

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Handwörterbuch des biblischen Altertums für gebildete Bibelleser

Eduard Riehm, Friedrich Baethgen

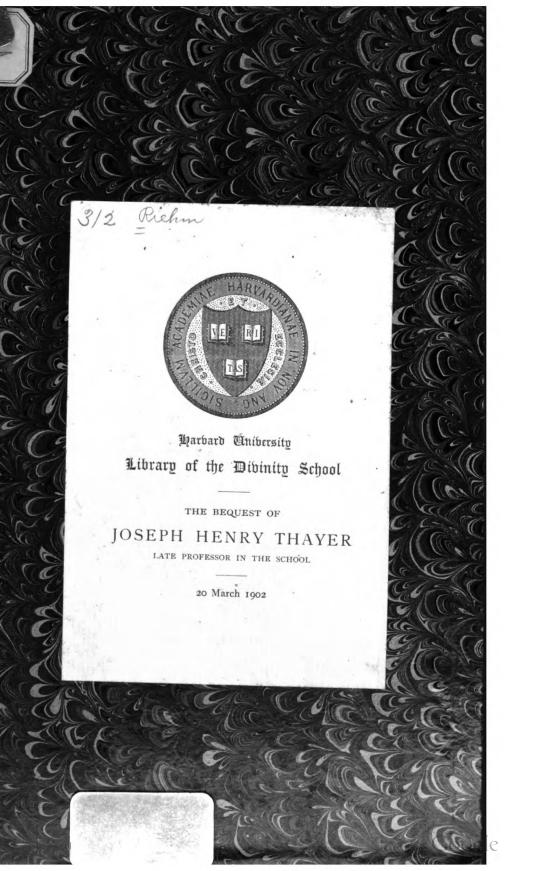



## **Handwörterbuch**

hea

## Biblischen Altertums

für

gebildete Bibelleser.

II.

## Handwärterbuch

0

hes

# Biblischen Altertums

für

### gebildete Bibelleser.

Herausgegeben

unter Mitwirfung von

Dr. G. Baur, Dr. Behichlag, Dr. Fr. Deligich, Dr. Gbers, Dr. hertzberg, Dr. Ramphaufen, Dr. Raugich, Dr. Rleinert, Dr. Muhlau, Dr. Schlottmann, Dr. Schrader, Dr. Schürer u. a.

bon

Dr. Eduard C. Aug. Riehm, weil. orb. Brof. ber Theol. in Halle a. S.

Zweite Auflage

besorat von

Dr. Friedrich Baethgen, orb. Brof. ber Theol. in Greifswalb.

Mit vielen Ubbildungen, Karten und Planen im Text, Einschaltbildern, farbigen Karten und einer Schrifttafel außerhalb des Textes.

II. Band: M bis 3.



Bielefeld und Leipzig..
Berlag von Belhagen & Rlasing..
1894.

Prof., J. H. Thilyerer

March 20, 190202.

312 Niehm

Ma'acha und Ma'achat (bei Luther auch Raecha), Stadt und Bebiet eines 3meiges ber Aramäer (daher 1. Chr. 20 [19], c. Aram M.), ber 1. Mof. 22, 24 auf einen Sohn bes Rachor als Stammbater gurudgeführt wirb. Die Bezeichnung bes naphtalitischen Abel (j. b. U.) als Abel Beth DR. (b. i. Abel in ber Rabe von B.-M.) lägt ichließen, daß sich Dt. westlich bis zum oberen Sasbanifluß, nordöftlich bis zum Hermon ausdehnte, während es südöstlich von Gefur (f. b. A.) begrengt war. hieronymus verlegt M. als eine "Stadt ber Amorrhäer" oberhalb des Jordan an das Hermongebirge. Bei ber Berteilung bes Oftjorbanlandes durch Roje fiel R., bis dahin die Grenze des Königreiches Bafan (5. Mof. 3, 14. Joj. 12, 5), an den Stamm Manasse (Jos. 13, 11); doch gelang es demselben nicht, die Maachathiter zu vertreiben (5. Moj. 3, 14. Joj. 13, 18). Bu Davids Beit erscheint ein König von M., obschon mit geringer Streitmacht, als Berbunbeter bes Ummoniters Chanun (2. Sam. 10, o. 1. Chr. 20[19], o). Außerbem vgl. b. Artt. Eliphalet u. Zesanja. Sonft ift M. bef. als Frauenname häufig, 3. B. 1. Chr. 2, 48. 3, 2. 2. Sam. 3, 8 (ber Mutter Abjaloms)

Maadja, auch Moabja ober Maasja hieß bie 24. Briefterklaffe (1. Chr. 25 [24], 18), beren Rame unter den mit Serubabel und Josua aus dem Exil beimgekehrten Briefterhäuptern (Reh. 12, 5) und unter ben Untersieglern bes zur Beit Rebemia's errichteten Bundesvertrages (Deh. 10, 8) fteht. Bur Zeit des Hohenpriesters Jojakim (f. d. A.) hieß ihr Baupt Biltai (Reh. 12, 17).

### Maasja, f. Maadja.

1 Macedonien und bas macedonische Reich hatten für die alte Welt eine dreifache Bedeutung. Bezeichnung für das durch fehr bestimmte Natur- ; Baltanhalbinfel, welches geographisch und ethnopaphijch ben Übergang bilbete von den thrakischen Ballanlandern zu den Kantonen der Hellenen. dwischen bem Olymp und dem kambunischen Ge- macedonische Stammland in Europa im J. 146

Rhodope und dem Flusse Nestos auf der Oftseite, ift in biesem ganzen Umfange erst gegen Witte bes vierten Jahrhunderts v. Chr. burch die starke hand Philipps unter bem Scepter ber zu Bella regierenden Dynastie der Argeaden vereinigt Die eigentlichen Macedonier (neben worden. benen aber febr zahlreiche illprische, paonische und thrakische Elemente in diesem Lande sich hielten) gelten uns als ein altgriechischer Stamm, ber erft jeit Philipps und Alexanders b. Gr. Beit stärker von der hellenischen Rultur berührt murbe. — Bon hier aus grundete feit 334 v. 2 Chr. Alexander b. Gr. mit macedonischer Kraft und griechischem Genie auf ben Trummern bes perfijden Reiches bas toloffate griechifd-macebonische Reich, welches sich von der Abria bis zum Benbichab und Jagartes ausbehnte, und aus welchem nach Alexanders Tode unter beinahe vierzigjährigen Kämpfen das neue Spstem ber macedonischen oder helleniftischen Staatenwelt sich herausbilbete: in der Art, daß die auf orientalifchem Boben entstandenen neuen Militarftaaten ihren Rückalt teils an ihren macedonisch-griedijchen Soldnerheeren, teils an maffenhaften Roloniften aus M. und Griechenland fanden. Die Hauptmasse des asiatischen Orients war 280 bis 190 v. Chr. unter bem Scepter bes macebonischen Fürftenhauses ber Seleutiden vereinigt. Die hiftorische Auffassung ber Bebräer von dieser imponierenden Partie antiter Geschichte f. 1. Matt. 1, 1 ff., wozu b. A. Chittim zu vergleichen ift; j. ferner die Bilder, Weißagungen und apota-Inptischen Geschichtsbarftellungen bei Dan. 2, 28. 40 ff. 7, 7. 19 f. 23 f. 8, 5 ff. und 11, 1 ff. Das Stammland bes Reiches in Europa, ichließlich Für alle Zeiten bleibend galt der Name als wieder auf die Herrichaft über die Balkanhalbinfel beschrantt, stand seit etwa 276 v. Chr. unter grengen ausgezeichnete Gebiet im Centrum ber ber Dynastie ber Antigoniben, beren Rraft in ber erften Salfte bes zweiten Jahrhunderts v. Chr. burch die Romer wieder gebrochen murbe (1. Maft. 8, 5. In ber Stelle 2. Maft. 8, 20 Das wuch die tiefen Einbuchtungen des Ägeischen sind dagegen macedonische Krieger der Seleukiden Meeres auf ber Subseite reich geglieberte Land gemeint). Als der romische Senat endlich bas

birge im S., ben illprifchen Grenzgebirgen auf ber

Bestseite, bem Stardos und Stomios im N., ber

v. Chr. in eine romische Proving verwandelte, wurde die Seehauptstadt Theffalonite für mehrere Generationen ber Mittelpunkt bes großen macebonischen Rommandos der Römer, die von hier aus bas Landergebiet zwischen ber Abria und dem Archivel von Rhodos dominierten. -3 Bei ber Neugestaltung bes romischen Reiches endlich durch Augustus wurde 27 v. Chr. Macedonien als einfache Probing in ben Grengen bes Königs Philipp, mit Zuteilung eines illprifchen Küstenstriches um Dyrrhachion, dem Senat zugewiesen und unter bie Berwaltung eines Broprators (mit dem Titel Brokonsul) gestellt. Marquardt, Röm. Staatsverwaltung. Auflage. Bb. I. S. 318 ff. Go fennt es bas R. T. neben Achaja (f. d. Al. u. vgl. Apftlg. 19, 21. Rom. 15, 26. 2. Ror. 9, 2. 1. Theff. 1, 7 f.). Die namhaften Stabte M.s, wie bas romifch tolonifierte Philippi, Amphipholis, Theffalonife und Berda, beibe lettere auch Site jubischer Gemeinden, find in der Geschichte bes Chriftentums von höchfter Bebeutung. Die Bflanzung der bortigen Chriftengemeinben mar das Wert bes Apostels Baulus auf seiner zweiten Diffionereise (Apftlg. 16, . ff. 17, 1 ff. Phil. 4, 15); seine Arbeit wurde, als er nach Athen abreifte, noch eine Beit lang von Silas und Timotheus fortgesett (Apstla. 17, 14 ff. 18, <sub>5</sub>). Den letteren fandte ber Apoftel mit Eraftus auch voraus (Apftlg. 19, 21 f.), bevor er felbft die macedonischen Gemeinden auf feiner britten Miffionereise zum zweitenmal besuchte (Apftlg. 20, 1 ff. 1. Kor. 16, 5. 2. Kor. 1, 16. 2, 18. 7, 5 f.). Diefe Gemeinden aber maren ein Borbild driftlichen Liebeseifers (2. Ror. 8, 1 ff. 9, 2 ff.; vgl. 11, 9. Phil. 4, 15) und, wie ber Philipper- und bie Theffalonicherbriefe zeigen, trop einzelner Schaben bes Bemeinbelebens, bes Apostels Freude und Ruhm. Uber 1. Tim. 1, s f. b. A. Timotheus. H.

Machbena, j. Chabbon.

Macherathiter, i. Eliphalet.

Machir hieß 1) ber Cohn Manaffe's, beffen Kinder noch auf Josephs Anien sagen (1. Mos. 50, 28). Bor allem aber ift M. ein ethnographischer Begriff, ber fich mit bem Stamme Manaffe (f. b. A.) nahezu dedte, was bie Bibel baburch ausbrückt, daß fie DR. bald ben erstgeborenen (Jos. 17, 1. 1. Chr. 7 [8], 14) balb ben einzigen (4. Mof. 26, 29 ff. 1. Moj. 50, 28) Sohn Manaffe's nennt und für Manasse auch wohl M. sagt (Ros. 13, st. Richt. 5, 14). Die streitbaren (Jos. 17, 1) Machiriten eroberten Gilead (nach anderem Sprachgebrauch halb Gilead, z. B. Joj. 13, 11), das deshalb gewöhnlich als M.& Sohn erscheint (z. B. auch 1. Chr. 2, 21 f.). Diese Eroberung fällt nach 4. Mos. 32, so noch in Moje's Beit, ber dieselbe, wie es weiter heißt (vgl. auch 5. Moj. 3, 15), legitimiert habe. Doch fteht Manasse erst ziemlich lange nach Mose (vgl. z. B. 4. Mos. 32, 41 mit Richt. 10, 8 ff), und zwar, wie die volkstümliche Redensart Richt. 12, 4 zeigt, vom Weftsordanland aus erobert wurde. Das Deboralied versteht unter M. das diesseitige Manasse (Richt. 5, 14). Später muß aber der Schwerpunkt W. 3 und Manasse's im jenseitigen Lande gesegen haben, so daß selbst die diesseitigen Manasseiten durch Gisead von M. und Manasse Manasseiten wurden (4. Mos. 26, 20 ff. 27, 1 ff. 36, 1 ff. 30s. 17, 1 ff.). — 2) hieß so ein Manasseit zwarden (4. Mos. 26, 20 ff. 27, 27). Sonathans Sohn, Schutz sand, der aber bei Absaloms Ausstand treu zu David hiest (2. Sam. 9, 4 f. 17, 27).

Machmas (1. Maft. 9, 78), f. Michmas.

Macht (1. Ror. 11, 10), f. Haar, S. 562.

Machteid, b. i. Mörfer, hieß ein Stadtteil von Jerufalem (j. b. A. Nr. 7).

Madaba, f. Medaba.

Madai, f. Medien.

Madmanna (b. h. "Düngerhaufen"), Stadt im füblichen Teil Juda's (Jos. 15, 81), als beren "Bater" ein Saaph, Sohn Calebs und feines Rebsweibes Maacha, bezeichnet wird (1. Chr. 2, 40). Eusebius identifiziert M. mit Menois in der Nähe von Gaza (irrtumlicherweise auch mit Mabmena Sef. 10, 21). Menoïs (Minoïs) wird das Castrum Menoenum bes Codex Theodosianus scin, beibe in dem 24 km füdlich von Gaza gelegenen Khan Junis wiederzufinden fein, bei welchem die von Guérin genannte Ruine Ma'an Junis (Judée II, 230 f.) liegt: Diese ober bie Ruine el-Minje weiter südlich am Norbrand bes Wadi Refach (Quart. Statem. 1876, p. 11) konnte die Lage bes alten Dr. bezeichnen. Die neueste englische Rarte ibentifiziert M. mit Um Deimne füblich von 'Anab. Siehe noch Beth-Marcaboth.

Madmen (d. h. "Düngerhausen", das arabische dimne; vgl. die Ramen Dimna Jos. 21, 25, Madmena, Madmanna) hieß eine nur Jer. 48, 2 erwähnte Stadt in Woad, deren Lage nicht mehr nachzuweisen ist. Bielleicht in Bezug auf sie ist der Ausdruck Jes. 25, 10 gewählt. Das bei Jer. a. a. O. enthaltene Wortspiel (hebr. Madmen tiddomi "du M. sollst zu nichte werden") haben schon die Sept. mißverstanden und deshalb W. appellativisch übersetz (ebenso Higgs).

5, 14). Die streitbaren (Jos. 17, 1) Machiriten eroberten Gilead (nach anderem Sprachgebrauch halb
Gilead, 3. B. Jos. 13, 21), das deshalb gewöhnlich
als M.s Sohn erscheint (z. B. auch 1. Chr. 2, 21 f.).
Diese Eroberung fällt nach 4. Mos. 32, 20 noch in
Mostlich von Jerusalem (Jes. 10, 21): nach Balentiner
Abelich von Jerusalem, westlich von der Straße
Mose's Zeit, der dieselbe, wie es weiter heißt (vgl.
auch 5. Mos. 3, 15), legitimiert habe. Doch steht
aus vielen Gründen sest, daß das ostjordanische bie Hauser des heutigen Dorses zum Teil aus

altem Waterial gebaut. Auch seine Lage entspricht dem Zusammenhang der angeführten Stelle.

Madon, nordcanaanitische Königestabt, beren König — ein Berbundeter Jabins (Jos. 11, 1) von den Feraeliten besiegt und getotet murbe (Jos. 12, 19). Die Lage ber Stadt läßt sich nicht mehr nachweisen. Sie muß in Obergaliläa gesucht werben, barf baber nicht mit ber Ruine Madin bei Chattin (fo Conder) identifiziert merben. Reubauers Bermutung, daß "Madon" Schreibfehler jei für "Maron" (wie Sept. und nach ihr Vulg. Jos. 11, 1. 12, 10 lesen) und banach ibentisch mit dem Meron bes Talmud, dem von Josephus befestigten, auf einer Anbobe gelegenen Mero ober Meroth, bem beutigen Meiron westlich von Safed (mit einer schönen Spnagogenruine und altherühmten jüdischen Gräbern), ist noch weniger annehmbar. — Die Übersetung der Sept. 2. Sam. 21, 20 "ein Mann aus Madon" statt "ein langer Mann" (Luther) ist nichts als ein wunderliches Mikverständnis.

Maecha, j. Maacha.

Macfai (Ma'saj), Priester aus dem Geschlecht Immer (1. Chr. 9 [10], 12), heißt Neh. 11, 12 Amassai); auch die Namen seiner Borsahren lauten teilweise verschieden.

Macieja ober Maseja (= Bert, Geschöpf Jehova's), ein zu allen Zeiten, am meisten in der nacherilischen, beliebter Name, den besonders Briester (Jer. 21, 1. 29, 25. 37, s. Esr. 10, 18. 21. 22. Reh. 8, 4. 12, 41) und Leviten (1. Chr. 16, 18. 20. Jer. 35, 4. Neh. 8, 7. 12, 42), aber auch königliche Bringen (2. Chr. 28, 7), Beamte (2. Chr. 26, 11. 34, 1), Offiziere (2. Chr. 23, 1) und andere Manner führten. Der in Jerufalem wohnhafte Judaer M. in Neh. 11, s ift berjelbe, welcher 1. Chr. 10 [9], s Mjaja beißt; nach beiden Stellen soll er einer aus Silo stammenden Familie angehören ("Siloni" = ein von Silo Stammenber); boch beruht biefe Angabe auf einem Frrtum in ber überlieferten Botalaussprache; er foll vielmehr als Selaniter, b. h. als Angehöriger bes judaischen Geschlechts Sela (4. Moj. 26, 20) bezeichnet werden.

**Wagbis** (Magbisch) wird nur Esr. 2, 30 erwähnt. Es ift zweiselhaft, ob es als Personenname ober (was wahrscheinlicher) als Städtename (einer nicht mehr nachweisbaren Stadt; doch wohl in Benjamin?) aufzusalsen sei. M.

Ragd hat in ber beutichen Bibel zuweilen noch bie ursprüngliche Bebeutung "Jungfrau" (und zwar die mannbar gewordene, auch mit dem Rebenbegriff der Reuschheit), meistens aber schon die jest übliche "Dienerin" (i. Stlaven) und wird in letterem Sinn auch uneigentlich als bemütige Selbstbezeichnung gebraucht (i. Höflichteit).

Magdala (mahricheinlich bas altteftamentliche Migbal-El, f. b. Al.) wird Matth. 15, so ein Ort auf bem Beftufer bes Gees Genegareth genannt (statt dessen Mart. 8, 10 Dalmanutha, j. b. A.), ber Geburtsort ber Maria "Magdalena" (b. h. aus M. gebürtig). Auch im Talmud wird ein M. am Beftufer des galilaifchen Meeres mehrfach erwähnt und als reicher und berühmter Ort bezeichnet, ber aber wegen ber Sittenverberbnis feiner Bewohner zu Grunde gegangen fei. Nach dem Talmud (f. ZDPV. II, 55 f.) lag M. noch keinen Sabbathermeg (6 Stabien = 20 Min.) vom Seeufer entfernt, in der Nähe von Tiberias und Hammath, Angaben, welche es außer Zweifel fegen, daß das heutige el-Medschdel am Südende ber fruchtbaren Ebene Genezareth (el-Ghuweir) die Lage bes M. ber Talmube bezeichnet. Db auch bes von Matth. a. a. D. erwähnten M., fonnte freilich bezweifelt werden, da bajelbst nicht "Magdala", sondern "Magaban" die ursprüngliche Lesart (welche auch ber Codex Sinaiticus hat) fein wird. Aber auch im letteren Falle fteht ber Annahme, bag unter Magaban Magdala = Medschdel zu verfteben fei, ichon wegen der Martusparallele, tein entscheibendes Bedenten entgegen. Das beutige Medschdel ift ein elendes, schmutiges Dorf nabe am Seeufer. Auf ber Beftfeite bes Ortes gieben sich eine Reihe von Klippen hin mit alten Grabhöhlen. Auch die Überreste eines alten Turmes jollen sich hier finden (f. Budingham, Reisen, Beimar 1827, I, S. 404. ZDPV. IX, S. 106 f.).

Mageth, j. Maleb.

Magier. Matth. 2, 1 ff. lefen wir von Magiern (richtiger Magern), welche aus bem Morgenlande tamen und gen Jerusalem gingen. Die Art, wie von ihnen die Rede ift, läßt fie augenscheinlich als Sternkundige" erscheinen. Geht nun sonst biefer Begriff, burch ben andern bes Bahrfagers vermittelt, leicht in den des Zauberers und endlich gar des Gauklers über, jo begegnen wir dem Worte Mager auch in diesem Sinne im N. T., wo "Mager" und "falicher Brophet" einander entsprechende Begriffe find (Apftlg. 13, 6.8), und von bem falichen Propheten Simon ausdrücklich ausgesagt wird, daß er "magische Runfte getrieben" (Apftlg. 8, .). Auch im Buche ber Weisheit (17, 7) ist "magische Runft" einfach soviel wie "Zauberfunft". Und ebenso ift bei ben griechischen und lateinischen Schriftstellern seit der Diadochenzeit Mager und Magismus gleichbedeutend mit Zauberei und Bauberkunft. 3m A. T. ift von Magern nicht, wohl aber von einem Rab-mag, "Obermager", die Rede: die Bezeichnung erscheint als Titel eines hohen babylonischen Burbentragers zur Beit bes Nebukadnezar (Rer. 39, 3. 13). Es ist dieses überhaupt die älteste Stelle, wo der Mager oder eines Magers Erwähnung geschieht, falls nämlich bas

Wort Mag eben biefes, nämlich den Mager, bebeutet, wie bas allgemein angenommen wird; bie ber Zeit nach nächsten find verschiedene Stellen ber Behiftaninichrift bes Darius. Ronnte man nun banach vermuten, bag auch ber Urfprung bes Magismus in Babylonien zu suchen, so würde eine folche Bermutung eine weitere Stupe burch ben Umstand erhalten, daß auch sonst die Tradition den Magismus nach Chaldaa verlegt und Chaldaer und Zauberer, Traumbeuter u. f. w. einfach als ibentische Begriffe nimmt. Dies erhellt gunächst sachlich aus dem Buche Daniel (2, 2. 5. 10. 4, 4. | zu schaffen und gemein hatten. Aber dem fteht

wird auch von den medischen Magern berichtet, und zwar bereits durch Herobot (1, 107. 120 128. VII, 19. 37), ber bagu ausbrücklich bie Mager neben anderen als einen besonderen medischen Stamm aufführt (1, 101). Da berfelbe Berodot (I, 181. 183) neben ben medischen Magern auch babylonische Chaldaer, und zwar als Priefter, tennt und namhaft macht, ohne daß er doch auf einen Zusammenhang beider hindeutet, so lage es am nachsten, beide Priesterschaften auch für völlig verschiedene gu halten, bie hiftorisch mit einander gar nichts 5, 7. 11). Ebenso ift bem Diobor (2, 24) "Chalbaer" boch wieber entgegen', bag bas Specifische bes



Lauben auf häufern von Magdala.

gu bezeichnen pflegt: Bahrfagerei, Bauberfünfte und Beichwörungswefen, in Babylonien feit alters recht eigentlich betrieben ward, dafür legen die beimischen Inschriften, wie fie in verschiedenen Bänden des englischen Keilschriftenwerkes herausgegeben find, Beugnis ab. Aber wir begegnen dem, was mit jenem Namen bezeichnet wird, wenigstens sicher in spaterer Beit, auch außerhalb Babyloniens, nämlich in Medien und bann auch in Berfien (hier ber Name "Mager" feit Darius Systafpis; f. vorhin). Wesentlich bas, was von ben Chaldaern ausgesagt wird, namentlich bas Be- | Mebien durch die medische, aus Babylonien ftam-

Magismus: Sternbeuterei und Traumbeuterei, gerade auch von den babylonischen Chaldäern ausgesagt und in den ältesten Schriftwerken berselben auch bezeugt wird; daß gerade dieses Specifische bes Magismus ber ursprünglichen Benbreligion fremd ist (im Rendavesta wird wenigstens Rauberei lediglich bon ben bojen Beiftern, ben Dems, ausgefagt), und bag babylonische Rultureinfluffe auf treiben von Traumbeuterei und Sternbeuterei, mende Reilichrift und burch bas wie ins Perfifche,

übergegangene dipi "Inschrift" — dup "Schreibtajel" jonft verburgt find. Auch bas Bortommen von rein babylonischen Namen in dem an ber weftlichen Grenze Mediens, im Quellgebiete bes Dijala belegenen Lande Namri, sowie bas von Berobot über die Mauern Etbatana's (f. b. A.) Berichtete lagt bis nach Medien binein fich eritredenden Einfluß babylonischer Kultur begreiflich ericheinen. Umgekehrt findet fich weber in ben Inichriften Rebutadnezars, unter dem ein vornehmer Babylonier, Rergal-jar-eßer, das Amt eines Obermagers befleibet hatte, jemals und irgendwie die geringste Spur von einem Ginflusse bes "iranischen" Magismus, und es ift eine folche ebenjo wenig auch ipater bei irgend einem babylonischen Konige bis auf Nabunahid bin inschriftlich aufzuzeigen. Man verweift (f. v. Gutschmid, Reue Beitrage gur Geschichte bes alten Drients, 1876, S. 113) darauf, daß, wenn mag ein babylonisches Wort, maghupati = Mobed eine hybride Bujammenfetung fei. Aber murbe, wenn mag iranischen Ursprungs, rab-mag des A. T.s nicht ebenfalls eine bybribe Bufammenftellung fein, falls man nicht jeden Busammenhang zwischen mag und "Mager" leugnen will? — Auch darf auf Herodots Augabe, daß die Mager ein "Stamm" ber Reber gemejen, boch ichwerlich ein übergroßes Gewicht gelegt werden, da dieselben nach Herodots eigener Darstellung nicht sowohl ein Stamm als ein Stand, nämlich ber medische Briefterftand waren, worauf schon M. v. Riebuhr (Geschichte Affurs und Babels, Berlin 1857, S. 154) hingebeutet hat. Das Resultat der Erwägung wäre hiernach: 1) man läßt die augenscheinliche Berwandtschaft des babplonischen Chaldaismus und des medischen Magismus außer Betracht und erklärt die babylonische Stern- und Traumdeuterei als von ber iranischen ber Meder historisch ganglich verichieden; bann fann man wiederum entweder das biblisch-chaldäische Rab-mag als einen Namen oder Titel verstehen, der mit dem Worte "Mager" gar nichts zu thun hat und hat dann die traditionelle Deutung zu verlaffen; ober aber man tann Rab-mag als Obermager beuten, hat bann aber eine hybride, semitisch-arische Zusammenstellung zu statuieren und die Unwahrscheinlichkeit zu setzen, dağ Rebutadnezar gewissermaßen zur Staatsreligion einen Rultus erhob, bem er in feinen eigenen Arichriften im übrigen nicht die geringste Konzession machte; ober 2) man anerkennt die wesentliche Gleichheit bes mebischen Magismus und babylonischen Chalbaismus und erflärt diese Ubereinstimmung aus historischer Abhängigkeit des einen vom andern: dann hat man, da der babylonische Chaldaismus jedenfalls früher bezeugt ift, in erster Linie ben Magismus auf babylonischen Ursprung zurückzuführen. In diesem Falle hindert

io auch ins Wedische (zweite Reilschriftgattung!) | lonischen zu halten und umgekehrt maghupati — Mobed als hybribe Komposition zu betrachten. Bgl. hierzu Schrader KAT' 417 ff., Boedler in Brot. Real-Encyflopadie, 2. Aufl. Art. Magier, Magie.

**Magog** wird 1. Moj. 10, 2 (1. Chr. 1, 5) als ber zweite Sohn Raphets (j. b. Al.) zwischen Gomer und ben Mebern aufgeführt. Bezeichnet Gomer (f. d. A.) die Kimmerier, fo ift M. öftlich von benselben, also zwischen bem Ajowschen und Rafpischen Meer am Raukasus zu suchen. Schwerlich hat man indes im Sinn der Bölkertafel an ein einzelnes, näher bekanntes Bolt zu benten; ber Rame umfaßt vielmehr überhaupt die barbarifdien Bölker im äußersten Norden und Nordosten des damaligen geographischen Gesichtskreises, ähnlich wie ber Rame Scuthen bei ben Griechen und Römern. Mit den Schthen wird daher M. schon von Josephus (Altert. I, 6, 1) zusammengeftellt. Hieronymus verlegt M. jenseits des Kaukasus und des Ajowichen Meeres, nahe dem Kaipischen Meere bis nach Indien hin, während die sprischen Schriftsteller bes Mittelalters Gog und M. (f. u.) in den Ländern nördlich von Indien erblicen. fabelhaften Berichte der arabischen Schriftsteller, nach welchen "Jabichubich und Mabichubich" von Alexander d. Gr. hinter eine eherne Mauer gebannt werden (Koran XVIII, 93 ff.; vgl. XXI, 96), beruhen natürlich erft auf einer Bermischung spätjubischer und driftlicher Legenden. Ohne Zweifel ist der Name D. aus einer am Kautajus einbeimischen Benennung gefloffen; doch tann weber die Herleitung vom perfischen coh (Berg) und maha (groß) als ausgemacht gelten, obwohl noch jest mugogh ober moghef am Rautajus als Bezeichnung des nördlichen Sochgebirges gebraucht werden foll, noch die Erklärung von M. als "Großgog" im Gegensat zu Gog als dem ursprünglichen Landesober Bölfernamen. Bollends zweifelhaft ift die Herleitung von Dt. (bei de Lagarde, Riepert u. a.) aus dem alten Ramen für bas Gebirgeland fübwestlich vom Kautajus. — Außer 1. Dos. 10 ericheint M. nur in dem bedeutsamen Dratel Sefefiels 38 und 39 (und danach Offenb. 20, s). Rach bemfelben wird bereinst Gog, Konig von M. und zugleich Fürst von Ros, Mejech und Tubal, durch Gott felbst zu einem Plünderungszuge gegen bas gereinigte und unter bem Meffias wiederhergeftellte Berael aufgeftachelt werben. Dit einem gewaltigen Reiterheer, in beffen Gefolge fich auch Perfer, Athiopen und Nordafrikaner (But), sowie Kimmerier (Gomer) und Armenier (Haus Togarma's) befinden, überschwemmt Gog das heilige Land: aber Gott verherrlicht fich durch feine gangliche Bernichtung, und Jerael wohnt fortan in Frieden. Dit Unrecht hat man aus 38, 17 auf eine Anlehnung an frühere bestimmte Beisnichts, ben Titel Rab-mag für einen heimisch baby- iggungen über Gog geschlossen; vielmehr sollen sich nach Sefetiel in ihm prophetische Spruche, wie ben Leviten zugeteilt (Jos. 21, 20. 1. Chr. 7, 20 Jef. 10, 5 ff. 17, 12 ff. u. a. erfüllen (val. dazu Smend, Ezechiel S. 300). Ein Fortschritt ber Beißagung findet dabei insofern statt, als die Bernichtung der heidnischen Beltmacht nicht mehr unmittelbar mit ber Aufrichtung bes messianischen Reiches zusammenfällt, sondern nur die endgültige Sicherstellung besjelben herbeiführt. Bei biefem Fernblick der Weißagung ist die Frage müßig, welche Bolfer ober Borgange feiner Beit ber Brophet bei jeiner Darstellung im Auge gehabt habe. hat auch die Erinnerung an ben Ginfall ber Scothen unter Jofia (f. Beth Sean), an welchem nach Herodot I, 103 ff. und IV, 11 auch die Rimmerier beteiligt maren, ficher auf feine Schilberung eingewirft, so zeigt boch die Beigesellung ber Athiopen u. f. w., worauf es dem Propheten ankommt. M. (von Hesekiel wahrscheinlich "Land bes Gog" gefaßt und banach ber Rame bes Ronigs frei gebildet) ift ihm famt ben übrigen ein Tupus ber Beibenvolker an ben Enben bes Erbfreijes, in benen sich nach ber Rieberwerfung ber Jerael benachbarten Feinde (Bef. 25 ff.) jum lettenmale bie Kräfte bes Heidentums zu einem Ansturm auf bas Gottesvolt fammeln. Mit Recht erblict baber ichon die alte judische Ausleaung in Gog ben Reprafentanten bes gefamten Beibentums; nicht minber entspricht bem Sinn ber Beigagung Bejefiels bie Erwähnung von Gog und Dt. (als zweier Bolfer) Offenb. 20, s. Es find bort bie Beibenvollfer "an den vier Enden der Erde", welche der Satan nach Ablauf bes 1000 jährigen Reiches gu einem letten Rampf gegen bas Bolt und bie Stadt Gottes verführt, bis fie bei ber Belagerung ber letteren durch Feuer vom himmel verzehrt werben. Ksch.

Magur, f. Bashur.

Mahalalcel, f. Gethiten und Rainiten. Name begegnet auch Reh. 11, 4.

Mahalath, f. Efau.

Mahalothiter (2. Sam. 21, 8), b. h. aus Abel Mehola ftammend; f. b. Artt. Barfillai und Abel Nr. 2.

Mahanaim, d. h. "Doppellager", nannte Jakob ben Ort, an welchem er bei feiner Rudfehr aus Mesopotamien, ebe er ben Jabbot überschritt, bie Scharen ber Engel Gottes, beren Schute er fich befohlen miffen follte, erblickte (1. Mof. 32, 2 [3]; val. den Traum von der himmelsleiter bei seinem Auszuge, Rap. 28). Bielleicht wird Hohel. 6, 12 [7, 1] mit ben bunteln, von Luther, wie es scheint, richtig übersetten Worten "Reigen zu M." auf biefe Begebenheit ober eine infolge berfelben üblich geworbene Sitte angespielt. An jenem Orte ftand spater eine Stadt M. auf der Nordgrenze bes! Stammgebietes von Gad, der Südgrenze des oftjordanischen Manafje (Jos. 13, 20. 20); fie wurde Das Bergeichnis der Nachkommen jenes Maheli

[6, 65]). In M. refibierte Jeboseth, Davide Gegentonig (2. Sam. 2, s. 12 n. d. hebr. Text); später suchte und fand David, als er vor Absalom fliehen mußte, bier eine Bufluchtsftätte (2. Sam. 17, 24. 27; vgl. 19, ss. 1. Ron. 2, s), f. b. A. Gileab Rr. 5. Unter Salomo war M. ber hauptort eines königlichen Proviantamtes (1. Kon. 4, 14). Nach ber Teilung des Reiches fiel die Stadt bei dem Einfalle Sifats unter Rehabeam in die Banbe ber Agppter. Zwar berichtet bas A. T. nur von ber Eroberung Jerusalems durch die Agnoter (2. Chr. 12); aber die Siegesinschrift Scheschents I (Sifat-Sefonchis) auf einer thebanischen Tempelwand nennt ausbrudlich DR. (unter bem Ramen Mahanma) u. a. (meift Leviten-)Städte des nordlichen Reiches als folche, die damals von den Agyptern besett murben. — Bas bie Lage von Dt. betrifft, fo tann gunachft tein 3weifel barüber obwalten, daß es nördlich vom Jabbok (vgl. 1. Moi. 32, 22), nicht füblich von diesem (wie Knobel will) zu suchen sei. Es kann aber auch schwerlich so weit vom Jabbok und dem Jordanthal entfernt gelegen haben, wie die heutige Ruine el-Michne (Machne) im oberen Wadi Jabis (halbwegs zwischen Jabbot und Jarmut), die schon der gelehrte jüdische Reisende Mose ha-Parchi (ca. 1315) für bas alte M. hielt (auch Robinson III, S. 920, van Kasteren in ZDPV. XIII, S. 205 f.). muß vielmehr — wie die Erzählung 1. Wof. 32 vorauszuseķen scheint — nahe dem Jabbok gelegen haben (welcher nahezu die Grenze zwischen Gab und Manaffe bilbete), und nicht weit vom Jordanthal entfernt (freilich nicht in demfelben, wie Sigig annahm), vgl. 2. Sam. 18, 28 f. und den Art. Ephraim Nr. 5. Bom Jordanthal aus stieg man durch die Thalschlucht Bithron (j. d. A.) hinauf nach M. (2. Sam. 2, 20). Zur Zeit ist es nicht möglich, die Lage bes Ortes genauer zu bestimmen.

Maharam Motha hat Luther 1. Kor. 16, 22 geschrieben statt Maran atha. Die aramäischen Worte, welche wahrscheinlich Warana tha abzuteilen find, bedeuten: "Unfer Berr tomm!", mahrend Luther ben Sinn "verbannt gum Tobe" darin finden zu müssen glaubte.

Mahelath hieß die erste Frau Rehabeams: ihr Bater war Jerimoth, ein sonst nicht genannter Sohn Davide, mahricheinlich von einer halbfrau (1. Chr. 3, .), ihre Mutter Abihail, eine Tochter bes altesten Bruders Davids Eliab; fie gebar Rehabeam drei Söhne (2. Chr. 11, 18 f.; vgl. dazu b. A. Eliab).

Maheli und Muft find die beiden Gohne Derari's, von welchen die zwei Linien bes Levitengeschlechts der Merariter abstammten (2. Moi. 6, 19. 4. Moj. 3, 20. 88. 26, 88. 1. Chr. 7, 19).

in 1. Chr. 7, 20 f. stimmt aber nicht zu der Rachricht über seine Familie in 1. Chr. 24, 21 f. u. 25, 20 f. Bon ihm ift sein gleichnamiger Reffe, ber Sohn Mufi's und Ahne Ethans zu untericheiden (1. Chr. 7, 47, 24, 28, 25, 30). Der 311 ben Rinbern Maheli's gehörige Serebja in ber Beit Esra's und Nehemia's (Esr. 8, 18. 24. Reh. 8, 7. 9, 4 f. 10, 12. 12, 24) dürfte mohl ein Ablömmling dieses jüngeren, nicht des älteren Maheli sein, also der Linie Musi angehört haben.

Raberai, einer ber Belben und nachmaligen Divisionsgenerale Davids aus bem judäischen Gejhlecht Serah, aus Netopha (j. d. A.) gebürtig (2. Sam. 23, 28. 1. Chr. 12, 30. 28, 13).

Raheviter (1. Chr. 12, 46); das entsprechende hebräische Wort sollte wahrscheinlich Mahani = Rahaniter, d. i. gebürtig aus Mahanaim (j. d. A.), lauten.

1 Mahizeit. Berfteben wir unter Mablzeit im Unterschiede vom Gastmahle (s. d. A.) das regelmäßig nach bestimmter Tagesabteilung (vgl. Hef. 4, 10) sich wiederholende Essen, nicht nur das an eine bestimmte Tageszeit gebunde größere Effen, io find wir wohl zu der Annahme von drei Wahlzeiten für ben gewöhnlichen Berlauf bes hebräischen Lebens genötigt, die sich auf Morgen, Wittag und Abend verteilen. Wer früh aufstehen und angestrengt arbeiten sollte, mochte in der Regel nicht viele Stunden lang nüchtern bleiben, sondern ftarfte; nd durch ein leichtes Frühstück zur Arbeit; ein i iolder Morgen-Imbig wird, wie es scheint, Spr. 31, 15 mitangebeutet. Rechnen wir dies Frühftud ab, jo bleiben nur zwei eigentliche Mahlzeiten, mit welchen Elias am Bache Krith vollständig ausreichte. Daraus aber, daß ihm (1. Kön. 17, 6) die Raben jowohl des Worgens als auch des Abends Brot und Fleisch brachten, und aus dem Fehlen anes besonderen hebr. Ausdrucks für die Hauptmahlzeit läßt sich nicht folgern, daß die Hebraer eine solche, welche boch schon in dem täglichen Rahle der Kinder Hiobs enthalten ist, überhaupt nicht kannten. Es ift vielmehr mahrscheinlich, baß die jest im heißen Oriente herrschende Sitte (val. Bellsted, R. I, S. 113; Lane-Zenker I, S. 151), wonach das Abendmahl die eigentliche Hauptmahlzeit bildet, im allgemeinen schon während bes hehr. Altertums in Geltung war (vgl. 2. Mof. 16, 12. Richt. 19, 21. Bred. 5, 11). Wie die Beduinen häufig auf ihren Reisen nur zweimal am Tage Nahrung . m fich nehmen und sich mit jo spärlicher Rost begnügen, daß ihre Mäßigkeit die an reichlicheres Men gewöhnten Bewohner nördlicherer Länder in Erstaunen versett, so berichtet Wellsted von den Bewohnern der Proving Oman, daß nur die Bornehmeren ein Mittagsmahl einnehmen, welches aus beftehe, mahrend bas Frühftud und bie Sauptmahlzeit gegen Sonnenuntergang allen Klassen einst die Griechen (Odyss. I, 145. XV, 134) und

gemeinsam feien. Wenn ber Prediger (10, 16 f.) Behe über bas Land ruft, deffen Fürsten frühe effen, so hat er natürlich die von den üppigen Schwelgern ichon am frühen Morgen begonnenen Bechgelage (vgl. Jej. 5, 11. Apftig. 2, 15) im Sinne, nicht ein einfaches Frühftud (vgl. Joh. 21, 4. 0. 12), an welches sich allerdings (vgl. Richt. 19, s ff.) eine Schmauserei anschließen konnte. Zedenfalls ist die Meinung fern zu halten, daß die Hebräer als ein aderbautreibendes Bolt an den Werktagen (über ben Sabbath vgl. oben S. 454) ihr Hauptessen am Mittage gehabt hatten. Für die vom Morgen bis zum Abend fleißig arbeitenben Schnitter pflegte es auch um Mittag "Effens Zeit" zu sein, vgl. das Ruth 2, 14 ermahnte einfache Mittagsmahl; ber bis in die Nacht hinein mit dem Worfeln ber Gerfte beschäftigte Boas (Ruth 3, 7) hielt seine Sauptmahlzeit wohl etwas später (vgl. E. S. Balmer, S. 369), als gewöhnlich bas Abendmahl ftattfand, nämlich unmittelbar bevor er fich ichlafen legte. Buweilen kommen ja Umstände vor, welche bas Einhalten ber gewöhnlichen Effenszeiten verhindern (vgl. Apftig. 27, 21. 28 ff.). Das festliche Mittagsmahl, welches Joseph (1. Moj. 43, 16. 26) feinen Brüdern gab, schließt jo wenig aus, daß das Abendmahl die hauptmahlzeit war, als die Gffenszeit ber beiden Altesten die Susanna (B. 7. 18) baran hinderte, um diese Mittagsftunde im schattigen Garten gu luftwandeln und ein Bad gu nehmen. Das Zechgelage 1. Kon. 20, 12. 16, bei welchem Benhadad mit feinen Unterkönigen ichon gur Mittagszeit trunken war, fand in Laubhütten (Luther ungenau: im Bezelt) jur Feier bes üppigen Berbftfeftes ftatt und hat mit einer ordentlichen Mahlzeit nichts zu schaffen. Mit Recht aber ver= steht Luther das griechische ariston, welches ursprünglich das Frühstück (so noch Joh. 21, 12, 15) bedeutet, nach dem fpateren Sprachgebrauch in ben Stellen Luk. 11, 37. 14, 12 (vgl. Matth. 22, 4) vom Mittagsmahle. Bei ben Griechen und Romern führt allerdings ber Bechsel in ber Sprache auf eine Berichiebung der hauptmahlzeit vom Mittag auf ben Abend, ba auch bas lateinische prandium den ursprünglichen Ginn bes Frühftudes mit bem bes Mittageffens vertauschte, mahrend bas griechische deipnon und das lateinische coena, die anfänglichen Bezeichnungen für die gegen Mittag fallende erfte ordentliche Mahlzeit, die übrigens von Reisenden ichon fruh eingenommen werben tonnte, späterhin Ramen für bie am Nachmittag oder Abend beginnende Sauptmablzeit wurden; allein bei den hebraern ift eine folche Berschiebung nicht nachweisbar. In der griechischen Bibel ift deipnon überall das Abendmahl oder die Hauptmahlzeit, vgl. Tob. 8, 1. Lut. 14, 12, 16 f. 17, 8. Joh. 13, 2. 4. 1. Ror. 11, 20 f. Offb. 19, 9. 11. berichiebentlich zubereitetem Fleisch und Früchten -- Gine andere Anderung aber haben die Gebraer 2 mit ben genannten Bolfern gemein. Bie nämlich

Römer, auch die alten Ägypter (f. die Abbildung oben G. 479), fo fagen ursprünglich bie Bebraer ju Tifche (vgl. 1. Mof. 27, 19. Richt. 19, 6. 1. Sam. 20, s. 24. 1. Kön. 13, 20). Bur Beit bes N. T.s aber lag (Joh. 21, 20) man zu Tische, obgleich die deutsche Bibel ungenau ftatt bes Liegens (vgl. Matth. 9, 10. 26, 7. Mart. 6, 22. 14, 8. 18. Lut. 5, 29. 7, 86 f. 14, 10. Joh. 12, 2. 13, 28) das Sipen ausbrudt (f. d. Artt. Bette, Riffen und über Mark. 14, 15 oben S. 593, sowie über das vorhergehende Ablegen der Sandalen oben S. 596). Die Stelle 1. Moj. 18, 4 gehört zwar schwerlich hieher, da die Worte "lehnet euch unter den Baum" einfach zum Ausruhen aufforbern, mahrend erft im folgenden Berfe von ber Bereitung bes Mahles geredet wird; aber die mahricheinlich ausländische Sitte des Liegens beim Mable, bie urfprünglich (vgl. Bistinfon II, S. 395 f.) ale Chrenbezeigung für ben vornehmften Gaft gegolten haben mag, bürgerte fich bei üppigen Gaftmahlen (vgl. Am. 2,8.

auf bem triclinium, von welchem Borte (eigentlich = Dreilager) ber Speisemeifter in Joh. 2, . feinen Namen erhalten hat, geben wir nach einem von Niccolini (Case di Pompei tav. 3) mitgeteilten Gemalde in Bompeji die Abbildung einer auf einem Divan um einen fleinen Tifch gelagerten Gefellichaft. — Über die Form der Tische (f. d. A. hausgerät) find wir nicht genau unterrichtet (vgl. 1. Sam. 20, 29. 2. Kon. 4, 10. Lut. 22, 21. Apftlg. 16, 34). Es icheint felbstverständlich, daß ber Tifch, bor welchem man lag, niedriger war, als berjenige, an welchem man auf einem Stuble jag. Der 2. Moj. 25, 28 ff. beichriebene Schaubrottijd (f. b. A.) hatte eine Bobe von anderthalb Ellen, mahrend ber auf bem Bogen bes Titus abgebilbete Tisch (vgl. 1. Maff. 4, 49) nur etwas über einen Fuß hoch war; biefen Umstand hat man ohne jonberliche Beweistraft für die Riedrigkeit der Tische geltend gemacht. Der berühmte Eroberer Thutmes III. (vgl. Brugich, Geschichte Aguptens unter 6, im Bebr.) wohl icon fruh (val. oben G. 596) ben Pharaonen, G. 304) gablt unter feiner Beute



Momifches Ruhelager. Rach Riccolini.

ein und empfahl fich ber zunehmenden Bequemlichteit so sehr, daß sie allmählich auch im gewöhnlichen bürgerlichen Leben (vgl. Luf. 17, 7) gur Berrichaft gelangte. Die an der Mahlzeit teilnehmenden Frauen (f. oben S. 479) fpeiften wohl fizend; wenigstens galt dies bei den Römern (vgl. Suet. Claud. 32) als gute alte Sitte. Die 5000 Mann Mart. 6, so lagerten fich, in Speifegesellschaften abgeteilt (Luther frei: bei Tischen voll), auf bas |grune Gras. Auf ben Speifejofas ober Tischlagern, welche aus gewöhnlich für brei bis fünf Bersonen eingerichteten Bolftern ober Divans bestanden, die von den Reichen gern mit ben toftbarften Teppichen (vgl. Josephus, Altert. XV, 9, s) bededt murben, lagen die Speisenden mit nach hinten (Qut. 7, so) ausgestrecten Füßen in der Beise, daß man sich auf den linken Arm stütte, daß also der rechts Liegende mit seinem hintertopf gleichsam an der Bruft seines linken Nachbars ruhte und die allein für einen vertrauten Freund (vgl. Joh. 13, 28. 21, 20) natürliche Lage

einmal auf: "Seche Stühle bes feindlichen Rönigs und die Fußichemel bagu, aus Elfenbein und Cedernholz; feche große Tifche von Cedernholz, ausgelegt mit Gold und Ebelfteinen." Abbildungen von altägyptischen Tijden f. bei Wilkinson II, S. 202 f., wo augleich erfichtlich ift, daß bas jest im Orient übliche Gigen mit freugweis untergeschlagenen Beinen bei ben gemeinen Aguptern ichon vor Sahrtausenden gebräuchlich mar. Bir muffen bebenken, daß nicht jeder Tifch ein Speisetisch war, besonders aber, daß die hebr. Redeweisen "über bem Brot figen" (1. Sam. 20, 24) und "auf bem Tifch effen" (fo Luther g. B. 2. Sam. 9, 7. 11) auch bann in ihrem vollen Rechte bleiben, wenn die Speisenden überhaupt nicht auf Stub. len fagen, fondern unmittelbar auf bem nur mit Matten oder Teppichen bedeckten Fußboden. Mochten auch die vornehmeren Bebräer (vgl. Spr. 23, 1), wie manche annehmen, in ber alten Beit beim Effen fich ber Stuble bedienen, mabrend man späterhin in ber griechisch-romischen Beriode einnahm. Bur Beranschaulichung bieses Liegens bei ben ordentlichen Mahlzeiten ziemlich allgemein ju Tische lag, so ist es boch an sich mahrscheinlich, bağ bas heute im Morgenlande übliche Speifen, wobei man ohne Stuble um einen in ber Mitte bes Zimmers aufgestellten niedrigen Tifch ober um ein auf dem Fußboden ausgebreitetes rundes Leber fitt, fehr hoch in bas hebraifche Altertum hinaufreicht. Robinson (II, S. 726) schilbert die Rahlzeit, welche er die Gouverneure von Gaza, Berufalem und Bebron einnehmen fah, in folgenben Borten: "Gin fehr großes rundes Brafentierbrett von überginntem Rupfer, auf einen hölzernen, etwa einen Fuß hohen plumpen, Schemel gesett, biente als Tisch. In der Mitte desselben stand eine große Schuffel mit einem Berge von Bilau, bestehend aus getochtem und mit Butter begoffenem Reis mit fleinen brin und drüber liegenden Stücken Fleisch. Dies war das hauptgericht, indeffen tamen auch andere kleinere Berichte fowohl von Fleisch als Begetabilien vor. Um diesen Tijch fagen, mit Ginschlug der drei



Agoptifche Tifche. Rach Billinfon.

Souverneure, gehn Personen, ober hockten vielmehr auf ihren Füßen. Jeber hatte einen Teller von überginntem Rupfer und einen hölzernen Löffel bor fich. Ginige gebrauchten ben Löffel ohne Teller; aber bie meiften zogen es vor, mit ben Fingern ber linken Sand zu effen, ohne fich bes Löffels und Tellers zu bedienen." Die im heutigen Morgenlande als Tisch auf den Boden gebreitete Matte oder das von den Arabern Sufra genannte runde Leber, welches, am Rande mit Ringen verfeben, nach bem Effen wie ein Beutel zusammengezogen und auf ber Seite bes Ramels ober an einem Ragel aufgehangt werben tann (vgl. Samar II, 6. 453), hat allerdings wenig Ahnlichkeit mit unserem Tisch, und wir tonnten die Sufra, welche häufig auf einen schemelartigen Tijch gelegt wird, eher mit unserem Tischtuch vergleichen; aber die Thatsache, daß das hebr. Wort für Tisch eigentlich bas Ausgebehnte bebeutet (vgl. auch Bi. 69, 23 ober Rom. 11, 9), scheint bas hohe Alter dieser eigentumlichen Art von Tischen doch sicher

bes Tijches (Bj. 23, s. Jes. 21, s) bestand bann in dem hinbreiten ber als Tisch dienenden Dede, dem Auflegen der Brottuchen und dem Aufstellen der großen Speifeichuffel, wozu bei feierlichen Baftmählern etwa noch Becher für die einzelnen Gafte aufgefest murben. - Meffer und Gabeln (i. b. Artt.). fowie Löffel (f. b. A. Rochen) tamen im Altertum nur in ber Ruche vor, ba man einfach mit bem Fingern, wie noch jest gewöhnlich im Morgenlande geichieht, aus ber gemeinsamen Schuffel af (vgl. Spr. 26, 16). Das Fleifch (f. b. A. und vgl. Bef. 24, 4) fam, in fleine Stude zerschnitten, entweber gefocht ober gebraten auf ben Tijch, mobei bas gebratene (vgl. 1. Sam. 2, 15) als bas ichmadhaftere galt. Dünne Suppen gab es überhaupt nicht; die von den Fleischstücken und allerlei Ruthaten gewonnene dide Brühe (vgl. Richt. 6, 19 ff. Jef. 65, 4) wurde, wie das Gemufe, aus ber Schüssel mit der Hand auf den als Teller dienenden



Orientalifie Mahlzeit. Rach Bhotographie.

Brottuchen gebracht, oder man tunfte das Brotftud wie einen Löffel, ben man bann mitag, in bie breiartige Speise hinein, vgl. Matth. 26, 23. Zuweilen (vgl. 1. Sam. 1, 4. Joh. 13, 26) legte ber Sausvater selbst vor. Über die Speisen, welche den Gegenftand ber hebr. Mahlzeit bildeten, vgl. Ruth 2, 14. 1. Sam. 25, 11. 18. 2. Sam. 16, 1. 17, 28 f. 1. Kön. 4, 22 f. (hebr. 5, 2 f.) Reh. 5, 18. Wein (f. b. A.) wurde zuweilen mahrend ber Mahlzeit getrunten, besonders aber am Schlusse ber Mahlzeit genoffen. Schon die Reinlichkeit brachte es mit fich, daß man gewöhnlich, wie jest von den Dohammebanern im Drient immer geschieht, fowohl vor als nach ber Mahlzeit bie Sande wuich. Wegen biefes forgfältigen Bafchens vor bem Effen (für biefelbe Sitte bei ben Briechen vgl. Iliab. X, 577), jo meint ber Reisende Riebuhr (Beschr., G. 54), "icheinet es einem zulett gleichgültig, ob einer bas Effen mit reinen Fingern ober mit einer Gabel aus ber Schuffel nimmt." Bei ben fpateren Juben nahm befanntlich dies Sandewaschen den Charafter genug zu bezeugen. Das Bereiten ober Zurichten einer religiofen Sapung an (vgl. Matth. 15, 2. 20.

Lut. 11, 27 ff.). Wertvoller in religiojer Beziehung war die Sitte, die Mahlzeit mit einem Segensfpruch oder Dankgebet zu eröffnen und zu ichließen. Wie icon Samuel (1. Sam. 9, 13) por bem Gffen die Opfermablzeit fegnet, fo finden wir die durch bas Beifpiel bes Erlofers (Matth. 14, 19. 15, 26, 26, so f.) geheiligte Sitte ber Dantjagung auch bei ben ersten Christen (Apftlg. 27, 36; vgl. 1. Tim. 4, s ff.). Das nach ber Dahlzeit gesprochene Tijchgebet entwidelte fich leicht aus bem Buchftaben von 5. Mof. 8, 10 und wurde von ben Rabbinen für eine unerläßliche Sapung erklärt; im N. T. wird es nie erwähnt, da Matth. 26, so ber am Baffah übliche Lobgefang zu verstehen ift. Derfelbe veräußerlichte Sinn bes fpateren Judentums zeigte sich barin, daß die Strengeren bis zur Zeit bes



Grientalifdes fandemafden nach der Mahlzeit.

erften Gebetes, b. h. morgens 9 Uhr, gang nuchtern blieben (vgl. Apftig. 2, 15). Wenn man aber (vgl. Josephus, Leben 54) am Sabbath, wohl wegen des Synagogengottesdienstes, um die fechite Stunde das Frühmahl (griech. ariston) einnahm, fo beweist bas nicht ficher für ein völliges Saften bis zur Mittagezeit, mochten fich auch die Gffener (Jojephus, J. Rr. II, 8, 5) mit zweimaligem Gffen täglich begnügen, indem sie sich in der fünften Stunde zum Frühmahl, um die Beit der Dammerung jum Abendmahl niederfetten. Kph.

### Mahujael, j. Kainiten.

Malaz, Sit eines ber Amtleute Salomo's (1. Ron. 4, .), ift neuerdings von Conder mit ber (Asbob) ibentificiert worden: eine Lage, welche gu freundete Bartei bes hohen und alten priefterlichen weit nach Guben fuhrt; benn Dafag wirb, nach Abels anichlog. Roch enticieener befolgten bieje

ben anderen a. a. D. genannten Städten ju urteilen, im Stammgebiete von Dan gelegen haben.

Mafed (bei Luther "Mageth" nach Vulg.) hieß eine fefte Stadt in Gilead, welche Jubas Mattabaus eroberte (1. Matt. 5, 26. 36); nach Sigig Makadd, ein Ort, ber in ber nahe von Adra'at (Edrei) liegen foll, ben aber die neueren Rarten nicht aufweisen.

Maleheloth, f. Rehelatha.

**Maltabäer.** Der Name "Mattabäer" ist urfprünglich nur Beiname bes Subas (f. b. A.). Spater murbe er auf bie gange Familie übertragen; und man verfteht daher unter den "Mattabaern" bas priefterliche Fürftengeschlecht, welches von den Freiheitstämpfen unter Antiochus Epiphanes an bis zur Begrundung ber herodianischen Dynaftie an der Spipe des judischen Bolfes ftand. Neben bem Namen "Maftabaer" ift auch ber Name "Hasmonäer" gebräuchlich, von Hasmonäus, bem angeblichen Urgrogvater bes Mattathias (f. d. A.). Und er ift zur Bezeichnung der Dynaftie wohl bem ersteren vorzugiehen. Die Familie gehörte zu ber erften ber 24 Briefterflaffen, ber Rlaffe Jojarib (vgl. 1. Chr. 24, 7 und f. d. A. Sohepriefter Dr. 7); fie tritt aber erft gur Beit bes Antiochus Epiphanes auf ben Schauplas ber Geichichte. Mattathias mar es, ber ben erften Unftog gab gur Erhebung ber glaubenstreuen 33raeliten gegen die gewaltsamen Hellenisierungsversuche bes Antiochus Epiphanes. Rach feinem balb darauf erfolgten Tode übernahm fein Sohn Jubas (j. b. A.) bie weitere Leitung ber Erhebung. Rach beffen Tobe trat fein Bruder Jonathan (f. d. A.) an feine Stelle, und erft diefer gelangte zu einer öffentlich anerfannten Stellung an ber Spipe bes ganzen Bolkes, indem er im 3. 153 v. Chr. durch Alexander Balas zum Sohenpriefter ernannt murbe. Aber auch er erhielt bieje Burbe nur für feine Berfon. Die hasmonaische Dynaftie als folche murbe erft baburch begründet, daß Gimon, der Bruder und Nachfolger Jonathans, im 3. 141 v. Chr. durch Boltsbeichluß gum erblichen Sohenpriefter und Fürften erklart murbe (f. d. A. Simon). Bon nun an ftanben die hadmonaischen Fürsten unbestritten an ber Spige bes Bolfes und vereinigten in ihrer Person die hohepriefterliche Burbe mit ber fürftlichen. Bis gum Tode Simons (135 v. Chr.) ist ihre Geschichte im ersten Mattabäerbuche ergählt. Deffen Sohn und Nachfolgerwar Johannes Hyrkanus (135—105 v. Chr.). Schon mit ihm nahm bie Bolitit ber hasmonder eine von ber bisherigen abweichenbe Bendung, indem er fich im Laufe feiner Regierung enger an die Sadducaer, b. h. an die mehr Ruinenstätte Makkas 4,6 km jublich von Esdad weltlich gefinnte und ber griechijchen Bilbung be-

Richtung bie Rachfolger Sprtans: Ariftobul I. (105-104) und Alexander Jannaus (104-78 v. Chr.). Der erstere nahm für sich und seine Nachfolger auch bereits den Königstitel an. Unter Alexandra (78—69) erfolgte zwar eine Reaktion im Sinne des Pharifaismus. Sie war aber nicht von bleibender Dauer, da ihr Sohn Aristobul II. (69-63) wieber andere Bahnen einschlug. Seiner Regierung wurde durch den Eroberungszug bes Bompejus ein Biel gefett, ber nach ber Ginnahme Jerusalems (63 b. Chr.) ben schwachen Sprfan II. als Sobepriefter und Fürften unter romifcher Oberhoheit, aber ohne ben Ronigstitel, einsette. Unter seiner Regierung (63-40 v. Chr.) wußte fich allmählich ber 3bumaer Untipater gu Beltung und Ansehen zu bringen, ja auch fich und feinen Sohnen Phafael und Berobes öffentliche Stellungen zu verschaffen. Es folgte dann nach dem Einfalle der Parther und unter beren Schutz noch bas turze Königtum bes letten Hasmonäers Antigonus (40—37 v. Chr.). Aber noch im ersten Jahre seiner Regierung (40 v. Chr.) war bereits, da Antipater und Phasael tot waren, der emporstrebende Herodes von den Romern zum König ernannt worden; und im J. 37 machte dieser durch die Eroberung Jerusalems und die faktische Besitznahme seines Königtums der Dynastie ber hasmonäer für immer ein Ende. Die Geschicke der noch überlebenden Mitalieder der basmonaischen Familie find in mannigfacher Beise mit der Geschichte bes Berobes verflochten und in biefer bereits ergahlt worden. S. d. A. Herobes.

> Genealogie der Makkabäer oder Hasmonäer.



**Matteda** (vielleicht s. v. a. Schäferstadt) war nach Jos. 10, 28 f. 12, 16 Sit eines canaanitischen Königs und wurde von Josua zerstört. Bei der Stadi besand sich jene Höhle, in der die bei Eideon geschlagenen Könige vergebens Schutz suchten (Jos. 10, 18—27). Die Ortslage ist bisher nicht genauer setzetetet. Eusedius setzt dieselbe 8 röm. M. östlich von Cleutheropolis (Bet Oschibrin) an, was, wenn

es richtig ift, als norböstlich oder südöstlich verstanden werden muß, da nach Jos. 15, 41 Matteda zum Niederland Juda's gehörte. Auch folgt aus Jos. 10, 10. 20 nicht, daß die Stadt in der Nähe der übrigens ihrerseits nicht sicher zu bestimmenden Orte Libna und Aseta lag.

Mal, Malzeichen, f. Denkmal und Salbsteine. — Als Kinbern Jehova's und Gliedern seines heiligen Bolkes war den Asraeliten die im alten und noch im heutigen Drient verbreitete Sitte, fich in der Trauer über Tote Male am Leib, besonders an Sanden, Armen und dem Geficht einzurigen oder einzuschneiden verboten; und ebenso jedes Einäten, Einstechen ober Einbrennen von Reichen oder Buchstaben, überhaupt alle Tattowierung (3. Mof. 19, 28. 5. Mof. 14, 1 f.). Den heiligen Brieftern wird jenes Berbot noch besonbers eingeschärft (3. Moj. 21, s). Ift die willfürliche oder leidenschaftliche Berunstaltung des Körpers schon an sich mit dem Charafter der Beiligkeit nicht verträglich, fo lag, wenn fie um eines Toten willen vollzogen wurde, darin eine thatfächliche und augenfällige Erklärung der Rugehörigkeit an den Toten, wie fie mit ber Bugehörigfeit an ben lebenbigen Gott nicht verträglich erschien; und die Tättowierung nahm leicht eine mit Abgötterei (f. Dentmal) und Zauberei zusammenhängende Bedeutung an. Die Macht ber altüberlieferten Trauergebrauche mar aber auch bei ben Jeraeliten größer, ale bie des Gesetheeberbots (Jer. 16, 6; vgl. auch Jer. 41, s. 47, s. 48, sr u. b. M. Begrabnis).

Malchia (= Ronig ift Jehova) hießen verschiebene Manner: jo vor allen der Ahnherr der 5. Priefterklasse (1. Chr. 25, .), wahrscheinlich berfelbe, welcher unter ben Borfahren des Briefters Adaja in 1. Chr. 10, 12 an dritter, in Neh. 11, 12 aber an fechfter Stelle genannt wirb. Dit dem in beiben Stellen als fein Sohn (ober Abkömmling) genannten Bashur ift wohl ber (Briefter-)Fürft Bashur, Cohn M.'s identisch, ber als Beitgenoffe Beremia's und vertrauter Beamter Ronig Bebefia's erwähnt wird (Jer. 21, 1. 38, 1), eine Annahme, die gemäß Reh. 11, 19 zu der von Bertheau mahricheinlich gemachten Abfassung bes Berzeichnisses 1. Chr. 10 und Neh. 11 in der Zeit Nehemia's stimmen wurde. Reh. 10, s ift M. Rame jener Briefterflasse. Bon den 3 mit Ausländerinnen verheiratet gewesenen M.'s, welche Esr. 10, 25. 31 verzeichnet find, fommt ber zu ben Rinbern harims gehörige Neh. 3, 11 wieder vor. — Sonst führen den Namen einer ber Borfahren Afaphs (1. Chr. 7, 40) ein Prinz des bavidischen Königshauses (Jer. 38, 1), und unter den Zeitgenossen Esra's und Rehemia's neben einem Priefter (Neh. 8, 4) und einem levitischen Sänger (Neh. 12, 42) der Oberste bes Begirts von Beth Cherem (f. b. Al) und ein zur Innung ber Golbichmiebe gehöriger Mann (Reh. 3, 16. 91); auch ein Borfahre Jubiths (Jubith 8, 1).

Malchifua, britter Sohn Sauls, ber mit seinen beiben älteren Brübern von den Philistern erschlagen wurde (1. Sam. 14, 40. 31, 2. 1. Ehr. 9, 88. 10, 80. 11, 2).

Maldom, j. Milcom.

Malcachi ift bie Bezeichnung, mit welcher ber Berfaffer ber letten Prophetie im fleinen Brophetenbuch in der Überschrift (1, 1) eingeführt wird. Die Schrift enthält in fortlaufendem Bufammenhang eine icharfe Ruge ber Beitfunden, welche der Prophet bei kummerlicher Lage des Bolts (3, .) im inneren, fultischen und hauslichen Leben besfelben zu ftrafen findet: Mijchheiraten mit Beibinnen, Chebruch und leichtfertige Chescheidung, Zauberei, Weineid und Unbarmherzigkeit (2, 10—16. 3, 5); insonderheit aber die Bernachlässigung ber forreften Ausrichtung bes mosaischen Ceremonialgesetes, welche unter ben Brieftern eingerissen ist, und von einem opferträgen, steptischen und fophistischen Indifferentismus in der Gemeinde begleitet wird (1, 6-2, 9. 3, 7-9. 1, 2. 2, 17 f. 3, 18 ff.; vgl. 4, 4 [3, 22]). Die Rüge mundet aus in einen hinweis auf das Gericht, das Jehova mit seinem Bundesengel unter Bewahrung der Frommen über die fundige Daffe verhangen und namentlich für ben vertommenden Briefterftand zu einer unbarmherzigen Läuterung machen wird, nicht ohne vorher burch bie wiedererwedte Gliaspredigt ben Beg bereitet zu haben (3, 1-5. 16-18. 4, 1-6 [3, 19-94]). Schon daß der Briefterftand schlechthin und ausschließlich in die Mitte bes öffentlichen Lebens gestellt erscheint, weift auf bie Entstehung biefes jungften unter ben prophetischen Büchern in der nachezilischen Gemeinde. Näher beutet die Ermähnung bes Satrapen (Bechah 1, 8; Luther: "Fürst") auf die perfische Beit, und die große Ahnlichkeit ber vorausgesetten socialen Lage und ber gerügten Difftanbe mit ben betreffenben Bügen der Geschichtsbücher auf die fummerliche Periode, in welcher Esra und Nehemia (f. d. A.) Hand an die innere und äußere Wiederaufrichtung ber Gemeinde legten. In diese Zeit der ausgehenben Brophetie und ber beginnenden Schriftgelehrsamkeit weist auch die eigentümliche Redeweise bes Buches: nicht mehr öffentliche Bolksrebe, wie bei Befaja, ober prophetisches Beugnis und prophetische Meditation, wie bei den Propheten der Exiloperiode, sondern die Form der schulmäßigen Disputation: Aufftellung einer These und Biberlegung ber Ginwürfe gegen dieselbe (1, 2 ff. 2, 18 ff. 17. 3, 7 ff. 18 ff.). Unter ben gahlreichen Namenreihen bebeutenber und unbedeutender Zeitgenoffen, die uns in den Büchern Esra und Nehemia begegnen, fehlt der Name DR. So hat man ichon von alters her in demselben nicht sowohl einen Eigennamen, als eine

Brophetie erbliden wollen, und als benfelben irgend einen angesehenen Frommen ber nachezilischen Beit, am liebsten Esra, angesehen. In der That findet sich bas Wort mal'achi, b. i. "mein Engel", "mein Bote" im Buche felbst 3, 1 und es ware möglich, daß biese Bezeichnung des dem Gericht vorausgehenden Gottesboten auf den sich felbft nicht nennenden Berfaffer ber Schrift einfach übertragen worden mare. Ober er tonnte auch abjettivisch mal'achi, b. i. angelicus, ber bem Engel zugeeignete, vom Engel handelnde genannt worden sein. Aber ebensowohl, und wohl natürlicher, läßt sich M. gut hebräisch als Eigenname fassen, abgefürzt aus Mal'achijja, b. i. Bote Jehova's. Dann würde bas jonftige Fehlen bes Namens auf Bufall beruhen. Schon die griechische Übersetzung scheint es so angesehen zu haben, wenn sie, wie bei Wicha (f. b. A.), nicht die abgefürzte, sondern die volle Form des Namens wiedergibt: Malachias. Kl.

Malerei. Unter allen Rünften war die der De. ben Jeraeliten am frembesten. Rur vom roten Anstrich der Balaftwände mit Mennig, aljo von Tüncherarbeit ift Jer. 22, 14 die Rebe. Die Runftweber verstanden es allerdings, Figuren in Teppiche einzuweben, und biefe Runft murbe auch zum Schmude bes Beiligtums angewendet (2. Moj. 26, 1. 31. 36, 8. 2. Chr. 3, 14). Die von Spejefiel ermahnten Bilbniffe von Gewürm (fleinen Tieren aller Art) und vierfüßigen Tieren an ben Banben eines Tempelvorhofbaues (Sef. 8, 10) icheinen agnptischem Gögendienst gebient zu haben, maren aber wohl Basreliefs, vielleicht mit Farbe überftrichen (Beish. 13, 14 f.). Birfliche Bandmalereien find nur Ses. 23, 14 f. ermähnt; aber diese mit roter Farbe an die Wand gemalten Bilder stattlicher Chaldaer mit ihren Gürteln an ben Lenden und ben überhängenden bunten Turbanen (tiarae tinctae) auf den Röpfen, waren sicher keine israelitifche, fondern chaldaifche Arbeit, welche die Judaer auch schwerlich in Jerufalem, sondern im Ausland gesehen hatten. Auf entauftische Wandmalerei, d. h. Malereien in Wachsfarben, welche mit trodenen Stiften verarbeitet und mittels einer Barmpfanne eingeschmolzen wurden, weift 2. Matt. 2, 20, auf mit verschiedenartigen Farben ausgeführte heidnische Göttergemalde Beish. 15, . bin; aber beide hinweisungen befunden nur Befanntichaft mit griechischer ober griechisch-aguptischer Runft.

sondern die Form der schulmäßigen Disputation: Aufstellung einer These und Widerlegung der Einswürfe gegen dieselbe (1, 2 st. 2, 12 st. 11. 3, 7 st. 13 st.). Ichen Stadt Wallos ander südlichsten Spipe des kiliswürfe gegen dieselbe (1, 2 st. 2, 12 st. 11. 3, 7 st. 13 st.). Ichen Niederlandes, nahe der Mündung des großen Unter den zahlreichen Ramenreihen bedeutender Stromes Pyramos (des j. Gihun, Oschichan). und unbedeutender Zeitgenossen, sie uns in den Als Hafenplat von Wallos galt der Fleden Was Büchern Esra und Rehemia begegnen, sehlt der garsa, unmittelbar an der Mündung. — Die berame W. So hat man schon von alters her in demselben nicht sowohl einen Eigennamen, als eine Vulg.) als von Holosernes zerstört in Judith 2, 13 charafterisierende Bezeichnung des Bersassers dieser

Tegt (2, 28) aber steht vielmehr: "er zerstreute But und Lub". — H.

Malter, j. Mage.

Mamon oder Mammon ift ein aramäisches (und punisches) Wort und bedeutet Gewinn, Reichtum. In den sogenannten chaldäischen Übersetzungen zum A. T. wird es vorzugsweise von dem auf ungerechte Weise, wie durch Bedrückung und Bestechung, erwordenen Reichtum gebraucht, vgl. Luk. 16, s. 11. Das Wort ist im Griechischen des R. T. in seiner aramäischen Lautsorm beibehalten, weil es zum Eigennamen des personisizierten ungerechten Gewinnes geworden ist, vergleichbar dem Plutos der Griechen. Der Mamon wird als ein Göge gedacht, dessen Dienst mit dem des wahren Gottes unvereindar ist. Watth. 6, 24. Luk. 16, 18.

Mamre hieß gunachft einer ber brei mit Abrabam verbündeten Amoriterfürsten in Sebron (1. Moj. 14, 18. 24), nach welchem der ihm gehörige und von ihm an Abraham als Niederlaffungsort überlaffene Terebinthenhain benannt wurde (1. Mof. 13, 18. 14, 18. 18, 1). Diefer Sain lag in ober im Bereich hebrons (13, 18; vgl. 23, 2). Daneben wird aber der Name Mamre auch für Bebron selbst (oder einen Teil davon?) gebraucht (23, 19. 35, 27); und dieselbe Urfunde, welche ihn in diesem Sinne anwendet, fagt von bem Batriarchengrab, bağ es "vor" ober "gegenüber", b. h. im Often von M. gelegen habe (23, 17. 25, 9. 50, 18). Man fann baber aus letteren Angaben nichts Sicheres für die Lage jenes haines folgern. Schon die Sept. nennt ftatt besselben eine einzelne Giche (13, 18, 14, 13, 18, 1), wogegen die Vulg. (wohl nach Sept. 23, 2 und nach 37, 14) von einem "Thal R.'s" rebet. Bur Beit bes Josephus zeigte man 6 Stadien (ca. 1100 m) von Hebron entfernt eine febr große und uralte Terebinthe (3. Rr. IV, 9, 1), wogegen im 4. Jahrh. eine solche 2 r. M. (ca. 2950 m) nörblich von hebron als Abrahamseiche ober -terebinthe geehrt wurde. Über bie fpateren Überlieferungen und die heutige Abrahamseiche i. d. Artt. Sebron und Giche. — Über ben "Bach DR." Judith 2, 14 f. d. A. Abronas.

Man, f. Manna. .

Manahath kommt unter den Kindern des Horiters Sodal vor (1. Mos. 36, 28. 1. Chr. 1, 40),
von Knobel mit dem edomitischen Ort Menochia
und dem Namen Munychiatis, welchen die Eegend
westlich von Petra dei Ptolem. führt, zusammengestellt. Merkwürdigerweise wird auch von einem
Ealediten Sodal die Hölfte der Manahthiter
(1. Chr. 2, 28; 1.: "Söhne Haroch" [oder vielmehr:
n. Reaja"; vgl. 4, 2], die Hälfte der Manahthiter")
und die andere Hälfte der Manahthiter")
und die andere Hälfte der Manahthiter")
und die andere Hälfte der Manahthiter")
Salma (1. Chr. 2, 24) abgeleitet. Außerdem ist in
1. Chr. 9, 6 ein Ort M. erwähnt, wohin von dem
Bibl. Handwörterbuch. 2. Aussage.

Benjaminiten Ehub abstammende Familienhäupter aus Geba von anderen Stammesgenossen — wir wissen nicht: wann? und aus welchem Anlah? — gefangen fortgeführt worden sind. Es bleibt jedoch ungewiß, ob diese drei W. in irgend einer Beziehung zu einander stehen und ihre Lage läßt sich nicht nachweisen.

Manasse (hebr. Měnasscheh, d. i. [nach 1. Mos. 41, si] ber "vergessen Machende", griech. Manasses): 1) ber Erftgeborne Josephs von ber Asenath, älterer Bruder Ephraims und neben diefem von dem Grofbater Jakob in Rindesrechte eingesett (1. Mos. 48, 14. 41, 51. 46, 20. 48, 1 ff. 50, 23; vgl. oben S. 403.). — Rach ihm benannt 2) ein israelitischer Stamm (4. Mos. 1, 10. Offb. 7, 0). Die älteften Rählungen besjelben beweisen, daß er in den Anfängen der Boltsgeschichte in schnellem Aufblühen begriffen war (4. Mof. 1, 84 f. 2, 21; vgl. mit 26, 34). Über seine enge Berbindung mit den anderen Rahelstämmen Ephraim und Benjamin ("Haus Josephs") vgl. oben S. In feinem Bruberverhaltnis ju Ephraim lag es begründet, daß fein Stammgebiet im Bestlande mit dem ephraimitischen eine starke Einheit ausmachte, welche bas Mittelgebiet bes Landes umfaßte (Jos. 17, 18 ff. 16, 1 ff.). In ber Sauptfache zwar ichieb fich die Siebelung fo, bag bie Ephraimiten füblich, die Manaffiten nördlich wohnten, ihrerseits wiederum nördlich von Affer und Sebulon, öftlich von Jaschar, weftlich vom Meer eingegrenzt (Jos. 17, 7-11). Doch war die Grenzbeftimmung eine fliegende, und einige Städte auf manaffischem Gebiet, wie Tappuah, wurden auf die Dauer zum Stamm Ephraim gerechnet, mahrend wiederum Manaffe auch in ben Gebieten von Isaschar und Affer mehrere ansehnliche Canaaniterstädte, wie Bethsean und Endor, Taanach und Megibbo nominell zugewiesen erhielt (Jos. 16, . 17, . - wo zu überseten: "bem D. gehörte bas Gebiet von Tappuah, Tappuah felbft aber auf bem Gebiet M.'s gehört ben Rinbern Ephraim" - 30f. 17, 9. 11-18. Richt. 1, 27. 1. Chr. 8 [7], 29). Gine noch größere geographische Bebeutung follte aber der Rame des Stammes im Oftjordanlande gewinnen. Benn nämlich die Stämme Ruben und Gab den süblichen und mittleren Teil dieses Gebietes in Rudfict auf ihren herbenreichtum zugebilligt erhalten hatten und nach Eroberung bes Weftlandes befetten, fo gefellten fich ihnen in tapferer Thatenlust einige Geschlechter und Helden des volfreichen M. zu, um auch den nördlichen Teil bes Oftlandes zu besethen; so namentlich bas Geschlecht Dachirs, bes von Satob adoptierten Urentels, und die Belben Sair und Robah (4. Mos. 32, 39-42 vgl. mit B. 1 ff. 1. Moj. 50, 28. 30j. 1, 12 ff. 4, 12. 22, 1 ff.

962

teit ber Manassiten Jos. 17, 14 ff. 5. Mos. 33, 17). So mar "halbmanaffe" herr eines weiten Diftritte im Oftlanbe, ber ben Lowenanteil ber alten Amoriterreiche bes Sihon und Dg, ganz Bafan und halb Gileab mit Beichlag belegte; ein Gebiet, melches vom haurangebirge öftlich bis weftlich jum Jordan, bom hermongebirge nordlich bis Machanaim südlich, ungefähr mit dem Fluggebiet bes Jarmut zusammenfiel, und außer einigen geschloffenen Bezirken, wie dem der Geffuriter und Maachathiter, ben Jairgemeinden und bem Gau von Renath auch bie bebeutenben Städte Aftharoth, Golan, Edrei umfaßte (4. Mof. 32, ss f. 34, 14 f. 5. Mof. 3, 18. 15. 4, 48. 29, 8. Sof. 12, c. 13, s-13. 29-32. 14, 4 ff. 18, 7. 20, s. 21, 27, 1. Chr. 6 [5], 28). Eine Reihe ansehnlicher Ramen hebt geschichtlich ben Glanz biefer ersten Beiten bes Stammes; jo neben ben Dbengenannten und bem Stammfürften Gamaliel (4. Mos. 1, 10. 2, 20. 7, 54. 10, 23) namentlich Gibeon (f. b. A.): wogegen Zephthah ichwerlich als Manaffit wird betrachtet werben konnen, ba trot 4. Mos. 26, 29. 1. Chr. 8 [7], 14. 17 die Berichterftattung für feine Beit einen energischen Unterschied zwischen Manaffiten und Gileabiten im engeren Sinne bes Bortes macht (Richt. 11, 20. 12,4; bgl. auch noch Bf. 60, s). Reben ben Genannten erhielten bie Sochter Belophchabs eine eigentumliche Bebeutung baburch, baß sich zwei wichtige Titel bes israelitischen Erbrechts mit ihrem Ramen ver-Inupften (4. Moj. 27, 1 ff. 36, 2 ff.; vgl. 26, 83. Joj. 17, s ff.). Auch auf Dt., namentlich Oftmanaffe, scheinen die decimierenden Einwirfungen der letten Richterzeit nicht ohne Einfluß geblieben zu sein: au dem gludlichen Rriege, ben bie verbundeten Oftstämme zu Sauls Reit führten, vermochten sie aufammen nur 44 000 Baffenfähige au ftellen (1. Chr. 6 [5], 10 ff.; vgl. B. 10); wogegen auch hier die davidische Zeit nicht bloß einen mächtigen Aufschwung, sondern auch die mächtige Anziehungsfraft zeigt, welche ber tapfere Jubaer gerabe auch für bie Reden M.'s befaß (1. Chr. 13 [12], sr. 19 ff. 21). Das hat lange nachgewirkt; wir jehen in ben Beiten bes geteilten Reiches gerabe Danassiten, beren viele auch in Jerusalem angesiedelt waren, ftets bereit, wo es gilt, neue Anfnupfungen mit der alten Dynastie aufzusuchen (1. Chr. 10 [9], s. 2. Chr. 15, s. 30, 11. 18. 34, s). Freilich wurde diese Geneigtheit mit ber Beit eine bebeutungsloje, namentlich feit der beste Rern des Stammes ben fprifchen und affprifchen Raubfriegen und Deportationen erlag, und feine Rraft in ben israelitischen Parteifehben ruiniert mar (2. Kön. 10, 28. 15, 29. Jef. 9, 21). — 3) Manasse, Ronig von Juba 698-643; Siefia's Sohn von ber Chephziba (2. Kon. 20, 21, 21, 1. 1. Chr. 3, 13. 2. Chr. 33, 1. Matth. 1, 10). Seine Regierung mar in allen Studen bas Biberfpiel

ben Thron gekommen und, wie es scheint, balb ben Ginfluffen ber libertiniftischen Bartei anbeimgefallen, beren Buchtlofigfeit felbft zu Diefia's Beiten oft genug ber prophetischen Autorität tropte und nun, je langer niebergehalten, um fo völliger bie wiberwillig getragenen Bugel löfte, machte M. Jerufalem von neuem gur Gogenftabt, und ließ auf die Glangzeit des Prophetentums bie Martprerzeit besfelben folgen. Die von Sistia beseitigten Söhendienste wurden wiederhergestellt und gewannen immer ausschließlicher idololatrifden Charafter; neben bem altgewohnten Baal. Moloch- und Aftartendienft gewann ber babylonische Gestirnbienft eine vordem nicht erreichte Ausbehnung; Bogenaltare erfüllten nicht blok ben au-Beren, fondern auch den inneren Borhof des Tempels und ins Heilige selbst ward ein Aftartenbild geset (2. Kön. 21, 2-7. 2. Chr. 33, 2 ff.). Daß ber machtige Aufschwung prophetischen Geistes, ber unter Sistia feine Sohe erreicht, fich biefen Borgangen gegenüber nicht unbezeugt gelaffen, ift von vornherein anzunehmen. Aber mahrend ber Konig sich für bas im Altertum unentbehrliche Beburfnis, Gottesftimmen über bie Bufunft zu befragen, lieber ber bas Gemiffen nicht beunruhigenden Mittel beidnischer Mantit bebiente (2. Kon. 21, a), fielen bie blutigen Schläge, mit benen ber Mund ber Jehovapropheten geftopft ward, fo zermalmend, bag nicht einmal die Erinnerung eines hervorragenben Ramens, getragen burch überlieferte Rebe, aus biefer Beit auf uns getommen ift. Rur gang allgemein berichteten bie Quellen, aus benen bie Geschichtsbücher des A. T.s geschöpft haben, den Inhalt einiger Weißagungen, welche dem völligen Berftummen der Prophetie voraufgingen, aber verachtet wurden (2. Kön. 21, 10 ff. 2. Chr. 33, 18 f. 10); nur Sage und Legende berichtet von bem Ausgange, welcher bem majestätischen Birten Jesaja's die Martyrertrone hinzufügte (f. b. A. Jesaja); nur vermuten läßt sich, bag ber tief elegische Ton in ber Schlufrede bes Michabuches Rap. 6. 7 biefer Schredenszeit entstammt (vgl. namentlich Micha 7, 1-6. 6, 16 mit 2. Kon. 21, 3). Jerusalem marb voll vom vergoffenen Blute ber Jehovabekenner "von Rand zu Rande" (fo ift 2. Kon. 21, 16 statt "hie und da" bei Luther zu übersegen). So blieb benn auch bie gottliche Bewahrung, die dem frommen Mut Histia's widerfahren war, bem Sohne fern. Affur fiel ins Land und führte ben Ronig gefangen fort (2. Chr. 33, 11). Man hat diese Nachricht, die ber Chronift allein hat, lange Zeit als unglaubhaft betrachten wollen; doch ift ihr eine ftarte Bestätigung burch die Reilschriftmonumente geworden. Nicht nur dak Asarhaddon (689—661; val. oben S. 120) unter ben 22 tributpflichtigen Fürsten, bie er "entbot", ben DR. von Juda (Minasi sar Yahudi) ausbrudlich mit aufzählt, fo berichtet auch zu ber seines frommen Baters. 3wolfjahrig auf fein Rachfolger Agurbanipal von einer icharfen

Züchtigung, mit der er die seinem aufrührerischen Bruder Samugbes verbundeten Fürften der Beftlande heimsuchte (vgl. S. 134), bei ber unter anderen auch ben Agppter Recho bas Geschick betraf, in Retten nach bem Lande bes Großtonigs abgeführt zu werden, und nach der auch Juda unter den dem Affgrer unterworfenen Ländern aufgeführt ift. Auch dieser Arieg der Assprer fiel noch in die Zeit Manasse's, ca. 647, und mit ihm wird gegenwärtig von den meisten die Gefangenführung auch M.'s in Berbindung gesett. Daß aber ber Chronist a. a. D. nicht die assprische hauptstadt Rinive, sondern Babel als den Deportationsort M.'s nennt, erklärt sich leicht baraus, daß in bem bamals zu Affur gehörigen Babel ber Aufftand bes Samughes fein Centrum hatte, Afurbanipal also sehr wahrscheinlich nach ber Riederwerfung besselben bort sich aufhielt. Der Chronist zumal hatte besouberen Anlaß, gerade diesen Ausnahmeumstand hervorzuheben, da er in demfelben die nachfte Erfüllung der Beigagung finden mußte, welche Jes. 39, e für bie Reit nach histia's Tode gegeben. Anch daß M. aus dieser Gefangenschaft, nicht ohne innerliche Frucht ber Demutigung, erledigt ward und nach Ferufalem surudlehrte (2. Chr. 33, 12. 18), wird nicht bezweifelt werben konnen, ba er nach ben übereinstimmenden Rachrichten des Königsbuches wie ber Chronif in Jerusalem gestorben ist. Und an sich ift es wahrscheinlich, bag unter dem Eindruck bieser affprischen Heimsuchungen bas Bolt wenigstens einen Anfang zur Umkehr zu Jehova machte (2. Chr. 33, 17). So völlig freilich, wie nach ben Ausführungen des Chronisten (2. Chr. 33, 15. 16) geichlossen werben möchte, kann die Umkehr weber des Königs noch bes Bolkes gewesen sein. Denn noch Josia fand bie tultischen Greuel seines Großbaters im Tempel vor (2. Kön. 23, 12; vgl. B. ←11 mit 21, 1-7); und noch bem Bropheten Jeremia galten bie Diffethaten D.'s für ungefühnt (Jer. 15, 4). Auch das Gebet Manasse, velches wir unter den Apofrpphen finden, ist siderlich nicht das, welches der Chronist (nach 2. Chr. 33, 18 f.) in seinen Quellen gelesen hat: and ganz abgesehen von dem der kanonischen Beit bes A. T.s fremben Gebanten B. s, bag bie Patriarchen der Buße nicht bedurft, erweist es üch als ein in später Zeit von einem griechisch ihreibenden Juben auf Grund jener Angabe der Chronit verfertigtes Schriftstüd. Dagegen ist es durchaus der Forderung der Thatsachen entprechend, daß M., durch die Erfolge der Assprer gewißigt, nach seiner Rücksehr auf die Berstärkung der Befestigungen Jerusalems, namentlich burch Ethöhung ber Umfaffungsmauern, und auf bie Behrhaftmachung des Landes eingehende Sorgfalt verwendet (2. Chr. 33, 14). Rach 55jähriger Regierung farb der König und ward im Usagarten (j. d. A.) begraben (2. Kon. 21, 18). -

4) Den Namen M. (ber übrigens auch bei Canaanitern gebräuchlich und als solcher burch die Punier nach Rumidien verpflanzt erscheint) führte auch der Mann Judiths (Judith 8, 2. 16, 21); vgl. ferner Edr. 10, 20. 22. Über den Namen M. in Richt. 18, 20 s. d. Gersom. Kl.

Mandelbaum. Diefer in ben milberen Gegenben Borberafiens beimische Baum ober Strauch (Amygdalus communis L., Fam. ber Rosaceae-Pruneae) wurde auch in Balaftina von den alteften Beiten ber viel gezogen, mabrend er erft von Kleinasien aus nach Griechenland und erft in der Zeit nach Cato, welcher die Mandeln noch "griechische Ruffe" nennt, auch nach Italien verpflanzt worden ift. "Mandeln" sind schon unter ben besten Landesfrüchten, die Jakobs Söhne nach Agppten mitnehmen (1. Mof. 43, 11); und von bem hebr. Namen bes Baumes (laz) hat bie Stadt Lus (f. d. A.) ihren Ramen. Unter ben Stäben, welche Jatob in Saran in die Trantrinnen legte, waren Manbelftabe (1. Dof. 30, 27; Luther: Safeln); und ein folcher war auch Marons Fürftenftab, ber zur Beftätigung feines Soheprieftertums grunte, Bluten trieb und Manbeln reifen ließ (4. Mof. 17, 8 [23]). - Am frühesten unter allen Fruchtbäumen, in Sprien und Balaftina icon Ende Januar und anfangs Februar, treibt das bis zur Sohe von 5 m aufmachsende Baumchen an feinen gablreichen braunen Aften und Zweigen aus schuppigen Anospen die fast stiellosen, einzeln ober gepaart und meist fehr bicht ftebenben, fünfblätterigen Blüten, mabrend sich die länglich lanzettförmigen, gezähnten Blätter erst später entwideln. Das zarte Rosenrot ber noch unentfalteten und bas Weiß und Rot der entfalteten Blüten ift der erfte liebliche Frühlingsschmuck der sonst noch kahlen Obstpflanzungen und Beinberge. Bahrend bie anberen Bäume noch einige Zeit im winterlichen Schlafe liegen, hat ber M. gleichsam seine gablreichen Augen schon aufgeschlagen als Bachter bes grauenben Fruhlingsmorgens. Rach biefer sinnigen Naturanschauung! hat er — wie man gewöhnlich annimmt - auch feinen Namen schaked (= ber Bachenbe) erhalten. Jedenfalls ruht auf biefer Deutung bes Namens bie Bebeutung bes Manbelstabes in bem Gesicht Jeremia's: er veranschaulicht, daß Jehova über ber balbigen Erfüllung seines Wortes wachen werbe (Jer. 1, 11, wo Luther um des Wortspieles willen ftatt "Manbelftab" "waderer Stab" geschrieben hat). Renes schaked bezeichnet aber auch die ovalen. zusammengebrudten Früchte, beren wohlschmedenber füßer ober bitterer Rern in eine filzige und brüchige Schale eingehüllt ift. - In der dunkeln Stelle Bred. 12, s ift die Mandelblute, bie gang entfaltet vorwiegend weiß aussieht und mit ber Beit mehr und mehr verblaßt, am wahrscheinlichund durr aussehenden Baumwelt eine hindeutung auf bas weiße haar, welches bas haupt bes sonst well gewordenen Greises schmudt; falls nicht mit Betftein das Blühen des M.s gang eigentlich zu verstehen ist, als Bezeichnung bes Beginnes ber Frühlingszeit, auf welche regelmäßig noch ein furger, meift eine Boche mabrenber und zwischen den 25. Februar und den 8. März fallenber Nachwinter folgt, ber für bas Leben alter Leute besonders gefährlich ift, und darum von altarabischen Schriftstellern "bie Tage ber Alten" genannt wirb. — Bgl. noch B. Sehn & S. 318 ff. Leng, Botanit, G. 705 ff.

Manlius, einer ber beiben romifchen Gefandten. welche nach 2. Maff. 11, 34-38 im Jahre 148 ber jeleucidischen Ara, d. h. 164 v. Chr. an ben Hof bes fprischen Königs Antiochus V. Eupator reiften und bei diefer Gelegenheit auch ein Schreiben an die Juden richteten, in welchem fie ihre Buftimmung zu bem mit bem fprifchen Felbherrn Lyfias abgeschloffenen, für die Juden gunftigen Friedensvertrage erflärten und ben Juden auficherten, auch fonft ihre Sache bei bem fprischen Könige vertreten zu wollen. Die Namen ber beiben Gefandten lauten nach dem gewöhnlichen Texte Quintus Memmius und Titus Manlius. Statt des letteren ist nach ben befferen Sandichriften Manius zu lesen. Luther hat: Q. Mutius und T. Manlius. bie Geschichtlichkeit ber gangen Ergahlung iprechen aber fo vielerlei und entscheibenbe Grunde, daß fie auf keinen Fall aufrecht zu erhalten ift. Namentlich erhellt aus 1. Matt. 8, bag erft einige Rahre spater überhaupt die ersten Berbindungen amifchen Juden und Romern angefnüpft murben. Auch murben die Romer ihr Schreiben nach ben Namen der regierenden Konfuln, nicht aber, wie es 2. Matt. 11, se geschieht, nach Rahren ber feleucidischen Ara batiert haben. Schü.

Manna wurde ben Braeliten an Stelle bes mangelnden Brotes zum erftenmal auf der Banberung zum Sinai in ber Bufte Sin (f. Lagerftatten Rr. 3), und zwar in der zweiten Salfte bes zweiten Monats, also im Mai gespenbet (2. Moj. 16). Dann geschieht besselben als taglicher Nahrung bes Bolfes auf ber Station "Luftgraber" Erwähnung (4. Moj. 11, 6 ff.), woselbst bie Jeraeliten ein Jahr fpater um biefelbe Jahreszeit (vgl. 4. Mof. 10, 11. 38) lagerten. Endlich ift es als ber bem Bolte zum Etel gewordene Erfat bes Brotes noch einmal in dem Bericht über ben in bas 40. Jahr fallenden Bug bom Berge Sor durch die Araba ermahnt (4. Dof. 21, s). Rach biefen Stellen tonnte man an eine zwar wieberholt vorgetommene und bann immer eine Beitlang Tag für Tag fortbauernbe, aber boch auf bestimmte Zeiten und Ortlich-

ften als einziger Schmuck ber sonst (noch) erstorben | teiten beschränkte wunderbare Ernährung der Braeliten mit bem D. benten; bag gleich bei ber erften Mannafpenbung ein Rruglein bavon zum bleibenden Andenken aufgehoben und nachmals im Beiligtum bor ber Bundeslabe vermahrt wurde (2. Mof. 16, 22 ff. Hebr. 9, 4), scheint auf biesen Sachverhalt hinzubeuten; und auch bie meiften sonftigen biblischen Rudweisungen auf bie Speisung mit M. (5. Mos. 8, 8. Bf. 78, 24 f. 105, 40. 4. Esra 1, 10. Joh. 6, 31. 40. 58) waren bamit ausreichend erflärt. — Nach ben allerbings fehr fummarischen Angaben 2. Mof. 16, ss und Jos. 5, 12 erstredte sich indeffen die Ersetung des Brotes burch bas D. über bie gange Zeit ber 40jährigen Büftenwanderung und fand erft ihr Ende, als Jerael auf bem Boben bes gelobten Landes von beffen Ertrag ju leben begann. Freilich barf man aus biefen Stellen teinenfalls folgern, dag bie Beraeliten ausschließlich von M. gelebt hätten; viele Anordnungen über bie barzubringenben Opfer fegen boraus, baß es ihnen mahrend jener 40 Jahre weber an zahlreichen Berben, noch auch an Getreibe und Mehl gefehlt hat; auf dem letten Teil der Banberung um bas Ebomiterland herum und durch bas moabitische Gebiet wurde nach einer Uberlieferung (5. Mos. 2, 6. 28 f.) ber nötige Speisebedarf von Edomitern und Moabitern gefauft, und dies auch für ben Bug burch bas Gebiet ber Amoriter in Aussicht genommen; und vor bem Übergang über ben Jordan muß sich das Bolf mit ber nötigen Zehrung versorgen, wobei offenbar bas M. nicht gemeint ift (Jos. 1, 11). Ohnehin ist es geradezu undenkbar, daß die natürlichen Silfsquellen für bie Ernahrung bes Bolles. welche die zur Zeit Mose's noch vegetationsreichere Sinaihalbinsel und vollends bann bas reiche Oftjorbanland barboten, nicht follten ausgebeutet worden sein. Unter diesen Umständen wird man auf den Wortlaut jener summarischen Angaben und bie nach ihm gebilbete Borftellung Spaterer (Neh. 9, 20 f.) tein allzu großes Gewicht legen dürfen, vielmehr berechtigt fein, bei der Ermittelung bes geschichtlichen Sachverhalts fich an bie erft angeführten Andeutungen zu halten. - Das M. fiel täglich mit bem Morgentau auf bas Lager und seine Umgebung (2. Mos. 16, 18 f. 4. Mos. 11, 9). Gang wie von dem Tau (5. Mof. 33, 28. Hagg. 1, 10. Sach. 8, 12 u. a.) wird darum auch von ihm gesagt, daß Gott es herabregnen laffe aus ben himmlischen Borratstammern (vgl. Siob 38, 22), und es wird barum "Simmelsbrot", ja auch "Engelbrot" (f. d. A.) genannt (2. Dof. 16, 4. Bj. 78, 28 f. 105, 40. Joh. 6, 31). In ber Art bes Reifes bebedte es bie Erbe und beftanb in fleinen runden Körnern von weißlicher ober gelblicher Farbe, die in der Form dem Rorianderfamen und in der Farbung dem Bedellion (f. b. A.) glichen und wie Ruchen mit Honig ober wie in

El gesottene Kuchen schmeckten (2. Mos. 16, 14. 21. 4. Rof. 11, 7. 8). Es murbe, wie Getreibe, auf handmühlen gemahlen oder in Mörsern zerstoßen, in Tiegeln gesotten ober zu Aschkuchen verbacken (2. Roj. 16, 28. 4. Moj. 11, a). Schien die Sonne beiger, fo zerschmolz, mas bavon nicht eingesammelt war (2. Moj. 16, 21. Beish. 16, 27), und wenn eingesammeltes verbarb, fo entstanden Burmer barin und es wurde stinkend (2. Mos. 16, 20). Die Quantifat aber war so bedeutend, daß für jeden Ropf täglich ein Gomor, d. h. etwas über wei Liter (f. Dage) eingesammelt werden bunte. Alles was fonft in 2. Dof. 16 über bas M. gejagt ist, gehört nur zu den wunderbaren Beranftaltungen, burch welche Beraels Gehorfam gegen Gottes Befehle, insbesondere gegen bas Sabbathsgebot, geprüft werden follte (2. Mof. 16, 4 f. 22 ff.), tommt also für die bem M. eigentümliche Beschaffenheit nicht in Betracht. — Der Rame Man ober M. ift in 2. Mos. 16, 15 daraus abgeleitet, bag bas Bolt bei ber erften Rannaspendung, noch ganz unbekannt bamit, fragte: Man hu', b. h. "Was ist bas?" darf diese Worte nämlich gemäß dem Zusammenhang nicht mit Luther u. a. beuten: "Das ist eine Babe". Jedoch sind berartige Ableitungen gewöhnlich mehr volkstümliche Wortspiele, als für bie Sprachforichung gultige Erflarungen; und wenn das Wort ein semitisches ift, so tann seine wirkliche Bedeutung allerdings "Zugeteiltes, Geschent, Gabe" kin; doch ist seine semitische Herkunft nicht außer Frage, seit es in der Form mannu auch in altsapptischen Texten nachgewiesen ist (Ebers, Durch Gojen, S. 226 f.). - In Bezug auf bas M. ist un die Frage nicht zu umgehen, ob es etwa zu den der Sinaihalbinsel eigentümlichen, natürlichen Enahrungsmitteln gehöre, so daß das Wunderbare in dem biblischen Bericht nur in der rechtzeitigen und ausreichenden Berforgung des Boltes mit dieser auch sonft dort zu findenden Nahrung bestünde. Schon Josephus fagt, daß in jener ganjen Gegend bas DR. auch jest noch herabregne (Altert. III, 1, .). Bor allem tommt hier bas D. in Betracht, welches noch heutzutage in manchen Mälern des westlichen und des südlichen Teiles der Sinaihalbinfel von den Arabern gesammelt, "himmelsmanna" genannt und im Sinaikloster den Pilgern als das israelitische Wüstenbrot verlauft wird. Es ift ausschließlich das Erzeugnis des von den Arabern Tarfa genannten Strauches und Baumes, einer schönen, schlanken, immergrüum Tamaristenart (Tamarix gallica var. mannifera, Chrenb. Fam. b. Tamariscineae), die gewöhnlich mannshoch, aber auch bis 5 m hoch wird, grauliche Rinde, rötliche Zweige, stiellose, huppenartig übereinander liegende, schmal lanzettförmige, kleine Blätter, rosenrote fünfzählige Blüten mit funf gleich langen Staubfaben in einer

in reisem Zustande einfächerige, gelbliche Samenkapseln hat. Während es in regenarmen Jahren kein M. gibt, schwist nach reichlichem Frühlingsregen aus den von Saft strozenden Zweigen dieser Tamariske in warmen Nächten eine süße klebrige Feuchtigkeit aus, die an den Zweigen selbst oder



Die Mannatamariske (Tamarix gallica var. mannifera). Rach Ehrenberg.

a. Zweig mit Mannaschildlaus und herabtropfelndem Manna. b. c. Mannaschildlaus von oben und unten, 30mal vergrößert. d. Bachscocon, bas Beiben einschließenb.

gewöhnlich mannshoch, aber auch bis 5 m hoch auf den Boden herabgeträufelt zu kleinen runden, wird, grauliche Rinde, rötliche Zweige, stiellose, ich aben weißen oder gelblichen Körnern gerinnt. Sie haben das Aussehen von Gummi und einen honigähnstrunge, kleine Blätter, rosenrote fünfzählige Blüsten mit fünf gleich langen Staubsäden in einer kließen sie. Die Araber sammeln sie daher vor schonen rispenartigen Endähre und dreisächerige, Sonnenausgang; sie reinigen und kochen das M.,

vermahren es in lebernen Schläuchen und ftreichen es, wie Honig, auf das Brot. Nach Chrenbergs Beobachtungen foll die Ausschwitzung erfolgen, inbem die M.-Schilblaus (Coccus manniparus), insbefondere bas flügellofe, 1-2" lange, wachsgelbe, oben haarige und gewürfelte Beibchen, bas einen aus zwölf Ringen bestehenden Leib, neungliederige Fühlhörner und viergliederige Füße hat, die garte Rinde der Tarfazweige ansticht und so dem sugen Saft Ausgang verschafft. Indessen scheint die Ausichwigung unter gunftigen Berhaltniffen auch ohne Mitwirtung dieser Schildlaus ftattzufinden. Man hat die M. liefernde Tamariste im Badi Gharanbel (Elim), am häufigsten im Babi Bheiran und Badi esh-Scheich, aber auch im Badi Rasb, suböstlich vom Sinai, gefunden. Die Mannaernte beginnt manchmal ichon im Mai, gewöhnlicher im Runi, und pflegt feche, bochftens gehn Bochen lang zu bauern; ihr Ertrag ift nach ben Rahren fehr berichieden, beträgt aber auch in ben ergiebigften Jahren auf ber gangen Sinaihalbinfel nur 5-7 Centner, meift nur die Salfte oder ein Drittel bavon. Altägpptische Denkmäler, in welchen bas weiße, den Antakörnern, b. h. einem von gewissen arabischen Baumen ftammenben wohlriechenben Barge, gleichende Mannu erwähnt ift, bezeugen, baß icon in ben alteften Beiten bas Sinaimanna nach Agppten gebracht wurde und bort gottesdienstliche Berwendung fand (Ebers a. a. D.). — Dag bies Tamaristenmanna mit bem Buftenbrot ber Asraeliten in febr naber Beziehung fteht, tann nicht wohl in Abrebe gestellt werben. Der Rame ift berfelbe und ift teineswegs erft aus ber biblischen Aberlieferung auf bas Tamaristenmanna übertragen. Letteres findet sich gerade vorzugsweise in den Thälern, welche die Israeliten auf dem Bege zum Sinai burchzogen; die Rahreszeit, für welche ber biblische Bericht das erste und das zweite Mal ber Mannaspeisung gedenkt, trifft mit der Zeit ber Tamaristenmannaernte jufammen; das Musfeben, der Geschmad, der die Mannabildung begunftigende Einfluß reichlicher feuchter Rieberschläge, die Morgenfrühe als Sammelzeit und das Berfliegen in ber Sonnenhipe ift beiberfeits gleich; felbst die Bürmer in dem verdorbenen D. tonnen an die Larven ber Schilbläuse erinnern, die aus ben an den Zweigen des Tarfastrauches abgesetten und in nicht gereinigtem M. noch enthaltenen Giern austriechen tonnten. - Underseits enthält ber biblische Bericht freilich auch manches, mas zum Tamaristenmanna nicht pagt. Dag teine Hindeutung auf die Tarfabaume barin zu finden ift, bas M. vielmehr vom himmel herabregnet und wie Reif bie Erbe bebedt, ift von geringerem Bewicht. Wie unfer Bolt vom Honigtau und vom Rehltau, so glauben die Araber auch vom Tamaristenmanna heute noch, bag es von oben herabregne; und es war dies offenbar auch gur Beit bes Josephus die herrschende Meinung (f. oben). Ge-

wichtiger ift icon, daß bas in feiner Dichtigkeit immer nur wachkartige Tamaristenmanna nicht. wie Getreide, gemahlen, gestoßen und zu Aschluchen verbaden werden konnte; denn damit hangt der Hauptunterschied zusammen, daß dasselbe, wie Mitscherlichs Analyse gezeigt hat, keinen Dehlstoff enthalt, fonbern aus reinem Schleimzuder befteht, und baber nicht zum Erfat bes Brotes geeignet ift, überhaupt nicht auf die Dauer als Rahrungsmittel. sondern nur als angenehme Zukost genossen werden tann. Dazu tommt enblich, bag auch, wenn man bie Mannaproduktion eines Jahres auf ber gangen Sinaihalbinsel in ber Zeit Mosis auf bas hunbertfache ber heutigen anschlagen wollte, man immer noch lange nicht die Quantität erhielte, welche nach bem biblischen Berichte an einem einzigen Tage gesammelt wurde. — Es mag allerdings auf ber Sinaihalbinsel noch andere mannaartige Erzeugniffe geben, welche die Bibel unter bem Namen D. mit einbegreifen konnte. So tommt ber fogenannte Manna - Riee (Hedysarum Alhagi L.), ein stacheliger Busch, 1—3' hoch, mit purpurroten Bluten und golllangen, fichelformigen, flebrigen Schoten, aus beffen Zweigen in ben beigen Donaten ein süßer Saft fließt, welcher in der Nacht zu kleinen, runden gelblichen Körnern gerinnt, bes Morgens gesammelt wird und als persisches M. (ober Terengebin, Feuchthonia) bekannt ist, auch auf der Sinaihalbinsel vor. — Wahrscheinlich darf man dies auch von dem Gharab- und dem Tereschreich-Baume annehmen, von denen nach Burchardt (S. 662 f.) bie Araber im Chor in ben Monaten Mai und Juni den Beirut-Honig sammeln; und vielleicht auch von noch anderen Bäumen, von welden man in Arabien, Berfien, Rurbiftan und anbermarts D. gewinnt (Riebuhr, Beichr. S. 145 ff.). – Aber für die Erklärung jener zu dem Tamariskenmanna nicht paffenden biblifchen Angaben trägt alles bies nichts Befentliches aus; und auch bie Annahme Seegens (III, S. 78), das biblifche DR. begreife bas Gummiharz in fich, welches um biefelbe Beit, wie bas D., von bem auf ber Sinaihalbinfel ziemlich häufigen Sajalbaum (j. Atazie) gesammelt wirb, und von bem fich nach Saffelquift (S. 570 f.) eine abessinische Karawane von mehr als 1000 Röpfen i. 3. 1750 in Ermangelung anberer Rahrungemittel zwei Monate lang genährt bat, reicht bazu in feiner Beise aus. Die Mannaflechte endlich, die in den Buften Borberafiens und in ber Sahara heimisch ift (Lecanora esculenta Chlorangium Jussuffii), wird zwar als Erfan bes Getreibes gemahlen und zu einem füßlich ichmedenben Brot verbaden, wird auch zuweilen maffenhaft vom Wind weithin fortgeführt und fällt als formlicher Mannaflechtenregen nieber, ift aber bisher auf ber Sinaihalbinfel nirgende gefunden worben. Nach dem allem wird man neben der augenfälligen Bermandtichaft bes biblischen Dt. mit bem natürlichen Tamaristenmanna auch ben in manchen leiner Angaben jebe natürliche Erklärung ausichließenden wunderbaren Charakter des diblischen Berichts anerkennen müssen, wobei wir dahingestellt lassen, wieviel von diesem Bunderbaren als Wirkung der Bundermacht Gottes und wieviel als Zuthat der Überkieserung anzusehen ist. Jedenfalls aber war dieses M. nur ein schwaches Schattenbild des "rechten Brotes vom himmel", auf welches das Selbstzeugnis Jesu Christi den Glauben hinweist (Joh. 6, 20.—22). Wie dies Brot vom himmel Christus selbst ist, so ist "das verborgene M." Offb. 2, 17 die von ihm den Überwindern gegebene himmlische Speise, kraft deren sie sort und fort am twigen und seligen Leben teil haben, und die eben hierdurch offenbar werden wird.

Mantel ober umhüllendes Gewand ift in ber deutschen Bibel Bezeichnung sehr verschiedenartiger Rleidungsftude, f. d. A. Rleider Rr. 2 bis 4. In den Stellen 1. Mos. 24, 65. 38, 14. 19 ist nach bem Grundtexte nicht von einem M. die Rede, sondern von einem Schleier (f. d. A.); fonft bezeichnet D. saft immer das gewöhnliche Oberkleid (5. Mos. 22, 12. Matth. 5, 40) oder irgend ein faltenreiches Obergewand, z. B. den Kriegsmantel (1. Sam. 18, 4; vgl. 1. Mof. 49, 11), den feierlichen Talar (1. Matt. 6, 15; vgl. Mart. 12, 28. Lut. 20, 48), bas weite Umschlagetuch (Ruth 3, 18), worin ein Weib sechs Maß Gerste heimtragen konnte. Nur die Stelle Richt. 4, 18, wonach Jael ben zu ihr geflohenen Sissera mit einem M. (so Luther) zudeckte, bedarf 10ch einer kurzen Erwähnung, da das nur an diejer Stelle vortommende duntle hebraische Wort igwerlich einen M. bedeutet, eher einen als Lager dienenden Teppich. Kph.

### Manuhoth, j. Manahath.

Ra'on, 1) Stadt in Juda, nahe bei der Stadt Karmel, daher Jos. 15, ss. 1. Sam. 25, 2 (als Bohnsit des Rabal) in Berbindung mit Karmel genannt. In ber "Bufte Dt." hielt fich David eine Zeitlang auf (1. Sam. 23, 24 f.). 1. Chr. 2, 45 ift Raon durch Samai, Retem und Hebron ein Urentel Calebs und Bater Beth Zurs (f. d. A.), d. h. vielleicht: Dr. wurde durch Calebiten von Hebron aus besiedelt, Beth Zur von M. aus. Der Name M. hat fich erhalten in dem Hügel Ma'in, 1/2 St. füdlich von Karmel, 4 St. füdfüdöstlich von Hebron (vgl. Robinson, Balaft. II, 421 f.). — 2) M., Rehrzahl: De eunim, ein heibnisches Bolt, welches zuerst Richt. 10, 12 (Da'on, Luther: Maoniter) als Bedränger Feraels genannt wird (boch f. u.). Rach 1. Chr. 5 [4], 41 ff. (Randlesart: Me'unim, Luther irrtumlich "Wohnungen") wurden fie gur Beit histia's famt ben Hamiten, b. i. Canaanitern, unter benen fie wohnten, von einem Teile ber ausgewanderten Simeoniten verbrangt. Dagegen erscheinen fie 2. Chr. 20, 1 (lies baselbst "Meunim" statt Amunim) neben den Ammonitern und

Moabitern als Feinde des Königs Josaphat von Juda, ebenso 26, 7 als Feinde Usia's neben Bhiliftern und Arabern. [In ben unter ben Rethinim Esr. 2, so aufgeführten "Rindern Meunim" vermutet Bertheau Rriegsgefangene biefes Boltes, welche (etwa von Ufia) dem Beiligtum als Leibeigene überwiesen worden waren.] Bie die Bergleichung von 2. Chr. 20, 1 mit B. 10 und 22 lehrt, find die Meunim der Chronik auf dem Gebirge Seir, also sublich vom Toten Meere, zu suchen. Höchst mahrscheinlich hat sich ber Name noch in Ma'an, einer altberühmten Station auf ber Rarawanenstraße zwischen bem gludlichen Arabien und Damastus, 4 St. öftlich von Betra, erhalten. Die alexandrinische Abersetzung gibt in ber Chronik Meunim überall durch Minaioi wieder, womit die Texteslesart 1. Chr. 5 [4], 41 (Me'inim) übereinftimmt. Da jeboch nach Strabo u. a. griechischen Schriftftellern die Minaer als berühmtes Sandelsvolk (besonders als Weihrauchhandler) an ber Ofttufte des Roten Meeres wohnten, so tonnten die Meunim der Chronif nur ein Zweig derselben gewefen fein, der fich zu Sandelszweden weiter nordlich angesiedelt hatte. Rach ber richtigen Bemerfung Grafs (Der Stamm Simeon, Meißen 1866, S. 28 ff.) find die Meunim in der Chronit als ein bamals hervorragender Stamm wohl unwillfürlich an die Stelle der alten Midianiter (f. b. A.) getreten. Auch Richt. 10, 12 ift mit ben beften Sandschriften ber Sept. für M. "Mabiam" (Mibian) au lesen.

Mara. Der name biefer Lagerstätte bedeutet "Bitterfeit" und ift berfelben (vielleicht nur von ben Israeliten) wegen der bitteren Beschaffenheit bes bortigen Baffers beigelegt worden. Die Ortsbestimmung hängt wesentlich von ber Ansicht über die Gegend ab, wo der Durchgang durch das Schilfmeer stattgefunden hat, weil die Station nach einer auf benfelben folgenden breitägigen Banberung burch die wasserlose Bufte Sur ober Etham erreicht wurde (2. Mof. 15, 22-26. 4. Mof. 33, e f.). Da nach den Entdedungen Naville's Sahiroth am Subweftufer bes Timfachfees gefucht werden muß, so ist unter M. unzweifelhaft die wasserreiche Dase Ajun Dufa zu verfteben. Um bie zwölf Quellen herum haben sich aus Epprisschalen und Sand 1 bis 2 m hohe Regel gebildet, die das klare, aber bittere bradische Wasser in trichterförmiger Offnung auffteigen laffen. Inmitten ber ftarren Bufte ichufen diefe Quellen einen herrlichen Garten. Zwiebeln und andere Rüchengewächse gebeihen da in reichster Fülle und über den zarten Laubkronen von Afazien und Tamaristen erheben hochstämmige Palmen ihr buschiges Blätterhaupt. Nach Beften schweift von hier aus das Auge nach dem tiefblauen Spiegel des Suezgolfes, nach Often gewahrt es, wie die gelbsandige Rüftenebene an einer langgeftredten, mauerartigen Rlippenreihe fich abgrengt,

dadurch das Wasser etwas süher wird. Der Bflanzenviel größer als jest. (Fu.)

Marcus, mit feinem vollen Ramen Johannes Marcus (Apftlg. 12, 12) und daher auch wohl blok "Johannes" genannt (Apftlg. 13, 5 u. 13): nach altfirchlicher Überlieferung der Berfasser des zweiten Evangeliums. Er war ein Reffe bes Barnabas (Rol. 4, 10), und ber Sohn einer jerusalemischen Christin Maria, in deren Saufe zur Zeit bes Ronigs Berodes Agrippa die Gemeinde fich verjammelte (Apftlg. 12, 12); manche wollen ihn in bem Jungling erraten, ber nach ber alleinigen Erzählung des Martusevangeliums bei ber Gefangennehmung Jeju in Gethjemane im Rachtfleid herbeieilte und mit Rot ber Berhaftung entging (Mark. 14, 51, 52). Wenn ihn Betrus 1. Betr. 5, 18 "seinen Sohn" nennt, so ist bies geistlich zu verftehen, von ber Urhebung feines Lebens in Christo. Durch Barnabas tam M. dazu, die in Gemeinschaft mit biefem unternommene erfte große Missionsreise bes Baulus (Apftlg. 13-14) mitjumachen; ba er inbes - wie es scheint aus Bergagtheit - fie in Berge verließ (Apftla. 13, 18). so weigerte sich Paulus, ihn das zweite Mal mitzunehmen, worüber seine und bes Barnabas Wege fich schieden (Apftig. 15, so ff.). Spater muß fich Baulus mit ihm ausgejöhnt haben; benn Kol. 4, 10. Philem. 24. 2. Tim. 4, 11 findet sich M. 5, 10) von ihm aus Babylon (welches vielleicht | nach einer bei ben Chriften sprichwörtlichen Symbolit = Rom ift), und bem entspricht, daß ihn bie Rirchenvater ben hermeneuten (Dolmeticher) bes Betrus nennen, mas indes mahricheinlich nicht von einem Überseten griechischer Predigt ins Lateinische zu verftehen, sondern wie ausbrudlich erflart wird, im weiteren Sinne für "Schreiber, Amanuenfis" zu nehmen ift. Spaterbin laffen ibn bie Rirchenväter in Agypten thatig fein und namentlich die Gemeinde zu Alexandria ftiften. — Bon einer evangeliftischen Schriftstellerei bes D. berichtet ber noch an die alteste driftliche Generation heranreichenbe Bischof Bapias von hierapolis in einer von Eusebius erhaltenen Stelle wie folgt: "M., bes Betrus Dolmetich geworben, hat, was er im Bedachtnis behalten, genau niebergeschrieben, jedoch nicht der Ordnung nach das von Christus fei's Gefagte, fei's Gethane. Denn er hatte nicht ben Berrn gehört noch begleitet, fonbern nachmals, wie ich fagte, ben Betrus, ber feine Belehrungen je nach Bedürfnis einrichtete, und nicht Mordokhaj oder Mordokhaj) steht als Reprafen-

von der vielleicht dieser Bustenbezirk den Ramen um eine Zusammenstellung der Aussprüche des Schur "Mauer" empfangen hat. Rach 2. Mol. herrn zu geben. Daber hat M. nicht Unrecht 15, 25 warf Mofes Holz ins Baffer, um ihm feinen gethan, einiges fo aufzuschreiben, wie er sich beffen bitteren Geschmad zu benehmen. Auf Holz kann : entsann; benn eines ließ er seine Sorge sein, nichts sich Salz aus bractischem Basser abseten, so baß auszulassen, was er gehört, noch etwas barin zu fälfchen." In biefer uralten glaubwürdigen Notig reichtum dieser Gegend war damals unftreitig noch haben die Rirchenväter die Entstehung des zweiten Evangeliums beschrieben gefunden, welches die einhellige alte Überlieferung auf ben M. gurudführt. Indes läßt fich nicht vertennen, daß biefelbe auf unser zweites Evangelium wenig paßt, von bem man nicht behaupten tann, daß es "nicht ber Ordnung nach" ergähle (zumal nach bem gewiß nicht allzuftrengen Begriff, ben Babias hiervon hatte), und welches neben fehr anschaulichen Ergahlungen, die recht wohl auf Mitteilungen bes Betrus zurudgeben fonnen, auch wieber vieles tury und ohne Anschaulichkeit behandelt, namentlich die Auferstehungsgeschichte, die Betrus gewiß nicht vernachläffigt hat. Die Rotig bes Bapias führt vielmehr auf gang aphoristische Aufzeichnungen einzelner Reben und Thaten Jeju als auf eine zusammenhangende und fortidreitende Darftellung feines öffentlichen Lebens als Gangen, und fo mag erft eine zweite unbefannte Sand (mahricheinlich eines galilaischen Chriften, benn ber Horizont ift burchaus galilaisch) bie Materialien bes M. geordnet und ergangt und fo jenes "Urevangelium" hergestellt haben, welches unserem Matthaus und Lufas als erzählende Hauptquelle zu Grunde liegt. Dies Urevangelium haben manche in unserem Martusevangelium unmittelbar wiederertennen wollen; indes ftellt fich letteres bei genauer Bergleichung mit ben parallelen Studen bes Watthäus boch auch als eine Überarbeitung bes (zur Zeit ber Gefangenschaft bes Baulus) unter ersteren heraus, wie fie vermutlich fur ben Gebessen Gehilsen. Aber auch Betrus grußt (1. Betr. brauch) ber römischen Gemeinde unternommen worden ift; benn bag bas Evangelium in ber borliegenden Geftalt für Romer beftimmt ift, zeigt bie 12, 42 stattfindende Erläuterung griechischer Münze burch romische. Lag bemnach immerhin dem in der Rirche gangbar werbenden zweiten Evangelium jene Quellichrift bes M. wefentlich zu Grunde, so erklärt sich hinreichend, daß dasselbe. da es selbst feinen Berfasser angab, von der Uberlieferung mit ber Aufschrift "Rach Martus" versehen ward. Dasselbe scheint in seiner vorliegenden Gestalt bald nach der Zerstörung Jerusalems (vgl. 13, 10 mit Matth. 24, 20 einerseits und Lut. 21, 24 anderseits) verfaßt zu sein, zu einer Beit, ba bie Sohne bes Simon von Eprene, ber Jefu bas Rreuz getragen, unter ben erften Lefern lebten (vgl. 15, 21). Dagegen ift ber Schlug von Rap. 16, o an von spaterer Hand zugefügt; benn ratfelhafter Beise bricht das Evangelium in den ältesten Handschriften mit Rap. 16, s ab.

Mardadai, Mardodai ober Mardodaus (bebr.

haman (f. b. A.) gegenuber. Er war ein Ben- gebacht werben. jaminit, Sohn Jairs, welcher seinen Stammbaum durch den aus Davids Geschichte bekannten Simei (2. Sam. 16, s) auf Ris, ben Bater Sauls (1. Sam. 9, 1), zurudführte (so wird Esth. 2, 5 und St. i. Efth. 7, 1 in Übereinstimmung mit Jojeph., Altert. XI, 6, 1 und bem Targum am richtigften verftanden), und Better oder mahricheinlicher Reffe Abihails, bes Baters Efthers (2, 7. 15), und nahm sich als solcher seiner ganz verwaisten Baje als Pflegevater und Berater an. Da er zur Zeit bes Königs Ahasveros (f. d. A.) b. h. bes Terges in Sufan lebt, fo ift bie Angabe, er fei mit Jechonja von Jerufalem gefangen weggeführt! worden (2, s), schwerlich buchftablich, sondern mahrscheinlich mit bem griechischen Text (vgl. St. i. Eth. 7, 2) nur davon zu verftehen, daß er einer der angesehenen damals weggeführten Familien mgehörte; er mußte sonst zur Reit ber im Buche Ether ergablten Begebenheiten ichon mehr als 120 Jahre alt gewesen fein, in welchem Falle auch Esther über die Zeit jugendlicher Blüte längst hätte hinaus sein müssen. Indem M. als Jude jeder abgöttischen Berehrung eines Menschen sich weigert, bringt er zwar sich und sein Bolt in die größte Gefahr; sein Glaube an die dem Gotteswife von oben tommende Silfe (4, 14) wird aber nicht zu Schanden: indem er feine naben Beziehungen zu Efther mit vorsichtiger (2, 10. 20. 4, 2) Augheit und zäher Beharrlichkeit (2, 11. 19. 4, 4 ff.) in feinem und feiner Bolfsgenoffen Intereffe benütt, gelingt es ihm teils burch bas Berdienst, welches er sich um das Leben des Könias erwirbt (2, 21 ff. 6, 1 ff.), teils durch ben Ginfluß Shers ben völligsten Triumph über seinen Gegner an erringen, in raschem Lauf die hochsten Stufen der Ehre und Macht zu ersteigen (6, 10 ff. 8, 1 ff.) und die gegen seine Bolksgenossen ausgesonnenen Anschläge so zu wenden, daß sie deren Feinden Berberben bringen (f. b. A. Efther). Er felbit ioll auch, zwar nicht unser Büchlein Esther, wohl aber eine Mitteilung über ben Berlauf der Begebenheiten und Briefe an alle Juden im perfiiden Reiche, durch welche zum Gedächtnis dieses Timmphes des Judentums die Feier des Purimseftes (s. d. A.) angeordnet wurde, geschrieben haben (9, 20. 20 ff.). Schon früh ist dieses Fest nach ihm das Mardochäusfest genannt worden (2. Matt. 15, 27). Der griech. Text gibt in einem Sebet Zeugnis von M.'s Glauben und teilt auch einen prophetischen Traum mit, in welchem ber Berlauf der Begebenheiten ihm angedeutet wurde (St. i. Efth. 2 u. 7). — Der wahrscheinlich per-Rice Rame (= "Mannlein", falls er nicht "Diener Rerodachs" bedeutet) begegnet auch als Name eines der haupter und Führer der mit Serubabel und Jojua heimgelehrten Exulantenschar (Esr.

tant der Juden im Buch Esther dem Agagiten mit dem M. des Buches Esther kann nicht wohl

Marder fteht Ref. 34, 14 an der Stelle, mo ber hebr. Text allgemein Steppentiere nennt. Sonst s. Ohim.

Mareala (richtiger Mar'ala), Ort an ber Gubweftgrenze von Sebulon (Joj. 19, 11), jebenfalls westlich von Kamon (Joineam, f. b. A.) zu suchen, aber noch nicht wiedergefunden. Die Sept. (Cod. Vat.) hat die namensform "Magelba", die alte sprische Übersetung wieder eine andere.

Mareja (griech. auch Marissa) war 1) eine Stadt in der Ebene Juda's (Joj. 15, 44; vgl. 1. Chr. 4, 21), die von Rehabeam gegen bie Agppter und Philifter befestigt murbe (2. Chr. 11, 8) und auch als Beimatsort eines Propheten Elieser genannt wird (2. Chr. 20, 27). In ihrer Nähe schlug nach 2. Chr. 14, o f. Asa (s. d.) bas ungeheure heer bes Athiopentonigs Gerach. Auf eine (freilich unmögliche) Etymologie bes Namens ("Erbborf") anspielend, fagt Micha (1, 16) ironisch, daß die Stadt icon ben rechten Erben finden werde. In nacherilischer Reit von Edomitern bewohnt (Joseph., Altert. XIII, 9, 1) war D. eine blühende Stadt (Altert. XIV, 3, .), die in den Kriegen der Mattabäer eine Rolle spielte. Judas Mattabaus plünderte fie (1. Matt. 5, 06, wo es ftatt "Samaria" heißen muß "Marefa"; vgl. Altert. XII, 8, s. 2. Matt. 12, 25), und 30hannes Hyrtanus, ber ganz Idumäa unterwarf, machte sie zu einer jüdischen Rolonie (Altert. XIII, 9, 1. 10, 2). Die Maffabaer hatten M. fast 50 Jahre in freilich nicht unangefochtenem Befit (Altert. XIII, 15, 4. XIV, 1, 4), bis Bompejus ihr im 3. 63 v. Chr. die Selbständigfeit gurudgab (Altert. XIV, 4, 4. 3. Rr. I, 7, 1). Der Brotonful Gabinius besestigte die Stadt (Altert. XIV, 5, s. J. Rr. VIII, 4), die im J. 40 v. Chr. von den mit Antigonus verbundeten Barthern vollständig zerstört wurde (Altert. XIV, 13, .. 3. Kr. I, 13, .). Seitdem scheint sie nie wieder bewohnt zu fein. Nach Gufebius lag fie zwei rom. Meilen von Eleutheropolis (Bet Dschibrin) entfernt, und aller Bahricheinlichkeit nach find ihre Ruinen in Chirbet Merasch (vgl. die Orthographie des Ramens 30f. 15, 44) 20 Min. sudlich von Bet Dschibrin erhalten. Außer einigen Cifternen bezeichnen nur unscheinbare Trümmerhaufen auf einem länglich gestreckten und übrigens ftart mit Buschwert bewachsenen Sügel die Stätte bes alten M. Das Thal "Zephat bei M." (2. Chr. 14, •) ware bemnach entweder bas nörblich ober bas füblich in einem Abstand von 4 resp. 2 km von D. nach 28. sich ziehenbe, wenn nicht ber Rame Rephat auf einem Schreibfehler beruht. Nach Sept. nämlich lauten jene Worte: "im Thale 2, 2. Reh. 7, 1); an eine Joentität des letteren nördlich von M." — Mehrfach (auch von Luther)

ift Morescheth Gath Dich. 1, 1. Jer. 26, 18 mit M. fälschlich identifiziert (f. d. A.). — 2) Die Sohne Maresa's waren nach 1. Chr. 2, 42 eine machtige Sippicaft bes Stammes Ruba, fo daß D. fogar als Bater ber judaischen Sauptftadt Bebron gelten tonnte. Db und wie er gur Stadt DR. in Beziehung fteht, ift ungewiß.

Maria: griechische Form bes hebraischen Ramens Mirjam (2. Moj. 15, 20, in der Sept. Mariam), Rame verschiedener Frauen im N. T. 1) Dt.. Die Mutter Jesu. Nach Lut. 1, 26. 27 eine Jungfrau aus Nazareth, Die fich hier mit bem aus Davids Saufe ftammenben Bimmermann Joseph verlobt hatte. Über ihre eigene Familie melbet bas R. T. nichts; ihre Lut. 1, 20 behauptete Berwandtschaft mit der Aaronitin Elisabeth wurde felbft bann, wenn fie hiftorifch ficherer mare, eine priefterliche Abfunft nicht berburgen, wie ein altes Apofryphon fie behauptet; und daß auch sie, wie Joseph, aus koniglichem, bavibischem Geschlechte gewesen, ift lediglich eine vom R. T. eber abgelehnte als unterftütte Bermutung (vgl. die Beschräntung ber bavidischen Abkunft auf Jofeph in Lut. 1, 27. 2, 4-6). Erft bie mit bem zweiten Jahrhundert beginnende Legende weiß die Ramen ihrer Eltern zu nennen, den wohlhabenden Berbenbesiger Jojafim und bie Brieftertochter Anna, und ftellt fie in greifbarer Nachbilbung biblischer Geschichten bar als ein spätgebornes Bunbertind, das von fruh auf von himmlischen Zeichen begleitet, im Tempel erzogen und ichlieflich bem als Greis vorgeftellten Joseph auf höbere Beifung verlobt wird, - Ergablungen, welche nur funftgeschichtliche Bebeutung haben. Die beglaubigte Geschichte ift hinsichtlich ber Mutter bes Beilandes targ gegen und; aber fie wehrt uns nicht, uns nach bem Beburfnis bes religiofen Gefühls und nach aller hiftorischen Analogie bie von Gott ermablte Mutter bes Eingeborenen als bas geweihtefte Gefag und entsprechendfte Bertzeug bes göttlichen Ratichluffes zu benten. In ben allerbings poetischen Darftellungen von Lut. 1 erscheint M. als demutig-frommes, die messianische Hoffnung in begeiftertem Gemute tragenbes einfaches Rind ihres Bolfes. Ihr Auftreten in ber Geschichte bes zwölfjährigen Jesus läßt ein lebhaftes und bergliches Befen und einen im Bergleich gu Joseph vorwiegenden, wiewohl in bescheidener Form geübten Ginfluß auf ihren Erftgebornen erraten (Lut. 2, 40). Die Andeutung, die fie demfelben in Rana gibt, ber Rot bes Saufes mit Bunderfraften abzuhelfen, verrat eine brangenbe Buverficht zu feiner Meffiasherrlichkeit, welche

Erftgebornen in ber überfiebelung nach Rapernaum famt ben Brubern gefolgt zu fein (Joh. 2, 12); daß die Schwestern nach Mart. 6, s in Nazareth zurlicklieben, mag daher sich erklären, daß dieselben bort verheiratet waren. Im späteren öffentlichen Leben Jesu dagegen erscheint die Mutter .nit den Brüdern (die ohne Aweifel ihre leiblichen, aus ber Che mit Joseph geborenen Rinder find: vgl. b. Artt. Jatobus und Joseph, ber Mann ber Dt.) in einem feineswegs glaubigen Berhaltnis zu Jesu: die Erzählung, daß bie Seinigen ibn feiner vollstumlichen Birtfamteit entziehen wollten, indem fie fagten, er fei von Ginnen" (Mart. 3, 21; Luther falfch "er wird von Sinnen fommen"); die hiermit zusammenhangende Abweisung ber ibn in der Bolksversammlung aufsuchenden Mutter und Bruder mit ben ftrengen Borten: "Ber ift meine Mutter; wer find meine Bruber?" (Mart. 3, si f. Matth. 12, 46 f. Luf. 8, 10 f.); endlich bie Rlage Jeju, daß ein Brophet nirgend weniger gelte, als in feinem eigenen Saufe (Mart. 6, 4), laffen bierüber teinen Zweifel. Daß auch Jefu eigene Mutter, wie Johannes ber Täufer und viele andere, burch fein von ihren meffianischen Begriffen fo weit abweichendes bemütiges Auftreten und Berhalten an feiner Meffianitat irre geworben, ift pfpchologifch fehr mohl zu begreifen, notigt uns aber allerbings ju bem Rudichluß, bag bemnach bie Jeju Geburt umgebenden Umftande fo zwingende Beweise jener Messianitat nicht gewesen sein konnen, wie fie in ber jegigen, aus poetischer Ausgestaltung bervorgegangenen Darftellung ericbeinen (f. b. M. Jejus Chriftus Rr. 3). Dag bie Mutter gleichwohl in helbenmutiger Liebe und Treue unter seinem Areuze gestanden, und daß er, in dem Bewußtsein, daß sie in ihm ihr Teuerftes verliere, ihr ben Lieblingsjunger als Erfat jugewiesen. - diese Erzählung bes vierten Evangeliums (Joh. 19, 25-27) hatte nicht aus vermeintlichen inneren Granben beanftanbet werben follen. ba fie mit keinerlei Thatfachen ber evangelischen Geschichte in Biberspruch fteht und von bochfter psychologischen Angemessenheit und Schönheit ift. Auch zeigt fich balb, bag in Mutter und Brubern nur ein Ringen zwischen Unglaube und Glaube ftattgefunden hat, das mit der Auferftehungsbotichaft fich im Sinne bes letteren entscheibet: icon Apftlg. 1, 14 ericheint D. mit ben Brubern als Blied ber in Jerufalem fich fammelnden Gemeinde Jesu, eine Rachricht, die durch die hervorragende Stellung, welche hernach ber altefte ber Bruber. Satobus, in berselben Gemeinde einnimmt, beftätigt wird. Beiteres aus dem Leben ber D. erfahren wir nicht mehr; begreiflicherweise hat bie Jejum, fofern fie zugleich ein befonderes Anrecht | fpatere Legende und funftlerifche Phantafie namentber Mutter an den Gesalbten Gottes voraussett, lich ihren Tod verherrlicht, ja schließlich eine him-zu einer halb abweisenden Zurechtstellung ihres melfahrt aus demielben gemacht. Daß auf die forthinigen Berhaltniffes notigt (Joh. 2, a. 4). In giftigen Erdichtungen bes fpateren Jubentums berfelben Stimmung icheint D. damals ihrem über die Borgefchichte ber M., wie fie im Talmub

971

und späteren Dachwerken vorkommen, noch weniger ju geben ift, als auf die verherrlichenden Legenben der Rirche, versteht sich von selbst, wenn auch gewiffenlose neuere Schriftsteller fich bin und wieder nicht geschämt haben, bergleichen als aus einer nen eröffneten morgenlandischen Quelle" ber Christenheit barzubieten. — 2) M. bes Klopas - namlich "Beib", wie die meisten richtig ergangen; eine Galilaerin aus Jesu Rreise, die an feinem Kreuze ftand und zu feinem Grabe ging, Rutter bes (jungeren) Jatobus und bes Joses: Ratth. 27, 56. 28, 1. Mart. 15, 40. 47. 16, 1. Lut. 24, 10. Joh. 19, 25. Über ihre von einigen angenommene Ginerleiheit mit ber in ber lettgenannten Stelle vorher ermähnten Schwefter ber Rutter Jesu und die hieraus folgenden Berwandticaftsverhältnisse f. b. A. Jakobus S. 677a; über Rlopas f. b. A. Alphaus. Ginige ber Alten haben zu "bes Rlopas" nicht "Beib", fondern "Tochter" erganzt, und den Klopas zum Bruder des Jojakim, des Baters der D., der Mutter Jesu, gemacht. Jojakim soll bann ber leibliche Bater auch dieser anderen M. gewesen sein, welcher mit des Klopas Witwe in Leviratsehe gelebt, so bag diese Tochter bann nach jüdischem Rechte "bes Rlopas" Tochter geheißen hatte. Runftliche und willfürliche Bermutungen, die heute niemand mehr wiederholt. - 3) M. Magdalena, b. h. bie aus Magbala (f. b. A.) Gebürtige, - eine begeisterte Jungerin Jeju, nach Lut. 8, 2 bon ihm aus fiebenfacher bamonischen Gewalt (vgl. b. A. Refus Chriftus Rr. 7. S. 736 a) befreit. Auch fie folgte ihm auf seinem Tobesgange bis ans Kreuz (Mart. 15, 40. 47 u. Parall.), wanberte am Oftermorgen nach feinem Grabe (Mart. 16, 1 u. Barall.) und war, nachdem fie bas Leerfein besfelben ben Jungern verfündet hatte und nach beren Weggang an bemfelben zurudgeblieben war, die erfte, ber fich ber Auferstandene zeigte: bgl. Joh. 20, 1-18. Mart. 16, 9. Matth. 28, 8-10 (wo nur ber erfte und zweite Gang ber D. Ragdalena zum Grabe vermischt und barum die Erscheinung auf die andere Dt. mitbezogen wird). Die fpatere Bereinerleiung ber Dt. Magbalena mit ber "großen Sünderin" Lut. 7, se f., aus ber die Legende und Runftvorftellung ber bugenben Ragdalena und der moderne Sprachgebrauch, welder auf zu rettende verlorne Madchen ben Ramen Ragdalene anwendet, entstanden ist, entbehrt jedes biblischen und hiftorischen Grundes und scheint lediglich aus der Nachbarschaft der Notiz Luk. 8, s mit 7, 26-50 erwachsen. - 4) M. von Bethanien, ber Martha und bes Lazarus Schweker. Sie tritt zunächst Luk. 10, 88—42 als befonders innige und empfängliche, hingebend an Jesu Munde hangende Jüngerin hervor, erscheint dann Joh. 11 als trauernde und auf Jesum hoffende Schwefter bes verstorbenen Lazarus in

jenes "Beib" offenbar, welches auch nach Martus (14, s f.) und Matthaus (26, . f.) Jefum furg por seinem Tobe bei einem Gaftmahl in Bethanien. um einer überichwänglichen bantbaren Liebe Ausdrud zu geben, mit toftlicher Narde verschwenberisch gesalbt hat. Die von einigen versuchte Bereinerleiung dieser M. mit der gleichfalls falbenden "großen Günderin" Lut. 7, so f. tann fich auf ein paar auffallende äußerliche Ahnlichkeiten der Umstände berufen, hat aber den ganglich verichiebenen geiftlichen Charafter beiber Borgange wider fich und lagt fich nur burchführen mit bilfe einer haflichen Romandichtung über die Schwefter bes Lazarus, zu welcher bas N. T. nicht bas geringste Recht gibt. - 5) M., bie Mutter bes Johannes Martus: Apftlg. 12, 12; f. d. A. Marcus. — 6) Endlich grüßt auch Paulus Röm. 16, . in der romifchen Gemeinde eine "Maria", von der er fagt, daß fie (in Gaftfreundschaft ober Rrantenpflege) "viele Dube mit ihm gehabt".

Martt, f. Städte u. Dorf.

Marmel, Marmor. Den Wert bes D.s für architektonische und plaftische Amede icheinen bie Rulturvolfer in ben alteften Zeiten noch nicht erfannt zu haben. Wie ihn bie Griechen erft geraume Zeit nach Homer und die Römer erft nach Eroberung Griechenlands in weiterem Umfang zu verwenden begannen, so scheint sein Gebrauch auch bei den Assprern noch ein sehr beschränkter gewesen zu fein: ber bekannte Obelisk von Rimrud (vgl. S. 135) besteht aus schwarzem, eine in Rimrub gefundene Ente aus feintornigem weißen D.; aber berartige Funde in bem Ruinenfelb Rinive's find vereinzelt geblieben. - In ber Bibel find Saulen von weißem D. (schaisch, schesch) mit golbenen Fufigestellen Sohel. 5, 16 tomahnt; und nach bem Chronisten (1. Chr. 30 [29], 2) foll icon David für den fünftigen Tempelbau unter anderem auch weiße Marmorfteine in Menge bereit geftellt haben. Obichon es auch im Libanon und Antilibanos weißen, gelben und roten D. gibt, ber neben ichwarzen Bafaltplatten, heutzutage in Damastus zu ben Mufippflaftern ber Sofraume in ben Saufern ber Bobihabenben verwendet wird (Seegen I, S. 32. 265), wird man in ben angeführten Bibelftellen wohl eher an ben weißen M. aus Arabien zu benten haben, welcher feines bem Elfenbein nahe tommenben Glanges, feiner Schwere und feiner guten Bolitur megen bon ben Alten (Diobor, Blinius) sogar noch über ben berühmten Barifchen geftellt wird und in ber Salomonischen Zeit allenfalls in Balaftina eingeführt werben tonnte. - Sonft ermähnt bie Bibel weiße Marmorfaulen und ein Musivpflafter von vier verichiebenfarbigen Steinen in bem fur ein großes Gaftmahl hergerichteten Sofe bes Bethanien, und wird burch Joh. 12, 1 f. als Schlofpartes von König Xerres in Suja (Efth.

1, e). Das Wusivpflafter läßt Luther aus "grünen, weißen, gelben und ichwarzen Marmeln" bestehen; boch ist ungewiß, ob die drei neben dem weißen M. erwähnten Steinarten gerade für M. zu halten sind; nur die grüne (Sept. smaragdites) und ichwarze Farbe der erst- und letzgenannten darf als erwiesen gelten, während die von Luther als gelber M. bezeichnete in der Färbung oder in der Zeichnung ein verlenähnliches Aussehen (Sept. lithos pinninos) gehabt haben muß (an Berlmutter ist sicherlich nicht zu denken; eher an die als Perlmutterstein bezeichnete Alabasterart). — Endlich bestimmt Luther die weißen und reinen Steine, mit welchen nach dem lateinischen Text in Tob. 13, 11 (ber griechische nennt bafür Bergli, Anthrag - f. Ebelfteine Rr. 13 - und Steine aus Ophir) bie Straffen bes neuen Jerusalem gepflaftert fein werden, als M. — Bahrend Jofephus ben weißen Stein, aus welchem Sprtan bie Burg Thros im Oftjordanland ('Arak el-Emfr) baute, und die Steine, mit welchen Berobes feinen Balaft in Jerusalem schmudte, nicht als D. bezeichnet (Altert. XII, 4, 11. XV, 9, 3), muß boch, wie Ruinenftude von rotem und weißem DR. in Gerafa (f. b. Art.) und in Rabbath Ammon zeigen, gu ben in ber Romerzeit entftanbenen Brachtbauten in bedeutenderen Städten bes Oft- und wohl auch des Westjorbanlandes ber M. schon häufiger verwendet worden fein. 3m Oftjordanland hat Geepen auch bei Suf, einem an ber von Gabara nach Gerafa führenden Romerftraße, 2 St. NRB. von letterem Ort gelegenen Dorfe, violetten und blauroten DR. gefunden (Seegen I, 387).

Martha, die eine ber beiben Schwestern, bei benen Jefus Lut. 10, 28-42 Bu Gafte ift. ericheint vorzugsweise für feine außere Aufnahme und Bedienung beforgt, mahrend ihre Schwefter Maria vielmehr die innere Aufnahme feines Bortes und ben von ihm ihrer Seele gu leiftenben Liebesdienft ermablt. Aber Jejus migbilligt bas Berhalten ber M., bies Sinnbild bes nach außen thatigen praftifchen Chriftentums, an fich nicht, fonbern weift bie Dt. erft liebevoll gurecht, als fie bie Berechtigung bes Berhaltens ber Schwefter verfennt. Joh. 11 werben M. und Maria als bie Schwestern bes Lagarus von Bethanien offenbar, und wenn Joh. 12 bei bem Gastmahl "im hause Simons bes Aussatigen", bei welchem bie Salbung Jesu geschieht und Lazarus unter ben Gaften ift, M. aufwartet, fo scheint fie Simons "bes Ausfänigen" Beib ober Bitme gemefen gu fein, woraus fich bann ertlart, bag bas Saus Lut. 10, 38—42 als das ihre bezeichnet wird. Bg.

Maja, j. Massa.

Mafal, f. Miseal.

Majd (Luther: Mas) wird 1. Mos. 10, 23 (1. Chr. 1, 17 fteht bafür irrtumlich Defech, f. b. A.) als ein Sohn bes Aram aufgeführt, bezeichnet also eine kleinere aramäische Bölkerschaft. Nach Josephus (Altert. I, 6, 4) sind die Resanaier an ber Mündung bes Guphrat und Tigris gemeint; viel wahrscheinlicher ift jedoch die Bermutung Bocharts, daß sich Name und Bohnsis ber Mafier in bem Mafiosgebirge (jest Raradichah Dagh), ber Grenze zwischen Armenien und Mejopotamien, erhalten habe (f. Gefenius thesaurus unter "Masch"). Über die Erwähnung ber Masier auf affprischen Inschriften f. b. A. Aram Nr. 2.

Majech, f. Mejech.

972

Mafeja, f. Maefeja.

Mashith. Go ift 2. Kön. 23, 18 ber öftlich von Zerusalem gelegene Berg genannt, an dessen Südfeite Salomo für feine auslandischen Beiber abgöttifche Sohenheiligtumer errichtet hatte (1. Ron. 11, 1). Den Ramen, welcher "Berberben" ober "Berberber" bedeutet, hat die Vulg. mons offen-"Berberber" bedeutet, hat die Vulg mons onensionis, d. i. "Berg des Argernisses", überset, und
baher ist dies der traditionelle Name des sublichen
Gipfels des Ölbergs gem gorden, woselbst jene
Gögendienststätten allerdings die der mit "vulzu suchen sind. Der hebr. Namt beben zur Zeit
tanischem Gebaren" oder dem Erd gegen hitzg).
Ussia's gewiß nichts zu schaffen hat (gen hitzg),
bezieht sich wahrscheinlich auch auf je auf den
greuel, salls er nicht etwa mit Netus der auf greuel, falls er nicht etwa mit Begug Verg auf "Berberber" 2. Sam. 24, 16 vom Tempelberagen den Ölberg oder bessen süblichen Gipfel über worden ist (vgl. Sach. 14, 4).

Masloth, j. Arbela.

Maspha (1. Makk. 5, 85), f. v. a. Mizpa 🕻 d. A.).

Masret (so Luther; richtiger Masreta, b. f "Ebelrebenpflanzung"), ein idumäischer Ort (1 Mos. 36, 26. 1. Chr. 1, 47), nicht mehr nachweisbar

Maffa 1) arabischer Stamm, ber 1. Mos. 25, 14 (1. Chr. 1, 20) auf einen Sohn Jsmaels zurückgeführt wird. Auch Spr. 30, 1 ist vielleicht gu überfegen: "Agurs, bes Cohnes Jate, bes (Mannes von) M.", und 31, 1: "Lemuels, des Königs von M." Luthers "Lehre" folgt an beiden Stellen ber masoretischen Auffassung. Die Raberbestimmung des Gebietes oder Stammes M. hängt von der Lage des neben ihm genannten Duma (f. b. A.) ab. Ist bieses gleich Dumat el-Dschandal auf ber Grenze zwischen Arabien und Sprien, fo könnte M. bem Bolt ber Majanoi entsprechen, welche nach Ptolemaus (V, 19, 1) im wuften Arabien nahe bem perfischen Meerbusen wohnten. Much auf affpr. Inschriften bes 8. und 7. Jahrh. werben die Mafai als nordarabifcher Stamm erwähnt (Schrader, KAT. 2, S. 148 f.)

2) über ben Ortsnamen M. f. d. Artt. Haberwasser u. Raphidim. — Massah in 2. Kön. 11, 6 hat Luther (nach Sept.) unrichtig als Eigennamen angesehen; ber hebräische Text ist unverftändlich und wohl zweiselsohne korrumpiert.

1 Make. Bie bas Gewichtsspftem ber Bebraer julest auf Babylon als feinen Ursprungsort zurudweift (f. Gewichte), so gilt wesentlich bas Gleiche auch von den hebräischen M., soweit wir überall in der Lage find, über die Natur derselben nähere Ausjage zu machen. Allerdings nämlich find bie bezüglichen biblischen Angaben teilweise recht unbestimmt und unzureichend, und die späteren, scheinbar bestimmteren Normierungen diefer biblischen Rafangaben im Talmud, bei den Rabbinen und sonst, nicht immer zuverlässig und annehmbar. Es fann bemnach nicht überraschen, daß die Gelehrten, die sich naber auf hierhergehörige Untersuchungen eingelaffen haben, erheblich in ihren Unfichten von einander differieren, und man wird unter biefen Umftanden jedenfalls gut thun, in Bezug auf die Rormierung der absoluten Größe der verschiedenen R. mit äußerster Zurüchaltung zu verfahren und fich in einer Reihe von Fällen das Protofoll noch offen zu halten. Immerhin lassen sich boch einige bestimmtere Aussagen machen, namentlich was das relative Berhaltnis der verschiedenen M. zu einander betrifft, aber auch sonft. Neuerdings haben sich um die nähere Erforschung der babylonischen R. und der damit verwandten vorderasiatischen und anderer alter M. zwei inngere Gelehrte L. Borchardt und C. F. Lehmann verdient gemacht 2 (f. u.). - I. Längenmaße. Die Ginheit aller Längenmaße war in Asien die Elle, hebr. 'ammah, und zwar war es zulett die babylonische Elle von 1625 mm, welche die Grundeinheit bildete. Diese **t**röße der Elle ist durch die Monumente selber an **Spand gegeben. Das Zweidrittel ihrer Länge** b. 1 bit im allgemeinen ben Fuß, welcher, nach ber t (1 blonischen Elle normiert (jedoch nur auf 315 bis mm, b. h. als 3/s ber babylonischen Elle besbar. mt), in Griechenland die Grundeinheit bildete, 25. 14 **Cac**h dann wieder die Elle nach dem Berhältnis 4 zu 6 neu berechnet wurde, wie umgekehrt in rüđ**lleina**fiatischen Kolonien der Fuß von 350 mm (eicht lik dem Berhältnis von 6 zu 4 nach der perfischbes lonischen Elle = 0,525 m normiert ward. Des iben auch die hebr. Elle des Ezechiel eine solche lonischen Ursprungsift, ift bereits im Art. Elle beringt ktt: über das Berhältnis dieser Elle zu der im A. T. vorkommenden, sowie über die a (f. **be und Einteilung der hebr. Elle überhaupt** s. ıdal dort. — Das nächsthöhere M. würde der "Stab", ſΟ ied (Richt. 3, 16; Luther "Elle") gewesen fein, hen, k berfelbe, wie vermutet, das Doppelte ber ften bezeichnete; doch führt der Busammenhang ten. auf ein fürzeres M. (Sept. "Spanne"). Es hrh. ble Rute, kaneh, gemäß hefet. 41, o feche er-

Ellen gleichkommend, welche letteren gemäß 43, 18 indes auch folche zu "einer Elle und einer handbreite" (s. d. A. Elle) sein konnten; die griechische Megrute betrug 62/s Ellen. Dieselbe ift babylonischen Ursprungs: auch auf der Tafel von Senkereh geben feche ammat auf ein kanû ober Rohr, b. i. eine Megrute; ihrer 12 auf ein Doppel-kanu. Aber die Rute hinaus gehen bei den Hebräern die bestimmten D. nicht. Die "Strede Beges" (kibrat ha'ares, 1. Moj. 35, 16. 48, 7. 2. Ron. 5, 19) ist näher auf Grund bes A. T.s selber nicht zu figieren. Die Sept. (ein "Pferbelauf"), die Peschitto (eine "Barafange") mogen bas Richtige treffen, wenn sie die Beite ber Dauer etwa einer Stunde an Lange gleich seten (bei Herobot II, 6; V, 53 beträgt die Barasange 30 Stadien, d. i. 30×3 Minuten = 90 Minuten = 11/2 Stunden). Gleich unbeftimmt ift "eine Tagereife" (vgl. 2. Dof. 3, 18. 5, s. 5. Moj. 1, 2 vgl. mit 1. Kön. 19, s u. jonst). Bei ben Römern (Begetius) betrug ber Tagemarich eines Beeres 160 Stabien b. i. = 8 Stunden und mehr; nach Herodot (V, 53) betrug berselbe bei den Bersern 150 Stadien, also gegen 8 Stunden; sonst (IV, 101) 200 Stabien, b. i. 10 Stunden. 3m großen und ganzen stimmt das auch mit den heutigen Angaben. Nach dem Reisenden Kämpfer betrug die Tagereise nicht unter 4 und nicht über 8 (heutige) Barasangen, also zwischen rund 4—8 Stunden. Nach Muķaddast bei Sprenger, Post- und Reiserouten des Orients (Leipzig, 1864 S. XXVI) beläuft sich ein mittlerer Tagesmarsch auf 6½ Barasangen, d. i. etwas über 6 Wegstunden. Das kleinste Weitenmaß war der "Schritt" (2. Sam. 6, 18). Im N. T. bezw. in den Apolryphen wird noch erwähnt das Stadium = 600 Jug = 3 Minuten = 1/40 deutsche Meile; sowie ein römisches Milion = 8 Stadien = 1/s beutsche Meile (f. b. A. Meile). – II. Nicht viel anders als bei den Längenmaßen 3 liegt die Sache bei den Sohlmaßen. Auch in Bezug auf sie sind wir wohl über bas relative Berhaltnis ber verschiebenen D. einigermaßen unterrichtet; bagegen ift ber absolute Gehalt berfelben teilweis nur fehr unficher zu bestimmen. Daß auch sie im übrigen auf babylonischen Ursprung zurüdweisen, ergibt sich aus ber durch J. Brandis nachgewiesenen Normierung ber verschiebenen D. unter Bugrundelegung bes Seragefimalinftems, und wenigftens ein Rame, ber bes homer, ift als imir auch in den affprischen Keilinschriften nachgewiesen. Es ist babei noch bemerkenswert, daß biefes M. auf ben Monumenten ebensowohl von trodenen als von fluffigen Gegenständen vortommt. Das Nähere ist bieses: 1) Die im A. T. erwähnten M. für Trockenes sind a) der Homer, genauer Chômer, eigentl. "Haufen", auch Kor (ob. Côr) genannt, etwa unferem "Scheffel" entfprechend, bas größte Getreidemaß (baher Luther Luf. 16, 7 für Koros "Malter"). Rach bemf. ward jedenfalls in späterer Zeit (Sef. 45, 11) auch das Fluffigfeitsmaß normiert, wie denn (j. vorhin) bei den Affprern und zwar bereits zu Sanheribs Zeit im ir geradezu auch Fluffigkeitsmaß ist (im A. T. scheint es als dieses selber noch nicht verwandt zu sein, da 1. Kon. 5, 11 [hebr. 5, 25] die überlieferte Lesart Anftoß erregt). Dasfelbe enthielt b) zehn Epha ober Maß (Sef. 45, 11. 14), bas feinerfeits gemäß ber Tradition (vgl. schon Sept. zu 2. Mos. 16, se. Jes. 5, 10) c) in brei Seah, b.i. griech. saton (1. Mof. 18, s. Richt. 6, 10. 1. Sam. 25, 10. 2. Kön. 7, 1. 16; vgl. Matth. 13, ss. Luf. 13, 21), sowie anderseits d) in zehn 'Omer (Gomor) zerfiel (2. Mof. 16, 16 ff. 26). Rur ein anderer Rame für bas lettere mar vermutlich e) das Isfaron oder "Behntel", bei Josephus Affaron (3. Mof. 14, 10. 4. Mof. 15, 4); auch nach der Sept. (4. Mos. 15, 4) war Issardn das "Zehntel bes Epha". Endlich f) ericheint, gemäß ben Rabbinen (f. Burtorf 8. v.) als fechfter Teil des Seah, 2. Kön. 6, 25 das Kab (kab). Gauglich unbestimmbar ift schließlich bas Sof. 3, 1 ermahnte Leteth, welches von ber Bulgata ohne erfichtlichen Anhalt auf corus dimidius, also auf ein halbes Kor bestimmt wird (wonach Luther weiter "anderthalb homer" geschrieben hat). Sein Bert ift fraft seiner Ermähnung neben bem Chomer-Kor augenscheinlich lediglich erschlossen. Den absoluten Gehalt biefer M. angehend, find zunächst die rabbinischen Bestimmungen derselben nach Gierschalen (24 Gierschalen = 1 Rab; 144 = ein Seah) anzumerken. Josephus, Altert. VIII, 2, • ferner fest ben Bath = 1/10 homer = 72 Segtarien = 1 attischen Metretes und bamit ftimmt, daß das Seah zu 11/2 italischem Modius angesett wird (Joseph., Altert. IX, 4, s); benn 1 Mobius enthielt 16 Sextarien; 11/2 Modien sind also = 24 Sextarien = 1/2 Epha = 1/2 Bath. Bestätigt wird die lettere Angabe durch die weitere des Didymus, daß der phonicische Koros = 45 Modien  $=45 \times 16 = 720$  Sextarien ober Log =10attischen Metreten zu je 72 Sextarien (Xeftes) fei. Auf den 'Omer = 1/10 Epha würden hiernach 71/15 Sextarien treffen, wie Epiphanius richtig, aber wohl nur auf Grund bloger Berechnung, angibt. Die entgegenstehende Angabe des Josephus (Altert. XV, 9, 2), daß der hebr. Homer oder Kor 10 attische Medimnen betrage, beruht hiernach wohl sicher auf einem Schreibfehler anftatt 10 att. Metretes. Auch ber Iffaron ('Omer) beträgt nicht (Josephus) 7, sondern 144: 10 = 142/s Kotylen (144 Kotylen = 1 Metretes). Bei biefer im übrigen fich in fich burchaus empfehlenben Gleichftellung, wonach das Epha = Bath 1952,178 Par. Rubitzoll oder 39,39 Liter faffen wurde, entsteht nun aber bie Schwierigkeit, daß bann nach ben von Thenius aufgeftellten Berechnungen bas eberne Meer, welches (nach 1. Ron. 7, 20) 2000 Bath faßte, gemäß jenen Unfagen und unter Bergleich von 1. Kon. 7, 23 in Wirklichkeit nicht viel mehr als bie Salfte hatte fassen können. Indem beshalb

Thenius von ber Angabe ber Rabbinen ausging, daß das Log dem Raumgehalte von sechs Hühnereiern entspräche, berechnete er banach bas Log auf 14,088 Bar. Rubitzoll und bas Bath = Epha auf 1014,39 Par. Rubitzoll, d. h. ca. auf 20,1 Liter, mahrend sich bei der anderen Annahme fast die doppelte Große ergibt. So icharffinnig die Rechnung ist und so ansprechend ihr Ergebnis, fo ift boch freilich im übrigen bie Boraussepung berfelben eine mehr ober weniger willfürliche. Gine völlig befriedigende Lofung ift bis jest noch nicht gefunden. Angemerkt mag noch werden, daß in den gesetslichen Abschnitten bes mofaischen Funfbuches wiederholt auch von einem "Handvoll" (kômes) die Rede ift (3. Mof. 2, 2. 5, 12. 6, 8), ohne daß doch dabei ein bestimmtes Dt. in Aussicht genommen wäre. — 2) Die DR. für Fluffigfeiten. a) Diefelben 4 waren augenscheinlich nach den M.n für trockene Gegenstände normiert. Dieses ergibt sich aus dem Umstande, daß das Fluffigkeitsmaß Bath ober "Eimer" dem Trodenmaße Epha an Raumgehalt einfach gleichgestellt wird, beibe aber auf bas Trodenmaß Homer-Kor bezogen und danach, als das Zehntel desfelben betragend, fixiert wurden (Sef. 45, 11). Ob dabei, wie bei den Affprern (f. vorhin), Homer felber zugleich auch Fluffigfeitsmaß war, ift aus ber angeführten Stelle bei Ezechiel mit Sicherheit nicht zu ichließen; und die Stelle 1. Kön. 5, 25, wo Kor-Homer auch auf eine Fluffigkeit bezogen erscheint, ift, wie bemerkt, ihrem Wortlaut nach verbächtig. b) Der sechste Teil des Bath (= 1 Metretes = 12 Choeus) war nach Josephus (Altert. III, 8, s. 9, 4) bas hin, fofern er biefes auf 2 Choeus = 1/6 Metretes normiert; basselbe wurde seinerseits wieder halbiert und geviertelt (4. Mos. 15, 4 ff.; — 2. Moj. 29, 40 u. ö.). Das hin endlich zerfiel c) gemäß ben Rabbinen in 12 Log. Außerdem wird Jef. 40, 12. Bf. 80, 6 noch eines Dreilings, Schalfich, Erwähnung gethan, vielleicht bas Drittel bes Bath-Epha, fo baß es bem Seah unter den Trodenmaßen (f. o.) entsprechen würde. In Form einer Tabelle würde fich das gefundene Refultat folgendermaßen darstellen laffen:

lassen:

1. Trodenmaße.
2. Waße für Flüssiges.
1 Homer (Cor)
10 Epha
30 Seah
100 Comer
100 Comer
100 Comer
100 Comer
100 Comer
120 Habe

wozu mit Recht barauf aufmerksam gemacht ist, baß in ber Einteilung: a) 1 Homer, 10 Epha, 100 Fssan augenscheinlich bas Decimalspstem, in ber andern b) [1 Homer], 60 Hin, 720 Log

bas Duobecimalfystem, beziehungsweise bas babylonische Sexagesimalspstem zu Tage tritt. Der 1. Kön. 18, 24 (auch 17, 12. 14. 16) vorkommende Cad ist eine ebenso ungefähre Maßbestimmung, wie die "Sandvoll" (f. o.); es ift ein Eimer ober Arug (s. d. A.) gemeint, wie man ihn gewöhnlich jum Bafferholen gebrauchte. Roch fei bemerkt, daß im R. T. das griechische Getreibemaß Choinig (Offb. 6, 6; Luther: "Mag") = 1/48 Redimnos = 1,094 Liter, sowie ber Metretes (Joh. 2, s; Luther: "Waß"), ein Flüssigkeitsmaß, in Athen = 12 Choeus = 3/4 attischem Mebimnos (= 39,39 L.) namhaft gemacht wird, daß als Gefäße beilaufig ber Xeftes "Sextarius" (Luther: Rrug) und ber Mobius (Luther: "Scheffel") (Mart. 7, 4. Matth. 5, 18. Mart. 4, 21. 2ut. 11, 33) angeführt werden. Litteratur: A. Bodh, Metrologische Untersuchungen, Berl. 1838; E. Bertheau, Bur Geschichte ber Jeraeliten, Gottingen, 1842, S. 50 ff.; D. Thenius, Die althebr. Längen- und Hohlmaße, in Theol. Studd. und Kritt., Jahrg. 1846, S. 73 ff. 297 ff.; J. Brandis, Ming, Mag- und Gewichtswefen in Borberasien u. s. w., Berlin, 1864, S. 7 ff. 21 ff. 26 ff. 39 fig.; J. Oppert, L'étalou des mesures assyriennes, Bar. 1875; R. Lepfius, Die Babylonisch-Affprischen Längenmaße nach ber Tafel von Sentereh, Berlin, 1877 (aus ben Abhandll. der Berl. Atab. der Wissenschft.); L. Bordardt, Ein babylonisches Grundriffragment (m. e. Taf.; aus den Sigungsberr. der R. Atabemie ber Wiffensch. zu Berlin, 1888, G. 129-137; vgl. Abbild. ob. S. 171, sowie die andere im Art. Elle ob. S. 388); E. F. Lehmann, Das altbabyl. Raß und Gewicht und beren Wanderung und Berwandtes (in Berholl, der anthropol, Gesellsch. ju Berlin, 1889, 1890, 1892); berfelbe über b. bobylon. metrische Syftem und beffen Berbreitung in Berholl. der physikal. Ges. zu Berlin 1889).

Raftir (Maftich). So übersett Luther mit Recht in hef. 27, 17 das hebr. Wort sori, bas er fonft mit "Salbe" (Jer. 8, 22. 46, 11. 51, 8) ober mit "Baljam" (1. Moj. 37, 25. 43, 11) wiedergibt. Rach den angeführten Stellen ist sori eines ber vorzüglichsten Brodukte Balaftina's und ganz besonders ber Oftjordanlanbichaft Gilead, bas feit'ben alteften Beiten nach Agppten ausgeführt und auf ben Rartt von Tyrus gebracht wurde und als Seilmittel für Bunben hochgeschäpt war. Mit Unrecht halt man es gewöhnlich mit der jüdischen Trabition für den eigentlichen Balfam. Nur in ber Umgegend bes Toten Meeres und im Jordanthal, nicht aber im Klima des gebirgigen Gilead war bas Fortfommen ber Balfamobenbren möglich. Aber auch an das Ol, welches heutzutage von den Bewohnern von Riha (f. Jericho) als "Balfam bon Jericho" ober "Zachausol" vertauft und als

Heilmittel für Bunden und Quetschungen hochgepriesen wird, hat man nicht mit Dedmann, Rosenmüller u. a. zu benken. Dies Öl ist das Myrobalanum der Alten (Plinius XII, 46), und wird — wie in Übereinstimmung mit Plinius ältere und neuere Reisende (z. B. ZDMG. II, 56 f.) melden — gewonnen, indem man die grünen Rüsse des bei Jericho häusigen Baumes, welchen die



Elaeagnus angustifolia. Zweige mit Bluten und Früchten.

Araber Zaffum und unsere Botanifer Elaeagnus angustifolia (Oleaster, wilber Ölbaum) nennen und ber unter bem Namen Ölweibe als buftreiche Rierbe unsere Garten bekannt ift, bei uns aber



Mastirbann. Pistacia Lentiscus. a. Bweig. b. c. Blitte. d. e. Früchte.

nur Neine und rasch absterbende Früchte ansetzt, zerstößt, in heißes Wasser legt und bas Di abschöbet. Schon die Ethmologie des Wortes sori, noch mehr das griechische retine und das lateinische resina, wie Sept. und Vulg. stehend Abersehen, und auch die dem hebr. Wort entsprechenden arabischen und sprischen Worter bezeugen, daß vielmehr von einem Baum aussließendes Harz gemeint sein muß. Dann aber ist am wahrscheinlichsten mit Celsius

an den M. zu benten, b. h. an bas von felbft und besonbers nach gemachten Ginschnitten aus bem Stamm und ben Aften bes Maftirbaumes. Pistacia Lentiscus L. (Fam. ber Anacardiaceae) fliefende harz, welches die Alten in befter weißer Qualitat aus Chios bezogen. Daß biefer immergrune, etwa 15' hohe Baum mit zehn- und achtfiedrigen Blattern und in Rifpen ftebenben Bluten in Balaftina muche und noch machft, ift hinreichend bezeugt. Schon Blinius (XIV, 25) erwähnt ausbrudlich ben jubäischen M. Sein durchsichtiges, blaggelbes, wohlriechenbes harz wurde nicht nur zu Räucherungen (ber in ber Totenftabt bes agyptischen Theben gefundene Beihrauch foll M. fein; f. Bilfinson, A second series II, 339), sondern auch, in Di aufgelöft, zu Salben verwendet; und auch die Rinde, die Blatter und besonders die ichwarzen Beeren bes Baumes, aus welchen ein hochgeschättes Di geprefit wird, wurden in mancherlei Weise als innerliches und außerliches Beilmittel gebraucht (Blinius XXIV, 28). Übrigens ist ber Baum auch Sufanna B. 54 unter bem griechischen Ramen schinos ermähnt, wie auch Luther wohl mußte. ber aber um einen bem Bolt befannten Baum gu nennen, "Linde" überfest hat. Bgl. noch Leng, Botanit S. 660 f.

Mattana, die erste Station Jsraels nach dem Austritt aus der Büste (4. Mos. 21, 18 f.), sag wahrscheinlich auf dem nördlichen User des Arnon (vgl. a. a. O. B. 18 u. Lagerstätten Kr. 5) und zwar, wenn Rahaliel dem heutigen Enheile entspricht, zwischen diesem und dem Arnon. Man hat auf die Kuinen von Tedan, an der Quelle des Ledscham (wie der Enheile angeblich in seinem oberen Lauf heißt), auf Medeine am Wadi Themed u. a. geraten. Das Arnongebiet ist dis jest noch wenig durchsorscht. Die Angabe des Eusedius, daß M. 12 röm. Meilen östlich von Medeba am Arnon liege, kann nur dann richtig sein, wenn er dabei unter Arnon einen nördlichen Nebenslus desselben versteht.

Mattanja (= Gabe Zehova's; vgl. Theodor) war ein beliebter Levitenname (1. Chr. 26, 4. 16), besonders in der Familie Assaphs (f. d. A. und val. noch Neh. 13, 18). Sonft tommt er bei Konig Rebefia (f. b. A.) und bei vier Zeitgenoffen Esra's (Esra 10, 26 f. 20. 87) bor. Rur eine Berfürzung davon ift der Name Mattenai (bei Luther Mathnai; Esra 10, 23. 37. Neh. 12, 19). Der gleichbebeutenbe Rame Mattithja tommt (aufer Esra 10, 48) ebenfalls nur als Rame zweier Leviten (1. Chr. 10, s1 u. 16, 18. 21. 17, 5. 26, 8. 21) und eines Priefters (Neh. 8, 4) vor und lautet griechisch umgeformt Mattathias ober fürzer Matthias, während Matthäus aus der verkürzten Form besselben Ramens Mattatai, zusammengezogen Mattai, gebildet ift.

Mattathias, ein jubifcher Briefter aus ber Rlaffe Jojarib (1. Chr. 24, 7), ber Bater ber mattabaischen Brüder Jubas, Jonathan und Simon (f. b. Artt.). Er war zu ber Zeit, ba in Jerusalem ber heibnische Gottesdienst eingeführt wurde, von Jerusalem nach bem Stäbtchen Wobin übergesiebelt (1. Maff. 2, 1). Als aber auch borthin Abgesandte bes Rönigs Antiochus Epiphanes tamen mit bem Befehl, den griechischen Göttern zu opfern, weigerte sich M. dessen und gab durch Ermordung des königlichen Beamten bas Signal zur offenen Erhebung. In Gemeinschaft mit seinen Sohnen sammelte er die gesetzeuen Israeliten zum gemeinsamen Biberftande. Doch ftarb er felbst noch im ersten Anfang der Bewegung 166 v. Chr., und überließ die weitere Leitung berfelben zunächst seinem Sohne Judas (1. Matt. 2, 2—70).

Matthaus, einer der zwölf Apostel, und nach der kirchlichen Überlieferung Urheber des ersten Evangeliums. Nach Matth. 9, s. 10, s gehörte er dem von den Juden gehaften und verachteten, von Jeju aber mit besonderem Erbarmen und Erfolg angegangenen Stande ber Bollner an, b. h. er war Bolleinnehmer im Dienfte ber Generalpachter, benen nach bamaliger Staatswirtschaft bie Bolle in Balastina überlassen waren, und wurde von Jeju von ber Rollftatte vor Rapernaum weg ju seiner Nachfolge als Apostel berufen. Wenn diefelbe Berufungegeschichte mit faft gleichen Borten im zweiten und britten Evangelium von einem "Zöllner Levi" erzählt wird, so kann bieser nur bie nämliche Person sein, die nach judischer Art ju dem eigentlichen Namen Levi noch den im gewöhnlichen Leben gangbareren und in der Rirche bernach allein fortlebenden Beinamen "Matthaus" führte, wie Simon ben Beinamen Betrus, Jofes ben Beinamen Barnabas. Der - wie fogleich auszuführen — vom Apostel D. zu unterscheidende Berfaffer bes erften Evangeliums, ber bie Erzählung Matth. 9. o f. aus der gemeinsamen Quelle nahm (vgl. b. A. Jejus Chriftus Rr. 1), und an die Stelle bes von Martus und Lufas beibehaltenen Namens Levi ben bes M. feste, muß biefer Einheit ber Berfon gewiß gewesen sein; bagegen ben beiben anderen Evangeliften, die in ihren Apostelverzeichniffen den "M." anführen, hier aber ben "Levi" beibehalten (ben Sohn bes Alphaus, wie Martus wohl aus ber Quelle hinzufügt; vgl. b. A. Alphaus), war, wie es scheint, die Einerleiheit beider unbefannt, wie benn auch noch manche Rirchenväter ben Levi für einen anderen, für einen von den fiebzig Rüngern (Luk. 10) gehalten haben. Bal. über beibe Namen noch ben Artt. Levi u. Mattanja. Daf D., ber ohne Zweifel bereits vor jener Berufung ein gläubiger Buborer Jesu mar, nicht, wie es nach ber latonischen Darftellung icheinen tonnte. im Moment alles bat fteben und liegen laffen, gebt baraus hervor, daß er nun erft in feinem Saufe

jenes Gastmahl gibt, bei welchem er Jesum mit keinen Standesgenossen zusammenbringt (Mark. 2, 15); aber fein Bollneramt hat er jebenfalls von ba an aufgegeben, um ben Pfaben Jeju zu folgen. In der weiteren evangelischen Geschichte tommt er - von den Apostelverzeichnissen abgesehen - nicht namentlich vor, und auch von feinem fpateren leben wiffen bie Rirchenväter nichts Sicheres gu fagen, nur daß fie ihn zulett missionierend ins Ausland gehen laffen. Die Hauptfache, welche die Überlieferung beschäftigt, ist sein Berhältnis zum eften Evangelium. Grundlage ber betreffenden Annahmen und Behauptungen ist vor allem die Radricht bes alten Bischofs Bapias (val. b. A. Rarcus): "D. hat in hebraischer Sprache bie Aussprüche (namlich Seju) zusammengestellt; es bolmetichte fich dieselben aber jeder fo gut er tonnte." Allein diese Rotiz paßt auf unser erftes Evangelium aus zwei schlagenden Gründen nicht: 1) ift dasselbe nicht hebräisch (aramäisch), sondern griehild geschrieben, und zwar nach allen Kennzeichen, die hierfür bestehen, nicht als Übersetung, sondern els griechisches Original; 2) enthält es nicht bloß Aussprüche des Herrn, sondern eine zusammenhangende Geschichtsbarftellung, die nur höchst gewungener Beije unter den Titel einer "Bufammenjellung von Aussprüchen" gefaßt werden könnte. Dazu kommt, daß das Evangelium selbst weber von einem Apostel verfaßt zu sein behauptet (auch bei ber Berufung bes DR. gibt es in feiner Beise m ertennen, daß es sich hier um den Urheber des Buches handle), noch auch in seiner vorliegenden Schalt von einem solchen herrühren kann, indem an durchgangiger Augenzeuge in viel genauerer Ordnung und mit weit mehr Anschaulichkeit erjablen mußte, in ber Auferstehungsgeschichte nicht die für einen Apostel wichtigften Erscheinungen Jefu in Jerufalem (Lut. 24. Joh. 20) übergeben könnte, and nicht (wie die Bergleichung mit Markus und Lulas ergibt) schriftliche Quellen benuten würde, mfatt allein seine eigene Erinnerung zu befragen. Gleichwohl muß unser Evangelium mit jener von Papias bezeugten apostolischen Schrift in einem wefentlichen Busammenhang fteben, indem sonft der Ubergang des Namens M. auf dasselbe unbegreiflich ware, und dieser Rusammenhang springt in die Augen, wenn man barauf achtet, wie baslebe zusammengesett ift. Die ihm mit dem zweiten und dritten Evangelium gemeinsame Reihe von Erichlungen, die sich durch eine wesentlich gleichgestaltete (vom ersten Evangelisten nur meist abgekürzte) Darftellung als aus einer und berfelben Quelle (bem iog "Urevangelium", val. b. A. Jejus Chriftus Rr. 1 und d. A. Marcus) stammend zu erkennen geben, ift in ihm überall burchbrochen von großen Redemassen (Kap. 5—7. 10. 11. 13. 18. 23. 24 u. 25), welche ber Berfaffer offenbar aus einer zweiten Quelle eingearbeitet hat. Diese zweite Quelle, welche bie wichtigften Aussprüche Jesu in höchster Ursprüng-

lichkeit dargeboten haben muß, wird eben die vom Apostel D. verfaßte "Sammlung von Aussprüchen bes herrn" fein, und um ihretwillen wird bem namenlosen erften Evangelium bie Überschrift "Nach M." zu teil geworden sein, die dann freilich balb im Sinne förmlicher Berfasserschaft genommen ward. Auch die Berschiebenheit der Sprache amiichen jener von Bapias erwähnten hebraischen Schrift und unserem griechischen Evangelium schien ju verschwinden, indem die Rirchenväter von einem im Bebrauche ber bereits gur Sette geworbenen judaifierenden Chriften befindlichen hebraifchen Evangelium hörten, das unferem D. febr abnlich fei: ohne eigene Anschauung von bemfelben, bazu bes Bebraifchen meift unfundig, hielten fie bies "Hebraerevangelium" für das hebraische Original unferes erften Evangeliums, mahrend bie uns erhaltenen Bruchftude besfelben beweisen, bak es vielmehr eine hebraische (aramaische) Überarbeitung bes griechischen Driginals war. - Siernach ift unfer "Watthäusevangelium" zwar nicht im vollen Sinne apostolisch, aber auch feineswegs unecht, ba es selbst ja auf apostolischen Ursprung feinen Anspruch erhebt; vielmehr ift es als bie von einem unbefannten Christen herrührende Ausammenarbeitung der aboftolischen Sammlung von Aussprüchen Jesu mit bem mehrerwähnten mutmaßlichen "Urevangelium" bom hochften Wert, zumal es auch fo bas altefte unferer Evangelien bleibt. Die Fassung, in ber es Jesusworte wie 5, 22. 24. 10, 22. 16, 27. 28. 24, 15-81 mitteilt, läßt ertennen, daß gur Beit feiner Abfassung der Opferdienst im judischen Tempel noch bestand und die Hoffnung der ersten Christenbeit, daß mit dem Untergang Jerusalems bie Biederfunft Chrifti fofort eintreten werbe, noch nicht enttäuscht war; es ift also noch vor - wenn auch (vgl. 24, 15. 27, 8) furz vor - bem Untergang Jerusalems geschrieben. Und zwar für judische Christen, wie ber burchgangige Rug, in ben neutestamentlichen Ereigniffen bie Erfüllung altteftamentlicher Aussprüche nachzuweisen, anzeigt (vgl. 1, 22. 2, 15. 17. 28. 4, 14 u. f. w.); nur wahrscheinlich in der judischen Diaspora, in der man Griechisch sprach und schrieb. — Wenn in symbolischen Darstellungen ber vier Evangeliften D. burch bas Menschenbild, Martus burch den Löwen, Lutas durch den Stier, Johannes durch den Abler bezeichnet wird, so rührt das aus der kirchlichen Barallelifierung der vier Cherubim Hefet. 1, s. Offenb. 4, 6. 7 (f. d. A. Cherubim, bef. S. 272) mit ben vier Evangeliften ber, ber zu lieb bann auch Bersuche gemacht wurden, die Angemessenheit biefer Symbole zu bem Charafter ber einzelnen Evangelien nachzuweisen.

Matthias (= bem griechischen Theodoros; s. Mattanja), ein Mitglieb bes weiteren Jungerfreise Jesu, das von Anbeginn und andauernd bessen Berufswege begleitet hatte, und daher von

Eusebius zu den "siedzig Jüngern" gerechnet wird. Als unmittelbar vor der Geistesausgießung die auf 120 Bersonen sich belausende Jüngerschaft Jesu in Jerusalem auf Anregen des Betrus dazu schritt, den Aposteln einen Ersahmann für Judas zuzuordnen, wurde er neben Joses Barzabas hierzu dorgeschlagen und dann nach einer alttestamentlichen, nachher in der apostolischen Kirche nicht weiter vorkommenden Sitte durchs Los für ihn entschieden (Apstig. 1, 15—26). Die spätere kirchliche Legende läßt ihn in Athiopien predigen und umkommen, oder auch in Judäa durch Steinigung den Märtyrertod erleiden; auch sind ihm nachmals apokryphische Schriften angedichtet worden.

Bg.

Mauerbrecher, f. Festungen S. 451.

Maul, Maulejel, Maulpjerd. An Stelle bes veralteten "Maul" (vom lat. mulus) pflegt man jest die Baftarbe von Bengft und Gfelin "Maulefel" (lat. hinnus), die von Giel und Stute "Maultiere" ober "Maulpferde" (mulus) zu nennen. Beil jene bie unansehnliche Geftalt und geringere Große, jowie die Tragheit der Muttertiere erben und baber meniger nutbar find, fo merben von alters her vorwiegend Maultiere gezüchtet. Diefe vereinigen die Borguge beiber Eltern: fie find genügfam, ausbauernb und haben einen fanften, fichern Tritt, wie ber Efel, tommen aber an Größe, Rraft, Schnelligfeit und Mut bem Bferbe nabe. Besonders in Gebirgelandern sind fie überaus brauchbar; man tann ein gutes Maultier mit 150 kg belasten und damit bequem täglich 6-7 Meilen gurudlegen. Die Alten haben - ichon im homerischen Beitalter — edle Maultiere als Reit- und Bug- (vgl. Homer 31. XXIV, 277. 324. Od. VI, 317) und gewöhnliche als Laft- und Arbeitstiere (Al. XVII, 742, XXIII, 114 ff.) vielfach verwendet (vgl. auch Ref. 66, 20. Sach. 14, 15). Sie wurden anfangs aus Rleinafien, namentlich von ben Enetern in Baphlagonien und von den Mysiern (31. XXIV, 277), aber auch aus Galatien und Kappadocien bezogen. Die Thrier bezogen sie aus Thogarma (Hef. 27, 14), d. h. aus dem auch durch seine Pferdeaucht berühmten Armenien. Als Erfinder ber Maultierzucht werden besonders (neben den Mysiern) jene Eneter genannt (31. II, 852). Bielleicht hat der Anklang ihres Namens an den des Horiters Ana mit bazu beigetragen, daß die jüdische Aberlieferung, der auch Luther folgt, die Stelle 1. Mof. 36, 24 unrichtig auf die "Erfindung" ber Maulpferde deutete; in Wahrheit ist in dieser Stelle von der Auffindung marmer Quellen die Rebe. — Den Jeraeliten war vom Gefet die Buchtung von Baftarden als eine Berwirrung und Störung ber von Gott festgestellten Naturordnung verboten (3. Mof. 19, 10), wie ein folches Berbot auch in Elis die Maultierzucht hinderte. Dennoch finden wir von der Zeit Davids an auch bei ben

Jeraeliten Maultiere im Gebrauch: David felbft hat ein (weibliches) Leibmaultier (1. Kon. 1, 20. 80. 44); ebenso ift bei ben koniglichen Pringen im Frieden und im Rrieg bas Reittier ber alteren Beit, ber Esel (s. b. A.), burch bas Maultier erset (2. Sam. 13, so. 18, o). Sogar feine Bermenbung als Lafttier wird (allerdings erft vom Chronisten) schon für die Zeiten Davids bezeugt (1. Chr. 13, 40; vgl. 2. Ron. 5, 17). Anfangs wurden die Maultiere ohne Zweifel nur bom Ausland eingeführt, wie fie benn unter ben Sulbigungsgaben, welche Salomo jährlich von Ausländern erhielt, ausdrücklich aufgeführt werben (1. Ron. 10, 25. 2. Chr. 9, 24). Ob fie aber auch fpater nie von ben 38raeliten felbft geguchtet worden find, tann aus dem Gesetzeberbot nicht sicher gefolgert werben. Die Eleer haben das Berbot umgangen, indem fie ihre Stuten auker Landes von Gieln belegen lieken. -Biederholt finden wir die Maultiere neben den Roffen genannt (1. Kon. 18, s. Bf. 32, o; vgl. Jef. 66, 20. Sach. 14, 15); und bie ftatistische Angabe über ben Befit ber beimtebrenben Erulanten an Reit- und Lafttieren (Esr. 2, co. Reh. 7, cs) weift für dieselben zwar die geringste Biffer, aber boch 1/s der auf die Rosse kommenden auf. — Die Angabe, daß die reitenden Boten der perfifchen Regierung auch Maultiere benütt hatten, beruht auf unrichtiger Deutung bes in Efth. 8, 10. 14 bortommenden Ausbrucks achaschteranim nach bem neupersischen 'estar; wahrscheinlich foll berfelbe ihre Roffe nur als "herrschaftliche" (perfisch Khshatra = herrichaft, Khshatrana = herrichaftlich) bezeichnen. - Bgl. B. Sehn 5, S. 107 ff. Leng, Boologie S. 211 f.

Maulbeere, Maulbeerbaum (Maul-, ursprünglich Mur-, Mor-, aus lat. morum). Der weiße M. (Morus alba L. Jam. ber Urticaceae), welcher heutzutage in ben Baumpflanzungen bes Libanon bie größte volkswirtschaftliche Bebeutung hat (vgL Fraas, Drei Monate am Libanon, G. 87 ff.), ift jebenfalls erft verhaltnismäßig ipat (in Europa erft im fpateren Mittelalter) eingeführt worben. Borher diente der bekanntlich erft nach den Zeiten Raiser Zustinians eingeführten Seibenraupenzucht auch im Libanon ohne Ameifel ber ichwarze DR. (Morus nigra L.). Diefen mahricheinlich in ber Region füblich vom Rautafus und bem Schwarzen Meer ursprünglich wildwachsenden Baum, der 30 bis 40' hoch wird, einen frummen, knorrigen Stamm mit aschgrauer Rinbe, eine ichattige Rrone und große teils einfache, teils 3-5 lappige Blatter hat und ichwarze, ber Brombeere abnliche, nur größere und langlichere Früchte tragt, findet man nicht gang felten in ben Thalern Balaftina's. Seine erfrischenden Früchte kommen in Menge auf ben Martt in Damastus, und aus ihrem buntelroten, fauerlich fugen Saft wird unter Buthat von Sonig und Gewürzen ein beliebter Fruchtwein be-

mitet. Der Baum mag icon fruh nach Balaftina verpflanzt worden fein. In der Bibel foll nach ben Rabbinen und nach Luther in 2. Sam. 5, 22 f. eine icon zu Davids Zeit vorhandene Pflanzung von Raulbeerbaumen im Thale Rephaim erwähnt jein. So fraglich dies ift (vgl. d. A. Batha), fo gewiß ift bagegen in 1. Maft. 6, sa ber rote Maulbeerjaft (wortlich "Blut von Maulbeeren", mora) erwähnt (vgl. b. A. Elefant S. 377). Dagegen ift mahricheinlich in bem Worte Chrifti Lut. 17. 6 nicht ein DR., sontern ein Maulbeerfeigenbaum gemeint; und wo fonft Luther "Maulbeerbaum" überset hat, ist dies anerkanntermaßen der Jall. Das entsprechende hebr. Wort schikmah (in der Bibel nur in der Mehrzahl schikmim ober schikmoth) hat nämlich die Sept. überall mit dem bort bon Lufas gebrauchten (aus sykon = Feige vielleicht jenem femitischen Ramen nachgebilbeten) sykaminos wiedergegeben, einem Bort, bas anfangs fo-



Manibeerfeigenbaum. Flous Sycomorus.

wohl den Maulbeerfeigenbaum als den M. bezeichnete; erft ber genauere fpatere Sprachgebrauch unteriheidet beide Baume, indem man bald den Maulbeerfeigenbaum als "ägpptische" sykaminos bekimmte, bald ben Namen der Brombeere moron ober moron auf bie Dt. übertrug (wie fie im Lateinichen ausschließlich morum heißt) und bemgemäß den M. morea nannte, bald endlich für erfteren den neuen Ramen sykomoros, sykomörea (jo auch Enlas jelbst Rap. 19, 4) bilbete. Bei diesem Sachverhalt begreift es fich, daß im gewöhnlichen Sprachgebrauch sykaminos noch lange beibe Baume beseichnen, und baf ber Maulbeerfeigenbaum auch bei einem und bemselben Schriftsteller sykaminos ho auch Joseph., Altert. VIII, 7,4) und sykomörea beifen tonnte. - Der Maulbeerfeigenbaum (Ficus Sycomorus L.), im alten und im heutigen Agupten einer ber verbreitetften Baume (vgl. Bf. 78, 47) und nach herrschender Annahme borther kammend, war auch in Balästina sehr häufig, bewuders in der Kustenniederung, wo eine Stadt (bas heutige Chaifa) Sykaminon hieß, im Jordan-

thal und in Niebergalilaa (nicht aber in bem gebirgigen Obergalilaa), auch in der Umgebung von Jerusalem und von Thekoa (val. 1. Kön. 10, 27, wo Luther "wilbe Feigenbaume" überfest; 1. Chr. 28, 28. 2. Chr. 1, 18. 9, 27. Jef. 9, 10. Am. 7, 14. Qut. 17, 6. 19, 4); noch heutzutage findet man ihn nicht felten im heiligen Land, teilweise in alten mächtigen Exemplaren. Er wird 40-50' hoch, hat einen biden knotigen Stamm, zahlreiche ftarte, nicht aufwärts, sondern horizontal sich stredenbe Afte, fo bag unter ber oft bis auf 40 Schritt im Durchmeffer ausgebreiteten Krone große Reisegefellichaften ben angenehmften Schatten finben, und icon grune, langlich eiformige 4" lange, unten filgige Blatter. Rur fein außeres Anfeben erinnert an ben Dt. Die mit Bolle überzogenen, fcmutig weißen und grungeftreiften, über gollangen, fernlofen Feigenfruchte figen nicht einzeln an ben be-



Manibeerfeigenbaum. Ficus Sycomorus, Frucht.

blätterten Zweigen, sondern in Trauben unmittelbar am Stamm ober an großen Aften; sie reifen vom Anfang bes Juni an, und von da an bis zum Beginn ber winterlichen Beit tragt ber Baum Bluten, unreife und reife Fruchte neben einander. fo daß man brei- bis viermal, ja bis zu fiebenmal im Jahr Lefe halten tann. Die fuß ichmedenben Früchte, die freilich holziger und faber find als Feigen, waren eine Nahrung bes gewöhnlichen Bolles; um fie geniegbar zu machen, muffen fie aber gegen die Beit der Reife bin mit bem Nagel ober mit einem Gifen gerigt werben, bamit ein Teil bes herben Saftes abfließt; bann find fie in brei bis vier Tagen egbar. Diese von Amos (7, 14; nach dem hebr .: "ber Maulbeerfeigen rigt"; vgl. b. A. Sirten G. 635 b) ermahnte und auch griechischen und römischen Schriftstellern (Theophrast. Diostoribes, Blinius) befannte Runft, die Frucht ju verbeffern, üben noch heute bie Gartner von Rairo. Wie bort lange Alleen von Sptomoren angepflangt find, fo ftanden offenbar auch gur Beit

Chrifti folche als Schattenbäume an vielbegangenen Strafen (Luf. 17, s. 19, 4). Wichtiger als burch seine Frucht war der Baum in Aappten und in Balaftina burch fein leichtes, bauerhaftes Solz. welches die vielfältigfte Berwendung fand; nicht nur die Mumienfarge, fondern auch die meiften hölgernen Begenftanbe in ben agpptischen Mufeen find aus Sykomorenholz gefertigt, und zeugen von seiner Unverwüstlichkeit. In Palästina war es bas gewöhnlichste Bauholz (1. Kön. 10, 27. 2. Chr. 1, 15. 9, 27. Jef. 9, 10; bgl. b. A. Saus G. 589 f.); und ohne Zweifel aus diesem Grunde bilbeten Sptomorenpflanzungen einen nicht unwichtigen Beftandteil bes foniglichen Domanenbesiges (1. Chr. 28, 28). - Bgl. noch B. Sehns, S. 310 ff. Leng, Botanik S. 419 ff. 429 f.

Maulmurf (= Moltwerf, b. i. Erdaufwerfer). Unrichtig hat Luther (nach Sept. Vulg.) so bas Wort tinschemeth 3. Mof. 11, so fiberfest (f. Eibechfen G. 362b). Der Bahrheit naber tommt

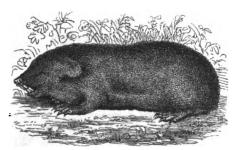

flindmell. Spalax typhlus.

fein "in die Löcher ber Maulmurfe" in Sef. 2, 20; nur hieße es richtiger "zu den Maulwurfen", und bas betreffende hebr. Wort chapharparah ober chapharperah, weiches "Graber" (ein grabenbes Tier) bedeutet, hat man nicht von unserem D. (talpa europaea), ber weber hinsichtlich feiner Lebensweise in ben Busammenhang paßt, noch überhaupt in Palästina vorkommt, sondern mahricheinlich mit Triftram (G. 120 ff.) von dem ihm in der Gestalt ähnlichen sogenannten Blindmoll (Spalax typhlus) zu verstehen, einem 71/2-8" langen, ichwanglosen Erbgraber. Er hat einen biden, frumpfichnäuzigen Ropf ohne fichtbare Ohren und Augen, indem erftere vom Belg verbedt und lettere nur mohntorngroß und zum Sehen untauglich unter ber haut verborgen find, aber mit ftarten. weit aus bem Maul hervorragenden Nagegahnen; einen furgen, biden Sals und malgenförmigen Leib, an ben furgen Beinen breite Pfoten, beren Beben mit ftarten Scharrfrallen ausgestattet find, und einen aschgrauen, bichten, weichen Belg. ziemlich tiefliegenden und geräumigen Sohlen legt er gern in trodenem, fteinigem Boben und im lofen

grabt, bicht neben einander oft fehr hohe (vgl. Seepen II, 139) Saufen auf und lebt von Burzeln und Anollen. Er ift in einem Teil des füböftlichen Europa und in Bestasien heimisch, und wird 3. B. in der Umgebung von Jerusalem nicht selten angetroffen. — Biele beuten bas Wort choled in 3. Mos. 11, 20 auf den M.; und in der That wird ber blinde M. (talpa coeca), den Seegen im Libanon und sonft in Sprien vielfach gefunden hat (Seegen I, S. 12. 126. 163. 169. 272), dort noch jest chuld genannt; aber wahrscheinlich hat Luther bas Bort richtiger mit Biefel (f. b. A.) überfett.

Maus. So hat Luther mit Recht das hebt. Wort 'akhbar wiedergegeben; doch ist es wahrscheinlich ein sehr umfassender Gattungsname. wie das arab. pharah; im Talmud wenigstens wird es nicht nur von Mäusen und Ratten, sondern z. B.

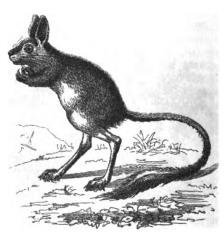

Pferdefpringer.

auch vom Siebenschläfer gebraucht. Nach Triftram (S. 122 ff.) sind in Balastina schon 23 Arten fleinerer Nagetiere nachgewiesen, die barunter befaßt sein konnen. Wenn nun 3. Dof. 11, 20 unter ben unreinen Kriechtieren auch "bie M." besonbers genannt wird, fo tommen babei vorzugeweise bie Arten in Betracht, welche im Drient sonst gegessen wurden; noch mehr gilt dies natürlich hinfictlich bes Sef. 66, 17 ben abgottischen Erulanten gemachten Bormurfe, bag fie "Greuel und Daufe" äßen. Bon jenen 23 Arten werben nun bon manden Arabern gern gegeffen: die gur Gippe ber Rennmäuse (Meriones) gehörige, in sanbigem Büftenboben und Ruinenichutt, am liebsten unter niedrigem Geftrupp haufende feifte Rennmaus (Psammomys obesus), ein 7" und mit dem bichtbehaarten, mit einer ichwarzen Endquafte verfebenen Schwang 12" langes, hubich gefarbtes. oben rotliches und ichwarz gesprenkeltes, an ben Schutt von Ruinen an, wirft, wenn er feine Gange Seiten und unten lichtgelbes Tierchen. Als Leder-

biffen gilt ihnen ferner die unter dem Namen Jerba'a befannte, von griechischen Schriftftellern als Dipus beschriebene, zierliche, in Geftalt und Bewegung an das Ranguru erinnernde Buftenipringmaus (Haltomys) und ber unter jenen Ramen mitbefaßte ähnlich gebaute Pferbefpringer (Scirtetes jaculus ober Alactaga). Beibe find gesellig lebende Büftentiere, von denen aber jene mehr im Sand- und Ries-, diefer bagegen im Lehm-Boden fich anfiedelt; ihre Leibeslänge beträgt 6-7", die bes am Enbe mit einer ftarten Saarburfte ausgestatteten Schwanzes 8-10"; am aufjallendsten ist die große Berfürzung der Borderfüße und die bei der Springmaus fechsfache und bei dem Bferbefpringer vierfache Berlangerung ber hinterfuße, auf welchen bie Tierchen, Die Borberfüße an ben Leib anziehend, in großen Gagen und mit unglaublicher Schnelligfeit forthupfen; auch bie großen, lebhaften Augen, die langen, aufwärts ftebenden, bei dem Pferbespringer hasenahnlichen



Wiftenfpringmans.

Ohrmuscheln und die fehr langen Schnurren zu beiden Seiten der Oberlippen fallen auf; die Farbung des weichen Pelzes ist an der Oberseite bei bet Springmaus fandfarbig, bei bem Pferbefpringer rotlich gelb, an der Unterfeite bei beiden weiß. - Auch die in Balaftina heimischen Arten bes pamfters (Cricetus) werben von manchen Arabern gegeffen. Endlich tann auch noch ber in Getalt und Lebensweise an bas Gichhorn erinnernbe, 6 und mit dem Schwanz 11" lange, oben aschgraue, unten milchweiße Siebenichläfer (Glis valgaris ober Myoxus Glis) in Betracht fommen, din Talmub als Wildmaus ('akhbara' dbara') bezeichnet wird und von den römischen Feinihmedern als Lederbiffen geschätzt und barum in ben fogenannten "Glirarien", b. h. halblugeligen, an den inneren Wänden terraffenförmig abgestuften und oben vergitterten Schalen besonders gemästet wurde. — Bon den großen Berheerungen, welche schlice Scharen von Felbmäufen, besonders ber gemeinen Reibmaus (Arvicola arvalis), in Sprien in ufia = bebr. 'Uzzijjab.

und Balaftina oft anrichten, ermabnt die Bibel nur einen, bas Land ber Bhilifter betreffenden Rall (1. Sam. 6, s; im griech. Text auch 5, s. s. 6, 1); zur Abwendung ber Blage wurden bamals fünf goldene Maufe als Schuldopfer zur Genugthuung für die Wegnahme der Bundeslade bem Gotte Feraels gesendet (6, 4. 5. 11. 18), ahnlich wie sonst im heidnischen Altertum und noch jett in der katholischen Kirche das Dankopfer für eine Hilfe, Rettung oder Heilung in irgend einem an die Not und Gefahr erinnernden Abbild, 3. B. des geheilten Gliedes zu beftehen pflegt. - In Judith 14, 11 bezeichnen nach Vulg. und Luther die Hauptleute ber Affprer (Chalbaer) bie aus ihrer festen Burg ausfallenden Juden spöttisch als aus ihren Löchern herausgefrochene Mäufe (val. 1. Sam. 14, 11); nach dem griech. Text jedoch nur als keck gewordene Sklaven. — Bgl. noch Leng, Zoologie S. 151 ff.

**Maufim,** hebr. må'uzzīm\*). Gott Maufim bei Luther Dan. 11, so = Gott ber Befeftigungen. Gemeint ist ein den Sprern bis dahin fremder Gott (vgl. B. 87), den erst Antiochus Epiphanes bei ihnen einführte, also Jupiter (f. b. A.), und zwar ber höchften Bahricheinlichkeit nach als "Jupiter bes Rapitols", welchem jener in Antiochien einen überaus prächtigen Tempel zu bauen anfing (Liv. XLI, 20). Nur biefer heibnische Gottesbeiname bietet unter allen benen, welche man verglichen hat, zu der hebräischen Benennung eine gewisse Analogie. - Die willfürliche Ginführung bes fremben Gottes verträgt fich wohl mit ber Selbstvergötterung (B. 26), dem Typus des antichriftischen Bejens (2. Theff. 2, 4). Schl.

Mea, f. Jerufalem Nr. 8.

Meara (b. h. Söhle) der Ridonier wird Rof. 13, 4 eine Ortlichkeit genannt, welche von ben 38raeliten unter Josua nicht hatte eingenommen werden konnen, obgleich auch bis hierher bas Gebiet Jeraels reichen sollte. Man hat sie - wohl mit Recht — in den Höhlen (arab. maghara) von Dschezzin öftlich von Sidon auf der Sohe bes Libanon wiedergefunden. Diefe an einer fteilen Felsenwand befindlichen natürlichen Söhlen, die fünftlich erweitert, ausgebaut und zugänglich gemacht worden find - von den Bewohnern ber Umgegend gewöhnlich Kal'at (Schloß) genannt waren gur Beit ber Kreugguge berühmt unter bem Namen ber "tyrischen Sohle". Sie galt für uneinnehmbar. hierher zog sich einst ber Drufenfürst Fakhr ed-Din gurud und tropte ein volles Jahi ber Belagerung, ehe er in die Sande Amurats IV. fiel. S. v. Richter, Ballfahrten S. 133. Ritter, Erbfunde XVII, G. 99 f. Brut, Aus Phonizien 1876 S. 147 f.

<sup>\*)</sup> Buther gibt bas boppelte weiche f (hebr. xx) burch einfaches f wieder, weil wir ff fcarf fprechen. Ebenso 3. B. in Ufia = bebr. 'Uzzijjah.

Mebunnai (2. Sam. 23, 27) ift verschrieben aus "Sibbechai" (f. b. A.).

Rechona (Luther: Mochona), Stadt in Juda (Reh. 11, 28), und zwar, wie die neben ihr genanten Städte beweisen, im süblichen oder südwestlichen Teile von Juda; daher ist schwerlich mit Reland an Mochanus (Mochamim) zu benken, welches hieronhmus zwischen Eleutheropolis und Jerusalem ansest.

Medan, nur 1. Mos. 25, 2 u. 1. Chr. 1, 22 neben Midian (s. d.) unter ben von Abraham und Ketura abgeleiteten Araberstämmen genannt (über 1. Mos. 37, 20 s. d. M. Midian). Wehstein (bei Delihsch Jesaj. S. 701) vergleicht ein von dem arabischen Geographen Jatut erwähntes Thal Medan in der Nähe der Ruinenstadt Daidan (s. Dedan).

**Medba. Medeba.** auch **Medaba** (Sept. u. Kosephus), (= Baffer ber Rube?) Stadt auf einem Bugel ber fruchtbaren Belfa auf ber moabitischen Sochebene (f. Cbene) gelegen, ben Moabitern vom Amoriterkönig Sihon (4. Moj. 21, 30) und diesem wieder vom Bolke Jørael entrissen und dann (Jos. 13, o. 16) ben Rubeniten übergeben. Der Befit muß febr unficher gewesen fein; benn 1. Chr. 20 [19], r. 15 ziehen sich die von Joab geschlagenen Ammoniter in biefe Stadt gurud. Unter Omri gehört fie wieber, wie König Meja in ber Inschrift bes Mesasteines beklagt, zu Israel und dient als Feste gegen die Moabiter. Bon biesen spater eingenommen, wird ihr von Jesaja (15, 2) vielleicht auch von Jeremia (48, 2, f. Dabmen) ber Untergang geweißagt. In ben Maftabaertriegen überfällt hier Jonathan, Blutrache übend, bas in ber Stadt machtige Geschlecht Jambri ober vielmehr Ambri (1. Maff. 9, se. Joseph., Atert. XIII, 1, 4). Johannes Hyrtanus und Alexander I. erobern den Ort (Altert. XIII, 9, 1. 15, 4), ber jeboch schon von des letteren Sohn Syrfanus wieder bem Rabataertonig Aretas versprochen wird (Altert. XIV, 1,4). In romifcher Beit gehört Mebba gur Eparchie Arabia Petraea und ist später Sit eines auch zu Chalcedon vertretenen Bischofs. Stephanus von Byzanz erwähnt den Ort als zu Nabatene gehörig, bann verschwindet er aus ber Geschichte. Der heutige Besucher fieht bier 2 St. fublich von Besbon, in deffen Rabe Medba auch Gufeb. verlegt, sehr schone umfangreiche Ruinen: Spuren einer Stadtmauer, Ruinen eines Kastells, drei kleiner Tempel aus der römischen Zeit und eines größeren, vielleicht noch älteren Heiligtums, Reste von Säulengangen, drei fleinere Teiche und einen fehr großen auf der Südseite. An vielen der zerfallenen Brivathäuser finden sich architektonische Bergierungen, und neben verwitterten griechischen und lateinischen Anschriften Spuren älteren Beibentums. Bei den Arabern heißen die cisternenreichen,

aber wassersofen Ruinen noch heute Madaba, Mādebā (Baeb.3, Tristram, Land of Moab u. Guthe). Ws. (Gsb.)

Redien, hebr. Madai, Rame einer Landichaft Aliens, welche im Often bes Bagrosgebirges und füblich vom Cafpischen Meere, naber noch füblich von ber bem Ufer bes genannten Reeres parallel fich hinziehenden Elburstette belegen, fich im Guben bis nach Clam-Sufiana (und Perfis), im Often und Nordoften bis nach Barthien und Syrtanien erftredte und in feinem größeften Umfange ben beutigen Landschaften Adherbeidschan im Norbwesten, Ardilan im Besten, Chamseh und 'Irakal-Adschmi im Often und Gudoften entspricht, wozu bann noch, jedoch mit Unrecht, bie Landichaft Gilan an der Sudwestfuste des Caspischen Meeres tame. In der alteren Reit icheint mehr nur der füblichere und öftlichere Teil biefes Lanbertompleres mit den Mittelpunkten Hamadan-Ekbatana einerseits, Rhagae (Rages f. b. A.) anderseits biefen Ramen geführt zu haben; fo wenigstens anscheinend auf ben affprischen Inschriften, welche für ben nordweftlichen Teil = Adherbeidschan andere Ramen aufweisen. Erft feit ber griechisch-romischen Beit tennt man, wie überhaupt eine Lanbichaft Atropatene, jo insbejondere ein "atropatifches Medien", mabrend in biefer Reit ber mittlere und südlichere Teil bes angegebenen Lanbertompleges, b. i. aber nach unserer Ansicht im wesentlichen bas eigentliche Medien, ben Ramen "Groß-Debien" führte. Der Rame Atropatene geht auf einen medischen Satrapen Atropates gur Reit Alexanders des Gr. zurück, bessen Nachkommen als unabhangige Fürften bas betreffenbe Gebiet beherrschten. Die Ausdehnung des Namens "Mebien" auch auf bie nördlich von ber Elburstette am Ufer bes Cafpischen Meeres bis nach Sprtanien sich hinerstreckenden Landschaften der Kadusier, Amarder und Gelen (Ptolemaus) geht vielleicht ichon auf Darius I. zurud; vgl. noch Strabo (522 flg.). — Das eigentliche Medien, bas Sochland zwischen Elburs, Bagros und ber öftlichen Bufte, wirb, mas bie niedrigen und vertieft gelegenen Begenden betrifft, bereits von Strabo (525) als reich gesegnet und ergiebig geschilbert (nur bie Dlive gebeibe nicht); ausgezeichnet sei bas Land burch seine Roffeweibe. Die Fruchtbarkeit bes Landes, soweit es nicht fandige Bufte ift, wird im allgemeinen durch neuere Reisende beftätigt, und unter ben Gegenständen des von den Medern erhobenen Tributes merkt Sargon den Tribut an Pferden in feinen Inschriften wiederholt an. Dag ein jo beichaffenes Land auch ein wohl bevolfertes, ift von bornberein angunehmen, und wird wenigstens für bie alte Reit burch bie Angaben Strabo's a. a. D. über die Große ber durch Medien beigetragenen Steuern indirett bestätigt. Rach ben Ungaben neuerer ift ber nördliche und westliche, gut be-

väfferte Teil des Landes, wenn er auch nicht als fruchtbar bezeichnet werben fann, boch gang ergiebig, fähig auch eine zahlreiche Bevölkerung zu ernähren. – Die Bewohner des Landes waren jedenfalls in späterer Zeit, soweit sie zu der herrschenden Rlasse gehörten, arisch er Abkunft: etliche der uns in den affprischen Anschriften überlieferten Ramen mediider Dynaften laffen hierfiber teinen Zweifel; basiebe gilt im mefentlichen von ben uns burch Herobot und fonft bekannten medischen Namen, und Berobot (VII, 62) bezeichnet die Meder als "Arier". Die miden Meder fanden aber höchstwahrscheinlich eine nichtarische Bevolferung bor, die fie fich (mr teilweis? —) unterwürfig machten. In ber Sprace dieser nicht-arischen Meder sind vermutlich die Inschriften zweiter Gattung der Achamenidenweige abgefaßt, über beren Idiom die Unterjudungen Edwin Norris', J. Opperts, Weisbachs zu vergleichen find (vgl. hierzu neuerdings H. 28 i n & l e r in s. unten anzuf. "Untersuchungen" S. 113 ff.). Die Bibel zählt Mådai zu den Söhnen Japhets (l. Roj. 10, 2). Nach Herodot (I, 101) zerfielen die Reder in die sechs Stämme der: Buser, Baretolener, Struchaten, Arizanter, Budier und Mager, wn denen aber die letteren weniger einen Stamm, als einen Stand werden gebilbet haben (f. weiter b. A. Magier). - Die beiben Sauptftabte ber Reder waren im Südwesten Etbatana (f. d. A.), plest das heutige Hamadan, und im Nordoften Rhaga ober Rages (j. d. A.); beiben Ramen begegnen wir zuerst in der Behistaninschrift des Darius L, letterem als Namen einer Stadt, jenem als solchem einer Gegend. — Über die Geschichte der Reder sind wir des Räheren unterrichtet erst für die Zeit, da sie dem assyrischen Joche mehr oder weniger dauernd unterworfen wurden, d. i. ieit der Zeit Tiglath-Bilesers III. (745—727). Allerdings geschieht bes "Landes Medien" (matu Madai) und awar als eines von Affprern occupierten bezw. zur Tributleiftung gezwungenen bereits zur Zeit bes Königs Rammannirari III. (810—781, bezw. 812—783) und unter bem Ramen Matai wohl unzweifelhaft auch seines Baters Samji-Ramman (823—810, bezw. 825 bis 812), möglicherweise, vielleicht wahrscheinlicherveise, unter bem Namen Amadai auch unter dessen Bater Salmanassar II. (858—823, bezw. 860—825) Erwähnung (f. weiter hierfür Schraber, Keilinschriften und Geschichtsforschung, Gieß. 1878, S. 171 fig., 173 fig; H. Windler, Untersuch. zur altorient. Gesch. Lpz. 1889 S. 109 ff.). Aber nähetes erfahren wir bei diefen Anläffen über die Meber und ihre Geschichte nicht. Es war ber gewaltige Tiglath-Bileser III., der biblische seines Ramens (1.0.), welcher zuerst medische Bezirke zum affprischen Reichsgebiete schlug. Ihm folgte als Eroberer Mebiens Sargon (722-705), ber uns bas gleiche berichtet und uns außerdem noch von einem Tribute erzählt, den ihm 45 medische Häuptlinge barge-

bracht hatten (a. a. D. 505). Sanherib (705-681) rühmt sich auf dem Taylorprisma, daß er von den fernen Medern reichen Tribut empfangen und sie seiner Berricaft unterworfen habe (a. a. D. 177). und Afarhaddon (681-668) erzählt uns auf seiner Prismainschrift, daß er medische Häuptlinge nach Affprien abgeführt habe, und daß mehrere andere medische Dynaften freiwillig bas affprische Joch auf fich genommen und fich bie Ginfetung einer affprifchen Statthalterichaft in Medien hatte gefallen laffen (bei Dt. Dunder, Geich, bes Altertums, 5. A. T. II [1878] S. 373). In allen biefen Stellen ift niemals bie Rebe von einem "Könige ber Meber" und überhaupt von einem einheitlichen mebischen Staatswefen. Wenn bemnach Berobot berichtet (I, 96 ff.), daß bereits Derotes (708 bis 655) selbständiger Herrscher von gang Medien gewejen, und daß fie bereits vorher (nach ben einen 753, nach anderen 736) das affprische Joch abgeworfen hatten, fo ftimmt biefes nicht mit jenen ausbrudlichen Ausfagen ber Inschriften. Herodots Angabe in betreff einer 128 jahrigen Oberherrichaft ber Meder über Ober-Asien hat ihr Bebenkliches, ba fie fich nicht einmal zu ben eigenen sonstigen Angaben des Berodot recht fügen will (f. weiter Schrader a. a. D. 508 flg.). Die eigentliche Logreißung Mediens von Affprien wird erft in die Zeit der Regierung Asurbanipals fallen, der seit 668 als selbständiger Herrscher auf dem Throne bon Ninive faß. In biese Beit nämlich mitten hinein fällt nach herobot die Regierung bes Bhraortes (655—633, wenn nicht, nach Konjektur f. Schraber a. a. D. 510, fig. 686-633), ber sich (Berod. I, 102) gang Afien bon einem Bolte gum anderen, Affprien ausgenommen, unterwarf; jowie nicht minder (ba Asurbanipal vermutlich, wenn nicht sicher, bis 626 regierte) auch noch der Anfang ber Regierung bes Rhagares (633-593), ber (im Berein mit bem Babylonier Rabopolaffar) bem affprischen Reiche ein Ende machte und die Ninusstadt selber eroberte (Berod. I, 102 ff. 106 bgl. m. Eusebius in ber armen. Chronik, Ausg. von Schoene I, 37). Der abweichende Bericht bes Atesias (bei Diodor II, 24 ff.) über eine — wie man vermutet hat, gar frühere, erste — Eroberung Rinives burch ben Meber Arbates und ben Babylonier Beleips ift in bas Bereich ber Fabel zu verweisen: fogar bie Namen ber betreffenden Berfonlichkeiten sind ber bes erfteren ficher, ber bes anderen fo gut wie ficher, pure Erfindung bes griechischen Leibarztes des Artagerges Mnemon, der, genau wie der Berfasser des Buches Tobit (14, 15), dem ihm unbekannten Erobererpaare willfürlich und von fich aus fonft vorkommende Ramen als Gigennamen lieh (f. hieruber Schraber a. a. D. 514 ff. 516 ff.); das im wesentlichen Richtige hat dagegen wieder Josephus (Altert. X, 5, 1), der ganz im allgemeinen Meder und Babylonier bas affyrische Reich gerftoren lagt. Der hauptanteil wird bei biefem Angriffe Medien zuzuweisen fein, ohne bag jedoch eine irgendwie beschaffene Cooperation der Babplonier ganglich auszuschließen mare, wie neuerdings wohl vermutet ist (Windler, Untersuchungen (1889) S. 63; "Noch Giniges über bie Chalbaer" in Zeitschr. f. Affpriol. IV (1889) S. 355). Die afiatische Oberherrschaft Mediens überdauerte den Fall Ninives nicht zu lange; bereits unter dem Nachfolger des Anaxares, unter Afthages, ben Chrus 558 v. Chr. entthronte, brach die Monarchie zusammen und Mebien warb mit Berfien vereinigt. Es sind die Reilinschriften, durch welche neuerdings gerade über biefe Beiten und Ereigniffe neues Licht verbreitet worden ift; f. Bindler, Untersuchungen S. 125 ff.; Roch Einiges u. f. w. ber auch auf Delattre's bezügl. Forschungen verweist. Rach bem Untergange bes Achamenibenreiches fodann warb unter Alexander auch Medien ein Teil bes griechischen Reiches (330 v. Chr.), kam bann nach Alexanders Tobe an Sprien (1. Maff. 6, 56) und ward spater Bestandteil bes seit 248 v. Chr. bestehenden parthischen Reiches. - In der Bibel geschieht Mediens ober der Meber zuerft in bem Bolterftammbaum (1. Dof. 10, 2, f. o.) Ermahnung; fobann gelegentlich bes Berichtes über die Wegführung der Nordisraeliten nach dem Falle Samaria's durch den Affprerkönig: als wohin dieselben beportiert wurden, werden auch "bie Stäbte Mebiens" namhaft gemacht (2. Ron. 17, s. 18, 11); endlich bei Anlag ber Anfündigung der Befreiung Juda-Jeraels aus der babylonischen Knechtschaft (Jer. 25, 25. 51, 11. 28. Jes. 13, 17. 21, 2), wobei zu beachten ist, daß Jeremia an den angef. Stellen von "Königen Webiens" (im Blur.) rebet, mabrend ber Berf. von Jes. 13, 14 ebenso wie ber von Rap. 21, 1-10 lediglich von "Medien" im allgemeinen spricht. Über "Darius ben Deber" f. Darius. - Gefchilbert werben uns die Meber als ein friegerisches Bolt; biefelben galten namentlich als vortreffliche Bogenichüten (Herob. VII, 61 fig. Strabo XI, 525). Es ftimmt damit, wenn ber Prophet (Jef. 13, 17 flg.) fie uns als gegen Schape gleichgültig, bazu hart und unbarmherzig beschreibt. Über die Religion ber Meber find wir burch Strabo babin unterrichtet, daß fie mit ben Perfern biefelbe gewesen, was wohl nur für die spätere Zeit, für die Zeit seit der Obmacht Mediens über Bersien und seit ber Ginführung bes Magismus auch bei ben Berfern gilt: daß fie ferner ben Sonnengott, Withras. verehrten, außerbem Mond und Benus, auch bie 4 Elemente: Feuer, Erbe, Binbe und Baffer (Strabo XV, 732). Die Leitung bes Rultus mar in den händen der Mager (f. d. A.). Die Sprache eines Teiles ber Meder und ber Perfer war als eine arifche im wesentlichen gleichartig (Strabo 724); der andere Teil redete vermutlich (f. o.) eine anbersartige Sprache, welche mit ben agglutinie-

Bermanbtichaft aufweift. Über bie Zeit ber Ginwanderung ber arischen Meber in bas anscheinenb ursprünglich von Richt-Ariern befest gehaltene Gebiet läßt sich bis jest näheres nicht aussagen.

Meer. Über die israelitischen Borstellungen von bem Meere als Teil bes Beltgebaubes f. b. A. Erbe. Aus ihnen erklärt fich, daß das Meer öfters als außerstes Enbe ber Welt und seine Inseln als bie fernften Bohnlander genannt werden (vgl. 3. 88. Psf. 65, s. 72, s. 139, s. Sach. 9, 10). Noch viel häufiger aber begegnen wir lebensvollen Anschauungen von dem gewaltigen Tosen und Brausen bes aufgeregten Meeres (g. B. Pf. 46, 4), aus welchem die dichterisch gefärbte Borftellung erwächst, daß das Weer ein stolzes, übermütiges und bie Beltordnung Gottes gefährbenbes (Siob 7, 12) Element ift, beffen Berweifung in fefte, unüberichreitbare Grenzen die ganze durch Gottes schöpferisches Machtwort festgestellte Natur- und Beltordnung typisch veranschaulicht (vgl. z. B. Pf. 33, 7. 104, o. Siob 38, s ff. Spr. 8, 20. Jer. 5, 21), und in beffen Aufregung und Beschwichtigung einer ber haupterweise ber allgewaltigen Berrichermacht Gottes über bie Schöpfung erkannt wird (vgl. Bf. 89, 10. 107, 24 ff. Hiob 26, 19 u. a.) — Mit dem Meerestosen wird öfter auch ber Rriegslärm gahlreicher feinblicher heere verglichen (z. B. Jef. 5, so. Jer. 6, 28), und fo wird bas unruhige, tobenbe Meer felbft zum Bilb zahlreicher Feinde und ber ganzen beibnischen Bölterwelt (vgl. z. B. Bf. 65, s. Hef. 26, s), weshalb in ber apotalpptischen Bilberrebe die Tiere, welche die heibnischen Weltmachte abbilden, aus dem Meer aufsteigen (Dan. 7, s. Offb. 13, 1). Sonft veranschaulicht bas Meer unenbliche Große und Ausbehnung (Bf. 36, 7. 104, 25. Siob 11, 9), unermeßliche Fulle (Jef. 11, o. Hab. 2, 14), tieffte Berborgenheit und Unerreichbarkeit (Hiob 38, 16. Mich. 7, 10 u. a.), aber auch die leidenschaftliche Aufregung bes Frevlers (Jef. 57, 20; vgl. Br. Jud. B. 18) und die unruhige Haltlosigkeit des Zweiflers (Jak. 1, 6). Gin überaus häufig gebrauchtes Bilb ber Ungahlbarteit ift ber Sanb am Ufer bes Meeres (1. Mof. 22, 17. 32, 12. 41, 40 u. f. w.). — Das "glaferne Meer, gleich bem Kryftall", welches Johannes vor tem Thron Gottes schaute (Offb. 4, s. 15, 1), bildet die Fulle ber reinen Beiligkeit und ungetrubten Seligkeit ab, welche ben überwindern in der vollendeten Gemeinschaft mit Gott zu teil wird (vgl. Offb. 22, 1), woneben die Mischung desselben mit Feuer (15, 2) auf die mit der beseligenden Gnade verbundene richterliche Gerechtigkeit hindeutet. - Bie von Seen (auch bem von Genegareth, f. b. A.), fo wird zuweilen auch von großen Strömen, vom Nil (Jej. 18, 2. Nah. 3, 8. Hiob 41, 22; im Hebr. auch Jes. 19, s) und vom Euphrat (Jes. 21, 1. Jer. renden Dialetten Clams und Altbabyloniens einige 51, 20), der Ausdrud "Weer" gebraucht; in nicht 🖡 wenigen Stellen steht er bei Luther aber (nach) Valg.) unrichtig für "Tarsis" (j. b. A.).

Reer, adriatifches, f. Abriatisches Meer.

Meer, ehernes. Das "eherne" (1. Chr. 19, 8) ober "gegoffene Deer" (1. Ron. 7, 23. 2. Chr. 4, 2), auch ichlechtweg "bas Meer" (1. Kon. 7, 4. 2. Kon. 16, 17. 2. Chr. 4, 15), ift bas im inneren Borhof bes salomonischen Tempels zwischen dem Brandopferaltar und der Tempelhalle, aber etwas weiter links (nach Guben zu) stehenbe tolossale Bafferbeden, welches an die Stelle des Handfasses (s. d. A) ber Stiftshutte getreten mar. Aus von David erbeutetem Erz (1. Chr. 19, s) gegoffen, bestand es aus bem Beden felbft und einem funftvollen Gußgeftell. Jenes mar rund, hatte einen Durchmeffer von 10 Ellen, eine Sohe von 5 Ellen, einen ungefähren Umfang von 30 Ellen (mathematisch genau 31,4159 ...), eine Banbungsbide von einer handbreite (f. b. A. Elle) und faßte 2000 Bath (unrichtig find 2. Chr. 4, s bafür 3000 angegeben), b. h. etwas mehr als 402 hl (nach anderer Berechnung des Raumgehaltes des Bath - f. b. A. Maße Rr. 3 u. 4 — gar 787 hl) Wasser. Über seine Gefalt ift fonft nur bemertt, ber Rand fei, wie ber eines Bechers, ausgebogen gewesen, fo daß das Sanze bie Form einer noch nicht bollig aufgebrochenen Lilie (f. d. A.) hatte, und unter bem Rand seien zwei Reihen Koloquinten (s. d. A.), je 10 auf eine Elle (bies ift ber Sinn ber von Buther unrichtig mit "bas gehn Ellen weit war" übersetten Worte in 1. Kon. 7, 24 und 2. Chr. 4, s), also im ganzen 300 in jeder Reihe, - als Bergierung herumgelaufen, die in einem und bemfelben Guß mit bem Beden hergestellt murbe. Aus ber Angabe über ben Rauminhalt verglichen mit ben anderen Magangaben läßt sich aber — wie Thenins (Studien und Kritifen 1846, S. 93 ff.) überzeigend nachgewiesen hat — berechnen, bag bas Beden nicht, wie Josephus (Altert. VIII, 3, 5) angibt, halbkugel-, sondern im allgemeinen chlinderfirmig gewesen sein muß; nur wird man aus afthetischen Grunden und wegen ber Bergleichung mit der Lilienblute unterhalb der am Halfe angebrachten Koloquintenreihen eine mäßige Ausbaudung anzunehmen haben. Rur eine folche cylinderfirmige (nicht aber eine halbkugelige) Geftalt paßt and zu bem Fuggeftell. Das Beden ruhte nämlich auf den Ruden von 12 ehernen (ohne Zweifel lebensgroßen) Rinbern, von benen je 3 nach einer ber 4 Weltgegenben, ben Ropf nach außen, bas hinterteil nach innen gefehrt, stanben (vgl. 1. Kon. 7, 22-26. 2. Chr. 4, 2-5). Sie wurden zu Tragern bes Bedens gemacht, weil bas Rind bas hauptopfertier der Briefter und des ganzen Bolles ist. Ihre Zwölfzahl aber (samt der Berteilung nach ben Beltgegenben; vgl. b. A. Lager Rr. 1) entspricht der Zahl der Stämme Jöraels,

Thrones Salomo's (1. Kon. 10, 20). Der Tabel biefer Tierbilber feitens bes Josephus (Altert. VIII, 7, s) ist im Geist seiner Zeit (j. S. 192), nicht aber im Sinn bes Gefetes. - Das im ehernen Meer befindliche Baffer war bagu bestimmt, bag fich die Briefter vor bem Eintritt in bas Beilige ober bem Zutritt zum Altar baraus Hänbe unb Fuße maschen follten (2. Chr. 4, 6); bag auch die fahrbaren Bafferbeden (f. Sanbfaß) daraus gefüllt worden seien, ist wenig wahrscheinlich. Wir miffen meber wie die Briefter bas zu jenem 3med erforderliche Baffer bem ehernen Deer entnommen haben (gewöhnlich benkt man an 12 hahnen), noch wie basfelbe mit Baffer gefüllt worden ift. Doch wird im Talmub eine Quellfammer im inneren Borhof erwähnt, aus welcher mittels eines über einer Cifterne befindlichen Rades der gange Borhof mit Wasser versorgt worden sei (vgl. über das Quell- und das Leitungsmaffer des Tempelberges b. A. Berufalem Dr. 10). - Bon König Ahas



Das eherne Meer.

wird berichtet, daß er bas eherne Meer von ben Rindern herunternehmen und es auf einen Unterfat von fünftlich zusammengefügten Steinen seten ließ (2. Ron. 16, 17; vgl. S. 581); nachmals haben es die Chaldaer zerschlagen und das Erz nach Babel fortgeführt (2. Ron. 25, 13. 16. Jer. 52, 17. 20; in letterer Stelle sind die 12 Rinder wohl irrtumlich mit unter ber von ben Chalbaern gemachten Beute aufgezählt). — über ben Erfat bes ehernen Deeres im zweiten Tempel f. b. A. Sanbfaß G. 582. -Gine intereffante Parallele zu bemfelben bilben bie zwei aus Sandstein ausgehauenen Riesenvasen. welche auf ber ber Benus geweihten Hohe bei Amathus in Copern ftanden; fie find icon bon D. Müller und neuerbings von Frang von Löher in seinen Cyprischen Reisefrüchten (vgl. Dabeim Jahrg. XIII Nr. 48 S. 784) beschrieben worden: der innere Boden hatte 10 Fuß Durchmeffer; über ihn erhob sich der runde Kessel etwa 5'; der Umfang mar 30 und die Bande fast einen Fuß bid; vier große symmetrisch an die vier Seiten verteilte hentel erhoben fich über Palmetten und unter ihrem halbrund maren vier ichreitenbe Stiere abgebilbet. Gine biefer Bafen ift gertrummert; bie Die die Zwölfzahl der Löwen auf den Stufen des andere ift von de Vogue nach Paris geschleppt worden. Sehr fraglich bleibt jedoch bei allen äußerlichen Ahnlichkeiten, ob dieselben auch eine ähnliche Bestimmung hatten, wie das eherne Weer.

Meer, Mittellandifches. Dasfelbe beift in ber Bibel "das große Meer" (4. Mos. 34, 6 f. Jos. 1, 4. 23, 4. Hef. 47, 10 u. a.) und im Gegensatz zu bem vorderen ober öftlichen, b. h. bem Toten Meer "bas hintere oder westliche (Luther: "das äußerste") Meer" (5. Moj. 11, 24. 30f. 2, 20. Sach. 14, 8 u. a.), seltener "bas Philistermeer" (2. Mos. 23, s1), öfter aber auch schlechtweg "bas Meer" (Jos. 19, 20. Apftlg. 10, e. s. u. a.), wie fich benn die meiften allgemeinen Ausfagen über bas Meer auf bas Balaftina's Rufte bespulende und von vielen binnenländischen Höhen aus sichtbare Mittellandische Meer beziehen. Gublich von ber ichmalen phonicischen Ruftenebene von dem weißen Borgebirge (Ras el-'Abiad) an bis jum Borgebirge en-Nakara tritt bas Gebirge 3 Stunden lang hart an die See heran und bildet in ber sogenannten "Thrischen Leiter", über welche eine von Alexander d. Gr. angelegte Felfenstraße langs der Rufte hinführt, einen jaben, mehrere hundert Fuß hoben Abfturg; bann folgen nach Guben zu bie niedrigen, aber großenteils noch felfigen Geftabe ber Ruftenebene von Affo bis zu bem weit ins Meer vorspringenden Carmel (f. d. A.), burch welchen die einzige größere Bucht ber palästinischen Rufte gebildet wird, und um deffen Fuß sich noch ein schmaler sandiger Pfad an ber Rufte hinzieht. Sublich vom Carmel ift bas Ufer ein flaches, niebriges Alluvialland, bas nur an einzelnen Stellen, wie bei Joppe und bei Astalon, fteil (in einer Bohe bis gu 50') jum Meer abfällt, und weist keine Buchten ober Borsprünge auf, weshalb es auch immer nur wenige und feine auten Landungsplate und nur fünftliche Safen (f. Cafarea Balaftina, Joppe, Gaza) gab. Beutzutage find die Landungspläte freilich noch viel ungünftiger und gefährlicher, als im Altertum, teils weil die langs der Rufte von Gub nach Nord gehenben Reeresströmungen im Lauf der Jahrhunderte immer größere Massen rötlichen Sanbes abgelagert haben, aus dem sich an manchen Stellen, wie auf ber Rhebe von Jafa, in ber Rahe bes Ufers burch Cementierung zahlreiche aus hartem marinem Muschelsandstein bestehende Klippen gebildet haben, ju benen überdies auf ber Strede von Gaza bis Jafa große Korallenriffe kommen, teils wohl auch weil eine langfame Bebung ber Rufte ftattgefunden hat (vgl. Fraas, Aus dem Drient S. 45 f.). Die Ebbe und Flut, im Mittelmeer überhaupt nicht bedeutend (bie höchfte Differenz beträgt nach von Lesseps an ber ägyptischen Kuste 32/2 Fuß), ist an ber Rufte Balaftina's taum bemertlich, weshalb auch in ber Bibel feine Sindeutung auf bieselbe portommt. Der Fischreichtum bes Mittelmeeres ift Bef. 47, 10 ermahnt; aber auch Stellen, wie Bf. 104, 25 f., beziehen sich barauf. Im übrigen vgl. noch die Artt. Handel Rr. 1, Schiffe, Sprten.

Meer, Rotes. Der von uns jest fo genannte Meerbufen beißt im A. T. "bas Schilfmeer" (hebr. jam suph; 2. Moj. 10, 19. 13, 18. 15, 4. 22 u. a.). Beil heutzutage Schilfrohr nur an zwei Stellen am Geftabe bes Roten Meeres gefunden wirb, nämlich unmittelbar füblich vom Dschebel 'Ataka am Ausgang bes Babi Tawarik und ftrichweise. aber in geringerer Menge am alanitischen Golf. jo hat man biefen Namen auf ben braunlich-grunen Seetang (Fucus) beziehen wollen, ber, wie im Mittelmeer, so auch im Roten Meer in mancherlei Arten vortommt und gleichsam unterfeeische Biefen bildet, die bei ftillem Better in seinem flaren Baffer bis in große Tiefen binein fichtbar finb. oder wohl auch auf die, ganze Balber bilbenden und oft mit Tang und Algen betleibeten Rorallenftamme in der Nahe der Ruften. Indessen bezeichnet suph (wie Fresnel gezeigt hat) eigentlich ben wolligen Bufchel am abgeblühten Rohre; es wird in der Bibel auch vom Rilschilf gebraucht (2. Dof. 2, s. s. Jes. 19, s); ebenso bezeichnet bas in ber toptischen Bibelübersetung 2. Mof. 10, 19. 13, 18 für suph stehende sari, wie schon Theophrast und Plinius wissen, eine am Nil wachsende Schilfrohrart; und endlich ift nach Brugich bas entsprechenbe altägnptische Wort athu von allen mit Bapprus. Schilf und Binfen bewachsenen Moraften und Seen Rieberägpptens gebraucht worben. Daber bleibt es mahrscheinlicher, daß ber Rame wirklich bom Schilfrohr herrührt, welches fich im Altertum wenigstens an ben beiben ben Israeliten naber bekannt gewordenen Endbuchten bes Roten Meeres in größerer Menge gefunden haben fann. - Der bei den Griechen und Romern gebrauchliche Rame "Rotes Meer" (in ber Bibel 1. Matt. 4, s. Beish. 10, 18. 19, v. Apftlg. 7, se. Hebr. 11, 29) hatte urfprunglich eine viel umfaffenbere Bebeutung: er bezeichnete bas Meer zwischen ber afritanischen Oftfüfte und Indien, soweit es den Alten bekannt war, umfaßte also namentlich auch ben Berfischen Meerbusen; bas Rote Meer im heutigen Sinn bes Bortes hatte ben besonderen Ramen "der Arabische Bufen". Jenen Ramen haben ichon die Alten berschieben erklärt, und noch heute ift man über seine Bedeutung nicht einig: am unwahrscheinlichsten ift bie Erflärung aus ber rotlichen Farbe bes Baffers. bie manche Schiffer ftredenweise beobachtet haben wollen, und die von den rotgeflecten Blättern einer Fucoiden-Art herrühren foll. Auf eine viel annehmbarere Erflärung leitet bie Angabe ber Alten, bas Meer fei nach bem ber Beroenzeit angehörigen Ronig Erythras (b. i. ber Rote) benannt worden: da nämlich die Namen der Edomiter, der Himjariten in Südarabien und der vom Bersischen Meerbusen ber eingewanderten Phonicier Diese Boller als rote (braunrote) bezeichnen, jo tann bas Meer feinen Ramen nach ben ju bem Stamme ber Roten gehörigen Umwohnern erhalten haben. Diefe Erflärung burfte auch bor ber neuerlich von Chers

aufgestellten ben Borzug verbienen, nach welcher werft die Agppter das fie rings umgebende Buftenland im Gegensat zu ihrem eigenen "schwarzen" Land ta teschr b. i. das rote (vgl. S. 32 a), und bemgemäß ben arabischen Bufen "Gemäffer" ober "Weer des roten Landes" genannt, und nachmals die Griechen und Romer dem Ramen eine umfaffendere Bedeutung gegeben haben sollen. — Bei ben Arabern tommen nur lotale Benennungen bor. wie Bachr (= Meer) el-Kolzem (b. i. das alte Klysma), es-Sues, el-'Akaba u. bgl. — Das erft feit den sechziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts mehr und mehr, genau aber erft feit 50 Jahren befannt geworbene Rote Meer erftrect fich in einer durchschnittlichen Breite von 250 km (größte Breite 400 km) von ber nur 29 km breiten und zubem wch durch die Siebenbruderinseln und die Beriminsel geschmälerten Meerenge Bab-el-Mandeb wischen steilen und meist sehr hohen, da und dort bon Thälern burchbrochenen Gebirgewanden, benen jedoch an der arabischen Küste öfter ein ziemlich breites Borland vorgelagert ift, 2300 km lang von SD. nach NW. und teilt sich am Ende in die beiden, die Sinaihalbinfel einfaffenden Bufen, ben turgeren (54 St.) und ichmaleren, aber bebeutend tieferen bon Elath und ben längeren (68 St.) und breiteren von heroopolis ober Sues. Ginft reichten, wie genauere Forschung erwiesen, beibe Meerbufen bebeutend weiter nach Norden, ber westliche bis ans Rorbende bes Timfachfees, ber öftliche bis Ain Shadian. Letterer ist die arabisierte Form des bebr. Egion(geber). Die Schiffahrt auf bem Roten Reer, beffen burchschnittliche Tiefe 444 m, beffen größte 1800 m beträgt, war und ift wegen der ungunftigen Beschaffenheit ber Ruften, die als Steilfüßen mit gabireichen, vorgelagerten Infeln ober als Flachfüsten mit vorgelagerten Sanbbanten leine ficheren Safen darbieten, wegen der im nordlichen Teile häufigen Korallenriffe (vgl. über fie Fraas, Mus bem Drient, S. 184 ff.), und bejonbers wegen ber furchtbaren Stürme und jähen Windfloge eine ber gefährlichften und babei auch ber großen Site wegen beschwerlich. Im September, bem beifeften Monat, fteigt bie Site ber Luft und bes Reeres bis auf 41° C. Bon Norden bis nach Dichebda herricht der Nordwind vor, während über den sublichen Meeresteil vom Ottober bis Mai Suboft-, bom Juni bis September Nordwestwind weht. Längst mare der gewaltige Felstrog dieses Reeres ausgetrodnet, wenn er nicht beständig einen farten Zufluß vom indischen Dzean betame. Bahlreiche Baifische tummeln sich im Wasser, aber end ber harmlofen Seetuh, Manati, aus beren dicter Haut die Sinaihirten Sandalen zum Schuße gegen Maxienbornen machen wie einst die wanbernben Fraeliten (Ez. 16, 10), behagt es in bem warmen farffalzigen Elemente. Für die Bibel tommen im wesentlichen nur jene beiden Endbufen

ber "Berberbenspforte" von Bab-el-Manbeb als bie für bie Schiffahrt gefährlichfte Bartie gilt, als Ausgangsort der Salomonischen Ophirfahrten und als Schauplat ber verungludten Schiffahrtsunternehmung Josaphats (f. bie Artt. Elath, Ezeon Geber, Sanbel Dr. 4, Jojaphat, Ophir), und ber heroopolitanische im Besten als Schauplat bes wunderbaren Durchgangs ber Jeraeliten burch bas Rote Meer und bes Unterganges bes ägyptischen Beeres. Die Annahme, bas von ben Braeliten trodenen Fuges überschrittene Schilfmeer fei nicht bas Rote Meer, fonbern ber Sirbonissee, ift mit ben biblischen Angaben nicht vereinbar. Da jest die Lage von Hahiroth urkundlich nachgewiesen ift, so konnen wir auch die Stelle, wo die Jeraeliten bas Weer paffierten, annahrend genau bestimmen. Wir haben sie unmittelbar sublich vom Timsachsee zu suchen, also da, wo durch setulare Hebung längst alles Wasser verschwunden ift. Da nörblich und sublich von ber Übergangsstelle tiefere Bafferschichten lagen, so wurde bort auch bei ungewöhnlich starter, durch langes Wehen bes Rordwindes gesteigerten Ebbe ber Meeresboden von Wasser nicht frei und bildete bieses somit, wie die Erzählung 2. Mos. 14, 22 anschaulich berichtet, eine Mauer für die durchziehenden Israeliten zur Rechten und zur Linken. Bon einem die ganze Nacht burch wehenden Oftwind fei die Flut zurudgestaut worden, berichtet ber biblische Ergähler (2. Moj. 14, 21). Thatfächlich muß es ber Rordwind gewesen fein; aber wir wiffen, baf in ber Bibel ber Ausbrud Oftwind oft für einen ftarten Wind überhaupt gebraucht wird. Rach neueren forgfältigen Deffungen beträgt die Differeng amifchen Ebbe und Flut im Sueggolf bis 3,3 m. Allermeift zeigt sich biefer große Unterschieb nur im April ober Mai. Gin ploglicher Umichlag bes Windes brachte bie zurudgestaute Flut mit riefenhafter Schnelligfeit zurud ben ungeftum verfolgenden Agpptern jum Berberben (2. Mof. 14, 27. 28). Rettung und Untergang lagen außerhalb menschlicher Berechnung; barum erkannten bie Asraeliten mit vollem Recht in bem Ereignis eine Großthat Gottes. Dankbar stimmen wir ihrer Auffaffung zu, wenn wir bebenten, mas bamals für bas Beil ber gangen Menichheit auf bem Spiele stand. Durch alle Jahrhunderte galt biefe entscheibenbe Rettungsthat als Haupterweis ber helfenden und rettenben Macht und Treue bes Bundesgottes (vgl. die Rudweisungen 5. Mos. 11, 4. Jos. 2, 10. 4, 28. 24, 6 f. Reh. 9, 9 ff. Jef. 11, 15. 43, 16 f. 51, 10. 63, 11. Sach. 10, 11. Apftlg. 7, 26. 1. Ror. 10, 1. Bebr. 11, 20). Go flingt benn auch ber Lobgefang bes erretteten Israel (2. Moj. 15) in mannigfaltigen Bariationen in vielen Bfalmen nach (Sej. 12. Bj. 66, s. 74, 18. 77, 17 ff. 78, 18. 106, 9 ff. 114. s. s. 136. 18 ff.).

tommen im wefentlichen nur jene beiben Endbusen Deer, Totes. Der alteste Rame ift "Salzin Betracht: ber alanitische im Often, ber neben meer" (1. Mos. 14, 2); baneben wird es auch

"Steppenmeer" (Luther: "Weer am Gefilbe" 5. Mof. 3, 17 ober "Meer im Blachfelbe" 5. Mof. 4, 40) und als die Grenze des Landes (4. Mof-34, 19. 5. Moj. 3, 17) furzweg auch bas Meer gegen Morgen genannt (Hefet. 47, 18. Joel 2, 20). Jose phus nennt bas Meer Asphaltitis, Pausanias icon bas Tote Meer. Der bei den Arabern gebrauchliche Name ift Bachr Lat, Meer Lots, beffen Geschichte auch ber Koran aufgenommen hat. Das Tote Meer bildet die tieffte betannte Einfentung im Festland unferes Blaneten, benn es liegt 394 m unter bem Spiegel bes Mittelmeeres. Seine geographische Lage ift zwischen 31° 5' und 31° 45' R. Br. und amischen 33° 1' und 33° 14' östlich vom Meridian von Paris. Seine Länge vom Ginlauf bes Jordans bis zum Gubenbe bei Usbum beträgt gegenwärtig 73 km, feine Breite in ber Mitte 17,8 km, an ber Berengung burch bas Lifan nur 3,5 km. Un ben alten Flutmarten am Ufer bes Gees ertennt man eine in fruberen Beiten viel größere Musbehnung, bie Josephus (3. Rr. IV, 8, 4) zu 580 Stadien = 107 km in ber Lange angibt und ju 150 Stabien = 27 km in der Breite. Das lettere Mag beruht indeffen entschieben auf unrichtiger Auffaffung, indem bie Breite burch die Uferfelfen bon jeher icharf begrengt ift. Gespeift wird ber Gee burch ben Jorban, ber burchschnittlich 6 Millionen Tonnen Baffers (1 Tonne = 1000 l.) in 24 Stunden guführt. Die übrigen Bufluffe aus ben Uferquellen und ben beiden Thalern von Mobichib und Rerat tommen taum in Betracht. Im Winter ift ber Bafferfpiegel um mehrere Meter hoher als gegen Ende bes Sommers, wo ber niebrigfte Bafferftanb herricht. Ein unterirdischer Abfluß, wie altere Reisende und heute noch die Araber mahnen, existiert nicht. Der einzige Grund ber ftetigen Bafferabnahme und, was bamit zusammenhangt, die Berfalzung bes Baffers ift die tägliche Berbunftung, welche zu 13,5 mm geschätt werben muß, um ben Abgang zu erklären, was bei ber trodenen Luft und ber von den Rreibefelsen ausstrahlenden Barme im Bergleich mit anderen Beobachtungen (Balermo 7-8 mm) nicht zu boch erscheint. Das Gebirge bes Westufers besteht burchweg aus bem oberen Sippuritentalt ber Rreibeformation (f. Bebirge), in welchem auch sonst in Sprien (Hasbena, Raukaba) Lager von Bitumen in flüssiger und in erharteter Geftalt (f. Asphalt) fich finden, besgleichen Steinfalzlager nicht ungewöhnlich finb. Das ganze Gebirge buftet bituminos. Bitumen hat am Nebi Wusa den Kreidemergel so durchbrungen, daß ber Mergel mit Flamme brennt, und tritt namentlich zwischen der Mündung des Ribronthales (Wady en-Nahr) und ber Quelle Engedi so stark auf, daß sein Geruch vielen Reisenden widerwärtig wird. Ganz fälschlich ift jedoch von Schwefelgeruch die Rede. Schon 1. Mos.

besgleichen 19, se von dem Salzfelsen am Dichebel Usbum. Das Oftufer ift erft in neuerer Beit befannter geworben: über feine geologische Beichaffenheit hat Lartet (geologischer Begleiter ber Expedition bes Herzogs von Lunnes) und Otto Rerften Beitrage geliefert. Rach ihnen ift es bie Sandsteinformation (cenomar), welche am gangen Dftufer bes Sees ben Sug bes Gebirges bilbet, im Badi Ghuweir am Nordoftende, im Babi Berta Main (Rallirhoe), im Babi Saiban, bem norböftlichen Oberlauf bes Babi Dobichib ftellen fich gewaltige augit-bafaltitische Erguffe ein, welche in die Beit ber Sandsteinbilbung fallen. Über benfelben lagern erft wieder bie unteren Sippuritentalte bes Westrandes. Jüngere Bilbungen ale die genannten beiden Glieber ber Areideformation find nur noch biluvialer und alluvialer Art, unter welchen ber auf ber Landjunge Lifan (= Bunge) hinftredenbe Sugeljug charafteriftisch wird. Derfelbe befteht aus bem Gebirgeschutt, ben einst die Gebirgestrome bes Babi Rerat und Beni Samed mitgeriffen und womit fie ben See an biefer Stelle, wo er ohnehin nicht mehr tief ist, aufgefüllt haben. Der zugeführte Gebirgeschutt ber Berge ift teils burch Ralffinter. teils burch Gips vertittet, überall aber von Salz burchfest, bas fich banbformig eingelagert und vielfach in bunnen Streifen mit Thon und Gips abwechselt. Der Gee ift hier allenthalben seicht, im höchsten Fall bis ju 10 m tief. Die größte Tiefe beträgt 350 m, genau in ber Mitte zwischen ber Jordanmundung und ber Erdzunge Lifan. — Das spezifische Gewicht bes Bassers und eben bamit fein Salgehalt ift je nach ber geographischen Lage bes Ortes und je nach ber Seetiefe, ber bas Baffer entnommen wirb, febr verschieben. In der Mitte bes Meeres und in der Lagune von Usdum ift das Baffer an der Oberflache bes Sees am wenigsten gefalzen (3-4%); bei 20 m Tiefe öftlich von Wabi Mrabba find bereits 20% gelöst; bei 120 m Tiefe öftlich von Ras Festa 26% und bei 300 m Tiefe 27,8%. Die gelöften Salze find Chloride und Bromibe, indem Chlor und Brom mit Natrium, Magnefium, Ralium und Calcium Berbinbungen eingegangen find. Eine berartige Mutterlauge burch taufendjährige Konzentration infolge ber Berbunftung entstanden, ertotet felbftverftandlich jedes organische Leben. Reine Muschel, feine Koralle wurde je im Toten Meere gefunden; felbft Meerfische, die man in bas Baffer feste, ftarben augenblidlich, geschweige die Sugmasserfische, welche ber Jordan auführt. Dagegen ift es Fabel, daß fein Bogel übers Meer fliege und fein lebenbes Befen am Ufer existiere. Im Gegenteil entwidelt sich überall, wo Quellen den Felfen entspringen oder bie öftlichen Badi's fuge Baffer bem Ufer zuführen, eine reiche Fülle tropischer Gemächse, welche bas Shl. 1, 14 14, 10 spricht von den Gruben im Thale Siddim, schon rühmt (s. Engedi), und welche das ganze

Sabr über anhalt. Bo freilich tein Gugmaffer ben Boden burchfeuchtet, beginnt mit bem Anfang bes Sommers bas Leben ber Pflanzen zu ersterben, das sich unter der Erde vor den Strahlen der versengenden Sonne verbirgt. — In früheren Zeiten waren die Ufer des Meeres bewohnt, was aus jablreichen Ruinen bervorgeht; auch murbe früher, woch ju Rofephus' Reiten und felbft noch mabrend ber Rreugzüge bas Meer mit Schiffen befahren. In neuefter Beit bampfte felbft ein fleiner Dampfer des Bergogs von Lupnes auf dem Baffer. Derlelbe wurde aber bereits im nächstfolgenden Jahre von Beduinen angebohrt und versenkt. Heutzutage find die einzigen Anwohner einige Beduinenfamilien an ben Quellen und Beibeplaten, die zugleich Jernjalem mit Salz versehen und mit dem aufgefundenen und vom Meer ausgeworfenen Asphalt einigen Sandel treiben. - Den Weg zum Toten Reer von Jerufalem aus macht man am beften über bas Rlofter Marjaba, bas im fünften Jahrhundert ichon gestiftet murbe, und wo ber Reisenbe gaftliche Aufnahme findet. Bon bier gelangt man ohne Schwierigkeit auf die Höhen über dem Absturz zum Toten Meer, die so ziemlich im Riveau des Mittelländischen Meeres liegen. Die Aussicht auf ben See und die gegenüberliegenden Berge Moabs ift von überwältigendem Reiz, um so schwieriger aber der Abstieg über die Felsen jum eigentlichen Meeresufer. Der Beg von Jericho and (11 km) ift bagegen troftlose Bufte und hat viel bagu beigetragen, im Abendlande die Meinung pu berbreiten, als ob der Rame des Toten Meeres wirklich auch in außerorbentlichen, Leben und Gejundheit bedrohenden Erscheinungen begründet mare. G. noch d. A. Sobom und über die Sodomsapfel b. A. Engebi. Fr.

Meerdrache, j. Leviathan.

Meerwunder (Jak. 3, 1) find nach dem Grundtert überhaupt alle im Meer lebenden Tiere.

Regiddo, altcanaanitische Königsstadt (Jos. 12, n), jum Gebiete von Sfafchar gehörig, aber den Manaffiten zugeteilt (Joj. 17, 11. 1. Chr. 8 [7], 20). Die canaanitischen Bewohner ber Stadt wurben bamals nicht vertrieben, sondern ur zinsbar gemacht (Joj. 17, 12 f. Richt. 1, 27 f.). Bir wissen aus ben ägpptischen Denkmälern, daß fie icon in altester Reit ftart befestigt mar. Bei Regiddo siegte Thutmosis III. über die verbündeten Canaaniter, f. Eb. Meyer, Gefch. bes alten Agpptens (Onden's Allg. Gesch. I, S. 239 f.). Salomo ließ ipater die Befeftigungen erneuern (1. Ron. 9, 18). Die Stadt lag in der Rähe von Thaanach (30j. 12, 21. 17, 11. Richt. 1, 27. 5, 19. 1. Ron. 4, 12. 1. Chr. 8 [7], 20), dem heutigen Ta'annak, nordweftlich von Dschenin. Beide Städte hatte vermöge ihrer Lage eine eminente strategische Wichtigkeit: fie beherrichten die Kisonebene (welche 1. [3] Esr.

1, 27 "Ebene Mageddo" heißt) und bie jum Gebirge Samariens führenden Aufgange (val. Jub. 4, 7 n. d. griech. Text). In Megibbo ftarb Ahasja (2. Ron. 9, 27), in ber Ebene bei Megibbo murbe Jofia von Pharao Necho geschlagen (2. Kön. 23, 20 f. 2. Chr. 35, 20 ff.; vgl. Sach. 12, 11). Heutzutage liegen nördlich von Ta'annak ausgebehnte Ruinen (f. van de Belbe, Reisen I, S. 265 ff.) auf zwei hügeln verteilt, beren einer ben Namen Tell el-Mutezellim führt. Ban be Belbe hat biefen Ramen "Hügel des Statthalters" kombiniert mit der Rotiz 1. Kon. 4, 19, bağ Megiddo Sit eines ber Amtleute Salomo's gewesen sei: sicher eine allau fühne Rombination. Wohl aber bezeichnet jene große Ruinenstätte bie Lage bes alten Megibbo. Sie führt jett den Ramen Ledschan, der sich mit dem romischen Ramen Legio bedt, einer gur Beit bes Eusebius und hieronymus noch bebeutenden Stadt. welche nach bem Onomast. 15 rom. M. von Razareth und 4 von Thaanach entfernt lag, Angaben, welche zur Lage von Ledschun trefflich paffen. Daß Legio-Ledschan auch mit bem alten Regibbo ibentisch sei, hat schon ber jubische Reisenbe Parchi (Unfang bes 14. Jahrh.) vermutet. Die Nähe von Thaanach und die Lage an einem der wichtigsten Aufgange zum Gebirge fprechen entschieden bafür. Bei Ledschan führt die große Karawanenstraße, welche Damastus und Agypten verbindet, vorüber. hier mochten die Römer, wie der Name Legio anbeutet, eine wichtige Militärstation gehabt haben. Im Mittelalter und spater stand hier ein großer Chan, benn Ledschan war eine Hauptstation auf jener Rarawanenstraße. Seine Trummer finben fich heute noch auf einem Sugel öftlich von Ledschan. In bem fleinen Thale zwischen ben beiben Sügeln der großen Trummerftatte entspringen reichliche Quellen, beren Baffer nach bem Rifon abfliegen : mahricheinlich find bies "die Baffer von Megibbo" (Richt. 5, 19); dieser Teil der Risonebene mar alfo ber Schauplat bes Rampfes zwischen Barat und Sifera, beffen gludlichen Ausgang Deborg befang. — Neuerbings hat Lieutenant Conber von ber englischen Gesellschaft für Erforichung Balaftina's Megibbo mit ber Ruinenstätte Medschodda' bei Beifan ibentifizieren wollen. Bu dieser Annahme konnte nur der Gleichkang bes Ramens verführen, die Lage von Medschedda' fern von ber Rifonebene fpricht entschieden gegen biefelbe. — Bgl. auch noch b. A. Harmagebbon.

Mehltau (richtiger Meltau) ist nur in ber beutschen Bibel erwähnt. Spr. 28, 2 muß est nach bem Grundtert heißen: "ist wie ein Regen, der (das Erbreich) sortschwemmt, ohne Brot zu bringen"; und Jes. 18, 4 "wie bei Taugewölt in der hipe ber Ernte".

**Mehola**, f. Abel Nr. 2 und Merab.

Mehujal, f. Ufal.

Me Jarkon (genauer Me ha-Jarkon) hieß ein Ort im Stamme Dan, unweit Joppe (Jos. 19, 46). Kiepert identisiziert ihn (s. bessen Bandk. von Paläst. 1874) mit Rås el-'Ain ostnordöstlich von Jasa, den Kuinen eines, wie es scheint, mustimischen Kastells, an dessen Hie ein aus zahlreichen Quellen gespeister Sumps sich sindet, aus welchem der Nahr el-'Audscha absließt. So würde sich allerdings der hedräsische Name des Ortes, der "gelbes Basser" bedeutet, gut erklären. Die Sept. übersehen den Kamen, indem sie das hebr. Bort jarkon wunderlicherweise dem griech. hierakon gleichsen, mit "Habichtsmeer".

Mejamin, eigentlich Mijamin, auch Minjamin, Rame ber 6. Briesterklasse (1. Chr. 25, . Reh. 10, 7. 12, 8. 17. 41); sonst begegnet er als Personenname Edr. 10, 28 u. 2. Chr. 31, 18.

Meile (griech, milion nach bem lat, miliarium, milliare) ift bas 1000 Doppelichritte (mille passus) ober 5000 rom. Fuß, b. h. nahezu 8 griech. Stadien, u. 0,2 geogr. Meilen ober genau 1478,7 m betragenbe romifche Begmaß, bas in ben Beiten ber Römerherrschaft auch in Balästina gebraucht wurde, in ber Bibel nur Matth. 5, 41, öfter aber im Talmud vorkommt (ber aber, wie auch ungenaue romifche Schriftsteller nur 71/2 Stabien auf bas mil rechnet), und nach welchem Gufeb. und hieron. in ihren topographischen Borterbüchern die Entfernungen angeben. In der Nordoftede des Forums in Rom beim Saturntempel ftand der erste vergolbete Meilenftein (miliarium aureum), und von ihm aus wurden die am Ende jeder Meile auf allen Beerstraßen in ganz Italien stebenden fteinernen Meilensteine (griech, somelon, stylos, kion) gezählt. Solche wurden nun in der Raiserzeit auch in Palästina an den Heerstraßen errichtet, und einige berfelben sind, namentlich an ber Strage von Sidon nach Thrus, noch heutigestages vorhanden.

Meineid, f. Gib Rr. 3.

Mrifter, f. Rabbi. In 1. Wof. 49,10 ift für "ein Reifter" richtiger "ber Herrscherftab" zu schreiben.

Melchifedet (Malkişédek — König ber Gerechtigkeit), zu Abrahams Zeiten König von Salem und zugleich "Briefter Gottes bes Höchsten" (1. Mos. 14, 18—20). Unter Salem ist Zerusalem zu verstehen, welches auch Pi. 76, 2 so genannt ist. Iwar haben sich noch bis in die neueste Zeit angesehene Gelehrte für eine von Hieronymus erwähnte Überlieferung erklärt, nach welcher vielmehr eine 8 r. M. süblich von Ehthopolis im Vordanthal gelegene seine Stadt oder Fleden Saleim oder Salemias gemeint sein soll, wo man zur Zeit des Hieron. den Balast Melchisedes zeigte, und mit dem Eusebius und Hieronhmus unrichtig (1. Anon) das Joh. 3, 22 erwähnte Saleim, und

neuere das im griech. Tegt von Judith 4, 4 vorkommende Thal Salöm identifiziert haben. Aber biefe verhältnismäßig junge Überlieferung hat teinerlei Wahrscheinlichkeit: Salem als Refibeng eines Ronigs muß eine bebeutenbe und befannte Stadt gewesen sein; jenes Saleim aber ware im A. T. fonft nirgende erwähnt; bagegen weift auf bas einzige im A. T. sonst vortommende Salem, b. h. auf Jerufalem, ber Ort ber Begegnung Abrahams und Melchisebets, bas "Ronigsthal" (f. b. A.), die Namensähnlichfeit zwischen Malkigedek und 'Adonisedek, welch letterer zu Josua's Zeit Konig von Jerusalem war (Jos. 10, 1), und die in Bf. 110, 4 zwischen bem in Jerusalem refibierenben bavibischen König und Melchisebek gezogene Parallele. Dazu tommt, das nie ein für eine Rriegsichar gangbarer Beg im Jordanthal vorhanden mar (vgl. S. 771), so bağ Abraham nicht baran benten tonnte, bemfelben entlang nach Gobom zu geben; vielmehr bat man nach den topographischen Berhältniffen anzunehmen, daß fein Beimweg nach Bebron, auch wenn er ihn über bie Wegend von Stythopolis nahm, weiterhin über Sichem und an Jerusalem vorbei führte, von wo auch die befreiten Sodomiten am bequemften in ihre Heimat entlassen werden tonnten. Unter diesen Umftanben aber ift es viel mahricheinlicher, bak ber König von Sodom, um Abraham zu treffen, nach ber Gegend von Rerufalem zog, wo jener vorbeitommen mußte, als bag er bis gegen Sththopolis bin gezogen fein foute. Das einzige gewichtige Bebenken gegen bie herrschende Ansicht, daß nämlich ber alte Name Jerujalems Jebus war (j. Jerusalem Nr. 1 und Jebus), tann unter biefen Umftanben nicht als enticheibend betrachtet werben: ba letterer Rame Stammesname ift, so tann immerhin auch in ber ältesten Beit als eigentlicher Stadtname Salem daneben gebraucht worden sein, oder es konnen bie betreffenden Berje von einem Erzähler herrühren. bem ber Name Jebus nicht mehr geläufig mar. -Welchisedet ift ale Ronig zugleich Oberpriefter, und zwar "Gottes bes Sochsten" ('el 'eljon), ben er felbft als "Schöpfer himmels und ber Erbe" (fo lies!) bezeichnet, und ben Abraham als eins mit Jehova anerkennt (B. 20; vgl. Pf. 78, 25); so steht er in erster Linie unter ben Berehrern bes einen mahren Gottes, welche nach ber biblischen Uberlieferung in ber Patriarchenzeit und bis in die Beit Moje's hinein auch unter ben nicht zum erwählten Stamm gehörigen Bollern noch vorhanden waren (vgl. Abimelech, Bileam, Jethro). Man hat sich dabei daran zu erinnern, daß El oder Il (= ber Mächtige, Gott) in ber That Rame bes alten haupt- und Obergottes semitischer Boller (vgl. S. 746 a) war, und daß nach einer (freilich nicht ganz unzweifelhaften) Angabe Sanchuniathons bie Bhönicier die höchste Gottheit Elian (= 'eljon, ber Sochfte) nannten. - Das Bilb biefes nicht zur ermahlten Linie gehörigen Priefters bes mahren

Gottes mitten im Canaaniterland, por bem fich Abrahams hohe Geftalt gerade in bem Moment, wo er als Besieger von 4 Königen und Beschützer des Landes menschlich am größten da steht, als vor einem noch Höheren beugt, indem er sich von ihm segnen läßt und ihn burch Entrichtung bes Zehntens als Briefter bes wahren Gottes ehrt, ist von je her als bedeutsam erkannt worden, hat aber auch zu manchen abenteuerlichen Grübeleien Anlag gegeben. Schon ein Pfalmift findet darin bas Borund Mufterbild des Königtums über bas Reich Sottes, fofern basfelbe priefterliche Burbe und Stellung in sich schließt (Bf. 110, 4); und auf Grund diefes Bfalmwortes ertennt bann ber Berf. bes Bebraerbriefes in biefem Reprafentanten eines an teine fleischliche Abstammung (von Levi und Aaron) geknüpften, vor- und außergeseplichen Brieflertums, das zugleich mit der königlichen Würde verbunden ift, ein weißagendes Borbild bes koniglichen Hohenpriesters des neuen Bundes, Jesu Chrifti, und weift aus ber Erhabenheit Melchisebets über Abraham die Erhabenheit dieses neutest. Hobenpriesters über die alttest. Briester und Hohenpriefter nach (Hebr. 5, 6. 10. 6, 20. Rap. 7). Für die richtige Burdigung des einzelnen in dieser tieffinnigen, typischen Ausbeutung ber Erzählung, insbesondere der Aussagen über die Bater- und Rutterlosigkeit, die Anfangs- und Endlosigkeit des Lebens ober bestimmter die ewige Dauer des Lebens und Brieftertums Melchisebets hat man im Auge ju behalten, bag im Sinne bes Berfaffers alle biefe Ansfagen nicht von der geschichtlichen Berfon Relchisebets gelten, sondern nur von dem Bilde, welches bie heilige Schrift von ihm gezeichnet hat, um in ihm eindem neuteft. Hohenpriester, dem Sohne Gottes gleichendes Borbild aufzustellen, und bag ibm in biefem Bilbe gemäß ber alexandrinisch-jüdischen Auslegungsweise neben dem, was die Schrift sagt, auch bas, was sie nicht berichtet, wichtig und bedeutsam ift. — Ahnlich, der auch charafteristisch verschieden findet Philo in Melchisedet sein Abbild bes göttlichen Logos (Bernunft), sofern er als Priester in der zu einem beiligtume Gottes geworbenen Menschenseele sein friedsames Regiment führt und ihr wonnevolle, geiftliche Nahrung spendet. — Geiftloser find die geschichtlichen Grübeleien über Melchisebet: eine ziemlich alte jubische Meinung sucht ihn ber erwählten Linie zuzueignen, indem fie ihn mit Sem identifiziert, der allerdings nach der biblischen Chronologie die Einwanderung Abrahams in Canaan noch um 135 Jahre überlebt hatte; driftliche Gelehrte wollten ihn lieber für dieselbe Person mit henoch ober mit ham halten. Im Migberkandnis der Aussagen des Hebraerbriefes über Rechisedet steigerten sich die hohen Borstellungen bon ihm in der alten Rirche: man hielt ihn für einen Engel (Drigenes, Dibymus), für eine zeit-

rakas u. a.) ober bes göttlichen Logos. — Auch entstanden wunderliche Sagengemische aus jüdischen und christlichen Elementen, wie ein solches namentlich in dem im 5. oder 6. Jahrhundert geschriebenen, von Dillmann aus dem Üthiopischen übersetzen "christlichen Adambuch des Worgensandes" vorliegt, wo Welchischet der Sohn Kainans (des Enkels Sens nach der Sept.) und gottbestellter ewiglebender Priester bei dem in der Witte der Erde, gerade unter dem Felsen Golgatha's ausbewahrten Leichnam Adams ist, und Abraham bei ihm kommuniziert (vgl. Ewalds Jahrbb. der biblischen Wissensch. V. S. 111—116. 120).

Melde. In ber Schilberung einer gang vertommenen Menschenklasse sagt Hiob (30, 4), daß sie in ber Einöbe als ihre Nahrung "Welde pslücken am Gesträuche". Zwar hat Luther das betreffende hebr. Wort (malluach) mit "Reffeln" überfest, und andere Überseger benken, durch den ähnlichen Rlang der Namen verleitet, an eine Malvenart (griech, malache); aber zweifellos bezeichnet jenes Bort, wie das griech. halimon, womit es die Sept. wiebergibt, vielmehr die Melbe; und zwar ift die strauchartige, oft mannshohe Strandmelbe (Atriplex halimus L.) ober ber Meerportulat gemeint, ber in ben Mittelmeerlandern auf salzhaltigem Boben an Mauern und Beden, in Balaftina namentlich an ben Ruften bes Mittelmeeres unb. oft betrachtliche Didichte bilbend, an ben Geftaben des Toten Meeres wächst; sie hat viele holzige Stengel, langlich-breiedige, fleischige, weißgrune Blätter von säuerlichem Geschmack, kleine rispenartig in Achselfnaueln beisammenftebende purpurfarbene Blüten und flache schwarzbraune Samenförner; ihre Anospen und jungen Blätter werben bon alters her als Gemuje ober Salat von armen Leuten gegeffen, wie benn auch arme Pythagoraer bei Athenaus "von Melde (halima) fich nährende" genannt werben. Die Pflanze gehört zu benen, aus beren Aiche viel Soda gewonnen wird, und sowohl ihr hebr., als ihr griech. Name bezeichnet fie als Salafraut (bebr. melach und griech, hals = Salz).

Mclecheth, f. Aftarte, S. 144.

weißten Grübeleien über Welchisebel: eine ziemlich alte jüdische Meinung sucht ihn der erwählten Linie zuzueignen, indem sie ihn mit Sem die unter diesem Namen Apstlg. 28, 1 ff. genannt wählten Linie zuzueignen, indem sie ihn mit Sem die unter diesem Namen Apstlg. 28, 1 ff. genannt wird, gilt jest wohl allgemein für die weltbekannte Horousgie die Einwanderung Abrahams in Canaan noch um 135 Jahre überledt hätte; christige Beelehrte wollten ihn lieber für dieselebe Person die Gelehrte wollten ihn lieber für dieselebe Person die weiten die die unter diesem Alls älteste bekannte Bewohner erschien auf Welite Phöniter, später auch Grieden. Aus der Hand der Kriege an die Kömer über, die sie dann von dem sicilisen Prätor mit dern ihm in der alten Kirche: man hielt ihn für einen Engel (Origenes, Didymus), für eine zeitweilige Menschwerdung des heiligen Geistes (Hie-

burch die Fabritation feiner Baumwollenstoffe | wohlhabend; fonft erzeugte sie viel Honig. Dazu gab es hier eine beliebte Gattung fleiner hunde (wenn biefe nicht etwa auf ber balmatinischen Infel Melite zu suchen find). Der hafen, in welchen ber Apostel Paulus bei seiner Reise nach Rom im Spatjahr 61 n. Chr. getrieben wurde, war nicht ber Saupthafen: noch beute zeigt man in Malta in der St. Baulus-Bai ben Bunkt, wo das Schiff bes Apostels auflief.

Melothi, f. Malloter.

Melzar (Dan. 1, 11. 16) hat Luther mit den alten Übersehern für einen Bersonennamen gehalten, bezeichnet aber den betreffenden Mann ohne Zweifel nur nach seinem Amte; man findet barin einen Reller- ober Speisemeister (nach M. haug von mel neupers. = berauschendes Getrant, Bein, und cara = Saupt, alfo: Auffeber über die Betrante), mas wenigstens besser begründet ift, als die Annahme (hipigs), es sei f. v. a. der "Erzieher, Lehrmeifter", aber an bem Titel Rabfate (f. d. A.) nur eine zweifelhafte Analogie hat.

Memmius, f. Manlius.

Memphis. In ber Schrift Hofea 9, . "Moph" und an mehreren anderen Stellen, Jef. 19, 18. Jer. 2, 16. 44, 1. 46, 14. Hef. 30, 18 und 16 "Noph". Daß diefer Name Memphis bebeute, geht nicht nur aus ber Abersehung ber Sept. und bes Ropten, sondern auch aus Heset. 30 hervor, wo parallel zu dem Sape B. 18: "Jch vertilge die Abgötter aus "Noph", B. 14 fteht: "Ich verwüste Pathros". Pathros ist Theben, und so finden wir hier die Hauptstädte von Ober- und Unterägppten in durchaus fachgemäßer Beise nebeneinander gestellt. Unter den Ägpptern selbst hatte Dt., wie die Metropole eines jeden Gaues, verschiebene Ramen: einen profanen, im Munde des Bolkes gebräuchlicheren und mehrere auf die in ihr verehrte Sauptgottheit bezügliche. Im bürgerlichen Bertehr bieß M. ichon auf ben altesten Dentmalern Men-nefer, b. i. "Statte bes Guten" "Gutort", ober wie Plutarch horte: Semos ayadar "hafen ber Guten". In bem Boltsbialett, ber fich in ben in bemotischer Schrift geichriebenen Dokumenten erhalten hat, mandelt fich Mennefer in Men-nofi, woraus bann bas griechische DR. und (mit Begfall der erften Gilbe) bas biblifche Roph entstand. Die Agypter in nachdriftlicher Beit (bie Ropten) nannten in ihren verschiebenen Dialetten D. Membe, Memfe, Memfi, Menbe. Menfi. In den Reilschriften heißt es Minpi und Menipi; auf arabisch Menf. Die beiligen Ramen bes Ortes beziehen fich auf feine hauptgottheit, nach ber er "Pa Ptah" ober "ha Ptah" "Saus" ober "Stätte bes Ptah" genannt wirb. Die in ber Boltertafel Gen. 10, 18 erwähnten Raphtuchim find vielleicht die Bewohner der Ptah-Stadt, die dem

angehörenden: Na-Phtah-u. - D. galt nach This für die alteste Stadt in Agppten, denn zu This foute ber erfte Pharao Menes geboren fein; M. aber, heißt es, habe er gegründet, um von hier aus das Nilthal zu beherrichen. Die Stadt mar am ungeteilten Ril, wenige Meilen füblich von ber Stelle feiner Spaltung, und zwar an feinem westlichen Ufer zwischen dem Strome und dem nadten libyschen Ralkgebirge gelegen. Bur Beit ihrer Gründung floß, wie Herodot erzählt, der Ril dicht an dieser Bergfette vorüber; Menes aber bammte ihn hunbert Stadien oberhalb M. ab, trodnete fein altes Bette aus und leitete ihn fo, daß er die Ditte zwischen ben bas Fruchtland begrenzenben arabischen und libyschen Bergen zu halten gezwungen Bur Beit bes Salifarnaffiere (unter ben Berfern) wurden die Damme forgfaltig bewacht und jährlich ausgebeffert; benn hatte ber Strom fie burchbrochen, wurde bie gange Stadt ber Uberflutung ausgesett gewesen fein. Seute noch find Spuren diefer Bafferbauten nachweisbar. Die Wohnstadt ber Bürger von M., die sich noch im 12. Jahrh. n. Chr. in ber Musbehnung einer halben Tagereise, weit weniger breit als lang, zwischen bem Ril und libpichen Gebirge hinftredte, ift von bem Lofe ber Berganglichfeit alles Menichlichen io arauiam betroffen worden, daß der Foricher ihre letten Überreste mühlam auf ben mit Balmenmalbern und Adern bestandenen und zur Beit ber Überschwemmung mit Baffer bebectten Fluren ber Dörfer Mitrahine und Bedraschen etc. zujammen zu juchen bat. Durch eine von Serodot erwähnte, mit bem porträtähnlichen Geficht nach unten am Boben liegende Statue Ramies' II. ift es möglich geworben. die einstige Lage bes größten und berühmtesten Beiligtums ber Stabt, bes Ptahtempels, ju beftimmen. Schon Menes foll ihn gegründet haben, und an seine Erweiterung und bas Schidsal ber von Athotis, dem Sohne des Menes erbauten Atropolis, ber sogenannten weißen Mauer, fnupft sich bie gesamte, und befannte Geschichte ber Stadt. Es ift natürlich, daß Btab, ber einer ber alteften unter ben Göttern bes Rilthales, in ber älteften und angesehenften ber agpptischen Stabte vor allen anderen Göttern verehrt ward. Reben ihm fand sein heiliges Tier, der Apis, Anbetung und Bflege, und an seinen Dienst schloß sich ein bekanntes Drafel. Unter ben Bpramibenbauern im alten Reiche hielt sich M. Jahrhunderte lang auf bem Gipfel seiner Größe. Nach bem Einfall ber Hoffos und ihrer Bertreibung wird Theben zur Hauptstadt bes gesamten Rilthales erhoben; und wenn auch die großen Könige der 18.—20. Dynastie den Ptahtempel vergrößern und auch anderen Gottheiten zu M. Heiligtümer errichten, so wenden sie doch den Löwenpart ihrer Kraft und Mittel an die Bergrößerung der Ummonsftadt. Der erfte unter ben Bubaftibischen Königen ber 22. Dynaftie, Seseng, Ptah oder Phtah (Jamblichus nennt ihn 49a) ber Sifat der Bibel, baute zu M. ein nach

ihm benanntes Beiligtum, und die Gaufürsten, die nach dem Erlöschen der 22. Dynastie Unterägypten beherrichten (f. Agppten S. 59), scheinen für die Befestiaung der Btabstadt Sorge getragen zu haben: benn als ber athiopische Konig Piancht, um bie Saufürsten bes Delta, die dem Tefnecht von Sais, dem fie Heerfolge leisteten und dem auch Memphis in bie panbe gefallen mar, ju ftrafen, gegen biefe Stadt beranzog, und sich auch sie zu belagern anschickte, faher, wie eine wichtige am Berge Bartal gefundene Inschrift lehrt, "daß sie fest war. Ihre Mauern erhoben sich in neuem Bauwert, die Balle waren bewehrt mit Streitkraft, und man vermochte keinen Beg des Angriffs gegen fie zu finden". Nachdem es dem Athiopier endlich gelungen war, sie mit Sturm zu nehmen, begab er sich sogleich in den Tempel des Btah, um biefen Gott burch große Opfer 311 ehren. — Wit der Einnahme der Afropolis von M., der auch den Griechen wohlbekannten "weißen Rauer", ward auch später mehrmals das Geschick wn ganz Agypten entschieden. Beit schwerer als durch Belagerungen und die Gewaltthaten der Sieger hatte ber ehrwürdige Ort durch die Gründung neuer Stadte zu leiben. Unter ben Ptolemaern wurden ihm feine besten Silfsquellen entzogen und gezwungen, fich in bas schnell erblühende Alexandria Als Agypten endlich bem Jelam w ergießen. anheimfiel, und eine neue Residenz auf dem rechten Kilufer entstand, da wurden die verlassenen Tempel und veröheten Straffen der Stadt des Menes zu Steinbrüchen, aus benen man die Quadern brach, mit benen man jenseit des Stromes in Fostat (später Kairo) Balafte und Moscheen errichtete. Die ehrwürdige Pharaonenresidenz ift von der Erde verhwunden und bennoch besitzen wir von keiner Stadt des Altertums großartigere Reste als von ihr; aber diese stehen sämtlich auf dem Boden der Actropolis und wurden nicht für die lebenben, fonbern für die toten Memphiten errichtet. Ort ging zu Grunde, aber sein Friedhof blieb erhalten, und auf diesem stehen in langer Reihe von Abu Roasch bis zu dem 50 Kilometer von ihm entfernten Lischt, die Phramiden, deren, so charakteriftisch sie auch für das untere Agppten genannt werden muffen, und jo ftark fie auch ins Auge fallen, mertwürdigerweise in der gesamten heiligen Schrift feine Erwähnung geschieht. Seit langer Reit steht effeft, daß fie Grabmonumente ber Ronige von der 4.—12. Dyn. waren. Jebe führte einen besonderen Ramen, und die Beobachtung trifft im ganzen zu, daß die nördlichere älter zu sein pflegt als die ihr plgende süblichere. Noch nicht in dies Gesetz mit inbegriffen ist die Phramide von Medam, die König Snefru vielleicht als die älteste erbaute. Die sehr neinen Junenräume auch bei den größten und die 1881 in mehreren aus der 5. und 6. Dyn. entdedten Inschriften, die samtlich religiosen Inhaltes find, beweisen, daß sie keinem nüplichen Zwecke

geschah, für bie Kornipeicher bes Josef gehalten werben konnen. Der große Sphing, bas Gerapeum mit seinen Apisgrabern und eine unzählbare Menge von Grüften mit gahllosen Inschriften und Darstellungen, die uns über das religiöse und private Leben der Memphiten die interessantesten Aufschlusse erteilen, finden sich auf dem Boden dieser Netropole, bie im Beften ber Stadt ber Lebenbigen gelegen war und da begann, wo das Fruchtland aufhörte und die Bufte, bas Reich bes Tobes, ben Anfang nahm. Wir bedauern, daß es uns an dieser Stelle verfagt ift, auf bas Serapeum von Memphis, bie Apisgraber und die Briefterschaft ber Stadt einzugehen. In der Beit des Erodus pflegte der Thronfolger die Burbe bes erften Propheten ober Oberpriesters des Ptah von Memphis zu bekleiden.

Menahem (hebr. Menachem, b. i. "Tröfter", griech. Manaem) ift einer ber hervorragenberen unter ben Usurpatoren, welche in ben Wirrnissen nach dem Tode Jerobeams II. im Zehnstämmereich zur Macht gelangten. Seinem Bater wird die Bezeichnung Gabi gegeben (2. Kön. 15, 14. 17), woraus man geschloffen hat, daß M. von gabitischer, also gileabitischer Hertunft gewesen sei. In ben tapferen Geschlechtern biefes hinterlandes scheint sich konzentriert zu haben, was das sinkende Reich an kriegerischer Kraft, aber auch an roher Wildheit bejaß (val. Hoj. 6, 8 und d. Artt. Bekah, Sallum, Gab). In die Geschichte tritt M. von Thirza, ber altsamarischen Residenz, aus. Hier hatte er sich festgesest und eine Macht begründet schon als Jerobeams Sohn Sacharja, der lette des Hauses Jehu, vor dem Schwert Sallums fiel; von hier aus zog er auch gegen die Hauptstadt Samarien selbst aus, um den Mörder Sacharja's zu beseitigen und selbst ben Thron zu besteigen; wieberum geschah es auch später von Thirza aus, daß er einen Kriegszug gegen Tiphfah (f. b. A.) unternahm, Anerkennung erzwang und burch blutdürftige Graufamteit feinen Ramen zum Schrecknis machte (2. Kön. 15, 14—17). Wie wenig ungefährdet er tropdem den Throń behauptete, zeigen die Reben des zeitgenössischen Bropheten Hosea, welche die dürftigen Notizen des Ronigsbuchs burch ein reichlich ausgeführtes Bilb ber Stürme illuftrieren, die das Land durchtobten, und der argen Mittel, die der Usurpator zur Sicherung seiner Macht gebrauchte. (Ob auch bie Sach. 11 aufbewahrte Brophetie auf M. Bezug nimmt, wie vielfach angenommen wird, läßt fich nicht mit berfelben Sicherheit feststellen.) Es schien nicht mehr möglich, im Innern bes nach bem Untergang ber letten Erbbynaftie bahinfiechenben und alterswelfen (Sof. 5, 18. 7, 7. 9), bazu von Barteiungen zerriffenen Staatswefens bie gefunde Grundlage für eine feste Monarchie zu finden. Go richteten die Blide sich aufs Ausland, und der Konflikt der <sup>dieuten</sup>, und am weniaften, wie das früher mehrfach I vom Sübweft und Nordoft begehrlich herandrängenben Beltmächte Affprien und Agppten fing in Israel an sich zum Knoten zu schürzen. Unschwer ließ der Affyrer Phul sich erbitten, den wankenden Thron M.s zu ftugen; aber die hilfe mußte teuer bezahlt werden, während man doch gleichzeitig treulos genug war, heimlich auch mit Agypten anzutnüpfen und burch ben Meineib bas Gericht heraufzubeschwören (2. Kön. 15, 10; vgl. 1. Chr. 6 [5], 26. Hof. 7, 8-11. 10, 4 [wo im 2. Gliebe zu lesen: "und das Gericht grünet auf wie Schierling auf ben Furchen des Feldes"]. 10, 6. 12, 2). Immerhin war noch Wohlstand genug im Lande, um die assprische Steuer auf sechzigtausend vermögliche Leute verteilen zu konnen (2. Kon. 15, 19. 20:  $60000 \times 50$  Setel = 1000 Talente). Und wenn auch die Sand des "Roniges der Fürsten", des Affnrers, ichwer auf Jorael laftete, jo gelang es boch M. unter seinem Schupe, sogar scheinbar den Grund zu einer neuen Dynastie zu legen und ben Thron auf seinen Sohn Pekahja zu vererben (Hof. 8, . f. 2. Kon. 15, 22 f.). - Auch die Reilichriftmonumente tennen einen Ronig Denahem von Samarien ("Minhimmi Samirinai"), ber, wie ber biblische, ein Zeitgenoffe bes Konigs Uffia ift, und, wie der biblische, den Affprern Tributpflicht geleiftet hat. Aber mahrend ber biblifche M. feinen Tribut an den König Phul entrichtet hat (den auch der chaldäische Geschichtschreiber Berosus als berzeitigen Beherricher Babyloniens erwähnt), ist ein König bieses Namens ben Reilschriftmonumenten unbekannt; ihre Chronologie scheint nicht einmal eine Luce für benfelben zu laffen; und ihr Menabem zahlt seinen Tribut an König Tiglathpileser II. (f. b. A. und vergl. o. S. 135). Und während nach biblischer Chronologie M. 7 Monate nach Jerobeams II. Tobe auf ben Thron gelangt ist und 10 Jahre, also 771 bis 761 regiert hat (2. Kon. 15, s. 13. 17. 28), und man von ihr aus höchstens bazu gelangen konnte, bie Regierung M.s. ba fie nach anderer Berechnung 31 Jahr vor ber Berftorung Samariens geendet hat, bis zum Jahre 753 auszudehnen (2. Kön. 15, 23. 27. 17, 6), fällt die keilschriftlich berichtete Tributzahlung erft ins Jahr 738. Die bisherigen Lösungen des Broblems bedürfen noch weiterer Sicherung. Rach ber gegenwärtig bestbegründeten (Schrader KAT.2 S. 227 f.) ift Phul identisch mit Tiglathpileser, und die biblische Chronologie nach der affprischen zu berichtigen; M.s Regierung murbe bann mefentlich in die Zeit fallen, welche die Bibel der Regierung Betahs zuweist, der doch erft sein zweiter Nachfolger mar. Rach einer anderen (Oppert) mare ber D. ber Reilschriften ein späterer gleichnamiger Bratenbent im samarischen Reiche und von bem biblischen zu unterscheiden. Dann murbe die Annahme nahe liegen, daß die Dynastie des biblischen M. nicht mit Betahja erloschen sei, sondern ein anderer M. sich als Gegenkönig Bekahs behauptet lonien in Gemeinschaft mit der anderen: Gab

Tiglathpilefer mare eine andere, als die des ersteren an Blul. Beiben Teilen biefer Annahme ift bie Bibel nicht ungunftig. Denn für ein Gegentonigtum in biefen Beitlauften spricht, bag auch ichon ber biblische M., nachdem er bereits ben Thron in Samarien eingenommen, dann wieder in Thirza refibiert (2. Kon. 15, 16; vgl. auch Jef. 9, 21). Und für zwei Tributzahlungen spricht, daß e gang unabhangig von unferem Broblem biefelben aus Sof. 10, 4 vgl. mit 2. Ron. 15, 10 gefolgert worden find. Und schließlich scheinen auch die Reilschriftmonumente felbft diefe Anschauung der Sache zu begünstigen, wenn sie noch fpater (701) wieber einen D. von Samarien als Tributar Sanheribs erwähnen. Denn mit Jug ift in diesem (von Gutschmid) einerseits ber Lehnsfürst über bie nach ber Berftorung Samariens übriggebliebene Bevolkerung, anderseits ein Abfommling bes von Affprien protegierten Dt. ber Bibel erblickt worden. Bgl. jedoch KAT. S. 192.

Menelaus, judischer Hohepriester gur Beit bes Antiochus Epiphanes um 170 v. Chr., welcher bie bellenisierenden Bestrebungen biefes Konias unterftuste und baburch ben maffabaischen Aufstand mit herbeiführen half. Außer einer turzen Andeutung, welche Josephus gibt (Altert. XII, 5, 1), haben wir über ihn nur den nichts weniger als glaubwürdigen Bericht des zweiten Maffabaerbuches. Durch Bersprechen eines höheren Tributes hatte er fich von Antiochus Epiphanes das Hoheprieftertum zu verichaffen gewußt und verbrangte fo feinen Borganger Rason aus seinem Amte (2. Matt. 4, 23 ff.). Über seine Amtsführung weiß das zweite Mattabäerbuch nur Schimpfliches zu berichten. Auf feine Beranlassung hin wurde der frühere Hohepriester Onias hingerichtet (2. Matt. 4, so ff.). Durch seinen Bruder Lysimachus ließ er ben Tempel berauben; und als die Juden ihn beshalb beim Ronige verklagten, wußte er durch Bestechung eines toniglichen Ratgebers seine Freisprechung und die Hinrichtung der Rläger zu erwirken (2. Matt. 4, 39-50). Bald darauf leiftete er auch bem Antiochus Epiphanes bei Beraubung bes Tempels hilfreichen Beiftand (2. Maff. 5, 15 f.). Die weitere Geschichte seines Hohenpriestertums bleibt im Dunkel. Es wird nur noch berichtet, daß er unter Antiochus V. Eupator (164-162 p. Chr.) auf Anraten bes Lysias hingerichtet wurde (2. Makt. 13, 3-8). Letteres erwähnt auch Josephus, ber ihn übrigens abweichend von dem Berichte des zweiten Mattabaerbuches für einen Bruber seines Borgangers Jajon erklärt.

Meni (Meni), bei Jes. 65, 11 Rame, wie es ben Anschein hat, einer Gottheit (so auch Luther), welcher die von Jehova abtrünnigen J8raeliten in Babyhabe; und die Tributzahlung des letzteren an li. (i. d. A.) durch feierliche Mahlzeiten, sogen. Lecti-

fternien, ihre Berehrung bezeugten (wenn a. a. D. bem Gab ein Tisch geruftet, ber Gottheit DR. ein Trankopfer geweiht wird, so ist diese Berteilung ber dargebotenen Gaben wohl lediglich auf Rechnung bes Barallelismus zu jegen). Obgleich nämlich freilich die Borter Gab und D. an fich auch eine appellative Faffung zuließen = "Glück und Gejhid", so läkt doch bas beidemal Ausgesagte über den wirklichen Sinn der Wörter kaum einen Zweifel. Anderseits ist aber freilich die appellative Natur biefer Ramen noch gang burchfichtig, und wenn, wie schwerlich bezweifelt werden tann, Gab foviel wie "Glud" bedeutet, wird Dt. faum anders denn als "Geschick", "Berhängnis" (Sept. Tyche) sich verfteben laffen, vorausgefest, daß ber Uriprung ber Ramen überall auf bem Gebiete bes Bebraismus zu suchen, was aber boch bas Nächftliegenbe ift. Bährend nun aber Gad (f. d. A.) als Gottesname in Eigennamen genügend bezeugt erscheint, ift dieses mit D. nicht in gleicher Beise ber Fall: auch der Name 'Abdmeni, d. i. "Diener der (Gottheit) M.", auf Satrapenmünzen scheint nicht über allen Zweifel erhaben. Auch jonft ift uns über bie Ratur dieser Gottheit nichts bekannt. Die Bermutung, daß siderisch wie Gad den Jupiter (bei den Arabern "das große Glud"), fo M. die Benus (bei den Arabern "das kleine Glück") bezeichne, hat viel ansprechendes, läßt sich aber bis jest nicht näher erharten. Angemerkt zu werden verdient noch, daß auch die harranischen (heibnischen) Ssabier eine Gottheit bes Gluds, den Rabb al baht, "herrn bes Gluds", und zwar ebenfalls durch eine Art von Lectifternien verehrten (f. die Stelle des Kihrist bei Chwolsohn, Die Ssabier und ber Sjabismus, 1856, II, 32). Sonft vgl. besonbers C. Siegfried in Jahrbb. für protest. Theol. I (1875), S. 356 bis 367, beffen Kombination bes Namens M. mit dem ersten Teil des Namens Ranaffe wir jedoch ebensowenig gutzuheißen im fande find wie B. de Lagarde's Annahme einer Berichreibung bes namens mni (=Menf) aus ursprünglichem nni, b. i. bem Namen ber clamitijch-babylonischen Göttin Nanaea 2. Maff. 1, 12 (Lagarde, Abhdll. S. 16). Schr.

Rennig. Der M. (weniger gut: die Mennige) ift nach jesigem Sprachgebrauch eine hochmorgentote Farbe mit orangegelbem Strich und besteht aus einer eigentsmilichen Berbindung von Blei mit Sauerstoff, welche gleich dem gediegenen Blei selten in der Ratur gefunden, desto häusiger aber künstlich dargestellt wird, da sie einen schon im Altertum wegen des prächtigen Rots berühmten Farbstoff bildet. Das hebr. schaschör (Fer. 22, 14. He. 23, 14) und griech. miltos (Weish. 13, 14) bedeuten wahrsch einlich den als Malersarbe (vgl. oben S. 437. 590) beliebten M. Obgleich Luther an den genannten drei Stellen vorsichtig nur den Begriff der roten Farbe zum Ausdruck bringt, so ist's doch

sicher, daß es sich um einen roten Farbstoff aus bem Mineralreich handelt. Man hat daher an Rötel (Herod. IV, 191 ift griech, miltos = latein. rubrīca) oder Rotstein gedacht, ein aus Thon und rotem Eisenoryd bestehendes Mineral, wie Luther Jej. 44, 18 statt "Stift" frei "Rotelftein" jest. Eber könnte man wohl, da doch offenbar eine Prachtfarbe gemeint ift, an die andere Bebeutung bes latein. minium (Blinius h. n. XXXIII, 36-41) benten, d. h. an den Bergzinnober, ein schwefelhaltiges Quedfilbererz, bas als prächtig roter Farbftoff auch vielfach fünftlich hergeftellt wirb; auch bas latein. Bort rubrīca, das jede rote Erde bezeichnet, welche als Farbenkörper Berwendung fand, ichließt ben Binnober ein. Gine ganz fichere Deutung bes Bortes ift ichwerlich zu erreichen. Kph.

Menuha (Richt. 20, 48) hat Luther für einen Ortsnamen gehalten (wie noch Studer); in ber Sept. (cod. Vat.) ist übersetz "von Nuha an"; die neueren erklären meist: "am Ruheort zertraten sie sie" oder "in Ruhe hatten sie sie gehen lassen bis..." Alle diese Erklärungen sind sprachlich bedenklich und die Unversehrtheit des Textes zweiselhaft.

Mephaath (bei Luther auch Mepaath) war nach 1. Chor. 7, 70 (6, 04) und Jos. 21, 87 (wo die betr. Worte freilich in den meisten Ausgaben und Handschriften des hebr. Textes fehlen) eine Levitenstadt im Stamme Ruben (30s. 13, 10), die später (Jer. 48, 21) mit der ganzen Gegend moaditisch war. Sie wird mit Jahza und Kedemoth (s. d. Artt.) zusammen genannt und zu Eusedius' Zeit lag hier eine römische Besahung zum Schutz gegen die Wüstenaraber. Weiteres ist über die Lage des auch von den arabischen Geographen erwähnten Ortes nicht besannt.

Mephibofeth. Diefen Ramen führte außer einem Sohne Sauls von seiner Nebenfrau Rizpa, ber von David den Gibeonitern zur Sühne ausgeliefert und hingerichtet wurde (2. Sam. 21, 8 ff.), ein Sohn Jonathans und Entel Sauls. Rach 1. Chr. 9, 40 lautete fein Name wohl ursprünglich Meribaal, wobei man Baal "herr" auf Jehova bezog, mas der Prophet Hosea (2, 16 f.) später verponte. Beil so der Name Baal abgöttischen Sinn gewann, war er in ben Eigennamen anftögig. Deshalb vertauschte die spätere Überlieferung "Baal" mit "Boichet", d. h. Schande, wie auch in Sichboichet, ber frühere Sichjo ober Eichbaal hieß (vgl. Jul. Wellhausen, Der Text der Bücher Samuelis. Göttingen 1871. S. 31). M. war auf beiben Küßen gelähmt; die bei der Nachricht vom Tode bes Baters und Grogvaters fliehende Barterin hatte ihn fallen laffen (2. Sam. 4, 4). Gin gewisser Machir zu Lobebar nahm ihn in sein Haus auf und ließ ihn erziehen (2. Sam. 9, 4). Als er erwachsen war (nach 2. Sam. 9, 12 hatte er bereits einen

996

Sohn Micha), erkundigte sich David nach Abkömmlingen Sauls und erfuhr von Ziba, einem alten Diener Sauls, daß noch ein Sohn seines Freundes Jonathan lebe. Sogleich verfügte er, daß M. die sämtlichen Privatgüter, welche bem Hause Sauls gehörten und wahrscheinlich in der Rabe Jerusalems lagen, wieber erhalte; Biba folle fie (mit 15 Sohnen und 20 Anechten) für Rechnung feines herrn bewirtschaften; ben Sohn bes Freundes jog er aber an seinen Tisch, in gleichen Rang gestellt mit den toniglichen Bringen. - Raum hatte David, bem Aufstande Absaloms weichend, die Stadt verlaffen, da begegnete ihm Ziba mit Efeln und Mundvorrat und überließ fie dem Könige. Auf die Frage, wo M. sei, erhielt er zur Antwort: dieser fei in Jerufalem gurudgeblieben, in ber hoffnung, das Reich wieder zu erhalten. Leider glaubte David, ber mahricheinlich bis babin nur Blane ber Bartei Sauls gefürchtet hatte und darum gegen die Machinationen feines Sohnes blind gewesen war, biefer Berleumdung und fprach bem Bermalter bie fämtlichen Güter Sauls als Eigentum zu (2. Sam. 16, 1-4). — Unter ber Deputation ber Einwohner Jerusalems, welche bem fiegreich zurudtehrenben Ronige entgegenging, befand fich auch M., mit allen Zeichen tiefer Trauer. Bon David befragt, warum er damals nicht mit ihm gezogen sei, erwiderte er, sein Knecht habe ihn betrogen, ihm den Esel nicht gesattelt, wie er befohlen, zu Fuße habe er ihm nicht folgen können; seitbem habe er aber getrauert. Die Entscheidung überließ er in Demut bem Ronige. Diefer glaubte offenbar an feine Unschulb, wollte aber boch nicht seine frühere Bufage völlig widerrufen und bestimmte, er folle mit Biba bie Guter teilen. DR. erflarte, biefer moge alles behalten, ba ja sein Konig unversehrt wiedergetommen fei. Über bas weitere Leben bes ungludlichen Fürstensohnes schweigen die Berichte. -Diese ganze Erzählung, in welcher bas traurige Geschick und die rührende Bescheibenheit M.s das Berhalten Ziba's wie bes Königs in nicht günftiger Beife beleuchtet, ift mehrfach irrig gedeutet worben. Daß David sich des armen Sohnes des verstorbenen Freundes, wenn auch erft spat, erinnert und ihn an seinen Tisch zieht, war nach bamaliger grauser Sitte, die Familien der gefturzten Dynaftien ganglich auszurotten, ebel; auch widerftrebte es ihm, das köngliche Wort, das er dem ersten gegegeben hatte, welcher auf feiner Flucht bor Absalom ihm mit täuschendem Scheine treuer Anhanglichkeit entgegengekommen war, gang ju brechen und sich undankbar zu erweisen; noch mehr vielleicht, an schwarze Berleumbung und den Eigennut Biba's zu glauben. Solchen Mangel an Scharfblid wie an Energie gegenüber feiner nachften Umgebung finden wir bei David mehrfach; bamit find hoher Sinn und ein nicht geringes Maß ebler Herzensgüte wohl vereinbar. In 2. Sam. 19, 20 hat man auch die völlige Biederherstellung bes

früheren Berhaltnisses zwischen D. und Biba finden wollen: "ihr sollt den Ader gemeinschaftlich besitzen". Aber früher nahm Ziba nur an der Rupniegung bes Ertrages teil, jest erhalt er, wie aus der Antwort M.s klar hervorgeht, ein nicht näher bestimmtes Stud als sein Eigentum, welches er also vererben konnte. Der Erzähler selbst übrigens hat zweifellos an die Unschuld M.s geglaubt; ein Krüppel als Kronpratenbent auf eigene Hand wäre bamals völlig undentbar gewesen. -Dennoch ist er (burch jenen Sohn Micha) Ahnherr eines gewaltigen Geschlechtes geworben, welches ben alten Ruhm benjaminitischer Kriegstuchtigleit noch in später Beit aufrecht erhielt (vgl. 1. Chr. 8, 88-80. 9, 40-44). In der elften Generation (also etwa im siebenten Jahrhundert) wird Ulam Bater "gewaltiger Manner, die ben Bogen fpannen und viele Sohne und Entel haben, hundertundfünfzig", so daß Sauls Geschlecht auch nach bem Exile noch fehr hervorragend gewesen sein muß.

Dati

Merab (Luther: Merob), die älteste Tochter Sauls und der Ahinoam (1. Sam. 14, 40), wurde im Biderspruch mit einer David gegebenen Zusage die Frau Adriels, Sohnes eines gewissen Barfillai, aus Mehola, d. h. wahrscheinlich Abel Mehola (s. Abel Nr. 2 und Barfillai), und gedar demselben fünf Söhne, die nachmals alle Sauls Blutschuld an den Gibeoniten büßen mußten (2. Sam. 21, 8, wo "Michael" Schreibsehler für "Merab" ist).

Merajoth, f. Hohepriefter Rr. 5 und Haftoz. Der in 1. Chr. 10, 11 und Reh. 11, 11 zwischen Ahitob und Zadof stehende M. fehlt in dem gleichen Stammbaum sowohl 1. Chr. 7, 12 und Esr. 7, 2, als 3. Esr. 8, 2 und 4. Esr. 1, 1 und scheint irrtumlich eingeschaltet zu sein.

Meran (Bar. 3, 29), richtiger Merran, Stadt ober Landschaft, beren Rausleute neben den Kindern Hagars (ben Arabern) und Theman (vgl. Jer. 49, 7) als berühmt durch ihre Weisheit genannt werben; ber Name ist vielleicht aus "Medan, Midian" verschrieben; sonst hätte man etwa an die am Ufer des Roten Meeres gelegene Sabäische Stadt Marane zu denken.

Merari, britter Sohn Levi's (1. Mos. 46, 11. 2. Mos. 6, 16. 4. Mos. 3, 17. 26, 57. 1. Chr. 7, 1. 16. 24, 6), von welchem das Levitengeschlecht der Merariter abstammt. In der Zeit Mose's zählte es unter dem Obersten Zuriel, Sohn Abihails, 6200 über einen Wonat alte Mannsbilder (4. Mos. 3, 55 st.) und darunter 3200 dienstsähige Männer im Alter von 30 bis 50 Jahren (4. Mos. 4, 45 st.); diesen lag der Aransport der Bretter, Riegel, Säulen, surz des Holzwerts der Stiftshütte nebst dessen, surz des Holzwerts der Stiftshütte nebst dessen Zudehör ob (4. Mos. 3, 55 st. 4, 56 st. 10, 17), wozu ihnen vier Wagen und acht Rinder zur Berfügung gestellt waren (4. Mos. 7, 5), die freilich

für sich allein nicht ausreichen konnten (siehe Stiftshutte). Rach ber Befignahme Canaans erhielten die Merariter zwölf teils im Oftjorbanland in den Stammgebieten Rubens und Gabs, teils im Stammgebiet Sebulons gelegene Stabte jugewiesen (30f. 21, 7. 24 ff. 1. Chr. 7, 62. 77 ff.). Sie teilten fich in die beiben Zweige Maheli und Rusi: wahrscheinlich dem letteren (s. Dabeli) gehört der berühmteste Merarite, der Rusikmeister Ethan (f. d. A.) ober Jeduthun an, beffen Rachtommen teils zu den Sängern und Musikern, teils, wie auch andere Merariter, namentlich die Familie Hoffa's (1. Chr. 17, 28. 27, 10 f. 16. 19), zu den Thorhütern am Heiligtum gehörten. -Der Asaja, welcher zu Davids Zeit als Oberster von 220 Meraritern genannt wird (1. Chr. 16 [15], 6), ift berfelbe, beffen Stammbaum 1. Chr. 7, m f. [6, 14 f.] verzeichnet ist. Andere Merariter find noch 2. Chr. 29, 19 aus ber Beit Bistia's, 2. Chr. 34, 12 aus ber Zeit Jofia's, 1. Chr. 10 [9], 14 wahrscheinlich aus nacherilischer Zeit und Esr. 8, 18 f. unter ben Leviten, welche Esra aus Casphia holen ließ, erwähnt. — Sonft hieß auch Jubiths Bater Merari (Rubith 8, 1. 16, 8).

Mercurius, griech. Hermes. Er ift ber vertorperte gottliche Berftand und als folder Sprecher ber Gotter (interpres deorum), insbesondere bes Beus; zugleich aber auch tosmische Potenz, daber in der rohen Hermesfäule ithpphallisch dargestellt. Uber babylonische und canaanitische Analogien f. d. A. Rebo. Bu Apftlg. 14, 12 f. b. A. Jupiter; bier ift noch beigufügen, bag hermes häufig als ruftiger Mann, bartig, mit Mantel und Reisehut abgebilbet und von Dichtern geschilbert wurde (D. Müller, Archaol. § 359). Als Ideal jugenblicher Araft und Gewandtheit ftanb er ben Leibesübungen in ben "Gymnasien" vor. Bon einer Form seines hutes (Betasos) wurde baher die 2. Matt. 4, 12 (im Grundtegt) gebrauchte Redensart entlehnt, "unter ben Betafos bringen", b. i. in die Rampfipiele einweihen.

Mered, s. Heber. Mit Bertheau sind in 1. Chr. 4, 17 nach "Jason" aus B. 18 die Worte einzusügen: "Das sind die Kinder Bithja's, der Tochter Bharao's, die der M. nahm", worauf es statt "und Thahar") weiter heißen muß: "und sie ward schwanger mit . ." Bon welcher Bedeutung das Geschlecht des mit einer ägyptischen Prinzessin und mit einer Jüdin verheiratet gewesenen M. im Stamm Juda gewesen sein muß, erhellt daraus, das von den drei Söhnen der Ägypterin einer als "Bater von Esthemoa" und jeder der drei Söhne der Jüdin sals "Bater" einer Stadt, nämlich Gedors, Socho's und Sanoahs, bezeichnet wird, so das also die Patriziersamilien von vier Städten Juda's sich von M. herleiteten.

Reremoth, f. Hattoz.

Meriba, f. Sabermaffer.

Meribaal, f. Mephibofeth.

Merob, f. Merab.

**Merodach,** in erster Linie babylonische (Zer. 50, 2), dann auch assprische Gottheit und zwar siderischen Charakters: ber Gott entspricht bem Jupiter ber Römer (vgl. G. 141). Der heimische Rame war Marduk, auch Maruduk, wahrscheinlich altbabylonischen, nicht semitischen Ursprungs, aber bis jest noch nicht genügend aufgehellter Etymologie und Bebeutung (vgl. hierzu B. Jenfen, Rosmologie der Babylonier. Strafb. 1890. S. 242 ff.). Über fein mythologisches Berhaltnis zu Rebo f. b. M. Unter feinem Ehrennamen Bil, b. i. "Herr", wird er bei ben Manddern verehrt. Bei bem Bropheten Jeremia a. a. D. werben M. unb Bel (f. Baal) als die Hauptgötter der Babylonier namhaft gemacht, die beim Falle Babels würden "zu Schanden werden". Der Rame Merodach erscheint wiederholt auch in Eigennamen, wie 3. B. Merodach-Baladan (f. d. A.), Evil-Merodach (f. d. A.) u. a. m. Bu vgl. E. Schraber, KAT.2 Gieß. 1883. S. 422 ff.

Merodach - Baladan, babylonischer Ronig, ber an den Judäer Histia eine Gesandtschaft abordnet, welcher biefer unborfichtigerweise feine Schape zeigt, weswegen er von dem Bropheten Refgia getabelt wird (Jef. 39, 1-4). Dasfelbe wird noch einmal (nach bes Referenten Ansicht ift biefes ber ursprüngliche Bericht) 2. Ron. 20, 12-19 berichtet, wo jedoch ber Rame bes Babyloniers in Berobach- (Luther: Brobach-)Balaban augenscheinlich verftummelt ift. Der Rame ift sicher ibentisch mit bem babylonischen Ronigenamen: Marduk-abaliddina, b. i. "Merobach schenkte Sohn", bem wir wieberholt in ben affprischen und babylonischen Inschriften begegnen: schon in benen Tiglath-Bilefers III. (für die Zeit um 729), (f. inzwischen auch B. Roft, Reilinschrifttexte Tigl.-Bil.s III (1893) S. XXXVIII ff.) nicht minder in benen Sargons (für die Jahre 721 bis 710; vgl. ben Marbotempab bes ptolemaischen Ranons), endlich in benen Sanheribs (feit 705 auf dem Throne Asspriens.) Bgl. dazu die babylonische Chronit B. Col. I, 32; II 1—5 in KB. Bb. 2. (1890) S. 276 ff.; sowie die babylonische Königslifte in KB. 8b. 2. S. 290. Auch ber chalbaifche Geschichtsschreiber Berossus berichtet uns in ber Relation des Alexander Bolyhistor bei Eusebius von einem Marobach-Balbanus, ber gur Beit bes Sanherib und zwar im Beginn seiner Regierung sich für sechs Monde in den Besitz der Herrschaft über Babylon gefett gehabt hatte, aber von einem gewissen Elibus entthront und getotet sei. Da nun biefer Elibus sicher mit bem Belibus bes ptolemaischen Ranons, ber nach diesem von 702-699 auf bem Throne Babels faß, sowie mit bem bon

Sanberib gemaß bem Bellinochlinder als Konia bon Babylonien inftallierten Belibus (bezw. Belibni) identisch ift, so tann auch ber in der Bibel ermähnte Merobach-Balaban nur diefer Merobach-Baladan der Anschriften Sanheribs gewesen sein; das betreffende Ereignis, Die Absendung einer babylonischen Gesandtichaft an ben biefia tann somit nur in ber Zeit der sechsmonatlichen Berrschaft biefes Merodach-Baladan um 703 fallen. Fraglich aber ift, ob diefer Merodach-Baladan zugleich mit jenem anderen babylonischen Berricher biefes Namens identisch ift, beffen bereits gur Beit der Regierung des Tiglath-Bilefer und Sargon (j. vorhin) Ermähnung geschieht. Wir hatten biejes früher wohl auf Grund ber Ermagung abgelehnt, daß ber Mer.-Bal. ber Bibel als "Sohn bes Balaban", ber Mer.-Bal. bes Tigl.-Bil. und Sargon als "Sohn bes Jakin" bezeichnet sei. Dieser Anftog murbe inbeffen megfallen, wenn, wie ber Berfaffer biefes Artitels nachzuweisen gesucht bat, Bezeichnungen wie "Sohn bes Jakin", "Sohn bes Omri" und ähnliche im Affprischen lediglich folche nach Dynaftien maren: in diefem Falle tonnte ber "Sohn bes Jakin" fehr wohl perfonlich ber Sohn eines "Balaban" jein, fonnte fomit auch ber Merobach-Baladan Sanheribs mit bem Merobach-Baladan Sargons und weiter Tiglath-Bilefers, ber bann jedenfalls ichon 731 reip. 729 als babylonischer Teilfürst am Ruber gemesen mare, ibentisch sein. Es wurde biefe Rombination jogar eine monumentale Stute erhalten, wenn es fich beftätigen follte, daß, wie neuerbinge vermutet ift, bas 20. Jahr eines Merodach-Baladan, Königs von Babylon, von dem wir auf einem Rontrafttafelchen lefen (?), bas 20. Jahr unferes Ronias bon Babylon mare: bann murbe biefes 20. Sahr eben in die feche Monate bes Genannten gur Beit bes Sanherib gemäß Alexander-Bolyhiftor fallen, mas allerdings zutreffen murbe. Dag ber Ranon ben Mardofempad = Mer.-Bal. lediglich bis 710 regieren laft und bie Jahre 709-703(2) ber von bemfelben fraft jener Rotig über fein "zwanzigftes" Regierungsjahr notwendig beanspruchten Regierungsbauer ignoriert hatte, mare recht wohl erflärlich, da ja, wie wir sonst wissen, Arkeanos-Sargon und banach andere Machthaber über Babplon fattifch herrichten, und daß berfelbe von feiner fpateren, blog fechemonatlichen Regierung (703[2]) feine Rotig nimmt, mit ber sonftigen Ubung bes Ranons in Übereinstimmung ware. Richt richtig kann dagegen unter allen Umständen die Nachricht des Alexander-Polyhistor sein, daß Merodach-Balaban von Belibus nicht bloß entthront (was mit ben Inschriften burchaus ftimmt), fondern zugleich auch getotet fei; benn Sanherib berichtet uns gang ausbrudlich, daß ber bei feinem erften Rriegszuge befiegte Mer.-Bal. fich fpater wiederum ihm entgegengestellt habe,

bann an beffen Stelle ben Afurn abinfum, feinen "erlauchten" Sohn, b. i. den Aparanabius bes ptolemäischen Kanons (699-693), zum herricher über Sumir und Affab, b. i. Babylonien beftellt habe. - Einen Sohn bes Mer.-Bal. macht Asarhaddon namhaft als von ihm besiegt. S. E. Schraber, Reilinschriften und Geschichtsforschung. Gieß. 1878. S. 207. 336. 535 f. 540, sowie besielben KAT. Gieß. 1883. S. 338, 22; 339 ff. 343, 24 ff. 350, 26 ff. S. Bindler, Untersuchungen zur altorient. Gesch. Leipzig. 1889. S. 54 ff.; F. Hommel, Gesch. Babyloniens und Affpriens. Berl. 1885. S. 729 ff.

Meroe, f. Seba.

Merom. Unter bem nur Jof. 11, 5. 7 genannten "Wasser Merom", wo Josua den König Jabin (j. d. A.) und feine Berbundeten ichlug, verftebt man gewöhnlich ben beutigen Bachr Chule. Chule heißt das zwischen dem Dschebel Chesch und den Bergen von Safed, ben jublichen Muslaufern bes Antilibanus und Libanon, liegenbe und vom Jordan durchströmte Thal, das sich zwei Meilen nordl. vom See Genegareth bis nach Banias erstredt. Beil bas Baffer bes Jordan teinen genugenden Abfluß findet, fo ift im G. ein großer Sumpf von durchschnittlich 5 km Breite und etwa 8 km Lange entstanden, der schlieflich in ben Gee von Chale übergeht. Diefer fpist fich füblich nach bem Ausfluß bes Jordan bin birnförmig zu, mabrend seine nördliche Grenze mit bem Bafferstand ichwantt. In bas Sumpfgebiet im Norden ergießen sich übrigens außer bem Jorban noch eine Reihe von anderen Zuflüssen, die hie und da Teiche bilben. Dasselbe ist reich an Sumpfvögeln aller Art und mit wohlriechenden Binfen, Schilf und ägpptischem Bapprus (val. b. A. Ralmus) so bicht bewachsen, daß man nicht von Norden her, sondern nur von den übrigen unbewachsenen Ufern an ben See gelangen fann. Beiter norblich ift treffliches Beideland, bas ber Bebuinenftamm Ghawarine inne hat, und höher hinauf der befte Marichboden, ber ben Bauern reichliche Ertrage liefert. Dasfelbe gilt bom Beftufer bes Sees, bon bem bie ziemlich fteil abfallenben Berge von Safeb ein wenig zurudtreten, während im Often ber übrigens viel höhere Dschebel Chesch weniger steil bis jum Ufer bes Sees bin fich abbacht. Ubrigens ift die Gegend begreiflicherweise febr ungefund (bie Ghawarine find ein fehr vertommener Menichenichlag), und das ist auch ber Grund, weshalb biefer Distrikt in ber Geschichte Palaftina's nie eine bebeutenbe Rolle gespielt hat. Der Gee felbst ift nur 6-9 m tief und liegt 81 m über dem Mittelmeer und 274 m über bem Gee Genegareth. Er wird von ben arabischen Geographen Gee von Banias genannt, boch scheint auch ber Rame Chale alt zu sein. Der Diftritt Ulatha, ben Augustus nach bann abermals von ihm befiegt fei, und bag er Benobors Tobe mit Banias bem Berobes (f. b. A.)

icentte, ist gewiß bas heutige Ard el-Chale. Jojephus nennt ben See Samachonitis ober Semechonitis (Altert. V, 5, 1; 3. R. III, 10, 7), ein Rame, welcher nicht "ber fischreiche" ober "ber obere" (im Gegenjat zum tiefer liegenden See Genezareth), sondern nach J. R. IV, 1, 1 "See der Samachoniten", d. h. ber Einwohner von Semak (NW. bom See) bedeutet. Dag ber See von einem ionft nie vortommenden und gewiß unbedeutenden Ort den Namen trug, darf nicht Bunder nehmen. Bilbelm von Tyrus nennt ihn See von Melahah, wozu el-Mellaha am Bestufer bes Sees zu vergleichen ift. — Daß er im hebraischen Altertum See Merom geheißen habe, ist aber nicht zu beweifen. 3m Gegenteil ift es bemertenswert, bag Jojephus (Altert. V, 1, 18) jenen Sieg Jojua's über Jabin bei Berothe erfochten sein läßt, einem Ert, der bei ihm sonst (F. K. II, 20, e. Leben 37) Meroth heißt, wofür hieronymus Merom fagt. Roch jest liegt ein Ort Meron ober Meram 4 km westlich von Safed in unfruchtbarer Gegend auf einem felfigten Berge, an beffen Fuß eine reiche Quelle nach Safeb zu ftromt. Das von wenigen mohammedanischen und brufischen Familien bewohnte Dorf ist jeiner alten judischen Graber wegen noch jest das Ziel alljährlicher Ballfahrten ber dortigen Juden. Bielleicht haben wir hier bas Baffer Merom zu suchen (vgl. Seegen, Reifen II, 127 f. Robinson III, 597 f. N. Forsch. 93 ff. v. d. Belde II, 352). Nach der LXX fand die Schlacht im Gebirge ftatt. - Begen Altert. V, 1, 18 konnte man freilich auch an bas Dorf Maron, eine Weile WSW. von Redes, denken (Robinson III, 624, 645), über das bisher näheres nicht bekannt geworden iit. Bgl. noch Simron. Sm.

Recono richtiger Meronoth (1. Chr. 28 [27], m) hieß eine Ortschaft, die nach Neh. 3, 7 wahricheinlich in ber Nahe von Mizpa lag.

Meros wird nur Richt. 5, 23 genannt. Debora flucht den Bewohnern dieser Stadt, weil sie nicht Barak wider Sisera zu Hilse gekommen sind. Wo der Ort gelegen habe — doch wohl nicht allzuweit vom Labor entfernt - läßt fich mit Sicherheit nicht jagen. — Die zahlreichen Ibentifikationen, die versucht worden sind, beruhen nur auf wenig treffendem Gleichklang der Namen.

Reja, hebr. mescha (mit Alef) ist 1) ein bis jest noch nicht ficher bestimmter Grenzpunkt bes Bebietes ber Sohne Joftans 1. Mof. 10, so (f. die berichiebenen Annahmen oben S. 764 a). 2) Name eines Benjaminiten 1. Chr. 9 [8], .

Refg. hebr. mescha' (mit Ajin), = Errettung, war ein Berjonenname, wie bei ben Bebraern (vgl. Reja, ben Sohn bes Caleb 1. Chr. 2, 42), jo bei ben Roabitern. Bei letteren regierte ein Ronig biefes Ramens in der ersten Beit bes 9. Jahrhunderts

Gefchichte besfelben geftaltet fich in ben hauptzügen, wie seine unten naber zu charafterisierende Inschrift ben wenigen biblischen Rachrichten zur Ergangung bient, in folgender Beise. Er nennt fich bort "ben Diboniten", als Stammfürst von Dibon (j. b. A.) an ber Nordseite bes Arnon. Sein Bater war durch Omri, König von Jerael, als Bafallenkönig über Moab (f. d. A.) eingesett worben. Er felbst hatte bem Uhab, bem Nachfolger Omri's, den ftarken jährlichen Tribut von 100 000 Lämmern und 100 000 Wollwiddern entrichten muffen, erklarte sich aber nach beffen Tobe für unabhangig (2. Ron. 3, 4. s). Die Bropheten feines Gottes Chamos (f. d. A.) verhießen ihm dazu beffen Beiftand. Er befestigte in dem Gebiet nördlich vom Arnon die schon vorher vorwiegend von Moabitern bewohnten Orte Baal Meon und Rirjathaim. Er eroberte sodann zwei israelitische Städte besjelben Gebietes, Ataroth und Nebo. Die Bevolterung berfelben erwürgte er als Bannfluch (cherem) für Chamos. Bon Nebo, mahricheinlich von einer gottesbienftlichen Sobe (bama) bes Ortes, nahm er die Gefäße Jehova's (kele Jahweh) und weihte fie dem Chamos. Auch sette er eine andere Bevölkerung hinein. Nun aber zog Ahasja (j. b. A.), ber Nachfolger Ahabs heran, beffen Rame zwar in ber Inschrift nicht genannt wird, ber aber, ba weder an Ahab noch an Joram zu benten möglich ift, allein gemeint fein tann. Er befette wenige Stunden nördlich von Dibon die Stadt Jahaz, befestigte sie und suchte von da aus das Land zu unterwerfen. Aber durch irgendwelche Umstände, vielleicht durch einen Einfall der Sprer von Norden her, wurde er genötigt abzuziehen und starb nicht lange hernach an den Folgen eines unglücklichen Falles. Jenen Abzug mißt Meja selbst bem Chamos bei, ber ben König von Jerael "vor seinem Angesicht vertrieben habe". Rachdem er sobann mit einem fleinen aber auserlesenen Saufen Jahas erobert, befand er fich im ungehinderten Befit bes nörblich vom Arnon beanspruchten Landes, beffen Städte er einem etwaigen fünftigen Angriff gegenüber zu befestigen fortfuhr. Inzwischen waren, wahrscheinlich schon gleichzeitig mit Ahasja, die Ebomiter von Süden her in Moab eingefallen. Auch sie vertrieb er und war dabei überzeugt, nach dem Willen Chamos zu handeln, der zu ihm durch seine Propheten gesprochen: "Ziehe hinab! kämpfe wider Horonaim und nimm es ein". — Diese Nachrichten sind aus der erwähnten Inschrift geschöpft mit Ausnahme bessen, was 2. Kön. 3, 4. 5 geschrieben fteht. Rur burch biefes reihen fich jene in einen geschichtlichen Zusammenhang ein. Unberseits werfen sie selbst ein neues Licht auf die biblischen Erzählungen 2. Kön. 3, 6 ff. und 2. Chron. 20. Dag auch ber letteren eine besondere und wichtige geschichtliche Erinnerung zu Grunde liegt, wird fast allgemein anerkannt. Belche von v. Chr. nach der gewöhnlichen Zeitberechnung. Die beiden Erzählungen in die frühere Zeit falle, ist

nur nach inneren Grunden zu entscheiben. Früher als ber Inhalt beiber fällt jebenfalls bie Abfassung ber Inschrift Defa's. Er ftellte fie auf einer von ihm neuerrichteten Rultusftatte auf, die er bamath mescha' nannte, b. i. mit einem beabsichtigten Doppelfinne "Sohe Meja's" und "Sohe ber Errettung". Die Ebomiter ftanben bamals unter ber Oberhoheit des Josaphat, der mit Ahab und seinen beiben Rachfolgern Friede und Freundschaft hielt. Sicher mit feiner Billigung, vielleicht burch feinen Antrieb, mar es baber geschehen, bag fie bem Abasja burch ihren Ginfall in bas von ihm abtrunnige Moab Silfe leifteten. Da fie hierbei, ohne Unterftupung von feiten Jofaphate, ben Rurgeren gogen, erklart fich in ber unmittelbar folgenben Beit am leichtesten ihre Berbindung mit Defa zu einem raschen Überfall Jerusalems, wozu dieser, tühn gemacht burch feine bisherigen glanzenden Erfolge, aufforderte. Trafen boch beibe Teile in einem nicht grundlofen Unmut gegen Josaphat zusammen. Und begreiflicher Beise trachteten bie Chomiter schon damals nach der Abwerfung des judäischen Joches, die ihnen 5 bis 10 Jahr spater (vgl. in betreff ber Chronologie Stud. u. Rrit. 1874, S. 622 f.) unter Josaphats Rachfolger gelang (2. Chr. 21, s). - Dag aber bie Ebomiter wirklich fich an bem 2. Chr. 20 bargeftellten Streifzuge beteiligten, ift anzuerkennen, sei es, bag man in bem einen Schriftfehler enthaltenben B. 1 geradezu die Edomiter, fei es, bag man bort ftatt bes von Luther vermutungsweise gelesenen "Amunium" bie Meuniter ober Maoniter (f. b. A. Maon) einsest'). Denn bag biese alsbann hier nicht als ein von Edom verschiedener Stamm, sondern als Edoms bamalige Sauptvertreter in Betracht kommen muffen, gebt aus bem Rachfolgenben berbor (B. 28 heißen die Beteiligten im Grundtegt "bie Bewohner bes Gebirges Seir", was fonft ichlechthin bas ebomitische Boll bezeichnet, val. 5. Mof. 2, 4. 20; B. 10 u. 22 heißen sie "Sohne bes Gebirges Seir", ebenso wie 2. Chr. 25 basselbige Bolt in B. 11 "Sohne Seirs" und B. 14 Ebomiter genannt wird. Man val. auch insbesondere sachlich 2. Chr. 20, 10 mit 5. Mos. 2, 4 ff. 9. 19. 29; ferner Hef. 25, s: "Moab und Seir" und 35, s. 7. 15). - Je weniger Josaphat ben Abfall ber Ebomiter er-

wartete, befto leichter gelang es ben bamals Berbündeten, bis in die Gegend von Thekoa nahe vor Jerusalem vorzubringen. Dort aber wurde in ihnen durch irgendwelchen Anlag die alte Feindschaft wieder entzündet, so daß sie in blutigem Awist sich einander aufrieben und das ganze Unternehmen scheiterte. Bom Bag, ber seitdem zwischen Moab und Edom bestand, zeugt Amos 2, 1. — Bu ben hiermit gegebenen Boraussehungen ftimmt vollkommen der Abschnitt 2. Kon. 3. In welchem Umfange auch bie Ebomiter als gefamtes Bolt bem für Juba so gefahrbrobenben Streifzuge fich mochten angeschloffen haben, jedenfalls ftellten fie ihren Lehnsherrn gufrieben burch ben Gifer, mit welchem fie fich aus haß wie aus Rlugheit zu einem neuen Rriege gegen Moab bereit zeigten. Bu solchem rüfteten aus naheliegendem gemeinschaftlichen Intereffe die überdies befreundeten Berricher Josaphat und Joram, Ahasja's Bruber und Nachfolger. Den Angriff vom Guben ber, also auf bem schwierigen Wege durch die Bufte am Toten Meere, zu unternehmen, wurden sie wohl gerade auch dadurch veranlaßt, daß sie so sich der Treue und bes Rugugs ber Ebomiter am besten berficherten. Als bas heer auf bem Mariche burch brudenben Baffermangel in bie augerfte Befahr geriet, gab der mit anwesende Brophet Elisa die Berheißung göttlicher Aushilfe. Gleich barauf wurde jenseit bes Grenzbaches zwischen Edom und Moab ein entscheibenber Sieg errungen. ganze Land füblich vom Arnon wurde erobert und verwüftet. Defa, in Rir Harefeth eingeschloffen, schrieb seine verzweifelte Lage bem Born bes Chamos zu und opferte, ihn zu verföhnen, seinen gur Thronfolge bestimmten Sohn bor ben Augen ber Belagerer auf der Stadtmauer (f. S. 163 und d. A. Moloch). Wahrscheinlich bald barauf wurben bie Israeliten jum Abjuge genotigt, und zwar burch eine Seuche ober fonftige Blage, welche fie felbst einem "großen Born über Israel" zuschrieben, d. i. einem Zorn Jehova's (vgl. 2. Chr. 19, 10. 24, 18. 4. Mos. 1, ss. 18, s) — aus welchem Grunde, läßt uns bie hier fehr turge Anbeutung 2. Ron. 3, 27 nicht ertennen. Dag Defa bon ba ab im ungeftorten Befit feines Lanbes blieb, entspricht allen bamaligen politischen Berhältniffen. Dagegen ist schwerlich benkbar, was diejenigen annehmen muffen, welche 2. Chr. 20 erft in die nachfolgende Reit fegen, bag er nämlich trop ber erlittenen ichweren Rieberlagen und Berlufte unmittelbar barauf nicht nur einen Rachezug gegen Josaphat gewagt, sonbern auch wenigftens einen bebeutenben Teil ber Ebomiter bagu mit fortgerissen hätte, während diese nach den biblischen Angaben Josaphat und seinem Sohne so lange treu verblieben, bis des letteren Übermut ihren Abfall herbeiführte. — (Eine weitere Ausführung und Begrundung bes Obigen nebft einer hebraifchen Transtription und einer Übersetung ber Inschrift

<sup>1)</sup> Schon Altere suchten bort burch Konjektur in verschiedener Weise dem handgreislichen Schreibsehler des hebr. Textes nachzubelsen. Dieser lautet wörtlich überseit: "Es kamen die Kinder Moad und die Kinder Ammon und sein Teils von den Ammonitern wider Josaphat zu streiten". Die einen wollten wie Castalio, statt der zweimal genannten Ammoniter das eines dere das andere Malgeradezu die Edomiter einsehen; die anderen lesen, wie Bochart, an zweiter Stelle statt 'Anumonim mit Bersehung zweier Buchstaden und mit Berusung auf die Seyt. Molanm. Auch im Grundtext von B. 2 sind, wie allgemein anerkannt vird, zwei einander sehr ähnliche Buchstaden verwechselt, so daß statt Aram (Kuther Sprien) Edom zu lesen ist.

ift gegeben in den Stud. u. Krit. 1871, S. 587 bis | 684). — Über bie bebeutungsvolle Stelle ber Irammer Dibons, wo Missionar Klein im August 1864 bas Dentmal entbedte, f. b. A. Moab. Er bezeichnete beffen Dimenfionen als 3 Spannen Breite, 5 Spannen Höhe, 11/2 Spannen Dicke; ber

begonnenen Bemühungen preußischerseits, ben Stein gu erwerben, über ben abgeichloffenen Rauftontratt, bie französische Konkurrenz und bie bebauernswerte Bertrummerung bes Steins burch bie Beduinen, f. in b. ZDMG. 1870 ben Bericht S. Betermanns. der Berweser bes nordbentschen Konsulats in Jeruialem gewesen war, S. 640 ff. and meine Bemerkungen bazu s. 647 ff., auch das Urteil des damals in ehrenhaftefter Handlungsweise bewährten Rapt. Biljon Underground Jerusalem, p. 536 ff. Der damalige frangosische Konfulatsdragoman Clermont Ganneau hatte sich zum Glück durch einen Araber einen Bapierabklatsch der noch unversehrten Inschrift verschafft. af welchem allein jest, so uwolltommen er ist, die Möglichteit bas Ganze im Buiammenhange zu lesen beruht. Er ist nebst den aleichfalls bei veitem vorwiegend burch Ganman von den Beduinen erworbenen größeren und fleineren Stüden bes Steines in den Besits des Louvre-Mujeums gelangt. Die vollständige fritische Beröffentlichung dieses Materials steht noch zu awarten. Man hat die Fragmente nach Maggabe bes Abatiches zusammengefügt. Eine milich fehr verkleinerte überfictliche Darftellung Canzen ist in bem Katalog

ber "Salle Judaique" bes Loubre enthalten, mit einer Transfription und einer von E. Renan revidierten Übersetung. Auch findet fich bort eine von Ph. Berger verfaßte fehr ingfältige Zusammenftellung ber bereits fehr angeschwollenen Litteratur über die Mesa-Inschrift in den verschiedenen Ländern, auf welche hier verwiesen werden darf. Die erste Publikation der In-

im Februar 1870; im April erichien bann meine "Siegesfäule Defa's", bie ich als erfte beutsche Bearbeitung bier nennen barf. hernach hat Ganneau auf Grund weiterer Untersuchung bes 206flatiches und ber allmählich vermehrten Fragmente einigemale neue Rezensionen bes Textes gegeben. Schriftzeilen waren 34. Aber die damals sofort Seit der Transtription in den Stud. u. Krit. 1871.

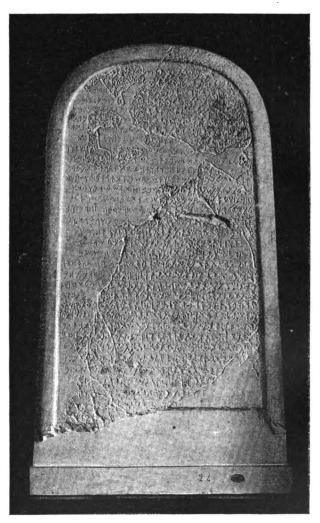

Stein des Mefa. Original im Bouvre-Mufeum in Baris. Rach bem Abguß im Agpptischen Ruseum zu Berlin.

S. 596 ift verhaltnismäßig weniges Reue gefunden. Das wichtigfte ift bie Ausfüllung ber Lude vor Ende von Zeile 12, wonach Mefa aus Ataroth ben ratfelhaften "Ariel bes DVDH" (f. oben S. 113 und 265 f.) zurudgebracht und dem Chamos geweiht hat. Die Annahme, bag hiermit ein Altar "Davide" gemeint fei, ift wegen bes be am Schluß bes ihrift erfolgte burch Ganneau und Graf Bogüe | Ramens unmöglich. — Ich habe gleich anfangs in

m. Schrift (Siegesj. Dt., S. 4) die Momente bervorgehoben, die auf den erften Blid Bibeifel an ber Echtheit erweden fonnten: Die Inschrift trägt an ber Spipe ben einzigen moabitischen Rriegsnamen, den die Bibel nach der Richterzeit überhaupt aufweist, enthält eine Reihe von Ortsnamen gemeinschaftlich mit bem gegen Woab gerichteten Stud Jej. 15 f., berührt fich mit Ausbruden bes letteren auch sonft in einer fast einem übermütigen Scherz gleichenden Beise u. f. w. 3ch habe aber gugleich S. 5 bie Gründe hervorgefehrt, welche folchen Berbacht ichlechthin ohnmächtig machen. Stepfis ift zwar hernach wieberholt aufgetaucht, aber immer wieber gurudgetreten; noch unlängft ift fie von namhafter Seite, nach vorangegangener Berufung auf fünf gleichfalls zweifelnde Fachgenoffen, in mahrheiteliebenber Beife gurud. genommen worden. - Mit Recht hat ein frangöfischer Belehrter behauptet, daß biefes auf einft israelitischem Boben gefundene Dentmal bas wichtigfte ber gangen fpeciell fogenannten femitifchen Epigraphit fei. In geschichtlicher Beziehung vgl. man außer dem Obigen in m. Schrift die Abichnitte: "Religionsgeschichtliche Bebeutung ber Inschrift" 3. 25 ff. und "Reue Aufschlusse über bie Geschichte bes Stammes Ruben" S. 36 ff., auch ZDMG. XXIV, 649 ff. In betreff ber moabitischen Sprache, Schrift und Rultur f. b. A. Moab. In allgemein paläographischer Beziehung hat die Inschrift für die Geschichte ber Schriftentwidelung, auch der griechischen, erhebliche neue Anhaltspunkte dargeboten, indem sie das älteste Denkmal des semitischen Alphabets ift (f. d. A. Schrift). Schl.

Mesed wird 1. Mos. 10, 2 (1. Chr. 1, 5) als ein Sohn des Raphet aufgeführt, bezeichnet also ein Bolt japhetischer Raffe und zwar, wie Bochart (Bhalea III, 12) ermiefen, bas Bolt ber Doscher an den moschischen Gebirgen im Guboften bes Schwarzen Meeres. Die genauere Form bes Namens hat sich wohl in der Schreibung Mosech in samaritan. Handschriften, sowie in dem mosoch ber Sept. und Vulgata (vgl. dazu unten auch bie affpr. Form muski) erhalten. Außer Bf. 120, s, wo DR. neben Rebar nur bilbliche Bezeichnung einer barbarischen, feinblich gesinnten Umgebung ift, und 1. Chr. 1, 17, wo M. irrtumlich für Masch (j. d. A.) steht, wird Dt. im A. T. stets in Berbindung mit Tubal, d. i. den Tibarenern ber griechischen Geographen, genannt. Go 1. Dof. 10, 2 (1. Chr. 1, s) und viermal bei Befefiel. Rach 27, 18 vertauften Javan, Tubal und M. Sflaven und eherne Geräte an die Tyrier; der Reichtum ber tolchischen Gebirge an Kupfer wird auch sonst bon den alten Schriftstellern hervorgehoben. Bef. 32, 26 find Tubal und DR. als graufame, friegerische Bölfer bem Gericht verfallen; Rap. 38, 2 vom Lande Magog (f. b. A.). Ebenfo merben Moscher und Tibarener von Herobot (III, 94. VII, 78) in engster Berbindung genannt. Wenn spätere Geographen die Moscher auf bas Gebiet zwischen ben Quellen bes Rur und Phafis beschränken, die Tibarener dagegen östlich vom Thermodon ansegen, so muß bei der engen Berbindung beider im A. T. und bei Herodot angenommen werden, daß sie sich ursprünglich weiter ausbehnten und unmittelbar benachbart waren. Rach ben Reilinschriften (val. Schraber, Reilinschriften u. Geschichtsforschung G. 155 ff. u. 182, Reilinichr. u. A. T. S. 84) wohnten bie Muschkaja im Lande Muschki ober Muski uriprünglich in unmittelbarer Nähe nordöstl. vom Lande Tabal (= Tubal), und zwar in einem Teile von Armenia minor, westl. vom nördlichen Euphratarme, und wurden erst später, wahrscheinlich burch die Gimirrai (b. i. Gomer, f. b. A.), nach bem Norben, beg. Norboften gebrangt.

Kach

Mejelemja (1. Chr. 27 [26], 1. 2. 9) ober Selemja (B. 14 im Bebr.) war ber zu ben Rorachiten (j. Korah), und zwar zu der Linie Abiasaph (wie 1. Chr. 27, 1 für "Maph" gu ichreiben ift; vgl. 10, 19) gehörige Thorhüter am öftlichen Saupteingang bes von Salomo erbauten Tempels. Sein Erstgeborener Sacharja, der als "kluger Ratgeber" berühmt war, befleibete icon bas Thorhüteramt an ber von David errichteten Stiftshutte und hatte am Tempel die Hut des Nordthors (1. Chr. 10, 21. 27, 2. 14). - Demfelben 3meig ber Rorachiten gehörte auch der Sallum an, welcher als Oberfter aller Thorhuter ebenfalls ichon an jener Stiftshütte Dienst that (1. Chr. 10, 17. 19), beffen Erftgeborener Mattithja bie Anfertigung bes Bfannengebads für bas tagliche Briefterfpeisopfer zu beaufsichtigen hatte (1. Chr. 10, 21), und nach bem sich noch in nacherilischer Reit eine von ihm ftammende Abteilung ber Thorhüter benannte (Esr. 2, 42. Reh. 7, 46). Die Annahme (Bertheau's), er sei mit jenem Mejelemja ibentisch, hat mehr gegen, ale für fich; eber barf man ihn für einen Bruder besfelben halten (vgl. 1. Chr. 10, 10 mit 27, 1). In der nach Sallum benannten Thorhuterabteilung tam übrigens ber Rame bes Ahnen auch wieder als Personenname vor (Esr. 10, 24).

(s. A.) steht, wird W. im A. T. stets in Berbindung mit Tubal, d. i. den Tidarenern der griechischen Geographen, genannt. So 1. Mos. Megander auftretende griechische Name für das Toesteausten Javan, Tubal und M. Sklaven und eherne Geräte an die Tyrier; der Reichtum der kolchischen Gebirge an Kupser wird auch sonst den alten Schriststellern hervorgehoben. Hei. 32, 28 sind Tubal und M. als grausame, kriegerische Bölker dem Gericht verfallen; Kap. 38, 2 und 39, 1 erscheinen sie als Unterthanen des Gog

Mesopotamia (Syriae) an Stellen wie 1. Dof. 24, 10. 31, 18 u. a. das Gebiet wiedergegeben, welches im hebr. Tert als Aram-Naharaim, b. i. bas "Aram ber beiben Strome", auch als Badban - Aram, "Gefilde Arame" 1. Dof. 25, w u. sonst bezeichnet wird (s. 107 a), val. "Keld Arams" bei Sof. 12, 18. Dem erfteren der beiben analog ift der fpater fprifche Name Beth-nahrin. Bie wir nun aber burch ben Thontafelfund von Iel-el-Amarna wissen, bezeichnen die Agppter mit bem bem Rabaraim entsprechenben Ramen Nabarina nicht bas gefamte Land zwischen Guphrat und Tigris in feinem nördlichen Teile, benn vielmehr lediglich ben westlichen Teil besselben, das bis an den Euphrat im Besten und bis an den Chaboras im Often reicht, und vom Balih-Belias durchströmt wird, mit Harran als Mittelpunkt, bei den Affprern in älterer Reit Land Ditani genannt. über die allgemeine Beschaffenheit dieses Gebietes i Aram. Mitten durch Mesopotamien hindurch führten die großen Bertehröftraßen, welche Borberaffen mit ben öftlicheren Gegenben in Berbinbung erhielten. Die nordlichfte lief von Aleppo in Syrien über bas Reugma am Euphrat nach Edeffa. fich hier in eine nördlichere Strafe, die über Amid-Diarbetr nach Moful-Ninive, und eine füblichere, die über Mardin und Rifibis ebendahin führte, ivaltend; eine zweite, ebenfalls von Aleppo ausgehend, nach Karkemisch am Euphrat (das nach neueren Erhebungen am mahricheinlichsten an bas Beftufer des mittleren Euphrats, in die Nähe oder an die Stelle des heutigen Dicherablus zu seten ist; vgl. Schraber, Reilinschriften und Geschichtsforihung, Gieß. 1878, S. 221 ff.) und von da über barran (f. Baran) an ben Tigris. Gine britte endlich lief beträchtlich füdlicher bem Euphrat entlang nach Babylon. Bei biefem Strafennes Deiovotamiens begreift es sich, wie die Hebräer nach ihrer Auswanderung aus Ur der Chaldaer und bei ihrem Buge nach bem Weften und Subwesten hier in **Resopotamien**, insbesondere in Harran längere Beit feften Ruß faßten (val. bie Artt. Abraham, Jalob, Rahor). Im übrigen sind wir über die altere Geschichte bieses Gebietes erft neuerdings burch bie agyptischen und affprischen Inschriften und Monumente einigermaßen orientiert. Danach unternahmen schon seit 1700 v. Chr. die Pharaonen der 18. oder sog. Tutmosen-Dynastie Büge nach Rejopotamien, bas in ben ägnptischen Inschriften, iebenfalls in seinem westlichen Teile (f. borhin), den Ramen Raharina führt. Roch um 1500 unternahm einen solchen Bug ber berselben Dynastie engehörende Amenophis III. (bie am Chaboras gefundenen ägyptischen älteren Scarabaen sind solche biefes Konigs und seines Borfahren Tutmes III.). Die Pharaonen Amenophis III. und sein Sohn Amenophis IV. (Chuen-Aten) unterhielten, wie wir aus dem Archive des letteren zu Tell-el-Amarna

anderen vorberafiatischen Fürsten, so auch namentlich mit mesopotamischen Fürsten, insbesondere mit folden von Naharina (Mitani) und Affprien. Auch noch spätere ägnptische Könige (ber 19. ober Rameffiben - Dynaftie) tamen bei ihren Bugen wider die Cheta (bie fprischen Sethiter) bis an den Euphrat, und einer ber früheften bon ihnen, Seti I., ben man um die Mitte bes 14. Jahrh. v. Chr. fest, foll fich noch einer Besiegung bes Landes Raharina rühmen. Seit ber Zeit aber erfahren wir bon teinem Berfuche ber Agupter mehr, fich Defopotamiens zu bemächtigen; jedenfalls feit Seti. wenn nicht ichon vorher, gingen bie transeuphratenfischen Besitzungen für die Agppter verloren. Seit berfelben Beit feben wir bafur im Often Uffprien mehr und mehr erftarten, beffen Berricher um 1600 v. Chr. unter ben Tributären Tutmes III. erschien, mahrend wir anderseits einen aus bem Archive Amenophis IV. zu Tell-el-Amarna stammenden Brief bes Affprertonige Afur - uballit (ca. 1450) befigen. Bereits um 1300 führte Galmanassar I. eine Rolonie in das Quellaebiet bes Tigris (f. die Inschrift R. Afurnaßirabals col. I, 102 ff.). Tropbem mahrte es noch geraume Reit. ehe benn bas öftlich bes Euphrat, zwischen Tigris und Euphrat belegene Gebiet bauernd ber affpriichen herrichaft unterworfen warb. Rachbem um 1100 Tiglath-Bilefer I. erfolgreiche Büge in biefe Gegenden unternommen hatte, wo er auch Armaja. vermutlich Aramaer, bekampfte, gelang es vor allen ben Rönigen Afurnagirabal (883 [885] bis 858 [860]) und beffen Sohne Salmanaffar II. (858 [860]—823 [825]) dauernd die östlich vom Euphrat belegenen Gebiete ben Affprern unterwürfig zu machen. Schon Ajurnafirabal gründete östlich bes Euphrat eine Stadt: "Burg Asurnagirabals" und westlich besselben eine zweite Stadt: "Furt Affurs"; Salmanaffar fobann brachte bas wichtige Tul-Barfib (Til-Barfip) am linten öftlichen Ufer bes Euphrat, die hauptstadt des Reiches Bit-Abini (f. "Beth-Eben" 214 f. und "Eben" S. 346 a), in seinen Besit und nannte es "Kar-Salmanaffar", b. i. "Stadt Salmanaffars". Um 816 begegnen wir einem affprischen Statthalter von Difibis, um 804 einem folchen von Rezeph (f. b. A.), um 800 einem gleichen von Ami'bi, b. i. Amib-Diarbetr am oberen Tigris. Bu biefer Beit, alfo um 800, mar bemnach Mefopotamien jedenfalls seinem wesentlichen Teile nach völlig ein Bestandteil bes affprifchen Reiches, bas es feitbem blieb bis zum Untergang bes letteren; bgl. hierzu auch 2. Ron. 19, 12, mo bie Stadte Gogan (f. b. A.), Barran (f. Baran), Rezeph (f. b. A.) und bie Gohne Ebens von Telaffar (f. b. A.) als von ben Borfahren des Affprers Sanherib unterjocht bezeichnet werben. Rach bem Untergange bes affprischen Reiches bilbete Mejopotamien einen Teil bes chalbaischen (auch medischen? -), altpersischen, griewiffen, einen Briefwechsel wie mit Babylonien und hisch-macedonischen, weiter des seleucidisch-iprischen



Mejopotamien nach Riepert und Schraber.

Reiches, um alsbann ein Zankapfel zwischen Barthem, Armeniern, Romern und sasanibischen Berjem ju werden. S. R. Mannert, Geographie ber Griechen und Romer V, 2 (2. A.), S. 188 ff.; h. Riepert, Lehrb. b. alt. Geogr., Berl. 1878, 5. 152 f.; E. Schraber, Reilinschr. u. Geschichtsforichung, Gieß. 1878, S. 143. 145 ff. 167 ff. 219 ff. 226. 473 ff.; Erman u. Schraber in Sipungsberr. ber Af. b. 28iff. 1888. XXIII. S. 584, 587; H. Windler ebend. Nr. LI, 1351. Für die hapothese des letteren, betr. die Existenz eines dem affprischen Reiche an Alter vorhergehenden vefimesopotamischen Reiches mit dem Wittelpunkte harran f. desfelben Gesch. Babyloniens und Affpriens, Lpz. 1892. S. 152 ff.; Altorient. Forschungm I, 1893, S. 75 ff., fowie ben Art. Euphrat. Schr.

Rester. Bahrend bas gewöhnlichste hebr. Wort in R. (1. Mos. 22, s. 10. Richt. 19, 20. Spr. 30, 14) basselbe einsach als bas Werkzeug, womit nan ist, bezeichnet, ist unser beutsches Wort W. 14hb. mexi-sahs) ursprünglich aus ben Ausbrücken



Agyptifche Steinmeffer. Berliner Dufeum.

in "Speise" und "Stein" (vgl. lat. saxum = His, Stein) zusammengesett und bedeutet ben pm Berlegen ber Speise bienenben icharfen Stein, dan auch jedes Werkzeug zum Schneiben. Die Mefte Art ber D., welche bekanntlich aus scharfen Steinen bestand, hat sich nicht nur bei ben Behiern im heiligen Gebrauche erhalten (vgl. 2. Mof. 4, m. Jos. 5, n f., und s. b. A. Altar Dr. 1, weie oben S. 205), sondern auch bei den Agpptern, wie ber von Herodot (II, 86) gebrauchte lusbrud "ber athiopische Stein" (f. oben S. 367) beweift. Wir geben hier nach Wilkinson III, S. 262 Abbildungen altägpptischer Feuersteinmesser es bem Berliner Dufeum. Man brauchte jeboch die M. nur vor der Mahlzeit (f. d. A.), da das Beisch zerschnitten auf den Tisch kam, nicht wähtend derfelben; vgl. über bas Brechen bes Brotes iben 6. 178. Herobes pflegte beim Effen bes Ebftes ein D. zu gebrauchen und machte (Joseph., 3. Ir. I, 33, 7. Altert. XVII, 7, 1) mit einem olden einen vergeblichen Selbstmordversuch. Über des Schermeffer val. 4. Mos. 6, s. Jes. 7, 20. od 5, 1; bas Schreibmeffer, womit bas als

Bum Wingermeffer (Quther: 36. 28 erwähnt. Sichel, g. B. Jef. 2, 4. 18, 6) vgl. b. A. Bein. Bie unfer "Sachse" (vom abb. sahs) eigentlich ben, ber bas Schwert trägt, bebeutet, so gehen auch im Bebraifchen bie Begriffe bes Meffers und Schwertes in einander über; das hebr. Wort für Schwert (chereb) bebeutet ursprünglich "Schärfe" (vgl. 2. Mos. 20, 25. Fos. 5, 2 f. Hef. 5, 1. 1. Ron. 18, 28). Dit ber jubifchen Auslegung hat man wohl in Edra 1, . an Opfer- ober Schlachtmeffer zu benten. Unter ben Tempelgeraten find mahrscheinlich 2. Ron. 25, 14. Jer. 52, 18 eherne Opfermesser genannt, während dasselbe hebr. Wort in 1. Kon. 7, so. 2. Kon. 12, 18 (hebr. . B. 14). 2. Chr. 4, 22 golbene DR., die gum Lichtpupen bienten und gum Gerate bes Armleuchters gehörten, zu bebeuten icheint. Kph.

Messias ist die griechische Umformung des hebr. Bortes maschiach, b. i. "Gefalbter", also gleichbebeutend mit bem griech. Christos. 3m A. T. kommt das Wort in dem uns geläufigen specifischen Sinn nicht vor. Wohl aber wird ber Rönig häufig durch die Bezeichnung "ber Gefalbte Jehova's" ausgezeichnet (1. Sam. 2, 10. 35. 24, 7. 11. 26, 9. 11 u. a.). So ift auch in ber von Luther migverftandenen Stelle 2. Sam. 23, 1 "ber Befalbte (Meffias) bes Gottes Jatobs" eine Gelbftbezeichnung Davids. In Jef. 45, 1 ift biefer inhaltsvolle Chrentitel auf Chrus (f. b. A. Rr. 3) übertragen; und er ift auch unter bem "gefalbten Fürften" in Dan. 9, 28 (Luther: "Chriftus, ben Fürften") gemeint, mahrend der "Gesalbte" in Dan. 9, 26 (Luther: "Chriftus") ein feleucibischer Fürft, am wahrscheinlichsten Seleutus IV. ift (vgl. S. 91 f.). Erft in ber nachkanonischen Zeit wurde bas Wort jur gebrauchlichen Bezeichnung bes von ben Bropheten geweißagten volltommenen Ronigs bes Gottesreiches, wozu neben biefen Beigagungen felbst namentlich bie Beziehung auf ben fünftigen messianischen Konig beitrug, welche ber 2. Pfalm (vgl. B. 2) und andere Königspfalmen im gottesdienstlichen Gebrauch bes nacherilischen Jubentums erhielten. Go tommt bie Bezeichnung "ber Meffias" ichon in ben alteften aramaischen übersetzungen bes Ontelos und besonders Jonathans vor. Im N. T. ift ber hebr. Titel nur Joh. 1, 41 u. 4, 28 gebraucht, während gewöhnlich bafür das entsprechende griech. Wort Christos (häufig, in den Evangelien in der Regel, noch mit dem Artitel = "ber Gefalbte", bann auch, befonbers in den Briefen, ohne Art. als Eigenname) gebraucht wird.

Meffing, f. Metalle.

**Mosen einen vergeblichen** Selbstmordversuch. Über **Wesullam** ist ein häusiger Wannsname, dem dis Schermesser vgl. 4. Mos. 6, s. Jes. 7, 20. als Weibernamen Mesullemeth (2. Kön. 21, 19) del. 5, 1; das Schreibmesser, womit das als entspricht; er bedeutet: "der (Gott) Hingegebene" kienende Rohr zugespist wurde, ist Jer. (mit dem Nebenbegriff, daß Gott auf solche Hin-

gabe Anspruch hat); baraus erklärt sich, daß er gern Brieftern (1. Chr. 10 [9], 11. 12. Reb. 8, 4. 10, 7. 12, 18. 16) und Leviten (2. Chr. 34, 19. Edr. 10, 15. Neh. 12, 25. 88) beigelegt murbe, wobei er ba und bort ben Namen "Sallum" vertritt (vgl. 1. Chr. 10, 11 mit 7, 12 f. [5, 38 f.]. Esr. 7, 2 u. Reh. 12, 25 mit Esr. 2, 42. Reh. 7, 45). Der Rame begegnet aber auch sonft nicht felten; es führen ihn: ein Uhne bes Gebeimschreibers Saphan (2. Ron. 22, 3), ein zu ben Sohnen Abihails gehöriger Gabit (1. Chr. 6, 18), brei verschiedene Benjaminiten (1. Chr. 9, 17; vgl. B. 11. 12. 10, 7. Reh. 11, 7. 1. Chr. 10, 8), ber erfte Sohn Serubabels (1. Chr. 3, 10), ein Oberster gur Beit Esra's (Esr. 8, 16) und ein anderer Beitgenoffe besfelben (Esr. 10, 20); endlich zwei an dem Bau der Stadtmauern Jerusalems zur Beit Nehemia's beteiligte Manner (Neh. 3, 4 u. 6), von welchen ber eine, Sohn Berechja's, zwei Mauerftude herftellte (Reh. 3, so), und ein fehr angesehener Mann gemesen fein muß, ba ber Sohn Tobia's, jenes einflugreichen koniglichen Beamten in Ammonitis, Johanan mit einer Tochter von ihm verehelicht war (Neh. 6, 17 ff.); daß er zu den Brieftern oder den Leviten gehörte, kann daraus, daß er im Tempelvorhof eine besondere Belle (Luther: "Raften") zur Berfügung hatte (Neh. 3, so), nicht sicher gefolgert werden (vgl. z. B. Jer. 35, 4. 36, 10). Einer jener beiben in Neh. 3 erwähnten Mesullam ist wohl das unter ben Unterschreibern bes Bundesvertrags genannte Bolkshaupt (Neh. 10, 20), mit dem auch der in Esr. 8 genannte Oberste identisch sein könnte. — In Jej. 42, 10 wird ber bedeutsame Rame gur Bezeichnung Israels als bes Knechtes Gottes gebraucht (Luther unrichtig: "ber Bollfommene").

**Metallarbeiter** im heutigen Sinne bes Wortes gab es felbstverständlich bei ben alten Asraeliten noch nicht. Immerbin sonderten fich aber ichon im bibl. Altertum wenigstens 3 Sandwerke, welche sich mit der Berarbeitung der Metalle befaßten: bie Gold- und Gilberichmiebe (Richt. 17, 4. Jef. 41, 7. Mal. 3, 2 f. Apftlg. 19, 24), die Schmiede in Erg (1. Ron. 7, 14. 2. Tim. 4, 14) ober Rotgießer (Beish. 15, .) und die Gijenschmiede (Jef. 44, 12. 2. Chr. 24, 12). Desgleichen nennt bie Schrift eine Reihe einschlägiger Manipulationen, wie die Scheidung der Erze (Jej. 1, 22. 25), von ber besonders in Bezug auf bas Gilber die Rede ift, das durch Abscheidung von Blei (Bleiglätte) und anderen Schladen (sigim) - ein Brozeß, ber wohl auch burch Zusetzung von Laugenfalz (f. b. A.) beforbert murbe, jum "burchläuterten" "lauteren", "toftlichen" ober "auserlefenen Gilber" (Bj. 12, 7. 1. Chr. 30, 4. Spr. 8, 19. 10, 20) wurde; ferner bas Schmelzen im Dfen (Bef. 22, 18. 20), im Tiegel (Sprüche 17, 8); als Handwerks-

6, so), die Bange (Jes. 6, 6), der Hammer (Jes. 41, 1. 44, 12), der Ambos (Jej. 41, 7. Sir. 38, 29). Aus Gold, Silber und Erz werben Saulen, Bilber und Gefage gegoffen (Jef. 40, 10. 2. Mof. 25, 12 u. a.); eine Kunst, zu welcher zu Salomo's Zeit (1. Kön. 7, 14) phonicische Künstler berufen wurden. Gold, Gilber und Rupfer werden ferner zu Blechen geschlagen (4. Mos. 17, 4), die über holz gezogen werden (2. Mof. 25, 18. Jer. 10, 4 u. v. a.); einzelne Stilde werden unter einander gelötet und geschweißt (Jef. 41, 7), zulest geglättet und poliert (1. Kön. 7, 46). Doch brachte es bas jüdische Bolt nie zu einer eigenen Kunst, noch zu einem eigenen Stil, ber in ber Entwickelung ber Kunstgeschichte könnte namhaft gemacht werden. Fr.

Metalle. Das Borkommen der Metalle, d. i. 1 ber schmelzbaren, dehnbaren und zugleich durch hohes spezifisches Gewicht sich auszeichnenden Dineralkörper, ist auf der ganzen Erde an bestimmte Formationen gebunden. Namentlich ist es das alte Grundgebirge der Gneißformation, des Urthonschiefers und die ältere Flöpformation des silurischen, devonischen und permischen Systems, welches die Wetalle in ausgedehnteren Lagern führt. Die jüngeren Flötsformationen des Jura's, der Kreide und des Tertiärs sind leer oder weniastens arm an Metallen. Erst das jüngste Schuttland und Trümmergebirge (sogenanntes Seifengebirge) ber großen Fluffe und ber weiten Rieberungen führt wieder die aus dem alten Gebirge stammenben Metalle, welche in diesem Fall durch Auswaschen aus dem Sande gewonnen werden. — Die Formationen von Sprien und Palästina (j. Gebirge) gehören jedenfalls als jüngere Flöpformationen zu den metallarmen, in welchen wohl magere Brauneisensteine und Bohnerzlager sich finden, das Borkommen anderer Erze aber, namentlich ber edlen Metallerze durch die Natur der Formation ausgeschlossen ift. Nur bas alte Gneiggebirge ber sinaitischen Salbinsel trägt die Möglichkeit des Borkommens giltiger Erze in sich. Über 5. Mos. 8, s, wo von der Erzgewinnung aus den Bergen bes gelobten Landes die Rebe ift, s. b. A. Bergbau. — Das edelfte, toftbarfte, gefuchtefte Metall, 2 das Gold, bildet schon einen Bestandteil des Reichtums ber Patriarchen (1. Mof. 13, 2. 24. 22. 85), und die aus Agppten auswandernden 38raeliten muffen betrachtliche Mengen bavon mitgenommen haben (2. Mos. 11, 2. 12, 26. 35, 22). Den handel mit Gold hatte namentlich Thrus in Händen (Bef. 27, 22), auf deffen Markt Raufleute aus Saba und Raema bas Gold brachten. Die größte Menge Goldes aber tam unter Salomo nach Jerusalem, infolge der Hiram-Salomonischen Expedition nach Ophir (1. Kon. 9, 26-28 und 2. Chr. 8, 17-18). Bis in die neueste Zeit hielt man die gerate werden aufgeführt der Blafebalg (Ber. Ophirfrage für eine wohl nie zu ermittelnde, und

gingen die verschiebenen Ansichten hierüber nach allen Beltgegenden auseinander. Bor turzem hat aber Sprenger aus alten arabifden Geographen nachgewiesen, daß Ophir sowohl als die anderen Goldländer, Havila (1. Mos. 10, 20), Saba, Barvaim und Uphas (Sef. 27, 22. Jer. 10, 9) an ber Bestlüfte Jemens zu suchen find (f. b. A. Ophir); dert zieht sich, schon auf der sinaitischen Halbinsel beginnend, altes krystallinisches Gebirge als erste Bedingung des Goldvorkommens bis zum perfischen Golfe bin; und in neuefter Zeit bestätigen die Unteriuchungen bes Kapitans Burton, der im Auftrag des Khedive die arabische Küste erforscht, daß in ber Ruftengegend zwischen Dzahabar und Ober-Chaulan die Goldbergwerke lagen, aus welchen die biram-Salomoniche Expedition gegen 100 Millionen Mark Goldes nach Jerusalem brachte (eine Summe, welche freilich der Ausbeute Kaliforniens mb Auftraliens gegenüber taum von Bedeutung gmannt werden darf, wo eine Jahresausbeute das 3- und 4fache des genannten Wertes beträgt). La um jene Zeit das Gold noch nicht ausgemünzt wurde, fand es vorzugsweise zu allerlei Gefäßen, Shalen, Bechern u. f. w., befonders den zu beiligem Dienft beftimmten (Esr. 5, 14), gur febr foliden Bergoldung der Bande, Deden, Thuren von Brachtgebäuden, der Altare und anderer Geräte des heiligtums durch Uberziehung berfelben mit ein ausgeschlagenem Goldblech, zu Göpenbildern ober beren Überzug (2. Mof. 20, 28. Jef. 2, 20), zu Schmuckjachen u. bgl. Berwendung. Doch biente 8 auch in Barren, runben, flachen Scheiben ober Ringen schon früh als Zahlungsmittel. In weldem Bert es stand, darüber jagt die Schrift nichts Bestimmtes; es wird aber wohl anzunehmen sein, die der Goldwert auch bei den Juden derselbe war, wie im übrigen Borberafien (vgl. b. A. Mine). 3— Mit dem Silber verhält es sich, was dessen natürliches Bortommen betrifft, wie mit bem Gold. Das Gebirge von Sprien und Baläftina schließt als jüngere Flöpformation das Borkommen von Silber aus. Den arabischen Nachrichten zufolge bricht das Silber gleich dem Gold in den Bergen von Jemen, woher es Salomo mit dem Golde brachte; boch achtete man es für nichts bem vielen hitbareren Golde gegenüber (1. Kön. 10, 21 f.). Die Hauptmasse Silbers mag aber aus Tarsis, beziehungsweise ben spanischen Bergwerken burch die Phönicier ins Land gekommen sein (Jer. 10, s. dei 27, 12), von welchen Plinius berichtet, daß sie <sup>bei</sup> ihrer ersten Fahrt nach Spanien so viel Silbers gewannen, daß ihre Schiffe es nicht fassen konnten und sie silberne Anker fertigten. Das Silber diente leit den ältesten Zeiten als Zahlungsmittel. Schon Abraham wog Ephron (1. Mos. 23, 18) 400 Setel Silbers bar für den Ader vor Mamre. Josephs Brüder nahmen Silber als Geld mit nach Agypten. Mer erft nach bem Exil wurde von ben Juden bas Silber zu Münzen geprägt (1. Matt. 15, 6), nach-

bem zuvor erft perfisches, bann griechisches Gelb in Umlauf gekommen war. Sonst wurde bas Silber in gleicher Beife wie bas Golb verwendet. Josephs Becher war von Silber (1. Moj. 44, 2). Silber wurde jum Schmud bes Beiligtums verwendet, sowohl bei der Stiftshutte (2. Dof. 38, 27 f.), als beim Tempel, für welchen David 7000 und bie Fürften 10000 Talente (1. Chr. 30, 4. 7), ja nach einer anderen Angabe jener sogar 1000 mal 1000 Talente Silber (1. Chr. 23, 14) gestiftet haben sollen; val. über den zu Salomo's Zeit in Jerusalem vorhandenen Silberreichtum 1. Kön. 10, 27. Auch musikalische Instrumente (4. Mos. 10, 2), Gogenbilder, Nachbildungen von Beiligtümern (Apftig. 19, 24) u. a. wurden aus Silber angefertigt. - Bichtiger noch als bie weicheren 4 ebleren Metalle war für bas Altertum bas cyprische Erz, schlechtweg das Erz, heutzutage nach bem es cyprium, Rupfer genannt. Gebiegenes Rupfervortommen gehört in den dem Altertum betannten Landern zu großen Geltenheiten; bas Rupfer mußte vielmehr erft verhüttet werden (Siob 28, 2). Dieser Suttenprozeß führte von selbst zu ber Erfahrung, baß gemiffe Legierungen, namentlich mit Binn, bas Rupfer in einer Beife barten, bag es bem Stahl nur wenig nachfteht. So wurden benn aus Rupfer und feinen Legierungen Topfe gemacht (3. Mof. 6, 28), Schaufeln, Beden, Bfannen (2. Moj. 38, s. 4. Moj. 16, so u. a.), allerlei Küchengefäße, Reffel, Meffer, Rellen (Jer. 52, 18); besgleichen waren bie Baffenftude aus biefem Metall gearbeitet, wie Belme und Banger, Beinharnisch und Schilb (1. Sam. 17, 5. 6. 28), Speerspipen und Bogen (2. Sam. 21, 16. 22, 85), auch Retten (Richt. 16, 21) und Spiegel (2. Moj. 38, 8. Siob 37, 18). Bas aus Rupfer und feinen Legierungen burch Guß bargeftellt mar, und bie neuere Sprache unter bem Borte "Bronge" begreift, hieß ehern. Cherne Saulenfuße und Ringe maren an ber Stiftshutte (2. Mof. 27, 10); ehern, b. h. mit Erz überzogen, war der Altar (2. Chr. 4, 1); ehern das Gitter um ben Altar, das Sandfaß; das Bafferbeden im Tempel, das auf 12 ehernen Rindern ftand, bieg bas eherne Deer (1. Kon. 7, 28); ehern mar bie Schlange, die Moses in der Bufte aufrichten ließ. Alle biefe Gegenstände waren nur durch Gug herzustellen, indem Bronze nicht hämmerbar ift (1. Kön. 7, 46). Bilblich ift ber Himmel ein eherner (5. Mof. 28, 28), wenn er nach Monate andauernder Dürre in der Farbe der frischgeschmolzenen Bronze glüht. Das Rohmaterial bes Kupfers war den Israeliten aus ben finaitischen Bergwerken im Megarathal (f. Bergbau) wohl befannt; doch mogen bie Phonicier, in deren Sänden der Hauptplat Cypern war und die aus ben tolchischen Gebirgen von ben Tibarenern und Moschern Erz bezogen (Hej. 27, 18), bie hauptmasse bes Metalls geliefert haben. -Uber bas Gifen, welches im ganzen Altertum 5 bem Rupfer gegenüber an Bedeutung gurudtritt,

bgl. d. A. Gifen. Bir bemerten hier noch, bag man in ber Bibel nur an Schmiedeeisen zu benten hat. Die Darftellung bes Gugeisens ift erft wenige Jahrhunderte alt. Gern wird das Abjektiv "eisern" als Bilb ber Barte und Festigkeit gebraucht, anderfeits aber auch auf bie Eigenschaft bes Roftens (Sir. 12, 10) als Reichen bes uneblen Metalls bingewiesen. - Binn brachten die Phonicier aus Tarfis mit (Bef. 27, 12); es wird neben anderen Metallen wiederholt genannt (4. Mof. 31, 22. Hef. 22, 18. 20), scheint aber für sich teine Berwendung gefunden zu haben, außer etwa an Stelle des Bleis als Senkloth (Sach. 4, 10); fonft aber murbe es wohl nur als Ruichlag zum Rupfer benutt, um es zu harten. In Jes. 1, 25 scheint aber basselbe bebr. Bort, welches fonft "Binn" bebeutet (bedil), Bezeichnung ber bei bem Ausschmelzen bes Silbers aus bem filberhaltigen Bleiglang fich abscheibenben Bleiglätte zu sein. — Enblich wird zugleich mit Binn das Blei genannt, das die Phönicier ebenfalls von ihren Tarsissahrten mitbrachten (Hes. 27, 12), wie es benn auch in Spanien gewonnen wurde (Blin. III, 7). Das meifte wurde aber nach den Abereinstimmenden Berichten aller Schriftfteller (Plin. IV, 36. VII, 57) von Inseln in bem abendländischen Weltmeer geholt. Es waren die Zinninseln (cassiterides), unter welchen die Küstengegend ber Graficaft Kornwallis verstanden werden muß, heute noch ber hauptplat des europaischen Borkommens von Zinn und Blei. Über die Benütung des Bleis gibt Siob 19, 24 Aufschluß, wonach aus Blei monumentale Schreibtafeln gefertigt wurden, und Amos 7, 7, wonach Lot und Sentel, genau wie heute noch, aus bem schwerften (vgl. 2. Mof. 15, 10. Sir. 22, 17) ber uneblen Metalle bargeftellt wurden. Endlich entnimmt man aus Bef. 22, 20, daß Blei als Bufat zu gewiffen im Altertume bergeftellten Legierungen benütt wurde, deren Natur freilich selbst nicht durch die chemische Untersuchung ermittelt werden kann, da biefelbe nicht festzustellen im stande ift, ob bas Blei nicht bem natürlichen Rupferers ichon beigesellt war. Die Analyse einer griechischen Kupfermunze aus dem vierten Jahrhundert v. Chr. zeigt beispielsweise 95,1 Rupfer, 2,8 Binn, 0,8 Bint, 0,8 Blei, 0,4 Gifen und 0,4 Nidel, Die einer griechischen Statuette berfelben Zeit 87,s Rupfer, 6,2 Binn, 6,2 Bint, O,1 Blei, O,2 Ridel. Ob aber die genannten Körper mit Bewußtsein zusammengegeben murben, ift mehr als zweifelhaft, ba g. B. Nidel bem Altertum fo unbefannt mar, als Tellur, Bismut, Platin u. f. w. Über das Antimon und seine Berwendung f. d. A. 6 Schminke. — Bahrend g. B. Blinius ichon eine Reihe von Legierungen tennt, in welchen Bufage von Silber, Blei, Binn und Bint (cadmia) eine Rolle spielen, ift in unserer Bibel nur von einer biefer Legierungen bie Rebe von Deffing, 1. Maft. 8, 22. 14, 18. 26. 48. Warum aber Luther

nicht gang flar und wohl auch nicht richtig; handelt es sich boch um ein auf Erztafeln geschriebenes Bunbnis ber Romer mit ben Mattabaern, b. h. um römisches Fabritat, von welchem verschiedene Broben noch erhalten find und der heutigen Beurteilung unterliegen. Die Tafeln beftehen balb aus reinem Rupfer, wenn die Schrift getrieben murbe, balb aus Bronze, wenn man Gug por fich hat. In ber Offenb. Joh. 1, 15. 2, 18 hat Luther tas Bort chalkolibanon gleichfalls mit "Meffing" überfest. Möglich, daß die in Rom als aurichalcum wohl befannte Legierung von Rupfer und Bint bamit gemeint ift; aber mahrscheinlicher ift boch, bag in biefer Bifion das Ebelfte und Roftbarfte, bas man kannte, genannt wirb. (Nun gibt bie Sept. bas in ber Beschreibung ber Gotteserscheinung von Befetiel (1, 4. 28. 8, 2) gebrauchte bunkle hebr. Wort chaschmal, bas man gewöhnlich "Glüberg" beutet (Luther: "war es wie Licht helle"), mit elektron wieder. Diefen Ramen führt bas Gemenge bon Gold und Siber (bas "weiße Golb", "Silbergolb", ses album), wenn letteres 1/s ber gangen Daffe bilbet. Dasfelbe tommt auf verschiebenen Gangen natürlich vor (das sibirische Silbergold hat 64 Teile Gold und 36 Silber), wurde aber auch fünftlich bergeftellt (Blin. h. n. IX, 65, XXXIII, 23). Doch ist eine befriedigende sprachliche Erklärung bes Wortes chalkolibanon als einer Bezeichnung bes Elektron bisher nicht gefunden. Der erfte Teil bes bunteln Bortes beutet eher auf bas fogenannte es Corinthium, eine Legierung aus Gold. Silber und Kupfer, die in dreifacher Mischung, einer weißglangenden mit vorwaltendem Silber. einer goldfarbigen und einer zwischen beiben in der Mitte stehenden hergestellt und besonders ju Bildmerten, aber auch ju Gefägen, Leuchtern (Jojeph., Leben 13) und anderen Geraten verwendet wurde (Blin. h. n. IX, 65. XXXIV, 3. XXXVII, 12) und in hohem Werte ftand. Bielleicht hat ber Sprer mit Recht icon bei ben awei köstlichen ehernen Gefäßen in Esr. 8, 27 an solche aus forinthischem Erz gebacht. Jebenfalls wird man dabei, wie vielleicht auch bei bem "bellen, glatten Erg" Sef. 1, 7 und bem "glubenben Erg" Dan. 10, . (hebr. in beiben Stellen nechoscheth kalal) an eine Legierung abnlicher Art zu benten haben.] Fr.

Methujael, f. Rainiten.

Methujalah, f. Sethiten.

Meunim, Meuniter, f. Maon.

Schminke. — Während z. B. Plinius schon eine Reihe von Legierungen kennt, in welchen Zusätze von Silber, Blei, Zinn und Zink (cadmia) eine Bolle spielen, ist in unserer Bibel nur von einer dieser Legierungen die Rede von Messin nacht und Zink der Sinkolle spielen, ist in unserer Bibel nur von einer der Legierungen die Rede von Messin nacht und zwar als Name Berzeichnis der Sinkolls und Urenkels des aus der Ehe Sidas Wort chalkos hier mit Messing übersetzt, ist meons mit einer Cananiterin entsprossenen

Saul, wieber vortommt (1. Chr. 5 [4], 26; vgl. 1. Ros. 46, 10. 2. Ros. 6, 18), wobei auch an die Bermischung von Jamaeliten und Ebomitern zu erinnern ift (f. Jamael).

Rikgar kommt in einem Berzeichnis edomitischer Stammfürsten vor (1. Mos. 36, 42. 1. Chr. 1, 58). Da dasselbe die Fürsten teilweise nach ihren Bohnstgen benennt, so hat man ohne Zweisel an den Ort Mabsara zu benken, der noch zu Eusebs Zeiten (Onom. unter Wasaris) in der Landschaft Gebalene als sehr großes Dorf vorhanden war und zum Gebiet Betra's gehörte.

Micha ist ein im A. T. häusig und in verschiebenen Geftalten begegnenber Rame. Bollftanbig lautet er im Bebräischen Mi-kha-Jehu (Richt. 17, 1 ff. 1. Kön. 22, s. Jer. 36, 11 u. a.), b. i.: Wer ift wie Jehova? Dancben auch Mikhajahu (2. Chr. 17, 7. 13, s u. 5.); Mikhēhu (2. Chr. 18, s), Mikhaja (2. Ron. 22, 12. Jer. 26, 18); Mikhā ift bie abgefürztefte Form, und felbft wieber burch Berschiedenheit des Dehnzeichens am Schluß doppelgestaltig (vgl. 1. Chr. 10 [9], 13 mit Reh. 11, 17; 1. Chr. 9 [8], 34 f. mit 2. Sam. 9, 12 u. a. m.). Daher auch in ben alten Übersetungen Michaeas neben Micha und Michaja; bei Enther Michaja neben Micha. - Unter den mindestens zwölf mannlichen and weiblichen (2. Chr. 13, 2; vgl. jedoch d. A. Abia) Berfonlichkeiten bes A. T., welche ben Mamen tragen, treten namentlich brei bedeutsamer hervor: 1) Micha, welcher in ben ungebundenen Buftanben ber Richterzeit auf bem Gebirge Ephraim ein Privatheiligtum mit vollkändigem Kultusapparat errichtete, und bei bemselben erst einen seiner Sohne, dann einen Eufel Rofis als Priefter anftellte (Richt. 17; val. Die Artt. Jonathan 1. und Manasse 4). Dag die Grundung, wie auf untheofratischer Grundlage, fo auf unlauteren Absichten beruhte, wird durch ben bezeichnenden Charafterzug Richt. 17, 1 f. wirksam angedeutet, und durch den Umstand illustriert, daß Orafelbefragungen bei berfelben ftattfanden (18, 3). Durch den Eroberungszug der Daniten in den Rorden bes Landes, von bem Richt. 18 berichtet, wurde M. wie des Beiligtums, fo des Briefters beraubt, feine Schöpfung aber, fern von bem Orte ihrer Entftehung, Die Grundlage für ben lange befandenen Separatfultus von Dan. Bal. o. S. 227. - 2) Micha, Sohn Jimla's, ber famarische Brophet zur Zeit Ahabs (1. Kön. 22. 2. Chr. 18). Als Ahab feinen Gaft Jofaphat von Juda gum Bunbesgenoffen für feinen letten unglücklichen. Feldzug gegen die Sprer werben will, werden zunachft die Augurn des hofes gur Beigagung über ben Ausgang bes Unternehmens aufgefordert. Der echt mantische Doppelsinn ihres Bescheids (1. Kön. 22, e; vgl. B. s) vermag Josaphat nicht zu befriedigen, und er verlangt noch weiter einen wahren Jehovapropheten über die Sache zu hören.

So wird Micha herbeigerufen, nicht ohne daß ihn Ahab als einen Mann von der Art Elia's charatterifiert. Bahrend unter ben hofpropheten namentlich einer, Bebefia, bem Bescheib ber übrigen eine bireft gunftige Wendung gibt, bleibt DR. gunachst fartaftisch bei bem Doppelfinn ber anderen ftehen (B. 15); bann aber, von Josaphat ernftlich und im Namen Jehova's um Berkundigung ber vollen Wahrheit beschworen, fagt er nicht nur die Nieberlage Jsraels und den Tob Ahabs voraus, sonbern stellt den übrigen Propheten als solchen, welche ohne Erkenntnis bes Rates Gottes lediglich vom Geifte bes gottlichen Berhangniffes getrieben werben, sich felber als ben wahren Propheten gegenüber, ber ben Rat Gottes selber weiß und also den Geist bes Berhängnisses von der Gotteswahrheit zu scheiden vermag (1. Kön. 22, 19—23; vgl. Am. 3, 7). Dem Unwillen Ahabs, ber gu Thatlichfeiten fortichreitet, fest er lediglich bie Forderung gegenüber, nach dem Gefet der Bropheten geurteilt zu werden (1. Ron. 22, 26-28; vgl. 5. Moj. 18, 20—22). — 3) Micha ber judäische Brophet gur Beit Sistia's, von bem wir eine Redenjammlung im Ranon der kleinen Propheten befigen. Bon feinen außeren Berhaltniffen wiffen wir nichts, als bag er von feinem Geburtsort, bem von ihm selbst genannten Fleden Morescheth bei Gath, alfo im fübmeftlichen Juda, ben Beinamen bes Morasthiten führte (Mich. 1, 1. Jer. 26, 18. Luther überfest an Diefen Stellen irrtumlich "bon Mareja" ftatt "von Moreseth", und auch Mich. 1, 14 hat er den Namen des Ortes in der übersepung verwischt; es muß heißen: "barum mußt du Bergicht leisten auf Moreseth Gaths"). Roch zu hieronymus Zeiten war bas Ortchen in ber Nabe von Eleutheropolis bekannt, und über dem daselbst gezeigten Grabe bes Propheten eine driftliche Rirche gebaut. - Mit feinem Zeitgenoffen Jefaja, mit dem er auch die edle Beifagung vom Friedensreich ber Zionslehre gemeinsam hat (Mich. 4, 1-4; vgl. Jej. 2, 2-4), bezeichnet M. jenen Sobepunkt in der Blütezeit der judäischen Prophetie, wo diefelbe, von dem frommen Königtum Histia's gepflegt, geschirmt und geehrt (vgl. Mich. 3, 12 mit Jer. 26, 18 f.), als wirksame Macht in ber Mitte ber das Bolfsleben beherrichenden Impulie ftand. Der größte Teil (Kap. 1-5) ber von ihm aufbewahrten Reden, welche nach kurzer Ankündigung der Katastrophe Samariens sich von 1, 8 ab voll und ausschließlich den einheimischen Verhältnissen Juda's zuwenden, prägt die reformatorische Schneibe ber prophetischen Beredfamteit fast noch icharfer, mindestens rauher aus, als Jesaja; schonungelos zumal gegenüber den Gunden der herrichenden Rlaffen: der Feilheit der Propheten, der Habsucht der Priester, welche zugleich die Rechtspflege in Sanden haben, und der Hartherzigkeit ber Großen gegen bie Armen (3, 5 ff. 3, 11; vgl. B. 1-4; 2, 1 ff.). Es ift ein Schritt über bie

Berkündigungen Jesaja's hinaus, wenn M. der | Sicherheit biefer Frevler ben Untergang Jerufalems, die Begführung bes Boltes nach Babel ankundigt (3, 12. 4, 10), und eine kummervolle königslose Zeit dem schließlichen Kommen des Beils voraufgeben fieht (4, o. 5, 2). In Bezug auf bas lettere fteht ihm, wie bem Jesaja, ber babibische Meffias im Mittelbunkt seines Rufunftsbilbes; aber auch dieser Gestalt fügt er einen eigentümlichen Rug hinzu: nicht bloß genealogisch wird fich ber Meffias, ber bon Urzeit ber im Rommen begriffene, als Sohn Davids barftellen, sonbern auch baburch, daß er wie ber Ahn von Bethlehem ausgeht (5, 1). Ruhiger, als diese stürmischen Reben, aber bei naberer Betrachtung von einer noch tieferen Wehmut und Rlage über bas umgebenbe Berberben getragen find bie munderbaren Schlugmeditationen des Buches (Rap. 6. 7). Wie auch ausgehend von der reinsten Bobe geiftig-sittlicher Gotteserkenntnis (6, 1-8), ringt sich in ihnen ber Brophet nur mit betenber Gewalt zu ber troftvollen Gewißheit auf, daß der überschwenglich Erbarmenbe, beffen Unbergleichlichkeit ber Rame bes Propheten ausbrudt (f. o.) und feine Rebe bezeugt (7, 18), and Ende feiner Bege trop allen Gegenscheins ber gegenwärtigen Erfahrung doch die volle Erweisung seiner Gnade und Treue über seinem Bolt ftellen werbe. Der beutliche Unterschied biefer Schlugmeditationen von bem Hauptteil des Buches Rap. 1—5 führt auf jungere Entstehung berfelben. Wenn von Dicha verfaßt, bezeugen sie. daß der Brophet noch unter Manasse gelebt und geschrieben haben muß.

Michael ift 1) ein von der mosaischen Reit (4. Moj. 13, 14) bis in die nacherilische (Esr. 8, 8) häufiger Berfonenname, welcher "wer ift wie Gott" bedeutet und also wie Misaël (2. Mos. 6, 22. Reh. 8, 4; = "wer ift mas Gott") und Michajahu, Michajhu, Micha ("wer ift wie Jehova") bas zu einem Eigennamen geworbene alte Befenntnis ber Unvergleichlichfeit Gottes ift (2. Dof. 15, 11 im Lieb am Meere; 5. Moj. 33, 26 im Segen Mose's), welches ber Brophet Micha, die Bedeutung bes Ramens, ben er führt, entfaltenb, gum Epiphonem feines Buches (7, 18) macht. - 2) Rame eines ber "bornehmften Fürften", b. i. Engelfürsten, also ber Erzengel (archangeloi) im Buche Daniel, welcher bort als Beiftand eines noch Erhabeneren (10, s-o; vgl. Offb. 1, 10 ff.) in Berteibigung Foraels erscheint (10, 18, 12, 1) und geradezu der Fürft diefes Boltes heißt (10, 21). Das vifionare Gemalbe geftaltet fich gemäß ber von ber nacherilischen Angelologie ausgeprägten Borftellung von fieben oberften Gott nachftftehenben Engeln (f. d. A. Engel), unter benen Dichael obenan fteht, er gur Rechten Gottes und Gabriel zur Linken (Targum zu hiob 25, 2 und ander-

boch nach einer nebenher gehenden Anschauung teinem Engel, sondern Gott unmittelbar unterstellt ist (Sir. 17, 14 f. Targum jerus. 3u 5. Mos. 32, 8 f. Midrasch rabba Rap. 2 zu 5. Mos.), gleicht sich baburch aus, bag Dichael als Streiter für bas Bolt Gottes auf Jehova's Seite steht und beffen mithelfendes Ruftzeug ift. So fteht er auch in Offb. 12, indem er den Satan und dessen Engel bekämpft und aus bem Himmel hinausbrangt, im Dienste Gottes und seines Chriftus. Gleichartig biefem vifionaren Auftreten Michaels in ber danielischen und johanneischen Apotalypse ist auch ber Widerstand, ben er nach Jub. . bem Satan über bem Leichnam Mosis leiftete; offenbar suchte ber Satan sein Recht an biesen geltend zu machen, wir wissen aber nicht warum; benn bie feit 1861 befannten lateinischen Bruchftude der Assumptio Mosis, aus welcher, wie Clemens Alex., Origenes, Dibymus fagen, Jubas bas Erzählte entnommen hat, enthalten es nicht; auch in ben erfinderijchen Ausschilderungen bes binscheidens Mose's, in benen sich ber Mibrasch ergeht, findet es fich nicht. Es ift ein zufällig nicht mehr belegbares Stud haggaba, gleicher Art mit bem, was Midrasch rabba Kap. 11 zu 5. Moj. (vgl. Targum jerus. zu 5. Mos. 34, 6) erzählt, daß Michael von Gott beauftragt ward, die Seele Moje's zu bringen, aber sich weigerte: "Ich war sein Lehrer, er mein Schüler; ich kann ihn nicht fterben feben," bag er bann aber bei Dofe's Beerbigung mithalf. Jubas verwertet biese haggaba als Lehrerempel, wie überhaupt die Haggaba, weit entfernt fich auf gleiche Linie mit bem Inhalte der biblischen Geschichtsbücher zu stellen, nichts weiter als didaktische Jaustration der heiligen 🛭 🗢 schichte sein will. Bon den außerbiblischen Borstellungen über den Erzengel Michael ist die bemertenswertefte, bag er ber Opferer auf bem urbildlichen himmlischen Altar ist (Menachoth 110a u. anbermarts), und daß er es war, welcher, begleitet von Gabriel und Raphael, Abraham die Geburt eines Sohnes von Sara verhieß und zu Mose aus dem Dornbusch redete (Midrasch rabba an ber betr. Stelle). - Die Erscheinungen bes Engels Jehova's seit 1. Mos. 16 gelten also altsynagogaler Auffassung nach als wirkliche Engelerscheinungen.

Daniel, welcher dort als Beistand eines noch Exhabeneren (10, s—0; vgl. Offb. 1, 10 ff.) in Berteidigung Fraels erscheint (10, 12. 12, 1) und geradezu der Fürst dieses Bolkes heißt (10, 21). Das visionäre Gemälde gestaltet sich gemäß der von der nachezilischen Angelologie ausgeprägten Borstellung von sieben obersten Gott nächststehenden Engeln (s. d. A. Engel), unter denen Michael obenan steht, er zur Rechten Gottes und Gabriel zur Linken (Targum zu Hobo 25, 2 und anderwärts). Daß Michael Fraels Fürst, und dieses 1011

bak er fich in Sicherheit bringen konnte (19, 11-17). Bu bem Entschluß, bas Schickfal bes Geachteten teilen zu wollen, reichte aber die Kraft dieser Liebe nicht aus; vielmehr ließ es fich DR. gefallen, baß Saul sie einem gewissen Paltiel ober Palti Bhalti), Sohn bes Lais von Gallim (f. d. A.) zur Frau gab, mit bem fie in einer überaus gludlichen Che lebte (1. Sam. 25, 44. 2. Sam. 3, 18 ff.). Schwerlich war babei Gifersucht wegen Davids Berebelichung mit Ahinoam und mit Abigail im Spiel; mindeftens die lettere erfolgte sicher erft nach M.s anderweitiger Berheiratung. Trop ihrer Untreue machte David, als Abner zu ihm übergehen wollte, bie Rudgabe Dichals zur Borbebingung jeber Berhandlung, ohne Zweifel hauptfächlich aus politijden Motiven (f. Isbofeth). Paltiel mußte unter Magen und Beinen sie ziehen lassen (2. Sam. 3, 12 ff.). Wie wenig aber ihr Charakter zu bem Dwids paßte, veranschaulicht die Scene, die sich am Eingang des Balastes zutrug, als David von ber feierlichen Ginholung ber Bundeslabe beimfehrte: wie icon früher ihr Sangen an bem Sausgottesbild (1. Sam. 19, 18; vgl. d. A. Teraphim) mit der Innerlichkeit und Tiefe des religiojen Lebens Davids im Gegenfat geftanben haben muß, i lam jett der Hochmut der Königstochter, der fich auch um Gottes willen nicht verleugnen wollte and jebe au nabe Berührung mit bem gemeinen Boll scheute, in scharfen Ronflift mit Davids bemutigem Sinn und seiner sich felbft vergessenben Luft am Lob und Breis feines Gottes (2. Sam. 6, 16. 20 ff. 1. Chr. 16, 20). In ber Schmach ber Kinderlofigkeit, welche die stolze Königin tragen mußte (2. Sam. 6, 28), fah die Rachwelt eine gerichte Bergeltung ihres Hochmuts und ihrer Teilnahmlofigfeit für bie nationalen Festfeiern zu Ehren Jehova's. — Über 2. Sam. 21, . f. d. A. Merab. — 1. Chr. 7, 40 ist statt "Michal": "Richael" zu lefen.

Ridmas, im Stamme Benjamin, in neuerer Zeit unter dem Namen Muchmas wiedergefunden, liegt taum 2 km nordöstlich von Dicheba (= Gibea Saul, G. Gottes, G. Benjamin) auf einem hugel, ber nördlich nach Der Diwan hin ansteigt, im S. burch ben Wadi Suweinft und im D. mb 28. burch fleinere Seitenthaler besselben begrenzt ift. Im weiteren Umfreis umichließen ben Ort fteinige Soben, die nur nach D. hin ben Blid auf die ammonitischen Berge frei laffen, und auf diese abgeschlossene Lage ist vielleicht der Name Richmas "Schlupfwinkel" zu beuten. In dem gegenwärtig fast ganz verlassenen Dorfe sind keine bemerkenswerten Reste aus dem Altertume erhalten; dagegen bietet die Örtlichkeit einen trefflichen Rommentar zu bem 1. Sam. 13. 14 Berichteten. Sauls Erhebung zum Könige hatte die Befreiung bon der philistäischen Oberherrschaft zum Aweck, daber rudten die Philister und zwar von Norden

her gegen Gibea, den Sitz des neuen Königs. Saul hatte ihnen anfangs zuvorzukommen gesucht, indem er Michmas und weiter nördlich die Berge von Bethel besette (13, 2); als ihm aber bie Philister bei Michmas (so ist 13, s zu übersepen) gegenübertraten, war er über ben Wadi Suweinit nach Gibea zurudgegangen und ftand bort hinter den jäh abstürzenden Wänden jener tiefen Schlucht in einer unangreifbaren Stellung (13, 10). Deshalb löste sich das philistäische Heer zum größten Teil in verschiedene Streifcorps auf (13, 17. 18), und nur eine fleine Abteilung blieb gur Beobachtung Sauls bei Michmas zurück. Etwa 10 Minuten öftlich von Gibea verengt fich die genannte Schlucht zu einem nur wenige Schritte breiten Thor, bas von zwei faft 31 m hoben Felsen gebildet wird. Der Weg von Dscheba nach Muchmas windet sich an der östlichen Seite des süblichen hinab und bann auf der Weftseite des nördlichen wieder hinauf. Dies ift ber Bag von Dichmas, an den die Philister ihren Borposten vorschoben, den Jonathan in kühnem Handstreich überwältigte. (1. Sam. 13, 20 muß nach bem hebr. überset werben: "und ber Philifter Poften zog aus an ben Baß von Wichmas.") Im israelitischen Lager bei Gibea murbe die baburch unter ben Philistern entstandene Berwirrung bemerkt, die benutend Saul seinen erften Sieg über die Philister errang (14, 1. 4 ff. 16. 10 ff.). - Danach ift es zu verfteben, weshalb der Brophet Jesaja 10, 20 f. das affprische heer vor bem ichlimmen Bag von Dichmas bas Gepad ablegen läßt. (Es muß bort überfest werben: "Michmas vertraut er feinen Beug an. Gie gehen über den Bag. Geba [denken fie] gibt uns Rachtquartier.") - Dit Serubabel fehrten 122 Bürger von Michmas aus bem Egil zurud (Esr. 2, 27. Neh. 7, 21), die sich in ihrem Heimatsort nieberließen (Reh. 11, s1). Michmas, aus beffen Umgegend nach bem Talmud das beste Mehl kam, scheint später einige Bebeutung gehabt zu haben. Der Mattabaer Jonathan (f. d. A.) herrschte zeitweilig von hier aus über seine Anhanger (1. Matt. 9, 78. Joseph., Altert. XIII, 1, 6).

Midmethath. Stadt an ber Nordgrenze Ephraims gegen Manasse (Jos. 16, c. 17, 7), noch nicht wieber aufgefunden. Der Monch Burchard von Barby (gegen Enbe bes 13. Jahrh.) hielt M. für ben Ort Chaco (f. Laurent, Peregrinatores medii aevi quatuor, p. 83 sq.), bas heutige Kakûn, ein großes, etwa 1800 Em. gahlendes Dorf auf einem Sügel ber Ebene Saron, halbwegs zwischen Samaria und Cafarea. Allein M. lag nach Jos. 17, 7 jebenfalls nicht soweit von Sichem ab. M.

Midian, Mibianiter, bedeutender arabischer Bolksstamm, der 1. Mos. 25, 2 (1. Chr. 1, 32) im Gegenfat zu ben ismaelitischen Arabern auf Dt., einen Sohn des Abraham und der Retura, zurudgeführt wird. Bon ben fünf Göhnen, b. i. Saupt-

64 \*

ftammen, Mibians (1. Mof. 25, 4), lagt fich teiner ficher mit fonft befannten arabifden Stammen ibentifizieren. Midian felbft tritt uns bis in die erfte Ronigszeit in den verschiedenften Beziehungen zu Jerael entgegen. Rach 1. Mos. 25, e entließ ihn Abraham famt ben übrigen ins "Morgenland" (f. b. A.). Gine Rarawane ber Mibianiter, Die von Gileab nach Agppten unterwegs ift, bringt nach ber elohistischen Quelle (B bei Dillmann) 1. Mof. 37, 28. 26 (wo im hebr. Tegt Medanim für Mibjanim fteht) ben Joseph als Stlaven nach Agypten; bie Bezeichnung berfelben als Jemaeliter (37, 25. 29. 39, 1) gehört ber fogen. jahwiftischen Quellenschrift (C bei Dillmann) an. Roses wohnen Widianiter im Sübosten der Sinaihalbinfel ("Land Dibjan", 2. Mof. 2, 15 ff. 4, 19) unter Jethro, bem "Priefter Mibians" (3, 1. 18, 1. 4. Mof. 10, 20 ff.; f. bas Nähere unter Sethro). Aber auch im Oftjordanland trifft Israel wieber auf Midianiter. Stammhäupter berfelben find 4. Mof. 22, 4 ff. mit ben Moabitern verbundet; die Berführung Jeraels zu Unzucht und Gögendienft, bie 4. Mof. 25, 1 ff. von ben Moabitern ausgeht, wird B. . ff. (in ber priefterlichen Quellenschrift) ben Mibianitern schulb gegeben. Infolge beffen wird B. 10 ff. bie Befriegung ber Mibianiter geboten; den Rachezug felbst, bei welchem fünf Könige ber Mibianiter erschlagen werben (unter ihnen Bur, vgl. 25, 18, und außerdem Bileam, der ben Dibianitern bie Berführung Jeraels angeraten habe), erzählt 4. Mof. 31. Rach Jos. 13, 21 bagegen fiel biefer Felbzug mit bem gegen Gibon gufammen, ale beffen Bafallen bie fünf Ronige ber Midianiter aufgeführt werden. Am gefährlichsten wurden die Midianiter ben Jeraeliten um die Mitte ber Richterzeit. Rach bem alteren ber jest Richt. 6-8 verichmolgenen Berichte (8, 4-10 a. 11-21) brachte ihnen Gibeon in Ausübung ber Blutrache bei Kartor füblich von Suffoth im Oftjordanlande eine Nieberlage bei und totete ihre beiben Ronige Sebah und Zalmuna. Nach dem jüngeren Bericht (6, 1-8. 11-24. 33-8, 3) überschwemmen die Didianiter im Berein mit Amalefitern und anderen Banderstämmen bas gange Bestjorbanland, verwusten die Ernten und treiben die Serben weg, bis es Gibeon gelingt, sie burch einen fühnen überfall in der Ebene Beereel in die Flucht zu treiben. Zwei ihrer Könige, Dreb (Rabe) und Seeb (Bolf) werden vom Jordan abgeschnitten und getotet (7, 25). Die große Beute an golbenen Ringen u. bergl. (8, 24 ff.) entspricht bem 4. Mos. 31, so Ergablten. Die Erinnerung an ben "Schlachttag Midians" blieb noch Jahrhunderte lang in Israel lebendig (vgl. Richt. 9, 17. Jes. 9, 3. 10, 20. Ps. 83, 10. 13). In die Zeit Gibeons ober doch wenig später fällt mahricheinlich auch ber entscheibenbe Sieg, ben ber Ebomiterkonig Sabad auf bem Gefilbe Moabs über die Midianiter erfocht (1. Mof. 36, 35. 1. Chr. 1, 40). Jedenfalls begreift fich aus diefen

Rieberlagen, wie bie Midianiter seitbem fast gang aus ber Geschichte verschwinden. Abgesehen von 1. Kon. 11, 18, wo Mibian nur als Ortsname (nach Thenius irrtümlich für Wa'on) erwähnt ist, gebenkt ihrer nur noch Habak. (3,7 "Zelte Mibians") und ber zweite Jefaja (60, 6) als friedlicher Rarawanenhanbler. — Als ber eigentliche Stammfit ber Midianiter ift nach 1. Mof. 25, . ber Rorbwesten bes gludlichen Arabien zu betrachten. Birtlich nennt Ptolemaus (VI, 7, 2) einen Ort Mobiana auf ber Oftseite bes Roten Meeres, sowie (VI, 7, 27) ein nordöftlich bavon gelegenes Da abiana. Dem erfteren entspricht ohne Zweifel bas Mabiane im Onomaftiton bes hieron, und bie Ruinen von Madjan, welche nach den arabischen Geographen 5 Tagereisen südöstlich von Aila (Clath) am Roten Meere lagen. Aus biesen Gegenden konnten sich Midianiter als Romaden und Karawanenhändler ebenso nach der Sinaihalbinsel (f. o.), wie nach ben Landstrichen öftlich vom Jordan verbreiten und auf dem Sobepunkt ihrer Macht (Richt. 6, 1 ff.) auch räuberische Einfälle ins **Wes**tjordanland unternehmen. Ksch.

Diese Lage bes alten Mibian wurde burch Rapt. R. Burton bestätigt (the Gold-mines of Mid. and the Ruined Midianit. Cities 1878), ber ein nordliches und fübliches Midian unterfceibet, in beiben aber die überraschenbften Spuren alter Rultur und namentlich alten Bergbaus auf eble Metalle gefunden hat. Bon 'Akaba im R. des Golfes bis zum Ras Fartak, ber Sübspine ber finaitischen Salbinfel gegenüber, ift fruftallinisches Gebirge, von Quarzadern durchzogen, welche 15 bis 20 % Silber führen; an ben meiften Orten findet sich Wasser, Ruinen von Wohnungen, alten Schmelzstätten, Schladenhaufen, Graber und Ratakomben. Bon da bis jum 22.0 55' R. B., ber Grenze Agnptene, zieht parallel mit ber Rufte bes Roten Meeres eine Granittette, zwei Tagereisen von daher entfernt, mit ichroffen Spigen, die fich im Dsch. Schazz bis zu 2000 m erheben. Dahinter lehnt sich eine 1200 m hohe Sochebene aus rotem Canbftein, bas Simfaplateau. ihr liegt bie alte Stadt Schiwak, Schuwak (Suka bes Btolemaus) mit Borftabten, Aquabuften und Ratakomben. In ihrer Rabe und weiter gegen Often ift altvulfanisches (bafaltisches) Geftein von Goldadern fadenförmig durchfest. Außerdem fand Burton 3 Türfisminen, reiche Schwefellager und Salzlager.

Migdal, j. Migdol.

Migdal El (b. i. Turm Gottes), feste Stadt in Naphtali (Jos. 19, 20). Das Onomast. nennt sie Wagdiel und sett sie 9 (resp. 5) röm. M. nörblich von Dor an (Riepert und Guerin identisizieren Wagdiel mit dem heutigen 'Athlit, dem Castellum Peregrinorum der Kreuzsahrer). Aber bis an die Rerestüfte, geschweige benn bis in die Gegend sällich vom Carmel reichte das Stammgebiet Naphtali's schwerlich. Auch Knobels Vermutung, daß man (nach dem Borgange der Sept.) a. a. D. Migdal-Cl-Horem als Name eines Ortes aufzusassen habe, welchem das heutige Medschdel-Keram (an der Straße von Affa nach dem oberen Jordanthal, westlich von Rame) entspreche, erscheint gewagt. Am wahrscheinlichsten bleibt es immer, daß das altestamentliche W.E. das neutestamentliche Magdala sei (s. b. A.).

Rigdal Cad (b. h. Turm, Raftell Gabs, ber Stüdsgottheit, vgl. b. A. Baal Gab) hieß ein Ort in der Niederung Juda's (Jos. 15, sr), im Cnomast. Ragdala genannt (nach Sauce vielkicht das Migdol der Liste Ramses III.); vielleicht, wie Schick, Guerin u. a. annehmen, das 1500 Ew. zählende, mitten unter üppigen Gärten gelegene Redichdel östlich von Astalon. Es fragt sich freisch, ob M. G. soweit westlich, innerhalb des philikischen Gebietes, gesucht werden darf.

Rigdol, griech. Wagbolon (2. Mos. 14, 2. 4. Mos. 33, 1. Jerem. 44, 1. 46, 14 [Luther: Wigbal] Hef. 29, 16. 30, 6. [st. "von bem Turm zu Spene an" l. in beiben Stellen "von Wigbol nach Spene hin"]), Rame von mehreren ägyptischen Grenzsestungen,

der hieroglyphisch pa Maktol geschrieben ward. Er bedeutet im Agyptischen wie im Hebräischen "Turm" "Feste". Wir begegnen ihm an verschiedenen Stellen auf den Denkmälern, und zwar in einer Schreibung, welche beweist, daß die Agypter mit der Bedeutung unseres Namens, vor den sie den männl. Artikel u. hinter den sie das Determinativzeichen für besestigte Orte T

Rauer mit Zinnen und einen Bahn ober Edftein) pieben pflegten, wohl vertraut waren. Bei ben verichiebenen Digdol (Mättol) pflegen bie Namen berjenigen Bharaonen zu fteben, benen fie ihre Errichtung ober Berftärfung verbankten, und fo binnen wir ein Mäktol ober Fort Seti I., Seti Rerneptha's und Ramses III. so wie ein Maktol de Brunnens Huzar (?) a nachweisen. — Unter bahiroth S. 568a ift die Fortifikationskette er-Dahnt worden, bas Chetem (Etham), welches ben Rhmus von Suez nach Often hin abschloß, und Dir halten uns für wohl berechtigt anzunehmen, daß, da jedenfalls mehrere Forts zwischen dem Rittellandischen und Roten Meere, also auf bem Boden einer nachweislich nicht ägyptisch, sondern einen semitischen Dialett rebenden Bevölferung Tiftiert haben, diesen allen ber Ramen Digbol (agpptisch Mattol) jugetommen fei. Wenn es nun auch teiner Frage unterliegt, daß bas auf ben

allzu weit vom Nittelmeer entfernt war, jo ist es doch von ber anderen Seite taum zweifelhaft, bag auch im Guben ber befestigten Oftgrenze gur Reit bes Auszugs ber Jeraeliten, wie dies unter ben romiichen Raifern bestimmt ber Fall mar, eine Befagung hinter der Mauer erhalten ward. Der Stationsort berfelben fann faum anders als Migdol geheiken haben und scheint uns mit demienigen aleich ju fein, bas 2. Dof. 14, 2 erwähnt wirb. Die Brugichiche Bestimmung ber Lage von Bibahiroth, bor bem, zwijchen Digbol und bem Schilfmeere vor Baal Zephon, die Juden lagerten, muß aus sprachlichen Gründen entschieden zurückgewiesen werden; bas aber ift nicht zu leugnen, bag am häufigsten von allen "Migdol" basjenige ermähnt ward, welches, wie außer anderen Terten eine bilbliche burch Inschriften erläuterte Darftellung an der nördl. Außenwand des Tempels von Karnat beweift, in ber Rabe eines Quells und unweit bes gegrabenen mit Krofobilen bevölkerten Rilarmes gelegen mar, ber an ber Feftung Belufium vorbeifloß. Es darf nicht mit dem Mattol verwechselt werben, in beffen Rabe ein Schiffstampf gegen die mit den libpichen Feinden Agyptens verbundeten Boller von Ramfes III. ausgefochten warb.

Migron muß nach Jef. 10, 28 zwischen Ajjath und Michmas gelegen haben, ba bie rhetorische Wirtung jener Stelle eben barauf beruht, daß bie Aufzählung ber Orte einer wirklich möglichen Marschroute entspricht, die von Ajjath nach Michmas an Migron vorbeiführte. Nun ift freilich bie Lage von Ajjath (f. b. A.) nicht ganz gewiß; doch icheint Bordsch Machrun (ober Tell el-Bordsch) 1 km suboftl. von Betin auf jeden Fall zu weit nach NW. zu liegen. Rach Socin (Babeter S. 337) liegen aber bie Ruinen eines Orts Makrun füboftlich von Burta an ber Beftfeite bes Thals, das fich weftlich bon Dichmas von R. nach S. gieht. Dit Unrecht fucht man basfelbe Digron in ben Worten 1. Sam. 14, s. Lag ber Ort norblich von Michmas, fo tann Saul am Ende von Gibea nicht zugleich in Migron gewesen sein, zumal ba Michmas und Gibea burch ben von 28. nach D. fich erftredenben Babi Suweintt, um ben fich eben ber Rampf brehte, getrennt find (f. b. A. Dichmas). Wit richtigem Takt hat Luther deshalb bas Wort migron an jener Stelle appellativisch genommen. Seine übersetung "Borftadt" ift bagegen ficher falich, und auch die gewöhnliche Deutung "Absturz" jedenfalls unrichtig. Eher konnte bas Wort, wenn es nicht verschrieben ift, "Tenne" bebeuten.

einen semitischen Dialekt rebenden Bevölkerung stiftiert haben, diesen allen der Namen Migdol stammvater eines von Gibeon nach Jerusalem (ägyptisch Maktol) zugekommen sei. Wenn es übergesiedelten Geschlechts (1. Chr. 9 [8], so. 10, nun auch keiner Frage unterliegt, daß das auf den den die haber der 2. Division im Heer Davids genannt.

Milca, f. Nahor. Denfelben Namen führt eine ber 5 Tochter Belophchads (4. Mos. 26, 23. 27, 1. 36, 11. 301. 17, 3).

**Milch.** Die in der Frauenbruft oder dem tieriichen Guter abgesonberte nahrhafte weiße (zu 1. Mos. 49, 12 vgl. oben S. 479) Flüssigkeit führt als Nahrungsmittel ben bebräischen Ramen chalab, welches Wort überall im A. T. steht, wo in Luthers Aberseyung von Wilch die Rede ist, auch wo man mit Sept. (vgl. Hiob 21, 24. Jef. 55, 1. Hef. 25, 4) irrig an Fett (hebr. cheleb) gebacht hat. Aus ber M. als Nahrung ber Kinder (f. b. A.) bis zur Entwöhnung (vgl. Jef. 28, s. 2. Maff. 7, 28) erflart fich die bilbliche Bezeichnung für die Elemente ber driftlichen Beilsmahrheit in 1. Ror. 3, 2. Bebr 5, 12 f.; vgl. Sej. 60, 16. 1. Betr. 2, 2. Fur bas gange Leben der Bebraer, wie faft aller Bolfer aller Zeiten, tommt aber bie burch Biehzucht gewonnene D. in Betracht, welche ben Beduinen guweilen gang allein bas Leben friftet. Go ergahlt ber Buftenwanberer C S. Balmer (G. 227): "In vielen Gegenden ber Bufte ift D. bas einzige ben Bebuinen jugangliche Rahrungsmittel. 3ch habe aus verbürgter Quelle erfahren, daß ein Araber im nördlichen Sprien brei Jahre lang meber Baffer noch feste Nahrung zu sich genommen hat. So lange die Berben faftige Rräuter reichlich finden, fonnen fie bes Trintens bis zu einem gewissen Grade fast entbehren. Bei der Bahl eines Lagerplages ist bem Araber eine gute Beibe weit wichtiger als Bafferreichtum," und berfelbe Reisende (S. 380) berichtet von den Arabern der Moabitischen hochebene: "Saure ober fuße M. gibt es immer reichlich; fie wird bem Gaft gur Berfügung geftellt; fragte ich aber nach einem Trunt Baffer, fo machte ich oft bie Erfahrung, bag ein folcher im Lager icon tagelang nicht vorhanden mar." Bie für die hirten (1. Kor. 9, 7), so war die M. für alle Bewohner (vgl. Sir. 39, 21) Balaftina's, bes von Milch und Honig fliegenden Landes (2. Dof. 3, s; vgl. Hohest. 4, 11. 5, 1. Joel 3, 25 [hebr. 4, 18]), ein unentbehrliches Lebensbeburfnis. Bur Aufzucht der Tiere (vgl. 1. Mof. 32, 15. 1. Sam. 7, 0) war verhältnismäßig wenig M. erforberlich; die meifte Dt. ber Rube und bes Rleinviehe (5. Dof. 32, 14), b. h. ber Schafe und Ziegen, besonders der in diefer hinficht hoher geschätten Biegen (Spr. 27, 27), diente in mannigfacher Beise gur Rahrung ber Menschen, mahrend bie M. bes Ramels (f. b. A.), von welchem Tiere das Geset (3. Mos. 11, 4) allein das Fleisch verbietet, nur von geringerer Bichtigkeit sein konnte. Im ganzen läßt sich nicht bezweifeln, daß die morgenländische Wilchwirtschaft noch jest in derselben Weise getrieben wird wie vor Jahrtaufenden, und es ift wohl felbstverftanblich, daß ichon die alten Hebraer nicht nur verschiedene Arten von Rase (f. d. A.), sonbern auch die Butter

R. I, 234) leicht gereinigt und haltbar gemacht werben tann. Statt bes Melffaffes (fo Luther Hiob 21, 24) verstehen die neueren Ausleger Troge jum Ginlegen ber Dt. ober Lagerplage ber Berben; ficher ift Richt. 4, 10 nicht ein Dilchtopf (Luther), fonbern ein Milchichlauch ermannt. So geschieht auch bie Bereitung ber Butter nicht burch Stoßen (Spr. 30, 23) ber M. in einem Fag, sonbern burch Breffen ober Schütteln in gewöhnlichen, zwischen Stangen aufgehängten Schläuchen aus Ziegenhäuten, seien fie nun gegerbt (Robinfon II, 405), ober einfach (Shaw, R. 150) mit ber inneren Seite nach außen gefehrt (vgl. Bellfted I, 92. II, 210). Die jepigen Araber (vgl. Robinson II, 698. Neuere Forsch. 88) machen von ber geschmolzenen Butter (schemen, mas im Debraifchen Fett ober Ol bedeutet, val. 1. Dof. 28, 18). welche fie auch auf bas Brot gießen, einen ftarten Gebrauch, fo daß Luthers Überfetzung von 1. Mof. 18, s sich banach rechtfertigen ließe; mahrscheinlich aber brauchten die alten Bebraer weniger Butter als gefochte Sahne (f. b. A. Biebaucht) und Olivenöl (vgl. Robinson, Reuere Forsch. 416) und verwandten die Butter wohl nur mehr in ber feineren Ruche. Leiber tommen wir bei ber Unbestimmtheit der hebräischen Ausdrücke vielfach über Bermutungen nicht hinaus; zeigt boch bie Stelle 1. Sam. 17, 18 (f. b. A. Rafe), bag chalab nicht immer die frisch gemoltene Dt. sein kann. wie im jegigen Arabischen ber Fall ift, mo bagegen leben (zur weißen Farbe vgl. Hohest. 5, 12. Klagel. 4, 7) die saure M. bedeutet. Mag auch Bf. 14, : bas Sauerwerben ber M. jum Musbrud sittlicher Untuchtigfeit ober Berborbenheit bienen, fo muß boch bie faure Dt. ju allen Beiten im Morgenlande fehr boch geschätt worden jein, und nur irrig (vgl. Richt. 5, 25, wo Josephus, Mtert. V, 5, 4 chem'ah von schon verdorbener M. versteht) hat man ihr berauschenbe Kraft zugeschrieben. Die oben (f. b. A. Rafe) ermähnte Burgelbebeutung von chem'ah hindert nicht, daß wir barunter gang allgemein die geronnene faure ober bide D. verftehen, nicht nur Rahm ober, wie Luther immer überfest, Butter. Rachbem ber Reisende Riebuhr (R. II, 373), ber ju feinem Borrat von Reis gewöhnlich geschmolzene Butter in einer lebernen Kruke mit sich führte, bemerkt hat, daß man sich vor der Abreise im Morgenlande gemeiniglich mit bider D. verforge, fahrt er fort: "Diefe wird in einen Beutel geschüttet, und fo wie das Baffer ablauft, immer mehr DR. hineingeschlagen, bis man so viel Rase hat, als man braucht. Wenn man ben nachher wieber mit Baffer anrührt, so gibt es für einen Durftigen ein angenehmes fühlendes Getrant; und mit Amiebad gegessen, ist es für einen Hungrigen auch eine gute Schuffel Effen." Ahnlich lefen wir bei Burdhardt (Reisen, S. 697): "Die Lebensmittel bestantannten, welche ja burch Ginschmelzen (Riebuhr, ben in Dehl, Butter und getrodnetem leben ober saurer M., die mit Mehl vermischt an der Sonne getrocknet ist, und, im Basser ausgelöst, ein sehr lählendes Getränt gibt." Über das Berbot in 2. Ros. 23, 19. 34, 20 s. d. Speisegesetze.

Milcom, j. Molech.

Milet war eine der bedeutendsten Städte in dem Aleinafiatischen Jonien, lange Jahre sogar die eigentliche Metropole dieser Landschaft. Ihre Entstehung als griechische Stadt fällt in die ferne Borzeit, als die Folgen der sogen. dorischen Wanberung in Briechenland große Daffen bes ioniichen Stammes zur Auswanderung nach Rleinafien veranlagten. Milet lag auf farifchem Boben, an bem latmischen Meerbusen, ber Mündung bes Maander füdlich gegenüber. Gine blühende Fabritftabt, ein alter Gip ionischer Biffenschaft, bie Rutter von 80 Pflanzstädten, war D. namentlich auch burch feinen Sandel bedeutend, dem bie (im Altertum) vier Safen ber Stadt, gebilbet und gebedt burch mehrere Inselchen, unter benen bie berühmteste (jest freilich "landfest" gewordene) Laba, febr au ftatten tamen. Die alte Blute von D. wurde für immer gebrochen, als bie Stadt, bie mit bem übrigen Jonien fich im Berbft 500 v. Ehr. gegen die perfische Herrichaft emport hatte, im Sommer 495 v. Chr. von einer perfifchen Armee mit Sturm wieder erobert wurde. Die ipatere Geschichte diefer Stadt im Altertum fällt mit ber ber übrigen ionischen Stäbte in Rleinafien in ber Sauptfache zusammen. Nach Erichutterung ber perfischen Berrichaft burch bie Riederlagen bei Blatää und Mytale bis 412 v. Chr. ein Glieb bes athenischen Bunbes, später bis auf Alexander d. Gr. wieber unter perfischer Hobeit, enblich bei bem Berfall ber Seleutibenmacht in die Sand ber Attaliben gekommen, und schließlich mit bem übrigen Rachlag ber letteren ein Glieb ber romischen Proving Asia: bas war in raschem Umrif ber Berlauf feiner Geschichte. Das Chri-Rentum hat in DR. schon ziemlich frühzeitig sich andzubreiten begonnen. Bgl. Apftlg. 20, 18. 17. 2. Timoth. 4, 20.

Mills hieß ein Teil ber Befestigungen bes voregitischen Zerusalem, ber wahrscheinlich schon vor Davids Eroberung der Zebusiterburg bestanb (2. Sam. 5, s. 1. Chr. 12 [11], s). Wir haben uns barunter schwerlich einen "Erdwall" zu benken (wie Williams und ihm solgend Krasst u. a. wollen)\*), sondern (wie aus Richt. 9 hervorgeht, s. weiter unten) einen Turm oder ein Kastell (wie auch Sept. 2. Chr. 32, s das Wort deuten), das die alte Zebusiterburg, die nachmalige "Stadt

Davids" zu beden bestimmt war\*) (vgl. 1. Kon. 11, 27). Die wichtige Befestigung murbe von Salomo noch berftartt (1. Kon. 9, 15. 24. 11, 27) und spater von histig restauriert (2. Chr. 32, s). Es mochte ein Bau von nicht geringem Umfange sein, in bem sich auch Wohnungen (Rasernen?) befanden (vgl. Stade, Gesch. Israels I, S. 343). Bon Joas wird 2. Kön. 12, 20 [21] erzählt, er sei im "Hause M." erschlagen worden\*\*). — Auch in Sichem befand fich ein "Haus D." (Richt. 9, 6. 20), unter welchem, wie aus B. 46 f. 40 hervorgeht (wo "Turm zu Sichem" offenbar dasielbe bebeutet wie "Millo"), die Burg, die Citabelle von Sichem zu verstehen sein wird. Wo bieselbe lag, wissen wir nicht. Schwerlich in ber Ebene (Guérin sucht sie in der Ruinenstätte ed-Duwara fühlich vom Rakobsbrunnen), vielleicht auf dem Norbabhang bes Garizim, woselbst sich noch bie Ruinen einer Festung aus der Zeit Kaifer Juftinians finden, beren ftarte, aus fugengeranberten Steinen erbauten Grundmauern auf einen Unterbau aus alter Beit gurudweisen.

Mine, hebr. maneh, babylon. mana (Luther: Bfund), urfprünglich ein Gewicht, bas Sechzigftel bes Talents (f. b. A. u. Gewichte); bann aber, wie Talent felber und wie Gefel (f. b. A.) ein Mittel zur Zahlungsleiftung, also bem Befen nach zugleich auch ein Gelbftud, eine Münze, soweit von einer folchen für bas hebr. Altertum überhaupt bie Rebe sein kann (f. hierüber b. A. Geld). Die Gewichtsmine gerfiel wieber ihrerfeits in 60 Setel, und da nun bas babplonische Gewichtstalent zu bem Normalgewichte von 60 600 Grammen (60 Rilogr. und 600 Gr.) in ber Große von 58 932 Grammen zu ben Sebraern tam (f. Bewichte S. 525), fo treffen auf eine hebraifche Bewichts. mine 982 Gramme (gegenüber ber babylonischen zu 1010 Gr.), rund also gegen 2 Pfund (= 1000 Gr.). Diefe Mine wird ficher Bef. 45, 12 in Ausficht genommen fein, wo bie hebraische volle Mine bestimmt wird auf 20+25+15, d. i. im ganzen 60 Setel (die auffällige Zerteilung der Zahl beamedt mohl nur, jeber Möglichteit ber Bermechelung mit ber fünfzigteiligen Mine (f. fogl.) vorzubeugen). Bon diefer Gewichtsmine ift aber gu unterscheiben bie Gelbmine, welche nicht in 60, sondern lediglich in 50 Setel zerfiel, während im übrigen von ihr ebenfalls fechzig auf bas Talent gingen, fo daß bas bebraifche Gelbtalent im gangen fich auf  $50 \times 60 = 3000$  Setel belief (f. 2. Mof.

<sup>\*)</sup> Roch viel weniger eine "Bafferleitung", wie Tötter-

<sup>\*)</sup> Soweit hat v. Alten recht, beffen übrige Aufftellungen wohl allgu tubn find, f. ZDPV. II, S. 198 f.

<sup>\*\*)</sup> Der Busat a. a. D. "ba man hinabgehet zu Silla" (Butber) ift buntel. Biellricht barf man überseter: "bas an ber Straße hinabgehet". Dann wurde an eine in bas Thropoeon (von D. nach B.) hinabführenbe Straße zu benten fein.

38, 36. 36). Diese Mine wird auch 1. Kön. 10, 17 in Aussicht genommen sein; benn wenn allerdings auch die Chronif (2. Chr. 9, 16) die dort namhast gemachten "Drei Winen Goldes" jetzt durch "300 Setel Goldes" wiedergibt, so ist dieses wohl zweiselsos entweder auf Substituterung der späteren griechsichen Rechnung (Wine = 100 Drachmen) oder auf einen einsachen Schreibsehler zurückzu-



Affprifdes Lowengewicht.

führen (j. J. Brandis, Münz-, Maß- und Gewichtswesen in Asien bis auf Alex. b. Gr. Berlin 1866
S. 55; E. Schrader, Keilinschriften und A. T. 2 A.
Gieß. 1883 S. 366 s.). Dazu war die Geldmine
wieder eine verschiedene, je nachdem es sich um eine
Gold- oder um eine Silbermine handelte. Während nämlich der Goldselel und der Gewichtssels
sich völlig bedten, ward bei der Rormierung der
Größe des Silberselels und der von diesem wieder
abhängigen Silbermine zugleich der relative Bert



Affgrifdes Entengewicht. Rach Bayarb. G. auch die Abb. auf S. 525 a.

ber beiben Ebelmetalle zu einander in Betracht genommen, der sich für das Silber im Berhältnis zum Golbe, wie 131/s zu 1 stellte, so daß auf einen Goldselel von 16,83 Grammen (= Gewichtssel) ein diesem an Retallwert gleichkommender Silbersell 131/s mal größer hätte sein, also 224,4 Gramm an Gewicht hätte betragen müssen. Da nun ein solches Silberstüd (nahezu 1/s Pfund!), selbst wenn man es halbierte (= 112,2 Gr.), ein viel zu großes für die praktische Berwendung gewesen sein würde, so suchte man ein entsprechendes handliches Silberselbst

ftud burch Teilung fei es mit 10, fei es mit 15 gu erhalten: eine folche Teilung bes Gangftudes (224,4 Gr.) 3. B. burch 15 = 14,96 Gr. gab ein bem Golbsetel von 16,83 Gr. an Gewicht ziemlich gleichtommendes Silberstud, und diese Teilung des zugleich nach bem Berhaltnis von 1:131/s gewürberten Silberftude, b. i. aber ber Runfgebnftaterfuß ift zu ben Jeraeliten getommen und ber bei ihnen gebräuchliche geworden. Denn bei ihnen begegnen wir gemäß Josephus, Altert. III, 6, 7 und gemäß ben judischen Mungfeteln (f. 3. Brandis a. a. D. 94 ff.) einem Silbersetel von 14,55 (65) Gr., b. h. bem in etwas verminberten nach dem Fünfzehnstaterfuß normierten babylonischen Silbersetel zu 14,96 Gr. Da nun anberseits ber babylonische Goldsetel — babyl. Gewichtssetel auch bei ben Sebraern im Gebrauch mar, fo ftellt fich das Gewicht a) der hebr. Silbermine auf 50 imes14,55 Gr. = 727,5 Gr.; b) das der Goldmine (auf S. 525 b 3. 7 flg. ift, "b. i." bis "Gewichtsmine", ju streichen!) auf 50 × 16,37 Gr. = 818,5 Gr. (= 21/2 rom. Bfund; f. Jof., Altert. XIV, 7, 1); c) bas ber hebraischen Gewichtsmine auf 60 × 16,37 Gr. = 982 Gr. (s. v. und vgl. Brandis a. a. D. 87 ff. 94 ff. 103). An Gelbeswert reprasentiert eine paläftinensische Goldmine = 50 x rund 45 Mark eine Summe von rund 2250 D., die Silbermine = 50 × rund 21/2 M. eine folche von rund 125 M. (für bas Genauere f. Setel). Roch fei angemertt, daß es in Affprien-Babylonien zwei berschiebene Gewichts-Minen gab: eine schwerere und eine leichtere, jene gerade das doppelte der letteren betragend, also bag wenn jene fich auf 1010 Gr. Gewicht normiert, bas Gewicht ber letteren fich normal auf 505 Gr. beziffert. Auch bei ber Bahl bes Materials und ber Form ber Gewichtsftude icheint die Berichiedenheit diefer Minen maggebend gewesen zu fein. Bie wenigftens ein fteinernes Talent sich überhaupt noch nicht gefunden bat. mahrend der bronzene Lowe von Chorsabad augenscheinlich ein schweres Talent reprafentiert, fo find auch die bis jest gefundenen ichweren Minenftucte überwiegend bronzene Lowen (nur brei Lowengewichte find nach ber leichten Mine normiert), mahrend bie Steingewichte einmal ausschlieflich "Enten" darstellen, sodann aber auch weit überwiegend folche ber leichten Mine find, wenn auch nicht fo ausschließlich, wie Brandis S. 45 annimmt. da, ob die Normierung der Enten Nr. 3. 4 und 5 nach ber schweren ober leichten Dine gemacht ift, im Hinblick auf die affprischen Aufschriften zweifelhaft erscheint. Die jo monumental fonstatierte teilweise Berwendung von Stein (Alabaster, Basalt u. a. m.) ju biefen Gewichten erlautert ben Musbrud "Stein bes Ronigs" = "tonigliches Gewicht" 2. Sam. 14, 26 (f. o. S. 525 b). Über bie Aufichriften folder Gewichtsftude f. G. 525a. Der Name "Mine" maneh ist bis jest noch nicht ficher ertlart. Semitifch ift berfelbe fcmerlich.

sumal er fich ichon in ben altbabylonischen nichtfemitischen Inschriften (f. o.), und dazu neben anderen ahnlichen, unsemitischen Bezeichnungen findet. Bu ben Griechen tam mit ber Sache ber Rame in der Aussprache ura und so begegnen wir ihm auch im N. T. (Lut. 19, 18 ff.). Die bier gemeinte Mine ift bie griechische zu 100 Drachmen (f. b. A.). Bas für eine Dine ift bei bem 1. Maff. 14, 24 vgl. 15, 18 erwähnten golbenen Schilbe von 1000 Minen Gewicht in Ausficht genommen? — S. J. Brandis a. a. D. 44 ff. 85 ff. 94 ff.; 3. Oppert, l'étalon des mesures Assyriennes, Par. 1875 p. 69 ff.; E. Schraber, KAT. Gieß. 1883 . . ., sowie C. F. Lehmann a. verich. Orten, insbef. bas altbaby-Lon. Dag- und Gewichtsspftem als Grundlage ber antiten Gewichts-, Mung- und Maginfteme (aus Bholl. bes "VIII. Congrès internat. des Orientalistes à Stockholm", Sect. sem. (b) 1893.

Schr.

Minni, bei bem Propheten Jeremias (51, 21) zwijchen Ararat (s. d. d.) und Astenas (s. d. d.) als Bolt, genauer Königreich genannt, bas mit jenen beiden anderen Reichen zusammen gegen Babel ausgerusen wird, ist ibentisch mit bem Bolte ber Minher des Ricolaus Damascenus (bei Josephus, Altert. I, 3, 0), sowie demjenigen der Mannäer (bezw. Munnäer) der assightischen Insichriften, welche wir in der Rähe des Banses, vermutlich öftlich desselben, nach dem Urimiase zuzus füchen haben. S. E. Schraber, KGF., Gieb. 1878 S. 160. 174; benselben in Sigungsberr. der Berl. Alab. d. 28. 5. Dezbr. 1889 S. 330 st., und vgl. d. Armenien S. 115a. Schr.

Menjamin, f. Mejamin.

Minnith, Ort, in beffen Rabe Jephtha die Ammoniter ichlug (Richt. 11, ss). Beigen von D. (bas Ammonitergebiet war reich an trefflichem Getreibe, vgl. 2. Chr. 27, s) wurde von Jerael an Tyrus verhandelt (Sef. 27, 17). Budingham (Reijen II. S. 86) fand öftlich von hesbon eine umfangreiche Ruinenstätte mit Säulen, Bogenresten, großen Sifternen und tiefen Brunnen, welche er Menjah neunt und die man für bas alte M. (nach bem Onomaft. 4 rom. M. von Besbon nach Philadelphia zu gelegen) ausgegeben hat. Freilich behauptet Triftram (The Land of Moab, New-York 1873, S. 155), in jener Begend fei weber bie von Budingbam beschriebene Ruinenstätte zu finden, noch der Rame Menjah bekannt; auch die Karte von Conder n. Mantell 1881 weist ben Ramen nicht auf.

Ringe (vom griech. minthe, lat. mentha; baher richtiger als "Münze"), bas bekannte, zur Familie ber Lippenpflanzen gehörige Würzkraut, wird in ber Bibel Matth. 23, 28 u. Luk. 11, 42 unter dem Ramen hedyosmon, den ihm die Griechen wegen seines angenehmen würzigen Geruchs beilegten,

unter ben Rulturpflangen genannt, welche nach ben Sapungen ber Schriftgelehrten verzehntet werben Es gibt verschiedene Arten von wildmußten. wachsenden (lat. menthastrum) und in Garten tultivierten Mingen. Bon jenen ift in Balaftina am häufigsten die mehrere Fuß hohe Mentha silvestris  $oldsymbol{L}$ . mit einfachen, länglich lanzettförmigen, filzigen und gegahnten 4" langen, 1" breiten Gegenblattern an ben äftigen und behaarten Stengeln und mit fleinen rötlich weißen, vierteiligen, in malzigen Ahren am Ende ber Zweige beisammenftebenben Lippenblumen, beren Staubfaben über bie Blutenkronen hervorragen. — Welche Art von den alten Beraeliten tultiviert murbe, lagt fich nicht ficher jagen. Blinius kennt als kultivierte Arten die gewöhnliche Gartenminze (vielleicht Mentha gentilis, bie Balfam-Minze), bie Boleiminze (M. Pulegium) und die Rapenminze (Nepeta cataria). Das Kraut verbankt seinen würzigen Geruch u. Geschmad seinem Reichtum an ätherischem Ol. Die Juben gebrauchten es als Würze der Speisen. Aber auch medizinisch, namentlich als magenstärkendes Wittel, haben es die Alten viel gebraucht.

Miplezeth, f. Aftarte S. 145.

Mirjam (griech. Mariam), Tochter bes Amram und der Jochebed aus dem Stamme Levi, Schwester von Moses und Aaron (2. Mos. 15, 20. 4. Mos. 26, 50), jebenfalls älter als ihre Brüber, namentlich als Mojes, wie aus 2. Moj. 2, 4. s hervorgeht. Nach bem Auszuge aus Ägppten genoß sie eines hohen Ansehens. Bir finden fie an ber Spite eines Frauenchores, ber bie Großthaten Gottes nach bem Durchzuge burche Rote Meer mit Gefang und Spiel feiert (2. Mos. 15, 20 f.). Sie wird "Brophetin" genannt, wohl in ber älteren Bedeutung, wie fie 1. Sam. 10, 10 erscheint. Spater rügte sie, von Aaron unterftütt, Moses, weil er ein nichtisraelitisches Beib, eine "Cuschitin" (vielleicht nur verächtliche Bezeichnung für Bippora, bie Reniterin), geheiratet hatte, unter bem Borgeben, Gott rebe nicht nur burch Mofes, fonbern auch burch Mirjam und Aaron. Diefer Borfall wird Anlag zu der denkwürdigen Erklärung 4. Mof. 12, 8 ff.: Jehova rede zwar auch durch andere, aber in einem fo vertrauten naben Bertehre ftebe niemand mit ihm als Moses; bem treuen Anechte im "ganzen Hause Jehova's" gebühre demnach die höchste Oberleitung in der Gemeine. Mirjam betrachtete diese Aufgabe als eine der Familie, nicht Mose allein, gegebene; baher glaubt sie als bie Altere auch eine Autorität über den jüngeren Bruder ausüben zu können. Zur Strafe bafür wird sie plöglich vom Aussage befallen, eine Krankheit, welche auf ein Bergeben gegen die Gottheit felbft ichließen ließ. Nur die reuige Bitte bes Aaron und die Fürbitte bes gefrantten Mofes felbft vermochte nach fieben Tagen Beilung zu gewähren. Die Schrift gibt diese Ergahlung gu bem ausbrudlichen Zwede, um zu zeigen, mit wie gewaltigen Schwierigkeiten, selbst innerhalb seiner Familie, ber große Führer bes Bolles zu kämpsen hatte (4. Mos. 12, 1). M. starb in Kabes (4. Mos. 20, 1). Das treue Gebenken ihres Bolles wahrte, trot jener Schattenseiten, ihre wahre Größe; sie galt als von Gott gesandt zur Erlösung bes Bolles, neben ihren Brüdern (Micha 6, 4).

Misael, Name bes Sohnes Ufiels, Entels Kahaths und Betters Narons (2. Moj. 6, 22. 3. Moj. 10, 4); ferner eines Priesters zur Zeit Esra's (Neh. 8, 4); endlich des von den Chaldäern Mesach genannten "Gesellen" Daniels (Dan. 1, 6 f. 11. 19. 2, 17. 3. 1. Matt. 2, 59. Ges. d. 3 M. B. 88); vgl. b. A. Daniel.

Miscal (genauer Misch'al), Ort im Stammgebiet von Asser (Jos. 19, 20), ben Leviten zugeteilt (21, 20), ber 1. Chr. 7, 74 [6, 20] Masal (Waschille — Masch'al?) genannt wird. Rach Jos. 19, 20 lag er in der Rähe des Carmel, wohin ihn auch das Onomast. (das ihn Masan nennt) verlegt. Ban de Belde hat ihn daher mit der Ruinenstelle Misalli (auf der engl. Karte Mithilia) nordösslich von 'Athlit identissiert.

Disma, f. Mibfam.

**Nispat**, s. Kades. In 1. Matt. 3, 46 muß es ft. "Mispath" "Massopha" (nach bem Griech.) oder "Maspha" (nach Vulg.) heißen; gemeint ist Mizpa (s. b. A.).

Mift. Bahlreiche Stellen ber Bibel zeigen, baß bie Hebraer, obgleich ihnen (f. d. A. Heu) unsere Art der Stallfütterung fremd war, das Düngen mit Dift, b. h. bem mit ber Streu vermischten Rot und harn (vgl. die Miftjauche Jes. 25, 10) fehr wohl kannten, vgl. z. B. Jer. 25, ss ben "M. auf bem Felde". Aber die anderen im Art. Aderbau Rr. 1 angegebenen Arten der Bodenverbefferung fanden ohne Aweifel im alten (val. Lut. 14, 25), wie im neuen Palästina stärkere Anwendung als ber Dunger. Um so wichtiger ist die schon mehrfach (f. oben S. 178. 651) besprochene Berwendung bes Wifts als Brennstoff, welche wir uns in bem holzarmen Lanbe taum groß genug benten tonnen; bgl. Niebuhr R. I, S. 154, 212. Wenn Siob 20, 7 ber Untergang bes Frevlers mit bemjenigen feines Rotes (1. Kon. 14, 10. Zeph. 1, 17) verglichen wirb, so gebraucht der Dichter mit Absicht ein starkes Bilb (vgl. 1. Matt. 2, es). Das 2. Ron. 18, 27 gebrobte Fressen bes eigenen D. erinnert an bas während schrecklicher Hungersnot (2. Kon. 6, 25) wirklich vorgekommene Berzehren von Taubenmift, wie benn bei ber Belagerung Jerusalems burch Titus (Joseph., J. Kr. V, 13, 7) Rindermist als Speise biente. Doch verbindet sich im heißen Morgenlande nicht in gleich hohem Grabe wie bei uns ber Begriff ber etelhaften Unreinlichkeit (vgl. 5. Mof.

23, 19 ff.) mit dem M., weil er eben als geschätzes Brennmaterial vielfach in getrocknetem und geruchlosem Zustande gesammelt wird. Die Stelle Mal. 2, 3 erklärt sich durch 3. Mos. 4, 11. 8, 11. In der schweizigen Stelle Richt. 3, 22 ist sicher von M. keine Rede, odwohl Luther ihn hier sand. Statt des Wortes "Mist" gedraucht Luther häusig das Milderungswort "Kot" (eigentlich — das Schlimme, Schlechte; holländ. Kwaad). Wie das häsliche Bild von der Mistjauche (Jes. 25, 10), so hat er auch die Orohung Edr. 6, 11 und Dan. 2, 3, daß die häuser zu Kothausen gemacht werden sollen (vgl. die Erlärung in 2. Kön. 10, 21), durch ungenaue übersetung verwischt.

Miftthor, f. Jerufalem Rr. 9.

Mithoar (Joj. 19, 13), von Luther nach Sept. (Matharim, Matharaoza) und Vulg. (Amthar) für einen Ortsnamen gehalten, bebeutet vielmehr: "hingezogen (nach Rea)".

Mittag ift in ber beutschen Bibel nicht bloß eine Tageszeit und eine Weltgegend (Süben), sondern bezeichnet in manchen Stellen insbesondere den süblichsten Landstrich Canaans, bezw. Judda's (= "Mittagsland"; so 1. Mos. 12, s. 13, 1. 2. 4. Mos. 13, 18. 23. 30. 21, 1. 33, 40. Jos. 15, 21. Sam. 27, 10. 30, 1. 14. 27. 2. Sam. 24, 7. 2. Chr. 28, 18. Pf. 126, 4. Jes. 30, s; vgl. 1. Mos. 20, 1. 24, 62. Jos. 15, 1); vgl. d. A. Judäa S. 808b f.

Mittelhof, f. Tempel.

Mittel Mclah (Edr. 2, so. Reh. 7, 61), f. Harfa.

Mittelthor, f. Jerufalem G. 705 a.

Mithlene, richtiger Mytilene, mar die bebeutendste Stadt ber nach der borischen Banderung durch griechische Aoler tolonifierten Infel Lesbos, auf beren Oftseite fie aufblühte, gegenüber bem mpsischen Festlande. Die Beimat bes Dichters Alfaos, bes großen Staatsmannes Bittatos, bes Siftoriters Sellanitos, tam M. feit 540 p. Chr. unter persische Sobeit, bis ber Aufschwung ber Athener nach ber Schlacht bei Mytale auch biefe Stadt zu einem Gliebe bes athenischen Bundes werden ließ. Bon Athen aus wurde auch bis gur makedonischen Zeit das Schidfal dieser Stadt hauptfächlich bestimmt. In romischer Beit (f. Apftig. 20, 14) gehörte M. zu der Provinz Afia und zwar seit 63 v. Chr. als sogenannte "freie Stadt". Der historiter Theophanes, ein Burger bieser Stadt und Freund des großen Pompejus, hatte bei diesem Machthaber die Erteilung biefes Rechts erwirkt.

Mizpa ober Mizpe (lettere Aussprache ift von sehr zweiselhaftem Bert), b. h. "die Barte", war ber Rame verschiedener Orte westlich und öftlich vom Jordan. Es hieß so: 1) eine Stadt in Gilead,

1019

die deshalb Mizpe Gilead (Richt. 11, 20) genannt. 3m Richterbuch erscheint fie als ber Borort Gileabs. wo Jephtha mit ben Alteften Gileads verhandelt und als der Fürst Gileads Bohnung nimmt (Richt. 11, 11. 24; vgl. 10, 17). Dasselbe Mizpa ift wohl Sof. 5, 1 als eine Statte bes bem Bropheten argerlichen Gottesbienstes bezeichnet. 3bentisch mit ihm ift wohl auch Maspha, das Judas Makabaus auf feinem Buge ine Oftjordanland gerftorte (1. Matt. 5, 35). Rach Jos. 13, 26, wo ein Ramath ha-Mizpe (nach ber LXX freilich: Ramoth in ber Gegenb von Massepha ober Maspha) als ein Puntt an ber Rordgrenze des Stammes Gad bezeichnet ift, halt man Digpa in Gilead gewöhnlich für ibentisch mit Ramoth (Ramath) Gileab (Jof. 20, s), das auch turzweg Rama genannt wird. Dies Ramath war nach Joj. 21, se (se). 1. Chr. 6, es (7, so) ben Leviten zugeteilt und zur Freistadt (f. b. A.) beftimmt (30f. 20, s. 5. Dof. 4, 43). Hier faß einer ber 3wolf Amtleute Salomos (1. Kon. 4, 18) und in ben Rriegen ber Damascener gegen Israel spielte Die fefte Stadt eine große Rolle. Nachbem Ahab im Rampfe um fie gefallen mar (1. Ron. 22, 3 ff. vgl. 20, sa), entriß sein Sohn Joram sie bem Sprer Safael. 218 Joram aber im Rampfe verwundet bas Lager in Rama verließ, brach hier die Berichworung aus, burch bie bas Saus Omris gefturgt wurde (2. Kon. 8, 28 f. 9). Für die Joentitat von Migpa in Gileab mit Rama in Gileab fpricht ber Umftand, daß beide Orte als Grenzpunkte Israels gegen Damastus ericheinen. Als Grenzfeftung tommt Rama boch wohl in ben Sprerkriegen in Betracht und als ein Wiberschein ber Kämpfe um Rama ift es wohl zu erflären, bag Laban, ber hierbei Reprasentant der Damascener ift, in Mizpa die Grenze zwischen sich und Jatob sest (1. Mos. 31, 45 ff.). Freilich mar an biefer Stelle ber Ort uriprünglich Maşşeba (Saule) genannt und ber Rame Diapa ift hier erft durch Korrektur in ben Text getommen. Aber es icheint, bağ bas ipatere Migpa Gilead ursprünglich Masseba hieß (LXX spricht ben Ramen Massepha, b. h. mit ben Botalen von Maggeba) und ber Rame von ben Spateren in Mizpa geandert wurde, weil das Wort Maffeba für fie einen übelen Rlang hatte (f. b. A. Salbfteine). Die Lage von Migpa-Rama bestimmt man gewöhnlich nach ber Angabe bes Eusebius, wonach Rama 15 rom. M. westlich von Philadelphia (= 'Amman) am Jabbot lag. Diese Entfernung paßt ziemlich auf bas heutige es-Salt, füblich vom Jabbot, die Hauptstadt des Distrikts Belka und Sit eines türkischen Raimakams. Allerdings liegt es-Salt 11/2 beutsche Meilen süblich vom Jabbot, meshalb andere dem Borichlag higigs beiftimmen, der bas eine Meile nordlicher gelegene Dschal'ad vorgieht. Aber jene Angabe bes Gufebius ift aller Babricheinlichkeit nach falich. Jebenfalls lag ber Ort, an dem Jatob und Laban fich trennen, am rechten Ufer bes Jabbot, den Jakob nachher erst

Auch ber Rusammenhang von 1. überschreitet. Maff. 5, 35 läßt vermuten, daß der dort Maspha genannte Ort nörblich vom Jabbot lag. Dagegen können die Stellen Richt. 11, 17. 20, die obendrein von ber Sand eines späteren Redaftors herrühren, nicht beweisen, daß Mizpa füblich vom Jabbot lag. Ebenso ist das Rama, um das Ahab und Joram gegen die Sprer tampften, ichwerlich fublich bom Jabbof zu suchen. Für eine Lage Ramas nörblich bom Jabbot fpricht auch bie Stelle 1. Ron. 4, 18. Nicht weit füblich vom Jabbok lag nämlich Mahanaim (f. d. A.), das wie Rama der Sitz eines Amtmanns des Salomo war, deshalb lag Rama schwerlich in feiner unmittelbaren Rabe. - 2) Digpa in Benjamin (30f. 18, 26) erscheint in einer gewissen Gruppe von Ergählungen im Richter- und Samuelbuche als ber religios-politische Mittelpunkt Asraels mahrend ber Richterzeit (Richt. 20 und 21. 1. Sam. 7. 10, 17 ff. vgl. 1. Maff. 3, 46 und bagu b. A. Dispat). Ronig Afa befeftigte ben Ort (1. Ron. 15, 22. 2. Chr. 16, 6), um sich gegen die Angriffe Baefa's von Jerael zu ichugen. Nach ber Zerstörung Jerusalems war Mizpa als ber Sip Gebalja's (f. b. A.) furze Zeit ber Sammelplat der im Lande übrig gebliebenen Judder (2. Kon. 25, 28 ff. Jer. 40, 6 ff. 41). Spater nahmen Manner von ba am Bieberaufbau Berufalems teil (Neh. 3, 7, 15, 19). Nach 1. Matt. 3, 46 lag D. im Angesicht Jerufalems und außerdem verlangt sein Name eine hohe Lage. Es kann kein Breifel barüber sein, daß bas heutige Nebi Samwil 3/4 D. nörbl. von Jerufalem an ber Stelle bes alten Migpa liegt. Das aus wenigen bewohnten Baufern bestehenbe Dorf zeigt in iconen großen Bausteinen und in seinen in den Felsen eingeschnittenen Mauerwänden Spuren hohen Alters. Man hat von da, als dem höchsten Bunkt in der Umgebung Nerufalems, eine umfassende Aussicht. Auch burfte die in die ersten driftlichen Jahrhunderte hinaufreichende Tradition, daß Samuel hier gelebt habe und begraben sei, für die Identität mit Mizpa sprechen (1. Sam. 7. 10, 17 ff.). - 3) Digpe in ber Ebene bes Stammes Juda (Jos. 15, 38). Ein Ort Maspha lag nach Eusebius und hieronymus nördlich von Eleutheropolis in der Richtung nach Jerusalem. Lettere Bestimmung bietet schwerlich einen triftigen Ginwand gegen die Meinung, daß bies Mizpa auf bem hellglanzenden Rreibefelfen Tell eş-Şâfiye 12 km NNW. von Bêt-Dschibrîn ju fuchen fei. Der einen weitreichenden Ausblid gemahrende Bunft murbe bon ben Kreugfahrern befestigt und hieß Blanca guarda ober Alba specula, welche Namen in ihrer zweiten Galfte bem hebräischen, in der ersten dem arabischen entsprechen. Übrigens rebet ber Text bes Eusebius von zwei Orten biefes Namens, die beide in der Gegend von Eleutheropolis lagen. — 4) Das 2. Chr. 20, 24 genannte Mizpe am nördlichen Rande ber Bufte zwischen Jerusalem und Engebi ift vielleicht fein

1020

Eigenname, fondern appellativifch durch "Ausfichtspuntt" ju überfegen. - 5) Das Land Migpa, auch Thal Migpe genannt, mar in alter Beit von Hevitern bewohnt und lag am Fuß des hermon östlich von bem Baffer Merom (Jos. 11, s. s). Bielleicht ist es bas heutige Ard el-Chale (f. b. A. Merom), wenn auch bie Bermutung Robinsons, daß dies Mizpa dem heutigen hoch gelegenen Drufenborf Mutelli im NW. von Banias entspreche, nicht hinreichend begründet ift. - 6) Digpe Moab (1. Sam. 22, s) ift fonft unbefannt.

Migraim, f. Agypten Nr. 1.

Moab heißt das Bolf und Land ber Moabiter ober ber Rinber Moab. Sie waren am nachsten verwandt mit den Ammonitern (f. d. A.), die öfter als ihre treuen Bunbesgenossen erscheinen (Richt. 3, 18. 2. Chr. 20), weiter mit ben Ebomitern und Beraeliten - nach überlieferungen, bie ficher, wenn auch in berichiebener Form, allen biefen therachitischen Stämmen gemeinsam waren. Innerlich aber bestand zwischen Israel und ben übrigen eine tiefe Rluft. Die Bropheten betrachten insbesondere Moab und Edom nicht nur einzeln (Jes. 25, 10. 34, 6 ff.), sonbern auch neben einander (Sefet. 25, 8; vgl. Jef. 11, 14) als Typen der Feindichaft gegen bas Gottesreich. Die Moabiter verfielen fruhzeitig dem unreinen canaanitischen Seidentum und seinen Greueln, wie sich bas ichon in ber Darftellung ihres Urfprunges fpiegelt (S. Dillmann gu Gen. 19, so ff.). Das ift ber tiefere Grund bes icarfen Gegenfages, welchen Ifrael trop zeitweiliger freundlich-nachbarlicher Bezichungen(Ruth 1, 1 ff. 1. Sam. 22, s. 4) immer wieber gegen jene Stämme behauptete (vgl. 5. Mos. 23, s mit 7). Aus ber Inschrift Defa's miffen wir, bag anderseits die Moabiter den Krieg gegen Jerael als Religionstrieg anfaben. - Die Genefis führt ben Anfang jener Berflechtung mit canaanitischem Wesen auf den Aufenthalt Lots (der eben so wie Abraham bereits einen zahlreichen Nomadenstamm reprasentiert 13, 5-12) in ber Jordanaue zurud Nachher eroberten die beiben von (f. S. 941). ihm ausgegangenen Brubervöller bas von Babi's burchfurchte Sochland öftlich vom Toten Meere und vom Jordan, vom Beidenbach im Guben, ber bie Grenze gegen Ebom bilbete, bis jum Jabbot im Norben. Sie vernichteten bort die burch ben Bug ber Ronige bes Oftens (1. Dof. 14) geichwächten Riesenvölter ber Emim und Samfummim (f. b. Artt.), beren Überrefte fich mit ihnen verschmolzen. Der amoritische König Sihon (f. d. A.) brangte fich im mofaischen Beitalter zwischen Ummon und Moab ein und entrig beiden einen großen Teil ihres Gebietes, bas nach Besiegung bes Sihon die Jeraeliten unter Mofes sich aneigneten (4. Dof. 21, 18. 26-29; vgl. Richt. 11, 18. 15. 25 ff. 30f. 13, 25). Ammon blieb auf das Gebiet am oberen Jabbot,

Moab auf bas zwischen bem Arnon und Beibenbach beschränkt. Der lettere Stamm erwies fich ben vorüberziehenden Jeraeliten, die mit allen Therachiten Frieden hielten, im Anfang freundlich (5. Mof. 2, 20). Dann aber suchte fein Ronig, burch beren raiche und gewaltige Siege erichrect. ihren Untergang burch magische Runfte herbeizuführen (f. b. A. Bileam). Bei ber nachfolgenden Berlodung bes Gottesvolles zu frevelhaften heidnischen Orgien (Hos. 9, 10) erscheinen nach dem aus zwei Quellenschriften zusammengefügten Bericht (4. Mof. 25) neben ben Dibianitern auch die Moabiter beteiligt; jebenfalls betrachtete ber Ergähler ben wolluftigen Rultus bes Baal Beor als altmoabitisch (vgl. oben S. 163; außerbem in betreff ber Religion ber Moabiter überhaupt b. Artt. Moloch und besonbers Chamos, als dessen Bolt jene schon in einem Liebe ber mojaischen Zeit 4. Doj. 21, 20 bezeichnet werben. - In vielen Orten bes Gebietes Rubens erhielt fich eine ftarte moabitische Bevolkerung 4. Mof. 32, 17; baher hieß jenes auch noch später "bas Land Moab" (5. Mos. 1, s. 32, 40) und speciell ein Teil ber Tiefebene am Jorban Jericho gegenüber "Gefilbe Moab" (f. b. A.). Rein Bunber baber, bag die Moabiter mit großer Bähigkeit in dem Bestreben verharrten, das Berlorene wieberzugewinnen. Das Biel erreichten fie bas erfte Mal nicht lange nach Jofua's Tobe (Richt. 3, 12 ff.). Ja fie setten sich sogar mit einer starten Macht in Jericho fest und hielten von ba aus nach Beife ber alten Rriegführung (1. Sam. 13, 2. s. 16 ff. 1. Kön. 15, 17 ff.), indem sie bas Land mit Streifscharen durchzogen, Jerael in Abhangigleit, bis nach 18 Jahren Chub (f. d. A.) es befreite. Er vernichtete bas ganze feindliche Beer, bas biesfeit bes Jordan ftand, indem er beffen Furten "nach Moab hin", wie es auch hier charakteristischerweise heißt, besette. Ob er ben Sieg auch über ben Fluß hinüber verfolgte, wirb nicht gesagt und bleibt zweifelhaft. Die mahrend ber 18 Jahre ficher verftarten moabitischen Gemeinden nordmarts des Arnon behaupteten sich auch hernach neben ben israelitischen, abnlich etwa wie heutzutage im Libanon Drusen und Maroniten neben einander ihre Selbständigkeit bewahren. ben hierdurch notwendig entstehenden Bermidelungen erklärt sich am leichtesten nicht nur, baß die Moabiter unter Sauls Feinden waren (1. Sam. 14, 47), sondern auch daß David dieselben, ob er ihnen gleich von fruber ber perfonlich ju Dant verpflichtet (22, s. 4), eine Moabiterin (Ruth) feine Stamm-Mutter und ein Moabiter unter feinen Helben war (1. Chr. 11, 46), graufam unterbrückte und zinsbar machte (2. Sam. 8, 2). Unter Salomo ober unter seinem nordisraelitischen Rachfolger riffen sie sich aber wieber los. Denn nach ber Inschrift Meja's war es erft Omri, ber fie wieber unterwarf und "unterbrudte", inbem er fich in Debeba

(j. d. A.), wie früher einst die Moabiter in Jericho, mit einem Beere festfette. Ginen ber Stammfürften (allufim) in Moab, aus benen bort, ahnlich wie in Ebom, die Landesherricher hervorgegangen zu sein scheinen, machte er zum tributzahlenden Bafallentonig, nämlich ben Bater Defa's, Camosgab, ben Stammfürften Dibons, alfo einer Ortschaft, die durch Mose den Rubenitern zugewiesen war (j. die Begründung in d. Stud. u. Krit. 1871 S. 605-609). Mithin murbe er, über ben als einen Bebruder Meja flagt, burch bie Macht ber Thatfachen genotigt, Stude eines altisraelitischen Stammgebietes als moabitisch zu behandeln. Über Mefa's Abfall und nachfolgende brei Rriege gegen Jerael und Juba, nach benen er trop schwerer Berlufte unabhängig blieb, s. d. A. Mesa. Bon ben nachfolgenben nordisraelitischen Königen, die unter ber übermacht Spriens litten, hatten bie Moabiter nichts zu befürchten; ihre Raubzüge nach Rorben bin maren baber (nach bem Grundtert von 2. Kon. 13, 20) etwas Gewöhnliches felbft aur Beit bes fraftigen und friegerischen Joas. Deffen machtigerer Sohn, Jerobeam II., machte ihnen ein Ende, indem er Moab bis gum Meer ber Arabah unterwarf. Genauer bezeichnet Amos als Grenze bes bamaligen israelitischen Besites, ben Bach ber Arabah (Am. 6, 14), ber Jes. 15, 7 Bach ber Arabier genannt wirb. Es ift ber Babi el-Achia gemeint, die tiefeingeschnittene Schlucht, Die von Guboft her bem Toten Meer einen reichen perennierenden Bach zuführt. Nicht lange bernach ericheinen Jef. 15, & Besbon und Gleale, Die Meja noch nicht wiedergewonnen hatte, als Stabte ber Moabiter. Diefe machten unzweifelbaft, während Jerael burch Sprien und hernach burch Affur bedrängt murbe, allmähliche Fortfdritte, mahricheinlich in beständigem Bunde mit Ammon (vgl. Jer. 49, s, wonach bie letteren im Befige Besbons mitbeteiligt maren). Rach Seiten diefer Berhaltniffe bin liegt nichts Unwahrscheinliches in ber Bermutung, dag ber Sof. 10, 14 erwähnte Salman (f. d. A.), ber bas (oftiordanische) Betharbel zerstörte, derselbe moabitifche Ronig gewesen sei, ber auf einer Inschrift Tialath Bilefars als biefem tributpflichtig genannt wirb (Schrader, KAT. 3 S. 257. 441 f.). Dberherrichaft Affurs tonnte in biefer gangen Beitperiobe auch Moab sich nicht entziehen. Bon beffen erscheinen Camosnadab (Kammuschunadbi) neben Sistia, Mussuri neben Manasse als jener Racht zinsbar (Schraber a. a. D. 140 f. KGF. 9. 78). In ber letten Zeit bes Reiches Juda zeigten die Moabiter auch gegen biefes wieberum die alte Feindschaft durch übermutige Schmahungen und burch unternommene Streifzuge (Beph. 2, 8 ff. 2. Ron. 24, 2). 3wifchen ben beiben Weltmächten des Euphrat und des Ril gerieten fie banach in basfelbe Schwanten, wie

letteren suchten fie gemeinschaftlich burch Gesanbte bei Bebefia (benn biefer Rame ift Jerem. 27, 1 gu lesen) die Partei zu unterstüten, welche ben Dabnungen Jeremia's zu Trop den Abfall von Babel betrieb. Nachdem biese gesiegt hatte, zogen gerabe auch die nächsten Stammbermanbten fich flüglich zurud, rudten teilweise mit gegen Jerusalem und triumphierten um die Bette über beffen Untergang (Hef. 25). Nachher scheinen aber auch Moab und Ammon, bessen König ben burch die Babylonier eingesetten jubischen Statthalter Gebalja (f. b. A.) toten ließ, fich mit Agypten eingelaffen zu haben: Nebucabnezar unterwarf fie auf einem spateren Buge gegen Agypten (Jos., Alt. X, 9, 1, wo trot bes beigemischten Falschen eine richtige Erinnerung aufbewahrt ift; bgl. D. Riebuhr, Affur u. B. S. 215, Movers Phon. II, 1, S. 454). — Nach bem Exil wurden gegen die Moabiter die Gefete geltend gemacht, welche bie Bermischung mit ihnen verboten (Esra 9, 1. Reh. 13, 1). Dann fehlt über fie Jahrhunderte hindurch jede Rachricht. Dag fie fich unter wechselnder Frembherrschaft als verhaltnismäßig "fehr großes Bolt" erhielten, bezeugt noch für seine Beit Josephus (Altert. I, 11, s); daß sie aber als solches noch irgendwie gemeinsam handelnd aufgetreten waren, bavon findet fich teine Spur. Jubas Maffabaus eroberte nach 1. Matt. 5, 26, als er 64 v. Chr. die transjorbanischen Bundesgenoffen ber Seleuciben befriegte, auch hesbon (f. d. A.), das noch immer eine moabitische Stadt war (Jos., Altert. XIII. 15, 4); und boch werben unter ben bortigen Gegnern nur die Ammoniter, nicht die Moabiter genannt. Sie waren allen Anzeichen nach ichon damals, einzelne feste Städte ausgenommen, abhangig von dem arabisch-aramaischen Sandelsund Rulturvolt ber Nabataer (f. d. A.), die nach Berbrangung ber Ebomiter langft ihre füblichen Rachbarn geworben maren, beren Ginfluß fich icon weiterhin nach Norben erstrecte (f. Grimm zu 2. Maft. 5, s), und die im antisprischen Interesse mit Judas eine enge Freundschaft unterhielten (1. Maff. 5, 25. 9, 85). Später aber lagen die jubaijchen herricher mit ben nabataischen in einem immer sich erneuernden Kampfe über den Besitz von Beraa, beffen füblichften Teil die Moabitis ausmachte. So icon ber friegerische, in abenteuerlichen Unternehmungen unermüdliche Hasmonder Alexander Jannaus (105-79 v. Chr.). Er machte bie Moabiter ginspflichtig (Jos., Altert. XIII, 13, 6), mußte hernach seine Eroberungen an bie Nabataer, die ichon bamals herren von Damastus wurden (XIII, 15, 2), wieder abtreten (XIII, 14, 2), behauptete aber schließlich eine ganze Anzahl bortiger fester Blate (XIII, 15, 4). Zwischen beiben Bölkern dauerten, auch nachdem Pompejus sie unterworfen, ähnliche Wechselfälle fort bis zum Untergange Jerusalems, zu welchem auch Anda und die anderen Nachbarvölfer. Wit den der Nabatäerkönig Walchus, Rachfolger des Aretas (2. Kor. 11, 33), mit seinen hilfstruppen mitwirkte (Jos., Jüb. Kr. III, 4, 2; vgl. Vogüé mél. arch. App. p. 34). Schon 105 n. Chr. machte aber ein Brokurator Spriens auch dem unruhigen Reiche der Rabatäer oder, wie sie schlechthin genannt wurden, der Araber ein Ende. Seitdem trugen die Münzen ihrer prächtigen Metropolis Petra und eben so die der moaditischen, Areopolis (s. d. Ar) das Bilder moaditischen, Areopolis (s. d. Ar) das Bilder Gasare und griechsche Ausschler Enpen den trot der Gräciserung sich fortpslanzenden Typen des einheimischen Aultus. Gleichzeitig drang einerseits das Christentum, wenn auch langsam, in der



Monbitifches Basrelief ans Jukna. Rach be Saulch.

Moabitis vor, anderseits wurde sie mitgetrossen zum Babi Modschib, oder trond der solgenreichen Einwanderung der südarabischen Sabäer nach dem Hauran, die vielleicht zum sache Arnon (Am. 6, 14 zeh), in einer Länge von 50 klau in ZDMG. XXII. 659 st. Bethstein Hauran S. 104 st.). Weere die zur arabischen Stundschich, sicher schon vor der muhammedanischen Inder schriftstellern nachklingen. — Daß dies Nationalität der hebräschen wirklich son ach der durch die Bibel berichteten Stammediet damit verdoppet verwandtschaft zu erwarten war, das wird durch die Inschriftstellern nachtschen Schamos in An Stammgebiet damit verdoppet verwandtschaft zu erwarten war, das wird durch die Inschriftstellern schriftstellern karnon die Inschriftstellern schriftstellern schriftst

fach im Unterschiebe bon bem phonicischen ber ber viel spateren mattabaischen Mungen (f. b. A. Schrift). Die fprachlichen Formen find noch viel mehr, als bie phonicischen, mit ben hebraischen gleichartig; nur eine einzige weicht von ben letteren ab und nähert sich dem Arabischen (hiltachem ftatt hithlachem, wozu indes bas Sebr. in hischtammer zc. eine Analogie bietet). Höchst auffällig ift ferner bie Gleichformigfeit bes Stiles, wofür ein Beispiel aus 3. 14 hier Blat finde: "Und es fprach zu mir Chamos: Gebe bin! nimm ein (bie Stadt) Nebo (fiegenb) über Strael! Und ich ging bin mabrend ber Nacht und tampfte wider sie vom Hervorbrechen der Worgenröte bis zum Mittag und ich nahm fie ein" u. f. w. (andere Beispiele f. unter d. A. Defa). Diese wie andere Stellen zeigen zugleich die große Ahnlichkeit ber religiofen Anschauungsformen bei wefentlich entgegengesettem Inhalt (f. S. 147 f. 265). Endlich ist die Inschrift ein Beleg dafür, daß Moab eine abnliche Rultur entwidelte wie Jerael in feiner Blutezeit, während ihm freilich beffen höchste geiftige Buter mit ihrer weltgeschichtlichen Bebeutung fremb waren. Schon gang außerlich genommen zeugt jene Inichrift von einem haufigen Gebrauch ber Schrift und von ber Fertigkeit, dieselbe auch in einem äußerst harten und schwer zu bearbeitenden Basalt gefällig barguftellen. Durch ihren Inhalt erfahren wir, daß Defa, wie verschiedene andere Stadte, fo insbesondere seine Hauptstadt mit Mauern, Türmen und Thoren neu befestigte, die lettere mit Wasser zu versehen Sorge trug, einen königlichen Palast bort errichtete, bei Aroer am Arnon eine Runftstraße (mesillah) anlegte. Das weift auf eine gemiffe Blute ber Stabte und bes ftabtifchen Lebens hin. Damit muß aber, wie icon bie Bezeichnung Mesa's als eines hirten ober herbenbefigere zeigt (2. Ron. 3, 4 im Grundtert), ein febr ausgebehntes nomadifierendes hirtenleben verbunden gewesen sein, mahrscheinlich in ähnlicher Beife, wie noch jest in Reret, ber einzig übrigen Stadt auf bem Gebiet bes alten Moab. Das Gebiet von Moab, welches die Jeraeliten nie besiedelten, erstrecte sich vom Badi el-Achsa bis zum Babi Mobichib, ober wie man im Altertum fagte, vom Bach ber Arabah ober Sered bis zum Bache Arnon (Am. 6, 14. 4. Mof. 21, 11-18. 26), in einer Länge von 50 km und vom Toten Meere bis gur arabischen Steppe in einer Breite von 35-40 km. Die Moabiter fonnten es aber, wie wir zeigten, nie vergessen, bag ihre Anfiebelungen einst viel weiter nach Norben gereicht hatten, weshalb sie immer wieder auch das Land vom Arnon bis jum Babi hesban als Eigentum ihres Gottes Chamos in Anspruch nahmen, ihr Stammgebiet damit verdoppelnd. Moab in biefem weiteren Sinn hatte etwa ben Flacheninhalt bom Großherzogtum Sachien-Beimar, im engern Sinn Das Ganze ber

moabitijchen Landschaft stellt sich als eine Hoch- Berta Ma'in. Der Boben Moabs ift sehr fruchtebene bar, aus beren weitgeschweifter Bellenlinie bar. Reichlicher find hier bie Rieberichlage als im einzelne Berge wie Nebo, Attarus, Schihan zu Bestjorbanland, länger dauert das Grün der bominierender hohe sich erheben. Die Thäler, Fluren. So werfen benn die Felber einen großen in ihrem Oberlauf nur mulbenartig, werben nach Ertrag ab (Sef. 16, 8-10). Schon im Altertum

ungeheueren Rataftrophe bie Reismaffen bis in graufe Tiefen maren gespalten morben. Am Beftrand bes Bebirges ichauen wir wie von einer Riefenginne aus bie blane Flut bes Toten Meeres und gu Füßen, burch eine fentrechte Diftang von 1200 m bon ihr geschieben. Auf weite Streden tauchen die Felsmanbe unmittelbar ins Baffer ein, boch fehlt es auch nicht an breiteren und ichmaleren flachen Ruftenftreifen. Beim füdlichen Dritteil des Ufers lagert bem Gebirge eine außerft

fruchtbare, reichbemäfferte Stranbebene bor mit einer burchschnittlichen Breite von 2 km. Uber einer machtigen Schicht von rotem nubifchen Sandftein Lagert Rreibefalt, ber aber öfters von Bafaltgangen burchbrochen ift. Bahrend nach Beften hin die



Menhir von Menfumije. Rach be Bunnes.

**Lallschichten ein äußerst verwundenes Aussehen** zeigen, haben fie weiter gen Often ihre horizontale Lagerung faft ungeftort bewahrt. Durch die Schluchten rauschen fischreiche andauernbe Bache. beiße Quellen treten an verschiedenen Orten zu Tage. Berühmt ichon im Altertum maren die fehr

Beften bin grandiofe Schluchten, als ob in einer war moabitischer Beigen, nach bem Ausfuhrort



Dolmen von Menfumije. Rach be Bubnes.

Minnith benannt, auf bem tyrischen Markt gesucht (Hef. 27, 17). An geschütten Halden wuchsen einst Beinreben in üppiger Fulle. Neben bem Felbbau lohnte hier bor allem bie Schafzucht. Wenn bie angrengenbe Steppe ben genügsamen Schafen teine Beibe mehr bot, fo fanben fie in Doab felbst immer noch Futter genug. Wir burfen baber die Nachricht als gang zuverlässig betrachten, daß Konig Meja einst bem Konig Jeraels bie Bolle von 200000 Schafen ginfen mußte (2. Ron. 3, 4). Obgleich burchaus malblos, ift Moab boch von mancherlei Tieren der Wildnis belebt. Lammergeier horften auf ben Felszaden ber tiefen Schluchten, aus bem Dleanbergebuich, bas bie Bache umfaumt, tont vielftimmiger Bogelgefang. Baren und Bolfe bebrohen die Schafhurben, icheue Rlippichiefer treiben in einsamer Gegend ihr harmlofes Spiel. Über die nahe Steppe jagen gelegentlich Strauße und Gazellen. ist Moab ein Land voll Leben und Gedeihen trop eines ziemlich ftrengen Binters, eines Frühlings mit ichroffem Temperaturwechsel und eines fehr heißen Sommers, der bisweilen bas Thermometer bis auf 42° C. im Schatten hinauftreibt. Es tann baber nicht überraschen, bag biese Gegenb, wie die vielen Steintische (Dolmen) und Steinbruche (Cronbech) zeigen, fehr fruh befiedelt murbe, und in ber griechisch-romischen Zeit nach ben überaus zahlreichen Trummern zu ichließen, febr ftart bevölfert gewesen sein muß. Schl. (Fu.)

Moadja, f. Maadja.

Mochona, f. Mechona.

Modin (griechisch Modein, Modeein, im Talheißen und mächtigen Quellen Kallirrhoe im Wadi mud Modt'tm) hieß die Baterstadt der Hasmonäer.

Sier "auf dem Berge Mobin" (Luther nach Vulg.; griechisch: "in Modin") lebte ber Briefter Mattathias mit seinen fünf Sohnen (1. Matt. 2, 1), ber Bater bes Helbengeschlechtes der Mattabäer. Mattathias wurde auch hier in seiner väterlichen Gruft begraben (1. Matt. 2, 70), später seine Söhne Judas (1. Matt. 9, 19) und Jonathan (1. Matt. 13, 28). Simon ließ über das väterliche Grabmal ein prachtvolles Mausoleum errichten (1. Matt. 13, 27 ff.). Auf einem Unterbau von polierten Quabern erhoben sich sieben tunftvoll verzierte Byramiben (für Simons Bater, die Mutter, seine vier Brüber und ihn selbst); mächtige Säulen (Obelisten) mit Siegesemblemen und eingehauenen Schiffsbilbern zierten überbies ben Bau. Man erblidte ben auf ber Sohe gelegenen Brachtbau vom Meere aus (1. Maff. 13, 20); benn zwischen ihm und bem Meere lag nur die Ebene Saron. Modin lag an der Oftseite derselben, wie deutlich aus 1. Matt. 16, 1 ff. hervorgeht, wo uns berichtet wirb, bag bie beiden Brüber Judas und Johannes mit ihrem Seere von Mobin aus unmittelbar in bie Ebene gelangten, in welcher die Schlacht gegen Cendebaus ftattfand\*). Eusebius und Sieronymus, zu beren Beit Mobin noch bestand, sagen bem entsprechend, es habe in ber Rahe von Diospolis (Lybba) gelegen, und ber Talmub gibt bie Entfernung von Jerusalem auf 15 röm. M. (22 km) an. Es irrt bemnach entschieden die feit bem 13. Jahrh. gangbare Tradition, welche Mobin nach Saba, einem hochgelegenen Dorfe westlich bon Jerufalem (37 km bon ber Meerestufte, über 22 km von Lydda entfernt!) verlegt. Pilger bes 15. Rahrh. (und ihnen beipflichtend Robinson) erflarten — minder unwahrscheinlich — bas Dorf Latran an der Strafe von Ramle nach Jerufalem für "bie Stadt ber Mattabäer". In ber Nähe von Latran ftand im Mittelalter eine "Rirche ber fieben mattabaifchen Brüber" (vgl. 2. Matt. 7) und mag bie 7 Bersonen, benen jenes Grabmal geweiht war mit den 7 Brudern, beren Andenten diefe Rirche geheiligt mar, verwechselt haben (fo Raumer). Neuere Forscher rieten auf diesen oder jenen hochgelegenen Bunkt in der Nähe von Lydba, bis i. 3. 1866 zuerst der Franzistaner Emmanuel Forner die Bermutung aussprach, Wodin möge das heutige Dorf el-Medje, 2 starke St. östlich von Lydda, sein, eine Bermutung, welche zweifellos die richtige Ortslage trifft. El-Medje felbft ift ein elendes Dorf von taum 140 Ginw. auf ber Sohe eines Sügels. Ihm gegenüber liegen brei Ruinenhugel. Giner berfelben weift uralte Grabfammern auf, Kubur el-Jehud ("Jubengraber") geheißen, welche Sanbreczfi für Refte bes Maffabaergrabes halt (f. Ausland 1871, S. 852 ff.). Lettere Unficht ift mohl

nicht haltbar; denn es handelt sich hier um 14-15 Doppelgraber, welche gum Teil fehr verschieden orientiert find und gewiß nie burch einen gemeinfamen Bau zu einem Gangen vereinigt fein konnten. Dagegen hat Guerin die Ruinenstätte eines 1 km weiter norblich, naher bei el-Medje gelegenen, 220 m über ber Ebene fich erhebenden Sugels (von welchem aus Guerin fehr beutlich bie auf dem Meere segelnden Schiffe beobachten konnte) untersucht (von den Arabern nach irgend einem muhammebanischen Beiligen Weli Scheikh Gharbani genannt) und bie Grundmauern eines großen, rechtedigen Bauwertes bloggelegt, bas zum Teil in den natürlichen Felsen gehauene Rammern aufwies, in denen sich vereinzelte Totengebeine vorfanden. Der Architett Mauß, ber bie Statte gleichfalls genau untersuchte, vermutet bier 5 Grabkammern (3 kleinere, einfache und 2 Doppelgraber). Guerin sieht in biefen Ruinen - und wohl mit Recht (ber Biberfpruch, welchen Ganneau erhob, dürfte unbegründet fein) - die Uberrefte des maffabäischen Mausoleums. Er will sogar in den Mauersteinen die Zapfenlager entdect haben, in welchen die Byramiden ruhten. Auch Refte von Saulen fanben fich an ber Stelle. S. Guerin, Descr. de la Palestine. Samarie II, p. 55-64. 404-426; und ebenda ben Situationsplan ber Ruinenstätte und die beiden Tafeln, Brofilzeichnungen ber Graber bom Architetten Mauß. Bgl. Schurer, Geschichte I, S. 156. M.

Mörfer, f. Mühle.

Wohr, Mohrenland, f. Athiopien. In Bf. 7, 1 ist statt "bes Mohren, bes Jeminiten" (nach Luther Bezeichnung bes Benjaminiten Simei nach ber Schwärze seines Charafters) zu lesen: "Chus, bes Benjaminiten." Bgl. noch b. A. Chusi.

Molada, Stadt im Süblande Juda's (30f. 15, 20), ben Simeoniten überwiesen (Jos. 19, 2. 1. Chr. 4, 28), auch nach bem Eril wieder bewohnt (Reh. 11, 26); ohne Zweifel bas von Josephus ermähnte ibumaifche Malatha, das Malathis des Onomast., welches 4 r. M. füblich von Arab auf ber Strafe von Sebron nach Aila (Elath) gelegen haben soll. Danach wird Robinfon Molada mit Recht an Stelle bes heutigen Tell Milch (Guerin: Tell-Melach) fuchen. einem Sugel, zwei geogr. D. öftlich von Beerfeba. Der Sügel selbst und die anliegenden Sügelabhange tragen zahlreiche Spuren einer alten, ausgebehnten, aber langft vollig gerftorten Ortichaft. Um Fuße bes Sugels finden fich brei antite Brunnen, von benen einer völlig verschüttet ift, die beiben anderen aber noch zugänglich find und eine wichtige Bafferstation für die nomabisierenden Araber bilben. Die arabische Sage will wissen, daß Abraham biese Brunnen gegraben und feine Berben bier getranft habe. Die Umgebung bietet für die Ramele ber

<sup>\*)</sup> Dagegen ift es ein irrtumlicher Bericht, wenn nach 2. Matt. 18, 15 Jubas vor ber unglücklichen Schlacht von Bethzur bei Mobin sein Lager gehabt haben soll (nach 1. Natt. 6, 20 vielmehr bei Bethzachara).

Beduinen notdürftige Beide. S. Guérin, Judée, III, S. 184 ff. Palmer, Büftenwanderung S. 311 f.

Mold, f. Eidechsen. S. 361.

Molech, in Sept. und Vulg. Moloch ausgesprochen, heißt 1. Kön. 11, 7 als der durch Kinderopfer verehrte hochfte Gott' ber Ammoniter ebenfo beren "Greuel", wie Chamos (f. d. A.) eben bort der "Greuel der Moabiter". Identisch bamit sind Die Benennungen Dilcom (f. G. 81 f.) 1. Ron. 11, s. ss. 2. Ron. 23, 18 und Malcam, wofür Luth. im Anschluß an Vulg. Malchom hat Jer. 49, 1. 2. Beph. 1, 5. Diefe beiden tragen auch außerlich bas Geprage von Eigennamen, die im Bebr. auch sonft auf -am und -om gebilbet werben. Dagegen ift Molech (im Grundtert immer hammoloch mit bem Artikel) eigentlich Appellativum = ber Ronig (wie es benn bie Sept. öfter o aexwr o Baocleus überseten). Ebenso heißt ber thrische Bertules (f. d. A.), beffen mit Menschenopfern verbunbener Dienst in manche uralte griechiche Lokalkulte bes Berafles hineinspielt, auf phonicischen Inichriften als der Baal von Tyrus zugleich "der Konig ber Stadt" (Melkart — malk kart). Dabei liegt in den betreffenden religiofen Unichauungen ber Canaaniter, Moabiter, Ammoniter überall bie Borftellung von einer Manifestation bes Sochsten ber Gotter, des herrichers des Beltalls, ju Grunde, also ein noch burchschimmerndes ursprünglich-monotheiftisches Element (vgl. bie Artt. Baal, Chamos, Bertules). Infofern werden wir hierburch an ben machtigen Ginflug erinnert, welchen die im bochften geistigen Sinne gefaßte Borftellung von Sott als dem wahren Könige (hebr. melekh) und von feinem Reiche im A. und im N. T. ausgeübt hat. Ja auch der besondere Inhalt des hier zu beiprechenden beidnischen Gedantentreises, nämlich Die Bervorbebung ber ichrecklichen und zerftörenben Boteng in der Gottheit, ift eine Entstellung von Momenten, die im A. T. ihr Analogon haben. Jehova wird bort oft, wie als schaffende und erhaltende, so als zerstörende Macht dargestellt, der gegenüber alle irdische Herrlichkeit ein verschwindender Hauch und Schatten ift. 3m Bufammenhange bamit wird im B. Siob (vgl. m. Rommentar S. 73. 311. 325 f.) in ben ftartften Bugen die schwere Anfechtung geschilbert, die für ben von tiefer Rot betroffenen Frommen barin liegt, daß der Allmächtige, wie im Sturm über ihn dahinfahrend, ihn in feiner Ohnmacht fich felbft zu überlaffen, auf fein "Schreien über Bewalt" feine Antwort zu geben, ja vielmehr feindlich ihm entgegenzutreten scheint. Aber es wird bort und ebenso in manchen Pfalmen (vgl. besonders den 73.) zugleich gezeigt, wie der echte Glaube fich gerade unter solchen Anfechtungen bewährt und an bem lebendigen Gott, an beffen Beisheit und Gute festhält. Der 90. Pfalm wendet fich im

tiefen und mahren Bewußtfein menschlicher Berganglichteit und Sundhaftigfeit an bie Gnabe besfelben ewigen unveränderlichen Gottes, "burch beffen Born wir so rasch bahinfahren", mit aufrichtiger Buge und unerschütterlichem Bertrauen. Den mit ben hebraern sprachverwandten Rachbarvollern hingegen fehlte ein solches reines und traftiges Bewußtsein ber Gunde und ber Unabe. Sie vermochten ben ichmergensreichen Ginbrud ber Unfechtungen bes Erbenlebens meber, wie die Briechen, durch ideale kunftlerische und wissenschaftliche Bestrebungen zurudzudrängen, noch, wie bie Bebraer, religios zu überwinden. So entftand bei ihnen bas, mas wir vorzugsweise als Molochbienft zu bezeichnen pflegen (f. S. 536 f.): ber Bahn, daß ber graufame Gott durch graufame Opfer zu beschwichtigen fei, daß er das liebste, daß er besonders das einzige Kind für sich verlange. Auch Jehova beißt ein verzehrendes Feuer, aber es ift bas fymbolifch, insbesondere von bem beiligen "Gifer" gegen bas Boje, speciell ben Gogenbienft, gemeint (5. Mos. 4, 24. 9, 3; vgl. B. s. Hebr. 12, 29). In der semitischen Naturreligion hingegen wurde der höchste Gott als physischer Feuergott, als brennenber Sonnenbaal (Chamman, f. S. 164) vorgestellt. Als solcher verlangt er, wie er als verfengende Sonnenglut ben Tammus (f. b. A.) totet, auch von ben Eltern ihre Rinder als Speise ober Fraß (ochlah Hef. 23, 27. 16, 20); benn er ift als Sonnengott zugleich der Feuerkönig (araf nveos, wie ber tyrische Hertules bei Nonnus Dionys. XL, 369 heißt). Reben solcher solarischen Bebeutung besteht recht wohl, wie bei der Astarte neben der lunarischen (f. S. 144 b), die planetarische Fassung berjelben Gottheit. Der oftsemitische Abar-Hertules war nach ben Dentmälern der Blanet Saturn; ihm gehört in einem assprischen Berzeichnis ber planetarisch geordneten Bochentage, welches genau die bis in die Gegenwart üblich gebliebene Reihenfolge bietet (th. Stub. u. Krit. 1874 S. 348), ber siebente Tag; auch bie frühe Berbreitung ber gleichen Auffaffung bes entfprechenden Gottes bei ben Beftsemiten hat durch die Reilschrift einen Beleg erhalten (s. d. A. Chiun). So erklärt sich bei den Klassikern die Bezeichnung des durch Menschenopfer verehrten punischen Gottes bald als Kronos bald als Herakles, und ebenso bie altorphische myftisch - spetulative Rombination bes Chronos-Herafles (f. S. 612 a)\*). Dabei fanden zugleich bie verwandten unheimlichen Ruge ber griechischen überlieferung von bem feine Rinber verschlingenden Kronos einen naheliegenden Unichliekungspunkt. Unberseits entstammte ohne 3weifel bem semitischen Orient die schon bei ben

<sup>\*)</sup> Fft Kronos nicht bialektische Rebenform von Chronos Beit (was übrigens Enalogien für sich hat), sondern von einer anderen Burzel ableitet, so find doch beitebe fast gleichktingenden Worter früß tombiniert worden.

**Nomern allgemeine Ansicht von Saturn als dem**ugelassen entweder 1) das "durch das Fener" Ungludegeftirn (grave, nocens, triste sidus Prop. | 3. Moj. 18, 21. Jer. 32, 25. Hejef. 16, 21. 23, 27; IV, 1. 104; Lucan. I, 652; Juven. VI, 569). — bann ericheint als völlig gleichförmig der Ausdruck Wenn wir im Obigen davon ausgegangen find, 2. Mos. 13, 12: die Erstgeburt "an Jehova Aberdaß der ichreckliche Rultus des furchtbaren, unbeilbringenden Gottes unter verschiedenen Ramen den angeführten Rachbarvöltern der hebraer gemeinsam war, so stugen wir uns dabei auf Beugniffe, welche, wenn auch (wie überall auf biefem Gebiet) sparsam, boch völlig binreichend sind. Man vergleiche Jer. 32, so mit 19, s: banach bezeichnete man bie auf ben "Höhen (bamoth) bes Baal" verbrannten Rinberopfer balb als dem Moloch, bald als dem Baal bargebracht; Moloch galt also als eine Form des Baal. Bei der festfiebenden, engen Berwandtichaft und Berbindung amiichen Ammonitern und Moabitern (f. b. A.) ift von vornherein vorauszusepen, daß die Borftellung von bem bochften Gott bei beiben ibentisch ift: ift boch aus Chamos ein Feuergott wie Moloch (f. S. 265 b). Um so weniger ift die ausbruckliche Nachricht Richt. 11, 24, wonach Chamos auch der Gott der Ammoniter war (S. 265 b), in Aweifel zu ziehen. Und dadurch wird es wahrfceinlich, daß auch Suibas, wenn er ben Moloch (u. b. 28.) als "Gott ber Moabiter" bezeichnet, aus einer alteren Quelle geschöpft hat. Damit wollen wir nicht leugnen, daß ber große Saufe vielfach bie verschiebenen Götternamen für verschiebene Gotter nahm, wie folche Bervielfältigung bem heidnischen Aberglauben überall eigentümlich ift. Aber die urfprungliche Ginheit blieb in bem Bewußtsein ber Ginfichtigeren. Dabei ift es nun eine wegen Dürftigfeit ber bezüglichen Rachrichten schwer mit Sicherheit zu beantwortenbe Frage, warum die greuelhaften Rinderopfer, gegen beren fich immer wiederholenbes Gindringen in Jerael bas Befet und die Bropheten eifern, faft durchgangig an ben Namen bes ammonitischen Moloch gefnüpft sind. Dan tann vermuten, daß dieselben bei ben Ammonitern am häufigsten waren, und daß bie Formen bes babei bort üblichen Ritus etwas besonders Amponierendes und für die rohe Wenge Berlodenbes hatten. Phonicier und Rarthager, also wohl ficher alle canaanitischen Stamme, brachten jene Opfer bar einerseits in besonders gefahrvoller Lage des Staates (f. S. 163 b), anderseits an einem bestimmten Tage bes Jahres (f. die Belegftellen bei Movers Phon. I, 301). Die Ausfagen bes A. T. maden bagegen ben Ginbrud, bag die Moloch-Opfer fehr häufig, also wohl auch bei einem Guhnebedurfnis bes Gingelnen (vgl. Micha 6, 1), stattfinden. Bas deren Ritus betrifft, so ist ber bafür im A. T. gebrauchte technische Ausbrud megen verschiedener sprachlicher und fachlicher Deutung ftreitig. Er lautet vollftandig: bie Rinder "hindurch" oder "hinübergeben laffen durch bas Feuer bem Moloch" (he'ebhir ba'esch lammolech) 2. Ron. 23, 10. Dabei wird aber oft aus-

gehen laffen" = "fie ihm barbringen" (Luth. "ausjondern"). Oder 2) wird das "dem Moloch" ausgelassen: dann erscheint nicht minder analog ber Ausbrud 4. Moj. 31,' 22: erbeutete Metaffachen ber Heiben "durch das Feuer hindurchgehen laffen" ober "hindurchziehen", um sie für ben weiteren Gebrauch zu reinigen. Bon biefer letteren Ausbrudsweise gingen spätere Juden aus, welche annehmen, daß die Kinder nicht verbrannt, sondern zum Behuf der Reinigung (Februation) über ein Fener binuber- ober zwischen zwei Scheiterhaufen binburchgeführt feien. Dagegen bat Gesenins (Thes. p. 985) treffend gezeigt, daß diefe Auffassung bei einer Bergleichung ber famtlichen Stellen fich als unmöglich ergibt, daß vielmehr jener technische Ausbrud basselbe besagen will, wie ber bamit parallel vorsommende "mit Fener verbrennen" (vgl. Jer. 32, 25 mit 7, 21; ferner 19, 5. 2. Kön. 17, s1)\*). Auf ber anberen Seite wird man boch aber jene Phrase schwerlich nach Analogie bon 2. Moj. 13, 12 erflären burfen "bem Moloch burch Feuer barbringen", ba bann bas "bem Moloch" nicht ausgelaffen werben tonnte; man muß vielmehr ftehen bleiben bei ber Borftellung von einem reinigenben "hindurchgehenlaffen" burch bas Fener (wobei das lettere als felbstverständliches Medium unbedenklich auszulassen möglich war), wie benn bem entsprechend die Sept. 5. Mof. 18, 10 gerabezu überfett haben (περικαθαίρων έν πυρί). Diefe Reinigung "für ben Moloch" hatte aber lediglich ben Sinn, daß bem furchtbaren Gott, um ihn gu fühnen, eine reine Speise (f. oben) bargeboten werden sollte, wobei er selbst als der Keuergott mitwirkte. Das hieß "feinen Samen bem Moloch geben" und galt als tobeswürdige Entweihung bes Namens Jehova's, bem jeber Israelit angehörte (3. Mof. 20, 2. s). Dem alten Semitismus völlig fremb ift bagegen bie von manchen barin gefuchte Borftellung, daß bie von ben irbifchen Schatten gereinigten unfterblichen Geelen ber Rinber fich mit bem Moloch vereinigen follten; daher Movers hierfür ohne Berechtigung einen Einfluß arischer Borftellungen annahm. — Die Ammonitischen Kinderopfer waren, wie die entsprechenden der anderen Stämme (vgl. auch 2. Kön. 3, 27) Brandopfer; sie wurden also nicht lebendig verbrannt, sondern vor dem Berbrennen ge-

<sup>\*)</sup> Befenius fprach babei bie Bermutung aus, baf bie ipateren burch jene euphemiftifche Deutung bas für fie Anstößige ber alten Überlieferung haben mildern wollen. M. Weiger (Urichrift ber Bibel G. 801 ff.) bat foger aus folder Tenbeng gemiffe Anberungen bes hebraifden Tertes ableiten wollen, die ibm gufolge follen fattgefunden haben, 3. B. die Berwandlung von melech in molech, von hibh'ir in he'ebbir - ficher mit Unrecht.

1027

ichlacktet, wie bas öfter ausbrücklich erwähnt with (Hefet. 16, 21. 28, 30. Jef. 57, 5. Bf. 106, 27). Mit Unrecht haben daher auch noch einige Neuere bie entgegengesette Borftellung verteibigt, wie fie in ber befannten, bem Jaltut entnommenen jubiichen Boltsfage fich findet, als ob nämlich bie lebenbigen Rinder auf die vorgestreckten Arme bes kierlöpfigen metallenen Götzen, nachdem biefer glübend gemacht, gelegt worden und bas laut werdende Gewinsel durch den Lärm der Handpauken überwint worben fei. Man tann fich dafür weber auf ben Stier bes Bhalaris berufen (felbft wenn babei ber erfinderischen Phantasie des Tyrannen ein Relochbild vorgeschwebt haben sollte), noch auf dasjenige, was Diobor (XX, 14) von dem Berfahren der Karthager erzählt, als der Abenteurer Agatholles (307 v. Chr.) ihre Stadt bebrangte, daß sie nämlich bie bargebrachten Rinberopfer über die abwärts vorgestreckten Arme eines ehernen Aronosbildes in einen Feuerschlund (xáopa nahees reos), alfo in eine Art von Begrabnisofen, hinabwilen ließen. Denn hierbei wird bie vorangegangene Schlachtung schon burch bas von bem Opferakt vorher gebrauchte Wort (Giew) mitgesett b. h. nach bem späteren allgemeinen Sprachgebrauch, dessen Abweichung von dem althomerischen icon Aristarch bemerkte: vgl. G. Curtius gr. Etym. s. v. Jueir]; und ebenso wird sie durch die anderweitigen Nachrichten über die phonicischen und die larthagischen Menschenopfer ausdrücklich bezeugt (Euseb. praep. ev. I, 10; de laud. Const. 13; Plutarch de superst. 14). Übrigens ift auf bie Einzelheiten jener Erzählung bei Diodor nicht zwiel zu geben; fie macht icon burch die großen Zahlen der Opfer (200 Kinder der Bornehmen und 300 Menschen, die sich freiwillig als Opfer darbieten) ben Eindruck einer späteren Sage, in welcher bas Schaubererregenbe bes alten Rultus sich spiegelt. Abulich ist über die spätere jüdische Rolochjage zu urteilen, was nicht ausschließt, daß barin einzelne richtige Züge ber Erinnerung fich erhalten haben. So war das Gößenbild des Roloch gewiß scheußlich genug (f. S. 538 f.); das Stierförmige besselben hat hinreichenbe Analogien fit fich (f. S. 164 b und ben Art. Ralb, golbenes: pal. auch Sof. 13, 2 nach Luthers freilich nicht sicherer Übersetzung, wo bas "Ruffen ber Ralber" in bem G. 163 b berührten Sinne gu nehmen ware); zu der Angabe von der die Schmerzenslaute übertonenden Musik bietet Blutarch (de superst. 14) eine intereffante Bestätigung und Ergenzung. Ihm aufolge mußte in Karthago bei ber Schlachtung bes Rinbes bie Mutter ohne Thranen md Seufzer banebenfteben; wenn ihr irgendwelche Schmerzensäußerungen entfuhren, wurde fie bafür gekraft; eine vor dem Kronosbilde angestimmte lante Dufit von Floten und Handpauten übertonte zugleich bas Schreien ber burch bas Opfermeffer getroffenen Rinber. Rach Rlitarch bei Gui- gar feinen Anhalt haben.

bas nannte man nicht bies Schreien, sonbern bie im Feuerofen beobachtete Bergerrung bes Gesichts ber Rinder ein farbonisches Lachen. Dabei bachte man fich, daß ein unter lautem Schmerz bargebrachtes Opfer bem Gott mißfallen und ohne fühnende Rraft fein muffe. Die rauschende Dufit hatte aber ohne Zweifel zugleich eine ähnliche Bebeutung, wie bei ben anberen teils wolluftigen, teils grausamen Orgien der canganitischen Religion (f. S. 163). Sie follte den fanatischen Raufch und Taumel weden, ohne welchen auch die bethorende Macht und das lange Bestehen jener widernatürlichen Opfer unerklärlich wäre. Wit Recht spricht der Berf. des B. der Weisheit 14, 20 von den kindesmörderischen Rysterien (rexropóroc rederal), die er ben wolluftigen zur Seite ftellt. – Als geheimnisvolle, schreckliche, aber vermeintlich gerade burch ihre Furchtbarteit wirtsame Beihen haben die mit Menschenopfern verbunbene Rulte überall ihre herrichaft ansgeübt. Bei Griechen und Romern wurden fie, zum Teil übrigens auch erft ziemlich spät, durch ben Ginfluß humaner Bildung beseitigt. Bei den afrikanischen Buniern erhielten sie sich (nach Tertull. Apolog. 9), obgleich man auch ihnen eine nach gewissen Seiten bin bochentwidelte Rultur nicht absprechen tann, bis gur Beit bes Tiberius.\*) Much die abtrunnigen Bebraer wurden burch jenen entsetlichen Wahn ebenso leicht bethört, als ihre an äußerer Rultur ihnen zum Teil überlegenen Rachbarn. Daß ber Bug babin ftart war, zeigen icon bie wieberholten Abmahnungen und Todesbrohungen bes Gesetzes (3. Mos. 18, 21. 20, 2). Sa-Iomo scheint, nach seinem Syntretismus (S. 537), ben ausländischen Beibern zu Liebe auch für den Moloch zwar Tieropfer (bie demfelben felbftverständlich auch bargebracht wurden), aber nicht Menschenopfer geftattet zu haben; benn sonft wirben biefe in bem Ronigsbuche, bas Salomo's Berschulbungen so wenig wie bie Davids verschweigt, ausbrudlich erwähnt fein. Dagegen maren bie jubaifchen Ronige Ahas, Manaffe und Amon perfonliche Anhänger und Forberer bes vollstanbigen Molochdienstes, welchem bann in seiner Hauptstätte, bem Thale Hinnom (f. d. A.) Jofia noch einmal ein Enbe machte (2. Kön. 23, 10). Auch im nörblichen Reiche hatten jene Greuel Eingang gefunden (2. Ron. 17, 17. Befet. 23, 97). — Aus solchem wiederholten Abfall hat man aber mit Unrecht folgern wollen, daß ein höherer geistiger Gottesglaube bamals überhaupt in Israel

<sup>\*)</sup> Frriger Beise meinte aber Gesenius (monum. p. 448 ss. 449) auf mehreren neupunischen Inschriften Bezeichnungen bes Menichenopfers zu finden. Ich erwähne biefen Diggeriff, ber ihm als Bahnbrecher auf ichwierigem Gebiet nicht jum Bormurf gereicht, lebiglich, weil er befonders burch Biner auch noch auf neuefte Darfteller übergegangen und fie gu Schluffen verleitet bat, bie in jenen Infchriften

noch nicht zu öffentlicher Geltung gelangt gewesen sei. Wo heutzutage ein Abfall von dem chriftlichen Glauben an Gott als ben Beltschöpfer und Erloser eingetreten ift, hat sich vielfach ein verzweifelter Beffimismus entwidelt, ber fich bon bem Standpuntte bes herzlofen Molochbienftes nur burch feine religiofe Beburfnislofigfeit unterscheibet (vgl. S. 536 b). — Ale neuefte Monographie ift au nennen: 28. Graf von Baubiffin, Jahve et Moloch.

Monate. Indem wir auf die Artt. Jahr und Reumonde verweisen, haben wir hier nur bie Bezeichnungen ber einzelnen Monate (ob. Monben, wie Luther fast burchweg schreibt) zu erörtern. In der vorexilischen Beit murden dieselben meist nicht benannt, sondern nur als criter, ameiter, britter u. f. w. numeriert, wie bies auch in ben nacherilischen Schriften bes altteft. Ranon bas gewöhnliche bleibt. Rur für 4 Monate werben gelegentlich auch vorexilischer (bezw. exilischer) Reit besondere Namen genannt. Am gebräuchlichften war der Name Abib, d. i. "Ahrenmonat"; fo hieß der erfte Monat, weil in ihm die Ahren reif murben und die Ernte begann (2. Mof. 13,4. 23, 15. 34, 18. 5. Moj. 16, 1. Hef. 3, 18). Die drei anderen Ramen icheinen weniger gangbar gewesen au fein und werden barum burch die beigefügte Rumerierung erlautert: Gif ober richtiger Giv (ziv), b. h. "Blutenmonat" (ob. "Glanzmonat"?), heißt ber zweite (1. Ron. 6, 1. 87), Ethanim, mas gewöhnlich "Monat ber nicht verfiegenden Gemäffer", von anderen "Gaben-" ober "Fruchtmonat" gebeutet wird, ber siebente (1. Ron. 8, 2) und Bul, ein auch auf zwei phonicischen Inschriften nachgewiesener Rame, ber achte Monat (1. Kon. 6, 28). Der lettere bebeutet ichwerlich "Regenmonat", fonbern (aus jebal verfürzt) "ber Gewächsmonat" b. h. ber Monat, in welchem nach Sommerdurre, Ernte und Berbft bas Land fein Bemachs neu auffproffen lagt und neuen Ertrag in Aussicht stellt. — In ber nacherilischen Reit tamen für alle 12, bezw. 13 Monate Ramen in Gebrauch, von welchen die meiften auch auf den Palmprenischen Inschriften und bei den Sprern sich finden. Nach dem Talmud haben die heimkehrenden Zuden dieselben aus Babel mitgebracht. Beil aber ihre Erklärung aus dem semitischen Sprachstamm nicht in befriedigender Beise gelingen wollte, wogegen der Name des 12. Monats Abar mit bem perfischen Monatenamen Abar gusammentraf, so waren die Gelehrten (seit Benfen und Stern, über bie Monatenamen einiger alten Bolter, Berlin 1836) eine Zeit lang geneigt, fie für von Hause aus persisch zu halten und aus bem Altperfifchen zu erflaren. Inbeffen fteht jest feft, daß sie wirklich assprisch-babylonischen Ursprunges find, indem nicht nur die meiften berfelben im Kontext affprischer Inschriften vorkommen, son- Upril genannt wird; vgl. außerdem b. A. Dios-

bern auch alle 13 auf einer in Rinive gefundenen Monatstafel verzeichnet find (vgl. Schraber, KAT. S. 379 ff.). Ihre Bedeutung ift freilich immer noch erft teilweise ermittelt. Die Ramen find folgende: 1) Nisan (Reh. 2, 1. Efth. 3, 7. St. in Efth. 7, 1. s. Esr. 5, e), affpr. Ni-sa-an-nu, entiprechend bem alten "Uhrenmonat" und großenteils unserem April, aber in gewöhnlichen Jahren schon im letten Drittel des Marz beginnend, mogegen in Schaltjahren sein Ende in ben Anfang bes Mai fällt; unsicher ift die Deutung "Blutenmonat". - 2) Jjar ober richtiger Jjjar (erst im Targum 2. Chr. 30, 2), affpr. Ai-ru, entsprechend dem alten Siv und großenteils unserem Mai; vielleicht gleichbebeutend mit bem Ramen Siv. -3) Sivan (Efth. 8, s. Bar. 4, s), affpr. Si-va-nu, entspricht großenteils unserem Juni. - 4) Tammaz, affpr. Du-u-zu, von den Sprern und Juden ohne Zweifel nach dem Gott Tammuz (= Adonis) benannt (f. b. A.). - 5) Ab, affpr. A-bu, entspricht großenteils unserem August. — 6) Elul (Reh. 6, 18. 1. Maft. 14, 27), affpr. U-lu-lu. — 7) Tischri, affpr. Tasch-ri-tav, entfprechend bem alten Monat Ethanim und großenteils unserem Oftober. - 8) Marcheschwan, bei Josephus (Altert. I, 3, s) Marsuane, affpr. A-ra-ach scham-na, b. h. achter Monat (a-rach ift das gewöhnliche Wort für Monat, = hebr. jerach), entsprechend bem alten Bul und großenteils unferem November. -9) Kislev (Chislev, Caslev; Sach. 7, 1. Reh. 1, 1, 1, Matt. 1, 57, 4, so. 2, Matt. 1, o. 18, 10, s), affpr. Ki-si-li-vu, entspricht großenteils unserem Dezember. - 10) Tobeth (Efth. 2, 16), affpr. Ti-bi-tuv, ziemlich zusammenfallend mit bem icon von Hieron. verglichenen ägypt. Monat Tibi, Tobi, Tēbi. — 11) Schebat (Sebat, Sabat; Sach. 1, 7. 1. Maff. 16, 14), affpr. Scha-ba-tu, nach Betiftein (bei Delitich, Robeleth G. 447 f.) f. v. a. "ber Begattungsmonat" von schabat = fpringen (ober "mit ber Rute ichlagen??"). - 12) Adar (Est. 6, 15. Efth. 3, 7. 18. 8, 12. 9, 1. 15. 17. 19. 21. St. in Efth. 1, 4. 6, 14. 9, 7. 1. Matt. 7, 49. 2. Matt. 15, sr. s. Est. 7, s), affpr. Ad-da-ru, vielleicht nach bem Gott Abar benannt (f. Abrammelech und Uffprien G. 141), entspricht großenteils unserem Marz. - 13) Der Schaltmonat Adar batra'ah ober Adar scheni ober ve-Adar, bei ben Affprern ar-chu ma-ak-ru scha Addaru, b. h. nach Schraber vielleicht "ber Monat, welcher hinter bem Abar (eingeschaltet wirb)", entsprechend bem Ginn bes erften jener Namen: "ber hintere Abar". - Bie Josephus die judischen Monatsnamen häufig durch bie entsprechenben matebonischen (gelegentlich auch durch ägyptische, vgl. Altert. II, 14, 6) erläutert, fo tommt auch im 2. Mattabäerbuche der matedonische Monatename Xanthitos vor (2. Matt. 11, 20. 32. 28), ber bem Rijan entspricht (vgl. Joseph., Altert. III, 10, s. J. R. V, 3, 1) und baber von Luther corus. Im 3. Mattabäerbuche tommen bie ägyptischen Wonatsnamen Pachon und Spiphi vor (6, 10); jener ist der 9., dieser der 11. der 30tägigen ägyptischen Wonate; vom 25. Pachon bis zum 4. Spiphi waren es also 40 Tage. Der Anfang des Pachon siel auf den 26. April, der des Epiphi auf den 25. Juni des julianischen Kalenders.

Mond. Wie der Mond seinen beutschen Ramen daher hat, daß nach ihm die Zeit gemessen wird (vgl. griech. mēn, lat. mensis, sanstr. mās von mā = meffen), fo tommt er neben feiner Sauptbeftimmung als nachtliche himmelsleuchte vor allem auch in ber Bibel ale Beitmeffer in Betracht. Sein Umlauf bestimmt die Dauer bes Monats, und baber wird auch das Jahr (s. d. A.) nach ihm abgemessen und eingeteilt; ebenso werben die Festtermine nach ihm bestimmt (f. Fefte Rr. 3 u. vgl. 1. Mof. 1, 14. Bf. 104, 10. Sir. 43, 6-8); ferner geht die siebentägige Boche ursprünglich auf die Teilung bes Ronats nach bem regelmäßigen Bechfel ber Monbsphasen zurud, und auch die Sitte, ben Tag von Abend zu Abend zu rechnen, ergab sich aus ber Zeiteinteilung nach bem Monbe. — Wiewohl er als "das fleine Licht, bas die Racht regieret" bezeichnet wird (1. Mos. 1, 16. Bj. 136, 0), so finden fich in ber Bibel boch nur wenige vereinzelte Spuren von dem im Altertum verbreiteten Glauben an ben wirklichen ober vermeintlichen Einfluß bes Rondes und seiner Phasen auf das vegetabilische und animalische Leben. In Pf. 126, 6 ift in einer Busage bes bei Tag und bei Nacht fortbauernben göttlichen Schupes (vgl. Pf. 91, 5) ber ftechenben Sonne in bichterischem Barallelismus ein Stechen, d. h. eine schädliche Wirkung des Mondlichtes zur Seite geftellt; es genügt nicht, babei nur an bie Ralte mondheller Rachte (1. Dof. 31, 40. Jer. 36, 20) zu benten; zu Grunde liegt vielmehr der im alten und im heutigen Morgenland verbreitete Claube, daß wer ohne Bededung im Mondlicht ihlaft, Bertrummung ber Glieber, Schäbigung bes Augenlichtes, Betäubung, Jrrfinn und bergleichen ichlimme Folgen zu fürchten hat. Gine andere Hinbentung auf einen ichablichen Ginflug bes Mondlichtes, insbesonbere bes zunehmenben, auf ben menschlichen Organismus liegt in der Bezeichnung einer Gattung ber Epileptischen als Monbfüchtiger (Matth. 4, sa. 17, 18; vgl. b. A. Befeffene). Im übrigen erregen weder die regelmäßig wiederkehrenden, noch die selteneren und auffälligeren Erscheinungen am Monde Besorgnisse im Herzen des Jeraeliten (vgl. Jer. 10, 2). Doch wird in ber Beißagung unter ben schrechaften Borzeichen, durch welche der göttliche Gerichtstag sich in der Ratur ankündigt, unter anderem auch die Berfinfterung (Joel 2, 10. 3, 10. Jes. 13, 10. Hes. 32, 7. Ratth. 24, 20) ober das Blutrotwerden (Joel 3, 4. Apfilg. 2, 20. Offenb. 6, 12) bes Mondes genannt. - Das fast völlige Burudtreten bes sonft so ver-

breiteten Glaubens an ben Ginfluß bes Mondes auf das Leben in der Natur und in der Menschenwelt hat ohne Zweifel in bem icharfen Gegenfat ber israelitischen Religion zu ben Naturreligionen seinen Grund. In diesen war ja aus bemselben die Berehrung des Mondes als einer mannlichen (val. ben babylonisch-affprischen Sin, S. 142) ober gewöhnlicher weiblichen Gottheit (vgl. bie canaanäische Aftarte, S. 144) erwachsen und gegen bas Einbringen folder abgöttischen Berehrung bes Mondes, — in der älteren Reit in der Form des Aftartenbienftes, fpater unter affprischem und chalbaischem Ginflug teils in Berbinbung mit fonftigem Geftirnbienft (5. Mos. 4, 19. 17, 3. 2. Kon. 23, 3. Jer. 8, 1; vgl. Siob 31, 20), teils in ber besonderen Form bes Dienftes ber "Ronigin bes himmels", ber vorzugsweise von Beibern gepflegt murbe und in ber Darbringung einer besonderen Art von Ruchen (f. d. A.) und bes bazu gehörigen Trankopfers bestand (Ser. 7, 18. 44, 17 ff.), - hatten bie treuen Diener Jehova's mahrend ber gangen vorexilischen Beriode oft genug einen schweren Rampf zu tampfen. Wenn nach Jef. 24, 21 (l. "bas Beer ber Sohe", b. i. bas himmelsheer) u. 23 Gottes Gericht einft auch über bas himmlische Beer ergeht, so bag ber blaffe Mond erroten und bie Sonne beschämt bastehen muß, so ist dabei jene abgottische Berehrung ben Geftirnen felbst gleichsam als Berschulbung angerechnet, und bieses Gericht macht berselben erst befinitiv und für immer ein Ende. — Sonft fundet die Beigagung einerseits an, bag auch ber Mond an ber in ber Bollenbungszeit eintretenden Berklärung der ganzen Natur teilhaben (Jef. 30, 26), anderseits aber auch bag bie Gottesstadt des wandelbaren Lichtes der Sonne und des Mondes nicht mehr bedürfen werde, weil Gott selbst ihr ewiges Licht sein wird (Jes. 60, 10 f. Offenb. 21, 28. 22, 5). Beibe einander widersprechenden Borftellungen fteben ebenfo neben einander, wie die Borstellung, daß der Himmel, und mit ihm auch der Mond (Pf. 72, s. 7. 89, 38), unvergänglich und von ewiger Dauer ist, und die andere, nach welcher er vergänglich ist und dereinst untergehen wird (f. d. A. Himmel). — Schließlich bemerken wir noch: in Bred. 12, 2 ift bei ber Berfinfterung ber Sonne, bes Lichtes, bes Monbes und ber Sterne am wahrscheinlichsten an die im Regenwinter burch bie gleich barauf genannten Wolfen stattfindende Berfinsterung zu benten, und bieser Regenwinter als Bild bes Lebenswinters (vgl. ben "Lebensherbst" in Siob 29, 4 nach bem Bebr.) aufzufaffen; in Sir. 27, 12 bilben Mondsphafen bie Wanbelbarfeit bes balb fo, balb anbers rebenben Thoren ab; dagegen ist der in stiller Majestät baherwallende (Hiob 31, 26) Mond auch Bild imponierender weiblicher Schönheit (Sobel. 6, .) und ber Bollmond insbesondere Bild ber ebenso wurdevoll hohen als fanften und anziehenden Ericheinung bes Hohenpriefters (Sir. 50, 6); endlich bilbet ber

Bollmond wohl auch einmal das vollständige Erfülltsein mit heilsamer Weisheitslehre ab (Sir. 39, 18). S. noch d. A. Neumond.

Moorhirfe, f. Birfe.

Moph, f. Memphis.

Mord. Indem wir in der Hauptlache auf d. A. Blutracher verweisen, beschränten wir uns hier auf wenige erganzenbe Bemerkungen. Beber ber Rinds- noch ber Gattenmord find im Gefet besonders berücksichtigt. Solche Greuelthaten waren in ber alteren Zeit, in welcher bas Bewußtsein von der Heiligkeit der Bande des Blutes, überhaupt der Kamilienbande noch seine ungeschwächte Rraft hatte, unerhörte, wenigstens gang außerorbentliche Bortommniffe. Rindemord ließ auch schon die allgemein verbreitete Anschauung, welcher zahlreiche Rachtommenschaft als ein besonberer Gottessegen galt, nicht leicht auftommen. Die väterliche Gewalt aber erstreckte sich anerkanntermaßen nicht auf Leben und Tob (s. Eltern). Auch bavon, bag etwa geschwächte Mabchen sich und ihre Familien durch Abtreibung ber Leibesfrucht vor bevorstehender Schmach hätten zu sichern gefucht, findet fich feine Spur, wogegen im Gebiet ber raffinierteren griechischen Rultur Gefegesbestimmungen gegen solchen Frevel sich nötig erwiesen. — Den Eltern gegenüber war schon bas Schlagen und Berfluchen mit ber Tobesftrafe belegt (f. Eltern); Elternmord, ben bie Agppter mit ftudweiser Berftummelung und barauf folgenbem Feuertob bestraften (Diod. Sic. I, 77), ift in ber Bibel erft 1. Tim. 1, o erwähnt. — Brubermorb tam allerbings von ben alteften Beiten an nicht gang felten vor (1. Mof. 4, s. 2. Sam. 14, s. 2. Chr. 21, 4 u. a.), besonders unter blogen Salbbrübern, ben Sohnen verschiedener Mütter, zumal, wenn bie einen von ihnen als Spröglinge aus blogen Nebenehen nicht erbberechtigt waren (f. d. A. Geschwister); es wurde aber babei nicht anbers verfahren, als bei jebem anberen Morb (vgl. 1. Moj. 27, 45. 2. Sam. 14, 7). — Das im Befet nicht berudfichtigte Berbrechen ber Biftmischerei ftellte bas fpatere jubifche Recht in bie Kategorie der Zauberei (2. Mos. 22, 18) und wollte es auch im Fall bes nicht zur Ausführung getommenen Bersuchs mit bem Tobe bestraft missen (Rofeph., Altert. IV, 8, 34). Selbftmord endlich, im Gefet ebenfalls nicht berudfichtigt, erscheint, wo die Bibel ihn erwähnt, fast burchweg als ichredliches Ende verlorener, bem Gerichte Gottes verfallener Menschen (1. Sam. 31, 4 f. 2. Sam. 17, 28. 1. Kön. 16, 18 f. [vgl. 2. Kön. 9, 81]. Matth. 27, 5). Nur 2. Maft. 14, 41 ff. wird der heroische Selbstmord bes Rhazis, eines gefegestreuen Alteften in Jerusalem, ber sich baburch ber Befangennehmung durch bie Hascher Ritanors entzog, als eine That hochherziger Gefinnung gerühmt,

worin die protestantische Kritif mit Recht eine Beurteilung erkannt hat, die mehr ben Dagftab bes natürlichen Menschen, als ben bes göttlichen Gesețes anlegt (vgl. noch 2. Matt. 10, 18). Rach Angabe bes Josephus in feiner von ber Liebe jum eigenen Leben inspirierten Berurteilung folchen heroischen Selbstmords (Jud. Kr. III, 8, 5) sollen bie Selbstmörder damals gesetlich badurch bestraft worden sein, daß man sie bis zum Sonnenuntergang unbegraben liegen ließ. - Der Glaube, bag unschuldig vergoffenes Blut als Schuld auf ber gangen Gemeinde lafte und als Befledung bas heilige Land verunreinige, und daß nur durch die Bestrafung bes Schuldigen bas Bolk der Mitschuld entlaftet, bas vergoffene Blut gleichsam verbedt und bas Land von biefer Befledung gereinigt werden tonne, veranlafte eine gesetliche Bortehr auch für ben Sall, bag ein Erichlagener auf bem Felbe gefunden murbe, ber Schuldige aber tros aller Nachforschungen (und - wie Josephus, Altert. IV, 8, 16 hingufügt - trop eines auf feine Entbedung ausgesetten Breises) nicht zu ermitteln Nach 5. Moj. 21, 1-0 hatten in foldem war. Kalle die Altesten und Richter bes Bolles abzumeffen, welche Stadt bem Schauplat ber Blutthat am nachften lag. Bon ihr wurde angenommen, bag ihr am ehesten ber Schuldige angehöre. Daber mußten ihre Alteften, als biejenigen, welche ben Mörber bem Blutracher zur Beftrafung auszuliefern gehabt hatten (5. Dof. 19, 10), ihren guten Billen damit beweisen, daß fie die Tobesftrafe a n Stelle bes unbefannten Morbers an einer jungen Ruh vollftredten; bem Tiere, welches noch feinerlei anderen Zweden menschlichen Gebrauchs gedient haben burfte, wurde in einem unfultivierten, also ebenfalls noch nicht in menschlichen Gebrauch genommenen Thalgrund (sonft wurde die Todesftrafe außerhalb bes Lagers ober ber Stadt vollstreckt), das Genick gebrochen. Dann mußten die Stadtältesten in Gegenwart und unter Affistenz ber Briefter, als ber ermählten mittlerischen Diener Gottes und ber Bertreter bes Gefetes, thatfachlich burch ben bebeutiamen Aft ber Sanbewaichung (vgl. S. 575) und in erflarenden Borten beteuern. baß fie an der Blutthat unbeteiligt feien und von bem Schuldigen nichts mußten, und Jehova anflehen, er moge fein erloftes Eigentumsvoll fühnen und ihm bas unschulbig vergossene Blut nicht zuhieran war die Busage gefnüpft, bie burch die Affisteng ber priefterlichen Mittler verbürgte Gnabe bes Bunbesgottes werbe in Erhorung biefer Bitte die Blutichuld für die betreffende Stabt und bas gange Bolf ebenfo als gefühnt anjeben, wie wenn sie an dem Schuldigen bestraft worden mare. Das uniculbia vergoffene Blut mar bamit aus ber Mitte bes Bolfes hinweggeschafft (ber Musbrud B. . ift berfelbe, ber fonft bas beilfame Ergebnis ber Beftrafung ber Schulbigen für bas Bolf bezeichnet), das Bolt ber Mitschuld entlaftet, und

das heilige Land von der Besleckung gereinigt. Die ganze Anordnung aber ist ein Zeugnis davon, wie lebendig das Bewußtsein davon war, daß kein Kord oder Lotschlag ohne unheilvolle Folgen für die ganze Gemeinde ungesühnt bleiben könnte.

Merdechai, f. Mardochai.

More. In der Rabe von Sichem (f. b. A.) stand icon zu Abrahams Zeit ein öfters genannter großer Baum, wahrscheinlich eine Terebinthe (hebr. 'elon), nach andern eine Eiche (s. b. A.), welche "Terebinthe Moreh" genannt wurde, und woselbst Wraham infolge einer Gottesoffenbarung einen Altar baute (1. Mos. 12, e f.), also ben Ort zum beiligtum Jehova's weibte. Gine andere Stelle (5. Rof. 11, 20) redet von Terebinthen Moreh in ber Mehrzahl, also von einem Sain. Wahrideinlich frand berfelbe unfern bem Jakobsbrunnen (i. d. A.), im weftlichen Teil ber Ebene ol-Machna, so daß der von Jakob auf dem von ihm gekauften Feld errichtete Altar (1. Mof. 33, so) wenigstens in ber Rabe ber Stelle ftand, bie einft Abrahams Mar einnahm. Dies scheint auch die spätere überlieferung vorauszusepen, wenn in ben aramaischen überseyungen (Targg.) und im Samarit. Text in 1. Mof. 12, . ft. von ber "Terebinthe" von ber "Ebene More" die Rebe ift, und hieron. convallem illustrom dafür sept. Den Ramen erklärt man gewöhnlich baraus, daß ber Befiger bes hains Roreh geheißen habe (val. Mamre). Da jeboch bei ber "Terebinthe ber Bahrfager" (Luther: Banbereiche) in Richt. 9, 27 ohne Zweifel berfelbe Baum oder Hain gemeint ift, so ist wahrscheinlicher, daß Moreh nicht Eigenname ift, sondern "Lehrer" bedeutet, und daß der Baum, weil er ein altes canaanaisches Beiligtum bezeichnete, nach beffen Brieftern bald "Lehrerterebinthe", balb "Bahr-iagerterebinthe" genannt wurde. Auch die Terebinthe bei Sichem, unter welcher Jatob die seinen Angehörigen abgenommenen Gögen vergrub (1. Pof. 35, 4), ift wahrscheinlich berjelbe Baum. Die befinitive Umwandlung bes alten Gogenheiligtums in ein Jehovaheiligtum scheint erst Josua vollzogen zu haben, indem er unter dem Baum (hier "Giche" genannt) einen großen Stein als Dentmal der von dem Bolte gelobten Bundestreue aufrichtete (Jos. 24, se f.). Bielleicht mit Bejug hierauf heißt die Terebinthe in Richt. 9, 0, wonach bei ihr Abimelech zum Konig gemacht "Denkmalsterebinthe" (Luther: "hohe Eiche"). — In Richt. 7, 1 kommt ein in der Ebene Besteel ber Quelle Barob (f. b. A.) gegenüber gelegener "Hügel Moreh" ober "Hügel bes Lehrers" (Buther: "Hugel ber Warte") vor; man hat barin eine Bezeichnung bes fonft im A. T. nirgends genaunten fleinen hermon (Dschebel ed-Dachi), an deffen Rordseite Endor (j. d. A.) lag, finden

bie ihm fübweftlich vorgelagerten Sügel binguweisen.

**Moreja** (2. Maff. 12, 25) f. v. a. Mareja (f. b. A.).

Moreicheth-Gath, bie Beimat bes Propheten Micha (1, 1. Jer. 26, 18), ift von Luther nach altem Borgang mit Mareja (j. d. A.) verwechselt. Die Berschiedenheit beiber Orte ift aus Mich. 1, 14. 18 beutlich (es ift B. 14 zu überseten: Darum wirft bu [Bion] Bergicht leiften muffen auf Morescheth [ben Besit ober auch bie Braut] Gath). Bielleicht barf man aus bem Namen bes Ortes ichlieken. daß er einmal jum Begirt der Philisterstadt Gath (f. b. A.) gehörte. Bu Gufebius' Beit hielt man ein kleines Dorf östlich von Eleutheropolis für den Geburtsort Dicha's und ein halbes Jahrhundert später fab Hieronymus bort über bem angeblichen Grabe bes Propheten eine Rirche, in ber fich noch unter Theodosius bem Gr. bie Gebeine Dicha's fanden. Dieje Kirche lag 10 Stadien von Eleutheropolis, was genau auf die Trümmer der Kirche Mar Channa (St. Anna) paßt, bie 20 Minuten füböftlich von Bet Dschibrin am Ranbe eines fleinen Thales liegen. Sier ftand eine ber prachtigften Bafiliten. die in der byzantinischen Zeit in Balästina gebaut sind. In der Nähe finden sich die Ruinen eines Dorfes von unbefanntem Alter.

Morgengabe, s. She Ar. 4. In 2. Maff. 1, 14 steht bas Wort nach mittelhochdeutschem Sprachgebrauch von der Gabe, welche die Frau am Morgen nach der Brautnacht dem Wanne gibt, d. h. von der eingebrachten Mitgift. In gleichem Sinne meint Luther das Wort auch Sir. 41, 20, ohne daß aber im Grundtert von Mitgist die Rede ist.

Morgenland ist bei Luther einigemale Übersepung bes weitschichtigen hebr. Kedem, b. i. Often, besonders in den Berbindungen "Land des Oftens" ober "Rinder bes Oftens" (bene Kedem); anderwärts hat L. dafür "die aus M." oder "Kinder gegen Morgen" ober auch "die gen Morgen wohnen". Der hebr. Ausbrud bezeichnet im engeren Sinn zunächst die Banderstämme der südöftlich an Palästina angrenzenden Büste. So Richt. 6, 2. 28. 7, 12, wo fie in Berbindung mit Midianitern und Amaletitern Berael überfallen (8, 10 werben alle drei Bölker als "Söhne des Oftens" zusammengefaßt); auch 1. Mof. 25, e ist bas M., b. h. bie nördliche arabische Bufte, ber Ausgangspunkt für die ismaelitischen und keturäischen Araber. Bergl. zu diesem engeren Gebrauch noch Jes. 11, 14. Jer. 49, 28. Hef. 25, 4. 10. Siob 1, 8. Dagegen erftredt fich 1. Mof. 10, so ber Ausbruck ("Berg gegen ben Morgen") jogar auf ben äußersten Süben Arabiens (f. Jottan) und 1. Mof. 29, 1. 4. Mof. 23, 7 wollen; ber Ausbrud "Higel" scheint aber eher auf i (f. Bileam) auf ben eigentlichen Often, d. i. Mesopotamien. Fraglich ift banach, ob die "Beisheit der Kinder gegen Worgen" 1. Kön. 5, 10 (4,
20), sowie die Zauberei des Oftens (Jes. 2, 0) auf Arabien oder die Euphratländer (Chalda?) zu beziehen sei. Für letteres spricht das Beispiel Biseams und die astrologische Beranlassung zu der Reise der "Beisen (Magier) aus dem M." Matth. 2, 1 ff.; anderseits aber deuten die Gaben der letteren, sowie die Beziehung auf Jes. 60, 0 doch wieder auf Arabien; 1. Kön. 4, 20 scheint sich auf den Often und Südosten im weitesten Sinne (im Gegensat zu Ägypten!), also auch auf Edomiter (Jer. 49, 7 u. a.), Araber und Chaldaer zu beziehen. Ksch.

Morgen= und Abendopfer. Das grundlegliche Opfer im israelitischen Rultus, zu ber Gattung bes Brandopfers gehörig, welches wie alle blutigen Opfer Guhne vermittelt, aber feinem eigentlichen Bwed nach Ausbrud ber Anbetung fein will, ift bas tägliche Morgen- und Abendopfer, welches aus je einem einjährigen Lamm mit bem bagu gehörigen Speisopfer und Trantopfer, am Sabbath aus je 2 Lämmern besteht. Die Anordnung biefes tontinuierlichen Opfers (Tamid) für alle Beiten findet sich 4. Mos. 28, 3-8, wo es "bas am Berge Sinai gebrachte" heißt; benn es murbe gum erftenmale nach 2. Mof. 29, 88-42 die sieben Tage ber Priesterweihe hindurch dargebracht, um den Brandopferaltar für ben fünftigen Opfer-Gottesbienft gu fühnen und zu weihen. Reben bem Lammopfer war bas tägliche Raucheropfer (Ketoreth tamid 2. Dof. 30, 8) auf bem Altar bes Beiligen ein zweiter Beftanbteil bes Morgen- und Abenbgottesbienftes, und mit dem Lammopfer, welches Gemeindeopfer mar, verband fich in Anschluß an bas Speisopfer nach ber Bragis bes zweiten Tempels bas Pfanngebad-Opfer (Minchat-chabittin) bes berzeitigen Hohenbriefters als Ausbruck bes Dankes für sein Amt und ber Bitte um Segen für seine Amtsführung. Gin anschauliches Bilb ber Darbringungsweise des Lammopfers und des gesamten Morgen- und Abendgottesdienst-Rituals gibt der talmubische Traftaft Tamid, wozu bie klare lehrhafte Formulierung alles von der ersten Lichtung bes Nachthimmels an ju Beobachtenben, in Daimonibes Hilchot Temidin im 6. Teil feines Jad chazaka ein trefflicher Rommentar ift. Beil bas Tamid im Namen des ganzen Bolles dargebracht wurde, war dieses dabei durch Repräsentanten vertreten. Entsprechend ben 24 Wochenabteilungen ber Briefter war auch das Bolt in 24 Bezirke eingeteilt, bavon jeber aus seiner Mitte einen Ausschuß für die Affistenz beim täglichen Tempelgottesbienft erwählte; die Mitglieder dieser Ausschüsse, die sogenannten Standmänner (ansche maamad) nahmen zum Teil in Jerusalem ober Jericho ihren Wohnsit, um in der auf sie fallenden Woche

zum Teil erfüllten fie betend, faftend und einen bestimmten Abschnitt ber Thora lesend ihre Reprafentationspflicht in ben heimatlichen Synagogen (Taanith IV, 2. f.). Diese Einrichtung wird auf bie "erften Bropheten" zurudgeführt. Mt ift jedenfalls die Sitte, in Abwesenheit bom Beiligtum bas Morgen- und Abendgebet im Saufe an das Morgen- und Abendopfer anzuschließen (Bf. 141, 2). Der Morgen heißt 2. Kon. 3, 20 bas "Aufsteigen der Mincha", b. i. bes Morgenspeisopfers, ber Abend, bie "Beit bes Abendipeisopfers", Dan. 9, 21. Est. 9, 4 f.; wir feben bier ben fpateren Sprachgebrauch, wonach Mincha (b. i. das Speisopfer, welches nach Pesachim V, 1 um 91/2, d. i. nach 3 Uhr nachmittags, bargebracht murbe) geradezu die Befper bedeutet, in Entftehung begriffen. Ratfelhaft ift, wie in vielen anderen Dingen, so auch in betreff bes Tamib bie Thora Befefiels. Sie lagt 46, 18-15 nur bas Morgenopfer fteben, fagt nichts von bem mit bem Speisopfer verbundenen Trankopfer, nichts von der Steigerung bes einen Lammes zu zwei am Sabbath; aus 45, 17 läßt fich schließen, daß die Auszeichnung bes fabbathlichen Tamid in der Beigabe ber an Berktagen wegfallenden Beinlibation befteben foll. Übrigens ift ber Beftanb bes Speisopfers von 1/10 Epha Feinmehl und 1/5 Hin Dl auf 1/6 Epha und 1/s hin gefteigert, vielleicht um ben Begfall bes Abendopfers zu tompenfieren. In biesem neuen Tamid-Geset macht fich wie anderwarts in Sef. Rap. 40-48 bas Streben nach Bereinfachung geltenb, vielleicht auch wie anbermarts bas Streben nach Baralpfierung bes Migbrauchs; benn feine Ginrichtung begünftigt fo fehr ben Berlag auf tote Berte wie bas ichattenbilbliche Morgenund Abendlammopfer. Es ift eine im Didrafch, Talmud und Targum sich oft wiederholende Behauptung, daß es in Jerufalem gar teine Belaftung mit Gunbenschulb gebe, benn bas Morgenopfer fühne bie mahrend ber Racht und bas Abendopfer die mährend des Tages begangenen Sünben. Del.

Morgenregen (Jal. 5, 7), f. v. a. Frühregen, f. Witterung.

Morgenftern, f. Sterne.

Morgenwache, j. Nachtwachen.

Tamid im Namen des ganzen Bolkes dargebracht wurde, war dieses dabei durch Repräsentanten vertreten. Entsprechend den 24 Wochenabteilungen der Priester war auch das Bolk in 24 Bezirke eingeteilt, davon jeder aus seiner Mitte einen Ausscheft, davon jeder aus seiner Mitte einen Ausscheft erwählte; die Mitglieder dieser Ausscheft, dasscheft erwählte; die Mitglieder dieser Ausscheft werden, das der Chronist auch die Erzählung 1. Mos. 22 im Auge hatte und ihren Wohnsit, um in der auf sie fallenden Woche mit dem Namen M. darauf hinweisen wollte, daß mit Priestern und Leviten aufziehen zu können; der Tempel an der Stelle jener uralten Gottes-

offenbarung, wo einst Abraham seinen Sohn Rigat ! ju opfern fich bereitet hatte, errichtet wurde. 1. **Nos. 22, 2 ist die Rebe von einem "Lande M.**" d. h. "Land des M., in welchem der M. liegt" (vgl. 4. Mos. 32, 1 "Land Jaefer" für "Land, in welchem 3. die vornehmfte Stadt mar") und B. 14 wird ber Rame DR. — ähnlich wie in ber Chronif – erklärt durch "ber Herr siehet" (vgl. 1. Mos. 16, 18) ober "ber Berg, ba ber herr erscheint" (Luther: "ba ber herr fiehet"). Es ift fehr mahricheinlich, baß ber Rame M. für ben Tempelberg nie üblich gewesen ist (wie ware es sonst zu erflaren, bag biefer febr bezeichnende und finnvolle Rame nirgends gebraucht wird, so oft auch bes Tempelberges in ben vorerilischen Schriften Erwähnung geschieht!), daß vielmehr ber von Wraham der Stätte, da ihm Gott erschienen war, gegebene Name in B. 2 nur vorgreifend gebraucht wird. Der Chronist seinerseits folgte wohl alter, die Stelle 1. Mos. 22 ausbeutender Überlieferung, bediente sich aber nicht eines gäng und geben Ramens, wenn er den Zion W. nannte. Nichtsdestoweniger wird man baran festzuhalten haben (wie auch fast alle neueren Ausleger thun), daß jene Überlieferung den Sinn der Urkunde 1. Mos. 22 trifft. Wenn Bleet (und barin ftimmt ihm Luch bei) unter M. 1. Mof. 22, 2 den "Hain Rore" bei Sichem (1. Mos. 12, s. 5. Mos. 11, so) verstehen wollte, so ist bas eine Bermutung, welche fich nur auf die (unrichtige) Übersetung ber Sept. ftützt, während gegen sie die Entfernung von 39 Stunden zwischen Beerseba und Sichem spricht, die Abraham unmöglich zu Fuß in 3 Tagen prüdlegen konnte (1. Mos. 22, s f.); zwischen Beerseba und Jerusalem beträgt bagegen bie Entfernung nur 19 Stunden, d. h. 3 mäßige Tagemariche.

Rofer wird 5. Mos. 10, a als der Todesort Karons (s. d. A.) genannt, als welcher sonst der Berg Hor erscheint. Wan ist deshald zu der Vermutung berechtigt, daß Woser in der Nähe dieses Berges lag. Wenn dagegen im Lagerverzeichnis 4. Mos. 33 Moseroth und Hor weit von einander entfernt zu sein scheinen (B. 20. 27), so muß wielen Gründen gezweiselt werden, ob die Stationen des Wüstenzuges dort in richtiger Reihenfolge ausgezählt sind (s. d. Artt. Lager-kätten Nr. 4 u. Une Jaakan). Freilich ist die Lage des Berges Hor (s. d.) nicht zweisellos ieügestellt, und alle disher ausgestellten näher bestimmten Bermutungen über die Lage Mosers mbegründet.

Gleich nach seiner Geburt war sein Leben gefährbet. Der König von Äghpten hatte befohlen, alle hebraischen Knaben sofort zu toten, um ber starken Bermehrung des den Reichsfeinden verwandten Bolfes Ginhalt zu thun. Ginige Beit. ward das Kind von der Mutter verborgen, dann aber in einem Raftchen (wohl, wie sonft die agpptischen Nachen, von Bapprus gefertigt und mit Asphalt verpicht) in bas hohe Uferschilf bes Ril ausgesett, offenbar in der Absicht, von einer Schon bies Agppterin gefunden zu werben. führt barauf, daß der Wohnort der Eltern, sowie die Residenz des damaligen Pharao an einem ber Mündungsarme bes Nil, also fehr mahrscheinlich in Tanis (Zoan) gewesen ist. "bei Memphis ift ber Ril fo breit, bag Mirjam, von ferne stehend, bas Raftchen schwerlich lange im Auge behalten haben murbe, und fo reißend, bag ein bort ausgesetztes Rind nur durch ein Bunder, bas die Mutter keineswegs zu erwarten berechtigt war, gerettet werben tonnte" (fo G. Ebers, Durch Gosen zum Sinai. Leipzig 1872 S. 77). Häufiges Baben im Ril war aber ben Agpptern ebenso Sitte wie religiose Bflicht; auch erfreuten sich die dortigen Frauen des Rechtes einer viel freieren Bewegung als heutzutage im Drient. Sonach verftößt bies nicht gegen bie Beit- und Lotalfarbe. Die Ronigstochter findet bas Rind, ertennt es (an ben Gesichtszügen) als ein hebraisches und übergibt es burch Mirjams fluge Bermittelung ber eigenen Mutter zum Säugen und Aufziehen. Den Ramen ber Bringeffin nennt bie Bibel nicht; nach Josephus (Altert. II, 9, s) hieß sie Termuthis, nach Eusebius Merris, nach Rabbinen Bitja (Tochter Jehova's; vgl. 1. Chr. 4, 10, woher der Name entnommen ist), anklingend an ben Ramen ber Lieblingstochter bon Ramfes II. Bint-antha (Tochter ber Göttin Anat), die auch eine viel jungere Schwefter, Namens Meri hatte, was mit dem obigen Merris mertwürdig übereinstimmt. Bgl. Brugich, Gefch. Agpptens unter den Pharaonen (Leipzig 1877) S. 563. Rachbem bas Rinb einige Jahre bei seiner Mutter gewesen, wurde es wieder zur Königstochter gebracht und dort "ward es ihr zum Sohne", .b. h. einem Sohne gleich aufgezogen. Die Angabe 2. Mos. 2, 10, seine Beschützerin habe es "Wose" genannt, wird durch die sprachliche Ableitung biefes Ramens unterftütt. Denn ungleich schwerer als die anderen israelitischen Eigennamen fügt er sich einer Deutung aus bem Bebraifchen, ift baber am leichteften als Hebraisierung eines ursprünglich ägpptischen Bortes zu verstehen. 3mar tann Dofcheh (nach Psalm 18, 17) wohl auch "Befreier, Retter" bebeuten (boch lage hier ber Rame Goel viel näher); ebenso auch "der Herausgezogene", d. h. aus bem Baffer, wie jene Pfalmftelle gleichfalls

Deutung (Jablonski) von mo Basser und schi nehmen; dagegen weisen die neueren Agyptologen (Lepfius, Chronologie I, 326; Ebers, Durch Gofen S. 526) auf Mosu bas Rind bin, ein Ausbrud, ber in gufammengefetten agpptischen Ramen vielfach erscheint und von ben Griechen stets mit mosis wiedergegeben wird. — Über seine weitere Erziehung schweigt bie Bibel. Rach Apftlg. 7, 22 ward er "in aller Beisheit ber Agppter" erzogen, was an fich fehr mahricheinlich ift und vieles in seinem spateren Birten erflart (vgl. auch Manetho's Angabe, Mofes fei ein Briefter aus Heliopolis gewesen, ber ursprunglich nach bem bort verehrten Dfiris Dfarfiph geheißen habe, bei Joj. gg. Ap. 1, 26. 28). Nach Josephus (Altert. II, 10) foll er als Felbherr ein agyptisches Beer gegen Athiopien geführt haben, vielleicht wohl eine Berwechselung mit Messi (Massui), einem "Prinzen von Rusch" (häufiger Titel ber Ronigsfohne), ber als Statthalter auf einer Felseninschrift bei Affuan genannt ift (f. Ebers S. 526; Brugich, Gefch. b. Phar. S. 530; Lepfius, Königsbuch J. 35 Dr. 469); benn eine militärische Führung hat Moses später nicht ausgeübt, sondern Josua war Feldherr (vgl. 2. Mof. 17, . ff.). - Sein Leben am Sofe, bas jeboch noch teineswegs perfonliche Berührungen mit bem Berricher einschloß, erftidte in ihm nicht bie Liebe zu seinen unglücklichen Bollsgenoffen. In raich aufwallenber Jugendhipe, hingeriffen von feinem Gerechtigfeitegefühl, totete er einen Agppter, ber einen Bebraer mighandelte (2. Moj. 2, 11 ff.). Die That ward ruchbar, tam fogar bor ben Konig und mußte ben Born besselben um fo mehr erregen, ba Mofe Bobithaten von ber Ronigsfamilie empfangen hatte. Nicht unbentbar ift, daß er fich als Sebraer auch noch ben Sag und Reib ber Agypter felbft, in beren Umgebung er lebte, augezogen hat, worauf 2. Dof. 4, 10 hinzubeuten scheint (was man wohl auch auf Bluträcher beutet). Nur burch schleunige Flucht vermochte er fein Leben zu retten und gelangte zu einem mibianitischen Stamme (f. Jethro u. Mibian), ber auf Beibegrunben bes finaitischen Alpengebirges, vielleicht (nach Knobel) in dem Landstriche zwischen bem heutigen Scherm und Rabt, einer großen fruchtbaren Ebene, welche in Felfen enbet, bie bas Meer umfaffen, zeltete. Durch freundliche hilfe, welche er ben bie Berben weibenben Töchtern bes geiftlichen Oberhauptes Bethro (ober Reguel; f. b. A. Jethro) erweift (noch heute liegt dies bei ben Beduinen der Sinaihalbinsel den Madchen ob), findet er balb gaftliche Aufnahme. Eine der Töchter, Zippora, erhält er zum Beibe; fie heißt 4. Dof. 12, 1 eine Rufchitin, entweder weil auch im Norden Arabiens semitische und tuschitische Ablommlinge sich getreuzt hatten ober als verächtliche Bezeichnung der Aus-

länderin überhaupt. (Anbere faben in biefer Ruschitin die zweite Frau des Moses, die er nach bem — nirgends berichteten — Tobe ber Zippora genommen habe.) — Als er bort am uralt beiligen Gottesberge Soreb die Berben feines Schwiegervaters weibete, empfing er von Gott ben Befehl. nach Agppten zurudzukehren, sein in ber Rnechtichaft ichmachtenbes Boll zu befreien und badfelbe in bas reich gesegnete Land Canaan au führen, an den Bohnfig ber Erzväter. Das befreite Bolf werbe Gott an eben diesem **Berge** opfern. Zwar ftraubte er fich gegen biefen Befehl, aus klarer Einsicht in seine Schwäche: wie follte er, ber Unberedte, nur burch bes Bortes gewaltige Macht bem Bharao bie Erlaubnis jum Abzuge abzwingen und zugleich sein verzagtes Bolt zu einer tubnen That begeistern, bei ber es sich um Leben und Tod handelte? Aber derselbe Gott, ber ihm die gebieterische Bflicht auferlegte, will seine Hilfe sein; ber beredtere Bruder Aaron wird ihn unterstützen als sein "Mund" und fein "Brophet", jenes bem Bolfe, biefes Pharao gegenüber (2. Moj. 4, 10. 7, 1). nahm er von Jethro Abschied und gog mit Beib und Kind nach Agypten zurück. Unterwegs begegnete ihm fein Bruber Maron; beibe traten dann vor die Altesten des Bolkes und gewannen bald ihre vorläufige Zustimmung. — Unter welchen 2 ägyptischen Berrichern Mofes gelebt, mithin bie Befreiung Jeraels stattgefunden habe, läßt sich schwer und nicht mit Sicherheit ermitteln. Denn eine feste dronologische Ordnung der ägpptischen Könige bleibt nach den bisherigen Entbedungen noch eine Aufgabe ber Butunft. Bisher glaubte man biefelbe baburch finden gu tonnen, bag man bie verschiedenen uns aufbehaltenen Auszüge aus jenem Wert, bas ber Oberpriefter Manetho im britten Jahrh. v. Chr. verfaßte, geschickt ordnete. Doch zeigen die Dentmaler, dag in biefen Konigsliften viele Ramen übergangen worben finb. Rach 1. Kon. 6, 1 find aber 480 Jahre verfloffen zwischen bem Auszuge Jeraels aus Agppten und bem Beginne bes Tempelbaues. Ift jene Bahl nicht ungefähre Schätzung, fo murbe ber Auszug etwa um 1491 v. Chr. anzusepen fein. Rechnet man nun als Regierungszeit eines jeben einzelnen Herrschers rund 30 Jahre (mas bei erblichen monarchischen Staaten für größere Beitraume im gangen gutrifft), fo entfallen für bie angeführte Beit bie Regierungen von 16 agpptischen Berrichern. Gin feftes gleichzeitiges Datum für bie Bergleichung israelitischer und agpptischer Geichichte besitzen wir aber an bem Ginfalle, welchen ber erfte herricher ber 22. aguptischen Dynaftie, in der Bibel Sifat, in den Konigeliften Scheschont, auf ben Dentmalern Schaschant genannt, im fünften Jahre bes Rönigs Rehabeam in Jubaa machte (1. Kön. 14, 25), etwa 41 Jahre nach Beginn bes Tempelbaues. Bahlt man in ber

1035

wn Brugich (Gefch. Ag. S. 768 f.) aufgestellten Dynastieentafel 16 Herrscher rückwärts, so gelangt man in die 19. Dynastie, und zwar in den Schluß ber Regierung bes Königs Mernephtah I. bestelben, welchen die neueren Agpptologen faft mit Einstimmigfeit für ben Pharao bes Musjuges ansehen. Freilich ist hierbei nicht zu überfeben, bag nach Brugich zwischen Schafchant und diesem Mernephtah nur drei Jahrhunderte liegen indem mehrere dieser Herrscher gleichzeitig regiert ju haben scheinen a. a. D. S. 625 f.), und daß ma den aftronomischen Ermittelungen von Biot and Lepfius (auf Grund der Stundentafeln im Ronigsthale von Biban-el-moluk) Ramessu VI., der nach obiger Rechnung um 1400 regiert haben mußte, um 1240 beg. 1194 bie Berrichaft inne Indes ift gerade biefe Bwischenzeit qehabt hat. Das obige Ergebnis findet eine iniehr dunkel. birette Bestätigung baburch, daß bie Schilberung der Lage Asraels vortrefflich in die Reit des größten aller Bharaonen paßt, bes Baters von Rernephtah, Rameffu II. Miamun, welcher, icon in früher Jugend Mitregent seines Baters Seti I., 67 Jahre den Thron inne gehabt hat. Durch Kriegszüge, wie burch gewaltige Bauten inchten die damaligen Herrscher Agyptens Ruhm u erwerben. Jener Ramessu ober Ramses hat um nachweislich gerabe in Unterägnpten gewaltige Bauten ausgeführt. 2. Moj. 1. 11 werden besonders zwei Städte genannt, Bithom und Ramfes, die durch ihn, wenn auch nicht angelegt, doch bedeutend vergrößert werben, besonders durch Errichtung weitläufiger, große Flächen bededender Sotteshäuser. Darauf bezieht sich wohl die bortige Benennung, die nicht "Schaphauser" ober "Borratsftabte", fonbern "Tempelftabte" wieberugeben ift (nach Brugsch a. a. D. S. 549). Bithom (bas Batumos Herobots II, 158) lag an einem Ranale, ber fich öftlich vom Ril abzweigte, oberhalb Bubaftis; jechs Meilen bavon in füdwestlicher Richtung (beim heutigen Tel el-Jahubi) finden fich gewaltige Trümmerhaufen. Den Namen Ramses führten mehrere Städte; gemeint ist entweber bas Ramfes, welches an ber Stelle bes bentigen Maschuta (früher Abu Chescheb) liegt ober wahrscheinlicher bas andere, bas mit Zoan, Tonis und dem heutigen San gleichbedeutend ift bgl. bejonders Ebers, Durch Gofen S. 501 ff.). Me biefe Orte muffen in ber ben Juben eingeräumten Landichaft Gosen gelegen haben. Schwarze, mit Stroh gemischte Luftziegel, wie ke 2. Mos. 5, 7 erwähnt sind, finden sich dort woch unter den Trümmern in großer Zahl. Zu iolden Bauten verwandte Ramses die zahlreichen Rriegsgefangenen, welche er von seinen gewaltigen Kriegszügen nach Borberasien heimgebracht hatte. Daß auch den dort altangesessenen Hebraern der skich schwere Frondienst aufgelegt wurde, war

siedler nach Agypten gekommen waren; daß ein tonigliches Recht, die Bewohner zu Frondienften zu nötigen, nicht bestand, ergibt sich aus bem jahrhundertelangen Saffe bes Bolles, ber fich an die großen Pyramidenbauer, welche sich ein solches Recht angemaßt hatten, knüpfte. Diefe Bedrückung mußte fich aber unter bem Sohne bes Ramfes, Mernephtah, barum fteigern, weil biefer in ber That mit Ginfallen ber früher vertriebenen Schafu (ober Hytids, b. i. Fürsten ber Schafu) zu tämpfen hatte und wohl eine Berbindung der ftammberwandten Bebraer mit biefen Feinden fürchten fonute (2. Mof. 1, 10); ber Drud follte mit ber Rraft auch bie Bahl ber verhaßten Fremben mindern. (Reuere Foricher wollten die in mehreren Urfunden genannten Aper, Apura, Aperiu, Bewohner ber roten Lanbichaft am Meerbusen von Suez, für "Bebraer" halten. Allein teils ericheinen fie stets in Berbindung mit Pferdezucht und Reittunft, mas natürlich auf die Bebraer vor Salomo nicht pafit, teils werben fie noch lange nach bem Auszuge der Juden, unter dem dritten und vierten Ramfes als Bewohner Agpptens genannt. S. Brugsch S. 582 f.) Daß ber Auszug ber Kinber Israel erft unter bem Nachfolger Mernephtabs, Seti II., ftattgefunden haben tonne, weil bie Bustände Agyptens unter jenem nicht "eine so tief einbringenbe Berfetung gezeigt hatten, bag bie Emporung (?) und Flucht eines beträchtlichen Stammes hatte mit Glud ausgeführt werben fonnen" (f. Daspero, Gefch. ber morgent. Boller, beutsch von Bietschmann. Leipzig 1877 G. 258), biese Ansicht überschätt wohl ben Wert, ben Agypten auf die Sebraer legte, und sieht die Lage bes Reiches unter Mernephtah zu gunftig an. - Nachdem unter ben Ptolemaern bie Juben 3 eine zahlreiche und angesehene Rolonie in Agypten geworben maren, suchte man nach Spuren jener bebeutsamen Rataftrophe in ben ägpptischen Annalen. Josephus (gegen Apion 1, 14 f. 20. 32. 24) gibt hierüber Auszüge aus bem Geschichtswerk bes Briefters Manetho und anderer Siftoriter. Schon frühe sah man die Hebräer entweder in ben Spifos, welche 511 Jahre über Agppten herrschten und bann von Disphragmuthofis befiegt, von beffen Sohn Thetmofis vertrieben wurden, oder in den Unreinen (Ausjätzigen), welche ein König Amenophis im ganzen Lande sammeln und in die Steinbrüche jenseits des Nil führen ließ, die aber, verbündet mit Hyfsescharen, sich empörten und 13 Jahre lang Unterägypten hart bebrückten. Die Gleichheit mit den Spifos (fei es nun in rein geschichtlicher Form, sei es so, daß die Agypter später angeblich "aus Nationaleitelkeit" ben Aufenthalt und Auszug ber Hebraer so umgebeutet hatten; f. Hengstenberg, Die Bb. Mosis und Agypten S. 257 ff.) scheitert an ber völligen Unbentbarteit, bag nur bie Anein entschiedenes Unrecht, da sie ja als freie An- nalen des besiegten und unterdrückten Bolles die

Runde von jener mehr als halbtausendjährigen Übermacht verhaßter Feinbe aufbewahrt haben sollten, während die Überlieferungen eben dieser Sieger teine Silbe bavon ermahnen, und bag nur jene, nicht biese von heftigen friegerischen Konflikten etwas melben, — noch abgesehen von den starten chronologischen und sonstigen Wider-Aber auch ber zweite Bericht kann viel eher auf die Philister (Anobel) gehen als auf die Israeliten. Als unrein konnten gerade biese, trop alles Hasses, ben Agyptern nicht füglich gelten, da sie auch längst die Beschneidung befagen; "Ausfähige" tonnten fie noch weniger beißen. In einem Bollsstamme, welcher ben Aussat für eine perfonliche Gottesftrafe anfieht. ben bamit Behafteten aus feiner Mitte entfernt und peinliche Borichriften über bie Reinigung von bemfelben überliefert, tann biefe Rrantheit unmöglich fo ftart gewuchert haben, bag man bas ganze Bolt banach benennen tonnte; fie muß vielmehr ein seltenes Übel gewesen sein. Auch hier bliebe unerklärt, daß die jüdischen Quellen von jenem breigehnjährigen Berrichen, von ber Berbindung mit zurückgekehrten Hyksos ober Schasu tein Wort enthalten. Es ift überhaupt nicht zu erwarten, daß die ägpptischen Annalen von bem Auszuge eines friedlichen hirtenftammes in einem Grenglande, bei welchem es nicht zu einer einzigen Schlacht tam, etwas berichtet haben; gegenüber ben heftigen friegerischen Konfliften vorher und nachher mußte ein folches Ereignis, bas für Agypten weder ein schweres übel noch einen Triumph bedeutete, in der geschichtlichen Erinne-4 rung gang gurudtreten. — Die Ansicht, daß im Bolte Brael felbst eine mächtige, auf Befreiung gerichtete Stromung bas ichwere Bert ber beiben Brüder, Moses und Aaron, erleichtert habe (Emalb), findet in unseren Quellen feine Stupe; bas Entgegenkommen Aarons (2. Mof. 4, 27) zeugt nicht bafür. Bielmehr haben fie mit wechselnden Stimmungen bes Bolfes zu fampfen. namentlich mit Unwillen und Bergagtheit, machbem ber erfte Berfuch, bie Benehmigung bes Ronigs zum Abzuge zu erhalten, eine Erhöhung bes Drudes zur Folge gehabt hatte (2. Dof. 5, 21). Auch die wechselnde Stimmung des Königs läßt sich wohl begreifen. Mernephtah scheint nicht ben Chrgeiz feines Baters, riefige Bauten auszuführen, besessen zu haben und bedurfte beshalb biefer ohnehin störrigen Fronermasse nicht; und boch mußte er beforgen, bie Bebraer murben, frei geworben, bie Menge ber an ben Grengen lauernben, zum Ginfall bereiten Schafu vermehren. Daß es fich auch um Erfüllung ber höheren religiösen Aufaabe des Bolkes handle, die in dem Bwede, am Horeb opfern zu wollen, fich gleichfam verfinnbildet, war mehr ein Intereffe des großen tiefer blidenben Führers, als bag es im Bolle Israel selbst bereits Fuß gefaßt und auch

hier bem Ronflitte ein religiofes Geprage aufgebrudt hatte. Je weniger aber bas Bolf felbft Sand anlegte, um mit tuhner Gewalt fich ben eisernen Banben ber Bebruder zu entziehen, je beutlicher es gewahrte, bag nur Fügungen einer höheren Macht bie endliche Befreiung ermöglichten, um fo mehr mußte auch bas religiofe Intereffe im Bolte machien, und ber Glaube an ben Gott, ber bie Bater geleitet hatte, fich befestigen. Rebova selbst ist es, der durch seine Boten den Rampf mit Pharao und Agypten burchführt (2. Mof. 5 ff.). Die erften Ereignisse find mehr Beichen, welche bem Ronige bie Erifteng bes "Bebraergottes" erweisen follen; bie anderen werben läftig, bann unerträglich, bis fie endlich in ber vernichtenbften Blage (Tötung ber Erftgeburt) ben Gipfel bes Schredens erreichen. Bu immer ftarteren Mitteln greift Jehova, um ben Biberftanb bes Pharao zu brechen; anfangs find Moje und Maron bie Sandelnden, die Erstgeburt der Agupter ichlägt Gott felbft. Die erften Zeichen vermögen bie ägnptischen Briefter und Rauberer noch nachzumachen, nicht aber bie Mudenplage (2. Dof. 8, 18), weil sie etwas Lebenbiges mar; hier ertennen fie felbft "Gottes Finger". Diefe "zehn Blagen" schließen sich in ihrer Urt wie in ihrer Reihenfolge ber klimatischen Gigentumlichkeit Agpptens genau an; noch heute leibet bas Land unter benfelben Ralamitaten. Bas fich aber fonft auf viele Jahre verteilt, erscheint hier Schlag auf Schlag im Berlaufe (etwa) eines Jahres und in unerhörtem Dage. Die hauptfachlichsten, in benen fich jene Steigerung besonders flar zeigt, find: Bermanblung des Baffers in Blut, Froice, Muden, Ausichlag, Beft; hierzu tommen fünf andere: Stechfliegen, Sagel, Biehfterben, Beuichreden, Finfternis (Chamfin). - Alle biefe Ereigniffe, welche burch wiederholtes und bringenberes Mahnen von Mofes, der König folle die Erlaubnis zum Auszuge geben, unterftütt murben, mußten auf Mernephtah einen um fo ftarteren Eindruck üben, als gerade die (neunzehnte) Dynaftie ber Ramessiden durch die besondere Berehrung des Gottes bes Auslandes und ber Auslander (Set, Sutech), welcher bem großen Ramfes II. auf feinen Eroberungen fichtlich geholfen hatte, fich bon ben übrigen Ronigen fehr mertlich unterschieb. In ber Auffassung bes Pharao mußte ber Bebraergott mit biefem Gotte ber Muslander, beffen Gunft man früher erfahren und beffen Born um fo mehr ju fürchten mar, leicht gusammenfließen. Bar boch überdies gang Unteragupten in seinen Borftellungen wie auch in seiner Sprache bon semitiichen Ginfluffen bamals fehr ftart burchzogen! (S. Brugich S. 551 ff.) Endlich erteilte ber Ronig die begehrte Erlaubnis (2. Moj. 12, 11); bas eigene Bolt wollte bie unheimlichen Fremblinge nicht mehr unter fich leiben. Der Aufbruch ber Rinber Jerael erfolgt. Rur anfangs halt

Roses die gewöhnliche Strafe nach Canaan ein, biegt bann aber füboftlich ab. Denn jene führte in das philistäische Gebiet (13, 17); und hier befanden sich in den bedeutenderen Städten g. 28. Saja agpptische Besatungen, mit benen man batte tampfen muffen (f. Brugich G. 579). Die Einwanderung ber ben Jeraeliten fo feindlichen Philistäer ist sehr wahrscheinlich erst später erfolgt. Israel fommt, von ben Agyptern (benn ber Ronig hatte seinen Sinn wieder geandert) verfolgt, an die Spipe des Meerbusens von Suez, der sich damals etwas weiter nach Norden erftrect haben mag. "Da ließ Jehova einen farten Oftwind die ganze Racht hindurch fahren und machte das Reer troden und die Rinder Ferael gingen hinein mitten ins Weer auf dem Trockenen," und das Wasser wogte nicht auf sie ein, sondern "war ihnen für Mauern zur Rechten und zur Linken" (2. Roj. 14, 21. 22). Die nacheilenden Feinde erreichte aber die Flut; sie gingen unter. Dieser Durchzug burchs Rote Meer war die große Erlojungsthat Gottes, eine Erfahrung, welche fich aufs tieffte bem Glauben bes Bolles einprägte und für die beffere Erkenntnis Gottes von ber Schiften Bebeutung wurde. Das Bolt war jest "dem Diensthause" entronnen und frei und selb-5 ftandig geworden. — Rach einigen Tagereisen, in benen bas Bolt bereits mit ber höchften Gefahr ber Buftenreise, bem Baffermangel, zu tampfen gehabt hatte, tam es in bas Gebirge, an ben Berg "Sinai" (f. d. A.) oder Horeb, wo es auf den quellen- und weidereichen Almen langere Reit nedeln konnte. Die Hilfe Gottes erfährt es, indem es Ranna (f. d. A.) findet, gewaltige Bachtelzüge ihm Fleisch geben, unerwartet Baffer aus bem Felsen quillt und nach heißem Kampfe die dort zeltenden Amalekiter zurückgeschlagen werden. Das Ansehen des großen Führers wächst und die religiose und rechtliche Ordnung, die durch ihn bem Bolte zu teil wird, konnte die Grundlage eines neuen geiftigen Lebens bilben und bie Schladen ägyptischer Borftellungen und Bräuche nach und nach entfernen. — Fast 11 Monate ist Israel dort am Gottesberge geblieben, durch keinen Angriff weder von Buftenftammen noch von Agyptern geftort. Dann ging die Banberung (j. d. A. Lagerstätten) weiter bis nahe an bie fübliche Grenze Canaans, nach Rabeich-Barnea. Ausgesandte Rundschafter brachten die Nachricht, das erstrebte Land sei von kriegerischen und wohlbewaffneten Stämmen besetzt (4. Mos. 13, 38 f.). Der Schrecken und der Unwille, welcher bei jolcher Rachricht das Bolk ergriff, zeigte klar, daß diese Generation unfähig sei, sich in Canaan neue Bohnsite zu erobern; dazu bedurfte es ebenso fehr eines festen Gottvertrauens wie mannhafter Lüchtigkeit. Erft bas zweite, burch bie Drangsale bes Buftenzuges abgehartete Gefchlecht war zu

erft aussterben. Daraus folgte, daß 38rael faft noch vier Jahrzehnte in der Büste bleiben mußte, zumal der gegen den Billen Wosis unternommene Angriff eines Teiles mit einer schmählichen Rieberlage enbete (4. Dof. 14, 48). Rach ber Ansicht einiger Forscher hatte Mosis die größte Zeit im Oftjordanlande zugebracht; allein schon bie Eroberung besselben erforberte ein fraftigeres Geschlecht als bas aus Agppten geführte. — So umging man Ebom und Moab; boch mußte bas Bolf endlich in fruchtbarere Gegenden tommen. Als ber Amoritertonig Sihon ben Durchzug unter annehmbaren Bedingungen (4. Mos. 21, 21 f.) ausichlug, griff man zu ben Baffen, befiegte ibn und eroberte Besbon. Diefer erften hochft erfolgreichen Baffenthat folgte die Niederwerfung bes Rönigs Og zu Bafan, fo daß balb der größte Teil des Oftjordanlandes in den Händen der Asraeliten war. Derfelbe murbe ben berbenbefigenben Stammen Ruben und Gab zugeteilt; auch viele Manaffiten gründeten bort im Laufe ber Zeit Niederlaffungen. Die Maffe bes Boltes bezog weite Lagerpläte nördlich bom Toten Meere an ben Jordansfurten. — Hier drohte demselben eine Gefahr, welche ben gangen Bwed bes Buftenzuges in Frage stellen konnte. Nicht die Absicht bes Moabiterkönigs Balak war es, durch Rauberfpruche bie Rraft bes siegreichen Boltes heimlich ju vernichten, wohl aber bie Beteiligung besfelben an ben rauschenden Opferfesten bes Baal-Beor im Berein mit ben Mibianitern. Burbe biefer Bund bauernd, so verschmolz Asrael mit biesen mibianitischen Stammen; feine Gigentumlichkeit, mehr noch seine hohe religiose Aufgabe, ein mahres Bolk Jehova's zu sein, war bamit vernichtet. Nicht um vorübergehende religiose Jrrung allein handelte es sich; es galt die Zukunft Jeraels, und baraus erklärt sich bie gewaltige Strenge bes Führers gegen die Abtrunnigen wie gegen die Midianiter, erklärt fich bie Sochschätzung, welche ber kuhnen That bes Briefters Binehas in ber Schrift gezollt wird (4. Mof. 25). - Die Eroberung bes gelobten Landes auszuführen, follte bem Greise nicht beschieden sein; in Josua, bem Sohne Nuns, muß er sich einen Nachfolger bestellen (4. Dof. 27, 15 f.). Hatte boch einst auch in diesem Glaubenshelden die Rubersicht auf ben hilfreichen Gott gewankt (4. Mof. 20, a f.)! Bom Gipfel bes Nebo hat er noch einen Blid geworfen in bas Biel feiner Thaten und Mühen und ift bann, 120 Jahre alt, geftorben. Riemand hat fein Grab erfahren. "Und es stand hinfort tein Prophet in Jerael auf, ber Jehova von Angesicht zu Angesicht erfannt hatte" (5. Dof. 34, s. s. 10). — Die Große 6 Mofis lagt fich nach einer breifachen Seite auffaffen: er war ber Führer feines Bolfes, fein Gefetgeber, fein religiofer Reformator. Schon bie Thatsache, daß er das gedrückte und mutlose einer so großen Aufgabe befähigt; bas alte mußte Bolf zur Auswanderung bewog, daß er es durch

1038

alle Gefahren einer langen Buftenwanderung hindurchleitete, daß er die friedlich-scheuen Hirten zu energischen Kriegern umwandelte, fähig, wohlbewaffneten, hoch tultivierten Bollsftammen Bohnfine abzuringen, - wurde Mofen ber Bahl ber bebeutenoften Männer einreihen, welche die Geschichte kennt. Er allein muß es vollbringen, ohne ftarte und annähernd ebenbürtige Behilfen; finbet er boch bei ben eigenen Geschwistern Wiberstand und Gifersucht (4. Mof. 12, 1 ff.)! "Rebet benn nicht Rebova auch burch uns?" fragten Agron und Mirjam. Und um die Fulle ber Schwierigfeiten anzudeuten, fügt die Erzählung hinzu: er fei fehr geplagt (nicht "fanftmutig"; vgl. Supfelb zu Bfalm 9, 12 u. 5. Mof. 1, 12) vor allen Menschen auf dem Erdboden (12, 4). Auch scheint seine Berfonlichfeit wenig augerlich imponierenbes gehabt zu haben; war ihm doch auch die Gabe der hinreifenden, Aberwältigenden Rebe versagt, wie so manchen geiftestiefen Männern aller Zeiten! Um fo großer war aber feine eiferne Rraft und unbeugfame Babigfeit bes Billens, welche ftets das nächste Ziel mit aller Energie und mit klarer Überlegung erfaßte, ohne das höchste und lette Den Rern und bie aus dem Auge zu verlieren. Quelle folder Geiftestraft bilbete aber fein unerschütterlicher Glaube, teils an die ihm von Gott zugewiesene große Aufgabe als einer Pflicht, ber er sein Dasein weihen mußte, teils an die bon Gott zugesagte Hilfe. Und barum findet er, wo ber natürliche Mut erlahmt, im Gebete neue Rraft; benn auch folche Momente find überliefert, wo sein Glaube zu verzagen begann (4. Mos. 11, 11 f. 20, 12. 5. Dof. 32, 81). - Sierzu tam aber eine tiefe Liebe ju feinem Bolte; er wollte eber mit bemfelben untergeben, als allein errettet werben. - Dies befähigte ihn gum rechten Fürsprecher bei Gott (2. Mos. 32, 10 ff. 4. Mos. 11, s. 15 u. öfter). Freilich mußte er bann auch mit größter Energie auftreten und Abirrungen im Reime erstiden, burch welche bie ganze weltgeschichtliche Aufgabe Israels aufs schwerfte ware gefährdet worden (2. Moj. 32, 27. 4. Moj. 25, 5). — Fast unüberwindliche Schwierigkeiten scheint allein schon die Bahl des wenig organisierten Bolkes darzubieten: sechshunderttausend gewaffnete Manner werben 2. Mof. 12, ar und 4. Mof. 11, 11 genannt, abgesehen von ben genaueren Liften 4. Mos. 1, 2. 26. Rach der Ansicht vieler ift jene Bahl als eine runde zu betrachten (600 war in Babylonien Bezeichnung einer größeren Menge), ba fonft das ganze Bolt zwischen 2-3 Millionen betragen hatte (etwa gleich ber Bahl famtlicher Bewohner des ganzen Königreichs Sachsen, ober ber bon Burttemberg und Baben gufammen), während heute auf ber ganzen Sinaihalbinfel taum fechstaufend über das ganze Gebiet verstreute Menichen nur notdürftig und nicht ohne teilweise Einfuhr aus den Nachbarlandern das Leben

Die in alterer Beit bebeutenb großere fristen. Ausbehnung der Balber im Sinaigebirge, bemgemäß auch ber fruchtbaren Streden, fartere Bemäfferung durch Quellen wie durch Regen fallt jeboch hier in die Bagichale. Bie wir indes über jene Bahl urteilen mogen, - fo fteht boch feft, bağ bas Bolf zahlreich genug gewefen fein muß, um trop feiner Abneigung gegen Rrieg und trop geringer Rampffähigkeit die Unfledelung in Canaan mit gewaffneter Sand auszuführen. Denn die Meinung, es hätten sich einzelne Saufen erft in langeren Zwischenraumen aus Agypten losgelöft, um fich bann im Oftforbanlande endlich gu vereinigen, widerfpricht völlig allen überlieferungen, aber auch ber geschichtlichen Analogie, fobald es fich um gewaltsame Eroberung nener Lander handelte. Die Aufgabe bes Guhrers, Die Größe seiner Leiftung wird baburch in teiner Beise verringert, höchstens ermöglicht. 218 das Boll von ber großen Bahl, Größe und Starte ber Canaaniter vernahm, wollte es Mofen und Naron steinigen (4. Mos. 14, 10); nur die richtige Bereinigung von Mäßigung und Festigkeit vermochte fie vor bem Tobe zu retten. Darum wandte fich Mose wieber bem Schilfmeere zu. - Gerabe biefe Bogerung bes Buftenzuges verurfachte eine neue Emporung, an beren Spite fich einige rubenitische hauptlinge (Dathan und Abiram, bie Sohne Cliabs) ftellten. Ohnehin tonnte ber Stamm Ruben, der Erstgeborene, es schwer verschmerzen, bag er keinen Anteil an ber Führung hatte (4. Moj. 16, 1. 12. 25 ff.). Ein Gottesgericht befeitigt auch biefe Gefahr. Fortan fteht bas Unsehen Mosis feft. — Aber nicht bieses gewaltige 7 Anfeben mar es, welches ihn gum "Gefengeber" befähigte. Denn nicht er gibt die Gefete, fonbern vermittelt nur bem Bolte bie gottliche Offenbarung; benn Gefet fann nur ber mahre Bille Gottes felbst sein. Das enge Rusammenleben auf bem Buge machte aber eine einheitlichere Ausübung bes Rechtes burch zahlreiche Organe (2. Mof. 18, 19 ff.) notwendig, und für biefe bedurfte es gewisser fester Rechtsnormen. In Agypten waren bergleichen bereits nach jeber Richtung fehr ausgebilbet; die Formen hierfür ftanden langft fest; in untergeordneten Dingen, in den Fragen über Mein und Dein mochte fich langft ein Bewohnheitsrecht gebilbet haben. Alles bies nun zu beleben und unter einfache große Gefichtspuntte gu ftellen bilbete eine würdige und notwendige Aufgabe für Mofe; vollends nun die Bezeichnung ber religiösen Grundgebote. Und bies geschah in einer Beise, daß jene Rechtsnormen in ihrer überfichtlichen Klarheit für lange Zeiten und auch für andere Bolfer bauernben Bert behalten haben. Biel mag hier der mündlichen Beisung anvertraut worben fein; bag aber Dofes, aus einem fo vielschreibenden Bolte, wie die Agppter schon damals waren, hertommend, manches hiervon burch

Bilbung wie aus ber Lage ber Dinge selbst in hohem Grade glaublich. Ihm personlich wird indes nur einiges (2. Mos. 20—23 vgl. 24, 4 und 34, 17-17) zugefchrieben. Bgl. hierüber b. A. Bejen, bej. S. 515 ff. Dieje von Dojes ausgebende, im weiteren Sinne gefetgeberische Hätigleit muß indes fo breit und fo tief gewesen fein, bag alle späteren legislativen Bilbungen niemals auf andere Propheten zurückgeführt worden find, sondern nur Deutungen und Anvendungen des von Mose ursprünglich Gegebenen 8 iein wollten und sein konnten. — Weber die großen Eigenschaften Mosis als Bolksführer noch auch leine mittlerische Thätigkeit als Gesetzesoffenbarer eichopfen die mabre Bebeutung biefes Mannes; wielmehr grunden fie fich wesentlich auf feine Bitbe als Bertrauter ber Gottheit felbft; a ift berjenige, mit bem Jehova in gang einziger, wäter nie erreichter Weise verkehrt, und dem er daher sein wahres Wesen am liebsten erschlossen bat, soweit es für bie Ofonomie bes Alten Bundes sein sollte. Diesen Eindruck legt die Schrift in Darftellungen nieber, wie sie von keinem zweiten Offenbarungsträger gebraucht werden. Wenn er "Brophet" ober "Mann Gottes" genannt wird, io joll dies doch in besonders erhabener Beise verftanden werben. Diefe Prophetengröße wird ihm veraleichsweise 5. Mos. 34, 10 zugesprochen; fie besteht aber nicht eigentlich (wie die spätere jübische Tradition aus 34, 11. 12 schloß) in der Renge ber von ihm verübten Wunder, sondern wie schon jene Stelle angibt barin, bag ihn Jehova von Angeficht zu Angeficht erkannt hat. Deutlicher ift dies 4. Mos. 12, e ff. ausgesprochen. Hier lagt Jehova, er rede mit anderen Bropheten durch Gichte und Träume: "nicht aber jo mein Diener Rofe; in meinem ganzen Hause ift er beglaubigt; Rund zu Mund rede ich mit ihm ohne Gesicht, und nicht in Ratfeln schaut er Jehovas Geftalt" (w. Ewald, Gefch. Jeraels II, 251). In bem neuen Gottesftaate bes Bolles Jerael ift er gleichiam hausverwalter, der allein fähig ift, die Beiche bes höchsten Herrn zu vernehmen und ben eigentlichen Willen zu verfteben. Diese innige Gemeinschaft mußte seinem Wesen eine höhere Beihe verleihen: barum heißt es 2. Mos. 34, » ff., daß fein Angeficht im Biberichein beffen, ber im Lichte wohnt, so geglangt habe, daß bie Braeliten ihn nicht anzuschauen vermochten, und a eine Dede auf fein Antlit legen mußte, - von Banlus (2. Kor. 3, 14) als Reichen ber mangelnden Fühigleit des Bolles gedeutet, die hohe Offenbarung recht zu erfennen. - Bu foldem Berufe bedurfte es aber einer Empfänglichkeit und Bereitwilligkeit, wie bei allen Bropheten (Jes. 6). Boar tonnen wir nicht in die Tiefen des Geistes

Schrift fixiert hätte, ware auch ohne das aus- nach und nach gereift wurde. Gewiß kamen ihm bridliche Reugnis der Überlieferung aus seiner die stärkften Wotive nicht aus seiner ägyptischen Beisheit ober aus ber Betrachtung ber großartigen Gebirgenatur am Sinai, noch gar aus ber Berührung mit ben bortigen Stammen. Bielmehr hat sicherlich die wiederholte Bersentung in die alten Überlieferungen seines Bolfes von den Schidfalen und bem Glauben ber Ergväter (2. Dof. 3, 6. 18 ff.) bazu beigetragen, die Zuversicht in ihm zu fraftigen, berfelbe Gott, ber jene geführt tonne dies fein Bolt nimmermehr unter bem Druck ber Fremden zu Grunde gehen laffen, sondern werbe fie von demfelben befreien. Die grundlegende Bedeutung ber Wirtsamteit Mofis war 4. Moj. 12, s darin ausgesprochen, daß er bem Bolle "die Geftalt", bas mabre Befen Gottes in einer Beise vermittelte, wie ce bisher noch nicht erfaßt mar. Die Maffe bes Boltes icheint bamals Gott zunächst nach seiner überragenden, ja vernichtenben Majeftat, als "bas verzehrende Fener" (2. Moj. 19, 16. 20, 18. 5. Moj. 4, 24), als Steigerung jenes "gewaltigen Gottes" (El Schabbai), ben die Bater angebetet, aufgefaßt zu haben, boch jo, daß unter bem schweren Drud ber Zeiten bas Bertrauen fast geschwunden, die bange Furcht übermächtig geworben war. Wo man aber bie segnende Macht Gottes wahrzunehmen glaubte, bezog man bies leicht nur auf die Förberung bes irdischen Bohles im Besitstande und war bann um so geneigter, irgend ein Sinnbild biefer Macht (f. d. A. Ralb, golbenes) zur Stüte ber Berehrung zu machen. Denn jene erftere Seite ber Gottesidee widerstrebte ihrer Natur nach (5. Moj. 4, 15 ff.) irgend einer bilblichen Darftellung. Diesen teils unvolltommenen, teils irrenben Borstellungen gegenüber lehrte Moses Gott zwar als ben Gewaltigen, als ben Herrn himmels und ber Erbe, vor allem als ben, ber über bie gange Menschheit unbedingt gebiete und ihre Geichichte nach feinen Zweden leite. Diefe Ertenntnis mußte bem Bolte baburch feinleuchten, bag es in ber Beugung ber Agypter, ber bamals größten Dacht in Borderafien, die mahre Hoheit Gottes felbft erfahren hatte. Allein ber Schwerpunkt bes Glaubens follte babin fallen, bag ber Gott ber Erzbater Israel "aus bem Diensthause erlöft" Die Abficht Jehova's ist, bieses Bolt Israel, als fein Gigentum, zur Statte feines Billens, jum Mittel feines Belterlöfungeplanes, zum erften Träger bes mahren Gottesreiches zu machen. Durch die Erlösung aus Agypten war es klar, daß Jehova Israel auch fernerhin erhalten wollte, wie er dies burch feine Führung gerabe unter ben Schrechniffen bes Buftenguges fort und fort bezeugte, und fein Bohl in jeder Sinficht fördern wolle. Jene gewaltige Größe Gottes, vor welcher ber fterbliche Menich fich nur als "Staub und Afche" fühlt (1. Mof. 18, 27), follte für Jerael bliden und ben Gebanten folgen, burch welche er fortan nichts Schredendes haben; indem fie in

jener geschichtlichen Aufgabe nur als Bertzeug diente, bildete sie vielmehr den festen Grund eines tiefen Bertrauens und ber unermüblichen Hoffnung, daß der Gott, der um seines Bolfes willen so Großes gethan, es auch fernerhin nicht lassen werbe (2. Moj. 32, 12. 4. Moj. 14, 18 f.). Doch nicht bas physische Bohlergehen bes Bolfes bilbete ben letten 3med Gottes, fonbern es follte ein "heiliges Bolt" (2. Mos. 19, 6) sein, b. h. ein solches, in welchem nicht nur Gott allein angebetet werbe, sonbern in bem ber Gotteswille, besonbers "Recht und Gerechtigkeit" ein wahres Heim finden ioUte. In ber Bermirflichung biefer gefetlichen Ordnungen follte die rechte Große des Boltes beftehen (5. Mof. 4, 8), und beshalb ift jener Wunsch Mosis, bag bas ganze Bolt ben Geift Jehova's haben möge (4. Moj. 11, 29), eine treue Berbeutlichung ber grundlegenden Anschauung, gleichsam ein fester Rahmen, in welchen ein stets höherer idealer Behalt eingefügt werden tonnte (Sef. 36). Der 'neue Rame "Jehova" (ober Jahve) 2. Mos. 3, 14. 6, 2 ff. (für beffen Bortommen in Berfonennamen, die mit einer Gottesbezeichnung gusammengesett sind, der Name der Mutter Wosis Jochébed der erste unzweifelhafte geschichtliche Beleg ist [Jo-Jahu-Jahve]), bezeichnet Gott als ben, in bem das volle Sein und Leben ist, und der es deshalb auch den Menschen mitteilen will; und ebenso beutet jenes Bild bes brennenden Busches (2. Moj. 3, 1) auf ben Gott, ber zwar in bem verzehrenden Feuer sich kundgibt, und gleichwohl das Leben erhalten will. So war Jehova von nun an wohl "Nationalgott" bes Bolles Jsrael, aber babei sehr bedeutsam von den ähnlichen Borftellungen der Heiben verschieben. Seine Macht haftete weber an einem bestimmten Lande (wie bef. in Agppten), überhaupt nicht an sinnlichen Orten (2. Dof. 20, 24), noch auch an bem Bolte in ber Art, daß die äußerliche Macht und Wohlfahrt desselben ein Grabmeffer gewesen mare für die Dacht Gottes selbst, noch endlich so, daß diese Macht auf den Bereich biefes einen Bolfes eingeschränkt mare. Die Art, wie biefes gegenseitige Gigentumeverhältnis zwischen Boll und Jehova zu ftanbe getommen war, tonnte nicht treffender ausgebrückt werden als durch die "Erwählung" Jeraels durch Jehova, und biefe Bezeichnung, ber auch bie Form bes "Bundes" entsprach, sette teils die Macht Rehova's über alle Böller der Erde voraus, teils nahm fie bem gangen Berhältniffe ben Charafter ber sinnlichen Unmittelbarkeit (wie bei den Landesgottheiten ber Seiden) und gab ihm ein höheres rein sittliches Geprage. Darum war auch nicht bie Natur an fich bie Stelle, wo ber Jeraelit zuerft bie Offenbarungen feines Gottes zu suchen hatte, fonbern bor allem bas geiftige und geschichtliche Erleben in ben Geschicken bes Bolfs. Und weniger aus ber reinen Geiftigfeit ober Ginzigfeit ber Gottesidee folgte die Unmöglichkeit, Jehova in

irgend einer von sinnlichen Ginzelbingen entnommenen Gestalt zu verehren, als vielmehr daraus, bag er zugleich der Beherricher ber Belt und ber Erlöser und herr Beraels war. Jene eigentumliche Geftaltung ber Borftellung Jehova's als bes Nationalgottes von Jörael trug aber auch die Reime in sich, über sich zu höherer Ertenntnis hinüberzuleiten, aber an ber Sand ber geschicht-Bilbete nicht die physische lichen Erfahrung. Wohlfahrt ben hochsten Zweck Gottes, war die Erfüllung desselben wesentlich durch die treue Befolgung ber rechtlichen, sittlichen, religiofen Orbnungen bedingt, fo tonnte die finnliche Erhaltung Israels als einer selbständigen Nation unter Umftanden vor der höheren Geltung jener Ordnungen zurüdtreten; Jørael follte aus einem Bolte eine rechte Gottesgemeinde werben, bis in ber Fulle ber Beiten auch bas nationale Band gesprengt würde und einem neuen Bolte Gottes aus allen Geichlechtern ber Erbe Blat machte. Die allmähliche Anbahnung diefes Rieles war bas Bert der Bropheten, welches darum diefen "Mosaismus" zum festen Fundamente und triebkräftigen Ausgangspunkt hat. Und weil Israel nach bem Exile bas Werk seines großen Reformators mit ber fpateren prophetischen Seilsgeschichte immer weniger zusammenfaßte, vielmehr bie lettere auf bie Anfangsstufe herabbrückte, hat es immer mehr aufgehört, dasselbe in seiner wahren Größe recht und voll zu würdigen. So bilbet erft Mofe mit Elias die mahre Reprasentation des Alten Bundes (Matth. 17, s f. u. Parall.), ber in Chrifto feine Berklärung empfängt, mahrend Mofes allein bem, ber, an bem Bufen bes Batere rubend, uns die Gnabe und Wahrheit bes gottlichen Beiles vollfommen erichloffen hat (Ev. Roh. 1, 18), gegenüber geftellt wirb. Bohl galt Dofe als "Mann Gottes" (Jos. 14, 6) und als der erste Bsalmdichter (Psalm 90); daß aber sein Name so selten von den Propheten genannt wird, entsprach gang ber Art und bem 3wede seines Wirtens, bas allen felbstischen Rielen abhold, nur auf Berkündigung und Durchführung des göttlichen Willens gerichtet war. Als bie spätere Nachwelt ihn zu preisen begann, verlor fie auch ben rechten Dagftab für die Ertenntnis seiner Größe. In zahllosen rabbinischen Sagen hat fich diese falsche Berehrung tundgegeben. Dstl.

Moft, f. Wein.

Motte. Erinnern wir uns baran, daß ein bebeutender Rleidervorrat einen wesentlichen Bermögensbestandteil wohlhabender Orientalen bildet (vgl. S. 854 f.), so kann uns nicht auffallen, daß in der Bibel neben dem Rost (und den Dieben) besonders die Rleider- und Pelzmotten (tineae), beren es in Palästina mehrere Arten gibt, unter dem genannt werden, was den Besit irdischer Schäge unsicher und vergänglich macht (Watth.

6, 10 f. Luk. 12, ss. Jak. 5, 2. Bar. 6, 11. 71); daß ferner ein Rleib, bas bie Motten freffen, eines ber gebräuchlichsten Bilber ber Berganglichkeit ift (Siob 13, 20. Pf. 39, 12. Jef. 50, 0. 51, 8); daß endlich bie Motte fo fehr gum Bilb bes Berftorenben und Berderbenben geworben ift, daß nicht etwa blog bas von einem ichlechten Beibe ausgehende Bofe (Sir. 42, 18. 19, 3), sondern sogar auch Gott selbst, als ber fein Bolt verberbenbe gurnenbe Richter Dos. 5, 12), mit der Motte verglichen wird. Selbstverständlich tommen dabei nicht sowohl die tleinen zierlichen Schmetterlinge, als beren Raupen in Betracht, benen Bollenzeug und Belgwert teils gur Rahrung, teils als Material zur Anfertigung ber ihren garten, nadten Rorper ichutenben Sullen Diese Raupen erinnern an die bom verwesenden Leichnam zehrenden Burmer; und so fonnte bei ber Anwendung obigen Bilbes ber Berganglichteit auf Menichen in bichterisch fühner Ansbrucksweise gejagt werben, bag Motten sie iressen (Jes. 50, s. 51, s; vgl. d. A. Krankheiten Rr. 6); ober es konnten die Bürmer neben ben Rotten genannt werden (Sir. 19, 3). Letteres ift bei Luther auch Jes. 51, s. Hos. 5, 12 und (nach Vulg.) Jes. 14, 11 der Fall, während im Grundtert Jes. 51 zwei die Rleidermotte, in Jes. 14 zwei die Burmer bezeichnenbe Ausbrude und in Sof. 5 ftatt "Made" ein "Fäulnis" ober "Moder" bedeutendes Bort fteht. - Das leicht zerftorbare haus, welches die Berftorerin Motte fich baut, b. h. bas aus ben Fajern der gerfreffenen Rleider bestehende Sadchen, in welches fie fich hüllt, ist hiob 27, 18 bas treffende Abbild des jahem Ruin verfallenden Saufes, weldes fich ber Gottlose durch Beraubung und Berberbung anderer baut (Luther nennt nach Sept. die "Spinne" ft. der Motte); ob aber in Siob 4, 10 bie leicht zerdrückbare Motte felbst Bilb ber hinjälligen Menschen ift, ober - wie sonft - als Berforerin genannt ift, ift ftreitig (Luther folgt letterer Auffaffung und fest frei bie "Bürmer" an bie Stelle ber Motte).

Roga, Stadt in Benjamin (Joi. 18, 20). Im Talmud wird gesagt, M. habe "untethalb Jerusialems" gelegen, nach Rabbi Tanchum habe es Kalonia geheißen (b. i. das Dorf Kalonije, s. d. Emmaus); aus M. habe man die Bachweiden ür die Feststräuße des Laubhüttensestes bezogen. Tas talmudische M. scheint sicher mit der Ruinenstätte Beit Mizze nördlich dei Kalonije identisch zu sein; vielleicht ist es auch das biblische M.; s. zildesheimer, Beiträge zur Geogr. Pal. 1886, S. 7 f. — Im Hebr. anders geschrieben (nicht Mozah, sondern Moza') ist der unter den Calediten 1. Chr. 2, 40) und unter den Nachsommen Mephiboseths (1. Chr. 9 [8], 26 f. 10 [9], 42 f.) vorsommende Rannsname Woza.

Riden, j. Fliegen. Bibl. Sanbwörterbuch. 2. Auflage.

Mühle\*). Die älteste und einfachste Art, bas Getreibe jur Bubereitung für ben Genuß gu gerfleinern, bestand barin, daß man die gerösteten Körner in Mörsern zerstieß, wodurch man eine gröbere ober feinere Grüße erhielt. Für die alten Feraeliten ist dieses Berfahren durch 4. Mos. 11, 8, wonach das Manna (f. b. A.) auch in Mörsern (medokhah) gerftoßen wurde, und durch ben farkastischen Spruch Spr. 27, 22, welcher ben Mörser (makhtesch) ben Stämpfel ober Stößer und bas Brobuft die Grute nennt, bezeugt. Die babei verwendeten Mörser mögen in der Regel aus hartem Bolg gefertigt gemefen fein, wie Befiod von holgernen Mörfern gum Berftogen bes Getreibes rebet. und wie jolche noch heutigentags bei ben Arabern in manchen fleineren Haushaltungen zur Rerstoßung ber Dura (f. b. A. Hirfe) gebraucht werben. - Das gewöhnliche Gerat, mittels beffen bas Getreide zu Mehl verarbeitet wurde, war aber bei ben Jeraeliten, wie bei anderen Bolfern bes Altertums (auch ben Griechen und Römern; val. Lübker unter mola) die in 4. Moj. 11, s neben bem Mörfer



gandmähle.

genannte Sandmühle (rechajim ober tachanah, techon), die noch heutzutage in Balaftina im Gebrauch ift. \* Bei ben bortigen Nomaben, die feine andere kennen, heißt sie noch, wie im biblischen Altertume richa, während sie von den Bauern meiftens tachuna ober dscharuscha genannt wird. Sie besteht aus zwei runben Mühlfteinen (Fig. a) von maffibem oder porofem Bafalt, deren Durchmeffer in ben Dörfern bis 48, in ben Beltlagern ber Nomaden faum 44 Centimeter beträgt, bei einer Dide von ursprünglich 10, und im gebrauchten Ruftanbe oft nicht 5 Centimeter. Allguschwer burfen bie Steine nicht fein, weil fie tragbar fein muffen; so oft man sie gebraucht, werden sie hervorgeholt und nach ber Benutung an ihren Ort gurudgebracht. Auf den Wanderzügen der Romaden hangen fie mittels Striden, welche burch ihre Offnungen gezogen find (benn bei beiben Steinen ift bas Centrum durchbohrt), an beiben Seiten eines Ramels. \* Der untere Stein (Fig. b), ber besonbers hart zu sein pflegt (Hiob 41, 18), ist an der Oberseite etwas tonver und hat in der Mitte derselben einen kleinen runden Zapfen \* von sehr hartem

<sup>\*)</sup> Die mit \* am Anfang und am Ende bezeichneten Sage in biefem Artitel find Bufage, bie wir ber Gute bes h. Ronful Dr. Begftein verbanten.

Holze, welcher heutigentags Koth, b. i. "die Are, ber Bol" beißt \*; ber obere (Fig. c), ber "Läufer" ober "Wagen" (rekheb; griech. onos ober epimylion) genannt, ift an ber Unterseite etwas fontav, hat in der Mitte ein trichterformiges Loch, durch welches die Körner mit ber hand hineingeschüttet werben, und wird mittels eines aufrecht ftebenben hölzernen Bflocks, \* welcher jad, b. i. "die Handhabe", heißt \*, in jenem Bapfen bes unteren Steines laufend, umgedreht. Das Mehl (Kemach; soleth = feines Mehl; geres = Schrot, Grube) fällt am Ranbe bes unteren Steines herab, unb wird in einem unter die Muble gebreiteten Tuche gesammelt. \* Umftanblicher ift bas Geschäft, wenn bie fleinen Ruffe ber Terebinthe (f. b. A.), die Körner des Wunderbaums (j. d. A. Kürbis) oder bes Saflors gemahlen werben. Man ftedt bann statt ber gewöhnlichen Aze einen längeren Pfahl burch ben untern Rühlstein und treibt ihn in die Erbe, bamit ber Stein fich nicht bewegt, worauf man rings um seinen Fuß aus Thon ober Lehm eine breite Rinne bilbet, beren außerer Rand faft bie Höhe bes Steines hat. Am nachsten Tag, wenn ber Thon getrodnet ift, röftet man bie Körner und bringt sie noch warm auf die Duble. Diefes Mahlen ist eine außerst anstrengende Arbeit, ba bie fettige Masse bieser Früchte bie Umbrehungen Aus bem Gemahlenen, bes Läufers erschwert. welches in ber Rinne aufgefangen wird, bilbet man fopfgroße Rugeln, aus benen burch Rochen mit Baffer in tupfernen Reffeln Ol gewonnen wird; bie Rug ber Terebinthe gibt ein bem Olivenol gleich geschättes Speijeol, und die Rorner ber beiben anderen Pflanzen liefern bas allgewöhnliche Brennol ber heutigen Dorfbewohner Balaftina's. Es mag im Altertum auch fo gewesen fein. \* -Beil bom Getreibe in ber Regel jeben Tag nur ber Tagesbebarf gemablen und verbaden wurde, fo war die Sandmuble ein unentbehrliches Sausgerät; baher bas Berbot, fie bem Armen abgupfanden, mit ber Motivierung "benn bamit hatte er bir fein Leben jum Pfande gefest" (5. Dof. 24, 6, wo Luthers Ubersehung so zu berichtigen ist). In armeren Familien ift bas Mablen Sache ber Frau (vgl. S. 177. 462), welche fipend ober knieend bie Mühle mit beiden Sanden breht; manchmal mahlen auch zwei zusammen, einander gegenüber figend (Matth. 24, 41). Bei größeren Sauswefen fällt bie muhfelige, einformige Arbeit ben Gflavinnen, und zwar ben niedrigften zu (2. Mof. 11, s. Jef. 47, 2). Doch murben auch Manner, besonbers Gefangene (Richt. 16, 21) und Straflinge bagu berwendet. Das fnarrende Gerausch ber Sandmuble verrat bas Borhandensein und bie Nahe menschlicher Wohnungen (woraus Jer. 25, 10. u. Offenb. 18, 22 zu erflaren ift). Siegreiche heere ließen fich die Sandmühlen von den Kriegsgefangenen tragen (Rlagel. 5, 18). Es war ein oberer Stein ber Band-

auf Abimelechs haupt warf (Richt. 9, ss. 2. Sam. 11, 21; bgl. oben G. 9). Dagegen tonnte gum Zweck des Erfäufens ebensowohl der untere, als ber obere Mühlstein an den Hals gehängt werden (Matth. 18, s. Mart. 9, 42. Lut. 17, 2), da bei beiben Steinen bas Loch in ber Mitte gang burchgebohrt ist. — Jedoch beutet ber von Matth. und Lut. gebrauchte Ausbruck (= Efelsmühlstein) auf bie in ber spateren Reit in Gebrauch gekommenen größeren von Eseln (S. 417) getrievenen Rühlen hin, wie sie auch bei ben Griechen und Römern und im heutigen Ofient gefunden werden. Ob bieselben in ber Art ber römischen Gelsmühlen au benten find (vgl. Lübter unter mola) ober etwa in der Art ber im heutigen Agppten zum Bressen ber Safranblumen und, mit geringer Abanberung, jum Bermalmen bon Gips und Ralfftein gebrauchten Mühlen, muß babin geftellt blei-Die letteren bestehen aus einem großen runden, horizontal liegenden Mühlftein, in beffen Mitte ein langer und ftarter runder Bflod aufwarts fteht; ein in ber Mitte burchbohrter, aufrecht ftebenber bider runder Rühlftein bient als Laufer, indem er an einer an jenen Pflod gebundenen und ihm als Achse bienenben runden Stange, von an biefelbe angeschirrten Ochsen gezogen, auf bem untern Stein um ben Bflod herumgerollt wird. -Auch bei bem großen Dublftein Offenb. 18, 21 ift wohl an einen Gfelsmühlftein zu benten. - Die Olmühle in Siob 24, 11 gebort nur ber beutichen Bibel an; in Beph. 1, 11 hat man bei ber "Mühle", ober vielmehr nach bem Bebr. bem "Morjer" an eine teffelformige Bertiefung in Jerufalem gu benten (vgl. Jerufalem Rr. 7). Die Müller (eigentl. Müllerinnen, b. h. Magbe, die auf ber Sandmuble mahlen) in Bred. 12, a find bie Bahne, und auch bei ber leife geworbenen Stimme ber Mullerin, oder vielmehr bei ber bumpf tonenden Muble in B. 4 ift am wahrscheinlichsten an bas nur mühsam und in dumpfem Ton feinen Dienft thuende fcabhafte ober gang zahnlose Gebig bes Greifes zu benten.

Munge, f. Geld und Gefel, fowie Minge.

Mufi, f. Maheli und Merari.

mahlen auch zwei zusammen, einander gegenüber sigend (Matth. 24, 11). Bei größeren Hauswesen schuld die mühselige, einsörmige Arbeit den Sslavinnen, und zwer den niedrigsten zu (2. Wos. 11, 15. Ieitet zwar den des die der Wusiker von seinem Kainiten, dem Judal ab (1. Wos. 4, 21), indem sie zugleich damit, daß dieser ein Bruder Jadals ist, auf den näheren Zusammenhang hindeutet, in welchem die Ausbildung der musikalischen Bertigken und die Kähe menschlicher Wohnungen (woraus Jer. 25, 10. u. Offend. 18, 22 zu erklären ist). Siegreiche Heere ließen sich hat her ganzen Bibel von Ansang die Zusche als eine Sandmühlen von den Kriegsgesangenen tragen (Klagel. 5, 12). Es war ein oberer Stein der Handle, den ein Weib vom Turm in Thebez herad

bes Beiligen geftellt, würdig ift, felbft in ber feligen Ewigkeit noch ihre Stelle zu behaupten und die Lebensthätigkeit der Überwinder vor Gottes Thron menschlicher Anschanung nahe zu bringen (Offenb. 5, s. 15, 2). Abgesehen von ber Dichtfunst (f. b. A.) hat unter allen Künften allein die Tonkunst bei den Braeliten eine namhafte Bflege und Entwickelung gefunden und mit ber Beit eine hohe Bedeutung für bas gange Bolksleben gewonnen. Aber nicht wie bei ben Griechen, bei benen die Musik zwar auch, wie im übrigen beibnischen Altertum, anfangs vorzugsweise gottesbienftlichen 3meden, und baneben ber Erziehung ber Jugend biente, mit ber Reit aber mehr und mehr in den Dienst des heitern Lebensgenuffes getreten ift. Man barf jagen, bag bei den Abraeliten die Entwidelung eher die umgefehrte gewesen ift. In bem ernften, ftrengen Jehovatultus fand bie Musik anfangs nur eine jehr beschränkte Anwendung (j. unten), während jie ihm allerdings da nicht fehlen durfte, wo er zum finnlich gefärbten Bilderdienst herabsant (2. Dos. 32, s. 18). Dagegen wurden volkstümliche Feste aller Art mit Sesang und Musik, gewöhnlich in Berbinbung mit Reigentang und vorzugsweise unter Beteiligung der Frauen und Jungfrauen gejeiert; fo wurden siegreich beimtehrende Feldherren festlich empfangen (Richt. 11, 2. 1. Sam. 18, 0); die Thronbesteigung des Königs und seine Bermählung wurden mit Musik (1. Kon. 1, 40 f. Bl. 45. 9 im Hebr.) verherrlicht; bei den Reigentangen am Berbstfeft (Richt. 9, 27. 21, 21) haben Gefänge und Pautenschlag gewiß nicht gefehlt. Genso wurden Kamilienfeste aller Art unter Gelang und Musik begangen (1. Mol. 31, 27. Jer. 25, 10. 1. Maff. 9, 20. Lut. 15, 20). Der Hirte bermugte fich auf einsamer Flur an seinem Saitenipiel (1. Sam. 16, 18), und wo das Bolt zu gefelliger Freude auf ben Thorplagen ber Städte fich versammelte, ließen es Rünglinge wetteifernd erflingen (Rlagel. 5, 14). Auch bas homerijche: "Geiang und Tang find die Bürgen des Mahles" hatte für bie Beraeliten feine Geltung (vgl. Gir. 32, 5-9): burch bie Lieber von Sangern und Sangerinnen wurden die Tafelfreuden am Hofe bes Abnigs erhöht (2. Sam. 19, 25. Breb. 2, 8), und bei den Gelagen üppiger Becher erschallten lärmende Gefänge und rauschende Musik (Jes. 5, 12. 24, s f. Am. 6, s). Der umherziehenden Buhlerin aber mußten Gesang und Saitenklang bazu behilflich fein, leichtlebige Männer an fich zu loden (Jef. 23, 16). — Bei alledem hat die Tonkunst jene hohe Bedeutung für bas israelitische Bolksleben boch nicht gewonnen, sofern sie im Dienst ber natürlichen Lebensfreude ftand; fie gewann biefelbe nur badurch, daß fie infolge ber Ginführung bes Bfalmengefangs in ben nationalen Gottesbienft burch David vorzugsweise beiligen Zweden bienstbar gemacht wurde. — Mit bem Pfalmengejang hat auch bie Mufil sich erst höher entwicklt. Wie die Dichttunst (jo auch Sir. 40, 21, wo aber nébel gemeint sein

ftand baher auch die israelitische Tontunft überwiegend unter dem bestimmenden Ginfluffe ber Religion und hatte bemgemäß in Gesang und Musik wesentlich einen ernsten, seierlichen, dabei übrigens keineswegs unlebenbigen Charakter. Wie empfänglich bas israelitische Gemut für bie Dacht ber Tonkunst, zumal der im Dienste des Heiligen stehenben, war, tann man nicht nur aus ber überwältigenden (1. Sam. 10, s. 10. 19, 20 ff.) und auch wieber beruhigenden (1. Sam. 16, 16 ff.) Wirkung, welche sie auf Saul, und aus der begeisternden. welche sie auf den Propheten Elisa übte (2. Kon. 3, 15), entnehmen, sondern auch aus manchem Psalmwort voll überwallender heiliger Sangeslust ober voll tief ergreifenber Rlage (3. B. Bj. 137, 2 ff.). - Um, so weit es möglich ift, eine Borftellung von 2 ber Gigenart ber israelitischen Musit zu gewinnen, muffen wir uns bor allem mit ben mufitalifden Inftrumenten und mit bem, was gelegentlich über die Art ihres Gebrauches ermahnt wird, befannt machen. Schon bie hebr. Bezeichnung berfelben "Gefanginftrumente" (2. Chr. 34, 12. Am. 6, s) weist darauf hin, daß sie großenteils in erster Linie gur Begleitung bes Gejanges bestimmt und deshalb gewiß auch nur von fehr beidränktem Tonumfang waren. Einige jollten auch nur ben Rhythmus bes Tangichrittes regeln und beim Gejang ben Tatt angeben, ober maren nur bagu beftimmt, Signale zu geben und sonft burch ihren lauten Schall Aufmerksamkeit zu erregen. andere Bolfer bes Altertums, fo hatten auch bie Beraeliten brei Gattungen musikalischer Instrumente: sie waren Saiten-, Blas- ober Schlagund Schüttelinstrumente. — Die Saiteninstrumente find im Altertum mit ben Finger einer ober beiber Banbe ober mit einem Stabchen von feinem Holz, Elfenbein oder Metall, dem jogen. Plektron gespielt worden; Streichinstrumente waren unbekannt. Das Spielen war daher ein (Be-)Rühren ober Schlagen (niggen) ober ein Rupfen (hebr. simmer, griech. psallein) ber Saiten. Diese (hebr. minnim) waren gewöhnlich Darmsaiten. Metallsaiten hatte man noch nicht. Daß das Waterial für den Körper des Anstrumentes am gewöhnlichsten Chpressenholz (Luther: Tannenholz) war, kann man aus 2. Sam. 6, 5 entnehmen, obschon die Erwähnung desjelben in dieser Stelle nur auf einem Textfehler beruht; kostbarere Instrumente ließ Salomo aus Sandelholz anfertigen (1. Kön. 10, 12. 2. Chr. 9, 11; Luther unrichtig: "Ebenholz"). Der national-israelitischen Saiteninstrumente gab es zwei Arten, kinnôr und nébel, die beide häufig neben einander genannt werben. Der Kinnor heißt in ber Sept. gewöhnlich Kinyra (jo auch 1. Matt. 3, 45. 4, 54) ober Kithara (so auch 1. Kor. 14, 7. Offenb. 5, 8. 14, 2. 15, 2; und banach aramäisch Kitharos ober Kathros in Dan. 3, s. 7. 10. 15); fünfmal steht bafür psalterion

fann), einmal (Bf. 137, 2) bas allgemeine organon. Luther nennt ihn ftets "Barfe"; nur 1. Mof. 4, 21 rebet er irre leitend von "Geigern". Der nebel wird in ber Sept. meift entweder unter Beibehaltung bes hebr. Namens nabla (nablion, latein. nablium) oder psalterion (jo auch Beish. 19, 17 und danach aram. Pesanterin in Dan. 3, s. 7. 10. 15), nur einmal (Pf. 81, 8) Kithara und einmal (Mm. 6, 5) organon, von Luther aber fast durchweg "Bfalter" (nur Jef. 14, 11 "Barfe") genannt. Beide Instrumente sind vorzugsweise zur Begleitung bes Gefanges beftimmt (vgl. z. B. 1. Ron. 10, 12. 2. Chr. 9, 11); und beide dienen immer der freudigen Stimmung, nie ber Trauer, in welcher der Kinnör verstummt, in Rlage verwandelt oder "an die Beiben gehängt" wird (vgl. Jef. 24, s. Rlagel. 5, 14. Hef. 26, 18. Hiob 30, 81. Bj. 137, 2. 1. Maft. 3, 45; für nebel insbesonbere Jej. 14, 11). So werden beide Instrumente bei weltlichen Lustbarteiten gespielt, besonders beim frohlichen Belage (Sel. 5, 12); viel häufiger aber bient ihr Rusammenfpiel gottesbienftlichen Zweden, sowohl bei festlichen Aufzügen (1. Sam. 10, s. 2. Sam. 6, s. 2. Chr. 20, 28), als im Tempelkultus; fast überall, wo von ber Tempelmusik die Rebe ist, sind beibe Instrumente neben einander genannt, manchmal (3. B. 1. Chr. 26, 6. Reh. 12, 27) noch unter Beifügung der Cymbeln (f. unten); und immer find es Lob-, Breis- und Danklieder, die von ihrem Spiele begleitet werben (vgl. 1. Chr. 16, 16. 2. Chr. 5, 12 f. Bj. 33, 2. 57, 9 f. 71, 22. 81, 2 f. 150, 2 n. a.). Beibe Inftrumente wurden auch im Gehen gespielt (1. Sam. 10, s. 2. Sam. 6, s. 1. Chr. 16, 28. 2. Chr. 20, 28. Jej. 23, 16), muffen also leicht tragbar gewesen sein. - Inbeffen tritt, wenn man bie Stellen beachtet, in welchen eins von ihnen allein genannt wird, ein bemertenswerter Unterichied in ihrem Gebrauche hervor. Der bes Kinnor ist viel allgemeiner und umfassender, weshalb er viel öfter als der nebel allein vorkommt. Er ist bas Saiteninstrument, beffen handhabung ichon auf ben Rainiten Jubal zurudgeführt wird (1. Mof. 4, 21); er wird mit Bautenichlagen und Befang bei Familienfesten (1. Dof. 31, 27) und fonftigen Boltsluftbarkeiten (hiob 21, 12) gebraucht; er ift bas Saiteninstrument bes hirten (1. Sam. 16, 16 ff.), und zu ihm fingt die Bublerin ihre Lieber (Jej. 23, 16). Anderseits ift er freilich auch würdig, von Ronigen gespielt zu werben und ben beiligften 3weden zu bienen. Auf ihm war David Meifter, und Jeduthun scheint (nach 1. Chr. 26, s) seinen Ruhm besonders ber Birtuositat auf bem Kinnor verbauft zu haben. Auch fann fein Spiel ben Befang von Bfalmen begleiten, bie feine Lobpfalmen im engeren Sinne find (Bi. 49, 5). Unders verhalt es sich mit bem nebel; er ift vorwiegend ein heiliges, gottesbienftlichen 3meden geweihtes Instrument (so auch Am. 5, 28. Ps. 144, 9), und wo er mit 'bem Kinnor ober allein (Am. 6, s. Jef.

14, 11) weltlicher Luftbarteit bient, ba ift von Bornehmen, von Magnaten bie Rebe; nirgenbe geschieht bagegen seiner bei volkstumlichen Luftbarfeiten Erwähnung, und nirgende gebrauchen ihn Männer und Frauen niebrigen Standes beim weltlichen Gefang; ja die Stelle Um. 6, 5 beutet barauf hin, daß seine Berwendung bei der Tafelmusit vornehmer Becher in ben Augen bes Bropheten eine Entweihung bes zu beiligem Gebrauch bestimmten Inftrumente ift\*). Offenbar fteben also Kinnor und nebel in einem ahnlichen Berhaltniffe gu einander, wie bei ben Griechen die Lyra (= phormigx) und bie Kithara, von welchen (nach Beftphal, Gefch. ber alten u. mittelalterl. Mufit G. 87 ff.) jene ebenfalls das ältere, volkstümliche, von Mannern und Frauen jebes Stanbes, wie von eigentlichen Runftlern, gespielte und sowohl weltlichen als gottesbienftlichen Zweden bienenbe, biefe bagegen ursprünglich bas nur von Rünftlern gespielte und für heiligen Gebrauch, besonders beim festlichen Bettkampf bestimmte Saiteninstrument mar. Auf einen anderen Unterschied zwischen Kinnor und nebel weisen in 1. Chr. 16 [15], 20 f. bie von Luther mit "nachzusingen" und mit "bon acht Saiten ihnen vorzusingen" übersetten hebr. Ausbrude bin, Die am mahricheinlichsten (f. unten) babin gebeutet merben, bag ber nebel ben Gefang in höherer, ber Kinnôr bagegen in tieferer Tonlage begleitete, und daß dabei dem Spiel des letteren die Eröffnung und Leitung bes Gefanges gutam. - 3m übrigen gibt bas A. T. über beide Saiteninftrumente leiber nur wenige und ungenugende Andeutungen. Der Kinnor wurde mit ber Sand gespielt (1. Sam. 16, 16. 28. 18, 10. 19, 0). Rach Luthers Übersetung bon 1. Chr. 16, 21 hatte er 8 Saiten gehabt (Ottachord); aber ber Grundtert gibt bafür fein Zeugnis (f. unten). - In betreff bes nebel icheint ber 3 Name zu ergeben, daß seine Gestalt oder die Form seines Resonanzbobens einige Abnlichkeit mit ben irbenen Gefägen\*\*) gehabt haben muß, bie man gur Aufbewahrung von Wein und anderen Flüssigkeiten zu gebrauchen pflegte; benn von biesen ist der Name entlehnt (f. b. A. "Fag"). Aus Bf. 33, 2 und 144, o ergibt sich ferner, daß es ein nébel mit 10 Saiten (Detachord) gab, und aus Bf. 92, 4, daß dasjelbe von dem gewöhnlichen nébel zu untericheiben ift, welch letterer aller Bahricheinlichteit nach weniger Saiten hatte. Es gab also mehrere, in der Saitenzahl verschiedene Arten diejes Inftrumentes (wofür jedoch Jef. 22, 24 fein Beleg ist; s. d. A. Faß). Fraglich ist, ob schon in Am. 6, s die Erfindung von Gefangesinstrumenten, ins-

<sup>\*)</sup> Statt . und erdichtet euch Lieber wie David" ift am mahricheinlichsten ju fiberfegen: "wie fur David erachten sie fic fich bie Gesanginstrumente", b. h. biese jollen ihnen ebenso bienen, wie bem Davib.

<sup>\*\*)</sup> Dag bas Bort nebel auch "Schlauch" bebeute, ift febr gweifelhaft.

besondere bes nebel, David zugeschrieben ift (f. Anmert. \*). Jebenfalls aber betrachtet ihn bie fpatere Überlieferung als Erfinder oder Bervolltommner ber im Tempelorchefter gebrauchten Saiteninstrumente (1. Chr. 24 [23], 5. 2. Chr. 7, 6), weshalb biefe schlechtweg "bie Instrumente Davide" heißen (2. Chr. 29, 27. Reh. 12, 20), und er in dem apotrophischen 151. Pfalm fich rühmt: "Reine Banbe haben ein Inftrument (organon) gemacht, und meine Finger einen Bfalter (psalterion) bereitet (vgl. auch Joseph., Altert. VII. 12, s). - Die ungenügenden Andeutungen der Bibel über bie beiben Saiteninftrumente werben durch die Überlieferung nur dürftig und unsicher ergangt. Die Unficherheit ift besonders in ben vieliach vorgekommenen Übertragungen der Namen von einem Instrumente auf bas andere begründet. Sanz unzuverlässig sind spat-judische Angaben, wie fie in der von Ugolini (im thesaurus XXXII) mitgeteilten Schrift Schilte hag-gibborim enthalten find. — Nach Josephus (a. a. D.) soll die Kinyra 10 Caiten haben und mit bem Bleftrum geichlagen werden; die nabla dagegen habe 12 Töne und werde mit den Fingern gerührt. Aber schon bie Ermahnung bes Plettrums (f. bagegen oben) macht es zweifelhaft, ob diese Angabe auch für das hebr. Altertum Geltung hat. Griechische Rirdenväter (wie Eusebius) und besonders Augustin fepen den Unterschied beiber Inftrumente hauptläcklich in die verschiedene Stellung des Resonanztörpers: beibe Instrumente werben in den händen getragen und mit den Handen gerührt oder geichlagen: beide haben einen hohlen, hölzernen Reionangkörper, auf welchem bie Saiten aufliegen, ober über welchem fie ausgespannt find; die Kithara aber hat ihn an ber unteren, das Pfalterium an der oberen Seite, so daß das Tönen der Saiten bei jener von unten ber, bei biefem bagegen von oben her durch die Resonanz klangvoll gemacht wird. Im Resonangförper selbst icheint noch ber Unterschied zu bestehen, daß berselbe bei ber Kithara einfach einer die gewolbte Seite nach unten gefehrten Baute gleicht, mahrend er bei bem Bfalterium aus einem zu einer paufenartigen Soblung nd erweiternden hohlen Holz besteht, welches eine das Inftrument überbachende Wölbung bildet. Bon der Rabla oder dem Psalterium insbesondere wird noch bemerkt, bas es unter allen Inftrumenten allein gang gerabe aufwärts ftebe (Eufeb. u. Silarins). Jenen Unterschied in der Stellung bes Reionanzkörpers gibt auch Hieronymus (zu Pf. 33, 2) an, und fügt bei, die Kithara habe 6 Saiten, von denen die einen wohl tonen, die anderen dumpf rauschen (murmurant). Im Wiberspruch mit letzterer Angabe legt ein unter den Werken des Hierommus ftehender unechter Brief an Dardanus ber Kithara 24 Saiten und die Geftalt bes griechischen Buchstabens Delta (🛆) bei. Spätere Kirchenväter,

mehr aus eigener Befanntichaft mit ben Inftrumenten reden, ichreiben bann bie breiedige beltaförmige Gestalt (unter Berufung auf Hieronymus) nicht ber Kithara, sonbern bem psalterium zu, bas nach jenem Dardanusbrief vieredige Form und 10 Saiten haben foll. Außerbem wiederholen fie die obigen Angaben über die verschiedene Stellung bes Resonangtorpers, ben Cassiodor beim Pfalterium als einen oben angebrachten geschwollenen Bauch ober als an seinem Ropf befindliche Badenwölbungen bezeichnet. Bon Intereffe find bieje Angaben jedenfalls barum, weil fie wohl veranlagt haben, bag im 16. Jahrh. ein mit bem Blettrum gespieltes Saiteninstrument mit breiedigem, beltaförmigem Rahmen "Pfalter" genannt wurbe, welches Luther wahrscheinlich bei seinem "Pfalter" im Sinne hatte (vgl. Bafielewsti, Gefch. ber Inftrumentalmufit im 16. Jahrh. Berlin 1878 S. 78 u. die Abbilbung Tafel VII Fig. S). Die erstangeführten Angaben ber Rirchenväter aber verbienen alle Beachtung; benn bie nabla ober nablas (so Strabo und Athenaus) war aus bem Drient auch zu ben Griechen, denen fie als Phonicifche Erfindung galt, und zu ben Romern gekommen, konnte also den Kirchenvätern bekannt sein, wiewohl fraglich bleibt, in wie weit ihre Angaben für bie Geftalt ber althebraifchen Inftrumente Geltung haben. - Benig Aufschluß über bie Geftalt ber nabla ift aus ben von Athenaus (IV, 175) mitgeteilten bunkeln und in ihrem Texte unsichern Berfen bes Sopatros zu gewinnen; feinenfalls barf man aus ihnen herauslefen wollen, bie nabla fei ein Bfeifeninftrument gemefen; es ift in ben betreffenden Borten wohl nur von einer aus Lotusholz bestehenden Ginfassung ber Seiten bes Inftruments die Rebe, welche bie Tone (ber Saiten) aufwärts leitet; follten aber wirklich flotenartige Röhren an ben Seiten gemeint fein, fo mußte man fich biefelben ahnlich benten, wie bie Schrift Schilte hag-gibborim (cap. 6) bas eine ber beiben Seitenhölzer an bem thorförmigen Rahmen des Kinnor beschreibt oder wie die Röhre an unferer Bebalharfe, b. h. als blog ber Refonang bienende Röhren. Aus Ovid endlich erfahren wir, bag bie nabla mit beiben handen geschlagen wurde. — Die Saiteninstrumente, welche als Embleme auf judischen Mungen aus ber Beit bes erften und bes zweiten Rrieges gegen bie Romer vortommen, haben bald mit ber griechischen Lyra, bald mit ber griechischen Kithara (vgl. bie Abbilbungen beider bei Westphal a. a. D. S. 88 u. 89) große Ahnlichkeit; eigentümlich ist aber den lyraartigen ber unter bem ovalen Holz, von welchem die Saiten aufwärts laufen, befindliche pauten- oder teffelartige Resonanzboden: bei den Kithara-artigen erinnert bie gange Geftalt mehr ober weniger an ein Gefäß; bie Saitenzahl beträgt gewöhnlich 3, boch auch 5 und 6. — Freilich ift nicht unzweiselhaft, daß wir wie Caffiobor und Ifibor, die aber fichtlich nicht barin wirklich nationaljubifche Inftrumente vor



Dreifaitige Lyra. Rach Mabben.



Junffaitige Lura. Rach Dabben.



Bedsfaitige Lyra. Rach Dabben.



Dreifaitige Mithara. Rach Mabben.



Dreifnitige Mitharn. Rach Dabben.



Dreifaitige Mithara. Rach Mabben.

uns haben. — Teils die Saiteninstrumente auf ben altägyptischen und assyrischen Dentmälern, teils die in der arabischen Rusit gebräuchlichen sind nun zu Rate gezogen worden, um bestimmtere Borstellungen von den althebräischen zu gewinnen. Bir tönnen uns hier auf eine Beschreibung oder auch nur Aufzählung der zahlreichen und mannigsaltigen Saiteninstrumente der alten Agypter, die zu den musitalischsten Boltern des Altertums gehört haben, nicht einlassen (vgl. darüber Ambros, Geschichte der Musit I S. 148 ff.); und auch die der Alfiprer, bei denen die Musit nur den weltlichen



Agyptifde Cautenichlägerin. Bilfinfon II, 802.



Aguptifche Caute. Billinfon II, 308.

Zweden bes ehrenvollen Empfanges siegreich heimkehrender Arieger und festlicher Taselfreuden gedient zu haben scheint, und vollends die der Araber
können wir nur so weit in Betracht ziehen, als es
unser nächster Zwed erfordert. — Den hebräischen
Kinnor denken sich jetzt die meisten in der Art der
altägyptischen Lauten oder Guitarren. Wir
begnügen uns die am häusigsten vorkommende,
meist nur ein- oder zweiseitige (Wonochord oder
Dichord), von Männern und Weibern, auch im
Gehen oder unter begleitenden Tanzschritten sich
Abbildung S. 194) mit der Hand gespielte Form
der ägyptischen Laute (deren Konstruktion besonders
aus Monuments de l'Egypte II pl. CLIV No, 2
genauer ersehen werden kann) und dazu noch ein

in Theben gefundenes guitarrenahnliches Inftrument nach Wilkinson abzubilden. Man vergleicht damit die ahnlich tonstruierten Saiteninstrumente ber arabischen Dusit: bie mit 2 bis 5 Metallsaiten bezogenen und mittels einer Feder gefpielten (Abbildungen bei Niebuhr, Reisebeschr. I Taf. XXVI, A, B u. C), welche tunbûr ober tinbar genannt werden, ein Wort, mit welchem der arabische Uberjeper in der Londoner Bolyglotte das hebr. Kinnor einigemal wiedergibt, besonders aber bas el-'ûd (woher unfer "Laute" ftammt; vgl. portug. alaude, ipan. laud, franz. luth, mittelhochb. late) genannte, in Sprien und Agppten als bas ebelfte geltenbe arabische Darmsaiteninstrument, welches nach einer wahricheinlich aus jüdischer Quelle geflossenen arabischen Angabe bas Inftrument Davide gemejen fein foll (Betftein bei Delitich, Jefaja 2. Aufl. S. 704). Aber obichon einzelnes in ben oben zujammengestellten Angaben fiber ben Kinnor zu einem lautenartigen Inftrument paßt, fo hat diese Ansicht doch wenig Bahrscheinlichkeit. lägt fich taum benten, daß icon ber griechische Uberfeter (in ber Sept.) für ein folches Inftrument ben Namen ber ihm jo unahnlichen griechiichen Kithara gebraucht haben follte\*). Besonbers aber erregt Bedenken, daß für ben Gebrauch einer Laute oder Guitarre bei einem semitischen Bolk des Altertums kein sicherer Beleg beizubringen ift: das einzige einer sehr lang gehalsten Laute gleichenbe Instrument, welches man in den Denkmalern Rinive's abgebildet gefunden hat (vgl. Ambros a. a. S. 213), burfte taum als folcher gelten und reicht jedenfalls bei der weiten Berbreitung, die ber alte und volkstümliche Kinnor auch außerhalb Jeraels in Vorderasien gehabt haben muß, nicht aus, um jenes Bebenten ju entfraften. In betreff ber arabischen Musit aber darf ber burch bas Arjaciden- und Safanibenreich vermittelte Ginflug, welchen die griechische Musit auf sie geübt hat (Beftphal a. a. D. S. 6), nicht vergessen werden, wie benn die Araber selbst ihre Befanntichaft mit ber Laute aus Berfien ableiten und ihre Erfindung bem Pythagoras guichreiben, Angaben, welche beibe ber Annahme gunftig find, daß die Beimat ber Laute Agypten ift, von wo fie, wie ichon Riesewetter vermutet hat, jeit der Eroberung Agyptens durch Rambyfes nach Berfien getommen fein tann (vgl. Umbros S. 112 f.). — Andere haben sich den Kinnor in ber Art ber in Agnpten unter allen Saiteninftrumenten ben erften Rang einnehmenden Barfe gebacht, die in ben mannigfaltigften Formen und mit fehr verschiedener Saitenzahl bald mit bogen-, bald mit wintelformigem, immer aber nach ber Saitenseite zu offenem (nicht burch ein bie Bogenenden ober die Schenfel des Winkelrahmens ver-

binbenbes Querholz geschloffenem) Rahmen vortommt und von Mannern und Beibern mit beiben händen gespielt wird\*). Keinenfalls tann bann



Aguptifde farfe. Billinfon II, 184.



Aguptifde Garfe. Willinfon II, 186.



Winkelförmige aguptifche farfe. Billinfon II, 181.

an die am häufigsten vorkommende große bogenförmige Standharfe gebacht werden, die nur im

<sup>&</sup>quot;) Durch bas erst spät in Spanien aus Kithara ent- | faubene "Guitarre" barf man fich nicht irre leiten laffen.

<sup>\*)</sup> Als eine mit beiben handen gespielte harse (Arpa) mit thorafhnlichem Rahmen, gebilbet von 2 nach unten gu tonvergierenben Pfosten, von benen ber eine innen hoht war und ber Resonanz biente, und einer bem halbstreis sich nähernben Oberschwelle, und mit 47 Darmsaiten beschreibt auch die Schrift Schilte hag-gibborim ben Kinnor.

Sipen ober im Stehen (f. d. Abbildung G. 194) gespielt werden fonnte; und basselbe gilt auch bon ben meiften wintelformigen Sarfen. Rur bie kleineren, leicht tragbaren und baher auch im Gehen ju fpielenden harfenartigen Inftrumente mit bogen-



Winkelförmige agyptifte farfe. Billinfon II, 181.

ober minkelformigem Rahmen könnten in Betracht Die winkelformigen verdienen barum besondere Beachtung, weil ein ahnliches Inftrument auch bei ben Affprern viel gebraucht wurde (vgl. die Abbilbung S. 140 oben): ein breites, flaches Holz als Basis und ein aufrecht ftebenber, oben mit einer Sand verzierter Saitenftab bildete ben rechtminkeligen Rahmen, zwischen welchem bie burch ben Saitenftab hindurchgebenben bon außen nach innen an Lange abnehmenben



Aleine aguptifche Winkelbarfe. Rach Billinfon.

Saiten, 9 ober 10 an ber Bahl, ausgespannt finb; ber Spieler halt bas Inftrument zwischen bem linten Arm und ber Seite magerecht vor fich und spielt es mit ber rechten Sand mittels bes Bleftrons (vgl. bej. Layard Monuments of Niniveh pl. 12). In dieser Art benkt sich z. B. Ambros (S. 205) den hebr. Kinnor. Aber auch biefe Borftellung ftimmt

berfelbe mit bem fo genannten griechischen Inftrument mehr Ahnlichkeit gehabt haben muß. Nun ist auf den ägpptischen Denkmälern nur ein Saiteninstrument abgebildet, bei welchem bies zutrifft; es ift basjenige, welches man bie agnptifche Lyra zu nennen pflegt, ebenfogut aber auch bie agpptische Kithara nennen tonnte; und gerabe bies Instrument ist allem Anschein nach von Hause aus kein nationalägyptisches, sonbern ein aus Mfien ftammenbes femitifches Inftrument. Seine altefte Abbildung findet fich namlich auf ber Darftellung ber friedlichen Ginmanderung ber semitischen Aamu in ber Beit ber 12. Dynaftie (val. S. 54). Wie unfere bem Artifel "Agppten" auf besonderem Blatt beigegebene tolorierte Abbilbung zeigt, tragt einer biefer Semiten



Altere form der agyptifden Aithara. Rach Biffinfon.

ein plump geformtes Saiteninftrument, bas wefentlich aus einem länglich-vieredigen Brett besteht, beffen obere Salfte zu einem vieredigen Rahmen ausgeschnitten ift; bie Saiten, 7 ober 8 an ber Babl und alle gleich lang, find ben Langfeiten parallel über bas ganze Brett bom unteren Rande bis zum Oberteil bes Rahmens neben einander hingespannt; ber Spieler trägt bas Inftrument, die Langfeiten und Saiten in magerechter Richtung, vor fich auf bie Bruft geftemmt und fpielt es im Geben von links her mit den Fingern und von rechts ber mit einem fleinen als Blettrum bienenben Stabchen. Bei ben Agpptern felbft icheint bas Inftrument erft in ber Beit ber Sptfosherrichaft Gingang gefunden zu haben, anfangs noch wenig veranbert, seit ben Zeiten ber 18. und besonders unter ber 19. nur wenig zu bem, mas mir oben über ben Kinnor und 20. Dynaftie aber in verbefferten und verausammengestellt haben. Die griechische Bezeich- ebelten Formen; insbesondere bilbet, wie auch bie nung bes Kinnor burch Kithara lagt ichliegen, bag in ben Mufeen (a. B. im Berliner, im Lepbener)

erhaltenen Exemplare zeigen, ben unteren Teil bes Juftrumentes ein unregelmäßig vierediger ober wohl auch einmal wie ein urnenartiges Gefäß geformter (Bilfinson II, 281) Schalltaften, an beffen einer Seite ein Solz als Saitenhalter angebracht ift, und über welchem fich bie mehr ober weniger verzierten, in mancherlei Beise ausgebogenen und dutch ein Oberholz mit einander verbundenen Arme erheben; die Saiten, 3-9 an der Bahl, laufen meift nach oben bin mehr ober weniger aus einander: bas Instrument wird von Mannern und Beibern gefpielt, indem es nur felten nach Sarfenweise aufrecht, in ber Regel aber entweber gang wie von jenem Aamu-Semiten auf die Bruft geftemmt ober zwischen dem linken Arm und ber Seite in liegender Richtung gehalten und meift bloß mit ben Fingern einer Hand gerührt, mr zuweilen zugleich mittels bes in ber Rechten gehaltenen Bleftrums geschlagen wird (vgl. Ambros S. 151 ff. Wilfinjon II, S. 288 ff.). — Man hat nun auch in den Ruinen vor Khorsabab Inprumente von wesentlich gleicher Art, wie das jenes Mamu-Semiten, abgebilbet gefunden: mit vieredigem Rahmen und 8-10 Saiten; ber Spieler trägt es mittels eines um ben hals gehängten Bandes und auf feine Bruft gestemmt magerecht vor ich, und es wird sowohl beim festlichen Gelage, als im Gehen (Botta I, pl. 67) gespielt. Ift bamit die Berbreitung biefes Inftrumentes bei ben femitischen Afiaten konstatiert, so wird man sich den als Kithara bezeichneten althebraischen Kinnor am wahricheinlichsten als eine noch einfache Form desielben zu benten haben. Die auf ben judischen Runzen abgebilbeten Saiteninstrumente stellen sich, wenn man die agyptischen Umbilbungen als Mittelglieder vergleicht, wie in griechischem Geschmad verebelte spätere Formen besselben dar. Und nicht nur die dürftigen alttest. Angaben über den Kinnor, sondern auch die der Überlieferung dürften sich mit dieser Annahme am besten vereinigen laffen: so die Erwähnung des Plektrums bei Josephus neben dem durch die Bibel und die ionstige Überlieferung bezeugten häufigeren Spiel mit der bloken Sand: so der an der unteren Seite befindliche paukenartige Resonanzkörper, welchen die eine der auf den jüdischen Münzen abgebildeten ipateren Formen bes Inftrumentes aufweift. Auch darf man aus ber Angabe, allein bas Bfalterium ftehe gang gerade aufrecht, folgern, daß dies bei der hebr. Kithara nicht ber Fall war, was sowohl ju der wagerechten Richtung, in welcher jenes In-Arument gespielt wird, als zu ben seinen späteren Formen eigenen, irgendwie gebogenen Armen daßt. Geht unsere Bermutung nicht irre, so würde der Kinnor statt mit Luther "Harfe" wohl ange-<sup>4</sup> meisener "Leier" genannt werden\*). — Auch über

bie Geftalt bes nebel geben die Meinungen weit auseinanber. Bei ber Meinung, er sei ein lautenförmiges Instrument (wie er in Schilte hag-gibborim mit liuto gleichgesett und als dem chitarrone ähnlich bezeichnet wird), brauchen wir uns nicht aufzuhalten; die Angabe Uhlemanns, der altägpptische Rame ber Laute sei nabla, ist nach ben mir bon frn. Brof. Ebers gutigft gemachten Ditteilungen unbegründet. Auch die verbreitete Annahme, ber nebel fei bem zuerft von Riebuhr (Reisebeschr. I, S. 179 u. Taf. XXVI, H) befannt gemachten fünffaitigen Inftrument abnlich gewesen, welches die Athiopier Kissar, die heutigen Agppter Kitharah barbarie, die Araber aber mit bem umfaffenden Ramen tunbar benennen, ift ficher unrichtig; die von Afidor ermahnte Ahnlichkeit bes Bfalteriums mit ber cithara barbarica, jo auffällig auch bas Zusammentreffen mit ber ägyptiichen Bezeichnung jenes ohne Zweifel von ihm ge-



Affgrifche Alufiker den Eroberer begrußend. Rach Layard.

meinten Instrumentes ift, bezieht fich nur auf bie von ihm behauptete deltaförmige Gestalt des Psalteriums. Das Inftrument felbft aber ift nichts anderes als eine in Rubien, Athiopien und im Inneren von Afrika gebräuchliche (bie Kissarspieler Niebuhrs waren Barbari aus Dongola) einfachere Lyra ober Kithara, weshalb Niebuhr mit mehr Grund die Frage aufwarf, ob es nicht viel ahnliches mit ber "Harfe Davids", b. h. bem Kinnor haben mochte. - Am meiften Beifall haben in neuerer Beit zwei ziemlich weit auseinandergehende Borftellungen gefunden, welche uns beibe am beften burch eine im Balaft zu Rujundichik gefundene Darftellung eines großen Buges mufizierenber Manner und Beiber veranschaulicht werben, bie mit einem Gefolge von fingenden und mit ben Banden ben Tatt ichlagenden Beibern und Rinbern bem aus Sufiane fiegreich heimtehrenben Ajurbanipal entgegenziehen. Giner biefer Musiker spielt, im Tanzschritt gehend, ein aus einem hohlen

<sup>&</sup>quot;) 3m 16. Jahrh. hieß Lyra oder Leier ein 4 faitiges

burd bie Umbrebung einer Rurbel in Schwingung verfest murben (vgl. Bafielemeti G. 28 und Saf. II, E). Intrument mit geigenartigem Refonangtorper, beffen Saiten | Luther tonnte biefen Ramen baber nicht brauchen.

Kaften als Rejonanzboben mit barüber gespannten Saiten bestehendes Instrument mittels bes von ber rechten Sand geführten Bleftrums, mahrend er mit ben Fingern ber linken entweber auch bie Saiten rührt ober burch bas Nieberdruden berselben ben richtigen Ton greift. Ohne alle Frage ift bies wesentlich basselbe Inftrument, welches bei ben Arabern unter bem Namen Santfr bis in unjere Zeiten herein im Gebrauch ift, balb allein, balb zum Gefang gespielt wird und vorbem bas hauptinstrument ber arabischen Orchestermusit war, in neuerer Zeit aber mehr und mehr durch ein ahnliches Darmsaiteninstrument, ben sogenannten Kanun, verbrangt worben ift. Es besteht aus einem niedrigen, länglichen Raften mit fladem Boben und etwas tonveger Refonangbede, über welche die aus Metalldraht beftehenden Saiten gespannt find; bieje find burch 4 Stege in 3 Felber geteilt, beren jedes seinen besonderen Ton hat, und werden durch Birbel gestimmt. Der Spieler fist an ber Erbe ober auf einem niedrigen Schemel, hat bas Instrument bor sich auf bem Schoß liegen, und fpielt es mittels zweier eiferner Stabchen. Der Ton ist ftart und scharf. Das Instrument ist als zwanzigsaitige Magabis und als vierzigsaitiges Epigonion (bas fpater zu einem aufrecht stehenden Pfalterion umgeandert wurde, vgl. Athen. IV, 183) zu ben Griechen übergegangen (Ambros S. 474), war unter bem Namen "Pfalter" (salterio tedesco) bis in das 15. Jahrh. ein beliebtes Orchesterinstrument und glich bem noch in unseren Tagen von fahrenden Musikanten gefpielten "hadbrett", bem "Zimbal" ber ungariichen Bigeuner. 216 ein Inftrument biefer Urt benten fich Ambros (G. 207) und Begftein (bei Delipich, Jefaja, 2. Aufl. S. 703) ben nebel. Es ist wesentlich nur ber Rame "Bfalter", ber auf diese Ansicht geführt hat: auch das arabische Santir ist nämlich aus Pesanter (Dan. 3, 1) = Psalterion verfürzt; aber biefe Stupe ift binfällig, weil nach Apollobor (Athenäus XIV, 636) bas früher Magabis genannte Inftrument erft später Pfalterion genannt wurde; und zu ben Arabern scheint basselbe, wie die Laute, mit seinem neuen Namen erft von den Griechen aus gefommen ju fein. Der Rame "Santir" und "Bfalter" tann baher bie entgegenftebenben überlieferungsangaben nicht aufwiegen. — Wehr hat die andere Annahme für fich, ber nebel fei ein Saiteninstrument von der Art der tragbaren vielsaitigen Sarfe gemefen, welche in jenem affprischen Musikantenzug als hauptinstrument von 3 Mannern und 4 Beibern im Gehen und Tangen mit beiden Sanden gespielt Dag bie Überlieferungsangaben über bie wird. Nabla und das Pjalterium auf ein derartiges Inftrument am beften paffen, wird nicht in Abrede von morgenlandischen Buhlbirnen gespielte Inftrugeftellt werben tonnen. Ginerfeits bag bie Rabla ment, welches fie unter Umformung jenes frembnur mit den Fingern und zwar mit beiben Sanden landischen, wahrscheinlich semitischen Namens

zahl, welche ihr und bem Pfalterium zugeschrieben wird, laffen nur die Borftellung eines harfenahnlichen Inftrumentes zu. Den 12 Tonen, welche Josephus der Nabla beilegt, kann möglicherweise eine noch größere Bahl von teilweise gleichgestimmten Saiten entsprochen haben (vgl. Ambros S. 473 f.); und nach einer von Athenaus (IV, 183) aufbehaltenen Rotig bes Jobas hat ein gewiffer Alexander aus Kythera, der in Ephejus lebte, die Saitenzahl des Pfalteriums fehr bedeutend vermehrt, weshalb es auch (nach hieron.) in gewöhnlicher Rebe Polyphtongon, b. h. ein vieltoniges Instrument genannt zu werden pflegte. Un jener affprifchen Sarfe ftimmt ferner zu den Überlieferungsangaben über bas Bfalterium, bag es feinen Rejonangforper an bem breiten, ichrag aufwarts fteigenden Oberteil bes Rahmens hat. scheint Augustin ein Instrument dieser Art vor Augen zu haben, bei welchem ber resonierende Oberteil des Rahmens, vielleicht weniger ichräg geftellt, oben in einer pautenartig gewolbten Boblung endete, ähnlich wie manche agnptische Bogenharfen eine solche am unteren Enbe bes Rahmens haben (vgl. 3. B. Bilfinfon II, 270). Beruhen die Angaben über bie beltaformige Geftalt bes Bjalteriums nicht auf einem grrtum ober einer Berwechselung besfelben mit bem Trigonon, bas einen burch ein Borderholz geschlossenen breiedigen Rahmen hatte und ben Griechen balb als iprijche, balb als ägyptische Erfindung galt, jo läßt sich aus ber Form der affprischen Harfe entnehmen, wie leicht berfelben auch die Deltaform gegeben werden fonnte. Endlich ftimmt zu den Überlieferungsangaben über bas Bfalterium auch bie gerade aufwärts ftebende Saltung, in welcher jene Sarfe gespielt wirb; mit Bezug hierauf nennt Barro bas Bfalterium Orthopjallium, b. h. ein gerade aufwärts ftebenbes 3nstrument. Rach bem allem werden wir annehmen burfen, daß auch der althebraische nebel ein Inftrument dieser Art war, nur daß seine Saitenzahl noch eine geringere mar, ba ichon ber zehnsaitige nebel im Bergleich mit bem gewöhnlichen ein vervolltommnetes Inftrument gu fein scheint; und auch ber Rahmen ober ber Resonangförper wird wohl anders gestaltet gewesen sein, da wenigstens von einer auch nur entfernten Abnlichkeit mit einem Gefäß weder an der affprischen Barfe, noch in ben Überlieferungsangaben über das Pjalterium etwas zu entbeden ift. - Rur in Dan. 3, s. r. 10. 15 ift 5 zwischen ber Kithara und bem Pjalterion (wie hier ber nebel genannt ift) noch ein anderes auslanbisches Saiteninstrument unter bem Ramen Sabbekha (Luther unrichtig: "Geigen") erwähnt; e3 ift bas aus dem Drient auch zu ben Griechen und Romern gefommene und bei ihnen vorzugemeife gespielt wird, anderseits die beträchtliche Saiten- Sambyke (Sambyx) und Sambuka nennen.

Athenaus beichreibt es nach alteren Gemahremannern als viersaitig und scharfflingend, und Ariftides Quintilianus erflart feinen icharfen hellen Mong ans der Rurge feiner Saiten. Bon bem Trigonon wird es ausbrudlich unterschieden, gilt aber, wie biefes, als fprifche Erfindung; boch wird iein Gebrauch auch den Barthern und den Troglodyten zugeschrieben. Dan gibt ihm gewöhnlich (nach Suidas) eine dreiectige Form; doch muß nach der Bemerkung des Athenaus (XIV, 634), es habe, ebenso wie das benselben Ramen Sambyke tragende Belagerungswerkzeug, einige Ahnlichkeit mit einem Schiff und einer Leiter, die miteinander in eins verbunden sind, ein schiffartig gestalteter Rejonanzkörper die Basis des kleinen harfenähnlichen Inftrumentes gebilbet haben. Man wird daburch an ein eigentumliches agpptisches Inftrument erinnert, bas ein Mittelbing zwischen Sarfe und Laute ift; nur wird man sich nach Analogie ber 3. 1048 abgebildeten kleinen Winkelharfe bei ber Sambyke den Saitenhalter von dem Resonanz-



Mittelbing gwifden farfe und Cante. Rach Billinfon.

forper aufmarts ftebend und bie Saiten ichrag in die Sohe laufend zu benten haben. - Die in ber Aufschrift bes 8. 81. und 84. Psalms vorkommende Bittith ift am mahrscheinlichsten eine aus ber Philisterstadt Gath stammende, besondere Art des Kinnor (fo bas Targum), falls nicht eine baber nammende Tonart gemeint ift, in welcher die beneffenden Pfalmen gefungen werben follten. Die Annahme, der Ausbruck bedeute: "nach Relterliedtonart" ober "auf bem beim Reltertreten gespielten Instrument" (nach gath = Kelter), hat wenig 6 Babricheinlichkeit. — Unter ben Blasinstrumenten ift in erfter Linie bie Flote (hebr. chalil = ein durchbohrtes Holz, eine Röhre) ober wie - Luther fie nennt - Die Pfeife\*) ju erwähnen, ein bei ben Bolfern bes Altertums viel gebrauchtes und fehr beliebtes Inftrument. Aus den Dentmalern und ben Rachrichten der Alten lernen wir eine große Mannigfaltigfeit verschiebener Floten ober Bfeifen tennen: auf ben agnptiichen Bildwerken jehen wir bald einfache Langfloten aus Rohr ober Holz, balb ziemlich lange Schrägfloten, bald lange und bunne, noch unverbundene Doppelfloten (vgl. S. 194); der oben teil-

weise abgebilbete affprische Musikantenzug weift einen Mann (und ein Beib) auf, welche eine turzere mehr trompetenförmige Doppelpfeife blafen; specifisch sprisch war die kleine nur spannenlange, scharf und kläglich klingende Gingrasflote, die bei der Rlage um Abonis geblafen, von den lebensluftigen Athenern aber lieber bei Trinkgelagen gehört wurde (Athen. IV, 174 f.); ihr ähnlich war bie farische Pfeife, die auch zur Begleitung von Rlagegefängen gebraucht murbe; flagevoll tonte auch die turze, dide phrygische Elymos-Flote; über bie griechischen Lang-, Quer-, Schräg- und Doppelfloten f. Ambros S. 476 ff. Berfertigt murben die Floten aus Rohr ober Holz, namentlich Lorbeer-, Lotus- oder (wie die phrygische) aus Buchsbaumholz, aber auch aus Elfenbein, Metall u. j. w.; bas Munbftud mar meift nur eine fleine Bunge (griech, glottis, lat. lingula) aus Rohr; boch fommen auch hölzerne und metallene, teilweise schnabelformige Mundftude vor; bie Bahl ber Locher betrug anfangs nur 2, 3 ober 4 und ift erft später vermehrt worben; erst der höher entwickelten Runft gebort auch die Fähigkeit an, dieselbe Flote jum Spielen in verschiedenen Tonarten ju gebrauchen; ber Tonumfang war baher gering, und man mußte für jebe Tonart eine eigens bagu geftimmte Flote haben. - In ber Bibel nun finden wir Aloten im Berein mit Baufen und beiden Arten von Saiteninstrumenten jowohl von Gliebern der Brophetengenoffenschaft auf einer Ballfahrt (1. Sam. 10, s) als bei der Tafelmusik üppiger Becher (Jej. 5, 12. Sir. 40, 20 f.) gebraucht. Festliche Aufzüge werden von Flotenspiel geleitet, sowohl bei ber Auffahrt eines neugefalbten Königs jum Palaft (1. Kon. 1, 40), als bei ben Festwallfahrten nach Jerusalem (Jes. 30, 20). Auch zum heitern Tanz (Matth. 11, 17. Luf. 7, 32), bei Hochzeitsfeierlichkeiten und sonstigen Festlichkeiten (1. Matt. 3, 45. Offenb. 18, 22) ertonte Flotenspiel. Anderseits war die Flote aber auch wie bei anderen Bolfern (f. oben) das specifische Rlageinstrument, weshalb Jeremia (48, 36) in der Wiederholung von Jej. 16, 11 ben Kinnor burch "Floten" (Luther: "Trompeten") erfest hat; besonders wurde sie, wie in Agypten, bei ber Totenflage gespielt (Matth. 9, 22. Foseph., J. R. III, 9, 5); ja in ben Augen ber spateren Juben mar bas Flotenspiel für bie Leichenfeier fo wefentlich, daß auch der ärmfte Mann beim Tob feiner Frau wenigstens zwei Flotenblafer mieten mußte. — Im Tempelorchefter gab es nach bem A. T. feine Flotenblajer. Auch 1. Maft. 4, 54 hat der griech. Tegt nichts von "Pfeifen". Erst ber Talmud (Tratt. Erachin) gibt an, daß auch beim täglichen Gottesdienft Floten, und zwar 2 bis höchstens 12, verwendet wurden, jedoch nicht in dem den Psalmengesang begleitenben Orchester. Rur beim Schlachten des Baffahs und des Nachpaffahs, am 1. und 7. Tag bes Ofter- und an den 8 Tagen des Laubhütten-

<sup>\*)</sup> Diefer Rame ift in fo fern passenber, als jedenfalls borwiegend an Instrumente von ber Art ber Rlarinette, bes Fagotts und ber Bfeife zu benten ift.

festes begleitete eine vor dem Altar geblasene Flöte die Absingung des Hallel, wobei sie jeder Tonreihe, am Ende nachtonend, den melodischen Abichluß gab. Das Mundftud biejer Floten beftand nach bem Talmub aus Rohr, und bas Blafen nennt er ein Schlagen ber Flote. Auf ben Gebrauch ber Flote beim Laubhüttenfest beutet auch Tacitus (hist. V, 5) hin. 3m A. T. felbst murbe ein ben Gefang einzelner Bfalmen begleitenbes Alotenspiel nur bezeugt sein, wenn man die in der Aufschrift des 5. Pfalms von Luther (jedenfalls unrichtig) mit "für bas Erbe" und die in ber Aufichrift bes 53. und 88. Pfalms mit "im Chor um einander" und "von der Schwachheit der Elenden" übersepten Wörter durch "zu den Flöten (zu singen)" erklären dürfte. Das wird jedenfalls anzunehmen sein, daß auch die Feraeliten verschieden geartete Floten kannten und gebrauchten, die bann wohl auch verschieben benannt wurden. - Die "Bfeifen" in Sef. 28, 18, in welchen man eine größere Art von Floten hat erkennen wollen (Ambros S. 209), gehören jeboch nur ber unsicheren Deutung eines dunkeln Ausbrucks an. - In ber arabischen Musik ift eine Flote (Kosbah) mit 3 Lochern und nur 4 Tonen, welche beim Gefang bas Thema immer wiederholt, und eine fiebenlocherige (dschuak), welche die gange Ottave umfaßt, am gebrauchlich-7 sten. — Ein zweites uraltes (1. Mos. 4, 21), volkstümlicher Luftbarkeit bienendes (Siob 21, 12. 30, 81) Blasinstrument beißt 'Ugab, bei Luther auch "Pfeife". Im Gottesbienft fant es feine Bermendung, wiewohl es nach Bf. 150, a nicht unwürdig erschien, neben anderen Inftrumenten auch für den musikalischen Lobpreis Gottes verwendet zu werben. Rach ber Uberlieferung ift 'agab bie Sadpfeife (Dubelfad, Schalmei), die auch unter bem aus dem griechischen symphonia gebilbeten Namen sumponjah Dan. 3, s. 10. 15 (Luther: Laute) als ein bei abgottischen Feierlichkeiten (nach bem Bortlaut: bei ben Chaldaern gur Beit Rebutadnezars) gespieltes Instrument vortommt. Antiochus Epiphanes foll zuweilen zum Schall ber symphonia getanzt haben (Athen. X, 439, falls ber Ausbrud hier wirklich bas fo genannte Inftrument bezeichnet). Unter bem Ramen chorus ober tibia utricularis tam die Sachfeife in ber Raiferzeit nach Rom und fand ba vielen Beifall; jest führt sie in Italien den an jenes sumponjah erinnernden Namen Sambogna. Auch in der arabischen Musik spielt sie — bald Sumara el-Kurbe, bald Ghaita genannt - eine Rolle. Die alteren Beichreibungen (3. B. im Darbanusbrief und in schilte hag-gibborim) ftimmen wesentlich zu ber noch heute in Agypten und Arabien, wie in Italien, üblichen Form: in einen lebernen Sad find zwei Pfeifen gestedt, eine oben zum hineinblasen, die andere mit Löchern verjehene (bei der arabischen Ghaita find es ihrer 7) unten ober an bem einen Seitenende ichrag, abwarts laufend, um mit ben

Fingern gespielt zu werden; ber Ton hat etwas Schreiendes. — Das in Dan. 3, 5. 7. 10. 18 unter dem Namen Maschröķsta (Luther: Trompeten) ermahnte Instrument ift die Spring ober Band. flote, bestehend aus mehreren (gewöhnlich 7 ober 9) an einauder gereihten Rohrpfeifen von verschiebener Länge und Dice. Sie war das beliebteste Hirteninstrument und wird als solches auch heute noch im Orient gebraucht. Ob aber schon die alten Hebräer sie gekannt haben, ist zweifelhaft. Bei bem "Berbengeflot" (nicht: "Bloten ber Berbe"), welches - wie Debora (Richt. 5, 16) spottet - ben Rubeniten anziehender war als Schlachtenlarm und Kriegspofaune, fann - obichon ber hebr. Ausbrud an bie maschrokita erinnert - auch bie gewöhnliche Flote ober bie Sadpfeife gemeint fein. — Beiläufig mag hier auch noch bie Binborgel (magrephah) - mit 10 Bfeifen, jede mit 10 Lochern und bemgemäß mit 100 verschiedenen Tonen - wenigstens erwähnt werben, die nach dem Talmub und nach Sieronymus im herobianischen Tempel gestanden haben, und deren Schall man bis zum Olberg und noch weiter hinaus gehört haben foll. - Aufer ber Flote und ber Sadvfeife 8 tommen noch zwei andere Blasinftrumente häufig vor. Das eine heißt Schophar (griech. Keratine, both auch salpingx, lat. buccina ober lituus) unb wird von Luther meift "Posaune" ("Trompete" nur Jes. 18, s. Jer. 4, s. 6, 1. 17. Bes. 33, s ff. Siob 39, 24 f.) genannt. Es war ein horn, wohl meift von Rindern ober Widbern, wie es benn auch fo genannt wird (Jos. 6, s u. Dan. 3, s. 7. 10. 15 im Grundtert); boch mag es, wenigstens in ben ipateren Zeiten, auch hornförmig aus Metall ober anderem Material hergeftellt worben fein. Die talmubische Unterscheidung von geraden und krummen Schopharoth icheint erft ber Beit anzugehören, in welcher man die beiden im A. T. bestimmt unterschiedenen (1. Chr. 16 [15], 28. 2. Chr. 15, 14. Bj. 98, 6) Instrumente schöphar und chasoserah (f. unten) zu verwechseln begann. Wir werden uns bas althebr. Horn immer gefrummt zu benten haben, wie das Chnue genannte, auch ben Griechen befannte Rrummhorn der Agppter. Man blies bas horn entweder stoffweise (hebr. taka') ober mit langgezogenen Tonen (hebr. maschakh) ; fein Schall war ein fehr ftarter, weithin hörbarer (2. Dof. 19, 16. 19. 20, 18. Jes. 58, 1). Es war fein Orchefterinstrument und wurde überhaupt nicht leicht mit anderen Instrumenten gusammen geblasen; erft in späterer Zeit scheint bies zuweilen geschehen zu sein, um den lauten Schall volkstümlicher lärmenber Mufit zu verftarfen (vgl. 1. Chr. 16 [15], 28 u. bagegen 2. Sam. 6, 15; ferner 2. Chr. 15, 14. Bj. 98, s. 150, s. Dan. 3, s. 7. 10. 18). Gewöhnlich und in älterer Zeit immer wurde das Horn nur für sich allein geblafen. Bor allem murbe es im Rriege gebraucht, um bas heer zu fammeln (Richt. 3, 27. 6, st. 1. Sam. 13, s. Jef. 18, s u. a.), um Signale

in ber Berfolgung (2. Sam. 2, 28. 18, 16) ober gur Auflösung bes Heeres und zur Heimkehr (2. Sam. 20, 1. 22) ju geben und um bas Kriegsgeschrei ju verstärken (Richt. 7, 16 ff. Am. 2, 2 u. a.). Der Bächter blies das Horn, um eine brobende Gefahr anzufündigen und zur Abwehr berfelben aufzurufen (Am. 3, s. Jer. 6, 1. 17. Hef. 33, s ff. Hof. 8, 1. Reh. 4, 18. 20). Auch bie Thronbesteigung eines Ronigs wurde durch Hörnerschall angekündigt (2. Sam. 15, 10. 1. Kon. 1, 84. 89. 41. 2. Kon. 9, 18; vgl. Pf. 47, 6). Durch langgezogene Tone besonderer "Halljahrshörner" ober "Halljahrsposaunen" murbe ferner ber Anbruch des Jobeljahres im ganzen Lande bekannt gemacht (3. Mos. 25, .); die eigens für diefen Zwed bestimmten Borner find es, die bei der Einnahme Jericho's von Prieftern geblafen wurden (Rof. 6, 4 ff.). Endlich wurde auch die Reumondsfeier des festlichen siebenten Wonats durch pornerschall ausgezeichnet, wonach ber Tag berielben seinen besonderen Namen erhielt (3. Mos. 23, 24. 4 Moj. 29, 1. Pf. 81, 4). 3m übrigen beichränkte sich der gottesdienstliche Gebrauch der borner barauf, daß bei freudigen Festlichkeiten, besonders bei Aufzügen, das Jubelgeschrei bes Bolles burch ben Schall berfelben verftartt murbe (2. Sam. 6, 15. Bj. 47, e; vgl. Bj. 98, e. 150, s). In 1. Makk. 3, sa und in einer Reihe neutest. Stellen hat Luther das griech, salpingx (das wie bemerkt - in ber Sept. öfter für schophar 9 fteht) mit "Bosaune" übersept. — Bahrend bas horn taum ein musikalisches Inftrument im engeren Sinn zu nennen ift, hat auf biefe Bezeichnung mehr Unipruch die chasoserah (griech, salpingx, lat. tuba), die Luther fast burchweg Tromvete (Dromete) nennt (nur 1. Chr. 14, 8 "Boiaune"). 3m Gefet ift von zwei filbernen Trompeten die Rede (4. Moj. 10, 2 ff.), die balb nogweise (taka'), bald schmetternd (heri'a, chasoser) geblajen murden, um die verschiedenen Signale zur Berufung der Bolks- und der Fürstenveriammlung und zum Aufbruch von den Lagerstätten Bu geben. Ferner follten biefelben fowohl im Rrieg (4. Moj. 31, 6; vgl. 2. Chr. 13, 12. 14), als an Reumonden und Feften bei der Darbringung ber Brand- und Friebensopfer geblasen werben, um das Bolt bei Gott in Erinnerung zu bringen. Ihr Geschmetter war gleichsam eine laute Anrufung Gottes; so sind sie wesentlich heiligen 3weden bienftbar, weshalb auch bas Blasen berielben den Brieftern vorbehalten wird. Diese haben ich allem nach das Borrecht nie nehmen lassen 1. Chr. 16, 24. 17, 6. 2. Chr. 5, 12 f. 7, 6. 29, \* ff. Esr. 3, 10. Reh. 12, 85. 41; vgl. Sir. 50, 18). Die Bahl ber ben gottesbienftlichen 3weden bienenden Trompeten war im Lauf ber Zeit fehr vermehrt worden (vgl. 2. Kön. 12, 13); bei der

zum Angriff (Hiob 89, 24 f.) oder zum Einhalten wir im A. T. zweifellose Reugnisse bavon, daß die Trompete auch, wie das horn, im Kriege (pof. 5, s) ober bei einer Kronungefeier (2. Ron. 11, 14. 2. Chr. 23, 18) von Richtpriestern geblasen wurde; und möglicherweise hat man babei an eine andere Art von Trompeten zu denken. Die Form der heiligen Trompeten kennen wir teils aus Josephus (Altert. III, 12, 1), nach welchem fie fast eine Elle lang waren, mit geraber, bunner, enger Röhre und glodenförmigem Munbftud, teils aus ben bamit übereinftimmenden Abbilbungen auf bem Triumphbogen des Titus und auf jüdischen Münzen. Ahnliche Trompeten hatten auch die Kanpter. baneben aber auch als Kriegstrompete eine fürzere, mehr tegelförmige (val. S. 886). Wenn Plutarch von fleinen Trompeten rebet, welche bie Juden bei ihren "Bachusfesten", b. h. am Laubhüttenfest gebrauchten, so war er entweder schlecht unterrichtet, ober man hat nicht an bie von ben Brieftern geblasenen beiligen Trompeten ju benten. Obicon bie Trompete nicht zu bem Tempelorchester gehörte, so wurden boch bei großen musitalischen Festfeiern zuweilen die Trompeten fo geblasen, daß fie mit bem Spiel ber Orchefterinstrumente im Ginklang ertonten (2. Chr. 5, 12 f.). Gewöhnlich aber erschalten die Trompetenftoge für sich. Im täglichen Gottesbienft bes zweiten Tempels stiegen nach bem Talmub bei ber Darbringung bes Trantopfers (vgl. Gir. 50, 17 f.) zwei in ber Tempelhalle ftehende Priefter in die Trompeten, und im gangen tamen im taglichen Gottesbienft minbeftens 21 und höchftens 48 Trompetenstöße vor. Saufig wird die Kriegstrompete in den Makkabäerbüchern erwähnt: die Trompete war bei den Griechen vorzugsweise bas im Feld gebrauchte Instrument geworden (Ambros S. 492); und fo murbe fie nach griechischer Sitte, wie in ben seleucidisch-sprischen Heeren, auch von den spateren Juden an Stelle des hornes im Rriege gebraucht; indeffen find in manchen Stellen (1. Datf. 4, 40. 5, 83. 16, 8) augenscheinlich bie in altisraelitischer Beise gur Anrufung Gottes gebrauchten heiligen Trompeten gemeint. — Bon ben Schlag. 10 instrumenten kommen die Chmbeln (f. d. A. Beden) im U. T. nur als gottesbienftlich gebrauchte und insbesondere zum Tempelorchefter gehörige Instrumente vor. Dagegen ift bie Baute oder Handtrommel (hebr. toph, arab. doph, baher fpan. aduffa; griech. tympanon) bas volfstümliche Schlaginstrument, bas beim Reigentanz (2. Mos. 15, 20. Richt. 11, 84. 1. Sam. 18, 6. Jer. 31, 4. Pf. 149, s. 150, 4) und Gefang (1. Mof. 31, 27. Bi. 81, 3), wie beim Rusammenspiel verichiedener Instrumente ben Rhythmus martiert. So dienen die Bauten, meistens von Beibern geichlagen, der natürlichen Lebensluft, wie der Kinnor, mit bem fie öfter gufammengenannt werben ialomonischen Tempelweihe blasen 120 Briester (Ses. 24, 8. 30, 92. Hiob 21, 12), und zwar bei Erompeten (2. Chr. 5, 12 f.). Rur felten finben Familienfesten (1. Dof. 31, 27), insbesonbere Bochzeitsfeierlichkeiten (1. Datt. 9, 20), beim festlichen Empfang fiegreich beimtehrender Felbherrn (Richt. 11, 34. 1. Sam. 18, 6. Jub. 3, 8), beim frohlichen Gelage (Sef. 5, 19) und fonftigen Luftbarkeiten.



Siftrum. Billinfon II, 816. Siftrum. Bilfinfon 318, I.

Im Tempelgottesbienft wurden fie nicht verwendet. Rur bei religiofen Feiern, welche, mit Reigentang verbunden, den Charafter von Boltsfeften hatten (2. Moj. 15, 20. Pj. 149, s. 150, 4) und bei öffent-

mit der Rudfeite ber Sand und ben Kingern geichlagen. Die altägyptischen Sandpauten, bie man nur in Beiberhanben fieht, find bald girtelrund, balb vieredig mit leicht bogenförmiger Einziehung ber Seiten, balb eine Art von freiselformigem mit Fell überspanntem Topf (Billinson II, 240). Gine affprifche von einem Beibe mit beiben Sanden geipielte Sandpaute fieht man auf dem oben ermahnten Mufitantenzug. Much im heutigen Orient werben bie Sandpaufen viel gebraucht, namentlich von ben Beibern in ben harems, wenn fie fich am Tang ober Befang vergnugen. - Schüttelinftru-11 mente hat man in ber Bibel zwei ermahnt gefunden. Die nach 2. Sam. 6, s von bem die Bunbeslade geleitenden Boll gespielten mena'an'im (bei Luther: Schellen) find nach ber überlieferung bie in Agppten, besonbers im Isisbienft, vielgebrauchten Siftren, wozu ftimmt, bag fowohl ber hebr. als der griechische Name (seistron) vom Schütteln bes Inftrumentes bergenommen zu fein icheint. Un ben eisernen Querftangen ber bier abgebildeten ägpptischen Siftren hat man sich mehrere loje hangende eiferne Ringe ju benten. Benn auch jene hebraischen Schuttelinstrumente gewiß nicht die Form ber ägyptischen Siftren gehabt haben, so hat man doch fehr mahricheinlich an ein ähnliches Inftrument zu benten. - Gin zweites Schüttelinftrument wollte man in ben von ben Beibern, welche Saul mit Gefang und Reigen entlichen Brozeffionen (2. Sam. 6, s. 1. Chr. 14, s. | gegenzogen, neben ben Bauten gespielten schalt-



Aguptifche Kapelle. Billinfon II, 815.

[13, s]. Bf. 68, 26) murben fie gottesbienftlich ge- schim 1. Sam. 18, 6 (Luther: "Geigen") finden. braucht. In folden Fallen murben fie juweilen Der Rame beutet auf ein Instrument, für welches auch von Mannern (1. Sam. 10, s) geschlagen, Die Dreigahl irgendwie charakteristisch war. Da Das einfache Instrument besteht aus einem hand- nun ein breisaitiges schwerlich gemeint fein tann, breiten holzernen ober metallenen Reif ober auch und hieron. Giftren barin findet, fo bachte man einem vieredigen Rahmen, an ber einen Seite mit an Triangeln, und gwar nicht an mit einem Retalleinem Fell überspannt und am Rande oft mit ftabden geschlagene, sondern an mit lofen Ringen bunnen runden Metallicheiben behangt, und wird behangte. Aber abgesehen bavon, bag andere alte

Überseger (Sept. Pesch.) an Chmbeln benken, ift dieje Annahme icon barum unsicher, weil ber Gebrauch eines solchen breiedigen Schüttelinstruments im Altertum nicht nachgewiesen ist. Denn bas aus Sprien ftammende Trigonon, welches manche mit dem Triangel verwechselt haben, war ein Saiten-12 inftrument. - Bur Begleitung bes Gefanges genügt oft, zumal wenn er mit Reigentanz verbunben ift, das nur ben Rhythmus hervorhebenbe Baukenschlagen. Soll aber auch die Melodie durch Instrumentalbegleitung gehoben werden, so werden die beiben Saiteninstrumente ober eines berfelben, besonbers der Kinnor, gebraucht. Das Schlagen ber Bauten ober ber Cymbeln tritt häufig hingu; auch wird zuweilen der Effett bes bumpfer tonenben Bautenschlagens noch durch die heller klingenben Schlag- oder Schüttelinstrumente verstärkt (2. Sam. 6, s. 1. Sam. 18, e). Berhaltnismäßig felten finden wir bagegen bie in ber agyptischen Rusit, namentlich auch bei ihrer gottesdienstlichen Berwendung, gang gewöhnliche Bereinigung von Saiteninstrumenten und Blasinstrumenten zu einheitlichem Busammenspiel. Rur in ber Musik der Brophetengenoffenichaften (1. Cam. 10, 5) und in der Tafelmusit (Jes. 5, 12) sind mit Saiteninstrumenten und Baufen auch Floten verbunden; erft ber Chronift weiß vom Busammenspiel von Bornern und Trompeten mit Saiteninstrumenten und Cymbeln zu berichten (1. Chr. 16, 28. 2. Chr. 5, 12 f. 20, 28. 29, 26 ff.); und nur die rauschende Musik beibnischen Gogenbienstes (Dan. 3) weift eine noch reichere Bereinigung aller möglichen Inftrumente auf. - In ber gesetlichen Gottesbienstorbnung hatte Gefang und Dusit fast noch gar teine Stelle; das den Briestern aufgetragene und vorbehaltene Blasen der heiligen Trompeten an den Neumonden und Festen ift alles, was von Musit in ihr vor-Aber auch sonft ift in der alteren Zeit von gottesbienftlichem Gejang und Rufit nur die Rebe, wenn einmal ein mit Gesang und Reigentang gefeiertes Bolfsfest einen ausgepragter religibjen Charafter gewinnt, und der Gesang ist dann nur vom Bautenichlagen ber Beiber begleitet (2. Moj. 15, 1. 20 f.; vgl. 32, 18 f. Richt. 21, 19. 21; val. auch d. A. Frauen). Erft in ben sogenannten Brophetenschulen icheint die Dufit in umfaffender Beise in ben Dienst des Beiligen genommen worben zu fein. Un ihrem gemeinsamen Wohnort (1. Sam. 19, w ff.) und auf ihren gottesbienstlichen Ballfahrten (1. Sam. 10, 5) war die Pflege ber beiligen Tontunft, sowohl bes Gejanges als bes Spieles auf Instrumenten aller Art, eine ber hauptiachlichsten Beschäftigungen dieser religiösen Genossenschaften. Und erst David, der Meister auf bem Kinnor und im Bialmengesang, hat auch in die Gottesbienstordnung des Nationalheiligtums tunstmäßigen Gesang mit musikalischer Begleitung aufgenommen. Die älteren Geschichtsbücher melben dies allerdings nicht. Sie ermähnen neben ge-

legentlichen Andeutungen über Sanger und Sangerinnen an Davids Hoftafel (2. Sam. 19, 88) und über die von ihm angeordnete besondere Unterweisung bes Bolles im Singen feines Rlageliebes auf Saul und Jonathan (2. Sam. 1, 18) nur die große volkstumliche musikalische Festlichkeit, die mit der Einholung der Bundeslade verbunden mar (2. Sam. 6, s. 14 f.). Aber fie fepen in ber nachricht 1. Kön. 10, 12, baß Salomo "harfen und Bfalter" aus Sandelholg für die Sanger habe anfertigen laffen, voraus, bag bamals ichon ein befonberer Stand berufsmäßiger "Sänger" und Musiter beim Tempelfultus mitzuwirten hatte; benn nach bem Bujammenhang ist in dieser Stelle nicht etwa von jener Hoffapelle, sondern von Tempelsängern die Rebe. Auch wissen wir aus Am. 5, 28, baß ber vom Rablafpiel begleitete Bfalmengefang gur Beit biefes Bropheten im Rultus bes Zehnstämmereichs ichon zum gewohnheitsmäßigen außerlichen Wert geworden war, woraus unter Bergleichung von Am. 6, s geschloffen werben barf, bag biefe von David herrührende Berichonerung bes nationalen Gottesbienstes von Anfang an in ben Reichstultus bes Behnftammereiches herübergenommen mar. Es fommt dazu, daß schon in älteren Psalmen und von den alteren Propheten eine reiche Entwidelung bes gottesbienftlichen Gefanges vorausgefest wirb, worin eine Sauptanziehungefraft bes Tempelfultus zu Jerusalem gelegen hat. Unter diesen Umftanden hat man, mas ber mit besonderer Borliebe über die heilige Musik berichtende Chronist von Davids Berdiensten um dieselbe berichtet, gewiß im allgemeinen für geschichtlich zu halten, wenn auch die Einzelangaben großenteils der fpateren Ausbildung der Gottesbienftordnung und der Berhaltniffe ber levitischen Tempeljänger und -musiker entsprechen mögen. Die Burudführung ber betreffenden Unordnungen Davids auf einen ihm durch die Bropheten Gab und Nathan vermittelten Gottesbefehl (2. Chr. 29, 25) weist auf die ersten Bflegestätten ber beiligen Musit in ben Brophetengenoffenschaften zurück. Auch hätte David nach allem, was wir sonst von ihm wissen, eine so wichtige Neuerung im Jehovakult schwerlich ohne Gutheißung seiner prophetischen Berater eingeführt. Bur Ausführung seiner Absichten aber trugen am meisten feine 3 Musikmeister Afaph, heman und Ethan ober Jebuthun (f. b. Artt.) bei (mogegen ber 1. Chr. 16, 22 genannte Levitenoberst Chenanja nach richtigem Berftandnis ber Stelle mit Gejangunterricht nichts zu thun hatte, vielmehr nur das Tragen ber heiligen Geräte leitete). Der Chor der Sänger und Mufiter aber murbe aus Leviten gebilbet, besonders aus ben Familien jener Musikmeister; biejelben bildeten eine bejondere Levitenklaffe (f. Leviten), die aber, so weit sie nicht von Ajaph abstammte, uriprünglich mit der Klasse der Thorhüter näher zusammenhing (j. Ethan und Korah Nr. 2). Nach Angabe bes Chronisten war anfänglich nur Maph mit feinem Chor fur ben Gottes- | gebungen Jerufalems Rieberlaffungen begrunbet bienft bei ber auf ben Bion verbrachten Bundeslabe, heman und Jebuthun aber mit bem ihrigen für den an der Stiftshütte in Gibeon angestellt (1. Chr. 17, 4 f. 27 ff.); erft fpater wurden alle 3 Chore am Beiligtum in Jerujalem vereinigt. Ihre Rahl foll nach bem Chronisten (1. Chr. 24, s) schon Bavide Beiten 4000 betragen haben. Unter biefen galten jeboch (nach 1. Chr. 26, 7) nur 288 als Sangesmeifter, von benen (B. s) bie Schüler unterschieden werben. Sie teilten sich in 24 Ordnungen von je 12 Sangmeiftern; 4 gehörten bem Geschlecht Asaphs, 6 dem Jeduthuns und 14 dem hemans an; ihre Rangordnung und Reihenfolge im Dienft murbe burch bas Los beftimmt (1. Chr. 26). — Das Tempelorchefter, welches ben levitischen Bfalmengefang begleitete, bestand ausschließlich aus ben beiben Arten von Saiteninstrumenten und ben von bem Musitmeifter gur Leitung ihres Busammenspiels und zur Taktführung geschlagenen Cymbeln; das gewöhnliche Zahlverhältnis ber Saiteninstrumente wirb man aus ber hauptftelle 1. Chr. 16, 19-21 entnehmen bürfen, wo auf 8 Nablaspieler 6 Rinnorspieler tommen\*). Das Orchester batte seine Stelle auf ber Oftseite bes Brandopferaltars (2. Chr. 5, 12), nachmals im herodianischen Tempel auf einem feitwarts vom Altar auf der breiten Treppe, die vom Laien- in den Brieftervorhof führte, befindlichen Bobium (dukhan). Mit ber ben Gejang begleitenden Orcheftermufit icheint fich bas priefterliche Trompetenblafen nur bei befonderen festlichen Belegenheiten (2. Chr. 5, 12 f. 29, 26 ff.) vereinigt zu haben. Sonft erschallten die Trompetenftoge mohl, wie im zweiten Tempel, für sich allein in ben Baufen ber Orchestermufit und bes von ihr begleiteten Befangs. — Unter Davids Nachfolgern werden Histia (2. Chr. 29, 25 ff.) und Josia (2. Chr. 35, 15) Berdienste um die Biederherftellung des Tempelgefange nachgerühmt. Aus bem Eril fehrten ichon mit Serubabel 148 (Neh. 7, 44) ober 128 (Esr. 2, 41) levitische Sanger zurud, und zwar lauter Afaphiten, weshalb die Sanger jest einfach "Sohne Ujaphs" heißen (Esr. 2, 41. 3, 10. Neh. 7, 44. 11, 22); später kamen aber auch Glieber der beiden anderen Sangergeichlechter hinzu (Edr. 7, 7. Reb. 11, 17. 12, 24 f.). So fonnte fowohl bem regelmäßigen Gottesbienft (Reh. 11, 17. 22 f.) als den außerorbentlichen Festlichkeiten (Eer. 3, 10 f. Reh. 12, 27 ff.) der ichone Schmud tunftvollen Pfalmengejangs und beiliger Musit wiedergegeben werben. Ja es wurde in ber nacherilischen Gemeinde bem Tempelgefang und ber Tempelmufit fichtlich ein erhöhtes Interesse und eine gang besondere Pflege zugewendet. Die Sanger hatten sich in ben Um-

(Neh. 12, 28 f.), und der persische König (Artagerges) hatte besonderen Befehl gegeben, daß ihnen ihr Lebensunterhalt Tag für Tag geliefert wurde (Neh. 11, 28 vgl. einerseits mit Esr. 6, 8 ff. 7, 20 ff., anberfeits mit Reh. 12, 47. 13, 10 ff.). Ift in ben Apotryphen auch nicht viel vom Tempelgesang und ber Tempelmusit die Rebe (1. Matt. 4, s. Sir. 50, 17 ff. 39, 19 f.), so bezeugen doch die detaillierten Angaben bes Talmub, bag bas mufitalifche Element des Gottesdienstes in der Folge noch reicher ausgestattet wurde. Jeder Tag erhielt seinen besonderen, während der Darbringung des Morgentrantopfers zu fingenben Bfalm; es waren nach der Reihenfolge der Bochentage bie Bf. 24. 48. 82. 94. 81. 93 u. 92. Bei bem Sabbathspfalm (92) hat fich ein Dentmal biefes liturgischen Gebrauchs im bebr. Text, bei ben meiften anderen in ber Sept. in ben Bfalmaufschriften erhalten (f. naheres bei Delitich, Pfalmen, 3. Mufl. G. 25 f.; Baethgen, Pfalmen S. XXXVII). Auch die Festtage hatten ihre besonderen Bfalmen; eine Notiz über ben liturgischen Gebrauch eines folchen Festtagspsalms findet sich in der Aufschrift des 30. Bialms (f. Rirchweihfeft). Je größer das Reft war, um jo größer war auch bas Orchester und ber Sängerchor, und um fo mannigfaltiger bie nach bem Charafter bes Festes verschiebene musikalijche Feier. Bie fehr fich die levitischen Sanger noch bis in die letten Reiten des jüdischen Staatswesens in forporativer Beichloffenheit erhielten, und in wie hohem Ansehen sie standen, beweist die Thatsache, daß sie von König Agrippa sogar das Privilegium erwirkten, wie die Briefter, weißleinene Rleiber als Amtstracht anlegen zu burfen (Jojeph., Altert. XX, 9, 6). — Am wenigsten sicheres wissen 13 wir leider über die Hauptsache, über die Art und Stufe der fünstlerischen Ausbildung ber hebr. Musik und des Gefanges, insbesondere bes Bfalmengesanges. Sicher war ber lettere tein bloger fantilierenber Bortrag, wie in ben Synagogen. Auch mar er tein einfacher Boltsgefang, vielmehr Runftgefang, ber in ben levitifchen Sängerfamilien regelrecht und berufsmäßig gelernt und geubt wurde. Bar er boch ausschließlich Sache ber Leviten, wogegen die Beteiligung ber Gemeinde auf gewisse Responsorien, die z. B. in einem wiederholten Amen oder Halleluja bestanben, ober auf ein oft vielfach wiederholtes Antiphonem, wie "benn feine Gute mahret ewiglich" beschränkt war (vgl. 1. Chr. 17, 26. Edr. 3, 11. Psf. 106, 48. 118, 1-4. 136. Jer. 33, 11). Sicher ift ferner, daß wie von ben ältesten Beiten an (2. Moj. 15, 21) im Bollegefang, fo auch im levitischen Runftgejang Bechfelgefang verichiebener einanber antwortenber Chore beliebt mar. Rebemia bilbete bei ber Ginweihung ber Stadtmauern aus den levitischen Sangern zwei große Dankchore, die fich, nachbem fie bie Stadt in verschiedener Rich-

<sup>\*) 3</sup>m herobianifchen Tempel beftanb bas Orchefter für gewöhnlich nur aus 2 und bochftens 6 Rablafpielern, 9 Bitherfpielern und einem Combelichlager.

tung umzogen hatten, am Tempel einander gegenüber aufftellten (Neh. 12, si ff.). Auch find manche Bjalmen oder Teile von Bjalmen (2. B. Bj. 24, 1-10) augenscheinlich für solchen Bechselgesang zweier Chore bestimmt. Mit bem mannigfach in einander greifenden Bechselgesang wird man sich and Sologesang und Tuttis verbunden zu denken Aft es doch noch jett im Drient gang gewöhnlich, daß ein Borfanger eine Strophe singt, worauf die übrigen Sänger dieselbe um 3. 4 ober 5 Tone niedriger wiederholen (Riebuhr Reisen I, 176). Und die himmlischen Bechselgefänge in ber Offenbarung Joh. (Offenb. 4, 8 ff. 5, 9 ff. 7, 10 ff. 19, 1 ff.), welche einen Rückschluß auf die gottesdienstlichen Gefänge der urchriftlichen Gemeinde und weiterhin auf ben judischen Tempelgesang erlauben, finden wiederholt in einem großen allgemeinen Unisono ihren Abschluß. Auch in ben Gefängen der Therapeuten folgten Sologefang bes Borfängers, Bechselgesang mehrerer Chore und abschließender gemeinsamer Gefang aller auffeinander. — Ohne einen bestimmten Takt wäre natürlich weder Chorfingen noch Zusammenspiel der Instrumente möglich gewesen. Gbengum ihn anzugeben, ichlugen ja bie Musikmeister ihre Cymbein. Ohne Zweifel hat man einen nach Art ber Lieder verschieden gearteten, wohl auch in demfelben Lieb nach Inhalt und Stimmung frei wechfeln-14 den belebten Rhythmus vorauszusegen. — Unsere auf dem Gefet bes Dreiklangs berubenbe Barmonie baben die Asraeliten schwerlich, und die harmonie ber sich wieber in den Dreiklang auflosenden biffonierenden Tone sicher nicht gefannt. Roch jest ist für ben arabischen Geschmad, was uns als harmonisch gilt, "ein wilbes und unangenehmes Geschrei, woran kein ernsthafter Mann Bergnügen finden kann". "Wenn — sagt Niebuhr (Reisen I, 176) von der arabischen Musik — verichiebene Inftrumente zusammengespielt werben, und noch dazu gesungen wird, so hört man von allen faft biefelbe Delobie, wenn nicht etwa einer einen beständigen Bag, nämlich durchgehends benjelben Ton bazu singt ober spielt." So wird auch der hebr. Chorgesang wefentlich ein Unisono gewesen sein, und bas Saitenspiel wird sich nur im gleichen Ton ober in der Oktave, vielleicht auch in anteren konsonierenden Intervallen den Singstimmen angeschmiegt haben. Wan darf wohl ein Zeugnis bafür in ber ausbrücklichen Bemerkung <sup>2</sup>. **C**hr. 5, 1s finden, daß bei der Tempelweihe die Orcheftermusit, ber Psalmengesang und bas Trom-Petengeschmetter geklungen habe, "als hörete man eine Stimme". Doch wirb man bas Unisono bes hebr. Psalmengesangs als Einklang zweier um eine Oftave auseinander liegender Singkimmen zu benken haben. Darauf weisen die mufitalischen Kunftausbrücke 'al-'alamoth und 'alhash-scheminith bin, benen wir einzeln in ben Pialmaufschriften, jenem in Bj. 46 (Luther: "von

ber Jugenb"), biefem in Bf. 6 und 12, und beiben in 1. Chr. 16 [15], 20 und 21 begegnen. Leptere Stelle, nach welcher im Tempelorchefter bon ben tonzertierenden Saiteninstrumenten die Nablien 'al-'alamôth und die Bithern 'al-hash-scheminith gespielt murben, schließt bie Annahme aus, bag die Ausbrude Inftrumente (fo Luther Pf. 6 und 12 "auf 8 Saiten" 1. Chr. 16 "von 8 Saiten"), ober baß sie Singweisen ober auch Tonarten bezeichnen. Allem Anschein nach kann nur der Gegensatz verichiebener Tonlagen, und zwar bes Hochtons und bes Tieftons, bamit bezeichnet fein. Das Bort 'alamoth bebeutet "Jungfrauen" und hat in jenem mufitalifchen Runftausbrud allem Unichein nach zunächst den Jungfrauenton, die Tonlage der jungfraulichen Singftimme bezeichnet. Run hatte freilich Beibergesang im Tempelgottesbienst keine Stelle. Die brei Tochter hemans werben in 1. Chr. 26, s erwähnt, ohne daß auch nur von ferne auf ihre Beteiligung am Tempelgefang hingebeutet wird; bie 200 ober 245 Sanger und Sangerinnen, welche die mit Serubabel heimkehrenben Exulanten hatten (Edr. 2, 65. Neh. 7, 67), sind — wenn ihre Erwähnung nicht überhaupt auf einem Tertfehler beruht — jedenfalls keine Tempelfänger und -fangerinnen; und auch die Bauten schlagenden Jungfrauen, welche nach Bf. 68, 26 einen Zug von Gangern und ihnen folgenden Saitenspielern zu beiben Seiten geleiten, wirken nur bei einem volkstumlichen gottesbienftlichen Aufzug mit, haben aber mit bem Tempelgesang nichts zu thun. Bebenkt man aber die Rolle, welche im Bollsgefang und, jumal in ber alteren Beit, auch bei folchen volkstümlichen gottesbienftlichen Feiern (f. b. A. Frauen) gerade die singenden Frauen und Jungfrauen spielten, so wird man begreiflich finden, daß in der musikalischen Runftsprache die höhere Tonlage der Singstimme schlechtweg als Jungfrauenton bezeichnet werben konnte. Man braucht im Tempelgesang auch nicht gerade an den Diskant ber Levitenknaben zu benken, welche nach dem Talmub im zweiten Tempel, unterhalb bes Orchesterpodiums ftebend, die Pfalmen mitgefungen haben, beren Mitwirtung aber im A. T. nirgenbe angebeutet ift: auch der Tenor konnte recht wohl mit jenem einmal ausgeprägten Kunftausbrud bezeichnet werben, um fo mehr ba ber orientalische und insbesondere auch der judische Gesang bas Fiftulieren liebt. - Der andere Ausbrud hashscheminith, ber "bie achte" bedeutet, muß bann bie um 8 Tone tiefere Tonlage, ben Bag bezeichnen (vgl. all' ottava bassa). Zu diesen Annahmen ftimmt, bag bie Bahl ber Rablaspieler im Tempelorchefter großer mar, als die ber Bitherspieler, um bie höheren Singftimmen zu verftarten; und nicht minder, daß ber frohlodende Ton bes 46. Bfalms bem Singen im hoheren Ton, und ber ernfte und klagenbe bes 6. und 12. Pfalms einem solchen im Tiefton angemessen erscheint. Die zum

Spielen im Hochton gestimmten Rablien und bie für den Tiefton geftimmten Bithern mögen dabei immerhin eigens für solchen Gebrauch konstruierte Inftrumente ihrer Art gewesen sein, ahnlich wie 3. B. bie Griechen befondere Jungfrauenfloten, Rnabenfloten und Mannerfloten gur Begleitung ber Chortange ber Jungfrauen, bes Gefanges ber Anaben und der Chore der Männer hatten (Am-15 bros S. 486). — Ift aber bie Boraussepung nicht zu gewagt, daß der Baf im Berhältnis zur höheren Tonlage als Oftave bezeichnet sein soll, daß also die alten Hebräer schon eine bestimmte Tonskala gehabt und die einzelnen Tone derselben gezählt haben follen? Bir glauben diefe Frage auf Grund ber neueren Untersuchungen über bie griechische Musit verneinen zu dürfen. Denn wenn auch urfprünglich ber Umfang ber griechischen Melobien sich auf nur 4 Tone beschränkt haben soll, und noch bie Stalen Terpanders, bem Beptachord entiprechend, nur 7 Tone hatten (Beftphal S. 83), so ift boch auch die bem Oftachord entsprechende achttonige Stala, beren Tone nach ben Saiten bes Ottachord benannt wurden (g. B. die unterfte, die britte, die mittlere, die hochfte, wobei übrigens erstere dem hochsten, lettere dem tiefften Ton der Oftave entspricht), icon verhältnismäßig alt, ba fie bie Grundlage bes zur Beit bes Ariftorenos, bes Schülers bes Ariftoteles, icon eingebürgerten "vollständigen Systems", b. h. einer Stala von 15 Tonen bilbet (Beftphal G. 8 f.). Bebenken wir nun weiter, bag es fur bie aus dem Drient gu ben Griechen getommene Magabis charafteriftisch mar, bag bon ihren 20 Saiten immer je zwei in Oftaven gestimmt waren, und bag die Birtung bes Inftruments bem "gemeinsamen Gefang von Männern und Beibern" oder "von Mannern und Rnaben" glich (vgl. Athen. XIV, 634 f. Ambros S. 474), weshalb magadizein so viel war als in Ottaven singen ober spielen, und auch eine für folches Spiel eingerichtete Flote Magadis genannt murbe (Athen. IV, 182. Ambros S. 486), jo werben wir die obige Boraussepung unbedenklich finben, zumal jene musitalischen Kunftausbrude uns bei ben Israeliten erft im Reitalter bes Chroniften, 16 d. h. im 4. Jahrh. v. Chr. begegnen. — Bas Riebuhr (Reisen I, 176) von ben Melobien ber Morgenlander fagt: fie feien alle ernfthaft und einfach, und man verlange von ben Gangern, bag man jebes Wort verfteben tonne, wirb auch vom hebr. Tempelgejang gegolten haben; wenn Clemens von Alexandrien ihn als der dorischen Tonart angehörig bezeichnet, so hat er wohl nur ben biefer Tonart eigenen ruhigen magvollen ernften Charafter im Sinn; doch mag immerhin die Delodie, wie in der heutigen arabischen Mufit, mit mannigfaltigen Bufagen von Bor- und Nachschlägen verziert worden sein. An feste, in ben einzelnen Bfalmenftrophen fich wiederholende De-

gleichheit ber Berfe und Strophen im Bort- und Silbenmaß felbitverftandlich nicht gebacht merben: vielmehr muffen bie Singweisen eine ebenso große Freiheit und Beweglichkeit gehabt haben, als der Bers- und Strophenbau. Gewöhnlich denkt man sich dieselben in der Art ber 8 gregorianischen Pfalmentone, beziehungsweise ber von Ambrofius in die mailandische Rirche eingeführten orientalischen (namentlich in den sprischen und armenischen Liturgien angewendeten) Pfalmodie, die zwar ohne Zweifel unter bem Einfluß griechischer Musik ausgebildet ift, aber boch mahrscheinlich ihren Grundlagen nach uriprünglich mit bem altinnagogalen Pfalmengesang zusammenhängt (f. Delitsch, Pfalmen, 1. Aufl. II. S. 404 ff. 3. Aufl. S. 27 f.). — Auf die Singweise der Psalmen bezieht man auch einige Angaben der Psalmausschriften, die schon ben alten Überjegern dunkel waren, und von ihnen und den älteren Auslegern, auch von Luther, meist als ratfelhafte ober finnige Bezeichnungen bes Bialmeninhaltes verftanben worden find. meisten neueren Erklärer haben lettere Auffassung mit Recht aufgegeben und finden in jenen Angaben die Stichworte irgend eines Liedes, nach deffen Beise der betreffende Psalm in Welodie und Rhythmus gefungen und von ber Mufit begleitet werben sollte. Es finden sich solche Angaben in den Aufschriften von Bf. 9 (Luther: von der schönen Jugend); 22 (L.: von der Hindin, die frühe gejagt wird); Bf. 45, 60, 69, 80 (L.: von den Rosen, von einem golbenen Rofenipan, von ben Spantofen): Bf. 56 (L.: von der stummen Taube unter ben Fremben); Pf. 57. 58. 59. 75 (L.: daß er nicht umfame). Dag fie wirklich Stichworte anderer bekannter Lieder find, mittels deren diese bezeichnet wurden, wie vielleicht ber Ausbrud "ber Bogen" in 2. Sam. 1, 18 das folgende Klaglied mit Bezug auf B. 22 bezeichnet, und wie man spater auch Schriftabschnitte nach irgend einem Stichwort au citieren pflegte (vgl. Mart. 12, 23. Lut. 20, 27: "bei bem Bufch"), barf man ziemlich ficher annehmen. Das Pj. 22, 1 gemeinte Lieb, z. B. ist nach bem Stichwort "hindin ber Morgenrote" bezeichnet (j. b. A. Sirich und Lilie); bas in Bf. 57 ff. gemeinte mit dem Stichwort "verdirb nicht" u. f. w.; baf bie Deutung folder Stichworte uns unbefannter Lieder mehr ober weniger unsicher bleibt (wie namentlich bei Bf. 9), ift begreiflich genug. Much ift nicht zu bezweifeln, daß die Singweisen ber betr. Pfalmen irgendwie burch jene Angaben normiert wurden. Db sie aber gerade nach ber Melodie ber angegebenen Lieber gefungen werben follten, etwa wie bei uns ein Choral nach ber Delodie eines anderen, ist sehr fraglich. Möglicherweise tann eine bestimmte Tonart nach bem angegebenen Lied bezeichnet worden sein, ober auch eine Lieberart, wie g. B. von den 8 Arten geiftlicher Lieber ber Armenier biejenige, beren Mufterbild lodien nach Art unserer Chorale fann bei der Un- ber Gesang ber 3 Manner im Feuerofen: "Gelobet

feift du Berr, Gott unferer Bater" ift, ben Ramen "ber Bater", eine andere (nach Lut. 1, 46) ben Ramen "es erhebe", eine britte (nach Pf. 148, 1) den Ramen "ber herr von den himmeln" u. f. w. trägt (vgl. ZDMG. V, 366 f.). - Eine schriftliche Aufzeichnung der Singweisen haben wir nicht vorauszusepen. Mufifnoten waren bem alten Orient gang unbefannt; ihr Gebrauch läßt fich bort nicht über bas 17. Jahrh. nach Chr. zurudverfolgen. Auch der von der prosaischen verschiedenen (poetischen) Accentuation, die frühestens im 8. Jahrh. nach Chr. bem Texte beigeschrieben worben ift, hat man mit Unrecht die Bedeutung von Rusiknoten gegeben; sie follte nur ben tantilierenben Bortrag in ben Synagogen\*) in Bezug auf Rhythmus und Modulation ber Stimme regeln, womit natürlich meift auch die Bebeutung einer bis auf alle Satteile herab sich erstredenden Interpunktion verbunden ift. - Die Renntnis ber einzelnen Singund Spielmeisen mar bei ben alten Bebraern gang und gar Sache ber lebendigen Überlieferung. Rimmt man hierzu bie große Freiheit und Beweglichfeit, welche bie Ging- und Spielweisen gehabt haben muffen, fo fann man ermeffen, wie fehr alles von der Wirksamkeit bes Sang- und Dufikmeiftere abhangen mußte. Der in 53 Bfalmaufschriften vorkommende Ausbrud la-menasseach. welchen Luther unrichtig mit "borzusingen" überjest hat, bejagt, bag ber betreffenbe Bjalm als ein au liturgischem Gebrauch bestimmter bem Sangund Musitmeifter überwiesen worden fei, dem ohne Ameifel sowohl die Einübung als die Direttion bes Gefanges und feiner Mufitbegleitung ob-17 lag. - Ein gur liturgifch-mufitalifchen Musftattung ber Bfalmen gehöriger Runftausbrud ift enblich auch noch bas in 40 Pfalmen im ganzen 71 mal (aukerbem auch Sab. 3) vorkommenbe, vielgedeutete Sela. Rach der wahrscheinlichsten Ansicht bebeutet es "Erhebung; hinauf", d. h. "laut", und bezeichnet ein lautes Einfallen der Rusik, während ber Gefang paufierte, also ein Forte-Bwijchenspiel ber Saiteninftrumente, wie auch ber in ber Sept. bafür gebrauchte Ausbrud diapsalma am mahricheinlichsten ein solches bezeichnet. Ob, wie vermutet worden ift, auch priefterliche Trompetenftoge damit verbunden maren, muß dahingestellt bleiben. Die richtige Beobachtung, bag jenes Gela fast durchweg nur ba gefunden wird, wo ber vorhergebenbe Sat einen besonderen Rachbrud hat, ober eine tiefere Gefühlserregung, ein ftarter Bechfel ber Stimmung ober fonft ein bebeutsamer Begenfas vorliegt, ftimmt gut zu jener Annahme, da sich gerabe jolche Stellen besonbers bagu eigneten, burch bas laute Aufrauschen bes Saitenspieles ausgezeichnet zu werben. Auch hat fie an Bi. 9, 17

eine gewichtige Stütze, indem hier in der liturgischmusikalischen Notiz dem "Sela" noch das Wort "Spiel," beziehungsweise "Saitenspiel" (vgl. Ps. 92, 4) vorausgeschickt ist (Luther hat dafür unrichtig "durch das Wort"). — Was Weish. 19, 17 von dem Artwechsel der Töne auf einem Psalterium bei unverändert bleibendem Alang gesagt ist, beruht ohne Zweisel auf der griechischen Musiktheorie.

Mutius, j. Manlius.

Mutter, f. Eltern.

Myndos war eine griechische Stadt auf ber Nordwestspige jener Halbinsel, welche ber jassische und ber teramische Golf aus dem Rumpse Kariens ausschneiben. Die nächste Nachbarstadt von Halitarnaß, war M. von Trözene her zur Zeit der dorischen Wanderung gegründet worden und trug in historischer Zeit ein dorisches Gepräge. Die Stadt, die alle Schicksale der Nachbarstädte teilte (vgl. 1. Matt. 15, 28) und in römischer Zeit zur Provinz Usia gehörte, ist niemals zu höherer historischer Bedeutung gelangt.

Myra (Apstig. 27, 5) war eine ber bebeutenbsten Städte bes lytijchen Städtebundes, auf der Sübtüste Lytiens belegen, jest von den Türken Dembre genannt. Die Stadt lag eine Stunde Wegs vom Gestade entsernt auf einem Felsen; ihr Hafen war das benachbarte Andriaka, jest Andraki.

Myrrhe (hebr. mor, griech. smyrna) ist ein im ganzen Altertum und fo auch bei ben Jeraeliten hoch geschättes und fehr beliebtes, wohlriechenbes, icharf und bitter ichmedenbes Barg. Bar auch ber Baum, der es liefert, den Alten nur durch Sorensagen bekannt, weshalb sie ihn nicht ganz übereinstimmend beschreiben und dem Weihrauchbaum, dem Mastigbaum, der Terebinthe, dem ägpptischen Schotendorn ahnlich sein lassen, so wußten sie boch, bak er im füblichen Arabien, besonders im Sabäerlande, und auf der dem südwestlichen Arabien gegenüberliegenden Kufte Afrika's, bei ben Troglodyten Athiopiens und weiter süblich, aber auch in Gebrosien und Indien wachse, und daß das Mprrhenharz an seinem Stamm und an seinen Aweigen teils von selbst, teils aus in die Rinde gemachten Ginschnitten tropfenweise ausfließe und mittels unter den Bäumen ausgebreiteter Matten aufgefangen ober (in geringerer, unreinerer Sorte) vom Boben gesammelt und vom Stamm und ben Die von felbst aus-Üsten abgeschabt werde. fließende, beste Wyrrhe, und sodann auch die reine, ohne eine andere Buthat bereitete Myrrhensalbe hieß Stakte, was auch in ber griech. Bibel (Sopt.) einigemale bem hebr. mor entspricht (Spr. 7, 17. Sobest. 1, 18. Gir. 24, 21). Solche von felbft ausgefloffene, am bochften geichatte Morrhe ist mahricheinlich mit ben in 2. Dof. 30, 28 und

<sup>\*)</sup> In ber beutichen Spnagoge richtet fich übrigens bie Bfalmenrecitation nicht nach biefen Accenten, für beren Bebentung berfelben langft jebes Berftanbnis abhanben getommer ift.

Hohest. 5, s von Luther durch "bie ebelften Mprrhen" und burch "Mprrhen liefen über", in Hohest. 5, 18 aber treffender durch "fliegende Myrrhen" wiedergegebenen Ausbruden bezeichnet. Die arabischen, namentlich die sabäischen Rarawanen brachten bie Mprrhen, in Beutel gepact, in ben Sandel, wie in fpateren Beiten die Nabataer, die ihren Sauptftapelplat in Betra hatten. Durch ben arabischen Karawanenhanbel haben auch bie Feraeliten ihre Myrrhen erhalten; benn auch wenn der "Myrrhenberg" Hohesl. 4, 6 und die im Garten zu holenden Myrrhen Hohest. 4, 14. 5, 1 nicht ganglich ber bichterischen Bilberiprache angeboren. sondern ein Bortommen bes Mprrhenbaumes in Balaftina bezeugen sollten, so mare basselbe jedenfalls eben nur auf bie mit fremblanbischen Baumen bepflanzten Garten Salomo's (Preb. 2, s) beschränkt gewesen; und im übrigen waren die D. für die Israeliten zwar ein wohlbekannter, im Hohenlied viel genannter, weil im bofifchen und vornehm üppigen Leben viel gebrauchter, aber auch ein koftbarer und aus weiter Ferne kommenber Artifel (vgl. Matth. 2, 11). Die in der Bibel ermahnten Bermenbungeweisen ber D. entsprechen den auch sonft im Altertum vorkommenden. Bie bei Perfern (Efth. 2, 12), Griechen und Römern die fluffige Dt. für fich allein als toftbare Salbe ober als Bestandteil bon aus mancherlei moblriechenben Substangen zujammengesetten Salben gebraucht murbe, fo mar fie bei ben Jeraeliten einer ber hauptbestandteile bes heiligen Salbols (2. Moj. 30, 28), wurde aber auch für fich als Salbe (Hohest. 5, s) und zum Barfümieren von Kleibern (Bf. 45, o) und Betten (Spr. 7, 17) verwendet. Frauen trugen wohl auch ein Beutelchen (nicht: "einen Bufchel") voll fluffiger ober forniger Dt. an ihrem Bufen (Hohest. 1, 12; vgl. die Riechstäschen Jef. 3, 20). Wie ferner bie Agypter gum Ginbalsamieren der Leichname M. gebrauchten, so war bies, wenigstens um bie Beit Chrifti, auch bei ben Auden Sitte (Roh. 19, 20). — Kür den bei den Agpptern (nach Plutarch) und bei Griechen und Romern üblichen Gebrauch bes Myrrhenharzes zum gottesbienftlichen und außergottesbienftlichen Räuchern, bietet die Stelle Hohesl. 3, • eine unzweifelhafte Parallele. Aber auch ber im bebr. Text nataph (b. i. Tropfen) und bei Luther nach ber Sept. "Statte" benannte, feste gerftogbare Stoff, ber einen Beftanbteil bes heiligen Raucherwerfes bilbete (2. Mof. 30, 24), ift nichts anderes, als jenes von felbft ausgefloffene vorzüglichfte Mprrhenharz, beffen Berwenbung zu biefem 3med zu erwarten ift, und an beffen Stelle neuere ohne hinreichenden Grund und wenig mahrscheinlich ben Storaggummi gefest haben. Diefe Bermendung ber Statte hat auch Zejus Sirach in ber alle vier Beftandteile bes heiligen Raucherwerts aufgablenben Stelle Sir. 24, 21 (griech. B. 15) im Sinne. -

mediginischen Gebrauch, welchen die Alten sowohl von ber Myrrhenfalbe als von bem burch Berbrennen bes harzes gewonnenen Rug machten, und welcher auch für die Agypter durch einen mebiginischen Bapprus bes Berliner Museums und durch Analysen altäapptischer Apotheferwaren bezeugt ift, findet sich allerdings in ber Bibel teine Spur. Dagegen ift ichließlich auch die griechischromische Sitte, ben Bein mit D. ju murgen, moburch übrigens seine berauschende Kraft nicht verstärkt, sondern vermindert werden sollte, wenigstens durch die Mark. 15, 20 gebrauchte Bezeichnung bes betäubenben Burgweins bezeugt, welchen Jejus vor ber Kreuzigung verschmähte, wenn auch bas Getrant ichwerlich wirklicher Myrrhenwein war (Matth. 27, 24 rebet nach Pf. 69, 22 von Effig und Galle). — Der erst durch Ehrenberg (1829) genauer bekannt gewordene Baum, welcher bie echte M. liefert, ift bas schon im Art. Balfam beschriebene und abgebildete Balsamodendron Myrrha Nees. Sein anfange bliges, bann butterartiges und zulest zu Körnern erhartenbes Sarz hat gelblich weiße und mit zunehmender Berbartung bunkler gelbe und auch rötliche Farbe. Am höchsten schätzten die Alten die aus bem Lande ber Troglodyten fommende grunliche, durchicheinende Sorte. 218 Rennzeichen guter DR. galt, bag fie aus fleinen Rlumpchen bestehen, gerreiblich, leicht, überall gleichfarbig fein und beim Berbrechen inwendig weiße, glatte, fingernagelähnliche Flecken haben musse. Schwere und dunkelfarbige galt für schlecht. Übrigens sind im Altertum, wie noch jest, auch Sarze anderer Baume ftatt echter DR. in den Handel gebracht worden, wie denn schon die Alten von Berfälschungen der M., namentlich burch Gummi, berichten Bgl. noch Leng, Botanit S. 213. 664 f. 669 f. — Unrichtig hat Luther auch in 1. Mof. 37, 25. 43, 11 die M. erwähnt; vgl. darüber d. A. Ladanum.

Murte (hebr. hadas, griech, myrsine, Myrtus communis L.) Der allbefannte 3-6' hohe Strauch ober das bis zu 20' hohe, manchmal fleine Saine bilbende Baumchen ift icon fruh aus Rleinafien nach Griechenland, später auch nach Italien gekommen und gehört jest zu den für die Mittelmeervegetation charafteristischen Gewächsen. Auch in Palästina sindet man die W. noch, wie zu Rehemia's Zeit (Neh. 8, 15), wild wachsend in den verschiedensten Gegenden: in den Thälern bei Hebron. am Tabor und Carmel und in den Schluchten am Leontes; ihr Lieblingsstandort sind seuchte Thaler und Bachufer (amantes litora myrtos); auf trockenerem Gebirgeland fommt sie nicht mehr fort. Ihre glanzenden, glatten, oval lanzettförmigen. immergrunen Blatter an ben bichten, mit rotlicher Rinde belleideten Aften, die einzeln ftebenben. fünfzähligen, weißen ober rotlichweißen Bluten Bon bem vielfaltigen augerlichen und innerlichen mit ihren vielen auf einer Scheibe in mehreren

Reiben stehenden Staubfaben, mit welchen die dunkelgrune Krone im Mai überfat ift, und ber Bohlgeruch ihrer Blätter und Blüten hat bie D. von jeher zu einer beliebten Gartenzier gemacht, bie heutzutage teinem Garten in und bei Jerufalem fehlt. Daran hat man zu benten, wenn ber Brophet jelbst die Bufte für die heimkehrenden Egulanten fich mit D.n fcmuden lagt (Sef. 41, 19. 55, 12); und so find auch bie DR.n, unter welchen ber Führer ber Engelscharen in bem Beficht Sach. 1, 8 u. 10 halt, nur ber paffende Baumichmud bes beiligen Thalgrundes, welcher zur Stätte ber Gottesoffenbarung für bie Erulanten geworben war (vgl. Sej. 3, 22 f. 37, 1). - Bei festlichen Gelegenheiten schmudten bie Alten gern Rimmer, haufer und Belte mit Mprtenzweigen, wie folche bon ben Juden zu Rehemia's Beiten zu ben Laubhütten verwendet wurden (Reh. 8, 15). Uralt ift ber liebliche Sochzeitsichmud bes Mprtenfranges, in den wohl auch Rosen hineingeflochten wurben (Anakreon); boch ift bie Sitte von Sause aus beibnisch; sie tam auf, weil die Dt. ber vorberafiatischen Raturgöttin (Aftarte) und von daber bei den Griechen ber Aphrodite heilig mar. Ginfache, blumenlose Myrtentranze trug man bei Gaftmalern und anderen Festlichkeiten; und die romiiden Keldherren mußten sich bei den nach leichteren Siegen über gering geachtete Feinde üblichen Ovationen ftatt bes Lorbeerfranges mit einem Myrtenfranze begnügen. Auch Graber umpflanzte man gern mit M.n. - Die wacholberbeergroßen, eiformigen, mit vielen weißlichen Kornern erfüllten, je nach der Art bald weißen bald blauschwarzen Beeren, welche ber Mprtenbaum im Drient in großer Menge im Januar zur Reife bringt, haben einen feinen würzigen Gefchmad, murben bor ber Einführung bes Pfeffere im Altertum viel gur Burge ber Speisen gebraucht, und tommen noch jest als eine Lieblingenascherei ber Beiber viel auf den Markt von Damaskus (ZDMG. XI, 480. 524). Der Murtenwein ift ein mit solchen gerftogenen Beeren gewürzter Bein, und bas Myrtenöl, das man besonders zur Ausheilung vernarbender Bunben gebrauchte, murbe aus garten Myrten-

blattern mit Dl aus unreifen Oliven, manchmal auch mit einem Bufat von Bein, gefocht. Bie bei ben Griechen viele Ramen (Smyrna, Mprtoeffa, Myrtale, Myrtilus, Myrto u. a.), so ift auch ber jüdische Name Esthers Habassa (Esth. 2, 1) der M. entlehnt. Bal. noch Leng, Botanit S. 15. 124. 165. 174. 181. 201. 678 ff. B. Behn6 S. 181 ff.

Mpfien nannten die Alten das Gebiet eines der nichtgriechischen Bolfer im nordweftlichen Rleinafien, namlich bas nordweftlich von bem großphrygifchen Sochlande in ber Richtung auf die Bropontis und ben Golf von Abrampttion fich abbachenbe Stufenlanb. Im Guben burch bas Gebirge Temnos von Lybien, im Nordoften burch bie Olympostette von Bithynien geschieben, ift bas Land (unter bem 40° R. Br.) burch teine beftimmte Naturgrenze von dem hellespontischen Phrygien geschieben. Gegen Nordweften bagegen bilbeten bie Ausläufer bes 3ba bie Grenze von Troas. Der Rern bes Landes bestand einerseits aus dem oberen Gebiet der zur Bropontis strömenden Flüsse Rhynbatos und Matestos, anderseits aus bem bes Kallos. Das mysische Bolt, zur thrakischen ober gur phrygischen Gruppe gehörig, ein berbes, tapferes Bauernvolt ohne namhafte Städte, hat niemale eine eigene Geschichte gehabt, sonbern mar nach einander durch die Berrichaft ber phrygischen, ber lpbischen und ber perfischen Großtonige in feinen Schicffalen bestimmt. Aus der Daffe bes feleutibischen Afiens beraus fiel auch Dofien an bas Reich ber Attaliben, beren glangenbe Sauptftabt, bas hellenifierte Bergamon in bem Ranton Teuthrania, selbst auf mysischem Boben lag. Unter ben Romern mar M. ein Teil ber Proving Afia. Der Name M. umfaßte in biefer Zeit auch bie Halbinsel Troas und bas frühere hellespontische Bhrygien bis zum unteren Rhynbatos. Der griechische Ruftenfaum D.s von dem Golfe von Glaia bis zum hellespont ift unter bem Ramen Kolis betannt. Bgl. Apftig. 16, 7 ff. und Riepert, Lehrb. der alten Geographie S. 105 ff.

Mutilene, f. Mitplene.

N.

Raaman, j. Raeman.

Raarah Joj. 16, 7 (Luth. Naaratha), ober Raaran 1. Chr. 8 [7], 28 (Luth. Naeran) hieß Ephraim, zwischen Janoha (Janon) und Jericho. I (Samarie I, p. 210 ff. 226 f.) sucht R. 21/2 St.

Sie mar auch in nachbiblischer Zeit noch vorhanden; Josephus, ber Talmub und bas Onom. fennen fie noch; ber Name ift aber heute nicht mehr erhalten und wir find baher betreffs ber eine Stadt an der Ofthälfte der Nordgrenze von Lage auf bloße Bermutungen angewiefen. Guerin nordnordwestlich von Fericho (nach bem Onom. lag es nur 2 St., 5 rom. M., von Jericho entfernt), in ber Ruinenftatte Samie im oberen Wadi el-'Audsche. hier findet fich eine reichliche Quelle, 'Ain es-Samie, welche mit einem gewölbartigen Baue überbaut ift, und in beren Nahe Trummer antifer Grundmauern und Saulenreste auf eine alte Ortslage hinweisen. Das Baffer ber Quelle läuft heute burch das kleine Thal nach dem Jordan und macht ben Thalgrund fulturfahig; die umwohnenden Bauern beftellen bas Land mit allerlei Feldfrüchten. Rach Joseph. (Altert. XVII, 13, 1) leitete Archelaus die Balfte des "Baffers von Naara" nach Jericho, um die hier angelegten Palmengärten zu bewässern. — Kiepert notiert auf seinen Rarten von 1874 und 1875 R. weiter südöftlich, an ber Ruinenftelle el-'Audsche im Jordanthale.

Rabal (1. Sam. 25), ein Mann aus bem Geschlechte Calebs, wohnte zu Maon (f. d. A.) im Suben Juda's; bei ber in ber Rabe gelegenen Stadt Carmel (f. b. A.) bejag er ein Landhaus und große Triften, auf benen 3000 Schafe und 1000 Ziegen weibeten. Sein Name, ber wohl nur ein ihm beigelegter Spottname mar (Reil), bezeichnet ihn nicht gerabe (nach einer sonft häufigen Bebeutung bes Bortes) als einen Gottlofen, fondern als einen Thoren (B. 25), aber mit dem Nebenbegriff übermutiger und boswilliger Berfehrtheit (B. s). Seine Thorheit zeigt sich in ben ichnoben Worten, mit benen er am frohlichen Feste ber Schafichur die wohlmotivierte hofliche Bitte Davide um das, mas noch heute im gleichen Falle jeber Scheifh als fein Recht forbern murbe (Robinfon, II, 429), abweist (B. 10 f.). barf man aus benjelben berauslefen, daß er ein Anhänger Sauls gewesen sei. Seine Frau Abigail, ein Beib "guter Bernunft und ichon von Ungeficht", wußte zwar ohne fein Bormiffen burch ein verhaltnismäßig reiches Beichent und fluge Rebe die blutige Rache abzuwenden, welche David in leidenschaftlicher Aufwallung nehmen wollte. N. selbst fand aber doch durch seine Thorheit seinen Tod Als er den Sachverhalt erfuhr, rührte ihn der Schlag, und nach 10 Tagen war er eine Leiche (B. sr f.). Bas ihm ben Tob brachte, war wohl nicht der Schrecken über die Gefahr, der er entronnen war, noch viel weniger der Arger, daß er von feiner Frau fich hatte beschämen laffen, fondern nach ber in B. s. 11. 17 gegebenen Charatteriftit bie teils aus feinem Beig, teils aus seinem kein anderes Wollen und Meinen duldenden Starrfinn ausbrechenbe But barüber, bag gang bas Gegenteil beffen, mas er gewollt, geschehen war. Gin bedeutsames Licht fällt aber auch aus biefer Ergahlung auf David felbft. Offenbar traute ihm R. eine so leidenschaftliche Rache nach

gail thut dies zwar, verrat aber zugleich mit hohem sittlichen Feinsinn eine viel tiefere Renntnis Davide barin, bag fie auf feine Grogmut rechnet, welche thörichte Rebe bem Thoren leicht verzeiht, und noch mehr barin, bag fie ihm ichwere Bewissensbisse ersparen will (B. 20. 31), die sie mit Sicherheit bei ihm voraussett, falls er seine Rache ausgeführt hatte. Das hebt David auch bei ber Runde von N.8 Tobe bankend hervor (B. 30); ohne fein Ruthun hatte bie Bergeltung burch Gottes Sand ben frechen Beleidiger ereilt. Go war auch für ihn und für Abigail bie sittliche Möglichkeit gegeben, daß biefe bald barauf fein ihm unter allen Umftanden treulich anhangendes Beib wurde (f. Abigail).

Rabather, eine arabische Bollerschaft, die in ben letten Jahrhunderten b. Chr. im Guben und Often bon Balaftina feghaft wurde und gu hoher Rultur gelangte. Die erfte Spur ber R. scheint fich in ber Bibel ichon 1. Mof. 25, 18 (vgl. 28, 9. 36, s. 1. Chr. 1, 29) zu finden, wo Nebajoth als ber altefte ber 12 Sohne Jemaels und fomit als Ahnherr eines Stammes ber ismaelitischen Araber aufgeführt wird. Außerbem gebentt nur noch Jes. 60, 7 Rebajoths als eines Stammes von Biehauchtern und zwar, wie 1. Moj. 25, 18, neben Redar; auch Plinius (H. N. V, 11, 63) nennt die Cedrei als Nachbarn ber R. — Über bie Ermähnung ber Nabaitai als eines arabischen Bolles auf ben Inschriften bes Asurbanipal (668 ff. v. Chr.) f. Schrader, KAT. S. 147 u. 414 u. bef. KGF. S. 99 ff., wonach die nordarabiichen Nabaitai ohne Zweifel mit den Nebajoth bes A. T. ibentisch sind, mahrend die in Gud-Babylonien oder in deffen unmittelbarer Nachbarichaft wohnenden, icon von Tiglath-Bilefar II., sowie von Sargon und Sanherib ermahnten aramaischen Nabatu mit jenen nichts zu thun haben. - Fraglich ift nun, ob jene Nebajoth und die Nabaitai der affpr. Denkmaler mit benjenigen R.n ibentisch seien, die sich nach ben flassischen Schriftftellern feit etwa bem 4. Jahrh. v. Chr. auf bem Bebirge Seir festfetten, nachbem bie früheren Bewohner besfelben, die Edomiter (f. d. A.), größtenteils in ben entvollerten Guben Juba's hinübergezogen waren. Auch in ben neuen Wohnfigen blieben biefe R. junachft Romaben. Reben ber Ramel- und Schafzucht trieben fie einen gewinnreichen Karawanenhandel mit den Produtten bes fübl. Arabiens nach ben nörblichen Safen; nach bem Berichte bes Dioborus Siculus (IX, 94 ff.) hatten fie es im Intereffe ihrer Freiheit sogar als ein Berbrechen betrachtet, Getreibe, Bäume und Bein zu pflangen. Die Berfuche bes Diadochen Antigonus (um 310 b. Chr.), bas Gebirge Seir zu unterjochen, blieben erfolglos. Bielmehr breiteten fich die R. in ben folgenden Jahrseinem bisherigen Berhalten keineswegs zu. Abi- hunderten vom älanitischen Golf und dem Be-

traischen Arabien (jo genannt nach ihrer Hauptfadt Betra, bem alten Sela) immer weiter nach R.-D. hin über das ehemalige Moab, den hauran und felbft bis in bie Wegenden am Euphrat aus. über die freundlichen Berührungen der Mattabaer Judas (um 164 v. Chr.) und Johannes (um 159) mit den N.n öftlich vom Jordan vgl. 1. Matt. 5, 24 ff. und 9, 25. 3m letten Jahrh. v. Chr. finden wir an Stelle eines Nomadenvoltes ein eigentliches Reich ber R. Neben Betra mar jest Boftra im Sauran einer ihrer Sauptfige; ja 85 v. Chr. tam jogar Damastus und Colefprien in die Hande ihres Konigs Aretas (vgl. Joseph., Altert. XIII, 15, 2). 3m Jahre 62 v. Chr. murben die R. von Bompejus besiegt (Joseph., Altert. XIV, 6, 4); aber erft 105 n. Chr. verwandelte Raiser Trajan bas Reich ber N. in eine Provinz (Arabia Petraea) bes römijchen Reiches. (Bgl. bie aus Müngen u. f. w. hergestellte Reihe ber nabataischen Konige, die oft auch turzweg "Konige der Araber" beigen, in Schurers Beich. bes Sub. Bolfes im Zeitalter Jeju Chrifti I [Apg. 1890], S. 609 ff.; über den 2. Ror. 11, se ermähnten Rönig j. d. A. Aretas). Roch mehrere Jahrhunderte erhielt fich die hohe Rultur und ber auf Aderbau und Sandel beruhende Reichtum ber N.; Betra wurde der Sit gahlreicher Auslander und im 3. Bahrh. mit bem größten Teil ber Bauten geschmudt, beren Ruinen noch jest unfer Staunen erregen. Seit bem 4. Jahrh. jeboch vermochte auch ber Einfluß bes Chriftentums ben Berfall nicht mehr zu hemmen, und lange vor ber eigentlichen Eroberung burch die Araber war bas ehemalige Reich der N. von arab. Banderstämmen überflutet und politisch verschollen. - Die zahlreichen Mungen und Steininschriften ber R., die fich hauptfachlich im Betraischen Arabien, aber auch außerhalb besielben von den Grenzen Aguptens bis nach Babylonien hinein erhalten haben (bgl. Guting, "Rabataifche Inschriften aus Arabien" [Berl. 1885, mit einer vorzügl. Geichichte ber N. von A. v. Gutichmid] und "Sinaitische Inschr." [Berl. 1891]), find in einem ftart arabifch gefarbten Dialett bes Aramäischen abgefaßt. Die Annahme jeboch, daß bie R. ber erften driftlichen Zeit nicht Araber, sondern eine von Babylonien aus entjandte aramäische Kolonie gewesen seien, scheitert schon an dem rein arabischen Charakter der nabat. Gigennamen. Offenbar eigneten sich die N. das Aramäische erst beim Eintreten in das Rulturgebiet besielben, sei es überhaupt ober boch jum schriftlichen Gebrauche, an. Go erflart fich auch, wie sich ber Name nabat bei ben muslimischen Arabern als zusammenfassende Bezeichnung ber feghaften uraramäischen Bevölkerung bes haurans und speciell Babyloniens (grats) sestieben konnte. Nach der Behaltptung arabischer Schriftfteller seit dem 10. Jahrh. hätten sich sogar (buccina) angesagt. Seit römisches Militär in

schen R. in Werken über die Landwirtschaft u. f. w. erhalten (val. Chwolfon, Uber die Uberrefte ber altbabylon. Litteratur in arab. Übersetungen, Lpg. 1859); boch murben biefe angeblichen überreste schon 1861 (ZDMG. XV, 1 ff.) von Gutschmid als eine arabische Falschung erwiesen. — Rach allebem bat man teinen Grund, an einem ursprünglichen Busammenhang ber späteren R. mit ben Nebajoth ber Genesis und ben Nabaitai ber affpr. Dentmaler zu zweifeln, wenn es ichon möglich ift, daß der anfangs enger begrenzte Rame fpater auf einen größeren Rreis nomabischer Stamme übertragen wurbe. Schon Josephus (Altert. I, 12, 4) führt ben Ramen Rabatene, worunter man bamals (und noch zu Hieronymus' Reit; f. bessen quaest. hebr. in libro Genes., ed. de Lagarde p. 40) alles Land zwischen bem Roten Deer und bem Euphrat befagte, ausbrudlich auf Rebajoth zurud. Dag die Araber die späteren N. als nabat, anbat von bem (wahrscheinlich erft aus bem A. T. geschöpften) Stamm bes nabt ober nabit unterscheiben, fallt beshalb nicht ins Bewicht, weil fich beibe Schreibungen (neben anderen) auch im Talmud und ben jubijden Targumen finden. Ksch.

**Nachor** (Lut. 3, 34), s. Nahor.

Rachteule, f. Gule.

Rachtwache. Schon lange bevor man mittels Sonnen- und Bafferuhren bie Stundeneinteilung bes Tages und ber Racht burchführen tonnte, machte bie Sorge für Sicherung von Lagern ober Städten gegen nächtliche Überfälle ber Feinde und sonstige Gefahren eine Teilung der Racht in eine Anzahl ungefähr gleicher Teile nötig, um burch regelmäßige Ablofung ber übermübung ber Bachtposten zu verhüten. Wie schon bei den Babyloniern (vgl. Sayce, Babylon. Litteratur 1878 S. 41 f.), so war auch bei ben Jeraeliten zu biesem Zweck die Nacht in 3 Nachtwachen, jede zu 4 Stunden eingeteilt: die erfte ift Rigl. 2, 10, die mittlere, ungefähr von 10-2 Uhr, in Richt. 7, 19, wo zu lefen ift "zu Anfang ber mittleren Rachtmache, ba fie eben bie Bachter aufgeftellt hatten" (ft. "an die erften Bachter, die da verordnet waren, und wedten sie auf"), und die dritte, die man "Morgenwache" nannte, 2. Mos. 14, 24 u. 1. Sam. 11, 11 ermabnt. Als fleinfter bamals üblicher Zeitabschnitt ist die Nachtwache Bf. 90, 4 genannt. In Bf. 130, . aber ift (ft. "bon einer Morgenwache bis zur anderen") zu lejen: "mehr als die Bachter auf ben Morgen (marten)". -Bahrend die alteren Griechen ebenfalls 3 Rachtmachen hatten, hatten die Romer beren 4, jede ju 3 Stunden; fie wurden mittels der Bafferuhr bestimmt und burch Blasen auf ber Trompete die Refte einer reichen Litzeratur jener babhloni- Palaftina ftand, wurde die römische Teilung der

Nacht in 4 Nachtwachen auch bei den Juden im gewöhnlichen Leben gang gebrauchlich; und fo find Mark. 13, 25 alle 4 in gebräuchlicher Bezeichnungsweise (vgl. b. A. Sühner), Lut. 12, 20 die zweite und dritte und Matth. 14, 28. Mart. 6, 48 die vierte Nachtwache erwähnt. Auch bei ben herodianischen Truppen mar die romische Ginrichtung von 4 Nachtwachen eingeführt, weshalb wir Apftla. 12, 4 von 4 Bachttommanbos von je 4 Kriegetnechten lefen, die den gefangenen Betrus zu huten hatten. - 3m Tempelwachtbienft blieb es aber mohl bei ben althergebrachten 3 Rachtwachen. Benigftens halten bie talmubischen Lehrer an ber Dreiteilung fest, und bezeichnen die Rachtwache schlechtweg als "bas Drittel ber Racht". - Bon nachtlichem Bachtbienft ift noch Jef. 21, e f. 11. 62, e. Pf. 127, 1 und von in Jerusalem patrouillierenden Nachtwächtern Hhl. 3, s u. 5, 7 die Rede. Bgl. noch Zeitschrift f. Reilschriftforidung 1885 S. 284 ff.

Radab (b. i. ber Ebelfinnige), ein häufiger Rame, der zuerft bei bem durch fein felbftberidulbetes Geichid betannt und typifch geworbenen Erstgeborenen Aarons (vgl. d. A.) erscheint (2. Mos. 6, 23. 24, 1. 0. 28, 1. 3. Moj. 10, 1 ff. 4. Moj. 3, 2 ff. 26, so ff. 1. Chr. 7, 3 [5, 29]. 25 [24], 1 ff.); bann aber auch einem Jubaer aus bem Geschlecht Begron (1. Chr. 2, 28. 30) und einem Benjaminiten eignet (1. Chr. 9 [8], so. 10 [9], ss); und beffen befanntefter Trager ber Ronig Rabab, Sohn und Nachfolger Jerobeams I. ift, der im 2. u. 3. Jahr Affa's von Juba regierte 954-953 (1. Kon. 14, 20. 15, 25 ff.). Seine kurze Regierung trug inbezug auf die Stellungnahme zu den theofratischen Grundläpen den Charakter derjenigen seines Baters; aber auch in friegerischer Tüchtigkeit scheint er bemselben nicht unahnlich gewesen. Wenigstens befand fich ber Ronig unter ben Belagerungstruppen ber philiftaifchen Grengfeste Gibbethon (f. b. A.), als er burch ben von Baefa angezettelten Lageraufstand aus dem Wege geräumt, und das ganze Baus Jerobeams in feinen Sturg verftridt murbe.

Radabath, Rame einer Ortichaft, die nur 1. Matt. 9, so in folgendem Bufammenhang erwähnt wird: Als Jonathan bor Bacchibes in die Bufte Thetoa fich batte gurudgieben muffen (B. sa), batte er feinen Bruber Johannes mit ben Greifen, Beibern, Kindern und aller beweglichen habe ju ben Nabataern gesenbet, um fie bort in Sicherheit zu bringen. Diese Karawane wurde von einem machtigen oftjordanischen Stamme, ben "Rindern Jambri" (Ambri) aus Madaba (Medeba) überfallen und ausgeplunbert. Dafür rachte fich Fonathan. Als die "Rinder Jambri" einft in frob-

Jonathan ben Bug aus bem hinterhalte im Gebirge. "Da warb aus ber Hochzeit ein Herzeleid und aus bem Bfeifen mard ein Beulen" (B. 41). Der berichtete Busammenhang der Stelle gibt feinen Anhalt für Bestimmung der Lage von Rababath. Blau's Kombinierung mit dem Namen der Nobab (1. Chr. 6 [5], 10), an welchen die heutige Ortschaft Nudebe fuboftlich vom hauranischen Bogra erinnere, tann ichwerlich Bert beanspruchen. M.

Radelohr, f. Ramel, S. 830a.

Raema (hebr. Na'amah und Na'mah = bie Liebliche) tommt als Frauenname 1. Dof. 4, 22 (f. Rain) und bei ber ammonitischen Mutter bes Königs Rehabeam vor (1. Kon. 14, 21. 31. 2. Chr. 12, 13), die Salomo ichon vor seiner Thronbesteigung geehelicht haben muß (vgl. 1. Ron. 11, 42 mit 14, 21), und die nach Sept. (Eb. Rom. zu 12, 24) bie Tochter bes Ammonitertonigs Sanon (f. b. A.) gewesen sein foll. Die Stabt Raema (Naama) in ber Ebene Juda's (Jos. 15, 41) ift nicht mehr nachweisbar. Denfelben Ramen führte auch ber Geburts- oder Wohnort bes Zophar (Siob 2, 11. 11, 1), welcher jebenfalls außerhalb des heil. Landes gesucht werden muß: im hauran ober in Ebom, je nachbem man ben Schauplat bes Buches Siob, bas Land Ug (f. b. A.) hierhin ober dorthin verlegt.

**Naeman** oder **Naaman** hieß der Ahnherr eines benjaminitischen Geschlechtes, ber 1. Mos. 46, 21 unter den Sohnen Benjamins felbst, 4. Mof. 26, 40 u. 1. Chr. 9 [8], 4 aber unter benen feines Erstgeborenen Bela aufgeführt wird. Gin anderer zu den Sohnen Chuds gehöriger Benjaminite biefes Namens ift 1. Chr. 9, 7 erwähnt. - Am bekanntesten aber ist aus der Erzählung 2. Kön. 5 ber Sprer Naeman, Feldhauptmann und zugleich Generalabjutant (B. 18) bes Ronigs Benhabab II. (s. d. A.). Wenn er auch nicht — wie eine, mahrscheinlich schon Josephus (Altert. VIII, 15, s) befannte jubische Sage wiffen will - ben töblichen Pfeil auf Ahab abgeschoffen bat (1. Kon. 22, 14), jo waren boch bie friegerischen Erfolge, um beren Billen fein Berr ihn befonbers hoch hielt (B. 1), aller Bahrscheinlichkeit nach besonbers in ben Rriegen mit bem Reiche Israel, in benen gur Beit ber Ergählung, b. h. mahrend ber Regierung Jorams (nicht bes Joahas) eine Rubepause eingetreten war (B. s f. 7), errungen worben. Und boch muß er fich, mit bem Aussate geplagt, entschließen, bei bem Gotte Jeraels Silfe zu juchen. Der hochfahrende, herrische Ton bes ihm mitgegebenen koniglichen Briefes (B. .) und Naemans eigener Unfpruch, bag ber Gottesmann es mit ber Rot und Bitte bes mit Roffen und lichem Festzuge die Tochter eines "canaanitischen" Bagen und reichen Geschenken bei ihm vorfah-(b. h. heibnischen und nicht nabataischen) Großen renden erften Felbherrn bes machtigen Spreraus Rababath als Braut heimholten, überfiel tonigs nicht allgu leicht nehme, rechtfertigen bie barte Brobe, auf welche Elisa jeinen Glauben an die Wundermacht Jehova's und die heilkräftige 1, 20), Levitenstadt in Sebulon (Jos. 21, 25), hält Birtung der Fürbitte feines Propheten (B. 11) ftellt. Nachdem Naeman sie, nicht ohne Schwanten (B. 11 ff.), bestanden, die ersehnte Beilung gefunden, und bantbar vor dem Bropheten ben ihm nun gewiß geworbenen Glauben, bag ber Gott Jsraels allein wahrer Gott sei, bekannt hat, will ber Prophet durch die standhafte Ablehnung seiner wohlgemeinten Anerbietungen den Eindruck ber erfahrenen Gnabe noch baburch vertiefen, daß der Gabe des Gottes Jsraels der Charafter einer gang umfonst gegebenen (vgl. Matth. 10, s. Apstlg. 8, 20) augenfällig gewahrt bleibt, weshalb er auch die Bereitelung diefer Absicht burch ionobe Sabgier seines Dieners Gehafi mit so ichwerer Strafe belegt. Kontraftvoll tritt ber Berichmähung bes Golbes und Silbers Naemans jeitens bes Bropheten ber hohe Wert gegenüber, welchen jener barauf legt, eine Last Erbe aus bem Lande bes Gottes Jeraels mitnehmen gu burfen (B. 17), weil er glaubt nur auf jolcher Erbe oder einem daraus gebauten Altar in seiner durch ben Dienft anderer Götter entweihten (vgl. Am. 7, 17) Beimat Jehova Opfer barbringen gu tonnen. - Das ftillichweigende Bugeftandnis, welches Elija ber amtlichen Stellung Naemans in Bezug auf seine Beteiligung an dem Rimmonfultus seines toniglichen herrn macht (B. 18 f.), Saben ftrenge Sittenrichter getadelt. Aber Naeman hat offenbar nur die äußerliche Ceremonie bes Rieberfallens im Sinne, die für ihn selbst nicht Anbetung bes Gottes, fondern nur ichuldige Ehrerbietung und Dienftleiftung gegen ben Ronig bebeutet und, wenn er felbft bem Gotte Jeraels opferte, auch von anderen jo aufgefaßt werben tonnte; und neben ber falschen gibt es auch eine fittlich wohl berechtigte Toleranz, welche in padagogifcher Beisheit dem reblichen Billen nicht mit rigorofen Forderungen gegenübertritt, fondern fich mit bem, mas die noch ichmache Rraft zu leiften vermag, in hoffnung auf ihr fünftiges Bachstum aufrieden gibt. - Bon bem Anfeben, welches ber Brophet bei Benhadab gewonnen hatte, zeugt feine ipatere Befragung über ben Ausgang ber Rrantheit, an welcher ber Konig barnieberlag (2. Ron. 8, 7 ff.). An ben Glauben bes Sprers Raeman und bas ihm wiberfahrene Beil erinnert Chriftus (Qut. 4, 27) gum Beugnis über ben Unglauben Beraels.

Racmi, j. Ruth.

Anerai (1. Chr. 12 [11], 27) oder Paerai (2. Sam. 23, ss), einer ber Belben Davide, ftammte aus der Stadt Arab (f. d. A.) und wird baher "der Arbiter" genannt, woraus der Chronist "Sohn Asbai's" gemacht hat.

Raeran, f. Naarah.

Rahalal (30f. 19, 15) ober Rahalol (Richt. van de Belbe für das heutige Dorf Ma'lul 5 km fübwestlich von Razareth (Ritter, Erdf. XVI, S. 700), eine Bermutung, welche nur baran eine ichwache Stupe findet, daß ber jerusalemitische Talmud bemerkt, Nahalal oder Mahalal habe in nachbiblischer Zeit Mahlul geheißen.

Rahaliel (4. Dof. 21, 10), f. Lagerstätten S. 902 a.

Rahal-Rana, f. Rana.

Rahas (hebr. Náchasch = Schlange) hieß der mit Saul gleichzeitige Ronig ber Ammoniter. Seine Belagerung ber Stadt Jabes in Gilead (1. Sam. 11, 1 f.) und die weitere Rriegsgefahr, mit welcher er Jerael bebrohte, wurde Anlag, bag bas israelitische Bolt einen König forderte (12, 19). Bon Saul geschlagen und in seine Grenzen zurückgewiesen, hat er sich später wohlwollend gegen David bewiefen; ob mahrend beffen Flucht vor Saul ober burch einen Gludwunich bei feiner Thronbesteigung ober wie fonst, muß babingestellt bleiben. Thatfache ift, bag die freundschaftlichen Beziehungen zu David erst nach dem Tode bes Nahas durch ben Mutwillen seines Sohnes Sanon (j. b. A.) zum großen Unheil für die Ammoniter zerftort wurden (2. Sam. 10, 1 ff. 1. Chr. 20 [19], 1 ff.). - Db ber Nahas, beffen Sohn Sobi ben vor Abfalom nach Mahanaim geflüchteten David mit Borraten verforgte (2. Sam. 17, 27), ein anderer gleichnamiger vornehmer Mann in Rabbath, der ammonitischen Hauptstadt, war, oder ob er mit jenem Ronige ibentisch ist, läßt sich nicht sicher enticheiben; bas lettere burfte jeboch mahricheinlicher, und bann Gobi für einen Bruder Sanons, ben David an beffen Stelle als Bajallen eingesett hatte, ju fhalten fein. - Uber ben Ramen Rahas in 2. Sam. 17, 25 f. d. A. Abigail. — Die 1. Chr. 4, 19 ermahnte Stadt Rahas im Stammgebiet Juda's ist nicht weiter bekannt.

Rahaffon ober Ruhefon (hebr. Nachschon), Sohn Amminadabs vom Stamme Begrons (j. b. A.), Schwager Aarons (2. Mof. 6, 22), ber Stammfürft Juda's (4. Mof. 1, 7. 2, 3. 7, 12. 10, 14), von welchem David abstammte (Ruth 4, w ff. 1. Chr. 2, 10 ff. Matth. 1, 4. Lut. 3, 82).

Rahor (hebr. Nachor) heißt ber Grogvater (1. Moj. 11, 22. 1. Chr. 1, 20. Lut. 3, 34) und ber Bruber (1. Mof. 11, 26. 27. Joj. 24, 2) Abrahams. Letterer, verebelicht mit feiner Nichte Milca, ber Tochter Harans und Schwester Lots (1. Moj. 11, 29), wird in bem Bericht (1. Dof. 11, 81) über die Wanderung Tharabs nach Haran (f. d. A.) nicht ermähnt; tropbem erscheint aber biefe Stadt weiterhin fo fehr als fein und feines Beichlechtes Bohnfit, daß fie jogar ichlechtweg "Stadt Nahors" genannt wirb (1. Moj. 24, 10; vgl. 27, 48), und er felbst gilt als Ahnherr bes in jener Gegenb Mesopotamiens sigen gebliebenen aramäischen 3meiges bes Therachitifchen Bebraerstammes (f. d. A. Laban). Die Uberlieferung gab ihm, wie Asmael und Jatob, 12 Sohne, von benen, wie bei Jatob, 8 vollbürtig find, und 4 von einer Nebenfrau Reuma stammen (22, 20 ff.). Unter jenen ift "ber Aramaer" Bethuel, ber Bater Rebetta's und Labans (24, 15. 24. 47. 25, 20); alle anberen reprasentieren aramäische Stämme, von benen einzelne nachmals bon Mejopotamien aus west- und südwestwarts manderten und sich nach Süben bis zum Gebirge Gilead (vgl. 1. Mos. 31, 51 ff., auch b. A. Maacha), ja bis in die Nachbarichaft Idumaa's (f. Uz, Bus) ausbreiteten. - Db in Ortenamen, wie Chaura in ber Lanbichaft Sarug im nordweftlichen Mejopotamien (Anobel) und Hadtha en-Naura füblich von Ana (Ewald) u. a., ber Rame Nahor sich erhalten hat, ift fehr zweifelhaft.

Rahum (hebr. Nächam, b. i. der Trostreiche), Brophet und Berfaffer einer im A. T. aufbewahrten Beigagungsrede. Bie hofea der Berfunder des Gottesgerichts über Samarien zu Jeremia, dem Gerichtspropheten Jerusalems, so verhalt sich zu dem großen Exilspropheten, der Jes. 47 die Rataftrophe Babels verkündigt, Nahum, der Gerichtsherold für Ninive, die Löwenhöhle und Blutftadt, in welche die affgrischen Eroberer Jahrhunderte hindurch die Schape ber Welt gusammengeschleppt und fie hinter icheinbar uneinnehmbaren Bollwerten geborgen hatten (Nah. 2, 12-14. 3, 1. 12. 19). Mit schneidender Gewalt folgert er (1, 1 ff. 3, 8) aus ber Strafgerechtigfeit bes Beiligen und Allmachtigen, vor dem titanischer Trop nicht bestehen fann, und aus feiner Treue für bas geangftete Bolt seiner Wahl (1, 7), und schildert mit bligenden Lichtern einer padend anschaulichen Darstellung, welche ihn den erften Deiftern prophetischer Rede zur Seite ftellt, die Rataftrophe, wie fie burch die Belagerung feinblicher Rriegsheere und burch bas unmittelbare gottliche Gingreifen, welches die Fluten bes Stromes gur Rieberreigung ber Mauern aufbietet, die von Getummel erfüllte Stadt in ben Staub wirft, und für immer icandlicher Berachtung und fteter Berobung hingibt (2, 4 ff. 3, 2 ff. 2, 7 ff. 1, 8. 2, 11. 3, 16-18). Diese Ratastrophe Ninive's hat 608/7 burch die Eroberung ber Babylonier und Meder stattgefunden (f. b. A. Rinive), und die einzelnen Buge, welche über ihren geschichtlichen Bollzug überliefert find, treffen mit ben Schilderungen unferes Buches ziemlich genau gufammen; auch von bein Gingreifen ber Uberichwemmung bes Tigris weiß Rtefias zu berichten. Doch wird man sich dadurch nicht bestimmen lassen burfen, die Entstehung unserer Beigagung und bemgemäß auch die Reit bes Propheten in allgu-

nahe dronologische Berbindung mit diefem Ereianis zu fegen. Die Anspielung auf die Eroberung ber oberägnptischen Metropole Theben in 3, 8 ff. trägt jo beutlich ben Stempel, unter bem noch ziemlich frischen Ginbrud ber Runbe biefes Greigniffes geschrieben zu fein, bag die Anficht, Rahum habe vor den Ausgangen des siebenten Jahrhunberts unter König Manasse ober (wahrscheinlicher) Josia geweißagt, als die am besten begründete gelten muß. Denn erft um 660 fiel ber enticheibenbe Schlag Affurbanipals von Affur gegen biefe Stadt, auf den der Brophet Bezug nimmt. (Bgl. d. Art. No.) - Bon ber Berfon bes Bropheten wissen wir taum etwas Raberes. Außer unserem Buch und den Stellen 4. Esr. 1, 40, wo er aber nur ale Prophetenname aufgegablt ift, und Qut. 3. 25. wo er einen von unserem Propheten verschiebenen Judder unter ben Ahnen Josephs bezeichnet, tommt ber Name Nahum als Berjonenname im biblischen Altertum nicht weiter vor; und wenn es auch möglich ift, die Bebeutung bes neutestamentlichen Ortsnamens Rapernaum als "Rahumsborf" zu fassen und mit einem Manne dieses Ramens in Berbindung zu setzen, so bleibt boch dunkel sowohl, welches Berhaltnis ju bem Manne ber Ortsname ausbrücken soll, als auch, ob dieser Nahum gerade mit unserem Propheten ibentisch zu fegen fei, ober mit einem anderen Beraeliten ober phonicischen Anfiedler biefes Ramens. Denn auch unter ben Phoniciern ist nach Inschriften und anderen alten Reugnissen der Name gangbar gewesen. Durch die Überschrift des Büchleins wird ber Brophet als "Elkoschi" bezeichnet, und man wird nicht fehlgeben, diesen Beinamen auf ben Ort feiner Berfunft zu beziehen. Die Entstehung ber im 16. Jahrhundert auftauchenden Legende, welche ihm in 21tufch - in der Rabe des alten Rinive - feine Grabstätte zuweift, ift aus ber Beziehung feiner Beigagung leicht zu begreifen; eine ahnliche Legende hat dem Bropheten Jona jein Grabheiligtum auf dem Trummerfelde von Rinive felbft bergerichtet. Dagegen ergibt sich aus dem Inhalt und Charafter der Beißagung Nahums, die sich an Juda wendet (2, 1) und sich 1, 4 wie 2, 8 in canaanäischen Anschauungen bewegt, daß er im h. Lande, wahrscheinlich in Jerusalem selbst gewirkt hat. Dort also wird mit Eusebius und hieronymus, bie ein Elkese in Galilaa tennen und als feinen Geburtsort bezeichnen, das Elkos (f. b. A.) zu juchen fein, auf welches ber Beiname Eltoschi binweist.

Rain (ober auch Naim) hieß jene galiläische Stadt, vor deren Thoren der Herr den Sohn der Witwe erwedte (Luf. 7, 11 ff.). Der Ort existiert noch heute unter demselben Namen Nain, am Nordabhang des Dschedel ed-Dacht, weftlich von Endor, etwa 7 km südwestlich vom Tabor (nicht 2 oder 12 röm. M., wie das Onom angibt). Er

siegt überaus malerisch "auf einem sanft ansteigenden fruchtbaren Hügel, von welchem marmorweiß ein (tathol.) Kirchlein schimmert und weit hineinschaut in die große Sebene Jesreel". Nur einige Lehmhütten nahe der Kapelle bilden das armselige Dörschen, die Trümmer ringsum aber beweisen, daß der Ort einst größer war. Im O. und W. desselben besinden sich Felsengräber. S. Conder, Tent Work I, p. 121 f. Schneller in Hossmann, Reueste Rachr. aus dem Worgenlande XXXI (1887), S. 91 ff.

Rajoth (1. Sam. 19, 18 ff. 20, 1), von Luther Gottes felbst bezeichnet, insofern es sich vernehm-

"Schall u. Rauch", sonbern bebeutungsvolle Bezeichnungen. Bon ben beiben Ausbrücken, welche im Hebrāischen bafür vorkommen, bebeutet ber eine (zekher): Anbenken, Erinnerung; ber anbere (schem): Zeichen. Aber bie alttestamentlichen Namen sind keine Erinnerungs- oder Rennzeichen, welche an bem bezeichneten Gegenstanbe nur äußerlich und zufällig haften, sondern sie drücken irgendwie bessen eigentümliches Wesen aus. Daraus erklärt sich zunächst die so eigentümliche Urt und Weise, wie im A. T. von dem Ramen Gottes gerebet wird. Es wird damit das Wesen Gottes selbst bezeichnet, insofern es sich vernehmslich macht und offenbart und von den Renichen



Uain. Rach einer Driginalphotographie.

"Bohnungen" und war die übliche Bezeichnung des in Rama befindlichen Komplezes von Gebäuden, in welchem die Witglieder der Prophetengenossensichaft beisammen wohnten (vgl. 2. Kön. 6, 1 ff.). Samuels eigenes Wohnhaus (1. Sam. 7, 17) wird von demselben deutlich unterschieden (1. Sam. 19, 18). Im Targum steht für Najoth "Haus der Lehre".

Ramen. Die Ramen in der H. S., d. h. die Besenst. Gott selbst schwört bei seinem großen Gigennamen und insbesondere die Personennamen, damen (Jer. 44, 20), weil sein in diesem Ramen von welchen hier vorzugsweise geredet werden soll, sorbern zu einer näheren Betrachtung auf. Denn zumal im A. T. sind diese Ramen nicht bloßer Ikraels (Pf. 20, 2), weil an diesem die wesentliche

genannt und zum Ausdruck gebracht wird. Der Name Gottes ist herrlich auf der ganzen Erde (Ps. 8, 1), weil die Herrlichteit des Wesens Gottes sich auf Erden offenbart. Der Name Gottes ist in dem Engel, welcher Jörael durch die Wüste seitet (2. Mos. 23, 21), weil in diesem die Macht und Majestät Gottes selber wohnt; und so wohnt auch der Name Gottes in seinem Heiligtum (2. Sam. 7, 13) und der eigentlichen Offenbarungsstätte seines Wesens. Gott selbst schwort dei seinem großen Namen (Jer. 44, 20), weil sein in diesem Namen sich kundgebendes Wesen die Wahrheit seines Wortes berbürgt. Sein Name erhöhet den König Förgels (Vs. 20, 2), weil an diesem die weientliche

Macht Gottes fich schützend und helfend bethatigt; und wenn bann wieberum bas Bolf im Namen Gottes feine Fahne erhebt (Bf. 20, 6), fo ift nicht blok an eine äußerliche Anrufung des göttlichen Namens zu benten, sondern an eine reale Berbinbung Beraels mit bem mahren und lebenbigen Gott. Die verschiebenen Ramen Gottes bruden bie verschiebenen Seiten feines Befens aus und bie verschiebenen Beisen, wie er basselbe bethätigt; bie beiben Namen El Schadbaj ("ber allmächtige Gott" bei Luth.) und Jahre (Jehova) entsprechen nach 2. Mof. 6, s f. in ihrer Aufeinanderfolge bem Fortschritte von der den Patriarchen zu der dem 2 Moje gewordenen Offenbarung. — So haben benn auch bie alttestamentlichen Berjonennamen ihren Grund in bem eigentumlichen Befen ber bezeichneten Berfonlichkeit, ober boch in besonderen Umständen, unter welchen ihre Geburt erfolgte, sowie in ihrer Beziehung auf den Gott Jøraels, auch auf ihr Bolf und sein unter Gottes Leitung stehendes jeweiliges Schickjal. häufig werden biese Gründe der Namengebung ausbrudlich angeführt, fo schon 1. Doj. 3, 20. 4, 1 u. 25. 5, 20 u. a. a. D. Wegen einer eigentümlichen Leibesbeschaffenheit heißt der erste Sohn Jaaks Esau, der Raubhaarige (1. Mos. 25, 25), megen eines besonderen Borfalles bei feiner Geburt ber zweite nach 1. Mof. 25, 26 Jatob, der Ferfenhalter. Madchen werben wegen ber ihrem Geschlechte vorzugsweise eignenden Anmut mit Ramen bezeichnet wie Zippora (Bogelchen), Jemima (Täubchen), Thamar (Balme), Rezia (Limmetstengel), ja Rerenhapput, d. i. Schmintfläschchen (Siob 42, 14); boch tommt die Taube (Jonah) neben bem Fuchs (Schu'al) und bem Geier (Ajjah), bem Bolf (Zeeb) und bem Raben (Oreb, Richt. 7, 28) u. a., auch als Mannername por. Befonbers häufig bei einem fo religios gerichteten Bolte, wie bas israelitische, und von nicht geringer religionsgeschichtlicher Bedeutung find die Namen, welche eine Beziehung auf Gott enthalten. Wit Namen wie Jonathan (Theoboros) und Nathanael (Dorotheos) bruden die Eltern Gott ihren Dant dafür aus, daß er ihnen das Kind gegeben, mit Namen wie Eliefer (Gotthelf) und Afarja (Hilfgott) ihre bertrauensvolle hoffnung und Bitte, daß er ihnen beiftehen moge, und die Namen Joel (Jahve ift Gott), Michaja ober abgefürzt: Micha (Ber ift wie Jahre?) und bgl. machen ihren Trager zu einem thatfachlichen Beugnis für bas altteftamentliche Grundbekenntnis. Dagegen weist auf bie Ehre, bas Glied eines folchen Bolles zu fein, ber Name Amminadab (Aristodemos, Edelvolt) bin: und wenn Jefaja mit Beziehung auf die damaligen Beitverhaltniffe einen feiner Sohne Schearjaschub nennt (7, s; vgl. 8, s), jo foll biefer als ein lebenbiges Motto ben Grundgebanten des Propheten ausbruden, bag ein Reft, aber auch nur ein Reft,

feinem Gott und bamit jum Beile fich befehren werde. Da nun die Namen zu den Lebensverhaltniffen ber bezeichneten Berfonlichkeit in fo bedeutungsvoller Beziehung stehen, so erklärt es sich, daß eine veränderte Lebensstellung leicht auch eine Namensänderung zur Folge hat. So wird Abram in Abraham (1. Moj. 17, s), Saraj in Sarah (1. Moj. 17, 18), Jatob in Jerael (1. Moj. 32, 28), Hojea in Josua (4. Mos. 13, 17), Salomo in Zedibja verwandelt (2. Sam. 12, 25), ahnlich wie nachber im R. T. aus Simon ein Betrus, aus Saulus ein Paulus geworden ift. — Indessen gilt 3 bas über bie Bebeutfamteit ber biblifchen Ramen Bemerkte boch in vollem Dage nur von der Zeit ber uriprünglichen Ramenbilbung. Sobald einmal eine größere Bahl von Namen vorhanden und im Gebrauch mar, mahlte man aus ihnen frei, und namentlich legte man dem Kinde gern den Ramen bes Großvaters bei, ober auch bes Baters, ober angesehener Bermanbten und Gonner; und in biefem Stadium befindet fich die Namenbilbung im Reuen Teftamente. Dabei erfahren bie ursprünglichen Ramenformen mancherlei Umgeftaltungen: neben bem althebraifchen Joseph findet sich die abgeschwächte Form Jose (Joses), aus Mirjam ist Maria, aus Josua ist Jejus geworden. Rugleich haben fich neben ben hebraifchen Namen nicht allein aramäische eingebürgert, wie Martha (Herrin, von Mar, aram. Herr), Tabitha (Apftlg. 9, 26 u. 40, wo Luther Tabea hat; die platte aramaische Form für das hebraische Ribea 2. Kön. 12, 2, Gazelle, Luther: "ein Rebe") u. a., fonbern auch griechische, namentlich als Ubersekung hebräischer oder auch nur wegen ihres biefen mehr ober weniger ahnlichen Rlanges, wie 3. B. Jejus burch Jason ersett wirb, auch wohl heutzutage noch ein Isaat in einen Isidor sich verwandelt, und endlich lateinische, wie Juftus (Apftla. 18,7). Schon hierin lag eine Beranlassung zur Entstehung von Doppelnamen. Go führte ber Apostel Thomas neben diesem aus dem Debraischen ftammenden Ramen, welcher Zwilling bebeutet, auch ben gleichbebeutenben griechischen Dibpmus, und ber Apostelbegleiter Martus (Apstla. 15, so) hieß vollständig Johannes Martus (Apfilg. 12, 12, 25), wird aber auch nach dem ersten Bestandteil biefes Doppelnamens einfach Johannes genannt (Apftig. 13, s. 18). Überhaupt aber machte ber Umftanb, bag jest viele Berfonen benfelben Sauptnamen führten, naher beftimmenbe Bufate notig. Als folche lagen bie Bezeichnungen ber Genannten nach ihrer Beimat besonbers nahe, wie sie in den Ramen Judas Ascharioth, Maria Magbalena sich finden. Männernamen wurben baburch prazifiert, bag man ihnen mittels bes aramaischen Bar, b. i. Sohn, ben Ramen bes Baters beifügte, vgl. Joseph Barjabas Apftig. 1, 28; und solche Patronymika, wie Bartholomaus, Bartiseines Bolkes aus dem eingerissenen Berderben zu mäus und Barrabas, wurden dann auch als selb-

ftandige Ramen gebraucht. In anderen Fallen führt jeboch biefes Bar nicht ben Ramen bes Baters, jondern irgend eine ben Genannten auszeichnende Eigenschaft ein, so in bem Namen bes befannten Joseph ober Joses Barnabas, beffen letterer Bestandteil Apstlg. 4, 26 durch "Sohn bes Troftes" (Luther), b. i. Mann tröftlicher Ansprache. erflart wird, also eine besondere Eigenschaft bes Mannes ausbrückt, wie sie sonst durch ein einfaches, dem hauptnamen als Apposition folgendes Gubfantiv bezeichnet wird, z. B. in bem Apostelnamen Simon Belotes, b. i. ber Giferer (Quf. 6, 18), wofür in den Evangelien bes Matthaus und Martus Kananites ober Rananaios fteht, welches auf ein gleichbedeutendes hebraifches Bort hindeutet, aber icon früher und auch noch von Luther (Watth. 10, 4) auf die Herkunft des Apostels aus der Stadt Rana bezogen worden ift. 3m Arabischen hat sich die Namenbildung sehr reich und zugleich jehr regelmäßig entwidelt, indem allen irgendwie bedeutenderen Mannern neben bem Sauptnamen ('Alam) noch ein mit 'Abu, b. i. Bater, gebildeter Buname von wenigstens ursprünglich wirklich genealogischer Bebeutung (die Kunje) und endlich jur Bezeichnung einer individuellen Gigentumlichteit ein Beiname (Lakab) gegeben wird, fo wird 3. B. bem eigentlichen Namen bes befannten Fürften von haleb, bes Gonners bes Dichters Mutanabbi, 'Ali, der Zuname 'Abulhaffan vorgefest und ber Beiname Saif-el-Daula, b. i. Sowert des Reiches, angehängt. Dem gegenüber ift die Einfachbeit charakteriftisch, welche bas altteftamentl. Bolf mahrend ber Zeit seiner selbstanbigen Entwidelung in diefer Beziehung fich bewahrt hat. Indes tritt in der neutestamentlichen Beit, wie bas oben Bemerkte zeigt, doch einzelnes dem Gebrauche der Araber Analoge hervor, und dem Apostel Betrus hat Christus selbst zu seinem hauptnamen Simon den genealogischen Zunamen Sohn bes Jonas und ben carafteriftischen Beinamen Betrus hinzugefügt (Matth. 16, 17 f.) -Wine eingehendere Erörterung über die fprachliche Form ber biblifchen, insbesonbere ber altteftamentlichen Namen ift hier nicht am Orte, ba Re ohne Bekanntichaft mit den Grundsprachen bes A. und R. T. unverftandlich fein murbe. Es genige die Bemerkung, daß zur Bildung ber altteftamentlichen Eigennamen nicht bloß Romina im weitesten Sinn, also mit Einschluß ber Abjektive und Bartizipien, und sowohl einfache (wie Eser, Eta, d. i. Hilfe), als zusammengesetzte (wie Abi-Car) verwandt werden, sondern auch die Berbalformen sowohl bes Infinitivs wie bes Berbum finitum, ja — und zwar sehr häufig — ganze Säpe, wie Jonathan, d. i. Jahwe hat gegeben, Pefetiel, d. i. Start ift Gott, Ruben, d. i. Sehet, ein Sohn! Unter ben aus zwei Hauptwörtern gebilbeten Eigennamen verdienen die fehr zahlreichen eine besondere Bervorhebung, welche eine Beziehung

auf Gott enthalten, indem ihren erften ober zweiten Bestandteil ein Gottesname bilbet, am häufigsten der allgemeinere El (z. B. El-jakim und Abdi-el) und ber specifisch israelische Jahme, welcher bann am Anfange in Jeho und Jo, am Ende in Jahu und Ja verfürzt wird (z. B. Jonathan und Nathanjahu, Rathan-ja). Gleichfalls fehr haufig find folche, welche mit Ab, Abi, b. i. Bater anfangen, und an welche bie mit Ach, Achi (bei Luther: Ahi), b. i. Bruber, zusammengesetten sich anschließen. Sie werben, wie im Arabischen, ursprünglich ein wirkliches Bermandtschafts- ober auch Abhängigteitsverhaltnis bezeichnet haben, bruden aber nachber eine allgemeine Beziehung bes Namentragers ju bem im zweiten Beftanbteile bes gufammengesetten Namens liegenden Begriffe aus: so ift Abital, b. i. Mein Bater ift ber Tau, ber Name eines von Davids Beibern (2. Sam. 3, 4), eine sinnige Bezeichnung weiblicher Frische und An-Bie nun die mit Gottesnamen gufammengefesten in Bezug auf die Entwidelung ber religiofen Borftellungen Jeraels febr beachtenswerte Winte geben, fo bieten bie altteftamentlichen Eigennamen in ihrer ursprünglichen Geftalt überhaupt ein nicht geringes sprachliches Interesse, inbem fich in ihnen an Sprachftoff und Sprachformen manches altertumliche erhalten hat, welches sonft ber Sprache verloren gegangen ift. - Aus biejen Grunden find benn auch bie biblischen Ramen nach verschiebenen Seiten bin wiederholt und eingehend untersucht und besprochen worden. Bon alteren Berten gehoren bierber: Leusben, Onomasticum sacrum, 2. Ausg., Lugd. Bat. 1664; Hiller, Onomasticum sacrum, Tübing. 1706; Simonis, Onomasticum V. T. Halae Sax. 1741, welchem 1762 das Onomasticum N. T. et librorum V. T. apocryphorum folgte. - Uber die sprachliche Form der alttestamentl. Eigennamen ist besonders zu val. Emald, Ausführl. Lehrb. ber hebr. Sprache. 8. Ausg., Göttingen 1870, § 271 bis 275, und Dishaufen, Lehrb. ber hebr. Sprache. Braunschweig 1861, § 277, S. 609—625; über ihre religioje Bebeutung : Neftle , Die israelitischen Eigennamen nach ihrer religionsgeschichtl. Bebeutung. Bon ber Teplerichen Gejellichaft gefronte Preisschrift. Haarlem 1876. — Über die arab. Eigennamen bgl. De Sach, Gramm. Arabe, 2. ed. Baris 1831, II, § 104 ff.; Rofegarten, über den Bornamen ober die Kunje der Araber in ber Zeitschrift für die Kunde bes Morgenlandes, I, Göttingen. 1837, S. 297—317; Bellhaufen, Stiggen und Vorarbeiten III, und Zamahsari, Al-Mufassal, ed. Broch., Christiania 1859, S. 5 f., wo bas Zuverlässigste und Bunbigfte zu finden ift. G. Baur.

Rane (2. Maff. 1, 18-15) ober griech. Nanaia (auch Ananaia, Ananea; fyr. Nani; lat. Nanea) wird die in Persien (Elymais) verehrte Göttin ge-

nannt, in beren Tempel und von beren Brieftern Antiochus IV. Epiphanes (f. b. A.) angeblich gefteinigt worden ift. Die Göttin ift von Saufe aus eine babylonische; Tiglath Bilefar nennt die Nana "die Herrin von Babylon" (bilit Babilu) und hat ihr neben anderen Göttern nach feinem erften, im Rabre 745 unternommenen siegreichen Zug nach Babylonien Opfer dargebracht (Schrader, KGF. S. 107. 109). Auch ber Rame ber Göttin, beren Bild von bem elamitischen König Rudur Nanchundi um d. J. 2293 v. Chr. aus Babylon nach Sufa entführt worden sein soll und im 3. 658 v. Chr. von Asurbanipal nach ber Eroberung Susa's dortbin gurudgebracht murbe, lautet Nana (Schraber, KAT. 2 S. 136, KGF., S. 47 f.). Auf Sasanibenmungen ift als Nanaia eine Gottin bezeichnet, Die in faltigem Gewand, mit einem Lichtglang um ben Ropf und einer lotosartigen Blume in ber Rechten bargeftellt ift. Enblich fagt Sergius und unter Berufung auf ihn Bar Bahlul, daß die Sprer ben Blaneten Benus Nani nannten (ZDMG. X, 549). — Die Göttin wird für identisch gehalten mit der babylonisch-affprischen Anat (vgl. S. 87. 142. 146), bie icon von ben Affprern mit Istar ibentifigiert murbe und feit Artagerges Mnemon als Unahit (Anaia, Anaitis, Tanais) auch von ben Berfern verehrt wurde. Sie wird von ben Alten gewöhnlich als Artemis aufgefaßt, weshalb Luther fie 2. Matt. 1, 14 erlauternd Diana nennt. Dag fie baneben auch mit Aphrodite gleichgeset wird, fann nicht auffallen (f. bie Urtt. Aftarte und Diana). Rach Blutarch foll aber bie perfifche Anahit nur unverehelichte Briefterinnen gehabt haben, und er will fie barum lieber mit Athene zusammenftellen.

Rapf ist 3. Mos. 10, 1 und 16, 12 das eherne Gerat, welches Luther fonft Pfanne (4. Mof. 16, 6. 17 f. 37-89. 46 [17, 2-4. 11]) ober Rohlenpfanne (2. Doj. 27, s. 38, s. 4. Doj. 4, 14) nennt, und bas als folche beim Dienft bes Brandopferaltars, aber auch bei ber Darbringung bes Raucheropfere gebraucht murbe. In 4. Mof. 4, . find die zum heiligen Leuchter (f. d. A. Nr. 2) gehörigen goldenen Löschnäpfe (fo Luther 2. Mof. 25, 28. 37, 28) gemeint. Die golbenen Räpfe in 2. Chr. 4, 22 endlich, die Luther auch "Bfannen" (1. Ron. 7, so. 2. Ron. 25, 15) und "Rauchtopfe" (Jer. 52, 19) nennt, konnen ebensowohl Loschnäpfe als Raucherpfannen fein. 3m Bebr. fteht in allen in diesem Art. angeführten Stellen derselbe Ausbrud (machtah).

## Raphet, f. Rephet.

Raphis war ein ismaelitischer Araberstamm (1. Mos. 25, 15. 1. Chr. 1, 51), von bem uns nur bekannt ist, daß er (vielleicht zur Zeit Sauls), mit den Hagaritern (s. d. N.) verbündet, von den 2½ israelitischen Ostjordanstämmen bekriegt und be-

siegt wurde (1. Chr. 6 [5], 10, wo zu lesen ist: "Und sie stritten mit den Hagaritern und mit Jetur, Naphis und Nodab; [B. 20] Und es ward ihnen geholsen wider sie und die Hag. u. s. w.") Die unter den Nethinim in Esr. 2, 20 und Neh. 7, 22 aufgeführten Nephisim oder Nephusim sind Bertheau's Bermutung Abkömmlinge dieses Stammes.

## Raphot-Dor, f. Dor.

Raphtali, der 6. Sohn Jakobs, der 2. von Bilha, ber Magd Rahels (1. Mof. 30, s. 35, 28), hat in der Überlieferung nur als Ahnherr bes gleichnamigen Stammes Bebeutung. Sein Rame (= Ringfämpfer) wird durch den Ausspruch Rahels erklärt, fie habe einen Ringkampf Gottes, b. h. einen folchen, in welchem Gott bie Entscheibung gibt (vgl. 30, 2. e), mit Lea gefampft und barin obgefiegt. Der Stamm zerfiel in 4 Geschlechter, bie auf ebensoviel Söhne Raphtali's zurückgeführt wurden (1. Moj. 46, 24. 4. Moj. 26, 48 ff. 1. Chr. 8 [7], 12), und hatte bei ber erften von Mofes veranftalteten Boltszählung unter feinem Stammfürften Abira (4. Moj. 1, 15. 7, 78. 10, 27) 53400 (4. Moj. 1, 48. 2, 30), bei ber späteren mohl ichon unter bem Stammfürften Bedahel (4. Moj. 34, 20) vorgenommenen aber nur noch 45000 Baffenfähige (4. Moj. 26, so). Die Grenzen feines den nordöftlichften Landesteil bildenden Bebietes laffen sich auf Grund ber Beschreibung Jos. 19, m ff. nicht genau angeben, weil bie Lage ber meiften Grenzorte noch nicht ficher bestimmt werden tann. Seinen Bestand bilbete bie "bas Gebirge Raph. tali" genannte (Joj. 20, 7) öftliche Salfte bes fruchtbaren Berglandes von Obergalilaa (f. Galiläa Nr. 1 und 2) und bas obere Jordanthal famt bem Beftufer bes Sees Genegareth bis gu beffen füblichem Enbe hin. Letteres ergibt fich aus ber Lage von Rinnereth (f. Genegareth), Hammath (f. d. A.) und wohl auch Migdal-El, die unter den 16 festen Städten Raphtali's von im ganzen 19 in bem uns vorliegenden Texte genannt find; wogegen aus Matth. 4, 18 nicht gefolgert werben tann, daß Rapernaum eine Grengstadt von Sebulon und Naphtali mar, da dasselbe nur mit Rudficht auf bie B. 16 aufgeführte Stelle Bef. 9, 1 als im Bebiet Sebulons und Raphtali's (ftatt bloß als im Gebiet Raphtali's) belegen bezeichnet wird (f. Rapernaum). wird bemgemäß auch die Angabe, bas Stammgebiet ftofe im Guben an Sebulon von ber Gubweftgrenze zu verfteben haben; im Beften grenzte es an Affer; und im Often reichte es auch in seinem oberen Teile schwerlich weit über ben wiederholt als Grenze genannten Jorban hinaus; jedenfalls ift die Angabe bes Josephus (Altert. V, 1, 22), es habe sich bis zu der Stadt Damastus erstredt, auch wenn sie nicht auf einem Textfehler beruht, ohne alles Bewicht. Wie bie auffallende Angabe

in Jos. 19, 24, es habe im Often "an Juba am Jordan" gestoßen, erklärt werden muß, falls man in bem in ber Sept. fehlenben Bort "an Juba" einen Textfehler nicht anerkennen will, f. im A. Jair. Auf die Fruchtbarteit des ganzen Gebietes und die Lage und das Klima des am See Genezareth gelegenen Teiles bezieht sich ber Spruch über Raphtali im Segen Mosis (5. Mos. 33, 20). Begen seiner hervorragenden Bedeutung reprasentiert das Land Naphtali den ganzen Norden des Bestjordanlandes, wie Ephraim und Manasse den mittleren und Juda ben jublichen Landesteil (5. Mof. 34, 2), und bemgemäß murbe auch die bedeutenbste Stadt auf bem Gebirge Naphtali, Redes, gur Freiftabt jenes nordlichen Begirtes erhoben (Sof. 20, 1); als solche wurde sie nebst zwei anderen Städten Rehemia's, bem mahricheinlich mit Hammath ibentischen Hammoth Dor ober Hammon und bem in Jos. 19 nicht mit aufgeführten Karthan ober Kirjathaim, den gersonitischen Leviten zugewiesen (Jos. 21, 6. so. 1. Chr. 7, ... 76 [6, 47. 61]). — Auch die Naphtaliten haben die in ihrem Gebiet wohnenden Canaaniter, namentlich bie Bewohner ber festen Stabte Beth-Semes und Beth-Anath, nicht vertrieben, sondern fich genügen laffen, fie mit der Zeit fronpflichtig zu machen (Richt. 1, 28). Durch Eroberung ber sidonischen Stadt Laisch (= Dan) tonnte so ber andere, von Bilha abgeleitete, also Naphtali am nāchīten verwandte Bruderstamm Dan im Berlauf der Richterperiode eine Entlave oder ein nördliches Grenzland im Gebiet Naphtali's in Befit nehmen (f. Dan). Über die andauernde Bermischung israelitischer und canaanitischer, sowie ibater fonftiger beibnifcher Bevollerung im Gebiet Raphtali's f. d. A. Galiläa Nr. 2 und über die 20 von Salomo an Hiram abgetretenen Städte d. A. Cabul. — An Kriegstüchtigkeit fehlte es ben Raphtaliten keinesweas. Das zeigten sie schon in ber Richterzeit. Aus Rebes in Naphtali war ber held Barat, der Besieger Sisera's, und die Stämme Raphtali und Sebulon stellten ihm die 10000, die er in Rebes zusammenzog (Richt. 4, e. 10. 5, 18). Auf feine ichnellfüßigen Belden (i. Birich) und auf Siegesgefange gum Breis ihrer Thaten bon ber Art bes Triumphliedes Debora's und Barats (Richt. 5), bezieht sich mahrscheinlich ber Spruch aber Raphtali in 1. Mof. 49, 21; benn die andere, an bie Sept. fich anschließenbe Deutung besielben: "Raphtali ist eine schlanke Terebinthe, er ber icone Bipfel treibt", wobei eine Beziehung auf bas langgeftredte ober auf bas malberreiche Bebiet und auf die aus Naphtali hervorgegangenen belben und Boltsführer angenommen wirb, hat iprachlich große Bebenten wiber fich. Auch Gibeon leifteten die Raphtaliten Beeresfolge im Rampf gegen die Mibianiter (Richt. 6, ss. 7, 98); und gu

hatte Raphtali 1000 Hauptleute entfendet, welche eine Streitmacht von 37000 mit großen Schilben und Spießen wohl bewehrten Mannern zur Berfügung ftellten (1. Chr. 13 [12], sa. 40). Als Stammfürft gur Beit Davibs wirb Jeremoth, Sohn Asriels, genannt (1. Chr. 28 [27], 19). Unter Salomo wurbe bas Rentamt im Naphtali einem ber Schwiegeriöhne bes Ronigs, Ramens Abimaas übertragen (1. Kon. 4, 18). Bon ber auch damals noch ftattfindenden Bermischung der Raphtaliten mit den Tyriern zeugt mas über die Abkunft bes Runftlers hiram (f. b. A.) gemeldet wirb. -Die Lage bes Stammgebietes Naphtali's brachte es mit fich, daß es allen von Rordoften tommenben Angriffen gegen bas Reich Israel am meiften ausgesett war. So hatte es ichon in den Zeiten ber Ronige Afa und Baefa burch ben von jenem zu Hilfe gerufenen Sprerkönig Benhadab ichwer zu leiben (1. Ron. 15, 20. 2. Chr. 16, 4), und nachmals betraf bie erfte Begführung von Jeraeliten in das affprische Exil durch Tiglath Bilefar vorjugsweise feine Bevolkerung (2. Kon. 15, 20). Die zweite durch Salmanassar (ober vielmehr Sargon) vermehrte ohne Zweifel auch die Bahl ber Naphtaliten unter den affprischen Exulanten. Ru ihnen will bas romanhafte Buch Tobias bie Eltern seines Helben gerechnet wissen (Tob. 1, 1. 4 9. 11. 7, 4). Jene durch die Affprer zunächst für die galiläischen Stammgebiete herbeigeführte Unglücksnacht hatte Jesaja angekündigt, zugleich aber auch gerade ihnen das erfte Aufleuchten des messianiichen Heilslichtes in Aussicht gestellt (Res. 9, 1), und biese Berheißung hat barin ihre Erfüllung gefunden, daß Galilaa und insbesondere die vormaligen Gebiete Sebulons und Naphtali's der erste Schauplay ber Wirksamteit Christi geworden find (Matth. 4, 12 ff.; bgl. Galiläa Nr. 3).

Raphtuchim, hamitische Böllerschaft, 1. Wos. 10, 18 (1. Chr. 1, 11) unter ben 7 von Mizraim (Agypten) abgeleiteten Böllern an 3. Stelle genannt. Die Stellung zwischen ben Lehabim ober Libyern (s. d.) und Patrusim (s. d. A.) ober Oberägyptern deutet auf ein Boll im mittleren Agypten. Nach Knobel und Ebers (Agypten u. die Bücher Mose's, S. 112 ff.) geht Raphtuchim auf toptisches na, Wehrzahl bes männlichen Artikels, und den Ramen des Gottes Ptah zurück, bedeutet also "die (Leute) des Ptah", d. h. die Bewohner des Tempelbezirks von Memphis, dem Hauptsitze des Ptahkultus. Ksch.

Rarriffe, f. Berbftzeitlofe.

heiben und Bollsführer angenommen wird, hat brachlich große Bebenken wider sich. Auch Gibeon leisteten die Raphtaliten Heeresfolge im Kampf gegen die Midianiter (Richt. 6, ss. 7, ss); und zu dem großen Bolkstag in Hebron, auf welchem den Beit des Römerbriefes Christen gab, welche Paulus Köm. 16, 11 grüßen läßt. Wan hat vielfach an dem großen Bolkstag in Hebron, auf welchem den bei Plinius, Suetonius und Tacitus vordaub zum König Gesamtisraels erhoben wurde, it ommenden mächtigen Freigelassenen des Kaisers

Claudius gedacht; berselbe wurde aber bereits im Jahre 55 hingerichtet, während der Römerbrief erst dem Jahre 58 angehört. Es müßte also entweder das Hauswesen jenes Narcissus noch nach seinem Tode fortbestanden haben, oder es ist ein anderer uns unbekannter Narcissus gemeint.

Rarbe (hebr. nerd, perf. nard vom inbifchen nalada — Duftendes) ift das von den Alten hochgeschätzte, wohlriechende DI, welches aus der Burzel und den unterften Stengelteilen der im nördlichen und öftlichen Indien heimischen, zur Familie der



Marde. Nardostachys Jatamansi.

Balbrianpslanzen gehörigen Nardostachys Jatamansi DC. (indisch — Hardostachys gewonnen wurde. Das Gewächs hat mehrere einsach und gerade bis zur Höhe von 1—2' aufschießende Schafte, herzsörmige gestielte Burzelblätter, lanzettsörmige ungestielte Stengelblätter, fünsteilige purpurrote Blüten, die in Büscheln einander gegenüber und am Ende des Schaftes stehen und eine einsamige Fruchtlapsel. Die sassen wurde ist siemslich bide, 3—12" lange Burzeltriebe hervor, die durch des Gel. Bli wire Borsten, die Reste abgesallener Blätter, einer

gebrannten Ahre ahnlich merben (baber spica Nardi), und aus benen zwischen ben Burgelblattern Afterblatter hervortreten. In einer Bufte Gebrofiens foll (nach Arrian) Alexander b. Gr. fo viel Rarbenpflangen angetroffen haben, bag nicht nur bie ihn begleitenben Phonicier eine Menge sammelten, sonbern auch viel vom Beere gertreten murbe, wodurch die Begend weithin mit Boblgeruch erfüllt wurde. Noch jest trifft man in Bengalen, Repal, Morang und Bothan am Subabhang bes himalaja die Pflanze wildwachsend an. Die Rarbenbufchel, b. h. die Burgeln mit ben verlangerten Burgeltrieben und ben Safern ber Burzelblätterstiele wurden von den Phoniciern in den handel gebracht, und das daraus gewonnene Ol, in beffen Bereitung (nach Athenaus) besonders Tarfus berühmt war, gewöhnlich in enghalfigen Alabafterflaschen (f. Alabafter) aufbewahrt und vertauft. Saufig wurde es mit anberen wohlriechenden Substanzen (Coftus, Bimmet, Morrhe, Balfam u. a.) ju einer Salbe verarbeitet, häufig aber auch mit mancherlei Ditteln verfälscht. Auch gab es mehrere weniger geschätte Arten von Rarbe, wie bie fprifche (vielleicht von Valeriana sambucifolia), die gallische, die celtische (von ber in Stalien heimischen Valeriana celtica), die Bergnarde (Valeriana tuberosa). Außer zu Salbzweden wurde bas Rarbenol auch verwendet, um Wein und anderen Getranten einen angenehmen Geschmad und Duft zu geben. 3m A. T. kommt bie Narbe mur im Hohenlied als Bild ber Liebreize Gulamiths vor: Hohest. 1, 12 ift auf die Sitte, Rarbenol in Riechflaschen auf ber Bruft zu tragen, angespielt und Sobest. 4, 18 f. ift die Bflanze unter anderen meift ausländischen Bier- und Burgpflangen eines Gartens genannt, ohne daß aber aus dem Dichterbild gefolgert werben tonnte, fie fei zu irgend einer Zeit wirklich bei ben Jöraeliten als Gartenpflanze gezogen worden. Nach Markus (14, s ff.) und Johannes (12, s ff.) war die Salbe, mit der Maria's Liebe dem Herrn in Bethanien Saupt und Fuge falbte, und von beren Duft bas gange haus erfüllt wurde, Narbenöl. Beibe Evangeliften bezeichnen die Narde als "echt", d. h. als "ungefälscht", wie Luther das griech. Wort pistike (das gewiß nicht "trinkbar" ober "fluffig" bebeutet) mit Recht übersett hat. Das enghalfige und darum von Maria zerbrochene Alabastersläschen (Mart.) enthielt nach Johannes ein ganges Bfund (zu 12 Ungen) Narbe, und der Wert berjelben wurde nach beiden Evangeliften auf (mehr als) 300 Denare, d. h. circa 210 Mart geschätt. Den Preis ber Narbenbuschel gibt Plinius auf 100, ber Blatter auf 50-75 Denare für das Bfund an, und ben von Salben verichiebener Qualitat auf 25-300 und felbst auf mehr als 400 Denare. Bgl. Blin. h. n. XII, 26. XIII, 2, 4. Lens.

Rafenring. Bie ber Araber fein Ramel burch ein Rafenfeil zügelt, fo zog man gern ichon im Altertum dem zu bandigenden Tiere einen hatenformigen Ring (bebr. chach, Jej. 37, w; vgl. bei. 19, 4. 29, 4. 38, 4) durch die Rafe; auf biefen Brauch scheint auch Hiob 40, 19. 21 (hebr. 40, 24. 26) angespielt zu werden. In ber Stelle 2. Moj. 35, 22, wo fich's um menschlichen Schmuck handelt, wollen nur wenige Ausleger in chach den Rafenring finden, da man unter bem Saten oder Beft (fo Luther) bequem eine Spangennadel ober Broiche verfteben fann, obgleich bas von Sept. regelmäßig und hier auch von Luther als Ohrring übersette bebr. nezem baneben fteht. Bas aber bies feiner Ableitung nach dunkle nezem betrifft, so bezeichnet es gang ficher einen Schmud, ber jowohl an ber Raje, welche 1. Moj. 24, 47. Jef. 3, 21. Bejek. 16, 12. Spr. 11, 22 ausbrudlich im Grundtegt fteht, als auch an ben Ohren (1. Moj. 35, 4. 2. Moj. 32, 2. s. Epr. 25, 12 f. b. A. Ohrringe) getragen murbe; baber tann nur an ben wenigen Stellen 2. Dof. 35, 22. Richt. 8, 24-26. Hof. 2, 18 (hebr. 15). Hiob 42, 11, wo im Busammenhange bie Ermahnung bon Rafe oder Ohren fehlt, bie nahere Deutung bon nézem noch zweifelhaft fein. Den nicht über (val. in iprachlicher hinsicht Bejef. 16, 12. Spr. 25, 12), sondern an der Rafe angebrachten nezem wollte gleich Luther, der außer haarband (j. d. A.) auch Stirnband und Stirnspange übersett, noch ber gelehrte R. 28. Schröber (f. oben S. 467) fich als an ber Stirn befestigten und bis auf die Raje berabhangenben Schmud benten; aber Stirn ober Gesicht ist 1. Moj. 24, 47 nicht minder als Hejek. 16, 12 irrige Überjetung für Raje. Uns allerbings ericheint ber Rajenring als ein jeltfamer Schmud, der leicht an den But ber wilden Botofuben erinnert; bies bloge Beichmadsurteil barf aber in Sachen ber altorientalischen Sitte feine Bermendung finden angefichts ber offentundigen, durch zahlreiche Reisende (vgl. z. B. harmar-Faber III, 310 ff.) bezeugten Thatsache, daß noch jest in vielen Gegenben bes Morgenlandes vom weiblichen Geschlecht, selten von den Mannern, ein mehr ober weniger tostbarer und großer Ring getragen wird, ber vom unteren Ende ber Rafe, mag nun ihre Scheibewand ober einer ber beiden Rasenflügel burchbohrt sein, über ben Mund herabhangt. Bir geben hier nach Lane-Benter Abbilbungen bes Nasenringes, wie ihn bie beutigen Agypterinnen ber niederen Stanbe aus Reffing mit bunten Glasfugeln zu tragen pflegen. Rach Lane (III, S. 214) wirb er gewöhnlich burch ben rechten Rafenflügel gezogen, bat 1-11/2 Boll im Durchmeffer und ift mit 3 ober mehr fleinen Rugeln verziert. Buweilen befteht ber morgenlandische Rasenring aus Elfenbein ober Gold mit Edelfteinen und erreicht eine Große bis ju 3 Roll im Durchmeffer. Gehort es auch (Arvieug, Rachrichten III, 252) zu den Beluftigungen ber

Araber, ben Mund ihrer Beiber burch biefen Ring zu tuffen, fo ift's boch unbequem genug, daß man, um das Effen orbentlich in den Dund zu bringen, ben Nasenring mit einer Sand halten muß. Wegen diefer größeren Beichwerlichfeit des Schmudes werben ihn bie Manner im alten Morgenlande wohl fo gut wie ausschließlich dem weiblichen Geschlechte überlaffen haben; wenn man fich auf die Einzahlsform in Siob 42, 11 (Sept. bietet hier willfürlich: Bierdrachmenstück), welche ähnlich 3. B. auch 2. Mof. 35, 22 im Grundtert fteht, gu Gunften bes bem Siob geschenkten Rafenringes beruft, jo übersieht man, daß bas Tragen von Ringen leicht, wie bei ben griechischen Anaben, auf das eine Ohr beschränkt sein konnte. Da die Ohrringe, welche sich auch leichter als ber Rasenring ju gobendienerischem Schmud eigneten, ohne Bweifel zu allen Reiten ber beliebtere Schmudgegenstand beider Geschlechter gewesen find, jo haben wir ein Recht, in ben vorhin angeführten



Unfeuring. Rach Bane.

Stellen, wo sich nezom ohne nähere Bezeichnung bes Körperteiles sindet, vorzugsweise die Ohrringe zu verstehen. Übrigens wird die Nase gleich dem Ohre lediglich (vgl. Hese. 23, 25. Hohest. 7, 4) als hervorragender und für die Schönheit wichtiger Teil des Gesichtes mit Schmuck versehen, so daß an eine Entlehnung dieses Pupes vom Nasenring der wilden Tiere sicherlich nicht zu denken ist.

Kph.

Rafiraer (bei Luther "Berlobter" ober "Nafa- 1 raer" und "Ragaraer"). Das von bem Rafiraer hanbelnbe Gefet 4. Moj. 6, 1-21 fest bas Nafiraat als eine icon beftebende vollstumliche Sitte boraus, und zielt wesentlich nur darauf ab, das Berhaltnis des Rafiraers zu ber Gottesbienstordnung bes Nationalheiligtums zu regeln. Man hat sich barum nicht barüber zu wundern, daß sich, mas wir fonft im A. T. von Nafiraern lefen, teilmeife nicht in ben Rahmen jenes Bejetes hineinfügt. Die Grundlage bes Nafiraats bilbete ein Belübbe außerorbentlicher Art, entspringend aus bem inneren Drange die eigene Berjon Jehova und feinem Dienfte zu weihen; diefes Gelübbe, verschieben von dem blogen Entjagungsgelübbe, aber auch verichieden von ben Belübben,

durch welche Jehova ein Anrecht auf den leibeigenichaftlichen Befit von Menschen erhielt (f. b. A. Gelübbe), begründete ein mit ber focialen Stellung eines freien Mannes verbundenes naberes Angehörigkeitsverhältnis an Jehova, und bamit einen hoheren, ben Nafiraer vor feinen Boltogenoffen auszeichnenben Grab ber Beiligfeit, gab ihm also eine gewisse priefterliche Burbe (4. Mos. 6, s; vgl. 3. Mof. 21, 7). Doch hatte bieje Beiligfeit, weil fie nur auf einem menichlichen Gelübbe, nicht auf göttlicher Ermählung beruhte, eine rein perfonliche Bedeutung und berechtigte nicht gu priesterlichen Funktionen im Nationalgottesbienft. Bon ihr hat ber Nafiraer feinen Ramen: benn nazir bezeichnet einen aus dem übrigen Bolf ausgesonderten und in besonderer Beise Jehova geweihten Mann. Man hat aber feineswegs an ein außerliches Musicheiben aus ber menschlichen Bejellichaft in monchischem Ginfiedlerleben gu benfen: überhaupt mar die Lebensmeise des Rafiräers von der gewöhnlichen zwar fehr augenfällig, aber boch nur in gang bestimmten Buntten unterschieben; und auch Gebetseifer und ascetische Ubungen ober fleißige Beteiligung an ben gottesdienstlichen Feiern war nur allenfalls eine der möglichen Arten, in welchen ber Rafiraer feinem inneren Drange und feinem Gelübbe Genuge leiften founte. Der Dienft Gottes, bem er fich geweiht, umfaßte aber auch noch ganz anderes. So ift für Simjon fein Rafiraat die Beihe gum helbenmutigen, im Dienft Jehova's geführten Rampfe gegen bie bas Bolf Gottes fnechtenden Philister; so für Samuel bas feinige bie Beibe, junachft für feinen Dienst am Beiligtum (1. Sam. 2, 11. 3, 1) und weiterhin vermöge ber hingutommenben Berufung jum Propheten für feine gange ber Biederherftellung und fefteren Begrunbung bes Gottesreiches gewidmete Lebensarbeit. Diefe Beifpiele zeigen, baf bie Nafiraer in verschiedener Beife bem allgemeinen Intereffe bienen tonnten; bas Befentlichfte und Gemeinsame war nur, daß fie dabei immer im Dienfte Gottes ftanben und fraft ihrer naberen Gottangehörigfeit ausermablte Ruft zeuge bes Beiftes maren, burch welchen Gott selbst jedes bem Interesse seines Reiches bienenbe Werf ausrichtet. Simson wird barum auch in ben Berichten über feine Belbenthaten immer als Bertzeug bes Beiftes Jehova's bargeftellt (Richt. 13, 26. 14, 6. 19. 15, 14). Es ergibt fich hieraus, bağ bas Rafiraat mit bem Brophetentum naber verwandt mar, wie benn auch in ber Berfon Samuels beide mit einander verbunden find, und wie noch Amos (2, 11 f.) Nafiraer und Bropheten als von Zehova erweckte und in seinem Dienst für das Beil bes Bolfes wirtfame Manner gujammenftellt. - Nicht bloß Männer, besonders in jugendfräftigem Lebensalter ftehenbe (Um. 2, 11), fonbern auch Weiber tonnten bas Rafiraatsgelubbe ab-

baß es für eine bestimmte Beit (nach talmubischer Satung minbeftens für 30 Tage) abgelegt murbe; nur biefen Fall berudfichtigt bas Gefet. Das Rafiraat tonnte aber auch ein leben 8 langliches fein und zu folchem lebenslänglichen Rafiraat wurden wenigstens in ber alteren Beit, wie die Beispiele Simfons und Samuels zeigen, zuweilen Rinder ichon von ihrer Geburt von ihren Eltern gelobt. - Die Beiligteitsanforbe-2 rungen, welche ber Rafiraer zu erfullen hatte, berühren sich — wie aus obigem leicht erklärlich ift - teilweise mit ben an die Briefter geftellten. Bor allem mar bem Nafiraer bie Bflicht auferlegt, fich während ber Dauer seiner Gelübbezeit bes Beines und alles fonftigen berauschenben Betranfes ju enthalten, wie bies ben Brieftern für die Zeit unmittelbar vor und während ihrer Amtsfunktionen vorgeschrieben war (3. Mof. 10, . ff.). Bei bem Rafiraer mar biefe Enthaltungspflicht aber auch auf ben aus jenen Getranten bereiteten Effig, auf den noch fußen Traubenfaft, auf frische und getrocknete Trauben und auf alles, was überhaupt vom Beinftod tam ober baraus bereitet wurde, ausgebehnt. In biefem Umfange wird fie auch bem Rafiraer Simfon und icon feiner Rutter während ihrer Schwangerschaft auferlegt (Richt. 13, 7. 18 f.), wogegen sonst manchmal nur die Enthaltung von Wein und berauschendem Getrant als bie Sauptfache hervorgehoben wird (Am. 2, 12. Lut. 1, 16). Bewiß zielt bieje Anforderung gunachft, wie bei ben Brieftern, auf bie einem heiligen Manne ziemende völlige Rüchternheit (vgl. über die Birtungen bes Weingenusses 1. Moj. 9, 21. Spr. 20, 1. 31, 4 f. Soj. 4, 11. Sab. 2, 8), die für den Rasiraer um jo mehr erforderlich war, weil er felbft und all sein Thun und Lassen ganz und gar unter ber Gewalt des Geistes Jehova's stehen sollte, so oft ihn dieser als Werkzeug gebrauchen wollte (vgl. Lut. 1, 18. Eph. 5, 18, auch Apftla. 2, 18 ff.). In ihrer vorbin angegebenen Ausbehnung aber erflärt fie fich vollftanbig nur als Rachwirtung einer alten, aus ber ursprünglichen nomabischen Lebensweise ber Jeraeliten herstammenben Anschauung; berfelben Anschauung, von welcher aus Jonabab, ber Sohn Rechabs, es feinen Nachkommen, ben Rechabiten (f. b. Al.) zur religiofen Bflicht gemacht hatte, fich nicht nur bes Beingenuffes zu enthalten. fondern auch tein Saus zu bauen und weber Acternoch Beinbau zu treiben, fonbern in Belten gu wohnen und die gange nomabische Lebensweise ber Bater festzuhalten (Jer. 35, 6 f.). Genau basselbe berichtet Diodor von den alten Rabataern. biefen Beifpielen liegt ber unter einen religiofen Gefichtspuntt gestellte Gegensat bes einfachen Romadenlebens zu bem feghaften Leben mit feiner höheren Rultur, aber auch mit feiner Begunftigung ber Genugsucht und bes Sittenverberbens noch in jeinem vollen Umfang por. Derfelbe bat fich aber. legen; und das Gewöhnliche war ohne Zweifel, wie manche Sagen und Sitten des Altertums be-

weisen, gang besonders gegen ben Beinbau und | Beingenuß gerichtet, und hat fich fo in ben Beiten, in welcher er sonft langft abgeftumpft und erforben war, wenigstens noch in bem Glauben ethalten, mit einem hoberen Grabe ber Beiligfeit iei jeder Genuß vom Gewächs bes Weinstodes (ja bei bem römischen Flamen Dialis, b. h. bem Briefter Jupiters, fogar die Berührung bes Weinftodes und das Betreten eines von Reben überrankten Beges) unverträglich. Selbft Muhammeds Beinverbot ift wh eine Nachwirtung jener Anschauung, beren Burgeln in bem ursprünglichen Nomabenleben Bliegen. - Die zweite an ben Rafirder gestellte Unsorderung bestand barin, daß mährend der Dauer feiner Gelübbezeit tein Schermeffer auf fein haupt kommen durfte, er vielmehr sein haupthaar unverfürzt (f. Haar Nr. 1) tragen mußte. Das Gefet bezeichnet feinen Saarichmud beutlich als die notwendige fichtbare Darftellung feines Beihestandes, und nennt ihn darum geradezu "jeine Beihe" (4. Mos. 6, 10; vgl. auch B. 7. 0. 18; ft. Luthers "Gelübde" I. in diefen Berfen "Beihe"). Er ift für den Rasiraer dasselbe, was dem Hohenpriefter fein Diabem mit ber Aufschrift "Beilig Jehova" ift: bas auf bem Haupt getragene Abseichen ber Burbe eines heiligen, gottangehörigen Rannes. Die wesentliche Bebeutung biefes Beihezichens machen bekanntlich biek überlieferungen über Simfon in volkstumlicher Derbheit und Raivetät geltend: seine außerordentliche Kraft ist ganz von seinem Haarwuchs abhängig; sobald er beschoren ift, steht er nicht mehr als Rasiräer im naberen Angehöriafeitsverhaltnis zu Gott, und damit weicht auch die Rraft Gottes von ihm (Richt. 13, s. 16, 17, 19 f. 22). Auch bei Samuel wird biefer Beiligkeitsanforderung besonders gedacht (1. Sam. 1, 11). Ja die Unversehrtheit des Haarwuchses galt iv jehr als bas allbefannte charafteristische Renngiden bes Rafiraers, daß felbft ber im Sabbathund Robeljahr vom Winzermesser unversehrte Beinftod bilblich schlechtweg Nafiräer (3. Moi. 25, s. 11 im Hebr.) und der Haarschmuck der als Frau personifizierten jübischen Bolksgemeinde unter hinmeisung auf ihre Gottangehorigfeit mit bem bom Rafiraer entlehnten Ausbrud "ihre Beibe" ober "ihr Beihezeichen" (Ber. 7. 20 im Hebr.) genannt werden konnte. — Rur Erflärung, inwiefern bas unverfehrte Saar bes Rafiräers jein Weihezeichen war, dient zunächst die allgemeinere Anschauung, daß was Menschen in gewöhnlicher Weise bearbeiten, behandeln und gebrauchen, dem Bereich des Gemeinen angehört, während was heiligen Aweden bienen soll, im miglicht ursprünglichen und von der Menschenhand unveriehrten Buftand fein muß. Ber 3. B. in einem neuangelegten Beinberg zum erftenmal Lefe halt, "macht benselben gemein" (5. Mos. 20, s. 28, 20). Bei Steinen, die zum Altarbau verwendet

mit einem Bertzeug eine Entweihung (2. Dof. 20, 25). Bei Tieren, bie heiligen Zweden bienen sollen, wird öfters gefordert, daß sie noch nicht in gewöhnlichen Gebrauch genommen fein durften (4. Moj. 19, 2. 5. Moj. 15, 10. 21, 8. 1. Sam. 6, 7). - Beiter haben wir daran zu benken, baß sich ber Rafiraer vom Beginn feiner Gelubbezeit an gang und gar, auch bem Leibe und ber forperlichen Lebenstraft nach als einen Gottangehörigen anzusehen hatte. So war benn auch dasjenige, worin feine torperliche Lebenstraft in die Erscheinung trat, gottangehörig und barum unantaftbar; bie gewöhnliche Sitte durfte seiner Unversehrtheit keinen Eintrag thun. In die Erscheinung trat aber seine gottgeweihte torperliche Lebenstraft insbesonbere in dem mahrend der Beihezeit von ihr hervorgetriebenen Haarichmud feines Hauptes. Die Unversehrtheit besselben ift barum bas sichtbare Beichen davon, daß er mit Leib und Leben Gott angehört, und berfelbe muß barum nach Beenbigung ber Beihezeit, gleichsam als Ertrag ber forperlichen Lebensfraft, Gott bargebracht werben. Auch diefe Anschauungen sind nicht specifisch israelitisch; sie haben bei Äghptern, Griechen, Kömern und anderen Bolfern bes Altertums ju ber Sitte geführt, bas Haar, als den von der körperlichen Lebenskraft erzeugten Schmud bes Sauptes, ber Bottheit barzubringen, zumal wenn man fich zuvor burch ein Gelübbe für eine Reit ber Gefahr in ein besonderes Angehörigfeite- und Schupverhaltnis zu ihr geftellt hatte. Auch bei den Arabern haben nicht nur in ber alteren Reit manche Stamme immer mahrenb ber heiligen Zeit bas haar unversehrt gelassen, fondern es gehört auch zu ben Grundpflichten jedes nach Metta wallfahrenden Bilgers, das haar weder zu scheren noch zu fammen, die Ragel nicht zu ichneiden und überhaupt mabrend der gangen Ballfahrt ber Unversehrtheit und Unantaftbarteit feines Leibes nicht burch bie fonft gewöhnliche Bucht und Bflege Eintrag zu thun. — Endlich werden brittens 4 bie für jebes Blied bes heiligen Bolfes giltigen Reinigkeitsanforderungen für den Rafiraer jo hoch gefteigert, wie fonst nur für ben Sobenpriefter. Bahrend bei Simfon und feiner Mutter für die Zeit ihrer Schwangerschaft auch die Pflicht, nichts Unreines zu effen, besonders erwähnt wird (Richt. 13, 7. 14) - an die sich Simson freilich nicht ängstlich bindet (14, .) — hebt das Gesetz nur hervor, daß ber Nafiraer fich an feinem Toten, auch nicht an Bater, Mutter, Bruber und Schwester verunreinigen burfe. Als ein Gottangehöriger ift er aus dem Zusammenhang ber natürlichen Lebensverhaltniffe wenigstens in fo weit herausgehoben, daß dieselben seine Beiligkeit nicht durch Todesunreinheit befleden burfen. Dag Beib und Rinder nicht erwähnt werben, hat (wie in 3. Mof. 21, 11) barin feinen Grund, bag in biefem Falle bie Berunreinigung unvermeiblich mar. Welches Gewerden follen, mare bie sonst übliche Behauung wicht bas Gefet auf biese Reinigkeitsanforderung

1076

legt, erhellt aus den besonderen Anweisungen für Rasiräers mit Gott als eine gesteigerte dar. Und ben Fall, daß das Beihehaupt des Nasiraers durch ber Nasiraer selbst freut sich im Genuß des Opfereinen ploglichen Todesfall unversebens verunreinigt wurde. Unmittelbar nach der gewöhnlichen Reinigung (4. Mof. 19, 11 ff.) hatte er am 7. Tage fein Haar abzuscheren; bann mußte er am 8., weil bie Todesunreinheit an einem Gott vor anderen nahe ftehenden Mann mehr als gewöhnlich die gefährbende Gegenwirkung ber gottlichen Beiligkeit berausforderte, durch Darbringung eines besonderen Taubenfundopfers, mit bem ordnungsgemäß auch ein Taubenbrandopfer verbunden war (vgl. 3. Mof. 15, 14 f. 20 f.), die ihn entsundigende Suhne von bem Briefter vollziehen laffen. Damit mar fein besonderer Beiligkeitsstand wieder hergestellt; und nun erst konnte er als gottgeweihter Nasiraer für die freilich unwillfürliche Berlegung des Gigentumsrechtes Gottes, die barin lag, daß er nicht mahrend ber Dauer feiner Belübbezeit ein Jehova Angehöriger geblieben mar, burch Darbringung eines Schuldopfers und ben gang neuen Bieberbeginn seiner Beihezeit Genugthuung leisten. — 5 Bar die Beihezeit eines Nasiräers abgelaufen, so sollte sie nach dem Gesetz auch ihren feierlichen gottesbienftlichen Abichluß erhalten. wurde gur Thur bes Beiligtums geleitet, um bort feine Opfer bargubringen: querft ein jähriges weibliches Schaf als Sundopfer zur Suhne der mabrend ber Beihezeit unwissentlich und unwillfürlich begangenen Sünden; bann ein jähriges männliches Lamm ale Brandopfer nebst ben zugehörigen Speis- und Tranfopferzugaben; hierauf als Sauptopfer ein Friedensopfer, bas den Charafter bes Lobopfers hatte (vgl. 3. Mof. 7, 12), und zu welchem, wie bei ber Priesterweihe (3. Mos. 8, 2), ein Widder und neben ben gewöhnlichen Speis- und Tranfopferzugaben ein Rorb voll ungefauerter Ruchen verschiedener Art verwendet murbe. Alle Abweichungen diefer Opferdarbringung von bem gewöhnlichen Lobopferritual find darin begrundet, bağ dasjelbe jugleich ber vollendende Abichlug ber Beihezeit des Nafiraers ift. Mit den Altarftuden wird auch bas Beihezeichen bes Nafiraers, sein Haupthaar unter priefterlicher Bermittelung Gott hingegeben und vom Opferfeuer verzehrt, zur abschließenden Besiegelung davon, daß er mahrend seiner Gelübdezeit ganz und gar Gott angehörte. Bu ber gewöhnlichen Bebe ber Bruft tommt ferner ein besonderer mit dem gekochten Bug und zwei ungefäuerten Ruchen vollzogener Bebeaft bingu, bei welchem ber Rafiraer ale ein Mann, bem eine gemiffe priefterliche Burbe eigen geworden ift, in ähnlicher Beise mitwirten barf, wie die Briefter jelbst bei der Bebe ihres Beiheopfers (vgl. 3. Mof. 8, 25-28). Diese Bermehrung bes Jehova übergebenen und nach ber Bebe bem Briefter gufallenden Anteile an dem für die Mahlgeit beftimmten Opferfleisch ftellt die Teilnahme Gottes an bem

mahles lobend und dankend bes näheren Angehörigfeiteverhaltniffes und Berfehres, beffen ihn fein Gott gewürdigt hatte. Beil aber in tiefer Opferhandlung und diesem Opfermahl das durch sein Gelubbe begrundete bejondere Berhaltnis zu Gott nicht nur feinen Sohepuntt erreicht, jondern auch feinen Abschluß findet, trinkt der Rafiraer, sobald jene Bebe vollzogen ift, und zwar ohne Zweifel ichon bei feiner Opfermablzeit, wieber Bein und tritt bamit in ben gewöhnlichen Stand ber allgemeinen Bottangehörigfeit jurud. - Die größte Bedeutung für 6 bas israelitische Boltsleben scheint bas Rafiraat gegen Ende ber Richterzeit gewonnen zu haben (Simson, Samuel). Das Institut erhielt sich auch im Zehnstämmereich, war aber bort in den Zeiten bes Amos ichon zum Gegenstand frivolen Spottes geworben (Am. 2, 11 f.). In Rigl. 4, 7 find ichwerlich Rafiraer, fondern Fürsten gemeint, die auch "Geweihte" genannt werben tonnten, wie Joseph als Fürst unter seinen Brüdern 1. Moj. 49, 26 "Rafir" heißt. In ben nachegilischen Beiten lebte bas Rafiraat wieber auf (1. Daff. 3, 40), war aber nun gang in die Schranten ber gejetlichen Borichriften verwiesen, und murbe von dem wertgerechten Beift bes fpateren Jubentums meift nur als eine fromme verdienstliche Leistung aufgefaßt, mittels deren man oft die Erfüllung irgend eines Buniches ober die Bewahrung vor einer gefürchteten Gefahr erreichen wollte (vgl. Jojeph., 3. R. II, 15, 1). Es war so gewöhnlich geworben, daß sich nach dem Talmud in der Zeit des Alexander Jannaus einmal eine Schar von 300 Nasiräern zusammen fand. Ja es wurde zu einer gebräuchlichen Beteuerungsformel: "Ich will Rasiräer sein, wenn das und das der Fall ist"; und diese Beteuerungsformel wurde mißbraucht, um einzelne zum Nasiräat zu nötigen, was wohl ben Migverstand Blutarche veranlagt hat, das Rasiraat fei eine von ben bei ben Juben üblichen Strafen. — Immerhin war es aber auch eine ber Lebensformen, in welchen eine tiefer gegründete, aufrichtige Bergensfrömmigkeit an ben Tag treten tonnte, und so hat es augenscheinlich in der Reit ber Begrundung bes Chriftentums eine neue Bedeutung für das israelitische Bolksleben gewonnen und war für manchen "rechten Beraeliten" eine Borstufe bazu, in höherem Sinne ein Angehöriger des herrn zu werben. Johannes der Täufer wird als Rafiraer auf Lebenszeit charafterifiert (Quf. 1, 15); von ber Prophetin Sanna barf man vermuten, bag fie ale Nafiraerin "nimmer bom Tempel tam und Gott dienete mit Faften und Beten Tag und Nacht" (Lut. 2, se f.); Jatobus, ber Bruder des Herrn, war nach dem von Eujebius (Rgeich. II, 23, s) aufbehaltenen Zeugniffe Begefipps zeitlebens ein Rafiraer; und der von Ja-Opfermahl und bamit bie Tischgenoffenichaft bes fobus bem Apoftel Baulus bei seiner letten Un-

wesenheit in Jerusalem gegebene Rat (Apftlg. 21, 28 f.) beweist nicht nur, daß in der urchristlichen Gemeinde auch bas zeitweilige Nafiraatsgelübbe nichts Ungewöhnliches war, sondern daß das Inftitut bei ben gesetzeseifrigen Jubenchriften auch in bohem Anfeben ftand. Diefer Rat fest bie bei ben ipateren Ruben aufgetommene und neben vielen anderen genaueren Beftimmungen auch in bem Talmudischen Traktat Ragir und von Josephus (Altert. XIX, 6, 1) bezeugte Sitte voraus, daß Boblhabende für arme Nafiraer bie nicht unbedeutenden Roften der Ausweiheopfer beftritten; es galt bies als ein Erweis besonberer Frommigfeit und die Boblthater tonnten, ju biefem 3med ielbst geweiht, mit ben Nasiraern personlich im Tempelhof erscheinen und nahmen dann ohne 3meifel an beren Opfermahlzeit teil. Die in Apftlg. 21, 27 erwähnten 7 Tage find aber nicht von einer für alle folche Falle feststehenden Dauer ber Beteiligung an ber Rafiraerweihe, fonbern nur von der in jenem Falle für die auf verschiedene Tage fallende Ausweihung der 4 Rasiräer erfor-7 derlichen Frift zu verftehen (vgl. B. 26). - Db aus Avitig. 18, 18 zu entnehmen ift, daß Baulus felbit icon früher einmal ein Nasiräatsgelübde übernommen und vollzogen habe, ift eine vielbeiprochene Streitfrage. Die Annahme: nicht Baulus, jondern Aquila habe fein Saupt in Renchrea beichoren, weil er ein Gelübbe hatte, hat freilich wenig Bahricheinlichkeit. Dagegen ift zweifelhaft, ob Baulus ein eigentliches Nasiräatsgelübde übernommen hatte, ober ein mit zeitweiligem Bachienlaffen ber Saare und nachherigem Abicheren derielben verbundenes Gelübde der Gottangehörigfeit, wie es nach ber sonft im Altertum verbreiteten Sitte (f. Dr. 3) auch bei ben Juben in ber Tiaipora die Stelle des eigentlichen Rasiraats vertreten haben mochte, und zu feinem Bollzug fein perfonliches Ericheinen beim Tempel und feine Mitwirfung ber Briefterschaft erforderte. Im ersteren Falle tonnte bas Abicheren bes Beeres teinenfalls bas ju Ende der Gelübbezeit stattfindende fein; denn das Nasiraatsgelübde tonnte zwar im Ausland übernommen, aber nur im heiligen Lande bis ju Ende erfüllt werben; und nur barüber mar Streit zwischen ben Schulen Sillels und Schammai's, ob — wie jene behaupteten — die ganze gelobte Beihezeit im heiligen Lande verlebt werden muffe, ober ob es - wie biefe lehrten - genune, wenn ber Rafiraer von ber Gelubbezeit wenigstens ben ber furzeften und üblichften Beihezeit entsprechenden Teil, d. h. 30 Tage im beiligen Lande zubringe. Auch an das Beideren megen einer mahrend ber Belübbegeit eingetretenen Berunreinigung (4. Mof. 6, .) fann nicht gedacht werben, weil auch bie Reinigung bon einer folden die perfonliche Anwesenheit beim

15, 1) bezeugtes, aber burch die Analogie von 4. Mof. 6, o. 12 ben im Ausland lebenden und viel mit Beiben verfehrenben Juben nahegelegtes Bescheren des Hauptes beim Beginn der Beibezeit zu benten. Und biefe Annahme empfiehlt fich in der That angesichts der Erklärung des Apostels in Ephesus: er musse bas bevorftehende Fest schlechterdings in Jerusalem halten (B. 21). -Die zweite der oben angeführten Möglichkeiten erscheint an sich und weil ein solcher ber heidnischen Sitte näher kommender Ersatz des Nasiraats bei ben Juben in ber Diaspora nirgenbs bezeugt ift, weniger annehmbar und wird auch durch den Wortlaut von Apftlg. 18, 18 nur scheinbar begünstigt. Bas Paulus zu seinem Gelübbe bestimmt hat, ift uns nicht gemelbet; mit seiner Freiheit von dem Geset aber dürfte bei dem Apostel, der ja auch den religiösen Wert der Fastübungen durch Wort und Beispiel anerkannte (1. Ror. 7, s. 2. Kor. 6, s. 11, 27. Apftig. 13, 2 f. 14, 23), die freiwillige Übernahme eines Rasiräatsgelübdes nicht im Widerspruch stehen, auch wenn es nicht blog zu bem Zwede geschah, ben Juben ein Jude zu werden (1. Kor. 9, 20). Bgl. noch Eb. Bilmar, die symbolische Bedeutung des Naziräergelübbes, in Stud. u. Arit. 1864, S. 3.

Rathan (abgefürzt aus El-Rathan, Rathanael, Jonathan) heißen mehrere Berjonen in ber Bibel, z. B. 2. Sam. 23, se (vgl. 1. Chr. 12, ss). 1. Chr. 2, 36. Esra 8, 16. 10, 89. Die bedeutendsten sind: 1) der Prophet gur Beit Davide (Gir. 47, 1) und Salomo's, ber nach einigen (auf Grund von 1. Ron. 4, s) dem Stamm Levi, nach anderen bem Stamme Juda (1. Chr. 2, 36) angehörte. Wie Gab bejag er unter jenen Ronigen großen Ginflug. Als David an Uria bas zweifache Berbrechen bes Chebruches und bes Morbes begangen hatte. trat er ihm entgegen und bewog ihn durch ein treffendes Gleichnis und burch eindringende Ruge zu tiefer Reue. Darauf bin verkundigt er ibm, er werbe zwar nicht felbst fterben, aber an feinem Hause schwer gestraft werden (2. Sam. 12. Pf. 51, 2). Durch bies für alle Zeiten vorbilblich gewordene Auftreten bufte er bas Bertrauen bes Ronigs fo wenig ein, daß biefer ihm ben zweiten Sohn ber Bathfeba, Salomo, "unter feine Sand gab" (2. Sam. 12, 25). Mag dies auch nicht eine Ginwirfung bedeuten, welche wir mit "Erziehung" au bezeichnen pflegen, fo hat er boch wohl auf die Bildung bes Ronigssohnes einen weittragenben Einfluß geubt. — In den letten Jahren (2. Sam. 7, 1) Davide fand fich für ihn Gelegenheit zu Rat und That in wichtigen Dingen. David wollte Gott einen Tempel bauen. Unfange ftimmte ber Brophet ju; burch ein Geficht eines anderen belehrt, erklärte er, Gottes Wille fei nicht, bag ber Ronig Tempel erforderte. Bielmehr hat man bann an ihm ein Haus baue, wie er benn ein solches Beein zwar nirgends (auch nicht Roseph., 3. A. II.) gehr noch an keinen der Richter über Israel gestellt

habe, sondern Jehova werbe vielmehr bem Könige ein beständiges Saus bauen, b. h. feiner Familie ben Thron bewahren (2. Sam. 7. 1. Chr. 18[17]). hieran haben fich bie berrlichften Beigagungen ber späteren Bropheten vom Davidssohne angeichlossen. — Auch verhinderte er wohl nicht lange danach durch klugen Rat und entschlossenes Eingreifen, daß sich Adonia des Thrones bemächtigte; er sicherte bie Berrichaft feinem Bogling Salomo (1. Kön. 1). Beim Tempelbau wird er nicht mehr erwähnt und ift wohl bor bem Beginn besselben geftorben. Die schon zuvor von David eingeführte durch Pfalmengefang und Mufit bereicherte Gottesbienftordnung wird aber, wenigstens von der späteren Uberlieferung, auf eine burch ihn und Gad vermittelte Offenbarung gurückgeführt (2. Chr. 29, 25; vgl. 1. Chr. 26). – Zwei seiner Söhne erhielten unter Salomo hohe Stellen (1. Kon. 4, 5). Über bie 1. Chr. 30, 20 und 2. Chr. 9, 20 citierten und nach dem Propheten Nathan benannten Geschichtserzählungen j. d. A. Chronifa. — 2) Nathan hieß auch ein jüngerer Sohn Davids (2. Sam. 5, 14. 1. Chr. 3, s. 15 [14], 4): von biefem ftammte mohl bas Sach. 12, 19 erwähnte Geschlecht Nathans ab. Er findet fich auch im Stammbaum Jeju nach Qut. 3, 31. Dstl.

Rathanael (d. h. "den Gott gab", — Theodor; f. Rethaneel), Name eines aus Kana in Galiläa gebürtigen Jüngers Jesu, der nur im vierten Evangelium vorkommt (Joh. 1, 44—52. 21, 2). Da er als einer der frühesten und vertrautesten Jesusjünger — in beiden Stellen nur mit solchen, die der Zwölfzahl angehören, zusammen — erwähnt wird, so ist zu vermuten, daß er in den sproptelverzeichnissen unter einem anderen Ramen sich sindet und mit dem "Bartholomäus" derselben einerlei ist. Bgl. d. A. Bartholomäus. Bg.

Rathon, f. Sannathon.

Rave (Sir. 46, 1) ift bie griech. Namensform für Run; f. Josua.

Ragarai, f. Rafiraer.

Ragareth\*) mar ber Wohnort ber Eltern Jeju

(Matth. 2, 22. Luk. 1, 26. 2, 4. 20. 51), in welchem Jejus jeine Jugend verlebte und erzogen wurbe (Mark. 1, o. Luk. 2, 61. 4, 16), und der daher seine "Baterftadt" heißt (Matth. 13, 54. Mart. 6, 1. Lut. 4, 28; Luther: "Baterland")\*). Bei Beginn feiner galiläischen Birtfamteit verlegte Jefus zwar seinen Wohnsitz von Nazareth nach Capernaum (Matth. 4, 18; vgl. Lut. 4, 81), seine Beitgenoffen aber nannten ihn nur ben "Bhropheten aus Razareth" (Matth. 21, 11; val. Joh. 1, 45 f.); in den Evb. und ber Apftig. führt er baher ben ftebenben Ramen "Jefus von Nazareth" (Matth. 26, 71. Mart. 1, 24 u. ö. Luf. 4, 24 u. ö. Joh. 18, 5 u. ö. Apftig. 2, 22 u. ö., auch 22, s). Danach murben auch die Chriften frühzeitig als "Nazarener" bezeichnet (Apftlg. 24, s), ein Rame, mit bem fich die Chriften im Drient noch heute selbst nennen. — Razareth lag in Rieber-Galilaa (vgl. "Razareth in Galilaa" Matth. 21, 11. Mark. 1, 0; f. b. A. Galiläa Rr. 1) und war gewiß ein recht unbedeutender Ort. Wir burfen bas ichon baraus ichließen, bag er weber im A. T. noch bei Josephus und in ber alteren jüdischen Litteratur (einschließlich des Talmud) ermahnt wird. Das fleine, feitab von den begangenen Bertehröftragen gelegene Landftabten murbe als galilaifches boppelt geringschätig angesehen (vgl. bie verächtliche Bezeichnung "Jesus, biefer Ragoraer", Apftlg. 6, 14 n. id. griech. T. u. d. Art. Galiläa Nr. 2). Es eristiert aber heute noch unter bem alten Namen, en-Nasira, und liegt mitten im sublichften Teile bes niebergalilaifchen Berglandes, in einem breiten, von SSB. nach NNO. sich erstredenden Thalbeden, an bessen Bestrand fich die Stadt anlehnt. Steil erhebt fich bie westliche Thalwand — ber Dschebel es-Sikh —

Naxarath bagegen mehr phönicisch ist (naserath gebildet wie ber Rame ber phönicischen Stadt Zarestat und ber der Aughacethab Ragareths Daborat; im Phönicischen wie Altcanaandischen war ath die ausschließich gebräuchliche Femininendung; hebr. eth ober ab, nur altertümlich ath), Naxara endlich aramäisch (naserah, d. b. "Olterin, Wächterin"; gang analog ist der modern arabische Rame en-Nasira gebildet, der aber "Helserin" oder "Seigerin" bemiet). Möglich, daß die letztere Form die im Boltsmunde gedräuchliche war. Bon ibr lassen sich leicht beide im R. T. vortommenden Wiektinformen abseiten: sowohl die letztenere Razarener (Wart. hat sie ausschließlich, sonst nur Lut. 4, w.; vgl. Magdalene von Wagdala) als die häusigere Razoraer (bei Watth, Joh., Apstg. ausschließlich).

<sup>\*)</sup> Was die Ramenssorm anlangt, so ichwanten die Lesarten im A. A. zwischen Razareth, Razarath und Razara. Nazareth (-et) ift die weitaus am besten bezeugte LA, die Form auf ath (at) sindet sich fast nur im Cod. Alezandrinus (A) und einer Set. Gallener Evangelien. He aber ingelien. He in einer Maxara endlich haben einzelne His, gu benen auch der Staatstus u. Baticaus Jolic letztere Form (welche sich auch and von Bust. 4, 10, 100 ic letztere Form (welche sich auch anderwätzt nachweisen lätzt; sie wird u. a. von Hieronhmus im Onom. bezeugt) für die ursprängliche zu halten (wie Keim gethan hat) liegt kein zwingender Grund vor. Bielmehr durfte die Sache so stehen, daß Nazareth (d. h. "Dut, Wach") die genaue hebotische Form (hebr. nosereth) repräsentiert,

<sup>\*)</sup> Matth. 2, 23 sinbet ber Evangelist in ber Thatsache, bah Jeius, obwohl ber Beihagung gemäß in Bethlehem geboren, boch im galistischen Nazareth aufwuch und banach ber Nazarener genannt wurde, eine Erfüllung ber prophetischen Beihagung Jes. 11, 1 vom Schölling (hebr. neber: aus ber Burgel Jiai. Er wird bazu bewogen eine mal durch ben Antlang bes Namens (vgl. Joh. 9, 7) Nazareth an neber (beib: von bemjelben Stamme naparabgeleitet), dann aber und vor allem durch bie sachliche Erwägung, daß, ganz wie es in jener prophetischen Beihagung vorausverkündigt ist, Jesu Geschichte von unsicherem Ansange ausgebt.

140 m über die Sohle bes Thales (489 m über bem Reeresspiegel). Sier haben wir ben Schauplat bes Lut. 4, 20 f. berichteten Borganges gu juchen, mabrend eine ungeschickte Legende als ben "Berg bes Herabsturges" eine 1 Stunde süblich von Razareth gelegene Rlippe am Nordrande ber Kijonebene bezeichnet. - Razareth hat auch in driftlicher Zeit feine große Rolle gespielt. Als Berusalem bereits langft bas Biel gahlreicher Bilgerfahrten geworden war, scheint Nazareth noch lange unbeachtet geblieben zu fein. Erft nachdem Gottfried von Bouillon Niebergalilaa gum Leben erhalten und in Razareth eine Kirche errichtet hatte, erhielt es baburch Bedeutung, daß ber Metro-

eine Rapelle, welche ben Ort ber Bimmerwertftatt Jojephs bezeichnen foll. Die Griechen haben nordöftlich von der Stadt ein Rlofter und eine Rirche. wofelbft fie die Statte ber Berfundigung verehren. Mit mehr Bietat mag man ben füblich von letterem Rlofter gelegenen "Marienbrunnen" betrachten: eine reichliche Quelle (bie einzige in ber Umgebung Ragarethe), beren treffliches Baffer gur Bemafferung ber umliegenben Garten bient. Sier werben fich die Bewohner der Stadt zu Jeju Zeit fo gut zahlreich zusammengefunden haben, wie bies heute noch geschieht. - Die heutige Stadt gahlt über 6000 Einwohner, von benen mehr als 2/s Chriften, bie übrigen Muhammebaner find (Juden wohnen nicht politanfit von Palaestina secunda von Schtho- in Nazareth). Sie "macht unter den Ruinen



Gefantauficht von Magareth. Rach einer Originalphotographie.

volis nach Razareth verlegt wurde. Die Stätten innerhalb der Stadt, an welche Erinnerungen an bie neutestamentliche Geschichte fich gefnüpft haben, find mahricheinlich erft feit jener Beit aufgesucht und fixiert worden. Innerhalb des lateinischen Mofters am Suboftenbe ber Stadt wird in ber Rirche ber Berfündigung" unter bem Sochaltar eine gur Rrupta umgebaute Grotte gezeigt, in ber die Rungfrau Maria den engelischen Gruß empfangen haben foll. hier foll bas "haus ber Raria" (die "Casa santa") gestanden haben, das nach einer Sage aus ber zweiten Salfte bes 15. Jahrh. — am 10. Mai 1291 durch Engelhand tiner in Berzogs Theol. Real-Encycl. 1. Aufl. nach Terfate (bei Fiume) in Dalmatien und später XX, S. 320 ff.). — Bgl. Tobler, Razareth in nach Loreto (in Ancona) entrudt wurde. Nördlich Balaftina. Berlin 1868. vom lateinischen Kloster besigen die Franzisfaner 3. Ausl. 3. 245 ff. Schumacher, Das jepige Ra-

Spriens und Balaftina's auf ben burchreisenden Europäer den freundlichen Ginbrud einer fraftig emporblubenden, mehr als fonftwo von driftlichen Sitten beherrichten fleinen Stadt". In Nagareth besteht seit langerer Zeit auch eine (ursprünglich beutich-englische) protestantische Gemeinde, mit einer iconen gotischen Kirche, Baisenbaus, Soipital und Schulen. Sie murbe burch die Miffionare Schwarz und Rlein begründet und machft und gebeiht trop ber Ungunft ber türfischen Behörben und bes vielfach feinblich fich geltenb machenben ruffischen und frangofischen Ginfluffes (f. Baten -Babefere Balaftina.

zareth in ZDPV. XIII, S. 235 ff. (mit Plan von | Razareth und Abbilbung ber Marienquelle).

М,

Rea an der Grenze von Sebulon (Jos. 19, 13) hält Knobel für identisch mit Regiel an der Grenze von Asser (Jos. 19, 27). Wir können keinen der beiden Orte mehr nachweisen. G. Grove hat Negiel, weil es neben Cabul (Kabul, ostsüdöstlich von Assa und Jephtha-Si (Oschesat) genannt wird, mit dem heutigen Dorfe Mi'ar östlich von Kabul, nordwestlich von Oschesat, identiszieren wollen.

Reapolis, griechische Küsten- und Hafenstabt in dem östlichsten Teile von Makedonien, nicht fern von der durch den Fluß Restos gebildeten Oftgrenze und südschöftlich von Philippi belegen, gegenüber der Kordwestüste der Insel Thasos, heutzutage Kawala. Hier landete (Apstlg. 16, 11), von Samothrafe kommend, der Apostel Paulus dei seiner Missionsreise nach Makedonien, die er im Herbst 53 n. Chr. von Antiochia aus angetreten hatte. Neapolis Datenon ist doch wohl identisch mit dem als Hafenslay von Philippi bekannten Datos oder Daton.

Rebajoth, f. Rabataer.

Reballat, Stadt im Stamme Benjamin (Neh. 11, 34), das heutige Bet Nebala, ein auf einem niedrigen Hügel gelegenes Dorf von ca. 450 Einw. (ZDPV. II, 247) 5 km nordöstlich von Lydda, 21/2 km nördlich von el-Chadtthe (Hadid) und sudösstlich von Kest 'Auna (Ono), welche Ortschaften B. 34 f. neben R. genannt werden.

**Rebo.** eine Bergeshöhe auf dem Gebirge Abarim (4. Moj. 33, 47. 5. Moj. 32, 49) ober eine Spipe bes Gebirges Bisga (5. Mos. 34, 1) genannt (j. Abarim), hat seinen Ramen wahrscheinlich von bem chaldaischen und moabitischen Bogen Rebo (j. d. A.), der bor alters auf diefem Berge berehrt wurde. Nach der Eroberung von Sihons Königreiche ging ber Berg in ben Befit bes Bolfes 3grael über, und Mofes fteigt von ben Befilben Moabs am Jordan noch einmal auf diesen Berg, beschaut bas Land Canaan und enbet hier fein reiches Leben. Ohne Zweifel ift ber Berg identisch mit bem Orte, ber heute bei ben Beduinen Nebbeh heißt, etwa 6 Stunden vom Toten Meere entfernt und ein flein wenig füdlicher als beifen Nordipipe liegt. An biefe Stelle, etwas füblich von ber Dofequelle, verlegen ben Berg auch Baed.2, Guthe, Rarte von Balaftina, Dillmann. Der Rame icheint in der Aussprache zu schwanken, Baedeter hat Nebbe und Neba neben einander, Guthe nur Neba. Kommt man von Often von der Hochebene Moab (ber heutigen Belka), so erscheint Nebo nur als ein

Ajun Muja, jo ericheint ber Nebo als ein gewaltiger Bergriese, der auch im Norden und Guden von tief einschneibenden Thälern umgeben wird. Auch jest noch genießt man bei flarem Better bie mundervolle Aussicht, die 5. Mof. 34 beichreibt. Rur bas füblich liegende Moab wird burch einen anderen Bergruden (Muglubije genannt) zugebedt, jonst sieht man das ganze Gebiet Asraels, nicht nur bas Tote Meer und die Jordanebene, nicht nur die dahinterliegenden Gebirge Juda und Ephraim, fondern auch den Carmel und den bei Alto bahinterliegenden Schatten des Mittelmeeres, ben Tabor in Galiläa und den Hermon im Antilibanos, und vom Gebirge Gilead an bie Sochebene bis zum Dschebel Hauran. Eusebius im Onom. gibt die Lage bes Ortes noch richtig an: 6 rom. Meilen westlich (genauer sudweftlich) von Besbon; ichon Hieron, verwirrt den Sachverhalt. Seitdem wird ber Berg vergessen, und in neuerer Zeit fälschlich ber Dscheb. Atrus von ben meisten Auslegern Ws. (Gsb.) für Nebo gehalten.

Rebo. Die moabitische, in den Besit ber Rubeniten übergegangene Stadt bieses Ramens (4. Moj. 32, s. ss. 1. Chr. 6 [5], s) hat man ohne Zweifel auf bem Berg Nebo ober an seiner Oftseite zu suchen, womit nicht im Widerspruch fteht, daß sie Jer. 48, 22 unter den Städten der moabitischen Hochebene aufgeführt ift (f. oben). Die Ruinenstätte Nabab, die nach Guj. 8 r. M. süblich von hesbon lag, hat mit R. schwerlich etwas zu thun. Aus Defa's Inichrift lefen wir, bag R., bamals ein Sauptbollmert ber ieraelitischen Macht, von diesem Rönige im Dienst seines Gottes Camos in einem vom Aufgang ber Morgenrote bis jum Mittag mährenden Rampf erobert und alles barin niedergemacht murde. In ber Folgezeit finden wir die Stadt, als eine im Befit der Moabiter befindliche, wiederholt bedroht (Jef. 15, 2. Jer. 48, 1. 22). - Gine Stadt gleichen Namens lag auch in Judaa (Edr. 2, 29. 10, 43); ob es gum Unterichieb von bem moabitischen in Deh. 7, 38 "bas andere Rebo" genannt wird, ift zweifelhaft. Seine Lage ift unbestimmbar, ba Bet Nuba, mit bem man es hat zusammenftellen wollen, nicht in Betracht fommen fann. Der Rame icheint bas Denkmal einer altcanaanitijchen Kultusstätte Debo's ju fein. Andere nehmen an, dag er "Erhebung", "Sobe" bebeute (nach bem arabischen naba').

liegt. An diese Stelle, etwas süblich von der Mosequelle, verlegen den Berg auch Baed.\*, Guthe, karte von Palästina, Dillmann. Der Name scheint in der Aussprache zu schwanken, Baedeler hat Neba neben einander, Guthe nur Nebā. Nebbe und Neba neben einander, Guthe nur Nebā. Kommt man von Osten von der Hochene Moab (der heutigen Belka), so erscheint Nebo nur als ein langsam ansteigender Tell. Kommt man von dem großartigen, wassereichen Wadi nischen Inschwen Ins

als eine richtige erwiesen. Unter bem balb phonetifch, balb ibeographisch geschriebenen Namen Na-bi-um, fpr. Nabum, Nabu, b. i. "Sprecher" (vgl. bas hebr. nabi' "Brophet"), ericheint berfelbe in den alten Götterliften der Affprer und Babylonier unter ben fünf planetarifchen Gottheiten unb in einer berfelben genau an ber Stelle, wo er bei



Neboftatue aus dem Nordweftpalaft gu Mimrud. 3m Britifden Dufeum gu Bonbon.

uns noch jett als Merkur in der Reihenfolge der ' nach den planetarischen Gottheiten benannten Bochentage auftritt. Auch seinem Wesen und Charafter nach entspricht ber Gott bem Bermes-Mertur. Er erscheint auf den Inschriften als

als "Festjeger bes Rreifes himmels und ber Erbe", als "ber ba waltet über bie Scharen bes himmels und ber Erbe". Bielleicht beutet auf feine lettere Funttion die Bezeichnung besselben als AN. PA., b. i. als "Gott bes Scepters", mahrend andere biefen Ramen im Sinne von "Gott bes Schreibgriffels" verfteben. Dhthologijch erscheint N. als "Sohn des Merodach" (f. d. A.). Obgleich ben Affprern ichon fruh bekannt und von ihnen verehrt, mar er boch nicht eigentlich ein affprischer, vielmehr ein babplonischer Gott, wie benn, wahrend in Affprien faum ein ober zwei herricher einen mit bemienigen biefes Gottes zusammengesetten Ramen führten, in Babylon uns wiederholt gerade mit Nebo zusammengefette Ronigenamen begegnen, vgl. Nabonaffar, Nabopolassar, Rebucadnezar (f. d. A.), Nabunit u. a. mehr. Ginen großen und berühmten Tempel hatte berfelbe ju Borfippa. In einer von biefem stammenden Inschrift bezeichnet sich Rebucadnezar als "Berehrer Rebo's". Gine Statue bes Gottes (in mehreren Exemplaren) ift zu Rinive gefunden; fie ftammt aus ber Beit bes Ronigs Rammannirari III. (810[812]-781[783]). Es ift biefes biefelbe Statue, auf welcher auch einer affprischen Rönigin Sammuramat, b. i. Semiramis, und zwar als ber Gemahlin bes genannten Königs Ermahnung geschieht. Diefelbe marb zu Ehren bes Berricherpaares errichtet von einem affprischen Statthalter (f. b. Inichrift in Reilinichr. Bibliothet I. S. 192 ff.). - Bgl. E. Schraber in Theol. Stub. u. Rritt. 1874, G. 337 ff.; in Jahrbb. f. Brot. Theol. I, 1875, S. 338 ff.; in desjelben KAT. 2. A. Gieß. 1883, S. 412 ff. KGF. S. 485. B. Jenjen, Rosmologie ber Babnl. 1890, S. 136. 492 f. 506.

Nebucadnegar - hebr. Nebukadnessar, bezw. Něbûkadn'eşşar, auch, und richtiger, Něbûkadr-'eşşar bezw. Něbûkadr'eşşor, in ber Sept. und bei Josephus Nabuchodonosor (so auch Vulg.), mahrend Eusebins in der armenischen Chronit baneben noch, auf Grund heimisch-babylonischer Quellen, Nabukodrosor bietet, eine Aussprache, welche, wie fie auch biblischen Anhalt hat (j. vorhin) und bagu burch Strabo (Nabokodrosor) beftätigt wird, ber uriprunglichen, auf ben Dentmälern ericheinenben: Naba-kudurri-usur, weitaus am nachsten tommt - ift in ber Bibel ber Rame eines babylonischen Königs, ber gemäß bem ptolemaischen Ranon von 604-561 regierte, somit 605 auf ben Thron tam und bis 562 auf bemfelben faß. Der Name bebeutet: "Rebo, ichirme bie Rrone!" (Andere: "die, bezw. meine Arbeit!") vgl. Bil-sar-uşur = "Bel, ichirme ben Ronig!" "Gott bes Biffens ober ber Biffenschaft"; als (fiehe Belfager). Neb. mar ber Sohn unb "Schöpfer ber Schrift ber beschriebenen Thon- Nachfolger bes Nabopolaffar (auch Nabopalaffar; idielchen", als "Tafelschreiber des Aus" (Sargon- inschriftl. Nabu-abal-uşur, b. i. "Rebo schirme culinder), also als Gott ber Schreibkunst; weiter ben Sohn!"), bes Begründers bes jungbaby-

lonischen Reiches (625-604 v. Chr.). Wie bem Nebucabnegar aber bereits auch an ber Grunbung ber Reichsmacht ein wesentlicher Anteil gebührt (Burudweisung bes Agnpters Recho f. u.), so ift hauptsächlich auf feine Rechnung die Ausbehnung und die Konsolidierung dieser Dacht gu fegen. Mit gutem Grund ift jo R. in ber Trabition recht eigentlich ber Babylonier-Rönig geworben. - Unterrichtet find wir über feine Beschichte zunächst durch die Bibel, und zwar einmal durch die Bucher ber zeitgenöffischen Propheten Jeremia und Hesekiel und sodann durch das zweite Ronigsbuch und die Bücher der Chronik (famt Esra), mahrend bas Buch Daniel-fraft feines anders- und eigenartigen Charakters nur fehr fekundar in Betracht tommen fann. Unter ben profanen Berichterftattern nimmt ben erften Blat ber einheimische Schriftsteller Beroffus, ber jungere Beitgenoffe Alexanders bes Großen, ein, wie fein bezüglicher Bericht teils bei Rofephus (gegen ben Apion 1, 10). teils bei Eusebius in der armenischen Chronit



Cammes Mebukadnejars.

(Musq. von Schoene I, 43 ff.) erhalten ift, woran sich die Relation des Megasthenes (ebend. 49) ichließt, von Strabo im 15. Buche reprodugiert. Berodot nennt ben berühmten Babylonierfonig nicht; doch meint er ihn augenscheinlich unter bem Ramen des Labynetus I., bes "Baters" des Labynetus II. und Gemahls ber Nitofris. G. barüber in bem unten citierten Auflate über ben Babnfinn Rebucadnezars S. 629. Auf R. bezügliche Monumente find uns ziemlich gablreich übertommen, und zwar find es teils folche, die von ihm felber herrühren, teils folche, bie wenigstens aus ber Beit jeiner Regierung ftammen. Unter jenen wurde einen erften Blat ber Onyx-Cammeo einnehmen, von welchem ein Abauf fich im Befite bes R. Mufeums zu Berlin befindet, und beffen Driginal im Mufeum ju Florenz wieber aufgefunden ift, falls berjelbe wirklich bas Bilbnis Nebucabnezars enthielte, wie man nach ber zweifellos echten Umichrift junachft vermuten mußte, fofern biefelbe lautet: "Dem Merodach, feinem Berrn, ichentte Nabutuburriuffur, Konig von Babylon, ju

seinem Leben (bieses)". Allein Inschrift und Bildnis stammen aus verschiedenen Zeiten; letteres ift erst in der Renaissanzezeit in die bildleere Fläche des echten Onyx eingraviert und hat mit Reducadnezar nichts zu thun. Lediglich die Inschriftit ist echt und alt. S. hierüber Berl. Wonatsberichte a. unt. anzus. D. und vgl. KB. III, 1, S. 211 und die dort citierten Untersuchungen von I. Wenant und von A. Furtwängler. Zahlreich sind die von seinen Bauten herrührenden Backeine mit drei-, sechs-, sieden- und mehrzeiligen, in archaistischen Schriftzeichen ausgesetzen Inschriften. Eine sechszeilige lautet also:

- 1. Nabafudurriugur,
- 2. Rönig von Babilu,
- 3. Bfleger von E-jaggil
- 4. und von E-zida,
- 5. Sohn bes Nabaabalugur,
- 6. Ronigs von Babilu, ich.



Bachftein Mebukadnegars.

Daran ichließen fich bie Cylinderinschriften von Babylon, Senkerch, Birs-Nimrad (Borfippa), fämtlich in babylonischer Kursivschrift; weiter bie Inschrift auf einer Blatte vom Thore bes Balaftes bes Ronigs ju Babylon, fowie bie große, neunkolumnige Inichrift ber im Gebaube ber Gaft - India - Company aufbewahrten Blatteninschrift, beibe in archaistischer babylonischer Reilichrift. Alle bieje Inschriften (hauptjächlich veröffentlicht im 1. Banbe bes englischen Inschriftenwertes; 3. g. Teil transtribiert und übersett in Reilinschrift. Bibliothet III, 2, G. 10-70) find allgemeineren ober aber auf bie Bauten bes Ronigs bezüglichen Inhalts. Eine im engeren Sinne hiftorische Inschrift besfelben, bermalen im Befipe bes Brit. Museums, ift erft neuerdings zu Tage gekommen (f. a. a. D. III, 2, S. 140 ff. und f. u.); dieselbe bezieht fich auf einen im 37. Jahre feiner Regierung unternommenen Rug bes Ronigs nach Agupten. Benigftens burch

ben Ort ihres Bortommens haben auch ein hiftorifches Intereffe die Inschriften bes Ronigs, welche er am Rahr el-Relb (Sundefluß) bei Beirut anbringen und die weiteren, die er am nördlichen Libanon an Babi Briffa in ben Felsen einmeißeln ließ. Inhaltlich erinnern fie, soweit fie erhalten und verständlich sind, an die Bauinschriften des Rinigs. Bas fich aus diefen Quellen für die Geshichte des Babyloniers und zwar soweit sie für bas A. T. in Betracht tommt, entnehmen lagt, ware etwa bas Folgenbe. Schon bei Lebzeiten seines Baters ward N. mit einer wichtigen Aufgabe betraut: es galt ben Angriff bes Aghpters Recho (f. d. Al.) auf bas ofteuphratenfische Gebiet zurückzuweisen. Der Zug bes Agppters scheint freilich eigentlich und ursprünglich nicht gegen Babylonien gerichtet gewesen zu sein. Schon die Bahl bes Angriffspunttes: Nordostsprien und ber obere Euphrat (s. u.), macht bieses nicht wahr-Gine folche Richtung bes Buges weift iceinlich. eher auf die Absicht einer Unternehmung gegen Rinive und Affprien, und wenn die Bibel (2. Kön. 23, 20) ben Necho gegen "ben König von Affprien" ziehen läßt, so ift auch bas schwerlich zufällig. Bährend nun aber Necho auf dem Heranzuge wider Assprien begriffen war — vielleicht war er ingwischen ins Rilland heimgekehrt, um bort ob jeiner bisherigen Erfolge zu triumphieren, siehe darüber Art. Necho -, vollzog fich bas Geschick des mesopotamischen Großreiches: Rinive erlag den vereinten Angriffen der Meder und Babylonier, und statt der Assprer fand Necho die Babylonier unter ber Führung des chaldäischen Kronprinzen, ihn am Euphratübergange erwartenb (4. Jahr Jojakims; s. Jer. 46, 2 und vgl. 2. Kön. 23, m. 2. Chr. 35, 20; das ware, wenn 609 als 1. Jahr des Jojakim gerechnet wird, das Jahr 606 v. Chr.; doch wird auch 605, selbst 604 (?) als Jahr der Schlacht angenommen). Als Ort bes Zusammentreffens nennen Jeremia unb bie Chronit "Carchemisch am Cuphrat", in welchem man früher in ber Regel ben Ort Circefium an der Ründung des Chabor wieder erkannte (f. d. A. Carchemisch), beffen weit nörblichere Lage am oberen (mittleren) Euphrat und zwar am weftlichen Ufer desselben, am wahrscheinlichsten wohl an ber Ruinenstätte von Dichirbas-Europos, bermalen immer gewisser wird (f. Schraber, Reilinider. u. Geschichtsforschung, S. 221 ff.): über Carchemisch-Europos führte die eine große Hauptfrage von Rord-Sprien nach Ninive am Tigris (1. die Karte zu Art. Mesopotamien). Necho ward aufs Haupt geschlagen und mußte den Rudweg antreten, Rebucabnezar aber brachte, wie es bei Beroffus heißt, "bas anfängliche Gebiet wiederum unter Botmäßigkeit" (f. bes Eufebius' Chronit in der Ausgabe von Schoene I, p. 46, 1. 27-30). Diese letteren Worte können sich füglich

gewesenen Gebietes, also Spriens und Phonicien-Balaftina's beziehen, das vor dem Falle Ninive's bem Affprer und somit ibeell auch beffen Erben in Sub-Bestafien, ben Babyloniern unterworfen mar. Dagu ftimmt, wie uns Beroffus weiter berichtet (l. c., l. 34 ff.), daß Rebucadnezar, als er nicht lange Beit nach bem Sinscheiben seines währenb bes sprischen Feldzuges ertrankten Baters bie Nachricht von diesem Ereignis erhielt, nach Beendigung ber ägpptischen Hanbel bie jubischen, phonicischen, fprifchen und agpptischen Gefangenen und Beutegegenftande feinen Bertrauten überwiesen habe und felbft nach Babylon geeilt sei, um sich in ben Besit ber Herrschaft zu sepen; Nebucadnezar hatte somit vermutlich auch Juda irgendwie in Witleidenschaft gezogen und Jojatim zur Anerkennung feiner Oberhoheit gezwungen, wodurch fich bie Rotig 2. Ron. 24, 1: "Zu seiner Zeit zog Rebucabnezar, ber König von Babel, heran und Jojafim ward ihm unterthan brei Jahre lang", genugend und ohne Schwierigkeit erklären würde (zu der Bez. "König von Babel" vgl. Jer. 46, 2 einerseits, 25, 1 anderseits): bie brei Jahre waren bann vermutlich vom Jahre 605 (dem Todesjahre Nabopolassars und 5. Jahr Jojatims, in welchem nach Jer. 36, o. 20 ber Babylonier erwartet ward) an zu rechnen und somit bis jum Jahre 603 (incl.) ju gahlen. Die Felonie Jojakims im Jahre 602 würde sobann zu bem Einfall von Chaldäern, Sprern, Moabitern, Ammonitern geführt haben, die Juda augenscheinlich in arge Bedrängnis brachten (2. Ron. 24, : ff.). Nach anderen freilich (und fo schon Josephus) fällt diese dreijährige Anechtichaftszeit bes Jojatim an das Ende seiner Regierung, und der erste Einfall Nebucadnezars in Juda hätte erft 602/601 statt gehabt, eine Ansicht, wofür sich ber Tenor ber biblischen Erzählung 2. Ron. 24, 1-4. 10 ff. anführen ließe. Wie immer es fich aber auch hiermit verhalt, jedenfalls traf der Großtonig felber das zweite Dal in Balaftina erft ein, als Jojatim inzwischen mit dem Tode abgegangen und Jojachin sein Nachfolger geworden war (2. Kön. 24, 11). Er zog selbst vor Jerusalem, das seine Knechte eingeschloffen hatten, und nahm es, nachdem ber Ronig von Juda fich freiwillig ihm ergeben hatte, ein im 8. Jahre seiner Regierung, b. i. nach hebräischer Rechnung (vgl. Jer. 25, 2, wo augenscheinlich das Rahr der Übernahme des Oberbefehls in Sprien = 4. Jahr Jojakim, als Jahr 1. des Nebucadnezar gerechnet wird) und falls 606 als Jahr ber Schlacht bei Carchemisch festgehalten wird, im Jahre 599. Bum König von Juba ward ber Oheim bes gefangenen Fürften, Mattanja, unter bem Ramen Bebefia eingefest. Jojachin und eine große Anzahl von Judäern ward nach Beraubung des Tempels nach Babel in die Gefangenschaft abgeführt. Gine geraume uur auf die Rüdgewinnung bes von Necho ofuppiert Beit blieb ber Basall bem Lehnseibe treu. Die

Berlodungen Agpptens (Jer. 37, s ff. Sef. 17, | Hophra-Apries auf dem Throne faß, einfiel und 15) veranlagten ihn zum Abfall von Chaldaa (2. Ron. 24, 20), infolgebeffen Rebucabnegar im 9. Jahre des Bedetia, d. i. gemäß Jer. 32, 1 = 17. Jahr bes Nebucabnezar, also, 606 nach hebr. Rechnung als 1. Jahr bes Rebucabnegar und 598 als 1. Jahr Zebefia angenommen, im Jahre 590 mit feiner Beeresmacht wiber Jerufalem jog und es belagerte (2. Ron. 25, 1). Mus Jer. 37, 5-7 fteht ju schließen, daß in der That bie Agppter jum Entfage herbeieilten (ber betr. Pharao war gemäß Jer. 44, so hophra), und ben Chaldner auch zur zeitweiligen Aufhebung ber Belagerung zwangen (Jer. 37, 11). 3m 11. Jahre bes Jubaertonigs, aljo (f. vorbin) im Jahre 588 ereilte aber tropdem Jerusalem sein Geichid: nach Durchbrechung ber Stadtmauer brangen die Seerführer ber Chaldaer mit ihren Scharen in bie Stadt ein. Der Rönig und feine Getreuen floben, murben bei Rericho von ben nachjegenden Chaldaern eingeholt und alebann gen Ribla, im Gebiete von Samath gefchleppt, wo der Großtonig über fie Bericht hielt (f. weiter b. A. Bebetia). Bon Jerufalem nahm Rebucabnezars Garbeoberst Rebusaradan (j. d. A.) Besip, verbrannte Tempel und Ronigspalaft, fowie alle großen Gebäude, rif die Mauer nieder und führte ben Reft bes Bolfes nach Babel in die Gefangenschaft ab; lediglich von ben Geringen im Bolle, bon folden, die wir Broletarier nennen murben, ließ Rebufaradan "zu Bingern und Aderbauern" aurud (2. Kon. 25, s ff. Jer. 39, 1 ff. s ff.). Juda ward unter bem Statthalter Gebalja (j. d. A.) zu einer babylonischen Broving gemacht und verblieb biefes, someit wir miffen, bis Chrus (f. b. A.). Bieberholte Aufftandeberfuche (2. Ron. 25, 25 f. Jer. 40-44. 52, 20, vgl. mit Joj. Altert. X, 9, 7) vermochten hieran nichts zu ändern, Aufstandsversuche, welche jedenfalls teilweise von Agnpten aus angezettelt wurden (Jer. 41, 17 f.), mit welchem Rebucabnezar noch wiederbolt zu ichaffen batte. Das lettere konnte man zwar aus ben fo bestimmten Außerungen bes Jeremia (Rap. 43, 10 ff. 46, 18 ff.), sowie des Hefekiel (Rap. 29, 17-30, 19) schon längst schließen; bennoch wurde, daß Nebucadnezar wirklich eine Invajion in Agypten gemacht habe, vielfach bezweifelt, da die Angabe des Berossus bei Josephus (geg. Apion I, 19) in ber Regel anders gedeutet ward und nach unserer Ansicht auch zu beuten ift (f. oben), sonftige zuverlässige Berichte aber über einen folchen Bug nicht eriftierten: bie Ungabe des Megafthenes über eine Eroberung Libyens und Iberiens burch ben Nebucadnezar

bis nach Spene und bie Grenzen von Aufch-Athiopien (Sef. 29, 10) vordrang (f. A. Biedemann in Lepfius' Agupt. Zeitschr. XVI, 1878, Sodann ergibt fich aus einer neuer-S. 2 ff.). bings ans Licht getretenen, bermalen im Britischen Museum aufbewahrten, von Theophilus Binches bem Berfaffer Diefes Artifels im Originaltext mitgeteilten Reilichrift (f. o.), daß Rebucabnegar fpater, namlich in feinem 37. Regierungejahre, b. i. (nach babylonischer Rechnung) im Jahre 568, noch einmal gegen Agppten und amar gegen einen Ronig, beffen (verftummelter) Rame auf su ausgeht (Rev. 3. 1) und ber fich ungezwungen zu A(h)ma-su = Amafis erganzt, jog. Näheres aber läßt fich bei ber Berftummeltheit ber Inschrift berfelben bis jest nicht entnehmen (f. jedoch oben KB. a. a. D.). Bon welcher Dauer der Erfolg biefer etwaigen Rieberwerfung Manptens gemesen, laft fich nicht fagen. In die Beit noch vor biefen Bugen gegen Agppten fällt bes Nebucabnezar große Unternehmung gegen Tyrus, bas er, augenscheinlich ehe er gegen bas Rilland rudte, in feinem Befige zu haben munichen mußte, ba nur fo fein Ruden in entsprechender Beije gededt war. Über diese Unternehmung sind wir durch Menander bei Rojephus (aeg. Apion I. 21) dahin unterrichtet, daß die Belagerung gegen 13 Jahre bauerte, ohne bag über ben enblichen Ausgang ber Unternehmung Bestimmtes berichtet ware. Als Zeitpuntt bes Beginns ber Belagerung gibt Rofephus bas 7. Rabr bes Nebucabnezar an, mas aber mit feiner eigenen Rechnung nicht ftimmt, die vielmehr bas 19. Jahr bes Nebucadnezar als Unfangsjahr ber Belagerung verlangt (f. Movers, Phonig. II, 1, S. 439). Das Ende berfelben fallt fomit in bas 31. Jahr bes Rebucadnegar; fie murbe alfo, nach chaldaischem Anfat ber Regierungsjahre bes Nebucabnezar, von 586-574 gebauert haben, eine Berechnung, welche ihre indirefte Bestätigung burch ben Umftand erhalt, baß Befetiel im 11. Sahr ber Wegführung bes Jojachin, b. i. im Jahre 588, die Belagerung von Thrus als bevorftebend erwartet, im 27. Jahre aber ber Erilsara = 572 auf die Aufhebung ber Belagerung als auf eine Thatjache zurüchlicht (Sej. 26, 1 ff. val. mit 29, 17 f.); in die Bwischenzeit muß also jene Belagerung felber fallen, mas angeht. Bezüglich bes Erfolges der Unternehmung läßt fich aus Bef. 29, 18 ff. wenigftens foviel schließen, daß berfelbe ein ben Erwartungen bes Babyloniers entsprechenber nicht gemejen. Raberes aber miffen mir nicht; vielleicht hob Nebucadnezar freiwillig die Belagerung auf und begnugte fich mit irgend einem Abkonnte ja für eine glaubwürdige nicht erachtet kommen oder Scheinerfolge. — Über sonstige werben. Bunachst nun aber icheint icon burch friegerische Unternehmungen bes Konigs find wir eine agyptische Inschrift festzustehen, daß Rebu- nicht unterrichtet. Bas es mit ber von Josephus cadnezar im 27. Jahre bes hefekielischen Exils, (Altert. X, 9, 1) berichteten Besinnahme Coleb. i. im Jahre 572 in Ughpten, wo damals noch inriens im 23. Jahre feiner Regierung und 5. ber

Eroberung Jerusalems für eine Bewandtnis hat, wiffen wir nicht. Um fo Genaueres erfahren wir über die Bauten des Königs, und zwar durch Beroffus jowohl als durch bie Monumente. Berichtet uns ber erftere (bei Josephus geg. Apion I, 19), daß er ben Belstempel und andere Gebaube prachtig ausgestattet, bie Stadt mit einem breifachen Mauerringe umgeben und neben bem vaterlichen Ronigspalaft eine weit höbere und herrlichere Konigsburg erbaut und in 15 Tagen fertig geftellt habe, fo erfahren wir aus ben Inschriften, daß Rebucadnezar ben Tempel des Bel-Merodach und den des Bel-Rebo teils reftaurierte, teils vollendete (f. bie Art. Babel und Babylonischer Turm); bag er weiter die Stadt mit gewaltigen Mauern und Citadellen umgab: daß er große, prächtig bergerichtete Thore anbrachte; daß er endlich (j. die Inschrift bes East India House col. VIII, 54 ff.) auf ber Sohe eines Stadtmalles ein gewaltiges Bebaube als Ronigsfig und zwar "neben bem väterlichen Balafte" (itti ikal abi) fich erbaut und, nachbem er "in einem Monate bes Beils, an einem gunftigen Tage" ben Grund gelegt, "am 15. Tage (f. o.!) ieinen Bau vollendet habe" (i-na XV. u-um ši-bi-ir-sa u-ša-ak-li-il). - Über fein Ende berichtet Beroffus (bei Josephus a. a. D. I, 20), bag er, von einer Rrantheit befallen, nach 43jahriger Regierung geftorben fei. Die lettere Angabe ift mit ber bezüglichen bes ptolemäischen Ranons burchaus in übereinstimmung, wie wir gleicherweise ein noch vom 11. Rifan bes 43. Jahres bes Rebucabnegar batiertes babylonisches Rontratttafelchen befigen. - Bie ichlieflich bie beiben Tempel, die Nebucadnezar zu Babylon und Borfippa restaurierte, heibnischen Göttern, ber eine bem Merobach, der andere dem Nebo gewidmet waren, so erscheint Nebucabnezar in seinen Inidriften auch fonft als ber ausgesprochenfte Bogenbiener und Unhanger insbesondere des altchalbaifchen Glaubens; bon einem Ginfluffe bes medifchen Magismus (j. Magier G. 952 f) läßt fich in feinen Inschriften ebensowenig eine Spur aufzeigen, wie von einer, auch nur zeitweiligen Befehrung gur Religion Jahve's. Dasielbe gilt bon feinem temporaren Bahnfinn, von welchem er gemäß B. Daniel 3, 31-4, 34 in einer amtlichen Befanntmachung ben Angehörigen seines Reiches ober vielmehr, wie es wortlich beißt, "allen Bölkern, Nationen und Zungen, welche auf der ganzen Erde wohnen", Runde gegeben hatte.

"gestorben" sei (Josephus a. a. D.). Auf eine Absonderlichkeit ber Krankheit des Nebucadnezar ift somit aus jenen Borten bes Berichts nicht ju ichließen; ohnehin genas ja nach Dan. 4, ss Nebucabnezar von diefer feiner Rrantheit wieder, mahrend er nach Beroffus berfelben erlegen mare! - Megafthenes ferner, bes Beroffus Beitgenosse, berichtete wohl von ben Bugen bes Debucadnezar nach Libnen und Iberien (Josephus; Syncellus; auch Strabo XV, S. 686 f.), nicht aber von der Bergudung und bem Enbe bes Nebucadnezar, wie sich dieses aus einer Bergleichung ber Stellen bei Eusebius in ber Praeparatio evangelica und bessen armenischer Chronif mit den Parallelen bei Josephus und Strabo ergibt. Bener Ergählung, daß Nebucadnegar nach Bollführung feiner gewaltigen Kriegethaten auf feinen Balaft gestiegen fei und bon bem Dach besselben herab, gottlich inspiriert, ben Babyloniern den weder burch Bel, noch burch bie Beltis abwendbaren Untergang bes Reiches burch bie Berfer und Meder angefündigt habe, banach aber ploglich verschwunden fei (Eujebius Praepar. evangel. IX, 41 p. 456; verfürzt bei bemf. Chron. lib. ed. Schoene I, 41 f.; vgl. noch C. Müller, fragmm. hist. Gr. II, 417 einerseits, IV, 283 f. anderseits), begegnen wir vielmehr erft bei bem, ben Megafthenes für bas Borhergebende citierenden, mahricheinlich nicht vor bem 2., vielleicht erft im 3. Jahrhundert nach Chriftus ichreibenben Abybenus, ber bagu bas über Nebucadnegars Prophezeiung und fein Berichwinden Berichtete ausbrudlich als "von den Chaldäern ergählt", also als Boltstradition bezeichnet. Es ist nun nicht unsere Meinung, daß Abydenus etwa die betr. Erzählung bes B. Daniel reproduziert habe; bagegen spricht ber boch mehrfach andersartige Inhalt, insbefondere ber Beigagung, die Abwesenheit fpezifisch biblischer Bendungen und die Erwähnung bes Bel und ber Beltis (bie Benutung bes Abybenus - nicht des Megafthenes! - durch den Berf. bes B. Dan. ift ichon wegen bes mutmaglichen Zeitalters bes ersteren unwahrscheinlich); wohl aber burften beide Berichte, ber bes B. Dan. und der bes Abnbenus, im letten Grunde auf bie gleiche heimisch-babylonische Bolksfage von ber Prophetie und bem Ende bes großen Chaldaerfonige gurudgeben. Uber bas sonst vom Nebucadnezar Berichtete f. Daniel. - Bgl. D. v. Niebuhr, Geschichte Affure und Babels, Auch souft weiß die beglaubigte Geschichte hiervon Berl. 1857, S. 206 ff. 364 ff. 370; A. Wiedemichts. Beroffus, ber Chalbaer (gur Beit Alexan- mann a. a. D.; Schraber, KAT. 2. A. bere bes Gr. und fpater), berichtet einfach, bag Giegen 1883, S 361 ff. 364 ff. 431 ff. 615; "Rebucadnezar, in eine Krantheit verfallen, von berfelbe KGF., Gieß. 1878, S. 117 ff. 467; hinnen geschieben sei" (f. Josephus geg. Apion berfelbe in Zeitschr. für ägyptische Sprache u. I, 20). Gang jo berichtete berfelbe Beroffus von Altertumswiffenichaft, 1879, G. 45 f., in ben Rabopolaffar, daß er "trant geworben" und dann Monatsberichten der Atademie d. Wiff. zu Berlin,

1879. S. 293-98; Jahrb. für protestant. Theologie VII (1881), S. 618 ff, sowie bie Werte über babylonisch-affyrische Geschichte von C. P. Tiele, F. hommel, h. Bindler, F. Burbter (2. A. bon Fr. Delitich), auch D. Dunders und Et. Meners Geich, bes Altertums u. a. m.

Rebujaradan (hebr. Nebazar'adan, babyl. Nabu-zir-iddina = Nebo ichentte Rachtommenschaft) war der Oberste der Leibwache (nicht "hofmeifter"; f. b. A. hauptmann) Rebucabnezare, welchen biefer im Jahre 588 einen Monat nach ber Erfturmung Jerufalems babin beorberte. Ob er die Eroberung der Stadt durch Einnahme ber Tempelfeste und ber Afropolis erst zu vollenden hatte, wie vermutet worden ift, bleibt zweifelhaft. Sicher ift nur, bag er bie Rache bes Groffonige an ber ungludlichen Stadt pollftredte und feine fonftigen Anordnungen über Land und Bolf, die, wie ber ben Bropheten Jeremia betreffende Befehl zeigt, teilweise fehr betailliert waren, gur Ausführung brachte (2. Ron. 25, 8-21. 3er. 39, 8-14. 40, 1-5. 41, 10. 43, 6. 52, 12-27). Fünf Jahre fpater, in ber Beit, als Rebucabnegar Thrus belagerte, tam R. noch einmal nach Ruba und führte weitere 745 Juden in die Gefangenichaft (Jer. 52, so). Bgl. Schraber, KAT. S. 364 f.

Rebu-Sasban (hebr. Nebûschazban, babyl. Nabu-schizib-ani = Nebo errettet mich) heißt Jer. 39, 12 ber Gunuchenoberft (rab-saris; Luther : "oberfter Rämmerer") Rebucadnegars. Denfelben Namen hatte auch ber nachmalige ägyptische Konig Pfammetich als von Afurbanipal eingefetter Statthalter von Athribis ben Affprern zu Ehren angenommen (Maspero, Geich. b. morgeni. Böller S. 426; Schraber, KGF. S. 288.

Recho, agyptisch Neku, der Sohn des aroken Gründers ber **~~~** 553

26. jattischen Dynastie, zu ber auch er, und zwar als einer ber tuchtigften Regenten, gehört. 16 Jahre, von 610-594 v. Chr. führte er bas Scepter ber Pharaonen, in beren Reiche er als zweiter seines Namens auftritt, da schon ein erster Nekau (sein Grogvater vaterlicherfeits), wenn auch als Bafall ber Affprer mahrend ber Reit ber 25. athiopischen Dynaftie jebenfalls zu Sais, Memphis und Athribis geherricht hatte. Recho II. war in großartiger Beise besonders burch die Eröffnung von neuen Bertehrswegen auf die Erweiterung bes ägyptischen Sandels bedacht. Bu diesem Behufe und um im Rriegsfalle über eine gut geschulte ! Flotte zu verfügen, ließ er sowohl für bas Mittellanbische als für bas Rote Meer an Stelle ber einfacheren Fahrzeuge, deren Abbildungen fich im

Triremen erbauen. Noch zu Berobots Beit maren Necho's Werfte im Roten Meere gu feben (Berob. II, 159), und ba er andere an ber nörblichen Deltafufte befaß, mußte ibm ber Bunich nabe liegen, beide zu verbinden. Schon unter Seti I. war ein ähnlicher Blan verwirklicht worden, und so konnte er mit begründeter Aussicht auf guten Erfolg bas Unternehmen, eine aus dem Roten Meer in das Mittellandische führende Bafferftraße, durch die sich die beiden Flotten zu tombinierten Bewegungen vereinigen liefen, berauftellen versuchen. Fronarbeiter in Menge gingen an die Arbeit, und es sollen von ihnen, vielleicht infolge ungenugenber Fürjorge für ihre Speijung und Trantung, an 120000 gu Grunde gegangen fein. Diefe Bahl ift vielleicht übertrieben, aber bei der vor wenigen Jahrzehnten unter Mohammed 'Ali ausgeführten Grabung bes sogenannten Rahmudije-Ranals tamen auch auf einmal aus ahnlichen Grunden an 10000 Fellachen um. Recho's Unternehmen foll nicht zu Ende geführt worden sein (Herod. II, 158), weil ein Oratel ihm verfündet habe, daß er für die Barbaren arbeite: Barbaren aber, fügt Berodot seiner Mitteilung bei, nennen die Agypter alle, die eine von ihrer eigenen verschiebene Sprache reben. Die Briefterschaft tann, als fie biefen Barnungsfpruch ergeben ließ, junächst nur an die Phonicier gebacht haben, für beren Indienhandel ein Suezkanal in der That ben höchsten Rugen gewährt haben murbe. Die Englander find vielmals die Bhönicier von heute genannt worden, und wenn dem Bicekönig von Ägppten bei seiner Unterstützung des Lessepsichen Unternehmens 'ein Dratel zugerufen hatte, er arbeite für die Briten, so murbe es Recht behalten haben. Recho gab zwar bas mit fo großen Opfern begonnene Unternehmen auf; er benutte aber die gur Bemannung feiner Flotte im Roten Weere gehörenden Phonicier zu großartigen nautischen Unternehmungen. Er gab ihnen, jo berichtet herobot (IV, 12), den ausbrudlichen Befehl, bei ihrer Beimreise burch bie Caulen bes herfules in bas Mittellandische Meer zu fteuern und so wieder nach Agppten zu tommen. Die Phonicier führten biefe erfte Umfegelung bes Raps der auten Hoffnung in 3 Jahren aus und erzählten, daß sie bei ihrer Fahrt um Libyen die Sonne zur Rechten gehabt hatten, ein Umftand, ber, wie herobot sich ausbrudt, zwar vielleicht anderen, ihm aber nicht glaubhaft erscheine. Quatremère u. Beichel ertlaren biefe Leiftung ber Schiffer im Dienste bes Necho für eine durchaus mögliche und bezweifeln nicht die Richtigkeit der von dem Salikarnassier mitgeteilten Thatsache. Wie die Phonicier in der Flotte, fo benutte Recho im Landheere griechische Solbner. Seine friegerischen Unternehmungen richteten fich gegen bas geschwächte Tempel von Der el-Bahri zu Theben erhalten Affprien, verwidelten ihn aber in einen Krieg mit haben, Seeichiffe nach bem Mufter ber griechischen beffen Befieger, ben babylonischen Konig Rabo-

valaifar (i. d. A. Rebucabnezar). Er ließ! jeine Armee biefelbe Strafe ziehen, die unter ben großen Pharaonen ber 18. und folgenden Dynaftie bas ägnptische Beer an ben Guphrat zu führen pflegte. Wir wiffen (G. 787), bag ber König von Juda, Josia, es für seine Pflicht hielt, ihm den Durchzug durch das altisraelitische Gebiet zu wehren, daß Josia aber auf dem alten Schlachtielde von Megibdo geschlagen und getötet wurde (2. Ron. 23, 29 f. 2. Chr. 35, 20 ff.). Db Recho icon gleich nach diesem Siege bis nach Carchemis und bis zum Euphrat vordrang, oder fich vorerft darauf beschränkte, Palästina, Phonicien und Sprien in Befit zu nehmen, bleibe babin geftellt. Jebenfalls machte er auf bem Rückwege zu Ribla halt, befahl dem Sohne Josia's, Joahas, ben das Boll von Juda auf den Thron gehoben, ihn aufjujuchen, legte ihn in Retten und nahm ihn mit nach Agypten, wo der Unglückliche starb. Juda mußte eine Rontribution von einem Talent Gold und 100 Talent Silber zahlen und es sich gefallen lassen, daß Necho ihm den schwächeren Bruder des Joahas, Eljakim, der nun den Namen Jojakim anzunehmen hat.e (S. 762 b), zum Könige gab (2. Kön. 23, 20 ff. 2. Chr. 36, s f.). Als Recho nach biefen Erfolgen heimgekehrt war, sandte er — wie Herodot (II, 159) berichtet — bas Schlachtgewand, bas er bei Magdolus (Megiddo) und Kadytis (Gaza?) getragen hatte, bem branchibischen Apoll nach Dibnme bei Milet. Er scheint also seine hellenischen Mitlampfer burch ein Danigeschent an ihren Schutgott besonders ausgezeichnet zu haben. Schon im Jahre 606 zog er wieber nach Sprien, wo bas Gros seiner Armee wahrscheinlich zurückgeblieben war, um nunmehr den Euphrat zu überschreiten. Dies wurde ihm aber durch ein babylonisches Heer verwehrt, das ihm Nabopalassar unter Führung ieines Sohnes Rebucadnezar entgegengesandt hatte. Bei Carchemis tam es zur Schlacht, in ber die Agypter vollständig aufs Haupt geschlagen wurden (Jer. 46, 2), nach der sie aber doch, da der Besieger sich nach dem Tode seines Baters zur ichleunigen Heimkehr gezwungen sah, unverfolgt an den Nil heimzukehren vermochten. Bon weiteren friegerischen Unternehmungen Necho's schweigt bie Geschichte. In Agypten fand sich eine beträchtliche Anzahl von Denkmälern mit seinem Namen, die alle jene zierliche Nettigkeit zeigen, die dem Runftftil seiner auf bas Alte zurudgreifenden Epoche eigen ift. Der Apis, ber am Ende ber Regierung seines Baters eingesetzt worden war, starb erst im 16. Jahre bes Necho und ward von ihm mit großer Bracht bestattet.

Redpar, f. Rephthar.

Reffe wird von Luther noch in den veralteten Bedeutungen "Kindeskind, Enkel" (vgl. das lat. nepos) und "Geschwifterkind" gebraucht. In 3 und 1. Tim. 5, 4, sondern auch 1. Mos. 21, 28. Siob 18, 10 und Jej. 14, 22, wo im Grundtert ber allgemeinere Begriff bes Nachkommens steht; in diefer dagegen Rol. 4, 10.

Regiel, f. Rea.

Rehemia (hebr. Něchèmja, b. i. Gottestrost). nacherilischer Personenname (Edr. 2, 1. Deb. 3. 16), berühmt geworben burch Rehemia, Gobn Sachalja's, ben gefeierten Biederherfteller ber Mauern Jerusalems nach ber babylonischen Gefangenschaft. Während die ersten aus Babylon Burüdgekehrten in Serubabels Tagen in froher Buversicht eines friedlichen Aufblühens der Kolonie die Wiederaufrichtung der zerstörten Mauern für entbehrlich gehalten hatten (vgl. Sach. 2, 4), hatten siebzig Jahre später Wißerfahrungen schwerer Art bereits bem Esra (f. b. A.) bie Notwendigfeit vor Augen geführt, die neue Ansiedelung auf den Trümmern durch Thor und Mauer gegen außen abzugrenzen und zu schüten. Aber auf Betrieb namentlich ber oftlanbischen Rolonisten im Lande (f. Afarhaddon), an deren Spite fich die königlichen Beamten Rehum und Simfai ftellten, waren die Anfänge des Wertes ftillgestellt worden (Esra 4, 8-23); und mit neuer Bitterfeit traf bie verarmte und wehrlose Ansiedelung, die "hungerleider von Juden" (Neh. 4, 2 [3, sa]) der fibermutige Sohn ber Rachbarn. Gine Gefanbtichaft ber in Babylonien und Berfien Burudgebliebenen, unter der sich Rehemia's leiblicher Bruder Sanani befand, brachte üble Runbe gurud von bem, was sie in Jerusalem gesehen: von den alten Ruinen und neuen Brandstätten der Mauern und Thore, von dem harten Drud der Brüder unter ben perfischen Beamten, ihrem Elend und ihrer Berachtung durch die Umwohner (Neh. 1, 2 f. vgl. 5, 4. 15. 2, 18). Das war im Monat Chislev bes 20. Jahres des Artagerges I. (etwa November 445), und Nehemia weilte gerade als einer der Mundichenten bes Groftonige in der Binterrefibeng besielben, Suja (Reh. 1, 1). Die Botschaft machte mächtigen Eindruck auf bas warme Berg und ben thatfraftigen Sinn bes Mannes; und wie es ihm im monatelangen Sinnen fest ward, daß hier geholfen werden muffe, fo bedurfte es nur, daß im nächsten Frühjahr eine glückliche Fügung ihm bas Ohr bes Königs und ber Königin gab, um fofort von ihnen einen langeren Urlaub nach Jerujalem zu erbitten (1, 4-2, 6. In 2, 1 muß statt bes zwanzigsten bas einundzwanzigste Jahr des Arthasastha gelesen werden). Es zeigt ben praftischen Sinn bes Mannes, bag er bei gleicher Festigkeit frommen Gottvertrauens boch nicht, wie Esra, ohne Geleit die Reise antrat, sonbern ein ftattliches Geleite erbat, um ben toniglichen Beamten unterwegs und ber Bevolkerung babeim mit dem nötigen Unsehen entgegenzutreten iener nicht bloß 1. Moj. 36, 2. 14. Richt. 12, 14 (2, s. 4, 28 [10]. 5, 10); und daß er nicht bloß wie

1088

Eera mit Anweisungen an die foniglichen Intenbanten in Juba fich ausstatten, sondern birett zum Landpfleger (Pecha ob. perfijch Thirsatha, bei Luther Hathirsatha) für die jüdische Provinz sich bestellen ließ (2, s. 5, 14. 8, s. 10, 1 [2]. 12, 20; auch Serubabel hatte beide Titel geführt Sagg. 1, 1. 14. Esr. 2, es, woher es fommt, daß er in ber Parallelftelle im apotruphischen [3.] Esrabuch 5, 40 mit Nehemia verwechselt ift). So mar fofort ber gehäffige Biberftand ber perfifchen Beamten in der Beimat gebrochen: die Namen Rehum und Simfai verschwinden aus der Reihe ber Feinde Jerusalems; vielmehr erscheinen jest andere konigliche Beamte, wie Sananja, der Bogt ber Tempelburg, und Bethaja als Gehilfen besondere Bertrauensmänner Rebemia's (Reh. 7, 2. 11, 24). Deftomehr brangte fich bie Behäffigfeit ber ringsumber wohnenden Bolferschaften, der Samariter, Ammoniter, Araber, ber Philister von Asdod und anderer in den Bordergrund, herausgeforbert burch bie von Eera bezeigte und von Nehemia gebilligte Schroffheit, mit ber ihnen gegenüber bie Abgrenzung und Blutereinheit bes theofratischen Bolfes geltend gemacht werben mußte, und übermutig geworben burch ihre bisherigen Erfolge und bie Bergagtheit ber Juden. Sie war um jo gefährlicher, als die vielfachen socialen und verwandtichaftlichen Berbindungen, welche vor Esra's Ankunft zwischen ben Juden und jenen Umwohnern bestanden hatten, längst nicht von Grund aus gelöst waren, als zwischen den Häuptern der letteren, einem Saneballat, Tobia, Gesem (Luther: Gosem) und angesehenen Geschlechtern in Jerusalem nicht bloß Befreundung, fondern engste Berichmägerung stattfand (2, 10. 19 f. 6, 17 ff. 13, 4. 28; vgl. 4, 1 ff. 6, 1 ff.). Wie weiterhin das salomonische Bredigerbuch zeigt, rang ja mit ben feurigen 3mpulfen specifisch israelitischer Frömmigkeit ein weltförmiger Geist der Mübigkeit, der Skepsis und bes kosmopolitischen Indifferentismus in weiten und feineswegs ben nieberen Schichten bes alternben Bolkes; und selbst die spärlichen Überreste des Brophetentums feben wir teineswegs überall im Bunde mit den Herstellern des Bollstums, vielmehr fremden Ginfluffen bis jum Landesverrat zugänglich (6, 10-14). In ben unterften Schichten aber garte es unter ben unvermeiblichen Auswirkungen, mit welchen bas Erkalten bes religiojen Beiftes bas thatige Bewußtsein bes Bolfszusammenhanges und die opferwillige Erweisung ber Bruderliebe hemmte; und bittere, ja murrende und Boses ankündigende Klagen wurden laut über die Härte der reichen Brüder, welche den Geringen Haus und Hof, Feld und Weinberg abwucherten, ja sich nicht scheuten, die gang Berarmten ihre Schulden mit der Leibeigenschaft ihrer Söhne und Töchter abkaufen zu lassen (5, 1-6). Schnell genug

aber fie waren nicht im ftanbe, die Festigfeit feiner Entschlusse ins Wanten zu bringen. Nachdem ein nachtlicher Umritt ben Wegenstand feines Ginnens und Sorgens, bas Ruinenfeld ber Mauern ber heiligen Stadt, ihm nochmals vor Augen geführt, jeste er sofort alles in Bewegung, um den Wiederaufbau ins Wert zu richten; und bem energischen Billen fanden fich, wie immer, die Mittel und die Belfer (2, 11-18). Nach den Geichlechtern, Ständen, Innungen traten fie zusammen und übernahmen je eine von ben 42 Streden bes Baues (3. 1-82): aus ben Landstädten ftromten fie berbei - wenn auch gerade die Angeseheneren nicht selten ben geringeren Opfermut bewiesen (3, s); felbst aus solchen Bezirken, welche außerhalb der Landpflege Nehemia's lagen, fanden sich willige Sande zu bem guten Bert (3, 7). Unfäglich waren die Schwierigfeiten; faum gu bewältigen die Schuttmaffen, bie erft hinweggeräumt werben mußten, ebe ans Aufbauen gegangen werden konnte; der anfängliche Spott ber Begner verwandelte fich bald in Grimm und ging in thatfachliche Angriffe über, gegen welche starte Bachtmannschaften ausgestellt werben mußten; in ber einen Sand bie Relle, in ber anderen die Baffe, baute man, und mußte bei Lag und Racht bes Trompetensignals gewärtig fein. das die Ermüdeten zum Kampfe rief (4, 10. 1-0. 11-22. [4, 4. 3, 83-4, 8. 4, 5-16]). Dazu that Gile not, um etwaiger Erneuerung ber fruberen Intriguen am perfischen hofe mit bem fertigen Berte zuvorzutommen (vgl. 2, 10). Aber ber Mann war der Aufgabe gewachsen; schon 52 Tage nach Beginn ber Arbeiten, taum ein Jahr nachdem R. jene Botschaft seines Bruders in Susa vernommen, standen die Mauern vollendet, konnten die Thuren in die Thore eingehängt werden; und nachdem für ben weiten Stadtraum ein ansehnlicher Bevolterungszuwachs aus ber Proving herangezogen war, ward das bentwürdige Wert durch eine ftattliche Ginweihungefeier beichloffen, bei welcher die Doppelguge ber Festprozession durch Rebemia und Esra. bas geistige haupt ber Gemeinde, angeführt wurden (6, 15. 7, 1. 4 f. 11, 1 f. 12, 27-42). Sowohl über dieje feine Sauptleiftung, wie über anderweite Thaten und Erlebniffe ju Jerufalem hat Rebemia eigenhändige Aufzeichnungen veranftaltet, von benen ber Chronift große Stude, leicht tenntlich an dem "Ich" bes Ergahlers, in unfer biblisches Buch Nehemia aufgenommen hat: 1, 1-7, 6. 12, 81-48. 13, 4-81. Dit fprechenden Bugen tritt uns aus diefen Memoiren das Bilb bes tuchtigen Batrioten entgegen. Bei großer praftijcher Tüchtigkeit ein unerschrockener perfonlicher Dut, und gerader Freimut ber Rede (6, 8-11. 5, 6 ff. 2, 20); bei glücklicher Umsicht, die jeder neuen Schwierigfeit fofort bas neue Mittel entgegenaujepen findet, eine eble Aufopferungsfähigkeit, bie an Selbstichonung zulett bentt (4, 28 [17]); bei unward Nehemia dieser Schwierigkeiten all inne; beugsamer gahigkeit des Billens eine vielgewandte

1089

Biegiamkeit bes Intellekts, ber bem Willen bient. Daneben die Büge charaktervoller Religiosität, die den Mann als einen bemerkenswerten und guten Typus israelitischer Laienfrommigfeit charatterisieren, wie sie in biefer nachegilischen Beit Gestalt gewann: noch immer ein reges Gebetsleben mit der Gewißheit gottlicher, auch wunderbarer Gebetserhörung (2, 4. 1, s ff. vgl. 2, 1 ff., wo in B. 1 ber Urtert lieft: "und ich fabe nicht traurig vor ihm"); nach außen aber, wo es Einwirfung auf andere gilt, teine bochmutigfrommen Infrepationen, jondern eine eindringliche und verftandige Beredsamkeit, welche jedes praktisch wirksame Motiv ber guten und bojen Folgen, des Bürdigen und Edlen, des ermunternden und abichreckenden Beifpiels mit Geschick ju verwenden weiß, und fich selbst in der Lage hält, vor der Anwendung des Geprebigten auf bie eigene Berfon nicht erroten gu müffen (2, 17. 4, 14. 5, 8-11. 13, 26 f. 5, 14-18). Strenge Forberungen an die Selbstbewahrung des Briefterftandes — die allerdings auch nach dem Zeugnis eines gleichzeitigen Propheten (Mal. 2) viel zu wunschen übrig ließ -, und bem armen Saufen gegenüber nicht ber Rigorismus bes Schriftgelehrten, welcher bie ausländischen Beiber unbarmherzig verftogen ließ (Esr. 10, s), fonbern bie mildere Forderung, sich in Butunft folcher Bundniffe zu enthalten (Deh. 13, 28 f. 28-25). Ein einfaches und strupelloses Bestehen auf ben fittlichen Grundlagen ber übertommenen Religion; faum Spuren von jener bigotten Ceremonialheiligfeit, welche man neuerdings als ben ausschließlichen und produftiven Charafter ber religiojen Lebensgeftalt biefer Beit anzuseben gewohnt ift; ein beines Befühl ber Brüberlichteit für die Genossen bes Glaubens und ihren Jammer, Briefterfinn auch ohne die (von einer Aberlieferung ihm ohne Grund beigelegte) priefterliche Geburt; daneben aber freilich auch in ben zahlreich eingeftreuten Gebetsausrufen die alttestamentliche Enge des Gebets um Straje ber gottlofen Gegner und um Belohnung der eigenen Tugend (6, 14. 4, 4. 5, 18. 13, 29. 5, 19. 13, 14); nur am Anfang und am Ende flingt ber tiefere evangelische Ton buffertigen Gnadenbedürfens an (1. 6. 13, 22). Den Hofmann verrat nur der stachelnbe Sartasmus, mit dem er bie beimtudische Ginladung der Feinde durch Borichung gerade bes Wertes ablehnt, bas fie hintertreiben möchten (6, s). - Dag übrigens die Aufzeichnungen R.'s mehr, als bieje in bas Buch N. aufgenommenen Stude enthalten haben, wird ichon aus bem unterbrochenen Busammenhang biefer letteren gewiß. Esliegt fein triftiger Grund vor, an der Richtigkeit der Angabe 2. Makt. 2, 10 zu zweifeln, wonach aus benfelben die bort mitgeteilte Rotig entnommen ift, bag Rehemia Ronigs- und Brophetenbucher, ben Davidspfalter und Briefe ber Könige über die Tempelgeschenke (val. Esr. 1, 1 ff. 9 ff. 6, 8 ff. 6 ff. 7, 19 ff.) zu einer Bibliothet gu-

sammengestellt und somit eine wichtige Borarbeit für unseren alttestamentlichen Kanon geliefert hat. Bedenklicher allerdings fteht es mit ber Ergahlung 2. Maff. 1, 18-36. 3mar ber Rern berjelben, daß nämlich R. das immerwährende Altarfeuer (vgl. S. 453) durch Selbstentzündung von Naphtha bergeftellt, enthalt nichts Unglaubliches (vgl. b. A. Rephthar). Aber bie legendarische Darstellung, und der Umstand, daß dem Nehemia B. 18 das fremde Berdienst des Tempelneubaues vindiziert wird, lassen keinen Zweifel, daß dieser Bericht aus ben burchweg nüchternen Aufzeichnungen N.'s nicht entnommen sein kann. — Noch einmal kehrte N., nachdem seine zwölfjährige Amtsbauer abgelaufen, und er in seinen Hofdienst zu Sufa wieder eingetreten war, nach Jerusalem zurud (13, 6). Es ist nicht ersichtlich, wie lange er dazwischen in Susa verweilt; daß es etwa 7 Jahre gewesen, ift gegenwartig Annahme ber meiften, aber eben nur Bermutung; und ebensowenig erfahren wir, ob die bloge Besorgnis eingerissener Übelftande in ber Beimat, ober birette Benachrichtigung von folden ihn zu ber Reise veranlagt. Redenfalls waren die Übelstände vorhanden; das Buch ichließt mit Aufgablung einer Reibe von einschneibenben Magregeln, welche N. in schmerzlich erregter Bahrnehmung berfelben teils jur Sicherung ber Ginfünfte bes gottesbienftlichen Berfonals und zur Heiligung bes Sabbaths, teils zur Reinigung ber Gemeinbe und sonderlich bes Priefterftandes von ber Bermischung mit ben Nationalfeinden traf (13, 4-81). Bar boch felbft von dem hohenpriefter Eljasib (f. b. A.) dem Tobia eine Zelle im Tempelborhof gur Bohnung eingegeben, und bie Berichwägerung eines Entels mit bem hause Saneballats nachgelaffen worben (13, 4 ff. 28 f.); inwieweit die Ausstogung biefes Entels zu ber Errichtung ber besonderen samaritischen Rultusftätte auf bem Garizim mitgewirft zu haben scheint, barüber f. d. A. Samariter. Über R.'s Musgang ichweigt bie h. Schrift Das Andenken aber ber Spateren hielt ben Bieberherfteller ber Mauern Jerufalems in verbienten Ehren (Gir. 49, 18), wenn ichon ber Brunnen Rehemia's, welcher unterhalb ber Bereinigung des Thals Hinnom mit dem Thal Josaphat liegt, erft in spater nachdriftlicher Beit biefen Gebenknamen erhalten hat: bie Beit feiner Birtsamkeit ward schon früh als bas "Zeitalter Esra's und Rehemia's", wohl auch turzweg als die "Zeit des Nehemia" bezeichnet (Neh. 12, 26 47).

Rehum (Reh. 7, 7) ist verschrieben aus Rehum (Esra 2, 2).

Rehusthan, j. Schlange, eberne.

Retoda bieg eine mit Gerubabel aus bem Egil heimgekehrte Familie, welche die von ihr behauptete israelitische Abkunft nicht nachweisen konnte (Esr. 2, so. Reh. 7, sa), weshalb zweifelhaft blieb, ob fie

Digitized by Google

nicht zu ber gleichnamigen Familie ber Nethinim (Esr. 2, 48. Reh. 7, 50) gehöre, und ihr nicht die vollen Rechte eines israelischen Baterhauses zugeftanden wurden.

Repheth (Luther: Napheth) wird nur Jos. 17, 11 genannt. Doch wird an dieser Stelle der Fassung der Sept. und Vulg., die auch Luther befolgt ("das dritte Teil Naphet") oder Dietrichs, der "Scheloscheth ha-Napheth" für den Namen einer Stadt hält, wohl die appellativische Fassung des Wortes, die schon das Targum hat, vorzuzichen und demnach zu übersehen sein: "Dreihligellandschaft" (recip. engl. Übers. "three countries"), eine Bezeichnung, die sich auf das Gebiet der eben vorhergenannten Städte an der Kisonebene (Endor, Thaanach und Wegiddo) beziehen könnte. M.

Rephthar. So nannten nach 2. Maff. 1, se die Leute Rebemia's, b. h. mahricheinlich fein perfisches Gefolge (Reh. 2, 0) bie bide Fluffigkeit, welche man anftatt des heiligen Altarfeuers in ber mafferlofen Grube, mo basfelbe verftedt worben mar, gefunden, und mittels beffen man jenes wieber gewonnen haben foll. Unrichtig meint Luther (nach Vulg.) ber Fundort — als solcher gilt ber späteren Trabition ber Brunnen Rogel (f. d. A.), ber barum feit Ende bes 16. Rahrh. bei franklichen Reisenden "Brunnen bes Nehemia" heißt - fei fo genannt worben. Der Rame foll "Reinigung" bebeuten, was wohl Luther veranlagt hat in Erinnerung an bas hebr. Berbum kipper (bas in Sept. öfters mit "reinigen" wiedergegeben ift) Rechpar ju ichreiben. Beigefügt ift noch bie Bemerfung: gewöhnlich jage man bafür Nephthaei ober nach anderen Lesarten Nephthai, Nephtha, woneben bie latein. Übersetzung Nephi u. die sprische Nephti ober Gunephtar barbieten, mahrend Luther hier (nach einigen griech. Sandidrr.) Rephthar gefdrieben hat. Sest jene Deutung voraus, daß ber Rame ein semitischer ift, so konnte zu ihrer Rechtfertigung wohl nur an bas Stammwort patar (= trennen, befreien) gebacht werben, beffen Riphal im Affyrifchen auch "gefühnt werben" bebeutet (Schraber, Bollenfahrt der Aftar G. 96). Andeffen mare bie ohnehin wenig paffende Deutung icon wegen des th ftatt t zu beanftanden. Ift ber Rame von Berfern ber Fluffigkeit beigelegt worden, fo wird man bem Berf. bes 2. Mattabaerbuches ichwerlich eine richtige Deutung besselben gutrauen burfen. Auch find bie unter Boraussetzung ihrer Richtigfeit von Benfey und von de Lagarde (Gef. Abhanda. S. 177 f.) gegebenen berichiebenen Erflarungen bes Wortes, die Reil mit einander verbindet, Darf man von ber außerst unwahrscheinlich. Namensform ausgeben, die nach 2. Matt. a. a. D. bie gewöhnlich gebrauchte mar, so liegt sprachlich und fachlich nichts naber, als an ben Ramen bes befanntlich leicht endzündlichen Erdols Naphtha ju benten, ber von den Alten ausbrudlich als ein

medischer bezeichnet wird (be Lagarbe a. a. D. S. 224, u. Onomast. sacra S. 196, 93 ff. 203, 21 f.). Die Form Nephthar konnte bann eine, von bem Berf. irrtumlich für richtiger gehaltene Rorruption fein (vgl. Nabor bei Gufeb. für Rebo). Benn nicht, so marten beibe namensformen, falls fie mebisch ober perfisch find, noch einer befriebigenden Erflärung. Bielleicht find fie aber von Saufe aus babylonifch und erft aus Babylonien, woher ja auch das meiste Naphtha kam, nach Medien (vgl. b. A. Magier), und von ba als vermeintlich mebifch zu ben Griechen gefommen. Dann mare Naphtha ober Nephtha burch vorgesettes na (ZDMG. XXVI, 212) aus dem affprisch-babylonischen patah (= aufthun, öffnen) gang ebenso gebilbet, wie ber bebr. Quellennamen Nephtoach (griech. Naphtho, bei Gufeb. Naphthae) aus bem entsprechenden bebr. pathach; es murbe "Offnung" bedeuten, und gunachft bie Naphthaquelle bezeichnen. Nephthar aber könnte von einer Rebenform pathar = fpalten, öffnen (biefe finnliche Grundbedeutung ergibt das Arabische, während im hebr. Sprachgebrauch nur bie übertragene Bebeutung "eröffnen, beuten" vortommt) gebilbet fein u. hatte biefelbe Bebeutung.

Rephtoach (Luth. Nephthoa) hieß ein "Wasserbrunnen" auf ber Grenze ber Stammgebiete bon Juda und Benjamin, westlich von Jerusalem (Jes. 15, o. 18, 18): zweifellos ber heutige Brunnen von Lifta, eines terraffenformig auf einem Sugel an ber Oftseite bes Wadi Bet Chanina fich erhebenden muhammedanischen Dorfes. Das Baffer einer ftarten Quelle wird in einem großen gemauerten Baffin gesammelt, beffen erfte Anlage in febr alte Beit zurudzugehen icheint. Gine Anzahl üppiger Obftgarten werben von biefer Quelle aus bemaffert. S. Sepp, Jerusalem 2. Aufl. I, S. 73 ff. (woselbst and eine Abbildung bes Brunnens). Auch bas Dorf Lifta icheint auf eine alte Ortslage binguweisen. Am Gingang besselben finden fich gemaltige, fugengeranderte Blode, offenbar Refte antiter Baulichkeiten. Möglich, daß wir in Lifta ben Ort wiederzuerkennen haben, nach welchem eine ber zehn von Blinius erwähnten Toparchien die Top. von Bethleptepha hieß (Plin. Naturgesch. V, 14. Joseph., Jub. Rr. IV, 7, 1). M.

Rephufim, f. Naphis.

Rer, f. Ris.

Rergal, Gobe ber Bewohner ber babylonischen Stadt Cuth ober Cutha (s. d. A.), ben auch die von bem Assprecken Guethäer nach anbeteten (2. Kön. 17, 20). Sein assprischer Rame ift Nirgal, ber selber wieder babylonischen Ursprunges sein wird; boch ist ber Sinn bes Namens bis jest noch bunkel. Da nirgallu, das ideogrammatisch durch "großer Hund", d. i. "Löwe", erklärt wird, den gestügelten Löwenkoloß

(Jef. 34, 18. Sof. 9, 6) die Rebe, fo baf bie von

Luther und ben meiften Überfegern befolgte rab-

binische Annahme, es seien Resseln gemeint, gut

in den Zusammenhang paßt. In Palästina findet

man an Orten jener Art besonders die auch in

Subeuropa heimische Billen-Reffel (Urtica pilu-

bezeichnet, fo tann man ichließen, bag biefer auch der Repräsentant dieses Gottes war. Planetarisch entspricht ber Gott bem Mars; auch die Mandaer bezeichnen den Mars als Nerig (?), d. i. Nergal. Trop ber gegen biefe Beweisführung geaußerten Bebenken Jensens in beffen Rosmologie ber Babylonier S. 490 wird an der betr. Zusammenstellung im wesentlichen festzuhalten sein; auch nach Jensen a. a. D. bleibt "fehr möglich diese Berbindung doch". Bgl. Friedr. Delipich bei G. Smith, bie Schraber, bie Reilinichr. u.

b. A. E. 2. A. 1893. S. 282 f. Schr.

Rergal=Sarezer (Rer. 39, s. 18), ber Name zweier Fürften Rebucadnegars (über ben Amtstitel bes zweiten i. b. Artt. Sofmeifter u. Dagier), lautet babylonisch Nirgal-sar-uşur, b. i. "Rergal, ichirme ben Ronig"! Er ift ibentisch mit bem in ber griech. Form Nēriglisarēs ober Neriglissoros lautenben babplonischen Ronigenamen; auch bieß einer ber Gobne und Morder Sanheribs fo, welchen bie Bibel (2. Ron. 19, 27. Jej. 37, 18) Sarezer u. Abybenus Rergilos nennt, indem jene (übrigens gemäß einer auch bei den Affprern gebrauchlichen Berturgung) nur ben zweiten, biefer nur ben erften Teil bes Ramens überliefert hat.

lifera), die größer ift und noch icharfer breunt, als bie gemeine (Urtica urens), und bon ben au erbfengroßen Rügelchen vermachfenen Samenchalbaifche Genefis, Leipg. 1876. G. 274 f.; E. felden ihren Ramen hat. Das entsprechenbe hebr.

Mergal. Geflügelter menichentopfiger Lowe aus Rinive. (Bayarbs Musgrabungen.)

Reria (hebr. Nerijjah = meine Leuchte ift Jehopa) war ber Bater bes Baruch (f. b. A.), bes Wehilfen Jeremia's (Jer. 32, 12. 36, 4. 14. 43, 8. 6. 45, 1. Bar. 1, 1), sowie bes Geraja (Jer. 51, 59), welcher bas Umt eines Reisemarschalls (bies bebeutet ber von Luther mit "ein friedfamer Fürft" überjette bebr. Titel) bes Ronigs Zebefia belleibete. Daß namlich Baruch u. Geraja Sohne besfelben Neria, also Bruder waren, ist badurch außer Zweifel geftellt, daß als Großvater beiber Mahfeja (pal. 32, 12. Bar. 1, 1 mit Jer. 51, 50) genannt ift (im Bebr. find bie in ber beutschen Bibel verschiebenen Ramensformen gang gleich). Go wird auch erflärlich, wie Jeremia dem königlichen Reisemaricall einen prophetischen Auftrag geben konnte.

Reffeln fommen in der deutschen Bibel an 5 Stellen vor: über Siob 30, 4 j. jeboch b. A. Melbe und über Zeph. 2, . b. A. Dornen u. Difteln Rr. 3. An den drei übrigen Stellen ist von üppig

Wort Kimmosch, Kimmaschon tann aber auch bie allgemeinere Bebeutung: "Unfraut, bas man aufammenrafft" haben.

Rethancel (= ben Gott gab) und Rethanja (= ben Jehova gab) waren beliebte Namen, besonders in den Familien der Briefter (1. Chr. 16, 24. Esr. 10, 22. Neh. 12, 21) und Leviten (1. Chr. 25, s. 27, s. 2. Chr. 35, s. Neh. 12, ss. — 1. Chr. 26, 2. 12. 2. Chr. 17, 8). Doch führt jenen auch ber Stammfürst Isaschars in der Zeit Moje's (4. Mof. 1, 8 u. a.), ein Bruber Davids (1. Chr. 2, 14), ein Fürft Ufia's (2. Chr. 17, 7) und biefen ber Bater Jamaels, bes Morbers Gebalja's (f. Jømael u. Elisama).

. Rethinim (b. h. Gefchentte, Ubergebene) heißen bie ben Leviten unterftellten, gur Berrichtung ber niedrigften und beschwerlichften Dienfte am Beiligtum verwendeten Tempelfklaven, die in den nacherilischen Schriften öfter als eine besondere muchernbem Unfraut auf bem Uder bas Faulen Rorporation nach ben Brieftern und Leviten genannt werben (vgl. 1. Chr. 10, 2). Über ihren Urfprung und ihre frubere Beichichte fehlt es an genaueren Nachrichten. Dan bat vermutet, baf ihren Grundftod bie feit Jojua's Beiten in einem Frondienstverhältnis zu dem Heiligtum stehenden (f. Frondienst) und durch Sauls fanatischen Gifer becimierten (2. Sam. 21, 1 ff.) Gibeoniten gebildet, ober daß fie aus den nach bem Gefet über Berteilung ber Rriegsbeute ben Brieftern und ben Leviten zutommenben Rriegsgefangenen (4. Moj. 31, 28. 20) bestanden hatten. Doch maren lettere wohl im Brivatbesit befindliche Leibeigene; und die ursprünglich jedenfalls noch eine freiere Stellung einnehmenben (vgl. 2. Sam. 21) Gibeoniten mußten erft nach Davids Beiten zu eigentlichen Tempelitlaven herabgebrudt worben jein. Halten wir uns an die gelegentlichen hiftorischen Angaben, jo erfahren wir aus Esr. 8, 20, bag David und die Fürsten solche Rethinim ohne Aweifel aus den Kriegsgefangenen den Leviten geschenkt haben; und diese Schenkung dürfte wohl nicht als bloge Bermehrung, fonbern als Stiftung ber Rorporation anzusehen sein, welcher die fruher ben Gibeoniten obliegenden Geschäfte überwiesen murben. Durch eine Schenfung Salomo's scheint ferner bie besondere, für sich bestebende und ebenfalls im Borigfeitsperhaltnis gum Tempel ftebende Genoffenschaft begrundet worden zu fein, welche unter bem Ramen "die Anechte Salomo's" manchmal neben ben Nethinim (Esr. 2, se. Reh. 7, so. 11, s) besonders aufgeführt, manchmal aber auch unter dem Namen Nethinim mit inbegriffen wird. Schenfungen fpaterer Ronige mogen die Rahl der Tempeliklaven vermehrt haben (val. b. Artt. Maon und Naphis). Dine 3meifel waren fie beschnitten und zu voller Beobachtung bes Gefetes verpflichtet (vgl. Reh. 10, 20 f.); wurde bies boch icon von ben im Privatbefit befindlichen Stlaven gefordert; wie vielmehr von einem Borigen bes Beiligtums! 3m übrigen erfreuten fie fich einer freieren und gunftigeren Stellung, ale bie Brivatfflaven, und scheinen, abnlich wie die Tempeliflaven bes Beiligtume in Delphi ober die Berichnittenen, welche noch heutzutage ber Raaba in Metta und bem beiligen Grabe in Mebina geschentt werben, por dem Bieberherabfinten in bie Stellung jener burch ihre Brivilegien geschütt gemesen zu fein. Schon mit Serubabel fehrte eine Angahl von ben Rethinim und ben Rnechten Salomo's, gufammen 392 Mann, aus bem Eril jurud (Esr. 2, 48-58. Neh. 7, 46-60); und mit Esra fam ein neuer Bugug von 220 Mann (Esr. 7, 1. 8, 20). 3hre Geichlechteregifter murben ebenfo forgfältig geführt, als die ber Jeraeliten; auch laffen die in Reh. 11, 21 ermähnten Ramen ihrer zwei Borfteber schließen, daß diese in ähnlicher Beise, wie bie Baupter israelitischer Geschlechter, aus ihrer eigenen Mitte hervorgingen ibgl. ju Biba Esr.

und Leviten war auch ihnen mit gewährt (Esr. 7, 24). Ihr Hauptwohnsit war in Jerusalem, und zwar in einem süblich vom Tempel auf dem Ophel gelegenen Begirt, ber im Often bis gegenüber bem Bafferthor und im Beften bis zu dem am toniglichen Balast hervorspringenden oberen Turm hinaufreichte (Reh. 3, 26. 21. 11, 21); aus Esr. 2, 70. Neh. 7, 78 scheint aber hervorzugehen, daß ein Teil ber Rethinim auch in den sonstigen Bohnsigen ber Briefter und Leviten angesiedelt worden ift. Rach bem Tulmub, ber ben Rithinim nur eine fehr niedrige Rangftufe guertennt, follen Beiraten mifchen Braeliten und ihnen verboten gewefen sein; doch scheint dies nur eine auf der Ausammenftellung ber Rethinim mit ben Gibeoniten berubenbe Folgerung zu fein, welche die fpatere Schriftgelehrsamkeit aus dem gesetlichen Berbot der ehelichen Berbindungen mit Canaanitern gezogen hat. 3m A. T. beutet wenigstens nichts auf eine so ftrenge Raftenabsonderung hin.

Retopha (Jer. 40, s: Retophat) hieß eine jubaifche (1. Chr. 2, 54) Stadt (Esr. 2, 22. Reh. 7, 26), welche, obwohl nicht unter ben Levitenftabten genannt, boch nach 1. Chr. 10 [9], ie von Leviten bewohnt war: in Netopha und seinem Gebiete wohnten Mitglieder ber Levitischen Sangerchore (Neh. 12, 28, wo unter "Höfe Retophati" die zu Retopha gehörigen Dörfer zu verstehen find). Die Stadt war ber Geburtsort Maherai's und Beleds, zweier Priegshelben Davids (2. Sam. 23, 28 f. 1. Chr. 12 [11], so. 28 [27], 18. 15). Die Ginwohner icheinen feitbem im Rufe ber Belbenhaftigfeit gestanden gu haben. Das Targum zu 1. Chr. 2, sa (vgl. zu Ruth 4, 20. Pred. 3, 11) weiß zu berichten, daß Retophatiter es maren, die Rerobeams Schergen ichlugen, welche die nach Jerufalem mit ben Erftlingen ber Ernte Biehenden aufhalten follten. Bewohner Retopha's sammelten sich unter Seraja's Führung nach ber Eroberung von Jerufalem um Gebalja (Jer. 40, s. 2. Kön. 25, 23). — Der Talmud kennt ein Beth Netophah, beffen Lage aber nicht naber beschrieben wird. Db letteres und das biblische Netopha ober nur eines von beiben identisch fei mit bem heutigen Bet Nettif, einem armlich gebauten Orte von 230 Einw. (Tobler, Dritte Banberung, 1859 S. 117 f.), muß bahingestellt bleiben. Der Ort liegt 20 km von Bethlebem nach Beften, mahrend bas biblifche Netopha nach Reh. 7, 20 boch mohl naber bei Bethlebem gesucht werben muß. Der in ben Acta sanctorum genannte Ort Metopa in ber "Bufte Natupha" burfte die 4 km nordöstlich von Bethlebem liegenbe Ruine Um Toba (fo Conber) fein.

Ret, f. Fisch u. Jagb.

bie Haupter israelitischer Geschlechter, aus ihrer eigenen Mitte hervorgingen ogl. zu Ziha Esr. Ausdrud nicht im astronomischen Sinne, sondern 2, 40. Reh. 7, 40). Die Abgabenfreiheit der Priester von dem ersten Wiedersichtbarwerden der Mond-

fichel verstanden - festlich zu begehen, war im gangen Altertum weit verbreitet; namentlich herrichte fie bei allen Boltern, beren Beitrechnung, wie bei ben Israeliten ber Fall mar, noch gang burch ben Mondlauf bestimmt murbe (vgl. bie Artt. Mond, Feste, Jahr). Da bas Wieberericeinen bes Lichtes einen erfreuenden Gindrud macht, so war die Feier naturgemäß ein Freudenfeft, das nicht bloß gottesdienftlich, sondern auch burch festliche Mahlzeiten und fonftige hausliche und öffentliche Luftbarkeiten begangen murbe. Auch bei ben Israeliten war biefe Feier von ben alteften Beiten ber eine festeingewurzelte, voltstumliche Sitte, die fich im Behnftammereich (2. Ron. 4, 23. Hof. 2, 11. Am. 8, s) ebenso erhielt, wie im Reiche Auda. Überwiegend hat sie hier gottesbienftlichen, und zwar einen unter bem beftimmenben Ginflug ber Sabbatheibee ausgepragten gottesbienftlichen Charafter. Die Bolfsfitte ftellte alle Reumonde als Feiertage ben Bochenfabbathen aleich: der Geschäftsverkehr ruhte (Am. 8, s); bei ben Beiligtumern fanden gahlreich bejuchte Bemeindeversammlungen (Jef. 1, 18 f. Sej. 46, 1. 8; vgl. Jef. 66, ss) und festliche Opferbarbringungen fatt: und wie biefe Reumondsversammlungen ben Propheten Gelegenheit boten, bas ihnen gegebene Gotteswort bem Bolle zu verfündigen (Bag. 1, 1, val. Hef. 29, 17. 31, 1. 32, 1. 26, 1), so war im Behnstämmereich icon zu Elifa's Beiten auch bie Sitte aufgekommen, bag an Sabbathen und Reumonden Leute, die nach dem Worte Gottes Berlangen trugen, ben Bropheten auffuchten (2. Kön. 4, 23). Bon ber anderen mehr weltlichen Seite ber Feier gibt das Festmahl Beugnis, welches am Reumond und noch am darauf folgenden Tage am Sofe Sauls gehalten zu werben pflegte (1. Sam. 20, s. 18. 24. 27); auch find besondere Opferfeste einzelner Familien und Gefchlechter, die mit festlichen Opfermahlzeiten verbunden waren, allem Anschein nach gern an ben Neumonden gehalten worben (1. Sam. 20, e. 20); und felbft in ben Beiten, wo eine übertriebene Asteje überhand genommen hatte, war doch ber Reumond, wie der Sabbath, nie ein Fasttag (Rudith 8, 6). — Bei ber Bebeutung, welche bie Reumondsfeier im israelitischen Bolfsleben gehabt hat, tann es auffallen, daß fie in ber Feftordnung 3. Mos. 23 ganz unberücksichtigt geblieben ift. Den Grund bavon haben wir im Art. Feste (S. 446 b) angebeutet. Rur über bie an ben Reumonden bargubringenden Gemeindeopfer gibt bas Gefet 4. Mof. 28, 11 ff. Bestimmung, beschränkt sich also auch hier auf bas, was unmittelbar ben Rultus am Nationalheiligtum betrifft. Bu dem täglichen Brandopfer follte ein festliches Opfer, namlich ein Riegenbod als Sundopfer und ein Brandopfer von 2 Farren, einem Bibber und 7 jährigen Lämmern nebst ben entsprechenben Speis und Trantopferzugaben hinzugefügt, und

ber von Brieftern geblasenen Trompeten begleitet werben (4. Moj. 10, 10). Diese Reumondopfer find 1. Chr. 24 [23], s1. 2. Chr. 2, 4. 8, 13. 31, s. Esr. 3, s. Reh. 10, se neben bem täglichen Brandopfer und ben Sabbath- und Festopfern als die ftandigen, gesetlich vorgeschriebenen Opfer er-Abweichend ift in ber Gottesbienftordnung des Propheten Befefiel (46, 1 f. 6 f.) bas von dem Fürften für das Bolf darzubringende Reumondopfer beftimmt: bas Gundopfer ift meggelassen, das Brandopfer auf 1 Farren, 1 Widder und 6 Lammer vermindert, und die Speisopferzugaben find nach einem auch sonst von dem Bropheten befolgten (45, 24 f. 46, 5. 11), bon bem gesetlichen (4. Moj. 15, 1 ff.) verschiedenen Ranon normiert. Man fann diese Differeng nicht baraus erklären, daß hefetiel nur vom Brivatopfer bes Fürften rebe; er rebet vom Gemeindeopfer, welches ber Fürft als Saupt und Bertreter bes Boltes barbringt (45, 17. 92), wie dies nach 2. Chr. 31, 2 icon Sistia gethan hatte. - Den Reumond bes 2 7. Monats zeichnet die gesetliche Festordnung befonbers aus (f. Fefte Rr. 3): ihm allein gibt fie fabbathlichen Charafter, indem fie Ginftellung aller Dienstarbeit und eine gottesbienftliche Gemeinde versammlung anordnet (3. Mos. 23, 24 f.) und bas sonftige Reumondbrandopfer um 1 Farren, 1 Bibber und 7 Lämmer nebft ihren Speis- und Trankopferzugaben vermehrt (4. Mof. 29, 1 ff.), ganz ähnlich, wie das tägliche Morgen- und Abendopfer am Sabbath gesteigert wurde (4. Moj. 28, of.). Mit diefer Bermehrung ber Opfer mar auch eine Bermehrung und Erhöhung bes festlichen Trompetenschalles verbunden, und von biefer in bie Ohren fallenben Auszeichnung murbe ber Feiertag, wie man wohl mit Recht gewöhnlich annimmt, .Lag bes (Erompeten-)Schalles" genannt (3. Mos. 23, 24. 4. Mos. 29, 1; vgl. 4. Mos. 10, 5. 9 f. 31, e. 2. Chr. 13, 12). Doch scheint Bj. 81, 4, wo wahrscheinlich ber Neumond bes 7. Monats gemeint ift, außerbem auch lauter Hornerschall (vgl. 3. Mos. 25, s), mit dem vielleicht der Anbruch des Tages angefündigt wurde, der Feier besselben eigen gewesen zu fein. An biesem Reumond bes Sabbathmonates haben die heimgefehrten Erulanten ben regelmäßigen Opfergottesbienft wieber aufgenommen (Esr. 3, 1); und an ihm fand nachmals zu Esra's Zeiten die erste feierliche Gesetesvorlesung statt (Reh. 8, 1 ff.). Dies hat, wie ichon im Art. Jahr Dr. 2 bemertt worben ift, vielleicht dazu beigetragen, bag bie Reumondfeier bes 7. Monats in der nachezilischen Beit ben ihr ursprunglich fremben und im Geset sich nirgends andeutenden Charakter eines Neuiabrfestes angenommen hat. — Wie in der vor- 3 exilischen Zeit ber Tag ber Reumonbfeier festgeftellt wurde, wissen wir nicht; aus 1. Sam. 20, 5. 18 läßt sich nur entnehmen, daß seine Datierung die Darbringung dieses Brandopfers vom Schall irgendwie sestgestellt war. In der Zeit des zweiten Tempels war nach der talmudischen überlieferung bas Datum bes Neumondes und bamit auch die 29- oder 30tägige Länge ber einzelnen Monate innerhalb gewisser Schranken (j. Jahr Rr. 1) schwankend und von zufälligen Umftanden abhängig. Das Synedrium versammelte sich am 30. jebes Monats in ber Frühe, um eventuell bis jum Abendopfer beifammen zu bleiben. Jeder, ber die wiedererscheinende Mondsichel erblickte, war verpflichtet, bemfelben Anzeige bavon zu machen. Es verhörte die sich meldenden Zeugen, fprach bann fein: "Er ift geheiligt" über ben Tag aus, welcher nun als Neumond gefeiert und als erster Tag bes neuen Monats gezählt wurde, so daß der vorhergehende Monat nur 29 Tage hatte. Durch auf ben Bergen gegebene Feuerfignale wurde die Feier vom Olberg aus im Lande fund gemacht; später aber geschah dies durch Boten, weil auf die Feuersignale wegen des damit (angeblich von den Samaritern) getriebenen mutwilligen Unfuges fein rechter Berlag mehr mar. Bei trübem Better, wenn ber himmel ganz bewölft war, konnten sich natürlich keine Zeugen melden; benn wurde ber 30. als letter Tag bes laufenden Monats gezählt, und die Reumondfeier auf den folgenden Tag angesett, ohne daß eine besonbere Bekanntmachung berjelben im Lande stattfand. Ahnlich soll nach Macrobius bei ben Römern in der alten Zeit der pontifex minor bas Amt gehabt haben, bas Sichtbarwerben bes Reumondes zu beobachten und dem rex sacrificulus zu melben, worauf er nach bem von beiben bargebrachten Opfer bem auf bas Rapitol berufenen Bolle zu verfündigen hatte, wie viel Tage zwischen ben Ralenden und ben Nonen lägen. Erst etwa 200 Jahre nach ber Zerstörung bes aweiten Tempels begannen bie Juden den Reumondstag aftronomifch festzustellen; im Begenfas au ben Rabbaniten verwarfen aber bie Raraer biefe Reuerung, und hielten baran fest, daß ber Tag, an bem die Monbsichel wieber gesehen wurde, als Reumond zu gelten habe. — Die dunkle Stelle Sof. 5, 7 wird gewöhnlich fo verftanden: bie Reumondfeier der treulosen Israeliten wird als bloger Scheingottesbienft, weit entfernt ihnen Beil ju bringen, vielmehr bas Bolt famt bem Lanbe verberben. - Daß wie von den fpateren Buben (vgl. 1. Matt. 10, 24), jo auch von judaisierenben Christen auf die Neumondseier neben der Sabbathfeier großes Gewicht gelegt worden ist, kann man aus Rol. 2, 16 u. Gal. 4, 10 entnehmen.

Regib, Stadt im Stammgebiete von Juba (30). 15, 40), beren Lage die unbedeutenden Trümmerreste von Bet Nașib (Guérin, Judée, III, p. Eufeb. 9) von Eleutheropolis (Bet Dschibrin) feiten wieder aufgenommen habe (2. Daft. 14,

nach hebron ju gelegen habe, mahrend bie Anordnung ber Aufzählung im Buche Josua a. a. D. vielmehr bafür spricht, Rezib in ber Ebene ober Sügelregion, und nicht fo weit im Innern bes Gebirges, ju fuchen.

Ribehas, richtiger Nibchaz (wofür Sept. unter anbern die Lesart Eblazer bietet) mar ein Goge ber Avvaer (2. Ron. 17, 31). Rach ben Rabbinen, bie an nbh = bellen benten, foll ber Boge die Geftalt eines hundes gehabt haben. Die Gottheit ist bis jest nach Namen und Wesen näher nicht gu beftimmen. Schr.

Rieberfleid, Riedermand, f. Rleiber S. 851 a. Rieder-Enrien, f. Colefprien.

Rifanor, ein fprifcher Feldherr, ber guerft gur Reit des Antiochus Epiphanes im R. 166 por Chr. in Gemeinschaft mit Ptolemaus und Gorgias (j. b. Artt.) ein Beer gur Befampfung bes Jubas Maffabaus nach Balaftina führte (1. Matt. 3, 28. 2. Matt. 8, 8 f.). Da3 1. Mattabaerbuch ermahnt ihn bei diesem Reldzug nicht weiter und nennt nur den Gorgias als den Führer berjenigen Heeresabteilung, welche von Judas besiegt wurde. Das 2. Mattabaerbuch aber ichreibt bie Sauptnieberlage bem Nifanor gu (2. Matt. 8, 10-20). Als jelbständiger Führer eines Beeres murbe Rifanor von Demetrius I. im Jahre 161 v. Chr. zur Unterbrückung bes Judas und seiner Bartei nach Balaftina gesandt. Er fuchte gunachft ben Jubas burch Borfpiegelung ter Freundichaft ficher ju machen. Als aber biefer rechtzeitig die feindlichen Absichten Nifanors erfuhr und sich von ihm zurückzog, begann Nikanor ben offenen Kampf. Er wurbe von Judas bei Kapharjalama besiegt und mußte sich nach Jerusalem gurudziehen (1. Datt. 7, 26 ff.). In feinem übermut verspottete er bie Briefter und ichwur, ben Tempel zu verbrennen, wenn ihm nicht Judas überliefert wurde (1. Maft. 7, 20 ff.). Als er aber bei Bethhoron abermals mit Judas zusammentraf. erlitt er eine völlige Nieberlage und fiel felbft im Rampfe (161 v. Chr.). Sein haupt und feine Sand, mit welcher er fo freventlich geschworen hatte, wurden ihm abgehauen und nach Jerusalem gebracht. Das Bolf aber fah in diefer unmittelbaren Bestrafung seines gottlojen übermutes ein so sichtbares Eingreifen Gottes, daß es von da an ben 13. Abar, an welchem Rifanor gefallen war, alljährlich als einen Festtag feierte (1. Datt. 7, 29-20). - Bon diesem Berichte bes 1. Maffabaerbuches weicht ber bes 2. in mehreren Buntten wesentlich ab. Ramentlich läßt bas 2. ben Nifanor zunächst nicht freundlich, sondern feindlich auf-343 ff.) östlich von Bet Dschibrin bezeichnen treten, schilbert seine darauf gewährte Freundsollen. Damit stimmt zwar die Angabe des hiero- ichaft als eine aufrichtige, und berichtet, daß Rifanymus überein, bag Regib 7 rom. D. (nach nor nur auf Drangen bes Ronigs bie Feinbselig11-20). Bon feiner Rieberlage bei Rapharfalama weiß das 2. Mattabaerbuch überhaupt nichts. Dagegen ergablt es abnlich wie bas erfte fein übermutiges Auftreten in Jerufalem (2. Matt. 14, s. ff.) und seine Besiegung burch Judas Mattabaus (2. Matt. 15, 1-26). — Der Armenvileger Ritanor (Apftlg. 6, s) ift nicht weiter befannt.

**Ritodemus:** ein angesehener Pharisäer, Schriftgelehrter ("Meifter in Berael") und Beifiger bes judischen hoben Rates zur Beit Jefu. Er fommt Joh. 3 bei beffen erftem Auftreten in Jerufalem ("bei Nacht"—wohl aus Scheu vor seinen Standesgenoffen) zu ihm und bringt ihm die Anerkennung als eines von Gott gejandten Lehrers entgegen, ohne 3meifel um über bie Bebingungen bes von Jeju verfündigten Simmelreiches Räheres zu vernehmen. Spater, in ben Beiten ber machsenben Feinbichaft gegen Jefum, mahnt Nifobemus im Gynebrium gur Gerechtigkeit (Joh. 7, so f.), und als Jesus gekreuzigt worden, schließt er fich bem Joseph von Arimathia an, um bem herrn bie lette Ehre zu erweisen (Roh. 19, 20). Da Nikobemus in den spnoptischen Evangelien nicht vorkommt, so haben bie Gegner bes Johannesevangeliums feine Beschichtlichkeit bezweifelt und ihn zum typischen Bertreter bes nur um ber Bunber willen glaubenben, im geiftigen Sin ungläubigen Jubentums gemacht, mas nur mi: Billfur und Gewalt durchgeführt werden tann. Db er diefelbe Berfon ift mit einem Nitobemus, Gorions Sohn, den der Talmud als einen reichen und frommen Mann erwähnt, fteht bahin. Die spätere driftliche Sage, er sei, nachdem er sich offentlich zu Jesu befannt und die Taufe empfangen, aus bem Synebrium und aus Berufalem ausgewiesen, aber von Gamaliel in einem Landbaufe unterhalten worben, ift ohne Bemahr.

**Ritolaiten:** eine Sefte oder Bartei in der fleinafiatifchen Rirche bes ipateren apostolischen Beitalters. Bir erfahren von ihr gunachft burch Off. Joh. 2, s, wo es im Sendschreiben an Ephesus heißt: "Aber das (Gute) haft bu, daß du die Werke ber Ritolaiten haffest, die ich auch haffe." Naheres ergibt bann B. 14-15, wo es im Briefe an Bergamus heißt: "Aber ich habe ein wenig wider bich: bu haft bort (folche), die bie Lehre Balaams (helleniftische Form v. Bileam, 4. Moj. 25, 1 ff. 31, 16) halten, ber ben Balat lehrte, por ben Rinbern Jarael einen Fallstrid legen und (fie verführen) Gobenopfer zu effen und Ungucht zu treiben; fo (wie Bileam unter ben Beraeliten Berführung anrichtete) haft du gleicherweise (solche), welche die Lehre ber Ritolaiten halten." Siernach bestand bie "Lehre" ber Ritolaiten gunachft in bem Grundfas, bag es Chriften erlaubt fei, ben Gogen geichlachtete Tiere zu effen und die geschlechtliche Ungebundenheit, die im Beidentum galt, fortgu-

ichreiben bes Satobus bei ber Anertennung ber Gefetesfreiheit ber Beibenchriften Bebacht genommen hatte (Apftig. 15, 20; vgl. Off. 30h. 2, 14. 20). Leute, welche bie christliche Freiheit nicht blok im Punkt des ben Juden anstößigen Opferfleischessens (1. Kor. 8-10), sondern auch in dem des außerehelichen Geschlechtsverkehres, in betreff beffen bas heibnische Altertum bas fittliche Gefühl faft völlig abgeftumpft hatte, mißbeuteten und migbrauchten, befampft auch Baulus 1. Ror. 6, 12 f.; doch fallt es auf, diesem Libertinismus hier als Grundlage einer - wenn auch offenbar aus ben Gemeinben nicht formlich ausgeschiebenen eigenen Sette zu begegnen. Nach Off. Joh. 2, 18-29 scheint auch noch Beiteres und Theoretifches hinzugekommen zu fein. Bier im Gendschreiben an Thyatira wird eine angebliche Brophetin, die der Seher eine Jesabel (1. Kon. 16, s1) nennt, ale Predigerin ber nifolaitischen Grundfage ermahnt, jugleich aber burch bie Bendung "bie fibrigen, welche biefe Lehre nicht haben, welche nicht die Tiefen Satans ertannt haben", die nitolaitische Partei als eine folche getennzeichnet, bie fich befonders tiefer Ertenntnis ("Gnofis") rühmte, fei's wirflich "ber Tiefen Satans", ben manche Gnoftiter als Untergott und Beltschöpfer bachten, ober - wenn man ben Ausbrud bes Apotalpptitere farfastisch nimmt - "der Tiefen Gottes" (1. Ror. 2, 10), ftatt beren er ihnen "bie Tiefen Satans" unterschiebt. In der That hat spaterhin eine gnoftische Gette ber "Nitolaiten" beftanben, welche unter Aufnahme noch weiterer Elemente ber nachmaligen Gnosis recht wohl aus biefer Berirrung apostolischer Zeit erwachsen sein tann. 28as ben Ramen angeht, jo erflart man ihn in ber Regel nach Off. Joh. 2, 14 f. aus ber Synonymitat von Bileam ("Bolfeverberber") und Ritolaus ("Boltsbesieger"), und es ift wohl möglich, daß der Apotalnptifer an dieselbe gedacht hat. Immerhin aber mare Nitolaus boch nur eine ungenaue übersetung von Bileam, und Off. Joh. 2, 6 tritt ber Name "Rifolaiten" gunachft als ein gegebener und feiner Erflarung bedürftiger auf, jo daß hernach B. 14-15 wohl eine Anspiclung auf den Namen Bileam, nicht aber eine Erfindung des Ramens Nikolaiten auf Grund besselben mahrscheinlich ift. Unter biesen Umftanben gewinnen die Rachrichten ber Rirchenväter, bag die Ritolaiten sich auf einen Mann des apostolischen Reitalters, ben Nikolaus von Antiochia (Apftlg. 6, 5) zurückführten, ein unverkennbares Gewicht (j. d. A. Rifolaus). — Auch ber historisch und sprachlich duntle Brief des Rudas bekampft eine entartete Partei, die sich "in die Berführung des Bileamslohnes gefturat", und ber einesteils Lafterung höherer Machte, anderseits unsittliches Gebaren vorgeworfen wirb; vielleicht ift biefelbe mit ben Nitolaiten ber Apotalppse einerlei ober boch bersetzen, zwei Puntte, auf welche ichon bas Rund . wandt. Solche bejrembliche Erscheinungen in der

apostolischen Kirche entsprangen in tief gärender Beit aus dem naheliegenden Bersuche, christliche und heidnische Ideen und Tendenzen mit einander zu vereinigen, aus dem auch die ausgebildeten und berühmten gnostischen Spsteme des zweiten Jahrhunderts hervorgegangen sind.

Ritolaus: einer ber fieben Armenpfleger, welche bie Urgemeinde Apftlg. 6, s auf ben Rat ber Apostel erwählte, und zwar, während die übrigen ohne Zweifel alle geborene Juben waren, ein Brojelpt aus Antiochia, wie bort hinzugefügt wird. 3m N. T. kommt er nicht weiter vor; dagegen machen ihn bie Rirchenväter (fcon Frenaus und Clemens von Alexandria) zum — allerdings unschuldigen — Urheber ber gnoftischen Sette ber Rifolaiten (f. b. A.), indem eine migverftandene Lehre von der Ertötung der Sinnlichkeit den Anlaß zu beren fittlich zügellofen Grundfagen gegeben habe. Die Sache tann fo, wie fie bei ben Rirchenvätern lautet, nicht borgegangen fein, inbem fie die Entstehung einer libertinischen Bartei nicht erklärt; indes, ba nach Eusebius jene Sette selbst sich auf diesen Mann zurudgeführt und nach ihm genannt hatte, so scheint boch ein Rusammenhang vorzuliegen, und zwar, ba die Ritolaiten bereits bem apoftolischen Beitalter angehören, alfo bas Inanspruchnehmen bes Stifternamens nicht auf fpatere Billfur gurudgeführt werben tann, tein gang unschuldiger. Es fei benn, bag ber Name ber Rifolaiten lediglich symbolisch zu ertlaren und nur im zweiten Jahrhundert auf eine hiftorifche Berfon ber Borgeit gurudgeführt worben wäre. Bg.

Ritopolis. Gine Stabt biefes Ramens gilt als ber Ort, von welchem aus ber Brief bes Apoftels Baulus an Titus nach Areta batiert ift; vgl. Tit. 3, 12. Diefer Blat ift schwer mit Sicherheit zu bestimmen. Unter ben brei ber vielen Städte biefes Ramens im Altertum, an die man gebacht hat, tonnte vielleicht bie britte bie richtige fein. Die erste nămlich, das sogenannte filifische Rikopolis. anscheinend eine Grundung Alexanders b. Gr., am öftlichen Saume ber "Bylen" bes Gebirges Amanos, icon auf beffen iprischer Seite, auf ber Stelle belegen, wo das Lager des letten perfischen Darius vor dem Aufbruch zur issischen Schlacht stand, jest Rebul am Rarafu (f. Riepert bei Dropfen, Gefch. bes hellenismus, 2. Aufl. 1878, Bb. III. 2. G. 200 f.), - und bie zweite, bas thratifche Ritopolis, Ulpia Nikopolis, im byzantinischen Mittelalter als Chriftopolis mehrfach genannt, öftlich von dem unteren Reftos, erft feit Trajans Beit namhaft, tommen faum ernfthaft in Betracht. Die gur Beit ber Apoftel bebeutenbfte Stadt ber Griechenwelt biefes Ramens mar bas epirotifche Rifopolis, welches Octavianus Augustus zum Anbenten an seinen welthistorischen Sieg bei Actium,

Sübwestspige von Epirus, zwischen dem Golf von Ambratia und dem ionischen Meere, auf der Stelle, wo sein Lager vor der Schlacht gestanden, gegründet (30 v. Chr.), mit Griechen aus den benachbarten Landschaften Marnanien und Atolien, aus Ambratia, wie auch mit römischen Kolonisten bevöltert, politisch hoch begünstigt, und materiell überaus reich ausgestattet hatte. Ihre ausgebehnten Muinen befinden sich etwas nörblich von dem heutigen Prevesa. Bgl. G. Herzberg, Geschichte Griechenlands unter der Herzschaft der Römer. T. I. S. 492 ff., E. Ruhn, Über die Entstehung der Städte der Alten. S. 413 ff. und Mommsen, Römische Geschichte. Bb. V. S. 270 ff.

Ril, f. Manpten Rr. 3 u. Eben Rr. 4. Der gewöhnliche Rame des Ril ift im Bebr. Jeor entftanben aus bem altagyptischen aur = "Strom, Fluß", bas als Brofanname bes Ril (neben bem heiligen Ramen Hapi) gebräuchlich war und im Munde bes Bolfes zu Jar ober Jal wurde. Häufig wird ber Busat beigefügt aur aa = "großer Strom", woraus in ber Bolfsiprache Jar a, foptifc Jaro, affprisch Jarū geworben ift. Die appellativische Bebeutung macht sich im hebr. Sprachbewußtsein noch geltend, indem bas Wort meift ben Artifel, bann und wann auch den Genitiv Mişraim (= "ber Strom Agyptens"; vgl. Um. 8, a. 9, s) bei sich hat, und gur Bezeichnung ber Rilarme und -Ranale ein Blural gebildet wird (z. B. Jef. 7, 18. 19, 6. 37, 26), ber vereinzelt fogar in allgemeinem, rein appellativem Sinn gebraucht wird (hiob 28, 10. Jes. 33, 21). Doch wird ber Rame nie auf anbere große Strome übertragen, außer in Dan. 12, s ff., wo ber Tigris bamit benannt wird. – Über den selteneren Namen Schichor s. d. A., Sihor. Auch mit bem "Baffer" ober vielmehr "Strom Agnptens" in 1. Dof. 15, 18 und mit bem "Meer" in Jef. 18, 2. Rah. 3, 8. Siob 41, 22 (im Bebr. auch Jef. 19, s) ift ber Ril gemeint. -Dag bie Befanntichaft Jefaja's mit bem Ril noch über Oberägypten hinaufreichte, erhellt aus Jef. 18, 1 (vgl. Beph. 3, 10); benn bie bort ermahnten Strome Cuiche" tonnen nur bie bei bem beutigen Chartum sich zum Nil vereinigenden Fluffe Astapus (= bachr el-azrek, blauer Fluß) und Astăsobas (= bachr el-abiad, weißer Fluß) unb ber nach ber Bereinigung beiber in ben Ril von Often ber mündende, aus dem abessinischen Alpenland fommende bedeutenofte Ruflug, ber Astaboras (= Atbara) sein.

alter als Christopolis mehrsach genannt, oftlich von dem unteren Restos, erst seit Trajans zeit der paarzehigen oder schweinsartigen Dickhauter namhaft, kommen kaum ernsthaft in Betracht. Die zur Zeit der Apostel bedeutendste Stadt der Grietung Hippopotamus. Als der plumpeste und chenwelt dieses Ramens war das epirotische massige, auffällig eigentümliche Art der Gatung Hippopotamus. Als der plumpeste und denwelt dieses Ramens war das epirotische massige aller Dickhauter, die 16 Fuß lang und Kisopolis, welches Octavianus Augustus zum Andenten an seinen welthistorischen Sieg dei Actium, gegenstder letzterem Borgebirge, auf der Hoche der kopf mit kleinen hochgelegenen Augen gegenstder letzterem Borgebirge, auf der Hoche die stütten bie Familie der paarzehigen oder schweinsartigen Dickhauter aus einstigen, auffällig eigentümliche Art der Gatung Hippopotamus. Als der plumpeste und massige, auffällig eigentümliche Art der Gatung Hippopotamus. Als der plumpeste und Genkonstellen von der Schweinsartigen der Gatung einstäufigen oder schweinsartigen Dickhauter aus einstigen, der Gatung einstäufigen oder schweinsartigen Dickhauter aus einstigen, der Gatung einen Schweinsartigen der Gatung einen Auftragen der Gatung einen Schweinsartigen der Gatung einen Augen gegenstellen der Gatung einen Schweinsartigen der Gatung eines Gatung einen Schweinsartigen der Gatung eines Gatung eines Gatung eines Gatung eines Ga

Haffendem Rachen gewaltige Sauer (Edzähne) und lange Borbergahne bervorragen, ferner einen furgen biden hals, ungeheuer biden Leib, vierzehige mit fleinen Sufen betleibete Fuße und einen bis an die haden reichenben Schwanz. Die zolldide Saut ift nacht und braun bis ichwärzlich. Schwerfällig und plump in feinen Bewegungen auf dem Lande, bewegt es sich im Baffer, wo es sich lieber aufhält, gewandt und geschickt, taucht vortrefflich und hebt bei brobender Gefahr nur die oben am Ropfe gelegenen Rasenlöcher, Augen und Ohren über den Wasserspiegel. Seine Rahrung und andere Tiere sich ihm harmlos nahen, im

bicht verflochtenen Sehnen seiner Beine - bicht verflochten, weil teine Rusteltontrattion bei ben Bewegungen zu ertennen ift -, bie Knochen wie eherne Röhren, alles schilbert bie Stärke und Festigkeit bes ganzen Rörperbaues. Das ihm von seinem Schöpfer verliehene Schwert (B. 14, wo zu lefen ift: "ber brachte ihm nahe fein Schwert") bezieht sich auf die gewaltigen Sauer und langen Borbergahne, die es als furchtbare Baffe gegen seine Feinde verwendet. B. 18-18 schildern bie Lebensweise, daß es auch auf Anhöhen weibet, besteht in Gras und Kraut, daß es langs ber Ufer sumpfigen Geschilf ruht und im schwellenben



Milpfer' jagd. Altagpptifche Darftellung.

und auf den nächsten Anhöhen weibet. — Früher Strom unbefümmert und sicher schwimmt. So über gang Afrita füblich ber Sahara verbreitet und auch im Rilgebiete, ift es aus letterem und ber Sübspite längft verdrängt, ba es feiner Hauer und Bordergahne, die als Elfenbein verarbeitet werden, feiner biden haut, seiner machtigen Spedlage und bes Fleisches wegen überall verfolgt wirb. Schon Ammianus Marcellinus ca. 390 nach Chr. fagt, baß es au feiner Beit in Agppten nicht mehr borfomme.] Hiob 40, 10-19 (hebr. B. 18-94) auf das Flug- pferd, sofern das Tier in seiner Gestalt und in pferd bezogen, u. in ber That pagt die Schilberung feinem bumpfen Brummen und lauten Brullen ganz auf dasselbe: B. 10 Gras frißt er wie ein mehr an den Büffel als an das Pferd, noch mehr Rind; B. 11. 12. 12: die Kraft in seinen Lenden und i freilich in der Gestalt an ein ungeheures Schwein

ftust fich bie gange, freilich in poetischer Sprache gehaltene Schilberung boch auf naturgetreue Beobachtung. - [In bem Namen Behemoth, ber einen Tiertolog bezeichnet, hat man langft eine hebr. Umlautung aus einer agpptischen Benennung p-ehe-mau (mou) = "Bafferftier" vermutet, bie ber arabifchen "Flugbuffel" und ber italienischen bomarino entipricht, und jedenfalls paffender ift, Allgemein wird ber Behemoth in als unfer von ben Griechen entlehnter Rame Flugdie Stärke in den Muskeln seines Bauches, die erinnert. — B. 10 wird am besten als ironische

1098

Aufforderung aufgefaßt: "Bor feinen Augen fange man ihn, burchbohre ihn mit Kangfeilen die Rafe!" Wie schwierig und gefährlich der Kampf mit dem Nilpferd ist, und wie große Borsicht dabei angewendet werben muß, schilbern altere und neuere Berichterstatter. Eine altägyptische Darstellung ber Nilpferdjagb, die wir aus Bistinson III G. 70 f. entnehmen, biene gur Erläuterung ber Stelle. Ihr entspricht ganz, was Diodor (I, 35) darüber berichtet; und auch die Art, wie noch jest die Gubanefen bas Rilpferd erlegen (vgl. Brebm, 3lluftr. Tierleben, herausg. v. Schöbler I, S. 748), ist wesentlich bicfelbe. Auch greifen bie bortigen Jager nie ein zu Lande gehendes Rilpferd an, sondern marten ftets, bis es nach feiner Rudtehr bem Fluffe wieder nabe ift, und erft am folgenden ober wenn man feine Feuerwaffen hat - erft am britten Tage wird bie Jagb auf bas harpunierte Tier im Baffer fortgefest und ju Enbe geführt; baraus mag ersehen werben, warum bie Worte "vor seinen Augen" beigefügt sind. Daß auch mit gewöhnlichen Flintentugeln, felbft in größter Rabe abgeschoffen, bei ber Dide ber Saut und ber Anochen, wenig gegen das Nilpferd auszurichten ift, hat unter anderen ber Reisende Ruppel in einem 4ftunbigen gefährlichen Rampfe mit einem Rilpferd erfahren. Den mobernen Feuerwaffen muß freilich auch diejer Tierkoloß erliegen. — Trop aller Schwierigfeiten der Rilpferdjagd haben aber boch bie Romer -- zuerst ber Abil Martus Staurus i. J. 58 v. Chr., bann Augustus und andere Kaiser ber Schauluft bes romischen Bublitums ben abenteuerlich aussehenden Tierkoloß in ausgewachsenen Exemplaren in Kampfipielen und Triumphäugen 3m fpateren Jubentum fnupften voraeführt. sich an den Behemoth, den man auch schor habbar, b. i. wilben Ochsen, nannte und mit gewaltigen Hörnern ausstaffierte, ähnliche phantastische Fabeleien an, wie an ben Leviathan (j. b. A.), von deren Borhandensein schon das Buch Henoch (60, 7 ff. 24 f.) Beugnis gibt. Bgl. Gifenmenger, Entbedtes Jubentum I, S. 402. II, S. 873. 875 f. 880. Sonst val. Lenz, Zoologie, S. 184 f. Rosenmuller, Bibl. Altertumstunde IV, 2, G. Gb. 230 ff.].

Rimra, f. Beth Rimra.

Rimrim. Man sucht "bie Baffer Rimrim", beren Berichüttung burch einen bas Land ber Moabiter verheerenden Feind (val. 2. Kön. 3, 10. 25) in Jej. 15, 6 u. Jer. 48, 24 prophetisch geschilbert ift, jest meift in dem nahe der Südgrenze Moabs, bem Wadi el-Achsa, in die fübliche Bai des Toten Meeres einmunbenden Wadi en-Nemofra oder Mojet Nimmery, bei dem nahe der Munbung auch eine Ruinenstätte en-Amera liegt. Allerdinge scheint ber Busammenhang eine im füdlichsten Teil der Moabitis liegende Örtlichkeit ju erfordern. Auch ftimmt ju jener Annahme fei, bebarf erft ber Beftatigung.

die Angabe bes Onomaftitons, Nimrim fei ber noch porhandene Aleden Bennamareim oder Bennamerium nördlich von Roar (f. d. A.).

Rimrod. Der in 1. Mof. 10, s ff. u. 1. Chr. 1, 10 unter den Söhnen Cuschs aufgeführte Rimrod ist nicht, wie die anderen Sohne Cuschs, Reprasentant eines Bolles ober Stammes, sondern eine Einzelverson der grauen Borzeit. Es gilt der israelitischen Überlieferung als erster Begrunder einer Gewaltherrschaft, eines großen Reiches auf der Erde, und dieses Reich ist das babylonische: von da aus dehnt Nimrod seine Herrschaft aber auch auf Affprien aus (in 1. Mos. 10, 11 l.: "Bon diesem Lande ist er nach Assur gezogen"), weshalb Micha (5, 6) dieses "Land Rimrods" nennt. Er gilt ferner als Erbauer ber vier Städte, welche nachmals als "bie große Stadt" unter bem Ramen Ninive (j. d. A.) zusammengejaßt wurden, wogegen von den 4 im Lande Sinear, b. i. in Babylonien gelegenen Städten, Babel, Erech, Accab und Chalne (f. die betr. Artt.) nur gesagt wird, daß sie (mit ihrem Gebiet) den ersten Bestand seines Reiches gebildet haben, nicht aber, daß fie von ibm erbaut worden jeien. Endlich wird er auch in dem in den übrigen Text eingeschalteten 9. Bers als ein selbst in ben Augen und nach bem Urteil Jehova's gewaltiger Jagdhelb charakterifiert, ber als solcher — noch bis auf ben heutigen Tag fprichwörtlich murbe. In biefen Überlieferungen haben fich buntle geschichtliche Erinnerungen erhalten. Bon einem erften Beberricher Babyloniens und Affpriens Namens Nimrob weiß bie Geichichte fonst allerdings nichts. Der Name ift überhaupt in babylonisch-affprischen Inschriften bisber nicht nachgewiesen\*). Aber von geschichtlicher Bedeutung ift zunachft, bag Rimrod, ber Begrunder bes babylonifchen Reiches, nicht von Gem, fonbern von Cusch abgeleitet wird, wobei nicht an Cufch im engeren Sinn, b. h. an bas afritanische, sondern an die das afiatische Südland bewohnenden Cuschaer zu benten ift (f. b. A. Athiopien). Es fteht nämlich jest geschichtlich feft, daß in Babylonien ber Berrichaft und Rultur ber femitischen Babylonier wirklich die eines anderen nicht femi-

<sup>\*)</sup> Die Angabe, ber Bater bes Ronige Scheichout, bes Begrunbers ber 22. aguptifchen Ennaftic, bes Sigat ber Bibel, melder nach Dafpero (Geich. b. Morgent. Bolfer S. 885) im 6. Glieb von einem nach Agypten eingewanberten Sprer abstammen, nach Brugich (Gefc. Agpptens 6. 645. 650 ff.) aber ein mit heeresmacht nach Agupten gezogener, bort geftorbener und in Augbos begrabener afintifcher Großtonig gewejen fein foll, fowie ein fpaterer von Bianchi Mramun befampfter Ronig von Sefun ober hermopolis magna in Mittelagypten (Daspero E. 378 ff. Brugid S. 681. 707), hatten ben Ramen Rimrob geführt, ift fehr sweifelhaft, ba wenigstens ber Rame bes erfteren nach Brugich eigener Angabe vielmehr Naromath lautet. - Much bie Angabe Lenormants, es tomme in ben Reilinfdriften ein Gott Ninrust por, ber mit Abar ibentifc

tiiden Bolles, ber Affabier ober - wie man es wohl richtiger benennt - der Sumerier porangegangen ift (f. b. A. Babylonien Rr. 3). -Sodann ist es eine geschichtliche, burch die Denkmaler bestätigte Erinnerung, daß bas affprische Staatswefen von Saufe aus eine Babplonische Grundung und Affprien lange Beit von Babybnien abhängig war, wie es auch, seit es eine mabhangige Mongrchie mar und spater Babylonien beherrschte, boch in seiner gesamten Rultur und Religion fich bem bestimmenden Ginflusse jenes nicht jemitischen Rulturvolkes nie entzogen hat (i. d. A. Ajsprien). Endlich ist Rimrod auch als Jagdheld ein rechter Typus ber babylonischen und affprifchen Ronige, wie bie vielen auf ben Dentmalern dargestellten Jagdscenen beweisen. — Ohne allen geschichtlichen Wert ift die Busammenftellung Rimrods mit Ninus, ber Ninive und das asspniche Reich gegrundet haben foll; benn biefer ift klift nur ein, wahrscheinlich erst in den Zeiten des Perserreiches entstandenes Gebilde der Sage, ein die Stadt Ninive reprafentierender Beros (f. Affyrien, S. 132). Die Identifitation nimrods mit bem als Sternbild an ben himmel verfetten Orion hat in den altteft. Aussagen über biefes Sternbild 6. Sterne) feinen Anhalt, überhaupt keine alte Gmahr, und bas Gewicht ber fpater Beit angebrigen Zeugniffe für biefelbe wird baburch, daß ber Riese Orion auch ein gewaltiger Jager ift, nicht sonderlich erhöht. Die barauf gebauten Bermutungen über einen mythologischen Hintergrund ber Rimrobjage find barum ohne verläglichen Grund; val. jedoch Budbe, Die bibl. Urgeschichte, 8.390 ff. Richt minder haltlos ist die von Arlapanos und Moses von Chorene beliebte Kombination von Rimrod und Bel. Aber auch die von Smith Chald. Genesis übers. v. Friedr. Delipsch S. 143. 150 ff.) angenommene Jbentität Nimrods mit dem altbabylonischen Sonnenheros, bem man tonventionell den Namen Izdubar beigelegt hat, ist noch lange nicht ausreichend begründet; boch verdient lie am meisten Beachtung, weil Jadubar ungefähr dasielbe babylonische Gebiet beherrscht zu haben ideint, wie Nimrob, wie denn Erech ein Haupthauplat seiner Helbenthaten ift, weil auch er seine bericaft nordwärts bis zum armenischen Bergland ausdehnt, und weil auch er teils allein, teils in Gemeinschaft mit seinem Genossen Beabani oder seinem Jäger Baibu eine Menge von Beldenkampfen mit wilben Tieren besteht. Ift die Angabe zuverlässig, daß Jzdubars Hauptgott Sarturda der Gott einer Landichaft Namens Amarda ober Marad war (Smith S. 169), fo tonnte mit letterem Namen möglicherweise ber Name Nimrod (Namrad) zusammenhängen; vgl. Shrader, KAT.º S. 92 f. In der Erwähnung eines Katarti, des Herrn von Affprien, als eines brichwörtlich gewordenen berühmten Jagdhelben in einem ägpptischen Papprus aus dem 14. Jahrh.

v. Chr. hat man eine Spur ber Befanntichaft ber Agypter mit der Rimrodsage finden wollen (Ebers, Agppten u. bie B. B. Mosis S. 58 Anm.). — Die späteren Ruben haben über Rimrod viel acfabelt; bie Fabeleien wurden zunächst aus dem Namen, den man nach dem hebr. marad als "Emporer (gegen Gott)" beutete, und aus einer harmonisierenden Rombination von 1. Dos. 10, 10 mit 11, 1 ff. gesponnen. Nimrod, ber Feind Gottes und Tyrann Babels, wurde jum Anftifter bes babylonischen Turmbaues gemacht (30s., Altert. I, 4, 2 f.). Inbem er bann in bie Beit Abrahams berabgerudt murbe, machte ihn die geschäftige Sage weiter jum Ginführer bes Bogenbienftes, ber Abraham, weil er feine Bogen nicht anbeten wollte (vgl. Joj. 24, 1), in Orfa in Syrien in einen glühenden Feuerofen (Ur in Chaldaa! ar = Feuer) geworfen hat. Diese judische Sage ist zu den Arabern übergegangen und ba noch weiter ausgesponnen worden (val. schon im Roran, Sure 21 u. 29). Heutzutage werben viele bedeutendere Trummerftatten Babyloniens, bor allen in Babel felbft der bekannte Birs-Rimrud (val. S. 170. 175) und in Ninive das Dorf und der Hügel Nimrud (f. Calach), nach Rimrob benannt.

Rimfi war nicht der Bater, sondern der Großvater Jehu's (vgl. 2. Kön. 9, 2. 14 u. j. Jehu).

Rinive (hebr. Nīneveh), die alte hochberühmte 1 Stadt am linken, östlichen Ufer bes Tigris, in bem burch biefen und ben in ibn fich ergiegenben oberen ober großen Rab gebildeten Winkel, dem heutigen Mojul im wesentlichen gerade gegenüber belegen, bei ben Rlaffifern Ninos, Ninus geheißen, auf ben Monumenten Ninua, auch Nina. Sie war ficher feit ber erften Salfte bes 9. Jahrhunderts, mahrscheinlich aber schon seit etwa 1100 (Asurbiltala, Sohn und Nachfolger Tiglath-Bilefers I., errichtet nach Smith eine Statue in Rinive-Rujundschid), die Residenz ber affpr. Ronige und, wenn auch, wie es icheint, eine Zeitlang noch neben ber alten Hauptstadt Afur (ba, wo heute bie Ruinen von Kal'at Scherfat), die Reichshauptstadt; mar dazu eine reiche und blühende Sandelsstadt und galt durch ihre Mauern und durch ihre Lage für unbezwingbar (1. Derj. 10, 11 f. Rah. 3, 18. Zeph. 2, 18. — 2. Kön. 19, 26. — Nah. 3, 10. 16. Beph. 2, 15. — Nah. 2, 6 f. 3, 14). — Über 2 die Uriprunge ber Stadt entnehmen wir ber Bibel, daß fie mit drei anderen affprifchen Städten: Rechoboth-'Ar, Calach (Chalah) und Refen (j. d. Artt.), mit benen zusammen fie "bie große Stadt" bilbete, von bem Babplonier nimrod, Sohne Rusch's, erbaut ward (1. Mos. 10, 11. 12.). Und daß bie Gründung n.'s irgendwie von Babylonien aus statt hatte, barf als ausgemacht gelten. Mag auch ba, wo spater N. lag, seit uralters ein Flußübergang und zugleich eine Unfiehlung gewesen fein, was eigentlich nach ber ganzen Lage ber

Dinge von vornherein anzunehmen sein wird: die gejamte assprische und insbesonbere auch ninivitische Kultur weist zulett auf Babylonien zurud. Daß die Gründung dirett von Babylonien aus ftattgefunben hatte, ift bamit freilich noch nicht gejagt, hat aber benn boch bie bei weitem größte Bahricheinlichkeit für fich (vgl. hierzu hommel an unten anguf. Orte S. 325 ff.): zur Resideng ber affprischen Könige warb R. freilich erft weit später und zwar von der alten Reichshauptstadt Asur aus, heutzutage Kal'at Scherfat, auf dem rechten Ufer bes Tigris belegen (f. o. und vgl. Art. Affprien S.

aus zum Rampfe ausziehen (Monolithinschr. I, 70, 101 [aweimal]; II, 49), um feit 879 von Calach (= Rimrad, b. i. Südninive) aus, wo er sich inzwischen einen besonderen Balaft, ben Rordweftpalaft (f. u.) erbaut hatte, feine Rriegszüge zu unternehmen (III, 1 ff. [vgl. II, 131 ff.]; III, 26 28. 50. 56. 93 [132]; [III, 91. 92 spricht nicht bagegen]). Ebenso residierte sein Sohn Salmanaffar II. (860-825) in ben erften Jahren feiner Regierung (ficher bis zu feinem 12. Regierungs. jahre) in Ninua-Rujundichid, bagegen fpateftens jeit bem 28. J. in Calach-Nimrub, wo er fich feiner-127 f.), erhoben; insbesondere ward die ninivitische seits einen Balast, den Centralpalast, erbaut hatte.

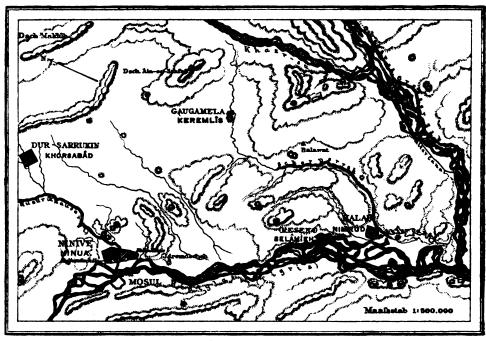

Minive und Umgegend.

Südftadt Calach (Chalah) durch den affprischen Rönig Salmanassar I. um 1300 nach assyrischem Bericht (Ulurnaßirabal) überall erft gegründet, von demielben Salmanaffar, ber fich auch in N. (Rujunbschid) einen Palaft erbaute, während, fo scheint es, bis dahin die Affprerfürsten Samsi-Ramman (19. Jahrh.), Ajuruballit (15. Jahrh.) in N. nur Tempel bauten ober restaurierten. Der Tempel, den die Genannten restaurierten, war ein solcher ber Istar-Aftarte. Rachdem bann noch Tiglath-Bilefer I. turz vor 1100 lediglich, wie es scheint, in ber alten Reichshauptstadt Asur (Kal'at Scherkat) residiert hatte, sehen wir ben von 885(83) - 860(58) regierenden Asurnaßirabal im Anfange feiner Herrschaft, namlich bis jum Jahre 880 (incl.), ausschlieflich in Ninua (Rujundschick f. u.) wohnen und von hier

Auch die späteren Könige residierten ausschlieflich in Rinive im weiteren Sinne, fei es in Gubninive-Calach (so Samsi-Ramman, Rammannirar, Tiglath-Bilefer III), fei es im eigentlichen Rinua = Kujundschick (so Sanherib, Asarhaddon, Asurbanipal [und mahricheinlich auch beffen Rachfolger]); sei es in Nordninive Rhorsabab (so Sargon); sei es enblich zu verschiedenen Beiten in verschiedenen biefer Städte, bezw. Stadtdepenbengen (fo Sargon, Sanherib, Afarhaddon, wie früher icon Afurnafirabal und Salmanaffar II.; f. vorhin). In ber Bibel wirb bie Stadt neben ben brei anderen oben aufgeführten Ortlichkeiten zuerft in ber ihrer Entstehung nach in bie Beit um 800 v. Chr. uns weisenden oben angezogenen Stelle bes prophetiichen Erzählers ber biblischen Urgeschichte erwähnt;

als hauptstadt bes affprischen Reiches und Refibeng ber Affprerkonige erscheint fie in berfelben zuerft für die Zeit des Sanherib (2. Kön. 19, 20), dann auch für die spätere Zeit des Sanherib (Nah. 1, 1. 2, 9. 3, 7. Beph. 2, 18; vgl. noch KAT. 447 ff.). Die Zeit ihres Untergangs trifft mit bem Beit-

arabischen Geographen noch im fpateren Mittelalter Ninava, Die "alte Stadt", als Moful gegenüber auf bem öftlichen Tigrisufer liegend angefest, wie denn (beachte auch den Ramen "Jonashugel" [f. u.]! -) bie Tradition ber bortigen Bevolkerung die Ruinen bis auf ben heutigen Tag punkte der Zerftörung des affprischen Reiches zu- mit der alten Ninusstadt in Berbindung bringt, so 3 sammen; s. barüber unten. — Bezüglich ber To- haben schließlich die an Ort und Stelle vorgenompographie ber Stadt brauchen wir uns bei ber menen Ausgrabungen und Rachforichungen Riche,



Pian der Erummerfatte des alten Minive. Rach form, Raffam und Friebr. Delitich.

Erörterung der noch um die Mitte dieses Jahrhunderts lebhaft ventilierten Borfrage nach der Identität der Ruinenstadt, Mosul gegenüber, mit der einstigen affyrischen Kapitale nicht weiter aufsuhalten. Baren es schon im Altertum lediglich bie minderen Schriftsteller, welche, wie Diodor-Alitarch, die Ninusstadt statt an den Tigris an den Euphrat verlegten (Herodot, Strabo, Plinius, Ammian, auch Atefias bei Nikolaus Damascenus Fragm. 9 kennen nur ein Rinive am Tigris,

Ainsworths, Layards, Botta's, B. Place's, G. Smithe, hormuzb Rassame u. a. die Richtigkeit biefer Annahme, bezw. Tradition über allen Zweifel erhoben; es genügt hierfür ein für allemal auf Fr. Tuch (f. u.) zu verweisen. Die in Rebe ftebenben Ruinen zerfallen nun aber wieder in brei Gruppen: eine weftliche, eine füboftliche und eine nordnordöftliche, alle drei in bem Bintel belegen, ber burch ben Tigris und ben in benselben fich ergießenden großen Bab gebilbet und bon bem Flugbezw. in Adjabene), und haben nicht minder die den Khôser (Khausar), dem Husur der Inschriften,

durchströmt wird. Bon denselben repräsentiert die westliche, Mosul gerade gegenüberliegende Ruinengruppe, welche nach ben türkischen Ortern Rujunbichid und Nabi-Junus, b. i.: "(Sügel bes) Propheten Jonas" bezeichnet zu werben pflegt, bas eigentliche n. = Ninua; die zweite, sudoftliche, nach dem biblifchen Rimrod Rimrab benannte Gruppe bie alte Stadt Calach = Kalah, Kalhu; bie britte, nordnordöftliche enblich, welche felber an einem Bufluffe wieder des Khofer und bagu am

Buches Jona; boch j. u.) gemeint hat, ist bis jest sicher nicht auszumachen, jedenfalls sind Spuren einer folden gemeinsamen Umwallung bis jest mit irgend welcher Buverlässigfeit nicht aufzuzeigen und bei ber Lage ber brei Stabte zu einander in einer nur wenig nach West ausgebogenen Linie und bagu ber fehr beträchtlichen Entfernung berfelben von einander (Rhorsabad liegt von Wosul, vis-à-vis Rujundschie, 5 Karawanenstunden entfernt; Rujundichid von Nimrab etwa 8 Stunden; bas Rabere Fuße der Borberge des Dichebel-Waklub belegen i f. unten) hat diese Annahme ohnehin wenig innere ist und nach dem Ortchen Rhorsabad bezeichnet Wahrscheinlichkeit. An sich weit sachgemäßer klingt

anscheinend bie Rotig bes Buches Jona (3, s), bağ Rinive "brei Tage gu geben gemefen fei", biefes von einem Umfang von brei **Tagereisen** verstanden. wie benn ber Englander Jones ben Umfang ber fämtlichen vier ninivitiichen Quartiere (wenn man so sagen barf) auf 90 engl. Meilen = etwa 19 preußische Meilen berechnet hat (D. v. Riebuhr, Geich. Affurs und Babels, Berl. 1857, G. 274. 277). Aber einmal war zu Jona's Zeit bie Sargonsstadt noch nicht erbaut — die Angabe wäre jomit jebenfalls ein Anachronismus; und fodann fragt fich febr, ob bie brei Tage zu geben nicht ftatt vom Umfange vielmehr bom Durchmeffer gu berfteben find (f. Sitig 3. b. St.). — Bon ben brei 4 Ruinengrupgroßen pen bilbet bie mittlere, westliche, Mojul gerabe gegenüber belegene ein von Nordwest nach Guboft projiziertes, nach Gubost

etwas schmaler werbenbes und auch sonst nicht gang regelmäßiges Rettangel, beffen vier Seiten burch Stadtmauern, Balle gebildet merben, an beren westlichem wieber, burch ben zwischen beiben hindurchfliegenden Rhaufar getrennt, die zwei hauptruinenhugel, der nördlichere von Rujunbichid und der füblichere von Rabi-Junus, b. i. Jonas - Sugel liegen. (S. bie Abbildung oben.) Daneben läuft ber Tigris um bie Bemauer in einem weiten Bogen herum, ein etwas ebnes Terrain ziemlich erheblichen Umfanges zwische. fich und jener zwischen inne laffend. Die Strecke



Plan des eigentlichen Minive (Ninua.)

wird, bie Sargonsftadt, noch im Mittelalter Ssar'un geheißen, b. i. bas Dur-Sarrukin ber Inschriften (an der Identität Ssar'an und [Dar] Sarrukin wird trop neuerdings wohl geaußerter Aweifel auch ferner füglich festzuhalten sein). Eine jede diefer brei Stadte bilbete ein für fich bestehenbes, in sich abgeschlossenes und von Ringmauern umgebenes Ganges. Db alle brei wieber burch eine gemeinsame Umwallung zu einer großen fortifitatorischen Ginheit verbunben maren, wie man das mit Rudficht auf die Bestimmung bes Umfangs von Ninive auf 480 Stabien = 24 Stunden (bei Diodor II, 3; vgl. auch die drei Tagereisen des von der Mauer bis zum Flußufer wird auf

etwa einen Rilometer angegeben. Uriprünglich bespülte aber augenscheinlich ber Tigris ben Fuß ber Mauer, b. i. aber ber Mauer ber toniglichen Balafte von Rujundschid und Rabi-Junus, die ichroff über ben Fluten Tigris emporftiegen. Bie nämlich die Ausgrabungen an die Sand gegeben babe.1, rühren diese Ruinenbugel wejentlich von Brachtpalaften ber, welche bie Affyrertonige sich hier erbaut hatten. Und zwar sinb es Die Sargonibentonige Sanherib, Afarhabdon, Afurbanipal, welche, Bater, Sohn und Entel, nacheinander fich

hier ihre Brachtresidenzen schusen. Bon denselben liegen ein Balast Sanherids und derzenige Asurbamipals auf der nördlichen Seite des Khausarstusses, und bilden in ihren Muinen den Hügel von Kujundschief; ein weiterer Sanherids und derzenige Asarbaddons sind sublich vom Khausar deslegen und bilden den Jonashügel. Sanherids Balast zu Kujundschief, der Süd- oder Südwestpalast dieses Muinenortes, erhebt sich hart am Ufer



Aus bem Balaft Canheribs. Der Konig in feinem Wagen. Rach Lapard.

Großthaten des Königs verherrlichten und auch sonst überwiegend Scenen aus dem Kriegerleben darstellten. Aus diesem Palaste stammt auch jenes



Mus bem Balaft Afnrbanipals. 2. Der König gießt ben Gpfertrank fiber vier erlegte Lowen aus.

großartige Reliefbild, Sanherib barftellend, wie er (judaische) Gefangene empfangt (f. b. A. San-



Ans bem Balaft Afurbanipals. 1. Die vermundete Comin.

des Khausar, ber süblich und süböstlich an demjelben vorbeistießt. Derselbe hatte eine höchst beträchtliche Ausdehnung: lediglich die Entfernung von dem nordöstlichen Eingangsthore bis zum Eingange der Südwestsassischer Expert auf 150 m und nach Lapard betrug die größte Länge der nichts weniger als vollständigen Ausgrabungen 720', die der größten Breite 600'. Wirklich bloßgelegt wurden von dem letteren 27 Portale, die von gestügelten Stier- und Löwenkolossen gebildet waren, und 71 Hallen, Zimmer und Durchgänge, deren 3-6' dide, aus aufgeschütteter Erde gebildete Bände sass ohne Ausnahme mit Alabasterplatten näselt waren, deren Stulpturen die kriegerischen



Mus bem Balaft Miurbanipale. 3. Der Abnig durchbehrt. einen Kowen. Rach Rawlinfon.

herib). In biefem Balafte bes Grofvaters, ben | cinen Balaft erbaute und ben Tempel ber Iftar er umbauen ließ, ftellte fpater fein Entel Afur- reftaurierte; fowie folche feines Sohnes Tuttatbanipal jene für uns unichagbare Bibliothet Abar, ber ebenfalls biefen Tempel neu herrichtete. auf, die nach einem Teile zugleich den Ramen eines | Der Rabt - Junus - Sügel befteht aus ben



Der Jonashugel mit dem Abaufar-Sing. Rach Rawlinfon.

Reichsarchive beanipruchen fann. Bal. bie ben | Balaft Sanheribs (?) darftellende Abbilbung S. 138. Nördlich und in geringer Entfernung von bem Balafte Sanheribs reihte fich an biefen ber im Mittelpuntte bes Sügels von Rujunbichid belegene und baber auch wohl "Centralpalaft" (von Ruj.) geheißene, beffer, jugleich um eine Berwechslung mit dem Centralpalast von Chalah-Rimrad zu verhindern, ale "Nordpalaft" bezeichnete eigene Balaft bes Enfels, Mjurbanipal, an. Derjelbe mar in ber Form von' einer Art Rreug T gebaut (bie genauere Stiggierung bes Blanes finbet ber Lefer in ber unten citierten Abhandlung Sormugb-Raffams; vgl. ben "Plan bes Schutthugels von Rujunbichid" S. 1101) und wie ber bes Sanherib mit einer reichen Fulle von Stulpturen ausgeschmudt, welche indes nicht in erster Linie die friegerischen Triumphe des Ronigs verherrlichten (bas geschah vielmehr in ben Stulpturen, mit benen er teilweise die Bimmer des von ihm restaurierten Sanberibpalastes ichmudte), als feiner Eigenschaft eines affprischen Nimrod Rechnung trugen: Die Stulpturen ftellen gang vorzugeweise Jagbscenen und Brunkgarten bar, welche teilweise wieberum ben Charafter von Tierparts aufweisen\*). Charafteristisch für die Stulpturen Ajurbanipals im allgemeinen ift bie überaus forgfältige und faubere Detailausführung. Noch sei bemerkt, daß G. Smith in ber Rabe bes Eingange bes großen Sanberibpalaftes von Rujundschid Inschriften Salmanassars I. (ca. 1300) fand, aus benen hervorgeht, bag bereits er fich hier



Seftigelte adlerköpfige Sigur. Bom nördlichen Thor von Minipe.

Ruinen einmal abermals eines Sanberib. palaftes, und aus biefem ftammt ber unter anderem den judaifchen Feldzug biefes Ronigif bes naheren berichtenbe fecheseitige, nach Taplen benannte Brismachlinder. Daneben befindezirh nich die

<sup>\*)</sup> Bgl. auch bie Darftellung G. 186: Afurbanipal mit feiner Gemahlin in einer Baube beim Bantett.

Ruinen eines Balaftes bes Afarhabbon, mo ber sechsseitige Cylinder biefes Konigs gefunden wurde, ber bie monumentale hauptquelle feiner Geschichte ift. Gemäß bier gefundenen Biegeln (f. 1, Rawl. 35, IV) lag hier auch ein Balast Rammannirars, ber von 812-783 auf bem Throne Affpriens fag. Leider find infolge bes Umftandes, daß ben Turten biefe Ortlichteit als folche bes Bropheten Jona für eine heilige gilt, Ausgrabungen an biefem Blage bisher nicht möglich gewesen, fo baß fich Naheres über bie Ruinen nicht aussagen In bem an Monumenten leeren Raume läkt. zwischen bem Jonashugel und bem Sugel von Rujunbichick vermutet &. Smith Die einstige Lage bon vier in ben Inschriften ermähnten Tempeln. Bon Thoren ber alten Ninusstadt sind bas groke Thor an dem Nordwalle und das Hauptthor an bem öftlichen Balle bis jest ficher aufgezeigt worden. Bon bem nördlichen Thor, bas übrigens eigentlich aus brei hinter einander liegenden Thoren bestand, über welchen sich ein hoher Turm erhob, jagt Lapard, daß es born burch ein Paar majestatifche Stiere mit Menschentopfen gebilbet war, die 14 engl. Fuß hoch und, oben voller Riffe und burch Feuer beschäbigt, noch vollständig erhalten waren; hinter ihnen waren foloffale geflugelte Figuren von berfelben bobe, mit bem Biniengapfen und Rorbchen in ben Sanden. "Es murbe schwer sein — sagt Lanard, die Ausgrabung bes Thores berichtend - bie Wirfung gu beschreiben, welche biefe ernsten und majestätischen, nur bufter beleuchteten Figuren hervorbrachten, ober bie Gebanten, welche fie erwedten, wenn man, nachbem man fich burch die bunklen, unterirdischen Bange gewunden, ploglich bor ihnen ftand. Bwiichen ihnen war Sanberib mit feinen Scharen binausgezogen in aller feiner Bracht und Berrlichfeit, um ferne Lande zu erobern, und war mit reicher Beute beimgefehrt, mit Gefangenen, unter benen bie Tochter und ber Schat Jeraels mogen gewesen sein." Das andere Thor, die Ausgangspforte für bie Unternehmungen nach bem Often ju, lag in ber (inneren) öftlichen Ringmauer. -Die bie Stadt umgebenbe Mauer mar im Norben, Beften und Guben eine einfache Ringmauer (mit Graben). 3m Often, an ber fortifitatorifch ichwachften und bagu ben feinblichen Angriffen in erfter Linie ausgesetten Seite, suchte man burch eine gefteigerte fünftliche Fortififation bie Stadt ficher gu ftellen. So baute man vor ber eigentlichen Stabtmauer und bor ihrem Graben guvorberft und zwar füdlich vom Rhaufar nach feiner weftlichen Benbung (bis dahin bilbete ber Rhaufar felber einen natürlichen Festungegraben) eine Schutmauer mit Graben in der Geftalt eines Kreissegments, das fich vom Rhaufar bis in bie Mitte bes füblichen Teiles der Oftmauer erftredte; dann folgte abermals ein mit ber eigentlichen Stabtmauer im mesentlichen parallel laufender Ball, und endlich gar,

bon diefem wiederum burch einen Graben getrennt, ein britter außerer Ball, welcher fich im Norden an Bufluffe bes Rhaufar, im Guben an folche bes Tigris, bezw. an einen fünftlichen Graben anlehnte und beffen Sohe nach Lapard noch jest in feinen Überreften über 100 Guß ift. Die Lange ber außeren Bormauer mag etwa 21/2 engl. Deilen\*) betragen. Den Gesamtumfang ber Mauern bes eigentlichen Ninua (= Rujunbichid und Nabi-Junus) gibt G. Smith auf ungefahr 8 englische Meilen an, indem er für bie westliche Mauer über 21/2 Meilen, für die nördliche ungefähr 11/3, für die (innere) öftliche eigentliche Ringmauer 38/4 und für bie fübliche etwa 1/2 Leilen an Länge rechnet, mas zu Opperts "à peu près un myriamètre de longueur" im mefentlichen ftimmt. Wir werben ben



Cributbringende Cefandte. Rach Photographie. Relief aus Calach.

Umfang des eigentlichen N. somit auf brittehalb bis drei Stunden ansehen können. Daß nämlich der beschriebene Teil der Ruinengruppe wirklich auch das eigentliche N., asspr. Ninua, Nina war, sann als ausgemacht betrachtet werden. Es ergibt sich dieses einmal negativ aus dem Umstande, daß Casach, die andere Horgidenz der ninivitischen herrscher (von Khorsabad ist von vornherein abzusehen), von Ninua ausdrücklich unterschieden wird (s. o.); anderzeits daraus, daß Sanherib auf an der Südmauer der Umwallung von kujundichid-Nabl-Junus gesundenen Ziegeln ausdrücklich angibt, daß er die Mauer von "Ninua" neuerbaut habe (I, Rawl. 6, Nr. VIII, B). Auch

<sup>\*)</sup> Die englische Deile bat 1,609 Rilometer.

bas im Detail nicht gang vollenbete Nordthor mit feinen gewaltigen Stierfoloffen ift gemäß ben bort gefundenen Ziegeln (Lan., N. u. Babel 95 [123]) ein Bert bes Sanherib. Es icheint faft, als ob gerabe er für bie fortifitatorifche Sicherheit n.'s besorgt war, wie kein anderer Konig vor ihm, und

östlicher hinströmte, und etwas nörblich bom großen Bab bie zweite große affprische Refibenz, Calach, affpr. Kalah, Kalhu, heute Sugel von Rimrab, die aber mehr ben Charafter eines Ronigefiges, nicht ben einer eigentlichen Sauptftadt des Reiches gehabt zu haben scheint; im webag gerade burch ihn bas eigentliche Ninua jur fentlichen hatte fie ihre Bebeutung als Balaftftabt,



Afur-nagir-ubal auf bem Chrone. Reflef aus Calach. Rach ber Bhotographie bes Originals im Britifchen Mufeum au Bonbon.

Reichezwingburg geftempelt warb. Gein Entel, wie Berfailles, Botebam u. a. m. Die Blute Ca-Ajurbanipal, berichtet une, bag er bie Umwallung lache fallt augenicheinlich in bie Beit vor San-D.'s, die Sanherib erbaut, feinerfeits renoviert herib. Wie noch Sargon, ehe er fich in Rhorfabab 5 habe. — In einer Entfernung von etwa 8 Stunden | feinen Brachtpalaft erbaute (f. u.), hier, in bem (nach Oppert find es 29-30 km) lag fübfüböftlich von Rujunbschid, abermals am linken Ufer des Tigris,

alten Nordweftpalafte, resibierte, fo hatten nicht minber Tiglath-Bilefer III., Rammannirar, Samfiber, wie es icheint, auch bier in alter Reit erheblich Ramman und Salmanaffar II., bier ihre Brachtpalafte, feitbem fich ber Bater bes letteren, Afurnafir-abal (885-860) hier überall in feinem gewaltigen Nordweft palafte einen Berrichaftefit geschaffen hatte. Doch war auch er nicht ber wirkliche Gründer von Calach. Wie er uns in seinen Anichriften ganz ausbrücklich berichtet, war eigent-

u. f. w. fand Lapard fast burchaus noch an ihrem ursprünglichen Standorte. Die Reliefe, mit benen bie Banbe ber Bimmer und Sallen bebedt find, jum Teil die Figuren in Überlebensgröße barftellend, tragen durchweg ben Charafter ber Erhabenheit und imponierender Majeftat an fich. licher Gründer von Calach sein Borahn Salma- Lieblingsvorwürfe des Künstlers sind außer trie-



Mus bem Balaft Afurbanipals. Der Ronig auf der Jagd.



Afur-nafir-abal milde Stiere jagend. Relief aus Calach.

naffar I. (ca. 1300 v. Chr.), und Afurnagirabal gerifchen Scenen ber Konig, umgeben von feinen restaurierte lediglich im letten Grunde die in Berfall geratene Stadt, gleichzeitig feinen Brachtpalaft in derfelben aufführend. Derfelbe hatte eine fehr erhebliche Größe. Er war minbeftens 350' lang und fast ebenso breit; der Hof war 120 auf 90' lang und breit. Der Palaft enthielt sieben ober acht große Sallen und eine beträchtlich größere Anzahl von Zimmern. Der haupteingang befand

Großen, feierliche und beilige Sandlungen vollziehend; berfelbe in ber Schlacht ober auf ber Jagb; bagu ber beilige Baum mit ben anbetenben Figuren zur Rechten und Linken (bgl. G. 143). über weitaus bie Dehrzahl ber größeren Blatten laufen Inschriften in affprischer Reilschrift, meiftens bie fog. Standardinschrift, welche von ben friegerischen Thaten des Königs und der Erbauung fich auf ber Norbseite. Die gewaltigen Stierkolosse bes Prachtpalastes einen gebrangten Bericht gibt.

Der Palast ward später von Sargon restauriert und bis zu ber Beit, ba biefer fich feinen eigenen Balast zu Khorsabad (s. u.) erbaute, von ihm als Residenz benutt (f. die Inschr. Layard, cuneif. inserr. pl. 33. 34). Rörblich ftogt an ben Rordwestpalaft, von bemfelben burch eine Ginfentung getrennt, eine gewaltige, noch jest 140 engl. F. hohe Ruine in ber Geftalt einer Art Byramibe, mit einem fteinernen Unterbaue von 20' Sobe, welche Layard für das Grabmal Sardanapals hielt, die aber vielmehr ber zu einem Tempel gehörige etagenförmige Turm ober ziggurat war. Abgesehen von diesem Turm bestand ber affprische



Grundrif eines Cempels Afur-nafir-abals Rach Banard Ramlinfon. a. Außerer hof. b. haupteingang mit Lowen. a. Bronaos.

d. Sang jum Tempel. e. Cella. f. Schrein. g. Briefterwohnungen. h. Zweiter Tempeleingang.

Tempel in ber Regel aus einem Borhof (a), einem burch geflügelte Löwen (ober Stiere) bewachten Gingang (b), einem Pronaos ober Bestibul (c), ber Tempelzelle (e), zu welcher ein Durchgang (d) führte, endlich bem Altarheiligtum (f), bas mit einer einzigen Blatte gepflaftert zu fein pflegte. So ber größere Tempel Afurnagirabals neben bem Turm. Die Roloffalplatte enthält oberhalb und verfürzt auf der Rückseite die große "Monolith-Inschrift". Etwa 100' oftwärts von biefem Tempel entbedte Lapard einen zweiten fleineren, von bemfelben Ronig erbauten, ber ebenfalls in bem Altarzimmer mit einer einzigen beschriebenen Alabafterplatte ausgeftattet war. In dem Boden oberhalb ber Blatte fand man die freiftebenbe Statue des Ronigs, die einzige ihrer Art, die bis jest in den Ruinen N.'s entdeckt ward. Auf der entgegengesetten Seite folgte, nach Guben zu, in

unbollendet gebliebene Gubmeftpalaft Afarhabbons (f. b. A.); boch find auch noch zwischen beiben Ruinen entbedt, welche nach ben bort gefundenen Inschriften (f. I, Rawl. 35, A. C.) von bem Palaste bes Königs Rammannirar (812-783 v. Chr.) herrühren, ber fich auch zu R. (Jonashugel) einen Balaft gegründet hatte (f. borbin). Bon bem Subweftpalafte fobann gerabe öftlich finden fich die Ruinen eines fleineren Gebaubes bes fog. Guboftpalaftes, ber aber in Birflichfeit nicht sowohl ein Balaft, als ein Tempel mar,



Afur-nafir-abal, Portratfigur. Relief aus Calac.

wie fich aus ben Badfteininschriften bes Gebaubes augenscheinlich ergibt, sofern ber Erbauer, richtiger (f. jogl.) Restaurator besielben, Afur-'itil-ili-ufinni, Sohn Afurbanipals, bas Gebaube als ein Bit(E)-Zida, b. i. als einen "Tempel ber rechten Sand", bezw. "bes Glude" bezeichnet, ben er "inmitten ber Stadt Calach zu feinem Leben" habe errichten laffen (I, Rawl. 8, Rr. 3). Aus biefem, wie uns bie fofort zu erwähnenden Inschriften ausbrudlich berichten, bem Nebo geweihten Tempel ftammen. wie eine Stele bes Samsi-Ramman, so auch jene Reboftatuen, von welchen bie vier mit Inschriften bebedten (zwei Roloffalftatuen find ohne Inschriften) gemäß ben letteren aus ber Beit bes jungeren Rammannirar und feiner Gemahlin Sammuraeiniger Entfernung auf ben Nordweftpalaft ber mat (Gemiramis) herruhren. G. bie Abbilbung

einer diejer Rebostatuen im Art. Rebo. G. Smith entbedte an biefem Orte auch noch Spuren eines wirflichen, und zwar von Salmanaffar II. erbauten In ber Mitte endlich ber gangen, wiederum durch eine Umwallung gegen die eigentliche Stadt abgeschloffenen Balaftplattform lag ber fog. Centralpalaft, in welchem ber fleine Dim-

find jum Teil jungeren Datums. Bahricheinlich find die Ruinen von Calach biejenigen ber großen veröbeten Stadt am Tigris, auf welche Xenophon nach Überschreitung bes oberen Bab ftieß, und bie er unter bem Ramen Lariffa beichreibt (Anabasis III, 4). Der Kreisumfang ber nach ihm 25' breiten und 100' hoben Mauer, beren Sange er



Aninen von Catad. (Rimrub.)

rubobelist aus ichwarzem Bafalt gefunden murbe (f. b. Abb. besfelben G. 143, ju welcher jeboch bie Opferscene auf S. 143, die vielmehr diejenige eines anderen Rimrudobelists faus ber Beit Afurnagirhabals?] ift, nicht gehört), und ben einft Salmanaffar II., ber Sohn bes Konigs bes Nordweftpalaftes, fich erbaute, der britte Tiglath-Bilefer (i. b. A.) fpater umbaute und auf bas prachtigfte restaurierte, beffen Reliefplatten aber wieberum ipater teilmeise von bort nach bem Gubpalafte manberten, um bier jur Aufnahme ber Stulpturen

(freilich wohl etwas zu hoch, f. vorher) auf 2 Barafangen, bas maren genau 60 Stabien = 3 Stunben, angibt; ber Umftand, bag, wie nach Kenophon bie aus Biegeln erbaute Mauer, fo gemäß ben Ausgrabungen bie Mauer ber Turmppramide genau eine fteinerne Grundmauer von 20' Sobe hatte (j. o. u. vgl. Lanard, N. u. Babylon 125); ber weitere Umftand, daß Xenophon von einer ein Blethron (= 100') breiten und zwei Blethren (= 200') hohen Pycamide spricht, die neben der Stadt gestanden habe (ber vierectige Turm, die jog. Pyramide, enthält eine 100' lange Galerie,



Durdfonitt des koniften fägels und Reftauration des sieredigen Curms.

eines späteren Ronias (Afarhabbon) bergerichtet ju werben. Rordlich und öftlich von biefem Balaftrettangel behnte fich bie Stadt Calach, von Mauern mit gablreichen Türmen umichloffen, faft in der Form eines Quadrats aus, beffen Umfang, bie Balastplattform eingeschlossen, sich auf 11/2 Stunden belaufen mag (Oppert gibt 6 km an). Rach Guboften gu icheint eine Borftadt gemefen gu fein, heutzutage burch bie Ruinen von Tel-Jazar reprafentiert. Die Graber öftlich ber Blattform bichid bezw. Nabi-Junushugel) und ber veröbeten



Abbildung eines Cempelturms. Rach Rawlinfon.

und ein Tunnel Lapards von einem Ende bis zum anderen hatte eine Länge von 150'; die Sohe bes Turmes aber beträgt noch jest 140'); endlich auch ber Umftand, daß die Entfernung von biejer Ruine bis zu ber verobeten Stadt Defpila auf 6 Barafangen, b. i. aber (f. o.) fast völlig genau die wirtliche Entfernung zwijchen Calach und Rujunbichid. angegeben wird, sowie bag auch hier zwischen "Schloß" (Ruinenhugel ber Palafte von Rujun-

"Stadt", b. i. bas ninivitische Stadtgebiet (f. o.) untericieben wirb, lagt über bie Richtigfeit ber Abentifitation von Calach mit Lariffa und von Rujundicid mit Mejpila (Tuch, Lapard, Ramlinfon u. a.) faft teinen Zweifel. Der Rame Lariffa ift bis jest völlig unerflart (bie vermutete Identitat bes Namens mit bem bes bibl. Refen [i. b. A.] tann nicht als wahrscheinlich erachtet werben); in bem Ramen ber "Stabt" Mefpila, in ber Rabe bes großen, verobeten "Schloffes" fonnte man vielleicht bas affprifche muspalu im 6 Sinne bon "Unterftadt" ertennen. — Die britte ninivitische Ruinenstadt Dur-Sarrukin, die "Sargoneftabt", etwa brei Stunben norbnorboftlich von

Refibeng (Serail), Birtichafteraume und Borratehaus, harem und (wahrscheinlich) Tempel mit etagenförmigem Turm, verteilt waren; war im Serail mit prachtvollen Reliefs, teilweise enormer Große, geziert, beren Deffins im gangen noch im alten Stil gehalten, aber im einzelnen gegenüber ben alteren bebeutenb fauberer und forgfältiger ausgeführt maren. Hervorzuheben ift die mehrfache Bermenbung bemalter emaillierter Biegel, insbesondere in den Gemächern des Harems. Das gewaltige Eingangethor warb burch ein Baar acflügelter toloffaler Stiere gebilbet. Der Umfang ber Stadt, wie er in ber Unlage vorgesehen mar, mar ein folder, daß, wie man berechnet hat, in Rujunbichic-Rinive, funf Karawanenstunden (f. o.) berfelben für eine Bevölkerung von 80 000 Seelen



Eingang ju einem Cempel in Calad. Rach Lagarb-Rawlinfon.

von Mojul bei bem Dorfe Rhorfabab belegen, bilbet mit seinen Umfaffungsmauern ein rektangulares Parallelogramm, bas fo orientiert ift, bag nicht die Seiten, sondern die Bintel ober Eden besfelben fo ziemlich mit ben Beltgegenben forrespondierten. Bon ben 4 Seiten hatten die Nordwest- und Guboftfeite eine jebe eine Lange von 1760, die Nordost- und Gudweftseite je eine folche von 1685 m. An der nach Nordwest und nach einem Buflug bes Rhaufar ju gelegenen Mauer und einen Teil berfelben ausmachenb lag bie Ronigsburg, ihrerfeits über bie Mauer felber noch hinaus fich erftredenb. Der Balaft an ber Guboftfaffabe von Rhorfabab, 300 m lang und etwa ebenso tief, bestand aus über 200 Zimmern und Hallen; er enthielt 31 Bofe und 225 Thore und Thuren, welche auf die vier Sauptteile: Konigl.

Raum mar. Dieje jungfte ninivitische Brachtrefibeng (Blan ber Stadt und Stigge bes Balaftes f. im Art. Sargon), um beren Ausgrabung und Erforschung fich die Frangofen Botta und B. Blace bas größeste Berbienst erworben haben, warb erft im 3. 706 vollendet — fast genau hundert Jahre vor bem Untergange N.'s, falls bie trabitionelle Annahme bie richtige (f. u.). - Dies führt une 7 auf ben letten von uns zu erorternben Buntt, bie Frage nach Urt und Beit ber Berftorung R.'s. Bunachst wird es wohl taum einem Zweifel unterliegen, bag ber ichließliche Enticheibungetampf weber um Rhorfabab, noch um Rimrab-Calach getobt hat: beibe Stäbte werben wohl ficher rechtzeitig von ben Affprern, als auf die Dauer nicht haltbar, aufgegeben fein. Die Enticheidung wird an ben Ballen R.-Rujunbichide gefallen fein. Richt

minber ficher ift, bag bie Stadt jebenfalls jum guten Teil burch Feuer zerftort ift, mag auch im übrigen bie Ratur in verschiebenfter Beife bas Bert ber Zerftorung von fich aus vollendet haben. Fraglich tann fein lediglich ber Beitpuntt ber Zerstörung. Man hat wohl an das 3. 625 = 1. Nabopolassar als an bas Jahr ber Berftorung R.'s gebacht. Allein in biefem Falle murbe, ba Sarbanapallus nach Ranon und Beroffus (Alex. Bolph.) bis 626 auf dem Throne Babplons (und Affpriens) fag, ber gange Entscheidungstampf fich auf den Zeitraum eines einzigen Jahres beschränkt haben, was, da Sardanapal (= Afurbanipal) sich |

"Rönig von Affprien" zog, welches als Reich alfo bamale noch beftanben haben muß (vgl. Rebucabnegar). Dag endlich bes Berobot Bericht über eine erfte und eine zweite Belagerung N.'s burch ben Meder Apagares und weiter fein Bericht über die 28jährige Scothenherrschaft (Berod. I, 103. 106) der Annahme einer Eroberung der affprischen Kapitale i. J. 625 nichts weniger als gunftig ift, ift langft bemerkt. Dennoch ift bei bem mehrfach Anstößigen, welches seine Darstellung in Rap. 103 in chronologischer Beziehung enthalt, ein endgültiger Beweisgrund von feinen Angaben nicht bergunehmen, und wir muffen ihn



Plan von Sadninive, b. i. Calad (Rimrub).

bis an feinen Tod auch im Befige Babyloniens zu behaupten mußte, ichon an fich wenig Bahricheinlichfeit hat. Außerbem beutet ber Umftand, baß Ajur-itil-ils-ukinni noch einen Balaft oder vielmehr Tempel von Rimrud mahrend seiner Herrschaft erbaute ober umbaute (f. o.), nicht auf eine Zeit des Kampfes um die Existenz. Weiter wird es nach ben Entbedungen und Funden G. Smithe, Boscawens und A. D. Sance's immer mahricheinlicher, bag nach Ajurbanipal noch mehrere herricher (Afur - itil - ili - ufinni, [Gin?] - faristun = Sarat) auf bem Throne N.'s sagen. Richt minder fpricht für einen späteren Anfag, daß nach 2. Kon. 23, so Necho nach Besiegung

beshalb bei Seite laffen. - Wiederum wird, mas ben Terminus ad quem anbetrifft, über bas Jahr 606 nicht hinabgegangen werben burfen, nicht bloß wegen bes mutmaßlichen Datums ber Schlacht von Carchemisch (f. Rebucabnegar), jondern auch wegen des mit Recht langft berbeigezogenen Umftandes, daß in dem Drakel Jeremia's aus bem 4. Jahre Jojatims (= 606), in welchem (Jer. 25, 19-26) die Bölker vom Nillande im Beften bis Madai und Elam im Often und die Herrscher vom machtigen Pharao Agpptens und den Königen von Medien, Elam und Babel bis zu ben Dynaften Philiftaa's und ben Araberscheichs bin aufgeführt werben, Uffpriens bes Josia (609) an ben Euphrat gegen einen mit keiner Silbe Erwähnung geschieht. Hätte bas Ninusreich damals, im 4. Jahre Jojakims = 606 (609 = 1. J. Jojakims gesett) noch existiert, so ware ein solches Ubergeben schwer begreiflich. Die Zeit zwischen 609 und 606 wird somit auf alle Falle ber Zeitraum fein, innerhalb beifen bie Einnahme ber affprischen Rapitale mahricheinlich ftatt hatte. Gemäß Eusebius-Sieronymus nahm Ryagares die Ninusstadt im Jahre Olymp. XLII, 4 = 609/608, gemäß des Eusebius armenischer Chronik im J. Olymp. XLIII, 1 = 608/607 ein (f. Euseb. Chron. libb. ed. Schoene II, 90. 91). Der lettere Anfat mag dem wirklichen Datum ber Ginnahme am nachsten tommen. - Auf die Mannigfaltigfeit der in den aufgebedten Ruinen gefundenen Gegenstände aus Metall, Elfenbein, Marmor (Alabaster), Thon, Glas u. f. f. und bie Bedeutung ber Ausgrabungen für bie Rettifizierung ber früheren Unfichten von ber Entwidelung insbesondere auch der antiten Runft noch bes naberen einzugeben, muffen wir uns verfagen Lediglich barauf mag noch ausbrüdlich hingewiesen werden, daß fich ber Ginfluß ber affprifchen Runft, wie sie uns vornehmlich in ben Monumenten n.'s entgegentritt, weit über die Grengen ber unmittelbaren politischen Dachtsphäre bes Reichs hinauserftrectte. Wie bie Sfulpturen bes von feinem Affprerheere jemals betretenen alten Berfien burchaus affprisch-babylonischen Typus verraten (vgl. b. A. Bersepolis), jo gilt bas nicht minder von bem fernen Beften; und wie eng fich felbft noch bie altgriechische Runft an die affprische als ihr Mufter und Borbild anlehnte, babon hat uns wieder einen Beleg die in Olympia ausgegrabene, im altorientalischen Stil gearbeitete Erzplatte in getriebener Arbeit gegeben, vor allem diefes in bem unterften Reliefbilbe, bas eine geflügelte Artemis barftellt, wie fie zwei Lowen an ben Beinen halt, ein Bendant zu ber Abbilbung auf bem in rein affprischen Stile gearbeiteten Siegel bes armenischen Konigs Urgana, eines Zeitgenoffen bes Sargon, wo ein geflügelter Genius zwei Strauge je mit feiner Rechten und Linken bei ben Salfen faßt. Die weitere Durchforichung ber burch bie Ausgrabungen von Senbichirli in Nordsprien zu Tage geforderten Denkmäler läßt auch in biefer Beziehung weitere Aufschluffe erhoffen - Litteratur: Frid. Tuch, Commentationes geographicae. Part. I de Nino urbe animadvv. tres Lips. 1845; Auft. Lanard, Riniveh und feine Uberrefte, beutsch von Meigner, Opg. 1854; berfelbe, Riniveh und Babylon, überf. von Zenker, Lpz. (1856?); berfelbe, Monuments of Nineveh, I. series Lond. 1849, II. Ser. Lond. 1853, fol.; Botta und Flandin, Monuments de Ninive 5 tt. fol. 1846-50; V. Place, Ninive et l'Assyrie 3 tt. fol., Par. 1867; J. Oppert, Expédition en Mésopotamie I (Par. 1863), p. 287-357; G. Rawlinson, The five great monarchies of the anc.

east. world, 2. ed. (Lond. 1871), vol. I 277 ff.; vol. II, 134 ff.; G. Smith, Assyrian discoveries, Lond. 1875, p. 69 ff., 86 ff.; Horm. Rassam, Excavations and discoveries is Assyria, in Transactions of the Soc. of Bibl. Archaeol. VII, Lond. 1882 p. 37 ff.; M. Dunder, Gefch. b. Altert. I, 5. Aufl. (1879), S. 479; Eb. Schraber, über einen altbabylonischen Königschlinder und einige andere Cylinder und Gemmen, in ben Monatsberichten ber Berl. Atab. b. Wiff. 1879 S. 288 ff. KAT. S. 96 ff.: 358 ff. 447 ff.; F. Hommel, Gefch. Bab. u. Mff. 1885 G. 77 ff.; 86 ff. 489 ff.; S. Bindler, Gefch. Babyloniens u. Affpriens. Lpg. 1892. S. 291; F. Delitich, Rineveh, Bortrag im "Daheim" 1890, Rr. 18, S. 283 ff.; 300 ff. Bgl. d. Artt. Affhrien, Calach, Sargon.

Mijan, f. Monate.

Risroch, assyrischer Göge, in bessen Tempel zu Ninive Sanherib (s. d.) ermordet ward (2. Kön. 19, 27. Jes. 37, 22). Der Name der Gottheit ift so wenig wie der des Gögen Nibchaz (s. Nibehas) bis setzt auf den Monumenten nachgewiesen und auch sonst nicht sicher zu erklären (die in KAT. 1. N. S. 205 f. ausgesprochene Bermutung hat sich bis setzt nicht bestätigt; s. 2. A. 1883, S. 329). Die griechische Übersetzung, dazu Josephus, variieren gegenüber dem hebr. Texte in der Form des Namens.

Riffi (2. Mof. 17, 15) bedeutet "mein Banier". Bur Erläuterung ber Benennung "Jehova ift mein Banier", die Moses dem nach dem Sieg über Amalet errichteten Altar gibt, dient Bf. 20, s. Bgl. d. Kahnen.

Ro ober Ro-Umon lag bestimmt in Ägppten und darf nur für Theben, die berühmte Amonsstadt gehalten werden, denn vielmals wird diese von den Dentmälern

nu-aa ober nu amen ber große ober ber Ammonsort genannt, und überall, wo No in ber Bibel vorkommt: Sef. 30, 14 ff. Jer. 46, 25 und Rah. 3, 8 tann nur eine machtige Sauptstadt am Ril gemeint sein. Im Parallelismus wird sie unterägyptischen Orten antithetisch gegenübergeftellt und icon badurch als oberägpptische Stadt gefennzeichnet. Bef. 30, 14 heißt es: "Ich vermufte Bathros — und zünde Feuer an in Zoan. übe Gericht an No - und schüttete meinen Grimm aus über Gin, welches ift eine Befte Migraims. Ich will ein Feuer in Mizraim anzünden und erbeben foll Gin, Do foll gerriffen werben und Roph angft und bange werben" (jo Luther; vielleicht: "feine Feinde [verheeren es] bei Tage"). Es unterliegt jest feinem Zweifel mehr, bag Bathros

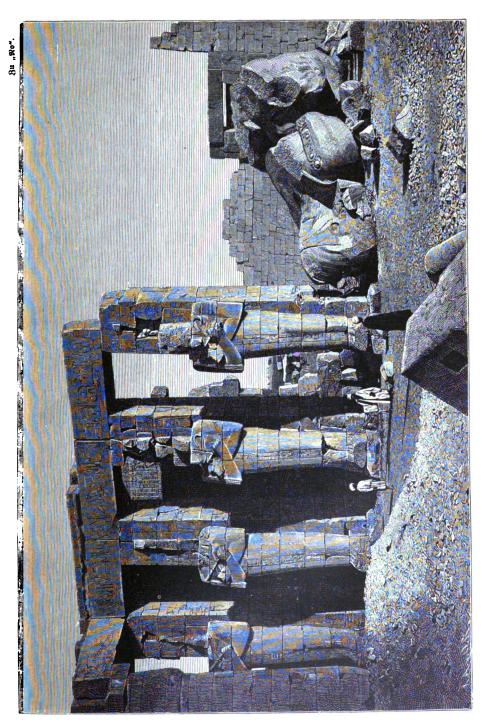

Oberägypten und Zoan Tanis im nördlichen Delta ift. Sin wiffen wir nicht genau zu bestimmen, icheint aber eine im oftl. Delta, vielleicht icon außerhalb ber Grenzen bes eigentlichen Agppten gelegene Festung gewesen zu fein. Digraim wird in ber Bibel gewöhnlich für Unterägypten gebraucht, Roph ift Memphis. Faffen wir nun die Barallelismen Hesekiels von neuem ins Auge und führen wir an die Stelle ber unbefannten befannte Namen ein, so erhalten wir Folgendes: "Jch verwüste Oberägppten und gunde Feuer an in Tanis. Ich übe Gericht an Theben — und schütte meinen Grimm aus über Sin (?), welches eine Festung Unterägpptens ift. . . . Theben foll zerriffen und Memphis angst und bange werden." Man fieht, daß diefe Barallelismen taum erlauben, eine andere Stadt als die oberägyptische Metropole Theben in No ju erfennen. Es für bas athiopische Napata zu halten, scheint uns aus mancherlei Gründen unstatthaft. — Das No Amon Rahum 3, s ift, wie gefagt, nur eine Bebraifierung bes agpptischen Ru-amen. Diefer unter feinem griechischen Ramen Theben (Θηβαι) bekanntere Amonsort (Diospolis) hat icon vor bem Ginfall ber Spifos bestanden, ja die agnptische Mythologie scheint, indem fie Theben die Beburteftatte bes Dfiris nennt, diefem Ort (freilich fpat und in tenbenziöser Absicht) ein besonbers ehrwürdiges Alter beilegen zu wollen. --Die fruheften bis jest unter ben Trummern ber Amonsftadt gefundenen Dentmaler gehören ben Bharaonen ber elften Dynaftie an, und fo will es icheinen, als wenn erft biefe, die neben ben Berakleopoliten in Oberagupten regierten, ben bis babin unberühmten und fleinen Ort gur Refibeng erhoben hatten. Bur Amonsftadt ift die Metropole des Süblandes erst nach der Bertreibung ber Spffos geworben (S. 83). Infolge ihrer außerorbentlich günstigen Lage in einer weiten, vom Ril in zwei Salften und im Often und Beften gegen bas Andringen bes Buftenfanbes von bem arabifden und libnichen Gebirge geschütten Ebene und mit Silfe ber Reichtumer und triegsgefangenen Arbeiter, welche bie Pharaonen bes neuen Reichs aus ihren siegreichen Feldzügen gegen afiatische und athiopische Boller in die oberägpptische Hauptstadt brachten, gelangte Theben bald zu folcher Große, Bracht und Bebeutung, baß bas altere Memphis von ihm überflügelt ward. Reine Stadt am Ril war auch außerhalb Agyptens berühmter als das "hundertthorige Theben" (Homer 31. IX, 381. Oduff. IV, 126), und von feiner blieben fo viele und großartige Erümmer erhalten. Huf bem öftlichen Ufer bes Rilftromes wohnten bie Burger in Strafen und Gaffen, erhoben sich die Balafte der Könige und außer anderen Tempeln bas große Reichsheiligtum bes Amon; bie andere westliche Seite bes Stromes mar ben!

Berftorbenen und ber Berehrung ihrer Manen gewibmet. Sier, in ber Retropole, befanden fich in den meiften Felsabhangen des libpichen Bebirges die Graber ber verftorbenen Burger, und in ichwer juganglichen Querthalern bie Grufte ber Rönige. — In der Ebene zwischen dem Fluffe und ben Bergen ftanden große Tempel, bie bem Totenfult und namentlich bem Dienst bes Genius (ka) verftorbener Pharaonen gewidmet waren. Die Ronige pflegten fie, wie ihre Graber, icon bei Lebzeiten herzuftellen. biefe von ben Griechen nach bem agyptischen mennu (das Dentmal) Memnonien genannten Bauten schlossen sich, wahrscheinlich wegen ber in ber Refropole herrschenben Rube, Gelehrtenichulen, von benen einige, und besonders bas Ramjeshaus ober Rameffeum, bas Diobor als Grab des Dsymandyas beschreibt, zu hoher Blüte gelangten. Bu ihm gehörte auch bie mit ber Aufidrift "Beilanftalt für bie Geele" verfebene Bibliothet. Biele von ben Gelehrten biefer Anstalt in ber Zeit Ramses II. und Mernephtah I., bie wir für ben Pharao ber Bedrüdung und bes Auszuges halten, verfaßte Schriften auf Bapprus sind bis zu uns gekommen, und auch die Namen einiger Bibliothetare haben fich in ihren Grabern gefunden. Als Borganger bes als Botivanlage nach ber Schlacht bei Rabeich von Ramses II. erbauten Rameffeums muß bas von feinem Bater Seti I. errichtete Seti-Haus (ber heutige Tempel bon Kurna) betrachtet werben, und wenn Diobors Erzählung, daß Seti L Ramses mit vielen anderen am gleichen Tage mit ihm geborenen Anaben habe unterrichten laffen, aus guter Quelle ftammt, tann taum eine andere Unftalt als bas Seti-Haus der Schauplat diefes Erziehungswerkes, bas auch bem Anaben Dofe zu Gute gekommen fein konnte, gewesen fein. Den ftattlichen Terraffenbau Satichpefus (18. Dynastie), ben schonen Tempel von Medinet Sabu, der Ramfes III., bem reichen Rhampfinit Berodots, feine Bollenbung verbankt, ben Memnonskolog und feinen Zwillingsbruber, die vor bem Riesenthor eines ganz vernichteten Tempels Amenophis III. geftanden haben, tonnen wir nur turg ermahnen. An all biefe feften Quaberbauten ichloffen fich Baufer aus ungebrannten Biegeln, bie teils bon bem ju bem Tempel gehorenden Berfonal, teils von anderen Leuten bewohnt wurden, die mit ber Totenbestattung zu thun hatten. Benn wir burch die Griechen horen, Theben habe aus einer Menge von loder zusammenhängenden Ortichaften bestanden, so bezieht sich das wohl besonders auf bie Memnonien und die jedes umgebenden und in gewissem Sinn gu ihm gehörenden Borratespeicher, Straßen und Gassen. — Bon der Wohnstadt Theben am rechten Rilufer ift nichts übrig geblieben als die Trümmer der Tempel des Amon und ber neben und mit ihm verehrten Götter; aber biefe find von unvergleichlicher Grogartig- | Suben bin erbaute. Ramfes I. und Seti I. bebifchen Orten, Die in ihrer Rabe ober mitten Sppoftpl von Rarnal mit feinen 134 Riefenfaulen, unter ihnen entstanden find, die Tempel von bon bem wir G. 40 eine Darftellung gaben.

Ihre hauptgruppen werden nach ben ara- gannen und Ramies II. vollendete ben gewaltigen



Die Koloffe Amenophis' III. (18. Donaft.) ju Theben (Memnonsfaulen). In ber Beit ber Uberfcmemmung.

Lukfor und Rarnal genannt; was "Theben" ift, weiß feiner von allen Bewohnern biefer Statte. Gleich nach ber Erhebung ber Amonsftadt gur Refibens ward ber Bau bes großen Tempels von Karnat, und zwar mit ber Anlage bes Sanctuariums begonnen. Rach ber Bertreibung ber Spijos waren faft alle Pharaonen beftrebt, bas ursprunglich in beicheibenerem Dagftab angelegte Götterhaus zu erweitern, zu ichmuden und zu bereichern; benn es errang fich ichon unter ber 18. Dynostie die Stellung eines Reichsheiligtums, bie es bewahrte, bis nach bem Sturge ber 22. Dynaftie ben im Delta gelegenen Berricherfigen größere Berudfichtigung gezollt murbe als bem oberägyptischen Theben. Aber auch bie spateren Ronige und felbft bie Athiopier ber 25. Dynaftie fuchten ihre Ramen im großen Tempel bes Amon zu verewigen, und fo tommt es, bag bies Bauwert ein großer fteinerner Rober genannt werden barf, in bem fich Rotigen filr jeden Abschnitt ber agyptischen Geschichte finden. Die hochften Obelisten im Weften und ein ftattlicher Bfeilersaal im Often bes Allerheiligften, fowie eine große Pylonenreihe im Guben besielben murbe unter ben Ronigen ber 18. Ohnaftie errichtet. Bu ihnen gehort Den schonen Tempel bes Chunfu, bes britten in auch Amenophis III., der den zweiten Amons- ber Trias von Theben (Amon, Mut und Chunfu), tempel, in bessen bofen und Raumen ein großer ber fich an bie Sudwestseite ber haupttempel-Teil bes Dorfes Lukfor Blat fand, weiter nach gruppe ichlog, grundete ber britte Ramfes, und

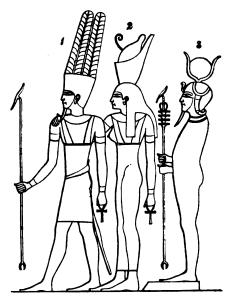

Erias son Cheben 1. Amon. 2. Mut. 8. Chunfu. Rach Bepfius.

felbit Btolemaer ichmudten bas Reichsheiligtum mit neuen Bauten und Inschriften; aber unter ihnen begann auch feine Berftorung, bie man falfdlich bem Rambyfes zuschreibt, als fich bie Bewohner ber mehr und mehr vernachlässigten hauptstadt gegen Ptolemaus V. (Epiphanes) und X. (Lathyrus) erhoben hatten. Damals ward jeder Tempel zur Festung, die von macedonischen Truppen erfturmt werben mußte. Erbbeben, bas Aberichwemmungswaffer, die dem Beidenwert feindlichen erften Chriften und die die ichon behauenen Quadern aus alter Zeit rücksichtslos vernichtenben, jum Islam übergetretenen Agppter thaten bas übrige, um bie glanzende hauptstadt in eine Trummerftatte mit einigen Dorfern zu verwandeln. Über die ungeheuren Schäte, mit benen namentlich die Pharaonen ber 18., 19. und 20. Dynaftie ben Tempel und die Brieftericaft bes Amon bereichert hatten, f. S. 58. Unter ben Inschriften an ben Banben bes Reichsbeiligtums haben biejenigen für die biblische Geschichte eine besonders hohe Bedeutung gewonnen, welche die von den Aanptern eroberten Stabte Balaftina's ermabnen und uns mit ber alteren Form ihrer namen und ber frühen Beit ihrer Grundung befannt machen. Die von Rahum (3, 8 ff.) ermahnte Berftorung Ro-Umons fann — soweit unsere heutige Renntnis ber Geichichte reicht - nur entweber biejenige fein, welche die Stadt im Jahre 672 v. Chr. burch Asarhaddon nach ber Besiegung Tirhafa's ober wahricheinlicher diejenige, welche fie nicht lange nach des letteren Tobe († 664 v. Chr.) durch das Heer Alurbanipals, des Sohnes und Nachfolgers Ajarhaddons, auf bem zweiten, gegen Tanutamen (Urdamani), den Schwieger- oder Stieffohn und Nachfolger Tirhata's, gerichteten ägyptischen Feldzug erfuhr. Bergl. Schraber, Reilinschr. u. a. T. S. 287 ff. Maspero, S. 423 f. Ed. Meyer, Geicichte bes Altertums Bb. I. § 382, 391 u. 92. Eb.

Roah (hebr. Noach, griech. Noe), Sohn bes Sethiten Lamech, ift, wie der Chafifabra ober Kijuthros der Chaldäischen Flutsage, der 10. in der Reihe der Urväter, mit dessen Namen sich die Erinnerung an die Sintflut verknüpft, weshalb die Reit und Dauer berselben chronologisch nach seinen Lebensjahren bestimmt, und sie auch "das Baffer Roahs" (Zef. 54, s) genannt wird. Zugleich ift er als ber einzige jener Urvater, ber die Sintflut exlebte und mit feiner Familie zusammen 8 Personen (1. Petri 3, 20. 2. Petri 2, 5) - überlebte, durch feine 3 noch vor der Flut geborenen Sohne Sem, ham und Japhet ber Stammvater ber gesamten nachsintflutlichen Renichheit. Methusalah (nach bem samaritani-

tritt. - Der Rame Roach ift fpezifisch hebraisch und bei anderen Bolfern nicht nachweisbar; benn fein Bortommen auf Mungen ber phrhaischen Stadt Apamea ober Ribotos (b. h. Arche) aus ben Beiten ber Raifer Septimius Severus, Dacrinus und Philippus ift ohne Zweifel auf jübischen und driftlichen Ginfluß gurudguführen. beutet ihn gewöhnlich nach bem hebr. nuach barauf, bag von ihm an ber Menschheit nach bem großen Flutgericht eine Zeit ber Rube und gleichsam neuer Erholung zu teil murbe (vgl. die Namen Mandach Richt. 13, 2 und Nôchah 1. Chr. 9 [8], 2; auch Neh. 9, 28). Zu biefer Deutung paßt bie Hoffnung, in welcher ihm sein Bater Lamech ben Namen beilegt (1. Dos. 5, 20), und welche sich barin erfüllt, daß auf Roahs wohlgefälliges Opfer hin Jehova ben Entichluß faßt: "Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um des Menschen willen" (8, 21; bgl. 3, 17). Die sprachlichen Bebenten gegen biefe namenserflarung find von feinem entichei-



Mange mit Noahdarftellung. Bon Apamea in Bhrygien.

benben Gewicht, und eine andere ebenjo paffende ist nicht zu finden. - Das von R. gezeichnete Bilb ift bas bes einzigen Gerechten unter seinen Beitgenoffen; fein Leben wird, wie bas henochs, als Wandel mit Gott bezeichnet (6, o. 7, 1); so findet er Gnade in ben Augen Jehova's (6, 8). Sein nabes Berhaltnis zu Gott tritt in ber Sintflutsgeschichte überall bervor: ihm offenbart Gott seinen Gerichtsratschluß, gibt ihm die genaueften Unweisungen über ben Bau und bie Musruftung ber Arche, über ben Gingang in bieselbe und ben Ausgang aus ihr; er schließt felbft bie Arche hinter ibm gu und thut, fein gebentend, bem Bachstum ber Flut Ginhalt; R. aber befolgt in allem feinem Thun aufs genauefte Gottes Beisungen. In feiner gangen Bebeutung für bas Menschengeschlecht, ja für bie Erbe und alles, mas auf ihr lebt und webt, wird biefes Berhaltnis N.'s zu Gott nach der Flut offenbar. Nachdem Gott ben Schöpfungefegen erneuert (8, 17. 9, 1) und die Herrichergewalt des Menschen über alles, mas auf Erben lebt, sowie bie Unantaftbarteit bes menichlichen Lebens mit Rudichen Text auch Jared und Lamech) stirbt nämlich sicht auf bas in die Welt eingebrungene Bose noch in dem Jahre, in welchem die Flut ein- in neuer Beise gesichert hat (9, 2 ff.), richtet er

ungestörten Fortbestand ber Menschheit, ber Tierwelt und ber gangen Naturordnung verbürgt und in dem Regenbogen fein ichones Bahrzeichen erhalt (9, 8-17. 8, 21 f.; vgl. Jef. 54, 9). Die eine ber beiben in ber Sintflutegeschichte in einander verflochtenen Überlieferungen fest babei R.'s Mittlerftellung in volles Licht: wie ber Bausvater in den altesten Beiten Briefter für seine Familie mar, so zeigt fie uns R. als Briefter für die von ihm stammende nachsintflutliche Menschheit, indem er durch ein großes Gott gefälliges Brandopfer von allen reinen Tieren und Bogeln (also über ben Bereich bes nach bem mofaischen Gefet jum Brandopfer verwendbaren Materials hinausgreifend) jenen ben Fortbestand ber Menschheit und ber Naturordnung fichernben! gnäbigen Ratichluß Jehova's veranlagt; - ein icones Borbild bes größeren neutestamentlichen Hohenpriesters. — Die immer besonders hervor-: gehobene Gerechtigkeit R.'s, die ihn vor andern zu wirksamer mittlerischer Fürbitte geeignet erscheinen ließ (Hej. 14, 14. 20; val. Sir. 44, 17 ff. Beish. 10, 4), charatterifiert ber Bebraerbrief (11, 7) als Glaubensgerechtigkeit, und im 2. Betrusbrief (2, 3) ist bem Bilbe noch ber nabe liegende neue Bug hinzugefügt, daß R. auch ber Brediger der Gerechtigfeit für feine verderbten ! Beitgenoffen mar. - Die Urche n.'s ift 1. Dof. 6. 14 ff. nicht fo vollständig beschrieben, daß fich eine gang anschauliche Borftellung von berfelben So viel aber erhellt, daß fie nicht in ber Beise eines Schiffes, sondern nach Art eines vieredigen und breiftodigen Saufes mit vielen Rammern zu benten ist; bas von Luther mit "Raften" überjette Wort ift dasselbe, welches 2. Mos. 2, s. s bas Rohrfastchen bezeichnet, in welchem Mofes ausgesett wurde, und stammt aus dem Agyptischen. Rach ber mahrscheinlichsten Erflärung bes vielgedeuteten Anfangs von B. 16 besagt berselbe, daß die Arche ein Lichtloch hatte (wie auch 8, 6 nur ein Fenfter voraussett), bon bem aber meder bas Dag, noch ber Ort, wo es fich befand, angegeben und daß fie oben (burch ein flaches Dach, wie ein Saus) gang abgeschloffen mar; bem völligen oberen Berichlug tritt bann die an ber Seite befindliche Thur gegenüber. Die Sicherung gegen bie aus ben geöffneten himmelsfenftern ftromenben Regenguffe, an welche biejenigen nicht zu benten icheinen, welche ber Urche ein offenes Berbectloch geben, ift bem Ergahler wichtiger, als bie Sorge um Licht und Luft. Die bebeutenden Dimenfionen ber Arche erreichen boch biejenigen, welche bas Schiff bes Lijuthros nach ber chalbäischen Flutsage gehabt haben soll (nach ihrer alteften Geftalt: 600 Ellen Lange und 60 Ellen Breite und bobe; nach Beroffus fogar 15 Bfeilichuffe, b. h. Stadien Lange und 2 Pfeilschuffe

ben Friedensbund mit N. auf, welcher ben funftig daß ihr Kubikinhalt ausreichend gewesen fei zur Unterbringung aller Tierarten und bes für ein Jahr nötigen Borrats an Nahrung. Auch erwies sich ein im Jahre 1609 von dem Mennoniten Beter Janjen zu hoorn in holland nach bem Muster ber Arche erbauter, 120' langer, 20' breiter und 12' hober, mit einem bauchigen Boben versehener Schiffstaften zwar felbstverftanblich gur Schiffahrt untauglich, aber borguglich tragfabig. - Über den Landungspunkt der Arche f. d. A. Ararat und im übrigen b. A. Sintflut. -An eine andere Bebeutung, welche R. in ber israelitischen Überlieferung hatte, knüpft die Erzählung bon ber Berfluchung Canaans und ber Segnung Sems und Japhets (1. Dof. 9, 18-27) an. Babrend R. als Aderbauer nur bie ichon auf Abam zurudgehende und auch von feinem Bater Lamech betriebene (5, 20) Berufsarbeit wieber aufnimmt. galt er ale Erfinder und Ginführer bes Beinbaues; boch wird auf biefes Berbienft um ben Fortschritt in ber Rultur (vgl. b. A. Rafiraer Rr. 2) so wenig Wert gelegt, daß seine Erwähnung nur die Möglichkeit zeigen foll, wie Sam eine bie Sittenverberbnis mancher hamitijcher Boller, befonbere ber Canaaniter, wiederspiegelnde pietatsund ichamloje That an bem ehrwürdigen Batriarchen begeben tonnte. Sobald die Schandthat verübt ift, fteht R. auch in diefer Überlieferung nur noch in ber ganzen Größe bes Gottesmannes ba, beffen Wort auf Jahrhunderte hinaus bas Schidfal ber von feinen Sohnen abstammenben Bolfer bestimmt: Canaan tritt gang in die Stelle Hams ein (vgl. "seinen Brübern" B. 25); ber Fluch über ihn, ber auch in ben Segensworten über Sem und Japhet noch bumpf nachgrout (l. in B. 26 u. 27: "sei ihr Knecht"), zielt vorzugsweise auf die Unterjochung ber Canaaniter burch bie Jeraeliten; ber Segen Seme (B. 26) barauf, daß Jehova ber Gott Jeraels wurde; und bie Berheißung, daß Japhet gaftliche Aufnahme in ben Zelten Sems finden folle, will im Gegensat zu bem im Befet mehrfach wiederholten Berbot jeder Bunbesgemeinschaft mit ben Canaanitern verftanben fein. - R. erreicht, als letter Reprafentant ber Urvater, bas hohe Lebensalter von 950 Jahren (9, 28 f.), und hätte demnach sogar Abrams Geburt noch um 58 (bezw. 57) Jahre überlebt. Nach dem "Buch der Jubiläen" (ca. 10) wurde er auf dem Berge Lubar im Lande Ararat begraben, wogegen eine wohl ziemlich junge Tradition sein Grab im Libanon bei bem Dorfe Reret am Fuß bes Dichebel Sannin (j. S. 926 b) nachweisen will. In ber apokalyptischen Litteratur bes späteren Jubentums ipielt R. neben Benoch eine hervorragende Rolle. In das Buch Henoch sind einige Stude einer "Offenbarung bes Roah" eingearbeitet. Biel ift von ihm im "Buch ber Jubilaen" gefabelt; namentlich foll er die Erde burch Breite), noch nicht. Man hat berechnen wollen, bas Los unter feine 3 Gohne geteilt, fie und feine

Entel alle Sagungen und Gebote, die er wußte, und bas Recht gelehrt, die Sicherung feiner Rinber und Rindestinder gegen die Damonen burch feine Altbitte erwirkt, die ihm offenbarten Seilmittel gegen die von den Damonen verursachten Rrantheiten in ein Buch geschrieben und dies samt allen anderen bon ihm geschriebenen Schriften Sem übergeben haben. In einem zu ben älteften jübischen Bestandteilen gehörigen Stück des III. B. der Sibyllinen gibt sich die Sibylle für die Tochter Roahs (B. 826) und mittelbar auch für eine seiner Schwiegertöchter aus. — Wichtiger als biese Fabeleien ift die bei ben späteren Juben gangbare Borftellung von den 7 noachischen Geboten, die als für alle Menschen, insbesondere für die Projelyten des Thors, verbindlich galten, und teilweise aus 1. Mos. 9, 4 ff. entnommen waren. Es sind folgende: 1) Anerkennung der richterlichen Gewalt, 2) Berbot ber Läfterung bes Ramens Bottes, 3) bes Gogenbienftes, 4) ber Blutichande, 5) des Mords, 6) des Raubs (Diebstahls), 7) des Genuffes von Fleischftuden noch lebender Tiere. — Die zur Ermöglichung brüderlicher Gemeinicaft zwischen Beiben- und Judenchriften ben erfteren von bem fogen. Aposteltongil auferlegten 4 Gebote (Apftlg. 15, 20) mögen immerhin an das, was man damals von Proselyten des Thors forderte, anknüpfen, schwerlich aber schon an jene 7 noachischen Gebote.

Rob (ober Robe, griechisch Romba) wird 1. Sam. 22, 10 als Briefterstadt bezeichnet; benn hier stand ju Sauls Reit die Stiftshütte (nicht aber die Bundeslade), an welcher der Hohepriester Ahimelech fungierte. Letterer mar es, welcher David auf seiner Flucht vor Saul mit Wegzehrung (ben Schaubroten des Heiligtums, vgl. Matth. 12, s f. Luk. 6, s f.) und Waffen (dem Schwert bes Goliath, das hier beim Beiligtum verwahrt wurde) versah (1. Sam. 21, 1 ff.), wofür Saul blutige Rache an der Priesterschaft von Nob und ihrer Stadt nahm (1. Sam. 22, • ff.). N. lag im Stammaebiete von Benjamin (Neh. 11, 22), nahe norblich bei Jerusalem (Jej. 10, 22), so nahe, baß man von hier aus Jerusalem sehen tonnte, wie hieronymus ausbrudlich bezeugt, und wie auch aus Jej. a. a. D. hervorzugeben scheint. Es barf daher nicht in bem heutigen el-'Isawije gesucht werden (Raumer u. a.), einem tief im Thalgrunde gelegenen Dorfe 1 St. nördlich von Jerusalem, von bem aus man wohl bas Tote Meer, nicht aber Jerufalem erblickt. Rob muß vielmehr auf ber Rorbseite (ber linken) bes oberen Ribronthales gelegen haben (jo Balentiner), auf jenem Bergruden (vgl. b. A. Jerufalem Rr. 2) füblich oder füdwestlich von el-Isawije, den die Araber sadr, d. i. "Brust", nennen (wie "Nob" Anhöhe bedeutet), und auf welchem heute gwar teine Ortihaft mehr fteht (R. mar icon gur Beit bes bie-

ronymus nicht mehr vorhanden), woselbst aber Cisternen und alte Felsengräber auf eine alte Ortslage hinweisen. — Möglich, daß es in alter Zeit noch andere Städte besselben Namens gegeben hat (wie es mehrere Gibea, Rama u. s. w. gab). Auf eine solche scheint das heutige Bet Nada hinzuweisen, ein schon den Kreuzsahrern unter diesem Ramen bekanntes Dorf von etwa 100 Einw. auf einem zwischen zwei Thälern gelegenen Higgel 5—6 Stunden WNW. von Jerusalem, zu dessen Huserwänden alte Werksücke verwendet worden sind, welche beweisen, daß hier auch vor alters ein Ort stand. — Zu 2. Sam. 21, 18 vgl. d. Kob.

Robach (Luther: Nobah) hieß 1) ein Manassit (4. Mos. 32, 42), ber ber Stadt Kenath seinen Ramen beilegte (s. b. A. Kenath). Die spätere sibische Tradition läßt ihn aus Aghpten geboren sein und zur Zeit bes Einzugs in das Westsordanland sterben. — 2) eine Stadt in der Nähe von Jogbeha (Richt. 8, 11, vgl. d. A. Jogbeha), vieseicht ibentisch mit dem moaditischen Nophach (Luth. Nophah; 4. Mos. 21, 20). Das Onom. ibentissiert das R. des Richterbuches nicht nur mit R.-Kenath, sondern auch mit der Priesterstadt Rob, Nobe (1. Sam. 22, 10). Bgl. Merz' Archiv I, S. 348 f.

Rod wird 1. Mos. 4, 19 · bas Land genannt, in welchem fich ber Brubermorber Rain aufhielt, nachdem er Eben hatte verlassen mussen. Rame bebeutet "Flucht", "Berbannung" (vgl. unfer "Clend" = anberes, frembes Land, Land ber Berbannung, Berbannung) und weift augenscheinlich auf Gottes Strafurteil (vgl. nad in B. 12. 14) zurüd. Da schon Eben im fernen Often liegt, bas Land Rob aber noch öftlicher als Eben angesett wird, so muß der Ergabler an bas fernfte Oftafien benten. Es ift aber ein gang vergebliches Bemühen, bas Land geographisch näher bestimmen zu wollen. Auch die B. 17 erwähnte Stadt Sanoch (f. b. A) gibt bagu feinerlei Anhalt. Dagegen vergleicht Fr. Bottcher treffend bie aleische Flur in Som. 31. VI, 201, ber bie elufische (Dbuff. IV, 563 ff.) ebenso gegenübersteht, wie dem Lande Nob das Land Eben.

Roomi, f. Naemi.

Roph, f. Memphis.

Rophah, f. Nobach.

Rögel, f. Ruchen S. 892 b.

Rumenius, Sohn bes Antiochus, ein Jube wahricheinlich von griechischer Bilbung, ber zur Zeit ber Maktabaer Jonathan und Simon zweimal als Gesanbter nach Rom geschickt wurde. Die erste Gesanbtschaft, zur Zeit bes Jonathan

(j. d. A.), bestand aus Numenius und einem gewissen Antipater, Sohn bes Jason. Die Gesandten kamen bamals nicht nur nach Rom, sonbern auch nach Sparta und erneuerten bie angeblich ichon früher zwischen ben Juben und Spartanern bestandenen freundschaftlichen Beziehungen (1. Maff. 12, 16. 14, 22). Bei der zweiten Gesandtschaft, zur Beit bes Simon (f. b. A.) im J. 139 v. Chr. überbrachte Numenius einen großen goldenen Schild als Geschent nach Rom und erreichte bom romischen Senat ben Abschluß eines Schut- und Trutbundniffes mit ben Juben (1. Maft. 14, 24. 15, 15). Auf diefes Bundnis bezieht sich ohne Zweifel auch bas von Josephus (Mtcrt. XIV, 8, 5) mitgeteilte Schreiben bes romifchen Senates, in welchem außer Rumenius auch noch ein Alexander, Sohn des Jason, und ein Alexander, Sohn bes Dorotheus, als Gefandte ber Juben ermähnt werben. Bgl. auch b. A. Lucius. Schü.

Run, ber Bater Josua's, heißt 1. Chr. 8 [7], 27, wo sein Stammbaum mitgeteilt ift (Rephah und Refeph follen wohl Sohne Ephraims fein; zu Thahan vgl. 4. Mof. 26, ss; zu Ammihub und Elifama 4. Mof. 1, 10), im Bebr. Ron, bei 30sephus (Altert. III, 2, s) Nauenos, was auf bie Aussprache Naven für die bebr. Namensform binweist, und in der Sopt. baraus verfürzt Naue, Nave (vgl. Sir. 46, 1).

Rugbaum. Rur in Shl. 6, 10 ift ein Bart bon Balnußbaumen erwähnt. Der Baum (Juglans

regia L.), wie sein hebr. Name ('egôz, arab. gauz = perf. Kauz), ift aus Berfien nach Balaftina getommen, wie fpater nach Griechenland, wo bie Balnuffe lange "perfifche" ober "tonigliche" Ruffe genannt wurben, und nach Stalien, wo bie griech. Bezeichnung ber Raftanie "Gichel bes Beus" (Dios balanos) auf fie übertragen wurde (juglans = Jovis glans). Bur Zeit bes Josephus ftanben viele Rugbaume am Ufer bes Sees Benegareth. Best trifft man folche zwar nicht mehr bort, wohl aber in benachbarten galilaischen Bezirten, in Gileab, auch, obicon feltener, in Judaa. Reich baran ist ber Libanon, und nach Damastus führen lange Alleen von Rufbaumen. Die jahrliche Ernte an Ruffen beträgt in Sprien burchschnittlich 12000 Centner. Wo es im Gebirge für ben Ölbaum schon zu rauh ist, kommt ber Rußbaum noch gut fort. Die Ruffe gehörten bei ben späteren Juben zu ben zehntpflichtigen Früchten und werden im Talmud oft erwähnt.

Rymphas - abgefürzte Form ftatt Rymphoboros, Rame eines Chriften, ben famt "ber Gemeinde in seinem Hause Baulus Kol. 4, 15 grüßen Da er unmittelbar nach ben "Brübern in Laobicea" ermahnt wird und die Rebe auch wieder auf Laodicea zurückommt, so scheint Nymphas nicht in Kolossä, sondern in der Nähe von Laodicea gewohnt und einer eigenen kleinen Gemeinde in seinem Hause Raum zu ihren Bersammlungen gegeben zu haben.

Obadja (b. i. Anecht Jehova's; hebr. auch Obabjahu, griech. Abdias), beliebter Berfonenname im A. T. Ihn führt 1) D., ber fromme Sausmeifter Ahabs, ber auch in ben Berfolgungszeiten Jabels nicht nur an der Religion Israels festhielt, sondern auch durch Berbergung und Unterhalt der verfolgten Jehovapropheten seine Treue opferwillig bethätigte, und welchem bemaufolge, als die von Gott verhängte hungerenot im Lande aufs außerste gestiegen war, Glias zuerft fich offenbarte, als er aus der Berbergung heraustretend bas Aufhören ber Blage verfündigen wollte (1. Kon. 18, 1-16). - 2) D., ein jübischer Brophet (Db. 1. 4. Esr. 10, 20), von bem uns eine turze Beigagung im Buch ber fleinen Bropheten aufbehalten ift. Dieselbe richtet fich gegen ben mannigfachen Bojungen nur noch zwei ernftlich

Felsensit (Db. s ff.), eine schwere Katastrophe Jerufaleme burch feindliche Eroberer benütt hat, um bes alten Bruberverhältniffes vergeffenb ichwere Unbill an ben besiegten Jubaern auszunben (B. 10 ff.). Dafür wird es von Jehova gezüchtigt, von ben Beiben selbst angegriffen, von seinen Bunbesgenoffen verlaffen merben (B. 1 ff. 6 ff.), und zulest, wenn ber große Gottestag tommen und bas Rönigreich Jehova's in Bion fich vollenben wirb, von ben Beilanben Juba's gerichtet, als Bolk vernichtet und seines Landes enterbt werden (B. 15 ff.). — Bei der Rurze biefer Drohworte und bem Fehlen bestimmter Beitbaten ift die Frage, wann fie entftanben, auf fehr verschiebene Beife gelöst worben. Doch tommen gegenwärtig von Ebom, welches, tropend auf seinen unnahbaren in Betracht: Die eine, welche bei ber von bem

Bropheten vorausgesetten Katastrophe Jerusalems an die Eroberung burch Rebucadnezar a. 587 benten zu muffen glaubt, die Beigagung alfo in die jeremianische Zeit rückt und nur darüber im Zweifel ift, ob nicht bas Stud B. 1-0, welches auch Jeremia 49, 7 ff. in seiner Beise reproduziert. aus einer alteren Beigagung aufgenommen fei; die andere, welche an die Eroberung Jerusalems burch bie Bhilifter und Araber unter Joram bon Juda ca. 885 bentt, und baber bem Obabja unter den Bropheten, von denen wir Schriftliches besiten, ber Beit nach bie erfte Stelle zuweift. Für diefe lettere Auffaffung ipricht nicht nur die Stelle. bie ber Sammler bes fleinen Brophetenbuches ber Beißagung angewiesen, sondern auch die Rückbeziehung in Jo. 3, s auf Ob. 17, und das völlige Schweigen von Affprien und Babel, welches Obadja, wie auch andere Beziehungen, mit Joel gemein hat. (S. jeboch Sepharab.) Salt man diese Datierung für die richtige, so stunde ber Bermutung einiger tein hinbernis entgegen, bag ber Brophet D. für identisch zu halten mit -3) D., dem frommen Judaer, welchen Josaphat, Jorams Bater, als gesetzeskundigen Laien mit anderen angesehenen Männern "Fürsten" ausfendete, das Bolt im Gesetze Jehova's zu unterbeisen (2. Chr. 17, 7 ff.; f. Josaphat.) — Sonft begegnet der Rame noch nicht bloß häufig, wie natürlich, im Stamme Levi — 2. Chr. 34, 12. 1. Chr. 10 [9], 16. Reh. 12, 28, fondern auch in ben meiften übrigen 1. Chr. 8 [7], s. 9 [8], ss. 10 [9], 44. 13 [12], 9. 28 [27], 19. 3, 21. Est. 8, 9. Reh. 10, s.

Chal (wofür 1. Chr. 1, 22 'Ebal; ebenso schon 1. Mos. 10, 28 ber samaritanische Text, die Sept. nach Lucian sin der Aussprache Gaidal], die Vulg. U. Hieronymus heißt 1. Mos. 10, 28 der achte unter den 13 Söhnen Jostans (s. d. N.). Die Ramen der Brüder D.s fordern, soweit ihre Rächerbestimmung dis jetzt gelungen ist, einen Stamm im südwestl. Arabien. Rach Halevy (bei Dillmann zu 1. Mos. 10, 28) ist 'Abil noch jetzt in Jemen Rame eines Bezirks u. verschied. Ortschaften.

Ksch.

Dbeb (= "Diener", b. h. wohl "D. Gottes") heißt ber Sohn bes Boas und ber Ruth (Ruth. 4, 17. 21 f. 1. Chr. 2, 12. Matth. 1, s. Lut. 3, s2). Bon anderen Männern, welche ben Namen führen bunte möglicherweise ber 2. Chr. 23, 1 erwähnte mit dem Abtömmling ber Tochter Sesans und seines ägyptischen Anechtes Jarha 1. Chr. 2, 27 f. identisch sein, sofern der als sein "Sohn" bezeichnete Asarja recht wohl sein Enkel sein kann. Sonst vgl. 1. Chr. 12, 47. 27, 7.

**Obed-Edom** (= Diener Edoms). In 2. Sam. 6, 10 ff. 1. Chr. 14 [13], 12 f. 16, 25 ift berichtet, daß der durch den Tod Uffa's erschreckte David

bie Bundeslade zeitweilig in bas Saus eines gewissen D. E. bringen ließ, und erst nach 3 Monaten durch den augenfälligen Segen, welchen bas Heiligtum diesem Manne und seinem ganzen Saufe brachte, bestimmt wurde, sie von bort in die Davidsstadt zu holen. O. E. wird dabei einfach "ber Gathiter" genannt. — In ber Chronif tommt nun als Zeitgenoffe Davids ein zu ben levitischen Thorwartern gehöriger Mann besjelben Namens vor (1. Chr. 16 [15], 18); von ihm ftammte eine zahlreiche, 62 (nach 1. Chr. 27 [26], s) ober 68 (nach 1. Chr. 17 [16], 28) Köpfe ftarte Thorwarterfamilie ab, welcher im Tempel bie but bes Gubthore und eines Borratehaufes anvertraut mar (1. Chr. 27, 15; vgl. b. A. Eufuppim), und bie noch zu ben Beiten bes Ronigs Amazia den Tempelichat verwahrt zu haben icheint (2. Chr. 25, 24). Diefer D. G. gehörte gu ben Rorachiten (1. Chr. 27, 4 ff.; vgl. b. A. Rorah Dr. 2). - In 1. Chr. 17, se icheint neben ibm noch ein zweiter Thorwarter besfelben Ramens, ein Sohn Jebuthuns, also von ber Linie Merari (f. Ethan), genannt zu fein; biefe Unnahme bat mehr Bahricheinlichkeit, als bie andere, bag jener D. E. in bemselben Bers zweimal genannt und ein anderer, von dem sonst bekannten verschiebener, ber Linie Rabath - Rorach angehöriger Jeduthun gemeint fei. Db bann ber D. E., welchem die hut der Labe mit übertragen war (1. Chr. 16, 24), jener Korachite ober biefer Sohn Jebuthuns ift, muß bahingestellt bleiben. Endlich wird ein D. E. in 1. Chr. 16, 21 u. 17, 8 unter ben levitischen Rinnorspielern genannt, ben man wohl mit Recht gewöhnlich mit jenem torachitischen Thurhuter identifiziert, da 1. Chr. 16, 18 neben diesem und 1. Chr. 16, 21 und 17, 5 neben dem Musiker D. E. ein Zeiel (Hebr. Je'i'el) genannt ist. — Am meisten Interesse hat aber die Frage, in welchem Berhältnis ber Gathiter D. E. zu dem levitisch-korachitischen Thorwärter D. E. steht. Nach herrschender Annahme sind beide identisch, und man erflärt die Benennung "ber Gathiter" entweber baraus, bag biefer Levite langere Reit als "Frembling" in ber Philisterstadt Gath gelebt hat, ober gewöhnlicher baraus, daß seine Heimat die Levitenstadt Gath-Rimmon (f. d. A.) im Stammgebiet Dans (Joj. 21, 24. 19, 45. 1. Chr. 7, 60) war, wozu allerbings paßt, bag biefe Stadt gerade ben Rahathiten zugewiesen war. Die Bemertung "benn Gott hatte ihn gefegnet" 1. Chr. 27, s scheint auf 1. Chr. 14, 14. 2. Sam. 6, 11 zurudzuweisen; und baß David in seiner Besorgnis über die Gefährlichkeit der heiligen Bundeslabe biefelbe im Saufe eines Leviten untergebracht hatte, murbe gang ben geschichtlich bezeugten Borftellungen jener Beiten bon bem naberen Berhältnis der Leviten zu Jehova entsprechen (vgl. Richt. 17, 18). Es erregt nur Bedenken, daß ber Gathite D. E. weber in 2. Sam. 6 noch in 1. Chr.

nirgende ausbrudlich bemertlich gemacht ift. Es bleibt also möglich, bag ber D. E., in beffen Saus bie Bundeslade untergebracht wurde, boch ein Philister aus Gath war, und bann ohne Zweifel zu der Leibwache. Davids gehörte (j. Crethi u. Plethi), und daß sein haus nur als bas nächste verfügbare gewählt murbe. Rur barf man bann aus bem borhin angebeuteten Grunde auch nicht behaupten, bag ber Chronift ihn zum Leviten mache.

Oberiter, Oberite. Co überfest Luther am häufigsten die in mannigfaltiger Unwendung vortommenden bebr. Ausdrude rosch (= haupt, Bauptling), sar (= Befehlshaber) unb nasi' (= Fürft); vgl. bie Urtt. Fürft u. Sauptmann. Im B. Nehemia ist ber uriprünglich persische Titel sagan (= Brafeft) bamit wiebergegeben, wofür Esr. 9, 2 "Ratsherrn" steht; aber auch bie chorim (= Abelige), bie Luther meift "Ratsherren" nennt, heißen 1. Kon. 21, 8. 11 u. Reh. 6, 17 "Oberfte". Bereinzelt entspricht bas Wort auch noch anderen hebr. Ausdrücken. Im N. T. beißen "Dberfte" bie Synagogenvorfteber (Matth. 9, 18. Mart. 5, 22. Lut. 8, 41. 13, 14. Apftlg. 13, 15. 18, 8. 17), die Mitglieder bes Synedriums (Lut. 23, 18. 85. 24, 20. 30h. 3, 1. 7, 26. 48. 12, 42. Apftlg. 3, 17. 4, s. 8), aber auch die Parteihäupter ber Bharifaer (Lut. 14, 1); ferner Magnaten (Mart. 6, 21. Offb. 6, 16) und ftabtische Magiftratspersonen (Apfilg. 13, so. 17, e. e); in Apfilg. 28, 7 ift Bublius fo genannt als erfter romischer Berwaltungsbeamter auf der Insel Malta; sonft vgl. noch d. A. Asiarchen.

Oberteich, f. Jerufalem, S. 707.

Oberthor, f. Tempel.

Dboth, f. Lagerstätten, S. 902.

Obstbau war bei den Hebraern sehr beliebt; j. b. Artt. Apfelbaum, Feigenbaum, Garten, Granatbaum, Johannisbrot, Mandelbaum, Maulbeerfeigenbaum, Ruß, Ölbaum, Palme, Pistacien und Weinbau. Sofern wir unter Obst die egbare Frucht nicht nur bes Baumes, jonbern auch bes Strauches (f. d. A. Dornen) verstehen, tonnte man außer bem Beinftod noch andere strauchartige Gemächje in Betracht ziehen, z. B. ben im Grundtert von Siob 40, 21 ermahnten Dum oder Lotus, deffen köstliche Früchte von E. H. Palmer (Schauplay 2c., | S. 382 f.) fehr gerühmt werden. Allein jum Obftbau, um ben es sich uns hier handelt, gehören nur die Fruchte, welche in Bflanzungen gezogen wurden, so daß sie ein ziemlich regelmäßiges

14, 18 f. 16, 28 als Levite bezeichnet, und daß in ben, daß die Aufzucht an Spalieren den Hebräern letteren Stellen und überhaupt in ber Chronit, unbefannt war, aljo auch in 1. Mof. 49, 22 (val. bie Sbentitat bes Gathiters mit bem Leviten Riehm, Das erfte Buch Mose in revibiertem Text. Salle 1873, S. 123) nicht gefunden werben barf, wo es nach Luthers jest revidierter Übersetung von Joseph vielmehr heißt: "er wird wachsen wie ein Baum an ber Quelle, bag bie 3weige emporfteigen über bie Mauer". Die für bas Gefet wichtigften "Baumfrüchte" find die Beintrauben und Oliven, von benen wohl allein ursprünglich Erstlinge und Zehnten (f. b. Artt.) gegeben murden (vgl. 3. Moj. 27, so mit 5. Moj. 14, 23. Neh. 13, 5. 12), und zwar in der Gestalt von Most und Dl. Daneben erscheinen 4. Moj. 13, 21. 24. 5. Moj. 8, a als die wichtigsten Obstbaume biejenigen, welche Feigen und Granatapfel tragen. Das Gefets enthält noch zwei Bestimmungen (3. Mos. 19, 28-28 und 5. Mos. 20, 19) über die Obstbäume, welche hier turze Erwähnung verdienen. Rach 3. Moj. 19, 28 ff. (vgl. oben S. 413) jollen bie Braeliten bie jungen Obftbaume mabrend ber ersten brei Jahre für unbeschnitten erachten, so daß sie mit deren noch ungenießbaren (vgl. 2. Moj. 22, so [hebr. B. 20]) Früchten thun als mit einer Borhaut, die man als unnüt wegwirft; erft nachbem im vierten Sahre die Früchte bem Herrn als Preisopfer zugefallen find, dienen fie vom fünften Jahre an bem gemeinen (vgl. 5. Moj. 20, 6) Gebrauch, daß jeder davon effen darf. Offenbar geht dies Gefet von der Beobachtung aus, bag bie fparlichen Früchte ber drei ersten Jahre noch unvollkommen sind, und es bestimmt ben ganzen ersten wirklich ausgereiften. Jahresertrag als eine Urt von Erstlingsgabe für Gott. Galt bies auch zunächst wieber nur von den Wein- und Olbaumpflanzungen, jo waren doch Feigen, Datteln und ähnliches Obst (vgl. Am. 8, 1 f. Offb. 18, 14) schwerlich ausgeschlossen. Später kam dann wohl immer mehr die Sitte auf, von allem Obst jährliche Abgaben (vgl. 1. Matt. 10, 20. 11, 25) zu entrichten, bis schließlich jogar die Küchenkräuter verzehntet wurden. Das andere Gefet (5. Mof. 20, 19) verbietet bas Fällen nüplicher Obstbaume bei Belagerung feinblicher Städte; indes fand bieje humane Berordnung gewiß oft genug (vgl. 2. Ron. 3, 25) feine Beachtung. Übrigens maren bem alten Balaftina, anders als bem heutigen, Apritofen und Birnen unbefannt, und auch an manches andere Obft, welches wir jest gewöhnlich ziehen, g. B. Raftanien (i. b. M. Ahorn), Ririchen, Pfirfiche, Bflaumen, ift nicht zu benten; über bie Orangen und Citronen f. oben S. 95. Kph.

Dofe, f. Biehzucht.

Oded, Bater bes Bropheten Afarja (f. b. A. Dr. 3). Gin gur Beit Befahs in Samarien lebenber Brophet besielben Namens hat nach 2. Chr. Einkommen gewährten. Dabei mag bemerkt wer- 28, • ff. die Zurückführung der im sprisch-ephraimitischen Krieg nach Samaria abgeführten jubaifden Rriegsgefangenen veranlagt.

Cdollam, f. Abullam.

Dl. Das von den Früchten des Olbaumes (i. b. A.) gewonnene Baumol (3. Moj. 24, 1) gehorte nach Sir. 39, si wie Milch, Wein und Reiber gu ben Lebensbeburfniffen bes Sebraers (vgl. Jer. 31, 12. Joel 2, 19). Es biente zu gottesbienftlichen Aweden (Esra 7, 22) und im burgerlichen Leben als Leuchtstoff, als Mittel gur jomachaften Bereitung von Speisen und wegen jeiner geschmeibig und blant machenben, erfrischenden Rraft gum Ginreiben und Salben im weitesten Sinne bes Wortes (f. b. Artt. Salbe, Schilb). Über bas Brennen bes Dis in ben Lampen f. b. A. Leuchter und vgl. 2. Dof. 25, c. 27, 20. Matth. 25, s ff. Starter noch war ber Berbrauch bes Dis für Speifen und Badwert (bgl. Sefet. 16, 18. 1. Chr. 13 [12], 40). Bleibt auch bas befte Olivenol nicht langer als 2-3 Sahre geniegbar, fo ift es boch viel haltbarer als bie im alten Morgenlande wohl wenig gebrauchte Butter (j. d. A. Dilch) und geftattete bas Unlegen großerer Borrate. Go finben wir 1. Chr. 28 [27], 28 einen Olichat bes Ronigs David ermahnt (vgl. 1. Kon. 5, 11 [25]. 2. Kon. 20, 18. Jer. 41, 8); und auch beim Beiligtum war nach 1. Chr. 10 [9], w ein solcher Borrat unter besondere Aufsicht gestellt. Über bie Bereitung bes Dlfuchens und anderer als Speisopfer (f. d. A.) bienender Ruchen f. oben S. 892. Bahrend beim Giferopfer (f. b. A. und 4. Moj. 5, 18) tein Ol verwendet werden burfte (vgl. 3. Mof. 5, 11, auch 2. Sam. 14, 2), fehlte dasselbe niemals beim gewöhnlichen Speisopfer (vgl. Mich. 6, 7), mochte dies auch nur aus Rehl ober Schrot (f. b. A. Grupe) beftehen (vgl. 3. Mof. 2, 1 f. 14 ff. 14, 10). Bei ber Reinigung bes Aussatigen (3. Dof. 14, 18 ff.) biente bas gewöhnliche Opferol auch zum Sprengen und Salben. Über bas Begießen von Steinen (j. d. A.) mit Ol vgl. 1. Moj. 28, 18. 35, 14. Bahlreiche Schriftstellen zeigen, welch wichtige Rolle bas DI, fei es bas einfache Dlivenol, ober das mit wohlriechenden Spezereien gemischte, bei ben hebraern als Salbftoff spielte, nicht nur bas weihende heilige Salbol (vgl. 2. Moj. 29, 7. 30, 22—28. 4. Mos. 35, 25. Ps. 89, 21), sondern auch das dem heiteren Lebensgenuß (vgl. Pf. 23, s. 104, 15. Spr. 21, 17. Dich. 6, 15) dienende Freudenol (Pf. 45, s. Jef. 61, s), j. b. Artt. Bart, Gaftmahle, Gefelliger Bertehr, haar. Endlich fand bas Ol, als Arznei außerlich gebraucht, vielfache Berwendung, vgl. Jes. 1, s. Mart. 6, 12. Luf. 10, 24. Jak. 5, 14. Josephus erzählt (Altert. XVII, 6, s), daß bie Arzte ben todtranken Herodes in eine mit Ol gefüllte Wanne bringen ließen; aber folche Baber tommen in ber

bon Dl. Über bie für bas Dl vorgeschriebenen Abgaben (4. Moj. 18, 12. 5. Moj. 12, 17. 18, 4 2c.) f. d. Artt. Erstlinge, Behnten. Bur Aufbewahrung des Ols benutte man fleinere ober größere bauchige Krüge (f. b. A. Faß und vgl. 1. Ron. 17, 14. 16. Jubith 10, 6). Gin gum Salben bestimmtes fleineres Gefäß wird 1. Sam. 10, 1. 2. Ron. 4, 2. 9, 1. 3 (Buth.: Ölglas, Ölfrug) ermahnt, und bemfelben Zwede biente bas Olhorn, wie Luther 1. Sam. 16, 18 und 1. Kon. 1, so richtig überiett.

Dibaum (Olea europaea L.; hebr. zajith). Die Beimat des Olbaumes ist das sübliche Borberafien, von wo er zuerft nach Griechenland und von hier aus (in ber Zeit nach Tarquinius Priscus, wie Fenestella bei Plin. XV, 1 angibt) weiter nach Stalien, und fpater nach Ballien, Spanien und ber nordafritanischen Ruste verpflanzt murbe; feitbem nimmt er unter ben bie Dittelmeervegetation carafterifierenben Baumen eine ber erften Stellen ein. In feinem Beimatsbegirt, ber insbesonbere auch Balaftina umfaßt, ift ber wilde Olbaum (agrielaios ober kotinos), welcher in botanischen Berten als Barietat sylvestris ober Oleaster bezeichnet wirb, schon in unvorbenklicher Beit verebelt worben; und fo maren benn gur Beit ber alten Israeliten und ichon vor ihrer Riederlaffung in Canaan über bas gange Land bin (5. Dof. 28, 40) Olbaumpflanzungen, "Dlgarten" (1. Sam. 8, 14. 2. Ron. 5, 26. Reh. 5, 11. 9, 25) ober "Olberge" (2. 90tof. 23, 11. 5. Mof. 6, 11. 30f. 24, 18) verbreitet. Gie bilbeten einen wichtigen Bestandteil, wie bes Brivatbesipes jo auch bes Krongutes (1. Chr. 28 [27], 28). Saufig werben barum unter bem, mas bas Land reich machte, die Ölbäume und in der Aufzählung seiner Hauptprodukte neben dem Getreide und Moft als brittes bas DI genannt (5. Dof. 8, s. 2. Kön. 18, sz. 5. Moj. 32, 18. 33, s4. 7, 18. 11, 14. 12, 17. Joel 1, 10. 2, 19. 24 u. a.). Es wurde so viel Ol produziert, daß nicht bloß ber starte eigene Berbrauch besjelben seitens ber 38raeliten gur Bereitung von allerlei Speifen, gum Salben und jum Brennen in ber Lampe gebedt, sondern auch bebeutenbe Quantitäten ausgeführt wurden, teils nach Agppten (Sof. 12, 2; ftatt "Baljam" l. "Dl"), welches felbst nur wenig und geringes DI erzeugte, teils und vorzugsweise nach Phonicien, wo es in ben Belthanbel fam (Hej. 27, 17. 1. Kön. 5, 11. Est. 3, 7). In ber Römerzeit war Cafarea ein Hauptstapelplat für bie Olausfuhr (val. Joseph. Leb. XIII und J. Kr. II, 21, 2). Als Gegenben, welche besonbers reich an Ölbäumen waren, erscheinen im A. T. die Ruftennieberung Juba's (Schephela), wo bie toniglichen Olgärten waren (1. Chr. 28, 28) und das jum Stammgebiet Affers geborige Ruftenland an Bibel ebensowenig vor als der innerliche Gebrauch ber Bai von Alto (5. Moj. 33, 24), bei Josephus

aber Galilaa (Leben XIII. 3. Rr. II, 21, 2), insbesondere bas Uferland am See Genegareth (3. Rr. III, 10, s), und Beraa (3. Rr. III, 3, s); fonft wird auch die Detapolis befonbers herborgehoben; nach bem Talmub erzeugte Thetoa bas befte Dl. Beguglich ber Umgebung Jerufalems val. bie Ramen Olberg, Gethsemane und Bezetha (f. Serufalem S. 717). Roch heutzutage findet man in Balaftina Olbaume in allen Landesteilen, besonders an den Abhangen ber Sügel, in manchen Gegenben, g. B. bei Gaga und bei Beirut (Robinson II, 634) in walberartigen Hainen. Am wenig Pflege, erreicht ein hohes Alter und liefert

beften gebeihen fie auf magerem, fandigem und fteinigem Boben, an Stanborten, die gegen icharfe Binbe, wie gegen allzugroße Sonnenglut geschütt find; bagegen ift höheres Gebirgeland mit raubem Klima unb startem Temperaturmechiel für bie

Ölbaumfultur ebensowenig geeignet, als tiefe feuchte Thalarunde ober der fette Marichboden wasserreicher Ebenen. Der einem Beidenbaum abnelnde Olbaum wird 20 bis 40' hoch, hat einen Inorrigen, oft frummen Stamm mit fehr riffiger, grauer Rinde, der fast von unten an mit einer Menge von weit sich ausbreitenben

Zweigen befett ift (vgl. Hof. 14,7). Die fast ftiellosen, lanzettformigen leberigen, fteifen Blatter fteben paarweise, sind 21/2" lang, haben eine "matte graue Farbe, die taum ben Ramen bes Gruns verdient", und find an der Unterfeite weißlich. Beim wilden Olbaum, in welchen die Wurzeltriebe bes verebelten immer wieber gurudichlagen, find fie furger und breiter, und bie Zweige bornig. Obichon die Landschaft durch die Belaubung ber Ölbaume teine frische grune Farbung gewinnt, ist der das ganze Jahr hindurch belaubte, sehr ausbauernbe und sich immer wieber aus bem Sumpf verjungende, viele Breige treibende und um seines Rupens willen hochgepriesene (Richt. 9, .) Baum boch ein beliebtes Bild bes Gebeihens Armen überlassen werben (vgl. 5. Mos. 24, 20

(vgl. \$5. 52, 10. 128, 3. Jer. 11, 16. Hof. 14, 7. Sir. 24, 19. 50, 11). Die faft glodenformigen, vierspaltigen, gelblichweißen, süßlich riechenben Bluten stehen in fleinen Trauben in den Blattachseln. Die Frucht ift eine länglich runde Pflaume in ber Große einer Ririche, boch auch taubeneigroß, mit fleischiger, ölreicher Gulle und einem harten Rern; anfangs grun hat fie gur Beit ber Reife, im September, eine schwarze Farbung. Der Ölbaum wird gewöhnlich durch Reiser fortgepflangt, machft langfam, erforbert aber auch

reichen Ertrag. Gerabe in Balaftina findet man ba und bort Olivenbaume bon febr hohem Alter (Ro. binfon II, 704); zu ihnen gehören auch bie 7-8 großen Baume bes Gar-Gethiemane tens (j. d. A.). Es dauert gegen 10 Jahre, bis man bie erfte Ernte von einem neugepflanzten

machen Baume fann, und gegen 30 Jahre, bis er vollen Ertrag gibt, ber bann aber auch etwa 50—70 Liter Dlliefert. Die ichon bei ben Alten fich findende Angabe, baß ber Olivenbaum nur alle zwei Jahre Frucht trage, ift barauf zu reduzieren, daß er nur ein Jahr um bas andere reichlich

trägt. - Die Olivenernte fand vor ber völligen Reife der Früchte, um die Beit, wo dieje anfangen fich bunkler zu farben, ftatt, weil ba ihr reichliches DI am feinsten schmedt, mahrend bas ber ausgereiften zwar fetter aber auch viel weniger ichmadhaft ift. Die israelitischen Olivenguchter ichlugen bie Früchte mit einem Stod ab und lafen fie bann von ber Erbe gufammen, mobei fie wohl auch mit einiger Borficht verfuhren, wie bie griechischen und italischen, welche bie erreichbaren Früchte mit ber Sand zu pflüden und zum Abichlagen nicht eine Stange, fonbern ein Robr gu verwenden pflegten. Die Nachleje ber im Beaft und Bipfel gurudgebliebenen Beeren follte ben

und die von diefer Lefe entnommenen Bilber : 3ej. 17, e. 24, 18; auch 27, 19 im Bebr.). Das feinste Di gewann man, indem bie Oliven nur in einem Gefäß zerftogen, und in einen Rorb gelegt murben, unter welchem man ben von felbft auslaufenden grünlich - weißen Saft sammelte (Luther: "geftoßen Di" 2. Moj. 27, 20. 29, 40. 3. Moj. 24, 1. 4. Moj. 28, 5. 1. Kön. 5, 25). Solches Di ift Bf. 92, 11 im Hebr. "grunes", bei Luther "frisches Öl" genannt; die Griechen nannten es elaion stakton ober omphakion. Das gewöhnlichere Dl wurde durch Reltern, b. h. durch bas Treten ber Oliven in ber, in ber Regel im Digarten felbst befindlichen, Reltertufe gewonnen (vgl. Jo. 2, 24. Mich. 6, 15. Hiob 24, 11; statt "auf ihren eigenen Duhlen" l. "zwischen ihren Baumreihen"). Rach einer folden Olfelter ift befanntlich ber Garten Gethsemane (j. b. A.) benannt. Ölpreffen und Ölmühlen sind im Talmud ermahnt. Reife Oliven find von ben Jeraeliten roh und eingemacht gegessen worben; eingemacht tamen fie auch bei Griechen und Romern, wie noch heutzutage in Stalien, Sübfrantreich, Spanien, auch auf die Tafeln Wohlhabenber. In Sprien, wo fie vielfach gur Rahrung bienen, legt man fie zuvor in Salzwasser, ober, um ihnen den bitteren Beichmad gang zu benehmen, in eine Auflöjung von einem Teil Kreide und zwei Teilen Laugenfalz. — Wenn in Siob 15, 88 ber Frevler mit einem Dlbaum verglichen wird, ber feine Blüten abwirft, jo kann nicht wohl an bas in jedem andern Jahre, wenn der Baum ausruht, vorkommende Abfallen der meiften Blüten, fondern nur an bas Abfallen berfelben infolge eines Frostes ober anberer Schäbigung bes Baumes gebacht werben. Auch Dürre, Hagelschlag (Hagg. 2, 18) und Heuichredenscharen (Um. 4, 9) tonnten bie Soffnung auf die Olivenernte vernichten, und von Feindeshand wurden oft die Bflanzungen ganz verwüftet (Rich). 15, s. Jer. 11, 16. Hab. 3, 17). — Der wilde Dlbaum, den man nicht mit dem fälfchlich io genannten, aber ihm nur äußerlich ähnlichen Baffumbaum, Elaeagnus angustifolia (j. d. A. Mastir) verwechseln darf, tommt im A. T. unter dem Ramen 'es schemen (= Ölbaum) 1. Kon. 6, 23. 31. 33. Reh. 8, 15 und Jef. 41, 10 bor (Luther in letteren Stellen falfch: "Balfamzweige", "Kiefern"). Er liefert viel weniger und schlechteres Di, das nur zu Salben verwendet wird. Dagegen ist sein Holz, wie das des veredelten, fest, dauerhaft und nimmt eine schöne Politur an, weshalb es — natürlich häufiger als bas bes veredelten - als besseres Nupholz verwendet wurde: jo im jalomonischen Tempel zu Thurpfosten und ben Cherubsftatuen, wie bei ben Griechen Götterbilber baraus gefertigt murben. Zweige vom wilben und vom veredelten Olbaum wurden nach Reh. 8, 15 auch zu ben Laubhütten

daß Schupflebende Zweige bes als beilig geltenden und burch Strafbestimmungen gegen Beschädigung geschützten Olbaumes in den Händen trugen, um fich baburch in ben Schut ber Gottheit zu ftellen, erklärt sich 2. Makk. 14, 4, wogegen die ihr zu Grunde liegende Symbolit ber Stelle 1. Dof. 8, 11 fremd ist (sonst vgl. 3. d. St. d. A. Ararat). Bur Erlauterung bes paulinischen Bilbes Rom. 11, 17 ff. dient die Angabe Columella's: es komme vor, daß fraftige Olbaume feine Frucht tragen; bann bohre man ein Loch in fie, und schlage in biefes ein frisches Zweigstud vom wilben Dlbaum. Daß dieses Berfahren auch noch im vorigen Jahrhundert in Balaftina üblich war, wenn ein Ölbaum seine Aweige verlor, will ber Reisende Stephan Schulg (1752-56) in Jerusalem gebort haben. Die Behauptung, Baulus habe bieles allerbings auch beim Olbaum bem gewöhnlichen entgegengesette, aber boch bei ihm vorkommende Pfropfverfahren nicht im Sinne gehabt, sondern sei nur durch das von ihm besprochene Sachverhaltnis auf bas bem gewöhnlichen Berfahren entgegengefeste Bilb geführt worben, ift unbegründet. Denn obicon ber Bilblingezweig eingepfropft wird, bamit der teine Frucht tragende Baum (vgl. Luf. 13, e ff. Matth. 21, 48) fruchtbar werde, so tann jener eben boch nur reichliche und gute Frucht tragen, weil er "ber Burgel und bes Safts" bes eblen Stammes teilhaftig geworben ift. Go ift bas bon jenem Bfropfverfahren entnommene Bilb nach allen Seiten bin die denkbar treffenbste Beranschaulichung bes gefamten Sachverhaltniffes. "Biber die Ratur" (B. 24) aber ift alles Propfen. — Über bie zwei Ölbäume und Ölbaumzweige in bem Gesicht Sach. 4 f. b. A. Leuchter S. 918 f. Offb. 11, 4 ift biefes Bilb auf bie zwei prophetischen Beugen Chrifti angewendet. Bgl. noch Leng, Botanit S. 500 ff. B. Hehn 5, S. 82 ff.

Olberg hieß ichon in alttestamentlicher Beit ber bas Ribronthal im Often begrenzende, ben beiben Haupthügeln ber Stadt parallel laufende Berg (vgl. Joseph., J. Kr. V, 2, s). Er lag also öftlich von Jerufalem (Sef. 11, 28. 2. Sam. 15, 20). Seine Entfernung (b. h. bie bes Gipfels) von der Stadt wird Apftlg. 1, 12 auf einen Sabbatherweg (8 Stabien), von Josephus auf 6 ober 5 Stadien (1/4 St.) veranschlagt (J. Kr. V, 2, s. Altert. XX, 8, s). Nach dem Kidronthal zu fällt der D. ziemlich steil und regelmäßig ab, gegen Often aber bacht er fich unregelmäßig und mehr nach und nach zu verschiebenen Thalern ab. Er mag in alter Beit reich bepflanzt gemefen fein, namentlich mit Olbaumen (daher sein Name mons olivarum ober oliveti "Berg ber Olbaume, bes Olivenhaines"; auch bei arabischen Schriftstellern beifit er Dschebel ez-Zeitan, im Talmub gleichfalls "Ölberg"; vgl. auch verwendet. Mus ber griechijd romijchen Gitte, ben Ramen bes am Fuße bes D. gelegenen Gethfemane, b. i. "Oltelter"; val. Mart. 14, 26). Beute finden sich nur noch vereinzelte Oliven- und andere Fruchtbaume auf bem westlichen Abhange, ein großer Teil des Areals ist in Aderland verwandelt worden. Im Munde ber arabischen Anwohner beift ber D. (ber bei alteren Schriftftellern auch "Lichterberg" genannt wird) Dschebel et-Tur (b. h. "Felsenberg"), ein nichtsfagenber Rame, ber von den Arabern manchem hervorragenden Berge gegeben worben ift (wie bem Tabor, Garizim, Sinai). Sein Ruden verläuft in einer im allgemeinen von R. nach S. fich fentenben unregelmakigen Linie. Man unterscheibet gewöhnlich brei Ruppen und pflegt baher von bem "breigipfeligen" D. zu sprechen. Die Saupthobe ift, obgleich ber nordliche Gipfel noch hoher ift, die dem Tempelplate gerabe gegenüberliegenbe (vgl. Sef. 11, 28) mittlere Erhebung mit ihren nordlichen und füblichen Abhangen, die Tobler einem "niedrigen Ropfe mit ben zwei Schultern" vergleicht. Sie ift 804 m hoch, also um 60 m höher als ber höchste Bunft des Tempelberges. Man genießt daber von hier aus eine umfaffende Aussicht, nicht nur über die heilige Stadt (vgl. b. A. Jerufalem Rr. 2 u. f. das icone Banorama ber Stadt vom D. aus gesehen in Babeders Balaftina), sondern auch über einen großen Teil bes jubaifchen Lanbes; im G. bis zu ben Bergen Bethlehems und Thetoa's und bem Frankenberge, im R. bis nach Nebi Samwil. Bahrend im B. ber Blid nicht weit über Rerufalem hinausreicht, überschaut man im Often bie Gebirge Gileads und Moabs von Gerafa (Dscherasch) bis Kerak mit ben Thalfpalten bes Jabof und Arnon, mahrend weiter born bas Tote Meer und Streifen bes grunen Ghor sichtbar werben. — Wir stehen hier auf altheiligem Boben. Schon gu Davide Beit pflegte man auf bem D. angubeten (2. Sam. 15, 22). Dem Ezechiel ericheint die Berrlichteit bes herrn auf bem D. (hef. 11, 22), und ebenba erichaut Sacharja ben Herrn ftebenb, ber am Enbe ber Tage tommt Gericht zu halten über die Feinde Gottes, und durch fein Allmachtswort ben D. fich spalten beißt, um feinem glaubigen Bolte den Weg zur Flucht zu bahnen (Sach. 14, 4 f.). hier weilte Jejus mit feinen Jungern und verfunbigte ihnen angefichts ber heiligen Stabt bas Bericht über Jerufalem (Mart. 13, s. Matth. 24, s; vgl. Lut. 19, 41). Hierher verlegt auch die Trabition die Statte ber himmelfahrt Jesu (val. Apftig. 1, 12); freilich mit zweifelhaftem Rechte, benn Lut. 24, so lefen wir, Jejus habe feine Junger "bis gen Bethanien", also boch wohl über ben Gipfel bes Berges hinaus, geführt. Schon Konstantin ließ auf dem D. eine Basilika errichten. Spater trat an ihre Stelle eine durch ben Batriarchen Modestus zu Anfang des 17. Jahrh. erbaute Rotunda, beren Inneres ohne Dach mar: es ging die Sage, die Stätte, ba Jesus gen himmel gefah-

drud feiner Rufe zeigte, habe nicht überbaut werden tonnen. Die himmelfahrtstirche wurde fpater mehrfach gerftort und wieder neu errichtet. Die heutige achtedige himmelfahrtstapelle, welche von einem geräumigen ummauerten Hofraume umgeben ift, ift nach dem Erdbeben des J. 1834 neu gebaut worben. Auch anbere Rirchen (3. B. eine Baternofterfirche an ber Stelle, wo Jejus bie Junger das B. U. gelehrt haben foll) und gablreiche Klöfter wurden frühzeitig auf dem D. errich-Eines Dorfes geschieht erft im 15. Jahrh. Erwähnung. Das heutige Dorf, das östlich von ber himmelfahrtstapelle liegt, Kefr et-Tar, besteht aus etwa einem Dupend erbärmlicher 280hnungen. Geben wir von hier aus nach G., fo stoßen wir auf zahlreiche unterirbische Felsengräber, bas fog. "fleine Labyrinth", beren Anlage sicher aus judischer Reit ftammt, benn es find "Schiebgraber", b. h. horizontal in ben Felfen gehauene Graber, in welche die Garge hineingeschoben murben. Die Trabition nennt fie "Graber ber Bropheten" (vgl.-S. 552) und bezieht auf biefelben bie Stelle 2. Kön. 23, 16—18 (ja sogar Matth. 23, 20. Qut. 11, 47!); sie hat mit ihnen zu verschiebenen Beiten die Namen verschiedener Bropheten u. a. Gottesmänner in Berbindung gebracht, wie bes Haggai, des Jakobus, des Bruders des Johannes, bes Rleophas u. a. Um Bestabhange des D. liegen andere alte Grabkätten, f. b. A. Ridron. Bon ben Brophetengrabern gelangen wir weiter füblich in eine ziemlich tiefe Ginsattelung bes Berges, durch welche die Strafe von Jerufalem nach Bethanien (el-'Azartje) und weiter nach Bericho führt: ber Beg, auf welchem Jejus vor seinem Tobesleiben nach Jerusalem tam (Lut. 19, 20. 27). Jenseit bieser Straße erhebt sich ber sublichfte ber brei fog. Gipfel bes D., ber Dschebel Bain el-Hawa ("Werg bes Windbauches"), nur 730 m boch. In ber überlieferung beißt er mons offensionis ober scandali, "Berg bes Argerniffes". Eine Tradition berichtet, hier hatten die Bohnungen ber Rebsweiber Salomo's gestanden (vgl. 1. Kön. 11, 1 ff.); eine andere Tradition sucht hier ben "Berg Dashith" (b. h. Berg "bes Berberbens", ober "ber Schlechtigfeit"), auf welchem Salomo dem Ramos und Molech Altare errichtete, welche nachmals Jofia zerftoren ließ (1. Ron. 11, 7. 2. Ron. 23, 18). Da ber Berg Mashith nach b. a. St. füblich ober fuboftlich von Jerufalem lag, fo burfte barunter eher ber fublich vom hinnomthale gelegene "Berg bes bofen Rates" gemeint fein. Uber bas am Bestabhange bes Berges bes Argerniffes gelegene Dorf Silwan und die bortigen Felfengraber f. b. A. Ribron. Den nordlichen Gipfel bes O.s endlich, ben höchsten (830 m), heute Karm es-Seijad ("Beinberg bes Jagers") genannt, nimmt eine allerdings alte Tradition, die mit Beziehung auf Apftla. 1, 11. Matth. 28, 16 (vgl. 26, 22). ren sei, und auf ber man icon fruhzeitig ben Gin- ihm ben Ramen Viri Galilaei ober Galilaa beige-

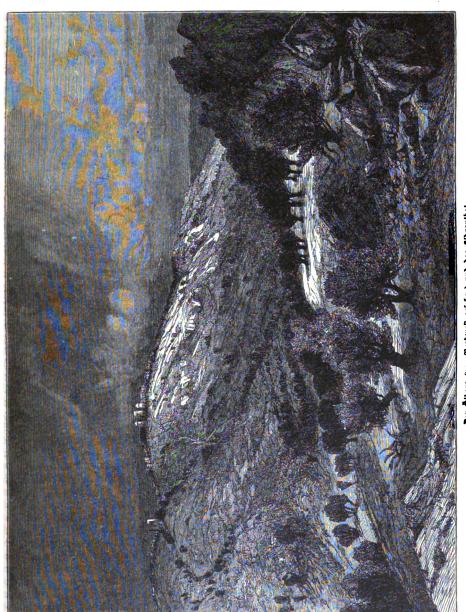

1126

legt hat, gleichfalls als Ort ber himmelfahrt Jesu in Anspruch. Rud. Hofmanns (Uber ben Berg Galilaa. Lpz. 1856) Bersuch, diese Tradition als alaubwürdig zu verteibigen und mit Hilfe derfelben die divergierenden Berichte des N. T. über den Ort ber himmelfahrt ju vereinigen, barf als verungludt angesehen werben (vgl. ZDPV. XIII, S. 98 f.). Ein Landhaus bes griechischen Bischofs steht jest auf dem nördl. Gipfel; auch hier sind alte Felsengraber entbedt worden; s. ZDPV. IV. S. 193 ff. Quart. Statem. 1889, p. 174 ff. S. Ausführliches über ben D. bei Tobler, Die Siloahquelle und ber Olberg. St. Gallen 1852.

Dien. über den fogen. Badofen (hebr. tannur) f. b. A. Baden. An große Baderofen hat man, wie in Hof. 7, 4. 6 f. (vgl. Pf. 21, 10), ohne Zweifel auch bei ben Ofen zu benken, nach benen der Ofenturm (Neh. 3, 11. 12, 20) benannt war. — Bas bei ben Israeliten unfere Bimmerheigofen vertreten hat, f. in den Artt. Feuer, Hausgerät, Kamin. Der große Biegelofen (hebr. malben) zum Brennen ber Backteine ist 2. Sam. 12, s1. Jer. 43, s. Nah. 3, 14, ber zum Brennen von Töpferarbeit dienende Dfen Sir. 27, .. 38, 34 erwähnt. Ginen gum Schmelgen ber Metalle bienenben Dien bezeichnen bie bebr. Ausdrude Kibschan (1. Mof. 19, 28. 2. Mos. 9, s. 10. 19, 1s. Mal. 4, 1) und Kar; letterer wird bon bem jum Schmelzen und Läutern bes Golbes (Spr. 17, s. 27, 21; bgl. Beish. 3, 0) und Gilbers (Sef. 22, 18-22. Bef. 48, 10), aber auch von bem jum Ausschmelzen bes Gifens aus bem Erg (5. Mof. 4, 20. 1. Ron. 8, si. Jer. 11, 4) bienende Ofen gebraucht; bgl. b. A. Gifen. Der Feuerofen (aram. 'attun), in welchem die brei Freunde Daniels geworfen wurden (Dan. 3), glich in feiner Bauart einem Schmelzofen, ber oben offen war zum Einschütten bes Erzes (vgl. B. 22. 22) und unten an der Seite eine ohne Aweifel verschließbare Offnung zum Schüren und Ablaufen des geschmolzenen Metalls hatte (vgl. B. 26).

## Dienturm, f. Jerusalem S. 702.

Da hieß ber von ben Israeliten unter Dofes bei Ebrei besiegte (4. Mos. 21, 28) König von Bafan. Er galt ale letter Abkommling ber riefigen Rephaim (5. Mof. 3, 11. Joj. 12, 4. 13, 12), mahrend bas von ihm beherrichte Bolt minbeftens vorwiegend aus Amoritern bestand (vgl. d. A. Moab S. 1020); daher ist er auch in manchen Stellen (5. Mos. 3, s. 31, 4. 30s. 2, 10. 9, 10) mit Sihon, welcher sonst als "ber Amoriter Ronig" bon ihm unterschieden wirb, in biefer Bezeichnung mit einbegriffen. Seine Residenz war Aftharoth (f. b. A. u. vgl. Jos. 9, 10), seine zweite Hauptstadt Ebrei (f. b. A. u. vgl. 5. Mos. 1, 4. 30f. 12, 4. 13, 12. 21); über sein außer ber

Gilead umfassendes Reich f. 5. Dos. 3, 10. 4, 47 f. Joj. 12, 4 u. b. A. Bajan. Die Besiegung ber beiden Amoriterkönige wird als ein Haupterweis ber hilfs- und Gnabenthaten Jehova's an feinem Bolle oft erwähnt und gepriesen. Sein eifernes Bette ober mahrscheinlicher sein riefiger Sartophag aus Gisenstein (j. b. A. Bette) wurde noch lange in ber Ammoniterhauptstadt Rabbath gezeigt (5. Mos. 3, 11), und soll 9 Ellen lang und 4 Ellen breit gemesen fein (vgl. G. 388).

Chim (Jes. 13, 21) hat Luther als Bezeichnung von allerlei wilben Tieren, Bolfen, Füchien u. bglangesehen. Das von ihm beibehaltene hebr. Wort scheint achzende, klagende Tiere zu bedeuten. Rabbinische Ausleger benten an Marber; neuere (Biscator, Aurivillius) an Uhus. Bas das Bort wirklich bedeutet, ift noch unermittelt.

Ohme (Am. 6, 10), s. v. a. Oheim; vgl. Begräbnis S. 198.

Chrringe ober, wie Luther 1. Mos. 35, 4. Jef. 3, 20 überfest, Ohrenspangen werden nur selten im A. T. erwähnt, obgleich die hebr. Sprache für diesen allerwärts beliebten Schmud vier verschiedene Ausbrücke hat, abgesehen von dem Spr. 25, 12 erwähnten, wohl an dem eigentlichen Ohrringe befestigten Geschmeibe (j. b. A. Halsbanb); nach bem Grundtegt nämlich wird Spr. 25, 12 ein weiser Rüger am hörenden Ohre verglichen mit einem Ring (hebr. nezem, f. b. A. Rafenring) von Gold und einem Geschmeide von Feingold. Außer dem an sich zweideutigen nezem (vgl. 1. Moj. 35, 4. 2. Moj. 32, 2 8. 35, 22) und ber Bezeichnung ber Ohrringe als Amulette (f. b. A.; val. Jes. 3, 20) finden wir noch zwei von der Form entlehnte hebr. Ausbrücke, welche die Ohrringe entweder nach ihrer runden (4. Mof. 31, so. Sef. 16, 12), ober nach ihrer tropfenähnlichen (Richt. 8, 26. Jej. 3, 10; Luth.: Retten, Rettlein) Geftalt benennen. Mit Recht verstehen schon Sept. unter ben Jef. 3, 20 ermahnten Zauberbingen bie Ohrringe als Schutmittel gegen ben Zauber; ohne Zweifel war der Wahn uralt (vgl. 1. Moj. 35, 4), bag man baburch bie Baubertone vom Ohre fernhalten könne. Je mehr dieser Wahnglaube durch die Kraft der wahren Religion hinschwand, desto mehr wurden die Ohrringe bloße Schmuckgegenftanbe; bamit hangt wohl zusammen, bag sie bei ben späteren Juden taum noch von Anaben getragen wurden, mahrend fich fruher auch hebr. Manner bamit geschmudt zu haben scheinen. Aus 2. Mof. 32, 2, wo nur die Beiber, Gohne und Töchter (vgl. 2. Chr. 28, s. 29, s) ermähnt werben. hat man zwar bas Gegenteil schließen wollen, obgleich nach B. s und 24 alles Bolf fich (Luther läßt bas Wörtchen irrig aus) bie Ohrringe abreift; indes wird ber unbestimmte (val. bagegen Lanbichaft Basan auch die nördliche Sälfte von Ser. 14, 16. 35, 8) Ausdruck in 2. Mos. 32, 2

wohl icon burch bie ausbrudliche Erwähnung der Manner neben den Beibern in 2. Mof. 35, 22 aufgewogen. Die Sauptfache aber ift, bag bie fonftigen Rachrichten bes Altertums über bie Sitten morgenlanbischer Bolfer uns entschieben widerraten, den hebr. Mannern, die doch zuweilen Halsbander und Armringe (f. b. A.) trugen, den Gebrauch der Ohrringe ganz abzusprechen. Besagen doch nach allgemein ismaelitischer, b. h. arabischer Sitte bie mibianitischen Krieger (Richt. 8, 24) ihre Ohrringe, wie wir sie auch auf der oben S. 137 gegebenen Abbilbung eines affprischen



Ghrringe. Antil aghptifche. Rach Billinfon.

Mannes erbliden. Rur das werden wir als wahricheinlich hinftellen burfen, bag bei ben Sebraern ftets die Ohrringe viel mehr vom weiblichen Geichlecht (vgl. noch Jubith 10, 4) als vom mannlichen getragen worden find. — Ratürlich waren bie Ohrringe, zu beren Berftellung man gerne bie toftbarften Stoffe, namentlich Golb und Berlen verwandte, von verichiebener Große und Form. Läßt fich auch bezweifeln, daß schon die alten



Shrringe. Mobern ägyptische. Rach Lane.

hebräerinnen nach der von neueren Reisenden (vgl. Arvieur III, 250; Wellsted I, 224) beobachteten Sitte, fich möglichft viele Locher burch bie Ohren ftachen, um auf jeder Seite 15 und noch mehr Ringe tragen zu können, so ist's doch wahriceinlich, daß auch im alten Jerael von der Hoffart die Bein recht großer und schwerer Ohrgehänge nicht gescheut worden ift. Indem wir auf die oben G. 479. 570 gegebenen Abbilbungen verweisen, fügen wir nach Biltinson III, S. 374 Fig. 10. 16-21, worunter ber goldne Ohrring mit zwei Berlen auf Fig. 17 an den Schmuck des affpriicen Eunuchen (f. oben S. 137) erinnert, und Lane-Zenker, Tafel 60, Fig. C noch einige Bilber ägpptischer Ohrringe hinzu. Die Bezeichnung ber

Genefis von G. Smith S. 98 beigegebene Tafel ibre aute Erläuteruna. Chardin, der als Auwelenhandler im 17. Jahrhundert Berfien bereifte, fah hier (val. Harmar-Faber III, 314 f.) Beiber mit Ohrringen, beren Rundung 4 Finger im Durchmeffer hatte, und die faft 2 Finger bid maren, so daß diese Ohrgehänge durch ihre Schwere die Ohrlöcher in haglichster Beise erweiterten. Ubrigens ift aus ben uns erhaltenen Reugniffen bes morgenländischen Altertums ersichtlich, daß man neben ben massiven und plumpen auch wirklich zierliche und geschmactvolle Ohrringe zu verfertigen verftand. Kph.

Ofina ift im griech. Tegt Jubith 3, 1 als phonicische Seestadt erwähnt. Doch beruht der Name ohne Zweifel auf einem Textfehler, wie benn auch bie Sanbichriften viele Barianten aufweisen. Um meiften Beifall bat bie Bermutung von Grotius gefunden, im ursprünglichen Text sei Acco, bas griechisch auch Ate und Aten heißt, genannt gemejen (also vielleicht Akena).

Omri (Luther: Amri), der 6. König und Begründer der 3. Dynastie im Zehnstämmereich, regierte vom 27. (1. Kön. 16, 15 f.) bis in bas 38. Jahr (B. 20) bes Königs Ala von Juda, also nach üblicher Berechnungsweise 12 Jahre (B. 28), die aber in Birklichkeit keine vollen 12 Jahre waren (929—917 v. Chr.). Als Felbhauptmann bes Königs Ela (und wohl schon Baela's) belagerte er gerade die Philisterfeste Gibbethon, als aus ber bamaligen Hauptstadt Thirza die Nachricht im Lager eintraf, daß Simri, welcher als Oberfter ber Salfte ber Rriegswagen im Range unter ihm geftanden hatte, ben Ronig ermorbet, bas gange Haus Baeja's ausgerottet und felbst die Herrschaft an sich geriffen habe. Sofort rief bas heer seinen Felbhauptmann zum Könige aus, und rasch entschloffen eilte D. mit bemfelben nach Thirza und überraschte den auf ben Angriff noch unborbereiteten Thronrauber fo, daß diefer in feinem Schreden ben felbsterwählten Tob in ben Flammen bes Ronigspalastes der sicheren Aussicht seinem Gegner in die Hände zu fallen vorzog. Wie groß aber auch ber moralische Ginbrud biefes schnellen Erfolges fein mochte, Omri hatte bennoch im Bolle eine große Partei wider fich, die ihm in Thibni, bem Sohne Ginaths, einen Gegenkönig gegenüberstellte; und erst nach einem gegen 5 Jahre bauernben Bürgerfrieg und nach Thibni's Tobe gelang es ihm (im 31. Jahr Asa's; B. 22) seine allgemeine Anerkennung burchzuseten. Unter seinen königlichen Thaten hebt der kurze Bericht des Rönigsbuches als die wichtigfte die Begründung ber neuen Hauptstadt Samaria (j. d. A.) hervor, wohin er 6 Jahre nach seiner Thronbesteigung und etwas über ein Jahr nach feiner allgemeinen Anerkennung bie Resibeng verlegte. In gottes-Ohrringe als Tropfen findet durch die der chald. bienstlichetheokratischer Beziehung wird ihm vorgeworfen, er sei schlimmer gewesen, als alle seine Borganger. Doch scheint sich biefer Borwurf nur auf die Magregeln zu beziehen, welche er zur Ausgestaltung und Beforderung des von Jerobeam I. eingeführten Reichstultus getroffen hat, bie aber bem unreinen Jehovafult ichon einen folchen Charafter gegeben haben mogen, daß daburch ber nachmaligen Ginführung bes Baalsbienftes burch seinen Sohn Ahab Borschub geleistet mar. Auf letteres beutet ber Umftand hin, bag Athalja, welche ihren Gatten Joram und ihren Sohn Uhasja jum "Bandel in ben Begen bes Saufes Ahab" verleitete, 2. Kon. 8, 20 u. 2. Chr. 22, 2 ausbrudlich als "Tochter (Entelin) Omri's" bezeichnet wird, und besonders bag Dicha (6, 16) "bie Beife Omri's" und "bie Berte bes Saufes Ahab" als wesentlich basselbe besagend neben einander nennt. - Gelegentlich erfahren wir noch aus 1. Ron. 20, sa, bag Omri einen ungludlichen Rrieg mit bem Sprerkonig Benhabab I. geführt hat und in bem Friedensichluffe bemfelben eine Anzahl israelitischer Städte, barunter Ramoth in Gilead (22, s), abtreten und bas Recht einraumen mußte, für die Damascener Bagarftragen in ber neuen Hauptstadt Samaria einzurichten (vgl. S. 291. 579). Bei aller Ungunft, mit welcher bas Königsbuch über Omri berichtet, deutet es boch durch die Notiz, daß in der Chronik der Könige Israels von ber großen Macht, bie er geubt habe, zu lefen fei (1. Ron. 16, 27), an, bag biefer Konig politisch bebeutenber gewesen sein muß, als er nach bem wenigen, mas die Bibel über ihn berichtet, erscheint, und daß ihn auch auf dem Throne die Energie nicht verlaffen hat, mit ber er fich benselben erkampft hatte. Und hier erganzen in ermunichter Beise außerbiblische Nachrichten bas in ber Bibel gezeichnete Bilb. Bor allem lefen wir auf dem Siegesbentmal bes Moabitertonigs Mefa: "Omri, der König von Jerael, bedrückte Moab viele Tage; benn es gurnte Ramos wiber fein Land," und wieberum: "Und es bemachtigte fich Omri des Begirts von Mebeba, und Israel fag darinnen in seinen Tagen und in seines Sohnes Tagen 40 Jahre." Sieraus feben wir, daß D., welcher mit bem Bruberreiche Juba von vornherein friedliche Beziehungen hergestellt zu haben icheint, wohl feit jener Bertrag mit bem Sprerkönig ihm auch ben Ruden gesichert hatte, seine Macht gebrauchte, um die israelitische Berrichaft im Oftjordanlande zu befestigen, fie von dem festen Stüppunkt Mebeba aus fübwärts auszubehnen und Moab mit starter Sand niederzuhalten. Bon dem Ramen, den er fich durch feine Thaten im Auslande gemacht, zeugen aber auch die affprischen Inschriften; benn nach ihm als bem Begrunber Samaria's und ber erften ben Affgrern befannt geworbenen Dynaftie bes Reiches Israel nennt Salmanaffar II. auch ben Konig Jehu (obichon dieser der Dynastie D.'s ein Ende gemacht hatte)

einen Sohn bes Chumri und wird bann in den Inschriften Binnirars, Tiglath Pilesars IV. und Sargons das israelitische Gebiet ständig das Land Chumri's oder des Hauses Chumri (mat Chumri oder mat dit Chumri) genannt. Daß in der assprichen Namenssorm das hebr. Nin in Cheth übergegangen ift, ist auch sonst nicht ohne Analogie (vgl. Schrader, KAT.<sup>2</sup> S. 189 f. KGF. S. 5. 207). — Bestatet wurde D. in dem von ihm begründeten Samaria (1. Kön. 16, 28). — Sonst begegnet der Name 1. Chr. 8 [7], s. 10, and 28 18.

On. Gine berühmte und uralte Stadt in Unterägnpten. Agpplisch An (an) ober An von Unterägnpten im Gegensat ju bem oberagnptischen An (Denbera) und An Month (hermonthis). Betannter ift fie unter ihrem hellenischen Ramen Heliopolis ober Sonnenstadt, eine Überseyung des heiligen Namens von An, ber fich auf die in jeinem Gebiet blühenden und wohl auch dort entftandenen Sonnenfulte bezieht, deren Mittelbunft es blieb. Der ägyptische Sonnengott (Ra) wurde als aufgehendes Tagesgestirn (Hor em chuti) und als untergebendes (Tum) verehrt, zu Beliopolis porzuglich als eine aus beiben tombinierte Geftalt unter bem Ramen Hor-em-chuti-Tum, ber die Göttinnen Iusaas (gr. Saosis) und Nebthotep gewöhnlich gur Seite fteben, und an die fich viele andere folare Berehrungsmefen aus bem übervölkerten Gebiet bes ägyptischen Sonnenkultus schließen. Die vorzüglichsten heiligen Tiere von An waren ber hellfarbene Mnevisstier, Lowen und der die Auferstehung der Seele symbolifierende von den Agyptern Bennu genannte Phonix. Die Bibel fennt ben Ramen Beliopolis ober Sonnenstadt für unfer On, benn Jer. 43, 18 wird es Beth Semes ober Sonnenhausen genannt, und wenn der Prophet weißagt, die Gaulen in biefem Orte murben vernichtet werden, fo bentt er an bie Obelisten, bie gahlreicher als vor jebem anderen Tempel bes Rilthals vor bem Sonnenheiligtum von On gur Aufftellung tamen, weil bie Spitfaulen bem Sonnengotte beilig Die sogen. Nabel ber Rleopatra, ihre nach Amerita transportierte Schwester und viele früher nach Europa verschleppte Obelisten hatten ursprünglich im Sonnentempel bon Beliopolis geffanden, von bem es heißt, daß er "voll" gemejen fei von Obelisten. Unter ben fparlichen Trummern biefer Stadt bei bem arabischen Dorfe Datarije, wenige Kilometer nordl. von Rairo (am öftl. Rilufer) ragt heute noch ein iconer Obelist, und amar ber altefte von allen erhaltenen gen himmel. Bor bem Ginfall ber Spfjos ift bies ehrwürdige Dentmal von Ufertejen I., bem zweiten König ber 12. Dyn., aufgestellt worben. Sein Zwillingsbruder (benn bie Obelisten murben nie einzeln, sondern ftets zu zweien bor ben Thoren

(außer bem ermahnten Obelisten) bon bem glangenben Sonnenheiligtum übrig blieb. Schon auf ben älteften Inidriften bes alten Reiches wird On genannt: eine zu Berlin konfervierte hieratische handichrift auf Leder lehrt, daß ber Sonnentempel mahrend der 12. Dnn. neu erbaut worden fei. Die großen Pharaonen ber 18. u. 19. bericherreibe ichmudten und erweiterten ihn. Ramfes III., ber reiche Rhampfinit Berobots, nannte fich in feinem Bornamen mit Stols hak an oder Fürst von On, bas, wie ber große Bap. Barris lehrt, mit verichwenderischer Freigebigfeit von ihm beschentt ward. Als der Athiopier Biandi die Kleinkonige in Unterägnpten nieberwarf, untergog er fich zu Heliopolis besonberen Beihen. Ungebrochen ftand das Sonnenheiligtum noch da, als Strabo es beluchte und es in der einzigen eingebenben Schilberung eines ägnptischen Tempels, die wir bon einem Briechen besigen, anichaulich beschrieb. — Hochberühmt war die sich an ihn icließende Briefterschule. Die meiften Bellenen, benen es bei ben agpptischen Brieftern in die Schule zu geben glüdte, wandten fich zunächst nach heliopolis, wo man noch zu Strabo's Zeit bie Saufer zeigte, in benen Plato unb Eudor gewohnt haben follen. Die medizinische Sochschule von On war von besonders chrwürdigem Alter; benn bier iollen ichon die Wunden gebeilt worden sein, welche die feindlichen Brüder Seth (Typhon) und Horus während bes großen Götterfampfes davon trugen. — Die Bevölletung von On, bas wenn es

Obelisk des Mfertefen I. (12. Dyn.) gu Beliopolis (On). (Beute Matartje.)

an feiner Grenze lag, mar teine rein agpp- vogl. Ruth 4, .) im Berborgenen schandlich veriiche. Bie ftart fie mit femitischen Elementen letenben Berhaltens in ber bem Anschein nach

der Tempel errichtet) stand noch unter Denkmälern vermischt gewesen sein muß, lehrt eine Stelle von beträchtlicher Größe im 12. Jahrh. n. Chr. bes großen Pap. Harris, durch die wir erfahren, aufrecht; jest aber bebeckt Aderland alles, was daß auf dem Uferlande von Heliopolis eine be-

trächtliche Anzahl von Berren semitischen Stammes (mareīna von K772) und āprē-u (Bebraer) gewohnt haben. Über den Ramen für Beliopolis 'ir ha cheres = "bie Sonnenftabt" und die Umdeutung dieses Namens in "Stadt ber Berftorung" 'ir ha-heres (Sef. 19, 18) fiehe S. 790. Nach 1. Mos. 41, 45 gab ber Pharao bem 30seph Asnath, die Tochter bes Priefters Potiphera aus On zum Beibe (vgl. 1. Mof. 41, so. 46, 20). Beibe Ramen find burchaus agpptisch und ber lettere besonbers paffend für einen heliopolitanischen Briefter; benn er bedeutet so viel wie Apollobor ober Gottichid (vgl. G. 778. 780). [In ber Aufgahlung ber burch ben Ginfall Nebucabnezars bedrohten ägpptischen Stabte Bef. 30, 18 ff. ift On B. 17 neben bem ebenfalls in Unterägppten gelegenen Bubaftis genannt. Die überlieferte Aussprache des hebr. Textes hat bort (wie in Am. 1, s) aus On 'Aven gemacht; vgl. S. 124.] In ber Rahe ber Seliopoli& Trümmer bon fteht bei bem Dorfe Matarīje bie berühmte Sptomore, unter der nach der vielfăltig und finnig ausgeschmücten Legende die heilige Familie bei der Flucht nach Ägppten gerastet haben soll. [Über ben Berfonennamen On in 4. Moj. 16, 1 f. d. A. Rorab. Eb.

Onan, zweiter Sohn Juda's und der Tochter des Canaaniters Sua (1. Dof. 38, 4. 8 f. 46, 12. 4. Moj. 26, 19. 1. Chr. 2, 3), ift in ber Überlieferung israelitischen jum Barnungsegempel eines

ucht zu Gofen gehörte (S. 543), doch sicher bie Bruderpflicht aus Miggunft und Habsucht

rechtlich vollzogenen Leviratsehe geworden (f. Che | f. Joseph., Altert. XII, 4, 10). Bon ihm ist na-Rr. 3, Erbrecht Rr. 3 u. S. 802). Die jest übliche Bezeichnung einer Fleischessunde mit seinem Ramen geht bon einer anderen Auffaffung jeines Berhaltens aus.

Onefimus: ber im Philemonbrief vortommenbe und auch Rol. 4, . erwähnte Stlave bes Philemon. G. Bhilemon.

Onefiphorus: ein wahricheinlich ephefinifcher Chrift, von bem 2. Tim. 1, 16-18 gerühmt wird, bag er bes Apostels Baulus sowohl in Ephejus fich vielfach angenommen, als auch in beffen romischer Gefangenschaft ibn aufgesucht und oft erquickt habe. Daß sowohl 2. Tim. 1, 1e als 4, 10 bem Saufe (ber Familie) bes Onefiphorus Segen gewünscht und ein Gruß geschickt wird, läßt vermuten, bag Onesiphorus felbft nicht mehr am Leben gemesen.

Oniares. So lantet im gewöhnlichen griechiichen Texte 1. Matt. 12, w der Rame bes ipartanischen Königs, mit welchem die Juden zuerft in freundschaftliche Beziehung getreten sein follen. Nach bemielben Texte lautet fein Rame 1. Matt. 12, 7 Darius. Beibes ift falich, benn bie richtige Form ift Areus (f. b. A.). Die Rorruption Oniares entstand burch Zusammenziehung bes Ramens Areus mit bem vorhergehenden bes Sobenprieftere Onias.

Onias, hebraisch Chonja, abgefürzt aus Nechonja, Rame mehrerer jubischer hobenpriefter. 1) Onias I., Sohn und Rachfolger bes Sobenpriefters Jaddua (Josephus, Altert. XI, 8, 1). Da Jabbua ein Zeitgenoffe Mexanbers bes Großen war, so lebte D. etwa um 320-300 bor Chr., vielleicht auch langer (benn bie genaue Beitbeftimmung 323-300 beruht auf febr unficheren Stupen). Diefer Onias I. ift hochft mabricheinlich unter bem Onias zu verstehen, an welchen ber spartanische Rönig Areus (f. d. A.) ein Schreiben gerichtet haben soll (1. Matt. 12, z. s. 20). 30jephus versteht barunter irrtumlich ben Onias III. (Joseph., Altert. XII, 4, 10). - 2) Onias II., Sohn Simons I., bes Gerechten, und Entel Dnias' I. (Joseph., Altert. XII, 2, 4. 4, 1). Er wird ermahnt zur Beit bes Ptolemans III. Guergetes (247-222 v. Chr.). Gein Gobn und Rachfolger war Simon II., und biefer ift mahricheinlich ibentisch mit bem von Jesus Girach 50, 1 fo hochgepriefenen Sobenpriefter Simon, Sohn bes D. Doch könnte barunter möglicherweise auch Simon I., Sohn D. I., zu verftehen fein. — 3) Onias III., Sohn Simons II., also Entel C. II., mar hoherpriefter gur Beit bes fprifchen Monigs Seleufus IV. Philopatox (187-175; p. 86. Guerin, Judes I, p. 319 ff.

mentlich im 2. Mattabaerbuche Rap. 3-4 in der Borgeschichte der mattabäischen Erhebung ausführlich die Rede. Er wird als ein frommer und gerechter Mann geschilbert und als haupt ber glaubenstreuen Bartei in Jerufalem (2. Daft. 3, 1 ff. 4, 1 ff.). Sein eigener Bruber Safon (f. d. A.) suchte ihn aber aus bem hohenprieftertum zu verbrangen und wußte es nach dem Regierungsantritt bes Antiochus Epiphanes (175 v. Chr.) wirklich babin zu bringen, daß D. vom König abgesett und dem Jason das Hohepriestertum übertragen wurde (2. Matt. 4, : ff.). Etwa drei Jahre ipater (vgl. 2. Matt. 4, 22), also wahrscheinlich 171 v. Chr., wurde D. auf Anftiften bes hohenpriefters Menelaus, bes Rachfolgers des Jason, ermordet (2. Matt. 4, = f.). Josephus weiß von allebem nichts, jondern erwähnt nur, daß nach dem Tode des D. sein Bruber Jason ihm nachfolgte (Altert. XIL, 5, 1). — 4) Onias IV., der Sohn D. III., gelangte infolge ber Wirren in seinem Baterlande nicht zum Hohenpriestertum, zog sich daher nach Agppten zurud und grundete hier mit Erlaubnis bes Ronigs Btolemaus VI. Philometor um bas Jahr 160 v. Chr., zu Leontopolis einen jubifchen Tempel nach bem Mufter bes Tempels von Jerusalem (Joseph., Altert. XI, 5, 1. 9, 7. XIII, 3. 1-8. Jub. Rr. VII, 10, 2 f.).

One, alte benjaminitische Stadt (1. Chr. 9 [8], 12; nach dem Talmud soll sie schon von Josua befestigt worden sein), die auch nach dem Exil wieder von Benjaminiten bewohnt murbe (Esr. 2, 25. Reh. 7, 27. 11, 26). Sie lag in einem weiten Thale ober einer Ebene, ber "Flache D." (Reh. 6, 1), welche vielleicht auch unter ber Bezeichnung "Thal ber Handwerter" (Luth.: "Zimmerthal") Reh. 11, 25. 1. Chr. 4, 14 gemeint ift. D. ift ficher in ber Rahe von Lydda (Lod) au fuchen: benn es wird ftete mit biefem gufammen genannt, und der Talmud, der es 3 (röm.) M. von Lydda ansett, berichtet, bas Gebiet von & und D. habe den Ramen "Thal der Handwerker" geführt. Danach bürfte bie von Robinson u. a. vorgeschlagene Identifizierung von D. und Kofr 'Ana feinen gegrundeten Bebenten unterliegen. Letteres ift ein ziemlich 2 St. nordlich von Lydba, 4 St. öftlich von Jafa gelegenes, schlecht gebautes Dorf von etwa 500 Em., bas von leidlich bewässerten Gärten umgeben ist und einzelne antike Säulenreste aus Marmor aufweist. Der Drt muß im jubischen Kriege noch eine Rolle gespielt haben, benn ber Talmub berichtet, D. sei bamals ber Gegner von Lydba gewesen (welches wir uns in ben Sanden ber Romer gu benten haben werben). S. Reubauer, La Géogr. du Talmud Dunch, Dunr. f. Ebelfteine Rr. 12.

Obfer. Das Opfer als integrierenber Teil bes altteftamentlichen Rultus (f. b. A. Gottesdienft) hat seine Geschichte, beren Retonstruktion je nach den Anfichten, die man von der allmählichen Entstehung bes Bentateuchs und bem bifwrijchen Charafter ber alttestamentlichen Geschichtsbücher hegt, verschieden ausfallen wird. Benn man aber nicht barauf ausgeht, die H. Schrift in Selbstwiderspruche zu verwideln, und wenn man ben in Betracht tommenben Beugnissen nicht konsequenzmacherisch einen Sinn unterlegt, ben fie nicht notwendigerweise haben muffen und in ben vorliegenben Bufammenhangen and nicht haben follen, so bleiben trop aller Berichiedenheit der litteraturgeschichtlichen Anfichten und insbesondere ber Borftellungen vom Stufengange ber Robifitation bes Gefetes mehrere bie Geschichte bes D.s betreffenbe Buntte davon entweder gang oder boch im wesentlichen 1 unberührt. — Das D. reicht, wie bie Ergablung von ben D.n Kains und Abels zeigt, bis in die Anfänge der außerparadiesischen Renichengeschichte gurud, und es ift in feiner Entftehung nicht Bollang eines gottlichen Gebots, fondern eines inneren Bebürfniffes. In der That findet fich Opferdienst, ausgenommen nur etwa die Bölfer der alleruntersten Kulturstufe, von den amerikanischen Jägervölkern bis zu den Bollern aller Kulturstufen hinauf, überall so naturwüchsig aus der Individualität der einzelnen Boffer hervorgegangen und ihr gemäß geftaltet, bag fich an Entlehnung ober Bererbung nicht benten lagt. Wenn Rain und Abel gethan hatten, was Gott geboten, fo mare ficher gerade bies als die allerälteste grundlegliche Borbereitung der ipateren geoffenbarten Opferthora nicht unberichtet geblieben. Aber im Gegenteil läßt bie Erzählung baraus, bag Rain ber erfte Opfernbe ift, ichließen, daß es fich nicht um Erfüllung eines göttlichen Gebots handelte, sondern um eine naturgemäß aus bem Befühl ber Abhangigfeit von Gott hervor-2 gebende Leiftung. — Die Erzählung lehrt auch, wie bas D. zu ftanbe tommt: ber Menich entaußert fich an Gott eines Teils feines Eigentums, auf beffen Riegbrauch verzichtenb. und bringt es Gott bar - bas D. begründet fich in ber sacratio und vollendet fich in ber oblatio: bie Tiere, zwischen beren Studen hindurchgehend Jehova 1. Moj. 15 ben Bund mit Abraham schließt, tonnen auch Opfertiere (hostiae) und die gange bandlung eine Opferhandlung beißen, aber nur weil ihr das fundamentale Mertmal der sacratio zutommt, indem die Tiere gemeinem Gebrauch entzogen und Gott zu Dienft geschlachtet find. Daß ber Ergähler, indem er Abel von ben Erftlingen

läßt, den mofaischen Opferbrauch in die Urzeit zurücktrage, ist eine unberechtigte Annahme; Abel wibmet Gott bas erfte und befte, wogegen Rain bas erfte befte; bie "Fette" find hier nicht wie in ber Opferthora bie ans ben geschlachteten Dantober Gund- ober Schulbopfertieren herauszunehmenden und dem Altarfeuer zu übergebenden Fettftude (bas große Ret, bas Fett an ben Gebarmen, die Nieren mit ihrem Fette und dem Fette der inneren Lendenmuskeln, das Lebernep, der Fettichwanz bes Schafes), sonbern bas Fett ber Glieber, bas ben Tieren anzusehen und abzufühlen war; Abels D. war ja ein Ganzopfer (holocaustum); bon einer Teilung bes Fleisches zwischen Gott und bem Darbringer ift feine Rebe. Dag fich ber Ergahler ber Berichiebenheit biefes Opferanfangs von dem späteren Opferritus wohl bewuft ift, zeigt fich baran, bag teines Altars gebacht wird, und daß nicht nur Kains pflanzliches, sondern auch Abels animalisches D. mincha heißt, ein Rame, ben ber sogenannte Brieftertober ausschließlich vom pflanglichen Opfer gebraucht und ber auch 4. Moj. 16, 15 beim Jehoviften nur vom Raucherwert vor-Diefe altertumliche Bezeichnung bes Frucht- und Tieropfers mit mincha (von bem Berbum manach schenken) ist bedeutsam. — Das 3 D. ift feinem centralen Befen nach Gefchent (bei ben Griechen doron, geras), welches ber Menich zwischen sich und Gott eintreten und um Gottes hulb werben läßt. Es scheint zwar wiberfinnig, daß der Menich Gott von dem, was Gottes Schopfung, Gigentum, Segen ift, beichentt, und bag Gott fich beschenten läßt. Aber in biefen Biberfinn tommt icon Sinn, wenn wir bebenten, bag alles Schenken in Enteignung und Bueignung besteht: in der Enteignung verneint der Menich feine Selbstgenügsamteit und in ber Zueignung sucht er bie Liebe bes fein Glud Bedingenben. Bebenten wir aber weiter, baf bie Kreatur ein aus Gott herausgestelltes anderes als Gott ift und bag fie, um nicht etwas von Gott Geschiebenes zu fein, sich mit allem, was fie ift und hat, an Gott gurudgeben muß: fo ericheint biefe Rudgabe und Rudbeziehung aller freaturlichen Gabe auf Gott ben Schöpfer und Geber als bas Wefen aller Sittlichfeit und alles Gottesbienftes (val. auch S. 545 f.). Es ist eine von der Bentateuchfritif und der dadurch bestimmten Geschichtstonstruktion ausgegebene Lofung, daß der Kultus nicht das Wesen ber Religion ausmacht. Aber mit gleichem Recht lagt fich fagen, baf bas Bejen ber Religion in Rultus befteht, freilich nicht in äußerlichen, außer innerlich notwendiger Begiehung ju unserem perfonlichen Berhältnisse zu Gott stehenden Kultusleistungen, wohl aber barin, bag wir unfer Leben vom Centrum unferer Perfonlichfeit aus in feinem gangen Umfang und mit allem feinem Inhalt jum Gottesbienft feiner Berbe und zwar von ihren getten barbringen geftalten. Benn ber Denich nicht gefallen mare,

so ware sein ganzes Leben eine personliche Selbstopferung gewesen, und alle Dinge ber Augenwelt maren als Accidentien in diese perfonliche Selbstdargabe eingegangen. Das bingliche D., welches ber Menich aus seinem Besitzum ausscheibet, um es Gott zu verehren, ift ein unwillfürlicher Beweis bafür, bağ bie Gemeinschaft, in welcher ber Mensch zu Gott stehen sollte, in Gottentfrembung und Gottesferne umgeschlagen. Es ift von Bebeutung, daß es erft außerhalb bes Barabiefes in Ubung kommt. In der Art seines Bollzuges entspricht es bem Rindheitsstandpuntte ber Menschheit. Es ift eine kindliche, ja kindische Bethätigung bes Bemußtseins, bag ber Denich, um Gottes Sulb gu erlangen, einer zwischeneintretenben Bermittelung bedürfe. Um biefes Bewußtfein zu erhalten und ju bertiefen, hat Gottes Offenbarung es beibehalten und geregelt als ein Erziehungsmittel auf die Reit hin, wo an die Stelle ber binglichen, ihrem Zwede infongruenten captatio benevolentiae ein personlicher Mittler treten und ben Menschen freien Bugang zu Gott zurüdgewinnen würbe. Daß bas D. Abels als blutiges gunftigere Aufnahme fand, ergibt fich nicht aus ber Ergablung, wenn wir fie in ihrem eigenen Lichte betrachten; es gefällt Gott beffer, weil forgsamer ausgewählt, und weil das herz bes Schenkenden dabei ift. Dag Abel bie Tiere, wie vorausgesett wird, ichlachtet, geschieht für ben 3med ber Darbringung: dieser geht herrichtung jum Genuffe voraus; wenn auch die Borstellung, daß Gott effe und trinke wie ein Menich ift und trinkt, in Schriftworten wie Bi. 50, 10 geflissentlich negiert wird, so ist boch bas D. als bingliches Geschent icon an fich ein Anthropomorphismus. Übrigens fagt ber Ergabler nicht, daß munbersames Feuer bas D. verzehrte, wie wir dies Richt. 6, 21. 1. Kon. 18, 28 und öfter beim Chronisten lesen; auch barin bewährt sich's, bag er die Zeiten auseinanderzuhalten versteht. 4 Dag aber bas Brandopfer (f. b. A.), welches in ber Totalität aller feiner bem Genuffe bienenden Bestandteile bargebracht wird, die alteste aller Arten bes Tieropfere ift, unterliegt feinem Breifel. Bie das Gebet anbetenden Lobpreises (griech, proseuche) alle Arten des Gebets, vorab das Dankgebet, in sich befaßt, so ist das Brandopfer ('olah) bas Aborationsopfer und als solches bas alles befaffende D. Roah bringt 1. Mof. 8, 20 nach seiner Rettung von den mitgeretteten reinen Tieren Gott Brandopfer dar. Der jehovistische Ergahler ift auch hier nicht ber Burudtragung bes späteren Opferrituals in die Borgeit ju verbachtigen; er gibt Überliefertes wieber: auch ber Safifabra ber babylonisch-affprischen Flutsage errichtet nach feiner Rettung auf bem Gipfel bes Berges Digir einen Altar und bringt bon ben Tieren, die er nun aus bem Schiffe entläßt, ein D. (niku), bei beffen Bohlbuft die Götter sich sammeln. 3m Zusammen-

hange ber biblischen Urgeschichte ift es bebeutsam,

baß hier zum erstenmale ein Altar (f. b. A.) ermahnt wird; bie fich fichtlich bezeugenbe Gegenmart Gottes hat fich von ber Erbe gurudgezogen: bas Berlangen nach Gott richtet fich fortan unwillfürlich nach oben; die D. werden auf einer von ber Erde erhöhten Stätte in Flamme und Duft gen himmel emporgesendet. - Dag ber Globist (wir 5 meinen ben erften, nicht ben in bas Wert bes Sehoviften eingearbeiteten zweiten) in bem aus ber Benefis auszuscheidenben Stelett feiner bormojaischen Geschichte bis zu dem Bassah bin keines vormosaischen D.s Erwähnung thut, harmoniert insofern mit bem Rehovisten, als auch biefer bie Batriarchen nirgends als opfernd vorführt: er berichtet von zwei Altaren, die Abraham, einem, ben Jaat, zweien, bie Jatob baute, aber nur als von Anbetunge-, nicht als von Opferftatten. Die Bundesichliegungescene 1. Dos. 15 ichließt Die Oblation aus, bas Bundesmahl 31, 24 gilt bem Berhaltniffe Jatobe ju feinem heibnischen Berwandten und wird überdies nicht ausbrudlich als Opfermahl bezeichnet, und bie thatfachliche Santtion des Tieropfers, in welche 22, 18 die Glaubensprüfung Abrahams auf Moria ausläuft, macht nicht ben Einbrud, bag bas Tieropfer ju ben Gewohnheiten ber Patriarchen gehört habe. — Benn 6 Jeremia 7, 22 f. jagt, bag Gott, als er bie Bater aus Agppten ausführte, ihnen feinen Befehl von wegen Brand- und Schlachtopfern gethan, jo lagt sich nicht baraus mit Sicherheit ichließen, baß er die mosaische Gesetzgebung, wie sie im Priesterkober enthalten ift, nicht tenne; benn wenn die Ausfage ju biefem Schluffe berechtigte, fo murbe ber noch weiter gebenbe Schluß baraus zu ziehen fein, bag er überhaupt auf Opferritualien bezügliche mofaische Gesete entweber nicht tenne ober boch nicht anerkenne. Aber beibes ift unmöglich. Denn auch abgesehen von dem Deuteronomium, von dem fich jagen läßt, daß es vielleicht zur Zeit jenes Ausipruchs Jeremia's noch nicht ans Licht getreten war, lagen bem Propheten todifizierte und auf göttlichen Offenbarungequell fich gurudführenbe Opfergesete vor, benen er als gläubiger Israelit die Anerkennung nicht versagen konnte. Das in ben Pentateuch eingearbeitete jehovistische Buch ist ja anerkanntermaßen vorjeremianisch. Es leidet zwar an einem befrembenden Mangel gesetlicher Stude (benn zwischen 2. Moj. 34, welches ihm angehort, und 4. Dof. 10, 20, wo es wieder anbebt. vermag die Analyse feine Spur desselben zu entbeden); aber an sich ausschließlich geschichtlich. hatte es wenigstens eine Gesetsammlung fich einverleibt, nämlich die des Bundesbuches 2. Dof. 20-23, welches 20, 24-26 die Anordnung des Altare enthält, auf welchem Jerael feine Brandund Schlachtopfer barbringen foll, und 23, 10, wie auch bas bem jehovistischen Buche angehörige Ameitafelgefet 34, 25, die Borfdrift einschärft, daß bie auf ben Altar tommenben Fettstude bes Erin-

nerungspaffah bis bor Sonnenaufgang bes erften | Razzoth-Festtages im Feuer aufgegangen fein iollen. Roch weniger läßt sich die Frage Am. 5, 25: "habt ihr Schlachtopfer und Speisopfer mir herzugebracht in ber Bufte bie vierzig Jahre, Haus Brael?" (hinter welcher Luthers "Ja wohl" zu tilgen ift, da sie im Gegenteil auf verneinende Beantwortung abzielt) gegen bas hohe Alter ber mojaischen Opferthora geltenb machen. erstens hüllt die Thora 38 Jahre zwischen Auszug und Einzug in tiefes Schweigen, welches auf religibse Leere, heilsgeschichtliche Obe schließen läßt; zweitens fest 4. Mof. 28, e voraus, daß fogar das tägliche Brandopfer ('ölath tamfd) zwar am Sinai bargebracht worden war, aber weiterhin während bes Buftenzuges unterblieb; brittens wird das den Brand- und Schlachtopfern beizugebende Speisopfer nebst ber Beinlibation in 4. Dof. 15 ausbrudlich erft für die Zeit der Seghaftigfeit im ī Berheißungslande in Aussicht genommen. — Steht conun aber fest, daß es eine grundlegliche mosaiice Opfergesetzgebung gab, welche den Opferkultus nicht schuf, aber im Geifte ber Jehova-Religion ethisch ausprägte und prohibitiv gegen heidnische Berirrungen umhegte, so geschieht dem Offenbarungscharakter, welchen die Thora sich selbst zuipricht, kein Abbruch, wenn man annimmt, daß die mofaifce Thora innerhalb des zu ihrer Bermahrung, Auslegung und Fortpflanzung berufenen Priefterfandes (5. Moj. 33, 10) allmählich erweitert und teilweise auch veranberten Reitverhaltniffen gemäß umgebildet worden sei (eine, wie aus Jos. 24, 26. 1. Sam. 10, 25 hervorgeht, nicht unbiblische Borftellung), und daß diese Ausführungen der von der Grundgesetgebung bargereichten Lineamente sich auf gleichen Offenbarungsquell zurückführten, ähnlich wie auch noch in nachbiblischer Zeit manche das geschriebene Geset vervollstänbigende Gesetsbestimmung sich als halacha le-Mosche mis-Sinai von Mose herleitete. Aber von dieser Borauskhung aus ben ganzen sogen. Priesterkober für ein Bert ber nachegilischen Zeit zu halten, erscheint ms nach wie vor als eine Unmöglichkeit, und wenn man Stiftshutte, Briefterweihe, Levitenweihe u. f. w. m den Bereich reiner bistorischer Kiktionen verweift, als eine Monftrosität. Einheit der Kultusfiatte erftrebt die Thora in allen ihren Bestandtrilen, nicht erft bas Deuteronomium; ber Briefterboer fest fie voraus, ohne fie z. B. im Passahgeset, wo man es erwarten burfte, ausbrücklich zu betonen. Zielte nicht icon die Bunbeslabe, die boch unleugbar Mosis Werk ift, auf Centralisation bes Kultus ab? Designiert nicht schon die ber fritiichen Analyse zufolge aus bem zweiten Elohisten gadopfte jehovistische Erzählung von der Opferung auf Moria den fünftigen Tempelberg? Schreibt nicht schon das Bundesbuch die drei Wallfahrtsfeste bor? Und obwohl wir willig einräumen, bag bas Deuteronomium feit Josia einen machtigen Ginfluß

auf Durchführung ber Rultuseinheit gehabt hat, — ift nicht icon ein Jahrhundert früher für die Propheten des 8. Jahrh. Jehova der Gott, der fein Feuer in Zion hat und seinen Ofen in Jerufalem (Jef. 31, 0; bgl. Joel 4, 16. Am. 1, 2), unb ber Tempelberg bie Statte bes einen mahren welterobernben Gottes auf Erben (Jef. 2, 2. Mich. 4, 1)? Es ift mahr, daß die Opferungen, von benen die Geschichtsbucher bis in ben Anfang ber Ronigszeit erzählen, mit ber Opferthora bes Brieftertoder nicht in Ginklang fteben: Gibeon bringt Fleisch nebst Mazzen in einem Rorbe bar und bie Brühe bes Fleisches (also bes gekochten) in einem Topf Richt. 6, 10-21; Manoah opfert ein Biegenbodlein mit ber Mincha bazu auf einem Felfen Richt. 13, 10; bas Opferfleisch wirb 1. Sam. 2, 18-16 bor ber Oblation ber Fettstude gefocht: bei ber Opfermablzeit auf ber Bama 1. Sam. 9 ift von Oblation feine Rebe, und 1. Sam. 7, . begegnen wir einem bem mofaischen Gefete in allen feinen Teilen fremben Brauche, einer Bafferlibation am Fasttage: - aber alle biese Sonderbarteiten gehoren einer fozusagen anomistischen Beit an, in welcher israelitisches und canaanaisches Befen eine fo wunderliche Mischung eingegangen hatte, baß Jephthah, was immer aus seinem Sause ihm entgegentrete, Gott als Brandopfer barzubringen gelobt, Richt. 11, si, gleichviel alfo, ob es ein opferbares Tier ober ein hund ober ein Mensch sei. Mus biefen Geschichten Schluffe zu ziehen, wie 3. B. daß man früher alles Opferfleisch nicht roh (wie nach bem Brieftertober), fonbern getocht ber Altarflamme übergeben habe, ift unberechtigt; Gibeon und bie Sohne Eli's find feine Gewähr dafür, daß man auch sonst so that: Manoah bringt sein Opfer ungekocht dar, und nirgends sonst wird vom Kochen der Opfer vor der Oblation erzählt; 5. Mos. 16, 7 aber mit seinem scheinbaren Biderspruche zu 2. Mos. 12, . erledigt sich burch 2. Chr. 35, 18. Wenn man dann, nachdem man so unbefugte Schluffe aus ben Ungesetlichkeiten ber Richterzeit und ber noch unter ihrer Nachwirkung stehenben Zeit Samuels gezogen, überall da, wo von David an Opfer nach bem Ritus bes Brieftertober gebracht werben, anachronistische Zurudtragungen fieht, so ift bas willfürliche Lojdung ber wirklich vorhanbenen Spuren ihrer voregilischen Erifteng. Bugten wir denn überhaupt ohne ben Prieftertober, wie, wenn 3. B. David auf der Tenne Arabna's 'oloth und schelamim barbringt, biefe beiben als Altargaben fich unterschieben und ift "Fettstude ber Dankopfer" 1. Kon. 8, 64 nicht ber burch bas elohistische Ritual (3. Mos. 6, s im Bebr.) bargereichte Ausbrud? Man fagt, daß die Litteratur vor Jer. 6, 20 nichts vom Raucheropfer miffe; aber bas "Räucherwert" Jef. 1, 18 ist nichts anderes als die Aztara ober ber Beihrauch bes Speisopfers. Ferner: bag vor Besetiel feine Spur bes Sundund Schuldopfers vortomme; aber Sof. 4, 8 ift

1134

meines Bolles" wesentlich richtig, und wer tonnte beweisen, daß das "Schuldopfer" Jes. 53, 10 aus Befetiel ftamme? Ferner: bag bas Dehl nach ber Opferthora vorzugsweise roh darzubringen, früher aber felbst als Ruthat zum Brandopfer gebaden worden fei, ift nicht ftichhaltig; bas lettere ift abgesehen von bem Berfahren Gibeons unbeweisbar, und stehen benn in 3. Mos. 2 neben bem Rohmehl-Speisopfer nicht bas Ofengebad-Speisopfer, bas Pfannengebad-Speisopfer, bas Bubbing-Speisopfer? find nicht alle brei Speisopfer-Arten bei ber Installierung Aarons und seiner Sohne in 2. Moj. 29 gubereitet? ift nicht bas hohepriefterliche Abend- und Morgen-Speisopfer (bie fogen. Minchath chabittim) nach 3. Mos. 6, 13-16 aufs forgfamfte herzurichten? Bas foll es enblich beweisen, bag bas Opfermehl im Briefterfober soleth (Schwung- oder Feinmehl) und sonst schlechtweg kemach (Mehl) beiße? Opfermehl tommt überhaupt nur zweimal vor: Richt. 6, 10 (bei Gibeon) und 1. Sam. 1, 24 (bei Sanna), und es braucht also kein Anachronismus zu sein, wenn ber Chronift bas zu Davids Zeit verwendete Opfermehl soleth nennt (1. Chr. 9, 20. 23, 20), zumal ba bas Wort, wie 1. Mof. 18, . zeigt, ein altklaffisches ift. Wir seben hieraus beispielsweise, baf bie Datierung bes Brieftertober aus ber Esra-Nehemianischen Beit ein Facit aus vielfach falschem Anjat ift, obwohl wir anderseits bie peinliche Schwierigfeit Diefer verwidelten Frage nicht vertennen. Die obigen kritischen Gegenbemerkungen gegen eine noch lange nicht gesicherte Schlußfolgerung follen nur zeigen, daß wir uns nicht ohne Gründe für befugt halten, die Opferthora des Brieftertoder nun unbefummert um die Beitfrage in rubendem Bilbe gu be-8 trachten. — Daß wir hier einer burchgebilbeten Terminologie, wie z. B. auch auf ben phonicischen und umbrischen (rugubinischen) Opfertafeln begegnen werben, lagt fich erwarten; an fich betrachtet nötigt uns bas nicht in späte Zeit herab; benn bas Israel ber mosaischen Reit tommt ja aus einem Rulturlande mit bominierendem Brieftertum und ausgeprägtestem Rultus, welcher, wie ber Rudfall in Apisbienft 2. Mof. 32 und fpater im Nordreich zeigt, ihm in Aleisch und Blut übergegangen mar, und bag nicht weniges im mofaischen Rultus, wie der von Cherubsflügeln überschattete heilige Schrein, bas Urim und Tummim bes Sobenpriefters, bas Ritual ber roten Rub, fich an ägnptische Borbilder anschließt, ift unleugbar. Manche eigentümliche Ausbrude ber Opferthora finden wir außerhalb berfelben gar nicht ober nur mit Bezug auf fie gebraucht. Gin analoges Beifpiel bietet bie Runftfprache ber Bfalmüberfchriften: Mizmor ift gewiß ein altes vorerilisches Wort: aber weber die Poesie noch die Geschichteichreibung, ba wo sie von liturgischer Musik rebet, bedient sich

Luthers Ubersetung: "Sie fressen die Sundopfer ist der Opfername kordan, welcher sich außerhalb bes Prieftertober nur zweimal bei Befetiel (40, 4. 20, 28) findet, ber auch sonft nicht allein einzelne Ausdrude, sondern auch ganze Sate besselben sich aneignet (z. B. 44, 20 = 4. Mos. 18, 14; 43, . = 2. Doj. 25, . u. ö.). Der alte Gattungsname bes Opfers ift Mincha 1. Doj. 4, . ff., welcher in unzweideutig gleich allgemeinem Sinne nur noch 1. Sam. 2, 17 vorkommt; im Priestertober bagegen führt biefen bem griech. doron (Geschenk) entsprechenden Ramen ausschließlich das vegetabilische Opfer, und bie allgemeine Bezeichnung bes Opfers ift korban Darbringung (von hikrib = barbringen, wie "Opfer" von offerre). Alles Opfer ist ber Gottheit geheiligte Gabe. Diejenigen Opfertheorien, welche statt ber Dargabe (oblatio) bie Sühne zu bem aller Opferung übergeordneten Sauptbegriff und bemaufolge alle Tieropfer zu Sühnopferarten und bas Speisopfer zu einem unselbständigen Accidens des Tieropfers machen, befinden sich von vornherein auf falschem Bege. Suhne ift nicht ber Endzweck, unter ben alles Opfern zu subsummieren ist; aber allerdings ist es bas Charatteriftische ber alttestamentlichen Opferthora, daß fie bie Guhne gur Bafis alles Opferns und gur Boraussetzung feiner Gottgefälligkeit macht; daß sie die Altargabe und die burch bas vorausgehende Berfahren mit bem Blute permittelte Gubne icharf unterscheibet; bag fie bas blutige Opfer bevorzugt und bas unblutige nur entweber als Begleitung bes blutigen ober armutshalber als Surrogat besfelben (3. Mof. 5, 11-13) und nur in wenigen Fällen (f. d. A. Giferopfer und Speisopfer) als für fich ftehende Gabe ber Bitte und Danksagung zuläßt; bag fie auch ben Brand- und Dantopfern, welche nicht Gubne au ihrem Endzwed haben, boch Bezwedung und Birtung ber Guhne zuertennt (fo auch Bef. 45, 15. 17), weil Bergebung ber Gunden Borbedingung und Grundlage alles Beile ift, und bag fie auch ba, wo wie beim Gund- und Schuldopfer Subne ber Endzwed ift, zwar bem gangen Opferhergang bie Wirtung ber Guhne aufpricht, aber boch fo, baß sie bas Blut (f. b. A.) als bas eigentliche Sühnmittel ansieht, wie aus 3. Mof. 17, 11 hervorgeht, wo bas Blutgenufiverbot mit ben Borten begrundet wird: "benn die Seele bes Fleisches ift im Blute, und ich habe es euch gegeben (verftattet) für ben Altar, ju fühnen (lecapper) eure Seelen; benn bas Blut vermoge ber Seele fühnt es." Das Berbum, welches ben Sinn bes Subnens ober Berfühnens (ber expiatio, aber, was wohl zu beachten, nicht der reconciliatio ober bes Berfohnens, b. i. ber Umftimmung und Ausgleichung) hat, geht von dem Burgelbegriff bes Dedens aus; kaphar bebeutet "beden", insbesonbere burch überftreichung 1. Dof. 6, 14 und beshalb auch "bedend tilgen" Jes. 28, 18, und kipper biefes Pfalmnamens. Gin foldes technifches Bort hat immer Die ethifche Bebeutung bes Dedens

= Sühnens, wonach auch die Derivate kapporeth Sungerate (f. b. A. Bunbeslabe), kopher Sühn- ober Losegeld, kippurim Sühnung zu verftehen find. Das Objett ber fühnenden Dedung ift nur einmal 1. Mos. 32, 21 ba, wo von bem Berhaltnis eines Menichen gum anderen bie Rebe ift, bas Antlit bes Burnenben; "fühnen" im Sinne ber alttestamentlichen Sprache ift nicht uriprunglich f. v. a. Gottes Antlit beden (Wellhausen); die Borftellung des Gühnmittels als einer Augenbinde des Rächers wird absichtlich als Gottes unwürdig vermieben. Gebect wirb, mas ben Born Gottes, bes Beiligen, erregt hat ober erregen tonnte, die Sundenunreinheit und wer oder mas damit behaftet ift. Mit Recht halt Riehm gegen Ritschl fest, daß es nicht schon die kreatlirliche Raturbeichaffenheit bes Menichen ift, welche bie burch kapper bezeichnete schützende Dedung forbert, fonbern feine Sunbhaftigfeit, auch ba, wo es fich um physische, aber unter religiosen Gesichtspuntt fallende Berunreinigungen handelt; kapper bebeutet nicht die Seele weihen, damit fie, die treatürlich fleischliche, bem beiligen Gott naben burje (herm. Schult), sonbern sie vor Gottes Borne sichern, bag er nicht entbrenne, möglicherweise auch vor dem entbrannten (4. Mos. 16, 46 f. [17, 11 f.]), aber in ber Regel, fofern die Opferfühne nur für Sünden, die das Bundesverhältnis nicht aufheben, zuläffig ift, vor bem brobenben. Dag kapper so zu verftehen ift, zeigen die damit wechielnben finnverwandten Ausbrude, befonbers kissah und machah (wegwischen), welche überall bie Gunde zum Objett haben; ber Gebante, bag ber Menich schon als irbisches Befen, um mit Sott dem Allerhabenen in Gemeinschaft zu treten, ber Dedung burch Opfer bedürfe, ift unbiblisch. Es ift auch nicht abzusehen, weshalb Blut notig fein sollte, um die Deckung vor der Majestät Gottes und die Beihe fur ben Bertehr mit ihm gu bewirten. Dies tann boch nur ben Sinn haben, bag ein schuldloses Leben nötig ift, um das schuldige zu becken. Gine Straferclution ift beshalb bie Dahingabe bes Opfertieres nicht; fie heißt abfichtlich nirgends Tötung, fondern überall Schlachtuna: fie ift nur bas Mittel, um bas Tier gur Altargabe, zur Feuerspeife Gottes herzurichten und zugleich bas fühnhafte Blut zu gewinnen; denn überhaupt hat der als Strafe erlittene Tod kine ethische Sühnkraft, sondern nur der die Schuld im beiligen Mitgefühl auf fich nehmende Gelbstopjerungswille, was nicht im Tieropfer, aber 2. Mof. 32, so jur Darftellung tommt, wo Moje anftatt des Boltes fich bem burch beffen Gunde verwirften Borne unterstellt, gewissermaßen auch 4. Dos. 16, 46 f. [17, 11 f.], wo nicht bas Raucherwert, sondern dies, daß Aaron zwischen Gott ben Burnenden und bas fundige Bolt ins Mittel tritt, das Sühnende ift. In das Licht der gegenbildlichen Erfüllung geftellt, ift ber Opferfultus mitten im

Gefete eine evangelische Gnadenordnung, welche nicht bas Berichnungswert auf Golgatha, fonbern in Boraussepung desselben die fortgehende Wiederherftellung und Befeftigung bes Gnabenftanbes traft bes bort vergoffenen Blutes versinnbilbete. Überall dient das Blut im D. als Sühnmittel und bie Applikation bes Blutes an bie Statte Gottes bringt Gott das Sühnmittel bar, damit er es bem Gigner bes Opfers verheigungegemäß ju gute tommen laffe. Beim Brand- und Dantopfer, welche Anbetung und Befestigung ber Gemeinschaft mit Gott zu ihrem Endzwed haben, beschräntt sich bas Berfahren mit dem Blute auf bie Sprengung, b. i. Ausschwentung oben rings um ben Altar. Auch beim Schuldopfer, welches ben Charafter einer bisciplinarischen Satisfaktion hat, geschieht mit dem Blute nichts weiter als dies. Aber beim Gundopfer, beffen Ibee expiatorifche Tilgung ber Gunbe ift, wirb bas Berfahren mit bem Blute tomplizierter; es wird an die Brandopferaltarhörner geftrichen und was bann noch übrig, an den Altargrund ausgegoffen; in gewissen Fällen tam auch noch Spritung bes ins innere Beiligtum eingebrachten an bie Barocheth (Borhang bes Allerheiligften), die Rapporeth (ben "Gnabenstuhl") und den Räucheraltar hinzu, f. das Rabere in ben besonderen Artiteln über die Opferarten und über bie boppelte Blutiprengung beim Sinaibundesschluß b. A. Bund. Auch bei ber Briefterweihe 2. Dof. 29. 3. Mof. 8 und bei ber Reinigung bes Ansfätigen 3. Mof. 14 wird Opferblut in Berbindung mit Ol angestrichen und angespript; man sieht hier beutlich, daß bas Blut nicht in erfter Linie Beihemittel ift, wie bas daneben in Anwendung kommende Öl; es weiht auch, aber mittels Tilgung bes Sündlichen und Über bie semscha, mittels welcher Brofanen. ber Darbringenbe sich zu bem Opfertier in perfonliche Beziehung fest, indem er die Gefinnung und insbesondere (3. Mos. 16, 21) bas Gefühl ber Schuld, womit er es darbringen will, auf dasselbe überträgt, f. b. A. Sandauflegung.

Opfergerate. Die gur Bebienung bes ehernen Altars gehörigen Opfergeräte waren auch felbst ehern (fupfern); im falomonischen Tempel begegnen wir ben in der Beschreibung der Stiftshütte genannten (j. d. A. Brandopferaltar) allen wieber; neu sind die kupfernen kappoth, d. i. löffelartigen Schalen (Jer. 52, 18), besonders aber die nach 2. Chr. 4, . zur Abspulung bes Opferfleisches bienenden zehn kunftvollen Bagenbeden (kijjoroth 1. Ron. 7, 27-89); f. b. M. Sandfaß. Bon Opfergeraten, bie gur Bebienung bes Raucheropfer- ober Goldaltars gehörten, sagt die Thora nichts; sicher gehören hieher einige der 1. Kon. 7, so aufgezählten golbenen Gerate bes falomonischen Tempels; im zweiten Tempel lag in einer golbenen Schuffel ein Rehrwisch (mechabbedeth) zur Begreinigung ber

Aiche, und die in einer silbernen Pfanne (machtah) bom Brandopferaltar geholten Glühfohlen wurden in einer kleinen golbenen Pfanne auf den Räucheropferaltar gebracht; eine zweite golbene Schuffel für das Räucherwerk hieß kaf (von der löffelartigen Form) und war nicht allein so ausgetieft, daß sie zwei Sandevoll Raucherwert faffen tonnte, fondern auch mit einem Dedel verseben, so bag fie, ohne daß etwas herausfiel, emporgehoben werden tonnte. Das Ritual des Berjöhnungstages 3. Moj. 16 erwähnt nur die Rohlenpfanne und läßt den Sohenpriester bas Käucherwerk ohne Nennung eines Gefäßes in die Sand nehmen, um es im Allerheiligsten auf die Rohlen zu legen (so wenigstens nach pharisäischer Brazis, während er nach sadducäischer schon vor Eintritt in das Heiligtum das Räucherwert auf die Rohlen zu legen hatte). Rach bem Ritus im zweiten Tempel hatte er bie Rohlenpfanne in ber rechten und bie Raucherschale (kaf) in der linken Sand und ließ beide Befage, nachdem er bas Raucherwert aufgeschüttet, und ber Raum fich mit Rauch gefüllt hatte, auf bem die Stelle ber Bunbeslade vertretenden Grundftein fteben, um nachbem er bas Blut ber Gunbopfer eingebracht, ein drittes Mal hineinzugehen und Pfanne und Schale (Löffel) wieber herauszuholen (f. b. Beschreibung des ganzen Rituals nach Maimonides in Delipich' Hebraerbrief S. 749-761). Wenn bas thymiaterion Bebr. 9, 4 nicht ber Raucheraltar ist, so ist es bieses golbene thuribulum ("Rauchergefäß" Offenb. 8, s), welches feiner Beftimmung nach bem Allerheiligsten angehört und auch in ber Apotalppse bes Baruch VI, 7 bagu gerechnet wird. Zu den Opfergeräten sind auch die zu bem Schaubrottisch (es war auch im falomoniichen Tempel nach 1. Ron. 7, 48. 2. Chr. 29, 18 und im zweiten Tempel nur einer) gehörigen Geräte zu rechnen; benn bie Schaubrote find eine Art Mincha und werden 3. Mof. 24, . in die "Feueropfer Jehova's" einbegriffen. Aber die Geräte werden 2. Mos. 25, 20. 37, 16. 4. Mos. 4, 7, vgl. Ser. 52, 10 (menakkijjoth) und 1. Chr. 28, 17 (kesawoth) nur genannt und nicht beschrieben. Wie man zur Zeit bes zweiten Tempels bie Namen verftand, zeigt der Abschnitt bes Mischna-Traktats Menachoth mit ber bazu gehörigen Gemara 97 a. Die Schaubrote wurden, um nicht auf einander zu bruden, burch Röhren (kanim = menakkijjoth) aus einander gehalten, und um ben Tijch ftanben vier goldene Stangen, deren Ginkerbungen bie Stütpuntte biefer Röhren bilbeten. Diefe Stangen murben mit ben kesawoth ber Thora ibentifiziert; man nannte fie aber seniphim. Wie mit ber Beit folche neue Ramen auffamen, ift beispielsweise aus 1. Chr. 28, 17. Esr. 1, 10. 8, 27 ersichtlich. Eben bas Wort, welches 2. Dof. 16, 14 ben Reif (gefrorner Tau) bebeutet, ift bort Rame eines Opfergerate, namlich kephor, nach bem Talmub (Menachoth 7 b. Zebachim 93 b) fo genannt, weil ber

Briefter nach vollzogener Blutsprengung bie hand barein abwischte; benn kaphar (wovon kipper, suhnen) bedeutet nicht allein wegwischen, sondern auch abwischen. Del.

Opfermahlzeiten. Bir befaffen unter biefem Namen sowohl die Opfermahlzeiten der bas Opfer abministrierenden Briefter als der das Opfer leiftenben Braeliten. Opfermablzeiten ber Briefter tonnen zwar nicht biejenigen beißen, zu benen ihnen die in d. A. hebe besprochenen pflanglichen Darbringungen die Mittel liefern, wohl aber diejenigen, bei welchen fie ben ihnen zufallenden Unteil an ben Opfern verspeisen. Sie bekommen nach dem Brieftertober: 1) bas Fleisch erstgeborner opferbarer Tiere mit Ausschluß bes bem Altar zu übergebenden Fettes (4. Mof. 18, 17); 2) die Bebebruft und Bebeschulter von den Schelamim (3. Moj. 7, 24); 3) ben Rest aller Speisopfer nach abgehobenem und bargebrachtem Gebenkteil (3. Mof. 2, 3), wogegen das Trantopfer (bie Beinlibation) dem Genusse entzogen bleibt. Auch von ben vier Ruchenarten, welche zu bem Dankjagungs-Schelamim-Opfer (bem Dantopfer im engeren Sinn) gehörten, befam ber bienstthuenbe Briefter, nachbem je ein Stud bargebracht mar, bie übrigen (3. Moj. 7, 14); 4) bas Fleisch ber Gund- und Schuldopfer nach Darbringung ber Fettstude, welches aber wegen ber Sochheiligfeit biejer Opfer nicht in weiterem Familientreife, eingeschloffen auch bas Sausgefinde, fonbern nur von ben mannlichen Mitgliedern bes Briefterftandes und gwar an beiliger Statte verzehrt werben barf (3. Dof. 6, 22. 7, 6; vgl. 22, 1—16). Den Feraeliten, welche burch Briefterhand Opfer für fich bringen laffen. fällt lediglich das nach Abzug des lösbaren Fettes und ber bem Briefter gutommenben zwei Stude übrige Fleisch ber freiwilligen Schelamim gu, mit ber Beifung, es fpateftens bis bor Beginn bes britten Tages, alfo bor bem Spatabend bes zweiten zu verspeisen (3. Mos. 7, 16). Gine Ausnahme aber macht bas Dantjagungs-Schelamim-Opfer, beffen Genuß am Tage ber Darbringung ju geschehen hat (3. Mos. 7, 18. 22, so); biese Beschränkung halt ber Lagheit ber biefes Opfer betreffenben Beftimmungen bas Gegengewicht; sogar ein Tier mit gu turgen ober zu langen Beinen (3. Moj. 22, 22) und gejäuerte neben ungefäuerten Ruchen find bier gestattet (3. Mos. 7, 18). Übrigens sind bei allen Schelamim weibliche fowohl als mannliche Rinber, Schafe, Ziegen zugelaffen, nur teine Tauben, weil für die Teilung zwischen Altar, Priefter und Darbringenden ungeeignet. Dag Schelamim, nachdem Altar und Priefter bas Ihrige betommen haben, bon bem, ber fie bringt, zu effen find, wird im Brieftertober nicht geboten, fonbern vorange gefett und lediglich erwähnt, um bie für ben Ge nuß anberaumte Beitfrift einzuscharfen, Die Bebingtheit bes Genuffes durch gefetliche Reinheit

ift felbstverftandlich, und bie Bemeffung ber Beit bindet ihn von selbst an den Ort, wo sich das Beiligtum befindet; aber bie Geftaltung bes Bemijes zum Gaftmahl und wer zur Teilnahme daran zugelaffen ift oder herangezogen werden foll, tommt nirgends jum Ausbrud. Es ift offenbar ein altes allbefanntes herfommen, welches ber Brieftertoder, ohne ein sonberliches Interesse baran ju befunden, mehr beschräntend ale erweiternd regelt. Die Geschichtschreibung läßt es uns bis in die patriarchalische Beit zurudverfolgen (1. Mof. 31, sa; vgl. 46, 1). Daß es ein heidnisches Erbftud war, zeigt das Opfermahl am Tage des goldenen Ralbes (2. Moj. 32, e). Ein Opfermahl bient Samuel als Mittel bei ber Königswahl Sauls und Davids (1. Sam. 9. 16). Dreimal bient es als Mittel bei Berichwörungen gegen ben bermaligen Herrscher (Richt. 9, 27. 2. Sam. 15, 11 f. 1. Ron. 1, o). Der Ort bes Opfermables ift 1. Sam. 1 die Stätte des damals in Silo befindlichen Beiligtums. Dag man, feit ber Tempel in Jerufalem bestand, bas Schelamim-Opferfleisch in Die eigene Behausung mitnehmen durfte, zeigt Spr. 7, 14. Auch bas "Gffen angefichts Jehova's" im Deuteronomium meint nicht Effen im Tempel felbft jondern am Orte bes Tempels. Aber übrigens ift bie Stellung, welche dieses Buch zu ben Opfermahlen einnimmt, eine hervorstechend andere als die des Priesterkoder. Schon das ist bemerkenswert, daß bie Schelamim unter biefem Ramen nur ein einziges Mal (27, 7) vorkommen; sie heißen jonst überall zebachim ("Schlachtopfer"). Noch mehr aber, daß mit Bezug auf fie und andere felbftübernommene Gaben, so wie die pflichtmäßigen Behnten und Erftgeburten, gefliffentlich wiederholt wird, daß die Darbringer bavon effen und sich freuen sollen angesichts Jehova's, und zwar mit Familie und Hausgefinde und Zuziehung bes "Leviten in ihren Thoren" (12, 7. 12. 18. 14, 28. 26 f. 27, 7); in dem Geset über die Darbringung der Erftlinge wird auch ber Frembling noch hinzugenommen (26, 11) und bei bem alldreijährlich vom Grundbefiger an feinem Wohnorte herzurichtenden Zehnt-Mahle die Witwe und die Baise (14, 28 f.). Auch von dem Unterhalt der Leviten und Priefter gewinnt man aus bem Deuteronomium eine andere Borftellung als aus bem Prieftertober. Die Ausübung priefterlicher Funktionen erscheint überall nur burch Bugehörigfeit jum Stamme Levi bedingt, ohne daß der specielleren Bedingung aaronitischer Abkunft Erwähnung geschieht. Bon einem Dienstzehnten ber Leviten, von welchem bieje ihrerseits den Zehnten an die Aaroniten zu entrichten hatten, wird nichts gesagt. Auch von der Opferung erstgeborener reiner Tiere, beren Fleisch nach Darbringung des Fettes auf dem Altar gang ben Brieftern gehöre, und von der Webebruft und Hebeihulter als ihrem Anteil an ben Schelamim lesen wir nichts; als bas den Priestern Gebührende von

ben Schlachtopfern werben 18, s Urm, Rinnbaden und Magen bezeichnet. Das ist wenig. Und ba 18, 1 gesagt ift, daß die levitischen Briefter die Feueropfer Jehova's und sein Erbe, d. i. den Abhub vom Ertrage bes heiligen Landes genießen follen, so tann man sich taum ber Anerkennung entziehen, daß dies nach den in 4. Mof. 18 vorliegenden Anordnungen des Prieftertoder verftanden und also überhaupt bas Deuteronomium mannigfach nach anberwärts gegebenen Normen ergangt fein will. Im Unterschiede vom Prieftertoder ift bas Deuteronomium boltsgesetlich. Darum wird überall bei Schlachtopfern und Erstgeburten und Erftlingen und Behnten hervorgehoben, welchen Genug angesichts Jehova's bas Bolf bavon haben foll, fo daß es scheint, als ob bie Briefter (benn der hinzuguziehende Levit z. B. 14, 27 ift nicht von bem im Tempel bienenden Briefter gemeint) gang leer ausgehen follten; aber auch von dem, was auf dem Altar in Flammen aufgehen soll, wird 12, 27 b. 15, 10 f. geschwiegen. - Die Formulierung ber Befege ift öfter ludenhaft und absichtlich einseitig; die kritische Frage, inwieweit die deuteronomische Thora die ber mittleren Bucher vorausfest, und wie sich beibe der Zeit nach zu einander verhalten, wird badurch zu einer hochft verwickelten. Die nacherilische jubische Gesetauslegung verfuhr natürlich burchweg harmonistisch, ohne jeboch bie Derogation älterer Gefete burch fpatere wie 3. B. bes Gejepes 3. Mof. 17, 1-0 burch 5. Mof. 12, 10-27 in Abrede nehmen zu konnen: fie unterschied vom Dienstzehnten ber Leviten und Briefter bas, was 5. Wos. 14, 22-27 angeordnet wird, als zweiten Behnten (ma'aser scheni) und 5. Mos. 14, 28 f. als Armenzehnten (ma'aser 'ani), und bezog 5. Mof. 18, a auf bas, war bei hausschlachtungen an die Priefter abzugeben fei. - Gine Frage von tiefeingreifender prattifcher Bebeutung festen bie Opfermahlzeiten, nämlich die heidnischen, in ber driftlichen Anfangszeit aus fich heraus. Rachbem bas Chriftentum ben bis heute vom Jubentum feftgehaltenen Grundfat, dag von Beiben Geschlachtetes schon an fich als unrein und berboten zu gelten habe, aufgegeben hatte: entstand bie Frage, wie ber Chrift fich zu Gogen-Opferfleisch (eidolothyton) zu verhalten habe. Gobenopferfleisch ift, bas fich ihm als solches barbietet, sich mit Beteiligung an heidnischer Abgötterei beflect (vgl. 4. Doj. 25, 2), war felbstverftanblich; bas Defret bes Aposteltonzils (Apftlg. 15, 20. 21, 25) fordert die Enthaltung. Paulus wollte bieses Berbot nicht abschwächen, indem er lehrte, daß Fleisch auf dem Fleischmarkte oder von einem heidnischen Gaftgeber vorgesettes, welches nicht ausbrudlich als bas übrige eines Gogenopfere bezeichnet werbe, bem Chriften unverboten sei, zumal da er hinzufügte, daß es, sobald der Genug dem ichmacheren ifrupuloferen Bruber Argernis gebe, eben baburch jum verbotenen werbe

(1. Kor. 8. 10). Aber aus Offenb. 2, 14. 20 ift ersichtlich, daß die vom Heibenapostel verkündigte evangelische Freiheit auch in diesem Punkte mißverstanden und gemisbraucht wurde. Del.

Ophel hieß ichon in alter Beit ein Teil bes öftlichen Stadthugels von Berufalem (bes Tempelberges): benn 2. Chr. 27, s wird ber D. neben dem Tempel genannt, 33, 14 neben der Stadt Davids (vgl. den A. Jerusalem Nr. 3) und dem Gihon (s. ebenda Rr. 10); auch Mich. 4, s erscheint (n. b. hebr. T.) ber D. als ein Teil bes Zion und Joseph., J. Rr. V, 6, 1. s. läßt beutlich ertennen, daß der D. am Kidronthal lag. Ursprünglich war D. vielleicht nur ber Name einer hervorragenden Stelle (D. bedeutet "Geschwulft, Schwellung") bes füböftlichen Teiles bes heutigen Haram (vgl. ben Durchschnitt A-A' auf Saf. III ber Rimmermannichen Karten und Plane gur Topogr. bes alten Jerus. Basel 1870), und noch zu Josephus' Beit scheint, wie J. Rr. V, 4, 2 bermuten lagt, D. auch in engerem Ginne gebraucht worben ju fein. Aber ichon zur Reit Esra's wurde der Rame auf bie gange fübliche Fortsetzung bes Tempelberges übertragen, welcher in Form einer immer schmaler werdenben Sugelzunge zwischen bem Ribronthal im D. und bem Thropdon im 28. nach S. zu terraffenformig fich abbacht. Sier befanben fich gur Beit bes zweiten Tempels bie Wohnungen ber Rethinim, ber Tempelbiener (Reh. 3, 20, 11, 21, wo zu übersepen: "ouf bem D." nicht, wie Luther, "an bem D."), aber auch — und diese wohl noch näher zum Tempel, im nörblichen Teile bes D. eine Anzahl Briefterwohnungen (Reh. 3, 21 f.). Diefer gange Stadtteil hieß auch zu Josephus' Beit Ophlas (J. Kr. VI, 6, 3). Schon vor bem Exil war ber D. ftart befestigt. Jotham und Manaffe reparierten, erhöhten und verftartten bie Ophelmauer (2. Chr. 27, s. 33, 14): Befestigungen, die unter Esra und Rebemia wiederhergestellt murben (Neh. 3, 25-27). Aus dieser Mauer führte bas "Bafferthor" jum Gihon und ins Ribronthal (Reh. 3, 26; f. b. A. Jerufalem Rr. 9). Ein hoher Wartturm (Neh. 3, 20 f.) vervollständigte die Festungswerte; er befand sich gewiß auf ber Oftseite, an der SO.-Ede des Tempelplages, um das Ribronthal an beherrichen. Möglich, daß berfelbe Jes. 32, 14 gemeint ist, wo ber Prophet (n. b. hebr. T.) bem "D. und Bartturm" androht, fie follen, wenn bas Strafgericht Jerusalem zerstört und verödet haben wird, den Söhlenbewohnern unter ben Tieren bes Felbes zur Wohnung bienen. - 2. Ron. 5, 24, an welcher Stelle (in ber Geschichte Naemans und Gehasi's) Luther "Ophel" beibehalten hat, ift vielmehr bas hebr. Wort appellativisch zu faffen und ein Sügel in ber Rabe von Samarien gemeint.

Dphir ('Öphir ober 'Öphir) wird 1. Mos. 10, 20 u. 1. Chr. 1, 22 unter ben Sohnen Jottans (j. b.

A.) zwischen Scheba und Havila (f. d. A.), also als ein in Subarabien (vgl. 88. 20) heimischer Stamm angeführt. Wo uns ber name sonft im A. T. begegnet, bezeichnet er bas berühmte Goldland, welches bas Riel ber von Salomo und hiram unternommenen Seefahrten war. Die Fahrt ging bon Ezeon Geber (f. b. A.) aus, die Schiffe fuhren in brei Jahren einmal bin- und gurud, und ber Hauptzwed bes Unternehmens war, aus D. Gold au holen (1. Kon. 9, 20-20); baneben brachten bie Schiffe aber auch nach 1. Kon. 10, 11 febr viel Sandelholz (almuggim; nach Glaser, Stizze ber Geschichte und Geographie Arabiens Bb. II. 1890 S. 358 ff. vielmehr bas Bolg bes burch fein Barg berühmten Styrax-Baumes) und Edelsteine und nach 10, 22 auch Silber, Elfenbein, Affen und Bfauen mit. Rach Salomo hören zwar bie Ophirfahrten auf; nur Rojaphat macht, wieder von Ezeon Geber aus, einen verungludten Berfuch, fie wieber aufgunehmen (1. Ron. 22, 40). Aber bas Ophirgold ift seitbem bei ben Jeraeliten befannt, und gilt als besonders fein und gut (Jes. 13, 12. Hiob 28, 16; auch Bf. 45, 10 im Hebr.); ja in dichterischer Rebe fteht fogar ber Rame Ophir (doch nur im Parallelismus mit einem anberen "Golbftufen" bezeichnenden Borte) gerabezu als Bezeichnung bes Golbes (Siob 22, 24 im Hebr.; Luthers "golbene Bache" beruhen auf unrichtiger überfepung). — Bon diesen Daten hat die Untersuchung über bie vielberhandelte Ophirfrage auszugehen. Durch bie Angaben bes Chroniften bagegen barf man sich nicht irre leiten laffen. Abgesehen davon, baf nach ihm ichon David 3000 Talente Ophirgold für ben zu erbauenden Tempel bereit gestellt haben foll (1. Chr. 30 [29], 4), läßt er bie Schiffe Salomo's und hirams zwar auch Gold, Sandelholz und Ebelfteine aus D. holen (2. Chr. 8, 17 f. 9, 10), gibt bagegen als Ziel sowohl ber breifährigen Seefahrten Salomo's und Hirams, von welchen Golb. Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen mitgebracht wurden, als bes verungludten Unternehmens Jofaphats aus Migberftand bes Ausbruds "Tarfisschiffe" (f. b. A. Tarfis) und in Unbefanntichaft mit ben geographischen Berhältnissen Tarfis, b. i. Tarteffus in Spanien an, das von Ezeongeber aus mur entweber burch Umichiffung Afrita's ober burch einen bamals noch ichiffbaren Suegtanal ber Bharaonen ober burch vorherigen Landtransport ber Schiffe über die Landenge von Suez erreichbar gewesen ware, und woher von den genannten Broduften nur das Silber hätte geholt werden können (2. Chr. 9, 21. 20, se f.; in beiben Stellen läßt Luthers Übersetung ben Irrtum bes Chroniften nicht erkennen, weil er "Tarfis" mit "Meer" übersept). — Nicht außer Acht barf man die sonst im A. T. genannten Goldländer laffen: als folches wird vor allem Havila genannt (1. Mos. 2, 11 f.); berühmt ift ferner bas Sabagold (Bj. 72, 18), das mit allerlei toftlichen Aromen und Ebelfteinen bie

Königin von Scheba dem Salomo schenkte (1. Kön. | 10, 10), und die Araberstämme Scheba und Raema den Tyriern lieferten (Sef. 27, 21). Gerade Scheba und Havila aber find 1. Mof. 10 unmittelbar neben D. genannt (vgl. aber auch 1. Mos. 10, 7). In Jer. 10, . und Dan. 10, s lesen wir ferner von aus Uphas ('Uphaz) tommendem Golbe; bies ift geographisch bis jest nicht zu bestimmen, burchaus unzuläffig ist aber die allerdings nicht fern liegende Bermutung Glafers (l. c. S. 357), 'afaz jei einfach aus 'offr verschrieben. Endlich wird 2. Chr. 3, e bas von Salomo gur Bergolbung bes Tempels verwendete Gold als Barmaimgold bezeichnet, wobei ber Chronift boch wohl an basfelbe bentt, bas er zuvor (1. Chr. 30 [29], 4) Ophirgold genannt hat. — Wir bemerken noch, daß unsere Rachrichten feine Ausfunft barüber geben, wie viel von jener breifährigen Dauer ber Expedition auf

Sin- und Rudfahrt von bem agpptischen Safen Berenife bis gur indischen Rufte, seit man bie Jahreswinde auszunugen gelernt hatte, innerhalb eines Jahres ausgeführt wurde (Blinius h. n. VI, 26), boch gar manche Grunde benten, aus welchen ein guter Teil ber dreijährigen Dauer der Ophirfahrten auf unfreiwilligen Aufenthalt gefommen fein tann. Aber auch icon ohne unerwartete Sinbernisse gebrauchen Segelschiffe eben mit Rudficht auf die Notwendigkeit, den geeigneten Monjun abzuwarten, zu ber langen, an Biegungen ber Rufte reichen Sahrt von Ezeongeber bis in ben perfischen Meerbusen und zurud gang wohl 3 Jahre, nämlich innerhalb bes Roten Meeres bis Babelmanbeb und jurud ein Jahr und von B. bis in ben Berfergolf und zurud zwei Jahre; f. Glafer 1. c. S. 382. 83. — Auch barüber ist uns keine bestimmte Auskunft gegeben, ob D. ein Sandelsplat mar, wo mit ben bie Fahrt selbst und wie viel auf ben Aufenthalt anderen oben genannten Artikeln auch das Gold



1: Die Aninen von Bimbabge. Rach Mauch.

in D. und etwa auch auf bas Anlegen an verschiebenen Safenstädten mahrend ber Fahrt tam. Für die Entfernung D.s von Ezeongeber und Glath läßt fich barum aus jenen brei Jahren teinenfalls Übrigens war bie ein sicherer Schluß ziehen. Ruftenichiffahrt ber Alten eine langfame und jebenfalls mußte außer ber Gefährlichkeit berselben auf dem Roten Meere (vgl. S. 987) auch die Nötigung. gunftigen Wind abzuwarten, betrachtlichen Aufenthalt bereiten. Rach Hieronymus brauchte ein Schiff im günftigen Fall 6 Monate, um den arabiicen Meerbusen in seiner ganzen Länge zu durchlaufen. Rach Rüppell machten noch in neuerer Beit die Segelschiffe nur einmal im Jahre die Fahrt von Suez nach Dichibba, weil die Winde im nörblichen Teil bes Roten Meeres 9 Monate lang abwärts wehen, während sie im süblichen Teil ebenso lange Zeit aufwärts wehen. Jenseits Babelmandeb aber weht von April bis Oftober Südwestmonfun und von Ottober bis April Nordostmonfun.

eingetauscht, und nach bem es ebenso benannt murbe, wie g. B. ber Raffee Jemens nach bem Stapelplay Motha, obichon bei Motha im Umtreis bon 20 Stunden feine Raffeestaube machft, ober ob das Gold ein in D. heimischer Artikel mar, und von ben Mannichaften Salomo's und hirams felbst durch Ausbeutung von Goldminen und -felbern gewonnen wurde. Darauf, daß wir nichts von Baren lefen, bie mitgenommen und gegen bie bas Gold eingetauscht wurde, wird man zu Gunften letterer Annahme kein Gewicht legen burfen; es wird aber zugeftanden werden muffen, daß bie Ausbrude ber biblischen Nachrichten die Boraussetzung begünftigen, D. sei, wie Havila, ein wirkliches Golbland mit Goldwäschen ober Golbaruben gewesen. — Wir ermähnen endlich noch die Fahrten, welche ichon in viel fruberen Beiten von Agppten aus, zuerst schon vor der 12. Dynastie unter Sanch-ta-ra und bann (ca. 1600 v. Chr.) von ber Königin Hatschepsu (Haschop) nach bem Lande Unter biefen Umftanden laffen sich, obichon die Punt unternommen worden sind, von wo neben Beihrauch und anderen toftbaren Spezereien auch viel Gold, edle Rughölger, Elfenbein und Affen, also dieselben Artikel, welche die Ophirfahrer mitbrachten, ausgenommen Bfauen (Silber und Ebelfteine?), nach Agppten geholt wurden (val. S. 55 u. Brugich, Gefd). Agyptens S. 109 ff. 281 ff.); indessen erscheint doch in ben ägnptischen Texten bas Land Bunt — im Unterschied von D. — weniger als Golb-, benn als Beihrauch- und Balfam-Pun-t ober Puna ift mahrscheinlich bie Somalikuste in NO.-Afrika; so auch Glaser. – Unter ben 3 Ansichten über die Lage von D., die Erwähnung beanspruchen können, hat biejenige,

geradwüchsigen und bis 100' hohen Tagusbaum (taxus elongata) herrühren, beffen holz weiß und, mit Firnis behandelt, ichon gelbglangend ift; bagu würden die Angaben des Jojephus (Altert. VIII, 7, 1) ftimmen, nach welchen es ein bem Feigenbaumholz ähnliches, aber weißeres und glanzenberes Holz von einer Fichtenart war, weit iconer und größer als das beste gewöhnliche Fichtenholz (bas indische Sandelholz ift rot). In betreff ber Ebelsteine wird an die im Fluß Ruvoe bei Sofala vorkommenden Topase und Aubine und an die, freilich weit genug entfernten Diamantfelber Gubafrifa's erinnert. Das Elfenbein ift befanntlich welche es in bem Madagastar gegenüberliegenben ein haupthanbelsartitel Oftafrita's; und Affen

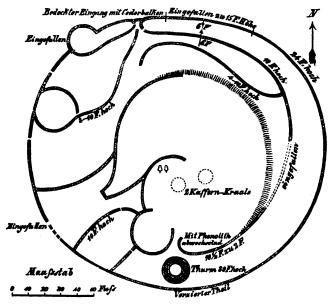

Ophir. 2: Grundrif des ganfes der Groffran. Rach Dauch.

oftafrikanischen Rüftenland Sofala sucht (Quatremere, Movers u. a.), neue Freunde gefunden, feit ber Afritareisende Mauch i. 3. 1871 die schon im 16. Jahrh. von portugiesischen Berichterstattern ermahnten, 40 beutsche Meilen landeinwarts von Sofala gelegenen mertwürdigen Ruinen von Bimbaoe (Zimbabhe) wieder entdedt hat, welche nach ber Tradition von Bauten ber Konigin von Saba ober auch Salomo's herrühren sollen; und A. Merensty (Beitrage gur Renntnis Gud-Afrita's 1875 S. 39 ff.) hat biefe Unficht eingehend zu begrunden versucht; f. auch Betermann, Geographische Mitteilungen 1872, 4, S. 121 ff. Die Ruinen liegen im Mittelpunkt bon Golbfelbern, um berenwillen Sofala ichon bon arabischen Geographen bes Mittelalters "bas Goldland" genannt wird. Das toftbare Rupholz tonnte von bem im Gebirge jener

tonnten bort in Menge eingefangen werben. Das Borkommen von Silber ist allerdings nicht nachgewiesen; und Bfauen batten von bort nicht mitgebracht werden konnen, so daß, wenn man nicht etwa an Papageien benten will, biefer inbifche Bogel in irgend einer Hafenstadt eingehandelt worben scin mußte. Den Ramen Ophir findet man in Fura ober Ufura, wie bas goldreiche Gebirge im Beften von Sofala bei ben Arabern beiße, und die in der Sept. neben Upheir ober Opheir vortommenben Namensformen Sophir, Suphir, Söphira und Söphara in Sofala selbst wieder. Benn Brugich barin recht hat, bag das Land Bunt nicht, wie andere annehmen, ein arabisches Rüftenland, sondern die Rüfte des Somali-Landes war (l. c. 110. 281), so würden wir auch durch das Analogon jener ägyptischen Seefahrten gwar nicht Gegenden in großen Balbern vorkommenden, iso tief nach bem Güben, aber boch an die Ofttuste

Afrika's und in die Nähe bes Raps Garbafui geführt werben. — Bei allebem ift aber biefe Anficht doch entschieden abzuweisen. Die Bekanntschaft ber Alten mit der Oftkufte Afrika's reichte lange nicht so weit nach Süben (vgl. die S. 341 erwähnten geographischen Borstellungen). Sofāla wird erst im Mittelalter burch die Araber bekannt; fein Rame ist das arabische sufalah, d. i. "Niederung" und entspricht bem hebr. Schephela = "Nieberland". Die Stelle 1. Mof. 10, 20 berbietet entichieden, D. in Afrika anzusepen, und weist uns an, es in berjelben Richtung zu suchen, in welcher bie Golblander Scheba und Havila liegen. — Biel mehr hat die Anficht für sich, bag D. ein indisches Die in ber Sept. gebrauchten Küftenland sei. Namensformen fegen bies mahrscheinlich voraus, da Cophir eine koptische Benennung Indiens ift; Josephus (Altert. VIII, 6, 4) und die von der Sept. abhängigen arabifchen Überfeter fagen es ausdrūdlich. Man veraleicht den von Edrisi und Ptolemaus erwähnten hafenplat Suphara ober Supara an der indischen Rufte, der jedoch mit dem Uppara des Beriplus nicht wohl identifiziert werden tann. Bejonders aber werden für diefe (ichon von Bitringa, Bochart, Reland vertretene) Ansicht seit Lassen (Inbische Altertumskunde I, 538 f.) nicht nur bie aus D. eingeführten Artikel, sondern auch deren Namen geltend gemacht: bas echte Sanbelholz ftammt von ber malabarischen Rufte und seinen hebr. Namen almuggim ober algummim ftellt Laffen mit bem entsprechenden Sanskritwort valgu ober (bekhanisch) valgum zusammen; die Pfauen, anerkannt indische Bögel, heißen hebr. tukhijjim und im Sansfrit çikhi (dekhanisa) çikhin); über Affen und Elfenbein f. Die betr. Artt. Der Reichtum Indiens an Edelsteinen (f. b. A.) ift bekannt. Das Gold fönnte freilich nur von anderwärts her, etwa aus ben im Nordwesten Indiens gegen Kaschmir zu gelegenen Goldfelbern, nach O. gekommen sein, da bas indische Ruftenland metallarm ift. Dit bem Ramen Ophir vergleicht Lassen den an der Ruste öftlich vom Indusbelta seghaften hirtenstamm ber Abhtra, andere, z. B. Hipig, im Hinblick auf die Ramensform der Sept. das sanstritische Sauvira wie ein am Indus seßhafter Stamm heißt. -Bare diese auch von Ritter vertretene Ansicht im Recht, so könnten die Ophirfahrer das Gold nur, wie die anderen Artikel, gegen handelswaren eingetauscht haben. Aber auch sie wird aufgegeben werben muffen. Jene alten Gewährsmanner tonnten ben Namen Indiens in sehr umfassendem und unbestimmtem Sinn gebrauchen (vgl. S. 1142 Anm.). Bas man mit dem Namen D. zusammengestellt hat, ift pretar, und indische Produkte konnte man auch in arabischen Safenpläten eintauschen, wobei ihre indischen Namen an ihnen haften konnten, davon gang abgefeben, daß Laffens Erflärungen der betreffenden Borter aus dem Sansfrit nicht

'Abhira furg, O in 'Offr weift auf einen langen Botal zurud. Dagegen weiß bas Altertum nichts bon einer Golbausfuhr aus bem reichen Rulturland Indien; wohl aber hat schon früh sein ben Import bedeutend übersteigender Export das Gold und Silber anderer Kulturvölker spürbar absor-Auch daß erft feit der Perferherrschaft eine biert. Bekanntschaft ber Juden mit Indien (f. b. A.) nachweisbar ift, fteht diefer Anficht über D. im Bege. — Bie schon zu Anfang bemerkt worden ift: die Stelle 1. Mos. 10, 20 weist uns, besonders in Berbindung mit B. so, auf Gabarabien bin; bort findet fich auch bas vor D. genannte Scheba, und bort beginnt bas nach ihm genannte Savila, wenn biefes fich auch in unbeftimmter Ausbehnung weiterhin nach Often und Sudoften (Glafer: Norben) erstreckt. Arabiens Golbreichtum mar im Altertum sprichwörtlich, und Agatharchibes, Diobor, Strabo, Plinius u. a. wiffen von einem an Fluß- und Minengold überaus reichen Ruftenland in Jemen. Bon den übrigen Ophirwaren können Ebelfteine und Affen ebenfalls aus Gubarabien ftammen, wogegen bas Elfenbein nur entweber von Oftafrita ober von Indien, und bas Sandelholz, wenn nicht an ein ähnliches kostbares Rutholz zu denken ist, und die Pfauen nur aus Indien eingeführt sein konnten. Die meisten, welche sich für Arabien entschieden, haben bisher D. im Süboften Arabiens gefucht, an ber Rufte von Oman ober auch im öftlichen, am indischen Meer gelegenen Teil ber Südfüfte. Dag bas von Seegen verglichene angebliche el-Ophir in Oman bafür nicht geltend gemacht werben tann, ba es nach Ebrifi 'Ophra ober 'Ophar lautet, also von 'Ophir lautlich verschieden ist, hat man zwar längst erfannt; und die auf den Ramen Barwaim (f. d. A.) gebauten Kombinationen, mittels beren namentlich hipig die Lage D.s naher zu bestimmen gesucht hat, sind viel zu unsicher, als daß man Gewicht auf fie legen konnte. Aber eben bie indischen Ophirwaren ichienen nach dem Sudoften Arabiens hinzuweisen. Das Goldland Savila (1. Moj. 2, 11 ff.) ferner kann, auch wenn der Name Havila (f. d. A.) anberwärts mit ben Landschaften Chaulan in Jemen zusammenzustellen ware, jebenfalls nur im Südosten reib. Nordosten Arabiens und zwar im Binnenlande gesucht werben (f. Eben Rr. 2). Der Stamm Raema (f. b. A.), ber neben Scheba ben Tyriern Gold lieferte, hatte seinen Sit nach gewöhnlicher Unnahme am Berfifchen Meerbufen. Bon Goldminen in Oman hat man allerdings nur eine gang unfichere Runde; nur Rupfer- und Bleibergwerke sind dort nachgewiesen; immerhin ist aber die Möglichkeit, daß in dem noch undurchforschten Binnenland des südöstlichen Arabiens Goldminen lagen, nicht ausgeschlossen. — Die Nachrichten der Alten über das Goldland an der Bestfüste Jemens sind 1875 durch ben von A. unzweiselhaft sind; z. B. ist das anlautende A in Sprenger (Die alte Geographie Arabiens als

Grundlage ber Entwidelungsgeschichte bes Semitismus) aus grabifchen Autoren geführten Rachweis von der Eriftenz gahlreicher, von der Beftfüste Jemens landeinwärts gelegener alter Golbbergwerte bestätigt, und biefe Bergwerte find von bem englischen Rapitan Burton teilweise wieber aufgefunden worden (vgl. S. 1007 u. 1012). Seitbem erschien es allgemein als überwiegenb mahricheinlich, bag D. eben biefes Golbland an ber Auch ein berühmtes Beftfufte Jemens ift. Silberbergwert ift von Sprenger in Jemen, zwei Tagereisen öftlich von Sana nachgewiesen; und neben athiopischen tonnten auch indische Waren in einem bort gelegenen Ophir einen Stapelplat haben. Sehr begünstigt wird diese Annahme durch die Beziehungen Salomo's zu der Königin des benachbarten Scheba (1. Ron. 10, 1 ff.), moge man annehmen, daß die Anfnupfung derfelben Salomo und den Thriern die Ausbeutung des Golbreichtums D.s ermöglicht hat, ober - was nach bem biblischen Bericht mahrscheinlicher ift - bag bieselben erst eine Folge der Ophirfahrten waren. Interessant ift anch die von Eusebius aufbehaltene Notiz bes Eupolemos, David habe auf ber im Roten Meer gelegenen Infel Urphe, bei der mahrscheinlich an die Insel Dahlat\*) zu benten ift, Golbbergwerte ausbeuten laffen; benn fo gewichtlos fie fonft fein mag, fo läßt fie wenigftens bas schließen, daß man schon ziemlich früh die Ophirfahrten mit dem den Alten bekannten Goldland an ber Beftifte Jemens in Beziehung feste. Den Namen Barwsim bringt Sprenger zusammen mit bem Orte Farwa, welcher von einem ber chaulanitischen Golbbergwerte (in Jemen) eine Stunbe entfernt liegt. — Indessen das Richtige dürfte tropdem auch Sprenger nicht getroffen haben. Zwar weift alles, genau erwogen, auf Arabien und speciell die weiten Kustenregionen von Sübarabien hin. Denn nur so kommt die gang unzweideutige Aussage der Bölkertafel 1. Mos. 10, se und 20 über bie Rachbarschaft von Ofir einerseits zu Schebk, anderseits zu Havila, zwischen beiden, zu ihrem Rechte. Aber welcher Teil Sabarabiens gemeint fei, - biefe Frage tann nicht mit Gud west arabien beantwortet werben. Denn biefes (Jemen u. f. w.) liegt, wie Dillmann (Romm. jur Genes.) mit Recht betont, bem Safen Ezeongeber zu nahe, um eine breijährige Dauer ber Hin- und Ruckahrt der Schiffe zu erklären. Lettere ist physisch nur zu begreifen (s. oben), wenn man Südostarabien, und zwar eine weit nach Norden hinauf, am persischen Meerbusen, gelegene Rüftengegend Südostarabiens als das Ziel ber Ofirfahrten annimmt. So Glaser a. a. D., besonbers S. 357-358, und ihm wird auch in ben haupteinzelheiten beizustimmen sein. Gehr mertwürdig ift ber von Glafer 1. c. S. 372 ff. herbeigezogene keilinschriftliche geogr. Rame Apirak, Apir (Apirra, Khapirti), mit welchem eine Stabt und ein Gebiet an der Rorbfufte und Oftfufte bes Bersergolses, zwischen Susa und der Kuste, benannt gu werben scheint. Dies ware birett bas Original des Ramens Ofir, deffen O nach üblicher hebraischer Botaltrubung aus lang-A entstanden sein wird. Dann bezeichnete Ofir in weiterem Sinne bas gange, auch bas öftliche Ruftengebiet bes perfischen Meerbusens, im engeren, wie im A. T., beffen weftliche, arabijche, Rufte. Metallreich war nach Blimius (VI, 23; Glafer S. 371) die Rufte von Rarmanien (heute Mekran), wo er auch einen Fluß Apirus kennt, durch dessen Namen man wieder an Ofix exinnert wird. — Die Ofirfahrer Salomo's werden bann also zuerft nabe an der ägyptischen Rufte, bann nach ber Somali-Rufte und nunmehr langs ber arabischen Ruste gefahren und endlich in den persischen Golf eingelenkt sein, auch bereits unterwegs afritanische Brobutte (Affen, Elfenbein) in den amgelaufenen Bafen aufnehmend; Ofir ift eben nur bas außerfte Biel. Db aber die Ophirfahrer bas Gold bergmannisch gewonnen ober von den Bewohnern bes Goldlands eingetauscht haben, laffen wir bahingestellt. Unmöglich ift letteres nicht; benn weber war Salomo hinfichtlich ber Taufchartitel auf die Brobutte Balaftina's angewiesen (f. Sanbel Nr. 4), noch die Thrier auf ihr Glas und ihren Burpur; und noch Strabo fagt von den Bewohnern jenes Golblandes, bak fie bas Gold wohlfeil an ihre Rachbarn (bie Sabaer?) vertauften, indem sie für Erz bas dreifache und für Silber bas zweifache gaben, teils aus Unerfahrenheit, teils weil diese Metalle für ihre Lebensbeburfniffe notiger feien. — Bgl. noch Goergens, bas alttest. Ophir in Stud. und Krit. 1878, S. 3.

Ophni (Luth. Aphni) wird nur Joj. 18, 24 unter ben Stäbten Benjamins erwähnt. Es ift nicht unwahricheinlich, daß darunter das fpatere Gophna. das heutige Dichifna zu verstehen ift. Die drei Ramensformen entsprechen fich bortrefflich (da hebr. 'Ajin in griech.-lat. g, und bieses in neuarab. dech übergeht), und die Lage von Dichifna-Gophna widerspricht jener Annahme teineswegs, obgleich Dichifna 4 km nordweftlich von Bethel (welches auf der Nord grenze Benjamins lag) entfernt ift. Gophna mar gur Beit ber Romer Sauptort einer ber zehn Toparchien Judäa's (Joseph., J. Kr. II, 20, 4. III, 3, 5), eine, wie auch der Talmud bezeugt. voltreiche, gewiß ftart befestigte Stadt (Altert. XIV, 11, 2; vgl. J. Kr. XII, 2, 5), welche im jübischen Ariege eine nicht unwichtige Rolle spielte (J. Rr. V, 2, 1. VI, 2, 2 f.). Sie lag an der römischen Militärstraße zwischen Jerusalem und Antipatris, 15 DR. (wie Eusebius angibt, nach ber Beutingerschen Tafel 16), b. i. etwa 22 km von Jerufalem

<sup>\*)</sup> Der arab. Überfeter von 1. Ron. 9, se finbet Ophir in "Dahlat, welches gu Inbien gebort".

entfernt. Das heutige Dichifna ist ein von 200 Christen bewohnter Ort in fruchtbarer Umgebung, der aber nur wenige Reste aus früherer Zeit aufzuweisen hat: Ruinen eines Schlosses (aus der Zeit der Kreuzzüge) und einer (byzantinischen) St. Georgsfirche.

Ophra (b. i. Hindin, ein Rame, ber auf die Lieblichkeit ber Ortslage hinweist) hießen: 1) eine Stadt in Benjamin (Joj. 18, 28. 1. Sam. 13, 17), wahrscheinlich einerlei mit Ephraim, f. d. A. Ephraim Rr. 6. 'Bu ber bort (nach Robinson n. a.) vorgeschlagenen Ibentifizierung mit bem beutigen Et-Taijibe ftimmt auch die Erzählung 1. Sam. 13 fehr wohl. Rach B. 17 f. fenden bie in Michmas gelagerten Philister drei Haufen aus, bas Land zu verheeren. Der eine wendete fich nach 28. (nach Beth Horon), ber zweite nach D. (nach der Bufte des Jordanthales zu), ein britter nach Ophra hin, in bas Land Sual. Der lettere kann aber nur nach R. gezogen sein (da die 38raeliten unter Saul zu Gibea, sublich von Dichmas, lagerten), also in ber Richtung bes heutigen S. bes. Guérin, Judée, III, p. 45 ff. — Taijibe. 2) eine, wie es scheint, unbebeutenbe (Richt. 6, 15) Stadt in Manasse. Sie wird im Unterschied von bem benjaminitischen D. Richt. 6, 24. 8, 82 "D. ber Abiesriter" (eines manafsitischen Geschlechtes, Jos. 17, 2. 1. Chr. 8 [7], 18), genauer Richt. 6, 11 "D. bes Abiesriten Joas" genannt. Richt. 8, 27 heißt fie die "Stadt Gibeons"; denn fie war Gideons Baterstadt (Richt. 6, 11. 9, 5); hier lebte und wirkte Gibeon, hier baute er bem herrn einen Altar (6, 24) und errichtete spater einen gogendienerischen Rultus (8, 21), hier wurde er auch begraben (8, 82). Aus dem Zujammenhang der Erzählung Richt. 7 f. geht hervor, daß D. (bei Joseph., Altert. V, 6, 5 Ephra) im westjordanischen Manasse lag, und Jos. 17, 2 vgl. m. B. 1 bestätigt bies. Der Rame hat sich aber nicht erhalten. Menke's Bibelatlas ibentifiziert D. mit dem westlich von Samarien am Ostrande der Ebene Saron gelegenen et-Taijibe, Conber und Birch mit Fer'ata bei Sichem.

**Dreb** (= Rabe) und Seb (Zoob = Bolf), Sebab u. Balmuna beigen bie vier Dibianiterfürften, mit benen es Gibeon (f. b. A.) als helbenmutiger Befreier feines Bolles, aber auch als Bluträcher seiner von ihnen (oder den zwei lettgenannten) am Tabor erwürgten Bruber (Richt. 8, 18 f.) zu thun hatte. Dbwohl nicht unfriegerischen Sinnes (8, 21), waren biefe Fürsten auch auf ber heerfahrt nach midianitischer Sitte in Burpur getleidet, mit goldenen Ringen, Ohrgehangen, Salsletten und Salbmondchen reich geschmudt und ritten auf Ramelen, beren Balje ebenfalls mit Retten und daran hängenden golbenen Halbmondden geziert waren (8, 21. 25. 26). Als ihre am Ditende ber Chene Resteel lagernden Scharen burch Gibeons nachtlichen überfall in bie Flucht gejagt Inabenhafte Furcht feines Erftgeborenen verschaffte

waren und bem Jordan zu eilten, konnte nur ein Teil der Flüchtigen und mit ihnen Sebah und Zalmuna die nächsten Fuxten, durch welche die von Jesreel und Beth Sean kommende Straße führte, gur Rettung ine Oftjordanland benüten (8, 4. 10); der andere Teil unter der Führung Orebs und Sebs mußte bie weiter abwärts liegenben Jordanfurten zu gewinnen suchen, fand dieselben aber schon von den rasch aufgebotenen Ephraimiten besett. Ohne Zweifel war bies der bei weitem größte Teil ber Midianiterscharen (vgl. 8, 2 f. 10), und es kam zu zwei größeren Schlachten, einer bei bem Felsen Oreb, in welcher der Fürst Oreb, und der anderen bei der Relter Seb, in welcher der Fürst Seb von den Ephraimiten gegriffen und erwürgt wurde (7, 25). Bon ber entscheibenden Bedeutung bieser Schlachten zeugt neben dem beruhigenden Wort Gideons an die Ephraimiten (8, 2 f.) besonbers Jesaja, indem er, als Schauplat ber Schlacht, durch welche der Treibersteden der Midianiter zerbrochen wurde, den Felsen Oreb nennt (Jes. 10, 26. 9, 4). Diefen Felfen Dreb und die Relter Seb, welche ihre Namen offenbar erst von den dort gefallenen Midianiterfürsten erhalten haben, hat man wohl unweit des Jordans in den das Jordanthal einfaffenden Berg- und Sügelzügen zu suchen, und zwar jedenfalls am Westufer; benn wenn es ben Ephraimiten gelungen war, die Feinde von den Jordanfurten abzuschneiden, so mussen die Schlachten im Westjordanland geschlagen worden sein, und erft nach benfelben überschreiten bie Ephraimiten zur weiteren Berfolgung der Midianiter den Jordan und bringen die Saupter Orebs und Gebs gu bem unterbeffen in feiner Berfolgung ber Saufen Sebahs und Balmuna's ebenfalls ins Oftjorbanland gekommenen Gibeon (7, 25). Daß ber übergang Gibeons über ben Jordan erst 8, 4 gemelbet wird, barf nicht zu ber Annahme verleiten, er fei noch am Beftufer gewesen, als die Ephraimiten mit ihren Trophaen "von jenseits bes Jordans" zu ihm tamen, wobei man bann entweber gang unrichtig jene Schlachten an bas Oftufer verlegt, ober die Ephraimiten nach benselben die fliehenden Mibianiter in bas Oftjordanland verfolgen und von hier zu Gibeon an bas Beftufer zurudtehren läßt. Der hebr. Ausbruck in 7, 25, ber babei mit "von jenseits des Jordans" übersett wird, bedeutet vielmehr "nach ber jenseits bes Jordans gelegenen Gegend", und bie nachträgliche Erwähnung bes in 7, 25 ichon vorausgesetten Übergangs Gibcons über ben Jordan in 8, 4 ift gang in ber Art ber israelitischen Geschichtschreibung, und fann um jo weniger bedenklich sein, ba 7, 24-8, 3 in dem Bericht über Gibeons Baffenthaten eine Epijobe ift. - Rach einer vierten bei bem weit im Often gelegenen Karkor (f. b. A.) von Gideon dem Heer Sebahs und Zalmuna's gelieferten Schlacht fielen auch diese Fürsten in seine Sande, und nur die

ihnen die Genugthuung, wenigstens durch bes Helben eigene hand zur Rache für ihre Blutthaten zu fallen (8, 10-21). Wie lebendig bie Erinnerung an die ruhmreiche Besiegung bieser Dibianiterfürsten geblieben ift, zeigt außer ben angeführten jesajanischen Stellen auch Bs. 83, 12.

Orion, j. Sterne u. Rimrob.

Orthofias (jo lautet der Name bei Strabo XVI p. 753 und bei anderen, woneben aber auch die Form Orthosis vorkommt), war eine Stadt auf ber Rufte von Bhonicien, etwas füblich von bem Flusse Eleutherus und nördlich von der Stadt Tripolis belegen. Erwähnt wird D. in der Stelle 1. Maff. 15, 27, und zwar als Rudzugsplat bes jprischen Usurpators Diodotos Tryphon, als biefer (138 oder 137 v. Chr.) durch ben jungen seleukidiichen Fürften Antiochos VII. Sibetes aus feiner durch Jerael errungenen Machtstellung verbrängt wurde und junachft aus Ober-Sprien nach Bhonicien fliehen mußte. - Die bedeutenden Ruinen an ber Norbseite bes Nahr el-Barid, 3 Stunden nörblich von Tripolis, noch jest Ard Arthusi genannt, find die Trummer bes alten Orthofia.

Dfias (griech. Namensform für Uffia, vgl. Matth. 1, 8 f.) heißt im Buch Judith (6, 10. 18. 7, 18. 21. 8, s f. 23. 26. 10, 7. 13, 28 [14, 6]. 15, 5) bas Haupt ber Stadtoberften ober Alteften von Bethulia (f. b. A.). Im lateinischen Text, bem Luther folgt, nicht im griechischen, ist er 8, se [24] auch "Fürst Juba's" und 13, 23 "Fürft bes Boltes Jerael" genannt, vielleicht im Gebanten an ben Ronig Uffia, aber im Biberfpruch mit ben fonft in bem Buche borausgesetten Berfaffungeberhaltniffen bes jubifchen Gemeinwesens.

**Osnappar,** auch Asnappar (Assenaphar), mit bem Beifage: "ber große und erlauchte" führte gemäß Eer. 4, 10 eine Rolonie öftlicher Bewohner nach Samaria. Derfelbe ift am mahrscheinlichsten als aus dem des Nachfolgers Asarhaddons, Asurbanipal, verstümmelt. Die Bermutung, bağ es ein Felbherr ober Satrap bes auswärtigen Ronigs gewesen, hat wegen bes oben angemertten Beisabes wenig Bahricheinlichkeit für sich. Siehe hierzu H. Gelzer in ber ägypt. Zeitschrift; Jahrg. 1875 S. 78—82. KAT. 2 S. 376. Schr.

Ditern, Diterlamm. Das Ofterfest hat befanntlich seinen Namen von der bei den alten Deutschen, besonders dem Sachsenstamm verehrten Göttin bes neuen Frühlingelichtes Ostara, nach welcher ber April im Althochbeutschen Ostarmanot = Oftermonat genannt wurde. Schon zu Anfang des 8. Jahrh. war der Rame bei den Angelfachsen auf erstehung Christi übertragen worden. Luther ge- bamit verbundene Blutausgießung f. d. A. Baf-

braucht im A. T. nur je einmal die Ausbrucke "Oftern" (4. Mof. 33, 3), "Ofterfest" (2. Mof. 34, 25) und "Ofterlamm" (2. Chr. 30, 18) für bas hebr. pesach; bagegen übersett er im R. T. bas entsprechenbe griech. pascha überall mit "Oftern" ober "Ofterlamm" (Mart. 15, 6 fteht aber im Griech. nur "bas Fest"; 1. Kor. 5, s nur "festfeiern" und Apftlg. 20, . "nach ben Tagen ber füßen Brote", wie Luther Matth. 26, 17. Mart. 14, 1. Luf. 22, 1 überfest hat). Indem wir auf ben A. Baffah verweisen, ichiden wir bemfelben bier nur einige Bemertungen gur Erlauterung ber betreffenben neutestam. Stellen voraus. Dag nach Lut. 2, 41 Maria ihren Gatten Joseph alljährlich jum Opferfeft nach Jerufalem zu begleiten pflegte, geschah nicht in Erfüllung einer Bejegesforberung, sondern aus eigenem frommen Antrieb; auch an der Baffahmablzeit konnten die Frauen teilnehmen, ohne aber dazu verpflichtet zu sein. Der 12 jahrige Jejus macht bie Festreise erftmals mit, weil nach Bollenbung bes 12. Jahrs der israelitische Anabe als "Sohn bes Gefetes" ober "Sohn bes Gebots" zur Beobachtung aller gesetlichen Anforderungen und gottesbienftlichen Übungen anzuhalten mar. Sin- und Rudreise wurde von den Festwallfahrern eines ober auch mehrerer benachbarter Orte farawanenweise gemacht (B. 44). Wer aber noch gefetliche Reinigungsvorichriften zu erfüllen hatte, um an der heiligen Feier teilnehmen zu tonnen, pflegte ber Festfaramane vorauszureisen (Joh. 11, 55). --Über die Bahl ber von Jesu in der Zeit seiner öffentlichen Wirksamkeit gefeierten Ofterfeste j. S. 727 f. und über bas Berhaltnis bes letten von ihm mit feinen Jungern gehaltenen Baffahmahle gu bem gemein-jubischen die Artt. Abendmahl und Baffah. Es war üblich, daß die Bewohner Jerufalems fremben Festgaften bas zum Baffahmahl notige mit Bolftern und Tijchen ausgestattete Rimmer unentgeltlich einraumten; als Gegengeschent pflegte man ihnen bas Fell bes Baffablammes und wohl auch bie gebrauchten irbenen Gefäße zurudzulaffen. Für die Sauberung bes ganzen Hauses von Sauerteig, die vom Abend des 13. bis zum Mittag des 14. vorgenommen zu werben pflegte, hatte ber gaftliche Sauswirt ohnehin gu forgen. Bu ben fonftigen Borbereitungen gehörte bas (nach der wenigstens für spätere Zeit bezeugten Sitte erft am Morgen bes 14. beginnenbe) Baden ber ungejäuerten Brote, nach talmubischer Satung aus Beigen-, Gerften-, Spelt- ober Safermehl, die Bubereitung der bitteren Rrauter (Mororim), die in Lattich, Endivie, Peterfilie u. bgl. beftanden, und wohl immer in verschiebenen Begenben teilweise verschiedener Art waren; endlich bie Bereitung bes füßen ziegelfarbigen Breis (Charoseth), zu welchem getrochnete Datteln, Feigen, Trauben, Ruffe und Mandeln verwendet wurden. bas sonst als Bassahfest bezeichnete Fest der Auf- Über die Schlachtung des Bassahsamms und die

jah. Rach ber Enthäutung und Ausweidung besjelben wurden auch bie Fettstücke einem Priefter übergeben, der fie anderen weiter reichte, bis fie gefalzen ins Altarfeuer geworfen murben. Anbruch des Abends wurde das Lamm an zwei kreuzweise hineingesteckten Spießen gebraten. An bem balb nach Sonnenuntergang beginnenben Mahle mußten mindeftens 10 und burften hochftens 20 Personen teilnehmen. Es begann, inbem ber hausvater ben erften Becher mit einem Dantipruch ("Gelobet seift du, Herr unser Gott, du König der Belt, der du die Frucht des Beinftod's geschaffen hast") segnete und, falls nicht jeber Teilnehmer seinen besonderen Becher hatte, herumreichte. Dann ag man unter Danksagung etwas von den bittern Kräutern und dann einen Bissen ungejäuertes Brot, nachdem man ihn in den füßen Brei getaucht hatte. Beim barauf folgenben zweiten Becher machte der Hausvater, wohl auch zuvor von seinem Sohn darum befragt, Witteilung über die Geichichte und Bedeutung des Passahmahls, worauf der Anfang bes Sallel (Bf. 113 u. 114) gefungen wurde. Runmehr nahm der Hansvater zwei Brottuchen, zerbrach den einen in Stücke, während der andere als Teller diente, und gab unter neuen Lobipruchen durch das Effen eines mit bittern Rrautern umwickelten und in den Süßbrei getauchten Brotftuds und bes erften Biffens von dem Fleische bes Lammes bas Zeichen für den Beginn der eigentlichen Mahlzeit, bei welcher jeder nach Belieben zum Fleisch Brot und Kräuter aß, indem er sie in die gemeinsame Süßbreischüssel tauchte (Watth. 26, 23. **Mark.** 14, 20; vgl. Joh. 13, 26). Darauf folgte der dritte Becher, der insbesondere "Relch ber Segnung" hieß (vgl. 1. Ror. 10, 16. 11, 26) und die Absingung bes zweiten Teils bes Sallel (Bf. 115-118), die mit dem vierten Becher beendet wurde. Damit war bie Feier zu Ende (Matth. 26, so): nur zuweilen wurde unter Absingung von Bi. 120—137 noch ein fünfter Becher hinzugefügt. Unmittelbar vor bem Beginn ber eigentlichen Dablzeit (nach bem Anfang bes Hallel) und nach berjelben (vor dem britten Becher) fand ein Händewaichen ftatt. Der Psalmengesang bei der Passahieier reicht in alte Zeiten zurück (vgl. Jes. 30, 29. 2. Chr. 30, 21) und ist Weish. 18, . schon auf die Stiftungefeier gurudgetragen. - Die Gitte, auf bas Ofterfest bem Bolt einen Gefangenen los zu geben (Matth. 27, 15. Mart. 15, e. s. Lut. 23, 17. Joh 18, 20), für welche fonft fein sicheres Beugnis lein solches ist auch nicht Joseph., Altert. XX, 9, 8 u tract. Pesach. 91, 1) nachzuweisen ist, ist am wahrscheinlichsten ein an die Bebeutung des Festes als Erinnerungsfeier ber Befreiung aus ber ägpptiichen Anechtichaft aufnüpfender, bei ben Juden

(Joh. 18, 20) entstanbener Brauch, dem die römischen Landpsleger um so eher Rechnung tragen konnten, da es auch römische Sitte war, an Festen, wie den Lectisternien, den Bachanalien und den Geburtstagen der Kaiser, Gesangenen wenigstensfür die Dauer des Festes die Freiheit zu geben oder die Straspollstrechung zu vertagen. Auch sahen es die gesetzsstrengen Juden gern, wenn Aburteilungen und Exekutionen verschoen wurden, dis die heiligen Festtage vorüber waren (Apstlg. 12, 4), und nur in dringenden Fällen wurde für die nicht sabathlich geseierten Festtage eine Ausnahme gemacht.

Oftwind, f. Wind.

Othniel (b. i. Lowe Gottes; griech. Gothoniel; Luther: Athniel), der erste unter den Helden, welche bas Richterbuch als Befreier bes neuangesiebelten Jerael vom Druck frember Thrannei aufzählt; zugleich ber einzige, ber in naberer Beziehung zu dem in der späteren Richterzeit zurücktretenden Stamm Ruba fteht. Er felbft zwar mar ein ben Kenas 1. Chr. 4, 18, alfo bem Stamm ber Renifsiter (f. d. A.) angehörig, welcher aber bei ber Ginwanderung bes Bolkes sich mit bemselben, und insbesondere mit bem Stamm Juda verschmolz. Als jüngerer Bruder des Helben Caleb (s. d. A.) beteiligte D. sich an dessen Kämpsen zur Eroberung bes ihm im Stammgebiet Juba zugewiesenen Distriftes. Es gelang Othniel, die feste Stadt Kirjathsepher, das spätere Debir einzunehmen, und mit ihr bie Sand feiner Nichte Achfa ju gewinnen, durch welche ihm von seinem Schwiegervater und Bruder Caleb ein ansehnliches Landerbe zugewandt wurde (Richt. 1, 18 ff. Jos. 15, 15 ff.). Als bann ber Mesopotamier Cusan Risathaim burch einen jener Raubzuge, welche bie Euphratfürsten in bieser ältsten Zeit (vgl. 1. Mos. 14) ans Westmeer hin unternahmen, das Bost unterwarf, war es wiederum Othniel, welcher die Bolfstraft nach achtjähriger Knechtschaft zu einem so enticheidenden Schlage wider die Auslander fammelte, baß nicht nur eine längere Pause völliger Rube für die junge Ansiedlung anbrach (Richt. 3, 9-11), jonbern auch bie Angriffe aus jenen Gegenden auf Jahrhunderte hin aufhörten, um erst im zweiten Jahrhundert des geteilten Reichs mit erneuter Kraft wiederzukehren. Noch zu Davids Zeit blühte bas Geschlecht Othniels und lieferte bem Konige einen Feldhauptmann 1. Chr. 28 [27], 15. — Die griechische Ramensform Gothoniel findet sich auch bei einer Berfonlichkeit bes Buchleins Jubith (6, 10). Kl.

Otter, f. Schlange.

Baerai, f. Raerai.

Bagu (hebr. Pa'a; 1. Moj. 36, 30) oder Pagi (1. Chr. 1, 50), in der Sept. Phogor (= hebr. Pe'dr) heißt die Residenz des alten Somiterknigs hadar oder hadad (s. d. N.). Ob der Ruinenort el-Phauara (Seegen III, 18) zu vergleichen, ist zweiselhaft; seine Lage in Oschedal paßt allerdings zu der Angabe des Euseb. über die Lage von diesem Phogor.

Bahath Moab ist ber Rame eines (wahrscheinlich dem Stamm Juda zugehörigen, vgl. 1. Chr. 4, 22) zahlreichen Baterhauses, dessen Glieder größtenteils mit Serubabel (Edr. 2, s. Reh. 7, 11), teilweise aber auch erst mit Gora (Edr. 8, s) aus dem Exil heimehrten; Männer aus demselben sind noch Edr. 10, 20 und Neh. 3, 11 erwähnt; und Neh. 10, 14 unterzeichnet sein Haube und Bertreter mit dem Ramen des Baterhauses. Der aussallende, in der voregilischen Zeit nicht vorlommende Name scheint aus einen Ahnherrn zu deuten, welcher einst Bräselt im Moaditerlande war.

Balaftina bildet einen Teil von Sprien, b. h. jenes Studes von Borberafien, bas im 28. bom Mittelmeer, im D. vom Euphratthal, im R. bom Taurus, im G. vom Beträischen Arabien und ber arabischen Halbinsel begrenzt wird und in ber Längsausbehnung von R. nach S. burch fast 6 Breitengrade fich erftredt. C. Ritter hat zuerft auf ben biefem Lanbstriche charafteriftischen Barallelismus ber Bobengeftaltung aufmertfam gemacht. Den weitaus größten Raum nimmt ein 360 bis über 600 m hobes Blateau ein, welches nach S. zu immer breiter wird und ben Guphrat notigt, seinen Lauf immer weiter östlich zu kehren. Dieses Binnenland ift ein weitausgebehntes Steppenland, das nur zum Teil ben Namen ber Bufte verdient, bessen an und für sich nicht unfruchtbarer Boben vielmehr, namentlich im 23., höchst kulturfähig ist. Den Bestrand dieses Blateaus bilbet eine tief eingeschnittene Thalspalte, beren nördliche Hälfte vom Orontes, deren südliche vom Jordan durchströmt wird. Parallel berjelben und ihren westlichen Thalrand bilbend verläuft ein die ganze Länge Spriens durchmeffendes Meribionalgebirge, an welches sich am Mittelmeere ein Küstenlängsstreifen anschließt, der, zumeist sehr schmal, oft durch Borgebirge unterbrochen wird und erft im S. größere Ausbehnung gewinnt. Jenes Meridionalgebirge gerfällt, und banach auch gang Sprien, deutlich in brei Teile. Der Mont-real ober Schobak).

nördliche reicht bis zum Durchbruchsthal bes Nahr el-kebir (Eleutherus): Rord-Sprien mit bem Amanus und bem Mons Casius ber Mten uud dem Nosairiergebirge, den Städten Antiochia, Haleb, Hamath, Emeja u. a. Das mittlere Drittteil reicht bis zu einem zweiten Durchbruchsthal, bem bes Nahr Litani. Es ichlieft bie bochfte Erhebung des sprischen Berglandes ein, den Libanon mit dem gegenüberliegenden Antilibanos und Sermon. In dem breiten Sochthale zwischen beiben (Colefprien) entspringen ber Orontes und ber Jordan. Die phonicische Kuste im 28. und bas Gebiet von Damaskus und Palmyra (Tadmor) im D. gehören zu Mittelfprien. Das füdliche Drittteil endlich bom Gubenbe bes Libanon bis gum Nordrande bes Betraifchen Arabiens ift Balastina. — Es ist üblich geworden, mit dem 2 Ramen Palästina (arab. Filastunu, Filastsnu) bas gange, einst von Israeliten bewohnte Gebiet zu bezeichnen, ba uns aus alter Zeit tein Gefamtname für basfelbe überliefert ift. Das hebr. Peleschet (altägypt. Pulsta) bezeichnet eigentlich nur das Philisterland (2. Mos. 15, 14. Ps. 60, 10 u. bej. Jer. 25, 20); erft im Munde der Griechen wurde ber Rame auf bas gange Land gwifchen Mittelmeer, Libanon und Jordan übertragen\*). Herobot und andere griechische Schriftsteller nennen es das Balästinische Sprien, kürzer dann (so auch bei Bhilo und Josephus) schlechtweg Balaftina\*\*). Der alte semitische Rame bes Bestjorbanlanbes ift Canaan (f. b. A.), eine Rame, ber (freilich nur im engeren Sinne, von einem Teil ber

<sup>\*)</sup> Auch Palastav ber affprischen Reilinichriften scheint öfter im weiteren Sinne Juda mit zu bezeichnen, Schraber, Reilinschen, Weichichtsforschung 1878, S. 128 ff.

<sup>\*\*)</sup> Spater murbe ber Rame B. noch weiter ausgebehnt über einen großen Teil bes Betraifden Arabien. Man unterschied feit bem 5. Jahrh. (auf bie folgenben Bezeichnungen ift in unferem Bibl. Sowrtb. mehrfach Rudfict genommen worben) Palaestina prima (etwa Jubaa unb Samarien), soounda (bie Wegenben auf beiben Ufern bes oberen Jorban und bes Gees Genegareth) und tertia ober salutaris (3bumaa vom alanitifchen Meerbufen bis Berfeba und bas alte Moab). Bur Beit ber Rreugguge verftanb man - eine Ginteilung, welche auch ben firchlichen Berhaltniffen gu Grunbe lag — unter P. prima ober maritima (mit Cajarca als Sis bes Erzbifchofs) bas Ruftengebiet bis jum Carmel, unter P. secunda (mit bem Batriarchenfit Jerufalem) bas Gebirge Juba und Ephraim, unter P. tartia (mit bem Bijchofefit Ragareth) etwa bas alte Galilaa. Diefer Einteilung entfprach auf oftjorbantichem Bebiete bie Unterscheidung von Arabia prima (mit Bostra), secunda (mit Petra deserti ober Kerak) und tertia ober Syria Sobal, bas frühere Gebalene (mit Mons regalis,

Mittelmeernieberung) auch auf den ägyptischen Inichriften vortommt (Kanana; bas gange Canaan heißt ägyptisch ta-noter, "Götterland"; ober nach ben Bewohnern Amar, b. i. Amoriterland; "Canaaniter" und "Amoriter" werben auch im A. T. ipnonym gebraucht), während er den Assprern fremd war (affgrisch heißt C. mat acharri "Hinterland", d. h. das westliche Land; ober Martu, d. h. vielleicht Amoriterland). Zahlreiche andere biblische Ramen C.s beziehen fich teils auf die Bewohnerschaft bes Landes — wie "Land ber Ebraer" 1. Mos. 40, 18 (fo auch bei Josephus), "Land Jirael" 1. Sam. 13, 10. Matth. 2, 20 f., "Juda" Hagg. 1, 1. 14. 2, s. 2. Ehr. 9, 11. 17, s, "Jubaa" Lut. 1, s, "bas jubifche Land" Lut. 23, s. Apgich. 10, sr (lettere brei Ramen erft nach bem Exile (f. d. A. Judaa) -, teils auf beffen beilsgeschichtliche Bebeutung, wie bas "beilige Lanb" Sach. 2, 12 [16]. 2. Matt. 1, 7 "bas (von Gott ben Patriarchen) verheißene Land" Hebr. 11, o (baber ber geläufige Ausbrud "bas gelobte Land"), das "Erbe Jsrael" Richt. 20, 6 (vgl. 3of. 22, 19. Bj. 135, 12) ober bas "Erbe Gottes" Bj. 79, 1. 94, s, bas "Land bes Herrn" Hof. 9, s (vgl. 3. Mof. 25, 25. Jer. 2, 7). - Das Oftjordauland hieß im Unterfchied bon Canaan Gileab, genauer Gileab 3 und Bafan (f. b. Artt.) - Die altefte B. betreffende Grenzbestimmung findet fich 1. Dof. 10, 19, wo es beißt, die Canaaniter hatten bas Gebiet inne gehabt zwischen Sidon im R., Gaza und Lasa (j. d. A. Lescha) im S. Ahnlich noch ist die Angabe 4. Dof. 13, 22 [21], nach welcher die von Dofe ansgesandten Rundichafter bas Land erfundeten "von ber Bufte Bin (bem nörblichen Teile ber Bufte Baran, heute et-Tih) bis gen Rehob, wo man nach hamath gehet" (f. b. A. Beth Rehob). Mit letterer Angabe bedt fich nabezu die in ber altüblichen Phrase "ganz Israel von Dan bis Berfeba" (f. b. A. Berfeba) enthaltene Grenzbeftimmung. Die einzige Stelle bes A. T.\*), wo sich eine betaillierte Beschreibung ber gangen Grenze bes heiligen Landes findet, ift 4. Mos. 34, 3-12. Rach biefer St. - wir find freilich nicht mehr im stande, alle einzelnen hier genannten Orte nachamveisen, f. d. betr. Artt. — sollte im S. (B. 8-5, vgl. die noch genauere Beschreibung Jos. 15, 1-4, and Richt. 1, so) das israelitische Gebiet von dem der Edomiter durch die Wüste Zin (s. d.) getrennt werben, naber follte bie Grenze vom Gubenbe bes Toten Meeres durch bas Wadi Fikre und Wadi Marre über 'Ain Kadis (Rabes Barnea) nach bem Wadi el-'Artsch (bem "Bach Aguptens") laufen und bei bem späteren Raftell Rhinocolura am Mittelmeer ausmunden. Als Westgrenze wird dann B. . das Mittelmeer genannt, als Nordgrenze aber B. 7-0 eine Linie, die jedenfalls bas

Gebiet bes Libanon (und Antilibanos?) mit umfaßt haben muß (vgl. 30f. 13, s), sicher aber nicht noch weiter nach R. (etwa, wie man gewollt hat, bis Hamath) reichte. Als Oftgrenze enblich galt nach B. 10—12 der See Genezareth und der Jordan bis jum Toten Meere. Dag mit biefer Befchreibung nur eine ibeale Grenzbestimmung gegeben ist (vgl. auch 2. Moj. 23, s1), tann nicht zweifelhaft fein: benn nicht viel mehr als die Sälfte bes umgrengten Gebietes murbe von ben Straeliten wirtlich eingenommen und bewohnt. Im SB. ift die Schefela mit ber philiftaischen Bentapolis abgurechnen (30f. 13, . f.), im RB. reichte bas Gebiet ber Phonicier auch fpater noch bis jum Carmel, vielleicht noch füblich über benfelben hinaus, endlich blieb im R. ber ganze Libanon unerobert (Jos. 13, s f.), bas Gebiet bes nörblichften Stammes, Affer, reichte vielmehr nur bis an basjenige von Achsib, Thrus und Sidon (Jos. 19, 24 ff.). endlich bas Oftjordanland anlangt, so wohnten hier die Jeraeliten vom Arnon im S. (f. d. A.) bis zum hermon im R., vom Jordan im 28. bis zum Haurangebirge im D.; benn nach 5. Mos. 3, 10 gehorte ihnen "die Ebene" (b. i. die amoritische Hochebene bon Urnon bis zur Breite bon Besbon), Gilead und Bafan (f. b. Artt.). Das Beftjordanland reichte baber, so weit es ben Jeraeliten gehorte, von 52° 20' ö. L. von Ferro bis 53° 15', und bom 30° 50' n. Br. bis 33° 20'; bas Oftjorbanland von 53° 15' ö. L. bis 54° 20' und von 31° 25' n. Br. bis 33° 10': jenes ein Gebiet von etwa 350 🗆 M., dieses von 180 🗆 M., zusammen nabezu 530 🗆 M.\*). — Man hat schon frühzeitig darauf 4 aufmertfam gemacht, wie die Lage biefes fleinen Landes und seine Beschaffenheit ganz besonders geeignet erscheinen muß, daß es als Schauplat ber eigenartigen Geschichte biente, die sich auf ihm vollziehen sollte. Schon bie alttestamentlichen Urtunben weisen barauf bin, wie eng Jeraels Geschichte mit ihrem Schauplate zusammenhing und von ber Bahl besselben bedingt war. Wir sehen das aus bem Befehle Gottes an Abraham, auszuziehen aus seinem Seimatlande in ein Land, bas Gott ihm zeigen werbe (1. Mof. 12, 1. 7), nicht minder aus ber ftebenben Berbeigung ber Batriarchenzeit, Die fich auf ben Befit bes b. L. bezieht, endlich an ber Art und Beife, wie Gott bem Bolfe bas Land nachmals zu eigen gibt. Das Bolf Jsrael wurde aus allen Böllern ausgesondert, um unbeirrt von fremdem Einflusse einen durchaus eigenartigen Entwidelungsgang burchzumachen; und anberseits sollte einft von ihm bas Beil auf alle Bölker ausgehen. Diesem Doppelten entspricht bie boppelte Eigentümlichkeit bes h. L., baß es zwar

<sup>\*)</sup> Bon hef. 47, 15 ff. feben wir aus gutem Grunbe bier ab.

<sup>\*)</sup> Also etwa so groß wie Belgien (536 ] M.). Bur Bergleichung biene Kleinasien mit 9980 ] M., Arabien mit 57878 ] W.

burch seine natürliche Beschaffenheit und Lage gegen die Nachbarlander merkwürdig abgeschloffen war, aber boch auch im Mittelpunkte ber alten Rulturwelt lag. Bas 1) bie abgeschloffene Lage P.'s anlangt, so wird schon Jes. Kap. 5 Jerael treffend einem Beinberge verglichen, welchen Gott auf einem fruchtbaren Bergabhange anlegte und wohl mit Mauer und Baun gegen alle ichablichen Ginfluffe von außen verwahrte. 3m N. bilbeten ber Libanon und Antilibanos, im D. die fprifch-arabifche Bufte, im G. Die bes Betraifchen Arabien, im 28. bas DM. eine folche Mauer. Bas das lettere insbesondere anlangt, so darf nicht übersehen werben, daß nicht nur die Meerestufte gerade hier aller brauchbaren Safen entbehrt, fonbern daß eine nur vorüberziehende baher ablentende Rüftenftrömung die Schiffahrt behindert (f. Sandel Rr. 1). Die befferen Safen im R. von Atto an maren überdies ftets in ben Sanben ber Bhonicier, bie schlechten Safen im S. bis nach Japho in benen ber Philifter. Es tommt bagu, bag nicht eine einzige fahrbare Bafferftraße - Fluffe find ja bie natürlichen und bequemften Bertehrsmege zwischen ben einzelnen Ländern - aus bem Lande herausführt. Der Jorban, ber einzige nennenswerte Fluß B.'s war sowohl wegen seiner Beschaffenheit als um feiner Lage willen völlig ungeeignet als Bertehrsweg zu bienen (f. b. A. Jordan Rr. 1). Aber auch burch die politischen Berhaltniffe mar Berael gegen die übrige Bolterwelt abgeschloffen wie taum ein anderes Bolt bes Altertums: Phonicier, Sprer, Ammoniter, Moabiter, Ebomiter und Philifter bilbeten einen bas tleine Land förmlich umspannenben Kranz feindlicher Bölkerschaften, val. bef. Amos Rap. 1. 28as 2) die centrale Lage B.'s betrifft, so heißt es icon Sel. 5, s, daß Gott Jerufalem gefest habe mitten unter Beiben, fo bag rings um fie ber Lande find; und Bef. 38, 12 bezeichnet ber Brophet (n. d. hebr. T.) bie Jeraeliten als auf bem Nabel, d. h. bem Mittelpunkte ber (Oberfläche ber) Erbe Bohnende: Borte, die Theodoret so auslegt, daß er barauf hinweift, wie B. inmitten ber brei Erbteile ber alten Belt liege. Und in ber That lag es gleichsam inmitten bes kommergiellen Beltverfehre bes Altertume. Bier ber belebtesten Handelsstraßen führten an den vier Seiten B.'s vorüber: im S. die von Agypten resp. Gaza über Betra und Duma nach dem Berfischen Meerbusen leitende; im B. die große Mittelmeerstraße, welche Agypten mit Phonicien und Sprien verband; im N. die von den phönicischen Häfen Sidon und Thrus über ben Libanon nach Damastus und weiter zum Euphrat führende Strage; im D. enblich bie von Damastus am Weftrande ber fprifch-arabischen Bufte nach bem alanitischen Meerbusen und Arabien ziehende Strafe (bie beutige sprische Bilgerstraße). Und ähnlich lag B.

fern bes Altertums, Agyptern und Phoniciern, weiter Affgrern und Babyloniern — auch inmitten bes politischen Bolfervertehrs. Das beweist bie Geschichte Agpptens, Babyloniens, Berfiens, bas beweift bas Schicfal B.'s feit altester, vorisraelitischer Beit bis in die feleucidisch-ptolomäische und romische Epoche. Aus dem Gesagten ergibt sich, wie dieses merkwürdige Land vor den anderen bevorzugt wurde, ber Schauplat ber Beilsgeschichte ju werben und wie, als bie Beit ber Erfüllung getommen war, es vor allen anderen Landern fich geeignet erwies, ber Ausgangspunkt ber apoftolijchen, weltüberwindenden Bredigt bes Evangeliums zu werben. - Bas bie Ronfiguration 5 bes Landes und feine geographische Beschreibung im einzelnen anlangt, fo sei auf die Artt. Judaa, Ephraim, Galilda, Gilead und Bafan verwiesen. Über die geologische Geftaltung B.'s f. bef. Louis Lattet in de Luynes, Voyage à la Mer Morte, Bb. III (auch separat erschienen). Baris. o. 3. [1877]. Edw. Hull, Memoir on the Geology and Geography of Arabia Petr., Pal, and adjoining districts. Lond. 1886 (vgl. das. Ditteraturverz. S. 5 f.). Gine turze übersicht in Babeters Balast. 3. Aufl. S. LIV f. — Das 6 Rlima B.'s hangt natürlich zunächst von seiner geographischen Breite ab. Das h. L. barf bereits gur subtropischen Bone gerechnet werben. Die Sonne fteht zur Beit bes Solftitium nur 10 füblich vom Zenith, der langfte Tag mahrt daber 14 St., ber fürzeste 10 St. So erflart es sich, bak bas Land eigentlich nur zwei Jahreszeiten fennt (1. Mos. 8, 22. Pf. 74, 17), eine regenlose, in welche bie Getreibeernte fallt (baber hebr. Kajis, Luth. "Sommer") und eine Regenzeit (vgl. Hohest. 2, 11), beren Anfang mit bem Ausgang ber Obsternte gufammenfallt (baber hebr. choref, Luth. "Binter"). Benauer find zwei Regenzeiten zu unterscheiben (5. Mof. 11, 14. Joel 2, 28. Jer. 3, 8. 5, 24. 3at. 5, 7). Die erfte beginnt im Ottober, ber fogen. "Frühregen" (Bi. 84, 7 n. d. hebr. T.). Anhaltenbe, meift aus 28. fommenbe Regenguffe lodern ben burch bie Sommerhipe ausgeborrten Boben und die Beftellung ber Felber fann nun beginnen. Die Quellen und Rinnfale der Thaler füllen fich wieber mit Baffer, aber es versumpfen auch bie Rieberungen, und viele Strafen werben unwegiam (vgl. Matth. 24, 20). Oft- und Nordwinde bringen bagwischen noch herrliches Berbftwetter, aber gegen den Januar hin sinkt die Temperatur mehr und mehr (vgl. Eer. 10, s. 18. Jer. 36, 22), Schnee und Gis find im Gebirge nichts Seltenes (vgl. Bf. 147, 16. Joseph., Altert. XIII, 6, 0). Die Beit bes Frublingeaquinoctiums bringt bie zweite Regenperiobe bes Jahres, ben fog. "Spätregen". Er läßt bie Binterfaat gur vollen Entwidelung gelangen und ermöglicht ben Anbau von Sommerfrüchten. Bur Beit ber Beigenernte (Mai-Juni) ift bereits bie - umgeben von ben hauptfachlichften Rulturvoll- regenlose Beit eingetreten. Gin oft burch Monate

(2. Mos. 3, s. 13, s. 33, s) preist, auch

fleußt"

wollenlofer Simmel\*) - benn im Sommer find Regen und Gewitter (1. Sam. 12, 17) eine große Seltenheit (Spr. 26, 1) — würde unerträgliche bipe und Berborren aller Begetation zur Folge haben, wenn nicht gewöhnlich gegen Abend erfrischenbe Rühlung (1. Mos. 3, 8. Hohest. 2, 17) und am Morgen ftarter Taufall einträte (Richt. 6, s. Hohest. 5, 1; vgl. 1. Moj. 27, 28. 5. Moj. 33, 20). Die Obsternte (im August die der Feigen, im Septbr. der Trauben, im Oftbr. der Oliven) beschließt die regenlose Reit und leitet wieder zum Binter über. Die Extreme ber Jahrestemperatur jowie bie mittlere Sahrestemperatur find natürlich für die verschiebenen Teile biefes trop seines geringen Umfanges so mannigfaltig gearteten Landes fehr verschieben. Un ber Rufte, mo fich ber Ginfluß bes Meeres energisch geltend macht, ist die mittlere Jahrestemperatur etwa 17° R. (Extreme: +8 und +28°), im Gebirge ftellt sich das Temperaturmittel niedriger heraus (etwa 14°), die Extreme sind größer (unter 0°, über 280)\*\*), im Ghor endlich und am Toten Meere finden wir tropisches Rlima, benn bas Thermometer finkt bier felten unter 200 R. im Schatten, fteigt aber bis über 440. - Berichieden wie die Temperaturverhaltniffe ift auch ber Ginfluß ber Binbe auf die einzelnen Teile bes Lanbes. Bahrend bas tief eingesenkte Ghor (bis 394 m unter bem Meeresipiegel) von den Luftftromungen, die bas übrige Land berühren, fast unbeeinflußt bleibt, sind die verschiedenen Winde für das Gebirge und das Ruftenland von fehr verschiedenem Ginfluffe. Gie werben ichon im A. T. ftreng unterschieden (Sach. 2, 6. Sir. 43, 18 f.) und ihr Einfluß charafteriftisch geschilbert. Der bom "großen Meere" tommende Beftwind bringt regelmakia Regen (Lut. 12, 64; vgl. 1. Kon. 18, 44 f.), nicht felten auch ber Nordwind (Spr. 25, 28), ber aber in ber Zeit ber Site bem verborrten Lanbe willfommene Rühlung vom Gebirge zuträgt (Sobest. 4, 16). Berfengend beiß und troden find bagegen die von der Bufte herkommenden Südwinde (Lut. 12, 55; arabisch Khamsin) und Oftwinde, beibe wegen ihrer verheerenben Birfungen gefürchtet, ber Oftwind (Hof. 13, 15. Hef. 17, 10), der auch ber Schiffahrt auf bem Mittelmeere oft genug verbangnisvoll wird (Bf. 48, s. Hef. 27, 26) noch mehr 7 als der Südwind (Pf. 78, 26. Sach. 9, 14). — P.'s Fruchtbarteit war im Altertum eine fehr große. Richt nur, daß es das A. T. als das "gute" (2. Moj. 3. s. 5. Mof. 3, 25. 8, 7. 10), das "fette Land" (Reh. 9, 25, 26), als "ein Land, barinnen Milch und honig

Joseph. (Jud. Kr. III, 3, 1 ff.), Tacitus (Hift. V, 6) u. a. römische und griech. Schriftsteller rühmen noch feine große Ertragsfähigkeit (val. auch 1. Mof. 26, 12. Matth. 13, 23). Jene Schilderungen fteben in auffallendem Widerspruch mit der heutigen Beschaffenheit des verwahrloften und verödeten Lanbes, beffen gegenwärtiger Buftanb als fprechenber Beweis für die Erfüllung der alten Drohung 5. Moj. 29, 22-25 gelten darf. Berschiedene Urfachen haben zusammengewirft, um biefe Beranberung zu erzeugen. Man hat darauf hingewiesen, daß B. auch badurch absonderlich geeignet erscheinen muffe, zum Schauplate ber Beilsgeschichte erwählt worben zu fein, daß es wie tein anberes Land sich gleich empfänglich für Segen wie für Fluch erweise. Allerdings ist es ein Land, welches, auch nach seiner heutigen Beschaffenheit zu urteilen, beharrlichen Fleiß reichlich lohnen kann und eine dichte Bevölkerung zu ernähren einst im stande gewesen sein muß\*), welches aber, wie es seit Jahrhunberten der Fall ist, unter einer indolenten und faulen Einwohnerschaft rasch der Berödung anheimfallen mußte. In den Ebenen und Thälern, auf ben Sügel und Bergen B.'s lagert über bem Ralksteinfelsen eine mehr ober minder bunne Schicht roten ober braunen Lehmbobens aus verwittertem Kalt, Kreide, Gips bestehend. Dieser honige, auch sandige Wergelboden ist nicht unfruchtbar, bedarf aber der Kultur und will an den Abhängen der Hügel — welche einen außerordentlich großen Bruchteil des kultursähigen Areals in biefem Bebirgelande bilben - burch forgfältige Terraffenfultur, beren Spuren noch vielfach heute angetroffen werben, bor Begichwemmung gur Reit der jährlichen Regenperioden geschütt werden (vgl. Bf. 72, 16, wo zu überfegen: "Überfluß an Getreibe fei im Lande bis zum Gipfel ber Berge"; Matth. 7, 27 mit 28). Nicht minder häufig war es notwendig, durch fünstliche Bemässerung bem Mangel an natürlichem Quellwaffer abzuhelfen. Seitdem beibes so gut wie gar nicht mehr geschieht, ift begreiflicherweise ber größte Teil bes Landes veröbet. Aber es scheint auch weiter eine burchgreifende Beranderung in ben natürlichen Berhältnissen, wenigstens eines großen Teiles von P., vor sich gegangen zu sein. Aus 5. Mos. 8, 7 u. a. St. dürfen wir entnehmen, daß das Land früher wasserreicher gewesen ist. Im Altertum scheint P. ferner reich an Wälbern und Wiesen gewesen zu sein: erftere werben birett burch zahlreiche Stellen bes A. T., lettere indirett burch

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1848 3. B. fiel in Jerusalem in ben Monaten Juni, Juli, August tein Regen, i. 3. 1870 im Mai bis August Teiner. 1870/71 berfielen auf ben Mars 9 Regentage, Apr. 13, Sept. 3, Ott. 4, Jan. 9, Febr. 11.

<sup>\*\*)</sup> Im Sept. 1870 zeigte bas Thermometer in Jerufalem + 280,5 im Schatten, im Febr. 1871 — 20.

<sup>\*)</sup> Da 2. Sam. 24, o als Resultat ber Davibischen Bollszählung 1 300 000 ftreitbare Manner und 2. Chr. 14, o
[7] unter Affa die wehrhaften Manner bes Reiches Juba
auf 580 000 angegeben werden, so wird man die Bevöllerung Gesantisraels in seiner Blütezeit auf immerhin
5 Mill. Einwohner (die Einwohnerzahl Belgiens) schähen
bürfen.

ben einstigen großen Biehreichtum ber Bewohner bezeugt. An beibem mangelt es heutzutage fast burchweg. Zwischen ber üppigen Rrautervegetation, mit ber sich z. B. die Ebene Saron im Frühjahre belleibet, blick überall der nackte Felsboden durch, eigentlichen Graswuchs vermissen wir; und Reste von Balbern weisen fast nur noch bas Oftjorbanland und wenige Teile Obergaliläa's auf. Die Berheerungen, welche P. seit bem Ausgang ber Königsperiode in fast ununterbrochener Folge betroffen haben, die Entvölkerung des Landes seit ber Zerftörung Jerusalems, die Ausrodung ber Wälber und die Wißwirtschaft, welcher B. seit den Zeiten des MA. und besonders unter türkischer Herrschaft anheimfiel, tragen die Schuld, daß an Stelle ber früher auch ohne menschliches Zuthun vorhandenen üppigeren Begetation und bes eben infolge dieses größeren Bflanzenreichtums einft auch größeren Bafferreichtums die Armut an Beaetation und der Mangel an Quellwasser eingetreten ist, welche das viel heimgesuchte Land heute charafterisieren. Bgl. bes. D. Fraas, Aus dem Drient. Stuttg. 1867, S. 196 ff. Furrer, Art. "Gebirge" in Schenkels Bibel-Lex. Bb. II. Uber die Flora und Fauna B.'s f. die einzelnen Artt. und H. B. Tristram, The Fauna and Flora of Pal. Lond. 1884. Babeters Balastina 3. Aufl. 8 S. LV ff. - Bas die Geschichte B.'s betrifft, fo muß auf die einzelnen hierher gehörigen Artt. verwiesen werden. Rur das sei hier hervorgehoben, bag B. infolge seiner Mittellage zwischen dem Euphratund Tigrislande und bem Rillande icon lange por ber Besiebelung burch die Jeraeliten in der Geschichte bes vorderen Orients eine wichtige Rolle gefpielt hat, vgl. die betr. Abichnitte in Ed. Depers Gesch. bes alten Agpptens u. Hommels Gesch. Babyloniens u. Affyriens in Ondens Allg. Gesch. I, 1 u. 2. ZDPV. XIII. S. 133 ff. — Über die alte Einteilung des Landes in Stammgebiete siehe d. Artt. Juda, Benjamin u. s. w. Über die seit ber Mattabäerzeit übliche (val. 1. Matt. 10, so) Einteilung bes Westjorbanlanbes in bie brei Lanbjchaften Jubāa, Samaria und Galilāa j. 9 biefe Artt. - Die außerordentlich gablreiche Litteratur über B. findet fich verzeichnet bei Tobler, Bibliographia geographica Palaestinae, Leipzig 1867. Deff. Bibl. geogr. Pal. ab a. CCCXXXIII usque ad a. M. Dresb. 1875. Röhricht u. Meigner, Deutiche Bilgerreifen nach d. h. Lande 1880, S. 547 ff. Röhricht, Deutsche Bilgerreisen 1889. Deff. Bibliotheca geographica Palaestinae 1890. Die Jahresberichte von Socin, Jacob u. Benzinger in ZDPV. - In neuerer Beit find brei Gefellichaften, die fich die wiffenschaftliche Erforschung bes b. L. zur Aufgabe gemacht haben, entstanden. Die i. 3. 1865 gegründete englische Gesellsch. "Palestine Exploration Fund" hat namentlich burch Ausgrabungen

Bilfon, Anberson, Barren, Stemart, Conber, Ritchener u. a. leiteten, burch Bermeffung bes Beftjordanlandes, burch Beröffentlichung einer Quartalichrift ("Quarterly Statements" 1869 ff.) unb anderer Werte ber Wiffenschaft große Dienfte geleistet. S. Our Work in Palestine. London 1873. Twenty-seven years' work. Lond. 1893. Conber. Tent Work in Palestine 2 80 tc. 1878. The Survey of Western Pal. Memoirs of the topography, orography, hydrography and archaeology. Vol. I. Galilee 1881. II. Samaria 1882. III. Judaea 1883. The Survey of Eastern Pal. Memoirs etc. I. The 'Adwan Country. 1889. Die ameritanifche Gefellich. "Palestine Exploration Society" hat nur 4 "Statements" veröffentlicht (1871-74), fie hat wegen Mangels an Mitteln ihre Arbeiten einstellen muffen. Die begonnene Bermeffung bes Oftjorbanlandes feste ber Pal. Expl. Fund fort. Der 1877 gegründete "Deutiche Balaftina - Berein" veröffentlicht feit 1878 eine reichhaltige, in unserem Werke oft citierte Reitschrift unter ber Rebattion von Brof. S. Guthe, burch welchen auch bereits erfolgreiche topogr. Untersuchungen im Auftrage ber Gef. in Jerufalem vorgenommen worden find (f. b. Art. Jerufalem). – Die i. J. 1882 gegründete "Kaiserliche rechtglaubige Balafting-Beiellichaft" au St. Betersburg verfolgt junachft 3mede ber Diffion im weiteften Sinne bes Wortes, hat aber auch burch Ausgrabungen und Bublifation gelehrter Berte über Bal. bie wissenschaftliche Erforschung bes h. Landes geförbert (Praboslawnyi Palestinskij Sbornik 1882 ff.). — Das gründlichste neuere franzosische Bert über B. ift Biftor Guerine Description de la Palestine. I. Judée, 3 8be. Baris 1868 f. II. Samarie. 238be. 1874f. III. Galilée. 238be. 1880. — Bon jystematischen Darstellungen der Geogr. des h. L. feien neben C. Ritters grundlegender Arbeit (Erbfunde T. XV-XVII. Reue Ausg. Berl. 1850-52) ermähnt R. v. Raumers Balaftina. 4. Aufl. 1860. Thomfon, The Land and the Book. 2 Bbe. 1859. Reueste Aufl. 1890. Robinfon, Physische Geogr. bes h. Q. Lpg. 1865. Tr. Saunders, An introduction to the survey of West. Pal. Lond. 1881. D. Antel, Grundzüge der Landesnatur des Bestiordanlandes Frtf. a. M. 1887. Biblische Geographie. Hersag. v. Calwer Berlageverein. 11. Aufl. von J. Frohnmener, Calm u. Stuttg. 1892. - Die Rachrichten ber arab. Schriftsteller bes Mittelalters über Bal. hat gesammelt Guy le Strange, Palestine under the Moslems. Lond. 1890. - Son ber (nur zu reichen) neueren Touristenlitteratur find als lesenswert zu empfehlen C. Furrer, Banderungen in B. 2. Aufl. Zürich 1891. v. Orelli. Durchs h. L. 2. Aufl. Bafel 1879. Das befte Sandbuch für Reisende ift Babeters Bal. Leipzig 1875 (von A. So cin bearbeitet). 3. Aufl. (von J. Benund Forfchungen an Ort und Stelle, welche ginger) 1891 (bem vortrefflichen Handbook for

Travellers von Borter noch vorzuziehen). -Dem Pal. Expl. Fund verbanten wir eine auf forgfältigfter trigonometrischer Aufnahme, bie in ben Jahren 1872-77 gemacht worden ift, berubende Karte bes Westjorbanlandes, burch welche bie alteren Rarten bon ban be Belbe - Betermann 1866 u. a. antiquiert worben find: Map of Western Pal. in 26 sheets by Conder and Kitchener. Lond. 1880. Magftab 1:63,360. Map of W. Pal. Reduced from the one inch map. Lond. 1881. Magitab 1: 168,960. Bom Oftjordanland ift erft die Gegend nordoftlich vom Toten Meer vermeffen worden (awiichen Wadi Zerka Ma'in und W. Scha'ib): Conder and Mantell, Portion of Eeastern Pal. surveyed. Lond. 1881. Ganz B. umfaßt die schöne Rarte von G. Armstrong, Ch. W. Wilson and Cl. R. Conder, Palestine, from the surveys conducted for the Committee of the Pal. Expl. Fund and other sources. London 1890. Makftab 1:168,960. Gine aute Sanbfarte lieferten S. Fifcher u. S. Guthe, Lpg. Berlag v. Bagner u. Debes. Magftab 1:700,000. - Der befte Bibelatlas ift immer noch ber von Th. Mente. Goth. 1868. - Die hervorragenoften Bilbwerke über bas h. L. verzeichnen bie oben angef. Werte zur Bibliogr. B.'s. Die engl. und ameritan. Gei. haben Bhotographiensammlungen veröffentlicht (viele biefer Photographien find fehr instruttiv; die Ausführung ift leider teilweise recht ungenfigenb, ber Breis boch). Als bie beften Photographien aus dem Orient (auf B. kommen 207) werben die von Felix Bonfils in Beirut gerühmt (in Rommiff, bei Detloff in Bafel).

Palaft, f. Burg S. 249 f.

Batme. Unter ben Sanbern, in welchen von alten Beiten ber bie ber subtropischen Begetation angehörige Dattelpalme (Phoenix dactylifera L.) fultiviert wurde, war bei den Alten neben Agypten (wie man in altaguptischen Grabern vielfach Datteln gefunden hat) und ben Dafen ber libnichen Bufte, neben Arabien und ben Länbern am mittleren und unteren Euphrat und Tigris auch Balaftina und Phonicien berühmt. Zwar hat es hier sicher nie fo zahlreiche und reichen Ertrag liefernde Balmenhaine gegeben, wie g. B. in Arabien, wo bie Dattel einen Sauptbestandteil ber taglichen Boltenahrung und jugleich einen wichtigen Sandelsartifel bilbet (113 Namen verschiedener Dattelarten ber Gegend von Medina find ZDMG. XVI, 686 f. aufgezählt); auch tonnten bie Balmen nicht im gangen Land mit Rugen fultiviert werben, weil bie gum Reifen ber Datteln erforberlichen subtropischen Temperaturverbaltniffe mobl am Gee Genegareth, im Jorbanthal und am Toten Meer vermoge ber tiefen Einsentung in vollem Mage, aber ichon nicht mehr an ber Ruftenniederung und noch weniger auf bem Gebirge vorhanden maren. Dies

und nicht — wie Strado meint — eine gestissentliche Beschränkung der Dattelkultur seitens der Juden, um ein Sinken ihres Preises zu verhüten, ist der Grund davon, daß die als vorzüglich gestenden Datteln Judäa's nur aus dem bezeichneten Landstrich samen; vor allem aus Jericho, der "Palmenstadt" (5. Mos. 34, s. Richt. 1, 1s. 3, 1s. 2. Chr. 28, 1s), von einigen Orten an der Küste des Toten Weeres, wie Engedi (f. d. N.) und Joar, welches die Kreuzsahrer villa palmarum nannten (ZDMG. I, 191), und von Archelais, Phasaesis und Livias im unteren Jordanthal (Plin. h. n. XIII, 9); auch in der Ebene Genezareth gab es gute Datteln (Jos., Rr. III, 10, s)\*).



Dattelpalme. Bon einem affprifchen Monument.

Solche burch ihre Früchte nutbare Palmbäume nennt Joel (1, 12) neben anderen Fruchtbäumen. Das Bortommen der Palmen war aber keineswegs auf jene Gegenden beschränkt; brachten sie auch ihre Früchte nicht zur Reise, so gereichten sie boch anderen Gegenden des Landes zur Jierde. So stand auf dem Gebirge Ephraim zwischen Rama und Bethel ein berühmter einzelner Palmbaum, unter dem Debora Recht sprach (Richt. 4, 1). Bom Gedirge konnte das Bolk Palmzweige holen (Neh. 8, 11); und an der ganzen palästinischen und phönicischen Küste konnte man sich ohne Zweisel auch im Altertum, wie noch heute, am Anblick schlanker, hochwüchsiger Palmen erfreuen. Wurde doch der Palmbaum auf jüdischen,

<sup>\*)</sup> Rarl Ritter weift barauf bin, bag bie alteften bebraiichen Bucher nicht bavon iprechen, bag bie Dattelpalmen eine gur Rahrung ber Menichen gejuchte Frucht trugen.

römischen und phonicischen Dungen als Emblem verwendet, um Balaftina, bezw. Phonicien als Palmenland zu charakterisieren. Aus Phonicien ist, wie aus bem griechischen Ramen phoinix geschlossen werben barf, die Dattelpalme nach Griechenland gekommen, wo fie aber wie auch meift in Italien ein bloger Bierbaum mar. Im heutigen Balaftina find gerade ba, wo vor Zeiten die Dattelkultur blühte, die Balmen fast gang verschwunden: bei Bericho foll nur noch eine fteben. Sonft aber trifft man ben eblen Baum nicht fo gang felten, und zwar nicht bloß in der Rüftenniederung; selbst in Jerusalem, namentlich auf bem haram fteben noch einzelne Balmen, und in ber Nabe von Nagareth fab Furrer einen gangen Sain. Beimifcher aber find fie auf ber Sinaihalbinfel, wo fie an ben Ruften und im Innern ba, wo hinreichenbe Bemafferung vorhanden ift, felten fehlen. In ber Bibel ift jeboch von ben bortigen Palmenhainen nur ber fleine, aus 70 Baumen bestehenbe erwähnt, an bem sich die Jeraeliten einen Tagemarsch nach breitägiger Buftenwanderung bei Elim erfreuten (2. Mof. 15, 27. 4. Mof. 33, 1). Sonft war im Altertum ber beilige Balmenhain im füblichen Teil ber Oftfufte zwischen Scherm und Nabk (vgl. S. 745) berühmt, und heutzutage rühmen bie Reisenden namentlich ben bichten Balmenhain, welcher sich bei 'Akaba mehrere englische Meilen weit am Ufer hinzieht (ZDMG. II, 329) und ben im B. Feiran. - Die Dattelpalme (bebr. tamar) liebt einen mageren, fandigen und etwas falghaltigen Boden, dem es aber an Feuchtigkeit nicht fehlen barf (Gir. 24, 18); auf folchem Boden, in welchen fie ihre Burgeln ungewöhnlich tief eintreibt, gebeiht sie in der sengendsten Gluthite; benn - wie ber Araber fagt - ber Ronig ber Dase taucht seine Fuße in Baffer und sein haupt in bas Feuer bes himmels. Sie wachft langfam, fteht hundertjährig in voller Rraft und wird gegen 200 Jahre alt (baher in ber Sept. Siob 29, 18: "meine Lebensfraft wird alt werben, wie ein Balmbaumftamm"). Der 1-2' bide, gerabe, aftlose Stamm ift mit ben ichuppenartigen Stielftummeln der abgefallenen oder abgebrochenen Blatter wie mit einem fpiralformigen Gurtel umgeben und besteht aus biden, holzigen, burch ein schwammiges Fleisch loder mit einander verbundenen Fasern. Alle Lebensfraft bes Baumes drängt, wie Theophraft sagt, nach oben; er erhebt sein Haupt 40-50, auch bis zu 80' hoch, und nur das haupt ift mit ber immer grunen Krone von 40—80 in der Witte aufwärts stehenben, sonft bogenförmig abwärts sich neigenben, 8-12' langen und bis zu 2' breiten Fieberwebeln umgeben, an beren ftarter Sauptrippe lange und schmale, schwertformige, steife, blag-

nach ber Sand benannt (Kippah von Kaph = bie Sanb; vgl. auch 3. Mof. 23, so und bas latein, palma). Biel Schatten fann ber einzelne Balmbaum nicht gemahren; aber um fo anmutender ift fein Anblid, wenn er feine Krone auf bem ichlanken Stamm im Abendwind wiegt. Bei feiner tiefen Ginwurzelung und ber Babigfeit und Biegfamteit seines Stammes trott er aber auch ben ftartften Sturmwinden. - Das 2-4' lange, garte und martige Berg ber Krone, aus welchem sich bie neuen Triebe entwickeln, bat einen angenehmen, nug- ober manbelartigen Beichmad und wird als "Balmenhirn" ausgeschnitten (woraus manche ben Namen Sazazon Tamar = Engebi erflaren wollen) und als toftliches Gemuje verzehrt. was freilich bem Baume felbst ben Tod bringt. -Die ftiellofen weißgelben Bluten mit breigabnigem Relch und breiblätteriger Krone stehen in großen, bichtgebrängten Rifpen, die in lederartigen Scheiben gehüllt find, am Stamm zwischen ben unterften Blättern; bie im Februar hervortretenben, bie Rifpen umschließenben Scheiben fpringen im Dai mit horbarem Geräusch auf. Die mannlichen Bluten, beren man bis zu 12000 in einer Rifpe gezählt hat, mit je 6 Staubfaben und die weiblichen mit 3 Stempeln fteben auf verschiebenen Baumen. Die Befruchtung ber weiblichen Bluten burch ben Samenftaub ber mannlichen tann bei gunftigem Winde auf unglaubliche Entfernungen hin erfolgen. wofür die einsame weibliche Balme in Otranto, die alljährlich von ber ebenso einsam ftehenden mannlichen in dem 71/2 deutsche Meilen entfernten Brindifi befruchtet murbe, ein berühmtes, auch bichterisch verherrlichtes Beispiel mar. In den Balmpflanzungen aber haben es schon die Alten nicht bei ber vielen Bufälligfeiten unterliegenben und immer nur geringen Ertrag liefernben natürlichen Befruchtung gelaffen; vielmehr werben bie Blutenrispen ber mannlichen Baume, beren man in einer Bflangung nur weniger bebarf, im Darg abgepflückt, der Länge nach durchgeschnitten und an die weiblichen Blutenrifpen angebunden, bamit ibr Samenstaub auf die Stempel fällt. Die fünf Monate später im Auguft, September ober Ottober reifenden pflaumenartigen, 1" langen, in ber Form einer Eichel gleichenden, aber längeren und malgenförmigeren, mit feiner rotlicher haut umtleibeten Beeren haben ein sehr suges weiches Fleisch und einen harten, langlichen, auf einer Seite ftart gefurchten Rern und stehen in großen Trauben beisammen. Solche Datteltrauben, nicht "Beintrauben", find hohest. 7, 7 gemeint. Der Sahresertrag eines ftarten Baumes tann gegen 40 kg Datteln betragen. - Die Datteln werben frifch, 2 am liebsten die vor ber völligen Reife gepflüdten. ober getrodnet gegeffen; ober es werben bie reifen in tuchenartige Massen zusammengebruckt, jo aufgrune Blattchen stehen. Treffend werben biese bewahrt und als Zehrung auf Reisen mitgegeftielten Balmblatter ("Balmameige") im Bebr. nommen. Schon im Altertum, wie noch jest, war

aber auch ber Dattelwein hoch geschätt; man hat barunter nicht ben berauschenden Saft zu verfteben, den man zum Schaden des Baumes durch Einschnitte in ben Stamm unmittelbar unter ber Krone gewinnt, und ber schon nach brei Tagen ju Gifig wird; vielmehr wurde ber Dattelwein aus bem Saft ber Fruchte gewonnen. Die ichon einmal ausgebrudten Datteln liefern mit heißem Baffer übergoffen und zerstoßen noch eine geringere Qualitat besselben. Auch ein Sonig ober Sirup wurde in Jericho aus reifen Datteln bereitet (Jojeph., J. Rr. IV, 8, s. Blin. h. n. XIII, 9), wie er heutzutage einen Exportartifel ber palmenreichen arabischen Landichaft Regd bildet (ZDMG. XXIV, 470). Das jogen. Palmenol aber, welches im Altertum als äußerliches Beilmittel gebraucht wurde, gewann man, indem bie Rifpenichciben ber Blutentolben zerftogen und mit feinftem Olivenöl übergoffen wurden, das 3 Tage lang darüber stehen blieb. — Die Berwendung der Balmblätter zum Flechten von Körben, Deden und Matten, ihrer Rippen zur Anfertigung von Körben, Bogelbauer u. dgl. und ihrer Fasern zu der von Käden und Seilen fand zwar auch bei ber Dattelpalme, häufiger aber bei ber von ihr gang verschiebenen Zwergpalme (Chamaerops humilis L.) statt; lettere ift es auch, deren Fasern bie jum Rehren ber Mofaitfugboben gebrauchten Bejen lieferte. Aus Palmenbaft wurden auch Rete geflochten. Das leichte und weiche, aber gabe und bauerhafte Solz ber Dattelpalme murbe mannigfach verarbeitet, insbesondere zu Götterbilbern: ben baraus gefertigten Balten rühmten bie Mten nach, daß dieselben unter ichwerer Belaftung fich nicht, wie andere Bolger, nach unten, fondern nach oben bogen, was übrigens feinen eigentlichen Grund nicht in ber Belaftung, fondern wohl nur in bem Ginbringen von Feuchtigkeit in bas ichwammige, bie gaben Solzfafern verbinbende Fleisch und der dadurch bewirkten Aus-3 dehnung besselben haben kann. — In der Bibel deuten nur wenige Stellen (Joel 1, 12. Hohest. 7, 7) auf ben Nuten, welchen die Balme durch ihre Früchte gemahrte. Die "Datteln", welche bei Luther in 1. Moj. 43, 11 vorkommen, find vielmehr Biftaciennuffe (f. b. A.). Beitaus die meiften Stellen, in welchen ber Balme Erwähnung geschieht, zeugen vielmehr bavon, daß die Jeraeliten ein offenes Auge hatten für die Anmut, Fulle und herrlichkeit bes pflanglichen Lebens, welches in biefem "Ronige ber Baume" - wie Abu-Hatem die Balme nennt - in diesen "Fürften bes Pflanzenreiches" (Linne) zur Erscheinung Das hebr. Bort für Balme Tamar (f. d. A.) war ein beliebter Frauenname. Salomo vergleicht den edlen Buchs der vor ihm stehenden Sulamith am liebsten mit ber ichlanten, bochfammigen Balme, wie Obpffeus für die eble Raufikaa kein treffenderes Gleichnis zu finden

weiß, als die boch aufstrebende Palme, die er einst am Altare Apollo's in Delos geschaut hat: und die Brufte feiner Neuvermählten erinnern ben liebesseligen Konig an die unter ber Rrone hervorleuchtenden jugen, lockenden Datteltrauben (Hohest. 7, 7 f.). "Palmzweig und Binfe" war eine sprichwörtlich gebrauchte Bezeichnung ber Bornehmen und der Geringen (Jes. 9, 14. 19, 15 im Hebr.; Luther: "Aft und Stumpf"). Der Gerechte, ber in feines Gottes Rabe ftete frifcher und auch im Alter nicht aufgezehrter Lebenstraft sich erfreut, grünt wie ber Palmbaum (Bj. 92, 18; val. Sir. 50, 14), mit bem auch bie göttliche Beisheit selbst sich vergleicht (Sir. 24, 18). Bir unterlaffen es ausbrudlich hervorzuheben, welch reiche Ausführung diefer ichonen Bilber bie oben berührten Gigenschaften ber Balme barbieten. Sie jelbst aber geben wieder die beste Erläuterung ber tieffinnigen Symbolit, in welcher bie beilige Runst Palmbaumbilder zum Schmude des Heiligtums, insbesondere ber Tempelmande, verwendete (1. Kön. 6, 29. 32. 35. 2. Chr. 3, 5. Hej. 40, 16. 22. 26. 31. 34. 37. 41, 18. 20. 25 f.). Das volltommenfte und majestätischste in der Architektur ift vielleicht der Palme entliehen, - ihrer Krone, ihrem Webel berbantt ber Runftler feinen forinthiichen Stil. Balmzweige (richtiger: Palmblätter) endlich waren ein beliebter auf Fröhlichkeit und Glud, auf Sieg und Frieden beutender Schmud. Am frohlichen Laubhüttenfest (j. b. A.) zierten fie die Laubhütten und wurden wohl auch in ben Sanden getragen (3. Moj. 23, 40. Neh. 8, 15); so trug man sie auch fonft bei festlichen Aufzügen, fei es zur Feier eines Sieges (1. Matt. 13, s1), fei es gur Begrugung eines Ronigs (Joh. 12, 13). Bur bulbigenben Begruffung murbe ben Ronigen zuweilen auch ein Palmzweig gesandt (1. Matt. 13, 87, wo bie von bem ägyptischen ba stammenbe spätere Benennung bais gebraucht ift, wie Joh. 12, 18 bein; 2. Maff. 14, 4). Auch bie beim Tempelweihefest getragenen Balmenzweige (2. Matt. 10, 7) find nicht bloß Freuden-, sondern auch Siegeszeichen (f. Rirchweihe). Und biefe ben Griechen icon von ben vier großen Festen auf Delos, wo Palmzweige teils als Kränze, teils in den Händen getragen, als Siegeszeichen bienten, wohlbefannte inmbolische Berwendung hat fich durch Offb. 7, . auch in ben driftlichen Gebrauchen auf die Dauer eingebürgert.\*) Bgl. noch Leng, Botanif G. 332 bis 355. B. Sehn, S. 229 ff.

Paltiel, f. Michal.

Bamphylien nannten bie Alten die in flachem Bogen um einen Golf des öftlichen Wittelmeeres sich lagernde, schmale Küstenlandschaft im südlichen Kleinasien, die — südostlich an Kilitien,

<sup>\*) (&</sup>quot;Im Battcan bebient man fich Balmfonntags echter Balmen" — Goethe).

fühmeftlich an Lykien grenzend, - in langer Ausbehnung als mafferarme Ralkebene, bon einer Anzahl Gebirgefluffe quer durchschnitten, ben füdlichen Abfall des Bisidischen Taurusgebirges be-Der name bes Lanbes ift griechisch geformt; ob etwa hier bie Gracifierung eines einheimischen Namens vorliegt, ober ob dabei wirklich an eine bunte Bolfermischung gu benten ift, fteht dabin. Die Ginwohner trugen ben semitischen Charafter; ber tilifische Typus, durchset mit altphonicischen Elementen, war ber vorherrichenbe; eine Zumischung griechischer Rolonisation scheint auch auf biefer Rufte nicht gefehlt zu haben. B. ist nacheinander eine Broving des persischen und bes seleufibischen Reiches gewesen. Bon ben Römern murbe B. querft 103 v. Chr. bejett und 102 mit Rilifien verbunden, und bilbete bei ber vollständigen Organisation dieser Provinz i. 3. 64 v. Chr. einen ihrer feche Teile; ihr specieller politischer Centralpunkt mar Berge. 3m J. 36 v. Chr. verband aber M. Antonius B. mit Galatien, und als diefes Reich 25 v. Chr. römische Broving wurde, tam B. unter bie Bermaltung eines eigenen Statthalters. Erst Raiser Claubius vereinigte 43 n. Chr. B. mit Lyfien zu einer Proving, die jedoch (nur daß Lyfien unter Nero noch einmal "frei" wurde) nachher unter bem Legaten von Galatien geftanben gu haben icheint. Schließlich bilbete Bespafian 74 n. Chr. die taiserliche Brovinz Lytia-Bamphylia, die seit 135 n. Chr. senatorisch wurde, und nun bis mindeftens zum J. 313 n. Chr. vereinigt blieb. Ihre wichtigften Blate maren Sibe (1. Matt. 15, 28), Perge, Aspendos, und das durch Attalos II. an Stelle von Rorntos gegründete Attaleia. Bgl. Marquarbt, Romijche Staateverwaltung. Zweite Auflage. Bb. 1. G. 375. 376. 381 ff. 384. Th. Mommfen, Rom. Geschichte, Bb. V. S. 298 u. 309. 1. Matt. 15, 28. Apstig. 2, 10 und 27, s. Der Apostel Paulus besuchte bei feiner erften Diffionereise bon Untiochia nach dem inneren Rleinafien mit Barnabas und Johannes Martus (gegen Ende der vierziger Jahre n. Chr. Geb.) auf der Hin- und Rückreise P., namentlich Berge und Attaleia (Apftlg. 13, 18 ff. 14, 24 ff. 15, 38).

Banier, f. Fahnen.

Banger, f. Wehr und Baffen.

Baphos war zur Zeit der Anfänge des Christentums die Hauptstadt der Insel und römischen Provinz Cypern (Kypros). Genau es zu bezeichnen: es gab auf der südlichen Ecke von Cyperns West-füste zwei Städte diesen Ramens. Alt-Paphos (jest Rukla oder Konuklia) in der Rähe vom Kap Zephyrion an der Mündung des Fl. Bokaros, 1/2 St. vom Strande belegen, war eine altphönicische Gründung. Die Handelsktadt Reu-Paphos dagegen drei Stunden dangen im weltnardwesklicher

Richtung entfernt, war griechischen Ursprunges (jest Alt-Baffa genannt). Bei Alt-Baphos, bem Sauptsit bes Rultus ber enprischen Aphrobite, befand sich ber überaus reiche Tempel biefer Gottheit, beren machtige Oberpriefter einen ftarten hierarchischen Ginfluß über die gange Injel ausübten. Mit diesem Tempel mar ein Drakel verbunden, bei welchem sprifche Priefter leichtglaubigen Seefahrern Beigagungen erteilten, und burch magische Runfte und Gauteleien ben Reichtum ihrer Göttin ju mehren wußten. Unter ber romischen Berrichaft (junachft bis zur Beit ber Ronftantiner) war Alt-Baphos bic "beilige" Detropolis ber Insel und ber Sit bes Brotonfuls. Durch Erdbeben verheert und durch Kaiser Augustus wieder hergestellt, nannte sich B. feit 15 v. Chr. auch Augusta (Σεβαστή); später führte sie den Namen "Augusta Claudia Flavia Paphos". Marquardt, Rom. Staatsverwaltung. Zweite Auflage. Bd. I. S. 392. Der Apostel Paulus berührte auch Paphos auf feiner erften großen Diffionsreise, als er (zur Zeit bes Protonsuls Sergius Baulus) ganz Cypern von Salamis aus mit Barnabas durchwandert hatte (Apstlg. 13, e u. 13).

Bapier, f. Schilf und Schreibetunft.

Bappelbaum. So überfest Luther nach ber Vulg. das hebr. libneh in 1. Moj. 30, sr, wahrend er dasselbe Wort in Sof. 4, 18 mit "Linde" wiedergibt. Sept, bietet in ersterer Stelle styrakine bar; barum benten bie meisten vielmehr an ben Storagbaum (f. d. A.), der allerdings im Arab. lubnaj beißt (wegen bes von ihm gelieferten Gummis, das als Milch = leben bezeichnet wird). Aber dieser niedrige, strauchartige Baum tann in Hof. 4, 18 nicht wohl neben Eichen und Terebinthen als angenehmen Schatten gebender Baum, unter bem man Gögenaltare errichtete, genannt fein, weshalb in biefer Stelle auch Sept. Arab. und Pesch. das hebr. Wort auf die breitfronige Beiß- ober Silberpappel (Leuke) gedeutet haben. Diese (Populus alba), benannt nach ber weißen, glatten Rinde und ben an ber Unterfeite mit weißem Gilg befleibeten Blättern (laban = weiß sein). kommt im nördlichen Balästina und im Gebiete vom Libanon und Damastus an Blagen bor, wo ein andauernd feuchter Boben ihm geboten wird. In den Riederungen und am Jordanufer ist eine andere Pappelart (Populus euphratica) vorherrichend, an die man auch in 1. Moj. 30, ar benten fonnte.

**Bara** f. Hapara.

Paradies, j. Eben, himmel u. bolle G. 644 f.

Paralytifche, f. Rrantheiten Nr. 5.

Gründung. Die handelsstadt Reu-Baphos | Paran ober Pharan. Bei Besprechung ber dagegen, brei Stunden bavon in westnordwestlicher Lagerstätten (f. b.) wurde gezeigt, daß die

biblifchen Schriftfteller mit ben Ramen Pharan, Bin, Schur, Regeb gang beutliche geographische Begriffe verbanden, daß fie unter Pharan die Landschaft zusammenfaßten, die mit dem südlichen Aufstieg bes Tihplateaus beginnt, weftlich am Badi-el-Arisch, nördlich am Badi von Beerseba, öftlich zunächst an den Ausläufern des Azazimegebirges und weiterhin nach Guboften am großen Badi Arabah sich abgrenzt. Sobald wir die Abgrenzung dieser Steppenlandschaft flar ins Auge faffen, werden uns auch alle Bibelstellen verständlich, in denen von Pharan die Rede ift (1. Moj. 14, . 4. Moj. 13, 1. 1. Sam. 25, 1. 1. Kon. 11, 18 u. f. m.). Die Bobengeftalt ber "Bufte" Pharan ift eine außerft mannigfaltige. Eng gewundene Thaler wechseln mit breiten Thalfentungen und welligen Sochebenen, ifolierte Bergftode und Beramalle mit langgeftrecten Rlippenreihen. Die gange Landichaft, jest quell- und regenarm, zeigt die deutlichen Spuren einer besseren Bergangenheit, wo unter reichen Rieberichlägen nicht nur Rrauter, fonbern auch Baume und Straucher Damals bauten Menschen fteinerne hutten an Blagen, mo jest, fo weit bas Auge reicht, der Boden nur mit schwarzem Feuerstein überfat ift. Immerhin fehlt es in ben Thalfohlen nicht gang an Begetation. Es ift beffen noch gerabe fo viel, um bie genügfamen Berben ber Buftenjöhne zu nahren. 3m Winter muß es einige Regentage geben, hinreichend, um Millionen Schneden bas Leben zu friften, die in den langen alühenden Sommermonaten in totähnlichen Schlaf verfunten find. Bereinzelte Quellen zaubern ein fleines Barabies von Tamaristen, Alagien, Ginftern, hohem Schilf, von Crocus und anderen Zwiebelpflangen auf den armen Buftenboden. Singvogel tommen geflogen, Storche finben fich ein, fandgelbe Gazellen lofchen eilig ihren Durft und das Rauschen eines dunnen Bächleins tont wie Silberflang burch bie feierliche ringeum waltende Stille. Dichter und Bropheten, den Teil für das Ganze nehmend, reden vom Gebirge Bharan (5. Moj. 33, 2. Sab. 3, 8). - Bon einer Schlucht Pharan berichtet Jojephus (3. Rr. IV, 9, 4. Pharan, Accusativsorm), in beren vielen Sohlen ber Rauber Simon feine Schape geborgen habe. Da wir aus bem Busammenhange entnehmen durfen, biefelbe habe fich in der Landicaft Afrabatene befunden, fo werden wir diefe Schlucht mit ber befannten maffer- und höhlenreichen Schlucht Babi Fara im Norboften Jerufalems identifizieren. (Fu.)

Barbar, f. Jerufalem, G. 698.

Bardel. Barder ober Leopard (hebr. namer, griech, pardalis). Diefe iconfte, ichlantite und bebendefte Bilbfate (Felis pardus) wird in ber Bibel öfter neben bem Lowen, bem Baren und bem Bolf als ein in Palaftina hausendes, ge- wähnt; und auch hier find es nicht bie eigent-

fürchtetes Raubtier erwähnt und wird bort noch heutzutage nicht gang felten angetroffen; am häufigften allerdings im Libanon, Antilibanos und Hermon, die auch Hohest. 4, • als "Berge ber Leoparden" bezeichnet find; mehr vereinzelt aber auch in Mittelpalästina, g. B. am Tabor, im Jordanthal, am Oftufer bes Toten Meeres und in ben Balbern Gileabs. 3m Altertum lauerte er ohne Zweifel noch häufiger an Wegen (Sof. 13, 7) und in ber Rabe von Stadten (Ber. 5, 6) und Dörfern auf Schafe und Ziegen (Jef. 11, e) und machte bann auch auf Menschen seine feden, tudifden und blutdurftigen Unfalle (Rer. 5, a. Sof. 13, 7. Sir. 28, 27). In ber Bilber-rebe ber Propheten finden wir Jer. 13, 28 bie schwarzen Ringfleden und Tupfen, welche fein orangengelbes, am Bauche weißliches, turzhaariges Fell zieren, Sab. 1, 8 die anmutige Leichtigkeit und Elasticitat feiner Bewegungen und seine gewaltigen Sprünge, durch die er, was ihm fonft an Schnelligfeit bes Laufs vor hochbeinigen Tieren abgeht, zu ersegen weiß, verwendet; und ber Berein von Kraft, Behendigkeit und Lift, vermöge deren ihm keine Beute entkommt, machen ihn Dan. 7, 6 zum treffenden Abbild des Perferreiches, mahrend um ein folches für das Romerreich zu gewinnen Off. 13, 2 bem sonst einem Barbel gleichenben Tiere noch Barentagen und ein Löwenrachen beigelegt find. — Der Banther gilt jest meift als bloge Spielart bes Barbels, wird aber doch von anderen (z. B. Brehm) noch als besondere Art (mit 28 statt 22 Schwanswirbeln) von letterem unterschieden. - An den in Gilead, am Tabor und in Galilaa auch bann und wann angetroffenen, bas Übergangslied bom Ragen- jum Sunbegeschlecht bildenden Geparben ober Jagbleoparben, ber für ben Menichen ungefährlich ift und in Indien und Arabien gur Gazellenjagd abgerichtet wird, hat man bei bem biblischen Barbel nicht zu benten.

Pareos (Par'osch = Floh), ein israelitisches, bezw. jübisches Baterhaus, bas großenteils ichon mit Serubabel (Esr. 2, s. Deh. 7, s), in feinem von Sechanja ftammenben Zweige aber erft mit Eera (Eer. 8, s) aus bem Eril zurudtehrte. Männer aus bemselben sind außerdem in Esra 10, 25 und Neh. 3, 25 genannt. Neh. 10, 14 steht fein Name für ben feines Bauptlings.

Bares, f. b. a. Bereg.

Parmenas: einer von den sieben Armenpflegern, welche die Urgemeinde auf Rat der Apostel ermahlte, um ihre bruderlichen Liebesopfer in eine geordnete Bermaltung zu bringen (Apftlg. 6, 5). Er foll fpater Bifchof zu Goli geworben fein.

Barther werben in der Bibel nur einmal er-

lichen Barther, sondern Juden aus Parthien, welche in Jerusalem wohnten (Apftlg. 2, .). -Das eigentliche und ursprüngliche Barthien ift eine verhältnismäßig fleine, rauhe und unfruchtbare Gebirgslandichaft füboftlich vom Rajpischen Meere (f. Forbiger, Handbuch ber alten Geographie II, 546 ff.). Mit bem ganzen übrigen perfischen Reiche fiel auch biefe in die Sande Alexanders b. Gr. und seiner Rachfolger. aber im britten Jahrh. v. Chr. von dem unförmigen Reiche ber Seleuciden die öftlichen Provinzen fich mehr und mehr loslöften, wurde bas barbarifche Barthien ber Ausgangspunkt eines großen Reiches. welches junachft die Macht ber Seleuciben ernftlich bebrohte und spater auch für bie Romer immer ein gefährlicher Nachbar geblieben ift. Der Begrunder biefes großen parthischen Reiches, bas im Beften bis an ben Euphrat grenzte, ift Arfaces I. Sein Abfall vom Reiche ber Seleuciben, und damit die Gründung bes Reiches, ift nach ber glaubwürdigften Überlieferung in bas Jahr 256 v. Chr. ju fegen. - Die bochfte Dachtentfaltung bes parthischen Reiches fallt in bie Beit ber römischen Bürgerkriege, da Rom burch die inneren Wirren verhindert war, dem äußeren Feinde fraftig entgegenzutreten. Damals (40 bis 38 v. Chr.) überschwemmten die varthischen Heere gang Rleinafien und Sprien. In Balaftina murbe von ihnen ber lette hasmonaer Antigonus (40-37 b. Chr.) als Ronig eingefest. Aber auch später noch war der Schutz der Oftgrenze bes romifchen Reiches gegen die Barther immer eine ber wichtigften und ichwierigften Aufgaben ber romifden Militarmacht. - In biefem großen Reiche lebten um bie Beit Chrifti auch viele Taufende, wo nicht Millionen von Juben. Es waren bie Rachtommen ber gehn Stämme Beraels, bie einft von ben Affprern in die Lander jenseit des Euphrat verpflanzt worden, und die niemals in ihre Beimat zurudgetehrt maren. Es begreift fich barum, bag auch in bem eigentlichen Barthien Juben fich angesiebelt hatten und bei bem lebhaften Bertehr ber gangen judifchen Diafpora mit Jerusalem ift es hinwiederum nicht befremblich, bag aus Parthien ftammenbe Juben dauernd oder vorübergebend in Rerusalem wohnten. wie in der Apostelgeschichte (2, 0, vgl. Bers s) vorausgesett wird. — Über die Geschichte des Barther-Reiches vgl. bef. Gutichmib, Geschichte Frans und seiner Rachbarlander, 1888.

Schü.

Der Chronift nennt bas bon Barwaim. Salomo für ben Tempel verwendete Ophirgold in 2. Chr. 3, . Barwaimgold. Man ist bei biefer fonft nirgends vortommenben Bezeichnung gang aufe Raten verwiesen. Gefenius bachte an sanscr. parva = vorn, öftlich, also "Golb ber Oft-

der Umgegend eines Golbbergwertes im jemenitischen Chaulan gelegenen Ort Farwa; vgl. b. A. Ophir.

Parmarim f. Jerufalem, S. 698.

**Bas Dammim**, f. Dammim.

Bashur. Diesen Namen führen zwei hervorragenbe, bem Priefterftanbe angehörige Reitgenoffen Jeremia's: 1) B. aus ber (16.) Briefterklasse Immer (s. b. A.) war ber Oberstaufseher des Tempels und nahm als folcher mahrscheinlich den ersten Rang nach dem Hohenpriefter ein. Bugleich rühmte er fich auch prophetischer Babe und hatte burch faliche Beilsweißagungen einen Anhang um fich gefammelt. Go ichon ein Führer unter ben Gegnern Jeremia's, migbrauchte er auch noch die ihm zustehende Amtsbefugnis (Jer. 29, 26), um bem läftigen Unheilspropheten burch Mighandlung und Gefangenfetung einen Dentzettel zu geben. Diefer aber, nicht im minbeften eingeschüchtert, machte ihm sofort bei feiner Freilaffung feinen eigenen Ramen burch bie Umwandlung in "Magor (Luther bem Anklang zu lieb: Magur), b. i. Schrecknis um und um" zum ichredenden Dentwort ber Drohung, bag alles angefündigte Unbeil über feine Freunde, die Stadt und bas Bolf bereinbrechen und er felbst mit allen feinen hausgenoffen gefangen nach Babel geführt werben und bort fein Grab finden folle (Ber. 20, 1-6). Die Erfüllung biefer Drohung ift uns nicht berichtet, hat aber wahrscheinlich zugleich mit ber Gefangenführung Jojachins stattgefunden. Doch ift ber unter ben Fürften Bebefia's Jer. 38, 1 genannte Gebalja vielleicht ein Sohn biefes B. — 2) Der andere P. wird Sohn Malchia's genannt (Jer. 21, 1. 38, 1), was (nach 1. Chr. 10 [9], 12 und Reh. 11, 12) mahrscheinlich von der Bugehörigfeit zu der (5.) Brieftertlaffe Dalchia (f. b. A.) verftanden fein will. Er funktionierte aber nicht als Briefter, sondern mar in den Sofbienft getreten und unter Bebefia einer ber erften und bertrautesten Beamten bes Königs geworben. Auch er machte als Gegner Jeremia's feinen Einfluß geltenb. — Rach ihm ift allem Anschein nach bas eine ber 4 Brieftergeschlechter benannt. bas 1247 Ropfe ftart mit Serubabel aus bem Eril gurudtehrte (Esr. 2, se. Reh. 7, 41), bon bem 6 Manner mit Auslanderinnen verheiratet waren (Esr. 10, 22), beffen Rame unter bem von Nehemia vollzogenen Bundesvertrag ftand (Reh. 10, s), und an beffen Spipe mahricheinlich um die Beit Nehemia's ein gewisser Abaja gestanden hat (1. Chr. 10 [9], 12. Reh. 11, 12). Die hohe Stellung, welche jener B. am Sofe Rebefia's befleibete, hatte wohl die Folge, daß die Briefterflaffe, welche in ber vorerilischen Zeit nach Malchia benannt war, nachmals gewöhnlich nach ihm begegenben" (vgl. Levante); Sprenger an einen in nannt wurde (vgl. ben ahnlichen Fall im Art.

Laeban). Daß Malchia einmal neben B. noch besonders genannt wird (Neh. 10, s), spricht nicht gegen diese Annahme; denn dieselbe schließt nicht aus, daß der Name B. gelegentlich auch im engeren Sinne nur von dem Zweig, welcher sich von B. selbst ableitete, gebraucht, die übrigen Glieder des Geschlechts aber in dem alten Namen der Briesterklasse zusammengefaßt wurden.

Die Grundlage ber pentateuchischen Feftgesetgebung bilben brei Sauptfefte, welche durch landwirtschaftliche Epochen und also burch die Sahreszeiten, also burch ben Sonnenftanb bestimmt find, und beren ursprünglich agrarische und ebendeshalb solare Natur sich in teinem ber Gefetgebungestadien verleugnet: das Mazzoth-Fest (Fest der ungesäuerten Brote), welches durch die für den zweiten Tag angeordnete Darbringung bes Omer- ober Gerftenerftlingsopfers - Die Gerfte ift bas am früheften reifenbe palaftinische Getreibe - jum Ernteweihfest gestempelt wirb; das Bochenfest (sieben Bochen spater), welches bas Erntefest (chag hak-kaşir) heißt, als bas Seft des mit der Beigenernte anhebenden Ernteichluffes, welcher burch Darbringung ber Beigenerftlingsbrote geweiht wird, und das Laubhüttenfest, welches bas Einfammlungsfest (chag haasiph) heißt und als eigentliches Erntebantfeft nicht blog ber nun zu Ende gediehenen Betreideernte, jondern auch ber Obft- und Weinlese gilt. Das eintägige Bochenfest (bie Bentetofte) bilbet bie Mitte zwischen bem siebentägigen Mazzoth-Fefte, welches in die Reit ber Frühlingenachtgleiche, und bem fiebentägigen Laubhuttenfeft, welches in die Beit ber Berbstnachtgleiche ober nach 2. Mos. 23, 10 in die Zeit fällt, wo bas landwirtschaftliche Jahr ju Enbe geht und ein neues beginnt. Die landwirtschaftliche Beziehung des Mazzoth-Feftes gibt fich auch baburch zu erfennen, daß der Monat, in ben es fallt - ber einzige, für ben die Thora einen besonderen Ramen hat - ber Chrenmonat (abtb) beißt, und baß als Anfangstermin ber Bochengahlung bis Bfingften (5. Dof. 16, .) ber Beitpuntt bes "Unbebens ber Sichel in ber Saat" genannt wirb. hiernach barf man annehmen, daß bas Geft, ju beffen Begehung fich bas IBrael ber mofaischen Zeit von Pharao seinen Auszug in die Bufte erbat, eine in großem Magstab zu begehenbe altherkommliche Frühlingsfestfeier mar, an deren Stelle weiterhin das überwiegend nationalgeichichtliche, aber doch seiner natürlichen Grundlage nicht ganglich entrudte Maggoth-Fest trat (i. b. A. Refte). Dieje nationalgeschichtliche Umpragung ber Fefte hat ihre Geschichte; fie begann mit bem Frühlingsfefte, welches ben Ausschlag gur Erlöfung Feraels aus Agupten gab, feste fich an bem Berbftfefte fort, welches als Laubbuttenfest bas Relten bes erlöften Bolfes in ber

Bufte feiert (3. Moj. 23, 42 f.; vgl. Hoj. 12, 10), und tam erft in nachbiblischer Reit mit ber Umpragung bes Bochenfestes als Gefengebungsfest jum Abichluß. Dit Baffah- und Mazzoth-Feft verhalt es sich nicht so wie mit bem Laubhüttenfeft, welches erft im fpateren Berlaufe ber Besetgebung als nationales Erinnerungsjest biefen Namen bekommt, fonbern beide, fowohl das Baffah, als bas barauf folgende Mazzoth-Feft, ericheinen aleich von vornberein in allen Gefetesftellen, bie bavon handeln, als Stiftungen von nationalgeschichtlicher Beranlaffung und Bedeutung (vgl. S. 447). Bassah (Pesach, aramāisch mit postpositivem Artifel und banach griechisch Pascha) beißt gunachft bas Lamm, beffen Blut, aus ber bamit gefüllten Schale mittels eines Pfopftengels an Oberichwelle und Bfoften ber israelitischen Familienwohnungen gestrichen, verheißungsgemäß bewirken foll, daß ber Agpptenland burchziehende Berberber, welcher durch Tötung alles Erstgeborenen dem Könige die nächtliche Freigebung Jeraels abzwingt, an den mahrend dieses Burgens bort Geborgenen vorübergehe — ber Rame Pesach ist von dem Berbum pasach vorüberichreiten, vericonen gebilbet -: in Erwartung des nächstbevorstehenden Augzuges foll bas Lamm, dessen Blut das Außere der Häuser kennzeichnet, barinnen reise- und eilfertig genoffen werben (2. Moj. 12, 21-27. 11-13; vgl. die Anspielungen Sel. 26, 20 und 31, s, wo bas Berbum pasach in ber Bebeutung gebraucht ift, in welcher bas Baffah bavon ben Namen hat). Die Frage, ob bas Baffah ein Opfer fei ober nicht, follte gar nicht aufgeworfen werden; es heißt ja 2. Dof. 12, 27 das "Baffah-Opfer" zebach pesach und wird ebenbamit ben Schelamim zugezählt, welche auch ichlechtweg zebachim beißen. Freilich fehlt beim Stiftungspaffah die Oblation, nämlich bes Fettes. welches nach ben Gesetheftimmungen bes Bunbesbuches (2. Moj. 23, 18) und bes Zweitafelgefetes (2. Mof. 34, 28) bei ber Erinnerungsfeier por Morgenanbruch in Flammen aufgegangen sein foll; es fehlt ber Altar und es fehlt bie priefterliche ober vielleicht die levitisch-priefterliche Bermittelung, bas Prieftertum ruht noch in ber Gesamtgemeinbe, aus ber es erft spater beraus-Aber wenn auch fein Opfer im gefest wird. Sinne von korban (4. Dof. 9, 18), ift es boch ein Opfer; benn bas Lamm bient einer gottesbienftlichen Sandlung ('aboda 2. Dof. 12, 26), bie sich in Applitation bes suhnhaften, b. i. vor Gottes Born bedenben Blutes und, wie bei ben Schelamim, folgenbes Effen bes gottgeweihten Lammes zerlegt. Die einzelnen Gefetesftellen erganzen fich wechselseitig, und es ift mahr, baß bie elohiftischen sich mehr erganzend zu ben jehoviftischen verhalten, eingeschloffen die barin aufgenommenen älteren Aufzeichnungen, als bie jehovistischen zu ben elohistischen. Jene besagen,

bak bas Basiah in ber Auszugenacht gegessen. und daß ichon, wenn es geichlachtet wirb, alles Gefäuerte fortgeräumt fein foll (2. Mof. 13, s. 23, 18. 34, 25); aber erft aus ber elohiftischen Erzählung ber Baffahftiftung 2. Mof. 12, 1-10. 14. 48-50 erfahren wir näheres über Zeit und Art ber Feier: 1) daß bas Baffahlamm ichon am 10. bes Monats ausgesonbert werben foll, was in ber nacherilischen Bragis als ein lediglich auf bas Stiftungepaffah bezügliches temporares Gebot angesehen marb; 2) bag wenn bie Familie für die Baffahmahlzeit zu klein ift, ihr Naheftehende hinzugezogen werden follen; nach späterer traditioneller Bestimmung fogar fo viel, aber auch nicht mehr, bag jeder vom Baffah ein Studchen fo groß wie eine Olive zu effen bekommt; 3) daß es ein fehlloses männliches Lamm, jei es Schaf ober Ziege, sein soll; 4) daß es am 14. geschlachtet werden foll "zwischen ben beiben Abenden" (ben ha-'arbajim), was die pharifaische Bragis bon ber Beit zwischen Beginn bes Rachmittage und Sonnenuntergang verstand, wogegen es nach der Auffassung ber Sabbucaer, Raraer und Samaritaner bie Beit zwischen Sonnenuntergang und eintretenbem Duntel bebeutet; 5) bag es nicht roh, nicht gefocht, sonbern am Feuer gebraten fein foll, und zwar gang, unzergliebert, ohne Brechung ber Rnochen, und bag es innerhalb ber Genoffenichaft, ohne daß etwas davon hinausgetragen wird, verzehrt werben muß mit Maggoth und Bitterfrautern als Butoft; 6) bag nichts babon bis jum Morgen übrig gelaffen und das bennoch etwa übrigbleibende verbrannt werden foll: 7) bak bie Teilnahme an ber Bassabfeier burch bie Beschneibung bebingt ift, bag aber ber Richtisraelit, wenn er fich ber Beichneibung untergieht, in gleiches Recht mit ben Ginheimischen eintritt. Elohistisch ift auch bas Gefet von ber im zweiten Monat zulässigen Rachpaffahfeier 4. Mof. 9, 10-14, baburch veranlagt, bag einige Berfonen burch Leichenunreinheit verhindert waren, fich an ber Baffahfeier im erften Monat bes zweiten Rahres nach bem Muszuge zu beteiligen. Bie biefe Begehung bes Baffah in ber Sinaimufte fich unter veranberten Berhaltniffen von ber in Agppten unterschied, wird nicht gesagt, und überhaupt beschrantt fich bie auf bas Erinnerungspaffah bezügliche Gefetgebung auf zwei Anordnungen: 1) "das Fett von meinem Fefte foll nicht bleiben bis auf morgen" (2. Dof. 23, 18 im Bundesbuch), wofur 2. Dof. 34, 25 (3meitafelgefet) gefagt wird: "bas Schlachtopfer bes Paffahfestes foll nicht bleiben bis auf morgen", b. h. die auf ben Altar fommenden Fettstude ber Paffahlammer follen bor Morgenanbruch in Flammen aufgegangen fein. 2) Das Gefet von ben brei Sauptfeften, an benen alles Männliche angesichts bes Herrn, und zwar nicht mit leeren Banben (b. h. mit freiwilligen Opfern, welche

nachbiblisch die Chagiga beifen), erscheinen foll. namlich am Maggoth-, Ernte- und Ginfammlungefefte (2. Dof. 23, 14-17), schließt die Forderung in fich, bag wie bas Daggoth-Fest, so auch bas Baffah, welches beffen Introitus ift, an ber Statte bes Beiligtums gefeiert werben joll (vgl. jeboch S. 447); bie Einheit der Rultusstätte mar also ichor vordeuteronomische Forderung, obwohl bas Deuteronomium es fich jur besonderen Aufgabe macht, die Centralisation alles mit Opfern und Opfermahlzeiten verbundenen Gottesbienftes einzuschärfen und zu regeln. Dag bas Deuteronomium ohne die altere Gesetgebung gar nicht verstanden werden fann, springt an bem mas es über das Bassah sagt, in die Augen: es nennt 16, 1 ben Baffahmonat, aber nicht ben Tag ber Baffahfeier, und wenn man bie Borte: "und bu follft bem herrn, beinem Gott bas Baffab ichlachten, Schafe und Rinder" aus bem Busammenhange ber Gesamtgesetzgebung isoliert, so tonnte es icheinen, als ob ftatt bes Baffahlammes auch ein Baffahoche zuläffig gewesen mare, mabrend jene Worte fich in forglos ffiggenhafter Beise auf bas eigentliche Baffah und die Festopfer, die pflichtigen und die freiwilligen, zugleich beziehen. Die pflichtigen Feftopfer, welche von Gemeinbewegen gu bringen find, werben in bem elohistischen Geset 4. Mos. 28, 16-25 angegeben. Das Baffahopfer mit ber Baffahmablzeit fällt auf ben 14. bes erften Monate (bes fpater fogen. Rifan, babyl. - affpr. Ni-sa-an-nu, und auch in ben feilschriftlichen Ralenbarien ber Anfangemonat), in die Beit von zwischen ben beiben Abenden bis in die Nacht, welche 2. Moi. 12, 42 bie "Racht ber Obacht" (lel schimmurim) beißt (vgl. Jef. 30, 20, wo fie die Beihnacht bes Feftes heißt), und vom 15. bis 21. schließt fich baran bas fiebentagige Mazzoth - Fest. Richtia jagt Josephus (Altert. III, 10, 18): "Auf bas Baffahfeft folgt bas Reft ber ungefauerten Brote": ungenau bagegen wird ber Tag, an bem bas Baffah geschlachtet und abende gegeffen wird, Matth. 26, 17. Mart. 14, 12, val. Lut. 22, 7 ber "erfte Tag ber ungefäuerten Brote" genannt: er ift es nur infofern, als bas Daggoth-Effen mit Ausichluß alles Gejäuerten icon am 14. begann, welcher beshalb auch ichon 2. Mof. 12, 18 als erfter Festtag bezeichnet wird. Die 3. Mos. 23. angebeuteten fiebentägigen Maggoth-Festopfer werben bort in 4. Dof. 28 spezifiziert; biefe Dufaph-Opfer, b. h. zu bem alltäglichen Morgenlammopfer hingutommenben Gemeinbefestopfer bestehen Tag für Tag in einem Brandopfer bon 2 jungen Rindern, 1 Bidder und 7 einjährigen Lammern mit ihren Speisopfern und bem Gundopfer eines Biegenbode; bas Opfer lobpreifenber Anbetung hat ben Bortritt; benn Baffah- und Daszoth-Feft feiern ja bie Erlofung, welcher Israel als felbftanbiges und als theofratisches Bolf fein Dafein

verdankt. Die Paffahgejete ftimmen darin überein, daß die Mazzen, sei es, daß ber ungefäuerte Teig ichon babeim in Agypten oder erft in Succoth bei ber ersten Lagerung gebaden wurde, an die Eilfertigkeit des Auszugs erinnern sollen. Borausgeset wird in 4. Moj. 28 die 3. Moj. 23, 10-14 (innerhalb des fogen. Heiligkeitsgesetes) angeordnete Darbringung des Omer am zweiten Mazzoth-Tage. Ein von dem ersten Schnitt des Getreides (nämlich der zuerst reifenden Gerfte) ju bem Priefter gebrachter Omer foll vor Jehova gewoben (ichwingend geweiht) und bagu ein Brandopfer von einem jahrigen Lamme mit Speis- und Trantopfer bargebracht werben. Diejes Gejet mar icon jur Beit bes zweiten Tempels streitiger Auslegung: 1) Dieje Weihung der Ernte und bes Genuffes vom neuen Getreide ioll .. des anderen Tages nach bem Sabbath" geichehen. Die herrichende judische Trabition, welcher auch Septuaginta, Philo, Jojephus beiftimmen, versteht bier unter Sabbath ben Festtag (nämlich ben erften), wogegen nach ber antipharifaiichen Anficht ber Sabbucaer ber Bochenjabbath gemeint ift, jo daß also ber 1. Ofterfeiertag immer auf einen Sabbath und, wie bas Omeropfer, folglich auch Bfingften immer auf einen Sonntag fallen mußte. In der That tommt "Sabbath" jo schlechtweg nirgends jonft als Benennung eines Fefttages vor (vgl. S. 448). 2) Omer bedeutet jowohl die Garbe (wie Luther mit Sept., Philo, Hieronmmus überjest), als auch ein hohlmaß, bas Zehntel bes Epha (2. Moj. 16, 26). Die schon von Josephus (Altert. III, 10, s) bezeugte Tradition verstand bas Wort in letterem Sinne, indem fie das Erftlingespeisopfer 3. Moj. 2, 14-16 mit bem Omeropfer identifizierte. Man roftete bie eben geschnittenen vollen Uhren, um die Rorner ju Graupen germahlen ju tonnen, welche man 13mal fiebte, bis ein Omer, b. i. 1/10 Epha feinsten Dehles übrig blieb, welches man bann als Speisopfer behandelte. Diese Identifizierung des Omeropfers mit bem Erstlingsspeisopfer 3. Mos. 2, 14-16 ist sicher nicht im Sinne bes Bejetes; die in Graupen aus Erstlingsähren bestehende Mincha ist ein privates freiwilliges Opfer, welches burch die 5. Moj. 26, 1-11 vorgeschriebene pflichtige Darbringung ber Fruchterftlinge in Begfall gekommen ift. — Bir haben bis hierher die Bassahgesetzgebung mit sich in Ginklang ge-Bie wir uns nicht einreben tonnen, bag bas Deuteronomium einen Baffahochfen zulaffe, io auch nicht, es forbere 16, 7 für das Passah Rochen ftatt Braten; Luthers: "Und follft es kochen" ist nach 2. Chr. 35, 18 zu verstehen. Aber eine nicht ohne harmonistischen Zwang wegzubringende Differenz liegt barin vor, daß das Deuteronomium von ben sieben Mazzoth-Festtagen nur ben siebenten zum Sochfeiertag macht (16. 1), gang jo wie die jehovistische Bassahgeset-

gebung (2. Moj. 13, 6), an welche es sich überhaupt in Ausdrücken und ganzen herübergeanjchließt, nommenen Säten während elohistische Baffahgejetgebung ben erften und siebenten Tag als sonderlich heilig auszurufende Tage (mikra'e kodesch), welche alle Werttagsarbeit ausschließen, bezeichnet (2. Dof. 12, 16. 4. Moj. 28, 18. 25), womit auch das fogen. Beiligfeitegefet (3. Moj. 23, 7 f.) übereinstimmt. Die Steigerung ber Feier wird einem jüngeren Stadium ber Bejetgebung angehören (vgl. auch S. 446 f.). In der Refonstruftion bes Entwickelungsganges biefer find wir auf ben Bentateuch angewiesen, die Beichichtsbucher geben uns feine sicheren Aufichlusse; benn die Pragis hat sich zu feiner Beit ftlavisch an ben Buchftaben bes Gefebes gebunden und es lägt fich beshalb aus ber Beichichte fein gureichenber Beweiß für vorhanden oder nicht vorhanden geweiene gejetliche Normen entnehmen. Abgesehen bon ber Baffahfeier im zweiten Sahr bes Muszugs werben folgenbe fonberlich bentwürdige Begehungen biefes Feftes berichtet: 1) Die Baffahfeier in Gilgal unter Jojua nach vorheriger Beschneibung ber mahrend bes Buftenzuge Geborenen (Joj. 5, 10). Die Datierung B. 11: "fie agen vom Getreide bes Landes am anderen Tage bes Baffah" ftimmt im Ausbrud (vgl. 4. Moj. 33, 3) und bem Unichein nach auch sachlich nicht mit 3. Moj. 23, 11. 2) Die Passahfeier unter histia 2. Chr. 30. hier zeigt fich die Freiheit vom Buchftaben bes Gesetzes icon baran, daß fie im zweiten Monat ftattfindet, weil man im erften Monat mit ben notigen Bortehrungen nicht fertig murbe; auch werben zu den sieben Feiertagen noch sieben hinzugefügt, und wenn B. 26 gesagt wird, daß solch ein Baffah feit Salomo nicht gefeiert warb, jo fann bas nicht befremden. 3) Die Baffahfeier unter Jofia 2. Kon. 23, 21-28 und ausführlicher 2. Chr. 35, von welcher bort gejagt wirb, baß fie feit ber Richter Tagen, und hier, daß fie feit Samuel nicht ihres gleichen gehabt habe. Auch ba ift der Hergang nichts weniger als ein Abflatich bes Brieftertober: Die Leviten ichlachten, fie fangen (wie auch unter Siefia) bas Blut ber Baffahlammer auf, um es ben Brieftern ju übergeben, und gieben ben Baffahlammern bas Fell ab - levitische Dienstverrichtungen, welche weder im Priesterkoder ermähnt werden, noch als vorschriftsmäßige Observang gur Beit bes zweiten Tempels bezeugt find. 4) Die Baffahicier ber heimgesehrten Exulanten Edr. 6, 19-22, bei welcher bie Schlachtung ber Lammer für bie gange Bemeinde von den Leviten vollzogen wird, mas feit Sistia (2. Chr. 30, 17) Sitte geworben fein mag. Bur Beit bes zweiten Tempels mar bie Bragis mit Rudficht auf 2. Mof. 12, e eine andere: die Bertreter ber Genoffenschaften murben in brei Abteilungen geteilt, welche nach und nach in ben Tempelvorhof eingelaffen murben: Dieje Ber- hedrin 43a. treter felber ichachteten, mabrend die Leviten auf ein durch brei Trompetenstoße gegebenes Signal bas Sallel vortrugen, und die reihenweise mit goldenen und filbernen Schalen aufgeftellten Briefter fingen das Blut auf und gaben es von Hand ju Sand weiter, bis es bei bem gunachft bem Altar stehenden Briefter angelangt (Pesachim V, 5-7; vgl. die Beschreibung des Passahritus zur Zeit bes zweiten Tempels in ber Luth. Zeitschrift 1855 S. 257-268). Eine ganzlich isolierte Stellung inmitten der Passahgesetzgebung nimmt das Bajsahgejet Hesefiels (Hes. 45, 21-24) ein. Ginerseits schließt es sich im Ausbruck so eng an 4. Moj. 28, 16-25 an, bag ber verderbte Text von B. 21 aus 4. Moj. 28, 18. 17 zurechtzustellen ift, anderseits aber forbert es gang andere Opfer als die im Briefterkober genannten, und ber Fürst ift es, ber sie für sich und bas Bolt zu leiften hat; Baffahlamm und Baffahmahl find boch wohl B. 21 stillschweigend vorausgesett, und noch am eheften läßt fich ein ber Neuerung gu Grunde liegendes Motiv darin erkennen, daß der Fürft am Passahtage für sich und bas Bolt einen Farren als Sündopfer (wie der Hohepriefter 3. Mof. 16, 6) darbringen foll; ber Baffahfestfreude wird baburch ein tiefernster hintergrund gegeben; die nacherilische Pragis aber hat sich, wie in anderen Buntten, so auch in diesem von Befekiel nicht bestimmen laffen: fie weiß nur von freiwilligen Opfern (Chagiga) bes 14. (wie ber folgenben Tage), welche in Schelamim befteben, und beren Opferfleisch gur ergangenden Ausftattung bes Baffahmahle biente. — Benn Joh. 18, 28 gefagt wird, daß bie Juben, welche Jejus nach bem Bratorium brachten, in dieses nicht hineingingen, um nicht verunreinigt und badurch im Effen bes Baffah behindert zu merden, fo tann bas Effen bes Paffahlamms zusammen mit ber Chagiga bes 14. gemeint sein, nicht aber bas Effen ber Chagiga bes 15.; benn bas Effen ber Chagiga für sich allein fann nicht "Effen bes Passah" (vgl. bagegen 2. Chr. 30, 22) heißen. Die Berunreinigung hatte sie zwar nicht, aber boch nur unter ber Bebingung vorherigen Reinigungsbades nicht, vom Bassahmahl ausge-ichlossen (Maimuni, Hilchoth Korban Pesach VI, 1). Der Tag ber Berurteilung und hinrichtung Jefu mar, wie alle vier Evangelien fagen, ein Rufttag bes Sabbaths (Freitag) Joh. 19, si. 42, zugleich aber, wie bas vierte Evangelium fagt, nach welchem ber Bericht ber anderen gurechtzuftellen ift, Rufttag bes Baffah 19, 14, fo baß also ber 1. Mazzoth-Festtag (ber 15.) auf einen Sabbath fiel, weshalb 19, a gefagt wirb: "besselbigen Sabbaths Tag war groß." Die Erinnerung, daß Jesus an einem Rufttag des Bassah (ereb hapesach) getreuzigt worden ist,

Dag bie hinrichtung Jeju von ben Juben nach der Baffahnacht am 1. Feiertage bewirkt und, wenn auch burch Bermittelung ber Römer, vollzogen worden sei, läßt sich schwer denfen; die Mischna Sanhedrin XI, 4, wonach gewisse Berbrecher gerade in ber Festzeit (barégel) hingerichtet werben follen, beweift nichts; benn Sabbath und Sochfeiertage find ba felbftverftandlich ausgeschloffen. Rach ber jetigen jubifchen Festchronologie ist es an sich unstatthaft, daß ber Freitag 1. Ofterfeiertag war; dieser barf nicht auf ben 2., 4. und 6. Wochentag fallen. Aber diese rabbanitische, von den Karaern nicht anerkannte Ralendersatung ift jünger als die driftliche Anfangszeit, in welcher es noch teinen auf cuflifche Berechnung bafierten Ralenber gab: Die Beftimmung ber Monatsbauer, fo wie bie Ginschidung eines Schaltjahres waren bamals noch burch Beobachtung ber Mondphafen und anberer natürlicher Angeichen, besonbers bes Stanbes ber Saaten bebingt und gehorten zu ben Sauptfunktionen bes Spnebriums. In ber Schwierigkeit der Neumondbestimmung und zumal der Schwierigkeit, die Bolksgenoffen im Ausland rechtzeitig bavon in Kenntnis zu setzen, hat es seinen Grund, daß die Sochfeiertage verboppelt murben, jo daß bas Ofterfest mit zwei Sochfeiertagen, bem 15. und 16. begann und mit zweien, dem 21. und dem hinzugenommenen 22., als nun achttägiges Fest abschloß — indes galt dies nicht für Balaftina, fondern nur für die entfernte (3. 8. babylonische) Diaspora. Diese festfalendarischen Neuerungen sind ohne Belang für die Beziehung ber einzelnen Tage ber Baffionswoche gum Ofter-Rebenfalls mar es bie Boche, in welche nach innebraler Festjegung ber Anfang bes Ofterfeftes fiel, und wenn nach bem Johannes-Evangelium die Wegräumung Jesu tumultuarisch am Bortage bes Ofterfestes beschleunigt wirb, so stimmt das mit dem Borhaben der Synedren. welches fie Matth. 26, s. Mart. 14, 2 aussprechen. Aber daraus ergibt sich nun auch, daß bas Abschiedsmahl Jesu, wenn es auch den Charafter eines Bassahmahls hatte, boch nicht mit bem bamaligen jubifchen Baffahmahl zeitlich zusammen-Johannes fagt bies ausbrudlich, indem er fiel. bie Ergablung 13, 1 "bor bem Feste aber ber Oftern" beginnt. Und ba einige ber Junger das Wort Jesu an Judas Ischarioth: "Was du thueft, thue balb", von den für bas Feft erforberlichen Gintaufen verftanben, fo fann bas nächtliche Mahl nicht in ber Nacht vom 14. auf ben 15. stattgefunden haben; benn in dieser beiligen Racht mare Raufen und Bertaufen außerste Brofanation; felbst am Bortage bes Passah ist es nur bedingungsweise erlaubt, etwas aus dem Kramlaben zu holen (Maimuni, Hilchoth Jom tob IV, 19-26), in der Racht hat sich auch unter den Juden erhalten: San- aber vom 13. auf den 14. (Donnerstag auf Frei-

tag) ftand nichts im Bege. Das Abichiedemabl war alfo, wenn man bas vierte Evangelium mit ben brei anderen zusammenhalt, ein antigipiertes Baffahmahl. Und darin liegt auch nichts Anftogiges. Benn bas Gefet in Behinderungsfallen bas Baffah im Fijar ftatt im Rifan zu halten gestattet, und unter Ronig Sistia biefe Berlegung aus einem anderen im Gesetz nicht vorgesehenen Grunde vorgenommen ward (2. Chr. 30, 1 f.), so widersprach es auch nicht bem Geiste bes Gejetes, bag ber in ben Tob gehende Beiland bas Abschiedsmahl mit seinen Jüngern nach Art eines Bassahmahls abhielt, wie aus Luk. 22, 15 f. hervorgeht; die Herumreichung bes Brotes (welches nicht ausbrudlich als ungefäuertes bezeichnet wird; vgl. jeboch Matth. 26, 17. Mart. 14, 1. Lut. 22, 1) entspricht ber herumreichung ber Magge nach borausgegangener Segnung bei ber Baffahfeier, und bie herumreichung bes Bechers nach ber Mahlzeit (Lut. 22, 20) entspricht bem Fullen und Trinfen bes britten ber vier Baffahfestbecher, mit welchem fich bas Tijchgebet nach ber Mahlzeit verbindet; ber "Lobgefang" Matth. 26, so ift die zweite Balfte des Sallel Bi. 115-118 nebft bem großen Sallel Bi. 136. Fleisch reicht er ben Jungern nicht, sonbern mit bem Brot feinen Leib und mit bem Wein fein Blut als bes gegenbilblichen Baffah. folgende Tag war Rufttag bes Baffah und zugleich bes Sabbaths, bie Schlachtung ber Baffahlammer wurde deshalb beeilt, fie fand vorschriftsmaßig unmittelbar nach Darbringung bes tägigen Abendopfers ichon um 61,2 (nach unferer Stunbengahlung 121/2 mittage) statt. Es war bie Zeit, wo nach Joh. 19, 15 Jefus unter bem Boltsgeschrei: "Beg, weg mit bem! Kreuzige ibn!" por Bilatus ftand. Das Schlachten ber Baffahlämmer und die Ausgießung ihres Blutes an ben Altargrund war noch in vollem Gange, als bas mahrhaftige Bassah sich am Rreuze ber-Das vierte Evangelium ist gang und gar aus diefer 3dee heraus, bag bas Gelbstopfer Christi die Erfüllung des Bassah ift (val. 1. Kor. 5, 2), ermachfen und geftaltet. Drei Baffahfefte bilben bas Ret, in welches bie Beschichte Jesu eingezeichnet ift (2, 18. 6, 4. 11, 55; vgl. Frendus II, 22, s: tria haec paschae tempora). Das erfte Wort bes Täufers, als er Jesu ansichtig wird, lautet: "Siehe, bas ift Gottes Lamm, melches ber Belt Gunbe trägt" (1, 20). barin, bag bem Leichnam Jeju am Rreug bie Brechung ber Gebeine erspart blieb, hat fich nach 19, se bas auf bas Baffahlamm bezügliche Gefebeswort: "Ihr follt ihm fein Bein gerbrechen" (2. Mof. 12, 46) erfüllt. Da der Auferstehungsfonntag ber 2. Oftertag war, an welchem im Tempel bas Omer-Opfer von ben geweihten Erftlingsähren bargebracht warb, fo tonnen wir

12, 24 jagt: "Es fei benn, daß bas Beigentorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt es allein; wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte" als Gegenbild bes Omer erfüllte. Bei biefem erfüllungegeichichtlichen Berhaltnis ber Gelbitdahingabe Jesu für die sündige Welt zu dem alttestamentlichen Opfer und insbesondere bem Bassah liegt die Antwort auf die Frage, in welchem Sinne das h. Abendmahl ein Opfermahl sei, nahe. Das Holz bes Kreuzes ift ber Altar, auf bem er willig fich opfern ließ, und in dem h. Abendmahl bekommen wir Anteil an dem Leibe und Blute, welche da der gewaltsame Opfertod trennte. Es ist wie das Bassahmahl ein Schelamimmahl, d. h. ein Kommunionopfermahl. Die Gaben, die wir ba empfangen, befiegeln unfere auf ber am Rreuge geleifteten Gubne bestehende Gemeinschaft mit dem Berfohner und in ihm mit Gott. Bgl. noch b. A. Oftern. Del

Patara, mar eine ber bebeutenbften Stabte ber fleinafiatischen Landschaft Lytien, sowohl zur Zeit ber Unabhängigfeit bes großen Intischen Stabtebunbes, wie gur Beit ber romifchen Berrichaft, unter welcher Lyfien zuerst durch Raiser Claudius 43 n. Chr. vorübergehend, dann durch Bespasian bleibend 74 n. Chr. die Gestalt einer Broving Patara, eine ber brei "Metropolen" biefer Broving, blühende Sandelsstadt, ein Sauptfit des Rultus des Apollo, der hier auch ein berühmtes Drakel hatte, lag auf der Südwestküste Lyfiens, nur drei Stunden östlich von der Mündung bes Lanthosftromes. Auf feiner Reife im Fruhling 59 n. Chr. bon Rorinth über Philippi nach Jerufalem landete Baulus in B., um bier ein nach Tyrus segelnbes Schiff zu gewinnen (Apftlg. 21, 1 ff.). Bon B. haben sich noch jest sehr ansehnliche Ruinen westlich von der Bai von Kalamaki erbalten.

Pathros, Bathrufim. Der Name B., in ber Sept. Pathures ober Pathores, ift ohne Aweifel Bezeichnung Oberägpptens, und Bathrufim (1. Mof. 10, 14) eine folche feiner Bewohnerschaft; bies erhellt nicht nur aus ber Bibel, welche Bathros ober "das Land B." zwischen Agypten und Rusch (Jes. 11, 11), neben Agyptenland, b. h. Mittel- und Unterägypten (Jer. 44, 1. 15; vgl. Agypten Nr. 1) und im Gegenfat zu unteragpptischen Stabten (Sej. 30, 14) nennt, fonbern auch aus vielen ägpptischen Texten, laut welchen Pa-to-res "bas Sudland" bezeichnet jum Unterschied von Patomehe, "das Rordland". Die Hauptstadt von Patore war Nu "Stadt"ober Nua "bie große Stadt", das Theben der Griechen, f. No. Nach Bej. 29, 14 war B. ber Ursit, von welchem die Agnpter getommen waren, und bamit ftimmen bie Uberlieferungen, nach welchen ber fagenhafte erfte König Agyptens Menes seinen Sit in Tini (This, hinzunehmen, daß fich bamals, was ber herr Thinis) in Oberägppten gehabt und von bort aus Memphis gegründet haben, und zur Zeit besjelben das ganze unterhalb des Mörissees gelegene Agypten noch ein großer Sumpf gewesen iein soll (Herod. II, 4. 15. 20. Diod. I, 50; vgl. Brugsch, Gesch. Åg. S. 41 ff.). (Fu.)

Patmos ift eine kleine griechische Insel, bie zu den kleinasiatischen Sporaden zählt, und süblich von Samos - ber linken Offnung bes Golfes von Raffos (jest von Menbelia) nordweftlich gegenüber - zwijchen ben Infeln Leros und Itaria, bicht bei Lipsos, aus ben Fluten bes ageischen (itarischen) Meeres als eine schroffe Felsklippe von pulfanischem Geftein emporfteigt. Das Inselchen hat nur 60 km Umfang. P., in chriftlicher Zeit ein Bubehör zuerft zu ber romischen Broving Afia, feit Diocletian zu ber fogenannten Infelproving, spielt im Altertum gar keine Rolle, und ist nur als Berbannungsort bes Evangelisten Johannes berühmt (vgl. Offenb. 1, s), ber hier jeine Apokalppje geschrieben haben foll. Noch heute zeigt man, 2 km jublich von bem in ber Mitte ber Oftjeite gelegenen Safen Stala, bie Grotte, wo er feine Bisionen hatte. Auf der Spipe des fteilen Berges über biefer Grotte, auf ber Gubjeite bes Safens (etwas füblich von ben Ruinen ber alten Stadt), liegt die heutige Stadt, gefront durch das Rlofter bes hl. Johannes bes Theologen, welches (1080 burch ben bl. Chriftobulos an Stelle eines alten Artemistempels gegründet) fich wie ein mächtiges festes Schlog aus ber Mitte ber Baufer erhebt. Ein fleiner Rlofterbau bicht über ber Grotte bient jest als Schule (Schule ber Apokalypse). Bgl. L. Rog, Reifen auf ben griechischen Injeln. Bb. II. S. 123 ff.—179 ff.

Batriarden, j. Ergvater, Semiten, Sethiten.

**Batrobas** (abgekurzt aus Patrobius), ein Mitglied ber römischen Gemeinde, von Paulus Röm. 16, 14 gegrüßt, sonst unbekannt. Die Legende macht ihn zu einem der 70 Jünger und zum nachmaligen Bischof von Puteoli.

Baute, f. Mufit Nr. 10.

Baulus, der Heidenapostel Jesu Christi. Seine weltgeschichtliche That ist die innere und äußere Überleitung des Christentums aus der jüdischen Form und Existenz in die der Weltreligion, zu der es angelegt war. Sowohl durch die Apostelgeschichte als durch seine eigenen Briese ist und seine Bersönlichkeit und Lebensgeschichte in ein so helles Licht gestellt, daß wir ein anschauliches und ziemlich vollständiges Wild davon entwersen können. Die kritischen Zweisel, welche gegen die Zuverlässigsteit der Apstla und die Echtheit einiger paulinischen Briese erhoben sind, hindern daran wenig, indem gerade die bedeutendsten Briese außerhalb jeder ensstlichen Ansechung stehen und sich mit der Apostelgeschichte, in der auch nicht sowohl die

äußere Biographie bes Apostels als die Darftellung jeines Berhaltniffes zu Jubentum und Jubendriftentum beanftanbet wird, wechfelfeitig bestätigen und ergangen. - Die Berfunft und Ergiebung 1 bes Paulus mar eine spezifijch-jubische, boch mit einem griechisch-romischen Horizont. Sein Bater, aus bem Stamm Benjamin (Rom. 11, 1. Phil. 3, a), ein Mann pharifaischer Herfunft und Richtung (Apftlg. 23, . "ich bin Pharifaer, Sohn von Pharifaern") lebte in Tarjus, ber Hauptstadt von Cilicien (vgl. b. A.), feines Beichens ein Beltweber. im Befige bes romifchen Burgerrechts. Beibes sollte später dem Sohne durch die Welt helfen; die in Cilicien einheimische Beltweberei aus Biegenhaaren wurde auch fein Sandwert, mit bem er als jübischer Schriftgelehrter und noch als Apostel sich ernährte (Apftig. 18, s. 1. Ror. 4, 12), und bas römische Bürgerrecht schuf ihm unter ben Unbilden seines Apostellebens zuweilen einigen Rechtsschus und eine achtungsvollere Behandlung seitens ber Behörden (Apftig. 16, 27. 28. 22, 24-29). Bielleicht ein Ausbrud biefes Bürgerrechtes war es, bag ber Rnabe außer feinem jubifchen Ramen Saul ("der Erbetene") ben romijden Ramen führte, der hernach in der Christenheit der gangbare geworden ift; bag er letteren erft feit feiner Betehrung ober bei noch ipaterem Anlag angenommen, ift gegenüber ben analogen Doppelnamen jo vieler bamaligen Juden (vgl. Apftlg. 12, 12 30hannes Martus, Rol. 4, 11 Jejus Justus) burchaus unwahrscheinlich. — Tarjus war eine wesentlich griechische Stadt und ein hervorragender Gis griechischer Studien, und so hatte Baulus ichon von Kind auf einige Fühlung mit der gebildeten Beidenwelt, beren Apostel er werben follte. Namentlich wird er seine Beherrschung der griechischen Sprache, die fich in feinem zwar burchaus nicht flaffischen, von hebraischem Sprachgeift und individueller Geiftesart ftart beeinfluften Stil doch am Periodenbau und an der Beherrschung der Bartiteln und ber Synonyme zeigt, feiner Beburtsstadt verbanken. Eine griechische Schulbilbung bagegen empfing er gewiß nicht: bas Benige, das darauf deuten konnte (Apftlg. 17, 28 ein Citat aus den Dichtern Aratus und Rleanthes; 1. Ror. 15, se ein fprichwörtlicher Bere aus einem Lustspiel des Menander, und 1. Kor. 1, 17 ff. eine allgemeine Ibee von griechischer Philosophie) burfte eber ber Beit entstammen, ba er, nach seiner Bekehrung nach Tarjus heimgekehrt, jein Intereffe ber griechischen Belt zuzuwenden begann. Auch daß er seine nachmaligen griechischen Briefe gu diktieren und nur etwa ein eigenhandiges Schlußwort anzufügen pflegte (Rom. 16, 22. 1. Ror. 16, 21), durfte barauf deuten, daß die griechische Schrift ihm nicht von Rind auf geläufig mar. Bielmehr wenn er 2. Kor. 11, 22. Phil. 3, 5 sich mit Rachbrud einen "Bebraer, von Bebraern ftammend" nennt, scheint er fich und feine Familie von ben

gracifierten Juben, ben "Belleniften" (Apftlg. 6, 1), | benen man fie nach ihrem Wohnort hatte zurechnen fonnen, gefliffentlich zu unterscheiben. 3weifel war bas Bebraifche feine eigentliche Muttersprache (Apftlg. 21, 40) und seine Erziehung nach Beije eines Pharijäerhauses eine strengnationale. Ohnedies wurde lettere wohl frühe nach Jerusalem verlegt, wo eine Schwefter bes Rnaben verheiratet war (Apftlg. 23, 16). Der Bater wollte ihn - ohne Zweifel in Bahrnehmung feiner Baben - jum Schriftgelehrten bilden und fandte ihn baber in garter Jugend nach ber heiligen Stadt (vgl. Apftlg. 22, s: "auferzogen in biefer Stadt", b. h. Berufalem), wodurch er seinen eigentümlichen Lebensgeschicken 2 entgegengeführt warb. - Beiftige und leib. liche Individualitat. Die Apostelgeschichte nennt ben Baulus (9, 15) ein "ausermähltes Ruftzeug", und er selbst hat sich zu seinem späteren Berufe "von Mutterleibe an ausgesondert", b. h.





Altefte Bilber von Petrus und Paulus. Rach Martigny, Dictionnaire des antiquitées chretiennes. S. 333.

besonders veranlagt und ausgerüftet gefühlt (Gal. 1, 15). In ber That war er bereits nach feiner Beiftesanlage einer ber munberbarften Menichen, die je geboren worden. In feinem Beifte vereinigten fich bie größten Gegenfage ju feltenem Reichtum: glübende Begeisterung und nuchterne Besonnenheit (2. Kor. 5, 13); der schärffte dialektische Berstand, mit dem sich gleichwohl ein Element myftischer, phantafievoller Spetulation verbindet: eine heroische Willensfraft, die fich boch oft aus tiefer Bergagtheit emporzuringen hat (1. Ror. 2, s), und eine Fulle bes weichsten, innigften, garteften Befühls, die doch zuweilen erft gegen ben hellen Born'und die scharfe Fronie sich Bahn bricht. Eine ungemeine Lebhaftigkeit des Temperaments, die fich auch in feinem an Unregelmakiafeiten fo reichen und bennoch unwiderstehlich beredten und zuweilen zur erhabenften Schonheit (vgl. 1. Ror. 13) fich aufschwingenben Stil fpiegelt, jest in feinen Briefen nicht felten alle biefe Regifter feines Geiftes um die Bette in Thatigfeit. Den Brennpunkt biefes vielfeitig reichen bewegten Beifteslebens bildet aber nicht erft feit feiner Befehrung, jondern, wenn auch in irregehender Beije, ichon bor berjelben (Gal. 1, 14) bas religiofe Befühl und Intereffe. Darin ift er bas

echte Rind Bergele, bes Religionspolfes unter ben Bolkern, und wie es je und bann geschieht, daß ber eigentumliche Benius eines Boltes fich in einer großen Berjonlichkeit fammelt, jo faßt fich in Baulus das Befte und Gigenfte bes judischen Bolfstums zusammen, um sich in ben Dienst Jeju Chrifti zu ftellen. Diefer ausnehmenb religioje Mensch ift gleichwohl fein einseitiger, träumender Muftiter, auch nur anscheinend und vorübergehend ein veräußerlichter Fanatiter; fonbern mit ber religiofen Spannfraft feines Wefens fteht die fittliche gleich, und zwar als eine ebenso gewaltig nach innen wie nach außen gewandte, ichon in dem fehlgreifenben Gerechtigfeitseifer feiner pharifäischen Beriode, wie vielmehr in seinem abostolischen Lebenstampfe, ber nicht weniger unermüblich auf Beiligung bes eigenen Selbst wie auf Eroberung ber Welt geht (Phil. 3, 8 ff.). - Diefen Schat feines inneren Lebens aber ift fich ber Apostel bewußt in einem "irdenen Gefäge" (2. Kor. 4, 7) bes äußeren, in unansehnlicher, vielleicht gebrechlicher Leibeshulle zu tragen. Dag bie Leute von Luftra ben Barnabas für ben Beus, ihn aber für ben hermes halten (Apftlg. 14, 12), weift barauf, bag er neben jenem ale ber vielleicht Bemandtere, aber weniger Ansehnliche erichien; ebenjo fagen feine Gegner in Rorinth von ihm, feine Briefe feien zwar wuchtig und ftart, aber feine leibliche Gegenwart ichwach und seine Rede unbebeutend (2. Ror. 10, 10). Durch feine spateren Briefe gieben fich Undeutungen nicht nur einer burch Mühfale und Mighandlungen gebrochenen Leibestraft (Gal. 6, 17), fondern auch eines peinlichen periodischen Leidens, welches er als seinen "Pfahl (oder Dorn) im Fleisch", als die "Fauftichläge eines Satansengels" bezeichnet (2. Ror. 12, 7-9). Der tertuelle Bujammenhang biefes, wie es scheint, nervosen Leibens mit ben "Gesichten und Offenbarungen" in 2. Ror. 12 ift bagu benutt worden, den Apostel zu einem franthaften Bisionar zu ftempeln, beffen Rervenzerrüttung und efftatische Rrampfe die Quelle feiner zugleich überichwänglichsten und niederdrückendsten Lebensmomente gemejen; aber in ber Logit jener Stelle, welche jenes Leiben lediglich als Dampfer gegen ein etwaiges Sichüberheben in betreff ber Gefichte betrachtet, liegt dazu fein Recht. hat Baulus mit allen biblifchen Offenbarungeempfängern jenen geheimnisvollen Buntt pinchischer Organisation geteilt, an ben prophetische Erlebniffe anknupfen, jo wird man ihn barum ebensowenig für einen nervenzerrütteten Epileptikus zu halten haben, wie die Propheten vor ihm. Bielmehr beweift die lange Reihe seiner ertragenen Mühsale und Unbilden (2. Ror. 11, 28 f.), die lebenslange Doppelarbeit bes handwerts und bes höheren Berufs, und die Ruftigfeit, mit der er fich noch in späteren Jahren im Seefturm und beim Schiffbruch benimmt (Apftlg. 27-28), eine wenn auch vielleicht

che und infolge alles beffen nicht unverfehrt gebliebene, aber nachhaltige und von Saus 3 aus normale Bejundheit. - Der Gifer im Jubentum. In Jerufalem faß ber junge Paulus — wohl Jahre lang — "zu den Füßen Gamaliels" (Apftig. 22, 8), bes bamals namhaftesten Schriftgelehrten (f. Gamaliel); eines Mannes, ber für einen Pharifaer feineswegs engbergig, auch griechischer Bilbung nicht gang fremb, ihn boch nur in ben pharifaischen, um ben Buchstaben eifernden Geist der judischen Theologie einführen konnte (vgl. Apstig. 26, s. Gal. 1, 14). Die ichriftgelehrte Bilbung, welche er erhielt, ift als formale in den Textauslegungen, der Dialettif und ben fpetulativen Unfagen feiner Briefe noch fehr mohl zu merten, wenn auch feit feiner Betehrung ein neuer Beift bas alles sichtete und in seinen Dienst zog. Ob er in diesen seinen jerusalemischen Schülerzeiten Jesum gesehen, ift ftreitig und aus 2. Ror. 5, 16 nicht sicher herzuleiten; aber wie ein am Tobe bes Stephanus als "junger Mann" (Apftlg. 7, 50) Teilnehmender, ber in Jerufalem "auferzogen worden", also Jahre lang ununterbrochen bort gelebt haben muß, bie Ratastrophe Resu nicht mit erlebt haben sollte, ist und unverftanblich. Rur fonnte weber bas lehrenbe Auftreten Reju in Berufalem noch fein Rreuzestob auf ben jungen Pharifaer einen anberen als verblenbenden Einbrud machen. Das Pharifaertum, bie fraftigfte von ben brei besonderen Ausprägungen bes bamaligen Jubentums, war auch die ber Berson und Sache Jesu entgegengesetteste; es vermochte in Jefu nicht nur ben erwarteten Deffias nicht anzuerkennen, ba er bie finnlich-volkstumliche Meffiagerwartung mit nichten erfüllte, fondern mufite ihn fogar für einen falichen Bropheten und Bolfsverführer halten, weil feine Gerechtigfeitslehre in ihrer freien Innerlichfeit fich felbft über den Buchstaben Mosis wegsette, wievielmehr die ganze an benfelben angeschlossene pharifaische Theorie und Braris als wertlos und heuchlerisch Rachdem es dem Bunbe bes phariverwarf. faischen Saffes mit der politischen Angst und hierarchischen Gelbstsucht bes sabbucaischen Sobenprieftertums gelungen mar, Jejum ans Rreug gu bringen, überließen es bie Pharifaer zwar eine Beit lang bem Sobenprieftertum allein, auch feine Anhanger zu verfolgen: ja gerade Gamaliel hielt nach Apftlg. 5, sa f. bie Gewaltthatigfeit besselben gegen die Urgemeinde zurud: boch nur so lange, ale bieje, nach aller Strenge bes Befetes wandelnd, die von Jeju eingenommene aggreffive Stellung aufgegeben zu haben ichien. Als aber ber geifterfüllte Bellenift Stephanus, weiterschauend als bamals felbst die Awolfe, den Untergang bes Tempels, b. h. bes jubifchen Gottesbienftes, und "bie Anderung ber von Moje ge-

Jesum bethätigte Fanatismus sofort auch gegen beffen Gemeinde hervor. Er gipfelte in bem jungen Baulus, ber bamals "an Gifer für bie väterlichen Überlieferungen alle feine Altersgenoffen überflügelte" (Gal. 1, 14), und nicht zufrieden mit dem Tobe bes Stephanus sich behufs einer allgemeinen Ausrottung ber Chriftensette mit feiner gangen Energie in ben Dienft bes Sonebriums ftellte (Apftlg. 7, sr. 8, 1. 1). Rachdem bie Chriftengemeinde in Jerufalem und Balaftina zersprengt war, ließ er sich vom Synedrium Bollmacht nach dem benachbarten Sprien, nach Damastus geben, um auch hier - wohl ber erften außerpaläftinischen Pflanzftatte bes Evangeliums - die Synagogengerichte und die Obrigfeit bawiber aufzubieten. Go trieb ihn fein Feuergeift weit hinaus über die Linie ber Magigung, die fein Lehrer Gamaliel eben erft gepredigt, auf eine Bahn fanatischen Berfolgens, die er nachmals sich selbst niemals hat vergeben können (vgl. 1. Kor. 15, o. Gal. 1, 18. Phil. 3, s. Apftlg. 22, 4. 26, 10 f.): und boch mar es ber tiefere religiofe Ernft, ber glühenbere Gifer um Gottes Recht und Ehre, ber ihn im Unterschiede von Gamaliels fühler Ruhe bis in die äußerste Konscquenz des einmal ergriffenen falschen Brinzips trieb. Ebendarum war er zu gleicher Zeit, ohne es zu wiffen und zu wollen, innerlich auf bem Wege zu bemfelben Glauben, den er auszurotten bemüht war. Denn er tehrte - ber ernftefte und redlichfte und ebenbamit ber am wenigsten pharifaifche aller Pharijäer — ben Eifer um das Geset, den er so unerbittlich nach außen geltend machte, ebenso unerbittlich nach innen und ging in Diesem Beftreben, in der Gesetesgerechtigfeit untabelig gu fein, erft recht über alle Dagftabe feiner Ginnesgenoffen hinaus. Die Schilberung bes Buftanbes unterm Gejet, die er fpater Rom. 7, 7 f. gibt, fann nur eine felbsterlebte und bor ber Runde ber Erlösung erlebte sein, und so thut man hier einen Blid in innere Rampfe bes jungen Schriftgelehrten, die, ben inneren Rampfen Luthere im Rlofter vergleichbar, feinem nach außen für bie Gefeteereligion geführten Rriege parallel gegangen fein muffen. Er betennt bier, allerdings eine Beit lang ben Stachel bes Bebotes nicht empfunden und fo im Frieden eigener Berechtigkeit gelebt zu haben (B. .); dann aber hat er namentlich an bem letten, innerlichften Bebote, an bem "Lag bich nicht geluften" bas Richtenbe bes Bejetes erfahren und jenen unseligen inneren Bwiefpalt zwischen Bernunft und Begierbe, Geift und Fleifch tennen gelernt, in welchem bas beffere Bollen immer wieber ber innewohnenden Dacht ber Gunde unterlag und nur ben verzweifelten Notschrei nach einer ungefannten Erlosung übrig behielt (B. 9-94). So trieb fein im Gefetesdienft gebenen Sitten" als die Ronfequeng bes Wertes teinen Frieden findenbes Gemiffen ihn unbewußt Jesu verkündete (Apstig. 6, 14), da brach der gegen eben dem Evangelium zu, das er verfolgte; er

follte, wie er felbst jagt (Gal. 2, 10), "durchs Gejet bem Befet absterben, um Gotte zu leben." 4 - Die Befehrung. Unter biefen Umftanben mar die Befehrung biefes gewaltigften Feindes Befu zu beffen bingebenbftem Diener zwar bas größte und wunderbarfte Ereignis des apostolischen Zeitalters, und boch nichts weniger als unnatürlich und gewaltsam, indem die Ertenntnis Jeju als bes Seilandes (2. Kor. 4, 6) jo fehr die Lösung feiner inneren Rampfe mar, daß es ihm, nachbem ihn das Licht derselben einmal getroffen, wie Schuppen von den Augen fallen mußte. Bir haben über biefe Betehrung brei Berichte in ber Apfila. (Rap. 9. 22 und 26), die — aus verschiedenen Aufzeichnungen stammend — zwar in Meinigkeiten von einander abweichen (namentlich hinsichtlich der Bahrnehmung der Begleiter, die bald so, bald so als eine dunkle und halbe bargeftellt wird), aber im wefentlichen wohl gujammenstimmen. Aber auch in seinen Briefen ipielt B. wieberholt auf die Thatjache an, von ber er feinen Gemeinden offenbar erzählt hatte: vgl. 1. Ror. 9, 1, 15, s. 2. Ror. 4, s. Gal. 1, 1 und 18. 16. Diefe Außerungen ftellen fest, daß er überzeugt war, Jesum ebenfo geschaut zu haben, wie ihn die alteren Apostel nach seiner Auferftehung geschaut, in ber Berrlichkeit seines verflarten Lebens: eben biefe überwältigenbe Erfahrung feiner Auferstehungsherrlichkeit gemifferte ihn, daß Jejus trot allen Biberipruchs ber indischen Erwartungen ber Deffias, ber "Chriftus" fei, und hob bamit bas gange Gefüge feines jubifch - pharifaifchen Spftems aus ben Angeln. 3m Biderftreit mit diefer eigenen überzeugung bes B. hat man fich neuerdings mit vielem Scarffinn bemüht, die Christuserscheinung bei Damastus (ebenso wie die Oftererlebnisse ber alteren Jünger) auf eine (rein-subjektive) Bision zurückuführen und so bas Eingreifen einer höheren Belt in die irdische Geschichte auch hier wegzuichaffen (Solften: "Die Chriftusvifion bes Baulus", in feinem Buche: "Bum Ev. bes Paulus und Betrus"). Wir halten biefe Berfuche für miglungen und aussichtslos, wesentlich aus zwei Grunden: a) Die biblischen Manner wußten amifchen Bifion und finnlich realer Ericheinung recht wohl zu unterscheiden, wenn- fie auch von erfterer ein naturmiffenschaftliches Berftanbnis nicht gehabt haben. Sie haben folchen Bifionen, burch welche ihnen eine gottliche Offenbarung gu teil ward, zwar eine gewisse Realität, nämlich einen göttlichen Inhalt und Ursprung zugeichrieben, fie aber gleichwohl als bloge Sinnbilber gottlicher Gebanten bem, mas ihnen im vollen Sinne thatfachlich mar, feineswegs gleichgeftellt (vgl. 4. Moj. 12, 6-8. Apftig. 10, 17. 12, .). Insonderheit Baulus tonnte und mußte biefen Unterschied um so sicherer machen, als er jelbft Bifionen anderweitig erlebte, fie als folche ber Bergebung ("Rechtfertigung") und eine Rraft

erkannte und von ihnen hochhielt (2. Ror. 12, 1 f.): hatte er nicht entscheidende Gründe gehabt, jene Erscheinung bei Damastus für etwas anderes, Realeres zu halten, so hätte ihm dieselbe weder ein Beweis für die leibliche Auferstehung sein konnen, benn auch Nichtauferstandene tonnte man visionär sehen (Mark. 9, 4. Apstlg. 16, 0); noch die Unterlage feines apostolischen Bewußtseins bilben (1. Ror. 9, 1 f. 15, 8. 0), benn Gefichte-haben ift Specifitum bes Propheten, nicht des Apostels, ben erft bas leibhaftige Gesehenhaben des Herrn über jenen erhebt (1. Kor. 12, 28). - b) Eine Bision, wie die natürliche Erflarung fie bentt, entfteht aus bem Innern bes Menichen, indem ein dasselbe übermächtig erfüllendes Bilb bei frankhaft erregtem Nervenleben den Sehnerv gang ebenso afficieren tann, wie es sonst äußerlich einfallende Bilber thun. Go mußte in ber Seele bes driftenverfolgenden Banlus das Bild Jesu als des wahren himmlisch verklärten Christus bereits übermächtig vorhanden gewesen sein. Wie ist das denkbar? Man sucht aus vermuteten Eindrücken, welche bie christlichen Bekenner auf ihn gemacht und aus der ihn von baber angstenden Möglichkeit, daß Jejus doch vielleicht auferstanden und somit der Wessias sei, eine solche Herzensverfassung des B. denkbar ju machen. Aber abgesehen davon, daß teine Quelle von einer folchen weiß, bag gerabe beim Tobe bes Stephanus ber Eindruck ber entgegengefeste ift (Apftlg. 8, 1), und bag Baulus, wenn ihm Zweifel an ber Gottgemäßheit feines Thuns gekommen waren, das Berfolgen fofort eingestellt haben mußte, - wie tonnte er die Möglichfeit ber Auferstehung, ber Meffianitat Jeju ernftlich in Betracht ziehen, fo lange ihm berfelbe bermoge ber Nichterfüllung ber messianischen Soffnungen und des Gegensates gegen die gesetlich-pharifaische Gerechtigfeit ein ausgemachter Berführer war? Rur erft die zwingend erfahrene Birflichteit jener Auferstehung und Deffianitat tonnte bas Borurteil ihrer Unmöglichkeit überwinden und die felfenfeften pharijaifchen Borausfepungen fprengen, auf welche jene Unmöglichteit begründet war. (Bgl. meine Auffage "Die Bekehrung des Apostels Baulus", und: "Die Bifionshppotheje in ihrer neueften Begrundung", Theol. Stub. und Rrit. 1864 und 1870.) - Entwidelung bes drift-5 lichen Bewußtseins. Als Baulus nach breitägigem Blindfein, Faften und Beten unter ber hand des Ananias, der ihn heilte, troftete und taufte (Apftlg. 9, . f.), sich wieder aufrichtete, fühlte er sich als "eine neue Kreatur" (2. Kor. 5, 17). Er glaubte an Jejum als ben Meffias und auch feinen perjonlichen Beiland, beffen Gnabenhand ihn vom himmel herab ergriffen; und dieser Glaube, samt der Taufe, die demselben das Siegel aufgedrudt, gab ihm ftatt ber feitherigen friedlosen Gesetzes- und Gewissensnot einen Troft

nach Gottes Willen zu leben, wie er fie feither nicht gekannt. Sein erster Drang mar, sich öffentlich zu bem Jejus zu bekennen, ben er verfolgt (Apftlg. 9, 20); bann aber jog es ihn in die Ginfamteit, um das ungeheure Erlebnis, welches blitartig über ihn gefommen, in sich zu verarbeiten. Dies, und nicht ein Diffionsunternehmen, ift ohne 3weifel ber Sinn seiner Reise in die nahe arabische Steppe, bie er Gal. 1, 17 ermahnt und die in den Apftlg. 9, 20—25 furz zusammengezogenen breijahrigen Aufenthalt in Damastus bineingubenten ift. In biefer Burudgezogenheit wirb er, wenigstens ben Grundzugen nach, bas eigentümliche driftliche Gebankeninftem ausgebildet haben, bas bernach in feinen Briefen, namentlich bem an die Galater und die Romer, hervortritt, bas er aber auch bereits in feinem viel früheren Disput mit Betrus Gal. 2, 11 f. als wejentlich fertiges offenbart. Die eigentumliche Erfahrung, die er mit dem Gefet gemacht, daß ihn basselbe einerseits in den Krieg wider Gott hinausgetrieben, anderseits in ben inneren Zwiespalt mit ibm bineingeführt hatte, ohne ihn wieder berausguführen, mußte für fein Berftanbnis bes Evangeliume entscheibenb werben. Satten bie alteren Apostel bas Evangelium seither einfach unter ben Gesichtspunkt ber Erfullung von Gefet und Bropheten gestellt und damit als die Bollendung des Jubentume aufgefaßt, fo ging er vielmehr bom Gegenfat bes Gefetes und bes Evangeliums aus, und wurde vermoge diefer Auseinandersetung bes Christentums mit bem Jubentum ber Schöpfer nicht nur bes erften entwidelten driftlichen Lehrinftems, sondern zugleich eines solchen Lehrsuftems, das durch Entfaltung des universalen Charakters bes Chriftentums, als einer nicht fpezifisch judischen fonbern allgemein-menschlichen Bedürfniffen entfprechenden Beilereligion, bemfelben ben Beg in bie Beibenwelt zu bahnen greignet mar. Bas bem Befete unmöglich gewesen, die mahre Berechtigleit unter den Menschen berzustellen, welche die Bedingung ihres Beile ift, bas hatte Gott aus freier Gnade in Chrifto möglich gemacht (Rom. 8, s. 4). Die entscheidende That aber diefer Berechtigkeitschenkenden Unade mar die Singabe bes Gottessohnes ans Rreug, biefer ftartfte Biberfpruch gegen die judische Beltanschauung: hier hatte die ewige Liebe ihr Außerstes gethan, um eine ihr entfrembete Belt verfohnend gurudgugewinnen, – sie hatte in dem für die Sünder und durch die Sünde vergoffenen Blute des Gündlofen die Günde zugleich gefühnt und gerichtet, vergeben und verleidet, alfo ben einheitlichen Quell ber Rechtfertigung und der Erneuerung für alle eröffnet, während fie durch Auferwedung des Gefreuzigten zugleich dafür sorgte, daß er als "lebendigmachender Geist" (1. Kor. 15, 45 nach richtiger wohin er zurudgetehrt war (Gal. 1, 17), um bort Übersetung), als "anderer, geistlicher und himm-

gottwohlgefälligen Menichheit bas, mas er für alle gestiftet, auch in allen verwirklichen konne. Die einzige Forderung und Bedingung dieser Liebe Gottes in Chrifto (- ebenso wie schon ihrer altteftamentlichen Berbeigung an Abraham) ift aber ber Glaube, ber fie ergreift und ebendamit in une wirkjam macht: er ift bie jubjektive Quelle wie ber Rechtfertigung, der Gewißheit bei Gott in Gnaben zu fteben, fo ber Beiligung, ber nicht mehr knechtischen, sondern kindlich freudigen und liebevollen Erfüllung ber göttlichen Gebote. Rommt jo das Gefet nach seinem unvergänglichen sittlichen Inhalt allerdings im Chriftentum und erft in ihm zur Geltung (Röm. 3, s1. 8, 4. 13, 10), fo hat es formell, als Inbegriff außerer, brobenber, richtender Buchftabengebote, bie das Berhaltnis zwischen Gott und Mensch bedingen follen, um jo mehr alle Bebeutung verloren: mag ber Jube, auch ber jubische Chrift es als seine National-Sittenordnung fortbeobachten, für den Christen als folden hat es, weil teine rechtfertigende, auch teine verpflichtende Rraft (Bal. 2, 21. 3, 1-20. Rom. 10, 4). -- Das find bie Grundgebanten bes eigentümlichen paulinischen Lehrinftems, wie es aus ber eigentumlichen Führung feines Urhebers entfprang. Benn man aber gemeint hat, Baulus habe dasselbe lediglich aus seinem Bekehrungsmoment herausgesponnen, ohne jede Rudficht auf das geschichtliche Leben und Lehren Jeju, fo ift bas ein großer Arrtum. Es verfteht fich von felbft, bak letteres für ben Mann, bem Jejus eins und alles geworden mar, bas bochfte Intereffe haben mußte, und er zeigt fich auch bei jeber Gelegenheit aufs beste bamit vertraut (Rom. 1, s. 15, s. 1. Ror. 7, 10 und 25. 9, 14. 11, 23-25. 15, 1-7. 2. Ror. 5, 21. 8, 9. Gal. 4, 4. Phil. 2, 5-8). Mag er im Umgang mit Betrus, Jatobus und anderen Chriften feine hiftorische Kenntnis nachmals noch mannigfach ergangt haben: bas Bejentliche bejaß er ohne Zweifel icon als icharf aufmerkender, gegenjäplich aufs höchste an Christus und Christentum intereffierter Beit- und Bolksgenoffe (vgl. 2. Ror. 5, 16). Aber mahrend bas alles für ihn bis jest ein fprobes, totes Material gewesen war, war erft burch seine perfonliche Begegnung mit Chrifto ber Beiftes- und Lebensfunte hineingefallen, ber alles durchleuchtete, und so hatte er an ber völligen Busammenftimmung bes Siftorifch-erfundeten und des innerlich Erlebten bas Siegel ber Bahrheit feines Evangeliums. -- Entwidelung bes 6 Wiewohl B. nachmals Beidenapoftolats. feine Berufung jum Beibenapoftel auf benfelben Moment gurudgeführt hat, ber ihn gum Chriftentum überhaupt berufen (Gal. 1, 15. 16), fo ift ihm biefe Konfequenz feiner Bekehrung doch erft allmahlich zum Bewußtsein gekommen. Aus Damastus, gu lehren, vertrieb ihn brei Jahre nach feiner Belijcher Abam", b. h. Stammbater einer neuen kehrung eine jubijche Rachstellung (Apftlg. 9, 23-25.

2 Ror. 11, 32. 33). So ging er nach Jerufalem, und machte fich mit Betrus und Jatobus, bem Bruber bes Herrn, befannt (Gal. 1, 18. 19; ungenauer Apftig. 9, 20 ff.); aber ein Schüler berfelben warb er damit nicht, ward sich vielmehr in diesem Umgang des felbständigen und unmittelbar - übernatürlichen Ursprungs seiner Ertenntnis Chrifti ohne Zweifel erft recht bewußt (Gal. 1, 1). Eben dieser Aufenthalt ließ ihn auch zuerst seine Befimmung für die Seibenwelt ahnen: er erfuhr bald, daß bie Juben von ihm, ihrem ehemaligen Borfampfer gegen bas Chriftentum, basfelbe am allerwenigsten annehmen würben, und als er im Gebet dem Herrn diese Bergeblichkeit seines Beugniffes klagte, empfing er die Antwort: "Ich will bich fern unter bie Beiben fenden" (Apftlg. 22, 17-21). Judische Nachstellungen vertrieben ihn icon nach vierzehn Tagen (Gal. 1, 18) auch aus Jerujalem (Apftlg. 9, 29. 80); er begab fich nach feiner Baterstadt Tarfus und scheint hier mehrere Jahre mit ber Borbereitung auf feinen Beruf, wohl auch ichon mit der Ausübung desfelben in Cilicien (Gal. 1, 21. 23) beschäftigt gewesen zu fein. Sein Entschluß, unvermählt zu bleiben (1. Kor. 7, 7) hing wohl mit bem hinblid auf die rubeund heimatlose Aufgabe eines Beibenmissionars zusammen; er fühlte sich so ungeteilteren, sorgenfreieren Gemutes und meinte bei der Erwartung bes nahen Beltenbes, bie er mit ber ganzen älteften Chriftenheit teilte (Rom. 13, 11. 1. Kor. 15, 61. 52. 1. Theff. 4, 17), daß es zur Stiftung neuer driftlicher Hausstande ohnedies taum mehr an der Zeit sei (1. Kor. 7, 26-31). Dag er vordem bermahlt und Bitwer gewejen fei, ift nur ein gang gewagter Schluß, den man aus seiner 1. Kor. 7 bewiesenen Runde der ehelichen Berhaltniffe gezogen hat. — Schließlich holte ihn Barnabas (i. d. A.) von Tarfus weg zur hilfe nach ber sprischen Hauptstadt Antiochia, wo eine bedeutende Christengemeinde, bie erste aus über-wiegend "griechischen" (b. h. heidnischen) Elementen, entftanden war (Apftig. 11, 19-26), und von hier überbrachten beide mit einander ein Jahr danach im Hinblick auf die unter Kaiser Caudius eintretende Hungersnot eine Liebessteuer an die Urgemeinde (Apstlg. 11, 27—30). 3war übergeht B. Gal. 2, 1 im Bergleich mit 1, 17 dieje Reise; indes wenn dieselbe für die im Galaterbriefe erörterten Berhältniffe ohne Belang war, brauchte er sie auch nicht zu erwähnen. In bieselben antiochenischen Anfangszeiten fällt bas mertwürdige efftatische Erlebnis, von dem er 2. Kor. 12, 1 f. erzählt. In Antiochia, wo er mit Barnabas und anderen angesehenen "Propheten" (Apftlg. 13, 1) eine gesegnete Birtfamteit übte, erwachte nun der Gedante weiterer Beibenmiffion als einer Gemeindepflicht, und fo fandte man beibe auf jene erfte große Missionsreise nach Cypern und ben Landschaften

bes südöstlichen Kleinasiens, die Apftlg. 13 und 14 beschrieben wird. Daß sie auf berselben überall an die judische Synagoge anknupfen und erft mittels ber allerwärts an bieje angeschloffenen Profelpten ben Gingang zu ben Beiben finden, dann aber durchgangig die (Rom. 9-11 als notorifch vorausgesette) Erfahrung einer weit größeren Empfanglichkeit ber letteren machen, ift gewiß nicht Erfindung ber Apostelgeschichte, sondern bas den gegebenen Berhältnissen durchaus Entfprechenbe. Aber die wachsende Entwidelung einer vorherrichend heidenchriftlichen Rirche ichien ber judenchriftlichen Unschauung bas natürliche Berhaltnis im Reiche Gottes umgutehren und erheischte eine Auseinandersetzung über das von den Judenchriften nach wie vor beobachtete mojaifche Gejet. Chriften aus Judaa tamen nach Untiochia und lehrten, um felig gu werben, muffe man mittels ber Beichneibung ins ausermählte Bolk eintreten, und biefe Lehre hatte bei der Fortgeltung des A. T. als heiliger Schrift auch ber Chriften und ben gunachft boch auf Jerael lautenden Berheißungen besfelben fo viel Einleuchtendes, daß die Gemeinde in große Berwirrung geriet. Sie sandte Barnabas und Paulus, welch letterer sich überdies durch eine "Offenbarung" zu diesem Schritt angetrieben fühlte (Gal. 2, 1), nach Jerufalem, um mit ben bortigen Autoritaten eine Berftandigung berbeizuführen, worüber Apftig. 15, 1 f., Gal. 2, 1-10 uns Berichte vorliegen. Paulus mit feiner gefebesfreien Unichauung hatte in Jerufalem anfangs teinen leichten Stand; vielmehr icheint man auf die Beschneidung seines griechischen Begleiters Titus gebrungen zu haben (Gal. 2, s. 4); aber nach eingehender privaten Auseinandersetung mit Jakobus, Betrus und Johannes, in welcher diese seiner Berkundigung des Evangeliums nichts hinzuguseten fanden und ihm famt dem Barnabas als für bie Beibenwelt eigentumlich begnabeten Organen besjelben herrn bie Sand ber Gemeinschaft reichten (Gal. 2, 5-10), erlangte er die öffentliche Anerkennung ber Freiheit ber Beibenchriften vom Gefet; nur daß benselben die Beobachtung der vier Proselntenregeln zur Pflicht gemacht warb (Apftlg. 15, 6-21; bgl. b. Art. Upoftel, Rr. 7). -Diefer fogen. Apostelkonvent erhielt ein bedeutfames Rachfpiel, als Betrus, bald barauf nach Antiochia tommenb, anfangs mit ben bortigen Beibenchriften Tischgemeinschaft hielt, bann aber auf Beranlassung von Abgesandten des Jakobus fich zurudzog und durch fein Beifpiel auch die übrigen Judenchriften und felbst ben Barnabas irre machte. Allerdings hatte die jerusalemische Übereinkunft nur die Heidenchriften, nicht die Judenchriften von den mojaifchen Observangen losgesprochen; vielmehr mar die judenchriftliche Fortbeobachtung ber letteren zwar nicht als

Seligkeitsbedingungen (benn bann hatten auch und fand in beffen hauptstadt Philippi Anbie Beiben baran gebunden werben muffen), wohl fnupfungen. Gine Gemeinde, mit ber ihn zeitaber als gottgegebener Lebensordnungen bes lebens ein besonders inniges Berhaltnis verband, Bolkes Israel für Jakobus selbstverständliche Borausjetung; aber nun zeigte fich, daß bieje Unterscheidung in gemischten Gemeinden nicht anging, indem fie jebe brüberliche Gemeinschaft bes täglichen Lebens gerftorte. Sier bewährte sich Baulus als der allein feste Hort der christlichen Freiheit, indem er bem Betrus in öffentlicher Gemeinde entgegentrat und auf das alleinige Seligwerben burch Gnabe und Glauben sich ftugend die Ungulaffigfeit jeder religiofen Fortgeltung bes Gejeges erwies (Gal. 2, 11-21). -Alle diefe Erlebniffe, namentlich aber bies lette, werben es ihm jum vollen Bewußtsein gebracht haben, mit wie gutem Grunde ber Herr ihn in feinem Chriftenglauben und Missionsberufe von vornherein gang felbständig ben alteren Aposteln an bie Seite gestellt habe. Die Begründung bes Christentums in ber Beidenwelt forberte eine bon ben alteren Aposteln, die fich über die Bedingungen berjelben noch nicht hinreichend flar waren, unabhängige, also selbst apostolische Autoritat, und bieje nahm Baulus hinfort geftütt barauf, bag ibm in feinem Belehrungserlebnis wesentlich biefelbe Augenzeugenschaft und perfonliche Beauftragung wie ben älteren Aposteln zu teil geworben sei, für sich in An-Die große Beibenmiffion. Nachbem B. jo zu vollem apostolischen Gelbitbewußtsein gelangt war, nahm er die Beibenmiffion felbftanbig und in größtem Dagftab in bie Sand. Da er fich mit Barnabas über beffen Neffen Martus entzweite, mablte er zum Begleiter einer zweiten großen Diffionsfahrt ben Silas (vgl. b. A.), warb unterwegs noch ben jungen Lystraner Timotheus hinzu, und brang, nachdem er die fruber gestifteten Gemeinden im füdöftlichen Kleinafien befucht, weiter nach Phrygien und Galatien vor (Apftlg. 15, so-16, s). Ramentlich in letterer von einem eingewanderten teltischen (nach manchen Gelehrten germanischen) Bolke bewohnten Landschaft gelang ihm eine reiche Aussaat, über welche zwar bie Apftlg. 16, e flüchtig weggeht, die aber aus bem nachmaligen Galaterbriefe erhellt. Rrantheit und Schmache hielt den Apostel in Galatien gurud (Gal. 4, 18); aber das frifch-empfängliche Raturvolf verschmähte seine leiblich schwache Predigt nicht, sondern "nahm ihn auf wie einen Engel Gottes, ja wie Jesum Chriftum felbst", und bezeigte ihm alle mögliche Liebe (Gal. 4, 14. 18). Bon hier nach Mbfien und Bithynien weiterreisend, marb B. (wohl durch mangelnde Freudigkeit) "vom h. Beifte gehindert bas Wort gu reben": er follte seinen Lauf vielmehr nach Europa lenken, wie in Troas ein Nachtgesicht ihm zu erkennen gab (Apstlg. 16, e-10). So landete er in Macebonien um "das Evangelium tostenfrei zu machen" und

war eben begrundet, als eine aus verlegtem Brivatintereffe angestrengte Berfolgung feinem Aufenthalt ein Biel feste (Apftig. 16, 11-40). wie überall wirtte ber Apostel auf bem Boben ber thatjächlichen, aber nicht gefetlichen Religionsfreiheit im romischen Reiche, die ihm die Möglichfeit ber Berkundigung und Gemeindestiftung gemährte, ihn aber nicht gegen Berfolgungen aller Art icute, jobald es privater Feindichaft namentlich ber Juden — gelang, das Bolt ober bie Behörden wider ihn aufzureigen. Die Erfahrung von Philippi wiederholte fich demnächft in Thessalonich und Beröa; an beiden Orten bestanden Judengemeinden, die willtommene Anknüpfung boten; aber die Auden zu Thessalonich wußten an beiden Orten auch bie Berfolgung und Bertreibung berbeizuführen (Apftig. 17, 1-18). Um die junge Gemeinde zu Theffalonich zu befestigen und ihr seine allzuschnell entrissene Gegenwart zu ersetzen, schrieb der Apostel hernach von Rorinth aus an biefelbe (Erfter Theffalonicherbrief, val. d. Art. Brief); und schwärmerische Bewegungen in ihr, als ob ber jungfte Tag unmittelbar vor ber Thur ftunbe, veranlaßten noch ein zweites Senbichreiben von ebendort (Zweiter Theffalonicherbrief). Bon Berda mar B. - 3unächst unter Aurücklassung seiner Begleiter — nach Athen gegangen und bejah fich hier mit dem Schmerz eines frommen Gemutes Die glanzenden Denkmale, die bas geistreichste Bolk ber Belt jeinem Bahnglauben geichaffen; tröftlich berührte ihn inmitten berjelben ein Altar mit ber (auch fonft bezeugten) Inichrift "einem unbefannten Gott", und an dieje Inichrift fnupfte er bemnachft, als feine Streitgesprache mit Stoifern und Epiturdern (val. d. A.) ihn zu einer öffentlichen Berantwortung führten, feine berühmte Bredigt auf bem Areopag an, biefen mahrhaft originalen und darafteriftischen Berfuch ben Griechen ein Grieche ju werben, welchen auf Erbichtung bes Lutas jurudzuführen wenig Kritit und Geichmad verrat. Aber nicht Athen, wiewohl er auch hier nicht vergeblich wirfte, fondern Rorinth murbe fein griechischer Angelpuntt, bie großartige Sandelsund Provinzialhauptstadt, die bem athenischen Schattenbilde großer Bergangenheit gegenüber bas Leben ber Gegenwart, nationales wie internationales, spiegelte (vgl. d. A. Rorinth). Auch hier fand er Unfnupfung und Biderftand an einer Judenichaft, aber die angestrengte Berfolgung icheiterte an ber Tolerang bes Brotonfuls Gallion, eines Brubers bes Philosophen Seneca, und der Apostel konnte anderthalb Jahr hier ruhig leben, bei feinen Freunden Aquila und Briscilla fich seines Sandwerts nahrend, da er,

Digitized by Google

ieinem Herrn ein freiwilliges Liebesopfer au bringen, auf bas Recht, fich von ben Gemeinden unterhalten zu laffen, verzichtete (Apftig. 18. 1. Ror. 9). Go gelang es ihm, aus bem vielfältigen, boch überwiegend griechischen Material diefer üppigen und verderbten Beltstadt eine großere Gemeinde herzustellen, in ber boch auch die Lichtseiten bes griechischen Naturells vielseitig in den Dienst bes Evangeliums zu treten begannen (vgl. 1. Ror. 1, 4-7). Gelegentlich mag er mahrend biefer Beit eine Fahrt bis nach Supricum gemacht haben, welches er Rom. 15, 10 als jein damaliges Westende bezeichnet. — Nach einem turgen Besuch in Ephesus tehrte er endlich nach Sprien gurud, begrufte bie Gemeinde gu Rerufalem, verweilte einige Beit in Antiochia, brach dann aber zu einer britten großen Diffionsreife auf, welche nach einem Besuch ber galatischen und phrngischen Gemeinden in Ephejus ihren Rubepunkt fand (Apftla. 18, 18-28, 19, 1). In Ephefus. wo er zwei Jahre und brei Monate wirfte und große Erfolge hatte (Apftig. 19. 1. Ror. 16, s. o), ericheint B. auf bem Sobepunkt feiner Diffionsthatigfeit; eine machsende Schar von Evangeliften hatte fich um ihn gesammelt, von denen bas Evangelium weiter landeinwarts getragen marb, wie von Epaphras nach Roloffa, Laodicea und hierapolis (Rol. 2, 1. 4, 12. 18); er selbst aber hielt jeine grundlegende Arbeit im Drient für vollbracht, und gedachte, nachdem er eben feine macebonisch-griechischen Gemeinden wiedergesehen und Berufalem bejucht, die Belthauptftabt zu betreten und von da nach Spanien vorzudringen (Apftlg. 19, 21. 2. Kor. 10, 13-16. Röm. 15, 23, 24). Bahrend des Aufenthaltes in Ephejus mag er gelegentlich Rorinth wiederbesucht haben (f. u.), auch ließe sich ein Aufenthalt in Rreta, wie ihn ber Titusbrief voraussest, hier allenfalls unterbringen. Überhaupt bat die Apostelgeschichte seine Miffionsfahrten zwar gewiß im großen und ganzen richtig erzählt, aber wieviel Einzelheiten babei übergangen worden, zeigt am besten die Aufgablung ber erbulbeten Gefahren und Leiben seines Diffionsberufes 2. Ror. 11, 24 f. Die Miffionsmethobe bes Apostels erhellt teils aus ber Upostelgeschichte, teils aus seinen Briefen. Gerabe bei Ephejus wie bei Rorinth zeigt fich fein praktischer Griff, das Evangelium vor allem an den großen Anotenpuntten bes Boltslebens und Beltvertebre beimisch zu machen und so Missionsherde für die hinterlander ju ichaffen. Gein Grunbfat mar, "Bu predigen, wo Chriftus noch nicht genannt worden" (Rom. 15, 20); er begann mit lebenbiger Sinmalung Chrifti und feines Kreuzestobes (Gal. 3, 1), mit hiftorischer Grundlegung und ben einfachften Lehrelementen (1. Kor. 2, 1. 2. 15, 1-8); gelegentlich murbe fein Wort von Beichen und Bundern unterftutt, die aus feinen Gelbstzeugniffen ichlechterdings nicht wegzubeuten find (Rom. ber bie Ausschließung folcher Schanbflede forderte,

15, 18. 10. 2. Ror. 12, 12. Gal. 3, 5): die Sitte in ber Gemeinde wurde auf Grund möglichster gegenseitigen Schonung bes Griechischen und Subischen einfach und freilassend geordnet (1. Kor. 11, 2). Ein gewähltes tollegiales Borfteberamt scheint überall wenigstens bei seinem Weggang eingefest worden zu fein (vgl. d. A. Bifchof; 1. Ror. 16, 15. 16. 1. Thesi. 5, 12-14. Apstla. 14, 28. 20, 17 f.): im übrigen forgte bie Fulle ber in ber Gemeinde erwedten Beiftesgaben (1. Ror. 12--14) für beren weitere Erbauung. - Der Rampf in den Ge- 8 meinben. Faft noch größere Unftrengungen als zum hervorrufen biefer Neuschöpfungen geborten dazu, das Geschaffene zu erhalten. Einerseits bebrobte der beidnische Geist das junge, driftliche Leben durch seine Reaktionen, vor allem durch die sittliche Reaktion, die von feinen in den Reubekehrten noch vorhandenen Überbleibseln ausging, und anderseits machte ber jubische Beift, getragen von einer engherzigen Denfart in ber judenchriftlichen Rirche felbst, die stärtsten Anläufe, die paulinische Christenheit zu judaisieren und sie so gerade des Charafters zu berauben, durch den ihre Belteroberungsfraft bedingt mar. Den von verichiebcnen Seiten auf feine jungen Gemeinben einstürmenden Gefahren jucht der Apostel teils durch perfonliches Eintreten ober Sendungen vertrauter Freunde, teils burch eindringliche Sendichreiben zu begegnen und schafft so in letteren unvergangliche Dentmale feiner Geiftesfülle und Lebensarbeit. Raum mar er nach feinem Bieberbefuch ber galatischen Gemeinden (Apftlg. 18, 28) in Ephefus angelangt, jo mußte er hören, daß bie judaistische Doktrin, welche er auf dem Apostelkonvent für immer gedämpft zu haben schien, bort neu aufgetreten sei und die Galater fast icon erobert habe. Er warf fich in einem lebhaften, gebrungenen Briefe biefem Jrrgeift entgegen, legte den Galatern, die man mit ber Autoritat ber Urapostel eingeschüchtert hatte, fein Berhaltnis gu benfelben bar (Gal. 1-2), wies ihnen aus bem A. T. selbst die Gesetesfreiheit des an die abrahamitische Berbeigung, nicht an die mosaische Gefetgebung antnupfenden Evangeliums nach (3, 1-4, 11), und bot die füßeften Mahnungen an die alte Liebe auf, um die Berführten zu einem Chriftentum zurud. zurufen, bas vom fnechtischen Joche lebig in freier Liebe die Gebote Gottes erfülle (4, 12-6, 18). -Noch verwidelter gestalteten sich die Berhaltnisse in Korinth, welches der Apostel von Ephesus aus in bereits ziemlich betrübten Buftanden wieberbesucht zu haben scheint (2. Kor. 2, 1. 13, 1), und von wo er ebendort fortwährend üble Nachrichten erhielt (1. Kor. 1, 11. 5, 1. 16, 17). Der griechische Leichtsinn deutete sich bie ihn sehr ansprechende paulinische Freiheitslehre bis zur Beschönigung ber altgewohnten geschlechtlichen Buchtlosigfeit (1. Ror. 6, 12 f. 5, 1 f.), und ein Brief des Apostels,

scheint mit einem Diftverftanbnisse erledigt worden zu sein (5, 9-18). Zugleich erzeugten jubaistische Einflusse im Bunde mit der alten griechischen Fattionsluft die befannten vier Parteiungen (1. Kor. 1, 12; val. d. A. Korinthische Barteien). Über Ehe, Shescheidung und Ehelosigkeit (1. Ror. 7), über bas Effen ober Richteffen von Tieren, bie zum Gögenopfer gedient (Kap. 8-10), verwirrten verschiebene Ansichten und Berhaltungsweisen die Gemeinde, und fie fragte barüber bei bem Apostel um Rat (7, 1). 3hre gottesbienftlichen Berfammlungen litten unter mancherlei Unfug; die Frauen, bon ber griechischen Sitte fich emancipierenb, erichienen in benfelben unverschleiert (11, 1-16) und hielten Reben (14, 34); bei ben Liebesmahlen, beren Spipe die Abendmahlsfeier war, machte ber Unterschied von reich und arm auf lieblose und entweihende Beise sich geltend (11, 17-34); auch die eigentlichen Erbauungsversammlungen, in benen jeder bas Wort ergreifen durfte, wurden verwirrt burch die echtgriechische überschätzung der Redegaben vor anderen Gaben bes h. Beiftes, insonderheit bas Sichvorbrangen ber efftatischen Rebe (bes sog. Zungenredens, vgl. d. A.) vor der weißagenben, b. h. ber auch geiftgetriebenen, aber verftanbigen und verständlichen Bredigt (Rap. 12-14). Endlich hatten sich die bildungseiteln Rorinther von heibnischen Beisheitshelben Strupel gegen bie Auferstehung aufreben laffen (Rap. 15, bef. B. 88. 84). Alle diese mancherlei Mißstände gaben bem Apostel furz vor seiner Abreise von Ephesus (1. Ror. 16, 8) die Anlässe zu seinem ersten Briefe an die Rorinther, ber einen um den anderen von jenen prattischen Buntten vornimmt und babei die tiefften und iconften prinzipiellen Betrachtungen einflicht, wie über Chriftentum und Beltweisheit (Rap. 1), Freibeit und Gelbftverleugnung (Rap. 9), ben Soberwert der Liebe vor allen Geistesgaben (Rap. 13) u. f. w. — Die mancherlei Berstimmungen, welche biefer freimutige Brief ju erregen nicht umbin fonnte, wurden mahrscheinlich von einer der vorhandenen Barteien (ber "Chriftuspartei"; 2. Ror. 10, 7), in ber wir bie judaistischen Antipoben des Apostels in ortsgemäßer Berlarvung erraten (vgl. d. A. Rorinth. Parteien), ausgebeutet, um bie Gemeinde dem Apostel gang gu'entfremben. Die im ersten Briefe (4, 17) ermähnte Sendung bes Timotheus icheint auf eine beleidigende Burudweisung gestoßen zu sein (2. Ror. 2, s. 7, 12); mit einem neuen, offenbar aus tiefer Bewegung entsprungenen Schreiben (2. Ror. 2, 4. 7, 8. 12) mußte Titus nach Rorinth eilen: ba erwachte boch ber beffere Beift in ber Gemeinde, wenn auch noch nicht bis jum Bruch mit ben großrednerischen Aufhebern. Titus tonnte dem von Ephejus über Troas nach Macebonien nachkommenben Apostel beruhigenbe Nachrichten entgegenbringen (2. Kor. 2, 17 f. 7, 5 f.), und biefer ichrieb nun, um noch vor feiner

Rorintherbrief, ben perfonlichsten seiner größeren Briefe, ber burch rudhaltlofe Bergensergiegungen sein Berhaltnis zur Gemeinde neu zu befestigen (Rap. 1-7), eine verschleppte Rollette gum Beften ber armen Chriften in Balaftina gum Biel gu führen (Kap. 8—9; val. 1. Kor. 16. 1 f.), endlich bie noch immer vorhandene Opposition in scharfer Polemit völlig aus bem Felbe zu schlagen sucht (Kap. 10—13). — In Korinth, wo er den Winter in Frieden zubrachte (1. Ror. 16, 6. Apftlg. 20, 1), verfaßte er bann ben gewaltigften und überlegteften seiner Briefe, ben an bie Romer. In Rom hatte fich. ohne apostolische Stiftung, wohl aus bem Berfehr ber ftarten bortigen Juben- und Brofelytenschaft mit Jerusalem (Apftlg. 2, 10), eine Christengemeinde entwickelt, die auch bei der Bertreibung ber Juden aus Rom unter Claudius (Apftlg. 18, 2), von der doch national-römische Brofelpten nicht mitbetroffen werben tonnten, teilweise zurücklieb. Diese somit wesentlich nationalheidnische (Rom. 1, 18-15. 15, 18-16), aber durch bie Schule bes Jubentums burchgegangene (Rom. 7, 4-6) und im Chriftentum wefentlich urapoftolisch, petrinisch unterwiesene Gemeinde gewann jest für B. die hochfte Bichtigkeit, indem fie feiner nunmehr in ben Occibent zu verlegenden Birtfamteit entweder der hilfreichste Stützunkt oder der ichlimmfte Biberpart werben fonnte. Letteres hatte er als Bestrebung der ihm nach Galatien und Korinth nachgeschlichenen Judaiften um so mehr zu fürchten, als bie römische Gemeinde, ihm perfonlich fremd und mit feiner eigentumlichen Lehrart unbefannt, judaiftischen Ginfluffen weit offener ftand als die von ihm selbst gestifteten (vgl. Röm. 16, 17—20). Da er nun nicht sofort nach Rom reisen konnte, sondern zunächst einem gefahrvollen Gang nach Jerusalem entgegensah (15, 25. 20. 21), so entschloß er sich, damit ihm jene Thür ins Abenbland nicht inzwischen von seinen Feinden verichloffen murbe, die erforberliche Berftanbigung mit ben romischen Chriften fofort brieflich zu unternehmen, und so entstand berjenige seiner Briefe, welcher - in feiner größeren Balfte wenigftens — am meisten ben Einbruck einer zusammenhängenden Lehrabhandlung macht. Er entwickelt in den ersten acht Rapiteln biejenige Seite seiner Lehre, über welche zwischen ihm und jubaifierenden Chriften eine Differenz anzunehmen war, nämlich die vom Unterschiede bes Juben und bes Beiben wesentlich absehende Universalität und allgemein-menichliche Art des Evangeliums, und weift dieselbe an ber gleichen Berlorenheit und Beilsbedürftigfeit ber Juden und Griechen (1, 10-3, 20), an bem für beibe gleichen Weg gur Rechtfertigung, namlich dem Glauben und nicht dem Gesetzwerk (3, 21-5, 21), und endlich an der ebenfalls nicht burche Befet, fondern burch Unabe und b. Beift gewirften fittlichen Erneuerung bes Menfchen Ankunft in Korinth alles zu ebnen, den zweiten (6-8) nach. Gin zweiter Teil bes Briefes (9-11)

erörtert bann die für judaifierende Chriften fo unfaflice Bahrnehmung, baf bas auserwählte Bolt bem erschienenen Beile gegenüber als bas übergangene, verftodte, und die Beibenwelt an feiner Statt ermählt erichien, und führt diefe Ericheinung einerfeits auf ben unumichrantten Beltregierungswillen Gottes (9, 1-20), anderseits auf die gesetzesselige, selbstgerechte Art bes judischen Bolles (9, 81 bis 10, 21) zurud, mabrend eine britte Betrachtung (Rap. 11) eine fünftige Benbung biefes Berhangniffes, eine Begnabigung und Befehrung auch bes jubifchen Bolfes in Ausficht ftellt. Der britte Briefteil ift fittlichen und firchlichen Ermahnungen, und ber Schluß (15, 14 f.) persönlichen Ergüssen gewidmet. Ohne Zweifel hat die 16, 1 empfohlene Phobe, Diatoniffe in ber forinthijden Safenftabt Renchrea, den Brief auf ihre im Frühling zu machende Reise 9 nach Rom mitbetommen. - Gefangenichaft und Tob. Die Reife nach Jerufalem, welche B. im selben Frühling antrat, um den dortigen armen Chriften eine in feinen Gemeinden gesammelte Liebesfteuer zu überbringen (Rom. 15, 28 f., 1. Ror. 16, 1 f., Gal. 2, 10), war von bufteren Ahnungen begleitet; in Wiletus nahm er von den Altesten der ephesinischen Gemeinde einen bewegten Abschied auf Richtwiedersehen (Apftlg. 20, 17 f.). Die Juden aus ber Diaspora, welche seine Missionsthätigkeit ale einen überall organisierten Abfall von ber väterlichen Religion auffaßten, schürten ben in Rerujalem immer schon wider ihn als einen Abtrunnigen vorhandenen haß aufs höchste, und wohin er tam, baten ihn die driftlichen Freunde, von Jerujalem fern zu bleiben. Er aber war entschloffen, auch sein Leben daranzusepen; zuviel lag ihm daran, bas Band zwischen Beibenfirche und Urgemeinbe fester zu knüpfen. Schon nach wenigen Tagen brach die Bolfsmut wider ihn los; wie das Einichreiten ber Römer fein Leben rettete, aber alle Berftanbigungeversuche icheiterten; wie man ihn unter Bededung nach Cafarea schiden mußte, bort seine Unschuld erkannt warb, aber die Gerechtigkeit des Profurators Felix nicht so weit reichte, ihn ohne Bestechung frei zu geben, erzählt die Apstlg. 21-24 offenbar aus ber Feber eines Augenzeugen. In Diefer Befangenichaft ju Cajarea mabricheinlich schrieb ber Apostel die Briefe an die Roloffer, die Epheser und ben Philemon. In der von seinem Freunde Epaphras geftifteten kleinasiatischen Gemeinbe zu Roloffa mar eine Frrlehre aufgetaucht, welche mit einer überspannten Astese allerlei die Einzigkeit ber Mittlerftellung Chrifti verduntelnbe Traumereien über bie Beifterwelt verband. Der hiergegen an die Roloffer gerichtete Brief erscheint im Ephejerbriefe unter Beglaffung bes fpeciellen Anlasses verallgemeinernd überarbeitet und zu einem Rundschreiben an famtliche kleinasiatischen Gemeinden umgestaltet, zu einem religios-sittlichen Bergenserguß, burch welchen bie in ben paulinischen Gemeinden vereinigten Beiben und Juden zu bant-

bar-einmutiger Treue gegen ihren Berfohner und zum Bandel in seinen Geboten ermahnt werden. Bur ephefinischen Gemeinbe hat biefer - von einigen in feiner Echtheit beanftanbete - Brief gar teine specielle Beziehung; vielleicht ftanben die in einigen Handschriften fehlenden Worte "in Ephefus" nur in bem hieher bestimmten Exemplar ober sollten in jeder anderen Gemeinde bei der Berlejung mit beren Abresse vertauscht werben (vgl. Kol. 4, 18). Der kleine Philemonsbrief aber ift bagu bestimmt, einem Stlaven, der einem bei Roloffa wohnenden driftlichen Freunde des Apostels entlaufen, von Paulus aber betehrt worden war, bei seiner reuigen Rückehr Berzeihung und brüberliche Aufnahme zu erwirken (vgl. d. A. Phile-Als nach zwei Jahren ber Brofurator Felix durch Festus ersett und von diesem aus Gefälligkeit gegen bie Juben bie Freilaffung abermals verschleppt ward, machte Paulus von seinem römischen Bürgerrechte Gebrauch und legte Berufung ein an ben Raifer in Rom. Demgemäß wurde er, nachdem er turg zuvor Gelegenheit gehabt, vor Festus und König Agrippa II. seine Lebensführung bargulegen, im Berbft mit anberen Gefangenen und freiwilligen Freunden nach Italien eingeschifft und kam glücklich bis Kreta; von da ab wurde, da man gegen seinen Rat nicht überwinterte, bas Schiff bie Beute eines anhaltenben Sturmes, der es schlieklich an der Ansel Malta scheitern Der Apostel, ber auch im Seefturm und Schiffbruch feine Belbengroße bemahrte, fanb inbes mit ber gesamten Reisegejellichaft Rettung und gaftliche Aufnahme, und tam schließlich beim Bieberaufgang ber Schiffahrt — brei Jahre nach feiner letten Abreife von Korinth - über Buteoli nach Rom (Apftig. 25-28). Sier lebte er mit bem an ihn gefetteten Golbaten zwei Sahre lang in eigener Behaufung und ungehindertem Bertehr mit Chriften, Juben und Beiben; - bamit ichließt ratfelhafterweise bie Apostelgeschichte. In biese zweijährige milbe haft fallt jedenfalls ber Brief an die Philipper: die liebende Gemeinde hatte bem Apostel jum zweitenmale eine Gelbunterftutung geschickt; er schüttet bafür bankend und zu allem Guten vaterlich ermahnenb fein Berg gegen fie aus, in milber, freundlicher Stimmung felbft binsichtlich seiner judaistischen Gegner, die ihm in Rom Ronturreng zu machen suchten; seine Geele geht amifchen Sterbensgebanten und Befreiungshoffnungen auf und nieber. - Bas nach jenen zwei Jahren aus ihm geworben, ob er freigefommen, um noch einmal ins Weite zu fahren, ober ob bie neronische Berfolgung bes Jahres 64 ihn noch in Gefangenschaft, wenigstens noch in Rom gefunden, bas ift nicht mehr auszumachen. Raum zu einem letten Birten in Freiheit laffen jene zwei Sahre, benn ba er, wie wir sehen werben, mahrscheinlich im Frühling 61 nach Rom gefommen ift, fo bleibt zwischen ihnen und bem Brand von Rom noch ein

Jahr übrig. Gine alte Überlieferung läßt ihn in der That nach Spanien kommen und erst in einer zweiten Gefangenichaft fterben, womit bas Bort eines am Ende bes Jahrhunderts in Rom ichreibenben Chriften, bes Clemens Romanus, "er fei (vor seinem Tobe) an das Ziel bes Beftens gefommen" aut stimmen wurde. In Dieje letten Beiten des Apostels würden dann die fog. Bastoralbriefe (an Timotheus und Titus) untergebracht werben fonnen, fofern man biefelben um ihres von ben früheren Briefen abweichenden Charafters willen einer möglichft späten Beit im Leben bes Apostels zuzuweisen sich gedrungen fühlt; der lette jest einen Aufenthalt in Areta, der erste einen in Ephejus, ber mittlere eine römische Gefangenschaft mit dem Ausblid auf nahen Märthrertod voraus. Indes wenn die fritischen Zweifel gegen manchen anderen ber fleinern Briefe gesucht ericheinen, fo find bei diefen Briefen die Bedenken, welche einer wirklichen Abfassung durch Paulus entgegenstehen, geradezu überwältigend (vgl. d. A. Timotheus). Dag Paulus nicht wieder, wie die Pastoralbriefe vorausjegen, an die Gestade bes ageischen Meeres zurudgelangt ift, bafür fpricht auch feine Abichiebsrebe an die Altesten von Ephesus Apftlg. 20, welche Qutas nachmals fo nicht mitgeteilt haben murbe, wenn ihre trüben Vorhersagungen durch den Erfolg widerlegt worden waren. Gine Erinnerung an ein Landen und Wirken in Spanien hat fich bort nirgende erhalten, und auch Rom tonnte für ben vom Drient aus über Macedonien und Griechenland bis hieher vorgebrungenen Mann als "Biel bes Beftens" bezeichnet werben. Go fteht nur feft, daß, als Nero ben auf ihm haftenben Berbacht, bie Belthauptstadt zu brei Bierteln in Afche gelegt zu haben, schändlicherweise auf die römischen Chriften abwälzte und die Unschuldigen mit den ausgesuchteften Martern maffenweise hinrichten ließ (Tacitus hist. XV, 41 f.), unter biefen Opfern auch ber große greife Beibenapoftel gewesen ift. Sein romifches Burgerrecht foll ihm noch einmal insofern zu gute gekommen fein, als er ben Tob burche Schwert und nicht burch irgend eine bar-10 barifchere hinrichtung gefunden. - Beitrechnung. Die Beitrechnung bes paulinischen Lebenslaufes, über welche mancherlei teineswegs gang zusammenstimmende gelehrte Untersuchungen angeftellt find, wird am beften von feiner Unfunft in Rom aus rudwärts versucht. Da die zwei Jahre Apstlg. 28, 30 jedenfalls vor a. 64, dem Jahre der neronischen Berfolgung liegen, so ist Frühling 62 der spätestmögliche Termin berselben. Aber ebenso möglich ift Frühling 61, und deshalb mahrscheinlicher, weil Feftus a. 60 nach Balaftina tam und die Einschiffung bald nachher, also ichon im Berbft 60 erfolgt fein wirb. Go fallt die Baft in Casarea zwischen Ostern 58 (Apstlg. 20, 6) und herbst 60. Den Winter vorher, 57-58, in bem er den Römerbrief schrieb, hat B. in Korinth ver-

Den zweiten Korintherbrief hat er im bracht. Sommer vorher in Macedonien, ben erften furg bor feiner auf Bfingften 57 angefesten Abreife von Ephejus verfaßt. Bird nun ber große Aufenthalt in Ephejus Apftig. 19, s u. 10 auf 21/4 Jahre, 20, 31 sogar auf brei Jahre angegeben, so kann er nicht später als im Berbft 54 begonnen haben. ging ber Sommer vorher auf die Besuchung der weiten Linie kleinasiatischer Gemeinden, so ist als Anfang ber dritten großen Missionsreise ber Frühling 54 angunehmen. - 3mijchen biefem Aufbruch und dem Ende der zweiten großen Reise liegt ein nicht ganz flüchtiger Aufenthalt in Antiochia (Apstlg. 18, 23), und vor diesem ein Festbesuch in Jerufalem (Apftlg. 18, 21). Dies "kommende Fest", entweder Oftern oder, weil zu biesem ber Aufgang ber Seefahrt taum langte, mahricheinlicher Bfingften, ift jedenfalls in ben Frühling 53 zu segen. Bährte nun ber lange erfte Aufenthalt in Korinth, der in die zweite Reise fiel, nach Apstlg. 18, 11 anderthalb Jahre (vielleicht, je nachdem man Apftlg. 18 versteht, noch länger), jo ift der Apostel nach Rorinth getommen fpateftens im Berbft 51. Borangegangen sind gemeindestiftende Aufenthalte in Philippi, Thessalonich, Beröa, Athen, von denen namentlich der erste nicht ganz kurz zu sein scheint; auf sie ist der Sommer 51 zu rechnen. Den Winter vorher wird der Apostel in Galatien verbracht haben, um im Frühling weiter zu reisen und über den Hellespont zu gehen. So wird, da auch ein Bejuchen der alteren Gemeinden vorangeht, der Unfang der zweiten Reife in den Frubling 50 zurudreichen. Ihr ging nach Apftlg. 15 ber Apostelkonvent vorher, boch jo, daß Baulus nach bemielben Untiochia nicht fofort verlaffen tonnte, sondern erft die erregte Gemeinde wieber zur Rube tommen laffen mußte (Apftig. 15, 36 f. Gal. 2, 11 f.). Hiernach ift ber Apostelkonvent ins Jahr 49 gu jegen. Laut Gal. 2, 1 aber fallt berjelbe vierzehn Jahre nach der in Gal. 1, 18 erwähnten früheren Reise nach Jerusalem, welche B. machte, um den Betrus fennen zu lernen, und diese wiederum fallt drei Jahre nach feiner Belehrung. Ift bemnach die Befehrung des Apostels 17 Jahre vor bem Apostelfonvent, also ins Jahr 32 gefallen, so ift dies dem mutmaglichen Todesjahre Jesu (29 n. Chr.) gerade nah und fern genug. Alsbann fällt die Reise von Damaskus nach Jerusalem Gal. 1, 18 ins Jahr 35. Die Notiz 2. Kor. 11, 82, 83, nach welcher gur Beit ber Flucht bes Apostels aus Damastus bort ein Statthalter bes Arabertonigs Aretas regierte, läßt sich nicht, wie man früher meinte, als chronologischer Anhaltspunkt benuten. indem nach neueren Eröffnungen Aretas bie Stadt Damastus mit Zuftimmung ber Römer in längerem Besit gehabt zu haben scheint. In die vierzehn Jahre zwischen 35 und 49 fallt nun als fester Buntt die Sungerenot unter Claudius (a. 45. 46), welche den Baulus und Barnabas zu ber Reise nach Jerusalem Apstig. 12, 25 veranlaßte. Fällt diese durch eine Borhersagung der Not angeregte Reise ins Jahr 44, so ist 43 das Jahr der ersten gemeinsamen Wirksamkeit beider Männer in Untiochia, und die Jahre 35—42 bilden die Zeit des Ausenthaltes des B. in Cilicien und Tarsus. Die Rissonsreise Apstig. 13—14 aber sindet ihre Stelle zwischen den Jahren 45 und 49. — Rur ganz ungefähr läßt sich das Geburtsjahr des Apostels des stimmen. War er beim Tode des Stephanus (32) ein "Jüngling", was einen Zwanzig- dis Dreißigsährigen bezeichnet (Apstig. 7, 25), bei der Absassing des Philemondrieses aber (ca. 60) "ein alter Baulus" (Phil. B. 10), so wird er etwa zehn Jahre jünger als Jesus zu denken sein.

Belah (hebr. Pékach, griech. Phakee, im Affyrijden b. Reilidriftmonumente Pakaha), ber borlette König Samariens, war Oberster der Leibwache (Luther: "Ritter") am Hofe bes Konigs Betahja, welche (nach einer in ber griechischen Bibel aufbehaltenen Lesart) aus vierhundert Mann bestand, unter denen sich namentlich viele Gileabiter befanben (vgl. oben S. 993 und 1. Chr. 13 [12], s ff.). Dit fünfzig ber letteren machte er eine Balastverschwörung, beseitigte die Mitoberften Argob und Arje, bie feinen Planen im Bege ftanben, und totete ben Konig felbst (2. Kon. 15, 26). So tam er auf den Thron und behauptete benselben mit einer Regierung, beren Charafter dem Anfang entiprach: gewaltthätig und friegeriich, aber rechtlos und baber unrühmlich in Erfolg und Ausgang. Immerhin hat er unter den Ufurpatoren, bie nach bem Untergang ber Dynastie Behu die Gewalt im Nordreich an fich riffen, fich am langften in ber Gewalt zu behaupten gewußt. Er regierte ein Jahr neben Ufia bon Juba, bann jechszehn neben beffen Rachfolger Jotham, zwölf mit Jothams Nachfolger Ahas, im ganzen also 29 Jahre, von 759-730 (2. Kon. 15, 27. 82. 87. 16, 1). Wenn an ber Stelle 2. Kon. 15, 27 nur zwanzig Jahre Regierungsbauer ihm zugesprochen find — (woraus weiter bie Rotiz 15, so gefloffen ift, welche ihn im zwanzigften Jahre Jothams, genauer im zwanzigften Jahre nach beffen Thronbesteigung, alfo im vierten Jahre bes Ahas ben Thron verlieren läßt), — so wird das entweder auf einen Textfehler in der Zahlenschreibung, vielleicht aber auch darauf zurückzuführen sein, daß feine Herrschaft nicht unangefochten, und während eines neunjährigen Zeitraumes berselben ein Gegentonig zur oberften Gewalt gelangt war (vgl. Menahem). Auch sonft fteht fest, daß bas Land von Unruhen und Barteifehden durchtobt war, welche ber Ronig in politischer Rlugheit baburch ju beseitigen suchte, bag er einerseits an bem machtigen sprischen Nachbar Rezin sich einen Rudhalt schuf, anderseits den wilden und zwieträchtigen Kräften in Raubkriegen gegen Juda eine Ableitung

nach außen gab (Jes. 9, 21 [20]). So lange bort Jothams fraftvolle Hand waltete, waren die räuberischen Ginfalle, zu benen er fich mit Regin berbündete, ohne fonderlichen Erfolg (2. Ron. 15, 37). Aber die Schwäche des Ahas war diesen Angriffen nicht gewachsen, und nicht bloß in offener Feldschlacht erlitt Juda schwere Nieberlagen (2. Chr. 28, s ff.), sondern unter ichwerer Berwüftung bes Landes tam es bis gur Belagerung Jerufalems felbst, bem die feindlichen Ronige bereits einen neuen Berricher, den Ben - Tabeel, zugebacht hatten; beibes ohne Erfolg (2. Kon. 16, 5. Jej. 1, 5-8. 7, 1-7). Aufs neue loberte bie Stammesfeinbichaft zwischen ben geteilten Reichen auf: und wenn in den Boltern felbst, geweckt durch Prophetenstimmen, es nicht an besseren Momenten fehlte, wo man fich unter bem wuften Glend ber Beit ber brüberlichen Bufammengehörigkeit erinnerte (Sach. 9, 10. 2. Chr. 28, 9 ff.), so richtete sich um fo mehr ber heilige Born ber Guten gegen bie gottverachtenden Anstifter bes Unbeils (Sach. Jefaja nennt ben 11, 14 ff. 2. Kön. 15, 28). Betah nach ber alten Sitte, jemand zum Zeichen sittlicher Berachtung nicht mit seinem eigenen, sondern mit bem Namen feines (zumal niedrig geborenen) Baters zu bezeichnen, immer nur ben "Sohn Remalja's" (Jej. 7, 4. 5. 9. 8, 6; vgl. 2. Kon. 15, 25. 1. Sam. 22, 8. 12). Ahas aber, unfahig fich zu ber glaubigen Beifteshöhe bes großen Bropheten zu erheben, ber in ber Richtsnupigkeit des Feindes seine Nichtigkeit verbürgt fah, rief ben Affprer ben Berbundeten in ben So rudte - nach ber Chronologie ber Reilschriftmonumente im J. 734 - Tiglath-Bilefar heran, burchzog vermuftend bie Libanongegenden, verheerte ben ganzen Landftrich öftlich und westlich am Oberlauf bes Jordan und bem galilaischen Meer, und rig ihn bon Jerael ab (Sach. 11, 1-8. Sej. 17, 4 ff. 9, 1 [8, 23]. 2. Ron. 15, 29). Als aber diese Züchtigung sich nicht ausreichend erwies, ben Trop bes Königs und bes Bolks zu beugen (Jej. 9, 8-10 [7-9]), begünstigte ber Affprer - er bezeichnete inschriftlich die Thronfolge bes Sofea als fein Bert - die Emporung, welche bem Konige Thron und Leben nahm (2. Kön. 15, so).

Belahja (hebr. Pekachjah, griech. Phakesias ober Phakeias) war ber Sohn und Nachfolger bes Menahem auf bem samarischen Königsthron, ber, ohne selbst etwas Rennenswertes gethan zu haben, nach zweijähriger Regierung (761—759) von Petah ermorbet wurde (2. Kön. 15, 28 f.). Kl.

Beleg (griech. Phaleg), Sohn Ebers, Bruder Joktans und Bater Regu's (1. Moj. 10, 25. 11, 16. 18 f. 1. Chr. 1, 19. 25). Sein Name, ber nach Knobels Bermutung von der an der Mündung des Chaboras in den Euphrat gelegenen Stadt Phalga entlehnt fein foll, ift 1. Moj. 10, 25 durch "Spal-

tung, Teilung" gedeutet und daraus erklärt, daß "au feiner Beit bie Belt gerteilt marb". Un eine Berteilung der Erbe unter die Nachkommen Roahs kann aus jyrachlichem Grunde nicht gedacht werben. Bielmehr tann ber Sinn wohl nur fein, daß die Erdbevölferung (vgl. 9, 18. 10. 11, 1) in die einzelnen Bölfer gerteilt murbe (vgl. Bf. 55, 10) oder sich zerteilte, so daß bie Bölkertrennung von ber 5. Generation nach Noah ab stattgefunden hatte, wie benn auch, von Jottan abgesehen, feine andere Linie in der Bolfertafel über Beleg berunterreicht, zu seiner Zeit also alle Hauptvoller und Hauptstämme als ichon vorhanden gelten. Die Rotiz weist schon auf 1. Mos. 11, 1 ff. bin. - Der Bortlaut erlaubt nicht, ben Namen auf die Trennung der Joftaniben von den übrigen Bebraern gu beziehen; an eine Rataftrophe, welche die Erbe selbst betraf, tann vollends nicht gedacht werden.

Beletan. Diesem größten aller Schwimmvögel (6' lang und 12' flafternd), auch "Aropfgans", von ben Arabern "Bafferfamel", von ben Athiopen "Rropfefel", von ben Affprern "Flugefelin" (atan nahari; vgl. Friedr. Delitich: Affpr. Studien I, 93 ff. 118) genannt (Pelecanus Onocrotalus), bezeichnet nach ben alten Übersetzern das hebr. Bort Ka'ath, welches Luther mit "Rohrdommel" überfett hat. Der Bogel ift 3. Mof. 11, 18 und 5. Dof. 14, 17 unter ben unreinen Bogeln genannt, unmittelbar nach zwei Namen, die mahrscheinlich Eulenarten (f. Eule) bezeichnen. Außerbem begegnet er uns Jes. 34, 11 als Bewohner bes veröbeten Jbumaa, Beph. 2, 14 als auf ben Saulenknäufen ber Ruinen Ninive's nächtigend und endlich Bf. 102, 7 als ein der Bufte (wobei jeboch nicht an eine Sandwufte, jondern nur an eine menschenleere Ginobe zu benten ift) angehöriger Bogel. Daß die Tradition gerade den Belekan in ihm findet, beruht wohl auf der Erklarung bes Namens aus bem hebr. Ka'ah = Ko' = fpeien, was auf die Eigentümlichkeit bes Belekans bezogen wurde, die in feinem ungeheuren Kropffad aufgefpeicherten Gifche wieber auszuspeien, und fo namentlich feine Jungen zu agen. Die angeführten Stellen selbst enthalten nichts, was gerabe für ben Pelekan charakteristisch ist, anderseits aber auch nichts, mas entschieben gegen ihn fprache; benn bas Einsamsein, welches auf ben sehr geselligen B. nicht paffen wurde, ift in Bf. 102, 7 noch nicht Bergleichungspunkt (erft B. 8). In Palaftina kommt ber B. auf ben Seen Merom und Genegareth und im Jordan vor; neben bem gemeinen, deffen Gefieber bis auf die braunen Sandichwingen weiß mit rosenrotem Schimmer und auf der Borderbruft gelb ift, findet man in Sprien zuweilen auch ben noch etwas größeren Schopfpeletan (P. crispus), ber sich durch seinen schwarzen Fittich und blauroten Kropfjad von jenem unterscheibet. Die Ansicht, bas hebr. Wort bezeichne vielmehr ben Ror-

moran (Phalacrocorax carbo), auch Baffer- ober Seerabe genannt, ober ben Tölpel, b. i. ben weißen Seeraben (Sula alba), hat in ben betreffenben Stellen durchaus nicht mehr Anhalt, als die trabitionelle Deutung (vgl. b. A. Schwan). Dagegen würbe, wenn man von ber obigen Etymologie absieht, Luthers Rohrbommel (Botaurus stellaris) insofern besser passen, als diefer zur Familie ber Reiher gehörige, icheue Sumpfvogel bie von Menschen nicht beunruhigten Rohrteiche aufsucht, sehr ungesellig nur für sich lebt und durch das laute, weithin schallende Gebrull, welches bas Mannchen in ber Baarungszeit ftatt bes sonftigen rabenartigen Rrachzens hören läßt, bie aberglaubische Furcht unkundiger Leute erregt, somit mehr geeignet erscheint, die menschenleere Ginobe und ihre Schreden zu veranschaulichen. Sie ist in den mit Rohr bestandenen Teichen, Gumpfen und Marschen am Tigris und in ganz Sprien heimisch. Nach manchen (z. B. Triftram) ist sie unter bem fonft mit "Jgel" (f. b. A.) überfetten hebr. Bort Kippod gemeint, welches Jef. 14, 20 und neben Ka'ath Jej. 34, 11 und Beph. 2, 14 portommt, und insofern gut auf fie pagt, ale fie ruhig ftebend ben langen hals so einzuziehen pflegt, daß ber Ropf auf bem Raden ruht, und wenn fie fich gefährbet glaubt, sich auf die Fußwurzeln sest und Rumpf, hale, Ropf und Schnabel in einer geraben Linie regungslos schief nach oben streckt, fo baß fie einem alten zugespitten Bfahl ober abgestorbenen Schilfbuschel gleicht. Das Rächtigen auf den Säulenknäufen der Ruinen Rinive's, welches Zeph. 2, 14 sowohl vom Ka'ath als vom Kippod ausgesagt ift, paßt jedoch zur Rohrbommel fo wenig als jum Igel, wohl aber jum Beletan, ber gern hohe Ruheplage auf Baumen u. bgl. auffucht.

Belufium, f. Gin.

Beor. über ben moabitijd-mibianitijden Gott biefes Ramens, ber vollftanbiger Baal-Beor beißt (4. Moj. 25, 18. 31, 16. Joj. 22, 17; vgl. 4. Moj. 25, s. s. 5. Moj. 4, s. Hoj. 9, 10. Bj. 106, 28) und nach hieron. unter ber Geftalt eines großen priapus verehrt worden sein foll, f. S. 163. 266. — Bu bem "Haus Beors" (5. Moj. 3, 20. 4, 46. 34, 6) f. b. A. Beth-Beor. - Der Berg Beor, "ber gegen die Büste (jeschimon) sieht," auf welchen Bileam von ber Sohe bes Bisga aus von Balat geführt wurde, und von welchem aus er das ganze Lager ber Jeraeliten in bem Gefilbe Moab (f. b. A.) überbliden konnte (4. Moj. 23, 20. 24, 1 f.), war zu den Zeiten bes Euseb. u. Hieron. noch wohl bekannt, als Jericho gegenüber, oberhalb, also öftlich von Livias, b. h. Beth haram (j. b. A.), am Weg von da nach Hesbon gelegen und Livias überragend. Nahe bei ihm lag, 6 r. M. von Livias entfernt, Beth Beor; ebenso lag Sittim (f. b. A.) neben ihm, auf ihm aber bas 7 r. DR. von hesbon entfernte Dannaba. Demgemäß war er ein Sipfel bes nörblichen Teils des Gebirges Abarim (j. d. A.) zwischen dem Badi Hesban und B. elkenaise unweit des Nebo. — Ob der Berg nach dem Gotte oder umgekehrt der dort verehrte Baal nach dem Berge benannt worden ist, ist streitig. Die griechische Namenssorm ist Phogor, die latein. Fogor. — Eine gleichnamige Stadt in der Nähe von Bethlehem auf dem Gebirge Juda belegen, das heutige Beit Fäghar, südwestl. von Bethlehem und westl. von der Straße nach Hebron, ist nicht im hebr. Text, aber in der Sept. Jos. 15, 50 erwähnt.

## Berazim, f. Baal Brazim.

**Peres**, auch Bares, Bhares und Bhares (= Rig), ber Erftgeborene ber Zwillinge, welche Thamar dem Juda (f. d. A. Nr. 1) gebar (1. Mof. 38, 20), und Stammvater eines der Hauptgeichlechter Juda's, von welchem sich noch zwei andere Geschlechter, Hezron (f. d. A.) und Hamul abzweigten, die in die Reihe der hauptgeschlechter einrüdten (1. Moj. 46, 12. 4. Moj. 26, 20 f. 1. Chr. 2, 4 f.; vgl. 1. Chr. 4, 1). So wurde die Familie bes B. jum fprichwörtlichen Beifpiel gefegneten Bachstums (Ruth 4, 12). Durch Hezron wurde er Ahnherr Davids (Ruth 4, 18 ff. 1. Chr. 2, . ff.) und Christi (Matth. 1, s. Luk. 3, ss). Auch ber erfte von Davids Divisionsgeneralen Jasabeam (j. d. A.) gehörte dem Geschlecht B. an (1. Chr. 28 [27], 1). Roch in dem mahrscheinlich nachezilijden Berzeichnis ber Bewohner Jerufalems 1. Chr. 10 [9] u. Neh. 11 steht (B. 4) an der Spipe ein Abkömmling bes B. Namens Uthai ober Athaja, ber nach Reh. 11, a 468 in Jerusalem wohnenden Familienhauptern feines Geschlechtes porftand.

## Bergament, f. Schreibetunft.

**Bergamon** ober Bergamus war eine altberühmte Bergfestung in ber jublichften mufifchen Landichaft Teuthrania, auf dem nördlichen Ufer bes ichiffbaren Raitos, etwa brei Meilen vom Strande des ägeischen Meeres entfernt. Schon frühzeitig von Golifchen Briechen bewohnt, gebieh die am Fuße der Afropolis aufblühende Stadt erft au höherer Bedeutung nach Alexanders b. Gr. Beit. unter ber Herrschaft bes Lysimachos, ber auf ber Burg feine gewaltigen Schäte aufbewahrte. Als biefes herrichers Schapmeifter Philetaros feit 280 v. Chr. fich unabhangig geftellt hatte, murbe B. bie glanzende, architektonisch reich geschmudte Sauptstadt bes blubenben Staates, ben von hier aus ein maderes Geichlecht, bas haus ber Attaliden, zu gründen verstand. B., seiner Beit eine ber herrlichsten Städte Rleinafiens, berühmt durch ihre stattliche Bibliothet und die Erfindung des

Bergaments, lebhaft burch Sanbel und Inbuftrie, blieb auch nach bem Übergange bes Reiches an bie Romer (feit 133 v. Chr.) fehr bedeutsam, obwohl der Sin des römischen Statthalters von Asia nach Ephejus verlegt wurde. P., welches noch im ameiten Jahrhundert n. Chr. 120000 Einwohner gahlte, mar Mittelpunkt eines Steuerbezirks, eines römischen Gerichtssprengels, ein Brageort ber Landesmungen, und Mittelpunkt ber burch bas weftliche Afien ziehenden Landstragen. Darquarbt, Rom. Staatsbermaltung. Zweite Auflage. Bb. I. S. 341. 343. 345. Mommfen, Röm. Gesch. Bd. V. S. 303. Reich an stolzen Titeln, einer ber Orte, wo die Festgemeinschaft und der große Landtag der Provinz Asia sich abwechselnd versammelte, ein Hauptsitz bes Asklepiosfultus und Geburtsort bedeutenber Argte, wie namentlich bes großen Galenus, beliebter Babeort in ber Kaiserzeit und Sitz gelehrter Studien, leider aber auch ein beliebter Schauplat von Tierheten und Rechterspielen, bejag B. icon im erften driftlichen Jahrhundert eine ansehnliche christliche Gemeinbe, an beren Borfteber einer ber Briefe ber Offenbarung Joh. gerichtet ist, und in deren Mitte damals schon Märthrerblut geflossen war (Offb. 1, 11. 2, 19 ff.). Als Blutzeuge ift in bem Briefe selbst Antipas (j. d. A.) genannt. Eusebius nennt außerbem als jolche Carpus, Bapplus und Agathonite. Als Ort, "ba bes Satans Stuhl ift," wird B. mit Bezug auf bie Christenverfolgung genannt (vgl. Offb. 2, 10). Manche benken babei auch an den riesigen, unter Eumenes II. (197—159 v. Chr.) auf der Afropolis von B. aufgestellten Altar bes Reus, bessen Stulpturen neuerdings (1878) nach Europa gebracht worden sind. — Die bedeutenden Reste ber alten Stadt bei bem heutigen Bergama stammen meist aus der römischen Beriode bis in die byzantinische Zeit hinein.

Berge mar eine ber bebeutenbften Stabte ber fleinafiatischen Landichaft Bamphylien. Zwischen ben Flussen Ratarrhaftes und Restros, 60 Stabien ober brei Stunden von ber Mundung bes letteren entfernt, auf beffen rechtem Ufer belegen und durch einen altberühmten Tempel der Artemis und deren Fest ausgezeichnet, war P. während ber abministrativen Berbindung von Bamphylien (f. b. A.) mit ber romifchen Broving Rilifien, alfo feit 102, bestimmter seit 64 bis 36 v. Chr., politischer Centralpunkt bes Landes und Mittelpunkt eines ber römischen Gerichtssprengel ober conventus ber "Proving Cilicia". Bahrend ber Raiferzeit war B. bem Range nach die zweite der pamphylifden Stadte, und feit ber Conftantinischen Beriobe Sauptstadt der wieder von Lyfien getrennten Broving. Der Apostel Paulus landete bei seiner ersten Miffionereise nach bem inneren Rleinafien, von Eppern tommend, zuerst in P. und berührte die Stadt auch auf der Rudreise (Apstig. 13, 13 ff.

14, 25). Die bedeutenden Ruinen von B. finden sich etwa drei Weilen nordöstlich von Adalia.

Berlen. Es unterliegt feinem Zweifel, bag im N. T. öfters (Matth. 7, s. 13, 45 f. 1. Tim. 2, s. Offb. 17, 4. 18, 12. 16. 21, 21) von dem toftbaren Produkt der Perlmuschel (Mytilus margaritifer Lin. oder Avicula meleagrina) die Rede ist, welches namentlich im Indischen Dcean, wo man noch jest bei ber Insel Ceplon die vorzüglichsten Perlen fischt, seit den ältesten Zeiten gefunden und bann als beliebter Schmud in ben handel gebracht wurde. Der griech. Rame ber Berle lautet namlich im N. T. margarites und geht zurud auf bas Sansfritwort mangara, welcher Berlenname von ben alten Deutschen sinnig in merigrioz (b. h. bargeboten zu haben. Schon Alian wußte, bag

Berlenschmud, welchen die Kaijerin Lollia Baulina am ganzen Ropfe, ben Haaren, ber Ropfbinde, ben Ohren, bem Salje, bem Salsbande und ben Fingern trug, daß ber Wert fich auf 40 Millionen Sestertien (etwa 6360000 Mart) belaufen habe, und fpricht mit Entruftung bon ben romifchen Frauen feiner Beit, die fogar ihre Fuge mit Berlen zierten, und nicht blog bie Schuhbander, fonbern bie gangen Schuhe. Der Bert ber Berlen, unter benen man niemals zwei einander gang gleiche febe, richte fich nach ber hellen Farbe, nach Große, Rundung, Glätte und Gewicht. In der That scheint bie Natur felber biefe burch ichone Form, mag fie rund, birnenformig ober auch edig fein, und burch munderbar reinen Glanz ausgezeichneten Rörperchen bem Menichen von jeher gum Schmud





Mußenfeite.

Perlenmufchel.

Junenfeite mit Berle.

Meerkiesel) umgelautet wurde. Bei den alten Griechen und Romern, beren Anfichten über bie Perlen S. D. Lenz (Zoologie, S. 631-639) mitteilt, besonders in ben Schriften von Plinius (IX, 35, 54-59) und Alian (X, 13. XV, 8), finden fich manche irrige Borftellungen über bas Leben ber Berlmufchel und die Ratur ber Berle, welche meistens von Lenz schon berichtigt find. Noch beffere Ausfunft über "die echten Berlen" und ihr eigentumliches Farbenfpiel gibt R. Möbius in bem Hamburger Realschulprogramm von Michaelis 1857, welches einen fehr wertvollen "Beitrag gur Lugus-, Sandels- und Naturgeichichte ber Berlen" enthält (mit einer Rupfertafel). Während man jett in allen tropischen Meeren und in Fluffen Europa's jogar bis in die falte Bone hinein Berlen ju finden weiß, haben wir es hier nur mit ben echten ober Seemuschelperlen zu thun, welche ben Alten als ein Erzeugnis des Indischen Oceans, bes Berfischen Golfs (vgl. Bellftede Reisen I, S. 181 ff.) und bes Roten Meeres (vgl. Bruce's Reisen V, S. 220 ff.) befannt maren. Plinius, ber bie Berlen unter allen Roftbarteiten bas Roft-

Berlmufcheln, benen man die Berlen genommen, und die man bann wieder frei gelaffen hatte, guweilen neue Berlen erzeugten. Man findet bic ichonften Berlen frei im Beichtiere ausgebildet, obgleich auch unter ben an den Muscheln festsigenben, bie man burch Herausschneiben gewinnt, oft noch fehr wertvolle Eremplare find. Die Berlmuschel hat zwei im Durchmeffer 2-12 Boll große, platte, freisrundlich-vieredige Schalen, die auswendig uneben und grau, inwendig aber glatt und glanzendweiß sind. Richt grundlos beißt bic innere Schicht der Schale als Erzeugerin der Berle auch bei uns Berlmutter, fofern die Struftur ber Berlen mit berjenigen ber Mufchelichalen übereinstimmt. Es fteht fest, daß bie Berle wie bic Schale, welche ein Sefret ber als Mantel bezeichneten hautplatten bes Beichtieres ift, ihren Stoff vom Mantel empfangt, beffen innerer Teil die Berlmuttericicht absondert. Arrig meinte Blinius. daß die Berlen erft außerhalb des Baffers hart würden, und daß sie aus dem Tau hervorgingen, welchen die im Frühjahr sich öffnenden Berlmuscheln einsaugen sollten. Bielmehr bilben fich barfte nennt, ergahlt von dem Smaragben- und die Berlen, welche gegen 90 Brozent tohlensaure

Rallerde, daneben aber auch eine stickstoffhaltige, in Gffigjaure unlosbare organische Substanz enthalten, aus verschiedenartigen Kernen, zum Teil aus Entozoen (Möbius, S. 83) ober anderen leichten durch ben Baffer- und Blutftrom bewegbaren Rorpern, welche auf bem natürlichen Bege der Bafferzufuhr in den Mantel gelangen. Die Berlmuschel, welche sich mittels ihres wie aus Buffusfaden bestehenden Bartes an ben Deerboden festheftet, bildet gleich der Auster ganze Bante, die oft meilenweit vom Geftade entfernt find. Ift die See genugend burchwarmt, fo holen Taucher aus einer Tiefe von 18-90 Fuß bie Rujcheln herauf, und man sucht, nachdem bas Fleisch faul geworden ist, die Berlen heraus, mabrend die Schalen als Berlmutter benutt werben. Biele Muscheln enthalten gar feine Berlen; oft aber findet man in einer mehrere. Als Ausnahmejall erwähnt Möbius (S. 37), daß ein Hollander einmal eine Duschel mit 87 guten Berlen fand. Die Große ber Berle wechselt von ber eines Dohnfornchens bis zu ber einer Rirfche; ja bie unvergleichliche Berle, welche Philipp II. von Spanien beiaß, hatte die Größe eines Taubeneies. Die vollbumen milchweißen Perlen wurden wohl zu jeder Zeit am höchsten geschätt; sind aber auch bie meisten Berlen weiß, jo gibt es doch auch gelbliche, rojenrote, purpurne und noch andersfarbige. -Bruce a. a. D. bildet eine im Roten Meere lebende Stedmuschel (griech.-lat. pinna) ab, welche außen ícon rot, inwendig rotweiß perlmutterglänzend ift und rote Berlen erzeugt, die er für die hebr. penintm (f. ob. S. 868) halt. Auch Möbius (3. 65) meint, daß die semitischen Bölker vielleicht gleich den Indern die roten Berlen als etwas sehr Roftbares geschätt hatten; mertwürdig ift's allerbings, daß bas oben ermähnte Sansfritwort in arabijder Umlautung fowohl zur Bezeichnung fleiner Berlen als auch ber roten Rorallen bient. Bir tonnen nicht bezweifeln, daß auch die alten hebraer bie Berlen gefannt und gern als Schmud-Jes. 3, 10 wohl als Ohrgehänge (s. d. A. Ohre, ringe) erwähnten "Tropfen" (Luth.: Retten, Rettlein) werben wir für Berlen halten burfen. Aber wir miffen nicht, welches ber beiden nur in der Mehrzahlform (vgl. die Einzahl als Eigenname 1. Sam. 1, 2. 4) vorkommenden hebr. Wörter peninim und ramoth, die hiob 28, 18 neben einander genannt find, Berlen bebeutet, welches Rorallen. Bie wenig bier die Etymologie helfen fann, mag auch unser schon früh an die Stelle von Reergrieß getretenes beutsches Wort "Berle" zeigen, ahd. pérula, mhd. Dimin. berlin (statt berl-lln), wie Luth. Hiob 28, 18 noch "Berle" 1hreibt. Man hat es von dem lat. pirula (= Birnden) ober von pilula (= Pille) ableiten wollen, oder jebenfalls beffer als Diminutiv von Beere

Berle heißt) angesehen; aber Beigand betrachtet als Grundwort das sprijche berala (j. d. A. Ebelsteine Nr. 3) = Ebelstein, Koralle, Perle. Aus ben oben (f. b. A. Rorallen) angegebenen Grunben mag man in ramoth (vgl. Sef. 27, 16) Berlen erbliden, in peninim (vgl. Rlagl. 4, 7) bie roten Ebelforallen. — Auch in ber Stelle Efth. 1, 6, mo von einem aus vier Steinarten bunt (f. ob. S. 436) zusammengesetten Pflafter die Rede ift, hat man das vorlette Bort (Sebr. dar), weil dasselbe im Arabischen ein Perlenname ift (vgl. Möbius, S. 30), von Berlen verfteben wollen; aber nicht einmal Berlmutter eignet sich für einen Fußboden, so daß wir wohl an einen perlenahnlichen Stein zu benten und uns baran ju erinnern haben, wie auch im Deutschen eine Art Alabafter ben Ramen Berlmutterstein führt, j. d. A. Marmor.

Berjen, f. Berfeus.

Perjepolis, auch Perjaepolis, d. i. "Perjerstadt", der griechische Name für die in der einheimischen Sprache vielleicht einfach Parça genannte Sauptstadt ber Landichaft Berfis, neben Suja (j. d. A.), Etbatana (j. d. A.) und Babylon (f. b. A.) zeitweilige Residenz ber altpersischen Könige, welche hier bazu zum guten Teil ihre Grabftatten hatten (über ben Ramen Berfepolis [eigentlich Persopolis? —] f. Nöldeke a. u. a. O. S. 140). 3m Mittelalter entspricht ber alten Berferftadt der Ort Istachr in der Begend bes beutigen Dorfes Sabichtabab (Molbete 145). -Nach Diobor (XVII, 71) befanden fich, um biefes borab zu bemerten, die "Ronigsgraber" in dem nach Dften zu belegenen "Ronigeberge", ber mit bem heutigen Rachmedberge, östlich der unten des Näheren zu beschreibenden Blattform von Berfepolis, unzweifelhaft ibentisch ift. Man fann hier bermalen brei Grabstätten aufzeigen, ohne bag freilich bestimmter anzugeben ift, bon welchem und für welchen Konig dieselben hergerichtet murben. Darius, bes Hystaspes Sohn, erbaute sich, gegenstand gebraucht haben. Die Richt. 8, 26 und wie wir ficher aus ben beigefügten Inschriften miffen, in Übereinstimmung mit bes Rtefias Bericht, noch bei Lebzeiten ein Grabmal in ber Rabe von Persepolis, in dem in nörblicher Richtung von ber Terraffe (f. u.) gelegenen Berge bon Nakschi-Rustam, d. i. "Bild des Rustam", so benannt nach dem Helden Ruftam der jungpersischen Sage, auf welchen man die Stulpturen an der Außenwand des Grabes des Darius deutete. Für wen bie sich hier noch findenden brei weiteren Graber bestimmt waren, ift unbekannt. Lediglich, daß auch biefes Ronigegraber und folche von Achameniben waren, läßt sich zuversichtlich annehmen. -Rennen wir so in Persepolis oder in dessen nächster Umgebung ihrer sieben Königsgräber — bas achte Ronigsgrab, bas bes Cyrus, wird in bem Maufoleum zu Murghab (bem alten Bajargabae), nord-(latein. bacca, wie 4. B. Hor. Sat. II, 3, 241 bie norböstlich von Persepolis, vermutet (j. b. A. Chrus. G. 289 b und val. Rolbete, Auffage gur perf. Gefch. Abichn. Berfepolis S. 139 - fo icheint bie vulgare Bezeichnung von Berfepolis als ber perfijden "Totenrefibeng" allerbinge gerechtfertigt. Aber es leibet feinen Zweifel, daß B. auch eine wirkliche Sauptstadt bes Reiches mar, die in ihrer Burg zugleich bas Prachtichlog ber Achamenidenkönige befaß, welches in feinen Ruinen, wie taum ein anderes Bauwert, Beugnis gibt von ber Machtfülle, aber auch dem hohen Runftfinne diefes Berrichergeichlechtes. — Bon ber (eigentlichen) Stadt Berjepolis find nur noch geringe Uberrefte porhanden, aus benen wir erjehen, daß diejelbe am Rufe bes Burgterraffenberges, aber an ber Norbseite besselben, nämlich ba gelegen war, wo ber von Nordost aus ber Murghabebene kommende

springt die vordere Wand nicht unbeträchtlich vor, alsbann nach Often zu wieder allmählich zurudweichend. Obgleich die Terrasse, die aus einem jchwärzlichen Marmorgestein besteht, zum Zwecke der Aufnahme der Bauwerke thunlichst geebnet ift, ist dieselbe doch, wie schon vorhin bemerkt, nicht überall von gleicher Sohe und fie fteigt von Rord nach Sub, um sich nahe ber Sübwand wiederum und zwar erheblich zu fenten (nach Riebuhr mar gu feiner Beit bie Blattform an ber niebrigften Stelle nur noch 14½ Fuß über der Ebene erhaben; bagegen liegt ber Xerges-Palaft nach Riebuhr wohl an 50 Fuß hoch über dem Horizont). Der Aufgang zu ber nach Diobor von einer breifachen mit je einem ehernen Thor verfebenen Mauer umichloffenen Burg (Refte einer gewaltigen Ring-



Naksch-i-Rustam. Rach Flandin.

Bulvarfluß aus ben Defileen zwischen bem Naksch-i-Rustam und bem Terraffen-Berge heraustritt und in die im Beften ber Schlofterraffe fich hinziehende Merbascht-Ebene einmunbet, um fich hier in ben von RB. herabstromenben Bend-Emfr zu ergießen. Die Stadt, wenigstens soweit fie von Ringmauern umschlossen war, scheint sich auf bem linten, jublichen Ufer bes Bulbar binerftredt zu haben. Bier find noch Gaulenfragmente, Refte eines gewaltigen Thores und eines Balaftes gefunden. Bon bier in fast jublicher Richtung, aber auf ber anderen, westlichen Seite bes bom Bulvar umftromten Berges liegt auf einem nach Bestjudwest vorspringenden und fich zu einer nicht überall gleichen Sohe von 30-40 fuß über bie Ebene erhebenben Feljen bes Rachmed-Berges bic Schlofterraffe mit ben Brachtbauten. Diefelbe bildet vom Fufe des Rachmedberges aus fast ein reguläres Rechted; lediglich an der Nordseite

mauer find noch jest auf ber Rord. Gub- und Bestjeite ber Terrasse sichtbar) ist an bem nordlichen Teile ber Beftwand und wird hier burch eine Brachttreppe gebilbet, welche nach Riebuhr 33 Fuß perpenditulärer Sohe hat, doppelflüchtig ift und aus lauter kolossalen auf einander gelegten und an einander gefügten, polierten, ichwarzen Marmorbloden besteht. Jebe Treppenflucht ift 22 Fuß breit, und die Stufen find fo niedrig, daß man bequem hinaufreiten tann. Die Treppe ift im übrigen ohne alle Stulbturen und Anichriften. Auf ber Plattform angelangt, tritt man in eine, gemäß ben angebrachten breifprachigen Inichriften. von Xerres erbaute quabratifche Thorhalle. An bem westlichen Bortale empfangen ben Eintretenben zwei gewaltige Stiere; zwei geflügelte, menichenhäuptige Stiertoloffe ninivitischer Art geleiten ihn ins Freie, nachdem er burch bie einst von vier Saulen gebildete eigentliche Thorhalle hindurch-

geschritten. Bon hier nach Süben gelangte man direkt zu dem auf der mittleren, etwa acht Kuß höheren Terrasse belegenen zweiten Prachtbau, zu der einst aus 36 schwarzen Marmorfäulen bestehenden und von drei Kolonnaden von je zweimal 6 Saulen umgebenen Saulenhalle, zu welcher nochmals eine von Xerges erbaute marmorne und vierfluchtige Prachtftiege, genauer eine mittlere doppelfluchtige (bie beiben sich gegenüberliegenben Huchten konvergieren) und links und rechts bavon je eine besondere Treppe führte, — jenes Bauwert, welches noch in feinen wenigen überbleibfeln (gu Riebuhrs Beit ftanben von ben im gangen 72 Säulen noch 17 aufrecht, gegenwärtig nur noch 13) 🗀

von jeher die Bewunderung aller Reisenden erregt hat, und bem bie gange Ruine den Ramen Tschihil-Minår (genauer menare f. Notbete a. u. a. D. S. 136), b. i. "bie vierzig Türme" "Saulen" (neben bem anberen: Takht-i-Dschemschid, b. i. "Thron bes Dichemichib") verbankt. Ob Kerres, ber Erbauer ber zu ber Saulenhalle führenben Brachttreppe gemäß ben 3nichriften, der Schöpfer auch diefes Baues mar, ift nicht ficher, ba feine Inschrift Ausfunft gibt. Es folgt weiter iublich das bis jest nachweislich altefte Gebaube ber Terraffe, ber Palaft bes Darius (Spftafpis), mit ber majestätischen Front nach Giiben gerichtet, im übrigen durch die grandiose Einfachbeit feiner Anlage imponierend (f. Grundriß). Bon Darius rührt, nach den Stulp-

turen zu urteilen (Inschriften finden fich hier nicht), auch bie große Sunbertfäulen-Salle ber, welche am weiteften nach Often, hart am Fuße des Rachmedberges, in einer natürlichen Rieberung steht. Hier war unter anderem ein Bild bes Königs, wohl unzweifelhaft bes Darius Systajpis, angebracht, biefen darstellend, wie er auf einem von verschiedenen Nationalitäten angehorigen Mannern getragenen Throne fist. Daß wir es bei Darius wohl überhaupt mit bem eigentlichen Gründer dieser Prachtanlagen zu thun haben, durfte fich aus ben vier, teilweise in verschiedenen Sprachen eingegrabenen Inschriften ergeben, welche er auf einem Steinblod an der Südwand der Terraffe hat einhauen laffen. Südwestlich vom Dariuspalaste, aber mit der Front nach dem Norden, d. i. bes Xerres gerichtet, hat fich ber lettere, Xerres, ber auch ben Balast seines Baters restaurierte. einen eigenen, bermalen ftart verwüfteten, aber in seinem Grundriß noch fast völlig herzustellenden Balast erbaut (s. Grundriß). Außerdem sinden sich in ber Nähe bes Dariuspalastes, nämlich gerabe süblich besselben, die Ruinen des sogen. Südwestpalastes, b. i. eines solchen des Artagerges III. Ochus, der auch ein besonderes Bortal mit Stiege an ber Beftfeite bes Dariusplages anbringen ließ (j. Blan). Bir erfahren bas lettere burch verschiebene, im gangen ihrer brei, an ben betreffenben Ortlichfeiten angebrachte Reilinschriften. Bon bisher näher nicht zu bestimmenben Baumerten feben

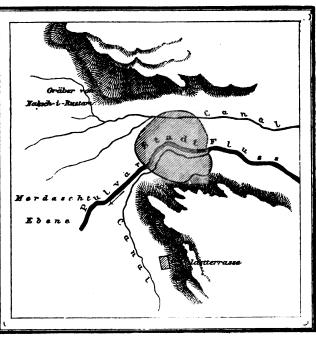

Aberfichtsplan von Perfepolis. Rach Rawlinfon.

wir hier ab. - Den traurigen Ruhm, biefe architettonischen Brachtschöpfungen ber Achameniben ber Bernichtung überliefert zu haben, hat Alexander b. Gr., ber nach Diodor (XVII, 72) bei einem Bacchanal die Erlaubnis zur Ginascherung ber Ronigeburg erteilte und bei berfelben felbft Sand anlegte, obgleich Barmenio nach Arrian (III, 18) unter Sinweis auf bas politisch Bebenkliche einer folden Magregel ihn bavon zurudzuhalten bestrebt war. Nach neueren mare dieselbe freilich im Begenteil gerade bas Ergebnis ruhiger politischer Erwägung gewesen (vgl. hierzu inzwischen besonbers Th. Rolbete, Auffape gur perfifchen Beichichte, Lp2. 1887 S. 83 ff. 141). — In der Bibel geschieht unferer Stadt nur an einer einzigen Stelle (2. Matt. 9, 2) als bes "fogenannten nach dem großen Terraffenstieg und der Thorhalle Berjepolis" Erwähnung, in welches Antiochus

plan ber Dalaft-Cerraffe von Berfepolis. Rach Rawlinfon.

Epiphanes eingebrungen fei, und bas zu brangfalen | ca. 1845—1850); Baug, Niniveh und Berfepolis, und beffen Tempel gu plunbern er versucht habe. beutich von Benter, Lpg. 1852 (1856); G. Ram-Db an diese perfiiche Metropole auch bei ber linfon, The five great monarchies etc. 2 ed.



Chorhalle des Xerres. Rach einer Photographie.

"Stadt Elymais in Persien" bes ersten Mat- vol. III. p. 271 ff.; Chr. Lassen, über die Keil- labaerbuches (6, 1) zu benten? — S. über diese inschriften ber ersten und zweiten Ordnung (Ab-

Stelle S. 374 a. - Bgl. ju biefem Artifel außer brud aus ber 3tichr. f. Runde bes Morgenlandes VI) ben Reijewerten von Charbin, Dufely, Rer G. 152 ff.; berfelbe, Artitel "Berfepolis" in



Ruinen von Tschihil-Minar. Rach Baug.

Borter und besonders C. Riebuhr (Reisen II, der Halleschen Enchklopadie; C. Ritter, Erd-121 ff.), bes Ferneren: Eug. Flandin, Voyage funde, Affien VIII, 858 ff.; Jo. Menant, Les en Perse 6 Bbb. fol., Bar. (ohne Datum; Achéménides et les inscriptions de la Perse,

Altertumskunde Bb. III. Lpz. 1878. S. 798 ff. für biefe Auflage leider noch verzichtet werden. K. Stolze, Persepolis. Im Anschlusse an die Inzwischen vgl. Th. Nöldeke, Absch. Berse-



Practfliege des Terres. Rach Rawlinfon.

Erpedition von F. C. Andreas. Mit einer Be- weiteren Ginne (fo in der Bibel 3. B. iprechung ber Inschriften von Th. Rolbete. | 2. Maff. 1, 10) ift Berfien = Ariana, Fran, bas 2 Banbe, gr. fol. Berlin 1882; M. Dieulafoy, große porberafiatische Gebiet, über welches bie

Paris 1872, p. 29—99; Fr. Spiegel, Eranische | nannten brei Stanbard-Werke in bem Artikel mußte

polis in f. "Auffate gur perf. Geichichte," Lpg. 1887 S. 135—146, jowie deffen Art. Persepolis in ber Encyclopaedia Britannica. Ginen Beitrag zu einer bezüglichen biblifch-archaologischen Einzelfrage lieferte Berf. in f. Abhblg: "Die Borftellung bom Monoferos u. ihr Uriprung," angezogen im Art. Einhorn, f. ob. S. 370 b.

Perfer, Perfien (hebr. Paras, 1 baw. Parsi; im bibl. Aramaifch Parsaā, Parsājė; griechisch Persai, Persis; in ben altperfischen Inschriften Parça). Ethnographisch versteht man unter Berfern ben zweiten gro-Ben Sauptstamm ber arijden ober indogermanischen Raffe, welcher mit ben nächstverwandten Indern bie weltgeschichtliche Miffion biefer Raffe im alten Drient ebenfo getragen hat, wie Griechen und Romer im alten Europa: und welcher nach dem Abwelfen ber femitischen Bolferfamilie die von derfelben innegehabte Führerftellung in Borberafien vom 6. Jahrhundert bor Chr. an übernommen hat. Geographisch verbindet sich mit bem Ramen Berfien ein weiterer und engerer Begriff.

L'art antique de la Perse t. I-III (1884 ff.) fol.; perfoiebenen Zweige bes porbezeichneten arijchen



Reftaurierte Sudfront des Darinspalaftes. Rach Blanbin.

G. Perrot et Ch. Chipiez, Histoire de l'art | Stammes verbreitet waren: begrengt vom perdans l'antiquité, t. V. (Perse etc.), Paris, 1890. fischen Meerbusen, von ben Thalern bes Schat-el-

40. Auf eine entsprechende Ausbeutung der lettge- Arab, Tigris und Kur, vom taspijchen Weer, bem

alten Unterlauf bes Drus, von den Flußgebieten des Jaxartes und Indus. Der Hauptmasse nach ein Hochland, dessen Plateaustusen eine Höhe von 1500—1800 M. haben, dessen Andgebirge Gipfelhöhen dis zu 5000, ja im Osten 6000 M. erreichen, und das gegen NND. zur Seite des laspischen Weeres in Steppen ausläuft. Infolge seiner Lage ist dies Land großen Extremen der Temperatur unterworsen: mit einer don Schneestürmen begleiteten Binterkälte dis zu — 30° C. wechselt eine tropische Sonnenhige dis zu + 50° C. mit Sandstürmen. Der Ungleicheit des Klimas geht die der Bodenbeschaffenheit zur Seite, hervorgebracht namentlich durch die überaus verschies-

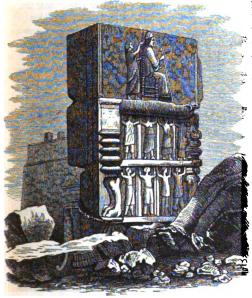

Sundertfaulen-Salle. Der fonig auf feinem Chron. Rach Rawlinfon.

bene Berteilung ber Bemäfferung. Bahrend in ben weiten Buftenflachen im Centrum und im öftlichen Norden bes Landes sowie an ben heißen und oben Gudfuften nur fehr felten Regen fällt, und die spärlichen Basserläufe nur hier und ba eine üppige Thalvegetation erzeugen, um bann im Sande ober Sumpfe zu verrinnen, zeigen bie Rordfuften am tafpischen Meer üppigen Baldwuchs, genahrt von ben Abfluffen bes Elburs und bem Ubermaß ftromenden Regens. 3m Guben gebeiht die Dattelpalme; Obst, Bein, Melonen tragt faft überall ber Boben; aber bas für ben Getreidebau geeignete Land ist beschränkt und lagt weite Gebiete ber nomabischen Lebensweise offen und der Rucht der beiden Tiere, durch deren Bflege Fran im Altertum hochberühmt war: ber ebelften Pferderaffen und bes baftrischen (ameihoderigen) Ramels. Auf diesem Gebiet sagen die auf den heutigen Tag behauptete politische Selb-

iranischen Stämme in sich nach Art und Dialekt zweigeteilt: einerseits die Oftiranier im heutigen Turkeftan, Afghaniftan und Belubschiftan: die Baktrer und Margaver in den Gegenden bes heutigen Balth und Merw, die Chovaresmier um Chiwa, die Haraiver und Sarangen um Herat und Kandahar, die Paktyer in Urachosien, die Parikaner in Gebrosien; anberseits die Westiranier im heutigen Farsistan: außer den Bersern im engeren Sinn des Wortes die Karmaner, Meder, Matiener, Parther; die meisten dieser Stämme untermischt mit nichtarischen Bolferschaften, namentlich scuthischen im Rorben und äthiopischen im Guben; viele von ihnen mehr iranfierte Turanier, als Arier im ftrengen Ginn bes Bortes. Die fruchtbarften Teile bes Lanbes hatten die Centralftamme, die Berfer, Meber und Baftrer inne; in ber Feljen- und Salzwufte bes inneren Landes hauften die Laffoschwinger bes Drients, die Sagarten. Im engeren Sinn aber ift Perfis (bas "Dberland" 1. Matt. 3, s1. s7. 6, 1) bas Bebirgeland füboftlich bes alten Glam (Sufiana), aus beffen ebelftem Gau, bem pajargabischen, das Geschlecht bes Salhamanis, bie Achameniben bervorgingen, welche Berfien feine großen Ronige gegeben haben. Bolitijd-geschichtlich endlich verfteben wir unter bem perfifchen Reich – dem "ehernen Reich, welches über alle Lande herrscht" (Dan. 2, 22. 80), dem geflügelten Tiere, welches feine Fittiche nach allen vier Beltgegenben ftrect (Dan. 7, 6) — die große Weltmonarchie, welche auf ben Schultern ber mebischen und unter Zertrümmerung der babylonischen in der zweiten Salfte bes babylonischen Exils ber Juden sich erhob, und unter ihrem Begründer, bem Achämeniden Cyrus und dessen nächsten Nachfolgern weit über Fran hinaus ganz Borberasien bis zum schwarzen Meer und tief in die griechischen Infeln hinein, Sprien und Phonicien, die unteren Millande und die afrikanische Nordkufte bis Rarthago und wiederum auch im asiatischen Süden die Industande sich unterwarf; das Weltreich "zwischen Indien und Athiopien" (Efth. 1, 1. 8, 0; vgl. Herodot VII, 7: "Sater, Inder, Athiopier und Affgrer haben wir zu Anechten"). Nach fast britthalbhundertjährigem Bestand (559-331) burch Alexander b. Gr. zertrummert, hat es gegenüber ben Nachfolgern Aleganders und den Römern, allerdings in fehr verengter Ausdehnung und Bedeutung, eine neue Blüte unter Führung des parthischen Stammes (Pahlava, Behlewi) und der Arfacidenkönige gewonnen (250 v. Chr. — 226 n. Chr.); eine britte barauf unter ber Berrichaft ber wiederum aus dem perfifchen Centralftamme hervorgegangenen Sassaniben (226—651 n. Chr.); und hat, nachdem diese durch den unwiderstehlichen Ansturm der Araber niedergeworfen war, auch unter bem Islam und ihm zugefallen eine bis

ftanbigfeit errungen. Staatsmann, ben ber alte Orient gehabt, teilte i die ungeheure Landermasse bes Achamenibenreiches nach Herobot in 20 (nach ber Reilinschrift von Bisutun 23) Satrapien. Dieje zerfielen wiederum in tleinere Berwaltungsbezirfe (Debinen im A. T. genannt), an beren Spige mit richterlicher Gewalt befleibete Beamte (Neh. 3, 7) standen, welche neben der persischen Amtsbezeichnung "Tirfatha" in ben ehemals babylonischen Distrikten den dort vorgefundenen, im A. T. häufig gebrauchten Titel Becha (Baicha, Luth.: Landpfleger) führten. Bur Beit ber hochften Blute bes Landes umfaßte es 127 folcher Medinen (Efth. 1, 1. 8, o. 3. Esr. 3, 2). Das Bafchalit Jerufalem aber gehörte zu ber Satrapie "über bem Strom", b. i. diesseits des Euphrat (Esr. 8, se. Reh. 2, 7. 9 u. a.), welche, wie die Bergleichung Berobots (III 90) ergibt, außer Sprien mit Balaftina auch Bho-2 nicien und Cypern umfaßte. - Der Beginn ber Berührungen altteftamentlicher Beidichte mit Berfien fällt gufammen mit bem Auftreten ber Berfer auf bem weltgeschichtlichen Schauplat, mit ber Begrundung bes perfifchen Beltreiches burch Chrus. Nicht als hatte bie große iranische Nation vorher feine Geschichte gehabt. Gine reiche nationale Heldenjage, aus der die bedeutsamen Namen Haoshyangha, Takh-ma-urupa, Jima (Sujcheng, Tachmuraf, Jemschid) mit vielen anderen hervorragen, und welche in eine bedeutende religiös-politische Briefterlegende mit ben Namen bes Religionsstiftere Zarathustra (Boroaster) und ber Könige Aurvatepe (Lohrasp) und Vistagpa ausläuft, weist auf eine reiche vorgeschichtliche Bergangenheit bes Bolles. Aber biefer reiche Sagenbesit ift in der abschließenden Gestalt, welche er durch ben großen Dichter Firdusi († 1020) im Mittelalter erhalten hat, wunderlich durcheinander geflochten und zeigt mit anderweit befannten geichichtlichen Berhältnissen nur hier und da trügerische Berührungen auf, fo daß es eine unlösbare Aufgabe ift, die diesen vorchrischen Sagen zu Grunde liegenden Thatfachen der Geschichte chronologisch fixieren zu wollen. Die Angabe des chalbaifchen Beichichtichreibers Beroffus, bag Meder von 2425-2191 über Babylonien geherricht, und daß ihr erfter Konig Boroafter gebeißen, tragt zur Lichtung biefes Dunkels nichts Rur foviel ergibt fich mit Sicherheit aus jenem Sagenschat, bag in ber Zeit vor Cyrus ber Schwerpunkt iranischen Lebens nicht in dem nachmaligen Centrum ber Perfis, fondern einerseits in ben nordwestlichen, anderseits aber und bornehmlich in den baktrischen Diftrikten gelegen hat. Bon ber Berührung mit ben Israeliten maren biefe Begenden durch bie mejopotamischen Beltmachte, die Berfis aber burch bas Urvolk der Glamiter (f. Elam) geschieben, welches lettere bemgemäß für bie alttestamentliche Geschichte ben in bem großen perfischen Reich zugewiesen hat, so

Darius I., ber größte | Borlaufer barftellt, ber von ber zweiten Salfte bes Erils an durch die Berier abgeloft wird. Die Bölfertafel 1. Dof. 10 tennt ben Ramen Berfer noch nicht; und wenn früher gang allgemein ber Rame Aphariaje (griechisch Apharsaioi) Esr. 4, . von Perfern verftanden und daher diefe den Bolterichaften zugezählt worden, welche burch die affiprische Translotation in bas eroberte Samarien verset wurden, so ist dies neuerdings sehr zweifelhaft geworben. Denn die Barfua, Barfua, welche auf ben Inschriften ber affprischen Rönige (von Salmanaffar II. bis Sargon) gefunden find, werden von ben Uffpriologen nicht in die Berfis, fondern in ben Norden Frans gejest. Roch Jeremia und ber Berfaffer ber Beigagung Jesaja 13 f. wiffen nichts von Berfern, sondern kennen von den iranischen Sauptstämmen nur erft noch die bereits por Cprus zu geschichtlicher Bebeutung gelangten Meber: von biefen erwarten fie ben Untergang Babels Jej. 13, 17. Jer. 51, 11. Erft Befetiel in ben Anfangejahrzehnten bes Exils führt ben Name Baras ein, und auch er nur als ben eines tapferen Goldnerstammes, beifen fich neben anderen bie Tyrer zur Ausführung ihrer friegerischen Unternehmungen bedienen, und ber feiner Beit auch unter ben tapferen belben bes Bog nicht fehlen wird (Sej. 27, 10. 38, 5). Das weift in jene Uriprünge bes perfischen Centralstammes, wo er noch in ber Ginfachheit eines rauhen Rriegerlebens fein Land besiedelte; in die Reit, von der es für dieje arischen Stamme noch galt, baß fie nach Silber und Gold nicht fragten (Jef. 13, 17), und an welche bis zum Untergange bes Saffanibenreiches bin bie perfifche Reichsfahne erinnerte: bas leberne Schurgfell, welches langft vor Cyrus ein Schmied als Panier an die Stange gebunden, um die Befreiungstämpfe gegen Babylon zu eröffnen. Dit höchfter Bebeutung aber tritt bei bem großen Exilapropheten Jej. 40-66 Chrus (vgl. b. A.) felbst in den Gesichtsfreis des Alten Testaments. Die Lichtgestalt bieses großen Kriegemannes und frommen Regenten, den fein Bolt Bater nannte (Serod. III, 89), - faft bes einzigen unter ben großen Berrichern bes Drients, von bem die Geschichte feine Graufamteit zu berichten weiß, und einer geschichtlichen Erscheinung von jo großer Bornehmheit, daß ihr nichts würdiger ansteht als der Lapidarstil der Inschrift beim Cyrusgrabe: "Ich, Rurus, ber Ronig, ber Achamenibe" - findet ihren eblen Refler in ber erhabenen Stellung, die jener Brophet ihr zuweift als einem Gejalbten Jehova's, ber bem mahren Gotte biene, ohne ihn zu tennen (Jef. 45, 1. 4. 41, 25). Wenn die verichiedenen Berfionen der alten Brofanichriftfteller über bie Begrunbung bes Achamenibenreiches barin übereinstimmen, bag es bie Deber in ber Berrichaft über die iranischen Stämme abgeloft. ihnen aber neben ben Berfern eine führende Rolle

1185

entspricht dem der herrschende Sprachgebrauch bes A. T., von dem Reich der "Berfer und Meder" gu iprechen (Efth. 1, s. 14. 18 f. [auch 10, 2 im griech. Text] 1. Matt. 1, 1. 6, se. 14, 2. Judith 16, 12 [10]. 3. Esr. 1, s. 3, 14). Rur bas Buch Daniel macht barin eine Ausnahme. Getreu bem chronologischen Schema, nach welchem es zwischen bem babyloniichen und persischen Weltreich ein medisches mit felbständiger Bedeutung einreiht, braucht es für die iranische Beltmonarchie die Umstellung: "Reich der Meder und Berfer" (5, 28. 6, 8. 12 [0. 13]); so jedoch, daß es die innere Einheit und das Machtverhältnis beider Faktoren zutreffend unter bem Bilbe eines Bibbers mit zwei bornern darstellt, beren ipäter aufstogendes das stärkere ist (Dan. 8, s f. 10). Doch nicht die Berdrängung der medischen durch die persische Macht ist das Epochemachende der letteren für die alttestamentliche Betrachtung, jondern das Emporkommen der letteren über Westasien durch die Eroberung Babels 538. An bieje Eroberung knupft fich nicht bloß bas enticheidende Edikt des Chrus, durch welches die Erifteng best jubischen Boltes in feinem Lanbe neu begründet ward (2. Chr. 36, 20—22. Edr. 1, 1 ff. 3, 7. 5, 17. 6, 8 ff.; vgl. Exil, Serubabel), sonbern erft mit ihr ift Berfien, - Dan. 5, 25. 28 in finnreichem Bortipiel als Verteiler Babels bezeichnet - für die israelitische Anschauung in die Reihe ber Beltreiche eingetreten. Daber benn an ben vorangeführten Stellen nicht bas Jahr ber Gründung bes achamenibischen Königtums (559), jondern das Jahr bes Edifts als das erste bes Chrus gezählt wird: er wird in die Reihe ber judischen Könige eingereiht, was erst durch die Eroberung Babels faktijch begründet ift. (Auf die ichwierige Frage, ob zwischen Eroberung und Ebikt noch die zweijährige Zwischenregierung eines mebijden Ronigs ober Bicefonige Darius über Babel nach Anleitung bes B. Daniel einzusetzen iei, kann hier nur hingewiesen werben ) Bon berlelben Anschauuna aus ericheinen die Bezeichmungen "König von Babel", "König von Affur" auch nachher noch als biblische Titel bes Persertonigs (Reh. 13, 6; vgl. Esr. 6, 1. 22); wiewohl der Bibel nicht unbefannt ift, daß die Hauptresidenzen berjelben andere waren, nämlich (außer Perjepolis, j. d. A.) Susa, "bie goldgeschmückte Burg der Kiffier" (Afchylus; vgl. Efth. 1, 2, 2, s. Reh. 1, 1) und bas medische Etbatana (Ahmetha, in den babyl. Reilinschriften Agamtanu, altpersisch Hangmatana) Esr. 6, 2. Un letterem Ort wurde noch zu Chrifti Reiten nach bem Bericht bes Rofephus (Altert. X, 11, 7) ein königlicher Palaft gezeigt, beffen Grundung bem Daniel zugeschrieben, und dessen hut zu Daniels Ehren einem jubischen 3 Priefter zugewiesen war. — Die Dauer ber altteftamentlichen Berührungen mit ber perfijchen Geichichte fällt in ber hauptsache zusammen mit det Dauer der Achamenidenherrichaft, alfo von

559, bzw. 538-331. (Über die Beziehungen des Bartherreiches gur jub. Beichichte i. b. Artt. Arjaces, Parther; die für die jübische Geschichte ebenfalls nicht bebeutungeloje Saffanibenherrichaft fällt ber Beit nach außerhalb bes biblifchen Horizonts.) Wie den Anfänger Chrus, jo kennt und nennt das A. T. auch jenen letten nicht unwürdigen Sproffen ber Achamenibenbnnaftie, ben Darius (III. Codomannus 336—331), unter bem biejelbe bei Urbela ben Todesftoß empfing (1. Daff. 1, 1. Neh. 12, 22). Die ganze Zeit hindurch ist Judaa perfijche Provinz gewejen, jo daß der Name ber "persischen Zeit", mit bem man diese Beriobe altteftamentlicher Weichichte zu bezeichnen pflegt, wohl gerechtfertigt ift. Den glanzenden Erwartungen bes Anfange entiprach ber Fortgang biefer für die innere Entwickelung Jeraels, für die Umbildung des Jeraelitentums zum Judentum hochbebeutsamen Beriobe feineswegs. Sie wird im Bolksbewußtsein als eine kümmerliche Beriode festgehalten, verfloffen "im Drud ber Zeiten" (Dan. 9, 26). Bon ber langen Reihe ber Achamenibenkönige treten im A. T. nach Chrus nur noch einige wenige bedeutsam entgegen: Darius I., Xerres und Artagerges I. (j. d. A. Darius I., Ahasverus und Artahjafta). Auf den unmittelbaren Rachfolger des Chrus, Cambuses (perj. Kambujiya 529—522) wird nur da ohne Namennennung Rücksicht genommen, wo Daniel 11, 2 bas persische Ronigtum burch vier, nämlich Chrus und brei weitere Konige, vertreten fein läßt, deren letter Xerres ist. Doch ist zu bemerken, daß auch die Beigagung Jej. 43, s nicht schon an Cyrus, sonbern erft an Rambyfes, bem Eroberer ber Nillande. ihre Erfüllung gefunden hat. Die Ruhe nach ben Aufruhröstürmen, durch beren Stillung Darius I. (521-485) feinen Thron sichern mußte, tam auch bem heiligen Lande zu gute: fie gebieh unter bem Schut des Königs zur Wiederaufnahme des Tempelbaues und beffen Bollenbung 516 (Esr. 6). Aus Dantbarteit für jenen Schut murbe die Refibeng Sufa an ber Pforte ber öftlichen Umfaffungsmauer bes Tempels in Relief abgebilbet. Die gewaltige Steuerlaft, welche ber Ronig feinem Reiche auferlegte — nach ber von Herodot mitgeteilten Schabungeliste jährlich außer ben Naturallieferungen 8100 Talente Silber und Gold, von benen 350 auf die sprijch-phonicische Satrapie tamen lastete freilich schwer genug auf der armen Kolonie (vgl. weiterhin Reh. 5, 4. 18. Mal. 2, 8), und macht es verftandlich, bag es außer bem Wohlwollen und ben realen Subventionen bes Ronigs (Esr. 6, s ff.) starter prophetischer Anreizungen bedurfte. bas Werk zum Enbe zu förbern (j. Haggai, Sacharja). Charafteristisch für den Gindrud, den bieser persische Salomo im israelitischen Bolksbewußtsein hinterlassen, ist die ihrem geschichtlichen Inhalt nach allerdings wenig zuverlässige Legende, welche das apokryphische 3. Esrabuch Rap. 3 ff.

pon ihm aufbewahrt hat. Es steht bem weisen Dberhaupt eines Bolles, bem Lugen als bas ichandlichfte Berbrechen galt, wohl an, wenn er bort Bohlgefallen am Beisheitsftreit ber Junglinge seines Sofes bat, und ben front, ber nicht bem Könige, sondern der Bahrheit die oberfte Macht auf Erben gufpricht. Bie Darius als ber weife, fo lebt sein Nachfolger Xerres (485-465) als Typus bes reichen Konigs im Gebachtnis ber Geschlechter (Dan. 11, 2). Und angesichts bessen, was sowohl die alten Brofanschriftsteller als die auf uns gekommenen Ruinen von Perfepolis (f. b. A.) von der kunftvoll durchgeistigten Bracht bezeugen, zu welcher die rauhen Anfänge persischen Königtums sich schnell emporgeschwungen, wird man Schilderungen, wie fie bas Buch Efther 1, . ff. gibt, nicht für übertrieben halten burfen. Schätten boch bie Griechen allein ben Bert bes toniglichen Schmudes, ben Kerres trug, auf 12000 Talente. Auch die Schilberungen königlicher Bracht im Breb. Salomo weisen auf perfische Anschauungsbilber zurud: Luftgarten und Teiche (Bred. Sal. 2, s f.) fehlten bei feinem perfifchen Balaft; Pardes, bas hebraische Wort für Baumpark, ist iranischen Urfprungs. Bie bezüglich ber Bracht, fo liefert auch betreffs ber perfonlichen Gigenschaften bes Xerges bas Buch Efther (f. b. A.) ein mit ben außerbiblifchen Berichten zusammentreffendes Bild, und nicht minder eine, langft nicht die schlimmfte Illuftration zu ben blutigen Greneln, mit benen bie perfifche Sof- und Reichsgeschichte feit Zerres burch ben Blutburft arger Gunftlinge und wilber Beiber erfüllt worden ift. Auch der mächtige Eindruck der ungeheuren Ruftung und Unternehmung bes Xerres gegen Griechenland wirft feinen Refler ins A. T. (Dan. 11, 2. Efth. 10, 1), wie benn bas Sprichwort Breb. Sal. 8, s, bas in biefen Zeitläuften entstanden icheint, barauf hinweift, bag auch die Juden von ber Beerespflicht bes Großtonige nicht werben vericont geblieben fein. Die Rotig allerbings bes griechischen Dichters Choirilos, daß in dem gegen bie Griechen ausrudenben Berferheer auch phonicischrebenbe Solpmer mitgefochten, ift von 30sephus wohl mit Unrecht auf Bewohner Jerusalems bezogen worden. Bemerkenswert aber ift, bag für bas Buch Efther fich ein glüdliches chronologifches Schema ergibt, wenn man bas große Belage im britten Jahr bes Xerges, bei welchem Bafthi verftogen wurde (Efth. 1, s ff.) mit jener Rufammentunft ber perfischen Großen (Berod, VII, 8) tombiniert, bei welcher ber Bug gegen Griechenland beschlossen warb, und folgerichtig ben vierjährigen Zwischenraum, der von dahin bis zu Efthers Erhebung gur Ronigin verfließt, aus bem Umstand erklärt, daß erft im siebenten Rabr seiner Regierung Lerges bom Griechenzuge zurückehrte. Der Name von Xerres' Nachfolger Artaxerres (I. Longimanus 465-424) wird Esra 6, 14 mit |

bak mit biefer Dreizahl bie machtigften Korberer ber Neubegründung ber judischen Rolonie bezeichnet find. Unter Artagerges nämlich fallen nach mannigfaltigen und gefteigerten Sinberniffen (Esr. 4, 21) die Gnadenebitte, welche bem Esra und Rebemia (f. b. A.) ihre reftauratorische Birtfamteit ermöglichten und ben Steuerbrud ber Gemeinbe nicht blog burch reichliche Lieferungen aus bem toniglichen Schat, fonbern auch burch ben Steuererlaß für bas gefamte gottesbienftliche Berfonal milberten (Esr. 7, 12-26. Reh. 2, s. 11, 28). Es tam fogar gur Anftellung eines befonberen Bevollmächtigten für bie jübischen Angelegenheiten am Hoflager bes Königs (Reh. 11, 24). Dag unter ben Nachfolgern des Artarerres es bei dieser milberen Lage nicht geblieben, daß es zeitweise zu blutig unterbrudten Aufftanben tam, beren einer unter bem unmenschlichen Artagerges III. Ochus (361—336) zur Zerstörung Jerusalems und Abführung vieler Juben nach Sprkanien führte, wissen wir nicht aus ber Bibel, sondern nur aus nichtiübischen Quellen. — Dag Sitten und 4 Einrichtungen ber Berfer im perfifchen Beitalter auf bas jubische Bolksleben nicht bloß in ber Diaspora, sondern auch im heiligen Lande von großem Einfluß haben sein mussen, läßt fich von vornherein daraus erschließen, daß, wie frei auch bie perfifche Staatstunft, ber femitischen unverwandt, ibre Bafallen gewähren zu laffen vflegte und sonderlich bie Juden gewähren ließ, doch bem Unterthanenverhaltnis gemäß nicht blog bas Sehovagefet, fonbern auch bas tonigliche Gefet ber Berfer ber Berwaltung und Gerichtsbarkeit Rorm gab (Eer. 7, 26). Es find beutliche Spuren vorhanden, daß die arische und speciell iranische Reigung, ben Staat nicht centralifc zu heftalten. fondern ben Familien, Gefchlechteverbanben, Bauverbanden eine relativ große Selbftanbigfeit im Ganzen des Bolfes zu geben, auch im Judenvolf zu einer lebhaften Auffrischung dieser dort ebenfalls altnationalen Tendenz führte. Māchtia pragte fich bem gesetlichen Buschnitt biefes Bollsgeiftes die hohe Wertung von Gefet und Recht ein, welche burch Darius zum politischen Bringip bes perfifchen Staatslebens marb (Dan. 6, .) und ihren Formalismus bis in die Datailfragen ber Etitette hineinerstreckte (Esth. 4, 11); ebenso die gute Ordnung, mit welcher die toniglichen Ebitte aus ber Hoffanglei durch bas gange Reich unter Innehaltung ber in ben verichiebenen Reichsbezirten verichiebenen offiziell anertannten Amtesprachen befannt gegeben, und (nach griechischen Rachrichten burch einen geschidt eingerichteten Boftbienft) schnell verbreitet wurden (Efth. 3, 12 ff. 1, 22. 8, 0); die sorgfältige Buchführung im Staatshaushalt, vermoge beren z. B. unter Darius die von Chrus ausgestellte Anweisung betreffs ber ben Ruben auszuliefernden b. Gerate beim toniglichen Schathaus Cyrus u. Darius aus dem Gesichtspunkt verbunden, in Sbatana wohlverwahrt vorgefunden wurde

(Esr. 5, 17-6, 9); die genaue Führung der Staatsund Hofchroniten (Esr. 4, 15. 19. Efth. 6, 1 ff. 10, 2). Richt minder bie arische Art, den König in seinen Entschließungen nicht als Autokraten, sonbern an ben Rat feiner (nach herobot unabsetbaren) Rate gebunden zu benten (Esr. 7, 14. Efth. 1, 13 f.); die Energie, mit welcher bie Unverbrüchlichteit des königlichen Wortes und Insiegels als selbswerständlich angesehen und durchgeseht wurde (Dan. 6, 8 ff. Efth. 1, 19. 8, 8). Wobei allerdings auch das zu bemerken, wie geschickt israelitischer Seift die Umwege begriff, auf benen an solcher Unverbrüchlichkeit vorbeizukommen war (Efth. 8, s. off.). Auch jener Brunt ber Beamtenhierarchie, mit bem fich bas hof- und Staatswefen ber Großtonige umgab, und von beffen Berfonal- und Titelmenge uns Aristoteles eine charatteristische Beichreibung hinterlaffen bat, verfehlte feines Einbrucks auf ben für bas Blangenbe offenen Ginn bes bebraers ebensowenig, wie die phantastischen Auszeichnungen und Ehrenbezeugungen, in beren unericopflicher Erfindung fich fervile Begehrlichkeit und Bnigliche Prunksucht je weiterhin besto mehr begegneten (Efth. 6, 7 ff. 8, 15. 8. Esr. 3, 8 ff.). Für fünfzehntausend Bersonen soll täglich in der Resibeng zu Susa gebedt worben sein: eine hervorragende Stellung unter ihnen nahmen, worauf auch Efth. 1, a anspielt, die königlichen Garben ein. Bon bebeutenbem biretten Ginfluß auf jubifches Leben war bie Proflamierung bes Aramaischen zur Amtsiprache im eiseuphratischen Gebiet. (Bgl. fiber diese Sprache o. S. 263.) Daburch erhalt in der persischen Zeit die Sprache des A. T. überall aramāische Färbung, auch da wo sie mit angilichem Burismus ben Gebrauch biefes Boltsbialettes abwehrt; ganze Stude in ben Buchern biefer Zeit sind nicht hebraisch, sondern aramäisch geschrieben. Formierte boch anderseits auch bas Persische sein Alphabet durch Nachbildung der semitiichen Keilschriften+). Wit ber aramäischen Färbung find aber auch eine namhafte Reihe rein persischer Worter in das Hebräische dieser Beriode eingebrungen; und nicht minder wurden persische Anschanungen und Lebensgewohnheiten auch für die Formung des Ausbruckes und die Art der Darstellung maßgebend. Es ist aus der Anschauung ber großen und berühmten Straßenbauten der persischen Herrscher gerebet, wenn der Brophet Jej. 40, s f. u. a. bem Gotte Föraels, ber als Ronig bas Boll ber Erlöften heimführt, eine breite Deerstraße burch bie Bufte geschüttet haben will; es ift aus persischer Sitte gerebet, wenn bas Jonas-

buchlein 3, 7 f. an der Buge ber Niniviten auch die Tiere (burch Traueraufzüge) teil nehmen läßt; wenn ber hund, bem Semitismus lediglich Gegenftand des Abicheus, in perfifch beeinflugter Dittion einerseits als treuer Begleiter bes Menschen erscheint, anderseits sogar als behütender Herbenhund jum Bilbe bes Bropheten wird (Tob. 6, 1. 11, 9. Jef. 56, 10). Reben manchen anderen (vgl. b. A. Pferd) wird im Sacharjabuch auch bie Farbenipmbolit der Roffe erft dann recht verftandlich, wenn man die analogen Anschauungen sich vergegenwärtigt, die bei religiofen und überhaupt feierlichen Aufzügen ber Berfer zur Geltung tamen (Sach. 1, s. 6, s ff.). Um eingreifenoften freilich und unmittelbarften machte fich, wie natürlich, ber perfifche Ginfluß geltend in ber hebraifchen Beitrechnung - bie altteftamentlichen Bucher biefer Beit rechnen nach Regierungsjahren ber perfischen Konige - und im judischen Geldvertehr (G. Dariten). - Bei fo bedeutender Ginwirfung 5 perfischen Lebens auf bas hebraische tann die vielventilierte Frage nur als berechtigt anerkannt werben, ob nicht auch im Centrum bes Geifteslebens felbst, in der Religion, ein prinzipielles, nicht bloß in Wendung und Ausdruck, sondern in Lehre und Religionsvorftellung felbft zu Tage tretendes Bestimmtfein der alttestamentlichen burch die persische Gebankenwelt anerkannt und burch Forschung tonftatiert werben muffe. Die ftammeigene Religion ber Berfer, ber Barfismus gegenwärtig nur noch wenige hunderte im altiranischen Gebiet, bagegen gegen bunderttaufend Gläubige im westlichen Borberindien gablend, deren Ahnen seiner Zeit um ihres Glaubens willen bor bem fiegenden Islam aus Fran geflüchtet find, - stellt sich zu jener Reihe höchstentwickelter Religionsformen, die man füglich als "Buchreligionen" bezeichnen kann: sie hat eine h. Schrift, den Avesta (Apostak = "Text"). Das Buch besteht in der Sauptsache aus einem ceremonialen Gesethuch (Vendidad), und aus, einer Hommensammlung (Yaçna), beren vornehmsten Bestandteil fünf Gruppen von Hymnen sehr erhabenen, oft spekulativen Charakters, die Gâtha's bilden. Rach der eigenen Überlieferung der Mazdayaçna (Ormuzdverehrer) - jo nennt ber Parfismus seine Gläubigen — sei diese h. Schrift nur ein geringer Uberreft ihres ursprünglichen h. Schrifttums, welches, nach bem Untergang bes Achamenidenreiches gerftreut, erft unter ben Saffaniden durch den gelehrten Briefter Aberbat, ben perfifchen Esra, in neuer Rebattion gesammelt worden sei. Aber auch von dieser Redaktion stelle ber gegenwärtige Avesta nur noch einen fümmerlichen Reft bar. Immerhin ift diefer Reft, beffen Berftandnis zum großen Teil von den Barfi verloren und gegenwärtig Gegenstand angestrengtefter Forschungen ift, ausreichend über Wert und Geftalt der altpersischen Religion sehr bedeu-

<sup>\*)</sup> Mit den Bersuchen Grotesends, die altpersische Reilschrift zu entzissen, hat bekanntlich i. J. 1808 die Reilschriftschung in unserem Jahrdnacht ihren Anfang genumen. Gine treffiche Sammlung der altpersichen Reilschriftden Mit Aberiehung, Grammatik und Glossarbiert Epiegel, die altpersischen Reilinschriften. Beivzig 1868.

tende Begriffe zu geben. Dag er in ber That nicht etwa erst ber Sassanibenzeit auch seiner Entstehung nach angehört, ergibt sich — von materiellen Gründen, die nicht fehlen, abzusehen - schon daraus, daß schon in dieser Zeit es nötig geworben, ber unverständlich gewordenen alten Sprache bes Textes ein Targum in der damals üblichen persischen Bolfssprache (Pehlewi) beizugeben: bie jogenannte Buzvareichübersetung. Jene alte Sprache, wohl auch Rendsprache genannt, ift die oftiranische, bon ber westiranischen ber achamenidischen Reilschriftbenkmale bialektisch verschiebene, aber wie diese bem Sanstrit naheverwandte Sprache bes battrifchen Centralftammes. Der Urfprung ber Avestalitteratur fällt bemgemäß in jene vorhistorische Zeit, wo das iranische Leben in diesem Centralstamm kulminierte. (S. o. Rr. 2.) Diefer Wegend und biefer Reit gehört bemnach auch wenn nicht die Geburt, fo boch die Wirtsamfeit bes Propheten Barathuftra an, auf ben bie in bem Buch enthaltenen Offenbarungen und bie Stiftung ber Religion gurudgeführt wirb. Es wird nicht Bunber nehmen tonnen, wenn eine dronologische Fixierung biefes großen Religionsstiftere bis jest nicht gelungen ift, und bie moberne Forschung zwar nicht mehr, wie die Angaben ber alten Griechen, auf einem Felbe von 6000 Jahren Ausdehnung mit feiner Ansetung berumirrt, aber boch nur in bem einen ficher ift, über Chrus ihn hinauf zu datieren, und bas Wievielvorher bald auf 1500 bald auf 100 Rahr beftimmt. Der prinzipielle Charafter ber garathuftrischen Religioneftiftung nun liegt barin, bag fie Geiftesreligion, und baß fie ethische Religion ift jedes durch das andere bedingt. Sie ist Geiftesreligion, fofern fie mit beftimmtefter Energie Gott von der Natur, den Geift von der Materie unterscheibet, und so zu einer Aweiheit der geistigen und förperlichen, ber fichtbaren und unfichtbaren, ber himmlischen und irdischen Belt gelangt, welche bas gange Spftem beherrichend durchdringt und im Pringip die Abbildbarkeit Gottes ausschließt. Sie ift ethische Religion, sofern fie ben Gegensat von Gut und Boje mit fundamentaler Bebeutung ihrer religiofen Beltanschauung zu Grunde legt. Diefer Gegenfat, subjettiv auf das religiofe Berhalten angewandt, führt auf die Bertiefung der fittlichen Aufgaben nach bem breiteiligen überall wieberkehrenden Schema der Beiligung in Gebanten, Worten und Werten; objettiv ausgestaltet entwickelt er aus monotheistischer Grundlage einen Dualismus der Geisterwelt. Auf der einen Seite die guten Geister, die sieben Amschaspands (amesha-cpenta unfterbliche Geifter) mit den Tausenden der Izedes (Yazata, Berehrungswürdige), an ihrer Spipe Ormuzd (Ahura mazda, der allweise Herr), der oberfte ber Götter (baga) und der einzige, der Gott im vollen Sinne, nämlich

Geifter, die Dems (daeva) mit den Druths, an ihrer Spipe Ahriman (anra mainyu, d. i. bojer Beift), Licht und Finfternis fteben von Urber gegen einander, und es ift nur fpatere Spetulation, wenn ihnen im grvana akarana, ber anfangelosen Beit, ein Abstrattum gemeinsamen Ausganges gegeben Alles Beltergeben verläuft unter biefem Gegenfat bes Guten und bes Lebens jum Bofen und zum Tobe; ber Wegenfat ift burch fteten Rampf jum Mustrag ju bringen; in ber irbifchen Sphare liegt biejer Rampf bem Menichen ob. So wird ber Barfismus, mas namentlich gegenüber ber quietiftischen Tenbeng ber indischen Religionen fein Charatteriftitum ift, zur Religion ber That. Auf nüpliche Gedanken, Worte und Berke hat der Menich alle Energie zu richten und ber Natur gegenüber durch Ausrottung des Schädlichen und hemmung des Lebenfeindlichen, und burch Beförberung bes Lebenförbernben feine Aufgabe gu vollenden. Alle Werke der Rultur, und namentlich bie burch bie Art bes Lanbes (j. o.) geforberten: Bewässerung, Brüdenbau, Getreibebau, Baumanpflanzungen u. a. find religiofe Sandlungen; die Beilfunde als Wissenschaft ber Lebensbewahrung ist die edelste. Höchstbedeutend ist aber auch die Stellung, welche neben der That dem Worte gegeben wird. Das uralte Gebet ahuna-vairyd (Sonover) erhalt eine Bertung, welche fast an bie bes Logos in Bebr. 1, s erinnert. Begreiflich, daß die alttestamentliche Religion nicht ohne ein Gefühl von Verwandtschaft mit dieser eigenartigen Religionsgestalt in Kontakt treten tonnte. Sier wie bort Wegensat bes Beiftes gegen bas verworrene Dunkel ber Naturreligion; hier wie bort lebendigste Durchdringung von dem Gedanken, baß bie religiose Wahrheit mit ber sittlichen in unauflöslicher Berbindung fteht, hier wie bort ein ftreng burchgeführter Begriff religiofer Reinigfeit; Charafterifierung ber findlichen Bietat als Religionspflicht; ein erziehender Beift in ber Religion. Der hohe und freie Beift ber alttestamentlichen Prophetie scheut sich nicht, biefes Bermandtichaftsgefühl zum energischen Musbrud zu bringen, aber nicht ohne ftarfes Bewußtsein und Geltendmachung bes Eigenen, wodurch er auch diefer ebelften unter allen nichtbiblischen Religionen überlegen ift. Aufs lebendigfte empfindet ber Prophet die Gemeinsamfeit, mit welcher die Lehre von ber Unabbildbarteit Gottes Juben und Berfer zusammenbindet, und ruft aus berfelben heraus ben Cyrus als Diener bes mahren Gottes zur Niederwerfung der babylonischen Göpen heran (3ej. 40, 18-20. 41, 1-7. 25. 44, 9-20. 45, 4. 16); und so tief hat sich biese prophetische Anschauung bem Boltsbewußtjein eingeprägt, daß ber Chronift in Reproduktion ber Cyruseditte ben perfischen Gottesnamen einfach burch Jehova erfest (2. Chr. 36, 23); aber ber Prophet unterläßt nicht, Schöpfer ist; auf der anderen Seite die bösen auch bem Perser gegenüber die höhe und Rein-

beit feines monotheistischen Glaubens zu betonen, welcher es nicht julagt, bag bem Lichte Gottes bie Finfternis als felbständige Dacht gegenüber gebacht werbe (Sef. 45, 7), und welcher eine einzigartige Burgichaft feiner Bahrheit in ber prophetischen Beigagung besitt (45, 18-25). Man wird aus biefen beutlichen Bezugnahmen gegenüber ben Thatjachen, daß Chrus auf den babylonischen Monumenten fich in ber Beisheit bes Eroberers als Anecht bes Merobach bezeichnet (KB III's S. 123 ff.), und daß birette Zeugniffe für bas Befenntnis feiner Berfer jum Barathuftrismus für jeine Zeit fehlen, den Schluß ziehen dürfen, daß beffenungeachtet bie Religion, welche ber Brophet an dem großen König und seinem Bolk wahrnahm, ber das Barathustra mindestens nabeverwandt gewesen ift. Ebensowenig tonnte die ftarke Analogie unbemerkt bleiben, welche zu der theofratischen Auffassung bes alttestamentlichen Ronigtums die religiose Wertung des Ronigtums bei ben Berfern bildet, wie biefelbe u. a. sprechend in dem großen Relief der Hundertfäulenhalle des Darius zu Bersepolis entgegentritt, wo ber König bas aus ben Emblemen wilber Tiere gufammengesette ahrimanische Tier erwürgt. Aber die mit biefer Auffassung im Barfismus gepaarte Tenbenz zur Bergottung bes Königtums, zu göttlicher Berehrung bes Ronigs und ber von ihm Begnadeten weift ber Bebraer mit Entruftung gurud (Efth. 3, 1-8; vgl. Herob. VII, 136). Schon diefes flare Bewuftfein bes Gegensages wird in ber Annahme pringipieller Ginwirfungen perfiicher Ginfluffe auf bas tanonische jubische Religionemefen fehr vorsichtig machen muffen. Bas auf beiden Seiten aus gemeinsamer Burgel bervorgegangen, fallt nicht unter ben Gesichtspunkt ber Abhangigfeit. Wie die judifche fo hat die parfifche Religion eine Meffiashoffnung; von ihrem Sofiofch (Caoshyanc, ber Rügende) erwartet fie die definitive Überwindung Ahrimans. Aber verschieden find beibe Geftalten, ber Davidide und ber Sosiosch, und flar ift, daß es von sich aus im Befen jeber ethischen Religion liegt, in ber hoffnung gu gipfeln, und ben endlichen Gieg bes Guten sei es von einem tommenden, sei es von einem wiedertommenben gottlichen Retter gu erwarten. Bie ber Bebraismus, fo hat ber Barfismus eine hohe Wertung ber Bahl, und auch bie Bibel zeigt, wie biefe Bahlenfymbolit, namentlich an die Zahlen 3 und 7 gefnüpft, aus der Religion ins perfifche Boltsleben hineinwirfte (Ger. 7, 14. Eith. 1, 10. 14. 3. Edr. 3, 9). Aber über beide Religionen hinaus liegen bie uralten aftronomischen und anthropologischen Grundlagen, aus welchen Diefe eigentumliche Beiligung ber Bahl in noch viel weiteren Gebieten bes Altertums hervorgewachsen ift. Gegenüber ber neuerdings wieber eröffneten Berfpettive, baf bas gange Ceremonialgefet bes Bentateuch (bie fogenannten elohiftischen

ober Priestergesete) erst im persischen Zeitalter und unter persischen Sinstillen aufgestellt, wird man neben anderem vier Hauptthatsachen sich gegenwärtig erhalten müssen. Erstlich, daß der alttestamentliche Ceremoniaskult im blutigen Opfer gipfelt, welches im Avesta, als dem Prinzip entgegengesetzt, auf den allergeringsten Raum eingeschränkt ist. Zweitens, daß die zarteste Blüte des alttestamentlichen Opferkultus, das Sühnopfer dem Parsismus völlig sehlt, wiewohl doch auch hier es an Tiefe des Sündenbewußtseins — wovon namentlich die zahlreichen und schönen Beicht-

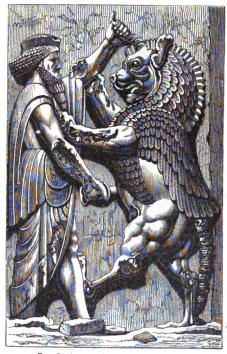

Der Abnig totet das ahrimanifche Cier.

formeln (Patet) zeugen — burchaus nicht gefehlt hat. Drittens, bag in ben Aveftariten bas liturgische Wort überall ben obersten Rang einnimmt, welches im Prieftergeset bes Bentateuch überaus spärlich vertreten ift. Biertens, daß die Beirat zwischen naben Berwandten, im Bentateuchgeset ein oberfter Greuel, im Avefta als Gott mohlgefälliges Wert gilt. Die Lehre bes A. T. vom ewigen Leben ber Frommen hat im A. T. selbst ihre murgeleigene und fehr bedeutende Entftehungegeschichte; nur wo fie fich am Schlug bes fanonischen Zeitalters ber alttestamentlichen Litteratur ausgestaltet zur Lehre von ber individuellen Auferstehung aller, wird die Frage um Einwirfung ber parfifchen Auferstehungslehre ihr Recht behalten. Abnlich verhält es sich mit ber Satanologie. Go gewiß der Parfismus auf tonfretere Fassung ber alttestamentlichen Anschauungen von ber Beifterwelt eingewirkt hat, fo ift doch das außer Zweifel, daß ber Satan ber Bücher Siob und Sacharja, ber unter ben Bertzeugen und Thronumgebungen Gottes ericheint, mit Ahriman, bem Feinde Gottes nichts zu thun



Seneraltar (Atesobia), Sonerzange und Kandmerkiöffel der Barfen.

hat; nur 1. Chr. 22 [21], 1 f. mag bie Ginsepung Satans ftatt bes göttlichen Bornes (2. Sam. 24, 1) auf perfifchgefarbte Gebantentreife gurudgeben.

baf biefer Schriftentreis früheftens im Saffanibenzeitalter, nach einigen Forschern (g. B. Jufti) fogar erft im 14. Jahrhundert unferer Beitrechnung entstanden ift; erwägt man anderseits, welch bebeutenbes Ferment feit bem parthischen Beitalter die jubische Gelehrsamkeit im perfischen Geiftesleben gebilbet hat, jo ift flar, bag viel genauere als die vorhandenen Untersuchungen und ein fehr bunbiger Rachweis ber Benützung alter Quellen in jenen Schriften wird geführt fein muffen, um mit ihnen die Annahme altteftamentlicher Entlehnungen aus dem Barfismus ohne Umfehrung ber Wahrheit zu begründen. — Übrigens ift nicht bloß in Bezug auf diese nach- 6 tanonische Litteratur seit ber Saffanibenzeit ber Unterschied zwischen ber reinen Ibealgeftalt ber zarathuftrischen Grundlage und bem, was wir geschichtlich als Barfismus tennen, zu betonen. Schon ber Avefta zeigt Spuren fpaterer Depravation, ftarte überwucherung prinzipwidriger überlebsel aus ber altarijchen Naturreligion und mannigfacher polytheiftischer Ginbringfel; und biefe Elemente haben fich bie gange Achamenidenzeit hindurch und namentlich in ber parthischen gu immer weiterer Geltung gebracht, mit immer mehr wurzelfremben, namentlich auch turanischen Buthaten verschmolzen. Zu jenen altarischen Bestandteilen der Avestareligion gehört namentlich ber Rultus bes vergotteten Rauschtrants Saoma (indijch Soma), im A. T. burch ben Ramen ba-Die zahlreichen Analogien aber tosmogonischer, medatha (b. i. ber vom haoma gegebene) bezeugt



Anabita.



Ahuramazda.

noch zum Beweise alttestamentlicher Entlehnungen aus bem Barfismus vielfach vorgebracht worben find und werben, feit Anquetil und Rleuter bie abendländische Theologie mit den parfischen Religionefchriften zuerst befannt gemacht haben, geben fast ausschließlich nicht auf ben Avesta zurud, sondern auf die nachkanonische Theologenlitteratur ber Barfen, beren namhafteftes Bert

hamartigenischer, eschatologischer Art, die fonft (f. b. A. Saman); fowie die Anbetung bes Feuers, fo caratteristisch für die parfifche Religionelibung, bag bon altereher bis auf biejen Tag die Barjen turzweg als Feueranbeter bezeichnet werden. Polytheistisch ift ber mit ber rein geistigen Ormuzbreligion wenig tongruente Dienst bes Mithra, bes Sonnengottes; schon im Avefta felbst bedeutsam entgegentretend, im A. T. fruh burch ben Ramen Mithrebath (Esr. 1. s. 4. 2) bas Buch Bundeheich ift. Ermagt man aber, bezeugt. Es mar biefer Rultus, beffen Gebrauche

und Mufterien vom Barfismus aus bis weit ins europäische Abendland binein Gläubige gesammelt Ihm gur Seite ftellt fich feit Artagerges II. (Mnemon 404-361), ber von außenher aufgenommene Rultus der Anahita, auch Anaitis oder Rane genannt (2. Maft. 1, 15; bgl. 9, 2. 1. Maft. 6, 1). Und wie diese Rulte ihre polytheistische Ratur im Bilberdienst außern mußten, jo sehen wir, daß weiterhin sogar in Bezug auf Ormuzd felbst der Fundamentalfat ber Geiftigfeit Gottes sich verbunkelt und Abbilbungen bes großen Gottes häufig werben. Auch in anberer Beziehung zeigt sich eine mächtige Anberung, welche die Religion Zarathuftra's bei ihrem Borbringen nach Beften erleiben mußte, barin, bag, während der Avesta den Priester als athravan, Feuermann bezeichnet und also das Prieftertum wesentlich als Funktion charakterisiert, hier schon in ben Achamenibeninschriften sich bie mebische Einrichtung burchgesetht hat, daß die Priester als Mager (j. b. A.) eine besondere Geschlechtstaste bilden, deren im ganzen Altertum hoch angesehene und geheimnisvolle Burbe sich auch noch ins Neue Testament hinein reslektiert (Watth. 2, 1). Insbesondere aber verschmolz sich mit der perüschen Lehre von den Dews der altturanische Damonentultus und brachte jenen geftaltenreichen Bolksaberglauben hervor, bessen auch ins spätere Judentum eingebrungene Macht im Tobiasbuch stellenweise entgegentritt (f. d. A. Asmodi, Geipenfter).

**Berjeus**, Sohn und Nachfolger Philipps III., der lette König von Macedonien (179—168 vor Chr.). Sein Bater Philippus (j. b. A.) hatte nach der ersten Demutigung durch die Romer den Plan einer Wieberaufnahme des Kampfes mit ihnen nicht aufgegeben, war aber an ber Ausführung durch ben Tod verhindert worden. Die Aufgabe, ben Enticheidungstampf mit ber immer weiter um fich greifenden und alles verschlingenden Racht der Römer zu wagen, ging somit als ein Erbe auf seinen Sohn Perseus über. Nach langen Rüftungen und Borbereitungen auf beiben Seiten lam es im 3. 171 jum Rrieg, ber anfangs für Berseus nicht ungünstig verlief. Als aber im J. 168 v. Chr. der thatkräftige Konsul Amilius Baulus an die Spiße der römischen Heeresmacht trat, erfocht biefer bei Pydna in Macedonien einen fo entscheibenben Sieg über bas Beer bes Berseus, daß damit die Macht der Macedonier, ia die Existenz des macedonischen Königreiches für immer vernichtet war. Perseus selbst entsloh nach Samothrake, geriet aber hier in die Gefangenihaft der Romer und mußte beim Triumphzuge des Amilius Baulus in Rom als Gefangener vor dem Bagen des Triumphators einhergehen. Einige Zahre später starb er in römischer Gefangenschaft.

selbständige Gebiete geteilt, damit aber fattisch zur Ohnmacht verurteilt, bis es später auch formell in eine römische Proving umgewandelt wurde (146 v. Chr.). - Bon jener Überwindung bes Berfeus ober, wie er im Lateinischen auch beißt, Berfes durch die Romer hatten auch die Juden zur Zeit bes Jubas Mattabäus Renntnis, wie wir aus 1. Matt. 8, 5 feben.

Best, latein. pestis ober pestilentia, hebr. dèber (= Berberben), ift ber allgemeine Rame einer febr bösartigen Seuche, einer rasch über ganze Länber sich ausbreitenden und überaus mörderischen Krankbeit, namentlich ber morgenländischen Beulenpest. Außer 5. Moj. 28, 21 (Luth.: Sterbedruse, f. b. A. Drufe) und Sof. 13, 14 (f. b. A. Gift) gibt bie beutsche Bibel deber überall durch "Bestilenz" wieber, welches fich auch Sof. 13, 14 für einen finnverwandten und Bf. 91, 6 burch "Seuche" überjetten hebr. Ausbrud findet. Noch unbestimmter ist die volkstümliche (s. d. Arankheiten Nr. 1) Bezeichnung ber schlimmsten Seuche als Tob (Sept. 5. Moj. 28, 21), welche an ben "schwarzen Tob" erinnert, jenen fürchterlichen Seuchenzug, ber um bie Mitte bes 14. Jahrhunderts faft alle im Mittelalter befannten Lander verheerte und nach ber Ansicht von Liebermeifter (Ziemffens Handbuch II, 1, S. 468. Leipzig 1874) nicht bloß aus einer Krankheit bestand, da wohl außer der gewöhnlichen orientalischen Bubonen- ober Beulenpeft auch bie fog. inbische Best und vielleicht noch andere schredliche Krantheiten babei beteiligt waren. Bahrscheinlich wird man in Stellen wie Jer. 15, 2. 18, 21 (vgl. 14, 19. 21, 7. 0). Siob 27, 15. Offb. 6, s. 18, s ben jo oft neben Sunger und Schwert genannten Tod gang vorzugsweise von ber im Morgenlande uralten Beulenpest verftehen burfen; vgl. über die Bestgottheit Dibbarra in G. Smithe chalbaifcher Genesis S. 309. Wie ratlos noch die heutige medicinische Wissenschaft in vieler Sinfict ber Beft gegenüberfteht, zeigen uns bie Berichte über bie zu Anfang bes Jahres 1879 in Südrußland wütende Seuche. Indem wir daher für die genauere Beschreibung der Krankheit auf bie Darftellungen von Liebermeifter (a. a. D., S. 451 ff.) und Griefinger (Birchows Sandbuch II, 2, § 351 ff.) verweisen, sowie auf Bruner, S. 387 ff. 413, 463 und Moltte, Briefe über Buftanbe und Begebenheiten in der Türkei aus den Jahren 1835 bis 1839, S. 110—118 (Berlin 1877), beschränken wir uns auf wenige Bemerkungen über die eigentliche Pest, welche man nach den Anschwellungen ber Lymphbrufen als Bubonenpeft zu bezeichnen pflegt. Dieje immer mit heftigem Schmers verbundenen Beulen, eine Folge der fieberhaften Entzündung, welche bas feiner Entstehung und Natur nach fo ratfelhafte Bestgift bewirft, zeigen sich meistens in der Leistengegend, seltener in der Macedonien wurde für frei erklärt und in vier Achselhöhle und am Halse, sehr selten an allen drei

Stellen gleichzeitig. Schwinden fie nicht burch einfache Berteilung, so gehen sie in Eiterung über, und die Geschwulft, welche bann oft bie Große eines Hühnereies erreicht, gelangt in den gutartigen Fallen um ben 8 .- 10. Tag gur Reife, fo bag fie unter Ausflug einer ftinkenden Materie aufbricht und in 3-4 Bochen vernarbt. Bie aber viele Kranke ohne alle Eiterung genesen (Griesinger § 384), so fterben beim erften Ausbruch ber nur allmählich milber auftretenben Best sehr viele fast unmittelbar nach ber Anstedung, ehe noch äußerlich eine Beule zum Borschein gekommen ift. Biel feltener als die erwähnten Bubonen find die in etwa 1/4-1/5 der Falle vortommenden Karbunkeln, die befonders an den Beinen, am Gefäß und im Racen auftreten und häufig einen gunftigen Berlauf nehmen. Bahrend im Beginn ber Beftzeit oft 70-90 bom Sundert der Befallenen fterben, nimmt die Sterblichfeit späterhin mehr und mehr ab; die große Mehrzahl der Todesfälle erfolgt um den 3. bis 5. Tag nach der Erfrankung. Nach Mariti, der im Jahr 1760 die Best in Cypern, Sprien und Balaftina borfand, ftarben mahrend ber ersten 5 Monate jenes Jahres zu Acre, einer Stadt von 16000 Einwohnern, gegen 7000 Menfchen. Roch mörderischer wütete 1721 die Beft zu Toulon, beffen Bevölkerung bamals 26000 Seelen gablte, ba von biefer Einwohnergahl 20000 erfrankten, von welchen 16000 ber Seuche erlagen. Nur burch bie ftrengste Absperrung und ahnliche Borfichtsmaßregeln, welche bem biblischen Altertum in der hauptsache (f. oben S. 198 über das Berbrennen ber Bestleichen nach Um. 6, 10) gewiß noch fremb waren, sucht man fich in neueren Beiten mit Erfolg gegen bie Befahr ber Unftedung gu ichuten (val. Bolnen's Reise I, S. 195 ff.). Als bie Symptome, mit benen bas Ubel eintrat, gibt Mariti (R., S. 202) an: "Mangel an Appetit, Rüden- und Ropfichmerzen, die ploglich die Sinne betäubten, Erbrechen und ichmerzhafte Empfinbungen an dem Korperteil, wo die Beule ausbrechen wollte." Aber Anzeichen und Berlauf biefer aller menichlichen Beilfunft fpottenben Seuche weichen in ben einzelnen Fällen gar fehr von einander ab, so daß z. B. der eine Kranke seine volle Befinnung bis zum Tode behalt, ber andere aber — und das ift die Regel — von Anfang an sich in rauschartiger Umnebelung befindet. Bielleicht burfen wir mit Liebermeifter, abgesehen von bem Stadium ber Genefung in ben gunftig verlaufenben Fällen, folgende brei Stabien bes Beftverlaufes untericheiben, in beren jedem ber Tob eintreten fann: 1) den Anjang der Krankheit, gewöhnlich ohne hohes Fieber, aber mit schwerer Störung des Allgemeinbefindens und großer körperlicher und geiftiger Schwäche; 2) bas Stabium bes heftigen Fiebers, meist 2 ober 3 Tage bauernb; 3) bas Stadium der ausgebildeten Bubonen und Karbunkeln, worin das Fieber in der Regel wieder abe.

nimmt. Ber die Rrantheit gludlich überstanden hat, ift nicht gang bor Rudfallen gefichert, nur daß bieje gewöhnlich feinen töblichen Ausgang nehmen. Bahricheinlich ift die Beft, die wohl Sahrtausende hindurch eine der schlimmften Blagen bes alten Palaftina bilbete (vgl. 2. Sam. 24, 18. 15. 1. Kön. 8, 27. Hefek. 5, 12. 17. Am. 4, 10. Matth. 24, 7), in der Regel von dem ungesunden und an allerlei focialem Elend leibenben Unteragppten her eingeschleppt worden und hat dann im Fruhjahr ober Borfommer bas heilige Land heimgesucht, fo daß fie ju Anfang bes Monate Juni beim Eintreten ber ftarten bipe zu verschwinden pflegte. Die 2. Dof. 9, s erwähnte fchlimme Biehfeuche, welche Bf. 105, si übergangen, bagegen Bi. 78, so auf die Menichen bezogen wirb, tragt nur ungenau ben Namen ber Best, wie wir bon Rinberpest sprechen. Die eigentliche Best ist eine Krankheit der Menschen, die allerbings nach Mariti (R., S. 205 f.) durch Ragen und andere Tiere foll verichleppt werden konnen, mogegen Liebermeifter nur die Ubertragung der Best durch die von ben Rranten benutten Rleibungeftude, Baiche, Betten zc. zugeben will, auf bie Unficht geftütt, daß das Peftgift nur in folden Dingen außerhalb des menschlichen Körpers seine Lebensdauer lange zu bewahren vermöge. Kph.

Bethahja. Bon ben 3 ober 4 Männern bieses Namens (1. Chr. 25 [24], 16. Est. 10, 28. Neh. 9, 8) war ber aus bem judäischen Geschlecht Serah stammende Sohn (ob. Nachtomme) Mesesabeels, vielleicht desselben, welcher Neh. 3, 4 u. 10, 22 vortommt, zur Zeit Nehemia's ein hoher Beamter des persischen Königs, durch welchen dieser die Angelegenheiten der jüdischen Bolksgemeinde besorgen ließ, und der sich wahrscheinlich am Hoflager des Königs besand; sein amtliches Berhältnis zu dem persischen Statthalter in Judäa (Nehemia) ist uns unbekannt.

Bethor, Stadt am Euphrat im mejopotamischen Aramaerland, Beimat Bileams (4. Moj. 22, s. 23, 7. 5. Mof. 23, s [4]), ohne Zweifel bas in ben Inichriften Salmanaffare II. wieberholt ermabnte im Lande der Chatti, am rechten Ufer des oberen Euphrat in ber Nahe bes biefem von rechts ber zufließenden Sagura (f. d. Rarte v. Mesopotamien S. 1004), des heutigen Sabichur, gelegene Bitru, vielleicht bas spatere Caciliana. Der Rame ber Stadt ift, wie jene Inschriften ausbrudlich fagen, ein bei ben Chatti gebrauchlicher, also ein aramaischer, und ift von pathar = spalten, öffnen (vgl. d. Al. Rephthar) abzuleiten; die im hebr. Sprachgebrauch allein nachweisbare Bedeutung biefes Stammes "(Traume) beuten" tommt aber. fo fehr fie für die Baterftadt bes Sehers zu paffen scheint, nicht in Betracht, ba im Aram. in biefem Sinn peschar gebraucht wird. Bgl. Schrader,

231 Anm. \*\*\*).

Betrus: ber Erfte unter ben gwolf Apo-Ifteln Reiu. - Name, Berufung und Charafter. Sein eigentlicher Rame mar Simon (Mart. 3, 16. Matth. 10, 2. Lut. 6, 14); fein Bater hieß Jona (Matth. 16, 17. Joh. 1, 48) ober woraus dieser Rame vielleicht nur abgefürzt ift — Joannas (Johannes) wie Joh. 21, 15 f. steht (j. Johanan); fein Bruber, ebenfalls einer ber Zwölfe, war Andreas; die Familie stammte nach Joh. 1, 45 aus Bethsaida, mar aber in Rapernaum ansassig, wo beide Brüber mit einander ein haus hatten (Mart. 1, 29) und am See Genegareth bas Fijderhandwert betrieben (Mart. 3, 16). Den Beinamen Betrus ober hebraifch Rephas (Joh. 1, 48. 1. Ror. 9, 5. Gal. 1, 18. 2, 11), b. h. "Fels" gab ihm Jesus nach Mart. 3, 16 bei feiner Apostelermablung, nach Joh. 1, 43 bereits bei ber erften Begegnung, welch letteres als die ausbrücklichere und augenzeugliche Angabe vorgezogen werden muß: Matth. 16, 18 widerstreitet nicht, denn hier bezieht sich das "du bist Betrus" offenbar auf den bereits gegebenen Namen als einen eben jest bewährten zurud. Wenn Betrus nach Joh. 1, 48 mit seinem Bruder schon balb nach Jesu Taufe aus dem Schülerfreise bes Täufers am Forban von Jesu berufen wird, bagegen nach ben brei erften Evangelien erft später bei den Fischerbooten und Repen am See Genezareth, so ist jenes als Jüngerberufung von diesem als Apostelberufung ju unterscheiben (val. d. Aboftel); lettere Berufung ("zu Menschenfischern") fest ein bereits bestehendes Jüngerverhaltnis voraus. Wenn aber Lutas (5, 1 f.) ber einfachen Apostelberufung, wie ne Wark. 1, 16 f. Matth. 4, 18 f. erzählt wird, einen wunderbaren symbolischen Fischzug des Betrus borhergeben lagt, fo burfte hier die Erinnerung an Joh. 21 mit jener einfachen Berufungsgeichichte in der Überlieferung zusammengeflossen sein: das Wort des Betrus "Gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Wensch", paßt wenig in jene frühere Scene, dagegen trefflich in die spätere, die fich auf die Berleugnung des Petrus zurückbezieht. Bas ben Charafter bes Betrus angeht, io iceint demselben gerade die in jenem Beinamen angebeutete Festigkeit zu fehlen. Allein, abgesehen bavon, ob Jesus mit bem Petrusnamen biefen Junger nicht vielmehr als ben ersten Bauftein (Watth. 16, 17) und fünftigen Pfeiler (Gal. 2, 9) leines Reiches bezeichnen wollte, so ist es ungerecht, den Charafter des Apostels vorzugsweise nach der momentanen Berleugnung zu beurteilen. Betrus zeigt im besten Sinne die Charakterzüge des Galilders: er ift offen, rasch, herzhaft, von warmer hingebung und Opferwilligkeit, ein Mann mehr des Herzens und der That als des Gedankens; den anderen Jüngern aber ist er an Berständnis

KAT. S. 155 f. 195. KGF. S. 140 f., 220 f. | Jeju und entichloffenem Eintreten für ibn offenbar voraus, der männlich Thatkräftigste und Gereiftefte unter ihnen, - baber jener Ehrenname. Die finnlich-vollstumliche Meffiasibee, bie ihn schon an Jesu erster Leidensweißagung (Matth. 16, 21 f.) so ftarten Anstoß nehmen und bei ber hereingebrochenen Ratastrophe einen Augenblick sich felbft verlieren läßt, teilt er mit allen; aber felbft in bem fuhnen herausfordern ber Gefahr und Bersuchung, das die Berleugnung herbeiführt, zeigt fich fein natürlich mannhaftes Befen. Die Be-Schichte von feinem Banbeln auf bem Deer, die gleichfalls eine Berbindung bon Rühnheit und Schwanken zu verraten icheint, wird nur bei Matthaus (14, 28) erzählt, ift mit Joh. 6, 21 nicht wohl zu vereinigen, und burfte als eine - vielleicht aus Joh. 21, 7 entstandene - urchriftliche Sage inmbolischen Charaftere anzusehen fein. - Un- 2 geblicher Brimat. In ber evangelischen Beichichte finden wir den Betrus nicht nur unter ben drei Bertrautesten Jesu, welche biefer ichauen läßt, was er anderen verbirgt (Mart. 5, 37. 9, 2. 14, 38), sondern auch in einer gewissen Führerrolle, die er aber burchaus seiner Personlichkeit, nicht einem amtlichen Borgug verbankt. Gin folder amtliche Borzug ("Primat"), der als amtlicher freilich auch ein erblicher sein mußte, ist romischerseits besonders aus dem Borgang Matth. 16, 18 f. (vgl. Joh. 6, 67, wo biefelbe Scene mit einer anberen, ähnlichen tombiniert erscheint) hergeleitet worben, mit vielem Schein, aber ohne allen Grund. 3mar bavon tann teine Rebe fein, in ber Antwort Jefu auf jenes Bekenntnis bes Betrus: "Und ich fage bir auch: bu bift Betrus, und auf biefen Felfen (petra im Griechischen) will ich meine Gemeinbe bauen", den Felsen auf etwas anderes zu beziehen als auf Betrus, beffen Felscharafter hier ja eben bestätigt wird; zumal da in den aramäischen Worten Refu felbft der fleine Unterschied, ber im Griechischen zwischen petros und petra ftattfindet, nicht existierte. Der römische Frrtum liegt vielmehr barin, bag man auf bas Amt bes Betrus bezogen hat, was lediglich feiner Perfon, feiner glaubigen Berfonlichfeit gilt und baber etwas burch Amtenachfolge ichlechterdings nicht Übertragbares ift. Refus hat die finnliche Deffiashoffnung feines Boltes nicht erfüllt; die Menge ift an ihm irre geworden, halt ihn nur noch für einen Borlaufer, einen Glias ober anderen Propheten, und es fragt sich, ob er seine Absicht, trop jener Richterfüllung bennoch als Meffias in einem hoheren Ginne erkannt zu werben, auch nur an einem erreicht hat. Da zeigt fich, daß er fie an Betrus erreicht hat; nicht wie von Anbeginn, ba "Fleisch und Blut" es ihm geoffenbart, der Täufer Johannes es ihm gesagt hatte, bag Jejus ber Meffias fei, fonbern aus einer eigenen gottgewirften inneren Erfahrung tann Betrus bem Frrewerben bes Bolfes gegenüber bezeugen: "bu bist Chriftus, des lebendigen Gottes

Sohn", d. h. ber Messias (vgl. Mart. 8, 20. Lut. 9, 20), (auch "Gottessohn" ift in bes Betrus Munbe nur ber bereits in Brael aus Bf. 2, 7 geläufige Ehrenname bes Deffias). So erweift fich Betrus hier als ben ersten im neutestamentlichen Sinne mahrhaft Gläubigen, ben Jejus gewonnen, als erften Chriften, und als solchen begrüßt ihn Jejus mit bem nunmehr bewährten Betrusnamen und bezeichnet ihn hoffnungereich als erften Bauftein, als fünftigen Erstlings-Trager seiner Gemeinde. Ihm tann und wird nämlich Jesus, wenn er bemnachft von ber Erbe scheibet, bie feither von ihm selbst gehandhabten "Schlussel bes himmelreiches" übergeben, b. h. das Evangelium anvertrauen, burch bessen Berwaltung — wie in Israel ber ichluffelführenbe Sausvogt bes Ronigs ben Rutritt zu beffen Saufe vermittelte refp. verfagte (Sef. 22, 29), - ben Menichen ber Bugang jum himmelreich eröffnet, bezw. wenn fie bie Bebingungen besselben nicht erfüllen, verschloffen werden foll; — ber erfte Chriftglaubige, und nur er als folder tann bas Wert Chrifti auf Erben fortfeten und fein himmelreichsevangelium verwalten, wie Betrus fogleich am Pfingftfest gemeindegrundend gethan hat. — Ebensowenig enthalten bie hingugefügten Berbeigungen bom Binben und Lofen ein amtliches Brivilegium. Dies "Binben und Lofen", welches nicht, wie die herkommliche, aber sprachwidrige Deutung meint, = "Sündebehalten und Sunbeerlaffen" ift, fonbern nach erweislichem jübischen Sprachgebrauch "Für Berboten- ober Für-erlaubt-erklären" bebeutet, also bem Betrus die künftige Wacht zuspricht, bas mit der Teilnahme an der Chriftengemeinde Unvereinbare oder Bereinbare zu bestimmen, ist ebenfalls eine Gabe, die nicht aus irgendwelchem Amte, sonbern aus bem Glauben als solchem fließt; daher sie nachmals von Zeju auch ber gesamten Gemeinbe ber Gläubigen (Matth. 18, 18, vgl. 10 und 20) zugesprochen wird. hatten diese Berbeigungen irgend etwas mit bem apostolischen Amte bes Petrus zu thun, so mußten fie ihm auch im Zusammenhang mit diesem zu teil geworben fein, nicht bei einem jo burchaus perfon-3 lichen Anlag wie Matth. 16, 18 f. - Enticheibenbe Proben. Auf die entscheibende Probe wird ber jo hoch anerkannte Glaube bes Betrus in ber Leidensgeschichte feines Meifters gestellt Betrus tritt auch in ihr als ber mannhafteste unter ben Amölfen hervor, den aber faliches Selbitvertrauen vorübergebend zum tiefften Falle reift. Sein Benehmen bei ber Fugwaschung Joh. 13 spiegelt trefflich seinen oben bezeichneten Charafter. Bon ben Schwertern, welche bas Migverftanbnis einer Bildrede die Jünger an jenem Abend herbeibringen ließ (Luk. 22, 85—88), hat er offenbar eines im Stillen mitgenommen, um auf alle Falle geruftet zu fein, und bann in Gethjemane, ein Ginzelner gegen Sunderte, tapfer bamit breingeschlagen, aber ben Leidensweg des herrn, den er zu teilen fich

vermaß, nicht verftanden. Auch nach der wehrlosen Ergebung bes herrn wagt er von allen Jüngern bas meifte, indem er durch Bermittlung bes mit bem hohenpriefterlichen Saufe verwandten Johannes (Joh. 18, 18 f.) bis and Feuer ber Rriegsfnechte vordringt; aber die hier auf ihn eindringende Aufgabe, fich auf Gefahr feines Lebens und anscheinend ohne jeden Nugen zu Jesu zu bekennen, findet ihn ichwach: unter ben nieberichlagenben und irremachenden Eindruden bes Erlebten verleugnet er breimal, wie ber herr, ihn beffer tennend als er selber, ihm vorausgesagt (bie brei Afte ber Berleugnung, von jebem Evangeliften etwas anders erzählt, find offenbar in der mundlichen Überlieferung schon fruhe verwirrt worben, aber über bas Besentliche tann tein Ameifel beftehen). Ohne Zweifel war Betrus in dieser Racht in Gefahr völligen verzweifelten Abfalls (Qut. 22, s1. s2), aber die Reue bes Glaubens und ber Liebe fiegt. Er ift ber erfte von ben 3wolfen, ber mit Johannes auf die Botschaft ber Maria Magbalena nach dem leergefundenen Grabe läuft (Luk. 24, 12 u. 24. Joh. 20, 1—10), er auch der erste von ihnen, dem der Auferstandene erscheint (1. Ror. 15, s. Luf. 24, 34). Aber die dreimalige Berleugnung, wiewohl bereut und vergeben, forberte auch um ber anderen willen eine formliche Biebereinsettung in das apostolische Hirtenamt und liebreich bemütigend und wiedererhebend gewährt fie ihm Jejus in der Scene am See Genegareth Joh. 21, wo ihm zugleich, unter Ablehnung feiner Frage nach ber Zufunft bes Johannes, eine Andeutung schließlichen Märthrertobes zu teil wird. bem Abschied bes herrn betrachten ihn die Junger offenbar ale ihren Führer; er ift es, ber jur Ergangung ber Bwölfzahl die Anregung gibt (Apftig. 1), beffen traftiges Reugnis am Bfingfttag bie erfte großere Gemeinde ins Dafein ruft, und ber mit Johannes von ba an burch Rebe und Bunberthaten bie Sache Reju bor bem Bolle wie dem hohen Rate vorzugsweise vertritt (Apstlg. 3-5). Seine in der Apostelgeschichte mitgeteilten bamaligen Ansprachen entfprechen gang bem primitiven Dage von Ertenntnis, welches wir in jener Beit bei ihm vorausjegen muffen: fie miffen von einer Beilebebeutung bes Todes Jeju noch nichts, betrachten benjelben vielmehr lediglich als die Berschuldung, durch welche Jørael das messianische Werk unterbrochen, und hoffen, falls das Bolt diese Schuld durch Buffe und Glauben fühne, auf eine baldige Wiedererscheinung bes hinweggenommenen; bagegen find fie erfüllt bon ber Thatsache ber Auferstehung Jesu und ber bon ihm ausgegangenen Beiftesausgiegung, burch welche der Anfang zur Erfüllung der meifianischen Berheigungen gemacht fei. - Berhaltnis gu 4 In ber apostolischen Rirchengeschichte Baulus. bildet bas Berhältnis von Betrus und Baulus Schon die ebenbezeichnete, ein Sauptintereffe.

burchaus jubisch geformte driftliche Lehrweise bes | Betrus mußte benfelben vorzugsweise zum "Apoftel der Beschneibung" (b. h. der jüdischen Rationalität) geeignet machen, als welcher er Gal. 2, s. . in ebenso hervorragender Beise erscheint wie Paulus als Apostel ber Beibenwelt. Dagu fam, daß ihm als frommem Jsraeliten die Fortbeobachtung bes mojaischen Gesetzes als der gottverliehenen Lebensordnung feines Bolles gang felbftverftanblich mar, ohne daß er — als Jude inmitten von Juden wirkend — Anlaß gehabt hätte, über den Sinn diefer Fortbeobachtung im Berhaltnis zu bem kinftigen Heil, das er doch allein im Glauben an den Namen Jesu fand (Apftlg. 2, 21 u. 28. 4, 12), naher nachzudenken. Nach der Apostelgeschichte führte ihn zuerst die Erfahrung, welche er mit dem heilsbegierigen Heiben Cornelius und der über diesen und sein Haus ohne Annahme ber Beschneibung erfolgenden Beiftesausgiegung machte, ju ber Ertenntnis, daß Gott driftglaubigen Beiden auch ohne Eintritt ins Jubentum und Gefeteswefen sein Heil schenken wolle und daß auch der jüdische Chrift im Bertehr mit folden Beiben auf seinem Gefet nicht allgu ftreng beftehen burfe (Apftlg. 10-11), und bereitete ihn so zu bem Entgegentommen und Einverftandnis vor, in bem er Apftlg. 15 beim Aposteltonvent dem für bie Beibenchriften Freiheit bom mofaischen Gefet forbernben Baulus gegenüber erscheint. Wenn biese Darftellung ber Apostelgeschichte mit Berufung auf Gal. 2 und namentlich auf das dort B. 11 f. berichtete Benehmen bes Petrus in Antiochia als ungeschichtlich in Anspruch genommen und bem Betrus ber Standpuntt eines gesetlichen, die Geieheserfüllung zur Seligkeitsbebingung machenben Chriftentums augeschrieben worden ift, fo geschieht damit dem Galaterbrief selber Gewalt. Nach Gal. 2, 1—10 hat Petrus dem Paulus, als dieser ihm iein gesetzesfreies Evangelium barlegte, "nichts hinzu-darzulegen", b. h. tein weiteres Seligfeitserfordernis hinzugufügen gefunden, und wenn Betrus hernach in Antiochia die anfängliche Tischgenoffenschaft mit Beibendriften wieder aufgab, alfo bas mojaische Gejet mit seinen Speisegeboten als Scheidewand zwischen Juden- und Heidenchriften wieder aufrichtete, so ist bies nach Baulus, ber doch den Standpunkt des Betrus aus ben eben vorangegangenen Auseinanderjetzungen in Jerusalem am besten kannte, ein Abfall von einer befferen, freieren Überzeugung gewesen (B. 12 u. 16). Gleichwohl ift jenes Schwanken des Petrus keineswegs so hart zu beurteilen wie gewöhnlich geschieht und schon von Paulus geschehen ist. Denn nicht nur mochte Petrus, wenn er von der strenglüdischen Sitte abging und dies im jüdischen Lande ruchbar ward, bas Bertrauen seines Bolles, dessen besonderer Missionar er war, zu verscherzen fürchten, sondern sein Schwanten betraf auch wirt-

nicht hinreichend flargestellten Buntt. Muf bem Apostelfonvent hatte man sich dabin geeinigt, ben Heiben bas Gesetz nicht aufzulegen, und bamit allerdings anerkannt, daß die Beobachtung besselben nicht heilsnotwendig sei; aber man hatte dabei zugleich angenommen, daß der Jude auch als Chrift an ben mosaischen Ordnungen als der gottverliehenen Sitte seines Bolles festzuhalten habe. Daß letteres außerhalb Balästina's sich nicht durchführen ließ, bag hier vielmehr ein unbedingtes Festhalten an ben mosaischen Sitten das Busammenwachsen von Juden und Beiden zu einer driftlichen Gemeinschaft verhindere, bas mar eine Bahrnehmung, die Betrus erft zu machen hatte, und von ber es natürlich ift, bag fie ihn beim ersten Wale noch schwankend findet. Aber wenn nun Baulus, ber unbeugfame Bertreter bes chriftlichen Freiheitsgebankens, diesem Schwanken mit ben flaren Ronsequenzen ber gemeinsamen driftlichen Überzeugung entgegentritt, so ist gar nicht zu zweifeln, daß Betrus biefelben eingesehen und anerkannt hat, wie benn auch keinerlei Spur einer bleibenben Differenz zwischen beiben nachzuweisen ift (vgl. 1. Ror. 3, 22. 15, 9. 11). — Beitere 5 Schidsale. Über ben äußeren Lebensgang bes Betrus erfahren wir Apftlg. 12, daß er unter Herodes Agrippa bei der Tötung des Zebedaiden Jakobus nur burch geheimnisvolle, dort in ganz wunderbarem Lichte bargeftellte Hilfe dem Märthrertobe entging und Jerusalem gunachst meiben mußte. Aber daß er damals nach Rom gegangen sei und die dortige Gemeinde gestiftet habe, ist ganz unglaublich, da er Apstlg. 15 nach bem Tobe bes Berfolgers wieber in Jernsalem ansässig erscheint (vgl. auch Gal. 2, 0), und der Brief an die Römer eine Stiftung der Gemeinde durch Betrus unmöglich unerwähnt lassen könnte. Die römische Gemeinde, allerdings schon Jahre vor der großen griechischen Wission bes Baulus entstanden (Röm. 15, 28), kann nur insofern petrinischen Ursprungs sein, als Juden und Broselyten aus Rom die petrinische Bredigt von jerufalemischen Festbesuchen in die Welthauptstadt mitheimgebracht haben mögen (vgl. Apftlg. 2, 10). Ebensowenig ift Petrus in Korinth gewesen, wo die Existenz einer sich nach ihm nennenden Partei sich lediglich aus dem Zujug palaftinenfischer Jubenchriften und aus bem Bedürfnis ängstlicher Gemüter erklärt, gegenüber ben obwaltenben Übertreibungen bes paulinischen Freiheitsprinzips (vgl. 1. Kor. 8-10) sich auf eine tonservativere apostolische Autorität zurudzuziehen. Daß übrigens Betrus Missionsreisen machte, wenn auch nach Gal. 2, r. . wohl nur in folche Gegenden, wo eine ftartere judifche Bevölkerung faß, geht nicht nur aus Apstlg. 9, se f. Gal. 2, 11 f. hervor, sondern auch aus 1. Kor. 9, s, wo wir zugleich erfahren, daß er - bereits bei feinem Gintritt in die Jungerschaft Jeju berlich einen durch die bisherigen Erfahrungen noch heiratet (Mark. 1, 20) — auch sein Cheweib auf

folche Reisen mitnahm und für sie, wie für sich felber, von den Gemeinden Lebensunterhalt empfing. Nach 1. Betr. 5, 18 benkt man ihn meist in späterer Reit in Babylon thatig: boch hat die bereits alte Deutung, daß unter "Babylon" hier Rom zu verftehen sei, überwiegende Wahrscheinlichkeit, indem biefe bekanntlich in der Apokalppfe ftanbige Bezeichnung Roms, zumal feit ber neronischen Berfolgung, in driftlichen Rreifen gangbar geworben fein konnte, und die ganze Wendung "die in Babylon Miterwählte" (b. h. die bortige Chriftengemeinde, nicht bes Betrus Beib, wie geschmad. los gedeutet worden) ein bilbliches Gepräge trägt. Jebenfalls bringt mehrfache und uralte überlieferung Alter und Ende bes Apostels mit Rom zusammen, und auch die Erwähnung bes Martus 1. Petr. 5, 18, b. h. nicht eines unbekannten leiblichen Betrussohnes, sondern bes befannten Johannes Martus, beffen Beziehungen zu Betrus einerseits und zur römischen Gemeinde anderseits feststehen (vgl. b. A. Martus), beutet hierauf. Während die römische Sage von einem fünfundzwanzigjährigen Bischofsamte bes Betrus in Rom ein in jeder Beziehung geschichtswidriges wertloses Märchen ist - die Apostel waren überhaupt feine Bischöfe noch Borfteber von Ginzelgemeinden -, ift der in Rom erfolgte Martyrertod bes Betrus bon verschiedenen Rirchenvätern bes zweiten Jahrhunderts fo wohl bezeugt, daß es einer besonnenen Rritit widerstreitet, auch ihn ins Reich der Erdichtung zu verweisen (vgl. Gusebius, R. Gesch. II, 25). Die große Judenichaft und aus ihr erwachsene Christengemeinde in Rom und beren Bedrängniffe im Jahre 64 konnten recht wohl ben "Apostel ber Beschneibung" hierher rufen und die Rachzügler ber neronischen Berfolgung auch ihn mit wegraffen; icon ums Jahr 200 beruft fich ein romischer Bresbyter Cajus auf sein in Rom vorhandenes Grab, und sept Tertullian es als bekannt voraus, daß Baulus burche Schwert, Betrus am Rreuze fein Enbe ge-Einer sinnigen Dichtung zufolge batte Betrus fich geflüchtet gehabt, aber an ber Bia Appia fei dem Flüchtenden der herr begegnet und habe ihm auf die Frage: Herr, wohin gehft du? geantwortet: 3ch tomme, mich wiederum freuzigen zu lassen: da sei Betrus beschämt umgekehrt und habe sich der Todesnachfolge Jesu nicht weiter 6 entzogen. — Petrinische Briefe. Das N. T. enthält zwei Briefe unter bem Namen bes Betrus, welche indes in verschiedener Beise von der Kritik beanstandet sind. Den zweiten hat schon die alte Rirche meift für unecht gehalten, ebenfo Luther und die meiften neueren Gelehrten, welche überhaupt die Möglichkeit einer Unechtheit im Die Grunde liegen teils in ber Abhangigfeit, in welcher bas zweite Rapitel offenbar von dem darin nachgebildeten Briefe

paulinischen Briefe als heiliger Schriften (3, 16), was fie boch erft in der firchlichen Unichauung bes zweiten Sahrhunderts geworden find; endlich und vor allem in ber Tenbeng bes Briefes, die Christen über die vergeblich erwartete Wiederkunft des Herrn zu beruhigen, eine Beruhigung, zu der ein Bedürfnis bor ber Berftorung Jerufalems, also zu Lebzeiten bes Petrus noch gar nicht vorhanden war. — Dagegen ist der erstere Brief, welchen die alte Rirche ungeteilt und unbedentlich bem Apostel zuerkannt hat, neuerdings wie uns scheint aus sehr unzulänglichen Gründen beanstandet worden. Zwar hat er keine so hohe schriftstellerische Originalität wie manche anberen neutestamentlichen Briefe, klingt vielmehr in mehreren Stellen an ben Romer-, Ephejer- und Jatobusbrief an, zeigt aber anberseits eine so hobe apostolische Ginfalt und Burbe, und bei naberer Beobachtung doch auch eine fo eigentumliche urchristliche Dent- und Lehrart, daß er dem Apostel Betrus burchaus zugetraut werben tann; auch ift ein Motiv, aus bem er biefem hatte angebichtet werben follen, in feiner Beije zu entbeden. Der Brief richtet sich an die Christengemeinden von Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien und Bithynien, um dieselben in bebrangnisvoller Reit gu tröften, auf die Soffnung unverganglicher kunftigen Berrlichkeit zu bermeisen und zu einem ben bag ber Beidenwelt beichamenden Chriftenwandel gu ermahnen. Dag nun Betrus um bie Mitte ber sechziger Jahre an die genannten meift paulinischen Gemeinden von Babylon ober Rom aus einen solchen Brief gerichtet, nachbem er sich zuvor mit einigen zu ähnlichen 3meden geschriebenen Briefen seiner unlängst hinweggenommenen Mitarbeiter Paulus und Jakobus bekannt gemacht, läßt fich ohne Schwierigfeiten benten. Befonders mertwürbig ift in biefem Briefe bas gang beilaufig auftretende Lehrstud von einer Bredigt Chrifti bei ben abgeschiedenen Geiftern (3, 18-20. 4, 6).

Bg. Pfaffen nennt Luther Jes. 19, 2 die flüsternden Beschwörer oder Wahrjager (s. d. u. Toten-beschwörer) u. Bar. 6, 9. 32. 48. 54 die Göpenpriester.

Bfand, f. Schuld- und Bfandwejen.

entzogen. — Petrinische Briese. Das N. T. enthält zwei Briese unter dem Namen des Petrus, machabath, griech. töganon, womit ein unbedeckwelche indes in verschiedener Weise von der Kritif beanstandet sind. Den zweiten hat schon die Kritif beanstandet sind. Den zweiten hat schon die Kritif den bünner Ruchen (3. Mos. 2, s. 7, s. 1. Chr. alte Kirche meist sür unecht gehalten, ebensouther und die meisten neueren Gelehrten, welche Speisopfers (3. Mos. 6, s1 [1s]. 1. Chr. 10 [9], s1), aber auch zum Braten des Fleisches gebrauchte: Rrieben dinnen Rieder des gerieben die kreise kapitel schere des priesensischen die kreise kann man aus der Berwendung solcher Brannen von dem darin nachgebildeten Briefe der starte Kand der oben offenen eisernen Ps. des Judas steht, teils in der Erwähnung der konnte eine trennende Scheidewand versinnbilden

(hej. 4, s). — 2) Das hebr. machtah, griech. pyreion; f. d. A. Napf. — 3) In 1. Sam. 2, 14 (hebr. kallachath) ift ein tiefes, jum Rochen bes Fleisches dienendes Gefäß gemeint (f. Ressel) und in 2. Chr. 35, 18 (hebr. selachoth) gleichem 3weck bienende Schuffeln ober Schalen, ahnlich benen, in welchen man die Speisen auf den Tisch brachte (vgl. die in 2. Ron. 2, 20 mit "Schale", 2. Ron. 21, 18 mit "Schuffel" und Spr. 19, 24. 26, 15 mit "Topi" überjetten hebr. Börter).

Pfau. Dieser allbekannte und wegen seines prachtvollen Gefiebers bewunderte Sühnervogel (Pavo cristatus) ist im süblichen Asien, besonbers in Indien heimisch, woselbst er scharenweise in Bäldern lebt und in vielen Gegenden bei den Eingeborenen als heilig und unverlexlich gilt. Die Israeliten lernten ihn gur Beit Salomo's fennen, beffen Ophirfahrer unter anderem auch Pfauen mitbrachten (1. Kön. 10, 22. Chr. 9, 21). Solche find nämlich nach ber einstimmigen Tradition ber alten Übersetzer burch bas hebr. Wort tukkijism bezeichnet, welches man von bem ben Bfau bezeichnenben Sansfritwort çikhin (= cristatus) ober zutreffender von feinem tamulischen Ramen tòghai ober tokei hergeleitet hat. Im Talmud beißt ber Pfau tavas, nach bem Griech. taos, das auch in das Arab. u. Aram. übergegangen ift. Die Griechen lernten ihn später kennen, als bie Fraeliten. Bu ben Zeiten bes Perifles war er noch fehr jelten, muß fich bann aber rafch eingebürgert haben, da schon Aristoteles von ihm als einem befannten hofvogel rebet. Scharenweise murbe er feit ben Beiten Barro's (Mitte bes 1. Jahrh. v. Chr.) bei ben Romern gezüchtet. Bgl. Lenz, Zoologie S. 321 ff. — In Hiob 39, 18 [16] ift nach dem Hebr. nicht von bem Bfau, sondern von bem Strauß bie Rebe.

Pfeben (aus griech, pepon, latein, pepo) nennt Luther 4. Moj. 11, s die Baffermelonen (hebr. abattichim, arab. battich, im Spftem Cucumis Citrullus L.), die in Agnpten in dem von Nilihlamm gedüngten Erdreich bis zu einer Größe bon 3' Lange und 2' Dide und einer Schwere von mehr als 15 Pfund gedeihen, aber auch auf der Sinaihalbinfel, z. B. im Babi Feiran und in Balaftina tultiviert werben, namentlich in ber Ebene Saron und am See Benegareth, woselbst fie einen Ronat früher reifen, als in Damastus und Atto, und von wo sie barum auf ben Markt bieser Städte gebracht werden; die Ebene el-Batticha am Nordostende des Sees hat von ihnen ihren Ramen. Die vom Mai bis zum November reifenden Früchte — die Haupternte findet gegen Ende bes Juli ftatt - haben eine ichwarzgrune Schale mit blaggrünen und weißlichen Flecken, ein blagrotes, an fühlem, zuderhaltigem aber etwas fabe ichmedenden Saft reiches Fleisch und zahlreiche,

ein heilfräftiges DI bereitet wirb. Sie werben für fich ober ale Rutoft zum Brot viel gegeffen und ftillen fowohl ben hunger als ben Durft. In ber Zeit ihrer Reife nahren fich in Agnpten bie Armen fast gang bavon. Dag bie Jeraeliten in ber Bufte fich nach biefer Roft gurudjehnten, ist bemnach begreiflich. — In Balastina wird übrigens auch die gewöhnliche Melone (Cucumis Melo) viel fultiviert.

Pfeife, f. Musit Nr. 6 und 7.

Pfeil, j. Bogen.

Pfennig, f. Denar, S. 309 und Geld, S. 496. In 1. Sam. 2, se ift ein fleines Silberftud gemeint, bas feinen hebr. Namen ('agorah) mahrscheinlich davon hatte, daß solche einzeln zusammengebettelt wurden, ober bavon, daß man ihrer mehrere zusammennehmen mußte, um einen Setel zu befommen.

Pferd. Die eigentliche Beimat bes Pferbes find die Steppen und Beibeflachen Centralafiens, mo es noch herbenweise in wilbem Buftand gefunden wird. Bon hier aus hat fich schon früh die Rossejucht fub- und westwarts verbreitet, jeboch nur sehr allmählich, wovon neben vielem anderen auch bie Bibel Zeugnis gibt. In ber ganzen vorkoniglichen Zeit erwähnt sie Rosse nur bei anderen Bölkern, mit denen die Asraeliten zu thun hatten. Am frühesten erscheint hier Agppten als bas Land ber Rosse und Wagen. Die ägnptischen Denfmaler jelbft lehren uns freilich, bag es auch im Nillande gur Beit bes alten Reiches noch feine Pferbe und Kriegswagen gab; erst unter ber 18. Dynastie geschieht ihrer in Inschriften und Papyrussen Erwähnung und finden fie sich auf den Bildwerken abgebildet. Allem Anschein nach sind sie durch die von Asien her eingebrungenen semitischen Sptjos in Agnpten eingeführt worben. Es verdient in biefer Beziehung immerhin einige Beachtung, daß in ber Bibel unter dem Erwerb, den Abraham in Agypten macht, keine Pferde angeführt werben (1. Moj. 12, 16), mahrend gur Beit Josephs nicht nur "Wagen und Reisige" im ägpptischen Heer sind (1. Mos. 50, .), und bie Staatswagen (1. Moj. 41, 48. 46, 29) ohne Bweifel von Roffen gezogen werden, sondern die Pferde auch schon, wie zur Zeit Mosis, die erste Stelle in bem Biebbesit bes Bolfes einnehmen (1. Moj. 47, 17. 2. Moj. 9, 8). Doch ist bas Pferd auch in Agypten noch lange Zeit fast ausschließlich zu kriegerischen Zwecken verwendet worben, und zwar weit überwiegend nicht als Reittier, fonbern vor ben Kriegswagen gespannt (vgl. noch Jer. 47, s. 46, s): so häufig wir seit ber 18. Dynastie Bagen und Rosse bargestellt feben, fo felten finben fich auf ben Dentmalern Platte, schwarze ober rötliche Kerne, aus benen Reiter abgebilbet; und frieblichem Zwecke bient das

Pferd wohl als Zugtier ber Prachtwagen (vgl. S. 780), nicht aber als Arbeitstier. Wo in den Berichten ber Bibel über altere Beiten neben ben "Roffen und Bagen" (vgl. 2. Mof. 15, 1. 5. Mof. 11, 4) im heere bes Pharao "Reiter" genannt werben (2. Moj. 14, 9. 28. 15, 19. 30f. 24, 0), hat man bemgemäß, wenn nicht ein Anachronismus vorliegt, schwerlich an eigentliche Reiterei, fonbern nur an jum Dienft ber Rriegsmagen geborige Reiter zu benten. - Dagegen ift von Reiterei, als besonderer Truppengattung im agnptischen heer, zweifellos in 2. Chr. 12, s. Jer. 46, 4. s die Rebe. Auch die Canaaniter (5. Moj. 20, 1. 30j. 11, 4. 6. 9. 17, 16. 18. Richt. 1, 19. 4, 8. 7. 18 ff. 5, 22. 28) hatten lange bor ben Israeliten Rriegswagen und Roffe, die ibnen namentlich in der judaischen Ruftenniederung und in ber Ebene Jegreel treffliche Dienfte leifteten; und bas gleiche gilt sowohl von ben Philiftern (1. Sam. 13, s. 2. Sam. 1, s) als von ben Sprern (1. Ron. 20, 1. 20 f. 25. 2. Ron. 5, 9. 6, 14 f.); bei beiben fand neben gablreichen Kriegswagen auch Reiterei Berwendung (vgl. 1. Chr. 19 [18], 4. 2. Sam. 8, 4; auch 1. Mos. 49, 17), und die Sprer scheinen auch gur Fortschaffung der Bagage Pferbe gebraucht zu haben (2. Ron. 7, 7. 10). - Die Braeliten bagegen hielten in ber gangen vorfoniglichen Beit noch feine Pferbe; dieselben fehlen nicht nur in ben Aufgahlungen bes Besitftanbes ber Batriarchen, sonbern es findet fich auch in bem gangen Befet - allein bas beuteronomische Königsgeset (5. Dof. 17, 16) ausgenommen - feinerlei Berudfichtigung bes Pferbes (was auch bezüglich bes Alters ber einzelnen Gefetsammlungen nicht ohne Belang ift); erbeutete Pferbe werben von Josua und noch von David durch Berlähmung unbrauchbar gemacht (S. 884b f.); Efel (f. d. A.) und unter Umftanben Ramele bienen als Reit- und als Lasttiere, Rinber als Zugtiere (4. Mos. 7, s), wie auch zu ben landwirtschaftlichen Arbeiten nur Rinber und Efel verwendet werden. Die geringere Berwendbarteit bes Pferbes in bem gebirgigen Balaftina bietet feine genügende Erflarung biefes Sachverhaltes, wie sowohl mas porhin von den Canaanitern gefagt worben ift, als ber fpatere Gebrauch bes Bierbes bei ben Israeliten felbft beweift. -David ift ber erfte, von bem wir miffen, bag er eine verhältnismäßig noch kleine Anzahl (der von ben Sprern erbeuteten) Bagen und Pferbe in Gebrauch nahm (2. Sam. 8, 4. 1. Chr. 19, 4). Aber schon zu seinen Lebzeiten wird bas Fahren in einem Staatswagen ein Erforbernis bes toniglichen Auftretens (2. Sam. 15, 1. 1. Kön. 1, 5). Bon ber durch Salomo erfolgten Einführung von Reiterei und Kriegswagen im israelitischen Heer war schon S. 885 und von seinem Pferdehandel S. 578 b die Rede. Die Geftute Aguptens. welche von alten Zeiten her (vgl. Diodor I, 45)

ebelgebaute, ftarte und feurige Roffe zuchteten, verforgten bamals (vgl. auch Hohesl. 1, s) und noch lange Beit (5. Mof. 17, 16. Jef. 30, 16. 31, 1. 36, 0. Sef. 17, 15) die israelitischen Könige und Fürsten, wie bie anberer vorberafiatischer Bolter, mit Rriegsund Luguspferben. Doch erhielt Salomo auch aus anberen Ländern von tributpflichtigen Ronigen Bferde und Maultiere (1. Kon. 10, 25. 2. Chr. 9, 24. 28), wahrscheinlich aus ben Aramäerreichen Maecha und Boba; benn von ihnen und von benen Desopotamiens mieteten ichon gu Dabibs Beit ber Ammoniter zahlreiche Kriegswagen und Reiter (1. Chr. 20 [19], 10 ff.). — Seit Salomo haben bie Ronige in Jerufalem am Balaft einen Marftall (2. Kon. 11, 16), beffen Eingang bas von bem gleichnamigen Stabtthor (Ber. 31, 40. Neh. 3, 28) zu unterscheibenbe, in 2. Chr. 23, 15 ermante Rogthor mar (vgl. G. 703), und wie die Konige, so halten sich auch die Magnaten Bagen und Roffe (vgl. g. B. Jef. 22, 10). — Obichon aber seit Salomo ben Konigen immer auch Reiter zur Berfügung ftanben (1. Sam. 8, 11. 2. Ron. 9, 17. 19), und Reiterei einen Beftandteil bes israelitischen heeres bilbete (2. Ron. 13, 7. Jef. 30, 16. Hof. 14, 4 [8]. Am. 2, 18. Spr. 21, 31), so wurde bas Reiten auf Roffen bei ben Israeliten boch noch lange feine beliebte und gewohnte Sache; man übt es um bes Dienftes und um ber Borteile willen, Die es im Rriege gewährt; aber es gilt nicht als besonbers würdevoll, und noch weniger ale ein Bergnugen. Bohl benannte man die Reitpferbe neben dem allgemeinen, befonbers für die Wagenpferbe verwendeten Borte sus mit bem, eigentlich ben Reiter bezeichnenben Ausbrud parasch (1. Kön. 4, 26 [5, 6]. 2. Sam. 1, o. Bef. 27, 14) ober mit bem auf ihre Schnelligfeit hinweisenben rekhesch (1. Ron. 4, 28 [5, 8]. Efth. 8, 10. 14)\*). Auch wußte man, wie namentlich die prächtige, bichterische Schilberung in Hiob 39, 19-25 zeigt, die Schönheit, Kraft, Schnelligkeit und ben Mut eines eblen Schlachtroffes mohl zu murbigen. Aber wie die homerischen helben, so pflegen auch bie israelitischen Fürften, Beerführer und Magnaten in ber gangen vorexilischen Zeit auf Rossen nicht zu reiten, sonbern im Rrieg, wie im Frieben, im Bagen gu fahren (1. Ron. 12, 18. 18, 45. 20, ss. 22, sa f. 38. 2. Rön. 9, 21. 24 f. 27. 23. 10, 15 f. Jef. 22, 18; auch Ser. 17, 26 und 22, 4 ift im Sebr. nicht von reitenden Ronigen die Rede); um Rundschaft einzuziehen, besteigt man in Samaria nicht die 5 noch vorhandenen Pferde, sondern spanut bieselben vor 2 Bagen (2. Kon. 7, 18 f.); ber Affprer tann fpotten, bag bietia in Jerufalem

<sup>\*)</sup> In Mich. 1, 13 ift letterer Ausbrud nur eines Bortspieles wegen auch vom Wagenpferd gebraucht. Das Bort rammakh in Efth. 8, 10 bezeichnet wahrscheinlich nicht den Zuchthengs, soudern die Stute.

feine 2000 Reiter auf bie ihm angebotenen Roffe liefern tann (2. Kon. 18, 28); und auch im heer icheint die Reiterei boch meift nur ein Bubehor ju ben Rriegsmagen geblieben ju fein, wie wir benn unter ben höheren militärischen Chargen wohl Oberfte über bie Bagen (1. Ron. 16, 0), aber feine Reiteroberfte (im hebr. auch nicht 2. Chr. 18, 20 ff.) finden. - Die Bucht gewöhnlicher Bferbe und ber Gebrauch berfelben auch zu landwirtschaftlichen Arbeiten hatte aber boch bis zur Beit Jesaja's jo zugenommen, daß bamals ber Landmann ichon in der Regel Bferbe bor ben Dreschwagen zu spannen und auf ihnen reitend (barum wohl bie Bezeichnung parasch) bas Dreichgeschäft zu beforgen pflegte (Jef. 28, 28). - Gine ftetig guneh-

menbe Steigerung erfuhr aber ber Gebrauch bes Pferbes, namentlich für bie Rriegsführung, feit bie feiner uriprünglichen Beimat naber gelegenen Oftmachte immer mehr die Übermacht in Borberafien gewannen. Soon oben haben wir barauf hingebeutet, bag bei den Aramaern in Mejopotamien bie Roffegucht früh bon Bebeutung gemefen fein muß. Auch auf ber Tafel bon Rarnat find Bferbe erwähnt, welche aus Mejopotamien als Tribut nach Agppten geliefert wurben. Beld wichtigen Beftanbteil ber affprischen Beere fowohl bie Rriegswagen als die Reiterei gebildet haben, Bibel (Ref. bezeugt die 5, 28. 22, 6 f. 36, 8. 37, 24),

und noch mehr Denkmale und Inschriften. So maffenhaft, wie im agpptischen Beer, ericheinen die Priegswagen im affprischen allerdings nicht; es find augenscheinlich meift hoher gestellte Krieger, bie zu Bagen tampfen; namentlich ift ber Konig faft nur im Wagen fahrend bargestellt; nie jeboch reitend, obichon feinem Bagen manchmal auch gegaumte Reitpferbe von Kriegern nachgeführt werben, wahrscheinlich um von ihm bei etwaiger Sefahr benutt zu werben. Die wohl disciplimerten Reiterabteilungen sind mit langen Speeren oder mit Bogen bewaffnet; im letteren Fall wird aber bas Bferb bes Bogenichuten, fobalb er im Gefecht ift, von einem zweiten neben ihm reitenben Krieger gehalten und regiert, was darauf deutet, daß die Affprer boch noch teine mit bem Roffe fo verwachsenen Reiter waren, wie etwa die als reitende Bogenschützen berühmten Schthen. Auch find es angenscheinlich nur niebriger gestellte Krieger,

weniger geschmudt find, als bie Bagenpferbe, fo find auch fie felbft gewöhnlich nur mit einem furgen Rod befleibet und haben nadte Beine und Fife. - Gine noch bebeutenbere Rolle fpielte bie Reiterei neben ben Bagen (Ber. 4, 18. 50, 87. Hef. 26, r. 10 f. Nah. 3, 2 f.) im chalbaischen heer (Jer. 6, 28. 8, 16. hab. 1, s. Jubth. 2, 7. 7, 2). Rein Bunber, bag Agppter und Jeraeliten in ben Kriegen mit ben Affprern und Chalbaern mehr als zubor barauf benten mußten, ihre heere burch großere Reitercorps zu verftarten. - Ohne Zweifel murben ichon bamals auch in Babylonien treffliche Rosse gezüchtet; aber Affprer und Chalbaer werben ihre Rriegsroffe teilweise auch aus Medien und Armenien bezogen



Berittener affprifcher Sogenichate. Rach Lagarb.

haben. Jenes gilt im Altertum als Hauptland ber Roffegucht, aus bem bie als bie ichnellften Renner berühmten Rifaischen Roffe tamen, und Armenien, von wo in ben Tagen Befetiels auch die Thrier Bferde bezogen (Sef. 27, 14; vgl. d. A. Thogarma), wird ihm in Bezug auf die Menge und Borguglichfeit feiner Bferbe gleichgeftellt. 2Bo Babel felbft mit ben Debern bebroht wird, fehlt barum auch nicht die Erwähnung ihrer Roffe und Reiter (Jef. 21, 7. Jer. 50, 42. 51, 27 f.). Dagegen war bie Landichaft Berfis tein Bferbeland; erft Chrus ichuf, feit er die geschwinde medische und hyrtanifche Reiterei hatte befampfen muffen, nach mebischem Borbilb und aus medischem und armenischem Material bie fo berühmt gewordene perfifche Reiterei. Durch ihn, ber felbft als ber befte Reiter gerühmt wird, hat überhaupt bas Reiten auf Roffen zugleich mit ber Ausbehnung ber perfischen Beltmacht in immer weiterem Umwelche als Reiter dienen; denn wie ihre Rosse treis das Ansehen einer nicht nur nüplichen (wir

erinnern auch an die reitenden Boten; j. b. A. Brief), sonbern auch eblen Kunft gewonnen. Denn icit ihm gehörte es bei den Beriern zum stanbesmäßigen Auftreten bes vornehmen und gebilbeten Mannes, daß er im Frieden, wie im Krieg, hoch zu Roffe unter ber Menge hervorragte. Auch die Bibel gibt hiervon und von dem Ginflug, welchen die Sitten und Anschauungen der Berier in bieser Beziehung auf andere Bolfer geubt haben, Beugnis. Bahrend Rofeph in Agupten bei feiner Erbebung jum Grogbegier auf einem toniglichen Staatswagen einherfährt (1. Moj. 41, 48), halt Marbochai im gleichen Falle am perfijchen Sofe auf einem Reitpferd bes Konigs feinen Umaug (Efth. 6, s ff.). Das Tier, auf welchem Nehemia bei ber Besichtigung ber Mauern Jerusalems reitet (Reh. 2, 12. 14), ist wahrscheinlich für ein Bferd gu halten, wie benn bas Gefolge, welches ihn nach Jerusalem begleitet hatte, aus Reitern bestand (Neh. 2, 9). Um die verkehrte Belt zu schilbern, sagt ber Brediger, er habe Knechte auf Roffen gefehen, und Fürsten wie Anechte zu Fuße gehend (Bred. 10, 1); dabei liegt augenscheinlich jene von Xenophon ausbrudlich hervorgehobene Unichauung ber Perfer ju Grunde, bag bem Fürften bas Bufugegehen nicht zieme, sondern bas Reiten. Selbst auf bas Gebiet der religiojen Anschauungen des nacherilischen Judentums erstreckt sich jener Einfluß. Früher lejen wir wohl von feu-Bropheten Glifa ichugenb umgeben (2. Ron. 6, 17), himmlische Beergefolge Gottes bilden (Bf. 68, 18); und auch den Wagen, auf welchem Gott selbst fährt (vgl. Bf. 104, s. 68, s4. Jef. 19, 1. 66, 15), läßt Sabatut (3, 8. 18) von Roffen gezogen werben (Luthers "rittest" in B. s beruht auf unrichtiger Auffaffung). Aber erft in ben Rachgefichten Gacharja's finden wir neben mit Roffen bespannten Bagen, welche bie Gottes Gericht in alle Lande führenden vier Binde bes himmels abbilden (Sach. 6, 1 ff.), auch Reiterscharen von Engeln, bie unter bem Befehl bes ebenfalls zu Roffe unter (Sach. 1, e ff.), und von ba an ist in volkstumlichen Uberlieferungen und in apokalpptischen Offb. 6, 2 ff. 19, 11. 14. 19. 21). — Übrigens haben die nacherilischen Juben ficher auch zu frieblichen 3meden Pferbe in viel weiterem Umfang verwendet, als in der voregilischen Zeit; brachte doch ichon die erste unter Führung Serubabels

Aber friegstüchtige Reiterei tonnten bie 7. 68). Juden doch, wenn fie auf fich felbst und ihr Land angewiesen waren, immer nur in geringer Bahl aufbringen. Go hatten g. B. die Dattabaer ber zahlreichen Reiterei, die in den Mattabäerbüchern überall in ben Angaben über ben Beftand ber seleucibisch - sprischen Heere mitaufgeführt wird (1. Maff. 3, so. 6, so. 9, 4. 15, 18 u. a.), nur wenige Reifige gegenüberzuftellen (1. Matt. 16, 4. 7. 2. Maff. 12, ss); und noch Jojephus brachte im Rrieg gegen bie Romer neben 60000 Mann gu Fuß nur 250 Reiter zusammen (Joseph., 3. R. II, 20, 1). - Wir machen noch barauf aufmertiam, daß icon Bejeliel wohl damit befannt ift, daß die Schthen und andere ihnen benachbarte Bolferichaften bor anderen Reitervolfer find (Sej. 38. 4 15. 39, 20), und bağ 2. Maft. 12, 25 einer der im Altertum berühmten und gefürchteten thratiichen Reiter eine hervorragende Rolle spielt. Auch mag noch erwähnt werden, daß die berühmte arabijche Bferbezucht verhältnismäßig fehr jungen Datums ift. Richt nur ermahnt die Bibel nie der Bjerde, wo von den Beeren oder dem Biebbesits arabischer Stänime die Rede ist (zu 2. Matt. 12, 10 vgl. 1. Matt. 5, so), sonbern auch die griedischen und römischen Schriftsteller wissen nichts von arabischen Rossen; im Heere des Xerres und noch in bem Antiochus bes Gr. reiten die Araber auf Ramelen; ja Strabo jagt ausbrudlich, daß rigen Bagen und Roffen, in benen Glias jum es in Jemen und bei ben Nabataern teine Bierde himmel auffahrt (2. Kon. 2, 11. Sir. 48, o), ober | gebe; bie ersten geschichtlichen Rachrichten, bie bon mittels beren bie himmlischen Beericharen ben ber Schnelligfeit faracinischer Pferbe und von jaracenischer Reiterei im romischen Seere Runde und von Myriaden von Kriegswagen, welche bas geben, stammen erst aus dem 4. Jahrh. nach Chr. - Schlieflich noch einige Notizen, besonders über das äußere Aussehen und die Ausrüftung der Roffe. Mis Pferbefutter murbe neben bem Gras (1. Ron. 18, s; vgl. Unt. 7, 1 und bazu b. A. Abgaben) bejonders Gerfte und Saderling verwendet (1. Ron. 4, 28 [o, 8]; vgl. d. A. Heu). Die biblifche Bilberrede macht von ben Eigenschaften bes Pferbes verhältnismäßig selten Gebrauch (vgl. Jej. 63, 12. Am. 6, 12. Beish. 19, 9), am wenigsten von seinen eblen (vgl. Jer. 8, 6!), mehr von feiner Bebürftigfeit gezügelt und gebandigt zu werben ben Myrten haltenden Engels Jehova's ftehen (Bf. 32, o. Spr. 26, s. Sir. 30, s. Jaf. 3, s) und von der Beilheit bes mohlgenahrten, wiehernden Bengstes in ber Brunftzeit (Jer. 5, .. Beigagungen öfter von folden himmlischen 50, 11. Sej. 23, 20. Sir. 33, 6, wo "Schalbengft" Reitern die Rebe (2. Maff. 3, 25. 5, 2. 10, 20. 11, 8. 1 Ju lefen ift). Sonst bient das Aussehen, die Geftalt und bas Springen gerufteter Rriegeroffe gur Beranichaulichung ber bas Land verheerenden Beuichreden (Joel 2, 4 ff.; val. Dffb. 9, 1 ff.). In Sach. 1, s u. 6, s ff. find (buntel-)rote, rotlichgelbe (falbe; Luther unrichtig: "braune"), weiße, heimfehrende Exulantenschar eine verhältnismäßig ichwarze und bei hellroter Grundfarbe (weiß) ansehnliche Bahl von Pferden, die in der Auf- geflecte (Luther: "schectige, starke") Rosse erwähnt; gablung ihres Biehbesiges an erster Stelle ge- in Offb. 6, 2 ff., wo die Bebeutsamkeit der Farben nannt wirb, aus Babylonien mit (Esr. 2, ... Reb. (f. über biejelbe b. A. Farben) unzweifelhafter

Oferd

beraustritt, ein weißes, rotes, ichwarzes und fahles Pferd. Auf weißen Roffen reitet auch Offb. 19, 11. 14 Chriftus als triumphierender Sieger und fein ganges Gefolge von Engeln und vollen-



Gefdirr ber affprifden Reitpferde. Rach Laparb.

beten Überwindern. Es geht biefe Bermendung der weißen Roffe ursprünglich barauf zurud, bag folche bem Licht- und Sonnengott geheiligt (vgl. 2. Kon. 23, 11 und bazu b. A. Sonne), bann

überhaupt als ber göttliden und foniglichen Burbe bejonders entiprechend angefeben und von beimtehrenden fiegreichen Feldherren, insbesondere bon den römischen Triumphatoren gebraucht murben (bie Reitgenoffen bes Ca -millus erfannten aber noch eine Unmagung beffen, was nur bem Sonnen-Himmel&gott AUfomme, darin, daß er nach ber Einnahme Bejis in einem mit weißen Roffen bejpannten Bagen in Rom einzog). - Das Beichlagen ber Sufe war im Altertum noch unbefannt, und harte Sufe galten darum als besonderer Borgug (vgl. Jef. 5, 28 und homers "erzfüßige"

oder "ftarthufige Roffe"). Auch Steigbügel gebrauchten bie Alten nicht; man findet fie nirgends auf affprischen und perfischen Bilbwerken, und auch die alten Griechen und Römer bedienten sich ihrer nicht. Reitdeden, wie man fie ichon feit ben ältesten Beiten beim Reiten auf Geln gebrauchte (vgl. von den Dedaniten geliefert murben (Sef. 27, 20), einem fronenartigen Ropfput königlicher Pferde

haben bagegen nicht erst bie Berfer, fondern auch schon die Assprer und andere, von ihnen betriegte Bolfer beim Reiten auf Roffen benütt, wenn auch auf ben alteften Bilbmerten bie gewöhnlichen Reiter auf dem blogen Ruden bes Tieres figen; auf den späteren findet man sogar schon dann und wann hohe Sattel abgebilbet. - Bas die Bibel gelegentlich bom "Baum und Gebiß" (Bf. 32, .. Jak. 3, s), von der Ausrüftung und dem Schmuck ber Schlachtroffe (Sach. 10, s) und von ben Schellen ber Pferbe (Sach. 14, 20; Luther unrichtig: "Ruftung") fagt, wird uns burch bas in ber alteren Beit noch einfachere, später aber überaus schmudreiche Geschirr ber affprischen Bagenpferbe und die im allgemeinen weniger kostbare Ausstattung ber Reitpferde veranschaulicht (vgl. die Abbilbungen S. 139. 884 und Layard, Ninive und feine Uberrefte, deutsch von Meigner S. 370 ff. und Dinive und Babylon, beutsch von Benter G. 136. 344). Schon bei ben Affprern kommt auch eine vollständige von Ropf bis zum Schwanz reichende Dedung ber Pferbe mit einem lebernen Banger bor, wie fie Cyrus bei feinen Bagenpferben anwendete. Die für bas Bagenpferb gebrauchte Geißel ift Nah. 3, 2 und Spr. 26, s erwähnt. Wenn in Efth. 6, s, wie es nach bem hebr. Tegt scheint und von neueren Auslegern angenommen wirb,



Seidirr ber affgrifden Wagenpferde. Rach Lagarb.

das Pferd des Königs als ein solches bezeichnet ift, "auf beffen Ropf eine tonigliche Rrone gefest ist" (wogegen Luther wie in Efth. 8, 15 an eine bem Mardochai aufzusepende Rrone denit), fo hat man wohl an einen Ropfput ahnlicher Art zu benten, wie ihn die Bagenpferbe ber affprischen Ronige Richt. 5, 10 im hebr.), und wie sie ben Thriern tragen. Benigstens ift sonft von einer Krone ober

nichts bekannt, und auf den Ruinen von Persepolis ift gar nichts Derartiges zu finden. Bgl. noch Lenz, Zoologie S. 199 ff. u. bes. B. Hehn<sup>5</sup>, S. 19 ff.

Pfingften. Die Grundlage bes israelitischen Festenflus bilben die brei landwirtschaftlichen, nicht durch ben Mondlauf, sondern durch ben Rahreszeitenwechsel bedingten Feste, durch welche Anfang, Fortgang und Abichluß der Ernte gottesbienstlich geweiht wurden. Die landwirtschaftliche Bebeutung bes Frühlingsfeftes, bes Feftes ber ungefauerten Brote, tritt ichon in ben alteften Bestandteilen bes Bentateuchs gegen bie voltsgeschichtliche Beziehung auf ben Auszug aus Agypten in ben hintergrund; bas herbftfeft, bas Fest ber Obstlese (ha-asiph), erhalt im weiteren Berlauf ber Gesetzgebung 3. Dof. 23, 42 f. als Laubhüttenfest vollsgeschichtliche Beziehung auf ben Banberzug burch bie Bufte; bas Sommerfest bagegen bewahrt innerhalb ber pentateuchischen Gesetgebung feine landwirtschaftliche Bebeutung in reiner Ausschließlichkeit. Es beift im Bunbesbuch 2. Mof. 23, 16 bas Fest bes Schnittes (ha-kazir) und zwar, wie dies im Aweitafelgefet . 2. Dof. 34, 22 naher bestimmt wird, bes Beigenschnittes, und schon hier heißt es geradezu bas Fest ber Bochen (schabu'oth), weil es, wie 5. Mof. 16, . gefagt wirb, sieben Wochen nach "Anheben ber Sichel in ber Saat", b. h. nach Beginn der Gerstenernte gefeiert werden foll. Diefer Anfangstermin bedurfte, zumal bei ber Berichiebenheit bes palästinischen Bobens und Rlimas einer gemeingültigen Fixierung. Auch was bas Deuteronomium über die Feier felbft fagt, daß fie unter Darbringung freiwilliger Gaben an ber bon Gott erforenen beiligen Stätte in bantbarer Freude ob des Segens der Freiheit aus ägyptischer Knechtschaft begangen werben foll, ift nichts als eine Stiggierung, die fich eber baraus erklärt, bag fie es bei flüchtiger Erinnerung an speciellere Ausführungsverordnungen bewenden läßt, als daraus, daß folche gur Beit noch nicht vorhanden maren. Solche Ausführungsverordnungen finden sich 3. Dof. 23, 9-91 in bem fogen. Beiligfeitsgefet, welches die bermalige Pentateuchkritit als ein Mittelglied zwischen Deuteronomium und Brieftergesetz ansieht, und in biesem (ber elohistischen Thora) selbst inmitten ber Gemeindeopfer-Ordnung 4. Mos. 28. Wenn man von biefen zwei Bochenfestvorschriften absieht, so verschwimmt alles, mas fonft über die Bochenfestfeier gesagt wird, in Rebel ohne Umrig. Der Unfangstermin ber Bochengahlung ift nach bem Beiligkeitsgeset bie Darbringung bes Omer, b. i. ber Gerftenerftlingsgarbe (f. Baffah), von wo fieben Bochen bis zur Darbringung ber Beizenerftlingsmincha gezählt werden follen; bie Berftenerftlingegarbe foll "des anderen Tages nach dem Sabbath" |

und bas Speisopfer von neuem Beigen fieben volle Wochen fpater "am anderen Tage des fiebenten Sabbaths" bargebracht werden. Betrachtet man biefe Gefetbeftimmung für fich, fo macht fie einen Sonntag sowohl zum Anfangs- als zum Schlußpuntt ber Getreibeernteweihe. Betrachtet man fie aber im Busammenhang mit bem Baffah- und Maggothfest, in beffen Rahmen bie Darbringung bes Omer aufgenommen ift (f. Fefte G. 447), jo wird es fraglich, ob an jenem nachftliegenben Sinne ber Beitbestimmung "bes anderen Tages nach bem Sabbath" festzuhalten ift. Die Sabbucaer (ober, wie fie auch beigen: Baitufim, b. i. Anhanger bes Boethos) bestanden barauf, bag "Sabbath" auch hier vom Wochensabbath zu verstehen fei, und daß die Darbringung bes Omer, folglich auch die Bentetoste, b. i. bas am fünfzigsten Tage barauf zu feiernbe Wochenfest, auf einen Sonntag fallen musse. Ebenso auch die Karäer, aber mit bem Unterschiebe, bag biefe, wenn ber erfte Dagzothfesttag ein Sonntag ist, biesen als Omertag gelten laffen, mas dem Gefete offenbar miberspricht, mahrend die Sabbucaer in diesem Falle ben Sonntag nach den fieben Mazzothfesttagen als Omertag ansehen, wodurch die von der Festorbnung 3. Dof. 23 augenscheinlich beabsichtigte Einglieberung bes Omertages in bie Dazzothfestfeier aufgehoben wird. Go weit wir die Geschichte fennen, ift biefe fabbucaifche Gefetesauslegung lediglich oppositionelle Theorie geblieben. Dagegen ist die Ansicht, welcher die alte sprische Ubersetung folgt, daß mit bem "Sabbath" ber lette Mazzothfesttag gemeint sei, - (vertreten auch von Sitig, welcher vorausjest, bag man mit bem neuen Sabr immer auch eine neue Boche angefangen habe, und daß baher immer auf den 1., 14., 21. und 28. bes erften Monats ein Wochensabbath gefallen fei, und ohne diese Boraussetzung von Rliefoth), - bei ben abeffinischen Falascha's praktisch geworben: fie feiern bas Wochenfest am 57. Tage nach Oftern. Much fo fommt ber Omertag außerhalb bes Rabmens bes Mazzothfestes zu fteben. Berechtigter ohne Zweifel war die während der Zeit des zweiten Tempels herrschende Pragis, welche die Omerweihe an den 16. Nisan band, indem der Sabbath, auf welchen dieje innerhalb bes Mazzothfeftes folgen foll, bom ersten Mazzothfesttag verstanden ward (nach nicht nur orthodorer palästinisch-babylonischer, sondern, wie Sept., Philo, Josephus zeigen, auch hellenistischer Ansicht), wofür sich auch Jos. 5, 11 anführen läßt, wo bie Bigiliennacht bom 14. auf ben 15. Rifan mit bem 15. Rifan gusammen als ein Tag (wie 2. Mos. 12, 14; vgl. 5. Mof. 16, 1) "das Paffah" heißt (f. gur Gefcichte ber bis heute ftreitigen Frage die judisch-traditionaliftische Schrift Hoffmanns: Abhandlungen über bie pentateuchischen Gesetze Beft 1; Berlin, bei Driesner ohne Jahrzahl). Dem in Berbindung mit ber Omer-Schwingung bargubringenden Brand1203

opfer eines einiabrigen Lammes nebst Speis- und Dantopjer entspricht bei ben zwei gefauerten pfingftlichen Beigen-Erftlingsbroten - fie iollen aus je 2/10 Epha Feinmehl bestehen und waren nach Menachoth XI, 4 sieben Sandbreiten lang, 4 breit, 4 Fingerbreiten fpit - ein breifacher Begleitopfer-Rompleg; ber Omertag ift ja nur Eröffnungsfeier, bas Bochenfest bagegen Ecluffeier ber Betreibeernte und beshalb um vieles reicher ausgestattet: bas Brandopfer (7 einjährige Lämmer, ein junger Stier, 2 Bibber) als Ausbrud bantbarer Unbetung hat den Bortritt, das Sündopfer (1 Ziegenbock) als Ausbruck bes Berlangens nach Tilgung ber an ber Arbeit und dem Ertrage ber Ernte etwa haftenden Gunde bildet die Mitte bes Komplexes, und mit dem Friedopfer (2 einjährige Lämmer) als Ausdruck der Erneuerung der Gemeinschaft mit Gott schließt er ab. Dieje Schelamim-Lammer, welche mit Erftlingsbroten zusammen geschwungen werben, fallen, weil es nicht ein Privat-, fondern Gemeinde-Friedopfer ift, bem Briefter gu, und die Laibe burfen wie die Brottuchen bes Dantsagungs-Friedopfers gejäuert sein, weil bas Fest ein vor anderen heiteres ist, und weil die Erftlingsgabe des Dankes nicht verschieden sein soll von dem, wofür gedankt und was dadurch dankend geweiht wird. Es ist der Berdacht ausgesprochen worden, daß die Rodififation bes Gejepes von ben Bfingftbroten, wie fie 3. Mos. 23 vorliegt, mit dem Begleitopfer der Bfingstbrote, welches im Unterschiede von dem Begleitopfer bes Omer nur in einem gefteigerten Lammopfer bestanden habe, die eigentlichen Festopfer vermische; in ber That bestehen die bas Bochenfest als solches auszeichnende Opfer, welche 4. Moj. 28 aufgezählt werden, ebenjo aus 11 Hostien, wie nach 3. Mos. 23, wenn man von den zwei Schelamim-Lämmern absieht, das Begleitopier der Bfingstbrote. Aber 4. Mos. 28, 20 weist geflissentlich auf 3. Moj. 23, 16. 21 zurück, sich badurch als Ergänzung gebend, und die 11 Hostien 😢 junge Stiere, ein Widber, 7 einjährige Lämmer als Brandopfer; ein Ziegenbock als Sündopfer) werden 4. Mof. 28, si ausbrudlich als zu bem gesteigerten Thamib des Festtages hinzukommende, als Musaph-Opfer bezeichnet; ferner: wenn man die 11 +2+11 auf 2+11 reduziert, wird bas Opferritual bes Wochenfestes im Bergleich mit dem bes Laubenfestes unverhaltnismäßig dürftig, und drittens: Josephus (Altert. III, 10, •) sowohl als die Wischna (Menachoth IV, 2 f.) fassen und zählen die in Leviticus und Numeri vorgeichriebenen Wochenfestopfer als besondere. Josephus jagt bort, daß bie Hebraer die Bentekofte asartha nennen. Es ift der aramaisierte hebraische Rame 'agereth, welcher ben Namen schabuoth in ber Mischna-Sprache verdrängt hat. Im biblischen Debraisch kommt asereth nur einmal vom siebenten Raggothfefttag 5. Dof. 16, a und viermal vom

achten Laubenfesttag vor 3. Mof. 23, se. 4. Mof. 29, ss. 2. Chr. 7, s. Reh. 8, 18, welcher bis heute Schemini 'aşereth heißt. Das Wort bedeutet die Bersammlung, Festversammlung, Panegyris; aber es fann auch den "Abschluß" bedeuten, und biefer Sinn verbindet sich bamit, indem es von bem Schlugtage bes erften und britten ber brei Hauptfeste und auch indem es vom Pfingstfest gebraucht wird, welches vollständig die "asereth des Bassah" heißt. Auch in der alten Kirche galt die Beit bon Oftern bis Bfingften gleich einem Gefte, beffen Schlußtag bie Quinquagefima bes Ofterfestes ist, weshalb Tertullian de idololatria c. 14 sagt: Excipe singulas solemnitates nationum et in ordinem texe, pentecosten implere non pote-Das Bfingftfeft als Schlufiglied biefes langhin fich erstredenden dies laetitiae ift in ber Thora ein eintägiges; erft bas spatere Jubentum hat bie Sochfeiertage ber gesetlichen Feste (ausgenommen ben Berfohnungstag) wegen ber Unficherheit der Beobachtung ber Mondphafen und wegen ber Schwierigkeit, die daburch bedingten festfalendarischen Bestimmungen rechtzeitig überall hin kundzugeben, aus einem zu zweien gemacht. Das Pfingftfeft, beffen Berechnung vom Reumond bes Nifan abhängig war, wurde hiernach am 6. Sivan, bem 65. Tage vom Neumonde bes Nisan an, mit Hinzunahme des 7. Sivan gefeiert: es fiel in den dritten Monat vom Nisan aus, und weil bies ber Monat ift, in welchem laut 2. Mos. 19, 1 die Gefengebung bom Sinai ihren Anfang nahm, fo verband fich mit bem urfprünglich rein landwirtschaftlichen Feste, zumal seit der Katastrophe Jerusalems, welche bem Tempelgottesdienst und dem an den Tempel gebundenen Opfertultus ein Ende machte, jene nationalgeschichtliche Erinnerung: es wurde aus einem Erntefeste bas Gefengebungefest. Bei Philo und Josephus findet fich noch feine Spur diefer Umpragung, erft im Talmud z. B. Pesachim 68, b vollzieht fie fich. Einen besonderen Traftat Schabuoth gibt es nicht: das Ritual dieses Festes ist zugleich einfacher als bas von Baffah und Succoth — der Ritus ber zwei Erstlingsbrote wird im Traftat Menachoth besprochen, und von den Brivatopfern, welche nach ber durch die Thora sich hindurchziehenden Borschrift 2. Moj. 23, 18 u. ö. der Festwallfahrer mitzubringen hat (Brandopfer als reija Ericheinungsopfer und Schelamim als chagiga Festopfer), handelt im allgemeinen der Traktat Chagiga. Auch in ber beiligen Geschichte tritt bas Bochenfest jurud. Rur beilaufig wird es 2. Chr. 8, 18 ermahnt, fonft nirgends. Mus ber ezechielischen neuen Thora ist es samt seinem Ausgangspunkte, bem Omertage, verichwunden. In der neutestamentlichen Geichichte aber tommt es zu hochften Ehren als der Tag ber Geiftesausgiegung und eben bamit ber Brundung ber Rirche, welche Chriftus jum haupte und ben heiligen Beift, ber von Gott

durch ihn ausgeht, zum Lebensprinzip hat. Wenn dem Johannesevangelium zufolge der Baffionsfreitag ein Passahrüsttag und also der Auferstehungssonntag der Omertag war, von dem die Bahlung ber fieben Wochen anhob, fo mar auch jener Pfingsttag ein Sonntag. Die große Menge ber Festgäste aus ber Diaspora breier Beltteile würde sich leicht baraus erflaren, bag bie bas Baffah in Jerufalem zu feiern getommen waren, die ganze Quinquagefimalzeit und barüber ba verblieben (vgl. oben S. 448 f.), aber ber Wortlaut Apftlg. 2, s führt auf Juden, eingeschlossen Broselyten, welche sich auf die Dauer in der heiligen Stadt niebergelaffen hatten. Diese Richtjerusalemer, welche großenteils religiojes Beburinis borthin getrieben hatte, bilbeten vorzugsweise bie Buhörerschaft der Apostel, und unter ihnen machte bie Predigt bes Betrus die große Ernte ber Dreitaufend, welche, durch den Felsenmann gewonnen, den grundleglichen Anfang der Gemeinde Jefu Chrifti bilbeten. Die apostolische Berkundigung erging bamals in einer Sprache des Geistes, welche bas Gegenbilb ber in Babel gerichellten einen Menichheitsiprache war und von allen ohne Unterschied ber Sprachen gleichmäßig verftanden wurde. Wie das weiße Licht alle Farben aus sich erschließt, so fiel die geistgewirkte Apostelsprache wie in prismatischer Brechung verständlich in aller Ohren und ergreifend in aller Herzen. Es war ein Boripiel ber Ginigung, in welcher die von Babel batierende Beruneinigung fich aufheben wirb. Dem Siban-Lag bes fteinernen Buchftabens trat ein Sivan-Tag bes lebendig machenden Beiftes entgegen. Es war der Geburtstag der Rirche, der Beiftesgemeinde im Unterschiede von der altteftamentlichen Bolksgemeinde; darum nennt Chryfostomus in einer Pfingsthomilie die Bentetofte die Metropole der Fefte.

Pflafter. Der "gepflasterte" Saal Mark. 14, 18. Lut. 22, 12 ift ein mit Polftern ober Tischlagern ausgestatteter (vgl. S. 955 f.). In Hohest. 3, 10 hat man an bunte Teppiche zu benten, mit benen das Innere der Sänfte Salomo's drapiert und belegt war.

Pfleger find in Eer. 7, 25 Rechtspfleger. In Bi. 55, 14, wo Luther fein "Pfleger" wohl im Sinn von Jes. 49, 28 meint, ift richtiger "Freund" zu überfegen. Der "Bfleger bes Berobes" Lut. 8, 3 ist ber Beamte, welchem bie Berwaltung seiner Einkunfte anvertraut war (vgl. Gal. 4, 2, auch 3ej. 60, 17).

Bflug, Bflugichar, f. Aderbau Dr. 3.

Pfühle, f. Riffen.

Pfund steht 3. Mos. 19, 26. Spr. 16, 11 für Gewicht (eigentl. "Stein"; vgl. d. A. Gewichte);

(f. d. A.), sonft gewöhnlich für Mine (f. d. A.). Joh. 12, s und 19, so aber find romische Pfunde (griech, litra, lat. libra) von 12 Unzen, nach unferm Gewicht 327,45 Gr. schwer, gemeint.

**Bhadaja,** richtiger **Bedaja**, f. Serubabel.

**Phaleg,** f. Peleg.

**Phalti,** f. Michal.

**Phara** (1. Maff. 9, 100) nach Bulg., im griech. Pharathon (Pharathoni), d. i. wahrscheinlich Pireathon (f. b. A.).

**Pharan**, J. Paran.

Bharao. Der Rame, mit bem die Könige von Nanpten fast überall in den biblischen Büchern Er ift nichts als die bebezeichnet werden. braifche Form bes ägppt. per-āa, bas auch nicht selten mit ber bie Konigenamen fenn-

zeichnenden Cartouche umgeben wird.

Er bedeutet, wie ichon Horapollo richtig mitteilt, bas "große Haus", eine Bezeichnung, bie mit bem türkischen "hohe Pforte" nabe verwandt ift und in tausend hieroglyphischen Texten auch schon aus ber ältesten Zeit überall vorkommt, wo bon bem Könige ohne Nennung feines Namens gerebet wird, wie auch in ber Bibel ber eigentliche Name nur 2. Kön. 23, 29. 88 ff. Jer. 46, 2 (Recho) und Jer. 44, so (Hophra) hinzugefügt ift. Der Beherricher bes Milthals heißt Pharao, wie ber Kaiser von Rufland Zar. Bahllofe schmeichlerische und oft ermudende Beinamen, die eber einem Gott als einem Menschen gutommen, begleiten seinen Ramen auf ben Dentmalern, und wirklich wurde der "König von Ober- und Unterägppten," ber "Berr beiber Belten", ber "Lebenspendende", der "ewig Lebende" für eine irdische Ericheinungsform des Sonnengottes Ra gehalten, beffen Sohn man ihn nannte, und als beffen Rachtommen und Erben man ihn betrachtete. Als unumidrantter Bebieter waltete er, auch nach feinem Tode göttlich verehrt, über Agppten; aber jeden seiner Schritte begleitete und überwachte die machtige Priesterschaft, die seine Andachten und Opfer leitete; ja es haben nur wenige Bharaonen gewagt entgegen den alten Sapungen zu leben, die dem herricher für jebe Stunde bes Tages besondere Thatigkeiten und Berrichtungen vorschrieben. An der Seite des Pharao stand sein einziges rechtmäßiges Weib, die Königin, deren Stellung häufig die ihres Gatten überragte; benn bas Sausgefes ber Pharaonen gewährte auch Tochtern bas Recht Tob. 1, 10. 4, 21 und Matth. 18, 24 für Talent ber Nachfolge, und so sehen wir Frauen bas Ril-

thal regieren und bei Gelegenheit bes Aussterbens der männlichen Linie ober einer Usurpation den mannlichen Mitgliebern neu emporgetommener perricerhaufer durch ihre Sand die ihnen fehlende Legitimitat verleihen. Diese wurde sogar erst bann für voll angesehen, wenn bie Ronigin ihrem nicht aus bem Geschlecht bes Ra entsproffenen Gatten einen Sohn geboren hatte. Der Thronfolger tonnte icon bei ber Geburt zum Mitregenten ernannt werben. Neben ber legitimen Gattin pflegte ber Pharao eine große Bahl von Rebeweibern zu halten, unter denen die vornehmsten "Schwestern des Ronigs" genannt murben. Die Favoritinnen unter ihnen erhielten ben Titel ber "an Anmut Großen". Die Rebenweiber bewohnten einen eigenen Teil bes Balaftes, ber burchaus bem harem ber Muslimen entsprach. Ihre Infassen biegen die "Abgeschloffenen" und ihre Bahl scheint besonders unter ben Konigen ber 18. Dynastie sehr groß gewesen zu jein. Mit ber Giluhipa (agnpt. Kilgip), bie ihr Bater, der mesopotamische König Satarna dem Amenophis III. schickte, kamen allein 317 Frauen in bas haus ber Abgeschlossenen. Natürlich fehlte es in bemselben nicht an Intriguen, und Pappri ergablen von einigen haremverichworungen, infolge beren die Anstifter zu harten Strafen auch jum Tobe burch Selbstmorb — verurteilt wurden. Bei biesem Stande ber Dinge konnten manche Pharaonen bis weit über 100 Kinder haben; doch brachte bieses bem königlichen Schape geringeren Schaben, weil bie von illegitimen Beibern geborenen Gohne und Tochter ber Ronige nur mäßige Anipruche zu erheben hatten; bebingte boch die Rutter bie Berfunft ber Rinber, nicht ber Bater. Entgegen dem Gebrauch in anderen morgenländiichen Staaten scheint sich ber Beherrscher Agnptens nicht felten öffentlich gezeigt zu haben, und zwar auch mit Gattin und Göhnen. Natürlich wurde bei biefer Gelegenheit viel äußerer Glang entfaltet. Bon einem fest vorgeschriebenen Ronigsornat lagt fich eigentlich nicht reben; benn bie Dentmaler zeigen ben Pharao in fehr verschiedener Tracht. Oft tragt er nichts als einen vorn gefteiften bis über bie Rnie reichenben Schurz aus ichwerem, toftbarem Stoff, ber fich nach vorn und unten bin feilformig zuspist und von einem Gürtel und manchmal auch noch von einem breiten Tragebande festgehalten wird; nicht felten besteht ber Schurz aus feinem, reich gefaltetem Beuge. Der Gurtel ift immer toftbar und mit Schnallen und Agraffen von edlem Metall geschmückt, die oft ben Ramen des Ronigs tragen. Bon ihm aus pflegt born ober feitwarts eine breite Scharpe und nach hinten zu eine lange Quafte nieder zu hängen, die einem Ruhichwanze gleicht. Spater tragt ber Ronig ein langes Gewand von einem bis zur Durchsichtigfeit feinen Stoff, an bem Gurtel, Scharpe unb Quafte felten fehlen. Seinen Sals ichmudt ein

band, das aus eblen Steinen und Goldblech zusammengeset ist. Rostbare Armbänder schmüden ihm die Knöchel, Ringe die Finger, und an den Füßen trägt er Sandalen, deren Sohlen jenseits der Zehen oft wie Schlittschuheisen gekrümmt sind. Besondere Sorgsalt wurde auf den Kopfschmuck verwandt, der stets mit der Uräusschlange, dem Symbol der über Leben und Tod gebietenden königlichen Macht geschmückt ist, mag er nun aus der bloßen Perücke, dem schmalen Diadem, der Kalantika (gesaltetes Kopstuch) der Krone von Oberägypten , der von Unterägypten

einer Rombination beiber 💆 oder bem Stahl-

helme (/ beftehen, mit bem ber Konig im neuen Reich in die Schlacht zu ziehen pflegte. Die Berude war nötig, da sich die Agypter den Kopf rafieren ließen. Als Rinder trugen die Fürsten eine lange, gebogene von der Schläfe niederhängende Flechte. Berichieben geftaltete Scepter, Rrone und Thron galten im alten Agypten wie bei uns als Abzeichen ber königl. Macht. Die Trachten bes Bharao in ben verichiebenen Epochen ber agupt. Geichichte wurden am besten behandelt von Erman. Agppten und Agpptisches Leben. Um Tage nach bem hingange feines Borgangers murbe ber Bharao gefront, und bei biefer Gelegenheit murbe eine Reihe von Ceremonien wie die des Abschneidens einer Rorngarbe und bes Fliegenlaffens von 4 Bansen, die den 4 himmelsrichtungen die Runde von ber neuen Thronbesteigung überbringen follten, verrichtet. Bon den sehr umfangreichen und von Gärten umgebenen Balaften ber Pharaonen blieb feiner erhalten; benn während man die Tempel aus unvergänglichem Gestein erbaute, pflegten jene nur aus Ziegeln und holz zu bestehen. Wenn die Pharaonen sie verließen, so bedienten sie sich reich geschmudter Sanften ober toftbarer mit zwei Roffen bespannter Wagen; diese tommen erst seit bem Ginfall ber hntjos, burch welche bie Pferbe in bas Rilthal eingeführt worben find, bann aber auch sehr häufig vor. Suber die in der Bibel genannten Pharaonen: Sisat, Serah, So, Thirhata, Recho und Hophra s. die einzelnen Artikel; über die in der Geschichte Abrahams, Josephs, Mose's und Salomo's vortommenden Pharaonen bieje Artt. und im allgem. d. A. Agppten Ar. 10—16].

Phares, Pharez, f. Berez.

vorn oder seitwärts eine breite Schärpe und nach hinten zu eine lange Quaste nieder zu hängen, die einem Kuhschwanze gleicht. Später trägt der König ein langes Gewand von einem bis zur Durchsichtige in langes Gewand von einem bis zur Durchsichtig- leit feinen Stoff, an dem Gürtel, Schärpe und Quaste selten sehen. Seinen Half schwindt ein lehr breites, bis auf die Brust reichendes Hals- lift das nachezilische Judentum auf seinen schärften

und zugleich forretteften Ausbrud gebracht. Man tann baber bie Pharifaer als Partei nur verfteben, wenn man zunächst biejenige Richtung sich vergegenwärtigt, deren klajsische Repräsentanten 1 die Pharisäer sind (vgl. S. 813 ff.). — Das populäre christliche Urteil ist gewöhnt, die pharisäische Richtung ausschließlich nach bem Dafftabe ber scharfen und vernichtenben Strafreben Chrifti gu meffen. Go wenig nun auch an ber Scharfe biefes Urteils irgend etwas abgezogen werben foll, fo barf man boch anderseits nicht übersehen, bag ber Pharifaismus nur die lette und notwendige Ronfequeng ber gesetlichen Auffassung ber Religion überhaupt ift. Sobald einmal die Religion in die Form bes Gefetes gebracht wird, find alle biejenigen Ronfequengen fast unvermeiblich, welche bas eigentümliche Wesen bes Pharisaismus ausmachen. Die gesetliche Auffassung ber Religion ift aber bem gesamten nachegilischen Jubentum eigentumlich, ja fie bilbet bie Grundlage feines Befens. Und fie bezeichnet, wie auf ber einen Seite feine Schwäche und feine Schranten, fo auf ber anderen Seite auch seine Stärke. Schmache - benn die Religion bes Gefetes verheißt nur bem Thater bes Gefetes bie Gnabe Gottes, mahrend boch niemand das Gefet vollkommen zu thun vermag (Röm. 2, 1—3. 20), und sie hat notwendig eine Beräußerlichung bes religiösen Berhältniffes zur Folge. Aber auf der anderen Seite liegt gerabe auch in jener Auffaffung bie Starte ber Religion Jeraels in ber nachezilischen Beriode. Denn eben baburch, daß fie in die Form bes Gefetes gebracht war, hat fie fich mitten in ber heidnischen Belt Jahrhunderte hindurch in ihrer Reinheit erhalten. So fehr alfo bie abichredenben Ronfequengen, welche aus ber gefetlichen Auffaffung ber Religion im Laufe ber Beit fich ergeben haben, ben Beweis bafür liefern, bag bas Befet für die, welche durch Chriftum Gottes Rinder geworden find, teine Geltung mehr haben tann (Gal. 3-4), so wenig darf man bei einer Gesamtbeurteilung bes Pharifaismus fich ausschlieglich an jene Schattenjeiten halten. Er ift ber legitime Reprafentant ber Gefeteereligion und teilt mit ihr bie Licht- wie bie Schattenseiten. - Die Auffassung ber Religion unter bem Gefichtspuntt bes Gefenes hat vor allem und hauptsächlich die notwendige Ronsequenz, daß nun das Hauptgewicht auf die Erfüllung eben bes Befetes, alfo ber ftatutarifchen Forderung, gelegt wird. Die möglichfte Sicherftellung ber Befegeserfüllung mar benn auch bas hauptbestreben ber geistigen Führer Israels in ber nacherilischen Beit, in welcher bie gesetliche Auffaffung ber israelitischen Religion im Unterschiede von ber prophetischen zum Siege und zur ausschließlichen herrschaft gelangt mar. Um bie Erfüllung bes Gefetes mit Sicherheit burchauführen, murbe für authentische Auslegung ge-

geschaffen, beren Aufgabe es war, bas in ben fünf Buchern Dofis ichriftlich vorliegende Gefet gum Gegenstand eines fachmannischen Studiums zu machen, um seine Anwendung auf die mannigfaltigen Berhaltniffe bes prattifchen Lebens zu ver-Das idriftliche Gefet mar ja nicht fo vollständig und ausführlich, daß es auf jede Frage sofort eine unmittelbare Antwort gegeben hätte. Es bedurfte ber erganzenden Auslegung, um es in bie lebendige Pragis überzuführen. Bugleich aber – und dies ist das Wichtigere — mußte durch biefe erganzende Auslegung eine Burgichaft bafür geschaffen werben, daß die Forderung des Beiebes auch wirklich in ihrem gangen Umfang mit absoluter Bunktlichkeit erfüllt murbe. Jebe einzelne Forberung mußte immer weiter und weiter gergliebert, jeber Stamm bis in feine feinften Berzweigungen hinein verfolgt werben, damit man ficher fein tonnte, bag teine einzige, von ber Sauptforberung umipannte Einzelforberung außer acht gelaffen werbe. Diefer endlosen Arbeit hat fich ber Stand ber Schriftgelehrten in ben letten Jahrhunderten vor und ben erften nach Chriftus mit ftaunenswertem Gifer hingegeben. Durch ihre raftlose Thatigkeit ift im Laufe ber Beit neben bem ichriftlichen Gefet eine unenbliche Summe einzelner, bem Gefet gur Erläuterung und Ergangung bienenber gejeslicher Bestimmungen geschaffen worben, welchen famtlich bie gleiche Berbindlichkeit gutam, wie bem ichriftlichen Gefet. Denn fie hatten ja nur ben 3med, die punttliche Erfullung bes lesteren in allen einzelnen Fällen des praftischen Lebens sicher zu stellen. — So kleinlich und peinlich biefe "Uberlieferungen ber Alteften", ober wie Luther überfett, diese "Auffate ber Altesten" (Matth. 15, 2 ff. Mart. 7, 2 ff.) auch waren, so barf boch nicht überfeben werben, daß fie eine notwendige Folge ber gesetlichen Auffaffung ber Religion find. Es liegt in bem Befen bes Gefetes ober bes Rechts, baß es in eine unendliche Fulle einzelner statutarischer Forberungen zerfällt. Babrend die Ethit nur allgemeine Bringipien aufftellt, ftellt bas Gefet lauter einzelne Forberungen auf. Und biefe einzelnen spalten fich immer wieber in einzelne bis ins unendliche. Sobalb also bie Religion in die Form des Gesetzes gebracht wird, ift ber Beg ber Rajuiftit beschritten; und es gibt bann tein Aufhalten mehr. Das Tragische ift aber bier, daß all biefe minutiofen und peinlichen Satungen als religioje Forberungen auftreten; ober mit anderen Worten, dag von ihrer punttlichen Erfüllung die ewige Seligfeit bes Menschen abhangig gemacht wird. Damit ift bem Menschen, ber es ernft nimmt, ein furchtbares Joch auferlegt, wie es ichwerer nicht gebacht werden tann. "Sie binben schwere und unerträgliche Burben und legen fie ben Menschen auf ben Sals" (Matth. 23, 4. Lut. 11, 40). Alles hing ja an ber Beobachtung forgt. Es wurde ber Stand ber Schriftgelehrten bes einzelnen. Bei jeber Regung und Bewegung mußte der gesetteue Israelit sich fragen, ob er nichts thue, was ber Forberung bes Gefeges wideripreche. Gin frisches und freies Sandeln aus inneren sittlichen Antrieben war bamit an ber Burgel abaeichnitten. — Es war aber nicht nur eine schwere Laft bem Menichen bamit auferlegt, sondern es war auch ber richtige Gesichtspunkt für bas sittliche Sandeln bamit berrudt. Inbem bie Sauptforberung babin gestellt murbe, die fämtlichen einzelnen statutarischen Forberungen bes Gesetzes zu erfüllen, fo war damit von felbst gegeben, bag auf bas Thun als solches bas Hauptgewicht gelegt murbe. Richt die fittliche Gefinnung, fonbern bas außere Thun mar bas Enticheibende. Ber in seinem außeren Thun schlechthin ben Forberungen bes Gefeges entsprach, ber mar nach diefem Dafftab gemeffen ein "Gerechter", und tonnte mit ftolger Gelbstaufriedenheit auf bie gefetlose und fündige Menge herabsehen (f. bas Gleichnis vom Röllner und Pharifaer, Lut. 18, -14). Ift nun dieje Betrachtungsweise überhanpt für das gesamte Gebiet bes sittlichen Sandelns eine verkehrte, jo ift fie es boppelt, wenn fie auch auf diejenigen Sandlungen übertragen wird, welche eben nur als bie unmittelbaren Außerungen bes Innenlebens einen Wert und ein Recht haben, also por allem bei ben unmittelbarften Außerungen der Frommigfeit, wie bem Gebet und etwa bem Faften. Aber auch fie wurden gang ber gefetlichen Betrachtungsweise unterworfen. Auch hier wurde möglichst viel durch einzelne Bestimmungen gefetlich geregelt und geordnet. Und bie unvermeibliche Folge war, daß man auch hier mehr Gewicht legte auf die außere Korrektheit bes Thuns. als auf die Gesinnung, mit welcher es gethan wurde. Damit bing bann weiter zusammen, daß man fein Thun gern vor ben Augen ber Welt zur Schau trug (Matth. 6, 1 ff. 23, 5). Denn wenn nicht die Gesinnung, sondern das Thun an sich bas Bertvolle ift, so liegt die Bersuchung nahe, sich mit seinen gerechten Werten sehen zu lassen vor den Menichen. - Dit ber Aufstellung bes Gefegespringipe mar ferner gegeben, bag ber Inhalt einer sittlichen Sandlung als etwas relativ Gleichgültiges erschien im Bergleich mit dem Umstande, daß fie im Gefețe geboten mar und dem Gefețe gemäß gethan murbe. Durch diefen Umftand erbielt fie Bebeutung und Wert, fie mochte an fich sein was sie wollte. Es waren also gar nicht Marimen von materialem fittlichem Behalt, fondern ein lediglich formales Pringip bas maggebenbe. Es handelte sich nur darum, der statutarischen Forberung bes Gejetes gerecht zu werben, gleichviel ob bamit etwas fittlich Gutes und Wertvolles gethan werbe ober nicht. Die Beobachtung ber gleichgultigften und außerlichften Ceremonien fiel baber gang unter benfelben Gefichtspuntt, wie bie Sandlungen ber felbstverleugnendsten und opferfreudigften Rächstenliebe. Zwar wird zwischen großen tum zur Zeit Christi beseelte. So streng man es

und kleinen, wichtigen und weniger wichtigen Beboten unterschieben; aber nur insofern, als bie einen schwer, die anderen leicht zu erfüllen sind, und die einen mit größerer, die anderen mit geringerer Strafe bedroht sind. Der sittliche Gesichtspunkt war für alle berselbe. Es kam immer nur darauf an, daß bas Gefet erfüllt werbe. Auf die Beobachtung der äußeren Ceremonien wird barum berfelbe Wert gelegt, wie auf bas, mas an fich fittlich wertvoll ift. Ja es hat biefes spätere Jubentum gerabe in ber Bunttlichteit, mit ber folche außere Ceremonien erfüllt murben, feine Ehre und seinen Ruhm gesucht. Mit einer ans Romische streifenden Beinlichkeit wurde 3. B. bas Gebot der Sabbath-Ruhe bis in seine äußersten Ronfequengen verfolgt; in ähnlicher Beise bie Bestimmungen über rein und unrein (nach 3. B. Wose 11-15, 4. B. Mose 19): über die Geräte, welche der levitischen Berunreinigung unterworfen sind ober nicht, und unter welchen Umftanben fie es find, und burch welches Berfahren die Reinheit wiederherzustellen ist; ebenso über bas Reinigen ber Sanbe u. f. w. u. f. w. (vgl. Matth. 15, 2 ff. Mark. 7, 2 ff.). — Wie bebenklich das ganze Prinzip war, zeigte sich noch an einer weiteren Konsequenz. Beil nämlich alles nur barauf ankam, daß bem Buchftaben bes Gefetes Genuge geschehe, fo lag bie Bersuchung nabe, in solchen Fallen, wo eine gesetliche Forderung unbequem wurde, sich thatfächlich von ihr baburch zu bispenfieren, bag man durch eine schlaue Abfindung mit dem Buchstaben ben Schein der Beobachtung wahrte. Gin Nassisches Beispiel hierfür ist wiederum das Sabbathgebot. Auf Grund von Jer. 17, 21-24 mar es berboten, irgend etwas am Sabbath aus einem Bereich (reschath) in einen anderen zu tragen. Unter "Bereich" versteht man nur bas haus ober einen geschlossenen Hofraum. Nachdem aber jo aus gejeglichem Gifer bie Beftimmung ber Schrift in möglichst engem Sinne gejagt war, griff man gu einem fehr ichlauen Mittel, um den Begriff bes "Bereiches" wieder zu erweitern und fich baburch etwas mehr Freiheit ber Bewegung zu ichaffen. Diefes Mittel war "bie Berbinbung bes Gingangs". Es konnte nämlich eine Gasse ober ein von brei Seiten umgebener Raum durch einen Querbalken, Draht oder Strick abgesperrt werden, so daß hierburch ein einziger Bereich hergestellt murbe, innerhalb bessen das Hin- und Hertragen auch am Sabbath ungehindert gestattet war. Rabere Bestimmungen barüber, wie biefe Absperrung beschaffen sein mußte, finden sich sehr zahlreich schon bei den Gefeteslehren im Anfang bes zweiten Jahrhunderts nach Chr. Wir burfen baher annehmen, dak in der Hauptsache diese Bestimmung schon zur Beit Chrifti gegolten hat. Jebenfalls ift fie famt vielen anderen ahnlichen hochst charakteristisch für bie Art bes gefetlichen Gifers, welcher bas Juben-

mit dem Buchstaben nahm und so eifrig man in ber Beobachtung, ja in ber Berschärfung besselben war, fo tam es eben immer boch nur barauf an, sich mit dem Buchftaben abzufinden. — Bei biesem faft ausschließlichen Bertlegen auf die außere Beobachtung des Buchstabens ist es endlich nicht zu bermunbern, wenn in bem Gifer für diefen die mahren und höchsten Anforderungen ber Sittlichfeit vernachlässigt wurden. So hat Christus die Pharifaer und Gefeteslehrer feiner Beit beffen gu beschuldigen, daß fie Muden seigen und Ramele verschluden (Matth. 23, 24). Sie halten die Becher und Schuffeln auswendig rein, aber inwendig ift es voll Raubes und Frages (Matth. 23, 26. Lut. 11, 20). Gleich übertunchten Gräbern, welche auswendig hubich icheinen, aber inwendig voller Totenbeine und alles Unflats find, scheinen auch fie von außen fromm vor ben Menichen, aber inwendig find fie voller Beuchelei und Untugend (Matth. 23, 27 f. Luf. 11, 44). — In solchen Strafreben wird nun freilich auf Berirrungen bingewiesen, bie mit bem Befen bes gesetlichen Judentums nicht notwendig zusammenhängen. Aber auch, wo jene nicht vortamen, war boch bie Grundanschauung eine verkehrte: nicht die Gesinnung sondern bas Thun, nicht der Inhalt sondern die Form, nicht ber Geift sondern der Buchstabe mar bas maß- ieiner Aufgabe weit zurudblieb. — Der Rame gebende. — Die Berkehrung des richtigen Gesichts- i "Pharisäer", hebräisch peruschim, aramäisch punttes zeigt fich aber namentlich auch, wenn wir perischin, perischajja bezeichnet fie als "bie noch auf bas Motiv achten, bem all biefer gefet. Abgesonberten". So wurden fie genannt, weil fie im liche Gifer entsprang. Das hauptmotiv mar namlich tein anderes als: burch folchen Gifer fich bie Seligteit bes meffianifchen Reiches zu verdienen. Man bachte fich bas Berhältnis Jeraels zu feinem Gott wie einen Rechtsvertrag. Gott hatte feinem Bolte, wenn es treu am Gefete festhalten murbe, bie herrlichkeit bes meffianischen Reiches verheißen. So tam es also für Jerael nur barauf an, bas Gesetzu halten. Dann war Gott seinerseits verpflichtet, die gegebene Bufage zu erfüllen. So wollte man burch eifrige Erfüllung bes Bejetes sich die Freuden der zukünftigen Welt verdienen. Und man betrachtete babei die Dinge nicht im großen und gangen, fondern man feste Leiftung und Lohn in ein gang genau entsprechendes Berhältnis zu einander. Jede einzelne Leistung sollte auch eine entsprechende Belohnung nach fich ziehen. "Wiffe, daß alles in Rechnung gebracht wird." "Nach Berhältnis ber gegebenen Mühe wirb auch ber Lohn fein", find charakteriftische Aussprüche bes rabbinischen Judentums. — Gine folche im Bringip verfehrte Betrachtungemeife mar die Saupttriebfeber all bes gesethlichen Gifers, in welchem das judische Bolt zur Zeit Christi sich verzehrte. 2 - Die hiermit geschilberte Richtung war in bem Bolle Ferael feit dem Exil die herrschende geworben. Aber es gab nun boch wieder Unterschiede. Die einen nahmen es ftrenger, die anderen weniger ftreng. Diejenigen aber, welche es in all ben ge-

nannten Beziehungen am ftrengften nahmen, und bei welchen zugleich auch die Fehler am schrofften zur Ericheinung tamen, find nun eben die Bharifäer. Sie sind die eigentlich klassischen Reprasentanten der geschilderten Richtung. Sie bildeten eine besondere Partei, deren Tendenz eben dahin ging, jene Richtung in ihrer vollen Strenge und Reinheit zur Darstellung zu bringen. So werden sie namentlich von dem Hauptgewährsmann, Josephus, geschildert. "Sie gelten bafür, mit Benauigfeit die Gesethe auszulegen" (Josephus, 3. Rr. II, 8, 14). "Sie stehen im Rufe, in betreff ber väterlichen Gefete burch Genauigfeit bor anderen sich auszuzeichnen" (Josephus, Leben Rap. 38). Dieser ihr besonderer Eifer bezog sich sowohl auf die Auslegung bes Gesetes, wie auf die prattische Durchführung besselben. In beiben Beziehungen wollten fie burch Strenge und Gifer vor der trägen und nachlässigen Menge sich auszeichnen. Da es praktisch nicht erreichbar war, die ganze Masse des Bolkes zu der vollen Sohe eines gesetzesftrengen Wandels zu erheben, so wollten sie wenigftens in ihrem engeren Rreise biefes 3beal zur Berwirklichung bringen. Sie bildeten nach ihrer Auffassung bas normale Israel im Unterschied von der empirischen Masse des Bolles, bas hinter Interesse ihrer levitischen Reinheit den naberen Bertehr mit dem unreinen Bolle nach Möglichkeit vermieben. Denn ba die Maffe bes Bolles die Reinheitsgesetze nicht mit folcher Strenge beobachtete, wie bie Pharifaer es für nötig erachteten, fo mar "bas Bolt bes Landes" in ihren Augen unrein. jeber Berührung mit bem Bolte maren fie alfo stets in Gefahr, sich zu verunreinigen. Auch beobachtete bas Bolt bie Speisegesete nicht mit ber bon ben Bharifaern geforberten Strenge. Daber tonnten lettere teine Tijchgemeinschaft mit bem übrigen Bolfe pflegen. Dies alles brachte es notwendig mit fich, baß fie eine fociale Scheibewand zwischen fich und bem Bolfe aufrichteten; bag fie von bem übrigen Bolte nach Möglichkeit fich "absonderten". Es ift möglich, daß fie auch felbst fich "bie Abgesonberten" nannten. Denn biese Absonderung war in ihren Augen etwas durchaus Notwendiges und Rühmliches. Doch ist der Name wohl junadift von den gegnerischen Rreisen gebraucht worben. Sie felbft nannten fich ichlechtweg bie chaberim, b. h. bie mahren und wirklichen Jeraeliten. Denn chaber, b. h. "Nachster" ober "Bruder" bezeichnet ein vollberechtigtes Glied der israelitischen Bolfsgemeinde. Rur fie, bie bas Gefet in feiner vollen Strenge beobachten, sind wirklich chaberim, Jeraeliten. Alle übrigen find lediglich "bas Bolt bes Landes". Es ift ein abnlicher Sprachgebrauch, wie wenn heutzutage unfere

Bietiften fich ichlechtweg "bie Chriften" nennen, alle übrigen aber als Nicht-Christen ober höchstens halbe Chriften betrachten. Man wird fich ihre Gemeinschaft aber nicht als eine außerlich organifierte, etwa mit besonderen Borftebern und bal., ju benten haben. Denn bafür gibt es feine Beweise. Auch an ber einzigen Stelle, auf bie man sich etwa berufen könnte, Luk. 14, 1 ift unter bem "Oberften ber Pharifaer" wohl nur ein hervorragender Mann ihrer Bartei ohne eigentlich amtliche Stellung zu verstehen. Ihr Bund beruhte nur barauf, bag biejenigen, welche bas Joch eremplarischer Gesetzettenge auf sich nahmen, sich gegenseitig als Brüber ober "Nächste" im engeren Sinne anerkannten. — Die Bezeichnung ihrer Gemeinschaft als "Sette" (Apftig. 15, s. 26, s) tann leicht irre führen, wenn man fich an ben sonstigen Bebrauch Diejes Bortes halt. Denn unter "Sefte" verfteht man in ber Regel eine Gemeinschaft, welche wegen Abweichungen in ber Lehre von einer größeren Kultus-Gemeinschaft sich losgesagt hat. Die Pharisäer haben sich aber von der Kultus-Gemeinschaft mit ihrem Bolke gar nicht losgesagt. Und noch weniger haben sie Sondermeinungen vertreten. Gie vertreten vielmehr bas echte Jubentum der nacherilischen Beit, und unterscheiden sich von bem übrigen Bolte nur burch bie größere Strenge, mit der fie die gemeinsamen Anschauungen 3 vertreten und durchgeführt haben. — Unter diesem Gefichtspuntte find namentlich auch biejenigen theoretischen Differengen zu betrachten, welche die Bharifder von ihren Gegnern, ben Sabbucaern, trennten. Gine ber wichtigften mar bie, bag bie Bharifaer bas größte Gewicht legten auf bie bem ichriftlichen Geset zur Erganzung dienende mundliche Gesetradition. Alle dieje unzähligen gesetlichen Bestimmungen, welche von ben Schriftgelehrten im Laufe ber Beit zur Erläuterung und Erganzung bes ichriftlichen Gefetes aufgestellt worden waren, erflärten die Pharifaer für ebenfo verbindlich wie das schriftliche Geset; ja sie legten gerade auf ihre strifte Beobachtung besondern Wert und Nachbruck und betonten, daß die in der Überlieferung einmal gültige Auslegung absolut verbindlich sei für alle ipateren Benerationen. Die Sabbucaer hingegen erfannten biefe gesamte Gesetzestrabition nicht als verbindlich an und wollten sich ausschließlich an bas geschriebene Gefet Mofis halten. Bier find aber bie Bharifaer biejenigen, welche bie legitime Richtung des nachezilischen Judentums vertreten. Denn bas mündliche Geset ist eine notwendige Ergangung bes ichriftlichen. Ertennt man letteres an, jo muß man auch erfteres fich gefallen laffen. Die Sadducaer find also hier nur die auf halbem Bege fteben gebliebenen. — Ahnlich verhält es fich mit ben bogmatischen Differenzen, beren hauptfachlich brei namhaft gemacht werben: 1) Die Bharijäer lehrten die Auferstehung bes Leibes und eine funftige Bergeltung. Die Sabbucaer leugneten bem Namen ber "Bharifaer" auf ben Schauplat

beibes (f. Matth. 22, 28. Mart. 12, 18. Lut. 20, 27. Apftig. 23, 8. Josephus, J. Rr. II, 8, 14. Altert. XVIII, 1, s u. 4). - 2) Die Pharifaer lehrten Engel und Beifter, Die Sabducaer leugneten fie (Apftig. 23, s). - 3) Die Pharifaer vertraten einen ftrengeren Borsehungsglauben, indem sie namentlich auch das übel auf Gottes Willen zurückführten und eine Leitung ber icheinbar freien Sandlungen bes Menichen burch Gottes Allmacht annahmen. Die Sabbucaer betonten mehr die Freiheit und Selbständigfeit bes Menschen und machten Glud und Unglud von ben eigenen freien Sanblungen bes Menschen abhängig (f. Josephus, J. Kr. II, 8, 14. Altert. XIII, 5, 9. XVIII, 1, 8). - In allen biefen Bunkten ift ber pharifaische Standpunkt überhaupt berjenige bes fpateren Judentums. Und bie Sabducaer find bie abweichenben; ober vielmehr fie find, indem fie allein auf bem alteren Standpuntte fteben blieben, eben badurch ju Bertretern einer Sondermeinung geworden. — Der 4 Urfprung ber pharifaifchen Bartei als folder ift mit großer Bahricheinlichkeit in ber Reit bes Rampfes bes Jubentums mit bem Griechentum, also in der Beit der maffabaischen Rampfe und der ihnen gunächst borbergebenden Beriode gu suchen. Die Richtung, welche bie Pharifaer vertreten, ift freilich alter. Aber als Partei treten fie bamals zum erftenmale auf. Als nämlich im J. 167 por Chr. die große Mehrheit des Bolkes sich zum Rampfe gegen die heibnischen Oberherrn erhob, beteiligten fich an diefem Rampfe auch die jog. "Chafibaer" (hebr. chasidim), b. h. bie "Frommen" (wie auch Luther übersett, 1. Maft. 2, 42. 7, 12 ff.), die zwar mit der Mehrheit bes Boltes im Rampfe gegen die Leiben eins maren, aber boch als ein engerer Kreis von den übrigen Anhängern des Judas Maffabaus unterschieden werben. Sie bildeten alfo eine engere Gemeinschaft folder, die durch besondere "Frommigkeit", b. h. durch besondere Strenge in der Gesetesbeobachtung sich auszeichneten. Demnach haben wir in ihnen ganz dieselbe Bartei vor uns, die später unter bem Ramen ber "Pharifaer" auftritt. Bie es scheint, haben sie sich in der Zeit der griechiichen Oberherrichaft, als ein Teil bes Boltes sich bem griechischen Beibentum zuneigte, zu um fo ftrengerer Beobachtung des väterlichen Gesetzes vereinigt und gegenseitig verpflichtet. Als bann bas Bolf sich zum Kampf gegen bie griechischen Herren erhob, beteiligten sie sich an bemselben, aber nur fo lange, als es fich wirklich um bie Freiheit der Religion handelte. Später, als diese nicht mehr in Frage ftand, icheinen fie fich vom Rampfe gurudgezogen zu haben. Denn fie werben unter Judas Brüdern Jonathan und Simon (161 bis 135 v. Chr.) nicht mehr erwähnt. Unter Gimone Rachfolger Johannes Sprtanus (135 bis 105 v. Chr.) treten fie gum erftenmale unter

der Geschichte, und bier finden wir fie auch bereits im Gegensat zur Familie der Mattabäer oder Sasmonder, mit ber fie boch ursprünglich gemeinsame Intereffen verfolgt haben. Da nämlich bie mattabaischen Bruder, auch als bie Religion nicht mehr in Frage ftanb, ben Rampf um wesentlich politische Biele fortsetten, ja eine politische Dynastie begrünbeten, fo gingen ihre Beftrebungen und bie ber Chasidaer mehr und mehr auseinander. Unter Johannes Sprianus fam ber Gegenfas zum offenen Ausbruch. Bahrend er im Anfang feiner Regierung noch mit ben Chafidaern, ober wie fie nun beißen ben "Pharifaern" gegangen war, fagte er später fich offen von ihnen los und ichloß fich an bie Sabbucaer an (Josephus, Altert. XIII, 10, s u. s). Sein Sohn Alegander Jannaus (104 bis 78 v. Chr.) führte fogar einen fechsjährigen furchtbaren Bernichtungefrieg gegen die bereits machtig erstartte pharifaische Partei. Aber beffen Gattin Alexanbra, die in ber Regierung ihm folgte (78-69 v. Chr.), trat, in ber richtigen Ginficht, daß gegen einc folche geiftige Dacht mit außeren Mitteln boch nichts auszurichten fei, wieber gang auf Seite ber Pharifaer und begunftigte die Durchführung ihrer Ibeale. Bon nun an behaupteten sie unbestritten ihre Übermacht wenigftens in bem inneren Leben bes Bolfes. Darum finden wir fie gur Beit Chrifti als die eigentlichen Führer bes Bolles, welche beffen geiftiges Leben 5 vollständig beherrichten. — Bei ber engen Berbindung, in welcher innerhalb bes jubifchen Bolfes bie Religion mit bem öffentlichen Leben ftanb, übten fie aber auch auf letteres einen tiefgebenben Ginfluß aus. Obwohl die Leitung der politischen Angelegenheiten in ten Banben ber Sabbucaer war - benn biefe ftanden an der Spipe bes großen Rates zu Jerusalem (f. die Artt. Sabbucaer und Synedrium) —, so geschah biese Leitung boch vorwiegend im Sinne ber Pharifaer. Bon ben Sabbucaern wirb, wie Josephus fagt, so gut wie nichts gethan. "Denn fo oft fie zu Amtern gelangen, halten sie sich, wenn auch wiberwillig und gezwungen, an bas, mas bie Pharifaer fagen, weil andernfalls die Menge fie nicht ertragen wurde" (Josephus, Altert. XVIII, 1, 4). So nahmen bie Pharifaer auch im großen Rate zu Jerufalem eine maggebende Stellung ein, obwohl es fraglich ift, ob fie an Bahl ber Stimmen hier bas Ubergewicht hatten. Ihre Macht und ihren Ginflug können wir auch in ber Geschichte Jesu Christi beobachten. Denn von ihnen ging hauptfächlich die Feindschaft gegen Jefu Bredigt aus, in welcher fie - und mit Recht - einen pringipiellen Angriff auf ihren gefetlichen Standpunkt erblickten. Erft ipater haben sich auch die sadducaischen Sobenpriefter gu gemeinsamem Borgeben gegen Rejum entichloffen, wofür freilich in diesem Falle auch die Sadducaer ihre besondern Gründe hatten (f. Sabbucaer). - Seitbem burch bie Eroberung Balaftina's burch

die Romer (63 v. Chr.) bas judische Bolt wieder unter fremde herren - die Romer und die unter romischem Schute stehende herodianische Dynastie - getommen war, war auch bie nationale Frage wieber in ben Borbergrund getreten. Ge tam bem Bolle wieder lebendiger jum Bewußtsein, baß eigentlich nur Gott fein rechtmäßiger Berr und Gebieter, und die Herrichaft der Fremden eine angemaßte und wiberrechtliche fei. Die Pharifaer standen auch in diesem Buntte pringipiell auf seiten bes Boltes. Ja es war gerabe unter ihrem Einfluffe jene Anschauung gepflegt und genährt worden. Aber man barf barum boch nicht meinen, daß die Bharifaer als folche den nationalen Kampf gegen bie Romer geprebigt und geschürt hatten. Ihr nächstes Ziel war ja nur die Herstellung eines ftrenggeseplichen Banbels in Israel. Infofern biefem von der heidnischen Obrigfeit fein Sindernis in ben Beg gelegt murbe - und im großen und ganzen ift dies von den Römern nicht geschehen -. konnten sie sich auch die fremden Herren zunächst gefallen laffen. Ja es tonnte gerade vom Standpunkt bes ftrengen Borfebungsglaubens aus bie Berrichaft ber Fremben als eine von Gott gewollte aufgefaßt werben. Darum ftanb ber ichulmäßige Pharifaismus bem Gebanken einer gewaltsamen Auflehnung gegen bie Romer ferne. Wenn er auch die Aufrichtung eines nationalen meffianischen Königtums im Lanbe Jerael als lettes Biel im Auge behielt, so wollte er boch die Sorge bafür ber allmächtigen hand Gottes überlaffen. - Trop allebem ift es aber boch gerade ber Einfluß ber pharifaifden Bartei, auf welchen im letten Grunde bie Erhebung bes Bolfes gegen bie Romer gurud. zuführen ift. Gerade indem fie - wenn auch nur theoretisch - im Bolte bas Bewußtsein lebendig erhielten, bag bas lette Riel feiner Geschichte bas meffianische Konigtum fei, die Berrichaft der Fremben eine unrechtmäßige — weshalb sogar die Frage erwogen murbe, ob es erlaubt fei, bem Raifer ben Bins zu gahlen (Matth. 22, 17 ff. Mart. 12, 14 ff. Lut. 20, 22 ff.) —, haben sie indirekt die Flamme ber nationalen Erhebung gegen Rom geichurt. Und ein Teil ber Pharifaer hat diefelbe gewiß auch birett begunftigt, wie benn Jojephus ausdrudlich bezeugt, daß die Reloten, die Unftifter und Führer bes Rampfes gegen Rom, von ben Pharifaern ausgegangen feien. Go haben im Grunde also boch diese ben großen und furchtbaren Rrieg, welcher mit ber Berftorung ber beiligen Stadt endigte, ju verantworten. - Die neuere Litteratur über die Pharifäer ist verzeichnet bei Schurer, Beichichte bes jubifden Bolfes im Reitalter Jesu Chrifti, Bb. II, 1886, S. 314 f. Servorzuheben ift besonders: Bellhausen, Die Pharifaer und die Sabducaer, Greifsmald 1874.

Pharphar (2. Kon. 5, 12), nicht ber aus ber großen, ftromartigen Quelle el-Fidsche bei bem

gleichnamigen Dorfe entspringende Rufluk bes Barada, der beim Bolf und ben arabifchen Geographen als deffen Quellfluß gilt, sondern der Nahr el-Awadsch; vgl. Damastus Rr. 3 u. d. A. Amana.

Bhafelis war eine bebeutenbe Seeftabt auf ber öftlichen Rufte von Lytien am Bamphylischen Golfe. Als eine Anlage borischer Griechen von Rhobos und Argos gehorte fie nicht zu bem lyfifchen Stadtebunde (bem fie fich nur vorübergehend in nicht naher zu bestimmenber Beit einmal angeichloffen hat), fondern blubte, burch ihre brei Safen zu einer belebten handelsstadt geworden, lange in freier Gelbständigkeit (vgl. 1. Maff. 15, 23). In ber Reit ber Mithrabatischen Kriege gegen Rom zu einem Stapelplage ber Biraten herabgefunten, wurde Bh. burch ben romischen Brofonful Baulus Servilius Batia Ifauricus 78 v. Chr. gerftort. Obwohl die Stadt nachher wieder hergestellt morben ift, blieb fie boch feitbem nur ein unbedeutenber Ort. Ihre Ruinen find bei bem heutigen Tekirowa aefunden.

Pherefiter (hebr. Perizzt), vorisraelitische Bolterschaft im Beftjordanland, beren Refte von Sa-Iomo (1. Kon. 9, 20) fronpflichtig gemacht wurden. Da fie 1. Moj. 10, 15 f. unter ben Göhnen Canaans nicht mit genannt werben, so hat man bermutet, ber Rame Bh. bezeichne nicht eine bestimmte Bolfericaft, fonbern nach feiner ursprüngl. Bebeutung (wie bas hebr. perasi; bgl. perason und perasot, plattes Land) die Bewohner bes platten Landes, bie Bauern, im Gegenfat zu ben Städtern (f. hierzu bej. 5. Moj. 3, s. 1. Sam. 6, 18). Allein 1. Moj. 13, 7. 34, 20. Richt. 1, 4 f., wo überall bie gange Bevolkerung in den Canaanitern und Ph. zufammengefaßt wird, wurde fich fo ein ichiefer Gegensat ergeben, mag man nun die Canaaniter als Bewohner ber Rieberung ober als bie hanbeltreibenden Phonicier betrachten; gubem forbert 1. Mof. 13, 7 Canaaniter im Innern des Landes. Schließlich wiberspricht jener Erklarung auch bie baufige Anführung ber Bh. in einer Reihe mit wirflichen Bollsftammen, indem fie bald unter fünf (1. **K**ön. 9, 20. 2. Chr. 8, 7), sechs (2. Mos. 3, 8. 17. 23, 25. 33, 2. 34, 11. 5. Moj. 20, 17. Joj. 9, 1. 11, s. 12, s. Richt. 3, s), sieben (5. Mos. 7, 1. Jos. 3, 10. 24, 11) oder mehr Böllern (1. Moj. 15, 20) aufgegablt werben. Bielmehr fpricht ihre Bufammenftellung mit ben Canaanitern (1. Dof. 13, 7. 34, 80. Richt. 1, 4 f.), sowie in ber febr alten Stelle Sof. 17, 15 mit bem Urvolt der Rephaim (vgl. auch die Stellung ber Bh. neben ben Amoritern 30f. 24, 11. 2. Chr. 8, 1) für die Richtigkeit bes Stammbaums 1. Mof. 10, 15 f. - Die Ph. gehörten banach zu ber vorcanaanitischen Bolterschicht, bie von den Canaanitern aus den festen Städten auf bas platte Land verbrängt wurde und fich hier mit einem besondern, feinen und liebenswürdigen

mischte. Nach 1. Mof. 13, 7. 34, so wären fie gur Beit ber Batriarchen bes. im mittleren Balästina (um Bethel und Sichem) zahlreich gewesen; Richt. 1, 4 f. wird ihrer Nieberlage bei Befet nordöstlich von Sichem gebacht und auch Jos. 17, 15 (Richt. 3, 5) deutet auf Wohnsite der Ph. im Baldgebirge nordöstlich und nordwestlich bon Sichem.

Phibefeth, f. Bubaftos.

Philadelphia, eine namhafte griechische ober besser hellenistische Stadt in Lydien, ift burch ben Pergamenischen König Attalos II. Philadelphos um bie Mitte bes zweiten Jahrhunderts v. Chr. gegründet worben. Diese Stadt lag öftlich von Sardes in dem Thalgebiete des Flusses Rogamos, beffen breite Fruchtebene bie birette Fortfepung ber großen Bermos-Ebene ift. Bh. wurde eine reiche, blühenbe, glanzenbe Stadt, welche die Alten Klein-Athen nannten. Bgl. Dropfen, Gesch. bes Bellenismus. 2. Aufl. Bb. III. 2. G. 276: über ihre Ruinen s. E. Curtius in den Abhandlungen ber Berliner Atabemie 1873. Diefe Stadt, welche in römischer Zeit, als ein Teil ber Provinz Asia, Mittelpunkt eines Steuerbezirks und eines romischen conventus ober Gerichtssprengels war, und zu den großen Pläten gehörte, wo abwechselnd die Festgemeinschaft ber Provinz sich versammelte, hatte icon mahrend bes erften driftlichen Sahrhunderts eine zwar kleine und arme, aber in den namentlich von bem ftrengen Judentum ausgegangenen Berfolgungen bewährte driftliche Gemeinde. Bgl. Offenb. 1, 11. 3, 7 ff. An biefelbe ift auch einer ber 7 Janatianischen Briefe gerichtet. Eine Brophetin Ammia in Bh. ermabnt ber Apologet Miltiades (bei Eujeb., Rircheng. V, 17). Rach einer Tradition (in ben apostol. Konftitt.) foll ber erfte Bijchof in Bh. Demetrius geheißen haben und von Betrus eingesett worden fein. Dbwohl in ihrer Blute wiederholt durch Erdbeben ichwer bedroht, hat fich Ph. als fraftvolle Griechenstadt bis zu Ende bes 14. Jahrhunderts behauptet. Die befte Besitzung ber Bygantiner in bem afiatischen Binnenlande, ift Bh. erft 1390 in osmanische Sande gefallen; ber Ort heißt seitbem Alaschehr.

Philemon, ein, wie es icheint, wohlhabender und angesehener Chrift, ben Paulus mahricheinlich selber bekehrt hatte (Phil. B. 10), und an ben er ben fleinsten seiner uns erhaltenen Briefe richtete. Ein Stlave, Onesimus, mar bem Ph. eines Bergebens halber (B. 11 u. 18) entlaufen; Baulus mar in feiner Gefangenschaft zu Cafarea (ober wie andere wollen zu Rom) mit demfelben bekannt geworden, hatte ihn bekehrt und liebgewonnen, und fendet ihn nun bei Anlag ber Überbringung des Kolofferbriefes durch Tychikus mehr ober weniger mit ben Canaanitern ver- Briefchen an feinen herrn gurud, um ihm bei biefem Bergeihung und bruderliche Behandlung ju erbitten. Die mit Bh. gegrußte Appia burfte beffen Sausfrau gemefen fein, ber meiterhinzugefügte Archippus (Rol. 4, 17) ein Sohn ober fonft naher Angehörige bes Haufes (vgl. b. A. Archippus). Wir erfahren weiter, daß im Saufe bes Ph. eine Gemeindeversammlung stattfand, sei's ber gangen Ortsgemeinbe, ober einer aus Arbeitern und fonftigen Angehörigen bestehenden Sausgemeinde, und wenn Ph. von Paulus als "Mitarbeiter" begrüßt wird, so liegt es nahe, ihn als Borfteber berfelben zu benten. Dag ber Wohnfig des Bh. in oder bei Kolossa war, geht aus der Bugehörigkeit sowohl des Onesimus als des Archipbus zur bortigen Gemeinde (Rol. 4, o u. 17) hervor; die fpatere Uberlieferung macht ben Bh. jum Bijchof von Roloffa. Bø.

Philetus, ein haretiter, ber 2. Tim. 2, 17. 18 neben einem gewissen hymendus vortommt, und mit diesem gelehrt haben soll, "die Auferstehung sei schon geschehen". Bgl. d. A. hymendus. Bg.

Philippi, hieß ursprünglich Krenibes (Ort ber Quellen) und war eine Gründung ber Thafier in bem inneren Ruftengebiet bes ihrer Infel gegenüberliegenden thracisch-macedonischen Festlandes am untern Reftos. Als ber große macebonische Konia Philipp bas Land bis zu diesem Flusse bauernd mit Macedonien vereinigt hatte, machte er biefen Blat zu einer nach feinem namen benannten, bedeutenden Stadt, 356 v. Chr. (Dl. CVI, 1). Philippi war wichtig junachft als Git eines macedonischen Bergamtes; bon hier aus murben die ergiebigen Bold- und Silbergruben bes benachbarten Gebirges Pangaon fehr energisch ausgebeutet. Dann aber mar Ph., an fich felbft eine ftarte Festung, auch burch seine strategische Lage bedeutungevoll. Die Stadt lag auf der Hochfläche nordoftlich vom Bangaon, an bem Flügchen Gangas ober Gangites, auf einer fteilen Anhöhe und beherrichte, nur eine Stunde westlich von den Sapaischen Bässen entfernt die Landverbindungen zwischen den untern Thalgebieten ber Fluffe Strymon und Neftos vollständig. Als ihr Safen galt der Rustenplatz Datos ober Daton (Neapolis Datemon) gegenüber ber Infel Thafos. Die ftrategische Bichtigfeit ber Lage von Bh. wurde Anlag, daß hier im Berbst bes 3. 42 v. Chr. die entscheidende Doppelichlacht amifchen den romijchen Republifanern unter Caffius und Brutus auf der einen, Cafars Erben Octavian und M. Antonius auf der anderen Seite geichlagen worden ift. - Seit biefer Beit gewann bie thracifch-macedonisch-hellenische Bevolkerung von Bh. einen neuen Bujat durch Anfiedelung gahlreicher romischer Beteranen. Die Stadt erhielt nämlich burch Octavian schon 42 v. Chr. eine romische Rolonie, welche nach ber Schlacht bei Actium noch erheblich verstärkt worden ift. Amt-

lippensis, und war "iuris Italici". Auch Apftlg. 16, 12 ift die Stadt Kolonia genannt (bei Luther "Freiftadt"); s. d. A. Kolonie. Unrichtig aber nennt fie Luther in ber angef. St. "Sauptstadt bes Landes Macedonien"; benn in bem erften ber vier Diftrifte, in welche die romische Proving Dacedonia zerfiel, war nicht Ph., sondern Amphipolis die Hauptstadt. Im griechischen Text ift sie (nach der bestbeglaubigten Lesart) nur "erste Stadt bes Diftrifts Macedonien" genannt, was nur bavon verftanden werden tann, daß Bh. im lofalen Sinne bie erfte im eigentlichen Macebonien gelegene Stadt für ben vom Meere her Rommenden war, fofern die Safenftadt Reapolis ju Thracien gehörte und erft feit Befpafian gur römischen Broving Macedonien gezogen murbe; benn bas Ehrenpraditat "erfte Stadt" (πρώτη) ift urfundlich in Macedonien bis jest nur für Thessalonich, aber nicht für Ph. nachweisbar. Das Motiv für jene Bezeichnung Bh.'s aber liegt in Apftlg. 16, . u. 10. Far bas Chriftentum bebeutungsvoll murbe Bb., als ber Apostel Paulus auf der Missionsreise, die er im Jahre 53 [51] n. Chr. von Antiochia aus nach Macebonien und Griechenland unternahm, bon Samothrake und Neapolis aus hier erschien und in ihren Mauern zum erstenmale in Europa das Evangelium predigte. Trop bes Wiberftanbes von seiten ber an Zahl nicht sehr bedeutenden Jubenschaft, die nur einen Betplat vor der Stadt, feine Spnagoge hatte, und trot ber Berfolgung feitens ber heidnischen Maffen und ber Behörden in Bh., die den Apostel und seinen Begleiter Silas schließlich zur Räumung ber Stadt nötigten, war boch die Gründung einer chriftlichen Gemeinde gelungen, an welcher ber Apostel bauernb feine Freude und eine Stupe (auch in Momenten finanzieller Bedürftigkeit) haben konnte. Zuerst ließ fich eine jubifche Profeintin taufen, die lydifche Burvurhändlerin Lydia aus Thyateira, mit ihrem Hause. An der Spipe der Gemeinde, die Paulus auf feiner britten Diffionereife nach bem langen Aufenthalt in Ephesus (zwischen 55 u. 58 [54 bis 57]) noch zweimal, bas lette Mal von Korinth aus um Ostern 59 [58] besucht hat (Apftlg. 20, 1 f. e), und an welche er später von Rom aus seinen uns erhaltenen Brief richtete (vgl. über benfelben b. A. Paulus Rr. 9), ftanden zwei ihm allzeit treu ergebene Manner, Clemens und Snzngos (f. b. A.). Bgl. Apftlg. 16, 12 ff. 20, 1 u. 6. 2. Kor. 11, o. 1. Theffal. 2, 2. Bhilipp. 1, 1. 2, 12. 4, 8. 10 ff. Bis zur Beit Justinians L stand die Stadt Ph. an geistlicher Bedeutung für die macedonischen Chriften ber glanzenden Sauptstadt Thessalonich beinahe gleich. Ph. selbst erhielt sich bis tief in bas Mittelalter; ihre Ruinen beißen noch heute Kilibat oder Kilibadichik.

Actium noch erheblich verstärkt worden ist. Amtlich heißt Bh. nunmehr Colonia Aug. Jul. Phi- Männername, u. a. auch Name mehrerer Könige

von Macedonien. In den Maffabäerbüchern werben ermannt: 1) Bhilipp II., Sohn bes Amuntas (359-336 v. Chr.), ber bekannte Begründer ber macebonischen Großmacht, Bater Alexanders bes Großen. Im erften Mattabaerbuch wird er nur beiläufig, eben als Bater Alexanders, erwähnt (1. Maff. 1, 1. 6, 2). — 2) Philipp III., Sohn Demetrius' II., ber vorlette König von Macedonien (221-179 v. Chr.). Bahrend feiner Regierung begannen die Römer, nach der glücklichen Riederwerfung Rarthago's im zweiten punischen Rriege. ihre Angriffe auch gegen die östlichen Reiche, vor allem gegen Macedonien, zu richten. 3m Jahre 200 v. Chr. erfolgte der Angriff der Römer. Die ersten Kriegsjahre brachten jeboch feine entscheibenbe Bendung. Erft im Jahre 197 erfocht ber römische Feldherr T. Quinctius Flaminius bei Rynostephala in Theffalien einen entscheibenben Sieg über Philippus, wodurch diefer au einem bemutigenden Frieden gezwungen murbe. Diefe Uberwindung der macebonischen Macht durch bie Romer war ein fo bedeutendes Ereignis, bag auch bas jubifche Bolt bavon Rotiz nahm, wie wir aus 1. Matt. 8, s feben. Denn ber bier ermahnte "Ronig von Rithim, Philippus", ift eben Philippus III. von Macedonien. — 3) Philippus hieß auch ein Bertrauter bes Ronigs Antiochus IV. Epiphanes von Sprien, von Geburt ein Phrygier (2. Maft. 5, 29), aber von Jugend auf mit dem Könige befreundet (2. Maft. 9, 29). Er wird zuerst erwähnt als Statthalter von Judaa furz vor Ausbruch des mattabaischen Aufftandes, 168 v. Chr. (2. Maft. 5, 22. 6, 11. 8, 8). Spater finden wir ihn in ber Begleitung bes Königs auf beffen Bug gegen die Parther. Als Antiochus Epiphanes auf biefem Buge lebensgejährlich ertrankte, wurde Philippus durch lettwillige Berfügung bes Ronigs jum Reicheregenten und zum Bormund bes unmundigen Antiochus V. Eupator ernannt (1. Makk. 6, 14 f.). Er sorgte auch nach bem Tobe bes Antiochus (164 v. Chr.) für beffen Bestattung (2. Matt. 9, 29). Wenn aber bas zweite Maffabaerbuch an ber oben genannten Stelle ergablt, Philippus habe fich bierauf aus Angst vor Antiochus V. zu Ptolemäus Philometor nach Aappten begeben, fo ftebt bies im Biberfpruch mit feiner eigenen fpateren Erzählung, wie mit der des ersten Makkabäerbuches. Philippus begab sich nämlich vielmehr nach Untiochia, um hier thatsächlich die Zügel der Regierung zu ergreifen. Inzwischen hatte sich aber Enfias (f. b. A.) jum Bormund bes jungen Konige aufgeworfen. Diefer erfuhr, mahrend er auf einem Rriegszug gegen bie Juben begriffen war, von bem Angug des Philippus gegen Antiochia, schloß barauf hin mit den Juden Frieden, um gegen Philippus freie Sand zu haben, fam mit dem Könige nach Antiochia, und überwältigte

13, 28 ff.). Rach Josephus (Altert. XII, 9, 7) foll Philippus hingerichtet worden sein.

Philippus 4) ber Bierfürst (Qut. 3, 1), ber jungfte ber zur Regierung gefommenen Sohne bes Berobes b. Gr., bon einer Rleopatra aus Jeru-Sein Fürftentum bestand aus einigen Landstrichen bes süblichen Sprien, die von Lukas als Ituraa und Trachonitis, von Josephus als Batanāa, Gaulonitis, Trachonitis, Auranitis, Panias bezeichnet werben (vgl. d. A. Sturaa); feine hauptstadt mar Baneas an ben Jordanquellen, eine Stadt, welche er als "Cafarea Philippi" (Matth. 16, 18) mit Bracht- und Runftliebe neu-In feiner späteren galiläischen Beit scheint sich Jesus, vielleicht vor Herodes Antipas nicht mehr ficher, auf feinem Gebiete aufgehalten zu haben. Ph. mar ber befte ber Berobesföhne, ein milber und forgfältiger Regent. Dag er ber Mann ber Berobias gewesen, welchem Antipas dieselbe abwendig gemacht, ift ein Frrtum der Evangelisten, eine Berwechslung bes Ph. mit einem in Jerufalem im Brivatftande lebenden Berobessohn, der ebenfalls Herodes hieß (f. Herodias). Bh. hat vielmehr die Tochter der Herodias, die in den Evangelien bei der Hinrichtung Johannes bes Täufers vorkommende Salome geheiratet. Er starb nach siebenunddreißigjähriger Regierung finderlos und fein Fürftentum fiel an die romifche Broving Sprien (vgl. Josephus, Altert. XVIII, 4, s u. s). - 5) Giner ber zwölf Apoftel. Rach Joh. 1, 48 ff. 12, 21 war er ebenso wie Betrus und Andreas aus Bethjaida, ging mit diesen aus bem Jüngerkreise bes Täufers gleich anfangs zu Jeju über und führte demselben auch seinen Freund Nathanael zu. In den Apostelverzeichnissen der drei ersten Evangelien steht er immer mit Bartholomaus zusammen, in welchem man ebendaher ben Nathanael wieder errat (vgl. d. A.). Außerbem fommt Ph. nur noch Joh. 6, 5 ff. 12, 21 f. 14, 8 ff. im R. T. vor. - 6) Einer ber fieben Armenpfleger, welche die Urgemeinde (Apftlg. 6, 1 f.) ermählte, um die Apostel von der Berwaltung der Almojen zu entlaften. Diefes Amt, welches weder mit bem fpateren Diakonat, noch auch mit bem nach. maligen Altestenamt zu vereinerleien ift, fondern ein erster Unfat von geordnetem Gemeindeamt überhaupt mar, horte ohne Zweifel auf, als beim Tode bes Stephanus die Gemeinde gerfprengt marb, und murbe später, als fie fich wieder fammelte, nicht wieber hergestellt, fondern burch bas umfaffendere Altestenamt erfet (Apftlg. 11, 20. 30). Bh. flüchtete aleichfalls beim Tobe bes Stephanus und murbe "Evangelist" (Apftlg. 21, 8), b. h. Diffionsprediger; er miffionierte Samarien, betehrte ben von Jerusalem beimreisenden Kämmerer der athiopischen Königin Randate (Apftlg. 8) und ließ sich ichließlich in Cajarea nieder (B. 40). hier herbergte ben Philippus (1. Matt. 6, 55 f. 65; vgl. 2. Matt. | Paulus auf feiner lepten Reise nach Jerusalem bei

ihm und fand in seinem Saufe vier Tochter, Jungfrauen, welche die Gabe der Beißagung hatten (Upftlg. 21, s. s). Wenn nun die firchlichen Schriftsteller bes zweiten Sahrhunderts, Bapias, Polytrates von Ephefus, Cajus von Rom, Clemens von Alexandria den Apost el Ph. nachmals in Phrygien, in hierapolis wirten und fterben laffen und von feinen weißagenben Tochtern ergablen, beren er einige verheiratet habe, mahrend zwei als Jungfrauen alt geworden seien, so scheint bies auf Bermechelung mit biefem Evangeliften Philippus zu beruhen, eine Berwechslung, die jedenfalls Eufebius (III, 31) begeht.

Philifter. Es ift hier großenteils basjenige teils zusammenzufassen und zu verallgemeinern, teils zu ergangen, mas über die fünf hauptstädte ber Bh., Asbob, Astalon, Efron, Gath und Gaza, und ferner in den Artt. Caphthor, Casluhim, Crethi und Plethi im einzelnen bereits bemerft worden und worauf hier bon vornherein ein für allemal zu verweisen ift. — Die Ph. find die Bewohner von Peleschet, welches hebraische Wort Luther Jef. 14, 20 u. si burch "Philisterland", Pf. 60, 10 burch "Bhiliftea", an ben anberen Stellen aber, wo es noch vortommt, Bf. 83, s. 87, 4. 108, 10 u. 2. Dof. 15, 14 burch ben Bolfenamen "Philifter" wiebergibt, ber im Bebraifchen gewöhnlich Pelischtim, felten (Am. 9, 7) Pelischtijjim lautet. Der dem Worte zu Grunde liegende Stamm phalascha hat sich im Athiopischen noch erhalten und bedeutet "wandern", bas bavon abgeleitete abstratte Subftantivum Peléschet demnach: Wanderung, Auswanderung, Einwanderung, auch die Gesamtheit der Bandernden und ein durch Einwanderung bevölkertes Land; und der entsprechende Bolksname Ph.: Eingewanderte, Allophyloi, d. i. Leute von anderem Stamme, wie die alexandrinische Übersetung das Pelischtim des A. T. wiedergibt. Die affprischen Reilinschriften nennen bas Land Palastav ober Pilista (Schraber, KAT.2 S. 90. 102 f. 578; berf., KGF. Giegen. 1878, S. 123 ff. u. 232). — Mit dem Namen Peléschet ober Philistäa wird nun jener Rüftenstrich bes heutigen Spriens bezeichnet, welcher etwas füblich von Raffa beginnt und bis etwa füblich von Gaza hin sich erstredt, bis babin etwa, wo bie von Rorben nach Suben ziehenbe Rufte entschiedener westlich nach Agppten bin umbiegt, und welcher nicht mehr als zehn Meilen von Norden nach Suben in die Lange, in feiner größten Breite nicht halb so weit sich ausbehnt. - Auf bie Frage, warum bie Bh. als in dieses Gebiet Gingewanderte bezeichnet werben, lagt uns bas A. T. nicht ohne Antwort. Bei bem Bropheten Amos (9, 7) weift ber herr, um bas hochmutige Bochen Jeraels auf feine Ermahlung, inebefonbere auf seine wunderbare Führung aus Agppten,

Bölker hin und fragt: "Habe ich nicht Jerael aus Agyptenland geführet, und die Bh. aus Caphthor und bie Sprer aus Rir?" Etwas Bestimmteres über ben Bergang erfahren wir aus 5. Dof. 2, 28, wo es heißt: "Und bie Caphthorim zogen aus von Caphthor und vertilgten bie Avvim, Die zu Hazerim (richtiger: in Dörfern) wohnten bis gen Gaza, und wohnten an ihrer Statt bafelbft." Danach hätten also Einwanderer aus Caphthor, worunter nach der zu bem bezüglichen Art. gegebenen Ausführung die Infel Rreta zu verfteben ift, die Avvim, einen Teil der von den Canaanitern in ben außerften Guben bes Bestjordanlandes zurückgebrängten Ureinwohner vertilgt, d. h. wohl unterjocht und teilweise verbrangt, um in ihrem Gebiet fich niederzulassen, womit teineswegs ausgeschlossen ift, daß die Gindringlinge auch über bas Gebiet ber Avvim hinaus sich ausbreiteten. alfo nicht bloß bis "gen Baza", bie fpatere machtigfte Philifterftabt an ber Gubgrenze bes Lanbes, sondern in das philistäische Gebiet felbft. Rach 1. Mof. 10, 12 u. 14 aber muffen die philistäischen Einwanderer von Rreta zuerft zu den Casluchen ober nach Cassiotis an der ägyptischen Rufte übergefiedelt fein und von da allmählich an die fruchtbarere und für den Karawanenhandel mit bem Dften wie für ben Geehandel mit bem Weften gleich gunftig gelegene palaftinensijche Rufte fich gewandt haben. Auch über die Beit und ben fucceffiven Berlauf biefer Ginwanderung fehlt es im A. T. nicht an Andeutungen. Rach 1. Moj. 20, 2. 21, 32. 26, 1. 26 bestanden icon Beziehungen Abrahams und Isaals zu dem Philisterkönige Abimelech, ber ju Gerar im augerften Guben bes Landes wohnt, auch einen Kriegsobersten und einen Geheimrat mit frembartig flingenden Ramensformen gur Seite hat; boch fteben bieje Rachrichten so vereinzelt, daß die Annahme nabe liegt, es feien in ihnen fpatere Berhaltniffe in bie altere Beit nur gurudverlegt. Um 1920 aber folgte bie Auswanderung der Israeliten nach Agypten, und als fie nach 430 Jahren aus ber agyptischen Gflaverei entwichen, um in bas Land ber Berbeigung zurfickutehren, ba find unterdes auch die Philister in Canaan eingerückt. Denn 2. Moj. 13, 17 f. wird ergahlt, daß Gott um ber ftreitbaren Philifter willen sein Bolt nicht auf bem nächsten und noch heute von den Rarawanen benutten Beg am Mittellandischen Meere hin von Agypten nach Canaan geführt, sondern den Umweg durch die Bufte vorgezogen habe. Gleichwohl spielen auch jest die Bh. noch teine fehr bebeutende Rolle. Rach Richt. 1, 18 murben brei von ihren Stabten, Etron, Astalon und Gaza, von dem Stamme Juda, dem fie bei ber Berteilung bes Landes zugefallen waren (Sof. 15, 45 ff.), auf eine Zeitlang erobert, und wenn sie auch zur Zeit von Josua's Tobe sich bereits wieder frei gemacht hatten (30f. 13, 2 ff.), zu bemütigen, auf analoge Schickfale beidnischer fo wird boch ben Bhn in den altteftamentlichen

nach ber Eroberung Canaans burch bie Asraeliten nirgends eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet, jondern ihre Städte werben, zuweilen nicht einmal mit ausbrudlicher Rennung bes philiftaischen Ramens, einfach unter ben canaanitischen mit aufgeführt (Jof. 13, 2 ff. 15, 48 ff. Richt. 1, 18. 3, 8), und daß der Richter Samgar sechshundert Bh. mit einem Ochsensteden erichlagen, wird nur fo nebenbei als eine Rleinigkeit erwähnt (Richt. 3, 21). Mit bem 13. Rapitel bes Buches ber Richter aber nehmen die alttestamentlichen Nachrichten über die Ph. auf einmal einen anderen Charakter an. Dort beginnt, in ber zweiten Salfte ber Richterperiode, die Geschichte Simfons, beffen Rampfe mit den Ph.n, wie fehr auch die Bollsfage die Thaten ihres Helben ausgeschmückt haben mag, boch bas unverfennbare Geprage einzelner fühner Handstreiche gegen ein übermächtiges Bolk an sich tragen. Und von dort an werden in dem Buche der Richter und in den Büchern Samuelis die Bh. fast auf jeder Seite erwähnt als die gefährlichsten und meift gludlichen Feinde Jeraels, benen es auf längere Beit gelingt, die Israeliten in einem Berhältnis vollständiger Botmäßigkeit zu halten; und auch nachdem David Jerael befreit und die Macht der Ph. gebrochen hat, werden diefe als bie mit wechselnbem Glud tampfenden, aber nie raftenden Feinde des auserwählten Boltes in der Geschichte späterer Ronige von hiftorischen und von prophetischen Büchern des Alten Testamentes noch jehr häufig erwähnt. Offenbar also hat gegen Ende der Richterperiode (um 1250 v. Chr.) ein Aufschwung ber philiftaischen Macht zu einer bis dahin nicht gekannten Höhe stattgefunden. Man wird dies baraus zu erklären haben, daß die philiftaifden Ginwanderer von Areta zuerft, vielleicht icon in der patriarchalischen Zeit, in größerem Raße aber jedenfalls erst zwischen der patriarchalifden und mosaischen Beriode, von ber ägpptischen Rufte nach der philistäischen übersiedelten; daß aber dann in der Richterperiode zu diesen ersten Ansiedlern, vielleicht von diesen infolge der wachsenden Racht der Jöraeliten zu Hilfe gerufen, neue Buzüge unmittelbar aus dem kretischen Mutterlande hinzukamen. Durch diese Annahme findet zugleich der Umstand seine Erklärung, daß von den älteren Ansiedlern, oder auch von den Ph.n im weiteren Sinne, diese späteren Einwanderer durch ben besonderen Namen der Caphthorer oder Kreter unterschieden werben, eine Unterscheidung, welche sich noch in ben Crethi und Plethi, der von den unterworfenen Ph.n überkommenen alten und jungen Garbe Davids, fortgepffanzt hat (vgl. b. A. Crethi und Blethi). Man hat zwar jene Unter**iheidung burch die Annahme zu erflären verfucht,** daß die zuerst von der ägyptischen Ruste eingewanderten Ph. ein zu jenen Spkjos gehörenber

Berichten über bie beiden ersten Jahrhunderte Bolksstamm gewesen seien, welche, um 2150 von Often her in Agypten eingedrungen, in ber That um 1650, also etwa anderthalb Jahrhunderte vor Doje, aus Agypten wieder verdrängt murben, und bag bann im Laufe ber Richterperiobe von Rreta her die Caphthorer, ein Bolf griechischen Stammes, eingewandert seien. Indessen spricht gegen biese Unnahme auf bas entichiebenfte ber Umftand, baf trop bes relativen Unterschiedes zwischen Bh.n und Caphthorern beide boch unzweifelhaft als Bestandteile eines und desselben Bolfsstammes erscheinen. Mit der bisher besprochenen Frage nach ber Bertunft ber Bh. ift übrigens die nach ihrem Uriprunge, nach bem Boltestamme, welchem fie angehören, noch nicht erledigt. Und in ber That scheinen die brei Sohne Noahs, Sem, Sam und Japhet, fich um die Ehre gu ftreiten, die Uhnherrn der Ph. zu sein. Die Ansprüche des jungften, bes Sam, icheinen auf ben erften Blid die begründetsten zu sein. Werden doch auch die nördlichen und füdlichen Nachbarn ber Ph., die Phonicier und Agypter, ferner die Bewohner von Caphthor, ihrer früheren Beimat, und bie Casluchen, von welchen aus fie in Philiftaa einwanderten, in der Bolfertafel der Genefis (1. Mof. 10) auf ben hamitischen Stamm gurud-So hat benn Quatremere (in einer Recenfion von Sipigs Urgeschichte und Mythologie der Bh. im Journal des Savants 1846, S. 257-269. 411-424) die Philister für ein berberisches, also hamitisches Raubvolk erklärt, welches mahrend bes Aufenthaltes Jeraels in Agypten in die Gudfufte Canaans eingerudt fei. Abgefeben aber bavon, daß in ber Bolfertafel fo wenig als sonstwo im Alten Testamente der hamitische Ursprung der Ph. selbst behauptet wird, von welchen es vielmehr eben nur beißt, bag fie von bem Lande ber Casluchen und von Caphthor her eingewandert seien, ohne daß damit über ihre eigentliche Abstammung etwas bestimmt würde, tritt auch in bem Befen ber Ph. manches hervor, mas fie von ben hamitischen Bolfern, g. B. gleich bon ihren phonicischen Rachbarn, fehr beftimmt unterscheidet: vor allem ihre Kriegsluft und ihre fehr ausgebildete, ftets schlagfertige Rriegsbereitschaft, insbesondere jene auf ihre eigene Kraft tropenbe Redenhaftigfeit, die Luft am Ginzeltampfe und die prablerifche Berausforderung dazu, alles Buge, welche ber hamitischen Boltstumlichkeit großenteils fremd find, bagegen lebhaft an germanisches und griechisches Befen, an bas Auftreten 3. B. ber homerischen Helben erinnern. Da nun auch in Rreta, bem Mutterlande ber Bh. wie vielerlei Bölferftamme immer dort zusammentrafen, doch die Bevölkerung ihrem Hauptbestande nach eine griechische war, so hat Hizig die Ph. vielmehr mit den Belasgern zusammengestellt, sie mithin, und zwar mittels bochft scharffinniger und

überraschender Rombinationen, als ein japhetisches ober indogermanisches Bolt betrachtet, fo bag in Israel und ben Bh.n zuerft die zwei unverföhnlichen Gegenfage "Sem und Japhet, icharf ausgesprochener Charafter Afiens und europäisches Wefen frühefter Formation" zusammengetroffen waren. Die Luft an Schiffahrt und Sandel, ber Sinn für felbständige Städteordnungen und für Städtebundniffe, wie fich beibes bei ben Ph.n findet, bas Golbnermejen, ohne welches auf fo fleinem Gebiete eine fo bedeutende Machtentwickelung gar nicht benkbar ift, dies alles fteht allerdings mit dem femitischen Besen, wie dieses durch die alten Asraeliten reprafentiert wird, ebensofehr im Biberspruch, als es bem, was wir bei ber Gründung griechischer Rolonien, g. B. in Sicilien und Unteritalien, mahrnehmen, analog ift. Und so mare durch die Annahme griechischer Abstammung der Ph. der tiefe Begenfat erflärt, welcher bie femitischen Seraeliten von ben Bhin icheidet, welcher recht charafteriftisch bem auf eigene Rraft tropenden Philisterriesen ben auf Gott vertrauenden Sirtenfnaben gegenüberftellt und mit tiefem Widerwillen die Bh. vor anderen Bölkern als die Fremblinge und Unbeschnittenen bezeichnet. Auf ber anderen Seite jedoch tragen bie uns erhaltenen Überrefte ber philiftaischen Sprache, insbesondere die Konigs- und Stadtenamen, wie fie im Alten Teftamente felbft und in ben affprifchen Reilinschriften verzeichnet find, trop bes Rebem. 13, 28 f. bestimmt hervorgehobenen Unterschiedes zwischen bem Philistäischen und bebraifchen ein fo entichieden semitisches Geprage. daß es nicht mehr gestattet ift, "die Philistäer für etwas anderes zu halten, als für Semiten" (vgl. Schrader, KAT. 3 S. 167). 216 ber am weitesten nach Beften vorgebrungene Ausläufer bes femitiichen Stammes aber haben fich die Bh. infolge ihrer Berührung mit griechischen Stämmen griechische Reigungen, griechische Ginrichtungen, griechische Sprachelemente angeeignet, und fie zeigen überhaupt, wie weit ein semitischer Stamm für Gracisierung empfänglich war. Auf griechischer Seite entsprechen ihnen bie Rarer, insofern biefe bas mit phonicifden und femitifden Elementen am ftartften verfette alte Griechentum barftellen, weshalb man fie benn auch zuweilen geradezu zu Semiten hat machen wollen, ähnlich wie die Ph. dem griechischen Stamm vindiciert werben follten. Das Bahre ift, daß die Rarer Briechen maren, aber fo viel als möglich femitifiert, die Philifter Semiten, aber fo viel als möglich gräcisiert. Und so mare auf bie Frage nach Gerfunft und Ursprung der Bh. die bundige Antwort zu geben: fie find mit griechischen, bestimmter farischen Elementen, ftart verjette Gemiten aus Rreta. - Die semitische Nationalität ber Bh. wird auch durch das wenige bestätigt, mas une über ihre Religion überliefert ift. Die tanonischen Bücher des Alten Testamentes ermähnen

nur zwei philiftaifche Gotter, ben Baal Gebub, welcher in Efron verehrt wurde (vgl. die Artt. Baal, S. 163, und Beelzebub), und den fischgestaltigen Gott Dagon, welcher in Gaza (Richt. 16, 28 ff.) und in Asdod (1. Sam. 5, 1 ff.) Tempel hatte. Dazu wird 2. Makk. 12, 26 noch ein zu Afteroth Rarnaim befindlicher Tempel ber Gottin Atargatis erwähnt, welche nach Diodor II, 4 unter bem Namen Derketo auch in Askalon, und zwar gleichfalls in Fischgestalt, verehrt murbe und ber Sache nach nichts anderes als die große Göttin Aftarte ift (vgl. bie Artt. Dagon und Atargation). Diesem nach galt auch der Kultus der Ph. hauptfächlich bem altjemitischen Götterpaar, bem Baal und der Aftarte, als den Reprafentanten ber zeugenden und empfangenden Naturfraft, und ihre Fischgestalt mag die besondere Beziehung ausbruden, in welche das fuftenbewohnende und feefahrende Bolf sie zu der befruchtenden und hervorbringen Kraft bes Wassers sette. Außerhalb bes A. T. ift als philistäischer Gott bezeugt Marna, b. i. "unfer Berr"; bgl. Baethgen, Beitrage S. 65 f. — Über die Staatsverfassung der Ph. erfahren wir nur, bag ihr Gebiet nach ben fünf Hauptstädten Efron, Gath, Asdod, Astalon und Gaza in fünf Rreise gerfiel, beren jeber von einem König ober nach philistäischem Ausbruck von einem Seren, das ift eigentlich "Achse", regiert wurde. - Obwohl ber von ben Ph.n bewohnte Landftrich zu den fruchtbarften Balaftina's gehörte, jo fonnte doch fein Ertrag zur Erhaltung einer fo zahlreichen Bevölkerung nicht ausreichen. mehr mußte ber lebhafte und ausgebreitete Sandel bes Bolles die Mittel bazu aufbringen. Allem Unscheine nach wurden auch die Kriege ber Bh. mit Jerael vorzugeweise im Interesse biefes handels Denn wenn die Sauptichlachtfelber in biefen Rriegen nicht etwa auf ber Grenze zwischen beiden Boltern oder in beren Nahe sich finden, sondern viel weiter nördlich, bei bem Engpasse von Michmas und in der Ebene Esdrelon, jo erflart sich bies eben baraus, bag burch biese Orte bie großen Sandelsftragen gingen, welche bie philiftaiichen Ruftenplage mit ben Sanbelsftabten bes Nordostens, namentlich mit Damast, verbanben, und welche die Bh. fich frei halten mußten. Daneben hat allerdings auch Kriegs- und Eroberungslust bei jenen Kriegen mitgewirkt, durch welche die Ph. gleich im Unfange bes oben erwähnten Aufschwunges ihrer Macht ihre Besitzungen bis weit in das israelitische Gebiet hinein verbreiteten (Richt. 14, 1), jo daß nur die Orte des Gebirges Juda und Ephraim noch im Besitz der Israeliten geblieben zu fein scheinen (Richt. 15, . ff.), und jelbst hier üben die Bh. eine vollständige Oberherrichaft über Järael aus (Richt. 15, 11). Ein zur Beit Eli's gemachter Befreiungsversuch fiel ungludlich aus; felbft bie beilige Bunbeslade murbe

von den Bh.n erbeutet und nur infolge der Plagen, mit welchen die Bh. heimgesucht murben\*) ben 33raeliten jurudgegeben (1. Sam. 4-6). Erft ber gewaltigen Kraft Samuels gelang es, fein Bolt fo ju einem Gangen zusammen zu faffen, bag er bie Racht des Feindes zu brechen vermochte (1. Sam. 7, 14). Doch laftete ichon in ber erften Beit Sauls ber Drud ber Bh. wieber ichmer auf Jerael, und bie Rampfe, in welchen ber Konig mit wechselnbem Glude ihn abzuschütteln suchte, enbeten in ber Schlacht auf dem Gebirge Gilboa mit feiner völligen Riederlage, bie zugleich ihm und feinen brei Göhnen den Tod brachte (1. Sam. 28-31). Dagegen dampfte David, welcher einst felbst bei dem König Achis von Gath Schutz gegen seinen Berfolger Saul gesucht und gefunden hatte, in wiederholten Kriegen, welche mehreren seiner Helden unverganglichen Rachruhm einbrachten (2. Sam. 21, 15 ff., 23, off.) die Bh. und entrig ihnen ben Bügel der Oberherrichaft (2. Sam. 8, 1). Auch unter Salomo blieben sie Jerael noch botmäßig (1. Kön. 4, 21 [5, 1]), und während sie nach der Trennung des Reiches mit den Königen bes nörblichen Staates, in deren Befit die wichtigfte Sandelsftrage fich befand, im Streit lagen (1. Kön. 15, 27. 16, 15), zahlen sie noch dem fräftigen Josaphat von Juda Tribut (2. Chr. 17, 11). Unter bessen schwachen Sohne Joram aber emporen fie fich und erobern in Gemeinschaft mit den Arabern Jerusalem (2. Chr. 21, 16 f. Joel 4, 4). Ufia zerftort im gludlichen Kriege mit ben Bh.n Gath, Jabne und Asbod und legt im Gebiet

\*) [Diefe Blagen bestanben in einer rafc um fich greifenden und viele hinraffenden Rrantheit und in der Berheerung des Landes burch ungablige Feldmaufe (1. Cam. 6, 4. 5). Die Art jener Rrantheit lagt fich nicht mit Sicherheit befimmen. Das hebr. Wort, mit welchem fie in 1. Sam. 5, a. s. 12 (vgl. 6, 4. 5) bezeichnet ift ('Ophalim von 'Ophel), tommt auch 5. Dof. 28, 27 por und bebeutet "Erhöhungen, Befdmulfte, Beulen." An Beftbeulen ift ficher nicht gu benten. Bei aller fonftigen Berichiebenbeit weifen bie alten Aberfesungen famtlich barauf bin, bag ber Gis bes übels bas Gefaß ober bestimmter ber After mar; auch bas andere in 1. Sam. 6, 11 ut. 17 gebrauchte bebr. Wort (techorim), welches nach bem Kori bei Berlefung bes Tegtes in allen vorbin angeführten Stellen jenes mahricheinlich als obscon geltenbe Bort erfegen follte, führt burch feine aus ben Dialetten gu entnehmende Bedeutung gu berfelben Unnahme; und bie Angaben ber Rabbinen, fowie die Bebeutung bes entiprechenben arabifden Bortes ('aphal) ftimmen bamit überein. Demgemäß hat Luther in 5. Dof. 28 "Seigmargen", b. f. feigengeftaltige Bluttnoten am After (marisce) überfest, mahrend er in 1. Sam. 5, 6. 9. 12 ("beimliche Orte") und in 1. Cam. 6, 4. 5. 11. 17 ("Merfe") flatt ber Beulen ben Rorperteil nennt, an welchem fich biefelben befanden. Daß bie Beulen gerade Feigwargen maren, ift freilich au bezweifeln; für ihre nahere pathologische Beftimmung fehlt es an ficheren Anhaltspuntten. Davon aber, bağ Tempelicanbung und andere Digachtung von Gottbeiten mit fcmerghaften Beiben an den Schamteilen beftraft werben fei, fowie bavon, bag Rachbildungen ber Glieber, an welchen eine von einer Gottheit geheilte Rrantheit gu Tag getreten mar, als Beihgefchente in ben Tempeln aufgehangt murben, wird auch von griechischen Schriftstellern mehrjach berichtet.]

von Asbod Stabte an (2. Chr. 26, . f.), und von ba an wird Gath unter ben fünf Philisterhauptstädten nicht mehr genannt. Gleichwohl erheben die Ph. unter Ahas fich wieder und bemächtigen fich vieler ber von Juda ihnen entriffenen Städte (2. Chr. 28, 18), wofür ihnen durch die Siege Sisfia's Buchtigung wirb (2. Kon. 18, 8). Die balb barauf über Balaftina sich ergießende Flut ber affprischen und bann ber babylonischen und ber perfischen Großmacht bringt ihnen wie ihren israelitischen Feinden vielfältig Berderben und lodert ihre Selbständigkeit, bis sie im Jahre 323 v. Chr. bem fprifchen Reiche einverleibt werden. Im Bufammenhang hiermit fteht es, wenn von späteren griechiichen und römischen Schriftstellern ber alte Name bes philiftaischen Gebietes Beleichet in ber Form Palästina auf das ganze den Stämmen Jsraels jum Befig angewiesene Land, insbesondere bas westjordanische, übergetragen wird (Reland, Balästina, S. 38 ff.). — Bgl. Bertheau, Zur Geichichte ber Braeliten. Göttingen, 1842, G. 186 bis 200. 280—285. 306—308. — Higig, Urgeichichte u. Mythologie ber Philiftaer. Leipzig 1845. – G. Baur, der Prophet Amos. Gießen 1847, S. 76-94. - Knobel, Die Böltertafel ber Genefis. Gießen 1850. S. 215-225. - Start, Gaza und die philistäische Kuste. Jena 1852. — Ritter, Erdfunde. XVII. Berlin 1852, S. 168 bis 192.

Philologus, ein Mitglieb ber römischen Gemeinde, von Paulus Röm. 16, 15 gegrüßt, sonst unbekannt. Die Legende zählt ihn zu ben 70 Jüngern und macht ihn zum Bischof von Sinope. Bg.

Philosophen, f. Epifuraer. Zu Rol. 2, a vgl. b. A. Roloffa.

Phiegon, ein Mitglied ber römischen Gemeinde, von Baulus Röm. 16, 14 gegrüßt, sonst unbekannt. Die Legende gählt ihn zu den 70 Jüngern und macht ihn zum Bischof von Marathon. Bg.

Bhobe, Diakonisse (b. h. ohne Zweisel Pflegerin hilfsbedürstiger christlicher Reisenden) in Kenchreä, der nach Osten gelegenen Korinthischen Hafenstadt, die erste in der Kirchengeschichte vorkommende christliche Pflegerin. Sie war, als Paulus den Brief an die Kömer schrieb, im Begriff nach Rom zu reisen; Paulus empsiehlt sie den Kömern 16, 1 s. unter Erwähnung von Liebesdiensten, die sie auch ihm geleistet; ohne Zweisel ist sie die Überdringerin des Kömerbriefes.

Phonice, f. Phonix.

Phönicien, griech. Phoinike (2. Maff. 3, 5. Apftig. 1 11, 19. 15, 5. 21, 2), sat. Phoenice (nicht Phoenicia), das Gebiet des berühmten Handelsvolls der Phönicier, griech. Phosnikes von der Einzahl Phoinix (3. B. Odys. XIV, 288; sonst auch als Gigenname eines mythischen Stammvatere ber Phonicier, bes Sohnes Agenors), lat. Phoenices; bagegen bezeichnet Poeni oder Puni bei den Romern in der Regel die von den Phoniciern abftammenden Rarthager. Die Bedeutung bes Ramens ift ftreitig. Da phoinix im Griechischen fowohl die Dattelpalme, als die Burpurfarbe ober "bunkelrot (braunrot)" bebeutet (vgl. phoinos, blutig, blutrot), fo hat man Phoenite balb als "Balmenland", balb als "Land ber Burpurfarberei" erflärt ober endlich ben Ramen auf bie braunrote Hautfarbe der Phönicier bezogen. Das lettere hat jebenfalls mehr Bahricheinlichkeit für sich, als die Zurückführung von Poeni, Puni (als ber ursprünglichen Namensform) auf bas in ben ägppt. Dentmälern ermähnte Bolt Bunt ober But in Arabien (fo Maspero, Gefch. der morgenländ. Bolter im Altertum. S. 168 ber beutichen Ausg., Lpg. 1877; vgl. auch Ebers, Agppten und die BB. Mofe's, S. 64 f.). Die Phonicier felbst nannten fich Konaani (wie fich nach Augustin die punischen Bauern Norbafrika's noch im 5. Jahrh. n. Chr. als Chanani bezeichneten), ihr Land Kenaan (vgl. Jej. 23, 11) ober Chnā (nach Stephanus von Byzanz unter Chna, welcher Rame übrigens auch von bem mythischen Stammvater Agenor gebraucht wurde). Auch im A. T. scheint ber Rame Canaaniter (f. d. Art.) bisweilen gur Bezeichnung ber Phonicier verwendet, in der Regel aber heißen fie nach bem Borort Sibon (vgl. 1. Mof. 10, 18) Sibonier; so Richt. 3, s. 10, 12. 18, 7. Jos. 13, 6. 1. Kön. 16, si (? j. u.). 2. Ron. 23, is; vgl. auch Richt. 10, e. Roch in ben Evangelien fteht für bas fübliche Ph. "die Gegend (ober "Rufte", Luf. 6, 17) bon Tyrus und Sidon" (Matth. 15, 21. Mark. 3, 8. 7, 24. 21. Apftig. 12, 20). Auch ichon die Reilinschriften reben von bem "Land Thrus und Sibon" als einem Teil bes mat acharri ober Beftlanbes (Schraber, KAT. 2 S. 90 ff.). Die Beftimmung ber Grengen Bh.s ift wegen bes Schwantens ber alten Quellen ziemlich schwierig. Die Beftgrenze bilbet natürlich bas Mittelmeer (ber betr. Teil besselben heißt daher auch mare Phoenicium); öftlich erftredte fich ber phonicische Ruftenftrich in einer Breite von 1/2 bis 3 Meilen bis an den Beftabhang bes Libanon, ju Reiten jedoch auch über einen Teil Colespriens öftlich vom Libanon. Die Südgrenze schwantt, je nachdem ber Name Phoenite im engeren Sinne ober von ber gangen palastinensischen (philistäischen) Rufte gebraucht wird. Durch die Ginwanderung ber Philistäer und 38raeliten murben bie Phonicier bis gum Rarmel und weiter gurudgebrangt; boch vermochte fich ber Stamm Affer (f. d. A.) nicht bauernd an der Kuste zu behaupten: wenigstens blieben bie Stabte Acco und Achfib in ben Sanden ber Phonicier. Bur Beit Christi und bis ins 3. Jahrh. n. Chr. reichte bie Gubgrenze Ph.s bis Dora, einige Meilen fublich bom Rarmel, fpater bis zu biefem. Als Rorb-

grenze galt zu Chrifti Beit ber Flug Gleutherus (jest nahr el-kebir) nördlich von Tripolis. Dies ergibt von Acco aus eine Ruftenlinie von ca. 30 Meilen; bei hinzurechnung bes Gebiets von Arabus (f. Arvab) ca. 35 Meilen. - Obwohl nun bie ichmale Ebene zwischen Libanon und Meer fast nur für Küstenslüsse Raum läßt, war sie doch vorzüglich bewäffert; von größeren Fluffen find zu nennen: ber nörblich von Thrus munbenbe Leontes (jest Litani), der Bostrenus (jest nahr auwali) nördlich von Sidon, der Lyfus (jest nahr el-kelb oder hundefluß) nörblich von Beirut, und ber Gleutherus (i. o.). Der Überfluß Bb.s an Brodukten aller Art war im Altertum mit Recht hochberühmt. Bu bem Cebernreichtum bes Libanon (f. b. A.) gefellte sich ein großartiger Ertrag an Obst und Wein auf ben Abhängen des Gebirges und ein Reichtum an Palmen, fetten Weiden, Gartenfrüchten und Getreibe in ber Nieberung. Die Rufte bot bie gur Bereitung des Glases (s. d. A.) erforderliche Rieselerde und die wichtige Purpurschnede; Gisen und wahrscheinlich auch Rupfer wurde bei Sarepta (Barpath) und anderwärts gewonnen. — Bon den Städten Ph.s werden in der Bibel genannt: Acco, Achsib, Zor (Thrus), Zarpath, Sidon, Berotha (wahrscheinlich identisch mit Berothai, s. d. A., schwerlich aber mit Berntus, dem heutigen Beirut), Gebal ober Byblos, Tripolis, Orthofias, Sin, Arke (f. Arti), Simpra (f. Zemari), Arvab ober Arabus (f. bie einzelnen Artt.). Auch Samath (f. b. A.) und Laifch (f. Dan) waren ursprünglich phoniciiche Rolonien. — Über Herkunft und Raffe ber 2 Phonicier gibt bie Bolfertafel (1. Mof. 10, 6. 15 f.) insofern Aufschluß, als fie die Canaaniter und somit auch die Phonicier ben hamiten gurechnet. Diese Angabe hat von jeher starten Biberspruch erregt, weil die Sprachreste des Phonicischen, wie des Canaanitischen überhaupt, in nächster Bermandtichaft mit bem Sebraifchen fteben, baber letteres Ref. 19, 18 gerabezu "Sprache Canaans" beißt. Rebeten somit die Phonicier eine femitische Sprache, wie konnten sie dann einer Rasse angehören, die von ber semitischen ganglich verschieben mar und fie gu Berwandten der Agypter und Athiopier machte? Trop allebem war es minbestens voreilig, wenn man die Ungabe 1. Mof. 10 auf ben Raffenbaß gegen die Canaaniter zurudgeführt hat. Denn erftlich werben von ber Bibel auch folche Bolfer als nahe Berwandte anerkannt, gegen welche weit eher ein Raffenhaß vorausgesett werden tonnte, wie z. B. die Moabiter und Ammoniter (vgl. 5. Moj. 23, 4), und sodann ist es nicht einmal richtig, daß Jerael zu ben Phoniciern jemals in einem besonders feindlichen Berhältnisse gestanden hatte; gerade aus der Glanzzeit bes Boltes wird vielmehr mit Nachdrud ein freundliches Berhaltnis berichtet. Dazu tommt, daß der totale Arrtum der Asraeliten über den Raffencharakter eines Bolkes, welches gleichsam unter ihren Augen lebte, geradezu unbegreiflich genannt werden müßte. Endlich ift es eine Thatjache, die durch die allmähliche Aufstellung ber altesten Geschichte Borberasiens immer beutlicher hervortritt, daß sich die gange Gigenart ber Phonicier, ihr Staatsleben, ihr Gewerbfleiß und Handelsgeist, ihre Künste, ihr Eifer für Seefahrten und Kolonisationen, im Rahmen des Semitismus durchaus fremdartig ausnimmt und aus der Beschaffenheit ihres Landes unmöglich allein erklärt werden tann. In Anbetracht alles beffen muß auf die Überlieferung der Bibel und der flassischen Schriftsteller weitaus größeres Gewicht gelegt werben, als es nach bem Borgang von Movers neuerdings zu geschehen bflegt. Run berichtet Berobot (I, 1. VII, 89), daß die Phonicier nach ihrer eigenen Ausfage vom Erpthräischen Meere, b. i. bem Berfischen Golfe, aus über Sprien an die Canaanitische Rufte gekommen seien und zwar spateftens im Anfange bes 3. Jahrtaufends v. Chr.; benn nach herob. II, 44 festen die Thrier die Erbauung ihrer Stadt und bes Melfarttempels um 2750 v. Chr. an. Zweifellos älter als Thrus war aber Sidon (1. Mof. 10, 15) und ein noch höheres Alter nahm Gebal für sich in Anspruch. Jene Beitbestimmung mag dahingestellt bleiben: ebenso die Rotiz bei Strabo (XVI, p. 766), nach welcher die Bewohner der Inseln Tyros (dafür Ptolem. VI, 7. Plin. VI, 28: Thlos) und Aradus im Berfischen Meerbusen den phonicischen ahnliche Tempel besaßen und die gleichnamigen phönicischen Städte für ihre Kolonien erklärten. Pompejus Trogus (bei Justin XVIII, 3, s) berichtet, daß die Bhönicier, durch ein Erdbeben zur Auswanderung aus ihrem Baterlande bewogen, zuerst am Assyrium stagnum (Perf. Golf? nach anderen das Tote Reer, und bies ift nach Gutschmib, Rleine Schriften II, 40 das Richtige, die Annahme Herodots dagegen ein bloßes Wißverständnis) gewohnt hätten. Erfolgte bie Einwanderung in Canaan über Syrien vom oberen Euphrat aus, so könnten Hamath (f. o.) und andere Gründungen als ein frühester Riederschlag ber phönicischen Wanderung betrachtet werben; nach ben arabischen Schriftfellern wären jedoch die Bhönicier vielmehr quer durch die nördl. arabische Wüste gezogen (vgl. Raspero a. a. D., S. 168). Ubrigens ist selbst die Annahme nicht ausgeschlossen (vgl. Schröder, Die phon. Sprache, S. 5), baß icon langft gablreiche phon. Niederlaffungen zu handelszwecken an der Rufte Balaftina's bestanden, als burch größere mittelafiatische Bolferbewegungen (bies vielleicht die Bedeutung des Erdbebens bei Juftin) ber Anftog zu einer umfassenben Auswanderung gegeben murbe. Jebenfalls verdient es alle Beachtung, daß auch bie Bibel von ber einstigen hohen Bedeutung der hamitischen Raffe am Euphrat berichtet, indem fie (1. Doj. 10, s f.) die Grundung des babylonischen Reichs auf den "Ruschiten"

die verschiedensten Anzeichen dafür, daß dem übergewicht der Semiten in den Euphratlandern ein solches ber Hamiten voranging, bis bie Hauptmaffe ber letteren nach bem Gudwesten gurudgedrängt wurde und fich im fühlichen Arabien mit Semiten, in Athiopien (f. d. A.) mit alteren hamitischen Stammen vermischte. Wit qutem Grunde hat man endlich für die öftliche Hertunft ber Phonicier auch die vielfachen Berührungen ihrer Rultur und Religion mit berjenigen Babyloniens geltend gemacht. Die Annahme Manetho's u. a., bağ bie Phonicier mit ben um 1600 aus Agupten (f. b. A., S. 55) vertriebenen Spifos ibentisch seien, ließe sich höchstens in ber Geftalt noch aufrecht erhalten, daß sich seit unvordentlichen Zeiten (nach Ebers, a. a. D., S. 130 f., noch vor der Besetzung des Deltas durch die Agypter; nach Maspero, a. a. D., S. 168, feit ber Banberung bom Berfischen Reere ber) phonicische Rolonien in Norbägppten befanden; mit ben Soffos maren bann auch biefe Roloniften nach Afien zurudgebrangt worben. - Die Bugehörigkeit ber Phonicier (und Canaaniter) zu bem semitischen Sprachtreis läßt sich nach allebem nur burch bie Annahme eines Sprachentausches erflären, mag nun berfelbe bereits in ihren früheren Wohnsigen ober erst in Canaan — inmitten ber bor ihnen bort herrichenben ursemitischen Bevolterung - fich vollzogen haben. - Bon ber al- 3 teften Geschichte ber Phonicier haben fich einige Spuren in ben agpptischen Denfmalern erhalten. Bald nach der Bertreibung der Hyfjos aus dem Delta begannen die Kriegszüge ber Bharaonen nach Borberafien, burch welche Bh., icon bamals ein hochfultiviertes Land mit gablreichen feften Städten unter eigenen Ronigen, von Tutmes I. bis auf Ramses II. (17—14. Rahrh. v. Chr.) fast beständig unter ägppt. Herrschaft gehalten murbe. So finden sich unter ben 1887 zu Tell el-Amarna gefundenen Thontafeln aus der Zeit um 1400 v. Chr. auch Briefe an den Pharao von ägyptischen Beamten in Byblos und Simpra. Für ben auferlegten Tribut entschädigten jedoch reichlich die Sandelsvorteile, welche der ichwungvolle Bertehr mit Agypten barbot. Nicht Sidon, sondern Gebal (bas "Ropuna" ber Hieroglyphen) scheint anfangs bie Borherrichaft befessen zu haben; neben ihm blühte besonders Berntus. Auch an ben angrenzenden Ruften und auf Eppern find die Rolonien Gebals benjenigen Sibons vorangegangen. Seit bem Ende des 16. Jahrh. v. Chr. tritt jeboch Sibon immer mehr in ben Borbergrund als bie Mutter gablreicher befestigter Bflangftabte in Cilicien und Karien, am Marmora und am Schwarzen Meer bis an ben Raufasus hin, ferner auf Areta und ben Inseln bes agaischen Meeres, ja selbst auf bem griechischen Festland in Argolis, Attika und Bootien. Führten boch die Griechen Rimrod (f. d. A.) zurückführt. Auch sonst sprechen selbst die Gründung Thebens (nach Herodot um

1500) auf Rabmos (vgl. Kadmon, b. i. Morgenlander), ben Sohn bes phonic. Konigs Agenor, jurud. Bon Rreta und ber griech. Beftfufte aus verbreiteten fich die fidonischen Rolonien schlieglich auch über die Infeln bes weftlichen Mittelmeeres und die Ruften bes nordl. Afrika (Rambe, Utika). Fast überall, besonders auf den ägäischen Injeln und an der Rufte Griechenlands, murde bas Suchen nach ber Burpurichnede und nach eblen Metallen eine Hauptveranlassung zur Begründung neuer Rolonien. - Einen bebeutenben Bumachs erhielten die letteren ohne Zweifel infolge ber Einwanderung der Philifter und Jeraeliten. Durch erftere murben bie Phonicier von ber fubmeftl. Rufte Canaans vertrieben ober boch auf einige wenige Rieberlaffungen (Dor, Joppe, Ustalon) beschränkt. Ebenso flüchteten sich naturgemäß vor ben Braeliten große Maffen von Canaanitern unter ben Schut ber Phonicier; burch die Ubervölkerung der schmalen Rufte wurden fie von felbst auf bas Meer und nach den öftlichen Kolonien hinausgebrängt. Nach Brocop (de bello Vandal, II, 10) hatten sich noch im 6. Jahrh. n. Chr. bei Tigifis in Mauretanien zwei Dentfäulen befunden, welche in phonic. Sprache melbeten: "Wir find bie, welche vor dem Ungesicht bes Raubers Josua, bes Sohnes Nave (griech. f. v. a. Run), geflohen find." Die israelitische Eroberung ber Rufte erstrecte sich übrigens nur bis sublich von Acco, und nach Richt. 10, 12 (vgl. 1. Dof. 49, 14) icheint es, daß in der Richterzeit die angrenzenden israelitischen Stamme zeitweilig unter phonic. Herrichaft gerieten. Im ganzen aber mag bas Berhältnis der Phonicier zu Israel schon damals, wie noch mehr unter David und Salomo, ein friedliches gewesen fein. Die Phonicier hatten ein zu lebhaftes Intereffe an bem Sandelsvertehr mit bem inneren Canaan, sowie an der Sicherheit ihrer Sanbelsftragen nach Arabien und bem Euphrat, als daß sie nicht auf Freundschaft mit Israel hätten bedacht sein sollen. — In der erften Salfte bes 12. Jahrh. ging bie Borberrichaft von Sidon auf Tyrus über. Nach Bompejus Troqus (bei Auftin XVIII, 3) ware bas auffallende Sinten ber sidonischen Dacht auf die Eroberung Sidons burch einen (philiftaischen) Konig von Astalon gurudguführen. Wenn jedoch Bompejus Trogus erft damals Thrus von flüchtigen Sidoniern gegrundet werden läßt, fo tann fich biefe Rotig bochftens auf die Grundung von Infeltprus (im Gegenfat ju Bala- ober Alttyrus, einer alteren Kolonie Sidons) beziehen. Sicher ist, daß im A. T. feit ber Königszeit Jahrhunderte hindurch Tyrus als Borort ber phonic. Dacht bafteht. gleichzeitig mit David foll Abibaal an Stelle ber früher in Thrus herrichenden zwei Schophetim (b. i. Richter; vgl. die Sufeten in Karthago) als erfter Ronig auf ben Thron gelangt fein. Über

Abibaals Sohn Hiram I. f. b. A. u. Ophir. Nach einem von Josephus (gg. Ap. I, 18) mitgeteilten Fragment bes Menander von Ephejus regierten nach Hiram sechs Könige bis auf Ithobal I., den Ethbaal (j. d. A.) des A. T., dessen Tochter Jebel (s. d. A.) die Gemahlin des israelitischen Königs Ahab wurde. Unter Ithobals Entel Bhugmalion tam es zu Thronftreitigfeiten und zu langwierigen Fehden zwischen der aristofratischen und plebejischen Bartei; eine Folge derselben war die Flucht oder Auswanderung eines Teiles der Ariftofraten unter Phygmalions Schwester Elissa (ber Dibo Bergils) und die Gründung Rarthago's um bas Enbe bes 9. Jahrh. v. Chr. Schon seit Beginn ihrer Borherrschaft hatten die Tyrier im westlichen Mittelmeere und jelbst (um 1100) jenseits der Meerenge von Gibraltar (f. Tharfis) festen Fuß gefaßt. Bon hier aus erstrecten sich ihre Fahrten bis nach ben Canaren und der Bestfuste von Afrita, sowie nordlich nach Britannien (ben "Zinninfeln") und wahrscheinlich auch bis in die Nordsee. Dafür wurden allerbings bie alten sidonischen Rolonien bes oftl. Mittelmeeres immer mehr burch bie Griechen beschränkt; bie Anfiedelungen auf bem griech. Festlande scheinen bereits durch bie fogen. dorische Wanderung (um 1100) völlig beseitigt worden zu fein. Bon ben Infeln blieben zulest (bis gegen die Mitte des 7. Jahrh.) nur Cypern, Rhodus, Melos, Thajos und Cythera ganz ober teilweise in ben Sanden der Bhonicier. Besten erlosch die Racht und Blüte der tyrischen Rolonien naturgemäß durch das wachsende Ubergewicht Karthago's. Bon Sidon scheint in späterer Zeit nur noch die Reugründung von Arvad (um 761) burch vertriebene aristotratische Geschlechter ausgegangen ju fein. - Seit bem Beginn bes 4 9. Jahrh. erstand dem phönic. Festland ein immer gefährlicherer Feind in den Uffprern. In ben meiften Fällen bequemten fich inbes die Ronige Bh.8 auch jest lieber zu Tributzahlungen, als zu einem Rampfe, ber die ichwerste Schädigung ibres Handels hätte nach sich ziehen müssen. So wird in ben affpr. Denkmälern vom Tribut ber Konige von Thrus, Sidon, Byblos, Arvad u. f. w. an Asurnassirhabal (883—59) und an bessen Rachfolger Salmanaffar II. (859—23) berichtet, nachbem der mit Ahab von Asrael und Benhabab von Damastus verbundete Ronig Matinubaal von Arvad 854 in der Schlacht bei Karkar von ben Affprern geschlagen worben war (vgl. Schraber. KAT.º S. 104. 157. 196). Erneuerte Tributzahlungen von Tyrus, Sidon und Byblos werden aus ben Jahren 842 und 839 gemelbet, ebenjo (803) von Tyrus und Sidon an Rammannirar (810-781) und nicht minder von dem tyrischen König Hiram II., Sibittibili von Byblos und Matanbiil (Muthumbaal) von Arvad an Tigbie engen Beziehungen Davids und Salomo's zu lath Bilefar (738 und 734; vgl. Schraber a. a. D.,

©. 207. 210. 215. 250. 253. 257). wird aus bem 9. (wenn nicht bereits 8.) Jahrh. v. Chr. nur die Feindseligkeit ermabnt, beren fich bie Thrier burch bie Auslieferung gahlreicher israelitischer Gefangener an die Edomiter ichulbig machten (Am. 1, . f.). Gine wichtige Episobe bilbete im 8. Jahrh. ber Kampf ber Tyrier mit Salmanaffar IV. (727-22) und beffen Rachfolger Sargon. Wahrscheinlich hatte sich Thrus sogleich nach dem Tobe Tiglath Bilesars emport, war aber um fo leichter gur Unterwerfung genötigt worden, weil sich gleichzeitig die Kittäer auf Chpern gegen die Mutterftadt erhoben hatten. Bahrend nun Salmanaffar Samaria belagerte, erhob sich ber Konig Elulaus von Tyrus (Lulii in ben Reilschriften, val. Schraber a. a. D., S. 286. 288 ff.) aufs neue gegen bie Affprer, nachbem er zubor die Rittder bezwungen hatte. Sibon muß damals auf das engste mit Turus verbunden gewefen fein, ba Lulii in den Reilschriften (wie Ethbaal 1. Ron. 16, 21) als Ronig von Sibon bezeichnet wird. Rach Menander von Ephejus (bei Josephus, Altert. IX, 14, 2) jagte sich jedoch das phonic. Festland, bes. Acco, Sidon und Alttyrus, von Infeltprus los und ftellte Salmanaffar (ober bereits Sargon?) 60 Schiffe und 800 (?) Ruberer. Die Tyrier besiegten jedoch diese Flotte mit 12 Schiffen und hielten eine fünfjährige Blodabe aus, indem fie fich nach dem Abschneiben des Trintmaffers mit Cifternen behalfen. Benn fich Sargon tropbem rühmt, die Tyrier befiegt zu haben (Schraber a. a. D., S. 169), jo fann fich bies nur auf ben Tribut beziehen, zu welchem fich Thrus ichlieflich Immerhin muß bie Lage ber Stadt berftand. damals eine fo bedenkliche gewesen sein, daß Resaja (Rap. 23) mit Bestimmtheit ihre gangliche Berftörung und Berödung erwarten konnte. Tropbem war es ohne Zweifel berfelbe Glulaus, ber fich nach Sargons Tobe (705) wieber an bem allgemeinen Aufftande Borberafiens gegen die Affprer beteiligte. Beim Anruden Sanheribs (701) mußte er jeboch nach Eppern flieben und seinen Thron dem von Sanberib eingesetten Tubalu (Ithobal II.) überlaffen. Arabus und Byblos scheinen fich bamals noch rechtzeitig burch eine Tributzahlung von Sanberib losgekauft zu haben (f. Schrader a. a. D., S. 288 ff. u. 301 ff.). Sibon emporte fich aufs neue unter Ronig Abdimilfuth nach ber Thronbefteigung Afarhaddons (681) und wurde dafür im folgenden Jahre geschleift; bagegen werben in einer Inichrift Afarhaddons die Könige Baal von Tyrus, Milfiafap von Byblus, Matanbaal von Arvad und eine Anzahl chprische Könige als tributpflichtig aufgeführt (Schraber a. a. D., S. 355 f.). Eine Empörung Baals von Thrus und Jakinlu's von Arvad gegen Asurbanipal (seit 668), die im Bertrauen auf athiopische Silfe unternommen wurde, endigte mit ber Unterwerfung Baals; ber

Im A. T. | Feldzuge bes Pharao Necho II. (f. b. A.) gegen bie Affprer und Chaldaer um 609 fiel Phonicien, welches nach Jerem. 47, 4 bamals im Bunbe mit ben Philiftern ftand, wenigstens vorübergehend in die Bande ber Agypter. So erflart es fich vielleicht. daß Recho nach Herod. IV, 42 um 607 eine Umichiffung Afrika's durch phonic. Seeleute anordnen konnte; doch waren die Phönicier auch in Ägypten selbst seit der Eröffnung des Landes durch Psammetich fo zahlreich, baß fie in Memphis ein eigenes Stadtviertel inne hatten. - Rachdem Inrus (um 594) ben letten Ronig ber Juben gum Berzweiflungstampfe gegen bie Chaldaer angestachelt hatte (vgl. über ben bamaligen Bund ber vorberafiatischen Fürsten Jer. 27, 3), geriet es mit bem übrigen Phonicien 589 unter bie Botmagigfeit des Pharao Uaphra (Hophra, s. d. A., im A. T.). Diefer ichlug mit bilfe griechischer Matrofen bie Thrier und Coprier zur See, eroberte Sidon und fette überall ben Chalbaern feindliche Ronige (in Tyrus Ithobal) ein (Herodot II, 161 f. Diodor I, 68). Rach dem Falle von Jerusalem ging Rebukadnezar daran, Tyrus zu züchtigen. Aber auch diesmal spottete die Inselfestung aller Anstrenaungen ber Feinde. Nach 13jähriger Belagerung (587—574) mußte sich Nebukadnezar an einem Bertrage mit Tyrus genügen laffen. Ithobal scheint bamals burch Baal ersest und nach Babel geführt worden zu fein; diefer beportierten Dynaftie entnahmen die Thrier nachmals die Könige Merbaal und Hirom (vgl. Gutschmida. a. D., S. 70 f.). Die Beifagung Ezechiels Rap. 26-28, welche schon 587 den Fall von Tyrus in Aussicht stellt (vgl. jedoch 29, 17 f.!), gibt ein hochst anschauliches Bild von bem Lurus und ber Uppigfeit ber Thrier, wie nicht minber bon ihrer Solbnermacht und ber Großartigfeit ihres Sandels. — Nach ber Eroberung Babylons durch Chrus (538) tamen die Phonicier, wie es icheint, ohne Biberftand, aus ber dalbäischen unter bie versische Berrichaft (val. Esra 3, 7, wo jeboch anftatt "nach bem Befehl Cores" zu überfegen ift "nach der Erlaubnis Cores", nämlich für die Juden). So war es vornehmlich die phonic. Flotte, mit deren hilfe Kambyses 526 Agppten eroberte; bie Beigerung ber Phonicier, gegen ihre Stammesgenoffen zu tampfen, notigte ibn zum Aufgeben seiner Blane gegen Rarthago (Berob. III, 19). Auch unter Darius Syftaspis behielten die Phonicier, obwohl der 5. Satrapie zugeteilt, ihre eigenen Konige ober Sufeten. Die Berserkönige hatten guten Grund, eine rücksichtsvolle Politik gegen die Phonicier zu beobachten, da auf beren Hilfe ihre Seemacht beruhte. Anderseits lag die Anlehnung an die große perfische Landmacht auch im Interesse ber Phonicier, weil sie nur baburch Aussicht hatten, in ihrem alten Wettfampf mit ben Griechen um die Beherrichung bes Mittelmeeres (f. Dr. 3) ihren Befit zu behaupten und König von Arvad tötete sich selbst. — Bei dem Berlorenes wieder zu gewinnen. Bon der Zeit des

Darius Syftaspis an haben fie benn auch in ben großen weltgeschichtlichen Rämpfen zwischen ben Berfern und Griechen meist in treuer Bunbesgenossenschaft mit jenen, keineswegs aber in unbedingter Abhängigkeit von ihnen, eine bedeutende Rolle gespielt (vgl. schon Herod. VIII, 67, wo die Könige von Sidon und Tyrus an der Spipe der Flottenführer einem Kriegsrat des Xerres beiwohnen). Raberes barüber f. bei Schlottmann, Die Inichr. Eichmunagars, Salle 1868, S. 54 ff. Dies Berhaltnis zu ber perfischen Beltmacht beftanb fort bis in die Zeiten Artagerges II. (Mnemon), anderte fich aber, nachdem icon biefer Ronig Ph. nur mit Mühe gegen ben Bharao Tachos behauptet hatte (361), völlig unter seinem Nachfolger Artagerges III. (Ochus). Gegen ihn emporte fich 351 Sidon an der Spipe der Phonicier, indem es die perfifche Befatung ermorbete. Dafür murbe Gibon, nachdem es von feinem Ronig Tennes verraten worden war, von den Perfern eingeafchert, die Ginwohner zu Stlaven gemacht. Damit erlosch bie Borherrschaft, die Sidon in der versischen Reit befessen hatte; die Stadt wurde zwar bald wieder besiedelt und erfreute sich einer gewissen Fürsorge Alexanders d. Gr., für ben fie fich gleich nach ber Schlacht bei Affus (333) erklärt hatte, konnte sich jedoch nie wieder zu der ehemaligen Bedeutung emporschwingen. Rachdem auch Thrus nach siebenmonatlicher Belagerung 332 ben gewaltigen Unstrengungen Alexanders b. Gr. erlegen und zerstört war, tritt in der macedonisch-sprischen Beriode Arabus, welches fich jamt Byblos ebenfalls icon im J. 333 unterworfen hatte, in den Bordergrund. Bie schon in perfischer Beit, diente auch spater bas aus Kolonien von Tyrus, Sidon und Aradus entstandene Tripolis (d. i. Dreistadt) als Sig bes phonic. Bundes; bort versammelte fich bas Synebrium ber 300 Senatoren unter bem Borfit ber Könige von Sidon (feit 351 Byblos), Thrus und Arabus. Nach wechselnber, auch ägpptischer, Berrichaft ftand Bh. in ber Maftabaerzeit unter einem (fpr.) Strategen mit Colefprien (2. Maft. 3, s); die zusammenfassende Bezeichnung Sprophonite (im Gegensat zu Libyphönike) erhielt sich auch, als Ph. 64 v. Chr. von Bompejus zur römischen Broving Sprien geschlagen worben mar (vgl. bie Bezeichnung bes canaanaifchen Beibes als Sprophonicierin, Mart. 7, 26). Unter ben Römern behielten zwar die phönic. Städte zum Teil die alte Berfassung, nicht 5 aber die Königswürde. — Alle diese politischen Bechfelfalle überdauerte jedoch bis in die nachdriftl. Reit der handelseifer der Bhonicier. Darauf beruht vor allem die weltgeschichtliche Bebeutung biefes merkwürdigen Bolles, daß es viele Jahrhunderte hindurch den Austausch aller möglichen Produkte zwischen dem Morgen- und Abendlande vermittelte. Bon den vielgerühmten Erfindungen ber Bhonicier mogen gerade die wichtigften (Schreibfunft, Glasbereitung, Burpurfarberei, f. diese Artt.)

nicht originell fein; jebenfalls aber gebührt ihnen bas Berbienft, baß fie alle bieje Runfte, wie auch ben Bergbau, eifrig gepflegt und für andere Bolter nupbar gemacht haben. Auf eine bobe Bollendung bes Erzquffes beutet 1. Kon. 7, 18 f.; übrigens vgl. die Artt. Baufunft und Tempel. - Unübertroffen war vor allem der Ruhm der Phonicier als ebenso fühner, wie erfahrener Seeleute. Die Ordnung und weise Raumbenugung auf ihren Schiffen wird von den Alten als eine musterhafte gepriesen. Als Leitstern biente ihnen auf ihren Fahrten, die fich auf die Zeit von Ende Februar bis Ende Ottober gu erftreden pflegten, ber Bolarftern (baber auch "phonicischer Stern" von den Griechen genannt). Die Tüchtigkeit ber Ruberer gestattete im Durchichnitt bie Burudlegung einer Meile in ber Stunde. – Über die Religion der Bhönicier, die im wes 6 fentlichen mit bem Naturdienft ber übrigen Canaaniter zusammenfällt und eine Beit lang auch für Israel verhängenisvoll murbe (1. Kon. 16, at f.), vgl. die Artt. Aftarte, Baal und Gögendienft, jowie Baethgen, Beiträge zur femit. Religionsgesch. (Berl. 1888), S. 16 ff. u. 276 ff.; v. Gutschmid, a. a. D., S. 36 ff. — Die Sprache ber Phonicier 7 ift langft aus ben gablreichen Mungen und Inschriften, die sich aller Orten im Umtreis bes Mittelmeeres gefunden haben, als eine bem Debraifchen nachftverwandte erwiesen worden. ber früher von Gefenius (Salle 1837) veranftalteten Sammlung von Inschriften ift seitbem eine große Anzahl neuer gekommen (vgl. Corpus inscriptionum Semit. Pars I. Baris feit 1881); die wichtigfte berselben ift die große Sartophaginschrift bes sidonischen Ronigs Gidmunagar, über welche ber Art. Sibon zu vergleichen ift. Besonders zahlreich find bie punischen (farthagischen) Inschriften, bie bis in die driftliche Beit herabreichen (fogen. neupuniiche Inschriften); vgl. Schröder, Die phonic. Sprache (Salle 1869), woselbft auch die punischen Stude aus dem Bönulus (V, 1—3) des Blautus erklärt find. Als Boltssprache icheint bas Phonicifche in Afien erft nach ber Mitte bes 2. Jahrh. n. Chr. bem Griechischen völlig gewichen zu fein, wahrenb sich das Punische wenigstens bei den Bauern Nordafrika's bis ins 6. Jahrh. n. Chr. erhielt. — Bon ber ficher nicht unbedeutenden Litteratur der Bhonicier haben sich nur wenige Refte in griechischer Übersetung erhalten, wie z. B. ber Periplus (b. i. Umschiffung der Nordwesttufte von Afrita) des Karthagers Sanno aus bem Anfang bes 5. Rahrh. v. Chr. Dagegen ift es taum noch fraglich, daß die angebliche griechische Übersetung ber berühmten phonicischen Geschichte bes Sanchuniathon burch Bhilo von Byblus (gest. um 130 n. Chr.), aus welcher Eusebius (Praep. evang. I, 7 f.) einige Bruchftude mitteilt, auf bloßer Erfindung beruht, zumal auch bas Beitalter und fogar die Berfonlichkeit bes Sandyuniathon ftreitig ift (vgl. Baubiffin, Stubien zur semit. Religionsgesch., I, Leipzig 1876); über

Ph. überhaupt den Art. Phoenicia von Gutschmid (das weit vollständigere deutsche Original in dessen kl. Schriften II, 36 st.) und Socin in der 9. Auslage der Encyclopaodia Britannica, t. XVIII. — R. Pietschmann, Gesch. der Ph. (in Ondens "Allgemeiner Gesch." I, 4. Teil, 2. Hässet. 1889 s.

Kach.

Phönir. In ber Stelle Hob 29, 18 ist bas hebr. Wort chol, welches Luther gemäß seiner gewöhnlichen Bebeutung mit "Sanb" überset hat (vgl. zu biesem Bilbe Ph. 139, 18 u. 1. Kön. 4, 29 [5, 9]), nach einer alten, vielsach bezeugten Überlieferung, beren Richtigkeit von saft allen neueren Auslegern anerkannt wirb, vielmehr Bezeichnung bes sabelhaften Wundervogels Phönig (die ba-



Phonix auf einer Camariske. Rach Willinfon.

bylonischen Juden sprachen es in dieser Stelle nicht chol, sondern chal aus). Zwischen dem Bilbe bes Reftes und bem bes Baumes (B. 19 nach dem Hebr.) wird man auch den Bh. passender finden, als ben Sand. Die im Altertum weitverbreitete Phonigfage lautet im mefentlichen babin : ber heilige Wundervogel lebt in Arabien (ober Indien) 500 Jahre, indem er sich nur von tostlichen Aromen nährt: dann baut er sich auf einem Baume (Palme ober Giche) ein Reft aus wohlriechenben Stoffen und ftirbt barin (indem er mit bem von ber Sonne in Flammen gejetten Reft verbrennt); aus ihm (bem Mart feiner Gebeine, feinem Blute, feiner Afche) entfteht aber ein neuer Bh. von gleicher Lebensbauer, ber fobalb er flügge geworben ift, die Refte feines Baters in einem aus Myrrhen angefertigten Behaltnis in bas Beiligtum des Sonnengottes nach Heliopolis in Agypten trägt. In Agypten wird er also nur alle 500 Jahre gejeben. Reben biefer gewöhnlichen Beftimmung ber Beitheriobe (bei Berobot, Horapoll, Dvid, Tacitus, Clemens von Rom ep.

ad. Cor. c. 25 u. a.) findet man auch 540 (Blinius, Solinus) u. 654 (Suibas) Jahre angegeben; vereinzelt fteht die mahricheinlich auf einer Berwechslung beruhende Angabe von 1461 Jahren (einige bei Tacitus); Rabbinen und Rirchenväter, wie Lactantius, laffen den Ph. 1000 Jahre leben. Wie in ber Siobstelle, so ift auch bei ben Griechen ber Ph. sprichwörtlich genannt worden, um die bochfte Lebensbauer zu bezeichnen ("Jahre bes Bh. leben"). Der Talmud ichreibt ihm unfterbliches Leben zu, weil Roah ihm zum Lohne bafür, daß er ihn in der Arche nicht mit seiner Fütterung bemuben wollte, Unfterblichkeit anwünschte, eine andere jübische Fabel beshalb, weil er die verbotene Frucht, welche Eba allen anderen Tieren zu fressen gab, verschmahte. - In die griechischromijche Welt ift die Phonigfage jedenfalls von Manpten aus gefommen. Dort fah icon Berobot Bilber bes Bhonix, die ihn mit goldgelbem und rotem Gefieber in Geftalt und Größe am meiften dem Adler (vielmehr dem Reiher) gleichend darstellten. Sein altägyptischer Rame in bonnu, und aus altägyptischen Texten ergibt sich, daß er bem Sonnengott (Dfiris) von An-Heliopolis heilig war und benfelben barftellte, weshalb auch ber Planet Benus "Stern der Barke des Bennu-Dfiris" ober "bie Barte bes Bennu-Dfiris" genannt wirb; und zwar bezeichnet die Erscheinung bes Phonix ben auf ben Tag ber Frühlingenachtgleiche fallenden Beginn einer langjährigen aftronomischen Beriobe ("bes großen Jahres"), innerhalb welcher die mit bem Sonnenlauf verbundenen und bamit auch die klimatischen Erscheinungen auf dieselben Monatsdaten des bürgerlichen Jahres fielen, wie in der entsprechenden vorangehenden Periode (vgl. ZDMG. IX, 198. X, 651 ff., auch III, 63 ff., wo jedoch viel Unrichtiges und Unzuverlässiges über die Phonixperiode gesagt ist). — Ob Aanpten aber die ursprüngliche Heimat der Phonizsage, ober ob sie ursprünglich asiatisch ist, ift noch unermittelt.

**Phonix oder Phonikus (Luther: Phonice) war** im Altertum ein hafenplat auf ber Gubtufte ber Infel Areta (f. d. A.), der öftlich von dem Borgebirge Hermaa (j. Rap Plata) und 100 Stabien (etwa 19 Kilom.) westlich von Apollonia belegen, zum Gebiet der Stadt Lappa gehörte und jest Lutro beißt. Es ift ber einzige Safen an ber Gudfufte ber Infel, welcher ben Schiffen zu jeber Jahreszeit eine fichere Bufluchtsftatte gemahrt. Bgl. Burfian, Geogr. v. Griechenl. Bd. II. S. 545 u. 547. Hier joute auch das Schiff einlaufen (Apstlg. 27, 12), welches ben Apostel Paulus auf seiner schwierigen Seereise von Balaftina nach Italien führte. Der Name Ph. galt auch für die 2000 Fuß über dem hafen belegene Oberstadt Anopolis oder Araden. Beibe Bunkte waren alte Gründungen phonicischer Schiffer.

Bhrat, f. Euphrat.

Bhrugien nannten bie Alten eine ber größten Lanbichaften bes inneren Rleinafiens. Bur Beit aber ber erften Ausbreitung bes Chriftentums. also zur Zeit bes romischen Raisertums, mar ber Name zu einem Lofalnamen herabgefunken und fand teinen Blat in ber Terminologie ber romischen Brovingen. Das Bolt ber Bhrhaer, indogermanischer Abtunft, auf ber einen Geite mit ben Armeniern nahe verwandt, auf der anderen auch ben altgriechischen Stämmen nicht fern ftebend, war in sehr alter Zeit nicht nur in dem innern Rleinasien westlich vom Halps, dem Tatta-See, und ber centralen Bufte biefer Salbiniel ausgebreitet. Berichiebene alte Stamme auf ber Beftfufte von Rleinasien gehörten zu ihnen; auch ein erheblicher Teil von Thracien und Macedonien icheint von ihnen besett gewesen zu fein. Bon ben Schicksalen der Phryger in Europa nicht zu reden, so ist in Kleinasien dieses unkriegerische und wenig wiberftandefähige Bolt von hirten und Aderbauern auf der Nordseite durch thracische, auf ber füdöftlichen, süblichen und westlichen Seite burch femitifche Boller ftart eingeengt, bas innere Leben, namentlich die Religion, durch semitisches Wesen ftart beeinflußt worden. - Die Landichaft Groß. Phrygien, in heller historischer Zeit der Hauptfit biefes Bolkes, ber Rern von Rleinafien, von D. nach B. etwa 40, von R. nach S. etwa 35 beutsche Meilen breit, ist vorherrschend Hochebene in durchschnittlicher Erhebung zu 900 bis 1000 m, mit Ausnahme ber tiefer eingesenkten Flußthaler, wie namentlich des Mäanders und Sangarios. und vereinzelter Berggruppen. Gegen R. und D. mehr Beibeland, in der Mitte und gegen SB. hin überaus fruchtbar, in ben Thälern auch reich an Wein, befaß Ph. in seinem nörblichen Teile, in bem Fluggebiete bes oberen Sangarios, nicht nur die ältesten Städte, wie Ankgra, Gordieion, Dorglaeion, Mibaeion, Kotyaeion, sondern auch die ältesten Reste einheimischer Kunft in Architektur und Stulptur, nämlich Felsenburgen über ben Engthälern bes oberen Sangariosgebiets, und Felsengraber ber alten phrygischen Landestonige mit Inichriften und eigentumlichen, bie nationale Runft ber Teppichweberei nachahmenden Ornamenten in den Thalschluchten. Die Thalmulde in ber Mitte des Landes, judlich von dem Gebirgszug Dinbymon, mit Stabten wie Amorion, 3pfos, Spnnaba und im fernen Gudoften Itonion, ift gu allen Beiten von ber großen Beerftrage zwischen ber Propontis und ben cilicifchen Baffen burchjogen worden. Das fübliche Ph., bas obere Gebiet bes Mäanber, trug bie altberühmten Stäbte Relana (seit Antiochus I. als Apameia Kibotos gräcisiert), Roloffa, hierapolis, und bes zweiten Antiodus Schöpfung Laobifeia. - Die alte felbftanbige Geschichte Ph.s schließt mit ber Eroberung bes

Landes durch die lydischen Könige aus dem Hause ber Mermnaden. Seit 630 von König Ardys angegriffen, wurde Ph. unter Sabnattes (617-612 v. Chr.) vollständig erobert. Unter ber Berferberrichaft untericied man die von Relana aus regierte Satrapie Großphrygien (zwischen Baphlagonien, Rappabocien, ben Tauroslandern ber Sübfüfte und ben westlichen Provinzen Rarien und Lydien), und bas hellespontische Bh. (Rlein-Bh.), welches von Dasthleion aus verwaltet murbe, aber nur wenige wirflich von Phrygern bewohnte Bezirke umschloß. In der Zeit der Diadochen und Epigonen ift Großphrygien unaufhörlich verkleinert worden, indem nicht nur im GD. bas Gebiet ber Lyfaoner sich bedeutend erweiterte, fondern nun auch von Norben ber, namentlich seit 278, die Ronige Bithyniens fich auf Roften ber Phryger ausbehnten, gegen Mitte aber biefes Beitalters bie milben Relten ober Galater ihre bleibenden Sipe auf nordphrygischem Boden, namentlich bei Antyra und Beifinus, gewannen. Die Maffe bes phrygischen Landes tam mit bem pergamenischen Reiche ber Attaler seit 134 v. Chr. allmählich an bas römische Reich, unter beffen kleinafiatische Brovingen bie verschiedenen Glieder bes altphrygischen Landes ipater verteilt ericheinen. Die Daffe von Großphrygien war in ber alteren Raiferzeit, genauer seit 49 v. Chr., in der Art geteilt, daß die westlichen Bezirke, die Diocejen Apamea, Synnaba und Ribyra zu Afia, die öftlichen bagegen feit 36 v. Chr. zu Galatia gehörten. In Berbindung mit ber Landschaft Galatien wird Ph. Apftlg. 16, 6 und 18, 28 genannt und in ersterer Stelle von Asia (f. d. A.) unterschieden. Auch hier gab es nicht wenige Juden, an welche fich ber Ap. Paulus mit feiner Predigt zuerft wenden tonnte (vgl. Apstla. 2, 10). Hatte boch schon Antiochus d. Gr. 2000 jubifche Familien aus Mejopotamien und Babylonien in ben feften Blagen Lydiens und Ph.s sich ansiedeln lassen (Joseph., Altert. XII, 3, 4). – Als amtlicher Provinzialname tritt der Name Ph. bei ber neuen Glieberung bes romischen Reiches gegen Enbe bes 4. Jahrh. n. Chr. wieber auf. Bgl. Riepert, Alte Geographie. S. 102 ff. Marquardt, Rom. Staatsverwaltung. 2. Auflage. 98b. I. S. 336. 359. (348.)

Bhul, in der griechischen Übersetzung in Phua verschrieben, Rame eines assprischen Königs, der zur Zeit des Königs Menahem (j. d. A.) von Samarien in das nordisraelitische Gebiet einrückte, um dasselbe nach Inempsangnahme eines Tributs von 1000 Talenten Silbers wieder zu verlassen (2. Kön. 15, 10 f.). Aus der von dem Geschichtschreiber hinzugefügten Bemertung, daß Menahem dem Assprechen habe, "auf daß derselbe mit ihm sei, das Königtum in seiner Hand zu besestigen," lätzt sich ichließen, daß der Assprecher von dem Ikraeliter

selber ins Land gerufen ward. Wenn die Chronif (1. Chr. 6 [5], 26) von Phul, wenigstens implicite (eigentliches, grammatisches Subjeft ift "ber Gott Beraele"), auch eine Begführung ber Nordisraeliten und zwar nach Halach (f. d. A.), Habor (j. b. A.), Hara (? f. b. A.) und bem Flug Gofan (j. d. A.) auszusagen scheint, so beruht dieses einmal auf unpräziser Ausbruckweise, anderseits auf einer augenscheinlichen Berwirrung bes Erzählers, ber brei gang verschiebene und verschiebenartige Bortommniffe (Bhuls Brandichapung, Tiglath-Bilefere Rerftudelung und teilweise Deportation Asraels nach Affprien und bes Salmanaffar-Sargon Begführung ber Bewohner bes Landes nach ben vorhin namhaft gemachten Gegenden) in ungehöriger Beise tombinierte. — Außer in ber Bibel geschieht eines Königs, als Phulus, aber als babylonischen Berrichers (rex Chaldaeorum) und zwar als eines noch vor Sanherib regierenben, bei bem Ercerptor bes Beroffus, bem Alexander Bolyhiftor, Erwähnung, und der Rirchenvater Eusebius bemerkt, daß diejes der Phul sei, pon dem in der Bibel die israelitische Invasion berichtet werbe (post quos, inquit, rex Chaldaeorum exstitit, cui nomen Phulus est; quem iterum quoque Hebraeorum historia commemorat, Phulum denominans, de quo dicunt, puod in terram Hebraeorum invaserit). Inschriftlich war ein herricher bes Ramens Phul lange Beit meber für Affprien, noch für Babplonien aufgezeigt; die affpr. Eponymenliften ichloffen fogar, so wie fie vorliegen, einen besondern affprischen herrscher bes Namens Phul bestimmt aus. Ber somit nicht eine Unterbrechung biefer Liften annehmen und in die so gewonnene chrono-Logische Lude ben inschriftlich sowieso in nichts nachgewiesenen Konig einschieben wollte (Oppert), ober aber mer, von anderen von vornherein haltlojen Spothefen abgesehen, benselben nicht statt für einen Affprer, für einen Affprien lediglich mitbeherrichenden Babylonierkonig zu halten bermochte, tonnte taum einen anbern Weg ber Löjung einschlagen, als benjenigen ber Annahme, daß Bhul ein anderer und zwar früherer Name des als herricher "Tiglath-Bilefer" genannten Ronias war, und dag somit Bhul und Tiglath-Bilejer ein und diejelbe Berjon maren (Benry Ramlinfon, R. Lepfius, Schraber). Für bieje Anficht ließ fich bes Ferneren geltenb machen, 1) bag ein besonderer affprischer Ronig des Mamens Phul weber monumental aufzuzeigen ift, noch auch für einen folchen in ben Eponymenliften Raum ift (f. bereits vorhin); 2) daß wie Phulus bei Beroffus als "Chalbäerkönig" erscheint, so auch Tiglath-Bilefer nicht blog Babylonien fich unterthänig gemacht, sonbern auch wie ben allgemeinen Titel: "Ronig von Sumi'r und Affab", fo ben besonderen "König von Babylon" neben bem anbern: "Ronig von Affur" sich beilegt; 3) daß, wie ber Be-

roffische Phulus zwischen 747 ff. (Nabonaffar) und Sanherib über Babylonien regierte, so Tiglath-Bilejer seit 745 auf bem Throne Asspriens saß: 4) daß in berselben Zwischenzeit auch nach bem ptolemäischen Kanon ein König Boros auf bem Throne von Babel fag, beffen Rame fich als aus Bulos (Bhul) umgelautet begreifen lagt (f. bagu unten); 5) daß biesem Poros im Ranon ein Mitregent Chingiros gegeben wird, bessen Rame in ber babylonischen Urform Ukin-zir als folcher eines von Tiglath-Bilefer besiegten chalbaischen Fürften erscheint; 6) daß die Besiegung dieses Chalbaers, gemäß ber Berwaltungelifte in basfelbe Jahr 731 fällt, für welches der Kanon den durch die Namhaftmachung einer Doppelherrichaft des "Boros und Chinziros" angedeuteten Regierungswechsel in Babylon anmertt: 7) bag, wie nach der Bibel Reitgenossen bes Königs Bhul ber Gamarier Menahem (f. o.) und ber Judaer Azarja (Ufia) waren, jo biefes auch von Tiglath-Bilefer gilt, ber eines Jubaers Azrijah (Azrijahu, f. hierüber am unten anzuführenden Orte, womit jeboch auch die Ausführung S. Bindlers "über bas sprische Land Jaubi (? — Ja'di?)" in beffen "Altoriental. Forschungen", I. Lpg. 1893. S. 1 ff. zu vergleichen ist) und zwar augenscheinlich als eines Beitgenoffen wiederholt Erwähnung thut und einen Samarier Menahem (Minihimmi Samirinai) ausbrudlich unter seinen Tributaren aufführt (für die bezügliche hebräisch-assprische Synchronistik s. d. A. Beitrechnung); 8) daß berfelbe den Tribut bes Samariers gemäß ben Annalen bes Königs mahrend eines Zuges in Empfang nahm, auf welchem Tiglath-Bileser sicher bis an das Mittelländische Meer vordrang, die Städte Zemar (Simirra) und Arfa (Arka) in Besit nahm, somit, wie das bei dem Zuge des Phul nach Samarien zu erwarten, in der That in die Nähe Nordisraels gekommen war; 9) daß der Zeitpunkt, in welchen durch die Annalen des Affprerkönigs jener Zug verlegt wird (bas Jahr 738 v. Chr.), ebenso in die erste, frühere Sälfte der Regierung desselben fällt, wie in allgemeiner Konkordanz mit ben entsprechenben biblischen Ansätzen, in diese frühere Hälfte auch die Art der inschriftlichen Erwähnung des Judäers Azarja uns einweist, während anderseits sowohl die Bibel als auch die Inichriften Azarja's und Menahems fpatere Rachfolger Ahas und Pekach auch, wie zu erwarten. jür später anseyen; endlich 10) daß sich der bis jept nur bei Unterthanen konstatierte Rame Pülu (Pu-u-lu) gerade als ein von dem Betreffenben vor der Thronbesteigung geführter Name eines Usurpators (f. d. A. Tiglath-Bileser) begreift, welcher, zur Herrschaft gelangt, den als Königsnamen auch sonst belegten anderen: "Tiglath-Bilefer" annahm. Singu fommt inzwischen ale lette und enticheidende, nämlich inschriftliche Inftang die Auffindung ber "Babylonischen Ro-

nigslifte" (f. barüber Schraber in Sigungsberr. ber Mad. d. Wiff. zu Berlin 1887 S. 948 ff.), verglichen mit ber "Babylonischen Chronit", veröffentlicht von Windler und (ber authographierte Text) von Stragmaier in Zeitschr. für Affpriologie Il (1887) S. 148 ff.; der Inhalt zuerst signalisiert von Th. G. Binches in Proceedings, Soc. Bibl. Arch., 1884. p. 198, von benen jene für das Jahr 728 für 2 Jahre ben Namen Bulu, gefchr. Pu-lu (Bhul) bietet, wo diese ben anderen Tiglath-Bilefer aufführt, was wiederum mit den Angaben bes ptolemaischen Ranons in Übereinstimmung. S. bie Rontordang ber Liften in Schrabers teilinschriftlicher Bibliothet 2. Band. Berl. 1890 S. 290. 291. Bgl. noch F. Sommel, Gefch. Babyl. u. Affyr. (1885) S. 648 ff.; B. Roft, Die Reilinschriften Tiglath-Pilefers III., Lpz. 1893. I, Einleitung S. VIII ff. 3m übrigen f. Eb. Schraber, KAT. Bieg. 1883. S. 227 ff.; besfelben KGF., Gieg. 1878 S. 422 ff., vgl. mit A. v. Gutich mib, Reue Beitrage zur Geich. bes Alten Driente, Leipz. 1876. G. 114 ff.; G. Roich in Theol. Studd. u. Rritt. 1876. S. 134 ff. 1879. S. 756 ff. S. auch bie Urtt. Menahem, Tiglath-Bilefer, sowie Afarjah u. Ufia.

Phul kommt Jes. 66, 19 als Name einer weit entfernt wohnenden Bolferichaft neben Lud (f. b. A.) vor, und beibe find als friegerische Bogenschützen charafterifiert. Da ein Bolf biefes Namens bis jest nicht nachweisbar ift (Bochart bachte an bie oberägnptische Nilinsel Philae, topt. Pilak = Grenze, Knobel an Apulien u. f. w.), ba sonst mehrfach unter ben agpptischen Silfevolfern neben bem Bogen führenden Lud die Bolferichaft Bhut ober But (f. b. A.) genannt ift (Jer. 46, o. Bef. 27, 10. 30, 5), ba zu biefer jene Charafterisierung burch ben Bogen besonders gut paßt, und ba endlich in ber Sept. ber Name Phub lautet, wie in ihr auch 1. Mos. 10, s u. 1. Chr. 1, s in guten Sandichriften ftatt Phuth ober vielmehr Phut geichrieben ift, so ift hochstwahrscheinlich ftatt Phul auch hier Bhut zu lesen. Doch gewinnt bas Beugnis der Sept. nur in Berbindung mit den anderen Gründen Gewicht, weil im Griechischen ber Rame Bhul fehr leicht in Bhud verschrieben werden tonnte.

**Phunon,** Lagerstätte, zu welcher die Fsraeliten vom Berge Hor (4. Mof. 33, 41 ff.) ober mahricheinlicher (f. S. 901) von Ezeon Geber aus über galmona tamen, und von wo fie nach Der Rame fommt in ber Oboth weiterzogen. Form Binon (Bhinon) auch als solcher eines ebomitischen Stammfürsten vor (1. Moj. 36, 41. 1. Chr. 1. 52). Der Ort lag oftwärts vom Gebirge Seir an der zwischen diesem und der Raltsteinhochebene der öftlichen Bufte bingiebenden Rarawanenstraße, und war gur Beit bes Eusebius und hieronymus liche Grausamteiten" (Philo, Legat. ad Cajum

Bhana, Phenne) als ein fleiner, zwischen Betra und Zoar und 4 rom. Meilen füblich von einem angeblichen Deban (Dhana?) belegener Fleden noch vorhanden. Es gab dort Erzbergwerke, in welchen Sträflinge und in ber diofletianischen Berfolgung auch viele driftliche Martyrer arbeiten mußten. Schwerlich ift es ein zufälliges Rusammentreffen, bag in 4. Mof. 21, s ff. unmittelbar bor ber Ankunft ber Jeraeliten in Oboth die Anfertigung und Aufrichtung ber ehernen Schlange berichtet ist: man wird den Borfall in die Gegend von Phunon und feiner Erzbergwerke verlegen bürfen. Als ein Bischofssit in Balaftina salutaris (val. S. 1146 Anm. \*\*) ericheint Bhanon in ben Aften bes Rongils zu Ephejus. Aufgefunden ift ber Ort noch nicht. Seepen (III, 17) hörte nur von einem zerftorten Raftell Phenan im Bezirt Dichebal. Burdhardt (S. 677. 680. 1067) dachte an die wasser- und obstreiche Karawanenstation Taftle, die aber wohl schon zu weit nördlich liegt, und beren Namen mit Bhinon nichts zu thun bat. Benn bas vermeintliche Deban bes Eusebius und Hieronymus Dhana ist, so ist Bh. nicht weit bavon in fübl. Richtung zu fuchen.

Phylatterien, f. Dentzettel.

Bihachiroth, f. Sabiroth.

Pilatus, vollständiger Pontius Pilatus, römischer "Landpfleger" von Judäa und Samaria zur Beit bes Auftretens Johannis bes Täufers und Jesu Christi (Luk. 3, 1). Balastina war damals in brei Provinzen geteilt. In Galilaa und Berãa regierte Herodes Antipas, in den Landichaften öftlich vom See Genegareth beffen Bruber Philippus. Den süblichen Teil, Judaa und Samaria, hatte vom J. 4 v. Chr. bis 6 n. Chr. Archelaus inne gehabt (j. d. betr. Artt.). Rach dessen Absepung wurde sein Gebiet unter die unmittelbare Berwaltung von römischen Profuratoren oder "Landpflegern" geftellt und blieb unter diesen bis zum 3. 41 n. Chr., wo es bem Berobes Agrippa L verliehen wurde (j. d. A.). Über die **Befugnisse** und die staatsrechtliche Stellung dieser Broturatoren f. d. A. Landpfleger. Pilatus ist ber fünfte in der Reihenfolge derfelben. Er verwaltete Judãa und Samaria zehn Jahre lang, v. J. 26-36 n. Chr. Bon feinem Befen und feiner Amteführung entwirft Bhilo (ober vielmehr Agrippa I. in einem Briefe, welchen Philo als bon ihm geschrieben mitteilt) eine Schilderung, die — wenn sie getreu ist — tein jehr günstiges Licht auf ihn wirft. Er nennt ihn "von Charafter un-beugfam und rudfichtslos-hart" und wirft ihm vor "Bestechlichkeit, Gewaltthaten, Räubereien, Dißhandlungen, Rrantungen, fortwährende Sinrichtungen ohne Urteilespruch, endlose und unertragunter bem Namen Phainon (Phaino, Fenon, | 38). Wenn von biefer Schilberung aus bem

Runde eines Gegners vielleicht auch manches in Abjug ju bringen ift, fo ift boch bies jebenfalls durch Thatjachen konstatiert, daß Bilatus von jener gewöhnlichen Sorte römischer Provinzialbeamter war, die ohne jedes Berftandnis für die Eigentümlichkeiten, besonders für die religiösen Besonderheiten ber Provinzialen (also hier ber Juden) in ihren Berwaltungsmaßregeln mit absoluter Rudsichtslosigkeit vorgingen und jede Regung etwaiger Opposition — die fie doch selbst mutwillig hervorgerufen hatten — mit um so grö-Berer Barte und Graufamteit bestraften. Gin Beiipiel dieser Art gab Bilatus gleich im Beginne ieiner Amtsführung. Während frühere Proturatoren aus Rücksicht auf bas jübische Bilberverbot zugestanden hatten, daß von den Feldzeichen nur die einfachen, zu taktischen Zwecken bienenben, nicht aber die mit den Raiserbildern versehenen nach Jerusalem genommen werden sollten, gab Bilatus feinen Golbaten Befehl, mit ben Raiferbilbern in Jerusalem einzuziehen. Er mußte sich nachmals freilich wieder zur Zurudnahme diefes Bejehls verstehen. Ein andermal entnahm er ohne viele Umstände eine erhebliche Summe aus bem reichen Tempelschape jum Bau einer Bafferleitung. Den Sturm des Unwillens, der sich darüber erhob, fonnte er nur durch rücksichtslose Grausamkeit zum Schweigen bringen. Auf eine Riedermepelung von Galiläern während des Opferns wird Luk. 13, 1 angespielt. "Es kamen Leute zu Jesu, die verkündigten ihm von den Galiläern, deren Blut Bilatus mit ihren Opfern vermischt hatte." Schließlich wurde Pilatus wegen ahnlicher Gewaltthaten seines Amtes entsett. Gegen eine Shar von Samaritanern, die sich am Berge Garizim versammelt hatten, war er mit so brutaler Gewalt vorgegangen, daß der Statthalter von Sprien Bitellius auf die Klage der Samaritaner hin fich veranlagt fand, ben Bilatus feines Amtes zu entheben und zur Berantwortung nach Rom zu schicken (36 n. Chr.). Bon da an verliert sich seine Spur in der Geschichte. Die christliche Sage läßt ihn durch Selbstmord enden. — Auch in der Geschichte Jesu lernen wir ihn als einen Rann kennen, der es mit Recht und Gerechtigkeit nicht sonderlich genau nahm. Alle Evangelien stimmen barin überein, daß Bilatus sich von der Schuld Jesu nicht überzeugen konnte. Er burchloute die Motive der Ankläger, daß sie ihn "aus Reid" überantwortet hatten (Watth. 27, 18. Mark. 15, 10). Er halt Jesum bestimmt für unschuldig und will barum zunächst nicht in die Hinrichtung einwilligen (Matth. 27, 24. Luf. 23, 4. 14. 29. Joh. 18, 20. 19, 4. 6). Aber bald willfahrt er doch dem Billen bes Bolkes und überantwortet ihn zur Kreuzigung (Matth. 27, 26. Mark. 15, 15. Luk. 23, 24—26. Joh. 19, 16). Als Wotiv der Nachgiebigleit ericheint bei den Synoptikern nur dies: "um dem Bolfe genug zu thun" (Mark. 15, 16; vgl. Luk.

23, 24). Jedenfalls handelte er gegen seine bessere Überzeugung, indem er um des Geschreies der Juden willen in die Hinrichtung Jesu einwilligte.

— Die angeblichen "Aften des Pilatus" (ein Bericht des Pilatus an den Kaiser über den Prozeß Jesu) sind eine apokryphische Dichtung ohne historischen Wert.

Schü.

Pinehas (hebr. Pinechas, b. i. Erzmund, griech. Phinees), 1) ber Sohn Eleafars, Entel Narons (2. Moj. 6, 25. 1. Chr. 7, 4. 80 [5, 80. 6, 85]. Esr. 7, s), hochgefeiert in ber Geschichte Feraels als mannhafter Giferer für die Beiligkeit Jehova's, feines Bolles und Dienftes in ben Ausgangen ber mosaischen Zeit (Pi. 106, 28-81. Gir. 45, 28-81 [28 f.]. 1. Matt. 2, 26. 54). Denn wie er als ber tapfere Führer ber Thorwarter bes Lagers Levi, bem auch die heiligen Rriegstrompeten anvertraut waren, im Kriegszug gegen die Midianiter sich hervorthat (4. Moj. 31, s. 1. Chr. 10 [9], 18-20), so war er es, ber im heiligen Eifer die Blutsühne an dem Simeoniterfürsten Simri vollzog, der sich nicht entblobete, mitten unter ber Buffeier bes Bolkes die abgöttische Unzucht, welche das Gericht Gottes herausgefordert hatte, im eigenen Lager Jeraels zu treiben (4. Moj. 25, 2-15). Dafür erhielt B. die gottliche Bundeszusage bleibenden Brieftertums. Als einen Mann bes öffentlichen Bertrauens und religiösen Eifers bezeichnet ihn auch die ihm anvertraute Mission an die brittehalb Stämme bes Oftjordanlandes, als dieje bie theofratische Bolfseinheit burch Aufrichtung eines besonderen Altars zu gefährden schienen; sein gludlicher Erfolg verhinderte den Ausbruch des bereits brohenden Bruderfrieges (Jos. 22, 12—34). Wie Josua und Kaleb wurde auch ihm als namhaftem Selben des Büftenzuges die Auszeichnung eines besonderen Besitzes im h. Lande: er erhielt bie Stadt Gibea auf bem Gebirge Ephraim, welche bavon zum Unterschiede von anderen gleichnamigen ben Namen Gibea P. empfing (Jos. 24, so; vgl. 15, 18. 19, 50). Nach dem Tode seines Baters Eleafars ins Hoheprieftertum eingetreten, ber erste Hohepriefter ber Linie Eleafar (bgl. S. 375), maltete er biefes Amts zu Bethel, wo bamals bie Bundeslade ftand, und tritt in diefer Stellung namentlich in bem traurigen Konflikt bervor, in welchen ber Frevelmut ber Benjaminiten bie junge Nation verwickelte (Richt. 20, 26—28; vgl. S. 201). Bie es ihm zugesagt mar, ift bas hoheprieftertum Jahrhunderte lang mit nur zeitweisen Ausnahmen in seinem Geschlecht verblieben (val. S. 375 f.); und fpate Nachkommen nannten fich ebenfo gern nach ihm, wie nach Eleafar, bem Begründer bes Geschlechtes (Esr. 8, 2. 33, 3. Esr. 5, 5. 8, 29. 64). – 2) B., Briester det Linie Ithamar, Sohn des Hohepriefters Eli, mar mit feinem Bruber Sophni ber Gram feines Baters und Urfache feines tragijchen Geschick (1. Sam. 1, s. 2, sa. 4, 4-22. 14, s;

vgl. S. 378). In bem apolryphilichen 4. B. Esra find die beiden Briefterlinien Eleafar und Ithamar wunderlich durch einander geschoben, und Esra dadurch zu einem Rachkommen beider vorstehenden Binehas gemacht.

Binon, f. Phunon.

Bireathon ober Birgathon, hebr. Pir'aton, eine .. im Lande Ephraims auf bem Gebirge ber Amalekiter" belegene Stadt, war die Heimat des Richters Abdon und bes unter Davide helben und Divifionsgeneralen aufgeführten Ephraimiten Benaja: auch bas Grab bes erfteren zeigte man bort (Richt. 12, 18. 15. 2. Sam. 23, so. 1. Chr. 12, s1. 28, 14). Sonst wird ber Ort in der griech. Namensform Pharathon (Luther: Phara) 1. Maff. 9, so (vgl. Jos., Altert. XIII, 1, 3) unter ben von Bacchibes befestigten Städten erwähnt. Roch im 14. Jahrh. von R. Parchi genannt, hat er sich wahrscheinlich in dem 21/2 St. westsüdw. von Nabulus (Sichem) auf einem Sügel gelegenen Dorfe Fer'ata erhalten (Robinson, N. F. S. 175), doch vgl. d. A. Timna. Daß ein nach ber Ebene Jesreel zu gelegener Teil bes zum Stammgebiet Ephraims gehörigen Bebirges einst von Amalekitern besetzt war, erhellt auch aus Richt. 5, 14 (lies: "Aus Ephraim ftiegen herab, die ihre Wurzel in Amalek haben," d. h. im Amalekitergebiet festen Fuß gefaßt haben); vgl. d. A. Amalet.

Bisga (im Sebr. ftets mit dem Artitel, wahrsch. = bas gerteilte Gebirge) heißt berjenige Teil bes Gebirges Abarim (f. b. A.), beffen von Thalschluchten zerrissene Abhänge von Often ber sich zum Nordende des Toten Meeres herabsenken, und zu welchem ber Berg Nebo (f. b. A.) gehört (5. Mof. 3, 17. 4, 49 u. 3, 97. 34, 1). Das Gebiet Sihons und nachmals bas bes Stammes Ruben hatte feine Südgrenze im Süden der Abhänge desjelben, ichloß diese also noch in sich (Joj. 12, s. 13, 20). "Ein Felb ber Spaber" (Luther: freier Blat) auf feinem Gipfel ift 4. Moj. 23, 14 als eine Sohe ermähnt, bon wo Bileam einen Teil ber im Gefilbe Moab gelagerten Beraeliten überjehen tonnte (B. 18), mahrend er von dem nördlicher gelegenen Berge Peor (f. b. A.), feinem nachften Stanbort (B. 28), bas ganze Lager überschaute (24, 2). Ein bei der Hohe bes Bisga (in der Hochebene) gelegenes Thal war zuvor die Lagerstätte ber Foraeliten gewesen (4. Doi. 21, 20). Über die Bufte, welche nach 4. Mof. 21, 20 der Gipfel des Pisga und nach 4. Moj. 23, 28 auch ber Berg Beor überragt, j. b. A. Beth Jesimoth. Roch zu ben Beiten bes Eusebius ist bas an ben Berg Beor (judwarts) anstoßende Höhenland Phasgö genannt worden.

Bifidien nannten die Alten die Alpenlandichaft im südwestlichen Rleinasien, welche nördlich von den Gestadelandichaften Pamphylien aus Lytien als ein großes Dreied nordwärts zwischen Faurien

und Ribpratis bis ju ber Subgrenze Phrygiens fich ausbreitet. Berichiebene Retten bes westlichen Tauros bilben biefes Gebiet, welches rauh und ichroff, von zahllofen Felsbanten und Abfturgen bes Ralfgebirges, mit geschloffenen Reffelthalern und fleinen Terraffen fich barftellt. Die femitische, ben Bewohnern von Isaurien und Kilifien vermanbte Bevölkerung hielt fich als ein tapferes Bergvolf in ihren Felsennestern, Schlöffern und festen Bergstäbten, wie Termessos, Selge, Sagalaffos, Rremna, ben berichiebenen herren Rleinafiens gegenüber, den Berfern, den Seleutiden, endlich ben Romern, in ber Regel in tropiger, ichwer zu bandigender Unabhangigkeit. Doch find griechische Sprache und Kunft und römische Civilisation auch in dieses Gebirgsland tief eingedrungen. Am langiten geboten die Romer über biefes Land. bie feit 103 und 102 v. Chr. in bem Rriege bes Bratore, beziehentlich Profonfule DR. Antonius gegen bie filifijchen Biraten bie fogenannte Broving Rilitien formierten, ju welcher auch Bamphylien, Milhas, ein Teil Groß-Bhrygiens und Pisibien gehörten. Aus dem kilikischen Shitem wurde Bisidien 36 v. Chr. durch M. Antonius herausgeschält und mit bem Galatischen Reiche bes Ampntas verbunden. B. blieb ein Teil der "Broving" Galatien, ale die Romer biefelbe 25 v. Chr. einrichteten. In folder Geftalt lernte ber Apostel Baulus Pisibien tennen, als er seine erfte Miffionereise gu ben Rleinafiatifchen Boltern antrat; vgl. Apftig. 13, 14 u. 14, 24. Die an erfterer Stelle genannte Stadt Antiochia ris Modia; lag nicht auf ursprünglich pisibischem, sondern ichon auf großphrygischem Boben; fie fowohl wie bas pisibische Kremna sind von Augustus durch romische Beteranen der Legion V. Gallica (Alaudae) neu folonisiert worden. Unter Diofletian ericheint B. jeit 297 n. Chr. als selbständige Proving unter einem Brafes. Bgl. Riepert, Alte Geogr. G. 127. Marquardt, Rom. Staatsverwalt., zweite Auflage. Bb. I, S. 359. 364. 365 u. 381 ff. H.

Bijon, f. Gben Dr. 3 u. 4.

**Vistacien.** Seit Bochart und Celsius gilt es als ausgemacht, daß das von Luther irrtumlich mit "Datteln" übersette Wort botnim in 1. Mos. 43, 11 die Russe des Pistacienbaumes (Pistacia vera L.) bezeichnet. Diefer gehört zu der Familie der Terebintaceen und murde, wie Theophraft bezeugt, von vielen für eine Art Terebinthe gehalten, weshalb auch die alten übersether, welche jenes bebr. Bort mit Ausbruden wiedergeben, die fonft von bem Terpentinbaum gebraucht werden, recht wohl an Biftaciennuffe und nicht an die viel fleineren und wenig ichmadhaften Beeren bes Terpentinbaums gedacht haben tonnen. Der 15 bis 30' bobe Biftacienbaum hat einen glatten grunen Stamm, ausgebreitete Afte, abfällige, graugrune wurzig buftent Fliederblätter mit 3 bis 5 ovalen Blattchen usch

weißliche Blüten; bie Staubblüten fteben in Ratden, die Fruchtbluten in Trauben an den außerften Zweigen, und zwar auf verschiedenen Baumen, weshalb die Befruchtung ber weiblichen Bluten vielfach, wie bei ben Balmen, fünftlich vollzogen wird. Die im Oftober reifende Frucht ift eine etwas mehr als hajelnuggroße, länglich-breikantig gestaltete, mit einer anfange grunen, bann rotlichen glatten bulle umgebene Rug, die von den Alten mit der Mandel und mit der Biniennuß verglichen wird, beren außen rötlicher und inwendig blaggruner, öliger Kern aber einen noch feineren Bohlgeichmad hat. Als Beimat bes Biftacienbaums nennen bie Alten Indien, Bactrien und besonders Sprien, wo namentlich Beröa, bas heutige Aleppo, die meisten und vorzüglichsten Bistacien lieferte. Auf sein Borkommen in Balafting weist außer ber Stelle 1. Moj. 43, 11 vielleicht auch ber gabitische Ortsname Betonim (f. b. A.) hin. Die Griechen haben den Bistacienbaum erft jeit Alexander bem Großen tennen gelernt; nach Italien ist er erst burch Bitellius und nach Spanien burch einen in beffen Dienst ftebenben Ritter Flavius Bompejus verpflanzt worden. Nach 1. Rof. 43, 11 gehörten die Bistaciennuffe zu ben palaftinenfischen Landesprodukten, die geeignet waren, bem hochsten Staatsbeamten in Agypten als willfommenes Geschent überbracht zu werden. Sie scheinen im alten Agppten nicht gewachsen zu iein; erft Galenus (2. Jahrh. nach Chr.) ermähnt das Bortommen des Baums bei Alexandrien; und noch jest findet man ihn nur vereinzelt in Agppten, io daß (nach Braun) die Bistacien noch heute aus Sprien dort eingeführt werben. Auch in Baläftina trifft man den Baum jest nur jelten an (nach Rojen in ZDMG. XII, 502 gar nicht), wogegen er in ben Umgebungen von Beirut und Damastus und befonders an jeinen alten Pflanzstätten bei Aleppo noch in Menge fultiviert wird. Bgl. Leng, Botanit, 3. 661 f.; B. Hehn5, S. 337 ff.

Bithon, richtiger Pithom (2. Mof. 1, 11), eine Stadt in Gosen, bei deren Erbauung (wie bei ber von Ramfes) bie Juden zu Zwangsarbeiten herangezogen wurden. Ihr ägyptischer Rame war \_\_\_\_ ober Pa-<u>}म</u> ober Pi-Tum, b. i. Haus ober Stätte bes Gottes Tum, eines uralten Berehrungswejens, bas, wie R'a-Harmachis die aufgehende, die untergehende Some zur Darftellung brachte. Man bilbete diesen Gott mit bem Menschenkopfe, ber bie Krone von Ober- und Unterägypten trägt. Als erster unter den Göttern war er "allein auf dem Urgewässer" und wird ber Schöpfer ber Befen und Dinge genannt. Der untergehenden und nächtlichen Sonne łam dieje uranfängliche und schöpferische Rolle zu, weil die Agnpter nicht den Tod aus dem Leben und die Racht aus bem Lichte, sondern umgefehrt burch Buftenland gurudlegen und ihm auch Bro-

bas Leben aus bem Tobe und bas Licht aus ber Nacht entstehen ließen. Die Sauptstätte ber Berehrung bes Tum mar die Sonnenstadt An (Beliopolis). G. d. U. On. Aber mir durfen das biblifche Bithom nicht mit biefem alten Orte, sonbern muffen ihn mit einer öftlicher gelegenen Stadt gleichen Namens zusammenbringen. Ihre Refte find auch burch bie Ausgrabungen E. Navilles zu Tell el-Maschuta wiedergefunden worden. Ihr Borbandensein wurde icon früher durch eine zu Denbera entbedte Inichrift bestätigt, die eines "Pa-Tum am Gingange bes Oftens" erwähnt. Die neu zu Tage gelegten Trümmer von Tell el-Maschuta lehren, daß dies öftliche Bithom mit bem beiligen Namen Bithom, mit bem profanen Thekut (Sukot) hieß, mas bem bibl. Succot entipricht (2. Moj. 12, 27. 13, 20. 4. Moj. 33, 5 f.). Es lag an bem wohl noch von ben Bebraern gegrabenen Sugmaffertanal, dem Gofen mit feine Fruchtbarteit verbantte, auf bem Boben bes heutigen Wadi Tamilat in ber Breite bes Timfahfees im Often besfelben, und nur 16 Rilometer von ihm entfernt. In griechischer Beit - bies beweisen bie an Ort und Stelle gefundenen Inschriften - wurde bie Stadt Beroopolis genannt, in romijder aber, wo ein festes Caftrum zu ihrem und bem Schupe ber Oftmart bes Landes auf ihrem Gebiet errichtet murbe. Ero castra. Die LXX, haben also mit Recht 1. Moj. 46, 28 Bithom Beroopolis überjest. Ramfes II., ber Pharao ber Bedrudung mar ber Begrunder ber Stadt, wenigstens stammen die älteften, hier gefundenen Dentmaler aus jeiner Beit; auch ber Name Mernephthas, bes Pharao bes Auszuges ward mehrfach hier entbedt, ja er icheint zu Bithom ziemlich viel gebaut zu haben. Auch Scheschent I., der Sijat der Bibel (aus der 22. bubaftibischen Dynastie) fümmerte sich um die Stadt, und wir werben fehen, daß er ihrer bei feinem Buge nach Balaftina bedurfte; benn es befand fich hier eines jener großen befeftigten Borratshauser, ('are miskenoth), von benen 2. Doj. 1, 11 berichtet wird, bag die Juden bei ihrem Bau gu helfen hatten. Über die Biederentbedung besselben durch Naville f. u. Gosen. S. 544. — Die Trummer biefes Bauwerfes lehren, bag es toloffal ftarte Mauern hatte, die, nach außen hin zur Abwehr ber Feinde ein wenig geboicht, viele Rammern enthielten, die bas Getreibe und bie anderen Borrate, bie hier aufbewahrt werben follten, umschlossen. Sie waren wie alle agpptischen Getreidespeicher oben offen. Die Dentmaler zeigen nicht selten, wie man auf Treppen zu ihnen hinanstieg, um bas Korn von oben in fie hineinzuschütten. Go konnte kein Dieb durch die Thür brechen und das Aufbewahrte hatte Luft. In dem regenlofen Lande genügten Bretter ober Leinwandplanen, sie zu bededen. Da jedes nach Usien aufbrechende Beer zuerst mehrere Tagemariche viant nachgeschielt werden mußte, stand dies Ma- Best, welche Agppten unter dem Mamlukensultan gagin an ber rechten Stelle und ift jedenfalls von Bafan heimsuchte (von Rov. 1348 bis Sanuar Ramfes II., den Pharao der Bedrudung u. Scheschenk I. (Sisak) benutt worden. — Auch als Fort konnte dies Bauwerk sich hier nützlich erweisen; benn bie rauberischen Beduinen biefer Wegenb beunruhigten die Oftmart oft genug. - Die Landschaft, in ber Bithom lag, murbe nach feinem profanen Namen die von Thefut (Succoth) genannt, und fie muß oft von plundernden Romaden gelitten haben; benn es erhielten sich Bappri aus ber Beit bes Pharao bes Auszuges, aus benen hervorgeht, baß bie semitischen Sirtenftamme, bie bei Bithom = Thefut die Landesgrenze zu überschreiten wünschten, bagu besondere Erlaubnis einholen Es wohnten auch hier Bebraer; benn bas weitere Bebiet ber Stadt wird auf ben bier gefundenen Inschriften 'an genannt, und bon bemfelben 'an beißt es anderwarts, bag bort 'apr' oder 'apruīu, d. i. Hebräer gewohnt hätten. - Gine große unter ben Trümmern von Bithom Heroopolis gefundene Inschrift lehrt, dag man in ber Beit bes Ptolemaus Philabelphus bis hieher zu Schiff gelangen tonnte. Die Expedition nach Oftafrita, die sie beschreibt, ift hochft intereffant. Das Borratshaus von Heroopolis biente bamals wohl auch zur Aufbewahrung bes Elfenbeines und Ebenholzes, bas die Schiffe der Lagiben hier ausluden. Die Identifizierung von Thefut und Succoth ist gesichert, ba bas === , womit Thefut beginnt auch benutt wird, um bas hebr. D = 8 gu umichreiben. Naheres über bie ausgegrabenen Trümmer von Bithom f. Ed. Naville. The store-city of Pithom. London 1885. Eb.

## Pitichaftering, Pitichier, f. Siegel.

Blagen, ägnptifche. Die nach 2. Mof. 7 ff. über Agypten verhängten Blagen fonnen als eine Reibe bon Beimsuchungen bezeichnet werben, bie in milberer Form zu jeber Beit im Milthale vortamen. Es wird in ihnen taum eine Ericheinung übergangen, welche geeignet ichien, die Seele eines alten Ugppters mit Abneigung, Furcht, Entfeten und Jammer zu erfüllen. Wenn wir vernehmen, ber Nil sei in Blut verwandelt morben, die Fische maren geftorben und ber Strom habe geftunten, fein Baffer fich nicht mehr trinten laffen und in bolg und Stein habe fich Blut vorgefunden, fo burfen wir, wenn wir bon ber letten Angabe abjehen, an gewisse Phanomene benten. die fich bei einem ungunftigen Ausfall ber überichwemmung, ber öfter Sungerenot und Rrantheit gefolgt ist, auch sonst in ahnlicher Weise zeigten. Ja in faft jebem Jahre pflegt bas fonft so wohlschmedenbe und zuträgliche Rilwasser turz bor dem Gintritt der Überichwemmung trub, rotlichgelb (also beinahe blutfarbig), ungesund und fast

1349), bedeckten die Leichen von zahllosen Fischen bie Oberflache bes Rile, und felbft bie Bflangen ichienen von der Rrantheit ergriffen gu fein; benn auch die Datteln an den Balmen waren ungeniegbar und von Burmern gerfreffen. In ber von Abd al-Latif geschilberten Ungludszeit zeigten fich nicht minder ichredliche Phanomene am Ril und feiner Umgebung. Froiche maren natürlich ftets häufig am Nil, und das Bild des Raulbarfes (Froschwurm) war feit frühefter Zeit eine Hierogluphe, die gebraucht wurde, um die Zahl 100 000, also eine große Bielheit, zur Darftellung zu bringen. Rüden waren stets eine Blage ber Agypter. Jeber, ber fich langere Zeit am Ril aufgehalten, hat besonders die Stiche der fleinen Stechmuden, gegen die in ber warmeren Rabreszeit selbst die Gazevorhange an ben Betten ungenügenden Schut verleihen, ichmerglich empfun-Die Araber nennen biefe winzigen Tiere "Friß und schweig". Daß sie schon in alter Reit vorhanden maren, beweift eine Stelle im meb. Papprus Ebers, die T. 98 3. 1 ein Mittel enthalt, um nicht beißen zu laffen die Ducken (chennus). In ben Sundefliegen wollte man bie schreckliche Gloffina - Art Tsetse erkennen, beren Stiche Rinder, Pferbe und Gjel toten tonnen, die aber die Menschen nicht anfallt. Indeffen lehrt Hartmann, daß sie nicht nörblicher als bis Chartam vordringt. Die Best ift ein im Drient fruh berbreitetes Leiben. Belche Art biefer furchtbaren Seuche Agypten fruh beimfuchte. lagt fich ichwer bestimmen. Die Schicfalsichlage, welche Manetho in ben ersten Dynaftien unter Uenephes und Semempfes über bas Rilthal tommen läßt, brauchen nicht als Krankheiten aufgefaßt zu werden, zumal Eusebius b. Armenier (Lipo's nicht λοιμός) fames (Hungersnot) und φθοεά μεγίστη maximae corruptiones übersett. Aber wir beburfen feines Beugniffes nicht; benn bieratifche Texte lehren, daß die Best schon vor den Syffos und bem Gingug ber Bebraer zeitweilig in Agnpten herrichte. Ja, es muß bies ichlimme Leiben häufig wiedergekehrt sein; benn Papyri reben von ber "jährlichen", b. h. ber alljährlich wiedertebrenben Beft. Sorapollon fagt, bag, wenn in Beftzeiten alles Lebende und Unbelebte (alfo Bflanzen und Tiere) von dem Rrantheitsftoff ergriffen murde, die Tauben verschont blieben, und die Ronige bann nur folche Bogel agen. Begen biefer Notiz ericheint es uns besonders interessant, daß im Bap. Ebers Blut und Leber von Tauben unter ben Seilmitteln vorkommen. In berfelben mediginischen Sanbichrift werben Leiben ermabnt, die man nur für Fleden, Fieber, Blattern u. bergl. halten fann. Bon Ausjat (Manetho) und Best (petataus von Abbera) reben die meisten ungeniegbar zu werben. Bahrend ber ichredlichen griechischen Berichterftatter, welche bie Gefcichte

bes Auszugs ber Juden in ihrer Beise erzählen. 3m Bap. Ebers wird eine Reihe von bosartigen Hautkrankheiten zur Heilung vorgeschlagen. -Donner, Sagel, Regen find lauter Raturerscheinungen, die um jo erschredender auf die Agppter wirten mußten, je feltener fie in ihrem beinahe regenlosen Lande vorkamen. Gewitter und schreckliche Regengusse erlebten wir selbst in der Gegend bes alten Antinoe in Oberagypten. Dumichen teilte zuerft eine Inschrift aus Denbera mit, aus ber hervorgeht, daß die mit Erz beschlagenen Maste zur Seite der Bylonen aufgerichtet worden find, "um abzuwehren das Ungewitter bes himmels". Beufdreden finb eine Blage, die heute noch von Beit zu Reit bas Rilthal in verhangnisvoller Beise heimsucht. Hartmann nennt die in Agypten arge Berbeerungen anrichtenbe Banberheuschrede Oedipoda cinerascens. Lepfius beschrieb einen Einfall biefer Tiere, ben er in ber Totenftabt von Remphis erlebte, in feinen "Briefen aus Agnpten und Athiopien" hochft lebenbig, und wir felbft faben am 1. San. 1870 einen ungablbaren Schwarm au Lugfor nieberfallen und die Felder verheeren. Roch zehn Tage später wimmelte bie Bufte in ber Gegend von Tell el-Amarna von niebergefallenen Rachzuglern biefer großen, braunlich grauen gefräßigen Tiere. 2. Mof. 10, 18 wird berichtet, daß sie der Oftwind gebracht habe, und thatfachlich hat sie niemals ein anderer Wind in bas Rilthal getrieben. Der Beftwind führte fie wieber fort und warf fie ins "Schilfmeer", d. i. das Rote Meer. Schon dieje Stelle beweist, bag man barunter teinenfalls, wie Brugich gu beweisen versucht, ben Sirbonischen Gee verfteben darf. Unerwartete Finfternis gehörte zu benjenigen Naturerscheinungen, welche bas herz ber alten Agppter mit bem größten Entsegen erfüllen mußten; benn in ihrer Mythologie murben bie ichaffenden und freundlichen Rrafte licht und bell, bie zerftorenden finfter bargeftellt. Der Rampf bes Horus gegen Seth-Typhon symbolisiert nicht mur ben Streit bes Berbens und Bergebens in ber Ratur, ber Durre gegen die Segen bringenbe Fenchtigfeit, bes Tobes gegen bas Leben und bes Guten und Bofen im Menichen, fonbern befonbers auch bas Ringen ber Finfternis gegen bas Licht. Beim Ginbruch jeder Nacht unterliegt ber Sonnengott, um mit jedem neuen Morgen gegen feinen Biderfacher zu triumphieren. Erft wenn bas Licht die seinen Glang verschleiernden Rebel gerftreut hat, die als feine Feinde betrachtet werben, gilt fein Sieg für völlig entschieben. Jebe Berfinfterung ber Sonne ober bes Mondes marb als Gewaltthat bes Seth im Rampfe ber feindlichen Brüber aufgefaßt und mythologisch verfinnbilblicht. Sobald eine folche eintrat, murben Die Agnoter von Furcht und Schreden ergriffen:

über die freundlichen Mächte errungen zu haben. Im Totenbuche beißt es: "Es richtete fich auf das Haar dem Osiris (es stiegen dem Osiris die Haare ju Berge) wegen bes Monbes in ber Beit bes Entfegens". Unter "biefer Beit bes Entfegens" muß eine Mondfinfternis verftanben werben. Als eine solche unter bem Könige Takelot II. (um 800 b. Chr.) eintrat, verewigte man bies Ereignis als ein Unheil verfundenbes burch eine Inschrift gu Rarnat, in ber es heißt, es sei ber himmel nicht wieder zu ertennen und ber Mond ein Entfegen gewesen. Das Schweineopfer, beffen Berobot II. 47 für den Mond erwähnt, wurde nur dargebracht, weil Seth in Beftalt eines Ebers ben Lichtgott bei ber Berfinsterung anfallen follte und man biefem burch bas Schlachten bes Tieres, bas ihn gefährbete, beifteben zu konnen meinte. Bei Belegenheit bes Tobes ber Erftgeburt wollen wir nur ber in bem fleineren unter ben beiben zu Berlin fonservierten medizinischen Bappri eingehend behandelten gefährlichen Rinderfrankheit neschu gebenken und erwähnen, daß unter ben Agpptern wie unter ben meiften anberen Bolfern bes Orients bie Erftgeburt von besonberer Bedeutung mar (f. b. A. Pharao), und ber Titel eines semes ober Erftgeborenen jo hoch gehalten wurde, daß jelbst der Sonnengott "Du großer Erftgeborener fonder Gleichen" genannt wird.

Blan, i. Abel.

Planeten, f. Sterne.

Blatte hat Luther 3. Mos. 21, s u. Bar. 6, so mit polemischer hindeutung auf die Tonsur des römischen Klerus geschrieben; im Grundtezt ist in beiden Stellen nur vom Kahlscheren des hauptes die Rede; und zwar 3. Mos. 21 von demjenigen, welches zu den Gebräuchen der Totenklagen gehörte, wogegen Bar. 6 eine heidnische, bestimmter ägyptische (Herod. II, 37) Priestersitte erwähnt ist.

Bnuel hieß ein Ort im Oftjorbanland, ber oberhalb (Richt. 8, 8), b. h. öftlich von Succoth, am Rabot (1. Dof. 32, 22 ff.) gelegen haben muß. Daraus, daß er icon fruhzeitig ftart befestigt war (Richt. 8, 8 f.) und daß Jerobeam I. die einft von Gibeon gerftorten Befeftigungen (B. 17) wiederherftellen ließ (1. Ron. 12, 25), werden wir schließen bürfen, daß er an einem wichtigen Anotenpunkte bes Berkehrs lag. Überbies wird B. 1. Kon. a. a. D. ber Hauptstadt ber westjordaniichen Salfte bes nördlichen Reiches, Sichem, fo gegenübergestellt, bag es - wenigftens für bie bamalige Zeit — als Hauptstadt bes Oftjorbanlandes ericheint. Seine Lage läßt fich nicht mehr nachweisen. Rur soviel läkt sich bestimmt sagen. daß B. nach 1. Moj. 32 am rechten (bem nördlichen) benn bann schienen bie feinblichen einen Borteil Ufer bes Jabot gesucht werben muß, und nicht am linken, auch nicht so nahe am Einfluß des Jabok in den Jordan, als Kiepert auf seinen Karten die Ortslage notiert (vgl. dagegen Menke's Bibelatlas u. ZDPV. III, S. 80). Den Namen erhielt der Ort infolge des Begebnisses 1. Wos. 32, 24 ff.; denn Pnuel oder Pniel (lettere Form nur 1. Mos. a. a. O.) bedeutet "Angesicht Gottes" (B. 20 f.).

Poefie, f. Dichtfunft.

Bontus bebeutete bei ben Alten ju verschiebenen Zeiten geographisch Berichiedenes. Der landschaftliche Rame, ber von bem Pontos Euzeinos, bem ichwarzen Meere hergenommen ift, galt ben Hellenen urfprunglich als geographische Bezeichnung für bie gange ichmale, nordöftliche Rufte Rleinafiens, von dem tolchischen Phafis (Rion) bis jum Balys, also bas ichmale Beftabe zwischen dem Bontos und bem langgeftredten Ruftengebirge Parnadres. Diefes Land, wo neben fehr zahlreichen semitischen Elementen und einer Angahl triegerischer, mahrscheinlich ben tolchischen und füdtautafischen (georgischen) Gebirgestämmen verwandter Bolter seit dem siebenten Jahrhundert v. Chr. viele blubende griechische Rolonien entstanden, wie namentlich Trapezunt, lange Zeit ben persischen Achameniben nur nominell unterthänig, gewinnt eine selbständige Geschichte erft feit ber Zeit ber Diadochen. Mithrabates IU., Fürst in bem bithnnischen Rios, der seine Abfunft von den Achameniden ableitete, grundete unter ben wilben Rampfen jener Zeit 301 bis 266 v. Chr. von Paphlagonien aus ein ftartes Reich (feit 296 "König"), welches die paphlagonischen und kappadotischen Distrikte am unteren Halns umfaßte, bald aber auch über bie "pontischen" Länder sich ausbehnte. Bis 121 v. Chr. umfaßte es bie gange Rufte vom Apjaros (Tichorud) bis gum Barthenios, die nördlichen Teile der fleinafiatischen pochländer und die weftliche Balfte des oberen Euphratthales; feit 183 v. Chr. war auch Sinope gewonnen worden. Diejes Reich ber Ronige von Paphlagonien und Rappadofien am Pontos murbe bei ben Griechen und Romern gewöhnlich nur Bontos genannt, feit ber fogenannte "große" Mithradates VI. (seit 121 v. Chr.) auch die öftlichen und nördlichen Ruftenlander des ichwarzen Meeres erobert hatte. Als endlich Pompejus b. Gr. bis 63 v. Chr. biefes Reich gertrummert hatte, murbe B. ein vielseitig verwendeter Name. Schon 65 v. Chr. hatte Bompejus ben meftlichen, maritimen Teil bes Reiches mit ber romischen Broving Bithynien vereinigt, nämlich ber Ruftenftrich von Heraklea und Amaftris bis zum Salps; feit 33 v. Chr. wurde noch das öftliche Ufer bis Amifus bazu gezogen. Die Proving "Bithynia u. Bontus" behielt biese Ausdehnung bis zu Anfang ober Mitte bes 2. Jahrhunderts, mo Trajan ober

Amījus abichnitt und mit Galatia verband, bem icon Bompejus feiner Zeit öftlich von Salps bas "pontische" Binnenland bis zum Flusse Fris als Bontus Galaticus zugeteilt hatte. Dazu traten feit 7 v. Chr. noch unter bemfelben Ramen bie pontischen Diftrifte an ber Rufte bis Themistyra und Phanagoria, im inneren Lande Amaseia und Comana. Die Lanbichaft endlich Bontus Bolemoniacus (öftlich von Themistyra bis über Kotyora hinaus), mit Neocasarea und dem inneren Bebiet bes Fluffes Lptos, feit 36 v. Chr. famt Armenia Minor und bem "tappadotiichen (trapezuntischen) Bontus" unter eigenen Sauptlingen verbunden, murde 63 n. Chr. burch Nero eingezogen und zuerst mit Galatia verbunden, bis nach bem Jahre 99 n. Chr. ber tappadotische, der Bolemoniacus und ber "galatifche Bontus" dauernd ju Rappadotien geschlagen worden find. In der Bibel ist der Name Bontus in ganz allgemeinem Sinne Apftlg. 2, o. 18, o u. 1. Betr. 1, 1 gebraucht. Diese Stellen beuten darauf hin, daß durch die Beziehungen der in B. ziemlich zahlreichen jüdischen Diaspora zu bem palästinischen Mutterlande und Jerusalem schon früh auch dort Christengemeinden entstanden find, die fich trot vielfacher Berfolgungen fo ausbreiteten, daß fich zu Konftantine Beit icon ber größte Teil der Bevölferung zum Chriftentum bekannte. — Bgl. Kiepert, Alte Geogr. S. 91 ff. Marquardt, Romifche Staatsverwalt. zweite Auflage. Bb. I. S. 350-357. 359-361. 364. 367 ff. 373 ff. und Ed. Meger, "Gefchichte bes Ronigreiches Bontos". Leipzig, 1879.

Bofaune, f. Mufit Rr. 8 u. 9.

Botiphar, Botiphera, f. Joseph S. 778. 780.

Brazim, f. Baal Brazim.

Bredigen, Bredigt. Luthers Überzeugung, daß bie Bredigt bas vornehmfte Stud alles Gottesbienftes fei, hat auch auf feine Bibelüberfepung Einfluß geübt. Er hat nicht nur oft, wo im Grundtext Borter allgemeineren Sinnes fteben, wie "reden, jagen, ergablen, lehren, verfundigen" u. dgl., dafür "predigen" gesett, sondern er hat dies manchmal auch da gethan, wo der Grundtext von betender Anrufung (so auch Jej. 41, 26) oder vom Lobpreis des Namens Gottes redet, was leicht auf irrtumliche Borftellungen von dem Gottesdienft ber Patriarchen (1. Moj. 4, 26. 12, 8. 13, 4. 21, 23. 26, 25) und von bem israelitischen Tempelgottesbienft (1. Chr. 17 [16], s. Pf. 105, 1. 116, 18. 19. Jef. 12, 4) führen tann. Weber in jenem noch in biefem gab es etwas unferer Predigt Entfprechendes. Bas in der alttest. Zeit in mancher Beziehung als ihr vorbildliches Analogon betrachtet werden darf. die Bredigt ber Bropheten, mar in teiner Beife in Antoninus Bius die Rüste östlich von Amastris bis i die Gottesdienstordnung eingegliedert, obschon die

Bropheten die Gelegenheit, welche ihnen die gottesdienstlichen Bersammlungen zu Ansprachen an das Bolk darboten, nicht selten benütt haben (vgl. 3. B. Am. 7, 18. Jer. 7, 2 u. S. 908). Auch die Sabbathe- und Neumondsversammlungen bei dem Bropheten Elisa (2. Kön. 4, 28; S. 384 f. 386 a. 1093), in welchen allerbings die Predigt bes göttlichen Bortes mohl einen hauptbeftandteil bes gemeinfamen Gottesbienftes gebilbet bat, ftanben außer allem Busammenhang mit bem offiziellen Reichskultus. Erst im Spnagogengottesbienst bes spateren Judentums murbe neben ber Berlejung des heiligen Gesethuches (val. ichon Neh. 8, 4) und ber mit ber Zeit nötig geworbenen Übersetung bes Berlefenen in die jubifch-aramaifche Boltsfprache auch bie einen Schriftabichnitt erlauternbe ober baran anfnupfende Predigt ein gewöhnlicher Bestandteil bes Gottesbienstes (f. Synagogen). Die Freiheit, solche Bredigtansprachen zu halten, welche Mannern ohne jebe amtliche Stellung gemahrt wurde, und die man von durchreisenden jūdischen Lehrern gern benüpt sah, hat die Synagogen auch zu Statten ber Bredigtwirffamteit Christi in Galilaa (Mart. 1, 20. Lut. 4, 16 ff. 44) und ber Diffionspredigt ber Apoftel, besonbers des Panins (Apftig. 9, 20. 13, 5. 14 ff. 44. 14, 1. 17, 1 f. 18, 4. 26) gemacht. In den nach dem Muster des Synagogengottesdienstes eingerichteten besonderen gottesbienftlichen Bersammlungen ber driftlichen Gemeinden erhielt die Bredigt eine noch größere Bebeutung (vgl. Apftig. 20, 7). Sie wurde ein Sauptmittel zur Erhaltung und zum Aufbau derfelben durch gegenseitige Bermahnung, Tröftung und Belehrung. Bei der großen Freiheit und Beweglichfeit, welche bem urchriftlichen Gottesbienft unter bem Busammenwirken einer Fülle mannigfaltiger Geiftesgaben eigen mar, maltete aber bier in Bezug auf die Predigt noch größere Freiheit, als in der Synagoge. Die Bredigtgabe wurde vorwiegend als prophetisches Charisma angesehen, und jedes mannliche Gemeindeglieb, welches fich bom Beifte bagu getrieben fühlte, tonnte als Brebiger in ber Gemeinde auftreten (vgl. bef. 1. Ror. Doch zeigen die Baftoralbriefe, daß icon gegen Ende bes apostolischen Zeitalters bie Bredigtthätigleit im Begriff mar, in die festere und geregeltere Ordnung einer amtlichen Funktion ber Gemeindealteften ober einzelner von ihnen einzutreten (1. Tim. 5, 17. Tit. 1, 0; vgl. S. 77 b). -Uber ben "Prediger Salomo's" f. d. A. Salomo.

Briefter. Das allen Bölkern des Altertums gemeinsame Institut des Priestertums hat seinen Entstehungsgrund in dem Bedürsnis nach einer Bermittelung des Berkehrs mit der Gottheit durch Personen, welche vor anderen als heilig und dieser nahe stehend galten. Bei dem Bolke Frael war dies Bedürsnis in besonders hohem Rase vorhanden, seit die Aundmachung des Gesetze Fe-

hova's das Bewußtsein von dem Abstand zwischen ber Gottheit und bem ftaubgeborenen Menschen zu dem bes Gegensapes zwischen ber Beiligkeit Gottes und ber menschlichen Unreinheit und Gundhaftigfeit gesteigert hatte. Bor ber Gesetesoffenbaruna am Sinai aab es noch kein besonderes Briestertum. Der Hausvater brachte für seine Familie, jeder einzelne für sich selbst Opser dar. So ist's bei ben Batriarchen, fo bei Siob (Siob 1, s). Fruber als bei den Jeraeliten gebentt die Überlieferung bes Prieftertums bei anderen Boltern, bei ben Agnptern (1. Mof. 47, 22. 26. 41, 45. 80. 46, 20), bei den Midianitern (f. Jethro), bei den Canaanitern, hier als eines mit bem Königtum verbunbenen (1. Mof. 14, 18; f. Melchifebet). - Bei ber feierlichen Bunbschließung am Sinai vollzieht Moses selbst als Bundesmittler das priesterliche Geschäft der Blutsprengung und läßt im übrigen bie Brand- und Friebensopfer noch nicht burch Aaron — obichon biefer ihm sonst von Anfang an als Gehilfe zur Seite stand (j. Naron) —, sondern burch Jünglinge aus bem Bolte (nicht gerabe Erftgeborene) darbringen (2. Mof. 24, s ff.). Auch bei der Priefterweihe fungiert er felbst als Briefter (2. Moj. 29. 3. Moj. 8). Allerdings werben schon 2. Mof. 19, 22 u. 24 neben bem Bolf "bie Priefter" erwähnt; aber bies beruht entweder auf einem Anachronismus ober auf einer anderen Überlieferung, die vielleicht die Leviten (vgl. 2. Mof. 4, 14) schon vor dem Auszug aus Agppten als Priefter Jehova's anfah. In 5. Mof. 10, s f. hat man im Gegenfat bazu eine Überlieferung finden wollen, nach welcher die Aussonderung des Stammes Levi für das Briefteramt erft nach dem Tode Aarons und nach ber Unfunft auf ber Station Jotbatha stattgefunden haben soll. Indessen bezieht man das "zur felben Beit" B. s richtiger über B. . u. r binweg auf ben Aufenthalt am Sinai (vgl. 9, 20. 10, 1). Wie dem auch sei, jedenfalls ist nach der Hauptüberlieferung über die Geschichte ber mosaischen Beit jenes Beburfnis Israels nach einem befonberen Briestertum erst am Sinai im Zusammenhang mit der gesamten Ordnung der gottesbienstlichen Berhältnisse durch die Übertragung des Briefteramts an Aaron und seine Nachkommen befriedigt worden (2. Moj. 28. 29. 3. Moj. 8). Zwar war ganz Asrael burch die göttliche Erwählung zu einem heiligen Brieftervolk geworden (2. Moj. 19, 6); und dieses allgemeine Brieftertum ift feine bloße Idee ohne praktische Folgen: es hat an der Beschneidung (f. b. A.) und an ben Quaften am Obergewand (f. Läpplein) seine Signaturen; es begründet die an jedes Gemeindeglied gestellten Anforderungen in Bezug auf forperliche Reinheit und Integritat; es macht bie entfundigende Beibe bes genesenen Aussätigen ber Priefterweihe analog (vgl. 3. Moj. 14, 14 ff. mit 8, 28 ff.); es berechtigt jeden Braeliten seinem Gotte bis in ben

jenes Priestertum bes Hausvaters wenigstens in ber älteren, ber amtlich priefterlichen Mitwirkung entbehrenden Gestalt der häuslichen Passahfeier noch in voller Geltung. — Aber sowohl die immer wieder vorkommenden, teilweise unvermeidlichen Berunreinigungen als die vielfältigen Gefepesübertretungen erwiesen biefen beiligen und priefterlichen Charakter Gesamtisraels als einen noch sehr unvolltommenen, ber bas besondere Brieftertum nicht entbehrlich machen konnte. Immer aber bearundete berielbe doch einen weientlichen Unterichied zwischen israelitischem und heibnischem Briestertum. Dem israelitischen Priesterstande konnte keine natürliche Heiligkeit specifisch anderer und höherer Art zukommen, als bem Bolke; ber Unterschied konnte nur ein gradueller sein; nur eine Steigerung ber im allgemeinen Brieftertum enthaltenen Momente bilbet bie Grundlage für bas besondere Prieftertum. Bas dasselbe tonstituiert, ift am bestimmtesten in 4. Dof. 16, s ausgesprochen. Es ift vor allem die besondere Ermählung: nicht natürliche Gottverwandtschaft, nicht eigene Entschließung, nicht Frömmigkeit und sittliche Würbigfeit, auch nicht die Bahl bes Bolles machen zum Briefter, sondern es ist Gottes Brarogative, in voller Freiheit biejenigen zu befignieren, welche ihm innerhalb feines erwählten Eigentumsvolkes als Briefter noch naber angehören follen. aber Jeraele Ermählung bie Bugehörigkeit gu dem priesterlichen Eigentumsvolk Jehova's weiterhin an die fleischlich-nationale Abkunft knupft, so begrundet auch die einmal vollzogene besondere Ermahlung bes Brieftergeschlechtes bie Erblichkeit ber Briefterwurde. Doch fann biefe, fo begrundet, den israelitischen Priefterstand nicht zu einer ftarr in sich abgeschlossenen, ftreng über die Reinheit ihres Blutes wachenben heiligen Rafte machen. Anderseits ift berfelbe aber in seiner amtlichen Stellung und gottesbienftlichen Rechten baburch Am so gesicherter, daß jede eigenmächtige Anma-Bung priefterlicher Geschäfte und Rechte als Gingriff in die Brarogative Jehova's und als Auflehnung gegen bie burch feine Billenserflarung festgestellte Ordnung sich barftellt (vgl. 4. Dof. 16), weshalb sie auch mit dem Tode bedroht wird (4. Mos. 1, 51. 3, 10. 88. 18, 7). — Nur in ihrer besonderen Erwählung, also in der Willenserflärung Jehova's ist sodann der höhere Grad von Beiligkeit begrundet, welcher den Brieftern eigen ift. Sie find die Beiligen unter bem heiligen Bolt (3. Moj. 21, e); aber ihre Beiligkeit ift nicht anderer, etwa innerlicherer mehr sittlich-personlicher Art, als die des Bolfes, sondern nur eine graduelle Steigerung berfelben; fie stellt fich barum vorzugsweise in einem höheren Dage forperlicher Integritat und Reinigfeit und in ber Amtefleibung dar. Auch teilt fie fich in gewiffem Dage allen mit, bie jum Saufe bes Briefters gehören (3. Dof. 21, 22. 22, 10—13). — Als vor anderen heilig und ftaltet zu werden (vgl. Joseph., Altert. XIV, 13, 10).

Gott angehörig haben bie Briefter endlich bas Borrecht näheren Berkehrs mit Jehova (3. Moj. 10, s. 2. Moj. 19, 22), insbesondere bas Recht, dem Altar zu naben und bas Saus Gottes felbft zu betreten. Go find fie befähigt als vertraute Diener Gottes und als Bertreter bes Bolles den gottesbienftlichen Bertehr zwischen Israel und Jehova ju vermitteln. Als folche bezeichnet fie ber Amtsname Kohen; benn die Bedeutung dieses mit kun (= fteben, aufrecht fteben) eng verwandten Bortes ift zunächft "ber vor Jehova fteht, um ihm zu bienen" (vgl. 5. Mof. 10, s. 18, 1), ichließt aber auch ben Rebengebanten in fich, bag ber por Gott Stehende mit ber Beforgung ber Angelegenheiten sowohl Gottes als des Bolkes beauftragt ift. -Bährend in dem Bundesbuche (2. Moj. 20-23), 2 diefem alteften für das Bolt beftimmten Grundgeset, in welches nur wenige gottesdienstliche Bestimmungen aufgenommen sind, von den Brieftern nirgends ausbrücklich die Rede ist, hat schon das Heiligkeitsgesetz, aus welchem mehrere Stude in 3. Mos. 21 u. 22 herstammen, auch Anweisungen über das Briestertum gegeben. Genaueres darüber und namentlich den Brieftern selbst gegebene Instruktionen enthält aber erst die Gottesdienstordnung ber mittleren Bucher bes Bentateuchs, Die man neuerdings als das Prieftergefet zu bezeichnen pflegt. hier wird die Bugehörigkeit zum Briefterftanbe fehr beftimmt von der Abkunft von Aaron (f. d. A.) abhängig gemacht, zwischen den übrigen Leviten (f. d. A.) und dem Brieftergeichlecht icharf unterschieden, und der Bereich der ienen zukommenden untergeordneten Dienstleistungen am Beiligtum und beim Gottesbienft gegen die ausschließlich priesterlichen Funktionen aufs ftrengfte abgegrenzt (4. Mof. 18, 2). Selten ift darin, wie im Heiligkeitsgesetz, schlechtweg von "bem Briefter" ober "ben Brieftern" bie Rebe; durch Beifügung des Zusațes "Aarons Söhne" (3. Mos. 1, 5. 7. 11. 13, 2. 4. Mos. 10, 8) und noch öfter durch bloge Rennung Aarons und seiner Sohne wird geflissentlich immer wieder baran erinnert, daß nur dieser von Jehova erwählten Familie die Ubung priefterlicher Funttionen zustehe. - Gine weitere Beschrantung ber Befähigung zum Briefteramt ergab fich aus ber für die priefterliche Seiligfeit erforberlichen Rorperintegrität. Es hatte ber Majeftat Jehova's gur Unehre gereicht, mit forperlichen Gebrechen behaftete Diener zu haben; Aaroniben, bei welchen bies ber Fall mar, ichließt bas Gefet barum In 3. Mos. 21, 17-12 vom Altarbienft aus. find ein Dugend folcher Gebrechen aufgegablt; in den genaueren Bestimmungen des Talmud sind es ihrer 142 geworden; selbstverständlich wurde auch ein schon im Amt befindlicher Briefter zur Fortführung besfelben unfähig, wenn er bas Unglud hatte, burch eines biefer Gebrechen verun-

– Den zum Eintritt in das vriesterliche Amt befähigten Mannern macht bas Gefet benfelben nicht ausbrudlich gur Pflicht; gewiß find bie meiften gern in ein Amt eingetreten, bas als ein begebrenswertes "Geschenk Jehova's" erschien (4. Mof. 18, 1); aber es fam boch auch vor, daß Priestersöhne in andere Beruföstellungen übergingen (1. Kon. 4, 2); nach ber Chronit foll fogar ber Rommandant ber toniglichen Leibwache Benaja (f. d. A.) ein Brieftersohn gewesen sein. — Auch fest das Gefet tein bestimmtes Lebensalter für den Eintritt in das priefterliche Amt fest. Man nimmt gewöhnlich an, daß die Bestimmungen über die Zeit des Dienstantritts der Leviten auch für die Briefter gegolten hätten. Nach der späteren Aberlieferung (in der Gemara) sollte keiner vor dem 20. Lebensjahr Briefter werden; doch befleibete nach Josephus (Altert. XV, 3, s) einmal ein 17jähriger Jüngling sogar bas Hohepriesteramt. Innerhalb ber Briefterichaft macht bas Gefet nur zwischen bem Hohenpriester (f. b. A.) und ben übrigen Brieftern einen Rangunterschied. Sochftens konnte man in ben ichon zu Aarons Lebzeiten feinen Gohnen Eleafar und Ithamar (f. diese Artt.) und zu Eleasars Lebzeiten seinem Sohne Binehas (4. Mos. 31, s. Jos. 22, 18. 30 ff.) besonders übertragenen Stellungen und Funktionen einen Anfat zu ber fpateren weiteren Glieberung 3 und Abstufung ber Priefterschaft finden. - Die Gesetesvorschriften, welche barauf abzielen, bem Briefter den Charafter der Heiligkeit zu bewahren, beziesen sich zunächst auf seine Familienverhaltniffe. Er foll teine Buhlerin, teine Geschwächte und keine von ihrem Manne Entlassene zur Frau nehmen (3. Mos. 21, 7); die damit killschweigend gegebene Erlaubnis zur Berheiratung mit einer Bitwe wird für ben Sohenpriefter, der nur eine israelitische Jungfrau ehelichen darf, ausdrücklich ausgeschlossen (3. Mos. 21, 18 f.) und von Hesekiel (44, 22) auch für die gewöhnlichen Briefter auf Briefterwitwen beschränkt. Die Wischehen mit heidnischen Frauen waren in den Zeiten Esra's und Nehemia's begreiflicherweise bei ben Priestern besonders anstößig; die Profanation des Beiligen war hier eine gesteigerte und mußte barum burch ein besonderes Schuldopfer gut gemacht werden (Esr. 9, 1 f. 10, 18 ff.). Auch die Kinder eines Priefters sollten ihn nicht durch zuchtlosen Wandel in übeln Ruf bringen. Die schlimmfte Entweihung und Schändung, welche eine Brieftertochter ihrem Bater zufügen konnte, will das Geset mit der durch Berbrennung geschärften Todesstrafe geahnbet wiffen (3. Mof. 21, .). — An die Person des Priesters selbst werden ferner erhöhte Reinigkeitsanforderungen gestellt: die Berunreinigung an einer Leiche, wie sie bei ber Totentrauer ftattfand, ift für ihn eine Entweihung; abgesehen vom Tode der Frau, bei welchem sie unvermeidlich war, ist sie

ber Mutter und bes Vaters, bes Sohnes und ber Tochter, des Bruders und der noch unverheirateten Schwester, nicht aber bei dem angeheirateter ober entfernterer Bermandten verstattet; und babei wird ihm bas gemeingültige, aber vielfach nicht gehaltene Berbot, bie Trauer burch bas Scheren einer Glate, bas Abstuten bes Bartes und burch Selbstverwundung in einer den Körper entstellenden Beise zu äußern, noch besonders eingeschärft (3. Mos. 21, 1—5). Fungierte er aber gerade im Heiligtum, während ein Todesfall eintrat, so durften auch die innigsten natürlichen Bande ihre Rechte an ihn nicht geltend machen (vgl. 5. Mos. 33, . f.), und er durfte weder sein Haar ungeordnet herabhangen laffen (vgl. S. 561 a) noch seine Kleider zerreißen, überhaupt keine Trauer an den Tag legen (3. Moj. 10, 6). Rach Befetiel (44, 25-27) follte auch die gewöhnliche Reinigung für den an einer Leiche verunreinigten Briefter nicht genügen; vielmehr follte er feine Funktionen erst 7 Tage nach berselben wieder aufnehmen und zwar mit ber Darbringung eines Gunbopfers für die von ihm ausgegangene Befledung bes Beiligtums. — Beiter wird bas Berbot, von bem Fleisch eines gefallenen ober von wilden Tieren zerriffenen Biehs zu effen, bem Briefter besonders eingeschärft (3. Mos. 22, 8); und jede andere levitische Berunreinigung ichloß ihn selbstverftanblich, wie vom Genusse bes Geheiligten (3. Mof. 22, 1-7), so auch bon allen priefterlichen Funttionen bis zu wiedererlangter völliger Reinheit aus. Uberdies mußten die Priester, ebe sie in bas Heilige gingen ober dem Altar nahten, jedesmal Bande und Füße maschen (2. Mos. 30, 10 ff.). - Endlich wird auch Nüchternheit von ihnen geforbert, und fie burften barum in ber Beit ihrer gottesbienftlichen Funktionen überhaupt keinen Wein ober fonftiges berauschenbes Getrante trinten (3. Mof. 10, e ff.). Die ftrenge Befolgung aller biefer Borichriften wird unter hinweis auf ben sonft von bem Borne bes heiligen Gottes brohenden Tod und auf die verderblichen Folgen, welche biefer Born auch für bie gange Gemeinde haben würde, anbefohlen (2. Mof. 30, 21. 3. Mof. 10, 6. 9. 22, 9). - Bahrend bie Leviten feine 4 besondere Amtstleidung hatten, sollte die hohere Beiligfeit ber Briefter in einer folden ihre außerliche Darstellung finden. Sie ist 2. Mos. 28, 4. 40-48. 29, 8 f. 39, 27 f. 3. Mos. 8, 18 nur ganz kurz erwähnt. Am wesentlichsten ist der Stoff und die Farbe berfelben. Der Stoff mar Buffus: benn leinene ober baumwollene Rleider galten als reiner und der Reinlichkeit dienlicher, als wollene, bie im warmen Orient ben Schweiß zu fehr befördern (vgl. Sef. 44, 17 f.); aus ihnen besteht barum auch bei anderen Bolfern bes Altertums, namentlich bei ben Agnptern, die Prieftertracht. Die Farbe aber mar weiß, weil mit dieser Farbe ihm nur beim Tode der nächsten Blutsverwandten, bie Borstellung der Reinheit und Seiligkeit unmittelbar verbunden ift (G. 438a). Im einzelnen nennt das Gelet 4 Pleidungsstücke, nämlich 1) ben Rod aus weißem, gewürfelt gewobenem Buffus, eine tunica tesselata; er war ungenäht, gang Arbeit bes Webers, weil die nicht gufammengeftudte Gangheit ber Borftellung volltommener Integrität am meisten entsprach. Rach ber überlieferung (vgl. bef. Josephus, Altert. III, 7, 2) war er lang, bis zu den Füßen berabmallend, dem Leibe eng anliegend, hatte enge Armel, eine Halsöffnung, die mittels Schnuren weiter ober enger gemacht werden tonnte, und wurde an der Bruft gegürtet, ohne irgendwo einen Baufch zu bilben. - 2) Der dazu gehörige Gürtel ('abnet), von welchem man gewöhnlich annimmt, er habe aus benfelben vier toftbaren verschiedenfarbigen Stoffen bestanden, wie ber Buffusteppich ber Stiftshutte. Und allerdings fagt Josephus (a. a. D.), es feien in ben Aufzug aus weißem Byffus buntfarbige Blumen aus jenen vier Stoffen eingewoben ge-Indeffen gilt bies vielleicht nur für die Brieftertracht seiner Beit; bas Geset fagt nichts bavon; benn in ber Stelle 2. Mof. 39, 20, in welcher die späteren Gesetzelehrer ohne Zweifel die fonft vermißte Anweifung über die Anfertigung ber Brieftergürtel fanden, ift in Birklichkeit nur von dem Brachtgürtel des Hohenpriefters die Rede; und das Schweigen der Urkunde von dem Stoff und ber Farbe ber gewöhnlichen Brieftergurtel ift begreiflicher, wenn man annimmt, bag fie aus bemfelben Stoff bestanden und von berfelben Farbe maren, wie die übrige Priefterkleibung. Nach Josephus waren die Gürtel vier Finger breit, fo bunn gewoben, bag fie einer Schlangenhaut glichen, und murben von ber Bruft, etwas oberhalb ber Achselhöhlen, aus zweimal um ben Leib geschlungen und vorn gebunden; die Enden hingen noch bis zu den Anocheln herab, wurden aber, wenn ber Briefter zu funktionieren hatte, über die linke Schulter gurudgeworfen. - 3) Ru besonderem Schmud biente ben Brieftern bie als Ropfbededung getragene Müte (Luther: "Saube"), die angebunden wurde, um ihr Abfallen zu verhuten. Sie bestand aus bemselben Stoff, wie ber Rod; ihr Muszeichnendes muß besonders in ber Korm gelegen haben; aus dem nur von ihr gebrauchten Bort migba'ah hat man geschloffen, daß sie die Form eines Blumenkelches hatte; dies paßt bazu, daß nach 4. Mof. 17, s f. (22 f.) bas Grünen, Blühen und Mandeln-Tragen bes Stabes Aarons das Zeichen seiner Erwählung zum Briesteramt war, und würde auf das Leben, Heil und die Freude hindeuten, deren die Briefter als bie Gott vor anderen Raben teilhaftig maren (vgl. Pf. 92, 14 ff. Jef. 59, 17). Bur Beit bes Josephus scheint aber die Kopsbedeckung der gewöhnlichen Briefter die Form des hohenpriefterlichen Turbans gehabt zu haben; er beschreibt sie

gebräuchlichen Ramen als eine zu einem tronenartigen, oben abgestumpsten Sut mehrfach übereinander gelegte und gufammengenahte Binbe, bie so auf bem Ropf getragen wurde, daß der Schäbel nach vorn zu nur bis etwa über seine Mitte bavon bededt mar; darüber mar ein feines Tuch herumgeschlagen, das bis zur Stirn reichte und ben gangen Schabel eng anliegend bebedte. -4) Die aus gezwirntem, glattem Buffus gefertigten, von ben huften bis zu den Lenden reichenden, nach ihrer Form mit unseren Badehosen vergleichbaren Süfthüllen (Luther: "Rieberfleider" ober "Niebermand"; vgl. S. 851a), beren 3wed man nicht gerade in die Berhütung einer Entblößung ber Scham beim hinauf- und herabsteigen bom Altar, sondern (nach 2. Mos. 28, 48) in die tiefere Berhüllung der Glieder, "die uns übel anstehen" (1. Ror. 12, 23), beim Raben gu bem beiligen Gotte zu sezen hat. — Eine Fußbekleidung trugen bie Priester, wenn sie in Funktion waren, sicher nicht (vgl. 2. Mos. 29, 20. 3. Mos. 8, 21); sie wird nicht nur nirgende ermahnt, fondern murbe überhaupt ber morgenländischen Anschauung und Sitte widersprochen (f. Schuhe) und die heilige Stätte (vgl. 2. Mof. 3, s. Joj. 5, 18) bem profanen Boben gleichgestellt haben. Das Barfuggeben war eine von den Ursachen der häufigen Unterleibeleiden ber Briefter, um berenwillen in ben letten Reiten bes jübischen Staates ein Specialarzt am Tempel angestellt war (S. 119a). Die beschriebene Amtstracht sollte nur während der Berrichtung der gottesbienstlichen Funktionen getragen werben, weshalb ber Briefter g. B., wenn er bie Afche vom Brandopferaltar abgeräumt hatte, andere Meider anziehen mußte, ehe er dieselbe weiter (aus bem Lager) fortschaffte (3. Mos. 6, 10 f. [s f.]). Hefekiel (42, 14. 44, 19) gebietet fogar, daß die Priester in ihren heiligen Aleidern nicht in ben außeren, für bas Bolt bestimmten Borbof treten, sondern sie zuvor ausziehen und in besonderen, am Eingang des inneren Borhofes befindlichen Kammern niederlegen sollten, ein Berfahren, bas wohl icon in voregilischer Zeit üblich gewesen ist. — Übrigens war die priesterliche Amtstracht nicht zu jeber Zeit bie im Gefet beschriebene. Aus der Motivierung des Berbots auf Stufen zu bem Altar Jehova's zu fteigen in 2. Mof. 20, 20 tann awar nicht für die Briefter am Rationalheiligtum gefolgert werben, baß fie keine hüfthüllen getragen hatten, weil in biefem Gefet vom Nationalheiligtum nicht die Rebe ift; aber aus 1. Sam. 22, 18 (vgl. 1. Sam. 2, 18) erhellt, daß es eine Zeit gab, in welcher ein im Gefet gar nicht ermähntes Rleibungeftud, nämlich ein leinenes Ephod als Hauptabzeichen aller Briester galt (vgl. S. 403a). — Aus der amt-5 lichen Thatigteit ber Briefter hebt bas fogen. Prieftergefet fast nur bas hervor, mas in ben (Altert. III, 7, s) unter bem im Gefet von letterem Bereich ber Gottesbienstordnung fällt. Ihnen find

alle gottesbienftlichen Sandlungen vorbehalten. welche in ber Gotteswohnung felbft und am Brandopferaltar zu vollziehen waren, überhaupt alle Gefcafte, die mit ben beiligen Beraten in unmittelbare Berührung brachten (4. Mof. 18, s). Insbesondere bestand ber mittlerische Beruf, ben fie als Diener Jehova's und als heilige Vertreter bes Bolles im Gottesbienft hatten, in bem Bollaug ber Suhne burch Darbringung bes Opferblutes, in der durch Berbrennung auf dem Brand- ober bem Rauchopferaltar, burch Ausgießung am Altar, durch Hinlegung vor Jehova's Angesicht ober auch nur durch die Ceremonie der Webung zu vollziehenden Übergabe der Opfergaben an Rehova und in der Segnung des Bolkes nach Beendigung ber Opferhandlungen (3. Mof. 9, 22. 4. Mos. 6, 22 ff.). - 3m einzelnen hatten fie im Beiligen jeben Morgen und jeden Abend das Rauchopfer barzubringen, jeden Morgen die Lampen bes heiligen Leuchters zu reinigen, fie am Abend mit frischem Ol zu füllen und anzugunden (vgl. Leuchter Rr. 2) und an jedem Sabbath neue Schaubrote aufzulegen. Auch die Bache am Eingang bes Heiligtums (4. Mos. 3, 28. 2. Ron. 12, o. 25, 18), bie Reinigung bes Innern ber Gotteswohnung (vgl. 2. Chr. 29, 16) und bie Einhüllung ber beiligen Gerate, bevor bie Leviten fie jum Zwed bes Transports aufnahmen (4. Mof. 4, 5 ff.), war ihnen übertragen. Im Borhof hatten fie bas beständige Feuer auf bem Brandopferaltar zu unterhalten und benselben von ber Asche zu reinigen (3. Mos. 6, 8 ff. [1 ff.]), jeben Morgen und jeben Abend bie Brandopfer ber Gemeinde mit ihren Speis und Tranfopferzugaben (über bas priefterliche Bfannenspeisopfer f. S. 647b) und an Sabbathen, Neumonden und Festtagen die sonstigen durch die Gottesdienstordnung vorgeschriebenen Opfer bargubringen, auch bei allen Privatopfern die oben bezeichneten mittlerischen Funktionen zu verrichten. Für bie genaue Befolgung ber ceremoniellen Borichriften im Dienst des Heiligtums und in der Darbringung ber Opfergaben waren fie verantwortlich (4. Dof. 18, 1), und falls darin etwas versehen wurde, follte es bas Bolf nicht zu bugen haben (vgl. S. 647a). Auch bie sonstigen Funktionen, welche biejes Gefet ben Brieftern ausbrudlich jumeift. wie die Beaufsichtigung ber Leviten (2. Moj. 38, 21. 4. Mof. 4, 28. 88. 7, 8), Die Bestimmung bes Bertes, ben ein Schulbopfermibber haben mußte, die Abschätzung der zu lösenden oder zu verkaufenden Jehova angehörigen Bersonen und Sachen (3 Moj. 27), die Untersuchung und Rein- ober Unreinerflärung der Ausfätzigen, die Mitwirfung bei bem burch Berunreinigungen höheren Grabes erforberten Reinigungsceremonien, bie Bermittelung bes Gottesurteils, bas über ein bes Ehebruchs verdächtiges Weib einzuholen war (4. Mos. 5), —

zum Gottesbienft ober find mit gottesbienftlichen Handlungen verbunden, die nur ein Briefter vollziehen durfte. Endlich hat auch das ihnen ausschließlich vorbehaltene Blafen ber filbernen Erompeten bei der Darbringung der Fest- und Neumondsopfer und im Kriege (4. Mos. 10, 8 ff.) ein Borrecht, bas fie fich nie haben nehmen laffen, – wesentlich die Bedeutung einer mittlerischen Anrufung Jehova's (vgl. S. 1053). — Die Bermittelung göttlicher Offenbarungen mittels bes "Lichts und Rechts" (f. b. A.) ift bagegen nach bem Priestergeset lediglich Sache bes Hohenpriesters, womit wohl zusammenhängt, daß es das Ephod (j. d. A.) nur zur hohenpriesterlichen, nicht auch zur priefterlichen Amtstracht gehören läßt. Nur als Bermittler göttlicher Entscheibungen übt ber Hohepriefter eine in die politische und burgerlich-sociale Sphare übergreifende Wirksamteit (vgl. S. 930), wogegen eine folche ben gewöhnlichen Brieftern in teiner Beise beigelegt wirb. Der einseitig gottesbienftliche Gesichtspunkt, welcher bas ganze Brieftergeset beherricht, bringt es mit fich, daß man aus ihm von bem Umfang und ber Bebeutung ber priefterlichen Amtsthätigfeit nur eine einseitige Borftellung gewinnt. Rur einmal unb mehr gelegentlich (3. Mos. 10, 11) ist auf die umfaffenbere Aufgabe hingewiesen, die im Segen Mosis (5. Mos. 33, 8-11) ben gottesbienstlichen Funktionen vorangestellt ift, bag nämlich bie Priester berufen waren, als Bewahrer des Gesetzes und religiose Leiter bes Bolles Jakob die Rechte Jehova's und Israel sein Geset zu lehren und so ben Bund aufrecht zu erhalten. In ber beuteronomischen Gesetzgebung ift aus biefer umfassenberen Berufsaufgabe (vgl. 5. Mos. 24, s. 31, s) namentlich noch die im Brieftergefet nur für einen Fall (4. Mos. 5) erwähnte Mitwirkung bei der Rechtspflege besonders hervorgehoben. Die B. sind hier nicht nur die, welche vor Jehova stehen, ihm zu dienen und in seinem Namen den Segen sprechen (5. Mos. 10, s. 18, s. 7), sondern auch bie, nach beren das Gefet Jehova's geltend machendem Ausspruch in allen Rechtsftreitigkeiten und Kriminalsachen entschieden werden soll (5. Mos. 21, 5). Briefter find barum Ditglieber ber Stadtgerichte und des Obergerichts (5. Moj. 17, • ff. 19, 17; vgl. S. 504); und in Gegenwart von Brieftern muß bie Ceremonie vollzogen werben, burch welche eine Blutschuld, die an dem unbekannten Mörder nicht bestraft werden konnte, zu sühnen war (vgl. 1030b). Auch an die prophetische Thätigkeit erinnernde Ansprachen an das Bolt liegen, wie das deuteronomische Rriegsgeset (5. Mos. 20, 2-4) zeigt, nach biefer Gefeggebung im Bereich ber priefterlichen Berufsaufgaben. — Seine Bestimmungen über 6 Ausstattung und Lebensunterhalt Briefter ftellt bas Prieftergefet unter ben Gefichtspunkt der an Aaron ergangenen Erklärung Jehosteben alle in naberer oder entfernterer Beziehung ba's: "Du sollst in ihrem Lande nichts besitzen, und

feinen Anteil in ihrer Mitte erhalten; ich bin bein Anteil und bein Besit inmitten der Kinder Ferael" (4. Moj. 18, 20). Nur in beuteronomischen Stellen wird biefe Ertlärung nach ihrem gesamten Inhalt auf den ganzen Stamm Levi bezogen (5. Moj. 10, o. 18, 1 f. Jos. 13, 14. 23; vgl. 18, 7); das Prieftergefet läßt von ben Leviten nur ihren negativen Teil gelten (4. Moj. 18, 28 f. Joj. 14, 8 f.) und bezeichnet als ihr Erbgut ben ihnen von Jehova als Lohn für ihre Dienftleiftungen zugewiesenen Behnten (4. Mof. 18, 21. 81). Die Briefter bagegen sind nicht Anechte, fondern bienende Hausgenoffen Rebova's, die diefer was ihm gehört genießen läßt; und ihre Ginfunfte werden barum nie als ein ihnen gegebener Lohn, sondern als etwas bezeichnet, worauf Jehova ihnen burch einen mit bem Brieftergeschlecht aufgerichteten ewigen Bund Anrecht gegeben hat (B. 19). --Diefe priefterlichen Gintunfte, im Berlauf ber Beit manchen Beränderungen unterworfen, bestanden im allgemeinen aus ben Opferbeputaten und aus beftimmten Abgaben. Unter jenen nimmt bie erfte Stelle die Bebebruft und die Bebeichulter ein, welche von allen Friebensopfern, jene an bie Priefter überhaupt, diese speciell an den funktionierenden Briefter, abzugeben maren (3. Mof. 7, 31 ff. 10, 14 f.). Bei bem Friedensopfer eines Rafiraers tam noch ber getochte Bug (Borberbein) nebst einem Ruchen und einem Fladen hingu (4. Mof. 6, .10 f.). 3m beuteronomischen Geset (5. Moj. 18, s) sind jedoch ftatt der Webebruft und Hebeschulter der Bug, der Kinnbaden und der Rauhmagen (ber fette vierte Magen ber Wiebertauer) als bie bem Briefter zustehenden Anteile am Friedensopfer genannt, mas die judische überlieferung (bei Philo, Josephus und im Talmud) mit der sonftigen Opferordnung badurch im Gin-Mang zu seten sucht, daß fie diese Bestimmung auf das nicht als Opfer, sondern zu gemeinem Gebrauch geschlachtete Bieh bezieht. - Bei den Friedensopfern, welche an Feften im Ramen der Gemeinde bargebracht murben, gehörte wohl nach Analogie von 3. Mos. 23, 20 alles Fleisch ber Briefterschaft. Bei Brivatbrandopfern bestand bas bem funktionierenden Briefter zufallende Opferbeputat in bem Fell des Tieres (3. Mof. 7, 1). Weniger unter ben Gefichtspuntt bes Genuffes eines Einkommens, als unter ben einer bie Buneigung feitens Jehova's barstellenden Amtshandlung fällt das den Brieftern zur Pflicht gemachte Berzehren anderer Opfermaterialien. - Es tommt hier ber im Gefet gemachte Unterichied bes einfach Beiligen und bes Sochheiligen in Betracht. Das einfach Beilige burfte an jebem reinen Orte von allen, die gum Saufe bes Priefters gehörten, vorausgesett, daß fie levitisch rein waren, verzehrt werben. Zum Sause bes Briefters wurden gerechnet: seine Frau, seine Sohne, seine Tochter, so lange biefelben noch un-

ober Berftogene in bas Baterhaus zurückgekehrt waren, und seine gekauften und im Hause geborenen Sklaven, nicht aber seine Beisassen und Tagelöhner. Wer sonst aus Bersehen etwas vom Geheiligten gegessen hatte, mußte Erfat leiften und ein Fünftel darüber geben (3. Mos. 22, 1—16), wozu (nach 3. Mos. 5, 14 ff.) noch die Darbringung eines Schuldopfers hinzu tam. — Das hochheilige burfte bagegen nur von ben mannlichen Gliebern bes Prieftergeschlechtes, jedoch mit Einschluß derjenigen, welche durch ein Leibesgebrechen vom Altardienst ausgeschlossen waren (3. Mos. 21, 22), und nur an heiliger Stätte, d. h. im Borhof des Heiligtums gegeffen werben. Ru bem einfach Seiligen gehoren nun die Deputate ber Friedensopfer; bagegen galten die Bestimmungen über bas Hochheilige für die Schaubrote (3. Mos. 24, s), für alle Speisopfer, soweit sie nicht auf dent Altar verbrannt wurden (3. Moj. 2, s. 10. 6, 16-18), für das Fleisch ber Sündopfer, beren Blut nicht in das Innere bes Heiligtums gebracht wurde, und für bas Fleisch aller Schuldopfer (4. Mos. 18, . f. 3. Mos. 6, 26. 29. 7, 6 f. 10, 16-20). Für die Speisopfer wird noch ber Unterschied gemacht, bag bie in Badwert bestehenden nur dem funktionierenden Briefter, die Mehlspeisopfer bagegen ber gangen Briefterschaft zufielen (3. Mof. 7, . f.); lettere mußten babei ungefauert verbaden werben (3. Dof. 6, 10 f.). - Die famtlich unter ben Begriff bes einfach Heiligen fallenden Abgaben, in welchen die verschiebenen Zeiten angehörigen Gesetheftimmungen über die Brieftereinfünfte am meiften von einander abweichen, beftanben in allen Arten von Erftlingen, in ben Erftgeburten, in bem Behnten vom Behnten ber Leviten (f. die betr. Artt.) und in Rriegszeiten in dem 500ten Teil der ben Rriegern augeteilten Beutehälfte (4. Dof. 31, 28 ff.). Bon fonstigen Ginfunften bes Beiligtums ift noch bie Ropffteuer von einem halben Getel zu ermahnen, bie aber nach bem Gefen nur bei Boltsgahlungen zu entrichten war und erft nach ber Zeit Nehemia's zu einer alljährlich erhobenen Tempelsteuer geworden ift (f. Abgaben Rr. 1); ferner Gelübdeund Beihgeschenke aller Art und ber Ertrag bon burch Gelübbe oder auch burch Bann bem Beiligtum anheimgefallenen Butern. Go lange bie Briefter aus jenen Abgaben und biefen sonftigen Einfunften bes Beiligtums ben febr betrachtlichen Aufwand für ben nationalen Gottesbienft zu beftreiten hatten, mar ihre Ausstattung gewiß feine übermäßig große; überdies hat das Gefet für eine geregelte Beitreibung der Abgaben feine Anordnung getroffen, wenn auch einzelne Stellen. wie 3. Dof. 27, ss barauf hindeuten, bag babei nicht alles ber Macht ber Sitte und bem Gewiffen und frommen Sinn der einzelnen anheimgegeben war; auch war die Quantität der Erstlingsabgaben gefetlich nicht bestimmt. So konnten mancherlei verheiratet ober wenn sie kinderlos als Bitwen Einbugen, welche die Priefter an ihren Einkunften

exlitten, nicht ausbleiben, und ihr materieller Bohlstand war jederzeit von der Treue und dem Gifer bes Bolles in ber Berehrung Jehova's abhängig. Über die Wohnsipe der P. s. d. A. 7 Priefterftabte. - Bei ber Untersuchung über Die Geschichte bes Brieftertums und beren Berbaltnis zu bem Gefete muß man brei Dinge wohl im Auge behalten, nämlich 1) bag bas Prieftertum bes hauses Aaron samt allem, was im Prieftergejet über die Pflichten und Rechte ber Briefter und über ihre Sonderung von den Leviten bestimmt ift, nur ber Gottesbienstordnung bes Nationalheiligtums angehört; 2) dağ wenn auch Mojes ficherlich ben Rultus Jeraels nicht in ber Beise, wie es neuerlich bargestellt worden ist (Bellbausen. Brolegomena zur Geschichte Asraels, S. 60 ff. 421 f.), ganz sich selbst überlassen hat, doch seine Anordnungen über denselben lange Zeit nur im Schof ber Priefterschaft mundlich überliefert wurden, mahrend es bis jur Beit Jofia's noch tein Befesbuch von anerkannter verbindlicher Autorität gegeben hat (vgl. S. 518), und daß diese Anordnungen in allem, worin ihnen altüberlieferte gottesbienftliche Bewohnheiten gegenüberftanben, nur beidrantte und erft nach und nach, teilweise erft nach langer Beit allgemeinere Geltung gewinnen konnten; und 3) daß überall, wo es eine in sich geichloffene, im Rang und in ihren Rechten mehrfach abgestufte Briefterschaft gibt, solche Stufenunterschiebe, so ftreng sie auch in ihrer eigenen Mitte gewahrt werben mogen, boch außerhalb ber priefterlichen Rreise leicht gegenüber bem allgemeinen Unterschied von Klerus und Laien zurückgestellt werben. — Behalten wir biefe brei Bunkte im Auge, so tann es uns junachst nicht auffallen, daß wir in ber nachmofaischen Reit, wo an anderen Orten als am nationalheiligtum geopfert wirb, auch die alte volkstümliche Sitte erhalten finden, daß einzelne, insbesondere bie Saupter von Familien und anderen Gemeinschaften ohne priesterliche Bermittelung, Opfer barbringen (Richt. 6, 18 ff. 8, 27. 13, 19 f.). Die Geschichte bes Brivatheiligtums des Ephraimiten Micha lehrt aber, daß doch icon in ber Richterzeit unter bem Bolte die Anficht verbreitet war, die gottgefälligsten Pfleger eines Beiligtums feien Manner levitifcher Abtunft; benn Micha, ber anfangs einen feiner Gohne gu seinem Briefter gemacht hatte, ift bes Segens Rehova's erft recht versichert, nachbem er in Jonathan, einem Rachtommen Mofe's (f. Gerfom), einen Leviten als Sauspriefter gewonnen hat (Richt. 17, s. 19 f.); und die Daniten nehmen bei ber Berfepung biefes Brivatheiligtums nach Dan auch ben levitischen Priefter mit, damit er für ihren Stamm bes Briefteramtes pflege (Richt. 18, 19 f. 27. 30 f.); bas Amt vererbt fich bann auf feine Rachkommen, so daß in Dan, so lange bas Nationalheiligtum in Silo war, nach anderer Angabe (B. 20) fogar bis zu ber Wegführung burch bie

Affprer, ein levitisches Erbprieftertum bestanden hat, das seinen Ursprung auf Mojes selbst zurückführte. Zugleich erhellt aus biefer Geschichte, wie auch aus der Ausstattung des Brivatheiligtums Gibeons (Richt. 8, 27), bag zu jener Beit unter ben Funktionen ber Priefter bie Befragung Gottes mittels bes Ephod (f. d. A.) von hervorragender Bedeutung war (Richt. 18, s f.). Was uns hier berichtet wird, war schwerlich ber einzige Fall diefer Urt; vielmehr werden wir anzunehmen haben, daß auch sonft manche Leviten in priefterlichen Stellungen ihr Unterkommen fanden. Am Nationalheiligtum aber blieben bie Aaroniben im Befit bes Erbprieftertums. Ms Beleg bafür sei hier unter Berweisung auf die Artt. Sobepriefter Rr. 5, Eleafar und Binehas (val. bef. 4. Mof. 25, 12 f.), namentlich die Stelle 1. Sam. 2, 27 ff. angeführt. Nach ihr gab es am Nationalheiligtum in Silo eine später nach Nob übergesiebelte (vgl. 1. Sam. 22, 11. 18 ff. mit 2, s1 ff.), schon ziemlich zahlreiche (1. Sam. 22, 18) Briefterschaft "die einzige biefer Art" (Bellhaufen, Broleg. S. 134) - beren bem Baterhause Gli's eigenes erbliches Privilegium sich auf bemselben schon in Agppten zu teil geworbenen Offenbarungen Jehova's (vgl. 2. Moj. 4, 14 ff. 27 ff. u. a.) und auf göttliche Ermählung gründete, und beren Anrechte an beftimmte Opferbeputate icon als fo feftftebend galten, daß die willfürliche Überschreitung berfelben ben Sohnen Eli's als ichwere Berichulbung angerechnet wurde (1. Sam. 2, 18 ff. 28 f. 36). Gin Abtommling dieser Briefterschaft war jener Abjathar (f. b. A.), ber unter David im Befit bes Briefterund Oberpriefteramtes war, und als beffen wichtigste Funktion in der Zeit vor Davids Thronbesteigung ebenfalls bie Befragung Jehova's mittels bes Ephod hervortritt. Daf ber feit Davids Thronbesteigung neben ihm fungierende und nach feiner Absetzung durch Salomo in ben alleinigen Besit bes Oberpriestertums eingetretene Zabok, dessen Nachkommen in biesem Besitze geblieben find, tein Aaronide gewesen sei (wofür er erst in der nacherilischen Reit ausgegeben worden fein foll, vgl. 1. Chr. 7, 1 ff. [5, 27 ff.]), fondern ein Emportömmling, "der Anfänger einer absolut neuen Linie" (Wellhausen, Proleg. S. 131), folgt aus 1. Sam. 2, 30 ff. vgl. mit 1. Kon. 2, 27. 35 feineswegs; benn die Drohung ber erfteren Stelle ift (trop B. 21) augenscheinlich gegen das Haus Eli's (nicht gegen sein ganzes sonstiges Baterhaus) gerichtet, und an bem haus Eli's hat fie fich auch nach ber anberen Stelle erfüllt; man ift also nur zu bem Schlusse berechtigt, bag Babot nicht jum haus Gli's gc-Die Stelle 1. Sam. 2, se läßt auch die Möglichkeit offen, daß unter die Briefterschaft bes Tempels in Jerusalem, die gewiß nicht bloß aus Nachkommen Zadots bestand (vgl. 2. Sam. 15, 24), noch übrig gebliebene Sprößling bes hauses Eli's aufgenommen worden find (vgl. 2. Sam. 15, 27).

So wenig es aber ein geschichtliches Zeugnis bafür gibt, daß am Nationalheiligtum auch Nichtaaroniben gur Priefterichaft gehörten, ebenfo menig tann in Abrede gestellt werden, daß dieser Briefter-Schaft für bie anderen im Lande bestehenden Opferftatten und für sonft vorkommende Opferhandlungen ein Privilegium nicht zugestanden worden ist. Bielmehr erscheint es in der Zeit des älteren Prophetismus noch als felbstverständlich, daß Jehova nabe ftebenbe prophetische Gottesmanner, ein Samuel (1. Sam. 7, . f. 9, 12 f.), ein Elias (1. Ron. 18, so ff.), ein Elisa (1. Ron. 19, 21) zum priefterlichen Opfergeschäft befugt und vor anderen befähigt seien. — Auch die Könige haben sich selbst in erfter Linie gur priefterlichen Bertretung bes Boltes bor Gott berufen gehalten (vgl. 2. Sam. 6, 14 ff. 1. Kon. 8, 14. 54 f. Pf. 110, 4) und in biefem Bewußtsein die Oberaufficht über bas Beiligtum, die Briefterschaft und den nationalen Rultus, überhaupt die gesamte Ordnung ber gottesbienftlichen Angelegenheiten als ihr Recht und ihre Bflicht angesehen (vgl. 2. Sam. 6. 7, 1 ff. 1. Kön. 8, 64 ff. 2. Kön. 12, 4 ff. 16, 10 ff. 18, 4 ff. 23 u. a.). Bei dem abhängigen Berhältnis, in welchem bie hohenpriefter zu ihnen ftanden (S. 649a), konnen fie moglicherweise auch bie Opferprivilegien bes Briefterftandes nicht als für fie gültige Schranken angesehen haben. Inbessen ift boch fraglich, ob in ben furgen Berichten über bon ihnen vollzogene Opferdarbringungen (1. Sam. 13, o f. 14, sa f. 2. Sam. 6, 17 f. 24, 25. 1. Kön. 3, 4. 8, 63. 9, 25. 2. Ron. 16, 12 f.) die in einzelnen biefer Falle gang zweifellofe priefterliche Mitwirfung überall vorauszuseben ift. Mit voller Sicherheit tann, wenn wir von dem zweifelhaften Bericht des Chronisten über das von der Briefterschaft verhinderte Räuchern Uffia's (2. Chr. 26, 16 ff.) absehen, nur von Jerobeam (1. Kon. 12, 38. 13, 1) behauptet werden, daß er am Mtar feines Reichsheiligtums in Bethel mit eigener Sand priefterliche Beichafte verrichtete; und jebenfalls hatten sich solche Gingriffe ber Rönige in die Brarogativen der Priefterschaft nur auf außerordentliche Fälle beschränkt (vgl. 2. Kon. 16, 15 mit 18. 1. Kon. 13, 2 mit 1). Noch viel fraglicher ift, ob wirklich die Angaben in 2. Sam. 8, 18 u. 20, se dahin zu verstehen sind, daß die Sohne Davids und der Jairite Fra das Amt von Brieftern gehabt haben; benn ber Amtoname Kohen fann in diesen Stellen recht wohl in bem durch 1. Kon. 4, 5 nabe gelegten und von dem Chroniften (1. Chr. 19 [18], 17) vorausgesetten ungewöhnlichen Sinne gebraucht sein, nach welchem er ben mit der Besorgung der Angelegenheiten bes Königs beauftragten vertrauten Diener desfelben bezeichnet. Sollte aber auch wirklich ein Amt gemeint fein, bas mit priesterlicher Burbe und gottesbienftlichen Geschäften verbunden war — man hat an Balastpriefter ober an eine Art von Rultminiftern benten wollen - fo

mußte basfelbe jebenfalls anderer Art gemejen sein, als das von ihm bestimmt unterschiedene. Zadok und Abjathar übertragene Oberpriesteramt am Nationalheiligtum, und zwar baburch, baß es ju ber Berfon bes Ronigs in naberer Begiebung stand. — Der Abfall ber zehn Stämme vom Da- 8 vidischen Königshaus war zugleich eine Loslösung von dem durch David nach Jerusalem verlegten und durch Salomo's Tempelbau daselbst auf die Dauer begründeten Nationalheiligtum, und damit auch eine Loslösung von der aaronitischen Briefterschaft (1. Kön. 12, 20 ff.). Auch dem Stamme Levi wurde im Behnstämmereich ein Brivilegium auf das Briefteramt von vornherein nicht zugestanden. Schon Jerobeam hatte, auch hierin über bie mosaischen Überlieferungen hinweg auf die alten gottesbienftlichen Gewohnheiten gurudgreifend, Die Briefter nach seinem Belieben zwar nicht "von ben Geringften" (jo Luther), aber aus ber Gesamtheit bes Bolkes genommen (1. Kön. 12, 21. 13, 25; vgl. 2. Kon. 17, 29). Wohl mogen, wie in Dan (Richt. 18, so), auch noch Leviten unter biefer Briefterschaft gewesen fein, fo bag bie Angaben bes Chronisten in 2. Chr. 11, 18 ff. 13, . ben Charafter allzu großer Berallgemeinerung an fich tragen. Um Reichsheiligtum in Bethel aber waren gewiß Nichtleviten Priefter. Immerhin bildete sich auch diese Briefterschaft, mit dem Oberpriefter in Bethel (Am. 7, 10 ff.) an ihrer Spige, zu einem besonderen, die gottesbienftlichen überlieferungen bewahrenden Stande aus. Und dieser Stand übte einen fehr bebeutenben, auf feine mittlerifchen Funftionen bei bem eifrig gepflegten Opferfultus und bei ber Befragung Jehova's (vgl. Hof. 3, 4) gegründeten Einfluß anf das öffentliche Leben aus. Hosea stellt die Briester als die religiösen Leiter bes Bolfes mit ben Propheten gufammen (4, s), bezeichnet die Bewahrung des Gefepes Gottes als ihre heilige Aufgabe (4, 1), klagt fie aber ber völligften Bflichtvergeffenheit, ber haßlichften Sabgier (4, 8), ja fogar bes offenen Stragenraubes (6, o) an und richtet barum seine Drohungen in erster Linie gegen sie (4, 5 ff. 5, 1). Trop solcher Berderbtheit gilt dieser Briefterstand doch fort und fort als Inhaber ber Runde, wie ber Gott Jeraels in der ihm wohlgefälligen Beije zu verehren fei. Noch geraume Beit nach ber Berftorung bes Behnstämmereiches wird ein Mitglied besfelben bon Afarhabbon zu ben im Gebiet Samariens angefiedelten Roloniften gefendet, um fie zu lebren, wie fie Jehova zu verehren hatten (2. Kon. 17, m f.). Daß die levitische Priesterschaft des Reiches 9 Juda infolge der Anordnungen Jerobeams durch ftarte Zuzüge aus bem Zehnstämmereich vermehrt murbe, lag fo jehr in ben Berhaltniffen, bag bie Rachricht 2. Chr. 11, 18 ff. unmöglich ganz aus ber Luft gegriffen fein tann. Ohne Zweifel haben bie nichtaaronibischen Leviten in immer größerer Anzahl an den neben dem Tempel bestehenden Opfer-

ftatten ber "Boben" priefterliche Stellungen gefunden. Den wirklichen Berhaltniffen entfprechenb bilbete fich barum mit ber Beit immer mehr bie Anschauung aus, bag bas Brieftertum bem Stamm Levi zuftehe (5. Mof. 33, s). Man gewohnte fich infolge bavon bie Briefter einfach \_als Sohne Levi's" ober als "bie Briefter-Leviten" ju bezeichnen, ein junachft außerhalb ber priefterlichen Kreise entstandener Sprachgebrauch, der sich vom Deuteronomium an in ber Litteratur fo eingebürgert hat (5. Mos. 17, s. 18. 18, 1. 21, s. 24, s. 27, s. 31, s. Joj. 3, s. 8, ss. Jer. 33, 18. 21. Jef. 66, 21), daß er bis tief in die nacherilischen Reiten binein selbst bei Schriftstellern, welche ben Unterichieb zwischen Prieftern und Leviten aufe icharffte geltend machen, erhalten blieb (Hef. 43, 19. 44, 18. Mal. 3, s. 2. Chr. 5, s. 23, 18. 30, 27. Esr. 10, s). - Bon tief eingreifenbem Ginfluß auf die Berhaltniffe ber Briefterschaft bes Reiches Juda mußten nun aber die Beftrebungen werben, welche auf bie Rongentration bes gesamten Opfertultus in Jerusalem gerichtet waren. Bor allem tommt hier die im 5. B. Mose enthaltene deuteronomische Gefetgebung in Betracht. Diefe mehr von prophetischem als von priefterlichem Geift und Interesse beberrichte Bolfsgesetzgebung geht von bem Boben ber wirklich bestehenden Berhaltniffe und ber im Bolt herrichenden Anschauung aus. Sie faßt ben Stamm Levi als Banges ins Auge, und bezeichnet ihn als zu ben priefterlichen Geschäften erwählt und berufen (5. Mof. 10, 8 f. 18, 1. 5. 7. 21, s); anderseits macht fie jedoch auch einen Unterichied zwischen ben über bas Land gerftreuten Leviten und ben "Brieftern, ben Sohnen Levi's" ober ben "Briefterleviten". Jene empfiehlt fie angelegentlich ber Boblthätigfeit und besonderen Auforge aller, will sie namentlich zu den in Jerujalem zu haltenden Opfer-, Fest-, Behnt- und Erftgeburtemahlzeiten zugezogen wiffen und fichert neben anderen Unterftützungsbedürftigen ein Recht auf ben Behnten im je britten Jahre (12, 19. 18 f. 14, # ff. 16, 11. 14. 26, 11 ff.). "Briefter" werben bieje Leviten nicht genannt; benn in 5. Dof. 21, s find wohl die Briefterleviten des Obergerichts in Recusalem gemeint (val. 17. 8 u. 9): und jedenfalls tonnen biefen im Lande gerftreuten Leviten feine priefterlich-gottesbienftlichen Funttionen gutommen, ba nur in Jerufalem geopfert werben foll. Mit ben Sohenprieftern darf man fie nicht identifizieren (gegen Bellhausen, Broleg. S. 145. 152), obicon unter jenen viele, vielleicht die meiften levitischer Abkunft maren; benn bie Sobenpriefter hatte ein Schriftsteller, beffen hauptzwed bie Abschaffung bes Sobentultus ift, gewiß nicht fo angelegentlich unter fteter hindeutung auf ihr naberes Berhaltnis zu Jehova ber allgemeinen Fürsorge empfohlen. Bielmehr scheint er solche Leviten im Auge zu haben, als deren Obliegenheit ibm die religiöse Unterweisung bes Bolkes und

die Beteiligung an der Rechtspflege gilt. Wo er bagegen von priesterlich-gottesbienstlichen Kunktionen rebet, hat er immer nur biejenigen Leviten im Auge, welche am Nationalheiligtum Jehova's Diener maren; biese sind es auch, beren besondere Gerechtsame er als "bas Recht ber Briefter an das Bolt" feststellt (18, s). Dabei macht er nun aber — und dieser Bunkt ist besonders zu beachten — mit der Erwählung des ganzen Stammes Levi insoweit Ernst, daß er jebem Leviten, welcher banach Berlangen trug, fich an ben gottesbienftlichen Geschäften zu beteiligen und in dieser Absicht nach Jerufalem überfiebelte, bie Berechtigung gugefteht, im Ramen Jehova's, seines Gottes, zu bienen "wie alle feine Brüber, die Leviten, die baselbst vor Jehova stehen", und ihm den gleichen Anteil an ben Tempeleinfünften, wie biefen, gegeben wissen will (18, 6 ff.). Ohne Zweifel hat biefe Bestimmung ben 3med, bie Abstellung bes Höhenkultus, in welchem viele Leviten ihren Beruf und ihren Lebensunterhalt gefunden hatten, zu erleichtern. Dabei scheint fie auf ber Boraussegung zu beruhen, daß überhaupt nur die levitische Abtunft bei ber Priefterichaft bes nationalheiligtums in Betracht tam, daß bort alle Leviten mit einander gleichberechtigt waren, und bag ein besonders priefterliches Privilegium der Aaroniden nicht oder nicht mehr vorhanden war. Indefien tonnte bies nur allenfalls eine von bem Gefetgeber in ber Berfolgung feines hauptzwedes beabsichtigte Geftaltung ber Berhaltniffe ber Tempelpriefterschaft fein. Aber auch biefe Absicht ist sehr zweifelhaft. Wenn man nämlich bedenkt, daß unter dem Tempelpersonal ein Unterschied von höheren und niederen Bediensteten ohne alle Frage vorhanden gewesen sein muß, und daß die deuteronomische Gesetzgebung benselben boch völlig unberücksichtigt läßt und ohne auf das Detail einzugehen alles gottesbienstliche Amtsgeschäft immer gang allgemein als priesterliches bezeichnet, fo wird man bie Möglichkeit nicht in Abrebe ftellen, daß auch in biefer Bestimmung ohne Rucksicht auf die bestehenden Rang- und Dienstunterschiede bie Beichafte bes gejamten Rultusperjonals im großen und ganzen als heiliger, priefterlicher Dienft ins Auge gefaßt und bie nähere Regelung ber Beteiligung ber Leviten an ben Rultusgeschäften, wie auch sonft alles bie inneren Berhaltniffe bes priefterlichen Stammes betreffende Detail, der Priesterschaft anheimgestellt ift\*). Der prattisch-gesetzgeberische Zwed ber Be-

<sup>\*)</sup> Eine hindeutung darauf, daß die gottesbienstlichpriesterlichen Funktionen nicht allen Leviten gulamen, sondern die erbliche Befugnis eines bestimmten au ihnen gehörigen Geschlechts waren, darf man aber wohl in 18, s, besonders in den Worten "er und seine Sohne in Ewigkeit" sinden. Die Worte "aus allen beinen Sidmmen" berechtigen hier so wenig als in 1. Sam. 2, so zu der Folgerung, daß an den gangen Stamm Levi zu benken sei

ftimmung besteht bann überhaupt nur barin, ben | erft neu nach Jerufalem überfiebelnben Leviten (gleichviel ob fie Aaroniben ober Nichtaaroniben maren) eine Stellung im Rultuspersonal bes Tempels und ben Unterhalt aus ben Tempeleinkunften (auf den auch die zu diesem Bersonal gehörigen, bes Rehnteinkommens verluftig gegangenen Leviten angewiesen maren) zu sichern. -Über die Folgen, welche histia's Abstellung des Sobentultus für bie priefterlichen Berhaltniffe gehabt hat, geben die alteren Berichte feine Austunft. In 2. Chr. 29, 24 f. barf man aber wohl eine Spur ber Erinnerung finben, daß unter Sistia Leviten zur Berrichtung von Geschäften beigezogen worden sind, die sonft die Briefter felbst bei Darbringung ber Gemeindeopfer zu beforgen pflegten. Bon Josia aber wird berichtet, bag er alle Briefter ber hohen aus ben Städten Juda's, so weit fie nicht als Pfleger bes Bilber- und bes Bogenbienftes (f. Camarim) bas Schidfal ber israelitischen Sohenpriefter teilen mußten, nach Berufalem übersiedeln ließ, wo sie zwar vom Altardienst ausgeichloffen blieben, aber an ben priefterlichen Dahlzeiten teilnehmen burften (2. Kon. 23, s f. 5, 20. 1. Kön. 13, 2. 2. Chr. 34, 5), also etwa ben mit einem Leibesgebrechen behafteten Aaroniben gleichgestellt murben (3. Mof. 21, 21 ff.). - Dit ber größten Scharfe macht aber erft ber priefterlichfte unter ben Propheten, Befefiel, ben Unterschied zwischen ben Leviten und "ben Briefter-Leviten, ben Sohnen Babots", wieder geltend (Sef. 40, 46 f. 43, 19. 44, 10-16. 45, 4 f. 48, 11 ff.). Die Behauptung, daß ber Prophet felbst ben Unterschied amifchen Brieftern und Leviten überhaupt erft gemacht habe, ift ebenso grundlos und willfürlich, wie die einfache Ibentifizierung ber Leviten mit ben Söhenprieftern (gegen Bellhausen a. a. D. S. 126 ff.). Jenen Unterschied fest er als vorhanden voraus, und ben Leviten wirft er vor, daß fie von Jehova abgefallen feien und bem Gogendienft Borjoub geleistet hatten (44, 10. 19. 48, 11), was allerbings vorzugsweise auf bas Berhalten ber levitischen Sobenpriefter sich bezieht, aber gur Ibentifizierung ber Leviten mit den Sobenprieftern nicht berechtigt. Ob er bei ben Sohnen Rabots an die ganze Tempelpriefterschaft bentt, die fo bezeichnet werden tonnte, auch wenn fie nicht bloß aus Abkömmlingen Babots beftand (j. b. A. Laeban), ober ob er ben Rreis ber gum Altardienft Berechtigten wirklich enger gezogen wissen will, wie sich mehrere icon oben gelegentlich ermahnte Berichar-

fungen ber Gefegesbestimmungen über bie Briefter bei ihm finden, mag bahingestellt bleiben. Die Ausschließung ber Leviten vom Dienste Jehova's am Altar und im Beiligtum und ihre Berwendung zum Bach- und Handlangerbienst, zu dem auch bas Schlachten der Opfertiere gehört (val. 44, 11 mit 2. Chr. 34, 17. 35, 10 ff. Esr. 6, 10), ftellt ber Brophet einerseits unter ben Gesichtspunkt einer Strafe für ihren Abfall (44, 10. 12. 13. 48, 11), anderseits unter ben einer Bieberherstellung ber nicht gewahrt gebliebenen Dienstordnung bes Beiligtumes (44, 1-10). Jener gilt augenscheinlich nur für die Ausschließung vom Briefterdienft (bas "Darum" in 44, 14 fteht nicht im Grundtert), nicht auch für bie positiven Bestimmungen über bie Geichafte ber Leviten, die vielmehr nur unter ben letteren Gefichtspunkt fallen. Die Ausschliegung vom Briesterbienst aber konnte als Strafe des Abfalls der Leviten betrachtet werden im Hinblic auf ihre Jahrhunderte lang faktisch bestehende und anerkannte Berechtigung zum Priesterdienst auf ben Sohen, beren fie mit ber Erhebung bes Tempele gur ausschließlichen Opferstatte verluftig gingen. Dag bagegen bie Leviten bisher gang basselbe Recht auf bas Brieftertum gehabt batten. wie die Sohne Zadols, daß es am Tempel überhaupt noch keine Leviten in untergeordneter dienender Stellung gegeben hatte, daß hefefiel und feine Reitgenoffen von ben Bestimmungen bes Priestergesetes über die Leviten nichts gewußt haben konnten, alles bas find Folgerungen, zu benen bie Worte des Propheten nicht berechtigen. — Wie der Ausspruch Heseliels jeder die Privilegien der Tempelpriesterschaft beeinträchtigenden Auffassung und Anwendung der denteronomischen Beftimmungen über bie Leviten entgegenftanb, fo hat eine solche auch die Tempelpriesterschaft sicher nie anerkannt. Und so gewann burch bie zeitweilig von Histia durchgeführte und infolge ber offiziellen Anerkennung bes beuteronomischen Besepbuches unter Josia und der Reformation dieses Königs für alle dem Jehovakultus treu anhangenben Israeliten auf die Dauer festgestellte Beschräntung alles Opferkultus auf den Tempel in Jerusalem das priesterliche Privilegium der Aaroniden, welches dieselben, auf die mosaischen Überlieferungen geftü**h**t, früher nur für das **National**heiligtum hatten in Anspruch nehmen können, die allgemeinste und umfassendste Geltung für das Reich Juda und den gesamten in Opferdienst bestehenden Jehovatult. Bei den aus dem Exil heimgekehrten Juben wird von Anfang an fehr bestimmt zwischen ben Prieftern und ben Leviten unterschieden, und ohne urkundlichen genealogischen Nachweis ber priefterlichen Abtunft niemand zum Briesteramt zugelassen (Esr. 2, 61 ff. Neh. 7, 68 ff.; vgl. die Artt. Barsillai und Hattoz). — Bon dem Einflusse der Priesterichaft 10 bes Reiches Juba auf bas öffentliche Leben geben

<sup>(</sup>vgl. dagegen 5. Mos. 12, s. 1. Kön. 8, 14. 2. Kön. 21, 7). Wo von dem ganzen Stamm die Rede ift, wie 5. Wos. 10, s., sind feine Ausbrücke gebraucht, die so bestimmt, wie siene Worte, auf ein Beschlecht oder eine Familie sinweisen. Auch der Ausbruck "wie alle seine Brüder die Leviten" in 5. Wos. 18, 7 könnte im Hindick auf 4. Wos. 18, 2. 6 gewählt sein, zumal in 5. Wos. 18, 2 auf 4. Wos. 18, 20, 20 gewählt sein, zumal in 5. Wos. 18, 2 auf 4. Wos. 18, 20, 20 gewählt sein, zumal in 5. Wos. 18, 2 auf 4. Wos. 18, 20, 20

namentlich bie Schriften ber Propheten Beugnis. Ihr hohes Ansehen (vgl. 3. B. Jer. 18, 10) hatte in dem Glauben an die Notwendigkeit ihrer Mittlerschaft für den gottesdienstlichen Berkehr des Bolles mit Jehova sein festes und dauerndes Fundament; benn die priefterliche Befragung Jehova's mittels des Ephob tritt seit der Zeit Salomo's wenigstens im Reiche Juba gang zurud, und von einer im Charafter und Wandel der Briefter begründeten "moralischen Autorität" derselben tann vollends nicht die Rede fein. Die Boltsreligion aber bestand bekanntlich oft genug fast nur noch in bem äußerlichen Wert bes Opfertultus; nur in ihren gottesbienftlichen Funktionen fann barum bie Amtsthatigfeit ber Briefter ihren Rittel- und Schwerpunkt gehabt haben. So treten sie uns benn auch als hochangesehene Diener bes Altars und fürbittende Bertreter bes Boltes bei Joel (1, e. 18. 2, 17) vor Augen. Biel mehr aber als die gottesbienstliche, lag die andere, im Deutetonomium besonders hervorgehobene, Seite ber priefterlichen Aufgabe und Amtsthatigfeit im Bereich der prophetischen Interessen, nämlich einerseits ihre Beteiligung an ber Rechtspflege (Jef. 28, 7. Mich. 3, 11. Sef. 44, 24; vgl. 2. Chr. 19, 8 ff.) und anderseits und vorzugsweise die Bewahrung bes Gefetes Jehova's und bie Belehrung bes Bolles über dasselbe (Jer. 2, s. 18, 18. Zeph. 3, 4. Mal. 2, 6 f.; vgl. 2. Chr. 17, 8 f.). Ganz gewöhnlich werden sie barum als die religiösen Leiter bes Bolkes mit anberen Bolksbuptern, besonders aber mit den Propheten zusammengestellt (Jej. 28, 7. Mich. 3, 11. Zeph. 3, 4. 2. Kön. 23, 2 u. a.), eine Zusammenstellung, die bei Jeremia fast ebenso oft vorkommt, als er der Priester Erwähnung thut (Jer. 2, s. 26. 4, s. 5, s1. 6, 18 u. a.). Shon aus ihr kann man entnehmen, daß sich die priesterliche Lehrthätigkeit nicht auf bas Gebiet äußerlichen ceremoniellen und rechtlichen Details beschränkt haben kann, sondern sich auch auf das höhere und innerlichere Gebiet der Sittlichkeit und Frömmigkeit erstreckt hat. Noch mehr weist hierauf die Thatsache hin, daß auch von den echten Propheten Jehova's verhältnismäßig viele, wie Jeremia, Hejefiel, Sacharja (vgl. auch 2. Chr. 24, 20 ff.) aus der Priesterschaft hervorgegangen sind. Seit heseliel wird jedoch das Ceremonielle und den Rultus betreffende mehr und mehr gum hauptobjett ber priefterlichen Lehrthätigkeit (Sef. 22, 26. 41, 28. hagg. 2, 19 ff. Sach. 7, 3). — Bährend Joel noch mit vollster Hochachtung von der Tempelpriesterihaft redet, treten Jesaja und Micha den Briestern joon mit schweren Anklagen ihrer Böllerei und Lohnsucht und ber baraus hervorgehenden Berlepung ihrer richterlichen Pflichten gegenüber (Jef. 28, 7. Mich. 3, 11), und wenn ersterer die Religiositat bes Bolfes eine auf eingelerntes Menschengebot gegründet nennt (Jef. 29, 18), fo liegt darin ohne Zweifel auch ber gegen die Priester gerichtete Vor-

wurf, daß sie in ihrer religiofen Lehrthatigfeit ihre mahre Aufgabe nicht erfüllten. Manches weist aber barauf hin, daß doch damals kein bloß gegensäkliches Berhältnis zwischen ber Briefterichaft und bem echten Prophetentiem beftand (val. 3. B. Jes. 8, 2. 31, 9. 37, 2). Auch bei der Reformation Josia's wirken beibe noch einträchtig zusammen. Bu icharfer gegenseitiger Befampfung fteigerte fich ber Gegensatz erst, als einerseits die Priesterschaft in ihrer Herrschsucht (Jer. 5, 81), Habsucht (Jer. 6, 18. 8, 10) und profanem Sinn (Jer. 23, 11. 84), ber auch vor Falichung bes Gefetes fich nicht icheute (Jer. 8, s. Beph. 3, 4. Hef. 22, 26), rudfichtslos nur noch ihre felbstfüchtigen Standesintereffen verfolgte, und anderseits bie Propheten bie Bornschalen der Gerichtsdrohung schonungslos auch über die Gottesftadt und bas Beiligtum ausgoffen. Da seben wir die Briefterschaft namentlich gegenüber Jeremia in der Anklage und Berfolgung im Bündnis mit den falschen Propheten die Führerrolle übernehmen (Jer. 1, 18. 20, 1 ff. 26, 7 ff.). – Nach der Chronik (1. Chr. 25 [24]. 29 [28], 18) 11 hat schon David die aaronitische Briefterschaft in 24 Rlaffen eingeteilt, die ebenso vielen Baterhäusern (Familien) entsprachen, und deren Borfteher "Häupter (Luther: Oberfte) ber Baterhäuser", "heilige Fürsten" und "Fürsten Gottes" (1. Chr. 25, s) auch "Fürften ber Briefter" (2. Chr. 36, 14. Esr. 8, 94. 10, 5) und "Haupter ber Briefter" (Neh. 12, 7) genannt werden; 16 Baterhäuser gehörten ber Linie Eleafar und 8 ber Linie Ithamar an; die Reihenfolge, in welcher fie einander ablösend den Briesterdienst am Heiligtum verrichten follten, wurde burch das Los beftimmt; mahrscheinlich so, bag mit den Baterhäusern Eleasars begonnen wurde, und immer auf zwei von ihnen eines der Baterhäuser Ithamars folgte, so bag von ben 1. Chr. 25 [24], 7 ff. aufgezählten Ramen ber 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, und 24, auf die Linie Ithamar tamen. Diefe von David herrührenden Unordnungen über die Berhaltniffe ber Briefterschaft soll dann Salomo nach Erbauung des Tempels in Bollzug gefest (2. Chr. 7, 6. 8, 14 f.), und nachmals ber Hohepriefter Jojaba (2. Chr. 23, 18) und die Könige Histia (2. Chr. 31, 2) und Josia (2. Chr. 35, 4 f.) wieber hergestellt haben. Nach 2. Chr. 23. 4 hatte jede Rlaffe eine Boche lang von Sabbath zu Sabbath ben Dienft zu versehen. Auch wird von histia gemelbet, bag er nicht nur ben Opferbebarf für ben Tempelfult aus seinen eigenen Einkunften bestritt, was die Ronige überhaupt auf sich genommen hatten, sondern daß er auch für Eintreibung der Erstlings- und Behntabgaben, für Anlegung von Borratstammern am Tempel zu ihrer Aufbewahrung, für regelmäßige Darreichung bes Lebensunterhaltes aus benfelben an bas gefamte priefterliche und levitische Tempelpersonal und für ben Unterhalt ber in ihren Städten lebenden

Briefter und Leviten Sorge getragen habe (2. Chr. 31). - Bir finden nun freilich in ben alteren Gefchichtsbuchern nichts von biefen Rachrichten bes Chroniften; aber boch fehlt es nicht an Spuren bavon, daß fich bie Berhaltniffe ber Briefterschaft meniastens icon in der vorerilischen Reit in der bon bem Chroniften beschriebenen Art geftaltet hatten, vgl. aber auch ben Art. Serabja. In ber Zeit Siefia's (Jef. 37, 2. 2. Kon. 19, 2) werben neben ben bochften Staatsbeamten "bie Alteften ber Briefter" genannt, benen wir auch Jer. 19, 1 neben "ben Alteften bes Boltes" begegnen; gemäß letterer Rujammenstellung bat man am mabrscheinlichsten an die Baupter ber priefterlichen Baterhäuser ober auch der mehrere Baterhäuser umfaffenben Beichlechter zu benten. Schon unter Joas haben ferner Briefter die Funktion von Schwellen- ober Thurhütern am Tempel (2. Ron. 12, 9); sie werben unter Josia wieder erwähnt (2. Rön. 22, 4); nach 2. Rön. 25, 18 u. Jer. 52, 24 waren es ihrer brei und icheinen fie einen boben Rang in ber Briefterschaft gehabt zu haben. Bon Auffehern über ben Tempel, welche ber Sohepriefter Jojaba einsette, lefen wir auch 2. Kon. 11, 18, und, wenn sie hier nicht, wie in 2. Chr. 23, 18, als Priefter bezeichnet find, so ift boch auch Jer. 29, 26 eine Mehrheit von priesterlichen Tempelauffehern ermahnt. Über ihnen ftand ber Oberftauffeher bes Tempels ober "Fürst im Saufe Gottes"; als solcher ift 2. Chr. 31, 18 in ber Beit histia's noch ber hohepriefter (Marja) genannt, wogegen zur Beit Jeremia's nach Jer. 20, 1 ein anderer hochgestellter Briefter (Bashur, f. d. A.) biefes Amt befleibet (vgl. auch 1. Chr. 10 [9], 11. Reh. 11, 11); diefer Oberftauffeber bes Tempels ift allem Anschein nach identisch mit bem ben erften Rang nach bem hohenpriefter einnehmenden "Priefter ber anderen Ordnung" (Kohen ham-mischneh), ber feit ber Beit Sofia's erwähnt wird (vgl. Jer. 29, 28. 26 mit Jer. 52, 24. 2. Ron. 25, 18, auch 2. Ron. 23, 4, wo es ftatt "ben Brieftern" mahricheinlich "bem Briefter" beißen muß), wie benn auch die jubische Überlieferung (im Targum) in jenem wie in biesem ben nachmaligen Segan hak-Kohanim findet (f. 648a). Un diefen Oberftauffeher bes Tempels wird man auch 2. Chr. 35, 8 mit zu benten haben, wo brei "Fürften im Saufe Gottes", barunter an erfter Stelle ber Hohepriester Bistia genannt sind. Endlich hat man (feit Lightfoot) in den 25 Mannern, beren abgöttische Berehrung ber Sonne im inneren Borhof bes Tempels Sef. 8, 16 beschrieben ift, wohl mit Recht die Borfteber der 24 Briefter-Klassen mit bem hohenpriefter an ihrer Spipe ertannt; und ben Ausbrud "die heiligen Fürften", mit welchem ber Chronist (1. Chr. 25, s) jene Borfteher bezeichnet, gebraucht auch ichon ber große Prophet bes Erile (Jef. 43, 28) in Bezug auf die Briefterschaft. Sinfichtlich ber 1. Chr. Die lettere Annahme.

25, 7-18 verzeichneten Ramen ber Briefterflaffen läßt fich freilich nur für wenige bas Bortommen in ber voregilischen Zeit nachweisen (vgl. 3mmer, Malchia). Die obigen Nachrichten scheinen auf eine unter ber Regierung Josia's erfolgte Bermehrung der Rangabstufung und Amterverteilung in der Tempelpriefterschaft zu deuten; daß aber - wie higig annimmt - auch die in der Chronit David zugeschriebene Einteilung berfelben in 24 Rlaffen in Wirklichkeit erft von Jofia vorgenommen worden ist, lakt sich nicht beweisen. Ein Teil der Briefterschaft war schon mit 30-12 jachin (Jer. 29, 1. Hef. 1, 1), die Hauptmasse aber erft nach ber Berftorung Jerufalems ins Exil geführt worben. Dag unter ben mit Serubabel und Jojua beimtehrenden Egulanten unverhaltnismäßig viele Briefter waren, ift begreiflich; ju den religiösen und nationalen Motiven, welche zur Rückehr in bas heilige Land trieben, kam bei ihnen das Standesinteresse an der Wieberberftellung bes nationalen Rultus bingu. Berzeichnis ber damals Heimgekehrten gibt die Bahl ber barunter befindlichen Briefter auf 4289 — mehr als 10 Prozent ber Gesamtsumme — Sie verteilten fich auf 4 Beichlechter: Jebaja\*), Immer, Pashur und Harim (Esr. 2, 36-39. Reh. 7, 39 ff.); brei biefer Ramen entiprechen benen ber 2. 16. und 3. PriefterHaffe in 1. Chr. 25, 7 ff. und auch in dem vierten Basbur wird man eine andere Benennung für bie 5. Briefterflaffe Malchija finden durfen (f. Bashur). Außerdem kehrten noch Glieder von drei Familien gurud, die gur Priefterichaft geboren wollten, aber ihre Abkunft nicht urkundlich nachweisen tonnten und barum vorerst vom Prieftertum ausgeschloffen wurden (Esr. 2, et ff. Reh. 7, 68 ff.); ber Rame einer biefer Familien, Battog (f. b. A.) ift in 1. Chr. 25 ber ber 7. Brie-Bahrend bie Stelle Esr. 10, 18-22 stertlasse. beweift, bag man noch zur Zeit Esra's in ber Briefterichaft jene 4 aus bem Exil beimgefehrten Geschlechter unterschieb, erhellt aus bem Berzeichnis Reh. 12, 1-7, daß doch schon unter dem Sobenpriefter Jojua 22 Saupter von Brieftervaterhäusern ober Priesterklassen vorhanden waren, und aus bem Bergeichnis Reh. 12, 19-21, bag unter seinem Nachfolger Jojakim diese 22 Baterhäuser unter benselben Ramen, mit welchen bort die Haupter bezeichnet find, bestanden. abgesehen von einigen Schreibfehlern (Rehum B. s ftatt Harim, Sebanja B. 14 statt Sechanja;

<sup>\*)</sup> Ob ber Busat "vom hause Jesua's" besagt, bas die Kinder Jedaja der Zweig eines alten nach einem Jesua benannten Geschlechtes waren (vgl. auch 1. Chr. 25, 11), oder daß sie als Angehörige des hauses des Hobenviesters Josua angesehen wurden der dann jamt seinen unmitteldaren Borgangern (S. 648 f.) zu dem Geschlecht Jedaja gehört hatte, ist zweiselbaft. Doch empflehlt Est. 10, 10—20 ble lektere Annahme.

bor biefem Ramen ift B. 14 Hattus ausgefallen) und unbedeutenden Berschiedenheiten in der Form stimmen die Ramen und auch ihre Reihenfolge in beiben Berzeichniffen überein. Unter ihnen find 8 Ramen ber in 1. Chr. 25 berzeichneten Priesterklassen, nämlich Sechanja, Harim, Abia, Rijjamin, Maadja (= Maasja), Bilga, Jojarib und Jedaja (ber zweimal vorkommt). In welchem Berhaltnis diese 22 Priefterklaffen der Zeit Jojua's und Jojakims einerseits zu ben 4 Brieftergeichlechtern, bon benen Immer und Bashur unter jenen nicht vorfommen, anderseits zu ben 24 vorexilischen Briefterflaffen fteben, barüber fehlt es an naberen Rachrichten. Denn die talmudische Angabe, aus den 4 beimgefehrten Brieftergeschlechtern feien nach Beifung ber bamals lebenden Propheten je 6 Rlaffen gebilbet, unb zugleich fei feftgesett worden, daß wenn auch die Abteilung Jojarib heimkehren werde, Jedaja jeinen ersten Blay behaupten, und Jojarib ihm angefügt werben folle, hat wohl nur ben Bert einer auf späteren Kombinationen beruhenden Bermutung. Bielleicht darf man annehmen, daß außer jenen 4 Geichlechtern ichon unter Sofua einzelne angesehene Männer aus ben anberen Priesterklassen (etwa aus ben 6, welche außer harim und Jedaja in 1. Chr. 25 und in Reh. 12 vortommen) sich eingefunden, daß man neben ihnen neue Häupter aus den heimgekehrten Brieftergeschlechtern aufgestellt, und bag man fo gleichsam die Rabres gebildet hat, burch beren Ausfüllung die früheren Briefterflaffen teilweise wiederhergestellt und teilweise burch neue erset wurden: dabei fann biefe Ausfüllung auch burch mehr vereinzelte Beimkehr solcher Briefter, bie nicht ben 4 großen nacherilischen Priestergeschlechtern angehörten, bewirft worden fein; auf 22 Rlaffen aber scheint man sich vorerft aus Rudficht entweder auf die Familien, beren Unspruch auf das Briefteramt unentschieden blieb (f. ob.), oder auf etwa noch heimkehrende Priefterklaffen beidrantt zu haben. Ginen neuen Bumachs von 2 Familien, einer von Binehas-Eleafar und einer von Ithamar abstammenden, führte Esra ber Briefterschaft gu (Esr. 8, s). Dag nach der Reit des Hohenpriefters Jojatim in der Rlaffeneinteilung neue Beranberungen vorgefommen find, bezeugt die von 21 (oder 22?) Briefterhäuptern mit ben Ramen ihrer Baterhäuser ober Rlaffen unterzeichnete Bundesurfunde aus der Reit Rehemia's (Reh. 10, 2-8). Bon biefem Ramen find nur 14 oder — wenn Afarja Reh. 10, 2 mit Esra Neh. 12, 1 ibentisch ist - 15 die gleichen, wie zur Zeit ber Hohenpriefter Jofua und Jojatim; bagu tommen bie Namen bes Brieftergeschlechtes Bashur, der mit Esra heimgekehrten Familie Daniel und der vorezilischen Briesterklasse Malchija (1. Chr. 25, 0) nebst 3 ganz

und Jedaja und wohl auch Immer kann jedoch seinen Grund schwerlich darin haben, daß diese Klaffen damals nicht bestanden, sondern vielleicht barin, daß ihre Baupter, wie ber mahricheinlich zu Jedaja geborige Sobepriefter Eljafib (f. b. A.), die Unterschrift verweigetten. - In fpateren Zeiten bestanden wieder 24 Briesterklassen (Fosephus, Altert. VII, 14, 7. Leb. I); ob aber unter ben alten in 1. Chr. 25 verzeichneten Ramen, bas ift fehr zweifelhaft; wenigstens gehören biejenigen von ihnen, beren Bortommen in fpateren Beiten nachweisbar ist, wie Jojarib (1. Maff. 2, 1), Abia (Luk. 1, 1), alle benjenigen Klassen an, die unter den Hohenpriestern Josua und Jojakim wiederhergestellt maren. Rach talmubischen Rachrichten zerfiel jebe ber 24 Rlaffen in eine verschiebene Anzahl (5-9) von Baterhäusern, beren jedes sein unter bem Rlaffenhaupt ftehendes Familienhaupt hatte; ber jeder Klasse eine Woche lang obliegende Priesterdienft (Lut. 1, 8) war tageweise an bie einzelnen Baterhäuser verteilt; an den Sabbathen traten alle Baterhäuser der betreffenden Klasse und an ben brei hohen Festen alle Briesterklassen in Funktion, jedoch so, daß der ständige alltägliche Dienst auch an Sabbathen und Festen von dem Baterhaus besorgt wurde, welches an ber Reihe war; die einzelne Geschäfte wurden burch bas Los (f. b. A.) unter bie Briefter bes bienstthuenden Baterhausce, bezw. der Klasse verteilt (Luk. 1, .). Hinsichtlich ber 8 Rangstufen und ber verschiedenen Amter, welche nach talmudischen Angaben bei der Priesterschaft des zweiten Tempels beftanden, sowie des Priesterrats oder -gerichtshofs genüge es auf Lightfoots Ministerium templi Hierosolymitani zu verweisen. Bir bemerken nur, daß der in Apstlg. 4, 1. 5, 24. 26 und öfters von Josephus (3. B. Altert. XX, 6, 2. J. Kr. VI, 5, s) erwähnte Tempelhauptmann (vgl. S. 588) schwerlich noch die hohe Stellung bes früheren Oberstaufsehers bes Tempels (f. o. S. 1244) hatte; wenigstens wird er im Talmud nur als einer ber 15 Prafetten aufgeführt. - Die außeren Berhaltniffe ber Priefterichaft hatten fich in der Beit des zweiten Tempels gunftig geftaltet. Die Steuerfreiheit murbe bem gefamten priesterlichen und levitischen Tempelversonal von persischen Königen, wie Artagerges (Esr. 7, 24), und seleucidischen, wie Antiochus b. G. (Joseph., Altert. XII, 3, 3) verliehen. Auch übernahmen ausländische herricher zu Beiten gang ober teilweise die Bestreitung bes Aufwandes für ben Tempelfult (vgl. Esr. 6, 8 ff. 7, 15-88. 1. Matt. 10, so ff. 2. Matt. 3, s. 9, 16. Joseph., Altert. XII, 2, s. 3, s). Die gesetslichen Abgaben mit Ginschluß bes Behntens wurden in ber Beit bes zweiten Tempels, wie schon zur Zeit histia's, in die Tempelvorratstammern gesammelt und bem Kultuspersonal sein Unterhalt baraus bargereicht neuen Ramen. Das Fehlen der Namen Jojarib (Reh. 13, s. 12 f. Mal. 3, 10); und wenn noch zur

Reit Maleachi's, in ber bie Briefter burch bie gröbsten Nachlässigteiten im Opferkultus (Mal. 1, 6 ff.) ihr eigenes Anfehen untergruben, bas Bolk in der Ablieferung des Zehntens fäumig war (Mal. 3, 10), so wurden bagegen seit der Zeit Rehemia's (Neh. 13, 12) alle jene Abgaben immer allgemeiner und regelmäßiger geleistet; so war nur die räuberische Habgier der hohenpriesterlichen Ariftofratie (S. 649 f.) baran ichulb, bag in ben letten Zeiten bes judischen Staates bie gemeinen Briefter bitteren Mangel leiben mußten (Joseph., Altert. XX, 8, s. 9, 2). Mit ber gunftigen Gestaltung ber außeren Lage ber Briefterschaft mar aber anderseits eine zunehmende Berminderung ihres Einflusses auf das geistige Leben ber Ration verbunden; fie mußten benfelben querft mit dem feit Esra auftommenden und an feine priefterliche und levitische Abtunft gefnüpften Stanb ber Schriftgelehrten teilen und verloren ihn spater immer mehr an die rührige Partei ber Pharifaer (f. d. A.), wozu ber Berfall bes Sobenprieftertums (S. 649 f.) und ihre eigene Entartung viel beitragen mußte. Go hatte fich bas altteftamentliche Prieftertum icon überlebt, als es mit der Berftorung bes Tempels und bem Aufhoren bes Opferfultus auch außerlich fein Enbe fand. Die Prophetie hatte aber langft eine Beit angefündigt, in welcher bas allgemeine Brieftertum bes Eigentumsvolkes Gottes vollere und höhere Wahrheit gewinnen follte (Jef. 61, 6. 66, 21), und icon hatte bamale biefe Beigagung begonnen, fich an "bem Berael Gottes" zu erfüllen (1. Betr. 2, .).

Briefterftadte. Bon ben 48 Levitenstädten (f. b. A.) waren bie 13, welche in ben Stammgebieten Juda, Simeon und Benjamin, also im füblichen Teil des Landes, der nachmals bas Reich Juda bilbete, lagen, bem aaronitischen Brieftergeschlecht zugewiesen. Sie find Rof. 21, 4. 9—19 und mit zwei Auslassungen und mit Textfehlern auch 1. Chr. 7, 54-60 [6, 89-45] verzeichnet (vgl. die einzelnen Artt.); die bedeutenbfte von ihnen, Hebron, war zugleich Freistadt. In wie weit fie wirklich Wohnfige ber Priefterschaft geworden sind, läßt sich geschichtlich nicht nachweisen. Rur von Anathot ift ausbrudlich bezeugt, bag bort zu Salomo's (1. Kön. 2, 26) und noch zu Jeremia's Beit (Jer. 1, 1. 32, 6 ff. 37, 12) Briefter ihre Heimat und ihr Familiengut hatten. Daß bie jeweilige Statte bes Nationalheiligtums auch zu einem Nieberlaffungsort ber Priefterschaft wurde, war natürlich: es tann barum nicht auffallen, daß zur Zeit Sauls Rob eine Briefterftabt war (1. Sam. 22, 19), obichon es in jenen Berzeichnissen nicht mit aufgeführt wirb. Auch mag ber anfängliche Standort bes Nationalheiligtums in Silo bie Bahl ber einige Stunden nordwärts bavon gelegenen Stadt Gibea (f. b. A.) auf bem

Gebirge Ephraim zur Dotierung bes Binebas veranlagt haben (30j. 24, sa). Selbstverftanblich haben sich seit David und Salomo auch in Jerufalem, bas in jenen Bergeichniffen nicht genannt ift, viele Briefter (und Leviten) niedergelaffen (vgl. 5. Mof. 18, 6); außer bem Hohenpriester muffen jebenfalls auch die priefterlichen Mitglieber bes feit Josaphat bestehenden Obergerichts bort ihren Sit gehabt haben. Nach bem Chroniften (2. Chr. 31, 15. 19) haben zu Histia's Zeit bie Briefter noch in ihren Stabten gewohnt und reiften, wenn bie Reibe an fie fam, gur Berrichtung ihres Dienftes nach Jerufalem. Ginen febr beträchtlichen Teil ber Bewohnerschaft Jerusalems bilbeten die Briefter in der nacherilischen Reit: nach bem mahricheinlich aus ben Tagen Rebemia's ftammenben Berzeichnis 1. Chr. 10 [9], 10-13. Reh. 11, 10-14 wohnten 1760 Priefter aus 6 verschiebenen Rlaffen bort, mahrend auch bamals noch eine viel größere Bahl berfelben in ihren Stabten wohnten (Reb. 7, 78 bgl. mit ben B. 20-42 angegebenen Bahlen). Bum Bohn- und Aufenthaltsort ber Briefter mahrend ihrer Dienftzeit waren besondere Zellen in den Tempelvorhofen bestimmt (1. Matt. 4, 28. Sef. 40, 45 f.). Rach bem Talmud foll in ber Beit bes zweiten Tempels nachft Jerusalem Jericho die hauptstation ber Briefterschaft, und zwar für Angehörige aller Rlaffen, gewesen fein, was gur Erläuterung von Lut. 10, si bienen fann.

Briefterweihe. Bahrend die Beihe ber Leviten wesentlich nur Reinigung und Bebe mar (4. Dof. 8, 6. 7. 11. 15; bgl. S. 922), ift bie Amtsweihe ber Briefter eine Beiligung (2. Dof. 29, 1. 40, 18. 3. Mos. 8, 12. 30), vollzogen in einem mit ber Beihe ber Stiftehutte und bes Brandopferaltars eng verbundenen, in 2. Mof. 29. 40, 9-18. 3. Mos. 8 beschriebenen 7tägigen Beiheatt, bei welchem ber Bundesmittler Mofes noch felbft als Briefter fungiert. Er verlauft in zwei Stabien. Das erfte besteht in bem vorbereitenden Alt ber Baschung, die auch bei der Levitenweihe ftattfand, in ber Investitur bor ben Augen ber berfammelten Gemeinde und in ber Salbung als bem heiligenden Beiheaft felbft. Bu ber letteren murbe ein besonderes heiliges Salbol verwendet, beffen Bubereitung 2. Dof. 30, 22 ff. beichrieben ift (f. Salbe), und beffen Anfertigung gu profanem Gebrauch unter Androhung ber Ausrottung verboten mar. Gie ichloß fich unmittelbar an bie Salbung bes inneren Beiligtums und feiner Gerate, bes Altars und feiner Gerate und bes Bajchbedens an (f. Einweihung). In auszeichnender Weise wurde sie zuerst an Aaron burch Ausgiegung bes Salbols auf fein haupt vollzogen (2. Moj. 29, 7. 3. Moj. 8, 12. 6, 20 [18]); ber Hohepriester wird auch als ber Briefter. "auf beffen haupt bas Salbol gegoffen ift"

(3. Moj. 21, 10. 12; vgl. Pj. 133, 2) ober schlechtweg als "ber gefalbte Briefter" (3. Moj. 4, s. s. 10. 6, 92 [15]. 16, 82. 4. Moj. 35, 25) von anderen Brieftern unterschieden. Dag aber bei ber erften Briefterweihe auch die Gohne Narons gefalbt wurden, obicon es in ber Beschreibung berfelben nicht bemerkt wird, erhellt aus 2. Moj. 28, 41. 30, 20. 40, 15. 3. Moj. 7, 26. 10, 7. 4. Moj. 3, 8. Rach Angabe einiger Rabbinen foll ihre Salbung nur in ber Beftreichung ber Stirne beftanden haben. Andere (Rury, Der altteft. Opferfultus, 3. 284 f.) wollen gar nur an die 2. Mos. 29, 21 u. 3. Rof. 8, so erwähnte Besprengung Aarons und feiner Sohne mit Opferblut und Salbol denken. Aber beide Annahmen stehen im Wideripruch mit 2. Mos. 40, 15 u. 3. Mos. 10, 7, nach welchen Stellen die Salbung der Sohne Aarons ebenfalls durch Begießung bes Hauptes stattfanb, wie auch die Analogie von 3. Mos. 14, 18 erwarten läßt. Richtiger nimmt man barum an, der Unterschied habe nur barin bestanden, daß die Salbung Aarons für sich allein der seiner Sohne voranging, und erflart bie Bezeichnung des hohenpriefters als "bes gesalbten Briefters" daraus, daß nachmals nur noch der Hohepriester bei seinem Amtsantritt, nicht aber die gemeinen Briefter gesalbt wurden (s. unten). — Das zweite Stadium des Weiheritus besteht in Opferdarbringungen für die zu weihenden Briefter. Boran geht bas Sündopfer, ein Farren, mit welchem gang nach 3. Mof. 4, s ff. verfahren wurde, nur daß das fühnende Blut, weil das besondere Berhältnis der Briefter zu Gott erst nach Bollendung der Weihe in Krast tritt, nicht in die innere Gotteswohnung gebracht wurde; bagegen biente es zugleich zur Entfündigung bes Brandopferaltars (3. Mos. 8, 18. 2. Mos. 29, 36 f.). Auf das Gundopfer folgte bas in einem Wibber (vgl. 3. Mof. 9, 1. 16, 1) bestehende Brandopfer, bann als bas eigentliche Beiheopfer ein Friedensopfer, zu welchem ebenfalls ein Bibber verwendet Rum Beiheopfer murbe basfelbe burch folgende Rodifikationen des gewöhnlichen Rituals: mit dem heiligen Opferblut wurde der rechte Ohrtnorpel, der Daumen der rechten hand und die große Rebe bes rechten Fufies Aarons und seiner Sohne bestrichen, um sie für den Dienst Jehova's gu beiligen, wie bie Salfte bes Bunbesopferbluts zur Besprengung bes Bolts verwendet (2. Dof. 24, s; val. S. 246 a) und noch entsprechender der genesene Aussätzige an denselben für den Dienst Jehova's besonders in Betracht kommenden Gliebern, Ohr, Hand und Fuß, mit dem Blut feines Schuld- und Weiheopfers bestrichen wurde (3. Mos. 14, 14. 25). Inbem nun das übrige Blut ringsum auf ben Altar geschwenkt wurde, wurde die Bufammengehörigfeit ber Briefter und des Altars, zu beren heiligender Weihe ein und

auch bie nahere Angehörigfeit ber Briefter, als ber Mtardiener, an Jehova befiegelt. Bur vollständigen abschließenden Darstellung dieser Zusammengehörigkeit im beiligen Dienst folgte noch eine Besprengung Narons und seiner Sohne, sowie ihrer für den Altardienst bestimmten Amtsfleidung mit dem auf bem Altar befindlichen Blut und Salböl. — Nachdem die Heiligung der Briefter jo vollendet war, wurden ihnen ihre Amtsbefugniffe übertragen. Dies geschah, indem Mofes die Fettstude bes Beiheopfers, bie Bebeschulter und von den mit bargebrachten ungefauerten Broten und zwei Arten ungefauerter Ruchen je ein Stuck auf den Handen der Priester webte und dann alles auf dem Altar in Rauch aufgehen ließ. Daburch murben ben Brieftern "bie Sande gefüllt", und ber Bibber beißt banach "Bibber ber Füllung" (vgl. Füllopfer). Die Rebensart "die Hand füllen für Jehova" (2. Moj. 32, 29. 1. Chr. 30 [29], s. 2. Chr. 29, 31) bedeutet nämlich: sich mit etwas versehen, mas man Gott darbringt, und die Briefter wurden also burch jene Ceremonie ein- und für allemal mit bem ausgestattet, was burch ihre priefterliche Mittlerthätigkeit namens ber Gemeinde Gott bargebracht werden follte (vgl. 4. Mof. 3, s. Richt. 17, s. 12). — Dag babei außer bem, mas fonft auf ben Altar tam, auch was sonft bem funttionierenden Briefter zufiel, die Bebeschulter und bas Badwert gewoben und bem Altarfeuer übergeben murbe, foll andeuten, bag auch diefe Opferbeputate als Jehova selbst übergeben anzusehen find; er ift's, ber fie für gewöhnlich bem funttionierenden Briefter zugewiesen hat (vgl. 2. Doj. 29, 27 f.). Bei ber Bebe find übrigens bie Briefter nur erft in der Weise mitthätig, wie der Nasiräer bei seinem Ausweiheopfer (4. Doj. 6, 10 f.). Ihren Abschluß fand die Weihehandlung in dem von bem Fleisch bes Beiheopfers und ben übrigen Broten und Kuchen gehaltenen Opfermahl; die Teilnahme Rehova's an derfelben murde dadurch dargestellt, daß die Bruft für sich besonders gewoben und bem als Briefter fungierenben Mofes zugeteilt wurde. Das Opfermahl felbst aber, als Darftellung bes innigeren Berhaltniffes zwischen Gott und der heiligen Briefterschaft, war so heilig, bag die Bubereitung und ber Genug besselben an beiliger Stätte zu geschehen hatte, und ber Genug auf die geweihten Priefter felbft und auf den Tag ber Darbringung beschränkt mar; blieb etmas bis zum anderen Morgen übrig, so mußte es verbrannt werden (vgl. 3. Moj. 7, 15 ff. 19, 6 ff.). Der ganze Beiheaft bauerte 7 Tage, mahrend beren die Priefter Tag und Nacht das Heiligtum nicht verlaffen durften. Die Opferbarbringungen wurden an jedem dieser 7 Tage wiederholt, wie aus 2. Mos. 29, 35. 36. 3. Mos. 8, 38 erhellt. Aber auch bie tägliche Wieberholung ber Salbung dasselbe Opferblut verwendet war, und damit scheint durch 2. Moj. 29, so vorausgesett und ist

bort wenigstens für ben Altar bezeugt; ohnehin hätte sonst die tägliche Besprengung mit dem auf bem Altar befindlichen Blut und Salbol nicht stattfinden konnen. Um Salbungstag (b. h. am ersten Tag ber Beihe) brachte ber Hohepriefter erftmals im Namen ber Briefterichaft bas Bfannenspeisopfer dar (3. Mos. 6, 10 [12] ff.). Der Eintritt ber Priefter in ihre Funktionen erfolgte nach 3. Moi. 9 am 8. Tag mittels Opferdarbringungen im Namen der Briefterschaft und bes Bolfes, wobei gang bas gewöhnliche Ritual in Anwendung kam und mit dem Sündopferblut nach Analogie ber ber Gunbenunreinheit im allgemeinen geltenden Restsündopfer verfahren. b. h. basselbe nicht im Innern ber Gotteswohnung bargebracht wurde. — Aus 2. Mos. 29, so f. ergibt fich, baß bie gange Beiheceremonie nicht beim Dienstantritt ber gewöhnlichen Priefter, sonbern nur bei bem bes Sohenpriefters wiederholt werden follte (f. oben); bie Tradition will wiffen, die gemeinen Briefter hätten ihr Amt nur durch Darbringung des Pfannenspeisopfers angetreten. Wenn wir 4. Dlos. 20, 26. 28 nur von der Investitur Eleafars lefen, jo ist nicht zu übersehen, daß es sich dabei um bie Designierung des Nachfolgers Aarons, nicht um die Amtsweihe handelt. In der Beit des zweiten Tempels aber soll sich nach der Tradition die Amtsweihe des Hohenpriesters wirklich auf die Investitur beschränkt haben.

**Briscilla** (Apfilg. 18, 2. 18. 26. 1. Kor. 16, 9) ober Prista (Köm. 16, 8. 2. Tim. 4, 19), eine von Baulus besonders hochgehaltene judische Chriftin, Chefrau bes Aquila; f. b. Art.

Prodorus: einer ber fieben von der Urgemeinde gewählten Armenpfleger (Apftig. 6, s; vgl. b. A. Diakonen). Spätere Sage macht ihn zu einem ber siebzig Junger Jeju (Lut. 10) und gum Bijchof von Nicomedien.

## Profuratoren, f. Landpfleger.

Brophet. Das biblifche Brophetentum, wiewohl nachft ber Menschwerbung bes Gottessohnes bie größefte und eigentumlichfte unter ben Ericheinungen, durch welche die Offenbarungsreligion allen anderen sich gegenüberstellt (Jes. 43, s. 41, 28. 29. 42, 1), ift boch ebensowenig wie Brieftertum und biblischer Gottesbienft ohne Anknupfungen in ber allgemeinmenschlichen Erscheinung ber Religion; und seine eigentumliche Bobe wird burch ben binblid auf parallele Anstrengungen ber außerbiblischen Religionen niche verdunkelt, sondern nur in um so helleres Licht vergleichender Unterscheidung gerudt. Wo Menschen Gott suchen, hat ihnen daran gelegen, sowohl betreffs dessen, was sich ereignen wird, als dessen, was man thun solle, Rat und Billen der Gottheit zu wissen. Neben ber Rauberei und mit ihr meistens eng verbunden ist

Bhanomene ber Naturreligion. Mit ben mannigfachsten Gestalten stellt sie sich in den beherrschenben Einfluß, ben die jebesmaligen Gottesvorftellungen auf bas Religionsganze ausüben; alle aber laffen fich auf zwei beherrichende Grundformen zurudführen: auf mechanische ("fünftliche") und geistige ("tunstlose", freie) Wahrsagerei. Babrend die mechanische Bahrsagerei ihre Formen allen Berschiedenheiten des Gottes- und Gögendienstes anzupassen vermag — dem sogenannten Fetischismus als Zufallsbeutung aller Art; bem Opferdienft als Eingeweibeschau, bem Baum- und Tierkultus als Weißagung aus dem Rauschen des Laubes, der Bewegung der Schlangen, dem Fluge ber Bogel, bem Gestirndienst als Aftrologie, bem Ahnenkultus als Totenbeschwörung u. s. w. — hat die geistige Form den allgemeinen Charafter, sich auf eine natürliche mahrsagerische Anlage ber menschlichen Seele zu gründen, die namentlich im Traum und in elstatischen Erscheinungen hervortritt: daber ihr ber oft allgemein gebrauchte Rame Mantik, d. i. ekstatische Kunst, recht eigentlich gutommt. Der religios-politische Gebrauch, bag einzelne Berfonen ober Rollegien unter anerkannter Autorität sich ber Bahrsagemittel bedienen. wie er mit der Staatenbildung überall im Beidentum entgegentritt, kann sich mit allen jenen Formen ber Bahrfagerei verbinden. Und wie unverachtlich in dieser Richtung Aufgabe und Leistung ber Mantif in ber Geschichte gewesen ift, zeigt icon ein Blid auf die bindende und dirigierende Gewalt, welche bas belphische Oralel Jahrhunderte lang über bas Staatenleben der Griechen geübt bat. -Daß nun in ber natürlichen Religion ber hebraiichen Altvordern und der israelitischen Stamme, welche durch die mosaische Religionsstiftung einerseits verbrangt und erfest, anderseits gereinigt und geheiligt worden ift, jene Formen beibnischer Bahrfagerei in reicher Mannigfaltigfeit borhanben und geübt maren, zeigt jede eingehende Durchlejung bes A. T. Bis in fpate Beiten ber israelitischen Geschichte hinein hat die höhere Gottesertenntnis bes geoffenbarten Jehova mit biefen heibnischen Überlebseln zu ringen gehabt (f. d. A. Wahrsager). Räher aber zugesehen, bringt der Mosaismus seinen Charafter ber Raturmantit gegenüber baburch gur Geltung, bag er als geiftige Religion zunächst alle mechanische Bahrfagerei verbietet (3. Mof. 19, s1. 20, s. 27. 5. Mof. 18, 11; vgl. 1. Sam. 28, s. Jef. 2, e u. a.). Rur ber Bahrjagung burchs Los, als welche jeder Gottesvorstellung neutral gegenübersteht und so auch in ben Dienft bes mahren Gottes und bes Glaubens an feine Regierung treten fann, wird ihre Stelle gelaffen (vgl. o. S. 938 f.). Räher bagegen und feineswegs in ausschließenben Wegenfat ftellt fic bas A. T. zu benjenigen Ericheinungen, welche ber geistigen Mantit ber Naturreligionen entdaher die Wahrsagerei eins der allgemeinsten sprechen. Auch ihm sind Traum und Efftase

Mittel, welche bei prophetischer Zukunftsbeutung wirksam werben konnen (f. u.); und die pfydische Steigerung des prophetischen Seelenzustandes burch Musik oder durch bas Rauschen großer Baffer begegnet felbst bei großen Bropheten (2. Ron. 3, 15. Sef. 1, s. Dan. 10, 4). Wie ber heidnische Mantis um Bescheid in allerlei Anliegen des täglichen Lebens angegangen und dafür honoriert wird, fo findet Ahnliches bei ben Bropheten namentlich ber alteren Zeit ftatt (1. Sam. 9, 6 ff. 1. Ron. 14, 1—s. 2. Kön. 8, s f.; vgl. 1. Moj. 25, 21. 2. Kon. 1, 1); wenn schon ber eblere Prophet es verschmäht, für die erteilte Beisung oder Auskunft Lohn anzunehmen (2. Kön. 5, 20—27). Wie das Ansehen des prophetischen Bescheides nicht als etwas specifisch Israelitisches, sonbern ben Bolfern Gemeinsames vorausgesett wird (Richt. 3. 20. 2. Kön. 3, 19), wie der Moabiter Meja nicht ohne Befragung seiner Propheten in ben Krieg zieht (f. o. S. 999), wie die abgöttischen Könige bes Behnftammereichs ihre Hofaugurn behufs politischer Beratung unterhalten (1. Kön. 22, e), so ist es auch bem Bolk des wahren Gottes Sünbe, wenn eine große Unternehmung stattfinden sollte ohne zuvor eingeholten Gottesbescheib (Jej. 30, 2). Der ältere Gebranch bes Wortes roeh, Seher (1. Sam. 9, 0), trifft der Sache nach, die Bezeichnung meschugga' (2. Kon. 9, 11. Jer. 29, 26. Hof. 9, 7) fogar auch der Wortbedeutung nach, die auf ekstatisches Rasen hinweift, mit dem griechischen mantis zusammen. 2 - Aber irre wurde man geben, wenn man meinte, das Specifische der biblischen Prophetie aus bem Gesichtspunkt ber Wahrsagerei als allgemeiner religionsgeschichtlicher Erscheinung finden zu können. Wohl hat auch die biblische Brophetie Borbersagung des Bukunftigen; nicht blog Beifung fürs Thun, sondern auch Ankundigung bes Ereignens; angesichts fo specieller Brabittionen. wie Am. 1, s. 7, 14 ff. Jef. 18. 19. 22, 18 ff. Micha 4, 10. Jer. 20, 6. 25, 11. 28, 16 f. u. v. a. ware es unzuläffig, dieje Seite ber Sache in ihrer Bebeutung entwerten zu wollen. Wohl weiß auch bas A. L. von einer natürlichen Gabe ber menschlichen Seele, hervortretend am einzelnen Menschen und in einzelnen Momenten, in die Rufunft zu ichauen: und gumal ftimmt die Bibel mit bem Bewußtsein der Bolfer darin überein, bag namentlich angesichts des Todes solche Gabe besonders aufleuchten mag (1. Moj. 49, 1 ff. 5. Moj. 32. 33. Lut. 2, 28 ff.). Aber weder ist ihr die Vorhersagung die einzige ober auch nur bie wefentlichfte Inhaltsbeftimmung des Prophetenbegriffs, noch auch liegt ihr bies Befentliche in einer natürlichen Seelenbegabung. Das Bort jide'oni, welches am genaueften unferem "Beißager" entspricht, ist im A. T. recht eigentlich Bezeichnung ungöttlicher Bahrfagerei; und wenn Luther das Wort Weißagung zur Wiebergabe ber gefamten prophetischen Thätigkeit gebraucht, so geschieht dies mit bewußter Erweiterung unferes

gangbaren Sprachgebrauchs. Die specifische Benennung bes Propheten im A. T., nabi', bezeichnet ben Propheten ganz allgemein als den Sprecher göttlich empfangener Rebe. Wie neum (Eingerauntes) und massa (Ausspruch), die eigentumlichen Bezeichnungen prophetischer Rebe, auch Dichtungen zugeeignet werden, die als gottbegeifterte von dem Dichter empfunden und ausgeströmt werben (2. Sam. 23, 1. Spr. 31, 1), so heißen bie heiligen Sängerinnen Mirjam und Deborg auch Brophetinnen (2. Moj. 15, 20 vgl. 4. Moj. 12, 1 f.; Richt. 4, 4), und wie Jesaja (21, 10. 5, 1) so hört auch ber Sanger beiliger Beisheit seinen Spruch. ehe er ihn als Lieb singt (Pf. 49, s; vgl. auch 1. Chr. 26 [25], 1—5. 2. Chr. 29, 80. 35, 15). Unb bas, was das Wort des Propheten, auch das vorherfagenbe, zur Beifagung im biblifchen Sinne macht. mas ben Charafter bes prophetischen Worts tonstituiert, ist nicht eine natürliche Gabe des Ahnens oder Hellsehens, sondern dieses, daß durch eine von Gott ausgehende Kraft göttlicher Selbstmitteilung ber Brophet kund wird des Rates Gottes (Am. 3. 7. Jer. 23, 18). An der ersten Stelle, wo der Titel nabi im A. T. begegnet (1. Moj. 20, 7), bezeichnet berfelbe einen Mann, bem bie Buge bes Beigagers fehlen; und sinnig hat der Schlufverfasser bes Bentateuchs die Bezeichnung durch die Einstellung bes Abschnitts hinter Kap. 18 f. bamit motiviert, daß Abraham der Mann ist, der im Rate Gottes steht und durch Kunde desselben im stande ist, die wahre Gotteserkenntnis seinen Rachkommen zu vererben (1. Dof. 18, 17-10). Go ift benn ber größte Brophet für altteftamentliches Bewußtfein Moses selbst (Hos. 12, 14), mit dem der Herr redet von Munde zu Munde (4. Mos. 12, 7 f.), nach bessen Bilde alle folgenden Bropheten, den größten nicht ausgeschloffen, geftaltet fein follen (5. Dof. 18, 15. 18), dem aber die alttestamentliche Zeit feinen gleichen hat an die Seite ftellen tonnen (5. Mos. 34, 10). Wie der Apostel im R. T., so unterscheidet auch schon das A. T. genau zwischen bem, was der Prophet gemäß seiner natürlichen Geistesdisposition aussagt und zwischen dem Gotteswort, bas er vermittelt (2. Sam. 7, s. 4 ff.; vgl. 1. Kor. 7, 10. 12); und merkwürdig ist das Zeugnis bes B. Jona, wie in ein und berselben Weißagung Prophetengedanke und Gotteswort zusammentreffen können, und wie, wenn das lettere sich wendet, der erstere ohne Sunde nicht mag festgehalten werden (Jon. 3, 4. 10. 4, 1 f.). Demnach ift die Bertunbung bes Zukunftigen zwar ein wichtiges Stud des prophetischen Berufs und Lehraeschäftes: einmal als Legitimation ber göttlichen Sendung bes Propheten, dann fraft seiner dirigierenden Stellung in ben öffentlichen Angelegenheiten des Bolkes, endlich gemäß ber Beschaffenheit bes göttlichen Heilsplans selbst, dessen Thun mit Israel von Anfang an nicht Selbstzwed ift, sonbern auf ein aufunftiges Thun für die gange Belt hinausfteuert

(1. Mof. 12, 1 ff.); aber als Redner und Ratsvertrauter Gottes hat ber Prophet nicht blog in bie Butunft, sondern auch in Gegenwart und Bergangenheit zu ichauen und in beiben bie Wege Gottes aufzuweisen (Jef. 46, o. 41, se. 42, o): auf ber geistigen Sobe ber Prophetie ift sie auch zur Beidichtsichreiberin Braels geworden; und beutlich unterscheiben sich von der priesterlichen Geschichteschreibung, welche in ber Chronit weite Streden mit Genealogien und fultischen Dingen füllt, die prophetischen Quellen der älteren Geschichtsbücher von Josua bis zum Königsbuch, welche bie jubische Schriftgelehrsamkeit mit gutem Fug unter dem Namen der "vorderen Prophetenbucher" zusammengefaßt hat (vgl. auch 1. Chr. 30 [29], 29. 2. Chr. 9, 29. 26, 22). Der Brophet ift nach dem allen fein Mantis eigner Bollmacht und Gabe, fondern der Mann Gottes (1. Sam. 2, 27. 1. Ron. 13, 1), ber nicht fraft natürlicher Divination ober fünftlicher Mittel Bufunftiges gu erfunden trachtet (Jef. 45, 19), sondern burch ben Gott von fich aus feinen Rat, Billen und Beifung, bie prophetische Lehre (Tora, vgl. Jer. 26, 4. 5. Jef. 30, 20 f.) bem Bolle mitteilt (4. Dof. 23, 28); ein Dolmeticher und Botichafter Gottes an fein Bolf (Jej. 43, 21. Hagg. 1, 12 f. Rah. 2, 1. 2. Kor. 5, 20). Trefflich illustriert es bas Berhältnis bes Propheten zu Gott, wenn in Analogie besfelben Naron, weil er bes Moses Gebanken andern mitzuteilen hat, ber Mund und Brophet bes Moses genannt wird (2. Mof. 4, 16. 7, 1). Wort Gottes ift im ftrifteften Sinne bas Bort, bas Gott burch bie Propheten rebet (2. Kon. 7, 1. Joel 1, 1 2c. Offb. Joh. 19, 0); und bas, eben weil es von Gott geredet ift, nicht leer wiedertommt, fondern feine Birtung thut, fei es nun ein Erfolg gum Beil, ober Berftodung jum Gericht (Jef. 55, 10. 11. 6, 9. 10. Hof. 6, s). Und, wie immerhin Individualitat und perfonliche Gabe im Ausbrud biefes Bortes zur Geltung gelangen mag: jenem göttlichen Selbstwert bes prophetischen Wortes gegenüber trägt es nichts aus, wer ber fei, ber es bringt. Mit ber gleichen Autorität bes Gerebeten treten neben ben größten und vielgenannteften viele ungenannte Bropheten in Geschichte und Litteratur bes A. T. entgegen. Dem allgemeinen Weltwirfen ber unerfannten Gottheit, welches burch bie menichlichen Berhüllungen und Bergerrungen ber beidnischen Mantit hindurchleuchtet, tritt die Brophetie ber Bibel gegenüber mit bem Charafter eines befonderen Birtens bes lebendigen und erfannten 3 Gottes. - In die Gotteserkenntnis des b. Bolles gliebert fich bemgemäß biefe ber Bibel eigentumliche Auffaffung bes Prophetentums nicht blog burch ben Gebanken ber göttlichen Allwirksamkeit ein. Auf dieser allerdings beruht es, wenn auch Menschen, die Propheten, Kundige des Rates Gottes nicht find, unter Umftanden eine besondere

Absicht besselben ohne flare Ginficht ausiprechen: nicht Organe, fonbern Inftrumente gottlicher Offenbarung. Kraft ber göttlichen Allwirksamkeit mag auch ein Philifter, ein Midianiter, ein Babylonier, eine Römerin prophetische Traume haben (1. Mof. 20, s. Richt. 7, 18 ff. Dan. 2. Watth. 27, 19); auch ein Bolfsverberber wiber Billen gum richtigen Gebrauch feiner mantischen Gabe genotigt werden (4. Mof. 22-24; vgl. 31, 16); auch ein Morber mitten in feiner Bosheit gottlichen Tieffinn aussprechen (Joh. 11, so. s1). Und mit traftvoller Energie ftellt bie Ergählung 1. Ron. 22, 10-10 ben fich Propheten buntenden, welche ohne Ertenntnis bes göttlichen Rates fraft ber gottlichen Allwirffamteit lediglich vom Geift bes Berhangniffes getrieben werden, ben mahren Bropheten gegenüber, ber den Rat Gottes weiß und alfo ben Geift bes Berhangnisses von ber Gottesmahrheit zu icheiden vermag. Richt auf ber allgemein wirkenben Allmacht Gottes also beruht Erkenntnis und Beigagung bes mahren Bropheten, fondern auf der befonderen Gelbftoffenbarung Gottes, burch welche, Geift und Billen bes Propheten erfullenb, er benfelben gu feinem Organ macht. Das geschieht burch ben Geift Gottes, ber feinem Befen nach bem Menichengeift in innigfter Sinnahme und Durchdringung fich mitteilen tann. Wie alle Gott wohlgefällige That, alle bem gottlichen Reich bienenbe Begabung in Thattraft, Runft, Beisheit in bem Birten biefes Geiftes gründet (Richt. 6, s. 1. Sam. 11, s. 2. Moj. 31, s f. Jef. 11, 2 ff.), fo ift ber Geift Gottes bie Araft, aus welcher zusammenhangenbe Glaubensertenntnis allein bas Wirten bes Propheten zu begreifen vermag: ber Brophet ift ber Mann bes Geiftes (Sofea 9, 7, wo Luther irrtumlich: "Rottengeift" ftatt "Geiftesmann" überfest). Und zwar speciell bes Offenbarungsgeistes, ber aus bem beiligen Befen Gottes heraus ben beiligen Willen des Lebendigen der Seele kundthut. Damit ift fürs A. T., wo ber Geift als heiliger fein bestimmtes Offenbarungsgebiet gegen bie unheilige Belt abgrenzt, die weitere Bestimmung gegeben, bag ber prophetische Beift und bie prophetische Offenbarung im ftrengen Sinne gebunden sind an das h. Bolt, in welchem seit ber Erlofung aus Agppten Gott feinem Beift Wohnstatt gewiesen (Hagg. 2, e [5]. Jes. 63, 11. Jer. 7, 25. Sach. 7, 12). Womit allerbings nicht ausgeschlossen, bag von biefer Barte aus der Prophet gottlichen Beiftesblid auf alle Boller und ihre Geschide richtet, die mit der gottlichen Babagogie an Asrael in nähere ober entferntere Beziehung treten (Jef. 13-23. Jer. 46-51. Bef. 25-32). Sehr energisch zwar weist ber Prophet ben bei biefem Sachverhalt möglichen Bahn gurud, als habe Jerael selbst kraft dieses Geistes, als eines natürlichen Besites, die Prophetie aus sich heraus erzeugt (Jei. 48, 1-8). Es bleibt für alle Reit Mitteilung über benselben empfangen, ober eine babei, baß nur Gott weißagen tann (Jef. 44, 7);

und vielmehr erblidt bas R. T. bas Martyrergeichid, zu bem bie Sendung an biefes Bolt faft alle Bropheten verurteilte, typijch bargeftellt burch ben Bug 2. Chr. 24, 20 (vgl. Matth. 23, 34-37. Apftlg. 7, 52). Aber dadurch ift die Grundanicauung nicht aufgehoben, daß in Asrael bie gewiefene Stätte ber Beigagung, bag bas Bolf Gottes mit ber gottlichen Erwählung ben Geift ber Brophetie empfangen hat, daß fein Ibealbegriff und fein Biel ift, felbft Prophet Gottes gu fein und es durch Ginwohnung bes Gottesgeistes in allen Gliebern zu werben (4. Mof. 11, 20. Joel 3, 1 f. Jer. 31, 24. Bf. 105, 15). Und fraft biefer Bestimmung verklärt sich das Bild Israels, des Anechtes Gottes, in ber Prophetie felbst zu bem Idealbild einer Berfönlichkeit, in beren Zügen bas Bejen der Prophetie sich in höchster Bollendung darftellt (Ref. 49, 1-6. 50, 4-9. 61, 1. 2; val. Lut. 4, 18). So fteht benn, vom herrn und feinem Beift gefandt, das prophetische Wort dem ganzen Berlauf der Offenbarungsgeschichte als stetes Zeugnis für bie Bahrheit und Lebendigfeit biefes Gottes gur 4 Seite (Jex. 7, 25. Jej. 48, 16. Apfilg. 3, 21). — Aus diesem Besenscharafter der Prophetie ergeben sich die Borbebingungen ber Beigagung. Prophet muß gottlich berufen fein. Bir finden zwar von Samuels Zeiten an mannigfache Spuren . daß angejebene Bropheten Jünglinge und Manner um sich versammelten, die unter bem mächtigen Einfluß jener beberrichenben Geifter nicht blog in dienender Beije ihnen zugethan maren und ihre Befehle ausführten (2. Ron. 3, 11. 9, 1 ff. Jer. 36, 4), auch nicht bloß ihre sichere Ertenntnis lernend aufnahmen und fo weiter gebend ins Bolt hinaustrugen, sondern auch selbst der prophetischen | Begeisterung teilhaftig wurden (1. Sam. 10, s. 19, 20. 1. Kon. 20, 35 ff.). Gine Erscheinung, Die man mißverständlich mit dem Namen Brophetenioulen zu bezeichnen pflegt. Rutreffender bestimmt das A. T. selbst burch ben Ausbruck "Prophetenfohne" bas Berhaltnis biefer reifen, zum Teil verheirateten Genossen zu den Propheten als ein Berhaltnis auf Bietat begründeter Geistesgemeinschaft (2. Pon. 2, 3. 5. 4, 1 ff. ss. 5, 22. 6, 1). So wenig aber für ben prophetischen Beruf bie natürliche Begabung entscheibend ift, so wenig auch bas, was man etwa in biefen Benoffenschaften an prophetiicher Borbilbung geleiftet benten mag. Ausbrudlich weist Amos barauf hin, wie ihn nichts bergleichen, sondern lediglich ber gottliche Ruf gum Propheten gemacht (7, 14). Mit göttlicher Kraft, die vom Propheten als eine objektiv über ihn tommende empfunden wird und badurch die innere Berufegewißheit ibm gibt, ergreift biefe Berufung ben Propheten. Aufs lebendigfte ichilbern Propheten das Unwiderstehliche ber "Hand" ober

los ift (Jon. 1), so bricht fie nach ber ergreifenben Beschreibung Jeremia's (20, 7. 0) auch jeden inneren Wiberftanb (vgl. Um. 3, a). Gin befonderer Aft solcher Berufung, der bisweilen abgewartet werben muß, geht jeder entscheidenden Außerung bes Bropheten voran (Rej. 7, s. Ber. 42, 7); aber bei den größten finden wir mit befonberem Rachbrud bie erfte Berufung hervorgehoben und beschrieben, durch welche fie in den prophetischen Beruf als ein Lebenswert hinein gehoben find (Ref. 6. Ber. 1. Bej. 1 f.). Dem weihen fie bann auch ihr gesamtes Dafein, bie perfonlichften Beziehungen in Saus und Familie nicht ausgeschlossen (Jef. 8, s. Bej. 24, 15-18). Im übrigen ift die prophetische Berufung an Stand und Geschlecht nicht gebunden - Briefter und Laien, Manner und Beiber tonnen fie empfangen (Jer. 1, 1. 2. Ron. 22, 14. Lut. 2, 26) — wohl aber verlangt fie, weil Geiftesoffenbarung, eine empfangnisfähige Beiftesreife bes Berufenen; und wenn 1. Sam. 3, s ff. ein Rnabe gewürdigt wird, bas gottliche Wort zu vernehmen, fo ift es ein Knabe, reif über seine Jahre, und mit heiligem Billen fich rein haltenb unter fünbigen Umgebungen. Denn dies ift bas andere, mas vom Bropheten geforbert wirb: Beiligung bes Billens in ben gottlichen Dienft. Ethisch ift bie Mission, die er zu erfüllen hat (Micha 3, 8. Jer. 1, 17. 18), heilig der Geift, der die Offenbarung vermittelt: die vom heiligen Beift Getriebenen muffen beilige Manner fein (2. Betr. 1, 21). 3hr Mund muß, als ein Altar für die heilige Flamme Gottes, entfühnt sein (Jes. 6, s ff.), und nicht bloß gottliche Ertenntnis ichafft ber prophetische Beift, sondern neue Menschen (1. Sam. 10, s. s. Jes. 8, 11). So mag benn in aufgelöften Buftanben, wenn die Beiligtumer Gottes unzugänglich ober zerftort find, die Berfonlichfeit bes Bropheten ber gescheuchten Gemeinde felbft Tempel und Brieftertum erseben: um ihn sammeln fich bie Stillen im Lande gur Feier ber Neumonde und Sabbathe (2. Kon. 4, 28); um ihn die Altesten im Nordreich wie nachher in ber Exilsgemeine (2. Kon. 6, 22. Sef. 14, 1. 20, 1); als tame ber Berr felbft, scheut man sein Kommen (1. Kon. 17, 18); ihn führen bie Rurudgebliebenen als Burgen ber unverlorenen Gottesnahe nach Agppten mit fich hinab (Jer. 43, 6). Zumal aber tann teiner bem Bolte Brophet werden, der nicht in heiliger Liebe zum Bolle glüht. Des Bolles Beh auf bem Bergen tragend ift ber Prophet zugleich ber Bertraute Gottes, und im innigen Bechfel verschlingt fich beibes in feiner Rebe: bas 3ch bes Boltes, bas er in sich zusammenfaßt, und das Ich Gottes (Mich. 7, 7 ff. 15 ff. 18 ff.). Darum ist er auch fraft bes prophetischen Geiftes, mas ber Briefter "Araft" Gottes, von der sie sich gefaßt finden traft geordneten Amtes ift: der berufene Fürbitter (Jer. 15, 17. Jef. 8, 11. Hef. 1, s. 8, s u. ö.). | seines Boltes (2. Mos. 32, 9-18. 5. Mos. 9, 18-29. Bie ihr gegenüber äußerliches Entrinnen frucht- 2. Kön. 19, 4. Am. 7, 2. 5. Jer. 27, 18. 37, 8. 42, 2;

1252

val. auch 1. Moj. 18, 28 ff. 20, 7). Freilich hat bie Erhörlichkeit feines Gebetes ihre Grenze an ber Regierungsgerechtigkeit Gottes (Jer. 15, 1); aber so tief foll seine Liebe scin, daß die Fürbitte in seinem Bergen nicht anders ersterben mag als durch ausbrudliches Berbot Gottes (Ber. 7, 16. 5 11, 14. 14, 11). — Diesen geistigen und ethischen Grundaugen entspricht nun auch die Stellung bes A. T., betreffend die Mittel ber prophetischen Inspiration. Sofern es sich bei berfelben nicht bloß um die Erleuchtung des Berftandniffes hanbelt, welche aus bem heiligenben Besit bes Geiftes sofort und von selbst ermächft, sondern auch um Mitteilung außerorbentlicher Ginsichten, treffen alle jene Mittel darin zusammen, daß vom Propheten jene geheimen Dinge nicht mit dem Charafter bes Gelbstgefundenen, sondern ber von außen in den inneren Sinn hereintretenden Dbjektivität sich darstellen, während sie dem äußeren Sinn ber anderen nicht wahrnehmbar sind. tann aber die Wahrnehmung des inneren Sinnes immer nur nach Analogie ber äußeren empfunden und ausgebrudt werden. Daher handelt es fich in allen Fällen um ein Hören ober Schauen bes inneren Sinnes, bes geistigen Ohres ober Auges (Ob. 1. Jes. 21, 10. 28, 92. Jes. 6, 1. Offb. 1, 10. 19). Mit Borliebe wird indes das Bernehmen, auch wo es Worte betrifft, als Schauen bezeichnet, und fo ift neben nabi' die Bezeichnung choze, Schauer, für bie Bropheten viel gebraucht, und bie Bezeichnung Gesicht (Bifion) bient bazu, jegliche Art und jeglichen Inhalt prophetischer Inspiration zu bezeichnen (Jef. 1, 1 u. a.). Unter ben Wegen, auf benen folches Schauen ber Seele bes Bropheten vermittelt werben fann, bietet fich gunachft ber Traum bar (4. Dof. 12, e. Joel 3, 1. Siob 4, 18 f.). Aber bem Naturleben eigen und daber in feiner prophetischen Bebeutung lediglich von Gottes Allwirksamkeit abhangig, im bewußtlosen Buftande empfangen und baber von prophetischer Geiftesart unabhangig, auch Beiben juganglich, bleibt ber Bukunftstraum hinter ber eigenen Bobe ber Brophetie zurud. Schon 1. Sam. 28, e wird die eigentliche Prophetie von der Traumweißagung beutlich unterschieden; bei ben Bropheten ber Blütezeit begegnet sie taum irgendwo, wird hier vielmehr als eine niedere Stufe gekennzeichnet, auf ber fich Scheinpropheten mit Borliebe bewegen (Jer. 23, 25-32. Sach. 10, 1). Auch die Etstafe im intensiven Sinne, die gewaltsame, tonvulfivifche, von tobender Erregung begleitete, in der heidnische Mantit ihren eigensten Charafterjug und ihren Sobepunkt hat, in ber auch bie Inspirationen Mohammeds zu ergeben pflegten. tritt in der biblischen Prophetie fehr gurud: auch fie mehr eine Raturform bes Seelenguftanbes, und ohne Umnachtung bes perfonlichen Bewußt-

Geifteslebens taum bentbar. Um genaueften wird sie an dem heidnischen Mantis Bileam beschrieben in 4. Mof. 24, s f.; die Stelle lautet nach bem Urtext: "Geheimipruch Bileams, bes Sohnes Beor; Gebeimipruch bes Mannes, beffen Auge (bas leibliche) geschlossen ift, Geheimspruch bes horers gottlicher Worte, welcher bas Geficht bes Allmächtigen erichaut, welcher (im efftatischen Rampf) binfturgt, beffen Augen (bie geiftigen) geoffnet find" (vgl. 1. Sam. 19, 24). In ber Beifagung ber Beiten bes Königtums begegnen berartige Begleitzustanbe außerft felten; nur erft wieber bei Befetiel mogen einige Reichen barauf hinweisen, daß seine prophetischen Buftanbe von efftatischen Ronvulfionen begleitet waren (6, 11. 21, 11. 17. 3, 15; Luthers Ubersetzung: "traurig" ift ungenau). Bas vielmehr beim Propheten die gewaltsame Efftase bertritt, ift ber Buftand ber Bergudung (Luther "Entzüdung"), in welchem zwar auch ber Geist fich entrudt fühlt, feine finnlichen Geinebebingungen und irdischen Umgebungen vergißt, aber mit wachem Bewußtsein feiner felbft die Dinge erschaut und fest in die Auffassung einpragt, welche bann von ihm ausgesprochen werden sollen (Sef. 6, 1 ff. 21, 1 ff. Sef. 8, 1 ff. 37, 1 ff. 40, 1 ff. Sach. 4, 1-6, 8. Apftlg. 10, 10 ff. 11, 5. 16, 9. 22, 17 ff. Offb. 1, 10. 4, 2. 17, 8). Dieser Buftand wird nicht als Berreigung, fondern als Erhebung ber Perfonlichkeit empfunden, baber als ein wonnevoller, in ben nur unter Umftanben burch bas Schreckliche ber erschauten Dinge ein Schmerzgefühl bringen tann (2. Ror. 12, 2 ff. Jer. 15, 16. Jes. 21, 4, wo zu übersetzen: "die Dammerung meiner Luft bat er mir gu Beben gemacht"). Wie folche Buftanbe gern in die Racht fallen, wo nichts Außerliches die Sinne abzieht (Sach. 1, s. 4, 1. 1. Moj. 15, 5 ff.), so wird das Rurudtehren aus ihnen verglichen mit bem Erwachen aus einem wonnevollen Schlaf (Jer. 31, 26). Rur in einzelnen Fällen üben fie eine Fortwirtung auch auf ben physischen Stand bes Lebens, wie etwa daß eine bestimmte Zeit lang Sprachlofigfeit fich anschließt (Sef. 3, 20 f.; bgl. 33, 21 f. Lut. 1, 22. 64). Und die Identität bes machen Bewußtseins will mit jener Bezeichnung als Schlaf keinesweas verneint sein: wird boch der Brophet in folder Bergudung geradezu in einen Dialog mit Gott hineingezogen (1. Ron. 19, 9-13. Am. 7, 1-9), in welchem er fich feines menschlichen 3ch mit seiner Schwachheit wohl bewußt ift (Bes. 6, s. Ber. 1, 6); und faßt boch bei ben Spateren bie reflektierende Erinnerung an den Inspirationsaft in beutlicher Unterscheidung die innerlich vernommene Gottesftimme, bas Organ ber Erfenntnismitteilung, als bas Wort eines vermittelnben Offenbarungsengels, ber in ober mit bem Bropheten gerebet hat (Sach. 1, o. 14 u. a.; vgl. Dan. 9, 21 f. 10, 10 ff.). Und selbst biese Form bes feins, ohne Berreigung ber Ginbeit perfonlichen Gefichts in ber Bergudung, beren Entrudung 1253

auf ber Sobe ber Brophetie nicht bie berrichenbe; ionbern erfüllt von der Macht des Gottesgeistes. wird bem flaren Sinn bes Propheten ber Blid in die gottliche Gedankenwelt geöffnet, daß er fie in inniger Hingabe an den leitenden Geift heiligender Offenbarung flar und beutlich ausspreche. Und wenn bas R. T. mit flarer Lehre diese bes Geistes mächtige und barum in beutlicher Rebe ausftromenbe Form ber Gottesrebe bem efftatiichen Bungenreben als bas höhere gegenüberftellt (1. Ror. 14, s. 19), fo bieten die meiften schriftlich bewahrten Reben ber Propheten A. T. Beispiele nicht biefer zweiten, fonbern jener erften Beigageform. Bie benn bie bochfte Bollendung ber Brophetie nicht in ber höchften Gewaltsamkeit entrudter Efftase, sondern in der personlichsten, rubig erfüllenden Ginigung bes gleichmäßig wirkenden Gottesgeiftes mit ber menschlichen Berfonlichfeit sich darstellt, in der Berson Jesu Chrifti. Mit feinem Berständnis der Sache hat die griechische Übersetung bes A. T. für die Wiedergabe bes bebraifchen nabt' aus bem griechischen Sprachichat nicht bas Wort mantis, fonbern bas Wort prophetes gewählt, welches ben Sprecher flarer Rebe, beim belphischen Drakel z. B. nicht bie etstatijche Buthia, sondern ben ihre verworrenen Laute in gangbare Rebe umfegenden Ausleger bezeichnet. Der neutestamentliche und firchliche Sprachgebrauch ift biefer Bortwahl mit Recht gefolgt. Bohl bleibt auch auf ihrer hochsten Stufe ber Brophetie ein Charafter bes Gottiuchens, Gottfragens; die Beigagung gibt sich als Antwort Gottes (Ber. 23, 35). Aber biefe Antwort wird nicht mit geheimnisvollen Runften an biefem ober jenem Orte gesucht (4. Mos. 23, 4. 27. 5. Mos. 30, 18. 14), sondern innerlich geht fie bem Bropheten auf; bas Gebet bes ringenden Beiftes ift die Warte, auf ber sie empfangen wird (Jer. 32, 16. 33, 8. Hab. 2, 1 ff.; vgl. 2. Kön. 19, 20). 6 — Die Brophetie ift die bewegende Centralmacht im Religionsleben bes Bolles Gottes; und bem entspricht die verfassungemäßige Stellung, welche ihr in bem Gesamtgebaube ber israelitischen Theotratie angewiesen ift und beren wirksame Geltung und Entfaltung mit ber Rraft und ben Schwantungen ber theofratischen Staatsordnung gleichen Schritt halt. Schon Saul gegenüber mahrt Samuel bie bestimmenbe Direttive bes Gotteswortes als legitimen Regierungswillens, bem auch ber Ronig fich ju beugen habe (1. Sam. 15), und bas mit ber Prophetie geborene Recht, unaufgeforbert vor die Bolfsgemeine und ben Konig jelbft bingutreten und die Gottesweisung angufündigen, als verfassungemäßige Beraterin ber Krone und ber Bolfsversammlung, gilt von 1. Sam. 12 bis gum Enbe bes jubifchen Staates (2. Sam. 7, s. 12, 1. Jej. 7, s. Jer. 22, 1 ff.

immer noch etwas Gewaltiames an lich bat. ist wichtiaen Entscheidungen diesen Rat einzubolen (Jef. 8, 19. 30, 9. Jer. 37, s. 42, 4. Sach. 7, 2 ff.). Aber nicht bloß bies Eingreifen bei gegebenem Anlag liegt im prophetischen Beruf, sonbern als ftanbiges Epistopat Gottes über bem Bolt hat das Brophetentum die ewigen Wahrheiten des geoffenbarten Befens und Billens Gottes ben Sünden und Arrialen des Bolfes gegenüber geltend zu machen, bie Gultigfeit ber ewigen Rechtsordnungen als Magitab bes Reitlichen, bie Unumstößlichkeit ber Berheißungen Gottes mit ber Unveranderlichkeit ihrer religiofen und sittlichen Bedingungen zu behaupten. Denn nicht so fteht es, daß ber Prophet die Bahrheit machte, die gehalten werben foll, sonbern die Bahrheit ift so alt wie die Ordnungen ber Ratur; ber Brophet hat fie nur zu erkennen und anzuwenden (Jef. 28, 23-20). Darum beigen die Bropheten von Gott beftellte Bachter im Bolfe (Sef. 33, 2-0. 3, 17. Jej. 52, 8. 56, 10); eine Surbe ober Mauer um das Bolt her (Sef. 13, s). Es ift ein Gericht Gottes über bas Boll, wenn er feiner Biberfpenftigfeit die Brophetie entzieht (Am. 8, 19. Mich. 3, 4. Bf. 74, 9; vgl. 1. Sam. 28, 6); und bas Boll geht ohne Prophetie ju Grunde (Spr. Sal. 29, 13). Je größer bas hierin beschlossene Recht der Bropheten, das ohne Redefreiheit nicht bestehen fann und in biefer von gemiffenhaften Ronigen, Oberften und Alteften bes Bolfes anerkannt und geschütt mar (Jer. 26, 16-19), um so mächtiger und unabkömmlicher mußte bie Frage nach ber Legitimation biefer Berechtigten fein (Mart. 11, 28). Die besondere Legitimation der Prophetie befteht junachft in mitfolgenden Beichen (Soh. 2, 18. Mart. 16, 20), beren fofortiges Gintreffen bie gottliche Sendung und die Bewigheit feiner Drohung, Berheißung, Lehre verburgt (Jef. 7, 11. 38, 7 ff. Jer. 28, 14-17 u. 0.); ferner in Bunberthaten (f. Elias und Elifa); endlich in ber Erfüllung ber prophetischen Antundigung felbft (5. Moj. 18, 22. Jer. 28, 0. Jej. 43, 12. 44, 7). Ingwischen ift es einerseits möglich, bag auch faliche Bropheten in ber Dacht bes Bofen Beichen und Wunder thun (2. Mof. 7 f. 5. Mof. 13, 2. Mart. 13, 22. Apftlg. 13, 6), und auch ihre Beigagungen eintreffen; anderseits möglich, bag bie Erfüllung mahrer Prophetie hinausgeschoben, ja ihr Anhalt von Gott geanbert wird und so ihr Eintreffen ausbleibt (Jef. 5, 10. Sab. 2, s. Sef. 12, 22 f. Jon. 3, 10. Jer. 26, 19). Denn bie Berechtigfeit Gottes binbet fich nicht an bas Wort als totes Objett, sondern an die ethische Bedingung (Jer. 18, 7-10. Hej. 33, 11-20); und so offenbart er oft zwar durch die Propheten zeitliche Termine betreffe bes zunächst zu Erfüllenben, aber betreffe bes großen Endziels feines Birfens in Beil und Gericht bleibt Beit und Stunde seiner Macht vorbehalten (Jef. 16, 14. 21, 16. 23, 34, 2 ff.). Ronig und Bolt find gehalten, por 15. 17. Jer. 25, 11 f. 29, 10. Apftig. 1, 7). Demge-

maß kommt auch für die prophetische Legitimation bas hauptgewicht auf die ethische Seite zu liegen; barauf, daß bie Gefinnung bes Propheten fich erweise als wurzelnd im Geset Gottes, aufrechterhaltenb bas Recht Gottes, wirfend im Gelbftbeweis bes Geistes und ber Kraft bes lebenbigen Gottes (5. Mos. 13, 1-4. Mich. 3, 5-8. Jer. 23, 28 f.). Bon hier aus also bestimmt sich auch ber Begriff ber falschen Propheten, die ja nicht bloß im Namen ber Gößen (Jer. 23, 13), sondern oft auch im Namen Jehova's weißagen (Jer. 29, 28). Außerlich von Art und Beise ber rechten Propheten, auch in außergewöhnlichen Dingen, oft taum ju untericheiden (1. Kon. 22, 6 ff. Matth. 7, 18), werden fie bem lautern Sinn offenbar durch Gefinnung, Zwed und Birtung ihres Thuns. Bas fie borbringen, ift ihr eigenes Dichten; mas fie bewegt, ift Menschenfurcht und Menschengunft, was sie bewirken, ift falscher Friede, Sicherheit in Gunden. Ber. 28, 15. Trefflich faffen die großen Brandmarkungereden Jer. 23. Sef. 13. 14 bie zahlreichen Einzelheiten zufammen, die zu ihrer Charafteriftit allenthalben verstreut entgegentreten. Allerdings aber ist Borausfegung der richtigen Unterscheidung zwischen mabrer und falicher Brophetie diese, daß in der Boltsgemeinde ber Beift Gottes wirtfam gegenwärtig fei; und mas in biefer Beziehung bas A. T. ftillichweigend voraussest, bringt bas R. T. auf pracisen Ausbruck (1. Thess. 5, 20 f. 2. Thess. 2, 1-8. 7 1. Kor. 14, 19. 1. Joh. 4, 1). — Anlangend ben geichichtlichen Berlauf, in welchem biefe 3bee bes biblischen Brophetismus sich verwirklicht und bie verschiedenen Momente feines Befens real ausgestaltet hat, so fann an diefer Stelle, unter Berweisung auf die die einzelnen Propheten behanbelnben Artitel, ein genereller überblid genugen. Bon vornherein werden wir dadurch, daß Moses (f. o.) an die Spipe ber Entwidelung geftellt ift, darauf hingewiesen, wie auch auf diesem Gebiet die Geschichte gottlicher Offenbarung aller natürlichen Entwidelung gegenüber ihr eigentumliches Gefet behauptet: diefes nämlich, bag die Anfänge, wenn immer keimhaft, boch nicht eine niebrigere Stufe, sondern zugleich eine eigene Höhe und vorbildliche Ausprägung der Idee darftellen. Wohl aber tritt im Berlauf eine aufsteigende Entwickelung insofern ein, als jene Sohe bes ichopferischen Unfangs in ein Birfungegebiet eintritt, bas unter ihrer Fortwirfung von nieberen Unfangen fich losringen, und zu jener bobe hinaufgehoben sein will. Go sehen wir in ber nachmosaischen Zeit zunächst die Richterperiode neben volkstumlicher Mantit und priesterlicher Losweißagung nur spärlich von Brophetenstimmen belebt (Richt. 2, 1 ff. 4, 6. 14. 6, 8. 1. Sam. 2, 27). Die Epoche, mit ber bie Brophetie ihre Miffion im Bolfsleben vollbewußt und mit fontinuierlichem Wirfen angutreten beginnt, ift bezeichnet durch ben Namen Samuels (vgl.

Brophetenbegriffe zusammentreffen (vgl. namentlich 1. Sam. 3, 10-4, 1), fo hat er prototypijch und beftimmend bem von ihm aufgerichteten Rönigtum biefe theofratische Schrante fouveraner Billfur mit auf den Weg gegeben, und in Wahrung dieser Aufgabe feben wir neben Nathan und Gab, Abia und Semaja, Ibbo und Afarja, Hanani und Jehu auch mehrere ungenannte Propheten David und feinen nachsten Nachfolgern in Jerusalem weisend und rugend zur Seite fteben. Aber ichon Abia's boppelte Stellungnahme zum Nordreich, beffen Lodreißung von Juda feine Birffamteit begleitete (f. S. 691 f.), weift uns auf die eigentumliche Aufgabe und Gestalt, welche der Prophetie im Zehnftammereich zuwuche. Das Gifern für ben mabren Gottesbienft gegenüber erft ben von obenber eingeführten Willfürlichkeiten, bann bem offenbaren Baalsbienst, ber ben charakteristischen Zug dieser Geftaltung bilbet, erreicht in Elias feinen Sobepunkt, und die kurze Pause einer friedlichen Stellung zum samarischen Königtum, welche mit ber späteren Wirksamkeit Elisa's beginnt und die Dynaftie Jehu's in der Beißagung Jona's noch bis in die Anfänge Berobeams II. hineinbegleitet (vgl. G. 386. 750. 764), schlägt bald genug wieder bei Amos u. Hojea (f. b. Artt.) in bie rugende Berbigkeit um, deren zürnende Anklagen dem Sinken des Reichs bis zu feinen Ausgangen zur Seite geben (vgl. S. 692, auch Jej. 9, 7 ff. 17, 1 ff. 28, 1 ff. Micha 1 und die prophetische Epitome 2. Kon. 17. 1-28). Es ift charafteristisch, daß gerade an ber großen Geftalt diefes ephraimitischen Brophetentums bas Emblem bes harenen Bugprebigergewands sich mit besonderer Intensivität der geichichtlichen Erinnerung eingeprägt hat (1. Ron. 19, 19. 20. 2. Kön. 1, 7 f.), welches von da ab die gewöhnliche Tracht ber Propheten geblieben zu sein scheint (Sach. 13, 4. Bebr. 11, 27. Matth. 3, 4). Anders in Juda, wo der beherrschende Typus bes Staatslebens unter manchen Schwankungen boch immer das ursprünglich geordnete Zusammenwirten bes Brophetentums mit ber legitimen Erbbynaftie und bem Brieftertum aufweift. Sier treibt die Brophetie ihre besten Blüten nicht im Gegensat gur Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten, fonbern in ben Berioden, wo ein theofratischer Impule von oben ber von ihr wirffam gefordert werben fann; unter ber Regierung bes Königs Josaphat (Jehafiel, Elieser, Obadja; s. diese Artt.); im Anschluß an die Reform des Jojada (Joel, Sacharja; vgl. diese Artt. u. S. 750b); ferner unter Usia (aus seiner Zeit stammen die Stücke Jes. 15. 16. Sach. 9—11); Histia (Jesaja, Micha; s. b. Artt.), und unter dem letten großen Reformator Jofia (Jeremia, Zephanja, Hulba; f. b. Artt.). Und wenn bort im Streit mit bem Baalsthron Glias ums Jahr 900 ben Ruhm erworben, für fein Bolt als Wagen und Reiter zu stehen (2. Kon. 2, 12), fo Apftig. 3, 24). Wie in ihm alle Momente bes echten war es in Juda, faft zwei Jahrhunderte ipater,

nach bem Borfpiel ber fprifch-ephraimitifchen Angriffe ber große Anfturm bes Affprere, in bem bie Brophetie sich als Mauer nicht bloß um das Bolt, jondern auch um das Königtum selbst erwies. Anderseits freilich gewinnt, wo erst einmal im jubaifden Ronigtum ber Gegenfat gegen bie Brophetie zur Geltung tommt, berfelbe jene besondere harte, mit ber bas schlechte Gewiffen Magnahmen gegen geiftige Machte, beren Recht es empfinbet, zu verschärfen pflegt. Bas jemals in Samarien Ahab an den Propheten gefündigt, wird weit in Schatten geftellt burch bie blutigen Greuel Danasie's von Ruda. Wenn die ältere samarische Brophetie ihre Rraft auf bem religiosen Gebiet als solchem tongentriert und in ethischer Begiehung mit ber Aufrechterhaltung bes Befenntniffes gu bem mahren Gott fich hatte begnügen muffen, und mit der Sammlung der Treuen im Lande um biefes Bekenntnis, fo fündigt ichon die Birksamkeit bes in Samarien weißagenben Jubaers Amos burch ihre scharfe Ruge ber socialen Digftanbe im Bolle eine energische Benbung ber Prophetie aufs fittliche Bebiet an; und baran anschließenb erreicht von ber zweiten Salfte bes achten Sahrhunderts an in Juda die Prophetie ben ethischen hobepunkt ihres Bewußtseins und ihrer Mission. Richt bloß Rufunftsbescheide gilt es zu geben ober den Altar bes mabren Gottes zu ichirmen, sondern ins Bolf und alle Institutionen desselben die Höhe bes fittlichen 3beals zu ftellen, welches in ber bulle bes Gefetes geborgen burch ben vertiefenben und verinnerlichenden Glauben an den Anhalt biefes Bejetes in Staat, Gottesbienft und Gefittung ans Licht gebracht werben foll (vgl. namentlich Jes. 1—5. 28—33. Micha 6, 2—8). Die Jbee verkörpert sich in der höchsten Schöpfung des prophetischen Offenbarungsgeistes, in bem Bilbe bes messianischen Reiches, welches nach den Läuterungsgerichten Föraels ben geretteten Rest unter bem Scepter bes Davidssproffen mit hulb und Gerechtigleit sammeln und alle Beiden zur Lehre Gottes herzubringen wird (Sach. 9, 8-19. Wicha 4, 1-5, 7. Jef. 9, 1-7. 11, 1-10; vgl. Joh. 12, 41). Und es ift ein Borzeichen von ber Gewißheit biefes Reiches, wenn schon jest die umwohnenden, ja auch ferne Bölker Gottes Bescheid holen von dem Propheten zu Zion (Jef. 21, 11, 18, 2, 14, 22). So wird durch die Prophetie der ewige Inhalt des göttlichen Erziehungsplanes mit Israel zu einer geistigen und unverlierbaren Realität gestaltet, ber auch ber Busammenbruch bes jubischen Staats nichts mehr von ihrer Kraft und Wesenheit nehmen kann. Wohl haben mit Josia's Tobe die Bropheten den beftimmenden Ginfluß verloren, ben fie auf alle Be-Raltung des öffentlichen Lebens haben follten: aber nur um so abgeklärter und vergeistigter erhebt sich über dem verwesenden Bolke die majestätische Buverficht Sabatuts, bag in ber Glaubensbeständigfeit das Leben der Gerechtigkeit ruht; die Rede Jere-

mia's bon bem neuen und emigen Bunbe; bie Ginficht Befefiels, daß ber Beift ber Beiligung es ift, an bem Begriff und Sein bes heiligen Bolls hangt, und daß von diesem neuzuerteilenden Geist aus eine herrliche Bieberherftellung bes Gottesftaates auf Erden zu erwarten steht (Sab. 1, 12. 2, 4. Jer. 30-33. Hef. 18. 33-37. 40 ff.). — Und bie Rulmination biefer geiftigen Sohe erfteigt ber Evangelist ber neuen Erlösung, welche burch bas Blut bes beiligen Gottestnechts geschehen und bie Gottesthat der erften Erlösung aus Agypten nicht bloß erneuern, fondern mit ewigem Glanze überftrablen wird (Ref. 40-66). — Bas die Bered-8 famteit ber Bropheten in biefer Blütezeit anlangt, bie fie vom 9.-6. Jahrhundert als heilige Boltspredigt gehabt, und aus ber ihr litterarisches Bermächtnis in den Prophetenbuchern des A. T. herrührt, so ift bas Bild, bas in dieser formellen Beziehung aus ber prophetischen Litteratur gewonnen werden kann, nicht gerade ein vollständiges. Ginerseits finden sich darunter, je weiterhin besto mehr, Schriftstude, welche in feiner Beise Rieberschrift öffentlich gehaltener Bolferebe find, fonbern eben nur ichriftliche Ronzeptionen prophetischer Intuition und Meditation (Micha 6. 7. Jes. 40-66; vgl. auch ben Brief Jer. 29); anderseits sind auch die übrigen Stude großenteils Summarien, in welchen, wie Jeremia 36 anschaulich beschreibt, ber Inhalt ber öffentlichen Birtfamteit in einem langeren Beitraum nach feinen hauptpuntten turg gusammengestellt ift. Go bas ganze Buch hofea, Micha 1-5; Jes. 2-5. 6, 1-9, 7 (6); 28-33 u. a. Rur verftreut finden fich Stude, die ben Ginbrud sofort niedergeschriebener, ja felbft funftvoll gearbeiteter Rebe tragen (vgl. z. B. Jef. 9, 8 (7)-10, 4, wo der wiederkehrende Refrain die Kunstrede charakterisiert). Immerhin ist das Borhandene ausreichend, bas Charafteriftische ber prophetischen Rebe erkennen zu laffen. Gigen ift ihr, abgesehen von der Mitteilung von Bifionen, von den Reden aus dem Ich Gottes und anderen Besonderheiten, die im Befen ber Brophetie felbft birett murzeln und daher bereits zu besprechen maren, die ausnehmende Lebendigkeit, in welcher ber prophetische Geist sich kühn und frei die adäquate Form schafft. So mächtig ist diese Kraft, daß die Aftion nicht bloß als Begleiterin ber Rede (Geftikulation) eintritt, sondern als finnbildliche Sandlung zum selbständigen Teil ber prophetischen Darstellung wird, veranschaulichend zum Wort hinzutritt (Jef. 20, 2. Jer. 19, 1 f. 27, 2. 28, 10 ff. 43, 8 f. Hej. 12, s f. 18 f. 21, 11 f. 37, 16 f.; vgl. schon 1. Kon. 11, so). Mit biefer Lebendigfeit verbinbet sich, wie in aller Rebe bes Drients, ber bichterische Charafter bes Ausbrucks; nicht bloß in ben icharf rhythmifierten, oft bunteln Spruchen, bie hier und ba ber fortlaufenben Rebe eingefügt find (Jef. 7, 7-9. 14, 21 ff. 24 ff. 28 ff. 20.), die wohl auch als bleibenbes Beugnis vor allem Bolt öffent-

lich angeschrieben wurden (Sab. 2, 2), jondern auch in ber poetischen Gestaltung ber fortlaufenben Rebe selbst, die bisweilen sogar in Liedform übergebt (Jef. 5, 1 ff. Um. 5, 1 ff.). Rirgenbe läßt die prophetische Rebe Abstrattionen zu, sondern bas Ewige ber gepredigten Bahrheit wird immer durch tonfrete Anwendung der Gemeinde zur realen Anschauung gebracht. Der Beweis ift in feltenen Fällen der spllogistische, viel öfter ber Appell an Berg und Gemissen ber Borer; gemiß baf bie Stimme Gottes in ihnen bem guftimmen muß, was fie burch ben Mund bes Bropheten rebet. Bas von den Regeln der flaffischen Beredsamteit der Natur abgelauscht ist, wird fast ausnahmslos auch aus ben Reben ber Bropheten mit Beispielen belegt werden konnen: manche Redefiguren (wie 3. B. der Refrain) find ber prophetischen Beredfamteit gegenüber ber flaffischen eigentumlich. Allerdings ift nicht bie attische Subtilität, fonbern die asiatische Grandität ber beherrschende Charafter ber Rebe, und bas Bilb, sowohl als Redeschmud, wie als Berbeutlichungsmittel findet eine überaus reiche Berwendung. Rünfte gebraucht bie Brophetie nicht; ben sophistischen Begriff ber Beredfamteit murbe fie, mare er ihr befannt gewefen, nach ihren ethischen Bringipien verachtet und verworfen haben (Jef. 5, 20); wenn aber nach Ariftoteles die mabre Berebfamteit barin befteht, daß ein um feiner felbft willen glaubhafter Mann die beweistraftigen Momente, die in ber Bahrheit einer guten Sache felbft liegen, mit Geschid und Rraft geltend zu machen verfteht, jo gehören die Propheten unter die ersten Redner 9 aller Beiten. - Mertlich fteht hinter ber Große ber voregilischen und egilischen Prophetie bie nachegilische gurud, entsprechend ber Enge und Gebrudtheit ihres Birfungegebietes, ber beimgefehrten Berbanntengemeinbe. Einige traftvolle Laute, den Tempelbau anfeuernd, erinnern bei Haggai und Sacharja an die alte Reit, an deren Erinnerungen sie sich emporheben (Sach. 1, 6. 7, 12); Genoffen haben neben ihnen gewirft (Sach. 7, s. 8, o); ja bies Bieberaufleben berufemäßiger Prophetie zeitigte zu Nebemia's Zeiten auch neue Ericheinungen falichen Prophetentums (Neh. 6, 6 ff.). Aber diese zweite Salfte des fünften Jahrhunderts, wo die alte Beiftesrebe in liturgische Art, ber freie Geistestrieb ber Prophetie selbst in die ichriftgelehrte Umgaunung bes Gejebes übergugeben begann, ift zugleich bie Reige ber Brophetie. Noch einmal, ber ethischen Kraft nach ben Alten nicht unebenbürtig, aber ber Form nach ichon in ben Dialog ber Schule fich manbelnb. leuchtet fie in ben Maleachireben auf, die ben Namen bes großen Prophetenfürften Glias als einen Fingerzeig in die Bukunft an den Schluß der ganzen Prophetie stellen (Mal. 4, s f. [3, 28 f.]; vgl.

Inptit. Bahrend bie alte Brophetie ibre Bilber aus Gegenwart bezw. nächster Rufunft und Endzeit zusammensett, legt die Apotalyptit den Sauptnachbruck auf die Aufeinanderfolge ber Zwischenstufen zwischen Gegenwart und Endzeit; beschreibt Geschichtsverläufe. Wan wird die bedeutungsvolle Thatfache nicht überfehen dürfen, daß unter ber Hülle dieser Apotalpptit eins der edelsten geistigen Besithtumer ber Menschheit aus bem Schof ber Brophetie geboren worden ist: die philosophische, zusammenhangenbe Betrachtung ber Beltgeschichte; das heidnische Altertum, das keinen Plan Gottes in der Geschichte kennt, konnte sie nicht erzeugen. Aber doch stellt die Apolalyptik gegenüber der Brophetie ein Befen eigenartigen Charafters bar, und mit Recht ift trop mancher naber Berührungspunkte mit der Prophetie (vgl. z. B. Sach. 1, 18-1 mit Dan. 2 und 7) felbft bem bebeutenbften unter ihren zahlreichen Erzeugnissen, dem Buch Daniel, die Aufnahme in den Prophetenkanon, die zweite Abteilung ber b. Schriften (Apfilg. 7, 42. Luf. 24, 44), versagt geblieben (vgl. oben S. 294.) Das Gefühl, daß bie mahre Prophetie ausgestorben, ward zur festen Bolfsansicht, daß "mit der Zeit des Artagerges die ständige Brophetenfolge erloschen fei" (Josephus; vgl. 1. Daff. 9, 27). Das schon früher begonnene Studium bes "prophetischen Wortes", beffen nunmehr vorliegenbe Sammlung auf Nehemia, bezw. ben Rattabaer Jubas zurüdgeführt wurde, ersette mehr und mehr die lebendige Prophetie (Jef. 34, 16. Dan. 9, s. 2. Maff. 2, 18 ff. 2. Petri 1, 19. Sir. 36, 17 f. [20 f.]. Matth. 22, 40. Lut. 16, 20. 21). Doch glomm unter der Asche der Funke weiter, aus bem fich zur Beit eine neue Prophetie entzünden mochte. Zwar was von einzelnen Prophetenstimmen aus ben letten anderthalb Jahrhunderten vor Chriftus in judischen Quellen berichtet wird, — Prädiktionen namentlich in effenischen Kreisen, — scheint ohne sonderliche Auswirkung geblieben zu sein. Aber man vertagte wichtige Entscheidungen auf bas Erscheinen eines neuen Propheten, dem man also mit Bestimmtbeit entgegenfah; man hoffte nach Mal. 4, s f. auf bas Wiebererscheinen bes Elias ober auch bes Jeremia; auf bas Erscheinen bes großen Bropheten, beffen zufünftiges Kommen aus 5. Mof. 18, 18 vgl. mit 34, 10 erschlossen wurde (1. Mast. 4, 46. 14, 41. Mart. 6, 15. 8, 28. 30h. 1, 21). Unverfallen blieben im Bewußtsein die Brivilegien bes Prophetentums, feine Unantaftbarteit, fein Anspruch auf Gehorsam, sein Recht in Übelftande mit gewaltsamer Huge beffernd einzugreifen; aber auch ber Anipruch, ber betreffe ber außerordentlichen Legitimation an dasselbe zu ftellen sei (Matth. 14, 4 f. Luf. 7, so. Joh. 2, 18-18. 9, 17). Und je mehr und mehr konzentrierte fich Matth. 11, 14). Allerdings blühte aus dem ab- dies Sehnen nach normativstem Gottesbescheid, sterbenben Baum ein neues Reis, die Apola- rege erhalten namentlich auch durch Apolalpptifer

wie die Berfaffer des Jud. 14 citierten Buchs Benoch, in der ebelften Geftalt, die die alte Brophetie ber hoffnung ber Rachkommen hinterlaffen: im Deffiasbilbe (Matth. 11, s. Joh. 4, ss). Bie unter bem Busammenbruch Samariens durch die affprifche Drangfal bas alte Prophetenbild bes Meffiastonigs, wie aus bem Bujammenbruch Juda's durch die Babylonier das Bild des leidenben Gottesinechtes, jo leuchtet aus ber Rataftrophe bes pompejanischen Krieges bas messianische Ronigebild bes apotruphen Salomopfaltere auf, eine eble und wahrhaft prophetische Biebergeburt bes altprophetischen. Das Warten auf ben Troft Braels gewann bon neuem prophetischen Charafter (Lut. 2, 26). Und mit tiefer Wahrheit ift aus diesem Gesichtspunkt ber Brophet, ber als ber lette in der Reihe die großen hoffnungen Jeraels aufammenfafte, ber bie Bufpredigt bes Glias mit bem fraftvollften Sinweis auf die in unmittelbarfte Rabe gerudte Antunft bes Gottesreiches und feines toniglichen Richters verbinbet, Johannes der Täufer, nicht bloß vom Bolke als Brophet anerfannt, sondern von dem Erfüller feiner hoffnungen als ber größte unter ben Bropheten bezeichnet worben (Matth. 3, 1-12. Mart. 10 11, 22. Luf. 20, 6. 7, 28. Matth. 11, 9). - Inwiefern die Berfonlichfeit Chrifti, von ihrer Ericheinung und Bedeutung felbft aus angefehen, bie Betrachtung unter bem Gesichtspuntt bes Brophetenbegriffs forbere, ift bier zu untersuchen nicht ber Ort. Genug, bag von biefem Begriff aus angejeben fie fich (f. o.) als vollkommenfte Erfallung ber 3bee ber Prophetie ausweift; genug, daß Chriftus, obwohl er bas Biel aller Beißagung war und als Gottes Sohn den Geift ohne Maß hatte (Matth. 13, 17. 30h. 3, 24), und obwohl die besondere Brophetie des N. T. fic auf ihn als ihren schöpferischen Urheber zurudführt (Offb. 1, 17-19), doch auch felbst nicht bloß bon ben Gottliebenden im Bolf als Brophet anertannt worden ift, sondern sich felber so bezeichnet hat (Lut. 7, 16. 24, 19. Matth. 21, 11. 13, 57. Lut. 4, st. 13, ss). Im übrigen umfaßt bie Bezeichnung Brophet im R. T. bie gange Mannigfaltigleit deffen, mas im A. T. darunter zu verfteben mar. Brophet ift, wer in begeifterter Rebe über fein fonftiges Ronnen binaus gottliche Dichtung ausftromt (Lut. 1, 67); "bie Bropheten" im technischen Sinn sind die des A. T. (1. Betr. 1, 10 f. u. a.); Propheten heißen einzelne mit ber Borausficht gufunftiger Dinge begabte Manner in ber Christengemeinde, wie Agabus (Apftlg. 11, 27 f. 21, 10 f.); wie benn bie Bulgarmeinung nach wie por bom Bropheten bor allen Dingen ein außergewöhnliches Biffen, fei es auch in unbedeutenben Dingen erwartet (Matth. 26, so. 30h. 4, 17-19). 218 Prophetie, und zwar in Analogie zu ber altteftamentlichen Erhabenheit bes Seherblick über

Schrift, in ber ber patmische Seber bas in ber Rutunft bes Menichensohnes beschloffene Gericht und Beil, prophetische und apotalpptische Darftellung vereinigend, auseinanderlegt (Offenb. Joh. 1, s. 10, 11. 22, 7. 10. 18 f.). Ja ber weite Geiftesblid bes Beibenapoftels ertennt auch Mannern außerhalb ber Offenbarungssphäre, sofern fie die Sünde ihres Bolles mit ernftem Sinn und in gehobener Sprache gerügt haben, wie bem griedifchen Dichter Epimenides, ben Titel Propheten au (Tit. 1, 12). Dit bem allen ift ber fpecififch neutestamentliche Begriff ber Prophetie allerdings noch nicht gegeben. Diejer ift bie Bollenbung ber ethischen Bewegung, die bie Entfaltung bes Begriffs im A. T. aufwies. Entschränkt von ber nationalen Schranke ber alttestamentlichen Offenbarung führt die Christenheit, nicht eine politische Gemeinschaft, sondern zu Gott getommene Menschheit, ein rein geiftiges religios-fittliches Gemeinschaftsleben. Die Prophetie hat in ihr nichts mehr von politischer Bedeutung, theofratischer Stellung: ber Prophet ift ber aus bem Beift Chrifti fprechenbe Redner in ber Religionsgemeinbe. Go treten in ber Urfirche neben ihre Begrunder, die Apostel, die Propheten als Prebiger, welche in ben bereits begrundeten Bemeinben aus Geiftestrieb bas Evangelium verfunben (1. Ror. 12, 28. Ephef. 3, s. 2, 20. 4, 11. Offenb. 18, 20. Apftlg. 13, 1. 15, 32). Die Brophetie ift die in der Anglogie des Glaubens und unter der Norm ber apostolischen Bertfindigung (Gal. 1, 8) stehende Lehre in ber Gemeindeversammlung; aus Gebet und Prophetie fest fich ber Gottesbienft zusammen (Röm. 12, s. 1. Kor. 12, 10. 14, 1. 27. 11, 4 f.). Sie ift bas Beugnis von Chrifto, bas ber Geift erinnernd und verflarend in ben Seinen wirft (Offb. 19, 10. Joh. 15, 26 f. 16, 8-18). So unterscheibet fie fich von bem bloß ekftatischen Bungenreben: mabrend biefes nicht Ginficht pflangt in ben Glaubenden, sondern nur bas Erstaunen ber Ungläubigen erregt, hat fie vielmehr beutliche Marheit zu geben, und so zu ermahnen und zu tröften (1. Ror. 14, 1-6. 22. Apftig. 15, 82). Der Brophet ift bes prophetischen Geiftes machtig und kann ihm auch zur Zeit zu schweigen gebieten (1. Kor. 14, 29-82). Doppelt nötig ift es baber jest, daß die Gemeinde fraft bes in ihr wohnenben Geistes die mahre Prophetie scheide von der unwahren (1. Theff. 5, 20 f. 1. Kor. 12, 10. 1. Joh. 4, 1). Denn im rein geiftigen Gebiet ift Berfuchung zur falichen Prophetie noch gewaltiger und gefährlicher, als fie unter ben einschränkenben Birflichteiten bes Staatslebens und unter ben ftrengen Ahnbungen des A. T. hatte werben tonnen (Mart. 13, 22. Matth. 7, 15. 24, 11. 24. 2. Betr. 2, 1. Jud. 4. 8. 11-18. 16-19; vgl. 5. Mos. 18, 20). Darum ift auch an ber mahren Brophetie in der Gemeinde felbst ein Saupterfordernis bie Reiche und Nationen gibt fich die große bie Gabe ber Geifterprufung, ber Bergenetunbigung (1. Kor. 14, 14. 15; vgl. 30h. 2, 21); und sonderlich soll zum Kirchenamt, sei es nun des hirten in der Gemeinde, sei es des Boten an die Heiden nicht jeder soson, wie er sich zudrängt, angenommen, sondern die Propheten sollen über ihn gehört werden (1. Tim. 5, 21. 1, 11. 4, 14. Apstig. 13, 1 f.). — Wag die außergewöhnliche Geistesenergie, mit der diese Prophetie des R. T. ihre Kraft und Gabe in den Urgemeinden entsaltet hat, zu der eigentümlichen Geisteshöhe bieser Offenbarungszeit gehört haben: daß auch in ihr ein Normatives für alle Zeiten christlichen Gemeindelebens vorliegt, wird nicht geleugnet werden dürfen.

Profelyten. — Das griechische Wort prosélytos heißt an sich nichts anderes als "Ankommling, Frembling". Es entspricht dem hebräischen gêr (Frembling) und wird daher in der griechiichen übersetung bes A. T. gewöhnlich gur Biebergabe bieses hebräischen Wortes gebraucht. Beibe Borter (hebr. ger und griech, proselytos) bienen im A. T. in ber Regel gur Bezeichnung eines Fremdlings, ber im Lande Israel wohnt, und bem daher auch gewisse Gebote auferlegt werden, ohne beren Beobachtung ihm das Wohnen unter Asrael nicht gestattet sein soll. Gin innerer Anschluß an die Religion Jeraels wird babei teineswege vorausgefest, wie es benn auch nur gang wenige und vereinzelte Gebote find, die ihm auferlegt werben (f. b. M. Frembling). 3m Beitalter Jeju Chrifti war jeboch ber Sprachgebrauch insofern ein anderer geworben, als man bamals beide Borter, sowohl bas hebr. ger als bas griech. proselytos, ausschließlich gebrauchte gur Bezeichnung eines zum Jubentum übergetretenen Nicht-Jeraeliten. Überall, wo beibe Borter ohne nabere Bestimmung gebraucht werden, find sie (in damaliger Reit) in diesem Sinne gemeint: so auch prosélytos an sämtlichen Stellen, wo es im N. T. vorkommt: baber von Luther richtig mit "Judengenosse" überset (Matth. 23, 15. Apftlg. 2, 10. 6, 5. 13, 43). Der Ausbrud "Antommling" erhalt bemnach jest eine andere Begiehung. Er bedeutet nicht mehr einen im Lande Jerael Angekommenen, sondern einen zum Judentum hinzugekommenen. 3m Unterschiebe von ger in biefem neuen und fpecififchen Sinne gebrauchte man zur Bezeichnung eines nur im Lande Israel anfässigen, aber nicht jum Jubentum übergetretenen Fremblings ben hebr. Ausbrud ger toschab (anfässiger Fremdling), ber auch schon im A. T. gebraucht ist; oder man mählte überhaupt ein anberes Wort: nokhri (Frember = Nicht-Jeraelite). In ber fpateren judischen Litteratur werben beibe Rategorien auch fo unterschieden, daß man ben jum Judentum übergetretenen Fremden ger hazedek nannte, b. h. "Frembling ber Gerechtigfeit" ober gerechter Frembling, nämlich ein folcher, ber

alle Gerechtigfeit, bie im Gefete vorgeschrieben ift, erfüllt. Den blog im Lande Jerael anfaffigen Frembling bagegen nannte man ger haschaar, eigentlich "Frembling des Thores", b. h.: ber in ben Thoren Israels wohnt, ohne aber gur Religion Jeraels übergetreten zu fein (ber Ausbruck nach 2. Mos. 20, 10. 5. Mos. 14, 21. 24, 14). — Die Anforderungen, die an den letteren zu ftellen 2 find, werben auch im Talmud erwogen; und es werben als folche gelegentlich bie fogenannten "noachischen Gebote" bezeichnet, b. b. biejenigen fieben Gebote, welche "ben Kindern Roah's" also ber gangen Menschheit als folder gelten, im Unterschied bom jubischen Gefet, welches nur ben Rindern Abrahams gegeben ift. Jene für "die Rinder Roah's" verbindlichen Gebote find: 1) ber Obrigfeit gehorfam zu fein, 2) ben Ramen Gottes nicht zu läftern (vgl. 3. Mof. 24, 16), 3) den Gobenbienft zu meiden (vgl. 3. Mof. 20, 2. 18, 21. 26. Bef. 14, 7), sich ber Ungucht, b. b. ber fleischlichen Bermischung in den verbotenen Berwandtichaftsgraben und ähnlicher Greuel zu enthalten (vgl. 3. Mos. 18, e-20), 5) nicht zu morben (vgl. 3. Mos. 24, 99), 6) nicht zu rauben, 7) nicht Blut zu genießen (vgl. 3. Dof. 17, 10). Manche biefer Forberungen werben im A. T. ausbrücklich auch für bie im Lanbe Asrael wohnenden Fremden aufgeftellt. Aber bie Fremben-Gebote bes A. T. beden fich nicht burchweg mit jenen noachischen Geboten. Teils fehlt in biefen einzelnes, mas jene haben (namentlich bas Gebot ber Sabbathbeobachtung); teils findet auch das umgekehrte statt. Schon bieraus sieht man, bag ber Sat: die im Lande Israel wohnenden Fremden haben die noachischen Gebote zu beobachten, im Talmub nur gelegentlich bingeworfen ift, und daß der Gegenstand im rabbinischen Recht gar nicht ernsthaft burchgearbeitet worden ift. weil er eben ohne praktische Bedeutung war. In ber That ift es zu zweifellos, daß die in Balaftina wohnenden Romer und sonftigen Fremden, mindeftens feit Durchführung ber romischen Berrichaft. nach folden rabbinischen Borfdriften fehr wenig gefragt haben murben. Insoweit folche wirklich aufgestellt worden find, waren es rein theoretische Bestimmungen ohne praktische Bebeutung. — Bon 3 ben jum Judentum übertretenden "Fremblingen". also den Proselpten im eigentlichen und engern Sinne, murbe - wenigstens im Bringip - Die volle und unbeschränfte Erfüllung bes gangen mosaischen Gesetzes geforbert. Jeber, ber einmal burch die Beschneibung in ben Bund Jeraels fich aufnehmen ließ, erklärte eben damit auch, daß er das ganze und ungeteilte Gefet Israels zu bem jeinigen machen wolle. Daber bezeugt Baulus ben zur judischen Gesetlichkeit fich hinneigenden Galatern, bag jeber, ber fich beschneiben laffe, bas ganze Gefet zu thun schuldig fei (Gal. 5, 3). Gin herausgreifen einzelner Stude mit Beiseitelaffung ber übrigen ift für bie pharifaische Betrachtungs-

weise undenkbar. Aber freilich — dies war nur das Pringip. Wie es in der Pragis, namentlich außerhalb Balaftina's, gehalten murbe, ift eine andere Frage, beren Beantwortung bamit noch nicht gegeben ift (f. hierüber weiter unten). -Der Ritus, burch welchen ein Richt-Rube in bie Gemeinschaft Seraels aufgenommen murbe, umfaste brei Stude: 1) bie Beschneibung, 2) bie Taufe, 3) bie Darbringung eines Opfers. Für Frauen fiel selbstverständlich die erstere hinweg, und es blieb nur die Taufe und bas Opfer. Diefe Ordnung ift wenigstens für die talmudische und nachtalmubische Reit bestimmt bezeugt. Aber man wird fie auch ichon fur bie Zeit Chrifti voraussetsen dürfen. In Bezug auf die Beschneibung und das Opfer wird bies auch von niemandem bezweifelt. Dagegen ift von neueren Gelehrten vielfach behauptet worden, daß die Taufe ber Profelpten im Zeitalter Chrifti noch nicht üblich gewesen sei. Kür die Entscheibung der Frage ist es bor allem bon Wichtigkeit, daß man sich über Befen und Bebeutung ber Profelytentaufe eine richtige Borftellung mache. Die jubifche Brofelptentaufe besteht, wie auch die driftliche Taufe nach altestem Ritus, in einem vollständigen Untertauchen bes Tauflings. Gie ift aljo nichts anberes als ein Tauchbad, wie auch ber hebr. Ausbrud für "Taufe" (tobilah) nichts anderes bebeutet als biefes. Selbstverständlich mußten babei Beugen zugegen sein; und es wurde etwa auch ein Segenswunsch babei gesprochen. Aber bas Besentliche war eben nur das Tauchbad. Nun war es innerhalb bes Jubentums zur Zeit Chrifti längst etwas sehr Gewöhnliches geworden, aus Anlaß verschiebenartiger "Berunreinigungen" ein joldes Tauchbab mit religiofer Bedeutung zu Die Borichriften über die gesetliche "Reinheit" und über die Biederherftellung berfelben nach geschehener "Berunreinigung" (3. Dof. 11-15. 4. Mof. 19) murben im Zeitalter Chrifti jo ftreng ausgelegt und jo vielfach verschärft und ausgebehnt, bag ein gesetesftrenger Israelit fehr oft in die Lage tam, ein reinigendes "Tauchbad" nehmen zu muffen. Wenn dies aber ichon bei einem Jeraeliten ber Fall war, fo war es für ben geborenen Beiben vollende felbstverftandlich, daß er bei feinem Gintritt in bie Gemeinde Beraels fich einem folchen reinigenden Tauchbad zu untergieben hatte. Denn ber Beibe, ber bie israelitischen Reinheitsgesetze weber fannte noch beobachtete, war natürlich als solcher unrein, und zwar im ichwerften Grabe. Es war barum gang felbftverftanblich, daß er nicht ohne reinigendes Tauchbab in die Gemeinde Jeraels aufgenommen werben tounte. Eben barin, und in nichts anderem, befteht aber die sogenannte "Taufe" der Broselyten. Ihre Existenz ist also im Zeitalter Christi als jelbftverständlich vorauszusepen. Wenn wir zu-

Beit Chrifti felbit haben, fo liegt bies an ber Beichaffenheit unserer Quellen und ift burch fie binreichend erflärt. Übrigens läßt fich ihre Existens im zweiten Jahrh. nach Chr. auch schon urkundlich nachweisen. — über bie rechtliche Stellung 4 ber Broselpten in ber Theofratie Asraels find die Auffaffungen bes pharifaifchen und bes helleniftiichen Rubentums verichieben. Das eigentliche pharisäische Judentum hat die Proselyten niemals als gleichberechtigt mit den Kindern Abrahams anerkannt. Rur wer aus Abrahams Samen ftammt, ift ein vollbürtiger Israelite. Der Richt-Jude tann auch durch die ftrengste Gefetesbeobachtung niemals bagu werben. Er hat barum auch teinen Rechts-Unspruch auf die Teilnahme an der Berheißung. Und es ift nur eine bejondere Gnade Gottes, wenn ihn Gott boch baran teilnehmen läßt. So das pharisäische Judentum. Anders das hellenistische. Ihm ist bas Befentliche bie Bugehörigfeit gum Glauben und Gottes. dienft Jeraels. Darum ftellt Philo ausbrudlich ben Brofelpten auf gang gleiche Stufe mit dem geborenen Fraeliten. Zwischen beiben ist fein irgendwie wesentlicher Unterschieb. Denn bie Sauptfache ift nicht die Abstammung von Abraham, sondern die Erfenntnis und Berehrung bes allein wahren Gottes. — Bei ber nationalen 5 Musichlieglichkeit bes pharifaifchen Jubentums follte man eigentlich meinen, bag es fein Intereffe gehabt hatte, unter ber nichtjubischen Belt Unhanger zu werben. Wenn bies boch ausbrudlich burch das Wort Jesu Christi bezeugt ist (Matth. 23, 18), so ift bies eben ein Beweis bafur, bag ber Trieb, für bie eigene religiöse Überzeugung Anhänger zu gewinnen, boch mächtiger ist, als eine bem entgegenftebenbe Theorie. Im letten Grunde geht dieser Wiberspruch barauf zurud, daß in bem burch die Propheten begründeten jubiichen Gottesbeariff beibe Anschauungen vereinigt maren, die alte partifulariftifche, bag Jahve nur ber Gott Beraels ift, und bie echt prophetifche, daß er ber allmächtige herr himmels und der Erbe ift. Bahrend für die erftere ber Bebanke der Mission fern liegen mußte, war er für die lettere ebenso nahegelegt (s. Siegfried, Jahrbb. für protestantische Theologie 1890, S. 435—453). Und fo ift benn in ber That bas Jubentum, je mehr es in ber nacherilischen Beit an innerer Energie gewonnen hat, um fo mehr barauf ausgegangen, Propaganda zu machen unter ber heidnischen Welt. In Balastina selbst war die Bebeutung biefer Bropaganda von vornherein badurch eine beschränttere, daß hier ohnehin das jüdijche Element überwog. Ihre eigentlichen Triumphe hat fie außerhalb Balaftina's gefeiert in ber gangen Belt, wo nur immer jubifche Bemeinden fich angefiedelt hatten. Bie es im romiichen Reiche gur Zeit Christi taum eine größere fallig teine ausbrudliche Runde über fie aus der Stadt gegeben hat, in ber nicht Juden fich nieder-

1260

gelaffen hatten, fo hat es hinwieber taum eine jüdische Gemeinde gegeben, an die nicht auch zahlreiche Brofelpten fich angeschloffen hatten. In ben großen hauptftäbten ber bamaligen Belt, wie namentlich auch in Rom, gablten biefe jubifchen Projelpten nicht nach hunderten, sondern nach Es ift baber feine Übertreibung, Taufenben. wenn Josephus fagt: "Auch bei ber Menge ift schon seit lange ein großer Eifer für unsere Gottesverehrung ju finden; und es gibt feine Stadt, meber bei Bellenen noch bei Barbaren noch fonft irgendwo, und fein Bolt, wohin nicht bie Feier bes Sabbaths, wie wir fie haben, gebrungen mare; und wo nicht bas Saften und bas Ungunden ber Lichter und viele unserer Speifegebote beobachtet murben" (Jojeph., Gegen Apion II, 39). In besonderem Mage scheinen die Frauen zu bem jubischen Rultus fich bingezogen gefühlt gu haben, und zwar Frauen aller Stände, namentlich auch ber höheren (vgl. Apftlg. 13, so. 16, 14. 17, 4). Aber auch die Manner strömten in großer Rahl ben jubischen Gemeinden zu. Und wir fennen felbit einzelne Beispiele von übertritten fürstlicher Berfonlichkeiten jum Jubentum. Dit besonderer Genugthuung berichtet ber jubische Geschichtsschreiber Josephus ben Übertritt bes Ronigshaufes von Abiabene jum Jubentum. Es war zur Zeit des Kaisers Claudius, als der König Rates von Abiabene (ein Bafallenfürst bes parthischen Reiches) famt feiner Mutter Selena und feinem Bruder Monobagus gum Judentum übertrat. Zzates ließ seine fünf Söhne in Jerufalem erziehen. Helena wallfahrtete borthin und ließ sich daselbst einen Palast und ein prachtvolles 6 Grabmal erbauen. — Diefe ungeheuren Erfolge hatte bas Judentum - nachft feinem Befehrungseifer, der schon für Horaz sprichwörtlich ist, boch vor allem auch seiner inneren überlegenheit über die heidnischen Religionen zu banken. Die alten Rulte bes griechischen und romischen Seibentums hatten sich überlebt. Das religiose Leben fuchte nach neuer Nahrung. Auf bem Boben ber griechischen Welt tamen biefem Buge gunachft bie Mysterien-Rulte entgegen. Noch begieriger aber wurden in dem gangen Umfang bes romischen Reiches die orientalischen Rulte ergriffen: ber perfifche Mithras-Dienft, die agpptischen Rulte ber 3fis, bes Serapis u. a. Bas biefen Rulten ihre große Zugtraft verlieh, war hauptsächlich ein doppeltes: einmal die Forberung ber monotheistischen Berehrung, und sobann die Forberung ber Buge und sittlichen Reinigung. Beides find Forderungen, die für eine entwideltere Form der Frommigkeit unabweislich find; und fo ift es begreiflich, daß bieje Rulte in ber romischen Raijerzeit immer mehr an Unhangern gewannen, ja ichenbe geworben ift. Man meint, Die baufig im geradezu einen neuen Aufschwung des religiösen Lebens hervorriefen. Dit ihnen rivalisierte aber

tum; und es hat seinen Erfolg eben bem Umftande zu verdanken, daß es jene beiden Forberungen, ber monotheiftischen Gottesverehrung und eines Lebens in sittlicher Reinheit, ebenfalls nur mit noch größerer Scharfe - geftellt bat. Bei ihm tam bann als brittes noch hinzu, bag es in seiner Berheißung eines Lebens nach bem Tobe und einer fünftigen jenfeitigen Gludfeligfeit gugleich eine Lösung darbot für die Widersprüche biefes Lebens und einen fraftigen Antrieb gum Ausharren in einem gottwohlgefälligen Banbel auch unter außerer Not und Anfechtung. Wenn bas Jubentum tropbem in ber fpateren Raiferzeit in seinen außeren Erfolgen jenen orientalischen Rulten nachstand, so ift bies in erster Linie wohl daraus zu erklären, daß bas Christentum an seine Stelle trat und es an Erfolg überholte; bemnachft auch baraus, bag bas Jubentum burch bie ichweren und zum Teil absonderlichen gefetlichen Anforderungen, die es an feine Betenner ftellte, viele wiederum abstieß, die es sonft angezogen haben wurde. - Aber hat das Judentum über- ? haupt an die große Masse der Heiden, die sich im Zeitalter Christi ihm zuwandten, die volle Strenge feiner gefetlichen Anforderungen geftellt? Brinzip allerdings; in der Brazis aber wird man sich überall mit dem Erreichbaren begnügt haben. Die volle Strenge der pharifaischen Gesetlichteit ift ohnehin bei bem außerpalaftinenfischen Jubentum nicht vorauszusepen. Für fein Bewuftfein war boch die monotheistische und bilblose Gottesverehrung fo febr die Sauptfache, bag ibm bagegen bas Detail bes Gefețes als minder wefentlich in ben Hintergrund trat. Richt als ob es sich vom Gesetz losgesagt hätte, — aber es nahm es bamit weniger ftreng als bie Schriftgelehrten Balästina's. Und so wird man sich bei ber Betehrung von Beiben mit gemiffen hauptpuntten begnügt haben. Leiber fehlt uns hierüber eine genauere Kunde. Man kann das Gesagte nur aus manchen Spuren und Andeutungen und vor allem aus ber inneren Bahricheinlichkeit ber Sache erschließen. Denn es ift hochst unwahrscheinlich, daß man auch nur ben Bersuch gemacht haben follte, die vielen Taufende von Brofelyten zu der vollen Strenge pharifaifcher Gefetlichteit zu erziehen. Gine ungefähre Borftellung bon bem, was man etwa forberte, mag uns die oben citierte Stelle aus Josephus geben. — Benn bemnach bie Annahme gewiß richtig ift, bag viele Brofelpten nur gewiffe Hauptpunkte bes mojaifchen Gesetzes beobachteten, so ift es doch durchaus irrig, biefe Art von Profelpten mit den oben ermanten Broselyten (oder Fremblingen) des Thores" au ibentifizieren, eine Annahme, die freilich die berr-N. T. erwähnten sebomenoi, von Luther mit "Gottesfürchtige" überjett (Apftlg. 13, 49. so. bas ebenfalls aus bem Orient getommene Juben- 16, 14. 17, 4. 17. 18, 7), feien folche Brofelpten

aweiten Rangs und mit ben "Profelyten bes Thores", die wir aus der rabbinischen Litteratur fennen, ibentisch. Run ift es allerbings richtig, daß unter jenen "Gottesfürchtigen" judische Brofelyten zu verstehen sind; und es ift auch mahrfceinlich, daß fie ihrer Dehrzahl nach nicht bas gange mofaische Gefet in feiner vollen Strenge beobachtet haben. Allein mit den rabbinischen "Brojelyten bes Thores" haben fie absolut nichts au thun. Unter biefen find ja, wie wir gefeben haben, Fremdlinge zu verfteben, die "in ben Thoren Jeraels" wohnen, ohne jedoch zur Religion Braels übergetreten ju fein. Und die rabbinifchen Bestimmungen über fie haben nur ben Bert einer juriftischen Theorie, die im Beitalter Christi ohne jede prattische Bebeutung mar. Die "Gottesfürchtigen" bagegen find folche, die wirklich gum Glauben Jeraels fich befannten. Gie find also identisch mit den "Judengenoffen" (Matth. 23, 15. Apftig. 2, 10. 6, 5. 13, 48); wie benn einmal geradezu "gottesfürchtige Judengenoffen" erwähnt werben (Apftig. 13, 43). — Dag unter ben Brofelnten die einen bas Gefet ftrenger, die anderen weniger ftreng beobachteten, wird richtig fein. Diejenigen, welche fich gur vollen Befegesbeobachtung verpflichteten, murben in den Berband ber jubischen Gemeinden aufgenommen; bie anderen bilbeten nur einen Anhang zu ihnen. Sie befuchten ben Gottesbienft, ohne aber gum Gemeinde-Berband zu gehören. Unter ihnen wird es eine mannigfaltige Stufenreihe vom ftrengften bis zum lageften gegeben haben. Schü.

Bfalmen, f. Dichtfunft u. Mufit Rr. 13-17.

Bfalter, f. Mufit, S. 1044 a, 1045 b u. Rr. 4.

Btolemaus. - Diefen Namen führten alle Ronige von Agppten aus bem Saufe bes Btolemaus Lagi, bes ehemaligen Felbheren Alexanbers b. Gr., ber nach bem Tobe Alexanders und nach ber Teilung seines unermeglichen Reiches eben in Agppten die Dynaftie ber Btolemaer begrundete (vgl. Dan. 11, s u. 8, s). Durch ihn und feine Rachfolger wurde Agppten zu einem griechiichen Rulturftaat umgeschaffen. Die neugegrundete Saubtstadt Alexandria wurde bald ein Mittelpunft griechischen Lebens und griechischer Bildung, ja eine Sauptpflangftatte griechischer Gelehrsamteit in ber alten Belt. - In Dan. 11, s ff. finben wir bie langen und wechselvollen Rampfe ber Btolemaer (Ronige gegen Mittag) und ber Seleuciben (Konige gegen Mitternacht) beidrieben: B. . bezieht fich auf ben Berfuch bes Ptolemaus II. Bhiladelphus (284-247) ben Frieden mit Untiochus II. (G. 91 a) durch die Berheiratung feiner Tochter Berenice mit bemfelben berguftellen und auf beren Berftogung und ihre und ihres Sohndens Ermorbung: B. 7 ff. auf ben fiegreichen Rrieg Btolemaus III. Guergetes (247-222), bes Rache zu nehmen. Er erließ zunachst einen Be-

Brubers Berenice's, gegen Seleucus II. Rallinitos; die B. 10—17 auf die Kriege Antiochus III. (f. b. A.) gegen Ptolemaus IV. Philopator und Btolemaus V. Epiphanes (205-181) und bes letteren Berheiratung mit Rleopatra, bes Un-



Ptolemius I. Lagi. Berliner Dungtabinett.

tiochus' Tochter; endlich B. 22 ff. auf die Rriegsguge Antiochus IV. gegen Btolemaus VI. Philometor (vgl. S. 92) und beffen Bruber, Btolemäus VII. Physton (f. unten). — Wit Namen werden von den Ptolemäern in den apofryphischen Büchern bes A. T. nur folgende brei genannt: 1) Btolemaus IV. Philopator (221-204 v. Chr.), ein üppiger und ausschweifender Regent, ber fein ganges Leben in wuften finnlichen Bergnugungen hinbrachte und burch feine unfähige Regierung ben raich fich vollziehenden Berfall bes Reiches vorbereitete, nachdem es durch die ersten brei Ptolemäer auf den Höhepunkt seiner Macht und Blute erhoben worden war. Er wird. abgesehen vom Buche Daniel, nur in dem von Luther nicht übersetten fog. 3. Maffabaerbuch erwähnt, beffen Inhalt in ber Hauptsache folgenber ist. Rach der Schlacht bei Raphia (217 v. Chr.), in welcher Ptolemaus wider Erwarten einen entscheidenden Sieg über Antiochus d. Gr. erfochten hatte (Dan. 11, 11 f.), besuchte er Jerusalem, opferte daselbst im Tempel und wurde von dessen



Ptolemaus IV. Philopator. Berliner Dungtabinett.

Bracht fo angezogen, daß er bas Berlangen hegte, auch in bas Allerheiligste einzubringen. Die Juben widerfesten fich aber, und auf ihr Bebet hin murbe Btolemaus von Gottes Sand geschlagen, jo bag er ohnmächtig zu Boben fiel. hierdurch genötigt, von feinem Borhaben abzufteben, fehrte er nach Agppten zurud, beichloß aber nun, an ben bortigen Juden für die ihm wiberfahrene Buchtigung

fehl, daß die Juben ihrer bisherigen politischen Chr. — Im 1. Mattabäerbuche (Kap. 10 u. 11) Rechte beraubt werden sollten, mit Ausnahme berjenigen, welche fich in die bionpfischen Mufterien aufnehmen ließen. Als viele freiwillig bas erstere wählten und zugleich ihren Abscheu gegen die Abtrünnigen zu erkennen gaben, befahl er, fie alle gefesselt nach Alexandria zu bringen und sie ben Elefanten vorzuwerfen. Durch wieberholtes munderbares Eingreifen Gottes murben jedoch die Mordplane des Konigs vereitelt: er erfannte schließlich barin ben Finger Gottes und murbe aus einem Feinde ein Freund und Gönner der Juden. — Eine ähnliche Geschichte, wie sie ber Berfasser hier von Btolemaus IV. erzählt, berichtet Josephus (gegen Apion II, 5) von Ptolemaus VII. Beibe meinen wohl basselbe Ereignis; und es ift immerhin möglich, daß ihren Erzählungen irgend etwas Geschichtliches ju Grunde liegt. Bie viel aber, und unter welchem Könige die Geschichte spielte, läßt sich nicht entscheiben. Jedenfalls ist die Erzählung bes 3. Maffabaerbuches fo, wie fie



Btolemans VI. Bhilometor. Berliner Dungtabinett.

vorliegt, lediglich eine erbauliche Dichtung ohne historischen Wert. — 2) Ptolemaus VI. Philometor, unter ben fpateren Btolemaern verhaltnismäßig einer ber beffern. Er tam als unmunbiges Rind im 3. 181 v. Chr. gur Regierung und ftand gunachft unter ber Bormunbichaft feiner Mutter Rleopatra. In ben Jahren 170-168 v. Chr. machte ber sprische König Antiochus IV. Epiphanes mehrere Ginfalle in Agypten (Dan. 11, 22 ff.). Als bei bem erften biefer Ginfalle (170 v. Chr.) Ptolemaus Philometor in die Hande bes Antiochus geraten war (Dan. 11, 22 ff.), erhoben die Agppter feinen Bruder Btolemaus VII. Physton auf den Thron. Bald darauf kam bann ein gutlicher Bergleich zwischen beiben Brüdern zu stande, infolge beffen fie feche Jahre lang (170-164 v. Chr.) gemeinsam regierten. (Belcher von den beiden Brubern 1. Maff. 1, 18 gemeint sei, ift streitig.) Da sich bie Brüber auf bie Dauer jedoch nicht mit einander vertrugen, fam unter romifcher Bermittelung im 3. 164 eine Teilung zu ftande, berzufolge Ptolemaus Philometor Agppten und Eppern behalten follte, mahrend feinem Bruber Cprene und Libpen zugeteilt murbe. So regierte Philometor bon nun an

wird namentlich fein thatiges Eingreifen in bie iprijchen Thronftreitigfeiten ermabnt. 2018 gegen Demetrius I. fich Alexander Balas als Bratendent erhob, ftellte fich Btolemaus auf bes letteren Seite und gab ihm seine Tochter Rleopatra (j. d. A.) zur Gemahlin (1. Maff. 10, si ff.), 150 v. Chr. Aber schon wenige Jahre später — als auch gegen Alexander sich wieder ein Bratendent in der Berfon bes Demetrius II. Rifator erhoben hatte - trennte fich Ptolemaus von Alexander, nahm ihm die Rleopatra und gab fie dem Demetrius gur Gemahlin. Mit letterem verbundet lieferte Btolemaus bem Alexander bei Antiochia eine Schlacht, in ber er zwar fiegreich mar, aber felbst das Leben verlor, 146 v. Chr. (1. Matt. 11, 1-18). - Für die Juden in Agypten war bie Regierung Philometors baburch bebeutfam, baß er in ber Begünstigung ber Juben unter allen Btolemaern am weitesten gegangen ift. Selbst hohe Befehlshaberftellen im Beere wurden damals Juden anvertraut. Auch war er es, ber bem Onias bie Erlaubnis gur Erbauung bes jubischen Tempels in Leontopolis gegeben hat. 3m 2. Maftabaerbuche (1, 10) wird sogar ber jübische Philosoph Aristobulus als "Lehrer" des Ptolemaus bezeichnet - freilich in einem burchaus apofruphischen Zusammenhange. Geschichtlich ift nur, daß Aristobulus (j. d. A.) allerbings zur Zeit bes Philometor blubte und ihm feine philosophische Auslegung ber fünf Bucher Mofis gewidmet hat. - 3) Ptolemaus VII. Physton, auch Guergetes II. genannt, hatte, wie oben bemerkt, schon von 170-164 v. Chr. gemeinsam mit seinem Bruder regiert. Rach dessen Tode (146) bemachtigte er fich mit Gewalt bes Reiches und nahm bie Witme seines Brubers, Rleopatra, gur Gemahlin. Seine Regierung ift, mit Ausnahme etwa ber letten gehn Sahre, faft eine fortlaufenbe Rette von Scheuflichkeiten im öffentlichen wie im Brivatleben. Dabei begünstigte er aber boch Kunst und Biffenschaft und erwarb sich durch feine eigenen gelehrten Beftrebungen fogar einen gemiffen Ramen in der litterarischen Belt. Er ftarb im 3. 117 v. Chr. - Er ift es, an welchen bas Schreiben ber Romer 1. Matt. 15, 16 ff. gerichtet ist. Außerdem ist er vielleicht auch unter dem 1. Maft. 1, 18 erwähnten Ptolemaus zu verfteben. Sonft wird er in ber Bibel nicht erwähnt. -Belder Btolemaus unter bem in ben Bufagen Bu Efther (nach Luthers Überjepung Rap. 5, 1. nach bem griech. Text ganz am Schluß des Buches) ermahnten "Ronig Btolemaus", beffen Gemablin Rleopatra heißt, zu verftehen fei, läßt fich nicht bestimmen, da es vier Ptolemäer gegeben hat, welche eine Kleopatra zur Frau hatten. — Außer ben ptolemaischen Konigen tommen noch por: 1) Btolemaus, Sohn bes Dorymenes, Gunftling wieder allein bis ju feinem Tobe im 3. 146 v. und Felbherr bes Antiochus IV. Epiphanes (2. Makk. 4, 45 f. 6, 8. 8, 8. 1. Makk. 3, 38). Für identisch mit ihm hält man gewöhnlich den Ptolemäus Rakron, der nach 2. Makk. 10, 12 f. zuerst als Statthalter von Eppern im Dienste des Bwlemäus Philometor gestanden hatte, dann zu Antiochus IV. übergegangen war und unter Antiochus V. Eupator, da er in Ungnade siel, sich selbst durch Gift das Leben nahm. Die Jdentität beider ist jedoch sehr fraglich. — 2) Ptolemäus, Sohn Abubs, der Schwiegersohn des makkabälchen Hohenpriesters Simon. Er ermordete seinen Schwiegervater samt zweien seiner Söhne während eines Gastmahls in der kleinen Festung Dot dei Jericho (1. Makk. 16, 11 st.).

Btolemais, j. Acco. Ein anderer ägyptischer Ort dieses Namens, der durch seine Rosenzucht berühmte Ankerplat Pt. im Nomos Arsinoites in Mittelägypten, westlich vom Ril am User des Josephkanals gelegen, das heutige Dorf el-Lahun, kommt 3. Wakt. 7, 17 vor.

Bublius, ein sehr gewöhnlicher römischer Borname. In der Apstig. 28, 7 heißt so der "Oberste" der Insel Walta zur Zeit der Landung des Apostels Baulus daselbst. Da Walta zur Provinz Sicilien gehörte, so stand der "Oberste", d. h. der römische Gouverneur der Insel, unter dem Prosoniul von Sicilien.

Burim heißt bas am 14. u. 15. Abar (f. Donate) von ben Juden gefeierte Fest. Rach Efth. 9, 17 ff. ift basfelbe zur Zeit bes Xerges von Mardochai und Efther (f. b. Artt.) gestiftet worden als Fest freudiger Erinnerung an die Bereitelung bes Mordplans hamans und den über die Feinde der judischen Ration errungenen Triumph. zweitägige Dauer wird baraus erflart, bag bie außerhalb Suja's in ben Landstädten und Dorfern bes perfischen Reiches wohnenden Juden nur einen, die Juden in Susa aber zwei Tage zu ihrer blutigen Arbeit brauchten, weshalb jene schon am 14., diese bagegen erft am 15. Abar ein Freudenfeft begingen; mit Rudficht hierauf habe Mardochai und Efther die Feier beiber Tage für alle Juden angeordnet. Seinen Ramen foll bas Fest von bem Berfischen Wort Purim haben, welches "Los" bedeute, und zwar mit Bezug darauf, daß Haman den 13. Abar als den für die Ausführung feines Blanes wiber die Juden gunftigften Tag durch das Los ermittelt habe (vgl. 9, 24. 26 mit 3, 7. 12). Man vergleicht mit bem im Altperfischen noch nicht nachgewiesenen Wort die neupersischen bara (= mal, Fall), para (= Stud) und behr (= Los, Anteil). Die Festfeier selbst war nach den altesten Nachrichten keine gottesbienftliche; vielmehr beftand fie nur in Festmahlzeiten und fonftigen Luftbarkeiten, sowie barin, daß man anderen Festmahlsportionen zuschickte und den Armen Geschente gab (Efth. 9, 17. 18. rim burch Phrurai in der Sopt. Ausschhrlich

Doch wird auch ein Faften erwähnt, 19. 22). welches Marbochai und Efther (in einem zweiten Purimbrief, B. 20) angeordnet hatten, ohne daß aber Genaueres barüber angegeben wird. - Rach einer Notiz bes jerufal. Talmub (Megill. 70, 4) icheint es, als ob die Ginführung bes Burimfeftes bei ben Juben in Balaftina anfangs auf Biberfpruch gestoßen mare: 85 Alteste und unter ihnen mehr als 30 Propheten follen über biefelbe als über eine Neuerung gegen das Gesetz gespottet haben. Es ift ja auch fehr begreiflich, wenn man im jüdischen Mutterlande nicht sofort geneigt mar. ein unter ben perfifchen Juben aufgetommenes Fest anzunehmen. Indessen hat sich der Widerspruch doch wohl nur gegen die gottesdienftliche Ausgestaltung der Feier und gegen die Aufnahme bes B. Efther unter die beiligen Schriften gerichtet (vgl. Fürft, Der Ranon bes A. T. S. 104 ff.). Das vollstümliche Fest selbst fand ziemlich fruh weitere Berbreitung und erfreute sich mit ber Beit immer größerer Beliebtheit. Die zwei mit Rufagen versehenen griechischen Ubersettungen bes Eftherbuche, von benen die eine nach ihrer Unterschrift von einem gewissen Lysimachus in Jerusalem verfaßt sein soll und im 4. Regierungsjahr eines mit einer Rleopatra verheirateten Ptolemäers (f. oben) — vielleicht bes Ptolemaus Philometor (181—145 v. Chr.), vielleicht auch erst Btolemäus XII. (v. 52 v. Chr. an) — von einem Briefter Dofitheus zu ben agpptischen Juden gebracht wurde, beweisen, wie früh und mit welchem Interesse die helleniftischen Juden sich die Feier angeeignet haben. Aus der Erwähnung bes Purimfestes unter bem Namen Wardochaustag in bem Bericht bes 2. Maffabaerbuches (15, 37) über die Stiftung des am 13. Abar gefeierten Nifanorfestes (vgl. G. 449) tann freilich nicht sicher gefolgert werben, daß dasselbe schon damals (160 v. Chr.) auch von den Juden in Jerusalem geseiert worden ist; nur für die Zeit und heimat des Berichterstatters gibt die Stelle ein vollgültiges Zeugnis. Auch bas ift fehr zweifelhaft, ob unter bem "Fest der Juden" Joh. 5, 1 bas Burimfest gemeint ift. Man folgert es aus der Bergleichung von Joh. 4, so mit 6, 4, sofern nach biefen Stellen bas Datum bes gemeinten Festes einerseits weniger als vier Monate vor bem Ernteanfang und anderseits einige Reit por bem Baffah angefest werben muffe. Da aber bie Feier bes Burimfeftes nie in irgend einer Beife an Jerujalem gefnupft war, jo mare bie Ermahnung besselben im Busammenhang ber Stelle unmotiviert und zwecklos. Dagegen bezeugt Josephus (Altert. XI, 6, 18), bağ zu feiner Beit bas Feft als zweitägiges und in ber im B. Efther angegebenen Beije icon aller Orten von den Juden gefeiert worden ift; die Festtage beißen nach ihm phruraioi gemäß ber Wiebergabe bes hebr. Pu-

handelt der Talmud im Traktat Wegilla von dem Burimfest. Eine Synagogenfeier, die vorzugsweise in ber Borlefung bes Buches Efther bestand, war zu ben ichon erwähnten häuslichen und volkstümlichen Festlichkeiten hinzugekommen; in Fleden und offenen Stadten follte die Borlefung am 14., in ummauerten Stabten erst am 15. Abar ftattfinden, womit der oben ermahnten Berichiedenheit bei der erstmaligen Feier ein dauerndes Gedächtnis gestiftet murbe. Dem Charafter bes Festes war es gang entsprechend, bag auch in den Synagogen und mahrend ber Borlefung ber Burimgeschichte bas burch ben Bedanten an ben Sieg über alle Jubenfeinde zu übermütiger Luft aufgeregte Nationalgefühl sich, so oft ber Name Haman vorkam, in wildem Larm und lauten Berwünschungen diejes Reprasentanten ber Nationalfeinde Genüge that. Dagegen murbe bei ber Feier nicht, wie an anderen Festen, ein Sallel gefungen. Im Schaltjahr murbe bas Fest im zweiten Abar gefeiert; doch ging ihr am 14. und 15. bes erften Abar eine fleinere Borfeier voraus, welche Rlein-Burim beißt. — Die Sitte, ben 13. Abar ale Fasttag ("Fasten-Efther") zu begeben, ift aber erft seit dem 9. Jahrh. geschichtlich nachweisbar; im talmubischen Beitalter murbe bas Faften-Efther noch als breitägiges erft nach bem Purimfest gehalten, mährend am 13. Abar von ber Maffabaerzeit an vielmehr bas später ganz abgetommene Nitanorfest "mit großer Freude" (1. Maft. 7, 48) gefeiert murbe. - Die 3meifel an ber geschichtlichen Glaubwürdigkeit ber Ergablung bes Eftherbuchs haben zu ber Annahme geführt, bas Burimfest habe urfprunglich eine gang andere Bedeutung gehabt. Go hat Fürst vermutet, es fei bas Frühlingsfest ber Berfer gewesen, dessen Feier die Juden in Susa sich angeeignet hatten; v. Hammer und besonbers be Lagarde (ges. Abhandu. S. 164 ff. und Burim, Ein Beitrag zur Geschichte ber Religion, in ben Abhandl. der Gesellich. d. Wissensch. zu Göttingen, 1887) kombinierten es dagegen mit dem von ben Persern durch Schmausereien an den fünf letten Tagen bes Monats Aban und an ben darauf folgenden fünf Schalttagen, also an den 10 letten Tagen des Jahres, ju Ehren der Berstorbenen gefeierten Feste Fordigan ober Pordigan; erst die spätere Festlegende soll die Feier zu einer geschichtlichen Erinnerungsfeier gemacht haben. Lettere Kombination stütt sich besonders auf die in Sandichrr. des griech. Tegtes vorfommenden Lesarten phurdia und phurmaia, woraus auf purdajja als ursprünglichen Namen bes Festes geschlossen wird, und auf die für das Purimfest daratteristischen Schmaufereien. Wie zweifelhaft bie erfte biefer Stupen ift, liegt auf ber Sand; und auch die zweite ift ichwach, da Schmausereien ein gewöhnlicher Bestandteil sowohl weltlicher als religiofer Festfeiern ber Berfer maren (Spiegel, ober Rarmefinfaibe gebraucht.

Eranische Altertumstunde III, 707). Bie aber aus einem Totenfest (val. Spiegel III, 577) ein Fest von ber Art bes Burimfeftes hatte werden tonnen, ist schlechterbings nicht zu begreifen. Auch bie erft angeführte Bermutung ift wenig mahricheinlich: und sowohl bem Geift bes nacherilischen Jubentums als der Analogie anderer in der nacherilischen Beit aufgekommener Feste (Ritanorfest, Tempelweihfest) entspricht jedenfalls die Annahme mehr, daß der Erzählung des Eftherbuchs etwas Thatfächliches zu Grunde liegt, was zur Stiftung bes Burimfeftes Unlaß gegeben hat. Jebenfalls aber ift bas Feft alter, als unfer Eftherbuch. Die Bermutung Emalds, bas Fest, welches als geschichtliches Erinnerungsfest ursprünglich am 13. Mar gefeiert worden sei, habe den Charakter einer Borfeier des Baffah erhalten und fei barum auf ben 14. und 15. Abar verlegt worden, hat weber im Eftherbuch noch in ben nur an Berfische Sitte und in nichts an bas israelitische Baffah erinnernden Festgebräuchen einen Anhalt. Die hohe Wertschätzung bes Burimfestes, in welchem ber religiose Charatter so febr gegen ben jubifchnationalen zurudtritt, ift charafteriftijch für ben Geift bes ipateren, bas Beil in Chrifto berwerfenden Judentums.

Burpur. In der Bibel find zwei Arten bon Burpur oder von mit Burpur gefärbten Stoffen erwähnt. Die eine heißt hebr. 'argaman, aram. 'argevan, griech, porphyra und ist anertanntermaßen ber glanzende rote Burpur, ber (nach Plinius) am höchften geschätt murbe, wenn er bie tiefduntle Farbe des geronnenen Blutes hatte und gerade aus betrachtet ichwarzlich und ichrag angesehen rotglanzend aussah. Luther nennt ihn in manchen Stellen "Burpur"\*), haufiger aber unrichtig "Scharlaten". - Die andere Burpurart heißt hebr. tekheleth, griech. hyakinthos; ihr Farbstoff war nach judischer Überlieferung bas Blut bes am palaftinenfischen Geftabe beimischen chillazon (eigentlich = Schnecke im allgem.), ben vor Beiten bie Sebuloniten gefangen und gum Färben ihrer Rleiber verwendet haben follen (vgl. d. jerus. Targ. zu 5. Mos. 33, 10). Fast einstimmig wird seit Philo und Josephus angegeben ober vorausgesett, dieser Purpur habe in der Farbe bem Meere ober ber Luft ober bem heiteren himmel geglichen, und bemgemäß wird er auch meift als blau, vereinzelt (namentlich von Bhilo) auch als schwarz ober bunkelfarbig bezeichnet, wo-

<sup>\*)</sup> Doch gebraucht er bies Wort auch in Jer. 4, 11. Rah. 2, 4. Matth. 27, 20 und hebr. 9, 10 unrichtig, wo im Grunbtegt von Rarmefin die Rebe ift. In Jon. 5, 6 ift im hebr. fcblechtweg ber "Mantel" genannt. Bei ber "Burpurhaube" Gir. 6, si hat man an Banber von Opacinthpurpur gu benten. — Das Wort "Scharlaten" bat Buther nur Offenb. 18, 12 u. 16 richtig von ber Coccus-

bei an die tiefduntelblaue Farbe, die Meer und himmel im Guben haben, ju benten ift. Der griech. Ausbrud hyakinthos, hyakinthinos steht damit nicht im Widerspruch; denn die Farbe ber nach ber Sage aus bem Blute bes Spatinthos ober aus dem bes Telamoniers Ajax entstandenen Spacinthe, die mit ber von uns fo genannten Blume nichts zu thun hat (wahrscheinlich ift es ber Schwertel), tann nicht blog bunkelrot gewefen fein, fonbern es muß auch buntelblaue Hacinthen gegeben haben, ba felbst bläulich glanzenbes Schwarz (z. B. schwarzes Saar) byacinthfarben genannt murbe. Mit jener überlieferung fteht auch im Einklang, bag Ariftoteles und Plinius ebenfalls ichwarzen und roten Burpurfaft als die zwei Sauptarten besselben untericheiben, indem fie jenen ben nordlichen, diefen ben füblicheren Gegenden zueignen. Bitrub, nach welchem ber ichwarze aus großen Muscheln, die besonders im schwarzen Meer heimisch seien, ber rote bagegen aus meift fleineren Arten an ben füblicheren Geftaben bes Mittelmeeres gewonnen wurde, fügt noch die beiden Mittelfarben blauschwarz und violett hinzu. — Bei allebem wird man wegen bes Schwankenden und Unbestimmten. welches die Farbenbezeichnungen und Farbenvergleichungen ber Alten zu haben pflegen, bie Aberlieferung von ber buntelhimmelblauen Farbe bes tekheleth und hyakinthos genannten Burpurs nicht mit Bahr ber (feit hartmann) herrichenden Anficht, die Farbe besfelben fei violett gewesen, ichroff gegenüberftellen durfen. Motiviert doch Philo seine Busammenftellung bes Spafinthos mit ber Luft wieberholt bamit, daß er von Ratur schwarz fei, fo daß babei offenbar mehr ber buntle Ton, als bas Blau ber Farbe in Betracht fommt; daß auch buntles Biolett mit ber Farbe bes Meeres und bes himmels verglichen werben tonnte, jumal im Gegenfat jum roten Burpur und im Dienft immbolischer ober allegorischer Ausbeutung, tann nicht in Abrebe geftellt werden; und wenn ber blaue Burpur wirklich auch aus ben am phonicijchen und palaftinischen Geftabe beimischen Burpurschneden gewonnen wurde, so war feine Farbe ficher fein reines Blau oder Dunkelblau, sondern nur ins Blaue fpielend, nur ein buntles Biolett (f. unten). — Luther hat nur einmal (Sir. 6, 81) hyakinthinos mit "Burpur" ilberfest; fonft gibt er bas hebr. und bas griech. Wort immer mit "gel" (b. i. gelb), Gelwert (2. Chr. 3, 14) und am baufigften mit gele Seide wieder. Die Bermutung, er habe bamit eine blaue Farbe gemeint, widerlegt er felbft in einer Randgloffe zu 2. Mof. 26, 1, die lautet: "Diese Farbe nennen viel blaue Farbe ober himmelfarb, fo boch beide griechische und lateinische Bibel Spacinthenfarb fagt. Nun ift je Hnacinth, beibe bie Blume und ber Stein,

abermal die Sprach versallen und ungewiß sei." Daß Luther aber irrt, wie vor ihm schon Raschi und Ihn Edra, welche die Farbe für grüngelb halten, ist zweisellod. — Seit die Überreste alter 2 Burpursabrikation, bestehend in hügelartigen Anhäufungen von Schnedenschalen, bei Tarent, in Morea und besonders bei Tyrus ausgesunden und genauer untersucht worden sind, ist eine zuverlässige Bestimmung der Meerschneden möglich geworden, welche vorzugsweise den Purpur lieserten. Manhat in jenen Resten bisher ausschließlich die Schalen von zwei an den Mittelmeerküsten häusigen Stackelschnedenarten Murex brandaris und Murex trunculus gesunden, jene dei Tarent und in Morea, diese dei Tyrus. Es untersiegt keinem Zweisel,



Murex brandaris.

daß von den zwei Arten von Burpurschnecken. welche Plinius beschreibt, diejenige, welche er purpura (ober auch pelagia) nennt, nicht die heutzutage so genanute Gattung, sondern Murex braudaris ift, ba er nicht nur die Stacheln an ben Windungen der Schale, sondern auch die rinnenförmige Berlängerung ihrer Mündung erwähnt, die nach seiner Meinung die Zunge, in Wirklichkeit die Atemröhre des Tieres aufnimmt. Doch hat er Murex trunculus wahrscheinlich mit in jenem Namen einbegriffen. Im Mittelmeer ist aber auch eine Art ber heutigen Gattung Purpura, nämlich Purpura haemastoma nicht selten, beren Burpurfaft noch jest ba und bort von ben Ruftenbewohnern zum Zeichnen ber Basche gebraucht wird; und obicon man bisher feine Schalenrefte berfelben in ben Ablagerungen der alten Burpurfabriken gefunden hat, so ift boch mahricheinlich auch fie von ben Alten verwendet worden; wenigstens pagt auf fie (viel genauer als auf Murex trunculus) die gel ober golbfarb; brum ju bejorgen, bag bie Befchreibung bes Blinius von feiner zweiten, buc-

cinum genannten Purpurichnedenart, namentlich | die Angaben: fie habe teine Stacheln, und fie habe am Rand ber runben Mundungsöffnung einen Einschnitt (an Stelle ber porspringenben Salbröhre bei Murex); benn beibes ift für die Gattung Purpura im Unterschied von Murex charafteriftisch. -



Murex trunculus, friechenb.

Den Farbstoff sonbert bei allen biesen Burpurichneden eine Drufe in ber Band ber Atemboble ab; Murex trunculus liefert bedeutend mehr bavon, als Purpura haemastoma. Der Saft ift anfangs weißlich, wird aber unter Ginwirtung bes Sonnenlichtes (nicht ber Luft) zuerst gelblich, bann grünlich und aulest bei Murex brandaris und bei



Murex brandaris. Tier ber Burpurionede aus ber Coale genommen und ber Mantel von oben gefpalten. Budftabenertlatung wie bei Purpura haemastoma.

Purpura haemastoma mehr rot und bei Murex trunculus mehr violett, wobei teils die reichlichere Anwendung bes Farbstoffes, teils die langere Ginwirkung intensiven Lichtes die dunkleren Farbentone ergeben. Dies ift burch neuere Untersuchungen ermittelt worden. Wenn also wirklich eine an ber phonicisch-palaftinischen Rufte fich findende Burpurichnede ben Spacinthpurpur geliefert bat, fo bie gatulifden und nigritifden Ruften (am atlan-

muß feine "blaue" oder "ichwarze" Farbe genauer als ein bunkles Biolett bezeichnet werben. Doch ist allerdings nicht unmöglich, daß eine an ben Ruften Rleinafiens und im ichwarzen Deer vortommende noch nicht naher befannte Burpurichnedenart eine entichiebener blaufchwarze Farbe



Murex trunculus.

lieferte. — Als bie Ruftengegenben, welche ben 3 Burpurfarbereien bas Material lieferten, werben besonders namhaft gemacht: vor allem das phonicische Geftabe; auch weiter sublich an ber palaftinenfischen Rufte gab es reiche Ausbeute, namentlich bei Dora, wo aus diesem Grunde Phonicier bie erfte Anfiebelung gegründet batten (ZDMG. XIX, 542); noch heute werden in Jaffa bei Sturmen Burpurichneden in Maffe an bas Ufer geworfen (ZDMG. XII, 340). Sobann in



p. Burpurbrufe. a. Analoffnung. Purpura haemastoma. g. Genitalöffnung r. Riere. b. b. Riemen.

Rleinafien die Rufte von Rarien und die zwischen ben Borgebirgen Sigeum und Lettum (bei Troas). Ferner in Bellas die latonische Rufte und ber Euripus (bie Meerenge zwischen Euboa und ben Ruften von Bootien und Attifa). Endlich in Norbafrifa die Infel Mening (fuböftlich von Rarthago, im Gebiet von Tunis) und

tischen Dzean). - Auffallend ift, daß in der Bibel | mohl von in Tyrus eingeführtem Burpur bie Rede ift, teils von blauem und rotem, welcher von den Inseln oder Ruftenlandern Elisa (b. i. des Beloponneses) tam, teils von rotem, welchen bie Aramäer (Luther: Sprer) ober (nach anderer Lesart) die Edomiter lieferten, teils endlich von aus Mesopotamien tommenden Mänteln aus blauem Burpur und Buntwirkerei (Sef. 27, 7. 16. 24); aber nicht von der einheimisches Material verarbeitenden phonicischen Burpurfabritation selbft (wenn man nicht in 2. Chr. 2, 7. 14 eine hindeutung darauf finden will). Und doch war dieselbe ohne Zweifel uralt; benn bie Phonicier gelten bei den Alten als Erfinder der Burpurfärberei, und auch bie bekannte Sage von bem hund, ber eine Schnede zerbiffen und burch bie rote Farbung feiner Schnauze die Entbedung bes Burpurs veranlagt haben foll, haftet an bem tyriicen Gestade. Bon den zahlreichen Burpurfärbereien, welche in fpateren Beiten in ben bas Mittelmeer umgebenden Landern existierten, tommen für die Bibel noch besonders die lydischen, insbejondere die zu Thyatira (f. d. A. u. vgl. Apftlg. 16, 14) in Betracht. — Man fing die Schnecken hauptfächlich im Frühling (während der Sommerhipe verkriechen sie sich), und zwar mittels kleiner Reusen, die man mit Fleisch ober einer anderen Ruschel als Köder in das Meer sentte. Die kleinen wurden mit ber Schale zerftampft, die größeren entschalt, zerschnitten und die Burpurdruse herausgenommen; bem Brei feste man Galg gu, ließ ihn 3 Tage stehen und kochte ihn dann bei mäßiger hite in bleiernen Gefäßen unter Abichaumung ber fleischigen Bestandteile fo lange ein, bis hineingetauchte Bolle die gewünschte Farbung erhielt. In ber Regel murben bie Rohftoffe gefärbt: vorzugeweise Bolle, bann und wann auch Baumwolle und Linnen, erft in spaterer Beit auch Seibe, welche aber ben Farbstoff weniger annimmt und Die gefärbten Robstoffe tamen in ben handel und wurden von den Burpurframern (die meift mit ben Farbern ibentisch sind) nach bem Gewicht vertauft; das Berfpinnen und Berweben berselben war meist Privatarbeit (vgl. 2. Mos. 35, 25. Spr. 31, 22). Die Purpurfarbe erbleicht nicht unter ber Einwirfung bes Lichtes und bewahrt ihren Glanz lange Zeit. Die 5000 Talente hermionischen (Stadt in Argolis) Purpurs, welche Alexander b. Gr. in Susa erbeutete, sollen 190 Jahre alt und noch gang frisch glänzend gewesen fein. Die Burpurfarbereien ftellten auf funftlichem Bege teils durch Mischung verschiedenen Burpurfafts ober durch gewisse Zusäte, teils durch mehrfach wiederholte Färbung in demselben oder in verschiedenartigem Purpursaft eine mit der Beit immer größer werdende Reihe von Rüancen ber Burpurfarbe her. Nach Plinius pflegte man,

Rot zu gewinnen, ben Saft von buccinum, b. h. ber heutigen Purpura mit bem von purpura, b. h. Murex zu mischen, weil jener für fich allein teine haltbare Farbe ergab, und diefer für sich allein (wenigstens bei Murex trunculus) einen allzudunkeln Farbenton hatte. Die verschiedenen Mifchungeverhältniffe besfelben Materials ergaben helleres, icharlachartiges Rot ober bunkleres Blutrot ober violetten Umethpftpurpur. Befonbers hochgeschätzt war ber boppelt gefärbte tyrische Burpur (dibapha); in spateren Beiten fam auch breifache Farbung auf, unter anderen auch eine folche, bei welcher mit Rarmefin gefärbte Stoffe noch nach thrischer Beise boppelt gefärbt murben (husginpurpur). Die Borliebe für die eine ober andere Farbennuance und damit auch der Breis ber einzelnen unterlag bem Bechsel ber Dobe. Bei ber geringen Menge von Farbstoff, welches eine Schnede liefert, und ba man mehr als 3 Centner davon brauchte, um 50 Pfund Wolle zu färben, war ber Preis aber immer ein hoher: ein Centner Material gur Berftellung bes Farbftoffs toftete nach Blinius 50-100 Sefterzen (ca. 8-16 Mart), ein Pfund violetter Burpurwolle in der Jugendzeit des Cornelius Nepos (1. Salfte bes 1. Jahrh. v. Chr.) 100 Denare (70 Mark) und ein Pfund doppelt gefärbten tyriichen Burpurs mehr als 1000 Denare (700 Mart). - Es begreift sich, daß so kostbare Stoffe im Alter- 4 tum gern zu heiligen Zweden verwendet murben, und daß das Tragen von daraus gefertigten Rleidungsftucken ein Brivilegium hochgestellter und reicher Leute sein mußte. In ber Bibel finden wir beibe Arten von Purpur zu ben Teppichen und Borhangen ber Stiftshutte (f. b. A.) und gur Prachtkleidung des Hohenpriesters (j. d. A. Nr. 3 und Ephod), sowie zu dem Borhang vor dem Allerheiligsten bes Tempels (2. Chr. 3, 14; vgl. 2, 7. 14) verwendet. Blauer Burpur murbe, wie es scheint, zu heiligen Zweden mehr gebraucht, und war vielleicht auch leichter zu beschaffen, als ber rote. Bie ber Oberrod bes Sobenpriefters gang aus ihm gewoben mar, fo murben gur Ginhüllung der heiligen Geräte beim Transport meist blaue Burpurbeden (4. Moj. 4, 6. 7. 9. 11. 12) und nur für den Brandopferaltar eine rote (4. Mof. 4, 13) gebraucht; und wie die Schleifen an bem Byffusteppich ber Stiftshutte (2. Dof. 36, 11) und bie gur Befestigung bes hohepriesterlichen Amtsschilds und Diabems gebrauchten Schnüre (2. Mof. 28, 28. 27. 39, 21. 21), so sollten auch die Schnüre der Quasten an dem Oberkleide jedes Jøraeliten (j. Läpplein) von blauem Burpur fein. Bur Befleibung von Gögenbilbern wurden beibe Arten von Burpur verwendet (Ber. 10, s. Bar. 6, 12. 71). — Auch weltliche Brachtfleiber, insbesondere fonigliche und fürftliche murben aus beiberlei Purpurftoffen angefertigt, aber um ein bauerhaftes, glangenbes und lebhaftes boch vorzugsweise aus bem roten. Bei ben Israeliten aber tonnte fich wohl die tugenbfame Sausfrau in roten Burpur fleiben (Spr. 31, 29), mogegen bom Burpur israelitischer Ronige nie bie Rebe ift (auch nicht Hohestl. 7, 5, wo nach bem hebr. ber glanzende schwarzrote Burpur, mit weldem Sulamithe haar verglichen wird, nicht als folder "bes Ronigs" bezeichnet ift; vgl. G. 562 a). Rur ber rotpurpurne Sit ber Brachtfanfte Salomo's (Hohestl. 3, 10) wird gelegentlich erwähnt. Dagegen tragen schon in ber Richterzeit die Midianiterkonige rote Burpurkleider (Richt. 8, 26); blaue gehören zur Amtstracht affprischer Statthalter und Landpfleger (Sef. 23, s; Luther: "Seide"); am babylonischen Sofe ift bie Berleihung bes roten Burpurgemandes, als hochfte Gunftbezeigung ber Ronige, jugleich Inveftitur bei ber Erhebung gu ben hochsten Staatsamtern (Dan. 5, 7. 16. 29); am persischen besteht die Brachtfleibung bes zum Staatsminifter erhobenen Marbochai in einem Gewand von purpurblauem und weißem Stoff und einem Mantel von Byffus und rotem Burpur (Efth. 8, 18). Der Lugus ber am perfischen Hof (Efth. 1, 6) und auch anderwärts von hohen Staatsbeamten und Heerführern (Jubith 10, 21. 1. Makt. 4, 22) mit Burpur getrieben wurde, war groß. Zugleich aber war wohl überall im alten Orient das Tragen der "königlichen" (Efth. 8, 15) Burpurkleiber, als ber Insignien fürstlicher Burbe, ein Standes- oder von den Königen besonders verliehenes Brivilegium. So war es namentlich auch im Seleucidenreich. Als Alexander Balas bem Mattabaer Jonathan die Soheprieftermurbe übertrug, fandte er ihm zugleich einen Burpur (1. Matt. 10, 20), und mit ber Bestätigung in ber hohepriefterlichen und fürftlichen Burde ift bei ihm und bei seinem Bruber Simon immer auch die Zusicherung jenes Privilegiums verbunden (1. Matt. 10, 62. 64. 11, 58. 14, 48. 44), bas bei Simon noch naber babin bestimmt ift, daß tein anderer im Bolf, ohne feine Erlaubnis, Burpur tragen burfe; entsprechend war mit ber Amtsentfegung ber feleucibischen Grogwürdentrager auch der Berluft des Purpurs verbunden (2. Matt. 4, 38). — Mit der Zeit nahm freilich der Burburlugus auch bei Privatleuten immer mehr überhand (vgl. Lut. 16, 10), und die bald milberen, bald ftrengeren Edikte der römischen Raiser, welche bas Tragen von Burpurfleibern ober wenigftens bestimmter Arten derselben verbieten ober auf die höheren Bürden und Amter beschränken wollten, hatten wenig Erfolg. Immerhin war aber für bie Beitgenoffen Chrifti ber Burpur noch bas Abzeichen ber königlichen Burbe. Denn einen Purpurmantel sollte ja der scharlachrote (so bezeichnet ihn Matth. 27, 28 nach bem Griechischen) Soldatenmantel vorstellen, mit welchem die spottenden Kriegefnechte "ben Ronig ber Juben" befleideten, und derselbe wird darum auch geradezu Burpurmantel genannt (fo Mart. 15, 17, 20, Roh.

19, 2. 5). Auch ber rote Burpur an ber Rleibung bes Beibes, welches bas antichriftliche Rom barstellt (Offenb. 17, 4. 18, 16), soll die konigliche Berrichermacht andeuten. Rachdem ber Burpur am byzantinischen Sof noch eine große Rolle gespielt hatte, ift er im Mittelalter mehr und mehr bom Scharlach, bann bon Indigo und Cochenille verbrangt worben; und gegenüber den viel ichoneren metallischen und Anilinfarben ber Reuzeit bat er seine Bedeutung als Farbemittel vollig verloren. Bgl. Blinius, h. n. 9, se ff. co ff. Leng, Roologie, S. 624 ff.; A. Schmidt, über die Burpurfarberei und den Burpurhandel im Altertum in seinen Forschungen auf bem Gebiet ber Altertumer, Berlin 1842, Bb. I; Leprer, Artifel Burpur in Herzogs Realencyflopabie; in naturwiffenschaftlicher Beziehung von Martens, Burpur und Berlen, Berlin 1874 (Cammlung gemeinverständlicher Borträge von Birchow und Holbendorff. S. 214).

But, eine Bolterschaft, die 1. Moj. 10, 6 (1. Chr. 1, 8) unter ben vier Sohnen Sams, Rah. 3, o. Jer. 46, o. Sej. 30, s im heere ber Agupter, Sef. 38, s im Beere bes Gog (fiehe Magog), und 27, 10 unter ben thrischen Golbnern ericheint. Auch Ref. 66, 10 ift ohne Aweifel für Bul mit ben Sept. But zu lefen. Die herrichende Anficht erblidt in B. ein Bolt in Nordafrita, weftlich von Agypten, und gewiß mit Recht. Schon Die Sept. (und Vulg.) geben in samtlichen Prophetenftellen B. burch "Libnes" wieber (fo auch Luther im Befetiel). Run fielen allerbinge, wie Rah. 3, . zeigt, B. und Libper nicht zusammen; offenbar aber trugen die Sept. bei bem spateren weitschichtigen Gebrauch bes Ramens "Libyen" (i. b. A.) tein Bebenten, ben allmählich verichollenen Ramen P. burch einen geographisch entsprechenben zu erseben. Auch Josephus (Altert. I, 6, 2) ftellt B. mit Libpen gusammen, indem er letteres für eine Gründung bes Phutes erflart und bie Libner ursprünglich nach biesem benannt fein läßt. Bugleich beruft er fich auf einen gleichnamigen Fluß im (westlichen) Mauritanien, der samt ber angrenzenden Landichaft Phute von zahlreichen griechischen Schriftstellern erwähnt werbe (Btol., IV, 1, & heißt biefer Fluß Phthuth; Blin. V, 1: Fut). Auch hieronymus (zu 1. Dof. 10, a) beutet Fut von den Libpern und bezeugt noch für feine Beit den Gebrauch des Ramens für einen Fluß und eine Gegend in Mauritanien. Saftete nun nach S. 929 ber Rame Libyen urfprunglich nur am westl. Unterägppten (obicon sich auch für bieses im Roptischen noch der Name Phaiat erhalten hat), fo find die But ber Bolfertafel zwifchen diefem und ber großen Sprte anguseten, als bie öftlichen Nachbarn ber Lubim (f. b. A.). Diefe Annahme scheint uns auch durch die eingehende Widerlegung von Ebers (Ag. u. die BB. Mofes, S. 63 ff.), der B. in bem hieroglophischen Bunt, b. i. bem Beihrauchland in Oftafrita und an ber Gubtufte Arabiens (Erman, Agypten II, 667 ff.), wiederfindet, nicht entfraftet ju fein. Alle feine Wegengrunbe werben reichlich aufgewogen burch bie wiederholte Bujammenftellung ber But mit ben Lub (Ber. 46, o. Hef. 27, 10. 30, s. Jef. 66, 19 neben Tarfis!) ober mit ben Lubim (Nah. 3, .). Ksch.

Buteoli mar im Altertum eine febr bedeutenbe Seeftadt am tampanischen Geftade zwischen Reapolis und Ryme. Auf tymāischem Gebiete hatten entweder die Rymaer felbft, ober um 520 v. Chr. Jonier von Samos die Kolonie Dikaarchia angelegt: an einer Stelle, die nach ben in Menge in bem vulfanischen Gebirge sich öffnenden Ginfturghöhlen mit Schwefel-Exhalationen und Schwefelgruben von ben Stalifern Buteoli, "bie Brunnen" (ostisch Phistlus) genannt wurde. Die Stadt

wurde im zweiten punischen Rriege von den Romern beset und seit 194 v. Chr. eine romische Geekolonie; seit dieser Zeit herrschte der lateinische Rame vor. Seitdem eine Art von Borhafen für Rom, wurde B. einer ber belebteften Geeplage von Stalien (vgl. Apftlg. 28, 18). In bem Schiffsverkehr ber Raiserzeit waren hier Spanier, Agupter, Sprer, durch besondere Handelscompagnien speciell bie phonicischen Stabte Thros und Berntos vertreten. Bgl. Riepert, Alte Geographie, II, S. 447 f. Baubiffin, Studien gur Semitischen Religionsgeschichte, II, S. 157 bemertt, bag ber Name Bergtos wahrscheinlich als be'eroth, ober Brunnen zu beuten fei, und will Buteoli nach Dlehausen als Ubersetung dieses Ramens ansehen; une ift aber nicht mahricheinlich, bag B. urfprunglich eine phonicische Rolonie von Berntos gewefen fei.

Quelle, f. Brunnen.

Quirinius, f. Chrenius.

R.

Rabba (Luth. richtig Harabba, b. i. "die Große") hieß eine (viell. uralte, f. ZDPV. XIII, S. 142) Stadt im Gebirge Juda. Sie wird Jos. 15, so neben Kirjath Jearim (el-'Enab) genannt und mag baber nicht weit von letterem gelegen haben. Guerin (Judee III, 336) hat auf die Ruinenstätte Rabba sübwestlich von Karjet el-'Enab hingewiesen, erhebt aber mit Recht gegen bie Ibentifizierung berfelben mit bem alten R. bas Bebenten, daß fie ca. 4 St. vom alten Rirjath Bearim entfernt liegt.

Rabba (Sof. 13, 25 u. ö.; b. h. die "Große" ober bie "Hauptstadt"), auch Rabbath (Hes. 25, 1), vollftanbig "Rabba ber Rinber Ammon" (5. Mof. 3, 11. 2. Sam. 12, 26; noch bei Bolybius Rabbatamana) hieß die alte hauptstadt ber Ammoniter (5. Mof. 3, 11; daher 2. Sam. a. a. D. "die königliche Stadt" genannt). Sie wird besonders in bem Berichte von ienem iprisch-ammonitischen Kriege erwähnt (2. Sam. 10-12. 1. Chr. 20 f. [19 f.]), ber infolge bes Schimpfes, ben ber Ronig Sanon (i. b. A.) ben Gejandten Davide angethan hatte, ausbrach. Bahrend Joab mit ben Sprern bei erhielt sich aber unter ben Eingeborenen, wie

Medeba kampfte (1. Chr. 20 [19], 1), schlug Abisai bie Ammoniter, die vor Rabba Stellung genommen hatten (benn diese Stadt ift 2. Sam. 10, 8 u. 14. 1. Chr. 20 [19], o. 15 gemeint). 3m folgenben Jahre ward R. von Joab belagert (2. Sam. 11, 1. 1. Chr. 21 [20], 1), mahrend welcher Belagerung Uria vor den Thoren R.'s fiel (2. Sam. 11). Die eigentliche Stadt fiel nach langem Rampfe in Joabs Banbe (2. Sam. 12, 26 f.), zur Erfturmung ber Afropolis mußte David aber neue Truppen fammeln, mit beren Hilfe er sie nach erneuerter Belagerung überwältigte (2. Sam. 12, 20). Wie lange R. unter israelitischer Botmäßigfeit geftanben, wiffen wir nicht. Bur Beit Jeremia's und besefiels war es jedenfalls wieder ammonitisch (vgl. Jer. 49, s. Bej. 25, s). Die Ptolemäerzeit brachte R. eine Beriobe neuer Blute. Ptolemaus Philabelphus ließ es prachtvoll erneuern und seitbem wird die Stadt als eine der bedeutenoften bes Oftjordanlandes (sie gablte auch zu ben Städten ber Defapolis, f. b. A.) bei griechischen und römischen Schriftstellern gewöhnlich unter bem Namen Philadelphia genannt. Der alte Name arabische Schriftsteller bes M. A. beweisen (vgl. ZDPV. VII, S. 168), und bie Ruinen ber alten Stadt führen heute noch ben Ramen 'Amman. Sie liegen in einem, ehemals gewiß febr fruchtbaren Thalgrunde bes Quellfluffes bes Jabot (f. b. A.), bes Nahr 'Amman. Die burch Erbbeben arg mitgenommenen Trummer ber Btolemaerstadt Philadelphia beweisen, daß der Ort einft einen ftattlichen Umfang gehabt hat und mit gablreichen Brachtgebauben aus griechisch-romischer Beit wie fo manche andere Stadt bes Oftjorbanlandes — geschmudt war. Bon ber altammonitischen Stadt rühren wohl nur die Teile der Umfassungsmauer der auf dem nördlichen (linken) Ufer ge- Glias "Rabbi, Rabbi" nennt, andererseits jedem

Ruinen von Rabba (Philadelphia). Nach H. Kiepert. Meter

legenen Aropolis her, welche aus großen, ohne Mörtel übereinander getürmten Bertftuden befteben. Zwischen bem bügel ber Afropolis und bem Fluffe dehnte sich die eigentliche Stadt aus, welche baher - i. U. von ber Oberstadt, die David erfturmte - 2. Sam. 12, 27 als die "Bafferftadt" bezeichnet wird. Die Trümmer der alten Stadt find jest von Ticherfeffen bewohnt, die durch ben türkisch-russischen Krieg heimatlos geworden waren; fie tragen leiber bas ihrige zur schnellen Berftörung ber schönen antiten Reste bei (f. ZDPV. XIV, S. 73). S. Burdhardts Reisen, S. 612 ff. Budinghams Reisen II, S. 59 ff. S. Merrill, East of the Jordan, 1881, p. 263 ff. The Survey of Eastern Pal. Memoirs I, p. 19 ff. (m. vielen Abbild. und Blanen). Babeters Bal. 3. Ausg. S. 187 ff.

Rabbath Moab, f. Ar.

Rabbi, eigentlich = "mein Großer" und fofern Große in Erfenntnis und Anfeben gemeint ift, = "mein Lehrer, Meifter", war gur Beit Chrifti ber Chrentitel, mit welchem bie Schriftgelehrten von ihren Schülern und von anderen Leuten angeredet wurden (Matth. 23, 7 f.). Die Anrede mit bem Gigennamen galt als unehrerbietig. Bon ben Lehrern ber jubifchen Gelehrtenichulen murbe bie Titulierung einerseits ins Altertum gurudgetragen als folche ber Propheten, wie 3. B. 2. Kon. 2, 12 Elisa nach bem Targum ben

auch nicht zu bem Stande ber eigentlichen Schriftgelehrten gehörigen Manne beigelegt, ber Junger um sich sammelte und in Sachen ber Religion unterwies. So murbe auch Johannes ber Täufer bon feinen Jüngern Rabbi genannt (30h. 3, 20), und jo insbesondere Rejus von feinen Jüngern (Matth. 26, 25. 49. Mart. 9, s. 11, 21. 14, 45. Joh. 1, 38. 49. 4, 31. 9, 2. 11, 8) und bon anderen (Mart. 10, Bi. 30h. 3, 2. 6, 25). Auch bie viel häufiger vortommende, von Lufas immer gebrauchte Anrede didaskale, b. i. Lehrer, die Luther durch "Meister" wiebergibt (wie er aber auch einigemale für Rabbi geschrieben hat), ist nur die griechische Uberfegung jenes hebraischen ober jubisch-aramaifchen Titels (vgl. 3ob. 1, 38). Befentlich gleiche Bebeutung hat auch bas voller

flingenbe "Rabbuni" ober richtiger "Rabboni" (Mart. 10, s1. Joh. 20, 16), nur daß rabbou ober ribbon ber gewöhnliche aramaische Ausbrud für "Herr" (hebraisch 'adon) ist; also = "mein herr". "Rabban" endlich bedeutet zwar auch "Meifter", "Lehrer", aber auch "Fürft, Oberfter", und murbe in letterem Sinn in ber talmubifchen Beit als auszeichnenber Titel für Nachfolger und Bermandte hillels, barunter auch Gamaliel, vorbehalten und fonft nur felten von einzelnen Sauptern außerpalaftinischer Schulen gebraucht. Die palaftinenfischen Lehrer bezeichnete man bamals gewöhnlich mit Rabbi (mit bedeutungslos geworbenem Suffix), die babylonischen mit Rab ober Mar.

Rabbith (Luth. Rabith), Stadt in Rigicar (Jof. 19, 20). Bielleicht in bem heutigen Raba, 1271

12 km füböftlich von Dschenin wiederzufinden; f. Memoirs II, p. 227 f. M.

Rabe (hebr. 'oreb). Der Name ift in der Bibel Sattungename (vgl. 3. Moj. 11, 15. 5. Moj. 14, 14), ber Rraben und Dohlen mitumfaßt. Unter ben 8 bisher in Balaftina nachgewiesenen Arten bagu gehöriger Bögel find namentlich auch die uns näher bekannten Glieder der Familie: ber Rolfrabe, die Rebelfrabe, die Saatfrabe und die Dohle. 3m gangen Land find bie Rabenvogel gemein; befonders in felfigen Thalschluchten, wie in der Umgebung des Toten Meeres (baher: "bie Raben am Bache" Spr. 30, 17. 1. Kon. 17, 4), oder auf einfamen Ruinen (Jej. 34, 11). Gegen bie Doblen hatte man in Jerusalem ichon gur Beit bes zweiten Tempels besondere Bortehrungen nötig gefunden, um bie Beschmutung bes Dachs gu verhuten. Als Masfreffer gehören bie Raben zu ben unreinen Bogeln (3. Dof. 11, 15. 5. Dof. 14, 14). Daß fie an Leichnamen zuerft bie Augen aushaden (Spr. 30, 17), war ein bei ben Alten verbreiteter Glaube, ben auch neuere Beobachter bestätigt gefunden haben. Dag ein fo großer und in folcher Menge vorkommender, babei fo gefragiger Bogel feinen Tifch immer gebedt findet, ericheint ber frommen Naturbetrachtung als ein befonders auffallender Beweis der Fürforge Gottes für feine Beschöpfe, und fo findet fie auch finnig in bem beständigen Schreien ber jungen Raben nach Agung ein Rufen berfelben zu Gott (Siob 38, 41. Bf. 147, 9. Lut. 12, 94). Die angebliche Bernachlässigung ber Jungen seitens ber Alten, von ber im Altertum gefabelt worben ift, und die in Ausdrücken wie "Rabenvater", "Rabenmutter" noch jest ihren volkstumlichen Ausbrud findet, hat mit jener Anschauung nichts zu thun; auch rühmen im Gegenteil neuere Beobachter die auheerordentliche Liebe und treue Fürsorge der Raben für ihre Brut. — In Umfehrung jener Anschauung erscheinen bie gefräßigen Bogel in ber Geschichte bes Elias nicht als Objekte, fonbern als dienstbare Organe ber göttlichen Fürjorge (1. Köln. 17, 4 u. 6). Gewiß barf man barin, bag ber Prophet burch Raben mit Speise verforgt wird, teine Spur von dem im Altertum verbreiteten Glauben, bag die Raben prophetische Bogel feien, finben wollen. Gher tonnte ber Bolfsglaube, daß ber Rabe ein Betterprophet ift, es mit veranlagt haben, daß ihn ichon die chalbaische Flutsage, wie die biblische (1. Mos. 8,7), unter den Bögeln nennt, die Roah (Chafisabra) aus der Arche fandte, um ben Buftand der Erbe zu erfunden. Doch erflart sich seine Bahl schon ausreichend baraus, bag ihn fein ausbauernber Flug und fein raftloses hin- und herspähen besonders zum Kundschafter geeignet zu machen ichien: besonders im biblischen Bericht, in welchem bas hauptgewicht barauf liegt, daß er im Gegen-

sat zube, als wilder, im Flug ausdauernber und — was die chaldäsische Sage hervorhebt — an den umherschwimmenden Leichen hinreichend Nahrung sindender Bogel keine Botschaft zurücktrachte. — Mit dem glänzend und gleichmäßig schwarzen Gesieder des Kolk- oder Edelraden vergleicht Sulamith Hohesl. 5, 11 die schwarzen Loden ihres Geliebten. — In Zeph. 2, 14 ist Luther durch die Sept. u. Vulg. zu seinem "und die Naden auf den Balken" gekommen; im Grundtext heißt es vielmehr: "Berödung ist auf der Schwelle." — Bgl. noch Lenz, Zoologie S. 303 ff.

Rabenstein (Spr. 26, s) ist nach Beigand zuerst ber von Raben umschwärmte Steinhausen, aber bereits um 1500 auch ber von Raben umschwärmte hinrichtungsort, und daher der aus steinernen Säulen errichtete Galgen. Luther folgt einer rabbinischen Erklärung des Spruchs und denkt vielleicht an die Sitte, Steine auf die Leichname hingerichteter oder auf deren Gräber zu wersen (Jos. 7, 20. 8, 20. 2. Sam. 18, 17). Bahrscheinlich ist aber mit Delipsch zu übersehen: "als wenn einer einen Stein in eine Schleuder bände".

Rabiate (hebr. Rabschakeh), gemäß 2. Kon. 18, 17 ff. Jes. 36, 2 f. Sir. 48, 20 Rame eines affpr. Burbentragere, ber nebft Tharthan und Rabfaris von dem Affprerkonige Sanherid an ben histia mit einem Beere von Lachis aus abgefandt ward und insbesondere die Berhandlungen mit ben Bevollmächtigten bes Jubaertonigs vor Berufalem führte, die ben 3med hatten, ben Ronig und bas Bolt von bem Bundniffe mit Agypten abzubringen. Wie Tharthan (f. d. A.) und Rabfaris (i. b. A.) war ber in Rebe ftehende Rame in Wirklichkeit nicht Eigen- sondern Amtsname. Der Rame scheint nach bem Bebr. "Obermundichent" zu bedeuten, ist aber vielmehr ber affprische Titel rab - sak, b. i. "Ober-Offizier", "Oberft", ber selber teils affprischen, teils altbabylonischen Ursprungs ist (bas affprische rab bedeutet "groß", bas altbabylonische sak "Haupt"). In ben Inichriften fommt ber Titel insbesondere als folcher eines von Tiglath-Bilefer III. gegen Tyrus abgesandten Militars vor. S. hierüber Eb. Schraber KAT.2 G. 319 f.

Rabfaris, wie Rabfake (f. b. A.) Eigenname eines Asspress, in Birklichkeit Bürbename eines solchen (2. Kön. 18, 11. Jer. 39, s). Der Sinn bes Namens ist indes nicht so durchsichtig wie bei Rabfake. Allerdings bedeutet sarts im Hebräischen "Eunuch", und man hat danach den Namen als soviel wie "Ober-Eunuch" bedeutend erklärt (vgl. S. 137b), was ja immerhin das Wahrscheinlichste sein wird. Indes ist es dis jetzt noch nicht erwiesen, daß im Assprischen sarts auch wirklich diese Bedeutung hatte. Inzwischen ist indes wenigstens der Namerab-sarts selber als Titel in dem

aramaischen Texte einer in Rinive gefundenen affprisch-aramaischen Bilinguis nachgewiesen; f. Corp. inscript. Semiticarum tom. II pars I Nr. 38 p. 44 und val. dazu J. Halévy in Revue des études Juives 1890 Jany - Mars. Extr. p. 6 suiv. Der betr. affprische Burbentrager bief Nabašaruşur (affyr. Text p. 43; aram. Text ebenba p. 44).

Racha (Matth. 5, 22), richtiger Raka, war bei ben Juben gur Beit Chrifti, wie auch spater, ein vielgebrauchtes Schimpfwort, mit welchem aber ber Beschimpfte noch nicht, wie mit "bu Rarr" als ein gottlofer und fittenlofer Menich gebrandmarkt wurde. Es ist bas aramäische Wort reka' = leer, hohl, thöricht (val. Jef. 2, 20 und den Siob 11, 12 im Bebr. gebrauchten Ausbrud "ein hohler Menich") und tann nach bem vollstanbigeren reke moach, b. i. Gehirnlose mit "bu hohltopf" überfest werden. Die Ableitungen von bem aram. rekak = anfpeien (ein verachtlicher Menich) und von reka' = ausbreiten, rakka' = fliden (ber ein geflidtes Rleib an hat, ein Lump; vgl. Bugtorf Legikon, S. 2288) sind schon barum nicht annehmbar, weil berartige Ausbrude nicht als bei ben Juben gangbare Schimpfwörter nachweisbar find.

Raema oder Ragema (hebr. Ra'ma) war nach 1. Mof. 10, 7. 1. Chr. 1, e einer von den fünf Sohnen bes Ruich und Bater bes Geba und Deban, also eine hamitische Bolferschaft, auf welche man auch bie Stamme Seba und Deban gurud. führte. Nach Sef. 27, 22 brachten bie Sandler von Seba und R. Spezereien, Ebelfteine und Golb auf ben Markt von Thrus. Die Sept. geben R. burch Rhegma und beuten bamit wohl richtig auf ben Hafen an der arabischen Küste des persischen Golfs, ber bei Stephanus Byzant. Rhegma, bei Btolem. VI, 7, 14 Rhegama heißt (entsprechend bem arab. Namen rigam). Dillmanns Zusammenstellung von R. mit ben Ramanitae Strabo's (16, p. 782) im fübwestl. Arabien ist durch die Erwähnung eines Ortes Ra'ma in einer himjarischen Anschrift (val. ZDMG. XXX, 122), wonach es in ber Rabe von Mo'in lag, gestütt worden. Ksch.

## Raemjes, f. Ramfes.

Raticl. Die volkstumliche und im Drient weit mehr als im Occident der gangen Umgangesprache ihr Geprage gebenbe Gleichnistebe gewinnt leicht etwas Ratfelhaftes, und so wird der das Ratfel bezeichnende hebr. Ausbrud chidah (= etwas Berichlungenes, ein aufzulofender Anoten) auch von Spruchen und Gleichniffen gebraucht, beren Ginn nur der Berftandige zu erfassen vermag (Spr. 1, a.

in bas Gewand bes Ratfels gefleibet. Auch bie dunkeln, geheimnisvollen und nur kraft höherer Erleuchtung beutbaren Bilber, in welche fie gottliche Offenbarungen hüllen, werben Ratfel genannt (4 Moj. 12, s. Dan. 5, 12; val. 1. Kor. 13, 12). Das Aufgeben und Lösen von Rätseln gehörte aber auch seit den ältesten Beiten bei den Jeraeliten, wie bei anderen Bölfern des Orients, namentlich ben Arabern, zu den beliebtesten geselligen Belustigungen; besonders vergnügte man sich, wie auch bie Griechen zu thun pflegten, bei festlichen Dablzeiten an diesem Spiele bes Biges und Scharffinnes, wovon Simfons Ratfel Richt. 14, 12 ff. ein bekanntes Beispiel ift. Bie groß bie Luft an foldem Ratfelfpiel war, erhellt am beutlichften daraus, daß nach der Überlieferung die Königin von Saba ihre Reise an Salomo's Hof eigens barum machte, um ben weisen Konig mit Ratseln zu versuchen, und seine Weisheit sich darin bemahrte, daß er die ihm vorgelegten Ratfel alle gu losen wußte (1. Kon. 10, 1 ff. 2. Chr. 9, 1 ff.). Die spätere Überlieferung ließ auch dem diplomatischen Berkehr Salomo's mit Hiram die geistige Bürze eines Ratfelwettkampfe nicht fehlen (vgl. S. 632b).

Rauberei. Bahrend wir im gebilbeten Europa von Räubern sehr wenig zu leiben haben, war es bamit in Balaftina icon wegen ber nachbarichaft zahlreicher Stamme, die von jeher ben Raub (f. d. A. Beute) als gute Kriegsbeute betrachtet haben, zu allen Zeiten schlimm bestellt. Go ift auch in der Bibel noch viel öfter von R. die Rede, als Luthers Ubersetung geradezu von Rau-Der Dieb (f. d. A. Diebftahl), bern fpricht. wenn er unverhofft Biberftand findet, wird leicht gum Rauber, und biefer ichridt unter Umftanben auch vor bem Blutvergießen nicht gurud, sonbern wird zum Mörder (Siob 24, 14). Buweilen hat Luther, wo im Grundtert "Rauber" (Sef. 7, 22) steht, die Übersetzung "Mörder" gewählt (vgl. Pf. 17, 4). So ift Jer. 7, 11 (Luth. Mördergrube) eigentlich eine Räuberhöhle gemeint, wie benn bie vielen Söhlen Palaftina's häufig in unrubigen Beiten (vgl. Josephus, Altert. XIV, 15, s) Banben als Schlupswinkel dienten. Auch das gewöhnliche griechische Bort für "Räuber" (lestes) gibt Luther oft burch "Mörder" wieber (vgl. Lut. 10, so. 19, 46. 22,52. Joh. 10, s. 2. Kor. 11, 26), bagegen Sir. 36, 28 burch "Stragenrauber". Der Prophet Sofea (6, .) beschuldigt sogar die Briefter im Behnftammereich bes offenen Stragenraubs; bas bier in ber beutichen Bibel ftehende "Stroter" (abb. struot = Gebuich) ift gleich Buichrauber oder Strauchdieb, b. b. wegelagernber (Spr. 23, 20) Rauber; vgl. ben Landstreicher Spr. 6, 11 (Luth. Fußganger). Die Bf. 76, s genannten Raube-Berge find mohl, Sab. 2, s. Ph. 49, s. 78, s; vgl. Weish. 8, s). Am falls man nicht nach ber Lesart ber Sept. hier die meiften hat fich die Spruchweisheit in Spr. 30, 11 ff. | "ewigen Berge" gu finden hat, Die Berge Bions, und bie prophetische Gleichnisrede in Bef. 17, 1 ff. von benen aus Gott Beute (Bef. 31, 4) macht und herrlich als Sieger über seine Feinbe erscheint; Luther hat hier wieber (vgl. oben S. 479 über 1. Mof. 49, 12) "von" irrig als "vor" gefaßt und an glangende Burgen gedacht, wo bie Rauber mit ihren erbeuteten Schaten hauften. Statt ber "räuberiichen Brandopfer" (Jes. 61, 8) erwähnt der Grundtext die "frevelhafte Beraubung", welche IBrael von ben Chalddern (Jef. 42, 22. 24) erfuhr. -Bas wir Jer. 3, 2 von dem "Araber in der Bufte" lefen, der gleich den huren (Spr. 7, 19) dem Borübergehenden auflauert, das gilt noch heutiges Tages von den Beduinen (f. d. A. Arabien Rr. 3), welche die R. auf ihrem Gebiet wie ein uraltes Recht ausüben. Schon ber Stammbater Ismael heißt 1. Mof. 16, 12 ein Wilbefel von einem Menichen (Luth .: ein wilder Menich), beffen Sand wiber jebermann, und jebermanns hand wiber ihn; es ift noch nicht gelungen, diese in der Bufte umherschweifenben und von Freibeuterei lebenben Sohne ber Bufte ju banbigen, welche man übrigens nach Balmer "Bater ber Bufte" nennen tonnte, fofern burch fie viele fruchtbare Streden gur verobeten Bilbnis geworben find. Niebuhr (B., S. 382-385) lobt bas gefittete Befen biefer rauberischen Romaden nicht grundlog; aber sie find mit ihrer Raubritterlichkeit eine große Blage für die friedliebenden Nachbarn und Reisenden (f. b. A. Reifen). Rach ben Mitteilungen E. S. Balmers (G. 150. 228 ff.) sehen die Bebuinen ben Raub durchaus nicht als entehrend an, fonbern "ber Mann nimmt fein Schwert und gehet auf Raub und Diebstahl aus" (3. Esra 4, 28) im vollften Gefühl feiner Rechtschaffenheit und feines Anfehens. Mit unaussprechlicher Berachtung fieht ber Beduine auf ben Fellah ober friedlichen Aderbauer herab. Er hat eine angeborene Abneigung gegen Arbeit und macht sich burchaus feine Strupel über bie anzuwendenden Mittel, um ohne fie leben zu tonnen. Diefe Gigenichaften nimmt er fälichlich als Beichen von Bollblut an und bruftet fich bemgemäß als ben echten Raturabel (vgl. auch Arvieug Rachr. III. S. 220 ff. Robinfon I, S. 302 f.). Seit bem grauen Altertum haben sowohl einzelne als ganze Stämme und nicht nur Araber, sondern auch andere Bolfer (vgl. 1. Mof. 27, 40. Siob 1, 17. 1. Sam. 23, 1 ff. 30, 1 ff.) ihre Raubzüge ausgeführt. Manche Feldguge, welche die Bibel bon ben Feinben ber Hebraer melbet, find einfach als rauberische Ginfalle in Palaftina zu betrachten (vgl. Richt. 2, 14-16). In der prophetischen Drohung, daß Gott Jerael ben Feinden preisgeben wolle zu Raub, Blunderung und Dighandlung (Jer. 15, 18. 17, s. Sef. 23, 40) brudt Luther-bies Breisgeben burch "in die Rappuje geben" aus (vgl. 1. Sam. 14, 48 zwaden = plunbern; eigentlich: reigen, vgl. 2. Ron. 21, 14). Ofters übersett Luther "Kriegsleute, Rriegevolf" ftatt "Streifichar", wo von rauberifchen Ginfallen die Rede ift, wie fie noch heute

Ortschaften Balaftina's erleiben (vgl. 2. Ron. 5, 2. 13, 20 f. 2. Chr. 22, 1. Jer. 18, 22). Auch David (1. Sam. 27, 8 ff.) unternahm folche Raubzüge im Dienste bes Achis, inbem er sich liftig nur gegen bie Feinde Jaraels wandte. Bon einem verungludten Freibeuterzug ephraimitischer Manner gegen bie Gathiter lesen wir 1. Chr. 8 [7], 20 ff. Ein Freibeuterleben hatte auch Jephthah geführt (Richt. 11, s), und die Sichemiten machten in ber ordnungelosen Richterzeit bie Umgegend burch Stragenraub unficher (Richt. 9, 25). Auch fpater tam die Beraubung bes Nachsten trop bes Gefepesverbots (3. Mof. 19, 18; vgl. Ber. 21, 12, 1. Ror. 5, 10 f.) oft genug vor (vgl. Hof. 7, 1. Mich. 2, s. Bes. 27, 27 ff. u. bes. Spr. 1, 10 ff.). Am schlimmften aber wurde das Räuberunwesen in Palästina (wie auch in der Landschaft Trachonitis; Joseph., Altert. XV, 10, 1) unter bem Drud der Römerherrichaft in ben letten Beiten (f. b. A. Theubas) bor Jerufaleme Berftorung (gulett fogar in ber belagerten Sauptstadt selbst). Entlassene Soldaten plunberten bas Land ber ungludlichen Juden (Josephus, Altert. XVII, 10, 4); ja bie romischen Landpfleger Albinus (Josephus, Alt. XX, 9 s) und Geffius Florus (Josephus, Altert. XX, 11, 1) beförberten noch burch ihre Magregeln bas Treiben ber Rauberbanden. Daß ichon gur Beit Jeju namentlich bie Straße zwischen Jericho und Jerusalem burch Rauber fehr unficher mar, erfehen wir aus Lut. 10, so ff. Ruweilen erwähnt bie Bibel Tempelräuber (Luth. 2. Matt: 4, 42. Apftig. 19, 37: Rirchenräuber), da bie Blünderung ber bei ben Beiligtumern aufbewahrten Schate im Altertume nicht felten vorfam (vgl. Joel 3, 10 [4, 5]. 1. Ron. 14, 25 f.). Auch Rom. 2, 22 ift von Beiligtumsteraubung die Rebe. Dieses Safrilegium mar ben Juden mittelbar burch 5. Dof. 7, 25 verboten; von ber romifchen Gefengebung (Josephus, Altert. XVI, 6, 2) wurde das gegen die Juden verübte mit Gutereinziehung bebroht.

Räucheraltar. In bem Abschnitt 2. Mos. 25-31, welcher bie an Moje ergehenden gottlichen Anweisungen über Bau, Ginrichtung und Bebienung der Stiftshütte enthält, ift neben Bundeslade, Schaubrottisch und Leuchter vorerst bom Raucheraltar feine Rebe, nur nachtragsweise wird burch Anordnung eines folchen 30, 1-10 bie Ausstattung bes Beiligtums vervollständigt, weshalb neuerdings die geschichtliche Birklichkeit bes Raucheraltars nicht bloß in ber mosaischen, sondern auch in der späteren Beit bezweifelt worben ift. Unter den toftbaren Beuteftuden bes jerufalomijchen Tempels, welche Josephus (Jub. Kr. VII, 5, 5) aufzählt, und bie an bem Triumphbogen bes Titus abgebilbet find, fehlt allerdings ber Raucheraltar, und auch daß Bompejus ihn im Innern bes Tempels zu sehen betam, fagt Josephus (Alltert. XIV, 4, 4) nicht ausdrücklich,

aber er nennt ihn J. R. V, 5, s unter ben brei bewunderungswürdigen weltberühmten Runftwerten, welche bas Beilige bes Tempels enthielt; benn thymiaterion bedeutet da nicht bas Rauchfaß, sondern den von ihm Altert. III, 6, 7 (vgl. 10, s) unter diesem Namen beschriebenen Raucheraltar, welcher auch bei Philo diesen Ramen führt und also auch Hebr. 9, 4 zu verstehen ist, wo er ähnlich wie 1. Kön. 6, 22 (vgl. 2. Mos. 30, 36) dem Allerheiligsten zugezählt wird, in welchem er zwar nicht stand, zu welchem er aber anch örtlich baburch in Beziehung gesett ist, daß er im Heiligen vor der Bundeslade, in gleicher Linie mit dieser, stand. Das Zeugnis des Josephus wird durch die Talmube und besonders die Mischna Tamid bestätigt, wo die priesterliche Bedienung des Räucheraltars, welcher da der "innere Altar" oder, wie schon 2. Mof. 39, se und weiterhin, ber "Golbaltar" heißt, eingehend beschrieben wird. Beiter gurud lesen wir 1. Matt. 1, 28, daß Antiochus den golbenen Altar fortnahm, und ebend. 4, 40 f., bag bei ber Wieberherstellung bes Tempels durch Judas Mattabaus ein neuer gemacht und ber Raucheropferdienft wieder eingerichtet wurde. Aber auch, daß der salomonische Tempel einen Räucheraltar enthielt wird nicht bloß von ber Legende, baß Jeremia die heiligen Gerate in einer Sohle bes Horeb verborgen habe (2. Matt. 2, 4), vorausgefest und nicht blog burch bes Chroniften Erzählung von Usia's widerrechtlichem Eindringen in bas Beilige, um ba auf bem Raucheraltar zu rauchern, bezeugt (2. Chr. 26), sondern auch die Geschichte bes salomonischen Tempelbaues im Königebuch, welche vom Brandopferaltar ichweigt (vgl. die Erganzung 2. Chr. 4, 1) und ihn nur gelegentlich und nachträglich erwähnt (1. Kön. 9, 25), nennt dagegen den Raucheraltar an nicht weniger als vier fich wechselfeitig ftutenben und erläuternden Stellen 1. Ron. 6, 20. 22. 7, 48. 9, 28 (vgl. 1. Chr. 29 [28], 18. 2. Chr. 4, 19 nebst 2, 3-5), und auch Jes. 6, 6 in Busammenhalt mit Offb. 8, s. 9, 18 forbert ihn; benn ber visionare himmlische Altar ift bas Gegenbild bes Räucheraltars im irbischen Tempel. Wenn es sich nun jo verhalt, daß Salomo bas gottesdienftliche Banbergelt ber mosaischen Borgeit in ein festes, prachtiges Tempelgebaude umwandelte, und nicht umgekehrt, daß jenes ein in die mofaifche Borgeit gurudgebichtetes und ihr gemäß gemodeltes Abbild bes falomonischen Tempels ift: fo beweift ber falomonische Raucheraltar bie Beschichtlichkeit bes mosaischen. Dag aber die Unordnung seiner Anfertigung am außerften Enbe ber auf die Stiftebutte bezüglichen Beijungen fteht, welche mit "Da redete Jehova zu Mose also" (2. Mos. 25, 1) eingeführt werden, ließe sich allenfalls baraus erflaren, bag er als Guhngerate in polarischem Berhaltnis zu ber Bunbeslabe mit der Rapporeth (j. oben S. 247a) fteht;

schwerlich jeboch liegt ber mabre Erklärungsgrund in solchem vorbedachten Systematisieren, sondern vielmehr barin, daß anfangs für Ausstattung bes Beiligen nur Tijch und Leuchter in Aussicht genommen waren und bann bieje Ausstattung burch hinzunahme eines Raucheraltars vervollständigt ward, besonders als eines der Medien einer alljährlich zu vollziehenden großen Sühne (2. Mof. 30, 10). Die Liturgie biefes großen Berfohnungstages wird 3. Mof. 16 beschrieben. Dag bier in B. 18 unter bem Altar, beffen horner ber Sobepriefter, nachdem er die Blutsprengung im Allerheiligften vollzogen, mit bem Blute bes Gundopferfarren und Gundopferbodes ringeum zu beftreichen, und ben er bann obenauf siebenmal mit diesem Blute zu besprengen hat, ber Brandopferaltar zu verstehen sei, ift ein Irrtum, für welchen fich nur eine gebantenlose Gloffe Abenegra's anführen läßt; alle anderen Ausleger verfteben barunter ber traditionellen Pragis gemäß ben Räucheraltar, und ber Altar wird auch ausbrudlich als der innere Altar bezeichnet, denn es heißt: "Und er gehe hinaus zu bem Altar, welcher angefichte Rebova's" - bies ift überall ausschlieflich nur attributive Bezeichnung bes Raucheraltars 3. Moj. 4, 18 (vgl. 4, 7). 1. Kon. 9, 25. Offb. 9, 12 und auch Hef. 41, 22, wo er "der Tisch (vgl. 44, 16. Mal. 1, 7. 12), welcher angesichts Jehova's" genannt wirb. Der Raucheraltar bes ezechielischen Bukunfttempels ist von Holz mit Beseitigung des Golbes; benn zu ben Motiven ber neuen Thora gehört bie Bereinfachung. Der salomonische Räucheraltar bestand aus einem Cedernholzgeftell mit Goldbetleibung; jübische Auslegung, welche 1. Kön. 6, 20 "er belegte den Altar mit Cedernholz" übersett, meint als inneren Kern eine Schicht unbehauener Steine annehmen zu sollen. Daß zu dem mosaischen Räucheraltar nicht Holz der Ceder, sonbern ber Afazie (spina Aegyptiaca) verwendet ward, ist charakteristisch. Er war der Beschreibung nach vierectig, 1 Elle lang und breit, 2 Ellen hoch, die vier Wände und das Dach, d. i. die Herdfläche, bestanden aus Afazienbrettern und waren mit Goldplatten belegt; auch die vier Hörner waren von Afazienholz und übergoldet; ringsum lief eine goldene Einfassung und unterhalb dieser hatte er an den Eden beiber Seiten goldene Ringe (also wohl nicht zwei, wie in dem Art. Altar, S. 74, angenommen, sondern zusammen vier) für die aus Afazienholz bestehenden und übergoldeten Tragstangen, welche barin stecken blieben, und an denen er heraus- und hereingetragen ward; beim Transport wurde er famt den Tragstangen in ein purpurblaues Tuch gehüllt und barüber eine Decke von Robbenfell gebreitet (4. Mof. 4, 11). Über ben Räucheraltar des zweiten Tempels wissen wir nur, baß er übergoldet mar und Mage und Standort bes mosaischen hatte; fonft ift nichts überliefert, mährend wir über ben Brandopferaltar genauer

unterrichtet find. Den Altarnamen mizbeach führt ber Raucheraltar nur in uneigentlichem Ginne; benn biefes Bort bebeutet Schlachtopferftatte, und eine solche ift nur ber Brandopferaltar, welcher beshalb vorzugsweise ber mizbeach Jehova's und ichlechtweg hammizbeach heißt (z. B. 1. Sam. 2, 28). Der Räucheraltar wird immer burch irgendwelche Beifügung seines Stanbortes (3. Mos. 4, 7. 1. Kon. 6, 22) ober feiner golbenen Augenfeite ober, mas bas Rachftliegenbe, feiner Beftimmung naher bezeichnet: er ift bie Räucheropferstätte (2. Mof. 30, 1), d. i. die Stätte, auf welcher das tägliche Morgenund Abend-Rauchopfer (f. b. A. Rauchern) bargebracht wird. Aber nicht bloß Rauchopferstätte ist er, sondern in gewissen Fällen auch Medium der Sühne, und zwar 1) am Berföhnungstage. Zwar wird er in der Liturgie 3. Mof. 16 nicht als Wittel, sondern als Objekt ber Suhne bezeichnet. Rachbem ber hohepriefter ben ihm und seiner Familie geltenden Guhnatt vollzogen, folgt ber bem Bolfe geltenbe. Er ichlachtet ben Gubnopferbod bes Boltes, bringt beffen Blut in bas Allerheiligste und fprengt bavon auf und vor bie Rapporeth. Bas durch diese Sprengung erzielt wird, sagt B. 16: "und er fuhne (entledige fühnend) bas Beiligtum von ben Unreinigfeiten ber Rinder Berael und von ibren Freveln je nach allen ihren Gunben, und aljo thue er bem Zusammentunftszelte, bas unter ihnen aufgeschlagen ift inmitten ihrer Unreinigfeiten." Und B. 18: "er gehe hinaus zu bem Altar, welcher angesichts Jehova's, und fühne ihn . . und reinige und beilige ihn von den Unreinigkeiten ber Kinder Ferael." Das Rabitale ber Guhne bes großen Tages besteht eben barin, bag an bemfelben die Sunden Jeraels nicht bloß an fich, sondern auch in ihrer Wirkung auf bas Heiligtum gefühnt werben, fo bag bie burch bie Gunben bes Bolfes gleichjam geschwächte und gebundene Gnabenkraft ber Statte ber Gnabe wieber frei und wie verjungt wird; ber Brandopferaltar, welcher einmal bei ber Briesterweihe grundleglich gesühnt ist (2. Wos. 29, se f. 3. Moj. 8, 15), bedarf einer sich wiederholenden jährlichen Sühne nicht, weil er das ganze Sahr über von dem fühnhaften Blute ber Opfer Asraels trieft, wohl aber ber Raucheraltar und zwar mittels bes Blutes sowohl bes Gundovierfarren bes hohenpriefters als bes Gunbopferbods bes Bolks (nach ber Trabition: bes gemischten Blutes beiber), weil die Briefterschaft zu bem Bejamtvolke gehört, beffen Sunde bas Beiligtum verunreinigt hat. 2) In zwei Fällen gestaltet sich bas auf Anlaß bestimmter Berfehlungen zu bringende Sündopfer nach Analogie der Sündopfer des Bersohnungstages, mit dem Unterschiede nur, daß die Einbringung bes Blutes in das Allerheiligste hinter ben Borhang (bie Barocheth) biefem ausschlieflich eigen ift, namlich bei bem Gundopferfarren bes gefalbten Briefters (hacohen hamaschfach) und bem ber Gesamtgemeinbe; bas Blut beiber Gunb-

opfer wird siebenmal gegen die Parocheth gesprist, bann an die Räucheraltarhörner gestrichen und der Rest an den Brandopseraltargrund ausgegossen (3. Mos. 4, 3—21). Über das abweichende Bersahren mit dem Sündopserblut bei der Weise (2. Mos. 29. 3. Mos. 8) und dem Dienstantritt der Priester (3. Mos. 9) s. d. Priester weise.

Rauchern. Das Wort, welches im Bebraifchen "gut" bebeutet (tob), bebeutet im Arabischen borjugemeife und, wie es icheint, urfprünglich "wohlriechend"; denn "Salbe und Räucherwert erfreut das Herz" (Spr. 27, .); Überschüttung ober Besprengung mit feinem aromatischen Öle (wie jest zumeist mit Rosenöl aus dem kumkum, in dem es verwahrt wird) und Rauchern, b. i. Entbindung ber Bohlgeruche aromatischer Stoffe mittels Berbrennung, find im Orient und überhaupt in Lanbern ber heißen Bone leibenschaftlich geliebte Dittel, um allem was ben Geruch unangenehm affiziert entgegenzuwirken und die leicht erschlaffenden Lebensgeifter zu erfrischen. Berwendung und Spenbung ber Bohlgeruche bemaß fich nach Stand, Bermögen und Zwed; bas Bublweib Spr. 7, 17 hat ihr Lager mit Myrrhe, Aloe und Zimmet bebuftet, um Ginnenreig und Ginnengenuß zu fteigern; die Braut im Hohenlied wird bei ihrer heimholung von Myrrhe, Beihrauch und allerlei Spezereien durchräuchert (3, 6), und von dem toniglichen Brautigam ruhmt bas Epithalam Bi. 45, .: Myrrhe und Aloe, Raffia find alle beine Rleiber. Die Rleiber zu burchräuchern (gammer) und so zu parfumieren war auch noch in ber driftlichen Anfangszeit vornehme judische Sitte (Berachoth LIIIa. Schabbath XVIIIa); es war Sitte, bei ober gewöhnlich nach der Mahlzeit Räucherwert (mugmar), meiftens Beihrauch auf Glühtohlen, herumgureichen, worauf bin fich mit bem Tischgebet die Benedittion: "Gebenedeiet fei . . . ber bie Gewurzhölzer erichaffen" verband (Berachoth VI. 6 u. ö.) — im Saufe bes Rabban Gamaliel murbe bas Raucherwert ichon am Borabend eines Feftes in hermetisch geschloffenen Befagen auf Glühtohlen gelegt, und, wenn bie Gafte jum Festmahl tamen, ber Berichluß geöffnet (Jer. Beza II, 7). Diefer noch heute im Drient gemeinüblichen Sitte, Menschen burch Raucherduft zu erfreuen und zu ehren (f. Lane, Sitten und Gebrauche II, S. 8) entfpricht bas Rauchern als Bestandteil des Opferfultus. Räuchern (haktir), b. i. in Rauch aufgeben laffen, beißt zwar auch f. v. a. die Tieropferstude im Feuer bes Brandopferaltars fich verzehren und empordampfen laffen, aber wohlbebacht hat Luther diefes Rauchern mit "anzunden", z. B. 3. Mos. 1, o, wiedergegeben. Wo er "rauchern" überfest, ift an wirtliches Raucheropfer zu benten, ober wie 2. Chr. 32, 12 vgl. Jef. 36, 7, ber Brandopferdienft als wenigstens teilweise in Beihrauch - Oblation beftehender zu verftehen. Meiftens ift es ber Bobenbienft ber Beiben und bes von Jehopa und feinem Gefet abgetommenen Asrael, welcher, obicon auch mit Schlacht- und Tranfopfern verbunden, vorzugeweise als Rauchern (haktir, öfter kitter) bezeichnet wird (z. B. 2. Kön. 17, 11. 22, 17) wie das griech, thyein, wovon der Altar ben Ramen thysiasterion hat, ursprünglich "wirbeln, empormallen" bedeutet, und ber lat. Name bes Beibrauchs thus aus bem von biefem Zeitwort abgeleiteten griech. thyos entstanden ist. In dem israelitischen Opferkultus bominiert das blutige Opfer, fo jedoch, daß bas Berfahren mit bem Blute als dem Mittel der Gühne streng von der darauf basierten Altargabe unterschieden wird, und das Räuchern auf dem Brandopferaltar beschränkt sich barauf, daß ber auf bas Speisopfer (Mincha) aufgestreute Beihrauch gang mit einem Abhub bes Speisopfers bem Altarfeuer übergeben wird; diefe Beihrauch-Oblation heißt die Agtara (ber Gebentteil, weil fie ben 3med hat, Gott gu veranlaffen, bes Gebers fegnend zu gebenken), und bie Agfara barbringen beißt hazkir (Sef. 66, s. vielleicht auch Bf. 38, 1). In zwei Fallen, beim Doppeltaubenopfer als Sunbopfer bes Armen (3. Moj. 5, 11-18) und bei bem Speisopfer bes Ausfätigen (3. Mof. 14, 10. 20) bleibt bie Agtara beim Speisopfer weg; überall fonft fehlt der Dehlgabe weber bas Ol, welches fie fett, noch ber Beihrauch, welcher sie duftend macht; - auch auf die zwei Schichten ber Schaubrote mar reiner Beibrauch aufgelegt (nach traditioneller Brazis in zwei Schalen, jede eine Sandvoll), und wenn die zwölf Brote allsabathlich mit frischbadenen vertauscht wurden, wurde die Azkara im Feuer des Brandopferaltare geopfert. Selbftanbiges Raucheropfer auf bem Brandopferaltar und als Gabe einzelner kennt die Opferthora nicht; die zwölf goldenen Löffel (Schalen) gefüllt mit Raucherwert, welche 4. Moj. 7 von den Stammfürsten als Beibgeichent bargebracht werben, find in beiberlei Beziehung eine Ausnahme und nach ber richtigen Bemerkung Menachoth Lb ein nur einmaliges Borfommnis. Das Räucheropfer als selbständiges Opfer ist an ben Räucheraltar im Mittelraum bes Seiligtums gebunden. Dem fortwährenben Brandopfer ('olath tamid), d. i. dem allmorgentlichen und allabendlichen Lammopfer braugen, entspricht bas fortmahrende Raucheropfer (ketoreth tamid), d. i. bie allmorgentliche und allabenbliche Darbringung bes aus toftbaren Spezereien gemischten Räucherwerts brinnen, und beibe "täglichen Opfer" (temidim) find priefterlich vermittelte Gemeinbeopfer. Den Unfang mit diejem Spezereien-Räucheropfer macht Moje 2. Moj. 40, 27 als Aaron und seine Söhne noch nicht geweiht waren: für weiter hin lautet die Borschrift der Thora 2. Moj. 30, 7-0, daß Maron (hier Reprafentant der Briefterichaft) es an jedem Morgen barbringen foll, wenn

er bie Lampen zurecht macht, und ein zweites Mal, wenn er bie Lampen aufftedt, zwischen ben beiben Abenden (ben ha-'arbajim). Auch abgesehen von dieser letteren terminologisch bestimmten, aber frühe schon in nachezilischer Zeit nicht mehr sicher verstandenen Zeitangabe — nach talmubischer Anficht die Beit, in welcher die Sonne, nachdem fie ben Mittagefreis paffiert, fich zum Untergange zu neigen beginnt, nach famaritanisch-faraischer bie Reit vom Sonnenuntergang bis jum Anbruch ber Nacht — war die so stigzenhaft gehaltene Borschrift gar nicht ausführbar ohne eine eingehendere traditionelle Bollzugs-Instruktion. Die talmubiichen Sauptstellen über die Bragis im berobeischen Tempel find Tamid III, 6. VI, 1—3 und ein aus erichopfender Quellenbenugung erwachsenes anschauliches Bilb gibt Maimonibes in Hilchoth Temidin u. Musaphin III, 1-9 seines Jad chazaka. In einem Buntte ift die Salacha ftreitig: nach der herrschenden Ansicht geschah die Darbringung bes Raucherwerts zwischen ber Berrichtung ber fünf und bann ber letten zwei Lampen bes Leuchters, nach ber Ansicht Abba Schauls (Joma XXXIIIavgl. XIVb) ging die Herrichtung der 5+2 Lampen ber Darbringung bes Raucherwerts voraus. Abgesehen von dieser Differeng mar ber Bergang ber Bedienung bes Raucheraltare ben Sauptzügen nach folgenber. Nachdem vor Tagesanbruch bie Borbereitung bes Morgengottesbienftes mit Reinigung bes Brandopferaltars, herrichtung ber zwei Feuerftatten (ber großen und einer zweiten nabe bem westsüblichen horne) und Auflegung zweier Solzicheiter begonnen hatte, gingen zwei Briefter in ben Betal, ber eine um bie Afche bom Räucheraltar, hinter ihm ber andere um bie Afche vom Leuchter hinwegzuräumen; jener hatte bei sich einen goldenen Rübel (teni); in diesen schuttete er Afche und ausgebrannte Rohlen, die er bom Räucheraltar mit ber Sand weggenommen; ben nicht mit ber Sand fagbaren Reft tehrte er gufammen und ließ ihn liegen. War bie Reinigung bes Altars und des Leuchters beendigt und mittlerweile das Tamid geschlachtet und das Blut desjelben auf bem Altar braugen ausgeschwenkt, so gingen fie, nachbem fie angebetet, mit ben Gefäßen binaus. Es wurden nun die Opferftude bes Tamib auf bem Aufgang zum Brandopferaltar zurechtgelegt; bie Briefter versammeln sich in der Quader- (nach Schurer Anftos-)tammer, wo nach einer turgen Andacht die Dienstverlosung fortgejest wird; bas nächste britte Los gilt ber Darbringung bes Räucherwerks, und ber hauptmann über bas Los läßt die neuen Briefter herantreten (Joma II, 4), bamit bie hohe Ehre biefes Dienstes unter ben Ephemerien (Quf. 1, s f.) möglichft bie Runde mache. Der Dienst, ber in ber Darbringung gipfelte, erforberte mehrere Personen. Borbereitet murbe fie burch den Priefter, der die Rohlenpfanne (machtah) zu handhaben hatte. Rachbem er in einer filbernen

Rohlenpfanne Glühkohlen von jener westsüdlichen Feuerstätte bes Brandopferaltars (vgl. 3. Mos. 16. 12) geholt und in die goldene Kohlenvfanne gefüllt hatte, ging er in ben Betal, leerte biefe auf bem Räucheraltar aus und ebnete mit dem Rande berfelben den Glühkohlenhaufen, damit das aufzuschüttende Räucherwerk nicht herabfalle; dann betete er an und ging binaus. Bei bem nun folgenben Raucheropfer durfte außer dem dienftthuenden Briefter keiner in der Rabe bleiben; die Salle mit ihrem Stufenaufgang und ber Raum zwischen ihr und dem Brandopferaltar mußten (wie auch bei der Einbringung bes Gundopferblutes) menfchenleer fein. Der mit bem Raucheropfer betraute Briefter, der für diese Dienstverrichtung, weil sie seine erstmalige war, eigens instruiert wurde, hatte (ben Sobenpriefter nicht ausgenommen) auf die von ber Quabertammer aus an ihn ergehende Aufforderung: haktar (rauchere!) zu warten. Ein befreunbeter Briefter, ben er hingunahm, affiftierte ihm, um ihm was sich etwa vom Räucherwert verftreut hatte, hinzureichen; benn diefes befand fich in einer Buchse (bezech), d. i. einer Schale mit Dedel, und biefe Buchse in einem Löffel (kaph), b. i. einer Schale mit Sandgriff, worein, weil jene übervoll war, leicht einzelne Körner entfielen; beshalb gab er ben Löffel bem Affistenten, um bas Berausgefallene ihm in die hohle Hand zu geben, und nachbem er ben Inhalt bes bezoch und ben Reft im kaph auf bie Glubtoblen gleichmäßig ausgebreitet hatte, betete er an und ging hinaus. Erst bann folgte bie Darbringung ber Opferstude bes Tamib auf bem außern Altar, sowie auch abends bas Tamid-Räucheropfer bem Tamid-Brandopfer vorausging. In ber Darftellung des hergangs bei Lundius hat sich die falsche Borstellung eingeichlichen, bag bie Raucherung mittels bes auf bem Altar aufgestellten Rauchfasses geschehen sei; er meint, daß, ehe ein neues eingebracht murbe, immer das vorige zuvor herausgeholt worben fei; und um die Entaschung des Altars zu erklaren, bentt er fich das Rauchfaß mit Löchern verseben. Aber das tägliche Räucheropfer wurde nicht in der Roblenpfanne, sondern auf ben baraus auf ben Raucheraltar geschütteten und da ausgebreiteten Feuertohlen angezündet; nur am Berföhnungstage murbe bas Raucherwert in ber Rohlenpfanne selbst bargebracht, indem der hohepriefter im Allerheiligsten es aus bem kaph in seine Sohlhande (chophnajim) aufnimmt und in der bort niedergeseten machtah auf den Rohlen, nicht wie beim täglichen Raucheropfer, ausbreitet, sondern aufhauft. Auch die Gemeindesühne 4. Mos. 17 vollzieht Aaron mittels des in der machtah selbst angegundeten Raucherwerts. Uberall fonft findet bie Darbringung bes Raucherwerts auf ben brennenden Kohlen des Räucheraltars statt, welche auch ba, wo er nicht ausbrudlich genannt wird, wie 3. B. 2. Mof. 30, so, doch gemeint ift. Del.

**Näucherpfanne.** Über die im vorexilischen Gottesdienft bei Darbringung des Raucheropfers und überhaupt bei Bedienung bes Räucheraltars gebrauchten Gerate find wir nicht genau unterrichtet; sie werden 4. Mos. 4, 12 crwähnt, aber nicht besonbers hergezählt. Häufig wird als bazu gehörig die machtah genannt, was Luther mit Napf, Bfanne und einigemal, da wo vom Brandopferaltar die Rebe ift, am bezeichnendsten mit Rohlpfanne übersett: einmal Rer. 52, 19 nennt er biefes Berat Reuchtopffe (Ropf = hohlrundes Gefag), woraus Digverftand Rauchtopfe gemacht hat. Berichieden von diefer Kohlenpfanne, welche wenn das Raucherwerk auf die brennenden Rohlen darin geschüttet wird (so im gesetzlichen Opferkultus am Berföhnungetage 3. Mof. 16, 12 f.), als Raucherpfanne dient, ist das Gefäß in dem sich das Räucherwerk befand Aus 4. Moj. 7 u. a. St. ift zu schliehen, daß es kaph (Plural kappoth) genannt wurde, was Luther passend mit Löffel übersett. Auch im herodeischen Tempel trug der hohepriefter am Beriöhnungstage (an welchem er auch das der besonderen Liturgie bieses Tages vorausgehende Morgentamid im Sanctum barzubringen hatte) bei feinem erften Gingang ine Allerheiligfte in ber Rechten die machtah und in ber Linken ben caph mit dem Raucherwert, welches sonst sich nicht unmittelbar im caph, fonbern in einer barein gefetten Schale mit Dedel (bem bezech) befand (f. das hierzu ftimmende ägyptische Bild S. 1054). Außerhalb bes Bentateuchs tommt für bas Gefaß mit bem Räucherwert ber Name miktereth vor 2. Chr. 26, 10. Hef. 8, 11 (wogegen mekatteroth 2. Chr. 30, 14 die heidnischen Räucheraltare zu bezeichnen icheint); Luther überfest biefen Namen in der Geschichte des Königs Ussia passend Dagegen find bie auf bas mit Rauchfaß. Räucheropfer bezüglichen griechischen Gefägnamen pyreion Sir. 50, . und libanotos Offenb. 8, s. s Benennungen der machtab, und feinesfalls ift Hebr. 9, 4 bas bem Allerheiligften zugezählte goldene thymiaterion ein goldenes Rauchfaß, wie Luther mit Hieronymus (aureum thuribulum) übersett. Denn weder machtah noch kaph blieben bis zum Berföhnungstage bes nächsten Sahres im Allerheiligsten. Lundius, wohl wiffend, daß diese Ansicht auf falscher Einbildung beruht, erklärt deshalb die Zuzählung des Rauchfasses jum Allerheiligften anders: "Dies Rauch-Fag hat das Allerheiligste gehabt, nicht zwar immer fort, sondern am Bersöhnungs-Fest allein. Da ist dies Räuch-Faß den Tag über im Allerheiligsten gewesen und ist gleichsam so viel edler und herrlicher geworben, als andere Befage, berer viele Tausend waren, aber keins davon ins Allerheiligste einfam." Aber bas Septuagintawort für bie machtah des Hohenpriesters in der Liturgie des Berjöhnungstages ist pyreion, und daß diese Raucherpfanne von Golb mar, jagt bas Gejet

nicht, obwohl es fich (vgl. 1. Kon. 7, so) vermuten läßt. Dazu kommt daß thymiaterion bei Philo, mit beffen Sprache ber Bebraerbrief fich mannigfach berührt, wie auch bei Josephus, Rame bes Räucheraltars ist, und daß dieser auch 1. Kön. 6, 22 bem Allerheiligften zugerechnet wirb, zu welchem er, wie die Gühnriten des großen Tages zeigen, in näherer Beziehung steht als Schaubrottisch und Randelaber (j. Bopper, Der bibl. Bericht über die Stiftehütte 1862, S. 194). Welcherlei Gerate außer ber machtah und bem kaph (miktereth) in vorexilischer Zeit bei ber Bedienung bes Raucheraltars gebraucht murden, läßt fich aus 1. Kon. 7, 49 f. 2. Ron. 25, 14 f. nicht herausfinden. 3m herobeijchen Tempel wurden die Brandopferaltartohlen mit einer filbernen machtah in eine golbene gefüllt und über bem Raucherwertbehalter im kaph mar ein Tüchlein (metuteleth) gebreitet. Auch ift aus Tamid III, 9 zu erseben, daß bei ber Reinigung bes Räucheraltars ein Befen (mechabbedeth) gebraucht ward. Anderes, was Lundius aus Leonitius' hebr. libellus effigiei templi 1650 entnommen hat, ift Dichtung, nicht überlieferung. Del.

Raucherwerf. Das Gefet aber bas Raucherwert für das Räucheropfer findet fich 2. Dof. 30, 34-38 ale einer ber Rachtrage zu dem Abschnitt über die Herstellung der Heiligtumer; es ift aber schon 30, • in Aussicht genommen, wo "fremd Geräuch" (Luth.) andersartiges als bas vorschriftsmäßige ist, und vorausgesett wird es 4. Mos. 4, 16, wo das aus den vorgeschriebenen Spezereien (sammim) bestehende Raucherwerk unter die Obhut Eleajars gestellt wird. Der Spezereien sind vier: Statte (nataph), Onng, b. i. ber mobiriechenbe Dedel einer Seemuschel (shocheleth), Galbanum (chelbenah) und Beihrauch (lebonah), welche (vgl. Sir. 24, 21 bei Luther) in gleicher Quantität apothekermäßig gemischt, mit Salz vermengt und für ben Zweck ber Opferung fein gepulvert werden follen; biefem hochheiligen Räucherwerk gleiches zu privatem Gebrauch anzufertigen wird ftreng unter Androhung der Ausrottung verboten. Das traditionelle Geset aber, (Sauptstelle: Kerithoth VI a b, vgl. Maimonides Hilchoth kele hamikdasch II, 1-5), von der Ansicht ausgehend, daß die Forberung einer Mehrzahl aromatischer Bestandteile über die ausdrücklich genannten hinausreiche, fügte noch fieben Spezereien (semamanin) zu ben vier hinzu, nämlich Myrrhe (mor), Kaffia (keşt'ah), Narbenblüte (shibboleth nerd), Safran (karkom), Koftus (kosht), Cinnnamom (kinnamon) und Raneel oder Zimmetrinde (killuphah) — der Quantität nach 368 Minen, wovon täglich ber Betrag einer Mine für bas Räucheropfer verwendet wird und bie überschüffigen brei, aufs allerfeinfte gepulvert, am Berföhnungstage am Allerheiligsten bargebracht werden. Es werden aber auch noch zwei

(kippath-hajarden) und ein uns nicht naher beftimmbares Kraut, welches ma'aleh 'ashan (Rauch Emportreibendes) heißt; diese 15 + 2 Spezereien meint Jojephus, Jub. Rr. V, 5, s, wenn er 13 zählt; benn nicht in Rechnung tommt bas sobomitische Salz (melach sedomith), wovon 1/4 Rab dem Ganzen beigemischt marb. Bie die Dijchungsverhaltniffe genau bestimmt werben, fo werben auch genaue Borichriften über die Bubereitung (pittum) gegeben. Der Onng (Seenagel) wurde bor ber Bulverifierung in Lauge von Rurfenne (karshina), d. i. schwarzer Wide, abgespült und dann in Cyperwein maceriert; jede Spezerei murde bejonders tlein gestoßen, und ber das that, that es mit dem unablaffigen Selbftfommando hadek heteb mach's fein klein! Die Bubereitung hatte an heiliger Stätte zu geschehen; zweimal im Jahre murbe bas Raucherwert aufs neue gemörsert; in beißen Tagen breitete man es auseinander, in regnerischen häufte man es jufammen. In ber herobeischen Zeit mar bie Bubereitung gemiffermaßen ein Brivilegium ber Familie Abtinas (hebraifiert, wie es scheint, aus bem griech. Euthynos), welche eine große Kunftfertigkeit darin befaß, in die fie keinen anderen einweihen mochte (Joma III, 11). Besonders gerühmt wird, daß ihr Raucherwerf in geraber Rauchfäule aufftieg. Ihre Werkstatt war ein Söller bes an einem ber (füblichen) Borhofsthore gelegenen Abtinas-Saufes, eines ber brei Bachlotale ber die Nachtwache habenden Briefter (Middoth I, 1). Dort wurde ber Hohepriefter vor dem Berfohnungstage unterwiesen, wie er mit bem Raucherwert umgeben folle: er hatte es an diesem Tage nicht mit ben Fingerspigen, sondern mit hohler Sand gu faffen (3. Mof. 16, 12), und diese unmittelbare Füllung ber hohlen Sand mit bem Raucherwerke (bie fog. chaphinah) galt als eine ber ichwierigsten Dienftverrichtungen (Joma I, 5. 47b). Der nachtalmubische Traftat Aboth de Rabbi Nathan c. 41 g. E. nennt unter anderen beiligen Geraten ben Morfer (machtesheth) bes Saufes Abtinas als bermalen noch in Rom befindlich. Unter den im Triumphjug getragenen Beuteftuden befand er fich nach Josephus, Jud. Kr. VII, 5, s nicht. Del.

**Aagahu** (Luf. 3, 25) j. v. a. Regu (1. Woj. 11, 15 ff ), f. Semiten.

**Ragan** (Judith 1, 6) ist die Provinz Rhagiana, s. Rages.

Ragema, f. Raema.

tität nach 368 Minen, wovon täglich der Betrag einer Mine für das Räucheropfer verwendet wird nach die überschüssigen drei, aufs allerseinste gepulvert, am Bersöhnungstage am Allerheiligsten dargebracht werden. Es werden aber auch noch zwei 9, 2. 8), auch Rhaga (Tob. 1, 14. 4, 1. 20. 5, 8. gebracht werden. Es werden aber auch noch zwei 6, 0 schultz bestadt, bei Ptolemaus

Rhagaia, lag im nordöftlichen Teile von Medien, nicht 2 (wie der zweite griech. Text 5, 6 angibt), sondern nach Arrian 10 starke Tagemärsche von Sbatana (Alexander gelangte bei feiner Borfolgung bes Darius am 11. Tage nach Rhaga), in ber nach ihr benannten Proving Rhagiana (Ptolemaus), von ben tafpischen Bforten nur eine Tagereise entfernt (nach Apollobor bei Strabo lag es 500 Stadien = 121/2 beutsche Meilen jublich von benfelben; nach Reueren 10 Bara-Die Stadt murbe nach Strabo von Seleutus Nitator erbaut, d. i. natürlich neuerbaut und bei biefem Anlag Europos umgenannt, ein Rame, der aber den alten heimischen nicht zu verbrangen vermochte: noch im spaten Mittelalter wird "Rai" als eine ansehnliche und berühmte Stadt genannt. Im Jahre 1220 von den Mongolen zerstört, residierte noch 1427 hier für eine Beit ber Timuribe Schah Roth. Seitbem tam ber Ort mehr und mehr in Berfall. Bahricheinlich wird seine Stätte heutzutage durch die Ruinen von "Rai", eine Meile füböstlich von Teheran, bezeichnet. (H. Rawlinson möchte die Stadt in den beträchtlich näher nach dem kajpischen Pforten liegenden Ruinen einer alten Stadt Erij fuchen; doch ift sein Hauptgrund, daß Alexander den Beg von Rhaga nach den faspischen Pforten [vgl. vorhin!] nicht habe in einem Tage zurücklegen können, schwerlich stichhaltig: e3 handelte sich hier nicht um regelrechte, gewöhnliche Tagesmärsche, denn vielmehr um energische Berfolgung eines fliehenden Feindes.) Unter den Wonumenten find e3 bis jest nur bie perfischen Reilinschriften, bie eines Diftriftes biefes Namens Erwähnung thun, und zwar berichtet uns Darius Hystaspis in der Behistaninschrift zuvörderst (II, 13 3. 71. 72), daß er in der Landschaft Rags einen medischen Kronprätendenten besiegte. Noch einmal geschieht ber Landschaft bei einer anderen Gelegenheit ebend. III, 1. 3. 2 Erwähnung. Auf den affprischen Inschriften vor Tiglath-Bilefer III (745-727 v. Chr.) ist ein Ort ober eine Landschaft dieses Namens bis jett nicht nachgewiesen, was, da wir es mit einer weit im Osten Mediens belegenen Ortlichkeit zu thun haben, vielleicht nicht zufällig ift. Ob wir in bem "Lande Ra'usan" (mat Ra-'-u-sa-an II Rawl. LXVII, 30), welches Tiglath-Bilefer III. auf seinem Zuge nach Ariarvi und Arakuttu berührte, unser Rhagai wiederzuerkennen haben (Lenormant), ist noch des weiteren zu untersuchen. - Bgl. außer ben Reifewerken von Dufelen und Rer Borter bef. C. Ritter, Erdfunde VIII, 595 ff.; G. Rawlinfon, the five great monarchies of the ancient eastern world 2 ed. 20nb. 1871, II, 272 f. (mit ben handschriftl. Mitteilungen H. Rawlinsons), D. F. Fripsche, libri apocryphi Vet. Test. Graece Lips. 1871 p. XVI ff. 108 ff,

Raguel, s. v. a. Reguel (= Freund Gottes), heißt im B. Tobias ber bem Stamm Naphtali angehörige (6, 12 vgl. mit 1, 1. 7, 4) Berwandte des Tobias, Mann der Hanna (s. d. A.) oder Edna, dessen einzige Tochter Sara die Frau des jungen Todias wurde. Als sein Wohnort ist im griech. Text nicht Nages angegeben, wie Luther in 3, 7 nach einem in die Vulg. eingedrungenen Textschler geschrieben hat, — was mit 1, 16. 4, 21. 5, 6\*) vgl. mit 8, 8. 6 im Widerspruch stehen würde, sondern Etdatana (vgl. im griech. Text 6, 5. 7, 1).

Rahab, die an der Stadtmauer Jericho's mohnende Buhlerin, welche ben Rundichaftern gur ungefährdeten Beimtehr behilflich mar und gum Lohn dafür mit ihrer ganzen Berwandtichaft bei ber Bollstredung bes Bannes an Jericho erhalten blieb (Jos. 2. 6, 17. 29 f. 25). Als Motiv ihrer Handlungsweise ift Jos. 2, . ff. ihre burch bie Runde von den Machtthaten Jehova's für fein Bolt begründete Überzeugung angegeben, daß ber Gott Bergels, als Gott bes himmels und ber Erbe, bas Land Canaan ben Israeliten zu eigen gegeben habe. 3m R. T. wird sie barum mit unter benen genannt, an welchen ber Glaube feine vom Berberben errettenbe Rraft bewährt hat (hebr. 11, 81), woneben Jakobus (2, 25) auch betont, daß dieser Glaube nur als ein in ihren Berten sich bethätigender sie der Rechtfertigung teilhaftig gemacht habe\*\*). Die spatere judische Überlieferung knüpfte an die Notiz Jos. 6, 25, wonach R. (b. h. wohl ihre Familie) in Jerael wohnhaft blieb "bis auf diefen Tag", weiteres an. Während Josephus (Altert. V, 1, 7) nur erft bemertt, daß Josua fie mit Grundbefit botiert und in allen Ehren gehalten habe, lagt ihn eine talmubische Überlieferung bie, Profelytin gewordene R. zur Frau nehmen und führt 8 Propheten, die zugleich Priefter waren, darunter auch Jeremia und Baruch als Nachkommen berfelben an. Gine andere, in judischen Quellen noch nicht nachgewiesene Überlieferung, ehrte sie dadurch, daß fie als Frau Salma's und Mutter des Boas (Ruth 4, 21. 1. Chr. 2. 11) in ben Stammbaum Davide und bemgemäß in Matth. 1, s in ben Christi eingefügt wurde. — Schon Josephus (Altert. V, 1, 2. 7) bezeichnet ferner mit Rudficht auf feine Lefer bie R. nicht als Buhlbirne und nennt ihr haus euphemistisch "Gafthaus". Aber erft in ber nachtalmubischen Beit icheint bei

Schr.

<sup>\*)</sup> hier (Tob. 5, 9) beruhen bie Borte: "welche liegt auf bem Berge Etbatana" ebenfalls auf einem Textfehler ber Valg.

<sup>\*\*)</sup> Bon Clemens Romanus (1. Kor. 12) an wird in ber typifden Allegorit ber christichen Exegeten die Geschichte Rahabs, namentlich auch bas rote Seil (Jos. 2, 21) mit Borliebe verwertet.

ben Juben ernftlich versucht worben gu fein, im Widerspruch mit der Bedeutung des hebr. Wortes und ber Sitte bes Altertums (vgl. S. 477. 610) aus ber Buhlbirne eine Gaftwirtin zu machen. Benigstens ift R. nicht nur im R. T. und im Talmud als Buhlerin bezeichnet, sondern auch bas im Targum gebrauchte aramaische Wort pundekita', b. i. bas griechische pandokissa, bebeutet zwar eigentlich Gastwirtin, tommt aber im Targum überall nur in bem Sinne "Buhlerin" Rest barf jener von alteren driftlichen Gelehrten eifrig verteidigte Berfuch als veraltet betrachtet werben.

Rahab. In Jes. 30, 7 und Ps. 87, 4 ift mit biejem Namen Agppten bezeichnet; außerbem ber bilblichen Darftellung (vgl. G. Smithe, Chalb.

fommt er in ber beutichen Bibel noch Bj. 89, 11 und im hebr. Grundtegt auch Jef. 51, . (Luther "die Stolzen"), Siob 9, 18 "die stolzen Herren" 1 "die Belfer Rahabs") und Hiob 26, 19 (1. "und durch seinen Berftand hat er Rahab zerschmettert") vor. Das Wort bedeutet zunächst "das Toben, bas Ungeftum" war aber auch

Name eines großen Meerungeheuers, welches nach einer im U. T. noch als bichterischer Redeichmud ober in emblematischer Symbolit verwendeten naturmythologischen Borftellung im Berein mit einer Anzahl ähnlicher Ungeheuer,



Bels Rampf mit bem Drachen.

feinen "Belfern" (Siob 9, 18), in der Urzeit gegen Gott und feine Schöpfungsordnung antampfte bies Jef. 51, s. Bi. 74, 18 f. und Bi. 89, 11 ber und von Gott famt feinen Belfern zerschmettert Fall ift; und eine jolche Übertragung bat wohl wurde. Es entspricht als bas Ungeheuer ber ichon Jesaja veranlagt, bie Agypter, weil fie viel Tiefe bem himmlischen Schlangenungeheuer Le- Rriegelarm machten, aber nicht ju Thaten fortviathan (vgl. Jes. 27, 1 u. S. 921) und ift we- schritten, sartaftisch "Rahab", b. i. "Toben" und

Gegenbild bes wiber Gottes Schöpfungsorbnung anstürmenden Meeres (f. Meer), basfelbe als chaotisches Urmeer gedacht. In ben altbabylonischen Sagen begegnen wir ibm unter bem Ramen Tiamat (= hebr. tehom, Meeresflut); es wird als "Drache bes Meeres" gewöhnlich mit raubtierartigem Ropf, ichuppenbededtem Rörper, Ablerklauen an ben Beinen und Flügeln auf bem Ruden bargeftellt, und ber Rrieg ber Gotter gegen diefen Meerdrachen und feine Selfershelfer, befonders ber Entscheidungstampf, in welchem Merobach ober Bel, mit feinem fichelformigen Schwert ober mit bem Donnerteil bewaffnet, bas Ungetum verwundet und für immer eintertert, war ein beliebter Gegenstand ber Ergahlung und

> Genefis, überfest von H. Delitich S. 87 ff. 296 f.). Aus biefer Borftellung, die in Siob 9, 13 u. 26, 12 (wo bie Sept. bas Wort Rahab mit kētos, d. i. Seeungeheuer überfest) gur bichteriiden Beranichaulichung ber alles Widerstrebende niederschmetternden Allgewalt Gottes verwendet ift, erflärt sich sowohl Bujammen-



stellung Rahabs mit bem Deer (Bj. 89, 10 f. Siob 26, 12. Jej. 51, . f.) ale ber Bechfel bes Namens mit bem, langgeftredte Baffertiere bezeichnenden tannin (Jej. 51, s. 27, 1; val. b. A. Drache). Auch hiob 7, 12 wird man in hiobs Frage: "Bin ich benn ein Deer ober ein Deerungetum, daß du eine Bache über mich jegeft?" eine Unspielung auf biefe Borftellung zu ertennen haben. — Indem nun aber Agupten, als Land ber Krofobile, oder auch ber agyptische Pharao emblematisch unter bem Bilbe eines Secungeheuers dargeftellt murbe (S. 328, 921 a), lag es nahe jener naturmythologischen Borftellung eine geschichtliche Beziehung auf die Bernichtung ber ägnptischen Macht burch ben Untergang Pharao's und feines Beeres im Roten Deere gu geben, fo bag von letterer in Ausbruden, bie von jener entlehnt find, gesprochen wirb, wie sentlich nichts anderes als das mythologische zugleich Schabeth, d. i. "Stillesigen", also ein



"ftillsigendes Toben" zu nennen (Jes. 30, 7). In Bj. 87, 4 ist dann Rahab geradezu symbolischer Name Agpptens geworden. Die von manchen angenommene Berbindung der zu Grunde liegenben naturmpthologischen Borftellung mit einem Sternbilb, etwa bem bes Balfifches, lagt fic nicht erweisen.

Rabel (= Mutterschaf), die schöne jungere Tochter bes Aramäers Laban, Baje und Lieblingsfrau Jatobs (1. Dof. 29), die ihm nach langerer Unfruchtbarfeit und nachdem fie ihm wegen berfelben ihre Magb Bilha gur Rebenfrau gegeben und deren Sohne Dan und Naphtali adoptiert hatte (30, 1-8), noch in Mejopotamien ben Joseph (30, 22-25; vgl. S. 777b) und später in Canaan auf bem Wege von Bethel nach Ephrath seinen jungsten Sohn Benjamin gebar, beffen Geburt ihr bas Leben koftete (35, 16-20). In ihrem Charatter tritt anfange besondere bas leibenichaftliche Berlangen nach Rinbern, Die entspringende Gifersucht gegen ihre Schwester Lea und das Streben alle sich darbietenden Mittel zur Selbsthilfe zu benüten (30, 1-8. 14 ff.) hervor; boch ift bamit auch ein naiver Blaube an Gottes bas Gebet erhorenbe und ber Sache ber Burudgefesten fich annehmende Silfe und die Dankbarkeit für jede gottliche Gemahrung ihres beigen Buniches (B. s. s. 22 ff.) verbunden. Daneben ift aber boch bie Anhanglichfeit und ber Glaube an die vaterlichen Hausgotterbilder (f. Teraphim) fo ftart in ihr, baf fie ben Segen und Schut berfelben bem Baterhause, mit dem ihr Berg durch tein inneres Band mehr verbunden ist (31, 14 ff.), zu entwenden und ihrem und ihres Mannes Saufe guzuwenden sucht (31, 19), wobei die Lift, mit der fie ihren Diebstahl zu verbeden und zu sichern weiß (31, 22 ff.), die echte Tochter bes liftigen Laban in ihr ertennen lagt. Rachmals muß fie jedoch erfahren, daß ihr Gatte von folchem Segen und Schut nichts wiffen will und bie Unreinheit abgottischen Befens auch an "bem Beibe in feinen Armen" (5. Mof. 13, 6) nicht dulbet (35, 2. 4). - Die Bedeutung, welche die von Jojeph abgeleiteten Stamme, insbesonbere Ephraim, im Boltsorganismus gewonnen hatten, bringt es mit fich, daß nicht blog wo vorwiegend von den gehn Stämmen die Rede ift (Jer. 31, 15), jondern auch fonft in gangbaren Segenssprüchen R. vor Lea als Stammmutter Baraels genannt wurde (Ruth 4. 11). - Das Grab und Grabmal R.s icheint nach 1. Mof. 35, 16-20. 48, 7 an dem von Rorden her nach Ephrath-Bethlehem führenden Beg und nicht allzuweit von diefer Stadt entfernt gelegen zu haben; und bies ist auch allem Anschein nach vorausgesett, wenn in Matth. 2, 18 das Wort Jeremia's (31, 15) von der untröftlichen Rlage der

gang bes Behnftammereiches und bie Begführung seiner Bewohner erlittenen Berluft ihrer Rinder als Beißagung angeführt wird, welche sich in dem bethlebemitischen Rindermorde erfüllt hat. Demgemäß weift auch die in diesem Falle einhellige Tradition der Juden, Chriften und Muselmanner Rabels Grab am Beg von Jerujalem nach Bethlebem, von jenem etwas mehr als 1 Stunde, von diefem etwas weniger als eine halbe entfernt, bei ber Stelle nach, wo ber nach Hebron und zu ben jalomonischen Teichen führende Weg rechts abzweigt; im 7. Jahrh. ftanb bort eine fteinerne Byramide, angeblich aus 12 Steinen bestehend nach ber Rahl ber Stämme Reraels; jest steht an ihrer Stelle eine wahrscheinlich aus dem 15. Jahrh. stammende, seitdem aber noch öfter umgebaute Ruppelfapelle von der Art der gewöhnlichen muhammedanischen Grabfavellen (Beli's). - In ber altteft. Reit war inbessen allem Anschein nach eine andere und zwar nörblich von Jerufalem nabe bei Rama gelegene Stätte als Grab Rabels bekannt. Denn nach 1. Sam. 10, 2 ff. fommt Saul auf bem Heimweg von Rama nach Gibea, bald nachdem er Hama verlaffen hat, ju bem Grabe R.s und bann unweit bavon zu ber Stelle, mo von feiner Route ein Beg nach Bethel (woher Satob getommen mar) abzweigte; überdies ift ausbrudlich gefagt, daß das Grab R.s an der Grenze ober im Gebiet Benjamins lag, während doch dieses sich nirgends weiter nach Guben erftredte, als bis ju bem an ber Gudfeite Jerufalems hinziehenben Thal Ben hinnom. Damit ftimmt auch bas Beugnis Ber. 31, 15 überein, nach welchem jene Rlage ber Rahel über ihre Rinder in Rama gehört worden, deren Grab also boch wohl in ber Rahe biefer Stadt zu suchen ist. Man kann biese gewiß ältere Überlieferung mit der Angabe in 1. Moj. 35 u. 48 nicht durch die Annahme ausgleichen, die Strede Feldmeges von Rahels Grab bis Ephrath-Bethlehem habe 4-5 Stunden betragen; benn wenn ber Ausbrud "Strede Feldweges" auch etwas fehr Unbestimmtes hat, jo tann boch eine jo betrachtliche Entfernung nicht wohl bamit bezeichnet fein (vgl. S. 973 b), und man fahe nicht ab, warum die Entfernung gerade von Bethlehem und nicht die von einem näher gelegenen Ort, etwa Jerusalem, mit einem fo unbestimmten Ausdrud angegeben ware. Bielmehr läßt fich ber Biberfpruch nur entweber baraus erklaren, bag bie Borte "bas ift Bethlehem" in 1. Mof. 35, 10 u. 48, 7 ein auf 3rrtum beruhender späterer Bufat find, und bag in Birklichkeit ein anderes, nördlich von Jerusalem und nicht allzuweit von Rama gelegenes Ephrath gemeint mar, ober burch bie Annahme, bag es in ber altteft. Zeit zwei verichiebene Überlieferungen gab: eine ephraimitisch-benjaminitische, welche R.s Grab bei Rama, und eine judäische, welche es bei Bethlehem nachwies. Erftere Unnahme hat für Stammmutter Rahel über den durch den Unter- sich, daß es in der That nördlich von Jerusalem in

ber Rabe von Baal Hagor (f. b. A.) eine Stabt | Ephraim gab (bie aber mit bem anbers gefchriebenen 'Ephron 2. Chr. 13, 10 nicht identifiziert werden kann; vgl. S. 405b), daß ferner nach 1. Mof. 35, 21 der fühmarts ziehende Jafob erft nach Rabels Tob und Begrabnis in die Gegend von Jerusalem gekommen zu fein (vgl. b. A. Eber), und bag endlich ber Jubaer Jeremia nur von einem Grab Rabels bei Rama zu miffen icheint. Bei ber Deutung des Namens Ephrath auf Bethlehem mag aber allerdings bas unbewußte Streben mitgewirkt haben, bas Brab ber gefeierten Stammmutter im judaischen Gebiet zu haben. Rur bann lage ein Biberfpruch überhaupt nicht vor und ließe fich die wesentliche Richtigkeit ber späteren Trabition über R.s Grab festhalten, wenn - wie ber Berf. bes A. Rama annimmt - bie Stadt, in welcher Saul nach 1. Sam. 9, 6 mit Samuel zusammentraf, wirklich nicht Rama gewesen mare, was aber boch ichwer anzunehmen ist (val. auch "das Land Zuph" 1. Sam. 9, 5 mit 1, 1, 11. 1. Chr. 7, 26 [6, 11]).

Raffath (Luth. Rafath) hieß eine feste Stadt im Stammgebiete von Naphtali (30f. 19, 35), welche ber jerufal. Talmub, weil fie neben hammath (f. d. A.) und Rinnereth genannt wird, mit Tiberias ibentifiziert.

Ram. Bu Ruth 4, 10 u. 1. Chr. 2, 0 f. Hezron. Der Rame fehrt 1. Chr. 2, 25. 27 als folcher bes Erstgeborenen Jerahmeels (f. d. A.) wieder. Außerbem führt ihn ein nicht weiter befanntes Geschlecht bes aramaifchen Stammes Bus (f. b. A.), welchem Elihu angehörte (Siob 32, 1).

Rama (auch Ramath, Ramatha u. f. w.), b. h. "Bobe", war ber Rame einer großeren Unzahl palästinensischer Ortschaften (vgl. b. A. Gibea am Anfang), heute in ber Form Ram, Rame u. f. f. noch vielfach erhalten. Es hießen io 1) eine Stadt im St. Benjamin (hebr. immer mit bem Artitel: Harama, baber bei Joseph., Altert. VIII, 12, s Armathon)\*). Sie lag unweit Gibea (f. d. Ar. Rr. 3; Jos. 18, 28. Richt. 19, 18. Jes. 10, 20. Hos. 5, 8) und Geba (f. b. A.; Jes. 10, 20. Esr. 2, 20), nördlich von Jerufalem (Richt. 19, 18), nach Josephus (Altert. VIII, 12, s) 40 Stad., nach bem Onom. 6 rom. D. von Jerufalem entfernt. Diefe Angaben führen uns mit Sicherheit auf bas heutige Er-Ram, bas etwa 2 Stunden nörblich von Jerufalem, öftlich von ber Strafe nach Rablus auf einem hoben Sugel liegt, deffen Felfenabhange früher zu Steinbrüchen ausgebeutet worden find. Der von taum 150 Einw. bewohnte Ort enthält

\*) Ans diefem R. ftammte nach 1. Chr. 28 [27], 27

außer ben Trummern einer Rirche und eines Turmes, beffen Unterbau fehr alt fein mag, feine bemerkenswerten Trummerrefte. Über R. mag bie (vielfach ftreitige) Grenze zwischen bem füblichen und nördlichen Reiche gegangen fein. Es war zu Zeiten eine wichtige Grenzfestung, die nach 1. Kon. 15, 17 (2. Chr. 16, 1) Baefa von 38rael ftart befestigte, um ben Bertehr bes Reiches Juba nach Norden zu hemmen. Freilich nötigte Afa von Juba mit hilfe bes Sprertonigs Benhabab ben Baefa R. wieder aufzugeben und verwendete bas von Baefa in R. aufgespeicherte Material gur Befeftigung ber öftlich und westlich von R. gelegenen Städte Geba (Dscheba') und Migpah (Nebi Samwil); vgl. 1. Ron. 15, 21 f. (2. Chr. 16, s f.). Auch Jer. 31, 15 (wo Luther "auf ber Höhe" übersett, ftatt "in R.") fommt R. als Grenzort Juda's in Betracht. Mus Jer. 40, 1 werben wir ichließen burfen, daß die gur Deportation beftimmten Juben nach ber Berftorung Jerusalems von Rebujar-Aban bier gesammelt wurden. Rach bem Exil war R. wieder bewohnt (Edr. 2, 26. Neh. 7, 20. 11, 22), gewann aber wohl nie wieder Bedeutung. Hieronymus berichtet uns wenigstens, zu seiner Zeit sei R. ein sehr unbedeutender Ort gewesen. 4 Es tann nun fraglich erscheinen, ob mit diesem benjaminitischen R. dasjenige R. zu ibentifizieren fei, welches im 1. Buche Samuelis (hebr. immer mit Artitel: Harama, woraus sich weiter unten genannte hellenistische Namensformen erklären) als der Wohnort der Eltern Samuels (1, 1), der Geburts- (1, 10 ff.) und Wohnort Samuels (7, 17. 15, 34. 16, 18. 19, 18 ff.; vgl. d. A. Najoth), wofelbst er auch ftarb und begraben murbe (25, 1. 28, s), vielfach genannt wirb, und welches vollftanbig Ramathaim Bophim (1. Sam. 1, 1; b. h. "Doppelbohe ber Bophiten"; Sam. ftammte nach 1. Sam. 1, 1 von einem Zuph ab, vgl. 1. Chr. 7, 26. 25 [6, 11. 20]) heißt\*), bei Sept. Armatheim ober Aramathaim, 1. Matt. 11, 34 Ramathem ober Ramathaim (Luther Ramatha), bei Jojephus (Altert. V, 10, 1) Armatha, im R. T. Arimathia (Matth. 27, sr. Luf. 23, s1. Joh. 19, ss). Die meisten neueren trennen seit Robinson bieses R. A. von dem R. Benjamins. Schwerlich aus zureichenden Gründen. Man beruft fich bann a) vielfach auf 1. Sam. 1, 1, wonach R. B. auf bem Gebirge Ephraim lag, und nicht minder auf 1. Matt. 11, 34 (vgl. Joseph., Altert. XIII, 4, .) und bie Angaben bes Onom., welches R. R. in bie Rähe von Lydda und Thamna (heute Tibne) verlegt. Furrer findet daher Samuels R. in Beit Rima nordlich von Tibne wieder (ebenso Schurer). Allein zum "Geb. Ephraim" wird auch noch ben-

<sup>\*)</sup> Wegen die Anficht von Gefenius und Balentiner, melde R. B. für verichieben von R. Samuels halten, fpricht entfchieben 1. Cam. 1, 1 bgl. m. 1, 10. 2, 11.



Simei, ber Davibifche Dominialbeamte, ber über bie toniglichen Beingarten gefest mar.

Joj. 18, 22 mit 2. Chr. 13, 4, und 2. Sam. 20, 1 mit B. 21), und aus 1. Matt. 11, 34 folgt teineswegs, daß R. in der Rabe von Lydda zu suchen fei, obgleich schon Eusebius und Hieronymus diese voreilige Folgerung gogen. Seit bem 12. Jahrh. (Benjamin von Tubela) verlegte man bann häufig R. Samuels nach Ramle, und obgleich &. B. noch Bilhelm von Thrus dieser Identifizierung wiberfprach, finden wir fie boch bei Burchard von Barby, später Felix Fabri u. a. (vgl. auch ZDPV. I, S. 125 f.)\*). Reuerdings wollen Raumer und Guérin in Ramle wenigstens das R. des Mattabaerbuches und das neutestamentliche Arimathia erbliden, obgleich Ramle sicher erft zu Anfang bes 8. Jahrh. von den Arabern erbaut worden ift (f. Robinson, Pal. II, S. 243, 253). — b) Noch weniger hatte man gegen die Identitat beiber R. geltend machen follen die Erzählung 1. Sam. 19, 18 ff. Denn es tann burchaus nicht auffallen. bağ David von Gibea Sauls (Tell el-fal) nach bem nur 3/4 St. von bemfelben entfernten er-Ram flieht, da wir bieses nur als ben ersten und nachsten Bergungsort (vgl. 20, 1), zubem als einen verhaltnismäßig sicheren (in ber Brophetenschule Samuels) anzusehen haben. Bielmehr spricht der Umstand, daß nach B. 22 Saul selbst nach R. kommt, dafür, daß ber Weg von Gibea borthin nicht weit war. Bgl. ZDPV. IV, S. 248 ff. u. Taf. IV in Bb. II. - c) Den unaludlichften Beg, die Lage von R. Samuels zu beftimmen, ichlugen biejenigen ein, welche fich lebiglich auf ben Bericht 1. Sam. Rap. 9 f. ftusten, wie 3. B. Gefenius, ber es am Frankenberg, ober ban be Belde u. a., die es in ben Dorfruinen er-Rame 1. St. nordlich von Bebron suchen, ober Robinfon, ber an Soba (füdlich von Karjet el-'Enab) bachte. Die ungenannte Stabt, in welcher Saul a. b. a. St. mit Samuel zusammentraf, mar gewiß nicht R. (freilich nennt fie ichon Josephus, Altert. VI, 4, 1 Armatha, d. i. Rama), sondern eine andere Stadt, wohin Samuel nur jum 3med ber Darbringung eines feierlichen Opfers gefommen mar. Dafür fpricht 9, 12, mahrend 9, 18 nicht dagegen enticheiben tann. Der Busammenhang ber Erzählung 1. Sam. 9 ift turz folgender: Saul und fein Anecht geben von Gibea aus (vgl. 10, s f. 10 ff.), wenden fich von bier (bie einzelnen Ortsbeftimmungen 9, 4 find fehr dunkel) wohl nach N. ober NW., weiter nach D. ober SD., burchziehen ferner bas Land Ben-

jaminitisches Gebiet gerechnet (Richt. 4, 5; val. | jamin in ber Richtung von D. nach 28. und kommen fo in bas Land Zuph, welches (vgl. ben Fortgang ber Ergablung) im SB. von Benjamin gelegen haben muß. Bon hier wollen fie unverrichteter Sache heimkehren. Da macht ber Diener Sauls demfelben den Borschlag, erft noch den Rat des "Seherd" (Samuel) einzuholen, der in der Stadt (vor der sie augenblicklich fich befinden) sei. Bon hier aus (nachdem Samuel fie aufgenommen, Auskunft erteilt und Saul gesalbt hat) kehren sie heim, und zwar so, daß sie in der Nähe von Rahels Grab (beffen Lage die Tradition, ob mit Recht steht dahin, nördlich von Bethlehem fixiert hat) vorüberkommen (10, 1), bann die Grenze Benjamins wieber überschreiten und über bie "Giche Thabor" (10, s; eine nicht mehr nachweisbare Lokalitat) nach Gibea zurudkehren (10, s ff.). Jene ungenannte Stadt mag etwa (fo Balentiner) Bet Dschala (nordweftlich von Bethlebem) gewesen fein [vgl. aber b. A. Rabel]. - Deint man R. Samuels von R. Benjamins trennen zu muffen, jo konnte man noch am ehesten mit Ewald an Ramallah, ein von nahezu 2000 driftlichen Ginw. bewohntes Dorf westlich von el-Bire, benten. Neuerdings hat Conder diefer Annahme zugeftimmt, indem er bas 1. Sam. 19, 19 genannte Setu mit ber Ruinenftatte esch-Schuweike (fuböstlich von Ramallah) vereinigt. Eine Nötigung zu solcher Annahme liegt aber nicht vor, ebensowenig bafür, mit Guerin (Samarie I, p 201. II, p. 40 f.) das Richt. 4, s erwähnte R. (zwischen R. und Bethel ftand n. d. St. die "Balme der Deborah") auf bem Gebirge Ephraim in Ramallah wieberzufinden, obgleich allerdings letteres näher zu Beitin (Bethel) liegt als er-Ram\*). — 2) Über Ramath Lehi f. b. A. Lehi. — 3) Uber Ramath Regeb ober Ramoth f. d. A. Baalath Beer. — 4) R. in St. Naphtali (Joj. 19, 26), bas heutige große Dorf Rame judwestlich von Safed im N. einer fruchtbaren Ebene des nörblichsten Teiles von Nieder-Galilaa (f. d. A. Galilaa Nr. 1); vgl. Robinson, NBF. S. 101 f. — 5) R. im St. Affer (Sof. 19, 10), heute gleichfalls Rame, ein Dorf füboftlich von Thrus auf einem einzelftehenden Sügel in fruchtbarer Umgebung; Robinson a. a. D. S. 81 f. — 6) Uber R. in Gileab ober R. Migpe f. b. A. Ramoth M. Mr. 1.

**Namath, Namatha, Namathaim**, s. Rama.

Ramoth (ber hebr. Plural von Rama "Anhohe", wahricheinlich im Sinne bon "großer Anhohe") heißen — 1) eine Stadt im Oftjordanland, gewöhnlich als "R. in Gileab" bezeichnet

<sup>&</sup>quot;) Eine zuerft bei Arculf (um 700) auftretenbe Trabition verlegt bas Grab Samuels nach Nobi Samwil (f. b. Art. Dispa Rr. 2), und bemgemäß galt biefes gur Beit ber Rreuggige und nachher vielfach fur bas R. Samuels (eine Anficht, bie neuerbings Guerin wieber vertritt, Judes I, p. 362 ff.); mahrenb Benjamin von Tubela biefe und bie oben augeführte Meinung burch bie Ergablung vereinigt, bag bie Chriften ben Beidnam bes Camuel von Ramle nach Robi Samwil gebracht hatten.

<sup>\*) 1.</sup> Sam. 22, e (Buther: "unter einem hain gu R.") ift gu überfegen: "unter ber Tamariste auf ber Anhobe" (auf welcher Saul — in ober bei Gibea — Ratsverfammlung au balten pflegte).

(5. Mos. 4, 48. Jos. 20, 8. 21, 88 [36]. 1. Kön. 4, 18 u. 5. 1. Chr. 7, 80 [6, 65]), nur 2. Kön. 8, 20 Rama, anderwärts auch Migpa genannt (Richt. 10, 17. 11, 11. 24. Hos. 5, 1; vgl. 1. Watt. 5, 38) oder "Migpe bas in Gilead lieget" (Richt. 11, 29), baher auch Jos. 13, 26 Ramath-Migpe; das heutige es-Salt, s. N. Migpa Nr. 1. — 2) eine Stadt in Jiaschar, s. d. A. Jarmuth Nr. 2.

Ramoth (Siob 28, 18), s. Korallen u. Perlen (S. 1177).

Ramies (Luther: Raemfes; hebr. Ra'mses; 2. Mos. 1, 11. 12, 27. 4. Mos. 33, 2. 5), Stadt in Gofen, in der die Bebraer Frondienfte gu leiften hatten (2. Dof. 1, 11; f. d. A. Gofen), und nach ber die Landschaft Gofen auch "Land von Ramses" genannt wird (1. Moj. 47, 11; vgl. 46, 28. 34). Der Rame bezieht fich auf ben großen Bharao Ramfes II., beffen Cartouche fich an mehreren Trummerftatten bes öftl. Deltas, b. i. Gojens wiederfand. Als folche fei die bei Tell el-Maschuta erwähnt, woselbst ein Granitblock mit bem Namen Ramses II. steht zc. Es ward aber schon unter Bithom dargelegt, daß diese Refte der Stadt Bithom angehören und nicht dem neben ihm erwähnten Ramfes. Als Ramfesftadt in Unterägppten wird ausdrücklich und häufig bas große und berühmte im nördlichen Delta gelegene Tanis, das Zoan der Bibel, auf Inschriften und von den Bappri der 19. Dyn. erwähnt. Amar begann biefer bebeutende Ort icon lange vor Ramfes II. zu blühen, doch wird er von der Reit dieses Bharao an, ber hier große und prachtige Bauwerte berftellen ließ, mit Borliebe Statte ober Ort bes Ramfes genannt. Un ihn haben wir gewiß gunachft zu benten; benn er mar eine halb femitische Stadt, und es werden auch die großen Bauten ('are miskenot'l oder befestigten Borratshäuser) (bechennu 'aa) ermähnt, die hier unter Ramfes II. errichtet murben und vielleicht mit benen zusammengebracht werden dürfen, die nach 2. Dos. 1, 11 von den Ruben in Ramfes bergeftellt murben. Bas von dieser Ramsesstadt erhalten blieb, ift keineswegs unbedeutend und durch die von Flinders Betrie geleiteten Ausgrabungen bes Egypt. exploration fund freigelegt worben. Flinbers Betrie. Tanis. London Bb. I 1885. Bb. II 1888. Da fie gleich Tanis Boan ift, werben wir ihrer unter Boan eingehender zu gebenten haben. G. unter Boan. Eb.

**Rapha** j. Rephaim. Ein diesen Namen führender Sohn Benjamins ist 1. Chr. 9 [8], 2 erwähnt, wird aber in Mos. 26, 38 f. und 1. Mos. 46, 21 nicht genannt. Der gleichnamige Nachkomme Merib-Baals (Wephiboseths) 1. Chr. 9, 37 heißt 1. Chr. 10 [9], 43 Raphaja.

Raphael heißt berjenige ber 7 Erzengel (f. Engel S. 395b), welcher nach bem B. Tobias ben jungen Tobias unter bem Ramen Agarias (5, 19) in menichlichem Scheinkorper (12, 19) auf feiner Reise geleitet (5, s ff.). Der Bebeutung feines Namens (= Gott heilt; also Heilengel) entspricht sowohl sein Auftrag, seinen Schupling gesund wiederzubringen (5, 22. 28. 12, 3), als feine bejonbere Beratung und hilfleistung (6, . ff. 17 ff. 8, 2; vgl. 3, 25. 11, 2 ff. 12, 14); nur in Rap. 9 greift lettere über bie burch feinen Ramen bezeichnete Sphäre hinaus. Als einer ber vor Gott ftehenden Engel ist er aber auch Bermittler der Gebete (12, 12). In beiberlei Beziehung tann man in ihm eine bestimmtere Ausgestaltung der ichon Siob 5,1 u. bef. 33, 28 f. vorkommenden allgemeineren Borftellung finden. Gein Gegenbild ift ber Damon Asmodi (f. d. A.). Im B. Henoch (Rap. 20) heißt er Ruphael, wird als "ber Engel ber Geifter ber Menschen" bezeichnet, und als solchem find ihm auch die Geifter ber Abgeschiebenen im Jenfeits anbefohlen (22, s. e; vgl. aber auch 32, e). - In ber Form Rephael tommt ber Rame 1. Chr. 27 [26], 7 auch als menschlicher vor, entsprechend bem Ramen Rephaja (1. Chr. 3, 21. 5 [4], 42. 8 [7], 2. Neh. 3, 2) oder Raphaja (1. Chr. 10 [9], 48).

Raphaim, f. Rephaim.

Raphidim, Lagerstätte ber Beraeliten zwischen ber Bufte Sin (2. Moj. 17, 1) ober genauer der Station Alus (j. d. A.) und ber Wüfte Sinai (4. Moj. 33, 14 f. 2. Moj. 19, 1), schon ganz nabe bei dem Horek (s. d. A.); zu diesem gehörte nämlich ber Fels, ben Mofes auf gottlichen Befehl mit seinem Stabe schug, um das in Raphidim an Bassermangel leide de Bolt zu tränken, und bessen Umgebung Massa, d. i. Bersuchung genannt wurde (2. Mos. 17, —7; vgl. d. A. Haberwaffer). Der Rame & bedeutet "Breite", weift alfo auf einen ausgebehnt ren Thalgrund hin; und dieser Thalgrund mar der Schauplat der Schlacht mit ben Amaletitern, überrigt von einem Sugel, auf deffen Gipfel Dofes, auf inem Steine figend. burch bie betende Emporhebule feiner Sande den Sieg entschied (B. s ff.). Die Ortelage ift ftreitig und hangt in erfter Linie bant ab, ob man im Dschebel Musa ober im Serbal ken Sinai (1. d. A.) findet, in zweiter Linie von beit naberen Beftimmung der Bufte Sinai (val. 6. 900 a). Schon eine alte bis ins 4. Jahrh. (fusebius) zurudreichende Tradition will R. in bem am Rorbfuß des Serbal hinziehenden weiten, bafferreichen und fruchtbaren Babi Pheiran finder ; bort zeigen die arabischen Bewohner der Umgerend unmittelder vor der Stelle, wo das Thal an ingt fruchtbat zu werden, den Felsen, aus welche burch den Stab Mosis das Wasser herausgeschingen wurde; den Standort Mosis während der Minalekiterschlacht

weift die bis auf Antonius Martyr (ca. 600) gurud | verfolgbare Tradition in dem kleinen ca. 30 m boben Sugel Meharret el-'Aleiat nach, ber fich bei ber Mündung bes gleichnamigen Babi in ben 28. Pheiran mitten aus ber Thalrundung erhebt und die Ruinen eines fehr alten Rlofters tragt. Balmer will ihn lieber in bem an ber Rordseite bes 28. Pheiran gelegenen gegen 200 m hoben Dichebel Tachune suchen, Sbers aber, weil nicht angenommen werben tonne, bag bie Amaletiter die Brunnen und den Balmen- und Tamariskenhain von Pheiran ohne Widerstand ben Jöraeliten preisgegeben hatten, fonbern beren Schut ber nachfte Bred ihres Angriffs gewesen fein muffe, in einem ber Felsenvoriprunge bor bem fruchtbaren Teil bes Thales (vgl. Balmer S. 123-26. Ebers, Durch Gofen S. 209-223). Indeffen paffen bie biblifchen Angaben wenig zu einer Ortlichkeit, wo zu allen Zeiten reichliches Baffer zu finden war; und wenn man es unwahricheinlich findet, daß bie Amaletiter ohne Biberftand bie Seraeliten in die Dase selbst eindringen ließen (vgl. aber 5. Mos. 25, 18), so paßt anderseits der engere obe Teil bes 28. Pheiran weber zu bem namen Raphibim noch zu einem Schlachtfelb; auch tann ber Sugel, auf welchem fich Mofes mahrend ber Schlacht befand, fein bloger Felsenvorsprung gewesen sein; endlich tonnte awar allenfalls ber Serbal unter bem Ramen Boreb mit inbegriffen fein; wenn aber ber Sinai im Dichebel Muja zu erfennen ift, jo ift bie Entfernung bes 28. Pheiran von biejem ju groß, als daß er mit R. ibentifiziert werben fonnte. - Bu nah beim Sinai burfte R. von Anobel und Reil gesucht werben, wenn sie es mit ber Ebene er-Racha ibentifigieren ober an ber Mündung bes Babi esh-Scheich in dieselbe ansegen; benn diese Ebene ift wahrscheinlich schon die eine Tagereise von R. entfernte "Bufte Sinai". Man wird alfo R. noch im 23. esh-Scheich inchen muffen. Baffenber als die Umgebung ber 3 Stunden nordöftlich vom Singi gelgenen Quelle Abu Suweira, mo bas Thal zu eng und schluchtartig ift, erscheint für bie Lage von R. berjenige Teil bes genannten Thales, welcher bei ber engen Schlucht el-Watije liegt; bier, 5 St. vom Eingang ber Ebene er-Racha entiernt, wendet fich bas Thal esh-Scheich stidwarts und durchbricht die 180-250 m hohen schwarzen Granitflippen, welche ben Sinai im engeren Sinn umgeben; ben Gingang in biefe Rlippen bilbet ein ca. 12 m breiter, von Granitmanden eingefaßter Bang : in einem breiten Teil bes Banges fteht ein einzelner faft 2 m hober Felsen mit einer Art natürlichen Sibes, welcher nach Burdhardt (u. Balmer), weil Rojes einmal barauf geruht haben foll, Mok'ad seidna Musa, b. i. Mojessit genannt wird (als Sig Mofis mahrend ber Amaletiterichlacht bezeichnet ihn die Tradition nicht). Gine Strede por ber Schlucht (fur ben von Beften ber tete und mit geiftlichem Trante trantte. - Rur

großer und bichter Tamaristenwald, zu beffen beiben Seiten eine Reihe von niedrigen Sugeln binlaufen. Sier tann R. gelegen, bier ber Schauplat ber Amaletiterichlacht gewesen sein, und ber 3wed bes Angriffs war bann, ben Jeraeliten bas Eindringen in die Thäler und Beideplätze ber Umgebung bes Sinai zu wehren. Das Bebenten. welches ber Baffermangel in Raphidim erwedt, zusammengehalten mit bem Umftanb, bag nicht weit von ber Schlucht ber Mofesbrunnen und eine Stunde weiter nach bem Sinai zu jene Quelle Abu Suweira sich findet, ist nicht entscheibend, ba die Jeraeliten, um zu biefen Brunnen zu gelangen. bie Schlucht erft zu paffieren hatten; erft "jenfeit bes Baffes gibt es Baffer bie Fülle" (Balmer S. 40). Beffer als zu einer mit einem Tamaristenmalb bestandenen Gegend pagt ber Baffermangel aber boch zu bem noch etwas weiter westlich gelegenen Teil bes 28. esh-Scheich, ben Balmer (S. 39) als "einen weiten offenen Raum, in welchen mehrere ber wichtigften Thaler munben", beichreibt; biefe Thaler, namentlich ber Babi Berrach, tommen von ber Sochebene Debbet er-Ramle her; und hier R. anzusepen, empfiehlt fich besonders dadurch, daß allen Anzeichen nach die Amalekiter (f. d. A.) vorzugsweise in bem nördlichen Teile ber Sinaihalbinfel beimisch maren. und bag es ihnen, wenn die Israeliten bie füdliche Sinaiftrage heraufzogen, nahe lag, ben Einbringlingen gerabe ba in ben Ruden zu fallen (5. Dof. 25, 18), wo die nordliche Sinaiftrage fich mit biefer vereinigte (val. S. 900). - Eine verklungene Runde von der munderbaren Bafferipenbung in R. ist auch an Tacitus gelangt, ber berichtet (hist. V, 3), daß eine aufgescheuchte Berbe milber Gel, die auf einen von einem Sain beschatteten Felfen entwich, Mojes auf die Entdedung reichlicher Bafferabern geführt habe; auch Blutarch (Sympol. IV, 5) kennt diese Überlieferung; ihre Quelle ist höchft mahrscheinlich ber Historiker Bosibonius, ein Freund bes Bompejus und Lehrer Cicero's (vgl. J. G. Müller in Studien und Rrit. 1843 S. 906 ff.), der vielleicht die Notiz 1. Mof. 36, 24 (f. Ana) mit ber Erzählung von ber Bafferspendung in Raphidim kombiniert hat. – Eine jüdische Überlieferung ließ den wasseripendenden Feljen, der 4. Moj. 20, . ff. wieder portommt, die Jeraeliten auf ihrer ganzen Buftenmanderung begleiten; nimmt man dagu bie Borftellung, daß die göttliche Beisheit die Israeliten burch bie Bufte geleitete (Beish. 11, 2 ff.), und die andere, daß der Messias in der Bufte der Felsen der Gemeinde Zions war, so hat man die Anfnupfungspuntte für die von dem Apostel Baulus in 1. Kor. 10, 4 ausgesprochene Anichauung, bag Chriftus als geiftlicher Feljen bie Bargeliten mahrend ber Buftenwanderung begleiben 98. esh-Scheich Berauftommenben) liegt ein naturgeschichtlichen Erlauterung bes Baffere aus dem Felsen vgl. die interessanten Witteilungen von D. Fraas (Aus dem Orient, S. 22 ff.) über einen durch Durchbrechung einer nur etwa halbschühigen Granitschale an einer 12 m hohen Felswand des Oschebel Wusa erössneten natürlichen Quellauf.

Raphon hieß eine Stadt, in beren Nähe Judas Makkadus über Timotheus siegte (1. Makk. 5, sr ff. Jos., Altert. XII, 8, 4; es ift sehr zweiselhaft, ob das Jüd. Kr. III, 3, s genannte Arpha mit R. identisch ist.). Sie muß im Oftjordanlande, nach 1. Makk. 5, 4s in der Rähe von Karnaim (s. d. N.) gelegen haben, und es liegt kein Grund vor, an der Jdentität von R. und dem von Plinius zur Dekapolis (s. d.) gerechneten Raphana (das man aber nicht mit Raphanaea in Syrien, nördlich vom Lidanon, verwechseln dars) zu zweiseln. Es ift (so G. Grove; auch Furrer) das heutige er-Rafe südwestlich von Ezra beim Ledscha, der 1. Makk. a. D. erwähnte "Bach" der Wadi Kenawat oder der Wadi Chrer.

**Nat, Natsherr.** So übersett Luther verschiedene hebr. und griech. Ausbrude: vor allem bas Bort jo'eş, welches besonders von den geheimen Räten ber Könige'(2. Sam. 15, 12. 1. Chr. 28 [27], 32. 33. 2. Chr. 25, 16. Siob 3, 14), unter anderen auch von ben 7 ber Bahl ber Amichaspands entiprechenden Staatsräten des persischen Königs (Esr. 7, 14 f. 28. 8, 25; vgl. Efth. 1, 14 und S. 1186 b. 1187 b), aber auch allgemeiner von Bersonen, die eine leitenbe obrigfeitliche Stellung einnehmen (1. Chr. 27 [26], 14. Jes. 1, 26. 3, 3), gebraucht wird. Über ben Jojeph in 1. Moj. 41, 45 beigelegten Titel "heimlicher Rat" vgl. S. 780a, über benfelben Titel in 2. Sam. 23, 22. 1. Chr. 12 [11], 25 d. A. Benaja. In 4. Moj. 16, 2 find die Ratsherren nach bem Grundtegt Manner, die zu ben Rateversammlungen ber bas Bolf vertretenden Sauptlinge berufen werben, und in Spr. 8, 16 f. v. a. "Fürften". Jej. 33, 18 bedeutet ber mit "Rate" überfeste Ausbrud eigentlich "Abwäger", und es find am mahricheinlichsten die affprischen Beamten gemeint, welche die als Tribut oder Kontribution zu bezahlenden Gelber in Empfang nahmen und abwogen. 3m B. Rehemia (2, 16. 4, 14. 5, 7. 7, 5) hat Luther den hebr. Ausdruck chorim, d. i. Freiherrn, Abelige mit "Ratsherrn" (boch auch mit "Oberfte" 6, 17. 13, 17) überfest; val. bagu und über Est. 9, 2 b. A. Oberfter. Das im B. Esra (4, 1. 9, 17. 23. 5, s. 6. 6, 6. 13) mit "Rat" überfette Wort bezeichnet Rollegen ber zubor genannten Manner, die dasselbe Umt belleideten und denselben Titel führten. Dan. 3, 2 f. find Gesetzestundige ober Richter, Dan. 3, 24. 27. 4, 28. 6, 7 (8) bem Ronig nabe ftebende Staats- ober hofbeamte "Rate" genannt. Der in 1. Maff. 10, 65 burch "nachster Rat" übersette Umtstitel meridarches, welchen Alexander Balas dem Mattabaer Jonathan verlieh, bedeutet eigentlich "Teilfürst" und bezeichnet

ben Prafekten eines Regierungsbezirks in einer größeren Provinz (vgl. Joseph., Altert. XII, 5, s. XV, 7, s). — Der Apftig. 25, 12 erwähnte Rat ist das den Landpsleger in Berwaltungs- und Gerichtsgeschäften beratende Kollegium der consiliarii oder assessores. Im übrigen vgl. d. A. Synebrium.

**Natsthor** (Neh. 3, 21), s. Jerusalem, S. 703 b.

Raubeberge, f. Räuberei.

Raupe, f. Beufchreden, S. 626.

Raute (Luk. 11, 42), ein strauchartiges ausbauerndes Kraut mit viel atherisches Dl enthaltenden und daher ftart riechenden und bitter schmedenben boppeltgefieberten Blattern, beren Fieberblättchen schmal, lang und zugespitt find; die gelben Bluten stehen in gabeligen Trugbolden, die mittleren sind fünf-, die seitlichen vierteilig und haben 10 Staubfaden: die Frucht ist eine 4- bis 5-facherige Rapsel mit 4—6 rauhen schwarzen Samen in jedem Fach. Diese Beschreibung gilt für die hier allein in Betracht kommenbe, noch heute in Palästina, wie in Griechenland, Stalien und im füblichen Deutschland wild machsenbe und als Gartenpflanze fultivierte, von den Alten als Gewürz und Arzneimittel hoch geschätzte und viel verwendete Gartenraute (Ruta graveolens L.), neben ber noch 3 andere wildwachsende, zum Gebrauch untaugliche Arten in Balaftina vorkommen. Die Bflanze kann mehrere Fuß hoch werden, aber nicht feigenbaumgroß, wie nach Josephus (J. R. VII, 6, s) eine in ber Burg von Macharus gewachsene Raute gewesen sein soll. Nach bem Talmud war die Raute zehntfrei; die geseteseifrigen Pharisäer pflegten sie aber, wie alle Nupfräuter, zu verzehnten. Bal Lenz, Botanit, S. 88. 103. 671. Triftram, S. 478.

Rebe, f. Wein.

Rebetta (hebr. Ribkah), Tochter Bethuels, bes Sohnes Rahors und der Milca (1. Moj. 22, 20 ff. 24, 15. 24. 47 f. 25, 20), also bes Neffen Abrahams. Schwester Labans (24, 20. 27, 43. 28, 5) und nach Gottes Fügung (24, so) Jjaats (j. d. A.) Frau, die ihm nach 20jähriger Unfruchtbarkeit infolge seiner Fürbitte die Zwillige Cau und Jakob gebar (25, 21 ff.) und ihrem Lieblingesohne Jatob (25, 28) ben für ben Erftgeborenen bestimmten vaterlichen Segen zuzumenden mußte (27, s ff.). Das von ihr gezeichnete Bild ist bas einer schönen (24, 16. 26, 7), zuvorkommend dienstfertigen (24, 18 ff.), leicht und tief bis zur Leidenschaftlichkeit erregbaren (25, 22. 27, 40), aber auch raich entichloffenen (24, 50. 64. 27, e ff. 42 ff.), ihre Biele mit einer in ben Mitteln nicht wählerischen Lift, aber auch mit einer vor feiner Möglichfeit schlimmer Folgen gurudscheuenden (27, 18) Energie beharrlich verfolgenden Frau, die ihren fie gartlich liebenden

(24, or. 25, 21) Mann nach ihrem Willen zu lenten (27, 46) und, falls er unbeugfam blieb. ihr Riel burch trugerische Tauschung boch zu erreichen wußte; auch ihre Borliebe für Jatob ericeint teilweise in beffen fanfterem, lenkfamerem Sinne begrunbet, mahrend ihr Biderwillen gegen bie canaanitischen Beiber Gau's (26, 25. 27, 46) nicht bloß in beren Unfügsamkeit, sonbern auch in bem bon ihr lebhaft empfundenen nationalen und religiofen Gegenfas begrundet ift; gu ihrem Gotte nimmt fie aber erft ba ihre Ruflucht, wo sie sich gang vom Dunkel ber Ungewißheit und Unsicherheit umhüllt fühlt und zur Selbsthilfe feinen Rat mehr weiß (25, 22). — Bahrenb ber Rame ihrer Mutter ungenannt bleibt (24, 28. 53. 55), ift der ihrer sie nach der neuen Beimat begleitenden Amme Debora von der Überlieferung aufbewahrt worden (24, so. 35, s). Allem Anschein nach (35, 27) vor der Heimkehr ihres Lieblingssohnes aus Mejopotamien gestorben, murbe sie in ber Batriarchengruft bei Bebron begraben (49, 81).

Rebhuhn (Luther Rephun, was nach manchen entsprechend bem hebr. Namen Kore' = rufend, Rufhuhn, nach anderen ichnell laufendes, nach Beigand die Rebe liebendes [?] huhn bedeuten joll). Rosen (ZDMG. XI, 62) nennt das R. "einen der gemeinsten Bogel in Palaftina"; von verichiedenen Gegenden bes h. Landes, namentlich auch im Gebirge und ber Bufte Juda, im unteren Jordanthal und in der Umgebung des Toten Reeres, berichten Reisenbe, baß fie biefelben voll von Rebhühnern gefunden hatten. Die Bergleidung feiner felbst mit einem auf ben Bergen verfolgten R. lag also bem in der Bufte Juda raftlos von Saul verfolgten David nabe genug (1. Sam. 26, 20); und sie erscheint besonders treffend, wenn wir vorausjegen, dag man Rebhühner und anderes Geflügel schon im Altertum io zu jagen pflegte, wie es noch in neuerer Beit von den Arabern berichtet wird, indem nämlich die Subner fo lange und fo oft aufgejagt werben, bis fie ermattet find, um fie bann erlegen, oft mit einem blogen Stod ju Boben ichlagen ju tonnen. An ber Ortsbestimmung "auf den Bergen" hatte man teinen Anftog nehmen follen, braucht fie auch nicht damit zu entschuldigen, daß von einem einzelnen (?) auf die Berge geflüchteten R. die Rebe fei im Gegensat ju ben Scharen, bie man auf ben Felbern jagen tonnte. Denn bas in Bal. am haufigften vortommende R. ift nicht unfer Rebober Feldhuhn (Perdix cinerea), sondern bas zu ber Sippe ber Rothühner (Caccabis) gehörige Steinhuhn (C. saxatilis ober graeca), und diefe Sippe lebt "vorzugsweise auf Gebirgen ober in wuftenhaften Ebenen". Es ift ein 40-42 cm langes, behendes, ungemein raich laufendes und feine Schwingen nur felten ju Bilfe nehmenbes icon gefärbtes Suhn: die Oberfeite und die Bruft

sind blaugrau mit rötlichem Schimmer; die Kehle weiß und von einem schwarzen Band eingefaßt, wie ein solches auch von der Schnabelwurzel aus über die Stirn zieht; das Auge ist rotbraun, der Schnabel forallenrot; die Federn an den Beichen gelbrotbraun und schwarz gebändert, die übrige Unterseite rostgelb, die Schwingen schwärzlichbraun, außen mit rostgelben Streisen, die äußeren Steuersedern rostrot und die Kiße blaßrot. — Reben ihm kommt in dem östlichen Teil der Wiste Juda und der Umgebung des Toten Wiste Juda und der Umgebung des Toten Weeres auch das kleinere im peträsschen Arabien heimische Wite nrebhuhn (Ammoperdix heyi) vor mit orangenfarbenem Schnabel und Füßen und sehr fein gesprenkeltem und gestreistem Gestieder. In den kraut- und buschreichen Bartieen



Rebhuhn. Caccabis saxatilis.

der Ebene Genegareth und der von Atta vertritt die Stelle jener Rebhühner der verwandte Franfolin (Francolinus vulgaris), burch langeren Schnabel, höheren mit einem ober zuweilen auch zwei Sporen bewehrten Fuß, längeren Schwanz und bie größere Dichtigkeit bes überaus bunten Gefieders von den Rebhühnern unterschieden. Schwerlich umfaßt der hebr. Name auch die durch ihre fehr langen Schwingen und ihren langen meift fpigen Schwang von den Rebhühnern augenfällig unterschiedenen, das Übergangsglied von den Tauben zu ben Suhnern bilbenben Flug- und Buftenhühner, von denen in der Bufte Juda, ber Umgebung bes Toten Meeres und im Jordanthal vier Arten (Pterocles arenarius, Alchata, exustus u. senegalensis) vorfommen; ber von bem Beschrei, bas fie im Fluge ausstogen, entnommene arabische Rame Katta', nach welchem im Spstem die in ihrem Gefieder mannigfaltig dmarz, braun, weiß und gelb gebanderte und geflecte Art Pt. Alchata benannt ift, hat bei ben Arabern felbft umfaffendere Bebeutung; bie

jo genannten Bogel erscheinen im Dai und Juni | in allen Teilen Spriens, besonbers im Hauran und im Oftjordanland in ungeheurer Menge und in so bichten Saufen, daß die arabischen Anaben, mit einem Stod bagwischen merfenb, oft 2-3 auf einmal toten (Burdharbt, S. 168, 505, 681 f.). Man hat in ihnen die "Bachteln" erfennen wollen, mit welchen die Seraeliten in der Bufte gespeift wurden (f. Bachtel). - In Jer. 17, 11 ift, wer unrechtmäßiger Beise Reichtum sammelt, nach dem Hebr. mit einem R. (Luther: "Bogel") verglichen; die Worte, welche ben Bergleichungspunkt angeben, übersett Luther: "ber sich über Eier feget und brutet fie nicht aus". Bare bies richtig, fo hatte man baran zu benten, bag bas R. zwar febr viele Gier legt (Triftram fanb einmal 26 in dem Reft eines Steinhuhns), aber wegen feiner gablreichen Restplunderer, unter welche ber Menich eine ber erften Stellen einnimmt, oft feine Jungen ausbrutet. Gewiß hat Luther im Gegenjag zu ben meiften neueren Übersepern, die fich leiber für Beobachtung ber Birflichfeit meift wenig Dube geben, bas Richtige getroffen. Das Bruten an fich ift für bas Rebhuhn eine schwere, faft aufreibende Arbeit, ju ber es bom Inftinkt getrieben wird in Soffnung auf die tommenden Ruchlein. Aber wie oft wird folch ein armes Tier mitten in ber Brutzeit von feinem Reft meggescheucht ober getotet! Sein Schicksal ift vorbildlich für ben, ber auf schlechte Beise Reichtum sammelt. Er muß auch bavon weg, ebe er fein geniegen fann. -Endlich ift auch ber "Lodvogel auf bem Rloben" in Gir. 11, si (28) nach bem Griech. "ein gur Jagb brauchliches R. im Rafig". Bie man namlich nach Brehm noch heutzutage in Spanien abgerichtete Rothühner in einem Glockenbauer als Loctvögel benutt, um ihre Familiengenoffen in Menge mit leichter Mühe zu erlegen, jo hat man nach Ariftoteles und Alian auch ichon im Altertum R. gebraucht, um die frei lebenden in Schlingen und Fallen zu loden. Bgl. Triftram, S. 224 ff. Brehm-Schöbler 11, S. 595-603. 571 ff.

Rechabiter heißen die Nachkommen Jona dabs des Sohnes Rechabs, dem wir in der Geschichte Jehu's als einem im Jehnstämmereich hochangesehenen und als Eiserer für Jehova bekannten Wann begegnen, und dessen Mitwirtung zur Musrottung des Baalsdienstes in Samaria Zehu in Anspruch nahm (2. Kön. 10, 10 st. 22). Aus Jer. 35 wissen wir, daß er seine Rachkommen verpslichtet hat, keinen Wein zu trinken, keine Häuser zu deur und Weindau zu treiben, sondern die Lebensweise von in Zelten wohnenden Romadenhirten sestzuhalten, und daß das zu Zeremia's Zeit ziemlich zahlreich gewordene Geschlecht nach mehr als dritthalb Jahrhunderten

diese Berpflichtung noch immer gewissenhaft beobachtet und nur notgebrungen, bor ben aus Chaldaern und Sprern bestehenden Truppen Rebutabnezare mahricheinlich aus ben nörblicheren Landesteilen flüchtenb, zeitweilig in Jerufalem Schut gesucht hatte. Wie ber Rame feines damaligen Sauptes Jafanja und die von beffen Bater und Grofivater (Jer. 35, 1) beweisen, daß das Geschlecht seiner Anhänglichkeit an Jehova gern in ben feinen Spröglingen beigelegten Ramen Ausbrud gab, so zeigt bie Formulierung ber von Jeremia, ben Rechabiten gegebenen Berheißung (Jer. 35, 10; vgl. 5. Mof. 10, s. 18, 7), daß ber Brophet das Haupt desselben als priesterlichen Diener Jehova's anerkannte, ohne daß wir jedoch naber anzugeben vermögen, welcher Art Diefer Dienft Jehova's gewefen ift. Über die Bedeutung und ben 3med ber ermahnten Berpflichtung f. b. A. Rafiraer S. 1074b. Bie bie alten Rabataer. jo führt noch heutzutage dieselbe Lebensweise ber bic nachfte Umgebung bes Babi Dufa befigende Araberstamm el-Lijathine, ber sich zwar zum Islam bekennt, aber jubischen Thpus tragen und manche jubifche Gebrauche bewahrt haben foll. Die Bermutung, in ihm hatten fich bie Rechabiter erhalten, ift aber nur ein wertlofer Einfall (vgl. Balmer, S. 335 f. Robinjon III, S. 106. Burdharbt, S. 701. 719). — Nur aus 1. Chr. 2, 35 miffen mir, bag man bas Saus Rechabs (Luther: Bet-Rechab), b. i. bie Rechabiter von einem gewiffen Sammath ableitete, auf welchen auch bie merfwürdigen in ber Stadt Jabes (j. b. A.) wohnhaften 3 Beichlechter ber Reniter gurndgeführt wurden; und man darf baraus folgern, daß auch bie Rechabiter von Sauje aus feine Israeliten, vielmehr mahricheinlich in die israelitische Bolfeund Religionsgemeinschaft aufgenommene Keniter waren (vgl. bie Artt. Jabeg u. Reniter); an bae, was wir 1. Chr. 4, 10 von Jabez lesen, erinnert auch die Bedeutung bes Namens Jasanja (= 3ehova erhört). — "Sohn Rechabs" wird Reh. 3, 14 ber Oberfte bes Bezirfs von Beth Cherem (f. b. A.) Malchia genannt, ber bas Mistthor baute, und es ift nicht unmöglich, daß er damit als Sprogling bes Rechabitergeschlechts bezeichnet werben foll.

Redner. Die "flugen Redner" Jej. 3, s find nach dem Hebr. vielmehr der Zauberei oder Beschwörung Kundige. Der Apftlg. 24, 1 erwähnte Redner Tertullus war einer von den nicht bloß in Rom selbst, sondern auch in den Brovinzen zahlreichen öffentlichen Gerichtsrednern, durch welche nach römischer Gerichtssittet die anhängig gemachten Klagen in der mündlichen Berhandlung begründet zu werden pslegten. Der wohlstissierte schmeichlerische Eingang seiner sonst nur immnarisch mitgeteilten Rede entspricht ganz dem Geschäftsbrauch der gewöhnlichen Sorte dieser Rheetoren.

Regen, j. Bitterung.

Regenbogen. Rach ber finnigen religiofen Raturbetrachtung ber Jeraeliten ift ber R. ber Bogen Gottes, ben er nach bem Sintflutsgericht als Bahr- und Erinnerungszeichen für ben ewigen Enabenbund, welcher die Menschheit und alle Lebewesen auf Erben gegen bie Bieberfehr einer alles verberbenden Flut sichert, in die Wolfen gefest hat und, wenn er bie Erbe mit Bewolfe überwölft, sichtbar werben läßt (1. Dos. 9, 12-17). Ran erflart biefe Anschauung gewöhnlich baraus, daß der R. gleichsam himmel und Erde verbinde und vergleicht bie griechische Borftellung, welche ben R. als Strafe ansieht, auf welcher bie Boten ber Gotter zu ben Menichen fommen, ober ihn als die mit Bindesichnelle eilende, goldbeflügelte Gotterbotin Bris (von eiro = verfnupfen, verbinden) personifiziert und die nordisch-germanische, nach welcher der R. die von den Göttern erbaute Brücke zwischen himmel und Erbe ift, bie einft gum Beginn bes Beltuntergange gerbrechen wird, wenn Ruspels Sohne barüber reiten. Aber im A. T. beutet nichts auf eine folche Begrundung ber Anichauung. Dagegen bezeichnet ber hebr. Ausbrud für ben R. fonft nur ben Bogen als Baffe, und ale mit bem Bogen bewehrter und feine Bfeile abschießender Rriegshelb wird Gott in feinem richterlichen Borne oft bargeftellt (Bf. 7, 18 f. Rigl. 2, 4. 3, 12 f. Sab. 4, 9. 11. Sach. 9, 18 f. - 5. Mof. 32, 23. 42. Siob 6, 4. Pf. 38, s. Sef. 5, 16). Mehr Anhalt in dem biblischen Borftellungefreis hat baber bie Annahme, bag ber R. als beifeite geftellter Bogen Gottes ein Unterpfand und Erinnerungszeichen bafür ift, bag Gottes Gerichtswert nach Ablauf der Sintflut vollbracht war und gemäß bem bon ihm aufgerichteten Gnabenbunde in biefer Beije nie wiederfehren follte. Mit der hebr. Borftellung trafe bann am genauesten bie inbische jufammen, nach welcher ber R. ber Bogen Indra's ift, mit bem er seine blipenden Bfeile gegen bie bimmelfturmenben Afuren entfendet, und ben er nach beendetem Rampf als Friedenszeichen beijeite geftellt hat. Doch bleibt es immer fraglich, ob eine solche konkretere, an das Naturmythologische anstreifende nabere Bestimmung ber Borftellung anzunehmen ift; biefelbe fann auch nur auf bem Gindrud beruben, welchen, wenn ber Sonnenichein die dunklen Betterwolfen burchbricht, die liebliche Raturericheinung auf bas menschliche Gemut macht; ber von bem Rriegsbogen entlehnte hebr. Ausbruck tann fich nur auf die Ahnlichkeit in ber Form und die Bezeichnung "Bogen Gottes" nur barauf, daß ber R. ein von Gottes Allmacht geicaffener und am himmel, bem Wohnfite Gottes. fichtbarer Bogen ift, beziehen. Beachtung verbient, den Bundesichluß, aber nicht für das Bundes-

— Sonst veranschausicht ber schönfarbige (Sir. 43, 12) R. in der Bibel den die herrsichkeit des erscheinenden Gottes kreisförmig umgebenden, milber strahlenden Lichtglanz (Hes. 1, 28. Offb. 4, 3); ferner hat der mit einer Bolke bekleidete Engel, welcher das Endgericht und die heilsvollendung ankundigt (Offb. 10, 1), einen auf die Bundesgnade hinweisenden R. auf seinem Haupte; endlich wird auch die hehre, in mildem Glanze strahlende Erscheinung des Hohenpriesters Simon mit dem R. verglichen (Sir. 50, 7).

Regent. Zu Jer. 46, 25 u. Nah. 3, 8 s. d. A.

Regierung, f. Alteste, Amtleute, Gerichtswesen, Hosmeister, Juden S. 813b, Kangler, Königtum, Landpsleger, Römisches Reich, Stammberfassung u. Shnedrium.

Region, f. Rhegion.

Regu, f. Semiten.

Requel (= Freund Gottes) heißt ber Sohn Cfau's und ber Tochter Jömaels Basmath, die anderwärts Wahalath genannt wird (vgl. S. 414b); von ihm werden 4 nicht weiter bekannte Stammfürsten der Edomiter abgeleitet (1. Wos. 36, 4. 10. 18. 17. 1. Chr. 1, 25. 27). Über 4. Wos. 2, 14 s. d. Cliasah. Als Namen eines Benjaminiten kommt R. 1. Chr. 10 [9], 8 vor. Sonst vgl. d. Artt. Zethro und Raguel.

Rehabeam (hebr. Rechab'am, b. i. Bolfsausbreiter; griech. Roboam) war Salomo's Sohn (1. Ron. 11, 48. 1. Chr. 3, 10. Matth. 1, 7), mit beffen Thronfolge bie unter bem Bater angebahnte Rataftrophe ber Spaltung bes israelitischen Ronigreiche gum Bollgug gelangte. Biewohl bie prophetische Darftellung ber altteftamentlichen Geichichtsbücher nicht unterläßt, barauf nachbrudlich hinzuweisen, daß dieje Spaltung tein von Menichenwillfur abhängiger Bufall, fondern göttliches Berhangnis war, entsprechenb ber unter Salomo ergangenen Antundigung (1. Ron. 12, 15; vgl. 11, so ff.), jo hebt sie boch nicht minder nachbrudlich hervor, daß dies Berhängnis nicht ohne Mitverschuldung Rehabeams über ihn hereinbrach. Denn in eigenwilligem und hoffartigem Abermut verschmabte er bie Beisung ber Alten, bie unter Salomo Erfahrung gesammelt, bag ber Rönig, um Berricher zu fein, fein Amt als Dienft ansehen musse (1. Kon. 12, 7), und zog ben Rat berer vor, die in seiner Umgebung aufgewachsen, mußten, bag fie ibm ju Billen rebeten, wenn fie ihm eine bruste Abweisung ber Beschwerben und Buniche ber Boltsversammlung anrieten (1. Ron. daß der altbabylonische Sintflutsbericht wohl für 12, 1-10. 2. Chr. 10). So ift fein Bild, obwohl er bereits ein Einundvierzigjähriger ben Thron bezeichen bes Regenbogens eine Barallele barbietet. Iftieg, als Typus unreifer Rnabenhaftigkeit im Re-

giment in die Geschichte übergegangen (1. Kon. 14, 21. 2. Chr. 12, 13. 13, 7. Sir. 47, 27 f.). Uber die einzelnen Borgange des Abfalls der Nordstämme und ihrer selbständigen Reichsbildung s. d. A. Jerobeam I. Durch diefelben ward Rehabeam, der vierte König in Jerael und der britte ber Davidischen Dynastie, zugleich ber erste im Südreich, welches "Juda und Benjamin und das übrige Jerael" umfaßte (1. Ron. 12, 28), b. h. außer bem Stammgebiet von Juda die Jerusalem benachbarten Teile von Benjamin und außerbem Städte der alten Gebiete von Dan und Simeon. Gin im Gifer der erften Erregung von dem beißblutigen Ronig gefagter Entichlug, die Abgefallenen mit Gewalt zu unterwerfen, gelangte nicht gur Ausführung; wohl ober übel mußten Ronig und Bolt der unbeugfamen Beisung ber Brophetie, baß gegen bie Schidung Gottes nicht anzutämpfen sei, sich fügen und bas selbständige Wiedererstarken ber alten Gigenfraft Ephraims gewähren laffen (1. Ron. 12, 11 ff. 2. Chr. 11, 1 ff.). Aber die feindselige Stimmung blieb, und zu einem friedlichen Ginvernehmen bes Erbmonarchen in Jerusalem und des nördlichen Usurpators ist es nicht gekommen (1. Kön. 14, so. 2. Chr. 12, 18). Zwar die Angriffe von dort aus konnte Rehabeam, auf bie Starte bes befestigten Jerufalem vertrauenb. in Ruhe abwarten: um so größer aber war die Gefahr, die aus der nahen Berbindung Jerobeams mit Agypten (f. S. 691) für Juba erwuchs. Wie ernstlich R. diese Gefahr nahm, sehen wir baraus, daß er eine ganze Reihe von Pläten im W. und S. Jerusalems, also in der Richtung Agyptens, befestigte, mit Borraten an Baffer und Broviant und mit eigenen Kommandanten versah (2. Chr. 11, 5—19). Doch erwiesen sich diese Borkehrungen fruchtlos, als nun im 5. Jahr R.s wirklich König Sesonchis von Agypten (s. d. A. Sisak) an ber Spipe einer Armee von 1200 Kriegswagen und 60000 Reitern heranrückte (1. Kön. 14, 25 f. 2. Chr. 12). Alle Festungen und Jerusalem selbst fielen in feine Banbe; Tempel und Balaft murben ausgeplundert; auch die goldenen Schilde, welche Sa-Iomo hatte machen laffen, hinweggenommen, fowie bie golbenen Ruftungen, die David ben Felbobersten Hadadesers von Aram-Zoba abgenommen und in der Residenz aufgehängt hatte\*) (1. Kon. 14, 26; vgl. 2. Sam. 8, 7). Und bis auf diesen Tag rebet ber Siegesbericht bes Sesonchis über biefen Bug auf der Denktafel von Karnak von mehr als 130 unterworfenen Städten (vgl. Brugich geograph. Injar. II, 56 ff. Blau in ZDMG. 1861, 233 ff. ' Rosch in den theol. Stub. und Krit. 1863, 733). Doch behielt es bei der Eroberung und Plünderung sein Bewenden; zur dauernden Besetzung und zur Entthronung Rehabeams tam es nicht; Juda blieb

Rehabja, f. Elieser. Der Rame seines Sohnes sautet 1. Chr. 27 [26], 25 Jesaja (Jescha'jahu), in 1. Chr. 25 [24], 21, bagegen Jesia (Jishschijjah).

Rehe, f. Gazelle u. über Spr. 5, 10 b. A. Stein-



theofratischer Beziehung mar R. auf Festhaltung ber alten Grundlagen ichon burch bie Ratur ber Dinge, ben Wegensat gegen bas Norbreich bingewiesen. Gern öffnete er ben von bort ausgestoßenen Leviten und ben Bürgern des Nordreichs, die sich um des reinen Gottesdienstes willen ihnen anschlossen, bie Stabte feines Lanbes (2. Cbr. 11, 18 f. 16; vgl. 1. Kön. 12, 27). Nicht minder hielt sich das hergebrachte Ansehen der Bropheten, vertreten burch Manner wie Semaja und 3bbo. (f. die Artt.) in fanktionierter Geltung bei König und Bolf. Tropdem konnte der Raum, den die unter Salomo eingedrungenen Gößendienste und Proftitutionstulte bereits gewonnen, nicht mehr verengt werden; vielmehr bas Unwefen nahm zu (1. Kön. 14, 22-24). Richt undeutlich wird durch ben Nachbrud bes Busammenhanges barauf bingewiesen, daß in diesem Gewährenlaffen und Beförbern sich ber Ginfluß ber Koniginmutter Naama geltend machte, welche nach weitverbreiteter und speciell auch israelitischer Sitte als gebhira einen dominierenden Ginfluß bei Sofe ausübte (vgl. S. 125); wiederholt wird bemertt, baß fie eine ber nichtisraelitischen Gemahlinnen Salomo's, eine Ammoniterin (Tochter des Ammoniterfönigs Ana — Hanon) war (1. Kön. 14, 21. 21. 2. Chr. 12, 18 f.). Rehabeams Lieblingsgemablin war Maacha, eine Nachlommin Abjaloms (2. Chr. 11, 21, vgl. S. 15); und fruh bestimmte er ihren Sohn Abia zu seinem Thronfolger. Allerdings wedte ihm dies häuslichen Unfrieden, den er aber dadurch zu stillen wußte, daß er den übrigen Prinzen Statthaltereien mit eigenem glänzenden Hofhalt zuwies; die Stelle 2. Chr. 11, 20 ist zu übersepen: "Aber er (R.) handelte klüglich, und teilte aus von allen feinen Gohnen in alle Bauen Juda's und Benjamins, in alle festen Städte hin, und gab ihnen Unterhalt in Fülle und warb für sie eine Menge Frauen". Auch in seinem eigenen hofhalt suchte er, wenn schon in beschränkteren Berhaltniffen, ben Brunt bes vaterlichen Sofes festzuhalten (2. Chr. 11, 18-91). Als die golbenen Schilde, unter beren Glang die Leibgarben bie Tempelgänge Salomo's hatten begleiten müssen, von Sesonchis geraubt waren, ließ er, um das Geprange diefer feierlichen Aufguge nicht fallen gu laffen, eherne an ihrer Statt verfertigen (1. Ron. 14, 27 f.). Nach 17jähriger Regierung (975—957) starb Rehabeam und fand bei den Gräbern der Uhnen feine königliche Ruheftatt (1. Ron. 14, st. 2. Chr. 12, 16). Kl.

<sup>\*)</sup> Bestere nach bem ausführlicheren griech, Tert; vgl. bie Unm. auf G. 690.

Rehob, s. Beth Rehob u. Aram Nr. 2. Zu bem aramālichen Beth Rehob steht wohl ber Name bes Baters Hababesers, Königs von Zoba (2. Sam. 8, s. 12), in einer, freilich nicht näher bestimmbaren Beziehung. Als Levitenname kommt R. Reh. 10, 11 vor.

Rehoboth (b. h. "Raum, Freiheit") nannte Jaat einen Brunnen (1. Moj. 26, 22), welchen er ohne von den hirten von Gerar angefochten zu werden (vgl. B. 20 f.) graben konnte. Der alte Rame, und mit ihm die Ortlichkeit, ift zuerft von Robinson wieder aufgewiesen worden in dem Wadi Rucheibe (1 Tagereise subwestlich von Berjeba), einer weiten, nicht völlig unfruchtbaren Gegend, die noch heute Schafen und Ramelherben genügende Beide gibt. Ein Hügel auf der Westseite des Thales, das insbes. den Ramen Rucheibe führt, ist mit ausgebehnten Trümmern aus dem Altertum besetzt und aus dem Felsen gehauene Cisternen weisen nicht minder auf eine früher zahlreiche Bewohnerschaft hin. G. Balmer, Buftenwanderung, S. 296 f. S. C. Bartlett, From Egypt to Palestine, New-York 1879, p. 398 ff. M.

Rehoboth mit bem Zusat han-nahar, b. i. "des Strome" (Luther: "am Baffer") heißt 1. Mof. 36, 27 u. 1. Chr. 1, 48 der Geburtsort des edomitischen Konigs Saul. Weber bie ebomitische, nach Euseb. u. Hieron. als Burg ober großer Flecken in Gebalene zu ihrer Zeit noch vorhandene Stadt Robotha ober Robooth, noch irgend eine andere in Joumaa gelegene Stadt, welche ben viel und in den verschiedensten Gegenden vorkommenden Ramen R. führte, kann gemeint sein; denn wo ware in Joumaa ein Gemaffer, bas als Strom bezeichnet werben konnte? Auch an das zu Gefamtninive gehörige Rehoboth Ir tann nicht gedacht werben. Da ber hebr. Ausbrud für "ber Strom" fonft ben Euphrat bezeichnet, fo wird man vielmehr an ein am Euphrat gelegenes R. zu denken, den König Saul also für einen Ausländer zu halten haben. Am mahricheinlichsten bentt man an das zwischen Raffa und Ana etwas südlich von ber Mündung bes Chaboras (f. bie Rarte S. 428) eine Stunde vom Ufer des Guphrat an deffen Oftleite gelegene Rachaba, das von Malik-ibn-Tauk, anem der Generale bee Chalifen Harun-er-Raschid nicht erst gebaut, sondern nur wieder aufgebaut wurde und feitdem bei den arabischen Geographen Rachabath-Malik-ibn-Tauk genannt murbe. Erwahnung verdient, daß das Rehoboth von 1. Mof. 26, 22 an einem Wadi liegt, das gleich unterhalb dieses Orts jest ben Namen Bachr bela mi ("See ohne Baffer") trägt. Die Bermutung legt sich nahe, bag bas vorliegende Rehoboth durch ben Bulat "bes Stromes" von jenem beutlich unterichieben werben follte.

Rehoboth-Ir (hebr. Rechoboth 'ir), b. i. "Stadttraßen", wörtlich "Straßen von Stadt", ein Name leben, f. b. N. H. Deber.

wie Rechoboth-han-Rahar, b. i. "Stadt bes Stromes", namlich bes Euphrat (mit welchem Orte jener aber nicht zu verwechseln ift; f. b. A.), wird 1. Mof. 10, 11 neben Rinive, Calach und Refen als ein Teil ober Quartier Gejamtninive's, "ber großen Stadt", aufgeführt. Bie ber Rame, fo wie er überliefert ist, augenscheinlich hebraischen, nicht affprischen Typus hat, so ift eine Ortlichkeit biefes Namens bis jest auf den Monumenten und auch fonft in der betreffenden Gegend nicht nachgewiefen. Reuerdings freilich glaubt man ben Ramen mit bem Ramen eines Quartiers von Rujjunbichid. Ninive: rebit Nina "Play", "Markt Ninive's", (vgl. Ajarhaddons Cyl. I, 53; Sargons Cyl. 44; auch Rev. des plaques 16) ibentifizieren zu sollen (f. Del. Barad. S. 261). Allein, sind gewiß auch hebr. Rehôb, Bl. Rehôbôth u. affyr. rébit (ri'bit) wurzelhaft diefelben Wörter, fo waren fie als lebendige Eigennamen in ber vollstumlichen Mussprache doch so verschieden, daß der Hebräer wohl schwerlich auf ihre etymologische Identität würde getommen fein; vgl. jum Belege hierfür ben fonft gang analogen, aber in ber affpr. Aussprache beibehaltenen Stadtnamen Resen (j. d. A.). Bgl. Schr. b. A. Ninive.

Rehum hieß zur Zeit bes Artagerges ber erste unter den persischen Beamten Palästina's (i. Kanzler), welche vor Nehemia's Absendung nach Jerusalem (Neh. 1, s) durch ihre Borstellungen das den Bau der Mauern Jerusalems untersagende königliche Edikt erwirkten (Esr. 4, s s. 117. 22). Denselben Ramen führte auch ein Haupt der mit Serubabel heimkehrenden Szusanten (Esr. 2, s) und zur Zeit Nehemia's der Borsteher einer Levitenabteilung (Neh. 3, 17) und ein Bolkshaupt (Neh. 10, 28). In Neh. 12, 2 aber ist R. aus Harim (B. 15) verschrieben.

Reich Arabien, f. Scheba u. Arabien, S. 102 f.

Reif, s. Stiftshütte. In den Beschreibungen der beiden Erzsäulen Jachin und Boas (s. d. A.) hat Luther das den unteren Teil der Säulenkapitäle bedeckende Flecht- oder Gitterwerk als "Reif" bezeichnet.

Reigen, f. Tang.

Reiger, Reiher. So hat Luther 3. Mof. 11, 10\*).

5. Mof. 14, 10 und Pf. 104, 17 gemäß der bei den alten Übersetzern vorherrschenden Überlieferung das hebr. Bort chasidah übersetzt, während er dasselbe Bort Jer. 8, 7. Sach. 5, 0 und hiod 39, 13 mit Storch widergibt, wie anderwärts (3. Mos. 11, 10. 5. Mos. 14, 17) das Bort racham

<sup>\*)</sup> Die Angabe Biners, bag in biefer Stelle bas Bort 'anaphah mit "Reiher" forrjest fet, beruht auf einem Berfeben, f. b. A. Deber.

ober rachamah (vgl. S. 493 f.). Der chasidah genannte Bogel gehört zu ben unreinen, ift ein zur bestimmten Zeit hoch am himmel hinfliegenber Bugvogel (Jer. 8, 7) und niftet auf ben Cypreffen im Libanon (Bj. 104, 17). Aus Sach. 5, 0 scheint hervorzugehen, daß es ein größerer Bogel mit gewaltigen, weittragenden Schwingen sein, und aus Hiob 39, 18 ff., daß seine Flügel und sein Gefieder irgendwie an ben Straug erinnern muß, daß aber fein Berhalten zu feiner Brut in ftartem Gegenfat fteht zu ber forglofen Bernachläffigung ber Seinigen feitens bes Straufes; wiewohl nämlich in letterer Stelle gunachft zu überfegen ift: "(bes Strauges Flügel schwingt fich frohlich;) ift's wohl ein liebreicher Fittich und Gefieber?", fo foll boch bas für "liebreich" gebrauchte Wort chasidah ohne Zweifel auf ben fo genannten Bogel bindeuten. - Run paßt allerbings faft alles bies in gleichem Dage auf ben Reiher, wie auf ben Storch. Gegen ben letteren hat man zwar eingewendet, bag er gewöhnlich auf Gebauben, nicht auf Baumen nifte. Allein nach Brehm fiebeln fich viele Sausstörche (Ciconia alba) "auch fern von ben menschlichen Bohnungen in Balbern an und grunden bier auf ftarten Baumen ihren großen Sorft", und ber scheuere schwarze Storch (C. nigra), ben man in abgelegenen Gegenden Balästina's auch zuweilen antrifft, horftet gewöhnlich auf Baumen; faft ausnahmslos nisten freilich alle größeren Reiherarten auf Beibenbäumen und Pappeln. — Für die Annahme, daß chasidah der Storch ift, spricht besonbers bie Bebeutung bes Namens (ber liebreiche Bogel) nebst ber Stelle Siob 39, 18 (f. oben); benn bie gartliche Fürsorge bes Storche, biefer avis pia, für feine Jungen ift im gangen Altertum fprichwörtlich, mahrenb von gleichem Berhalten bes Reihers nur Alian gehört haben will. Auch eine jüdische Tradition begünstigt diese Annahme; benn ber "weiße Bogel" (chavvaritha') wie die jübischaramäischen Baraphrasen die chastdah bezeichnen, ist ohne Zweisel die "weiße Daja" (daja lebanah) bes Talmub, b. h. ber Storch (Lempfohn, Boologie bes Talmubs, S. 171 f.). Die verschiedenen Reiherarten Palästina's aber dürften eher mit bem Wort 'anaphah bezeichnet sein (f. Heher). Die Störche kommen Ende März von Süben her in ungeheuren Scharen nach Balästina, um im Mai weiter zu ziehen, soweit sie sich nicht häuslich nieberlaffen. Die Angabe Seepens, daß es auf dem Libanon keine Störche gebe, ist schwerlich richtig; nach Belon follen fie fich auf bem Gebirge Amanus (j. Amana) fogar ben größten Teil bes Binters hindurch aufhalten; Robinson (Phys. Geogr. b. h. Landes, S. 382) führt unter ben Bögeln Shriens auch ben Storch an; und Gust. Banel jah menigftens an ber Rufte zwijchen Dor und Cafarea noch im Juni mehrere taufend Störche in bem Schilfe einer jumpfigen Rieberung (ZDMG. IV, 340).

Reinigkeit und Reinigungen. Statt der Wör- 1 ter Reinheit und Unreinheit tommen in ber beutichen Bibel nur die alteren Bilbungen Reinigkeit und Unreinigkeit vor, welche wir jest nur noch zu gebrauchen pflegen, um ben Buftand bes Reinund Unreinseins in ceremonieller Begiehung au bezeichnen. Die Gefete über bie levitische Reinigfeit, welche die Priefter (3. Moj. 10, 10. Bej. 22, 26. 44, 28; vgl. Hagg. 2, 12 ff. Matth. 8, 4) lehren, übermachen und handhaben follten, bamit Jerael fich als ein seinem Gottkonig geweihtes ober heiliges Bolk erwiese, gehören nach des Apostels Wort zu ben Glementen ber Belt (Gal. 4, s. . f. Rol. 2, s. 20 f.), zu ben finnlichen Raturdingen, unter welche bas Judentum ahnlich wie bas Beibentum gefnechtet mar, mabrend für ben an Chriftus Glaubenden bieje "fcmachen und burftigen" Sapungen feine Geltung mehr haben (vgl. Ratth. 15, 11. 17 ff. Apftlg. 10, 18. 15, 9. Rom. 14, 1 ff. 1. Tim. 4, s ff. Tit. 1, 18). Wir durfen aber diefe verganglichen und für uns in ber Bergangenbeit liegenden Dinge nicht barum verachten, weil fie von bem himmlischen, rein geiftigen und ewigen Evangelium übermunden worden find. Bielmehr muffen wir in ben Reinigfeitsgesepen bes A. T.s eine göttliche Ordnung erfennen, welche jum Beftand und Befen der werdenden mahren, aber noch unvolltommenen Religion gehörte und ein wichtiges Bilfemittel gur Berbeiführung ber vollendeten Gottesoffenbarung im Bolle Israel bilbete. Aus der Eigentümlichkeit ber Theokratie (f. d. A. Gefet Dr. 1) erflart fich ber für uns leicht befremdliche Umftand (vgl. 4. Moj. 19, 20), daß auf gewife Ceremonialfagungen ein ebenfo großes Gewicht gelegt werben tonnte, als auf religios-fittliche Grundforderungen. Als Eigentumsvolt bes beiligen Gottes foll Jerael beilig fein und beilig werben; die geforberte Beiligkeit aber (vgl. oben S. 517a) ift nicht nur Unbeflectheit von allen fremben, irgendwie mit der heidnischen Abgotterei gusammenhangenben Sitten und Brauchen, sowie Reinheit von sittlichen Mateln, sondern auch Reinheit von gemiffen außerlichen Befledungen, Die mehr ober weniger als verunreinigenb galten, jo daß die alttestamentliche Frommigfeit stärkere ober schwächere Mittel verlangte, um ben burch folche Befledungen verunreinigten wieder in ben Buftand zu versegen, worin er als rein und bem beiligen Gotte mohlgefällig ericheinen tonnte. - Anbers 2 als in ber Bendreligion (vgl. Sommer, Bibl. Abhandlungen. Bonn 1846, S. 183-367: Rein und Unrein nach bem mofaischen Gefete), wo Reinheit und Beiligfeit zusammenfallen, unterscheibet bas alttestamentl. Geset (vgl. 3. Mos. 10, 10) icharf zwischen diesen beiden Begriffen und tennt g. B. wohl reine, nirgenbe aber beilige Tiere. Auch ift eigentlich (vgl. 3. Mos. 11, e ff.) nicht für Jehova felbft, ben Schöpfer ber gangen Belt (vgl. aber 1. Moj. 1, si mit 6, 19), das eine Tier rein, bas

andere aber unrein, fondern diefe Unterscheidung gilt für den Menichen, ber burch manche Tiere, sowie durch gewiffe Buftande feines eigenen Leibes, die ihm als unrein gelten follen, unwert bor Gott wird. Ein reiner Menich ober Ort (vgl. 3. Mof. 6, 11 mit B. 16; hebr. B. 4 mit B. 9) ist darum noch fein heiliger (vgl. 2. Mof. 20, 26). Trop feiner Reinigfeit entheiligt ber gemeine Jeraelit bas Beiligtum (vgl. 2. Mof. 29, sr. 4. Mof. 3, 10. 38), wenn er Dinge vornimmt, ju beren Berrichtung es bes priefterlichen Charakters ber gefteigerten Beiligkeit (i. d. A. Briefter Rr. 1-3 und Sohepriefter Rr. 2) bebarf. Man konnte benken, die Regel, dağ das Beilige zugleich rein, das Unreine zugleich unheilig ift, erleibe eine Ausnahme dadurch, daß nicht immer bie Gott wohlgefällige Beschaffenheit ale die unerlägliche Bedingung bes Beiligfeins ober Beiligwerbens erscheint, ba g. B. bas vom Banne (i. d. A.) Getroffene wegen feiner Berabichenungswürdigfeit ber Bernichtung anheimfällt und boch zugleich als hochheilig bezeichnet wird, ahnlich wie wir 5. Dof. 22, . das gleichzeitige Rieben von Getreide und Wein auf bemjelben Grundstude verboten finden, auf bag nicht beibe verbotenen Dinge miteinander geheiligt werden, b. h. Gott für feine Diener, die Briefter, anheimfallen. Aber in folden Fällen handelt es fich ja nicht um eigentliche Unreinigfeit, ju beren Befen es gehort, bag fie durch Reinigung beseitigt werben kann ober soll. Bie Reinigfeit und Beiligfeit, trop ihrer Berwandtichaft verichiedene Begriffe find, ebenjo barf bie Reinigfeit nicht mit ber blogen Reinlichfeit verwechselt werden. Cewig ist im beigen Morgenlande megen ber ftarferen Ausbunftung ber haut und aus anderen Grunden bas fleißige Bafchen bes Rörpers, namentlich ber Sanbe und Bufe, ftete ein bringenbes Bedurfnis gewesen (i. d. Artt. Baben, Gaftmable, Dahlzeit, Salbe). Solche thatfachliche Entfernung mibriger und leicht ber Gefundheit ichablicher Stoffe durch reines Baffer mar eine Magregel ber ber Menichen unter einander als eine Sache ber Boblanftandiateit. Bei allen Boltern aber mußte fich diese Anstandspflicht zu einer religiösen Pflicht gestalten, sobald es sich um den Bertehr mit der Gottheit handelte. Bollends dem sittlichen Charatter der alttestamentlichen Religion mar es entiprechend, daß bie forperliche Reinheit, ohne welche der fromme Föraelit nicht vor seinem Gott ericheinen und bem Beiligen bienen fonnte, fich auch als Sinnbild ber inneren Reinheit barstellte (vgl. 5. Mof. 21, 6 f. Jef. 1, 16. 4, 4. Offb. 3, 4). Öfters erzählt das A. T., wie das Bolf vor bem Eintritt feierlicher, heiliger Sandlungen geheiligt murbe (2. Dof. 19, 10. 14) ober fich heiligte

jachlich (boch vgl. auch 2. Mos. 19, 18. 2. Sam. 21, 4 f.) Baschungen gemeint (vgl. Iliab. VI, 266. Obuff. IV, 759. Berg. An. II, 748), welche fich in wichtigeren Fällen (vgl. 2. Mof. 19, 10. 4. Mof. 8, 1) auch auf die Rleiber erftredten. Solche Reinigungen durch Waschen finden sich nicht nur bei ber Einweihung der Briefter und Leviten (vgl. 2. Dof. 29, 4. 40, 12. 3. Moj. 8, 6 und f. b. Artt. Leviten, Briefterweihe), fondern maren auch den Brieftern (f. d. A. Sandfaß; vgl. 2. Mof. 30, 18 ff.) für ben täglichen Dienft vorgeichrieben. Rach bem Bericht Berobots (II, 37) wuschen fich bie agpptischen Briefter an jedem Tage zweimal mit taltem Baffer und ebenso zweimal bes Nachts. Man fann bas Behaftetsein mit Schweiß (vgl. Befet. 44, 18 bas Berbot wollener Rleiber für bie Briefter), Staub und bergleichen als einen geringen Grad von Unreinigfeit betrachten, und jo erflärt fich's, daß ben späteren Juben durch die Satungen ber als verbindlich geltenden überlieferung eine Menge von Bajdungen und Babungen aus mancherlef Unlaffen, barunter auch vor jedem Effen minbeftens bas Begießen ber Banbe mit Baffer (vgl. G. 957 f.), zur religiösen Pflicht gemacht mar. Da mußte benn, wer nach besonderer Beiligfeit trachtete, peinlich auf Reinlichkeit halten, wie ja bekanntlich bie Pharifaer bas Effen mit ungewaschenen Banben ängstlich vermieben (Matth. 15, 2) und auf die Reinhaltung und Reinigung bes Geschirrs große Sorgfalt verwenbeten (Blart. 7, 4. Matth. 23, 25. Luf. 11, 20). Noch weiter gingen bie Effener, die g. B. bor bem Effen babeten (mas Die Pharifaer nur in gemiffen Fallen gu thun pflegten; vgl. Mart. 7, 4 im Griech.) und nach jebem Stuhlgang eine Bafdung bornahmen (Joseph., J. Rr. II, 8, 0). Ein religios begründetes Reinlichkeitsgeset findet fich auch ichon 5. Doj. 23, 12 ff. Indessen tritt dasselbe eigentlich aus bem Bereich ber bier ju befprechenben Reinigfeitsgesethe beraus. Denn die levitische Unreinigfeit zerfälle, wenn wir von ben lediglich auf bas Selbsterhaltung für jeden, der nicht im Schmut | Tierreich beschränkten Speise-Berboten (f. b. vertommen wollte, und galt natürlich im Bertehr | A. Speisegesete) absehen, nach Sommers (S. 206) überfichtlicher Einteilung nur in folgende Arten: 1) Die Unreinigkeit des Todes an Menschen, reinen und unreinen Tieren; 2) Die Unreinigfeit bes Aussages an Menichen, Saufern und Rleibern; 3) Die Unreinigfeit ber Ausfluffe aus ben menschlichen Geschlechtsteilen. Ronigs Urtitel "Reinigungen" in Herzogs Real-Encyklopadie (Leipzig, 1883), sowie die nicht minder eigentumlichen Unichauungen, welche Stabe in feiner Geschichte bes Boltes Brael (Berlin I, S. 481 ff.) über Rein und Unrein entwickelt hat. - Obgleich es an Wibersprüchen in ber gum Teil 3 fragmentarischen Gesetzgebung (f. oben G. 517 ff. 1137b) nicht fehlt (vgl. z. B. 5. Mof. 14, 21 mit (Jos. 3, s. 7, 1s. 1. Sam. 16, s; val. 2. Chr. 30, 17 ff.). 3. Mos. 17, 12. 15. 4. Mos. 15, 16), so stimmen boch Unter diesen Beiligungen find ohne Zweifel haupt- im gangen diese Gesetz gut zusammen und laffen,

auch wo fie uns frembartig erscheinen, bie ihnen überall zu Grunde liegende religioje Anschauung ertennen. Der fromme Sinn ber alten Braeliten nahm ben Aussat auch an Saufern und Rleibern (S. 595. 855) mahr, und ahnlich finden wir im übrigen Altertum, daß g. B. für die Teilnehmer an ben Myfterien zu Eleusis nicht nur jeber geschlechtliche Bertehr verunreinigend mar, fonbern auch bie Berührung eines Granatapfels ober -Stengels, weil man in diesen ein Abbild ber Samen- und Reugungsorgane erblidte, ober bag nach bem Befet bes Manu nicht nur bie gefamten Aussonderungen bes menschlichen Rorpers, fonbern auch bas von ben Baumen ausgeschwiste rotliche Gummi als unrein von ben Brahmanen vermieden werben muß (Sommer, S. 203). Die ficherlich in die vormosaischen Beiten (vgl. 1. Dof. 7, 2. 8, 20) gurudreichenbe Unterscheidung bon reinen und unreinen (b. h. nicht egbaren) Tieren, unter benen die 3. Dof. 11, 20 f. genannten acht Arten nach der Meinung von Sommer und anderen als besonbers stark verunreinigend erscheinen, ist sicherlich aus einem Rusammenwirken verschiebener Grunde hervorgewachien, tragt aber entichieben (vgl. 3. Moj. 11, 48 ff. 20, 24 ff.) religiojen Charatter. Bekanntlich haben biefe Beftimmungen mit ben lebenden Tieren (über 3. Mos. 22, s f. unten Dr. 6) nichts zu schaffen; ber Israelit burfte g. B. das Fleisch bes Efels unbedingt nicht effen (zu 2. Kon. 6, 25 vgl. bie bort folgenden Berfe 28. 20) und tonnte boch unbebentlich auf biefem unreinen Tiere reiten und es Gott geloben (3. Mof. 27, 11), wenn auch nicht opfern (2. Mos. 13, 12). Auch tonnte er bem von ihm getoteten Gel bie Saut abziehen, ohne sich durch diese Berührung bes nur hinsichtlich bes Speisegenuffes unreinen Tieres ju verunreinigen. Dagegen mar gleichmäßig bei allen Tieren, den eftbaren (3. Mof. 11, so) und ben nicht egbaren, die Berührung bes Mafes verunreinigend sowohl fur bie Berfonen als auch, wie es scheint, für bie 3. Dof. 11, sa ff. genannten Sachen. Letterer Umftand wird ja moglicherweise nur barum allein bei acht Tieren ausbrudlich erwähnt, weil diese beim Berenden leichter als andere, die dem menschlichen Saushalt wegen ihrer Lebensweise weniger nahe tamen, auf Gerate ober in folche hineinfielen. Betrachten wir aber bas Speifegefet in 3. Dof. 11 u. 5. Dof. 14 genau, so ergibt sich, daß der unbedingt verbotene Fleischgenuß teine Unreinigkeit bewirkt, von ber man fich burch Reinigung befreien fonnte. Es ift schwerlich zufällig, daß eine Strafbestimmung für miffentlichen Benug bes Fleisches unreiner Tiere im Gesetze ganglich fehlt; solch freventliche Auflehnung gegen bas theotratische Gejet wird gar nicht in Betracht gezogen, ba fie wohl kaum vorkam. Angenommen aber auch, daß in diejer Beziehung das Gefet luckenhaft

(3. Mof. 17, 10. 14), wie auf die absichtliche Berschmähung bes Sprengwassers (f. b. A. und vgl. 4. Moj. 19, 13. 20), die Drohung der Ausrottung gesett ift, so tann es boch teinem Zweifel unterliegen, daß es für ben Genuß bes unbedingt unreinen Fleisches feine Reinigung, sondern nur (bgl. hejek. 24, 18) Strafe gab. Gewiß bewirft jebes sittliche Bergehen Unreinheit vor Gott, wie benn alle Gunde ben Menichen von dem beiligen Gott entfernt; ja wir lesen öfters, daß grobe fittliche Frevel nicht nur die Berfonen, sondern auch bas Land selbst verunreinigen (vgl. 3. Dof. 18, 20-30. 4. Mof. 5, 18. 35, 84). Mord, Chebruch und Blutschande bringen aber nicht in ben Zuftand ber Unreinigkeit, für welche bas Befet Reinigungen guließ; vielmehr bewirten folche offenbare Gunden nur strafmurbige Unreinheit. Raturlich lag für ben Bebraer, ber gubem für Unreinheit und Unreinigfeit ein und basfelbe Bort gebrauchte, biefe Unterscheibung zwischen Unreinigfeit und Unreinheit nicht fo flar bor, wie wir jest Gittengefes und Ceremonialgefet bon einander trennen. Bir burfen nicht vertennen, daß fur das fromme Gefühl bes alten Jeraeliten bie Zuftande ber am Leiblichen haftenden Unreinigkeit in einem, wenn nicht geheimnisvollen, fo boch unbeimlichen Bufammenhang mit ber Gunbe felbft ftanben, bag 3. B. die Rrantheit ber Gebarerin unter ben Gesichtspunkt bes göttlichen Fluches fallt (vgl. 1. Moj. 3, 16. 3. Mos. 12); zudem hatten die Bestimmungen über bie Reinigkeit als ein Teil ber theofratischen Gefetgebung ja von felbft religios-fittliche Bebeutung und verpflichtende Rraft für Briefter und Bolt. Dennoch ift bie angegebene Unterscheibung zwischen Reinigkeit und Reinheit für die richtige Bürdigung des religiösen Charakters der Reinigfeitsgesete von ber größten Bedeutung. Richt nur von ungefähr tonnte man in ben Buftand ber Unreinigfeit hineingeraten, g. B. burch ben Genuß bedingt unreinen Fleisches, b. h. wenn man von einem fonft reinen ober egbaren Tiere ag, bas berendet oder vom Bilbe gerriffen, also nicht regelrecht, jo daß das Blut ordentlich auslaufen konnte, geschlachtet worden war (3. Mos. 17, 15). In vielen Fällen (vgl. die Kindbetterin) war die Unreinigfeit gang unvermeiblich; ja in einzelnen wird fie im Gefolge gottesbienftlicher 3mede geradezu geboten, um alsbald wieber aufgehoben zu werben. So lesen wir 4. Mos. 19, 7-10. 21, daß die rote Rub mit ihrer Afche bie Briefter und reinen Manner, welche bas Sprengwaffer herftellen und handben, bis zum Abend verunreinigt, ja sogar, baß (4. Mof. 19, 22) ber burch Berührung biefes Reinigungsmittels Berunreinigte feine Unreinigfeit auf alles und alle, die er anrührt, übertragt. Auch für ben jährlichen Berfohnungstag '(3. Dof. 16, 24. 26. 28) sind reinigende Waschungen ähnlicher Art, wie in 4. Mof. 19, verordnet, mahrend die ware, ba ja auf ben eigentlichen Blutgenug priesterliche Amtsheiligkeit (vgl. 2. Dof. 28, 28)

beim Opfern für bas Bolt jum Effen bes Gundopferfleisches (3. Mof. 10, 17) genügt. Erwähnt werde noch, wie 3. Mos. 6, 27 f. (20 f.) und 11, 33. 35 bas Gebot vom Berbrechen bes irbenen Berates gang verschiebenen 3meden bient, beim Sundopferfleisch namlich ber Absicht, eine Entweihung bes Sochheiligen ju verhüten, beim Mas ber hineingefallenen Tiere aber bem Beftreben, eine weitere Berbreitung ber eingesogenen Unreinigkeit unmöglich zu machen (vgl. auch 3. Mos. 415, 12). - Die Reinigkeitsgesete in Abrael verdanken ihren Ursprung dem das A. T. tief durchdringenden Bewußtsein ber menschlichen Gundhaftigfeit (vgl. 3. 28. 1. Mof. 2, 17. 1. Ron. 8, 46. Gpr. 20, o. Bred. 7, o1 [20]. Siob 4, 17. 14, 4). Bohl nur allmählich hat biefe Gefetgebung, welche bas menschliche Leben von der Geburt bis zum Tobe umspannt, ben hohen Grab ber Ausbildung erlangt, welchen wir namentlich in den Rapiteln 3. Moj. 11 ff. finden. Bir tonnen auf die Frage ob nicht Bestimmungen, welche ursprünglich nur ben Brieftern galten, fpater auf das gange Bolf ausgebehnt worden find, uns hier nicht einlassen. Reigt uns aber auch der spätere Geschichtsverlauf (vgl. Rr. 2), bag bei ben Juben bas immer mehr gesteigerte Reinigfeitsftreben bie ichon von ben Bropheten so nachbrücklich bekämpfte Beräußerlichung ber Religion mit fich führte, fo burfen wir anderseits nicht übersehen, daß das in dieser Reinigkeitsgesetzgebung Jerael auferlegte Joch ein Buchtmeifter auf Chriftum geworben ift. Wollen wir uns por ungeschichtlichen Abstraftionen huten, fo burfen wir nicht fagen, daß ursprunglich nur ber fündlichen That verunreinigende Rraft jugeichrieben worden fei, ober bag bie vorgeschriebenen Reinigungen nur eine symbolische Bebeutung gehabt hatten. So wenig auch im A. T. die leibliche Reinigfeit mit ber fittlichen Reinheit gang gufammenfällt, bennoch muffen wir gefteben, bag ber vorchriftlichen Beit bie völlige Erfaffung bes rein geiftigen Charaftere ber Gunbe noch nicht möglich war. Dies sehen wir z. B. 3. Mos. 14, 40-53 bei ber Entfundigung bes ausfätigen Saufes, bas in feiner Unreinigfeit offenbar als mit Gunde behaftet gebacht ift (vgl. 3. Mof. 5, 2-6. 16, 16). Eben barum, weil im A. T. bie Ertenntnis ber Gunbe und heiligkeit noch eine zum Teil außerliche, b. h. mangelhafte, sein mußte, so baß fogar biejenigen Bropheten, welche burch Bergeiftigung ber religiofen Borftellungen bem R. T. fich am meisten nabern, an bas Abthun aller Reinigkeitegefete nicht benfen konnten (vgl. Jef. 65, 4 mit 3. Mof. 11, 7), eben barum werben auch verschiebene Grabe ber Unreinigfeit wie ber Beiligfeit unterschieben. Es gibt unreine Buftanbe, die nur fur ben laufenben Tag (3. Dof. 11, 24) an bem bavon betroffenen Menfchen haften. Stärter icon ift die Berunreinigung, welche auch bie Rleiber (3. Dof. 11, 25) ergreift. Der Eiterflüssige (3. Mos. 15, 2-10) über-

trägt burch bloge Berührung feine Unreinigfeit auf Berjonen und auf bas Lager und Gefäß, welches er benutt, ähnlich wie durch Berührung des Aafes eines Tieres die Menschen und die zum Saushalt, zur Nahrung und Kleibung gehörigen Dinge verunreinigt werben. Der Leichnam, sowohl ber bes getöteten, als auch ber bes natürlich gestorbenen Menschen, macht schon burch seine bloße Rabe Menschen und Dinge unrein. Ebenso ift bie Dauer der Unreinigkeit verschieden (vgl. 3. B. 3. Moj. 12, 2-5. 15, 10. 18) und nimmt bei einer Krankheit, beren Folge sie ist, oft lange (vgl. 3. Mof. 15, 25. 28), beim unheilbaren Ausfat für immer tein Enbe. In abnlicher Abstufung wie bie Grabe ber Unreinigkeit finben wir die verschiebenen Reinigungen, b. h. je ftarter bie Unreinigfeit ift, befto fraftiger muß auch bie Reinigung fein. Das einfachfte Reinigungemittel ift bas Baffer und zwar, im Begensate zu bem leicht ichmutigen, in ben Cifternen wie tot bastehenben Regenwasser, bas lebenbige (1. Mof. 26, 10) Baffer, b. h. fliegendes Basser, wie Luther öfters (3. Mos. 14, 5. 50. 15, 13. 4. Moj. 19, 17) verdeutlichend übersett; da man aber nicht immer einen Fluß in der Rabe hatte, fo gilt bas aus einem Quell ober Bach geschöpfte reine Baffer als lebendiges. Es ware überfein, bies lebenbige Baffer in Beziehung zu feten zur Unreinigfeit als Folge des Tobes, der nach Rom. 6, 22 ber Gunde Golb ift. Der Berfuch Sommers, alle Unreinigfeit im A. T. auf ben Tob gurudguführen, mußte trop des darauf verwandten Scharffinns an feiner Runftlichkeit icheitern. Betrachtet man boch 3. B. die unreinen Aussluffe bes Menschen leichter als bem Gebiete bes ber fündlichen Lust unterworfenen Geschlechtslebens angehörig, denn als Abbilber ber Berwesung, da 3. Mos. 15 (f. d. A. Rrantheiten Rr. 4) bie Samorrhoiben fehlen, nicht aber die zur Erweckung von Leben dienende eheliche Beiwohnung (f. unten Nr. 7). Ginfach bas klare reine kalte Quellwasser ist wohl auch 4. Wos. 8, 7 zu verstehen, nur daß das Sündwasser (statt dieser wörtlichen Überseyung schrieb Luther früher: Entsundwaffer), welches bei ber Ginweihung ber Leviten zu ihrer Reinigung auf fie gesprengt wurde, als heiliges Baffer galt, gerade wie das beim Giferopfer (4. Mof. 5, 17) gebrauchte, weil es aus bem Beden vor dem Heiligtum genommen wurde. Ratürlich läßt bas bloße Besprengen im Unterschiebe vom Abwaschen (3. Mos. 8, 6) die symbolische Seite bes Charafters ber Reinigungshandlung leicht ftarter hervortreten. Gollte bas Baffer gur Beseitigung ber starken Unreinigkeit bes Tobes und bes Ausfages bienen, fo wurde es mit bedeutsamen Ruthaten verfeben, mit einem Beifag von beiliger Opferasche und anderen Symbolen und Mitteln der Reinigung (4. Mof. 19, c. o), beim Ausfat fogar mit Blut (3. Mof. 14, s ff. so ff.), welches um seiner entsündigenden Rraft willen auch bei ber Briefterweihe (2. Mof. 29, 21, bgl. oben G. 246).

auf Menichen gesprengt wurde. In mehreren Fällen wurden auch noch Reinigungsopfer (f. d. A.) hinzugefügt, mit welchen die durch unwissentliche Berührung eines Mafes oder eines unreinen Menichen verwirften Gundopfer in 3. Doj. 5, 2 f. 6 ff. nicht zu verwechseln find. Unreine Sachen murben mit einfachem ober verftartem Baffer burch Baichen ober Befprengen gereinigt, metallene Gerate überdies durch Ausbrennen (4. Mof. 31, 28) 5 ber Unreinigfeit mit Fener. — Bas nun bie Unreiniakeit des Todes betrifft, so verunreiniat ber menichliche Leichnam unter allen Umftanben in ftartfter Beise Bersonen und Sachen. Dem lebenbigen Gott gegenüber, beffen Beiligfeit bie ber heiligen Engel (Siob 4, 18. 15, 18) in Schatten ftellt, sind die vom schwachen Beibe geborenen fündigen Menschen unrein (Bef. 6, 5). Die Berganglichteit alles Fleisches zeigt fich am ftartften im Tobe bes Menichen. Biel mehr als bas verwesenbe Mas bes Tieres ist ber menschliche (vgl. Hef. 4, 12-16) Leichnam bei vielen Bölkern ein Gegenstand des Grauens. Für die Jsraeliten, bei benen (s. d. A. Aas Nr. 3) dies natürliche Gefühl dadurch, daß fie mit der Berwesung (vgl. auch 3. Mos. 2, 11) die Borstellung der fündigen (s. oben d. A. Opfer Nr. 8) Unreinigfeit verbanden, sittlich-religiosen Inhalt gewonnen hatte, ift bie Fernhaltung von ber Leiche ein religiofes Gebot, ba fie fonft bem heiligen Gott, dem sie als heilige Leute angehören follen, nicht naben konnten. Die gesetlichen Beftimmungen über bie verunreinigende Rraft ber Leiche find im einzelnen (vgl. besonders 4. Mof. 19, 11 ff.) folgende: Die Wohnung, worin die Leiche liegt, auch bas Grab als geschlossener Raum, wird durch den Toten unrein; und zwar ist diese Todesunreinigfeit fo ftart, baß fie für 7 Tage auch ohne unmittelbare Berührung fich allem mitteilt, mas fich in ber Wohnung befindet, sowohl ben Sachen, als auch ben Berfonen, jo bag auch (f. oben S. 198) die Teilnahme an der Trauermahlzeit verunreinigt. Rur der Inhalt eines Gefäges mit festgeschlossenem Dedel bleibt rein, weil da ber Berwesungegeruch nicht eindringen tann. Auch im Freien liegende Leichen ober Menschengebeine (2. Ron. 23, 18 f.) verunreinigen für 7 Tage, aber nur burch unmittelbare Berührung, fo bag 3. B. Aleidung und Schmuck bes erschlagenen Kriegers unrein find. Die an einem lebenben Menschen (nach dem Talmud auch die an Gefafe) übergegangene Tobesunreinigfeit ift noch fraftig genug, um durch unmittelbare Berührung sich für ben laufenden Tag auf Berjonen und Sachen (vgl. hagg. 2, 18 nach bem hebr.) zu verbreiten; weiter aber wirkt sie nicht. Bur Entfernung bieser Unreinigkeit diente das entfündigende (4. Mof. 19, 12. 10) | fo daß wir 3. Mof. 22, 6 gleich bem ebenfalls ab-Sprengwasser (vgl. Nr. 3), bessen Berschmähung mit Ausrottung bedroht war. Hatte der durch eine verstehen müssen. Wollen wir nun auch (f. oben Leiche Berunreinigte sich am britten und siebenten | Nr. 3) alle Unterscheibung innerhalb ber unreinen

ber ausgewaschen, fich felbft aber gebabet, fo galt er am Abend bes siebenten Tages wieber als rein. Beim Sausrat genügte bas einmalige Bejprengen neben bem Geben burch Baffer ober Keuer (val. 4. Mos. 31, 20 ff.). Um die Berunreinigung des Landes zu verhuten, follte ber Leichnam bes bingerichteten Berbrechers nach 5. Dof. 21, 28 nicht über Racht am Pfahl hangen bleiben (vgl. 3. Moi. 18, 28, auch Sefet. 43, 7-0). Roch mehr als der gewöhnliche Israelit hatten die Rafiraer (f. b. A. Mr. 4) und Briefter fich vor Berunreinigung durch eine Leiche zu huten (vgl. 3. Mof. 21, 1-6. 10-12 4. Moj. 6, e ff. Sefet. 44, 25 ff.). Es ift überfluffig viele Beifpiele bavon zu fammeln, wie auch andere Bolter bie Leichen für verunreinigend hielten; während bei den Arabern noch jest die Berührung bon Leichnamen für 7 Tage unrein macht, hatten die römischen Auguren jogar ben Anblid einer Leiche zu vermeiben. Raturlich maren bie burch eine Leiche verunreinigten Jeraeliten, che fie ihre Reinigkeit wieber (Joh. 11, 58) erlangt hatten, bom Beiligtum und ber beiligen Bolfegemeinde ausgeschloffen (vgl. 4. Moj. 5, 2. 9, 6 ff.). Nach bem Talmub waren alle auf einen Tag Berunreinigten vom Borhofe ber Beiber und ber Asraeliten, die burch Berührung eines Leichnams Unreinen bom Bwinger ausgeschloffen, mabrend den Eiterflüffigen, Rindbetterinnen und blutfluffigen Beibern fogar die Betretung des Tempelberges gang verboten mar. Diefe Berordnungen find abgeleitet aus 4. Mof. 5, 1 ff., wonach die Ausfätigen, Giterflüssigen und die an ben Toten unrein geworden find, b. h. also solche, welche ihre Unreinigfeit durch Berührung weiter verbreiten würden, fich außerhalb bes Lagers aufhalten jollen. — Bas ferner bie burch Tiere, b. h. bie 6 nicht burch das Effen, fondern durch die Beruh. rung berfelben bewirfte Unreinigfeit betrifft, fo tonnte die Stelle 3. Dof. 22, s, wenn wir fie fur fich nehmen, leicht auf ben Gebanten bringen, bag ber Briefter ichon burch bas lebende Rriechtier verunreinigt worben mare. Für bie Berunreinigung burch Berührung von Tieren ließe fich bann folgende abwärts gebende Stufenleiter gewinnen: 1) Das verendete unreine (nicht egbare) Tier, 5. Mof. 14, s; 2) bas Aas bes reinen Tieres, 3. Moj. 11, 20; 3) bas lebende Rriechtier, 3. Moj. 22, s; bagegen ftanbe als bejondere und zwar als am stärksten wirkende Art an ber Spipe (3. Doj. 11, 20 f.) bas Mas ber auch Sachen verunreinigen. ben acht Tierflaffen (Eibechsen u. f. w.). Bie mabrscheinlich es aber auch ift, bag bier ursprunglich irgend eine Abstufung stattfand, fo foll boch bie vorliegende Gefetgebung als eine einheitliche gelten, gefürzten Wortlaut von 3. Moj. 7, 21 vom Mas Tage damit besprengen lassen und dann seine Klei- Tiere fallen lassen und die verunreinigende Kraft,

was fich icon aus inneren Grunben empfiehlt, auf bas Mas ber Tiere beschränken, so bleibt boch die Annahme als eine nabeliegende zurud, daß bas Mas der unreinen Tiere ftarter, ober eher, als basjenige der reinen Tiere, verunreinigt habe. Offenbar ftellt das Geset beibe Tierarten einander gleich, sofern beiderlei Unreinigkeit nur für den laufenden Tag bauert und durch Baschen beseitigt wird (vgl. 3. Moj. 11, 24 f. s1. 86). Aber in 5. Moj. wird zwar bas Gffen von Mas dem Israeliten verboten (14, 21); eine verunreinigende Berührung jedoch ift bier (14, s) lediglich vom Mas des unreinen Tieres Dazu stimmt, daß 3. Mos. 5, 2 in ausaeiaat. ber Aufgahlung ber ein Gundopfer erforbernben Kalle als Gegenstände verunreinigender Berührung nur folgende brei genannt werben: 1) bas Mas bes unreinen Wilbes, 2) bas Mas bes unreinen Biehes und 3) bas Mas bes unreinen Rriechtieres, jo bag wir beim Mas bes unreinen Biehes (vgl. 3. Moj. 27, 21. 4. Moj. 18, 15) an gabme unreine Tiere (g. B. Gfel, Ramel) gu benten haben. Bill man nun trop der Berschweigung in 3. Mof. 5, 2 auch die Berührung bes Aafes bes reinen Biebes als Sundopferfall für felbftverftandlich halten, fo muß man boch die Möglichkeit gugeben, bag, wenn in 3. Dof. 11, so f. nach Sommers Meinung eine verscharfte gefetliche Beftimmung wirklich vorliegt, tropbem die Rudficht auf praftijde Durchführbarkeit zum Bergicht auf Bericharfung in ben Reinigungsvorschriften führen tonnte. Solche Rudfichtnahme liegt ja auch barin, daß bas hinein ober barauf fallende Tieraas meber die trodene, d. h. ohne Basser zubereitete (f. d. A. Mas Mr. 2 über 3. Mof. 11, 34) Speife, noch bas trocene Saatforn verunreinigte, noch auch Quellen 7 und Cifternen. - Da über ben Ausjag (f. b. A.) wohl icon gur Genuge gerebet ift, fo geben mir gu einigen Bemerfungen über die Unreinigfeit ber Ausfluffe aus ben menschlichen ichlechtsteilen über. In 3. Mof. 15 wird zuerft von den franthaften und natürlichen Ausflüssen bes Mannes gehandelt, bann bon dem menftruierenden (B. 19-14) und von dem blutfluffigen Beibe, das an unregelmäßiger Menftruation ober an chronischem Blutfluß (B. 25-30) leidet. über ben Giterfluß und Blutfluß f. d. A. Krantheiten Rr. 4. Es versteht sich von selbst, daß der widrige und anstedende schleimig-eitrige Ausfluß aus ber Harnröhre (B. 2-15) von jeher als verunreinigend gelten mußte. Bie bie Entfernung ber unreinen Borhaut (j. d. A. Beschneibung Nr. 4) ein religidfer Reinigungsatt war, jo gefellt sich auch beim Siterfluß und den übrigen mit dem geschlechtlichen Leben zusammenhangenden Berunreinigungen zu der Borftellung der forperlichen Beflectheit diejenige der fündigen Unreinigkeit. Bedenken wir, wie nabe die Gebiete bes Gefchlechtslebens und ber jündlichen Luft einander berühren, und fassen wir

mangelhaft zu bezeichnenben altteftamentlichen Begriff ber Gunbe ins Muge, ber uns offenbar eine untlare Bermischung bes Sinnlichen und Sittlichen zeigt, welche erft Chriftus reinlich und mit vollfommener Rlarheit scheiben konnte, so wird es uns nicht in ben Sinn tommen, die Unreinigkeit ber geschlechtlichen Ausflüsse durch das Dogma vom Tode als bem Solbe ber Sunbe erflaren zu wollen: an bies Dogma hat sicherlich auch Jesaja (6, s) nicht gedacht, obwohl er nicht nur als schwache Kreatur, sondern auch als fündiger Mensch bei feiner Berufung fich bem beiligen Gotte gegenüber unrein fühlte. Natürlich war der Eiterflüssige unrein, so lange als feine Rrantheit bauerte; mahrend er aber burch Berührung und burch feinen Speichel bie Unreinigkeit nur für ben laufenden Tag auf Berfonen und Sachen überträgt, full er felbft erft 7 Tage nach seiner Genesung, nachdem er seine Rleiber ausgewaschen und sein Fleisch gebabet hat, als rein erklärt werden, worauf am achten Tage zwei Reinigungsopfer folgen. Nach 3. Mof. 15, 16. 17 verunreinigt ber unwillfürliche Samenerauß ben Mann famt allem Rleid und Fell, worauf folcher Same fommt, bis auf den Abend. Streitig aber ist, ob auch B. 18, wie es nach Luthers ungenauer Abersetung scheint, nur von der Berunreinigung eines bas Bette bes Mannes teilenben Beibes burch jolche unwillfürliche Bollution zu verstehen, ober ob hier die eheliche Beiwohnung als verunreinigend bezeichnet ift. Die Frage ift oben S. 354 mit Sommer in erfterem Sinne beantwortet; ich aber bin ber Meinung, bag fie nur in letterem Sinne beantwortet werden darf. Zwar beruft sich Sommer, der in B. 18 und 24 die Ubersetzung "schläft bei ihr" statt "beschläft sie" für sprachlich statthaft erachtet, mit vielem Schein auf B. 24, wonach ber neben ber Menftruierenden schlafenbe Mann gleich den Kleidern und dem Lager (B. 20 ff.) auf sieben Tage verunreinigt werde, da die Beziehung von B. 24 auf den Beischlaf durch die 3. Mof. 20, 18 für diefen Fall gedrobte Ausrottung völlig ausgeschloffen fei. Bir find aber nicht genötigt, zwischen ben Gesepen 15, 24 und 20, 18 einen Biberipruch anzunehmen, ba bas erftere vom unwillfürlichen Beischlaf mit einer Menftruierenben handeln fann, b. h. von ber Berunreinigung burch die mahrend bes Beischlafs eintretende Menstruation, das andere dagegen (vgl. 18, 10. Hefet. 18, 6) von absichtlichem Beischlaf mit einem Beibe, das durch die monatliche Periode oder durch ben Blutgang (vgl. 12, 7) nach einer Geburt bereits unrein geworben war. Übrigens ware ein in biesem Kalle angenommener Widerspruch innerhalb ber Besetgebung faft unschuldiger Ratur gegenüber bem foloffalen und an fich unbentbaren Biberfpruch, in welchen Sommer bas Gefet burch die Annahme, daß ber Beifchlaf bemfelben nicht als verunreinigend gelte, mit ber Pragis bringt, welche wir bei babei ben bom driftlichen Standpuntte aus als ben Straeliten aller Beiten und bei vielen anderen

Bolfern beobachtet finden. Bielmehr betrachtet bas alte Testament ben Beischlaf, ben ehelichen nicht minber als ben außerehelichen, für Mann und Beib so entschieben als verunreinigend (2. Mos. 19, 15. 1. Sam. 21, 4 f. [6 f.]. 2. Sam. 11, 4; vgl. 1. Ror. 7, s. Offb. 14, 4, auch Josephus gegen Apion II, 24 und 3. B. Herod. I, 198 über die Babylonier und Araber), daß feine besondere Ermabnung in ber Unterschrift 3. Dof. 15, so f. um fo überfluffiger erichien, je leichter er in bem Ausbrud "wenn ein Mann bei einer Unreinen liegt" mit bem blogen Danebenliegen und in ben Borten "und ber bem Samenerguß entgehet" mit ber Bollution turg zusammengefaßt werben tonnte. Das Bewußtsein von ber gottlichen Ginfepung ber Che (vgl. 1. Dof. 1, 28 und über bie eheliche Bflicht 2. Mos. 21, 10, auch 1. Kor. 7, 3) verträgt sich sehr wohl mit der Anschauung, daß der Beischlaf verunreinige. Dagegen hat bie neuteftamentliche Forberung (Sebr. 13, 4), bas Chebett unbefledt zu erhalten, mit ber levitischen Unreinigkeit nichts zu schaffen, sonbern berbietet bie Gunben bes Chebruchs und ber Ungucht (j. b. A. und vgl. z. B. 3. Moj. 20, 10. 12. 5. Dof. 22, 2 ff.). Wie fich ber Rrieger burch bas Toten bes ihn mit feinem Blute befprigenben Feindes verunreinigte (4. Mof. 31, 19), so mußte selbstverftandlich bas neugeborene Rind (vgl. Befet. 16, 4) mit Baffer und Galg gereinigt, ber Rnabe (3. Moj. 12, s) auch am achten Sage beschnitten werden. Es ift bemertenswert (3. Dof. 12), bag bie Unreinigfeit ber Bochnerin, welche nach ber mannlichen Geburt 40, nach ber weiblichen 80 Tage bas Saus huten foll, ehe fie wieber jum Seiligtum tommen barf, berjenigen ber Menftruierenben gleichgeftellt wirb, benn es beißt B. 2 nach dem Grundterte: "Gebiert fie ein Rnablein, fo foll fie 7 Tage unrein fein, wie in ben Tagen ber Unreinigfeit ihrer (monatlichen) Rrantheit." Also nur während ber ersten Woche, wo bie Abgange ber Entbundenen stärker und blutiger find, als nachher, übt die Kindbetterin auf die Berfonen und Sachen, welche mit ihr in Berührung fommen, eine verunreinigenbe, aber burch Baschung leicht zu beseitigende Birtung aus (3. Moj. 15, 19-28). Beiter reicht die Rraft ber Unreinigfeit nicht, obgleich bie Bochnerin bis gur Darbringung ber Reinigungsopfer, welche ihr gelten, nicht bem Rinbe, noch 33 Tage fich vom Beiligen fern halten muß, b. h. fo lange ale die mehr mafferigen und ichleimigen Abgange noch andauern. Auf die Frage, warum bei der Geburt eines Magdleins die beiben Berioden boppelt fo lang, alfo gu 14 und 66 Tagen angesett find, genügt die naturgeschichtliche Antwort nicht, daß bas Gefet mit Hippotrates und Ariftoteles die Meinung bege, ber leidentliche Ruftand ber Bochnerin bauere bei einem Madchen langer als bei einem Anaben.

(f. oben Rr. 3) Gefichtspunkte umaufeben und benfelben mohl in ber vorausgesetten Schwache (vgl. 1. Moj. 3, e. 3. Moj. 22, 19. Hiob 14, 1. Bred. 7, 20. Ser. 20, 15) bes weiblichen Geichlechtes ju finden. Dabei muffen wir uns huten, biefe Schwäche einseitig im finnlichen ober fittlichen Sinne zu verstehen, da biese beiben Beziehungen, wie oft gesagt, für die Anschauung des alten Bebraers in einander fliegen; übrigens fei gern zugegeben, daß auch in diesem Falle die sittliche Beziehung überwiegt. Die berühmte Stelle Bi. 51, 7, in welcher ber Sanger bie Tiefe ber ihn bor bem heiligen Gott ichulbig machenben Gunbe bis zu ihrer Burzel hin bloglegen will, 'spricht-bie allgemeine angeborene Gunbhaftigfeit, welche burch natürliche Mitteilung von ben im Buftanbe ber Sunde lebenden Eltern auf bas Rind übergebt, mit ben Borten aus: "Siehe, in Diffethat bin ich geboren (irrig Luth .: ich bin aus funblichem Samen gezeuget), und in Gunbe hat mich meine Mutter empfangen." - Dugten wir in den alt- 8 teftamentlichen Reinigfeitsgefegen ein Element ertennen, welches ber vorchriftlichen mabren Religion mit dem Beidentum gemeinfam ift, wie abnliches ja auch von ben Opfern gilt (f. b. Artt. Gottesbienft, Opfer), fo haben boch biefe Gefete, welche als folche bie Chriftenheit nicht mehr verpflichten, auch für une noch fortwährend große Bebeutung. Richt nur bleibt bie Gorge für Reinlichfeit auch für uns ein fittliches Gebot, fo lange wir im Fleische manbeln; viel wichtiger ift's, bag wir une bon bem tief religiofen Beift burchbringen laffen, welchen die altteftamentliche Gottesoffenbarung in jenen für uns zum Teil fo feltfam klingenden Gefegen jum Ausbrud gebracht hat, von bem ernsten Streben nach Heiligung. welches alles Gott Diffällige aus bem gefamten menschlichen Leben zu entfernen sucht. Das Trachten nach Beiligfeit ift ber Rern und bie Triebfeber ber gangen Reinigfeitsgesetzgebung. Benngleich alle leibliche Ubung (1. Tim. 4, 8; vgl. 1. Ror. 9, 24-27) nur untergeordneten Bert haben fann, jo hat fie boch innerhalb bes Chriftentums noch ihre gute Bebeutung. Die im alten Teftament verorbneten Bajdungen und Reinigungsopfer fteben aber höher als eine bloß leibliche Übung, sofern sie ben Frommen zeigten, wie ihr natürliches Leben vom Beginn bis zum Ende (vgl. 1. Mof. 8, 21) mit der Sünde durchflochten war, und ihnen zugleich ben Beg bahnten gur Erlangung ber gottlichen Gnabe und zu einem frommen Banbel vor Gott. Ift auch bie alttestamentliche Sündenerkenntnis noch nicht die christliche, so übertrifft sie doch an Tiefe und Lebendigkeit alle heidnischen Religionen. Anderjeits sagt Winer von den alttestamentlichen Reinigfeitsgeseten nicht ohne Grund: "Sie find, verglichen mit ben indischen und zumal perfischen, immer noch einfach und halten fich von einem Bielmehr haben wir uns nach einem religiösen bas tägliche Leben allzusehr belästigenden Rigoris-

Sielten auch bie Bropheten nur ihr Land für rein, bas ber Beiben für unrein (Am. 7, 17), fo bedarf es boch feiner Saufung von Belegftellen (vgl. Jer. 4, 4. Dich. 6, 8 u. f. w.) gum Beweise dafür, daß biese Träger der alttestamentlichen Offenbarung als eigentliches Biel Bergensreinheit und heiligen Bandel erstrebten. Aber auch der Berfaffer ber Chronit, zu deffen Beit bas angftliche Streben nach außerlicher Beiligkeit icon febr ftart geworben mar, berichtet uns (2. Chr. 30, 18 ff.) von der Zeit des Histia, als viele Nord-Jsraeliten, ohne sich gereinigt zu haben, am Effen bes Baffah teil nahmen, wie Gott bie Bitte des Königs erhört habe, welche lautete: "Der Herr, der gütig ist, wolle vergeben allen, die ihr Herz schicken (b. h. fest barauf gerichtet halten), Gott gu fuchen, ben Berrn, ben Gott ihrer Bater, obwohl nicht nach ber heiligen Reinigkeit" (irrig Luth .: Bater, und nicht um ber beiligen Reinigkeit willen). Trop ihrer Unvolltommenheit (Joh. 2, 6. 3, 25. Bebr. 9, 18 f.) weist auch die jubische Reinigung auf Chriftus bin, burch ben allein wir vollfommen von allen Sünden gereinigt werben tonnen. Und auch die zunächst nur zu ben Erweisungen ber Gastfreunbschaft gehörige und ber Reinlichkeit und Erquidung bienende Fugmafcung (vgl. 1. Moj. 18, 4. 19, 2. 1. Sam. 25, 41. Lut. 7, 44. 1. Tim. 5, 10) hat Christus, als er sie beim letten Abendeffen felbst an seinen Jüngern verrichtete, um ihnen ein unvergefliches Borbild bemütig bienenber Liebe zu geben, zugleich zu einem Sinnbild der Sündenreinigung gemacht, die wir seiner in der Selbsthingabe sich vollendenden dienenden Liebe verbanken; und zwar insbesondere zum Sinnbild der auch dem schon Gereinigten, so lange er in dieser Belt der Sünde wandelt, immer wieder nötigen Reinigung von neuer fündlicher Beschmutung (vgl. 30h. 13, 7-10. 12 ff.).

Reinigungsopfer. Unter biefem Ramen, ber in der Opferthora selbst nicht vorkommt, fakt man diejenigen Opfer zusammen, welche für Unreingeworbene bie Borbebingung zur Biebererlangung ber sogenannten levitischen Reinigfeit find. In ber Nijchnasprache hießen solche Personen mechussre kapparah, b. i. solche, denen noch die Sühne sehlt (Kerithoth II, 1); die Definition lautet: folche, welche, obichon fie ein Reinigungsbad genommen, boch mit Sonnenuntergang noch nicht fo rein find, um Geheiligtes genießen zu burfen, sondern zuvor ber Guhne burch Opfer bedürfen (Maimonides, Hilchoth mechussre kapparah in dem über die Opfer handelnden 9. Buche seines Jad). Es sind folgende Unreine: 1) ber Schleimfluffige (zab), welcher nach 3. Mos. 15, 18-15, wenn er wieder rein, d. i. von seiner schmutigen Krankheit beil geworben, 7 Tage warten, am 7. Tage feine Rleiber waschen und fich in fliegendem Baffer baden, am 8. Tage zwei Turteln ober zwei junge Tauben dem | Der eine Bogel wird bann geschlachtet, so daß sein

Briefter übergeben foll, beren eine diefer als Gundopfer, die andere als Ganzopfer barbringt, um ihn wegen seines Schleimfluffes zu fühnen. Gin Schulbopfer wird hier nicht gebracht, weil ber Schleimfluß nicht fo tief und fest sist und fo lange mabrt, wie ber Ausfat; wohl aber ein Gundopfer, weil aller Schmut, beffen man fich vor Gott und Denichen und bor fich felber ichamt, im letten Grunde Schmut ber Gunde ift, ber ju feiner Tilgung nicht allein des Wassers, sondern des Blutes bedarf: auf bas Sundopfer folgt bas Bangopfer, in welchem ber Genesene Gott anbetenb die Ehre gibt. -2) Die Blutflüffige (zabah), b. i. an Metrorrhagie Leidende (Matth. 9, so; vgl. Lut. 8, 44), alfo bie von der regelmäßig Menftruierenden verschiebene Blutflußtrante, welche nach 3. Mof. 15, 25-20, wenn fie genesen, gleichfalls nach 7 Wartetagen (an beren fiebentem fie, was ftillschweigend borausgesett wird, zu baben hat) zu ihrer Guhne am 8. ein Taubenpaaropfer zu bringen verpflichtet ift. - 3) Die Kindbetterin (joledoth). Diese gilt nach 3. Mos. 12, 1-8, wenn sie ein Kind männlichen Geschlechts geboren, als 7 Tage unrein gleich ber Menstruierenben und soll noch 33 Tage sich zu Hause halten, den weiteren Abfluß, durch ben sie allmählich rein wird, abwartend. Wenn sie ein Kind weiblichen Geschlechtes geboren, gilt fie als 14 Tage unrein gleich ber Menftruierenben und soll sich 66 Tage zu Hause halten, wobei vorausgesett ift, daß die Wochenbettreinigung nach einer weiblichen Geburt längere Zeit forbert. Im erfteren Falle am 41. Tage, im letteren am 81. foll fie ein einjähriges Lamm als Ganzopfer und eine junge Taube ober Turtel als Sündopfer bem Briefter zu sühnender Darbringung übergeben. Benn fie zu arm ift, um ein Lamm erschwingen zu konnen, fo joll fie zwei junge Tauben ober Turteln bringen, und die beilfame Birtung foll bie gleiche sein. Das Ganzopfer hat hier, wie bei bem Ragir nach beendigter Gelübbezeit und auch an Neumonden und Kesttagen, den Bortritt, weil die Sühnebedürftigkeit gegen die Dankespflicht zurudtritt. - 4) Der Aussatige (mesora'), bei welchem ber Unterschied bes Geschlechts weber einen Unterschied der Krankheit noch des Reinigungs- und Sühnrituals mit sich bringt. Dieses wird 3. Mos. 14 beschrieben. Umrifliches barüber gibt ber Art. Au 8fak S. 158 f. An dem Tage, an welchem der Ausfäßige rein gesprochen werben soll, wird er zum Briefter an ben Lagereingang (fpater bas Stabtthor) gebracht. Sat fich ber Briefter von ber Birtlichkeit ber Beilung überzeugt, so holt man zwei lebensfrische reine Bogel und Cebernhola und mit Coffusfarbe (Carmefin) gefärbtes Beug und Djop; diese 3 Dinge sollen, wie hinzugudenken ist, zu einem Sprengwebel zusammengenommen werben, indem der Djop an bas Cebernstäbchen gelegt und um beides bas Carmefinband gewunden wird.

Blut in ein irdenes Gefäß abläuft, in welchem frisches Quellmaffer ift. hierauf nimmt der Briefter ben lebenben Bogel bejonbers und ben Sprengwebel, taucht beibe in bas Blut bes über lebenbigem Baffer geichlachteten Bogels, besprengt bamit ben in ber Reinigung vom Aussat Begriffenen siebenmal und entläßt ben Bogel ins Freie. Das Ritual ift bis ins fleinfte burchfichtig. Das Innere bes Sprengwebels ift ein Stab bes unverweslichen und Duft ber Unverweslichkeit aushauchenden Cebernholzes; ber Djop galt im Altertum als eine sowohl nach außen als nach innen reinigungstraftige Pflanze; Cottussaft ward als herzstärkende Arznei gebraucht; ber breifache Bebel wird eingetaucht in das Lebensblut eines lebensfrischen reinen Bogels und zugleich in lebendiges Baffer, in welches biefes Lebensblut abgefloffen. Diefe Besprengung war also nicht blog Symbol ber Reinigung, sonbern, freilich nicht an sich, sonbern in gemiffermagen fatramentlicher Beife, inbem gu bem außeren Mittel Gottes Bille und Segenstraft hinzutam, ein wirkliches Rathartiton. Der andere Bogel, welcher baburch, daß er, wie auch ber Sprengwebel, in jenes Blut und Baffer getaucht wirb, in Rapport mit bem zu Reinigenben tritt, nimmt, ins Freie entlassen, den Aussatz bes Geheilten vollends mit sich fort. Schon Drigenes pergleicht mit Recht die beiben Bode bes Berfobnungstages. Rach biefer, fogufagen, exoterifchen Reinigung bat ber Reinigungstanbibat feine Rleiber zu mafchen, fein Ropfhaar zu icheren und zu baben; er ift nun insoweit rein, bag er in ben Lagerbezirk geben barf, aber noch nicht in fein Relt. Am fiebenten biefer Bartetage hat er Rafierung, und nun nicht mehr allein bes Ropfhaares, Rleiderwaschung, Bafferbad zu wiederholen, und nun ift er fo weit rein, daß er das Beiligtum, aber noch nicht feine eigene Behaufung, betreten barf. Am 8. Tage hat er seine Opfer zu bringen, namlich zwei mannliche Lammer, ein Schuldopferlamm und ein Ganzopferlamm; ein weibliches Gundopferlamm; brei Behntel Beigenfeinmehl als mit DI angemachtes Speisopfer und daneben 1 Log = 1/12 Sin Di. Der bienftthuende Briefter ftellt ihn und biefe Gaben im Borhofe (nach fpaterer Braris im Nikanorthore) in Bereitschaft. erfte nun ift, daß der Briefter bas Schulbopferlamm nebst bem Log Ol "webt eine Bebung vor Jehova". Das Schuldopfer ist Bußzahlung für die Beeintrachtigung, welche bas Gemeinwesen bes Bolles Gottes burch ihn, ben Ausfattranten, erlitten hat, und bas Dl ift bas Mittel, welches ibm bie Beibe gurudgeben foll, beren er als Mitglied ber priefterlichen Gemeinde bedarf. bann wird bas Schuldopferlamm an der Nordseite bes Altare geschlachtet, ber Briefter nimmt von beffen Blute (beffen Ausschwenkung auf bem Altar ber Tradition nach Geschäft eines anderen Briefters

bas rechte Ohrlappchen, ben rechten Daumen und die rechte große Zehe des sich Reinigenden, um sein Gehor zum Bernehmen bes Bortes Gottes, sein Handeln zum Treiben des Werkes Gottes und sein Gehen zum Wandeln auf dem Wege Gottes zu weihen; benn auch bas Blut weiht, aber zunächft nur negativ, indem es entfündigt. hierauf giest ber Briefter einen Teil bes Log Dl in feine linke Sohlhand (nach Negaim XIV, 10 in die eines anberen), taucht ben Finger (Beigefinger) feiner Rechten hinein und fprist bavon fiebenmal "vor Jehova" b. i. nach ber Seite bes Allerheiligften bin, bamit bas Ol beiligende Rraft von bort ber empfange; denn das Öl weiht politiv; nach der Sprizung ftreicht der Briefter von dem Ol über das Schuldopferblut an ben brei genannten Körperteilen bes zu Weihenden und wischt, was von dem Öle noch an feiner Sand haftet, an deffen Ropfe ab. Diefes Berfahren mit bem Blut und Öl ift ahnlich wie bei ber Briefterweihe. Der genesene Ausfätige buft feine Berfaumnis ber religiofen Bflichten mit einem Lamm (kébes), nicht mit einem Widber ('ajil), weil jene Berfaumnis eine burchaus unfreiwillige gewefen; burch bas Schuldopferblut und bas biefem beigegebene Dl wird er gur Erfüllung feiner Db. liegenheiten als Mitglied bes Brieftervolles aufs neue befähigt. Eben beshalb weil es fich bier nicht um Guhne einer bireften Bflichtverlegung banbelt. fommt erft jest nach bem Schulb- bas Sunbapfer an die Reihe, worauf bann weiter bas Gangopfer als bas Opfer anbetenber Sulbigung folgt, und schließlich bas Speisopfer, welches hier nicht wie fonft aus 1/10, fonbern aus 3/10 Feinmehl bestebt, vielleicht weil es hier nicht bloß Begleitungsopfer bes Ganzopfers ift, aber nicht beshalb, weil es Begleitungsopfer aller brei Tieropfer fein will. sondern weil es als selbständiges, und barum reichlicheres Opfer auftritt, mittels beffen ber Bebeilte und Gefühnte Gottes Segen zu seinem neuen Lebensanfang erbittet. Bon bem Leprofen-Opfer bes Unbemittelten handelt 3. Mos. 14, 21—22. Bon bem Schuldopferlamm und dem Log Ol zur Schwingung wird nichts nachgelaffen: Nachlag ift überhaupt wider den satisfaktorischen Charakter des Afcham; hier liegt obendrein in diesem Afcham und biefem Die ber Schwerpuntt bes gangen Rituale. Aber ftatt bes weiblichen Gunbopferlammes und männlichen Ganzopferlammes wird ein Taubenpaar gestattet und die 3/10 der Mincha werben auf 1/10 herabgesett, was für die Selbständigkeit dieser Mincha spricht, welche mit bem Ganzopfer nicht als beffen Beifuge, sonbern als pflangliches Gangopfer gepaart wird; benn innerhalb bes Speisopfere find alle Opferarten mit Ausnahme bes Schuldopfers vertreten. — Bu ben viererlei Reinigungsopfern fommt nun noch 5) bas bes Razir hingu, beffen Enthaltfamteits-Beibe burch Berunreinigung an einer Leiche unterbrochen worben ift war) in seine Sand und bestreicht mit diesem Blute ! (4. Mos. 6, 9-11); vgl. b. A. Rafiraer Rr. 4.

Das Schelem (Gemeinschaftsopfer) hat in allen | biefen Reinigungsopfer-Romplexen feine Stelle, benn fie schließen die trauliche Wechselseitigkeit aus, welche bas Charafteriftische ber Schelamim ift.

Reifen mag noch jest ber Morgenlander faft nur um eines beftimmten Geschäfts willen, ba er zum bloken Bergnügen sich lieber ber behaglichen Ruhe überläßt. Wie das mhd. reise den Aufbruch, Bug, Kriegszug bedeutet, fo verfteht auch bie beutsche Bibel unter Reise nicht bloß bas Bieben eines Begs ober (Matth. 10, 10) bie Begfahrt. Laber hat Canstein 1. Kor. 9, 7 in Luthers überfetung "Welcher reifet jemals auf feinen eigenen Sold?" bas veraltete "reifet" mit Recht burch "ziehet in ben Rrieg" erfest, mahrend ber Ausbrud "Reifige" (g. B. 1. Mof. 50, .) für Reiter ober bem Kriegszug Angehörige noch jest verftandlich ift. Zuweilen rebet Luther vom R., wo von Aufbruch, Bug (2. Dof. 40, se. 4. Dof. 10, e) ober Lagerstätten (f. b. A. und 4. Mof. 33, 1 f.) die Rebe ift; val. auch Richt. 4, s, wo ber Grundtegt bom Unternehmen, bas man borhat, wie von einem Bege, ben man zieht, ipricht. Durch bie ganze Bibel hin (vgl. schon 1. Mof. 12, s) werden die verschiedenartigsten Reisen erwähnt, selten aber Seereisen (s. d. A. Schiffe); vgl. Ps. 107, 23 ff. 1. Ron. 10, 11. 22. Jona 1, 2 ff. Die große Gefahr und Beschwerde auch der Landreisen (2. Kor. 11, 26) im alten wie im neuen Morgenlande erflart fich leicht aus bem breifachen Mangel ber nötigen Sicherheit (f. d. A. Räuberei), der guten Bege (i. b. M. Stragen) und ber Gafthaufer (f. b. A. Berbergen). Bir lefen Esra 8, 20 f. 21, wie bie große Schar ber bamals heimkehrenden Exulanten nicht ohne Sorge vor den Uberfällen der Beduinen war. Darum reiste Rehemia (2, s. s), der übrigens auch als königlicher Mundichent ein hoher versischer Beamter war, mit friegerischer Begleitung, und noch jest burchzieht man die Bufte am liebsten in großen und wohlbewaffneten Raramanen. Über bie Sandelsreifen (vgl. Spr. 7, 10 f.) j. b. A. Sanbel. Nachrichten aus verschiebenen Beiten (vgl. harmar-Faber I, S. 438 f.) bezeugen die Sitte, bag lange Stangen, bie oben ein Feuer tragen, bagu bienen, die handelstaramane zusammenzuhalten (j. d. A. Bolten und Fenersanle). Die auf einer Reise (Luther "über Feld", vgl. 1. Kon. 18, 27) befindlichen Israeliten sollten nach 4. Mos. 9, 10 ff. ein Nachpaffah feiern, da ihre Rückehr binnen weniger Bochen nach dem gesetlichen Passahtag erwartet wurde. Im Gegensatz zu dieser Rucksichtnahme auf bas Reisen steht die bas R. erschwerende strenge Gejezesbeobachtung der nachezilischen Zeit (s. d. A. Sabbathweg); fo melbet Josephus (Altert. XIII,

Sabbath und Festtag verboten mar, zwei Tage lang ftill liegen mußte. Biel mehr aber wurbe bas R. erschwert burch die üble Beschaffenheit ber Bege, die man nach Robinson II, S. 306 f. in Balästina taum anders als bloße Spuren nennen kann. Ratürlich find im Winter ober in ber Regenzeit die vielen ohnehin burch bas Steingeröll beschwerlichen Bege oft fehr schlüpfrig und löcherig, während bann manches Thal (f. b. A. Bach) in einen reißenden Gießbach verwandelt ift; aber auch in der guten Jahreszeit lassen sie meistens viel zu wünschen übrig. Wohl nur unter ber römischen Herrschaft durfte sich Palästina einiger guter Runftstraßen erfreuen; die Orientalen haben sich nie auf orbentlichen Wegebau verstanden. Daher war das Ausbessern der Wege vor der Ankunft von Fürsten (vgl. Jes. 40, s. Ps. 68, s) in der Hauptsache wohl bloß eine Art der Ehrenbezeigungen (f. b. A.), ber feierlichen Ginholung und bem Geleitgeben (Apftig. 15, s. 21, s. Rom. 15, 24) vergleichbar. Beim Buge burch wufte menichenleere Gegenben fonnte man weber ben wegtundigen Führer (4. Mof. 10, 21), noch bas Belt (f. b. Artt. Sirten, Saus Rr. 1, Belt) leicht entbehren, mußte fich auch, noch mehr als sonft (vgl. Jos. 9, 11 ff. Richt. 19, 18 f.), mit ben notwendigften Lebensmitteln verfeben (val. 1. Mof. 21, 14 ff.), da auf die Gaftfreiheit (s. d. A.) nicht zu rechnen war. Über die Schreden ber Buftenreise vgl. z. B. 5. Doj. 2, v. 8, 18. Bf. 107, 4 ff. Beish. 18, s. Gewöhnlich reifte man zu Fuß (vgl. 1. Moj. 29, 1. Jef. 52, 1. Joh. 4, 6). Bohlhabenbere benutten auch wohl ein Reittier (Lut. 10, 34). b. h. ben Gel, ber nicht nur ben Schwachen biente (2. Chr. 28, 16), sondern auch sonst Männern (2. Sam. 17, 22. 1. Kön. 2, 40) und Frauen (1. Sam. 25, 20. 42). Das Pferb (f. b. A.) als Rriegstier ber Bebraer feit ber alteren Ronigszeit tommt für bie friedliche Reise nicht in Betracht, nur felten bas Ramel (f. b. A.; vgl. 1. Mof. 24, 20 ff. 61 ff.). Einen eigentlichen Reisewagen finden wir Apftlg. 8, 28 bei einem vornehmen Ausländer erwähnt, der auf der ebenen Straße langs der Mittelmeerfüste nach Agypten zog, und ahnlich find es agyptische Bagen (1. Mos. 45, 10. 27), die den alten Jakob mit Beibern und Kindern abholen. Bei ben alten Hebraern aber icheinen die Bagen (f. d. A.), obwohl Rehabeam (1. Kon. 12, 18) und Ahasja (2. Kon. 9, 27) sich solcher zur Flucht bedienten, lediglich Fahrzeuge ber Krieger und ihrer oberften Feldherren gewesen zu fein. Die Festreisen (f. d. A. Fest e Nr. 4) nach Jerusalem wurden von ben entfernteren Juben in großen Bilgergugen gemacht (vgl. Mark. 10, so ff. 46 ff. Luk. 2, 49. 44). Wer trop ber zwischen ben Juden und ben Samaritanern (f. d. A.) herrschenden Feindschaft den üblichen Umweg über Beraa vermeiben wollte, zog 8, 4), daß ein jübisches Heer, da ber Marsch am von Galiläa aus gerades Wegs durch Samaria (vgl. Lut. 17, 11. Joh. 4, 4) nach Gerusalem, ein | Canaanitern und bann vollenbs von ben Berae-Bagnis, welches zuweilen (vgl. Josephus, Altert. XX, 6, 1) recht übel ablief. Kph.

Reifige, Reiter, f. Krieg Rr. 4 und Pferd.

Retem heißt einer ber 5 Mibianitertonige, welche in bem von Mofes angeordneten Rachetrieg gegen bie Mibianiter getotet murben (4. Dof. 31, s. 3of. 13, 21). Beil bie ibumaifche Stadt Betra gubor (nach Eufebius u. hieronymus bei ben Sprern) Retem ober Retam bieg, wie auch nach Josephus (Altert. IV, 4, 7. 7, 1) ihr früherer Rame Areteme ober Artem (fo lies in IV, 4, 7 ft. Arte) war, und Epiphanius fie Rotom nennt, fo hat eine ichon von Josephus (a. a. D.) bezeugte und von Euseb. und hieron. wiederholte jubifche Überlieferung jenen Mibianitertonig als Begrunder biefer Stadt angefeben. Benn in ben Targumim und in ber Beschito (1. Mos. 16, 14. 20, 1. 4. Mos. 20, 1 u. a.), fowie in einer Stelle ber jerufalemischen Gemara (Reland, Bal. S. 133), ber Rame Rades burch Retam wiedergegeben wirb, fo liegt babei eine Ibentifitation bon Rabes mit Betra ju Grunbe, bie wohl nur durch bie falsche Rombination bes Baffer fpenbenden Felfen 4. Dof. 20, s ff. mit bem alten Ramen Betra's Gela (f. b. A.), b. i. "Fels", und durch den Umstand, daß die nächste Lagerstätte ber Seraeliten nach Rabes am Berge for (f. b. A.) lag, veranlagt ift (val. Gufeb. und Sieron. im Onomaft. unter Or u. ZDMG. I, 179 f.). Eine im Stammgebiet Benjamine gelegene Stadt Refem (Joj. 18, 27) ift noch nicht wieder aufgefunden. Der 1. Chr. 2, 48 f. vorkommende R., Sohn Bebrons, reprajentiert vielleicht eine judaische Stadt besfelben Ramens.

Remeth, j. Jarmuth Nr. 2.

Remphan, richtiger Raiphan (baneben Raipha) ift die Biedergabe bes bei Amos 5, 26 fich findenden Gogennamens Kaivan (f. Chiun) in der Sept. Diefer Name ift aus der dem ursprünglichen Kaivan entsprechenden griechischen Umschrift lediglich graphisch verderbt. Daß in der That Raiphan bie ber Lefung Remphan gu Grunde liegende überlieferung ift, wie nicht minder, daß ber betr. Rame nicht berjenige eines agpptischen Gottes ber Zeit war (Jablonsti), ift bereits durch S. D. Michaelis bargethan. Auch an ein ägyptisches repa-(n-neteru) als ben betr. urfprunglichen Ramen (Merr) ift aus fachlichen, gleichwie aus lautlichen Grunden nicht zu benten. Abrigen f. Eb. Schraber in Theol. Studb. u. Pritt. 1874, S. 324—335, wo auch die sonstige Litteratur verzeichnet ift. Bgl. noch die Artt. Chiun und Siccuth. Schr.

Mentmeifter, f. Aboniam, Frondienft und Eraftus.

Rephaim, Rephaiter, die ältefte uns betannte

liten ausgerottet wurde. Der Name bedeutet wahrscheinlich f. v. a. "Recten, Riesen", wie benn bas A. T. wiederholt ihre riefige Gestalt hervorhebt (baher die Sept. und Vulg. das Wort R. häufig mit gigantes, Luther mit "Riefen", überjeten). In engerem Sinn nun heißen R. die einstigen Bewohner bes Konigreichs Bafan mit ben hauptftäbten Ajtharoth-Karnaim und Edrei (j. b. Artt.); jo 1. Moj. 14, s. (15, 20?) und 5. Moj. 3, 11 ff. (Joj. 12, 4. 13, 12), wo ber von Moje befiegte riefenhafte Konig Og von Bajan als lettes Uberbleibsel ber R. bezeichnet wird. 3m weiteren Sinn befaßte man unter den R. noch einige andere Stämme der Ureinwohner. So hießen die R. nach 5. Mos. 2, 10 f. (wo beiläufig, wie 2, 20 f., auch die Enakiter [f. d. A.] mit ihnen zusammengestellt werben) bei ben Moabitern Emim (f. b. A.), nach 2, 20 f. bei den Ammonitern Samjummim (j. d. A.). Bestlich vom Jorban wirb noch zu Josua's Beit (Sof. 17, 18) ein "Land ber R.", wohl nördlich von Sichem, vorausgesett, und mabriceinlich ift nach ihnen auch ber "Thalgrund R." im Gubweften Jerusalems (f. b. folg. Art.) benannt. Als überbleibsel ber westjordanischen R. find endlich wohl auch die riesenhaften "Sprößlinge Rapha's" aus Gath zu betrachten, bie nach 2. Sam. 21, 16 ff. (1. Chr. 21 [20], . ff.) unter ben Philiftern noch gegen David tampften (f. d. A. Jesbi). - Sinsichtlich ber Raffenzugehörigkeit ber R. liegt auf ben erften Blid bie Bermutung nabe, daß fie diejenige urfemitische Bevölkerung reprajentieren, von ber bie hamitischen Canaaniter (f. b. A. Bhonicier), wenn nicht die hohere Rultur, fo boch bie Dabei erregt jedoch Be-Sprache entlehnten. benten, daß die R. andermarts (vgl. bef. Am. 2, . f.) turzweg mit ben Amoritern (f. d. A.) ibentifigiert werben. Gefest auch, daß babei einfach eine Ungenauigkeit ber Bezeichnung vorliegt, so barf boch bie Frage aufgeworfen werben, wie Dg als der lette R. in Bafan über ein Reich der Amoriter herrichen tonnte, wenn diese einer gang anderen Raffe angehörten. Danach find die R. doch vielleicht nur eine altere Abzweigung berfelben (hamitijchen) Raffe, von welcher nachmals auch bie Canaaniter als eine jungere Schicht von Einwanberern ausgingen. Kach.

Rephaim (Raphaim) hieß ein Thal (ficher jo nach ber Urbevölkerung Palaftina's benannt) in ber Rabe von Jerufalem (vgl. Jojeph., Altert. VII, 4, 1) und Bethlebem (vgl. 2. Sam. 23, 12 f.), burch beffen nordlichften Teil die Grenze zwischen ben Stammgebieten Benjamin und Juba lief (30f. 15, s. 18, 16). Das fruchtbare Thal (es war reich an Getreibefelbern, Jef. 17, s) muß reichlichen Raum gewährt haben; benn zweimal schlugen die Philifter in ben Rampfen mit David ihr Lager in Bolterschicht in Balaftina, die nachmals von ben bemselben auf, 2. Sam. 5, 18 (1. Chr. 15 [14], .;

ein Scene aus diesem Rampfe berichtet 2. Sam. 23, 13. 1. Chr. 12 [11], 15) und B. 22. Das Onom. verlegt das Thal irrtümlicher Weise in bie Gegend nörblich von Jerujalem, mahrend ichon Josephus (Altert. VII, 12, 4) basselbe amischen Jerufalem und Bethlehem anfest. Seit dem 16. Jahrh. (j. Tobler, Topogr. v. Jeruj. II, S. 401 ff.) hat man bas "Thal R." (Luther auch "Grund R.") in ber weiten Ebene el-Bak'a füdwestlich von Jerusalem wiedergefunden, durch beren öftliche Sälfte die Straße nach Bethlehem und hebron zieht. Sie reicht vom Thal hinnom bis etwa zum Rlofter Mar Eljas (1 St. füdlich von Jerus.) und fällt (in der Ausdehnung von D. nach 288. nur halb so breit) nach Often ziemlich steil ab (an ihrem Oftrand verläuft die Baffericheide zwijchen Mittelmeer und Totem Meer), während fie fich nach 28. und S28. allmählich zum Wadi el-Werd abdacht, rejp. verengt, bas spater als W. Isma'in und W. Sarar gur Mittelmeerebene gieht. jest allgemein verbreiteten Annahme entgegen, daß das Thal R. die Bak'a sei, hat Tobler (dritte Banberung, S. 202) jenes im W. Der Jasin (westlich von Jerus.), einem (linken) Seitenthal des W. Kalonie suchen wollen; schwerlich mit zureichenben Grunben.

Rejen, Rame einer Stadt Affpriens, welche gemäß 1. Moj. 10, 12 zwischen bem (eigentlichen) Rinive, d. i. Kujundschick-Nebi-Junus und Calach, d. i. Rimrad belegen war. So wenig wie der Rame des Ortes Rehôbôth-Fr (f. d. A.), so wenig war auch ber Name diefer Stadt bisher auf einer Inschrift gelesen ober sonft wiedergefunden. Mit dem Larissa bes Tenophon, das vielmehr dem alten Calach und heutigen Rimrad zu entsprechen scheint (f. 1109 a. b-1110 a), hat Rescu ichwerlich etwas zu thun. Möglicherweife haben wir in dem heutigen Ruinenorte Selamieh nordwerdwestlich von Calach und zwischen dieser Ortlichkeit und Ninua-Rujundschick (vgl. 1. Mos. 10, 12) belegen (f. die Rarte auf S. 1100), bas alte Refen wieber zu erkennen. In Rudficht auf das, auf offenbarer Berichreibung beruhende Dase(m) ber griechischen übersetzung mit einigen neueren an bas links vom Tigris und nörblich bon Moful, im Gebirge belegene Dafin zu benten, verbietet ichon die gang ausbrudliche und andersartige Prazifierung der Lage des Ortes in der Bibel. Aus demfelben Grunde ift vollends nicht mit fprischen Schriftstellern an bas weit weftlich, mitten in Desopotamien belegene Rejain (Rajulain f. d. Rarte S. 1004) zu benten. Beachtung dagegen verdient die neuerdings (Atad. 1880, 1. Mai) ausgesprochene Bermutung A. H. Sance's, welcher bas biblifche Refen in bem in der Rabe bes Rhaufar bei Rinive zu fuchenben inschriftlichen Risi'n, geschr. Ri-is-i'-ni, b. i. wiebererkennt. Über seine weitere Kombination bieses Resen mit Xenophons Larissa, nach Bocharts Borgange, s. vorhin. S. KAT. 100; Delipsch, Paradies (1881. S. 261) und vgs. G. Hoffmann, sprische Akten pers. Märtyrer 1880. S. 183 f., sowie die Artt. Rinive und Rehoboth-Fr. Schr.

**Reion** (hebr. Rězôn). Sohn des Eliada, Könia von Damastus, vorber in Dienften Sababegers, Ronigs von Boba, von bem er floh, um sich in Damastus zum herricher aufzuwerfen. Derfelbe befehdete Jerael, so lange Salomo auf bem Throne jag (1. Ron. 11, 28-26). Bgl. ben Art. Damastus (3. 291b). - Der Rame ift nicht gu verwechseln mit bem bes fvateren fprifchen Konias Regin (f. d. A.), mit bem er nichts zu schaffen bat. Jener wird, nach bem Hebraischen erklart (vgl. ben väterlichen Ramen, f. vorhin!), foviel als "Fürst" bedeuten. Auch die verschiedentlich vermutete Ibentitat bes Gegners Salomo's mit bem 1. Ron. 15, 18 als Grofpater Benhababs L. namhaft gemachten Hesson (Chezion) läßt sich nicht erweisen. In LXX (Vat.) fehlt ber Abichn. 23-26 u. somit auch ber betr. Name bes bamascenischen Berrichers.

Rezeph, Stadt, welche 2. Kon. 19, 12 und Jef. 37, 12 neben und mitten unter anderen, sicher mesopotamifchen Ortlichkeiten, namlich Gofan, Saran und ben "Söhnen Ebens in Thelaffar" (f. b. Artt.) als von den Affprern vergewaltigt aufgeführt wird, und beren Lage wir bemgemäß von vornherein in ober in allernächster Nähe von Mejopotamien werden ju suchen haben. Die Stadt wird mit dem heutigen Rugapha, subwestlich von Rakka, jum Unterschiede von anderen gleichnamigen Orten "bas inrische Rußapha", auch "Rußapha bes Siicham" (f. Jakat u. b. 28.) genannt, ibentisch fein, ba3, rechts vom Euphrat, auf ber Strafe von Palmpra nach Sura (bezw. Raffa) belegen war (f. b. Rarte auf S. 1004). Dasfelbe ift identisch mit bem Resapha des Btolemäus (V, 15 [14], 24) und bem Rasappa ber affprischen Inschriften, einer Stadt, beren in den Liften ber Affprer wiederholt Erwähnung geschieht, und zwar als des Sipes eines affprischen Statthalters, ber zugleich die Bürde eines Eponymus bekleidete. Das neben Rezeph in der Bibel aufgeführte Bene-Eden ("Söhne Edens"), affgr. Bit-Adini (vgl. die Artt. Eden und und Beth-Eben), erstreckte sich gemäß den Monumenten nördlich von demfelben an ben beiben Ufern bes mittleren Euphrat bin. Bgl. Eb. Schraber, KAT.' Giegen 1883, S. 326 ff: besselben KGF. Giegen 1878. G. 167. 199. Bgl. noch b. A. Mesopotamien, S. 1003b.

Schr.

der Rahe des Khausar bei Rinive zu suchenden Rezin (hebr. Rösin, griech. Raasson mit Barr.), inschriftlichen Risi'n, geschr. Ri-is-i'-ni, b. i. sprisch-damascenischer König, der sich im Bunde "Cuellort" ber Bavianinschrift Sanheribs 3. 9 mit Bekah von Samaria gegen Ahas von Juda

verband, in Ruda felbst einfiel, auch die Safenstadt ; Elath (f. b. A.) eroberte und ben Ebomitern gurudgab, die seitdem dauernd sich dort festfesten (f. Ahas, S. 62b), gegen Juba aber nichts anszurichten und insbesondere Jerusalem nicht zu bezwingen vermochte, vielmehr, von bem burch Ahas ju Bilfe gerufenen Affprertonig Tiglath-Bilefer (f. d. A.) mit Krieg überzogen, unverrichteter Sache wieder abziehen mußte, um feine eigene Sauptftadt zu schützen. Auch dieses gelang ihm nicht. Tiglath-Bilefer eroberte Damastus, totete ben H. und führte die Bewohner nach Rir (f. d. A.) in die Gefangenschaft ab (2. Kön. 15, sr. 16, 5-9. Jes. 7, 1-9. 8, 6. 9, 11). Den parallelen affprifchen Berichten in den Annaleninschriften Tiglath-Bilefers und in der Berwaltungelifte fteht zu entnehmen, bag Ragun-(zun?)nu von Garimi'rifu, d. i. R. von Aram-Damast dem Affprerkönige bereits während bes breijährigen Kriegszuges nach Arpad Tribut brachte (f. G. Smith, assyr. discov. 1875 S. 274); baß ein solcher Tribut von bemselben auch mährenb des Feldzuges i. J. 738 geleiftet mard, daß Damastus im J. 733 und 32 von den Assprern betampft ward, daß der Großtonig das fyrische Gebiet verwüftete und eine große Angahl fprischer Städte in Schutthaufen verwandelte, R. in seine Hauptstadt einschloß, endlich zahlreiche Damascener in die Gefangenschaft abführte. Der Bericht über die Niederlage R.S. seine Flucht in die Hauptstadt. bie Belagerung berfelben und bie Berwüftung bes Landes durch ben Tiglath-Bilefer lefen wir auf ber Tafel bei Layard 72 u. 73. Die Tötung R.s selber wird in den uns erhaltenen Fragmenten nicht berichtet; eine Tafel, auf welcher die bezügliche Rachricht zu lesen war, fab noch S. Rawlinson; boch ift dieselbe inzwischen spurlos verloren gegangen (f. KAT. 252 f. 260 f. 265). Daß bas fprisch-damascenische Reich mit der Eroberung Damasts und ber Tötung R.s für immer ein Ende erreicht hatte, daß es seit dieser Zeit eine affprische Proving mar, tonnen wir indirett auch aus dem Umftande ichließen, daß gur Beit bes Sanherib für bas Jahr 694 ein Statthalter von Damastus bereits affpr. Eponymus war (f. G. Smith, the Assyrian Eponym canon 1875, S. 68). Sprien-Damast war somit inzwischen jum affpr. Reichsgebiet geschlagen.

Rhazis, f. Mord, S. 1030 a.

Rhegion (Luther Region) war eine hellenische Stadt auf der westlichen der beiben ichmalen Salbinseln, in welche Unteritalien fich teilt. An ber Meerenge von Meffina, letterer Stadt ichrag gegenüber, nicht weit nordlich bon ber Gubmeftipige ber fpater im Altertum Bruttium, jest Calabrien genannten Lanbichaft, grundeten im 8. Jahrhundert v. Chr. (um 715) chalfibische Jonier bobe Anschen der Rhobier (val. 1. Maff. 15, 22), zuerft Rhegion, welches fpater einen fehr ftarten bie auch lebhafte Forberer ber Biffenschaft und

Flüchtlinge, die nach bem unglüdlichen Ausgange bes erften (716) und wieber bes zweiten Rrieges (631 v. Chr.) mit Sparta nach Rh. auswanderten. Die Blute biefer in ihren Schicffalen wieberholt mit Meffana verflod, enen Stadt wurde burch bie graufame Beimsuchung gebrochen, bie zuerft ber ipratusische Fürst Dionysios I. 387 v. Chr. über fic verhängte, und ferner als Rh. sich 282 an die Romer angeschloffen hatte, burch bie Gewaltherrichaft ber im 3. 280 von Rom abgefallenen und erft 270 wieder übermaltigten fampanifchen Besatung. Als römische civitas sæderata und als vielbesuchter Hafenplag (Apftlg. 28, 12), ber auch burch die seit 132 v. Chr. begonnene Via Popilia mit ben italischen Strafengugen in Berbindung ftand (vgl. Riepert, Alte Geographie S. 462), behauptete fie, burch Auguftus mit frifchen Roloniften verftartt, durch Sandel und Fischerei einen gewissen Boblstand.

Rhodus war eine schone Infel in bem füboftlichften Teile bes ageischen Meeres, nur burch einen ziemlich schmalen Gund von ber Gudtufte ber fleinafiatifchen Lanbicaft Rarien getrennt. Bei 1160 Quadratfilometer Flächeninhalt und im Altertum großer Fruchtbarkeit, wie auch bei ihren guten Safen, enblich bei ihrer gludlichen Banbelslage (wo auch in antifer Beit, bei ber Sitte der Ruftenschiffahrt, der Umftand wichtig wurde, daß bei Rh. zwei Strömungen bes Meeres einander freuzen), war Rh. zu großer merfantiler Blüte bestimmt, die nur wiederholt durch entsetliche Erdbeben geftort murde, welche auch in unferer Reit die Insel grausam verheert haben. war in altester Beit lange in ben Sanben ber Phonicier, die um 1300 v. Chr. biefes bis bahin farijche Giland folonifierten, und in Ramen und Rultur noch in griechischer Beit fenntliche Spuren zurudgelaffen haben. Seit etwa 800 p. Chr. durch borifche Sellenen befest, gewann bie Insel ihre wirkliche bistorische Bedeutung erft bann, als ihre Einwohner, beren Rraft an Stelle ber alten Stabte Lindos, Jalyjos und Rameiros seit 408 v. Chr. in der neuen Sauptstadt Rh. vereinigt mar, nach Alexanders bes Großen Tobe 323 v. Chr. die macebonische Besatung vertrieben hatten. Durch eine maßvolle Aristofratie vortrefflich geleitet, behauptete Rb., auf eine ausgezeichnete Kriegsflotte geftütt, inmitten ber flürmischen Beiten ber Diabochen und Epigonen eine verftandige Reutralität, erwarb fich burch bie Tuchtigkeit feiner Burger und die Trefflickeit jeiner Secgefete allgemeine Achtung, und gewann eine überaus glanzenbe tommerzielle Stellung, jo daß Rh. neben Alexandria und Karthago sich mit Ehren lange zu behaupten vermochte. borifchen Bufat erhielt. Es waren meffenische Runft waren, und ihr Bohlftand erlitt ben ersten

Stoff, als bie ihnen feit Beginn bes 2. Jahrhunderts befreundeten Romer feit 167 v. Chr. ihnen feindselig wurden, fie gur Annahme eines jogenannten, für ihre Selbftanbigfeit läftigen "Bunbniffes" amangen, und mehrere für ihren Boblstand febr ichabliche Berfügungen trafen. Doch behauptete Ah. noch immer eine fehr achtbare Stellung, bis endlich ber Republikaner Gajus Caffius die cafarisch gefinnten Rh. zu Ende bes Jahres 43 v. Chr. mit Gewalt unterwarf, und nun iconungelos ausraubte. Nur allmählich erholte fich bie als Sandels- und Bertehrsplat (Apftlg. 21, 1) unverwüftliche Infel wieber; fpater hat ihr erneuter Wohlstand noch einmal durch ein großes Erbbeben 155 n. Chr. gelitten. Die Infel bebielt ihre formelle Selbftanbigfeit in ber römischen Umrahmung (bie schon 44 n. Chr. burch Raifer Claudius für 9 Jahre, bann wieder 73 n. Chr. burch Bespafian aufgehoben, jedoch ichon durch einen der nächsten Kaiser seines Hauses wieberhergestellt worden war), anscheinend bis etwa in das 3. Jahrh. n. Chr., wo sie wahriceinlich mit der Provinz Asia verbunden worden ist. Seit der neuen Gliederung des römischen Reiches durch Kaiser Diokletian ist Rh. bagegen Mittelpunkt ber fogenannten Infelproving ge-

Ribla, Riblath. Der im Lande Samath gelegene (2. Ron. 23, 33. 25, 91. Jer. 39, 5. 52, 97) Ort biefes Ramens ift bas heutige Rible, ein armseliges Dorf von 40-50 Saufern mit wenig Ruinen. Es liegt nahe am nörblichen Ende bes colesprifchen Hochthales am rechten, öftlichen Ufer bes Drontes, wo biefer, einen Ellenbogen bilbenb, von seinem eine längere Strecke weit nach ND. gerichteten Laufe nach R. abbiegt. Die Ebene zwischen den nördlichen Ausläufern des Libanon und bes Antilibanos ift hier minbeftens 4 Stunben breit, und ringsum sind weite Grasgefilde. Der Ort war strategisch wichtig; benn von hier konnte man ebenso begnem oftwärts nach dem mesopotamischen Straßennet, also nach Rinive und Babylon, als um bas Norbenbe bes Antilibanos herum fübwarts nach Damastus ober burch bas colefprifche Sochthal nach Balaftina und auch westwarts nach Phonicien marschieren. Daraus begreift sich, daß Pharao Recho auf feiner Expedition gegen ben Ronig von Affprien bort fein Lager aufgeschlagen hatte und ben Ronig Joahas borthin citierte, um ihn gefangen zu nehmen und nach Agypten zu führen (2. Kon. 23, 28; vgl. die Artt. Rebucabnegar u. Recho); und nicht minder bag R. bas hauptquartier Rebucabnezars war, als fein heer Jerusalem belagerte und eroberte. Als solches war R. ber Schauplat ber graufamen Rache, welche ber Chalbaertonig an Zebetia und einen Monat später an den jüdischen Magnaten übte (2. Kon.

wöhnlich fieht man R. auch 4. Mof. 34, 11 erwähnt. Der dortige Ausbruck lautet aber Harbel (bei ben Sept. Arbela). Es soll mit Harbel eine Örtlichkeit an ber Oftgrenze bes Lanbes ber Berbeigung bezeichnet werben. Nun heißt ein Ausläufer bes hermon, unmittelbar oftnorböftlich von ber oberften Quelle des Jordan 'Arbel. Sier haben wir hochft wahrscheinlich bie für 4. Mof. 34, 11 langft gesuchte Ortlichkeit zu suchen. - 3m Art. Diblath ift icon bemertt, baf ftatt biefes Ramens in Sei. 6, 14 R. zu lesen ift, wofür hier noch angeführt werben moge, daß das R. im Lande Samath auch in ber Sept. Ber. 52, 10. se f. vermoge besfelben Schreibfehlers Deblatha beißt (in manchen Sanbichrr. auch in ben Stellen aus 2. Ron.). Befetiel meint aber schwerlich bas R. von 4. Mos. 34, sonbern bas bekanntere R. im Lande Hamath (f. Diblath).

Richter heißen in ber biblifchen Geschichte die 1 Manner, welche in ber Beriode zwischen bem Tode Josua's und der Errichtung des Königtums zeitenweise bas Regiment über Jerael führten. Diese Periode wird baher als "bie Zeit, da die Richter regierten" bezeichnet (Ruth 1, 1. 2. Sam. 7, 11. 2. Kon. 23, 22. 1. Chr. 18 [17], 10. Apfilg. 13, 20). Rach Richt. 2, 10-10 verband sich mit bem Namen "Richter" die Borstellung von einem Manne, den Rehova als ber alleinige König seines Bolkes (Richt. 8, 28), in ben Beiten ber Bebrangnis burch übermächtige Feinde erwecte, um Jerael aus ber hand feiner Feinde zu helfen (Reh. 9, 27), und ber nach der Befreiungsthat nach Gottes Befehl (2. Sam. 7, 11. 1. Chr. 18 [17], 10) lebenslang bas Regiment über Jerael führte, und zwar fo, daß neuer Abfall von Jehova und neuer Bundesbruch und damit auch neue Gerichtsbrangfal verhütet murbe. Auf biefe obrigfeitliche Stellung im Dienft Jehova's bezieht fich ber Rame "Richter" (hebr. schophet); er besagt nicht, daß der so Benannte Førael gegenüber seinen Feinden Recht verschaffte (von der Befreiungsthat wird im Buch der R. nie schaphat, iondern nur hôschi'a gebraucht), jondern daß er Recht und Gerechtigfeit in Israel hand-habte (vgl. Richt. 4, 4 f. 1. Sam. 7, 18—17. 8, 1 ff.), womit ale bem hauptftud ber aufe Innere beguglichen Regierungsthätigfeit auch diese selbst im ganzen bezeichnet wird (vgl. Richt. 10, 2 f. 12, 8 f. 11. 18 f.). Bugleich liegt in bem Ramen im Gegensatzu bem bes Königs (Richt. 8, 22 f.), baß jene obrigkeitliche Stellung bem R. nur als rein perfonlicher Beruf zutam, bag weber eine eigentliche Berrichermacht, ein Befigrecht an bas Land und Bolt, noch die Erblichteit damit verbunben war. Bener Borftellung von den israelitiichen Richtern entsprechen baber, vom rein politisch en Gesichtspunft aus betrachtet, burchaus bie dikastai, b. h. Richter, welche im 6. Jahrh. v. Chr. 25, o f. 20 f. Jer. 39, o f. 52, o ff. 20 f.). — Ge- eine Zeitlang an Stelle von Ronigen in Tyrus

regierten (Joseph. gg. Ap. I, 21), und fachlich und bem Ramen nach bie Sufeten (sufes = hebr. schophet) in Rarthago, welche mit ben romischen Konsuln verglichen und von Livins auch einmal "Richter" genannt werden; nur daß biefe tyrischen und farthagischen R. in einem ständigen obrigfeitlichen Amt unmittelbar auf einander folgten, mahrend eine folche unmittelbare Succeffion bei den hebraischen mehr als Ausnahme (Richt. 10, 2 1.-5. 12, 7-15), benn als Regel erscheint. - 3m Buch der R. wird eine Reihe von 12 auf einander folgenden R.n aufgeführt, ohne daß aber über alle ausführlicher berichtet wird. Es find folgende: 1) Othniel aus Juba; 2) Chub aus Benjamin; 3) und 4) die Prophetin Debora aus Ephraim und Barat aus Raphtali; 5) Gibeon aus Manaffe: 6) Thola aus Jiaichar; 7) Jair aus Gilead; 8) Jephtha aus Gileab; 9) Ebgan von Bethlebem; 10) Elon aus Sebulon; 11) Abdon aus Ephraim: 12) Simson aus Dan. — Awischen Chud und Debora wird als Befreier Jeraels auch noch Samgar genannt (Richt. 3, si; bgl. 5, 6); er wird aber nicht als R. bezeichnet und bleibt in ber Chronologie, die 4, 1 wieder an Chud anknupft, ganz unberücksichtigt, scheint also nicht in ber Reihe der 12 aufgenommen zu fein. Auch Abimelech gablt nicht zu ihnen, obschon er chronologisch eingereiht ift (9, 22. 10, 1); benn er ift ein Mann gang anderen Charafters, wird auch nicht R., sondern Rönig genannt (9, s), und wo von seiner Herrschaft über Israel die Rede ist (9, 22), ist absichtlich ein anderer Ausbruck gebraucht, als der von dem Regiment ber R. übliche. Dagegen tommen zu jenen 12 R.n noch 13) ber Hohepriefter Eli (1. Sam. 4, 18) und 14) der Prophet Samuel (1. Sam. 7, 18. 12, 11) hinzu, beren Geschichte im 1. Buch Samuels erzählt ift. - Indem wir bezüglich aller Diefer Berfonen, fowie auch in Bezug auf ben nur 1. Sam. 12, 11 vortommenben Ramen Beban, und ben Richt. 5, e erwähnten Jael, auf die einzelnen Artitel vermeifen, beichranten wir uns bier auf einige allgemeine Bemertungen über bie R. und die nach ihnen benannte Beriode der Geschichte. 3 — Die geschichtlichen Charafterbilber der R., welche uns in den Einzelergahlungen vor Augen treten, paffen vielfach nicht zu der oben erwähnten ibealen Borftellung von bem, mas ein R. fein foll. Diese Borstellung scheint sich vorzugsweise unter dem Eindruck gebildet zu haben, welchen das Glanzbild bes letten großen Richters und Propheten, welchen bie Berfon und bas Birten Samuels hinterlaffen hatte. Sie paßt aber nur allenfalls auf die Richteriu Debora und etwa noch auf Gibeon. — Schon die Berufung durch Jehova, um Asrael aus ber Drangfal zu helfen, trifft nicht bei allen R.n zu: einige scheinen nur als Saupter großer und reicher Familien ein all-

haben (12, 8-15; vgl. auch 10, 1-5: "er machte fich auf"); Jephtha's Berufung geht von den Alteften Gileads aus (11, s f.); und bei Eli erscheint seine Hohepriesterstellung als Grundlage seines richterlichen Anjehens. - Bon einer bas Bolf in der Treue gegen Jehova und sein Geset erhaltenben Birtfamteit ber R. ift nur wenig zu lefen; am wenigsten bei Simson, beffen abenteuerluftiges helbentum nur barin, daß das Rafiraat seine Grundlage bildet, ein religioses Motiv erkennen läßt; selbst Gibeon, bem nächst Samuel am erften jene Birtfamteit nachgerühmt werben tann, verscherzt schließlich diesen Ruhm wieder burch feine Separation vom gemeinsamen Nationalheiligtum (8, 27). Wird boch die Richterzeit auch geradezu als eine folche charatterifiert, in ber "ein jeglicher that, was ihm recht bäuchte" (17, c. 21, 25). - Endlich führt außer Eli und Samuel keiner der R., von welchen uns ausführlicher berichtet wird, bas Regiment über das ganze israelitische Bolt: Rephtha, dem die Ephraimiten die Silfe verweigern (12, 2 f.), so baß er ausschließlich auf die Rraft Gileads und Manasse's angewiesen ift (11, 20), ift nur Saupt und Oberfter ber Gileabiter (10, 10. 11, 11) und hat nach seinem Sieg über die Ammoniter fogar einen blutigen Krieg mit Ephraim gu führen (12, 1 ff.). Dem Aufgebot Debora's und Barats folgen nur Stammesgenoffen von Ephraim, Benjamin, Manasse, Sebulon, Jaschar und Raphtali, mahrend Ruben, Gilead, Dan und Affer von Debora megen ihres Ausbleibens veripottet werden, und Juda und Simeon ganz unberücklichtigt bleiben (5, 14-18). Auch Gibeon bietet nur Manaffe, Affer, Sebulon und Naphtali (6, 20) und nachtraglich noch Ephraim (7, 24) auf und ist in seiner Richterstellung von letterem offenbar nie anerkannt worden (8, 1 ff.), was auch ein Motiv seiner Lossagung von dem im Stammgebiet Ephraims stehenden Nationalheiligtum war (S. 403). — **Man** fann bemgemäß bas "er richtete Jerael" geschichtlich nur in einem mehr ober weniger beschränkten Sinne verftehen, etwa fo wie von Abimelech ein "Herrichen über Berael" ausgesagt wird (9, 22), obschon sein Herrschaftsgebiet sich auf Sichem und bas umliegende Land beschränkte (vgl. 9, 21). Bei Simson vollends ist nicht einmal eine auf seinen Stamm beschräntte Richterthätigfeit angebeutet. Achtet man noch barauf, daß in der Reihe der Richter außer Ruben, Simeon, (Levi) und Affer alle Stamme (ftatt Gab und bem halbmanaffe bes Oftjorbanlandes ift Gilead genannt), und zwar die meiften durch je einen R. vertreten find, fo wird man anerkennen, daß die R. vor Eli fich geschichtlich nur als Fürsten eines ober einiger Stämme, teilweise auch als bloße Stammesbelben darstellen. — Die nach den R.n benannte Beriobe 4 ber Beichichte Jeraels charafterifiert fich im gemeineres Ansehen und eine leitende Stellung in Bergleich mit der Beit Mose's und Josua's als engerem ober weiterem Umtreis gewonnen ju eine Zeit bes Berabfintens von der erreichten Sobe,

als Beit bes religiofen und politifchen Berfalls | (2, 10 ff.) und im Bergleich mit der Königszeit als eine Beriode ber Anarchie und Gefetlosigkeit (17, s. 18, 1. 19, 1. 21, 25). Daneben läßt fie aber auch ertennen, daß die höheren Krafte, welche burch Rofes und Jojua bem Boltsleben Asraels eingepflanzt waren, doch immer wieder auflebten und eine fünftige neue Erhebung Jeraels vorbereiteten. Reiten ber Bebruckung burch heibnische Feinbe (2. Sam. 7, 11) wechseln immer wieber mit Reiten ber Rube und bes Friedens, Beiten gogendieneriichen Abfalls mit Beiten ber Umtehr zu Jehova. Das politische Elend und bas religiose Berberben erscheint überwiegend als Folge davon, daß der göttliche Befehl, die Canaaniter auszurotten, nicht zur Ausführung tam. Die der Energie der einzelnen Stämme anheimgegebene Besitznahme bes Landes war nur febr teilweise gelungen; namentlich blieben die Riederungen und Thalebenen, in welchen die Canaaniter burch ihre Kriegsmagen dem israelitischen Fugvolt militärisch überlegen waren, fowie einige besonders fefte Stadte unerobert. Am meiften gelang es Juba und mit feiner hufe Simeon und sodann Ephraim und Benjamin, die ihnen bestimmten Gebiete, wenigstens fo weit fie Gebirgeland maren, in Befit zu nehmen; je weiter nach Rorben hin, in um jo tompatteren Raffen behaupteten sich dagegen die Canaaniter, bis es von ben nörblichften Stammen Affer und Raphtali nicht mehr heißt: "die Canaaniter wohnten unter ihnen", fondern "fie wohnten unter ben Canaanitern" (1, 22. 28). Es lag in biefen Ruftanben eine zweifache Gefahr: die ber Berfplitterung und politischen Ohnmacht gegenüber ben Rationalfeinden und die ber Bermischung mit den an Rultur ben Jeraeliten überlegenen, aber in fittenlofem Gögendienst verfommenen Canaanitern, 5 und beiden Gefahren erlag Jerael. — An einer einheitlichen Centralgewalt fehlte es feit bem Tobe Rojua's, und bas Bewuftsein ber nationalen Einheit und ber gemeinsamen Berpflichtung gegen ben Gottfonig war nicht fo fraftig, bag es ben Rangel berfelben hatte erfeten tonnen. In ben Anfangen ber Beriode erfüllt es allerdings noch faft gang Berael; ben Rampf mit Cufan Rifathaim icheint unter ber Führung bes Judaers Othniel Gejamtisrael geführt zu haben (3, 10); und zum Rachetrieg gegen Benjamin machen fich nicht nur alle übrigen 11 Stamme unter Juda's Führerschaft (20, 18; vgl. 1, 1 f. 1. Mof. 49, 10) auf, wie ein Mann (20, 1), sondern es wird auch über einen Stamm ober eine Stadt, die sich dem Aufgebot entziehen würde, der Bann verhängt (21, 5 ff.). Aber bald gewinnt ber Bartifularismus immer mehr Macht über bie einzelnen Stämme. Am früheften und am meiften sondert fich Suba, jeine Rührerschaft aufgebend, und nur mit dem Bruberftamm Simeon verbunden, von den übrigen Stam-

heit und bie Bobengeftaltung feines Gebiets begunftigt, seine gange Rraft nur an feine eigene Ronsolidierung und an die Affimilierung einiger befreundeter nichtisraelitischer Rachbarftamme, wie ber Reniter (vgl. Richt. 1, 16), Kenisiter und 36 rachmeeliter (val. S. 803a). Diefe partifulariftifche Loslösung Juda's ift icon zu Debora's Beit so weit gebieben, bag an feine Mithilfe gegen bie Macht bes Canaaniterkönigs nicht einmal mehr An feinem ber Belbentriege ber gebacht wirb. Beit nach Othniel ift Juda beteiligt; und von bem einzigen spateren Richter, welcher mahricheinlich Ruba angehörte, von Ebzan (f. b. A.) wird nichts berichtet, mas er im gemeinsamen Intereffe ber Ration gethan hatte. In feiner partifularistischen Abgeschlossenheit blieb Juba auch von ben Feinden Seraels meift unangefochten (vgl. 1. Moj. 49, 0): wir lefen nur gelegentlich von ammonitischen Streifzügen in fein Gebiet (10, .); bagegen fteht es nicht nur, wie bas Buchlein Ruth zeigt, zeitenweise in ben friedlichften Beziehungen zu Moab, fonbern es meibet auch ben Rampf mit ben Bhiliftern und beugt fich lieber unter beren Oberhoheit, ja liefert ben Selben, ber allein ben Rampf mit benselben aufnimmt, an sie aus (15, 9-18). -Mehr als in Juda erweift sich im Stamme Ephraim ber nationale und religiose Gemeingeift lebenbig. Die Rugehörigfeit Josua's zu biesem Stamm und bas in seinem Gebiet aufgeschlagene Nationalheiligtum, seine Racht und die günstige Lage feines Stammgebiets in ber Mitte bes Lanbes machen Ephraim zum hauptvertreter ber nationalen Intereffen, an ben fich bie übrigen Stämme, besonders bie in den mittleren und nördlichen Landesteilen, anschließen können, und weisen ihm bie von Juba aufgegebene Stellung bes Borfampfers Israels zu. Bon ihm werben die Amoriter, welche fich im Gebiet Dans festgesett hatten, ginsbar gemacht (1, 25). Ephraimiter folgen bem Ruf bes Benjaminiten Chub jum Rampf gegen Moab (3, 27 ff.). Auf dem Gebirge Ephraim hat Debora ihren Bohnsit und Richterstuhl aufgeschlagen, beren Ruf der Naphtalite Barat Folge leiftet, und Ephraim steht unter den Stämmen voran, die zum Rampf mit den Canaanitern eilen (5, 14). -Auch Gibeon rechnet nicht umfonft auf Ephraims Bereitwilligfeit, ben vernichtenben Schlag gegen die Sauptmacht der fliebenden Midianiter zu führen (7, 24 f.). Sier beginnt aber auch ichon bie Giferfucht, mit welcher Ephraim fein Bringipat mahren will, ihre unheilvollen Folgen für den nationalen Gemeingeist zu offenbaren. Der mublam beidwichtigte Rwift mit Gibeon (8, 1 ff.) hat die Rachwirtung einer dauernden Spannung zwischen Ephraim und bem R. aus bem nachftverwandten Bruber-Gileabiten Zephtha ftamm Manaffe. Dem vollends verweigert Ephraim die Silfe (12, . f.), obichon auch fein und Benjamine Gebiet bon ammen ab und fest, burch die relative Abgeschlossen- monitischen Streifzügen zu leiden gehabt hatte

(10, 0), und scheut sich sogar nicht, im Interesse | seines Bringipats einen blutigen Bruberfrieg gegen ben fieghaften Selben zu führen (Rap. 12). Diefe ichlimmfte Bethatigung felbftfüchtigen übermuts racht fich aber burch feine Rieberlage, bie den Stamm längere Reit unfähig gemacht zu haben scheint, seine Stellung an ber Spipe Israels weiter geltend zu machen. Amar ift noch einer ber fpateren R., Abdon, ein Ephraimit (12, 13-15); und wie früher Thola, obichon Isaschar angehörig, seinen Sit in Ephraim genommen hatte (10, 1), so hat auch bie Wirksamkeit ber letten R., benen es gelang, Ferael wieder einheitlicher zusammenzufaffen, die Eli's und Samuels, ihren Ausgangspuntt im ephraimitifchen Gebiet. Aber von Abbon wird nichts Sonderliches berichtet, und jene ichließliche größere nationale Ginigung verbantte Berael nicht ber Rraft und bem Gemeinfinn Ephraims, fonbern ben religiofen Dachten bes Sobeprieftertums und insbesondere bes Brophetentums. Bon ben andern Stammen haben fich Simeon naber an Juda (1, s. 17) und, wie es scheint, Benjamin naber an Ephraim (3, er. 5, 14; vgl. 10, s) angeschloffen; fonft verbundeten fich wohl in Beiten ber Rot mehrere Stamme zu gemeinsamem Rampf – die von Debora hergestellte Berbindung umfaßt ihrer 6 (5, 14 ff.) -, meift aber lebten fie unberbunden ihren Sonderintereffen, die felbft in Beiten ber Befahr manchen Stamm von jenen Berbinbungen gurudhielten (5, 18-17). Befonbere gelodert war bas Band zwischen ben Oftjorbanftammen und ihren Bruderstämmen im Westjordanland (5, 18 ff. 68, s ff. 12, 1 ff. 21, s ff.). - Die feindlichen Bedrudungen, welchen Israel infolge ber Auflojung feiner Boliseinheit erlag, maren verschiebener Art und haben teilweise nur einzelne Landesteile betroffen. Rur gang zu Anfang ber Beriobe und nur auf turge Beit gelang es bem Ronig eines ber mefopotamifden Aramaerreiche bie im Lande Canaan herrichenbe Bermirrung gur Begründung feiner Oberhoheit über 38rael auszubeuten (3, 8 ff.). Seit feiner Befiegung greift borerft teines ber ferner wohnenden Bolter mehr in bie Geschide Braels ein. Unter ben feindlichen Rachbarvölkern find es zuerft die Moabiter, die im Bunde mit Ammonitern und Amalefitern (3, 18) die Balmenstadt Zericho und ihr Gebiet an sich reiken, und von da aus auch die im umliegenben Gebirgeland wohnenben Jeraeliten tributpflichtig machen. Auch fie werden aber, nachdem Chud ihre Macht gebrochen, nicht wieber unter ben Bebrudern Jeraels genannt. großer mar die Gefahr, mit welcher die in ber Ebene Jesreel und weiter nach Rorben bin maffenhaft siken gebliebenen Canganiter unter Rönig Jabin und dem Feldhauptmann Sissera Israel bedrohten: anschaulich beschreibt bas Lied Debora's (5, 6-8) bie Berobung und Unsicherheit, welche ber Feind in diesen nordlichen Landes-

teilen angerichtet hatte, und bie Behrlofigfeit Asraels. Rachbem bie vereinte Rraft ber im mittleren und nörblichen Gebirgeland figenben Stämme ben vernichtenben Schlag gegen bie Canaanitermacht geführt hat, wird bas Land von einem Feind anderer Art heimgesucht, von den Romadenschwärmen ber Mibianiter, die im Berein mit Amalefitern und anderen Stämmen aus bem Often (6, s. ss. 7, 12; vgl. auch bie Erwähnung ber Maoniter in 10, 19) bas Jorbanthal und die Ebene Jestreel überschwemmen und von ba aus Streifzüge tiefer in bas Land, befonbers auf ber burch bie Ruftenebene führenben Straße bis nach Gaza unternahmen (6, 2. 4 f. 11), wobei es nicht auf Oberherrschaft und Tributzahlung. sondern auf immer neue Ausplunderung ber fefthaften aderbautreibenden israelitischen Bevolkerung abgesehen war. — Gegen Ende der Beriode erscheinen endlich neben ben Ammonitern, welche die Stämme des Oftjordanlandes inechten und auch bie sublichere Salfte bes Beftjorbanlanbes burch Streifzüge heimsuchen (10, 7-0), die Bhilifter als Zwingherrn bes ganzen biesseits bes Jordans anfässigen Ferael. Der brudenben übermacht dieses Feindes, mit dem früher nur Konflitte von geringerer Bebeutung borgetommen waren (3, 21 vgl. mit 5, s. 10, 11), konnte sich Jerael trop Simfons helbenthaten (Richt. 13, s) erft unter Samuel (1. Sam. 7, 18 f.) und vollständig erft nach Aufrichtung bes Ronigtums burch bie Siege Sauls und Davids erwehren, wie auch die Macht ber Ammoniter im Oftjorbanland erft von Saul gebrochen (1. Sam. 11) und bon David bollftanbig niedergeworfen wurbe. — 28as die religiösen 7 und sittlichen Zustände betrifft, jo wird Israel immer wiederfehrender Abfall zum cananaischen Baals- und Aftartendienst vorgeworfen (2, 11. 12. 3, 7. 8, 88. 10, 6. 10). Der Baalsaltar bes Baters Gibeons in Ophra, den Gibeon-Jerubbaal gerftorte (6, 25) und der Tempel des Baal-Berith in Sichem (8, 22. 9, 4. 40) sind geschichtliche Denkmaler, welche bezeugen, wie begrundet biefer Borwurf ist. Einmal ist außerdem auch vom Eindringen noch anderer abgöttischer Kulte, aramäischer, moabitischer, ammonitischer und philistäischer die Rede (10, 6). Die Greuelthat ber Bewohner Gibea's und der Schup, welchen der ganze Stamm **Benja**min ihnen gewährte (19. 20), das Blutbad, das Abimelech unter seinen Brübern anrichtete (9, 5). der offen betriebene Strakenraub der Sichemiten (9, 25), die Zerwürfnisse und Kämpfe in Sichem (9, 28 ff.), die von ben Daniten an Micha verübte räuberische Gewaltthat (18, 14 ff.) u. a. geben Zeugnis von der überhand nehmenden sittlichen Berwilderung und der socialen Unordnung, in der oft nur das Recht der Stärkeren Geltung hatte. — Der auch in Reiten bes Abfalls nie völlig ausgeftorbene Zehovakultus entartete vielfach zum Bilderbienft, wofür bas Brivatheiligtum bes Ephraimiten

Rica, aus dem ein banitisches Stammesheiligtum wurde, das bentwürdigfte Beispiel mar. Gelbft Leviten leifteten solcher Entartung des Rultus Borichub. Aber auch, wo der Jehopakult nicht zum Bilderdienst herabsank, war die Kultussitte von allerlei volkstümlichen Borftellungen und lokalen Gebräuchen beeinflußt (vgl. die Opfer Gideons und Ranoahs 6, 19 ff. 13, 19 ff.); bis zu welcher Trübung bes fittlich-religiofen Bewuftfeine bies führte, dafür ift Jephthas Brandopfer ein ichauerlicher Beleg (11, 20 ff.). Selbst ein bem Gottkonige sonft so treuer Held, wie Gibeon, läßt sich nicht baran genügen, in seiner Baterftabt einen Altar Rebova's zu haben (6, se ff.), sondern versucht auch eine bort eingerichtete Drakelftatte gur Befragung Jehova's dem Rationalheiligtum gegenüberzustellen (8, 24 ff.). — Das Rationalheiligtum selbst und sein von einer aaronitischen Priesterschaft (f. Priester Nr. 7) verwalteter Rultus hatte infolge ber Zersplitterung ber Stämme und ber vielen Lotalheiligtumer nur noch eine beschräntte Bedeutung für bas israelitifche Boltsleben. Dazu trug auch ber Umstand bei, baß es noch feine fefte, bauernbe Stätte hatte. 3m allgemeinen gilt zwar als solche Silo, wo bas mosaiiche Stiftszelt als "haus Gottes" aufgeschlagen war (Jos. 18, 1. 19, 51. 22, 9. 19. Richt. 18, 31. 21, 12. 19. 1. Sam. 1, s ff. 4, s ff. Jer. 7, 12 ff. 26, 6. Bi. 78, 60); aber im Krieg gegen Benjamin ift das eigentliche Beiligtum, bie Bundeslade, in Bethel in einem hier befindlichen anderen "Haus Gottes" aufgestellt (20, 18. 26 ff. 21, 1), und aus 2. Sam. 7, 6 f. (vgl. 1. Chr. 18 [17], 5 f.) ergibt sich, daß der Standort der Bundeslade auch sonst gewechselt hat; es gibt aber auch noch andere heilige Orte, mo sich die Bolksgemeinde vor Jehova versammelt; namentlich ift Migpa ein folcher (20, 1). Aus alle dem wird begreiflich, daß von dem "Jahresfest Zehova's in Gilo" in Richt. 21, 10 ff. fast wie von einer blogen lotalen Feier gesprochen wird (val. S. 908a.). Erst in der Zeit Eli's ist das Ansehen und die Zugkraft des silonitischen Seiligtums so gemachsen, daß es eine allgemeinere Bedeutung für das religiöse Bolksleben und die Wiederherstellung der Bolkseinheit gewinnt, eine Bedeutung, die freilich durch Schuld der Söhne Eli's bald wieder sehr herabgemindert wird. — Stärker macht sich in der Seschichte der Richterperiode der Einfluß anderer religioser Faktoren geltend: Die Macht des Gelubdes (11, 21 ff.), insbesondere die im Rasiräat liegende Kraft und Begeisterung (Simson, Samuel; bgl. S. 1076b), der Zwang bes Bannes (21, 5 f. 5, 11), das Bewußtsein des national-religiosen Gegensates zu ben "Unbeschnittenen" (14, s. 15, 18), der Glaube an offenbarende Rundgebungen Jehova's und von ihm gegebene Bahrzeichen, die Gewißheit des über der Geschichte waltenden Gesetzes gerechter Bergeltung (9, 1 ff.) und vor allem der Gedanke bes unter Israel begründeten Königreichs Jeho-

ben Rorpphäen ber Richterzeit und von ber Macht, bie er durch biefelben auch in weiteren Bollskreisen zu üben vermochte, gibt neben der bekannten Ablehnung ber Königswürde seitens Gibeons (8, 29 f.) besonders das Lieb Debora's - mit seiner ganzen Auffassung des Krieges als eines im Dienst und unter bem Oberbefehl Jehova's geführten, mit feinem Breis ber Stamme, bie willig waren, Jehova zu helfen, mit feinem Tadel ber ausgebliebenen und mit seinem Fluch über Meros - urkundliches Beugnis. Schon allein dieses Lied beweift, bag bie Auffaffung ber R. als von Rehova erweckter (3, o. 15) und von seinem Geist getriebener (3, 10. 6, 84. 11, 29. 14, 6. 15, 14) helben und bie mancherlei in ben einzelnen Ergahlungen hervortretenden religiofen Motive feine ber wirklichen Geschichte fremde bloße Zuthat ber späteren Uberlieferung find. Auch die sittliche Energie, mit welcher fast bas gange Bolf fich zum Straforgan Rehova's macht, um eine "in Jerael verübte Thorheit" zu rachen (Kap. 20), erscheint ben Anfängen ber Richterzeit, in welchen das Bewußtsein noch lebendiger war, ein Jehova zum Dienst verpflichtetes Bolk zu sein, ganz entsprechend. Schließlich war es ja auch wesentlich ber mojaische Grundgebanke bes unter Israel errichteten Königreichs Jehova's, in dessen Kraft Samuel das Bolk wieder einigte und aus dem politischen und religiösen Zerfall emporhob. – Die Chronologie der Richterperiode ist eine 8 gang unsichere. Die im Buch ber R. (3, 8. 11. 14. 30. 4, 3. 5, 31. 6, 1. 8, 28. 9, 22. 10, 2. 3. 8. 12, 7. 9. 11. 14. 13, 1. 15, 20 vgl. 16, 21) gemachten Angaben über die Dauer der Drangfalsund Rubezeiten, bezw. der Regierungszeit ber einzelnen R. ergeben 8 + 40 + 18 + 80 + 20+40+7+40+3+23+22+18+6+7+10+8+40+20, zusammen 410 Jahre. Bu diesen 410 Jahren find bie 40 Jahre Eli's (1. Sam. 4, 18) hinzugerechnet, wenn Baulus die Dauer der Richterveriode auf 450 Jahre angibt (Apftlg. 13, 20). Die Angabe Jephthas aber, daß die Israeliten seit 300 Jahren im unangefochtenen Befit bes Oftjorbanlandes seien (Richt. 11, 20), fann als eine bie Zeit Josua's und die Zeit von seinem Tod bis zum Beginn ber Oberherrichaft Cufan Risathaims, für welche chronologische Angaben fehlen, außer Betracht laffende runde Bahlangabe angesehen werben (die Data des Richterbuches für sich allein ergeben bis zum 1. Jahre ber ammonitischen Drangjal 301 Jahre). — Aber unvereinbar mit jener Bestimmung der Dauer der Richterperiode ist die Angabe in 1. Kön. 6, 1, nach welcher ber Unfang des Tempelbaus im 4. Jahre Salomo's das 480. Jahr nach bem Auszug aus Agypten sein soll. Denn zu jenen 410 Jahren sind 40 Jahre ber Buftenwanderung, x Jahre für die Zeit Jofua's ba's. Bon der Lebendigkeit dieses Gedankens in und die Zeit von seinem Tode bis Cusan Risathaim,

ferner die 40 Jahre Eli's, y Jahre für Samuel und Saul, 40 Jahre Davids und die 4 erften Jahre Salomo's hinzuzurechnen, was also 534 + x + y Jahre ergibt. Schon Josephus gibt barum die Dauer ber Richterperiode auf über 500 Jahre (Altert. XI, 4, 8) und die des Beitraums bom Auszug aus Agppten bis zum Tempelbau bald auf 592 (Altert. VIII, 3, 1. X, 8, 8), bald auf 612 Jahre (Altert. XX, 10 gg. Ap. II, 2) Die Erklärung dieser Bahlen f. bei Reil, Komment. zu Jos. u. R. S. 209, Anm. 2. Dagegen halten die neueren Chronologen meift die Bahl 480 in 1. Kön. 6, 1 als geschichtlich fest, und find baber genotigt, bie Richterperiode gu verfürzen. Diefe Berfürzung fucht man entweber burch Weglaffung der Jahresangaben für die Drangfalszeiten herbeizuführen, indem man annimmt, diese Sahre seien allemal in die folgende Beit ber Ruhe ober ber Regierung eines R.s einzurechnen; oder mittels ber Unnahme, daß manche Drangfalszeiten und Richterregierungen nicht auf einander gefolgt feien, sondern, zeitlich neben einander hergebend, verschiebene Landesteile betroffen hatten. Bir bemerten bezüglich biefer Bersuche nur, daß der einzige Anhalt für eine Operation ber letteren Art, welchen bas Buch ber R. barbietet, in 10, 7 liegt, nach welcher Stelle allerdings ber Beginn bes Philifterbrucks im Best- und des Ammoniterdrucks im Oftjordanland in dieselbe Beit zu fallen scheint. Aber man überschätt sowohl die Sicherheit und Tragweite dieses Anhaltes, als die Zuverlässigkeit der sonftigen chronologischen Daten fehr, wenn man auf Grund beffen bie R. von Jephtha bis Abdon gu nach einander regierenden Beitgenoffen Gli's, Simfons und Samuels macht, und auf biesem Bege eine feste Chronologie berzustellen sucht, die jedenfalls nicht beanspruchen barf, für die der Bibel zu gelten. Allerdings follen wohl nach Richt. 15, 20 bie 20 Jahre Simsons in die Richt. 13, 1 erwähnten 40 Jahre der Philisterherricaft eingerechnet werden; wahrscheinlich ist ferner, daß der Philisterdruck teilweise dem, was in Rap. 10 u. 11 aus dem Oftjordanland berichtet wird, gleichzeitig war; es kann auch recht wohl die 3, 20 erwähnte 80jährige Ruhezeit in Wirklichkeit nur eine folche für die füblichen Landesteile gemefen sein, während gleichzeitig die nördlichen Stämme unter bem Drud Jabins zu leiben hatten und fich erft nach Barats Sieg ber Rube erfreuten. Auf bie chronologischen Daten aber kann man nicht bauen. Insbesondere ift die Bahl 480 in 1. Ron. 6, 1 zweifelhaft, ba babei auf ben Beitraum vom Auszug aus Agppten bis zum Beginn bes Tempelbaues 12 Generationen zu je 40 Jahren gerechnet zu sein scheinen; und zu dieser Berechnung scheint auch ein Teil ber chronologischen Daten bes Richterbuches und des Buches Samuel in Beziehung zu stehen; denn im Richterbuch begegnen wir vier-

mal ber Bahl 40, einmal ber Bahl 80 und zweimal der Bahl 20, so bak wir schon hier 7 × 40 erhalten, wozu in den 40 Buftenjahren und den 40 Jahren Eli's und Davids noch weitere 3 × 40 tommen. Dieser Sachverhalt zeigt, wie überaus bedenklich es ist, auf Grund der unsicheren chronologischen Daten die Geschichte Eli's, Simsons und Jephthas so in einander zu schieben, wie es die Bertreter jener chronologischen Aufstellung zu thun pflegen. Im allgemeinen wird es richtiger sein, angunehmen, bag wenigstens bei ben Rin, von welchen ausfühlicher berichtet wird, und zwar auch bei Jephtha, Simson, Eli und Samuel, die zeitliche Aufeinanderfolge der Reihenfolge entspricht, in welcher die Erzählungen von ihnen auf einander folgen; auf eine genaue Chronologie der Richterperiode aber wird verzichtet werden muffen. Bgl. noch b. A. Zeitrechnung.

Richthaus. — So überset Luther an allen Stellen bes R. T. bas latein. Bort praetorium. das auch in der griechischen Sprache des R. T. beibehalten ist. — Das praetorium ist in ber militarischen Sprache ber Romer gunachft bas hauptquartier bes Felbherrn, b. h. berjenige Blag im Lager, wo ber Feldberr und die zu seiner unmittelbaren Umgebung gehörigen Berfonen ihre Belte hatten. In ber Mitte bes Bratoriums war das Belt des Feldherrn felbft. Richt weit davon waren auch die Lagerpläte der ausgewählten Mannichaften, welche bie Leibwache bes Feldherrn, die fog. cohors praetoria, bilbeten. Da nun die römischen Provinzialstatthalter, wenigftens nach ber ursprunglichen Berfassung, nichts anderes maren als die Oberbefehlshaber ber in den betreffenden Provinzen stationierten Truppen, so heißt auch das Hauptquartier jedes Brovingialstatthalters praetorium. Unter bem Bratorium in Jerufalein gur Beit bes Bilatus ift baber ficher nichts anderes gemeint als die Wohnung und bas hauptquartier bes Bilatus (Matth. 27, 27. Mart. 15, 16. Joh. 18, 28. 88. 19, 9). Für gewöhnlich residierten die Profuratoren von Judaa gar nicht in Jerusalem, sondern in Casarea (s. d. A. Landpfleger). Bu gewissen Beiten aber, mo besonbere Borfichtsmaßregeln notwendig waren, namentlich zu ben hauptfesten, tamen fie nach 3erufalem, und ichlugen bann ihr hauptquartier in dem ebenso prachtvollen wie weitläufig gebauten ehemaligen Balafte des Herodes auf. Diefer ift also thatsachlich mit bem "Bratorium" ober "Richthaus" in ben Evangelien gemeint. Er war burch Mauern und Turme fo ftart befeftigt, bag er militarisch verteidigt werden konnte, und hatte auch für eine anjehnliche Bahl von Truppen Raum (Jojeph., Jüd. Kr. II, 17, 7-8. V, 4, 8-4). Daher hatte hier nicht nur Bilatus perfonlich feine Bohnung, fondern es lagen daselbst auch die Truppen, die seine Leibwache bilbeten, bie cohors praetoria (vgl.

Ratth. 27, 27. Mark. 15, 16), während die eigentliche Garnison von Jerusalem in der auf dem Tempelberg gelegenen Burg Antonia ihre Raferne hatte. Bor bem Bratorium war gewöhnlich auch der Blat, wo der Feldherr oder Provinzialstatthalter Gericht hielt; und so war es ja auch in Jerufalem, wie wir aus bem Berhor und ber Berurteilung Jefu feben (vgl. auch b. A. Sochpflafter). Insofern ift also die Luthersche Abersepung "Richthaus" nicht unberechtigt; nur war es freilich nicht ber nächste ober gar ausschließliche Zweck bes Bratoriums als "Richthaus" zu bienen. — Die heutige Tradition, beren Spuren bis in das 4. Jahrh. zurudverfolgt werden können, die aber erst gegen Ende ber Kreuzfahrerzeit herricend geworden ist, ruht auf der unrichtigen Boraussetzung, daß Bilatus in ber Burg Antonia refidiert habe, und bezeichnet bemgemäß bie heutige Kajerne als die Stätte des Prätoriums. Mit biefer unrichtigen Ortsbestimmung hangt bie gange Überlieferung von ber Via dolorosa und ihren Stationen, dem Ecce-Homo-Bogen u. f. w. susammen.] — Außer bem Bratorium in Jerusalem werden im N. T. auch noch erwähnt das "Pratorium bes Herobes" in Cafarea (Apftla. 23, 25) und das Pratorium in Rom (Phil. 1, 18). Unter erfterem ift ebenfalls ein von Berobes erbauter Balast zu verstehen, der später den Brokuratoren von Judaa als Residenz diente. Es heißt "Bratorium bes Berobes", weil es von Berobes erbaut war, obwohl es freilich bie Bestimmung eines Bratoriums erft fpater erhalten hat. -Unter dem Pratorium in Rom (Phil. 1, 18) ift nicht ber faiferliche Balaft, sonbern bie burch Tiberius erbaute Raferne ber faiferlichen Leibgarbe zu verfteben. Bie jeder romische Feldherr, so hatte nämlich auch der Kaiser als oberster Feldherr eine Leibgarde, die im Anfang der Raiserzeit gewöhnlich aus neun, fpater (im 2. u. 3 Jahrh. n. Chr.) aus zehn Rohorten, cohortes praetoriae, bestand. Unter Augustus lagen brei berfelben in berichiebenen Teilen ber Stadt, die übrigen außerhalb Roms in Quartier. Tiberius bagegen konzentrierte sie in einer befestigten Kaserne vor dem viminalischen Thore, im Nordosten der Stadt Rom. Diefe Bratorianerfaferne ift alfo unter bem Bratorium Phil. 1, 18 ju verfteben. - Aus ben beiben gulett genannten Stellen (Apftig. 23, 85. Phil. 1, 18) sehen wir, daß Paulus sowohl in Casarea als in Rom im "Pratorium" in Haft lag. Es bienten also biese kasernenartigen Balafte auch zum Untersuchungsgefängnis für die beim Provinzialstatthalter oder beim Kaiser angeklagten Gefangenen. Schü.

Richtplatz, f. Areopag.

Ricaflafahaen, f. Spezereien.

Enak, Goliath u. Dg). In Hiob 26, s find aber nicht die riesigen Urbewohner Canaans, sonbern die Schatten der Berftorbenen im Totenreich mit diesem Ausbruck bezeichnet. Außer jenen Rephaim und Enalstindern, beren Refte noch in Davids Zeiten hineinreichen, weiß die biblische Überlieferung auch von einem der Urzeit angehörigen Riesen- ober Heroengeschlecht, ben Rephilim, das in der Zeit vorhanden war, als die Gottesfohne, b. h. die Engel, gottwidrige Chen mit Menschentochtern eingingen, und bem ohne bas Ginichreiten Gottes burch biefe Ehen ber Fortbestand hatte gesichert werben tonnen (1. Dof. 6, 4, wo Luther "Thrannen" übersett). Obschon es zum Aussterben bestimmt war und trop ber zwischen eingetretenen Sintflut, werben boch bie Enaksfinder, welche bie Rundschafter noch in Canaan (in Sebron) ju feben befamen, als Angehörige dieses Nephilimgeschlechts bezeichnet (4. Mos. 13, 34; Luther: "Riefen"), fo daß ein genealogischer Zusammenhang der riesigen Urbevölkerung Canaans mit ben Riefen ber Urzeit angebeutet ift.

Rimmon, aramaische Gottheit, in beren Tempel ber Sprertonig feine Andacht verrichtete (2. Ron. 5, 18). Der Name, der uns auch in dem Eigennamen bes fprifchen Ronigs Tab - Rimmon (f. b. A.), b. i. "Gut ift Rimmon" entgegentritt, hat mit bem hebr. rimmon, "Granatapfel" nichts zu thun und lautete, wie man auch noch aus dem Remman und Taberema, der Sept. ersieht, ursprünglich überhaupt gar nicht Rimmon, sonbern Remman, bezw. Ramman (Raman). Die im Alten Teftament uns bermalen überlieferte Aussprache beruht augenscheinlich auf einer Kombinierung bes ben Sebraern etymologisch unverftandlichen Namens mit einem befannten hebraiichen Worte. Jenes Remman ober Raman ift aber wieberum bas affprifche Raman, gefchr. Ra-ma-nu, auch Ramman, geschr. Ramma-nu, wie ein affprischer Gott auf ben Monumenten heißt. Es erhartet fich diefes - abgefeben bon ber Schwierigfeit, ben Ramen aus bem Aramaifchen in befriedigender Beise zu erklaren – durch den Umstand, daß die Assyrer das Ideogramm IM, welches bei benfelben gur Bezeichnung ber betreffenden Gottheit dient, auch bei Biebergabe fprifcher Gigennamen anwenden, fo bag flar ift, daß sie in dem betreffenden, den Gottesnamen enthaltenden Teile berfelben ben Ramen eines auch bei ihnen berehrten Gottes wiebererfannten. Unter ben für das Beichen IM gur Berfügung ftebenden affprischen Sinnwerten entfpricht aber einem fprischen Gottesnamen, wenn biefer eben bas aramaifche Rimmon = Ramman ift, jener angeführte Lautwert raman, bezw. ramman. Durch biefen affprifchen Ramen mare So fiberfett Luther gewöhnlich ben bann aber bie betr. Gottheit entweber ale "bie Ramen Rephaim (f. d. A. u. vgl. die Artt. Erhabenheit" charafterisiert (ramānu bed., sub-

1312

ftantivisch, im Aff. die "Hoheit", die "Majestat", von ram = "hoch sein"), ober aber als "ber Donnergott" (ramanu abjektivifch genommen, bon ra'am = "donnern"). Fur welche biefer beiden Ableitungen man fich aber auch entscheiben moge, ficher ift, bag ber Gott Ramanu bei ben Affprern und Babyloniern ber Gott ber Luft und ber Atmosphare, ber "Bettergott" ift; in einem Syllabar wird er ausbrücklich als ber Gott sa rimi und sa birķi, b. i. als "(Gott) bes Donners" und "bes Bliges" bezeichnet; beißt auch geradezu barku (ftatt barku) "der Bliger" und rahişu "ber Betterer". Er wird bemgemäß auf ben Monumenten mit bem Donnerkeil (vgl. die Abbildung auf S. 142 a) dargestellt, wie sich denn nicht minder, g. B. auf einem Siegelcylinder ber, einen mit biefem Bottesnamen gufammengefesten Eigennamen führenbe Inhaber besfelben, ein gewisser "Ramman-taiar, Sohn bes Taribum", als "Diener des Ramman" be-



Sabytonifcher Biegelcytinder. Rach einem Abbrud Dr. haustnechts.

zeichnet, ber jelber durch die mannliche Figur mit bem Donnerfeil in ber Rechten reprafentiert wirb. Es begreift fich fo auch, daß in anderen fprifchen Namen jenes affprische Ibeogramm IM auch gur Bezeichnung bes fprifchen himmelsgottes habab, affprifch in Dad (Daddu) verfürzt, bient, wie in Bir-Dadda, b. i. Barhabab und mahricheinlich auch in Dad-'idri = Hadad-'idri, b. i. "Bababeger" (f. b. A.). Bei biefer nahen Bermanbtichaft bes Befens ber beiben Gottheiten Hadad und Ramman erklärt sich auch die Zusammentoppelung beider in dem Ramen Hadad-Rimmon (f. d. A.). Über bas Berhaltnis beiber Gottheiten zu bem Thammuz-Abonis f. Tamus, Thammug. - Bgl. 28. v. Baudiffin, Studien jur femit. Religionsgesch I. Lpg. 1876, G. 294 ff.; Ed. Mener im ZDMG. XXXI (1877) S. 734 ff.; S. Smith, Notes on the early hist. of Assyria and Babylonia. Lond. 1872, p. 25; Eb. Schraber, in Jahrbb. f. prot. Theol. I. (1875) S. 334 ff. 342; berf. in Jen. Litt. Zeit. VI (1879) S. 18 f., fowie in beffen: KGF. Gieg. 1878, S. 538 f. u. KAT. (1883). S. 205 ff.; B. Jensen, Rosmologie ber Babylonier, Straft. 1890. S. 488 ff.

Rimmon war auch Rame verschiebener Ortlichkeiten: 1) Über das zum Gebiet bald Juda's, bald Simeons gerechnete R. (Jof. 15, s. 19, 1. 1. Chr. 5 [4], 22. Sach. 14, 10; vgl. Reh. 11, 20) 1. b. A. Min Mr. 3. - 2) Rimmon-Bares, zweite Station ber vom Sinai herkommenden 38raeliten, im Gebiete ber Bufte Baran, vgl. 4. Doj. 33, 10 f. mit 13, 1, noch nicht entbedt. - 3) Der Fels Rimmon, welcher ben 600 in bem Bernichtungstrieg gegen den Stamm Benjamin übrig gebliebenen Benjaminiten 4 Monate lang als ficherer Rufluchtsort biente (Richt. 20, 45. 47. 21, 18), ift bochft mabrscheinlich bei bem Dorfe Remmon zu suchen, bas nach Eufeb. 15 r. Meilen nördlich von Jerujalem lag, und ohne Breifel in bem heutigen Dorfe Rammun noch erhalten ift; basselbe liegt 3 Meilen nördlich von Jerufalem, öftlich von Bethel um und auf bem Gipfel eines fegelförmigen Raltbergs, ber nach drei Seiten bin in tiefe Schluchten abfallt und an beffen fteilen Salben zahlreich fünftliche Grotten fich finben. In ben Fels eingetäufte Cifternen, große fugenrandrige Steine, benen man auf bem Ruden der weithin sichtbaren Sohe begegnet, zeugen für das hohe Altertum der hier bestehenden Ortichaft. Die Bufte aber, nach welcher bin die Benjaminiten floben, um ben ficheren Felfen zu erreichen (Richt. 20, 45), ift bie von Beth Aven (f. b. A.). - 4) R. hieß auch eine Grengstadt bes Stammgebiets Sebulon (Jof. 19, 18), wohl ficher bie in Sebulon gelegene Levitenftadt Rimmono (1. Chr. 7, 77 [6, 64], beren Ramen in 30f. 21, 85 in Dimna verschrieben zu sein scheint, und die fich mahrscheinlich in bem heutigen Dorf Rommane, am Rand ber Ebene el-Battauf, nordlich von Ragareth und 11/4 Stunde nordoftlich von Sepphoris. erhalten hat. — Auch als Berfonenname eines Benjaminitere fommt R. vor (2. Sam. 4, 2. 5). (**Fu**.)

nimmono, f. Rimmon.

Rinder, f. Biebgucht.

Ringe maren ein fehr beliebter Lugusgegenftand bei den Hebraern (f. d. Artt. Armring, Fugringe, Halsband, Nasenring, Ohrring), besonbers bie Fingerringe, mit welchen fich die Beiber natürlich noch mehr ichmudten ale bie Manner. Agyptische Frauen trugen zuweilen zwei ober brei Ringe an demfelben Finger, namentlich an ber linken Sand; fogar die Daumen wurden mit Ringen geziert, wie nachstehende Abbilbung aus Bilfinson III, G. 372 zeigt. Unter ben 4. Mof. 31, so genannten fünf Arten midianitischen Beschmeibes. welches die Israeliten erbeuteten, ift ber in ber Mitte aufgeführte Ring nach der Burgelbebeutung bes Ginbrudens ber Siegelring, welcher (vgl. Ber. 22, 24. Gir. 49, 18) an ber rechten Sanb getragen wurbe. Das Siegel (f. b. A.) war gewöhnlich ein Siegelring (Luth. Sir. 17, 18); bas 4. Mof.

ein anderer Ausbrud) fann jeben Fingerring bedeuten und tommt fogar (vgl. 2. Dof. 25, 12. 14 f. 26, 24. 29. 28, 28 ff.) von ben Ringen an ben beiligen Geraten bor. Aus 2. Dof. 35, 22 und

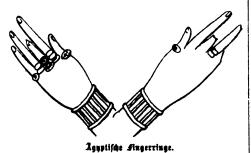

Jef. 3, 21 geht baber nicht mit Sicherheit hervor, daß auch Frauen Siegelringe trugen, wie dies für die spätere Reit ber Talmud bezeugt; jedenfalls tonnten dies nur seltene Ausnahmen gewesen sein, während wir uns die Fingerringe ber vornehmen hebr. Männer (vgl. Jat. 2, 2) nach ber Sitte ber verschiedensten gebilbeten Bolter bes Altertums meiftens als Siegelringe werben benten muffen, Bir geben hier nach Bilfinson III, S. 374 Broben einiger goldenen Ringe folder Art; noch toftbarer als die beiden Ringe der unteren Reihe, deren Mittelbilder die Borderseite der eingefaßten gravierten Steine zeigen, ift ber in ber oberen abgebilbete schwere Siegelring, beffen Goldwert allein 400 Mf. beträgt. Der in diesen maffiven, jum



Agyptifde Singerringe.

Teil mit Golddraht umwickelten Ring eingelaffene brebbare Cbelftein hat die Geftalt eines viertantigen geraben Brisma, in beffen beiben größeren Seitenflachen bas tonigliche Namensichilb und ein Lowe mit ber Beischrift "ftarter herr" eingegraben ift, wogegen die schmaleren Flachen die Bilder eines Storpions und eines Profobils enthalten. In der Stelle Hohesl. 5, 14 (f. oben S. 339) werben bie Sande ober vielmehr bie Finger bes Geliebten nicht mit goldenen Ringen (so Luther) ver-

31, 50 gebrauchte bebr. Bort (Jer. 22, 14 fteht | glichen, sondern mit golbenen Balgen. Bgl. gur Geschichte bes Fingerrings bie Illuftr. 3tg. (Lpg. 1879, S. 285), in ber ichone Abbilbungen gegeben

> Riphath, eine japhetitische Bolterschaft, bie 1. Mof. 10, s (1. Chr. 1, a, wo Diphath für R. ohne Breifel nur Schreibfehler) neben Astenas und Thogarma auf Gomer (f. bie einzelnen Artt.) zurudgeführt wird. Bezeichnet Gomer die Rimmerier, die ehebem zwischen dem Don und Dniepr fagen, und Thogarma die Armenier, so fann baraus für R. wenigstens auf eine entsprechende nördliche Lage geichloffen werben; jebe beftimmtere Anjegung hat jedoch nur ben Bert einer Bermutung. Josephus (Altert. I, 6, 1) macht ben Riphates jum Stammvater ber Paphlagonier. Bochart vergleicht den Fluß Rhebas, der nach Plin. VI, 1 (wonach er auch Rhefus hieß) in ber Nähe bes Bosporus ins schwarze Weer einmunbete; einer Landichaft Rhebantia am benachbarten Flusse Psillis gebenkt Eusthatius zu Dionns. Berieg. 794. Richt unmöglich mare eine Ramensverwandtichaft zwischen R. und ben vielgenannten Rhipaischen Gebirgen ber Alten, nur daß man bann bei bem halb fabelhaften Charafter biefer Gebirge (vgl. Blin. IV, 24. VI, 5; Strabo VII, p. 295 erflart fie famt ben Spperboraern geradegu für eine Fiktion) auf eine nabere Bestimmung verzichten muß. Ganz grunblos ist natürlich bie bei ben Rabbinen eingebürgerte Deutung R.s auf Ksch. Frantreich.

> Riffa (4. Moj. 33, 21 f.), Lagerstätte, beren Lage noch nicht nachgewiesen ift.

Rithma (4. Moi. 33, 18), besgleichen.

Ritter, f. Rrieg G. 883b. Ritterichaft fteht Res. 40, 2, wo im Bebr. von Kriegsdienst in bildlichem Sinn, d. h. von einem auf bestimmte Zeit beschränkten Leidenskampf die Rebe ist. Noch mißverftandlicher ist "die hohe Ritterschaft" Jes. 3m Bebr. fteht bafür "bas Beer ber 24, 11. Sohe", wobei an bas himmelsheer, über welches Gott ebenso wie über bie Ronige ber Erbe Gericht halt (val. B. 22), zu benken ift.

Rizpa, Tochter Aja's, Rebenfrau Sauls, bem fie zwei Sohne, Armoni und Mephibojeth gebar; nach Sauls Tob ging Abner ein Kontubinat mit ihr ein, welches Anlag ju feinem Bruch mit Jebofeth murde; ipater bewies fie rührende Mutterliebe, indem fie von Anfang ber Ernte bis jum Eintritt ber Regenzeit, alfo ben gangen Sommer über Tag und Nacht bei den Leichnamen ihrer gehentten Gobne unter freiem himmel blieb, um biefelben bor Bogeln und Raubtieren gu ichuten (2. Sam. 3, 7. 21, s ff.).

Roboam, f. Rehabeam.

Rod. Als Bezeichnung bes gewöhnlichen turgärmeligen, nicht viel über die Aniee herabreichenben Unterfleibes, welches bei ben Bebraern beibe Geschlechter trugen, gibt Luther bas hebr. kethoneth (griech, chiton) in ber Regel burch "Rod" wieber. Diefer R. follte alfo (f. b. A. Rleiber Mr. 2) weber mit bem feinen Leinenhembe und bem ebenfalls zu ben Unterfleibern gehörigen Oberrock ber Bornehmen, noch mit dem Oberkleide ober Mantel verwechselt werden. Den hohepriefterlichen Oberrod bezeichnet bie Sept. zuweilen (vgl. 2. Mof. 28, 4. 31. Cach. 3, 4) als Talar, wofür Luther in ber freien Übersetzung von Beish. 18, 24. Sir. 45, 10. 50, 12 "langer Rod" ichreibt. Die Uberfepung "enger Rod" (g. B. 2. Mof. 29, s. 8) für den gewöhnlichen (vgl. Neh. 7, 70. 72) Priefterrod ift unmigberftanblich. Leiber aber wirb in ber beutschen Bibel bas genauere Berftandnis mitunter baburch erschwert (vgl. oben S. 851 über Mich. 2, s), daß Luther auch noch andere Borter bes Grundtegtes mit "Rod" überfest hat, & B. ben Oberrod 1. Sam. 2, 19. 1. Chr. 16 (hebr. 15), 27 und bas Semb (f. b. A.) Spr. 31, 24. Das griech. Wort für Talar heißt Sir. 27, . Rod, Offenb. 1, 18 Rittel. Bahrend Luther 2. Maff. 12, 40 chiton burch hemb ausbrudt, hat er Bar. 6, so bie "zerriffenen Rode" burch "weite Chorrode" erfest. In der Stelle 2. Daft. 4, se ift (ebenfo Mart. 14, es wo Luther ben Sobepriefter "feinen Rod" gerreißen läßt) vom chiton in ber Dehrzahl die Rebe; aber ftatt "er ließ ihm ben Burpur abnehmen und bie Rode gerreißen" beißt's frei in ber beutschen Bibel "ließ ihm bas Burpurfleib famt bem andern Schmud abziehen". Ubrigens ift bie Annahme, Rode ftebe bier im weiteren Ginn für Rleiber (vgl. Apftlg. 14, 14) barum nicht burchaus nötig, weil zuweilen mehrere Rode ober Unterfleider gleichzeitig getragen wurden (vgl. Luk. 3, 11. 9, 3). Uber ben bunten R. (wortlich "R. ber Extremitaten", b. h. der hande und Fuße) des Joseph und ber Ronigstochter f. oben G. 436. Bgl. auch b. A. Gurt. Kph.

Roden ift 2. Mos. 9, 20 f. b. a. Roggen; s. Aderbau Rr. 2. Zu Spr. 31, 10 f. b. A. Spinnen.

Römer, römisches Reich. — Rach ber Besiegung Bhilipps von Macebonien bei Kynoskephalä (197 v. Chr.) und Antiochus des Großen bei Wagnesia (190 v. Chr.) traten die Kömer als maßgebende Großmacht auch an den östlichen Gestaden des mittelländischen Meeres auf. Schon etwa zwanzig Jahre später war ihre Suprematie auch hier entschieden und anersannt, da durch die Schlacht bei Pydna (168 v. Chr.) dem macedonischen Reiche für immer ein Ende gemacht war, und die Seleuciben und Ptolemäer in gegenseitigen Kämpsen ihre Kraft verzehrten. Eben damals wurde auch das südlische Bolt bereits auf sie ausmertsam. Der

Berfaffer bes Buches Daniel hat Kunde bavon, daß bie Romer bem Bordringen bes Antiochus Epiphanes in Agypten ein Ziel setten 168 v. Chr.; benn die "Schiffe aus Chittim" (Dan. 11, so) find eben die römische Flotte bes Popilius Lanas, welder tam, um fich ber Ptolemaer gegen ben fiegreichen Antiochus Epiphanes anzunehmen. Benige Jahre fpater traten die Juden auch in birette Beziehung zum römischen Senat. Die makkabäischen Fürsten, welche die Unabhängigkeit bes jüdischen Bolles von den sprischen Königen anstrebten, erkannten wohl, daß sie für biesen Zweck an bem römischen Senat eine feste Stüpe finden würden. Darum fandte schon Jubas ber Mattabaer eine jubifche Gefandtichaft nach Rom, welche von ben Romern wenigstens die Zusicherung der Freundschaft erwirkte (1. Datt. 8, 17-12). Gin gleiches geschah unter Jubas' Bruber und Rachfolger Jonathan (1. Matt. 12, 1-4. 16). Der britte ber mattabaifchen Bruber, Simon, erreichte fogar ben Abschluß eines formlichen Schutz- und Trutbundniffes mit ben Romern 140/139 v. Ehr. (1. Maff. 14, 24. 15, 15—24). Als unter bessen Sohn und Nachfolger Johannes Sprtanus 135-105 v. Chr. der thatfraftige Antiochus VII. Sibetes von Sprien die bescheidene Macht ber Juben ju erbruden brobte, intervenierten bie Romer thatjächlich zu Gunften der letteren. So lange alfo bie Romer nicht felbft von bem fprifchen Reiche Befit ergriffen, fondern nur barauf ausgingen, die Macht ber sprischen Konige zu schwächen, erschienen sie stets als Freunde und Beschützer bes jubischen Boltes, und werben baber auch im erften Maffabaerbuche aufs gunftigfte beurteilt. Bang anders murbe bies ploglich, als burch ben fühnen Rriegszug bes Pompejus auch bem fprifchen Reiche ein Ende gemacht murbe, und die Romer nun felbit als Eroberer in Balaftina auftraten. Nun erfuhren bie Juben auf einmal, bag die "Freundschaft" ber Romer ftets teuer erfauft werben muffe. erften Anlag zum Eingreifen ber Romer boten bie jubischen Fürsten selbst. Roch ebe Bompejus nach Sprien tam, ichidten bie hasmonaischen Bruber Aristobul II. und Sprkan II., bie sich gegenseitig ben Thron ftreitig machten, Gesanbte an ben romijden Legaten Marcus Scaurus, welchen Bompejus nach Sprien vorausgeschickt batte, und baten, jeber für fich, um beffen Gunft und Unterftugung (65 v. Chr.). Scaurus ftellte fich junachft auf Ariftobuls Seite. Doch mar feine Enticheibung nur eine vorläufige, burch welche ber befinitiven Ordnung ber Berhaltniffe burch Bompejus nicht vorgegriffen werden tonnte. 3m Frühjahr 63 erschien Bompejus selbst in Damastus, wo die ftreitenben Bruber aufs neue ihre Angelegenheiten bor ihn brachten. Auch jest noch verschob Bompejus die Entscheidung bis zu seiner Antunft in Balaftina. Da aber Ariftobul eine bebrohliche Saltung annahm, rudte Bompejus alsbalb mit feinem

heere nach Balaftina. Jerufalem murbe nach breimonatlicher Belagerung erobert, Ariftobul seines Ronigtums entfest, und Sprtan gum Sobenpriefter und Fürften unter romischer Oberhobeit eingesett (63 v. Chr.). Bon ba an behaupteten die Romer ununterbrochen ihre Herrschaft über Balaftina, wenn auch die Formen derfelben fehr verschieden waren. Bis jum J. 40 v. Chr. behielt Hyrkan II. fein hobeprieftertum. Doch brachten die Bechselfälle des römischen Bürgertrieges und der daburch bedingte raiche Bechsel ber oberften Machthalter in Balästina (Cäjar 47—44 v. Chr., Cassius 44 bis 42 v. Chr., Antonius 41 ff.) es mit sich, bag auch die Befugnisse bes jubischen Sohenpriefters mannigfachen Wodifikationen unterworfen waren. In den J. 40-37 v. Chr. regierte noch einmal ein hasmonaischer Konig (Antigonus) unter parthiichem Schupe in Palaftina. Unter bem Ginfluß bes Antonius wurde im J. 37 Herobes b. Gr. jum Ronig in Balaftina eingesett und bamit bie herodianische Dynastie begründet. Nach seinem Tobe (4 v. Chr.) wurde das Land unter seine drei Sohne Archelaus, Herodes Antipas und Philippus verteilt. Aber schon im J. 6 n. Chr. wurde einer berfelben Archelaus feines Fürftentums entfest, und seine Provinzen Jubāa und Samaria unter die Berwaltung eines römischen Proturators gestellt. Damit beginnt wieder eine neue Phase ber römischen Herrschaft in Balästina: die Zeit der unmittelbaren und direkten römischen Berwaltung. Zunächft (6-41 n. Chr.) erftrecte sich dieselbe nur über Audāa und Samaria, da die beiden anderen Söhne des Herodes ihre Provinzen noch behielten. Ja vom J. 41—44 regierte noch einmal ein Herodäer, Herodes Agrippa I., als König über ganz Balāstina. Nach seinem Tobe aber (44 n. Chr.) wurde bas gange Land eingezogen und ber Berwaltung von romifchen Brofuratoren übergeben (f. d. Artt. Felix und Festus). Dabei blieb es nun bis zum Untergang des römisch-byzantinischen Reiches. Denn die mehrmaligen großartigen Berfuche bes judischen Bolkes, seine Freiheit wieder zu erkämpfen, besonders in den blutigen Kriegen der Jahre 66—70 und 132—135 n. Chr., endigten nur mit um fo furchtbareren Rieberlagen. Rur in ben norböftlichen Grengbiftritten Balaftina's regierte noch bis zum J. 100 n. Chr. ber lette ber herobianischen Fürften Agrippa II. (f. S. 619).  $^2-$  Die Befugnisse und die staatsrechtliche Stellung ber romischen Profuratoren ift bereits in b. A. Landpfleger (S. 905) besprochen. In ber Berwaltung der inneren Angelegenheiten hatte das judische Bolf unter ben römischen Profuratoren ein ziemliches Maß von Selbständigkeit behalten. Auch auf seine religiösen Anschauungen wurde die weitgehendfte Rudficht genommen. Wenn auch einzelne Profuratoren zuweilen in brüsker Beise das religiose Rartgefühl verletten, jo maren bies

Bilatus einmal seine Solbaten mit ben Raiserbilbern in Jerusalem einziehen (s. d. A. Bilatus). Er sah sich aber bald selbst zur Zurücknahme dieser Maßregel genötigt. Im allgemeinen hatten die Juden feine Urfache über religiofe Bedrudung fich zu beklagen. Bei bem tosmopolitischen Sinne ber bamaligen Romer tam es fogar nicht felten vor, daß angesehene Romer im Tempel zu Jerusalem opfern ließen; jo g. B. M. Agrippa, ber Freund bes Augustus, bei seinem Besuche in Jerusalem zur Zeit des Herodes 15/14 v. Chr. - In der Rustiz und Berwaltung hatte das Synedrium zu Jerusalem, soweit wir bies beurteilen konnen, große Freiheit. Natürlich burften romifche Burger (auch wenn sie jüdischer Herkunft waren) nicht durch das jüdische Synedrium gerichtet werden. Im übrigen aber war bessen gerichtliche Kompetenz nur burch die eine Beftimmung eingeschrantt, bag Tobesurteile nicht vollzogen werden durften ohne Beftatigung burch ben romischen Profurator (wie ber gange Brogen Resu Chrifti beweift, val. auch Joh. 18, 81). Daneben hatte freilich auch ber Brokurator seinerseits das Recht, jederzeit selbst nach eigenem Ermeffen mit Strafen und Tobesurteilen einzugreifen. Und baburch mar einem unbilligen Beamten ein großer Spielraum zu Sarten und Bebrüdungen gegeben. - Roch ftarter fühlbar für das tägliche Leben mar ber Gingriff, welcher in die Berwaltung durch Einführung des römischen Steuerwesens gemacht wurde. Zwar wissen wir nichts Naberes über ben Besteurungsmodus, wie er gerade in Balaftina gehandhabt wurde. Es ist aber nach allen Analogien vorauszusegen, bag auch in Palaftina eine boppelte romische Steuer erhoben wurde: 1. die Grundsteuer (tributum soli) und 2. die Ropffteuer (tributum capitis). Dazu tamen bann noch die Bolle, welche bon ben Baren bei Überführung über gewisse Rollgrenzen (ob außer ber Landesgrenze auch noch andere Bollgrenzen gezogen maren, miffen wir nicht) erhoben wurden. Die Barte, welche in diefen Abgaben an sich schon lag, wurde noch gesteigert durch mancherlei babei unterlaufende Willfür der Beamten. Doch tann von einer eigentlichen Aussaugung burch Steuern und Bolle in ber Raiserzeit nicht mehr die Rede fein. Denn es war damals alles viel fefter geregelt, als in den letten Beiten ber römischen Republit, wo die Provinzialen allerbings bem Aussaugungsspftem ber Statthalter iduklos und rechtlos preisgegeben maren. — Abgefeben von ber Ginführung romischer Steuern war auch die Berwaltung des Landes in ben Sanben bes Synebriums geblieben; nur bag freilich der Profurator auch hier eingreifen konnte, wo es ihm gut bünkte. — Zur Sicherung ber römischen 3 Berrichaft lagen in ben hauptstäbten bes Lanbes militarifche Bejagungen. In Jerusalem hatte biefelbe ihr Quartier in ber nordlich vom boch nur Ausnahmen von ber Regel. So ließ & B. | Tempelberg gelegenen und den gangen Tempelberg

beherrichenden Burg Antonia. Am ftartften war bie Befatung von Cafarea, mo ber Brofurator, ber den Oberbefehl über alle Truppen der Broving führte, seine Residens batte. Die samtlichen in Balaftina liegenden Mannschaften gehörten (in ber Beit vor 70 n. Chr.), soweit wir bies beurteilen fonnen, nicht einer vollständigen Legion an, sondern bestanden aus sogenannten Augiliartruppen. In ber Organisation bes romischen Seerwesens ift namlich icharf zu unterscheiben zwischen ben Legionen, beren jebe einen fest in sich geschloffenen Truppenkörper von etwa 6000 Mann bilbete, und ben sogenannten "Hilfstruppen" (Auxiliartruppen). Lettere bestanden jowohl aus Fugvolt, den cohortes auxiliariae, als aus Reiterei, ben alae. Beibe maren ihrer Starte nach verschieben. Es gab Roborten zu 500 und zu 1000 Mann; erftere gerfielen in jeche, lettere in gehn Centurien. Uhnlich mar auch ber Unterschied in ber Starte ber alae. An ber Spipe einer Rohorte ftand entweber ein praefectus ober ein tribunus (letteres ber höhere Titel, griech, chiliarchos, im R. T. z. B. Apftig. 21, 21 ff. 22, 24 ff. 23, 10 ff. 24, 7. 22. 25, 22; Luther überfest es mit "Sauptmann" ober genauer mit "oberfter hauptmann" oder "Oberhauptmann"); an der Spitze einer Centurie stand ein Centurio (centurio griech, hekatontarchos im R. T. &. B. Apftlg. 10, 1. 22. 21, 82. 22, 28. 23, 17 und sonst sood ist der Hauptmann von Kapernaum Matth. 8, s ff. Lut. 7, 2 ff. tein romifcher Centurio, sondern ein Centurio im Dienste des Herodes Antipas]; Luther übersett es "Hauptmann" ober genauer "Unterhauptmann"). Die Garnisonen von Palästina wurden nun bis zum J. 70 n. Chr. ausichließlich durch folche Augiliartruppen gebilbet. Am genaueften find wir über die Befagung von Cajarea bom 3. 44-67 n. Chr. unterrichtet. Es lagen bamals in jener Stabt fünf Roborten gußvolt und eine ala Reiterei, welche fämtlich vorwiegend aus einheimischen Mannschaften gebilbet waren und baher "Cafareenjer" ober "Sebaftener" hießen (Josephus, Altert. XIX, 9, 1-2; vgl. XX, 6, 1. 8, 7. Jub. Rr. II, 12, s). Gine jener fünf Roborten führte ben auch jonft häufig vortommenben Beinamen Augusta, griech. Sebaste (Apftlg. 27, 1), was nichts anderes als ein ehrendes Brabifat ist, ahnlich wie Victrix ober Pia, Fidelis (j. Zeitschr. für wissenschaftl. Theol. 1875, S. 413 ff.). Beniger unterrichtet find wir über bie Besatungen | von Judaa in den Jahren 6-41 n. Chr. Doch spricht manches bafür, daß die eben genannten einheimischen (cafareenfischen ober febastenischen) Truppen auch schon in dieser Zeit einen wesentlichen Bestandteil der Besatzung Judaas bilbeten. Dic Apostelgeschichte fest voraus, daß gegen Ende biefes Beitraumes in Cafarea eine "italische Roborte" (Apftlg. 10, 1, Luther übersett "die welsche") geftanben habe. - Mit ber römischen Berrichaft gog

Rultur in Balaftina ein. Doch bollzog fich beren Eindringen nur febr langfam und allmählich. Im Beitalter Christi und der Apostel behauptete die griechische Rultur noch fast ausschließlich ihre Berrschaft. Das Griechische war baber ficherlich auch bie Sprache, in welcher ber amtliche Bertehr zwiichen ben romifchen Behorben und ben Gingeborenen geführt wurde. Schü.

Rogel, Name einer Quelle (= "Balterquelle"), bezw. eines Brunnens, ber auf ber Grenze ber Stammgebiete Juda's und Benjamins (Joj. 15, 7. 18, 16) in der nächsten Umgebung Jerusalems (2. Sam. 17, 17. 1. Ron. 1, o) lag, und zu welchem man von En Semes (f. b. A.) aus in fühmestlicher Richtung gelangte, bevor jene Grenze im Thal Ben hinnom weiter weftwarts lief. Rach Josephus (Altert. VII, 14, 4) lag ber Quell außerhalb ber Stadt im Ronigsgarten. Ohne Zweifel ift es ber alte unterhalb der Bereinigung des Thales hinnom mit bem Ribronthal in einer kleinen mit Dibaumen bestandenen Ebene gelegene Brunnen, der feit bem 16. Jahrh. von ben Chriften Rebemia. brunnen oder "Feuerbrunnen" genannt wird; man wollte namlich in ihm die mafferlofe Grube finden, in welcher bas beilige Altarfeuer gur Beit Rehemia's nach 2. Matt. 1, 10 ff. wieder entbedt worden fein foll (f. Rephthar und Rehemia), eine Annahme, für welche bie angeführte Stelle freilich feinen Anhalt bietet. Bei ben Arabern heißt er Siobsbrunnen (bir Ejab), und awar steht dieser Name schon in einer arab. Überseyung des Buches Josua (in der Pariser und Londoner Polyglotte) in Jos. 15, 7 für Br. Rogel; wie er benn auch icon von Mutabbafi im Jahr 985 gebraucht wird. Es ift nach muhamed. Überlieferung ber Brunnen, ber Gure 58 bem Propheten als Brunnen Siobs von Allah bezeichnet wurde. Man war eben des Glaubens, ein fo mertwürdiger Brunnen muffe einen ungewöhnlichen Urfprung haben. Er ist vieredig, 38 m tief, von oben bis gur Mitte ausgemauert, weiter abwarts in ben Felsen gehauen. Das Gebaube bei bem Brunnen (f. die Abbilbung S. 241) ift eine alte, gang verjallene Mojchee; steinerne Troge zum Tranten bes Biehe find in bemfelben und neben bem Brunnen angebracht. Das felten gang verfiegenbe, aber in feinem Stand fehr wechselnde Baffer ift fuß und wird in Schläuchen und irdenen Gefägen in die Stadt und das Dorf Silwan geholt. An ber Regenzeit sammelt sich manchmal so viel an. bak es in einiger Entfernung an niebriger liegenben Stellen aus bem Boben hervorbricht und - freilich meift nur für turge Beit und langftens 60-70 Tage lang — einen das Kidronthal hinabsließenben Bach bilbet. Es mag bas ber mitten burche Land fliegende Bach fein, ben nach 2. Chr. 32, . bie Bewohner Jerufalems vor Sanberib verallmählich auch bie romifche Sprache und romifche topften. Bielleicht mag ju biefem 3wede ber

riefige unterirbifche Ranal gegraben worben fein, ber gleich füblich von Bir Ejub beginnend 540 m lang fich hinzieht. Seltener tommt es vor, daß der Brunnen überläuft, mas von der Bewohnerschaft Jerusalems und bes Dorfes Siloah als ein erfreuliches und ein fruchtbares Jahr verheißendes Ereignis begrüßt wird. — Die bisherigen Bersuche, auch ben Stein Sobeleth, ber nach 1. Ron. 1, . neben bem Br. Rogel lag, nachzuweisen, find ohne Bert. Bal. Robinson, II, S. 138 ff. Tobler, zwei 86. Topographie von Jerus. II, S. 50 ff. The survey of Western Palestine, Jerusalem, S. 371 bis 375. (Fu.)

Roglim (= Ort der Kundschafter), die Heimat Barfillai's (f. d. A.), in Gilend gelegen, aber bis jest nicht naber bestimmbar (2. Sam. 17, 27. 19, 21).

Rohr, j. Schilf.

Rohrdommel, f. Belefan.

1 Rom. Die hier gestellte Aufgabe fordert nicht bie Darftellung ber Geschichte ber Romer bis zu ber Beit, wo in verschiedenen Teilen ihres Reiches die junge Saat des Christentums aufzugehen begann, fonbern vielmehr die Stiggierung bes allgemeinen Ruftanbes, unter welchem bie neue Beltreligion ihren ftillen Siegeszug im romifchen Reiche bon Often nach Beften begann. Rach ber freilich nur traditionellen Chronologie ift die Stadt Rom auf bem Mons Palatinus, auf bem linken Ufer ber untern Tiber, etwa brei Meilen oberhalb ihrer Mundung in bas tyrrhenische Meer, am 21. April 753 b. Chr. von latinischen Bauern gegrundet worden, die nachmals eine fabinische Zumischung erhielten. Unter ber Leitung einer Reihe tuchtiger Könige behnt Rom allmählich seine Mark erheblich aus, gewinnt auch als Stadt eine bedeutende Ausdehnung, bis bann ber Ronig Servius Tullius (578-534 v. Chr.) einerseits das feste Bunbnis ichließt zwischen Rom und bem Bunbe ber ftammverwandten Latiner, anderseits aber durch eine gewaltige Berschanzung, die fich an die Capitolinifche Burg anlehnt, die neue Großftabt abichließt. Es ist üblich geworden (obwohl die bräuchliche Gruppierung und Auswahl dieser Namen ziemlich willkurlich ist), Rom in dieser Gestalt die "Siebenhugelftabt" zu nennen (vgl. Offenb. 17, .), und als biefe fieben Soben ben Capitoliniichen und ben Balatinischen Berg, ben Aventinus, den Călius, den Quirinal, den Biminal, und den **Esqui**lin zu bezeichnen. Wie fast überall in Griechenland und in Stalien, so zieht endlich auch in Rom die Monarchie den Kürzeren gegenüber der Aristofratie der Geschlechter. Mit dem Sturze der Tarquinischen Dynastie (510 ober 519 v. Chr.) wird Rom eine wesentlich aristofratisch regierte Republif.

erwählten Ronigs treten zwei, alljährlich burch bas Gesamtvolk neu ernannte, hochste Beamte, die Ronfuln, neben benen allmählich bei bem Bachstum des Staats und reicherer Kulle ber öffentlichen Geschäfte, noch verschiedene andere hohe Beamtungen ausgebilbet werben. Ihnen gur Seite, burch feine Lebenslänglichkeit allmählich entschieden an Macht überlegen, fteht ber Senat, biefe ursprüngliche Bertretung ber Geschlechter, spater immer mehr aus gewesenen Beamten der Republik ergangt. Beiter aber die große, romifche Burgergemeinde, biefe aber noch lange innerlich und außerlich zwiespältig. Rome Altburger, die Batrizier, sind durch die Machtausbehnung ihres Staates, mit welcher bie Entstehung einer Daffe persönlich freier, aber politisch rechtloser Unterthanen, der Plebejer, sich verband, thatsächlich zu einem Geschlechterabel geworben, dem allein bie Regierung und der Anspruch auf alle Stellungen im Staate (nur bie mittleren und niederen militarischen ausgenommen) zustand. So lag noch lange nach verschiedenen Seiten bas Schwergewicht in der patrizischen Bersammlung ber Rurien. Die Centurien, welche bas Gefamtvolf umschlossen, hatten zwar die Beamten zu wählen, aber auch ihre Entscheidungen wurden noch lange überwiegend durch bie Batrigier bestimmt. Die für die Plebejer günstiger geformte Bersammlung nach Tribus oder Bezirken aber konnte erst sehr allmählich eine staatsrechtliche Bebeutung gewinnen. So find benn noch mehr als anderthalb Jahrhunderte verftrichen, bis endlich zwischen beiben Elementen bes romifchen Bolfes bie politifche und die sociale Ausgleichung unter langen, und oft febr erbitterten, parlamentarischen Rampfen erzielt murbe, und bann allmählich aus ber Berschmelzung bes Patriziats mit ben großen Familien der Blebs der neue Beamtenadel der Nobilität ermuchs. — Daneben geben aber unablässige Kriege 2 mit ben Nachbarn einher. Die Römer, ein Rernvolk von Soldaten, wesentlich Bauern und große Gutsbesiger, seit 493 v. Chr. auch in Gestalt ber Republik wieder die Führer des latinischen Bundes, erwehren fich anfangs nur in hartem Ringen ber Angriffe ihrer feindlichen Grengnachbarn, der Bolster, Aquer, Sabiner und Etruster. gegen Ende bes 5. Jahrhunderts v. Chr. beginnt sich die Schale der Romer fühlbar zu fenten, und mit ber Berftorung ber machtigen Etrusterftabt Beji (396 v. Chr.) beginnt Rom die Bahn ber Rur vorüberftammfremben Eroberungen. gebend burch bie furchtbaren Angriffe ber oberitalischen Relten und die Zerstörung (390 v. Chr.) ber Unterftabt Rom aufgehalten, beginnen bie Romer feit ber Mitte bes 4. Jahrh. ben großen Rampf um die Berrichaft, richtiger um die Begemonie auf der gesamten Salbinfel ber Apenninen. Sämtliche Bolfer ber halbinfel, vor allen bie An die Stelle bes auf Lebenszeit tapfern Sabeller, unter diesen namentlich die

Samniten, bann bie Etruster und bie Relten, erliegen ben Baffen ber Romer. Als enblich auch bie machtige Griechen ftabt Tarent trop ber Silfe bes Epirotentonias Byrrhos, im Jahre 270 fich por Rom beugen muß, ift die politische Ginheit Staliens unter römischer Führung voll-Die letten Rampfe in biefer Richtung enbet. 3 nahmen 266 ihr Ende. — Run aber beginnen unmittelbar nachher über ben Streit um bie Infel Sicilien die langen Kriege, die Rom zur Beltmacht erhoben haben. Zwei furchtbare Eriftengtampfe mit ber großen afritanischen Sanbelsrepublik Rarthago erfüllen von 264 v. Chr. an nabezu das gesamte Jahrhundert bis 201 v. Chr. Rach ber ganglichen überwindung ber punischen Macht sieht sich Rom, welches 241 burch die Gewinnung der Insel Sicilien die erste auswärtige Provinz erlangt hatte, zunächst bis zur Abria als Die Inseln bes weftlichen herrichenbe Dacht. Mittelmeeres, das teltische und ligurische "Oberitalien" bis jum Juge ber Alpen, und ein Teil von Spanien, wo nun die langen Rriege beginnen, die erft Augustus 19 v. Chr. jum bollftandigen Abichlug brachte, gehorchen bem Billen bes Senates. Aber die Römer sind nicht an der Abria stehen geblieben. Buerft mehr hineingezogen, als gerabe mit besonderer Borliebe, greifen fie feit 200 v. Chr. ein in die Politit bes griechisch-helleniftischen Oftens zwischen ber Abria, ben mejopotamischen Stromen und bem oberen Ril. Allmablich aber erwacht bei ihnen die wildeste Eroberungsgier, bis endlich wieder die Rotwendigfeit, ber koloffalen Anhäufung von Brovingen verteibigungsfähige Grengen gu ichaffen und ben inneren Busammenhang bes rings um bas Mittelmeer gruppierten Reiches zu sichern, wieber gu neuen Eroberungen mehr ober minder zwingt. Bis 145 v. Chr. sind Makedonien und Griechenland unterworfen, Karthago völlig zerstört. Seit 134 v. Chr. geht (nachher die Proving "Afia" genannt) bas Reich von Bergamon in bie Sanbe ber Romer über, und nachmals bringt ber große Bompejus bis 62 v. Chr. den ganzen asiatischen Orient bis zur Barthischen Euphratgrenze und bis zur Landenge von Suez mittelbar und unmittelbar unter die Herrschaft ber Romer. (Raberes über bie Begiehungen ber Juben gu ben Romern f. i. Art. Romer.) Gleich nachher beginnt ber große Julius Cafar jenfeits ber Seealpen, wo bie Legionen icon feit 125 v. Chr. Fuß gefaßt hatten, bie Eroberung ber fogenannten gallifchen Ländermaffe zwischen ben Pyrenaen, bem atlantischen Meere, und bem Rhein von seinem Delta bis gur Mündung ber Mar; 58-50. Octavianus endlich vollendete 30 v. Chr. burch die Eroberung Agyptens bie Unterwerfung ber gefamten antiten Rulturwelt, mit Ausnahme ber Inder und Barther, unter die romische Sobeit. Unter feiner Berrichaft als "Auguftus" tommt bann bie Ausbehnung ber mit beginnt bie fogen. romifche Raifergeit.

romischen Dacht auch über bie "Barbaren" bes Nordens für lange zum Stehen, nachdem zwar 15 u. 14 v. Chr. durch die oder infolge der Eroberung der Alpenlander und 6-9 n. Chr. der völligen Nieberwerfung ber Dalmatiner und Bannonier die Donau zur Grenzlinie im Norben geworden, dagegen durch die Rieberlage im Teutoburgermalbe 9. n. Chr. ber Berfuch vereitelt ift, auch jenseits bes Rheines in Deutschland feste Eroberungen gu machen. - Die feit ber Bompejanischen Beit er- 4 zielten Erwerbungen der Römer geben aber parallel mit gewaltigen inneren Erschütterungen, benen endlich die vielhundertjährige republikanische Berfasjung erlag. Ursprünglich aus langsam ermachfenen socialen Schwierigfeiten und Gegenfagen beraus, tritt feit ben agrarischen Bewegungen ber Gracchen (133 v. Chr.) in Rom der harte Gegenjat in den Bordergrund zwischen der aristofratischen ober Optimaten-, und ber bereits an moderne Berhältniffe anklingenden demokratischen oder Bobularpartei, ber im letten Jahrhundert v. Chr. ju gewaltigen Bürgerfriegen führt, nachbem zuvor noch mit blutiger Baffengewalt bie Bolfer ber Apenninenhalbinsel (91-89 b. Chr.) ber führenden Stadt die Ruteilung bes vollen romischen Burgerrechts abgezwungen haben. Die in Geftalt von Beltkriegen sich abspielenden Kampfe zwischen Optimaten und Demokraten laufen endlich babin aus. bag ber fiegreiche Subrer ber lettern, Gajus Julius Cafar, feit 46 v. Chr. als Imperator thatfächlich die Alleinherrschaft in seine Hand Die Monarchie, die bei ber Art ber nimmt. romifchen Berfaffung, Die teinerlei Bertretung bes Bolls durch Abgeordnete kannte, daber für ein Land wie Italien immer unbehilflicher arbeitete. und infolge ber Ausbehnung ber romifchen berrichaft über die gesamte Kulturwelt der Mittelmeerftaaten, aljo bei bem Gegenjage bes verhaltnismäßig fleinen herrichenden Rernes zu maffenhaften und bisher iconungelos ausgebeuteten und ichlecht verwalteten Provingen, unausbleiblich geworben war, tam jeboch jest und noch lange nachber nicht unverhüllt zum Borichein. Die Ermordung freilich Cajars durch die Freunde der aristofratischen Republik 44 v. Chr. führte nur zu einem entseplichen Bürgerkriege, in welchem endlich gegen Ablauf d. 3. 42 v. Chr. die Republifaner unter M. Brutus und Gajus Caffius bei bem matebonifchen Bbilippi den Cafarianern unter Cafare Freund D. Antonius und Cafars Grogneffen und Aboptiviohn Octavian unterlagen. Balb aber entbrannte ber lette Rampf um bie Beltherrichaft zwifchen ben Siegern. Auf die Rraft bes Abendlandes bis gur Abria geftütt, trug Octavian über D. Antonius, ben herrn bes Oftens, ber feine Starte namentlich in den Mitteln Aguptens fand, bei bem griechischen Borgebirge Actium in Afarnanien am 2. Sept. 31 v. Chr. den entscheidenden Sieg davon. — Da- 5

Theoretisch allerdings ift die römische Republik, die herrschaft bes Senats und die Souveranetat des römischen Boltes erft viel später zu Grabe getragen worden, nämlich zur Zeit der Reugestaltung bes Reiches burch Diocletian gegen Enbe bes dritten Jahrhunderts nach Christi Geburt. Theoretisch allerdings waltete noch immer ber Senat, der andauernd den neuen Alleinherrschern, den Cajaren ober Imperatoren bei ihrem Antritt durch jeine Anerkennung die volle Beihe verlieh. Formell regierten die neuen Herren die Republik nicht aus eigenem Rechte, war die Monarchie staatsrechtlich nicht ausbrücklich anerkannt, die Rrone nicht erblich, ber Alleinherricher nur ein Beamter der Republik. Aber thatsächlich war die Dacht des letteren, obwohl er fie nach verschiedenen Seiten hin mit bem Senat teilte, schrankenlos und unwiderstehlich. Babrend die alten Amter ber Republit einfach fortbestanden, hatte Octavian, jeit 27 v. Chr. durch den Senat mit dem Ehrentitel "Augustus" geschmück, — während ber Jahre 29 v. Chr. bis 12 v. Chr. seine Stellung in höchft charakteristischer Beise ausgebaut, berart bag feiner materiellen Gewalt auch eine rechtliche Machtjulle zur Seite stand, die alle übrigen Machtelemente im Reiche weit überwog. Die Grundlage ber Cafarenmacht mar ber Befit ber Militargewalt; benn ber Cafar war bleibender 3mperator, aljo Generalissimus bes Reiches, bem alle Beere zu gehorchen hatten. Im Besite ber höchsten protonfularischen Gewalt führte er die Oberaufsicht über alle Brovingen bes Reiches, seine Rechte auf die Leitung der Beamtenwahlen wirkten mittelbar auf die Besetzung des Senates, als Prinzeps des Senats hatte er bas Borftimmrecht; im Befige ber auch sonft bochft ausgiebigen tribunizischen Amtsgewalt, aus der sich zugleich das taiferliche Begnadigungerecht entwidelte, tonnte er gegen unbequeme Senatsbeschlüsse sein Beto einlegen. Endlich als Pontifex maximus (eine Stellung, welche jelbst die chriftlichen Kaiser nachmals bis auf Gratian 382 n. Chr. beibehielten), führte er bic Oberaufficht über das gesamte romische Religions-6 wejen. — Zur Zeit des Augustus wird der Umfang bes römischen Reiches auf etwa 110000 Quabratmeilen mit ungefähr 100 Millionen Ginwohnern angeschlagen. Das Schwergewicht fiel, feit die langjahrigen Burgerfriege die Salbinfel der Apenninen furchtbar erschöpft hatten, materiell wesentlich auf die Brovingen, beren eine Galfte, soweit sie keine großen militärischen Besatungen brauchten, Augustus 27 v. Chr. bem Genat und der Berwaltung durch die vom Senat ernannten Statthalter überlaffen hatte, mahrenb bie übrigen burch die Legaten des Raisers regiert wurden. Der amtliche Aufenthaltsort solcher hohen Staatsbeamten in ihrer Proving wird bann als Pratorium bezeichnet; vgl. Phil. 1, 18. Das Streben der römischen Raiser ging nun mehr und mehr

babin, die Unterschiede im Reiche zu nivellieren, was namentlich in der besonders seit Claudius (41-54 n. Chr.) immer ftarfer zunehmenden Ausbehnung des romischen Burgerrechts über ganze Maffen (vgl. Apftlg. 16, 21) wie über einzelne Brovinzialen sich bemerklich macht. Später hat ber Raiser Caracalla (212 n. Chr.) alle freien Einwohner bes Reiches zu römischen Burgern erhoben. Daneben aber bestand seit alters im Reiche, namentlich in Italien und Sicilien, eine furchtbare Masse von Sklaven, unter den vielen socialen Leiden des romifchen Altertums bas unbeilvollfte und verderblichfte. - Die Refideng bes 7 Reiches blieb bis zu ben Stürmen bes britten Inhrhunderts andauernd die alte hauptstadt Rom, welche, damals in reicher Umgebung, seit Auguftus, und noch mehr feit Rero's Feuersbrunft (64 n. Chr.) eine der schönsten Städte der alten Belt, weit über die alten Mauern des Servius Tullius hinausgewachsen war und damals etwa eine Million Ginwohner gablte. Sier fammelten sich nicht nur alle Merkwürdigkeiten der alten Welt, hier strömten auch zu kürzerem oder zu bleibenbem Aufenthalt Maffen aller Boller bes Reiches zusammen. Natürlich war auch, besonders seit ihres Gönners Julius Cafars Zeiten, eine starke Judenichaft vorhanden, die fehr zahlreiche Brofelhten unter ben Romern gewann, unter Umständen freilich aber auch, wie unter Raiser Claudius (Apftlg. 18, 2), in Fällen des erwachten Unwillens oder Digtrauens der romischen Behörden durch massenhafte Ausweisungen der auswärtigen Juden ftart becimiert murbe. Uber bie Lebensverhaltniffe und die Berfaffung diefer Judenichaft vgl. Schurer, Die Gemeindeverfaffung der Juden in Rom in der Kaiserzeit, Leipzig 1879. — Bon der Entstehung der ersten christlichen Gemeinde in Rom haben wir keine bestimmte Nachricht. Man ist nach dieser Seite lediglich auf Bermutungen angewiesen, beren bie neuere Forschung in Berbindung mit der eregetischen Behandlung bes Romerbriefes viele aufgeftellt hat (vgl. eine überficht bei 28. Benfclag, "Das gefchichtliche Broblem des Römerbriefes", in ben "Theolog. Studien und Rrititen", 1867, 4. Heft, S. 627-665). Rach ber ansprechenden Bermutung biefes Gelehrten mar bie Maffe ber alteften romifchen Chriften "aus national-römischen Proselyten des Judentums hervorgegangen". Alter als die Paulinische Mission, aber feineswegs etwa burch Betrus geftiftet, ift sie wahrscheinlich aus der Synagogengemeinde in Rom entsprungen, die natürlich in der Belthauptstadt schon ziemlich frühzeitig in ähnlicher Beije von Samenkörnern des Christentums berührt worden ist, wie viele andere große Zentralpunkte des römischen Reiches. Den Bestand dieser Gemeinde bilbeten zunächst — und auch später, nachdem sie mahrscheinlich jur Zeit des Raisers Claudius I. bei Gelegenheit einer maffenhaften Bertreibung ber nationaljuden aus Rom von ber Synagoge außerlich losgeriffen mar, ehemalige, als römische Beiden geborene Brofelpten und ein kleiner Bruchteil von Nationaljuden. Die Denkart auch biefer Gemeinde mar bem entsprechend gunächst "judenchriftlich", aber ohne die feindselige Schärfe und Schroffheit, in welcher biefe Richtung befanntlich fich fonft mehrfach bem Apostel Baulus entgegengestellt bat. Über bie Sehnsucht bes letteren, nach Rom zu geben, val. Apftig. 19, 21. Rom. 1, 15. 15, 24 ff. mit Apftig. 28, 16 ff. Romerbrief ist wahrscheinlich zu Korinth im Winter 58,59 [57/58] n. Chr., unmittelbar vor der Abreise bes Apostels nach Jerusalem geschrieben worden; die Reise ber Diakoniffin Bhobe von Renchrea nach Rom bot die außere Beranlaffung und Gelegenheit zum Schreiben (vgl. d. A. Baulus, S. 1170). — Über Rom als Sip ber wiberchriftlichen Weltmacht vgl. noch Offenb. 14, 8, wo es mit Babylon verglichen wird, und ebenso 16, 10. 17, 5. 18, 2. 10. 21.

**No**s (Rojch), ein nordisches Bolf, das nach Hes. 38, 2 f. 39, 1 nebst Mesech und Thubal, d. i. den Moschern und Tibarenern, von Gog, dem König von Magog, beherricht wurde (Luther nimmt bort rosch mit einem Teil ber alten Überfeger in ber Bedeutung "Haupt"; daher bei ihm "der oberste Fürst" [so wieder Smend: "Großfürst von M."] ftatt "Fürst von R." u. f. w.). Die nähere Deutung des Ramens ist ganzlich unsicher. Die übliche Zusammenstellung mit ben Ros, einem roben Bolle am nordl. Taurus, empfiehlt fich allerdings burch ben Gleichklang; boch erscheint biefer Boltsname erst bei den byzantin. Schriftstellern des 10. Jahrh. und entspricht ohne Zweifel ben beibnischen Ras an der Wolga bei einem gleichzeitigen grab. Schriftfteller, in benen man gewöhnlich die erste Spur ber Ruffen findet. — Eines Fluffes (?) Rhoas gebenkt Blin. VI, 4 am Oftufer bes Schwarzen Deeres, also in der Nachbarschaft der Moscher; weit ferner liegt dagegen die Herbeiziehung der Rogolani (Blin. IV, 12. Ptolem. III, 5, 19 f.) nordlich vom Asowschen Meer (als angebliche Zusammensepung von Ros und Alani). Ksch.

Rose. Über die meisten Stellen der deutschen Bibel, in welchen die R. genannt ist, vgl. d. A. Lilie. Die alten Jöraeliten haben die R. ebenso wenig gefannt, als die alten Agypter, deren Bildwerte unter ihrem Blumenschmud keine Rosen ausweisen. Berhältnismäßig früh ist dagegen die R., und zwar die duftreiche Centisolie, aus ihrer Deimat, Wedien und Persien nach Griechenland werpslanzt worden, und war bei den lebensfrohen Griechen als Blume der Aphrodite und zugleich des Dionysos sehr beliebt und viel von Dichtern gepriesen. "Rosen und Lilien", oft nebeneinander genannt (so auch 4. Esr. 2, 10), gelten als schönfter Gartenschund und als Bilb lebensvoller Schön-

heit und lieblicher Anmut. Rhobe (von rhodos griech. - Rose) wurde baber auch ein beliebter Mabchenname (vgl. Apftlg. 12, 18). - In Agppten ist die R. wohl schon in der Zeit der Berserherr. schaft heimisch geworden; von ba haben spater bie Romer auch in ber Winterszeit Rofen bezogen; besonders berühmt war durch feine Rosengucht bas ägyptische Ptolemais (f. b. A.); als bie wohlriechenbsten Rosen galten aber bie bon Cprene. In Balaftina icheint die R. erft feit ber Beit ber Griechenherrschaft fultiviert worden gu fein. Benigftens wird sie im A. T. erft in ben apotrophischen Bb. Jejus Sirad und Beisheit ermahnt. Rach Sir. 24, 18 war die hauptrosenzucht in ber Umgebung von Bericho. Alle Bild lieblichen und anmutigen Gebeihens und ber in frischem Frühlingsschmud prangenden Schönheit tommt die R. Sir. 24, 18. 39, 17 und 50, 8 bor. Dagegen erinnert Beish. 2, s einerseits an allen Liebes- und Lebensgenug, bei bem die R. eine oft verschwenderische Berwendung fanden, insbesondere an die Sitte bei fröhlichen Gelagen die Becher und die Saupter der Becher, ber weinschenkenden Anaben, ber Tangerinnen und Flotenspielerinnen mit Rofentrangen zu schmücken, anderseits aber auch an die mit der Borftellung lebensvoller Schönheit fich verbindende Nebenvorftellung ber rafchen Berganglichfeit, mas die R. schon bei ben Griechen auch zur Blume ber Gräber und Toten gemacht hat. — Uber die heute sogen. Rose von Jericho s. S. 689 b, sonft vgl. Leng, Botanit S. 202. 691 f. 698 f. und B. Sehn', S. 200 ff. — In Mich. 4, 8 ruht Luthers Übersetung: "es wird beine golbene Rofe tommen, die vorige Herrschaft" (ft. "an dich wird gelangen und wird fommen die vorige S.") auf einer andern Aussprache bes "an bich" bedeutenben hebr. Bortes. gemäß welcher dasfelbe "beine Bier" bebeuten wurde; ftatt der "Zier" hat Luther bestimmter bie "goldene Rose" genannt, wahrscheinlich um auf die bekannte goldene Rofe anzuspielen, die der Papft am Sonntag Lätare zu weihen und zu verleihen pflegt, und die Friedrich der Beise lange vergeblich erstrebt und erst unmittelbar vor Beginn ber Reformation erhalten hatte.

Rofinen, f. Beinbau.

Rofinfarbe, rofinrot, f. Carmefin.

Roft, f. Bferd.

Rokthor, f. S. 703.

Roft übersett Luther nach Sept. u. Vulg. das hebr. marchescheth in 3. Mos. 2, 7 u. 7, 0: richtiger denkt man gemäß einer andern überlieferung an ein tieses Gefäß, in welchem Speisen gesotten wurden; nach dem Talmud war dasselbe mit einem Deckel versehen, also etwa eine Deckelpfanne; vgl. §. 178.

Rot, j. Farben.

Ritelftein, f. Dennig.

Rotgieger, f. Handwerte, S. 583 u. S. 1006.

Ruben, der Erstgeborene Jatobs von Lea. Der Rame wird gebeutet: "Sehet einen Sohn!"; ber fromme und bantbare Sinn ber Mutter leat aber nach 1. Mof. 29, se eine religiofe Beziehung barein. Die biblische Überlieferung betont einerseits die erfte Stelle, welche R. nach bem Recht ber Geburt unter ben 12 Gohnen Jafobs gutommt, wie er benn in allen Berzeichnissen an ber Spipe steht und oft ausbrudlich als Erftgeborener bezeichnet ift (1. Moj. 35, 28. 46, 8. 2. Moj. 1, 2. 6, 14. 4. Moj. 1, 20. 26, 5. 1. Chr. 2, 1. 6, 1); anderseits aber ben Berluft feines Erftgeburterechts gur Strafe für bie mit ber Rebenfrau feines Baters Bilha begangene Blutschande (1. Mos. 35, 22 f. 49, 1 f. 1. Chr. 6 [5], 1). Sonft tritt er nur in einer ber Uberlieferungen über bie Geschichte Josephs als bas feiner Stellung und besonderen Berantwortlichkeit fich bewußte Saupt ber Bruber hervor, wobei er aber mefentlich nur guten Billen beweift, bem die erfolgreiche Ausführung fehlt (1. Mof. 37, 21 ff. 29. 42, 22. 27). - Der von ihm abgeleitete Stamm gliederte fich nach feinen vier Sohnen Sanoch, Ballu, Hegron und Charmi in vier Geschlechter (1. Moj. 46, s. 2. Moj. 6, 14. 4. Moj. 26, 5 ff. 1. Chr. 6, s), und hatte bei ber erften gur Beit Rofes borgenommenen Bablung unter feinem Stammfürften Eligur, Sohn Sebeurs (4. Dof. 1, s. 2, 10. 7, 20. 10, 18) 46 500, bei ber zweiten aber nur noch 43 730 Baffenfähige (4. Mof. 1, so f. 2, 10. 26, 7). Bielleicht hat man biese Berringerung bamit ju tombinieren, bag infolge ber Emporung Dathans und Abirams von den brei 3meigen bes Gefchlechts Ballu-Eliab nur einer (Remuel) erhalten blieb (vgl. S. 867 a und 4. Dof. 26, s f. mit 16, 1. 5. Dof. 11, 6). - Sein Bebiet erhielt ber berbenreiche Stamm gemeinsam mit Bab, ber auch 4. Mos. 2, 10. 14 unter die Führung Rubens geftellt ift, nach eigenem Bunich in bem zwischen bem Arnon und Jabbot gelegenen vormaligen Reich bes Amoriterfonigs Sihon, und zwar fo, daß der subliche Teil besselben bis nach hesbon und Medeba hin, also namentlich die bortige Sochebene (vgl. b. A. Chene), R. gehörte (4. Dof. 32. 34, 14. 5. Moj. 3, 12. 16 f. 29, 8. Joj. 12, 6. 18, r. 13, 16 ff.). Die rubenitischen Stäbte find 4. Moj. 32, sr f. und vollständiger Joj. 13, 15 ff. verzeichnet; brei von ihnen und die in diefen Berzeichniffen nicht genannte Freiftabt Beger murben als Levitenstädte ausgesondert (5. Mos. 4, 48. Jos. 20, s. 21, se f. 1. Chr. 7 [6], es. 78). Gegen bas Gebiet Babs mar aber bas rubenitische nicht scharf abgegrengt, weshalb einige jener Städte (Besbon, Dibon) auch als gabitische aufgeführt werben. Das hangt bamit jufammen, bag ber Stamm Ruben tein feftes politisches Gemeinwefen begrundete, sondern das frühere Hirten- und Noma-

benleben fortführte. In zweifacher Beziehung wurde bies für ihn verhängnisvoll. Bunachft wurde infolge bavon bie Berbinbung bes Stammes mit bem Bolfsgangen immer mehr gelodert. Bei bem unter Jojua geführten Eroberungefrieg im Westjordanland erfüllt er zwar mit den andern Oftjordanftammen noch seinem Bersprechen gemäß die nationale und religioje Pflicht bruderlicher Mithilfe (4. Mos. 32, 16 ff. Jos. 1, 12 ff. 4, 12. 13, s ff.). Bielleicht fnupft fich an ben auf ber judaifchbenjaminitischen Grenze stehenden "Stein Bohan, bes Sohnes Rubens" (30j. 15, 6 18, 17) - die einzige im Westjorbanland mit bem Ramen R.s bezeichnete Ortlichfeit - irgend eine Erinnerung an jene Baffenbruderschaft an. Aber die nach Beimfehr ber Oftjorbanftamme burch beren Altarban erregte Beforgnis bes übrigen Israel, bag jene sich von dem Bolkstörper loslosen wollten (Jos. 22), erwies sich bei bem Stamme R. balb als nur zu begründet. An ben Belbenfampfen ber Richterzeit nimmt er keinen Teil; insbesondere rügt Debora mit icharfem Spott, bag er in sicherer Ferne die Behaglichkeit seines hirtenlebens der Pflicht und dem Ruhme des todesmutigen Kampfes im Dienste Jehova's vorzog (Richt. 5, 15 f.). Auch Spater greift ber Stamm R. nirgenbe in bemertenswerter Beise in ben Berlauf ber israelitischen Geschichte ein; boch hat Davids einheitliche Rusammenfassung der gesamten Bolkstraft auch diesen Hirtenstamm fefter in ben Bolksorganismus eingefügt (1. Chr. 12, 49. 13, 27. 27, 22. 28, 16); und nach ber Reichsspaltung mag er, zum Norbreich gehörig, unter einzelnen fraftigen israelitischen Ronigen, wie Jerobeam II., in engerer Berbindung mit bem Reiche erhalten worden sein (vgl. 1. Chr. 6, 17 f.). — Die andere nachteilige Folge der Borliebe R.s für bas hirten- und Nomadenleben mar, bag ber Stamm icon fruh geschwächt wurde und sein Gebiet nicht zu behaupten vermochte. Es fehlte ihm zwar nicht an Kraft und Unternehmungslust zur Berfolgung seiner Sonderinteressen. Schon die spottenden Borte Debora's beuten bies an. Besonders aber wissen wir aus wertvollen Notigen ber Chronit, daß ein rubenitisches Geschlecht, das bes Bela, seine Beibestationen von dem zwischen Aroer am Arnon und Nebo und Baal Meon liegenben Gebiet aus weit nach Often bin bis zu ber vom Euphrat westwärts sich erftredenden Bufte ausgebehnt hatte (1. Chr. 6, 8 f.), ferner bag ber Stamm R. zur Zeit Sauls einen siegreichen Krieg gegen bie an ber Oftgrenze Gileabs zeltenben Sagariter (f. d. A.) geführt und beren Gebiet in Befit genommen hat (1. Chr. 6, 10), und endlich daß er mit ben andern Oftjordanstämmen, vielleicht balb darauf, die Hagariter und die mit ihnen verbünbeten Jamaelitenftamme Jetur, Raphes und Rodab abermals befiegte, große Beute machte, und bas Gebiet berfelben bauernd fich zueignete (1. Chr. 6, 19-99). Aber mit foldem Streben nach Ausbehnung des Beibegebiets mar teine hinreichende Sorge für bie Sicherung bes Stammgebietes verbunden. Allem Anichein nach blieb von Anfang an ein Teil ber ursprunglichen moabitischen Bevölkerung, wie vorher unter ben Amoritern, fo auch unter ben Rubeniten wohnen, teils nomabisierend, teils in einzelnen Ortschaften ober in Quartieren sonst israelitischer Ortschaften ansassig. An bem benachbarten moabitischen Konigreich hatten biefe moabitischen Infassen jederzeit eine Stute, und es ift baber begreiflich, bag fie bem Stamm R. manche Schädigung zufügen und in ganzen Distritten die Obmacht gewinnen konnten. Go begreift es sich, baß icon 5. Mos. 33, . ber Spruch über Ruben lautet: "Es lebe R. und sterbe nicht, und feine Manner feien eine (geringe) Bahl" (vgl. 1. Moj. 49, 4); und jo auch, daß icon vor ber Zeit bes moabitischen Konigs Mesa und zu seiner Beit ein großer Teil ber vormaligen rubenitischen Städte im Besit ber Moabiter war, und vollende in ber Beigagung Jef. 15 u. 16 bas gange Gebiet Rubens als moabitisches Land erscheint (vgl. die Artt. Moab, S. 1020 und Mesa und Schlottmann, Die Siegesfaule Meja's, S. 36-39). Ein Zeugnis für die Abnahme des Stammes darf man vielleicht auch barin finden, daß nach 1. Chr. 6, 18 gur Beit Jothams und Jerobeams II. die Bahl ber Baffenfähigen in ben 21/2 Oftjorbanftammen, die für Davids Zeit auf 120 000 angegeben wird (1. Chr. 13, 27), nur noch 44 760, also taum noch so viel, als R. in ber mosaischen Beit allein ftellen konnte (f. oben), betrug. Unter ber vorhergehenden Bebrangnis bes Reiches Jerael burch die Sprer unter Safael und Benhadad III. hatten eben auch die Oftjorbanftamme am ichwerften zu leiden gehabt (2. Kon. 10, 2 f.). Immerhin erhielt fich aber ber Stamm R. noch, bis er, einen feiner Fürften Beera an der Spipe, von Tiglath-Bilefar in die Gefangenschaft geführt wurde (1. Chr. 6, 6. 22. 26; vgl. 2. Ron. 15, 20). Seitbem hat er nur noch in ber prophetischen Anschauung bes einst wieberherzustellenden Gottesvolles feine Stelle (Bef. 48, 7. 81. Offenb. 7, 5).

Rubin, f. Ebelfteine Nr. 13.

Rügopfer, f. v. a. Eiferopfer; f. d. A.

Rüsttag, griech. paraskeuē, b. h. Zurüstung, wird der Tag vor dem Sabbath, also der Freitag genannt (Matth. 27, ss. Lut. 23, ss. Joh. 19, ss. 43); "Borsabbath" ift ein erklärender Ausdruck dafür (Mark. 15, ss. Judith 8, s im griech. Tert); die Juden nannten ihn 'arubta, d. h. "der Abend (des Sabbaths)". Die griechische und die jüdischaramäische Bezeichnung gilt eigentlich den Rachmittagsstunden, welche den Borbereitungen auf die mit Sonnenuntergang beginnende Sabbathsseier gewidmet waren, und ist von diesen auf den ganzen Tag übertragen worden (vgl. unser "Sonnabend",

"beiliger Abend"). Jene Borbereitungen, ju benen in Jerusalem vom Tempel (angeblich von der Sabbathhalle 2. Kön. 16, 18) aus durch sechs von einem Briefter in verschiebenen Zwischenraumen gegebene Trompetensignale, in den Landstädten durch Hörnerblasen aufgerufen worden sein soll\*), begannen um die 9. Stunde, also um 3 Uhr Rachmittags (Joseph., Altert. XVI, 6, 2) und bestanden besonders in der Zubereitung der Speisen für den Sabbath (vgl. 2. Moj. 16, s. 22), in Bajchung und Anlegung ber Feiertleiber, im Deden bes Tifche und im Anzünden der Lampen. Ratürlich wurden schon in diesen Borbereitungsstunden die gewöhnlichen Werkeltagsgeschäfte eingestellt, worauf sogar ein Erlaß des Auguftus, nach welchem die Juden, wie am Sabbath, fo auch am Rufttag von bet 9. Stunde an nicht jum Burgichaftleiften vor Bericht gezwungen werben follten, Rudficht nahm (Joseph. a. a. D.). - Bie bem Sabbath, jo ging auch ben sabbathlich gefeierten hohen Festtagen ein Rüsttag voraus; fo namentlich bem Baffahfeft, für welches die Borbereitungszeit ichon um die 6. Stunde, also um 12 Uhr mittags am 14. Rifan begann. Daber nennt Johannes ben Tag ber Kreuzigung Chrifti "Rüsttag des Bassah" (Joh. 19, 14). Ebenso ist im Talmud "ber Festabend", "ber Bassahabend", "ber Renjahrsabend" Bezeichnung bes bem betr. Feft vorangehenden Tages. Bon einem "Borneumond" und von einer Ausdehnung der Sitte am Sabbath und Reumond nicht zu faften auf ben Borfabbath und Borneumond ift aber nur Judith 8, . (im griech. Text) die Rede. Ob die talmubische Sapung. daß an den Sabbath- und Festrüsttagen tein Kriminalgericht gehalten werden sollte, weil die Ezefution immer erst am Tage nach der Berurteilung zu vollziehen, eine folche aber am Sabbath ungulaffig mar, icon gur Beit Chrifti in Rraft ftand, ift zweifelhaft; jedenfalls fand bie Berurteilung (und Rreuzigung) Jeju am Rufttag auf ben Gabbath, der nach Johannes zugleich Rüsttag auf die Passahfeier war, statt. Bielleicht ist, was damals nur für die letten Tagesftunden, von der 9. an, galt, später auf ben gangen Tag ausgebehnt worben.

**Rüftung.** f. Wehr und Waffen. Zu Sach. 14, ∞ vgl. S. 1201.

Rufus, nach Röm. 16, 13 ein hervorragendes Mitglied ber römischen Gemeinde, von Paulus mit dem auszeichnenden Zusat "den im Herrn Auserlesenen" gegrüßt. Auch seine Mutter muß Christin gewesen sein; der Apostel grüßt auch sie in dankbarer Erinnerung an ersahrene mütterliche Pflege als "seine und meine Mutter". Run be-

<sup>\*)</sup> Josephis (3. R. IV, 9, 11) ermant, bag ein Briefter von ber ginne bes Baftophoriums aus ben Beginn und ben Schlift bes Cabbaths burch Trompetenichall figne-liftert babe.

zeichnet Mark. 15, 21 jenen Simon von Chrene, welcher Jeju das Kreuz hatte tragen muffen, als "den Bater des Alexander und Rufus", und sest bamit offenbar die Befanntschaft seiner Leser mit letterem voraus. Da nun bas Martusevangelium aller Bahricheinlichkeit nach für bie romische Gemeinde geschrieben ift (vgl. b. A. Martus), so ift auch die Ibentitat bes Rom. 16, 18 gegrußten Aufus mit bem Sohne bes Simon von Cyrene sehr wahrscheinlich, indem zwar der Name Rufus kein seltener war, aber doch nur ein Rufus nach Rom. 16, 18, wie nach Mark. 15, 21, den römischen Christen in ihrer Mitte bekannt gewesen sein muß.

Ruhr, f. Krantheiten Dr. 2.

Ruma, f. Aruma. Hat man R. von Aruma zu unterscheiden und bas von Josephus ermähnte galilāijche Dorf Ruma darin zu ertennen, jo ift e8 identisch mit der in der Ebene el-Battauf, südöstlich von Kanet el-dschelft auf einem niebrigen hugel gelegenen Ruinenftatte Rame (Chirbet ar-Rumi), in beren Rabe auch ein alter zerftorter Teich liegt.

Ruth, eine von den Töchtern Moabs (vgl. 4. Ros. 25, 1. 5. Mos. 23, 1), und doch gewürdigt im Stammbaum Davids als bessen Urgroßmutter (Ruth 4, 17-22) und demgemäß auch im Stammbaum Jesu Christi (Matth. 1, s) eine ehrenvolle Stelle einzunehmen. Die im B. Ruth enthaltene Erzählung von ihrer Berheiratung mit dem eblen Boas — anziehend durch schlichte Einfalt und icone Abrundung, burch feine Charakterifierung der Hauptpersonen und durch den darüber ausgebreiteten Duft gesunden sittlichen Zartgefühls will sowohl ihre Burdigkeit, die Stammmutter Davids zu werden (1, 16 f. 2, 11 f. 3, 10 f. 4, 15), als die im Berlauf der Begebenheiten fich betundende göttliche Fügung und lohnende Bergeltung (2, 12. 20. 3, 10. 4, 18 f.) hervorheben. In erfterer Beziehung wird neben Ruths glaubensvoller Zuwendung zu bem Gotte Feraels (1, 16. 2, 12) ihre Liebe und Treue gegen die zunächst mr noch durch ihre Schwiegermutter reprasentierte Familie ihres verftorbenen Wannes besonders betont, wie auch bei Naemi und Boas diese Familientreue ein besonders hervorleuchtender Charaftersug ist. Rach hebräischer Anschauung erforderte die Familienpflicht namentlich auch, wo möglich das drohende völlige Aussterben des Hauses Elimeleche zu verhüten, also dem finderlos verftorbenen Manne Ruths, bem Erstgeborenen Elimelechs Mahlon (vgl. 1, 2. 5 mit 4, 10) "einen Ramen auf fein Erbteil zu erweden" (4, s; vgl. d. A. Che, Rr. 3). Dies muß man im Auge behalten, um die für uns auffällige Art, wie Ruth nach Raemi's Weisungen ben Boas zur Berebelichung mit ihr auffordert (Kap. 3), richtig zu wür-

"Beit da die Richter regierten", nach 4, 17. 21 f. etwa 100 Jahre vor David. Ihr Schauplat ift Bethlehem (j. b. A.). Einem dort anfässigen judaischen Geschlecht, welches sich von dem Stammfürsten Juda's Raheson (s. d. A.) ableitete, gehörte Boas an. Der Name seines Baters Salma (4, 20 f. 1. Chr. 2, 11; griech. Salmon, und so Luk. 3, 32) kommt anderwärts (1. Chr. 2, 51. 54) als ber bes "Baters Bethlehems", welcher aber von Caleb abgeleitet wird, bor. Möglich, daß biefelbe Berfon gemeint ift, beren Abkunft nur verschieden angegeben wurde. Als Mutter bes Boas ift erft Ratth. 1, s die bekannte Rahab (f. d. A.) genannt. -Daß Elimelech, der Mann Naemi's mit Boas, ebenfo wie mit bem ungenannten Manne, welcher sein Recht und seine Bflicht an Boas abtrat, von vaterlicher Seite her (vgl. 4. Mof. 27, 8-11 u. b. A. Erbrecht Nr. 3) blutsverwandt war, sest die Erzählung voraus; über Art und Grad dieser Berwandtschaft gibt sie aber keine Auskunft; die Angaben einer späten jübischen Überlieferung beruhen auf willfürlichen Rombinationen. Die Ramen ber Söhne Elimelechs Mahlon (= Schwachheit), Mann Ruths, und Chiljon (= Bernichtung), Mann ber auf Naemi's Zureden in ihrer moabitiichen heimat zurückgebliebenen Arpa (richtiger: Orpa), scheinen benselben von der Überlieferung mit Rücksicht auf ihren frühen kinderlosen Tod beigelegt zu fein; boch ift auch ber Rame Raemi (hebr. No'omi, d. i. die Huldvolle) bedeutsam, wie ihm denn 1, 20 der Name Wara (d. i. die bitterlich Betrübte) gegenüber gestellt wird. — Zur Erläuterung der in Kap. 3 u. 4 vorausgesetten Rechtsverhältniffe bemerten wir noch folgendes: Es handelt fich im B. Ruth nicht um eine Leviratsehe (j. Ehe Nr. 3), so daß die Berschiedenheit des 4, s ff. berichteten Rechtsversahrens von dem in 5. Wos. 25, 7-10 beschriebenen nicht befremden tann. Dagegen ist vorausgesest, daß nach dem Gewohnheitsrecht, falls fich unter ben geseglich berechtigten Erben bes Familienguts eines kinderlos Berstorbenen einer fand, welcher bereit war, freiwillig die mit der Leviratsehe verbundenen Bruderpflichten zu übernehmen, dieser auch vor einem fonft naber berechtigten Erben, welcher hierzu fich nicht verstehen wollte, bas Borrecht hatte. Sieraus erflart es fich, bag Raemi ihre hoffnung barauf grundet, bag Boas einer von den blutsverwandten Erbberechtigten ift (2, 20; Luther unrichtig: "unfer Erbe" ft. "einer von unfern Erben"), dabei aber doch nicht einen Rechtsanspruch für Ruth geltend macht, sondern auf die Großmut und die Familientreue des Boas rechnet; auch die Borte bes Boas in 3, 10 f. 12 f. 4, 4. 5. 10 und die Erklärungen bes nächftberechtigten Erben in 4, 4. 6. 8 find baraus verftandlich. Die Berpflichtung, welche Boas mit bem Eintritt in den Befit und Benuf des Kamiliengute Elimeleche übernahm, digen. — Die Begebenheit fällt nach 1, 1 in die bestand darin, daß er an Stelle eines fehlenden Bruders des verstorbenen Mahlon die Bflichtehe mit Ruth vollzog und ben erften Sohn aus biefer Che rechtlich als Sohn des Mahlon gelten ließ, so daß dieser, so bald er so weit herangewachsen war, in ben vollen und selbständigen Besitz zwar nicht bes ganzen Gutes, wohl aber bes Mahlon als bem Erftgeborenen (vgl. b. A. Erbrecht Rr. 1) gebührenden Anteils an demselben (vgl. 4, 8. 0 mit B. 10) eintrat. Für ben größeren Teil bes Gutes wurde also Boas nur der zeitweilige Besiter und Nutnießer, und zwar als Bertreter bes mit Ruth gezeugten Sohnes. — Außerdem fest die Erzählung voraus, daß der Erbe des Familienguts eines Berftorbenen bei ber Übernahme bes Guts nach dem Gewohnheitsrecht an eine etwa vorhandene Bitwe eine Art von Raufgeld zu entrichten hatte, bas wohl ben Charakter einer Ablösung bes ihr zuftehenden Nießungsrechts an den Ertrag des Gutes gehabt hat; benn nach 4, s u. . hat der Erbberechtigte das Gut Elimelechs "von ber Sand Raemi's" ju taufen. Aus bem Gefagten erflart fich zur Genüge die Beforgnis bes nächstberechtigten Erben, falls er auch noch die Pflichten der Leviratsebe übernahme, möglicherweise Schaben von ber Erbschaft zu haben (4, 6). Roch viel gegründeter erschiene diese Beforgnis, wenn die Annahme ber meisten neueren Erflärer des B. Ruth richtig ware, bag Raemi bas Grundftud an einen Dritten vertauft gehabt habe, und daß also der Erbberechtigte basselbe zu allem andern auch noch nach 3. Mos. 25, 25 bon bem Raufer habe einlofen muffen. Die Hauptstütze biefer Annahme ift der hebr. Ausbrud in 4, s, welchen Luther mit "bietet feil" überjest hat, und welcher nach gewöhnlicher Ausbrucksweise "hat vertauft" bebeuten murbe. Aus fachlichen Grunden wird man aber anerkennen muffen, das Luther guten Grund hatte, ben Ausbrud hier in einem ungewöhnlichen Sinn zu nehmen. Denn es ift schon nicht abzusehen, wann Raemi das Grundftud hatte vertaufen tonnen: bor ber Auswanderung nach dem Lande Moab hatte nur Elimelech ber Bertaufer fein tonnen; Raemi's Beim-

tehr aber erfolgte, als die Gerftenernte icon begonnen hatte (1, 22), und noch mahrend die Ernte im Gange war, fand bie 4, 1 ff. beschriebene Berhandlung statt (vgl. 3, 7. 14 f. 18). In dieser felbst aber ift ebenfo wenig als in bem übrigen Buch, von dem angeblichen Räufer bes Grunbftuds und von ber Befriedigung seiner Anspruche ein Bort zu lefen; vielmehr ift der Rauf des Gutes nur als ein folder "von ber Sand Raemi's" bezeichnet (4, s. s). - Auf bie Ausbrude "faufen" und "lofen" aber, die von bem Erwerb bes Aders gebraucht werben, tann sich jene Annahme um fo weniger ftüpen, als dieselben Ausbrude (im Hebr.) auch von ber Berjon Ruths felber gebraucht werben (3, 18. 4, 10). — Der von Luther in 2, 20. 3, 9. 12. 4, 1, 2. 4. 8. 14 mit "ber Erbe" überfette hebr. Ausbrud Go'el bezeichnet eigentlich benjenigen Blutsverwandten, welcher Recht und Pflicht hatte, die Interessen der Familie zu wahren, gleichsam was ihr gebührte einzufordern und mas ihr gehörte einzu-Bon ber Ausübung feiner Rechte und Pflichten ist bas entsprechenbe Zeitwort ga'al gebraucht, welches Luther 3, 18 mit "nehmen", 4, 4. . u. 7 aber mit "beerben" überfest hat. Der Ausbrud "Erbe" entspricht zwar ber Bebeutung bes hebr. Wortes nicht; ba es fich aber im Buche Ruth nicht um Pflichten des Goel, wie die Einlofung eines vertauften Familienguts (f. Eigentum, Nr. 2) oder der Bollzug der Blutrache (s. Blutracher Rr. 5), handelt, fondern gunachft um bas Erb- und Bortaufsrecht besfelben (f. Erbrecht Nr. 3; Eigentum Nr. 2), und um seine Berpflichtungen gegen bie Familie wenigstens in ber Rechtsverhandlung 4, 1 ff. nur, sofern jenes Recht an fie als Bebingung gefnupft murbe, fo ift jener Ausbrud fachlich paffend, fofern er an biejenige rechtliche Eigenschaft bes nächsten Bluteverwandten erinnert, auf welche es in der Erzählung zunächft ankommt. Auch ware ein noch passenderer Ausbrud ichwerlich zu finden.

Ruthe, f. Maße Nr. 2.



Saal, ift gewöhnlich f. v. a. Obergemach; f. b. A. Haus, S. 592 f. In Richt. 3, 28 ift ein aus einer Saulenhalle beftehenber Borfaal gemeint; ebenso wohl auch 2. Maff. 4, 46; bagegen ber Speifesaal im Ronigspalast in Efth. 7, s. Dan. Õ, S. 10.

**Saalbim** oder Saelabbin (hebr. scha'albim,

19, 42), in welcher sich aber am Anfang der Richterperiode die Amoriter festgesett hatten (Richt, 1, 26). Unter ben helben Davids ift einer, Eljabba, ein Saalboniter, d. h. er stammt aus Saalabbin (2. Sam. 23, 32. 1. Chr. 12 [11], 33; wahrscheinlich ift scha'alabbini, Saalabbiniter auszusprechen), und unter Salomo unterfteht bie Stadt einem scha'alabbin), eine Stadt im Gebiet Dans (Jof. | feiner Rentamtleute (1. Ron. 4, .). Schon gur Beit



ber Stadt gemefen gu fein. Gufeb. u. Sieron. bergleichen den Ramen eines im Gebiet von Sebaste (Samaria) gelegenen Dorfes Salaba; den Ort ledlift hat man in neuerer Reit in dem nordwestlich von Ajalon, 3 St. füdöstlich von Ramle gelegenen Dorf Solbit, finden wollen, was der Lage nach paßt, nicht aber - wenn die Ramensschreibung richtig ift - ben Lauten nach.

Saalim heißt eine Landschaft, in welche Saul, die verlorenen Efelinnen fuchend, von ber Landihaft Salisa (j. Baal Salisa) aus tam, und von wo er in die Landschaft Jemini, wohl einen Teil des benjaminitischen Gebiets, zog (1. Sam. 9,4). Euseb. u. Hieron. benten an einen Fleden biefes Ramens, der 7 rom. Meilen westlich von Eleutheropolis, d. i. aber viel zu weit südlich lag; vielleicht ift eines ber Thaler in bem oftwarts von Lydda nach ber benjaminitischen Grenze zu liegenden Gebirasland gemeint.

Saaraim (1. Chr. 5 [4], 21), eine bem Stamme Simeon angehörige Stadt (bebr. scha'arajim = Doppelthor), die Jof. 19, . Saruhen (hebr. scharachen) u. Joj. 15, m Silhim (hebr. schilchim) genannt ist und im sogen. Mittagsland (Regeb) lag. Eine feste Stadt Scherohan oder Scheruhan fommt als Hyksos- und Canaaniter-Feste und als Bwischenplat auf ber Strafe von Agypten nach Baza in ägyptischen Kriegsberichten aus ber Zeit des Nahmes, des Stifters der 18. Dynastie, und Thutmes III. (1600 v. Chr.) vor (Brugich, Gefch. Agypt. S. 232, 236, 255, 269, 295); vielleicht ift diese gemeint, und die Namenssorm in Jos. 19, . In diesem Falle möchten wir ben Ort an Stelle bes heutigen el-Arisch suchen. Sier am "Bach Agpptens" treffen wir die Erummer einer alten agpptischen Festung. Der "Bach Agpptens" (jest Babi el-Arijch) hat ein breites Bette, das mitunter während der Regenzeit von einem gewaltigen Strom gefüllt ift, ergießen fich boch bie meiften Baffer bes großen Tihplateaus in dieses Rinnfal. Auch bei Trockenheit bot das große Bachbette dem alten Orte einen bedeutenden Schutz. -Ein zweites in ber jubischen Rieberung (schephelah) und zwar im nördlichen Teil berfelben gelegenes Saaraim (Jos. 15, 26), in der Sept. Sakarim ober Sargareim, ift wahricheinlich auch 1. Sam. 17, s2 (Luther: "zu ben Thoren") erwähnt und lag bann westwärts von ben in 30f. 15, 25 unmittelbar zuvor erwähnten Städtchen Socho und Meta (vgl. 1. Sam. 17, 1); man will es in bem hohen, tegelförmigen hügel Zakarija und bem gegenüberliegenden Dorf gleichen Namens, zwischen welchen das Tiefthal Badi Sumt, nur 20 Minuten breit, hindurchgeht, finden; doch ist dieser Name lautlich ganz verschieben und scheint jenem Sügel

Dabids scheinen bemnach die Israeliten im Befit gelegt worden zu sein, bessen Grab bort gezeigt

Saat, j. Aderbau Nr. 4.

Saba, s. Scheba.

Sabarim (Sof. 7, 5) hat Luther nach ber Vulg. als Eigennamen angesehen. Rach bem Bebr. beißt es "bie Bruche" und gemeint ift eine Drilichkeit, bie öftlich von Ai am Bege nach Jericho gu fuchen ist. Ob man an Steinbrüche, oder an eine Ruinenftätte ober an ben zerklüfteten Abfall bes Gebirges nach dem Jordanthal zu zu denken hat, muß dahin geftellt bleiben.

Cabat, f. Monate Rr. 11.

Sabbath (hebr. schabbath, griech. to sabbaton ober ta sabbata), ber von ben Israeliten als beiliger Ruhetag begangene siebente Tag der Woche (daher griechisch auch hebdomas genannt; so 2. Maff. 12, 28, wo Luther unrichtig: "weil es noch in ber Pfingstwoche war" überfett). Bibel bezeugt, daß bie Sabbathfeier auf gottlicher Stiftung beruht, welche Gottes 6 Tage dauernde Schöpferarbeit und seine Ruhe am 7. Tag bem Berhalten bes Bolles Gottes zum Borbild gemacht hat (1. Mos. 2, 2 f. 2. Mos. 20, 11. 31, 17), aber auch, daß fie erst durch Mofeseingeführt worden ift; nirgends weist bie Bibel auf eine Sabbathfeier in ber bormosaischen Zeit hin, und wo sie zum erstenmal von einer solchen berichtet (2. Mos. 16, s. 22-80), beutet sie an, baß bas Bolf Israel burch seine Erfahrungen bezüglich ber Mannaspendung sich in bie von Jehova gegebene Ordnung erst einzuleben hatte. Auch bas "Gedenke bes Sabbathtags" im Dekalog berechtigt nicht zu ber Folgerung, bag ber G. fchon eine alte Institution war, sondern will nur sagen: sei der Sabbathordnung stets eingedenk. Das Bewußtsein, daß die Sabbathseier ein Anstitut der mosaischen Zeit ist, gibt sich auch darin kund, daß das Gebot berselben mit ber Erlosung aus ber ägpptischen Knechtschaft motiviert (5. Wos. 5, 16) und als ein nach der Ausführung aus Ägppten in der Bufte (Sef. 20, 10 ff.) ober bei ber Gefegesberfündigung auf dem Berge Sinai (Neh. 9, 18 f.) gegebenes bezeichnet wirb. - So eigentumlich bas durch Woses gestiftete, israelitische Sabbathinstitut ift, fo tann es boch möglicherweise an eine auch anderen Boltern angehörige Feierordnung anfnupfen. Aber die Behauptung, basfelbe fei von ben Agpptern entlehnt, hat sich als ganz haltlos erwiesen, da diese in ber alteren Beit nicht einmal die 7tägige Woche gehabt haben, sondern ben Monat in zehntägige Zeitabschnitte teilten. Richt minder haltlos erichien bis vor furgem bie Sppothese, daß der S. ursprünglich mit dem Kultus des Kronos-Saturn zusammenhange (F. Baur), bie und Dorf nach dem Bropheten Sacharja bei-! sich hauptsächlich auf die bei römischen Schrift-

stellern seit Anfang der Raiserzeit (zuerst bei Tibull) gangbare Zusammenstellung ober Ibentifizierung bes jubischen S.s mit bem Saturnstag ftütte; so lange die Beziehung der Wochentage auf die 7 Planeten und ihre Benennung nach benselben als eine verhaltnismäßig junge, bem hoberen Altertum frembe gelten burfte, tonnte man fich baran genügen laffen, jene Bufammenftellung aus der mit der Idee des Saturn verbundenen und in ben Saturnalien am anschaulichsten sich barftellenben Borftellung bes für alle ohne Unterichied bes Standes gleich mühelosen, ruhigen und gludlichen Lebens zu erflaren. Inbeffen bat fich feit turgem herausgestellt, bag boch ein Bahrheitsforn in jener Sppothese enthalten war. Bir wiffen nämlich jest (vgl. Schraber, Studien u. Rritifen 1874, S. 343-353), daß die Benennung ber Bochentage nach ben 7 Planeten, welche famt ber 7tagigen Boche zu ben Romern allerbings erst in ben letten Jahrhunderten b. Chr. mahricheinlich burch fprifche Bermittelung gefommen ift, bei ben Babyloniern und Affgrern ichon fruhzeitig im Gebrauch war; zwar ftand nach bem Beugnis ber affprischen Inschriften bie Reihenfolge noch nicht feft, in welcher bie 7 Planeten gur Bezeichnung ber Wochentage verwendet wurden; es kommen 3 verschiedene Reihenfolgen vor: aber boch findet sich neben den beiden, in welchen Abar, d. i. Saturn, die britte, bezw. bie fünfte Stelle einnimmt, auch ichon biefelbe Reihenfolge, bie nachmale zu ben Romern und burch fie zu ben Bermanen überging, und die in der bei allen civilisierten Boltern gebrauchlichen Benennung ber Bochentage ihr bis auf unsere Tage bestehendes Denkmal hat, namlich: Samas (Sonne), Sin (Mond), Nergal (Mars), Rebo (Merfur), Merodach (Jupiter), Istar (Benus) und Abar (Saturn). Hier war alfo ber Saturnstag wirklich ber fiebente Bochentag, und jene romischen Schriftfteller hatten insoweit ein gutes geschichtliches Recht, ihn mit bem judischen S. zusammenzustellen, mas auch von ben Rabbinen anerkannt wird, indem fie dem Planeten Saturn ben (auch als Levitennamen Esr. 10, 15. Neh. 8, 7. 11, 16 vortommenden) Ramen schabbethaj beilegen. Da jedoch im A. T. nicht bie leiseste Spur einer Beziehung ber Bochentage auf bie 7 Planeten vorkommt, jene vielmehr von ben Asraeliten, abaesehen vom S., stets nur numeriert worden find, so wird man anzunehmen haben, daß bie Bebraer bei ihrer Auswanderung aus Babylonien (f. Ur Chasbim) von bort nur bas Inftitut ber 7tägigen Woche mitgenommen haben, und man wird weiter annehmen burfen, bak auch bei ben Babyloniern felbft bie Sitte, die Bochentage nach ben Blaneten zu bezeichnen, erft in ber Reit nach jener Auswanderung aufgekommen ift; jedenfalls ift bies von ber Fixierung bes Saturntags auf den fiebenten Wochentag zu behaupten; und es hatte somit bas Sabbathinstitut von Hause aus mit

bem Rultus bes Abar-Aronos-Saturn boch nichts ju thun, und mare als ein specifisch-israelitisches Inftitut, als eine Reuschöpfung Mofes gu betrachten. - Run follen freilich in einem von G. Smith gefundenen affprischen Ralender, in welchem jeber Monat in vier Bochen geteilt ift, die siebenten Tage als Tage, an denen kein Werk gethan werben solle, ausgeschieben sein; und nach Friedr. Delitsch follen bie Affprer biefen fiebenten Bochentag auch S. genannt haben, ba in einem Spnonymenberzeichnis ber Ausbruck um nu-uh lib-bi, b. i. Tag ber Ruhe des Herzens durch sa-bat-tuv erflärt werbe (vgl. G. Smiths Chald. Genesis, überset von H. Delitich, S. 300 f., vgl. Schraber, KAT.2 S. 20). Berhielte sich dies wirklich fo, so bestunde der Unterschied zwischen bem affprischen und bem israelitischen S. außerlich nur barin, daß jener an den letten Tag jedes Monatsviertels gebunden war, während dieser ausschließlich von der gegen die Monatseinteilung indifferenten Wochenordnung abhangig, also von der Basis der Ordnung bes Naturlaufs losgelöst war, was immerhin ein charatteristischer Unterschieb wäre. Allein jene Angaben und Folgerungen bebürfen erft noch weiterer Bestätigung \*); vorerft bleibt es noch sehr fraglich, ob sich die Notiz des Synonymenverzeichniffes wirtlich auf den 7. Wochentag bezieht. Bon einer sabbathlichen Feier besselben seitens ber Affprer hat sich bisher weder in den Rachrichten griechischer und römischer Schriftsteller, noch in ben affprischen Inschriften irgend eine Spur gefunden. — Jeben- 2 falls aber unterliegt bas feinem Zweifel, baß ber israelitische Wochensabbath nach seinem Wesen und seiner Bebeutung etwas ganz Eigenartiges ist und in dem Grundgedanten der altteftamentlichen Religion, daß Jerael bas erwählte Eigentumsvoll Jehova's ift, seinen Ursprung hat (vgl. C. 446). Der S. ift vor allem ein Jehova heiliger, für ihn aus ber Reihe ber übrigen Tage ausgesonberter Tag. Beil Jerael sein Eigentumsvolf ift, macht Jehova den Anspruch, daß es nicht alle Tage für sich selbst und für die Belt lebt, sondern einen Tag ber Woche als ganz ihm angehörig und ausschließlich ihm geweiht betrachtet. Daher bas ftrenge Gebot der völligen Arbeitseinstellung, von welcher der S. auch seinen Namen hat (schabbath gewöhnlich femin., zusammengezogen aus schabbetheth — das Feiern). Da der Tag von Abend zu Abend gerechnet wurde (vgl. 3. Mos. 23, 22), so beginnt das Feiern schon am Freitag Abend mit Sonnenuntergang; bas Gebot der Arbeitseinstellung gilt für alle ohne Ausnahme, auch

<sup>\*)</sup> Soviel ich aus ben mir juganglichen Ausjagen jenes affprischen Ralenbers entnehmen tann, soll am 7. Bochentag "tein Bert gethan werben", nicht weil er heilig, sonbern weil er nach aftrologischer Lebre ein Lag bes Un-beils ift, an bem auch fein Opfer ber Gottheit angenehm ift, ganz wie ber Saturnstag von römischen Schriftftellern als allen aber bezeichnet wieb.

für die leibeigene Dienerschaft, auch für die im Lande wohnenden Fremblinge, ja auch in Bezug auf das Bieh (2. Mos. 20, 10. 23, 12. 5. Mos. 5, 14). Insbesondere ift im Gefet hervorgehoben, daß in der Bfluge- und Erntezeit gefeiert werben folle (2. Mof. 34, 21), und daß fein Feuer zum Rochen angemacht werden foll (2. Mof. 35, 2); außerbem ift bas Ginfammeln von Speise (2. Doj. 16, 22 ff.) und das Lefen von Holz (4. Moj. 15, 32 ff.) als Übertretung bes Sabbathgebots ermahnt; in sonftigen Aussagen des A. T.s über die Sabbathfeier ift auf bie Unterlassung bes Lafttragens (Ber. 17, 21 ff.) und die Ginftellung bes Sandel- und Marttverfehrs (Am. 8, s. Reh. 10, si) Gewicht gelegt; und Rehemia rechnet es fich jum Berbienft, daß er durch eine Thorsperre und Beftellung einer levitiichen Thorwache nicht nur die Juden in Jerusalem, sondern auch die tyrischen Raufleute gezwungen habe, fich folcher Entheiligung bes G.s gu enthalten (Reh. 13, 15-92). - Die Schanbung bes S.8, welcher gleichsam ein heiliger Raum ift, ben fein profaner Fuß betreten barf (Jef. 58, 12), foll nach bem Gefet mit ber Tobesftrafe (2. Moj. 31, 14 f. 35, 2) mittels Steinigung burch die Gemeinde (4. Mof. 15, 26 f.) geahndet werden. — Ift auch die geforberte völlige Arbeitseinstellung nur bas negative Moment der Feier, so ftellte sich boch vermoge berfelben am S. ganz Israel als ein Jehova angehöriges Bolf bar; und so war die Sabbathfeier eine immer wiebertehrende Erinnerung an ben Bund zwischen Jehova und seinem Gigentumsvolt, und an die Absicht, in welcher Jehova diesen Bund geschlossen hatte. Darum ift ber S., wie bie Beichneibung, Bunbeszeichen (2. Dof. 31, 18. 17), und seine Feier hat ben Zwed, daß Israel ertennen foll, Jehova sei ber, ber es heilige (2. Mos. 31, 18. Hef. 20, 12); gerade hieraus begreift sich auch die Strenge, mit welcher bie Entheiligung bes S.s als Berachtung und Bruch bes Bunbes bestraft wurde. — Durch bas strenge Gebot ber Arbeitseinstellung mar aber auch für bie positive beiligung bes G.s ber Boben bereitet; bie äußere Form mar gegeben, welche burch bie Entwidelung bes religiojen Lebens mit immer reicherem Inhalte erfüllt werben fonnte. Das Gefet begnügt fich aber bezüglich ber positiven Feier mit einigen bie Gottesbienftorbnung bes Nationalbeiligtums betreffenben Beftimmungen und enthält fich in pabagogifcher Beisheit aller weiteren Borichriften. Das tägliche Gemeindebrandopfer foll burch ein besonderes Sabbathopfer von zwei jährigen Lämmern mit ihren Speis- und Trankopferzugaben vermehrt, also verdoppelt werden (4. Moj. 28, . f. 2. Chr. 8, 13. 31, s. Neh. 10, 83); hefefiel (46, 4) forbert bagegen für ben G. 6 Lammer und einen Bibber (wohl indem bas bei ihm fehlende Abendopfer der 6 Wochentage [vgl. Sef. 46, 18] auf den S. verlegt wird). Das Sabbathopfer folgte auf bas tägliche, und bei biefem pflegte

an ben G.en ber Sobepriefter bas Bfannenspeisopfer in ber Regel felbst barzubringen; fiel ein Fest auf ben S., jo folgte bas Festopfer bem bes S.s. - Ferner follte bie Erneuerung ber Schaubrote am G. ftattfinden (3. Dof. 24, s. 1. Chr. 10 [9], 12), nach der Tradition schon am Abend, gleich mit Anbruch bes G.s; neben bem Sabbathopfer im Borhof gab es alfo auch ein im Beiligen bargebrachtes. Endlich follte mit bem Sabbathgottesbienft auch eine beilige Gemeinbeverfammlung verbunden fein (3. Mof. 23, 2), wobei ohne Ameifel an eine folche beim Nationalheiligtum zu benten ift, so daß selbstverständlich nur eine Reprasentation ber Gemeinde burch solche, die in ber Rabe wohnten, möglich war. - Aus 2. Chr. 23, 4 tann noch entnommen werben, bag, wie früher die Ablösung der Wachtmannichaft des toniglichen Balaftes (2. Kon. 11, s. 7. 9), so in ber Beit bes zweiten Tempels ber Bechsel ber je eine Boche dienstthuenden Briefterklassen (f. Briefter Rr. 11) und ber levitischen Tempelwächter am S. ftattaufinden pflegte. - Der S. ift aber nicht nur ein heiliger, sondern auch ein gesegneter Tag, ben die Gnade bes Bunbesgottes seinem Bolle ichenkt. Das Gebot, ben fiebenten Tag zu beiligen, ift, wie ber Bund felbst, in bem Beilswillen Gottes begründet. Geht doch 1. Mos. 2, s und 2. Mos. 20, 11 bas Segnen bes Sabbathtages bem Beiligen boraus. Rum Sabbathfegen gehört icon die leibliche Erholung und Erquidung, besonders für die Dienenden und auch für Bieh (2. Dof. 23, 12. 5. Mos. 5, 14 f.); bor allem aber besteht er in bem Segen bes Bertehrs mit Gott und aller geiftlichen Erhebung und Erquidung, welche berfelbe in fich ichließt. Darum ift ber G. bem echten Jehovaverehrer ein Tag ber Wonne (Jef. 58, 18; vgl. 1. Matt. 1, 41). - Aus ber entwidelten Bebeutung bes G.s erlautern fich bie Motivierungen bes Sabbathsgebots. Seine Begründung mit der Rube Gottes am 7. Tage nach vollbrachtem Schöpfungswert (1. Mos. 2, 1 ff. 2. Mos. 20, 11. 31, 17) ruht auf ber allgemeinen Ibee, daß sich in ben bem Eigentumsvolle Gottes gegebenen Lebensorbnungen Gottes eigenes Wesen und Leben abbilben foll; wie das Leben des heiligen, überweltlichen Gottes in seiner Birtsamkeit an und in ber Welt nicht aufgeht, wie diese vielmehr in der seligen Ruhe des in fich felbft fein Genuge findenben Gottes ihr Ziel und ihren Abschluß findet, so soll das Bost Gottes nicht fort und fort nach eigenem Willen und Gefallen (Jef. 58, 18) mit und in der Belt gu thun haben, sondern seine Arbeit soll an regelmäßig wiederkehrenden heiligen Tagen durch die Erhebung über das weltliche Thun und Treiben und bas Leben mit und für Gott ihren Abichluß und ihre Beihe finden. — Die andere Motivierung bes Sabbathgebots mit der Erlösungsthat der Ausführung aus Agypten (5. Mos. 5, 18) will zwar nicht bloß bie Bflicht begrunden, auch den Anechten

und Mägben die Sabbathruhe zu gonnen, will aber | ben G. auch nicht zur bantbaren Gebächtnisfeier ber Erlojung aus ber brudenben agpptischen Anechtschaft machen (jo Dehler), jondern erklärt fich baraus, bag Berael burch bie Ausführung aus Agppten zum Gigentumsvolt Jehova's geworden und barum verpflichtet ift, ben Jehova ge-3 heiligten Tag als solches zu verleben. — Die Sabbathfeier gehört zu benjenigen mosaischen Inftitutionen, welche nach bem Beugnis ber Geichichte am frühesten feste Burgeln im israelitiichen Bolfeleben gewonnen haben. Gie mar im Behnftammereich ebenso eine feste Boltssitte, die der einzelne auch wiber Billen refpettieren mußte (vgl. Um. 8, s), wie im Reiche Juba; bort, wie hier, war der S. dem Bolte lieb als ein Tag der Freude (Hoj. 2, 11; hebr. B. 18; vgl. Kigl. 2, 6); ja gerade aus bem Norbreich haben wir bas erfte bestimmte Zeugnis über eine weitere Ausbildung der positiven Feier an ben gottesbienstlichen Bersammlungen, die sich an Reumonden und S.en bei dem Propheten Elija zusammenfanden (2. Kon. 4, 28; vgl. S. 385 f.). — Freilich war die Sabbathfeier oft genug nur ein totes, außerliches gottesbienftliches Werk (Jes. 1, 18); aber so entschieben auch bas Berwerfungsurteil der Propheten über solche Feier lautet, so würdigen bieselben doch in vollem Maße bie Bebeutung bes G.s für bas religiofe Leben Jeraels, und dringen barum, als in den Zeiten bes Berfalls bie Entheiligung bes S.s überhand nahm, mit großem Ernft auf ben Gehorjam gegen bas Sabbathgebot (Jer. 17, 21 ff. Hej. 20, 16. 22, s); besonderen Wert legen die exilischen Bropheten auf die Sabbathfeier, weil beim Mangel bes Opferfults die gemeinsame gottesbienftliche Lebensäußerung ber väterlichen Religion fich fast ganz auf sie beschränfte (Jef. 56, 2 ff. 58, 18 f.). — In der nachezilischen Zeit hat Rehemia die eingeriffene Laxbeit in ber Beobachtung bes Sabbathgebots befampft (Reh. 10, si. 13, 15 ff.) Bon ba an wurde dasselbe immer allgemeiner mit machienber Strenge und peinlicher Gemiffenhaftigfeit beobachtet. Die Sabbathfeier mar eines ber augenfälligften Rennzeichen judisch-nationaler Lebensweise und murde bem heidnischen Judenhaß, ber nur trage Arbeiteschen, gefliffentliche Opposition gegen bie Lebensweise aller anberen Menschen und Störung ber fonft gewohnten Ordnungen bes socialen Lebens barin zu erkennen vermochte, ein Gegenstand des Spottes und herben Tadels, bejonders seitens römischer Schriftsteller. Anderseits wurde diefelbe aber auch von den fremden Oberherren, welche ben Juben Bergunftigungen gemahrten, immer vorzugeweise als eine ihrer berechtigten Gigentumlichkeiten anerkannt und geicust. So von seleucidischen Fürsten (1. Matt. 10, 34) und besonders in vielen romischen Defreten (Joseph., Altert. XIV, 10, 12. 20. 21. 22. 36. XVI, 6, 2, 4). Der Berjuch bes Antiochus Epiphanes,

ben S. abzuschaffen (1. Matt. 1, 45. 48. 2. Matt. 6, 4), hatte bei den gesetzeuen Juden nur ein noch rigoroseres Halten auf völlige Ruhe am S. zur Folge. Am Anfang ber maktabäischen Erhebung gingen fie fogar fo weit, bag fie, am S. von ben Feinden angegriffen, sich ohne alle Gegenwehr niebermegeln ließen, um ben beiligen Tag nicht burch Baffengebrauch zu entweihen (1. Datt. 2, 21 ff. 2. Makk. 5, 25 f. 6, 11). Gegen solche übertreibung reagierte freilich ber gefunde Menfchenverstand. Immer aber ging man über die alteren Begriffe von ber gebotenen Sabbathrube, nach welchen 3. B. bei Jojua's Unternehmen wiber Rericho (Roj. 6) bie Stadt auch am S. umzogen worden ift, noch weit hinaus. Es wurde namlich von Mattathias ber Grundjas aufgestellt und fortan beobachtet, bag es zwar am G. erlaubt fein folle, fich gegen einen bas Leben gefährbenben feindlichen Angriff zu verteidigen, nicht aber ben Feind anzugreifen ober an Belagerungsarbeiten zu hindern oder nach einem Sieg zu verfolgen oder gu plunbern; ebenso auch nicht einen Marich gu unternehmen (1. Datt. 2, 41. 9, 48 ff. 2. Datt. 8, 20 ff.). Daß ein bem Feinde fo bedeutenden Borteil zuwenbender (vgl. &. B. Joseph., Altert. XIV, 4, 2. 8. XVIII, 9, 2) Grundfat bann und wann beifeite gefett murbe (vgl. 3. B. Joseph., Jub. Kr. II, 17, 10. 19, 2), ift begreiflich genug; im allgemeinen aber mar er als ein für bie Juben berbinblicher fo anerkannt, daß in einigen ber gu Gunften ber Juben erlaffenen romifchen Cbitte mit Rudficht barauf und auf die bamit nicht vereinbare römische Disciplin sogar die Befreiung der Juden vom Militarbienft verfügt murbe (Jojeph., Altert. XIV, 10, 19 ff.). - Dit ber Zeit wurde in Bezug auf alle Lebensverhältniffe von ben Gefegesgelehrten immer genauer bis ins einzelnfte beftimmt, mas man am G. thun durfe und laffen folle. Schon mit Beginn bes Sabbathabende (j. Rufttag) follte fein Geschäft mehr vorgenommen werben, bas fich in ben S. hatte hineinziehen tonnen. Alle mit ber Sabbathrube unvereinbaren Geschäfte faßte der spielende tajuiftijche Scharffinn ber Schriftgelehrten in 39 verbotene Sauptarbeiten jufammen, aus beren jeder bann wieder eine Unzahl anderer verbotener Berte abgeleitet wurde. Aus dem Berbot Feuer anzugunden (2. Moj. 35, 2) wurde abgeleitet, daß man auch fein Licht angunden burje, weshalb bas Ungunden der Lichter ichon am Borjabbath ju geschehen hatte. Dag man am S. nicht reifen burfe, murbe aus 2. Mof. 16, so gefolgert, indem jugleich genau bestimmt wurde, wie weit man am G. geben burfe (f. Sabbath. meg). Aus bem Berbot ber Erntearbeit ergab sich das des Ahrenausraufens (Matth. 12, 2). Zu ben 39 verbotenen Hauptarbeiten gehörte auch bas Tragen irgend einer Sache aus einem Bereich in einen anderen (Joh. 5, 10); daraus erflart fic unter anderem, bag in Rapernaum bie Rranten

erft nach Sonnenuntergang du Jeju gebracht murben (Mart. 1, 32, vgl. B. 21). Bie erfinberisch die Schriftgelehrten aber auch wieber waren, um die Umgehung biefes unter Umftanben fehr unbequemen Berbots zu ermöglichen, ift im Art. Bharifåer (3. 1207) veranschaulicht (vgl. auch Sabbathweg). In betreff der Hilfeleiftung in Krantbeiten und bei Ungludsfällen galt ber Grundfat, daß sie in Fällen unmittelbarer Lebensgefahr erlanbt, jonft aber nicht gestattet sei (vgl. Matth 12, 10. Lut. 13, 14. 30h. 9, 14. 16). Die tafuiftischen Erflarungen diejes Grundfages im Talmud mogen jedoch mehrfach rigorofer fein, als die Pragis zur Beit Chrifti. Benigftens galt nach Matth. 12, 11. Lut. 14, 5 gur Zeit Chrifti auch bas Herausziehen eines in eine Grube gefallenen Stud Biebes allgemein als erlaubt, mahrend ber Talmub nur erlaubt, einem folchen Tier burch Unterlegung von Stroh das Heraustommen zu erleichtern oder ihm Futter zu geben, wogegen bas Berausziehen erft nach Ablauf bes G.s geschehen barf. — Gerichtsverhandlungen fanden am S. und icon am Borfabbath nicht statt, in der Regel auch feine Eretutionen; dagegen galt nicht nur die Gefangennehmung eines am S. bei einer ftraffälligen Sandlung Betroffenen als unbebenklich (4. Mof. 15, 22 ff. Joh. 7, 22), jondern auch die Bestrafung solcher, die sich an ber jubischen Religion und bem Gefet verfundigten, wurde als gottgefälliges, gewissermaßen gottesbienftliches Werf nicht als unvereinbar mit ber Sabbathfeier angesehen (vgl. Lut. 4, 29. Joh. 8, so). Die Briefter- und Levitengeschäfte im Tempel fielen natürlich nicht unter das Arbeitsverbot (Matth. 12, s). "Im Beiligtum gibt es lein Feiern" war ein anerkannter Grundsap. Aber auch die Beschneidung sollte ohne Rücksicht auf den S. zur gesetlichen Zeit vorgenommen werben (Joh. 7, 22 f.). In Berirrung und Unwissenheit begangene Sabbathverleyungen jollten nach dem Talmud durch Sündopfer gefühnt werden. Roch strenger als die Pharisäer waren in der Sabbathfeier die Effaer, die nach Josephus (Jud. Rr. II, 8, .) nicht einmal ein Gerat ober Gefaß von seiner Stelle gu ruden ober die Notburft gu verrichten wagten, letteres nicht, weil fie nach ihren Sagungen zu biefem 3med eine fleine Grube hatten graben muffen. — Trop aller peinlichen und fleinlichen Strenge in der Sabbathfeier hatte diese übrigens doch burchaus keinen büsteren, sondern einen heiteren, fröhlichen Charafter. Es galt als gottgefällig, daß man am S. dem heiligen Tag zu Ehren nicht nur Feierkleider trug, sondern auch den Leib mit Speise und Trank wohl pflegte (vgl. Fef. 58, 13. 5. Mos. 16, 14). Das Fasten am S. war, abgesehen von einzelnen Ausnahmsfällen (Bugtorf, Synagoga judaica S. 308), verboten (Judith 8, .), und es war Sitte, an dem den ganzen S. über gedeckt bleibenden Tisch drei Dahl-

schon tags zuvor zubereitet sein mußten: bie erfte gleich beim Unbruch bes G.s am Freitag Abend, die zweite um die 6. Stunde, also um 12 Uhr mittags (Joseph., Leben 54), die britte am Abend, wenn ber S. zu Ende ging. Ra man liebte es, zu biefen opulenteren Sabbathmahlzeiten Gafte einzulaben (Lut. 14, 1). - Bichtiger ift, bag auch bie religiofe Seite ber positiven Feier eine reichere Ausbildung gefunden hatte. Bon größerer und allgemeinerer Bebeutung für bas religiose Leben als die in der Liturgie des Tempelgottesbienftes aufgenommenen Gebete und Bfalmengejänge (ber Sabbathpfalm ift Bi. 92) war ber überall in Balaftina und in der Diaspora allsabbathlich gehaltene Synagogengottesbienst mit feinen Gebeten und Gefangen, feiner Berlefung bes Gefetes und einer prophetischen Stelle und ben baran fich anschließenben Ansprachen (vgl. Mark. 1, 21. 6, 2. Luk. 4, 16 ff. 21. 6, 6. 13, 19. Apstlg. 13, 14 ff. 27. 44. 15, 21. 16, 12. 17, 2. 18, 4); und bagu tam, bag auch die im Saufe oder im geselligen Berkehr mit anderen verlebten Feierstunden vorzugsweise mit der Betrachtung des Gesetzes ausgefüllt wurden (vgl. Joseph., Altert. XVI, 2, 4). Die Bereicherung der Sabbathfeier mit positivem religiosen Gehalt führte auch ju einer weiteren Entwidelung ber Sabbathibee selbst. Der S., als der im Bertehr mit Gott verlebte Tag, wurde als Borbild der ununterbrochenen Sabbathfeier hoherer Art aufgefaßt, welche bem Bolle Gottes bereinft am Riel feiner Geschichte zu teil werben foll. Go wird unter anderem in der Mifchna die Aufschrift bes Sabbathpfalms (Pf. 92) babin gebeutet: ber Pfalm fei ein Loblied auf ben fünftigen Aon, ber gang und gar G., eine Rube bes ewigen Lebens fei (vgl. damit Hebr. 4, 3-10). — Schließlich sei noch erwähnt, daß auch in der griechisch-römischen Welt trop allen Judenhaffes mit der Zeit das Sabbathinstitut von vielen als eine Wohlthat für das sociale Leben anerkannt wurde. Während nur gang vereinzelt und ohne bauernben Erfolg von Juden versucht wurde, die Sabbathfeier abzu-Schaffen, um ber mit ihr verbundenen Behinderungen und Störungen des socialen Berkehrs mit ben Beiben fiberhoben zu werden (fo in Antiochien; vgl. Joseph., Jud. Kr. VII, 3, 1), gab es nach der Mitte des 1. Jahrh. n. Chr., wie Josephus (gg. Ap. II, 39) und Philo rubmen und Seneca bitter betlagt, taum eine Stadt in ber griechischromischen Welt, in welcher nicht manche, ohne Brofelpten zu werben, die judische Sitte, ben 7. Bochentag als Rubetag zu begeben, nachgeahmt hätten. — Die Meinung, daß Christus zu der 4 jübischen Sabbathseier, wie sie sich zu seiner Zeit ausgestaltet hatte, eine rein gegensähliche Stellung eingenommen habe, wäre ein großer Arrtum. Dem Gefet gehorfam (Gal. 4, 4) und bie borhin zeiten zu halten, für welche die Speisen freilich besprochene positive Bedeutung der Sabbathseier

für bas religiofe Leben in vollem Dage murbigend, halt er felbft ben S. und ift gewohnt, am Synagogengottesbienst teilzunehmen (Luf. 4, 16. Mart. 1, 21. 6, 2. Lut. 6, 0. 13, 10). Gewiß war es in seinem Sinn (vgl. Matth. 24, 20), bag auch die urchriftliche Gemeinde, wo fie vorwiegend aus Rubenchriften bestand, an ber Sabbathseier festhielt. Rur an ben Sapungen ber Pharifder und Schriftgelehrten, melde aus ber Sabbathfeier ein brudenbes, totes und die Liebe und Barmherzigkeit beiseite sebenbes Beseheswerk machten, tritt er in Opposition, indem er die Bahrheit wieder geltend macht, bag biefelbe eine bon bem Beilewillen Gottes "um bes Menfchen willen" getroffene Anordnung ift (Matth. 12, 1-18. Mart. 2, 28-3, s. Lut. 6, 1-10. 14, 1-6). Indem er aber weiter bezeugt, daß ber Menichenjohn, welcher Gottes Beilswillen zu vollenbenber Ausführung bringt, ein Berr auch über ben G. ift, fpricht er ben Grundfat aus, welcher bie Sabbathfeier für bie Chriften aus bem Bereich bes Gebots in ben ber Freiheit ber Rinder Gottes erhebt; und diesem Grundsat gemäß lehrt ber Apostel Baulus, obicon er felbft ben G. halt und ben Synagogengottesbienft besucht, ber ja für feine Miffionsarbeit fo wichtig war (Apftlg. 13, 14. 16, 18. 17, 2. 18, 4), bag bas driftliche Gewiffen burch bas altteftamentliche Sabbathgebot nicht gebunden und bie Nichtbeobachtung bes S.s als eines vor anderen heiligen Tages in gleicher Beise wie bie Beobachtung besselben ein bem Berrn Dienen sein tonne (Rom. 14, s f. Gal. 4, . f. Rol. 2, 16 f.). Seitens ber Beibenchriften wurde nämlich vielfach ber G. als eine jubifch-gesetliche Inftitution nicht beobachtet: freilich konnte bem Bedürfnis gottesbienftlicher Gemeinschaft bamit nicht genügt werben, daß folden Chriften alle Tage ohne Unterichied als bem Herrn geheiligte galten; aber biefes Beburfnis fand seine Befriedigung in ber ichon in der Stiftungezeit der heidenchriftlichen und ber gemifchten Gemeinben aufgetommenen Sitte, ben erften Bochentag, als ben Gebachtnistag ber Auferftehung Chrifti (Matth. 28, 1. Mart. 16, 2. Luf. 24, 1. Joh. 20, 1. 19), burch gottesbienstliche Gemeindeversammlung und Haltung bes heiligen Mahles zu feiern (Apfila, 20, 7, 1, Kor. 16, 1 f.; vgl. auch schon Joh. 20, 20). Bei Luther ist dieser Sachverhalt leider durch unrichtige Abersezung verdectt: wo er in den angeführten Stellen ben S. nennt, rebet ber griechische Text bom erften Bochentage. Go hat nicht blog barin, baß bem Christen alle Tage bem Herrn geheiligte Tage find, fonbern auch in ber driftlichen Sitte. den ersten Bochentag als "des Herrn Tag" (Offb. 1, 10) gu feiern, in ber driftlichen Sonntage. feier das Geset hinsichtlich des Sabbathgebots für bie Gemeinbe bes neuen Bunbes feine vollen-5 bende Erfüllung gefunden. - Der bestimmende

icon im Art. Feste (S. 446a. 448) nachgewiesen, und ebenda (S. 445 f.) ist auch schon die sabbathliche Begehung ber fieben Jahresfeiertage befprochen worden. Es bleibt nur noch zu bemerten, bag berfelbe Ausbrud, welcher ben S. bezeichnet, im Bebr. in 3. Mof. 23, 15 (vgl. auch 25, 8), womit 5. Mof. 16, . zu vergleichen ift, und ofters im Griechischen auch ale Bezeichnung ber Boche gebraucht wird (so Luk. 18, 12 und in Matth. 28, 1. Mart. 16, s. s. Lut. 24, 1. Joh. 20, 1. 10. Apftig. 20, 7. 1. Ror. 16, s, in welchen Stellen Luther biefe Bebeutung verkannt hat; mahricheinlich auch Apftlg. 13, 49). - Streitig ift ber Ginn bes in Luk. 6, 1 gebrauchten, von Luther burch Aftersabbath übersepten, ganz singulären Ausbrucks sabbaton deuteroproton, was wortlich "ber zweiterfte S.", b. i. ber zweite bon zwei erften, ber zweite von vorn an gezählt, bedeutet. Es tonnte entweder ein bem Bochenfabbath unmittelbar folgender erfter Tag bes fiebentägigen Ofterfeftes oder beffer (wegen Matth. 12, 2. Mark. 2, 22) ein biefem erften Festtag folgenber Bochenfabbath fein. Da aber eine Rablung ber S.e im Gefet ausbrudlich nur für die Beit zwischen Oftern und Bfingften jum 3med ber Fixierung bes letteren Festes vorgeschrieben ift (3. Moj. 23, 16; vgl. S. 447b), jo ift am mahricheinlichften ber aweite S. in ber Reihe ber fieben befonders gezählten S.e, der erfte nach ber Darbringung ber 2Bebegarbe, alfo nach ber jubifch-traditionellen Gefetesauslegung ber erfte nach bem zweiten Tag bes Ofterfeftes (vgl. S. 1202 f.) gemeint (wiewohl bie Erflarung bes Ausbruds burch "ber erfte S. von bem zweiten Ofterfeiertag an" unhaltbar ift). Den von Luther gebrauchten Ausbrud "Aftersabbath" erflart er felbst fo: "Gleich wie wir den Dienstag nennen den Aftermontag, alfonenneten bie Ruben ben anberen Tag nach bem hohen G., ben Afterjabbath" (bas veraltete after ift f. v. a. hinter, nach). Jebenfalls weißt bas Gehen burch bas Getreibe und bas Ahrenausraufen auf einen sabbathlich gefeierten Tag um die Beit bes Ofterfeftes bin.

bienstliche Gemeindeversammlung und Haltung des heiligen Mahles zu seiern (Apstlg. 20, 1. Nor. 1. Kor. 16, 1 f.; vgl. auch schon Joh. 20, 20). Bei Luther Eag ber Boche. In allen der Geschächscher ist dieser Sachverhalt leider durch unrichtige Übersetzung verdeckt: wo er in den angeführten Etellen den S. nennt, redet der griechische Text vom ersten Bochentage. So hat nicht bloß darin, daß dem Christen alle Tage dem Herrn geheiligte Tage sind, sondern auch in der christlichen Sitte, den ersten Bochentag als "des Herrn Tag" (Oss. 10, 10) zu seiern, in der christlichen Sonntags-feier das Geseh hinsichtlich des Sabbathgebots sür die Gemeinde des neuen Bundes seine vollendende Erfüllung gefunden. — Der bestimmende Einstluß der Zage ruhen soll, so soll Gottes sechs Tage arbeiten und am siedenten Tage ruhen soll, so soll auch Gard Pahre lang von seinen

Befigern bearbeitet werben und ihnen feinen Ertrag liefern, im fiebenten Sahre aber Jehova, feinem oberften herrn, eine Sabbathfeier halten. Im einzelnen beftimmt bas Befet, bag in bem mit dem Berbft beginnenden (f. Sahr Rr. 2) S. bas Felb nicht befat und ber Beinftod nicht beidnitten, mas aber von felbft auf bem Felb wachse, nicht geerntet und die Frucht bes unbeichnittenen Beinftocks nicht gelesen werben, sonbern als Gemeingut nicht bloß für ben Befiger und seine Hausgenoffen, sonbern auch für Lohnarbeiter und Beisassen, für die Haustiere und bas Bild zur Speise bestimmt sein solle (so ist ber Sinn ber BB. . u. 7 schon von Josephus, Altert. III, 12, s und von Philo bei Euseb. praep. ev. VIII, 7 aufgefaßt worden). — Seit man sich nicht mehr damit begnügt, einseitig theologisierend, die religiofen Motive und 3mede biefer Anordnung ins Muge zu faffen, find gegen ihre Musführbarkeit und gegen ihren praftifch-religiöfen Bert gewichtige Bebenken erhoben worben. Dan hat darauf hingewiesen, daß, wenn zu einer und berfelben Zeit das ganze Land brach liegen sollte, dies die ungewöhnlich zahlreiche Bevölkerung des heiligen Landes mit häufig wieberkehrender Hungersnot bedroht hatte. Diefe Gefahr ift auch in B. 18—22 berücksichtigt, indem ihr die göttliche Rufage entgegengestellt wird, daß durch Gottes Segen im Falle bes Gehorfams bas fechfte Jahr ben Ertrag dreier Jahre einbringen folle, so daß man, wenn man im 8. Jahre wieder säe, noch bis in bas neunte Sahr hinein vom alten Getreibe werbe effen tonnen. Dag biefe Bufage nicht bloß zwei, sondern drei Jahresertrage in Aussicht ftellt, erklart sich am befriedigenoften aus bem, mas wir in bem Art. Aderbau G. 20b nach Bekstein über die Bebauung brachgelegener Ader mitgeteilt haben: wurde auch zu Anfang bes 8. Jahres, im Berbft, ber Boben wieber umgebrochen, fo tonnte boch nicht fofort auch gefät werben; bies war erft nach wieberholtem Umbrechen möglich; im 8. Jahre konnte barum nur Sommerfrucht gefät werden; es gab also auch in biefem Jahre noch einen bedeutenden Ernteausfall, und ber Ertrag bes sechsten Jahres genügte in der That dem Bedürfnis nur bann, wenn er ausreichte, um auch biefen Ausfall bis zu ber nachften, erft im neunten Jahre bevorftebenden vollen Ernte zu beden. Daraus erhellt aber nur um jo mehr, welches übergroße Dag bes Glaubens Israel bamit zugemutet worden ware, wenn es im Bertrauen auf biefe Berheifung bie Sabbathjahrverordnung hätte beobachten sollen. Das erhobene Bedenken kann auch durch die volkswirtschaftlichen Borteile, mit benen man bas Infitut hat rechtfertigen wollen, nicht entfraftet werden; ohnehin kann von diesen Borteilen nur die Erhöhung der Fruchtbarkeit des Bobens durch

bie anderen: Beschräntung bes Exports ber Landesprodutte und damit des Handelsverfehrs mit heidnischen Rachbarn, Notigung zur Sparfamteit und gur Auffpeicherung bon Borraten, Dungung ber Felber burch bas barauf weibenbe Bieh, Beforberung des Wildstandes und ber Jagb u. f. w. bon zweifelhaftem Werte find. Rur bann mare jenes Bedenten zu beschwichtigen, wenn bie Ginrichtung als ein zwedmäßiges Mittel zur Forberung bes sittlich-religiosen Lebens anertannt werben konnte. Aber die bogmatischen und ethiichen Lehren und typischen Beziehungen, welche man in der Sabbathruhe des Erbreichs und in ber Befreiung des Bolts von ber mühseligen Aderarbeit finden fann, tonnen bas Inftitut für einen praktisch-nuchternen Sinn ebensowenig als ein folches zweckmäßiges Mittel erweisen, als bie hinweisung auf die freie Zeit, welche Berael für geiftige und geiftliche Beichaftigungen gewinnen jollte. Bielmehr erhebt sich hier bas zweite Bebenten, daß eine fo lange Arbeitseinstellung ber gesamten mit bem Landbau beschäftigten Bevolferung notwendig nachteilige fittliche Folgen für biefelbe batte haben muffen. Bir tonnen daher nur urteilen, daß biefes Gefet ber Sabbathsibee in einseitiger theoretifierender Folgerichtigleit. aber ohne Rudficht auf die Ausführbarteit und Bwedmäßigkeit eine Anwendung gegeben hat, deren prattijch-religiofer Wert mindeftens fehr zweifelhaft ift. In ber That ift bas Gefen auch in der ganzen vorezilischen Zeit nicht zur Ausführung getommen, wie beutlich in ber Anfündigung 3. Mos. 26, sa f. 48, daß das Land burch fein Bufteliegen in ben Jahren bes Exils die bis dahin unterlassene Feier nachholen werde, vorausgesett ift (vgl. 2. Chr. 36, 21). — Unter 2 biefen Umftanben ift man veranlaßt, naber zugufeben, ob bas altefte, im Bunbesbuch enthaltene Gefet 3. Dof. 23, 10 f. wirklich benfelben Sinn hat, ober ob es vielleicht die geschichtliche Gestalt bes Inftituts in ein anberes Licht ftellt. Denn gerade im Bundesbuch findet fich fonft feine einzige Bestimmung, in welcher eine religiöse 3bee mit solcher Einseitigkeit geltend gemacht ware: vielmehr herrscht hier überall ein gefunder, prattischer, ben Berhältnissen ber Birklichkeit umsichtig Rechnung tragender Geift. Dazu tommt, baß was wohl zu beachten ift - in diefem Gefet weber ber Rame bes S.s vorkommt, noch auch von einem sabbathlichen Feiern des Landes die Rebe ift; überhaupt macht sich die Sabbathsibee in feiner Beife barin geltend, und erft in ben folgenben, gur Anordnung ber Sahresfefte überleitenden Bersen (B. 12 f.) tommt ber Bochenfabbath gur Sprache. - Run ift freilich bie von Supfeid (de anni sabbathici et jobelei ratione, S. 10 f.) verfuchte Auslegung bes Gefetes, nach welcher das Objekt des Freigebens und Liegenbie Brache ernstlich in Betracht tommen, wogegen laffens nicht bas Land, sondern beffen Ertrag

mare, und bas Inftitut barin bestunbe, bag im fiebenten Sahre zwar die Ader, wie fonft, bestellt, aber ber Ertrag von ben Besitzern nicht eingeheimft, sondern den Armen und dem Bild überlaffen werben follte, nicht haltbar. Denn von anderen Gründen abgesehen, ware es boch eine unglaubliche Bumutung an die Gigentumer, daß fie im siebenten Jahre Arbeit und Aussaat an ihr Feld wenden und bann auf ben gesamten Ertrag zu Gunften nicht bloß ber Armen, fonbern auch bes Wilbes verzichten follten. Und wie unzwedmäßig ware es, vom Gesichtspunkt wohlthatiger Fürsorge für die Armen aus betrachtet, bag biefe im je fiebenten Jahre an allem, mas im gangen Lande auf ben wohlbestellten Adern, in den Beinbergen und Ölbaumpflanzungen wuchs, einen weit über ihren Bebarf gehenben Speifevorrat gehabt hatten, um fich bann wieber fechs Jahre lang notdürftig zu behelfen; benn bag fie einsammeln und für kommende Jahre Borräte aufspeichern burften, ift offenbar nicht in Aussicht genommen. - Ohne Zweifel rebet bas Gefet vielmehr von einem Brachliegenlaffen bes Landes; aber, wenn man es für sich nimmt und sich nicht von der Boraussepung leiten läßt, die Gefetesnovelle 3. Dof. 25 muffe eine authentische Interpretation desselben sein, so wird man anerkennen: es ift barin nicht bon einem zu ein und berfelben Beit im gangen Lanbe Canaan zu beobachtenben Brach- und G. die Rebe, fonbern nur von einer bei ben einzelnen Grunbftuden in verschiedene Jahre fallenden Unterlaffung bes Rugungerechtes; ber Ausbrud "bein Land" nämlich will, entsprechend bem folgenben "bein Beinberg, bein Olberg" und bem 3. Dof. 25, a dafür ftebenben "bein Felb", nicht bas bem Bolte Jerael gehörige Land, sonbern bas bem einzelnen Føraeliten gehörige Adergrundftud bezeichnen (vgl. 1. Dof. 23, 15. Richt. 1, 15), und die Meinung ift: jeber Grundbefiger foll bei jebem einzelnen Ader, Beinberg und Olberg nur feche Jahre fein Rugungerecht ausüben und im je fiebenten Jahre ben Ader brach liegen und Ader, Beinberg und Olivenpflanzung unbeerntet laffen, mas aber von felbft mächft, ben Armen, und mas dieje nicht bedürfen, dem Wild überlaffen. Diefe Auffaffung empfiehlt fich auch daburch, daß die Bestimmung bann berjenigen bes Bundesbuches über bie Freilaffung ber hebraifchen Leibeigenen 2. Mos. 21, 1 ff. analog ist, sofern nach dieser die Leibeigenen auch nicht alle auf einmal in einem für bas gange Bolf gultigen, alle fieben Rahre wiebertehrenben Freijahr, fonbern jeder einzelne nach fechsjähriger Dienstzeit in seinem siebenten Dienstjahre freigelaffen werden sollen. Auch bei neugepflanzten Fruchtbäumen ift bas Jahr, in welchem ihre Frucht Jehova gebeiligt werben foll, nicht ein cuflisch wiederkehren-

sondern es richtet sich bei jedem einzelnen Baum nach ber Zeit seiner Anpflanzung (3. Mos. 19, 28 ff.). — Hat das Gesetz des Bundesbuches den angegebenen Sinn, so beabsichtigte es nichts anberes, als ein burchaus zwedmäßiges, ja gur Erhaltung ber Fruchtbarkeit bes Bobens notwendiges Brachinftitut, wie es auch bei uns auf einer erft vor furgem überschrittenen Stufe ber Landwirtschaft bestanden hat, nur daß bei ben 38raeliten die Bracheperiode teine brei- ober vier-, fondern eine fiebenjährige mar (vgl. d. A. Aderbau G. 19). Man barf aber tropbem nicht meinen, daß der landwirtschaftliche Ruben ber Einrichtung im Sinne des Gesetgebers die Sauptsache sei; der Gesichtspunkt, von welchem er bieselbe betrachtet, ist ein religiöser und sittlichhumaner. In seinem Sinne ift fie eine von Jehova, als bem oberften Eigentümer bes Lanbes, festgesette Einschränkung bes Rutungsrechtes an ben Grund und Boben (vgl. b. A. Eigentum, S. 364 f.); und zwar follte biefelbe zugleich ben Armen zu gute kommen, die auf den — wie wir nun feben - wohl in jedem Jahre da ober bort vorhandenen Brachadern, was von felbft wuchs, für ihren Bedarf sich holen konnten (vgl. b. A. Arme S. 114), und in zweiter Linie and bem Wild des Kelbes. Gerade von diesem religiösen und sittlich-humanen Gefichtspunkt aus ift bie Anordnung nicht auf ben Ader beschränft, sondern auch auf die Weinberge und Olivenvflanzungen ausgebehnt. Die Richtbeobachtung bes S.es in der vorexilischen Zeit ift fein Beweis bafür, bag auch biefe Anordnung bes Bunbetbuches, die von keinem der obigen Bedenken betroffen wird, nicht gur Ausführung getommen Erft indem in 3. Mof. 25 jener religiofe Gesichtspunkt mit ber Sabbathsibee verbunden und infolge davon aus den verschiedenen je siebenten Jahren, in welchen die einzelnen Grundftude brach liegen jollten, ein allgemeines, für bas gange Land gultiges S. gemacht wurde, wurde bas io umgeftaltete Gefet unpraftifc und, falls es quegeführt worben wäre, wirtschaftlich und fittlich nachteilig. Ubrigens enthält bas Gefet 3. Dof. 25 noch eine andere ahnliche Umgestaltung ber Bestimmungen des Bundesbuches, indem an die Stelle ber in diesem angeordneten Freilaffung ber hebräischen Leibeigenen im je siebenten Dienstjahr, alfo für die einzelnen zu verschiebener Reit. eine in ben regelmäßig wieberfehrenben Terminen bes Jobeljahres gleichzeitig fattfindenbe allgemeine Freilaffung berfelben tritt (f. Sflaven). Die fogenannte beuteronomijche Gefet. 3 gebung, welche die Rücksicht auf praktische Durchführbarkeit und Aweckmäßigkeit nie beiseite sett. hat die Anordnung bes Bundesbuchs in 5. Doi. 15, 1 ff. nach einer ganz anderen Richtung bin ausgebilbet. Mit bem Gefet 3. Rof. 25 hat bes, für alle Baume bes gangen Landes gultiges, biefes Gefet bie befondere heraushebung bes in

regelmäßigem Turnus wiebertehrenben je fiebenten Jahres und bamit ben Gebanken einer gottesdienftlichen Beihe ber Beit (vgl. G. 547) gemein. Dabei findet jeboch die Sabbathidee teine Anwendung. Aber auch bas Brachliegenlaffen bes Landes bleibt gang außer Betracht. Der im Bundesbuch bavon gebrauchte Ausbruck (schamat = loslaffen) wirb zwar beibehalten, und fogar das fiebente Rahr nach bemfelben Loslaffungsjahr (schenath hash-schemittah; 15, e. 31, 10) genannt, aber bas Objett biefes Loslaffens ift nicht ber Grund und Boben, sonbern es find bie Soulben armer Boltsgenoffen. Rach ber gewöhnlichen jubischen Auffassung ift dies "Loslaffen ber Schulben" ein völliges Erlaffen berjelben, und ihr folgend hat Luther das Jahr Erlagjahr genannt. Aber eine fo weit gehende Bumutung, beren Barte und volkswirtschaftliche Unzwedmäßigkeit die Schriftgelehrten wieber burch allerlei Klaufeln und Anweisungen zur Umgehung bes Gebots beseitigten, ftellt ber Bortlaut bes Gesetzes nicht an ben Gläubiger; vielmehr wird von demfelben nur gefordert, daß er im je fiebenten Rahre von israelitischen Brübern teine Schulden eintreibe. Damit wird auch die Absicht bes uriprunglichen Gefetes (2. Dof. 23), eine ben Armen zu gute tommenbe Ginrichtung zu treffen, in anderer Form aufgenommen; und in den verwidelteren Berhaltniffen einer fpateren Beit, bei ber hoberen Entwidelung bes Stäbtelebens und der Judustrie, dem gesteigerten Gegensat von Arm und Reich und ber ftarteren Ausbildung bes Schuldwesens war diese allgemeine Stundung der Schulden für bas je fiebente Jahr gewiß eine nicht minder große, vielleicht eine größere Wohlthat für den armen Teil ber Bevölkerung, als die Anordnung bes Bunbesbuches. — Dem Gedanken, daß durch die Auszeichnung des je siebenten Jahres auch die Zeit gottesbienstlich geweiht werben jollte, gibt diese Gesetgebung eine weitere, für das religiöse Leben praktisch wichtige Folge, indem fie anordnet, daß alle sieben Jahre am Laubhüttenfest (d. h. gleich bein: Beginn) des Erlaßjahres bas (beuteronomische) Gesethuch vor dem beim Rationalheiligtume zur Festfeier beriammelten Bolte vorgelesen werben folle (5. Dof. 431, 10 ff.). — Geschichtliche Zeugnisse bafür, daß die besprochenen Gesetzebestimmungen ins Leben getreten find, gibt es erft für die nachexilische Zeit. Aber nur zur Befolgung bes beuteronomischen Gebots, die Schulden im fiebenten Jahre nicht einzutreiben, wird das Bolf zur Zeit Rehemia's verpflichtet (Neh. 10, s1). Dag es gebrauchlich murbe, bie Beit nach Sabbathjahrenflen oder Jahrwochen zu berechnen, wobei man ohne 3weifel bas Jahr mit bem 1. Tischri, bem nachexilifden Reujahrefest, beginnen ließ (f. Jahr

haben wir erft aus ber Mattabaerzeit verlägliche Nachrichten. Denn bie Ungaben bes Josephus (Altert. XI, 8, 6), daß schon Alexander b. Gr. ben Juben ben Tribut im je fiebenten Jahre erlaffen babe, weil sie in demselben teine Aussaat machten, und bag ihn bie Samaritaner um bie gleiche Bergunftigung gebeten hatten, find - wie ber ganze Bericht über die Beziehungen Alexanbers zu den Juden — von zweifelhaftem geschichtlichen Wert. Dagegen wird allerbings 1. Matt. 6, 40 u. ss (vgl. Joseph., Altert. XII, 9, s) ber Mangel, welchen gur Beit bes Jubas Mattabaus bie in Bethaur und auf der Tempelfeste in Jerusalem von dem Heere Antiochus V. belagerten Juben leiben mußten, bamit motiviert, bag bas betreffende Jahr, nämlich bas Jahr 150 ber seleucidischen Ara (1. Matt. 6, 20) ober 164/163 v. Chr. ein S. für bas Land gewefen ift. Ferner murbe nach Rosephus (Altert. XIII, 8, 1. Jub. Rr. I, 2, 4) bon Sprtan bie Belagerung ber Fefte Dagon aufgegeben, weil bas G. anbrach, in welchem bie Juden zu feiern pflegten; gemeint ift bas in bas Jahr 178 ber seleucibischen Ara ober 136/135 v. Chr. fallende S. Beiter wird als Grund bes zur Zeit der Belagerung Jerufalems durch Herodes im Jahre 38/37 v. Chr. in der Stadt herrschenden Mangels angegeben, daß bas Jahr ein S. war (Rojeph., Altert. XIV, 16, 2. XV, 1, 2). Auch bas Jahr vor der Zerstörung Jerusalems durch Titus, also das Jahr 68/69 n. Chr. war nach talmudiichen Angaben ein S. Endlich haben wir an bem Ebikt Casars, welches ben Juden für das S. mit Rücklicht darauf, daß in demselben weder Baumfrüchte gefammelt, noch Saaten bestellt wurden, Abgabenfreiheit gewährte (Joseph., Altert. XIV., 10, 6), einen urfundlichen Beleg für die Ausführung ber Sabbathjahrverordnung, wie benn auch Tacitus (hist. V, 4) den gegen die Juden erhobenen Borwurf arbeitsscheuer Faulheit mit der Feier des Wochensabbaths und des S.es begrünbet. So wenig es nach biefen Zeugnissen einem Zweifel unterliegen kann, daß mit ber überhandnehmenden Gejetesstrenge auch die Sabbathjahrverordnung von 3. Mof. 25 ausgeführt worden ist, so bleibt boch fraglich, in welchem Umfang dies geschehen ist; jedenfalls wird es nur in beschränktem Waße möglich gewesen sein; und auf die Ausführbarkeit der Berordnung in der vorexilischen Zeit mit ihren ganz anbersartigen Bevölkerungs- und Berkehrsverhältnissen läßt sich aus biefem teilweisen Inslebentreten berfelben kein Rückschluß machen. Übrigens soll nach bem Talmud (Traftat Schebiith) bas Sabbathjahrgesetz mit voller Strenge nur für das verhältnismäßig fleine Gebiet, welches bie Juben nach ber Beimfehr aus bem Exil in Befit nahmen, Bultigfeit gehabt haben; im übrigen Balaftina foll nur Rr. 2), beweist icon Dan. 9, 24 ff. Bon einer Die Bestellung der Felber untersagt, der Genuß Beobachtung bes C.es als eines Brachjahres aber bes von felbst machsenden Ertrages aber gestattet gewesen sein; und für die außerhalb Palästina's lebenden Juden gab es — abgesehen von einigen Beschränkungen, welchen sie in dem benachbarten Sprien bezüglich der Bodennuzung unterworsen waren — überhaupt kein S. Bgl. Stud. u. Krit. 1871, S. 760 ff.

Sabbathweg (Apftlg. 1, 12). Aus bem Berbot. am Sabbath bas Lager zu verlaffen in 2. Dof. 16, 20 murbe von ben Schriftgelehrten bie Borfcrift begrundet, es burfe am Sabbath niemand ben Bereich feines Bohnorts verlaffen. Bie bas Reisen (Joseph., Altert. XIII, 8, 4. Matth. 24, 20), waren baber auch weitere Spaziergange am Sabbath untersagt. Bum Bereich des Wohnortes rechnete man aber von ber Umgebung noch 2000 Ellen im Umfreis, von ben Seiten eines die Stadt umichreibenden Biereds aus gemeffen. Innerhalb ber Sabbathgrenze konnte man fo weit geben, als man wollte, mare auch die betreffende Stadt fo groß, wie Rinive. Für ben einzelnen aber, ber fich in keiner Ortschaft befand, bemaß fich die Sabbathgrenze von ben Seiten eines Quabrats von 4 Ellen im Geviert aus, weil ber Mensch foviel Raum zum bequemen Liegen braucht. Motiviert wurden diese Bestimmungen teils mit 4. Mof. 35, s, welche Stelle unrichtig (vgl. S. 924 f.) fo verftanden wurde, als ob ber zu ben Levitenftabten gehörige Begirk fich 2000 Ellen weit von der Stadtgrenze aus nach jeber Richtung erstreckt habe; teils damit, daß die Entfernung des Lagers ber Israeliten von ber Stiftsbutte 2000 Ellen betragen habe, mas aus Soj. 3, 4 gefolgert murbe. 2000 jubifche Ellen find, je nachbem man nach ber althebraischen ober nach ber fpater gebrauchlichen großeren Elle (f. b. Art.) rechnet, 967, ober 1047 m, also zwischen 5 (= 924,85 m) und 6 (= 1109,83 m) griech. Stadien. Dies ftimmt bazu, daß die von Lufas auf einen S. bestimmte Entfernung des Olbergs von Jerusalem von Josephus balb auf 5 (Altert. XX, 8, e), balb auf 6 (Rub, Rr. V, 2, s) Stadien angegeben wird, sowie bazu, baß Epiphanius den S. mit 6 Stadien gleichsett. Bu hoch ift er bagegen in ber Beichito und von Chrhfoftomus auf 7 Stadien bemeffen. Dit ber bei einzelnen Rabbinen vorkommenden Unterscheidung eines größeren S.es von 2800, eines mittleren von 2000 und eines fleineren von 1800 Ellen hat biefe hohere Angabe schwerlich etwas zu thun. — Übrigens waren auch Regeln ausgeklügelt worden, durch deren Befolgung man die Satzung über ben S. umgehen tonnte, ohne fich einer Gefetegübertretung ichulbig zu machen. Das gebräuchlichste Berfahren war, daß man in der Entfernung von 2000 Ellen Speise nieberlegte, bavon af und bas übrige vergrub, woburch bie betreffenbe Ortlichfeit gleichsam gum Nieberlaffungsort gemacht und bas Recht, noch 2000 Ellen weiter zu geben, erworben murbe.

Sabtha, eine hamitische Bolferschaft, die 1. Moj. 10, 7 (1. Chr. 1, 9) zu ben Sohnen bes Ruich (f. Athiopien) gerechnet wird. Josephus (Altert. I, 6, 2) beutet S. auf bie Anwohner bes Aftaboras, füböstlich von Merve; berselben Tradition folgt wahrscheinlich auch der Targum des Pseudojonathan (vgl. Targ. zu 1. Chr. 1, .), falls feine Semarāë den Sembritae Strabo's (XVI, 786) oder den Semberritae des Plinius (VI, 30), welche eine Rilinfel oberhalb Meroe bewohnten, entsprechen follen. Besenius u. a. bringen damit bie Stadt Sabat ober Sabai (Strabo XVI, 771) an der benachbarten Rufte des Roten Meeres in Berbindung. Beit mahricheinlicher ift jedoch im Sinblid auf die 1. Dof. 10, r aufgeführten Bruder S.'s eine Anfebung besfelben im füblichen Arabien. Am nachften liegt bann immer ber Bergleich mit ber bei ben flaffischen und arabischen Geographen vielgenannten hauptftabt ber Chatramotiten, Sabbatha (Ptol. VI, 7, 26) ober Sabota (Plin. XII, 14); bem Rlange nach wurde auch Saphtha entsprechen, welches nach Btol. VI, 7, so nahe an ber nordwestl. Rufte bes Berfifchen Golfs zu fuchen ware.

Sabtecha, Bruber Sabtha's (f. b. A.) als Sohn bes Kusch nach 1. Wos. 10, 7 (1. Chr. 1, 1), also gleichfalls eine hamitische Böllerschaft. Wie bei Sabtha benken auch hier die aram. Targume an eine Ortslage in Athiopien, indem sie S. durch zingäë (vgl. das Kap Zingis süblich vom Kap Guardasui in der Barbarica der Alten) wiedergeben. Findet man dagegen Sabtha in Sabbatha und Raema (f. d. A.) in Regma am Pers. Golf, so empsiehlt sich für das nach beiden genannte S. die Bergleichung Bocharts mit Samydake, welches von Ptolem. (VI, 8, 7 f.) als Stadt und Flus in Carmanien, östlich vom Pers. Golf, erwähnt wird.

Saccur hieß ber Erstgeborene Asaphs (s. b. A. u. vgl. 1. Chr. 26, 2. 10. Neh. 12, 38); ber Name begegnet auch sonst als levitischer (1. Chr. 25, 27. Neh. 10, 18. 13, 18) und außerbem Neh. 3, 2.

Sachanja ober Sechanja. Zu 1. Chr. 3, 21 ff. 5. N. Delaja; berfelbe S., Großvater bes Hattus, ist auch Est. 8, 2 gemeint, wo die Worte "von den Kindern Sechanja's" nach 3. Est. 8, 20 zu diehen sind. — Sonst kommt der Name als der ber 10. Priestertlasse (1. Chr. 25, 11. Neh. 12, 2; vgl. d. Rriesterstasse (1. Chr. 25, 11. Neh. 12, 2; vgl. d. Rriester Nr. 12), als Levitenname (2. Chr. 31, 12. Reh. 3, 20. 10, 11 — im gewöhnlichen hebr. Text Sebanja —) und als Name von drei angesehenen Zeitgenossen Esta's und Nehemja's vor, von denen der eine (Est. 8, 3, wo nach Sept. u. 3. Est. 8, 22 zu lesen ist: "Bon den Kindern Sattu: Sechanja, der Sohn J.") Haupt der mit Esta heimgekehrten Glieder des Geschlichtes Sattu (Est. 2, 8) war,

1335

ber zweite (Esr. 10, 2 ff.), Sohn Jehiels aus bem Geschlecht Elam (Esr. 2, 7. 8, 7. 10, 26; wgl. 1. Chr. 9 [8], 24), ben Borschlag machte, die Mischen mit heidnischen Weibern aufzulösen, wogegen ber dritte (Neh. 6, 18), aus dem Geschlecht Arah (Edr. 2, 5), Schwiegervater des Ammoniters Tobia nad Gegner der Bestrebungen Esra's und Rehemia's war.

Sacarja (hebr. Zekharja ober Zekharjahu = Jehova gebenkt) ober nach griech. Ramensform Bacharias war ein fehr beliebter Mannsname, ben in ber Bibel über 30 Personen, barunter viele Briefter und Leviten führen. Allein aus ber Beit Davids nennt ber Chronift einen priefterlichen (1. Chr. 16, 24) und vier levitische (1. Chr. 10, 21. 27, 2. 14; vgl. b. A. Defelemja; 1. Chr. 16, 18. 20. 17, 5; 25, 25 vgl. mit 24, 20 u. 12; 27, 11; vgl. d. A. Merari) Träger desselben; ebenso führen ihn in späteren Zeiten eine Reihe von Priestern (2. Chr. 24, 20 [f. Nr. 2]. 2. Chr. 35, 8. Reh. 8, 4. 11, 12. 12, 16 [j. Nr. 5] 41. Luf. 1, 5 (j. Nr. 6]) und Leviten (2. Chr. 34, 12), befonders Rachtommen Affaphs (2. Chr. 20, 14. 29, 18. Reh. 12, 35; vgl. d. A. Affaph). Aber auch fonft begegnen wir ihm beim Fürsten, Geschlechts- und Familienhäuptern u. a. (1. Chr. 6, 7. 10, 87. 28, 21. 2. Chr. 17, 7. Est. 8, s. 11. 16. 10, 26. Neh. 11, 4. 5. 1. Matt. 5, 18. 84), sowie bei einem ber von ihrem Bruber Joram aus bem Beg geräumten Sohne Ronig Josaphats (2. Chr. 21, 2). Die bekanntesten Träger 1 des Namens find aber folgende: 1) Der israelitische Konig, Sohn Jerobeams II., ber 5. Ronig bes haufes Jehu, welcher im 38. Jahr Uffia's ben Thron bestieg, und bas Regiment gang nach ben bon feinen Borfahren überlieferten Grunbfagen führte, aber ichon nach 6 Monaten von bem Berschwörer Sallum (f. b. A.) in offenem Aufruhr vor den Augen der Leute getötet wurde (2. Kön. 14, 29. 15, 8-12). In seiner Thronbesteigung weist die biblische Geschichtschreibung die Erfüllung der göttlichen Rufage nach, welche Rebu jum Lohn für die Bollftredung bes gottlichen Gerichts am Saufe Ahabs und die Ausrottung bes Baalsdienstes erhielt (2. Ron. 10, 20). In feiner Ermordung aber, die zugleich ber Beginn des völligen Zerfalls bes Behnftammereichs mar (S. 430), erfüllten fich bie von den Propheten (Am. 7, 9. Hos. 1, 4. 3, 4) verfündeten Drohungen wider das Haus Jehu. König S. ist wahrscheinlich der erste von den 3 nach Sach. 11, s in einem Monat vertilgten birten, während der 2. Sallum ift, und bei dem 3. entweber an Menahem ober an einen in ben Geschichtsbüchern nicht erwähnten Thronprätendenten  $\mu$  denken ist. Um die in den chronologischen Angaben der Bibel über die Regierung Jerobeams II. und seiner Nachfolger und Amazia's und Uffia's von Juda vorliegenden Widersprüche auszugleichen, nimmt man gewöhnlich (im Wider-

spruch mit 2. Kon. 14, 20) zwischen bem Tobe Jerobeams II. und der turzen Regierung seines Sohnes S. ein 10—12 jähriges Interregnum an, ober man läßt Jerobeam II. nicht 41 (2. Kön. 14, 28), sonbern 51-53 Jahre regieren (bgl. G. 692a); beibe Auskunfte halten wir für unannehmbar; j. b. A. Beitrechnung. — 2) Der Sohn bes 2 Hohenpriesters Jojaba, der namhafteste unter ben Bropheten, welche bem Ginbringen ber Abgotterei in ber fpateren Regierungszeit bes Königs Joas von Juba Biberftanb leisteten (vgl. S. 750). Als er fein Straf- und Drohwort von dem inneren, höher gelegenen Tempelvorhof aus dem im äußeren Borhof versammelten Bolfe verfündigte, wurde er nach Berabredung ber erbitterten Bogenbiener und mit Ermachtigung bes unbantbaren Ronigs, ber boch feinem verstorbenen Bater bas Leben und die Krone verdankte, im Tempelvorhof gefteinigt (2. Chr. 24, 20 ff.). Diefe bas Beiligtum profanierenbe Blutthat, die sich schwer an dem Reiche und an bem Ronige rachte, blieb für bie fpateren Beschlechter eine grausige Erinnerung (vgl. außer Joseph., Altert. IX, 8, s bas Targum zu Kigl. 2, 20 und im Talmud Taanith LXIX, 1. 2. Sanhedr. XCVI, 2). Ihre Hervorhebung in Matth. 23, 25 und Lut. 11, 51 ift aber barin begrundet, bag Chriftus, um an alle in ben altteft. Schriften erzählten Blutichulben Jeraels zu erinnern, neben ber gu Anfang berichteten Ermordung des gerechten Abel den zwar nicht der Zeit nach letten, aber in ben heiligen Buchern gulegt erwähnten Prophetenmord nennen will, wobei er eine Reihenfolge ber alttest. Bücher vor Augen hatte, in welcher, wie in unjeren bebr. Bibeln, die Chronik die lette Stelle einnahm. Der Schauplat ber Steinigung S.'s ift in diesem Ausspruch nach der Überlieferung genauer als ber Raum "swischen dem Tempel und bem Altar" bestimmt. Aber nur Matthäus nennt diesen S. "Sohn des Barachias", b. i. Berechja's, worin ein auf einer Berwechjelung unferes S. mit bem nacherilischen Propheten (f. Rr. 5) beruhender Busat des Evangelisten zu erkennen ist; auf Grund ber gleichen Berwechselung ist S. im Targ. zu Klgl. 2, so Sohn Jddo's genannt; im Hebräerevangelium war er bagegen nach Angabe bes Hieron. richtig als Sohn Jojaba's bezeichnet. Man barf sich burch bas Bersehen bes Evangelisten nicht zu ber Annahme verleiten lassen, Jesus habe wirklich von dem nachegilischen S. geredet, da keine wirkliche Überlieferung nachweisbar ist, nach welcher dieser einen solchen Märtyrertod erbuldet haben foll. Die in bem Protevangelium bes Jakobus (Rap. 23. 24), bei Gnostikern und griech. Rirchenbatern fich finbende Legenbe, baß Berobes ben Racharias, Bater Johannes bes Taufers, vor bem Eingang zum Tempel habe toten laffen, oder bag ihn die Juden bort er-

mordet hatten, ift wahrscheinlich erft aus bem Ausspruch Jeju, bezw. einer irrtumlichen Beziehung besselben entstanden. Ganz unannehmbar ist endlich die Ansicht, Jesus habe prophetisch von ber in die Zeit bes jubifch-romischen Krieges fallenden, "mitten im Beiligtum" bon ben Beloten verübten Ermorbung eines gewiffen Bacharias, Sohn Baruchs (Joseph., J. Kr. IV, 5, 4) gesprochen, ober bie Evangeliften hatten ihm vermöge eines Anachronismus die Erwähnung dieses 3 Mordes in den Mund gelegt. — 3) Einen andern Bropheten G. erwähnt ber Chronift als Beitgenoffen bes Königs Uffia, ber als "Lehrer in ber Gottesfurcht" (fo ift wahrscheinlich ftatt "Lehrer in ben Gesichten Gottes" gu lefen) einen heilsamen Ginfluß auf ben Ronig übte (2. Chr. 26, s). Da ber Chronift augenscheinlich voraussett, daß er vor Ussia gestorben ist, so kann er 4 nicht identisch sein mit bem - 4) in Ref. 8, 2 als ein angesehener und gottesfürchtiger Beitgenoffe Jefaja's in ber Beit bes Konigs Abas ermahnten G., Gohn Jeberech ja's (= Berechja's), von dem ohnehin in feiner Beife angedeutet ift, daß er ein Prophet war. Eher tann jener ober mahrscheinlicher ber eben ermahnte G. ibentisch fein mit bem als Bater ber Dutter biskia's Abi ober Abia genannten Sacharja (2. Kön. 518, 2. 2. Chr. 29, 1). — 5) Der nachezilische Brophet, welcher in Gemeinschaft mit Saggai (f. b. A.) in ber Zeit bes Darius Spftaspis bie Fortfepung und Bollendung bes Tempelbaus betrieb (Est. 5, 1. 6, 14 f.; vgl. S. 1185b). 3m B. Esra ift er Sohn Ibbo's genannt; nun wird Reh. 12, 4 unter ben mit Serubabel und Jojua heimgekehrten Sauptern von Brieftervaterhäusern ober Briefterflaffen ein 3bbo genannt, und fein Nachfolger im Amt war zur Zeit bes Hohenprieftere Jojakim, bes Sohnes Josua's, nach Reh. 12, 12. 16 ein Sacharja. Es ift sehr wahrscheinlich, bag bies ber Brophet S. ift, ber alfo, wie Jeremias und Befefiel, aus priefterlichem Geschlecht und nachmals felbft haupt einer Briefterflaffe geworben mare. In feinem Beigagungsbuche (Sach. 1, 1 u. 7) heißt er aber "Sohn Berechja's bes Sohnes 3bbo's"; banach mare Ibbo nicht sein Bater, sondern sein Großvater gewesen. Freilich halten manche bie Borte "Sohn Berechja's" für einen spateren Bufat, so bag ber Prophet auch in Sach. 1, 1 u. 7, wie im B. Esra, ursprünglich nur als "Sohn Idbo's" bezeichnet gewesen mare. Der Bufat foll aus einer Uberschrift der Weißagung Sach. 9—11 (s. u.), welche als ben Berfaffer berfelben jenen Zeitgenoffen Refaja's (f. Dr. 4) angab, entnommen und bei ber Ginfugung berfelben in bas Beigagungebuch unferes Bropheten in 1, 1 u. 7 eingeschaltet worden fein. Aber bas ift boch eine wenig mahrscheinliche Bermutung. Wie 1. Mos. 29, s Laban der Entel Nahors, als beffen Sohn, wie 2. Kon.

9, 20 Jehu, der Entel Rimfi's (vgl. B. 14), als beffen Sohn bezeichnet ift, fo tonnte auch S. mit Überspringung seines Baters Berechja Sohn seines Großvaters Iddo genannt werden, sei es weil er anstatt seines früh verftorbenen Baters der Rachfolger besselben wurde, sei es um ihn eben von jenem S. Sohn Jeberechja's (Jes. 8, 2) zu untericheiben. Bar Ibbo fein Grofvater, und war derfelbezur Zeit der prophetischen Wirksamkeit S.'s noch im Amt, so muß S. ziemlich jung als Brophet aufgetreten, und die Tradition, er sei erst als älterer Mann aus dem Exil heimgekehrt, kann nicht richtig fein; ber Ausbrud "biefer Anabe" in Sach. 2, 4 (bebr. B. 8), in welchem man gewöhnlich ein Beugnis hierfür findet, bezieht fich aber nicht auf ben Brobheten. In bem Buche S. gehören nur bie in Sach. 1—8 enthaltenen Beigagungen unbestritten ihm an. Nach diesen genau datierten Beigagungen (1, 1. 7. 7, 1) fällt seine Birtsamteit in das 2. bis 4. Regierungsjahr des Darius, also in die Jahre 520-518 v. Chr. Sein prophetischer Gesichtstreis ift ein viel weiterer als ber Haggais, und seine Beigagung gewinnt baburch ein gang eigentumliches Geprage, daß auf ben erften einleitenden Bußruf (1, 1-0) eine Reihe von Rachtgesichten (1, 7-6, 8) folgt, die mit ber baran fich anschließenden symbolisch-prophetischen Krönung bes Hohenpriefters Josua (6, 9-18) einen planmäßig angelegten Cyflus apotalpptijcher Beigagungen bilben, in welchem immer ein Stud bas folgenbe vorbereitet und meift zwei berfelben paarweise zufammengehören. Zu dem apokalpptischen Charakter, ber ihnen eigen ift, gehört unter anderem auch was für das richtige Berftandnis besonders wichtig ift —, bağ bie visionaren Bilber nicht bloß Rufunftiges, fonbern auch icon Bergangenes barftellen, um die Beigagung bes Runftigen eng bamit zu vertnüpfen (wie in Bef. 17 u. 19). So nimmt der Prophet gleich im 1. Geficht (1, 7-17) jeinen Standpunkt in der Zeit vor der Heimkehr ber Erulanten gegen Enbe ber 70 Erilsjahre (B. 12), um die Biederbegnabigung Jerufalems angufundigen; im 2. (1, 18-21; hebr. 2, 1-4) fiebt er das Gerichtswerkzeug für die Heiden, welche Juda und Jørael zerstreut haben, erst in Bereitschaft, und im 3. (2, 1—12; hebr. 5—17) sieht er die Anftalten zum Bieberaufbau Jerufaleme treffen; im 4. (Kap. 3) u. 5. (Kap. 4) ift der Ausgangspunkt ber Beifagung bis gur Beit ber Grundfteinlegung für ben Tempelbau vorgeschoben (3, s. 4, 7. s), und erst im 6. (5, 1- 4), 7. (5, 5-11) u. 8. (6, 1-8) haben wir rein weißagende, nicht mehr an Bergangenes anknüpfende Bilber vor uns. Dak aber Sacharia's Beigagung sich nicht immer in apofalpptische Bilderrede hüllte, zeigt die durch die Anfrage, ob der Fasttag zur Erinnerung an die Berbrennung bes Tempels im 5. Monat noch ferner gehalten werden folle, veranlaßte Rede Rap. 7 u. 8, die freilich mehr als es bei ben alten Propheten ber Fall gu

fein pflegt, gleichsam ftogweise gesprochen ift und in eine Menge turger Aussprüche zerfällt. Außer ber wiederholten Rudweisung auf "bie vorigen Bropheten" (1, 4-0. 7, 7. 12) ift namentlich die Bebeutung, welche bas Prieftertum für bie meifianische Beifagung gewinnt (Rap. 3 u. 6, . ff.) eine für die Berson und die Beitverhältnisse G.'s charafteriftische Erscheinung. Auch ift bem Propheten in hohem Mage die Gabe eigen, die Berhältnisse und Begebenheiten feiner Beit gur Aufrichtung und Ermutigung bes verzagten Bolles in ein hoffnungsreiches prophetisches Licht zu ftellen: und zwar nicht nur erfreuliche Begebenheiten, wie die unerwartete Anfunft reicher Beihgeschente ber in Babel gurudgebliebenen Exulanten (6, o ff.); auch nicht bloß Bortommnisse, welche, wie die Anfrage über die Fasttage (7, 1 ff.), eine solche prophetische Beleuchtung nabe legten; fonbern auch folche Berhaltniffe, welche, wie die Mauerlosigkeit Jerusalems (2, 4 f.) für andere nur Gegenstand ber Rlage und der Beunrubigung waren. — Der ganze zweite Teil bes Buches (Rav. 9-14) wird von ben meisten Kritikern dem nacherilischen S. abgesprochen. Den ersten Anftoß erhielt die kritische Untersuchung daburch, daß in Matth. 27, . f. die Stelle Sach. 11, 12 f. irrtümlich als Ausspruch Jeremias citiert ift; bei naberem Ruseben ftellte fich bann eine fo bedeutende Berschiedenheit dieses zweiten Teiles von bem erften im Inhalt und in ber Rebeweise heraus, daß auch diejenigen Forscher, welche die nacherilische Abfassungszeit bes zweiten Teiles festhalten, teilweise einen anderen Bropheten, den einige jogar erft bem griechisch-mattabaischen Reitalter jugewiesen haben, für ben Berfaffer halten. meiften fritischen Forscher aber find zu dem Ergebnis getommen, daß diefer zweite Teil die Berhaltniffe ber vorexilischen Beit voraussett (vgl. namentlich 9, 1 f. 10. 18. 10, 10. 11. 11, 6. 14. 12, 10 ff. 13, 2 ff. 7 ff. 14, 1 f.), und daß er Beigagungen zweier verschiebener Propheten enthält, von welden der eine (Sach. 9-11) als Zeitgenoffe Sofeas bie Schicffale beiber Reiche, vorzugsweise aber (in Kap. 11) bie bes Zehnstämmereiches in ber Zeit vor Ausbruch des sprisch-ephraimitischen Krieges bis in die Regierungszeit Befahs vor Augen hat (ju 11, s vgl. Rr. 1), mahrend ber andere (Sach-12-14) als Zeitgenoffe Jeremias unter ben Rachfolgern Jofias (zu 12, 11 vgl. b. A. Sabab Rim. mon; zu 12, 10 bgl. Jer. 26, 20 f.) geweißagt hat und nur noch das Reich Auda berücksichtigt. Rebenfalls tann die ursprüngliche Bugehörigfeit bes zweiten Teiles zu dem Buche nur mittels ber Annahme, daß der nacherilische Sacharja barin Beigagungen älterer Bropheten seinen eigenen hinzugefügt habe, aufrecht erhalten werben; doch hat diese Annahme icon die Gleichartigkeit der Überschriften in Sach. 9, 1. 12, 1 und Mal. 1, 1 gegen sich, welche barauf hinweist, daß erft die Hand, welche das Zwölfprophetenbuch zusammenftellte, jene alteren Beifig-

gungen benen G.'s beigefügt hat. Reinen ficheren Grund hat aber die Bermutung, der in Jes. 8, 2 erwähnte S., Sohn Jeberechjas (f. Rr. 4), sei ber Berfaffer von Sach. 9-11. Sigig hat biefer Bermutung unter ber unannehmbaren Boraussehung, bie Beigagung Sach. 12—14 stamme aus der Zeit Manasses, die noch grundlosere gegenübergestellt, ber gur Beit Uffias lebenbe Brophet S. (f. Rr. 3) sei der Berf. von Sach. 9—11 und jener Sohn Berechjas der von Sach. 12—14. Räheres über die hier nur berührte tritische Frage f. bes. in von Ortenberg, Die Bestandteile des Buches Sacharja, Gotha 1859 und Stade, ZATW. Bb. I, S. 1 ff., II, S. 151 ff. - Bir ermahnen ichlieflich noch, daß S. mit ben beiben anberen nachexilischen Bropheten nach der judischen Tradition Mitalied der sagenhaften großen Synagoge gewesen sein soll; daß in ben Bfalmaufschriften ber Sept. die Bfalmen 137 und 145-148 und in benen der Itala und Peschito noch einige andere ben Propheten Saggai und Sacharja zugeeignet sind; und daß nach einer patristischen Tradition S. in hohem Alter gestorben fein und nach einer Angabe gang nabe bei bem neben der Rubeftatte der Briefter bestatteten Saggai, nach einer anberen in einem 40 Stabien von Eleutheropolis und 150 Stadien von Jerusalem entfernten Ader, ber Betharia (Beth Bacharia?) genannt wirb, fein Grab erhalten haben foll (ob wohl das Dorf Zakarija gemeint ist? s. b. A. Saaraim). - 6) Nur im Evang. Lucă ift als 6 Bater Johannes des Täufers Racharias genannt (Qut. 1, s. 8-28. 59-79. 3, 2), ein Briefter aus ber (8.) Briefterflaffe Abia (f. b. A. u. Briefter Rr. 11 u. 12), Gatte ber ebenfalls aus priefterlichem Geichlecht stammenden Glisabeth, ein schon hochbetagter (1, 7. 18) und beim Bolte hochangesehener Mann von untabeliger Gefetesgerechtigfeit (1, .). ber aber auch, wie sein Lobgesang zeigt, mit den Beigagungen ber Propheten und ben Gebetsworten der Pfalmen wohlvertraut war, und beffen Beift in ber fünftigen Beit ber verheißenen Erlojung Braels lebte und webte. Ein bejonders schöner Bug ber Erzählung ift es, bag 3., nachbem er zum Bahrzeichen für die ihm durch Engelsmund verfündigte Berheißung und zugleich zur Strafe für feinen ungläubigen Zweifel an berselben (1, 20) zeitweilig verstummt war, sofort nach seiner schriftlichen Willenserklärung über ben Ramen bes Sohnes ben Mund wieder aufthut, um in bolltonendem Lobpreis des Gottes Asraels, jelbst zum Propheten geworden, den Anfang der Sonne des Heils zu begrüßen. — Die durch den Engel Gabriel vermittelte Offenbarung im Beiligtum während der Darbringung des Räucheropfers hat ihre Parallele an einer Erzählung bes 30sephus (Altert. XIII, 10, 1), nach welcher der Hohepriefter Syrtanus, als er, bas Raucheropfer barbringend, allein im Tempel mar, eine Stimme gehört haben foll, die ihm ben eben errungenen

Sieg feiner Sohne über Antiochus Rygitenus verfündigte, worauf er, aus dem Tempel heraustretend, dem gangen Bolle Mitteilung babon gemacht habe. - Über ben angeblichen Rarthrertob bes Bacharias f. Nr. 2.

Sad. Das burch bas Griechische und Lateinische auch ins Deutsche übergegangene semitische Bort sak bezeichnet nach der Burgelbedeutung "durchfeihen" ursprünglich ein grobes, namentlich aus Biegenhaaren gewebtes Beug, bas zum Sieben ober Durchseihen gebraucht wurde. Luther hat bas bebr. Bort in ber beutschen Bibel überall beibehalten, nicht nur ba, wo es übereinstimmenb mit unferem Sprachgebrauch einen Behälter für Getreibe, Gelb und bgl. bebeutet (vgl. 1. Dof. 42, 25. 3. Mof. 11, 82), in welchem Sinn Luther auch noch andere hebr. Borter mit G. überfest (val. 1. Moj. 42, 27 f. 1. Sam. 17, 40. Bj. 56, 9), sondern auch da, wo ein aus solch grobem Beug verfertigtes Rleidungsftud gemeint ift, welches man umgürtete (2. Sam. 3, si; f. b. A. Gurt), ober auch wie einen Rod (f. b. A.) an jog (f. oben S. 851 b), vgl. Efth. 4, 1 ff. Für diesen Sinn, welchen bas Bort in ben meiften Stellen ber Bibel hat, mare bie Uberfepung "grober Rod", welche Luther in der Randbemerkung zu Res. 20, 2 gibt, in gewisser Sinsicht passender gewesen. Schon ber Rurge halber wollen wir für bas gewiß ziemlich formlofe Rleidungsftud ben bebraifchen Namen S. beibehalten, zumal da nicht alle Ahnlichteit mit einem S. fehlte. Man wird sich nämlich die Geftalt dieses S. (vgl. oben S. 853 am Anfana, auch Riebuhr B., S. 340) wohl richtia vorstellen, wenn man in dem Boden eines Kornsacks eine Offnung fur ben Ropf, an ben Seiten Offnungen für bie Arme macht und bann ben S. born bon oben bis unten aufschneidet. Der Brophet Jesaja (3, 24) broht ben üppigen Beibern Berufalems, daß ihnen ftatt des weiten Brachtmantels Sadumgürtung (Quth. ein enger S.) zu teil werben foll. hier ift junachft flar, bag ber S. wegen feines groben Stoffs aus Biegen- ober Ramelhaaren (Matth. 3, 4) und wegen feiner meift bunteln Farbe (f. oben S. 437. 854b und vgl. Jej. 50, s. Offb. 6, 18, während sich Sir. 25, ss die Lesart "Bar" neben G. finbet) bie geeignete Rleibung für die Trauernden und Rriegsgefangenen (1. Kon. 20, ai) bilbet. Fragen wir inbes weiter, ob ber S. als Unterfleib ober Dberfleib gu betrachten fei, so ift biese Frage nicht überall fo leicht zu beantworten, wie in ber Stelle Jef. 3, 24, wo der Keind die Beiber aller toftbaren Gemanber beraubt, fo bag ihnen nur die mit bem Strid eng um den blogen Leib gebundene grobe Rutte zur Befleibung bient. Man tonnte ben S. als | 1. Kon. 19, 10. 2. Kon. 1, 10. Jef. 20, 2. Matth. ein Mittelbing zwischen Unterfleib und Oberfleib 3, 4), so vertrat er gang leicht die Stelle eines über

über dem Unterfleibe getragen murbe; bas Richtige aber wird fein, daß wir ben S. ju ben Oberkleibern rechnen, da er nur ausnahmsweise "auf bem Fleische" gefunden wird. Go lefen wir 1. Ron. 21, 27 bom gerfnirschten Ronige Abab, daß er mit dem S. auf seinem Fleische sich hinlegte (irrig Luth.: schlief, vgl. vielmehr Joel 1, 18), d. h. bag er auch während ber Nacht bas Trauergewand nicht ablegte. Roch beutlicher ift 2. Kon. 6, 20 gejagt, daß alles Bolt, nachdem ber Konig feine Rleider zerriffen, fab, wie er einen S. anhatte "auf seinem Fleische inwendig", b. h. innen am Leibe ober unter feinen Rleibern (Luth. migverstänblich: "unten am Leibe"); vgl. Jef. 32, 11, und über Jona 3, e f. oben G. 853. Auch Jubith (vgl im griech. Text 8, 5 mit 9, 1) trug ben G. unter ihren Bitwentleidern (f. oben G. 855 a), bie also trop Joel 1, 8 nicht mit dem G. zu verwechfeln find, mahrend wir im griech. Text von Jubith 4, 11 f. (bei Luth. frei 4, 8) lesen, daß die zu Gott ichreienben Jeraeliten "ihre Gade bor bem Berrn ausbreiteten", als maren es Dbertleiber, und "ben Altar mit einem G. bebedten". Dies Ausbreiten ber Trauergewänder ift wohl nach 2. Kon. 19, 14 zu erklaren; aber bie trauernde Rizpa lag ober faß nach 2. Sam. 21, 10 auf ihrem S. wie auf einer Dede, benn es heift: "fie nabm ben S. und breitete ihn fich (unter) auf den Fels", fo daß man an Benbungen wie "in G. und Afche fich betten" (Jef. 58, s) ober "in S. und Afche sipen" (Lut. 10, 18) erinnert wird; vgl. Jer. 6, 20 und besonders Josephus, Altert. IX, 8, 2. Für die Bergleichung bes G. mit bem Oberfleibe fpricht auch ber Umftand, daß im Bebraifchen beim G. ber für bas Ausziehen bes Unterfleides gebrauch. liche Ausbruck (Hohest. 5, 3) nicht angewendet wirb; benn Jej. 20, 2 und Bj. 30, 12 (Luth.: abgiehen, ausziehen) ift im Grundtegt vom Losmachen die Rede, welches bem Umgurten (Jef. 22, 19 und fonft oft bei Luther ungenau: angieben) entgegengesett ift; außer Efth. 4, 1 finbet fich beim S. nur noch Jona 3, s bas gewöhnliche hebr. Bort für bas Anziehen. Wir bürfen also annehmen, daß der um die Lenden gelegte (1. Moj. 37, 2. 1. Kon. 20, 21) ober umgegurtete (Sef. 7, 18) S., mit welchem die Trauernden beiber Beichlechter sich bedeckten oder umhüllten (2. Kön. 19, 1 f. Jej. 37, 1 f. Offb. 11, 8), in der Regel über anderen Kleidern getragen wurde und nur in seltenen Fällen tieffter Trauer gleich einem engen Rock (vgl. Siob 16, 15: 3ch habe einen G. um meine haut genaht) unmittelbar auf ber haut fich befand. Diente aber der S., welcher überhaupt nicht zu den gewöhnlichen Rleidungeftuden gehörte, bem ernften Bropheten und Bufprediger als ftandige Tracht (vgl. betrachten, da er bald auf dem blogen Leibe, bald bem Unterfleide getragenen Mantels. Kpb.

Sadducker. - Sowohl im R. T. als in ben judischen Quellen (Josephus und Talmub) ericheinen die Sadducaer als Gegner ber Pharifaer und umgekehrt. So wenig daher an der Thatjache eines gegenfaplichen Berhaltniffes zwischen beiben ju zweifeln ist, so muß man boch, um es richtig ju verstehen, sich vor allem klar machen, bag ber Gegensat zwischen beiben tein reiner und begrifflicher ift. Das Befen bes Pharifaismus ift bie ftrenge Gesetlichkeit. Aber man würde fehlgeben, wenn man jagen wollte, das Wesen des Sabducaismus fei bie Larheit in ber Gefetesbeobachtung ober bie Opposition gegen bie pharifaische Gesetzlichfeit. Benn nicht alle Angeichen trugen, find vielmehr bie Sabbucaer an fich und zunächft nichts anderes, als Die Mitglieber und Anhanger ber bochften priesterlichen Artstokratie. Darauf führen jowohl die Andeutungen des Josephus als der Rame felbft. Bieberholt betont Josephus, daß bie Sadducaer nur "bie Bohlhabenden" auf ihrer Seite haben, bag "ihre Lehre nur zu wenigen gelangt fei, jedoch zu ben Erften an Anfeben". Um letteres richtig aufzufaffen, muß man beachten, daß Josephus bei Schilberung ber Pharisaer und Sadducaer augenscheinlich von dem Streben beberricht ift, fie ben griechischen Bhilosophenschulen an die Seite zu stellen. Es gehört also nur zu der Darftellungsweise bes Josephus, wenn er in erfter Linie von einer "Lehre" ber Sabbucaer ipricht, die nur zu wenigen gelangt sei. In Bahrbeit ist bamit gesagt, daß sie bie Partei der Bornehmen, die Aristofraten, waren. Dies wird nun auch bestätigt burch ben Ramen. Diefer fann jebenfalls nicht abgeleitet werben von saddik = "gerecht"; benn es bleibt dabei unerflärt, wie das im u übergegangen sein sollte. Bielmehr ift sicherlich die Ableitung von bem Gigennamen Babot vorzugieben, ba biefer auch sonft im Griechischen micht felten Sabbut, Sabbutos lautet. Benn aber auf diesen Ramen zurudzugehen ift, bann liegt es am nachften, an ben Briefter Rabot gur Beit Davibs und Salomo's und an beffen Rachtommen zu benten. Die Familie Babots hatte ben priefterlichen Dienst zu Jerusalem von ber Zeit Salomo's bis zum Exil. Rachdem schon durch die deuteronomische Gesetzgebung alles Opfern außerhalb Jerusalems verpont worben war, ftellte Besetiel die Forderung auf, daß überbaupt nur bie Familie Babots gum priefterlichen Dienft berechtigt fein folle, die bisherigen Landpriefter aber bavon ausgeschloffen werben follen (bel. 40, 46. 43, 19. 44, 15. 48, 11). Diefe Forberung ift allerdings bei der Wiederherstellung des Kultus nach dem Exil wahrscheinlich nicht gang burchgeführt worden. Zebenfalls aber waren bie Zabofiten auch spaterhin noch, wenn nicht die allein gum priefterlichen Dienst Berechtigten, so boch bie angesehenften unter ben jerusalemischen Brieftern. Es

"Sabbucaer" ober "Sabbufaer" bie Mitglieber und Barteiganger ber priefterlichen Familie Babot bezeichnet werden follen. Ift dies richtig, bann sind die Sadducaer an sich und zunächst nichts anderes als bie Mitglieber und Anhanger ber priesterlichen Aristofratie zu Jerusalem. — Neben bem aristokratischen Charakter werden aber 2 von Josephus und dem N. T. noch eine Reihe anderer Merkmale hervorgehoben, die mit jenem in keinem inneren und notwendigen Zusammenhange zu fteben scheinen, sondern zunächst unvermittelt baneben treten. Bor allem war ben Sabducăern eigen die Opposition gegen die pharifaijde Gefetlichteit. Bahrend bie Pharifaer bas größte Gewicht barauf legten, bak bie bem ichriftlichen Gefet gur Ergangung bienende mündliche Gesetzetradition, die Überlieferungen oder "Auffätze" der Altesten (Matth. 15, 2. Mark. 7, s) ebenso verbindlich seien wie das schriftliche Geset, während sie bemgemäß ein Abweichen von der traditionellen Auslegung des Gesetzes aufs schärffte verponten und bie Schüler verpflichteten, fich ftreng an die Lehrüberlieferung seines Weisters zu halten, während sie endlich auch in der Beobachtung der zahllosen einzelnen Bestimmungen bieses "mündlichen Gesetes" ben größten Gifer und die peinlichste Gemiffenhaftigfeit entfalteten, verhielten fich die Sabbucaer gu allebem einfach ablehnenb. "Gie fagen, nur bas habe man für gejeplich zu achten, was geschrieben Das aus der Uberlieferung der Bater ftammende hingegen habe man nicht zu beobachten" (Josephus, Altert. XIII, 10, 6). Sie gingen in ber Opposition gegen das pharisaische Traditionspringip fogar foweit, bag fie eine gewiffe Gelbftandigfeit in der Gesetzesauslegung für munichenswert ertlarten, ober wie Josephus, ber Pharifaer, es ausbrudt, bag fie es für rühmlich hielten, "ben Lehrern ber Beisheit zu wider-fprechen" (Josephus, Altert. XVIII, 1, 4). Sie verwarfen also das gesamte, durch jahrhundertelange Arbeit ber Schriftgelehrten gu ftanbe getommene "mundliche Gefet" und erflarten nur bas geschriebene Gefen Mofis für verbindlich. Ein Frrtum ift es bagegen, wenn manche Rirchenväter gemeint haben, daß die Sadducaer von den heiligen Schriften nur die funf Bucher Mosis anerkannt, die Bropheten und die übrigen Schriften bagegen verworfen hatten. Es beruht bies lebiglich auf einem Difverftanbnis ber betreffenben Borte bes Josephus, ber nur fagen will, baf bie Sabbucaer mit Berwerfung bes munblichen Bejekes sich ledialich an das geschriebene Gesek Wosis hielten. - Die Berwerfung bes pharifaijchen Traditionsprinzipes brachte es natürlich mit sich. bag bie Sabbucaer auch in einzelnen gesetlichen Fragen von ben Pharifaern abwichen. Die Notigen, die sich barüber in ber rabbinischen Litteift baber sehr wahrscheinlich, daß mit bem Ramen ratur (besonders im Talmud) finden, sind jedoch

fo burftig und fragmentarifch, daß die leitenden Motive der einzelnen Differenzen nicht mehr überall beutlich erkennbar find. Ramentlich will es nicht gelingen, fie alle auf eine gemeinsame Grundanichauung gurudguführen. Denn ber von neueren Gelehrten (bef. bon Beiger) unternommene Berfuch, bie als sabducaisch überlieferten gesetzlichen Forberungen aus bem Motiv abzuleiten: die Intereffen ber priesterlichen Aristofratie zu wahren, ift nicht als gelungen zu betrachten. Josephus erwähnt nur, bag bie Sabbucaer in ber Rriminaljuftig ftrenger feien als bie Pharifaer. Sie hielten fich eben an ben, zuweilen fehr ftrengen Buchftaben bes geschriebenen Gesetes, mahrend bie Pharifaer Mittel und Wege fanden, durch umdeutende Auslegung manche Sarten bes geschriebenen Gefetes 3 zu milbern. — Abgesehen von der verschiedenen Stellung zum Gesetz unterschieden sich die Pharifaer und Sabducaer auch hinsichtlich mancher religiöser und theologischer Anschauungen. brei Sauptbifferengen, welche Josephus und bas N. T. hervorheben (hinfichtlich des Unfterblichfeitsglaubens, bes Glaubens an Engel und Beifter, bes Glaubens an die unbedingte, burch feine freien Sandlungen bes Menschen eingeichränkte Borsehung Gottes), sind in b. A. Pharifaer S. 1209 bereits turg ermahnt. Es ift bort auch schon bemerkt, daß die Pharifaer in allen diefen Buntten ben eigentlich orthodogen Standpunkt bes fpateren Judentums vertraten. Ebenso barf man aber auch fagen, daß ber Standpuntt ber Sadducaer in biefen Fragen im wefentlichen fein anderer ift als ber ber alteren Entwidelungsftufe ber altteftamentlichen Religion. Denn wie die Sadducder die Auferstehung bes Leibes und eine fünftige Bergeltung leugneten, fo fennt auch die alttestamentliche Religion in ihrer älteren Form nach diesem irdischen Leben nur noch ein schattenhaftes Dasein in ber Unterwelt. Und wie die Sabbucaer ben ausgebilbeten Engelglauben bes späteren Jubentums ablehnten, so ift biefer auch bem A. T. ursprünglich fremd. Endlich vertreten die Sadducaer auch in ihrer Auffassung ber Borfehung Gottes und ber menschlichen Billensfreiheit im Grunde nur die auch im A. T. noch vormiegenden und durchichlagenden Gesichtspunkte. Denn fo fehr bas A. T. ben Glauben an Gottes Balten und Birfen in ber Belt betont, fo ift mit biefem Glauben boch zugleich immer ber Gebanke verfnüpft, daß jenes Balten Gottes fich richtet nach ben freien Sandlungen des Menschen: je nachdem diefe gut ober bofe find, verhangt Gott Glud ober Unglud. Eben biefes mar aber im mefentlichen auch ber Standpunkt ber Sadducaer. Die Pharifaer hingegen und bas fpatere Judentum überhaupt vertreten eine Form bes Borfehungsglaubens, ber zufolge Gott mit souveraner Freiheit die Geschicke bes Menschen leitet und Glud und Unglud austeilt nach freiem Belieben, indem nämlich die Aus-

gleichung zwischen Berdienst und Lohn, Schulb und Strafe der zukünftigen Welt überlassen bleibt. Die Stellung der Sabbucäer in allen diefen Fragen läßt sich demnach in der Hauptsache charakterisieren als ein Stehenbleiben auf bem älteren Standpuntte. Allerdings ist es möglich und jogar wahrscheinlich, daß bas Motiv, um deffentwillen bie Sadducäer in allen diesen Punkten die pharisäischen Anschauungen ablehnten, keineswegs nur in der Bietät gegen das Alte zu suchen ist. Es scheint vielmehr im Gegenteil, daß weltliche Aufflärung und ein gewisses Waß griechischer Bildung fehr wefentlich zur Ablehnung ber sozusagen religios gefteigerten pharifaischen Borftellungen mitgewirkt hat. Allein Thatsache bleibt es darum doch, baß die Sadducäer im wesentlichen den älteren alttestamentlichen, die Pharister den jüngeren jüdischen Standpunkt vertraten. — Aber wie kommt es 4 nun, daß gerabe die priesterliche Aristokratie und beren Anhänger in allen biesen Bunkten die pharifäischen Anschauungen ablehnten, ja in Gegensat zu ihnen traten? Diese Frage ift, wie die wichtigste so auch die schwierigste, welche bei ber Untersuchung über das Besen des Sabbucdismus au lofen ift. Bei bem Mangel an ficheren äußeren Daten läßt fich ber Bergang nur vermutungsweise andeuten. Es ift davon auszugehen, daß in den letten Jahrhunderten vor der maklabäischen Erhebung, d. h. im vierten und dritten Jahrhundert vor Christo, die priesterliche Aristofratie an ber Spipe des jüdischen Staatswesens ftanb; ber Sobepriefter aus bem Sause Zabots war zugleich bas Oberhaupt bes jubischen Gemeinwesens, soweit biefem eben eine ftaatliche Selbständigkeit unter der Oberhoheit der perfischen und später der griechischen Könige geblieben war. Mit dieser politischen Stellung der Zadofiten hinges zusammen, daß sie leicht dazu neigen konnten, politische Gesichtspuntte über bie religiosen zu stellen. So steht schon in den Zeiten Esra's und Nehemia's die hohepriesterliche Familie im Gegenfat zu den Bestrebungen, das heilige Bolf streng von allen Nichtisraeliten zu sondern; vgl. d. A. Eliafib.) Und so ift es auch erklärlich, daß in der Zeit, als die griechische Bilbung mit Macht in Balästina eindrang und die Aneignung griechischer Rultur von Antiochus Epiphanes gebieterisch geforbert wurde, vor allem auch die Priester vorwiegend auf Seite ber Griechenfreunde standen (2. Maff. 4, 14 ff.), und die Hohenpriester selbst in ihrer Mehrzahl zu allem bereit waren, was Antiochus Epiphanes und bessen Rachfolger forberten (f. b. Artt. Jafon, Menelaus, Alcimus). Für die religiofen Intereffen, b. h. for den streng gesetzlichen Standpunkt trat bas Bolt jelbst ein, aus bessen Mitte heraus ja auch bie mattabäische Erhebung geboren wurde. dings waren die Führer der mattabäischen Erhebung, Mattathias und seine Sohne, jelbft

Briefter (1. Datt. 2, 1). Es tann baber auch nicht bavon bie Rebe fein, bag bie gesamte Briefterschaft griechenfreundlich gefinnt war. Aber von bem vornehmen, politisch-einflufreichen Teile ber Briefterichaft wird bies allerbings vorwiegenb gelten. Den äußerften Gegensatz zu ihnen bildete die Gemeinschaft ber "Chafibaer", jener "Frommen" ober Gefegesftrengen, welche fich vermutlich icon vor ber eigentlichen Berfolgungezeit bes Untiochus Epiphanes, in ber Zeit als bas Griechentum ganz allmählich, auf friedlichem Wege, immer großere Fortidritte machte, im Gegenfat hierzu zu um so größerer Gesetesstrenge vereinigt und gegenseitig verpflichtet hatten. Wenn nun in der Zeit bes Religionstampfes bie priefterlichen Rabotiten vorwiegend auf Seite ber Griechenfreunde geftanden hatten, fo mußte dies eine Rachwirkung auch für die folgende Zeit haben, als die Gefahr einer gewaltsamen Unterbrückung ber jub. Religion langst beseitigt, von bem Griechentum also nichts mehr zu fürchten war, und burch Begründung bes hohenpriefter- und Fürftentums ber hasmonder die Zadofiten auch aus ihrer leitenden Stellung in der Politik verbrängt waren. Sie waren und blieben doch auch jest noch diejenigen, welche es in Bezug auf das väterliche Geset am wenigsten streng nahmen und am meisten zu Kompromissen mit der weltlichen Bilbung geneigt waren. Die Beit bes Rampfes hatte aber ben Gegenfat beiber Richtungen verschärft. Aus ben Babotiten und ben Chafibaern murben nun zwei einander feindlich gegenüberstehende Barteien. Bährend bie Chasidaer die Strenge ihrer gesetlichen Forderungen nur noch fteigerten und im Interesse ihrer Realifierung ben Unterschied zwischen fich und bem unwiffenden gemeinen Bolte immer icharfer bervortreten ließen, sammelten fich um die priefterlichen Radofiten alle biejenigen Elemente, welche gegen bas Roch ber chasidäischen ober pharisäischen Gefetlichkeit proteftierten und - ohne ben Standpunkt ber jübischen Religion aufzugeben - sich darin boch auf bas Allgemeinste und Notwendigste beichränken wollten. Auf diese Beise bilbete sich im Gegensatz zu ben Pharifaern bie Partei ber Sabbucaer, b. h. ber Anhanger ber Familie Radols. Man kann sie nicht eigentlich als die Bartei der Griechenfreunde bezeichnen. Gine solche war nach ber gewaltigen Erhebung bes Boltes gegen die Griechenherrschaft überhaupt nicht mehr möglich. Aber fie find boch im Gegenfat zu ben geseteetifrigen Bharifaern die Bartei berer, welche fich in Bezug auf bas Gefet auf bas Unerlägliche beschränften. Darum lebnten sie die Berbinblichkeit bes von ben Schriftgelehrten ausgebildeten "mündlichen Gelebes" ab und beschränkten sich auf das ichriftliche Gesetz. Dasselbe Motiv (ber Opposition gegen ben pharifaischen Aber-Gifer) führte fie auch zur Ablehnung ber Reuerungen in ben religiösen Anschauungen. Sie blieben in allem: in Bezug

auf ben Unfterblichkeits., Engel- und Borfehungsglauben auf bem alteren, unentwidelten Stanbpuntte fteben; und zwar um fo mehr, als biefer fich auch mit ber weltlichen griechischen Bilbung eber in Gintlang feten ließ, als bie weiter ausgebilbeten Anschauungen ber Pharifder. - So etwa werben wir es uns zu erklaren haben, bag bie ariftotratischen Zaboliten ber Kern- und Mittelpuntt einer Bartei wurden, welche zugleich auch einen bestimmten Standpunkt in gefetlichen und religiösen Fragen vertrat. — Unter ben ersten 5 hasmonäischen Fürsten (Judas, Jonathan, Simon) waren die Sadducäer hinsichtlich ihres politischen Einflusses selbstverftanblich in ben Sintergrund gebrangt. Die genannten Fürften ftanben ihrer ganzen Bergangenheit nach ben Pharisäern von vornherein weit näher als den Sabbucäern: teilten sie boch mit jenen bas gemeinsame Interesse ber Aufrechterhaltung bes väterlichen Gefetes. Je mehr aber bei ben hasmondern felbst bas politische Interesse in ben Borbergrund und bas religioje Intereffe gurudtrat, befto mehr naberten fie fich von felbft ben Sabbucaern und befto unvermeiblicher wurde ber Ronflift mit ben Pharifaern. Bereits unter Johannes Sprkanus (135-105 v. Chr.) tam er zum Ausbruch. Er fowohl wie seine Nachfolger Aristobul I. (105-104) und Alexander Jannaus (104-78) begunftigten wieder die Sabducaer. Des letteren Gemahlin Alexandra (78-69 v. Chr.) trat zwar wieder gang auf die Seite ber Pharifaer. Dies mar aber boch nur insofern von Bebeutung, als bamit bie herrschaft ber Pharifaer auf bem Gebiete bes inneren Boltelebens für immer entschieben mar. Die Leitung ber politischen Angelegenheiten blieb auch in der römischen und herodianischen Zeit vorwiegend in ben Sanden der sadducaischen Ariftokratie. Denn die Hohenpriester, welche in der Zeit ber römisch-herodianischen Berrichaft an ber Spike bes Synedriums und damit der politischen Beichafte ftanben, gehörten - soweit wir ihre Barteiftellung tennen - ber fabbucaifden Bartei an (Apftlg. 5, 17. Fosephus, Altert. XX, 9, 1). Freilich fagen jest auch viele Pharifaer im Spnedrium (vgl. Apftig. 5, s4. 23, s); ja ihre Macht im Bolte war bereits eine fo große, bag bie Sabbucaer in allen gefetlichen Fragen fich notgebrungen ber pharifaischen Auffassung accomodierten (f. b. A. Pharifaer S. 1210a). Aber in ben politischen Angelegenheiten hatten boch noch die Sabbucaer bie Rugel in ber Sand. - Trop bes Gegenfates ber pharifaischen und sabbucaischen Partei tann es boch in praftischen Fragen nicht selten vorgetommen fein, daß fie gemeinsame Sache mit einander machten. Und so finden wir es namentlich in bem Borgeben bes Spnedriums gegen Jesum Chriftum. Die Motive waren freilich auf beiben Seiten zum Teil fehr verschiebene. Die Feindichaft ber Pharifaer gegen Jejum war vor allem

wachgerufen burch beffen Angriffe auf ihre außerliche, in leeren Ceremoniendienft ausgeartete Geseplichkeit. Sie waren es daher auch zuerst, welche Jesum wegen seiner Prebigt und seines ganzen Birtens gur Rede ftellten und feindlich gegen ihn borgingen (Mark. 2, 16. 24. 3, 6. 7, 1. 5. 8, 11. 10, 2. 12, 18; bei Matth. 16, 1 ff. find die Sabbucaer erft bon bem Evangeliften in ben urfprünglichen Tegt von Mark. 8, 11 ff. eingefügt). Als aber Jesus burch bie Austreibung ber Berfaufer und Becheler aus dem Tempel (Mart. 11, 18 ff. Matth. 21, 19 ff.) in die Befugnisse des Synedriums als der ordnungemäßigen Obrigfeit mit fouveraner Freiheit eingriff, ba ertannten auch bie fabbucaifchen Sobenpriefter von ihrem Standpunkte aus die Rotwenbiakeit, seinem Wirken eine Schranke zu jetzen (Mark. 11, 27 ff. 12, 18 ff.). Das Entscheidende war schlieklich für die Bharifäer, wie für die Sadducaer, daß Jesus beanspruchte, als der messianische König Jeraels anerkannt zu werben. Beibe sahen barin eine Lafterung Gottes, um berentwillen fie ihn einstimmig verurteilten (Mart. 14, 61-64. Matth. 26. 68-66). Für die Sadducker war dabei wohl auch die Befürchtung maßgebend, daß die meffianifche Bewegung, welche durch Jeju Birten hervorgerufen wurde, einen politischen Charafter annehmen und in diefer hinsicht bebenkliche Folgen haben fönnte. — Litteratur: Geiger, Sadducāer und Pharisaer (Separatabbrud aus dem 2. Bbe. ber Audischen Reitschrift f. Biffenschaft und Leben), 1863. — Bellhausen, die Pharifaer und die Sabbucaer, 1874. — Schürer, Geschichte bes inbifden Boltes im Beitalter Jefu Chrifti Bb. II, 1886, S. 314 ff. Schü.

Bur Bezeichnung biefes gezahnten Saae. Schneibewerfzeuges (vgl. bas verwandte latein. secare = schneiden) finden sich im A. T. zwei bebr. Börter, beren Grundbebeutungen "schneiben" und "hin- und herziehen" find. Das eine (massor) kommt nur Jes. 10, 18 neben ber Agt vor und bebeutet wohl bie gewöhnliche Holzfage. Bgl. oben S. 651 die Abbildung einer altägpptischen S., die aus einem nur mit einem Griffe versehenen Sageblatt besteht; das Durchsägen von Holz sinden wir bei Bilkinson III, S. 183, Fig. 1 abgebilbet. Jubith 3, 10 scheint der griechische Aberseper das hebr. mischor (b. h. Ebene) mit massor verwechselt zu haben, so daß die von Luther weggelassene "große Sage von Judaa" ju ben Beweisen für ben hebr. Urtext dieses apokryphischen Buches gehört. Das andere hebr. Wort (megerah) kommt 1. Kön. 7, . und wahrscheinlich auch 2. Sam. 12, s. (f. b. Art. Riegel) von ber Steinfage vor, mabrend manche Ausleger in der letteren Stelle wie in der bagu gehörigen Barallele 1. Chr. 21 [20], a ein Marterwerkzeug finden; vielleicht haben wir darunter eine größere Art von G. ju verftehen. Bei ben Bauten Salomo's wurden große Quadersteine mit der S.

gefägt (Luth.: geschnitten); bie alten Agypter (Bill. III, S. 251) erleichterten sich bas Sagen bon Granit burch Anwendung von Schmirgelpulver. Das Zerfägen, welchem David die besiegten Ammoniter unterworfen haben foll, ift eine bei verfchiebenen Bölfern bes Altertums vortommende (vgl. Ctesias Pers. 55) graufame Tobesftrafe, an welcher auch ber römische Raiser Caligula (Suet. 27) Bergnügen fand. Rach Shaw (Reisen. Leipzig 1765, S. 222) fand biefe Art ber hinrichtung im nordwestlichen Afrika noch in neueren Reiten statt; er erzählt: "Die westlichen Mohren richten zwei Bretter von gehöriger Lange und Breite gu, binden ben Miffethater bagwischen und fangen die Exefution am Ropfe an." In der hiftorie von ber Sufanna (B. so, Luth.: zerhauen) ift bilblich vom Durchfagen mit einem Schwerte bie Rebe. 3ft aber auch hier wie mit bem Berftuden ober Rerscheitern (1. Sam. 15, 28. Matth. 24, 21) kein eigentliches Sagen gemeint, fo spricht boch ber Berfaffer



Altagaptifde Sage. Rach Billinfon.

bes Hebräerbriefes (11, 27) offenbar davon, daß alte Glaubenszeugen zersägt (ungenau Luth.: zerhadt) worden seien, und spielt damit wahrscheinlich auf die jüdische, durch 2. Kön. 21, 10 nicht verdürzte, aber veranlaßte Sage an, daß König Manasse dem Propheten Jesaja diesen schredlichen Tod bereitet habe. Die römischen Marthyrologien haben nach dieser Legende den Jesaja (s. oben S. 723) zum Kalenderheiligen gemacht und ihm den 6. Juli als Todestag angewiesen. Während der Grundtert Am. 1, 2 in kühnem Bilde Gilead mit eisernen Dreichschlitten gedroschen werden läßt, hat die Sopt. dasur das Zersägen mit eisernen Sägen. Kph.

Saelabbin, f. Saalbim.

Sanfte. Schon die Erwähnung (5. Mos. 28, 20) ber üppigen Frau, die vor Berzärtelung und Weichlickeit "nicht versucht hat, ihre Fußschlem auf die Erbe zu setzen", würde für die Bekanntschaft der Hebräer mit Sänften sprechen; war doch für die vornehmen Weiber, die gern auf dem Bolster lagen, bei der übeln Beschaffenheit der Wege der Gebrauch eines Tragpolsters viel bequemer als das Reiten auf einem Esel. Als Wittel

jur bequemen Fortbewegung und als Lugusgegenfand finden wir die Sanfte bei ben verschiebenften Bollern ber alten wie ber neueren Zeit. Die Abbildung eines Ramelvalantins (1. Mos. 31, 24) j. oben S. 829; wir geben hier nach Wiltinson II., S. 208 das Bild eines ägyptischen Kriegsobersten. ber fich, hinten burch einen Sonnenschirm geschütt. von feinen Dienern zu einem Gaftmable tragen Denfelben Lugus, ber mit Stuhlen und Seffeln (vgl. Bill. II., S. 191-197) getrieben murbe, haben wir auch bei ben Ganften angunehmen, beren Gebrauch bas faiferliche Rom bom üppigen Morgenlande burch Bermittelung ber Griechen gelernt hatte. Rach Friedlander (Sittengeschichte Roms & I, S. 266. 475. \* II, S. 32) war der bededte Tragseffel im britten Jahrhundert ein Borrecht ber Manner von fonjularischem Range;

Stande Sanften zu reifen, und fpater berührten fie auch bas Strafenpflafter Rome felten mit ihren Füßen, fonbern erschienen im Tragfessel ober in ber bon Stlaben getragenen Sänfte, deren Borhange nach der strengeren Sitte bicht zugezogen fein follten. Sicherlich war bei den Araeliten ber Lugus nie so groß und allgemein ge-

worden wie im taiferlichen Rom; bag aber die nach | Arvieux (Mertwürd. Rachrichten III, S. 354) bei den Mauren ungebräuchliche S. ben hebraern durchaus nicht fremd war, zeigen die verschiedenen Ramen, welche fie im A. T. führt. Das gewähnliche hebr. Wort für bas zum Liegen ober Sigen bienende Bette (f. b. A.) fann auch das mit bem tragbaren Bette (Apftlg. 5, 15) nicht zu verwechfelnde Tragbette ober die Ganfte bezeichnen; benn hobest. 3, 7 (Luth.: Bette) ift gewiß eine G. gemeint, ein königliches Tragbette, welches unter bem ihubenden Ehrengeleit von 60 Kriegern babertam, in eine Bolte von Bohlgeruchen eingehüllt. Die Ausleger vergleichen hier den von Curtius (VIII, 9, 22 f.) erzählten Aufzug indischer Könige, bie offentlich in golbener S. erschienen, welche von Bewaffneten geleitet murbe, mahrend Diener ben gangen Beg aus filbernen Rauchfäffern mit Boblgerüchen erfüllten; ober fie erinnern an ben Bericht bes Athenaus (V, 5) über einen vom judenfeindlichen Sprerkonige Antiochus Epiphanes veranstalteten pomphaften Festzug, worin hinter 200

Beibern, welche Salben aus golbenen Urnen fprengten, 80 Frauen in golbfußigen und 500 in filberfüßigen Ganften baberzogen. An bas in diesem Bericht gebrauchte griech. Wort (phoreion, Trage, Sanfte), welches wir bom Fortbringen eines Erfrankten auch 2. Makt. 3, 27 (Luth. B. 28: Stuhl) und 2. Maft. 9, 8 (Luth.: Sanfte) lesen, klingt das hebr. appirjon an, das Luther Hohesl. 3, . nach Sept. durch "Sänfte" übersett. Jebenfalls fpricht bas Sohelied hier, mag bie nähere Deutung auch noch so ftreitig bleiben, von einem fostbaren Tragbette mit silbernen Säulen und purpurnem Bolfter: batte Luther Recht, ber in B. 16 nicht bie Lehne, fonbern bie Dede ber S. als goldne bezeichnet findet, fo mare ausbrudlich gefagt, daß wir uns diefe Brachtfanfte nicht ohne Borhange (Balbachin, von Baldac = Bagdad, aber icon ju Cicero's Reit pflegten bie Frauen bebeutet ben mit Golbfaben burchwirkten arabifchen

Seibenftoff, bann ben bamit bebedten Traghimmel) benten hatten. Da wir sonft über bie Beschaffenheit ber hebr. S. gar nichts erfahren, so bleibt enblich auch die Deutung bon sab nach G. 362 f. eine Gibechsenart, die bom Sinichleichen am Boben benannt ift), worunter Luther Jes. 66, 20 nach Sept. eine S. versteht, für uns etwas bunkel. In

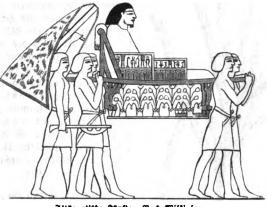

Altagyptifde Sanfte. Rach Billinfon.

biefer Stelle ichaut ber Prophet (vgl. Ref. 49, 22), wie bon ben Beiben bie unter ihnen gerftreuten Jeraeliten auf verschiedene Beise nach bem Zion gebracht werden; da gabe zwischen "auf Rossen und Bagen" und "auf Maultieren und Drome-. baren" die Erwähnung der S., welche nach ihrem nur wenig über bem Boden hinschwebenden Gange benannt fein tonnte, einen recht guten Ginn; banach murben bann bie 4. Mof. 7, a erwähnten, von je zwei Rindern gezogenen und zum Transport ber beiligen Berate beftimmten "Ganftenmagen" (Luth .: bebedte Bagen) fanftenahnliche bequeme niedrige Bagen fein. Andere Ausleger aber meinen, die Deichsel einer auf vier niedrigen Rabern ruhenben Sanfte, wie fie noch jest in ben Garten ber oftinbischen Großen gebraucht wirb, sei mit bem Gibechsenschwanz verglichen worben, so daß daher die "Gibechsenwagen" niedrige bebedte Rollwagen bedeuteten, welche auf Reisen zum Transport von wertvollen Sachen ober auch von Menichen bienten. Kph.

1344

Safran (hebr. karkom), als buftenbe Gartenvslanze neben anderen exotischen Gewächsen Hobest. 4, 14 erwähnt, ift ber zu ben Fribeen gehörende Crocus sativus L. Aus der glatten, mit braunen Fafern umgebenen Awiebel tommen, ohne Schaft, 1-2 fechsteilige, lilienformige, blagviolette und rot geaberte Bluten, und meist erft nach benjelben 6-9 faft ipannenlange, aufrecht stehende, fehr schmale Blätter hervor. Die Blüte hat 3 Staubfaben und einen Griffel mit 3 langen, faserigen, gelbroten, ftart duftenden Rarben; die breiseitige Rapsel ist breifacherig, mit runden Samen. Die getrodneten, pulverifiert ober in Tafelchen



Crocus sativus.

zusammengepreßt in den Handel kommenden Griffelnarben liefern den dauerhaften gelben Farbstoff, mit welchem Rleiber, besonders Beiberfleider — wir erinnern z. B. an das jafranfarbene Gewand ber Eos, an bas Antigone's, Iphigenia's u. a. —, Schleier, Schuhe gefärbt, und ber fast ebenjo boch geschätt wurde, als ber Burpur. - Richt minder war aber im Drient und spater auch bei Griechen und Römern ber Safranduft geschätt: man besprengte Rleider, Sale, felbft Theater mit Safranwasser; zu Salbenzwecken wurde Olivenol mit Safran parfumiert. Auch Speisen und Getrante wurden mit Safran gewürzt: und endlich fand er auch medizinische

cilicische, besonders der vom Berge Corpcus: nächstdem wird auch ber lycische, der lydische, ber chrenaische und ber sicilische gerühmt. Die Farbe der besten Sorte ist orangerot. In Balastina gibt es mehrere Arten von Crocus, darunter auch Crocus sativus; und gur Safranbereitung werben bort die Bistillennarben aller bläulich blühenden Arten verwendet. Bgl. Lenz, Botanik, S. 205. 318 ff. B. Hehn<sup>s</sup>, S. 210 ff. Triftram, S. 479 f.

Saite, Saitenspiel, j. Musit Nr. 2-5 u. 12. Salah, j. Gemiten.

Salamis, wo (Apftig. 13, 5) der Apostel Paulus auf feiner erften großen Diffionereife bas Chriftentum predigte, war eine ber bedeutenbften griedifden Stabte auf ber Infel Copern, und unter ber Berrichaft ber perfischen Achameniben ber Sis eines ber verschiedenen griechischen Fürften ber Insel. Bon hier aus gewann der tapfere Euagoras feit 410 v. Chr. die ganze Infel. Seit diefer Reit galt ber Besit ber auf Cyperns Oftseite am Ranbe einer fruchtbaren Ebene belegenen Stadt mit ihrem trefflichen Safen als entscheibend für die Behauptung ber Insel. In römischer Zeit gehörte ber gange öftliche Teil Epperns gu ihrem Gebiete. Formell Hauptstadt der Brovinz Chpern ist S. aber erst geworden, als die Stadt, unter Conftantin d. G. durch ein Erdbeben gerstört, durch Conftantius II. hergestellt, den Ramen Conftantia führte, - anscheinend jedoch nicht vor dem 6. Jahrh. n. Chr.

Salbe. Bahrend die hebr. Sprache für die 1 Handlung bes Salbens, je nachbem biese ber Bflege von Gefundheit und Bohlbehagen, ober aber als Mittel ber Beihung bient, zwei verichiebene Worter besitt, fehlt ihr leiber ein beftimmter Ausbrud zur Bezeichnung ber Galbe. Das bebr. schèmen (eigentl.: Fettigfeit), ber gewöhnliche Rame für das Olivenöl (f. d. A. Öl), ist auch ber allgemeinfte Musbrud für bie S. und lagt gang ungewiß, ob wir an einfaches ober gewürztes DI zu benten haben. Daher gibt die beutsche Bibel schèmen bald durch Öl wieder (Spr. 21, 17: Wer Wein und Ol liebt, wird nicht reich; s. d. A. Gaftmahle), bald burch Salbe (Spr. 27, .: Das herz freuet fich ber S. und bas Rauchwerts), bald burch Balfam (z. B. Hefet. 16, o. Am. 6, s). An ben gulett angeführten Stellen finden wir gur Bezeichnung ber G. in Sept. freien Bechiel zwischen bem gewöhnlichen griechischen Worte für Ol und zwischen myron, welches sich Bi. 133, e (Luther: toftlicher Balfam; hebraifch: gutes, b. b. feines schèmen) auch vom heiligen Salbol gebraucht findet. Das hebr. mor (Hohest. 5, 18; f. b. A. Myrrhe) hat sich nämlich in zwei grie-Berwendung. Mis der beste Safran galt der chifche Worter gespalten, in smyrna (Datth. 2, 11.

1345

Mart. 15, 28. Joh. 19, 80), b. h. Myrrhe, und in das erwähnte myron, welches zum allgemeinen Ramen ber wohlriechenben zusammengesetten Salbe geworben ift und überall im R. T. fteht, wo Luther "Salbe" überfest. Rur Matth. 26, 7. 19. Rart. 14, 3. 5 hat die deutsche Bibel für myron zur Abwechselung "Baffer" ober "töftlich Baffer"; vgl. außerhalb des N. T.s z. B. Judith 10, s. 16, 10, wo an ersterer Stelle bon bidem myron die Rede ist. Wir sehen also, daß nur im N. T. mijden Dl und S. (vgl. ihre Gegenüberftellung in Lut. 7, 46) im Musbrud unterschieben wirb, während in den altteftamentlichen Stellen (bgl. hebr. 1, o aus Bj. 45, s) Dl statt S. gesetzt sein tann. Gewiß brauchten die Hebraer das einfache feine Olivenöl, besonders das frische (Bj. 92, 11). häufig genug zum Salben (vgl. 5. Mos. 28, 40. Micha 6, 15), und auch die kostbarere S., z. B. die Rardenfalbe (f. d. A. Rarde), beftand guweilen aus einem einfachen Stoffe; in Der Regel aber falbte man ohne Zweifel mit gewürztem Dl. d. h. dem Olivenol wurden allerlei zum Teil fehr fosibare und aus dem Auslande bezogene (vgl. 1. Kon. 10, 10. Hefek. 27, 22) harzige und ölige Pflanzenftoffe beigemischt. Solch gewürztes Ol bejağ ber König Histia nach Jes. 39, 2 (hebr.: gutes schemen, Sept.: myron, Luth.: foitliche Salben) in großer Menge unter feinen Schäten 34 Jerujalem, mährend er außerdem seine Olmagazine (2. Chr. 32, 28) hatte. Die wohlriechende Buthat zum Olivenöl bezeichnet Luther als Burge ober Spezerei. Burge (mbb. wurz = Burzel, Kraut, Bflanze) ist die einen icharfen angenehmen Beruch ober Beichmad gebenbe Bflange und daher Name für jedes wohlriechende Gewürz, griech. aroma, welches Luther z. B. Lut. 23, 56 durch Spezerei wiedergibt. Eigentlich ben Bewürzfram ober die Apothete bedeutend, ift "Spe-Berei" Bezeichnung für jebe Gemurzware gemorden, und jo finden mir 2. Moj. 25, e in dem Debopjer, welches die Kinder Jerael zum Beiligtum geben sollten, "Spezerei zur Salbe (b. h. zum heiligen Salbol, vgl. 2. Mof. 29, 7. 30, 81 ff.) und 3u gutem (b. h. wohlriechendem) Raucherwert" (i. d. A. Rauchern), vgl. 2. Mof. 35, 28. Beibes. das heilige Salböl und das reine Räucherwerk von Bohlgerüchen, wird zusammen 2. Mos. 37, 29 als ein Bert bes Apotheters (f. d. A.) bezeichnet. Diefer Ausbrud ift ebenjo unbestimmt wie Burgwert, und jo tann Jef. 57, o unter Burge fowohl jum Salben als auch zum Räuchern bienenbe Spezerci verstanden werden. Ist auch die Grundbedeutung ber hier gebrauchten hebr. Wurzel rakach jehr streitig, so handelt sich's doch offenbar um die tunftgerechte wurzige Dischung, welche iowohl ber Salbenkoch als auch ber Bereiter bes Räucherwerks herstellt (vgl. 2. Moj. 30, 25. 35. 1. Chr. 9 [10], 30). Bom Krokobil, welches durch

maffer Schaum hervorruft, heißt's Siob 41, 23, daß es die Tiefe fieden laffe wie einen Topf und bas Meer mache wie eine Salbenmischung; die überjepung "Salbenkeffel" ober "Salbenmörfer" ift weniger mahricheinlich. Uber die große Menge verschiedener Dle (j. S. 1042 a), welche die alten Agypter durch Pressen und Sieden gewannen, val. Wilkinson IV, S. 55 ff. Jedenfalls erforderte die Bereitung so komplizierter Salben und Rauchervulver eine besondere Runftfertigfeit, jo daß bie Barfumeure (f. S. 583) einen eigenen Gemerbestand bilben konnten, zumal da die Erzeugnisse besselben, gang abgesehen bom gottesbienftlichen Gebrauch, fehr ftarte Berwendung fanden für bas Wohlbefinden ber Lebenden und (f. d. AA. Begrabnis, Einbalfamieren) für die Beftattung (1. Moj. 50, 2 f. 2. Chr. 16, 14. Mark. 14, 8. 16, 1) ber Toten. Statt "gute Salben" hatte Luther Bred. 10, 1 das hebr. schemen rokeach nach feiner sonstigen Beise durch "Salbe des Apotheters" übersegen tonnen, wie er 1. Sam. 8, 18 bon Apothekerinnen (vgl. die Weiber in Luk. 23, 56) spricht und Neh. 3, 8 einen der Familienverbindung oder Gilbe ber Salbenbereiter ober Bürzhandler Zugehörigen als Sohn ber Apotheker bezeichnet; nur selten braucht Luther ben Namen des Gewürzkrämers (1. Kön. 10, 15. Hohesl. 3, 6) in dem allgemeinen Sinn bes Rleinhändlers. Die Gewichtsverhältnisse ber 2. Mos. 30, 28 f. für bas beilige Salbol angegebenen Spezereien (außer Myrrhe noch Zimmet, Kalmus und Kasia, j. b. MM.) im Gesamtbetrage von 1500 Seteln, b. h. über 20 Rilogr., zu bem einen Sin Olivenol (f. d. A. Mage Nr. 4) bestätigen die rabbinische Überlieferung, nach welcher man aus den Spezereien durch Rochen die Effenz auszog, diefer bann bas Dl beimischte und beibes mit einander wieder ans Feuer fette, bis alle Bafferteile aus ber übrigens fluffig bleibenden S. verbunftet waren. - Behen wir nun näher auf ben Gebrauch 2 bes Salbens im burgerlichen Leben ber Bebraer ein, jo greift er befanntlich viel weiter als bei uns, benen außer ber S. als Beilmittel (vgl. Jef. 1, 6. Ber. 8, 22 und bagu b. A. Mastig; Mart. 6, 18) nur noch die Haarfalbe bekannt ift; das der menfchlichen Sautpflege bienende Salben (hebr. sakh, b. h. eigentl. gießen) gehörte als ein Begießen ber verschiedensten Körperteile zu ben gewöhnlichen Lebensbedürfniffen der Beraeliten (vgl. 2. Chr. 28, 15). Aber das war nichts ihnen eigentümliches, sondern erklärt sich einfach aus dem wärmeren himmelsstrich ihres Landes, so daß wir im heutigen Morgenlande (vgl. Rojenmüller, Morgenland IV, S. 117) ganz bas nämliche finden, wie 3. B. auch bei ben alten Griechen (vgl. Ilias X, 577), die in ihren Ringschulen eigene Salbmeister hatten, bei ben Babyloniern (Herod. I, 195) und namentlich ben Agpptern. Wir geben bier nach die Heftigfeit seiner Bewegungen auf dem Ril- Bilfinson II, S. 214 das Bild eines Dieners, der

jum Billfomm ben Gaft falbt, obgleich biejer sicherlich, ebe er fein Saus verließ, fich ichon gebabet und gesalbt hatte. Die Agppter waren in ber Bereitung wohlriechender Salben fo geschidt, daß ein auf bem englischen Schloffe Alnwid (Bilfinfon II, 214) aufbewahrtes Alabafterflaschen (Lut. 7, sr Luth.: Glas, f. d. A. Alabafter) mit einer 2-3000 Jahre alten S. ben Duft noch jest festhält. Der Bharao hieß ber Göttergefalbte, und auch bie Statuen ber Götter pflegte man gu falben, mas mit bem fleinen Finger ber rechten Sand geschah, vgl. Wilt. V, S. 279 ff. VI, Tafel 77 b. Das Einreiben bes Rorpers mit wohlriechender Fettigfeit vertrieb nicht nur gleich bem Raucherwert die übelen Geruche, welche im beißen Rlima bes trop alles Babens (f. b. A.) boch ziemlich unreinlichen Morgenlandes ichon mit aller animalifchen Ausbunftung verbunden find, fondern gemahrte auch noch andere Borteile, vgl. Niebuhr



Salbung bei den alten Agyptern. Rach Billinfon.

B., S. 131. Wie bie Schminte (i. d. A.) ben Frauen als ein heilsamer Schmuck galt, ahnlich mußte sich jeber Bebraer falben, ber für jein forperliches Wohlbefinden forgen und zugleich fich pupen wollte; benn bas die Ausbunftung mäßigenbe, bie Saut geschmeibig und blank (vgl. Bj. 104, 15) machende Salben ericien als ein ben Rörper erfrischendes und gegen Sonnenhipe und Krantheit ichutenbes Mittel ber allgemeinen Gefundheitspflege, gugleich aber auch in dem üblichen Unschluß an bas Waschen (vgl. Hefet. 16, s. Ruth 3, s. Judith 10, s) als das die Reinigung vollendende oder die Reinheit gleichsam befiegelnbe Bugmittel, welches mit den Behagen um fich verbreitenden, oft fehr toftbaren Wohlgerüchen den größten Luzus gestattete. Bei solcher Bertschätzung der hochbeliebten S. begreifen wir, daß Bred. 7, 2 ein gut Gerücht (bebr. B. 1 schem, d. h. Name, vgl. Hohesl. 1, s. Sir. 49, 1) besser denn gute S. (hebr. schèmen) genannt wird. Man salbte sich bei der Trauer natürlich nicht (2. Sam. 14, 2. Jes. 61, 3. Dan. 10, 3; vgl. 19, 16; benn biese vereinzelte Stelle tann bie

Matth. 6, 17), besto mehr aber bei frober oder festlicher Gelegenheit (Bred. 9, s. Beish. 2, r; vgl. 2. Sam. 12, 20. Sobeel. 4, 10), und bie hochzeitlichen Rleiber (f. S. 854) bes Konigs (Bf. 45, .) bufteten bon ber foftlichften G. Gine größere Auszeichnung und Ehrenbezeugung lagt fich taum denken, als wenn man jemand die Füße falbte (Lut. 7, 38. 46. Joh. 12, 3); gewöhnlich falbte man nur bas haar (j. b. U.) bes hauptes und Bartes (f. d. A.), da das sprachlich allerdings bestrittene Übergossenwerden in Bj. 92, 11 wohl wie das Fettmachen bes hauptes in Bf. 23, s zu versteben ift. Fragen wir enblich nach bem gottesbienftlichen 3 Gebrauch bes Salbens (hebr. maschach, eigentl. bestreichen; vgl. 2. Mos. 29, 2. 7 mit 3. Mos. 2, 4), fo ift basselbe mohl als ein Sinnbild und Mittel zu bezeichnen, wodurch eine Berjon ober Sache ale eine reine und lieblich duftende der Gottheit gugeeignet wird. Aaron wurde nach 3. Dof. 8, 12 gefalbt, "daß er geweihet murbe," und nachdem ber Altar entfündigt ift, heißt es 2. Dof. 29, se ebenfalls: "Du follft ihn falben, bag er geweihet werde" (wortlich: ihn zu heiligen), vgl. 2. Moj. 40, o ff. Wir lejen 4. Moj. 7, se nach Anführung ber Einweihungsopfer: "Das ift bie Einweihung bes Altars, nachdem er gejalbt mar" (Luther ungenau: ba er geweihet marb), und ber Schlug von Dan. 9, 24 (vgl. 2. Moj. 29, 27. 1. Maft. 4, 24) rebet gleichfalls vom hochheiligen Brandopferaltar, ber nach ber Berunreinigung wieder burch Salbung geweiht werben foll. Will man nun diefen Gebrauch ber G. recht verstehen, fo barf man nicht von Gott als bein Beihenden ausgehen und etwa vergleichen (Bilfinjon VI, Tafel 77 a), wie die Götter Hor-hat und Thoth die Embleme von Leben und Reinheit über ben Konig ausgießen. Bielmehr geschieht das Salben ursprünglich vom Menschen für Gott und ist die feierliche Erklärung des durch Reinheit und liebliches Befen Ausgezeichneten gu einem nun Gotte Angehörigen und in feinem besonderen Dienst und Schut Stehenden. murben die Briefter (f. b. AA. Sohepriefter Dr. 1. 3, Priefterweihe) und Könige (j. d. A. Königtum Nr. 2) durch Salbung zu ihrem hohen Amte geweiht, und ber König heißt barum "ber Gefalbte Jehova's", wie fpater (aber noch nicht im A. T.) der verheißene Davidsjohn in auszeichnender Beije "ber Gejalbte" (vgl. b. A. Dejfias) genannt murbe. Obwohl aber Saul und David (1. Sam. 10, 1. 9 ff. 16, 13) als Gefalbte vom Beifte Gottes ergriffen murben, fo ift boch (fiebe S. 861) ber Gebanke bem A. T. fremb, als ob bie Ronige nun ununterbrochen im Befige biefes Geistes gewesen maren. Benn ber Brophet Jej. 61, 1 (vgl. Micha 3, 8) ben Geift Gottes auf fic rubend weiß, barum bag fein Gott ihn jum Brebiger ber froben Botichaft gefalbt bat, jo findet hier burchaus feine Beziehung ftatt auf 1. Ron.

Salbung von Bropheten nicht als geschichtliche Thatsache erweisen. Bielmehr steht Jes. 61, 1 bas Salben bildlich für das Weihen, welches, wenn es von Gott ausgehend gedacht wird, die Ausrüstung ju bem bon Gott gegebenen Berufe, b. h. bie Berleihung bes gottlichen Griftes bebeutet. Es begreift sich leicht, daß die S., ähnlich wie in anderer Beise bas Salz (f. b. A.), ein Bild bes heiligen Geiftes werben fonnte (vgl. Apftig. 4, 27. 10, 30. 2. Ror. 1, 21 f. 1. Joh. 2, 20. 27). Aber tropbem und trop der kunstreichen Beziehung, in welche ber ausmalende Prophet Sacharja (Rap. 4) die beiden Ollinder oder Gesalbten zu dem goldenen Leuchter bringt (vgl. S. 919), ift es unrichtig, die nächste und eigentliche Bedeutung der Salbung barein zu sepen, daß fie die Mitteilung des göttlichen Geiftes und der Heiligkeit, und das Salbol diesen Geist selbst abbilde, welcher Prinzip des Lichtes und Lebens fei, wie bas Dl Licht und Leben verbreite. Die Übertragung ber Bezeichnung "ber Gefalbte" auf Gott felbft in 2. Maff. 1, 24 beruht nur barauf, daß Luther das griech. Wort chrestos (= gut, freundlich) mit christos verwechselt hat. Über bas 1. Moj. 31, 18 ermähnte Salben f. d. A. Salb. fteine: über 2. Sam. 1, 21 und Jef. 21, s s. d. A. Schilde. Luther übersetzt Jes. 21, 5 maschach durch "ichmieren", Jer. 22, 14 durch "malen", wie Sir. 38, s4 (griechisch so) bas Bestreichen zur Herftellung ber Glajur bient. Zu bem Salben ber Augen mit Fischgalle (Tob. 6, 10. 11, 8. 13) vgl. Joh. 9, 6. 11. Die Offb. 3, 18 genannte Augenfalbe findet sich als collyrium auch Hor. Sat. I, 5, 20. Einem Könige gilt das maschach in Bj. 45, 8; wenn es aber Um. 6, e tabelnd von üppigen Schwelgern fteht, so ist das Aufftreichen des besten Dls vielleicht (val. Josephus, J. Kr. V, 13, 6) als ein Berfalben bes zu heiligem Zwede bestimmten gemeint. Kph.

Salbiteine. Bon Jatob berichten bie biblijchen Uberlieferungen übereinftimmend, daß er in Bethel nach ber ihm bort zu teil geworbenen Gottesoffenbarung einen Malftein (massebah) aufgerichtet, DI auf benfelben gegoffen und ben Ort Bethel genannt habe. Die einfachere Überlieferung läßt dies nach Jatobs Beimtehr aus Mefopotamien geschehen und redet auch von der Ausgiegung eines Trankopfers auf den Malstein (1. Moj. 35, 14), ohne daß aber ganz klar wird, ob wir an eine besondere Opferhandlung, d. h. nach sonstiger Sitte an eine Beinfpende zu benten haben, ober ob die hernach ermannte Olausgiegung felbit gemeint ift, diese also als eine, sonst freilich im A. T. nirgende bortommenbe Ollibation aufgefaßt ift. Rach der anderen Überlieferung fällt der Borgang unmittelbar vor die Abreise Jatobs aus bem heiligen Lande nach Mesopotamien und ift mit bem Gelübbe verbunden, im Falle feiner gludlichen Beimtehr solle ber Malftein zu einem Gotteshaus I manchmal ein großer Stein ober ein Felsen bie

werben (1. Mof. 28, 18-22), ein Belübbe, welches Jakob nach seiner Rückehr durch Erbauung eines Altars erfüllt (35, 1. s. r). Bon einem Opfer ift hier nicht die Rebe, und die Begiegung bes Malfteins mit DI wird bestimmt als Salbung, b. h. als Beihung (f. b. Artt. Ginweihung unb Salbe) aufgefaßt (31, 18). Es ift zu beachten, baß einerseits von Abraham und Rfaat nichts Derartiges berichtet wirb, und bag anderfeits bie Aufrichtung bon Malfteinen ober Steinfäulen im heiligen Lande ber gefehlichen Rultusordnung widerspricht (3. Mos. 26, 1. 5. Mos. 16, 22), mahrend dieselben zur gewöhnlichen Ausstattung ber Beiligtumer bes canaanitischen Baalstultus gehörten (vgl. 2. Dof. 23, 24. 34, 18. 5. Dof. 7, 5. 12, 8 u. S. 164 b). Wir burfen baraus folgern, daß wir es bier mit einer Rultussitte ju thun haben, welche ben Borvatern Israels nicht von Saufe aus eigen mar, sondern erft im Lande Canaan bei ihnen Eingang fand, die aber anderseits einer Stufe ber israelitischen Religionsentwickelung angehört, auf welcher ber Begenfat bes Jehovakultus zu bem canaanitischen Baalstult noch nicht zu seiner nachmaligen vollen Schärfe ausgebildet war. — Der Malstein in Bethel ift nämlich offenbar tein bloger Gebentstein (j. d. A. Denkmal), wie solche in späterer Beit zum Gebächtnis benkwürdiger Gotteshilfen errichtet wurden (vgl. Jof. 4, s. v. 20 ff. 1. Sam. 7, 12). Er ift ferner nicht gleicher Art mit bem Malftein, ben Satob als Bertragebentmal auf bem Gebirge Gilead aufrichtete (1. Mof. 31, 45. 52 ff.), und auch nicht mit bem von Josua bei Sichem im Bereich eines Heiligtums Jehova's aufgerichteten Stein (Jof. 24, 26 f.), ober mit ben bon bemfelben auf bem Berg Ebal bei einem Opferaltar aufgerichteten und mit bem Gefet beichriebenen Steinen (5. Dof. 27, 2 ff. Jof. 8, 32), ober mit ben von Mofes am Jug bes Sinai ebenfalls bei einem Opferaltar aufgeftellten zwölf Steinfäulen "nach ben zwölf Stämmen Jeraele" (2. Mos. 24, 4). Zwar wird er im Sinn ber einen Überlieferung auch als Denkmal bes von Satob abgelegten Gelübbes anzusehen fein (vgl. auch 1. Mof. 31, 18), wie die eben erwähnten Steine und Saulen an ben Bund Jehova's, an bie ihm gelobte Treue und an fein Befet erinnern follten. Much fteben biefe Bunbesbenfmaler offenbar in einer, wenigstens bem Bortlaut bes Gejenesverbots ebenfalls wiberiprechenden Beziehung zu ben Altären und dem Rultus Jehova's. Aber bei dem Malftein in Bethel ift diese Beziehung eine noch viel innigere. In ber fürzeren und einfacheren anderen überlieferung (1. Moj. 35, 14) vertritt er die Stelle eines Altars, indem ein Trankopfer auf ihm bargebracht wird. Man wird badurch baran erinnert. bag auch fonft nach altisraelitischer Rultussitte

Stelle des aus unbehauenen Steinen zu erbauenden (2. Moj. 20, 25) Altare vertrat (1. Cam. 14, 25. Richt. 6, 20. 13, 10 f .; vielleicht auch 1. Kon. 1, 0), wie ja folche Opferfteine auch bei anderen Bolfern nichts Seltenes find (vgl. bezüglich der Araber ZDMG. VII, 500); und noch mehr baran, daß nach Sanchuniathon (ed. Orelli, S. 18) Ujoos (f. d. A. Abel) das Blut ber von ihm erlegten Ragbtiere an zwei Säulen, die er dem Feuer und bem Winde geheiligt hatte, als Trantopfer ausgoß. Die zweite Überlieferung unterscheidet zwar den Malstein bestimmt von dem erst später erbauten Altare, ertennt benfelben aber boch auch ichon vor der Erbauung des letteren als ein Heiligtum Jehova's an, das wohl als Grundftein bes nachmaligen Altares gelten foll. Darum wird er, mas von blogen Gebentsteinen und Bundesbentmalern nie berichtet wird, burch Salbung geweiht. Roch beutlicher tritt die besondere Bedeutung biefes Steines barin an ben Tag, baf Gott fich in Mejopotamien Ratob fund gibt als "ben Gott von Bethel, ba bu ben Stein gefalbt haft" (1. Dof. 31, 18; vgl. auch 35, 7). Möglich, bag auch in ber, von Luther unrichtig übersetten bunkeln Stelle 1. Moj. 49, 24, wo nach ben einen Gott als "hirte, b. i. huter bes Steines Jeraels", nach den anderen selbst als "der Stein Joraels", wie sonft als Fels (sur), bezeichnet ist, eine Beziehung auf ben Malftein in Bethel bor-Reinenfalls berechtigt aber bieje buntle Stelle zu der Annahme, der Stein sei ein Symbol bes in Bethel fich offenbarenben und bort verehrten Gottes felbft. Dieje Annahme mare gang gegen den Sinn der Uberlieferung, welche den Stein nur als etwas Gott Angehöriges, ihm Beheiligtes, nicht als etwas ihn felbst Berfinnbilbendes darftellt und ihn barum mit Altar und haus Gottes in Barallele ftellt. Bie bieje nicht Gott felbft abbilben, sonbern Statten ber Gegenwart Gottes find, fo foll vielmehr im Sinne ber Uberlieferung auch der Malstein Jakobs nur ein Jehova angeboriges Beiligtum fein, welches bie Statte ber Offenbarungsgegenwart des im Himmel thronenden Jehova auf der Erde, im beiligen Lande bezeichnet. "Gott von Bethel" heißt ber Gott Jakobs als der Gott, welcher seine Offenbarungsstätte in Bethel hat, für jeine Berehrer bort zu finden ist und angebetet sein will. — Zu der oben zurudgewiesenen Annahme find manche durch wirkliche oder vermeintliche heidnische Analogien verleitet worden. Eine bloß vermeintliche Analogie sind die Bäthlien (baitylia, im Sing. auch baitylos); es waren dies nach den Beschreibungen ber Alten meift runbliche und verhältnismäßig kleine (eine Spanne im Durchmesser), vom Himmel | niebergefallene Steine, b. h. Meteorfteine, von welchen man glaubte, bag fie von einer Gottheit lebenbe Berfonen, ber Gitte gemag (f. Galbe (Uranos, Kronos, Zeus, Helios u. a.) gefandt | Nr. 2) burch die Salbung erfreut und geehrt; in

empsychoi), und welche barum zuweilen göttlich verehrt, vorzugsweise aber als Mittel gebraucht murben, um Dratel von ber Gottheit zu erhalten, bie ber Diener bes Batylos aus ben burch verschiebene Manipulationen bem Steine entlochten gischenden ober pfeifenden Lauten zu entnehmen mußte. Go gewiß diefer Batylienglaube gerade in Phonicien (val. Sanchuniathon, ed. Orelli, S. 30) und Sprien (z. B. auf bem Libanon) vorzugsweise beimisch war, so hat er boch mit bem Salbstein in Bethel nichts zu thun. Richt einmal die gewöhnliche Annahme, daß wenigftens ber Name buitylos aus beth-el entstanden fei, ist den Lauten nach (t statt th und y für e ober i) hinreichend begründet; und ihre Richtigkeit vorausgesett (bie Ableitung von bem aram. battel = "unwirtsam machen", so bag baitylos = Amulet mare, ift nicht minder bebenflich), fo hat man in beth-el gewiß nicht ben Ortonamen, sonbern eine appellative Bezeichnung bes Steins als einer Behaufung des Dämons zu erkennen. — Wirkliche Analogien zu bem Malftein in Bethel bieten nur bie im Altertum weit verbreiteten Salbfteine (lithoi liparoi) bar. Dieje wurden gwar in ben Beiten, aus welchen wir genauere Rachrichten über fie haben, als finnbilbliche Darftellungen ber Gottheit selbst (vgl. Sanchuniathon, ed. Orelli, S. 18) ober als erfüllt von ihrer Kraft (tanguam inesset vis præsens, wie Arnobius jagt) verehrt. Es ift dies begreiflich genug, ba auch sonst beilige Steine bei ben verschiebenften Bolfern bes Driente, Indern, Arabern (vgl. auch ZDMG. VII, 498), Sprern, Phoniciern (vgl. S. 164 b) u. a., von ben altesten Beiten her als Sinnbilder ber Gottheit verehrt murben, und ba fich biefe Rultussitte auch nach Griechenland, wo ohnehin die alteften Gotterbilber in meift unbearbeiteten Steinen beftanden, und nach Rom verbreitet hatte. Aber ursprunglich mogen die Salbfteine mindestens teilweise teine wesentlich andere Bebeutung gehabt haben, als Ratobs Salbstein in Bethel; es gilt bies auch für ben Sall, baf fie etwa, wie dies bei vielen beiligen Steinen mabrscheinlich ift (vgl. Baubiffin, Studien gu Gemit. Religionsgesch. II, 266), von Saufe aus Abbilber ber heiligen Berggipfel maren, auf welchen man fich ben himmelsgottheiten nabe fühlte. barj man mit Jatobe Salbung bes Malfteines, welche ein bloger Beiheaft ift, bie als regelmäßig wiederkehrender Kultusakt vorkommende Salbung heiliger Steine nicht unterschiedelos zusammenwerfen. Denn wenn z. B. in indischen Tempeln schwarze Steine von den Brieftern taglich mit mohlriechenden Olen gefalbt werden, so liegt dabei die Borftellung zu Grunde, daß die Steine die Bottheiten felbft barftellen, und biefe merben, wie und selbst von einem Damon beseelt seien (lithoi anderen Fällen, wie bei der fast täglich, namentlich

aber an Festtagen fich wieberholenben Begiefung bes heiligen Steines im Apollotempel zu Delphi (vgl. auch ZDMG. XVIII, 452), hat der Kultusakt mehr ben Charakter einer Libation. — Eben weil die bei Altaren ftehenden Malfteine und Saulen leicht als Bilder der Gottheit selbst angesehen werden konnten, und fo bei ben Canaanitern als Sinnbilder Baals galten (S. 164b; val. auch S. 1023), hat bas Bejet (f. oben) bie Errichtung berfelben überhaupt verboten und damit nicht nur, was die Überlieferung von Jatob, sondern auch was fie noch von Mofes und Jofua berichtete (f. oben), vom gesetlich geordneten Rultus ausgeichloffen. Im Behnftammereich icheinen fich aber mit anderen altisraelitischen Kultussitten auch die für Jehova errichteten Steinjäulen forterhalten ju haben (vgl. Hoj. 3, 4. 10, 1 f., wo im Hebr. ft. des Heiligtums und der Kirchen "Steinsaulen" genannt find). Aber auch Jesaja (19, 19) trägt fein Bedenken, für bas jum heiligen Land gewordenen Agypten einen es als solches bezeichnenden, für Jehova errichteten Malftein in Ausnicht zu nehmen. Wir erwähnen schließlich noch, daß nach ber auch von Luther ausgebrückten Deinung vieler Ausleger in Jef. 57, 6 von einer Berehrung heiliger Steine, die nach manchen ausdrudlich als Salbsteine bezeichnet sein follen, seitens der abgöttischen Exulanten die Rede ist; doch ift nach bem Bebr. wahrscheinlicher nur auf Gögenbilber hingebeutet, die ihren Stanbort an glatten, b. h. tablen Stellen ber Thaler hatten. Die wichtigsten, auf die Salbsteine und Batylien bezüglichen Zeugnisse ber Alten findet man guiammengestellt bei Bellermann, Über die alte Sitte Steine zu jalben und deren Ursprung (1793), Fr. Münter, Über die vom Himmel gefallenen Steine ber Alten u. f. w. (1805) und Grimmel, De lapidum cultu apud patriarchas quæsito (1853).

Saldya, uralte Stadt an der Oftgrenze von Basan, bis zu welcher das Herrschaftsgebiet Das reichte (5. Mos. 3, 10. Jos. 12, s. 13, 11); nach 5. Moj. 3, 10 bem Stamme Manasse zugeteilt (was aber 30s. 13, 20 ff. nicht erwähnt wirb), während fie 1. Chr. 6 [5], 11 gum Gebiete Gabs gerechnet wird. Roch zur Römerzeit und späterhin war S. eine bedeutende Stadt, wie die umfanglichen Ruinen beweisen, die bas heutige Salkhad (ober forrumpiert Sarkhad) bilben. Sie liegen füblich von den letten Ausläufern des Drufen-(hauran-)Gebirges, 6 St. öftlich von Boftra. Refte ber alten Romerstraße, welche beibe Orte mit einander verband und weiter nach Başra am Schatt el-'Arab führte, find heute noch borhanden. Bon ber Stadt S. ftehen noch mehr benn 500 Saufer jum Teil jo wohl erhalten, daß fie ohne weiteres bewohnt werden fonnten, unter ihnen aber nur wenig Trummer von öffentlichen Be-

bauden. Auf bem fegelformigen Sugel vulfanischen Ursprungs, an beffen Gud- und Bestabhange die alte Stadt fich anlehnte, und ber die weite Ebene ringsum etwa 100 m überragt, finden sich, umgeben bon zwei tiefen Graben, die Ruinen eines Rastells. Die Kundamente der Umfassungsmauern scheinen (nach Borter) von uralter Anlage zu sein. Auf benfelben ift romijches Mauerwert aufgetragen, tenntlich an ber Bearbeitung ber Steine, griechischen Inschriften und ben Stulpturen (geflügelte Abler und toloffale Löwenfiguren), die Mauer und Portale zieren. Zu oberst endlich folgt jarazenisches Mauerwerk mit schönen arabifchen Inichriften; benn "Selcath" war nach Bilhelm von Thrus jur Beit ber Kreugzüge ein wichtiger fefter Blat. Das Innere ber Burg ift ein mufter Trummerhaufen. Gine weite Aussicht bietet fich von ber Sohe bes Berghugels bar, im R. nach dem Drufengebirge, im 28. nach Boftra, im S. und O. nach der an die Wüste angrenzenden Ebene, innerhalb beren Borter Trummerftatten bon nicht weniger benn 30 einst blübenben Städten gahlte. S. Burdharbt I, S. 180 ff. Budinghams Reifen II, S. 176 ff. 3. C. Borter, Five years in Damascus. 2d. ed. Lond. 1870, S. 248 ff. Deff. The Giant Cities of Bashan. Lond. 1874, S. 75 ff.

Calem. Uber bas S. in 1. Moj. 14, 18. Bj. 76, 3 u. Bebr. 7, 1 f. j. d. A. Melchisebet. Das G., welches Luther nach Sept. u. Bulg. in 1. Doj. 33, 18 erwähnt findet, mußte man bei Sichem juchen, wo in der That Robinson ein östlich bom Jakobsbrunnen auf dem Hügelland gelegenes Dorf Salim nachgewiesen hat. Es ift aber in biefer, auf 28, 21 rudbezüglichen Stelle bas Bort schalem fein Ortoname, fondern bedeutet "wohlbehalten", jo daß es heißen muß: "Danach zog Jakob wohlbehalten zu der Stadt des Sichem" u. f. w. 3m cod. Vat. ber Gept. ift auch Jer. 41, s ein S. ermahnt, bas wohl in ber Gegend von Sichem ju fuchen mare; ber bebr. Text nennt jeboch an feiner Statt Silo. - Das im griech. Text von Judith 4, 4 erwähnte Thal S. halt man gewöhnlich für ben Teil bes Jordanthales, in welchem ber bon hieronymus ermahnte Rleden Salumias, 8 r. M. süblich von Stythopolis, lag.

Saleph (Scheleph), nach 1. Moj. 10, 20 (1. Chr. 1, 20) ber zweite unter ben 13 Söhnen bes Joktan (f. d. N.), also ein südarabischer Stamm, vielleicht ibentisch mit den Salapēni (Alaponi), welche Ptol. VI, 7, 22 als ein Bolk im Jnneren des westl. Arabien aufführt. Auch die arabischen Schriftsteller kennen einen Stamm Salif oder Sulaf in Jemen; andere erinnern an Silf, den östlichen Bezirk von Jemen, oder an den Landstrich Salsije südwestlich von Sana im äußersten Südwesten Arabiens.

Ksch.

Salim, j. Anon.

Salifa. Die Landichaft S., welche Saul nach 1. Sam. 9, 4 auf ber Suche nach ben verlorenen Ejelinnen burchstreifte, lag für ben von Gibea kommenden jenseits des Gebirges Ephraim und grenzte an bie Landschaft Saalim. Da Saul, ber beim Eintritt in lettere Landschaft eine andere Richtung eingeschlagen zu haben scheint, schon am 3. Tage in Rama ankommt (B. 20), so muß er bas Gebirge Ephraim in ber Richtung überschritten haben, in welcher man von Gibea aus in furzester Beit in eine jenseits besfelben gelegene Landschaft tommen tonnte. Daber ift am mahricheinlichften, daß er in nordwestlicher Richtung den Ramm bes Gebirges überschritt, und bag also bie Land-Schaft G. in bem biefem nach Weften zu vorgelagerten Sügelland zu suchen ift. Dies beftätigt fich burch bie Lage bon Baal Salifa (f. b. A.), mit welchem ohne Zweifel unfere Landschaft zufammenzuftellen ift, zumal biefer Ort auch nach Eusebius und hieronymus nicht nordlich, sondern (in regione thamnitica!) nordöftlich von Lydba anzusegen ift. Gublich ober suboftlich bavon wirb bie Landichaft Saalim (f. b. A.) zu suchen fein, bei beren Unsetzung man sich burch ben Namensanklang der im NO, von Beitin hausenden Beni Salim nicht irre leiten laffen barf.

Salisa

Sallum (hebräisch Schallum, b. i. Bergelter; griech. und latein. Sellum, auch Sellem, Sallum, Salom) häufiger name im A. T. Unter feinen Tragern treten hervor: 1) G. Ronig von 38rael, der durch Berschwörung und Ermordung Sacharja's ber Dynastie Jehu das von den Propheten angefündigte Enbe bereitete (2. Ron. 15, 10-14; vgl. Hof. 1, 4). Seine Bezeichnung als Ben-Jabes icheint auf Herkunft aus dem gileaditischen Jabes zu beuten. Die Blutthat, mit ber er den Thron bestieg, bezeichnete den Beginn ber kurzlebigen Usurpatorenregierungen, auf welche Sof. 7, 7. Sach. 11, 8 anspielen, und unter benen bas Nordreich zu Grunde ging. Er felbst fiel nach einmonatlicher Regierung burch Menahem; nach der herkommlichen Bählung im J. 771. -2) S. König von Juda (Jer. 22, 11 f. 1. Chr. 3, 16), Sohn des Josia, aus dem Königsbuch unter bem Ramen Joahas bekannt; f. d. A. — 3) S. ber Sohn Rorah, ber Rorachit; Saupt bes ansehnlichen Levitengeschlechts, bem bie Oberaufficht über alle Thurhuterdienste und bie Bacht am östlichen Tempelthor zustand (1. Chr. 10 [9], 17-19. 81. Esr. 2, 42. 10, 24. Reh. 7, 45. Ser. 35, 4; Reh. 12, 25 heißt er Mefullam); val. die Artt. Korah, Defelemja u. Mefullam. -4) S., einer ber Eblen Samariene, bie in bem Bruderfriege wider Ahas von Juda verhüteten, daß die friegsgefangenen Judaer der Sflaverei preisgegeben murben (2. Chr. 28, 12). - Ferner führte ben Namen ein Naphtalitergeschlecht (1. Chr.

genannt); ein Simeonitergeschlecht (1. Chr. 4, 25); ein Judäer aus bem ägyptischen Geschlecht Jarcha (1. Chr. 2, 40); einer ber Ahnen Esra's (Esr. 7, 2. 3. Esr. 8, 1. 4. Esr. 1, 1); ber Mann ber Prophetin Hulba (2. Kön. 22, 14. 2. Chr. 34, 22); ein Berwandter Jeremia's (Jer. 32, 1); zwei Bezirksoberfte zur Zeit Rehemia's (Reh. 3, 12. Esr. 10, 42. Neh. 3, 15).

Calman. Gigenname einer Berfonlichfeit, Die gemäß Sof. 10, 14 Beth-Arbeel (f. b. A.) zerftorte (an eine appellativische Fassung bes Wortes ist hier unter keinen Umständen zu benken). Begen ber Ibentitat bes Bortes mit bem erften Teile bes affnr. Königenamene Salmanaffar hat man in bem Träger bes Namens einen ber verschiedenen affprischen Könige bieses Ramens (seit Salmanaffar II.) vermutet, ohne doch historisch dieses des näheren mahricheinlich machen zu können: auch bas Rehlen ber Bezeichnung besselben als "König von Affprien" murbe in biefem Falle überrafchen. Cher ließe fich an einen Jerael benachbarten zeitgenöffiichen Fürsten benten, wie sich ein folcher barbietet in dem Tributar Tiglath-Bilefere III., bem Doabiterfonige Salamanu, b. i. Schalman (II, Rawl. LXVII, 60). Moab machte ja sicher in fraherer Zeit Streifzuge in israelitisches Gebiet (2. Kön. 13, 20), und wenn auch von Jerobeam II. zeitweilig unterjocht, wurde es ficher fpater wieder frei; es tann bann ein Fürst besjelben bei einem ahnlichen Streifzuge jenes Beth-Arbeel gerftort haben. Sandelt es fich aber in diefem Falle um einen zeitgenöffischen und benachbarten Berricher zugleich, so erklärt sich auch das Fehlen jeder näheren Angabe betr. Burbe und Rationalitat bes ben Jaraeliten zur Zeit Hosea's eben sehr wohl befannten Moabiterfürsten (f. Art. Moab). — Über hipigs Ansicht, daß von dem Bropheten eine nach ihrem Ramen ("Fellftadt-Schufterhaufen") aus bem Sanstrit (!) zu erklarenbe Stabt (Schalman-Beth-Arbeel) in Aussicht genommen fei, ift fein Bort zu verlieren. Bgl. Cb. Schraber, KAT.2 S. 257; 440-42; 28. Nowad, ber Prophet Hojea erflärt, Berlin 1880, G. 196 ff.

Salmanajjar (hebr. Schalman'éser), Rame eines affprischen Ronigs zur Beit bes israelitischen Ronigs Hofea. Die affprische Urform bes Ramens ift Sulmanu-asir, b. i. "Gott Salman ift gutig". Unter ben verschiebenen Ronigen biefes Namens ift ber biblijche ber vierte, ber gemäß ben affpr. Eponymenlisten von 727—722 regierte. Eigene im engeren Sinne hiftorische Inschriften von demselben besitzen wir bis jest nicht; doch existiert ein vermutlich auf ihn bezügliches, mit seinem Namen versehenes Reichsgewicht. Sonst sind es unter ben Inschriften lediglich bie Eponymenliften, und zwar sowohl die eigentlichen Liften biefes Namens, als auch die mit Beijdriften verjebene 8 [7], 12; 1. Moj. 46, 24. 4. Moj. 26, 40 Sillem | Berwaltungelifte, welche feiner Ermahnung thun.

Bir erfahren aus diesen, daß derselbe 5 Jahre regierte, im letten, vollen derfelben (723) das Eponymat bekleidete, und in den drei Jahren 725—723 einen ober mehrere Buge nach irgend einem ober auch verschiedenen gandern unternahm, ohne bag aber biefes Land ober biefe Lander ficher zu bestimmen wären, weil das betreffende Thontafelchen an der Stelle, wo jene Notig fteht, abgebrochen ift. Näheres erfahren wir zuvörderft aus einer ebenfalls noch außerbiblischen Quelle, aus dem Bericht des Menander bei Josephus (Altert. IX, 14, 1). Danach unternahm ber Uffprerfonig, nachbem er icon einmal gang Phonicien und mit Erfolg mit Krieg überzogen gehabt hatte, einen Bug wider das, vermutlich mit Samaria (f. u.) verbundene Tyrus, welcher zu einer fünfjährigen Belagerung der Phönicierstadt führte, während welcher — so muß man annehmen — der König felbst starb. Auf die Zeit der Unternehmung gegen Phonicien wird sich das Drafel Jej. 23 beziehen (j. weiter d. A. Thrus). Die Bibel ermähnt des Affprerkönigs als eines Beitgenoffen bes Agppters Sevech und des Asraeliten Hojea, der ihm zuerst tributpflichtig und unterthan war, bann aber in ber hoffnung auf ben Beiftanb bes Agppters, mit bem er in Unterhandlung getreten mar, von ihm abfiel, ben Tribut verweigerte und fich fo bie Invafion bes Affprers zuzog, ber die Hauptstadt drei Jahre lang belagerte, nachdem er jenen selber in seine Gewalt gebracht und in Gewahrjam gelegt hatte (2. Kön. 17, 2-5; vgl. 18, o f.). Rach bemfelben Berichte (B. 6) hatte bann S. auch Samaria nach Ablauf jener Frift erobert und seine Bewohner nach bem Diten, bezw. Norboften, abgeführt. Rach ben Inschriften mar es indessen erft sein Nachfolger Sargon (j. d. A.), bem die Einnahme gelang und zwar als feine erfte Baffenthat. Den betreffenben Bericht bes Großkönigs lesen wir sowohl in ben Annalen besielben, als auch und bier vollständiger und ohne Korruption in der großen Pruntinschrift von Rhorsabad. Bereinigen laffen fich die beiben scheinbar einander widersprechenden Angaben der Bibel einerseits, der Inschriften anderseits am einfachften burch bie Annahme, daß allerdings ichließlicher und fattischer Eroberer ber Stadt Sargon, Salmanaffars Nachfolger, war; bag aber dieje Eroberung so fehr als das lediglich abichließende Ergebnis ber breijahrigen Belagerung unter Salmanaffar erschien, daß in der Tradition ber zunächst beteiligten Israeliten nicht der schließliche Eroberer, benn vielmehr ber gabe Belagerer, also Salmanaffar, als ber Bezwinger ber Reichsfefte angesehen mard. Ob der Tod bes Ronigs ein natürlicher oder nicht; ob anderseits sein etwa gewaltsam herbeigeführtes Ende mit ben anscheinend langfam fortidreitenden Unternehmungen gegen Thrus und Samaria zusammenhing, barüber läßt fich bis jest sicheres nicht ausmachen. Da die Re-

fein Nachfolger (Sargon) fich niemals als feinen Sohn, ebensowenig bessen Sohn (Sanherib) sich als Salmanaffars Entel bezeichnet, überhaupt alles darauf führt, daß mit Sargon eine neue Dynaftie ober eine neue Linie ber bisherigen auf ben Thron tam, — die Bezeichnung Sanberibs als Sohn und Nachfolger Salmanaffars in Tob. 1, 10 fann hier selbstverftanblich nicht in Betracht tommen - fo liegt allerdings die Bermutung nahe, daß ber langfame Fortgang ber Unternehmungen bes Ronigs, bezw. ihr anscheinender Diferfolg und fein unerwartet frühes Ende nicht ohne urfächlichen Busammenhang mit einander ftehen. G. auch b. Artt. Hofea und Sargon. Bgl. Eb. Schraber, KAT.2 S. 83. 266 ff.; berf. in Jahrbb. für Brot. Theol., I. Jahrgang 1875, S. 323-329.

Schr.

Salmone, auch Salmonion, Salmonis, Samonion, war im Altertum der Name des mit einem heiligtum der Athena gekrönten Borgebirges (jest Kap Sidero), welches die Nordostede von Kreta bildet. Rur irrtümlich wird dasselbe zuweilen in dem süblicher aussteigenden Kap Plaka bei Itanos gesucht. Erwähnt ift S. bei des Apostels Paulus Seereise von Palästina nach Italien (Apstlg. 27, 7). Bgl. Bursian, Geographie von Gricchenland II, S. 575 f.

**Salom** fieht Bar. 1, 7 für Sallum (1. Chr. 7, 12 f. hebr. 5, 30 f.), 1. Waff. 2, 30 aber für Salu (4. Moj. 25, 14).

Calome (Salome zu fprechen): nach Mart. 15, 40. 16, 1 f. eine der Anhangerinnen Jeju, welche unter seinem Kreuze standen und am Oftermorgen zu seinem Grabe gingen, nachdem sie schon während seines öffentlichen Lebens ihn und seine Junger begleitet und für beren gemeinsamen Lebensunterhalt geforgt hatten (Luf. 8, 2 f.). Da Matthaus in der (aus derselben Quelle geschöpften) Parallelftelle zu Mart. 15, 40 (Matth. 27, 56) anftatt "Salome" fest: "bie Mutter ber Sohne bes Bebebaus" (vgl. b. Artt. Jakobus und Johannes), so erhellt, daß Salome die Mutter ber beiben bem herrn (famt Betrus) nachftstehenden Runger mar: bieselbe, welche nach Matth. 20, 20 por Jesu nieberfiel, um für ihre beiben Söhne in seinem naherwarteten Berrlichkeitereiche bie Blage ju feiner Rechten und Linken zu erbitten. Beiteres ergibt sich, wenn man mit Mark. 15, 40. Matth. 27, 56 bie benfelben Borgang unterm Rreuze ichilbernbe Stelle Joh. 19, 25 vergleicht. Es erscheinen hier neben der Mutter Jesu unter dem Kreuze stehend "bie Schwefter seiner Mutter, Maria bes Klopas (Beib) und Maria Magdalena". Schwerlich ift "Maria des Klopas Weib" (= Maria der Mutter bes jüngeren Jafobus und bes Joses Mark. 15, 40. Matth. 27, 56) nur der Name der "Schwester der gierung bes Königs eine verhältnismäßig furze ift, | Mutter Jeju"; benn alsbann täme das Unglaub-

liche heraus, daß zwei Schweftern benfelben Ramen | "Maria" gefül,rt hätten; sondern die "Schwester ber Mutter Jeju" wird von biefer Maria bes Klopas zu unterscheiden und mit der Mutter Resu paarmeise — ebenso wie die folgenden beiden Marien — zusammengefaßt sein. Dann aber ift ohne Zweisel in ihr die nach Markus und Matthäus unter dem Kreuze Jesu stehende Salome wiederzuertennen Es ftimmt gang mit ber Art bes vierten Evangelisten, der weder seinen noch seines Bruders Namen je ausspricht, bag er bemnach seine Mutter wohl erwähnt, aber nicht beim Namen genannt hat. Unstreitig fällt burch bies Berwandtichaftsverhaltnis ein neues Licht auf die Beziehungen Jeju zu dem House bes Zebebaus und insonderheit ju feinem Lieblingejunger Johannes, beffen besondere Bertrautheit mit ihm als eine ichon auf Bermandtichaft und vielleicht Jugendfreundschaft beruhende bann um fo mehr alles Auffallende ben anderen Jüngern gegenüber verliert. - Eine anbere Salome, die bas N. T. fennt, ohne fie jedoch beim Ramen zu nennen, ift bie bas haupt Johannis bes Täufers fordernde Tochter ber Berodias (Mart. 6, 22 f.). Bgl. über sie die Artt. Herodias und Philippus Rr. 4. Bg.

Calomo (hebr. Schelomoh, griech. Salomon und Solomon, arab. Sulaiman), ber Ronig von Jerael, deffen glanzende Regierung nach bem geschichtlichen Bewußtsein Jøraels, wie nach bem Beugnis der Thatsachen, die kurze Mittagshöhe barftellt, beren sich äußerlich angesehen bie israelitifche Bolts- und Staatsgeschichte zu erfreuen gehabt hat. Unter ben vier Sohnen, welche nach dem Tode ihres Erstgeborenen Bathseba dem David gab, ertannte in ihm der prophetische Blid ben, welchen die Baterliebe Gottes por den anderen ertoren; und wenn David mit bem Ramen Salomo, b. i. Friedemann, den er dem Reugeborenen beigelegt, bas Bewuftsein bes wiebergewonnenen Gottesfriedens ausgebruckt und zugleich wie in Bunich und Ahnung den Charafter, den die Regierung diefes Sohnes gegenüber ber eigenen tampjerfüllten tragen follte, bebeutfam bezeichnet hatte, so gab Nathan jener prophetischen Einsicht Ausbrud, indem er bem Anaben ben Schmudnamen Jedidja — der Jehovageliebte — beilegte, und mit größter Sorge und Liebe ihm gugewandt blieb (2. Sam. 12, 24 f., vgl. 15 ff. 5, 14. 7, 14 f. 1. Chr. 3, s. 15 [14], 4). Das thatfräftige Borgehen Nathans war es auch, welches in entscheibenber Stunde Salomo die vom Bater ihm zugedachte Thronfolge sicherte. Unter bem Sinwelken bes alternden David nämlich hatte ber stets bedeutende, durch große Berdienste begründete und aufrecht erhaltene Ginfluß Joabs fich zum Mittelpunkt einer birigierenden Sofpartei gemacht, welcher ber herbe Ernft, mit bem Nathan bie 3bee bes

Um Joab und den hobenpriefter Abjathar fich jammelnd, hielt fie den Bropheten wie seinen pringlichen Schüpling von sich fern und nährte die fühnen hoffnungen des Bringen Adonia, der, noch in Bebron geboren, nach Amnons und Abjaloms Tobe, und dem letteren in körperlichen Borzügen ähnlich, sich ber Nächste zum Throne duntte il. Ron. 1, 5-7; vgl. 1. Chr. 3, 1. 2). Wie unheimlich David selber die Nähe und Macht des alten wilden Kricasgesellen an seinem Sofe jest sein mochte: um Davide willen hatte Joab gefrevelt; und ber Greis fand von fich aus die Energie nicht, weber Joab noch Abonia den Übermut zu legen, ber fich allgemach an die Stelle bes foniglichen Unjebens felber brangte (1. Ron. 2, s. 1, a). Es fonnte weber Nathan noch Salomo verborgen fein, mas es fowohl für die Thronfolge als auch für die Sicherheit ihres Lebens bedeutete, als Abonia und fein Anhang am Brunnen Rogel, im Sudoften ber Stadt, eine Festfeier veranstalteten, die sich zu förmlicher huldigung geftalten follte, und ale fie mit ihren freigebigen Ginladungen für diejelbe gerade Salomo und Nathan, sowie ben Briefter Badot und den tapferen Sauptmann der föniglichen Leibwache, Benaja, in demonstrativer Beise übergingen (1. Kon. 1, 7-10; vgl. B. 19. 21). Da beftimmte Rathan die Bathfeba, den Konig feiner Bufage in betreff ber Thronfolge Salomo's zu erinnern, und indem er felbft ihre Borftellungen mit bem hinweis auf die selbstwillige hoffart ber Begner unterftutte, loberte noch einmal bie fonigliche Energie in dem alten Lowen gur That auf: augenblidlich befahl David, mit feierlichem Beprange bie Ronigsfalbung Salomo's am Gibon unter bem Schute ber Leibmache zu bollgieben; und so machtig war in Jerusalem die alte Gewöhnung an Behorfam gegen die Stimme feines großen Ronigs, bag bas Bolf mit Jauchgen gur Salbung seine Sulbigung für Salomo fügte. Bon Norden her vernahmen die bei Rogel Berjammelten ben fremden Jubel, der in ihre Feier herüberflang; und ale fie gehort, mas er bebeutete, mar auch ihr Mut geschlagen; gescheucht ftob die Bersammlung auseinander (1. Kon. 1, 11-40). So war Salomo noch bei Lebzeiten seines Baters auf ben Thron Jeraels geftiegen, und ber tonigliche Geist des Greises leuchtete auf in der eifersuchtslosen Freude, mit der er Gott bantte, bas Wert feines Lebens in die rechten Sande gelegt zu seben (1. Kön. 1, 46. 48. 1. Chr. 24 [23], 1). Wie alt Salomo bei seiner Thronbesteigung gewesen, ift uns nirgend überliefert; doch wird man, da nach bem Königsbuch felbft (I, 14, 21; vgl. 11, 42) Rehabeam bereits zu biefem Beitpunkt ein Sahr alt war, sich hüten mussen, Außerungen wie 1. Kon. 3, 7 im Sinne einer allzugroßen Jugend bes Königs zu pressen. — Bald barauf starb David: 2 und außerbiblische Rotigen (bei Josephus) miffen Gottesstagtes am Hofe vertrat, wenig zusagte. viel nicht bloß von dem Glanz des Begrähnisses.

sondern auch von den gewaltigen Schätzen zu berichten, welche die Bietat bes Sohnes dem Bater ins Grab mitgab. An Salomo felbft aber begann bald die gute Buversicht, welche David zu der politijden Beisheit seines Sohnes gehabt (1. Ron. 2, 6. 1), in einer gludlichen Mijchung ber vornehmften Regierungefähigteiten fich zu bemahren: einer leidenschaftslosen, bebachtsamen Bejonnenheit, welche nichts überstürzt und auch in harten Maßregeln die Form des Rechts und der Lonalität zu mahren weiß; eines sicheren Blids, ber bas Notwendige ertennt; und eines energischen Billens, ber nur bas Rotwendige, biefes aber auch mit augenblidlichem Entschluß ganz und voll ausführt. Abonia, über die Borsicht des Königs durch seine Rachsicht getäuscht, sucht auf anderm Bege für feine alten Blane neuen Boden zu gewinnen. Insgebeim auf bie Boltsanschauung reflettierenb, bag bem Erben ber Gemahlin ein Anspruch auf ben Thron zutomine, weiß er in icheinbarer harmlofigfeit die Koniginmutter zu gewinnen, daß sie ihr Bort — nach alter Hoffitte des Orients das gewichtigfte am Sofe - bei bem jungen Ronige dafür einlegt, ihm Abisag, die hinterlaffene Bemahlin bes Alters Davids zu geben. Salomo durchicaut fofort ben Plan, und wie die Staatsnotwendigkeit junachft nur vor allem Sicherung des Thrones fordert, jo weiß er ohne Raudern, daß ihr die kindliche wie die brüderliche Bietät sich unterordnen muß: Adonia muß fallen (1. Kön. 1, 50-58. 2, 13-25; vgl. 2. Sam. 12, 8. 16, 21 f.). Mit der Schuld Abonia's ward die Mitschuld seines Protektors Joab offenbar, indem dieser sofort bei der Rachricht von Abonia's Ratastrophe bas Asplrecht bes heiligen Beltes sucht, bas ihm boch (nach 2. Pos. 21, 12-14) nicht zugute tommen fonnte (1. Kon. 2, 28-34). Erft mit bem Fall biefes mächtigsten und zumal im Heere populärsten unter den Gegnern stand Salomo's Thron fest. Und wie mit diesem harten Beschluß die Blutschuld gefühnt ift, welche David ungefühnt an feinem Sofe geduldet (vgl. 1. Kon. 2, s u. o. S. 304 a), so mit der Berurteilung Simei's, der ebenfalls in forglofer Sicherheit felbst sein Berberben heraufbeichwört, die ungefühnte Berschuldung an David, welche ber Sohn auf Namen und Burbe bes Baters nicht ruhen lassen zu dürfen überzeugt war (1. Kön. 2, 36—46. val. B. s. 2. Moj. 22, 28). Was Salomo für notwendig erkannt, um keinen Zweifel ju laffen, daß auf feftem Thron eine ftarte Sand bie Bugel führte, mar mit biefen nach Beit und Umftanden zu würdigenden Magregeln geschehen: es sind die einzigen Blutthaten, die von ihm berichtet werden; und auch bezüglich dieser halt das Bild, das im Bolt sich von dem großen König gestaltet, den charafteristischen Zug fest, daß sie nicht im eigenen Willen bes Ronigs, fonbern im Bermachtnis bes Baters ihre Burgel gehabt (1. Ron. 2, 1-0). Es liegt in berjelben Linie, daß in unjern

biblifchen Berichten auch von ben Schwierigkeiten wenig die Rede ift, gegen welche Salomo fein Reich nach außen bin zu sichern hatte. Gefehlt haben fie nicht; aber die Berichte zeigen, daß auch in diefer Beziehung ber Ronig fich mit bem Rotwendigen begnügte, und Rriegen thunlichft auswich. Der ebomitische Bring Sabab, ber vor bem Bernichtungefriege Joabs gegen sein Land als Kind nach Ägppten geflüchtet worden war, hatte dort ehrende Aufnahme gefunden; gewiß nicht ohne Mitwirfung der argwöhnischen Gifersucht, mit ber man bort bie aufblühende Macht Davids beobachtete. Sochangesehen bei Sofe und mit bem Pharao verschwägert, erachtete er mit dem Tode Davids den Zeitpunkt für gekommen, die Befreiung des heimischen Bobens und den Thron seiner Bäter zu erkämpfen (1. Kön. 11, 14—22). Es wird nicht berichtet, daß Salomo diese Absicht zerschlagen, ja auch nur einen Kriegszug zu diesem Zweck unternommen habe; vielmehr wird aus ber Notiz 1. Kön. 11, 25 b (wo statt Aram, Sprien bei Luth., zu lesen Edom) zu schließen sein, daß es Habab thatsächlich gelungen, ein gewisses Herrschaftsgebiet in Ebom zu gewinnen. Wie wenig bedeutend aber dieses war und wie ungefährlich ber Reichsgewalt im Suben bes Landes, soweit dieselbe für Jørael ein Lebensinteresse hatte, ergibt sich daraus, daß Ezeongeber im Süden des edomitischen Gebiets als Sanbelshafen Salomo's in ungeftorter Blute und regelmäßigem Berfehr ftanb (1. Kön. 9, 26. 10, 22). Auch die Eroberungsfriege Davids zur Sicherung bes Norbens wieder aufzunehmen, nahm Salomo nur einmal Anlaß: er eroberte die wichtige Metropole Hamath, unentbehrlich für ben offenen Bertehr gur Reichsgrenze am Euphrat (2. Chr. 8, s; vgl. 2. Kön. 14, 25). Dagegen ließ er es auch hier geschehen, bag ber fprifche Sauptling Refon, ber nach Unterwerfung bes Königreiches Zoba durch David sich nach Damastus geworfen, dort fich festfette und ben Grund zu bem Sprerreiche legte, welches für die späteren Geschide Jeraels so verhängnisvoll werben sollte (1. Kön. 11, 23 f.). Salomo begnügte sich, ihm gegenüber burch bie Befestigung bon Bagor ben wichtigen Jordanübergang für die Sandelsstraße von Phonicien nach dem Often zu beden und burch einen feften Turm am Libanon die Unternehmungen Resons gegen ben Beften in Schach zu halten (1. Ron. 9, 18. Hohest. 7, 4 [8]). Biel mehr entsprach es seiner Art, burch Anknupfung freundschaftlicher Berbindungen mit den ansehnlichen Nachbarhöfen ber ungestörten und fruchtbaren Entwidelung feines Reiches und Boltes Raum ju schaffen. Go hat er nicht bloß die bereits von feinem Bater angefnüpften guten Beziehungen mit bem tyrischen Ronigshofe (f. u.) in engitem Unichluß erhalten und befestigt - wie er benn auch kein Bedenken trug, einen wenig wertvollen, bagu vorwiegend von Canacnitern bewohnten Landstrich, bas Landchen Cabul,

gegen namhafte Summen an Thrus abzutreten (1. Ron. 9, 11-14; vgl. 2. Sam. 24, 7. Jej. 9, 1), - sonbern auch die Bolitik des altersstolzen Nilreichs mußte er gu feinen Gunften zu wenden. Der ben erften Sahrzehnten Salomo's gleichzeitige Pharao, den die Bibel nicht nennt, war auf feinen Fall Uaphres (Hophra), wie eine außerbiblische Aberlieferung der Juden (bei Eupolemos) annimmt, sondern am wahricheinlichsten Psusennes II., der lette der 21. (tanitischen) Dynastie; für welche meift rezipierte Unnahme auch der Umftand fpricht, baß ber Umichlag in ber Haltung Agyptens, ben Salomo's Rachfolger Rehabeam zu erfahren hatte, sich am ehesten begreift, wenn man ihn mit der Thronergreifung der neuen bubaftischen Dynaftie (ca. 965) in direkte Berbindung sept. Nicht nur, daß der Pharao, wiewohl vergeblich, jenen Hadad von der Aufnahme der Feindseligkeiten gegen Salomo abzubringen suchte: er gab diesem sogar seine Tochter zur Gemahlin, und mit ihr fiel dem Könige auch das lette Bollwert, das die Canaaniter im Beften bes Landes behauptet hatten, die Stadt Gefer, als Mitgift bes ägpptischen Eroberers ohne Mühe in die Sande (1. Kon. 11, 22. 3, 1. 9, 16). -3 Aber ben beften und ficherften Beg, Rraft und Ansehen des in so kurzer Zeit so gewaltig aufgereckten Königtums in Jsrael wie einen ehernen Turm aufzurichten, erkannte Salomo in der ftraffen Bufammenfassung und gouvernementalen Organisation des eigenen Bolkes selber. Und barin liegt das glanzenofte und eigenfte Beugnis für feine Regierungeweisheit. Dit ftarter Sand tongentrierte er alle regierende Gewalt im Lande im Königtume. hatten noch unter David die alten Gaufürsten und Stammhäupter bei enticheibenben Angelegenheiten eine große Rolle gespielt (vgl. 1. Chr. 28 [27], 16 ff. 30 [29], . ff.): jest erscheinen fie bochftens bei Festlichkeiten als Reprasentation bes Lanbes (1. Ron. 8, 1). Gegen nichts zeigt ber Ronig eine fo ichneidige Energie, als gegen die leise Andeutung Abonia's, daß bie zu seinen Gunften lautende Bolfestimme boch nicht zu unterschäpen gewesen sei (1. Kön. 2, 16; vgl. B. 24). Das ganze Land wird jum 3med ber Bermaltung in 12 Rreife geteilt (1. Kön. 4, 7-19); aber dieje Einteilung nimmt bon ben alten Stammgrengen jo gut wie feine Notiz, jondern bepartiert rein nach bem Berwaltungeintereffe; nur bei einigen wenigen fällt Stamm und Kreis nahe zusammen (B. 15. 17. 18); und an die entscheibenden Boften ftellt ber Ronig seine nachsten Berwandten (B. 11, 15). Und wie wir nicht mahrnehmen, daß bei den Magnahmen seiner Regierung bas Prophetentum auch nur in bem Grabe, wie bei David, entscheibenden Ginfluß übte, - ber Rönig foll ja fich felbst als einen vom Beifte Gottes Erfüllten wissen und beweisen (Spr. 16, 10) - fo hat er auch mit starter Sand die königliche Sobeit über die beiligen Institutionen bes Bolfes beansprucht und aufrecht erhalten.

Schon bei der Katastrophe Abonia's wird ber Oberpriester Abjathar vom König einfach entlassen, bom hofe und aus ber Stadt verbannt, und in feine Stelle ber treue Rabot eingefest (1. Ston. 2, 26 f. 36). Ebenso läßt sich's ber Ronig nicht nehmen, als Gefalbter Gottes und ohne priefterliche Bermittelung bie wichtigften und wefentlichften priesterlichen Funktionen selbst zu vollziehen: er opfert; "mit sich selbst", d. h. allein tritt er vor Rehova. um bas Rauchopfer barzubringen: et betet auf einem für ihn aufgeschlagenen Bobium vor dem Altar; er erteilt dem Bolte den Segen (1. Ron. 3, 4. 15. 8, 14 ff. 54. 62 f. 64 f. 9, 25; bgl. 2. Chr. 6, 19 f.). Man fieht, es ift nur ein ausführender Wille in diefem Staatswefen, ber aus Davids fraftvoller Borarbeit bas Refultat zieht. Nicht als verführe bieser Wille im Brinzip bespotisch: bem widerftrebte bies gefunde Boltstum und die Beisheit des Konigs in gleicher Beise: beide miffen, mas Rat zu bedeuten hat, und bak wohl zur Ausführung, aber nicht zur Borbereitung und Beichluffaffung bie im einzelnen tongentrierte Kraft das beste Wertzeug ist (Spr. 11, 14. 15, 22). So sehen wir benn ben König von einer reichlichen und wohlgegliederten hierarchie ftaatlicher Amter umgeben (1. Ron. 4, 2-5); und bie fattische Ausübung bes toniglichen Summepistopats ift weber gewaltsam noch feindselig gegen das Priestertum als solches, sondern beruht auf einer organisch ausgeprägten Berbindung von Bolfstum und Religionswefen: bas oberfte hofamt befleibet Ajarja, ber Sohn bes hohenprieftere Babot (4, 2); und in bie Stelle bes "Freundes bes Königs", also bes vertrautesten Ratgebers, rudt wiederum ein Briefter. Sabub (1. Kön. 4, s; vgl Spr. 22, 11). Aber feiner von diesen allen tritt maßgebend an die Stelle des Königs; eine starke Centralisation binbet wie bas Bolf fo die Beamtenwelt. Rein Bunder, daß gegenüber biefer gerafften Staatsmacht, bie fich ebenburtig zwischen die alten und großen Dynaftien des Oftens und Weftens stellte, die zahllosen Meinen Gaufönige der hethitischen und aramäischen Stämme im Norden, der Araber im Osten und Süden bes Landes ohne besondere Gewaltanwendung in Abhängigkeit bleiben und geraten mußten. Salomo, ihrer Tributpflicht ficher, tonnte ihnen die Freude ihrer kleinen selbständigen Sofhaltungen lassen. ohne daß seine Herrichaft vom Euphrat bis jum Schilfmeer und zu der agpptischen Grenze badurch ware in Frage gestellt worden (1. Kon. 10, 20, 15. 28. 25. 4, 21. 24. [5, 1. 4]. 8, 65. 2. Chr. 9, 26). — Als 4 bas wirkjamste Mittel allerdings, die Ginbeit des Bolte aus bem Befen besfelben aufzubauen, mußte immer die Centralisation desselben in seiner innerften Lebensrichtung, ber religiojen, sich barthun. Die kultische Zersplitterung an die Soben und Beiligtumer der verschiebenen Stamme und Gaue. wie sie Salomo vorfand, mußte bei biefem Bolt die Beriplitterung des Boltslebens felbft bebeuten:

wie denn auch nach Salomo's Tode die Reichsipaltung sofort wieder mit kultischer Secession Sand in Hand gegangen ist. Die hier vorliegende höchste Aufgabe hat Salomo mit der Erbanung des Tempels geloft. Schon David hatte feine Gebanten babin gerichtet, und wenn wir ermagen, bag icon im zweiten Monat feines vierten Regierungsjahres Salomo an den Bau felbft schreiten konnte, fo wird man die Angaben der Chronif über die Borbereitungen von Geld und Materialien, welche bereits David für ben Bau getroffen, in diefer hauptsache für wohlbegründet halten muffen (1. Ron. 6, 1. 27. 1. Chr. 23. 29. 30 [22. 28. 29]). Aber in betreff ber Ausführung war David, auf prophetischen Ginipruch, babei fteben geblieben, neben ben bereits bestehenden Beiligtumern in ber neugeschaffenen Hauptstadt Jerusalem ein weiteres einzurichten: ben Altar bei ber Bundeslade auf der Tenne Aravna's, bor bem auch noch Salomo (1. Kön. 3, 16) opfert. Und nicht einmal der so nahe gelegenen Opferstätte von Gibeon hatte biefer Altar etwas von ihrem Ansehen entziehen können: fie war auch in den ersten Jahren Salomo's noch das Hauptheiligtum, "die große Höhe" (1. Kon. 3, 4). Salomo nun ging mit Gifer ans Wert und machte für basselbe alsbald feine Berbindungen mit dem bauberühmten hiram von Thrus fruchtbar. Gegen bedeutende Naturallieferungen verstand hiram sich dazu, durch seine holzarbeiter, denen Salomo eine bedeutende Berftartung zuichidte, im Libanon die zum Bau erforderlichen Brachthölzer, Cedern und Eppressen, schlagen zu laffen; welche bann von bort aus aufs Meer geicafft, durch Schiffe nach Joppe gebracht und von dort auf dem Landweg nach Jerusalem geschafft wurden (1. Kon. 5, 1-14 [15-28]; vgl. 2. Chr. 2, 16). Gleichzeitig murben in palaftinensischen Steinbrüchen die erforderlichen Baufteine nicht bloß gefördert, sondern alsbald behauen und mit jener eigentumlichen Fugenranderung verfeben, welche an den Mauerreften in Jerufalem bis auf biefen Tag mahrzunehmen ift; jo daß sie, zur Bauftelle auf der Moriahöhe transportiert, ohne weitere Bearbeitung sofort zur Untermauerung und Rivellierung des Baugrundes und zu den Tempelmauern felbft zusammengefügt werben konnten (1. Kon. 5, 15 [20; statt "zimmerten" bei L. lies: "Steine brachen im Gebirge"] B. 17. 18 [81. 82]. 2. Chr. 3, 1). So energisch ward das Werk gefordert, daß ber herrliche Bau, in welchem fich ber Ibee bes Jehovaheiligtums, wie fie ber Chronist mit dem Emblem eines von David hinterlassenen Bauplans bezeichnet (1. Chr. 29 [28], 11 f.), phonicijche und agyptische Runft zu Dienft geftellt, icon nach fieben Jahren, im achten Monat bes!

in Angriff zu nehmen (1. Ron. 6, ss. 7, 18-51). Auch für die Leitung biefer Arbeiten gewann er einen thrisch gebilbeten Sachverständigen, ber, wie ber Konig, hiram hieß (f. b. A.). Soweit Erzguß in Frage tam, murbe biefer in bem fürs Formen vorzüglich geeigneten roten Thonmergel bes Jordanthals bei Abam zwischen Suchoth und Barthan vollzogen, und vornehmlich die aus ben Sprerfriegen Davids aufgejpeicherte Beute dazu verwandt (1. Ron. 7, 46; vgl. 2. Sam. 8, s. 1. Chr. 19 [18], s). Über die Details bes Gebaubes und ber einzelnen Berate vgl. die AA. Berufalem, Tempel, chernes Meer u. f. w. Mit bem Tempel war ein ber Gegenwart entsprechender Wittelpunkt für jene ursprüngliche sakrale Einheit des Bolks wiedergewonnen, welche. in der Richterzeit verloren gegangen, doch für die Urzeit ber Siedelung von jeder geschichtlichen Inbuttion gefordert werben muß, um bas Werben biefes Boltes zu begreifen, und auch bon ber Beil. Schrift bezeugt ift. Bie lange es bauerte, ehe fie bon jest ab wieber zu einer bas Bolfsbemußtjein erfüllenden Realität wurde: der Grund war gelegt. Mit bem Tempel erft erichien bas auf die Dauer erbaute Heiligtum gegeben, von dem man der Erfüllung ber göttlichen Zusage, in Jørael für immer wohnen zu wollen, voll und gang froh zu werben vermochte (1. Rön. 9, s. 6, 11-18. 8, 29 11, 26; vgl. 2. Kon. 21, 7. 23, 27). Und wie der König nicht unterließ, die Feier ber brei großen Sahresfeste (S. 445) bei biesem Beiligtum zu tonzentrieren (1. Kon. 9, 26), so mablte er für die Ginmeihungsfeier, welche nach der Angabe der griech. Übersettung in 1. Kön. 8, 1 zwanzig Jahre nach dem Beginn bes Baues, also nach Abichluß auch ber Ausstattung besfelben stattfand, ben Monat bes volletumlichften unter jenen Schen, bes Laubhüttenfestes; ben siebenten im Jahre (1. Kon. 8, 1. 2. Chr. 7, 8. 9). Es war, biblijch betrachtet, ber Sohepunkt feines Glanzes im Gotteskonigtume, als er hinter der Bundeslade ins Beiligtum geschritten, mitten bor ben Bolfsälteften und ungahliger Menge auf das Bema trat, und als der berufene Fürbitter feines Bolfes vor Gott bas herrliche Beihegebet fprach, welches in einer besonderen Schrift ("das Buch der Ode" nach der griech. Übersetzung in 1. Ron. 8, 53) eingezeichnet wurde, und von dem uns der Bericht 1. Kon. 8 eine eble Borftellung gibt. Daß der König, wie er das Gotteshaus selbst geschmudt, so auch für die schone Gestaltung ber Gottesbienfte, namentlich in Bezug auf beren musitalische Seite, Sorge getragen haben werbe, ift an sich wahrscheinlich und wird burch Rotizen wie 2. Chr. 35, 4. 8, 14-16. Neh. 12, 45 bestätigt; wie benn auch bis in fpatere Beiten bie Ordnung elften Regierungsjahres Salomo's fertig ftand, ber "Anechte Salomo's" unter ben niederen und der König dazu schreiten konnte, die Aus- | Tempelbienern an die Zuweisung der Ahnen dieser ftattung des Gebaubes mit Schmudfaulen, Schnip- Geschlechter erinnerte, welche durch Salomo den wert und ben jum Rultus erforderlichen Geraten | augeren Beburfniffen bes Tempels und Gottes-

dienstes gemacht war (Esr. 2, ss. ss. Reh. 7, sr. so. 11, s; vgl. o. S. 1092). Mit Recht hat die Zeit Salomo's als eine Blüteepoche bes israelitischen Rultus im Gebachtnis ber Geschlechter fortgelebt (2. Chr. 30, 26. 2. Maff. 2, 8-12). Wenn man allerdings von ba aus hat ichließen wollen, bag jene große Gesetgebung über die heiligen Dinge, welche fich ben vorderen Buchern bes Bentateuch einverleibt findet, gerade biefer Reit ihre ichriftliche Riedersetung verbante, jo fpricht bagegen bas Fehlen jener Borichriften über Gefang u. a. in biefer Wejeggebung. Der Grundftod berjelben, ber Umfreis ber fpezififchen Materien - benen bamals und später immerhin Rovellen angefügt fein mogen – muß schon damals fiziert gewesen sein; sonst würden gerade diese Dinge sicher nicht fehlen. — 5 Der große Aufschwung nicht bloß des kultischen, fondern überhaupt des öffentlichen Lebens zur Beit Salomo's hatte seine gesunde Basis in der Blüte bes Bolfes. Es ift ein von der neueren Bolferfunde als allgemein gultige Regel konstatiertes Axiom, daß mit dem Schhaftwerden einer bisher nomadischen Nation ziemlich plöglich eine außerordentliche Steigerung ber Bevölkerungsziffer ein-In Berael fonnte bies Raturautreten pflegt. gefet erft jest, nachdem bie unficheren Buftande ber Richterzeit und die mannervertilgenden Rriege ber ersten Königszeit vorüber waren, zu voller Auswirkung gelangen. "Und Jörael und Juda, bes war jo viel wie Sand am Meer" (1. Ron. 4, 20). Und dies Bolf, über bas nun Jahrzehnte lang teine ber schweren Ausplunderungen ber früheren und späteren Jahrhunderte gegangen, lebte in gedeihlichem Bohlftand. "Gie wohnten ein jeglicher unter seinem Beinstod und seinem Feigenbaum, aßen und tranken und waren fröhlich" (1. Kön. 4, 25. 20). Dazu war des Königs Einsicht! emfig bemuht, ben Ertrag bes Lanbes in jeber Beije zu heben. Allenthalben an ben Strafen bes Landes hin, deren Bermehrung und Pflege, weil an feinen großen Bauten, sowie mufikalische Inin der Natur der Sache liegend, nicht ausdrücklich berichtet ist, wurden Karawansereis und Borrats- | 11. 12). Schon diese Unternehmungen wiesen barauf ftädte errichtet; bis in die Dasen der Wüste hinein hin, daß auch in Bezug auf weltliche Kultur es kein erftredten fich bieje Stadtgrundungen, von benen eine, die Balmenstadt (Tamar, Tadmor = Palmyra) in der Dafe zwischen Damastus und Tiph- liegt in bem Gefamtbilbe bes Salomo, im Gefach später zu hohem eigenen Ruhm gelangt ift bachtnis seines und anderer Boller zuruckgelaffen, (1. Kon. 9, 18. 19. 2. Chr. 8, 4. 6. 16, 4). Machtig ber hauptnachbrud auf ber geiftigen Reprafenhob sich ber Handel, dessen Abgaben mit den Tri- tation und Förderung, welche die Nation durch buten der Bajallenfürsten und den Natural-biesen ihren vielseitig begabtesten König gefunden. lieferungen aus den Provinzialtreisen einen be- "So ward ber König Salomo durch Reichtum und beutenden Buichuß zu den 666 Goldtalenten bilbeten, auf welche bie jährlichen regelmäßigen Einkunfte bes Ronigs aus feinen Domanen und ben Steuern bes Landes geschätzt wurden (1. Kon. 10, 14. 15. 4, 7. 21-23 [5, 1-3]). Mit den Reichtumern, die in den Tempel verbaut wurden, - fo in ben Borbergrund. Um eine Geistesbegabung, große Maffen von Edelmetall, daß trot aller fpa-

Rehabeams Beit an barüber tamen, jelbft noch Nebucadnezar genug zu nehmen fand (2. Kon. 24, 18. 25, 16 f.), häuften sich machtige Schate in Berusalem. Dem Aufwand ber koniglichen Sofhaltung entsprach die folide Bracht der Rleidung, ber Geschirre, bes hofftaates. "Alle Trinigciage Salomo's waren golben, und bas Silber achtete man zu seiner Zeit nicht" (1. Kön. 4, 22 f. [5, 2 f.]. 10, s. 21; vgl. Matth. 6, 29). Die zahlreichen Runftausdrude zur Unterscheidung der verschiedenen Sorten Goldes, die zur Berwendung gelangten, beweisen in unjeren biblijchen Berichten, daß es in benfelben fich nicht blog um übertreibende Erinnerungen handelt, sonbern um Nachrichten, beren Unterlage handgreiflich vorlag. Bei ber nahen Berbindung mit Phonicien konnte es nicht fehlen, bag bie Bedanten bes weitblidenden Ronigs fich darauf richteten, die günstige Lage seines Landes auch für die Teilnahme an ihrem Seehandel fruchtbar zu machen (vgl. d. A. Handel). Zwar von bent Sandel auf dem Mittelmeere, ihrer eigentlichen Domäne, wußten sie ihn, wie das Schweigen ber Urkunden zeigt, klüglich auszuschließen. Dagegen tam es um fo mehr ihrem eigenen Intereffe entgegen, mit ihm zusammen ben Sandel nach bem Suben von seiner Safenstadt Ezeon Beber am Roten Meere aus in Schwung zu bringen. Sier bauten thrifche Schiffeleute bie Sandeleflotte Galomo's, welche mit Phoniciern und Jaraeliten bemannt, den Handel nach Ophir (j. d. A.) aufnahm, und von diejem berühmten arabischen Stapelplat aus nicht bloß das eigentliche Brodukt des dortigen Hinterlandes, bas Gold, sondern auch die bort zujammengeführten Brodutte Oftafrita's und Indiens ins heilige Land brachte: Elfenbein und Ebelfteine. Affen und Pfauen (1. Kön. 9, 26-28. 10, 22). Auch bas vorbem in Berael unbefannte oftinbijche Sanbelholz (Luth.: Ebenholz), aus welchem ber Ronig Geländer für die Umgange und Treppen strumente schnipen ließ, tam von da (1. Ron. 10, gewöhnlicher Berricher mar, ber mit bem Sohne Davids ben Thron bestiegen. Und in der That Beisheit großer benn alle Ronige auf Erben" (1. Ron. 10, 28). In ben Gingelausführungen, welche die biblijchen Berichte bringen, tritt ja, wie bereits mehrfach bemerkt, in diefer Richtung gumeift die politische, die Regentenweisheit Salomo's die wohl zu horen verftebe, damit fie recht richte teren Raubzüge und Ausplünderungen, die von über das große Bolf, bittet der junge König in der

bieje Beiftesbegabung ift es, welche durch die angefügte Erzählung von bem Urteil zwischen ben beiden Müttern volkstümlich illustriert wird (3, 16 ff.; vgl. auch 1. Kön. 4, so [o, 10]. Sir. 47, 14). Aber in ein weiteres Gebiet weift ichon die Notig 1. Ron. 4, 38 [5, 18], wonach in dem weiten Reich der Natur nichts war, worüber ber König nicht mit Einficht zu reben gewußt hatte. Sie zeigt, daß die machtigen Bilbungselemente, welche burch den großen Beltverfehr in bas Land brangen, auch bort ben Stoff und die Anregung für ein geiftiges Streben gaben, bem in mobernen Berhaltniffen entipricht, was wir exakte Biffenichaft nennen, und daß ber Ronig in diesen Beftrebungen Kührer war. Und wenn die außerbiblischen Überlieferungen von weisheitsvollen Rätselspielen Salomo's mit Hiram von Tyrus und dessen weisem Unterthanen Abdemon sich innerhalb der orientaliichen Anschauung halten, daß solche Ubung des Scharffinns und Wipes auch hochgeborenen Mannern eine Zier fei, fo wird man im Sinblid auf das Borige in jenen Beisen, die zu Salomo gesellt werden (1. Kön. 4, si [5, 11]), nicht bloß geideidte, sondern wissende Manner, in dem Rubm. den Salomo's Weisheit über die Lande hin genoß, einen Ruhm umfaffender Renntnis, in der Belehrung, die die Königin von Saba in Zerusalem jucte, nicht bloß Rätjelspiele, sondern ein auf Erkenntnis gerichtetes Suchen und Finden erblicken muffen (1. Kön. 4, 84 [5, 14]. 10, 1-3. 8; Matth. 12, 42). Innerhalb des eigenen Bolks aber wird seine geistige Einwirkung am bedeutendsten durch die Bflege und Forberung jener Lebensweisheit, welche auf den Grundlagen mosaischer Religion die sittlichen Brobleme der Lebensführung umspannt; der alttestamentlichen Weisheit (chökhmā) im engern Sinne bes Wortes, welche im Offenbarungsgebiet dem entspricht, was Indern und Griechen ihre Philosophie mar. Bon ben breitaujend Beisheitssprüchen diefer Art, welche unfer Königsbuch (1. Kön. 4, s. [5, 12]) auf ihn zurudführt, sind uns ja in dem biblischen Spruchbuch (Spr. Sal. 1, 1. 25, 1) auf alle Fälle nur Trümmer erhalten; aber die schöpferische Kraft, welche diesen ganzen Litteraturzweig ins Leben gerufen, leuchtet auch durch die Trümmer, wie durch alle ipätere Entwidelung desselben hindurch; und mit steigenber Zähigkeit fette fich, je weiterhin befto mehr, die Anschauung durch, daß ein Buch, das die wahre Beisheit lehren wolle, sich mit Person und Namen Salomo's muffe in Berbindung fegen; vgl. ben "Prediger" Salomo (j. u.); die "Weisheit" Salomonis und manches noch spätere — ein Tribut ehrenden Andentens für ben großen Ronig, dem Gott "Beisheit gab und überaus reiche Ginficht, und ein Denken so weit wie der Sand am Meeres-6 strande" (1. Kön. 4, 29 [5, 9]). — Auch die lyrische Dichtkunst, die sein Bater auf jo hohe Stufe er-

berühmten Bision von Gibeon (1. Kön. 3, 0); und | hoben, hat Salomo mit Eifer gepflegt. Nach den Überschriften der Lieder 72 und 127 des biblischen Pfalters möchte es scheinen, als hätten wir da einen Nachblieb von den 1005 Liedern, die der Berfasser bes Königsbuchs von ihm gedichtet weiß. Doch ift nicht erst von neueren diese Berfasserschaft von Bi. 72 u. 127 in Kritik gezogen worden, und icon ber älteste, ber griechische Überseter hat aus Inhalt und Art von Bj. 72 mit gutem Fug ben Schluß gezogen, daß er durch das li-Schelomo der Überschrift nicht als ein Lied von Salomo, sonbern als ein Lied auf Salomo bezeichnet fein wolle (vgl. auch B. 20). Noch näher liegt die ähnliche Annahme bei ber Überichrift des Sobenliedes (1, 1), in welchem Salomo in melodramatischer Dichtung als handelnde Berfon eingeführt wirb. Dagegen wird von vielen unter ben gegenwärtigen Eregeten aus innern Gründen ber 2. Pfalm dem bichterischen Nachlaß bes großen Konigs zugewiesen. Diejenige Kunft aber, welcher er die große Liebe seincs Lebens jugewandt hat, mar die Runft der Konige: die monumentale Baufunft. Nicht umfonft follten jeine Unterthanen bei bem großen Werte ber Bietät, dem Tempelbau, die Geheimnisse dieser Kunft erlernt haben. Unmittelbar nachdem das Tempelgebäude hergestellt, begann Salomo jene großen Brachtbauten in Jerusalem, welche 13 weitere Jahre ausfüllten: eine ftattliche Flucht von Gaulenreihen und Baläften, die gegenüber vom Tempel und ber Daviderefibeng fich bingiebend eine neue Königsstadt für sich bildeten (f. S. 191 f.). Voran bas mächtige Zeughaus, bas um ber bichten cebernen Saulenreihen willen, über benen fich ber breiftodige Bau leicht und licht gur Sohe ftredte, den Namen des Libanonwaldhauses erhielt (1. Kon. 7, 2-5; vgl. Jef. 22, 8). Sier maren neben anderem Kriegematerial sonderlich die königlichen Schmudwaffen und -Ruftungen aufgehangt, fowohl die von David erbeuteten, als die von Salomo hergestellten: toftbare Schape von Gold und Silber, die freilich nur zu bald ägnptijcher habfucht gur Beute fallen follten (1. Ron. 10, 10 f. 2. Chr. 9, 15-17; vgl. 2. Sam. 8, 7. 1. Kön. 14, 25 ff.). Es folgte eine prächtige Säulenhalle, hinter welcher die eigentliche Bafilifa, die Thronhalle sich erhob. In dieser war der Thron Salomo's, stropend von Gold und Elfenbein, und reichlich geschmückt mit Löwen als dem Enblem des Stammes und Königtums von Juba (j. S. 192), für bie Rechtsprechung bes Ronigs aufgestellt (1. Ron. 7, 7. 10, 18-90). Beiter ichloffen bie großen Sofraume an, von benen ber eine durch die Residenz bes Königs, der andere durch den Balast der Rönigin eingeschlossen war (1. Kon. 7, s). Alles bies "Brachtgestein, nach dem Mag gehauen, nach innen und außen mit ber Gage geranbert, bom Fundament bis zu ben Binnen, vom Borplag bis jum großen Sofe; Steine von 10 und 8 Ellen Länge, und ber Oberbau mit Cebern getäfelt"

(1. Ron. 7, 9-19). Gine besondere Stiege führte von diefem Bautenkompler hinüber gum Tempel, wo sie in ein reichgeschmudtes Bortal mundete: bie Ronigsftiege (Luther: Saal) und bas Ronigsportal (2. Chr. 9, 4; vgl. 2. Kon. 16, 18). Bie ber Tempelbau mit der feierlichen Beihe, jo wurden biefe Brachtbauten mit bem Ginzuge ber agnptischen Gemahlin in ihren Balaft beschloffen (1. Kon. 9, 24). Aber die Bauluft bes Konigs war damit nicht erichopft. Gin funftvolles Suftem von Aquabutten marb ausgeführt, um Jerufalem mit Baffer zu verforgen (vgl. o. S. 705 ff.), und ihren Triumph feierte diese Runftleitung in dem lebendigen Quell, ben fie auf ber Moriahohe bor bem großen Altar bes Tempels auffpringen ließ, wie uns ber griechische Übersetzer zu 1. Kon. 2, 20 berichtet. Dazu tamen die Luftbauten, die der Ronig wie in ben nachften Umgebungen Jerufalems, fo burche gange Land hin und bis in den Libanon hinein errichten ließ (1. Ron. 9, 1. 10. 2. Chr. 8, 6), und benen sich bie Leiftungen ber Gartenfunft zu gefälligem Schmucke gefellten. Wenn wir von ben Konigs. garten und ber Ronigefelter am Sudoftabhang bes Tempelbergs, vom Königsteich (bei Josephus: Salomosteich) ebendafelbst, von den Runstteichen bei Ethan (f. Ethan) und Besbon, von ben Beinbergen bei Baalhamon lejen (2. Kön. 25, 4. Jer. 39, 4. Sach. 14, 10. Neh. 2, 14. 3, 15. Hohest. 7, 4 [6]. 8, 11), so mag ja manche diefer Anlagen den Rachfolgern S.'s Berichonerung ober felbst auch Entstehung verbanten: die hauptsache geht sicher auf S. zurud. Josephus, aber auch schon bas Sohelied (3, 7-11) geben eine prächtige Borftellung von dem Gepränge des Aufzuges, mit welchem der Ronig in feiner Ganfte (Luther: Bett) von gerufalem zu diesen Luftorten sich begab und von ba wieber zurudtehrte. Gine gang andersartige Richtung allerdings gewann die Bauthatigfeit des Ronigs in ber zweiten Salfte feiner Regierung (1. Kön. 9, 24. 2. Chr. 8, 1); wohl unter Berhältnissen, wie sie Bi. 2, 1 ff. geschildert werden. Bir feben ihn ba mit zunehmenber Energie an Befestigungsbauten im Lande beschäftigt. Dag! ber Ronig eine besondere Sorgfalt auf die Berftellung eines stattlichen Weschwaders von Rriegsroffen und Kriegswagen wandte, wird ja allerbings teils auf seine Brachtliebe, welche an bem Glanze bieser Baffe Gefallen finden mußte, teils auf agpptische Ginfluffe gurudzuführen fein, und mit den letteren ichon früher begonnen haben; wie er benn auch von bort bas bezügliche Material bezog (1. Kön. 4, 26 [5, 6]. 10, 28. 29; vgl. S. 885 a). Und in ber Natur ber Sache lag es, daß für biefe Macht Garnisonen mit austommlichen Raumlichkeiten geschaffen und Lieferungen für bieselben augeordnet werden mußten (1. Kon. 9, 19. 10, 26. 4, 28 [5, 8]). Auf andere Wotive aber weist die diese Arbeiteraushebungen auf Jörael; noch zu Errichtung eines ftarken Festungswalles im Westen Salomo's Lebzeiten sprofite aus ihneu ber exfe bes Landes, ber mit bem von ben Agyptern über- Aufruhr Zerobeams, und wie erbittert bie Stim-

tommenen Gefer die benachbarten Orte Bethhoron und Baalath und weiter nördlich Megiddo, ben Schlüffel des Rifonthales begriff (1. Ron. 9, 15-18. 2. Chr. 8, 6). Gewöhnlich findet man in diesen Befestigungen ben Ausbrud ber veranderten politiichen Lage zu Agypten, die ja thatsächlich schon unter Salomo eingetreten fein muß (1. Ron. 11, 40). Aber ein Blid auf die Rarte, ber gerade ben in biefem Fall exponierteften Submeften übergangen zeigt, macht es boch mahrscheinlicher, bag bie Abwehr einem neuen Aufftreben ber Philifter galt, welche von David ganglich geworfen (vgl. 1. Kon. 4, 21 [5, 1]), thatjächlich aber balb nach Salomo wieder als felbständig friegführende Dacht erscheinen (1. Kon. 15, 27. 16, 18). Auch die Befestigungewerke Berufaleme felbst zu verftarten fand ber Ronig Beranlaffung, und bies ericheint als hauptbebeutung bes von ihm errichteten Dillowerfes (1. Kön. 9, 15. 24. 11, 27; j. d. A. Millo). — Allerdings, im engen Berbande mit dieser groß- 7 artigen Entfaltung ber Bauthätigfeit legte fich ein schwerer Schatten über die Regierung bes Ronigs. An fich ohne ein machtiges Aufgebot von Arbeitefraften nicht burchführbar, mußten biefe Bauten um so schwerer lasten, je mehr in Bezug auf die Masse der beschäftigten Arbeiter Salomo sich ber orientalischen, insbesonbere ägpptischen Sitte anichloß. Bohl hatte er bei Aushebung berjelben die Feraeliten möglichst geschont und zumeift bie unterworfenen Stamme im Lande in Belotenpflicht genommen (1. Ron. 9, 20. 21); und wie Sesoftris tonnte er fich betreffs ber tultischen und Balaftbauten ber Sauptitadt ruhmen, bag an der harten Baufron für diejelben Israeliten unbeteiligt gewesen seien (1. Ron. 9, 22). Aber ichon bie Borbereitungsarbeiten maren nicht zu leiften gewesen, ohne daß mit ben phonicischen jubische Holzfäller und Zimmerer im Libanon arbeiteten: neben ben 150000 Canaanitern, die Laft trugen und Steine brachen, hatten 30000 Jeraeliten in monatlichem Wechsel an jenem Berte mitfteben muffen (1. Ron. 5, 13-16 [27-20]). 3300 Auffeber maren über die Bejamtzahl gejest, von benen je 6 unter einem Oberauffeher ftanden, jo bag es ber letteren 550 gab (1. Kon. 5, 18 [30]. 9, 28; die Chronit, indem sie, ohne doch die 30000 Asraeliten besonders zu ermahnen, die Gesamtzahl ebenfalls auf 180000 anschlägt und je 50 einem Aufseher unterstellt, berechnet 3600 Auffeher; wie aber bier 300 mehr als bas Ronigsbuch, fo gablt fie bei ben Oberauffehern nur 250, alfo 300 meniger; vgl. 2. Chr. 8, 10. 2, 18 [17]). Uber das gange Fronwefen blieb als Minifter ber öffentlichen Arbeiten (Buther: Rentmeifter) Aboram gefest, ber icon unter David dieje Stelle bekleibet hatte (2. Sam. 20, 24. 1. Ron. 4, 6). Je langer besto harter lafteten

1359

mung des Bolfs, zeigte nach Salomo's Tode ber jabe Ausbruch, der sich in der Steinigung Aborams austobte (1. Kön. 11, 27 f. 12, 4. 18). Aber nicht jo jehr auf biefer Linie, als vielmehr auf einer andern erblict bie tiefer grundende Betrachtung ber prophetischen Geschichteschreibung bie berbangnisvolle Bende, burch welche Salomo's Regierung, der Sohepuntt im politischen Leben Gesamtisraels, zugleich beisen Reige barftellt. Er zeigt sie auf in dem durch Salomo nicht nur nicht abgewehrten, fonbern begunftigten Ginbringen bes Gopenbienftes in Jerael (1. Ron. 11). Der Glanz bes Sofes erforberte nach jenen ausländischen Begriffen, von denen sich Salomo durch den großen Berkehr mit andern Bölkern je länger desto mehr beftimmen ließ, einen gefüllten Barem. Galt als Königin ausschließlich bie Agypterin (1. Kön. 9, 16), jo durfte es doch an der prunkenden Menge ber Rebengemahlinnen und Rebsweiber nicht fehlen und in großer Fulle wanderten fie in die Raume des Beiberhofes; ob es nun nach der bescheidenern Rahlung bes Sobenliebes 140, ober nach ber riefigen Summenrundung des Geschichtsbuchs 1000 maren (hohest. 6, 7. 1. Ron. 11, 8). Nicht Boltsangehörigfeit, fonbern Schönheit entschied: fo tonnte fich bie Auswahl auf Israel nicht beschränken, und es war unvermeidlich, daß mit ben Beibinnen ihre tultischen Sitten in den Balast zogen. Wieviel aber nun diefer Umstand beigetragen haben mag, daß heidnische Berehrungsweisen nicht bloß im Harem, sondern auch öffentlich ihre Stätten suchten und gründeten: ficher haben es diese Beiber nicht allein bewirkt, daß die Hauptstadt allmählich begann das Geprage eines religiojen Sonfretismus aufzuzeigen. Bollends ist es verkehrt, diese wohlbeglaubigte Thatjache auf die Bermutung zurückzuführen, daß der alternde Salomo als "entnervter Sinnenfflav" an dem abergläubischen Rultus mehr innere Befriedigung gefunden, als am Jehovabienst. Das trifft nicht zu bei einem Manne, an dem bas pro-Phetische Gesamturteil nicht Gögendienst zu rügen findet, sondern nur diejes, daß er die Ginheit des Jehovaheiligtums gegenüber ben Jehovahöhen im Lande nicht völlig durchführte (1. Ron. 3, 8); beffen Regierung felbst vom Chroniften als ein Sohepunkt israelitischen Rultuslebens festgehalten ift (2. Chr. 30, 26); ber kaum viel alter als fechzig Jahre geworden und bis zu seinem Tode alle Gegner, auch einen fo gefährlichen wie Berobeam, mit starker Sand niederzuhalten gewußt hat (1. Ron. 11, 40). Bielmehr ermägen wir, daß unter ben aufgeführten Götenheiligtumern ein ägnptisches lich nicht findet, obwohl die vornehmste Gemahlin Salomo's eine Agypterin war; daß fie durchweg folden Rulten dienen, beren Bekenner unter ben Unterthanen Salomo's zahlreich vertreten waren, daß endlich diese Heiligtumer nicht in der heiligen Stadt selbst, sondern außerhalb derselben am Berge Rashith (j. d. 2(.) errichtet waren: jo wird es!

teinem Zweifel unterliegen können, daß es sich nicht um funtretiftische Belleitaten bes Konigs felbft, sondern darum gehandelt hat, Jerusalem unbeschadet jeines Charakters als Jehovastadt auch für diese Unterthanen zu einem anziehenden Mittelpunkt ihrer socialen Beziehungen zu machen (1. Ron. 11, 5-7. 2. Kön. 23, 18). Was also die prophetische Geschichtsschreibung rügt und worin fie unheilschwangere Reime ber weiteren Rrijen im Leben Israels sucht, ift die profane, nach prophetischer Unichauungsweise buhlerische Auffassung bes Regentenbegriffs, aus welcher fich beibes neben und mit einander ergab, sowohl die wahllose Fülle bes Weiberstaats, als auch die Zulassung der Göpendienfte im Landesmittelpunkt (vgl. Reh. 13, 26). Und sofern die eigentumlichste Lebensbedingung Beraels allerdings in der bewußten Abwehr alles Beidnischen bestand, wird diese prophetische Censur auch in ihrem Rechte bleiben; mochten immerbin die nachsten Geschicke viel mehr burch bas Murren bes überlafteten Bolts und bie Unweisheit bes Sohnes, als durch die mangelnde theofratische Rorrettheit bes Baters außerlich herbeigeführt erscheinen. — Bierzig Jahre lang hat Salomo regiert (1. Ron. 11, 42); nach ber hertommlichen Berechnung von 1015-975; val. jedoch ben Art. Zeitrechnung. Über alle Schatten ber Ausgänge hinweg heftete sich, nachdem er gestorben und zu seinem Bater bestattet mar (1. Ron. 11, 48), ber Gesamteindruck seiner Regierung als der eines vollen, verlorenen Tageslichtes in das Bedenten ber Rachfommen, die unter bem Drud ihrer Zeiten sehnsüchtig banach zurückschauten und ihre Zukunftshoffnungen danach gestalteten (vgl. Hos. 2, 1. Mich. 4, 4. Sach. 9, 10 u. a. St. mit 1. Kön. 4, 20. 21. 25 [5, 1. 5]). An zahlreichen Lokalitäten in und um Jerujalem haftete ber Name Salomo's in ehrenber Erinnerung; anderen ward er in ehrender Bibmung verliehen. So wohl auch jener halle Salomonis am Oftrand der herodianischen Tempelarea (Joh. 10, 28. Apstlg. 3, 11. 5, 12); wiewohl auch diese Josephus auf Salomo's Ban felbst zurud. führen will. Und sehen wir von den Samaritanern ab, die in der Berdunkelung seines Andenkens einen Troft wie eine Rechtfertigung ihres Ausschlusses vom Gesamtleben ber judischen Ration suchten, fo hat die Folgezeit je länger besto mehr unter Abftreifung ber Schladen ber Birklichkeit in bem Bilbe bes reichen, prachtigen, weisen Ronigs eine Lieblingsgeftalt der biblifchen Geschichte ben Bolfern übergeben, welche im Drient und Occident nicht bloß die religiöse, sondern überhaupt die volkstümliche Phantafie und Litteratur reich beschäftigt und befruchtet hat. Kl.

Salomo, der Brediger. Es unterliegt feinem Bweifel, daß "ber Brediger", deffen von peffimiftischem Stepticismus beherrschte und dabei boch an ber Furcht Gottes und bem Glauben an

sein Gericht festhaltende Betrachtungen in bem obigen Titel führenden Buche niedergelegt find, Salomo ift (Bred. 1, 1. 19 ff. 12, 9 f.); anderseits ist es aber auch unleugbar, daß diese Betrachtungen nicht dem wirklichen Salomo, sondern einem fehr späten nacherilischen Schriftsteller angehören, welcher diejelben aus dem oben (Art. Salomo Nr. 5) angedeuteten Grunde Salomo in den Mund legt, indem er ihn wie einen abgeschiedenen Geist auf sein abgeschlossenes Leben zurückblicken läßt (vgl. bej. 1, 12), nicht ohne diesen Sachverhalt bem aufmerkfamen Lefer in dem Epilog jeines Buches (12, . ff.) ausdrudlich bemerklich zu machen. Das von Luther durch "Prediger" wiedergegebene hebr. Wort Koheleth (1, 1. 2. 12. 7, 27. 12, 8. 9. 10) bezeichnet eigentlich ben "Bolfsverfammler" (griech. ekklesiastes), baher auch ben "Redner in der Bolfeversammlung". Es wird zwar immer (nach richtiger Bortabteilung auch 7, 27) grammatisch als Mannesname behandelt, hat aber weibliche Form. Wan hat dies daraus erklären wollen, daß Salomo gleichjam als Personifikation ober Inkarnation ber Beisheit biesen Namen führe; und allerdings begegnen wir einer jolchen Auffassung Salomo's in dem alexandrinischjüdischen Buche ber Beisheit Salomo's (Rap. 7-9). Indeffen tommt in den Betrachtungen des Predigers vieles vor, was zu derselben wenig paßt; und die auch in anderen Mannesnamen der nacherilischen Zeit vorkommende weibliche Form (vgl. Neh. 7, 57. Edr. 2, ss. 57) hat vielmehr neutrischen Sinn (= ein predigendes Wefen) und ift vielleicht eben barum gewählt, weil nicht die geschichtliche Berson Salomo's, fondern ein aus ihr geschaffenes Phantafiebild benannt werden jollte.

Salomith, Sclomith, uriprunglich Beibername (3. Mof. 24, 11. 1. Chr. 3, 10), fommt in ber Chronit auch als Mannesname für einen Sohn Rehabeams (2. Chr. 11, 20) und für drei verschiedene Leviten aus der Zeit Davids (1. Chr. 24, o. 24, 18 und 25, 22. 27, 25 ff.) vor, von welchen der von Elieser, dem Sohne Mojes, abgeleitete (27, 25 ff., vgl. 2. Moj. 18, 4 und 1. Chr. 24, 15. 17. 25, 29) Oberauffeber bes beil. Schapes war. Doch wird biefer Levitenname (in 1. Chr. 25, 22. 27, 26 und im Kethib 1. Chr. 24, v. 27, 25) auch Schelomoth geschrieben. In Esr. 8, 10 ift nach Sept. und 3. Esr. 8, se ju fchreiben: "Und von ben Gohnen Bani's (Esr. 2, 10) Selomith, der Sohn Josiphja's und mit ihm" u. s. w.

Saljen. Das hebr. merorim, welches Rlagel. 3, 15 neben dem Wermut erwähnt und von Luther richtig burch "Bitterfeit" überfest wird, finden wir zweimal in ber beutschen Bibel, 2. Dof. 12, 8

flarung, welche die Überlieferung gibt, bittere Arauter zu verstehen, die in Agypten und Palästina wild machsen, besonders Lattich und Endivie; bagegen tommt bie Siob 30, 4 genannte Salgpflange, atriplex halimus L. ober ber an ber Rufte und auch in der Bufte machsende ftrauchartige Deerportulat, der eine Speise armer Leute abgab (j. d. A. Melbe), hier ichwerlich in Betracht. Berftanblicher als Salje, welches bie "jalzige" (latein. salsa) Pflanze bebeutet, mare jest für une ber Name Salat (= bie gefalgene, mit Salg angemachte) zur Bezeichnung diefer Butoft. Ubrigens ist bas französische sauce (= salzige Tunke) mit Salfe ein und dasjelbe Bort, und in der Randbemerfung gu 4. Moj. 7, 14 gebraucht Luther Galzierchen (d. h. Saucenschüsselchen oder Salzfäßchen), um bie inwendig runde Geftalt bes bort genannten Kph. Löffels zu erflaren.

Das Rochfalg findet fich in ber Ratur Salz. in feftem Buftanbe ober als Steinfalg und noch viel mehr in gelöftem ober als Soole fehr reichlich verbreitet. In warmeren himmelsstrichen braucht man das falzhaltige Baffer nicht, wie bei une, gu verdunften und zu verfieben, fondern bie freiwillige Berbunftung geht fo leicht vor fich, daß an ben Meerestuften aus Seemaffer viel S. gewonnen wird. Ohne alle Muhe holten die alten Hebraer ihr S. von dem ftart mit diefem wichtigen Mineral gefättigten Toten Meere (j. d. A.), welches ben Ramen bes Salzmeeres (1. Dof. 14, s. Joj. 3, 16) mit bem größten Rechte trug. Un ben Rändern besfelben (vgl. Bittor Sehn, Das Salz. Gine fulturhiftor. Studie. Berlin 1873) liegen die weißlichen Krystalle (vgl. Sir. 43, 21) sichtbar und greifbar auf der Oberflache ber Erbe. hier spendet nicht nur die nach ben jährlichen Überschwemmungen in den Lachen und Gruben (vgl. Sej. 47, 11. Beph. 2, 0) verdunftete Soole ein grobkörniges S. (das hebr. melach, b. h. Salz, bezeichnet nach ber Burgelbedeutung bes Berreibens wohl eigentlich das Rornige), jondern der an der Gubipipe bes Toten Meeres (Robinfon II, S. 23-26) gelegene, 21/2 Stunden lange Salzberg bietet auch Steinsalz (vgl. 1. **R**os. 19, 26. Beish. 10, 7) in Menge. Noch jest treiben bie Araber mit dem übrigens niemals gang reinen G. des Toten Meeres weithin einen giemlich gewinnreichen Sandel. Seit Jahrtaufenden bilbet das S. ein wichtiges Frachtgut (vgl. Sir. 22, 18), ba bas bie Speisen schmadhaft machenbe und fie gegen Faulnis erhaltenbe Gewürz allen Denichen, die einmal mit dem S. bekannt (vgl. aber Som. Odpff. XI, 122 f.) geworden maren, als ein unentbehrliches Bedürfnis bes täglichen Lebens erburch "bittere Salfen", 4. Moj. 9, 11 einfach burch | icheinen mußte (vgl. Sir. 39, 81 [26]). Als not-"Salsen" wiedergegeben, wo bittere Kräuter ge- wendiger Berbrauchsgegenstand gewährte das S. meint find, welche jum Ofterlamm gegeffen wurden. leicht eine eintragliche Steuer, vgl. ben 1. Datt. Man hat nach der wahrscheinlich richtigen Er- 10, 20. 11, 25 erwähnten Salzzins. Die Bibel 1361

ipricht nie vom Gebrauch bes S.es in der Gerberei. jum Glafieren ber Topfermaren ober ju anderen gewerblichen 3meden; noch viel weniger fennt fie bie Benutung von S. als Dünger, wie man aus Difverftand von Lut. 14, 26 gemeint hat. Bielmehr fagt bieje Stelle einfach, bag bas verborbene S. nicht einmal als Dünger verwertet werben fann, sondern wegen seiner ganglichen Unbrauchbarteit weggeworfen werden muß, fo daß (Matth. 5, 18) die Leute auf der Straße es zertreten. Befanntlich tann bas in freier Luft bem Regen und ber Sonne ausgesette S. (vgl. Maunbrells Reise in Baulus' Samml. I, S. 189) und ebenso bas in feuchten Magazinen schlecht vermahrte seinen Geschmack verlieren, und Christus fußt auf ber Unmöglichkeit, ihm bann bie berlorene Salzfraft wiederzugeben, wenn er in der Bergpredigt fragt: "Wo nun das S. dumm (ahd. tump 😑 ftumpf, untraftig, geschmacklos) wird, womit soll man es falgen?" Dagegen begreift fich's leicht, daß bas S. mit feiner beigenden, agenden Scharfe, obwohl es gewöhnlich in der heil. Schrift zum Bilbe ber alles Faule und Schlechte abwehrenden Rraft bes unverganglichen Lebens und ber fein treffenden Rebe (Rol. 4, 6) dient, unter Umftanden auch Tod und Berftorung abbilben tann. Ahnlich der Übertragung vom S. auf das Meer ober die Salaflut, wonach mallach (Bef. 27, o. 27. 20. Jona 1, 5) ben Schiffsmann, Schiffstnecht ober Fergen (b. h. Fährmann, vom ahd. faran = fahren, überschiffen) bebeutet, finden wir melechah (Siob 39, 6. Bf. 107, 34. Jer. 17, 6) als Bezeichnung bes mit S. geschwängerten Landes, des Bobens also, der eine tote, unfruchtbare Bufte barftellt; vgl. (außer 5. Mos. 29, 23 und Zeph. 2, 9) das Richt. 9, 45 erwähnte finnbilbliche Beftreuen einer für immer zerftorten Stadt mit Salg. Frrig zieht Luther auch Eer. 4, 14 hierher, als ware von Berftorung bes Tempels die Rebe. während vielmehr die an den Großtonig ichreibenden perfischen Beamten sich als solche bezeichnen, die "bas S. bes Palastes falzen", b. h. bas Brot bes Konias effen ober in seinem Dienft und Solbe fteben (vgl. latein. salarium = Salzgeld, Ehrenfolb). Brot und G. find ja die beiden wichtigsten menschlichen Nahrungsmittel. Auch ohne gerabe ju wiffen, bag bas S. jur richtigen Bufammenjetung bes Blutes unentbehrlich ift, mochten bie Debraer wie die meiften Bolfer aller Beiten nicht ohne diese Burge ihrer Speise leben und verichmabten ben Genug bes gleich bem Giweiß geichmactlofen Stoffes (hiob 6, 6), ben wir ichal oder fabe (vgl. latein. fatuus = albern, unschmadhaft) nennen. Ebenfo wenig tonnte es ben Bebraern unbefannt bleiben, daß der Salzgenuß dem Bieh jehr angenehm und zuträglich ist; statt. Luthers Überfepung "gemengtes Futter" bietet Jes. 30, 24 ber Grundtext ein mit Scharfem verfehenes Bemengfel. Sier ift bas Gemengfel wie die romische

farrago das für das Bieh gemischte Kutterforn. b. h. Gerfte mit hafer, Biden, Bohnen ober bergleichen; unbestimmter aber ift ber Begriff bes Scharfen (hebr. chames), ber bas Saure, Salzige und Bittere (vgl. Jak. 3, 11 f. den Wechsel von salzig und bitter, f. d. A. Salsen) in sich begreift. Man könnte daher Jes. 30, 24 Mengselfutter verstehen, das mit saueren salzigen Kräutern (vgl. S. 624 a u. ZDMG. 1873, S. 522) schmackaft gemacht ist; wohl besser aber bentt man geradezu an mit S. gemischte farrago als an die leckere Kost, welche die Stelle des gewöhnlichen Futters vertreten soll. Obgleich ausdrückliche Zeugnisse im A. T. fehlen, ift es doch selbstverständlich, daß die Hebräer das S. auch gebrauchten, um ihre Speisen schmackaft zu erhalten und vor Fäulnis zu schüßen; nicht nur wurden Fifche (f. b. A., S. 456 a) eingefalgen; auch das zu Stüden zerschnittene Fleisch des Wildes und Biehes, das ja durch Dorren unvergänglich gemacht werden konnte, ließ sich doch nur mit Hilfe bes S.es saftig und egbar erhalten. Gewiß haben die Hebräer das S. in seiner hohen Bedeutuna für bas menschliche Leben nicht minder wertgeschätt, als die Griechen und Römer, aus deren reicherer Litteratur B. Hehn (S. 6—12) zahlreiche Zeugnisse gesammelt hat. Das göttliche (Hom. 31. IX, 214) S., welches von alters her dem einfachen Familienmahl und bem gaftlichen Tifch feine Beihe gab, famt bem nach frommer Beise von Geschlecht zu Gefchlecht forterbenden Salzfaß vertnüpfte fich ber sinnigen Betrachtung leicht mit dem Begriff alter Sitte und beständiger Treue. Schon Aristoteles tennt den sprichwörtlichen Scheffel S., durch deffen Genuß die Freundschaft sich als eine vollkommene bewährt. Euftathius sagt in seinem Kommentare zu Blias I, 449: "Das S. ift bas Bilb ber Freundschaft. Dies tommt entweder daher, weil man es Gäften vor anderen Speisen reicht, oder weil Dauer und Beständigfeit in bem Begriff ber Freundschaft liegt, das G. aber anderen Stoffen eben diefe Eigenschaft verleiht." Wie noch heutzutage bei flavifchen Bolfern ber Gintretenbe mit entgegengetragenem Brot und S. willfommen geheißen wird, fo durfte von jeher, wenn die Bebraer (vgl. 2. Chr. 13, s) und Araber (vgl. Rofenmuller, Morgenland II, S. 150 ff.) gur Schließung von Freundschaft und Bundnis ein gemeinsames Mahl hielten, bas G. nicht fehlen, benn erft ber "Salzbund" (Quther hat dafür 4. Moj. 18, 19: unverwesentlicher, b. h. unverweslicher, Bund) galt als ein unverbrüchlicher. Der auf gute alte Sitte haltende Araber ift jedem, mit bem er einige Rorner G. gegeffen hat, ein ficherer Freund, und er beruft sich bei Streitigkeiten gern barauf, baß der Gegner mit ihm Brot und G. gegeffen habe, d. h. baß es fich um den Bruch vertrauter Freundschaft handle (val. Arvieur, Rachr. III, S. 164 f.). Mus diefem Borftellungsfreise erflart fich ber weite gottesbienftliche Gebrauch, welchen bas G. auch

bei ben Hebraern fand. Bie beim Speisopfer (3. Mof. 2, 11. 18) Sauerteig und Honig fern bleiben sollen, so barf das der Fänlnis geradezu entgegenwirkende, murzende S. nicht fehlen. Wenn es 3. Mos. 2, 13 heißt: "Dein Speisopfer soll nimmer ohne bas S. bes Bunbes beines Gottes sein", so wird offenbar jedes Speisopfer als Erneuerung bes von Gott mit Jerael geschloffenen Bunbes betrachtet. Dit Unrecht aber hat man zuweilen die unmittelbar darauf folgenden Worte: "Bei all beinen Opfern follft bu G. barbringen," auf bie Speisopfer beschränten wollen. Sef. 43, 24. Mart. 9, 40 und Jojephus, Altert. III, 9, 1 (vgl. Blin. XXXI, 41) leibet es feinen Ameifel, daß auch die Tieropfer mit S. bestreut wurden, und bies wird nach bem aus Sept. zu vervollständigenden Text von 3. Moj. 24, 7 auch von ben Schaubroten anzunehmen fein. Tempel beburfte baber ftets einer großen Menge S. (vgl. Esr. 6, .. 7, m: "S. ohne Dag" und Josephus, Altert. XII, 3, 2, wo von 375 Scheffeln bie Rebe ift). Das wegen Mangel an Reinigkeit leicht verbächtige sal conditum (F. Chr. Ewald, Abodah sarah, S. 278), b. h. bas mit wohlriechenben Sachen eingemachte S., welches bei ben Römern beliebt war, wurde von den Rabbinen verboten. Über bas Abreiben ber Rinber (f. b. M.) mit S., b. h. boch wohl Salzwaffer, vgl. oben S. 843a; ber hebr. Text spricht Bef. 16, 4 einfach bom Salzen bes Reugeborenen. Gehr streitig ift die Bezeichnung des Räucherwerks (f. b. A.) in 2. Mof. 30, ss, wo Luther nach Sept. verfteht, basfelbe folle "gemenget" fein; aber nur die zwei fprachlich möglichen überfepungen "gefalzen" und "zerrieben" (vgl. Jer. 38, 11 f. melachim = Lumpen) tommen in Betracht. Da bas "Berftogen zu Bulber" in B. se an ein unmittelbar vorher ermahntes Berreiben nicht leicht benten läßt, fo giehen wir mit bem Talmud die Übersetung "gejalzen" vor, vgl. ben Art. Raucherwert und 3. Mof. 2, 18. Für bie 2. Ron 2, 19-22 ergablte Beilung ber Quelle bei Jericho (Robins. II, S. 528 f.) durch Elisa ift festzuhalten, daß bas hineinschütten des G.es, ahnlich bem bes Mehles (2. Kon. 4, 41), als Bunder zu gelten hat, obgleich befanntlich trop Bef. 47, 11 das fäulniswidrige, reinigende (vgl. Mart. 9, 40) S. zeitweilig auch bei uns ichlechtes Brunnenwaffer gefund zu machen pflegt. Bgl. G. 384. Kph.

Salameer, j. Meer, Totes.

Salzitadt, Salzihal. Die am Sübende bes Toten Meeres, öftlich von bem Salzberg (vgl. S. 940b und d. Art. Sodom) in einer Breite von ungefähr 2 Meilen südwärts dis zu den weißlichen Klippen, welche den zerrissenen Absall der Arabah bilden (vgl. d. Art. Afrabbim), sich erstredende schlammige Niederung, das Ghor, ist das Salzethal des A. T.s. Die Grenzscheide zwischen Juda und Joumaa bildend, war es der Schauplat der

Schlachten, in welchen Davids heer unter Joabs Führung (vgl. 2. Sam. 8, 12. 1. Chr. 19 [18], 12. Pf. 60, 2 und bazu b. Artt. Abifai und David S. 303 a) und später wieber Amazia (2. Ron. 14, r. 2. Chr. 25, 11) bie Edomiter besiegte. Der leimige Boben ber Rieberung, bei hohem Bafferftanb noch von den Gemäffern bes Toten Meeres überflutet, ift in ber Mitte und nach Beften zu bis zum Fuß des Salzberges ohne alle Begetation; er ift so gefalgen, bag in ben Bafferrinnen bunne Salgtruften von eisartigem Ansehen gefunden werben; an verschiedenen Stellen ift er von Bafferabfluffen durchschnitten, bie in gefrümmtem Laufe trage bem Meere zuziehen. Dagegen ift bas fübliche Enbe ber Rieberung und noch mehr ihre Offfeite, wo viele Quellen hervortommen, mit Rohr, Buichwerf und Baumen bestanden; auch wird von Resten vormaliger Ortichaften auf ber letteren berichtet. An diesem Salathal lag ohne Aweifel die Jos. 15, or neben Engebi unter ben in ber Bufte Ruba gelegenen Stabten genannte Salaftabt.

Samaria hieß — 1) die Hauptstadt des nördlichen Reiches, hebr. Schomeron (b. i. "Barte, Bartburg"), aram. Schämerajin (Est. 4, 10. 11), baber affprisch Samirina, griech.-lat. Samaria. Rach 1. Kon. 16, 24 wurde fie von Konig Omri erbaut, ber ben "Bugel S." von Semer (Schemer) taufte und bie auf bemfelben gegrundete neue Refibeng (bie an bie Stelle ber fruheren Sauptftabt Thirza trat) nach Semer S. nannte. Die Stätte eignete sich vortrefflich zur Anlage einer feften Stabt. Der Sügel (ber Am. 4, 1. 6, 1 "Berg S." heißt, vgl. Micha 1, 6) erhebt sich majestätisch gegen 120 m über die Sohle eines 2 St. breiten fruchtbaren Thalbedens (Jef. nennt baher 28, 1 bie Stabt "bie prachtige Arone von Ephraim, Die Blume ihrer lieblichen Berrlichfeit, welche ftebet oben fiber einem fetten Thale"). Die basielbe umgebenben Berge bes Gebirges Ephraim (bie "Berge S." Um. 3, .) find höher als ber Stabthugel; man konnte von ihnen (ahnlich wie vom Olberg Jerufalem) bie Stadt überschauen (Am. a. a. D.). Geit Omri's fiebentem Regierungsjahre blieb S. bie Saupt- und Refibengftadt bes norblichen Reiches (1. Ron. 16, 20. 20, 40 u. o. Sef. 7. o. 9, 9. 10, 9. Hof. 10, 7. Db. 19; daher bei ben Bropheten oft neben Jerufalem als ber Sauptftabt bes füblichen Reiches genannt, Am. 6, 1. Mich. 1, 1. s. Jej. 10, 10 f. Sej. 23, 4. 23), die bon ben Ronigen Asraels ftart befestigt und mit Brachtbauten geschmüdt wurbe. Das "elfenbeinerne Saus" (d. i. ein Balaft mit reichem Elfenbeinschund im Junern), das Ahab bante (1. Kon. 22, 20), wird in S. geftanben haben, und 2. Ron. 15, 25 (überfete: "Burg bes königlichen Balaftes"; Luther: "Balaft bes Königshauses") wird bes auf ber hobe bes Berges gelegenen burgabnlich befestigten Königepalaftes gebacht. In G. hatten bie Ronige Ephraims

auch ihre Erbbegrabniffe (1. Ron. 16, 28. 22, 27. 2. Kon. 10, 85. 13, 9. 18. 14, 16). Wie ber politische, wurde S. auch ber religioje Mittelpuntt bes nordlichen Reiches. Hier wurde ber abgöttische Jehovatultus gepflegt (Hof. 7, 1. 8, s f. 10, s. Hef. 16, 46 ff.), hier ftand ein Beiligtum der Aftarte (2. Ron. 13, .; Luther: "Sain"), hier erbaute Ahab bem Baal einen prachtigen Tempel (1. Ron. 16, 22. 2. Ron. 10, 17 ff. Jer. 23, 18). Der lettere icheint grofartig angelegt gewesen zu fein; ber innerfte, besonders fest gebaute und geschütte Teil mit dem Baalsbilde heißt 2. Ron. 10, 25 "Burg des Baaltempels" (Luther: "Stadt ber Rirche Baals"). Im Mittelpuntte bes abgöttischen Treibens bes nörblichen Reiches stellen sich aber auch die Pro-

wirkte in S. (1. Rön. 18, 1), Elisa hatte hier ieinen ständigen Bohnfit (f. d. Art. Elisa), und auch Hosea wird während feiner langjabrigen Birtfamfeit sicher vornehmlich in der hauptstadt gepredigt haben. Die Stabt hatte, noch ehe fie bas ihr bon ben Bropheten geweißagte Beichic traf (val. Am. 3, 12. Hoj.



Saulen vom Berobestempel.

14, 1. Jes. 8, 4. 36, 10. Micha 1, 0), mannigfache ichwere Bedrangniffe zu erbulden. Bahricheinlich hat fie ichon turz nach ihrer Erbauung der Sprerkonig Benhadad I. unter Omri belagert, was gur Folge hatte, bag gewiffe Stabtteile ben Sprern jum 3mede bes Sanbelsverfehrs eingeraumt wurden (vgl. 1. Ron. 20, 34). Unter Ahab belagerte sie Benhadad II. (1. Kön. 20, 1 ff.), unter Foram Benhabab III. (2. Ron. 6, 24 ff.). Diese britte Belagerung war die schwerfte. Gine furchtbare hungersnot ließ die Einwohner zu den entfetlichften Mitteln greifen (2. Ron. 6, 24 ff.), bis Elifa's Bunderwirten die Befreiung berbeiführte (2. Ron. 7). Die breijahrige Belagerung S.'s durch bas affprische Beer Salmanaffars brachte bem nördlichen Reiche ben Untergang (2. Ron. 17, s f. 18, . f. 24; vgl. 21, 12). Salmanaffare Nachfolger, Sargon, mar es, ber, wie uns die Reilinschriften belehren, i. J. 722 S. eroberte. Die Stadt traf gewiß ein hartes Befchid; aber völlig gerftort murbe fie nicht (vgl. Ber. 41, s), vielmehr bier begraben fein, nach fpaterer Trabition

bevölfert (2. Ron. 17, 24 f. Esr. 4, 10. 17; vgl. Meh. 4, 2 [3, 24]); vgl. die beiben folgenden Artt. Spater joll fie Alexander d. Gr. erobert und jyro-macedonische Kolonisten hinein versett haben. Auch ist fie wieber ftart befestigt und erft burch Johannes hyrtanus ganglich gerftort worden (Jojeph., Altert. XIII, 10, 2 f.). Aber bald erstand sie wieder. Bur Beit bes Alexander Jannaus mar fie wieber erbaut. Pompejus ichlug fie zur Proving Sprien und Gabinius befestigte fie bon neuem (Joseph., Altert. XIII, 15, 4. XIV, 4, 4. 5, 1). Gine lette Beit ber Blute erlangte S. unter Berobes b. Gr., ber es erweiterte, stärker befestigte und mit einer Reihe von Prachtbauten schmudte, unter welchen ein dem Augustus geweihter Tempel besonders pheten Gottes demfelben entgegen. Schon Elias hervorgehoben wird. Die Stadt erhielt damals

einen Umfang von 20 Stadien (Joseph., Altert. XV, 8, 5. Jüd. Kr. I, 21, a). Augustus zu Chren, ber bie Stadt dem Herobes geschenkt hatte, nannte fie biefer Sebaste (b. i. Augusta), ein Name, ber ber Stadt bis zum heutigen Tage geblieben ift (auch der Talmub nennt fie 10). Im N. T. wird S. nicht

erwähnt (Apftig. 8, 5 hat Luther richtig überfest: "eine Stabt in Samarien"). S. verlor je mehr an Bebeutung, je mehr bas benachbarte Sichem aufblühte und zum Mittelpunkte ber Landschaft Samarien wurde. Allerdings legte noch Septimius Severus eine romische Rolonie nach Sebafte und bis jum 6. Jahrh. werben driftliche Bifchofe von Gebafte ermahnt, aber ichon Eusebius bezeichnet ben Ort nur als "Städtchen". Bur Beit ber Rreugguge murbe in Sebafte wieder ein lateinisches Bistum errichtet; seitbem aber fant die früher herrliche und machtige Stadt zu einem elenden Dorfe herab. Das heutige Sebastije (21/2 St. nordwestlich von Sichem) liegt auf bem unteren Teile bes öftlichen Sugelabhanges ber alten Stadt. Bablreiche Ruinen zeugen noch von ber Bracht vergangener Tage. Um beften erhalten ift eine zu einer Moschee umgewandelte Johannistirche: icon hieronymus lagt ben Taufer bald von ben Affprern burch frembe Rolonisten neu | murbe er fogar bier hingerichtet. 3m Mittel-

alter zeigte man in Sebafte auch bas Grab Obadja's (1. Kön. 18, s) und Elija's (vgl. 2. Kön. 13, 20). Oberhalb bes Dorfes ist ber Berg fünstlich geebnet. Im 28. dieser Terrasse ragen 15 Säulenschäfte empor, wahrscheinlich die Stelle des herobianischen Augustustembels bezeichnenb. Bwei lange Saulenreihen auf einer Terraffe am Gubabhange bes hügels und einer anderen auf ber Rordoftseite bezeichnen ben Lauf ber Rolonnaben, mit benen Berobes Sebafte ichmudte. Bon ber Höhe des Berges hat man eine herrliche Aussicht über ben weiten Thalgrund, in welchem einft auch ber 1. Kon. 22, 38 erwähnte "Teich G." gelegen haben wird, und über die benachbarten Berge Samariens und ihre zahlreichen grunen Thaleinschnitte. Fern im 28. schließt den Horizont ein schimmernder Streif bes Mittelmeeres ab. Bgl. Robinson, Pal. III, S. 365 ff. Furrer, Wanderungen 3, S. 285 ff. Guerin, Samarie, II, S. 188 ff. -2) Schon im A. T. wird (feit ber Beit bes Exiles) ber Rame ber hauptftabt auf bas gange Land übertragen. Benigftens heißen "Stabte S." bie Stabte bes norblichen Reiches 1. Ron. 13, sa. 2. Kön. 17, 24. 23, 18 f. Esr. 4, 10, und "Samariter" die Bewohner des Landes, nicht bloß der Hauptstadt, 2. Kön. 17, 20. Allgemein gebräuchlich finden wir ben Namen S. (griech, Samareitis, Samaris u. Samareia) für bie mittelfte ber brei westjorbanischen Lanbschaften (vgl. bie Artt. Galilaa und Judaa) erft in ben Apotrophen (Jubith 1, 9. 4, 8 [4]. Griech. B. Esra 2, 15. 1. Matt. 3, 10 u. ö. 2. Matt. 15, 1), im N. T. (Luf. 17, 11. Joh. 4, 4 ff. Apftig. 1, s. 8, 1. 5. 9, 21. 15, 2) und bei Josephus. Lepterer gibt (Jüb. Kr. III, 3, 4) als nördliche Grenze Ginaea (f. b. Art. En Gannim) an, als sübliche die Toparchie Afrabattene. Diese war nach dem großen Dorf Acrabbi, bem heutigen 'Akrabe, benannt (9 rom. D. füboftl. von Sichem, an der zum Jordan führenden Strafe gelegen), und grenzte an die Gophnitische Toparchie; in ihr lagen nach Euseb. u. hieron. auch Janoha (f. d. Art.), Silo u. das Dorf Eduma (Daunte). S. reichte banach von bem Gubenbe ber Kisonebene bis etwa 2 St. jublich von Sichem; im D. bis zum Jordan, im GD. etwa bis zur Einmundung bes Wadi Fari'a norblich vom Karn Sartabe. Die gange Mittelmeerfufte bis Ptolemais (Affo) rechnet Josephus zu Judaa (a. a. D. 5) und ber Talmub gibt als westliche Grenze bes "Lanbes ber Ruthaer" (b. i. Samariens) Antipatris an. S. Conder, Handbook to the Bible, 2. ed. 1880, S. 309 ff. - über die natürliche Beschaffenheit S.'s f. d. Art. Ephraim Dr. 4, über feine Bewohner und Beschichte d. Art. Samaritaner.

Samaria in ben affhrischen Inschriften. Der affhrische Rame ber Stadt, wie wir ihn seit Tiglath-Bileser III. in ben Inschriften bieses Königs

selber, nicht minder des Sargon und des Afurbanipal, auch in ben geographischen Liften lefen, ift Sami'rina (gang felten Sami'urna), eine Musiprache bes Namens, welche augenscheinlich auf ein aramāifches Šamerain, Šamerin, zurūdgeht. Bon feiner Eroberung und ber Begführung eines beträchtlichen Teiles feiner Ginwohner (i. 3. 722) berichtet uns, und zwar als seiner erften Baffenthat, Sargon in feiner Annaleninschrift: eine parallele Rotig lefen wir in seinen Brunfinschriften. Sowohl jene, als auch die große Brunkinschrift von Rhorsabad berichtet uns von einer im 2. (vollen) Jahre Sargons, b. i. im J. 720, ftattgehabten Emporung ber Stadt wiber bie Affhrer im Bunde mit hamath, Arpad und Damastus, die aber nach Rieberwerfung bes bamathenfer-Ronigs ihr Enbe erreichte. Bon fpateren Bersuchen, bas affprische Soch abzuschütteln, lefen wir in ben Inschriften nichts; babingegen erscheint unter Asurbanipal ein affprischer Statthalter von Sami'rina (hier geschrieben Sa-miri-na) Namens Nabu-achi-su, ber zugleich Eponpmus war, und aus beffen Archontate ein Thoncylinder Asurbanipals datiert ift (III. Rawl. 34, col. II, 94 f.). Burbe biefer Thatbestand ben Schluß nabe legen, bag Samarien feit feiner Eroberung burch Sargon aufgehört habe, ein mehr ober weniger felbftanbiges Staatswefen zu fein, fo ichien fich biefer Annahme langere Beit ber Umftand entgegen zu ftellen, bag wie Sanberib, fo auch Afarhabbon (f. b. Art.) Könige (unter ihnen fogar einen Minchimmu, b. i. Denahem; ogl. S. 994b) eines Staates Usimurun aufführen, in bem man bas hebraifche Schomeron glaubte wieberertennen ju follen. Ein durch Hormusd Rassam vor langerer Zeit von Mosul-Rinive beimgebrachtes Bruchftud eines Thoncplinders bes Asurbanipal, die Parallellifte zu ber bisher befannten Lifte bes Afarhabbon (und teilweise auch bes Asurbanipal) enthaltenb, macht indes biefe Rombination unmöglich. Dasselbe (bez. Rm. 3) bietet nämlich an ber Stelle bes parallelen U-simu-ru-na vielmehr Sa-am-si-mu-ru-na: jebenfalls also wollte ber Tafelschreiber Afurbanipals ben Stadt- (bei ihm Landes-) Ramen fo ausgesprochen wiffen. Run aber Samsimurun für mit Samirun ibentisch zu halten, erscheint nicht angängig, wenn wir auch anderseits ein kanaanaifc-phonicifces Gebiet (Stadt) biefes Ramens (an ein folches ift unter allen Umftanben zu benten) bis jest außer ftanbe find aufzuzeigen. Sat aber bas Samsimurun Sanheribs, Ajarhabbons und nunmehr auch Asurbanipals mit bem, bazu auch bei bem letteren ficher verburgten, Sami'rina, b. i. Samaria, nichts zu thun, so fällt auch jeder Grund zu der Annahme, daß Nordisrael nach bem Falle Samaria's noch irgendwie als ein eigenes Staatswefen fortbestanden habe, hinweg, und die Rouforbang zwischen ben biblischen und ben monumentalen Angaben bezüglich bes beregten Bunttes mare eine völlige. Bur Etymologie und Aussprache bes Ramens vgl. B. Stabe, in ZATW. Bb. V (1885), S. 165 ff.

Samaritaner, bei Luther nach ber griechischen Form (Samarites, Luf. 10, ss. Matth. 10, s u. ö.) "Samariter", heißen seit ben letten vorchriftlichen Jahrhunderten die Bewohner der Landichaft Samaritis (1. Maff. 10, so u. o.) ober Samaria (Qut. 17, 11 u. ö.) in Mittelvalaftina westlich bom Jordan. Benannt nach ber einstigen Sauptstadt bes Behnstämmereiches, umfaßte bie Lanbichaft Samaria zu Christi Zeit in ber Hauptsache bas ebemalige Stammgebiet von Ephraim, Beftmanaffe und Iffaicar und wurde im Guben von Judāa, im Norden von Galilāa begrenzt. Auf bie Bewohner bes vorexilischen Reiches Israel wird ber Rame Samaritaner (hebr. schomero-1 nim) nur 2. Kön. 17, 20 übertragen. — Über ben Uriprung ber S. als eines befonberen Bolfes berichtet die Bibel (2. Kon. 17, 24 ff.) folgendes: Rach ber Berftorung bes Behnftammereiches und ber Begführung seiner Bewohner burch bie Affprer vervflanzte der Konig von Affprien Leute aus Babel, Rutha, Avva, Samath und Sepharvaim (f. b. einzelnen Artt.) in die "Städte Samariens" an Stelle ber Asraeliten. Die neuen Unfiebler fürchteten, b. i. verehrten anfänglich Jehova nicht; daber biefer gur Strafe bie Lowen (nach Joseph., Altert. IX, 14, . eine Best) wider sie entfandte. Infolge beffen ließ ber affprifche Ronig einen (nach Josephus einige) israelitische Briefter aus bem Eril gurudbringen, bamit er bie neuen Anfiehler über ben rechten Rultus bes Lanbesgottes belehre. Diefer Briefter nahm feinen Git gu Bethel, vermochte inbes nicht zu hindern, daß bie eingewanderten Beiben den Rultus Jehovas mit ber Berehrung ihrer heimatlichen Gotter (val. 2. Ron. 17, so ff. und bie einzelnen Artt. über bie betr. Ramen) verbanden, beren Bilber fie in altisraelitischen Sobenhäufern aufgeftellt hatten. - Dag unter bem 2. Ron. 17, 24 ermahnten Ronig von Affprien ber Berftorer Samariens, also Sargon (722-705 v. Chr.) zu verfteben ift, wird burch die Inschriften biefes Ronias ansbrudlich bestätigt (val. Schraber, KAT. S. 276 ff.). Diefelben gebenten einer Berpflangung von Babyloniern in bas Land ber Chatti (Sprien und Nordpalaftina) im erften Jahre Sargons, fowie einer nochmaligen Befiedelung ber Stadt Samaria mit Egulanten aus bem fernen Dien im 7. Jahre besselben Ronigs. Wenn bagegen Esr. 4, : bie Reubefiebelung Samariens vielmehr auf ben affprischen Ronig Afarhabbon (681-668 v. Chr.), Esr. 4, 10 auf Osnappar (f. b. Art.), b. i. wahricheinlich Berftummelung von Asurbanipal (668 ff.), zurudgeführt wird, so

Es ift ganz wohl benkbar, daß auch im 7. Jahrh. ein affprischer Ronig bei ber Berpflanzung besiegter Stamme fein Augenmert auf bas noch immer dünn bevölkerte Nordvalästina richtete, und bie Inschriften Afarhabbons bieten bafür (nach Schraber, KAT.3, S. 373 f.) fogar einen bestimmten Anhalt. - Rach allebem hatte fich also bie Bevolkerung Samariens feit 722 v. Chr. allmablich aus vier verschiedenen Schichten zusammengesett: ben überreften ber Jeraeliten (f. u.) und ben brei ober 4 von Sargon und Afarbabbon (Alurbanipal?) veranlaften Transporten beidnischer Ansiedler aus bem Often. Über bie politischen Berhältnisse biefer buntgemischten Bevolferung (Eer. 4, . werben nicht weniger als neun heidnische Bolker aufgezählt) ist uns aus ber affprifchen und calbaifchen Beriode nichts überliefert. Söchstens ergibt sich aus 2. Ron. 23, 16 ff., wonach fich bie Rultusreinigung bes Jofia auch auf Samarien erftredte, bag letteres um biefe Reit (623 v. Chr.) als eine Art herrenlojen Gebietes gelten tonnte (f. o. S. 787 unter "Jofia"). Die Esr. 4, 1 ff. ermahnten Befehlshaber und Beamten gehören bereits ber Beit bes Berfertonigs Artarerres Longimanus an; benn bas bort Ergahlte betrifft nicht mehr bie Feindseligfeiten ber S. wegen bes Tempelbaues, fonbern wegen ber Befestigung Jerufalems unter Rebemia (vgl. Reb. 3, 22 [4, 1] ff.). - Wie ift es nun bentbar, bag aus einer fo bunt gufammengewürfelten Daffe von heibnischen Rolonisten aus ben verschiebenften und entlegensten Boltern bennoch in den letten vordriftlichen Jahrhunderten ein Bolfstum entftehen tonnte, bem eine gewisse Ginheitlichfeit und trop aller Entartung ein enger Zusammenhang mit bem israelitischen, refp. jubischen Charafter nicht abgesprochen werben fann? Denn wenn uns auch barüber aus vorchriftlicher Zeit und im N. T. nichts berichtet ware, fo wurde fich obige Thatfache boch aus ber mertwürdigen Bahigfeit ergeben, mit welcher die Refte biefes Bolfes unter ben ungunftigften Bedingungen in ihren religiofen Unichauungen und Gebrauchen, in Sprache und Schrift an uralten Überlieferungen festgehalten haben. Diejes Ratfel loft fich nur burch die Annahme, baf bas israelitische Element unter ben G. von haus aus viel ftarter vertreten mar, als es nach 2. Ron. 17, 24 ff. icheinen tonnte. Die 27 280 Menichen, welche Sargon nach feiner eigenen Angabe (vgl. Schrader, KAT.3, S. 272) aus 3erael hinwegführte, können unmöglich den ganzen Überreft bes Behnftammereiches gebildet haben. Sollte fich aber jene Rahl nur auf die Bewohner ber Stadt Samaria beziehen (was nach 2. Ron. 17, 6. 24 taum bentbar ift), jo mare bas Stillichweigen Sargons über bie anberweitigen Deportierten hochft auffällig, mahrend boch die Berpflanzung jo verschiebener Roloniften aus bem Often auf fteht bies mit bem Obigen nicht in Biberfpruch. eine ftarte Entvollerung Samariens ichliegen lagt.

Das richtige dürfte sich aus 2. Kon. 17, 20 ff. ergeben, nur bag ber bort ermahnte Briefter, ber die Beiden über die Beife bes Landesgottes belehrte, nicht auf eine einzige Berfon zu beschränken fein wird. Die beibnischen Anfiebler lernten burch die Refte ber ursprünglichen Bevollerung ben Jehovatultus tennen und diefer erwies fich ftart genug, die beibnischen Rulte, die eine Beitlang neben ihm geubt wurden (2. Ron. 17, 33), allmahlich zu überwinden und schließlich gang zu verbrangen. Daß biefer Sieg bes Jehovakultus burch ben Ginflug und bie biretten Dafregeln Rofia's binberungsgrund bezeichnete (vgl. Est. 4, 1 ff.).

opfer und Beihrauch bringen wollten. Gine weitere Spur bon folchen ben Jubaern fich anfchliegenben Jeraeliten ift wohl auch in Eer. 6, 21 zu erbliden. Dagu ftimmt endlich auch, bag bas Erbieten ber S. (um 530 v. Chr.), fich an bem Bau bes zweiten Tempels zu beteiligen, mit der Erflarung motiviert wird, daß auch sie den Gott Jeraels suchten und ihm opferten feit ben Tagen Afarhabbons; bie Abweisung feitens ber Juben aber enthalt fein Bort, welches etwa ben Gopenbienft ober auch nur ben falichen Jehovafultus ber G. als



Sameritaner.

beschleunigt murbe, ergibt sich aus 2. Ron. 23, 15 ff.; Beachtung verdient babei, bag in biefem Bericht zwar noch von einer Aichera bei bem Altar Jerobeams ju Bethel, übrigens aber nur bon Sohenhäusern in ben Städten Samariene, nicht von ben 2. Kon. 17, w ff. aufgezählten Gopen die Rebe ift. Seit Jofia mochte bie Bahl ber S. nicht gering fein, welche fich an ben Feftreisen nach Jerusalem beteiligten und in dem Tempel baselbft bie mahrhafte Stätte ber Anbetung ertannten; bgl. 2. Chr. 34, . und gang besonders Jer. 41, s ff., nach welcher Stelle 80 Manner aus Sichem, Silo und Samaria noch an bie Statte bes bereits gerftorten Tempels Speis-

- Damit ift indes die Frage noch nicht beant-2 wortet, auf welchem Bege bie G. feitbem au ber geschloffenen und vielfach eigenartigen Religionsgemeinde geworben find, als welche fie uns feit den letten Rahrhunderten vor Chr. und noch beute in ihren fummerlichen Reften entgegentreten. Sicher geschah bies vor allem burch bie Anerfennung bes Pentateuche als eines burchaus verbinblichen, beiligen Gefetbuches und burch bie Erbauung eines eigenen Heiligtums auf bem Berge Garigim bei Sichem. Sinfichtlich bes letteren Bunftes find wir lediglich auf den Bericht bes Josephus (Altert. XI, 7, s. XI, 8, s ff.) angewiesen. Nach ihm hatte Sanaballetes, ein von

bem letten Darins (Codomannus, 336-30 v. Chr.) nach Samarien geschickter Satrap, Manaffe, bem Bruber bes jubifchen Sobenpriefters Jabbus, feine Tochter Nifajo jum Beibe gegeben, um fich baburch ein gutes Ginvernehmen mit ben Juben au fichern. Die Altesten ber Juden hielten sich jeboch an bas von Edra erlaffene Berbot auslandifcher Beiber (Esra 9) und geboten baber bem Manaffe unter Ruftimmung feines Brubers Radbus, entweder fein Beib zu verftogen ober bem Dienst am Altar und ber Anwartschaft auf die hohepriesterliche Bürde zu entsagen. Manasse wollte keines von beiben und klagte bies feinem Schwiegervater Sanaballetes. Diefer tröftete ihn mit bem Berfprechen, bag er ihm einen bem Jerusalemischen abnlichen Tempel auf bem Garigim erbauen und feine Ginsepung als hoberpriefter von Darius erwirten werbe. Go blieb Manaffe in Samarien, zumal ihm ber alternde Sanaballetes zugleich auch die Rachfolge als Landpfleger in Ausficht gestellt hatte. Run hatten aber in Jerusalem auch noch andere Priester und Laien ausländische Beiber. Es tam beshalb zwischen ihnen und ber ftrenggeseslichen Bartei zu beftigem Streit und bas Enbe mar, bag auch fie ju Danaffe nach Samarien auswanderten. Sanaballetes nahm sie mit Freuden auf, unterftütte sie mit Gelb und wies ihnen sogar Land an. Unterbes aber hatte Alexander der Gr. die Berfer bei Iffus befiegt und ichidte fich jur Belagerung von Tyrus an (332 v. Chr.). Da glaubte Sanaballetes ben rechten Beitpunkt gekommen, die Buniche Manaffe's zu erfüllen. Dit 8000 Mann ging er zu Alexander über und erbat von ihm die Erlaubnis zur Erbauung eines Tempels auf bem Garizim und zur Einsetzung Manaffe's als Hoherpriefter, indem er die fo bewirkte Spaltung ber Juden zugleich als einen Aft politischer Rlugheit barftellte. Alexander willigte ein; ber Tempel wurde erbaut und Manaffe eingefest. Neun Monate ipater ftarb Sanaballetes. Durch die gute Behandlung, welche Alexander ben Juben zu teil werden ließ, ermutigt, schickten ihm die S. balb barauf aus ihrer neuen (?) Hauptstadt Sichem eine Gefandtichaft famt ben Rriegern bes Sanaballetes bis in die Rabe Jerufalems entgegen, um ihn zum Befuch ihrer Stadt und ihres Tempels einzulaben (ber lettere tonnte allerbings nach bem Obigen taum icon vollendet fein); qugleich baten fie um Erlaffung des Tributes in jedem fiebenten Sahre, weil fie in biefem als bem Halljahr (f. Sabbathjahr) ihre Felder nicht beftellten. Auf seine Frage, welcher Ration die Bittfteller angehörten, erflarten fie fich für Bebraer, die indes in Sichem als Sidonier bezeichnet wurden; eine birette Berwandtichaft mit ben Aubäern lehnten fie ab. Rojephus wiederholt auch bei biefer Belegenheit bie öfter von ihm erhobene Beschuldigung, daß fich die S. je nach den

Umftanden balb für Bermandte ber Juden, namlich für Söhne Josephs durch Ephraim und Manaffe, bald für Berfer ober ein anderes Bolt, wie es gerabe ihr Borteil erheischte, ausgegeben hatten. Alexander nun vertagte für diesmal die Erfüllung ihrer Bitte; bie Krieger bes Sanaballetes nahm er mit sich nach Agupten und siebelte fie bort als Grengwächter in ber Thebais an. Seitbem fo fchließt Josephus (Altert. XI, 8, 1) bestand bas Beiligtum auf bem Berge Garigim. Wenn einer bei den Jerusalemiten gegen das Sabbathagebot ober gegen die Speisegesete ober sonst irgendwie sich verschuldete, so floh er zu den Sichemiten und gab vor, ungerecht beschuldigt zu fein. — Rach biefem Berichte bes Josephus murbe fich gut erklären, wie die S. als Religionsgemeinde zu einem fo ausgeprägten, bem nachexilischen Judentum so vielfach verwandten Charatter gelangen tonnten. Den eigentlichen Rern ber - junachft nur in Sichem anfassigen - Bemeinde hatten bie aus Jerusalem eingewanderten Audaer gebildet: Manasse und die mit ihm getommenen Briefter batten ben Tempelfultus auf bem Garigim organifiert und bie Beobachtung bes pentateuchischen Gefetes eingeführt, bis fich schließlich alle Bewohner Samariens, barunter auch die Nachkommen jener heidnischen Ansiedler, um ben feften Mittelpuntt bes Beiligtumes auf bem Garizim scharten. Run ift allerbings ber Bericht bes Josephus wenigstens in einem Bunkte, nämlich in der chronologischen Ansepung bes Manaffe, mehr als verdächtig. Rach bem, was Esra 9 u. 10 über bie forgfältige Reinigung ber judischen Gemeinde von ausländischen Beibeen berichtet wird, ift es ichwer bentbar, bag ca. 120 Jahre fpater bas von Eera aufgeftellte und bom Bolte beschworene Gefet (Esra 10, s. Reh. 10, si) fo gröblich und von fo vielen migachtet wurde. Allerbings läßt sich bagegen einwenden, daß Rehemia bei seiner zweiten Anwesenbeit in Jerusalem (nach 430 v. Chr.) abermals auf folche verponte Ehen ftieg und feinem Born barüber Luft machte (Neh. 13, 20 ff.). In eben biefem Bericht aber gebenkt Rebemia eines Sohnes bes Jojada, des Sohnes Eljasibs, des Hohenpriefters, ber als Schwiegersohn bes Horoniters Sanballat (vgl. b. A.) von ihm verjagt worden fei. Nun war nach Josephus (XI, 7, 2) jener Manasse, ber Schwiegersohn des Sanaballetes, ein Bruber des Hohenpriefters Jaddus (Juddua), den auch Josephus als Sohn bes Hohenpriefters Joannes (Jochanan), als Entel bes Juba (Jojada) und Urentel bes Eljafib tennt. Die Differeng zwifchen Josephus und Nehemia ist somit nur die, daß erfterer ben Manasse zu einem Entel bes Jojaba macht, mahrend der ungenannte Bertriebene bei Rebemia ein Sohn Jojada's ift. Übrigens aber ftimmt die Reihenfolge ber hobenpriefter bei 30sephus ebenjo mit Reh. 12, 22, wie der Name des

Schwiegervaters Wanasse's mit Neh. 13, 28. Liegt | selbe Zeit die S. in Agypten bei einer Disputation es nun nach allebem auf ber hand, bag fich bie ganze Erzählung bes Josephus eben auf ben Reh. 13, 20 berichteten Borgang bezieht, so ergibt sich zugleich, daß er diesen Borgang um ca. 100 Jahre ipater ansept, als Nehemia. Diese Differenz bürfte fich am einfachften baraus erklären, daß bie Erbauung des Tempels auf dem Garizim thatfachlich erft in den Anfang ber macedonischen Beriode fiel (vgl. Altert. XIII, 9, 1, wo Josephus die Berstörung dieses Tempels burch Johannes Hyrkan um 128 v. Chr. — nach einem 200jährigen Bestande erfolgt sein läßt). Indem aber Josephus ben von Rebemia vertriebenen Briefter nicht nur für den Begründer oder boch Neuordner der samaritanischen Religionsgemeinde, sonbern auch für ben Erbauer bes Tempels hielt, mußte er ihn aus ber Zeit Artagerges' I. in die bes letten Darius 3 herabrüden. — Nach dem Tode Alexanders d. Gr. teilten die S. meift die Schickfale ber Juben unter der oft wechselnden Berrichaft ber Btolemaer (über Deportationen von S. nach Agypten durch Ptolemaus Soter vgl. Josephus, Altert. XII, 1, 1) und Seleuciden. Das gleiche Schickfal anderte indes nichts an ihrem gegenseitigen und, wie es scheint, besonders durch die Erbauung des Tempels auf dem Garigim verschärften Saft. Benn fich berfelbe (nach Josephus, Altert. XII, 4, 1; val. 1. Matt. 3, 10) auf Seite ber S. gelegentlich fogar in Berwüftung der Acer ihrer Nachbarn und in Menschenraub entlud, so begreift man ben Unwillen, ben Jesus Sirach (um 180 v. Chr.) gegen bas thorichte Bolt zu Sichem ausspricht (Gir. 50, 27 f.). Schon damals mögen unter den Juden Fabeln entstanden sein, wie die im Talmud überlieferte Beschulbigung, daß die S. Göbendienft mit einer Taube trieben; ebenso gehort wohl die im Talmud und bei ben Rabbinen übliche Bezeichnung der S. als Ruthäer (hebr. Kuthijim von Rutha, 2. Ron. 17, 24) bereits ber vorchriftlichen Beit an. da sich auch Josephus ihrer bedient. Während ber Judenverfolgungen unter Antiochus Epiphanes (175-64 v. Chr.) hielten es die S. nach Josephus (Altert. XII, 5, 5) für geraten, den Zusammenhang ihres Rultus mit bem jubischen zu verleugnen. Sie erklärten sich jest wieder für Abkömmlinge der Meder und Berfer und baten ben Untiochus in einem Schreiben, in welchem sie sich als die in Sichem wohnenden Sibonier bezeichneten, daß er feine Beamten von feindseligen Magregeln gegen fie abhalten moge; ihre Feier bes Sabbaths und die Darbringung von Opfern in dem namenlosen Tempel auf bem Garigim begrunde feine Bermandtichaft mit ben Juden. Übrigens hatten fie nunmehr beschloffen, ihren Tempel bem Beus Bellenios (ober Xenios, 2. Maft. 6, 2) zu weihen. Antiochus entsprach ihrem Begehren in einem gleichfalls von Josephus mitgeteilten Schreiben an ben Brafetten Nifanor. Dagegen traten um die-

mit ben Juden vor Btolemaus Philometor mit großem Gifer für die höhere Burde ihres Tempels ein (Jojeph., Altert. XIII, 3, 4). Reue Bebrangniffe tamen über bie S. durch ben jubifchen Sobenpriefter und Fürften Johannes Sprtanus (135 bis 105 v. Chr.). Dieser eroberte nach bem Tobe Antiochus VII. (128 v. Chr.) gang Samarien und zerftorte bei biefer Gelegenheit auch ben Tempel auf dem Garizim (Altert. XIII, 9, 1), sowie bei einem späteren Felbzuge (um 110 v. Chr., vgl. Altert. XIII, 10, 2) die Stadt Samaria. Dieselbe blieb auch nach ben enblosen Rämpfen bes judiichen Sobenpriefters Alexander Jannai (104-78 v. Chr.) in ben Hanben ber Juden, bis fie 63 v. Chr. von Bompejus für frei, b. h. nur von bem romiichen Landpfleger über Sprien abhängig, erflart Der Legat Gabinius (57-55 v. Chr.) ließ Samaria wieder aufbauen und Raifer Augustus schenkte die Stadt 30 v. Chr. Herodes dem Großen. Diefer nannte fie fortan bem Raifer gu Chren Sebaste und sorgte seit 27 v. Chr. für einen prächtigen Um- und Neubau. Nach dem Tobe des Herobes wurde die Landschaft Samarien dem Archelaus (4-6 n. Chr.) zugesprochen, ftand nach beffen Berbannung unter romifchen, bem Statthalter von Sprien untergebenen Profuratoren und wurde nur in ben Jahren 41-44 n. Chr. (als Geschent bes Raisers Claubius an Herobes Agrippa) noch einmal mit Judaa vereinigt. — Die gelegent- 4 lichen Erwähnungen ber G. im R. T. (vgl. bei. Joh. 8, 48) zeigen vor allem, daß ber alte Sag zwischen ihnen und ben Juben noch ungeschwächt fortbestand. Freilich fehlte es auf Seiten ber S. nicht an Anläffen, die ben Unwillen ber Juben aufs höchste reigen mußten. Go benutten einft (ca. 8 n. Chr.) einige S., die sich während bes Baffahfestes in Jerufalem eingeschlichen hatten, das nächtliche Offenstehen der Tempelthore, um bie Seitenhallen und ben Tempel felbst burch Menschengebeine zu verunreinigen und so das Fest empfinblich zu ftoren (Joseph., Altert. XVIII, 2, 2). Wenn bie galiläischen Juden zur Zeit Jesu für ihre Festreisen nach Jerusalem lieber ben weiten Umweg durch das Oftjordanland, als den diretten (breitägigen) Weg burch Samarien wählten, so lag ber Sauptbeweggrund bafür wohl in ber Furcht vor levitischer Berunreinigung in Samarien, die fie unmittelbar bor einem Fest doppelt au icheuen hatten. Daß aber außerdem den Juden nicht nur unfreundliche Abweifung brohte, wie fie auch Jefus nach Luk. 9, 55 erfuhr, sondern selbst ernstliche Lebensgefahr, zeigt ein von Josephus erzählter Borgang (Altert. XX, 6, 1 ff.; vgl. auch Jub. Rr. II, 12, 3 ff.). Unter bem romischen Broturator Cumanus (48-52 n. Chr.) murbe eine Angabl galiläischer Juben, die auf ber Festreise nach Jerufalem begriffen waren, in bem famaritanifchen Dorfe Binaa angegriffen und ermorbet (bie Dar-

ftellung im Jub. Rr. weiß indes nur von einem Ermorbeten). Die Beigerung bes von ben G. bestochenen Broturators, die Schuldigen zu bestrafen, trieb die Juden zu eigenmächtiger Rache. Sie fielen morbenb und plunbernd in Samarien ein, reigten baburch Cumanus zu strengem Ginschreiten und erft nach vielem Blutvergießen murbe durch eine faijerliche Entscheidung die Rube wieder bergeftellt. Daß bie Gemeinschaft zwischen Ruben und S. thunlichst gemieben murbe, lehrt bie ausbrudliche Bemerkung Joh. 4, r ff. Doch zeigt biefe Stelle auch (B. s), daß die gegenseitige Abschließung nicht eine unbedingte war. Daß Jesus felbft trop bes anfänglichen Berbots an die Junger (Matth. 10, s), den Beiden und S. bas Evangelium zu predigen, den blinden Sag gegen biefelben, wie ielbstverständlich, nicht teilte, lehrt vor allem das herrliche Gleichnis, in welchem er einen G. als Rufter ber barmbergigen Rächstenliebe binftellt (Quf. 10, so ff.), und Erfahrungen, wie bie Quf. 17, 16. Joh. 4, so ff. berichteten, fprachen ebenfo gu Gunften ber S., wie die Erfolge, welche die Bredigt bes Evangeliums burch Philippus nach Apftlg. 8, s ff. unter ihnen erzielte, fo bag felbft ber Rauberer Simon, von dem fie fich zuvor hatten bethoren laffen, ihrem Beifpiel folgend fich taufen Betrus und Johannes aber erteilten bem Berte bes Philippus ausbrudlich ihre Santtion (Apftlg. 8, 14 ff.; vgl. auch 9, s1. 15, s). Aus bem Gefprache Refu mit ber Samariterin tann übrigens nicht gefolgert werben, daß ber Rultus ber S. auf bem Berge Garigim, an beffen Fuße (vgl. Joh. 4, 20) bas Gespräch geführt wird, bamals nicht mehr ftattgefunden habe. Wenn bas Weib (B. 20) jagt: unfere Bater haben auf biefem Berge angebetet, so hebt sie damit nur herbor, daß solche Anbetung feit lange bort geubt worden fei. Allerbings lag ber Tempel seit ber Zerftörung burch Joh. Sprtan in Trummern; aber die Ballfahrten auf ben beil. Berg find barum nicht eingestellt worden bis auf ben heutigen Tag. Beachtung verdient übrigens noch, bag fich auch jenes Beib burch bie Bezeichnung Jakobs als "unferes Baters" (B. 19) iergelitischer Abfunft rühmt. Wenn bagegen Rejus (Lut. 17, 18) einen S. als allogenes, b. i. Mann von anderem Bolte (Luther: "Frembling"), bezeichnet, so liegt barin nicht notwendig ein hinweis 5 auf heidnische Abkunft. — Daß fich übrigens schon zu Jefu Zeit noch ein besonderer Glaube an ben Garigim fnupfte, geht aus bem bon Joseph., Altert. XVIII, 4 Ergablten bervor. Rach biefer Stelle erbot fich (35 n. Chr.) ein falfcher Prophet, ben Samaritanern die von Mofe auf bem Garigim vergrabenen beiligen Gerate zu zeigen (bie spätere Überlieferung im Chronicon Samaritanum ober Jofuabuch, Rap. 42, schreibt die Bergrabung bem Sobenpriefter Dzi, bem angeblichen Borganger Eli's, zu). Gine große Schar versammelte fich in

Der Landpfleger Bilatus erblidte jeboch barin aufrührerische Gelüfte und gerftreute bie Denge mit Baffengewalt, wobei ein Teil getotet, viele andere gefangen wurden. Bon letteren lief Bilatus alsbann die Angesehensten hinrichten - eine Graufamteit, die seine Absetzung als Proturator burch Bitellius, ben romischen Legaten in Sprien, gur Folge hatte. - Bei bem Musbruch bes jubiichen Krieges (66 n. Chr.) mochten bie G. fcmanten, für wen sie Bartei ergreifen sollten, ba fie Juden und Romer mit bemfelben Ingrimm bagten. Bahrend bes Rrieges in Galilaa gewann bie hoffnung auf Befreiung von bem romifchen Soch bie Oberhand. Gin ftarter Saufe von bewaffneten S. sammelte fich auf bem Barigim an. Der von Bespasian entfandte Legat Cerealis begnügte fich anfangs, mit 3000 Auffoldaten und 60 Reitern ben Berg zu umzingeln. Als er aber von überläufern vernahm, daß die Gingeschloffenen burch Baffermangel ftart geschwächt seien, erftieg er ben Berg, umringte bie Aufrührer und ließ nach bergeblicher Ermahnung zur Unterwerfung 11 600 Menschen niebermegeln. Dies ereignete fich nach Josephus (Jub. Rr. III, 7, 22) im Juni 67 n. Chr. Seitbem verlautet lange Reit hindurch nichts über bie S. In bem Kriege zwischen Septimius Severus und bem Gegenkaifer Bescennius Riger (194 n. Chr.) unterftutten die G. eifrig ben letteren und Neapolis (Sichem) verlor beshalb menigftens eine Zeitlang bas Stadtrecht. Die Mungen bon Reapolis zeigen übrigens auch in ben erften Sahrhunderten nach Chriftus noch einen Tempel auf dem Garigim; doch ift fraglich, ob fich biefe Darftellung noch immer auf ben langft zerftorten Tempel ober ein jungeres, an feiner Statt aufgeführtes Bauwert bezieht. Für den Fortbestand bes jamaritanijden Rultus auch außerhalb Samariens (fo besonders in Agppten, einigen Infeln bes Roten Meeres u. f. m.) zeugen bie romiichen Gefete aus bem Ende bes 4. Rahrh., die fich mit biefer Angelegenheit beschäftigen. Bu Rom besaßen sie noch zu Anfang bes 6. Jahrh., wie an vielen anderen Orten, eine eigene Synagoge. Aus einem Editt Juftinians geht hervor, baß fie fich ähnlich ben Juden am liebsten mit Bechselgeschäften befagten, baber g. B. in Ronftantinopel bie Schreiber ber Bankiers gerabezu S. genannt wurben. — Bereits im 5. Jahrh. hatte fich ber haß 6 ber S. gegen die Christen wiederholt in blutigen Aufständen Luft gemacht. So unter Raiser Zeno. ber ihnen wegen einer Chriftenmepelei am Bfingftfest (484) den Berg Garizim entzog. Unter Zeno's Nachfolger Anaftafius erfturmten jedoch bie S. unter Anführung eines Beibes ben Berg und erschlugen die Bachter ber von Beno bort errichteten Marienkirche. Die Bestrafung biefes Frevels hinberte nicht ben Ausbruch eines neuen Aufftanbes unter Juftinian (im Mai 529). Derfelbe erftredte einem naben Dorfe gur Ballfahrt auf ben Berg. fich über einen großen Teil von Balaftina und

hatte bie Blünderung und Berbrennung zahlreicher driftlicher Rirchen und Dörfer zur Folge, bis endlich ber von ben S. in Reapolis zum König gefrönte Anführer Julian in einer förmlichen Schlacht besiegt und samt einer jehr großen Zahl von S. getotet wurde. hierauf nahm Juftinian ben S. alle ihre Spnagogen und erklärte fie für unfähig zu öffentlichen Amtern, ja felbft zum Erwerb bon Bermögen durch Erbschaft oder Schenkung. Obwohl die bezüglichen Gesetze nachträglich vielfach gemilbert wurden, jogen boch jahlreiche G. ben Übertritt zum Chriftentum ober die Flucht zu ben Berfern einem Leben in halber Anechtschaft vor. Bon ber Religionsgemeinde ber S. in Sichem ist seitbem nur bochft felten bie Rebe. Doch hat sich ihre Lage durch die muhammebanische Eroberung Balastina's (636) sicherlich eher verbessert, als verschlechtert. Bas ber jubische Reisenbe Benjamin von Tubela um 1170 über bie ca. 100 Ruthäer von Sichem erzählt, entipricht faft gang bem beutigen Ruftanbe ber S. Schon bamals befagen fie nur noch eine Spnagoge; die Bauptfeste, besonbers bas Baffah, feierten fie mit Opfern auf bem Nach bemielben Gemabremann follen übrigens bamals auch in Cafarea, Ascalon unb Damastus noch S. (zusammen ca. 1000 Seelen) gewohnt haben. Seit bem Enbe bes 16. Sahrb. wurden die S. ju Sichem öfter von driftlichen Reisenden besucht und traten sogar wiederholt (wie auch die Gemeinde ber S. in Rairo) mit driftlichen Gelehrten in Briefwechsel; so mit Joseph Scaliger (1589), Huntington und Thomas Marshall in England (1672—88), Hiob Ludolf (1685 bis 91), be Sacy (1811-26). Richt minder gelangten seit 1616 allmählich verschiedene Sandschriften bes samaritanischen Bentateuche und anbere Uberbleibsel ber samaritanischen Litteratur (s. u.) in die Bibliotheken Europa's und wurden Begenstand eifrigen Studiums. Um die Erforschung ber heutigen Gebräuche und Anschauungen ber S. hat sich besonders Betermann feit 1850 (vgl. beffen Art. "Samaria" in Bergogs proteft. Real-Encyll., Bb. 13 ber 1. Aufl.) verdient gemacht. Ihre Überreste sind gegenwärtig nur noch auf Nabulus (Sichem) beschränft; bie fleinen Rolonien, die sich noch zu Anfang bes 17. Jahrh. in Rairo, Gaza und Damastus befanden, find längst ausgestorben. In Nabulus wurden 1853 noch 120 Seelen aus bem Stamm Ephraim und amei (Mabchen) aus bem Stamm Manaffe gegablt; bie hohenpriefterliche Familie leitet sich aus bem Stamm Levi her. 1884 gab ber jegige Sobepriefter Jatub ibn Harun (Maron) dem Schreiber diefes brieflich 151 Seelen an (53 Manner, 46 Beiber, 36 Anaben, 16 Mädchen); ber Babeter für Balaftina von 1891 gablt 190 Seelen. Der Stadtteil, in melchem bie S. meift in großer Durftigfeit ringe um ihre armliche Synagoge beisammen wohnen, führt nach ihnen ben Ramen charet-es-Samera; boch

leiten fie felbft letteren Ramen nicht von Samaria her, sondern von dem hebr. schömersm, d. i. Bewahrer (nämlich bes echten Gefepes) - eine Deutung, die icon Epiphanius und hieronymus im 4. Jahrh. tennen. Übrigens aber nennen sie fich mit Borliebe "Braeliten" im Gegenfas ju ben Juden. Die politische Berwaltung der Gemeinde liegt in ben Sanben bes schophet (Richter), ber ben Tribut einsammelt und nach Abzug ber Befolbungen an ben Sultan einsendet. Dem hobenpriefter wird von ber Gemeinde ber Behnte entrichtet. Derfelbe kann aus eigenem Antrieb ober auf Bunich ber Gemeinde auch andere zu Prieftern weihen, sobald sie 25 Rahre alt und seit ihrer Geburt niemals beschoren find. Die Rleidung ber G. besonders des Hohenpriefters, ift weiß mit rotem (bei Prozessionen weißem) Turban. - Als die wichtigften Glaubensfage gelten ihnen ber Glaube an einen Gott, an Moje als feinen Bropheten, an die Beiligfeit des Gefepes und bes Berges Garizim. Die Strenge ihres Monotheismus zeigt fich nicht nur in bem Abscheu bor allen bilblichen Darftellungen, fonbern auch in ber Berwerfung aller fogen. Anthropomorphismen und Anthropopathis Den Rultus auf bem Garigim bat noch ihnen bereits Josua eingerichtet; sie berufen sich bafür auf 5. Moj. 27, 4, wo ihr Bentateuchtert statt bes Berges Ebal vielmehr ben Garigim nennt. Gie glauben auch an gute und bofe Beifter als Bewohner bes Barabiefes und ber holle. Die Leiber ber Berftorbenen liegen bis jum Gericht (f. u.) in ber Scheol, b. i. in ben Grabern, mabrend die Seelen unterbes in ber Luft ber Auferstehung bes Leibes harren. Gechstaufend Rabre nach Erschaffung ber Belt wird ber Meffias, genannt Taheb (d. i. ber Befehrer), erscheinen, auf bem Barizim bas Gefet Mofe's, bie beiligen Berate und das Manna finden und alle Bolter zum wahren Glauben befehren. Der Tabeb gilt ihnen jeboch nicht größer als Mofe, baber fie ihm auch nur eine Lebensbauer von 110 Jahren guschreiben, nach deren Ablauf er fterben und neben bem Garizim sein Grab finden wird. Rach Ablauf bes 7. Sahrtaufends wird bas Endgericht eintreten. Wie die Juben feiern auch die G. aufer bem Sabbath die fieben 3. Moj. 23 aufgezählten Refte; am Mazzoth-, am Wochen- und am Laubhüttenfest finden Prozessionen auf den Garigim, aber mur am Baffah Opferungen (von Lämmern) ftatt. Das Gebot der Beschneibung am 8. Tage wird ftreng eingehalten; die Eben werben in febr jugendlichem Alter geichloffen. Doppeleben find nur fur ben Fall ber Rinberlofigfeit ber erften Gattin geftattet, feinesfalls jedoch bie Beirat eines britten Beibes. Cheicheibungen (mittels eines Scheibebriefes) find zwar gestattet, tommen aber fast niemals por Sinterläßt ein Berftorbener eine Bitme ohne Rinder (ober doch ohne Sohne), so ift nicht, wie 5. Moi. 25, s ff. forbert, ber Bruber, fonbern ber nachte

Freund bes Verftorbenen gur Chelichung ber Bitme | verpflichtet, falls er nicht bereits zwei Frauen hat. - Die Umgangesprache ber S. ift gegenwärtig die arabische. Als heilige Sprache gilt ihnen bas Hebraische als die Sprache des Gesetzes. Doch unterscheidet sich ihre Aussprache des Hebräischen (besonders burch bie fast ganzliche Unterbruckung ber Gutturale) ziemlich ftart von ber bei den Juben und Chriften üblichen. Die von ben Juden feit bem 2. Jahrh. v. Chr. angenommene jogen. Quadratschrift hat bei ben S. feinen Eingang gefunden, vielmehr bedienen sie fich noch immer eines (allerbings vielfach verschnörkelten) Duttus, ber bem Altphonicischen am nachften fteht. Rach bem bebraischen hat übrigens für sie auch bas Samaritanische noch die Bedeutung einer heiligen Sprache, weil sich in bemselben nicht wenige Aberbleibsel ihrer religiösen Litteratur (s. u.) erhalten haben. Dasfelbe ift ein ziemlich herabgetommener, überdies mit vielem bebräischen Sprachaut versetzter Dialett bes Bestaramaischen und wurde als Umgangsiprache wahricheinlich nur allmählich burch 7 bas Arabische verbrängt. — In ber Litteratur ber Samaritaner nimmt felbftverftanblich ber Bentateuch die erste Stelle ein. Die (über 6000) Abweidungen ihres Bentateuchtertes von bem bei Juben und Christen überlieferten find zum größeren Teil auf die Alüchtigkeit ber Abschreiber ober auf abfichtliche Anderungen gurudguführen. Anderfeits zeigen jedoch die zahllosen Übereinstimmungen mit ber griechischen Bibelübersetzung (ben jogen. Septuaginta), daß der samaritanischen Recension bes Bentateuch, ebenso wie ben Septuaginta, von Saufe aus Sandidriften zu Grunde lagen, welche einen von ber späteren jubischen Tradition vielfach abweichenden Text barboten. Außer bem hebrai-Ichen Grundtexte besitzen die S. auch zwei übersetungen bes Bentateuch: 1) eine folche in samaritanischer Sprache, den sogen, samaritanischen Targum, ber um 200 n. Chr. verfaßt ift und fich ziemlich wortlich an ben hebr. - samaritanischen Text auschließt, und 2) eine arabische, die im 11. ober 12. Jahrh. n. Chr. von bem S. Abu Said mit Benugung ber arabifchen Uberfepung bes Juden Saadja gleichfalls aus dem Grundtert angefertigt ift. Nachst bem Bentateuch sind die bem Umfang nach wichtigsten Bruchstücke ber samaritanischen Litteratur die beiben Chronifen. Die eine berfelben, bas "Buch Jojua", ift mahricheinlich erft im 13. Jahrh. verfaßt und nur noch arabisch vorhanden (wenn nicht von Saufe aus arabisch geichrieben). Sie behandelt in 38 Rapiteln die lette Geschichte Mose's und die Geschichte Rosua's, vielfach im Anschluß an bas bebraische Buch Josua, aber auch mit gahlreichen apofryphischen Ruthaten; baran ichließt fich eine Fortsetzung in 9 Rapiteln, welche die Geschichte der S. bis herab auf die Beit bes Alexander Severus († 235 n. Chr.) barftellt.

arabischer Sprache verfaßt und behandelte ursprünglich die Zeit von Abam dis auf Muhammed; von anderer Hand wurde sie nachmals dis auf Harun er-Raschid sortgesest. Bon den sonstigen Resten der samaritanischen Litteratur sind noch zehn Gebetbücher und zwei Sammlungen von religiösen Liedern aus verschiedenen Zeiten (die meisten im samaritanischen Dialett), sowie Bruchstüde von Pamaritanischen Dialett), sowie Bruchstüde von Pamaritanischen Harungen, Streitschriften gegen die Inden u. s. w. — das meiste in arabischer Sprache — zu erwähnen. Leider dürfte die gesehrte Kenntnis der samaritanischen Sprache und Tradition mit dem vorletzen Hohenpriester Amram zu Grabe gegangen sein.

Samebuth, f. Samma.

Samenflug, f. Krantheiten Rr. 4, Reinigkeit Rr. 7 und Reinigungsopfer.

Campar der Sohn Anaths. Mit diesem Namen als einem wohlbekannten bezeichnet Debora in ihrem Liebe Richt. 5, 6. 7 eine Periode, Die ihrem Auftreten vorausgegangen, und in ber ein Bustand allgemeiner Unsicherheit durch Überfälle mächtiger Feinde geherrscht habe; so zwar, baß zwischen bieser Beit Samgars und ihrem Auftreten noch die jener ähnliche Zeit Jaels (f. d. A.) gelegen. Die Geschichtschreibung bes A. T. liefert uns zum Berftanbnis biefer merkwürdigen Unipielung nur bie turge Notig, bag in ben Anfangen ber Richterzeit ein helb biefes Namens sich burch eine tuhne That gegen die damals noch wenig machtigen Philifter ausgezeichnet habe (Richt. 3, 21). Im übrigen ift ber Rame vielleicht hethitischen Ursprungs; wie er benn wieberholt (in ber Form Sangar) als Name von Fürsten in den nördlichen Chattireichen auf affpr. Inichriften begegnet; vgl. Schraber, Reilinichr. u. Geschichtsforschung 1878, G. 197. 216.

Samgar-Rebo (Jer. 39, 2), Name eines babylonischen Fürsten, von Schrader (KAT. 2, S. 416) burch Sumgir-Nabu, b. i. "Sei gnädig Rebo" erkart (1. Nebo).

gefertigt ift. Nächst dem Bentateuch sind die dem Umfang nach wichtigsten Bruchstüde der samaritanischen Litteratur die beiden Chroniken. Die eine derselben, das "Buch Josua", ist wahrscheinlich erst zeise des Gebirges Juda (Jos. 15, 40), nach derselben, das "Buch Josua", ist wahrscheinlich erst im 13. Jahrh. verfaßt und nur noch arabisch vorshanden (wenn nicht von Hause aus arabisch gehaben (wenn nicht von Hause aus arabisch gehaben. Sie behandelt in 38 Kapiteln die letzte des Geschandelt von Herrich der Geschandelt in 38 Kapiteln die Letzte des Geschandelt in des Geschandelt von Herrich des Geschandelt von Herrich die Geschandelt von Gebron. Da die Sept. Jos. a. a. D. sür Schamir Saphir liest, hat das Innam. S. mit Schaphir verwechselt und es in die Gegend westlich von Cleutheropolis daran schließt sich eine Fortsehung in 9 Kapiteln, welche die Geschandelt die Gesch

biete von Jaschar, welchem Stamme Thola angehörte. Ban be Belbe (Memoir p. 348) hat sie in der von H. Barth angeblich entdeckten Ruinenftatte Sammir (bie auch auf ber ban be Belbe'ichen Karte öftlich von Janun, juboftlich von Nabulus eingetragen ift) wiederfinden wollen. Diefe Ruinenftatte ermahnt aber weber Guerins Samarien, noch weift sie bie englische Karte bes Bestjorbanlandes auf. Auf letterer findet sich nur ein Babi Bamur, bas von Janun ber nach SD. zieht. M.

Camma (hebr. Schammah) hieß 1) ein ebomitischer Stammfürft, ber von Gau und ber Tochter Jomaels Basmath abgeleitet wird (1. Mos. 36, 13. 17. 1. Chr. 1, 87). — 2) Der britte Sohn Jai's, Bruber Davids (1. Sam. 16, v. 17, 18), ber fonst Simea (hebr. Schim'ah ober Schim'a'; 2. Sam. 13, s. sz. 21, 21. 1. Chr. 2, 18. 21 [20], 7), im Rethib in 2. Sam. 21, 21 auch Simei (Schim'i) genannt wird; vgl. b. A. Jonabab. - 3) Der britte von ben brei vornehmften Belben Davide, Sohn Aga's (Age's), ein harariter (= ber bom Gebirge herstammt?), berühmt burch seine heldenmutige Berteidigung eines Linfen-, ober nach bem Chroniften eines Gerftenaders gegen bie Philister und wahrscheinlich auch durch ben tollfühnen Gang zum Brunnen am Thor Bethlehems (2. Sam. 23, 11 ff.; vgl. d. A. Eleafar Nr. 3). In 1. Chr. 12 [11], 18 f. ist durch ben Begfall einiger Zeilen sein Name übergangen, so daß der Schein entsteht, als ob der zweite jener Helden, Eleasar, den Acer gegen die Philifter verteibigt hatte. - 4) Denfelben Ramen führt ein anderer der Helben Davids, ein Harabiter (j. b. A.) ober vielmehr harobiter (2. Sam. 23, 25), ber 1. Chr. 12 [11], 27 Sammoth genannt ift. Ob man ein Recht hat, ihn auch mit bem 1. Chr. 28 [27], s als fünfter unter ben Divisionsgeneralen Davids genannten und als Jesrahiter (jizrach; ob = zarchi, d. i. aus bem jubaifchen Geschlecht Serah?) bezeichneten Samehuth zu identifizieren, ift zweifelhaft. - 5) Der britte im Berzeichnis ber Helben Davids genannte Samma, auch (wie Nr. 3) als Harariter bezeichnet (2. Sam. 23, 33), verbankt fein Dafein mahrscheinlich nur einem Berberbnis des Textes (vgl. 1. Chr. 12 [11], 84).

Sammet (Hef. 27, 16), f. Korallen, S. 868 b.

Sammua hieß ber erfte von den vier Söhnen, welche David in Jerusalem von Bethseba geboren wurden (vgl. 2. Sam. 5, 14 und 1. Chr. 15 [14], 4 mit 1. Chr. 3, 5, wo der Name Simea lautet, und bazu S. 303 Anm.). Drei gleichnamige Männer sind 4. Mos. 13, s. Neh. 11, 17. 12, 18 erwähnt.

Camos ist eine sehr bebeutenbe griechische Insel im öftlichen Teile des Ageischen Meeres, nur durch | Lampsakos, wie in der Vulg. fieht, war eine

einen ichmalen Gund von bem tleinafiatischen Geftabe (im Altertum von bem ionischen Gebiete im nördlichen Karien, welches ber in das Borgebirge Mykale auslaufende Gebirgszug Reffogis burchzieht) getrennt. Bei einem Flacheninhalt von 550 Quabrattilom. febr fruchtbar und namentlich an trefflichen Reben reich, beginnt bie historische Bedeutung von S. mit der Besetzung ber Infel burch ionische Ansiedler infolge ber burch bie borifche Banberung in Griechenland veranlagten Bölferverschiebungen. In ber alteren Zeit erreichte S. den Höhepunkt historischer Bedeutung unter dem Fürsten Polykrates (536—522 v. Chr.), nach bessen Untergange die Insel 516 unter perfische hobeit geriet. Seit 479 v. Chr., namlich feit ber Schlacht bei Mytale, folgte S. viele Jahrzehnte lang ber politischen Führung ber Athener, in beren unmittelbarem Befit fich die Infel fpater von 365-322 v. Chr. befunben Nach dem für Athen so verluftvollen "Lahat. mischen" Rriege von Athen getrennt, wurde S. gur Beit ber Diabochen und Epigonen hauptfächlich burch die Hoheit der Ptolemäer bestimmt, feit ber Bertrummerung ber Dacht bes Seleufiben Antiochus III. burch Rom bagegen bei thatfächlicher Selbständigkeit (vgl. 1. Maft. 15, 23) burch bie Bergamener, mit beren Erbichaft bie Infel feit 134 v. Chr. an bie Romer fam. Spater verlieh Octavianus i. J. 19 v. Chr. ber Insel die Autonomie; so fand sie noch auf seiner Missionsreise der Apostel Baulus (Apstig. 20, 18). Aber Kaiser Bespasian zog etwa 73 n. Chr. die Insel ein und verband sie wieder mit der Proving "Afia".

Samothrate, eine griechische Infel im nordlichen Teile bes Ageischen Meeres an ber thratischen Rufte, ber Mündung des Fluffes Bebros gegenüber, die Baulus nach feiner im Jahre 53 n. Chr. angetretenen Missionsreise nach ber Baltanhalbinsel auf bem Wege von Troas nach Philippi berührte (Apftlg. 16, 11), war bei 185 Quabrattilometer Flacheninhalt hauptsächlich nur ein gemaltiger Berg, beffen Gipfel bie Sohe von 1600 bis 1754 Meter erreicht. Die hiftorische Bedeutung ber ursprünglich von Phonikern, spater von griechischen Mingern und anderen Griechen befetten Infel gipfelte in ihrem Befit ber ihr eigentumlichen, an ben Rult ber "Rabiren" gefnüpften Myfterien, die an Bert ben Gleufinien nahezu gleich geachtet und noch zu Ende bes 2. Jahrh. nach Chr. gefeiert murben. Die Injel S. ift mit ber Unterwerfung Mateboniens an die Römer gekommen und von denselben später seit 46 n. Chr. ber neuen thrakischen Broving, wie bisher als "freie" Injelgemeinde, gugeteilt worben.

Sampfatus (1. Maff. 15, 22) ober vielmehr

hellenische Stadt auf der troischen Seite bes Hellespontes, feit 650 v. Chr. von phofaischen Joniern tolonisiert: in ber Beit seit ben Berserkriegen durch die attische Bolitik und deren Gegner abwechselnd beftimmt; mahrend ber Diabochenund Epigonenzeit zeitweilig felbftanbig, und fpater ein Glied ber romischen Proving "Afia", wo bie Stadt zu jenen gablte, die ben Ehrentitel einer "Metropolis" führten. — Nach der am beften bezeugten Lesart lautet aber ber Rame in ber angeführten Stelle Sampfame, worunter man die am Schwarzen Meere zwischen Sinope und Trapegunt gelegene Safenftabt Samfun ober Samfacha hat verstehen wollen, die freilich erft seit bem 13. Jahrhundert n. Chr. (Abulfeba) ficher nachweisbar ift; anbere benten an ben Ramen irgend eines fleinen Fürften.

Samjummim hießen nach 5. Moj. 2, 20 bei ben Ammonitern die Refte bes ehemals bort anfässigen Riesenvolkes ber Rephaim (f. b. A.); bie S. find mahricheinlich identisch mit ben Gufim in ham (bem nachmaligen Rabbath Ammon?), welche nach 1. Dof. 14, s zu Abrahams Zeit von Redorlaomer Ksch. geichlagen wurden.

Samuel, ber lette Richter (Apftlg. 13, 20) unb zugleich der erste eigentliche Brophet in Jörael (Apftlg. 3, 24; vgl. 2. Chr. 35, 18. Hebr. 11, 22). Sest man nach ber gewöhnlichen Chronologie den Regierungsantritt Sauls in das Jahr 1095 v. Chr. und läßt man die Angabe bes Josephus (Altert. VI, 13, 5) gelten, bag Samuel por Sauls Auftreten 12 Jahre lang Richter gewesen sei, so wurbe fein Eintritt in bas Richteramt in bas Jahr 1107 v. Chr. fallen; das A. T. felbft enthalt teine bestimmte Angabe barüber. Samuel war der Sohn des Ephrathiters, d. h. Ephraimiten, Elfana und zu Ramathaim Bophim auf bem Gebirge Ephraim geboren, womit die Angabe ber Chronit (1. Chr. 6, 19 f. 18 ff., bei Luther: 7, 27 f. 83 ff.), daß Samuel levitischen Stammes gewesen fei, nicht in unauflöslichem Biberspruch steht (vgl. b. A. Eltana). Sein Geburtsort wird jest von ben meiften von bem benjaminitischen Rama (er-Ram) unterschieben und ift bann wohl am beften ebenfo wie bas mit ihm ibentische neutestamentl. Arimathia in bem im Gebirge Ephraim weiter nordweftlich gelegenen Beit Rima zu suchen (f. jedoch b. A. Rama). Als ber ipat geborene, lang ersehnte und heiß erflehte Sohn feiner Mutter Sanna (f. d. A.) erhielt er von bieser, welche schon vor feiner Geburt gelobt hatte, ihn als einen Rafiraer (vgl. G. 1073 f.) Gott zu weihen, ben Ramen Schemuel, b. i. "Erhort von Gott" (ein Rame, ber sonft nur noch als ber eines Familienoberhauptes im Geschlecht Thola's vom Stamm 3faschar 1. Chr. 8 [7], 2 vorkommt). Sobald er

priefter und Richter Eli nach Silo, bamit biefer ihn zum Dienste am Beiligtum erziehe. Es war bamale eine für Jerael boje Beit. Mochte Eli in ben Jahren seiner Rraft zwar die Oberherrschaft ber Philifter nicht gebrochen, aber boch unter ihr feinem Bolte leibliche Ruftande gefichert haben, so trat hierin gegen Ende seines langen Lebens namentlich burch bie frevelhaften Difbräuche seiner nichtswürdigen Söhne eine traurige Beranberung ein. Bie icon fruber einem Bropheten, so wurde auch bem jungen Samuel von Gott der Auftrag, dem Eli das Ende seines Regiments und seines Saufes anzukundigen. Gine unvorsichtige Erhebung Jeraels gegen bie Philifter führte die angedrobte Rataftrophe berbei. In der unglücklichen Schlacht bei Aphek ging sogar bie Bundeslade verloren, und fielen bie beiben Sohne Eli's; diesem selbst aber brachte bie Schreckensbotschaft bavon den Tod. Stand Samuel schon bamals in ganz Asrael "von Dan bis Berfeba" als ein von Gott berufener Prophet im bochsten Ansehen, so fiel ihm jest auch die volle richterliche Gewalt zu; und wenn er auch priefterliche Funktionen, wie Opfer (1. Sam. 7, . f. 9, 22 ff. 10, 8. 11, 15. 16, 1 ff.) und die öffentliche Fürbitte für bas Bolf (1. Sam. 7, s ff.; val. 12, 19. 28), vornahm, so geschah bies gleichfalls vermoge ber aus feiner gottlichen Berufung folgenben Machtvollfommenheit (vgl. S. 1240a), nicht als ob er Eli auch im hobenpriefterlichen Amte nachgefolgt ware (vgl. über bie Reihenfolge ber hohenpriefter S. 649). Die Bieberherstellung seines zerrütteten Bolkes begann er bamit, bag er, bem Berufe besfelben entsprechenb, es vor allem zum Glauben an ben Gott ber Offenbarung und jum Gehorfam gegen fein Gefet gurudführte und ben eingeriffenen canaanitischen Gopendienst beseitigte. Dann erft berief er es zu einer Berfammlung nach Migpa, und als die Philifter jest gegen Jerael heranrudten, verlieh Gott feinem gottesfürchtigen Bolte einen Sieg, in beffen Folge verlorene Stabte wieber an Israel tamen und bas Land vor seinen Feinben langere Beit Rube hatte. Samuel aber errichtete auf bem Schlachtfelbe einen Dentftein und nannte ihn Eben-Eger, b. i. "Stein ber Silfe", benn er fprach: "Bis hieher hat uns ber herr geholfen." Und in der That mar burch die gewaltige Kraft Samuels für eine stetige und gebeihliche Entwidelung bes israelitischen Boltes die feste Grundlage jest gewonnen, welche in ben bin und her wogenben Rampfen ber Richterzeit sich nicht batte bilben konnen. Sochst mahricheinlich mar burch bas Beburfnis nach einem festeren Salt als ihn die nur gelegentlich und balb in diefem, balb in jenem Stamme auftretenden Richter bem Bolfe zu bieten vermochten, icon bie Berbindung bes Richteramtes mit bem entwöhnt war, brachte fie ihn gu bem Soben- bobenpriefterlichen in ber Berfon Eli's veranlaßt

worden. Aber was auch Eli nicht vermocht hatte, das gelang erft Samuel, indem sein richterliches Birten von ber uriprunglichsten und reinsten geiftigen Dacht, von ber Begeisterung und Rraft bes von Gott berufenen Propheten getragen wurde. Bon ben ewigen Bahrheiten ber alttestamentlichen Offenbarung felbst burchdrungen, hat er bafür auch bei feinem Bolte Berftanbnis und thattraftige Teilnahme gewedt. Er hat für bie Berwirflichung ber von Moje verfundeten Ibeen erft ben realen Boben geschaffen und wird baher als zweiter Begründer des eigentümlichen israelitischen Gemeinwesens im A. T. selbst schon unmittelbar neben Dofe auf auszeichnende Beife genannt (Jer. 15, 1. Pf. 99, 6). Bur Fortführung bes von ihm begonnenen Werkes aber hat er qualeich bas Brophetentum im eigentlichen Sinne und bas Ronigtum begrundet. - Der Rame bes Propheten, Rabt, bezeichnet zwar an fich nur ben Sprecher im eminenten Sinn, b. h. ben Sprecher Gottes, bas Organ gottlicher Offenbarung, und in diesem allgemeinsten Sinn kann nicht bloß Mose, sonbern auch Abraham ein Brophet genannt werben. Im engeren und eigentlichen Sinne aber, als ein ftanbiges und bem alttestamentlichen Gemeinwefen wesentliches Inftitut, sest bas Prophetentum bas Borhanbensein bes Gesetzes voraus und hat es ben Beruf, beffen Forberungen im Bolte zu lebenbiger Beltung ju bringen. Und in biefem Sinne hat erft Samuel, wie ben feften Beftanb jenes Gemeinwefens felbft, fo auch ben Prophetismus begrundet, mahrend von Mofe bis auf feine Beit ber prophetische Geift nur in vereinzelten Außerungen fich tund gegeben hatte. Damit wird es zusammenhangen, bag nach ber Rotig 1. Sam. 9, . bie Bropheten in ber vorsamuelischen Reit, wo man bei ihrer Erleuchtung in Bezug auf einzelne außerliche Angelegenheiten Austunft suchte, "Seber" genannt wurden, daß bagegen in ber fpateren Beit, mo fie Gottes Bahrheit und Billen zu verfünden hatten. ber Rame "Rabi" üblich murbe. Fürs erfte hanbelte es fich nun barum, bie bem Gefete entsprechenben Ginrichtungen zu treffen und aufrecht zu erhalten und bem Eindringen gogendienerischer Rulte zu wehren. Bu biefem Ende machte Samuel nicht allein felbft in Ausübung feiner prophetischen und richterlichen Thatigfeit alljährlich von feinem Geburts- und Bohnorte Rama aus im Lande bie Runde, indem er namentlich zu Bethel, Gilgal und Migpa das Bolt richtete, sondern er sammelte auch zur Unterftützung seiner ausgebreiteten Thätigkeit gleichgefinnte Junglinge und Manner um fich und wurde fo der Begrunder jener Brophetengenoffenschaften, welche man wenig zutreffend als Prophetenichulen bezeichnet bat (vgl. b. A. Brophet, S. 1251 u. 1254), und welche zuerft in Samuels Beit vortommen, und überhaupt außer Gibea (1. Sam. 10, s. 10) und Jericho (2. Kon. 2, s) zu wenige Jahre vor Sauls traurigem Ende einge-

Rama (1. Sam. 19, 10 ff.) Bethel (2. 965n. 2, 1) und Bilgal (2. Ron. 4, 20) ihre Site hatten, alfo gerabe an ben Sauptftatten bes Birtens Samuels. - Beniger unmittelbar als bas Prophetentum ging bas Ronigtum aus bem reformatorijchen Streben Samuels hervor. Bielmehr ftraubte er fich zuerft gegen bas Berlangen bes Boltes nach einem Ronia, welches fehr natürlich aus bem Beburfniffe nach einem festeren und bleibenberen Regiment hervorgegangen war, als es bas Richteramt bieten konnte, zumal in der Beit, wo der alternde Samuel feine ihm febr ungleichen Gobne gu feiner Unterftupung herbeigezogen hatte. Und in ber That war bas Bort, welches Samuel auf jenes Berlangen im Ramen Gottes bem Bolte berfunbete (1. Sam. 8, 1): "Sie haben nicht bich, fondern mich verworfen, daß ich nicht foll Ronig über fie fein", gang im urfprünglichen Sinne ber mofaifchen Berfassung gesprochen. Benn gleichwohl weiter erzählt wirb, Samuel habe auf Gottes ausbrudlichen Befehl feinen Biberftand aufgegeben und ber Stimme bes Boltes gehorcht, fo liegt barin bas Rugeftanbnis, bag bas Ibeal einer rein theotratischen Berfassung sich in der Birklichkeit als undurchführbar erwies, und bag bie Ginfepung eines menfchlichen Konigtums fich als eine bobere geschichtliche Rotwenbigfeit herausftellte. Inbeffen verfaumte Samuel nicht, bas Bolt auf die ibm aus bem möglichen Digbrauch ber toniglichen Gewalt brobenden Gefahren aufmerklam zu machen. Und wie ju beren Abmehr bas ipatere Ronigegefet (5. Mof. 17, 14-20) bienen foll, fo ftanden au gleichem Zwede bie Bropheten ben Konigen mabnend und warnend zur Seite. Samuel felbst aber ging ihnen als leuchtenbes Borbild voran. Bie seine auf göttlicher Autorität ruhende geistliche Macht mit ber neubegrunbeten weltlichen Dacht in Konflikt geriet, wie biefer bazu führte, daß Samuel ben Saul verwarf und David als einen Ronig nach bem Bergen Gottes falbte, bas ist in dem Artikel über Saul darzustellen. Hier sei nur bemerkt, daß man Samuel Unrecht that wenn man ihn um jenes Konflittes willen mit Bapften wie Gregor VII. ober Innocena III. aufammenftellt. Bielmehr laft fich an feinem Beifpiel zeigen, wie ber Unterschied eines mahren Theotraten von einem hierarchen eben barin besteht. baß jener von ber ehrlichen Aberzeugung burchdrungen ist, er handle in Gottes Auftrag und Billen, und daß er biefem Billen mit ebenfo felbstlofer als rudfichtslofer Singebung an bienen trachtet, wie benn auch Samuel von bem Bolle bas Zeugnis ausbrücklich forbert und empfängt. daß er niemals seine Stellung selbstfüchtig gemißbraucht habe. — Nach Davids Salbung icheint Samuel von dem öffentlichen Wirken mehr zurückgezogen, in Rama geblieben zu sein (1. Sam. 16, 12). Benigstens wird nur fein, wohl nur

tretener, von bem gangen Bolf tief betrauerter Tod und seine Bestattung in Rama noch erwähnt (1. Sam. 25, 1), und wie fein durch die Bege von Endor heraufbeschworener Beift ben verzweifelnden König burch Bieberholung bes Bermerfungsurteils völlig niederschmetterte (1. Sam. 28, s ff.). Der Chronist weiß jedoch nicht nur von im Schatz des Heiligtums befindlichen Beihgeschenken Samuels (1. Chr. 27 [26], 28) und von einem in Davids Salbung erfüllten, von ihm verfündigten Wort Jehova's (1. Chr. 12 [11], s), fonbern auch von einer Anweisung, die er David in Bezug auf die Bestellung levitischer Thorhuter am Heiligtum gegeben habe (1. Chr. 10 [9], 22). — Unfere beiben Bucher Samuelis, welche in ber griechischen und lateinischen Übersetzung bes A. T. als das 1. u. 2. unter vier Büchern der Könige gegablt werben, führen jenen Ramen, weil sie mit der Geschichte Samuels beginnen; und zwar wird im 1. Buche von Rap. 1-4, 1a fiber Samuels Beburt, Jugendzeit und gottliche Berufung berichtet, Rap. 4, 1b-Rap. 7 über fein Richteramt bom Tobe Eli's bis jum Sieg bon Ebenezer, Rap. 8-12 über die Gründung bes Königtums und Sauls Einsetzung, Rap. 13-16, 18 über Samuels weitere Geschichte bis jur Salbung Davids. über bie "Geschichten Samuels, bes Sebers" in 1. Chr. 30 [29], 20 f. b. Art. Chronifa. - Der Rame Samuel kommt auch 4. Moj. 34, 20 vor. G. Baur.

Candelhola (von bem Sanstritwort tschandana, welches burch Bermittlung bes perfifchen tschandal, und arab. sandal, zum griech. santalon, lat. santalum, italien. sandalo und unserm "Sandel" wurde) war nach ber jest herrschenden Meinung bas besonbers toftbare Holz, welches bie Flotte Hirams und Salomo's aus Ophir (j. d. A.) mitbrachte, und aus welchem Salomo im Tempel und in feinem Balaft nach Luther (vgl. Sept., Joseph. u. D. Kimchi) Pfeiler ober Treppen, nach neueren Erklärern Treppen mit Geländern ober (vgl. Rafchi) parlettartige Streifen am Fußboben (aber nicht Ruhebante, wie Thenius meint) und Saiteninstrumente (f. Musik Nr. 2-4) anfertigen ließ (1. Ron. 10, 11 f. 2. Chr. 9, 10 f.). Der Schein, als ob man basfelbe Solz auch auf dem Libanon habe hauen konnen, ift nur baburch entstanden, daß ber Chronist in 2. Chr. 2, s, sei es aus Unkenntnis ober aus Ungenauigkeit, neben bem von bort geholten Cebern- und Eppressenholz auch gleich das andere 3mm Tempelbau verwendete kostbare Holz genannt hat. Das Sandelholz wurde nach bem Arrian zugeschriebenen Beriplus von dem indischen, an ber heutigen Bucht von Cambay, nördlich von Bombay gelegenen hafenplat Barygaza aus verjandt. Man unterscheidet rotes und weißes ober Baumen tommen. Das rote liefert ber walnug- bie in Oftindien fultivierte, das jum Rotfarben

baumgroße Pterocarpus Santalinus L. fil. ber in Oftindien, besonders am Sanges und ben Philippinen heimisch ift, Fieberblätter mit brei länglich runden Blattchen, in Achseltrauben ftebenbe gelbe und an ber Fahne rotgeftreifte Schmetterlingsblumen und eine fingerlange, fichelformig ausgeschweifte Samenschote mit großen und 2-3 flachen Bohnen hat. Sein festes, schweres, blutrotes und schwarz geädertes Kernholz wirb zum Rotfärben und als Beilmittel gegen ben Schlangenbig, aber auch gur Anfertigung von Gopenbilbern, feineren Möbeln und zur Ausschmudung von Tempeln gebraucht; auch foll es noch jest im Drient zu mufitalifchen Inftrumenten verarbeitet werden. Unfere Application of the control of the co Bentley and Henry Trimen, Lond. 1880 II, Rr. 82 entnommen. Das weiße und gelbe Sandelholz liefert ber im füblichen Indien (Malabar) und auf den fleinen Sundainfeln, befonders auf Timor heimische Baum, Santalum album L. mit turgem, aber 3-4 guß bidem Stamm, braunlicher, rauber, langriffiger Rinde, vielaftiger, rundlicher Krone, einfachen länglich - ovalen einander gegenüberftebenden Blattern, braunroten, fleinen vierspaltigen Bluten ohne Blumenfrone, nur aus 4 Staubfaben und Stempel beftebend, in Achfelund Endtrauben und firschenartigen mit freisförmigem Rande gefronten blaulichichwarzen Früchten. Sein Rernholz ift fehr wohlriechend und wird zum Räuchern und noch mehr pulverisiert zum Salben, auch medicinisch gebraucht. — Die Grundlage der Unnahme, daß jenes aus Ophir bezogene Holz Sandelholz war, ift freilich wenig ficher. Im Bebraifchen beißen bie Baume, welche es lieferten, almuggim (fo 1. Kön.) ober algummim (so 2. Chr.). Die Sept. nennt es Fichtenholz, wozu Josephus (Altert. VIII, 7, 1) bemerkt, man folle nicht an gewöhnliches Fichtenholz benten; es habe ein ahnliches Mussehen wie Feigenbaumholz, fei aber weißer und habe mehr Glang. Bulg. bezeichnet es als Holz von dem Thuya genannten Baum (orientl. Lebensbaum). Luther hat "Ebenholz" baraus gemacht. Die jest herrichende Anficht geht auf Sprengel gurud. Sie ftütt sich barauf, daß das Wort almug in der Mischna die Korallen, mahrscheinlich die roten Sbeltorallen bezeichnet, weshalb bie Rabbinen bas fragliche Solz für Rorallen erklärten, bis D. Rimchi diese Erklärung babin verbefferte, es fei bas holy "des roten Baumes", der von den Arabern al-bakkam und gewöhnlich bresili (d. i. Brafilholz, das seinen Namen nicht von Brafilien hat) genannt werbe. Das Solz biefes Baumes murbe zum Rotfarben gebraucht, und er wird von arabischen Schriftstellern als ein hoher, in Indien und Athiopien heimischer Baum beschrieben, beffen Blatter benen bes Mandel- ober benen bes wilden gelbes Sandelholz, die aber von ganz verschiedenen i Ölbaums ähnlich seien. Früher fand man darin

gebrauchte Sappan- ober Brafilholz liefernbe Caesalpinia Sappan L., wogegen Sprengel ben Pterocarpus Santalinus barin ertennen wollte. - Erft nachbem man fo auf bas rote Sanbelholz getommen war, wollten anbere lieber an bas mohlriechende weiße und gelbe Sanbelholz benten, ju bem allerbings bie von Jojephus angegebene Farbe jenes aus Ophir geholten Solzes paßt; und Laffen hat biefer Unnahme burch bie Ertlarung ber in ber Chronit gebrauchten bebr. Wortform algum nach Sanstritnamen des Sandelholzes valgu, bhefanisch valgum eine freilich fehr zweifelhafte fprachliche Stupe zu geben gesucht. Wenn aber wirklich Sanbelholz gemeint ift, fo wird man aus mehr als einem Grund beffer an das rote benten.

Sancballat, neben Tobia ber einslußreichste unter ben nichtjübischen Gegnern ber Wieberaufrichtung ber nachezilischen

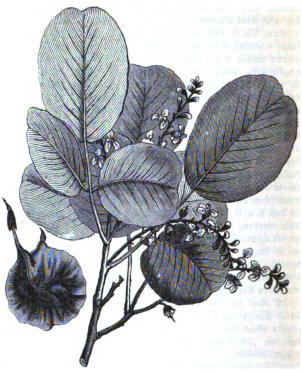

Sandelbel; (Pterocarpus santalinus). Blubenber 3meig und Frucht.



Bandelhels (Santalum album). Blubenber Zweig und Fruchte.

Gemeinde burch Eera und Rebemia; nicht fowohl aus haß gegen die Juden felbft - benn ber Berichmägerung feines Saufes mit bem Sobenprieftergeschlechte feste er tein hindernis entgegen (Reh. 13, 28) -, fondern aus Empfindlichteit barüber, baß durch biefe Reugestaltung ein neuer Sinn nationaler Selbftanbigfeit unb religiofer Abschließung in ber Rolonie gepflanzt murbe, melder einerfeits die Boltenachbarn berb gurud. ftieß, anderfeits ben Roloniften eine gegenuber ber früheren Ohnmacht beträchtlich verftartte Bebeutung gab (Reh. 2, 10. 10 f. 4, 2 [3, 34]; bgl. 1, 2). Daher fich ber Groll G.s namentlich gegen die flugen und energischen Maknahmen Nehemia's (f. d. A.) richtete (4, 1. 7 ff. [3, 29. 4, 1 ff.] 6, 1 ff. e ff. 19 ff.). In ber Regel wird S. als Horoniter bezeichnet (2, 10 u. B.). Dag bamit feine Unfaffigfeit in bem famarifden Bethhoron (j. b. A.), und er alfo als Bolfsbaupt ber Sama-

Digitized by Google

riter bezeichnet wird, folgt aus allen näheren Umständen; vgl. namentlich 4, 2 (3, 34) und 6, 2, sowie den A. Horonaim. In diesem Mischvolke hatte ja schon vor Ankunft Rehemia's der Kern der judenseinblichen Bestredungen gelegen (Esc. 4, • s.). Er gehörte also zu den Nachkommen der östlichen Kolonisten, welche Asarhaddon im Gediet Ephraims angesiedelt, und damit stimmt sein Rame, welcher nach Schraders überzeugender Darlegung auf assprische Nationalität hinweist: Sandallat — Sin (assyr. Gottheit) gab Leben. Bgl. noch d. A. Samaritaner Nr. 2. Kl.

Sangen find in der beutschen Bibel gewöhnlich die geröfteten Getreibeforner ober, wie Luther nach seiner irrigen Ableitung von sengen (= singen machen, b. h. mit knifternbem Feuer oben anbrennen) in der Randbemertung ju Jos. 5, 11 erflart, "berjengete ehren", während Beigand vielmehr zeigt, daß das altbeutsche Wort die sange (von fingen = lefen, fammeln), einfach ben Ahrenbufchel (vgl. 3. Rof. 2, 14) ober eine Sandvoll gelesener Ahren bebeutet. Eigentlich spricht ber Grundtegt nur an einer Stelle (3. Moj. 2, 14) von "Ahren, geröftet am Feuer" (Luth.: Sangen am Feuer geborret), beren Rörner, ju Grupe gerrieben, als Speisopfer bon bem erften reifenben Getreibe bienten. So erzählt Robinson (R. B. F. S. 515): "Unsere Maultiertreiber sammelten Beigenftengel und Ahren, die beinahe reif, obwohl noch nicht hart waren, banden sie in fleine Bundchen und brieten sie am lodernden Feuer. Auf diese Weise wird eine Art von geröftetem Getreibe bereitet, bas gang genießbar, aber nicht so gut ist, als wenn es auf einer eisernen Blatte geröftet wird." Sonft handelt es fich nicht um Ahren, sonbern ber einfache hebr. Ausdrud "Geröftetes", ben Luther gewöhnlich (3. B. 3. Moj. 23, 14. Joj. 5, 11. Ruth 2, 14) burch S. wiedergibt, lagt uns eher an geröftete Getreideförner denken, beren David ein ganzes Epha außer 10 Broten ben Brubern ins Lager brachte (1. Sam. 17, 17), während Abigail (1. Sam. 25, 18) ju bem Geschent von 200 Broten nur 12/s Epha geröfteten Rornes (Luth. hat irrig Mehl) hingufügte. Über die Stelle 2. Sam. 17, 28 s. d. A. Grube. Das geröftete Getreide braucht nicht erft burch Baden ober Rochen gar gemacht zu werben, sondern ift ohne weiteres genießbar; dazu kommt feine größere Haltbarteit und ber angenehme Bechsel ber nahrungsmittel, ben es neben bem gewöhnlichen Brot barbietet. Robinson (Bal. II. S. 660) fand die in einer Pfanne ober auf einer eifernen Blatte mabrend ber Erntezeit geröfteten Beizenkörner so schmachaft, daß er sie unter die für seine weitere Reise zu kaufenden Artikel aufnahm. Noch jest ift biefer geröftete Beigen, welchen man in ber Erntezeit auf ben Martten Balaftina's feil halt, bei den arbeitenden Rlaffen sehr beliebt.

Sangmeifter, f. Mufit Mr. 12.

Sanhedrin, f. Spnebrium.

Sanherib, hebr. Sancherib, auf den Denkmälern Sin-ahî-i'rba, b. i. "Sin mehrte bie Bruber" ober (Del.) "Sin, mehre bie Bruder!" (bei Berobot Sanacharibos; im griechischen Bibeltert Sonnacherib ober Sennacherim), affprischer Ronig, Sohn und Nachfolger bes Sargon (f. b. A.), gemäß ben Eponymenliften von 705-681, alfo 24 Jahre regierend (die scheinbar entgegenstehende Angabe des Alexander Bolyhistor bei Eusebius, armenische Chron. I, ed. Schoene S. 27, daß Sanherib 18 Jahre regiert habe, beruht auf einer von dem Berfaffer diefes Artitels am unten anzuführenben Orte nachgewiesenen irrtumlichen Berftellung zweier ganz richtig überlieferter Bahlen bes Beroffus: in Birklichkeit regierte Sanberib auch nach biefem, wie das Gleiche übrigens auch ber ptolemaifche Ranon indirett an die Sand gibt, 24 Jahre über Affur). Nach Beroffus, bezw. Alex. Polyhiftor und Abybenus, feste berfelbe bei feiner Thronbesteigung seinen Bruber unbekannten Namens als Bicekonig von Babylon ein, indem er fich felber, anders als fein Bater Sargon, mit bem Titel eines "Ronigs von Affprien" begnügte. Jener aber ward bald burch einen gewissen Afijes (Bagifa) entthront, ber felber nach nur breißigtägiger herrichaft von Merobach-Balaban (f. b. A.) getotet warb. Aber auch beffen herrschaft währte nur sechs Monate; nach Ablauf biefer Frift gelangte ein gewiffer Belibus (beffen Name bei Bolphiftor in Elibus verftummelt ift) in ben Besit ber Herrichaft: nach Aleg. Polyhistor hätte dieser den Merodach-Baladan getötet; nach ben Inschriften Sanberibs felber (f. u.) warb aber Merobach-Baladan lediglich vertrieben und war noch fpater am Leben. Dag Belibus, inschriftlich Bi'libni, eine Kreatur Sanheribs war, fagt Beroffus nicht ausdrudlich; die Inschriften laffen inbes barüber feinen Zweifel: fie berichten uns (f. u.), daß derfelbe "wie ein kleiner Hund" im Palafte bes Affprertonigs erzogen und von bemfelben bann fpater zum herrscher von Sumir und Affab, b. i. Babylonien bestellt ward. Sanherib gab nunmehr ben Babyloniern seinen Sohn Aparanabius, d. i. Asur-nadius (= inschriftl. Asur-nadin-sum) jum Ronige, ber nach ber breijahrigen Berrichaft bes Belibus (702-699, bezw. 703-700) sechs Jahre lang (699-693, bezw. 700-694) auf bem Throne Babels faß. Über die für Babylon fehr wechselvollen letten 12 Jahre ber Regierung bes Sanherib (692-680, bezw. 693-681) gehen Mer. Bolyhistor und Abybenus mit Stillschweigen hinweg; fie benuten bagegen ben Anlag, bon Sanheribs Befiegung ber Jonier (Griechen) in Cilicien und ber Erbauung, beziehungsweise Reuerbauung von Tarjus nach dem Mufter Babylons zu berichten. Aus der Kombination des Be-

Kph.

richtes bes Alex. Bolphiftor mit bem verftummelten bes Abybenus und bem weiteren ber Bibel (f. u.) ergibt sich, daß Sanherib von seinem Sohne Abramelus, b. i. Abrammelech (bei Alex. Bolyh. Arbumuganus) ermorbet ward, und gunachft ber, vermutlich (nach ber Bibel ficher) am Morbe mitbeteiligte andere Bruber bes letteren, Rergilus (Mirgal-far-ugur, in ber Bibel Scharezer) in ben Befit der oberften Gewalt fich zu fegen mußte, um alsbalb von bem britten Bruber Marhabbon besiegt und selber getotet zu werben (Eufeb. 1. c. p. 35). - Rach ben Inschriften bestieg Sanberib ben Thron feines Baters unter bem Eponomate bes Upahhir-Bi'l, b. i. 705 v. Chr. und zwar am 12. Ab bes Jahres. Aus ber uns erhaltenen alteften feiner Inschriften, ber bie Unfangezeit am ausführlichften behandelnden Inichrift bes fogen. Bellino-Cylinders erfehen wir, baß S. gleich im Anfange feiner Berrichaft (gemaß bem ptolem. Ranon innerhalb ber erften beiben Jahre seiner Regierung) einen Bug nach Babylon unternahm, um den König Merobach-Baladan, ber sich (s. vorhin) in ben Besitz ber Herrschaft zu setzen gewußt und bazu mit den Elamitern sich verbundet hatte, niederzuwerfen, mas ihm auch gelang: Merodach-Balaban mußte geschlagen die Flucht ergreifen, und Sanherib 20g als Sieger in Babylon ein. Er betrat den Balast bes Babyloniers und eignete sich bessen Schäpe und Besitumer an. Nach Unterwerfung auch bes übrigen Chalbaa feste er ben erwähnten Bi'libni, d. i. Belibus, zur Herrschaft über Sumir und Affad (d. i. von Babylonien) ein (f. o.) und fehrte beutebeladen nach Affprien zurück (über ben Ramen Bi'l-ibus f. in Berichte ber R. Gachf. Gef. b. Biff. u. s. w. 1880, S. 9 f.; die babylonische Chronif B. Col. II, 23. 24. 26 bietet phonetisch geschrieben Bilib-ni f. Reilinschr. Bibliothef Bd. 2S. 278 flg.) Über einen späteren Rampf bes Groftonias mit biesem feinem Bafallen und eine Totung besfelben (f. borbin) erzählt uns Sanberib in seinen Inschriften nichts. Dagegen berichtet uns berfelbe auf bem jechsseitigen Taylor-Cylinder, bag er feinen 4. Feldzug gegen Babylonien gerichtet habe, wo fich inebesondere ber von ihm bei feinem erften Rriegejuge besiegte Merobach-Balaban von neuem jum Herricher aufgeworfen gehabt hatte und abermals im Bunbe mit Glam ihm entgegen getreten mare. Rach feiner Rudfehr vom Feldzuge habe er bann seinen erstgeborenen Sohn, Asur-nadin-jum. d. i. ber Aparanadius = Asornadius bes ptolemaischen Ranons, sowie ber Afordanius bes Alex. Bolyhistor, zum König über Sumir und Affad. b. i. Babylonien eingejest. Bon einer Betampfung und Begführung des (treulos abgefallenen) Bajallen Bi'libni, bezw. Belibus (f. Bolyhiftor) lefen wir bei Sanherib ebensowenig etwas, wie wir bei Alex. Bolphistor etwas von einem Wiederauf-

Befiegung besfelben burch ben Sanherib erfahren. Bon ben sonst auf den Monumenten des Großfönigs (ben beiben, nach Bellino und Taylor benannten, Cylinberinichriften, einer britten Cylinberinschrift, ber Inschrift auf ber Blatte von Ronftantinopel und einigen kleineren Platten- und Badfteininichriften) berichteten Beereszügen bes Ronigs (f. die Inschriften in teilinschriftl. Bibliothet II, 80—119) war, von dem unten besonders zu erörternden britten abgesehen, ber zweite gegen bas Raffilanb (in Norb-Glam) und Debien gerichtet; ber fünfte gegen bas bergige Ripurgebiet; ber sechste abermals gegen Babylonien, in welchem fich ein gemiffer Sugub gum Berricher aufgeworfen, und bas fich wiederum mit Elam verbundet hatte (ber Ronig rühmt fich ber Nieberwerfung und Gefangennahme bes Babyloniers, jowie ber Befiegung seines elamitischen Berbundeten); ferner ber fiebente hat letteren birett jum Zielpunkte (bes Glamitentonigs Rubur-Nachundu Residenz, Dabaftu, ward erobert; ungunftiges Better aber nötigte ben Großfonig jum Rudjug); endlich ber achte Felbaug richtete fich wiederum gegen Babylonien, wo ber unvorsichtiger Beife von Sanberib wieber freigelassene Suzub und dessen Berbündeter, ber Clamiter Ummanminanu, ber Rachfolger bes vorigen Königs, die Kahne der Empörung aufgepflanzt hatten: beibe murben in ber blutigen Schlacht von Chaluli befiegt, vermochten aber zu enttommen, fo jeboch, bag, als S. in Berfolgung feines Sieges zum zweitenmale in Babylon einrudte, er nach ber Bavianinschrift Guzub (zum zweitenmale) mit seiner Familie in seine Gewalt befam und nach Affprien abführte (über die Rampfe Sanheribs mit Suzub I. und Suzub II. (?) f. weiter C. B. Tiele in beffen Babylonifch-affpr. Geichichte 2 T. (1888) S. 300 ff.). Über nachhaltige Erfolge bes Rampfes erfahren wir inbes aus Sanberibe Anschriften nichts (beachte auch die Sjahr. "Anarchie" nach Afornabius, welche vom ptolem. Ranon und in der babplonischen Chronik angemerkt wird, mahrend die babylonische Ronigelifte hier 8 Jahre bes "Sanherib" verzeichnet, i. KB. II, S. 287. 290 flg.). Roch berichtet uns die Inschrift von Ronftantinopel in Bestätigung ber Notigen bes Aler. Bolyhistor und bes Abydenus (j. o.) eine Nieberwerfung auch bes (matu) Hilakki, b. i. Ciliciens. Da bie im 3. 691 aufgesette Inichrift bes Taylor-Cylinders biejes Ereignisses noch nicht Erwähnung thut, so tonnen wir wohl ichließen, bag biefelbe erft in die Beit nach 691 fällt. - Bas nun ben bereits erwähnten dritten Feldzug bes Königs betrifft, von welchem uns außer bem Taylor-Cylinder (f. Abbilbung S. 129 b) noch ein weiterer, neuerbings gefundener Colinder (KAT. 2 316 flg.) und die Stierinschriften berichten, fo war berjelbe gegen bas "Land Chatti" gerichtet, unter welchem tauchen bes Merobach-Balaban und einer erneuten in biefer fpateren Beit ber affprifchen Berrichaft



Sanherib nimmt, vor feinem Selte auf dem C Rach einer Originalphotographte bes

Bu Artifel Sanherib.

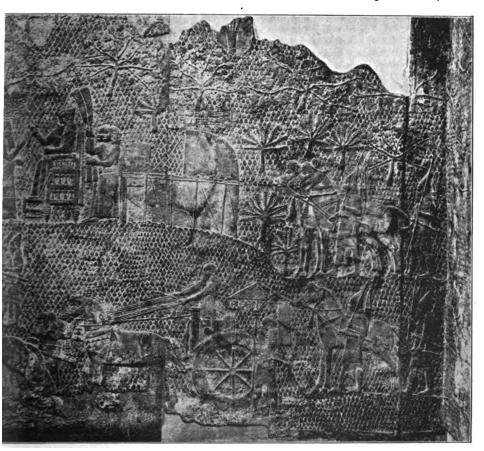

ne sitzend, die Kriegsbeute von Cachis entgegen. reffenden Relies im Britischen Ruseum.

insbesondere Phonicien und Balaftina gu verfteben ift (Schraber, Reilinichr. u. Geschichtsf., S. 234 ff.). Der Rönig berichtet uns, bag, nachdem er ben Ronig von Sibon, Glulaus (Luli), gur Flucht genotigt und fein Land in Botmäßigkeit gebracht gehabt, er den Ethobal (Tuba'lu) an feiner Statt auf den Thron erhoben und alsdann Tribut und hulbigung der Fürsten von Arvad, Byblos, Asdob, Ammon, Moab, Edom, jowie von dem genannten Ethobal selber und von dem Fürsten einer bis iest nicht licher zu bestimmenden Stadt Samsimuruna (j. darüber in d. A. Samaria), Namens Minhimmu, entgegen genommen habe. Dagegen habe sich der König Zidka von Ascalon nicht unterworfen und sei dafür von ihm mit Wegführung seiner Familie und seiner Besitztümer, sowie mit Entthronung und Ginfepung bes Sarlubari als Bajallenkönigs bestraft worden. Auch habe er bie bem Bibta jugeborigen Stabte Beth-Dagon, Joppe, Bene-Baraf, Azur (?) für ihre Widerseplichfeit gebüßt. Ebenjo verweigerten bie Efroniten ihre Unterwerfung, die sogar ihren den Affprern treuen Bafallenfonig Babi in Retten geichlagen und bem Ronig Sistia von Juba in Gewahrsam gegeben hatten, biefes in der hoffnung auf die nabende Silfe ber mit ihnen im Bunde ftehenden Aanpter und Miluchchiten (?), welche bann auch wirklich erichienen und bem Affprerkonige angefichts ber Stadt Altaku (Eltheteh) eine Schlacht lieferten, die nach dem Berichte des Affprers für diesen glücklich aussiel; seien doch sogar die Wagenlenker und die Sohne des ägyptischen Königs, jowie die Wagenlenker des Königs von Miluchchi in feine Gewalt gefallen! Und bazu vermochte ber Konig nicht blog bie Städte Altaku und Tamna (Thimnath) noch einzunehmen, sondern auch Etron für feine Rebellion empfindlich ju guchtigen und es au amingen, ben bom Jubaertonig freigelaffenen früheren König Babl wieber als Berricher aufzunehmen. Da aber ber Ronig ftatt ben angeblich geichlagenen Reind zu verfolgen und etwa (val. Sargon!) in ber Richtung auf Gaza vorzubringen, entichieden Rehrt machte und abzog, jo darf baraus geichloffen werben, bag Sanberib in ber Schlacht bei Altaku wohl etliche Borteile über den Keind errang, und jedenfalls wohl nicht eigentlich geichlagen ward; bag er aber jeinen angeblichen Sieg zu verfolgen fich außer ftanbe fühlte und icine Position für jo bedentlich hielt, daß er es vorzog, sich heimwärts zu wenden, nicht ohne noch die fleinen, ihm gegenüber wehrlosen Städte und Staaten, wie Efron, feine Übermacht fühlen zu lassen. Ledialich eine Episobe in diesem Kriegszuge bildete Sanheribs Juvasion Juda's und Angriss auf Rerufalem. Der Groffonig berichtet uns (Tayl.-Cyl. III, 11-41): "Hiztia (Hazakiahu) aber von Juba, welcher sich meinem Joche nicht unterworfen hatte, 46 feiner feften Stäbte, gahlloje Burgen und fleine Stabte, welche in ihrem Be-

reiche, - griff ich an, nahm ich ein. 200150 Menschen, groß und tlein, mannlichen und weiblichen Geschlechts, Bferbe, Maultiere, Gjel, Ramele. Ochsen und Rleinvieh ohne Zahl führte ich aus benfelben fort, gahlte ich als Beute. Ihn felber schloß ich wie einen Bogel im Käfig in Jerusalem. seiner Königsstadt, ein. Wälle führte ich gegen ihn auf und ließ bie aus bem Thore feiner Stadt Heraustommenden sich zurüdwenden. Seine Städte, die ich geplündert hatte, trennte ich von feinem Gebiete ab und gab fie Mitinti, bem Könige bon Asbob, Babt bem Ronige bon Etron, und Bil-Bel dem Könige von Gaza, und verkleinerte (also) fein Land. Bu bem früheren Tribut, ihrer jährlichen Abgabe, fügte ich ben Tribut ber Unterwürfigkeit unter meine Herrschaft und legte (solchen) ihnen auf. Ihn, ben hiztia, warf bie Furcht vor meiner königlichen Majestät zu Boben: die Urbi und seine getreuen Solbaten (feine Elitetruppen?), die er zur Berteidigung von Jerusglem. seiner Königsstadt, (in die Stadt) hereingenommen, und denen er Sold bewilligt hatte, mit 30 Talenten Golbes, 800 Talenten Silbers, Gegoffenem, rotschimmernden Steinen, . . . . große . . . steinen; Ruhebetten von Elfenbein; prächtigen Sesseln von Elfenbein; Fell vom Amfi (Elefant?); Zahn vom Amsi: (unbekannte) Hölzer allerlei Art. einem reichen Schape, jowie auch mit seinen Töchtern. jeinen Balaftfrauen, bem mannlichen und weiblichen Gefinde (?) ließ er mir nach Ninive, meinem Herrschaftssige, nachführen, und schidte gur Bablung des Tributs und zur Huldigungsleiftung feinen Gefandten." Der Ort, wohin bem Großtonig von dem jubijchen Abgesandten ber Tribut gesandt warb, wird in dieser und in ben parallelen Inichriften nicht namhaft gemacht. Rach der Bibel war biefes Lachis (f. d. A.; 2. Kon. 18, 14). Und daß Sanherib jebenfalls Lachis in feinem Befite hatte, erseben wir aus einer monumentalen Darftellung, einem Relief, den Großtonig darftellend, wie er vor feinem Belt auf einem Throne fist, zwei Pfeile in ber Sand haltend und Gefangene por fich empfangend, barüber bie Inichrift: "Sanherib, Konig ber Bolferschar, Konig von Affprien, sette sich auf erhabenen Thron und nahm die Kriegsbeute der Stadt Lachis entgegen." Uber dem baneben befindlichen Belte lieft man: "Belt Sanheribs, bes Ronigs von Uffprien." Die Meinung, daß Histia dem Großtönig seinen Tribut nicht nach Lachis, sonbern bereits zu ber Beit, als jener noch vor Efron stand, zusandte, wird burch die entgegenstehende ganz ausdrückliche Angabe der Bibel (2. Kön. 18, 14) positiv ausgeschlossen. wenig laffen Inichriften wie Bibel im entferntesten erkennen, daß Sanherib damals über Lachis-Libna hinaus nach dem Südwesten, nach Ägypten zu vorgedrungen sei; auch hier tommt bem absoluten Schweigen ber Inschriften bie ausbrudliche Notig ber Bibel, daß Sanherib nach bem Aufbruche von Lachis nach dem schwerlich allzuweit entsernten Libna (s. d. A.) überhaupt erst die Rachricht von dem Heraunahen des Athiopenheeres empsangen habe (2. Kön. 19, s), ergänzend und bestätigend zu Hilse (er kann hiernach doch nicht schon vorher bei Altaku die Agypter und Athiopier geschlagen haben!). Lag Libna, wie man aus der Richtung des Zuges des Josua (Jos. 10, s. s. sf.) und aus der Art seiner Erwähnung in der Stammesliste Juda's (Jos. 15, s. s. s. vgl. mit s. saft schließen muß, irgendwie östlich, vielleicht nordöstlich von Lachis, nach dem gebirgigen Juda zu



Sanberib auf dem Chrone (erganat). Rach Billinfon.

(jebenfalls lag nach biesen Stellen Libna nicht etwa südwestlich von Lachis — Um Latis, auf der Straße nach Gaza-Ägypten), so könnte man in dem Aufbruch Sanherids von Lachis nach Lidna bereits eine vorsichtige, durch das wenn auch zunächst nur erst noch befürchtete Nahen des Athiopiers veranlaßte Bewegung des Assprezs zum Zwed der Declung des Rückens sehen. Was nun diesen biblichen Bericht betrifft, so ist uns derselbe in einer dreisachen Redaktion überkommen: in den BB. der Könige (2. Kön. 18, 13–19, 37), im B. Zesaig (Rap. 36. 37), endlich in der Chronik (2. Chr. 32, 1–33). Bon diesen Überlieserungen ist die der Königsbücher wie die vollkändigste (der Abschaft). 2. Kön. 18, 14–14 sehlt im Zesajaduche.

mahrend bas im B. ber Konige fehlenbe histialied Jes. 38 erft spater eingeschaltet ift; sonft f. be Bette-Schrader, Einl. in b. A. T. 8. Aufl. § 221 f. 260), so auch dem Tenor der Darstellung nach die ursprünglichere: ber Text bes Buches Jesaja ist einfach ben Königsbüchern entnommen, unb der der Chronit eine freie Bearbeitung der Materie im wefentlichen Anschluß an ben Bericht, sei es des Jesajabuches, sei es der BB. der Könige, und mit eigentumlichen Zusäten. Der Bericht über die Demütigung Hiskia's dem Großtonig gegenüber und bie Tributfendung (2. Kon. 12, 14-16) ift von bem Rebattor bes B. Jejaja fortgelaffen, weil eine folche Demutigung bem Fremben gegenüber ben Nationalstolz ber Bebräer beeinträchtigte und das Gottvertrauen des Judaerkonige in einem minber gunftigen Lichte erscheinen lassen konnte, wie anderseits ber Chronift aus bemielben Grunde gar bie Thatfache der Einnahme der festen Städte Juda's durch die Affprer zu berichten Anstand nimmt und lediglich anmerkt, daß ber Affgrer fich wider fie "gelagert" habe, und daß er sie nur "zu erbrechen gebachte" (2. Chr. 32, 1; vgl. Bertheau zu b. St.). Für bie ichon hieraus erhellende größere geschichtliche Buverlaffigfeit bes Berichtes ber Ronigebucher treten auch bie Inschriften ein. In völliger Übereinstimmung mit biefen letteren (f. o.) ergahlt bas Ronigsbuch zuvorberft, bag Sanherib auf feinem Beereszuge wiber alle feften Stabte Buba's gezogen und fie eingenommen habe: daß danach histia eine Gesandtschaft an Sanberib nach Lachis abgeordnet und Unterwürfigfeit angelobt habe; daß alsbann ber Affprer ihm einen Tribut von 30 Talenten Golbes und 300 Talenten Silbers (welch lettere mit Brandis den 800 affprischen Silbertalenten gleichzuseten finb) auferlegt habe, welchen Sistia auch richtig aufgebracht und bem Großtonig eingehandigt habe. Diefes fann feitens bes histia lebiglich in einem Beitpunkt geschehen sein, wo Sanberib noch im vollen Borbringen war, und die Hilfe der Agypter für den Histia noch in ferner Aussicht ftand; alfo jebenfalls vor ber Enticheibungeichlacht mit ben Agpptern: nach berfelben murbe fich Sistia unter feinen Umftanden auch nur zu ber Tributgahlung berbeigelaffen haben. Sanberib ließ fich zwar die Geldzahlung gefallen, aber er verlangte. nachbem er biefe Summe erhalten hatte, mehr: er wollte bie wichtige Feste Jerusalem selber in feinem Befige haben. Go fenbet er nunmehr (2. Ron. 18, 17-19, 7) feinen Oberfeldherrn, ben Tartan famt feinem Generaloberften, bem Rabfat, und einem britten Beamten, bem Rabfaris (famtlich Titel! f. b. Artt.) mit einem Beere por Berufalem, um ben Ronig burch biefe nachbrud. liche Demonstration zur Übergabe zu bringen. An ber Standhaftigfeit bes burch Jefaja ermutigten Judaerkonige pralt bes Konige Drohung ab. Der Rabiat tehrt zum Großtonig zurud unb findet benfelben bereits von Lachis aufgebrochen und wider Libna streitend; zugleich traf die Rachricht von dem Raben des Athiopenheeres unter Thirhata ein. Bie in dieser gangen Ergählung von einer Tributsendung tein Bort zu leien ift. fo fieht jeber, bag hier von einer folden auch teine Rebe fein tonnte: was jest ber Affprer gang ausbrudlich verlangt, ift die Übergabe ber Stabt (2. Kon. 18, 20-25), von deren ftrategischer Wich-

Beit bes Generalangriffs auf bie jubaifchen Stabte beziehen, von benen Sanherib und die Bibel gleicherweise ergahlen (in ber Bibel 2. Ron. 18, 18 ff.). Bon den in der Bibel, von 2. Kon. 18, 17 an, berichteten Bersuchen bes Ronigs, nachträglich boch noch ben Sistia gur Übergabe bes festen Berufalem gu vermögen, hatte alfo Sanberib einfach geschwiegen, mas gang begreiflich, ba fie ja ohne jeben Erfolg waren und nicht einmal militärische Erfolge babei zu verzeichnen maren, sotigfeit ber Großtonig fich je langer je mehr über- fern ja bie Eroberung bes Sanbes, abgefeben von



Shladt in einem Sumpfe. Rach Baparb.

zeugt hatte, wie er benn auf die Nachricht von bem Beranruden ber Agppter bezw. Athiopier es fich nicht verbriegen ließ, einen zweiten Berfuch zu machen, die übergabe ber Feste womöglich noch in ber letten Stunde zu erreichen (19, . ff.). Beber bon jenem erften, noch bon biefem zweiten Berfuche bes Großtonigs, ben histia burch Uberredung und Drohung jur Übergabe ber Stadt ju bewegen, erfahren wir etwas aus ber Inschrift. Erzählt Sanherib bie Affaire mit histia in fich chronologisch genau, so tann die von ihm berichtete Berennung ber Stadt (f. o.) fich nur auf jene | fanbte, welches bie judaifchen Stabte vergewaltigte

Berusalem selber, ichon vorher vollständig bewertftelligt war (f. o.). Da nun, wie bemertt, gemäß ber Bibel Sistia feine Gefandtichaft, bezw. feinen Tribut bereits nach Lachis zum Sanherib sendet, Altaku, wo bie Schlacht mit ben Agnptern und Athiopiern vorfiel, nordlich von Lachis zu suchen ift, so tann man sich bie Borgange füglich nur so porftellen, bag Sanberib bei feinem Beranzuge von Sibon und Thrus, etwa von Joppe-Beth-Dagon aus, ein Streifcorps in bas jubaische Bebiet mit ber Richtung auf Jerusalem zu, ent(Bibel und Inschriften) und Jerusalem selber so in die Enge brachte (Inschriften), daß ber Ronig histia sich entschloß, zumal Sanherib mit bem hauptheere unablaffig vordrang, und die hilfe ber Agypter noch in weiter Ferne mar, ben inzwischen in Lachis angelangten Großfonig (Bibel) burch einen Gefandten feiner Unterwürfigfeit und Bereitwilligkeit zur Tributzahlung versichern zu laffen, auf bağ er "von ihm abzoge" (18, 14). Ingwischen überzeugte fich Sanberib von ber Bunichbarteit, bezw. Notwendigfeit bes Befiges ber jubaifchen Sauptftabt um jeden Breis, beta-

ichoffen und einen Ball bagegen aufgeworfen hatte. - Bie fich in ber Bolfsfage bas Greignis ber Umtehr, bezw. Niederlage bes gewaltigen Uffprerheeres wiederspiegelte, erfehen wir aus bem Berichte bes Griechen Berodot, gleicherweise wie aus bem ber Bibel. Nach bem erfteren, ber die ägnptische Tradition wiedergibt (Berod. II, 140), sei die Rieberlage der Affprer, die bereits bis an die Baffe bes Landes, bis in die Rahe von Belufium vorgebrungen gemejen maren, baburch herbeigeführt, bag fich in ber Racht über diefelben eine Schar Feldmäuse hergemacht und die Rocher chierte zu diesem Zwede von Lachis aus feinen und Bogen, bazu bie handhaben ber Schilbe ihnen



Grundrif des Palaftes Sanberibs. Rach G. Rawlinfon.

Oberfelbherrn, biesmal junachft lediglich bemonftrativ, mit einem Beere gegen Jerufalem und scheute, als der erfte Bersuch ein vergeblicher mar, auch vor einem zweiten nicht zurud, nachdem inamifchen ber ficher ichon langft gefürchtete Anmarich ber Agppter gur Gewißheit geworden mar. Als auch biefer Berfuch vergeblich mar, entschloß fich Sanherib, um die feindliche Feste nicht im Ruden zu haben, zum Rudzuge auf Altaku-Eltheteh, mo er die Feinde in Schlachtordnung erwartete. Rach ber Schlacht hielt es Sanberib für geraten. ben Rudzug anzutreten (f. o.), und Jerufalem mar gerettet, ebe noch, wie Jesaja vorausgesagt hatte (2. Kon. 19, 21), ber Feind (biefes Dal)

gernagt hatten, fo daß fie am folgenden Tage, maffenlos, geflohen und eine Menge von ihnen gefallen sei. Nach der Bibel (2. Kön. 19, 35) ging in der Nacht, da Jesaja sein Orakel sprach, der Engel Jahve's aus und ichlug im Lager ber Affprer 185 000 Mann: am Morgen waren biese allesamt Leichen. Bielleicht liegt ber letteren Borftellung noch ber hingutritt eines Naturereigniffes, bas Auftreten einer Seuche im Becre ju Grunde, welche schließlich ben noch nicht eigentlich geschlagenen König zum eiligen Rudzug bewog. Ob fich bagu in ber agnpt. Sage nicht noch eine Bermischung ber Sargonesichlacht bei Raphia (f. b. A. Sargon) auf ber Strage nach Belufium mit ber auch nur einen Pfeil in Die Stadt hineinge- Sanberibeichlacht bei Altaku vollzogen bat, mare

nicht zu bemerken, daß neuerdings mehrfach - fo Chlinder bes Juges noch teine Erwähnung thut, beionbers von J. Bellhaufen u. S. Bindler an ber bem in Rebe ftehenben folgenbe Bug nach

zu untersuchen (vgl. auch unten). — Ich untersaffe bes Rabu-lih, b. i. 702 angefertigte Bellinob. unt. angef. Orten - die Ginheitlichkeit bes bi- Babylon, ber Die Ginfetung bes Alurnabinfum

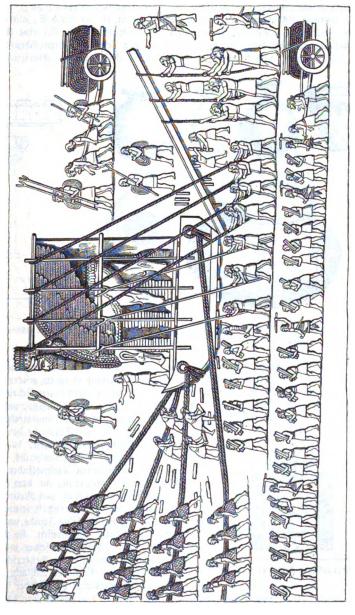

Aufrichtung bes großen Blierbilbes. Rach Rawlinfon.

blischen Berichts und mit beachtenswerten Grün- , (699—693) zur Folge hatte, unter bem Archonben angefochten ift. Immerhin glaubten wir g. 3. noch an bem Tenor bes biblischen Berichts festhalten zu follen. — Der Zeitpunkt bes Buges ift auf Grund ber Inschriften in befriedigenber Beise zu fixieren. Da ber unter bem Eponymate bem Archontate Dieses Mitunu selber = 700 an-

tate bes Mitunu, b. i. 700, ftatt hatte (Fragm.), enblich ein von Raffam neuerdings entbedter britter Sanherib-Chlinder (f. o.), ber ben Chattigug als bas lette friegerische Ereignis berichtet, unter gefertigt ward, so kann ber Chattizug Sanheribs nur in ber Zwischenzeit zwischen 702—700, also füglich nur im Jahre 701 unternommen sein. Über die Angabe der Bibel, daß der Zug im 14. Jahre des Histia statt hatte, s. d. Zeitzechnung. — Bon einem späteren Bersuche des Großtonigs, die erlittene Schlappe wieder wettzumachen, ersahren wir aus der Bibel nichts, und jedensalls war derselbe zunächst durch die Ereignisse im Osten und Norden (auch Nordwesten?

lichen User bes Rhausar, erbauen ließ, welche wie von seiner trot alledem imponierenden Machtstärke, so von seinem Kunstsinne noch jetzt beredtes Zeugnis ablegen. Es verdient noch angemerkt zu werden, daß wir auch noch das Siegel des Königs besitzen (s. u.). — Rach der Bibel (2. Kön. 19, 27) ward S., als er im Tempel des Risroch (? s. d.) eine Andacht verrichtete, von seinen Söhnen Abrammelech und Sarezer erschlagen, die ihrerseits alsdann in



Aunfigegenftande aus Anjundschik. a, b, c, d, e Glasgefäße. f Biebestal. g irbene Lampe.

Somnakifichen aus Metall

f. o.) seines Reiches völlig in Beschlag genommen. Wie es sich mit ber auf gesonderten Inschriften erwähnten Unterwerfung Aribi's, d. i. Nordarabiens oder eines Teiles besselben, die uns in die letzte Zeit der Regierung des Königs weisen



Biegeleglinder Sanberibs.

würbe, berhält, muß vorerst noch bahin gestellt bleiben. Im Abrigen war S., wie kaum ein zweiter Asspitale, des eigentlichen Ninua (S. 1102) bebacht, bessenst Mauern und Thore er teils restaurierte, teils ganz neu aufführen ließ, und in welchem er sich zwei Prachtpaläste, den einen auf dem nördlichen, den anderen auf dem süd-

bas Land Ararat entronnen wären. In welcher Beife biefe Ausfage in ihrem erfteren Teile burch ben Bericht bes einheimischen Schriftstellers Beroffus (bezw. bes Alex. Bolyhistor und Abybenus) bestätigt wird, ist oben angemerkt. Den Inschriften ift über die Thatsache der Ermordung bis jest nichts zu entnehmen; bagegen ergablt uns ein britter Sohn Sanheribs, Afarhabbon auf dem gerbrochenen Thoncylinder, daß er bei Beginn seiner Regierung in bem Gefilbe bon Chanirabbat, in ber Rabe von Melitene-Malatia, und zwar "um die herrschaft seines väterlichen Saufes auszuüben", feine Feinde unter bem Beiftand ber Götter angegriffen, fie besiegt habe und auf bem Schlachtfelbe felber mit bem Ruf: "Diefes unfer Ronig!" jum Beherricher Affpriens proflamiert fei. Nach ber Schlacht retteten fich bann gemäß Abybenus bie Morber in bie "Stadt ber Byzantiner", b. i. bas Bizana bes Procopius, auf ber Grenze von Rlein- und Grogarmenien. Die Bibel begnügt sich mit der allgemeineren Ausjage ber Flucht ber Sohne ins "Land Ararat". — Bgl. Eb. Schrader, KAT. S. 285 ff.; berfelbe, KGF. Giegen 1878, G. 539 f.; derfelbe, zur babylon.-affpr. Chronologie bes Alex. Bolyhiftor und bes Abybenus in "Berichte ber Sachf.

Gefellich. ber Biff., Philof.-hiftor. Rlaffe" 1880, S. 1-41; R. Sorning, bas fechsfeitige Brisma bes Sanherib, Leipzig 1878; G. Smith, hist. of Sennacherib, London 1878; A. v. Gutichmid, neue Beitrage gur Geich. b. A. Drients, Leipzig 1876, S. 151 f.; P. Rleinert in Theol. Stubb. u. Rritt., 1877, G. 167 ff.; J. Bellhaufen bei Bleet, Einleit. in bas A. T., 4. Aufl., 1878, S. 254 ff.; DR. Dunder, Gefch. b. Altert., 5. Aufl., 1878, T. II, S. 354 ff.; Nowack in Studd. u. Kritt., 1881, S. 300 ff.; Fr. Delipich, affpriol. Miscellen II in: Ber. ber R. Gachi. Gef. ber Bissenschaften, Philos.-histor. Plasse, 1893. S. 189 ff.; die Geschichtswerte von &. Sommel, C. B. Tiele, Mürdter-Delitsch, B. Stade, betr. Orts; S. Bindler, altteftam. Unteriuchungen, Leipz. 1892 G. 26 ff.; berfelbe, Gesch. Babyloniens u. Affpriens, Lpz. 1892 S. 249 ff.; 251 ff.; Eb. Schraber, feilinschriftliche Bibliothek II (1890) S. 80 ff. (Inschriften Sanheribs in Umschrift und Übersetzung von C. Bezold). — Bgl. noch die Artt. Sistia, Jesaja, Merobach-Balaban, Ninive, Thirhata und Zeitrechnung.

Sanir (Sef. 27, s), f. v. a. Senir, f. Hermon.

Sanoah (Sannoah) hießen zwei jubische Ortschaften: — 1) eine in ber Hügelregion Juba's (Joj. 15, 24), die auch nach bem Exil noch von Juddern bewohnt war (Reh. 3, 13. 11, 30). Hieronymus tannte fie unter bem Ramen Banua, fie gehörte bamals zum Gebiete von Eleutheropolis. Die Ruinenftätte Zanu'a füblich von Zor'a (Barea; vgl. Joj. a. a. D. B. 28), auf der Nordseite des Wadi Isma'in, bezeichnet noch heute bie alte Ortslage. — 2) Ein zweites S. lag im Gebirge Juda (Jos. 15, 50), vielleicht (so van de Belde) das heutige Zanûta sübwestlich von Hebron, westlich von Semu'a (Efthemo). Zanuta war noch zu Seepens Zeit bewohnt. Unter ben umfänglichen Ruinen findet fich die einer schonen Moschee, die auf eine alte driftliche Basilita zurudzugehen scheint (f. Guerin, Judee III, S. 199 f.). Unter bem 1. Chr. 4, 18 genannten S. wird man nicht, wie gewöhnlich geschieht, bas G. ber Ebene verfteben durfen, fondern, wie die Erwähnung von Efthemoa, Gedor und Socho (f. d. Artt.) in B. 17 u. 18 beweisen, bas G. bes Bebirges. M.

Sanjanna, Stadt im füblichen Juda (Jos. 15, 31), nach Joseph Schwarz (das h. Land S. 72) das heutige Dorf Simsim auf einer Anhöhe nordöstlich von Gaza, an der Einmündung des Wadi el-Chast in das Wadi Simsim gelegen. S. noch Beth-Warcaboth u. Hazar Nr. 4.

Caphan (hebr. Schaphan = Klippbachs). Unter ben Fürsten Juba's, welche biesen Namen führten, ist von dem Bater Ahitams (s. d. N.) der königliche Gebeimschreiber Saphan, den Rosia

in Sachen ber Tempelreparatur zu dem Sobenpriefter Silfia fanbte, und ber bas von biefem gefundene Gesetbuch bem Könige überbrachte, zu unterscheiden, ba er unter ben Gesandten an bie Brophetin Sulda neben Ahikam und zwar erft an britter Stelle genannt wird (2. Kon. 22, s ff. 12. 14). Der Sohn dieses Geheimschreibers Gemarja befaß ein geräumiges, hallenartiges, manchmal als Berfammlungsort ber Fürsten bienenbes Gemach an dem von König Jotham erbauten neuen, nördlichen Thor bes inneren Tempelvorhofs, von welchem aus man zu bem im außeren Borhof verfammelten Bolte reben tonnte. Die gottesfürchtige Gefinnung feines Baters befundete auch er in ber Fürsorge für die Sicherheit Jeremia's und in ber vor bem Ronig Jojakim nicht verhehlten Sochachtung des von bem Propheten verfündigten Gottesworts, bas auch auf feinen Sohn Dichaja einen tiefen Eindruck gemacht hatte (Ber. 36, 10 ff. 19. 25; bgl. 35, 4). Belcher ber beiben Saphan ber Bater bes Eleafa, bes Gefandten Bebefia's an Nebutadnezar und Überbringers bes Briefes Jeremia's an die Exulanten (Jer. 29, s), gewesen ift, ob diefer also Gemarja's ober Ahitams Bruder war, ift ungewiß. Dasselbe gilt von feinem Beitgenoffen Jafanja (gef. 8, 11), ber wohl ale entarteter Sprögling einer gottesfürchtigen Familie unter ben abgöttischen Altesten besonders genannt ift.

Sapher. An bem so benannten Berge lag die 6. Lagerstätte der Jöraeliten nach Hazeroth, (4. Mos. 33, 28 f.). Da die auf Sapher folgende Station Hamona (4. Mos. 33, 24) sonder Zweisel mit dem weithin sichtbaren Kalksteinberg 'Arade ibentisch ist, so haben wir wohl Sapher weiter oben in dem Thal zu suchen, das an Dichebel 'Arade vorüberstreicht. Dasselbe trägt verschiedene Namen, ist aber am bekanntesten unter dem Ramen Badi el-'Ain. Ob sich in Dichebel Serf, einem scharfen, steilen Rücken am Südrand vom Oberlauf dieses Badi, vom Badi Zeleba, eine Spur des alten Namens sich sindet, wagen wir nicht zu entscheiden. (Fu.)

Sapphir, f. Ebelfteine Rr. 14.

Capphira, f. Ananias Rr. 2.

Sara, das Weib Abrahams, das ihn von Ur in Chaldaa aus nach Haran und weiter nach Canaan, sowie auf seinen sonstigen Wanderungen begleitete (1. Mos. 11, 20—21. 12, 2. 11. 13, 1. 20, 2. 12; vgl. aber auch 23, 2). Während sie 1. Mos. 11, 21 nur einsach als Schnur, d. h. Schwiegertochter Tharahs bezeichnet wird, war sie nach einer anderen Überlieferung (20, 12) zugleich eine Tochter Tharahs von einer Frau, welche bieser neben oder nach der Mutter Abrahams genommen hatte, also eine Stiesschwester Abrahams. Der Anstoh, welchen die späteren Juden an einer solchen, im

Gefet ftreng verbotenen (vgl. 3. Dof. 18, 9. 11. 20, 17. 5. Mof. 27 22) Che nahmen, wird mit bagu beigetragen haben, daß manche (wie Rosephus) S. mit jener Bisca, Tochter Harans, bes jungeren Bruders Abrahams (1. Mof. 11, 20) ibentifizierten, fie also zu einer Entelin Tharabs und Nichte Abrahams machten, womit die Ghe zwischen beiden legitimiert war. Dag bann Sara nicht bloß 10 Jahre junger, als Abraham, hatte sein fonnen (17, 17), ließ man babei außer acht. -In der Charafteristit Sara's hebt die Überlieferung vor allem ihre Unfruchtbarteit hervor (11, 20. 16, 1 f.). Das in berfelben liegende Sinbernis für bie Erfüllung ber Abraham gegebenen Berheißung sucht S. nach zehnjährigem Aufenthalt in Canaan durch Stiftung ber Nebenehe Abrahams mit ber agpptischen Magd Sagar binmegauräumen (16, 1 ff.); ihr eigenwilliges Gingreifen in die Ausführung bes göttlichen Ratichluffes trägt aber ihr felbft nur unerträgliche Geringichagung feitens ihrer Magb (16, 4. 8) und Störung bes ehelichen Berhältniffes (16, s. 21, 11) ein und ftellt bem funftigen Erben ber Berbeigung in Jomael im voraus einen Rebenbuhler gegenüber. beffen fich die mütterliche Gifersucht nachmals nur ju entledigen weiß, indem fie burch die barte Forberung ber Austreibung Hagars und Jemaels ihr eigenes Wert wieber, fo viel an ihr ift, zu nichte macht (21, . ff.). Ferner gibt bie Überlieferung S. bas Lob auffallenber Schonheit, jeboch nur um zu berichten, wie dieselbe burch Abrahams Schuld nach einer überlieferung in Agupten (12, 10 ff.). nach einer anderen in Gerar (Rap. 20) die Ehe gefährbete, aus welcher ber fünftige Erbe ber Berheißung hervorgehen follte. Uber allem aber waltet Gottes gnabige Sand, bie, mas Menichen verfehlen, gum Beften lentt und feinen Ratichluß ficher gum Biele führt (vgl. S. 13. 14a). Übereinstimmend melben die Überlieferungen, daß die Geburt 3faats ein Jahr zuvor, aber erst in einem Alter, in welchem S. nach gewöhnlicher Ordnung feinerlei Soffnung auf Mutterfreuden mehr hatte (17, 17. 18, 11 ff. Röm. 4, 19. Hebr. 11, 11), von Gott felbst ben Eltern angefündigt murbe. Mit biefer Anfundigung war nach ber einen Überlieferung die Umwandlung bes früheren Namens Sarai in Sara verbunden (17, 18); letterer foll fie zweifellos als "Fürftin" bezeichnen, wogegen bie Bebeutung bes früheren Namens (nach ben einen = bie Streitbare, nach anderen = die Fürstliche) nicht sicher zu ermitteln ift. Minder ehrenvoll erzählt bie andere überlieferung von ungläubigem 3meifel, mit welchem S. jene Ankundigung aufnahm (18, 12-15), wobei sie unverkennbar auf den Namen Rfaat (f. d. A.) abzielt. Wit Rücksicht auf ihr nachheriges Berhalten fteht G. aber tropbem ben Späteren als Glaubensvorbilb vor Augen (Hebr. 11, 11). Ihr im 127. Lebensjahre in Bebron erfolgter Tod wurde für Abraham Anlaß zum An- | Satrapen, später der Seleutidischen Statthalter

tauf eines Grundstudes bei Bebron (f. b. A.), in dessen Doppelhöhle ihre Leiche beigesetzt wurde (23, 1 f. 19. 25, 10. 49, 91). Eine andere Überlieferung icheint aber anzubeuten, bag G. ihre letten Lebenstage im Wittagsland in der Gegend des Brunnens Lachairoi zugebracht habe (24,62.67). Auf sie als die Stammmutter Asraels weist ber große exilische Prophet zurück (Jes. 51, 1 f.); an ihren vorbildlichen Gehorfam gegen ihren Eheherrn erinnert Petrus (1. Petr. 3, 6; vgl. 1. Mof. 18, 12), und zum Bild ber himmlischen Mutterstadt ber zur Freiheit berufenen Rinber Gottes macht Baulus (Gal. 4, 21-31) die freie Mutter bes Sohnes der Berheißung. — Sonst begegnet uns ber Name S. nur noch in bem romanhaften 88. Tobias als solcher der frommen und züchtigen Tochter Raguels, die, nachdem sieben ihr verlobte Manner umgekommen waren (Tob. 3, 7 ff.), die Frau des jungen Tobias wurde (6, 12 f. 7, 10 ff. 8, 4 ff.), ihn als solche zu seinen Eltern nach Rinive begleitete (10, 11. 11, 3. 18) und später als an Sohnen reiche Mutter (14, s) mit ihm zu ihren Eltern nach Elbatana zurücklehrte (14, 14). 🖼 moge hier angemerkt werben, bag was 6, 18-22 u. 8, 4 f. von einer breitägigen Enthaltsamfeit ber Reuvermählten gesagt ift, in teinem ber griechischen Texte steht, sondern lediglich der monchischen überarbeitung bes Textes, welche Hieronymus in ber Bulg. gibt, angehört. — Der Name Sara in Matth. 1, s ist aus Serah (1. Mos. 38, so) umaeformt.

Saramel (1. Matt. 14, 28) hat Luther für einen Ortonamen, und zwar wohl für ben einer Ortlichteit in ober bei Jerufalem gehalten, woselbst bie Bolfeversammlung ftattfand, die bem Matt. Simon die erbliche Burde eines Priefterfürsten übertrug. Ohne Zweifel ift bas Wort ein bon dem Aberseger beibehaltenes hebraisches; unter den mancherlei Bermutungen über basfelbe find am beachtenswertesten scha'ar 'am 'el, d. i. "(am) Thor bes Bolfes Gottes" und chaşar 'am 'el, b. i. "(im) Borhof bes Bolles Gottes". Andere halten bie Lesar tasaramel (ft. en saramel) für die ursprüngliche und beuten fie has-sar-'am-el, b. i. "bes Fürsten des Bolkes Gottes", indem sie diese Borte mit "bes hohenpriefters Simon" (B. 27) verbinden.

Sardes mar bie glanzenbe hauptftabt bes Lydischen Konigreiches. Die feste Citabelle mit bem Schloß ber Ronige lag auf einem fteilen Borberge bes Tmolos; die von bem Battolos durchströmte, weitläufige Unterftadt mit ihren Brachtbauten, ihrem Anbele-Tempel und ihren mit Rohr gebedten Saufern in ber naber gum Fluß hermos fich fentenben Gbene. Diejes G., der dominierende strategische Blat im westlichen Rleinafien, war nach bem Falle bes lybifchen Reiches Jahrhunderte lang der Sip der perfischen

in diesem Lande. Bur Beit bagegen ber Rönige von Bergamon begann G. hinter letterer Stabt erheblich zurudzutreten. Unter ben Romern gehorte S. zu ber Proving "Afia", war ber Sip eines Conventus juridicus, ein Brageort für bie Landesmunge, und hatte ben Rang einer "Metropolis". Marquarbt, Rom. Staatsverwaltung. 3meite Aufl. 18b. I. S. 342-345. Die Stadt, in ber auch Juben wohnten (Joseph., Altert. XIV, 10, 24), murbe fehr fruh ber Sit einer driftlichen Gemeinde (Offenb. 1, 11. 3, 1. 4). 3m Mittelalter, mahricheinlich erft burch Timurs Mongolen zerftort, heißt ber Blat - weitläufige, aber nicht jehr bedeutende Ruinen, noch immer Sart. Bebeutsam ift die benachbarte Retropolis, nörblich bom hermos, die aus zahllosen fonischen Grabhügeln (Bin-bir-tepé) befteht.

Sarder, Sarbis, f. Ebelfteine Rr. 15.

Sardonyr, f. Ebelfteine Nr. 12.

**Sared** ober Sered, f. Lagerstätten, S. 902a.

Sarchiter (1. Chr. 28, 11) find Nachkommen Serahs (1. Moj. 38, 30).

Sarepta, f. Barpath.

Sarezer, s. Rergal-Sarezer. Der Name kommt Sach. 7, 2 auch als solcher eines jüdischen Mannes bor, den man nach der wahrscheinlichsten Erklärung des von Luther unrichtig übersetten Textes (l.: Da Bethel, Sarezer und Regem Melech famt ihren Leuten fandten, zu bitten v. b. S.") wohl für eins ber Saupter ber Bürgerichaft von Bethel zu halten hat.

Sarg ift mahricheinlich abgefürzt aus bem griech. sarkophágos (b. h. fleischverzehrend), wie man einen fleinasiatischen Stein, eine Art von Alaunschiefer, barum nannte, weil in der daraus gemachten Totenlade das Fleisch der eingelegten Leiche binnen 40 Tagen verwesen follte. Uber den Sartophag oder Steinsarg bes Königs Dg s. b. A. Bette. Die Abbilbung eines reichverzierten Sartophags aus ben fogenannten Rönigsgräbern f. oben S. 553. Mit voller Sicherheit finden wir in der Bibel nur 1. Moj. 50, 26 (Luth.: Labe; bgl. 1. Sam. 3, s. 2. Kön. 12, 10) einen Sara erwähnt, ber ben einbalsamierten Leichnam Josephs aufnahm; über ägyptische Särge und Rumienkasten f. oben S. 368. Die deutsche Bibel nennt den Sarg nur 2. Sam. 3, s1 und Lut. 7, 14, während Luther an beiben Stellen durch die Überfenung "Bahre" wohl beffer für das Berftandnis geforgt hatte, f. b. A. Begrabnis (G. 198a). Bei bem Leichenbegangnis Abners folgte David dem "Bette". Da hier (2. Sam. 3, 31) die Leiche eines "Großen in Berael" beigefest werben follte, jo mag bas tragbare Bette (f. b. A. Sänfte)

gefüllten "Lager" (2. Chr. 16, 14) bes Ronigs Mfa, welches Faber (II, S. 146 f.) ein Barabebette nennt, eine Bahre von prächtigerer Art gewesen fein; aber fie biente boch nur bem Transport gur Grabkammer, wo die in Leinwandtucher gehüllte Leiche einfach niebergelegt wurde. In der Stelle 2. Kön. 13, 21, welche das Fehlen unserer Särge bei ben Bebraern beweift, ift bas Berfen bon ichleuniger Beisetzung zu verfteben. In ber Ergablung bom Jüngling zu Nain fteht zwar basselbe griech. Wort, bas wir 1. Mos. 50, 26 in ber Sept. lefen; aber Luf. 7, 14 ift mahrscheinlich eine auf ben Schultern getragene fargahnliche, jeboch oben offene Labe gemeint, ber romifchen sandapila (Suet. Domit. XVII) ober Totenbahre für Leute niederen Standes vergleichbar, mahrend die Bornehmeren in ber lectica hinausgetragen murben. Nach dem Zeugnis des Talmud trugen die Juden nur gang fleine Kinder in einer Kifte auf den Armen hinaus, dagegen icon ben 12 Monate alten in bem 2. Sam. 3, 21 genannten "Bette". Bon jübischen Sartophagen, welche zum Teil jest als Trinttroge dienen, berichtet Robinson, R. B. F. S. 482 f. Kph.

Sargon, affpr. Sarrukin, b. i. "Er (ber Gott) beftellte ben Ronig" ober aber: "Feft ift ber Ronig" (j. barüber am unt. anzuf. D., u. vgl. Winckler a. u. a. D. S. XIV fig.), König von Affyrien, gemäß ben Eponymenliften von 722-705 v. Chr. regierend, Rachfolger bes Salmanaffar (f. b. A.), Borganger und Bater Sanberibs (f. b. A.). In der Bibel geschieht besselben nur an einer Stelle, Jef. 20, 1 und zwar mit ben Worten Ermähnung: "In dem Jahre, ba Tartan nach Asbob tam, indem ihn Sargon, ber König von Affprien, sandte, und wider Asbob ftritt und es einnahm, in jener Beit rebete" u. f. w. Die in biefer Beife eingeleitete Brophetie gipfelt in der Androhung der Demütigung Agpptens-Athiopiens burch bie Affprer und ber ichmählichen Enttauschung berer, welche auf jenes ihre hoffnung gefest haben murben. Bußte man bisher sowohl über bie hier in Aussicht genommenen Borgange, als auch überhaupt über bie Berfon bes Königs fonft rein nichts (es geschieht bes letteren in ber gesamten alten nichtorientalischen Litteratur außer an unserer Stelle nirgende Erwähnung), so ift inzwischen in beiben Beziehungen burch bie Reilinschriften über bas bisher Dunkle helles Licht verbreitet; besitzen wir doch die Annalen bes Königs bis jum 15. seiner im gangen fiebzehn Sahre umfaffenden Regierung und bagu eine reiche Fulle monumentaler Beugen feiner Macht, feines Runftfinnes und feiner fonftigen Eigenart. Die Zeugen find die Mauerrefte, Reliefplatten, Stiertoloffe, Gerate u. f. m., welche einft gu bem Brachtpalaft gehörten, welchen fich gleich bem mit feinem Raucherwert und Spezereien ber Ronig etwa funf Stunden nordoftlich von

Mosul-Ninive erbaute, und an welchen sich in ber Form eines Rectangels eine mit einer Mauer umichloffene Stadt anlehnte, welche er nach fich Dur-Sarrukin "Sargonsburg" nannte, ein Name, der die Zerftorung der Stadt weit überdauerte: noch im Mittelalter hieß (f. Jakat) bie heute Rhorfabad genannte Ortlichkeit nach bem Gründer Ssar'an "Sargon" (f. weiter über die Ruinenstadt d. A. Rinipe S. 1100 a. 1102 a. 1110 a. b). Die Reliefs, die Figuren meift in Überlebensgröße barftellenb, teilweis von enormer

Britischen Museum aufbewahrte, 31/4 Boll hohe Glasflaichchen bie Aufmertfamteit auf fich, bas die den Ramen des Königs enthaltende Inschrift: "Hekal Sarrukin, Balaft Sargon" auf fich trägt (vgl. S. 535). Gine gleiche Inschrift weist bie S. 68a unter Dr. 1 abgebilbete Alabaftervaje auf. Das Berliner Museum birgt bas Fragment einer anberen, großen Alabaftervafe besfelben Ronigs mit einer analogen Aufschrift. — Die Regierung bes Konigs, ber, wie wohl mit Recht vermutet ift, wenn auch von toniglicher Abkunft, boch



Plan des Palaftes von Bargon. Rach Rawlinfon.

Große, im einzelnen auf bas fauberfte ausgeführt, zeigen durchweg den Charakter der Erhabenheit und haben, wenn auch im wesentlichen noch im alten Stil gehalten, vor bem etwas einartigen Charafter ber Stulpturen bes Nordwestpalastes eine größere Mannigfaltigfeit und Freiheit in ber Behandlung voraus. Über die Berwendung emaillierter Ziegel f. ob. 1110 b. Unter ben teils in den Trümmern von Rhorfabad, teils in denen bes von Sargon vor seiner Überfiedlung dorthin bewohnten Nordwestpalaftes in Rimrub gefunbenen Wegenständen gieht außer ben in einer Steinfifte in bas Fundament eingesenkt gewesenen, ursprünglich sieben beschriebenen Blatten aus Gold, Silber, Antimon, Kupfer, Blei, Alabaster

burch Usurpation in den Besit bes Thrones gelangt war, ift eine an Thaten und Ereigniffen übefaus reiche; fein Jahr vergeht, für welches nicht bie Unnalen einen ober mehrere Feldguge ober aber die Sulbigung von Fürsten gu verzeichnen hatten; die letten Jahre waren daneben auch burch den Bau bes Brachtpalaftes zu Shor-Seine friegerischen Unterjabab ausgefüllt. nehmungen erstrecten fich auf bas ferne Debien im Often, fublich bis gur Grenze von Glam, ebenjowohl wie auf bas Urartu-Land (bie Araresebene) im Norden, wie endlich auf Rleinafien bis jum Salys hin im Beften, wo ber Konig die Landschaft Rammanu, d. i. Chammanene im aukerften Nordwesten Rappadociens bem affprischen Scepter und Marmor, wovon aber nur vier nach Baris unterwürfig machte. Aber feine Sauptthatigfeit getommen, bas aus Rimrub stammenbe, jest im toncentrierte er auf die Befestigung ber affprifden Racht im Bereiche bes Zweiftromlandes | Babylonier Merodach-Balaban und bem vermutlich und in bem Gebiete zwischen biefem und bem icon bamals mit ihm verbundeten humbanigas



Sefamtpian von Stadt und Balaft Dar-Barrukin (Aborfabab). Rad B. Blace und Berrot-Chipics.



Chronfeffel aus Chorfabad. Rach Rawlinfon.

seiner Regierung warb er in einen Krieg mit dem bes alten Citium im 3. 1845 von Professor

bon Clam verwidelt. Beibe murben befiegt: aber Sargon beließ Merobach - Balaban im Befige bes Thrones und begnügte fich einer Sulbigungsabgabe mit Die Bermei-("Geichenten"). gerung ber letteren führte im 3. 710 gu einem Rampfe auf Leben und Tob zwischen bem Dbertonig und bem Bafallen, sowie bes letteren abermaligem Berbundeten, bem Elamiten humbanigas. Mer .- Bal., wie fein Berbunbeter murben befiegt, im Balafte Merobach-Balabans zu Babylon feste fich Sargon bie Rrone bon Babplon aufs Saupt und batiert bemgemäß bon bem erften folgenden vollen Regierungsjahr (709) fein erftes Jahr als König von Babylon (Inidriften u. ptolem. Ranon), bas ift bas 13. besfelben als "Rönig bon Affur" (Thontafelchen). Der Rrieg bauerte mit Mer.-Bal. inzwischen noch fort. Sargon fuchte in bem genannten 13. Rabre feiner Regierung ben Chalbaertonig in feiner Fefte Dur-Jatin auf, die er eroberte und zerftorte; ber Chalbaertonig aber entfam. In Babylon em-pfing Sargon in diesem Jahre ben Tribut ber fieben Ronige bes Landes Jah, eines Diftrifts ber Infel Jatnan, b. i. Cy-

perns. Die Stele aus Gabbrogestein mit bem Bilbe und einer Reilinschrift, welche ber Ronig, wie er berichtet, bei biefem Unlag anfertigen



Degengrif. Rach Rawlinfon.

ließ (ber Ronig machte augenscheinlich ben Chpriern mittellandischen Meere. Schon gleich nach Antritt biefe Stele jum Geschent) ift unter ben Ruinen

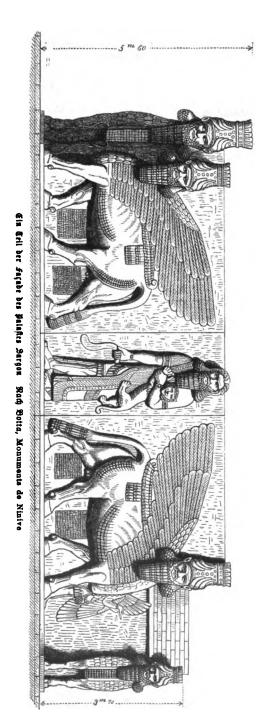

2. Rog wiederaufgefunden (boch fehlte die hintere, einfach weggefägte Seite) und ift bermalen im Befipe des Berliner Museums. Sargon blieb Konig von Babylon bis an feinen Tob. — Er war es ferner, welcher ben Chattireichen Kartemisch, Gamgum (Gurgur) und Rummuch-Commagene, jenem im 5. Jahre seiner Regierung (717), bem zweiten im 11. 3. (711), bem britten im 14. 3. (708) ein Enbe machte und die betreffenden Lander gum affprischen Reichsgebiete schlug. Ein gleiches Schicffal hatte ichon im 2. Jahre ber Regierung Hamath getroffen, das die Städte Arpad, Simpra (= Zemar), Damastus und Samaria (Samarina) zum Abfall verleitet hatte: sein König Jahubi'bi (Jlubi'bi) ward geschunden und ein neuer nicht wieder eingesett. Gang besonders mar es nun aber Sargon um die Niederwerfung Phonicien-Palaftina's des affyrischen mat Acharri ober des "Bestlandes" zu thun, beffen gesicherter Besit die Boraussehung einer erfolgreichen Bekämpfung affprifchen Grogmachterivalen, Agpptens, bildete. Gleich die erste, noch in den ris sarrati, b. i. "ben Anfang ber Herrschaft" bes Konigs fallende Baffenthat war die schließliche Eroberung bes bereits von Salmanaffar (f. b. A.) belagerten Samaria im 3. Jahre ber Belagerung (722 v. Chr.) und die Begführung von 27280 seiner Bewohner in die Gefangenschaft (vgl. 2. Ron. 17, s f. 18, . ff.; über die Orte der Ansiedlung der Beggeführten j. d. Artt. Gosan, Habor, Halah, Hara, auch Medien S. 984a; über bas Jahr ber Eroberung j. Schraber, Reilinschriften u. Geschichtsforschung S. 314 f.). Danach bezeichnet fich S. wiederholt als ben, "ber nieberwarf Samaria, bas gesamte Land Bit-Humrt," (Stierinschriften) ober aber als "Befampfer bes Landes Bit-Humri, bes ausgedehnten" (Cylinderinichrift). Wiederholt erwähnt er auch, daß er Bewohner öftlicher Landschaften in bas Gebiet von Bit-Humri und nach Samaria verpflanzt habe (Cylinderinichrift, Annaleninschrift), durch welche Angaben, da es sich an ben betreffenden Stellen um babylonische Bölferstämme handelt, die Notiz 2. Kon. 17, 24 ihre teilweife Erläuterung erhalt. Bezüglich bes an biefer Bibelftelle noch namhaft gemachten hamath erfahren wir wenigstens aus ber Eplinberinschrift, daß ber Ronig bie Burgel besichen ausgeriffen, d. i. benn boch wohl auch, bag " feine Bewohner translociert habe (vgl. oben, dahingegen wird von der Ermahnung des biblijchen Sepharvaim, bas man lange mit bem Sipar ber Inidriften zusammengestellt hat, hinfort Abstand zu nehmen fein; f. d. Art. Sepharvaim. Beachtenswert ift, daß fich Sargon auf ber alteften uns erhaltenen seiner Inschriften, auf ber Tafel von Rimrud, und nur hier, ale "Unterjocher bes Landes Juda (mat Jahudu), beffen Lagi eine ferne" bezeichnet, mahrend er auf biei | Tafel ber Besiegung Samaria's und bes Om

landes nicht Erwähnung thut. Beruht biefes auf | jum Gefangenen machte und feinen Befit nach einem Brrtum, einer Bermechslung bes Tafelichreibers, ober hat diefes einen besonderen Grund? — Ift es mit ber Angabe in Ordnung, so kann Tiglat-Pileser III. in ein Abhängigkeitsverhältnis sich bieselbe füglich nur auf die Zeit des Zuges zu Assprien gebracht war, zur Anerkennung der

Affur abführte. Die Unnahme, daß bei biefem Anlag auch Juda, bas bereits unter Ahas burch

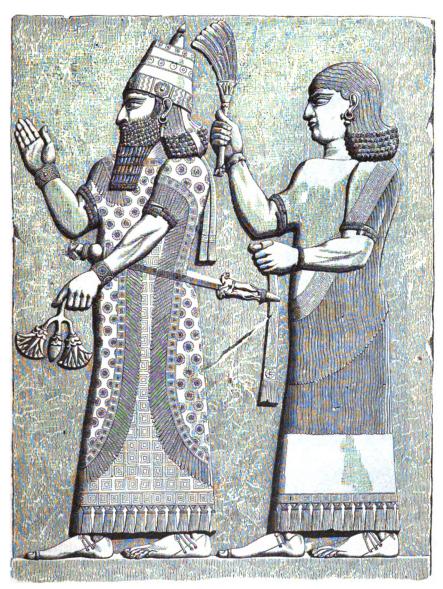

Standbild mit der Ciara. Rach Botta, Monuments de Ninive.

bes Affprers gegen Chanunu (hanno) von Gaza affprischen Oberherrschaft gezwungen warb, ist an und Sab'i', Gultan von Agypten, beziehen, melchem letteren ber Ronig im 2. Jahre feiner Regierung (720) bei Raphia auf ber Straße nach Belufium (vgl. b. A. Sanherib) eine fiegreiche ausgeschlossen, welche, soviel Ref. fieht, die Ereig-Schlacht lieferte, mahrend er hanno von Gaza niffe über bas 6. Regierungsjahr hinaus nicht

N:

sich febr naheliegend. Die Zeit bes Buges gegen Asdod (XI. Jahr = 711; f. barüber auch noch unten) ift burch bas Alter biefer nimrubinschrift verfolgt. In ber Zeit zwischen ber Schlacht bei Raphia und ber Belagerung Asbobs (gemäß ben Annalen 720 bis 711) erschien Sargon nicht in Phonicien-Balaftina, mahrend allerbings in ber Zwischenzeit, im 7. Jahre (715) ber Pharao von Agypten, die Königin Samsi' von Aribi und ber König Jt'amru von Saba dem Großtönig freiwillig ihre hulbigung burch Uberfendung reicher Geschenke barbrachten. Jener erstere Umftand er-



Bargon-Stele von Citinm. Rach bem Original im Berliner Dufeum.

mutigte vielleicht neben anderen nicht in letter Linie auch ben Konig Azuri von Asdod, sich in Bettelungen mit ben Nachbarfürsten und vor allem mit Agypten ober vielmehr Athiopien (Miluchchi) einzulaffen und Abfall zu planen. Er verweigerte in ber That ben Tribut und ber Affprerkonig fest zuvörderft an seiner Statt einen Bruber hatte", zum Herrscher über sich. Run rückt Sargon i etwa 2 St. südwestlich von Razareth.

felber, bezw. (f. bie Bibel) in feinem Auftrage fein Oberfelbherr, ber Tartan, wider Asbod (711) um es zu belagern und alsbann, mit noch zwei anderen Ortern: Chimtu und (?) Asdubim in ber That auch einzunehmen. Asbods Bewohner wurden in die Befangenichaft fortgeführt, öftliche Bolfsangehörige wurden unter gleichzeitiger Wieberherstellung ber zerstörten Stäbte bort angefiedelt, Asbod felber aber marb bem affprifchen Reiche einverleibt und unter einen affprischen Statthalter geftellt. Jaman mar icon borber nach Agppten zum "Ronig von Miluchchi" gefloben, ber ihn aber - ben Affprern auslieferte! Draftifcher als biefe Auslieferung bes Beberrichers von Asbob an die Affprer feitens Miluchchis bezw. Aanptens erlautert nichts bes Bropheten Borte: "Und fie ftehen bestürzt ba, benn fie feben sich getäuscht von Athiopien, auf bas fie blidten, und von Agppten, mit bem sie prahlten" (Jef. 20, 1). - Uber bie Musgange bes Lebens bes Ronigs entnehmen wir einem Reilschriftmonument, daß er, nachdem er feine Brachtschöpfung Dur-Sarrukin vollendet, eingeweiht und nach fich am 6. Sijar bes Jahres 706 benannt hatte, in bem barauf folgenben Jahre 705 ftarb; ob eines gewaltsamen Tobes? - lagt fich bei Berftummeltheit ber betr. Inschrift nicht mehr mit Sicherheit fagen. Am 12. Ab bes Jahres folgte ihm in ber herrschaft sein Sohn Sanherib. - S. weiter Eb. Schraber, KAT. S. 101 fig. 166 ff. 392 fig.; Derfelbe, KGF. Gieß. 1878. S. 314 f. 418 f.; S. Bindler, bie Reilinschriftterte Sargons, 2 Banbe, Lpg. 1889; S. Smith, Assyrian Discoveries, 20nd. 1875, S. 289 ff., ber indeffen die Datierung ber Belagerung Asbods aus bem IX. (ftatt aus bem XI.) Jahre bes Sargon, wie fie bie von ihm gefundene neue Cylinderinichrift bietet (f. o.), falichlich burch bie Annahme eines zweijahrigen Zwischenregimente erflart: es gablte vielmehr ber Berfertiger biefes Cylinders bie Regierungsjahre bes Ronigs statt von deffen erstem vollen und wirklichen Regierungsjahre (721) augenscheinlich von dem Rahre bes toniglichen Eponymats (719) an, mas eine icheinbare Differeng von gangen zweien Jahren ergibt, mahrend in Birflichfeit wie ber Berfaffer ber Annalen fo auch biefer Tafelichreiber bas betr. Ereignis in bas Jahr 711 v. Chr. feste. Bgl. hierzu inzwischen noch die Ausführung H. Bindler in: bie Reilinschrifttegte Sargons, Ginleit. S. XI, XXX fig., sowie die Artt. Sofea, Jefaja, Merobach-Balaban, Salmanaffar. Samaria, Sanherib. Schr.

Sarid, Stadt an ber Subgrenze von Sebulon besselben, Achimit, als herrscher ein. Den aber (Jos. 19, 10 12), von unbefannter Lage. Conder erkannten die Chattaer, b. i. hier die Bewohner will nach Sept. B. 12 (Geboat) und Spr. (Aebob) von Asbod nicht an und hoben einen gewiffen Sabib lefen und benft an bie große Ruinenftatte Jaman, "ber auf ben Thron feinen Anspruch Tell Schaddad am Rorbrande ber Risonebene. M.

Saron (b. h. "Ebene") hieß — 1) im A. T. | (und Apfilg. 9, 36) bie nordliche Salfte ber Mittelmeerebene Canaans (über die fübliche Salfte f. b. A. Sephela), bom Carmel im R. bis nach Joppe und Lydba (vgl. Apftig. 9, 26) im S. (vgl. b. A. Dor), wie hieronymus die Ausbehnung berfelben richtig beschreibt. Die gegen 13 St. lange, 3-5 St. breite Ruftenebene befteht aus Schwemmland, "einem rötlichen Sand, Quargfand, wie das Meer ihn schiebt, mit rotlichem Thon bon ber Farbe ber Bohnerzthone" (Fraas, Aus dem Orient, Stuttgart 1867, S. 46). Trop bes Mangels an jeglichem humus fprießt boch hier die üppigfte Begetation und gur Frühjahrsgeit ift die Ebene von Millionen Blumen, befonbers Lilien und Anemonen\*), Rreuz- und Lippenblütlern, bebedt (Fraas a. a. D. S. 198). Schon im Altertume war fie burch ihre Fruchtbarfeit berühmt (vgl. Jes. 33, s. 35, z. Hohest. 2, 1) und bot insonderheit - obgleich nirgend eigentlicher Rafen fproft - auch treffliches Beibeland für Biehherden (1. Chr. 28 [27], 20. Jes. 65, 10; nach bem Talmud follen bie meiften Opfertalber aus ben herben ber Ebene S. entnommen worden fein). Roch heute ift bie Ebene teilweise gut tultiviert\*\*); Getreide, allerlei Früchte (ber Talmud rühmt ben Bein von G.), felbft Baumwolle gedeihen trefflich. Bier perennierende Bäche burchftromen fie (ber Nahr ez-Zerka, Iskanderûne, ber furze el-Falik, und als ber mafferreichste ber nörblich von Jafa munbende N. el'Audscha, f. b. A. De Jarton), bedingen aber nur gum Heinen Teil ihre Fruchtbarkeit, die vielmehr hauptfachlich auf bas reichlich vorhandene Grundmaffer gurudzuführen ift. Daber gebeiben bier auch gablreiche Baume - besonders niedriges Gichengebūjch —, bie aber nirgend Balber bilben. Die Berichte aus der Zeit der Kreuzzüge über angebliche Balber in ber Ebene S. find ficher nur von einzelnen Baumgruppen oder etwa fünftlichen Baumgarten in ber Rabe ber Stadte zu verfteben; und wenn ftatt bes bebraifchen Namen "Saron" Sept., Joseph. und Strabo ben griechischen drymos, b. i. Gichenwald brauchen, fo beutet auch biefer nicht auf frühere Bewaldung hin: benn drymos ift die (irrtumliche) griechische Biebergabe von "Saron", das man bem griech. saronis ("alte Eiche") gleichbedeutend nahm. Am Meeresftrande

zieht ein niedriger Dünenwall längs der Rufte bin, an beffen Oftseite bie Mittelmeerftrage, welche Roppe und Cafarea, Agnoten und Nordinrien verbindet, verläuft. Richt wenige Stellen ber benachbarten Ebene find fumpfig; weiter öftlich aber durchziehen die Ebene niedrige Sugel mit fterilerem Boben, auf beren Sohe von alters her Ansiedelungen lagen. Die bedeutenderen Ortschaften gehoren aber erft ber bas Bebirge einleitenben Bügelregion an. — 2) Nach 1. Chr. 6 [5], 16 führte auch eine weibereiche Begend bes Dftjordanlandes, die wir nicht naher nachweisen können, den Namen S. Endlich — 3) nennt das Onomaft. bas terraffenförmige Land zwischen bem Tabor und Tiberias S., und banach will Delitich Hohest. 2, 1 dieses galiläische S. verstehen, da die Braut bes hohenliebs als Sulamitin aus jener Gegend stammte. Der Landftrich heißt heute Sahel el-achma ("bie beiße Ebene") und ift nicht minder fruchtbar als die Ebene S. am Mittelmeer. Auf der Bobe westlich von diefer Ebene führt noch heute ein Dorf den Ramen Sarane (Sarona), im Mittelalter Saronie.

Saruch (Lut. 3, 25), f. Serug.

Caruhen (Jof. 19, 6), f. Saaraim.

Satan. Bunachft bezeichnet biefes Bort im allgemeinen einen Wibersacher, der einem anderen in den Beg tritt und ihm den Beg vertritt, wie ber Engel Jehova's bem Bileam (4. Moj. 22, 22. 32), aber nur dieses eine Mal einen solchen, ber den anderen so von bösem Wege abzudrängen sucht, überall sonst einen solchen, der den anderen zu schädigen und zu verderben beabsichtigt. Bon da aus ist has-satan "ber Wibersacher", Name eines ber himmelswelt zugehörigen Befens geworden, welches feindselig ben Menschen entgegentritt. So in dem dichterischen Brolog des Buches Hiob, in der vierten Bision Sacharja's Rap. 3 und in der gegen Ende der persischen Zeit verfaßten Chronit 1. Chr. 21, 1, wo satan ohne Artifel und also wie ein Eigenname gebraucht ist. In ber zweiten Stelle erscheint ber Satan als ein solcher, welcher die Gottermählten wegen ihrer sittlichen Matel verklagt; in der britten als ein solcher, welcher ben Hochmut durch Bersuchung ju unheilbringendem Thun ju Falle bringt; in ber erften verdächtigt er die Frommigkeit Siobs, beren Gott fich freut, als eigennütigen Trug. "Er beneidet und haßt — sagt Herm. Schult mit Bezug auf biefes fein Auftreten im B. Siob ben Menichen, welcher Gegenstand göttlicher Liebe und göttlichen Bertrauens ift, wünscht ben Glauben zu zerftoren, sucht bas Band, welches ben Frommen mit Gott verbindet, versuchend gu gerreißen." Wenn es fich fo verhalt, fo ift boch mohl Ewald, indem er fagt: "Der Satan, wie er in shiob Kap. 1. 2 gezeichnet wird, ist ganz ber spä-

<sup>\*)</sup> Aber nicht Rosen. Allerdings hat schon Aquila hohesl. 2, 1 Abersetzt "eine Rosenknospe von S." (Buther: "Ich bin eine Blume zu S. und eine Rose im Thal") und danach hat die spätere Symbolik die Rose als Bild der Biebe verwendet. Aber die Rose (s. d.) wird erst in den Apokruphen erwähnt. Sie kam erst spät von Persien her nach dem Westen.

<sup>\*\*)</sup> Rörblich von Jafa liegt bie württembergische Tempeltolonie Sarona, gegen 300 Seelen gablend, welche wie die von Jafa, trefflich gebeiht, f. Deutsche Kolonialzeitung 1886. S. 508 f.

1394

tere bose Beift" in größerem Rechte als biejenigen, welche wie herm. Schult (gegen jeine eigene frühere Auffaffung in ber Ausgabe ber Babernidichen Theologie des A. T. 1863) in ihm einen nicht felber bofen, fonbern nur mit Gifer feines göttlichen Berufs wartenben Sittenrichter feben, wie icon R. Acha ben-Jatob, welcher, wie Bathra 16 a ergahlt wird, in Spiphania bei Bumbabitha bie Anficht vortrug, daß der Satan, als er hiob bei Gott anklagte, von guter Absicht geleitet worden fei; er felbst, ber Satan, trat beshalb an ihn heran und füßte aus Dantbarteit für diese Ehrenrettung ihm die Füße. Die Borstellung vom Satan hat allerdings ihre Entwidelungsgeschichte. Man sieht dies schon baraus, daß bas, mas ber ältere Geschichtsschreiber 2. Sam. 24, 1 als Bollzug bes göttlichen Bornwillens anfieht, erft bom Chroniften als burch ben Satan bermittelt gebacht wirb. Aber ber Entwidelungsgang ift nicht ber, daß Schwarz aus Beig gemacht wird. Im gangen und großen besteht er barin, bag ber Glaube an die Eriftenz bofer Geifter, obenan bes Satans, fich gegen die neutestamentliche Beit hin immer mehr specialifiert und eine immer integrierendere Stellung im religiofen Bewußtfein einnimmt, nicht ohne Ginflug ber Religionen Babyloniens und Persiens, in beren Bereich bas Bolk bes Exils mitten hinein versett war. Jedoch ist ber Satan so wenig eine Ropie des persischen Ahriman, als bes ägnptischen Set-Typhon. Denn dieses ägyptische Prinzip des Bosen ist durchaus ungleichartig und auch jenes persische, obgleich nicht ohne verwandte Buge, ist doch in wesentlichen Bunkten verschieden. Das B. Siob aber mit feinem unablosbaren Brolog und Epilog, welches wenn nicht ein Erzeugnis ber falomonischen boch ber vorexilischen Beit ift, beweift, bag ber Satan ichon ein Beftanbteil bes voregilischen israelitischen Bolfsglaubens mar. Ammerhin ift es beachtenswert, daß er in ben tanonischen Schriften bes A. T. nicht öfter als dreimal erwähnt wird (benn Bf. 109, s, wo auch ein menschlicher Berkläger gemeint sein tann, bleibt außer Betracht), und bag er auch in ben apotryphischen Schriften bes hellenistischen Rober nur ein einziges Mal vorkommt, nämlich in der für die BeilBerkenntnis epochemachenben Stelle Beish. 2, 24 (benn mit Sir. 21, 27 verhalt es sich wie mit Bf. 109, 6), mahrend une in ben neutestamentlichen Schriften seine Benennung mit mannigfaltigen Namen auf Schritt und Tritt begegnet. Abgesehen von bem Namen Satanas, welcher aus bem aramaifchen Satana gracifiert ift, wie Deffias aus meschicha, heißt er bort bom erften bis jum letten Buche meistens wie Beish. 2, 24 diabolos als ber Berleumber, welcher (wie er ichon Sach. Rap. 3 ericeint) die Frommen bei Gott anschwärzt und Gottes Born gegen fie herausforbert, und ein-

ber Glaubigen; er beißt zweimal (Matth. 13, 20. Lut. 10, 19) ber Feind als ber, welcher bem Werte Gottes hindernd in den Beg tritt, und öfter ber Arge (poneros) oder Bose (wie vielleicht auch in ber siebenten Bitte bes Baterunsers) ober, wie Luther 6, 16. 1. Joh. 2, 18 f. überset hat, der "Bofewicht". Und mahrend auch icon bas A. T. schedim Damonen tennt (f. Felbgeifter), ohne aber etwas über bas Berhaltnis bes Satans gu ihnen auszusagen, beißt biefer im Munbe Refu "ber Damonen Oberfter", und es wird ber etronitische Gogenname Beelzebub (f. b. A.) auf ihn übertragen, wie Paulus 2. Ror. 6, 15 ihn Belial (j. b. A.) nennt und in der Liturgie bes Berfobnungstages Afafel (f. b. A.) ber Gegenfat und alfo Widerpart Jehova's ift. Dag bie Form, welche fich hier die Borftellung gibt, eine zeitlich bermittelte accommodative ift, wie auch wenn Baulus Eph. 2, 2 ihn ben "Fürsten des Luftbereichs" nennt (vgl. Philo I, 431 ber Ausgabe von Mangen), leuchtet ein. Aber mehr als zeitgemäße Gintleibung ift es, wenn von dem herrn felbst und den Aposteln fein Erlösungswert als Rampf mit bem Satan und als Entmächtigung bes "Fürften biefer Belt" (Sob. 12, si. 14, so. 16, ii) gefaßt wirb. Die Erlojung griff bas Boje bei ber Burgel feines Ursprungs an, indem sie benjenigen fällt, von welchem ausgehend und in welchem gipfelnd es zur weltbeberrichenden Macht geworden. Es ift babei vorausgesett, daß ein Befen wie ber Satan, welches in bem Gegenfate zu bem Liebeswillen Gottes lebt und webt, nur burch Abfall in biefen Gegensatz geraten sein kann, worüber das A. T. ichweigt, und daß ber für die gange Menichengeschichte verhängnisvoll geworbene Sall ber Erftgeschaffenen burch biefes Befen, mit welchem bas Boje in ber geschöpflichen Belt feinen Anfang genommen hatte, vermittelt war, was im A. E. verhullt bleibt. Das Buch ber Beisheit, inbem es 2, 24 fagt, daß burch bes Teufels Reid ber Tod in bie Belt getommen, bringt jum erftenmale bie Ertenntnis jum Ausbrud, bag bie Bethorung ber ersten Menschen vom Satan ausgegangen ist, sei es, daß man die Schlange als Larve dieser übermenschlichen Macht bes Bofen ober als Allegorumenon fasse. Daß sie im Sinne ber überlieferung nicht bloß bas nach außen geworfene Bilb ber zu fündlichem Reize gewordenen Sinnlichkeit des Menschen sein will, verburgen die babylonischen und verfischen Barallelen diefer überlieferung (f. d. M. Engel Rr. 4). Die babylonische Sage tennt eine Schlange, welche die Urfeindin der Götter ist und abu, b. i. der Feind, schlechthin genannt wird. Rabbala und Apotalppse schließen sich hier mertwürdig mit der Überlieferung zusammen. Denn wie jene den Satan die "alte Schlange" und den "Fürften bes Tohu" nennt, fo heißt die feindliche Schlange feilschriftlich tiamat als bas leibhaftige mal (Offenb. 12, 10) kategor als ber Bertlager perjonifigierte Chaos, und wie fie in ber Schilberung bes Kampfes zwischen Merodach und Tiamat die "ganze Schlange", welche andere Schlangen zu Bundesgenossen hat, genannt und als surchtbarer Drache dargestellt wird, so wird, wie der Seher Offend. 12, • schaut, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teusel und Satanas, aus dem Himmel hinaus auf die Erde geworsen. Im B. hiod erscheinder der Satan noch im Himmel inmitten der Gottessöhne. Ob von da aus nach dem johanneischen Gesichte hin nur eine Fortsewegung der Borstellung anzunehmen ist, oder ob das Geisterreich selbst eine Geschichte hat, welcher die Erlösung eine ewig entschehen Wendung gegeben, das ist eine Frage, für deren Bendung gegeben, das ist eine Frage, für deren Bendtwortung hier nicht der Ort ist.

Saturn, Name berjenigen romischen Gottheit. welche in Rudficht auf ihr besonders hervortretenbes Befen ber fprifch-arabifchen Gottheit Kewan, Keiwan gleichgestellt wird, die selber wieder mit der affgrifch-babylonischen Gottheit Kaiw (m) an u, d. i. der Gottheit des Saturngestirns identisch ist. In der Bibel geschieht dieser Gottheit nur in dem Falle Erwähnung, daß die Lejung Kijjan in ber Stelle Amos 5, 26 in die andere Kewan umauwandeln ift, worüber f. Chiun; vgl. auch b. A. Remphan und Siccuth. Geweiht war der Gottheit ber 7. Wochentag, fo bei ben Romern ieit ber ersten Raiserzeit, so, und bieses vermutlich icon seit alters, bei ben harranischen Rabiern, so endlich, wenn auch nicht ausschließlich, bei ben alten Babyloniern und Affgrern. Bei ben letteren ward bazu, wie es scheint, ber 7., 14., 21. und 28. Tag bes Monats als ein Tag gefeiert, an bem "fein Beichaft gethan werben follte" (G. Smith), wie benn ber name sabattu (fo lies!) b. i. "Sabbath" in einem Syllabar geradezu als "Tag der Ruhe bes Bergens" (am nuh libbi) erflart wirb. S. Schraber in Theol. Stud. u. Rritt. 1874 S. 343 ff.; G. Smith, the Assyrian epon. can. Lond. 1875 p. 19 f.; Assyrian discoveries, Lond. 1875 p. 12; Friedr. Delitich in G. Smiths Chald. Genesis, beutsch, Leipzig 1876 S. 300 f.; Guil. Lotz, quaestionum de historia sabbati Il. duo. Lips. 1883; vgl. aber auch Sabbath Nr. 1. Schr.

Cau, f. Schwein.

Zanerteig. Wir haben schon ob. S. 177 f. geiehen, daß der Genuß der ungesäuerten Brote,
welche der Hebräer als reine bezeichnet, sich im
alten und neuen Morgenlande nicht bloß auf die
Fälle besonders eiligen Badens beschränkt. Über
daß Fest der massoth, d. h. der ungesäuerten Brote
(jo Luther 2. Moj. 34, 18 und sonst, zuweilen weniger genau: der süßen Brote, vgl. Matth. 26, 17)
i. ob. S. 446 f. u. Art. Bassah. Fragen wir
nach dem von den alten Hebräern benutzten Gärungsmittel, jo ließe sich leicht denken, daß man

im Beinlande Balaftina die Beinhefe (vgl. Jef. 25, 6. Ser. 48, 11) bazu benutt hatte, und biefe mag ja auch zuweilen zur Berftellung feineren Geback gebient haben. In ber Regel aber hat man wohl ben eigentlichen Sauerteig, b. h. ben in Berfepung begriffenen Dehlbrei, jur Brotbereitung verwendet, nicht nur weil das mit S. bereitete Brot sich viel länger frisch hält, als das mit Sefe gewonnene, sonbern auch, weil man sich ben S., welcher in dem warmen Lande gewiß von den ältesten Zeiten her bekannt war, überall rasch machen konnte. Wie unsere burch Gärung ausgeschiedene und felbft wieder Barung erzeugende (hebende) Befe, so hat im Bebraischen ber S. seinen Namen vom Garen; daneben findet sich aber (z. B. 2. Moj. 12, 19. 20. 29. 23, 18. 34, 25) die hinweisung auf ben fauren (eigentlich scharfen) Geschmad. Diefer Geschmad bes G. rührt von ber Essigsaure ber, welche sich in einigen Tagen bildet (nach Harmar-Faber 3, 65 ließe sich schon in 24 Stunden aus frischem Teig S. herstellen), wenn man Mehl mit Wasser anrührt, und die Maffe in der Banne fich felbft überläßt. Sob man sich auch jedesmal ein wenig Teig als S. bis zum nachsten Baden auf, fo tonnte man boch, wenn bor Oftern aller S. aus ben Baufern meggefegt, ja aus bem gangen Lande vernichtet mar, nach ber Festwoche leicht neuen G. wiederbereiten. Die Gesetvorschrift 2. Mos. 13, 7 (vgl. 12, 19), wonach im gangen Gebiet Jeraels mabrend bes Festes tein S. noch gefauertes Brot gefeben werden foll, murbe von ben späteren Juden mit ber größten Beinlichkeit beobachtet, indem fie in ber Nacht vor bem 14. Nijan bie Saufer forgfältig burchsuchten, auch bie geringfte Spur von S. wegichafften und gewöhnlich durch Berbrennen vernichteten. Daher ift bem Apostel 1. Ror. 5, 7 bas Ausfegen bes alten G. ein geläufiges Bilb für bas Abthun aller Unreinheit. Es lag ja ber religiofen Betrachtung bes alten Sebraers fehr nabe, die burch S. bewirfte Garung für Faulnis zu halten, ba beibes ein Brogeg ber Berfetung ift. In Birflichfeit freilich liegt bie Sache fo, bag weber ber bie Barung im frischen Teig einleitende S. faul heißen tann, noch auch der durch wiederholtes Mengen bes Mehls, Baffers und G. in der holgernen Badichuffel (2. Mof. 12, 24 wird bies Geichirr im hebr. als Bargefag bezeichnet) jum Baden fertig gefnetete Brotteig, welchen bie burch die Garung erzeugte Rohlenfaure gleichmäßig aufgelodert hat. Erft wenn bie aus bem Stärkemehl bes Getreibes fich entwidelnde Buderbildung gu Enbe gekommen ift, und fo wegen Mangels an Buder im Brotteig bie weinige Garung aufbort, dann beginnt ber Teig gang effigsauer zu werben, um ichlieflich in Faulnis überzugeben, jo baf ber zu alt geworbene, verdorbene und gefundheiteschädliche S. allerdinge faul heißen muß.

Lut. 13, 21) wegen seiner unaufhaltsam alles | ber Opfermahlzeit als Zutost zum Fleische zu burchbringenden und umwandelnden Rraft mit bem S.; gewöhnlich aber halt sich die bildliche Rede des R. T. auf dem Boden der alttestamentlichen Anschauung und verwendet ben S. nur im ichlimmen Sinn eines anftedenden Stoffs, welcher fein unreines Befen einer großen Daffe mitteilt (vgl. Matth. 16, 6-12. Mart. 8, 15. Gal. 5, 9). Bir tonnen nicht zweifeln, bag die in ihren Dorfern und Städten feghaften alten Bebraer im Unterschiede von den Beduinen gewöhnlich das gefauerte, b. h. mit S. bereitete Brot gegeffen haben, welches nicht so fabe schmedt wie bas nur durch Buthaten recht schmadhaft werdende, allerbings, gleich unserem Schiffszwiebad langer haltbare ungefäuerte Brot, welches übrigens nach b'Arvieur Rachr. III, 227 nur an dem Tage gut ift, da es gebaden worben, fo daß die Araber ben Überreft vom geftrigen Tage ben hunden ju geben pflegen. Wenn namlich am Pfingftfeste nach 3. Dos. 23, 17 die beiben ben Brieftern zufallenden Beizenbrote gefäuert bargegebracht werden, so kann bamit nur der ordentliche Gebrauch bes nun eingeernteten Getreibes zur gewöhnlichen Nahrung bes Bolfes feine Beihe finden. Anders verhielt es fich gegen fieben Bochen vor bem Pfingftfeft mit bem Beginn der Ernte, wo man in Abereinstimmung mit der Darbringung der Gerstengarbe (3. Moj. 23, 10—14) und bem Sangen-Speisopfer (3. Dof. 2, 14) in bem ungefauerten Badwert und ben geröfteten Körnern die neue Frucht gleichsam in ursprünglicherer Form genoß (vgl. Joj. 5, 11), welche von menschlicher Runft noch weniger berührt mar. Ag man zur Feier bes Ernteanfangs ursprünglich auch nur Ungefäuertes von neuem Getreide, fo nötigten doch ichon die klimatischen Rucksichten gur Geftattung des bom Gefet nicht ausgeschlossenen alten Getreibes. Um aber ben Genuf gerade bes Ungefäuerten mahrend ber Ofterfestwoche zu begreifen, muffen wir zu ber blogen Erntefestfitte noch zwei Dinge hinzunehmen, einmal die Idee, baß bas ohne S. bereitete Brot die reine und daher bie zu heiligem Dienst und Brauch eigentlich allein geeignete Speise sei, und zum anderen bie Thatfache, daß die Erlösung Jeraels aus Agppten gerade in den Ahrenmonat hineinfiel. Als heiliges Altarbrot wird vom Gefes nur bas ohne S. bereitete Brot zugelassen (vgl. 2. Mos. 23, 18. 29, 2. 28. 32. 3. Moj. 2, 11. 6, 17 [10]. 4. Moj. 6, 15. 19, sowie die ironische Aufforderung in Am. 4, 5). Davon macht bas 3. Dlof. 7, 18 ermähnte Lobopfer feine Ausnahme, wo bie in B. 12 genannten ungefäuerten Ruchen nebst (irrig Luther "auf", als hatte eine Scheibe bes Gefäuerten als Unterlage ober Teller für das Ungefäuerte gedient) einem Ruchen von gefäuertem Brote bargebracht werden; hier bilbet bas Gefäuerte feinen Teil bes Opfers, sondern wird

bienen. Wohl schwerer als die Erinnerung an bas Elend in Agypten (5. Moj. 16, s: Brot bes Elends) und die Gilfertigfeit des Auszuge (2. Mof. 12, sa. 39) fällt ber Umftand ins Gewicht, bag Jerael, burch den Auszug zum Gigentumsvolle bes beiligen Gottes geworden, fpaterhin durch ben Genug ber reinen heiligen Festspeise sich alljährlich nach bem Passahopfer und dem Abthun aller Unreinheit wie neu in den Bund mit Gott aufgenommen fühlen und seines hohen Berufes als Gottesvolt sich frisch bewußt werben sollte. Ginftimmig bezeugt die Überlieferung, daß die Schaubrote (f. d. A.) ohne S. bereitet wurden, und daran ift trop bes Schweigens ber Bibel wohl um fo weniger zu zweifeln, als wir auch auf dem Gebiete ber römischen Religion die hebräische Borstellung von ber verunreinigenden Kraft bes S. wiederfinden; nach Plutarch burfte ber flamen dialis ben S. nicht einmal anrühren.

Saul, der erste König Jøraels. Er regierte nach ber gewöhnlichen Zeitrechnung von 1095 bis 1045 v. Chr. Indes bietet bas A. T. felbst teinen bestimmten chronologischen Anhaltspunkt, da in der bezüglichen Angabe (1. Sam. 13, 1) der Text offenbar eine Störung erlitten hat, und die Stelle Apstlg. 13, 21, auf welcher die Festsetzung der Regierungszeit S.s auf 40 Jahre beruht, stimmt nicht bagu, bag er bei feinem Regierungsantritt schon in Jonathan einen erwachsenen Sohn hatte, mithin bei seinem Tobe in der Schlacht von Gilboa mindeftens 80 Jahre alt gewesen sein mußte, und enthält nur die im A. T. öfter vortommende allgemeine Rahlangabe. Wan hat sich daher lieber an Josephus gehalten, welcher (Altertumer X, 8, 4) S.s Regierungszeit auf 20 Jahre angibt, und demnach ist sie z. B. von Ewald in die Jahre 1085 bis 1064 verlegt worden. — S.s Name bedeutet ber "Erbetene", läßt also eine Beziehung auf ihn als den bom Bolt erbetenen Konig zu, liegt aber an sich nahe und kommt auch sonft in ber Beiligen Schrift öfter vor, fo 1. Mof. 36, st f., vgl. 1. Chr. 1, 48 f. von einem Comiterfonig, 1. Dof. 46, 10, vgl. 2. Moj. 6, 15. 4. Moj. 26, 13 und 1. Chr. 5, 24 [4, 24] von einem Sohne Simeons, 1. Chr. 7, 24 [6, 9] von einem Leviten und im N. T. von Apstla. 7, se an häufig als früherer Rame bes Apostels Baulus (f. d. A. Baulus). — Die Geschichte Sauls ift 1. Sam. 9-2. Sam. 1 ergablt. Der Berfaffer ber Chronit hat für ben bon Gott berworfenen Konig fein Interesse und beschrantt sich barauf, nach Anführung feines Beichlechteregifters (1. Chr. 10 [9], s5-44) nur seinen als gerechte Strafe feines Abfalls über ihn getommenen Tob ausführlicher zu erzählen (1. Chr. 11 [10]). In ber Erzählung der Bucher Samuelis aber find augen-Scheinlich über G.s Bahl, über fein Berhaltnis nur vom Opfernden mitgebracht, um nachher bei ju David, wohl auch über die Art feines Todes

zwei Berichte tombiniert, die fich zwar in ber Sauptjache nicht midersprechen, aber boch von verschiedener Uberlieferung ausgehen und die Fugen ihrer Zujammenjegung noch beutlich erfennen laffen (j. ben Art. David, S. 300a und 301a). - Saul war ber Sohn des Ris (f. d. A.), eines angejehenen und wohlstehenden Mannes aus einem fleinen Gejchlecht des kleinen, aber streitbaren Stammes Benjamin, und zu Gibea in Benjamin geboren, welches baher auch ben Namen "Gibea Sauls" führt und nicht mit dem nahe gelegenen Geba identisch ift, obwohl es fogar im Grundtegt des A. T. zuweilen damit verwechselt wird (val. die Artt. Geba und Gibea). S.s nachheriger Felbherr, ber tapfere und treue Abner, gehörte als Sohn von S.8 Baters Bruber bemfelben Geichlechte an. Samuel hatte bem Berlangen bes Boltes nach einem Könige auf Gottes Beisung sich gefügt (1. Sam. 8). Als nun G. wegen feines Baters verlorenen Gfelinnen bei dem Seber zu Rama Rat suchte, erkannte biefer in dem durch Schonheit und Stattlichkeit vor allen ausgezeichneten Mann ben bon Gott ausersehenen König, zeichnete ihn erft bei einem großen Opfermable öffentlich aus und falbte ihn bann insgeheim jum Ronig über Jerael. S. aber, ber iene Auszeichnung bescheiden abgelehnt hatte, wurde von einem neuen Geist erfüllt, und als ihm auf ber Rudfehr gur Beimat eine Brophetenichar begegnete, wurde er von beren Begeisterung so mächtig und fichtbar ergriffen, bag man fich erftaunt fragte: "Ift auch Saul unter ben Propheten?" (1. Sam. 9, 1-10, 16). Auf einer von Samuel veranstalteten Boltsversammlung zu Mizpa wurde bann die getroffene Bahl durch ben Gottesipruch bes Loses beftätigt, und nachbem G. aus bem Berfted, in welches er sich zurudgezogen hatte, herausgeführt worden mar, murbe ber alles Bolf um eine Sauptes Lange überragende Mann von der Berjammlung jubelnd als Konig begrüßt und von Samuel als jolcher proflamiert; um die wenigen Richtswürdigen, welche ihm ihre Huldigung verjagten, bekummerte er fich großherzig nicht (1. Sam. 10, 17—27). Er hatte sich nach dem Tage von Mizpa wieder einfach nach Gibea begeben und hier feiner ländlichen Arbeit gewartet. Bald aber ward ihm Gelegenheit, sich als König zu beweisen. Der Hilferuf der den Bejaminiten von früher ber durch Familienbande näher verbundenen Bewohner von Jabes (f. b. A.) in Gilead, welche von dem Ummoniterkönig Nahas hart bedrängt waren, erreicht ibn, ba er mit feinen Rindern vom Felde gurudfehrt. Da kommt der Geift Gottes über ihn, daß er, bon heiligem Born ergriffen, ein Gefpann Rinber gerftudt und die Stude in alle Marten Israels icidt zum Wahrzeichen, daß es ben Rinbern berer, bie feinem Ruf jum Rampfe nicht folgen, ebenfo ergeben foll. Aber das gange Bolf erhebt fich wie ein Mann, ichlägt unter S.s Führung bie Ammoniter aufs haupt und befreit Jabes. Dem Ber-

langen seiner Anhänger, nun seine früheren Biberfacher zu vertilgen, tritt fein ebler Ginn entgegen, welcher nicht zuläßt, daß der Tag des von Gott verliehenen Sieges ein Tag perfonlicher Rache werbe, und unter Samuels Leitung wird S. auf einer Bolksversammlung zu Gilgal feierlich als König bestätigt (1. Sam. 11). Sein Richteramt niederlegend, schärft Samuel nun noch einmal die beilige Bflicht bes Bolles wie bes neugegrunbeten Ronigtume ein, Gott ben herrn zu fürchten und ihm zu bienen, und feiner Stimme zu gehorchen und bem Munde bes herrn nicht ungehorfam zu jein (1. Sam. 12). Wie S. diese Probe eines rechtichaffenen Ronigs über Jerael bestehen werbe, follte fich bald zeigen. Rach bem fraftigen Salt, welches Samuel früher bem Bordringen ber Philifter geboten hatte (1. Sam. 7, 18 f.), hatten sich dieje wieber in israelitifchem Gebiet festgefest: fogar mitten im Gebirge von Juda bei Geba zwischen Bethel und Jerusalem, stand ein philistäischer Boften. Als Jonathan biejen fclug, rudten bie Philifter mit einem ungeheuren Beere heran und bezogen ein Lager bei Michmas, aus welchem fie in brei heeresabteilungen und nach verschiedenen Richtungen bin fich über bas Land ergoffen, um biefes völlig zu unterwerfen. Den Jeraeliten murben alle Baffen abgenommen, nicht einmal Schmiede follten unter ihnen gebulbet werben, ja fie murben gezwungen, im heere ber Philifter zu bienen. G. hatte, feiner Ronigspflicht eingebent, zum Schupe eine Kerntruppe von 3000 ausgewählten Streitern gebilbet und bas übrige Bolt in feine Beimat geben laffen. Jest aber verzagte bas Bolt, viele verftedten sich in Sohlen und Felsklüfte, und mit einer fehr zusammengeschmolzenen Schar ftand S. bei Gilgal. Als er hier sieben Tage lang vergeblich auf Samuel martete, welcher bas Beiheopfer vor bem Beginn bes Rampfes barbringen follte, und feine Leute immer mehr fich zerftreuten, entschloß er sich felbst bas Opfer zu vollziehen. Unmittelbar nachher tam Samuel an, rügte auf das ftrengfte das eigenmächtige Berfahren bes Rönigs und funbigte ihm an, daß fein Ronigtum nicht befteben, b. h. nicht bei ihm und feinem Saufe bleiben werbe, sondern daß Gott einen Mann nach seinem Bergen sich zum Könige ausersehen habe. Die stetige Erbfolge gehört wesentlich zum Begriff bes wahren israelitischen Königtums, dessen bedeutendste Funttionen, Richteramt im Frieden und Feldherrnamt im Kriege, sonst mit denen des Richterberufes zusammenfallen (vgl. 1. Sam. 8, 20 mit Richt. 3, 10). Trop feiner Bermerfung rudte G. mit 600 Getreuen, die ihm geblieben maren, nach Gibea dem Feind entgegen. Nachdem Jonathan mit unerhörter Rühnheit einen Borposten niedergemacht hat, tommt Schrecken und Berwirrung in das feindliche heer, und es erleidet eine schwere Niederlage, bie noch vollständiger geworben mare, wenn nicht S. burch bas bei Tobesftrafe erlaffene Berbot, vor

Abend Speise zu sich zu nehmen, die Kraft seiner Leute geschwächt hatte, ein Berbot, welchem Jonathan felbft, der es unwiffentlich übertreten hatte, gum Opfer gefallen mare, wenn nicht bas Bolf ber Strenge bes Baters gegenüber fich entichieben für ben jungen helben verwandt hatte (1. Sam. 13 u. 14). Ein folches aus Opportunitaterudfichten hervorgegangenes Zuwiderhandeln G.s gegen bas ftrenge Gefet bes theotratischen Ronigtums, wie jenes von Samuel gerügte, mag öfter vorgekommen fein, und fo führt ein anberer, auch durch 1. Sam. 28, 18 bestätigter Bericht Samuels Bruch mit ihm auf fein Berfahren in einem Rriege gegen Die Amalekiter gurud. Bu biefem Kriege hatte Samuel ben Konia unter bem ausbrudlichen Auftrage aufgefordert, die Befiegten zu verbannen, b. h. alles Lebendige, Menschen und Bieh, ichonungelos umgubringen (f. d. A. Bann). Statt beffen nahm S. ben Amalefitertonig Agag nur gefangen und gestattete bem Bolt bas Bieh am Leben zu laffen und nach Gilgal mitzuführen, um es bort als Dantopfer bargubringen. Samuel aber, ale er bort eintrifft, halt ihm bas Bort entgegen: "Gehorfam ift beffer als Opfer" und fündigt ihm an: "Beil bu nun bes herrn Wort verworfen haft, hat er bich auch verworfen, daß du nicht Rönig seieft." Mit Mühe gelingt es bem bemütigen Schulbbetenntnis und ber flebentlichen Bitte des Ronigs, den erzürnten Bropheten davon abzuhalten, daß er ihn öffentlich bor ben Alteften und bor bem Bolt beschimpfe. Samuel zerhaut ben gefangenen Mgag zu Studen, tehrt nach Rama gurud und hat von diesem Tage an S. nicht wieder gegeben (1. Sam. 15; val. jedoch 19, 24), an beffen Stelle er insgeheim David zum Ronig falbt (1. Sam. 16, 1-18). Bon G. wich von nun an der Geist freudigen Gottvertrauens, und ber finftere Beift bes Unmutes und bes Migtrauens, in welchem bumpfe Niedergefchlagenheit mit wilben Butausbrüchen wechselte, trat an feine Stelle. Um diefen bofen Beift durch fein Barfenfpiel zu beschworen, murbe David in bes Ronigs Dienst berufen (1. Sam. 16, 14-28), wogegen er nach einer anderen Überlieferung erst burch seine heldenmütige Überwindung des Riefen Goliath bem S. befannt geworben und in ein naberes Berhaltnis zu ihm getreten ift. Allein ! durch diese Heldenthat und durch die begeisterte An- | erkennung, welche fie David bei dem Bolke erwarb. murde auch bas eifersüchtige Migtrauen bes Rönigs erwedt, um fo mehr, als in ben fortwährenden Rämpfen mit den Philistern David gludlicher war als S. felbft, und ftete neuen Ruhm aus ihnen mitbrachte (1. Sam. 17-18, 14). Den Butausbrüchen, welche Davide Leben bedrohten, folgten dann wieder Bersuche, ihn an sich heranzuziehen. Das Beriprechen, ihm feine altere Tochter Merab zum Beibe zu geben, hielt ihm zwar S. nicht, ohne Bertrauen und Hoffnung angenommenen

aber vermählte er ihn mit ber jungeren Dichal. welche ben jungen helben lieb gewonnen hatte; freilich nicht ohne bag S. auch biefes Liebesverhaltnis zu einem hinterliftigen aber vergeblichen Attentat auf Davids Leben benutte. Die Bersuche Jonathans, feinen Bater mit feinem Bergensfreund zu verföhnen, hatten nur vorübergehenden Erfolg: David mußte sich in Samuels Bropbetenbaus nach Rama flüchten, wo nicht bloß S.s Häscher, sonbern auch biefer felbft, als er fich gur Berfolgung aufmachte, bon prophetischer Begeifterung ergriffen und dadurch an der Berfolgung gehindert wurde. "Der Geift Gottes tam auch auf ihn und ging einher und weißagete . . . und er zog auch seine Rleider aus und weißagete auch vor Samuel und fiel blog nieber ben gangen Tag und die gange Racht." Diefes Ereignis führt ber Erzähler als ben Entstehungsgrund bes Sprichworts an: "Ift S. auch unter ben Bropheten?" (1. Sam. 18, 16 bis 19, 24). Da Jonathan sich von der Unmöglichkeit überzeugte, ein für David ungefährliches Berhaltnis amifchen biefem und G. berguftellen, jog fich David nach schmerzlichem Abschiede von bem Freunde dauernd und fern von des Königs Umgebung zurud (1. Sam. 20—21, 1). Der blinden Wut, in welcher S. die Priester zu Nob, weil sie der Edomiter Doeg wegen der David gewährten Unterftütung benunziert hatte, hinmordete, stehen wieder die Reaungen eines edleren Gefühls gegenüber. womit er gerührt und renig bie Großmut Davids anerkennt, der in der Höhle bei Engebi und in der Bufte Siph ben in seine Sand gegebenen "Gefalbten bes Herrn" verschont hatte (1. Sam. 21, 2-26; bas Rähere über S.s Berhältnis zu David f. in b. A. Davib). Überall tritt uns das traurige Bilb eines im Grunde edel angelegten Mannes entgegen, beffen herz aber ben festen halt verloren hat und zwischen Berzagtheit und Trop elend hin und her geworfen wird. Und biefem troftlofen Leben bes ungludlichen Königs entspricht sein tragisches Ende. Als nach Samuels Tode die Philister mit großer Macht sich erhoben und in der Rahe des altberühmten Schlachtfeldes der Ebene Resteel bei Sunem fich lagerten, bie israelitische Streitmacht aber ihnen gegenüber auf bem Gebirge Gilboa ftanb, ba verlangte ben ratlos gelaffenen S. fo fehr nach seinem abgeschiebenen großen Gegner, in welchem er trop der erfahrenen Berwerfung noch das Organ bes göttlichen Rates und Billens ertannte, daß er im Widerspruch mit den strengen Gesetzen. welche er felbft gegen Totenbeschwörer und Beichenbeuter erlaffen hatte, an die Totenbeschwörerin gu Endor sich wandte, aber nur um von dem durch sie heraufbeschworenen Samuel bie nieberschmetternbe Wieberholung des früheren Berwerfungsurteils zu vernehmen (1. Sam. 28, 3-26). In ber fo von S. wofür man in den beicheibenen Ginwendungen Da- ! Schlacht erlitten die Jeraeliten eine vollstandige Rievide felbft eine Entichulbigung finden mag. Bohl berlage, brei feiner Gobne fielen und er fturgte fich,

da sein Baffenträger ihn zu toten sich weigerte, selbst h in sein Schwert. Die Philifter hieben ihm (und seinen Söhnen) das Haupt ab und hängten seinen Leichnam und ben Leichnam seiner Söhne an ber Mauer von Bethsean auf, bon wo fie die Bewohner von Jabes in pietatsvoller Erinnerung an ihre Befreiung von ben Ammonitern, welche fie S. gu danken hatten, bei Nacht wegnahmen, um fie bei Jabes feierlich zu beftatten (1. Sam. 31). Ginen jungen Amaletiter, der fich rühmte, ben bis zum Tode erichöpften S. auf dessen Bitte getötet zu haben, ließ David umbringen, weil er feine Sand wiber den Gesalbten bes herrn ausgestredt habe. Seinen eigenen Schmerz aber ergoß er in bem durch feine Ginfachheit und Innigfeit unvergleichlichen Rlageliede auf S. und Jonathan, aus welchem der verföhnende Hauch des Todes jede Bitterkeit entfernt hat und in welchem David selbst von seiner Achtung bor bem Belbenmute feines toniglichen Gegners, wie von ber Innigfeit feiner Liebe zu Jonathan ein vollgültiges Zeugnis ablegt (2. Sam. 1). — Einen summarischen Bericht über S.s Kriegsthaten und Bersonalien, wie ihn orientalische Geschichtsfcreiber am Ende einer Regierungsgeschichte zu geben pflegen, fugen die Bucher Samuelis icon gleich nach ber Erzählung bon feiner erften Berwerfung ein, als ob es damals eigentlich mit ihm ichon zu Ende gewesen sei (1. Sam. 14, 47-52). Danach hat G., abgesehen von ben ausführlicher geschilderten Kämpfen mit den Ammonitern, Philiftern und Amalekitern, auch mit den Moabitern, Chomitern und den Königen von Zoba glückliche Rriege geführt. Bu ben bort erwähnten brei Gohnen S.s. Jonathan, Jswi und Malchisua, ist nicht bloß 1. Chr. 9 [8], 38 sondern auch nach ber Angabe ber Bucher Samuelis felbst (1. Sam. 31, 2) als vierter noch Abinadab zu rechnen, Jewi aber ift mit bem nachher (2. Sam. 2, 1) genannten Isbofeth und mit bem Esbaal ber Chronif (a. a. D.) ein und berfelbe. Als Tochter G.s werben die erftgeborene Merab und die jüngere Michal genannt, als fein Beib Abinoam, neben welcher er nach 2. Sam. 3, 7 noch Rizpa als Rebsweib hatte. 38bofeth, welcher bon G.& Sohnen allein übrig geblieben war, behauptete fich unter ber Leitung und bem Beiftande feines energischen und ftreitbaren Obeims Abner Jahre lang mit Erfolg als Gegenkönig Davids. Als er aber Abner sich durch ein thörichtes Miftrauen entfremdet hatte, und diefer geftorben war, hatte die Herrlichkeit bald ein Ende: 38boseth wurde von zweien feiner Sauptleute meuchlings ermorbet (f. b. Artt. Abner und 38bofeth). Wie David auch in diefem Falle ben Mörbern, welche auf feinen Dant rechneten, nur mit hinrichtung lobnte, so nahm er sich auch freundlich bes einzigen Sohnes feines Freundes Jonathan, des Mephibofeth an (f. b. A.), in beffen Nachkommenschaft bas Gefchlecht G.s allein fortlebte. Denn bie beiben Söhne, welche Rizpa dem S. geboren, und die fünf

Sohne Merabs (so ift 2. Sam. 21, s ftatt Michals zu lesen), der Tochter S. lieferte David der Rache ber Gibeoniter aus (f. d. Al.), welche fie aufhingen. Später hat David die Gebeine ber Gehenkten famt ben aus Jabes herübergeholten Gebeinen G.s und Jonathans zu Zela im Stammgebiet von Benjamin im Grabe feines Baters Ris beifeten laffen. -Die Darstellung der Geschichte S.s und namentlich seines Konflittes mit Samuel in ben Büchern Samuelis macht burch ihre großartige Einfachheit und lebendige Anschaulichkeit, durch ihre ebenso unparteiische als wahre Teilnahme an den handelnden Personen und ihren Thaten und Schicksalen einen tiefen Einbrud, welchen neuerdings auch ein Siftorifer wie 2. von Rante glangend bezeugt hat (Beltgeschichte, I. Leipzig 1881, S. 52-60). "Alles hat eine große innere Wahrheit, alles ift zugleich fymbolifch." Denn die große Frage, die hier zum erftenmal aufgeworfen wirb, "bat für alle Geftaltungen der monarchischen Gewalt der späteren Zeit eine hohe Bichtigfeit." Und "G. ift bie erfte tragische Geftalt in ber Belthiftorie". In ber That, wenn jum Befen wahrer Tragit gehört, bag ber tragifche Held nicht als ein absolut Unberechtigter, oder gar als ein vollendeter Bofewicht ichließlich bem Untergange anheimfällt, sondern daß er auch durch edle Eigenschaften unsere Teilnahme gewinnt und ein relatives Recht vertritt, burch beffen einseitige Bertretung nur er mit einem höheren Rechte in Biberfpruch gerät und sich so selbst das Berderben bereitet, so ist S. eine wahrhaft tragische Gestalt. Der schone und stattliche, aufrichtige und bescheibene, wo es zu handeln gilt, fuhne und energische Held, der auch im Bewußtsein der großen Sache, welcher er bient, und bes Dantes, ben er Gott für seine Erhebung und seinen Sieg schuldig ist, persönliche Kränkungen zu vergeben und zu vergessen weiß, gewinnt unfere volle Teilnahme. Auch für die besonderen Forderungen der Jørael gewordenen Offenbarung ift er keineswegs unempfänglich. Das hohe Amt, zu welchem er durch Gottes Billen berufen ift, erfüllt ihn mit einem neuen Beifte, und auch von der Begeisterung der Propheten wird er mit ergriffen. Dagegen tritt er ben unheiligen Geistern der Wahrsagerei und Zauberei mit unnachsichtlicher Strenge entgegen (1. Sam. 28, 1), und in seinem Berfahren gegen die Gibeoniten reißt ihn der Eifer, sein Bolt von fremden Elementen rein zu erhalten und gegen ihren Ginfluß zu ichugen, sogar über die Grenze besonnener Mäßigung und Billigkeit hinaus. Er unterläßt nicht, vor wichtigen Unternehmungen ben Billen Gottes zu erforschen (1. Sam. 14, 2. 18. 27. 28, 6), borher und nachher die gesetlichen Opfer barzubringen (1. Sam. 13, s. 15, 15), und um einen vor Gott abgelegten Gidesichwur zu halten, icheut er vor der Sinopferung des eigenen Sohnes nicht zurück (1. Sam. 14, 44). Dennoch fehlt ihm was den theofratischen König eigentlich macht: die volle hingabe an den

Gebanten, bag er nur ben Billen Gottes, bes eigentlichen Konigs Jeraels, auszuführen hat, als bessen Organ Samuel basteht und von S. selbst anerkannt wird. Bei jenem erften Kriege gegen bie Philister fehlt ihm die ausharrrende Geduld unbebingten Gottvertrauens. Rach bem Kriege gegen die Amalekiter schwächt er das harte, aber zur Begrundung und Erhaltung ber Gemeinde inmitten feindlicher Stämme unter Umftanben notwendige Gefet des Bannes eigenmächtig ab. Auch fehlt es nicht an Andeutungen, daß er seine Leute durch Mittel außerer Bevorzugung feiner Berfon gu berbinden und badurch seinem Königtum eine mit ben Grundfägen der Theofratie unverträgliche Gelbständigkeit zu geben suchte (1. Sam. 22, 7). Bei ruhiger und eingehender Ermägung ber Sachlage also wird man Samuel nicht einer eifersüchtigen, ober felbstfüchtig bierarchischen Barte anklagen wollen, fonbern wird anertennen muffen, baf er in feinem Rechte mar, wenn er G. als feiner hoben Aufgabe nicht gewachsen verwarf. Gerade bei ber Gründung des israelitischen Königtums tam es barauf an, bem theofratischen Prinzip auch nicht das Geringfte zu vergeben, auf welchem boch im Grunde auch die politische Selbständigfeit und Macht Jeraels ruhte. "Lediglich auf feine natürlichen hilfsmittel geftellt und von weltlichen Intereffen geleitet, murbe Berael die Ronfurreng mit ben übrigen Stämmen und Reichen Borderasiens nicht haben aushalten konnen, fondern in ihrer übermacht bald untergegangen fein. Seine felbständige Stellung tonnte es nur behaupten, indem es fich um den heiligen Mittelpunkt feines höheren religiofen Ertennens und Lebens energifch fonzentrierte, wodurch es ja auch felbft nach bem Berlufte feiner politischen Selbständigfeit feine geiftige noch bemahrte. Dag in bem Festhalten an ber ben Batern geoffenbarten Religion auch bie beste Politit für Jerael lag, wurde sogleich durch Davids Regierung glangend bestätigt." Gleichwohl begleitet man feinen ungludlichen Borganger auch nach feiner Bermerfung noch burch ben tragischen Ronflitt hindurch, welchem er verfallen war und welcher noch burch ben Seelenbund feines Sohnes Jonathan mit David eine eigentümliche Komplifation und Bertiefung erfuhr, bis zu seinem tragischen Ende, mit fortwährender Teilnahme: wie ihm ja auch die Liebe feines Bolfes erhalten blieb und es feinem Nachfolger Jahre lang unmöglich machte, fich in ben vollen Befit bes ihm zugewiefenen Ronigtums über Israel zu fegen.

Gaum, f. Lapplein.

Sauja (1. Chr. 19 [18], 16), hebr. Schavscha', hatte unter David das Amt bes Staatsichreibers (S. 862b). Sein Name lautet 2. Sam. 20, 25 Seja (hebr. Scheja' u. Scheva'), 1. Ron. 4, 2 Sifa (hebr. Schischa') und ift 2. Sam. 8, 17 in Seraja beiden Gohne Elihoreph und Ahija übergegangen (1. Ron. 4, s).

Scepter (Stab, Stod). Das griech. skēptron (von skeptein = ftugen, lehnen) bedeutet den als Stupe auf die Erbe gesetten Stab, 3. B. bes Banberere oder Bettlere. Reben ber fonftigen Bermenbung bes Stabs ober Stods, mit welchem man 3. B. auch ichlagen und antreiben fann, und mehr als fie tam in diesem griech. Wort der Sinn bes vom Manne mit Burbe getragenen Stabes zum Ausbrud, fo baß es 3. B. ben Stab bes Berolbe. Briefters, Richters, Befehlshabers und namentlich ben bes Berrichers bezeichnet, in welcher Bebeutung wir jest "Scepter" gebrauchen. Das Sebraifche hat für "Stab" und bie finnverwandten Borter eine Reihe von Ausbruden, die zum großen Teil ohne für uns erkennbaren Unterschied gebraucht werden, fo bag oft nur ber Busammenhang ber Rede entscheiden tann, ob der in einer Stelle genannte Stab ein S. fein foll ober nicht. ber Ronige bes Altertums icheint in ber Regel ein langer Stab von holz gewesen zu fein, ber fich in der außeren Form taum vom gewöhnlichen Banberstab unterschied. Nach Hes. 19, 11. 14 waren ftarte Beinreben zu Sceptern bon herrichern berwendbar. Das ob. S. 1108 abgebilbete S. bes Uffprerkonige ift nicht unfer im Mittelalter berrichend gewordener fürzerer Stab, fondern eignet sich durch jeine Länge zur Stüte. Das golbene S. bes Berfertonige (Efth. 4, 11. 5, 2. 8, 4), welches er gnabig gegen Efther neigt, worauf biefe bie Spipe besselben anrührt ober nach ber vielleicht richtigen freien Übersetung ber Vulg. Die Spite füßt, braucht fo wenig von maffivem Golbe gewesen zu fein, als die von homer (z. B. Al. I, 15. 256. II, 101. 268) ermahnten goldenen S. Es genügt an Beschlagen mit Gold zu benken; auch sonstige Berzierung der S., z. B. mit kunstreichem Bildwerk, barf nicht ausgeschloffen werben. Bahrend Bergil (Aen. I, 653) bas S. auch von einer Ronigstochter tragen läßt (vgl. das eigentümliche, einer zierlichen Beitsche ahnliche Bürbezeichen einer altägyptischen Königin bei Wilkinson V. S. 281), kommt in ber Bibel bas Sceptertragen nur bei Mannern por. Wie schöbet, das gebräuchlichste hebr. Wort für S. (1. Moj. 49, 10. 4. Moj. 24, 17) zugleich ben Hirtenstab (3. Mos. 27, 32. Bs. 23, 4. Mich. 7, 14) bedeutet, so ließe sich annehmen (f. S. 45), daß bas S. aus bem hirtenftabe (f. ob. S. 636 b) bervorgegangen mare. Natürlicher aber ift wohl die Ableitung des G.s aus dem 1. Moj. 38, 18. 25 ermähnten Stabe (vgl. latein. scipio = Stab des Bornehmeren), ohne welchen ein würdiger Mann braugen nicht zu erscheinen pflegte. Dabei barf inbes nicht außer Acht gelaffen werben, bag biefer Stab, ber oft bis ju eines Mannes Lange hatte. obgleich er ein Begenftand bes Schmuds fein mochte verberbt. Unter Salomo mar fein Amt auf feine (vgl. Berob. I, 195, wonach die Stabe ber Baby-

lonier mit Figuren, g. B. einer Rofe ober eines Ablers geschmudt maren), boch baneben eine unverächtliche Waffe bildete. Als Angriffsmaffe, gleich der etwa 8 Fuß langen, mit einem Stachel ausgerüfteten Stange, womit noch jest in Balaftina ber hinter bem Bilug bergebende Bauer feinen Stier regiert (vgl. Richt. 3, 21. 1. Sam. 13, 21, auch Hom. Jl. VI, 135), hat der Stab des Hebräers wohl sehr selten (2. Sam. 23, 21) gedient, oft genug aber als Berteidigungswaffe, z. B. zur Abwehr von Hunden (vgl. 1. Sam. 17, 48. Pf. 22, 17). Roch immer ift schon wegen der schlechten Wege dem Reisenden ein anter Banberftab (f. ob. die Abbildung von Bethlebem) faft fo unentbehrlich, wie bem Schweizer fein Alpenftod (vgl. 1. Moj. 32, 11. 2. Moj. 12, 11. Mart.6, s). Raturlich bedürfen auch Genejende und Greife des ftüpenden Stabes (vgl. 2. Moj. 21, 19. Sach. 8, 4). Als Bertzeug des Schlagens. Strafens oder Rüchtigens wird ber Stod haufig erwähnt, obgleich Luther, abgefehen von Gir. 33, 27, wonach ein bofer Rnecht mit Stod und Anuttel gur Arbeit getrieben werben foll, gewöhnlich andere Ausbrude bafür barbietet und z. B. 2. Mos. 21, 20 schebet burch "Stab" überfest, Spr. 10, 18. 13, 34 durch "Rute", anderswo burch "Stede" (2. Sam. 23, 11. Jef. 9, 1. 10, 15. 24. 28, 27), mahrend ber Stod in ber beutichen Bibel entweder ben Baumftumpf (Dan. 4, 12) ober ben Blod (Apftlg. 16, 24) zu bezeichnen pflegt, in welchen ber Stodmeifter bie Fuge zwängt (j. b. A. Gefängnis). Dehr noch als ber Gebrauch bes Stedens zum Ausichlagen von Frucht (außer Jef. 28, 27 vgl. Richt. 6, 11. Ruth 2, 17) und zum Abichlagen ber Oliven (Jef. 17, 6. 24, 18), sowie gum Schlagen und Antreiben ber Tiere (4. Dof. 22, 27), verdienen bie "Menschen-Ruten" (2. Sam. 7, 14) hervorgehoben zu werben. 3m Gegenfat zu bem bei uns üblichen Berponen der Brügelstrafe hat ber Stod im Morgenlande ftets eine große Rolle gespielt. Er war dann gewöhnlich fleiner (f. ob. S. 51. 914) als ber Stab, auf welchen sich ber Bader (G. 50) beim Brotineten ftutte, und erichien geradezu (vgl. S. 50) als Kennzeichen des Auffehers. Missionar Klein (ZDPV. 1880, S. 109 f.) macht über ben Sausbau in einem Dorfe bes heutigen Balästina, der doch nicht mehr von Sklaven ausgeführt wird, folgende ergöpliche Bemerfung: "Ohne einen Auffeher oder Treiber, welcher mit ber Beitsche ober einem Stod bewaffnet immer umbergeht, wie ein Schaferhund um die Berbe Schafe, und die Saumseligen mit einem gelegentlichen Sieb zur Arbeit antreibt, geht es auch bier nicht ab." Go erklart fich noch leichter, wie ber Stab zum Abzeichen der Machthaber und Würdenträger, der Führer und Fürften werden fonnte (vgl. Richt. 5, 14: "die den Führerstab hielten"; falsch Luther: find Regierer geworden burch die Schreibfeber). Richt immer fagt bie beutiche Bibel, bag ber Fürst bas S. halt (Am. 1, s. 8) ober in ber Sand trägt (Bar. 6, 12), so daß das deutliche Wort 4, 2) den bedeutendsten Bestandteil des Herdenbe-

"Scepter" (vgl. Pj. 2, s. 45, 7. 110, s. 125, s. Sach. 10, 11. Beish. 10, 14. Hebr. 1, 8) die Herrschaft bezeichnet; manchmal (Jes. 14, s. Jer. 48, 17. Offb. 2, 27. 12, s) ift ftatt bes G.s bie "Rute" genannt. In 2. Sam. 18, 14 deutet Luther das hebr. schebet als Spieß, wie in der That das in Bs. 110, 2 für bas S. gefette Wort vom Propheten Sab. 3, o. 14 im Sinne des durchbohrenden Stabes gebraucht zu sein scheint. Ahnlich meint man wohl mit Recht, bağ bem Saul (vgl. 1. Sam. 18, 10. 22, 6), wie ben ältesten Königen der Stadt Rom, der Wurfipieß als S. gedient habe, jo bag biefes altertumliche S. wohl größer gewesen sein wird, als das dem Konige Herodes mit ins Grab gegebene (vgl. Joseph., Jub. Krieg I, 33, .). Bon einem S. Jatobs, gegen dessen Spipe sich ber sterbende Batriarch geneigt hatte, weiß nur Hebr. 11, 21; nach richtiger Auffaffung von 1. Mof. 47, si neigte fich ber auf feinem Lager figende Greis auf bas Ropfende bes Bettes bin, gerabe wie ber alte David (1. Ron. 1, 47) ju schwach mar, um sich in üblicher Beise beim Gebete nieberzuwerfen. Dagegen heißt es im bichterischen Spruch über Juba 1. Mos. 49, 10, daß bas S. nicht von Juda weichen solle, "noch ber Führerstab von (der Stelle) zwischen seinen Füßen". Der lange Stab in des Beerführers Sand ift offenbar so gedacht, daß der sigende Ruda ihn zwischen seinen Füßen auf die Erde gestellt hatte (vgl. Bellstedt R. I, S. 126 f. und Niebuhr R. II, Tafel 29). Aus Mißverständnis eines altertümlich gebrauchten Bortes hat Luther hier "noch ein Meister von feinen Füßen" überfest, während doch die alte Bebeutung bes Führerstabes sowohl Bf. 60, o, als auch im Brunnenliebe flar genug vorliegt. Es ift nämlich Bf. 60 (ober 108), . Juda nicht als Fürst (so Luth.) bezeichnet, sondern als Herrscherftab, wie Ephraim als Schupwehr bes Hauptes, d. i. Helm; in bem uralten Liedchen aber 4. Mof. 21, 18 heißt es bom Brunnen: "Die Ebeln im Bolt haben ihn gegraben (Luth. fährt falich fort "burch ben Lehrer und ihre Stabe") mit bem Scepter, mit ihren Staben." Die Stelle von bem durch die Fürften angelegten Brunnen tonnte, wenn man nicht an bie eiferne Spipe bes Spieges benten wollte, auf Ahnlichkeit ber alten G. mit ben hirteuftaben binweisen, sofern man sich diese mit einem Schäuflein versehen denkt; aber derartige Schlüsse erlaubt ber bichterische Ausdruck wohl überhaupt taum. Bejonbere Ermähnung finden im A. T. bie Stäbe Mose's und Aarons 2. Mof. 4, 2 ff. 7, 9 ff. 4. Mof. 20, 8 (vgl. 4. Mof. 17, 16-26 vom grünenden Stab Aarons), Jonathans 1. Sam. 14, 27, Elisas 2. Kön. 4, 20. Über das Wahrjagen mit Stäben (Hof. 4, 12) f. b. A. Wahrsagerei.

Schadelitatte, f. Bolgatha.

Chalhengft, f. Bferd, S. 1200 b.

Chafe bilben feit ben alteften Beiten (1. Dof.

figes, besonders in Gegenben, wo es zwar ausgebehnte Beibeflächen, aber nur magere Beibe gibt. In den Angaben über den Berbenbefit ber Batriarchen werben die Schafe immer zuerst genannt (fo auch Siob 1, s. 42, 12); auch wo von bem Bieh ber Feraeliten in Bofen die Rebe ift (2. Dof. 10, 9. 24. 12, 39. 38), nehmen fie bie erfte Stelle ein, mahrend im Biehftand ber Agnpter andere Saustiere ben Borrang haben (1. Mof. 47, 17. 2. Mof. 9, s); und wenn auch seit ber Besitnahme Canaans die Bedeutung der Rindviehaucht für die Beraeliten fich fehr erhohte, und im Befet und anderwärts die Rinder öfters als die wertvolleren Tiere zuerft genannt werben, fo überwogen boch zu allen Beiten auch in Balaftina die Schafherben ber Bahl nach weit alles andere Bieh, wie benn auch die vielen aus bem Sirtenleben entnommenen Bilber und Rebensarten ber Bibel fich zum weitaus groß. ten Teile auf Schafherben beziehen. Manche Striche bes Landes, besonders bas gange Mittagsland, die



fettiamanifaaf (Ovis platyura) ungefcoren.

Bufte und ber nach ihr zu gelegene Teil bes Gebirges Juda und die große Hochebene im südlichen Oftjorbanland (f. b. A. Ebene), maren nur als Beideplate für Schafe und Ziegen recht nutbar, und sonst bot biesen bas Land fast überall in würzigen Gräsern, in vielfach falzhaltigen Kräutern und in niedrigem Bufchwert gute Fütterung. Die Herbe bes reichen Rabal in dem in Ruba gelegenen Karmel bestand aus 3000 Schafen und 1000 Biegen (1. Sam. 25, 2); größer werben wir uns die königlichen Herden (1. Chr. 28 [27], 21. 2. Chr. 32, 28 f.) zu benten haben. Birb boch die Bahl ber Schafe, welche Salomo bei ber Tempelweihe opferte, auf 120 000 angegeben (1. Kon. 8, ss. 2. Chr. 7, s) und die des täglichen Bedarfe für feine Softafel auf 100 (1. Kön. 4, 22); und auch von späteren Ronigen wird ergahlt, daß fie Schafe zu Taujenden opferten (2. Chr. 15, 11. 30, 24). - Roch bebeutenber als bei ben Jeraeliten in Palastina mar bie Schafzucht nach dem Zeugnis der Bibel in anderen Landstrichen: die Zahl der Schafe Hiobs im Lande Uz wird auf 7000 und fpater auf 14000 angegeben

bem israelitischen König Ahab jährlich 100000 Lämmer und die Wolle von 100 000 Widdern als Tribut liefern (2. Kon. 3, 4); vor allen waren bie Araberftamme reich an Schafherben: fo bie Dibianiter (vgl. 2. Mof. 2, 16. 19. 3, 1), von benen bie Abraeliten unter Mofes bie ungeheure Rahl von 675 000 Schafen erbeutet haben follen (4. Mof. 31, 32); so die Hagariter, denen die Rubeniter 250 000 Schafe wegtrieben (1. Chr. 6 [5], 21); fo bie Redarener und Rabataer (Jef. 60, 1) von benen jene unter den Arabern besonders hervorgehoben werben, die den Markt von Thrus mit Schafen, Bibbern und Boden verforgten (Sef. 27, 21). Ubrigens tommen in ben Aufgablungen ber bon affprifchen Ronigen gemachten Rriegsbeute neben ber summarischen Angabe "Schafe ohne Zahl" manchmal nicht minder große und noch größere Zahlangaben, als die vorhin angeführten, vor ; so ist 3. B. auf dem Bellinochlinder Sanheribs die Stückahl des im Krieg mit Merobach Baladan von babhlonischen und aramäischen Stämmen erbeuteten Rleinviebs



fettidmansidaf geichoren.

auf 800 600 angegeben (Schrader KAT.2 S. 347). — Die hebr. Sprache hat mehrere Wörter für das Schaf, welche fich auf Alters- und Geschlechtsverschiedenheiten beziehen. Der allgemeinste Ausbruck kollektiver Bedeutung, der auch die gewöhnlich mit ben Schafen zusammen weibenben Ziegen (vgl. 1. Mos. 30, s. ff. 1. Sam. 25, 2 u. a.) mit umfaßt, ift so'n (affpr. si-'i-ni ober sini) = Rleinvieh; seh ift allgemeiner Ausdruck für das einzelne Schaf; ber Wibber heißt 'ajil, bas Mutterichaf rachel (Luther nennt 3. Mof. 3, . u. Tob. 7, . das mannliche Tier "Schops", bas weibliche "Schaf"), bas fette Beibelamm kar (affpr. kirru); kebes ober keseb und für weibliche Tiere kibsah ober kabsah ift bas ein Sahr ober etwas barüber alte Lamm, bem icon bie 2 vorderen Milchichneibegahne ausgefallen find, und taleh ober telf bas Milchlamm. -Die in Sprien von alters her heimische und noch im heutigen Palaftina überwiegenb, in ben füblichen Landesteilen ausschließlich herrichenbe Schafraffe ist das zu den Fettschwänzen gehörige breitichmangige Schaf (Ovis laticaudata ober (hiob 1, s. 42, 12); ber Moabitertonig Meja mußte platyura). Dasfelbe ift von mittlerer Große,

hat einen ftarten Leib und verhaltnismäßig bunne Beine, eine hohe, gekrummte Nase, ein schones trauswolliges Fell, und ift ganz besonders burch feinen fehr breiten, 5-15, ja bis zu 30 Pfund ichweren, an ber schmaleren Spige aufwarts gebogenen und in einer wolligen Quafte enbenben Fettichwang ausgezeichnet; ber Bibber hat gewundene ober auch einfache, rudwärts gebogene Hörner; das Mutterschaf ist ungehörnt. ift dieselbe Raffe, welche Herodot (III, 113) als ameite Art ber in Arabien beimischen Schafe nennt, beren Schwang bis zu einer Elle breit fei. Auch Ariftoteles, Diobor, Plinius, Alian u. a. fennen Diefelbe. Auf ben affprifchen Bagreliefs fieht man fie unter ben bon befiegten Bollerichaften erbeuteten Schafen neben einer anderen Raffe mit Heinerem Schwanz abgebildet (Lanard, Rinive und feine überrefte, ed. Meigner, S. 404). Die bei Herodot (a. a. D.), im Talmud und bei verichiebenen Reisenden fich findende Angabe, bag bie Schafer, bamit ber ichwere Fettichwang nicht auf den Boden nachschleifend verlett wurde, ein mit Meinen Rabern versehenes Brett anzufertigen und ben Schwanz barauf zu binden pflegten, ift unrichtigerweise auf biese Breitichwanze bezogen morben. Berodot fagt bies nur von der "erften", febr langichmanzigen ("nicht weniger als 3 Ellen lang") Raffe arabischer Schafe, b. h. von ben außer in Arabien auch in Mesopotamien, Berfien, Agppten und anderen afritanischen Gegenden gezüchteten langidmanzigen Fettidmanzen, die man mit ben fprifd-valaftinifden Breitichmangen vermechfelt hat. Daraus erklärt es fich, daß tein Reisenber in Sprien und Balaftina biefe Borrichtung mit eigenen Augen hat mahrnehmen tonnen. - Dag nun icon bei ben alten Jeraeliten jene Breitschmanze bie gewöhnliche, ja vielleicht die ausschließlich herrichenbe Schafraffe waren, ift mit voller Sicherheit aus 2. Mof. 29, 22. 3. Mof. 3, 9. 7, 3. 8, 25. 9, 19 au entnehmen. Denn unter ben Fettstuden, welche beim Friedensopfer (und beim Gund- und Schuldopfer; bgl. 3. Dof. 4, ss. 7, s) bon Schafen auf ben Altar tommen follten, ift nach biefen Stellen immer auch ber gange Schwang, "bom Steifbein (Luther: Ruden) abgeriffen"; berfelbe hat ben bejonderen, bom Schwang ber Tiere fonft nicht gebrauchlichen Ramen 'aljah, ber auch im Arabischen ben Fettichwang ber Schafe bezeichnet. Das Schwanzfett noch junger Tiere gilt im Drient als Lederbiffen; fonft wird es jum Schmalzen von Speifen, besonders den aus Mehl bereiteten und in Lampen als Ersat bes Öls gebraucht. — Heutzutage findet man in den nördlichen Gegenden Balāftina's noch eine andere, unseren Merinoschafen ähnliche Rasse, ohne Fettschwanz, bei der beide Geschlechter gehörnt zu sein pflegen. Db fie schon von den alten Jeraeliten geguichtet murde, ift aber fraglich. — Die Farbe ber Schafe war gewöhnlich weiß (Jef. 1, 18. Dan. 7, 9. Bf. 147, 16. Shl. 4, 2. wolle öfters ein Objekt ber Tributzahlung, welche

6, 5. Offenb. 1, 14), nur ausnahmsweise ichwarz (1. Moj. 39, 32. 35) oder geflect, buntschedig und geftreift (1. Mos. 30, 26 ff. 31, a ff.). Die Wahrnehmung, daß finnliche Gindrude ber Muttertiere im Moment ber Begattung öfters auf ben Fotus, insbefondere auf feine Farbe, Ginfluß üben, mas bei den Schafen in besonders hohem Mage ber Fall sein soll, wurde schon fruh von erfahrenen Schafern verwertet, um folche ungewöhnlich gefarbte Schafe fünstlich zu züchten (1. Mos. 30, er ff.). — Die Schafe werfen im Orient in ber Regel zweimal im Jahr ein ober zwei (Shl. 4, 2. 6, 5) Lammer; die in ber Sommerbrunftzeit empfangenen Berbftlämmer find bie fraftigeren (1. Mof. 30, 41 f.). Uber das Hüten und Weiden der Schafherden f. d. AA. hirten u. heu. Die Anhanglichkeit bes Schafs, befonders bes einzeln gehaltenen (2. Sam. 12, s), feine Folgsamfeit und Lentsamfeit (Joh. 10, a ff.), seine Geduld (Jes. 53, 7. Jer. 11, 19), seine teiner Tude fähige Gutmutigfeit (2. Sam. 24, 17. 1. Chr. 22, 17) anderseits auch seine Behrlofigfeit (Mich. 5, 7. Matth. 10, 16), feine Silflofigfeit und Gefährbetheit, wenn bie Berbe hirtenlos geworben und zerstreut ift (4. Moj. 27, 17. 1. Ron. 22, 17. Hef. 34, 8. Matth. 9, 26, 26, 21), oder wenn sich bas einzelne Schaf von der Herbe verirrt hat (Bf. 119, 176. Jef. 53, 6. Hof. 4, 16. Matth. 18, 12 f. Lut. 15, 4 ff. 1. Betr. 2, 25), liefern ber biblischen Bilberrebe eine Fulle treffender Bergleichungen und Metaphern. - Auch bie hirtensitte, ben Schafen, besonders bem Leithammel, Ramen beizulegen, findet in berfelben Bermendung (Soh. 10.8). Die Willenlofigkeit, mit welcher die ganze Berbe bem Leithammel folgt, machte ben Bibber zu einem beliebten Bild für Fürsten und Anführer; und so tommt berfelbe auch Dan. 8, s ff. als Symbol bes medo-perfifchen Reiches vor, ein Symbol, bas um so passender erscheint, wenn man sich daran erinnert, daß nach Ammianus Marcellinus ber Berfertonig an der Spipe seines heeres statt des Diabems einen goldenen, mit Edelfteinen befetten Widderkopf trug. — Bon dem vielfältigen Rupen, welchen man von den Schafen zieht, hebt natürlich auch die Bibel besonders hervor, daß es Rleidung und Nahrung liefert. Schon das einfache, wenig verarbeitete Schaffell biente als primitive Bekleibung (vgl. Matth. 7, 18. Hebr. 11, 27 mit 2. Ron. 1, s. Sach. 13, 4). Schafwolle aber mar ber hauptsächlichste Kleidungsstoff (3. Dof. 13, 47 f. Hes. 34, s. Hiob 31, so. Spr. 27, se. 31, 13). Die Schur ber Schafe war mit einem fröhlichen Feste berbunden, welches ber Eigentfimer ber Berbe feinen hirten und Schaffcherern veranftaltete (1. Sam. 25, 4), und zu bem auch Berwandte und Freunde eingeladen wurden (2. Cam. 13, 28 ff. 1. Mos. 38, 12). Einige Tage nach der Schur pflegte man die Schafe in die Schwemme zu führen (Shl. 4, 2. 6, 5). Bie die Schafe felbst, so war auch Schaf-

abhängige Bolter und Ronige an den Oberherrn ju entrichten hatten (2. Ron. 3, 4. Jef. 16, 1). Bon einer Jehova, bezw. den Brieftern gebührenben Erftlingsabgabe bon berfelben ift aber erft in ber jungeren (beuteronomischen) Gesetgebung bie Rede (5. Moj. 18, 4), wogegen die altere von den Berbentieren felbst die Erstgeburten (f. b. A.), die als Gott angehörig auch nach ber jungeren Gefetgebung (5. Mof. 15, 10) nicht beschoren werden burfen, und ben Behnten (f. b. A.) forbert; einen jolchen scheinen auch die Konige manchmal beansprucht zu haben (1. Sam. 8, 17). — Das Schaffleisch bildete die gewöhnliche Fleischnahrung (vgl. 3. B. 1. Sam. 25, 18. 2. Sam. 12, 4. 17, 20. 1. Chr. 13, 40. Neh. 5, 18. Jef. 22, 18. Am. 6, 4. Tob. 7, 9. 8. 91), und fo maren Schafe ober Bibber auch bie am häufigften bargebrachten Opfertiere. Aber auch die vorzüglich schmedenbe, fette Schafmilch (5. Moj. 32, 14. Jef. 7, 21 f.) wurde gern getrunken. Die Widderhörner endlich dienten als Olgefäße (1. Sam. 16, 1), ober murben zu Blaginstrumenten verarbeitet (vgl. S. 1052 f.). Bgl. noch b. AU. Diebftahl u. Biehgucht.

Schafthor, Schafhaus, f. Bethesba und Jeru-falem S. 703 b.

Schafal. Der Sch. ober Goldwolf (Canis aureus) ist in allen Gegenden Balästinas, wo ihm Söhlen. Schluchten, Steinbrüche und Ruinen Bergungsorte barbieten, so gemein, bag man sich wundern mußte, wenn er in der Bibel nicht erwähnt mare. In der That läßt ihn auch nur Luthers Übersettung vermissen, während er im Grundtert unter verschiedenen Namen nicht selten vorkommt. So wird das hebr. Wort schu'al, welches eigentlich ben Fuchs bezeichnet, auch von ihm gebraucht (f. b. A. Fuchs); jedoch hat basselbe mit dem per. sischen schaghal ober schakal, wovon unser "Schafal" herkommt, sprachlich nichts gemein, als eine zufällige Lautähnlichkeit. — In ber allgemeinenBezeichnung "Steppentiere" (hebr. sijjim), die von Luther meift in ihrer Bedeutung verfannt worden ist (Jes. 13, 91. 23, 18. 34, 14 (Marder). Ser. 50, 30 [ungeheure Tiere]. Bf. 72, 9. 74, 14), find die Schakale wohl auch öfter inbegriffen. Daneben führen sie aber auch zwei ihnen eigentümliche Namen. Der eine (hebr. 'ij, in ber Mehrzahl 'ijjîm, ganz entsprechend ber arab. Bezeichnung ber Schafale benat el-'awi) bezeichnet fie als "Seultiere"; und wie bezeichnend biefer name ift, bavon fann fich der Balaftinareisende jede Nacht überzeugen, wenn er bas anfangs vereinzelte und langgezogene, bann immer vielftimmiger und burchdringender werdende und zulest weithinschallende und selbst bas Tofen eines nächtlichen Sturmes übertonende Geheul ber fich fammelnden Schafale vernimmt. Obichon es nur ber Lockruf zu fein scheint, mit bem sie ihre Benoffen jum gemeinjamen nächtlichen Beutezug zusammenrufen, so

flingt es boch wie die jammerlichste Rlage, manchmal wie Gewimmer und Zetergeschrei einer Schar tleiner Rinder; und es bient baber gur Beranichaulichung ber ichmerzlichften Rlage (Dich. 1, a. Siob 30, 29). Luther hat jenes Wort Jej. 13, 22 burch "Gulen", Jes. 34, 14 burch "Geier" und Jer. 50, so burch "(ungeheure) Bogel" wiedergegeben. Häufiger ist der andere auf die langgestrecte Gestalt des Schafals bezügliche Name (hebr. tan, Mehrheit tannim), welchen Luther gewöhnlich mit "Drache" (f. d. A.) übersett. Am häufigsten ericheint ber Schafal im A. T. als ein Sauptreprasentant der Bewohner von Einöden, namentlich von verobeten Ruinenftatten (Jef. 13, 29. 34, 13. 14. 43, 20. Ser. 9, 11. 10, 22. 49, 28. 50, 28. 51, 27. Bi. 44, 20). - Er fteht in ber Mitte zwischen bem Wolf und dem Juchs. Dem letteren ift er jo ähnlich, daß Untundige beide Tiere leicht verwechseln konnen. Er unterscheidet sich aber von bem Fuchs burch ben anders geformten, weniger breiten Schabel, die ftumpfere Schnauge, ben runben und nicht schief stebenden Augenstern, die tleineren und schmaleren Ohren, die hoberen Beine und den fürzeren Schwang; noch mehr aber durch bie Lebensweise, namentlich durch feine große Beselligkeit, das Borwalten der frechsten Zudringlichfeit und der gefräßigften Gier bor der Lift und Borsicht und die Neigung, sich auch vom Aas zu nahren. In ber Leibeslange (21/2 Fuß) fteht er bem Fuchs um ein geringes nach, überragt ibn aber etwas in der Höhe (11/2 Fuß). Die Färbung ift fahlgelb, auf bem Ruden und an ben Seiten mehr ins Schwarze ipielend und manchmal ichwarz gewellt; die Unterseite und die Läufe sind gelblich-rot oder lichtgelb, die Kehle weißlich, der Kopf rötlich mit grau untermischt, die Lippen schwarz und die Ohren innen weiß. Der Canis syriacus Chrenbergs, ben er von dem Canis aureus als besondere Art unterscheiden wollte, ist nichts anderes, als der im Libanon heimische Schafal, und tann nur etwa als Spielart von bem gemeinen Schafal unterichieden merden.

Unter ben in ber beutichen Bibel fo Schale. genannten Gefägen unterscheide man folgende: 1) die aus reinem Golbe gefertigten, jum Schaubrottisch gehörigen Schalen (hebr. menakkith; griech. kyathos, d. i. Becher, in 1. Maff. 1, 22 aber phiale), die samt den neben ihnen genannten golbenen Rannen (bebr. kasah, griech. spondeion, in 1. Chr. 29 [28], 17 aber phiale) gur Darbringung von Trankopfern bestimmt waren (2. Moj. 25, 29. 37, 16. 4. Moj. 4, 1. Jer. 52, 19); aus jenen murbe ber zu spendende Bein ausgegoffen, nachbem man ihn aus biefen eingefüllt hatte. Die Schalenform der Gefäße ift übrigens zweifelhaft: das griech, kyathos weist mehr auf Becherform; bas von Luther wohl richtig mit "Becher" übersette hebr. Wort kephor (1. Chr. 29

[28], 17. Esr. 1, 10. 8, 27) scheint nach 1. Chr. 29, 17 der später gebrauchliche Rame besselben Gefakes zu sein; und die bei ben Agpptern für die Bafferlibationen gebräuchlichen Gefäße sind nicht schalenförmig, sondern haben mehr die Form einer kleinen Ranne. — 2) Die 12 filbernen Schalen (hebr. mizrak, griech. phiale), je 70 Setel ichwer, welche bie Stammfürften, mit Dehlfpeisopfer gefüllt, Beihgeschent barbrachten (4. Mos. 7, 18. 19 u. ö.); fie haben benfelben hebr. Ramen, wie bie von Luther gewöhnlich "Beden" (f. b. A.) genannten, gur Blutausichwentung bienenben Opferichalen und waren wohl zu folchem Gebrauch bestimmt. Benn bas Gefäß in Am. 6, a als ein von ben Magnaten bei ihren Bechgelagen gegebrauchtes Trinkgeschirr genannt wird, fo foll diesen wahrscheinlich frivoler Wißbrauch eines sonst zu gottesbienftlichen 3meden verwendeten Gefäges vorgeworfen werben. Der entsprechende griech. Ausdruck (phiale) kommt übrigens auch von den



Agyptifde Libationsgefüße. Rach Billinfon.

goldenen Beihrauchschalen und ben goldenen Rornschalen in der Offenb. Joh. 5, s. 15, 7. 16, 1 ff. 17, 1. 21, . vor. - 3) Die in 1. Kon. 7, 50 u. 2. Kon. 12, 13 unter ben Tempelgefäßen genannten golbenen (und silbernen) Schalen (hebr. saph) nennt Luther Jer. 52, 19 "Becher". Für Schalenform fpricht aber, bag bas "Beden", in welchem bas Blut bes Baffahlammes aufgefangen wurde (2. Mof. 12, 21), mit bemfelben hebr. Wort bezeichnet wird; ebenjo heißen auch die ju gewöhnlichem Bebrauch dienenden "Beden" in Sam. 17, 28 und der "Laumelbecher" in Sach. 12, 2 bei bem also an eine Schale mit Rauschtrant zu benten sein wirb. -4) Unter ben bem gemeinen Gebrauch bienenben "Schalen" ift eine Art (hebr. sephel, griech. lekane) eine breite Schuffel, in der man bide Milch (nicht "Butter") auftrug (Richt. 5, 25), ober in die man Baffer füllte (Richt. 6, se); im Talmub wirb das hebr. Wort auch von Bajchichuffeln gebraucht. Eine andere Art (hebr. selochsth) dient 2. Kön. 2, 20 als Salzichale und ift wesentlich ibentisch mit ben Schuffeln, in welchen man Speifen auftrug (hebr. sallachath; 2. Ron. 21, 18, wo Luther "Schüffel" u. Spr. 19, 24. 26, 15, wo er "Topf" fiberfest); ein Gefäß gleicher Form (hebr. selachah), von Luther "Pfanne" (f. d. A.) genannt, diente aber auch zum Rochen bes Fleisches (2. Chr. 35, 18). In Jer. 35, s find die Schalen (hebr. kos) bie Trintbecher ber einzelnen, mahrend bas mit

bezeichnet, aus welchen jene gefüllt wurden. — Bei den "filbernen Schalen" in Spr. 25, 11 hat man am wahrscheinlichsten an kunstvoll aus Silber gearbeitete Fruchtschalen oder Fruchtschen, die im Hebr. als "Schaugeräte" bezeichnet sind, zu denken. — Über die "Schalen" am heil. Leuchter (2. Mos. 25, 31 ff. 37, 17 ff.) s. 916a; in Sach. 4, 2 f. ift der Ölbehälter (vgl. S. 918b) gemeint.

Shallum, f. Sallum.

Schamir, f. Samir.

Schaphir wird nur Mich. 1, 11 ermähnt. Sier heißt es mit Anspielung an die Bedeutung bes Ortenamens "machet euch auf ben Beg in ichmählicher Entblößung, ihr Bewohner von G." (b. h. die Schone; daher übersett Luther appellativisch: "du schöne Stadt mußt dahin mit allen Schanden"). Da Mich. 1, 10 ff. auch andere Stäbte ber Sephela (der Umgebung der Heimat des Bropheten) genannt werben, fo konnte wohl bier bas von bem Onom. als zwischen Eleutheropolis und Asfalon gelegen ermahnte Saphir gemeint fein, bas wir in bem heutigen Sawaffr (bem Beophir bes Bilh. v. Thrus) wiederzufinden haben. Gudoftlich von Asdod liegen drei bewohnte Ortschaften des Ramens, die als bas norbliche, westliche und öftliche Sawafir unterschieden werben, bicht bei einander. Alle drei weisen einzelne Spuren aus dem Altertum auf, f. Guerin, Judee II, 82 ff.

Scharlach, Scharlaten f. Carmefin u. Burpur Rr. 1.

**Schakhaus**, s. Haus Nr. 1. Die Schakkammer im Königspalast zu Jerusalem ist auch Jer. 38, 11 erwähnt. Über die Schatfammer des Tempels (2. Matt. 3, 28. 40. 4, 42. 5, 18), in welcher auch wichtige Urfunden deponiert wurden (1. Maff. 14, 40), bgl. d. A. Gotteskasten. Luther nennt sie auch Schakkasten; und ebenso die des Tempels des Bel-Merodach oder Bel-Nebo (S. 1085 a) in Babylon (Dan. 1, 2; vgl. Esr. 1, 8). Jud. 12, 1 ift schwerlich ein Speisezimmer, in welchem Holofernes sein Silbergeschirr aufzustellen pflegte, sonbern ber gur Aufbewahrung feiner Schäpe bienende innerste Raum seines Beltes (10, 18. 12, 5) gemeint. Schapmeister ist Esr. 1, 8 der Oberauffeher bes Staatsichapes bes Perferfonigs, mogegen Eer. 7, 21 die Auffeher und Bermalter ber königlichen Kassen und Magazine in den Ländern biesseits bes Euphrat so genannt sind (vgl. auch Apftig. 8, 27). Der Jej. 22, 18 ermahnte Gebna aber war fein "Schapmeifter", fonbern wird als Haushofmeister (s. d. A. Hofmeister) auch allgemeiner als "Bfleger" ober "Minifter" bezeichnet.

Schatzung, f. Chrenius.

die Trintbecher der einzelnen, während das mit **Schaubrote.** Wir pslegen im Plural von Schau-"Becher" übersette Wort die größeren Humpen broten zu reden, wie auch schon die griechische

Bibel. Der hebraische Grundtegt aber sagt in tollettivem Singular "bas Schaubrot", bilbet überhaupt von lechem (Brot) keinen Blural und nennt bie einzelnen Gebäcke, aus denen das Schaubrot bestand, die zwölf "Ruchen" (challoth). Es ift ausschließlich die elohistische Thora ober ber jogenannte Brieftercober, welchem die das Schaubrot betreffenden gesetslichen Borichriften angehören. Die Hauptstellen sind 2. Mos. 25, 28—80 (Borichriften über Anfertigung bes Schaubrottifches), nebst 37, 10-16 (Bollgug ber Anfertigung); 3. Moj. 24, 5-9 (Borichriften über Anfertigung und Auflegung ber zwölf Ruchen); 4. Mof. 4, 7-8 (über Bermahrung des Tisches mit Bubehör beim Transport); außerbem wird bas Schaubrot auch noch 2. Mos. 35, 13. 39, 20. 40, 4. 28 ermähnt. Der Berbacht, daß es fich hier um ein erft in nacherilischer ober später vorerilischer Zeit entftanbenes Ceremoniell handele, tann nicht auftommen. David empfängt von bem Briefter Abimelech in Rob für fich und feine Mannichaft bie eben aufliegenben und mit friichen zu vertauschenden Schaubrote (1. Sam. 21. 2-7; vgl. Matth. 12, 4. Lut. 6, 4), und nicht blog ber Chronift berichtet von Bortehrungen Davids und Salomo's für Beobachtung der Schaubrot-Darbringung, sondern auch der Berfasser des Königsbuches bezeugt den Schaubrottisch als Bestandteil des jalomonischen Tempels (1. Kon. 7, 48). Das in fich felbft burchaus widerfpruchslose Bilb bes Ceremoniells, welches wir aus ber Thora gewinnen, ift folgenbes. Das Schaubrot bestand aus 12 Ruchen (challoth) aus Feinmehl (feinem Beigenmehl) im Betrage von je 3/10 Dag diese Ruchen ungesäuert (challoth massoth) waren, wird zwar im Gefet nicht ausbrudlich gejagt, gilt aber ber auch von Sofephus und Philo bezeugten Überlieferung als fo felbftverständlich, daß die Frage, ob sie ungefäuert ober gefäuert fein follten, im Talmub gar nicht bistutiert wird. Nur bei den Pfingfterftlingebroten und bei den Rutoftbroten bes Toda-Schelamim-Opfers bes eigentlichen Dantopfers, ift Sauerteig jugelaffen, weil fie nicht auf ben Altar tamen, von bem alles, mas ben Reim ber Faulnis in fich trägt, ausgeschlossen ift (3. Moj. 2, 11). Zwar tommen die Schaubrote nicht auf den Altar; aber fie find hochheiliges, und daß fie nicht auf den Altar tommen, wird baburch tompenfiert, daß fie in das Innere des Heiligtums tommen. Ihre Bubereitung war nach 1. Chr. 10 [9], sa Leviten vom Geichlecht Rahaths (nach der Tradition der Familie Garmo) übertragen. Die Tradition Menachoth XI, 4 beschreibt die Ruchen als 10 Handbreiten lang, 5 breit und mit "Hörnern" von je 7 Fingerbreiten versehen; vielleicht sind erhahabene Ranber gemeint, feinesfalls Seiten von ber Brisma-Form, wie Lundius fie annimmt. [Mit

find dieje Angaben über die Große ber Ruchen freilich nicht wohl vereinbar.] Diefe Ruchen wurden Sabbath für Sabbath auf dem Tische des Heiligen in zwei Schichten (ma'arachoth) von je feche aufgelegt, die unterften jebenfalls unmittelbar auf die vergoldete Tischplatte; von einem Geftell oberhalb biefer für bie Aufnahme ber je 5 anderen Ruchen (f. Schaubrottifch) weiß die Thora nichts. In ber Sprache ber Chronik beißt bas Schaubrot beshalb Schichtbrot; bie griechische Bibel nennt bie Ruchen nur fehr felten Schaubrote (2. Moj. 25, so. 1. Sam. 21, s. Reh. 10, 24 Sept.), meistens "Brote ber Borfepung" (Bulgata: panes propositionis). Nach dem Hebr. in 1. Sam. 21, 7 icheinen die Schaubrote warm, wie fie aus dem Badofen tamen, aufgelegt worden zu fein; die fpatere Bragis forbert, bag fie am Freitag gebaden werben, weil ihr Baden die Pflicht ber Sabbathrube nicht aufhebe (Menachoth XI, 2). - Auf die Schicht (boch wohl die eine wie die andere) soll reiner Beihrauch fommen als 'azkarah\*) (Gebenfteil; in freier Überfetjung nennt Luther bie Brote mit Bezug hierauf 3. Moj. 24, 7 Dentbrote), als Feueropfer für Jehova; die Tradition Menachoth XI, 5 lehrt, daß ber Beihrauch in zwei Schalen (bezikhin) nicht obenauf, fonbern nebenhin zu stellen sei, und beschreibt ebend. XI, 2 wie acht Briefter alljabbathlich die Bertauschung der zwölf Ruchen mit frischen versaben. Der 2Beibrauch ber wegzunehmenben wurde im Feuer bes äußeren Altars geopfert, die weggenommenen Ruchen felber fielen ben Prieftern gu, und zwar als heiliges Brot (1. Sam. 21, s) von ber Rlaffe bes hochheiligen, welches von ben Brieftern allein mit Ausschluß ihrer Familien an beiliger Stätte, b. i. (nach 3. Mos. 6, s) irgendwo im Borhof des Heiligtums selbst zu verzehren war. — Die Thora zählt 3. Mos. 24, • das Schaubrot ausdrücklich zu den "Feueropfern Jehova's". So heißen auch bie Speisopfer (menachoth), und bas ift die Opfergattung, zu welcher bie zwölf Ruchen gehören. Aber welcher Art ber Speisopfer find fie zuzurechnen? Sie haben vermandtichaftliche Beziehung teils zu ber vegetabilischen Darbringung als Naturalienabgabe, teils zu der vegetabilischen Darbringung als selbständigem und eigentlichem Mincha-Opfer, ohne doch hier oder dort ihres Gleichen zu haben. Sie haben mit ber Ruchen-Gabe vom Teige (challa), welche "an Jehova, an ben Priefter" abgeliefert wird, bies gemein, bag sie nicht ben Mincha-Namen führen und ganz. ohne teilweise (abgesehen von dem Beihrauch) auf ben Altar gu fommen, ben Brieftern gehören; aber sie unterscheiden sich dadurch, daß bei der Ruchen-

je 7 Fingerbreiten versehen; vielleicht sind erhahabene Mänder gemeint, keinesfalls Seiten von der Prisma-Form, wie Lundius sie annimmt. [Mit den Maßen des Schaubrottisches der Stiftshütte form im Sinne der kansativen zu gebrauchen.

gabe die Intention der Darbringung auf den Priefter als Reprafentanten Jehova's, bei bem Schaubrot dagegen lediglich auf Jehova geht. Und mit dem selbständigen eigentlichen Mincha-Opfer, und zwar (ba von dem Mincha-Ganzopfer abzusehen ift) mit den 3. Moj. 2, 1-7 beschriebenen Mincha-Arten haben fie bas gemein, bag ein Gebenkteil bavon auf ben Altar fommt und das übrige als Sochheiliges von den Brieftern im inneren Borhof zu effen ist; aber sie unterscheiben sich daburch, daß bie 'azkarah ber Schaubrote nur in Beibrauch. bie jener Mincha-Arten bagegen zugleich in einem Abhub bes feinen Roh-Mehles ober bes in Stude gebrochenen Badwerts mit Ginichluß bes hierzu gehörigen Dles besteht. Dennoch haben die Schaubrote, da sie, eingeschlossen den Weihrauch, eine Rehova dargebrachte und in ihrem Gedenkteil auf den Altar kommende Gabe sind, allen Anspruch auf ben Ramen eines Opfers, wie benn die Thora, obschon sie nicht Mincha nennend, doch von ihnen mit den gleichen Worten als vom Speisopfer rebet (vgl. 3. Dof. 24, . mit ebend. 2, 10). Go find die Schaubrote auch in der Prazis des zweiten Tempels angesehen worben, indem man mit Anwendung der Mincha-Borichrift 3. Mos. 2, 18 den Beihrauch salzte, ehe man ihn opferte. Daß sie ohne Bebung (tenuphah) oder Hebung (terûmah) an die Priefter übergeben, erklärt sich daraus, daß fie eine ganze Woche lang "angesichts Jehova's" aufliegen, mas ein überreichliches Aquivalent bes Bebens ober Bebens ift. — Sie find eine von bem awölfstämmigen Bolte (3. Mof. 24, 8) Jehoven bargebrachte zwölfteilige Gabe. Briefterhande legen fie im Beiligen bor Jehova's Angeficht bin - fie heißen Schaubrot, weil fie angesichts Jehova's auf seinem Tische stehen. Sie sind "angefichts Jehova's allezeit", was zwar auch von jolchen Geraten wie dem Randelaber (3. Moj. 24, 4) gelagt werden kann, wovon aber kein anderes Gerät ben Ramen hat als nur biefe heiligen Brote, weil bei ihnen ber Gegensatz des Schauens und bes Berzehrens in Betracht tommt. Der Leuchter ift ba, bağ er leuchte; bie Brote aber find nicht, wie man meinen möchte, dazu da, daß Jehova sie verzehre, sondern daß er sie schaue — sie sind "tägliches Brot" (4. Mos. 4, 7), nicht im Sinne bes täglich von ihm zu genießenden, sondern des unaufhörlich ihm vor Augen ftebenden Brotes. Der golbene Tisch ist der Tisch in Gottes Hause. Auf diesen Tisch seines Königs liefert Jerael die zwölf Brote. Sie sind eine Gabe von dem Segen, dessen die zwölf Stämme in der Gesamtheit ihrer Berufsstände sich erfreuen, und steben auf Gottes Tische als Reichen bes Dantes für biefen Segen und ber Bitte um Ethaltung besselben. Jehova ißt sie aber nicht, sonbern schaut sie nur. Denn innerhalb des Hauses Jehova's ift überhaupt die Borftellung, daß er esse, eine unstatthafte. Dieje Borftellung ift nur exoterisch, sie ist vermöge einer gewissen Accommo-

bation nur im Borhofe zugelaffen, wo die Opfer, welche auf den Brandopferaltar tommen, "Brot (Speife) Bottes" beißen burfen (3. Doj. 21, . u. ö. 4. Mos. 28, 24), weil hier das verzehrende Feuer bie Nebenvorstellung, daß Gott effe, wie ein Mensch ißt, fern halt. Im Tempelhause selbst brennt tein Feuer, es fehlt also für die anthropomorphische Borftellung, daß Gott effe, daß einzige gotteswürdige Medium des Feners — die zwölf Brote stehen nur da wie ein Schaugericht auf eines Konigs Tische und konnen auch nur als ein Schaugericht bafteben, weil ber Unfichtbare, ber im Beiligtum wohnt, ber Allgenugsame ift. — Seidnische Rultusgebrauche, ursprünglich von abnlicher Bedeutung, aber mit mancherlei finnlich aberglaubischen Borftellungen verbunden, find in der Bibel Jes. 65, 11. Jer. 7, 10. 44, 17 ff. Bar. 6, 20. Bgl. Bel 3. Babel B. 10 ff. erwähnt (vgl. S. 469 a u. b. A. Meni). Bie im babylonischen und in anberen orientalischen Rulten, fo tommen auch bei ben Griechen und Römern solche "Göttermahle" bald als regelmäßig wiebertehrende, bald als außerordentliche Ceremonien vor. Die Römer nannten sie Lectisternien (j. Lübker u. d. 28.) nach den Polstern (lectus), auf welche man die Götterbilder legte, um ihnen Speifen vorzuseten.]

Schaubrottijch. Der Tifch, auf welchem allfabbathlich bas Schaubrot in zwei Schichten aufgelegt ward, stand im Beiligen auf ber Nordseite bem Leuchter gegenüber (2. Moj. 26, 26); zwischen beiben, mehr nach der Barocheth (dem Borhange des Allerheiligften) hin, mar ber Blat bes Raucheraltars. Die griechische übersepung macht ben Tisch zu einem maffiv golbenen, aber nach bem hebraischen Texte sowohl der Anweisung zu feiner herftellung (2. Moj. 25) als des Bollzugsberichts (ebend. Kap. 37) war er von Afazienholz, 2 Ellen lang, 1 E. breit, 11/2 E. hoch, und mit reinem (gediegenem) Golde überzogen; er heißt beshalb 3. Mof. 24, a turzweg "ber reine (Luther : feine) Tijd". Die Beidreibung, welche die Thora gibt, ift flar; zweifelhaft ift nur, ob fie bon einem boppelten ringsum laufenben Kranz oder nur von einem redet. Da die Bestimmung bes Tifches eine reiche Bergierung erwarten läfit, so ist jenes wahrscheinlicher, und bas Bild, welches fich bemgemäß ergibt, ift folgendes. Um bie vier Seiten ber Tifchplatte lief ein golbener Rrang, nach der Anficht mancher Alten und Neuern. welche aber mehr gegen sich als für sich hat, in ber Beise einer über sie etwas hervorragenden Leifte, und mit einem ebensolchen goldenen Rranze mar ber eine Sandbreite betragende Umichlug (misgereth) geschmudt, welcher fich um die Mitte ber Füße herumzog. Da wo die Füße mit diesem Umfcluß zusammentreffend einen Winkel bildeten, maren goldene Ringe, also beren vier, angebracht, welche ben aus Afazienholz bestehenden und mit Gold überzogenen Tragftangen als Behälter bienten. Wie der Tijch beim Banderzug eingehüllt murde, lefen wir 4. Mof. 4, 7-8: er murde in ein purpurblaues Tuch geschlagen, auf diesem tamen die Brote und Gerate zu liegen, bann wurde ein scharlachnes Tuch barüber gebreitet und um diese amei toftbaren Gullen bes Tifches mit feinem Bubehör eine Decke von Robbenfell gelegt; benn nur bie Bundeslade mit bem Borhang bes Allerheiligsten wird badurch ausgezeichnet, bag bas Robbenfell zu unterft liegen und bas purpurblaue Tuch unverhüllt obenauf tommen foll. Wie in bem Stiftszelt nur ein Schaubrottisch war, so auch nach 1. Kön. 7, 48 im salomonischen und später im nacherilischen Tempel; auch der Chronist kennt in ber Zeit Sistia's 2. Chron. 29, 18, nur einen, wogegen er 2. Chron. 4, s (vgl. B. 10 u. 1. Chron. 29 [28], 16, wo auch noch filberne Tijche erwähnt werben, deren Bestimmung unbefannt ift) erzählt, baß Salomo 10 Tische, 5 zur Rechten und 5 zur Linten, im Betal aufgestellt habe, entsprechend ben 10 Leuchtern, ftatt bes einen. Die Bervielfältigung bes einen Leuchters harmoniert mit ber größeren Raumlichkeit und prachtigeren Ausftattung des salomonischen Tempels, wogegen die Bervielfältigung bes einen Schaubrottisches sich nicht recht mit beffen Beftimmung und Bebeutung verträgt; möglich aber ift es, bag bem einen eigentlichen Schaubrottische neun als Reservetifche zu größerem Schmud bes Beiligtums beigegeben maren. Der Schaubrottisch bes zweiten Tempels war, nachdem ihn Antiochus Epiphanes geraubt hatte (1. Makt. 1, 28) unter Judas Maktabaus neu angefertigt worden (1. Matt. 4, 49). — Als zu dem Schaubrottisch gehörige Geräte nennt die Thora 1. Schuffeln (kearoth), nach ber wahrscheinlich richtigen Deutung ber Trabition die Formen (dephasin), in denen die zwölf Ruchen aufgetragen murben; 2. Schalen (kappoth), ohne Ameifel zur Herbeiholung und Aufstellung des Beibrauchs (die bezikhin ber traditionellen Brazis); 3. Gefäße für den Trankopferwein (kesawoth, von Sept. [vgl. 1. Maff. 1, 22] spondeia übersett, was nach 4. Mos. 4, 7 richtig ift) und 4. Schöpfgefäße für den Bollzug der Beinlibation (menakkijoth, val. affprifch naku opfern, Sept. kyathoi). Der die Bestimmung dieser zwei Gefäße angebende Relativfag, welchen Luther überfest hat: "damit man aus- und einschenke", fteht 2. Dof. 25, 29 bei ben menakkijoth, 37, 16 aber bei ben kesawoth. Der Samaritaner und bas jerusalemische Targum zu 2. Mof. 37, 16 übersegen ihn anders; nach ihrer Uberfepung bienten die kesawoth gur Bededung ber Schaubrote, und bamit beutet fich die ber talmudischen Tradition eigentumliche und feinesfalls aus ben Schriftworten zu begründende Borftellung von einem oberhalb der Tischplatte befindlichen Geruft gur Aufnahme ber Schaubrote an. Die Grundstellen darüber sind die Wischna Menachoth XI, 4-6 (mit ber dazu gehörigen Gemara) und

der Midrasch Siphra zu 3. Mos. 24, 5-9. wie Lundius u. a. ein unverbürgtes Phantafiebild zu geben, lassen wir die Stelle reden: "Der Tisch - lesen wir in der Mischna - war 10 Handbreiten lang, 5 breit, und bas mar auch bie Lange und Breite bes Schaubrots; man legte bie Lange bes Schaubrots auf die Breite bes Tijches und schichtete es auf beiben Salften biefer Breite, fo daß die Lange bes Schaubrots die gange Breite bes Tijches einnahm." Diefer Angabe wird aber von R. Meir (bem Schüler R. Aliba's) wiberfprochen, welcher bem Tische 12 Handbreiten Lange und 6 Breite gibt, fo bag zwischen beiben Schichten ein freier Raum blieb, wo nach der Angabe Abba Schauls die zwei Beihrauchschalen hingestellt wurden. Man fieht baraus, bag icon im Anfang bes 2. Jahrh. eine fichere Überlieferung über bie Maße des Tisches nicht mehr vorhanden war: die Ansicht R. Meirs, welche die Oberhand behielt, beruht überhaupt nicht auf Überlieferung, sondern auf Schlußfolgerung aus 2. Moj. 25, 23 von der Boraussetzung aus, daß dort die Elle zu 6 handbreiten gerechnet fei. Gine vollfommen deutliche Borftellung von der Aufschichtung ber Brote nach den Angaben der Mischna zu gewinnen ist kaum möglich\*). Jedoch muß bas, was bie Mischna weiter über ein bie Schaubrote bedenbes und tragendes Gestell berichtet, obwohl es sich burch irrige Deutung zweier biblischer Gefägnamen begrundet, nicht bloß auf Schluffolgerung, jondern auf Erinnerung beruhen. "Bier golbene Stangen (sentphim), mit Einschnitten an ihren oberen Teilen, waren daselbst, welche den Schaubroten zur Stützung dienten, 2 der einen Reihe und 2 ber anderen. Auch waren ba 28 Röhren (kanim), gehöhlt nach Art eines halben (b. i. eines der Langseite nach durchschnittenen) Rohres, auf jebes ber amei Reihen 14." Die Erlauterungen, welche ber Talmud Menachot 97 hierzu gibt, vervollstänbigen bas Bilb in folgender Beife. Die vier golbenen Stangen (beren Rame sonfphim nach bem

<sup>\*) [</sup>Wenn bie Brottuchen 10 Sanbbreiten lang unb 5 breit maren und in 2 Schichten ber Bange nach auf bie Breite bes Tifches neben einander gelegt murben, fo nahm ihre Lange nicht nur die gange Breite bes Tifches ein, fonbern überragte biefelbe auf jeber Seite nach ber Mifchna-Angabe über bie Breite bes Tifches noch um 21/1, nach ber Angabe bes Gefetes (1 Gle = 6 Sanbbreiten) um 2 hanbbreiten. Da war benn freilich noch bas oben befdriebene Beftelle notig, um bas Abbrechen ber Ranber ber bunnen Brottuchen gu verhuten und ben nicht ausreichenben Tifch für feine Bestimmung einigermaßen geeignet zu machen. Aber man muß boch fragen, warum nicht lieber die Dagverhältniffe bes Tifches felbft feiner Beftimmung mehr angepaßt worben finb? Offenbar feten bie Befetesangaben über bie Dage bes Schaubrottifches eine beträchtlich fleinere Lange unb Breite ber Brottuden (bamit aber, ba bas Dehlquantum basfelbe ift, aud eine großere Dide berfelben) voraus. Man tann bermuten, bağ fie in ben kearoth auf bem Tifch in zwei Reihen über einanber geschichtet maren.]

griechischen synaphe im allgem. Mittel ber Berbindung zu bezeichnen scheint) waren in den Fußboden eingesenkt; in diese mehr brettartigen als runden Stangen waren, fo weit fie ben Tifch überragten, zu beiben Seiten je 14 fannelierte Robre eingelaffen, welche bergeftalt ein Gefims für bie Brote bilbeten, bag bas unterfte Brot ber Reibe unmittelbar auf dem Tische, die 4 mittleren auf je 3 Rohren und das oberfte auf 2 Rohren zu liegen tam! Alfo gingen von den je zwei Stangen ber zwei Seiten von unten nach oben je 3 + 3 + 3 + 3 + 2 nebeneinander liegende Rohre aus, wie bas Bild von Philipp d'Aquin bei Lundius G. 732 es darftellt, welches nur badurch beirrt, daß es die 4 Stangen zu willfürlich ornamentierten "Saulen" macht und fie als Fortsetzungen ber Füße bes



Shanbrottifd auf dem Citusbogen. Rad Relanb.

Tifches nach obenhin abbilbet. Baren diese Seitenftuben mit ben von einer zur anderen gehenden Rohren kein eigentlicher Bestandteil, sondern eine frei stehende Buthat zu bem Schaubrottische, so erflart es fich, bag biefer, fo wie er als zu ben Spolien bes jerufalemischen Tempels gehörig (Josephus. Jub. Rr. V, 5, s) auf bem Triumphbogen bes Titus abgebildet ift, ohne dies Zubehör erscheint. Das Bild bes Tisches auf biesem leiber mehr und mehr verwitternden Hautrelief ift belehrend. Zweifel hat Josephus diesen Tisch im Auge, indem er Altert. III, 6, 6 ben Tisch bes Stiftszelts beschreibt, während es vielmehr der des herodianischen Tempels ift. Auf der Tischplatte fteben bie zwei Beihrauchschalen. Man fieht bie zwei Einfaffungen (holikos bei Josephus); bie Refte ber zerbrochenen unteren bienen ben freuzweise gestellten zwei silbernen Brieftertrompeten als Lehne. Der eine fichtbare Fuß hat die Geftalt eines wirklichen Tierfußes, was Josephus zu meinen scheint, wenn er die Füße bes Tisches benen ber dorischen Betten vergleicht. Dagegen ist der Tisch, welchen nach Arifteas (vgl. Joseph., Altert. XII, Raramanen (hiob 6, 19) ber Sabaer brachten bie

2, 7-9) Ptolemaus bem jerufalemischen Tempel als Beihgeschent verehrt haben foll, ein archaologisch nicht zu verwertenbes Phantafiestud, mit überichwenglicher Ornamentit.

Schauer (hiob 27, 18) ist eine zum Schut gegen Better und Sonnenbrand bienenbe Sutte, verwandt mit Scheuer, Scheune. In Sir. 50, 10 aber (Luther: Schemer, b. i. Scheuer) bezeichnet bas nur gleichlautende, aber nicht verwandte Wort einen großen Trinfbecher.

Schauthal ift Jes. 22, 1 u. 5 Bezeichnung bes von hoheren Bergen umgebenen (Bf. 125, 2) und teilweise in ben zwischen seinen Bergen eingesentten Thalern (vgl. Jer. 21, 18) gelegenen Jerufalem (f. b. A. S. 694) als ber Statte, wo bie "Schauer", b. i. die Propheten vorzugeweise Offenbarungen Gottes erhielten. Möglich, daß Jesaja in ber im Thale gelegenen Unterftabt wohnte und daber um fo leichter auf biefe ungewöhnliche Bezeichnung tommen tonnte. Reinenfalls aber hat er nur ein einzelnes Thal Jerusalems im Auge (vgl. B. s).

Scheba ift nicht zu verwechseln mit Seba (f. b. A.), von bem Luther es burch bie Schreibung "Scheba", durch die Übersetung "reich Arabien", b. i. das reiche Arabien (vgl. Bf. 72, 10) und in Jes. 60, 6 u. Ses. 27, 22 durch die aus der Sept. stammende Aussprache Saba unterscheibet, während er ben Ramen 1. Mof. 10, 28. 25, 8 u. Bef. 27, 23 wie jenen "Seba" geschrieben hat. Es wird 1. Moj. 10, 7 durch Raema auf Rusch, ebenbort B. 28 burch Jottan auf Eber und endlich 1. Dof. 25, s durch Jofichan auf die Retura, Abrahams Beib, gurudgeführt (vgl. 1. Chr. 1, o. 22. 29). In biefen verschiedenen Angaben spiegeln fich wahrscheinlich verschiebene Auffassungen und wohl auch verschiedene Berhältniffe ber Bolkergruppierung zu verschiebenen Beiten wieder. Es ift bemertenswert, daß an der erften und letten Stelle, nicht aber auch an ber zweiten, Deban mit Scheba verbunden wirb, und man hat fein Recht hiernach mehr als ein Bolk Scheba anzunehmen. Deiftens hat Luther nach teilweifem Borgang ber Sept. Scheba furzweg burch bas reiche Arabien (nicht: bas Reich Arabien) wicdergegeben (1. Kon. 10, 1 ff. 2. Chr. 9, 1 ff. Jer. 6, 20. Sef. 38, 13. Joel 3, 13 [4, 8]. Hiob 1, 15. 6, 19. Bf. 72, 10. 15). In ber That waren die Sabaer in alter Beit bas vedeutenbfte Bolt Arabiens und neben ben Phoniciern unftreitig bas bedeutenbfte Sandelsvolt Borberafiens (vgl. Bef. 38, 13). Ihr eigentlicher Sit aber war im SB, ber grabischen Salbinsel; hier lag im Sochlande ihre hauptstadt Mariaba, beren Trummer noch heutzutage unter bem Namen Marib, feche Tagereisen öftlich von Sanaa, erhalten find. Die

toftbaren Produtte bes gludlichen ober reichen Arabiens nach bem Norben, auf ben Markt von Thrus (Hej. 27, 29 ff.; vgl. auch Joel 3, 18), aber auch nach Agppten, Sprien und Mesopotamien. Gold, Ebelfteine und Raucherwert merden besonders als ihre Handelsartikel genannt (1. Kön. 10, 2. 10. Jef. 60, 6. Jer. 6, 20. Hef. 27, 29. Pf. 72, 10. 15). Freilich lag nach ben Berichten ber Alten bas eigentliche Golbland nordlich bom fabaifchen Gebiete (f. Ophir), Beibrauch und Myrrhe wurden namentlich in dem füblich und östlich an der Küste gelegenen Ratabanien und Habramaut gewonnen; boch soll im Sabaerlande ebenfalls Beihrauch und Myrrhe, sowie Balsam, Kassia, Kalmus, Zimmet und das ebelfte Raucherwert, bas Larimnon, gewachsen fein. Man hat ferner Urfache zu glauben, daß weniastens ein Teil dieser Baren, namentlich Ebelsteine und Zimmet, weiter aus Indien tam, mit bem bas fübliche Arabien icon febr fruh auf bem Seewege in Berbindung ftand. Aber auch mit Athiopien handelten die Sabaer. Daß ber ffibarabische Sandel wesentlich in ihren Sanben war, wie ber nordarabische in benen ber Debaniter (Sef. 27, 16 ff.), läßt weiter barauf ichließen, daß fie auch eine bedeutende politische Macht entwickelten. Die alteren Geographen ichreiben ihnen zum Teil in ber That ein größeres Gebiet zu. Agatharchides und Strabo ergablen, fie feien friegerisch und hatten vor ber romischen Beit öfter mit den Nabataern Ginfalle in Sprien gemacht, auch hatten fie Rolonien ausgeführt, und in ber That scheint ihr Rame fich an febr verschiedenen Buntten Arabiens erhalten zu haben. Nach Blinius maren die Atramitae (f. Sagarmaveth) ihnen unterworfen, ebenso viele Injeln, fogar Sambratate im Berfischen Meerbufen. Auch im A. T. haben wir bemerkenswerte Anbeutungen über bie Ausbehnung ihrer Dacht. So scheint z. B. Jes. 60, . Saba für die arabische Halbinjel überhaupt gesett zu sein. Das Erscheinen ber Sabaer in ber Geschichte Siobs (1, 15) tann freilich auf verschiedene Beise erklart werben. Anders fteht's dagegen mit bem Befuch ber Königin von Saba bei Salomo (1. Kon. 10. 2. Chr. 9). Derartige Reisen fürstlicher Berjonen haben im Altertum jedenfalls mehr zu bedeuten als heutzutage. Wenn ferner die Sal Jer Bef. 27, 28 mitten unter ben mesopotamischen Raufleuten genannt werden, so wird da eine Textentstellung vorliegen. — Der Reichtum der Sabaer wird von den Alten wie von den fpateren Arabern in ber überschwenglichsten Weise geschildert. Dieje Beschreibungen beruhen freilich nur auf Borenfagen. Der erfolglofe Feldzug, ben ber romifche Statthalter von Agupten, Alius Gallus, im Jahre 24 v. Chr. gegen die Sauptstadt Mariaba unternahm, mochte wesentlich ba-

Sudarabiens, die in Mariaba ihren Mittelpuntt hatte, zeugen aber gegenwärtig nicht nur die jogen. himjaritischen Inschriften, auf benen ber Name S. oft genug vorkommt, jondern namentlich auch die großartigen Ruinen von Marib. Im Thal oberhalb berfelben find noch die Reste machtiger Damme erhalten, welche einft große Bafferbehalter einschloffen und beren Durchbruch nach ber arabischen Sage ben Untergang ber Stadt herbeiführte. — Auch über jene fabaifche Ronigin von 1. Ron. 10 miffen die Araber, Die biefelbe Bilkis nennen, viel mehr zu erzählen als die Bibel. Arrtumlich wurde dieselbe übrigens von Rofephus und fpater von ben driftlichen Abeffnniern mit Athiopien (Seba) in Berbindung gebracht.

Scheffel ist in 3. Mos. 19, so. 5. Mos. 25, 14 f. 3es. 5, 10. Hes. 45, 10 bas Epha, in 1. Sam. 25, 16. 2. Kön. 7, 1. 16. 16. Matth. 13, so. Lut. 13, 21 aber bas Seah (griech saton). Das einen modius (= 8,754 Liter) haltenbe Getreibemaß ist in ber sprichwörtlichen Rebensart Matth. 5, 18. Mark. 4, 21. Lut. 11, 28 gemeint. Bgl. d. M. Waße.

Scheidebrief, f. Che Mr. 8.

Schellen nennt Luther die Glöcken am Oberrod des Hohenpriesters (vgl. S. 646 b); ebenso ein Schüttelinstrument (s. Musit Rr. 11) und in 1. Kor. 13, 1 das sonst Chmbeln benannte Schlaginstrument (s. d. Beden). Schellen oder vielleicht cymbelartige Wetallscheiben am Hals der Pferde sind Sach. 14, 20 erwähnt (unrichtig Luther: Rüstung).

Schemen (Pj. 39, 7. Spr. 27, 19) f. v. a. Schatten, Schattenbild. In ber Glosse zu Spr. 27, 19 sagt Luther: "Das ist, wie der Scheme im Wasser wackelt und ungewiß ist, also sind auch die Herzen. Es heißt: Traue nicht".

Scherf, Scherstein, s. Gelb, S. 496 a. In Jes. 40, 18 bedeutet bas Wort "Splitterchen, kleines Stüdchen"; im Grundtert steht bafür "Stäublein".

10. 2. Chr. 9). Derartige Reisen fürstlicher Personnen haben im Altertum jedensalls mehr zu besetenten als heutzutage. Wenn ferner die Salter Helmen als heutzutage. Wenn ferner die Salter Helmen genannt werden, so wird da eine Textentstellung vorliegen. — Der Reichtum der Salter wird von den Alten wie von den späteren Arabern in der überschwenglichsten Beischen wurden; der Laut seine dieseichnen der Laut seise geschildert. Diese Beschreibungen beruhen freilich nur auf Hörensagen. Der erfolglose Feldzug, den der römische Statthalter von Agypten, Alius der römische Statthalter von Agypten, Alius der gieden Wieden wieden werden in manchen Lautverbinschalts, im Zahre 24 v. Chr. gegen die Hautschen der Veralden Wieden Wieden Wieden wieden werden der griechischen Wieden Wieden wieden der griechischen Wieden Wieden wirden der vönliche Statthalter von Agypten, Alius der griechischen Wieden der auch die verschieden wurden; der kauft wieden wurden; der kauft wie ein heber und das zu het heben keichen Wieden Wieden Wieden Wieden Wieden wieden der auch noch seine die ein und das eine der auch noch ein der auch noch seine die ein und das eine der auch noch ein werden die ein und das eine det und das wieden wurden; der kauft wieden wurden; der keine die und die ein und das eine det und das eine der auch noch eine Schle wieden wieden wurden; der keine die und die ein und das die ein und das eine det und das eine det und die ein und das eine det und die ein

braifden sch nach einem Lautgeset weitaus in ben meiften Fallen s entspricht. Aus jener Stelle ber Bibel ist bas Wort Schiboleth in ber Bebeutung "Erfennungswort, Losungswort, Parteistichwort" in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen.

1 Shiffe, Schiffahrt. In ber Bibel ift zwar nicht selten von Schiffen und Schiffahrt die Rede, aber meift als von etwas ben alten Israeliten felbft Fremdem und Ungewohntem. In den Artt. Hanbel Rr. 1 und Deer, Mittellanbijches find joon die Gründe erörtert worden, aus welchen das israelitische Bolf trop der Rähe der Meerestüfte bom Seevertehr faft gang ausgeschloffen war. Satten auch die Stämme Dan. Affer und Sebulon eine Beit lang einzelne Ruftenftriche in Befit (Richt. 5, 17. 30f. 19, 26. 28. 1. Mof. 49, 18. 5. Mof. 33, 10), so tam es boch nicht zu ernftlichen und nachhaltigen Bersuchen, diesen Besit für gewinnbringende Seefahrten auszubeuten. Bon der vorübergehenden Beteiligung ber Jeracliten am Seehandel unter Salomo und von dem verunglückten Berfuch Josaphats, die Ophirfahrten wieder aufzunehmen, war in bem Art. Sanbel Rr. 4 bie Rebe. Dieje einzigen israelitischen Seefahrten von welchen bie Geschichte berichtet, gingen nicht von einem Hafen der palästinensischen Kuste in das Mittelmeer, sondern von Ezeon Geber und Elath aus in das Rote Meer, und fie glückten nur mit Hilfe phonicischer Schiffer. Auch bie Flöße von Cedern- und Chpressenstämmen, welche hiram an Salomo lieferte, wurden von den Phoniciern bis Joppe gebracht, so daß nur der Landtransport den Asraeliten oblag (1. Kön. 5. • [23]. 2. Chr. 2, 10; vgl. Esra 3, 7). Selbst wh die Eroberung des Seehafens Joppe burch ben Mattabaer Simon (1. Matt. 14, 5) und bie großartigen Hafenbauten Berobes bes Großen in Cafarea hatten nicht zur Folge, daß jübische Schiffe bas Mittelmeer befuhren (f. S. 579b). Rur von jüdischer Seeräuberei in der Zeit des Bompejus (Josephus, Altert. XIV, 3, 2) und wieder in ber Zeit bes jubifch-romischen Kriegs, wo die teilweise aus Juden bestehenden Flüchtlinge, die fich in Joppe gesammelt hatten, von da aus turge Zeit die Ruften von Phonicien, Sprien und Agypten unsicher machten (Joseph., Jub. Kr. III, 9, » f.), wird uns berichtet; dagegen hat die jubische Spekulation wenigstens in Balaftina selbst sich allen Anzeichen und Angaben nach (vgl. auch Joseph., Altert. XIV, 10, 22) bis zum Untergang des Staatswesens nur auf die Ausbeutung bes Warenverkehrs bis zu ben hafenstädten beschrankt. Bur Flugschiffahrt hatten die Jsraeliten keine Gelegenheit; der Jordan war dazu nicht geeignet; nur eine Fähre wird gelegentlich erwähnt, die man König David zur Berfügung ftellte, um ihn bes Durchwatens ber Jordanfurt zu überheben (2. Sam. 19, 18, wo ben Ruberschiffen als Segelschiffe oder vielmehr

zu lesen ist: "Und die Fähre war hinübergegangen, daß sie" u. f. w.). Auffallend aber ift, daß nirgends im A. T. von ber Schiffahrt auf bem See Genegareth (j. b. M.) bie Rebe ift. Der Grund bavon tann nicht wohl barin liegen, bag dieselbe noch nicht vorhanden oder noch ganz unbedeutend war; sondern es ift wohl nur eine Folge bavon, daß Galilaa in ber altteft. Beschichte überhaupt eine untergeordnete Rolle spielt (vgl. d. A. Galilaa Nr. 3), so daß zur Ermahnung galilaifder Berhaltniffe wenig Gelegenheit war. Bur Zeit Chrifti muß ber See von Fischerbooten sehr belebt gewesen sein. Die bem Fi'cherftande angehörigen Junger befagen folche (Matth. 4, 21. Luf. 5, 2 ff. Joh. 21, 3), und Jesus benütte je und je ein Boot, um über ben Gee zu fahren (Matth. 8, 28 ff. 9, 1. 14, 18. 22 ff. Joh. 6, 17 ff.) ober um von ihm aus bas am Ufer versammelte Bolf zu lehren (Matth. 13, 2. Luk. 5, s); Joh. 6, 28 f. lesen wir von einer größeren Bahl folder Boote; und Josephus gibt



Boot aus Aberfabad. Rach Rawlinfon.

bie Rahl aller, welche er auf bem Gee gufammenbringen konnte, auf 230 an, jedes mit 4 Schiffern bemannt (Jub. Rr. II, 21, 8. Leben 33). Es waren freilich meift nur fleine Boote, die für wenig Leute Raum hatten, fo daß in bem von Jojephus berichteten Geetreffen bei Tarichaa bie Römer auf ihren Flößen gegenüber ben in ihre Boote verteilten Juben fehr im Borteil maren (Jud. Kr. III, 10, 1. s. s). Wenn also Christus mit allen Jungern in einem Boot über ben Gee fuhr, jo wird dasjelbe fast überfüllt gewesen sein, und es begreift sich, wie gefährlich ein plöplich ausbrechender Sturm fein mußte. Außer ber gelegentlichen Erwähnung von Antern (Jof., Jub. Kr. III, 10, 1. Leben 33) ist uns von der Bauart und Ausruftung biefer Boote nichts berichtet: Sie mogen bem S. 457 abgebildeten aanptischen Fischerboot ober ben für die Flußschiffahrt beftimmten assprischen Booten (val. die Abbildungen S. 426) geglichen haben. — Meist ift in ber 2 Bibel von I handelsichiffen ober "Raufmannsichiffen" (Spr. 31, 14) die Rede, viel feltener von Kriegsschiffen (4. Mos. 24, 24. Dan. 11, 30. 1. Watt. 1, 18. 11, 1. 15, 4. 2. Matt. 14, 1), unter welchen wieder Ruberschiffe und größere Galeeren unterschieden werden (Jej. 33, 21); bie letteren wird man wegen bes Gegensates zu

als auch mit Segeln ausgerüftet zu benken haben; so mögen die zwei Arten von Galeeren, welche auf den Stulpturen von Kujundschik (s. Ninive Nr. 4) vorkommen, jener Unterscheidung entsprechen. Dieselben gehören einem an der Weerestüfte wohnenden, von den Assprer bekriegten Bolke (den Phöniciern?) an; beide Arten haben zwei Reihen von Ruderern übereinander, deren lange Ruder durch keine Pfortenlöcher an den Seiten des Schiss herausgesteckt sind; nur die Köpfe der oberen Reihe sind sichtbar; die Zahl



Saleeren auf ben Skulpturen von Anjundichik. Rach Layard.

ber Ruberer, 4 in jeber Reihe, ift ficher nur eine für die bildliche Darftellung konventionell angenommene; gefteuert murben beibe mittels zweier am hinterteil zu beiben Seiten angebrachter langer Ruderstangen; auf bem Berbed fieht man flüchtende Frauen und bewaffnete Männer, beren Schilbe an ben Seiten ber Galeeren unmittelbar unter bem Berbed aufgehangt waren, wie auch an ben Binnen ber Burg, welche fie verlaffen haben, Schilde aufgehangt find (val. Sef. 27, 11). Die fleinere Art ift ein bloges Ruberichiff mit hoch über das Wasser sich erhebendem, in einem Schnabel enbendem, gleich geformtem Borberund hinterteil; die größeren bagegen haben einen Maft mit einer langen, burch Taue gehaltenen Segelstange, beren Segel eingerefft bargeftellt

find; ihr Borberteil erhebt fich fentrecht über einem niedrigen, icharfen Schiffsichnabel, ber vielleicht jum Stoß gegen feindliche Schiffe bestimmt war, während das Hinterteil stark gefrummt ift und boch über bas Berbed auffteigt (vgl. Layard, Ninive u. s. Überreste, ed. Meißner, S. 384 ff.). In Dan. 11, so find jedenfalls romifche Rriegeschiffe gemeint, Die immer langer und ichlanter als bie Sanbelsichiffe gebaut -(bei diesen war die Breite gewöhnlich 1/4, bei jenen 1/8 bis 1/10 ber Länge) — zwei (biremes) ober gewöhnlich 3 (triremes; griech, triereis; vgl. 2. Matt. 4, 20), jeltener 4 ober 5 Reihen von Ruberbanken übereinander mit je 10-15 Ruberern hatten, aber auch mit Daft und Gegeln ausgestattet waren und mit ihrem metallenen Schnabel (rostrum) feindliche Schiffe in den Grund bohrten (vgl. Lübker unter "Schiffahrt"). -Bon Rauffahrteischiffen find, nur Jes. 43, 14 3 bie babylonischen ermahnt, bei benen man natürlich nicht an die von Herodot (I, 194) be-Schriebenen, nur zur einmaligen Sahrt ben Euphrat hinunter bis Babylon dienenden Transportschiffe. sondern an die von Babylon auslaufenden Seeschiffe zu benten hat. Sonft ift meift von phonicischen Geeschiffen die Rebe, von benen bie größten öftere Tarfisschiffe (Luther in 1. Kon. 10, 29 und Hef. 27, 25 "Meerschiffe") genannt werben, b. h. Schiffe, wie man fie gur Fahrt nach Tarteffus gebrauchte (f. Tarfis). wurden mehr durch Segel, als durch Ruber getrieben. Über ihre Bauart, luguriofe Ausstattung und Bemannung gibt befonbers bas 27. Rap. hefekiels, wo Tyrus felbst mit einem Brachtschiff dieser Art verglichen ift, einige Andeutungen. Dasselbe ift mit Cypreffenholz getäfelt, hat einen Cebernftamm als Maftbaum (B. s), feine Ruder find aus Gichenholz von Bafan, bie Ruberbante aus bem Holz bes Teafcurbaumes (val. G. 244a) mit eingelegtem Elfenbein (B. .); bie Flagge ober wahrscheinlicher bas Segel (jo Luther, während er basselbe hebr. Wort nes in Jes. 33, 20 feiner gewöhnlichen Bebeutung gemäß mit "Fahnlein" überfest) ift aus weißem, agpptischem Buffus mit Buntwirkerei geziert (val. die Abbildung eines altagyptischen Schifffegels auf S. 435), und auf bem Berbed find Beltbeden aus blauem unb rotem Burpur ausgespannt (B. 7). Die Bemannung bilben Rubertnechte aus Sibon unb Arabus, die vorzugsweise mallachim, b. i. Seeleute, Matrosen (vgl. S. 1361 a) genannt werben (B. s. s. 26. 29. Jon. 1, 5), Steuerleute aus Thrus (B. s. 27. 28. 20; Luther: "Schiffsherren", "Weister"), benen auch die Hantierungen am Segel- und Tauwert oblagen, und die von einem Oberfteuermann ober Schiffstapitan befehligt maren (Ron. 1. 6: Luther: "Schiffsherr"), und Schiffszimmerleute aus Gebal (B. o. 27); bazu tommen bie Raufleute und die Schiffesolbaten (B. 27), sowie etwaige

Bassagiere, die gegen ein "Fährgeld" mitgenommen wurden (Jon. 1, s). - Sonft werden gelegentlich die Taue, das Gestell des Mastbaums und das Segel (bie Flagge?) erwähnt (Jej. 33, 22, wo zu übersetzen ist: "Schlaff hängen beine Taue; nicht bat man bas Geftelle ihres Maftbaums befestigt, nicht bas Segel ausgebreitet"); bas Geftelle des Maftbaums ift ber zur Befeftigung besselben bienende Untersat, ber aus einem über bem Rielbalten liegenden, mit einem Loch gur Einfügung bes Maftbaums verfebenen Querballen (bei homer mesodme) und hoher hinauf in einem breiteren Balten, burch welchen ber Raftbaum hindurchging (bei Homer histopede), bestand. Jon. 1, s ift ber unter bem Berbed befindliche Schifferaum erwähnt. Spr. 23, 34 ift bas von Luther mit "Maftbaum" übersette Bort (chibbel) mahricheinlich Bezeichnung ber oben am Maftbaum befestigten Segelftange, ber oberften Rabe (nicht bes Steuerrubers). In Jef. 2, 16 enblich ift ber allgemeine Ausbrud "Schauftude ber Luft" (Luther: "toftliche Arbeit") icon von der Sopt. speciell auf eine Zier der unmittelbar zuvor erwähnten Tarfisschiffe bezogen worden, wonach manche (wie ichon Luther in ben alteren Ausgaben feiner Bibel) an Schiffspaniere, andere an die Bildwerke, mit welchen die hinterteile ber Schiffe gegiert waren, benten wollten; boch ift ichwerlich ipeciell von Schauwerten an Schiffen bie Rebe. - Bie entwidelt die Schiffsbaukunst und wie reich die Schiffsausruftung schon im 17. Jahrhundert vor Chr. bei den Ägyptern gewesen ist, kann man aus dem 3. 56 abgebilbeten, zweimaftigen Laftichiff ber ägpptischen Königin Hatschepfu sehen, wie überhaupt bie ägpptischen Denkmäler, auf benen wir auch Seefchlachten bargeftellt finden (3. B. Monuments de l'Égypte, Baris 1845 III pl. CCXXII), eine viel anichaulichere Borstellung von der Schiffahrt des höheren Altertums geben, als sie die Bildhauer nicht seefahrender Bölker, wie die Assprer, 4 ju geben vermochten. - In der Beit der griehijden und der römischen Herrschaft war der Seevertehr auf dem Mittelmeere ein viel lebhafterer und allgemeinerer geworben, und Seereisen wurden viel häufiger gemacht. Bon Balaftina aus schiffte man fich in ber Beit, als ber Apostel Baulus seine zahlreichen Seereisen machte. bon benen in ber Apostelgeschichte nur die wichtigsten erwähnt sind (vgl. 2. Kor. 11, 25. 26), in der Regel in dem von Herodes d. Gr. angelegten Hafen von Cajarea ein (Apftlg. 9, 20. 18, 22. 27, 2). Bei der Reise nach Rom galt die direkte Fahrt nach Brundusium als beschwerlich, und man wählte lieber ben Umweg über Alexandrien, zumal bie großen, stattlich gebauten alexandrinischen Rauffahrteischiffe, namentlich bie Getreibeschiffe, vielen Raum boten (Apftig. 27, so wird die Bahl

und eine verhältnismäßig sichere Fahrt in Aussicht stellten; ihr Landungsplat war regelmäßig Buteoli (Apftlg. 28, 18), wohin sie von Alexanbrien aus birekt in wenigen Tagen segelten. Bei ungünstigem Wind aber fuhren sie an der sprischen und kleinasiatischen Küste hin burch das griechische Meer und boten fo Gelegenheit gur Mitfahrt von sprifchen ober kleinasiatischen Safenplagen aus. bis zu denen man bann öfters von palästinischen oder phönicischen Häfen aus andere küstenfahrende Handelsichiffe benüten mußte (Apftlg. 27. Einzelne neuteft. Stellen, besonders die Bejchreibung ber letten gefahrvollen Seefahrt, die Paulus als Gefangener nach Rom machte (Apftlg. 27), geben noch mancherlei Rotizen über solche Schiffe und über die damalige Schiffahrt. Das große Frachtschiff (vgl. Apftlg. 27, 10), auf welchem Baulus Schiffbruch litt, hatte auf ber Reije von Alexandrien nach Italien in Myra in Lycien angelegt. Es hatte nicht ein (Jaf. 3, 4), sondern mehrere Steuerruber (B. 40), wie benn bei ben meisten größeren Schiffen ihrer zwei waren: eins vorn und eins hinten, manchmal auch 4, indem noch zwei an den Seiten hinzukamen: auch die Taue ober Riemen, mit denen sie an das Schiff festgebunden wurden, um dasselbe in stürmischer See gegen das Umbergeworfenwerden durch die Wogen zu sichern, finden wir erwähnt (B. 40). Am Hinterteil (prymna; B. 29. 41) waren 4 Anter (B. 29. 40) und ebenso hingen einige am Borberteil (prōra; B. 20. 41). Das Segelwerk ist wahrscheinlich in B. 17 mit dem Schiffszeug oder Gerät gemeint, statt dessen Luther "bas Gefäß" nennt; eines ber Segel ist B. 40 besonders genannt (Luther unrichtig: "Segelbaum"); es heißt artemön, wie noch jest die Italiener das am hintermast befindliche, zur Lentung bes Schiffs bienenbe Befan-Segel artimone nennen; nach anbern foll bas oben am Maftbaum befindliche Bramjegel gemeint fein. Beiter lesen wir vom Sentblei (B. 28) und von dem Rettungsboot, das an Tauen nach Umftänden ins Schiff heraufgezogen und wieder ins Weer gelassen werben konnte (B. 16. 20. 22). Das Schiffszeichen (parasēmon, episēmon), d. h. das am Borberteil der Schiffe befindliche, bald nur gemalte, balb geschnitte Bilb einer Gottheit, eines Tieres ober eines anderen Gegenstandes, nach welchem das Schiff benannt zu werben pflegte, war bei bem Apftlg. 28, 11 ermahnten Schiff bas Bilb ber Diosturen (j. b. A.), ber Schuppatrone ber Schiffer; gewöhnlich befand fich aber bas Bilb ber Schutgottheit bes Schiffes auf bem Sinterteil. - 3m höheren Altertum mar bie Schiff- 5 fahrt wesentlich nur Küftenschiffahrt; aus diesem Grund und weil man oft genötigt war, gunftigen Bind abzuwarten, nahmen bie Seefahrten lange Zeit in Anspruch (vgl. S. 1139); fuhr der Schiffsleute und Passagiere auf 276 angegeben) i man in die hohe See, so orientierte man sich nach

ber Sonne und nach ben bekannteften Sternbilbern, ben Blejaben, bem Drion, bem großen und fleinen Baren. Man benupte nur ben Sommer, bei ben Romern bie Beit vom Marg bis gu ben Berbftaquinottien, jur Schiffahrt; noch unterwegs befindliche Schiffe suchten um die Beit ber letteren einen sicheren Safen auf, um ba zu überwintern (Apftlg. 27, 9-12). Die Gebete (Beish. 14, 1) um gludliche Fahrt murben, besonders wenn biefe gefährlich erichien, oft mit Belübben verbunden (vgl. S. 1075 a). Ein Seefturm ift icon Bf. 107, 28 ff. anichaulich beichrieben; im A. T. ift als ber ben Schiffen gefährlichste Binb wieberholt ber Oftwind genannt (Bf. 48, 8. Bef. 27, 26); ber Ausbrud umjagt aber auch ben Nordost- und Subostwind (j. Binde). Bechselnde, widrige Winde tommen Apftlg. 27, 4, ein Nordwind Apftig. 27, 7, ein gelinde mehender Gudwind Apftlg. 27, 18 und Apftlg. 28, 18, wo genauer Gudwest gemeint ift, bor. Die gur Angabe ber Lage bes Safens Phonix im Griech, verwenbeten Windenamen Lips und Choros Apftlg. 27, 12 hat Luther richtig vom Sübwest (Africus) und Nordwest (Caurus) verstanden; die Meinung ift wohl, daß ber Safen von diefen beiden Richtungen her eine offene Ginfahrt hatte. Luthers Bezeichnung ber Windsbraut in Apftla, 27, 14 als Nordost beruht auf der Bulgata (Euroaquilo) und ber Lesart Eurakylon; bie beffere Lesart ift aber Euryklydon ober Euroklydon, und dieser Rame bezieht sich wahrscheinlich nicht auf die Richtung des Windes (andernfalls wäre der im Bufammenhang wenig paffende Guboftwind, Eurus gemeint), sondern bezeichnet ben Birbelfturm als einen breite Wogen auffturmenden. - Die Bortehrungen, welche man vor und in Sturmesgefahr zu treffen pflegte, find in Upftlg. 27 anschaulich geschildert. Das in B. 17 erwähnte Schupmittel bestand nicht, wie es nach Luthers Ubersetzung scheint, barin, bag ein Rahn unten an das Schiff gebunden wurde, fondern in bem von alten Schriftftellern wieberholt ermähnten "Untergürten" bes Schiffs; b. h. es wurden Taue ober Retten unter bemfelben burch- und oben jufammengezogen, um feine Seiten fefter gujammenzuhalten und fo mehr gegen bas Scheitern zu fichern. Dann wurden die Segel herabgelaffen (j. o.), jo daß das Schiff bem Treiben ber Bogen überlaffen murbe. Am folgenben Tag murbe bie Fracht über Bord geworfen (B. 10), und am britten bas zum Schiff gehörige Mobiliar, Berate und die sonstige Bagage (B. 10; vgl. schon Jon. 1, s). Ale bas Bleilot bie Befürchtung nahe legte, daß das Schiff auf ein Felsenriff ftogen tonnte, murben die Unter am hinterteil ausgeworfen (B. 28. 20), und bas faliche Borgeben ber Schiffsleute (B. so) fest voraus, bag zur möglichften Feftlegung bes Schiffs öfters

gelaffen wurden. Schließlich wurde noch ber Proviant ins Meer geworfen (B. 38). Als bas Schiff doch gescheitert war, retteten sich die Schiffbrüchigen, benen tein Rettungsboot mehr gur Berfügung ftand (B. 12), teils schwimmenb, teils auf Brettern ober Schiffstrummern treibend, gu bem nahen Ufer (B. 48. 44). Bei einem früheren Schiffbruch war ber Apostel Paulus Tag und Racht auf einem Brett ober einer Blanke auf bem Meere umhergetrieben worben, ebe er gerettet wurde (2. Ror. 11, 25). - Uber die "Rohrichiffe" Ref. 18, 2 f. b. A. Schilf.

Schild. Bei ben meiften Boltern bes Alter-1 tums finden wir fleinere, leichter zu handhabenbe und größere, faft ben gangen Leib bedenbe Schilbe im Gebrauch. So war es auch bei ben Jeraeliten. Der tleinere Schild, ber gur gewöhnlichen Ausrüftung eines "gewappneten Mannes" (Spr. 6, 11. 24, 84; ber hebr. Ausbrud bebeutet wortlich "Schildmann") gehörte und auch von Bogenichupen getragen wurde (1. Chr. 6 [5], 18. 2. Chr. 14, s. 17, 17), heißt magen; bagegen ift sinnah die Schutmaffe bes Schwerbemaffneten. welche bie Raphtaliten neben bem Spieß, die Jubaer und Gabiten neben ber Lange führten (1. Chr. 13 [12], s. 24. 34. 2. Chr. 14, 7. 25. 5). und Goliath von einem besonderen "Schildtrager" bor fich bertragen ließ (1. Sam. 17, 7. 41). Dit Bebacht mahlt ber Bfalmift (Bf. 5, 12. 91, 4) biefen großen Schild jum Bilb ber um und um ichirmenden Gnade Gottes. Luther überfest beide Ausbrude mit "Schild"; wo fie aber neben einander vortommen (Jer. 46, s. Sef. 23, 24. 38, 4. 39, 0; vgl. auch Pf. 35, 2) hat er ben großen Schilb "Tartiche" genannt. Rur 1. Ron. 10, 16 f. und 2. Chr. 9, 15 f. gibt er umgefehrt sinnah mit "Schilb" und magen mit "Tartiche" wieber. Gerade bieje Stellen beweisen aufs beftimmtefte, bag ber magen nur halb fo groß, wenn nicht noch fleiner (vgl. S. 1015 f.) war, als die sinnah, da zum Überzug dieser 600 Setel, für jenen bagegen nur 3 Minen (f. b. A.) ober nach bem Chronisten 300 Setel Gold erforberlich waren. Über die Form dieser beiben Arten von Schilben gibt die Bibel feine nabere Austunft. Aus römischen Mungbilbern hat man entnehmen wollen, daß die Ruben in der Reit der Maffabaer und bes jubijch-romijden Rriege ovale Schilbe geführt haben. Mannigfaltige Formen weifen bie Bildwerke bes Altertums auf. Die Schilbe ber Agppter find in ber Regel langlich, unten edig, oben abgerundet, an der Innenseite mit einem über ber Mitte angebrachten Sandgriff und an ber Außenseite mit einem noch etwas weiter oben befindlichen runden Nabel (vgl. S. 885). Auf ber Abbilbung eines Wagenkampfs (Monuments de l'Egypte I pl. XXVI) find die Agypter alle an gleichzeitig auch die vorberen Anter gu Grunde folden Schilben tenntlich, mahrend Die Schilbe

ihrer Feinde teils vieredig find, teils die Form | rand mit Budeln verziert find. Der namentlich

eines an ben Seiten ftart ausgeschnittenen bei Belagerungen gebrauchte mannshohe große Dvals haben. Seltener ist ber kleine ägyp- Schild ist länglich vieredig (s. die Abbild. S. 451), tijche Schild kreisrund (a. a. D. pl. XXVIII. hat aber meist oben eine einwärts gekrümmte u. IV pl. CCC XXVII bis). Der größere Spipe ober eine Art Dach jum Schut bes Ropfes



Semohulicher agyptifcher Schild.

und breitere ägyptische Schild ift oben zugespitt. - Bei ben Affprern find bie Schilbe auf ben älteften Dentmalern meift freisrund mit einer Handhabe in der Mitte; daneben kommen auch leichte, oblonge Schilbe aus Beibengeflecht und ichmale, halbmonbförmige, an ben Enben auswärts gekrümmte vor. Die letteren sind an ber Borberfeite mit einem Lowentopf, ber von einer Reihe ediger Budeln umgeben ift, verziert. Auf

Großer agyptifder Shilb.

ben Bildwerten von Rujunbichit und Rhorsabab fieht man neben ben treisrunden Schilben (f. die Abbild. S. 450 und 885 b), die oft reich verziert find, und beren Sandhabe manchmal fehr zwedmäßig von ber Ditte mehr nach rechts verlegt ist (Botta I pl. 63), auch ovale, die in Kujundschik

gegen bie Burfgeichoffe ber Belagerten; von einem Schilbträger getragen, wurbe er im Rampf auf bie Erbe ober auf bie Mauerboichung aufgeftust und biente einem, zuweilen auch zwei Bogenichuten gur Dedung (vgl. bie Abbilbungen G. 885 b u. 451 und Botta II pl. 77. 86. 160. 100. I pl. 55, 68 bis; Lapard, Ninive u. f. Überrefte, ed.



Afforifder Speertrager.

Meifiner, S. 365 ff.). Bei ben Griechen bieß ber große thurartige Schilb thyreos (in ber Sept. ift aber bies Bort häufig für magen gebraucht), ber große Ovalschilb aspis, bei homer auch sakos, ber von Sphifrates eingeführte kleine, halbmondförmige Schild ber Leichtbewaffneten (Beltaften) teilweise fehr konver und am Mittel- und Augen- pelte (vgl. Sept. in Bef. 27, 10. 38, 4. s. 39, o.

2. Chr. 14, s. 17, 17). Bei ben Romern trugen bie Leichtbewaffneten ben Heinen runden clypeus, bie Schwererbewaffneten bas größere, hölzerne und mit Rindshaut überzogene, oben und unten mit Gifen beichlagene und in ber Mitte ber gewolbten Außenseite mit einem eisernen Buckel (umbo) versehene scutum (vgl. Lübker s. v. Waffen). 2 - Das Material ber Schilbe mar wohl bei ben Jeraeliten, wie bei anderen Bolfern bes Altertums, gewöhnlich entweder Solg mit Leber überzogen ober Flechtwert, wie bei vielen kleineren und großen affprischen Schilben (vgl. S. 450. 451. 885 b) ober, wie bei den homerischen Helden, bides Leber, meist mehrere Lagen (4-7) über einander. Auf berartiges Material weist in ber Bibel nicht bloß die gelegentliche Notig (Sef. 39, .) über bas Berbrennen ber Schilbe, fonbern auch bas Salben berselben mit DI hin, wodurch bas Leber glanzend und geschmeibig gemacht und gegen Raffe und Besudelung geschütt werden follte (2. Sam. 1, 21. Jef. 21, 5). Bei ben homerischen helben haben die Schilbe gewöhnlich auch noch einen Metallüberzug, meist aus Erz, mit silbernen ober golbenen Bergierungen und irgend einem Bildwerk, z. B. einem Drachen, Hahn u. bergl. als Schildemblem. Die "geroteten" Schilde in Nah. 2, 4 sind wahrscheinlich mit Erz überzogene, nicht — wie manche gemeint haben — mit Blut oder roter Farbe bestrichene; ebenso waren die Schilbe ber in ber erften Schlachtreihe ftebenben Rerntruppen des Alexander Jannaus und des Ptolemaus Lathurus nach Josephus (Altert. XIII, 12, s) mit Erz überzogen. Man nannte solche Truppen chalkaspides (Polyb. IV, 69. V, 91). Wie bei ben Griechen im hoben Altertum, besonbers bei ben Spartanern, auch maffiv eherne Rundschilde im Gebrauch waren, so hat man in Nimrud runde, bronzene Schilbe von 2-3 Fuß Durchmeffer mit eingebogenem Rand und eifernem handgriff gefunden, von benen 2 im Britischen Museum aufbewahrt sind (Layard, Nin. u. Bab., ed. Benter S. 146). Den ehernen Schild Goliaths (1. Sam. 17, s. 48) hat Luther aber nur aus der Sept. u. Vulg., mährend das entsprechende hebr. Wort kidon, das Luther auch Jer. 6, 22. 50, 42 unrichtig mit "Schild" überfest, vielmehr eine Angriffswaffe bezeichnet (j. Behr u. Baffen). Db mit Gold überzogene ober gar gang golbene Schilbe, wie ber Neftors gewesen sein foll, friegerischen Zweden gebient haben, ift zu bezweifeln. Benigftens tommen fie nur gang ausnahmsweise bei Rönigen ober anderen vornehmen Seerführern, wie bei dem Karthager Hasbrubal (Plinius XXXV, 4), vor. Uber 2. Sam. 8, 7 f. unten. Die 1. Maft. 6, so erwähnten "golbenen Schilde" bes Heeres Antiochus V., ftatt beren ber griech. Text "goldene und eherne" nennt, tonnen allenfalls mit Gold verzierte Sch. ber Anführer fein,

treibung" an; bagegen war allerbings unter ben Garben Alexanders bes Gr. und ber Diadochen, namentlich auch Antiochus bes Gr., eine Abteilung, die von ihren mit Silberblech überzogenen Schilben ben Ramen Argyraspiden führte. - In 3 Friedenszeiten wurden die Schilde in Reughäusern aufbewahrt (2. Chr. 26, 14); die Bejagungen von Festungen pflegten fie wohl auch an ber Außenseite der Türme aufzuhängen (Hhlb. 4, 4. Hes. 27, 10 f.). Auf bem Marsch trugen die Soldaten ben Schild zum Schutz gegen den Staub in einem ledernen Überzug, der, wenn sie sich kampfbereit machten, abgezogen wurde; mit Bezug barauf ift Jef. 22, . im Bebr. von einem Entblößen bes Schilds die Rede. Bei Homer wird er an einem Tragriemen ober Wehrgehenk (telamon) an ben Schultern hangend getragen. Benn ber Rrieger ihn auch unter Umftanben, selbst mahrend ber Schlacht, wenn die Dedung gegen feindliche Beschosse das Hauptinteresse war (vgl. z. B. S. 885 b), in der Rechten hielt, fo wurde er boch im Rampf jelbstverständlich gewöhnlich in ber Linken geführt, weshalb "auf ber Schildfeite" bei ben Briechen j. v. i. als "auf der linken Seite"; der zum Schut des Ropfes hoch gehobene Schild (val. die Abbild. S. 1415) bebedte also bas linke Auge; bas hat Josephus im Sinn, wenn er (Altert. VI, 5, 1) angibt, ber Ammoniterfonig Nahas habe ben Dannern von Jabes bas rechte Auge ausstechen wollen (1. Sam. 11, 2), um fie gang tampfunfahig gu machen. - Bie bei ben Romern ben Konfuln bie fasces als Beichen ihrer Strafgewalt vorgetragen murben, jo mar es bei ben orientalischen Ronigen Sitte, daß bei feierlichen Aufzügen Trabanten Brachtschilbe bor ihnen bertrugen, um fie als Kriegs- und Schirmherren bes Landes zu charatterifieren. Für solchen Gebrauch hatte Salomo 200 große und 300 fleine mit Gold überzogene Schilde anfertigen laffen, die im Saufe bes Libanonwalbes (vgl. S. 191b) aufbewahrt wurden (1. Kon. 10, 10 f. 2. Chr. 9, 15 ff.); nachdem der Agupter Sifat fie geraubt hatte, erfette fie Rehabeam durch eherne, welche in der Wachtstube der Trabanten am Eingang bes Balaftes verwahrt wurden (1. Ron. 14, 20 ff. 2. Chr. 12, 0 ff.). Bielleicht hat diefer Gebrauch bazu mitgewirkt, daß im biblischen Sprachgebrauch die Fürften als Schirmherren ihrer Länder bilblich "Schilde" genannt wurden (vgl. Pf. 47, 10. Hof. 4, 18; auch Pf. 84, 10. 89, 10). - Wenn bas nur in ber Debrgahl vortommende Wort schelet, über beffen Bebeutung ichon die alten überfeter nichts Sicheres wußten, wirklich "Schild" bebeutet, wie Luther und mit ihm die meiften neueren nach ben Rabbinen annehmen, fo fonnten bie "goldenen Schilde", welche David von Sababefer, bem Konig von Roba, erbeutete und nach Jerusalem brachte (2. Sam. 8, 7. 1. Chr. 19 [18], 1), auch solche Bruntichilbe ober gehören überhaupt nur "ber jübijchen Über- | gewesen sein; sonst müßte man an vergolbete

1417

Schilde ber die nachfte Umgebung bes Ronigs | bildenden vornehmften Beerfürften benten. Jedenjalls bezeichnet das auch an anderen Stellen vorfommende Bort irgend eine Schutwaffe; wenn Schilbe, so muffen große gemeint fein, ba bie fleinen (magen) einigemal baneben genannt und bavon unterschieden find (2. Chr. 23, . Bej. 27, 10. 11. Shlb. 4, 4). Bu Schilben pagt bas Aufbangen ber fo genannten Schutwaffen an ber Außenseite von Türmen (Sef. 27, 11. Shlb. 4, 4); bagegen Ausbrude, wie "bie scholatim füllen" (Jer. 51, 11 im Bebr.) ober "welche auf ober an den Anechten Sadadefers maren" (1. Chr. 19 [18], 1), wären, von Schilden gebraucht, kaum erträglich; und es burfte barum am mahrscheinlichsten fein, daß ber Ausbruck eine umfaffenbere Bedeutung hat und überhaupt die zum Schutz bes Kriegers dienende Rüftung (je nach Umftänden mit Einschluß des Schildes) bezeichnet, was sowohl den Umftand, daß das Wort nur in der Dehrzahl vortommt, als ben anderen, bag ber Schild öfters noch bavon unterschieden wird, erklärlich Bene Beuteftude maren alfo überhaupt vergoldete Schutwaffen ober Rüftungen der Rönig hadabejer umgebenden heerfürsten. Übrigens können die Rüftungen und Schilde, mit welchen ber Hohepriester Jojada die Leibwache ausstattete (2. Kön. 11, 10. 2. Chr. 23, 1), nicht jene von Hadadeser erbeuteten goldenen gewesen sein, da dieje, falls sie überhaupt nach dem Tempelbau noch vorhanden waren (vgl. 2. Sam. 8, 11. 1. Chr. 19 [18], 10 f. 23 [22], 14. 30 [29], 2), sicher von Sifat geraubt worden find (1. Kon. 14, 26; vgl. b. A. Rehabeam). Bielmehr muß man an andere, minder toftbare Rüftungen und Schilbe benten, die entweder David erbeutet hatte, oder unter ihm von feiner Leibmache ober feinen Selben gebraucht worden waren, und bie entweder von ihm felbft als Trophäen ober später als durch die baran haftenden Erinnerungen wertvolle Beihgeschenke im heiligtum beponiert waren. Solche Beihungen von erbeuteten Waffen und Rüftungen an das Beiligtum maren zu allen Beiten bei ben Jeraeliten (vgl. 1. Cam. 21, .), wie bei anderen Bolfern (vgl. 1. Matt. 6, 2) gebräuchlich. — Die Sitte, nach welcher ben Romern von verbundeten Bolfern als Symbol ber Bunbesgenoffenschaft und Beichen ber Bunbestreue zuweilen, besonbers bei Erneuerung bes Bunbniffes, golbene Schilbe als Chrengeschent gesandt wurden, tommt 1. Matt. 14, 24. 15, 18 (vgl. Joseph., Altert. XIV, 8, 5) vor. — Mit golbenen, b. h. wohl vergolbeten Aranzen und fleinen Schilben (aspidiske) wurde unter Jubas Mattabaus bie Front bes nach seiner Entweihung wieber gereinigten Tempels geschmudt (1. Maft. 4, 57). — Da ber Schild bie Hauptichupwaffe war, so lag es nahe Gott selbst als ben Schirmer feiner Begnabeten (1. Dof. 15, 1. 5. Moj. 33, 20. Bj. 3, 4. 18, 8. 21. 84, 10. 12.

89, 10. 144, 2. Spr. 30, 5 im Hebr.) ober ben von ihm gewährten Schut (Bj. 7, 11. 18, 20) ober seine Wahrheit und Treue (Bj. 91, 4) bilb-lich als Schild zu bezeichnen. In der lest angeführten Stelle kommt als dichterische Bezeichnung des Schildes neben sinnah der singuläre Ausdruck socherah vor, der den Schild als einen rings umgebenden bezeichnen soll, ohne daß man daraus aber entnehmen dürste, daß es auch eine sohnante besondere Art von Schilden gegeben habe. In anderer Verwendung kommt daß Bild des Schildes Weish. 5, 20 u. Eph. 6, 10 vor.

Schildlein, f. Ephod Nr. 2.

**Egildwächter** ist Richt. 7, 11 Übersetzung bes hebr. chamuschim, welches Luther 2. Mos 13, 18. Jos. 1, 14. 4, 12 mit "gerüstet" übersetzt hat, was im wesentlichen auch die Bedeutung des seiner Ableitung nach dunkeln Wortes sein muß.

Schilf und Rohr. Dit biefen Bortern find in ber beutiden Bibel verschiebene hebraifche Worter wiebergegeben, welche Bafferpflangen bezeichnen. 1) Wir beginnen mit bem Wort gome' (von gama' = einschlürfen, trinken), bas Luther Siob 8, 11 und Jes. 35, 7 mit "Schilf", 2. Mos. 2, 8 u. Jes. 18, . bagegen mit "Rohr" übersett hat. Es ift ohne Zweifel bas Bapprusichilf, Cyperus Papyrus L., wie benn die Sept. in Siob 8, 11 papyros bafür fest \*). Die gu ben Chperaceen ober Halbarasern gehörige Bflanze hat eine fast armsbide, querliegende Burgel mit vielen nach unten laufenden Burzelfafern, mehrere nacte, gerade aufschießende, breiedige Schafte, die 3-5 m hoch werben, unten fast einen Meter hoch mit hohlen ichwertformigen Blattern umgeben find und oben in einem anmutig geneigten Blütenkopf enben, ber in einer rotlichen vielblätterigen Blumenhulle eine Menge bunner, bis 0,5 m langer Stiele enthalt, welche sich auf ber Salfte ihrer Lange in je 4 noch bunnere, haarahnliche Stiele teilen, so baf ber gange Buichel pinfelartig aussieht; bie tleinen Blüten stehen in zweizeiligen Ahrchen abwechselnd an ben Stielen. Die Pflanze machft in Sumpfen, am Ufer bon Seen, in Ranalen und langfam fliegenben Bachen in 1/2-1 m tiefem Wasser (vgl. Hiob 8, 11. Jes. 35, 7) und blüht gegen ben Berbst. Über ihre fruhere häufige Rultur in Agypten, namentlich auch in Gofen (2. Mos. 2, s), vgl. S. 35 f. Burde boch ber Nil papyrifer genannt. Auch in Indien, in Babylonien und am Euphrat gab es Papprus. Bahrscheinlich von Agypten ift er nach Sprien verpflanzt worden; wenigstens ist der Artunterschied, welchen ber florentinische Botaniter Barlatore zwischen bem ägpptischen und bem ichon Theophraft und Blinius bekannten) fprifchen Bapprus

<sup>\*)</sup> Der bebr. Rame erinnert an Butans bibula papyrus.

machen wollte, unbegründet (vgl. Braun in Baftians Zeitschr. f. Ethnol. 1877, S. 4 S. 295 f.);

gelöft mar, murbe bas lettere mit icharfen Deffern in fingerbreite Streifen von einer ber beabsichtigten man findet ihn noch im heutigen Balaftina wild- Breite bes Papierbogens (6-13 Finger breit) wachsend, wie in Rubien, in Menge am See Guleh, entsprechenden Lange und von verschiedener Feinam Nordoftenbe ber Cbene Genegareth, am Jor- beit gerspalten; auf einem mit Rilwaffer ange-



Papprusichilf.

ban in ber Gegend ber Safobsbrude und in ben feuchteten Brett murben bie Streifen von gleicher Sumpfen ber Ebene Saron. Rach Sicilien, mo er, besonders in der Gegend von Spratus, noch üppig wuchert, ift er erft burch bie Araber furg vor dem 10. Sahrh, verpflanzt worden. Im alten bann wurden biefe über einander liegenden Reiben,

Feinheit reihenweise, ber Langrand bes einen an bem bes anderen, neben einander gelegt und mit einer querliegenben zweiten Streifenreihe bebedt; Agppten fand bas wertvolle Gewachs die mannig- io lange fie noch feucht waren, gepreßt, wobei die



Ernte des Papprusfoilfs.

faltigfte Bermenbung. Am wichtigften mar bie | gur Fabritation bes Papiers. Die gewöhnlichen Angaben über Dieselbe beruhen auf ber unrichtigen Boraussetzung, daß bas Innere bes Baphrusichaftes aus einer Angahl bunner, toncentrifder, von einander ablosbarer, baftahnlicher Saute bestehe; in Birtlichteit umichließt bie bide, holzige Rinde ein Mart, bas man mit bem ber Binfen vergleichen tann. Die Papprusftengel wurden im Baffer aufgefrischt und fortiert; nachbem die grune Rinde von dem weichen Marke ab-

in bem Marte enthaltenen Rlebeftoffe bie Stelle eines Binbemittels vertraten, und ichlieflich bas Papier an der Sonne getrocknet. mehrere nach ber Bogenbreite, ber Feinheit, ber Dichtigfeit, ber Beige und ber Glatte verschieben gewertete Sorten von Bapier fabrigiert. Bebeutenbe Fortichritte in ber Bapierfabritation find gur Reit bes Raijers Augustus und bann wieber unter Claubius gemacht worben (vgl. Plinius XIII, 22 ff.). — Aus starken Bapyrusschaften (Binsen und Rohr; val. Blinius VII, 57) murben bie, mahricheinlich

mit einem holgernen Riel versebenen, febr ichnell fegelnden, aber nur für 2-3 Manner Raum gebenden Bapprustähne geflochten (vgl. Ref. 18. 2: "Rohrichiffe"); man tonnte fie zusammentlappen und auf ben Schultern an ben Ratarakten vorbeitragen; meift nur bem Bertehr auf bem Ril und den binnenländischen Teichen und Seen dienend, sollen sie, mit Segeln und Tauen von Baphrus ausgerüftet, im höheren Altertum sogar zur Seefahrt nach Taprobane, b. i. Ceylon, verwendet worden fein (Plinius VI, 24). Solche Bapprustahne find wohl auch unter ben Schilfrohrichiffen gemeint, welche Siob 9, se (Luther: "ftarte Schiffe") als Bild ber Schnelligfeit vortommen; boch find auch andere Rohr- und Schilfarten im Altertum zur Anfertigung von Rähnen verwendet worden. — Aus jungen Papprusschaften flocht man Matten, Raften (2. Dof. 2, s), Korbe und befonders Taue, die als stark und haltbar galten. Aus starken Bapprusschaften verfertigte man Segel, Teppiche, Meider, Schuhe u. dal. Die dicke holzige Wurzel diente als Brennmaterial und zur Anfertigung von allerlei Hausgerät; ihre Kohle zur Tintenbereitung. Auch Rahrung lieferte ber Papprus; man kaute bie roben, gekochten ober geröfteten Stude bes Schafts, besonders bes im Basser ftebenben Teiles, faugte ben füßen Saft aus und sputte die feften Teile meg. Medicinisch gebrauchte man ben Papprus zu Berbanden, feine Afche als Heilmittel gegen Geschwüre u. f. w. Aus den Blutenbuscheln endlich wand man Rrange. um bie Götterbilber bamit zu schmuden. - 2) Das von Luther ftets mit "Rohr" übersette Wort kaneh, griech. kalamos ift in ben meiften Stellen bas in den warmeren Landern Afiens, in Agypten und im gangen Gebiet ber Mittelmeerflora beimijde Bfahlrohr (Arundo Donax L.). Seine aus der knotigen Burgel zahlreich aufschießenben, bicht stehenden, bis zu 3-4 m hoch und bis ju 3 cm bid werbenben, in Blatter gefleibeten, inotenreichen Salme mit ber großen in viele Ahren und Ahrchen sich teilenden grannigen Blutenrispe schwanken und rauschen mächtig im Binde (1. Kön. 14, 15. 3. Makt. 2, 22. Matth. 11, 7. Lut. 7, 24). Wie sie noch jest nicht bloß zur Feuerung, sonbern auch zu Birtenpfeifen, zu Baunen, in Stalien befonbers zu Beinpfählen dienen, fo fanden fie auch im Altertum mannigfache Berwendung. In der Bibel werden insbesondere Rohrstäbe erwähnt (2. Kön. 18, 21. Jes. 36, s. Hes. 29, s), die jedoch leicht knickten (Jes. 42, s. Matth. 12, 20) und zersplitterten und baher unzwerlässige Stüten waren; einen solchen Rohrstab gaben die spottenden Kriegsknechte Chriftus als Scepter in die Sand (Matth. 27, 29 f. Mart. 15, 10); auf einem solchen wurde bem Gefreuzigten ber Schwamm mit Effig gereicht (Matth. 27, 40. Mart. 15, so). Auch als Megrute murbe bas

21, 16 ff.). — Das hebr. Wort kaneh, wie bas griech, kalamos hat jedoch eine weitere Bebeutung; es wird z. B. auch von bem Ralmus (f. b. A.) gebraucht; und fo umfaßt es mohl in ben Stellen, wo nur von seiner Bafferbedürftigkeit (Jes. 19, 6. 35, 7) ober von feinem Schwanten im Winde (f. o.) bie Rebe ift, auch bas überall in Teichen, Sumpfen und Fluffen vorkommende, nicht viel niebrigere, aber nur fingerbide, gemeine Sumpf- ober Schilfrohr (Arundo phragmites), das die Römer als canna von bem Pfahlrohr unterschieben. Diese umfaffendere Bedeutung hat bas Bort auch Siob 40, 10 [21] und Bf. 68, 21, wo "bas Tier im Rohr" nach ben einen bas gern im Röhricht liegende Rilpferd (vgl. Siob 40), nach ben anderen das Arofodil (S. 921 a), jedenfalls aber Symbol eines Reiches, mahricheinlich Agpptens ift. -Das Schreibrohr ift ausbrücklich in ber Bibel nur 3. Matt. 4, so u. 3. Joh. 18 erwähnt. Eine hindeutung auf basselbe liegt aber auch in bem Jer. 36, 28 ermahnten "Schreibermeffer". Gewöhnlich gebrauchte man ägpptisches, von welchem das aus Memphis besonders gerühmt wird; als besser galt jedoch das von Anidos an der Küfte Rariens und bas am Anaitischen See am Euphrat machsende; man erweichte die Rohrstengel, trodnete fie wieder, schnitt fie zu, spaltete und spitte sie. Seit dem 17. Jahrh. n. Chr. mehr und mehr von der Feber verbrängt, hat sich bas Schreibrohr doch in Europa noch bis ins 16. Jahrh. neben derselben, im asiatischen Orient aber, wo die aus ben Sumpfen bei Hellah zwischen bem Euphrat und Tigris ftammenben, icon polierten ichwarz und gelben Schreibrohre noch im 17. u. 18. Jahrhundert ein bebeutender Sandelsartitel maren, noch bis in die neueren Zeiten erhalten. — 3) Das hebr. Wort suph, nach welchem bas Rote Meer seinen gangbaren Namen jam suph hat, hat Luther mit "Schilf" überjest. Die fo benannte Bafferpflanze wuchs auch am Nil (2. Moj. 2, 3. 5. Jej. 19, 0). Wir haben im Art. Deer, Rotes, Die Gründe angeführt, aus welchen man an eine Rohrart zu benten haben wird, mahricheinlich an die, welche Theophraft und Blinius (XIII, 45) unter dem ägyptischen Ramen sari beschreiben, als etwa 2 Ellen hoch, faft daumendick, wie ber Bapprus breitantig und mit einer haarbuichelartigen Rifpe, auch in ahnlicher Beise, wie biefer, als Nahrungsmittel bienenb. Es ist ber Cyperus comosus L. - Aus Jon. 2, e, wonach bas haupt bes tief in ben Wogen versunkenen Jonas von bem suph genannten Gewächs umwunden war, hat man gefolgert, das Wort bezeichne auch den zu den Algen gehörigen Seetang (Fucus), ber im Mittelmeer in mehr als 50 Arten und in mehreren auch im Roten Meer, das somit nach ihm benannt sein tonnte, vortommt. Da indessen ber Bfalm Jon. 2 in mancher Beziehung zur Situation bes Prophe-Bfahlrohr gebraucht (Hef. 40, 8 ff. Offb. 11, 1. ten wenig paßt und Entlehnungen aus älteren

Bfalmen enthalt, so ift es mindeftens fehr fraglich, ob man zu ber Boraussetzung berechtigt ift, es muffe biefer Erwähnung bes saph ein wirkliches Bortommen besfelben im Mittelmeer entsprechen. Nur auf unrichtiger Aussprache (suph ft. soph) beruht bas "Schilf" ber beutschen Bibel in 2. Chr. 20, 16 (j. Jeruel). - 4) Das von Hause aus ägyptische Wort 'achu hat Luther 1. Mof. 41, 2. 18 u. Siob 8, 11 mit "Gras" übersept; es kommt außerdem in der Form achi und achei in ber Sept. nicht bloß in jenen Stellen aus 1. Mos., sondern auch Jes. 19, 7 u. in Sir. 40, 16 vor. Man benkt gewöhnlich nach ber Vulg. an Riedgras (Carex), wogegen aber Celfius mit Recht erinnert, daß dies harte, schlechte und saure Futter in 1. Moj. 41 fehr wenig paffen wurde; nach ihm soll das Wort Binsen bezeichnen. In Hiob 8, 11 hat Sept. būtomon, wie Theophrast die zu den Froschlöffel-Pflanzen gehörige Blumenbinse (Butomus umbellatus L.) nennt. Nach Hieron. joll bas Wort alle grunen Sumpfgewächse bezeichnen. — 5) Das Wort 'agmôn endlich (von 'agam — Sumpf) hat Luther Jes. 9, 14 u. 19, 18 in einer sprichwörtlichen Rebensart mit "Strumpf", d. i. Stumpf (ober wie 1. Sam. 5, 4 = Rumpf), in Jej. 58, aber beffer mit "Schilf" überfest. Aus jener sprichwörtlichen Rebensart, in welcher bas Bort im Gegensatz zu bem Palmzweig (vgl. S. 1153b) bas geringe Bolf bezeichnet, ergibt sich, daß es ein niedriges, aus Jes. 58, daß es ein das Haupt neigendes, aus der Wortableitung. baß es ein Sumpfgemachs bezeichnet. Beiter lehrt Hiob 40, 21 [26], wo Luther das Wort mit "Angel" übersett hat, daß die Fischer basselbe gebrauchten, um gefangene Fische an einem durch bie Riemen gezogenen Saten ober Ring angubinben, wobei an baraus gebrehte Stride zu benten sein wird; in Siob 41, 11 [19] endlich, wo Luther bas Bort mit "Reffel" überfest, bient bas Bewachs nach ber wahrscheinlicheren Deutung als Feuerungsmaterial. Die meiften nehmen an, bag das Wort die Binse (Scirpus) bezeichne, aus der — wie übrigens auch aus Schilf — häufig Stride gebreht murben; Celfius bagegen findet in allen obigen Stellen bas gemeine Schilfrohr paffenber. bas allerbings im Talmubifchen zweifellos 'agam heißt und bann neben bem Pfahlrohr (f. o.) seinen besonderen Ramen hatte. - Bgl. Leng, Botanif, S. 237 ff. 271 ff. Zoologie, S. 408 ff. B. Hehn, S. 261 ff. (Fu.)

Schilfmeer, j. Meer, Rotes, und Schilf Rr. 3.

Schlangen gibt es, wie in Agppten (Beish. 17, .), auf ber Sinaihalbinjel und in ber arabischen Buste (4. Mos. 21, o ff. 5. Mos. 8, 15. Jes. 30, 6), so auch in Palästina in Menge. Bon ben 33 bekannten Arten sind nur sechs giftig, und nur jelten hört man im heutigen Palästina von Lebens-

aber von den Asraeliten, wie noch jest überall von Unkundigen, auch viele ungefährliche Schlangen für giftig gehalten worden. Bo in der Bibel von Schl. die Rebe ift, ift ihre Giftigkeit meiftens vorausgesett. Nur das Berbot, das unreine Fleisch ber im Wasser lebenden ober zu Land "auf dem Bauch friechenben" Schl. zu effen (3. Dof. 11, 10. 41 f.), ift ein zweifellofer Beleg bafür, bag nicht alle Schl. für giftig gehalten murben. Deift merben fie nur mit bem allgemeinen, auf bas Rifchen ber Schl. bezüglichen Gattungenamen nachasch (griech. ophis) bezeichnet; viel feltener begegnen wir befonberen Artnamen. Sie erscheinen im allgemeinen als gefürchtete und gehaßte Tiere, mit benen ber Menich (feit bem Gunbenfall) in fteter Feinbichaft lebt (1. Mof. 3, 18). Ihre Biffigfeit, bas Unvermutete ihres Angriffs, ihr Lauern auf die Beute ober bas liftige Beschleichen berfelben, auch bas Unheimliche ihrer starren, gläsernen Augen machte ben Einbrud tudifcher Bosheit, und bie Gefahrlichfeit des meift in turger Beit toblich wirfenden Biffes ber Giftschlangen macht fie zu einem gangbaren Bild alles beffen, mas feiner Ratur nach (Bred. 10, 11) unversehens (Spr. 23, 32) ober unabwendbar (Jej. 14, 20) Schaben (vgl. Matth. 7, 10) und Berderben bringt. So find sie namentlich ein Bilb ber hinterliftigen, bas Leben anberer gefährdenden Gottlofen (Bf. 58, s f. 140, 4. Sir. 12, 18. Rom. 3, 18; vgl. 5. Moj. 32, 28. Jef. 59, s), auch ber unheilbare Wunden ichlagen-"Otterngezüchte" ben Gunbe (Gir. 21, 2 ff.). ober "Schlangen und Otterngezüchte" ift barum bie ftartfte Benennung bofer, gottwidrig gefinnter Menichen, zu welcher beilige Entruftung greifen fann (Matth. 3, 7. 12, st. 23, ss). Dem Bufprebiger schwebte bas Bilb vor, bas man bort zu Lande im Berbft immer wieberfeben tann. Gehr viele Schlangen halten fich in ben hohen Stoppeln auf. Benn nun diese angezündet worden, malgt sich eine Feuerwoge mit erstaunlicher Schnelligkeit über bas Gefilbe, bem bie Schlangen eilends zu entfliehen suchen. — Als gefürchtete und gefährliche Tiere sind die Schl. aber auch von Gott "zur Rache geschaffen, zu verderben die Gottlosen" (Sir. 39, se f.), und werden häufig als Bertzeuge ber göttlichen Strafgerechtigfeit erwähnt (4. Moi. 21, e ff. 5. Moj. 32, 24. Siob 20, 14. 16. Jet. 8, 17. Am. 5, 19. 9, 2. Judith 8, 21. Beish. 16, 5. 17, 9. 1. Kor. 10, o; val. Apftla. 28, 4). Anderseits veranschaulicht das ungefährdete Treten auf Schlangen (Bf. 91, 12. Lut. 10, 19) die Sicherheit des göttlichen Schutes, bas Bertreiben ober Aufheben berfelben (Mart. 16, 18) die gottverliehene Racht über das Boje und Berberbliche, und bas gefahrlose Gichvergnugen bes Rinbes an ben gefährlichften Schl. (Jef. 11, s; vgl. 65, 28) ben tiefen Frieden, der im Meistanischen Gottesreich wieder zwischen ber Menschen- und der Tierwelt hergestellt sein wird. gefährbungen burch Schlangenbiß. Gewiß find Saufig machen fich in Balaftina junge verwegene

Buriche bas Bergnugen bie Schlangen, wenn fie | aus ihren Löchern den Kopf hervorstreden, beim Hals zu packen und also zu fangen. Einst wird ungefährdet das Rindlein ein Gleiches thun tonnen. — Sonst tritt in ber Bibel als Charakterzug ber Schl. noch ihre sprichwörtlich gewordene Klugheit hervor (1. Mos. 3, 1. Matth. 10, 16), die freilich von dem Naturforscher nur etwa in der Borficht und Lift, mit welcher manche Schlangenarten ihre Beute beschleichen, anerkannt wird, von ber aber die Gewandheit ihrer Bewegung, ihre Geichidlichteit, fich ju verfteden, ihr Lauern auf Beute. das unvermutete Erfaffen berfelben, turg ihre ganze Lebensweise so auffallende Beweise zu geben scheint, daß auch bei anderen Bölkern des Altertums die Borftellung von der Lift und Klugbeit der Schl. weit verbreitet mar, ja daß die Schl. als "geiftigftes aller Tiere" vielfach zu der Bahrfagung und Magie in nahe Beziehung gesett murbe.\*) Die gewöhnlich als Schlangenflugheit und Taubeneinfalt ausgelegten Gegenfate Matth. 10, 16 mochten wir geftust auf unsere Beobachtung in Balaftina eber so beuten: Seid auf eurer hut wie die Schlangen und harmlos wie die Tauben. Die Schlangen find nämlich außerorbentlich icheu, ver-Triechen fich eiligst beim Berannaben bes Menschen, während die Tauben zutraulich felbst in die Hutten hinein fliegen. Die Jünger, will Chriftus fagen, sollen nie vergessen, daß sie in einer argen, bosen Welt zu wirken haben und boch hinwieder mit der Sicherheit und bem findlichen Bertrauen auftreten von solchen, die in der ganzen Welt sich in Gottes Baterhaus miffen. — Bas fonft in ber Bibel gelegentlich von den Schlangen und ihrer Lebensweise bemerkt ober angebeutet wird, verrät in geringerem Maße, als manche gemeint haben, Ungenauigkeit der Naturbeobachtung. Das charakteristische "Kriechen auf bem Bauche" (3. Dos. 11, 42), um beffen willen bie Schl. bichterifc "Staubschleicher" (5. Mos. 32, 24. Mich. 7, 17 im hebr.) und im Sansfrit uraga, b. h. "auf ber Bruft gebend", genannt werben, wird als Folge eines göttlichen Fluches angesehen (1. Mos. 3, 14), ohne daß man daraus die Borftellung folgern durfte, daß die Schl. zuvor Beine gehabt ober aufrecht gegangen fei. Die Meinung, bag bie Schl. Staub ober Erbe fressen, hat man mit Unrecht in 1. Mos. 3, 14 und Mich. 7, 17 gefunden; bie betr. Borte find nur fprachgebrauchlicher Ausbrud ber tiefften Erniedrigung in den Staub (vgl. Jef. 49, 28. Bf. 72, 9. 102, 10); mur Jef. 65, 25 begegnen wir dem Gebanten, daß in ber Def-

sianischen Zeit auch bie Schl. nicht mehr auf Rosten des Lebens anderer Tiere, sondern von Staub fich nahren werbe. Der Brrtum, bag bie Schl. auch an verwesenden Leichen zehren, findet sich in Sir. 10, 18 (griech. B. 11) nur in der deutschen Bibel; das betr. griech. Wort kann zwar "Schlangen" bedeuten (Weish. 17, s), ist aber bort von Burmern gemeint. Bereinzelt begegnet uns allerdings der nahe liegende und noch unter bem Bolf verbreitete Jrrtum, daß die Schl. mit ihrer langen, zweispitigen, unaufhörlich aus bem Maul sich vorstredenden und hin und her bewegenden Zunge, die ihnen als Tastorgan bient, ftechen (Siob 20, 16. Bf. 140, 4); aber bie Jeraeliten mußten boch recht gut, bag nicht die Bunge, sondern die Zähne (Sir. 21, 3) der Schl. zu fürchten feien, wie benn gewöhnlich im Bebr. vom Beißen (naschakh) ber Schl. die Rede ist, woraus Luther freilich öfters ein ju bem Ginftogen ber scharfen Giftzähne zwar fachlich nicht unpaffenbes, aber boch migverftanbliches Stechen gemacht hat (1. Doj. 49, 17. Spr. 23, 22. Preb. 10, s. 11. Jer. 8, 17. Am. 5, 19. 9, 1). Zweifelhaft ist, ob bei dem in 1. Mos. 3, 15 gebrauchten ungewöhnlichen Wort (schaph) an "beißen" ober an "ftechen", und bei bem in Spr. 23, so neben bem gewöhnlichen "beißen" gebrauchten (hiphrisch) an "ftechen" ober an "fprügen bes Giftes" gu benten ift. Das Gift, ein wafferheller, gelblich oder grunlich gefärbter, bunnfluffiger Schleim, wird in den hinter und unter den Augen über dem Oberkiefer befindlichen Giftbrufen abgefonbert und in die häutige Scheide geleitet, welche die beiben langen und spißen, vorn im Oberkieferfnochen sigenden, innen hohlen Giftzähne umgibt; aus bieser Scheibe tritt bas Gift burch ein an der Wurzel des Hohlzahnes befindliches Loch in biefen ein und fließt, wenn er beim Big in bas Fleisch eingestoßen wird, durch eine an seiner Borberfeite in ber Rabe ber Spite befindliche ichligformige Offnung in die Bunde. Die Birtung bes Gifts ift eine faulige Bersepung bes Blutes, die mit Zufällen verschiedener Art verbunden fein kann. Das Unschwellen des gebiffenen Gliede ober bes ganzen Körpers (Apftlg. 28, 6) tritt in der Regel nur bei langfamem Berlauf berselben ein. Wenn nicht ber Tob, so ist oft wochen-, monate-, ja jahrelanges Siechtum bie Wirtung bes Giftes. Auch bas verschluckte Schlangengift (vgl. Siob 20, 14) ift feineswegs fo unschädlich, als man früher meinte, obschon es seine Richtigfeit hat, daß es nur bei unmittelbarer Überführung in das Blut das Leben gefährdet. — Daß bie Schl. Gier legen war ben Israeliten wohl bekannt (Jej. 59, s. 34, 15). In Spr. 30, 19 ift die Spurlosigfeit ihres Begs, wenn fie an fteilen Felsen oft pfeilschnell herabschießen, und in Jer. 46, 22 nach der wahrscheinlichsten Erklärung ber von Luther jedenfalls unrichtig übersetten

<sup>&</sup>quot;) In Sir. 25, n (griech, B. 14) ift aber nur in ber bentichen Bibel von ber Lift ber Schl. die Rebe. Auch die Erwähnung bes "Kopfes" beruht nur auf einem Misverftandnis bes griech, Überfegers, welcher bas im hebr. Urtert ftebenbe Wort rosch in seiner gangbarften Bebeutung nahm, matrend zu fibersegen war: "Rein Gift geht aber Schlangengist."

Stelle die ftille Flucht ber Agnpter ironisch mit ber geräuschlosen Flucht ber Schl. verglichen. - Saufig find die Begiehungen auf die Gautelfunfte der Schlangenbeschwörer, ben fogen. Bipllen, bie von ben älteften Beiten her und bis in unfere Tage in Agypten heimisch sind (vgl. Pf. 58, s. Pred. 10, 11. Jer. 8, 17. Sir. 12, 18. Jat. 3, 7). Die Schlangenart, welche fie vorzugeweise gebrauchen, ift bie fehr gefährliche Saje, bie agyptische Brillenichlange, die Aspis ber Griechen und Romer (Naja Haje), eine 11/2 bis 2 m lange, gewöhnlich auf der Oberseite ftrohgelb, auf der unteren lichtgelb gefärbte und in der Halsgegend mit mehreren duntleren Querbandern gezeichnete, aber auch in anders nüancierten Farbungen vortommende Schl. bie, wenn fie gereigt wird, ben Sals jehr ftart ausweitet, den Borderteil ihres Leibes etwa fuß-

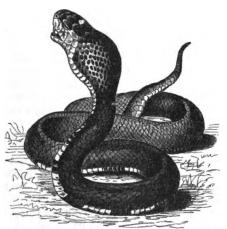

Agyptifche Brillenfclange.

hoch aufrichtet und drohend den Feind erwartet oder mit starr aufgerichtetem Borberteil auf ihn zuschlängelt. In dieser haltung ift fie oft auf ben agyptischen Bildwerten bargeftellt. Die Runft ber Pjyllen besteht nicht nur barin, daß fie burch Zischen ober das Blasen eines Instruments Schl. aus ihren Schlupfwinkeln hervorloden und abgerichtete Schl. zu eintoniger Mufit tangen laffen, fondern auch barin, daß fie Bauberfpruche murmelnd, dieselben ihren Sals, ihre entblößte Bruft und andere Teile ihres fast nadten Rorpers umschlingen laffen und mit ihnen auf Leben und Tod zu tampfen icheinen. Insbesondere verstehen es manche Binllen auch, burch einen Drud an einer Stelle bes Radens bie Schl. in eine Urt von Starrframpf zu verfegen, infolge beffen fie fich plöglich ihrer gangen Länge nach fteif ausftrect; foll fie wieder lebendig werden, fo ergreifen fie biefelbe beim Schwang und rollen fie ftart zwischen den Sanden. Das Gegenstud bagu ift offenbar

Stabes Mofe's in eine Schlange und bie Rudverwandlung berfelben in ben Stab (2. Mof. 4, 2 ff.), fowie die ähnliche Erzählung von ben Staben Aarons und ber agyptischen Zauberer (2. Mof. 7, . ff.). Schwerlich barf man annehmen, bag bie Pfpllen bes alten Agpptens ber haje immer erft bie Giftzähne ausgebrochen haben, wie es allerbings bie agnptischen Gaufler heutzutage zu thun pflegen; wenigstens ift tonftatiert, daß die inbifchen Schlangenbeschwörer ihre Runfte mit ber Kobra, der indischen Brillenschlange, machen, auch ohne jenes Borfichtsmittel angewendet zu haben. Eine gefährliche Runft (vgl. Sir. 12, 18) bleibt aber die ber Pfpllen icon um beswillen, weil fich auch die ausgebrochenen Giftgahne wiederholt ersepen (vgl. d. A. Beschwörer). — Unter den 2 neben dem allgemeinen Gattungsnamen vorkommenden Ramen einzelner Schlangenarten ist das hebräische Wort pethen von Luther immer mit "Otter" überfest worden. Es ift eine befonbers giftige Schlangenart, weshalb fie neben bem Battungenamen genannt wird, wo bie Borftellung gefährlicher Giftichlangen gesteigert werben joll (Bj. 58, s; vgl. 5. Moj. 32, as. Hiob 20, 14. 16. Ps. 91, 18. Jes. 11, 1). Da nach Ps. 58, 5 f. die Schlangenbeschwörer mit ihr zu thun haben, und ba die vorhin besprochene ägyptische Brillenjchlange auch in Balästina vorkommt, so hat man an diese zu benken. Immerhin ist zu bemerken, daß die Brillenschlange in Palästina äußerst selten vorkommt, während die ebenfalls sehr giftigen Schlangen, Vipera euphratica und Daboia xanthina, in den nörblichen und fublichen Gauen bes Landes getroffen werden. Luther aber hat pethen ohne Zweifel darum "Otter" genannt, weil die Kreuzotter die häufigste und bekannteste Giftschlange Europa's, ja in Deutschland die einzige ist. — Aus diesem Grund hat er aber auch das Wort 'eph'eh, daß er hiob 20, 16 (neben pethen) mit bem allgemeinen "Schlange" widergibt, in Sel. 30, 6 und 59, 5 mit "Otter" überfest. Es trifft bies hier fachlich näher zu, indem unter pethen bie giftigfte aller Balaftinaschlangen, bie Buffotter (Daboia), zu verstehen ift, die 'eph'eh als euphratische Biper gebeutet werben fann. An bie nur am Ufer des Toten Meeres gefundene Rauchotter, echis arenicola, ift nicht zu benten. Wohl aber haben bie Bergeliten fonder Zweifel verichiedene Schlangenarten unter 'eph'eh begriffen. Benn Jej. 59, s gefagt wird: "Wirb ein Gi gerbrudt, jo bricht eine Eph'eh hervor", so fann es sich nicht um eine Biper handeln, da bieje lebendige Jungen gur Belt bringen. Gie ift nicht blog in muften Gegenden (Jej. 30, 0), jonbern auch in Ortichaften beimisch, mo fie oft in Saufern fich einniftet, aus welchen ber gefürchtete Gaft burch bie Schlangenbeschmorer vertrieben wird. — Außerlich fehr ahnlich ift ber Rauhotter die ichon im Urt. Ceraft besprochene bie biblische Erzählung von der Berwandlung bes | Sornichlange (Cerastes aegyptiacus) hebraifch

schepliphon, bei Luther ebenfalls "Otter" (1. Mof. 49, 17). - Die gefürchtetfte aller Schlangenarten heißt sepha' ober siph'oni, von Luther gewöhnlich "Bafilist" (Jej. 11, s. 14, 20. 59, s. Jer. 8, 17), nur Spr. 23, 32 "Otter" genannt. Bu bem, mas ichon in b. A. Bafilist bemerkt worden ift, fugen wir noch hingu, bag Triftram vermutet, bas Wort sepha' moge bie zu ben gefürchtetsten und gefährlichften Bipern, Buftenottern (Echidna) gehörige, ber fübafrifanischen Buffotter (echidna arietans) und ber indischen Tic-Bolonga (echidna elegans) nächst verwandte, auch in Balästina nachgewiesene Daboja (Daboia xanthina) bezeichnen, und allerbings findet fich unter ben Gigentumlichkeiten ber Buftenottern manches, woran sich die Fabeleien über den Bafilisten anknupfen tonnten. Da Jef. 59, s von Giern bes Siph'oni spricht, die ausgebrutet werben, fo fann unter biefer Schlange feine

Bipernart gemeint fein, da alle Bipern, zu benen auch die Daboia gehört, lebendige Jungen gebaren. Es icheint daher doch noch am meiften für eine Identifikation mit der Ragenichlange, ailurophis vivax, ju iprechen. Diefe Schlange besit braune Fleden auf den Ropfichildern, ftarfe, hervorftehende. glopende Augen mit fentrechtem Stern, eine

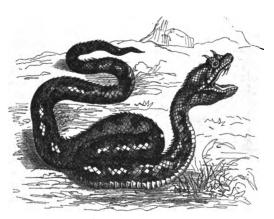

Agyptifche Bornichlange.

duntle Binde vom Auge zum Mundwinkel und eine Lange von 1/2-1 m. Felswände, mit Geftein bedecte Behange, altes Gemäuer bilden ihren Aufenthalt. Sie ist fehr lebhaft und biffig, wird aber mit Unrecht für giftig angesehen. In Balaftina und Agypten kommt sie vor und man glaubt bort, sie ipeie ihrem Feinde Gift entgegen. Die Kapenichlange bewegt sich lebhafter als die Biper und flogt bei ihrer Biffigkeit bem Unkundigen heute noch mehr Furcht ein als eine ber trägeren Giftihlangen. — Nur Pj. 140, 4 kommt ber Schlangenname 'akhschub vor, aus dem nur die allgemeine Borftellung bes schlangenartigen Sichwindens zu gewinnen ift, und ju beffen naberer Beftimmung jeder sichere Anhalt fehlt. — Die Schl., welche ben Braeliten mabrend bes Buftenzugs, als fie das Land Ebom umzogen - (in der Rähe von Bhunon? f. d. A.), Tod und Berberben brachten (4. Mof. 21, . ff.), nennt Luther "feurige Schl." Im hebr. ift zu dem Gattungsnamen die nähere

(Luther: "Schlange") bie von Mofes angefertigte eherne Schlange, tommt 5. Mof. 8, 15 aber auch als Attribut ber giftigen Buftenschlangen und Jef. 14, 20 u. 30, 6 mit bem Bufat "ber fliegenbe" als Name ber allergefährlichsten, aber ichwerlich ber naturgeschichtlichen Birtlichfeit angehörigen (j. b. A. Drache) Schlangenart vor. Das Wort (von saraph = verbrennen; also f. v. a. "Brandichlange") bezieht fich teinenfalls auf feuerrote Farbung einer Schlangenart (nach Schubert II, 406 gibt es in der Araba viele mit feuerroten Fleden und Wellenstreifen gezeichnete große Giftschlangen), sondern auf die verzehrende Glut, welche ihr Big verurjacht, wie denn ganz entsprechend die Griechen eine Schlangenart, beren Big bas Gesicht feuerrot erglühen und ben Körper anschwellen machte, Prester (= Entzünder) und Kauson (= Berbrenner) und ahnlich eine andere, die aber bon

manchen (nach Alian) mit jener ibentifiziert wurde, wegen bes töblichen Durftes, ben ihr Big erregen sollte, Dipsas (= Durftschlange) nannten. Welche Schlangenart mit biefen Ramen bezeichnet wurde, ist nicht zu ermitteln. Im Spftem ift ber name Dipsas ben zwar bissigen, aber nicht giftigen Beitichenbeigelegt nattern worden. Auch die

Fabeleien von dem Rrauter und Straucher verjengenden Gifthauch bes Bafilisten (f. b. A.) fnupfen fich an die Borftellung bes wie Feuer brennenben Schlangengiftes an. Übrigens tonnte saraph als Attribut zu nachasch möglicherweise auch nur eine allgemeine Bezeichnung ber giftigen Buftenichlangen fein. — Amos 9, s erwähnt die Schlange bes Meeres, offenbar ein eigenartiges Ungetüm, das nach israelitischer Unschauung in ber Tiefe bes Meeres hauft. - Die "Otter" in Apftlg. 28, 2 ift griech, echidna genannt und ist wohl für eine Biperart zu halten. Uber die nichtgiftige Pfeilschlange f. d. A. Igel. — In Hiob 30, 20 u. Jef. 35, 7 ift im Grundtegt nicht bon Schl., sondern von Schakalen die Rede. Bal. noch bie Artt. Drache u. Leviathan, Lenz, Boologie, S. 432-474 und Seeben, III, S. 442-486, wo auch ber Ceraft S. 459 ff. ausführlich beschrieben ist. — Die Baradiesesschlange ist, obschon sie 3 rebet und die Menichen jum Ungehorsam gegen Bestimmung has-seraphim hinzugefügt, und der | das göttliche Gebot verführt, doch nach 1. Mos. Singular dieses Wortes saraph bezeichnet B. 8 | 3, 1 u. 14 eine wirkliche Schlange. Auch ist der

Erzählung die Borftellung, daß der Satan fie als Wertzeug gebraucht habe, fremb; jonft murbe bieselbe nicht mit der hervorhebung ber Liftigfeit, in welcher die Schl. alle Tiere bes Felbes übertrifft, beginnen und bas Strafurteil B. 14 f. so fassen, daß es sich nur auf das Tier beziehen läßt. Aber gemäß bem ganzen symbolischen Charafter ber Erzählung (vgl. b. A. Eben Nr. 5 u. 8) Inupft fich an die Schl. die Borftellung, daß fie ihre Luft baran hat, bas findliche Berhaltnis bes Menichen gu Gott gu gerftoren und ihn um bas ihm von Gott beftimmte Glud zu bringen. Daher bas Auffallende, daß bie Schl. auf ber einen Seite gang als Tier erscheint und auf der anderen Seite boch bie raffinierte Berführungstunft eines Damons beweift. - Die oben erorterte Berwendung ber Schl. als Bild bes Schablichen und insbesondere bes Gottlofen zeigt icon, wie leicht ber Gebante ber von außen an ben Menichen herantretenden Bersuchung sich gerade



Darftellung des Sandenfalls. Rad Smith, Chalbaifche Genefis.

an die liftige Schl. heften fonnte. Man wird aber annehmen muffen, daß bagu auch eine altüberlieferte mythologische Borftellung mit gewirkt Der verbreiteten Unnahme, es liege eine aus bem Barfismus entlehnte zu Grunde, fehlt es jeboch an jebem ficheren Funbament. Denn wenn bie Schl. auch von den Eraniern ausschließlich als ein von Ahriman geschaffenes, boses Tier aufgefaßt murbe, fo fteht fie boch als folches im Abefta felbft nur als eines ber Tiere bes bojen Gottes neben vielen anderen seiner Schöpfungen, und erft in dem der Saffanidenzeit angehörigen Bundehefch, in welchem die alteranischen Borftellungen mit vielen fremden, und zwar auch judischen Elementen vermischt find, ift von einer Ericheinung Ahrimans felbft in Schlangengeftalt und von feinem erfolgreichen Unternehmen, bas erfte Denichenpaar Mashja und Mashiane ins Berberben au fturgen, die Rede. Die dem Avesta selbst angeborige, von Ahriman geschaffene bamonische Schlange Dahaka aber ift wesentlich nur bas im semitischen und arischen Drient verbreitete naturmythologische Gebilde ber gegen bas Licht und bie Regenwolken antampfenben himmelsichlange

angebliche von G. Smith (Chald. Genefis C. 75 ff., bej. S. 86 f.) beigebrachte babylonische Doppelganger ber Barabiefesichlange: auf einem altbabylonischen Cylinder, auf welchem ein Baum mit zwei Fruchten, rechts und links babon je eine die Sand nach der Frucht ausstredende sigende Geftalt, ber Ropf ber einen mit Stierhornern ausgestattet, und hinter der anderen eine sich hoch aufbaumende Schlange zu feben ift, findet er eine Abbilbung ber Gunbenfallsgeschichte, eine Deutung, welche - von anderem abgesehen - erft bann in ben Bereich bes Bahricheinlichen erhoben murbe, wenn bewiesen mare, bag bie Babylonier wirflich eine ber biblifden Gunbenfallsergablung ähnliche Überlieferung gehabt haben. Sapce behauptet in ber That, aus affabischen Monumenten ergebe sich, daß die ältesten Babylonier eine "verfluchte Schlange", eine "Schlange ber Finfternis" getannt hatten, welche ben Menichen zu Fall gebracht. Der gleiche Affpriologe erinnert auch baran, bag in babylonischen Urkunden der Euphrat als Schlange bezeichnet werbe, die wie ein Seil die Erbe umichlinge. Bea, ber Gott bes Baffers, beiße "Schlangengott bes Lebensbaumes". Sind diese Angaben richtig, so haben offenbar bie alten Babylonier ben Gindrud gehabt, daß bie finnliche Lebenstraft felbft die treibende Urfache gur Sünde gewesen. — Aus des symbolischen göttlichen Schlange ber Babplonier hat die streng monotheiftische israelitische Überlieferung über ben Sunbenfall eine wirkliche Schlange gemacht, ohne fich um bie Schwierigfeiten zu fummern, welche bie Reflexion in biefer Borftellung finbet. Es tonnte aber nicht ausbleiben, daß die entwickeltere, religiofe Ertenntnis als Berleiter ber erften Menichen zum Bofen nicht mehr einen ber Tierwelt angehörigen Bersucher anertennen tonnte, sonbern benselben in der unsichtbaren Geifterwelt suchen mußte. Tropbem ift bie aus anderen Grundlagen gewonnene Borftellung bon bem Satan erft verhaltnismäßig febr fpat mit ber Barabiefesschlange verknüpft worden. Das alteste Zeugnis ber Ibentifitation ber Baradiefesichlange mit bem Teufel ist Beish. 2, 28 f.; und auf berselben Deutung beruht die rabbinische, aber auch schon im R. T. (Offb. 12, 9. 20, 2) vortommende Benennung bes Satans "bie alte Schlange" (han-nachasch hak-kadmon). Auch Joh. 8, 44 u. Rom. 16, 20 icheint bieje Deutung ber Barabiefesichlange gu Grunde zu liegen, mahrend 2. Ror. 11, . moglicherweise bie Schlange als Bertzeug bes Satans gebacht fein konnte. Bgl. noch v. Baubiffin, Die Symbolit ber Schlange im Semitismus, inebef. im A. E., in feinen Stubien gur femit. Religionsgejch. I, S. 257 ff. (Fu.)

Schlange, eherne. Als bie Israeliten gegen Enbe ihrer Buftenwanderung fich genotigt faben, (vgl. S. 921). — Außerst zweifelhaft ist auch ber bas Land Edom zu umgehen, übertam sie, wie

icon porbem öfter, ber Unmut über die Entbebrungen bes Weges und sie brachen in Murren aus. Auch biesmal fehlte es nicht an ber Beimjuchung, welche ihnen ben göttlichen Unwillen bezeugte. Zahlreiche Schlangen ber Gattung Saraph ericienen unter bem Auge und verwundeten viele mit toblichen Biffen. Auf Bezeugung ber Bußfertigkeit des Bolkes bat Moses für sie zu Gott, der ihm gebeut, einen Saraph an eine Fahnenstange zu heften und vor allem Bolk aufzurichten, damit wer ihn ansehe lebe. Moses gog barauf das eherne Bild einer Schlange; und bie Gebissenen, welche zu demselben aufschauten genasen, wie Jehova verheißen (4. Mos. 21, 4 ff. vgl. 1. Kor. 10, s. Joh. 3, 14 f.). Diefe eherne Schlange, bom Bolf turzweg Rehusthan, b. i. Erzmann geheißen, — die Worte für "Erz" und "Schlange" haben im Hebr. nächste Klangverwandtichaft ftand noch zu hiskia's Beit zu Jerusalem; da fie aber im Lauf ber Beit Gegenstand einer abgottijchen Berehrung durch Rauchopfer geworden, that sie der fromme König ab (2. Kön. 18, 4). So die biblischen Notizen über die eherne Schlange. Sie unterscheiben fehr bestimmt ben Rehusthan von den seit Salomo in Jerusalem eingebrungenen Göpen der umliegenden Bölker (2. Kön. 23. 1. Kön. 11, 5 ff.) als ein Bild, bessen Entstehung in 38rael alte und eigene Burgel habe. Sie untericheiden diese Entstehung ebenso bestimmt von den Gopendienften ber Urzeit felbft: nicht wie bas goldene Ralb wider den Willen Mosis, sondern auf bes Mofes gottgewolltes Geheiß fei bie eherne Shlange ihrer Zeit angefertigt. Daran nun, daß die Saraphe der Erzählung im 4. B. Mosis als wirkliche Schlangen zu verstehen, kann nicht gezweifelt werben (vgl. b. A. Schlange Rr. 2). 3ft also die Unterlage der Erzählung wohlverständlich, fo bleibt immerhin das Darangefnfipfte mertwurdig, und hat zu allen Beiten zu vielen munderlichen Deutungen und Bermutungen Anlaß gegeben, welche namentlich auf analoge Ericeinungen anderer Religionsgebiete reflektieren. Bieles von biesen Sppothesen ift burch bie miffenihaftliche Klärung der Exegese wie der Religionsgeichichte hinfällig geworden. Immerhin bleibt auch bei bem gegenwärtigen Stanbe ber letteren auffällig sowohl das Zusammentreffen des Heilungesinmbols ber Schlange mit der Bedeutung, welche bie Schlange, fei es als ftehendes Attribut, iei es als Darftellungsmittel ber heilenben Damonien selbst, in weiten Gebieten des antiten Beidentums hat (vgl. Belder, Griechische Götterlehre II, 734 ff.), und welche burch ben Astulapstab auch noch in unser Rulturleben hineinragt; als auch der Rusammenklang des Wortes Saraph mit bem Asar-hapi ober Serapis bes agpptischen Religionswejens. Dies lettere wenigstens bann, wenn wir hingunehmen, daß auch ber Serapis in einer aufgerichteten Schlange mit einem bartigen

Menschenhaupt eine seiner Darftellungen fand. Mag immerhin biefer Serapisbienft ber Agppter feine höchfte Blute erft unter ben Btolemäern aehabt haben: so ift boch bas gewiß und burch ausbrudliche Notizen (vgl. Clemens Alexandrinus IV, 48. Tacitus hist. IV, 84) aus bem Altertum bezeugt, daß fein Rultus felbst in Agypten uralt war und eine Borblute icon unter Sesostris-Ramses II. (S. 57 f.) gehabt hatte. Ob nun freilich thatfächliche Zusammenbange zwischen ber ebernen Schlange ber Bufte und ber Erinnerung Asraels an heilfraftige Serapisbilber in Agnpten bestanden, wird aus den vorliegenden Quellen nie festgestellt werben fonnen. Und mas für die Renntnis ber altteftamentlichen Religion bas Wesentliche an ber Sache ist, ist dieses, zu bemerken, einerseits wie der mosaische Gottesgebanke, ber bie alte Geschichtsschreibung regiert, alle biese Zusammenhänge einfach mit ber Auffaffung burchschnitten hat, daß die Schlange auf Jehova's Befehl errichtet, also als ein Symbol anzusehen mar, welches bem ber sinnlichen Stüte bedürfenden Glauben der franken Asraeliten dargeboten wird, um sich im Anschauen desselben ber Bufage und Gewißheit zu erinnern, baf Rehova Jsraels Arzt ist (2. Mos. 15, 26; val. Weish. Sal. 16, 5—8); anderseits, wie die prophetische Geschichtsschreibung und der in ihrem Sinn hanbelnbe Konig histia bas Symbol, sowie es biesem Charafter entrückt und vom Bolke zum Idol gemacht wird, sofort als einen Göpen betrachten und beseitigen, obwohl es von Mofes gemacht mar.

Schlauch. Als leicht berzustellender, biegfamer und mafferbichter Behalter von mäßigem Gewicht findet ber Sch. (f. b. A. Leber) im Morgenlande von jeher zur Aufbewahrung und zum Transport von Fluffigkeiten fehr ftarte Bermendung, eine stärkere, als man nach der beutschen Bibel benken jollte. Zwar übersett Luther irrig Hiob 38, 37 (f. d. A. Fag und S. 1044, Unm. 2) Bafferichläuche, wo die Regenwolfen vielmehr mit Simmelsfrugen verglichen find, und ebenjo ift Bi. 33, 7 nach richtiger Textauffaffung (vgl. Luther 2. Mof. 15, 8: Saufen, Bf. 78, 18: Mauer) vom Sch. keine Rede, obgleich Sept. und Bulg. ihn in ben beiben genannten Pjalmftellen finden. Größer aber ift die Bahl ber Stellen, in benen Luther Sch. burch einen unseren Sitten und Berhaltniffen entsprechenden Ausbrud meinte erseben zu muffen, obgleich er die Beinschläuche weber aus Jos. 9, 5. 18 wegichaffen konnte, noch aus dem bekannten Berrenwort (Matth. 9, 17. Mart. 2, 22. Luf. 5, 87 f.), daß man Most in neue Schläuche fasset. So verbrangte in Bf. 56, . ber unichone Sad ben anfangs von Luther richtig gefesten Sch. Uber ben Milchschlauch (Richt. 4, 19) und die Butterbereitung im Sch. s. d. A. Milch. Wie Hiob 32, 19 Schläuche (Luther: Faffer) gemeint find, fo trug Sagar

1426

(1. Moj. 21, 14 ff.) keine Klasche auf der Schulter, sondern einen Sch., und Jai sandte (nach 1. Sam. 16, 20) bem Saul einen mit Bein gefüllten Sch. Während vom Gebrauch der Schläuche zum Überseten über Strome (f. die Abbildungen oben S. 426) in ber Bibel feine Spur vorhanden ift, erinnert Bf. 119, 88 (Luth.: ich bin wie eine haut im Rauch) an die im römischen Altertum nachweisbare Sitte, bag man ben Sch. im Rauchfang aufhing, um ben Bein rafcher reif ober milbe gu machen; indes wird bas danach fich ergebende Bilb eines burch Leiben gereiften, gleichsam murbe gemachten Menschen von manchen Auslegern beftritten, bie im allgemeinen an elende Lage bes Sangers benten wollen. Wir lefen Jos. 9 bie Ariegelift, wonach die Beinschläuche auf ben Gjeln ber Gibeoniter sich infolge der langen Reise als abgenutte, zerriffene und zusammengebundene (Luth.: geflicte) barftellten. Noch jest wird, wenn ber Sch. auf ber Reise einen Rif bekommt, die schadhafte Stelle raich beutelartig zusammengeschnürt, bis man später Zeit gewinnt, ein neues Stück orbentlich einzusepen. Wellfteb (R. I, G. 66 f.) berichtet: "Alle häute von den Schafen und Ziegen, die auf unserer Reise geschlachtet wurden, verwenbete man zu Schläuchen. Die von Lämmerfellen gemachten benutte man zu Milch, die größeren zu Bein ober Baffer. Schläuche find icon barum amedmäßiger als irbene Gefage, weil fie bem Berbrechen nicht ausgesett find, wenn die Ramele an einander ober an Baume rennen; auch halt fich das Baffer barin megen ber fortwährend ftattfindenden Ausbunftung gehörig fuhl." Ebenfo rühmt Niebuhr (R. I, 212) die Zwedmäßigkeit ber Schlauche und bemertt: "Die Biegenfelle, melde man zum Transport bes Baffers braucht. haben die Haare auswendig; die aber, welche man jum Beine gebraucht, haben bie haare inwendig und find fo wohl verpicht, daß bas Getrant bavon gar feinen ichlimmen Geschmad erhalt." Bor Unbruch ber Reise versieht sich bie Rarawane mit ben notigen Schläuchen, die fpater bei jebem Brunnen frisch gefüllt werben, vgl. Burdhardt, R. II, 748. 784; ähnlich fieht man zu Jerusalem (Robinson I, 385. 407), wie die Weiber ihre Schläuche mit Baffer füllen. Bgl. auch die Abbildung eines Wasserträgers S. 241. Die von Ochsenhaut gemachten Wasserschläuche im heutigen Agnpten faffen brei- bis viermal fo viel als ber Ch. von einem Riegenfell. Bir tonnen uns bie gewöhnliche Berftellung ber im gangen Altertume bekannten Schläuche kaum einfach genug benken. Die Sauptfache ift, bag ber Schlauch aus einer einzigen Tierhaut bestand, die möglichst unversehrt, d. h. ohne Aufschneiden des Bauches, abgeftreift murbe. Dit Ausnahme ber Balsöffnung, welche zur Füllung des Schlauches dient und also auch zum Ausschütten der Fluffigfeit, werden alle

Felles notwendig ergeben, mafferbicht zugemacht: jum Berichluß ber Salsöffnung genügt ein leberner Riemen. Un orbentliches Gerben (f. b. A. Gerber) ift natürlich nicht immer zu benten; vgl. den Bericht Robinsons (II, 714) über bie Fabritation von Bafferichlauchen zu Bebron. Bir burfen annehmen, bag bie Ruben Relle verenbeter Tiere verschmähten und nur diejenigen von geschlachteten Tieren, b. h. in ber Regel von Schafen und besonders Biegen, ju Schläuchen berbrauchten. Schon barum tonnten bie großen Ejels- ober Ramelsichläuche nur wenig im Gebrauch fein, mahrend die fleinen Schlauche von Lämmern etwa wie bei uns die größeren Flaschen bienten.

Shleier. Der Sch. spielt im alten wie im neuen Morgenlande eine wichtigere Rolle als bei uns; jedoch tonnen wir bie einzelnen bebraifchen Borter für ben Sch. nicht mit Sicherheit auf bie noch jest üblichen verschiedenen Arten besielben beziehen und muffen uns mehr (f. d. A. Kleiber Nr. 1) mit allgemeinen Bermutungen begnügen. Bestand auch ber Sch., was bei uns immer ber Fall ift, gewöhnlich aus leichtem Zeuge, fo burfen wir boch nicht an burchsichtige Gewebe benten, sondern nur an wirklich verhüllende, mithin ganz undurchsichtige kleinere ober größere Tücher (über bloße Ropftucher val. auch b. A. Turban), welche man bem Befichte vorhing und auch tiefer vorne oder über den Ruden herabhangen ließ und bem Ropfe und anderen Rorperteilen umwidelte ober übermarf. Burben inbes, mas gewiß icon bei vornehmeren Bebraerinnen vortam, mehrere Sch. über einander getragen, fo mochte leicht einer berfelben lediglich bem Bute bienen und aus bem feinsten Gewebe befteben, wie bie alten Agypter (vgl. Wilkinson III, S. 122, 126) folches icon fruh herzuftellen verftanden. Raturlich gehörte ber Sch. fast ausschließlich ben Beibern an, die bas ihnen gur Berhüllung bienenbe Rleibungeftud gern jugleich als einen Gegenstand bes Butes behandelten. Wie wir aber bei Urvieux (Nachr. III, 247) lefen, daß bei den Arabern guweilen auch Manner einen Sch. tragen, fei es gum Schupe gegen die Sonne, fei es, um fich burch Berbergen eines Teils ihres Gefichtes beim Ansgeben auf Maub unkenntlich (Siob 24, 18) gu machen (j. oben G. 853 f.), jo ift wohl basselbe für das hebr. Altertum anzunehmen. Das Bort für bie Dede auf Moje's Angeficht (2. Moj. 34, 33-35). welche ben Abglang ber göttlichen Berrlichkeit verhüllen follte, ftammt von berfelben bebr. Burgel wie das 1. Moj. 49, 11 von Luther mit "Rantel" übersette Bort und bedeutet eine Gulle, gerabe wie ber Jej. 25, 7 gebrauchte Ausbrud. Bas nun ben Sch. ber Beiber betrifft, ben ber Apoftel 1. Ror. 11, 10 (f. oben S. 562 a) als Reichen ber übrigen Offnungen, die fich beim Abstreifen bes Unterordnung unter ben Mann beschreibt, fo bient

er zwar ber Sittsamkeit nicht minber als bem Bute; aber wir burfen nie vergessen, daß die alten Hebräer gleich den Agpptern (f. oben S. 479 u. d. A. Che Nr. 7) bem weiblichen Geschlecht eine viel größere Freiheit gestatteten, als heute bie Mohammedaner zu thun pflegen, beren Frauen fich babeim vor Fremden und draußen immer nur mit verschleiertem Gesichte zeigen. Abnlich erzählt Robinson (II, 722) von ben jubischen Frauen in Palastina: "Sie tragen ein langes Stud bichtes weißes Zeug gleich einem Schleier ober Shawl über ben Ropf geworfen, unter bem Rinn gufammengezogen und zu den Füßen herabhangend" und fahrt bann fort: "Biele unter ben arabifchen Frauen kleiden sich ebenjo, wenn sie ausgehen; aber fie tragen einen Schleier, um ihr Beficht gu verhüllen, was die Judinnen nicht thun." Das A. T. zeigt uns im allgemeinen einen ftarteren Gebrauch bes Sch., als man nach Luthers überjepung (über Jer. 2, 32 f. oben S. 560 a) erwarten follte. Zwar scheinen in ber patriarchalischen Zeit Frauen (1. Mof. 12, 14) und Madchen (vgl. die Baffer schöpfende Rebekka 1. Mos. 24, 15 f.) noch ohne Sch. gegangen zu fein, und diefelbe Freiheit hat fich unter einfachen Berhaltniffen in einzelnen Gegenden des Morgenlandes immer erhalten. Nach Bellfted, R. I, S. 249 "gehen im Innern ber arabischen Landschaft Oman bie Beiber mit unbebedtem Geficht; in Mastat bagegen tragen fie eine eigentumliche Art von Schleier, ungefähr 10 Boll lang und 7 Boll breit, mit goldgefticktem Saume. In der Mitte, gerade über die Nase hin, ift ein Stud Fischbein gelegt, um ba ben Sch. zu fteifen, und zu beiben Seiten find 2 tleine Offnungen, durch welche fie hindurchsehen konnen." Arvicux (a. a. D.) berichtet: "Die gemeinen Beiber ber Araber tragen einen Schleier auf bem Ropfe, den fie um den hals und den Unterteil bes Geficts bis an ben Mund wideln. Die Jungfrauen haben einen, ber ihnen bas gange Geficht außer ben Augen bebedet." Es ift feine gang fichere Bermutung, daß Sch. dieser Art Jes. 3, 10 gemeint seien (Luther hat hier "Sauben", mahrend die Burgelbebeutung bes Bitterns auf die Bewegung durch das Gehen führt), wenn auch das ber arabischen Sprache mit ber hebr, gemeinsame Bort einen von den Schläfen über das Gesicht herabhangenden Sch. bezeichnet; vgl. die Abbildung oben S. 570b. Der 1. Moj. 24, 65 (auch 1. Moj. 38, 14. 19 fteht berfelbe Ausbrud, beffen Burzelbedeutung vielleicht bas Bufammenhalten ift) erwähnte mantelartige Brautschleier (vgl. o. 6. 352b und f. d. A. Mantel), mit welchem fich Rebekta vor dem nahenden Jjaak verhüllt, erinnert an die noch jett in Agypten (Lane I, S. 183) herrschende Sitte, nach welcher der Bräutigam im Gemache ber Braut fie zum erftenmale mit enthülltem Gesichte sieht. Befanntlich ift im

verhüllen, fo viel als "ihn heiraten", obgleich im allgemeinen ber Sch. ben Romerinnen mehr gum Ropfput, als zur Gefichtsverhullung biente. Bie aber bei Homer (vgl. Obnff. I, 334. V, 346. VI, 100) die Frauen, besonders die vornehmen und verheirateten, eine Kopfbinde als But trugen, der ichleierartig an beiben Wangen herabhing, fo daß damit auch das ganze Gesicht verhüllt werden konnte, ähnlich werben bie Hebräerinnen Sch. verschiedener Art als ein wesentliches Stud der vollständigen Tracht angejehen haben, so daß wohl nur arme Beiber oder Sklavinnen sich ganz ohne Sch. behelfen mochten. Das Jes. 47, 2 der zur Stlavin erniebrigten ftolgen Babel befohlene Burudschlagen bes Schleiers (Luther irrig: flicht beine Bopfe aus, f. oben G. 563 a) ift jedenfalls als schimpfliche Entblögung gemeint. Es ware



Bedninin aus Palaftina mit Schleier.

aber falich, wollte man einen Gegenfat annehmen zwischen ber gewöhnlichen bebr. Sitte, wonach nur gemeine ober zuchtloje Beiber gleich ben Tangerinnen bes jegigen Morgenlandes (vgl. Riebuhr, R. I, 184) fich öffentlich mit unverbedtem Geficht gezeigt haben sollen, und zwischen ber alteren Beit (1. Mos. 38, 18), als hatte bamals die tief verichleierte Buhlbirne burch bies Zeichen ber Sittsamteit besto mehr anloden wollen. Wir lesen vielmehr von ber Thamar 1. Dof. 38, 14 guerft, daß fie (ihr Angeficht) "verbedte mit einem Schleier", offenbar um von ihrem Schwiegervater Juda nicht erkannt zu werden, und danach, daß "fie fich verhüllte". Bei diefem zweiten Musbrud, den die Sept. "fie putte sich" widergibt, haben wir an einen zweiten und zwar wahrscheinlich an einen bei Buhlbirnen (vgl. Spr. 7, 10) üblichen Sch. zu benten und konnen etwa vergleichen, wie Bruber Bertholb von Regensburg (Almin Schult, Lateinischen nubere viro, b. h. sich für ben Mann Das höfische Leben gur Beit ber Minnesanger I,

S. 184. Leipzig 1879) in seiner Predigt die Frauen beschwor, das üppig mit Safran gesärbte Kinnband und Kopstuch den Jüdinnen, Psassensund öffentlichen Weibern zu überlassen. Das Jes. 3, 22 von Luther "Schleier" übersette Wort, welches er Ruth 3, 15 durch "Wantel" wiedergibt, bedeutet ein Umschlagetuch. Der Hochesl. 5, 7 vortommende Sch., der auch Jes. 3, 22 (hier hat Luther: Kittel) erwöhnt wird, scheine ein seines Schleierkleid gewesen zu sein, welches die Frauen im Worgenlande noch jest über ihren ganzen Anzug wersen (vgl. Susanna, B. 30). Die Worte Hell. 16, 10 "und ich bedeckte dich mit mescht" hat Luther, wenn dies Wort wirklich Seide (s. N.) bedeutet, wohl richtig übersett: "und ich gab



Frau aus Berufalem mit Schleier. Rach Bhotographie.

bir seibene Schleier". Dagegen handelt 1. Dof. 20, 16 die bilblich gemeinte Rede überhaupt nicht von einem Rleibungsftud. Uber die heute in Agypten gebräuchlichen Sch. vgl. Lane I, S. 38 ff. Tafel 16-19. Während die Frauen der alten Agypter, mas fehr bemerkenswert ift, überhaupt feine Sch. getragen haben, wenigstens auf ben alten Gemälden und Stulpturen ohne folche erscheinen, leiften die heutigen Agppterinnen febr viel im Schleiertragen, ohne bag bie Sittlichkeit baburch zu gewinnen scheint. Auch die langen tapuzenartigen Sch., mit benen sich die Beiber in Agppten häßlich genug bermummen, laffen ber Gefallsucht noch immer Spielraum; jebenfalls erscheinen die frei bleibenden Augen dadurch, daß das übrige Gesicht verdedt ist, häufig schöner, als fie wirklich find, und fo bewirkt, wie Lane ergabit, ber Sch. oft, bag ein Frember ein ziemlich haßliches Gesicht für eine vollkommene Schönheit hält. Kph.

Schleife, f. Aderbau G. 22 b.

Schlender. Reben dem Bogen diente im Altertum die Schl. an der Stelle der modernen Feuerwaffen. Auch bei den Jeraeliten murbe fie nicht nur von hirten (1. Sam. 17, 40) und Jagern (Hiob 41, 19), sonbern auch als Waffe leichter Fußtruppen zu Kriegszwecken gebraucht (2. Chr. 26, 14), insbesondere von den Benjaminiten, die als ficher treffende Schleuberer berühmt maren (Micht. 20, 16. 1. Chr. 13 [12], 1; vgl. S. 883a). Sie leiftete jum Angriff heranrudenber Feinde aus der Ferne ober aus bem hinterhalt, aber auch bei Belagerungen fester Städte (2. Ron. 3, 25) gute Dienfte; bie Befiegung Goliathe burch David (1. Sam. 17, 40 f. Sir. 47, 5) veranschaulicht die Wirlung eines gut gezielten Schleuberfteins, und die Tragweite der Schl. war größer als die des



Affprifder Schlenderer. Rach Baparb.

Bogens; ein guter Schleuberer vermochte bis auf 600 Schritte sein Ziel zu treffen. Aus folcher Tragmeite ber Schleuber begreift es fich, bag bie völligfte Bermerfung im Gegenfat gur gnabigen, ichübenben Bewahrung fprichwörtlich als "Begschleubern mit ber Schl." bezeichnet wird (1. Sam. 25, 29). In Sach. 9, 15 hat Luther mit Sept: u. Bulg. die Schleuberfteine als von den Judaern und Ephraimiten gegen die Feinde geichleuberte angesehen; nach bem Bebr. muß es aber beißen: "unter fich treten bie Schleuberfteine", und biefe find entweder die Geschosse ber Feinde ober wohl richtiger - Bilb ber Feinbe felbft (vgl. 1. Sam. 25, 29), welchen bie Ungehörigen bes Boltes Gottes in B. 16 als Kron- ober Diademsteine gegenübertreten. - Die Angabe bes Blinius (VII, 57), bie Schl. sei eine Phonicische Erfindung, ift wohl barauf zu reduzieren, daß ihr Gebrauch zu Kriegeaweden vom Orient her burch Bermittelung ber Phonicier (ober Karthager) im Abendland weitere Berbreitung fand. Jebenfalls begegnen wir bemfelben ichon fruh bei vielen orientalifchen Bolfern. So fieht man auf ben Bilbwerten von Rujund-

schil affprische Schleuberer in gestickter Tunita | mit spiger und mit Ohrenklappen versehener Ropfbededung und vorn geschnürten Gamaschen an ben Beinen, Die in ber Rechten Die Schleuber ichwingen, in ber Linken einen zweiten Stein und ju ihren Fugen einen Saufen weiterer Steine haben. Ebenso finden sich auf ben agpptischen Bildwerken Schleuberer, die ihre Munition in einer fleinen Tasche zu tragen pflegen. Besonbers gefürchtet maren die perfischen Schleuderer, die mit großen Steinen weithin zu treffen verstanden. Die Bekanntichaft mit den persischen Schleuberichuten im Beer bes Xerres burgerte auch ben Gebrauch der von Homer nur als Waffe der Lotrer ermahnten Schl. im Beer ber Griechen mehr ein, und bald thaten sich einzelne Stämme, wie die Afarnaner, die Achaer, auch die Rhobier als geschickte Schleuberer hervor. Im romischen heer gab es gwar icon in ber alteren Beit eine Centurie bon Schleuberern; aber erft nach bem



Kömifder Schlenberer.

zweiten punischen Kriege gewann die Baffe burch die balearischen und griechischen Hilfstruppen größere Bebeutung. Die als Schleuberschützen besonders berühmten Balearen, die drei für verichiedene Entfernungen berechnete Arten von Schleubern gebrauchten, hatten gubor ben Rarthagern gute Dienste geleistet. Im jubisch-romiihen Krieg wurden auf beiden Seiten Schleuberer verwendet, und zwar auf römischer Seite sprische (Joseph., J. Kr. III, 7, 18. IV, 1, 1). — Gewöhnlich war bie Schl. ein in ber Mitte breiter und an den Enden ichmaler Riemen aus Leber ober auch aus einem Geflecht von Binfen, Saaren ober Lierfehnen. Das Gefchof, bei ben Israeliten und auch sonft gewöhnlich ein glatter, abgerunbeter Stein (1. Sam. 17, 40), bei ben Balearen aber auch Rugeln aus gebranntem Thon und manbelformige Bleibolgen, murbe in die breite Mitte, die 1. Sam. 25, w im Bebr. "hohlhand" ober "Bfanne ber Schleuber" heißt, gelegt, worauf ber Schleuberer ben an beiben Enben erfaßten Riemen mehrmals über seinem Ropf im Kreise schwang und bann burch Loslassen bes einen Endes das Gefchof abichleuderte. Über Schleu- im Drient feit der alteften Zeit zur Berichone-

bermaschinen (Katapulten) f. S. 452. Bgl. noch Lübter u. b. 28., Funditores und Guhl u. Koner, Das Leben ber Griechen und Römer, 4. Aufl., S. 302 f. 760 f.

Schlof, Schlüffel, f. Haus, S. 594 f.

Samied, f. Sandwerte und Gifen.

Schminke, wenn wir barunter ben auf bie Saut zu streichenden Farbstoff verftehen, der die naturliche Hautfarbe verschönern (eigentlich wohl geschmadvoll machen) foll, tommt in ber Bibel taum bor; benn ber Gebrauch bes fogleich zu besprechenden schwarzen Augenpulvers entspricht unferem Schminken, g. B. ber Bangen, boch nur wenig. Bir finden merkwürdiger Beise teine beutliche Spur vom Gebrauch ber Cyperblume (f. b. A.) bei ben Sebraern, aus beren Blattern bie morgenländischen Frauen ein Bulver gewinnen, welches fie, feucht angemacht, als gelblich-rote Farbe besonders auf die Nägel und Spipen der Finger und Fuße ftreichen. Gefest, daß die Bflanze (arab. Alhenna) ihren hebr. Namen kopher wirklich von bem Beftreichen ober vielmehr Bebeden ber haut erhalten hatte, fo brauchte bagegen nur an bas gewöhnliche hebraische Wort für "Lüge" (scheker) erinnert zu werben, als beffen Grundbebeutung fich nach bem Arabischen mahrscheinlich "rote Farbe, Schminke" herausstellt. Die von ben Griechen aus Meertang (griech, phykos) gewonnene rote Farbe, mit welcher sich ihre Beiber bie Bangen schminkten, tommt im A. T. niemals vor, und ebensowenig icheint bas Tattowieren, welches 3. Mof. 19, 28 b allerdings verboten wird (Quth .: Buchftaben an euch pfegen, genauer: eingeatte ober eingebrannte Schrift an euch machen), eine bei ben Sebraern fo verbreitete Sitte gemesen zu fein, wie wir fie jest vielfach im Morgenlande (vgl. Lane-Benter I, S. 25. 35. III, S. 169; Bellfteb, R. I, S. 250) bei ben niebern Stanben finden. Die vornehmeren Beiber haben ja Beit, fich immer aufs neue mit allerlei Figuren zu bemalen, fo daß nur die armeren sich in schmerzhafter Beise mit unvertilgbaren Zeichen ichmuden mogen. Bielleicht aber spielte ber Prophet, als er mit ben Schlufworten von Jef. 3, 24 (Brandmal ftatt Schönheit) ben ftolgen Frauen Berufalems brobte, bag ihnen bas Beichen ber Stlaverei auf bie Stirne gebrudt werben follte, zugleich auf jene Sitte ber Morgenlanderinnen an (vgl. auch Jes. 49, 16). In den Apotruphen lefen wir Beish. 13, 14, wo es im Griechischen bom Gogendiener beißt, bag er bas geschnipte Holzbild "mit Mennig (f. d. A.) überftreicht und seine haut mit Schminke rotet", die einzige Stelle ber Bibel, in welcher bie vorhin erwähnte rote Sch. (lat. fucus) vortommt. Trop ber Lautahnlichkeit mit quixos, fucus hat das hebr. pukh (= Bulver), der Name des

rung ber Augen gebrauchten ichwarzen Bulvers. mit jener roten Sch. nichts zu schaffen. Das hohe Alter biefes Bugmittels zeigt uns ber Dichter, wenn er ben wieberhergestellten Siob feine britte Tochter keren-happukh (siehe oben S. 656 a. 840 a) nennen läßt, zeigt uns auch die Thatsache, daß aus ben Grabern Agpptens folche Schminkbuchschen in großer Rahl und oft mit Resten bes ichwarzen Bulvers and Licht gefommen finb. Wir geben hier nach Wilkinson III, S. 383, Fig. 1 bas Bilb einer folchen uralten Buchfe und bes gum Auftragen bes Bulvers bienenben, am Ende ftumpf abgerundeten Griffels. Indem wir auf den Auffat von Sille über Gebrauch und Bufammenfepung der oriental. Augenschminke in ZDMG. 1851, S. 236 ff. verweisen, betrachten wir gunächst bie Stellen bes A. T.s, wo von folder Sch. ber Augen (ungen. Luther: bes Gefichts) bie Rebe ift. Nach 2. Kon. 9, so "feste" die Königin Jiebel



Aguptifde Sominkbudfe. Rach Bilfinfon.

"ihre Augen in pukh", b. h. verfah fie ringsum mit ben für ichon geltenben ichwarzen Ranbern, von welchen bas Beiße im Muge fich wirfungsvoll abhebt. Dag bie Angen felbit baburch größer und weiter geschlitt erscheinen, zeigt Jer. 4, so bas "Aufreißen ber Augen mit pukh", wo weber an Berwunden, noch an Bunftieren zu benfen ift. Bare ber Gebrauch bes Pulvers ichablich erfchienen, fo hatte man es nicht auch für ein Dittel gegen Schmache und Entzundung gleich einer Mugenfalbe (f. d. A.) halten fonnen. Bahrend wir in ber Bibel und gewöhnlich auch im heutigen Drient bas Bulber nur von Frauen gebraucht finden, scheinen im alten Agppten, nach ben Abbildungen zu ichließen, auch die Manner ihre Augen geschminkt zu haben, was in Rom, wie jest im Drient (Niebuhr B., S. 66), für ichimpflich galt. Bilblich ift Jef. 54, 11, wo Jerusalems Steine mit ichwarzgeranberten Frauenaugen verglichen werben, von ber Sch. Die Rebe, indem Gott fpricht: "Ich will beine Steine (Luth. ungepukh", b. h. ben Steinen wie mit pechichwarzem Mortel eine icone Ginfaffung geben. Über bie 1. Chr. 30 (hebr. 29), a erwähnten pukh-Steine fiehe oben S. 337 b. Für das Schminken ber Augen braucht Hesetiel (23, 40) bas Wort kachal (= fiberftreichen), mit welchem bas noch jest übliche arabische kochl als Rame ber Sch. übereinftimmt. 3m Gebrauch ber Schminke herricht natürlich viel Mannigfaltigfeit; wir geben bier nach Lane I, Taf. 12, Fig. B ein nach der altägyptischen (mahricheinlich auch althebraischen) Mobe geschminttes Muge. Wenn bie Araber bas Geschminktsein in ben Augen von ber natürlichen Schwärze ber Augenranber unterscheiben, jo liegt bem die Thatfache zu Grunde, daß einzelne Frauen bie gepriefene Schwärze von Ratur befigen, welche gewöhnlich burch bie kunftliche Schminke ersest ober boch gefteigert werben foll. Das Auge, worin fich das Leben spiegelt, gilt mit Recht als Hauptlit ber Schonheit (val. 3. B. Hobest. 4, 1. 9); barum fuchen bie Morgenlanberinnen, obgleich ober weil fie fich im allgemeinen ichoner Augen erfreuen, durch Sch. ben Glanz ihrer bunteln Augen zu erhöhen und benfelben ein tiefer



Sefdminktes Auge einer Agypterin.

glühendes Feuer zu geben. Fragen wir nun nach ben Stoffen, aus benen bas Schmintpulver besteht, jo führen uns die griechische und lateinische Überfepung ber genannten Stellen bes A. T.s auf stimmi, stibium, ein Spieggladerz (Antimonium = Spiegglang ober Spiegglas), welches, ichmarg gebrannt und gerftogen, ben Türkinnen noch jest als Sch. der Augen bient. Nach Lane I, S. 32 wird das von den Agypterinnen der mittleren und höheren Rlaffen jest allgemein, von benen ber niebern Stande fehr gewöhnlich gebrauchte kohl, wenn es nur jum Bug bienen foll, burch Berbrennen eines wohlriechenben harzes ober aus bem Ruß von Mandelichalen gewonnen, wenn es aber heilfraftig wirken foll, aus mehreren Arten von Bleischmarze und anderen Stoffen, die beigemischt werben. Es unterliegt wohl teinem Zweifel, bag man icon von alten Beiten ber bas metallifch glanzenbe Bulber aus verschiebenen Stoffen bereitet ober zusammengesett hat, wobei neben bem Schwefelantimon besonders bas Bleiers (b. b. Schwefelblei ober Bleiglang) und eine Mischung von Bleierz und Bint gur Berwendung tamen. Mit Dl. Rosenwasser ober einer abnlichen Reuchtigfeit angemacht, bient bas Bulber gum Farben ber Saarstreifen über ben Augen ober ber Augenbrauen, gang besonbers aber als Sch. ber Augennau: wie einen Schmud legen) lagern laffen in bedel ober Augenlider oberhalb und unterhalb ber

Augen. Falsch wäre es freilich, wollte man sich die Sch. als auf die äußere Seite der Augenlider ausgetragen denken. Bielmehr nach Shaw R., S. 200 f. "tunken die Frauen mit einer kleinen hölzernen Kadel, die so staut ist wie ein Feberkiel, in den Staud von Bleierz und übersahren alsdann unter den Augenlidern den Augapsel" und das gewöhnliche Bersahren ist dies, daß ein glatter Stift von Hotzgontal zwischen den sich über ihm zuschließenden Augenlidern den sich über ihm zuschließenden Augenlidern hindurchgezogen wird. Wir könnten auch sagen "zwischen den zugeschlossen Wimpern", da dem Hebräer mit Recht



Araberin mit geschminkten Augen. Rach Photographie.

"bie Flatternden" ber Name für die Augenwimpern ist. So werden nicht nur die Wimpern oder die Haarrander der Augenlider gefärbt, sondern es wird auch die innere Seite jedes Augenlides mit der Schminkschwärze in der Beise bestrichen, daß über und unter dem geöffneten Auge ein kleiner schwarzer Rand hervorsteht, der mit den Wimpern hauptsächlich die so schon gefundene dunkle Einfassung der Augen bildet. Lane hat die oben abgebildete altägyptische Art des Augenfärbens (vgl. Jer. 4, 30) in der Rähe von Kairo zuweilen noch vorgefunden.

Kph.

Schmud. Bon seinen Wanberungen durch Palästina erzählt Furrer (Zürich 1865, S. 211), der einer Menge aus Jerusalem heimkehrender Weiber mit Körben auf dem Kopf begegnete: "Reiner sehlte der Schmud der Silbermünzen um das Haupt. Eine hatte sogar denselben in drei Reihen über die Stirne gezogen. Die Jungfrauen sind von diesem Schmud ganz unzertrennlich; sie legen

ihn felbft nicht ab, wenn fie schlafen wollen." Solchen Sch. aus Münzen werden wir im alten Morgenlande nicht voraussepen. Aber das steht nach bem Beugnis ber Bibel fest, bag auch bie Hebraer gleich ben Boltern aller Lanber und aller Beiten ihre Schmucksachen hatten, welche fie anlegten, wenn wir auch nicht genau barüber unterrichtet find, ob ober wie sich biese Zierate von benjenigen ber Agppter, Affprer, Araber u. f. w. in der Form unterscheiden. Zuweilen spricht die beutiche Bibel vom Schmuden in einem weiteren Sinne, g. B. Matth. 25, 7, wo bie Lampen geputt und zurecht gemacht werben. Das Efth. 2, s. o. 12 erwähnte Schmuden im perfifchen harem follte bie Beiber burch Einreiben mit verschiebenen Salbstoffen verschönern. Man schmudte auch Grabmaler (f. oben S. 553 b) und Gogenbilber (Ber. 10, 4. Bar. 6, 10. 28. 2. Matt. 2, 2). Über bie einzelnen Schmuckgegenstände f. die oben S. 850 b aufgezählten Artitel, außerbem z. B. Nafen-, Ohrund Siegelring, Ebelfteine und Berlen, Bart und Haar, Rarmefin, Burpur, Seide, sowie Salbe und Schminke. Natürlich waren es besonders (vgl. 2. Sam. 1, 24) die Weiber, die sich schmückten, nach 1. Betr. 3, s mit haarflechten, Golbumhängen und Kleideranlegen. Aber es mare falsch ju meinen, bag fich ber Sch. ber Manner nur auf ben Stab (f. d. A. Scepter) und Siegelring beschränkt hätte, da z. B. König Saul einen gewiß wertvollen Armring trug. Jrrig (vgl. Beig I, S. 334) hat man auch als eine besonbere Eigentümlichkeit bes hebr. Schmucks bie häufigere Anwendung fleiner Rettchen nebft flingenden Gehangen bezeichnet, womit vermutlich die Beiber (fo noch jest ahnlich bei ben Berbern, beren Frauen nach Rüppell, S. 35 silberne Glöckhen, mit Korallen verziert, an ihr in blinne Zöpschen geflochtenes Saupthaar hangen) Urm- und Anochelfpangen geziert hatten; vgl. vielmehr ob. G. 467. Je mehr uns noch bas heutige Morgenland mit seiner überschwenglichen Bracht ber toftbaren Gemanber (vgl. bas S. 854b über ben Berferkönig Bemerkte) und ber Überladung bes ganzen Schmuck (Ruppell R., S. 35) leicht den Eindruck einer gemiffen Robeit macht, befto weniger burfen wir vergeffen, daß bei ben Sebraern auch bas mannliche Geschlecht, wenngleich in geringerem Grabe, sich baran beteiligte, f. oben S. 1127a. In Bj. 45, o. 10 finden wir neben ber mit Gold geschmudten foniglichen Braut (vgl. Jej. 61, 10. Jer. 2, 32. Hefek. 16, 9-18. Offb. 21, 2) den von ben foftlichften Bohlgeruchen buftenben Brautigam. Der Untericied beiber Beichlechter läßt sich im allgemeinen barin erkennen, daß auch bas ärmfte Beib (über bie reichen vgl. Jef. 3, 16-24) fich irgendwie ju ichmuden weiß, mahrend es bei ben Mannern mehr bie Bohlhabenden und Bornehmen sind, die auf Sch. bedacht erscheinen. Wie überhaupt bei festlicher Gelegenheit, so erschien

man auch vor Gott in den besten Kleibern (vgl. 1. Mos. 35, 2) und sonstigem Sch. (vgl. Ps. 96, 2. Hos. 2, 18 [15]), wiewohl allerdings nicht streng zu beweisen ist, daß man zum Gottesdienst eigentlichen Sch. anlegte. In Beiten tiefer Trauer nahte man zwar nicht unrein, aber doch ungeschmückt (Jer. 41, 5) zur gottesbienstlichen Handlung, benn der Trauernde ging natürlich ohne Sch. (2. Mof. 33, 4 ff. Hefet. 24, 17. 28), namentlich auch ohne Ropfichmud (Sefet. 44, 18). Über ben priefterlichen Sch. (Sir. 50, 12. 18) f. d. AM. Ephob, Hohepriester, Priester.

Sonede. Dieselbe ift in der Bibel unter dem Namen schablul nur Pf. 58, . erwähnt, wo das Bergehen der Frevler nach wörtlicher Übersetzung burch die Bergleichung: "wie eine Schnecke, die zerfliegend geht" veranschaulicht wirb. Bu Grunde liegt die Wahrnehmung, daß die Landichneden, von benen es in Palaftina fehr viele Arten gibt, ihren Pfad mit einem silberglänzenden Streifen von Schleim bezeichnen, ben fie ausschwigen, um ben für ihre Fortbewegung erforderlichen engen Anschluß an den Boden zu gewinnen. Wenn sich daran wirklich — wie nach ben Rabbinen die meiften Ausleger annehmen - ber Boltsglaube anknupfte, daß sich die Schn. durch biefe Schleimabsonderung schließlich selbst gang verzehre und auflose, so mag dieser Glaube durch die hinzukommende Beobachtung veranlaßt sein, daß die der Feuchtigkeit sehr bedürftigen Schn. in Reiten langer Durre leicht verenden und gusammenichrumpfen, wobei die Gehaufe ber Schalichneden (welche der hebr. Name neben den Nachtschnecken mit umfaßt; vgl. Gemara, Moed katan 6, b) in Menge an den Felsen kleben bleiben. Da jedoch jener Glaube fonft im Altertum nicht nachweisbar ift, fo liegt in ber Pfalmftelle vielleicht auch nur eine poetische Hyperbel vor. — Hes. 41, 11 ift Schn. f. v. a. Wenbeltreppe (vgl. 1. Ron. 6, 8: "Wendelsteine"); das entsprechende hebr. Wort bedeutet aber vielmehr: "freigelassener Raum".

Schnee fällt in Jerusalem und im palästiniichen Gebirgeland fehr felten icon im Dezember, häufiger im Januar und Februar, manchmal fußtief und barüber. Doch geht ber Binter oft ohne Schneefall vorüber; im Jordanthal gibt es teinen Schnee (Joseph., J. Rr. IV, 8, s), und auch im Gebirge bleibt er selten etwas langer liegen, meift kaum einen Tag. Die "Schneezeit" in 2. Sam. 23, 20. 1. Chr. 12 [11], 22 ist barum nicht als Binterezeit im Gegenfat zum Sommer, in welchem es feinen Schnee gibt (Spr. 26, 1), ju beuten; sondern es ist eine Zeit, vielleicht (nach dem Hebr.) auch nur ein Tag im Winter gemeint, an welchem einmal tiefer Schnee lag, so daß eine Löwe unversehens in eine Cifterne stürzen konnte. Starker Schneefall, der etwa auch einem auf dem Marsch

Joseph., J. Kr. I, 16, 2), ist immer als etwas Ungewöhnliches erwähnt: doch durfte eine verständige Hausfrau der Borjorge für die Zeit, in der Schnee fallen konnte, nicht vergessen (Spr. 31, 21). Wenn bie Schneefloden, wie zahlloje Wolfenfloden (Bi. 147, 16), niederfallen ober durcheinander wirbeln wie ein Flug von Bögeln, und zur Erde herniedertommen wie ein ungeheurer Beuschredenschwarm (Sir. 43, 10; griech. 17), so erkennt der Jeraelite gemäß feiner religiofen Raturbetrachtung barin bie Wirfung bes Dachtwortes feines Gottes, ber den nach dichterischer Borftellung in seinen himmlischen Borratstammern (Siob 38, 22 f. Jef. 55, 10) aufgespeicherten Schnee seinen Zwecken, insbesonbere seinen Züchtigungsabsichten, dienstbar macht (Hiob 37, 6. 38, 28. Ph. 147, 16. 148, 8. Jef. 55, 10. Sir. 43, 14. 19; Gef. b. 3 Manner B. 79). - Am häufigsten kommt der Schnee in der bibliichen Bilberrebe vor, meift mit Bezug auf feine glangendweiße Farbe als Bild der hochften Reinheit (Pf. 51, o. Jef. 1, 18. Klagl. 4, 7) und fleckenlofen Beiligfeit (Matth. 28, s. Mart. 9, s. Dan. 7, o. Offb. 1, 14), aber auch zur Beranschaulichung bes in turgem die Saut über und über mit weißen Blafen und Fleden bebedenben Ausfațes (2. Moj. 4, s. 4. Mos. 12, 10. 2. Kön. 5, 27; vgl. S. 157b). Schneewasser als im Bergleich mit gewöhnlichem Baffer wirkfameres Reinigungsmittel kommt Siob 9, so vor; doch nennt ber hebr. Tegt im Rethib einfach Schnee. In Siob 6, 16, two Luther ben Sinn gang verfannt bat, ift ausgemalt, wie in bie ichwarzen Fluten bes angeschwollenen Binterbachs ber weiße Schnee sich hineinbirgt, und in Hiob 24, 19 veranschaulicht die Raschheit, mit welcher Schneemaffer von ber Sige aufgejogen wird, ben ichnellen und fpurlofen Untergang ber Dagegen entspricht es bem Grunbtert nicht, daß Luther in Jer. 18, 14 das Bild des rafchen Begichmelzens bes Schnees von ben Steinen gefunden hat; es ist im Gegenteil vom Liegenbleiben bes Libanonschnees auf ben Felfen (bes Befildes ober bes Almachtigen?) bie Rebe. Man braucht babei nicht gerabe an ben ewigen Schnee zu benten, ber nur in ben Rluften ber höchsten Gipfel bes Libanon und des Hermon eingebettet ift; es genugt die Erinnerung baran, bag die Höhen des Libanon viele Monate mit Schnee bebedt bleiben, mahrend er im tiefer gelegenen Land nur von furger Dauer ift. - Gang buntel und ratfelhaft ift bas im Bebr. in Bi. 68, 18 ermähnte Schneien auf dem Zalmon, in betreff dessen wir auf die Kommentare verweisen müssen. – Daß das im Orient schon früh übliche und von ba ber bei Briechen und Romern Sitte gewordene Rühlen der Getrante durch hineingeworfenen Schnee oder Eis auch ben Jeraeliten wohl befannt war und in ber heißen Erntezeit erquidenbes Labfal bot, zeigt Spr. 25, 18. Die Tyrier befindlichen Heere hinderlich wurde (1. Watt. 13, 22. bezogen nach Hieron. den Schnee in der Sommerzeit bom Bermon, woher er noch jest im Sommer | (Licht, himmelsgewölbe) und burch mit benfelben nach Damastus und in diejenigen Ruftenstädte. die ihn nicht leichter bom Libanon bekommen tonnen, gebracht wird.

Schneugen, f. Leuchter S. 916b. In Sach. 4, 12 hat Luther bei bem Bort santaroth, welches nach ber mahrscheinlichsten Deutung die Schnaugen oder Schnaupen an bem Dlbehalter bezeichnet, ebenfalls an Lichtschneuzen gedacht, aber, wie er felbft erklart, nur ratend und in völliger Ungewißheit über die Bedeutung bes Borts (vgl. С. 918b f.)

Sonur tommt in ber beutschen Bibel, abgesehen von der Bedeutung "Schwiegertochter" (vom latein. nurus), auch in der ungewöhnlichen Bebeutung "ein mit ber Megschnur (Am. 7, 17) abgemeffenes und zugeteiltes Stud Lanb" vor (5. Moj. 32, o. Joj. 17, s. 14. 19, o). In Bj. 19, s bedeutet das Wort "Waß, Ausbehnung".

**Schöpfung.** Da die Borstellungen der Jøraeliten von der Gestalt der Welt etwas Schwankendes und viel mehr dichterischen als physikalischen Charafter haben (vgl. d. A. Erde), so darf man in der Bibel keine feste, sich unwandelbar gleich bleibende Borftellung von bem außerlichen Bergang des Schöpfungswerkes vorausjegen; und noch weniger barf man in einer ber betreffenben biblischen Borstellungen eine Belehrung barüber suchen, wie derselbe in der Wirklichkeit verlaufen ift. Rur auf die bem Gebiet bes Glaubens und ber religiojen Beltbetrachtung angehörigen Bahrbeiten, beren Entwidelung bier nicht unfere Aufgabe ift, legt die Bibel felbft in ihren Ausfagen über die Sch. alles Gewicht; bom außeren Bergang berfelben rebet fie bagegen auf Grund ber geocentrifchen Beltanichauung bes Altertums unb hanfig unter bem Ginfluffe von bichterischen Unschauungen über bas Weltgebäude. In 1. Wos. 1 ift die Beltschöpfung im Rahmen eines Sechstagemerts bargestellt. Außerhalb diefes Rabmens liegt nur ber uranfangliche Schöpferatt, welcher die Belt, insbesondere die Erdenwelt als ein noch wuftes, ungestaltetes, von Finfternis überbedtes, aber auch icon von bem Beift Gottes, als bem Prinzip alles Lebens, überschwebtes wäfferiges Chaos ins Dasein ruft (B. 1. 2). Die 6 Tage, beren erfter mit bem Schopferwort: "Es werde Licht" anbricht, find von Morgen zu Morgen Acht Schöpfungswerte verteilen fich fo auf biefelben, bag bas Sechstagewert in zwei Dreitagewerte mit je vier Schöpfungswerten ger-Das erfte macht aus bem finftern Chaos ein vom Licht erhelltes, geordnetes, breiteilig in himmel, Erbe und Meer zerfallendes und für feine Bestimmung zur Wohnstätte von Lebewesen, insbesondere des Menschen geeignetes Beltgebaube. Es geschieht bies burch neue Schöpfungen

verbundene fortichreitende Sonderung, zuerft bes Lichts und ber Finsternis, bann ber untern und ber oberen Baffer, endlich bes Festlands und bes Meeres. Aber auch die Hervorrufung der Begetation gehört noch mit bagu, als bie ben Lebewefen bie notige Nahrung barbietenbe (B. 20. 20) Ausftattung der Erde. Bu beachten ift, daß die der Darftellung des zweiten Tagewerkes zu Grunde liegende Borftellung von bem feften himmelsgewölbe und ben oberen Baffern entschieben bichterischen Charaftere ift (vgl. S. 410). 3m zweiten Dreitagewert wird bas Beer (vgl. 2, 1) ber bie Belt erfüllenden Ginzelwesen geschaffen: zuerft die Leuchten am himmel, die aber nicht als Lebewefen, fonbern nur nach ber Bestimmung, welche fie für die Erdenwelt zu erfüllen haben, in Betracht tommen; bann in aufsteigender und zugleich ber Berichiebenheit ber Bohnftatten Rechnung tragender Reihenfolge die Lebewesen der Erdenwelt: die Wassertiere und die die Luft erfüllenben Bogel bes himmels in einem Bert gufammengefaßt, bann bie Landtiere und zulest als Ziel bes ganzen Schöpfungswerks ber nach Gottes Bild geschaffene und zum Herrn der Erde bestimmte Mensch. — Dabei stehen die einzelnen Tagewerke ber beiben Dreitage in einer zwar nicht gang burchgreifenben, aber boch augenfälligen Rorrespondeng (1. Licht und 4. Lichtforper, -2. Scheidung der Gemaffer durch die himmelsfeste und 5. Wassertiere und die an der Himmelsfeste hinfliegenden Bögel, — 3. Hervortreten des Festlands und Begetation und 6. Landtiere und ber Menich), die auch außerlich baburch bemertlich gemacht ift, daß bem 3. und bem 6. Tag je zwei Werte zugewiesen find. Darin aber, bag bas gange Schöpfungswert in ber Stiftung bes Sabbaths seinen krönenden Abschluß findet, ift angebeutet, daß Gottes Absehen schon bei der Schöpfung auf bas nochmals unter Berael begrundete Gottesreich gerichtet war (f. Sabbath Nr. 2), daß Gott als Schöpfer ber Bunbesgott, und bag ber lepte und höchste Schöpfungszweck die ihrem Gotte angehörige, mit ihm in Berkehr und in seinem Dienst stehende Menschheit und damit zugleich die Berherrlichung Gottes felbst ift. — Aus den Berührungen diefer Darftellung bes Schöpfungsbergangs mit ben mythologischen Borftellungen anberer Bölfer bes Drients über die Weltentstehung hat man längst erkannt, daß in ihr ein alter Überlieferungsstoff, welchen die Israeliten mit jenen gemein haben, bon dem eigentumlichen Beifte ber Religion Asraels ausgestaltet und erneuert worben ift. Daß dieser Überlieferungsstoff von Hause aus ein semitischer war, fann nach ben von &. Smith entdeckten Fragmenten des altbabyloniichen Götter- und Weltentstehungemythus, so viel Aweifelhaftes auch die Deutung des einzelnen enthalt, kaum noch in Abrede gestellt werden (vgl.

1434

G. Smith, Chald. Genesis, beutich v. S. Deligich, S. 61 ff. u. bazu S. 293 ff., sowie Schraber KAT. 2 G. 1 ff.); und auch bas Ratfel ber auffallenden Berührungen zwijden ber biblijden Schopfungeergablung und ber eranischen Schopfungejage, soweit biefelben nicht aus verwandten religiofen Ideen zu erflaren find, burfte burch biefe Entbedung in Berbindung mit dem mehr und mehr ans Licht tretenden Ginfluß ber babylonischen Rultur auf die Meder und Perfer (vgl. S. 952 f.) eine annehmbare Lofung finden. Auf Gottes Offenbarung aber beruht die Erzählung mittelbar, jofern Beraels eine reine Erfenntnis Gottes und seines Berhaltnisses zur Welt und zum Menschen, welche ben alten Überlieferungestoff von feinen heidnisch-mythologischen Elementen gereinigt und zu einer Erzählung voll unvergänglicher religiöfer Bahrheit, die in gewissem Mage auch geschichtliche Bahrheit (nicht geschichtliche Birtlichkeit) ift, neugebildet hat, ihren Ursprung in der Selbstbezeugung bes lebenbigen Gottes an Mofes und ichon an die Batriarchen hat. — Auf die Darftellung bes äußerlichen Bergangs ber Schöpfung Gewicht zu legen, ift bagegen nicht im Sinn ber Bibel. Selbst ber Borftellung bes Sechstagewerts begegnen wir sonst nur noch in den Motivierungen des Sabbathgebots 2. Mos. 20, 11 und 31, 17, wobei nicht zu vergessen ist, daß bei den Jöraeliten auch noch eine andere Geftalt des Defalogs mit anderer Motivierung jenes Gebotes (5. Mof. 5, 18) verbreitet war. — Den äußeren Hergang ber Schöpfung stellt aleich 1. Wos. 2, 4 ff. mannigfach abweichend dar. Hier ist die Schöpfung des ichon geordneten, aber noch nadten, vegetationslofen Weltgebaubes als erfter Schöpfungsatt vorausgefest (B. 4. 8). und die Erzählung selbst beschränkt sich auf den Bericht über die Erschaffung der organischen Welt. Die Ibce, daß die Erdenwelt um des Menschen willen geschaffen ift, findet ihren Ausbruck barin, daß der Mensch nicht, wie nach Kap. 1 zulest, sonbern zuerst, und zwar schon zu der Zeit, in welcher eben in der Befeuchtung des zuvor trodenen Erdbodens die Borbedingung für die Entstehung der Begetation eintrat, geschaffen wird, so daß der Menich zugleich mit bem ihm Nahrung bietenben Pflanzenreich ins Dafein tritt (B. e f.). Jeboch wirb - anders als 1, 27 - zunächst nur ber Mann geschaffen. Nun folgt die Bflanzung ber Baradiesesbaume (B. s f.), benn die Erschaffung ber Tiere und Bogel (B. 19) und nun erft bie bes Beibes aus einer Rippe bes Mannes (B. 11 f.). - Eine andere Abweichung von der Darftellung bes 1. Rap. finbet sich in ber bichterischen Schilberung ber Erichaffung ber Erbe unter bem Bilbe der Aufführung des Weltgebaudes in Siob 38, 4 ff., sofern nach B. r mit ben Engeln auch schon die Morgensterne die Jubelfeier der Grundlegung bes Baues begangen haben. - Auch in bem herrlichen Schöpfungshymnus Bf. 104 waltet, obichon er in

Anlage und Inhalt burchaus nach bem Rufter von 1. Moj. 1 gebichtet ift, indem B. 2-4 bem 1. und 2., B. 5-18 bem erften Wert bes 3., B. 14 bis 18 bem zweiten Wert bes 3., B. 19-28 bem 4. und B. 24-30 bem 5. und 6. Schöpfungetag entsprechen, in der Darftellung und Berknüpfung bes einzelnen viel dichterische Freiheit, und der Rabmen bes Sechstagewerkes ift felbit hier gang beiseite gelassen. — Bei diesem Sachverhalt ware es wohl gethan, ftatt ber vergeblichen und unfruchtbaren Bemühungen um einen Ausgleich ber biblijchen Ausjagen über ben außerlichen Bergang bes Schöpfungswertes mit ben Ergebniffen ber Raturforschung fich vielmehr barum gu bemühen, bag unter Vergleichung ber Schöpfungesagen bes gangen übrigen Altertums bie unvergangliche religioje Bedeutung ber biblifchen Schopfungsergahlungen in volles Licht gestellt wird. Bgl. E. Riehm, Der bibl. Schöpfungsbericht, Salle 1881.

Schof, f. Abgaben.

Schreiber ist bei Luther nur Jes. 36, s. 22 Übersehung bes Titels maskir; sonst heißt so ber Staatsschreiber (sopher); vgl. b. A. Ranzler. Über 1. Chr. 2, ss s. b. A. Jabez. Über die schoterim s. b. A. Amtmann und vgl. damit S. 50 f.

Schrift (Schreibekunft) u. Schriftzeichen. Die Bibel, ihrer Entftehungszeit nach vielen Jahrhunderten, ja zwei Jahrtausenben angehörig, ift langft für die Bolfer, welche bie Saupttrager aller geiftigen Bewegung sind, die heilige Schrift und foll es mehr und mehr auch für die übrigen werben. Durch sie ift seit Christi Beit vielen Bölkern die Schrift überhaupt und damit der Anfang höherer Bildung gebracht worden. Bibel enthält zugleich innerhalb ber ganzen Menfcheit die ältesten Schriftstude, welche gleich anfangs in ber volltommenften Schriftart abgefaßt find, nämlich in der tonsequent durchgeführten Lautober Buchftabenschrift, welche, auf bem Boben femitifcher Sprache (f. b. Art. Sprache) einft zuerst angewandt, von da ab durch ihre allmähliche Berbreitung weit über bie Erbe bin einen Benbepunkt in ber Geschichte jebes Rulturvolkes herbeiführen follte. Durch die Bibel und bie an fie fich tnupfende Überlieferung find uns endlich verschiedene gelegentliche Rachrichten aufbewahrt, ohne welche die Geschichte jener schlechthin sogenannten semitischen Schrift in wesentlichen Studen buntel bleiben wurde. Unter allen biefen Gefichtspunften gehört ber oben bezeichnete Gegenftand in ein biblifches Borterbuch. Bir überbliden zuerft basjenige, mas bie Bibel über Schreiben und Schrift ausjagt; bann erörtern wir die hierher gehörigen Momente aus der Geichichte ber Schriftzeichen und bes Alphabets. -

1 Doje ift der erfte, von welchem ausbrudlich ber Gebrauch ber Schrift berichtet wird, boch nicht als etwas Reues, ba er bei ben Jeraeliten Schreiber (schöterim = γεαμματεῖς Sept. 2. Moj. 5, 6; vgl. 4. Moj. 11, 16) ober Amtleute (f. b. A.) vorfindet. Beachtenswert ift babei, bag abgefeben von der fpateren prophetischen Gesetesrefapitulation im Deuteronomium, wenige Befete ausbrudlich als aufgeschrieben bezeichnet werben, nämlich außer ben 10 Geboten bas Bundesbuch 2. Moj. 20-23 und die Bestimmungen 2. Mos. 34, 10-26 (vgl. B. 27). Alle anderen Gefete teilt Moje nach ben mittleren Buchern bes Bentateuch ben Beraeliten auf Gottes Befehl munblich mit. Die jonft ermahnten ichriftlichen Aufzeichnungen (2. Moj. 17, 14. 4. Moj. 17, s. 33, 2) find nicht gefetlicher Art. Dagegen feten manche Beftimmungen (2. Mos. 28, 9. 26. 4. Mos. 5, 28. 5. Mos. 6, s. 11, so. 24, 1. s) sowohl bei ben Brieftern als bei anderen eine gewisse Berbreitung bes Schriftgebrauchs voraus. Es erscheint dies als charafteriftisch für bas Mojaische Zeitalter im Unterschiebe von bem patriarchalischen, in welchem man einzig gegen bas Enbe bin in bem Giegelring bes Juba (1. Dof. 38, 18) eine zweifelhafte Spur von der Anwendung ber Schrift finden tann — eines von den Reichen treuer Erinnerung, die uns in bem Bentateuch entgegentreten (vgl. in einer anderen Beziehung ob. S. 548). Dagegen wiffen wir jest mertwürdiger Beife, wie um das Jahr 1400 v. Chr., also in der Zeit vor dem Eindringen der Jeraeliten in Balaftina beziehungsweise in ben erften Zeiten ihrer Rieberlaffung baselbst, die landeseingeborenen Canaaniter bes Binnenlandes gefchrieben haben. Dieje bedienten fich nämlich wenigstens gur Rorrejpondeng mit dem Auslande der affprijch-babylonischen Reilschrift, und gebrauchten als Sprache das Affgrisch-Babylonische, untermischt mit canaanaischen Gloffen. Unter bem bochwichtigen Thontafelfund von Tell el-Amarna in Agypten befinden fich nämlich Briefe eines canaanäischen Aleinfürften (fo eines canaanäischen Melech ber Richterzeit!) Namens Abdischiba an den ägyptis ichen Pharao als seinen Oberlehnsherrn in Reilschrift von der erwähnten Urt, über deren Sprache mit den hochinteressanten, ganzechthebräischen, canaanäischen Glossen wie sanu "Schafe", b. i. son und scha'ari "Thor" zu vergleichen sind die Auffate von S. Bimmern in ber Beitichr. bes beutschen Balaftinavereins Bb. XVII (1891), S. 133—147, und in der Zeitschr. f. Affpriologie 8b. VI (1891), S. 154—158. Hernach muß felbft unter ben schweren Rämpfen ber Richterperiode bas Schreiben nichts gang Seltenes geworden fein. Aus einer alten Quelle wird Richt. 8, 14 ergählt, daß ein junger Mensch, von Gibeon nach gewissen Bersonen befragt, ihrer 77 auf-

uralte Lieber, wie die in 4. Mof. 21 und Richt. 5, schwerlich erhalten worden. Nicht wenige der Art, die uns verloren gegangen find, mag bas Buch des Frommen (Joj. 10, 13) enthalten haben. Für bie Beit ber Konige mehren fich bie Sindeutungen auf eine ziemlich verbreitete Renntnis bes Lefens und Schreibens (Jef. 10, 10. 8, 1. 30, s. Hab. 2, 1), wenn auch anzunehmen ist, daß bamals wie später (Joseph., Altert. XVI, 10, 4) und wie noch im jegigen Orient an geschickten und ungeschickten Lohnschreibern tein Mangel war. Der Griffel bes raichen, gewandten Schreibers wird im dichterischen Bilbe gerühmt Bf. 45, 2. Dasfelbe Wort (sofer) bezeichnet aber auch bas bobe Umt bes toniglichen ober Staatsichreibers (2. Sam. 8, 17. 20, 25. 2. Rön. 12, 11. 19, 2. 22, s). Die Könige hatten so gut wie bie Brivaten ihre Korrespondenz (2. Sam. 11, 14. 1. Kon. 21, s. 11. 2. Kon. 10, 1. 2. Chr. 30, 1; wie die Canaaniterfürsten schon in altersgrauer Borgeit, f. vorber); burgerliche und gerichtliche Angelegenheiten wurden ichon in weitem Umfange ichriftlich erledigt (Jer. 32, 10; vgl. Luf. 16, e ff. Jes. 10, 1. Siob 31, 26). Bugleich entwidelte fich eine reiche Litteratur nach verschiedenen Seiten hin. Selbst die Propheten, die Träger des lebendigen göttlichen Worts, wurden mit der Zeit nach innerer geschichtlicher Notwendigfeit auch zu Schriftftellern. Bablreiche aufgezeichnete Gefete aalten icon ju Sofea's Beit (8, 19 nach bem Grundtegt) als von Gott felbft vorgeschrieben. Die fich mit diesen schulmäßig beschäftigen, begegnen uns nach bem babylonischen Exil als die Schreiber ichlechthin, d. h. als die Schriftgelehrten. So heißt Esra mit berselben Bezeichnung, die wir aus Bf. 45, 2 in anberm Sinne anführten, ber gute, gewandte Schreiber (sofer mahfr Esra 7, 6; vgl. B. 11). In der nachfolgenden letten Beit der althebraischen Litteratur murde ichon, wie heutgutage, über zu vieles Bucherichreiben geflagt (Bred. 12, 12). — Die Technik des Schreibens haben die Sebraer nicht von Babylon entlehnt, von beffen Badfteinschrift fich bei ihnen teine Spur findet, sondern aus Agypten mitgebracht, wo lange vor ihrer Übersiedelung dahin jene Technik volltommen entwidelt war. Selbftverständlich hat fich einzelnes darin hernach im Laufe der Jahrhunderte geandert; aber die wenigen gelegentlichen Nachrichten gewähren barüber feine Ginficht. Für ben Schreibgriffel finden fich zwei Ausbrude: cheret ift nach ficherer Etymologie bas Bertzeug zum Eingraben ber Schrift: 'et tommt für eben basselbe nur mit bem Beiwort "eisern" vor (Jer. 17, 1. Siob 19, 24), für sich bedeutet es nur ben "Griffel bes Schreibers", nämlich ben Rohrgriffel ober heutigen arabischen kalam (Bf. 45, 2. Jer. 8, s; Sept.: kalamos; vgl. 3. Joh. 18), ben jener nebst ber Tinte in seinem Schreibzeug, wie noch ichrieb. Ohne fruhzeitige Aufzeichnung waren jett im Drient, am Gurtel zu tragen pflegte (Sef.

9, 2 f. 11); auch ein besonderes "Schreibermeffer" (Luth .: "Schreibmeffer" Jer. 36, 28) zum Burechtichneiden ber Rohrspipe und jum Bertrennen bes Schreibmaterials führte er bei sich. Die Tinte war in ber Regel schwarz (2. Kor. 3, s. 3. Joh. 18): in ber Ptolemäerzeit wurde nach Joseph. (Altert. XII, 2, 10) bas Gefet auch mit goldenen Buchstaben geschrieben. Als Material, auf daß man mit Tinte schrieb, überkam man sicher gleich anfangs von Agypten her bas bort uralte Papier, welches aus bem auch in Paläftina vortommenden Papprus-Schilf (Hiob 8, 11. Jef. 35, 7. 2. Moj. 2, 2. Jef. 18, 2 im Grundtext; vgl. b. Art. Schilf) bereitet wurde und beffen Gebrauch noch Plinius (XIII, 21) zu Agyptens Chre als die Hauptstütze der Humanität und ber Erinnerung preist. Auch die in ihren Geschäften vielschreibenden Rachbarn ber Bebraer, die Phonicier (f. Ebers, Ag. und die BB. Mofe's, S. 149), gebrauchten basselbe Material, obgleich von ihren massenhaften Papprusschriften bis jest nur 2 fleine Regen wiedergefunden find (ebiert bon Bogüé, Inscriptions p. 131). Bloger Zufall ist es, daß jenes nicht im A. T., sondern erft als chartes und chartion im N. T. (2, Joh. 12, 3, Joh. 12) genannt wird. Ob die Hebraer im höheren Altertum auch auf geglättete Tierhaute geschrieben haben, wie jest allgemein angenommen wird, scheint uns fraglich. Herobot (V, 58) sagt, daß bie ältesten Jonier aus Mangel an Bapprus auf Biegen- und Schafhäute geschrieben haben, wie bas auch noch jest bei manchen Barbaren geschehe; aber von den Phoniciern, die er dort als Lehrer ber Schrift für bie Griechen barftett, fagt er bas nicht. Bei ben Agyptern ist jener Gebrauch nicht nachzuweisen. Bei ben Bebraern behauptet man ihn mit unberechtigter Zuversicht auf Jer. 36; benn gerade bort hat ber fachtundige alte Uberfeper mit gutem Bedacht wiederholt (B. 2. 4. 6. 14. 28) den Papprus (chartion und chartes) eingejett. Gange Stude Leber hatte ber Ronig tros seines Ingrimmes sicher nicht auf bas offene orientalische Feuerbeden geworfen (B. 28). Komisch ist ber von bem Schreibermeffer, das er zu Silfe nahm, auf Tierhäute gezogene Schluß: als ob nicht auch Papyrus leichter zu zerschneiben als zu zerreißen wäre! Auch aus 4. Mos. 5, 22 zog man übereilt den gleichen Schluß, denn Papprus tonnte ebenso wie eine Tierhaut das Abwaschen ber frischen Tintenschrift vertragen. Rach Berobot (a. a. D.) war zu seiner Zeit auch bei ben Griechen bas ägyptische Papier noch allgemeinftes Schreibmaterial. Ihre Bücher hatten die Form der in ägpptischen Grabern öfter gefundenen Bapprusrolle: die Blätter find bort forgfältig an einander geleimt, die nicht beschriebene Rucheite häufig mit einer öligen Substang gelb gefarbt. Go haben wir uns also auch die Buchrolle bes Propheten (Ber. 36, 2. 14 ff.; vgl. Bf. 40, 8) zu benten, welche Jojafim zerschnitt und verbrannte. Erft fpater wurde Rollen umfaßt.

bas im N. T. 2. Tim. 4, 18 ermähnte Bergament, griech. μεμβεάνα, erfunden, nach Plinius (a. a. D.) in Bergamum, als Btolemaus die Ausfuhr des Papyrus hinderte. Dies bauerhafte und stattliche Material scheint bei ben Juben balb insbesondere für die heiligen Schriften beliebt geworden zu sein, wie baraus noch jest die altertümlichen, um einen verzierten Stab gewickelten Gesetzesrollen für die Spnagogen nach talmubischen Bestimmungen gefertigt werben. Josephus in seiner Darftellung der Arifteas-Legende (vgl. über die ihr zu Grunde liegenden geschichtlichen Erinnerungen D. Schmidt in Merg' Archiv III, S. 12) beschreibt ein in Goldschrift ausgeführtes Prachtezemplar der Bentateuchrolle, das von Jerusalem dem Btolemaus Philadelphus (285 v. Chr.) überfandt worben sei: dieser habe, nachbem es aus den Futteralen\*) hervorgezogen worden, insbesondere auch die Feinheit des Pergaments und die Unertennbarkeit ber Fugen zwischen ben künstlich zufammengefügten Blättern bewundert (Altert. XII. 2, 11). In der Beschaffung solcher Brachtstücke zeigte fich, ebenso wie anderseits in der weiten Berbreitung einfacherer Abschriften 1. Maft. 1, 50, ber Gifer für bas Gefet. - Die Grundlage besselben, der Dekalog, blieb dabei im Gedächtnis als gleich zu Anfang auf bem Sinai bon Gott felbft in steinerne Tafeln geschrieben, in Wahrheit eine Steinschrift, ber feine andere auf Erden jemals an nachwirkenber göttlicher und weltgeschichtlicher Rraft zu vergleichen war (vgl. S. 516), wenn gleich die Prophetie auf eine fünftige Ginichreibung bes göttlichen Gesetzes in Herz und Sinn als auf ein Höheres hinwies (Jer. 31, 38). Roch Raut weiß als Philosoph für die Majestat bes Sittengesetzes kein erhabeneres geschichtliches Gleichnis als die sinaitische Gesetzgebung. — Gewiß wurde bie monumentale Steinschrift ofter bei ben Debraern angewandt (f. unten); in ber Bibel aber tommt fie nur noch vor bei bem symbolischen feierlichen Aft Jos. 8, se (vgl. 5. Mos. 27, 4. s, wonach bie Steine mit Ralf überzogen werben follten) und im Munde Hiobs, der (19, 24) bei dem ploplichen Auftauchen einer hoheren hoffnung municht, bag seine Worte "Ich weiß, daß mein Erlöser lebt" u. f. w. "mit eifernem Griffel und Blei für ewig in ben Felfen gehauen murben" (Grundtext). Dies deutet man jest gewöhnlich bom Ausgießen ber vertieften Schriftzuge mit Blei; andere finden mit 2. darin zweierlei: "daß fie mit eisernem Griffel auf Blei, daß fie für ewig in ben Felfen eingegraben murben". An ein Gingraben ber Schrift mit eisernem Griffel (cheret) auf eine Tafel von Blei ist vielleicht bei der symbolischen Handlung Jes. 8, 1 zu denken, denn bas hebr. Wort für Tafel (gilla-

<sup>\*)</sup> Solch ein Futteral hieß griech teuchos. Daber pentateuchos = ein Bert, bas fanf in Futteralen stedenbe Rollen umfaßt.

jon) versteht man mit L. Jes. 3, 20 wahrscheinlich richtig von einem Metallsviegel als Frauenschmuck. und auch wenn man "Menschengriffel" im übertragenen Sinne als "allgemein leserliche Schriftart" nimmt, beutet ber gewählte hebraische Ausbrud boch auf eingegrabene Schrift bin. frigen der Buchstaben in Holz (was in der Rulturiphare bes Altertums sicher nur ausnahmsweise portam) ober Aufschreiben mit Tinte ift bei ber symbolischen Sandlung bes Sefetiel (37, 16) angunehmen. Bebeutsam ift bie Anwendung der Metallichrift auf bem Stirnblech bes Sobenpriefters: "Beilig bem Berrn" und bie zweifache Gingravierung ber Namen ber Stämme, die er tragen und im Bergen begen follte, auf die feine Schulter und Bruft ichmudenben Ebelfteine (vgl. G. 647. 402). Gravierte Siegelsteine mit althebraischer Schrift haben sich etwa vom Jahrhundert des Jeremias an erhalten (vgl. S. 333); f. be Bogüé, Mélanges d'archéologie orientale (Paris 1868), S. 131-140; D. A. Levy, Siegel und Gemmen zc. (Breslau 1869), G. 33 ff. - Soviel über bie Technit ber Schrift bei ben Bebraern. Aus ber Beschichte ber Schrift ift hier fur uns neben bem hebraischen Alphabet bas griechische, in weldem das R. T. geschrieben murbe, und in zweiter Linie bas lateinische (vgl. Joh. 19, 20), welchem auch bas unferige entsprang, von Interesse. Alle diese haben ihre gemeinschaftliche Burgel in bem altsemitischen Alphabet, ein Berhaltnis, welches wir, wie es fich aus inschriftlichen Dentmalern geschichtlich ertennen läßt, junachft in Rurge barftellen. Schlieglich erft werben wir, weiter gurud. gebend, bie Bermutungen über ben Urfprung bes 2 altfemitischen Alphabets felbft besprechen. — Letteres ift auf unferer Schrifttafel\*) unter ber Svalte A verzeichnet. Das alteste sichere Denkmal berfelben ift ber Stein bes Deja (f. b. A.); eine Brobe feiner Schrift geben wir unterhalb ber bergleichenden Schrifttafel aus 3. 22 ber Inschr. (= anochi banithi) nach einem Papierabflatich in der Größe des Originals; in manchen Fällen find jedoch bie ursprünglicheren Formen durch die älteften griechischen Inschriften aufbewahrt (f. 3m wesentlichen mit ben Schriftzeichen Refa's gleichformig find die ber von Schid neuerlich bei Berufalem entbedten Giloahinschrift (ZDPV. 1880, S. 54; 1881, S. 102 ff. S. 115 ff. S. 250 ff.; ZDMG. 1882, S. 725 ff.; Athenaum vom 12. März 1881, Faksimile in der Oriental Series der Lonboner Palaeographical Society, Zafel 87 (1886). Jenes Uralphabet nahm bei verschiebenen Stammen einen verschiedenen Typus an; ber ben Be-

braern eigene ist schon auf ben erwähnten Gemmen zu ertennen. Bir geben hierbei als Probe bie

Snichrift eines Steines unter einer ägyptischen Sphing mit Sperbertopf und Pichent (nach Bogue, Melan-

ges etc. Pl. VII, Nr. 38)\*). Die weitere Entwidelung biefes Thous zeigt fich in ber Schriftart D unserer Tafel\*\*), wie sie sich auf judischen Münzen aus der Zeit der Mattabäer und aus der ber Aufstände unter Bespasian, Titus und Trajan findet. Sier haben manche Buchftaben, im Unterichiebe bon ber viel mehr umgeftalteten phonicifchen und farthagischen Schrift, die allerälteften Formen beibehalten (vgl. die Buchstaben nach ben links ftehenden gahlen 2, 3, 5, 8, 10, 12, 21, 22; annähernb auch 4 unb 6); ein aramäischer Einfluß (f. unten) ift felten, wie bei der zweiten Figur unter 20, zu ertennen. Sehr ahnlich, obgleich in Gingelheiten eigentumlich ausgebilbet, alfo lediglich eine Modifikation bes gemeinsamen israelitischen Tybus, ift bie altefte Steinschrift ber Samaritaner (ZDMG. XIII, 275; vgl. XVIII, 582), welche von biefen felbst als die alte hebraische bezeichnet murbe. Daneben mar aber bei ben Juben zu Chrifti Beit ein anderes, unserer heutigen Quadratichrift entsprechendes Alphabet im Gebrauch, wie dies aller Stepfis gegenüber icon früher an manchen ficheren Beichen erkannt (f. befonders hupfeld, Th. Stud. und Rrit. 1830, S. 285 ff.) und neuerlich durch gefundene palästinische Inschriften vom ersten Jahrhundert ab bestätigt worden ift. Rach den letteren geben wir bies jungere judische Alphabet auf unserer Tafel unter F. Es beißt affprische Schrift (assurith) icon in ber Mischna (Megilla 1, s. 2, 1, 2, Jadaim 4, 5); Drigenes' und hieronymus' judische Gewährsmanner und ebenso ber Talmud führen diejelbe auf Edra zurück, der sie aus Affur mitgebracht haben foll; gleicherweise nannten die Samaritaner fie mit höhnenden Berwünschungen die Schrift Esra's (mikhtabh 'Ezrah) und rühmten fich felber bie Schrift Mofe's zu befigen; bemgegenüber halfen fich dem Talmud aufolge (f. b. Stellen im Buxtorfi fil. dissertationes p. 171 f.) die Juden mit der Fabel, daß bem Moje das Gefet in Quadratschrift gegeben, hernach aber megen Jeraels Gunben biejenige Schrift an die Stelle getreten sei, welche Ibioten (bie Samaritaner) beibehalten haben, nachdem bei den Juden die ursprüngliche durch Esra wiederhergestellt worden. Gegenwärtig wirb freilich auch die jüdisch-samaritanische Überlieferung von der Einführung einer neuen Schrift burch Esra bei uns allgemein für eine Fabel

<sup>\*)</sup> Diese bietet zu leichter überficht nur bas für gegenswärtigen Art. Erforderliche. Bergleichende Labellen anderer semitischer Schriftarten finden sich in den meisten hebr. Brammatiken; besonders vollständig ist die von Euting, welche der englischen überietzung von Bidells Grammatik (Leipzig 1877) angehängt ift.

<sup>\*)</sup> Die Inichrift in moberne Quabratichrift tranftribiert lautet: ב'וכר חושל = jum Gebächtnis bes hofea.

<sup>\*\*)</sup> Die eingeklammerten Zeichen fehlen bis jest auf ben Denkmalern und find vermutungsweile nach ber Analogie erganzt. Gleiches gilt weiterhin von ber Spalte F.

gehalten. Aber vergebens fucht Bellhaufen (Bleets | Einl. ins A. T., 4. Aufl., S. 628) das Gewicht bes auffälligen alten Ramens ber affprifchen Schrift durch Annahme ber gang unhaltbaren bon Supfeld felbft nur flüchtig hingeworfenen und teineswegs festgehaltenen Bermutung\*) zu entfraften, daß assurtth = fprifch, aramaifch fein tonne. Und ebenfo innerlich widerfpruchsvoll ist feine erneuerte Behauptung (S. 627), baß "bie Anfange bes übergangs" gur neuen Schrift schwerlich vor 300 v. Chr. zu setzen seien. handelt sich ja nicht um eine allmähliche Umbildung der einheimischen Schriftart, die sich vielmehr wesentlich unverandert bis in die Beit bes Bartochba erhielt, sondern um die baneben ftattfindende Einführung eines fremden, lange zuvor auswärts üblichen Typus, ber nun alsbalb gerade für religiose Amede allgemein gebräuchlich wurde, wie er nach bem Talmud außer für die heiligen Bucher, auch für bie Schrift auf ben Thurpfoften und Gebeteriemen borgeschrieben war (j. Burtorf a. a. D.). Dem entspräche etwa, wenn bei une für Bibel und Gejangbuch bie lateinische Schrift ftatt ber sogenannten beutschen eingeführt murbe. Befannt ift bagegen, mit melder Bahigfeit gerabe im Orient die Bolterftamme an ihrer überlieferten Schrift festhalten, wie g. B. Juden, Samaritaner, Maroniten bas Arabijche noch jest mit ihren eigenen Buchstaben schreiben. Ferner wird allgemein anerkannt, daß zuerst durch Esra, ben "gewandten Schriftgelehrten im Befet Mose's" (s. oben) der ganze Bentateuch kanonische Geltung in ber neuen Rolonie erhielt, und bag auf seinen Antrieb sofort eine gange Angahl von eifrigen Gehilfen, beren Ramen genannt werben (Erra 8, 16. Neh. 8, 7), das Bolf im Gefet unterwies, wobei das lettere felbstverständlich vermittelft Abichriften (und amar gewiß vorwiegend von der Hand der Lehrer selbst) vervielfältigt wurbe. Bare nun babei burchgangig unter Esra's Borgange die althebräische Schrift angewandt worden, wie hatte bann später, angeblich etwa 150 Jahre hernach, mährend boch mehr und mehr ber Buchftabe als beilig zu gelten anfing, irgend ein Hoherpriefter (denn nur an einen folchen mare zu denken) jene graphische Ummalzung ohne irgend welchen einleuchtenden Grund magen und ohne ben erbittertften Biberftand durchführen

fönnen? Dagegen erfart fich bie in religiojen Dingen bald eintretenbe priefterlich-offizielle Berrschaft ber neuen Schrift vollkommen, wenn barin Esra mit seiner gewaltigen Autorität voranging, er, ben man bernach nicht gang grundlos bem Mofe zur Seite ftellte. Gewiß ift ihm dabei nicht in ben Ginn getommen, ungereimterweise für Abichriften bes Gefetes ben Gebrauch ber altehrwürdigen heimischen Schrift zu verbieten. Bielmeler wurde bieje babei neben ber neuen noch einige Reit (wie lange wiffen wir nicht) nach Reigung und Bedürfnis angewandt. hieraus erflart fich gegenüber Supfelde Bebenten auch binlanglich, bag die Samaritaner balb bernach ben Pentateuch in althebraischer Schrift überkamen. Das monotheistische Element war bei ihnen unter altisraelitijch-priefterlichem Ginfluß (2. Ron. 17, 28) fo ftart geworden, daß fie fich dem neuen Tempel anschließen wollten (Esra 4, 1 ff.); beharrlich zurudgewiesen murben fie zu Tobfeinden Jerufalems. Benn fie banach von dort ben Bentateuch erhielten, fo geichah bas ficher nicht offiziell, fonbern burch Bermittelung unzufriebener Judaer, Die ihnen gunftig maren (vgl. Joseph., Altert. XI, 8, 4 mit Reh. 13, 28, und zu biefem allen oben S. 1365 ff.). Um fo weniger war babei irgend ein Unlag gegeben, bie von bem gehaften Esra eingeführte frembe Schrift mit herüberzunehmen. — Was aber biese Neuerung Esra's selbst betrifft, so wird sie völlig begreiflich durch bie neuesten epigraphischen Funde und Forschungen, welche in dieser Beziehung noch nicht herbeigezogen find. Man mußte langft, bag bas Aramäische unter affprischer (vgl. Jes. 36, 11) und unter perfischer Herrschaft (vgl. Esra 4, , f. u. f. w.) die Welt- und Berkehrssprache war, eine Stellung, die es in Borderasien weithin behauptete, bis & burch bas Arabische bes fiegenben Islam abgeloft wurde. Reben ber aramaifchen Sprache wird aber Egra 4, 7 (f. bagu Bertheau) auch eine "aramaifche Schrift" ermahnt, b. h. eine eigentümliche aram. Ausprägung bes altfemitischen Die altesten Monumente biefer Alphabets. Schriftart find Gewichtftude und Thontafelchen aus ben Trummern Rinive's, bie meift zugleich Reilinschriften tragen (f. oben S. 108), und fobann bie jungft aus bem Schutthugel von Senbichtrli in Nordiprien, in ber Ede bes Golfes von Istenberan, ju Tage geforberten mertwürdigen Inschriften altsprischer Fürften (Banamu u. anberer) aus bem 7. Jahrhundert v. Chr.; behanbelt in ben Mitteilungen aus ben oriental. Sammlungen ber Rgl. Mufeen zu Berlin, heft XI, 1893, von Luschan und Sachau; bgl. auch Rolbete in ZDMG. Bb. 47 (1893), S. 96 bis 105. Altaramäische Schrift hat ferner ein Teil ber altesten geschnittenen Steine mit aramäischer Inschrift, während manche berfelben noch bas altfemitische Alphabet zeigen (Bogue

<sup>\*)</sup> Dupfeld zieht a. a. D. S. 296 bie Deutung "ftarte, gestiste" Schrift vor und findet selbst die andere "baatistaats" "nicht geradezu verwerstich" — beides, wie er auch andeutet, altrabbinische Aushilsen gegenüber dem ihnen religids Anstößigen — von neueren gegenüber dem ihnen geschicktich Anstößigen wieder aufgenommen. — Jene dritte Deutung weist schon Winer mit gutem Grunde zuräch. Bet Wriechen und Kömern werden Sprisch und Asprisch oft verwechselt, aber nirgends im Debräischen. "Asur" wird dagegen als alter Rame der östlichen Weltmacht 2. Kön. 28, B. Jer. 2, 10 Klagel. 6, 6, auf Babylonien, Esra 6, 22 auf Persten übertragen.

a. a. D., S. 127 ff. Levy, Siegel und Gemmen, S. 4 ff.). Die alteften Charafterguge find eine völlige Umgestaltung ber Form bes Be, bas ichon auf einem vielleicht bem 8. Jahrhundert v. Chr. angehörigen Thoncplinder ber fpateren Quadratschrift abulich ift (Bogue, S. 121; vgl. unsere Tafel Rr. 5 unter E und F)\*), und bie Gigenbeit, baf bie famtlichen an verschiebenen Buchfaben vortommenben Ringe, die teilweise aus ursprünglich edigen Figuren entstanden find, sich nach oben öffnen, nämlich Beth, Daleth, Ajin, Reich (vgl. Rr. 2, 4, 16, 20 unter A, D, und unter E, F). Dies besonders führte zu anderen weiteren Umgestaltungen und gab ber Schrift eine völlig andere Physiognomie. So bilbete sich das Alphabet, bas wir unter ber Spalte E zujammengeftellt haben. Gegenwärtig hat fich berausgeftellt, daß es viel alter ift und viel weiter verbreitet war, als man bis jest annahm. Man bemerkte langft feine Abnlichkeit mit ber Quabratichrift auf gemiffen in Agppten gefundenen aramaifchen Stein- und Bapprus-Inschriften. Aber bieje feste man in bie fpatere Ptolemaerzeit. Bogue erblidte (G. 167) bas hohe Intereffe insbesondere jener Bapprusfragmente namentlich barin, daß fie uns bas Aussehen ber Gefetesrollen vergegenwärtigen, welche einft ben alexandrinischen Ubersegern vorlagen. Aber fie vergegenwärtigen uns fogar, wie wir jest mit Sicherbeit behaupten tonnen, das Aussehen berjenigen gleichfalls aus Bapprus bestehenben Befegesrolle, aus welcher Esra fein Bolf lehrte und bie er vielleicht mit eigener hand geschrieben hatte. Die Schrift auf derselben trug genau benselben Typus. wie auf ben in Gefenius' Monumenten, Taf. 30—33, abgebildeten Papprusfragmenten. Die Beilen haben wir uns auf ber Gesetzerolle länger als bort zu benten. Als Probe geben wir, was auf dem Papyrus Turinensis von der ersten Beile erhalten ift, hier um des Raumes willen wieber in zwei Reilen gebrochen. Sier fand man

find) bas aramaische vsalmabnliche Gebet eines Juden der Btolemaerzeit. Merg erfannte zuerft ben Anfang eines Briefes. Er lautet: "An meinen herrn Mithravahischt. Dein Anecht Bachim . . . " Die Abreffe ift bie eines perfijchen Beamten, wie ich das aus der Bergleichung mit anderen Papyrusfragmenten ganz berselben Art schließe. So enthalt eines berfelben, von Bogue ebiert und entziffert, eine Ausgabenlifte, auf welcher Staatsausgaben (nifkath medinta) und perfonliche Musgaben (nif kath nafscha) auseinander gehalten find. Dieje aramaischen Bapprus find also Dentmaler ber Berferherrichaft in Agupten und bei beren Busammenbruch vielleicht absichtlich zerriffen: ein auch nur einigermaßen erhaltener berfelben Art ift bis jest nicht aufgefunden\*). - Den gleichen Schrifttypus zeigten unvertennbar einige bis jest ebenfalls ber Btolemaerzeit zugewiesene agyptischaramaifche Steininschriften. Der neueste gleichartige Fund, zugleich ägyptische und aramaische Schrift enthaltend, jest in Berlin und von Lepfius veröffentlicht, führte gleichfalls auf überraschende Beise in die persische Zeit zurud. Der Bearbeiter der aramäischen Inschrift, Guting, las richtig die folgenden Reichen, die wir nach einem Papierabflatich in ber Größe bes Originals hier einrücken,

### VYYZVh

= Chschiarsch, Aerges (Lepfius, Zeitschrift für ägnptische Sprache XV, S. 129 f.)\*\*). Damit be-

\*) Bgl. hierzu und zu bem Rachfolgenben meine Bemerstungen ZDMG. XXXIII, S. 259 f. Die obigen Schriftszeichen find, in unfere Quabratidrift transtribiert:

אל מראי מתרוחשת עברך פחים . . .

Das el als Prapolition ift im Aram. nicht gebräuchlich; so lag nahe, es = "Gott" zu nehmen. Daher erklärte Gesenius monum. p. 234 deus domine mi! ex conculcatione (mittadvischath) servum tuum miserum (erips).

## אר מאנינען טיניף נתית

früher mit Gesenius (wie solche Miggriffe bei Anfängen schwieriger Entzifferung unvermeiblich

\*\*) In obigem BINIO hat das Jod die älteste Form behalten, wie derartige vereinzelte Reste der Bergangensette öfter in Inschriften (auch griechischen) vorkommen. Jenes Wort enspricht dem Khsohjarsoha der persischen Reifnichristen. Chsohiarsoh las icon vorher Brugich (Geschicke Agyptiche, S. 758) auf ägyptischen Dentmälern. Das A. L. schreibt mit Bav statt Jod Achasohverosch.

<sup>\*)</sup> Das Kof hatte icon in ber altiemitischen Schrift bie Form angenommen, welche Rr. 19 unter A an britter Stelle angegeben ift; baran ichloft fic bann bie aramaliche Weiterbilbung an.

stätigt sich urfundlich, was Blau (ZDMG. X, 569) längst vermutet hatte, nämlich die wesentliche Ibentität und Gleichzeitigkeit des Alphabets auf den ägyptisch-aramäischen Denkmälern und auf den persischen Satrapenmünzen, welche, aus Assprien, Mesopotamien, Cilicien, Pissidien, Pontus ausbewahrt, ganz besonders das Aramäische als damalige Weltsprache bezeugen. Eine dieser Münze

#### 464744476476

legenben (= Mazdi, welcher über bas transeuphratische Land und Cilicien) berührt sich auch in einer dem offiziellen Aramaisch des Berferreichs eigenen auffälligen Sprachform mit ben ägpptisch-aramaischen Denkmalern\*). Auch zu ihren Siegeln mahlten vornehme Perfer mit perfischen Ramen öfter aramäische Sprache und Schrift (z. B. Barschandat, Sohn (bar) des Artadat; Bogüé a. a. D., S. 129. Bgl. auch ZDMG. XVIII, 299). Densclben sprachlichen und graphischen Charafter träat endlich die von mir edierte fein eingeritte Inschrift einer grazios verzierten Silberichale, bie in einer alten Graberftatte bei Rasbet nördlich vom Rautajus neben allerlei Dentmälern eines roben Barbarenvolkes i. J. 1878 gefunden ist, wahrscheinlich ein einstmals aus bem persischen Gebiet über bas Gebirge herübergebrachtes Beuteftud (ZDMG. XXXVIII, 292 f.). — Das Alphabet aller biefer Inschriften, obgleich modifiziert durch das bei ihnen angewandte verschiedene Material und burch einzelne lokale und individuelle Eigenheiten, zeigt sich boch im wesentlichen als überall ibentisch. Rein Bunber, bağ es feine Herrichaft auch auf die nachexilische Rolonie in Jerusalem ausbehnte. Gerubabel und Nehemia hatten fich ihrer als Statthalter in der Korrespondeng mit der versischen Regierung zu bedienen; Esra, ber mit einer aramaifch abgefagten Bollmacht bes Artagerges nach Jerusalem kam (Kap. 7), war sie baher längst ebenso geläufig. Dabei hatte fie gegenüber ber althebräischen Schrift, welche die Rabbinen bernach nicht ohne Grund die "gebrochene" (ra'as) [?] nannten, etwas Gefälligeres und Fliegenberes. Jene andere aus nationalem Interesse gu bevorjugen, tonnten bamale Manner von weiterem Gesichtsfreise sich nicht versucht fühlen. Denn bie

jum Teil fehr feindlichen Nachbarvollter, Phonicier, Samaritaner, Moabiter, Ebomiter hatten bis dahin, mit geringen Modifitationen bes Duttus, biefelbe Schrift. Go führte Esra, ber scriba volox, wie ihn die Vulg. nennt, die vornehmere offizielle Reichsschrift auch in ben religiofen Gebrauch ein. Er meinte bamit, wie ja auch bas alte hebraische Albhabet in alltäglichen Geschäften gebraucht mar, teineswegs eine heilige Schrift gu schaffen. Bu einer folchen wurde aber bie neue Schrift, bie junachst vorzugsweise zu religiosem Gebrauch diente, allmählich um so mehr, als fie im Zeitalter Alexanders bes Gr. und ber Diabochen die Stellung einer weitverbreiteten Reichsschrift an die griechische abtrat\*) und nun balb, wozu Anfange möglicherweise schon früher gemacht waren, wie bei ben Juben, so auch bei ben Rachbarvölkern fich verschieden geftaltete, am verwandteften ber zu Chrifti Zeit üblichen judischen Quabratichrift bei ben Balmprenern, mit ftarferer Entartung bei Hauraniern und Nabataern\*\*). Anf folde icon eingetretene Berichiedenheit weift ber Berfaffer bes Briefes bes Arifteas bin, ber jebenfalls als fundiger Beuge hinfichtlich feiner eigenen Beit gelten muß. Er läßt ben Arifteas von ben Juden sagen: "Sie bedienen fich eigener Schriftzüge nach der judischen Beise ebenso wie die Agypter ihres eigenen Buchftabenvorrats, wie fie benn auch eine eigene Sprache haben; man nimmt an, baß fie fich ber fprifchen (Beife) \*\*\*) bebienen, aber dem ift nicht so, sondern es ift ein anderer Thous (tropos)." Hierin liegt, wie es Jojephus (Altert. XII, 2, 1) richtig verstanden hat, jedenfalls auch bies, baß viele Auslander die von Esta eingeführte Schriftmeise noch für bie gemeinsame fprifche (aramaifche) hielten, wahrend Rundigere barin icon etwas Gigenartiges mahrnahmen. Bie ichnell ober wie langjam ber Übergang von dem Schriftinpus auf unferer Tafel unter E gu bem unter F fich vollzogen habe, das zu bestimmen, reicht bas bis jest zugängliche epigraphische Da-

<sup>\*)</sup> Dbige Inidrift lautet transtribiert: לבר לורא רוכך Bgl. bagu m. Bemertungen i. b. Jen. S. 81g. 1875. 6 427. Abhar nahära ift Transeupfratien vom perflichen Standbunkte auß und so ass offizieller Rame der Broving auch Esta 4, 10. 11 u. s. 120. ju salfen. Die auffällige Form 21 (im biblischen Aramatisch die find fonk noch auf affprischen und perflichen Gewichstüden, 2. 8. auf dem am Bellespont ausgegrabenen bronzenen Löwen von Abydos.

<sup>\*)</sup> Dies ist natürlich nicht im absoluten Sinne zu verfteben, als ob 3. B. vorher im persischen Reiche etwa außer bem Persischen Arfalle itch das Aramaische offiziel gebraucht ware. Auf ber großen Felseninchritt des Darins sindet es fich nicht und die Satrapen ließen nach dem Bedürsnis auch griechische, ja auch lytische Münzen schlagen.

<sup>\*\*)</sup> Die Schrift ber beiben letteren verhalt fich gu ber perfifc-aramaifchen abnlich, wie die neupunische (von Gefenius numibisch genannt) zu ber altfarthagischen.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Wort "Weise" steht nicht im Original (vgl. die Ausgabe in Wert? Archiv, S. 254), aber es liegt nabe das Συριακή χρησθαι auf das vorhergehende χαρακτήσιο κατά την Ιουδαίων χρωνται zurückzubeşiehen und dabei nicht bloß an die sprische Sprache zu den den eine Ungenauigkeit des Ausdrucks annehmen, die Josephus in der oben augestührten Stelle richtig beseitigt hätte. Der Sache nach scheinen mit in Beziehung darauf Ewald und Bogüs gegen Werz und Welshausen recht zu haben.

terial nicht aus. Groß ist ber Unterschied jener | Genau benselben Topus zeigt ein trop seiner Rleinbeiben Schriftarten, mas bie Form ber einzelnen beit hochft wichtiger epigraphischer Fund, nämlich Buchftaben betrifft, nicht, aber unter F ift boch bie von Saulcy bei Jerusalem auf einem Sartober Gesamttupus, ben man mit Recht als qua- phage in bem beruhmten Grabmal ber jubischen dratisch bezeichnet, ein anderer geworden. Richt Rönigin Helena von Abiabene (Pausanias VIII, 16) hinlanglich ertennbar ift bies in bem Ramen entbedte Aufschrift:

ノケケアとく

Tobia, ber in 'Arak-el-emir, bem einstigen Zu- | b. i. Königin Sadda\*), wahricheinlich Name einer fluchtsorte bes Sprian, bes Entels eines Tobia. mahricheinlich nicht lange por 176 p. Chr. über einem Felsensaale eingehauen murbe\*):

### ባዲ ሃነ6

Bolltommen ausgeprägt ift der eigentümliche Charafter ber Quabratichrift in ein paar neuerlich bei Jerufalem gefundenen ftartbeschädigten Inichriften, welche nach bochfter Bahricheinlichfeit in zwei Teile gebrochen:

Bringeffin aus bem Saufe jener Belena. Da lettere fich um 44 n. Chr. in Jerusalem nieberließ, ift bie ungefähre Beit biefer Inschrift (und zwar bis jest biefer allein unter ben gleichartigen) ficher ju beftimmen. In forgfältigfter und ichonfter Ausführung erscheint die gleiche Schriftart auf einer der beiden Synagogalinschriften in Refr Bereim bei Safeb, welche, was die Schriftzüge felbst betrifft, bon ben oben bezeichneten Inschriften in nichts berichieben ift. Bir geben ben Unfang ber langen Beile, bes Raumes wegen, hier

## וחו שלים ככ קום הזה וככלפיובותושראן

von welchen bie auf bem fog. Grabe bes heiligen | Orten Seraele"\*\*). - Bie He und Cheth, fo find Jatobus für die altefte gilt. Wir fegen ben beft- Vav, Zajin und Jod auf biefen Inichriften meift erhaltenen Teil ber ersten Zeile, eine Namenreihe nicht zu unterscheiben. Auch fo konnte "ein Job" enthaltend, hierher\*\*):

um ben Anfang unserer Zeitrechnung fallen, und | b. i. "Es fei Friebe an diesem Ort und an allen als Beispiel eines fleinften Buchftabens gefagt

## ער אטח ועודרחול ז אלעו וואנן

- ים ברה (Das Job altertfimlich wie oben in "Chschiaracha). Bgl. bagu Rolbete in ZDMG. XIX, 640, unb über hyrtan und feinen Bufluchtsort Tuch in ben Berichten ber R. Cachi. Gei. b. Biffenich. XVII, 18 ff. Bogue, ber erfte grundliche Erforicher ber Botalität, bachte ipater (Mel. p. 168) mit Saulcy an ben Ammoniter Tobia, ben Seinb Rebemia's, eine Meinung, die bei bem geringen Umfang ber Infdrift graphifc nicht gu wiberlegen ift, aber außer ber wenig bebeutenben Ramengleichheit feinen Anbaltspunft bat.
- \*\*אלעזר חניה יועזר יהירח שמעי יוחנן. •4. Gaulcy feste biefe Infdrift ohne alle Analogien ins 8. Jahrb. v. Ehr., Bogile ins 1. Jahrh. v. Chr., mas mahricheinlicher, boch auch nicht ftreng gu beweifen ift.
- \*) הרח מלכחה "Darüber fieht basselbe in oftaram. ober fog. fprifder Edrift - bas altefte Dentmal biefer Art (babei ift ber Rame mit fprifder Form Saddan und bas zweite Bort am Enbe mit Alef gefdrieben. Bgl. Renan in J. A. 1865, G. 560 ff. - Ligaturen wie bie ber brei letten Buchftaben tommen vereinzelt auch fonft g. B. in ber vorbergebenben Inichrift vor.
- יהי שלום במקום חזה ובכל מקומות ישראל (\*\* Bgl. Renan a. a. D., wo eine Berbefferung gu bem porangegangenen Urtitel J. A. 1864, Rr. 8 gegeben ift. - Der icarffinnige Arcaolog fest bie Infdrift megen bes Bauftils ber Synagoge Ende bes 2. ober Anfang bes 3. Jahrhunberts n. Chr. Aber icon Levy bemertt, bag bie Schrift. art auf ein boberes Altertum binmeife.

werden, wie Matth. 5, 18 (nach dem Grundtert) geschah. Freilich liegt nabe anzunehmen, bag in ber bamaligen Quabratichrift (vielleicht in ben beiligen Buchern) ein kleineres Job vorhanben war, mehr entsprechend bem alteren Jod auf unferer Tafel E 10 und bem ber fvateren Quabratichrift, wie es icon auf babylonisch-jubischen Thoninschriften etwa aus dem 5. oder 6. Rahrhundert und auf Grabichriften von Aben aus bem 8. Jahrhundert zu sehen ift. Aber ein solches fleineres Jod ift bis jest auf feiner altjubischen palästinischen Inschrift gefunden. Nur das schräg gerichtete Jod in bem Ramen Jehudah auf ber oben angeführten Stelle ber Eleafar-Inschrift ift etwas niedriger als andere Buchstaben: vielleicht wurde es oft noch fleiner geschrieben. Dag auch spater noch ein gleich langer fenfrechter Strich für Jod und Vav gesett wurde, geht aus einer Angabe bes Sieronymus in einem Briefe an Marcella (ed. Bened. II, 704) hervor. Danach waren in manchen Cobices ber Sept. bem Wort "Berr", wodurch ber heiligfte Gottesname bes Driginals erfest wirb, die vier hebr. Buchftaben bes letteren (Jhvh) so beigeschrieben, bag Untundige sie für die griechischen Beichen IIIII nahmen - was fich aus dem Alphabet ber beiprochenen Inschriften volltommen erflart. Drigenes erwähnt benselben Gebrauch als in ben genaueren Abichriften von ihm vorgefunden; aber in ben ihm vorgetommenen Eremplaren waren bie vier Buchftaben in ber althebraifchen Schrift beigeschrieben. Daß er biese ebensowohl als hieronymus tannte, zeigt er burch anderweitige Angaben; er fagt 3. B., daß der lette Buchftabe Tav darin die Kreuzesform habe. Jenes sein beutliches Reugnis ift also nicht zu bezweifeln\*).

\*) Er sagt (in einer burch eine Catena aufbewahrten Stelle bei Montfaucon Hex. I, 86), daß für daß unanßgrechliche Tetragrammaton von den Griechen (ben Sept.)
xrievos gesagt werde und fügt dann hinzu: xaè èν τοῦς
ἀκοιβέσι τῶν ἀντιγράφων Ἡβραϊκοῖς γράμμασι γέγραπται ἀλλ' οὐχλ τοῦς νῦν. Darin liegt, daß die weniger
genauen Abschriften daß Tetragrammaton überhaupt nicht

Sollte man sich zu Reiten gescheut haben, neben die profanen griechischen Buchftaben bas Tetragrammaton in der schon als heilig geltenden Quadratichrift zu fetzen und beshalb dafür die alte Schrift angewandt haben? Als biese später ganz außer Gebrauch kam, hätte man dafür die bon hieronymus einzig vorgefundenen vier Buchstaben der Quadratschrift gesetzt. Daß die alten Überseger selber noch ihr Original in althebr. Schrift vor sich gehabt haben sollten, ist uns nach ben dargelegten hiftorischen Womenten nicht wahrscheinlich. Wie dem auch sei, jedenfalls blieb auch in den späteren Zeiten bes jüdischen Staats die althebräische Schrift im Gebrauch, und zwar als profane neben ber nun als beilig geltenben Quabratichrift. Daraus allein erklaren fich bie althebraifchen Aufschriften ber Mungen bis gur Beit bes Bartochba. Daß man gerabe bei ber Mungichrift eine gelehrte patriotifche Repriftination habe ins Wert feten wollen, mar eine burchaus widernatürliche Hypothese. In der Diaspora hingegen wurde bie Runde von ber alten Schrift bald eine Sache nur ber Gelehrten. — Bis dabin 3 haben wir die Entwidelung ber hebraifchen Schrift nach einheimischen und nabe verwandten Dentmalern betrachten konnen. Bill man aber moglichst weit zu ben Anfangen hinaufsteigen, fo muß fich hier, wie auf anberen palaographischen Gebieten, g. B. bem griechischen, altitalischen, beutsch-fanbinavischen, ber vergleichenbe Blid auf bas entfernter Bermanbte ausbehnen. Go zeigen jene drei weit auseinander liegenden Gebiete in ihrer ältesten Zeit die sogen. Buftrophedon- ober Furchenschrift völlig gleichmäßig ausgebildet, nämlich fo, bag biejenigen Buchftaben, in beren Sigur die rechte und linke Seite verschieden sind, je nachdem die Schrift nach rechts oder links läuft, sich gleichsam umbreben. Demgemäß find auf unserer Tafel die betreffenden Formen der ältesten ariechiichen Schrift fur bie Richtung von rechts nach links unter Ba, für bie von links nach rechts unter Bb verzeichnet, mahrend unter Bc die unveranderlichen Buchstaben fteben. Als Beispiel biene bier ber obere Teil der ersten Inschrift von Thera (Franz, epigr. gr. p. 51):

# PEt MAYOR MATETALA

beifügten, nicht aber, daß sie es, wie hieronymus berichtet, mit Quadratschrift ahnlich jenem IIIII beifügten, was Bogue mit Alteren (f. bagegen Sichhorn, Einleit. I, 199) wieder als auch von Origenes bezeugt angenommen hat.

= 'Pηξάνως (von rechts nach links), 'Aexayeras\*).

<sup>\*)</sup> E und O fteben bier noch für turgen und langen gaut, H ale Spir. asper. Ε ift ΚΣ, X ift KH geichrieben. S. unten.

Genau basselbe Berfahren findet sich wie in altitalischer, so in alter nordischer Schrift. So wer-

ben 3. 28. Die Runen PPB (= f, th, b, 1) in ben Zeifen, Die von rechts nach links laufen, um-

gekehrt, also 1 3 i N. Genan dasselbe findet sich aber auch in der sübsemitischen Schrift, die sich in unvordenklicher Zeit von der gemeinsamen altsemitischen trennte und in Saba ("Reicharabien" bei Luther 1. Kön 10, 1) einer alten Kultur diente. Hier erscheinen 3. B. die Buchstaben

4183 (= d, l, m, s) in ber Furchenschrift von

der Linken zur Rechten geschrieben, als & B \ | (ein Beispiel siehe in ber prächtig ausgeführten Inschrift eines Atars von weißem Marmor bei Dfiander, ZDMG. XIX, 257, Tafel 27). Die von der fühlemitischen abgezweigte berberische Schrift, beren Entzifferung Gefenius (Monum. p. 192) begann, hat, wo sie von unten nach oben geschrieben ift, entsprechende Formveranderungen. Das erinnert wieder an die allen oben genannten Abkömmlingen des nordsemitischen Alphabets im hohen Altertum eigene Reigung, die Richtung ber Beilen nicht bloß furchenweise, sonbern auch sonst spielend zu variieren, ähnlich etwa wie jest bie Muhammebaner auf arabifden Siegelinichriften mit funftvollen Buchftabenverschlingungen spielen. Go fteigt auf ber fleinen erften Inschrift von Thera neben den oben angeführten beiden Beilen die untere links mit einer Rundung aufwarts. Auf einer griechischen und einer Runeninschrift finden wir gleichmäßig bie munberliche Anordnung, bag zwei Beilen furchenformig geben, die britte aber im Berhaltnis zu beiden auf bem Ropfe steht. Die griechische (bei Frang, p. 76), feiber gang verftummelt, fete ich gur Berbeutlichung hierher: a und b bezeichnen die Richtung ber Beilen:

Die Kuneninschrift (bei Wimmer, S. 135 f.) ist saft ganz unbeschädigt. Hier gehen die drei im Berhältnis zu einander genau ebenso geordneten Zeilen überdies an einem Pfeiler auswärts und abwärts, gleich als ob die linke Seite der odigen griechischen Indexift zur Basis gemacht würde und die rechte ganz nach oben käme. Aus dem allen ist das, wie wir sehen werden, wichtige Ergednis zu ziehen, daß die bezeichneten Sigenheiten von den Semiten stammen, ebenso wie die Furchenschrift, aus welcher sie sonst siehen, während im Octident erst viel später (denn Solonis Gesete

waren noch buftrophebon geschrieben) die Richtung von links nach rechts herrschend wurde. -Ein anderer wichtiger Punkt, in welchem die griedifche Balaographie ber femitifchen und biefe wiederum jener zu Bilfe fommt, betrifft bie Reihenfolge ber Beichen bes Alphabets. Auf ein hohes Alter berfelben weisen im A. T. bie fogen. alphabetischen Gedichte bin; ba aber hinsichtlich ber letteren die Kritifer, mas die Beit betrifft, mehrfach schwanken, ift um so willkommener bie Bestätigung durch bas griechische Alphabet. Diesem liegt nämlich bas altsemitische in seiner uns überlieferten Reihenfolge zu Grunde: nur bas Zeichen bes bem Griechen vollig frembartigen Bijchlauts Sade (Nr. 18) ist beiseite gelassen. Im übrigen hat bei der Herübernahme eine Anzahl aus der Berichiedenheit ber Sprachen erklärbarer Modifikationen stattgefunden, die wir nachfolgend unter Berudfichtigung zugleich bes nabe verwandten lateinischen Alphabets vorführen. Die Beichen 1, 5, 10, 16 wurden bei den Griechen zur Bezeichnung der Botale a, e (anfangs zugleich e, e und ei), i, o (anfangs zugleich o, o und ov) verwandt. Rr. 8 biente zuerst als Spiritus asper, welchen Wert es im Lateinischen beibehalten hat; hernach wurde es baneben für e, zulest nur für biefes üblich. Bon ben beiben 3. bes Vav (bes engl. w) wurde bas eine (Rr. 6) als Bao ober Digamma (3. B. in Foiros = vinum) für ben verwandten griechischen Laut üblich, hernach wurde des letteren Bezeichnung gung aufgegeben; im Lateinischen blieb jenes für ben harteren Laut F im Gebrauch. Das andere 3. für Vav (Rr. 6\*) murbe als Botalzeichen übernommen, bei ben Griechen für ihr y, bei den Lateinern für u; diese gebrauchten es, da das erste schon für ihr F untergebracht mar, auch für ben Ronfonanten V\*); wie benn auch die Griechen noch in water Reit gelegentlich ihr Bofalzeichen v zur Umichreibung bes hebraifchen Ronfonanten Bav gebrauchten (Aavid neben dasid bei ben Sept.). Bur Berwendung bes betr. Konfonanten als Botalzeichen führten hier wie bei Dr. 10 bie femitischen Sprachen felbft (vgl. hebr. toha = tohv, peri = pirj). Um fo unhaltbarer ift es, wenn griedifche Palaographen bas 3. bes v als von ben Griechen felbft erfunben betrachten: bie Ibentitat mit A 6\* und D 6\* fpringt in die Augen. Ahnlich nun wie in ben alphabetischen Pfalmen 25 u. 34 das 3. Nr. 17 wahrscheinlich wegen seines Doppelwertes (p und f) hinter bem T wiederholt ift, erhielten bas griech. Y und bas lat. V ihren Blat hinter bem T (Dr. 22) am Enbe bes alteften

<sup>\*)</sup> Spater in u und v bifferengiert, bei uns obenbrein noch in w, da wir, wie die Lateiner das semit. Bab, so unserseits überflüssiger Beise das lat. V für den härteren Laut verwandben (vgl. "Bater" mit dem engl. fathor und dem frandingen foden)

ariech, und lat, Alphabets. Hinsichtlich bes letsteren ift aber noch folgendes zu bemerken. Die Griechen gaben bas Roppa (Rr. 19) als 3. bes härteften Ra-Lautes allmählich auf und gebrauchten für ihn und ben weicheren zugleich K. Die Lateiner behielten für ben harteften Ra-Laut bas Q; für ben weichsten nahmen fie C (Rr. 3), für einen mittleren K (vor a val. Quintil. I. 7, 10); letteres blieb aber allmählich nur in ber Reihenfolge bes Alphabets und wurde im herrichenben Gebrauch burch C erfest. Aus bem C, bas anfänglich auch ben Ge-Laut mitbezeichnete, entstand burch Differenzierung bas G, bas einzige bem lat. Alphabet eigentumliche Zeichen. Es erbielt in bemfelben feine Stelle planmafig in ber nachftfolgenben Lude, welche zwijchen Rr. 6 und 8 baburch entftanb, bag bem Lateinischen ber Laut des Zajin ober Zeta (Nr. 7) fremb mar. Ebenso war ihm sowohl ber Laut bes semit. Teth als ber griech. Aspirata Theta (Nr. 9) fremd; baber folgt bort auf H J, bann weiter wie im Semit. und Griech. K, L, M, N, hernach aber O, P (Nr. 16. 17) mit Uberspringung von Nr. 15, mahrend hier im Griech an die Stelle bes Samech bas Xi trat. Siermit verhalt es fich fo. Alle Formen bes griech. & find, wie wir weiterbin feben werben, Umgeftaltungen bes femit. Schin (im Bebr. auch Sin). Die Dorier nannten denselben Buchstaben Σάr, die Jonier Σίγμα (Serob. I, 139; Athen. XI, 30 p. 467)\*). San entspricht ebenso sicher bem femit. Schin ober Schen, wie Sigma (umgesett aus Simka) bem femit. Samech. Gin Beichen bes letteren (A 15) muß also einft bei einem Teile ber Griechen für ben S-Laut im Gebrauch gewesen sein. Bon baher behielten bie Jonier ben Ramen Sigma für bas von ihnen später aboptierte Zeichen bes San bei und beließen biefem feinen Blat hinter R (Rr. 21). Dagegen gebrauchten fie nun bas gleichsam vafant geworbene Beichen bes Sigma für den Doppellaut &, ber bis bahin xo und xo geschrieben mar, und wiesen ihm den gleichfalls vakant gewordenen Blat Rr. 15 an. Infolge beffen ift bis Rr. 17 die Anwendung ber Buchstaben als Bahlzeichen bei Semiten und Griechen gleich; Jod und Jota sind = 10, Pe und Pi = 80. Bei Rr. 18 beginnt die Differeng. Bei ben Semiten ist S = 90, Q = 100, R = 200; bei ben Griechen ift (mas fich bier bestätigt) Sade von vornherein beifeite gelaffen, baber ift bei ihnen Koppa, mas fie erft ipater als Buchftaben aufgaben, als Bahlzeichen ebenfo wie bas Digamma bewahrten, = 90 (Quintil. I, 4, 0), R = 100. Das ionifche & murbe übrigens nur von ber öft.

lichen Griechenwelt aufgenommen; baran knüpft sich ein weiterer merkwürdiger Unterschieb berselben von dem bei weitem größten Teil des eigentlichen Hellas und von den westlichen Kolonien\*). Es wurden nämlich auf beiden Seiten hinter bem Y noch 3 Zeichen zugefügt, die sich mit anderem Wert sämtlich in der semit. Schrift nachweisen lassen, nämlich 1)  $\Phi$  (A 19), 2) X

(A 22), 3) V ober Y (j. D 6\*); aber zwei berfelben wurben für verschiebene Laute gebraucht. 3m Often nahm man 1 und 2 für bie Afpiraten, bie man bis babin mit ph und kh geschrieben hatte, 3 für ps; im Beften 2 für ks, 1 wie im Often für ph, 3 für kh; ben Doppellaut ps fuhr man hier fort mit 2 Beichen zu ichreiben. Danach möchte man vermuten, daß von den alteften Griechen Phonicier, wie von den alten Arabern Sprer und Juben, als Kalligraphen benutt wurben und bag biefe in ein und berfelben Begend gewisse ihnen allen bekannte semitische Buchftabenvarianten in etwas verschiebener Beise gebrauchten, um einem in betreff ber griech. Schrift bervorgetretenen Bedürfnis in verschiedener Beise ju genügen. Gang zulest wurde jenen 3 Beichen noch bas burch Differenzierung bes O entstehende D beigefügt. Letteres ift bas einzige von ben Griechen felbst neuerfundene Beichen. Die Lateiner festen hinter ihr V, bas leste Beichen ihres älteften Alphabets, von den 3 bezeichneten Buchftaben ber westlichen Griechen gunacht bas für ihre Sprache brauchbare X; für rezipierte griedifche Borter nahmen fie endlich am Schluß ihres Alphabets noch Y und Z auf, mahrend fie die Afpiraten th, ph, ch zu ichreiben fortfuhren. -Bir haben die Genesis ber uns zunächst intereffierenden Alphabete aus bem altjemitischen vorgeführt. Die Balaographie hat bas Gleiche in betreff aller verwandten Alphabete zu leiften und jo viel als möglich bie zahllosen Bariationen jedes Buchftabens auf beffen vermutliche Urform gurudzuführen. Dabei ftellt sich heraus, bag bie Reigung zu gewiffen Bariationen gerabe auch icon im höchften Altertum fehr ftart war, und gwar teilweise (j. unten a u. b) nach entgegengesetzten Seiten bin, woburch bann mitunter die Bestimmung ber Urform erichwert wirb. Die Detailuntersuchungen in letterer hinficht muffen wir

<sup>4)</sup> Aus einem von Athen. a. a. D. citierten Worte Binbars hat Gesenius (mon. p. 66) mit Unrecht auf einen urfprfinglich verschiebenen Laut bes dor. San und bes ion. Sigma geschioffen.

<sup>\*)</sup> S. die genaue Darstellung bei A. Rirchhoff, Studien zur Geschichte des griechischen Alphabets, 8. Aust.; vgl. besonders S. 161 ff. und die beigegebene Karte. Krchhoff hat hier aus früheren Arbeiten die sicheren Resultate gesogen und zugleich mit sorgfältigker Benuhung des neusgefundenen Materials neue Wege gebahnt; das oben don mir turz angegebene Berhältnis der Schrift bei den dischen und bei den westlichen Erchältnisse der gewest ans Licht gezogen. In betreff des Berhältnisse der griechtichen zur semtischen Schrift habe ich in dem oben Borangesenden manche Einzelheiten anders als er fassen mässen.

hier beiseite laffen; wohl aber charakterifieren wir in Rurze, soweit es zur Rlarftellung bes Borbergehenden und des Rachfolgenden erforberlich ift, bie Sauptarten bes Berfahrens bei jenen teilweise uralten Bariationen. a) Runbung und Buspitung. Die Ginritung ber "Buchftaben" in holz (besonders Buchenholz) bewirft bei ben Bermanen die Bermeibung alles Runden und Rechtwinkligen in ber Runenschrift. Das Ursprüngliche ber runben Formen ber altsemitischen Schrift in Nr. 16, 19, 20 (letteres links gespitt schon in ber Defaidrift) icheint auf ben icon anfanglichen Gebrauch von Tinte und Papprus hinzuweisen. Alt ift die Rundung ber ursprünglichen edigen Form Rr. 2. Spat ift bie bes lat. C, D, S. Gine Borliebe für Abrundung haben das palmprenische und das hebraisch-quadratische Alphabet. b) Hinzufügung und hinwegnahme, Berlangerung und Berfürzung einzelner Striche. Sehr alt ift bie hinzufügung eines unteren Striches zum Lameb (Rr. 12) und bie Berlangerung bes fentrechten Striches in Rr. 5 u. 15. Durch eine gleiche Berlangerung find die spateren Formen des griech. M und N aus der älteren (B 13. 14) geworden; jene Berlangerung zeigen ferner D 6\* und bie mittlere Form von A 19 (wenn hier nicht vielmehr bie andere Form burch Berfürzung entftanb). Eine hingufügung ift auch ber feitwarts gehende Strich im altesten griech. e (B 20 a. b), ber im lat. R verlangert wirb. Das lat. P wird bem griech. ew baburch gleich, bag es die Krummung bes altsemit. A 17 verlangert. In ber Quabratschrift erhalten einige Buchstaben, ähnlich wie in der palmpren. Schrift, ihre eigentümliche Form dadurch, baß unten ein gerader oder gebogener Strich nach links hinzugefügt wirb (vgl. F 2. 11. 13. 17. 18); Anfange dazu zeigen fich in E 2.13, während F 12.17.18 sich hierin von E unterscheiben. Dies und die Umbilbung von Nr. 15 ift überhaupt was für F ganz eigentümlich ift; sonst ist es mit E (bem Alphabet bes Esra) in ber That eigentlich ibentisch. — Weggelassen sind von den 3 wagerechten Strichen von A 8 einer schon in der Mesaschrift, 2 früh im Griechischen; ebenso fürzt letteres bie burchichneibenden Striche ber Grundform in Rr. 1 u. 22 und lagt fruhzeitig von ben 4 Strichen bes ursprünglichen 🗲 (B 21 a. b)

den einen weg (aus > wird bann burch Rundung

8). Aus ber edigen Form bes  $\bigvee$  (A 6\*) wirb

durch Beglassung des unteren Strichs V; ebenso wird mit D 6\* (bem späteren  $\Psi$  der öftlichen Griechen) versahren. E und F 6 sind durch Berkarung am oberen Teil entstanden. c) Umbildung einzelner Bestandteile der Buchstaben. Durch Schrägung der mittleren senkrechten Linie in A 7 und B 7 entsteht das spätere griechsische Z; genau ebenso aus A 15 und B 15 das nach

unten verdoppelte Z, woraus das & der Minustelschrift geworden ift: es findet fich als samech mit einem senkrechten Strich darunter auf einem althebr. Siegelstein; daher habe ich es vermutungsweise D 15 gesetz, da das o auf den hebr. Münzen nicht gefunden ist. Instruktiv ist A 19 die

Umgeftaltung bes P in P, inbem ber Salbtreis links einfach in die Sohe geschoben murbe. In anderer Beise zeigen E 21 und F 21 von ben beiben gleichen Salften ber Grundform A 21 bie eine Balfte verkleinert und in die andere gleichsam hineingeschoben. Aus dem Tav als sentrechtem Kreuz (A 22) wurde die Figur E 22, die etwas modifiziert auch im Phonicischen herrscht, indem ber magrechte linke Schenkel weggenommen und an den rechten unten als senkrechte Linie angehängt murbe. Ahnliche Umsepungen haben bei bem oberen Teile bes Kaf (A 11) und bes Vav (6 und 6\*) stattgefunden: bas griech. Digamma (B 6 a) burfte bie altefte Form bes letteren aufbewahrt haben (f. unten). Die fehr alte fentrechte Linie bes griech. I (B 10 c) ift aus ber Grundform A 10 nicht etwa burch Weglaffung ber brei wagrechten Linien geworben. Den Ubergang zeigt vielmehr bie bem griech. Z ahnliche zweite Figur unter D 10, bei welcher bie eine jener 3 magrechten weggefallen war. Im Griech, wurde jene Figur halb aufgerichtet (B 10 a. b), woraus sich verschiebene Formen bes I auf Inichriften besonbers bon Thera und Korinth (auf Kirchhoffs Schrifttafel, VIII und X) erklären: bei immer steilerer Aufrichtung wurde daraus enblich die senkrechte Linie. Bestätigt wird dies dadurch, daß ebenso aus dem ähnlich modifizierten altsem. Z bie senkrechte Linie bes aram. Zajin (E 7) entftanben ift. d) Umtehrung ober veränderte Richtung des ganzen Buchstabens, gleichsam als Überrest der oben besprochenen verschiedenen Bendung ganger Schriftzeilen. Der untere Teil des semit. L (A 12) entspricht auffälliger Beise schon auf dem Mesa-Stein dem griech. L in ber von links nach rechts laufenben Schrift (B 12 b); nur das Aramāische hat in einer feiner Geftaltungen (bem Rabataifchen) baneben auch die Form der von rechts nach links laufenben Schrift (B 12 a), welche Form bann auch in das spätere sprische und arabische Alphabet übergegangen ift. Das spätere griech. Lamba B 12\* c ift aus ber auf ben Ropf gestellten Grundform geworden, eine Umfehrung, die sich mathematisch kongruent mit den auf unserer Tafel unter B 12\* a. b verzeichneten altgriech. Formen (und zwar genau mit berselben Unterscheidung der buftrophebontischen Wendung nach links und rechts) auch auf sabaischen und Runeninschriften finbet\*). — In

<sup>\*)</sup> Bgl. oben G. 1448. Die Stepfis, ob nicht folde ins hodfte Altertum gurudweisenbe Berührungen bloges Spiel bes Bufalls fein tonnen, wird boch bei Alphabeten, beren gemeinschaftlicher Ursprung von teinem Sachverftanbigen

B 21 c (welche Form Kirchhoff mit Unrecht vom Sade ableiten will) ift bie altjem. Form bes 8 (A 21) einfach auf den Ropf gestellt; in B 21 a. b (welche beiben buftrophebontisch unterschiedenen Figuren wieder genau ebenfo bas Sabaifche hat) ist jene aufgerichtet. Ahnliche halbe Umtehrungen finden fich bei Dr. 3 und bei dem Kreuz bes Tav und Teth (Mr. 22 und 9). Gang ebenso entsteht bas lat. Q aus ber Grunbform A 19, bas athiop. Zajin H aus A 7, das argivische & H (Kirchhoff, Schriftt.) aus A 15 und B 15 (aus einer Rombination ber beiben Formen erkläre ich bas wunderliche 🖽 des Aphabets von Care, welches Rirchhoff u. a. mit Unrecht als die semit. Grundform ansehen). Die niebergelegte Form bes ursprünglich aufgerichteten Job (A 10) ist mannigfach pariiert im Phonic. herrschend. Durch eine ähnliche Riederlegung (f. E 5) erklart fich ber Übergang bes altsemit. in bas so ganz verschiedene 4 quabrat. He (f. A 5 und F 5). — Allen den bezeichneten Beränderungsarten gegenüber haben wir annäherungsweise bie älteste Form bes semit. Alphabets auf ber Tafel unter A bargeftellt. Geben wir nun zu ben auf den Urfprung bes letteren bezüglichen Fragen über, junachft zu ber: Bas ift aus bessen Beschaffenheit selbst für die Art der Erfindung zu entnehmen? Die Anordnung ift weber, wie higig meinte, von planmäßiger Durchfichtigfeit (wie beim ind. Alph.), noch rein zufällig (vgl. ichon Plutarch Sympof. IX, 2), fondern macht burch ein Rebeneinander von Blanmäßigem und Bufalligem ben Eindrud bes allmählichen Beworbenfeins. Die zu ben Griechen übergegangenen Buchftabennamen waren icon in bem noch höheren Altertum vorhanden, da die füdsemitische Schrift fich abzweigte (vgl. Dillmann, Ath. Gramm., S. 13 f.). Ihre unter G aufgeführten Bedeutungen find zweifellos (auch bie von Rr. 8 burch bie athiopifche Doppelparallele von haut und harm). Danach bilden ben Ramen nach zusammengehörige

bezweifelt wirb, ichmerlich borhalten. 3ch erinnere bier noch an bie bei d uns begeguenbe Analogie. Die Grunbform A 4 u. B 4 hat fruh bie halbe Umtehrung erhalten, aus welcher bas lat. D geworben ift (C 4). Dabei murbe oft, wie in E 4 (fo burchgangig im Bhonic.) bie Sentrechte verlangert. 3m Cab. murbe biefe Senfrechte an bie gegenüberftebenbe Spige gefest, alfo bei Schreibung v. l. n. r.,

v. r. n. l. Die Runenschrift (Wimmer, S. 158) hat > v. I. n. r., v. r. n. I. (th unb dh). - Eine anbere Bariation burch Umfegung einer Genfrechten zeigt bas Sab. bei A 18. Jene wurde bort namlich als Bagrechte über bie beiben Baden gezogen und bann ber Buchftabe aufgerichtet, fo bag bie buftrophebontifche Doppelform bes jab. m, genau ber bes Altgriechischen (A 2 a u. b) und jugleich ber Runen gleich geworben ift. Bgl. auch bagn oben 6. 1448; ferner bas, mas mir weiter unten über bie Gent-

Gruppen a) Rr. 1. 2. 3. 4. (biefe im chiasmus directus); 6 und 8. Belche ber beiben möglichen Bedeutungen von 7 beabsichtigt wurde, ist unsicher: bie Baffe paßt am beften neben ber Aufgablung bes wichtigften Befiges und Gerates, worunter nach ber Meinung eines Griechen (bei Blut. a. a. D.) bie Phonicier bas Rind als bas Allernotiafte an bie Spipe gestellt hatten. b) Rr. 10. 11. 12 hand und Steden. c) Dr. 13. 14 Baffer und Fifch. d) Rr. 16. 17. 19. 20. 21 Roof und Teile besselben. Den Beschluß macht Rr. 22, bas Kreuz, bas icon im Altertum oft als Beichen ichlechthin galt. — Die planmäßig gruppierten Ramen, die burchgangig mit bem zu bezeichnenben Laut anfangen, waren zugleich die voces memoriales für bie entsprechenben Bilber als Lautzeichen. Das hierin ausgeprägte afrophonische Bringip ift bas ber fog. phonetischen Sieroglyphen (f. oben S. 40). Aber icon ehe man von der Beschaffenheit der letteren irgend eine Ahnung hatte, wurde jenes burch Sugs Scharffinn im femit. Alphabet mit hilfe einiger phonic. und altgriech. Inschriften vollkommen richtig erkannt. (Erfindung der Buchstabenschrift 1801, S. 24 sf., vgl. mit der Tafel am Schluß.) Und zwar bezeichnete er die femitischphonetische Bilberichrift als nur in Umriffen angebeutete, ganz wie man jest die hieratische und bemotische Schrift ber Agnpter charafterisiert (f. oben S. 38 f.). Er erflarte inbes nur eine Anjahl von Beichen, mit ber auch noch jest notigen Erinnerung baran, daß ber Sinn mancher Ramen buntel und die Form mancher Buchstaben nicht mehr die vom Erfinder ihnen gegebene fei. Doch ift in letterer Beziehung die Erfenntnis ichon burch bas feitbem gefundene neue Material fortgeschritten. Unter A unserer Tafel find Kreug (22), Auge (16), Ochsensteden (12) sofort einleuchtend. Die 2 Baden als Anbeutung einer im Gebanten fortzusependen Reibe bezeichnet einerseits (21) leicht die Zahnreihe (vgl. schinnsjim, der Blur. fommt nicht vor), anderseits (13) das bewegte Baffer, für welchen letteren Fall ber beigefügte fentrechte Strich bloges Unterscheidungezeichen ift. Als folden betrachten wir auch ben gum Unterschiebe von A 4 in A 2 unten angehängten Strich, ber früh verlangert und nach links herumgebogen fein muß, fo daß baraus B 2 a werben tonnte. Die breiedige Thur paßt nur zu einem Belte, mas beth, bajith felbstverftanblich, wie noch jest bait im Arabischen, bebeuten tonnte. Auf bas hirtenleben weisen auch Dr. 1 und 3 bin. Die anfaffigen Sabaer zeichneten für beth (welcher Rame fich für ben Buchstaben auch noch im Athiop. erhalten hat)

Bei Nr. 6 wird man an die für dies Relt so mefentlichen Bflode, burch welche beffen Seile in ber Erbe befestigt murben, ju benten haben, wobei auf die Bariationen in dem oberen Teil des Budrechte in A 18 als bloges Unterscheibungszeichen bemerten. | ftabens nicht viel antommt. A 8 ift baffende An-

deutung eines Raunes, wie ihn auch ber Nomabe zu Beiten in einfachfter Beise anwendet. Bei A 7 wird man an eine Baffe, etwa einen Dolch, nur denken, wenn man sich, wie dies bei der verwandten Form A 15 febr gewöhnlich ift, die Sentrechte verlängert bentt, was freilich nicht zu belegen ift: möglich mare, daß die Erinnerung an jene Bebeutung in der oben besprochenen Zusammenziehung des Buchstabens (E 7; F 7) mitgewirkt hatte. A 3 fann burch ben Boder bas Ramel anbeuten; A 1 fann man als Stiertopf zurecht legen; leichter noch ift es, wenn man bort eine halbe Umtehrung annimmt und fich mit Sug bas griech. A als bie auf ben Ropf geftellte Grundform V bentt. A 20 ift Anbeutung eines Ropfes auf feinem Salfe im Brofil: in A 19 tann bie in die Mitte gestellte Sentrechte mit bem Rreis barauf ben von hinten gefebenen Ropf vergegenwärtigen. Bie bier ber Ropf, so erscheint in Nr. 10 und 11 die Hand unter 2 Afpetten, wie nach Diodor (III, 4) die Agypter eine Sand mit ausgestredten und eine mit eingezogenen Fingern als symbolische Beichen gebrauch-Sug hat banach eine ansprechende, wenn auch nicht sichere Zeichnung ber burch bie beiben femit. Reichen angebeuteten Bosituren ber Sand gegeben. - A 17 ift wohl ursprünglich magrecht gewesen und nur, weil es so zu ber ganzen Schriftart nicht paßte, aufgerichtet worden. Dies Beichen gu bem Oval bes Munbes\*), und ebenfo A 14 gu bem Bilbe eines Fisches zu erganzen, ist nicht ichwieriger, als oben G. 39 bas bort abgebilbete bieratische Zeichen mit völliger Sicherheit zu einer Eule erganzt werben burfte. Jebenfalls ift bas im einzelnen Unfichere nicht von ber Art, daß baburch bas in bem gangen einft von bem Erfinber burchgeführte afrophonische Pringip irgendwie zweifelhaft werden tonnte. — Reben der Afrophonie und ber Gruppierung zusammengehöriger Bilder hat aber bei der Gestaltung des altsemit. Alphabets auch bas Bringip ber Lautflaffen, wonach bas inbifche gang geordnet ift, fporabifch mitgewirtt. In Rr. 2-4 fteben die Mebiae ber 3 Organe, in Rr. 12 bis 14 die 3 Liquidae neben einander. Dies trat um so bedeutungsvoller hervor, als je eine ber beiben Gruppen an der Spige ber beiben Hälften des Alphabets (Mr. 1—11 und Nr. 12 bis 22) ftanb, bie erfte nur mit Boranichiebung bes bevorzugten Alef. Jene Zweiteilung ift nämlich uralt, ba bie 2. Salfte bei ben Gubjemiten gur 1. murbe, wie bas am athiop. Alphabet mit Erflarung der dabei stattgehabten Modifikationen nachgewiefen ift (Dillmann a. a. D., G. 14 ff.)\*\*). Bei bem

oben dargelegten hohen Alter der Furchenschrift ist auch anzunehmen, daß dieselbe bei der Berzeichnung der beiden

אבגד הווחטים אבגד הווחטים אבגד הווחטים משרקצם עסנמל wandt murbe, wort-auf #do bann bie

auf fich bann bie Chiffreschrift des jog. Athbasch gründete (j. d. A. Sejach; die Annahme, daß die Sept. jene Chiffreschrift kannten, hat man mit Unrecht schwierig gefunden). — Außer ben bezeichneten Lautverwandtichaften find noch die folgenden burch die Buchstabenform angebeutet: h (A 5) unterscheidet fich von ch (A 8) burch ben links hinweggenommenen Strich; t (A 9) von t (22) burch ben um bas sentrechte ober schräge Kreuz gezogenen Kreis; 6 (A 15) ift aus z (7) burch Berdoppelung in sentrechter Richtung entftanden (über die abweichende Figur f. oben); ș (A 18) aus s (21) durch Hinzufügung einer Sentrechten links, in welche zugleich (vielleicht zur Unterscheidung von A 13, als noch die Furchenschrift üblich war) die eine der 4 Linien von A 21 gleichsam hineingezogen murbe. hier liegt überall nahe, anzunehmen, daß eine spätere Differenzierung eines ursprünglich je 2 verwandte Laute bezeichnenden Buchftaben ftattgefunden hat. So murbe fich erklaren, daß bie 4 fpater gugefügten Reichen fich ben alteren Bilbergruppen nicht anichließen. Das gilt gleichmäßig von samech (etvmologisch - Stupe) und gade (vielleicht - Fischerhaten ober Sichel). Kur he bietet sich keine irgend wahrscheinliche Deutung. Es burfte aus Cheth mit Abwerfung bes th gebilbet fein, um die beiben fonft leicht zu verwechselnben Ramen icharfer zu unterscheiden. Schwer zu beuten ift auch toth. Ift ftatt teth vielmehr tet and die ursprüngliche Ramensform, so fönnte bies recht gut nach Wenhausen (Bleef 4, A. 1878 S. 631 Anm. 1) verfürzt fein , unb Binbe, Spule, לרלרום מיםר mbe, Spule, Rab bedeutete, wozu die altsemitische Gestalt (f. Rr. 9 in Rol. A und B ber Schrifttafel) vortrefflich Inbessen mahrscheinlicher ift boch etwas anderes, nämlich, daß toth reimweise zu dem vorangehenden choth gefügt worden ift, wie im Athiopischen das neugebildete pait zu tait, und wie im Griechischen (ftatt des unbequemen Zajin) ζητα zu dem nachfolgenden fra und Isra und wie & zu πι (die vielleicht, wie in den alphabet. Gedichten Rlagel. 2, 3 u. 4 die entsprechenden semitischen Laute, unmittelbar neben einanber ftanben). Go hatten wir ein Alphabet von 18 Buchstaben. Unter diesen wird man, wenn man noch weiter geben will, am leichteften bie Beichen bes zwiefachen Bifch- und bes zwiefachen Ra-Lauts als burch Differenzierung entstanden ansehen. Rimmt man

spielend hingeworfenen und von Dilmann als problematisch ermachnten Etymologie bes dunkeln elemantum fande. Aber Re als ernft zu nehmen durfte doch durch Sprachgebrauch und Sprachform verwehrt werden.

<sup>\*)</sup> Man wgl. die hieroglyphe = r (ro = Munb), f. oben S. 89 u. 40, wovon bie Figur A 17 bie leicht erkeunbare Berfürzung \_ , fentrecht aufgerichtet, fein

<sup>\*\*)</sup> Sutereffant mare es, wenn fich auch bei ben Lateinern eine Spur bes Anfanges mit Imn in ber von A. F. Bolf

bemgemäß zajin (7) und kof (19) hinweg, so haben wir genau jene 16 Buchstaben, welche die Griechen nach ber Angabe ihrer Grammatiker (Franz a. a. D. 14) zuerft von ben Phoniciern empfangen haben sollen, nămlich αβγδεικλμνοπροτυ (ε wäre dabei Zeichen zugleich für e und 7 und für den spir, asper, v für v und das Digamma gewesen: sepen wir babei das Vav an seinen ursprünglichen Ort, so beginnt auch so mit Imn genau die 2. Hälfte). Tacitus, bessen Angaben über die Geschichte bes Alphabets (Ann. XI, 14) oft als wertvoll gepriesen sind, wiederholt jene im ganzen Altertum verbreitete Rachricht und behnt sie ausbrücklich auch auf die älteste lateinische Schrift aus. Wit Unrecht pflegt man mit Franz jest auch bies alles zu bem mancherlei Fabelhaften und Falschen zu rechnen, was die Alten über die Geschichte ber Schrift berichten. Dagu hatte man ben Schein bes Rechts, wenn nicht die unbefangene Betrachtung bes altsemitischen Alphabets zu einer mit jener Rachricht übereinstimmenden Annahme hinleitete. So rekonstruierte schon Sug 15 ursprüngliche Buchstaben: zur Boraussetzung noch weniger Urformen gelangte neuerlich, ohne von fern an jene Angaben ber Alten zu benten, J. Halevy (Mel. p. 180 ff.). Auch sprechen zahlreiche Analogien bafür, daß gerabe die älteste Lautschrift verschiedene verwandte Laute mit einem Reichen ausbrudte, so im Aapptischen, so in der assprischen und in der (wie Deecke richtig nachgewiesen hat) von ihr herrührenden griechischenpriotischen Silbenfdrift (in ber letteren bebeutet planmäßig ein Zeichen Ba, na, ga, ein anberes ya, xa, xa u. f. w.). Auch noch in ziemlich späten griech. Inschriften fteht o zugleich für ov, e zugleich für e., nachdem schon früher ω und η besondere Beichen erhalten hatten. 3m Bebraifchen find bie als mutae und aspiratae, und ebenso sin und schin erft burch ben biafrit. Buntt ber Majoreten aus einander gehalten, 'ajin bezeichnete gugleich bas arab. 'ain und ghain (letteres z. B. in Γόμορρα, Γάζα) w. Bu solcher Differenzierung haben auch ichon die Sabäer mehrere neue Reichen erfunden. Die mehrlautigen (polyphonen) Beichen find überall die älteren. Daher zeugt auch bas 16buchftabige Runenalphabet (bei Wimmer, S. 153)\*), bas sicher alter ift als bas 24buchstabige

(S. 82), wie auch immer es auf bis jest unerfanntem Bege nach bem hochsten Rorben gelangt fein mag, für das einftige Borhandensein eines fürzeren altjemit. Alphabets. Die Entwidelung bes letteren au bem vollständigeren 22buchstabigen wird allmählich erfolgt sein. Da dieses im 9. Jahrh. v. Chr. bei bem Nomabenfürften Deja als im geläufigen Gebrauch erscheint, burfen wir es ficher auch icon in ber Bluteperiobe Salomo's und Sirams als geschlossen vorausseben. Um fo mehr ift es felbftverftanblich, daß auch bie Griechen basselbe lange vor 700 (von wo ab Anschriften von ihnen uns erhalten find) empfangen hatten. Der erfte an ben mythischen Ramen bes Radmus geknupfte Empfang ber Schrift reicht nach Berob. V, 58, worin auch Franz eine wirkliche Erinnerung fieht, in die fpatere Salfte bes 2. Jahrtaufends v. Chr. gurud. Aus biefer Beit, welcher auch Mofe angehört, stammt also die nach unserer Ansicht richtige Erinnerung der Griechen an ein zuerft empfangenes kürzeres Alphabet, welche sich vielleicht lange auch burch einzelne weit über 700 hinaufreichende Dentmaler erhielt.\*) Db Mofe in Israel ichon das vollständige Alphabet von 22 Buchftaben vorfand, läßt sich bis jest, wie mir scheint, nicht enticheiben. - Die Briechen führen vielfach im Busammenhang mit ben anberen ältesten Elementen der Kultur die Witteilung der Schrift auf die Phonicier zurück (so schon Herob. a. a. D.): ist boch burch freundliche und feindliche Beziehungen zu biesen die ganze griech. Geschichte wesentlich mitbestimmt (f. m. Eschmunazar, S. 55 ff.). Um fo weniger tann jene Nachricht dadurch zweifelhaft werben, daß die bequemen auf a auslautenden Namen alpha, beta u. f. w. möglicherweise aus bem Aramaischen, als einer auch in Kleinasien vielfach verbreiteten Bertehrsjprache, an bie Griechen gelangt find. Als Übermittler an bie Griechen bentt man fich jest gern bie jungfthin als große, bis an das Mittelmeer heranreichende Ration wieder entbedten Sethiter (Cheta, Chatti), beren Hauptgebiet in Kleinasien und Rorbsprien lag und beren Runft mit ber altgriechischen in Diptena u. f. w. unverkennbar verwandt ift; ihre offizielle

eine Erinnerung an diejenige Stufe bes griech. Alphabets liegen, auf welcher zu ben 16 Buchstaben 5 und die Differenzierung bes Bav als Konsonant und Botal hinzugefägt wurden.

<sup>\*)</sup> Bon seinen Lauten sehlen f u. u bem 16buchstabigen griech. Alphabet, die 14 übrigen find beiden gemeinsam, nur daß d u. p, g u. k durch je eine zweisautige Kinne ausgebrüdt werden. Wimmer hat S. 71 ff. nachgewiesen, daß das Alphabet von 24 Kunen einst Germanen und Staudinaven gemeinsam war. Aber die Ableitung aus dem Batein der früheren Kaiserzeit scheitert schon an der oben erwähnten Fuuchenschrift, welche, mag man Italer oder Eelten oder wen immer als Bermittler annehmen, aus einem viel höheren Altertum herrührt. Aus einem noch höheren muß das 16buchstabige Runenalphabet stammen. Daß es aus dem vollständigeren verfürzt wäre, wie W. zu seigen sucht, wäre gegen alle Analogie. Eher Idnute das altere durch eine archaistliche Reaktion gerade in späterer Reit wieder herrschend geworden sein

<sup>\*)</sup> Auf die Jahl 16 legen wir dabet kein übermäßiges Gewicht, obgleich die oben nachgewiesene Übereinstimmung mit dem, was sich der Wahricheinlichkeit nach aus der Berchaffenheit des semitsichen Alphabets ergibt, frappant ist. Dennoch könnte ja die Angahl der von den Griechen zuerk überkommenen Buchkaben noch geringer, etwa 14 oder 16, geweien sein. Wenn anderseits der in seiner Artible so geweien sein. Wenn anderseits der in seiner Artible so wielseitige Artstoteles (nach Piln. d. v. VI, 67) ihrer 18 zählt, nämlich außer den 16 noch ; u.  $\varphi$ , so kann, wenn wir  $\varphi$  als das auch in Handschriften der Sappho gebrauchte Beichen des Digamma ( d. A 19 statt A 6\*) nehmen, darin

Staatsfprache (nicht Mutterfprache) tann bas Aramaifche gewesen sein. Inbeffen, mas biefen Durchgang ber Buchftabennamen burch bas Aramaische betrifft, fo ift bie Sache fo gewiß ober auch nur mahricheinlich, wie man bas jest ofter betrachtet (Bellhaufen a. a. D., S. 630), teinesweas\*). Unb jebenfalls hatten bie Aramder bie Ramen von den Phoniciern überkommen; benn alf (bei Blut. a. a. D. als phonicisch bezeichnet), dalt, lamd find der Bedeutung nach dem Aramäischen fremb. Uberdies weisen pi, my (was Gesenius Thes. 774 mit Recht = ma nahm), ny, ro, san birett auf bas Canaanitische bin. Aber die Erfindung ber burch bie Phonicier verbreiteten Schrift wird ichon von manchen alten Schriftftellern entweber ben Affpriern ober ben Agpptern jugeichrieben. Indem neuerlich Deede bie erftere Annahme zu begründen suchte (ZDMG. XXXI. 102 ff.), ift gerabe ihre Unhaltbarteit augenfälliger geworben. Die affpr. Reilschrift (f. oben G. 131) reprafentiert in fich felbft benfelben übergang von ber ideographischen zur inlabalen Schrift. ben bas Japanesische im Berhaltnis jum Chinesischen barftellt; aber ben gur Lautschrift haben von da aus erft die Perfer gemacht: eine folde ift ficher von Affprien nicht icon im bochften Mtertum über bie weite Belt hin ausgegangen. Die agypt. Schrift hingegen (f. oben S. 38 ff.) hatte icon im alten Reich (bis gegen Ende bes 3. Jahrtausends v. Chr.) nicht nur jene 3 Stufen burchlaufen, sondern auch in ihrer hieratischen Geftaltung ben tompenbiarischen Charafter einer phonetischen Bilberichrift angenommen, welche mit ihr, wie wir fahen, bas altfemit. Alphabet teilt. Dagu tommt, bag bort bie einft auch in ber altiemit. Schrift gewöhnliche buftrophebontische Schreibung in ben hieratischen und hieroglyphischen Dentmalern recht eigentlich ihre alles erklarenben Prototypen hat, benn bort breben sich die in ben Bilbern borkommenden Menfchen- und Tiergesichter je nach rechts ober nach links (f. bie abgebilbeten Beispiele oben S. 39 f.). Und fo unterliegt teinem Zweifel, bag biejenigen Alten im Recht maren, welche wie Tacitus (a. a. D.) die Erfindung ber Buchstabenschrift von Agppten ausgeben ließen, wie benn manche annahmen, bag ber Phonicier Rabmus aus Agupten gefommen fei (Phot. biblioth. 196). Sug (a. a. D. S. 37 und 143) tombinierte bamit bie anderweitigen Rachrichten, besonders bes herodot (II, 56. 112), bon uralten phonicischen Rieberlassungen in Agypten, wie fie neuerlich besonbers Ebers (Agypten

u. d. BB. Doje's) nachgewiesen hat, auch abgesehen bavon, baß die Hytsos, beren Einfall bie Blüte bes alten Reiches zerftorte, als Araber und Bhonicier bezeichnet werden. Bei bem allen tonnte man sich nun freilich in sehr verschiedener Beise basjenige benten, mas man, um bie Entstehung bes semit. Uralphabets zu erklaren, mehr und mehr als notwendig erkannte: eine canaanitisch redende Bevollerung, die mit ben Agpptern in engem Berfehr ftanb. Denn nur fo lägt fich bas erwachende Bedürfnis ber Schriftanwenbung und bie Befriedigung beefelben nach agyptischem Borbilbe und boch in einer bem Benius ber eigenen Sprache gemäßen Beise erklären, ba bie eigentlichen Agypter nicht, wie hernach bie Phonicier, burch Rolonisationen zugleich mit ihrer Rultur ihre Schrift verbreiteten. Für bas Bolf ber Spffos (= ber Hirtenkönige) selbst spricht, bag ber erste Bilberfreis bes Alphabets auf ben hirtenzuftand hinweift, und daß unter ihnen die anhaltenbfte und engfte Berbindung bes femitifchen Sprachelements mit ber ägypt. Kultur stattfand. Es hat baber eine gemiffe Bahricheinlichkeit, bag zwar nicht an ihrem Hofe, wo wohl bald bie ägnpt. Schrift üblich murbe, aber irgendmo unter ihrer Berrichaft bas altfemit. Alphabet entftanb (bie Spijos felbft bezeichnete Emalb als bie Erfinder: ZDMG. XIII 355). Auch die Sebraer weilten lange als Nomaben auf agyptischem Boben: baß ihnen die Ehre ber Erfindung gebühre, balt higig am Schluß feiner Schrift über bas Alphabet (S. 42) als Möglichkeit fest. Indes zeugt bafür teine einzige Erinnerung und die Buchstabennamen find nicht reinhebraisch, sondern phonicisch, d. i. canaanitisch (Ewald, LB. § 9b). Durch die ausbrudlich berichtete Zurudwanderung ber Spffosstämme nach Syrien wurde bie bortige Berbreitung ber erfundenen Schrift, burch bie beigemischten Araber auch bie nach Sabaa bin fich erklaren. Die canaanitische "Schriftstadt" (Rirjath Sepher) hieß zwar sicher nicht fo als Ort ber Schrifterfindung (f. barüber oben S. 305), aber mohl burften ihre 3 Namen auf eine religiose Bebeutung im Busamenhange mit altüberlieferten Schriften binweisen, wie benn in ber gleichnamigen babyl. 'ir sipar (E. Schraber, KAT.2 S. 279) nach Berofus vor ber Flut die heil. Schriften (natürlich in unverwüftlicher Reilschrift) vergraben wurden. — Hervorragende Agyptologen haben neuerlich den Ursprung des semit. Alphabets vor die Sptfosperiobe gefett, indem fie beffen 22 Buchstaben nach E. be Rouge's Borgange (Mémoire sur l'origine égyptienne de l'alphabet phénicien 1874) mit ebenso vielen hieratischen Zeichen bes alten Reiches in Laut und Form ibentifizieren au tonnen meinten (f. Ebers a. a. D., S. 147 und bafelbft bie Litteratur). Aber bie Gleich. lautigkeit ift bei ber auch phonetischen Berichiebenheit ber beiben Sprachen nur eine ichein-

<sup>\*)</sup> Die Phönicier sprachen, wie oben nach folgt, alf u. s. w. An solche Formen als Maskulina hingen die Griechen neben os auch as und a, s. B.  $va\beta la$  (Mask bei Athen. IV, 77); Barcas und Barca. So konnten sie, um nach Analogie von  $\gamma \varrho \dot{\alpha} \mu \mu \alpha$  (= Buchkabe) Reutra zu erhalten, ein  $\alpha$  anhängen.

bare und bei manchen Zeichen auch nur als fonventionell burch die Schreibung semitischer Namen auf ägpptischen Dentmalern ichwerlich hinreichend zu begründen. Die canaanitischen Namen müßte man ferner babei als ben Beichen ohne Rudficht auf beren Form beigelegt ansehen (ahnlich wie die Rune für th thurs u. thorn, die für b bjarkan u. f. w. genannt wurde), während boch, wie wir fahen, bas Bringip ber afrophonischen hieroglyphen neuerlich eher in ber femitischen als in ber ägypt. Schrift richtig erkannt wurde. Endlich habe ich nicht umbin gefonnt von Anfang an, ebenso wie be Lagarbe (Symmicta G. 111 ff.) und Bellhaufen (Bleet' G. 631) die vermeintliche Identität der 22 ägppt. und femit. Beichen für einen blogen taufchenben Schein zu halten, wie folcher bei einigen von Deede verglichenen Reilschriftzeichen (man febe ZDMG. XXXI auf Taf. I besonders Nr. 5 und 8) ganz ebenjo vorhanden ist. Ebers findet jene Ibentitat wenigstens von 18 Beichen "ben Besegen der Bahrscheinlichkeit gemäß", besonders

"sprechend" die des hieroglyphischen Pelei und des daraus abgefürzten hieratischen Z mit dem semit.

. Aber letteres ift eine erft bem 5. Jahrh. v. Chr. angehörende Form für das ursprüngliche A 21 unserer Tafel (f. Bogue, mel. p. 90) und ist überdies nur einem kleinen Teile des hieratischen Beichens abnlich. Das femitische Beichen ber Zahnreihe hat weder mit obiger Hieroglyphe (bie eine Gruppe von Bafferpflanzen bebeuten foll) noch mit beren hieratischen Abfürzung etwas Ebers betont ferner gang befonbers, daß, wie die phonicischen Beichen für d und r, so auch die bamit verglichenen ägyptischen, einander fehr ähnlich find. Aber jene Ahnlichkeit gehört wieder ber entarteten Schrift einer gang fpaten Beit an: bie Grundformen (A 4 und A 20) find völlig von einander verschieden (übrigens betont Deede ebenso bie Identität von d und r in gewissen Reilschriftzeichen). Richt anders berhalt es sich mit allem anderen. Mit Unrecht wendet aber Wellhaufen feine Stepfis noch weiter gegen den gangen volltommen feststehenden Busammenhang ber ägppt. und semit. Schrift. Bei Erfindung ber letteren hat eine genaue Renntnis ber erfteren ficher ju Grunde gelegen. Wie weit einzelne hieroglyphen (ähnlich etwa bem oben ermahnten Bilbe bes Mundes) benutt find, bedarf noch einer genaueren Untersuchung; ebenso ganz besonders die Frage, ob die Agypter schon im 2. ober 3. Jahrtausend v. Chr. eine systematische Zusammenftellung aller burch phonet. hieroglyphen bezeichneten Laute, also eine Art Alphabet gehabt haben, wie dies erst sehr spät direkt bezeugt wird (Plut de Js. et Osir. 56. Bgl. Lauth, Sip.-

nach murbe fich bas Mag bes felbständigen Berbienftes näher bestimmen, welches bem Erfinder ober den Erfindern des semit. Uralphabets beizumeffen ift. Immer aber wird dies Berdienft ein einzig hervorragendes bleiben. Richt dirett von Agypten, sondern von Canaan und seinen altberühmten phonicischen Seehafen ift die stillwirfenbe weltgeschichtliche Anregung ausgegangen, ohne welche, menichlich zu reben, weder griechisches noch romifches, weber alt- noch neutestamentliches Schrifttum fich hatte entwideln und für alle folgenden Geschlechter aufbewahrt werden tonnen. Schl. (K.)

Schrift, heilige, fteht in ber beutschen Bibel Ber. 8, 8 u. Gir. 39, 11 für "Gefet"; Gir. 42, 15 find die heiligen Schriften im Griech. als "Wort bes herrn" bezeichnet. Erft im R. T. tommt ber Ausbrud "heilige Schriften" auch im Grundtert vor (Rom. 1, a. 2. Tim. 3, 16). Gewöhnlich fteht aber ftatt besfelben im R. T. bas einfache "bie Schrift" ober "bie Schriften", wie icon Dan. 9, : (im Bebr.). - Eine anerkannte heilige Schrift im strengen Sinn des Wortes gibt es erft seit der Zeit Josia's, ja man kann jagen: erst seit der Zeit Esra's, und fie beschränkte fich anfangs auf bas Gefegbuch (f. naberes im A. Gefes Rr. 6 u. 7). Rachdem aber icon bie fpateren, besonders bie nacherilischen Bropheten öfters ausbrücklich auf bie bon den fruberen Propheten durch ben Beift Gottes verfündigten Borte Jehova's zurüdge-wiefen hatten (Hef. 38, 17. Sach. 1, 4. 7, 7. 12), und das Bewußtsein herrschend geworden war, die fortgehende prophetische Berkundigung bes Bortes Jehova's fei verftummt (vgl. Esr. 2, ... Reb. 7, 65. 1. Maff. 4, 46. 9, 27. 14, 41), und man habe auch biefes prophetische Gatteswort, bas man ichon mit bem Gefet zusammenzustellen gewohnt mar (Sach. 7, 12. 2. Kön. 17, 13. Neh. 9, 26), wie bieses, nur noch in der Form "ber Schrift (bes Buche) Jehova's" (Jef. 34, 16), gewann balb auch bie Sammlung der vorhandenen prophetischen Schriften (zu benen aber das Buch Daniel noch nicht gehörte) bas Ansehen von beiligen Schriften; und bassiche Ansehen verschaffte den im prophetischen Beift geschriebenen Beichichtsbuchern (Josua, Richter, Samuelis, Konige), ihr für die praktisch-religiose Berwertung ber Geschichte (val. 28. 89. 105. 106. 132. 136) besonders geeigneter Charafter und dem Bfalter bie Beihe feines gottesbienftlichen und außergottesbienftlichen Gebrauchs. Schon No hemia hatte nach 2. Matt. 2, 13 ff. in Jerufalem eine Nationalbibliothet angelegt, beren Sauptbestand diese heiligen Schriften bilbeten, und bie später, nachbem sie in den Kriegsunruhen zerftreut worden war, bon bem Mattabaer Judas wieber gesammelt wurde. Die Bibel Jejus Sirachs (f. b. A.) im Beginn bes 2. Jahrh. v. Chr. enthielt, wie aus Ber. ber bapr. Atab. 1857 II, S. 105 ff.). Da- Sir. 44-49 erhellt, icon alle jene Schriften und

außerbem auch wohl ichon andere Bucher, namentlich die BB. Chronik, Esra und Rehemia und bas Spruchbuch, aber noch nicht bas B. Daniel (f. d. A.). — Auch der Berfasser des letteren Buchs hatte eine Sammlung heiliger Schriften, in welcher unter anderem die Weißagungen Jeremia's enthalten waren (Dan. 9, 2). Aber erft in bem in ben gemöhnlichen beutschen Bibeln leiber nicht mit abgedruckten Borwort des Enkels Jejus Sirachs zu bem Buch seines Großvaters haben wir in der wiederholten Anführung "des Gesetzes und ber Propheten und ber übrigen Bucher" bas altefte beftimmte Beugnis für bas Borhandenfein ber brei Abteilungen ber hebr. Bibel, jedoch noch ohne Gemahr dafür, daß die britte dieser Abteilungen schon alle Bücher enthielt, welche später ihre Stelle barin erhalten haben. Auch im R. T. wird die Sammlung beiliger Schriften nach diesen drei Abteilungen benannt (vgl. neben ber von bem hauptteil hergenommenen Bezeichnung "bas Gefes" Joh. 12, 24: "das Gefes und die Bropheten" Apftig. 28, 28 und "das Gejeg Mofis, die Bropheten und bie Bfalmen" Qut. 24, 44); bon ber Benütung einiger fleineren Schriften findet sich jedoch keine sichere Spur, was vielleicht bei ben Büchern Efther, Sobeslied und Brediger nicht zufällig ift, da ihr kanonisches Ansehen am längsten in Zweisel gezogen worden ift. Doch ftand gur Beit des Josephus (gg. Ap. I, 8) und des Berfassers des 4. Buches Esra (Rap. 14 a. E.) die nachmalige Bücherzahl der heiligen Schrift A. T.8 icon geraume Beit unverrudbar fest. Die Sammlung ber neutestamentlichen Schriften bat erst im 2. Jahrh. begonnen und kam erst nach mancherlei Schwankungen nach ber Mitte bes 4. Jahrhunberte jum Abichluß, indem fie jugleich mit ber des A. T.s zu einem Ganzen verbunden wurde.

Schriftgelehrte. In den Artt. Gefet (S. 520) und Juben (G. 814) ift bereits hervorgehoben worden, daß mit ber ftrengen Durchführung bes Befeges als abjoluter Lebensnorm, welche bas charafteriftische Mertmal bes nachegilischen Jubentums bildet, unmittelbar die andere Thatsache zufammenhängt, daß nun nicht mehr die Bropheten und nicht die Briefter die Leitung bes Bolfes in ber Sand hatten, sonbern die fachmannischen Renner und Aueleger bes Gefetes: bie Schriftgelehrten. Sie find in ber That in ben letten Jahrhunderten vor und nach Chr. die einflußreichsten Manner im judischen Bolle, die eigentlichen Führer und Bormunder besfelben. Der Begrunder dieser Schriftgelehrsamkeit mar Esra, "ber Briefter und Schriftgelehrte", wie er ichon im Alten Testam. heißt (Esr. 7, 11 f. Neh. 8, 1 ff. 12, 26. 36). Sein Werk war es hauptsächlich, daß von nun an das Gesetz wirklich zu prattischer Durchführung im Boltsleben gelangte. Bon feiner Beit an datierte daher auch die gelehrte und be-

rufsmäßige Beichäftigung mit bem Gefet. Man irrt wohl nicht, wenn man annimmt, daß es von Esra's Zeit an stets eine Anzahl von Männern gegeben hat, welche bas Studium bes Gesetzes und die Ausbreitung seiner Renntnis im Bolte fich zur Lebensaufgabe gemacht haben. Und bie Bahl biefer Männer wuchs je langer besto mehr. Im letten Jahrhundert vor Chr. war der Stand biefer "Schriftgelehrten", die fich berufemäßig mit bem Gefet beschäftigten, jebenfalls ichon ein fehr zahlreicher. Ihre gewöhnliche Bezeichnung im R. T. ist grammateis, b. h. "Schriftfundige" überhaupt. Zuweilen heißen sie auch genauer nomikoi, "Gesetzektundige" (Matth. 22, 35. Luk. 7, 30. 10, 25. 11, 45 f. 52. 14, 8). Da sie zugleich Lehrer waren, werben fie auch nomodidaskaloi "Gesetzelehrer" genannt (Luf. 5, 17. Apftig. 5, 34). Luther übersest alle diese Ausbrücke gleichmäßig mit "Schriftgelehrte". - Um gablreichsten und einflugreichsten maren die Schriftgelehrten in Jerusalem und im eigentlichen Jubaa. Doch hat es sicher auch in Galilaa Schriftgelehrte gegeben, wie z. B. Lut. 5, 17 ausdrücklich bezeugt ist. Die große Mehrzahl derselben gehörte ohne Zweifel ber pharifaischen Bartei an. Denn die Pharifaer find ja eben nichts anderes als die Bartei derjenigen, welche die durch bie berufsmäßige Thatigfeit ber Schriftgelehrten ausgebilbeten trabitionellen Sapungen zu punftlicher Unwendung bringen wollten. Im großen und ganzen barf man daher bie "Schriftgelehrten" nicht nur als Angehörige, sondern geradezu als bie Führer ber pharifaischen Bartei betrachten, in welcher Eigenschaft sie auch im R. T. erscheinen. Doch wird es allerdings auch sabbucäische "Schriftgelehrte" gegeben haben. Denn auch die Sabducaer erkannten ja das geschriebene Gefet als verbindlich an, und fonnten barum folder Manner nicht entbehren, welche eine berufsmäßige Kenntnis bes Befetes befagen. Daraus ift es zu erklaren, bag die im N. T. erwähnten Schriftgelehrten zuweilen genauer als "die Schriftgelehrten der Pharifäer" bezeichnet werden (so nach richtiger Lesart Mark. 2, 16. Luk. 5, 20. Apstlg. 23, 0). — Die erste und 2 wichtigste Aufgabe der Schriftgelehrten war also eine rein theoretische: bas Studium und bie fachmannische Auslegung bes Gefetes. Sie find in erster Linie nicht Theologen, sonbern Juristen, die Rechtskundigen von Fach, deren Beruf es war, zu wissen, was gültiges Recht sei. Als solche Autoritäten werden sie sogar von Jesu selbst anerkannt (Matth. 23, a). Das Eigentumliche bes Judentums ift nun aber bies, bag bier bas Recht sowohl die religiösen als die bürgerlichen Angelegenheiten umfaßt. Es gehören dahin einerseits die zahllosen Borschriften über die religiösen Abgaben, die Opfer, die Feier des Sabbaths und ber übrigen Feste, die "Reinheit" im rituellen Sinn und beren Bieberherstellung nach geschehener Berunreinigung u. f. w., anderseits aber auch

bie rechtlichen Beftimmungen über alle Berhaltniffe bes burgerlichen Lebens, also bas gefamte Civilrecht (worunter namentlich bas Cherecht fehr ausgebildet war) und das Kriminalrecht. Dies alles zu fennen und immer forgfältiger auszubilden war die erste und hauptsächlichste Aufgabe ber Schriftgelehrten. Es tonnte fich babei naturlich nicht nur barum handeln, ben geschriebenen Buchftaben bes Gefetes zu tennen, fondern es mußte auch beffen Sinn und Tragweite festgeftellt werden; es mußten bie allgemeinen Bestimmungen bes Gefetes bis ins fleinfte Detail binein verfolgt, auf alle mannigfaltigen Berhältniffe bes Lebens angewandt und alle Ronfequenzen baraus gezogen werben, bamit eine Garantie bafur geschaffen murbe, daß wirklich bie Tenbeng ber gefetlichen Boridriften ihrem vollen Sinn und Umfange nach getroffen murbe. Bei benjenigen Buntten, welche burch bas geschriebene Gefet nicht unmittelbar geregelt maren, mußte ein Erfat geichaffen merben entweber burch Fe,tftellung bes Gewohnheitsrechtes ober burch Schluffolgerung aus anderweitigen bereits gultigen gesetlichen Bestimmungen. Durch die Emfigkeit, mit der diese gange Thatigfeit in den letten Jahrhunderten vor Chr. betrieben murbe, murbe allmählich neben bem "fchriftlichen Geset" ein noch viel umfangreicheres, mit gleicher Autoritat belleibetes "munbliches Gefep" ausgebilbet (vgl. b. 21. Pharifaer). Die judische Gesethente muche auf diese Beise allmählich zu einer weitverzweigten, komplizierten und schwierigen Biffenschaft heran. Aber bie bamit gestellte Aufgabe mar ihrer Ratur nach enblos. Denn je weiter die gesetlichen Bestimmungen bis in ihr feinstes Geaber binein berfolgt murben besto zahlreicher murben bie Fragen, die sich immer aufs neue wieder erhoben. Jebe Antwort auf eine gestellte Frage trug immer wieder eine Reihe neuer Fragen in ihrem Schoße. Und des Forschens und Arbeitens war damit kein Ende. Da das in der Überlieferung einmal gültig gewordene Recht für alle späteren Generationen verbindlich blieb, so war bie Aufgabe bes Schriftgelehrten eine boppelte. Er mußte 1) die überlieferung tennen, um bei jeder einzelnen Frage zu wissen, ob darüber in der Tradition icon ein gultiger Rechtsfan eriftiere ober nicht. Er mußte aber 2) - wenn bies nicht ber Fall mar - auch im ftanbe fein, burch iculgerechte Schluffolgerungen aus bereits gultigen Sagen neue abzuleiten. Über die Art, wie dies geichehen tonne, murben icon fruh bestimmte Regeln ausgebildet; und es foll insonderheit ber berühmte Sillel zur Reit des Berodes sieben Regeln für biefen 3 Zweck aufgestellt haben. — Das Studium und die Auslegung bes Gesetzes mar jedoch nicht bie einzige Arbeit der Schriftgelehrten. Sie durchforschten bie heilige Schrift auch nach ihrer geschichtlichen und nach ihrer bogmatisch-ethischen Seite. In

Jeraels, die Beit der Patriarchen und Mofis, Gegegenstand ihrer eifrigen Thatigfeit. Man bearbeitete auch hier den geschriebenen Text in ähnlicher Beise, wie bei den gesetlichen Bartien, indem man sich Fragen stellte und beantwortete, über welche ber geschriebene Text nicht unmittelbar Aufschluß gab. Man stellte etwa die Chronologie genauer fest (wie z. B. in bem uns erhaltenen, ungefähr aus ber Zeit Christi stammenden "Buch der Jubilaen", welches eine genaue Chronologie ber Urgeschichte Jøraels gibt); oder man ergänzte fehlende Namen und ichmudte überhaupt bie Beichichte burch ergangende und verberrlichende Rufake aus. Letteres gilt namentlich bon bem Leben ber beiligen Patriarchen und des großen Gesetgebers, wofür schon die Schriften des Philo und Josephus zahlreiche Beispiele geben. Gine ahnliche Thatigfeit richtete sich auf ben weiteren Ausbau der Glaubenslehre. Auch hier suchte man durch gelehrte Forschung in der Schrift, durch Ausdeutung und Rombination bes vorliegenden Waterials zu neuen Aufschlussen zu gelangen. Ganz besonders war es bas gesamte Gebiet ber Meffianischen Soffnung Jøraels, das in dieser Weise gepflegt wurde. Und es bildete sich so allmählich eine Art schulgerechter Messianischer Dogmatik aus. Mit besonberer Borliebe richtete fich bie religiofe Spetulation auch auf die überirdischen Dinge: auf die Engel und Geister als die himmlische Hierarchie Gottes. Je mehr gerade die Religion burch ben Gefepesdienst veräußerlicht wurde, besto üppiger wucherte bie mpthologisch - bichtende Bhantasie. Auf biesem ganzen Gebiet, sowohl der historischen als der dogmatisch-ethischen Borftellungen, war nämlich bem Belieben bes Individuums ein viel freierer Spielraum gestattet, als auf bem ber gesetzlichen. Rur auf bem Bebiet bes Befetes murbe ber Grundfat. daß an der Überlieferung nichts geändert werden burfe, mit unerbittlicher Strenge festgehalten. Das Gebiet ber Glaubenslehre mar weit mehr bem freien Balten individueller Borftellungen überlaffen. Diefes Bebiet gehört baber auch nicht eigentlich zu ber berufemäßigen Thatigfeit ber Schriftgelehrten. Diefe galt vielmehr, wenigftens in erster Linie, ber Pflege ber Geseteskunde. — Damit aber die Gesetzellunde von einer Generation 4 auf die andere fich fortpflanze, war auch ber Unterricht von Schülern eine Hauptaufgabe der Schriftgelehrten. Jeber hervorragenbe Gefeteslehrer sammelte eine mehr ober weniger große Bahl von Jungern um sich, bie sich unter feiner Anleitung zu fachmännischen Schriftgelehrten ausbilben wollten. Es gab für biefen 3med eigene "Lehrhäujer" (hebr. beth hamidrasch), in welchen ber Befegegunterricht planmäßig betrieben murbe. In Berufalem versammelte man fich zu biefem 3med in ben Sallen bes außeren Tempelvorhofes (vgl. Luf. 2, 46. Matth. 21, 23. 26, 55. Mark. 14, 40. ersterer Beziehung war namentlich die Urgeschichte | Quf. 20, 1. 21, 27. Joh. 18, 20). Lehrer und Schuler

pflegten beim Unterricht zu figen; der Lehrer in ber Regel auf einem etwas erhöhten Blate (baber Apstlg. 22, s: "zu den Füßen Gamaliels"). Der Unterricht war nur mündlich und bisputatorisch. Der Lehrer fragte: wie wird es in biesem und jenem Falle gehalten? und die Schüler hatten zu antworten. Auch tonnten fie felbft Fragen an ben Lehrer stellen (vgl. Lut. 2, 46). So murben fort und fort die verschiebenen gesetlichen Materien burchgesprochen und burch Bieberholung eingeübt. Denn bei ber ungeheuren Maffe bes Details, bas hier dem Gedächtnis einzuprägen war, konnte nur durch oftmalige Wiederholung eine sichere Kenntnis erreicht werben. Das Wort "wiederholen" bebeutet baber im rabbinischen Sprachgebrauch geradezu foviel wie "im Wejet unterweifen". Für ben Schüler gab es nur zwei Pflichten: bas Überlieferte treu im Gebächtnis zu behalten und es ebenfo treu wieder weiter zu überliefern. "Wer ein Lehrstud bon feinem Gefegesunterrichte vergißt, bem rechnet es bie Schrift an, als hatte er mutwillig fein Leben verwirft"; "es ift verpflichtet ein jeder, zu lehren mit bem Musbrud feines Lehrers", find zwei charakteristische Aussprüche bes Talmub. Das hochfte Lob eines Schulers war es, wenn er mar "wie ein mit Ralt belegter Brunnen, der keinen 5 Tropfen verliert". — Übrigens kamen im Lehrhaus nicht nur Lehrer und Schuler jum Unterricht zusammen; sondern auch hervorragende Gejegeslehrer bisputierten hier mit einander und tauschten ihre Unsichten und die Überlieferungen, die ein jeder besaß, unter einander aus. - Obwohl ber hauptgrundsat ber jubischen Gesetzenbe bie unveranderte Fortpflanzung bes Aberlieferten war, so haben sich boch in ben letten Decennien vor Chr. unter ben jubifchen Gefeteslehrern am ei vericiebene Schulen neben einander ausgebildet: die Schule Hillels und die Schule Schammai's, ahnlich wie etwa unter ben romifchen Rechtsgelehrten zur felben Beit die Schulen ber Sabinianer und Profulianer einander gegenüber ftanden. Beide Schulen haben fich langere Beit hindurch neben einander fortgepflanzt. Roch im 2. Jahrhundert nach Chr., als zum erstenmal das "mundliche Gefet" tobifiziert murbe, werden oft bie abweichenben Anschauungen ber Schulen Hillels und Schammai's neben einander erwähnt. Die Differengen zwischen beiden find freilich für unser Auge sehr minutiöse. Im allgemeinen war bie Schule Sillels milber, biejenige Schammai's strenger; jene entschied gern im erleichternben, biefe im erschwerenden Sinne. Aber es fehlt auch nicht an umgekehrten Fällen, wie man benn überhaupt die Differenz kaum eine prinzipielle nennen fann; benn es handelte fich babei etwa um folche Fragen wie die: ob man am Feiertag eine Leiter von einem Taubenschlage zum anderen tragen ober nur bon einer Qude gur anderen neigen burfe, und um ahnliche Dinge. In ben meiften Fallen ichon in ben Titeln aus, bie man ihnen beilegte.

folgte die spätere Pragis ber Schule Sillels. 3hr gehört auch der im N. T. zweimal erwähnte berühmte Rabbi Gamaliel, ber Lehrer bes Apoftels Paulus, an (Apftig. 5, 24. 22, 3). — Durch 6 ihre genaue Renntnis bes Gesetes waren bie Schriftgelehrten bor anberen auch zum Richteramt e befähigt. Wenn es auch nicht möglich mar, alle Lokalgerichte in den kleineren Ortschaften mit wirklich fachmännisch ausgebildeten Schriftgelehrten zu besetzen, so werden solche boch wenigstens in den größeren Gerichtshöfen nicht gefehlt haben. Sicher ist, daß zu dem großen Synedrium von Jerusalem (s. d. A.) eine Anzahl von "Schriftgelehrten" gehörten. Denn wo die oberften Gewalten von Jerufalem aufgezählt werden, werden fast immer die Schriftgelehrten mit genannt (vgl. die Formel: "die Hohenpriester und Schriftgelehrten und Altesten" Matth. 16, 21. 26, 3. 27, 41. Mark. 8, 31. 11, 27. 14, 48. 15, 1. Luk. 9, 22. 20, 1. 22, 66; ober furger: "bie Sohenpriefter und Schriftgelehrten" Matth. 20, 18. 21, 18. Mart. 10, 88. 11, 18. 14, 1. Qut. 19, 47. 20, 19. 22, 2. 23, 10; ober auch: "bie Schriftgelehrten und Alteften" Matth. 26, 57. Apftig. 4, 5. 6, 12). — Auch in ben Synagogen, wo am Sabbath ein Schriftabschnitt verlejen und erklärt wurde, wird letteres wohl häufig von ben Schriftgelehrten geschehen fein. Doch gehörte bies nicht eigentlich zu ihrer Berufsthätigkeit, ba ber Lehrvortrag in ber Synagoge nicht eine fachmannische Bilbung voraussette, jondern jedem Gemeindegliede freiftand. - Alle 7 Thatigfeit ber Schriftgelehrten, namentlich auch bie richterliche, follte unentgeltlich geschehen. Es wird im Talmub ausbrudlich bestimmt: "Wenn einer Bezahlung nimmt, um richterlich zu enticheiben, fo ift fein Urteil ungultig; wenn einer, um ein Reugnis abzulegen, Bezahlung nimmt, jo ift fein Reugnis ungultig u. f. w." Saufig werben es baber mobihabende Manner gewejen jein, welche sich diesem Berufe, ber seinem Trager ein hohes Ansehen verlieh, widmeten. Doch tam es auch nicht felten bor, daß die Schriftgelehrten nebenbei ein Gemerbe trieben. Befannt ift, daß auch ber Apostel Baulus als Lehrer bes Evangeliums feinen Lebensunterhalt sich durch seiner Sande Arbeit verdiente (Apftlg. 18, s. 1. Theff. 2, s. 2. Theff. 3, s. 1. Kor. 9, 8-18. Phil. 4, 18). Allerdings deutet Zejus an, bag bie Uneigennütigfeit ber Schriftgelehrten oft nur eine icheinbare mar: Gie freffen ber Bitmen Häuser und wenden lange Gebete vor (Mark. 12, 40. Lut. 20, 47). Sie mußten fich alfo, mas sie direkt nicht nahmen, oft auf indirekte Beise ju verichaffen. — Bon Seite bes Bolfes wie von 8 Seite ihrer Schüler forberten und fanden bie Schriftgelehrten bobe Berehrung. Sie maren ja die legitimen Trager bes gottlichen Gefetes und wurden als solche von dem gemeinen Volke mit ehrerbietiger Schen betrachtet. Dies pragt fich

Die gewöhnlichste Anrede war schon zur Zeit | beutung "Brett, Tafel" ift (Matth. 14, 8. 11. Mark. Chrifti: Rabbi, b. h. "mein herr" (f. bef. Matth. 23, 7). Sonft nannte man fie auch etwa "Bater" ober "Meifter" (Matth. 23, 9-10). Die damit ausgebrudte hochachtung wurde von ihnen ausbrudlich beansprucht. "Sie gehen in langen Kleibern, und laffen fich gern auf bem Martt grußen, und figen gern oben an in ben Spnagogen und bei Tische" (Mart. 12, 28 f. Lut. 11, 48. 20, 46. Matth. 23, . f.). Am unbedingteften forberten fie Chrerbietung von feiten ihrer Schuler. Ra es wird im Talmud wiederholt eingeschärft, daß der Lehrer dem Bater vorgehe hinsichtlich der zu erweisenden Chrerbietung, ja daß er überhaupt im Rang über ihm ftehe, sofern nämlich ber Bater nicht felbft Gelehrter ift. "Benn jemandes Bater und Lehrer etwas verloren haben, jo geht ber Berlust des Lehrers vor (d. h. man muß zunächst diesem zur Wiedererlangung behilflich sein). Denn sein Bater hat ihn nur in diese Welt gebracht. Sein Lehrer, ber ihn Beisheit lehrt, bringt ihn aber zum Leben in der zufünftigen Belt. Tragen iemandes Bater und Lehrer Laften, fo muß er zuerst dem Lehrer und hernach dem Bater abhelfen. Sind Bater und Lehrer in ber Gefangenschaft, fo muß er zuerst ben Lehrer und hernach ben Bater lostaufen." - In biefen Worten ift in fehr charalteriftischer Beise bie Rangftellung ausgebrudt, welche die Schriftgelehrten als die Renner und Lehrer bes gottlichen Gefetes für fich beanspruchten, und die ihnen auch vom Bolfe bereitwillig gugeftanben murbe. — Bgl. Gfrorer, Das Jahrhundert des Heils I (1838), S. 109 ff. Hausrath, Neutestamentl. Zeitgesch., 2. Aufl., I, 76 ff. Schurer, Geschichte bes jubischen Bolfes im Zeitalter Jesu Christi Bd. II, 1886, S. 248 ff.

Schröter (Jer. 48, 19) ift ein handwerter, ber cine Last, besonders ein volles Kak malzend ober schiebend fortbewegt; baber namentlich "ber Beinichroter" = Rufer, Bottcher.

Schuffel ist am häufigsten Übersetzung des hebr. ke'arah und des demselben in der Sept. entsprechenden tryblion. Go beißen die größten ber jum Schaubrottisch (f. b. A.) gehörigen goldenen Gefäße (2. Moj. 25, 29. 37, 16. 4. Moj. 4, 7) und bie von ben Stammfürsten bei ber Ginweihung bes Altars bargebrachten, mit Mehlspeisopfer gefüllten, 130 Sefel schweren 12 filbernen Schüsseln (4. Dos. 7, 13 ff.), aber auch die großen Schuffeln, in welchen Speisen (Sir. 31, 17), z. B. ber zur Passahmahlzeit | gehörige füße Brei (Matth. 26, 28. Mart. 14, 20; vgl. S. 1144), aufgetragen wurden. — In 1. Kön. 7, so bedeutet bas von Luther mit "Sch." überfette hebr. Bort vielmehr "Meffer", wie Luther

6, 25. 28). Lut. 11, 20 steht dasselbe für paropsis in Matth. 23, 25 f., welch letteres eigentlich Name einer Ledereien enthaltenden Nebenschüffel ift, aber auch allgemeiner von Sch. zum Auftragen ber Speifen gebraucht wirb. — Das griech. Bort skaphe (Drach. zu Bab. B. s2) hat Luther richtig mit "tiefe Schuffel" wiedergegeben. S. noch b. A. Schale.

Schutte, Schutt, f. Festungen S. 452.

Soube. Um die untere Flache des Fuges vor bem im Binter feucht talten, im Sommer glubend beigen Boden und feinen fpitigen Steinen gu ichugen, brauchten die Bebraer gleich ben Grieden und anderen alten Bolfern bie noch jest im Morgenlande übliche, fast immer aus Leder be-



Arabifde Soube. Rach Riebuhr.

stehenbe Sohle (bies urbeutsche Wort ift gleichbedeutend mit latein. solea, griech. sandalion), welche fich leicht mit Riemen am Fuße befestigen läßt. Wir geben hier nach Niebuhr B., S. 64, Taf. 2, Kig. E-G Abbildungen grober Sch. von Kell ober Leber, welche bon ben abgeharteten Sohnen der arabischen Wüste gern getragen werden. Riebuhr (R. II, S. 106) ergablt von einem gefährlichen Weg, ben er mit feinen arabischen Begleitern zog: "Einer unferer Efel fiel und gerbrach ben hals. Der Eigentumer zog ihm gleich bas Fell ab und verfaufte es in fleinen Studen an seine Rameraden, die noch biesen Tag Schuhe bavon machten. Gie ftachen nämlich nur Locher bas Wort in andern Stellen richtig (2. Kon. 12, 18 am Rande bes Lebers, banden in felbigen Bindaber gang falich "Bfalter") wiedergegeben bat faben und befestigten es bamit unter ihren Rug-(f. Meffer) - Gine flache Schiffel bezeichnet fohlen." Bu ben oben abgebilbeten Figuren bebas griech. Wort pinax, beffen ursprüngliche Be- mertt Riebuhr, bag bie Sch. ber Araber mittleren

Sohle bestehen mit einem ober ein paar Riemen über ben Fuß und einem um ben haden", unb ähnlich haben wir uns bie gewöhnlichen Sch. ber Bebraer als Binbsohlen ober Sanbalen geringen Wertes (vgl. Am. 2, s. 8, s, sowie die Ausbeutung bon 1. Sam. 12, s in Sir. 46, 22) gu benten, nur daß fie in ber Regel aus zubereitetem Leber bestanden. Bährend die Bewohner ber Proving Dongola (Rüppell R., S. 34) Sandalen tragen. bei benen Sohle und Riemenwert nur aus einem Stud Leber beftehen, muffen wir uns die hebr. Sch., obgleich man in Balaftina feine Bapprus-Blätter in Streifen spalten und verflechten konnte, wohl ben altägpptischen ziemlich ähnlich vorstellen, von welchen wir hier nach Wistinson Abbilbungen

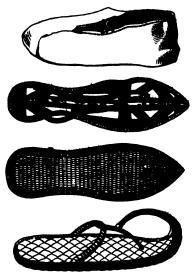

Altuguptifde Soube. Rach Billinfon.

geben. Beiß in feiner "Roftumfunde" Bb. I macht über die Fußbekleidung der alten Agupter folgende Mitteilungen: "Man bebiente fich teils einfacher Sohlen, teils halber Schuhe. Sowohl diese wie jene maren entweder von Leber ober von Bflangenftoff. Den monumentalen Darftellungen\*) gufolge wurben nur Sohlen ober Sanbalen getragen und auch biefe nur bon ben vornehmften Stanben des Reichs. Derartige Fußbekleidungen hatten bann auch ftets golbene ober vergolbete Seitenzieraten. Die Befestigungsart solcher Sohlen mar meift fehr einfach. Sie geschah vermittelft eines breiten Spannbandes und eines auf der Borberfeite angebrachten ichmaleren Riemens, inbem man

Standes und der gemeinen Araber "nur aus einer | biesen zwischen bem Großen- und Neben-Zehen hindurchzog und auf ber Mitte bes Spannbanbes anheftete. Saufig maren biefe Banber von vornherein mit einander verbunden, fo daß die Sohle ohne weiteres in ber angegebenen Beije angejogen werben fonnte. Dag man indes auch diefe Befestigungsart burch Bermehrung und Anordnung ber Riemen vermannigfachte, beweisen eine große Anzahl noch wohlerhaltener Schuhe. Gie sprechen zugleich auch bafür, daß bas Tragen von Fußbefleidungen, wenigstens in fpaterer Reit, allgemeiner im Gebrauch war, als es bie monumentalen Darftellungen vermuten laffen; boch legte man wohl nur beim Musgange, außer bem Saufe, Sohlen an. — Die Fußbefleidung der Beiber blieb durch alle Berioben ber ber Manner ahnlich. Auch sie bestand in mehr ober minder reich geschmückten Sandalen, die dem Fuß untergebunden ober untergeschoben murben." Auch über bie Fußbekleidung der anderen Bolter des alten Orients gibt Beiß möglichst genaue, durch zahlreiche Abbilbungen unterftütte Auskunft, über bie athiopifchen Sanbalen mit toftbaren Sadenbanbern, Troddeln und Spannhafteln (S. 128 f.), über bie epprischen Schnurschuhe, Strumpfe und Soden (S. 178), über bie affprischen Sandalen mit starfem Hackenleder und die Schnürstiefel der Krieger (S. 205 f.), über die hohen Stulpstiefel und toftbaren Schube ber Meder und Berfer (S. 264 ff.). wonach man benten fonnte, bag auch bie fpateren Hebraer schon von der Sandale zum wirklichen, bis zum Rnochel reichenben Schuh ober gar bis zum Salbstiefel und Stiefel fortgeschritten waren. Allein die Bibel zeigt uns im allgemeinen, wenn wir ihre furgen Andeutungen gufammenfaffen, mit Sicherheit nur ben Gebrauch von Sandalen mit Riemen (vgl. 1. Mof. 14, 28. Mart. 1, 7. Luf. 3, 16), so daß wir nur vermutungsweise in einzelnen Fällen eine weitergehende Fußbefleibung annehmen barfen. Die biblischen Borter für die Fugbetleidung find in ihrer Unbestimmtheit (als Burgelbedeutungen laffen fich angeben "ichligend bermahren" und "unterbinden") solchen Annahmen weder forberlich, noch hinderlich. Trop Jes. 3, 18. 18 (Luther irrig: toftliche Schube, f. b. A. Fugringe) lagt ber die Bugfucht ber vornehmen Beiber geißelnbe Brophet bie Sch. unerwähnt. Die femischen (f. b. A. Leber) Sch. aber (Hefet. 16, 10) mogen als wirkliche Sch. gemeint sein, und ebenso benkt man sich mit Grund die Sch. ber Judith (16, 11 [9]) als schon geftidte ober toftbar verzierte, obgleich ber griechische Text (auch Jubith 10, 4, wo Luther die Sch. gang weggelaffen hat) nur von Sandalen fpricht. Der verlorene Sohn, der als verkommener Menich ohne Sch., d. h. barfuß, ging, da Strümpfe niemals in Balaftina befannt gewefen find, erhalt von bem erfreuten Bater (Luf. 15, 22) einen Fingerreif an feine Band und Sch. an feine Fuge, b. h. Sandalen, wie fie jeder ordentliche (5. Mof. 25, 10 ift "Bar-

<sup>\*)</sup> Die fpis gutaufenbe Form ber So. ber vornehmen Agppter erinnert an bie Schnabelichube bes Mittelalters welche vom Ende bes 11. bis ins 15. Jahrhundert hinein bei ben Bornehmen Mobe maren.

füßer" ein Schimpfwort) Denich jum Musgeben notig hat, mag auch bas eine Baar folcher Sch. ichoner sein, als bas andere (vgl. Apftig. 12, s). 3m Zimmer und namentlich beim Gaftmahl (vgl. Qut. 7, se und s. ob. S. 596 a; Lane I, S. 10. 78) trug und trägt man bie leicht ichmutigen Sch. nicht und baber auch nicht an beiliger Stätte (vgl. 2. Mos. 3, s. Jos. 5, 15. Robinson III, S. 320), so daß die Briefter im Tempel (f. ob. S. 1236 b) barfuß ihren Dienst verrichteten. Wenn es Jef. 11, 16 bon feichtem Baffer heißt, bag man mit Sch. hindurchgeben tann, nämlich ohne naffe Füße zu betommen, fo ift an die niedrige Sohle ber Sandalen gebacht. Weil biese nur die untere Fußfläche schütte, so war bas fleißige Fugwaschen (f. b. MM. Baben, Reinigkeit) ein bringenbes Beburfnis. Bon hölzernen Sandalen, wie fie die Araber (Niebuhr B., S. 63 u. Taf. 2, Fig. A-C) bisweilen in ihren Saufern tragen, spricht bie Bibel nirgends, obgleich diese Fußtracht nach Riebuhr jest in allen morgenländischen Ländern gebrauchlich ift und fehr alt zu fein icheint. Wenn die übrigens an ben Schuh (calceus, von calx = Ferje) und Halbstiefel (callga = Soldatenstiefel) gewöhnten Römer, welche ebenfalls ihre Mahlzeit unbeschuht einnahmen, ben öffentlichen Gebrauch ber bon ben Monnern nur im Saufe getragenen soloa für ein Zeichen der Berweichlichung hielten, fo muffen wir bagegen annehmen, daß die Bebraer sich draußen und namentlich auf der Reise (5. Wos. 29, 4) immer der Sandalen bedienten. Wahrscheinlich ging nur die ärmfte Bolksklaffe barfuß ober auf groben Fellsohlen; die Masse bes Bolles wird, wenn man nicht zum Beichen tiefer Trauer (2. Sam. 15, so. Sefet. 24, 17. 98) alle Sch. verichmahte, einfache, aber haltbare Lebersohlen getragen haben, die Bornehmeren zierlicher gearbeitete Sandalen und später vielleicht auch Sch. nach ausländischem Mufter; jebenfalls ericheinen oben S. 136 (vgl. aber S. 852 a) "Gesandte Jehu's" mit wirklichen Sch.n abgebildet. Beraubte ober Kriegsgefangene (Siob 12, 17. 10. Jef. 20, 2. 4. Mich. 1, 8; vgl. 2. Chron. 28, 15) mußten ohne Sch. geben. Jejus fandte feine Junger nicht (Mark. 6, .) unbeschuht aus, wenn er ihnen auch verbot (Matth. 10, 10. Lut. 10, 4. 22, 35), ein zweites Baar Sandalen im Borrat mitzunehmen, um die verschliffenen (Jof. 9, 5; vgl. 5. Mof. 29, 4) zu erseten und das Anschwellen der Füße (5. Moj. 8, 4. Neh. 9, 21) zu verhüten. Spottisch warnt ber Brophet (Jer. 2, 25) die hipig ihren Buhlen Nacheilende, daß fie fich nicht die Sch. von den Fügen laufe. Bie Jerael beschuht aus Ugppten zog, so soll man nach 2. Mos. 12, 11 mit Sanbalen, wie zur Reife, angethan bas Paffahmahl Da unfere Sufeifen unbefannt maren, band man im Altertum zuweilen ben Maultieren Sohlen unter, wie jest wohl noch im Orient ben Ramelen geschieht. Schon wegen des Fehlens guter

Bege mußte besonders, wer auf die Jagb ober in ben Krieg (vgl. Jes. 5, 27) zog, auf ordentlichen Schut bes Fußes bedacht fein. So mar der griech. kothornos ursprünglich ein ben ganzen Jug bebedenber, hoher, born jugeschnürter Sagbftiefel mit mehreren ftarten Sohlen, bann befanntlich bie Fußbetleibung ber tragischen Schauspieler im Unterschiede vom niedrigen soccus der Komiker. Bierlicher waren die Stiefel der thrischen Rungfrauen, die mit purpurnem Cothurn ihre Baben umichlossen, sowie die von weichlichen Rleinafiaten getragenen, und noch jest findet man verschiebenartige Sch., von ben Bantoffeln ober Salbichuben an bis zu ben Salbstiefeln, aus rotem ober gelbem Saffian bei ben vornehmen Ständen bes Drients im Gebrauch. Eigentlich bezeichnet ber Ausbruck "Stiefel" einc leichte fommerliche (aestivale) Fußbefleidung, bann erft ben hoher an ber Babe binaufreichenden lebernen Schuh. Nicht übel hat Luther Ephel. 6, 16 bas griechische "sich unterbunden habend die Guge", fofern fich's bier um die geistliche Baffenruftung handelt, frei burch "an (ben) Beinen gestiefelt" wiedergegeben; benn ber Stiefel paft für ben Rrieger beffer, als die Un homers "erzumichiente einfache Sanbale. Achaer" erinnernb, trug ber Gathiter Goliath eherne Beinschienen, wie ichon altägyptische Sandwerter sich bei gefährlicher Arbeit mit lebernen Rnieschienen die Schienbeine fcutten. Ginem abnlichen 3med bienten bie von bes Philisters Beinharnischen (so Luther 1. Sam. 17, 6) und ben affiprischen Panzerhosen leicht zu unterscheibenben Kriegsschuhe, welche wir bei ben Affprern (f. ob. S. 140 Fig. 6 und S. 1103) als formliche Schnurftiefel finden und bei den Romern als mit zahlreichen, icharfen Rageln beschlagene (Joseph., 3. Rr. VI, 1, 8) und hoch heraufgeschnürte Golbatenichuhe. Bon ben Salbstiefeln ber affprischen Rrieger fpricht hochft mahricheinlich Jej. 9, 4 (im Bebraifchen, mahrend Luthers Überfepung "aller Rrieg mit Ungeftum" unmöglich ift), wo ber ben Untergang ber affprischen Macht verfundigende Prophet fagt, daß alle Kriegsschuhe samt den blutgetränkten Soldatenmanteln ein Frag be3 Feuers werden follen. Daß auch die Bebraer Bein ober Fuß ihrer Rrieger in ahnlicher Beije geschütt hätten, geht nicht aus 5. Mos. 33, 25 hervor, wo es von ber Festigfeit der Städte heißt: "Eisen und Erz seien beine Riegel" (Luth. falsch : sei an seinen Sch.n). Eher konnte die Stelle 1. Kon. 2, s, wo die Sch. neben bem Gurtel als ein wesentliches Rleibungeftud bes Rriegers ericheinen, auf bie Bermutung führen, daß die hebr. Krieger fich nicht mit gewöhnlichen Sandalen begnügen. Über Dan. 3, 21 f. oben S. 852 b. Für die mit hadenleber versehenen Sandalen ber Affprer und auch anderer alten Bolfer verweisen wir z. B. auf die S. 1104 bis 1106 gegebenen Bilber. Über die Sitte, ben Rriegegefangenen unter bie Fuge gu treten bgl.

In ber über ichimpflich unterworfene Rachbarvolfer triumphierenden Rede Bf. 60, 10. 108, 10 werden die Worte: "auf Edom werfe ich meinen Schuh" (Luth. falsch: "meinen Schuh strede ich über Edom") von manchen so verstanden, daß Ebom ber Schuh zugeworfen werbe wie einem Stlaven, ber bie Schuh zu tragen (Matth. 3, 11; vgl. Joh. 1, 27. Apftlg. 13, 26) und zu reinigen, überhaupt zu beforgen hat. Diese Auffassung ift amar ber Unnahme, bas Berfen bes Schuhes fei Symbol ber Befit-Ergreifung vorzuziehen; benn bas Bortommen einer folden symbolischen Handlung ift nicht sicher nachweisbar, und nach 5. Dof. 25, o. 10. Ruth 4, 7 ift bas Musziehen und Übergeben des Schubes vielmehr ein Sinnbild der Befig - Abtretung. Aber vielleicht nehmen wir noch beffer an, daß in biefer Stelle bie Beziehung auf den Schuh als Symbol der Herrschaft (mit bem Schuh auf etwas stehen ist Beichen bes sicheren Besitzes) überwogen wird durch die Auffaffung ber schmutigen Sanbalen als eines Symbols ber Berächtlichkeit, wie benn noch jest mit bem Schuh geichlagen zu werben bem Morgenlanber als größter Schimpf gilt, und daß an den heimtehrenden Herrn zu benten ift, ber ben Schuh, ehe er feinen Fuß auf ben mit Teppichen belegten Boben bes Bimmere fest, ftolg von fich ichlenkert (vgl. Apfilg. 28, s), ganglich unbefummert barum, bag er etwa feinen zur Besorgung der Sch. bestellten, dienstfertig gur Erbe gebudten Sflaven bamit trifft. Das gufällig in der Bibel nicht erwähnte Sandwert (f. d. A.) ber Schufter mußte fich ber Ratur ber Sache nach früher ausbilden, als dasjenige ber Schneider, icon weil viele Rleidungsftude fertig gewebt in den Handel tamen. Kpb.

Schuld- und Bfandwejen. Es ift icon fruber (S. 113b) bemerkt worden, daß die volkswirtschaftlichen Grundfage bes mojaischen Gesetes ben Erwerb großer Reichtumer und bedeutende Sandelsunternehmungen (S. 577a) nicht begunstigten, aber auch die Entstehung eines maffenhaften besithlosen Broletariats zu verhüten suchten. Dies tritt namentlich in ben Gejetesbestimmungen über bas Schuld- und Pfandwesen an den Tag. Dieselben jeten die einfachen Berhältniffe voraus, in welchen Schuldverbindlichkeiten wesentlich nur die Folge unverschuldeter oder verschuldeter Rot maren, und fie zeichnen sich burch ben fie beherrschenden Geist der Humanität und der Fürsorge für die Notleidenden aus, wobei doch auch das Eigentumsrecht des Gläubigers hinreichend gesichert war. Die Bahrung besselben bleibt freilich gang feiner eigenen Borficht und Energie anheimgegeben; aber gegen lieblose Sarte und gegen die mucherische Ausbeutung der Rot anderer werben ihm bestimmte Schranten gezogen. - Ginem armen Boltsgenoffen au borgen, wird grundfählich als Erfüllung einer Liebespflicht betrachtet und behandelt. ben und fich das Bfand von dem Schuldner ber-

Das Gefet verbietet baber überhaupt, bem armen Bollsgenoffen für ein Gelbbarleben Rinfen (bie sehr charakteristisch neschekh, b. i. Biß, was abgebiffen ober abgezwacht wird, heißen), ober bei ber Ruderstattung von geborgten Lebensmittelu einen Aufschlag (marbith ober tarbith) abzunchmen (2. Moj. 22, 25. 3. Moj. 25, 26 ff.). Unverwehrt ift es dagegen von dem Fremden, Richtisraeliten, g. B. bem phonicifden Sanbelsmann, Binfen zu nehmen, wozu die jungere Gefetgebung bei ber Biederholung jenes Berbots ausbrudlich ermächtigt (5. Mof. 23, 10 f.; vgl. 15, 0. 28, 12). Eine Strafe gegen Zuwiderhandelnde ift übrigens nicht festgesett, und auch nach Talmudischem Recht wurden solche nur zur Wiedererstattung verurteilt. Das Richtzinsennehmen galt wesentlich als religiose Liebespflicht, Die ber Gottesfürchtige und Gerechte zu erfüllen befliffen mar (Bf. 15, s. 87, 26. Hej. 18, s. 17. Matth. 5, 42), während weniger Gottesfürchtige sich an das Berbot nicht tehrten (Sef. 18, 18. 22, 19) und bem Unwillen und ben Bermunichungen bes Bolles, wie ben Rugen und Drohungen der Bropheten tropten (vgl. noch Spr. 28, s. Jer. 15, 10. Bf. 109, 11). Darum rechnet es sich Rehemia als ein nicht geringes Berbienft an, daß er in einer ichweren hungerenot die Erfüllung der Gesetessforderung und die Rückgabe ber von den Darlehen an Gelb und Lebensmitteln genommenen Prozente burchfeste (Neh. 5). Der Bins ist dabei Neh. 5, 11 als "ber Hundertste" bezeichnet, wobei wahrscheinlich an die im Altertum nicht ungewöhnliche, g. B. bei ben Romern übliche monatliche Berzinsung mit einem Prozent zu benten ift. — Die gewöhnlichfte Sicherftellung bes Glaubigers bot bas Bfanbrecht. Das Bfand wurde entweder aleich von vornberein gegeben, um geborgt zu betommen und hieß bann, wie das für die Erfüllung eines Berfprechens gegebene Unterpfand (1. Mof. 38, 17 ff.), 'erabon' (vgl. Reh. 5, s), ober es wurde von dem sein Guthaben betreibenden Gläubiger genommen, um ben Schuldner burch fein eigenes Intereffe gur Ruderstattung zu verbinden und hieß in diesem Falle chabol ober 'abot (= Band). hier gieht nun das Geset der Hartherzigkeit und Habsucht bes Glaubigers bestimmte Schranten. Es gebietet ihm, wenn er dem armen Schuldner bas Oberfleid abgepfändet hat, was oft vorgetommen sein muß (Am. 2, s. Hiob 22, s. Spr. 20, 16. 27, 18), ihm dasselbe vor Sonnenuntergang zurückzugeben, weil er sonst teine Dede für die Racht habe (2. Mos. 22, 26 f.); und bas jungere Gefet fügt hingu: weder das Rleid einer Witme noch die unentbehrliche handmuble ober ein Teil berfelben (vgl. b. A. Dufle) burfe gepfandet werben, und ber Gläubiger burfe überhaupt bas haus seines Schuldners nicht betreten, um ein Pfand wegzunehmen, sondern muffe bor bem Baus fteben bleiausbringen laffen (5. Mof. 24, 6. 10-18. 17). Trop biefer Bejebesbeftimmungen mar aber bas Bfandrecht ein Sauptmittel ungerechter Glaubiger gur Bebrudung und Übervorteilung ber Armen (vgl. noch Hiob 24, s. Hej. 18, 7. 12. 16. 33, 12). In ber Beit ber außerlichen Gefetesgerechtigkeit wurde es auch bazu migbraucht, die Satung, nach welcher am Sabbath feine Bahlungen gemacht merben follten, ju umgeben, indem bem Bertaufer ftatt des Geldes ein Bfand, gewöhnlich bas Oberfleib, gurudgelaffen murbe, welches nach bem Sabbath einzulofen mar. - Berpfandung von Grundftuden tommt in ber alteren Beit nicht vor, mas fich aus ben gesetlichen Bestimmungen über ben Bertauf berfelben ertlart (f. b. U. Gigentum Rr. 2). Erft in ber Reit Rehemia's wird bieselbe ermahnt (Reh. 5, s) und öftere im Talmud. -Eine andere, im Gefet gang unberücksichtigt gelaffene Sicherstellung bes Glaubigers bestand in ber Bürgichaft (f. d. A.). — Erfolgte bie Biebererstattung des Darlebens nicht zu ber bestimmten Frift. fo gab bas ungeschriebene Gewohnheitsrecht bem Gläubiger allerdings ein weit gehendes Recht, fich schadlos zu halten. Es ftand ihm nicht nur auf die Sabe, sondern auch auf die Berson bes Schuldners und auf beffen Beib und Rinder ein Anspruch zu: er konnte sie als Leibeigene in seinen Dienft nehmen ober vertaufen (2. Ron. 4, 1. Reh. 5, s. s. Ref. 50, 1. Matth. 18, 25), und nur durch bie Flucht vermochte sich manchmal ein zahlungsunfähiger Schuldner diefem harten Lofe zu entgieben (1. Sam. 22, 1). Richt minber hart mar übrigens die perfönliche Schuldhaft, in welcher nach bem romifchen Amolftafelgefet ein bem Glaubiger gerichtlich zugesprochener zahlungsunfähiger Schuldner, mit Retten und Banden gefeffelt, gehalten wurde; und auch in Athen ist erst durch Solons Wesetgebung das Recht bes Gläubigers auf die Berfon des Schuldners abgeschafft und auf bie bom Gläubiger allein ober unter Begleitung bes Demarchen bes Gaues vorgenommene Auspfändung beschränkt worben. Im mofaischen Befet findet fich noch feine folche Beschrantung; es begnügt fich, bie Barte bes Gewohnheitsrechts burch bie allgemeinen, zu Gunften ber israelitischen Leibeigenen (namentlich berer, welche fich in der Rot freiwillig verkauft hatten; 3. Dof. 25, so. 2. Moj. 21, 2. 7. 5. Moj. 15, 12), getroffenen Bestimmungen zu milbern (f. Stlaven). Rach der deuteronomischen Gesetzgebung (5. Moj. 15, 1 ff.) hatten aber alle israelitischen Schuldner wenigstens alle sieben Jahre mahrend bes fogen. Erlagiahre Rube vor ihren Glaubigern (j. Sabbathjahr Rr. 3). - Schulbverichreibungen find erft in fehr fpater Beit ausbrudlich ermannt tungen auf im Gefängnis zu verbugenbe Schuld- heiliger Statte (3. Dof. 14, 18) und zwar, wie

baft nach vorangegangenem gerichtlichen Urteil (Matth. 5, 25 f. 18, so. Luf. 12, se f.) fonnen sich schwerlich auf jüdische Rechtspraxis beziehen. In ihr tam eine solche Schuldhaft nicht, ober wenn Origenes recht berichtet war - wenigftens nur bei Schuldverbindlichfeiten gegen ben Gottes. kaften vor (wie sie in Athen nach Solon auf die Forderungen des Staats und der Kaufleute beichränkt war). Wahrscheinlich beziehen sich iene hindeutungen auf romisches Rechtsverfahren, bas ja gur Beit Chrifti ben Juben, wiewohl fie ihre eigene Rechtspflege behielten, wohl bekannt fein mußte. Es ift langft bemerkt worben, daß bann auch die Worte "bieweil du noch bei ihm auf bem Bege bift" sich auf die im römischen Recht ausbrudlich berudfichtigte Möglichfeit beziehen, bag ber Beflagte, nachbem er vom Rlager gezwungen war, mit ihm gum Prator bor Gericht gu geben, noch auf bem Wege (endo via) durch annehmbaren Bergleich ben Brozeg enbigen tonnte.

Sauldopfer. Das hebraifche Bort, welches fo wiedergegeben wirb, lautet 'ascham und bedeutet bie Schuld, aber nicht in bem an fich fittlich inbifferenten Sinne bon debitum, fonbern ausnahmelos in bem fittlichen Sinne von culpa, und zwar nicht nur die Schuld als That und Thatbestand, sondern auch die Schuld als Buftpflicht und von ba aus fogar die Bufgahlung ober Bugung, fo bag 'ascham Benennung bes ber Schuld entledigenden, wie chattath mittels abnlicher Begriffsentwidelung Benennung bes entfündigenden Opfers wird. Schon diesen Ramen ber beiberlei Opfer ift ber Unterschied ihrer Ibee zu entnehmen. Sie laffen fich zwar beibe als Sühnopfer ansehen und unter diesen Gattungsbegriff subsumieren; die Thora (vgl. auch 2. Kon 12, 16 [17]) ftellte fie als verwandtes Baar gufammen und nennt ben Schulbopfer-Bibber einmal (4. Dof. 5, 8) ben Guhn-Bidder. Aber ber Unterichied ift ber, bag bas Gundopfer auf einem Gnabenwege fühnt kraft bes Blutes, und daß es nach dem Berfahren mit dem Blute als Gabe eines Entfündigten auf ben Altar tommt, mabrend bas Schulbopfer eine die Sünde gutmachende Leiftung und die Geftellung des Opfertiers ein Bestandteil der Schuldbuße ist und die Sühne mitbedingt. Die Grundidee des Sündopfers ist bie expiatio und bie bes Schulbopfers bie satisfactio; in jenem überwiegt ber evangelische, in biejem der disciplinarische Charafter. Indes ift bas eine jo gesetlich als bas andere; benn fie zu bringen ober nicht zu bringen liegt durchaus außer freier Bahl; fie find beibe obligatorifc. 3m Unterschiebe von ben Schelamim, welch: nur (Tob. 1, 17. 4, 91. 9, 3. Lut. 16, 6 ff. und bei beilige Opfer zweiten Grades find (f. Dant-Jojeph.), mogen aber auch icon fruber üblich opfer), gehoren Sund- und Schulbopfer wie gewesen sein. — Die neutestamentlichen hindeu- bas Brandopfer zu den sanctissima: sie sind an

bas Brandopfer (3 Dof. 7, 2), an ber Norbseite bes Altare (3. Dof. 1, 11) zu ichlachten, und bas nach Darbringung ber Fettstude auf ben Altar übrige Opferfleisch soll im Borhof bes Beiligtums bon ben Brieftern mit Ausschluß ber weiblichen Mitglieder ihrer Familie verspeift werben (3. Mof. 7, e f. 14, 18). hierin fteben Gund- und Schuldopfer auf gleicher Linie, aber übrigens unterscheidet fich bas Ritual bes Schuldopfers (3. Mof. 7, 1-10. 5, 14 ff.) bon bem bes Gunbopfers nach allen Seiten. Das Material bes Schulbopfers ift nicht ein so mannigfaltiges und abgestuftes wie bas bes Gundopfers: es befteht immer, ohne Steigerung und ohne Ermäßigung je nach Stanb und Bermogen, in einem Bidder ober boch einem mannlichen Lamme. Ferner: das Berfahren mit bem Blute bes Schuldopfers ift nicht bas eigentumliche bes Gunbopfers, sonbern bas beim Tieropfer gemeinübliche; es besteht nur in Ausschwentung ber Blutschale oben auf dem Altar und (obgleich bies nirgends ausbrucklich gefagt wirb) Ausgiegung bes übrigen Blutes an ben Altargrund; Bestreichung mit bem Schulbopferblute tommt nur in einem Falle vor, nämlich 3. Mos. 14, 14, wonach es in bieser Beise gewiffen Rorperteilen bes zu reinigenden Ausfätigen zu applizieren ift. Gin anderer Unterschied befteht barin, bag Gunbopfer auch bon ber Bemeinde und an Feiertagen gebracht werben, Schuldopfer bagegen immer nur von einzelnen und nie an Feiertagen. Auch wird es fast immer nur allein gebracht, ohne von anderen Opfern begleitet zu fein: nur bas Schuldopfer bes Musfatigen bei feiner Reinigung und bas Schulbopfer bes an einer Leiche verunreinigten Ragiraers find Bestandteile von Opfertomplegen. 3m allgemeinen aber unterscheiben fich Gunbopfer und Schulbopfer baburch, bag beim Schulbopfer ftatt ber eigentlichen Altarakte, über welche bie Thora sehr turz ist, andere ihm eigentümliche Afte in ben Borbergrund treten, wie fich zeigen wird, wenn wir nun die einzelnen Falle betrachten, in benen die Darbringung eines Schuldopfers als Bebingung ber Guhne vorgeschrieben ift. Muger Betracht bleiben dabei die vier Falle 3. Dof. 5, 1-6; benn es find nicht Schuldopferfälle; ber Gejengeber bezeichnet bas als Schuldbufe barzubringende Opfer in B. 6 (vgl. 5, 8. 11. 4, 28) ausbrüdlich als Sündopfer (chattath), und dieses Stud fteht innerhalb der Sündopfer-Thora ohne Abgrenzung als ein ihr zugehöriger integrierender Bestandteil. Erft 5, 14 beginnen, als besondere Gesetesoffenbarung eingeführt, die Borichriften über bas Schuldopfer. 1) B. 18-16. Der erfte Fall, welcher zur Leiftung eines Schuldopfere verpflichtet, ift berfehentliche (und eben deshalb sühnbare) Beruntreuung an heiligen Sachen (kodsche) Jehova's. Es find Rehnten,

Abgaben an Naturalien gemeint. fablicher Beise biese nicht unverfürzt und unversehrt abgeliefert hat, ber soll bas Schuldige mit einem Fünftel barüber (f. Diebftahl) bem Beiligtum erseten, und mit biefer thatfachlichen Gutmachung foll fich als religiofe Gutmachung bie Darbringung eines fehllosen Bibbers als Schuldopfer verbinden "nach beiner Schätzung ein Gelb von Seteln im Betrag bes beiligen Setels". Die Anrede geht an Mofe ober in Boraussetzung bes von ihm bestellten aaronitischen Brieftertums an den Priester; dieser ist nach 3. Mos. 27, 12 u. a. St. der Tagierende und das hebraische erkecha (beine Schapung) ift ein jo ftereotyper Terminus geworben, bag es, mit bem Artikel verfeben (ha-erkecha), geradezu die priefterliche Tage bezeichnet (3. Dof. 27, 28). Getel in ber Mehrzahl find beren wenigstens zwei; biefen Minimalbetrag foll ber Briefter fonftatieren; eine nach der Große der Berichuldung bemeffene auffteigende Wertforderung mar, ba die Leiftung eben nur in einem Widder bestand, taum möglich und ist auch wohl nicht beabsichtigt. 2) 28. 17-19. Ein Schuldopfer foll bringen, wer bas buntle, aber beunruhigende Schuldgefühl hat, vielleicht eine Übertretung eines gottlichen Berbots begangen zu haben, welche, wenn wissentlich begangen, die Strafe der Ausrottung und, unwiffentlich begangen, bie Berpflichtung zu einem Gunbopfer nach sich ziehen wurde. So faßt bie Tradition biefen Schuldopferfall, fie nennt ein folches Schuldopfer ascham taluj ("ein ichwebenbes"). Die Auslegung ift hier fehr schwankenb, jedenfalls aber muß biefer Schuldopferfall fo aufgefaßt werben, bag er nicht mit ber 4, a aufgeftellten allgemeinen Borausfehung bes Gunbopfers gusammenfällt. Und nach Analogie anderer Schuldopferanlage mag an folche zweifelhafte übertretungen zu benten fein, welche unter ben Besichtspunkt ber Bergehung an frembem Eigentum fallen. Bon Erstattung ber feche Fünftel tann in diesem Falle zweifelhafter Schuld selbstverständlich keine Rebe sein. 3) 5, 20 ff. (als besondere Gesetoffenbarung eingeführt): wenn jemand bei ihm Deponiertes, oder bei ihm hinterlegtes (wie Bfand, Raution, Darlehn), ober von ihm Geraubtes, ober von ihm Erpregtes, ober von ihm Befundenes bem Burudfordernben ableugnet und wohl gar abichwört, er fühlt fich aber hinterbrein ichuldig, so soll er ben vollen Betrag zurückerftatten mit einem Fünftel barüber, und nach biefer bem Beeinträchtigten gegebenen Satisfaktion feinen Afcham-Bidder in dem erforderlichen Tagwert bringen, um fo auch Bergebung bei Gott gu erlangen. Die Borbedingung für die Bulaffigfeit ber Schuldopfersuhne ift also freiwilliges reumutiges Betenntnis, mas in der wiederholten Einschärfung bes Schulbopfergefetes 4. Dof. 5. Erfilinge und überhaupt bem Beiligtum ichulbige i .- hervorgehoben wird; zugleich wird hier angeordnet, daß, wenn tein Lofer (goël), b. i. naber Bermandter bes Beeintrachtigten, vorhanden ift, melder beffen Erbgut einzulofen ober gurudguforbern bas Recht und bie Bflicht hat, bas Bieberherausgegebene Jehova, b. i. ber Briefterschaft, anheimfallen foll, "außer bem Guhnwidber, womit er (ber Priefter) ihn (ben Schuldigen) fühnt." Ein anderer Schuldopferfall wird 4) 3. Mof. 19, 20-22 in dem sogenannten Beiligkeitsgeset nachgetragen. Wenn sich jemand fleischlich vergeht mit einer an einen Mann hingegebenen Magb, einer Unfreien, die gur Beit weber losgetauft noch freigelaffen ift, fo foll bas - jo überfest Luther — gestraft werben, aber sie sollen nicht fterben, benn fie ift nicht frei gewesen, und er foll, um Berfohnung und Bergebung zu erlangen, einen Bidder als Schuldopfer bringen. Die Tradition versteht eine noch halb Leibeigene, welche einem hebraifchen Stlaven verlobt ift und von einem anberen gemigbraucht wird, und nimmt an, bag bie Strafe, nämlich Geißelung, nur bas Beib treffe (was sicherlich gegen ben Ginn bes Gefetes) und ben Mann die Schuldopferpflicht (Rerithoth II, 4-5). Beshalb dies ein Schuldopferfall, ift flar. Mag man unter bem Manne, bem bie Magb hingegeben, einen Mitstlaven ober ihren Beren verfteben, immer begeht, der fie fleischlich migbraucht, einen frevlen Gingriff in bas Gigentumsrecht eines anderen, einen Eingriff, welcher, wenn sie eine Freie wäre, als Chebruch mit dem Tode bestraft werben würde. Das altteftamentliche Befet macht hier einen Unterschieb ber Stanbe, ben bie driftliche Moral nicht gelten laffen tann. Schwieriger ju fagen ift, weshalb 5) ein S.hulbopfer ju bem Romplege ber Opfer gehört, welche nach bem in 3. Dof. 14, 1-32 beichriebenen Ritual ber gebeilte Ausfätige zu bringen bat (val. Ausfat S. 159 a und Reinigungsopfer S. 1298 f.). Aus ben bisher besprochenen Schuldopferfallen ift flar, bag bas burch bas Schuldopfer Gutzumachenbe, besonders Bergehungen an bem Gigentumsrecht bes Rachften und an ben Ansprüchen bes Beiligtums und (wie wir hinzufugen burfen) ber um diefes Centrum geicharten Gemeinde finb. So wird auch bas Schuldopfer bes geheilten Ausfäpigen eine von ihm geleiftete Buffahlung bafür sein, daß er sich dem Dienste Jehova's so lange entziehen mußte, sowie für bie Beeintrachtigung, welche das Gemeinwesen des Bolkes Gottes durch ihn erlitten hat, das durch seine Krankheit gefährbet gemefen, und bem er bie jebem Glieb ber Gemeinde obliegenden Berpflichtungen nicht hatte erfüllen tonnen. Es besteht aber in biefem Falle nicht in einem Widder, sondern nur in einem mannlichen Lamm, weil bie Berfaumnis teine vorjägliche gewesen ist. Rugleich bient es als Weibeopfer in bem Ceremoniell, burch welches ber Benefene zur Erfüllung feiner Obliegenheiten als Mitglied des Brieftervoltes aufe neue befähigt

werben foll, worüber bas Rabere im Art. Reinigungsopfer nachzusehen ift. - In einem ahnlichen Komplex von Opfern steht 6) bas Schuldopfer bes an einer Leiche verunreinigten Nafiraers 4. Moj. 6, 6-12. Eine folche Berunreinigung, wie fie ein ploplicher Todesfall in nachfter Rabe bes Nasiraers mit sich bringt, unterbricht nicht bloß seine Beihezeit, sondern durchbricht sie, so daß er sie nach erlangter restitutio in integrum von vorn zu beginnen hat. Nach Ablauf der für jeden Leichenunreinen obligatorischen Reinigungstage hat er fein haupt zu icheren und am achten Tage eine Taube als Sündopfer und eine Taube als Brandopfer zu bringen. Wie sich in ber Beftreichung ber brei Körperteile bes geheilten Ausfätigen mit Opferblut ein Ritus der Briefterweihe (3. Mos. 8, 23 f.) wiederholt, so gewinnt der Nasiraer, beffen Seiligkeit auf gleicher Linie mit ber priefterlichen fteht, feine Beihe gurud burch ein Sundopfer und folgenbes Aborationsopfer, mit denen auch das Ritual der Briefterweihe (3. Moj. 8) beginnt. Er hat dann die Zeitdauer seines Enthaltsamkeitsgelübbes von neuem zu beginnen und ein Schuldopfer zu bringen, um bas Berfaumnis aut zu machen, welches er, ob auch wiber Billen, fich dadurch hatte zu Schulden tommen laffen, daß er nicht mahrend bes gangen burch fein Gelubbe bestimmten Reitraums ein Jehova Geweihter und ein in ben Dienft Jehova's hingegebener bleiben tonnte (val. Rafiräer Nr. 4); bas Schuldopfer besteht aber wie bei dem Leprosen, weil die Berunreinigung eine unvorfätliche war, nur in einem (einjährigen mannlichen) Lamm. Unter ben Befichtspuntt gut zu machenber Schmalerung ber Anjpruche, welche bie Gemeinde an ihre Ditglieber hat, fällt auch 7) ber Schuldopfermibber, welchen diejenigen Manner ber nacherilischen Bewohnerschaft Juba's und Jerusalems, die sich mit ausländischen Beibern verheiratet hatten, gu bringen sich verpflichteten (Esr. 10, 19); die Bevorzugung fremder Frauen bor benen bes eigenen Bolfes und bie Gefährbung bes Gemeinwefens burch ungleichartige Elemente mar ein zu fühnenbes Unrecht, welches burch freiwillige Auflojung biefer Difchehen und bann burch ein Schuldopfer höheren Betrages (Widder, nicht bloß Schaf) zu bugen mar. Es ift bies, abgefeben von 2. Ron. 12, 17 und der Thora Ezechiels, die einzige außerpentateuchische Erwähnung bes Schuldopfers und auch die nachbiblische vorchriftliche Litteratur hinzugenommen, der einzige Bericht von einer wirtlich geschehenen Schuldopferleiftung; denn die Schuldbuffe ('ascham) ber Philister 1. Sam. 6 ift tein Schuldopfer, sondern eine gur Suhne bes an bem Beiligtum Jehova's begangenen Raubes geleistete Schentung. Das Schuldopfer erscheint aber bort gur Beit Esra's nicht als eine Reuerung, sondern als eine befannte und anerkannte gesetliche Ginrichtung; auch beffen viermalige Ermahnung bei Ezechiel (40, so. 42, 18. 44, so. 46, 20) gahlt es, wie von einer gemeinverftandlichen Sache redend, welche feiner Erflarung bebarf, mit bem Brand-, Gunb- und Speisopfer gu ben sanctissima (vgl. G. 1133 f.). Rur etwa aus ber zwischen Sundopfer und Schuldopfer noch schwankenden Terminologie (3. Moj. 5, 1-6) läßt fich die mutmaßliche Folgerung ziehen, bag bas Schuldopfer sich erft nach und nach vom Sundopfer geschieden und allerlett unter den blutigen Opfern verselbstänbigt hat. Der Beweis aus ber nachmosaischen Geschichte beweist nichts, weil zu viel; benn bas Schuldopfer tritt begreiflicher Beife zurud, weil es immer mur Privatopfer und nie, wie an gewiffen Tagen bas Gundopfer, Gemeindeopfer war. Deshalb fehlt es Bar 1, 10 und anderwärts. Auch Bf. 40, 7 erklärt sich die Richtermahnung aus feinem rein privaten, fpeciellen, tirchendisciplinarischen Charafter. Del.

Shulen, f. Synagogen und Unterricht.

Schurg, f. Rleiber Rr. 1.

Edutt, f. v. a. Schütte, f. Festungen, S. 452.

Schwager, von Luther immer bestimmt von Schwäher — Schwiegervater unterschieden, hat 2. Kön. 8, 27 die allgemeinere Bedeutung "verschwägert". Reh. 6, 18 hätte Luther richtiger "Eidam" gesett, wie er das hebr. Wort, wo es den Schwiegersohn bezeichnet, sonst wiederzugeben psiegt. Auch Reh. 13, 28 stände statt "hatte sich befreundet mit" genauer: "war Schwiegersohn des".

Schwalbe. Abgesehen von 3. Mos. 11, 19 und 5. Moj. 14, 18, wo bie Schw. unrichtig an ber Stelle der Fledermaus (s. d. A.) genannt ist, hat Luther in zwei hebr. Bortern deror und 'agur Bezeichnung ber Schw. gefunden. Der deror genannte Bogel niftet, wie Bf. 84, 4 wenigstens inbirekt beweift, in Säufern und Tempeln, und hat nach Spr. 26, s einen bem Unschein nach ziellofen Flug; ber Name (= Freiheit) beutet auf Freiheitsliebe, muntere Beweglichkeit und Schnelligkeit bes Flugs; auch muß es ein in Palastina fehr gewöhnlicher Bogel sein. Nach bem Talmud, in welchem ber Name wiederholt vorkommt, mar ber "Bogel ber Freiheit" klein, viel kleiner als eine einjährige Taube; er tann nicht gezähmt werben, wohnt aber im Haus wie auf dem Felde; einmal wird er als ein fragender Bogel bezeichnet und mit ber senuntth lebanah - ber weißen Schwalbe (bie Schw heißt auch arab. senana, affpr. sinuntuv) ibentifiziert. In der That pagt zu obigen Angaben fein anderer Bogel so gut, als die Schw., die in mehreren Arten in Balaftina fehr häufig ift und bort teils übermintert, teils vereinzelt ab- und zuwan-Rach Besftein "bant fie ihre Refter mit Borliebe weniger an die Augenseite ber Saufer, wie bei uns, als vielmehr im Inneren ber Wohn- bie fich von ben eigentlichen Schwalben sonft be-

zimmer an bas Gebalt ber Dede, burch bie offenen Fenster ober Thuren aus- und einfliegend. Auf den Dörfern fieht man oft mehr als ein halbes Dupenb Refter in einer einzigen Stube." Daß fie nicht nur an Beiligtumern, wie noch heutzutage in Menge an ber harammauer und am Dom ber Omarmoschee, niftet, sondern auch in ben Tempeln gemäß ber im Altertum verbreiteten Anschauung, daß die da niftenden Bogel unter bem Schut ber Gottheit fteben, gedulbet wurde, zeigt g. B. Bar. 6, 21, wo bie Schw. mit ihrem gewöhnlichen griech. Namen chelidon bezeichnet ift, und das damascenische Sprichwort: "bie Schw. preist Gott und beschmutt die Moscheen". - Bei ber "weißen" Schw. des Talmuds wird man an die Hausschwalbe (chelidon urbica) ju benten haben, beren Burgel und gange Unterseite weiß ift. Dag bie Schw. als ein unreiner Bogel bezeichnet wird, mahrend boch ber deror als reiner Bogel bei ber Reinigungsceremonie bes Ausfätigen (3. Mof. 14, 4) verwendbar mar, fpricht barum nicht gegen bie Schw., weil im Talmud verschiedene Schwalbenarten unterichieben werben, bon welchen eine ausbrudlich für rein erflart wird. — Nur die Angabe, ber deror effe vom Brot ber Menichen (im Salfat zu 3. Dof. 14), paßt durchaus nicht zu der nur von Rerbtieren lebenben Schw., beruht aber wohl nur barauf, daß man ben Ramen auch auf anbere fleine, in ben Baufern niftenbe Bogel ausbehnte, wie benn Saabja unter deror ben Sperling verfteht. – Ganz verwerflich ist, trop der Stüpe, welche fie an ber Gept. u. a. alten übersegern in Bf. 84, 4 hat, die Annahme, deror sei die Turtestaube oder wilde Taube. Bgl. bef. Lewijohn, Boologie bes Talmubs G. 206 ff. und Betiftein bei Delitich, Bfalmen, 3. Ausg., S. 385 ff. — Uber bas in Jef. 38, 1+ und Jer. 8, 7 von Luther mit Schw. wiedergegebene 'agur f. b. A. Rranich. Dagegen ift bas baneben ftebenbe, von Luther nach bem Targ. mit "Kranich" wiedergegebene Wort sus ober sis wirklich ein anderer, mahricheinlich von ihrem rafchen bin- und Berfliegen entnommener Name ber Schw., wie schon Sept. und Bulg. an die Hand geben. Auf ihr, wie Klage klingendes 3witschern (flebile murmur), mit Bezug auf welches nach der griech. Sage Pandions Tochter Brofne (nach anderer Berfion Philomele) in eine Schw. verwandelt murbe, bezieht fich Sef. 38, 14, wogegen sie Jer. 8, 7 als Zugvogel erwähnt wird. Letteres icheint barauf zu beuten, bag sas im Unterschied von deror der besondere Name einer Schwalben- ober ber Schw. verwandten Bogelart ift, welche auch in Balaftina ein zu bestimmter Beit icarenweise eintreffender und wieber abziehender Zugvogel ift. Wohl mit Recht hat man barum an die dort in mehreren Arten vorkommenben Segler ober Mauerichwalben (Cypselus) gebacht, bei benen bies in hohem Dage gutrifft, und

fonders durch bie schmalen, fabelformig gebogenen | Schwingen, die an ben Reben mit ftart gebogenen und fehr fpipen Rrallen bewehrten turgen Fuge und ben höheren und ausbauernderen Flug unterscheiben; sie niften am liebsten an Felswänden und Mauern. - In Tob. 2, 11 fteht im Griechischen bas Bort struthion, welches überhaupt fleine Bogel und insbesondere ben Sperling bezeichnet. — Bgl. Triftram, S. 204 ff.

Schwan. So nennt Luther 3. Mos. 11. 17 u. 5. Dof. 14, 17 ben unreinen Bogel, welcher hebr. schalakh und in ber Sept. katar(rh)aktes, in ber Bulg, mergulus heißt. Diese Namen werben von ben neueren paffend auf ben an ber palaftinischen Rufte, am Rifon, am Gee Benegareth. am Jordan häufig vorkommenden Rormoran (Phalacrocorax Carbo), auch Baffer- ober Seerabe und Sturzpelekan genannt, gedeutet. Der überaus gefräßige, 35-37" lange, fehr gefellige Schwimmvogel, ber mit einem langen, biegfamen hals, einem am Enbe mit einem haten versehenen Schnabel und kräftigen Ruberfüßen ausgeftattet ift, fturgt sich von Klippen und Uferfelsen ober aus ber Luft jablings auf feine Beute ins Wasser, taucht lang und tief und verfolgt seine Beute unter dem Wasser schwimmend und mit gewaltigen Ruberftogen fich fortschnellend, wie ein auf fie abgeschoffener Pfeil. Dies paßt, wie ju der Bedeutung jener Namen ("Niederstürzer"), fo auch zu bem, was die Alten von bem katarrhaktes aussagen. Das fehr fette Fleisch bes Rormorans schmedt thranig, wird aber von den Arabern gern gegeffen. Sein Befieder ift glangend ichwarggrun, am Borberruden und ben Flügeln braunlich, Schwingen, Steuerfebern, Schnabel und Fuge find schwarz; an ber Rehle und an ben Beichen hat er je einen weißen Fleden. - Den Schwan, ber in ber Binterszeit auf ben Seen Galilaa's häufig ift, führen Sept. und Bulg. ebenfalls unter ben unreinen Bogeln auf; man fann jeboch nicht mit voller Sicherheit fagen, in welchem bebr. Wort fie ihn gefunden haben, ba bie Reihenfolge ihrer Aufzählung teilweise von der des hebr. Textes abzuweichen scheint.

Schwefel gibt es in bem Ralt und ben Rreibemergeln in der Umgebung des Toten Meeres; man findet öfters am Ufer, befonders am nordwestlichen, Stude bis jur Große einer Ruß; auch für die Umgegend von Macharus erwähnt Joseph. (J. Kr. VII, 6, s) bas Bortommen von Sch. Der angebliche Schwefelgeruch, welchen viele Reifenden am Ufer bes Toten Meeres mahrgenommen haben wollen, rührt aber vielmehr von bem bas Geftein burchbringenben Bitumen ber (vgl. G. 988 a). In der Bibel ift ber Sch. fast nur erwähnt, wo von Strafgerichten Bottes die Rebe ift. Die Beranlassung dazu liegt in der Über-

welcher Sobom und Gomorra gerftorte (1. Dof. 19, 24. Lut. 17, 20). Den buchftablichen Ginn biefer Überlieferung barf man nicht urgieren. Die Schwefelbampfe, welche aus ben Lavaherben ber Bulfane und aus ihren Solfataren auffteigen, können schon barum nicht in Betracht kommen, weil die Rataftrophe Sodoms mit vultanischen Ausbrüchen nichts zu thun hat; und bie vermeintlichen Schwefelregen alterer Berichterftatter maren, auch wo nicht gelber Blutenstaub für Gch. gehalten murbe, sicher etwas anderes. Wie der Arrtum vom Schwefelgeruch am Ufer bes Toten Meeres fich bis in die neuefte Beit erhalten hat, jo tonnten g. B. entzundete Gafe (f. d. A. Godom) leicht auf die Borftellung bes Feuer- und Schwefelregens führen, zumat fie auch burch bie Funde von Schwefelftuden nabe gelegt wurde. Die Erinnerung an das Warnungserempel bes Gerichts über Sobom wirkt nach, wo in ber Schilberung brobender Gerichte von Schwefelregen oder vom Berbranntwerben mit Sch. bie Rebe ift (5. Moj. 29, 28. Siob 18, 15. Bf. 11, e. Sef. 38, 22). Als leicht entzündlicher (Geb. Mf. B. 46) und mit ichwer loichbarer Flamme brennender Stoff veranichaulicht ber Sch. bas Feuer bes gottlichen Borns (Jes. 30, 33. 34, 9); namentlich wird - nicht ohne Beziehung auf Godom und auf Jej. 34, . - der schließliche Strafort des Teufels und der Berdammten als brennenber Schwefelpfuhl vorftellig gemacht (Offb. 14, 10. 19, 20. 20, 10. 21, 1); und auch die Farbe bes Schwefels erinnert in ber apotalpptischen Bilberspmbolit icon an bie Schreden bes verzehrenden Gerichtsfeuers (Dffb. 9, 17 f.).

Schwein, Sau. Bahrend bei ben Griechen (Homers Eumäus!) und Römern die Schweinezucht von alters ber beimisch, bas Schweinefleisch beliebt und bas Schweineopfer im Rultus für beftimmte 3wede und für einzelne Gottheiten febr gewöhnlich war, war für die Jeraeliten das Sch. ein unreines Tier, beffen Fleisch nicht gegeffen werden durfte (3. Moj. 11, 7. 5. Moj. 14, 8). Bas bas Befet vorschrieb, mar in diefem Falle gugleich tiefgewurzelte Boltsfitte. Das Bolt gab fich daber auch nicht mit Schweinezucht ab, und fo wird bas Sch. im A. T. nur felten und bann als Bild widriger Unsauberkeit und Gemeinheit (Spr. 11, 92) ermahnt. Erft abgöttischen Exulanten wird Ubertretung bes Berbots vorgeworfen (Jef. 65, 4. 66, 17); ber Zusammenhang ber betr. Stellen deutet darauf, daß es fich dabei um Opfermahlzeiten handelte, und auch bei den Babploniern scheinen also Schweineopfer, die in den Augen bes Braeliten ber abicheulichfte Greuel maren (Jef. 66, s), üblich gewesen zu fein. Die Darbringung solcher Opfer (1. Matt. 1, so) und die Mötigung, geopfertes ober gewöhnliches Schweinelieferung von dem Feuer- und Schwefelregen, fleisch zu effen (2. Matt. 6, 18. 21. 7, 1. 7), war

nachmals eines ber Hauptmittel, durch welches Antiochus Epiphanes gegen bas Befet und bie Sitte ber Juben ankampfte; die Gesetzeuen erduldeten aber lieber den qualvollften Märtyrertod, als daß sie sich bem Zwange gefügt hatten. Bielleicht hat die Schweinezucht bennoch in der griechisch-römischen Zeit auch in Balaftina infolge der ftarten Bunahme der nichtjudischen Bevolterung Eingang gefunden; doch findet sich im R. T. tein Zeugnis bafür; bie große, aus 2000 Stud bestehende Schweineherde in der Erzählung von den Bejessenen weidet in nichtisraelitischem Gebiet (j. Gabara u. vgl. Matth. 8, so ff. Mart. 5, 11 ff. Lut. 8, sa ff.), und ber verlorene Sohn mird bei bem Burger eines fernen Lanbes, in welches er ausgewandert mar, Schweinehirt (Qut. 15, 18 ff.); auch liegt weder hier noch bort ein Unlag vor, bei ben Gigentumern biefer Berben an Juden gu benten. Im übrigen ift bas Sch. auch im R. T. Bild ber unverbefferlichften Unreinheit und robeften Gemeinheit (Matth. 7, s. 2. Betr. 2, 29), ein Tier welches ben unreinen Damonen einen ihnen gujagenden Aufenthalt bietet (Matth. 8, 81), und bas Beschäft bes Schweinehuters ift für ben Juben das schlimmfte und schimpflichste, zu welchem er durch die Not gezwungen werden fann (Luf. 15, 15). – Wie bei den Föraeliten, so galt auch bei vielen anderen orientalischen, besonders westasiatischen Bollern, namentlich bei ben Arabern, ben Bhoniciern, ben Sprern in hierapolis, auch bei ben Athiopiern und Agpptern bas Sch. als unrein. Bei den letteren wurden gwar am Rahresfest ber Mondgottin (Selene) und bes Ofiris (Dionpfos) Schweineopfer bargebracht und noch an bemfelben Tage verzehrt, und ichon beshalb mußten auch Schweine gezüchtet werben; tropbem aber galt bas auf ben Denfmalern nur felten (vgl. G. 45) abgebildete Sch. als fo unrein, daß felbft wer gufällig an seinem Rleide von einem Sch. berührt worden mar, fich maschen mußte. Die Schweinehirten aber durften feinen Tempel betreten und tounten sich nur unter einander verschwägern, weil fein anderer Agppter einem Schweinehirten feine Tochter zur Frau gab. - Die biatetisch-polizeilichen Motive, welche man in den Speifegeseten der Asraeliten und anderer orientalischer Böller hat finden wollen, haben vielleicht gerade bei bem Berbot bes Schweinefleisches am meiften Schein. Mogen aber auch Erfahrungen über die ichabliche Birfung feines Genuffes, die fich - auch ohne Finnen und Trichinen - im beißen Orient wenigftens im Sommer leicht einstellen, babei mitgewirft haben, so hat man boch ohne Zweifel ben eigentlichen Grund ber Unreinheit bes Sch.s in feiner schmutigen Lebensweise, seinen oft borfommenden etelhaften, an Ausfat erinnernben (Tacitus, hist. V, 4) Ausschlägen und besonders jeiner auch die niedrigste tierische Rahrung und

suchen. - Rur in Bf. 80, 14 ift auch bas Bilb. ichwein als Bermufter ber Beinberge ermabnt; basselbe ift aber noch jest, wie in gang Sprien, so auch in Balaftina, besonders im Jordanthal in ber Wegend von Jericho, am Gee Benegareth, im Sumpfland des Chalefees, am Tabor, Karmel und in der Ebene Saron, auch in den Thalern bes Oftjordanlands, im Libanon und Antilibanos häufig anzutreffen. Die Abbildung einer Bildsau mit ihren Jungen findet fich unter den Jagbbildern Alurbanipals in Rujundichit. Bal. Lapard, Nin. und Bab., ed. Zenter, Tafel VIII, D. Sonft val. Triftram, S. 54 ff. Lenz, Roologie, S. 185 ff.

Schweiktücher, die man heutzutage im Drient, namentlich auch in Palaftina, gewöhnlich bei fich zu tragen pflegt, sind in der Bibel erft im R. T. unter bem lateinischen Ramen sudarium erwähnt. Reben ihrem eigentlichen 3med (vgl. Apftlg. 19, 12) pflegte man fie auch zur Berhullung bes Gefichts von Leichnamen zu gebrauchen (Joh. 11, 44. 20, 7), oder auch um Geld u. bergl, hineinzubinden (Luk. 19, 20).

Cowelle. Bir verstehen unter Sch., welches Bort wohl ursprünglich ben gum Stauen bes Baffere bienenden Balten bezeichnet, die magerechte Unterlage bei einem Bau, jo bag wir gewöhnlich bie Unterschwelle ober ben Grundbalfen, in welchen bie Thurpfoften eingelaffen find, vom Gebalt über ber Thur ober ber Oberschwelle unterscheiden. Da bas Bebraifche besondere Worter besitt für die Unterschwelle (1. Sam. 5, 4 f. Hef. 9, 8. 10, 4. 18) und für die Oberichwelle (2. Mof. 12, 7. 22 f.), fo ift's von vornherein mahricheinlich, daß durch saph, bas allgemeine Bort für Sch., wenn auch gewöhnlich ber Ratur ber Sache nach bie untere Sch. (vgl. Richt. 19, 27. 1. Kön. 14, 17) gemeint ift, doch auch die Oberschwelle bezeichnet werden tann. Indes ift weber Um. 9, 1, wo Luther sippim ungenau (vgl. Sej. 43, 8) burch "Pfoften" wiedergibt (vgl. Efth. 6, 2: an der Schwelle huten, Efth. 2, 21 bafür weniger genau: ber Thur huten) noch Jes. 6, 4 (Luther nach Sept.: daß die Uberichwellen bebten) die Deutung von den Oberschwellen gang ficher, zumal ba in beiben Stellen ber Sinn genügt, daß der Tempel in seinen Fugen erbebte. Über die Suter (2. Chr. 23, 4 Thorhuter) ber Schwellen vgl. 2. Ron. 12, . [10]. 22, 4, auch Bj. 84, 11, wo bie Sch. im Gegensat gur inneren Wohnung steht, sowie oben S. 594 f. Frrig überjette Luther Neh. 12, 25 "Schwellen", da wohl Borratstammern (f. b. A. Efuppim) gemeint find. Ratürlich gab's außer den gewöhnlichen Sch. von Holz auch fteinerne, und Hes. 40, 6 finden wir die große Breite einer Rute bafür angegeben. Biel fleiner haben wir uns die Sch. am innerften Beiligtum bes Dagon (f. b. A.) zu benten, über welche die Asdoditer nach 1. Sam. das Mas nicht verschmähenden Gefräßigfeit zu 5, 4 f. aus heiliger Scheu, ohne fie zu berühren,

hinwegschritten. Gewiß tonnte bie Sch., auf welche Saupt und Sanbe bes zerftudten Gogenbildes gefallen waren, daburch ben Dagonsverehrern geheiligt erscheinen. Man hat aber auch verglichen, wie nach glaubwürdigen Reiseberichten ben neueren Persern die Sch. ihres Königspalaftes als geweihter Boben (f. auch 2. Dof. 3, s) gilt, fo baß fie biefelbe niemals mit ben Ruken berühren, fondern mit dem rechten guß voran (vgl. Lane-Zenker II, S. 11) fie beim Eintreten in bas haus ihres Ronigs ber Ronige immer nur überschreiten. Schwerlich hat die Stelle Reph. 1, o mit jener abergläubischen Scheu etwas gemein; unter ben bie Sch. Überspringenben (vgl. Bf. 18, 20), welche der Prophet bebroht, find wohl mit Calvin biejenigen zu verstehen, welche in bie Saufer einbringen, und zwar, wie ber Busammenhang lehrt, um fich mit Gewalt und Lift frembes Gut angu-

Gomert, f. Wehr und Baffen.

Gowulft, f. Rrantheiten, G. 874.

Schwur, f. Gib.

Scothen (Stythen), bei ben griechischen und edmischen Schriftstellern zusammenfassenbe Bezeichnung ber barbarischen Nomadenvölker im Norden des Schwarzen Weeres und weit nach Asien hinein, werden zweimal in den Apokryphen bes A. T.s (2. Matt. 4, 47. 3. Matt. 7, 5; an ersterer Stelle hat Luther dafür "Tattarn") als fprichwörtliches Beispiel unmenschlicher Grausamkeit erwähnt; außerdem Kol. 3, 11 auf einer Stufe mit der Bezeichnung "Barbar", wo nicht als Steigerung berfelben. Diefe Stellen würden an fich nicht nötigen, näher auf bas Bolf ber Schthen einzugehen, da diefer Name hier offenbar ohne eine bestimmte geographische ober ethnographische Borftellung nur als die gangbare Bezeichnung der barbarischen Nordvölker gewählt ist, etwa ähnlich bem Bolfe oder Lande Magog (f. d. A.) in 1. Mof. 10, a und bei Ezech. 38 f., welcher Magog baber von Josephus (Altert. I, 6, 1) zum Stammvater ber Scythen gemacht wird. In der That ware möglich, daß die Schilderung Ezech. 38 f. (vgl. auch 32, so) von der Erinnerung an den Einfall ber S. (f. u.) beeinflußt ift. Größeres Interesse würden dagegen die Schthen beanspruchen, wenn die Annahme einiger Ausleger begründet wäre, daß in verschiedenen Brophetenstellen (namentlich bei Zephanja und Jer. 4, s-6, 20, nach anderen sogar bis 10, 25; nach Hizig außerdem auch in verschiedenen, angeblich jeremianischen Pfalmen) auf die Scythen (nicht die Chaldäer) als den von Norden her einbrechenden Feind hingewiesen werde. Gewöhnlich beruft man sich dabei auf den Bericht des Herodot (I, 103 ff. u. IV, 11), nach welchem Schwärme von Schthen um 630 in Medien einbrachen, den Kparares von Medien besiegten und

fich bann plunbernd und morbend über gang Borberafien ergoffen. Go gelangten fie an ber Rufte des Mittelmeeres entlang jogar bis an die Grenze Agpptens, wurden aber hier von Pfammetich (geft. 610) durch Bitten und Geschenke gur Umtehr bewogen. Die Mehrzahl zog ruhig nach bem Rorben ab; bagegen plünberte eine Schar Nachzügler ben Benustempel zu Asfalon. Erft nach 28jähriger Berrichaft über Borberafien feien die Scythen nach harten Kämpfen von den Webern wieber vertrieben worben. Über diefen Blunderungszug der Schthen berichten auch andere griechische Schriftsteller mit geringen Abmeidungen. Seben wir ab von ber mahricheinlich zu lang bemeffenen Beitbauer biefes Schtheneinfalls, so mag obiger Bericht bes herobot auf guter Überlieferung beruhen; aber zur Erflarung von Jer. 4-6 ober bes Propheten Zephanja bietet er durchaus nicht genügenden Anhalt, außer daß beide Stude ungefähr in dieselbe Zeit fallen, in welche Herodot den Schthenzug verlegt. Abgesehen davon, daß sich die von Zephanja und Jeremia ausgesprochenen Drohungen in teiner Beise erfüllt hätten, bliebe es doch feltsam, daß im A. T. ber Scuthen jonft mit teinem Borte gebacht worden ware, wenn sie eine so furchtbare Gefahr für Juda gewesen wären. Rach Herodot selbst hat es bie größte Bahricheinlichkeit, baß Juda von bem Rua ber Schthen an ber Rufte entlang gang unberührt blieb, und ber hinweis auf ben moglicher Beife von ben Scythen herrührenden Ramen Scythopolis für Beth Sean (f. d. A.) ist eine ichwache Stupe für bie entgegengesette Annahme. - Die Streitfrage, ob die Schthen den Franiern (bies wohl bas Richtige) ober Turaniern ober Slawen gugugablen feien, gebort nicht naber bierher. Die eingehende Beschreibung Berodots (IV, 1 bis 22) bezieht sich in der Hauptsache auf die westlichen ober europäischen Schthen zwischen ben Mündungen ber Donau und des Don, benen auch die Expedition des Darius Syftafpis galt (um 508 v. Chr.). Dasselbe Gebiet führte um den Anfang ber driftlichen Ara ben Ramen Sarmatien. und der Rame Schthen wurde fortan mehr ron Oftschthien, b. h. bem afiatischen Schthenlande, gebraucht. Ksch.

Erythopolis, f. Beth Sean.

Sealthiel, s. Serubabel. Jubith 8, 1 hat Luther ben Ramen aus bem latein. Text; im griech. steht bafür Salamiel, b. i. Selumiel, 4. Mos. 1, c. 2, 12.

Sear Zajub, j. Ammanuel.

Ceb. i. Dreb.

Seba (hebräisch Scheba' = sieben), der Sohn Bichri's (2. Sam. 20), ein auf dem Gebirge Ephraim wohnhafter (B. 21) Benjaminit (B. 1),

benütte unmittelbar nach ber Unterbrudung ber Emporung Absaloms, noch ehe David vom Jordan aus nach Jerusalem zurückgekehrt war, die Gifersucht ber unter bem Ramen Israel gufammengefaften Stamme (val. S. 796b) gegen ben Stamm Juba (Rap. 19, 41-48), um aufs neue bie Fahne des Aufruhrs zu erheben. Die durch Amafa's (f. b. A.) Saumseligteit gesteigerte Gefahr wurde durch die entschlossene Energie Joabs (f. b. A.) beseitigt, indem er S. durch bas ganze Land por fich herjagte, ohne ihm gur Sammlung eines heeres Beit zu laffen, und als berfelbe enblich in bem ber Rorbgrenge naben feften Abel Beth Maacha (f. b. A.) einen Stütpunkt gefunden hatte, nicht rubte, bis ihm ber Ropf bes Emporers von ben Burgern ber Stadt über bie Mauer gugeworfen wurde. - Gin gleichnamiger Gabiter ift 1. Chr. 6 [5], 18 erwähnt. Der Joj. 19, 2 vortommenbe gleichlautenbe Stabtname ift bas Sema (j. b. A.) in Rof. 15, 20; in ber Sept. findet fich auch Rap. 19, 2 lettere Ramensform. Die Stadt icheint in Jof. 19, e, wo die Gefamtzahl der Städte nur auf 13 ftatt auf 14 angegeben ift, nicht mit gezählt zu sein und ift auch in ber parallelen Aufgahlung ber simeonitischen Städte 1. Chr. 4, 20-31 übergangen. Man hat barum vermutet, ber Rame fei nur burch irrtumliche Bieberholung bes zweiten Teils bes vorhergehenben Ramens Beer-Seba entftanben, ober es fei bloß der Brunnen bei Beer-Seba (vgl. 1. Mof. 26, 33) noch neben biefem genannt. Doch find beibe Bermutungen wegen Jos. 15, 20 nicht annehmbar.

Seba (hebr. Soba') erscheint in ber Bolfertafel 1. Moj. 10, 7 (1. Chr. 1, .) als ein Sohn bon Ruich in weiterem Sinne (j. b. A. Athiopien), d. h. als ein Bolk am Südrande der Erde, und als ein solches wird Seba auch Bi. 72, 10 neben Scheba (f. d. A.) Tharschisch (f. d. A.) und den fernften Meerestüften genannt. Naber lag Seba nach Jej. 43, s. 45, 14 in Afrika, und zwar in der Rachbarichaft von Ruich im engeren Sinn, bas etwa dem heutigen Nubien entspricht. Für die enge Bufammengehörigfeit von Geba und Rufch spricht auch ber Umstand, daß Jes. 45, 14 die Manner von Geba als die hochgewachsenen bezeichnet werden, mahrend fonft die Athiopen überhaupt als die größten, schönften und längstlebenben Menichen galten (Berob. III, 20. 114; bgl. Jef. 18, 2. 7). Nach bem Borgang des Josephus halt man gewöhnlich Geba ibentisch mit Meroe. Josephus erzählt nämlich, daß Seba der altere Name biefes Reiches, bezw. biefer Stadt gewefen sei, die Rambyjes nach seiner bort verstorbenen Schwester Merve genannt habe. Letteres ift auch bie Angabe von Strabo und Diobor. Inbeffen ift diese Rachricht an sich unwahrscheinlich; es ist überhaupt sehr fraglich, ob Rambyjes bis nach sebaische Stlaven als die voraussichtliche Beute

Meroe fam, und endlich scheint ber Rame Meroe einheimisch zu sein. Damit fällt aber auch auf bie Behauptung bes Josephus, bag Meroe früher Seba geheißen habe, ber Berbacht, daß fie erfunden sei. In ber That findet sich für dieselbe nirgends ein Stutpuntt. Bir wiffen, bag im heutigen Rubien, das in altester Zeit wenigstens teilweise unter aguptischer Oberherrichaft ftanb, sich im 11. Jahrhundert v. Chr. ein selbständiges athiopisches Reich bildete, bas mahrscheinlich in Rapata feinen Mittelpunkt hatte. Gegen Enbe des 8. Jahrh. waren die Könige dieses Reiches jogar für einige Jahrzehnte bie Oberherren bon Agypten (j. d. AA. So und Thirhafa), die als folche ben Rampf mit ben Affprern aufnahmen und baburch für bie israelitische Geschichte bon Bebeutung murben. Es icheint, bag bieje Ronige auch über Meroe (Meru, Merua) herrschten. Denn nach Ref. 18, 1. Reph. 3, 10 muß man glauben, bağ bas vom Nil, bem Aftapus (blauen Nil) und Astaboras (Atbara-Takazze) eingeschlossene Land bon Meroe (bas heutige Senaar) ben Bebraern bekannt war, und zwar nach Jes. 18, 1 als ein Teil, wenn nicht gar als der eigentliche Kern, bes bamaligen athiopischen Reiches. In ber That scheinen die Reiche von Meroe und Napata in engem Bufammenhang mit einander geftanden gu Beibe waren nach ben Nachrichten ber Alten wie auch nach ben zahlreich erhaltenen Dentmalern Briefterstaaten, die beide von Agypten aus gegrundet maren, bezw. ihre Rultur mefentlich von ba empfangen hatten. Beibe murben öfter von Koniginnen regiert (i. b. A. Ranbace). 3a bas nördliche Napata scheint auch ben Ramen bes jüdlicheren Meroe getragen zu haben, ber gegenwartig noch an feinen Ruinen haftet (Merawi). Andernfalls mußten die beiden vielfach mit einander verwechselt sein. Schon hiernach ift es unwahricheinlich, daß die hebraer Napata und Meroe als Ruich und Seba untericieben. Meroe, bas nach Strabo (XVII, 821) von Bauern, Jagern und hirten bevolkert war und übrigens Erz, Gijen, Gold und Ebelfteine produzierte, mare viel eber als Rufch zu bezeichnen gewesen, benn Rapata. Bemerkenswert ift namentlich, daß ber Name Seba für Meroe auf ben agyptischen Monumenten nicht vortommt, auf benen boch viele Bolterichaften und Ortlichkeiten füblich von Agppten genannt werben, und bas füblich anftogenbe Land als Kesch (= hebr. Kusch) erscheint. Auch im A. T. wird Seba nie in einem Sinne gebraucht, ber gerade auf Meroe führte. Aus Bj. 72, 10, wo es fich um ben Gleichklang mit Scheba hanbelt, folgt nicht, daß Seba ein hervorragenbes Sandelsvolf mar, was übrigens auch von Meroe nirgends bezeugt ift; noch weniger, daß es ein machtiges Reich war. Jef. 45, 14 erscheinen neben ben Gutern Agyptens und ben Baren von Ruich eines perfijden Rriegszuges gegen Agupten. Athiovifche Stlaven maren im Altertum febr gesucht (vgl. 2. Sam. 18, 21. Jer. 38, 7). Run ftanden aber die Bebraer noch auf einem anderen Bege mit Athiopien in Berbindung, nämlich durch ben arabischen und phonicischen Sandel über den Arabischen Meerbusen. hier tennt Strabo (XVI, 770 u. 771) an der Bestäufte, etwa in der Rabe bes heutigen Maffua, eine Stadt Saba und einen Hajen Saba; ähnlich nennt Ptolemäus dieselben Ramen, und hier ift bas biblijche Seba aller Bahricheinlichkeit nach anzusepen. So begreift sich's, dag die Sebraer zwei Bolter in Athiopien unterscheiben. Uber bas Geba in 1. Dof. 10, 28. 25, s und hef. 27, ss f. b. A. Scheba.

Sebah (hebr. Zebach = Schlachtung, Opfer), j. Dreb.

Sebam (4. Moj. 32, 3), f. Sibma.

Gebanja, f. Gechanja.

Cebat, f. Monate.

Schena, Schua (hebr. Schebna' ober Schebnah) hieß ber von Jefaja (22, 16 ff.) mit Abfepung und Gefangenführung nach Babylonien burch die Affprer bedrohte Saushofmeister und höchste Staatsminister (f. Sofmeister) Bistia's. war, ba ber Name feines Baters nicht, wie fonft üblich, beigefügt wird, vielleicht ein Emporkommling und ftand wohl an ber Spite ber Bartei, welche bas Bundnis mit Agypten betrieb. Aus bem, mas teils bon ibm, teils im Begenfat gu ihm von seinem Nachfolger Eliakim (j. d. A.) gesagt ift, ergibt sich jedenfalls, daß er ein stolzer, prunkliebender Mann war, der in prächtigen Rutschen dahersuhr (B. 18) und sich eine kostbare Familiengruft bei Jerusalem aushauen ließ (B. 16), dagegen nicht für die Wohlfahrt bes Boltes forgte (B. 21) und fein frommer Diener Jehova's war (B. 20). — Wenn der gleichnamige Staatsichreiber, welcher (nach 2. Ron. 18, 18. 26. 27. 19, 2. Jej. 36, 2. 11. 22. 37, 2) einige Beit fpater ben Saushofmeifter Gliatim begleitete, um im Auftrage Sistia's die Berhandlung mit ben Gesandten Sanheribs zu führen und Jesaja um feine Fürbitte zu ersuchen, diefelbe Berfon mare, jo hatte sich Jesaja's Drohung nur teilweise burch S.'s Degrabation erfüllt; auch mare bann wohl eine Sinnesanderung bei G. vorauszujegen, ba er fonft ichwerlich mit zu Jefaja geschickt morben mare. Es tann aber biefer Staatsichreiber ein anderer Mann fein, und auch die Drohung ber Gefangenführung könnte fich recht wohl an S. erfüllt haben (vgl. d. A. Sanherib, S. 1378 f.).

Sebuel, Nachtomme Gerjoms (j. d. A.), Sohnes Moje's, dem die Oberaufficht über ben heil. Schap

ift ibentisch mit Gubael (1. Chr. 25 [24], 20), wie benn auch für ben gleichnamigen Gohn Bemans beide Namensformen vorkommen (1. Chr. 26 [25], 4 u. 20). Als haupt der Levitenfamilie Sebuel in Davids Beit ift 1. Chr. 25, 10 Jehbeja genannt.

Sebul, f. Abimelech Rr. 2.

Sebulon (hebr. Zebulan - Bohner, Anwohner; griech. Zabulon) ber 6. und lette ber Gobne, welche Lea dem Jakob gebar (1. Mos. 30, 10 f. 35, 28. 2. Moj. 1, 8. 1. Chr. 2, 1) und Ahnherr bes gleichnamigen Stammes, ber - in 3 nach S.4 Söhnen, Sereb, Elon und Jaheleel benannte Geichlechter geteilt (1. Doj. 46, 14. 4. Dof. 26, 26 f.) - in ber Beit Dofis bei ber erften Bollsgablung unter feinem Stammfürften Eliab, Sobn Belons (4. Moj. 1, s. 2, 7 u. 8.), 57400 und bei ber zweiten unter bem Stammfürften Elizaphan. Sohn Barnache (4. Moj. 34, 26) 60500 Baffenfähige zählte (4. Mof. 1, so f. 2, s. 26, se f.). Er wird ofter mit bem von bem zweitjungften Leajohn abgeleiteten Stamm Zjaichar (4. Mof. 2, 1. 5. Moj. 33, 18 f.) ober mit bem Rachbarftamm Naphtali (Richt. 4, 6. 10. Bj. 68, 28. Jes. 9, 1) zusammengeordnet. Das nach Jos. 19, 10-16 ihm zugewiesene Stammgebiet lag in Riebergalilaa nordlich von einer von Jofneam (f. b. A.) am Suboftfuß bes Rarmel jum Tabor gezogenen Linie und grengte im Weften und Nordweften von bem noch bagu gehörigen Jofneam an bis zum Thal Jephthah-El (f. d. A.) hin an Asser, im ND. von diesem Thal an bis zu einem öftlich vom Tabor gelegenen Buntte an Naphtali, im S. an Jafchar und in ber Gubweftede an Danaffe. Es umfaßte namentlich bie fruchtbare Ebene el-Battauf, die daher auch Ebene Sebulon genannt wird (vgl. S. 472 a), und ce lagen barin 12 Stabte. von denen 4 den Leviten vom Geichlecht Rerari's zugewiesen wurden (Jos. 21, 7. 34. 1. Chr. 7, 48. 77 [6, 48. 62]); nachmals wurde bas im gangen A. T. noch nicht genannte Razareth (f. b. A.) als "Baterftadt" Jeju Chrifti die berühmtefte Stadt des sebulonitischen Gebiets. — Bahrend G. nach Joj. 19 von der Mittelmeertufte durch Affer und vom See Genezareth durch Naphtali getrennt mar, icheinen die Spruche über S. in 1. Dof. 49. 18 u. 5. Mof. 33, 18 f. vorauszusepen, bag es Zeiten gab, in welchen ber Stamm fein Gebiet meftmarts bis zur Rufte bes Mittellanbifden Meeres ausgebehnt hatte und sich durch irgendwelche Beteiligung am Geehandel ober am Fang von Kischen und Burpurichneden und an ber 200 reitung des Glafes bereicherte; minbeftens muß er die Borteile einer auf Roften Affers gewonnenen Grenznachbarichaft mit bem fibonischen Ruftengebiet benütt haben, um bon ber Schiffahrt und der Induftric der Phonicier Gewinn zu gieben. anvertraut war (1. Chr. 24 [23], 16. 27 [26], 24), Die Angabe bes Josephus (Altert. V, 1, 22) über

jene Ausbehnung bes Gebiets Gebulons und bie bes jerusalemischen Targum über ben Burpurichnedenfang ber Sebuloniten (vgl. G. 1264b) tonnen jedoch, weil aus ben angeführten Stellen erft gefolgert, nicht als geschichtliche Beugnisse bafür in Betracht kommen. — Gang hinfällig aber ift der aus Matth 4. 13 gezogene Schluß, daß das Bebiet Sebulons bis gur Rufte bes See's Benezareth gereicht habe; benn bas "Gebiet" Sebulons ift bort lediglich mit Bezug auf bie Beigagung Jes. 9, 1 mit genannt. — In dem ihm zugewiejenen Gebiet hatte G. zwei Stabte im Befit ber Canaaniter gelaffen und fich begnügt, diefelben zinsbar zu machen (Richt. 1, 20). An friegerischer Tuchtigfeit mangelte es aber bem Stamme feineswege. Tobesmutig (Richt. 5, 18) folgten Gebuloniten unter ihren Geichlechtsfürften (Richt. 5, 14, wo gu lejen ift: "von Machir zogen Regenten herab, und von Sebulon, die den Führerftab hielten") dem Aufgebot Barats gegen Siffera (Richt. 4, 6. 10. 5, 14. 18) und hernach bem Gibeons gegen die Midianiter (Richt. 6, 26); bon besonberen Beldenthaten bes aus G. ftammenden Richters Elon (f. b. A.) wiffen wir allerdings nichts (Richt. 12, 11 f.). Bon dem friegerischen und nationalen Sinn bes Stammes zeugt aber auch noch die Angabe des Chronisten (1. Chr. 13 [12], 38. 40), daß David bei feiner Erhebung gum Ronig Gesamtisraels in hebron fein heer burch 50000 ftreitbare Manner aus bemfelben vermehrt fah. Mle Stammfürst gur Zeit Davide wird Jesmaja, Sohn Obadja's, genannt (1. Chr. 28 [27], 19). Spater hat ber Stamm feine besondere geschichtliche Bedeutung mehr: in Bf. 68, 28 ist er mit Raphtali nur im Rücklick auf die Rolle, welche beibe Stamme in jenem Rriege Barats und im Liebe ber Debora gespielt, als Reprascntant bes Reiches Jerael genannt. Bon Anfang an und mit der Zeit immer mehr wurden die Abkommlinge bes Stammes mit beibnischen Elementen gemischt (val. S. 472b), und unter ben affprischen Drangfalen hatte er megen ber Lage feines Bohnfiges bejonbers zu leiben (Jef. 9, 1). In ben Bergeichniffen ber Chronit ift er gang übergangen. Doch melbet der Chronift, daß der Ginladung histia's gur Baffahfeier in Jerufalem auch eine Anzahl Gebuloniten gefolgt seien (2. Chr. 30, 10. f. 18). -Unter den Gegenden, über welchen, weil fie am ichwerften unter ber durch bie Affprer beraufgeführten finftern Berichtenacht gu leiben hatten, das meifianische Beilelicht zuerft aufgeben follte, nennt Jesaja (9, 1) auch bas Gebiet G.s und bie ipecielle Erfüllung seiner Beifagung wird Matth. 4, 18 ff. besonders bemerklich gemacht. Auch in anderen Ausbliden auf die Bollendung des Gottesreiches (Sel. 48, 26 f. 32. Offb. 7, 8) bleibt ber Stamm S. unvergeffen.

Joseph. (Jud. Kr. II, 18, 2, vielleicht auch III, 3, 1) beutschen Bibel, durchaus verneinend lauten, da

und berichtet bon ihr, sie jei ein schoner und wohlbefestigter Ort an ber Grenze bes Gebietes bon Ptolemais gewejen und habe ben Beinamen "G. ber Manner" geführt. Ceftius gerftorte fie. Die Bewohner waren vorher "ins Gebirge" ge-Also tann nicht Nebi Sebelan (Memoirs I, p. 199) gemeint fein, bas mitten im Gebirge liegt, eher das große Dorf 'Abellin öftlich von Chaifa (fo van de Belbe), obgleich bie beiderseitigen Ramen nicht fombiniert werben burfen. Dagegen darf man bas S. bes Rofephus nicht Joj. 19, 27 ermaint finden. Der Ausbrud ift hier, wie B. sa und 17, 10, und unter G. bas Stammgebiet von Sebulon gemeint.

Gechanja, f. Sachanja. Wir bemerfen noch. bag als Name ber 10. Priefterflaffe baneben Gebanja vorkommt (Neh. 10, 4. 12, 14), wie auch ein Briefter in ber Zeit Davide heißt (1. Chr. 16 [15], 24). Als Levitenname tommt letterer Name auch Reh. 9, 4. 5 u. 10, 10 [11]. 12 [18] vor, in Neh. 10, 10 jedoch nur nach ber gewöhnlichen Lesart bes hebr. Textes, mahrend hier eine andere Lesart, welcher Luther gefolgt ift, Sechanja barbietet; dann bezeichnen in Reh. 10 die beiden Ramen neben einander verschiedene Manner oder Levitenflaffen.

Echem, f. Sichem. Ein gleichnamiges Geschlecht Manasse's (Joj. 17, 1) wird 4. Mos. 26, 11 auf einen Sohn und 1. Chr. 8 [7], 19 (vgl. 4. Mof. 26, 32) auf einen Entel Gileabe gurudgeführt, gehörte aljo dem oftjordanischen Manasse an.

Cecher (1. Chr. 9[8], s1) ift verfürzt aus Sacharja (1. Chr. 10 [9], s7).

Sechu. i. Setu.

Seher, j. Samuel, S. 1374a u. Prophet Nr. 5. **Seja**, s. Sausa.

Die Befanntichaft mit ber auf bem weißen Maulbeerbaum (f. oben G. 978) lebenben Raupe, mit der Buppe, dem Kofon und bem Schmetterling bes Seibenspinners (bombyx) burfen wir vorausseten; nicht minder betanut ift, daß zwar erft im Rahre 552 n. Chr. die Gier bes nütlichen, schon von Aristoteles ermahnten Tierchens zum Zwede ber Rucht nach Constantinopel gelangten, daß aber in China icon mehrere Sahrtausende vorher ber Seibenbau und die Seibenweberei blühten. Bon ber angeblichen Ruichelund Baumseide (vgl. Bergfelb, Bandelsgeschichte ber Juden bes Altertums, G. 108 ff. 308 ff.) seben wir gang ab und fragen, ob die wirkliche G., die sich ja zu einem Sanbelsartifel vorzüglich eignete. den alten Bebräern ichon befannt gewesen sei. In ber hauptsache muß die Antwort auf diese Frage Sebulon. Gine Stadt bieses Namens erwähnt trop der vielfachen Erwähnung von S. in der

Luther mahrscheinlich nur Sef. 16, 10. 18 mit | Recht die S. gefunden hat Wir miffen, daß nicht lange nach ben Bugen Alexanders b. Gr. bie S. in ben abendlanbischen Sandel tam, namentlich zu Alexandria (f. b. A.), unter beffen Raufleuten es gewiß nicht an Juden fehlte, welche die G. schon in vorchriftlicher Beit nach Balaftina brachten. Bir miffen aber auch von ber romifchen Raiferzeit, in welcher mit prachtigen Rleiberftoffen großer Luxus getrieben wurde, daß noch unter Aurelian bas ungemischte Seibenzeug mit Golb aufgewogen wurde. Daber tann es une nicht wundern, daß bes serischen (griech. serikon) Beuges, wie die S. hieß, weil sie von dem im fernen Oftasien wohnenden Bolke der Seren her nach dem Westen eingeführt wurde, nur an ber einzigen Stelle Offb. 18, 12 im R. T. Erwähnung geschieht. Übrigens ift hier die Richtigkeit von Luthers Übersetung benen Gewänder durch Ausziehen der feidenen

insofern blo-Ber Schein, als ber griechische Text, aus wel-- chem Luther überjeste, 10mohl in B. 16 als auch in B. 12 Bhffus, Purpur und Scharlach nennt, so daß also Luther statt "Byssus" (ebenjo Sei. 27,10) irrig ober frei "Seibe" gefest hat; ber richtige Tert bon Offb. 18, 12

bietet bagegen als vierten Stoff serikon dar. Die Stellen, an benen Luthers Überfepung ber Berichtigung bebarf, find fo zahlreich, daß die Unnahme blogen Brrtums nicht genugt, vielmehr auf bie bewußte Freiheit, welche z. B. den Schlauch (f. d. A.) durch bie Flasche erfette, gurudgegriffen werben muß. So steht Rigl. 4, 5 S. statt Karmefin (j. b. A.) oder Scharlach, um die höchfte Bracht auszubruden. Hej. 27, 7 findet sich S. für schesch (j. b. A. Banmwolle), wofür Luther gewöhnlich (vgl. 1. Moj. 41, 42 2. Moj. 25, 4) weiße G. jagt, und baneben fteht (f. oben S. 437 a) gele (b. h. gelbe) S. ftatt bes blauen Burpurs, für welchen anderwärts (vgl. Hef. 23, 6. Gir. 40, 4. 1. Maff. 4, 23) einfach "Seibe" gefest ift. Luthers feibener Rod bedeutet nicht nur den hohenpriesterlichen Oberrod aus purpurblauem Byffus (j. S. 646b), jonbern auch ben Oberrod ber Bornehmen (f. G. 852 und 1. Sam. 28, 14). Da Luther mit Recht in

Jef. 19, 9. Efth. 1, s. 8, 18 feine G. gefunden hat, so bleibt nur noch die oben als Wahrscheinlichkeit

bezeichnete Möglichkeit, daß er Bef 16, 10. 12 das hebr. mescht mit der rabbinischen Uberlieferung richtig als S. gebeutet habe. Die Moglichfeit, daß der Prophet im babylonischen Exil mit ber S. bekannt wurde, kann niemand leugnen, der mit Beig (Roftumfunde I, G. 265) die Bermutung heerens billigt, bag bas mebifche Rleid (vgl. Herod. I, 135. III, 84. Zenoph. Chrop. VIII, 31), welches auf die Berfer überging, bei manchen Bornehmen schon früh aus Seidenstoff bestanden habe. Selbst bei ber Ableitung bes fonst nicht nachweisbaren meschi von einer hebr. Burgel (maschah = ziehen) brauchen wir uns, um das streitige Wort für die S. verwendbar zu finden. nicht auf die Bemertung bes Blinius VI, 20 (XI, 26) gurudzuziehen, wonach bie Frauen im Abenblande bie aus Oftafien bezogenen halbiei-

Fäben wieder aufzulösen (lateinisch redordiri) und bann au ben feinften gangjeibenen Rleidern zu verweben pfleg. ten. Inbem ich für die Erflarung von méschi als S. auf die Bemertungen von Schrober (G. 325 ff., j. ob. S. 467 b) gegen Braun (§ 115 f., j. ob. S. 851 a) per-



ben bargethan haben, nahezu ein Drittel von ber



Festigfeit der besten Gifenbrahte.



a. Raupe, b. Roton, c. Buppe, d. Schmetterling bes Beidenfpinners.

Kph.

Seir ("das Rauhe") hieß — 1) das Edomitergebirge (s. d. Edom Rr. 1); — 2) ein Bergrücken an der Grenze von Juda gegen Benjamin, zwischen Kirjath Jearim und Chessalon (s. d. Artt.), also jener wüste und wild zerrissen Bergrücken, auf welchem das heutige Dorf Sarts liegt (s. Robinson, RBF. S. 202 st.), vielleicht derselbe Ort, den Sept. Jos. 15, so unter dem Ramen Sores anführen.

Seirath (Richt. 3, 20), von Luther nach ben alten Übersegern als Eigenname gesaßt, bezeichnet wahrscheinlich eine behaarte, b. h. bewaldete Gegend, die man wohl (nach B. 27) in dem süböstlichen Teil des Gebirges Ephraim zu suchen hat (vgl. S. 532 b f.).

Sciriten sind zunächst die Urbewohner des Gebirges Geir, die Horiter (j. b. A.); von ihnen merden 1. Mos. 36, 20-30 (vgl. 1. Chr. 1, 38-42) noch 7 Stämme und Stammfürsten als Sohne eines Stammvaters Seir, beffen Rame von bem Gebirge und Land Seir (f. d. A.) entlehnt ist, aufgezählt; jeder von ihnen hat wieder eine Anzahl Sohne, die wohl Unterabteilungen ber Stämme reprafentieren; unter ben Ramen find auffallend viele Tiernamen: Sobal (arab. = junger Lowe), Bibeon (arab = Spane), Ana (arab. = wilber Ejel ober Gfelin), Difon (5. Mof. 14, s eine Antilopenart; vgl. S. 484 a), Aja (B. 24 = Beibe ober Falle; vgl. S. 493a. 494a); von Tochtern werben nur die zwei durch Beirat mit Gau und jeiner Familie verbundenen genannt (B. 22 vgl. mit B. 12 und B. 95 vgl. mit B. 2. 5. 14. 18, wozu S. 414b und 346b zu vergleichen ift). -Als die nachmaligen Bewohner bes Gebirges Seir (vgl. Sej. 35, 2 ff. 2. Chr. 20, 10. 22 f.) wurden von späteren Schriftftellern (val. übrigens icon 1. Mos. 25, 25 im Hebr. und 4. Mos. 24, 18) auch bie Edomiter "Seir" (Bef. 25, s) und "Sohne Seirs" (2. Chr. 25, 11. 14; vgl. bagegen 2. Kon. 14, 7) genannt.

Eckel (hebr. sche'kel, affgr. šiklu, b. i. "Gewicht"), ursprunglich, wie ber Rame jagt, Bezeichnung eines Gewichts, bann auch - vgl. bas romanische lira, livre aus latein. libra und bas engl. "Bfund" (Sterling) - eines Belbftuds, bezw. Geldwertes, ins Griech. übergegangen als oiylos, auch (Sept., Josephus) oixlos. Im R. T. ericheint für bas betr. Gilberftud ber allgemeinere Name argyrion "Silberling" (Matth. 26, 18 u. fonft). Als Gewichtsftud ursprunglich ber 60fte Teil einer Mine und ber 3600fte eines Talents ift berfelbe als Gelbwertftud ber 50fte Teil der Mine und der 3000ste des Talents (f. b. Artt. Mine u. Gelb; über bie Stelle 2. Chr. 9, 16, aus ber auf eine Mine von 100 Seteln zu schließen ware, in welcher aber mahricheinlich ein Tertfehler vorliegt, f. Schraber, KAT.2 S. | Man mußte notgebrungen ju Teilungen bes

366 f.). Sofern ber hebr. Setel, gleicherweise wie Mine und Talent von ben Babploniern. bezw. Affprern berübergenommen ift, ift zunächst auch seine normale Gewichtsgroße bie bem babylonischen Setel entsprechende und erscheint diefem gegenüber nur um ein Geringes berminbert. Bahrend namlich, gemäß ben in Rinive aufgefundenen affprischen Reichsnormalgewichten, ber affprische Gewichtsselel 16,83 Gramm wog. eraibt sich aus Josephus (Altert. XIV, 7, 1) als Gewicht bes hebr. Golbsefels, b. i. bes mit biesem zusammenfallenden Gewichtsjekels ein folches von 16,37 Gr. (s. Joh. Brandis a. u. a. D., S. 95. 102 u. vgl. Mine, S. 1016b). Man fieht, ber babylonisch-hebräische (Gewichts-) Setel bedt sich im wesentlichen mit unferem "Lot" bon 16,67 Gr., wie anderseits die Gewichtsmine = 60 × 16,37 (16,83) Gr. einem Doppelpfunde von 1000 Gr. entsprechen wurde. Rach biefem althebraifchen Gewichtssetel wird in bem vorexilischen Israel burchweg als ber Rormaleinheit gerechnet, ohne daß jedoch die einzelnen Setelstücke, sei es Bewichts-, fei es Belbfefel, burch bejondere Reichen von Staatswegen kenntlich gemacht wären (f. barüber b. A. Geld, S. 494), womit zusammenhängt, daß man auch Geldsekel (Gold- und Silbersekel) bei der Auszahlung einer Summe "barwog" (f. a. a. D.)., Dag man auch nach "halben" und "Biertel"-Sekeln rechnete, ergibt sich aus verschiebenen Bibelftellen (ebend.). Gin halber Getel hieß beka', d. i. "Hälfte" (1. Mos. 24, 22. 2. Mos 38, 26); ber Biertelschel reba' schekel (ke'seph) = "bas Biertel eines (Silber-)Setels" (1. Sam. 9, s). Sonft marb gemäß 2. Mof. 30, 18. 3. Mof. 27, 25 u. a. St. ber hebraische "heilige", b. i. (f. unten) vollwichtige Sekel in 20 Gera eingeteilt, bezw. (vgl. Hef. 45, 12) hatte berfelbe ein Gewicht von 20 Gera (so limitierend wird man sich auszubruden haben, ba in ben ersteren Stellen sicher ein Gelbiefel, in ber letteren ebenfo ficher ein Bewichtsfetel in Aussicht genommen ift; val. S. 524 b). Mit bem Gewichtsjetel bedte fich, wie bemertt, an Gewicht ber Goldfetel, ber fomit ein Goldftud von 16,37 Gr. Schwere repräsentierte. Anders ber Silberfetel. Bei biefem galt es ebenfo fehr ein handliches, für den Berfehr geeignetes Bertftud zu erhalten, als zugleich ein folches zu gewinnen, bas zu ber Golbeinheit, bem Golbfetel, in einem dem Burderungeverhältniffe ber beiden Ebelmetalle (1: 131/8) entsprechenden Berhältniffe ftande. Beber bas bem Sechzigftel ber babplonischen Golbmine = 16,83 Gr. entsprechende Silbergangftud lieferte biefes Wertftud, noch felbst auch bas betreffende Salbstud: gelangte man boch für jenes burch Multiplifation mit 131/s zu einem Bang. ftud von 224,4 Gr. (faft einem halben Bfunde!), für dieses immer noch zu einem solchen von 112,2 Gr. - beinahe einem Biertelpfunde (j. Art. Mine).

Gangftucks feine Buflucht nehmen und griff gu folden, sei es burch 10, sei es burch 15, auf biese Beife reduzierte neue Gangftude im Gewichte von 22,44 refp. 11,22 Gr. einerfeite, von 14,96 refp. 7.48 Gr. anderseits gewinnend. Das bem bebr. Golbfekel von 16,37 Gr. an Gewicht ziemlich nabe tommende Gangftud von 14,96 Gr. Normalwert ward augenscheinlich für die Hebraer diese Silbereinheit; nur um ein Geringes fteht ber wirkliche hebräische Silbersetel hinter diesem Normalfilberftud zurud, nämlich genau um fo viel, bezw. in dem Berhaltnis, als auch die hebraische Gewichtsmine ober aber ber hebraische Gewichtssetel (d. i. aber ber Golbfetel von 16,37 Gr. Gewicht) hinter ber babylonischen Mine, bezw. bem babylonischen Normalgewichtsfetel (von 16,83 Gr.) zurüchteht. Burbe nämlich gemäß bem Ausgeführten bem 4/135ften Teile ber leichten Gewichtsmine (1/60 X 40/8 × 1/15 × 2 = 4/135) ober aber bem 2/135sten ber ichweren (boppelt fo großen) Gewichtsmine, welche lettere bei ben hebraern 16,37 × 60 = 982,20 Gr. betrug (S. 1016b), das heißt aber: bem hebraifchen Silberfetel ein Normalgewicht von 982,20 × 2/185 = 14,55 Gr. zukommen, so stimmt mit biefem junachft lediglich erichloffenen Ergebnis der Sachbefund auf bas befriedigenbite, fofern einmal ber nach fprischem Fuße geprägte judische Mungfetel, ben Josephus für identisch mit bem mojaifchen Mangfetel betrachtet, und ben er 4 attischen Drachmen = 4 romischen Denaren (feiner Zeit!) gleich fest (Altert. III, 8, 2), ein Gewicht von 14,65 Gr. hatte (J. Brandis, Münz-, Mag- und Gewichtswefen S. 95), und fobann, sofern die dem aginaischen Didrachmon gleichzusegenden judischen Mungfetel nach Bodh (Metrolog. Untersuchungen, S. 56 unten), im Normal 274 Gran = 14,55 Gr. mogen, wenn auch bas Bewicht ber ficheren Stude meift noch etwas unter 2713/4 Gran bleibt; boch erreichen zwei Gilberfetel bes Barifer Münztabineits (de Saulcy, recherches p. 20) mit 14,50 und 14,65 Gramm Gewicht völlig bas Normal, bezw. überschreiten es. Die Bestimmung bes Gewichts bes hebr. Golbfetels auf 16,37 Gr., besienigen bes hebr. Gilberfetels auf 14,55 Gr. im Normal barf hiernach ale eine gesicherte und wohlbegrundete betrachtet werben. Es wurde fich hiernach ber Wert eines hebr. Goldfetels nach heutigem Rurs des Gelbes nahezu auf 45 Reichsmart, ber bes hebr. Gilbersetels auf 21/2 Reichsmart ftellen. Angemerft mag bei biefem Unlag noch werben, bag, wenn fich hier bas Berhaltnis bes Silberftude jum Golbftud nahezu als das Berhaltnis von 1:20 herausstellt, diefes Berhältnis befanntlich auch sonft als bas ber Silberftude ju ben Golbftuden ju Tage tritt: auch bem perfischen Dareitos entsprachen 20 Silberfiglen, und noch heute tommen auf ben englischen Sovereign 20 Schilling, auf das frangösische Goldstüd 20 Francs, auf die deut-

iche Doppelfrone 20 Mart; wenigstens zu vergleichen sind hier auch noch die 20 Gera, in welche wieder der hebräische Setel zersiel (s. ob.). — Der in gewissen Abschnitten des 2., 3 und 4. Buches Mose wiederholt (s. die Konfordanzen) erwähnte "heilige Setel" soll wohl (Knobel, Dillmann) lediglich der vollwichtige Setel im Gegensatzu dem im gemeinen Leben an Wert verschlechterten sein. — Geprägt wurden Münzen, insbesondere Setel in Israel in der Zeit vor dem Exil überhaupt nicht (s. Geld, S. 494b), und auch in der Zeit nach demselben war es zunächst frem



Avers schehel Jisra'dl Sefel Jöraels.
R "(Jahr) eins."
Reb. Jöruschalöm höddscha "Jerusalem, bas heilige."
Lilbersehel Limons des Makkabäers.

bes, erst persisches, bann griechisch-sprisches Geld, welches in Judaa tursierte. Eigenen Landesmungen begegnen wir in Judaa erst seit ber Regierung Fürst Simons, des Mattabäers, der seit bem 170. Jahre der Seleucidenara, dem "Jahre der Be-



Salber Aupferfekel Simons des Makkabaers.

freiung", d. i. seit 143/142 v. Chr., selbständiger Herricher der Juden war, und dem der Sprertonig noch vor dem 174. Jahre der Seleucidenära, b. i. vor 139/138 v. Chr., ausbrücklich bas Münzrecht verlieh, bezw. bestätigte (j. 1. Matt. 13, 41 f. 15, 6. 10; die Anficht be Saulche S. 17 ff. [f. u.], daß bereits ber Sobepriefter Jaddua, ber Beitgenoffe Alexanders b. Gr., Mungen gefchlagen habe, bewährt sich nicht, s. Levy a. u. anzuf. D. S. 111 ff.; fonft f. noch Mabben, p. 41 ann.). Simon ließ ebenjowohl Silber- wie Rupfermungen schlagen; die Gilbermungen find gange und halbe Setel; die Rupfermungen find halbe und viertel; boch existiert auch ein Gangftud. Die Gilbermungen tragen auf bem Avers um einen Relch in althebraifcher, jog. samaritanischer Schrift bie Borte:

schekel Jisra'el "Sefel Jaraels", auf bem Revers um eine breiteilige Lilie in berfelben Schrift die Legende: Jeruschalem hakkedoscha "Jerusalem, das heilige"; bie Rupfermungen zeigen auf bem Avere in ber Regel um zwei Bunbel Zweige, mit einer Drange ('ethrog) dazwijchen, Jahres- und Wertangabe, 3. B. schenath 'arba' chast "Sahr vier, - Halbstück —"; auf der Rückseite einen Palmbaum zwischen zwei mit Früchten gefüllten Körben und darum die Worte: lige'ullath Sijjon "ber Befreiung Bions". Die Getel ftammen aus bem 1. bis 5. Rabre; am haufigften find



Avers Jehochanan, ber hohepriefter und ber Rat ber Rev. Brei Fullhorner, bagmifchen eine Granatfruchi. Aupfermunge Johann Syrkaus.

solche ber brei ersten. Dabei ift jedoch zu bemerten, daß die Bugehörigfeit diefer in jeder Beziehung prächtigen Setel zu ben von Simon geprägten Müngen feine unbestrittene ift; insbesondere hat Ewald (s. u.) mit Rücksicht auf das Fehlen des Namens und Titels des Maffabaer-

fürsten und den sonstigen eigenartigen und bon bem ber Müngen ber ipate-Hasmoren näerfürften abweichenden Charafter die-



dem Makkabäer Simon abgesprochen und in die Zeit des ersten Aufstandes unter Bespasian verwiesen. Allein so völlig begreiflich es ift, bag bie Juden nach Abichüttelung bes verhaßten romischen Joches eigene Mungen schlugen, und fo ficher fie biefes im erften Jahre der "Erlöfung" auch wirtlich thaten (f. u.), so unwahrscheinlich ift es, daß fie fo fauber hergeftellte Mungen auch noch in den Jahren des Aufstandes anfertigen ließen, da Jerufalem bereits auf bas außerfte bedrängt war und blutige Flammen gen himmel aufloberten (f. u.). Es tommt hingu, bag "biefe großen Gilberftude ihrem Gewichte nach in die Reit der Seleuciden und der Btolemäer gehören, wo man bergleichen pragte; nicht in die romische Raiserzeit, wo ausschließlich kleine Denare im Berfehr waren. In der That haben ja auch die nicht seltenen Münzen aus den Aufständen Gewicht und

Große romifcher Denare" (A. Erman). Emald (Rachrr. S. 118) vermag das "besondere Gewicht" biefer Sitlen nicht genügend zu erklaren (ber bebr. Silberfetel entspricht bem fprifchen Silberftater). Beiter besitzen wir in ber That unb unzweifelhaft ber Beit bes erften Aufftandes guguichreibende Mungen bes hohenpriefters Gleagar. So die von de Bogüé (Rev. numism. 1860) veröffentlichten Silber- und Rupfermunzen, von benen bas Silberftud augenscheinlich ben romischen Denar ersepen sollte (Levy a. a. D. S. 91). Bie follte man in Jerufalem bazu getommen fein, zu berfelben Beit bie gang anbergartigen



Rev. BAZIAEQZ HPQAOY "bes Ronigs herobes." Anpfermunge Berodes des Großen.

Siklosmungen zu pragen? — Run ift bagu inamifchen bei bem 1873 in Jerufalem gemachten großen Funde ein Exemplar biefer Sitlosmungen ju Tage getreten, bas aus bem "5. Jahre" (3 VV) batiert ist (S. S. Lewis im Numis-

Mange des Antigonus.

1471

matic Chronicle N. XVI, p. 322). Maa auch die äußerliche Möglichkeit, daß dasjelbe noch in den ersten Monaten bes Jahres 70 jüdischen

lenders, b. i. in ben Monaten Rifan bis Ub, wo Ferusalem fiel, das heißt aber in ben Donaten der äußersten Drangfal einer ichrecklichen Belagerung geprägt ward, nicht in Abrede geftellt werden konnen, wird man benn doch anderseits zugeben muffen, daß eine solche Unnahme nach Lage ber Dinge für jene Zeit wenig Bahrscheinlichkeit für sich hat. Unter hinzunahme ber übrigen geltend gemachten Inftanzen wird man sich so kaum anders als gegen die Hypothese der Entstehung der Siflosmungen mahrend ber Beit der erften Belagerung erklaren konnen; wobei auch bas noch in Betracht zu nehmen sein burfte, daß wir, ohne die Siklosmünzen, zwar aus allen hauptepochen der Geschichte seit Simon Münzen übertommen haben würden, die Beit bes erften Aufftandes eingeschloffen; aus ber Beit beffen bagegen, bem bas Mungrecht zuerft verliehen, refp.

bestätigt warb, und ber vermutlich nicht bie wenigsten Münzen geprägt hat, solche gerabe nicht besipen würben (vgl. bagegen die Dariten bes Darius Hystaspis!). — Die Nachfolger Simons



Avers 'El'axar hak-köben "Cleagar ber hohepriefter." Obb. sobenath 'achath lige'ullath Jisra(el) "Jahr eins ber Erlöfung Jöraels."

Bilbermange Cleagars (erfter Mufftanb).

aus dem Hause der Hasmonaer, ebenso die aus idumäischem Geschlecht (Herodes d. Gr.!) schlugen, soviel wir wissen, nur Kupfermungen (eben nur die Ausprägung dieser war den Provingen in der



Avers "Simon." Bev. "Der Befreiung Jerufalems."

Mutmaßlige finpfermange bes Bar-Rocha.

Regel burch bie Romer freigegeben). Bezüglich ber Munzen bes herobes ift bazu noch anzumerten, baß biefelben nur griechische, teine hebraischen Aufschriften haben. Ginen eigentum-



Avers Schim'nd (verichrieben aus Schim'on) "Simon." Reb. (le obe)rath Jeruschalem "ber Befreiung Jerusialems."

Am Rande: TITUS CAES. VESP.

Abergeprägte Citusmange des Simon Bar-Rochba.

lichen Charafter zeigen die Münzen des Antigonus-Matthathia. Während der Aufstände der Juden, des ersten unter Bespasian wie des zweiten unter Hadrian, wurden sowohl Silber- als Aupfermünzen geschlagen (vgl. schon oben). Die Münzen des zweiten Aufstandes unter Bar-Rochba (Ben-Koziba) tragen auf dem Avers den Namen Simon (Schim'on), dieses vermutlich der eigentliche

Name bes "Sternensohns" (nach anderen freilich siese Simonmungen iklavische Nachahmungen von Simonmungen des ersten Aufstandes [?]). Dieselben sind zum guten Teil übergeprägte



übergeprägte Grajansmänge des Simon Bar-Rochba.

Münzen römischer Kaiser, des Titus, Domitian und Trajan. Nach Unterdrückung des ersten Aufstandes und der Groberung von Jerusalem prägte





Aupfermange Defpafans nach Jerufalems Sall.

man in Rom römische Raisermünzen mit dem Ramen und Bisde des Imperators auf dem Avers, dem "Judaea devicta" od. "Judaea capta"



sadriausmunge der Colonia Aelia Capitolina.

und einer entsprechenden bilblichen Darftellung auf dem Revers. Rach Riederwerfung auch des zweiten Aufstandes endlich prägte man in Jerusalem Kupfermungen mit dem Ramen des rö-

mischen Raisers auf bem Abers, ber Bezeichnung Colonia Aelia Capitolina auf bem Revers. Bgl. A. Bodh, Metrologische Untersuchungen, Berlin 1838, S. 51 ff.; F. de Saulcy, Recherches sur la numismatique Judaique, Par. 1854, p. 33 ff.; H. Ewald, Aber das Zeitalter der echten Mungen althebr. Schrift, Göttingen 1855 (Nachrr. der Gef. d. Biff. Nr. 8, S. 109 ff.); berf. in Bott. Gel. Angg. 1862, S. 848 ff.; ebb. 1864, Mr. 42, S. 1644 ff.; Cel. Cavedoni, Bibl. Rumismatit, überf. von A. v. Werlhof, 2 Tle., Hannover 1855. 56, bef. I, 18 ff.; II, 53 ff.; M. A. Lepp. Geschichte ber jubifchen Mungen, Bredlau 1862, S. 17 ff.; F. W. Madden, History of Jewish coinage, London 1864, p. 37 ff.; 3. Brandis, Das Mung-, Mag- u. Gewichtswefen in Borberasien u. s. w., Berl. 1866, S. 53 ff. 83 ff.; A. Erman, Rurze Uberficht der Münzgeschichte Balaftina's in Zeitschr. bes D. Bal. Ber.'s II (1879), S. 75 ff. ; Stidel , Jübische Münzen aus Jerusalem, ebendas. VII (1884) S. 211 ff. — Über gefälschte jub. Mungen vgl. D. G. Thofen, Die Unechtheit ber jubischen Mungen. Roftod u. Lpg. 1779. S. auch die Artt. Geld, Mine und Talent. Roch sei bemerkt, daß wahrscheinlich, wenn nicht sicher, ber Rame Schekel in ber aramaischen Aussprach: Tekel opn auch enthalten ist in dem bekannten Ratfelspruche des B. Daniel 5, 25. 27, der zu übersepen ware: "eine Mine, eine Mine, ein Sekel und Halbminen". S. barüber Clermont-Ganneau im Journ. Asiat. VIII, 8 (1886), p. 36 ss.; Th. Roeldete, Reitschr. f. Als. I (1886) 414 ff.; G. Hoffmann, ebenb. II, 45; B. be Lagarbe in Mitteilungen IV (1891), S. 364. Schr.

Sette (griech. hairesis) heißen im R. T. die Parteien der Pharisäer und Sadducker (Apstlg. 5, 17. 15, s. 26, s; vgl. S. 1209 a). Bon den Juden wurden auch die Christen als Sette (der Nazarener) bezeichnet (Apstlg. 24, s. 1s. 28, 22), eine Bezeichnung, welche Paulus im Bewußtsein seiner vollen Abereinstimmung mit dem Glauben der Bäter als unzutressend ablehnt, weil er den Christenglauben nicht als bloße Sondermeinung gelten lassen will. Bon den gefährlichen Sondermeinungen (Rezereien), welche salsche Lehre in der christlichen Gemeinde verbreiteten, ist das griech. Wort in 2. Petr. 2, 1 gebraucht. Byl. noch die Arti. Judas (S. 810 a) u. Korinthische Parteien.

Setu, richtiger Schu, ift Name einer nahe bei Rabah occupierten und S. — das von nun an den griechilchen Namen Betra führt — ihre lichteit, in ober bei welcher eine besonders große Grube ober Cisterne (Luther: Brunnen) sich befand Edom Ar. 3). Die Stadt gewann auch eine Beleutung für die spätere jüdische Geschichte; denn Ortslage ist nicht zu geben. An Socho (so Bulg.) stann natürlich nicht zedacht werden. Der von Hinr fanden Hirr fanden Hirr fanden Hirr sein Sohn herr fanden Hirr fanden Hirr

bei Bethzecha (1. Maff. 7, 10) ist ohne Halt, da weber der Name (er lautet im griech. Text Bezeth, Bethzaith u. Baithzara, im sprischen Bethdoro, bei Josephus Bethzetho, nur im latein. Bethzecha) noch die Lage dieser Örtlichseit seststeht. Bgl. noch S. 1283 b.

Sela (hebr. Schelah), britter Sohn Juba's von der Tochter Sua's, einer Canaaniterin, in Chesib geboren, und Stammvater des ersten von den 3 Hauptgeschlechtern des Stammes Juda, des Geschlechts der Selaniter, welches aber gegen die beiden anderen, von Selas jüngeren Stiesbrüdern abgeleiteten, namentlich gegen das des Perez (s. d. N.), sehr zurücktritt (1. Mos. 38, s. 11. 14. 28. 46, 12. 4. Mos. 26, 20. 1. Chr. 2, 2; vgl. d. N. Juda Nr. 1 u. 2). Zu ihm gehörige Geschlechten und Korporationen, die teilweise in der Niederung Judas (s. Maresa) ihren Sit hatten und teilweise nach vorübergehender Ansiedlung im Moabiterland (s. Coseda) als Töpfer im königlichen Dienst fanden, sind 1. Chr. 4, 21—22 ausgezählt.

Sela (hebr. Selah), f. Mufit Rr. 17.

Scla (hebr. mit Art. Hassela' "ber Felsenspalt, ber Fels") war nach 2. Kon. 14, 7 (und wohl auch 2. Chr. 25. 12. wo Luther appellativisch übersett) die Hauptstadt der Edomiter. Rönig Amazia beschloß mit ihrer Eroberung den an den a. Stt. kurz berichteten blutigen Krieg gegen die Ebomiter und nannte sie deshalb die "von Gott Unterworfene" (s. d. A. Roktheel). Die Stadt wurde bamals gewiß arg verwüstet. Daburch erklart es sich, daß wenig später Amos unter den edomitischen Städten nur Bozra hervorhebt (Am. 1, 19). Auch aus Jes. und Jer. scheint hervorzugehen, daß nach jener Katastrophe Bozra die Rolle S.'s als edomitischer Hauptstadt überkommen hatte (f. d. A. Bogra). Durch diese Annahme wird der auffällige Umstand, daß S. (außer Jes. 16, 1 u. 42, 11) im A. T. nicht mehr ermahnt wird, völlig begreiflich, mahrend Begsteins Behauptung, Bozra und S. bezeichneten benfelben Ort, und ber Rame ber ebomitischen hauptstadt, des späteren Betra, habe vollständig Bozrath Ha-Sela ("Bozra ber Felsenkluft") gelautet, schwerlich bas Richtige trifft. Bu größerer Bedeutung gelangte S. wieder, als (etwa seit bem 4. Jahrh. v. Chr.) die Rabatäer das Gebiet öftlich ber Arabah occupierten und S. - bas von nun an ben griechischen Namen Betra führt - ihre Hauptstadt wurde (f. die Artt. Rabatäer und Ebom Rr. 3). Die Stadt gewann auch eine Bebeutung für bie spatere jubifche Geschichte; benn hier fanden Hyrcan II. und frater sein Sohn Herobes (ber nachmalige H. d. Gr.) bei ben Rabatäerkönigen einen zeitweiligen Busluchtsort (Joseph., Altert. XIV, 1, 4. 13, 8. Jub. Kr.

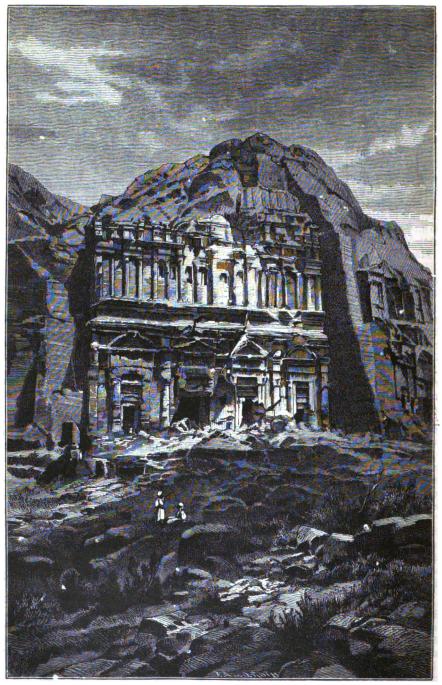

Beta (Petra). Rach Duc be Lunnes.

Berricher, bie Stadt in ihre Gewalt zu bringen, miggludten. Bur Beit bes Bompejus tam bas von den Nabataern beherrschte Gebiet - welches bie griechisch-romischen Schriftsteller als Arabia Petraea (b. h. nicht etwa bas "steinigte" Arabien, fondern "Ar. mit der hauptftadt Betra") bezeichnen - unter romifche Oberhoheit und murde um

bie erfte Runbe von ben Ruinen bes alten S. vernommen hatte, murben fie von Burdharbt und nach ibm von vielen Reisenden befucht und ausführlich geschilbert (f. Maughan, The Alps of Arabia 1873, p. 201 ff.). Gie liegen mitten im Chomitergebirge, halbwegs zwijchen bem Bufen von Ataba und bem Gudenbe bes Toten Meeres, bie Benbe bes erften driftlichen Sahrhunderts innerhalb eines tiefen, von R. nach G. gegen

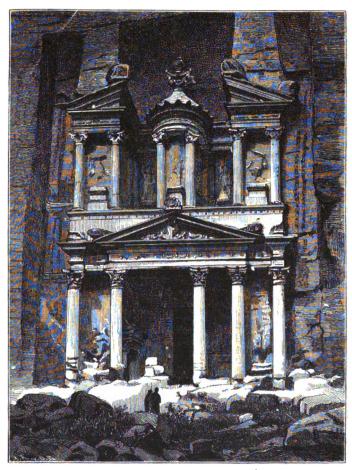

Bela (Betra). Rach Duc be Lunnes.

römische Provinz. Zu Trajans und Hadrians Beit mar B. noch eine reiche und blubenbe Stadt. Die großartigen Ruinen berfelben ftammen aus biefer Beriode. Betra's Bedeutung fant rafch und icon gur Reit ber Eroberung bes Landes burch die Araber scheint der Ort völlig verlassen gewesen zu fein. 3m Mittelalter findet fich an ber Stelle ber früheren volfreichen Stabt nur noch ein Raftell, bas, wie arabische Geographen ausbrudlich melben, noch ben alten Ramen Sal' führte (ZDMG. XXV, 259 f.). Rachbem Seeten

11/2 Rilom. sich erftredenden Thaleinschnittes, ber ichon seit lange ben Namen bes Mosesthales führt (bei ben Rreugfahrern Vallis Moysis, heute Wadi Musa). Die mitten im Gebirge liegende, ichwer zugangliche Stadt mar begreiflicher Beife icon von Natur gegen Überfälle und Raubzüge (namentlich auch von feiten ber umwohnenden Beduinenhorben) wohl geschütt. Anderseits ertlart ihre Lage in ber Nabe wichtiger Bertehröftragen (befonbers bes burch bie Arabah ziehenden Sanbelsweges zwischen Arabien und Sprien) ihre Bebeutung als Stapelplat für ben Bandel, wodurch ihr einft außerorbentliche Reichtumer zuströmten (f. d. A. Com Rr. 1). Bon letterem Umftande legen bie heutigen Ruinen noch berebtes Beugnis Die fteilen, vielfach zerklüfteten Sandfteinmanbe bes Wadi Musa und ber zu ihm gehorenden Seitenschluchten haben zur Berftellung einer ber wunderbarften Sohlenftabte bienen muffen. Die Eingange in biese Felsenraume — bie nicht bloß zu Grabkammern verwendet wurden, sonbern auch vielfach Wohnungen, Tempel und öffentliche Gebäude anderer Art waren — sind im Geschmade bes gesuntenen romischen Bauftils ber späteren Raiserzeit außerorbentlich reich verziert und bilden zum Teil mehrstödige Façaden von reichfter architettonischer Glieberung. Außerbem finden fich innerhalb bes Thalkeffels Ruinen eines Amphitheaters, eines Triumphbogens und anderer Baulichfeiten (f. Babefers Balaftina, 3. Aufl. S. 147 ff.). Die muhammedanische Tradition hat an mehrere berfelben ben Ramen Bharav's ge-Schon frühzeitig muß nämlich dieses "Mosesthal" mit seinen Felsenwänden für ben Schauplat ber Begebenheit 4. Mof. 20, s ff. gegolten haben, indem man hier ben Felfen ber Bufte Bin suchte, ber ben Kinbern Jerael munberbarer Beife Baffer fpenbete (f. b. A. Sabermaffer), wie benn überhaupt bas hebraifche Appellativ sola' "Fels" wiederholt zu irrigen Rombinationen mit ber Stadt S. Beranlaffung gegeben hat. So wird Richt. 1, 26 von dem Gebiete der Amoriter berichtet, es habe sich erstreckt "von ber Storpionenstiege (f. b. A. Afrabbim), von dem Felsen (so richtig Luth.) und aufwärts (b. h. nach Rorben gu)." Sier wird unter bem "Felfen", jener 4. Dof. 20 erwähnte Fels in ber Rähe von Kabes (f. d. A.) gemeint sein, mit welcher richtigen Boraussetzung bie irrige Rombination von Rades mit Sela-Retem zusammenhangt, über welche ber A. Retem bas Nötige beibringt. S. über Betra Burdhardts Reisen 703 ff. Robinsons Balaft. III, 60 ff., 128 ff., 760 ff. Ritter XIV, 1103 ff. De Luynes, Voyage d'exploration à la Mer Morte, Petra etc. 274 ff.

Selaam, fiehe Beufchreden, S. 626 a.

Sela-Mahelfoth (hebraisch Sela' hammachlekoth), d. i. nach manchen: "Fels ber Trennung, ber Scheibung", aber wohl richtiger: "Fels ber Glatte" und bann: "Fels bes Entschlüpfens" gebeutet, hieß eine Ortlichfeit in der Bufte Maon (f. b. A.), mit beren Ramen ein Borfall aus ber Geschichte ber Berfolgung Davids burch Saul verfnüpft mar (1. Sam. 23, 28).

Selemja. Unter ben verschiebenen Tragern biefes Ramens tann ber im Dienft bes Ronigs Jojakim stehende Fürst, ein Sohn Abdeels (Jer.

Bebekia's stehenden Juchal (Jer. 37, s. 38, 1). Sonft ragt unter benfelben ber Briefter bervor, welchen Nehemia jum Oberverwalter ber aus bem Behnten ftammenden Tempelvorrate bestellte (Neh. 13, 12). Bgl. noch b. Art. Defelemja.

Seleucia. Unter ben verschiebenen griechischen Stabten bes Dftens, welche ber Reit ber Diabochen und ben Fürften aus bem Saufe ber Seleutiben ihren Urfprung verbanten, tommt für bie Bibel in Betracht bie große fprifche Ceeftabt biefes Ramens, welche als hafenplat für bie neue Hauptstadt Antiochia, nur 3 Meilen westlich berfelben und zwei Stunden nördlich von ber Orontesmundung, in ber Uferlanbichaft Bieria, faft gleichzeitig mit Antiochia im April bes 3. 300 v. Chr. burch ben Konig Seleutus I. Ritator (beffen Afche hier nachmals in einem Grabtempel inmitten eines Saines beigefest marb) auf bem Boben einer älteren Anfiedlung an einem trefflichen Safen bes Mittelmeeres gegrundet murbe. Auf einem füblichen Ausläufer bes Berges Bieria, in an fich schon febr ftarter Lage angelegt und burch alle Mittel ber Runft verschangt, nur von ber Seefeite ber recht zugänglich, mar S. mit seinem Kriegshafen eine der wichtigsten militärischen Stellungen bes Reiches ber Seleutiben (vgl. 1. Maff. 11, s). Freilich war ber Hafen von S. für den großen Berkehr doch nicht ausreichend; die romischen Raiser von ben Flaviern bis auf Konstantius II. verwendeten nachher gewaltige Wittel, um hinreichende Wolen herzustellen, und um in die den Hafen umgebenden Felsenmassen Docks u. s. w. zu legen. Mommsen, Rom. Geschichte. Bb. V. G. 457. Dazu tamen für die schöne, mit stattlichen Brachtbauten und Tempeln reich geschmüdte Stadt noch andere Borteile. Ihr Gebiet erfreute fich eines trefflichen Klimas und war ungemein fruchtbar. Die gergraphische Lage ber Stadt S. vor ben Thoren Antiochia's, zwischen Copern, Cilicien, Sprien und Bhonitien, machte fie zu einem außerorbentlich lebhaften Sandelsplate und schuf ihr einen fehr gewinnbringenden Bertehr. Bon G. aus fette auch ber Apostel Baulus zu Enbe ber viergiger Jahre n. Chr. bei feiner erften Diffionsreise nach ben Landern von Rleinasien querft nach Salamis auf Eppern über (Apftlg. 13, 4). Diefe Stadt, die fpater auch von ben Romern fehr begünstigt wurde und nach der Besitzergreifung des Landes durch Pompejus 64 v. Chr. ihre unter ben inneren Birren bes fprifchen Reiches nach bes Antiochus IV. Epiphanes Tob errungene Autonomie behielt, hat bedeutende Ruinen hinterlaffen, die jest Selutie (in ber Rahe bes Safenplages Sueibieh) heißen.

Seleucus. Bon ben fprifchen Konigen biefes Ramens wird in ben Mattabaerbuchern nur 36, 26), identisch sein mit dem Bater des im Dienst | Seleucus IV. Philopator (187—175 v. Chr.)

erwähnt, und auch biefer nur in der Borgeschichte der Mattabäischen Erhebung nach der Erzählung bes 2. Maffabaerbuches (2. Maff. 3, 1-4, 7. 5, 18) und als Bater Demetrius I. (f. b. A. n. 1. Matt. 7, 1. 2. Matt. 14, 1). Seleucus war ber Sohn und Nachfolger Antiochus' bes Großen (f. b. A.). Bahrend fruher, gur Reit ber erften Ptolemäer, Balästina stets zu Agppten gehört hatte, hatte Antiochus b. Gr. burch die siegreiche Schlacht bei Baneas im J. 198 v. Chr. es bauernb für das fprische Reich gewonnen. Zwar hatte Antiochus felbft bei ber Bermahlung feiner Tochter Rleopatra mit bem jungen Ptolemaus V. Epiphanes bon Agppten bie eroberten Lander, Colefyrien, Balaftina und Phonicien, seiner Tochter als Mitgift gegeben. Aber biefelben maren nie wirklich an Agypten ausgeliefert worden (f. hierüber bef. Start, Gaza und die philiftaische Rufte, S. 423 ff.). Daber finden wir auch bes Antiochus Rachfolger, Seleucus IV. von Anfang an im Besite von Balaftina. Die Regierung bes letteren



Belencus. Berliner Dangtabinett.

war eine nach außen hin wenig hervortretende. Durch den entscheibenden Sieg der Romer über Antiochus d. Gr. war die Macht bes sprischen Reiches gebrochen. Die ungeheuren Tributzahlungen, welche auch Seleucus IV. noch fortwährend an die Romer zu leiften hatte, lafteten ichwer auf bem Reiche und hemmten alle größeren Unternehmungen. Mit ber Notwendigfeit biefen Tribut aufzubringen, mag nun auch die Blunderung bes jerusalemischen Tempels zu ammenhängen, von welcher das 2. Mattabaerbuch erzählt. Durch einen gewiffen Simon, ben "Borfteher" bes Tempels (f. b. A. Simon Rr. 3), erhielt Apollonius, ber Statthalter bes Ronigs und burch biefen wieder ber Ronig felbft Renntnis von ben unermeglichen Schägen bes Tempels. Seleucus beauftragte feinen erften Minifter Belioborus (f. b. A.) mit ber Begführung berfelben. Seliodorus aber murbe an ber Ausführung bes Unternehmens burch eine wunderbare Ericheinung im Tempel verhindert (2. Matt. 3, 4-40). — Eben jener Heliodorus war es auch, ber ben Ronig balb barauf (175 v. Chr.) ermorden ließ, in der Absicht, sich felbst des Thrones ju bemachtigen. Doch murben feine Blane burch bas rasche Eingreifen bes Antiochus IV. Epiphanes (f. d. A.) vereitelt.

Seloah (Reh. 3, 18), f. Siloah.

Selomith, f. Salomith.

Sem (hebr. Schem), der alteste der brei Gobne Roahs und baher überall bei ber Aufgahlung berfelben (1. Moj. 5, 32. 6, 10. 7, 18. 9, 18 10, 1. 1. Chr. 1, 4) an erfter Stelle genannt. Dagegen fpricht meder die umgefehrte Anordnung ber Bolfertafel (Japhet, Sam, Sem), noch 1. Dof. 10, 21, wo zu überfepen ift "ber altere (altefte) Bruber Japhets". Als Sohne Sems werben 1. Mof. 10, 22 (1. Chr. 1, 17. 24) Glam, Affur, Arpachichab, Lub und Aram genannt (f. bie einzelnen Artt. und vgl. über bie Bedeutung biefer genealogischen Angaben die Artt. Sam, Japhet und Semiten). Durch Arpachichab und Eber ift S. auch ber "Stammbater aller Sohne Ebers" (1. Mof. 10, 21; f. Eber und Sebraer) und somit auch ber Israeliten. In engerem Sinne (und zwar als Bezeichnung bes Bolles Jerael) scheint S. 1. Mos. 9, 20 (nach bem urspr. Text als Bruder Japhets und Canaans) gebraucht. — Die verschiedenen Deutungen bes Ramens Gem haben nur ben Wert von Bermutungen; fo bie Ableitung von bem ungebrauchlichen Stamm schama, hoch fein (alfo "ber Hochlander" ober "ber vom Sochland Bergefommene"), ober von schem, Rame, im Sinn von "berühmter Rame" (1. Dof. 6, 4), so daß "Söhne Sems" etwa so viel bedeutete, als "ablige Boller". Noch andere bachten an einen mythologischen Ursprung bes Namens, etwa an einen himmelsgott (vol. hebraijches schamajim. himmel) u. a. m. — Bon ber Person bes Sem berichtet die Bibel nur, daß er wegen einer pietatevollen Sandlung famt Raphet von Roah gesegnet worden sei (1. Dos. 9, 28 ff.). Die Bemertung Jejus Sirachs (49, 10) bezieht fich wohl auf Sem als ben Ahnherrn Jeraels. Über bie rabbinische Ibentifizierung Gems mit Reldifebet f. b. A. Delchifebet.

Sema (Jos. 15, 20), auch "Seba" (s. d.) geschrieben, Stadt im Mittagsland (Negeb) Juda's, nach Jes. 19, 2 den Simeoniten abgetreten. Zu bem Namen Seba vergleicht Knobel die auf einem hohen Hügel zwijchen Beerseba und Tell Milh (Molada) gelegene Ruinenstätte Saawe (v. d. Belde II, 148 f.) oder Sa'awi (Palmer S. 302); zu Sema die in kirchlichen Berzeichnissen der Städte in Palästina Tertia vorkommenden Namen Birosamön u. Barsamön (Reland S. 215). Aber letzteres, auch Birosabön geschrieben (Reland S. 217) ist Beerseba, und jene Bergleichung von sehr zweiselhafter Berechtigung.

Semaja (hebr. Schoma'ja, b. i. Jehova hort, griech. Samaias) ein im A. T. häufiger Rame. In ben Borbergrund treten drei prophetische Träger besselben in Juda. Der erste zur Zeit Rehabeams, der im Sinne Ahia's von Sits die

Reichstrennung als göttliches Berhangnis annehmen hieß; ber ebenso ben Rriegszug bes Nanpters Sisat und die Erfolge desselben unter bem Befichtspuntt anfündigte, daß Bott fie fo weit zulaffen werbe, als fie notwendig feien, Juba zur Unterscheibung bes Segens ber Jehovaherrichaft bom Unfegen ber Welttyrunnei gu führen; bem endlich ber Chronist auch geschichtliche Aufzeichnungen über bie jubaifche Geschichte feiner Beit gufchreibt (1. Ron. 12, 22-24. 2. Chr. 11, 2, 12, 5 ff. 18). - Der gweite, G. ber Rechalamit, gur Beit Jeremia's und von letterem hart bebraut, weil er, unter ben mit Jechonja ins Exil Geführten wirtend und ihre fanguinijden hoffnungen auf balbige Beimtehr nahrend, bie Dabeimgebliebenen anreigen ließ, bie prophetische Thatiateit Feremia's zu hindern (Jer. 29, 24 ff. 11 f.). — Der britte G., Sohn Delaja's, au Rebemia's Reit, aber biefem burch Ausspruche lahmender Furcht entgegenarbeitend, und baber von Nehemia mit Jug beargwöhnt, als fei er von den Gegnern seines Wertes erfauft (Reh. 6, 10 ff.). - Außerbem icheint ber Rame besonbers im Stamme Levi fehr beliebt gewesen zu fein; ihn tragen viele g. T. auch ansehnliche Priefter und Leviten gur Zeit Davide 1. Chr. 25 [24], e, Jofaphats 2. Chr. 17, 8; Histia's 29, 14. 31, 15; Jofia's 35, 9; vgl. ferner 1. Chr. 10 [9], 14 u. Reh. 11, 15. 1. Chr. 10, 16. 16 [15], 8. 11; 27 [26], 4. 6 f.; Est. 8, 12. 16; 10, 21; Neh. 3, 20; 10, 8. 12, 6. 18; 12, 24. 25. 49. Seltner ericheint er bei ben übrigen Stämmen, wie Ruben (1. Chr. 6 [5], 4; Simeon 5 [4], 27; vgl. ferner Jer. 26, 20. 36, 12. Esr. 10, 11. Auch einer bon ben nacherilischen Davibiben heißt Semaja, 1. Chr. 3, 22.

Semida, Smida in 4. Mof. 26, se gu ben Sohnen Gileabs, in Joj. 17, s zu benen Manaffe's gezählt, ift ber Stammvater eines Beschlechts bes oftjorbanischen Manaffe, beffen 4 Ameige 1. Chr. 8 [7], 10 genannt find.

## Cemija, f. Leber.

Gemiten. In bem 9gliebrigen Stammbaum 1. Mos. 11, 10-26 sind die Rachkommen Sems in der Linie der Erftgeborenen bis auf Abram u. feine Bruder namhaft gemacht. Im griechischen Tegt ift berfelbe burch Ginschaltung Rainans (f. b. A.) ju 10 Gliebern erweitert. Die Ramen biefer femitischen Borfahren Abrams repräsentieren feine Boller; bleibt in ihrer Erflarung auch noch vieles unficher, fo darf boch bas als feststehend angesehen werden, daß sie sich auf die Wanderung bes Semitenftammes, welchem die Abrahamiden angehören, aus dem gemeinjamen Urfit nach Mejopotamien beziehen und teilweise von Gegenden entlehnt find, welche Stationen biefer Banberung bezeichnen. Die Landschaft, von welcher fie aus-

(f. d. A.). Ob ber Rame Salah (hebr. Schelach) von dem im nordöftlichen Mesopotamien gelegenen Ort Salach entnommen ift, ober ob er "Entjenbung" bebeutet, ift fehr zweifelhaft. Dagegen ift Eber (f. d. A.) wahrscheinlich ber gangbaren Bezeichnung bes Landes jenseits bes Guphrats entlehnt (val. S. 426). Über Beleg f. biefen A. Regu (hebr. Re'u; griech. Rhagau) tann weder mit Rages in Medien, noch mit Urhoj = Ebeffa, beffen Existens nicht über Alexander b. Gr. hinauf nachweisbar ift, zusammengestellt werben; auch die Kombination mit Arghana an den Quellen bes Tigris ift zweifelhaft. Dagegen ift ber Rame Serug (Lut. 3, ss: Saruch) ficher ber im nordwestlichen Mefopotamien gelegenen Lanbichaft Sarug entlehnt, nach welcher feit ber Reit ber arabischen herrschaft auch bie eine Tagereise nordlich von Charan (f. Haran) gelegene Stadt Batnon ober Batne benannt wurde. Db Rahor (f. d. A.) ursprünglich Ortsname war, ift zweifelhaft; ebenso endlich, ob Tharah (hebr. Térach; griech. Tharrha) mit dem Ort Thorrona, süblich von Edeffa, zusammenzuftellen ift; mahricheinlicher bürfte sein, daß dieser Name nach dem aram. terach = verweilen zu ertlären und darauf zu beziehen ist, daß Tharah in Haran blieb, während Abram weiter nach Canaan 30g. — Über bie Altersangaben ber Semitentafel f. b. A. Sethiten. -Statt bieses Semitenftammbaumes gibt bie Boltertafel (1. Mof. 10) einen Stammbaum aller von den 3 Söhnen Noahs abgeleiteten Bölker (vgl. S. 823). Die in dem Berzeichnis der So miten (1. Mof. 10, 20-21) vortommenben Ramen Arphachsabs und seiner Rachkommen paffen aber wenig fowohl zu ben andersartigen, Boller und Stämme repräsentierenden Ramen der sonftigen Sohne und Nachkommen (Joktan und seine Sohne eingeschloffen) Sems und feiner Bruder, als zu der Schlußformel (B. 81). - Unter den 5 Sohnen Sems (1. Moj. 10, 22), aus welchen ber Chronist (1. Chr. 1, 17) burch (vielleicht nur versehentliche) Weglassung ber Worte \_und die Sohne Arams find" (1. Mof. 10, 28) 9 gemacht hat, sind Affur und Aram zweifellos ben von Arphachsad abgeleiteten Bebraern ftamm- und sprachverwandte Bölker. Bei Glam (f. b. A.) ift eine Sprachverwandtichaft ichwerlich vorhanden, worin aber feine Rotigung liegt, auch bie Stammverwandtschaft in Abrede zu ftellen; boch tonnte allerbings bie politische Busammengehörigfeit mit femitifchen Bolfern (anfange mit Babyloniern; val. b. M. Redorlaumer; fpater mit ben Affprern) feine Ginreihung unter die Semiten beranlaßt haben. Dagegen barf wenigstens für ben einen Beftandteil von Lub (f. b. A.), b. h. ber Endier semitische Berfunft als gesichert gelten, mahrend ber andere eranisch zu fein icheint (val. be Lagarbe, Gef. Abhandlungen, G. 270 ff.). ging, ift burch ben Ramen Urphachsab bezeichnet | über bie Bugehörigfeit ber Canganiter gu ben

Samiten, obschon fie die Sprache ber Bebraer mit ; nur geringer Dialektverschiedenheit rebeten, j. bie Artt. Canaaniter u. bef. Phonicien Rr. 2. — Die Bezeichnung ber bem Bebraischen berwandten Sprachen als semitische ist erst gegen Ende des vor. Jahrh. von Joh. Gottfr. Eichhorn an Stelle bes früheren unbeftimmten und weitichichtigen Ramens "orientalische Sprachen" eingeführt worben.

Semmel, j. Ruchen.

Sen (1. Sam. 7, 12; hebr. hash-Schen = ber Rahn), f. Eben Ezer.

Senaa hieß eine Stadt, beren Angehörige in sehr großer Rahl (3630 ober 3930) mit Serubabel aus bem Exil heimtehrten (Esr. 2, 35. Reh. 7, 38) und bei Nehemia's Mauernbau das Fischthor (S. 703b) bauten (Reh. 3, s). Man findet fie gewöhnlich in bem nach Gufeb. 8, nach hieron. 7 r. D. nörblich von Bericho gelegenen Megdalsenna oder Magdalsenna, welches die Genannten aber fälschlich mit Senna = Bin (Rof. 15, 8) kombinieren, u. Robinson (N. B. F. S. 387) fehr unwahrscheinlich in dem etwa 4 deutsche M. nördlich von Bericho auf einem boben Bergicheitel gelegenen Medschdel identifizieren will. Aber auch die Identifikation von S. mit Magdalsenna ist ben Lauten nach fehr zweifelhaft.

Sene und Bogeg beigen 1. Sam. 14, 4 bie beiben einander gegenüber liegenden fpigen Felfen im Engpaß von Dichmas (f. b. A.), bei welchen Jonathan über diesen, mit Händen und Füßen Metternb (B. 18), gum Lager ber Philifter hinaufftieg (vgl. G. 766a). Robinfon, II. G. 328 berichtet: "In bem Thale gerade gur Linken von ba, wo wir es passierten, liegen zwei Sugel von einer Tegelförmigen ober vielmehr fugelförmigen Geftalt mit fteilen Felfenseiten; hinter jedem läuft ein kleiner Wadi hinauf, so daß sie fast vereinzelt dastehen. Einer davon liegt an der Seite nach Geba und der andere nach Mathmas zu. Es tonnte Scheinen, ale ob bies bie beiben Felfen maren, welche im Zusammenhang mit Jonathans Abenteuer erwähnt werben; sie sind allerdings nicht so "fpipig", als die Borte ber Schrift anzudeuten icheinen; aber es find bie einzigen berartigen Felfen in diefer Umgebung." Und in den N. B. F. S. 379: "Es fiel uns jest felbst mehr als bas vorige Mal auf, welche fteilen Banbe diefe Sügel haben, und wie geeignet sie für die Umstände der Erzählung find."

Seuf (griech. sinapis, im Talmub chardal), bas bekannte zur Familie ber Kruziferen ober Schotenpflangen geborige, gelbblühenbe Rraut, beffen Samentorner icon im Altertum mebiginisch und gur Burge und Ronfervierung bon

in Palastina wild und kultiviert vor, und awar vorzugeweise ber ichwarze Genf (Sinapis nigra L.). Seine Körner, von denen je 4-6 in den zolllangen, malzigen und geschnäbelten Schoten find, waren unter ben Samenfornern ber auf Felbern und in Garten fultivierten Ruppflangen bie fleinsten, und werden in diefer Beziehung, wie im R. T. (Matth. 13, s1 f. Mark. 4, s1. Luk. 13, 19. Matth. 17, 20. Lut 17, 6), so auch im Talmud öfter sprichwörtlich genannt. Obicon bie schnellwachsende Pflanze nur ein einjähriges Kraut ist und bei uns nur etwa 4', ber weiße Senf (Sin. alba  $oldsymbol{L}$ .) nur  $oldsymbol{2}'$  hoch wird, so konnte sie doch in Balaftina, wo fie 8-12' boch wird und ihre Zweige weiter ausbreitet, nicht nur als größtes unter ben Gartenfrautern, fonbern auch vergleidungeweise ein Baum genannt werben, unter beffen Zweigen die Bogel des himmels wohnen. Letterer aus Bf. 104, 19 in ber Gept. entlehnte Bufat ift burch die Bahrnehmung veranlaßt, baß bie Senffrauter gern von manchen fleinen Bögeln aufgesucht werben, benen ber Same als Judifche übertreibung ift es Nahrung bient. aber, wenn in der jerufalem. Gemara ein Rabbi Simeon fagt, daß er auf ben Stengel eines Senffrauts feines Gartens gestiegen fei, wie man auf einen Feigenbaum zu steigen pflege; und wenn in einer anderen Stelle ein Senftraut mit 3 Aften erwähnt wird, von benen einer 3 ober nach ber babylonischen Gemara 9 Rab (vgl. S. 974a) Senfförner und so viel Holz geliefert habe, daß man ein Topferzelt bamit habe beden tonnen. Obschon die Salvadora persica L. — ein wirtlicher in Arabien, Berfien und Indien heimischer, aber auch bei Engebi und am fudöftlichen Enbe bes Toten Meeres nachgewiesener Baum - bei ben Arabern auch chardal genannt wird, wie ber Senf im Talmub heißt, fo fann biefelbe boch selbstverständlich für die angeführten Stellen des N. T.s nicht in Betracht tommen. Bgl. noch Lenz, Botanik S. 622 f. u. B. Hehn S. 173 f.

Genir, f. Hermon.

Cennaherib, f. Sanherib.

Sense steht bei Luther 1. Sam. 13, 20 nach Sept. wohl richtig (da wahrscheinlich chermescho — seine Sichel zu sesen ist; val. S. 21b), wogegen B. 21 vielmehr die Pflugscharen (vgl. S. 20a) gemeint find.

Sepham (4. Mof. 34, 10 f.), an ber Rorboftgrenze bes gelobten Landes zwischen hagar Enan (f. Hazar Rr. 5) und bem Ribla (f. d. A.) "oftmarts von ber Quelle", welches füblich von G. lag, ift nicht nachweisbar. Der Beimatsort bes Siphimiten Sabbi, eines über Davids Beinvorrate gesetzten Beamten (1. Chr. 28 [27], 27) Speisen mannigfache Berwendung sanden, kommt ist schwerlich jener S., sondern das im Stammgebiet Juda's gelegene, aber ebenfalls nicht näher nachweisbare Siphamoth (1. Sam. 30, 28).

Sephar heifit 1. Mof. 10, so ber Mesa entgegengefeste Grenzpunkt, bis zu welchem fich bie Bohnsipe der Joktanidischen Araber erstreckten. Gemeint ist entweder die Hafenstadt Tzafar (jest Jefor) am indischen Dzean in ber Rabe bes Beibrauchgebirges, oder (was wahrscheinlicher) die gleichnamige Sauptstadt ber himjarischen Ronige, das Sapphara des Ktolemäus, im jüdwestl. Jemen (f. d. A. Joktan). Ksch.

Sepharad, geichr. Sepharad, Ort ober Landschaft, wohin Jeraeliten, naber Jerusalemiten, in bie Gefangenschaft abgeführt waren, beren Rurudführung in der Weißagung des Bropheten Obadja verkündigt wird (Ob. 20). Da ein Ort ober eine Landschaft bieses Ramens, wenigstens in dieser Aussprache desselben, sonst nicht betannt ift, ift man auf Bermutungen angewiesen. Diejenigen, welche die Beißagung erft in der griechischen Beit entftanben fein laffen (F. Sigig u. a.), bachten wohl an bas Cparda ber perfischen Reilinschriften, b. i. Sarbes in Lubien. Wer aber, wie das wohl die Ansicht der überwiegenden Mehrzahl ber Bibelfritiker ift, dieselbe in die jeremianische Zeit ruckt und als die von bem Bropheten in Aussicht genommene Begführung bie babylonische bes Nebutadnezar betrachtet, ober aber wer (f. b. A. Dbabja) bie Entstehung bes Drafels ober bes Grundstockes desselben noch höher hinaufrückt, muß eine Beaführung von Rubaern ober auch nur ben Bertauf bon jubifchen Rriegsgefangenen nach Rleinasien zunächst für die babyl. Zeit, dieses angefichts von Stellen wie Ber. 39. 52. 2. Ron. 25 für völlig außer Betracht fallend halten, und für die frühere Zeit schwebt hier ohnehin alles in der Luft. Um des Umstandes willen, daß der Rame einer bom Affprer Sargon ermahnten, im fübmeftlichen Medien, nach Babylonien zu belegenen Landichaft Saparda (= hebr. Saparda), sich lautlich mit bem Sepharab bes B.s Obabja völlig bedt, konnte man vielleicht an biefe Ortlichkeit benten; boch ift auch bas teineswegs sicher. Der Entscheid der Frage wird bis auf weiteres wesentlich von ber Stellung abhangen, die man gu ber bas B. Dbabja betreffenden fritischen Frage einnimmt. Bal. hierzu Eb. Schraber, KGF. S. 116 ff. KAT. 445 ff.

Sepharvaim, Ort, aus welchem Bewohner neben folchen von Babel, Kutha, Avva (f. d. A.) in Babylonien und neben solchen von Hamath in Sprien in die Städte Samariens versett wurden. an Stelle ber burch ben Affprertonig (Sargon) weggeführten Beraeliten (2. Ron. 17, 24). Derselbe war zugleich Hauptort einer Landschaft,

als einem selbständigen burch ben Affprertonig ein Ende gemacht ward (2. Kon. 18, 24. 19, 12; vgl. Jes. 36, 19. 37, 18). Man hielt dieses bibl. Sepharvaim für identisch mit bem Zinguea bes Btolem. (V, 18 [17], 7. Billbg. 377), ber "Stadt ber Siparener" bei Eusebius (praep. evang. IX, 41; chron. lib. I, 21 f. 22 f. ed. Schoene), bem Hipparenum (lies Sipparenum) des Plinius (VI, 30 [123]), sowie enblich bem Sipar, auch Sippar ber affpr. Reilinschriften. Diefes lag auf bem linken, öftlichen Ufer bes Euphrat, hart an ber Grenze Defopotamiens nach Babylonien zu. Hormuzd Rassam hat es neuerdings wiedergefunden in dem Ruinenhugel von Abu habba, fübfübmeftlich von Baghbab, nahe bem Euphrat. Allein abgesehen bavon, daß die Form Sepharvaim, ihren auslautenden Silben nach, mit ber einfachen bes babylon. Sip(p)ar, Abi. Sipparenus (f. borbin!) fcmer zu vereinigen ift, erscheint unter Sanheribs Borganger Sargon Sipar als eine von biefem Affprertonige mit besonderer Gnade behandelte babylonische Stadt (Berliner Sargoneftele u. fonft) und von einer Berftorung diefer Stadt durch Sanherib erfahren wir aus ben Inschriften nichts. Go hat benn, zumal es a. a. D. (2. Kön. 17) unmittelbar hinter hamath genannt wird, die Sppothese J. Halevy's viele Bahricheinlichfeit für fich, welcher in dem bibl. Sepharvaim bas Sabarain ber babplonischen Chronit fieht, bas Salmanaffar IV. (727-722 v. Chr.) zerftorte und bas Salevy nicht ohne Bahricheinlichkeit mit bem Sibra'im bes Ezechiel (47, 10) identifiziert. Bie Sepharvaim wird hier auch diese Stadt neben Samath genannt. S. Journ. Asiat. VIII, 13 (1889) p. 280 ss.; J. Halévy, mélanges de critique et de l'histoire (1883) p. 162; in Z. f. Assyr. II (1887) 401 ff.; vgl. auch S. Bindler ebend. 350 ff.; III (1888) S. 108 ff., sowie A. Dillmann, Jesaja 5. A. (1890) S. 318 zu Jes. 36, 19.

Sephatja. Rach einem Mann biefes ofter borfommenden Namens (1. Chr. 10 [9], s. 28 [27], 16. 2. Chr. 21, . Reh. 11, 4) wurde ein Geschlecht ober Baterhaus benannt, beffen Angehörige teils mit Serubabel, teils mit Esra aus bem Exil heimkehrten (Esr. 2, 4. Reh. 7, 9. Esr. 8, 8); ebenso nach einem anderen eine Familie der sogen. Rnechte Salomo's (Esr. 2, 57. Neh. 7, 59).

Sephela (b. h. "Rieberung"; Luther überfest "Grunbe", an ben brei Stellen 1. Chr. 28 [27], s. 2. Chr. 26, 10. 28, 18 "Auen"; nur 1. Matt. 12, se behielt er G. bei, f. g. d. St. b. A. Abbus) heißt im A. T. der Westabsall des Gebirges Juda bis zur Meerestufte, im Unterschiebe bom eigentlichen Gebirgslande (5. Mof. 1, 7. Jof. 9, 1. 10, 40. Richt. 1, 9. Jer. 17, 26. 32, 44. 33, 18), welche früher einen eigenen Staat bilbete, bem nach bem Duom. das Land westlich und nordlich bon Eleutheropolis, in alter Beit bas Gebiet ber Philister (f. b. A. u. vgl. Ob. 10), einen großen Teil (ben westl.) bes Stammgebietes von Juba (j. Joj. 15, 23-47; bgl. 2. Chr. 28, 18. Sach. 7, 7) und von Dan (f. Sof. 19, 40 ff.) umfaffend: bemnach etwa das Land nörblich bis Lydda, öftlich bis Barea, füblich bis Baga. An ber Meerestufte läuft ein fandiger, unfruchtbarer, bon Dunenwellen burchzogener ichmaler Strich bin, weiter landeinwärts war bagegen von jeher bie S. einer ber fruchtbarften Teile Canaans, ber, während bas übrige Land von Digwachs und Teuerung beimgesucht murbe, nicht in gleicher Beise gelitten zu haben scheint, val. 2. Kon. 8, 2. In ber S. gab es befonders gahlreiche Bflangungen von Maulbeerfeigen (1. Ron. 10, 27. 2. Chr. 1, 15. 9, 27), dem wichtigsten Bauholze Balaftina's, und reiche Biehweiben. Beibe bilbeten in alter Beit einen wichtigen Beftanbteil ber königlichen Domanen (1. Chr. 28 [27], 28. 2. Chr. 26, 10). 3m übrigen ift bie S. bereits im Art. Jubäa S. 808 geschilbert worden. -Rur Jos. 11, . erscheint die Bezeichnung S. ausgebehnt auf ben nördlich von Lydda liegenden Teil ber Mittelmeerebene, ber fonft Saron beißt (f. d. A.), vgl. Jof. 11, 16: "das Gebirge Jerael (f. b. A. Ephraim Rr. 4) mit feinen Grunben (richtig: nebft feiner Rieberung)." - Der Rame S. hat sich lange erhalten, benn noch zu bes Eusebius Zeit war er üblich, und Conder, Tent Work, II, p. 156 bemertt, daß den Beinamen sifle (mas fich mit bem bebr. schefola bedt) heute eine Anzahl Ortlichkeiten um Bet Dechibrin M. tragen.

Cerah, 1) (hebr. Zérach) Sohn Juda's und ber Tamar (1. Mof. 38, 20. 46, 19. 1. Chr. 2, 4); von ihm ftammte bas Geschlecht ber Serahiter ab (4. Moj. 26, 20; vgl. S. 802 b), dem Achan (Joj. 7, 1. 17 f.) und zwei bon Davide Divisionegeneralen (1. Chr. 28 [27], 11 u. 18) angehörten, und beffen Blieber in ber nacherilischen Beit einen ansehnlichen Bestandteil der Bewohnerschaft Jerusaleme bilbeten (1. Chr. 10 [9], 6); zu ihnen gehorte auch in ber Beit Nehemia's ber perfische Beamte Bethahja (f. d. A. u. Reh. 11, 24); über 1. Chr. 2, . und über bie Esrahiter = Serahiter f. b. Artt. Ethan und heman. Auch unter ben Geschlechtern Simeons werden 4. Mof. 26, 13 Serahiter angeführt und von einem Gerah abgeleitet; boch lautet ber Rame biefes Simeonsohns fonft Bohar (hebr. Sochar; 1. Moj. 46, 10. 2. Moj. 6, 16) und nur 1. Chr. 4, 24, wie 4. Mos. 26, Serah. - Den Ramen Serah führte auch ein als Sohn Requels (f. b. A.) bezeichneter ebomitischer Stamm und Stammfürft (1. Dof. 36, 18. 17. 1. Chr. 1, 27), welch letterer vielleicht mit dem Bater bes ebomitischen Königs Jobab von Bozra (1. Mos. 36, 20. 1. Chr. 1, 44) ibentifch ift; ferner ein ber | ju jener Beit Athiopier und Libyer jugleich Seer-

Linie Gersom angehöriger Levit, ein Borfahre Affaphs (1. Chr. 7, 21. 41 [6, 6. 20]); endlich ist auch ber Rame bes Mohrentonigs 2. Chr. 14, . ebenso geschrieben (f. d. folgenden Art.). - 2) (hebr. Serach) eine nicht weiter befannte Tochter Affers (1. Mos. 46, 17. 1. Chr. 8 [7], 20).

Serah (hebr. Zérach; 2. Chr. 14, . ff. 16, 8). Die agnptischen Dentmäler, welche Runde über Sisaks Einfall in Palästina geben, wissen nichts bon großen Feldzügen zu berichten, die unter seinen nächsten Nachfolgern unternommen worden waren. 2. Chr. 14, . ff. (f. Affa) wird erzählt, Serah ber Athiopier (Ruschit) ware mit 1000mal 1000 Mann und 300 Bagen ins Felb gezogen und bis Mareja getommen, bort aber im Thale Bephata von Assa geschlagen und bis nach Gerar verfolgt worben. Der Sieger, heißt es, hatte fein heer aufgerieben und große Beute gemacht. Rach 2. Chr. 16, s würde Serah nicht nur



mit Athiopiern, sondern auch mit Libyern bem Affa entgegen gezogen sein. Diefer regierte in ber zweiten Salfte bes zehnten Jahrhunderts b. Chr. ju gleicher Reit mit bem erften Konige ber XXII. ägppt. Dyn. ber Bubaftiben. Unter ihm, Scheschenk, b. i. Sifat, tann Serah nicht gemeint fein; benn von ihm, von ber Silfe, die er Jerobeam leiftete und von feiner Eroberung Jerufalems weiß bie Bibel besonbers zu erzählen. Als seinen Rachfolger nennen die Denkmäler seinen

zweiten Sohn



ben Liebling Amons, Dforton, ben Osorthon bes Manetho, in beffen Ramen O-serek-on ber bes Serah recht wohl enthalten fein fann, und fo ift er benn auch von Champollion, Lepfius u. a. für Serah gehalten worben, und zwar, wie wir glauben möchten, mit gutem Rechte; benn feinem anderen als bem Ronige von Agppten tonnten

Könia auf Könia aus dem aleichen Hause, und so läßt es sich bestimmt behaupten, daß bis zu ihrem Enbe 740 fein athiopischer Fürst in Agupten Die Bubaftiden sind, wie unter herrschte. Agypten" S. 59 gezeigt ward, von libyscher Hertunft, und vielleicht werben barum bie Libyer, über die er gebot, besonders ermahnt. Jebenfalls bemächtigten sich bie Begründer seines Hauses als oberfte Generale einer libyschen Solbnertruppe des ägpptischen Thrones. Ift Oforkon ber Serah ber Bibel, fo hat er, burch die Erfolge seines Baters ermuntert, den Einfall in Balästina zu seinem Schaben gewagt. Die seinen Eroberungezug behandelnde Stelle ift übrigens mit aroker Borsicht aufzunehmen: denn der Kürst, der über 1000 mal 1000 Athiopier gebot, würde doch taum nötig gehabt haben, die Silfe des Königs von Sprien anzurufen, um fich gegen bas Beer Jeraels ju mehren. Die Denkmaler lehren gubem, bag am Ende ber 22. Dnn. fich Athiopien von Agnpten unabhängig gemacht hatte. Die spat niebergeschriebene Sage hat wohl aus einem fleineren ägyptischen Beere, unter bem fich ftarte Abteilungen bon buntelfarbigen Golbaten und Libpern befanden, Millionen Streiter und aus bem einem libnichen Saufe angehörenden Beberricher bes Nilthals einen Athiopier gemacht. Wenn Djorkon (Serah) als Kronprinz in Palästina eingefallen fein follte, murbe er ben Titel "Rönigssohn von Rusch" (Athiopien) geführt haben, und biefer Umftand tonnte ihm bann, wie Lauth, ber in Gerah übrigens einen Athiopier Zer-qa fieht, ansprechend vermutet, ben Ramen bes "Athiopiers" eingetragen haben.

Serabja und Seraja find im Bebr. mehr als im Deutschen verschieden lautende Ramen. Jener (hebraifch Zerachjah) tommt im Berzeichnis ber hohenpriefterlichen Linie vor Babof (1. Chr. 7, 6 [5, 82]. Esr. 7, 4, wo in den gangbaren Bibelausgaben, aber nicht bei Luther, unrichtig "Seraja" fteht; vgl. S. 648b) und außerdem Esr. 8, 4 vor. - Diesen dagegen (hebr. Serajah) führt ber lette vorexilische Sobepriefter, welchen Rebutadnezar bei Ribla toten ließ (2. Kon. 25, 18. Jer. 52, 24. 1. Chr. 7, 14 [5, 40]; vgl. S. 649 a), und ber Esr. 7, 1 als Borfahre Esra's (f. b. A.) angeführt wird. — Wenn ber Titel "Fürst bes Saufes Gottes" in Reh. 11, 11, wie in 2. Chr. 31, 18, bon bem Sobenpriefter zu verfteben ift, so haben wir auch den dort neben drei schon voregilischen Briefterklaffen (Reh. 11, 10 vgl. mit 1. Chr. 25 [24], 7 u. 17) genannten Geraja mit diefem ungludlichen Sobenpriefter zu identifizieren. Bezeichnet jener Titel aber einen von dem Sobenpriefter verschiedenen Oberftauffeher des Tempels (vgl. S. 1244 a), so muß dieser Seraja ein Oheim

folge leiften. Es regierte auch in ber XXII. Dyn. | (1. Chr. 7, 14. Esr. 7, 1) fein, ba feine Borfahren (von Merajoth abgesehen) mit benen des letteren ibentisch sind (vgl. 1. Chr. 7, 12 ff.). In bem anderen Exemplar jenes Berzeichnisses (1. Chr. 10 [9], 11) ift freilich ftatt Seraja's Afarja genannt und es wird fich faum entscheiben laffen, welcher von beiden Ramen ursprünglich in bem Bergeichniffe ftand. Denn wie ber Rame Ajarja in 1. Chr. 10, 11 eine vermeintliche Korrektur nach 1. Chr. 7, 14 sein kann, so konnte auch in Neh. 11, 11 Seraja als der bekanntere Sobepriefter und im Sinblid auf die fo benannte Briefterklaffe ber nachegilischen Zeit an die Stelle feines weniger bekannten (auch von Josephus übergangenen; vgl. S. 649a) Baters Afarja geset worden sein. Wie dem auch sei, jedenfalls wird die in Reh. 10, z. 12, 1 u. 12 für die Beit Serubabels, des Hohenpriefters Jojatim und Rehemia's an erster Stelle genannte, in ber porexilischen Zeit noch nicht vorkommende Briesterflasse und beren Saupt nach jenem Reh. 11, 11 erwähnten Seraja benannt und ein von der hohenpriesterlichen Linie abgezweigtes Geschlecht sein, und nur das bleibt nach obigem zweifelhaft, ob es sich durch den unglücklichen Sobenpriefter Seraja und beffen Bater Afarja ober burch einen Bruber biefes Afarja Ramens Seraja von dem Sohenpriefter Silfia ableitete. Ber ersteres annimmt, und es wagt, ben in bem Berzeichnis der mit Serubabel heimgekehrten Boltshäupter Esr. 2, 2 vorkommenden Seraja mit bem gleichnamigen Briefterhaupt Reb. 12, 1 gu ibentifizieren, tonnte dann auch die auffallenbe Thatfache, daß an feiner Stelle in Reb. 7, . ebenfalls ein Afarja genannt ist, durch die Annahme erklären, daß jene Briefterklasse und ihr Haupt anfangs bald nach Seraja, bald nach beffen Bater Ajarja (vgl. auch 8. Esr. 8, 2) benannt murbe, bis jener bas Webachtnis bes Martyrers erhaltenbe Rame ber herrichenbe murbe. Jebenfalls wird zwischen ben beiben Fallen, in welchen in den Barallelterten der eine Rame den anderen ersett (einerseits 1. Chr. 10, 11 u. Reh. 11, 11, anderseits Edr. 2, 2 u. Reh. 7, 7), irgend ein Busammenhang befteben. — Sonstige Trager bes Namens Seraja finb: ein Sohn bes Renas (1. Chr. 4, 18. 14; bgl. b. A. Ono); ein Simeonite (1. Chr. 5 [4], ss); ein hofbeamter bes Ronigs Jojakim, Sohn Usriels (Jer. 36, 26); ber Reifemarichall bes Ronigs Zebetia (Jer. 51, so. 61; vgl. d. A. Neria) und einer ber hauptleute, bie sich nach ber Zerftörung Jerusalems um Gebalja sammelten; als Retophathiter ift letterer 2. Kon. 25, se nur bermoge einer Auslaffing aus bem vollständigen Text Jer. 40, 8 bezeichnet. - In 2. Sam. 8, 17 f. d. A. Saufa.

Seraphim (Mehrzahlsform von Saraph) tomvon jenem und Bruder seines Baters Afarja men in der Bibel nur in der Beschreibung ber

Gotteserscheinung bei ber Berufung Jesaja's (Jes. 6, 2 ff.) vor. Mehrere berselben — wie viele ift nicht gesagt — stehen einander gegenüber rechts und links von dem Throne Jehova's (vgl. 1. Kön. Jeber von 22, 19), den Sigenden überragend. ihnen hat 6 Flügel, von welchen 2 zur Berbeckung bes Angesichts, 2 zur Berbedung ber Fuge und 2 zum Fliegen (vgl. B. .) bienen. Die Berbedung bes Angesichts und ber Fuge hat ihren Grund in ber ehrfurchtsvollen Schen ber S. vor ber heiligen, unschaubaren und unnahbaren Majestät Gottes (vgl. 2. Mof. 3, e. 1. Kön. 19, 18. Hef. 1, 11. 22 und 2. Mos. 33, 22). Aus den Worten "flogen sie" ist schwerlich zu entnehmen, baß fie ben Thron Gottes mahrend ber Gotteserscheinung umschwebten, da hierzu (trop 4. Mos. 14, 14) bas "fie ftanden" wenig paffen wurde; fondern es ift gemeint: "fie flogen fonft bamit, fie bienten ihnen jum Fliegen" (vgl. B. .). Dehr über ihre Geftalt und ihr Aussehen zu fagen, findet der Prophet nicht notig; er fest boraus, bag feine Reitgenoffen die S. tennen, und es tommt ihm hauptfächlich auf die benfelben obliegenden Funktionen an. Als ihre hauptfächlichfte Berufsfunttion erscheint aber bies, bag fie in nachfter Umgebung bes ericheinenden Gottes, beffen unnahbare und unschaubare Beiligkeit und die gange Erbe erfüllende herrlichkeit mit lautem, alles erschütternbem Rufe verfündigen. Ift diefe Berfundigung auch zunächst eine lobpreisenbe, so hat fie boch auch ben Zwed bavon Beugnis zu geben, bag tein Unreiner bem beiligen und herrlichen Gotte nabe kommen und ihn schauen konne, also Unberufene und Unreine von Gott fern zu halten (B. s). Bei bem zum Nahen und zum Schauen Gottes berufenen Propheten aber hat einer ber Seraphim – wir müssen ohne Aweisel voraussezen: im Austrag Gottes - auch die Funktion, beffen Gunbenunreinheit fühnend hinwegzunehmen und ihn zu feinem Prophetenbienft (mit Bezug auf welchen speciell von "unreinen Lippen" die Rede ift, und bie Entfündigung am Munde vollzogen wird) zu heiligen. Es geschieht dies burch bie Berührung feines Mundes mit einem von bem Saraph mit ber Bange von bem Altar genommenen, alfo bon bem beiligen Gottesfeuer burchglühten (3. Mof. 9, 24) Glühftein; vom Altar wird berselbe genommen als von der Stätte, wo der heilige Gott mit feinen Berehrern huldvoll in Berfehr tritt; so übt das sonst die Gunder verzehrende beilige Gottesfeuer (vgl. z. B. 3. Mof. 10, 2. 4. Mof. 11, 1 u. a.) hier eine nur die Gundenunreinheit an dem erwählten Boten Gottes vergehrende, ihn felbst aber reinigende und heiligende Birtung. Die Kunktion des Saraphs aber steht offenbar in innerem Busammenhang mit jener Sauptfunktion ber S., indem auch fie bagu bient, bie Beiligfeit Rehova's zu mahren und Unreinheit aus feiner Rabe zu entfernen. — Statt von biefen von Je- geiftigere Auffaffung ber letteren ericheinen. Benn

faja felbst bargebotenen Grundlinien auszugehen, haben sich viele durch unsichere Namenserklärungen irre leiten laffen. Namentlich ruht die Anficht, die G. feien geflügelte Schlangen ober Drachen, die dann etwa zu Thronwächtern (f. unten) gemacht werben, wesentlich nur barauf, baß saraph auch "Schlange" bedeutet, und daß Jesaja anderwärts auch von "fliegenden Schlangen ober Drachen" rebet (Jef. 14, 29. 30, 6). Bas man sonst zur Beträftigung bieser Ansicht angeführt hat: die Berehrung des ehernen Schlangenbildes (2. Kon. 18, 4), dient vielmehr zu ihrer Biberlegung. Denn ift es irgend benkbar, daß für Jesaja ein Symbol, das zu abgöttischem Dißbrauch Anlaß gegeben hatte und barum nachmals von bem unter feinem Ginfluß ftehenben Ronig histia zertrummert wurde (f. Schlange, eherne), die Grundlage für die Borftellung biefer im Tempel und in ber unmittelbaren Umgebung bes breimal Beiligen befindlichen Befen gewesen sein konnte? Jene Funktionen ber S. erinnern in feiner Beise an bas, was sonft bon ber Symbolit ber Schlange bekannt ift; und auf Schlangen- ober Drachengeftalt beutet nichts im Texte hin; vielmehr dürfte es auch einer lebhaften Ginbildungetraft ichwer fallen, fich ftebenbe, das Gesicht mit zwei Flageln und die Ruke mit zwei anderen Flügeln verhüllende und mit Sanben (aus benen man Borberfuße hat machen wollen!) verjehene Schlangen- ober Drachengeftalten vorftellig zu machen. Roch haltlofer war freilich der Ginfall Anobels, Die G. feien fphinrartige Geftalten, ben er spater felbft aufgab, um mittels einer ber willfürlichften Tertverbefferungen ein himmlisches Briefterpersonal aus ihnen zu machen. - Bas ihre Geftalt betrifft, fo liegt es, da sie neben Jehova stehen, ihn überragend, und Angesichter, Füße, Sande (B. .), auch eine menichliche Stimme (B. 1) haben, und ba Refaja nur ihre 6 Flugel zu ermahnen notig findet, jebenfalls am nachften, an geflügelte Menichengestalten zu benten. Auf ben affprischen und perfifchen Dentmalern findet man neben den gewöhnlichen mit & Flügeln nicht felten auch folche mit 4 und wohl auch mit 6 Flügeln (vgl. z. B. Botta I, pl. 28; Layard, Nin. u. Bab. ed. Benter, Taf. XIX, B). - Mit ben Engeln barf man die G. nicht zusammenftellen; benn biefe find im A. T. ftets ungeflügelt; bie S. werben nicht als Boten Gottes charafterifiert; und wo Engelfürsten vorkommen, werden sie anders benannt (vgl. Dan. 10, 18). Dagegen find bie G. nächstverwandt mit dem Cherubim (f. d. A.). An diese erinnern die Andeutungen über ihre Gestalt; wie biese steben sie in naber Beziehung zu bem Thron des erscheinenden Gottes; ihre Funktionen tommen der zweiten Funktion ber Cherube (S. 268 f.) fo nahe, baß fie nur als eine hohere,

man nun bebentt, bag Jefaja's Bifion ohne Aweifel von der Anschauung des Tempels, mit feinen Cheruben im Allerheiligsten, beeinflußt ift, daß ferner die S. fonft in der Bibel nicht ermahnt werben, daß bagegen Spatere, wie Egechiel (1, 11. 28) und Johannes (Offenb. 4, e ff.) Buge aus Jesaja's Beschreibung ber S. auf die Cherubim übertragen (vgl. S. 270 b. 272 a), ja daß lettere (mit bem Buch henoch) auch bie Hauptfunktionen ber S. ben Cherubim zueignet (S. 272 a), fo wird man annehmen muffen, bag bie Borftellung ber S. wesentlich aus ber altisraelitischen Cherubsvorftellung gebildet ift; und zwar fo, daß die Cherube mehr als engelartige Befen gebacht, im Intereffe einer gefteigerten Beranschaulichung ber Heiligkeit Gottes (f. o.) ftatt mit einem mit brei Flügelpaaren ausgestattet und - was bie hauptfache ift - gar nicht mehr als Trager, sonbern nur noch als lobpreisende Berkündiger und Wahrer der heiligen Majestät Jehoba's aufgefaßt murben. Den Ramen saraph wird man bemgemäß auch nicht von dem arabischen scharipha = "hoch, erhaben, ebel sein, über etwas hervorragen" ableiten dürfen, da darin nichts für bie S. Charafteriftisches lage, sondern von dem im Hebr. ohnehin allein nachweisbaren saraph = "verbrennen". Aber nicht als Flammengestalten haben fie ihren Ramen, wie die rabbinische Bezeichnung berfelben als "feurige Engel", "aus Feuer Gebilbete", "aus Blig Geschaffene" voraussest: benn jenes Beitwort bedeutet nicht "brennen" ober gar "leuchten", "glanzen", sonbern nur "berbrennen". Auch tann ihnen der Name nicht speciell mit Bezug auf die Funktion B. . f. beigelegt fein, wohl aber im allgemeinen wegen der ihnen wesentlichen Beziehung zu bem die Gunder verzehrenden und die Unreinheit vertilgenden Feuer der gottlichen Beiligfeit, beren Bertunbiger und Bahrer sie find. — Bie die Cherubim, so wurden auch bie G. bom fpateren Jubentum als Bachter bes Thrones Gottes im himmel gedacht und als folche zu ben Gott am nachften ftebenben himmlischen Geistwesen gerechnet (B. Benoch 61, 10 ff. 71, 6 f. 39, 12 f.; vgl. S. 272a), von den Engeln aber unterschieben. Bon ber religiojen Bebeutung der Borftellung ber S. gelten die S. 272b bezüglich ber Cherubim gemachten Bemertungen.

Serebja bieg ber Oberfte einer 18 Mann ftarten Levitenfamilie, welchen Eera mit feinen Angehörigen von Casphia (f. b. A.) holen ließ und mit nach Jerusalem führte (Edr. 8, 18; 1. "und Gerebja"); wie ihm bas Bertrauen Esra's ichon für bie Dauer ber Reife ein verantwortungsvolles Amt übertrug (Esr. 8, 24; 1. "Brieftern nebft Gerebja" u. f. w.), so wirb er auch spater unter den in den Zeiten Esra's und Nehemia's in Berufalem antierenden Levitenoberften wieder"und d. L." 9, 4 f. 10, 12. 12, 24). — Ein S. wird aber auch ichon unter ben Levitenhäuptern gur Beit bes Sohenpriefters Jojua aufgeführt (Reh. 12, s).

Sered, j. Lagerstätten, S. 902 a.

Sergius Paulus, romischer Statthalter von Cypern gur Beit bes Apostels Baulus, und burch biefen zum Glauben an Chriftum befehrt (Apftla. 13, 7 ff.). Da Chpern damals senatorische Broving war, so führte er ben Titel proconsul, Luth .: "Landvogt" (f. über die verschiebenen Titel ber römischen Brovinzialstatthalter b. A. Landpfleger, G. 904f). In ber romifchen Litteratur wirb er als Statthalter nicht erwähnt, ist aber vielleicht ibentisch mit bem von Blinius (h. n. Ind. libr. II. u. XVIII) als Schriftsteller erwähnten Sergius Paulus. Auch ist in neuerer Zeit eine Inschrift aus Chpern befannt geworben, auf welcher ein Brokonsul Paulus genannt wird (Cesnola, Cyprus, 1877, p. 425). Dieser fonnte ebenfalls mit bem unserigen ibentisch sein. Bal. bef. Lightfoot, Contemporary Review 1878, May, S. 288 ff. und Rellner im "Ratholit" Jahrg. 1888, erfte Hälfte S. 389 ff. — Die Meinung, daß ber Apostel Baulus gur Erinnerung an die Bekehrung dieses römischen Statthalters seinen Namen Saul in Paulus geänbert habe, ist ein Einfall der Kirchenväter, der mehr als unwahrscheinlich ift. Es mar vielmehr bei Juden damals etwas ganz Gewöhnliches, neben ihrem hebr. Namen noch einen ähnlich klingenben griechischen ober romischen Ramen gu führen.

Schü.

Seron, ein Felbherr des Königs Antiochus IV. Epiphanes von Sprien, ber beim Beginn ber mattabaischen Erhebung (166 v. Chr.) mit einer fpriichen Heeresabteilung ben Jubas Maffabaus betampfte, von diefem aber bei Beth-Soron bollftändig geschlagen wurde (1. Matt. 3, 18—24). Beiteres über ihn ist nicht bekannt. Denn wenn ihn Josephus "Statthalter von Colesprien" nennt. so beruht dies sicherlich nur auf einer Freiheit. die sich Josephus in der Biebergabe der Ergablung bes 1. Maffabaerbuches erlaubt.

Serubabel (hebr. Zerubbabel, b. i. Babelsproß; griech. Zorobabel) war ber Führer bes erften Exulantenzuges, welcher auf bas Gnabeneditt bes Chrus Babel verließ, um Jerusalem und bie nachstgelegenen Orte neu zu befiedeln (Ger. 2, 2. Reh. 7, 7). Erft bei biefem bebeutungsvollen Bervortreten icheint er jenen hebraifchen Ramen sich beigelegt zu haben, während er bis bahin ben oftlanbischen Ramen Sesbaggar (griech. Sasabassar, im 3. B. Eera auch Sanabaffar, bei Joseph. zu Abaffar verfürzt) geführt hatte, unter welchem ihm als Reprafentanten ber jübischen Gemeinbe holt genannt (Reh. 8, 7; 1. "die Leviten" ft. bie durch Rebutadnezar aus Jerusalem geraubten

beiligen Gefage burch toniglichen Befehl zugeftellt und die sonstigen Bollmachten betreffe ber Beimführung erteilt wurden (Esr. 1, s. 5, 14-10). Schon damals muß ihm, wie aus Esr. 1, . erhellt, eine Art Fürstenftellung, der Rang eines nasi', unter feinem Bolf zuerfannt worben fein, jo daß er auch als der geeignete Mann erschien, ihn zum Bascha für ben neuzubevöllernden Diftritt zu ernennen (Becha heißt er hagg. 1, 1. 14. 2, 2. 21. Esr. 5, 14 u. 6., wofür ber perfische Titel Thirsatha Edr. 2, es. Neh. 7, es. 70). verdantte bies Anfeben feiner Bertunft. darin stimmen alle Nachrichten überein, ihm Abstammung aus Davidischem Geschlecht zuzuschreiben, wenn ichon über bas Bie ber Bertunft einige Differenzen bestehen. Gewiß ist, daß sein Bater Sealthiel hieß; gegenüber bem bezüglichen Reugnis feines Beitgenossen Haggai (a. a. D. vgl. Esr. 3, 2. 5, 2) wird sich die genealogische Angabe der Chronit, welche ihn zu einem Sohne Bedaja's, bes Bruders Sealthiels macht, nur unter ber Annahme einer Leviratsehe ober Erbadoption halten laffen (1. Chr. 3, 17—19). Dagegen muß unentschieben bleiben, ob jener Sealthiel ein Sohn Rechonia's war und so burch Salomo von David abstammte (1. Chr. 3, 17. Matth. 1, 12), ober ob er als ein Sohn Reri's burch Salomo's Bruber Rathan von David herkam (Luk. 3, 27. 81; vgl. 1. Chr. 3, s). In jebem Fall galt S. als Rechtsnachfolger Jechonja's, bes lettüberlebenden unter ben jubischen Konigen (f. Jojachim); und wie von selbst konzentrierte sich auf ihn die alte messianische Hoffnung der Frommen im Bolle, die auch im Eril burch Prophetenworte (wie Bef. 34, 23. 37, 24) lebendig erhalten, ja burch ben Fall Babels aufs lebenbigfte erregt war. Richt bloß als persischen Statthalter, sondern als Träger biefer meffianischen hoffnungen, welche gur namlichen Reit in Bf. 132 einen fo rührenden Ausbrud fanden, haben ihn die Bropheten ber jungen Jerusalemsgemeinde gefeiert und bas hohe Pradikat des "Anechtes Jehova's" auf ihn übertragen (Sagg. 2, 29-24. Sach. 4, 6. 7). Die nächste Aufgabe, die sich ihm als bem Rachfolger bes erften Davidssprossen ftellte, mar allerbings bie Bieberherftellung bes verwüfteten Beiligtums (Sach. 4, . f.); und fofort im Anschluß an die große Lanbhüttenfeier, mit welcher der heilige Dienst auf heimischem Boden wieder begann (Esr. 3, 1-6), ichloß fich die Beschaffung von Gelb und Materialien, um den Bau und die Gottesbienfte ins Werk zu richten (Edr. 2, 68-70. 3. 7 f.). Schon ein halbes Rahr darauf, im zweiten Monat bes zweiten Jahres, fand die feierliche Grundsteinlegung ftatt (Esr. 3, 8 ff.). Sofort aber begannen auch die Hinberniffe. Die Samaritaner (f. b. A.), fich auf ben Jehovadienst berufend, den sie inzwischen bei sich eingerichtet, munichten am Tempelbau beteiligt gu fein (Esr. 4, 2 ift ftatt "nicht geopfert" zu lefen

"Ihm geopfert"). Bergeblich suchte Serubabel die unerwünschte Hilfe gütlich mit der formellen Berufung auf den Bortlaut der toniglichen Ermächtigung abzuwehren, welcher von Samaritanern nichts vermelbete (Eer. 4, 1). Schon jest murbe die Stimmung der Zurückgewiesenen eine so erbitterte, daß fie nicht ruhten, bis fie durch Intriguen am perfischen Sofe ben Bau ftillgestellt; und unter ber Unruhe ber Zeiten bes Cambyfes, unter Digwachs und Teuerung, der Erschlaffung der wohlhabenden und der Not der ärmeren Gemeindeglieber blieb ber Bau bis ins zweite Jahr bes Darius liegen (Esr. 4, 1-5, 24. Hagg. 1, 2-6). Erft da, im J. 520, fünfzehn Jahre nach dem Beginn tam unter ber veranberten Stimmung am perfischen hofe (vgl. oben G. 1185) und unter bem raftlofen Antrieb der Propheten Saggai und Sacharja ein frischer Geift in bas Wert, so bag es im britten Monat bes sechsten Jahres Darius' (516) fertig zur Einweihung stand (Esr. 5, 1-6, 17). Hatten sich freilich an bas Gelingen dieses erften Schrittes weitere Hoffnungen für S. geknüpft, fo blieben diese unerfüllt. Richt jest schon kam die Erschütterung ber Beiden, welche die Propheten im Geiste geschaut (Hagg. 2, 1. 8. Sach. 1, 11 f. 20 f.); sondern ehern und gewaltig blieb die perfische Oberhoheit über dem Lande laften. Anderseits war das unverhältnismäßige Übergewicht, welches nach Bahl und geiftiger Bebeutung bie mitgekommene Briefterschaft über die Laien ausübte, zu groß (vgl. o. S. 1244), um nicht ber Gestaltung ber Rolonie vielmehr ben hierarchischen. als ben bürgerlich-monarchischen Charafter aufzuprägen. Wohl hatte S. einerseits durch namhafte Spenden gerade an die Briefterschaft um die Gunft berselben geworben (Reh. 7, 70); anderseits mit Nachbruck auf den Mangel der Urim und Thummim hingewiesen, welcher bas gegenwärtig bestebende Sobepriestertum gegen das früher bestanbene beträchtlich in Schatten ftelle (Esr. 2, 63): beibes konnte nicht hindern, daß je langer besto mehr das Ansehen des Esr. 1, 8 noch nicht genannten hohenpriefters Jojua in ben Borbergrund trat. Rur wenige Stellen find in ben Rachrichten über jene Beit, mo nicht diese bebeutenbe Berfonlichkeit (vgl. o. S. 789) neben ober auch vor S. an der Spipe bes Bolts genannt murbe; und ber völlige Umschwung markiert sich da, wo Sacharja in seinem letten Geficht, um bas Beil ber Butunft vorzubilben, nicht bem Davidssohn die Tiara, sonbern bem Josua die Krone aufseten läßt (Sach. 6, 11; vgl. 3, 8). Auch diese Möglichkeit sollte noch im Fürstentum der Mattabäer — von Israel burchlebt und abgethan werben, ehe ber Davidsfohn tam, bem es aufbehalten war. Bir wiffen, daß Serubabel nicht kinderlos gestorben ist; wir tonnen fogar aus ber mertwürdigen Unterscheibung von zweierlei Stammen feiner Rinder (1. Chr. 3, 19. 20) den Schluß ziehen, daß noch in der

1486

nachsten Generation die Unterscheidung von thronjähigen und nicht vollbürtigen Kindern in seinem, als dem foniglichen Geichlecht gemacht murbe; aber von feinem unter biefen nachfommen ift uns das Geringste von politischer Bedeutung gemeldet; wir wissen nur, daß die Kunde von dem furchtbaren Elend, bas in ben nächstfolgenden Reiten über die Gemeinde kam, bis nach Babel brang (f. Rehemia). Richt fo schnell wie bie Geschichte ift bas Gebenten bes Bolles über S. hinweggeeilt. Bir feben aus bem apofruphischen Esrabuch der griechischen Bibel nicht bloß, daß eine sinnige Legende, die Alugheit seines Sohns Jojatim zu ehren, unter dem Bolf umging (3. Esr. 5, s. s), sondern auch, daß diese Legende auf ben Bater S. felbft in weitlaufiger Ausführung und mit bem Intereffe übertragen wurde, feinem Geift und Batriotismus die Umstimmung bes Königs Darius zu Gunften des Tempelbaus zuzuschreiben (3. Esr. 4, 18 f. 48 f.). Und wie bebeutend den Soffenden im Lande sein Andenten blieb, mag man daraus schließen, daß beide meisianische Stammbaume bes R. T.s, sowohl ber ber Rönigsfolge als ber ber Geschlechterfolge nachgehende, über Serubabel auf David führen (Matth. 1, 12. Luf. 3, 27).

Serug, f. Semiten.

Sejach (hebr. Scheschakh; Jer. 25, 26. 51, 41) ift ein mittels bes fogen. Atbasch gebilbeter Ratselname für Babel. Der Atbaich befteht in bem Berfahren, die Buchftaben eines Namens burch biejenigen Buchftaben zu erfeten, welche ihrer Nummer in ber Reihenfolge bes Alphabets entfprechen, wenn man in biefem ftatt von vorn von hinten rudwärts gahlt: für Aleph wird also Lav. für Beth Schin, für Lamed Raph und umgekehrt für Tav Aleph u. j. w. gefett. Gin anderes Beispiel bes Atbasch ist das leb kamaj im hebr. Text von Jer. 51, 1 für Kasdim (= Chalbaer). Dag auch diese Benennung Babels und ber Chalbaer ursprünglich gebraucht worden sein, um ungestraft in einer nur für die Bolksgenoffen verftanblichen Beife dem Groll gegen bie Chaldaer Luft gu machen, fo find diefelben in ben Beigagungen Jeremia's boch ohne Zweifel nicht aus einem be:artigen Grund, sondern wegen bes bebeutsamen Sinnes, den man in dem neugebildeten Ramen finden tonnte, angewendet: scheschakh ließ sich burch "ganz geduckt" ober "ganz versenkt", also auf ben angebrohten Untergang Babels (vgl. Jer. 51, 64) und leb kamaj burch "bas Herz meiner Bibersacher", also barauf, daß an ben Chalbaern die Feindschaft gegen Gott und fein Reich ihren Mittel- und Ausgangspunkt habe, beuten. aber ichon Jeremia felbft biefe bebeutfamen Ramen gebraucht hat, oder ob fie erft von spateren Abschreibern seiner Beigagungen eingefügt worden find, wird fich nicht ficher entscheiben laffen. Dar-

auf daß in der Sept. der Name Sesach in beiden Stellen sehlt und in Jer. 51, 1 die Chaldaer einfach genannt sind, kann bei dem sonstigen Charakter der griechischen Übersehung im B. Jeremia's kein besonderes Gewicht gelegt werden.

Sejai, j. Ahiman und Enat.

Sesbazar, f. Serubabel.

Seth, Sethiten. S. ift nach der einen Uber- 1 lieferung ber Erftgeborene Abams und Stammvater der aus der vorsintflutlichen Menschheit hervorgehobenen Linie ber Erstgeborenen, beren Bergeichnis ben Zwischenraum zwischen ber Schöpfungs- und ber Sintflutsgeschichte ausfullt (1. Moj. 5), und die man "bie Urvater" zu nennen pflegt (S. 414 b). In der anderen Uberlieferung (1. Moj. 4, 25. 26. 5, 29) gilt er als britter Sohn Abams, sein Name wird "Ersahmann" (für Abel) gebeutet, und seine nachkommen, die Sethiten, treten ben verworfenen Rainiten (f. b. A.) gegen-Die Notig, daß man gur Reit ber Geburt feines Sohnes Enos begonnen habe, ben Ramen Jehova's gottebienstlich anzurufen (4, 20), will ben Anfang ber Aussonberung ber erwählten Linie aus den Sethiten martieren. Bo die Bibel fonft Seth erwähnt (1. Chr. 1, 1. Sir. 49, 19. Luk. 3, 38), ift weiteres über ihn nicht mitgeteilt. Um jo mehr mußte die spätere Sage von ihm au berichten. 218 feine Frau wird im B. b. Jubilaen (Rap. 4.) feine Schwefter Azura genannt (Horaia heißt fie nur bei ber gnoftischen Gette ber Gethianer, und Norea bei Frenaus ift mohl hieraus verderbt). Wenn Josephus (Altert. I, 2, 2) von feinen Rachtommen berichtet, bag fie bie Wissenschaft von den Himmelskörpern und deren Ordnung erdacht und ihre Entdeckungen auf zwei Saulen, eine aus Bacftein und eine aus Stein, geschrieben hatten, von welchen die lettere noch im Siriabischen Lande vorhanden fei, fo bentt er besonders an Henoch (s. d. A.), der sonft als Erfinder ber Aftronomie und Aftrologie gilt, und verbindet damit unflare Reminiscenzen aus Danetho an die ägyptischen Gottheiten Seth und Thoth und die von letterem mit hierogluphen beschriebenen Saulen im Seriadischen Lande. Spater wurde bann bas meiste, was sonst henoch zugeschrieben wurde, die Erfindung der hebr. Buchstaben, ber Sternkunde, ber Zeitrechnung u. bgl. auf Seth felbft übertragen; burch Engel vermittelte Offenbarungen, Beigagungen von ber bevorftehenden Flut, auch von dem fünftigen Messias wurden ihm zugeschrieben. Die gnoftische Sekte ber Sethianer, die 7 von ihm geschriebene Bücher zu besitzen vorgab, führte ihre Lehre auf ihn gurud; auch andere Setten wollten Bucher bon ihm besigen, und die Sagen über ihn wucherten bei Juben, Christen, Samaritanern und Ruhammedanern üppig fort. - Dag die Sohne Gottes,

von beren Eben mit ben Tochtern ber Menschen 1. Dof. 6, 1 ff. ergahlt wird, Sethiten feien, ift ein erst bei ben Kirchenvätern von Julius Afrifanus an aufgetommener, noch jest von manchen festgehaltener Frrtum (f. d. A. Riefen). Auch die "Kinder Seths" in 4. Mos. 24, 17 haben mit ben Sethiten nichts zu thun; vielmehr find die Moabiter gemeint und "Rinder des Übermuts" genannt, wie sie ahnlich bei Jeremia (48, 45) "Sohne bes Kriegsgetummels" (Luther: "triegerische Leute") heißen (vgl. Jes. 16, 6. Beph. 22, 10). — Das Berzeichnis ber Urvater in 1. Mof. 5 führt von Abam bis Roah 10 Ramen auf, wie auch die Chaldaer nach Berofus 10 vorfintflutliche Herrscher (von Aldros bis Risuthros), und die Inder meist 10 (nach anderer Überlieferung nur 7) Urvater zu nennen mußten. Die vier ersten jener Namen sind leicht zu er-Maren: Abam bedeutet "Menfch", Seth urfprünglich mahricheinlich "Setling, neuer Sproß" Enos wieder "Menich" mit bem Rebenbegriff ber Schwachheit und hinfalligfeit, und Renan, wie Rain (f. d. A.) "ber hervorgebrachte, ins Dafein Gerufene"; über ben letten Ramen Roah, f. diesen Art. — Bon ben 5 übrigen Namen. benfelben, welche, teilweise etwas umgeformt, auch in bem Kainitenftammbaum vortommen (vgl. S. 823), ift vermutet worden, es feien urfprünglich bie Ramen verschollener altsemitischer Götter, wie allerdings unter ben Namen, mit welchen in den Überlieferungen anderer Bolfer bes Altertums die vorgeschichtlichen Reitraume ausgefüllt finb, auch folche, von zu Beroen herabgefetten bormaligen Gottern vorfommen. wollte namentlich Ewald in Mahalaleel einen Glang- ober Sonnengott, in Jared (Jered) einen Gott der Niederung ober des Wassers, in Бепоф (j. d. A.) ben guten Gott, ben man beim Beginn neuer Reitabichnitte, besonders des neuen Jahres, anrief, in Methusalah einen Rriegsgott und in Lamech einen Gott ber Berftorung und bes Tobes erfennen. Aber diefe Bermutungen haben nur in Bezug auf Benoch einigen Anhalt, und letterer ift unficher genug (vgl. 6. 609 b); ber Umstand aber, daß die Religionsgeschichte teinen biefer angeblichen Götternamen tennt, und daß namentlich in bem reichen babylonisch-affprischen Bantheon feiner berfelben bortommt, macht diefe Unnahme fehr unwahrscheinlich. Cher barf man vielleicht in Mahalaleel, b. i. "Preis Gottes", ein Dentwort für ben Anfang bes gemeinsamen Gottesbienftes (vgl. bie Rotig 4, ∞), in Jered, d. i. "Herabkunft", ein solches für bas Berabsteigen ber Menschen von einem hochgelegenen Urfit in bie Rieberung (im B. Henoch 106, 12 f.; vgl. Rap. 6. 7. 69 ift ber Name auf bas Berabsteigen ber Engel zu ben Menschentochtern, 1. Mof. 6, 1 ff., bezogen und biefes

b. i. "Ginweihung", ein Dentwort für ben Anfang ber Runftfertigfeiten und Biffenichaften und in Methusalah, d. i. "Mann des Wurfgeschosses", ein folches für ben Unfang bes Baffengebrauches (vgl. 4, 22-24) finben, wogegen fich für ben Namen Lemech keinerlei annehmliche Deutung darbietet. Gine berartige Deutung der Ramen empfiehlt die Analogie des Semitenstammbaumes (vgl. d. A. Semiten, auch 1. Mof. 10, 25): und bei ben Phoniciern (Sanchun. ed Orelli S. 16 ff.) und Babyloniern stehen ähnliche Berzeichnisse in unverkennbarer Beziehung zu fulturgeschichtlichen Fortschritten der Menschen oder einzelner Stämme. - Bon den Urvätern überschreiten 7 bas 900. 3 Lebensjahr, einer erreicht es beinahe und ein anberer kommt wenigstens bem 800. nahe; nur Henoch, ber "den Tod nicht fah", lebt bloß 365 Jahre auf ber Erde. Die willfürlichen Annahmen, mittels beren man biese hohen Lebensalter auf ein annehmbarer scheinendes Dag zu reduzieren versucht hat, verdienen feine Ermahnung. Schon Josephus (Altert. I, 3, 9) hat barauf hingewiesen, wie weit verbreitet im Altertum ber Glaube mar, daß die Menschen in der Urzeit ein viel höheres Lebensalter erreicht haben. Bielfach finden wir auch die bestimmtere Borstellung, bas Mag besfelben habe mit jedem ber aufeinander folgenden Beltalter abgenommen. war auch die Borftellung ber Jøraeliten, für beren Lebensanschauung es fehr bezeichnend ist, daß außer bem bei Henoch und Noah besonders hervorgehobenen gottseligen Bandel nur eben die Langlebigkeit als bas genannt ift, was diese Urväter vor dem jetigen Menschengeschlecht voraus hatten; langes Leben ift ja bie Hauptverheißung bes Gefetes. 3m erften Beltalter nabert fich bas Lebensmaß einem Jahrtausenb; in ber nachsintflutlichen Beriode bis zu Abraham fintt es allmählich auf die Hälfte (4 bis 500 J.) und von Beleg an bis gegen 200 Jahre, nur bei Nahor noch tiefer, herunter (1. Dof. 11, 10-32); in ber patriarchalischen und mosaischen Beit halt es sich noch zwischen 200 u. 100 Jahren (vgl. die Altersangaben in 1. Mof. 25, 7. 35, 28. 47, 9. 28. 50, 26. 2. Mos. 6, 16. 18. 20. 4. Mos. 33, 20. 5. Mof. 34, 7. Jos. 24, 29); von da ab endlich ift bas gewöhnliche Lebensalter 70 oder höchftens 80 Jahre (Bf. 90, 10; vgl. 1. Kön. 1, 1. 2. Sam. 5, 4. 19, 33), und nur ausnahmsweise überschreiten es einzelne (1. Sam. 4, 15. 18). - Die Angaben 4 über bas Lebensalter, in welchem jeder dieser Urvater feinen Erftgeborenen gezeugt hat, bienen, wie die gleichen Angaben bes Semitenstammbaums (1. Mof. 11, 10 ff.) und gleichartige spatere bem dronologischen Bwed. Bahlt man biefe Ungaben in 1. Dof. 5 zusammen und fügt man bie 100 Jahre hinzu, welche nach der Zeugung Seths noch bis zur Sintflut verftreichen, so erhalt man barum in bie Beit Jereds verlegt), in Senoch, für bas erfte Beltalter (mit Ginrechnung bes

Flutjahres) im ganzen 1656 Jahre; die Zahlen bes Semitenstammbaums (1. Mos. 11, 10-26) ergeben bis zur Geburt Abrahams weitere 290 ober bis zur Einwanderung Abrahams in Canaan (1. Mos. 12, 4) 365 Jahre; doch wird man hier gemäß ber Angabe (11, 10), baß Sem zwei Jahre nach ber Flut, die (nach 1. Mof. 9, 28; vgl. 8, 18) nicht von beren Anfang, fonbern vom Enbe bes 600. Lebensjahres Noahs ab zu rechnen sind, übrigens aber nicht voll zu sein brauchen, seinen Erstgeborenen gezeugt habe, noch 2 oder mindestens 1 Jahr hinzuzurechnen haben\*). Bon Abrahams Einwanderung nach Canaan bis zu Jakobs Einwanderung in Agypten sind es (nach 1. Mos. 21, s. 25, 26. 47, s. 28) weitere 215 Jahre, und der Aufenthalt Asraels in Agypten dauert (nach 2. Mos. 12, 40) 430 Jahre. Das ergibt für bie gange Reit von ber Schopfung bis zu bem als Anfangspunkt einer Ara gebrauchten "Ausgang ber Rinder Jerael aus Agpptenland" (1. Kön. 6, 1) 2666—2668 Jahre. So frappant es nun auch ist, daß in 1. Mos. 5 u. 11, 10 ff. die einzelnen Bosten der Rahlenreihe teine runden. sondern ganz bestimmte und vielfach ungerade Rahlen sind, und daß es sich mit den meisten Angaben über das Gesamtlebensalter ebenso verhalt, so scheint boch sowohl bie chronologische Bestimmung ber ganzen Zeit vor bem Auszug aus Agppten, als die Berteilung ber Befamtzahl auf die einzelnen Berioden und die einzelnen Posten und nicht minder die genauere Fixierung ber Gesamtlebensalter in ber Hauptsache nicht auf Überlieferung, sonbern auf einer von bestimmten Gefichtspunkten geleiteten Berechnung zu beruhen. Solche Gesichtspunkte sind 3. B. in 1. Mos. 5, außer dem oben unter Rr. 3 Bemerkten, daß teiner von der erwählten Linie der Erstgeborenen durch bie Sintflut umtommen follte, mabrend boch anderfeits ein überleben berfelben für alle Borfahren Noahs durch die Überlieferung ausgeschlossen war. Wenn nun nicht eine beträchtliche Berkürzung der Lebensalter schon mit Jered beginnen follte, so waren die aus der sonftigen Bablenreihe auffällig hervortretenden hohen Rahlen in den Angaben über bas Lebensalter, in welchem Bered, Methusalah und Lamech ihren Erftgeborenen gezeugt haben, unumganglich erforberlich. Am augenfälligsten tritt die Berechnung darin an ben Tag, daß Methusalah genau so viel Lebensjahre beigelegt werben, daß er in dem Jahr, in welchem die Sintflut eintritt, ftirbt. - Die manderlei Berfuche bem Berechnungsspftem im gangen und im einzelnen auf bie Spur zu tommen, haben freilich bisher noch zu feinem überzeugenden Er-

gebnis geführt. Bahlenreiben haben immer etwas Nectisches und bieten dem Scharffinn zu vielerlei Doch durfte in be-Rombinationen Gelegenheit treff ber obigen Gesamtzahl 2666 ober 2668 bie Bermutung Röldefe's (Jahrb. f. Brot. Theol. 1875 G. 344) am annehmbarften fein, bag 26 Generationen zu je 100 Jahren (vgl. 1. Mof. 15, 16 mit B. 18) berechnet find, nämlich 20 von Abam bis Abraham, weiter Jaat, Jatob, Levi, Rahath, Amram und Aaron (vgl. 2. Moj. 6, 16 ff.), und ber Uberschuß für Eleafar d. h. für die auf Mojes und Aaron folgende Generation, die gur Reit bes Auszugs aus Agppten auch ichon in reifem Lebensalter ftand, zugerechnet wurde. Souft vgl. 3. B. Bertheau in den Jahrbb. für deutsche Theol. Bb. XXIII. - Ein auffälliges Difverhaltnis ber Gesamtlebensalter zu ben ber Chronologie bienenben Rahlangaben im Semitenftammbaum liegt aber barin, bag alle Borfahren Abrahams von Sem an die Geburt Abrahams, die meiften (nur Beleg und Rabor ausgenommen) feine Banberung nach Canaan, ja brei von ihnen fogar noch feinen Tob, Gem feibft um 35, Gelah um 3 und Eber um 64 Jahre, überlebt hatten. Über ihren Tob, insonderheit auch über ben Terache, ber ben Rug Abrahams nach Canaan um 60 Jahre überlebt (1. Mos. 11, 22 vgl. mit 12, 4), ift also vorgreifend berichtet. - Auf die vom bebr. Text unb von einander abweichenden Bahlenangaben bes Samaritanischen Tertes und der griech. Ubersetzung (Sept.) in 1. Mof. 5 u. 11, 10 ff. fonnen wir bier nicht naber eingeben. Bir bemerten nur: im Samaritanischen Text tritt die Berechnung noch augenfälliger an ben Tag, indem bem Gejamtlebensalter von Jered, Methufalah und Lamech genau fo viel abgezogen ift, bag alle brei im Jahr bes Eintritts der Flut sterben, und inbem ebenso das Lebensalter Therahs um so viel verfürzt ift, daß Abraham unmittelbar nach seinem Tode nach Canaan weiterzieht (womit Apftlg. 7,4 übereinstimmt); das vorhin ermahnte Digverhaltnis ift gang beseitigt, indem ber zweite Beitraum fo verlangert ift, bag feiner ber Semitenftammväter die Geburt Abrahams erlebt, vielmehr alle bis zu Rabor einschließlich schon gestorben find. ebe ber Sohn bes letteren, Therah, feine Banberung antritt; in der Sept. find beibe Beitperioden ansehnlich verlängert, die vorsintflutliche auf 2242 (nach der alexandr. Holder. auf 2262) und die nachsintflutliche auf 1245 (bezw. 1145) Rabre, wogegen neben den 215 Jahren für die Beit von Abrahams Einwanderung nach Canaan bis zur Auswanderung Jatobs nach Agypten für ben Aufenthalt Asraels in Agupten (2. Mof. 12, 40) nur ebenfalls 215 Jahre angesett find (womit bie spatere jubische Tradition und bie Beitangabe bes Apostels Baulus in Gal. 3, 17 übereinftimmt). Endlich fei auch noch ermahnt, bag nach bem gewöhnlichen Text ber Gept.

<sup>\*)</sup> Entweber bie 500 in 1. Mos. 5, 20 ober bie 100 in 11, 10 mussen als abgerundete Zahl für 501 ober 502 bezw. 101 ober 108 stehen, wenn jenes "zwei Jahre nach der Flut" in seinem Recht bleiben soll.

Methusalah die Sintslut noch um 14 Jahre überlebt haben müßte, was wohl nur auf einem (in ber alex. Handschr. berichtigten) Übersehen in der Berechnung beruht, aber den Kirchenvätern viel Kopfzerbrechens gemacht hat. Bgl. noch den A. Reitrechnung.

Sibama, Sibma ober in männlicher Namenform Sebam, eine im Oftjordanland, in rubenitischem Gebiet (4. Mos. 32, s. 36. Jos. 13, 19), nach Hieron. faum 500 Schritte von Hesbon gelegene Stadt, die durch vorzügliche und weit ausgedehnte Rebenpflanzungen berühmt war (Jef 16, s f. Jer. 48, 22). Schon früh (vor der Zeit Jesaja's) war sie wieder in moabitischen Besitzgekommen.

Siban (Bar. 1, s), f. Monate Rr. 3.

Sibbechai, ber Husathiter, ein Nachsomme Serahs, bes Sohnes Juda's (s. b. A. Husa), war einer ber Helben (1. Chr. 12 [11], 29. 2. Sam. 23, 27, wo ber Name in Mebunnai verschrieben ist) und Divisionsgenerale (1. Chr. 28 [27], 11) Davids, besonders berühmt durch die folgenreiche Besiegung eines zu den Resten der Rephaim gehörigen Riesen, Namens Sippai oder Saph, in einem der Philisterkriege Davids (2. Sam. 21, 18. 1. Chr. 21 [20], 4).

Sibraim, ein Ort an der (idealen) Nordgrenze des h. L. (Hes. 47, 10). Sicher ist er weder identisch mit Sepharvaim (womit ihn der Syrer verwechselt) — denn dieses wird in Mesopotamien zu suchen sein —, noch mit Siphron (wie neuere wollen), denn beide Namen sind nur scheindar sautverwandt. Wenn die Lesart der Sept. Samareim richtig ist, ist vielleicht an Schömertje dstich vom Kades-See, südlich von Hamath (Hes. a. a. L.) zu denken, s. ZDPV. VIII, S. 29.

Siccuth, in Luthers Bibelüberfegung bie Biebergabe bes Namens eines Gogen, beffen ber Brophet Amos (5, se) gebenkt (i. S. 274 a). Es ift ber Name berjenigen Gottheit, welche bei ben · Affprern und Babyloniern Sattuth (geichr. Sakkut) hieß, wie vielleicht auch in der Amosftelle Der Name bebeutet als ein auszusprechen ift. ursprünglich nichtsemitischer, attabisch-sumerischer eigentlich "Saupt ber Entscheidung" und war bei ben Affprern gunachft Beiname bes Gottes Abar (Abrammelech; f. b. A.), von bem berfelbe spater als eine besondere Gottheit gesondert mard. S. Eb. Schraber in Theol. Studd. und Rritt. 1874, S. 324 ff.; berfelbe in Berichte ber R. Sachi. Gef. ber Biff. (philol. hift. Cl.) 1880, S. 19 ff.; und vgl. S 141 b u. d. Artt. Chiun, Remphan, Saturn. Schr.

Sichar, f. Shichar. Bibl. handwörterbuch. 2. Auflage.

Sichem wird 1. Mos. 34. 2. 33. 18 (val. Richt. 9, 28) auf ben Beviter Bemor gurudgeführt, ber bie bon ihm gegrundete Stadt nach feinem Sobne Sichem fo benannte (f. die Artt. Bemor u. Beviter)\*). 216 Abraham in Canaan einwanderte, bestand die Stadt noch nicht: 1. Mof. 12, . rebet nur von einer "Stätte S.", in deren Rahe Abraham zeltete und bem herrn einen Altar baute (j. b. A. More). Spater ließ fich bier Jatob nach seiner Rückehr aus Mesopotamien nieber (1. Wos. 33, 10 ff. 35, 2-4) und Josephs Gebeine murben nach Jos. 24, s. (vgl. Apstlg. 7, 16) in ber Rabe S.s begraben. Der durch die Erinnerungen aus ber Patriarchenzeit geheiligte Ort (vgl. auch 1. Mof. 37, 12 ff. und b. A. Satobebrunnen) empfing neue Beibe burch bie Ereigniffe gur Beit Josua's. Denn in S. versammelte Josua bie Reprafentanten bes ganzen Bolfes, um, ahnlich wie es Moje por feinem Tobe gethan, ben Bund bes Bolkes mit seinem Gott zu erneuern (Jos. 24, 1 ff.): hier gerade, benn von den Höhen nördlich und füblich von G. mar bem von dem Berbeigungslande Befit ergreifenden Bolte Fluch und Segen bes Gesetzes vorgehalten worden (Jos. 8, 22 ff.). Die altheilige Stätte wurde unter Josua zur Leviten- und Freistadt ernannt (Jos. 20, 7. 21, 21. 1. Chr. 7, 67 [6, 52]; vgl. Hof. 6, 9); tropbem finden wir in ber Richterzeit hier einen Tempel bes Baal Berith (j. b A.), Richt. 8, ss. 9, 4. 40. Um der heiligen Erinnerungen willen, die fich an bie Stadt knupften, murbe mohl auch gerabe in S. jene Bolksversammlung abgehalten, in welcher die zehn nördlichen Stämme sich Jerobeam zum Ronig festen (1. Ron. 12, 1 ff. 2. Chr. 10, 1 ff.). – S. lag auf dem Gebirge Ephraim (Jos. 20, 7. 21, 21. 1. Kön. 12, 25. 1. Chr. 7, 67 [6, 52]), im Stammgebiete von Ephraim (1. Chr. 8 [7], 28; vgl. Joj. 17, 7), eine hauptstation auf ber Straße von Jerufalem nach Rorben (Richt. 21, 19), recht im Mittelpunfte bes Beftiorbanlandes (Bi. 60, v. 108, s), im Bergen bes Stammgebietes von Jofeph (Ephraim). Auf letteren Umstand wird schon 1. Dof. 48, 12 hingebeutet, wenn in ben Worten des sterbenden Israel an Joseph: "ich habe bir ein Stud Land gegeben über beine Bruder" im hebr. Grundterte für "Stud Land" ber feltene Ausbrud schekem (b. i. Sichem) gebraucht wird. Die Lage ber Stabt erflart es, bag fie fehr wechjelvolle Schickale gehabt hat, die wir freilich nur teilweise noch verfolgen können. In der Richterzeit zerftorte sie Abimelech (f. b. A.) vollständig (auch die Burg der Stadt, s. d. A. Millo) und ftreute Sala über bie gerftorte Statte (Richt. 9, 45). Bann sie wieder erbaut wurde, wissen wir nicht.

<sup>\*)</sup> Die Anslegung, welche bas Onom. ber Stelle 1. Moj. 88, 10 gibt, wonach S. früher Salem geheißen hatte, beruht auf einem Digverftandnis, f. b. A. Salem. Das Onom. enthalt mehrfache verwirrenbe Angaben betreffs Sidems.

1490

Jerobeam I. erfor S., nachbem er bort zum König | gewählt worden mar, gu feiner Refibeng und befestigte es (1. Kon. 12, 25), verlegte aber später ben Sit feiner Regierung nach Thirza (1. Kon. 14, 17). Aus ipaterer Beit erfahren wir nur, bag es nach ber Zerftörung Jerusalems noch bewohnt war (Jer. 41, 5), und daß es in ber Folge die Hauptstadt ber Samaritaner wurde (Sir. 50, 28. Josephus, Altert. XI, 8, 6; f. b. A. Samaris taner), die Johannes Hyrkanus eroberte (Altert. XIII, 9, 1. Jub. Rr. 1, 2, 6). Die Schickfale ber Stadt in ben Zeiten bor und nach Chrifti Geburt

judischen Kriege zerftort worden, spater neu aufgebaut und ju Ehren bes Raifers Befpafian Flavia Neapolis (Neustabt) genannt worden. Roch heute tragt bie Stadt biefen Ramen: Nabulus. Reapolis hat zur Zeit ber Rreuzzuge, wie noch neuerdings ichwere Beimsuchungen zu erbulben gehabt. Saladin hat es zweimal plunbern laffen und noch 1834 wurde es von den Truppen Ibrahim Bajcha's verwuftet. Bu wiederholten Malen litt es ichwer von Erdbeben (besonders 1202 und 1837). Aber infolge ihrer gludlichen Lage und ber großen Fruchtbarkeit ihrer Umgebung hat fich find für uns in Dunkel gehüllt. Bei Josephus bie Stadt immer wieder von allen Schlagen, Die

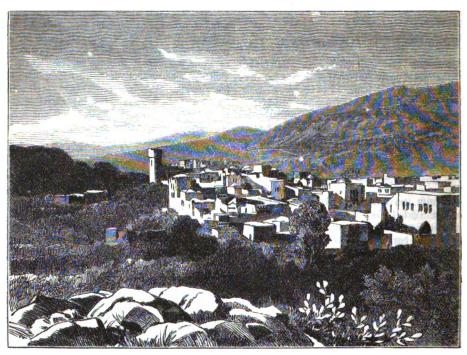

Bichem (Naplus). Rach Duc be Lunnes.

(Jub. Rr. IV, 8, 1) und Blinius (V, 14) lefen wir, daß fie bamale in bem Munbe ber Gingeborenen ben Ramen Mabortha ober Mamortha führte, was mit Junnboll, Olshausen u. a. "Übergangsort" (f. unten) zu beuten fein wird (nicht aber mit Neubauer und Grag "gebenebeite Stadt" als Bezeichnung ber beiligen Stadt ber Samaritaner, f. ZDPV. VI, S. 198, Anm.). Möglich, baß bamals ichon der alte Name S. mehr und mehr außer Gebrauch tam ober bereits gefommen mar. Sicher ift, daß in altchriftlicher Zeit ber Rame Neapolis ber einzig übliche mar, wie es auch ber Talmub bezeugt\*). Man hat vermutet, G. fei im

\*) [Doch lag bas alte Sichem nach Eusebius nicht gans an ber Stelle bes nachmaligen Reapolis, wenn auch gang nahe dabei; vgl. Ewald, Gott. Gel. Ang. 1865, Rr. 42.]

fie betroffen, erholen fonnen. Gin mundlich überlieferter Spruch Muhammeds lautet: "Unter allen Ländern wird Sprien von Gott am meiften geliebt, und von allen Teilen Spriens am meiften ber Diftrift von Jerufalem, und innerhalb biefes bas Gebirgeland von Sichem." Und in der That, bas ichmale Thal zwischen bem Ebal im R. und bem Garigim im G., in welchem Rabulus liegt (vgl. Jojephus, Altert. IV, 8, 44) gehört gu ben ichonften und fruchtbarften Stellen bes beiligen Landes. Bahlt man boch in und um Nabulus an 80 Quellen. "Bei biefer Bafferfulle freut fich bas Thal üppiger Begetation und bie gange Bracht subtropischer Flora ift über seine Fluren ausgegoffen. Manbeln, Feigen, Granaten, Oliven, Balnuffe, Orangen und Trauben werben bier aczeitigt und Balmen wiegen ihre glänzend grünen Blatterfronen über bem Balb nieberer Baume. Singvögel beleben die Lufte und fleine Fische spielen in den Bächen" (Furrer) Die Stadt liegt 570 m über bem Meeresspiegel, gerabe auf ber Baffericheibe amifchen Mittelmeer und Jorban, auf einem Bagruden, über ben ber Beg aus ber Mittelmeerebene jum Jorban (über bas alte Archelais) und nach Gilead (es-Salt) führt, ein alter handelsweg (vgl. hof. 6, o), auf welchem noch heute lebhafter Sandel zwischen Rabulus und bem Oftjordanland unterhalten wird. Diese Lage deutet schon der Name Schekem, b. i. Schulter, Ruden, an, und nicht minder der obenermähnte Mabortha. Rabulus zählt heute etwa 20000 Einm., unter benen 190 Samaritaner (f. b. A.) und über 700 Chriften (barunter 120 Proteftanten). S. Babefers Bal., 3. Aufl., S. 218 ff. Guérin, Samarie I, 390 ff.

Sidor, j. Sihor.

Sichren (genauer Schiftaron) lag an der Nordgrenze Juda's, zwischen Etron und Jabneel, Jos. 15, 11. Man hat den Ort in der Ruine Sukereir (so schreibt die englische Karte des Westzordantandes) auf dem Wege zwischen Jadne (Jadneel) und Esdud (Asdod) wiederfinden wollen. Aber weder die Lage dieser Ruinenstätte noch ihr Name (Guerin nennt ihn Sak Gheir, Tobser Sugheir) spricht für diese Vermutung. Überdies scheint, wie Guerin berichtet (Judee II, 79 f.), die kleine Ruine nur der Überrest eines alten Khan zu sein.

Sichuth, f. Siccuth.

Sicyum, richtiger Sityon, war in der hiftorijchen Beit ber Bellenen eine ber blubenbften borifchen Stabte bes Beloponnes. Bon 665 bis 565 v. Chr. durch die Dynastie der Orthagoriben beherricht, seit etwa 506 v. Chr. unter der Herrschaft einer gemäßigten Aristokratie, bis nach der Schlacht bei Leuktra im Bunde mit Sparta, seit 251 v. Chr. burch Aratos bem achaischen Bunbe zugeführt, und nach Zerftörung von Korinth durch die Romer (146 v. Chr.) langere Zeit die bedeutenbfte Stadt im nördlichen Beloponnes, mar S. berühmt durch ben Gewerbfleiß feiner Bewohner und durch die hier blühenden Wertstätten trefflicher Maler und Erzgießer. Bahricheinlich bestand hier schon im 2. Jahrhundert v. Chr. eine jubische Gemeinde. Sitgon gehörte zu ben 1. Matt. 15, 28 genannten Orten, an welche ber Senat ber Romer Schreiben (etwa 139 v. Chr.) richtete gu Gunften des mattabäischen Fürften Simon (vgl. S. 943), als dieser zu Anfang seiner Regierung (140-135 v. Chr.) mit Rom einen Bundnisvertrag joloß. H.

Siddim (b. i. "ebene Felber") tommt nur halb heißt Sibon ber Erstgeborene Canaans 1. Dof. 14, s. s. 10 vor als Name bes Tiefthals, (1. Mof. 10, 13. 1. Chr. 1, 18) und "bie Große"

in ober an welchem die Städte Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim und Bela-Zoar lagen, und an bessen Stelle infolge der Katastrophe Sodoms (s. d. d.) das Tote Weer oder vielmehr der seichte sübliche Teil desselben entstand. Es war voll von Usphaltbrunnen (Luther: Thongruben). Anderwärts wird der Landstrich als Jordankreis oder als "der Kreis, der Bezirt" bezeichnet (1. Wos. 13, 10 st. 19, 17. 25. 28. 29); zum "Land Canaan" wurde er nicht mehr gerechnet (13, 13).

Side (bie Reste heißen jest Esti-Abalia) war eine namhafte Seestadt im östlichen Pamphylien, die sich rühmte, durch griechische Ansiedler aus dem dolischen Kyme gegründet zu sein. Sie ericheint in der Neihe von Städten, an welche nach 1. Wakt. 15, 22 der römische Senat (es scheint 139 v. Chr.) Schreiben zu Gunsten des spölischen Fürsten Simon, des Waltabäers (140—135 v. Chr.), richtete, als dieser bei Antritt seiner Herrichaft (vgl. S. 943) das Bündnis mit Rom geschlossen hatte. Wahrscheinlich bestand auch in S. eine jüdische Gemeinde. In der römischen Provinz Pamphylia (s. d.) war S. in der älteren Raiserzeit die "erste" Stadt.

Sidon ober Bidon (hebr. Sidon, d. h. mahricheinlich Fischerstadt; auf ben affprischen Inschriften Sidunu) lag am Mittelmeere, nicht weit bom Libanon, ber hier bis auf eine Deile an bas Meer herantritt, etwas sublich von ber Mündung bes Boftrenus, gegen 5 Meilen nörblich von Thrus und ungefähr ebenjo weit süblich von Berntus. Bie fast alle phonicischen Städte war Sidon auf einem Borgebirge erbaut, das hier in Form eines ftumpfen Bintels in bas Meer bineinragt. Der Spipe bes Borgebirges hart gegenüber liegen zwei Infeln, von Rord nach Gud lang gestreckt, die durch einen schmalen Meeresarm bon einander getrennt find. Die füblichere mar feit alter Beit mit bem Feftlande verbunden. Bon ber Nordspipe ber nördlicheren zieht sich eine Reihe von fleineren Infeln und Rlippen ber Rufte parallel in nordöstlicher Richtung hin, die im Altertum ebenfalls unter einander in Berbindung gebracht waren, so daß nur zwischen zweien von ihnen eine Durchfahrt blieb. Das war ber innere hafen bes alten Sibon, wogegen ber außere außerhalb biefes Infelfranzes weiter nordöstlich lag. Bgl. Pietschmann, Geschichte ber Phonicier S. 54 ff. — Sidon, das zu dem idealen Stammgebiete Affer (boch vgl. 1. Mof. 49, 13) gerechnet wurde (Jos. 19, 28; vgl. Richt. 1, 21), war in alter Beit bie machtigfte von ben phonicischen Städten; auf ihren Münzen nennt fie fich "Mutter von Tyrus, von Aradus". Bon ihr waren die ältesten phonicischen Kolonien ausgegangen; selbst Thrus follte eine sidonische Gründung sein. Deshalb heißt Sibon ber Erftgeborene Canaans b. h. die Hauptstadt (Jos. 11, s. 19, 28)\*); vgl. | Strabo XVI, 756). Der einftige politische Borrang Sidons wird freilich durch die agyptischen Dentmale nicht bezeugt, wohl aber burch den Umftand, bag fowohl bei ben Bebraern wie bei ben Briechen und Romern, Sibonien und Sibonier vielfach gleichbebeutend war mit Phonicien und Phoniciern, auch ba noch, wo von einer Begemonie Sibons langft nicht mehr bie Rebe mar. In biefem Sinn ift im A. T. von sidonischen Göttern (Richt. 10, e. 1. Kön. 11, s. se. 2. Kön. 23, 18), sibonischen Weibern (1. Kon. 11, 1), sibonischen

Dichter fest, als ber Rame von Thrus im Abendland nicht weniger gefeiert mar (vgl. Strabo XVI, 756). Auf Sidon führte man beshalb auch bie phonicische Beisheit zurud, Mathematit und Aftronomie (Strabo XVI, 757). Umgefehrt nannte sich bann aber auch Thrus, als es die Hegemonie über Phonicien erlangt hatte und spaterbin, auf feinen Mungen "bie Mutter ber Gibonier". Bahrend ber Begemonie von Tprus fpielte Sidon feineswegs eine untergeordnete Rolle, wie man aus Bef. 27, a ichließen fonnte. Es hatte feine eigenen Könige (Jer. 25, 22. 27, 3) und erscheint Kaufleuten (Jes. 23, 2), sidonischer Sprache (5. Mos. | neben Thrus als der hauptsächlichste Repräsentant



Bidon. Schlog bes beiligen Lubwig in Caiba nach Duc be Lubnes.

3, .), überhaupt von Sidoniern (Jos. 13, e. Richt. 18, 7. Hef. 32, so) und felbft von Sidon (1. Mof. 10, 15. 49, 13. 1. Kön. 16, 21. Jes. 23, 12) bie Rede. Das ift um jo bemertenswerter, als Tyrus ben Jeraeliten naher mar ale Sibon, mit bem fie in keinem direkten Berkehr standen. Ebenso war es im Abendland. Sidonien ift bei homer (Od. XIII, 285) Bezeichnung Phoniciens; fibonisch nennt er phonicische Stoffe (31. VI, 289 f.) und Runftarbeiten (31. XXIII, 743. Ob. XV, 115 ff. 425), unb biefen Sprachgebrauch hielten auch bie fpateren

ber phonicischen Macht (Jer. 47, 4. Bef. 28, 20 ff. vgl. noch Joel 3, . [4, 4]. Sach. 9, 2. 1. Maft. 5, 15. Matth. 11, 21. 15, 21. Mart. 3, 8. Apftlg. 12, 20). Rach ber Belagerung von Thrus burch Nebutadnezar ging fogar bie Begemonie noch einmal auf Sidon über (vgl. Esr. 3, 7. 1. Chr. 23 [22], 4. Herod. VIII, 67. VII, 96. 99 f. Diod. XVI, 42), die es bis zu feinem ungludlichen Rampfe mit Artagerges Ochus (351 v. Chr.) behauptete (vgl. b. A. Phonicien 4). Spater mar Sibon noch Brovingialhauptstadt. Benngleich Sidon, wie Phonicien überhaupt, seit Alexander d. Gr. mehr und mehr seine alte Bedeutung für den Handel verlor, so war es doch um Christi Geburt eine wohlhabenbe Stabt. Ramentlich murbe hier Glasfabritation betrieben (Strabo

<sup>\*) [</sup>Luther icheint in biefen Stellen an Groß-Sibon im Untericied von Rlein-Sidon gedacht gu haben; vielleicht mit Recht; benn auf bem Taplorcylinber Canberibs wird in ber That Groß-Sibon und Rlein-Sibon neben einanber genannt; vgl. Schraber, KAT. 2. Anfl. 108, 291.1

XVI, 758. Plin. V, 17. XXXVI, 66) und auch fidonische Barfümerien waren gesucht (Blin. XII, 55. XIII, 2). Übrigens hat das Chriftentum hier fruh Eingang gefunden (Qut. 6, 17. Apftlg. 27, 3), und späterhin war bie allmählich bellenisierte Stadt Sig eines driftlichen Bifchofs. – Ihre Schickale waren auch weiterhin bunt und viel bewegt. In ben Rreuggugen murbe fie ein über das andere Mal von den Kreugfahrern erobert und befestigt und von ben Muslimen wiebergenommen und zerftort. Bulett gelangte fie noch einmal im 17. Jahrhundert gu einiger Blute ole tragt. In berfelben forbert ber Ronig unter hin-

tumer meift aus ber driftlichen Beit, bann aber auch aus ber altphonicischen zu Tage geforbert haben. Der mertwürdigfte Fund ber letteren Art ift ber Marmorjarg best sibonischen Konigs Eichmunagar, ber im Jahre 1855 im GD. von Saiba in einem ausgemauerten Felsengrabe entbedt und nach Paris gebracht wurde. Allem Anidein nach nach agyptischen Muftern gearbeitet, zeigt berfelbe auf feinem Dedel bas ziemlich rob ausgehauene Bild bes Konigs, bas wieberum auf seiner Bruft in 22 Zeilen eine langere Grabidrift Die Refibeng bes Drufen-Emirs Fachr-eb-bin; weis auf feine Berbienfte um ben fibonifchen



Biden. Anficht von Saiba vom driftlichen Friedhofe aus. Rach Duc be Lupnes.

gegenwärtig ift ihr Sandel neben dem von Beirut von teiner Bebeutung. - Das heutige Saida liegt an ber Stelle ber alten Stabt, die fich freilich nach Often bin viel weiter ausbehnte. Die Lage Saiba's am Fuße bes Libanon, beffen weiße Berge bier 3. T. sichtbar sind, wird als fehr anmutig ge-Ihre Umgebung ift mafferreich und íchildert. fruchtbar; ein Rrang bon Baumgarten umgibt Die Stadt, deren Obst fehr gerühmt wird. Intereffant find die Umgebungen aber wegen ber zahlreichen Grabhöhlen, die fich namentlich in ben Borbergen im D. und SD. ber Stadt finden. Seit alter Zeit vielfach geplundert und beschäbigt find biefelben neuerdings befonders von ben Franzosen unter Renan genauer untersucht, deren Ausgrabungen eine große Bahl ber wertvollften Alter- ber Sartophag bes Batere Eichmunagare, bes

Staat und unter Anbrohung der Rache ber Gotter. daß man seine Gebeine in biesem Sarge ungeftort ruben laffe. Es icheint aus der Inschrift nämlich hervorzugeben, daß Eschmunazar ber Lette feines Stammes war. Uber bie Beit, in ber er lebte, geben bie Deinungen freilich weit auseinander; boch hat Schlottmann (Die Inschrift Eichmunggars, Ronigs ber Sibonier, Salle 1868) es mahricheinlich gemacht, bag biefelbe in ber erften Salfte bes 4. Jahrh. v. Chr. angufepen ift. Mertwürdiger Beise ift die Inschrift, die übrigens bas umfangreichfte Dentmal bes phonicifchen Schrifttums ift, auf bem Ropfe bes Bilbes gum Teil wiederholt, bricht bann aber mitten in einem Worte ab. 3m Jahre 1887 ift übrigens auch

Königs Tabnit von Sidon gefunden. Diefer Sartophag ist jenem durchaus ähnlich und auch mit einer ähnlichen Inschrift versehen. Bgl. noch Hans Brug, Aus Phonicien, Leips. 1876, S. 98—135.



Sarkephag Efdmunejars. Rach Schlottmann.

Siegel. Das latein signum (d. h. Zeichen) bedeutet in ber Bertleinerungsform sigillum bas Figurchen im Betichaft ober bas Bilbchen als aufgebrudtes Beichen. Bahrenb bas beutiche Bort Siegel zunächst bas zu urfundlicher Berficherung und Beftatigung, jum Berichluß eines Briefes (i. oben S. 240 a) u. f. w. dienende abgebrudte Zeichen ober Bilb bezeichnet, dann erst das Werkgeng jum Abbrud eines folchen Beichens ober Bilbes, verhalt es fich umgetehrt mit ben aus bem Slavifden herübergenommenen Bortern Betichier (Luth. 1. Ron. 21, s: Pitichir) und bem gleichbebeutenden, aber üblicher gewordenen Betich aft (Luth. Hagg. 2, 24: Bittichafftring), welche zuerft ben Sandftempel jum Siegeln bedeuten, bann auch bas auf bem Betichaft eingegrabene Beichen ober beffen Abbrud. Obgleich bie Bebraer (j. b. A. Ebelfteine S. 333b) gewiß auch Siegel in Regel- ober Cylinderform fannten, fo icheint boch ber Siegelring (f. b. A. Ringe) die gewöhnlichfte Form bes Siegels gewesen zu sein. Bas Robinfon berichtet (I, S. 58: "Die meiften Araber in ben Stäbten tragen einen Siegelring, entweber am Finger ober an einer Schnur um ben Hals,

beffen Siegel ftatt ber Unterschrift gilt"), ftimmt mit ber althebraifchen Sitte vollig überein; vgl. Shl. 8, 6, wo in bem die Ungertrennlichkeit der Berbindung ausbrudenben Bilde vom Siegelring, ber wegen seines unveräußerlichen Wertes forgsam verwahrt wird, auf diese doppelte Art des Tragens angespielt wird. Wie zur volltommenen Tracht des Babyloniers (Herod. I, 195) Stab u. S. gehörten, fo führte als angefehener Mann auch Juda (1. Mos. 38, 18. 25) beides mit sich, indem ihm das kostbare S. nach der auch im jezigen Bersien üblichen Weise an einer Schnur auf der Brust hing. Dürfen wir aber aus der häufigeren Erwähnung der Hand (1. Mof. 41, 42. Efth. 3, 10. 8, 2 ift ber Ring ober Fingerreif, wie Efth. 8, & zeigt, als S. zu benken) einen Schluß ziehen, so trug man ben Siegelring noch lieber am Finger (vgl. Jer. 22, 14), wo er leicht noch sicherer verwahrt war und zugleich als Schmudgegenftand mehr zur Geltung tam. Mit feinem Thon bersiegelte man nicht nur die Buchrolle (Jes. 29, 11. Offb. 5, 1 ff.) und ben Brief (f. b. A.), sonbern auch Beutel (Siob 14, 17), den ichließenden Stein





Althebriffe Biegel. Rach be Bogue.

(Dan. 6, 17, im Grundtert B. 18, wo das aram. Wort die Wurzelbedeutung des Eingrabens hat) und die Thur (Bel 10). Die Berfiegelung an den Stirnen (Offb. 7, s; vgl. Gal. 6, 17. Sej. 9, 2-4) erinnert an das noch jest bei den Arabern und Berfern gebräuchliche Befeuchten bes Betichafts mit einer Art schwarzer Tusche. Die Siegelstecher gruben in Metall ober gewöhnlicher in eble Steine (2. Mos. 28, 11) bas bilbliche Zeichen ober geradezu ben Namen bes Besiters ein; f. b. A. Ringe, wo ber Siegelring eines agpptischen Ronigs abgebildet ift, und vgl. die Tafeln bei DR. A. Levy, Siegel und Gemmen mit aramaischen, phonicischen, althebraifchen 2c. Infchriften. Breslau 1869, und de Vogüé, Mélanges d'Archéologie orientale 1868, S. 131 ff. Nr. 34-42, nach welchem wir bas aus einem Regel von Chalcedon beftebenbe Siegel bes Schemajahu, Sohn 'Asriaju's, mit einem Stierbild, mahricheinlich aus bem 7. Jahrh. v. Chr., u. einem nach Affprien beportierten Burger bes Behnftammereichs angehörig, und ben Achattegel Rethanja's, Sohn Obadja's, mit liegenden wilden Bodchen, abbilben. Bie Joseph und Mardochai als oberfte Reichsbeamte, so erhielt (vgl. Efth. 8, 10) auch ber 1. Matt. 6, 13 genannte

Reichsbermefer ben tonigl. Siegelring; Großsiegelbewahrer ist ja noch im neueren Frankreich und England ein befannter Titel.

Sif, f. Monate, S. 1028b.

Sihon, ber in Besbon refibierende Amoriterkönig, war in der Zeit, als die Jsraeliten unter Mofes von Guboften her in bas Oftjorbanlanb vordrangen, Beherricher eines bort bestehenben, an Umfang und Macht nicht unbebeutenben Er felbft mar auch der Be-Amoriterreichs. grunder besfelben ober minbeftens fein Dehrer, ber es groß und mächtig gemacht hatte. Bahricheinlich aus bem Westjorbanland herübergekommen und vielleicht auf im Oftjordanland anfaffige Stammesgenoffen gestütt, hatte er einen entscheidenden, in dem spottenden Triumphlied israelitischer Gänger über die Besiegung der Amoriter (4. Moj. 21, 27-20) als glanzende Folie bes Sieges Jeraels bienenben Sieg über bie Moabiter erfochten, diefe fübmarte bie über ben Arnon zurudgeworfen und zugleich bie Ammoniter vom Jordan weit nach Often gurudgebrangt (4. Moj. 21, 26; vgl. Richt. 11, 18. 15. 25 ff. 30f. 13, 25). So erftredte fich fein Reich vom Arnon im Guden bis zum Jabbot im Norden, im Jordanthal aber noch über biefen hinaus bis jum See Benegareth hin; oftwarts reichte es bis gur Bufte und gu ber festen Grenze bes ben Ammonitern verbliebenen Gebiets; im Beften bilbete ber Jordan die Grenze (4. Moj. 21, 24. 5. Moj. 2, 36 f. 30j. 13, 10. 27. Richt. 11, 22). Es umfaßte also die sübliche Salfte Gileads (f. b. A. Rr. 2) einschließlich der großen Hochebene zwischen Besbon und bem Arnon (i. Ebenen), die bald zu Gilead gerechnet, balb als besondere Landschaft davon unterschieden wird (5. Moj. 3, 10). Der gewöhnlich neben ihm genannte Ronig Dg (f. d. A.) von Bafan, beffen Bebiet im Norden angrenzte, ftand als unabhangiger Beherricher eines zweiten, nicht minder bebeutenben Umoriterreichs (5. Moj. 31, 4. 30j. 2, 10. 9, 10) in einem wohl burch gemeinschaftliche Intereffen geficherten friedlichen Berhältnis ju ihm. Die Fürften ber im Often bes füblichen Teils seines Reiches und in diesem selbst nomadifierenden Midianiter waren seine Basallen (Roi. 13, 21; vgl. 4. Mof. 31, 8). Nachbem Sihon bas burch Gesandte an ihn gerichtete Begehren ber Feraeliten, durch sein Gebiet nach bem als Biel ihrer Banderung in Aussicht genommenen (5. Dof. 2, 29) Bestjorbanland ziehen zu burfen, nach gottlichem Verhängnis (5. Mof. 2, 24. 80) abgelehnt hatte und mit feinem ichnell aufgebotenen Beer ben Seraeliten entgegen gezogen mar, murbe er bei Jahaz oder Jahza (f. d. A.) besiegt und in ober nach ber Schlacht famt feinen Sohnen getotet (4. Mof. 21, 21-25. 5. Mof. 2, 26 ff. Richt. 11, 10 ff.). Die Folge dieses Siegs mar die teilbarauf burch eine Expedition gegen Jafer zu einer vollständigen wurde (4. Mos. 21, si f.); und so blieb biefer Sieg als Anfang ber Befignahme bes Jerael von seinem Gotte geschenkten Gebietes (5. Mof. 2, 24. 25. 21) ben fpateren Geschlechtern in besonders lebendiger, bantbarer Erinnerung (vgl. noch Neh. 9, 92. Bf. 135, 11 f.). Das Land Sihons murbe ben Stämmen Ruben und Gab zugeteilt (4. Moj. 32, ss. 5. Moj. 29, 7 f. n. a.). Seine Benennung nach bem Amoritertonia blieb aber noch lange im Gebrauch (vgl. 1. Kon. 4, 10); ja noch Jeremia (48, 45 f.) hat die ben flüchtigen Moabitern von den Chaldaern brobende und fie nach Ginnahme Besbons ereilende Bernichtung mit bem Berberben zusammengestellt, welches einst Sihon über sie gebracht hatte, indem er die Borte jenes alten Triumphlieds, welche fich auf Sihons Sieg über die Moabiter beziehen (4. Mos. 21, 28 f.), mit einigen Bariationen barauf anwendet. Ob aber ber Berg Schichan auf ber Subseite bes Arnon ober die gleichnamige Ruine nördlich von es-Salt (Mizpa) mit bem Namen bes Amoriterkönigs (Sichou) etwas zu thun hat. ift fehr zweifelhaft.

Sihor (hebr. Schichor), b. i. "ber schwarze Flug", heißt 1) in Jef. 23, s u. Jer. 2, 18 ber Mil, jo benannt wegen bes ichwarzen Schlammes, ben er gur Beit feiner Unichwellung mit fich führt, und mit dem er die Felder Agnptens düngt; val. bie Artt. Agnpten Dr. 3 u. Nil. Gleichbedeutend ift die griech. u. romische Bezeichnung des Nils burch Melas ober Melo, und auch ber Name Neilos wirb von manchen nach bem Sanstritwort nilas = "ichwarz, buntelblau" ebenjo erflart. Jenes Schichor aber ift vielleicht eine Bebraisierung des einheimischen Namens des oberen Rils Sīris (vgl. noch S. 342). — 2) Auch in Jos. 13, s u. 1. Chr. 14 [13], 5 wollen manche mit einigen alten Überfegern unter S. ben Ril verfteben, was an sich nach 1. Mos. 15, 18 (vgl. b. A. Rif) möglich mare. Richtiger aber benfen in biefen Stellen die meiften neueren an den gewöhnlich als Südwestgrenze Canaans gegen Agnpten genannten "Bach Agyptens", d. i. ben Babi el-'Arisch (val. über ihn b. A. Bach); benn vom Ril tonnte nicht wohl gefagt werben, bag er "vor" b. i. öftlich von Agypten fließe (Jof. 13, s), und bem Sihor Agyptens in 1. Chr. 14, s entspricht 1. Ron. 8, es der Bach Agpptens. Dag die irrtumliche Meinung, der Babi el-'Arisch sei ein Nilarm, der nur gur Beit der Uberflutung Baffer habe, die Ubertragung bes Namens S. vom Ril auf biefes Bachthal veranlagt habe, ift ichwer zu glauben. Dasselbe kann wegen seiner in der Regenzeit ganz ansehnlichen, truben, ichwärzlichen Bafferfluten ben gleichen Namen erhalten haben. -- 3) Sihor-Libnath heißt Joj. 19, 26 ein in der Rähe des weise Eroberung des Reiches Sihons, die bald Carmel zu suchender Bach oder Fluß, bis zu wel1496

chem bas Gebiet Affers fubwarts reichte. Dan hat ihn nördlich vom Carmel in dem durch die Sage von der Erfindung des Glafes (f. d. A.) berühmten Belus ber Alten, b. i. bem füblich von Acco munbenben Nahr Na'man, ober in bem Wabi 'Abbilin, bas in jenem munbet, ober auch in dem beim Carmel in ben Rison munbenben Babi el-Malek finden wollen; aber die Annahme, daß bas Wort libnath auf bas Glas hindeute, ift sehr zweifelhaft; und da die Stadt Dor in Jos. 17, 11 val. B. 10 noch jum Gebiet Affere gerechnet wird, fo hat man den Sihor-Libnath vielmehr füdlich vom Carmel zu fuchen. Gewöhnlich bentt man jest an ben etwas nordlich bon Cafarea munbenden Nahr Zerka, d. i. blauer Fluß, ben Rrotobilfluß bes Plinius (val. S. 919 b).

Silas, griechisch abgefürzte Form bes lateiniichen Ramens Silvanus (1. Theff. 1, 1); ein urdriftlicher "Brophet" (1. Kor. 12, 28. 14, 8) und Apostelgehilfe. Er mar icon ein in Berusalem angesehener Lehrer, als ihn die dortigen Apostel und Alteften nach bem Apofteltonvent nach Antiochia sandten, um der dortigen Gemeinde ihr Sendschreiben zu überbringen (Apstig. 15, 22. 82). So lernte ihn Baulus fennen und mabite ibn, als er sich mit Barnabas veruneinigt, zum Gefährten feiner zweiten großen Diffionereife (Apftlg. 15, 40). Als solcher burchzog er mit dem Apostel Rleinafien, erbulbete mit ihm die Gefangensettung in Philippi (Apstlg. 16), und blieb, als Paulus aus Beröa weichen mußte, mit Timotheus baselbst noch (zur Befestigung der Gemeinde) zurud, um sich erst in Korinth wieder mit ihm zu vereinigen (Apftlg. 17, 10. 14. 18, 5). Die von Rorinth aus geschriebenen Briefe an bie gemeinfam gestiftete Gemeinbe zu Theffalonich find von Paulus mit in des Silas Namen verfaßt, und noch 2. Kor. 1, 19 erwähnt er ihn ehrend als seinen Mitarbeiter in Korinth. Bon ba an aber verschwindet er aus bem Gefolge des Apostels, vielleicht weil er zur Miffion unter Jerael zurudtehrte. hiermit ftimmt, daß wir ihn spater in ber Begleitung bes Apostels Betrus finden, beffen ersten Brief er ben tleinafiatischen Gemeinben überbringt; benn es ist kein Grund, an der Identität des 1. Betr. 5, 19 erwähnten Silvanus mit bem aus der Apostelgeschichte bekannten zu zweifeln. Die Angaben späterer über ihn sind ohne geschichtlichen Wert. Manche neuere haben auf ihn als Berfasser des Briefs an die Hebräer geraten. Bg.

Silber, j. Metalle.

Silberling, f. Setel.

Silla, f. Millo, S. 1015b, Anm. 2.

Silo (d. i. Ruhe, Ruheort) ericheint während

Landes. hierher berief Josua, nachbem nach vorläufig abgeschlossener Befigergreifung Canaans die beiden Hauptstämme Juda und Ephraim-Manasse ihr Erbteil empfangen hatten, Die gange Boltegemeinde Hier richtete er die Stiftshütte auf (Jos. 18, 1) und nahm die weitere Berteilung bes Lanbes vor (30f. 18, 8 ff. 19, 81. 21, 2). S. blieb von nun ab durch Jahrhunderte hindurch teilweise der politische (vgl. Jos. 22, o. 12. Richt. 21, 12), besonbers aber ber religiose Mittelpunkt bes beil. Landes (Richt. 18, 21, 21, 19, 1, Sam. 1, 9, 24, 3, 21, 14, s)\*), zu welchem man, fo lange bas Beiligtum hier stand, wallfahrtete, wie spater nach Jerufalems Tempel (1. Sam. 1, s. 2, 14). Auf diese Bebeutung S.'s, in bem eroberten Lande den vorläufigen Mittelpunkt für das Bolk Asrael zu bilden, wird auch 1. Moj. 49, 10 hingebeutet; denn dort wird zu übersepen sein "bis er (Juda) nach S. kommt" (Luth.: "bis daß der Held komme"). Man hat gemeint, in S. sei bamals ein festes Heiligtum errichtet worden, ein förmliches Tempelgebände. das erst in assprischer Zeit zu Grunde gegangen sei (vgl. Jer. 7, 12): ein Fehlschluß aus ber Bezeichnung "Tempel bes Herrn" (1. Sam. 3, 2) und "haus bes herrn" (Richt. 19, 18. 1. Sam. 3, 15), ber fich schon burch hinweisung auf Richt. 18, 11 widerlegen läßt; benn an letterer Stelle beißt offenbar die Stiftehutte "Saus des herrn". Babrend ber langen Beit, ba die Stiftshutte in S. stand, werden rings um dieselbe wohl auch feste Baulichkeiten errichtet worden fein (zur Wohnung von Brieftern und Leviten, ju Borratetammern u. f. w.), die etwa die Umgrenzung des Borhofs ber Stiftshutte bilbeten, bas eigentliche Beiligtum blieb aber bas Belt ber Stiftshutte. Ware an Stelle bes Beltes ein fefter Tempel getreten, fo murde derfelbe gewiß eine Rolle im fpateren Rultus des nördlichen Reichs gespielt haben: davon erfahren wir aber gar nichts. S. verlor vielmehr, wie es icheint, feine Bebeutung ganglich (vgl. Bf. 78, 60), als die Bundeslade in den Philisterfriegen von hier weggebracht worden war (1. Sam. 4, 8 ff.). Sie tam fpater nach Rirjath Zearim (j. b. U.); auch bie Stiftshutte mar von G. megverlegt, nach Rob (f. b. A.). Die spätere altteftamentliche Geschichte nennt G. nur noch beiläufig: ale die Geburte- und Bohnftatte bes Bropheten Abia (j. b. A.) \*\*). Bur Beit Jeremia's lag S. in Trümmern, die Affprer hatten die Stabt. und mit ihr bie letten Refte ber heiligen Bauten aus alter Beit, zerftort (Jer. 7, 12. 14. 26, 6. 9) \*\*\*).

\*\*) Dagegen ift Deb. 11, s und 1. Chr. 10 [9], s ftatt "Siloni" (Schiloni) zu fcreiben "Schelani(ter)", b. i. Rachtomme bes Cela, bes britten Cohnes Juba's, vgl. 4. Dof.

26, w. \*\*\*) Jer. 41, s wird man mit Sept. Calem (vgl. 1. Doi: ber Richterperiode als ber wichtigste Ort bes heil. 133, 10) fatt Silo gu lesen haben (f. b. A. Salem). Sont

<sup>\*)</sup> hier ift gu überfeten: "und Abija, ber Gobn bes Abitob .... bes Cohnes bes Eti, bes Prieftere gu G. trug bas Ephob", b. i. mar hoberpriefter.

– S. lag genau in der Mitte bes Westjordanlandes (feine centrale Lage erfart wohl auch bie Bebeutung, die es in der Richterzeit hatte), nach Richt. 21, 10 nördlich von Bethel, öftlich von ber Strafe von Bethel nach Sichem, füblich von Libona (i. b. A.). Damit ftimmt, wenn Gufebius S. bem Stammgebiet von Ephraim zuweist und bas Onom. es in die Landichaft Afrabattene verlegt, 12 (so Euseb.) ober 10 (so Hieron.) r. M. von Sichem entfernt. hieronymus berichtet, es fei zu feiner Zeit völlig zerftort gewejen. Obgleich noch jübische Reisende des M. A. die Lage von S. richtig kannten, galt doch ben Kreuxfahrern — infolge einer leicht begreiflichen fachlichen Bermechfelung — zumeift Nebi Samwil (f. b. A. Mizpa) für bas alte S., in welchem einft ber Rnabe Samuel im Dienst am heiligtum aufgewachsen war. Erst Robinson fand bie ursprüngliche Stätte wieber. 3m Norden ber fruchtbaren Gbene von Turmus 'Aija erhebt fich (8 St. von Jerufalem, 4 St. von Sichem) ein Sugel von bebeutenberen Sohen umgeben, beffen ziemlich ausgebehnte Trummer ben Ramen Seilan führen (bas hebr. Schilon, bie ursprungliche Form, aus welcher Schilo durch Abschleifung entstand; bei Jojephus finden fich die beiben Formen Silo und Silan) Sie bedecken das Blateau und die Abbanae des Sügels und rühren fast burchweg von arabischen Baulichkeiten her, die hochstens in die Zeit ber Areugguge gurudreichen. In ben Trummern eines Meinen Hauses, das aus sorgfältig behauenen Steinen erbaut mar, die ohne Mortel aufeinandergefügt waren, vermutet Buerin die Refte einer Synagoge. 3m Norden von Seilan finden fich noch zahlreiche Felfengraber von alter Anlage. Ru ihnen mögen auch die Gräber gahlen, die man jubifcherfeits im D. A. für die bes Eli und feiner Sohne ausgab. In ihrer Nähe liegt ein alter hier mag man ben Schauplat jener Brunnen. Begebenheit Richt. 21, 20 f. suchen: ba bie Beniaminiten, in ben benachbarten Beinbergen berftedt, fich ber arglos beim Fefte tangenben Tochter Silo's bemächtigten und dieselben auf der nach S. führenden Strafe in ihr nahes Stammgebiet entführten. Bgl. Guerin, Samarie II, p. 21 ff. Memoirs II, p. 367 ff. - Die Meinung einiger, daß S. ursprünglich Thaanath Silo (f. d. A.) geheißen habe, barf als ein willfürlicher Ginfall bezeichnet werden; Th. G. lag 4 Stunben norboftlich bon Silo.

Siloah wird in der Schrift nur dreimal (über Reh. 3, 18 s. unten) erwähnt: Joh. 9, 7 als "Teich Siloah, Siloha" und Jes. 8, 8 als "Wasser Siloha"; endlich Lut. 13, 4 ein "Turm in Si-

würde die Stelle beweisen, daß zur Zeit der Statthalterichaft Gebalja's S. nicht völlig in Trümmern lag, sondern noch bewohnt war.

loah". Gine Andeutung über bie Lage G.s enthalten bie a. St. nicht. Josephus berichtet ausführlicheres. Er verlegt bie "Quelle Siloam" ober "Siloa" an bas Sübenbe Jerusalems (Jub. Kr. II, 16, 2. V, 4, 2. 6, 1), an den Ausgang bes Tyropoon (V, 4, 1), an die außere Stadtmauer, aber fo daß S. noch innerhalb berfelben zu liegen kommt (V, 9, 4), unmittelbar oberhalb einer Schlucht (bes öftlichen Ausgangs bes hinnomthales, V, 12, 2. VI, 8, s), f. ichon b. A. Jerufalem Rr. 10. Mit diefen Angaben ftimmt auch hieronymus überein, der G. an ben Fuß der Berge Bion und Moria verlegt, und hier suchen S. auch alle früheren und fpateren Berichte. Es tann baber feinem begrundeten Zweifel unterliegen, bag bas heutige 'Ain Silwan im allgemeinen bie Lage bes alten G. richtig bezeichne. 'Ain Silwan beißt ein fünstliches Bafferbaffin, genau unterhalb bes sublichen Borfprunge bes öftlichen Stabthugels, bas von ftarten Mauern gebildet wird, und in der Richtung von S. nach R. 16 m lang, von 28. nach D. 5,6 m breit ift. Sein Baffer empfangt biefes Beden burch einen 3,6 m langen gemauerten Ranal, zu beffen Nordende eine alte baufällige Treppe von 8 Steinftufen binabführt. Diejer Ranal aber ift nur die Fortsetzung eines langeren Felsentunnels, ber ben süblichen Teil bes öftlichen Stadthugels in ber Richtung von ND. nach S28. burchschneibet und bas Baffer ber Marienquelle in bas untere Tyropoon leitet. \*) Jenes Baffin hat endlich noch einen Ausfluß in seiner SD.-Ede; von hier aus füllte fich früher ein größerer, weiter unten gelegener Teich mit Baffer, beffen Boben aber ichon feit Jahrhunderten mit Baumen bewachsen ift: Die sogenannte Birket el-Chamra, ber "rote Teich" (wegen ber rotlichen Erbe fo genannt). Man bezeichnet ihn wohl auch als ben "Unterteich S." im Untersch. von jenem heute noch mit Baffer gefüllten Baffin, bem "Oberteich G." Aus diesem topographischen Befunde erhellt, bag S. teine selbständige Quelle ift, daß vielmehr jo nur eine Reihe fünftlicher Bafferrefervoirs hießen, in welche bas Baffer ber Marienquelle (bes alten Gihon) geleitet murbe, um biefe reiche Bafferquelle auch ben Bewohnern bes großeren meftlichen Stadthugels und ber (fpateren) Unterftadt (Afra) leicht zuganglich zu machen. Die genannten Bafferanlagen ftammen aus febr verschiebener Beit. Der die Marienquelle und ben G. verbinbende Ranal wird wahricheinlich auf histia gurudauführen fein (f. 2. Chr. 32, so. 2. Ron. 20, 20. Sir. 48, 10). 8 m oberhalb bes unteren Aus-

<sup>\*)</sup> Die Kenninis von dem Kanale war durch Jahrhunberte entschwunden. Er wird zuerst i. J. 1250 wieder erwähnt. In neuerer Zeit wurde er erk eingehender von Robinson und Smith (April 1889) untersucht, später besonders von Tobler (März 1846). S. zur Geschichte der Kenninis des Kanales Robinson II, 150 ff. Tobler, Stoah S. 18 ff.

ganges bes alten Ranales ift im Juni 1880 an ber öftlichen Annenwand bes Ranales eine fechszeilige bebraifche Inschrift in altjemitischen Schriftgugen entbedt worden (f. v. S. 1437), welche befonders burch bie Bemühung Brof. Guthe's (im Auftrage bes beutschen Balaftina-Bereins) fopiert wurde und in der Rtichr. des DPV. 1881 burch die Broff. Raupsch und Socin publiziert und erflart worden ift. Die leiber vielfach unleferlich gewordene Inschrift\*) enthält keinerlei Datierung

bie Tiefe bes Tunnels unter ber Oberflache bes Berges auf 100 Ellen (45 m). Der Umftand. baf bas Baffer in die Bafferbeden bes unteren Thropdon durch biefen Ranal einftromte, veranlagte für jene ben Ramen Siloah, b. i. "Entfendung" (naml. bes Baffers), auf welche Bebeutung Joh. 9, 7 angespielt wird. Da jener Ranal nur wenig geneigt mar, ftromte bas Baffer bem S. in nur mäßigem Falle zu. Jej. rebet daher (8, 0) von bem Baffer S. "bas da ftille gehet" und ermahnt feines Ronigs; fie mar offenbar (er vergleicht ihm bas in ftillem Bange fich ver-



Bilonh. Rach einer Originalphotographie.

teine offizielle Inschrift. Die den Kanal aushauenden Arbeiter haben fie auf eigene Fauft eingemeißelt. Die Beichaffenheit ber Schriftzuge ftimmt recht wohl zu der oben vertretenen Unnahme, daß der Ranal unter Sistia hergeftellt wurde. Bir entnehmen ber Inichrift nur foviel, daß der Ranal zugleich von unten und oben in Angriff genommen murbe und bie Arbeiter in ber Mitte bes Beges (bei a, f. b. Taf.) zusammentrafen. Die Lange bes Tunnels wird von ber Inschrift auf 1200 Ellen angegeben, mas etwa ber Lange ber Strede von ber Marienquelle bis zum Oberteich S. (genau 536 m) entspricht, und

wirflichende Gottesreich, im Gegensat zu bem feine Ufer machtig überflutenden Guphrat als einem Sinnbild ber gewaltthatigen Beltreiche. benen Israel vertraute). Der "Kanal bes Sistia" fest ein altes Bafferbeden voraus, in bas er einmunbete. Die Ausgrabungen und Unterjuchungen, die Guthe (f. ZDPV. V, bef. S. 355 ff.) und Schick (j. Quart. Statem. 1886, S. 88 ff. 197 ff. ZDPV. XIII, S. 229 f.) porgenommen haben, haben ergeben, baß ichon in altefter Beit hier eine fehr verzweigte Bafferanlage vorhanden mar. Aus jenem Ranal flog bas Baffer ursprünglich in ein Beden (A), bas öftlich von bem heutigen (oberen) S. lag und eine weitere Musbehnung nach Beften gehabt haben muß, als bie jegige Umgrengung aufweift, bie Buthe bei feinen Ausgrabungen vorfand. Diefen Teich balt

<sup>\*)</sup> Die Infchrift ift neuerbings berausgebauen und babei gerftort worden, f. ZDPV. XIII, 6. 286 ff. Bugleich tauchte in Jerufalem eine "ameite" angeblich über ber erften Inichrift gefundene, aber ficher gefälichte auf, f. ebenb. 6. 202 f.

Die Wasseranlagen beim Siloahteich, nach Guthe und Schick.



Köhenanyaben in Metern. Köhenkurren des ursprünglichen Terrains nach Ch. Warren.

Guthe für ben "Teich bes Ronigs" Reh. 2, 14: | vielleicht ift es richtiger, hier ben Teich Asuja (Reh. 3, 16), b. h. ben "angelegten" Teich, zu suchen: er wird so genannt worden sein, weil er ber erfte Runftteich war, ber bei S. angelegt wurde (Guthe sucht ihn weiter nördlich). Der "Teich bes Königs" kann etwa bei C gelegen haben, wo sich noch Refte einer alten Teichanlage vorfinden. Das Beden A hatte einen Ausfluß (g-h) nach Suboften, ber fich vielfach verzweigt zu haben icheint. Bahricheinlich ging ein Arm nach SB.; jedenfalls murbe bas überflüssige Baffer jenes älteften Teiches auch nach Suben geleitet, und zwar, wie die Ausgrabungen ergeben haben, bis unter ber alten Stadtmauer (k-l-m) weg. 216 man durch Erbauung derfelben die Thalmulde des Thropoon zwischen ben beiben Stadthugeln ichloß, verwertete man fo bas Baffer G.s auch gur Bemafferung ber hier, am Musgang bes Thropdonund Ribronthalcs belegenen Garten, ber alten Ronigsgarten. Das Baffer murbe baber ficher auch in ein Baffin gefaßt, nämlich ben "Teich ber Leitung beim Konigsgarten" (jo ift Reb. 3, 15 gu überfeten). Diefer Teich, von dem noch teine Refte aufgefunden worden find, tann etwa bei B gelegen haben (ber bort aufgefundene Teich ftammt ficher aus viel fpaterer Beit, f. unten). Ein Teil ber genannten Ranale muß lange bor Bistia's Zeit ichon vorhanden gewesen fein; die zulett ermahnte Leitung tann nicht fpater als gur Beit ber Errichtung ber Stadtmauer am Ausgang des Tyropöon entstanden sein. Nun hat Schick nachgewiesen, bag bas Baffer ber Marienquelle einft auch burch einen zweiten Ranal nach Guben geleitet wurde (f. b. Karte), der aber noch nicht vollständig untersucht ift. Im Süben war er offen, erft weiter norblich gestaltet er sich zu einem Felsentunnel, der zum Teil so boch ift, daß man in bemfelben geben tann. Zwischen biejem Ranal und bem bes Sistia besteht feine Berbindung. Er icheint alter ju fein ale ber lettere. Man verschüttete ihn, als ber neue Ranal (ber bes Histia) angelegt murbe; lag er doch — zum Teil offen zu Tage - außerhalb ber Stadtmauer und hatte beshalb auch einem belagernden Feinde zu gute tommen tonnen. - Das geheimnisvoll bem Tempelberg entstromenbe Siloahwaffer wurde begreiflicher Beife vielfach Gegenstand ber Berehrung. Bahrend die Muhammebaner hier eine ber Paradiejesquellen erblickten, und muhammebanische Bilger bis beute gern im S. baben, galt ber driftlichen Überlieferung ber G. befonbers megen Joh. 9 für beilig und beilfraftig (man suchte bier fogar ben Teich Bethesba). Go erflart es fich, bag in driftlicher Beit umfangreiche Bauten bier aufgeführt murben, die burch Guthe's Ausgrabungen zum Teil aufgebedt worden find. Der Bilger von Borbeaux (333) rebet von einem quadriporticus, einer vierfachen Salle. Bo biefe Tunnel fogar gang ausbleiben. Bahrenb 30-

ftand, wiffen wir nicht. Der bauliche Befund, ben Guthe entbedt hat, weift auf Anlagen bin, welche Antoninus von Biacenza (um 570) beschreibt. Nach ihm erhob sich über der Quelle S. - aljo bem Orte, wo bas Baffer aus bem Kelsenkanal aussloß (i) — eine Basilika. Ihre Südmauer bezeichnet die Mauerlinie b- c. Unterhalb der letsteren fand Guthe einen von W. nach D. laufenden, gegen 6 m langen Ranal: hier lagen wohl bie beiben in Marmor gefaßten Baber, eines für Manner, das andere für Frauen, in welchen nach Antoninus die Kranken Heilung suchten. Endlich befand sich nach unserem Berichterstatter weiter abwarts ein "großer in Mauerwerk gefaßter Teich, in dem sich das Bolk beftanbig zu baben pflegte": bas tann nur ber beutige (obere) S. Teich sein. Man hatte also ben alten Teich A verschüttet (wann, wiffen wir nicht; au Chrifti Beit durfte er noch exiftiert haben), bamit er bem neuen Baffin Blat mache, bas in die weitläufigen Anlagen sich besser eingliederte. Der Ranal b-c feste fich beiberfeits im rechten Bintel fort, wie weit über d und e hinaus, ift noch nicht festgestellt. Unfang bes 12. Jahrh. wird von weiteren Bauten berichtet, die gur Unterbringung von Kranten, ftandigen Bohnungen u. f. w. bienten. Beiter thalabwarts gab es feit ber driftlichen Beit noch zwei weitere Teiche. Der jungere ift bie beutige Birket el-Chamra, welche zuerst 870 als natatoria Siloë ermannt wird, aber icon jur Beit Felig Fabri's 1483 troden gelegt war. Der altere ift ein icon vom Bilger von Borbeaux ermähnter "großer Zeich außerhalb (ber Mauer)", B, ber über bem Ranal ber Konigszeit (f. oben) erbaut wurde. Er ift längst troden gelegt; schonzim 16. Jahrh. wird eines Maulbeerbaumes (er wird noch heute gezeigt) Ermahnung gethan, ber hier bie Statte bezeichnen foll, ba Refaias vor bem Ronige Danaffe zerfägt worden fei (vgl. Sebr. 11, 27). Alle bie genannten Unlagen find langft gu Grunde gegangen und verschüttet. Rur bie Birket Silwan ift von ihnen noch übrig; ein Saulenstumpf mitten in berfelben rührt noch von ben alten Bauten her. Im Jahr 1888 fturgte infolge ftarter Regenguffe die Nordwand diefes Teiches ein und verschüttete benfelben. Bas feitbem geschehen ift, um ben Schaben zu beilen, lift ben: Ref. nicht bekannt geworden. — Da der S. sein Basser von ber Marienquelle empfängt, teilt biefes natürlich die Beschaffenheit ber iletteren. Die Marienquelle ift eine intermittierenbe; baber flieft bas Baffer bem S. nicht ununterbrochen und nicht immer in gleicher Mächtigkeit zu, was schon hieronymus beobachtete und auch mittelalterliche Reisende vielfach konstatieren; ber Basserzufluß mochte, wie Wilhelm von Thrus berichtet, zu Reiten in dem ftart mit Schuttmaffen angefüllten

jephus (Jud. Kr. V, 4, 1) bas Wasser bes S. als jug und wohlschmedend rühmt, nennt es Bilhelm von Thrus unschmachaft; es ift in der That falgig, und wird vielfach burch Badenbe oder Bajcherinnen und Gerber, ja auch burch Rloakenabzuge, die ins Thropoon führen, verunreinigt. Ahnliches mag schon im Altertum ber Fall gewesen sein. Die Sept. überseten Reh. 3, 15: "Teich ber Schaffelle" (targumijch bebeutet bas Zeitwort schelach auch "abhäuten"). Uber ben "Turm in S." Lut. 13, 4 lagt fich nichts Sicheres mehr fagen. Wir tonnen nur vermuten, bağ einer ber Stadtturme (vgl. Jofeph., Rub. Rr. V, 4, 2) in der Nabe des G. fo bieg. -Endlich sei erwähnt, dag ber Rame Silwan seit bem Anfang bes 17. Sahrh. auch übertragen worben ift auf bas bem S. gegenüber auf bem Beftabhang bes "Berges bes Argerniffes" liegenbe muhammedanische Dorf Kefr Silwan (f. üb. biejes Tobler, Siloah 135 ff.), welches im Mittelalter an ber Stelle altjubischer Begrabnisftatten, inbem man bie Grabhohlen jum Teil ju Bohnungen benutte, errichtet worden ift (f. auch b. Art. Rib-Über Siloah f. noch Robinsons Bal. I. 384 f. II, 142 ff. Tobler, die Siloahquelle und ber Olberg. St. | Gallen 1852. Aneuder, Siloah. Beibelberg 1873.

Silpa, Magb Lea's (1. Moj. 29, 24) und nach beren Wunsch Halbfrau Jakobs (30, 9–12), bem sie zwei Söhne, Gab und Asser gebar (35, 26. 37, 2); zur Zeit ber Wanderung nach Agypten belief sich ihre Nachkommenschaft auf 16 Seclen (46, 16–18), von welchen 12 israelitische Geschechter abstammten (4. Mos. 26, 15–18. 44 bis 47).

Silvanus, f. Silas.

Simea: 1) Sohn Jai's; s. d. Artt. Jonadab und Samma. 2) Sohn Davids; s. d. A. Sammua. Ferner heißen so ein von Gibeon stammender und in Jerusalem wohnhafter Benjaminit (1. Chr. 9 [8], ss u. 10 [9], ss; hier Simeam) und zwei Leviten (1. Chr. 7, so u. ss [6, 18 u. 24]).

Simeath, f. Josabad.

Simei (hebr. Schim'i): 1) Der bekannteste Träger dieses häusigen Ramens ist der in Bahurim (s. d. )!. 1) wohnhafte, dem Hause Sauls zugehörige Benjaminit S., Sohn Gera's, ein in seinem Stamme sehr angesehener und einflußreicher Mann (vgl. 2. Sam. 19, 11), der als David vor Mbsalom sliehen mußte, seinen rachsüchtigen Hagen allein an dem Sturz des Hause Saules Sauls Schuld war, in niedrig-gemeiner Beise durch schauld gestellt sin macht, wordsche Berwünschungen und Steinwürfe ausließ (2. Sam. 16, s fl.), dann aber nach Unterdrückung deine allgei Samma.

ganzen Sause Joseph", b. h. unter ben Juba gegenüberfiehenben Stammen Jeraels ben beimkehrenden König bei dessen Übergang über ben Jordan zu begrüßen und seine Berzeihung zu erflehen (2. Sam. 19, 16 ff.). In gewohnter Großmut ficherte ihm David trop Abifai's Ginspruch sein Leben eidlich zu, obschon er der Überzeugung war, daß der an "dem Gesalbten Jehova's" begangene Frevel nicht ungefühnt bleiben burfe, weshalb er fpater in feinem Bermachtnis ber Beisheit Salomo's bie blutige Suhne besjelben anbefahl (1. Kön. 2, s f.). Der Befehl Salomo's, bag G. nach Jerufalem überfiebeln folle, und die ihm auferlegte eidliche Bervflichtung, ben Stadtbezirk bei Todesstrafe nicht zu überschreiten, erzielten, daß der von aufwallender Leibenschaft leicht zu raschem und ber Borsicht vergeffenbem Sandeln fortgeriffene Mann fich burch eigene Schuld ins Berberben fturgte. Der Bruch feines Eibes burch Berfolgung zweier nach Gath entflohener Sklaven gab den Rechtsgrund ab, auch seinen früheren Frevel burch feine von Benaja vollzogene Hinrichtung zu fühnen (1. Kon. 2, se bis 46). Mit biefem G. ift mahricheinlich berjenige ibentisch, ber Efth. 2, s n. St. in Efth. 7, 1 scheinbar als Großvater, in Bahrheit aber als Borfahre Mardochai's (f. b. A.) angeführt wird. — 2) Ein anderer S., Sohn Ela's, vielleicht berfelbe, der als Gegner des Kronpratendenten Abonia genannt wirb (1. Kon. 1, s), war Rentamtmann Salomo's im Stammgebiet Benjamins (1. Ron. 4, 18). — 3) Über 2 ber Linie Gerson angehörige Leviten besselben Ramens val. b. A. Laeban. -Sonft führen ihn noch mehrere Leviten (1. Chr. 7, 20 [6, 14]. 7, 42 [6, 27]. 26 [25], 17. 2. Chr. 29, 14 u. 31, 12 f. Esr. 10, 28); zwei Benjaminiten, von benen ber eine aus Rama stammte und Davids Beinberge beaufsichtigte (1. Chr. 28 [27]; 27), ber andere auch Sama (hebr. Schema') genannt wirb (1. Chr. 9 [8], 21 vgl. B. 18); ein Simeonite (1. Chr. 5 [4], 26 f.); ein Rubenite (1. Chr. 6 [5], 4); ein Entel bes Konigs Jechonja und Bruder Serubabels (1. Chr. 3, 10); ein Nachkomme Serubabels (Lut. 3, 26) und zwei Zeitgenossen Esra's (Esr. 10, ss. ss). — Zweifelhaft ift, an welchen S. bei bem Sach. 12, 18 genannten Geichlecht Simei's zu benten ift, ob an ben unter Mr. 1 genannten, beffen Geschlecht bann Benjamin reprasentieren wurde (ber unter Nr. 2. genannte S. fann nicht in Betracht tommen), ober an bas gersonitische Levitengeschlecht Simei (vgl. Rr. 3); letteres ist bas mahricheinlichere; ber Brophet hat bann bas königliche und priefterliche Geschlecht, die auch Jer. 33, 14 ff. zusammengeftellt find, je mit einer Rebenlinie namhaft gemacht, wobei die Erwähnung der Nebenlinie anbeuten foll, daß in beiden Geichlechtern die Rlage eine allgemeine sein werbe. - Bgl. noch b. A.

Simeon (hebr. Schim'on, griech. Symeon u. Simon — Erhörung), zweitältester Sohn Jakobs von der Lea (1. Moj. 29, ss. 35, 28. 2. Moj. 1, 2. 1. Chr. 2, 1) und öfters mit anderen Söhnen Lea's, mit Ruben (1. Moj. 48, s. 4. Moj. 2, 12), mit Levi (1. Moj. 34, 23. 20. 49, 5), mit Juda (Richt. 1, a. 17; f. u.) näher verbunden, tritt in der Patriarchengeschichte nur zweimal hervor: zuerst indem er im Berein mit Levi vor den übrigen Jatobsjöhnen die hinterliftige und blutige Rache für die Schändung ihrer Schester Dina an ben Sichemiten vollzieht (1. Mos. 34, 25 f. so f.), ein Racheaft, den Jatob als unbefonnen und gefahrbringend (34, so) und als zu weit gehend (49, 5-7) ernstlich mißbilligt und mit bem Fluch ber künftigen Rerstreuung der Nachkommen S.s und Levi's unter bie übrigen Stamme beftraft, wogegen ber Kangtismus bes fpateren Rubentums eine preismurdige und gottgewollte gerechte Bergeltung barin erkannte (Jubith 9, 2); jobann inbem er von Jojeph, offenbar als der Altefte nach Ruben (der den Anschlag seiner Brüder gegen Joseph zu vereiteln gesucht hatte, 37, 21 f. 20 f. 42, 22 f.), in Agppten als Geisel gefangen zurudbehalten wurde (42, 24. 26. 43, 28). In der Aufzählung seiner 6 Söhne 1. Mos. 46, 10 und 2. Moj. 6, 18 wird ber lette berjelben Saul ausbrücklich als der Sohn eines cananäischen Weibes bezeichnet, ein Zeugnis, daß auch bei bem Stamme S., wie bei Juda (j. d. A. Nr. 1) schon sehr früh eine Bermischung mit Canaanitern stattfand. Der in 4. Moj. 26, 19-14 u. 1. Chr. 5 [4], 24 ff. aufgeführten simeonitischen Geschlechter find es aber nur 5, indem ein Sohn Dhad wegfällt. Auch ist in diesen Stellen der Name Jemuel in Nemuel und Bohar in Serah, sonst Rame eines Geschlechtes Juda's, umgeformt, wogegen Jarib in der Chr. wohl nur Schreibfehler für Jachin ift. Die Bahl der waffenfahigen Simeoniten betrug bei der ersten gur Beit Woses vorgenommenen Bablung unter bem Stammfürften Selumiel, Sohn Buri-Schaddai's (4. Moj. 1, 6. 7, 36 u. ö.) 59 300 (4. Mos. 1, 22. 2, 13), bei ber zweiten unter dem Stammfürsten Semuel, Sohn Ammihuds (4. Mos. 34, 20) nur noch 22 200, eine Berringerung, die man burch die Bermutung hat erklaren wollen, ber Stamm G. fei burch bie Bestrafung der unzüchtigen Abgötterei mit dem Baal Beor, an welcher einer feiner Fürften Simri, Sohn Salu's, in hervorragender Weise beteiligt mar, besonders schwer mitgenommen worben (vgl. 4. Moj. 25, s. s. 14). Wie bem auch fei, jedenfalls ift ber Stamm verhaltnismäßig früh start zusammengeschmolzen und hat im israelitischen Bolteftaat nur für furge Beit eine felbständige Bedeutung zu behaupten vermocht. In der Chronik (1. Chr. 5 [4], 24 ff.) wird ber hauptbestand bes Stamnies gerade auf jenen

ausbrudlich im Gegenfat ju bem Rinderreichtum seines Abtommlings Simei bemerkt, daß beffen Bruber, d. h. die übrigen Simeoniten, nicht viel Sohne hatten, und daß der ganze Stamm fich nicht in gleicher Beise, wie Juba, vermehrte. Auch scheint bas Bortommen ber Ramen Dibfam (f. b. A.) und Disma sowohl unter ben Rachtommen jenes Saul (1. Chr. 5 [4], 25) als unter den Sobnen Ismaels (1. Mos. 25, 12 f.) barauf hingubeuten, baß fich bie Simeoniten, wie mit Canaanitern, so auch mit ismaelitischen Araberstämmen vermischten. — Der Spruch Jakobs über Simeon (1. Mof. 49, 7) aber weist barauf hin, daß ber Stamm gar kein eigenes Gebiet hatte, sondern im Gebiet anderer Stämme zerftreut war; und im Segen Mosis (5. Mos. 33) ist er gar nicht erwähnt. In Jos. 19, 1-0 endlich, wo ben Simeoniten zuerft 13 (14) Stäbte im Mittageland (Regeb) und bann noch einmal 4, bon benen 2 ebenfalls jum Mittageland, bie 2 anderen aber gur Rieberung (Sephela) gehören, als ihr Erbteil jugewiesen werden, wird zweimal ausdrücklich bemerkt, baß ihnen biefe Stabte vom Gebiet Juba's augeteilt worben feien; und bemgemäß finben wir auch alle biefe simeonitischen Stabte in Sof. 15, 26-82 u. 49 unter ben Stabten Juba's aufgeführt, ausgenommen Seba, Bethul, Beth-Marcaboth, Bagar-Sufa und Saruhen, von benen aber letteres mit Silhim (Joj. 15, su; f. Saaraim), Bethul mit Chefil (3of. 15, so; j. Bethuel), Seba (s. d.) mit Sema (Jos. 15, 26) und vielleicht auch Beth-Marcaboth (f. d. A.) und Sagar-Susa mit Madmanna und Sanjanna (Joj. 15, 11) ibentisch sind. Auch sonft tommen mehrere biefer Städte als Städte Juda's vor; jo Bethul (= Bethel), Horma und Ajan, auch Ramoth (vgl. Rof. 19, 8 u. b. A. Baalath-Beer) in 1. Sam. 30, 27 u. so (vgl. B. 26) bezüglich ber Zeit Davide, Beerfeba in 2. Sam. 24, 7. 1. Ron. 19, 1 u. 2. Kon. 23, s bezüglich ber Beiten Davide, Ahabs und Jofia's und Biklag, bas im Befis bes Bhilisterkonias Achis von Gath gewesen war, in 1. Sam. 27, . für bie Beiten Davide und ber Könige Juda's. Überhaupt werden jene Städte als simeonitische nur noch Jos. 21, 4. 9. 10 (Ain) und 1. Chr. 7, so (wo dafür richtiger Ajan fteht) 45 (hebr. 6, 44. 50) in ber Aufgahlung ber Levitenstädte und mit Abweichungen in ben Namen 1. Chr. 5 [4], 28-38 angeführt. - Mahten wir auf die sonstigen Andeutungen über die Geichichte bes Stammes Simeon, jo erflart fich biejer ganze Sachverhalt, teils aus bem Berhaltnis biejes Stammes ju Juba, teils baraus, bag berfelbe im Beftjorbanland die Lebensweise ber birtennomaden festhielt, ohne ein festes staatliches Gemeinwesen zu grunden, weshalb es ihm ahnlich ging, wie dem Stamm Ruben (f. b. A.) im Oftjordanland. Aus Richt. 1, s. 17 wiffen wir, Sohn einer Canaanitin, Saul, zurückgeführt und bağ er sich zur Groberung des süblichen Landesteils an Juda angeschlossen hatte, und daß beide Stamme gemeinsam unter anberem Sorma-Bephath eroberten. Bahrend ber machtige Stamm Juda den Löwenanteil der gemachten Eroberungen in Befit nahm, mußten fich bie Simeoniten mit ben im außerften Guben und Subwesten gelegenen und teilweise nur als Beibeland nutbaren Landstrichen begnügen, wo sie sich einerseits mit Canaanitern und Ismaeliten vermischten, anderseits aber auch in Juda aufgingen. Rach 1. Chr. 5 [4], si jollen sie ibre Städte bis auf ben Konig David im Besitz gehabt haben. Das tann freilich nicht von allen gelten, 3. B. nicht von Bitlag, bas icon gubor in philiftaijchen Befig übergegangen mar (j. o.). Anderseits tonnen die Simeoniten ihre Städte auch nicht zur Zeit Davide verlaffen haben. Ihr Berhaltnis zu David entspricht gang ihrer alten Berbindung mit dem Stamm Juda. Bei seiner Erhebung zum König Gefamtisraels stellte ihm der St. Simeon 7100 ftreitbare Männer (1. Chr. 13 [12], 28). muß noch bis gur Beit histia's (f. u.) wenigstens ein Teil des früheren Riederlaffungsbezirks von Simeoniten bejett geblieben fein. Bahricheinlich will die Notig nur die Thatjache erflären, daß die simeonitischen Stabte von Davide Zeiten an in ber Geichichte als "Stabte Juba's" vortommen, und geschichtlich mag aus ihr zu entnehmen fein, baß ber Stamm G., feit David Ronig geworben war, wenn er auch noch in Sephatja, dem Sohn Maecha's, jeinen besonderen Stammfürsten hatte (1. Chr. 28 [27], 16), den Busammenhalt verlor und sich aufzulösen begann; jedenfalls geschah dies, feit nach ber Reichsspaltung ber von ihm befiedelte Bezirk zum Reiche Juda gehörte (vgl. S. 797ab); und baraus wird die Nichtermähnung bes Stammes S. in 5. Moj. 33 zu erklaren fein. Doch murbe nur ein Teil besjelben von bem Stamme Juda aufgesogen; einzelne Bruchteile erhielten fich und juchten andere Rieberlaffungen und Beibepläte auf. So ist wohl auch ein Teil nach Nordisrael verzogen; wenigstens scheint 2. Chr. 15, . u. 34, . vorausgesett zu sein, daß es in den Zeiten der Könige Assa und Josia auch im Nordreich Simeoniten und simeonitische Städte gab; und die Busammenftellung Beerseba's mit Bethel, Gilgal und Dan, ben Sauptstätten bes unreinen Jehovatultus im Behnftammereich und bie Bindeutung auf Ballfahrten, von diefem aus nach Beerfeba bei bem Propheten Amos (5, s. 8, 14) läßt auf nabere Beziehungen und regen Bertehr zwischen biefer Simeonitenstadt und bem Rordreiche schließen. Doch waren die Reste ber Simeoniten, welche bie Lebensweise ber Birtennomaden und ihre Stammeseigentumlichfeit gaber festhielten, durch die politischen und die Bevollerungsverhaltniffe bes Bestjordanlandes voraugsweise barauf hingewiesen, bie ihnen nötigen

jenseits ber Grenzen bes israelitischen Gebiets zu juchen. Bon zwei in die Beit Bistia's fallenden erfolgreichen Unternehmungen diejer Art gibt uns ber Abschnitt 1. Chr. 5 [4], 34-48 Runde. Unter ber Ffihrung von 13 Fürften nahm eine ansehnliche Schar von Simeoniten einen weiten gur Beide geeigneten Landstrich in Besit, ber sich von ber Gegend von Gedor ober vielmehr - benn so wird mit ber Sept. zu lesen sein — von Gerar bis an die Oftseite des Thales, d. h. wohl des Thalarunde von Gerar (f. d. Artt. Gebor u. Gerar) erftredte und bamals von Abtommlingen Sams, b. h. Canaanitern ober Cufchiten, und von Meunitern (j. b. A. Maon) befett gewesen war. Gine andere Schar von 500 Simeoniten unter 4 Sauptlingen jog auf bas Gebirge Seir, vernichtete ben letten Rest der Amalekiter (j. d. A.) und nahm beren Bohnfite ein. Die Annahme, baf bon diesen auf dem Gebirge Seir wohnenden Simeoniten bie Anfrage ausgegangen sei, welche Jesaja in Rap. 21, 11 f. beantwortet, und bag bas bon hißig in Spr. 30, 1 u. 31, 1 entbedte angebliche Königreich Massa das dort von denselben begrünbete israelitifche Gemeinwesen fei, entbehren jedes sicheren Fundamentes. Überhaupt verschwindet ber Stamm S. feit ber Beit Bistia's (von ber oben ermähnten Stelle 2. Chr. 34, e abgesehen) gang aus ber Geschichte. Unter ben aus bem Eril Heimgekehrten werden keine Simeoniten genannt; dagegen finden wir die wichtigsten früher simeonitischen Städte von Kindern Juda's besett (Neh. 11, 26 ff.). Die Ableitung des Stadtobersten von Bethulien Ofias und ber Jubith vom Stamme Simeon (Judith 6, 10. 8, 1. 9, 2) hat keine geschichtliche Bedeutung. Nur in den prophetischen Bildern der fünftigen Bollendung bes Gottesreiches behielt auch der St. Simeon seine Stelle (Sej. 48, 24 f. 28. Offenb. 7, 7). - Est. 10, 21 fommt noch ein anderer Träger des Namens S. vor. Nach 1. Maft. 2, i führte ihn auch ein Briester aus der Klasse Jojarib, der Urgroßvater des Judas Makkabäus. Sonst vgl. Luk. 3, so. Über den Luk. 2, 25. 34 erwähnten S. f. d. A. Symeon und im übrigen b. A. Gimon. Ru borftebendem Urt. aber val. befonders R. B. Graf, ber Stamm Simeon, Meigen 1866.

unreinen Jehovakultus im Zehnstämmereich und die Hinden auf Ballsahrten, von diesem aus Dnias, ein jüdischer Hoher Hernach Beersed bei dem Propheten Amos (5, 5. dienste um den Tempel und um den Gottesdienst im Buch Jesus Sirach gepriesen werden (Sir. Berkehr zwischen dieser Simeonitenstadt und dem Rordreiche schließen. Doch waren die Reste der Simeoniten, welche die Lebensweise der Hirtensmaden und ihre Stammeseigentümlichseit zäher seschielten, durch die politischen und die Bevolkerungsverhältnisse des Westzordanlandes vorzugsweise darauf hingewiesen, die ihnen nötigen die Erderschaftungspläße im Süden daß er den von ihm gepriesenen Hohenpriester

selbst noch beim Dienste gesehen hat (s. auch d. A. | Refus Sirach). — 2) Simon der Maffabäer, Sohn des Mattathias, älterer Bruder des Judas und Jonathan (f. d. Artt.) 1. Matt. 2, s. Schon der sterbende Mattathias hatte den Simon seinen Brüdern als Ratgeber empfohlen (1. Makt. 2, 65: "Guer Bruder Simon ist weise; demselben gehorchet als einem Bater"). Und wenn auch gunächst die jüngeren Brüber Judas und Jonathan an bie Spite ber maffabaischen Erhebung traten, jo hat boch schon neben ihnen auch Simon hervorragenden Anteil an den gemeinsamen Kämpfen, Leiden und Siegen genommen. Unter Jubas hat er besonders durch seinen glücklichen Kriegszug nach Galiläa ben bortigen Juben hilfe gebracht (1. Matt. 5, 17-28). Rach Judas Tob teilte er mit Jonathan bessen Niederlagen und erfte Erfolge (1. Watt. 9, 23. 27. 62. 65. 67). 3m Jahre 147 vor Chr. finden wir ihn an ber Seite Jonathans in der Schlacht gegen Apollonius, den Kelbherrn des Demetrius II. (1. Matt. 10, 74. 82). Ms im J. 145 vor Chr. ber fprifche Bratenbent Trypho gegen Demetrius II. auftrat und Jonathan sich auf des ersteren Seite schlug, erhielt Simon fogar eine offizielle Stellung. Er wurde bon Trypho zum "Hauptmann über das Land von Thrus an bis an Aghpten" ernannt (1. Maff. 11, 50). Als solcher eroberte er Joppe und baute die Festung Adida (1. Matt. 12, 83 f. 80). Nachdem das Berhältnis Jonathans zu Trypho eine feindriche Wendung genommen hatte, und Jonathan von Trypho gefangen genommen worden war (1. Matt. 12, 30 ff.), trat Simon an die Spipe des jüdischen Boltes. Durch Boltsbeschluß zum Führer gewählt, bot er zunächst alles auf, um ben Jonathan aus ber Gewalt Trypho's zu Aber feine Bemühungen maren bergebens. Trop Erfüllung ber geftellten Bebingungen gab Trypho den Jonathan nicht frei, sondern ließ ihn zu Bastama meuchlings ermorden. Sein Bruder Simon konnte ihm nur noch ein feierliches Begrabnis bereiten (1. Maft. 13, 1- 20). trat nun Simon in bas Erbe Jonathans als hoherpriefter und Gurft ber Juben (143 bis 135 v. Chr.). Da im sprischen Reiche bie beiben Bratenbenten Demetrius II. und Ernpho noch mit einander kampften, so wurde es ihm nicht ichwer, die von Jonathan errungene Stellung gu behaupten. Ja es gelang ihm fogar, volle Abgabenfreiheit, d. h. also die gangliche Unabhangigfeit bes jubifchen Gemeinwesens von ben fprifchen Königen zu erreichen. Da nämlich Trypho sich als treulos gegen bie Juben erwiesen hatte, fo war es selbstverftanblich, daß diese nun wieder auf Seite bes Demetrius traten. Simon fanbte eine Gesandtschaft an denselben, und diese erlangte von ihm ein Defret, burch welches ben Juben volle Abgabenfreiheit eingeräumt wurde. Das

ber völligen Befreiung Israels vom beibnischen Joche, und begann von nun an (142 v. Chr.) eine neue Zeitrechnung nach Jahren Simons "bes Sobenprieftere und Fürsten ber Juben" (1. Daft. 13, 14-42). Die nachfte Aufgabe Simons mar es nun, ben zugestanbenen Besit auch thatfachlich zu sichern. In einigen Orten, nämlich in Gazara (so ist 1. Matt. 13, 48 statt Gaza zu lesen) und in ber Burg von Jerufalem, lagen noch fprifche Bejagungen. Diefe galt es vor allem zu vertreiben. Erfteres gelang burch Gewalt, letteres burch Ginschließung und Aushungerung ber Besatung. 3m Jahre 141 v. Chr. nahmen die Jeraeliten in feierlicher Brogeffion wieber Befig bon ber Burg (1. Makk. 13, 43-52). Damit war in der That bie volle Befreiung Jeraels von beibnischer Oberhoheit hergestellt. Infolge ber inneren Birren im fprifchen Reiche blieb Simon von borther unbehelligt; und fo werben biefe Jahre feiner Regierung als eine Beit volltommenen Gludes und Friedens geschilbert. "Er hielt Frieden im Lande, baß eitel Freude in Ferael war. Und ein jeber bejaß seinen Weinberg und seinen Garten mit Frieden, und durfte fich nichts beforgen: benn niemand burfte fie übergiehen. Und bie Ronige in Sprien konnten ihnen die Zeit nicht mehr Schaben thun. Und er hielt Recht im Lande, und schütte die Armen unter seinem Bolke wider Gewalt, und ftrafte alles Unrecht, und vertilgte bie Gottlojen" (1. Datt. 14, 11-14). Bur Befeftigung feiner herrichaft erneuerte Simon auch bie ichon von Judas und Jonathan angefnüpften freundschaftlichen Beziehungen zu ben Romern, und erlangte von ihnen ben Abschluß eines formlichen Schut- und Trutbundniffes, 139 v. Chr. (1. Maft. 14, 16-24. 15, 15-24. Bgl. d. Artt. Lucius und Numenius). Schon im Jahre guvor, 140 v. Chr., war in einer feierlichen Berjammlung von Bertretern bes gejamten jubifchen Bolfes zu Jerusalem ber folgenreiche Beschluß gefaßt worden, in dantbarer Anerkennung der großen Berdienste, welche Simons Brüder und er felbft fich um bas jubische Bolt erworben hatten, bas Soheprieftertum und Fürftentum in Simons Saufe für erblich zu erklaren (1. Matt. 14, 25 ff., bej. B. 41—49). Damit erntete Simon die reife Frucht aller gemeinsamen Arbeiten und Rampfe der drei mattabaischen Bruhatten Judas und Jonathan fattifch die Macht bes Saufes begründet, fo ift doch erft Simon ber Begrunder ber hasmonaifchen Dynaftie geworden (f. auch den A. Makkabäer). — Gegen Ende seiner Regierung wurde auch Simon wieder in die sprischen Angelegenheiten verwickelt. Demetrius II. war auf einem Kriegszuge gegen die Barther in beren Gefangenschaft geraten und bamit vorläufig vom Schauplage abgetreten. Der Erbe feiner Unfpruche war fein Bruber Unjūbifche Bolt sah barin mit Recht ben Zeitpunkt tiochus VII. Sibetes. Dieser bestätigte zunächst

bem Simon alle feine Rechte und Privilegien | burch entftanden ift, bag Lutas ben Beinamen (1. Maff. 15, 1-9). Sobald er aber im Rampfe gegen Trupho entscheidende Fortschritte gemacht und biefen in der Festung Dora eingeschloffen hatte (1. Maff. 15, 10-14), nahm er auch gegen Simon eine feindliche Haltung an. Gine Abteilung hilfstruppen, welche Simon ihm fanbte, wurde ftolg zurudgewiesen, bie fruher bem Simon gegebenen Buficherungen wiberrufen, und von ihm die Herausgabe der Städte Joppe, Gazara und ber Burg von Jerusalem geforbert. Da Simen hierauf nicht einging, sandte Antiochus, während er selbst ben aus Dora entflohenen Tropho verfolgte, feinen Feldherrn Rendebaus zur Bekämpfung Simons nach Judaa (1. Makt. 15, 25-41). Simon war zu alt, um felbft noch einmal jum Schwerte ju greifen. Er fandte feine Sohne Jubas und Johannes gegen Rendebaus; und biefe erfochten einen vollständigen Sieg über ben feindlichen Felbherrn (1. Matt. 16, 1-10). Somit war auch biefe Gefahr wieber vollständig beseitigt. - Gin paar Jahre spater fiel Simon als Opfer bes Meuchelmorbes burch die Sand eines seiner nächsten Bermandten. Sein eigener Schwiegerfohn Btolemaus trachtete nach ber Berrichaft im Lanbe und ermorbete ben Gimon samt seinen Sohnen Mattathias und Judas bei einem Gelage in ber Festung Dot bei Jericho, 135 v. Chr. (1. Matt. 16, 11 ff.) — 3) Simon bieg auch ein Benjaminite, ber nach 2. Datt. 3, 4 gur Beit bes hohenpriefters Onias III. "Borfteher" (Luth.: Bogt), d. h. wahrscheinlich Oberschapmeister bes Tempels von Jerusalem war. Er verriet wegen Streitigkeiten mit bem Hohenpriefter Onias die Schate bes Tempels an den sprischen Feldherrn Apollonius (zur Zeit des Königs Seleucus IV., 187-175 v. Chr.), und gab badurch Beranlaffung gur Plünderung best Tempels burch Seliodorus (2. Maft. 3, 4 ff.). Mls nach ber Bereitelung bes Unternehmens Belioborus jener Simon feine feinbfeligen Umtriebe fortfette, begab fich Onias gum Ronig, um dagegen Borftellungen zu machen (2. Maff. 4, Es wird aber nichts über den Erfolg 1\_6). feiner Reise und über bie weitere Geschichte Simons erzählt. Nach 2. Maff. 4, 22 war der nachmalige Sohepriefter Menelaus ein Bruber jenes Simon. Schü.

Simon: im R. T. ein besonders häufiger Name. 1) ift Simon ber eigentliche Rame bes Betrus (f. b. A.). — 2) Ein zweiter Simon im Apostelfreise führt Mart. 3, 18. Matth. 10, 4 ben Beinamen "von Rana"; Lut. 6, 15. Apftlg. 1, 18 heißt er ber Belot. Nach letterem ware er ein (ehemaliges) Mitglied ber von Jubas bem Galilaer (f. d. A.) hervorgerufenen theofratischen Revolutionspartei gemefen; allein es ift zu vermuten, daß der Beiname "Belotes" lediglich da- mutmaglich als Mitglieder ber romischen Ge-

"Rananites" (ber Rananit, von Rana Gebürtige) appellativisch (= ber Giferer) gebeutet hat. Die Angaben Spaterer über die Miffionsthatigfeit und ben Märtprertob bes Simon von Kana find ohne allen Berlag. - 3) tommt ein Simon unter ben Brübern Jesu vor, Mart. 6, s. Matth. 13, 55 (f. b. Artt. Jakobus und Joseph). Diejenigen Alten und Neueren, welche diese Brüder fünstlich au Bettern Jefu machen, vereinerleien ihn einerseits mit dem gleichnamigen Apostel (bagg. s. d. A. Rakobus), andrerseits mit einem Spmeon. Sohn des Rleophas, ber als Bermandter Refu und Nachfolger Salobus bes Gerechten nach Eufebius (R. Gefch. III, 32) ber Gemeinde von Jerufalem vorgestanden und unter Trajan hundertundzwanzigjährig ben Kreuzestob erlitten hat, aber in ber Quelle meber als Bruber bes herrn noch als Apostel bezeichnet wird. — 4) hat ber Bater bes Jubas Afcharioth ebenfalls Simon geheißen und bereits ben Beinamen Ischarioth geführt (f. d. A. Jubas). — 5) Bei einem Pharisaer Simon ist Jesus (Lut. 7, so f.) zu Gaft, als bie "große Sunderin", offenbar eine durch bie Bredigt Jeju gerettete Proftituierte, hereintritt und ihm die Küße salbt: er wird wegen seiner wenig liebreichen Gebanken barüber, bag Refus bies bulbet, von ihm beschämt und gurechtgewiesen. -6) Auch die Salbung zu Bethanien (Mark. 14, s f., Matth. 26, . f.) geht im Hause eines Simon vor, welcher - vom Ausjat genesen, möglicherweise von Jesu bavon geheilt - ben Beinamen "ber Ausfätige" behalten bat. Ginige vermuten in ihm ben Mann ber Martha ober ben Bater bes Lazarus; aber es ist auch möglich, daß jenes Gastmahl gar nicht im Hause ber bekannten Geschwister vorgeht, sondern von anderen bethaniichen Freunden Reju ihm bereitet und Lazarus mit feinen Schwestern nur baran beteiligt ift. Dag diefer "Simon ber Musfäpige" mit bem Bharifaer Simon in Lut. 7 biefelbe Berfon fei, bafür läßt fich nichts als die Gleichheit bes Ramens und ber im Saufe vorgehenden Sandlung anführen, mahrend die naberen charafteriftischen Umftande und die fonftigen Personalverhaltniffe fo verschieden wie möglich find. - 7) Ein Simon von Chrene. ber von gahlreichen Juden bewohnten nordafritanischen Griechenstadt, tommt in ber Leibensgeschichte Jeju bor (Mart. 15, 21. Matth. 27, 22. Lut. 23, 26). Bermutlich in Jerusalem anfäglig, tommt er am Rarfreitag eben vom Felde, als Jesus auf seinem Tobesgange ber Last seines Rreuzes erliegt; die hinausführenden romischen Soldaten lasten basselbe bem Simon von Eprene als bem erften beften nach Romerart auf. Bielleicht hat bies unfreiwillige Kreuztragen ihn bem Beilande innerlich nahegebracht: wenigstens muffen nach Mart. 15, 21 seine Sohne Christen, und -

meinbe - bem Evangeliften und seinen erften Lefern wohlbekannt gewesen sein. — 8) Apstla. 9, 43 fommt ein Gerber Simon bor, ein Chrift au Joppe, bei bem Betrus langere Beit gu Gafte ift. - 9) Ebenfalls in der Apostelgeschichte 8, 9-24 tritt ein Zauberer Simon auf, ber bann in ber alteften Rirchen- und Reperhiftorie eine große Rolle spielt. Als bei ber mit bem Tobe bes Stephanus eintretenden Zersprengung ber Urgemeinde ber Armenpfleger Philippus nach Samarien tommt und bas Evangelium prebigt, trifft er bort auf einen Simon, ber fich "für etwas Großes" ausgibt und um feiner Zaubereien willen bon bem samaritischen Bolte als "bie große Rraft Gottes", als die wunderwirkende Offenbarung, wenn nicht gar Infarnation Gottes verehrt wirb. Die echten Bunberwirkungen bes Philippus machen ihm großen Ginbrud; auch er läßt fich taufen, und als balb barauf Betrus und Johannes ben bekehrten Samaritern die Hände auflegen und hiebei die Geistesgaben der Urgemeinde auch hier erwachen, bietet Simon ihnen Gelb an, wenn fie auch ihm bas Bebeimnis, ben b. Beift mitzuteilen, verraten wollten. Betrus, entruftet über die Unlauterfeit biefes Anerbietens (von bem fich bie mittelalterliche Bezeichnung bes Um-Geld-Raufens geiftlicher Burben als "Simonie" herschreibt), weist ihn icharf zurud, worauf wir in ber Apostelgeschichte nichts weiter von bem Manne vernehmen. Die altfirchliche Überlieferung will wissen, daß er, ju feiner Selbftvergotterung gurudgefehrt, mit einer gleichfalls vergotterten zweibeutigen Befährtin Helena eine phantaftische Laufbahn fortgefest, ein mit biefen Bergotterungen gufammenhangendes gnoftisches Lugeninftem ausgebreitet und zulest als hartnädiger aber überwundener Feind ber Apostel ben Untergang gefunden habe. Gine Menge phantaftischer Fabeln bat fich an seinen Ramen geheftet; offenbar hat ihn die mit bem Gnofticismus ringende Rirche bes zweiten Jahrhunderts jum Bahnbrecher biefer beibnischdriftlichen Dijchipfteme ausgebichtet. Aber ein triftiger Grund, auch bie nüchterne Rachricht ber Apostelgeschichte zu einem Nieberschlag biefer Gagenbilbung zu ftempeln, liegt nicht vor, und felbft ber altfirchlichen Simon-Magus-Sage fehlt fcwerlich aller hiftorische Rern. Bauberfünfte in Berbindung mit phantaftischer Religionsmengerei, den herrichenden Sunger nach finnenfälligen religiofen Erfahrungen ausbeutend, erfüllen die Beit, und tein Boben mar fruchtbarer für fie als ber bes halbheidnischen, halbjüdischen Samaritervolkes, das auch nach anderen Nachrichten zur Zeit Jesu und ber Apostel in stärkfter religiofer Erregung mar. - Ob Simon Magus, den die Kirchenväter aus Gitta in Samaria stammen lassen, ibentisch sei mit einem chprischen Rauberer Simon, der nach Jojephus bem romifchen Statthalter Felix unfaubere Dienfte geleiftet, muß auf fich beruben. Bg.

Simran (hebr. Zimran, bei Luther auch Simron) heißt ber erste Sohn Abrahams und ber
Ketura (1. Mos. 25, 2. 1. Chr. 1, 22). Die Ramensformen ber Sept. Zombrän, Zembrän, Zebrän, Zembrän führen auf Zabram, die westl.
von Metsa am Roten Meer gelegene Königsstadt ber Kinädossosienen (vgl. über sie ZDMG. XXII, S. 663). Der hebr. Namenssorm sommen noch näher die Zamareni des Plinius (h. n. VI, 32) im Innern Arabiens. Ob das Jer. 25, 25 erwähnte Bolt Simri mit diesem Simran identisch ist, wie viele annehmen, ist sehr zweiselhaft (s. Simri).

Simri (griech. Zambri, auch Zamares) 1) bebraifcher Mannename, von alter Beit ber nicht selten, wie ihn 3. B. ber von Binehas (f. b. A.) wegen abgöttischer Buhlerei getotete Simeoniterfürst trug (4. Dof. 25, 14; vgl. ferner 1. Chr. 2, 6. 9 [8], 36. 10 [9], 42. 2. Chr. 29, 13). Am befannteften ift Simri, ber Feldzeugmeifter ("Dberfter ber Salfte ber Kriegewagen") Ela's von 38rael, durch beffen Berichwörung biefer Ronig (f. Ela) bei einem Gelage in Thirza umgebracht wurde; nach ber rezipierten Zeitrechnung im 3. 929. S. machte fich felbft jum Konig und brachte famtliche mannliche Rachtommen ber Dynaftie Baeja um. Aber bas heer, welches zur namlichen Beit vor Gibbethon lagerte, erkannte ihn nicht an, sondern rief ben Feldoberften Omri im Lager gum Ronig aus, ber in Gilmarichen gegen Thira heranrudte, und bie Stadt in ichnellem Sandftreich nahm. G. hatte fich in ben befestigten Centralbau bes Refibengichloffes gurudgezogen, mit bem er fich, als er die Stadt eingenommen fah, verbrannte. Seine Regierung hatte nur sieben Tage gewährt (1. Kön. 16, 9-20; vgl. 2. Kon. 9, 21). — 2) Name eines Bolks, welches Jeremia 25, 28 mit anderen unter bem gottlichen Bornverbangnis ber Siege Rebutabnegars erliegen fieht. Rach bem Faben ber Aufreihung, ber von Juda ausgehend bie naheren und ferneren Bolfer gruppenweise aneinanberfügt, tann bei biefem Bolf Simri weber mit ber fprischen Trabition und ben meiften neueren an Bimran, das teturaifche Arabervolt (1. Mof. 25, 2), noch an ben Stamm ber Bamareni und die Stadt Babra im inneren Arabien gebacht werben; biefe maren B. sa einzureihen gewesen. Ebensowenig an bas phonicifche Simpra ober die athiopischen Sembritaj; jene wurben zu B. 22, biefe zu B. 19 zu ftellen gewesen sein. Da Beremia ben Ramen zu Glam und Mebien gruppiert, hat die Anficht einiger englischer Reilichriftforicher viel für fich, die auf bem Obelisten Salmanaffars II. ein Land Simri lefen, bem burch ben Zusammenhang ber Inschrift die Lage weftlich von Medien, nordlich von Elam, öftlich vom Tigris, füblich vom Urmiafee zugewiesen wirb. Schraber allerdings nimmt an (KGF. S. 171).

daß ber fragliche Name nicht Simri. sonbern Ramri gelefen werben muffe. Kl.

Simron (hebr. Schimron) heißt ein Sohn und ein von ihm abgeleitetes Geschlecht Zsaschars (1. Moj. 46, 18. 4. Moj. 26, 24. 1. Chr. 8 [7], 1).

Simron ober Simron Meron (30s. 19, 15), eine nordcanaanitische Konigestadt (Jos. 11, 1. 12, 20), die dem Gebiete Sebulons zugeteilt wurde (19, 15). Da die Sept. den Namen Symoon schreiben und der Talmud sie Simonia nennt, fo haben Reubauer, be Saulch und Conber S. in bem Dorfe Semunije, 2 Stunden westlich von Razareth, bem Simonias bes Jojephus (Leben 24), wiederfinden wollen. Allein fo weit füblich - in Niebergalilaa - lag bie Stadt gewiß nicht. Aber auch an Maron (westlich vom Gee Chale) ober an Meron (westlich von Safed) wird man nicht benten burfen. Bielleicht tennzeichnet bie Lage bes alten S. bas heutige es-Semirije, ein Dorf 1 Stunde nördl. von Affa, das Casale Somelaria Templi ber Rreugfahrer.

Simion, ber lette ber awolf Richter in Rerael. von welchem bas Buch ber Richter berichtet. Er heißt im Bebraifchen eigentlich Schimicon, in ber griechischen übersetzung bes A. T. und auch Bebr. 11, se Sampjon, in ber Bulgata und im Anschluß an sie auch bei Luther in Bebr. 11, 32 und bei Englandern und Frangofen Samfon. Seine Geschichte wird Richt. 13-16 ergablt, in einem Abichnitte, welcher burch vieles Eigentumliche in Inhalt und Form zu ber Annahme nötigt, bag er urfprünglich einer anderen Schrift, welche wahricheinlich bie Rampfe israelitischer Belben gegen ben philiftaifchen Erbfeinb und insbesonbere Simfons helbenthaten barftellte, angehört habe und von dem Berfaffer des Richterbuches durch die chronologischen Notizen am Anfang, in ber Mitte und am Enbe (13, 1. 15, 20. 16, 31) in beffen Darftellung eingefügt worben fei. Rur in biefen Bufagen bes Berfaffers (15, 20. 16, 31) ift von einem Richteramte Simfons die Rebe, mabrend in ber bon ihm benutten Schrift felbft teinerlei Beziehung barauf sich findet. Und in ber That, wenn nach 3, 10 die beiden wesentlichen Funktionen biefes Amtes in bem Richten über bas Bolt ober über einen Boltsftamm im Frieden und in ber Anführung bes Bolts im Rriege zu suchen find, fo ift bergleichen bei Simfon nicht zu finden, beffen Birten lebiglich in einzelnen Rraftftuden perfönlicher Helbenstärke besteht und nur badurch ben übrigen Richtern ihn gleichstellt, bag es ebenfalls bem letten Zwed aller richterlichen Thatigfeit, ber Befreiung Jeraels von feindlicher Bebrangnis, biente (f. b. A. Richter, S. 1306b). Diefe Bebrangnis nun ging bamals von ben Bhiliftern aus. Simsons Geburt fällt in ben Anfang jener Beit, in welcher infolge neuer Buguge feinem Gott wieber beten lernt und lagt ihn am

aus ihrem Mutterlande Rreta die Macht der Bhilifter jo fehr anwuchs (f. d. A. Philifter, S. 1215a), daß sie sich zu den eigentlichen Herren bes Landes machten, felbft ben friegstüchtigen Stamm Juda sich unterwarfen (15, 11) und bas unterjochte Bolt fogar ber Mittel eines fraftigen Widerstandes berauben konnten (1. Sam. 13, 19-21). Die Zeitangaben bes A. T. reichen gur Berftellung einer genauen und ficheren Chronologie dieser Periode nicht aus; doch darf man als feststehend annehmen, daß bie Philister vor ihrer völligen Besiegung burch David (um 1050) über hundert Jahre lang Jerael bedrängt hatten. Bumal in ber erften Beit diefer Bebrangnis, als Asrael durch die philistäische Übermacht vollständig niebergeworfen mar, und bevor Samuel bie gerftreuten Glieber bes Boltes mit fefter Sand wieber zu fraftigerer Ginheit zusammengefaßt hatte, tonnte ber Rampf ber Unterbrudten gegen ben überlegenen Feind nur in einzelnen fühnen Sandstreichen bestehen, und eben als beren erster und größter Repräsentant erscheint Simson, welchem es in bem Gebiete feines in ber unmittelbaren Nachbarichaft des Philisterlandes wohnenden Stammes Dan an immer neuen Berausforberungen jum Streite nicht fehlte. Das Buch ber Richter leitet junachft bie Geschichte feiner Geburt (13, 2-24) mit ber Bemertung ein, bag bamals Gott die Rinder Jerael vierzig Jahre lang in die Sande der Philister gegeben habe. Außerordentliche Notstände forbern außerordentliche Rettungsmittel, und fo wird Simfon, abnlich wie Samuel, als der auf wunderbare Weise von Gott verheißene und geschentte Gobn einer lange unfruchtbar gebliebenen Ehe bem Daniten Manoah zu Zarea (eigentlich: Bor'a, f. d. A.) geboren und vor seiner Geburt ichon als ein Rafiraer (f. b. A. Rafiraer, S. 1074) Gott verlobt: jum außern Reichen seiner Beihe foll ihm tein Schermeffer aufe haupt tommen, und "er foll nicht effen bas aus bem Beinftod tommt und foll feinen Bein noch ftart Getrante trinten und nichts Unreines effen". Das Bebenken, bag fo manches in Simfons Befen und Treiben, wie feine unbanbige Leibenschaft in ber Liebe wie im Born, jum Charafter eines Gottgeweihten nicht zu ftimmen scheint, erledigt sich burch die Erwägung, daß es bamals por allem barauf antam, im bofen Rampfe wiber bie Unterbruder bem getnechteten Bolf gwar noch nicht feine volle Selbständigkeit, aber boch fein Selbstgefühl wieberzugeben. Dazu wußte fich Simfon von Geburt an berufen und geweiht, bazu bon Gottes Geift erfüllt und getrieben. Auf biefem Bewußtfein beruht feine übermenichliche Rraft. Er verliert fie, als unter Delila's Schere bas außere Beichen feines gottgeweihten Lebens fällt. Aber sie kehrt ihm wieber, ba er als ein geblenbeter Gefangener in ber tiefften Rot gu

echt tragischen Ende seines Lebens im Untergange | fein haar verflochten hatte, famt bem Bebepflod noch seinen größten Sieg gewinnen. - Die einzelnen heldenthaten Simfons find in der Erzählung bes Richterbuches finnreich und funftvoll gruppiert. Man hat balb feche (Dieftel), balt fieben (Schentel) folder Gruppen, balb in Simfons Geschichte eine in fünf Alten (Ewald) sich vollziehende bramatische Entwidelung entbedt. Im einzelnen burfte folgende Amolfzahl von wunderbaren Thaten und Ereigniffen fich ergeben. Rachbem im Lager ber Daniten zwischen Barea und Efthuol ber Beift bes herrn angefangen hatte, ihn zu treiben (13, 28), wird er von leibenschaftlicher Liebe zu einem philistäischen Beibe ergriffen, auch bas infolge gottlicher Fügung, "benn er suchte Urfach an die Philister". Als er mit seinen Eltern zu ihr nach Thimnath hinabgeht, 1. zerreißt er unterwegs einen Lowen (14, 6), in beffen Leichnam er nach einiger Reit gelegentlich eines zweiten Befuches, bei welchem er bie Philifterin jum Beibe nimmt, einen Bienenschwarm und Sonig findet. Das gibt ihm Beranlaffung zu einem Rätsel, welches er feinen philistäischen Hochzeitsgenoffen vorlegt, und als biefe es mit Hilfe seines verräterischen Weibes gelöst haben, 2. erschlägt er bei Astalon breißig Philister, um mit ben ihnen geraubten Feierfleibern bie ausbedungene Forderung berjenigen zu befriedigen, bie bas Ratfel erraten hatten (14, 10). 3. 3m Born barüber, bag ber Bater feines Beibes biefes einem anderen gegeben, treibt er bie brennenden Füchse in die Saatfelber der Philister (15, s), und als biefe, um sich zu rachen, fein Beib famt ihrem Bater verbrannt hatten, 4. brachte er ihnen eine große Rieberlage bei (15, s), worauf er in bie Steinfluft zu Etham in Juba fich gurudzieht. Bon ben Philistern aufgespurt und von ben Judäern ihnen ausgeliefert, 5. zerreißt er seine Bande (15, 14), 6. erschlägt mit einem Gelstinnbaden taufend Philifter (15, 16) und 7. lodt, bem Berschmachten nabe, durch fein fraftiges Gebet aus einer Höhle des hingeworfenen Rinnbackens eine ihn erquickende Quelle hervor (15, 19). Abermals von Liebe zu einem philistäischen Weibe entbrannt, täuscht er nicht bloß, als er diese Buhlerin in Gaza besucht hat, die Bachsamteit ber ihm nachstellenden Philister, sondern 8. schleppt auch ihnen zum Hohne bas Stabtthor fort bis auf eine Anhohe in ber Rabe bes neun Meilen von Gaza entfernten Sebron (16, a). Um verhängnisvollsten aber wird ihm fein Berhaltnis zu einer britten Philisterin, beren Namen Delila auch als be-Schwache" ober "bie Schwächenbe, bie Berräterin" bebeuten. Zwar gerreißt er, als bie Philister im Bunde mit ihr seiner Berr zu werden trachten. Stride, mit welchen Delila ihn gebunden hatte

heraus (16, 14). Als sie ihm aber sein noch bon teinem Schermeffer berührtes haar, das Reichen, daß er "ein Berlobter Gottes vom Mutterleibe an" gewesen ift, abgeschoren hat, ba wich feine Rraft von ihm. Er wird von ben Philiftern gefangen genommen, geblenbet und in Baga in schimpflicher haft gehalten, bis mit feinem Saupthaare auch seine Kraft wieder gewachsen ift und ihn fahig macht, 12. feine lette und größte That zu vollbringen, indem er beim Dagonfeste bie ben Tempel ftugenben beiben Saulen nieberreift und jo unter beffen Trümmern fich felbst, zugleich aber eine größere Bahl von Feinden begrabt, als er in seinem Leben getotet hatte (16, 20). Bwifchen Barea und Efthaol, wo ber Geift Gottes zuerft über ihn gekommen war, wurde er von feinen Bermanbten im Grabe feines Baters beftattet, nachdem er Asrael zwanzig Rabre lang gerichtet hatte (16, si). - Unverfennbar verrat bie Erzählung von Simsons Thaten burch ihren Inhalt wie durch die Art ihrer Bahlung und Gruppierung, daß die erweiternde, fteigernde und umgeftaltende Macht ber Bolfefage bes vollstumlichen Belben und feiner Geschichte fich bemachtigt bat. fonbers charafteriftisch bafur ift bie Art, wie nach 15, 14-19 ein felfiger Berg, ober auch ein Bug von folden, ber wegen feiner eigentumlichen Geftalt ben Ramen Lebi, b. i. Rinnbaden, führte und als die Stätte einer von Simfon vollbrachten helbenthat galt, zu ber Ergahlung Beranlaffung gegeben hat: bag Simfon bort taufend Philifter mit einem Gelstinnbaden erichlagen habe, bag auf sein Gebet aus diesem die bort befindliche Quelle entstanden fei, und bag Berg und Quelle umgefehrt von Simfons That ihre Ramen erhalten hatten (f. b. A. Lehi). Auch fehlt es nicht an verwandten Rugen in ber ausländischen Sage und Sitte. Eine Analogie ber brennenben Sabie bietet sich, z. B. in einer altitalischen Sitte bar, beren Dvid (Fast, IV, 681) gebenft. Gang befonders nabe aber lag bie Bergleichung mit Berafles und feinen zwölf Thaten (Rostoff, bie Simfonsjage nach ihrer Entstehung, Form und Bebeutung und ber Beraflesmythus. Leipzig 1860), fowie mit beffen affprisch-babylonischem Gegenbild (val. S. 612 f.). Das alles aber berechtigt noch nicht, Simjons Geschichte für einen reinen Mythus und ihn felbft für einen Sonnenheros zu erflaren (Steinthal, die Sage von Simson, in der Zeitichrift für Bolferpinchologie, II. Berlin 1862, G. 129-178), vgl. bagegen Baethgen, Beiträge beutsam überliefert wird, mag er nun "bie garte gur semitischen Religionsgeschichte S. 161—173. Gegen die völlige Mythisierung ber biblischen Ergablung fprechen unter anderem die gang beftimmten Ortlichkeiten, an welche Simfons Ge-9. sieben frische Saiten (16, .), 10. die neuen burt, Thaten und Schickfale, insbesondere sein Begrabnis, gefnupft ericheinen, und welche bei jebem (16, 11) und reißt 11. das Gewebe, in welches fie Bersuch einer mythologischen Auflösung als ein

dagegen sich sprobe verhaltender Riederschlag zurudbleiben und entichieben auf eine bestimmte geschichtliche überlieferung zurudweisen. einer solchen erklärt sich auch am natürlichsten bas fo gang individuell eigentumliche, auch mit alten Ratfeln und Spruchen in bichterischer Form (14, 14. 18. 15, 16. 16, 28) ausg: stattete Gesamtbilb biefes volkstumlichen Belben voll frifcher unbandiger Rraft und sprudelnden humors. wird baber ein historischer Rern, um welchen bie fagenhaften Elemente fich allmählich fryftallifiert haben, festzuhalten fein, wie bas auch von Q. v. Rante geschehen ift, welcher ben wesentlichen Inhalt bessen, was das Richterbuch über Simson berichtet, in folgenden Gagen bunbig gufammenfaßt (Beltgeschichte I, S. 51 f.): "Gine fehr eigentumliche Erscheinung ift Gimfon, ber bem fleinen ftreitfertigen Stamm Dan angehört; er war bem Dienste Jehova's durch himmlische Zeichen schon por feiner Geburt geweiht: feine Starte wird unwiderstehlich, sobalb der Beift Gottes über ihn tommt. Er fampft gegen bie Philifter, welche bereits die Oberhand und felbft die Berrichaft erlangt haben. Er unterliegt aber ihrer hinterlift; ber Name bes Beibes, bas ihn feffelt, Delila be-Deutet Berraterin. Seine Thatfraft und Gesinnung brangt fich in feinem Enbe gusammen. "Deine Seele fterbe mit biefen Philiftern," ruft er, von ihnen seines Augenlichtes beraubt, aus und stürzt Die Saulen ein, welche bas haus tragen, in weldem fie versammelt find; er begrabt fich felbft unter ben Ruinen. Die Sandlung ift, wie manche andere, die hier vorkommt, grandios und bizarr. Die Summe von allem ift bie Selbstaufopferung einer gottgeweihten Rraft."

Sin. Hefetiel 30, 18 f. wird unter ben bon Bott bebrobten Stabten in Agppten auch Gin genannt, aber fo, bag man nicht zu erfennen bermag, ob ein unter- ober oberagnptischer Ort barunter gemeint ift. Die Sept. geben Sin burch Sals wieber; ba aber an ber angeführten Stelle Sin "die Feste Agnptens" genannt wird, so wird Sals, bas icon um feiner Lage willen niemals eine bedeutende Festung gewesen sein tann, gewiß nicht gemeint fein. Dies hat ichon hieronymus beftimmt, Gin mit Belufium gu überfegen; benn biefe Stadt, welche "ber Schluffel Agnptens" genannt wird, ftellte fich ben von Often tommenden Deeren zunächst entgegen. Es mar gewaltig befestigt, und ba feine Armee, ohne es ju nehmen tiefer in bas Rilthal einzubringen wagen burfte, jo verdiente es wohl "die Feste Agpptens" genannt zu werben. Freilich zeigt tein burch bie Dentmaler befannt gewordener Rame, ben wir für den von Belusium halten können, auch nur entfernte Ahnlichkeit mit bem hebr. Sin. Champollion hat nun den Bersuch gemacht, aus bieser Berlegenheit hinauszuhelfen, indem er darauf hin-

wies, daß ber toptische Name für Belusium Pheromi (Ph artikel, er esse, omi lutum) lautet und "ein ichlammiger Ort" bebeutet. Da nun das griechische "Pelousios" gleichfalls "ichlammig" übersett werben tann und bas Aramaische ein Wort Sin, b. i. Schlamm befigt, fo konnte Sin als bloße Übertragung bes aguptischen Pheromi aufgefaßt merben. Befefiel murbe bann gefagt haben: "Schlamm, Die Feste Agpptens". Das mare eine keineswegs wirkungslose Antithese: aber wer unter ben Juben mußte, welche Bebeutung bem ägnptischen Pheromi zukam? Und ift bieser toptische Rame, für ben fich tein hieroglyphisches Brototyp findet, auch alt? Immerhin fpricht manches für Sin-Belufium; aber wir wollen nicht verichweigen, bag fich ber Rame Gin am beften mit bem altagyptischen für bas griech. Spene unb heutige Asuan bedt. Er lautete Sun, und ber Ort, ben er bezeichnete, lag gur Seite bes erften Ratarafts, mar bon ber Ratur felbft mit granitenen Ballen ftart befestigt und hatte die Aufgabe, bas Rilthal vor ben Ginfallen ber Gubvoller in ahnlicher Beise zu schüten, wie Belufium es vor ber Invasion seiner öftlichen Rachbarn sichern follte. Sun verdient ebensogut die "Feste Agpptens" genannt zu werben wie Belufium. Da die Griechen Sun "Spn" sprechen hörten und baraus Spene machten, mare auch bas i für u erflärlich. — Es fehlt leiber völlig an ficheren hilfsmitteln für die Entscheidung der Frage, welche von diesen Städten der Brophet meinte. Bielleicht bachte er an feine bon beiben.

Sin. Über die Bufte S. s. Lagerstätten S. 900 a. — Roch ein brittes Sin f. in d. A. Sini.

Singi (griechisch Sina) beift ber Berg, auf 1 welchem Gott erichien, um Israel burch Mofes bas Bejet zu geben, und bie an bemfelben gelegene Bufte, in welcher die Jeraeliten, von Raphibim tommend (2. Moj. 19, 1. 4. Moj. 33, 18), für langere Zeit (5. Mof. 1, 6) — von einem nicht naher bestimmten Tag bes 3. Monats nach bem Auszug aus Agppten an bis zum 20. Tag bes 2. Monats im 2. Jahr (2. Mof. 19, 1. 4. Mof. 10, 11 f.) - ihr Lager aufgeschlagen hatten. Der Berg heißt in ber Bibel auch horeb, ein Rame, welcher, wenn auch uriprünglich mit bem Namen S. ichwerlich gang gleichbebeutenb, boch unterichiedslos an Stelle des letteren, und zwar von einzelnen Schriftstellern ausschließlich, gebraucht wirb (f. das Rabere in b. A. Horeb). Der Rame horeb bebeutet "Trodenheit, Durre" und bezieht sich offenbar auf ben den Anblick einer großen Felsenwüfte mit gewaltigen nadten Felswänden barbietenden Gejamtcharafter bes Berges ober Gebirges. Der Name S. dagegen bedeutet schwerlich "bas fpipenreiche, zadige Gebirge"; noch weniger fann er von ber zwischen Elim und

Sinai gelegenen Bufte Sin (2. Moj. 16, 1; vgl. S. 900a) abgeleitet und "bas Gebirge ber Bufte Sin" gebeutet werben. Am meisten hat die Erflarung: "bas bem Mondgott Gin angehörige Gebirge" für fich; benn unter biefem Ramen ift ber Mondgott nicht nur bon ben Babyloniern, Affprern (vgl. S. 141) und Sprern, fonbern auch bon ben himjaritischen Arabern verehrt worden (Baethgen, Beitrage gur femit. Religionegeschichte S. 122 f.); und am Horeb-Sinai hatte ber Mondgott ein Beiligtum, bei welchem noch am Ende des 6. Jahrh. n. Chr. Antonius Marthr die in der Umgegend wohnenden heidnischen Araber ein Neumondsfest feiern fah (ZDMG. III, 161. 203). Wie es fich aber auch mit bem Ramen S. verhalte, jebenfalls galt ber Berg ichon in vormofaischer Beit Midianitern und Jeraeliten ale ein ber Gottheit geheiligter Berg und mar als folder eine Ballfahrts- und Opferftatte. Schon 2. Mos. 3, 1. 4, 27. 18, 5 (vgl. 3, 12) nennt ihn die Bibel "ben Berg Gottes", woneben spater (vgl. 2. Mof. 24, 18. 1. Ron. 19, 8) im Rudblid auf die Offenbarung des Gottes Jeraels einmal (4. Mof. 10, 33) auch die sonft von dem Bion übliche Bezeichnung "ber Berg Jehova's" gebraucht wird (vgl. auch 5. Mof. 33, s. Richt. 25, s. Pf. 68, s. 18). — Daß nun der Sinai-Horeb im Innern ber Sinaihalbinfel gelegen mar, alfo in dem von den Arabern Dschebel et-Tur ober Tur Sina genannten Sochgebirge zu suchen ift, unterliegt teinem Zweifel; bagegen ift fraglich, welcher ber bortigen Berge bafür zu halten ift. Die jest herrichende Unficht will ihn gemäß ber heutigen Tradition in dem Centralgebirgeftod, in ber Dschebel Musa-Gruppe nachweisen, wogegen Lepfius und Ebers ben in nordweftlicher Richtung biefem vorgelagerten, am Babi Pheiran sich erhebenden Dschebel Serbal für den echten Gejeggebungsberg halten. Bare die Streitfrage nach der Tradition zu entscheiden, so mare lettere Anficht entschieden vorzuziehen; denn nicht erft Rosmas Inditopleuftes, ber um 535 n. Chr. die Sinaigegend bereift hat, fest ohne weiteres voraus, daß ber biblische Horeb-Sinai ber Serbal fei, sondern ichon von der Beit bes Gufebius an ift eine Reihe von Zeugniffen dafür vorhanden, baß ber biblifche horeb in einem Berg gefunden wurde, der sich in unmittelbarer Nahe ber im Babi Pheiran gelegenen alten Bistumsftabt und Anachoretentolonie Pharan erhob (vgl. bef. Ebers, Durch Gosen zum Sinai, S. 219 ff. 412-426; 2. Aufl. S. 229 ff. 424-438); dazu kommt, daß der Hauptstrom der aus dem letten porchristlichen und ben erften nachdriftlichen Sahrhunderten teils von heidnischen, teils von driftlichen Bewohnern ber Sinaihalbinsel herrührenden sogen. Sinaitischen Inschriften am Serbal mundet; bie für die Dschebel Musa-Gruppe zeugende Tradition läßt sich bagegen nicht sicher über die Zeit bes

Raijers Justinian zurud verfolgen; und jene Inschriften finden sich zwar auch an Thalwanden ber Musagruppe (g. B. im Babi Lebicha), aber biefe ericheint boch nicht in gleichem Dage, wie ber Serbal, als ein Mittelpunft, zu welchem fich in ber Beit ber Entftehung biefer Inschriften reisende Bewohner der Sinaihalbinsel und ber benachbarten Gegenben gesammelt haben. Die für den Serbal sprechende Tradition ift also bie ältere; aber für die Entscheidung der Streitfrage, welches ber mahre Sinai-Horeb fei, ift fie bei dem gewaltigen Zeitabstand, welcher noch zwischen ihren ersten Spuren und ben biblischen Berichterstattern über die mosaische Gesetzebung ober gar der Zeit diefer selbst liegt, ohne allen Belang: auch ift ihre Entstehung leicht begreiflich: Babi Pheiran ist von Agypten her eher und viel leichter juganglich, ale ber Centralgebirgeftod; ber Bafferreichtum und die Fruchtbarkeit der Dase lud zur Besiedelung ein; anderseits boten auch die vielen natürlichen Höhlen und Felsschluchten des Serbal und seiner Umgebung den weltmüden Anachoreten die ihrem asketischen Bedürfnis entsprechende abgeschiedene Unterfunft (vgl. Fraas, Aus dem Orient S. 14 und Ebers a. a. D. S. 216 f. 2. Ausgabe S. 226 f.); nachdem einmal die chriftliche Ansiedelung begründet war, brachte es deren Lage und der Lauf der Hauptreisewege von selbst mit sich, daß sie zur christlichen Metropole für das Innere der Sinaihalbinsel wurde; und daß nun in ihrer Umgebung bie Erinnerungen an die in der Bibel berichteten sinaitischen Borgänge ebenso lo**fa**lisiert wurden, wie später nach der Gründung des Sinaiflosters burch Zustinian im Musa-Bergstock, das lag ganz im Geiste ber nach heiligen Stätten begehrlichen Zeit des aufblühenden Mönchtums. — Rann so das höhere Alter der Tradition nicht für ben Gerbal enticheiben, jo fällt es anderfeits auch nicht für den Dschebel Musa ins Gewicht, daß Josephus wiederholt (Altert. II, 12, 1. III, 5, 1) den Sinai den höchsten Berg jener Gegend nenut; benn wenn auch bie absolute Höhe des Serbal (2045 m) bie des Dschebel Musa (2244 m) nicht erreicht, so ist doch die hier allein in Betracht kommende, für das Auge ersichtliche relative Höhe bes ersteren fast boppelt so groß, als die des letteren; benn jener erhebt sich ungefähr 1435 m über das Wadi Pheiran, das ca. 610 m hoch liegt, während dieser die selbst schon in einer Hohe von ca. 1524 m gelegene Ebene er-Râcha nur um etwa 720 m überragt. — Die Entscheidung der Streitfrage kann ausschließlich aus den geographischen und topographischen Boraussehungen des bibliichen Berichtes und ber größeren ober geringeren Angemessenheit der uns jett genauer bekannten Terrainverhältnisse der Umgebung beider Berge zu denselben gewonnen werden. Aber auch bezüglich jener topographischen Boraussezungen wird man auf manche Detailzuge fein befonberes Ge-

wicht legen tonnen, wenn man anerkennt, daß uns über die sinaitischen Borgange tein authentischer Bericht Mosis, sondern nur beträchtlich spätere Aufzeichnungen einer Überlieferung vorliegen. die mit der ben späteren Generationen wenig betannten Topographie ber Sinaigegenb frei zu schalten vermochte\*) und bas Erinnerungsbild im einzelnen in freier Beise ausgemalt hat. Bu biesen topographischen Detailzügen, denen man mit Unrecht ein entscheibenbes Gewicht beigelegt hat, dürften folgende zu rechnen fein: die dem Bolf als Lagerstätte bienende Bufte ftoft fo an den Berg an, daß man biefen anrühren tonnte (2. Dof. 19, 12 f.); vom Lager heraus fonnte bas Bolt bis an ben Jug bes Berges Gott entgegen geführt werden (19, 17), und von seinem Standort aus tonnte es wieber in bas in ber Entfernung befindliche Lager zurücksliehen (20, 18); der Berg tonnte mit einem feine Besteigung und die Berührung feines Enbes hindernden Bebege umgeben werden (19, 19. 23); am Fuß bes Berges befand fich ein fliegendes Baffer (32, 20. 5. Mof. 9, 21). Bon größerer Bebeutung ift, daß ber Gefengebungsberg in der biblifchen Überlieferung überall als ein einzelner Berg erscheint, wobei jedoch sein höchster Gipfel als Stätte ber Gegenwart Jehova's noch von der Berghohe unterschieben wird (19, 20. 24, 17. 34, 2); ferner bag ber Gipfel bes Berges von bem an seinem Fuße befindlichen Aufenthaltsort des Bolkes aus sichtbar war (19, 11. 20, 18. 24, 17. 5. Mos. 4, 15. 5, 4. 29 ff.); bag amar bas hinauf- und Berabfteigen nicht eine ben Bertehr zwischen bem binaufgeftiegenen Mojes und bem unten befindlichen Bolte allzu fehr erschwerende Beit erforbert haben tann (19, 21. 24 f. 32, 7. 15 ff. 30 f. 34, 2. 4. 32), daß aber der Gipfel doch auch wieder fern genug war, um Mojes ben Augen und ber Borftellung des Boltes so zu entrucken, daß sie meinen konnten, er werbe nicht zurudtehren (32, 1. 28); insbesondere endlich, daß sich am Fuße des Berges ein Raum befunden haben muß, ber gur Lagerftatte für eine größere Menschenmenge geeignet war, und zu bem zugleich bie Bezeichnung "Bufte Sinai" paßt. Je nachdem man auf die eine ober andere dieser topographischen Borausjehungen großeres Bewicht legt, wird bie Entscheidung verschieden ausfallen. Die erste betonen Lepsius und Ebers besonders als für den Serbal

fprechenb. Denn dieser ift in der That "ein einiger, individuell für sich bestehender Sochgebirgeriefe", beffen Bruft und haupt frei über bie seinen Kuß wie aufgetürmte Balle umgebenden Bohen emporragt und in die weite Ferne bin sichtbar, auch von vielen Bunkten des 28. Pheiran aus als großartiges Bange fich barftellt; auch Reisenbe, welche ihn nicht für ben Gefetgebungsberg halten, nennen ihn boch den imposantesten und großartigften Berg ber gangen Sinaihalbinfel und feine Besteiger (Burdhardt, Ruppell. Lepfius, Fraas, Balmer) rühmen die Rundficht. bie er gemahrt, als eine weitere und umfaffenbere, als fie irgend eine Spipe ber Mujagruppe barkietet (vgl. Ebers, S. 191-204; 2. Auflage S. 200-214; und Lebfius, Reise von Theben nach ber Halbinfel bes Sinai, S. 35). Dennoch tonnen wir uns nicht für ben Serbal entscheiben. Bir legen kein Gewicht darauf, daß er nicht einen, sondern fünf Gipfel hat, von denen teiner vor bem anderen besonders ausgezeichnet ift, und bie bagu wieder in einer Menge von einzelnen Spiten und Raden enben (Fraas S. 26 gahlt "etlich unb vierzig Einzelgipfel"); auch nicht barauf, daß bie überaus beschwerliche, ja gefährliche Ersteigung des Serbal auch auf dem fürzesten Weg von NNO. her (burch 28. Rattame und 28. Rim) mehr als 4 Stunden erforbert (ber gangbarere Beg führt durch das 28. Alejät um das jüdöstliche Ende des Berges herum und von S. her zur Höhe). Aber entscheibend gegen ben Serbal erscheint uns vor allem der Umftand, daß fich am Fuß besielben keine Ortlichkeit nachweisen läßt, in welcher man bie "Bufte Sinai" erfennen tonnte; zu bem engen Palmenthal des 28. Pheiran paßt biefer Name burchaus nicht, und von bem Anfang bes Babi esh-Scheich, wohin Ebers (S. 384; 2. Ausgabe S. 396) "die Beltftadt ber Bebraer" verlegen will, gilt bies nicht minber. Es tommt hinzu, baf bie Umgebung bes Serbal trop bes Rrauterreichtums mancher Thäler (Ebers S. 412; 2. Ausg. S. 424) zu einem langeren Aufenthalt eines ausgiebiger Beideplage bedürftigen Nomadenvolks nicht geeignet ift, wogegen auf ben Beibepläten bes Centralgebirgeftode Taufende bon Schafen und Biegen bas gange Jahr burch genügende Beibe finden, weshalb noch heute bie Beduinen fich im Hochsommer aus ben niedrigeren Gegenden borthin zurudziehen. - Auf ben Centralgebirgeftod werben wir auch burch die Notig hingewiesen, bag Moses die Schafe Jethro's über die Büste hinaus getrieben und fo jenfeits derfelben an ben Gottesberg Horeb gekommen sei (2. Mos. 3, 1): wenigstens wird, wenn wirklich ber Bohnfit ber Midianiter im füblichen Teil ber Oftfüfte ber Sinaihalbinsel zu suchen ist (vgl. d. A. Zethro), Diefer jenseits ber Bufte gelegene Gottesberg viel eber die Musagruppe sein, als der erst jenseits berfelben erreichbare Serbal. Endlich ift noch nicht

<sup>\*)</sup> Der Brophet Elias ift in ber nachmolaischen Zeit ber einzige Istaelite, von welchem bie Bibel ergabit, bag er zu bem Berg Gottes horeb gewandert fei (1. Kon. 19); und gerade biefer Bericht zeugt durch die Angabe, bag der Brophet wunderdar gestärlt in 40 Aagen und 40 Rachten von seinem eine Tagereise von Beerseba entfernten Rachtlager bis auf den Gottesberg gegangen sei (B. 8), von geringer Bekanntichaft mit den topographischen Berbältnissen; denn die Entsernung von Beerseba nach dem Sinal beträgt nur wenig über 40 Meilen.

einmal ein Bersuch gemacht worben, ben Beg ber | baß ber S. in ber Musagruppe zu suchen ift, ver-Israeliten vom Sinai aus in die Bufte Paran einigen, als mit der Jbentifikation besselben mit

und die ihn bezeichnenden Stationen unter der bem Serbal (vgl. bef. b. A. Raphibim). - Die 3

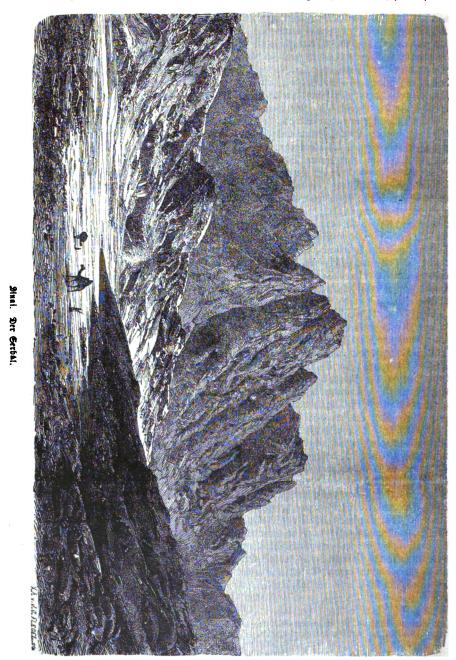

Boraussetung, bag ber Serbal ber Gefetgebungs- | berg gemejen fei, nachzuweisen (vgl. Lagerftatten Dr. 4); und auch die Angaben über ben Bug jum Sinai laffen fich leichter mit ber Annahme, bem Drient, S. 17 ff.) beftebt, und mit ihren boch-

Musagruppe, bie gang aus fruftallinischem Urgestein, besonders Spenit, Granit und ein- und aufgelagerten Borphyren (naberes bei Fraas, Aus

aufgetürmten Felsenmassen und riesigen, nachten | 'Aribe, in bessen Ramen man eine Arabisierung Felsmänden burchaus einen dem Ramen Soreb (f. oben) entsprechenden Gesamteinbrud macht, umfaßt brei mit einander ziemlich parallel in ber Richtung von NNW. nach SSO. laufenbe, durch enge Thalichluchten getrennte, gewaltige und lang gestredte Bergruden. Unmittelbar an ihrem nordwestlichen Fuß dehnt sich nach NW. bin, von hoben und ichroff abfallenden Bergen eingeschloffen, die weite Ebene er-Racha aus, gu ber man von NW. ber burch ben Bag Nakb Hawi

bes bibl. Ramens horeb hat erkennen wollen (val. Balmer, S. 18), und — um nur bie betannteren Gipfel zu nennen - gang im Guben in bem 1824 m hohen Dschebel el-Menadschah. An feiner Oftseite führt, gleichsam als Fortsetzung bes 28. esh-Scheich, ziemlich in ber Richtung von Norden nach Guben ber 28. Seba'ije, eine auch an verengteften Stellen immer noch ca. 200 m breite Thalfchlucht, aufwärts, bie ichließlich um bas Subende bes Bergrudens herumbiegt und nach (Windschlucht) gelangt, und beren Flächenraum SB. hin in die weite, hoch gelegene und nach

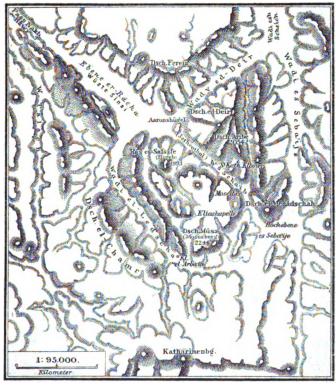

Das Binai-Gebirge.

auf eine englische Quadratmeile, also über 500 Hettar, angegeben wird; nach NB. hin, mit ber Ebene er-Racha einen ftumpfen Bintel bilbenb, läuft der Wadi ed-Deir, in den man im NO. vom oberen Ende des Babi esh-Scheich eintritt; iene Chene und diefes Thal ichliegen die der Mufagruppe im Norden gegenüberliegende Dreiedfpipe bes Dschebel Fereia' genannten hohen Bergplateaus an beren SB.- und SD.-Seite ein. -Der öftlichfte ber 3 Bergruden ber Mujagruppe, Die SD.-Band bes B. ed-Deir bilbenb, gipfelt in bem Dschebel ed-Deir, in bem weiter sublich bis zu 2054 m bobe fich erhebenben Dschebel bochfte Erhebung. Der mittlere Bergruden, auf

Süben bin amphitheatralisch anfteigenbe Bochebene es-Saba'ije ausläuft. - Der westlichfte Bergruden, an der Beftfeite bom 28. Talach begrenat. ift die Fortsetzung des Sohenzugs, welcher unter verschiedenen Benennungen ichon bom Nakb Hawi her bie Gudwestwand ber Racha-Gbene bilbet, heißt Dschebel el-Chamr und erreicht im Guden in dem nach der heil. Ratharina benannten Ratharinenberge, ber noch einige Fuß höher ift, als ber füblich von ber Musagruppe gelegene und früher für ben höchsten Berg ber Sinaihalbinfel geltende Um Schomar (vgl. Balmer, S. 102), feine welchen sich unser Interesse tonzentriert, hat zwei | Ebene jah aufsteigende Felsenwand; ber subliche, Gipfel, beibe an bohe bem Ratharinenberg nicht 2244 m hohe Gipfel, ber Dsch. Masa (= Pojes-

gleichkommend: ber nördliche, von ben Chriften berg) ift ber Sinai ber Tradition, fällt aber nur



horeb, von den Arabern Ras es-Safsafe (= Bei- von der an feinem Gudoftfuß gelegenen hochebene bengipfel) genannt, erhebt fich bis zu 1993 m, ift es-Seba'ije aus (f. oben) als besonderer Bergbon ber Racha-Ebene aus überall fichtbar, und fegel ins Auge, ift bagegen von ber Racha-Ebene

feinen Fuß bilbet im NNB. eine gewaltige aus ber aus nirgends fichtbar, wie benn auch bie Ausficht

von ihm fast nach allen Richtungen bin eine beichränkte ift. - Eingeschloffen ift biefer mittlere Bergruden von zwei vom Guboftenbe ber Racha-Ebene aufsteigenden Thalschluchten; die an seiner Bestseite, zwischen ihm und bem Dschebel el-Chamr und dem Ratharinenberg laufende ift ber Babi el-Ledscha, eine enge, wilbe, mit großen Felebloden erfüllte Schlucht, die im Guben, bei bem verlaffenen, aber noch von einem iconen Baumgarten umgebenen Rlofter el-'Arba'in, d. h. bem Rlofter ber 40 Seiligen ober Martyrer (vgl. über fie Ebers a. a. D. S. 343 ff.; 2. Ausgabe S. 353 ff.) ihren Abichluß hat; vom Rloftergarten aus führt in sublicher und bann westlicher Richtung ein Weg burch die Mosesspalte hindurch und

bas größte Beiligtum biefes Rloftere ift eine an den Chor der Rlosterkirche angebaute Kapelle, wo der feurige Busch, in dem Gott Mosi erschien, gestanden haben soll; nicht weit davon, außerhalb ber Kirche, liegt ber Mofesbrunnen, aus welchem angeblich Mojes Jethro's Schafe getrankt hat; füblich vom Klofter führt ber Weg zu bem eine bedenartige Ginsentung bilbenden Ruden bes Sinai hinauf und von biefer Sohe weiter an ber Eliastapelle mit ber angeblichen Eliashöhle (1. Kon. 19, s) vorbei gum Gipfel bes Dschebel Das Jethrothal felbst führt von bem Rlofter an als enge Rluft weiter aufwärts bis zu einem Sattelpaß, über welchen man in die Sochebene es-Seba'ije (f. oben) gelangt, bon mo ber an ber Rebhuhnquelle vorbei auf den Ratharinen- | Weg weiter füboftwärts nach Scherm (f. Jethro)



Binai. Ras es-Safsafe und bie Racha-Ebene.

berg; ein anderer Bfab führt im Often zum Dich. Mufa hinauf. — Das an ber Oftseite bes mittleren Bergrudens aufsteigende Thal, welches benielben von dem Dschebel ed-Deir trennt, ist der Babi Scha'ib, d. i. das Jethrothal (f. Jethro). Es beginnt ba, mo bie Racha-Chene und bas Babi ed-Deir zusammentreffen, ber Spipe bes Dschebel Fereia' gegenüber; links von seinem Eingang liegt ber niebrige Maronshugel, wo bas golbene Ralb aufgeftellt gemefen fein foll; in ansehnlicher Breite zieht es sich nach SD. hinauf bis zu bem früher dem Gedachtnis ber Bertlarung geweihten, bann nach ber heil. Ratharina benannten Sinaiflofter, beffen Bibliothet burch Tifchenborfe Auffindung einer ber alteften und wichtigften Bibelhanbichriften, bes codex Sinai-

führt. — Unter benjenigen, welche ben horeb- 4 Sinai in ber Musagruppe wiederfinden, ift noch barüber Streit, ob man ben eigentlichen Gefetgebungsberg mit der Tradition in dem Dschebel Mûsa ober mit Robinson in Ras Safsafe, und ob man bie ben Jeraeliten als Lagerstätte bienende Bufte Sinai in ber Racha-Cbene ober in ber hochebene es-Seba'ije ju ertennen habe. Betreffs der letteren Alternative wird man sich nur für die Racha-Ebene entscheiden fonnen. Denn sowohl bie Lage, als die natürliche Beichaffenheit ber steinigen Sochebene es-Seba'ije machen biefe, auch angenommen, daß fie mit ben im Guden und Often ansteigenden Halben Raum genug barbiete, zu einer Lagerstätte auf langere Beit gang ungeeignet (vgl. Balmer, S. 107. Ebers, citus, eine neue Beltberuhmtheit erlangt bat; G. 389; 2. Ausg. G. 401 f.). Ohnehin lag offenbar nach ber Bibel die Lagerftatte am Sug ber ganzen Berghobe und nicht schon boch oben in ben Bergen. Man ift auf biefe Annahme nur, unter ber Boraussetung, bag ber Dechebel Musa ber Gefeggebungeberg fei, aus bem Grunde getommen, weil dieser nur bon ber Sochebene aus fich als ein imponierender Bergfegel mit gewaltigen, zerflüfteten Felsmanben prafentiert. Ift ber S. überhaupt in ber Mujagruppe zu suchen, fo tann nur bie Racha-Ebene und bas anftokende Babi ed-Deir bie ben Jeraeliten ale Lagerstätte bienende "Bufte S." fein. Bon ba aus maren auch die hauptquellen der Umgegend am leichteften erreichbar. - Glaubt man nun ein entscheidendes Gewicht darauf legen zu mussen, daß der Gesetzgebungsberg von ber Lagerftätte aus fichtbar mar und ben Gindrud eines einzelnen Berges machte. fo tann man biefen nur mit Robinson in Ras Safsafe, b. b. nicht in der unmittelbar gur Ebene abfallenden Klippenreihe (Ebers, S. 389; 2. Ausg. S. 401), sonbern in bem bon biefer noch burch einige niedrigere Bergfpigen getrennten (Robinfon I. S. 176) nördlichen Gipfel bes trabitionellen Horeb-Sinai erkennen. Es wird sich aber nicht leugnen laffen, daß der höhere, füdliche Gipfel, ber Dschebel Musa, mehr geeignet erscheint, als "ber Gottesberg" zu gelten und zu manchen Umständen des biblischen Berichtes besser paßt, als ber schwer zugängliche und nur von der Nordseite her als Einzelberg sich darstellende Ras Safsafe. Bir erinnern beifpielemeife baran, bag Moses bas erstemal (2. Mos. 3, 1) wahrscheinlich von Sudoften ber (f. Bethro) zum Gottesberge tam; daß von dem nördlichen Gipfel taum dentbar ist, daß er für sich allein auch den Midianitern als "Gottesberg" gegolten hat, wie benn auch in driftlicher Zeit feinerlei Tradition fich speciell an ihn geheftet hat, und bag die Andeutungen, nach welchen man bom Gipfel bes Berges aus nicht wahrnehmen konnte, was im Lager vorging (2. Mos. 32, 7 f. 17 f.), und die Entfernung des Gipfels irmerbin beträchtlich genug mar, um die Borftellung möglich zu machen, Mofes werbe nicht zurudtommen (32, 1. 28), mehr auf ben füblichen Gipfel hinweisen, als auf ben mit jeinem Fuß mitten in das Lager vorspringenden nördlichen. Am mahricheinlichsten finden wir daher, daß gwar ber gange mittlere Bergruden ber biblijche Horeb-Sinai und die Racha-Ebene mit dem B. ed-Deir die Bufte Sinai, ber eigentliche Gefet. gebungsberg aber ber Dschebel Masa ift. Doch barf man fich bann burch bas Beftreben, bie Manifestation ber Gegenwart Gottes auf bem Gipfel in den Gefichtefreis bes am Fuße befindlichen Bolles zu ruden, nicht zu ber abenteuerlichen Annahme verleiten laffen, Mofes habe bas Bolf aus dem Lager in der Racha-Ebene heraus auf dem langen und beschwerlichen Weg durch Babi Scha'ib nach der Hochebene es-Seba'ije wiederholt vorkommende Borftellung, daß die Ge-

Gott entgegen geführt (2. Moj. 19, 17) und bort wie zu einem Schauftud aufgestellt. Bielmehr wird man auch in ben Aussagen über die Sichtbarteit jener Manifestation für alles Bolt einiges auf Rechnung ber ausmalenden Überlieferung bringen muffen, zumal einem Teil berfeiben burch bie Annahme vollig Genuge geschieht, bag bas Bolf von feiner Lagerftatte aus die Sohe bes ganzen Bergrudens rauchen und von einer bunfeln, blipichmangeren Betterwolte eingehüllt fab: und auf einen folchen Ginfluß ber überlieferung wird auch das zurudgeführt werden durfen, bag ber Sinai-Boreb in ber biblischen Darftellung noch mehr als Einzelberg erscheint, als es bei bem mittleren Bergruden ber Mufagruppe ber Fall ift. - Rach ber biblifchen Erzählung ift bas 5 Behngebot von bem im Feuer auf ben Gipfel bes Sinai herabgefahrenen Jehova felbft bem Bolte verfündet worden (2. Moj. 19, 18 ff. 20, 1. 22. 5. Mof. 4, 10 ff. 5, 4. 22 ff.); die weiteren Gefebesoffenbarungen und Anordnungen Jehoba's wurden bagegen gemäß bem Berlangen bes erichrodenen Bolles (2. Moj. 20, 19. 5. Moj. 5, 28 ff. 18, 16) burch Mofes vermittelt, ber, nachdem ber Bund auf Grund bes Bunbesbuches feierlich abgeschlossen war (2. Mos. 24, 1 ff.), noch 40 Tage und 40 Rachte auf bem Sinai im Berfehr mit Gott blieb (2. Mos. 24, 18. 34, 28). Rach ber aus verichiebenen Quellenberichten gufammengefetten Ergablung ber finaitifchen Borgange im 2. B. Mofe entfteht ber Schein, als ob ein zweimaliger 40tagiger Aufenthalt Mofis auf bem Sinai angunehmen fei, einer vor und ein zweiter nach ber Abgötterei mit bem golbenen Ralb, und so ist die Sache in der That im 5. 3. Mosis bargestellt (5. Mos. 9, 9. 11. 18. 25). Auf die Offenbarungen, welche Mofes auf bem Sinai erhielt, werden, wie ber Inhalt bes Bundesbuches (2. Dof. 20, 12. 24, 3) und die in 2. Moj. 34 enthaltene Gebotreihe (vgl. B. 32), auch alle auf die Errichtung ber Stiftehutte, auf bas Brieftertum und den Rultus bezüglichen Anordnungen in 2. Moj. 25-31 (vgl. bej. 25, 40. 26, so. 27, s), die Gejete im 3. B. Moje (3. Moj. 7, ss. 25, 1. 26, 46. 27, 34; vgl. 4. Moj. 3, 1. Mal. 4, 4) und bas gange von Mojes im Oftjorbanland verfundigte, fogen, beuteronomische Geset (5. Mos. 4, 5, 14. 5, 28 ff. 29, 1) gurudgeführt. In einzelnen Stellen ist jedoch vorausgesett, daß diese Gesetesoffenbarungen ichon in ber Stiftshütte ftattgefunben haben (2. Moj. 33, 7 ff. 34, 34 f. 3. Moj. 1, 1), und von 4. Mof. 1, 1 an ift diefe ausschlieflich bie Stätte bes Offenbarungeverfehre amifchen Gott und Dofes, weshalb die weiteren Befete und Anordnungen bis jum Aufbruch vom Sinai auch nicht mehr als auf bem Berg, sonbern als "in ber Bufte Sinai" geoffenbarte bezeichnet werben (4. Dof. 1, 1. 3, 14. 9, 1). - Die im R. T.

fepesoffenbarung auf bem G. burch Engel vermittelt worden fei (Gal. 3, 19. Bebr. 2, 2. Apftlg. 7, 58. 88), ift bem A. T. noch fremb, hat aber an der Bf. 68, 18 und in der griechischen (Sept.) und aramaischen (Ontelos) Übersetzung von 5. Moj. 33. 2 ausgesprochenen Borftellung, baf ber auf bem S. erichienene Gott von Engelicharen umgeben mar, ihren Antnapfungspuntt und mar gur Beit ber Apostel ein Gemeingut ber jubischen Religionslehre geworben, bas auch bei Josephus (Altert. XV, 5, 3), im Talmud und in ben Mibraschim nachweisbar ift. — Die von bem Apostel Baulus in Gal. 4, 25 zur Unterstützung seiner allegorisch-topischen Barallelifierung ber Sagar mit bem auf bem Berg Sinai gestifteten Bunbe verwendete Notig, bag ber Berg S. in Arabien Hagar heiße, tann nur auf ber Lautahnlichkeit bes arabiichen Borts chadschar - Stein, Fels, das einem hebraischen Chagar entspricht, mit dem fprachlich verschiedenen Ramen Sagar beruhen; aber auch bafür, bag ber S. in Arabien chadschar, b. i. ber Stein ober ber Fels genannt worden ift, läßt sich fein anderes zuverlässiges Beugnis beibringen (f. b. A. Sagar). Ubrigens verbient Beachtung, daß im Codex Sinaiticus bas Wort Sagar Gal. 4, 25 gang fehlt.

Sincar (hebr. Schin'ar; Sept. Sennaar). Name einer Lanbichaft, in welcher neben Babylon bie Stabte Erech, Attab und Calne lagen (1. Dos. 10, 10. 11, 2 ff.), somit unter allen Umständen irgendwie Rame ber späteren Landschaft Babylonien (vgl. Dan. 1, 2) zwischen Euphrat und Tigris, füblich vom (eigentlichen) Mesopotamien (f. b A.). Mit ber bergigen Landichaft Sindichar, westlich von Ninive, die man der Namensähnlichfeit wegen oft herangezogen hat, hat bas biblische Sinear nichts zu thun. Wohl aber sind Gründe vorhanden, die es mahrscheinlich machen, daß ber Rame ber Lanbichaft, beren auch bei ben Bropheten Jefaja (11, 11) und Sacharja (5, 11) Erwähnung geschieht, ibentisch ift mit bem Ramen jenes babylonischen Gebietes, bas als Land Sumer (gefchr. Sumi'ri) in bem Doppelnamen "Sumer und Attad" so oft in den babylonischen und affprischen Inschriften erscheint. War es nun lange Beit fraglich, welcher Teil Babyloniens naber mit bem einen oder anderen der beiden Namen bezeichnet warb, so scheint jest taum noch in Frage tommen zu konnen, daß wie Affad den nordlichen, nach Affprien zu belegenen, fo Sumer ben füdlichen Teil Babyloniens bezeichnet, zwei Gebiete, welche sich auch durch die dialettischen Berichiebenheiten ihrer gleichen, nichtsemitischen Sprache, ber altbabylonischen, von einander sonberten. Da in bem jublichen Gebiete, Sumer, jugleich bem eigentlichen Stammgebiete, jenes Ur ber Chalbaer lag, von dem Abraham auszog | fifchen Gudafien gebrauchlich gewejen und (in ber

Namen Sumer - Sinear spater überhaupt für Babylonien gebraucht, Babylon selber und bas genannte Affab (s. vorhin) eingeschlossen, womit nicht im Widerspruch, daß 1. Mos. 14, 1 neben einem "Ronige von Ginear" noch ein besonderer "König von Ellafar" (f. d. A.) namhaft gemacht wird. Das lettere ift vielmehr burchaus in Ubereinstimmung mit ben Inschriften, welche von bem "Könige von Sumer und Affab" = Sinear als bem Oberkönige, die herricher einzelner babylonischer Stadte als Teilfürften unterschieden. Gin einen, mit bem bes in ber angeführten Bibelstelle namhaft gemachten Königs von Ellasar höchstwahrscheinlich, wenn nicht sicher, ibentischen Namen führender Fürft Riv(m)aku, urfprunglich Eriv (m)-Aku, König von Larfav (= Ellafar-Senkereh), ericheint auf ber Inschrift seines Baters Kudurmabug, des Oberkönigs, als Teiltonig neben biefem. S. Eb. Schraber, KGF. S. 533 f.; B. Saupt, Uber einen Dialett ber sumerischen Sprache in Nachrichten von b. R. Gef. b. Wiff. zu Göttingen, 1880, Dr. 17. S. 513 ff., und vgl. Amraphel, Arioch, Babylonien, Chaldaa, Ellafar, Mejopotamien. Schr.

Sini, Siniter. Sini heißt 1. Mof. 10, 17 (1. Chr. 1, 15) ber achte von ben elf Sohnen Canaans; ber Name bezeichnet somit eine ber fleinen canaanitischen Bollerschaften. Da nun Sini zwischen Arki (s. d. A.) und Arwadi, d. i. Arabus, genannt wird, fo muß bie Stadt ober bas Gebiet ber Siniter am Bestabhang bes Libanon über brei Meilen nördlich von Tripolis, süblich von Arabus gelegen haben. Strabo kennt eine Bergfestung ber Sturder Namens Sinna auf bem Libanon; Hieronymus (zu 1. Moj. 10, 17) fest bie Ruinen von "Sini" nicht fern von Arta an, und noch 1483 fah der Reifende B. von Breydenbach Ruinen von "Syn" eine knappe Stunde vom Artafluß entfernt.

Sinim. Nach Jes. 49, 12 werden in der mesfianischen Beit bie judischen Erulanten "bon fernher tommen; biefe bon Norden und Beften, und biefe aus bem Land: Sinim", b. h. wohl: aus bem Lande ber S., benn bas Wort ist seiner Form nach Blural. Nach bem Zusammenhang muß ein Land im fernen Guden ober Often gemeint sein. Für das lettere spricht, daß ein Gegensat zu dem zuvor genannten Beften beabsichtigt icheint. Ift nach obigem bie Beziehung auf Spene ober Belufium (Gin) in Agppten von vornherein abguweisen, die Beziehung auf die Berfer aber von ben Sept. offenbar nur geraten, jo bliebe noch die feit Arias Montanus (16. Jahrh.) herrschend gewordene Beziehung auf China und die Chinesen. Man pflegt dabei auf Tschin ober Tsin zu verweisen, welche Namen für China im außerchine-(f. Ur Rasbim), fo haben die hebraer biefen Form Sin) auch gu ben Arabern und Sprern

gebrungen seien. Erwedt indes ichon die Lautverschiedenheit von Sin und Sinim Bedenten, fo noch mehr ber Umftand, daß die dinefische Dynaftie Tsin erst 255 v. Chr. jur Regierung tam. Allerbings gab es jur Beit bes Berfaffers bon Jej. 40-66 langft einen dinefischen Staat Tsin am hoangho und westlich babon einen Staat Thein; daß aber ber Prophet von biefen eine Runde gehabt haben konne, wird neuerdings von einem tompetenten Belehrten (Straug-Tornan in Delitiche Jesajakommentar, 3. Aufl., S. 688 ff.) bestimmt verneint, weil jene Ramen bei ben meftlichen Nachbarn ber Chinesen nicht im Gebrauche waren, also auch nicht burch ihre Bermittelung weiter nach Borberafien gelangt fein konnten. Derfelbe Gelehrte bestätigt jedoch die Thatsache, daß die Chinesen seit mindeftens bem 10. Jahrh. vor Chr. mit dem Ausland in Handelsverkehr ftanden, und halt baber bie Deutung ber G. auf bie Chinesen aufrecht. Die Richtigkeit ber von ihm vorgeschlagenen Berleitung bes Namens vom dinefischen "sjin, b. i. Menich, Mann, aber auch Ausbruck für Orts-, Landes- und Reichsangehörigfeit", muffen wir babingeftellt laffen. Ksch.

Sintflut, f. Sünbflut.

Sion. Uber 5. Mof. 4, 48 f. d. A. Hermon. In Bar. 4, 9. 14. 24 und im 1. Makkabäerbuch ist Sion nach griech. Schreibweise f. v. a. als Zion (j. b. A.).

Sion, Stadt in Isaschar (Jos. 19, 10), die gur Beit bes Eusebius noch unter bem alten Ramen in der Nähe des Thabor bestand. E. A. Schulz besuchte nördlich vom Thabor eine Quelle 'Ain Scha'in und "Ruinen eines Dorfes ober Raftelles, genannt Khirbet Scha'in", die vor ihm ichon E. Smith als die Lage bes alten S. bezeichnet hatte. Dieselben meint gewiß auch Jos. Schwarz unter bem "Dorfe Sain". Die neue engl. Rarte bes Bestjorbanlandes notiert ca. 5 km nordwestlich vom Thabor nur 'Ajun esch-Scha'in.

M.

Siph hießen zwei judaische Stadte. Die eine lag im Sublande (Jos. 15, 24), wir können aber nicht mehr nachweisen, wo. Gin zweites G. gehorte dem sublichen Teile des Gebirges an (Jos. 15, ss) und ift von Robinson (II, 417 f.) in Tell Zif wieder aufgefunden worden. So heißt heute ein ca. 30 m hoher Hügel 18/4 St. südöstlich von Hebron (bas Onom. gibt - offenbar irrtumlich - bie Entfernung auf bas Doppelte, 8 rom. M., an). Ausgebehnte Erfimmer liegen auf einem niedrigen Ruden weiter öftlich; aber nicht diefe, fondern jener hohere Sugel bezeichnet bie Lage bes einft von Rehabeam befestigten (2. Chr. 11, s) Ortes. Bon ber bohe bes Sugels genießt man eine weite Aussicht über die be-

ber Stadt gewiß fehr fruchtbar mar (beute ift bie Gegend unbewohnt, und darum nicht angebaut), weiter nach Often zu aber immer wufter murbe. Diefer Teil der "Bufte Juda" (f. d. A. Judaa S. 808) ift die aus der Geschichte Davids befannte "Bufte S." (1. Sam. 23, 14 ff. 26, 1 ff. Bj. 54, 2; siehe auch b. A. Sachila). Ginzelne Sohen bei Tell Zif find mit Gichengebusch beftanden. In alter Reit werben bier gablreichere Saine vorhanden gewesen sein, und in einem berselben fand jene 1. Sam. 23, 16 ff. berichtete Busammentunft zwischen Jonathan und David ftatt (Luther überfest "Seide" ftatt "Balb" ober "Gebūich").

Siphamoth (richtiger Siphmoth) gehörte zu ben Städten, welchen David - als Dant für früher bewiesene Silfe - Beuteanteile nach bem Siege über die Amalekiter zukommen ließ (1. Sam. 30, 28). Sie lag sicher im südöstlichen Teile von Juda, und kann baher unmöglich mit dem 4. Moj. 34, 10 f. erwähnten Sepham (f. b. A.) ibentijch gewesen jein, wie Thenius wollte. Auch Sabbi, "der Siphimiter", der Aufseher über Davids Beinvorrate (1. Chr. 28 [27], 27), stammte gewiß nicht aus Sepham, sondern aus Siphmoth (bie Endungen der Eigennamen für Geschlecht und Rahl fallen bei ber Bilbung ber Gentilicia bisweilen ab). Schon bas Onom. weiß über die Lage von G. nichts mehr zu berichten.

Siphron wird 4. Mof. 34, 7-0 als norblicher Grenzort des heiligen Landes genannt. A. a. D. B. 7-0 wird nämlich die (ibeale, vgl. Jos. 13, s) Nordgrenze Canaans ber Art bestimmt, daß fie laufen follte vom Mittelmeere und bem Berge Hor (b. i. bem Norbende bes Libanon, etwa bem Dichebel 'Akkar) bis dahin, wo es nach Samath geht (b. h. ber nördlichen Thalöffnung Colefpriens, wo der Orontes aus dem Libanongebiet heraustritt), und weiter über Zebad und Siphron bis nach hazar Enan. Für die Bestimmung ber vielgebeuteten Ortlichkeiten Bebab (bas noch Bef. 47, 18 genannt wird) und Siphron wird man am sicherften geben, mit Besitein (Reisebericht über Sauran, Berlin 1860, S. 88) jenes in bem heutigen Sadad zu suchen, einem von jakobitischen Christen bewohnten großen Orte, 4 St. füdoftlich von Chasja (an ber Bilgerftrage nörblich von Damastus; f. Sachau, Reisen in Spr. u. Mesopot. 1883, S. 54); biefes in ber Ruinenftatte Bifran, 14 St. nordöftlich von Damastus, in der Rabe der Strafe nach Balmpra. Freilich beruht die Runde von ben Ruinen Zifran nur auf mundlichem Berichte, ben Bebftein empfangen, und es muß weiteren Untersuchungen überlaffen bleiben, benfelben gu bestätigen. Unthunlich aber muß es erscheinen, S. mit Za'ferane, einer Ruine nordlich von Choms, 1 St. vom linken Orontesufer entfernt (f. Ritters nachbarte hochebene, die in unmittelbarer Rabe Syrien, S. 1029. Babeters Bal., 3. Aufl., S. 397) au ibentissieren. Hieronym. (zu hef. 47) suchte S. gar in der Festung Zephyrium in Cilicien, und de Saulch wollte den alten Namen S. in den beiden Ortsnamen ez-Zerise und Feran am untern Leontes (bem Nahr el-Kasimtje, was er "Grenzsluß" deutet) wiederfinden.

Girach, f. Jejus Sirach.

aus ber XXII. Ohnaftie ber Bubaftiben, ben bie Dentmaler

ben Ammonsliebling Scheschenk und die manethonischen Liften Sesonchis nennen. Es unter-

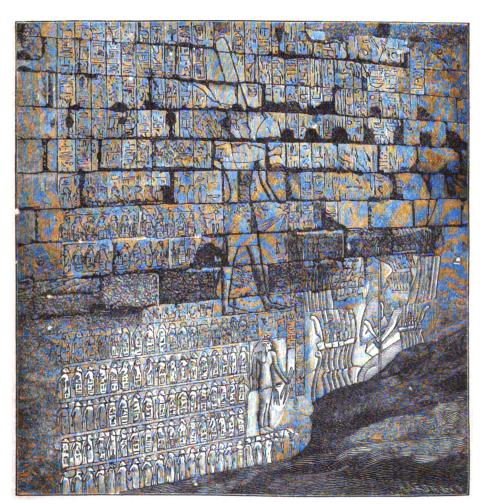

Denkmal Bifaks im Cempel von Rarnak gu Ehren feines Sieges über Berufalem.

Girjon, f. Bermon.

**Sifa.** Zu 1. Kön. 4, 2 vgl. ben A. Saufa. Gleichnamige Männer kommen 1. Chr. 5 [4], 27. 12 [11], 42 und 2. Chr. 11, 20 vor. 1. Chr. 24 [23], 11 steht Sifa für Sina in B. 10.

Sija! (1. Rön. 11, 40. 14, 25 ff. 2. Chr. 12, 1 ff.), König von Ägypten, und zwar der erste Pharao

liegt keinem Zweisel, daß dieser Beherrscher bes Nilthals und kein anderer jener Sisak ift, von dem 1. Kön. 11, 40 erzählt wird, daß er den Jerobeam, der vor Salomo gestohen war, gastlich bei sich ausgenommen habe, und von dem wir weiter ersahren (1. Kön. 14, 25 ff.), daß er im 14. Jahre Rehabeams, des Königs von Juda — wahrscheinlich auf Beranlassung des inzwischen zum Könige von Jerael erhobenen Jerobeam —

wider Jerusalem herangezogen sei. "Und er nahm bie Schäpe bes Saufes Jehova's und bie Schape des Könighauses, und alles nahm er, und nahm bie golbenen Schilbe, welche Salomo gemacht." Rach feiner Beimtehr verewigte Scheschenk (Sifat) in echt agyptischer Beise seinen Sieg in bem großen dem Ammon geweihten Reichsheiligtum zu Theben, dem heutigen Tempel von Karnaf. Auf einer ber Gubmauern biefen Bauwerts hat sich die lange Lifte ber von ihm besiegten afiatischen Bezirke und Städte erhalten. Reben diesen wichtigen Namenreihen sieht man ben Ronig, welcher feine an ben haaren gusammengebundelten Feinde mit ber linten Sand am Schopf halt, während er mit ber rechten bas Schlachtbeil zu einem gewaltigen Schlage gegen fie schwingt. Die Trias von Theben, Ammon, Mut und Chunfu hat fie in feine Sande gegeben.



Bifak Rad Champollion.

Leider erstattet feine fortlaufende Inschrift Bericht über seinen Feldzug; die Namen der von ihm befiegten Staatsverbande find aber für fich lehrreich genug. Sie werben von jogenannten Mauerringen umgeben, über benen man in charafteriftischer Darftellungeweise bas Bruftbilb eines an den Armen gefesselten bärtigen Semiten erblidt. Blau hat brei Gruppen aus ihnen herauszuerkennen versucht. Masveros und M. Müllers Untersuchungen weichen von einander ab, doch läßt fich behaupten, bag die Lifte erft Stadte von Jerael und dann solche von Juda aufführt. Der intereffantefte unter allen bier bortommenden Namen ift der, deffen Abbildung wir geben, und ber trop M. Müller, der den Yu-d-h-ma-ru-k, Hand bes Königs, liest, Judha malek, bas königriche Juda (nicht: ber König von Juda) gelesen werden tann. D. B. Müller. Afien und Europa nach altägyptischen Dentmälern. Leipzig. 1893. S. 166 ff. Manche andere Stadt Judaa's wird genannt. Aus bem Umftanbe, daß auch viele in Ferael gelegenen Orte vorkommen, läßt sich pheten bes Amon von Theben und Ptah von

entnehmen, daß Sijat auch an biesem Konigreiche nicht vorbeiging. Bahrscheinlich haben ihm die Festungen Jerobeams, von dem sich wohl vermuten läßt, daß er feinen früheren Gaftfreunb zu dem Feldzug gegen Juda veranlaßt habe, die Thore ohne Schwertstreich geöffnet. Beiter wissen die Denkmäler von Sisaks Beziehungen zu Balastina nichts zu erzählen. Brugschs Annahme, daß Sisat (Scheschenk) der Sohn eines in Agypten gestorbenen affgrischen Eroberers, Namens Nemrod, gewesen sei, hat sich nicht bestätigt, vielmehr warb burch L. Stern erwiesen, daß jener Nemrod, der Bater ber Schoschenk — Sifat, wie sein ganzes Gefchlecht, aus Libyen ftammten. Die Ramen feiner Nachkommen tragen auch ein jedenfalls unägnptifches, am eheften für libyich angujebenbes Geprage. Seine Regierungszeit feten mir von 955



Judha-Mälek Aus ber Lifte ber von Sifat eroberten Stabte.

bis 934. Bu feiner Refibengstadt hatte Sifat nicht wie feine einheimisch agpptischen Borganger bie Amonftadt Theben, fonbern bas im Delta gelegene, altberühmte Bubaftis, heute Zakazīk, ermablt, bas bie Bibel Phibefeth nennt (fiebe Bu-Zeitweilig muß fich Sifat übrigens bastos). auch in Theben aufgehalten haben. Er erweiterte hier ben Reichstempel durch ben heute noch erhaltenen wenig bedeutenden Anbau der sogenannten Bubastidenhalle, aber in den Steinbrüchen von Dichebel Silfile im äußersten Süden des Rilthals gefundene Inschriften lehren, daß er noch andere stattliche Werke in Theben herstellte. Zu Memphis sorgte er für die Berschönerung des Apistempels. Das Hohepriesteramt dieses alten Ortes, welches burch bas von Theben völlig in ben Schatten geftellt worden mar, murbe von ihm, mahricheinlich aus politischen Beweggründen, neu gehoben. Seine Söhne fette er in die höchften priefterlichen und militarifchen Stellen ein, indem er fie zu erften Bro-

Memphis machte und fie zu "oberften Generalen" ber gesamten Armee machte. Sein Lieblingssohn Aupuat tritt gewöhnlich an seiner Seite auf, und awar als Oberpriester des Ammon und Generalissimus. Über Sisats Sein und Wesen fehlt es an Rachrichten, aber es ift wohl gestattet, ihn für einen ftaateflugen Berricher zu halten; - benn ohne mit Salomo zu brechen, leiftete er ben unzufriedenen Elementen in Palästina Borschub, indem er sie bei sich aufnahm. Er wartete auch ben Tob bes machtigen Königs und die Teilung feines Reiches ab, bevor er ben Feldzug unternahm, burch den ihm fo viele Städte, die er freilich nicht halten fonnte ober wollte, und fo reiche Schape gufallen jollten. Daß er ben Thronfolger Oforkon mit der Tochter bes letten priefterlichen Ronigs der von ihm entthronten XXI. Dyn. vermählte, war ein gewöhnlicher Aft ber Rlugheit und geschah, um fein Saus zu legitimisieren. Ungewöhnlich ift bagegen Die für feine Beisheit und Milbe zeugende Thatfache, daß er die Rachkommen der Rameffiben nicht verfolgte, sonbern ihnen hohe Stellungen im Seere verlieh und daß er feinen Feldoberften nicht verwehrte, Töchter aus ihrem Geschlecht zu ebe-Lichen.

Sifera, ber Feldhauptmann bes Canaaniterkonigs Jabin von Sagor, welchem er von feiner Zwingburg Haroseth (i. b. A.) aus die in und in der Umgebung der Ebene Jesreel niedergelajfenen israelitischen Stämme knechtete (vgl. 1. Sam. 12. 1). Bon Barat und Debora am Rison befiegt (vgl. Bf. 83, 10) fiel er von der Sand Jaels, ber Frau des Keniters Seber, in beren Relt er im Bertrauen auf die Bundesgenoffenschaft Sebers mit Jabin und auf ben Schut bes Gaftrechts fichere Buflucht gefunden zu haben meinte (Richt. 4. u. 5, 20. 26. 28 ff.; vgl. die Artt. Barat, Debora, Beber, Jabin und Jael). Indem Wellhausen (Bleet Einl. i. d. A. T. 4. Aufl. § 93; Beich. Israels G. 251) die Berichiedenheit bichterifcher Darftellung und profaifcher Berichterstattung zum Biberfpruch zwischen Richt. 5 und Richt. 4 fteigert, macht er aus S. einen in Sarofeth residierenben selbständigen "Obertonig"!

Sitna (= Anfeindung), Name eines von den Rnechten Jjaaks gegrabenen, aber von den Hirten von Gerar in Anspruch genommenen Brunnens (1. Mof. 26, 21). Der Name fonnte fich in bem bes tleinen Babi esch-Schetein erhalten haben, ber ungefähr 3/4 St. von Rehoboth (f. b. A.) auf bem Beg nach Elusa in den Babi Rucheibe mundet (Robinjon I, 332). Der Brunnen hatte bann nicht mehr im Thal Gerar gelegen, was allerbings burch 1. Mof. 26, 17 u. 19 vgl. B. 22 nicht unbebingt erforbert wirb.

ber Strom) Sittim" in Joel 3, 23 (4, 18) tann Stlavenbesitztum vorhanden, so mehrte es fich auch Bibl. Banbmorterbuch. 2. Auflage.

selbstverständlich nicht bei Sittim im Gefilbe Moabs, fondern nur im Bestjordanland gesucht werben. Bahricheinlich ift ber Rame appellativisch gemeint: "Thal ber Afazien". Da bieje burren, trodenen Boben lieben (f. Afagie), fo ift ber Name für ein mafferlojes Thal fehr paffenb. Der Baum findet fich in der Umgebung des Toten Meeres, namentlich an beffen westlichem Ufer. Bahricheinlich beuft ber Prophet an das Ribronthal, bem er einen seine Trodenheit mahrend bes größten Teils bes Jahres andeutenden Ramen beilegt; vielleicht aber auch an bas bem moabitiichen Sittim gegenüberliegende untere Jordanthal.

Sib, Siban, f. Monate.

Stebas (Apftig. 19, 14), ber Bater von fieben judischen Beschwörern, die in Ephesus ben Ramen Jeju in magifcher Beije gur Beilung Befeffener migbrauchen wollten (vgl. S. 210), mas einmal zwei von ihnen (vgl. B. 16 im Griech.) übel zu bugen hatten, wird "Sobepriefter" genannt, nicht als fungierender ober gewesener Sobepriefter, auch nicht als Borfteber einer Brieftertlaffe, fonbern nur als Blied einer ber privilegierten Familien, aus benen die hohepriefter genommen zu werben pflegten (vgl. S. 650a).

Sklaven. Statt dieses ursprünglich mit Slave ibentischen Wortes gebraucht Luther meift nur die allgemeineren, den Begriff ber Leibeigenschaft nicht in fich ichliegenden Ausbrude: Rnecht, Magd, Gesinde; nur dann und wann hat er bas Beiwort "leibeigen" hinzugefügt ober ben Ausbrud Leibeigener gebraucht. - Das In-1 ftitut der Sklaverei bestand, wie im ganzen Altertum, so auch bei den Jeraeliten von den ältesten Zeiten her (1. Moj. 12, 16. 14, 14 u. a.), und das Gejet hat dasfelbe nicht aufgehoben, wohl aber die Berhaltniffe ber Sklaven im Geiste echter, die Gottebenbilblichkeit bes Menschen anerkennenber Humanität geregelt (S. 517a). — Die meisten Stlaven und Stlavinnen der Reraeliten maren ohne Zweifel nicht-hebraifcher Abfunft (3. Dof. 25, 44 ff.), teils Abkömmlinge umwohnender ober entfernterer beibnifcher Bolter, teils folche von ben Reften ber Canaaniter, teils Nachkommen ber Fremblinge, die sich unter den Feraeliten niebergelaffen hatten. Gie murben erworben entweber im Krieg, indem die Gefangenen, besonbers Weiber und Rinder, am Leben gelaffen wurden (vgl. S. 889 b f.); ober burch Rauf, — denn ber Sklavenhandel reicht in bas graueste Altertum gurud (1. Doj. 17, 28. 27. 37, 28. 36); - ober burch übereinkunft, indem eingewanderte Fremdlinge, die sich nicht felbst ernahren konnten, freiwillig ober megen Schuldverbindlichkeiten fich in Leibeigen-Sittim, f. Abel Ar. 5. "Das Thal (Luther schaft begaben. Bar einmal in einem hause ein

burch die Rinder aus ben Chen von Stlaven und Stlavinnen, und folche "hausgeborene" Sflaven (vgl. "bein Anecht, beiner Magd Sohn") galten gegenüber ben gefauften (1. Mof. 17, 12) als bie treueften und zuverläffigften (vgl. 1. Dof. 14, 14). Aber auch geborene Feraeliten konnten in Leibeigenschaft tommen. Am häufigsten geschah dies unter dem Zwang der Not: im Fall außerfter Mittellofigkeit half sich mancher schließlich bamit, daß er sich selbst und seine Familie einen Boblhabenben als leibeigen vertaufte (2. Dof. 21, 1. 3. Mof. 25, so. 47; vgl. S. 114a). Auch fam es vor, daß unbemittelte Jeraeliten ihre Tochter verkauften, wenn sie dieselben nicht anders zu versorgen vermochten (2. Mos. 21, 7). wurden nach bem Bejet Diebe, welche unfabig waren ben ichuldigen Erfat zu leiften, gerichtlich als Stlaven bertauft (2. Moj. 22, s; vgl. b. M. Diebstahl), eine Beftimmung, die nach dem ben Buchftaben bes Gefeges urgierenden talmubifchen Recht nur für Manner, nicht auch für Beiber Gultigfeit hatte. Gegen Menschendiebftahl und Seelenvertäuferei war zwar jeder 38raelit durch die barauf gesetzte Todesstrafe ge-Schützt (2. Moj. 21, 16. 5. Moj. 24, 7). Aber boch tonnte ein gahlungsunfähiger israelitischer Schuldner nach bem ungeschriebenen Gewohnheitsrecht auch wiber seinen Willen von dem Gläubiger in Leibeigenschaft genommen, ober es tonnten feine Rinder von bemfelben meggenommen und zu Stlaven gemacht werben. Das Gefet verbot bies nicht ausbrudlich; boch mar es ohne alle Frage gegen feinen Beift, wie er fich namentlich in ben Bestimmungen über bas Schulbund Pfandwesen (f. d. A.) fund gibt; und mit ben Bropheten verurteilten alle Beffergefinnten ein folches Berfahren als einen hartherzigen und bie Bruderpflicht gegen bie Bolfsgenoffen verleugnenden Digbrauch bes Glaubigerrechtes. Tropbem fam biefer Digbrauch nicht felten bor (2. Ron. 4, 1. Neh. 5, s. 8. Hiob 24, s. Jef. 50, 1. Am. 2, s. 8, s. Matth. 18, 25), und es war immer eine bentwürdige Sache, wenn es einmal gelang, benfelben burchgreifend abzuftellen (Reh. 5). - Die Bahl ber Stlavenbevolferung war bei ben Israeliten jedenfalls lange nicht so groß, als bei Griechen und Romern. Much fann ber Stlavenhandel nie eine beträchtliche Ausbehnung gewonnen haben; benn von Stlavenmartten ift nirgende im A. T., fondern erft in ber Mischna bie Rebe. In den hausern ber Fürsten und Bornehmen war die Bahl ber Stlaven zwar oft fehr ansehnlich; schon bei ben Patriarchen wird die Menge ihrer Stlaven und Stlavinnen hervorgehoben; Abraham hat allein an hausgeborenen 318 maffengeübte Männer (1. Moj. 14, 14). Aber nach den statistischen Angaben über die mit Serubabel heimgetehrten Exulanten (EBr. 2, 64 f.

Stlaven und Stlavinnen; nach biefem Magftab hatte die Bahl ber Leibeigenen ungefahr 1/7 ber Gefamtbevölkerung betragen. Doch barf man nicht vergeffen, bag gerabe bie Reicheren großenteils im Land bes Exils gurudgeblieben waren, weshalb für die voregilische Zeit wohl ein etwas höherer Brogentfat ber Stlaven angunehmen fein wirb. -Der Breis eines Stlaven richtete fich nach bem Alter, bem Geschlecht und gewiß auch nach ber Gefundheit, Rraft und Geschicklichkeit. Als Durchichnittspreis ergibt fich aus 2. Dof. 21, s. für bie ältere Beit 30 Gilberfetel. Derfelbe icheint feinen bebeutenben Schwaitungen unterlegen zu haben; wenigstens entspricht bemselben auch noch bas Losegelb von 120 Drachmen (= 30 Setel: val. S. 329 b), welches nach Josephus (Altert. XII, 2,2) Btolemaus Bhilabelphus für jeden jüdischen Rriegsgefangenen in Agupten auszahlen ließ. Den Dagftab für bie Breisverschiebenheiten tann man aus ber Berttage für bie Lofung ber burch Gelübbe bem Beiligtum leibeigen gewordenen Berfonen (3. Moj. 27, 1 ff. vgl. S. 499 a) entnehmen; ibr entspricht ber Bertaufspreis von 20 Seteln für ben 17 jährigen Joseph (1. Mos. 37, 20); da iedoch bei ber Lösung von Geheiligtem sonft ein Aufschlag von 1/s bes Wertes zu entrichten war, so ift jene Taxe ohne Zweifel etwas hoher als die gewohnlichen Stlavenpreise. - Bon ben eigentlichen ? Stlaven find die vorzugsweise aus ben Reften ber Canaaniter bestehenden, nicht leibeigenen, sonbern nur gur Arbeit im öffentlichen Intereffe verbunbenen Fronpflichtigen (f. b. A. Frondienft) und die Leibeigenen bes Beiligtums (f. b. A. Rethinim) zu unterscheiben. Ihre Lage entsprach im wesentlichen ber ber servi publici bei ben Römern. Unter ben im Brivatbesit befindlichen eigentlichen Stlaven aber begrundete wieber die israelitische ober nichtisraelitische Abfunft thatfächlich und rechtlich einen nicht unbeträchtlichen Unterschieb. Bir faffen zuerft die Lage ber nichtisraelitischen Stlaven ins Auge, die allein bollftanbig unter ben Begriff bes Gigentums fallen. Bei ben meisten Boltern bes Altertums mar ber Eflave feinem herrn gegenüber gang rechtlos und fonnte von ihm nach Gutbunten auch verftummelt und getotet werben; bei ben Romern g. B. wehrten nur die Ehrenftrafen ber Cenforen in ben befferen Zeiten ben ichlimmften Migbrauchen biefer 👺 walt, und erft die lex Petronia und mehrere Gefete bes Antonius Bius boten ben Sflaven auch einigen gesetlichen Schut. Dagegen bat bei ben Braeliten bas Befet von bem religiofen Gesichtspunkt aus, daß Gott gleicherweise ber Schöpfer ber Stlaven fei, wie ber feines herrn, auch jenem gewisse allgemeine Menschenrechte gefichert, die ber herr nicht ungestraft franten durfte. Diefelben betrafen bas Leben felbft und die vollständige Körperintegrität; bamit war ein be-Reh. 7, . f.) tamen auf 42360 Freie nur 7337 ftimmter Rechtsunterschied zwischen Sacheigentum

und Berfoneneigentum festgestellt (vgl. S. 364). Im einzelnen gestalteten sich infolge davon die Berhaltniffe ber nichtisraelitischen Stlaven folgenbermaßen: Stlaven und Stlavinnen mußten in und außer dem Hause jede ihnen befohlene Arbeit, auch harte und schwere, verrichten; selbstverständlich hatte ber Herr babei schon in seinem eigenen Intereffe auf die Rrafte und Fähigfeiten berselben Rucksicht zu nehmen. Außer mancherlei der Berfon des herrn zu leiftenden Diensten, wie das Un- und Ausziehen und Tragen der Sandalen (Matth. 3, 11. Mart. 1, 7. Joh. 1, 97; vgl. ben A. Schuhe), bas An- und Austleiben, bas Bafchen der Fuge, fonftige Dienfte beim Bafchen und Baben, die Bedienung bei Tische (Lut. 17, s), bas Satteln bes Reittiers u. bgl., lagen ben Stlaven die ichwereren hauslichen Geschäfte, die Arbeiten, welche der Aderbau und die Biebzucht erforderten, aber auch Handwerkergeschäfte u. bal. ob. Befonders zuverlässige und geschickte Stlaven wurden in den Saufern Bohlhabender gu Ober-Maven, Saus- und Gliterverwaltern (Eliefer 1. Moj. 15, 2. 24, 2; Joseph 1. Moj. 39, 4. 6. s f.; Ziba 2. Sam. 9, 2. 0 ff.), wohl auch zu Wärtern und Erziehern ber Rinber gemacht. Den Sklavinnen lagen bie perfonlichen Dienftleistungen bei ber Sausfrau, die ben Beibern gutommenden niebrigen häuslichen Geschäfte, wie mablen, baden, tochen, maschen u. bgl. ob; ebenso die Bebienung anderer Sflaven im Saufe, aber auch leichtere Feldarbeit, z. B. das Schneiden des Getreides und das Garbenbinden (vgl. Ruth 2, s. 22 f.). Ru ben niedrigften und beschwerlichsten Arbeiten gehörte bas Mahlen auf ber handmuhle (vgl. 2. Mof. 11, s. Jef. 47, 2 u. b. A. Mühle). - Eigentumserwerbung seitens solcher Sklaven war wohl taum möglich; ber talmubische Rechtsfat, daß alles, was ber Stlave erwirbt, dem Berrn gehört, gilt wohl auch für die altisraelitische Beit. - Tragen, ungehorfamen und lieberlichen Eflaven gegenüber hatte ber Herr bas Recht ber törperlichen Züchtigung mit dem Stock ober ber Dem Digbrauch diefer Straf- und Rüchtigungsgewalt gieht aber ichon bas altefte Gefet bestimmte Schranken: Wenn der herr einen Stlaven (ober eine Sflavin) mit bem Stod bermagen ichlug, bag er unter feiner Sand ftarb, fo follte Ahnbung ftattfinden; welcher Art fie fein follte, ift nicht gesagt; an Bollzug ber Blutrache ift gewiß nicht zu benten; noch weniger an Sinrichtung mit bem Schwert, wie die Rabbinen vorgeben; wahrscheinlich war die Bestimmung ber Strafe bem Ermeffen ber Richter anheimgegeben; trat aber ber Tob erft ein ober zwei Tage spater ein, so galt ber herr als burch seine Eigentumseinbuße ichon genügend beftraft, und es fand teine weitere Ahndung statt. Dehr

ein Auge ober auch nur einen Bahn ausgeschlagen hatte, gehalten war, ihn dafür freizulassen (2. Mos. 21, 20 f. 26 f.). Schwerlich famen biefe Gefetesbestimmungen febr häufig gur Anwendung; die Stlaven scheinen im allgemeinen milbe behandelt worben ju fein; vor allzugroßer Milbe und Nachsicht warnt allerdings die Spruchweisheit (Spr. 29, 19. 21. Sir. 33, 25-30; vgl. auch Sir. 23, 10); aber von übeln Folgen und Unordnungen, welche harte Behandlung ber Stlaven herbeigeführt hatte, lefen wir in ber Geschichte Jeraels nichts; sie weiß nichts von Stlavenaufftanben, und felbft bas Entlaufen ber Stlaven scheint verhaltnismäßig selten gewesen zu sein (Beispiele bavon f. 1. Mos. 16, e. 1. Sam. 25, 10. 1. Ron. 2, so f.). -- Bei allebem fand aber ber Begriff bes Gigentums auf biefe nichtisraelitischen Stlaven fo volle Anwendung, bak ber Berr fie, wie jeben anderen Befit, vertaufen, verpfanden, verschenten und vererben fonnte (3. Moj. 25, 44 ff.); auch ihr Bertauf an Auslander ftand ihm frei. Die Stlavin tonnte er nach seinem Belieben für sich ober seinen Sohn ober einen anderen jum Rebeweib machen; boch gewann fie bamit eine bobere Stellung und durfte, falls bas Berhältnis aufgelöft murbe, nicht wieber gleich anderen Sflavinnen vertauft ober verschenkt oder zu den härteren und niedrigeren Stlavenarbeiten gebraucht, mußte vielmehr, wenn sie wollte, freigelassen werben; auch follte einer Kriegsgefangenen vor dem Bollzug der Rebenehe wenigstens ein Monat Beit gelaffen werben, um den Berluft von Bater und Mutter zu beweinen und fich in die neuen Lebensverhaltniffe zu finden (5. Mos. 21, 10 ff.). So waren die Sklavinnen dem Gelüfte ihres Herrn teineswegs ohne weiteres preisgegeben. - Rach feinem Gutbunten tonnte ber herr auch Stlaven und Stlavinnen mit einander verheiraten; daß er eine folche Ehe auch jeberzeit wieder auflosen und die betreffende Sflavin einem anberen geben tonnte, was bas rabbinische Recht annimmt, welches die Stlavenebe überhaupt nicht als wirkliche Che anerkennt, ift für bie israelitische Reit schwerlich vorauszusenen. Die von einer Stlavin geborenen Kinder, mochte fie die Frau eines anderen Staven fein, ober außerebelichen Umgang mit einem Freien gehabt haben, waren Gigentum bes herrn; nur wenn fie fein ober feines Sohnes Rebsweib geworben mar, wurden ihre Kinder nicht in den Stand der Leibeigenschaft hinein geboren. - Dritten Berfonen gegenüber murben bie Stlaven burch ihre Berren vor Mighanblung geschütt (vgl. Gir. 33, at f. [30, so f.]); und ohne Zweifel tam ihnen auch ber Schut bes Staatsgesetes ju gute. Das ift zwar unwahrscheinlich, daß - wie die Rabbinen angeben — Mord, Totichlag, Körperverlegung Schut gewährte ben Stlaven bie andere Beftim- u. bgl. in gleicher Beise beftraft murben, wenn mung, nach welcher ein herr, der bem Stlaven fie an einem Stlaven, wie wenn fie an einem

Freien verübt maren. Macht boch bas Strafrecht in zwei Fallen ausbrudlich einen Unterschied zwischen Sklaven und Freien: mar bas Leben eines Stlaven ober einer Stlavin bas Opfer grober Fahrläffigfeit bes Besipers eines stößigen Stiers geworden, so war nicht auch bas Leben bes Befigers bes Tiere ober menigftens ein Lösungsgelb für basselbe verfallen (G. 233b), fondern er mußte nur bem herrn bes Sflaven einen Schabenerfat von 30 Sefeln geben (2. Mof. 21, 32); und die Berführung einer ichon für einen Mann beftimmten Sflavin murbe, weil fie feine Freie mar, nicht mit dem Tode bestraft, jondern nur als Berlegung des Eigentumsrechtes behandelt (3. Mof. 19, 20 ff.; vgl. S. 352 b). - Mber irgend eine gerichtliche Beftrafung und außerbem ein Schabenersat an den Herrn fand ohne alle Frage bei der Tötung oder Verstümmelung eines Sklaven burch einen Dritten ftatt, ba ja bergleichen auch an bem Berrn felbst nicht ungeahndet blieb. - Befonbers carafteriftisch für ben Geift ber humanitat, in welchem die Stlavenverhaltniffe georbnet waren, ift noch bie Borichrift, daß ein aus bem Ausland getommener, feinem herrn entlaufener Stlave meder ausgeliefert, noch bon einem Seraeliten seiner Freiheit beraubt werden durfte; das Land Rehova's follte ihm ein ficheres Afpl fein, und er durfte barin feinen Aufenthaltsort nehmen, wo er wollte (5. Mos. 23, 15 f.). - Bon besonders gunftigem und beilfamem Ginflug auf die Lage ber Stlaven waren endlich die Bestimmungen über ihr Berhaltnis zu ber israelitischen Reli-Sie galten im Unterschied gionsgemeinschaft. bon Beifaffen und Tagelöhnern in dem Dage als Bugehörige bes hauses ihres herrn, bag fie auch Mitglieber ber Jehova angehörigen Gemeinde nicht bloß fein burften, fondern fein mußten. hausgeborene Stlaven follten baber am 8. Tage, gefaufte beim Gintritt in ben Dienft beschnitten werden (1. Mof. 17, 10 ff.). Nach bem späteren rabbinischen Recht konnte jedoch ein gefaufter Stlave nicht zur Beschneidung gezwungen werben; weigerte er sich berfelben, jo erhielt er eine Bedenkzeit von einem Jahre; blieb er auch bann bei seiner Beigerung, so mußte er wieder an einen Nichtisraeliten verkauft werden. Die Sabbatheruhe tam auch ben Stlaven zu gute (2. Mof. 20, 10. 23, 12. 5. Moj. 5, 14); ebenso nahmen sie an der Feier der Feste und an den festlichen Opfermahlzeiten (5. Mof. 12, 12. 18. 16, 11. 14), insbesondere auch an bem Bunbesmahl ber Baffahfeier (2. Mof. 12, 44) teil. Stlaven eines Brieftere durften sogar von dem Geheiligten effen (3. Moj. 22, 11). — Freilich war durch diese Beftimmungen ben Stlaven ein religiofer Zwang auferlegt; die Religion bes herrn mußte auch die des Sklaven sein. Aber doch lag in benfelben auch eine gewisse Bleichstellung von Stlaven und herren vor Gott und bamit ein Gegengewicht

gegen die Standesverschiebenheit; und es mußte die Anerkennung, daß auch der Sklave Jehova angehöre und die Bestimmung habe, Gott zu dienen und mit ihm verkehren zu dürfen, in den Baufern frommer, gottesfürchtiger Berren, Die günstigste Rudwirkung auf die Stellung, Behandlung und das Berhalten der Stlaven üben. In dem Berhältnis Abrahams zu seinem frommen Oberknecht Elieser veranschaulicht dies die Überlieferung aus ber Batriarchenzeit (1. Dof. 24); und bie Art, wie Boas mit feinen Rnechten vertehrt (Ruth 2, 4), ober Siobs Scheu, das Recht feiner Leibeigenen zu franten (Siob 31, 18 ff.), zeugt davon, daß folche Rufterbilber eines geheiligten und sittlich veredelten Berhaltniffes von Stlaven und herren in manchem haus zu finden waren; wie benn auch bie von Siob ausgesprochene Überzeugung, Gott rache bas an einem Sflaven begangene Unrecht ebenjo, wie bas an einem Freien begangene, feinem mahrhaft gottesfürchtigen Braeliten fremd fein tonnte (vgl. Gpr. 30, 10). — Auf Freilassung hatten nichtisraelitische Leibeigene fein Recht, außer wenn einer von feinem Berrn verftummelt worden mar (f. o.), ober wenn eine Rriegsgefangene gur Salbfrau erhoben, und zwar auch für den Fall, daß bies Berhaltnis später geloft murbe (f. o.). Fattifch erlangten fie aber doch auch sonst manchmal die Freiheit: so tonnte eine Stlavin behufs ihrer Berebelichung mit einem Freien von diesem losgekauft ober von ihrem berrn freigelaffen werben (3. Mof. 19, 20); treue Gflaven murben von ihren herren gumeilen, wenn beffen Tod herannahte, mit der Freilaffung und einem Erbteil belohnt (Spr. 17, 2); auch tam es vor, daß ein herr beim Mangel mannlicher Nachkommen im Intereffe ber Erhaltung feiner Familie einen Sklaven mit ber eigenen Tochter vermählte, fo daß berfelbe in die Familie und in bas Erbe bes herrn eintrat (1. Chr. 2, 24 f.), wohl auch, daß er, wenn weder Kinder noch erbberechtigte Berwandte vorhanden sonstige waren, einen ihm wert gewordenen Leibeigenen zu seinem Universalerben machte (1. Pos. 15, 2 f.). Bon solchen Ausnahmsfällen abgesehen war aber bie Leibeigenschaft für nichtisraelitische Stlaven eine lebenslängliche. - Die Lage ber israeli-3 tischen Leibeigenen war natürlich auch rechtlich eine noch viel gunftigere. Das zu ber allgemeinen Menschenwürde hinzufommende Band ber nationalen und religiofen Bruberichaft (3. Mof. 25, 46) ließ nur eine beschrantte Anwendung bes Begriffs bes Gigentums auf biefelben gu. Als Rnechte Gottes und Glieber bes aus ber agpptischen Anechtschaft erlöften Boltes follten fie überhaupt nicht in der Beije von Stlaven verfauft und nicht mit tyrannischer Sarte behandelt werden (3. Dof. 25, 42 f. 46. 55). Wahrscheinlich sollten ihnen nur folche Arbeiten zugemutet werben, welche auch freie Tagelöhner zu übernehmen pflegten. Gine

Möglichkeit sich auch selbst wieder etwas zu erwerben, ftand ihnen jebenfalls offen (3. Dof. 25, 40). Die Sauptfache aber ift, bag fie mit bem Eintritt in die Leibeigenschaft nicht lebenslänglich Eigentum ihres herrn wurden, sondern das Recht behielten, nach Ablauf einer bestimmten Dienstzeit wieder in den Bollbefit ihrer Freiheit zu gelangen; ihre Dienstbarkeit gewann so wesentlich den Charafter einer Bermietung auf bestimmte Beit (vgl. S. 244 a). Über ihre Freilassung sind aber in den vericiedenen Geschesschichten verschiedene Beftimmungen getroffen (vgl. S. 518a). In dem Bundesbuche (2. Moj. 21, 2 ff.) wird folgendes bestimmt: Ein hebraischer Anecht hat feinem Berrn 6 Jahre zu bienen; im 7. Jahre hat er bas Recht auf Freilaffung ohne Lofegeld; ber Ginflug ber Sabbathsibee auf biefe Beitbeftimmung ift unvertennbar: aber nicht ein für alle hebräischen Anechte zugleich anbrechendes Sabbathjahr, sondern das für die einzelnen gemäß bem Beginn ihrer Dienstzeit verschieben fallenbe 7. Jahr war ber Termin ber Freilassung (vgl. S. 1332 a). War ber Knecht mit einem Weibe in die Leibeigenschaft eingetreten, fo murbe fie (und gewiß auch die etwaigen Rinder) mit frei; hatte ihm bagegen erft fein herr ein Beib aus ber Bahl seiner Stlavinnen gegeben, so mußte er Beib und Kinder bem Herrn zurücklaffen; bas Gigentumsrecht bes herrn ging in foldem Falle bem Cherecht des Leibeigenen vor. Wollte biefer aber aus Unhänglichkeit an feinen herrn und aus Liebe ju Beib und Rind von feinem Recht auf Freilassung teinen Gebrauch machen, so mußte er förmlich und feierlich für immer auf die Freiheit verzichten. Sein herr brachte ihn vor Gott, b. h. por die im Ramen Gottes Recht sprechende Gerichtsversammlung, vor welcher ber Leibeigene feinen Entschluß rechtsfraftig fund machen mußte, ließ ihn dann an die Thür ober ben Thürpfosten feines Saufes (ichwerlich bes Beiligtums) treten und burchbohrte ihm mit einem Pfriemen bas Ohr, offenbar so, daß der Pfriemen das Ohr (mahricheinlich bas rechte) an die Thur ober beren Pfoften eine Beile anheftete. Daß Zeugen aus ber Gerichtsversammlung zugegen waren, ist felbftverftanblich vorauszusepen. Durch diesen öffentlichen Alt war ber Leibeigene fichtbar und bleibend als Höriger für immer, als lebenslanglich bem Saufe bes herrn Bugehöriger ge-Die Symbolit ber handlung ift tennzeichnet. einfach und naheliegend, und wir finden daher auch bei anderen alten Bolfern, wie bei den Arabern, ben Lydiern, ben Bewohner Mesopotamiens, ben Rarthagern bie burchbohrten Ohren als Beichen bes Stlavenstandes. Das "für immer" bes Gefetes ift im fpateren jubifchen Recht (Josephus, Altert. IV, 8, 28 und im Talmud) nach 3. Mos. 25, 40 durch "bis zum Jobeljahr" limitiert worben,

Meinung, bas von bem Gefet vorgeichriebene Berfahren habe eine öffentliche Digbilligung bes von bem Leibeigenen befundeten Mangels an Freibeitefinn in fich gefchloffen, entfpricht wohl ber Denkweise der Talmudlehrer, nicht aber der Absicht bes Gesetzes. Diesem ist es nur um eine möglichst feste und flare Ordnung ber Stlavenverhältnisse zu thun, in der das Recht und Intereffe ber herren gesichert und boch auch bem israelitischen Leibeigenen ber ihm zukommenbe Rechtsichus gewährt murbe. Diefer bestand aber barin, daß derfelbe nur fraft freiwilliger Entschließung lebenslänglich seinem herrn leibeigen werben konnte, und die Offentlichkeit bes Attes follte nur verhuten, dag fein Israelit wider feinen Billen unter bem Borgeben, bag er auf die Freilaffung verzichtet habe, in ber Rnechtichaft gurudbehalten murbe. - Andere Beftimmungen trifft biefes altefte Gefet für ben Fall, daß ein Jörgelit seine Tochter verkaufte. Es set voraus, daß ein folder Bertauf nach den im Bolte berrichenden Rechtsanichauungen immer in ber Absicht geschehe, die Tochter nicht gur eigentlichen Stlavin zu machen, fondern ihr bie Stellung und Berforgung einer Salbfrau (Rontubine) ju verschaffen (baber ift auch bas Wort 'amah, nicht schiphchah gebraucht), und daß es als treulos angesehen murbe, wenn ber Raufer biefe Ermartung täuschte. Ohne biefen zu ber Rebenehe zu zwingen, fichert bas Befet, fo viel als möglich und für alle Fälle die Ansprüche, zu benen bas Madchen berechtigt war. Der Kaufer muß fie, falls er jelbst sie verschmäht, lostaufen laffen, wenn etwa ein anderer Jsraelit sie zur Frau ober zum Rebsweib begehrt, barf fie aber nicht an einen Auslander verfaufen; und wenn er fie seinem Sohne zum Rebsweib gibt, so muß er ihr Sochterrecht gewähren. Hat er fie aber felbst zum Rebsweib genommen und nimmt noch eine andere bazu, so barf er sie in Nahrung, Kleibung und ehelichem Recht nicht verfürzen; will er ihr bas nicht gemähren, jo hat fie bas Recht auf Freilaffung ohne Lofegelb. — Andere Bestimmungen über die Freilaffung israelitischer Leibeigener enthalt das Jobeljahrgeset (3. Moj. 25, so ff.). Man hat dieselben mit benen bes alteften Gefetes in Gintlang zu bringen versucht; am gewöhnlichsten durch die Annahme, sie sollten nur für biejenigen israelitischen Anechte gelten, welche beim Eintritt bes Jobeljahres (f. b. A.) noch nicht 6 Jahre gedient hatten; aber diese Annahme hat feinerlei Anhalt im Bortlaut bes Gefetes (vgl. B. 40). Noch weniger fann bavon bie Rebe fein, bag bas alteste Gefet Leibeigene aus ben Israeliten verwandten Bebraerstammen, bas Jobeljahrgefet folche von israelitischer Abtunft im Auge habe (Saalichut). Aber auch bie Meinung, die Absicht der Gesetzesnovelle gebe nur babin, zweifellos gegen ben ursprünglichen Sinn. Die folden israelitischen Leibeigenen, welche von ihrem Recht auf Freilassung nach 6 Dienstjahren teinen Gebrauch gemacht hatten, die Biebererlangung ihrer Freiheit für bas Jobeljahr zu fichern, also bas gange Gefet nur bahin abzuändern, daß auch in diesem Fall ein Israelit nicht "für immer" leibeigen wurde (fo Dillmann), hat feinen fichern Grund. Bielmehr ift anguertennen, daß hier ohne Rudficht auf die Bestimmungen bes Bunbesbuches, bie nicht in Rraft ober wieber außer Rraft getreten maren (vgl. Ber. 34, 18 f.), ein neuer und andersartiger Berfuch gur Ordnung ber Berhaltniffe ber israelitischen Leibeigenen gemacht ift. Derfelbe geht von ber Borausjegung aus, daß der geborene Jeraelit nur burch freiwilligen Selbstverkauf im Falle großer Not in Leibeigenschaft tomme, und bag es ihm in ber Regel erft bie Biebererlangung feines Erbgrundftude (f. Jobeljahr) möglich mache, als freier Mann sich und feine Familie gu erhalten. Bon biefer Borausfegung aus wirb, ohne Rudficht auf die Dauer der Dienstzeit, bas Jobeljahr als ber allgemeine, für alle israelitiichen Leibeigenen gultige Termin ber Freilaffung festgefest. Dieje Bestimmung hat mehr bas Boltsleben im gangen, als ben einzelnen Leibeigenen im Auge und knupft das Schidsal bes letteren enger an die Ordnung des nationalen Lebens. Sie war, wenn bas Jobeljahr mehr als 6 Jahre entfernt war, für den israelitischen Leibeigenen weniger gunftig, als bas altere Befet. Doch ift nicht zu übersehen, daß unter Boraussetung ber Biebererlangung des Familienguts ein Jsraelit nicht leicht ohne eigene Schuld schon bald nach Anfang einer Jobeljahrperiode burch Berarmung gezwungen fein tonnte, fich zu vertaufen. Auch richtete fich ber Betrag bes Raufgelbes ohne Aweifel nach ber Nahe ober Ferne bes Jobeljahrs. Und überdies bietet bas Befet für die Berlangerung ber Dienstzeit einen Erfat burch bie Borschrift, daß ber herr ben israelitischen Bruber überhaupt nicht wie einen Stlaven bienen laffen burfe, fonbern wie einen Tagelöhner und Beifaffen halten muffe. — Ungunftiger und erniedrigender war die Lage eines verarmten Jeraeliten, ber sich einem wohlhabend geworbenen Frembling ober Beifaffen verkauft hatte. Für biefen Fall trifft bas Gefet Ausnahmsbestimmungen. Dem Fremben, ber felbft nur Gaftrecht im Lanbe genießt, gefteht es nicht bas Recht zu, burch ben Rauf einen bis jum Jobeljahr reichenben vollen Eigentumsanfpruch an ben israelitischen Bruber zu erwerben; vielmehr sichert es dem letteren bas Recht des Loskaufs, sobald dieser zu ermöglichen war. Derfelbe mar Bermandtenpflicht, die einer ber Bruber bes Leibeigenen ober fein Oheim ober beffen Sohn ober fonft ber nachfte Bluteverwandte zu erfüllen hatte; war er auch tein gesetzliches Muß, so forderte ihn doch die Liebe und Treue, welche Berwandte einander schuldig sind. Falls

der Leibeigene felbst durch Erbichaft ober Geichent ober durch seine Arbeit bie notigen Mittel erlangte, so war ber Lostauf natürlich seine eigene Sache. Auch ber Lostaufspreis mar gefetlich geregelt und richtete fich teils nach bem Raufgeld, teils nach ber Rabe ober Ferne bes Jobeljahres. Jenes mar nämlich auf bie einzelnen Jahre von ber Bertaufszeit an bis zum nächften Jobeljahr zu repartieren, und mas auf ein Jahr tam, mit ber Rahl der bis jum Jobeljahr noch verlaufenden Jahre zu multiplizieren; ber so ermittelte Teil bes Raufgelbes war ber Lostaufspreis. Somit murbe ber Grundfat geltend gemacht, daß ber israelitische Leibeigene als Mietarbeiter und bas Raufgelb als ein im voraus empfangener Dietslohn anzusehen sei; nur was davon noch nicht abverbient mar, mußte zurudbezahlt werben. Bar ein früherer Lostauf nicht zu ermöglichen, fo wurde auch der israelitische Leibeigene eines Fremben mit feiner Familie erft im Jobeljahr frei. Das Befet macht es aber bem Bolle gur Bflicht, torannische Barte bes fremben herrn gegen ben israelitischen Bruber nicht zu dulden. — Darüber wie es mit bem wegen Diebstahls leibeigen gewordenen Jeraeliten gehalten werden follte, bestimmt bies Geset nichts; nach der Gesetauslegung bes späteren Jubentums follte auch er im Jobeljahr feine Freiheit wieber erlangen (vgl. icon Joseph., Altert. III, 12, s). - Diejer neue Berfuch, die Berhaltniffe der israelitischen Leibeigenen zu ordnen, hatte aber ebenfalls feinen ober jebenfalls feinen nachhaltigen Erfolg. Das beuteronomijche Gefet (5. Dof. 15, 12 ff.) berudsichtigt ibn nicht, sondern greift auf bas altefte Gejet gurud (vgl. S. 519b); boch erflart es ausbrudlich, daß alles, was in biefem über israelitische Anechte bestimmt war, auch für israelitische Ragbe gelten folle, indem es vorausfest, daß auch biefe burch Selostverlauf in ben Stand ber Dienstbarleit tommen tonnen; bie besonberen Bestimmungen über den Berkauf israelitischer Töchter zur Rebenehe find bagegen weggelaffen. Außerbem orbnet das Geset an, daß der Herr den Leibeigenen nicht von allen Witteln entblößt entlassen, sondern ihm eine Ausstattung von seinen Schafen, seiner Tenne und seiner Relter mitgeben solle. Wie schwer aber die herren gur Erfüllung ber Gefegesforberungen gu bringen maren, verraten icon die bringlichen Mahnungen und Erinnerungen, mit benen fie motiviert werden. Gin Berfuch zu ihrer Durchführung ift furz vor dem Untergang des Reiches Juda gemacht worden (Jer. 34, s ff.). In der Zeit der Belagerung Jerusalems burch die Chaldaer hatte Ronig Zebefia unter bem Antrieb bes durch bie Not der Zeit gesteigerten nationalen und religiösen Gemeinfinns ein Freijahr (deror; fo heißt 3. Mof. 25, 10 das Jobeljahr; vgl. S. 752a) ausrufen laffen und alle Befiger leibeigener Bebraer und Bebraerinnen gur Freilaffung berfelben feierlich

verpflichtet. Bas bas Gefet für bas je 7. Dienftjahr vorschrieb (vgl. B. 14), aber unerfüllt geblieben war, follte nun ohne Rudficht auf die Dauer ber Dienstzeit der einzelnen allgemein geschehen. Die Freilaffung mar erfolgt. Sobald aber bie größte Gefahr burch bie zeitweilige Aufhebung ber Belagerung vorüber zu sein schien, siegte ber Eigennut ber herren über ben Gemeinfinn, und fie zwangen die Freigelaffenen wieder in die Leibeigenschaft gurudgutebren, ohne bag Bebefia es hinderte; eine Gibbruchigfeit, die Jeremia mit bem ichwerften Strafgerichte bedroht. - Erfolg. reicher maren die Bemühungen des energischen Rehemia, das Argernis, daß die Rot israelitischer Bruber migbraucht murbe, um fie ale Leibeigene zu taufen und zu vertaufen, in der judischen Boltsgemeinde abzustellen (Reh. 5, 1—13). Selbst mit gutem Beispiel vorangebend - hatte er boch auch mit anderen Gleichgefinnten ichon vor feiner Reise nach Jerusalem in Berfien jubische Bolfsgenoffen, die an Beiben verkauft maren, losgetauft! - feste er burch, bag bie Reicheren burch Bergicht auf ihre Zinsforderungen die Armen von bem Zwange gur Leibeigenschaft befreiten, und daß alle eidlich gelobten, fortan ber Bruderpflicht eingedent zu bleiben. - Die machfenbe Schärfung bes nationalen und religiöfen Gegensages ber Juben zu ben Beiben und bie bamit verbundene Steigerung bes judischen Rationalgefühls scheint auch wirklich in den letzten Jahrhunderten bes Bestandes eines jubischen Staatswesens bagu geführt zu haben, daß Bollsgenoffen nur noch als Tagelohner ober gemietete Diener gehalten wurden. Auch galt es als ein besonders verdienstliches Wert, nach Rehemia's Borbild israelitifche Stlaven heidnischer Berren loszutaufen, wozu infolge bes maffenhaften Bertaufs judischer Kriegsgefangenen in den Kriegen 'mit den Ptolemäern, den Seleuciden (vgl. 1. Makk. 3, 41. 2. Maff. 8, 11) und den Romern überall in ber griechisch-römischen Welt nur allzuviel 4 Gelegenheit geboten war. — Nachdem ichon die Effaer nach Angabe Philo's bas Salten von Stlaven überhaupt als etwas den natürlichen Menichenrechten Biderfprechenbes verworfen hatten, hat bas Chriftentum im Leben ber Menschheit bie religiösen und sittlichen Grundfate geltend gemacht, welche gur völligen Aufhebung bes Inftituts ber Stlaverei führen mußten (vgl. Bal. 3, 28. Rol. 3, 11; 1. Ror. 7, 28. Gal. 5, 1 u. a.). Chriftus und die Apostel waren aber weit bavon entfernt, aus diefen Grundfagen die Forberung einer sofortigen Umgestaltung ber ihnen wiberfprechenden socialen Berhaltniffe, fei es auch nur gang innerhalb ber Grengen ber driftlichen Bemeinichaft, abzuleiten. Bielmehr ftellt ber Apoftel Baulus geradezu den prattifchen Grundiag auf, baß ber driftliche Stlave in feinem Stande blei-

immerhin aber von der sich ungesucht darbietenden Möglichkeit frei zu werden gern Gebrauch machen jolle (1. Ror. 7, 20-24). Dem hohen Gut ber innerlichen Befreiung von aller Menschenknechtschaft durch Christum gegenüber erscheint ber außerliche fociale Untericied von Rnechten und Freien als etwas Unwesentliches und die Freiheit von ber Leibeigenschaft nur als ein Gut von untergeordnetem, relativem Bert; und nicht von außen her burch Bejete und Borichriften und noch weniger burch willfürliche Geltendmachung bes vermeintlichen Anrechts auf die Freiheit feitens ber einzelnen driftlichen Stlaven follten bie Grundfage ber driftlichen Freiheit im socialen Leben geltend gemacht werden, sonbern von innen heraus sollte ber Geist des Christentums die socialen Berhaltniffe fo erneuern, bag bie ibm widersprechenben Institutionen und Rechteberhaltniffe mit ber Beit abfterben und ben Boben verlieren mußten. Demgemäß wird nicht nur ben Stlaven und Stlavinnen ber Behorfam gegen ihre Berren, insonberheit auch gegen folche, bie als Chriften im Bruberverhaltnis gu ihnen ftanben, als Chriftenpflicht eingeschärft (vgl. -Eph. 6, 5 ff. Rol. 3, 22 ff. 1. Tim. 6, 1 f. Tit. 2, 9 f. 1. Betr. 2, 18 ff.), sonbern Baulus schickt auch ben entlaufenen Stlaven Onesimus seinem Berrn Philemon (j. b. A.) gurud und bittet für ihn nicht um Freilaffung, fonbern nur um Berzeihung und bruberliche Behandlung. — Bgl. zu biefem Art. Mielginer, Die Berhältniffe ber Sflaven bei ben alten Bebraern. Ropenhagen 1859.

Storpion. Diefe frebsartig aussehenben , ju ben Glieberspinnen gehörigen, gefürchteten Tiere sind auf der Sinaihalbinsel und in Balaftina, wie in allen warmen Landern, fehr häufig; man hat in Balaftina 8 verichiebene Arten nachgewiesen; Die gefährlichfte berfelben ift ber 5-6 Boll lange, fingerbide, schwarze Felsenstorpion (Scorpio afer). Bu ben gemeinsamen Mertmalen aller Storpione : bem aus einem Stud bestehenben Ropf- und Bruftpanger, den wie Kreb3icheren gestalteten Taftern des Unterfiefers, ben nabe bei einander ftehenden zwei Scheitelaugen oben auf dem Ropfbruftftud, bem fiebenglieberigen Leib, ben 8 mit je zwei Rrallen ausgestatteten Beinen und bem jechaglieberigen knotigen, in einen gekrummten Stachel auslaufenden Schwang - tommen als Rennzeichen ber Gattung, zu welcher ber Feljeniforpion gehört, bingu: bie vieredige Bestalt bes großen Bruftbeine und 3 Seitenaugen an ieber Seite bes Bruftranbes. Das Gift fließt beim Stich aus zwei an ber Schwanzspipe befindlichen Giftblafen in bie Bunbe. Bei Tage halten fich bie Storpione unter Steinen, in Mauerlochern und anderen Berfteden auf, verfriechen fich aber auch in Saufern unter Betten, Teppichen, Rleibern ben und fich um feine Freiheit nicht bemühen, Schuhwert u. bgl.; in den warmen Sommernachten aber gieben fie auf Beute aus, die in Insetten, Spinnen und anderen fleinen Tieren besteht. Ihr für biefe toblicher Stich ift auch für ben Menichen, besonders bei ben größeren Arten, fehr schmerzhaft, und erzeugt, wenn nicht fofort Silfsmittel bagegen angewendet werben, örtliche Entzundungen, bie im beigen Rlima bosartiger werben, als im gemäßigten, Fieber und Übelfeiten, ift jedoch nicht lebensgefährlich. Immerhin find feine Folgen ichlimm genug, um es zu rechtfertigen, bag bie Bibel die Storpione neben ben Schlangen als besonders schädliche und gefährliche Tiere nennt (5. Mof. 8, 15. Sir. 39, 36. Lut. 10, 19) ober fie jum Bild bes Schablichen, Gefährlichen und Qualenden macht (Hef. 2, 6. Sir. 26, 10. Luk. 11, 12; vgl. Offb. 9, s. s. 10). — Uber bas nach bem Storpion benannte Buchtigungeinftrument



(1. Kön. 12, 11. 14. 2. Chr. 10, 11. 14) f. b. A. Leibesstrafen, S. 914.

Smaragd, f. Ebelfteine Rr. 17.

Emprna mar gur Reit bes jugendlich aufblubenben Chriftentums, jebenfalls mahrend ber beiben erften nachdriftlichen Sahrhunderte, die ichonfte und reichste griechische Stadt bes fleinasiatischen Festlandes. Die in ber alten Beit der Ausbreitung ber Bellenen auf Kleinafiens Weftfufte an einen prachtvollen . Safen an ber innersten Spige bes hermäischen Golfs auf ber lydischen Rufte entstanbene aolisch-jonische Stadt, die mit besonderer Lebhaftigfeit die Ehre in Anspruch nahm, Somers Baterstadt zu sein, — war nach der Eroberung burch ben lybischen Konig Alpattes (nach b. 3 580 v. Chr.) ihrer Mauern beraubt und zum Dorfe herabgebrudt worden. Erft Alexander bes Großen berühmte Diabochen, Antigonos, und namentlich nach beffen Tode (301 v. Chr.) König Lysimachos ichufen, eine Stunde fubmeftlich von bem alten Stadtboden, das neue Smyrna, welches nun fortschreitend größere merkantile Bedeutung gewann. Die Römer, unter beren hoheit Smyrna als ein Teil des pergamenischen Reiches, nun der neuen Proving "Afia", seit dem Jahre 133 v. Chr. trat,

zeichneten bie Stadt vielfach aus. Smyrna war ber Mittelpunkt eines romifchen Gerichtsfprengels, wie auch Sit einer Brageanftalt für die Landesmunge; in ber Raiferzeit führte Smyrna ben Titel "Metropolis" als eine ber Städte von Afia, wo fich abwechselnd ber Landtag und bie Festgemeinschaft ber Proving versammelte. Der hobe Rang, welchen Smyrna bei Gruppierung ber gugehörigen Festaufzüge einnahm, wurde durch ben Titel "die Erfte" (πρώτη) bezeichnet, den fie mit Ephejos und Bergamon teilte. Marquarbt, Röm. Staatsverwaltung, Zweite Aufl., Bb. I, 6. 342-347. Mommjen, Rom. Geich., Bb. V, S. 303. Die burch lebhaften Berfehr und Ganbel überaus reiche, blühenbe, trop ihrer ichmutigen Straffen überaus prächtige und imposante Stadt, — die auch ein Sit berühmter Professoren der Rhetorit ober "modernen Sophistit" geworden war, - ift 178 n. Chr. burch ein entfesliches Erbbeben graufam vermuftet worden, beffen fchlimmfte Berftorungen bann bie großmütige Silfe bes Raifere Marc Murel zu überwinden bemüht mar. Wie alle diese großen Handelspläße, so hatte auch Smyrna einerseits eine namhafte jubifche, anderseits in verhältnismäßig früher Zeit eine ziemlich ftarte driftliche Gemeinde, welche an irbifchen Gütern arm, aber in Gott reich, in von ben Juben ausgehenden und angestifteten Berfolgungen ihre Treue zu bewähren hatte (Offb. 1, 11. 2, s ff.). 3hr greiser Bischof Bolykarpos erlitt hier unter Marc Aurel 169 n. Chr. den Märthrertod.

So (2. Ron. 17, 4). Unter biefem agyptischen König tann taum ein anberer gemeint sein als Sabakon (Sevechus), äg. Schabaka, ber erfte Bharao ber XXV. äthiopischen Dynastie (728 bis 717). Rönig Sofea von Jerael fandte ihm Geschenke, mahrend er die Zahlung des Tributs an Salmanaffar einstellte. Aber S. ließ fich burch biefelben nicht bestimmen, ihm gegen Affprien beigufteben, und fo geriet Sofea und fein Land in Die Gefangenschaft feiner machtigen Nachbarn. Erft um 720, nachbem Sargon einen Aufstand ber fprifchen ganber niedergeworfen und badurch Agppten aus größerer Rabe bebroht hatte, entschloß sich Sabakon gum Rriege gegen Affprien. 3m Bunbe mit Sanno bon Gaga ward er geschlagen und fonnte sich spater nicht wieber zu einem Rriege gegen die affprische Beltmacht aufraffen. Die 3 Ronige ber athiopischen Dynastie, welche die Griechen Sabakon (Sevechus), Sebichos und Tarkos ober Tearko nennen, finben fich auf ben Dentmälern als Schabaka, Schabataka und Taharka wieber. Mus mancherlei Gründen bürfen wir nur den ersten Schabaka für So halten. Rein nach ihm regierender Bharao tann hofea's Beitgenoffe gewesen fein. Benn wir ferner bedenken, daß das hebr. So auch seve ober sava gelesen werden fann (bie Reilschriften

haben Schabe), und daß das ka in Schabaka vielleicht als eine athiopische Endfilbe, die fortfallen tonnte, aufgefaßt werben barf, so bereitet auch die auf ben erften Blid fo verschiebene Form beiber Ramen feine ernftlichen Schwierigfeiten. Jedenfalls hatte Hosea guten Grund, die Hilfe gerade diefes Fürften anzurufen; benn mahrend vor ihm Agypten im Norden von Affgrern, im Süben von Athiopiern bedrängt worden war, und dies Land unter den Aufständen fleiner Dachthaber Schweres zu dulden gehabt hatte, beherrichte er bas Milthal, unabhängig von der Obmacht des afiatischen Großstaates in seiner gangen Musbehnung vom Bartal bis zum mittellandischen Meere 3m Delta behaupteten die Gaufürsten, gegen die der Athiopier Bianchi zu Felde gezogen war, zwar ihre älteren Throne, doch erfannten fie den Sabakon als Oberherrn an. Herodot, ber ben Ramen dieses Königs richtig nennt (II, 137), stellt ihn als einen für das Wohl seines Landes besorgten Regenten bar. Er foll die Todesftrafe abgeschafft und die Arbeitstraft ber Berurteilten verwendet haben, um durch Aufschüttungen die Grundlage der Städte zu erhöhen und fie dadurch vor der Rilflut zu ichuten. Dem im Delta gelegenen Bubaftis gedieh biefe Magregel zu befonderem Segen. Diobor jagt von ihm, daß er viel frommer und rechtschaffener als fein Borganger gewesen fei. Es find zwar verschiedene Dentmaler mit feinem Namen zu Memphis, Theben und jüngst auch zu Bubastis gefunden worden; sie geben aber über seine Thaten keinen Aufschluß. Die Inschriften auf der schönen au Gife, früher Bulak, aufbewahrten Statue feiner Schwefter Ameniritis und auf dem Naophorus ihres Saushofmeisters harual atmen eine gewisse Milbe und Menschenfreundlichkeit, die dem Bilbe entipricht, das Herodot und Diodor von ihm ent-Die Geschichte von seinem freiwilligen Rudzug nach Athiopien ift eine Fabel. Eb.

Sobal. Unter dem Namen Syria Sobal wird Judith 3, 1 in der Bulg. zwischen Syria, Mesopotamia einerseits, Libya und Cilicia anderfeits eine fprifche Landichaft aufgeführt, welche weder im hebr. Urtegte des A. T.s, noch auch in dem griechischen Texte des B. Judith (ber von bem ber latein. Berfion überhaupt ftart differiert) jemals namhaft gemacht wird, dagegen bei ben Sept. in 1. Chr. 19, s. Bi. 60, 2 (Uberfchrift), ebenso wie in der Bulg. und (Fritsche) ber altlateinischen Bibelübersetzung an ben angeführten Stellen ba erscheint, wo im hebr. Urtegt pon Aram Bobah (val. S. 107b) bie Rebe ift. Die lettere Gleichstellung von Robah und Sobal beruht wohl sicher lediglich auf der Lautahnlichkeit ber betr. Ramen, die in Birklichkeit gar nichts mit einander zu thun haben. Der Landesname Sobal ift fichtlich identisch mit bem Berfonennamen bes Joumäers Sobal (Schobal), des Sohnes des

Boriters Seir (1. Mof. 36, 20. 23. 29), ber aber wiederum urfprfinglich ein Stammesname mar. Benn in späterer Beit, zur Beit ber Kreuzzuge, ber südlich von Kerek belegene Teil Arabiens = Arabia tertia auch Syria Sobal genannt wird (Robinson, Balastina III, 118 ff.), so beruht diese Bezeichnung wohl auf einer Gleichstellung ber aus dem 1. B. Mofe und dem B. Judith, bezw. aus der Bulgata befannten Sobal ober Sprien-Sobal mit dem, wie man meinte, dem Joumaer Sobal zuzuweisenden Gebiete - Arabia tertia. Ob dabei noch eine neue Berwechslung des Namens bes Hauptortes biefes Gebietes, Schobef, mit bem biblischen Sobal mit untergelaufen sei, mag babin gestellt bleiben. Bgl. noch Ritter, Erdfunde XIV, 987; Jul. Bellhausen, De gentibus et samiliis Judaeis, quae 1. Chr. 2, 4 enumerantur. Gott. 1870 p. 39. Schr.

Sobi, f. Nahas.

Socho hießen zwei judaische Städte: eine im Gebirge (Jos. 15, 48; wohl auch 1. Chr. 4, 18 gemeint: weil neben Gebor genannt), und eine in der Ebene (genauer der Sügellandschaft zwischen Gebirge und Ebene, Jos. 15, 28. 1. Ron. 4, 10). Das Onom. tennt zwei kleine Ortschaften Namens Sochoth, 9 rom. M. von Eleutheropolis auf bem Bege nach Jerusalem. Es meint damit das an zweiter Stelle genannte S., das damals, ähnlich wie Beth horon noch heute, in ein "unteres" und "oberes" zerfiel. Dieses S. wird burch bie Ruinen esch-Schuweike 21/2 St. nordöstlich von Bet Dschibrin (Eleutheropolis), 31/2 St. füdwestlich bon Jerufalem, auf ber linten Seite bes Wadi es-Sant (f. d. Urt. Gichgrund) bezeichnet. Es beherrschte bieses S. einen wichtigen Aufgang aus ber Philisterebene zum Gebirge Juda und spielte beshalb ichon fruh eine Rolle in ben Rampfen mit den Philistern (1. Sam. 17, 1; f. d. Art. Dammim). Rehabeam ließ die Stadt befestigen (2. Chr. 11, 7); unter Ahas aber fiel fie in bie Sande der Philister (2. Chr. 28, 18). 3m Talmud wird sie genannt als der Geburtsort bes Antigonus, eines berühmten Gesetzeslehrers bes 3. Jahrh. v. Chr., des Schülers Simons des Gerechten. Auch von S. im Gebirge existieren noch heute unter demselben Namen Schuweike (ber Bertleinerungsform von Schauke, ber arabischen Form für das hebr. Schoko) ausgedehnte Ruinen 4 St. südsüdwestlich von Hebron. Sie bedecken die Seiten zweier durch eine Schlucht getrennter hügel an ber Oftseite bes Wadi el-Khalfl. G. Robinson II, 422, 606 f. Guérin, Judée III, 201 f. 332 ff.

Sodom war die bedeutendste Stadt der in dem wassereichen, fruchtbaren Thale Siddim (f. d. A.) gelegenen Bentapolis (Beish. 10, s), zu welcher außerdem Gomorra, Adama (s. d. A.), Ze-

1530

boim und Bela ober Zoar (j. d. A.) gehörten fei; da lag benn bie von Burchardt aufgestellte (1. Mos. 10, 19. 13, 10. 14, x. a). Bie die Sittenverderbnis der Sodomiter (1. Moj. 13, 18. 18, 20 ff. 19, 4 ff. Ref. 3, v. Bef. 16, 40 f.) gleicherweise ben Canaanitern vorgeworfen wird (3. Mof. 18, s. 24 ff.), fo find biefelben politischen Berhaltniffe, unter welchen bie letteren gur Beit Jofua's lebten, in der Bentapolis ichon für die Beiten Abrahams porausgesett: jebe Stadt hatte ihren eigenen Ronig: in Zeiten der Gefahr aber ftellten fie fich, durch ein Schut- und Trutbundnis verbunden, unter Kührung bes Königs von Sodom bem gemeinsamen Feind entgegen (1. Mof. 14, 2 f. 8. 21). Dennoch ist es zweiselhaft, ob die Bewohner der Bentapolis zu ben Canaanitern gehorten, ba fie nirgends als solche bezeichnet find, und ihr Gebiet vom Lande Canaan ausdrudlich unterschieden wird (1. Dof. 13, 12. 10, 10). — Ohne Aweifel lag Sobom auf bem jest von ben Gemäffern ber füblichen Bucht ! bes Toten Meeres bebedten Boben; borthin weift bie Lage bes na he gelegenen (1. Mof. 19, 10) Boar (j. d. A.); und bort hat die Überlieferung von der Bermandlung ber Frau Lots in eine Salgfaule ihren Anknüpfungspunkt an dem Steinsalzberg (vgl. S. 940b), in beffen Ramen Chadschr 'Usdum (= Stein Sodoms) die Erinnerung an die untergegangene Stadt von ber Tradition fixiert worden ift; noch andere Grunde für diese Ortsbeftimmung werben fich hernach ergeben. - Der biblischen Erzählung von dem Untergang Sodoms und Gomorra's (1. Mof. 19) liegt zweifellos eine geschichtliche Thatsache zu Grunde. Auch außerbiblische Rachrichten haben eine Runde von derfelben erhalten: Strabo (XVI, 2) in feiner Beschreibung bes Toten Meeres, bas er irrtumlich Sirbonissee nennt, sagt, daß nach dem Gerede der Landesbewohner einst 13 Städte, beren Metropolis Sodom war, dort gelegen hatten; burch Erdbeben und durch Aufwallungen von Feuer und heißen asphalt- und ichwefelreichen Baffern aber habe ber See fich vorwarts gefturgt, feien bie Felfen entzündet worden und jene Städte gum Teil versunken, zum Teil von ihren flüchtenden Bewohnern verlaffen worden; auch Tacitus (hist. V, 5) berichtet, daß nach der Überlieferung die einft fruchtbare und von großen Städten besiedelte Gegend von Bligen in Flammen gejett worden sei (vgl. dazu Joseph., Jüb. Kr. IV, 8, 4). Die Bibel weiß nur von 4 untergegangenen Städten: Sodom, Gomorra, Abama und Zeboim (5. Mos. 29, 23), von denen aber meift, wie in der Ergahlung 1. Mos. 18, 20. 19, 24. 28, nur die beiden ersteren, manchmal auch Sodom allein und nur Sof. 11, . Abama und Beboim allein ausbrudlich genannt werden. Dabei scheint die Bibel aber, besonders in 1. Mos. 14, 2, vorauszusepen — wie auch früher gewöhnlich angenommen wurde —, daß durch die Ratastrophe, welche die 4 Städte

Unnahme nahe, daß der Jordan urfprunglich fubwarts durch die ganze Araba nach dem alanitischen Meerbujen hin gefloffen und erft feit ber Entstehung bes Toten Meeres gum Binnenfluß geworben fei. Beutzutage barf es jeboch als ausgemacht gelten, bag nicht bie Entstehung, fonbern nur eine Bergrößerung bes Toten Deeres, und zwar die Entstehung ber sudlichen Bucht besfelben die Folge der Rataftrophe war. Die Araba erhebt fich nämlich vom Toten Meer aus fubmarts immer mehr bis zu einer von den Arabern "bas Dach" genannten Baffericheibe, die 109 km 268 m bom Gubenbe bes Toten Meeres und 70 km 396 m vom Nordende des alanitischen Meerbusens entfernt ift und fich über ben Spiegel von jenem 632 m, über ben Spiegel von biefem 240 m erhebt; ferner laufen alle Seitenwabi's ber Araba auf ber gangen Strede von ber Gegenb jener Baffericheibe an bis zum Toten Meere fo, bag fie durch die Araba nach dem Toten Meere bin entwäffert werden (auf der Beftfeite der Araba in nordöftlicher, auf ber Oftseite in nordweftlicher Richtung); überhaupt ift das Tote Meer ein Beden, in welchem fich alle Bemaffer bon allen himmelerichtungen ber aus ziemlich weitem Umfreis fammeln. Dieje Bobenverhaltniffe geboren icon ber vorgeschichtlichen Zeit an; und fo muß ber Jordan von jeher im Toten Meere geenbet, und diefes tann burch eine ber geschichtlichen Reit angehörige lotale Rataftrophe nur eine Bergroßerung erfahren haben. Daß dieje in ber Entftehung ber füblichen Bucht beftand, bafür fpricht nicht nur die Lage von Boar und Sodom (f. ob.), jonbern auch ber Umftanb, bag man Asphalt in größerer Menge nur im füblichen Teil bes Sees findet, weshalb das an Asphaltquellen reiche (1. Moj. 14, 10) Thal Siddim dort zu juchen ift, und befonders die Seichtigfeit ber füdlichen Budt, beren Tiefe nur 1/2-6 m beträgt, wogegen ber nördliche Teil des Toten Meeres zwischen 200 und 350 m tief ift. Die Ratastrophe selbst lift feinenfalls durch bultanische Ausbruche berbeigeführt worben, ba Spuren von folden fich burdaus nicht nachweisen laffen; am richtigften wirb man sich bieselbe durch bie Entzündung der Asphaltquellen und Asphaltlager und das Berfinten bes ausgebrannten Landes, vielleicht unter Ditwirtung eines Erbbebens, verurfacht benten. Aus neu eröffneten Raphthaquellen Benniplvaniens brachen häufig maffenhaft überaus lentzundliche Gafe hervor, und im Frühjahr 1861 ftand einmal infolge ber Entzündung berfelben in einem Ru in ber Umgebung einer jener Quellen bie gange Luft weithin in Flammen. Gin berartiges Bortommnis tonnte leicht auf die Borftellung eines Feuer- und Schwefelregens führen (f. b. M. Schwefel). Für bas Berfinten großer Landbetraf, das Tote Meer überhaupt erst entstanden striche insolge von Erdbeben aber gibt es nicht

menige Beilviele aus hiftorischer Reit (val. 3. B. Bfaff, Schöpfungsgeich., 3. Ausg., S. 279 ff.). — Das surchtbare Ereignis, von dem man in der schauerlichen Einöbe des Toten Weeres mancherlei Rachwirkungen vor Augen zu haben glaubte felbft bas Schattenbild ber untergegangenen Stabte glaubte man in ber Beit bes Josephus (Jud. Ar. IV, 8, 4) noch mahrnehmen zu tonnen – war für die Israeliten jederzeit ein eindringliches Barnungserempel. Bie bie Gottlofigfeit ber Sodomiten typisch bie aufe hochfte gesteigerte Gottlosigkeit veranschaulicht (vgl. 5. Mos. 32, 32. 3ef. 1, 10. 3, 0. Jer. 23, 14. Rigi. 4, 6. Sef. 16, se ff. Offb. 11, s), so ist ber Untergang Sodoms durch die gange Bibel hindurch der haupttypus bes über folche Gottlofigfeit ergehenden vernichtenben Gottesgerichts (vgl. 5. Mof. 29, 20. Jef. 1, s. 13, 19. 3er. 49, 18. 50, 40. Am. 4, 11. Beph. 2, s. Matth. 10, 15. 11, 28 f. Mark. 6, 11. Qut. 10, 19. 17, 28 ff. 2. Betr. 2, 6. Jub. 7). --Aber die fogenannten Sodomsäpfel vgl. d. A. Engebi.

Soller, f. b. A. Haus, S. 592 b.

Sommerhaus, -laube, f. Haus S. 593a.

Sonne. Die biblischen Aussagen über bie S. find Ausbrud einerjeits für unmittelbare Ginnesmahrnehmungen, oft in echt bichterischer Auffaffung, anderfeits des Glaubens, bag die G., wie alle Kreaturen, gang von bem allmächtigen Billen bes Schöpfers abhängig und feinen Zweden bienstbar ift. Gott hat fie als bie ben Tag regierende (1. Moj. 1, 16. Bf. 136, 7 f.) große himmelsleuchte an bas Firmament gefest, eine Bier bes himmele (Gir. 26, 21 [16]), und in ihrem reinen Glanze ein Bild vollfommener Schönheit und ftrahlender Herrlichkeit (Hohest. 6, . Beish. 7, 20 f. Matth. 13, 40. 17, 2. Offb. 1, 16). 3hr alles erhellendes (Sir. 17, 16. 23, 28 [19]. 42, 16) Licht wird nur von dem aus der jenfeitigen himmlijden Belt ftammenben Lichtglang. insbesondere von dem der Herrlichkeit Gotte? überftrahlt (vgl. Jef. 60, 19. Apftlg. 26, 18). Ihre alles durchdringende Glut (Bf. 19, 7) hat bie bichterische Benennung chammah (= bie heiße, glühende) veranlaßt. In ihrer Herrschaft über alles, mas "unter ber Sonne" (vgl. Breb. 1, o. 14 u. a.) ift, übt fie fowohl wohlthatige, bas Bachstum fördernbe (2. Sam. 23, 4), Leben und Lebensluft wedende (vgl. z. B. Bred. 11, 7), als ichabigende, versengende und verderbende Birtungen (Bf. 121, s. Jef. 49, 10. Jon. 4, s. Beish. 18, s. Sir. 43, s f. Offb. 7, 16. 16, e f.; über ben Sonnenftich vgl. S. 876 b). Auf Gottes Befehl (Siob 9, 7) geht fie an bem einen Enbe bes himmels auf und läuft in fest bestimmter Bahn (Bf. 74, 10. 104, 19. Bred. 1, 5), ihre Leucht-

11, o. Reh. 7, s) immer voller entfaltenb (val. Richt. 5, 11), am himmelsgewolbe bin bis gum anderen Ende bes himmels. Ihr Aufgang und ihr Untergang bezeichnen zeitlich ben Anbruch bes Morgens und bes Abends, also die beiden Grenzpuntte, wo Tag und Racht sich scheiden (1. Dof. 1, 14. 18). Aber nicht nur gur Sonderung und Bählung der Tage, sondern auch zu der der Jahre bient bie S. in Berbindung mit bem Monde; fie ermöglicht eine geregelte Beitrechnung (f. naheres im A. Jahr). In raumlicher Beziehung wird nach bem Auf- und Untergang ber S. der Often und Westen bezeichnet. Die dichterische Anschauung, daß die S. nach vollbrachtem Lauf zur Nachtruhe in ihre Wohnung (Sab. 3, 11), in ein Zelt einkehrt, das Gott ihr am Himmel aufgeftellt hat, und aus bem fie am Morgen wieder heraustritt (Pf. 19, s f.), macht sich selbst im gewöhnlichen Sprachgebrauch in dem neben ma'arab zur Bezeichnung ihres Unterganges gebrauchlichen mabo', b. i. "Gingang, Gintehr" geltend. Man barf die buftigen Umriffe diefer bichterischen Borftellung nicht nach prosaischer Reflexion in feste, scharf martierte Linien umwanbeln; schon die Boraussepung, jenes Belt sei "unterhalb bes Borigontes" zu benten", burfte etwas Frembartiges in die bichterische Borftellung eintragen. Nur Pred. 1, s finden wir die auf mehr physikalischer Reflexion berubende Borstellung, daß die S. nach bem Gingang in ihre Rubeftatt (im Beften) wieber ju ihrer Stelle (im Often) gurudeilt, um bes anderen Morgens bafelbft aufzugeben. — So fest geregelt der Sonnenlauf ist, so kann er boch, wo Gottes Zwede es erforbern, auch einmal ausnahmsweise eine Anderung erfahren. Zwei Fälle dieser Art tommen in der Bibel vor: der Stillftand ber S. auf bas Bort Jojua's bin (Jos. 10, 12-14. Sir. 46, s) und das Zurückgehen bes Schattens am Sonnenzeiger (i. Uhr) bes Ahas um 10 Stufen jum Beichen ber Biebergenefung bes tobtranten bistia (2. Ron. 20, s-11. Jej. 38, 7 f. 2. Chr. 32, 24. 21). Jener wird aber querft in Liebesworten, Die aus bem "Buch bes Frommen" citiert find, erwähnt (Jof. 10, 19 b u. 18 a), und biefe Liebesworte tonnen recht wohl nur ein bichterischer Ausbrud bes Gebantens sein, die S. sei nicht eher untergegangen, als bis die Feinde Jeraels völlig geschlagen waren; nimmt man bas an, fo gehort bie Borftellung eines wirklichen Sonnenstillstandes nur bem allgu buchftablichen Berftandnis jener Borte und ber fpateren Überlieferung an (vgl. G. 788b). Bezüglich bes anderen Falles ift zu beachten, bag in bem urfprünglicheren Bericht in 2. K3n. 20 nur von einem Burudgeben bes Schattens, nicht wie in bem von einem fpateren Bearbeiter bes Tertes herrührenden Bericht in Jes. 38 von einem Burudgeben ber Sonne die Rebe ift. Jener und Barmfraft bis jur Mittagegeit (1. Sam. lagt baber bie Möglichfeit offen, daß bas Bunber-

zeichen in einem irgendwie optisch vermittelten Phanomen bestand\*). — Bon ber Gefenmäßigfeit bes Gintretens ber Sonnenfinfterniffe miffen bie biblischen Schriftsteller noch nichts. Die Berfinfterung ber S. ericheint (abgesehen von ber bichterijch verwendeten mythologischen Borftellung, bie S. 921a erwähnt ift) immer als ein gang außergewöhnlicher Ermeis ber Macht Gottes über bie Schöpfung, ber zu ben ichrechaften Borgeichen bes anbrechenben Gerichtstages gehört ober biefen selbst zu einem Tag ber Finsternis und bes Schredens macht (Jes. 13, 10. Joel 2, 10. 3, 4. 20. Apftlg. 2, 20. Matth. 24, 29. Mark. 13, 24. Luk. 21, 25. Offb. 6, 12. 8, 12). Die Unbrohung eines Untergebens ber S. am hellen Mittag aber (Ber. 15, s. Am. 8, s. Micha 3, s) hat vorwiegend bilblichen Ginn: es ift bie G. bes Lebens ober bes Gluckes gemeint (vgl. ale Gegenfat bagu Mal. 4, 2). Für aftronomische Berechnungen bietet feine ber biblifchen Stellen, in welchen von Berfinfterung ber G. bie Rebe ift, einen ficheren Anhalt. Um allerwenigften tann die Stelle Lut. 23, 45 zu einer solchen verwertet werden, da befanntlich zur Zeit bes Bollmonde eine gewöhnliche Sonnenfinfternis nicht eintreten fann\*\*). — Manchmal wird der unvergängliche, ewige Beftand ber S. vorausgesett (vgl. Bf. 72, s. 17. 89, sr u. bazu S. 629a); Jesaja weißagt, bag in ber Bollendungszeit bei ber Berflarung ber gangen Ratur auch die S. fiebenmal heller icheinen werbe (Jef. 30, 20); ber zweite Jefaja aber erhebt fich zu ber Unfundigung, die Gottesftadt werbe in ber Bollendungszeit ber G. gar nicht mehr bedürfen, weil Gott felbst ihr ewiges Licht fein werbe (Jef. 60, 10 f.; vgl. Offb. 21, 28. 222, s). - Die Bahrnehmung ber Bewegung ber S. und ihres Einflusses auf die Erbenwelt und alles, was auf ihr lebt und webt, leate es einer lebendigen Raturbetrachtung nabe, fie wie andere himmelstörper als lebendes Befen, ja als lebendige Berfon aufzufaffen; und dies führte im Gebiet ber Naturreligionen zu bem uralten und weitverbreiteten Rultus des Sonnengottes. Wir finden denselben nicht blog bei den Agnptern (S. 43) und ben Perfern (vgl. S. 1190b), fondern befonders auch bei femitifchen Bolfern, bei den Babyloniern, für welche die Berehrung

\*) Man führt an, bag ber Rlofterprior Romuald in Mes am 27. Marz 1708 ein Zurudgeben bes Schattens an einer Sonnenuhr um 11/2 St. infolge ber Brechung ber Sonnenstrahlen burch eine Dunftwolle beobachtet habe. Das Zurudgeben bes Schattens bei partiellen Sonnenfinfterniffen ift zu unbebeutend, um in Betracht tommen zu tonnen.

bes Sonnengottes Samas ichon aus bem zweiten Jahrtausend v. Chr. urtundlich bezeugt ift, bei den Affprern (vgl. S. 141), ben Sprern, ben fabaischen Arabern (vgl. S. 105), den Rabataern. bie nach Strabo ber S. auf ben Dachern Altare errichteten und ihr darauf täglich Trank und Räucheropfer barbrachten; auch ber phonicischcanaanäische Baal ift, wie Moloch und Thammus, zunächst Sonnengott, und bie ihm errichteten Steinfaulen, die chammanim (3. Dof. 26, 20. Jej. 17, s. 27, .), find Sonnenfaulen (val. S. 162b. 164b. 1025b). - In der Bibel fommt bie Auffassung ber S. als eines perfonlichen lebenden Bejens nur im Reiche der Boefie por. und zwar so, daß dabei dem streng-monotheistischen Glauben nicht bas Geringste vergeben wirb. Benn ber Bfalmift bie G. einem Brautigam bergleicht, der hervortritt aus feiner Rammer, fo ift sie in seinen Augen boch nur ein ausgesanbter herold oder Bote, welcher die Runde von ber Herrlichkeit Gottes täglich von einem Ende der Welt bis zum anderen trägt (Pf. 19, 5-7). Allerbings wirkt jene Auffassung auch in bem erften Schöpfungsbericht barin nach, bag bie himmelsforper bas erfte Blied bilben in ber Reihe ber einzelnen Lebewefen, die als "bas Beer himmels und ber Erbe" die verschiedenen Raume ber Belt bevöltern (val. 1. Moj. 2, 1); aber ber Gegenfas zu der heidnischen Bergotterung des himmelsheers tritt dabei augenfällig an den Tag, indem die Himmelstörper doch nur als bloge Leuchten, die Gott geschaffen und an das Firmament gejest hat, bargestellt sind, und in der Einzelausführung nur die Zwedbestimmung, welche fie nach Gottes Schöpfermillen für die Erdenwelt und bas Denschenleben haben, hervorgehoben wird (1. Mof. 1, 14-10). - Indessen hat der verführerische Reiz (vgl. Siob 31, 26) des Sonnentultus doch auch bie Jeraeliten bezaubert. In der alteren Beit fand berfelbe allerbings nur in ber Form bes Baaldienstes Eingang, und in der Borstellung von Baal überwog die Idee der zeugenden Raturtraft bie bes bloßen Sonnengottes (vgl. 162). Erst als der affprische Einfluß wirksam geworben war, kam zu dem Baals- und Aftartendienst noch ein besonderer Rultus ber G., bes Monbes und bes gangen himmelsheeres bingu. Gegen ihn richtet bas beuteronomische Gefet feine Barnungen und Strafbestimmungen (5. Mos. 4. 10. 17, s; vgl. 13, 7). Sichere Beugniffe für fein gefonbertes Beftehen neben bem Baals- und Astartendienst haben wir, da 2. Kön. 17, 16 nicht als ein folches gelten tann, nur für bas Reich Juba, dessen "Konige" selbst ben Tempel in Jerusalem mit Altären und Emblemen dieser neuen Form der Abgötterei entweihten. Insbesondere wird von Manasse berichtet, daß er im äußeren und inneren Tempelvorhof, dem himmelsheer Altare errichtet habe (2. Kon. 21, 2-8. 23, 12.

<sup>\*\*)</sup> Man lann bei jener Finsternis, in welcher sich bas Sicht gleichsam trauernd verhüllte, um bas Sterben bes Gotteslohnes nicht anseihen zu muffen, nur an eine Austeverstellen bernehen, w'e sie bei Erbbeben ober heftigem Unwetter vortommt.

2. Chr. 33, 3-5); und bei ber Reinigung bes Heiligtums von gößendienerischen Greueln durch Josia wurden außer jenen auch noch andere von "ben Ronigen Juba's" auf bem Dache bes Dbergemache des Ahas errichtete Altare abgebrochen und weggeschafft (2. Kon. 23, 12); bas nach Ahas benannte und daher wohl von ihm gebaute Obergemach bilbete wahrscheinlich ben Oberbau eines Borhofgebäudes, vielleicht eines Thoreinganges; die auf seinem Dache errichteten Altare aber waren ohne Zweifel zur Darbringung von Raucheropfern an das himmelsheer bestimmt, wie benn der Rultus besselben vorzugsweise im Räuchern auf den Dachern bestand (Ber. 19, 18. Beph. 1, 5. 2. Kön. 23, s; vgl. was oben über den Sonnenkultus der Nabatäer bemerkt ist). Aber auch Rosse, welche "bie Könige Juda's" ber S. geweiht, und welche ihren Standort an dem von Westen, von ber Stadt her in den äußeren Tempelvorhof führenden Thor Schallecheth (vgl. S. 698a) bei ber Belle des Rämmerers Nethanmelech hatten. und Sonnenwagen, welchen jene offenbar zur Bespannung dienten, mußte Josia bei jener Reinigung bes Beiligtums wegschaffen laffen (2. Ron. 23, 11). Die Aufstellung biefer Roffe und Bagen hängt ohne Zweifel mit der Borstellung zusammen, bag ber Sonnengott feine Bahn am himmel auf einem bon ichnellen, feuerschnaubenben Roffen gezogenen Bagen dahinfährt, obichon diese Borftellung bis jest nur bei indogermanischen (Inber, Griechen, Römer) und arischen (im Avesta ist aurvat-acpa, d. i. "mit schnellen Rossen ausgestattet" ein sehr häufiges Beiwort ber G.; val. Spiegel, Eranische Altertumskunde II, S. 66 ff.), aber noch nicht bei femitischen Bollern nachgewiesen ift. Auch für die Heiligung von lebenben Roffen und von Wagen an ben Sonnengott haben wir bis jest nur\*) bezüglich der Perser ausbrudliche Beugniffe: bei ihnen gab es weiße, ber S. heilige Pferbe, und bei feierlichen Aufzügen, z. B. wenn der König in einem solchen zum Heiligtum zog, pflegte einem bem Zeus, b. i. dem Himmelsgott geweihten Bagen bald ein Sonnenroß, bald ein weißer, befränzter Sonnenwagen zu folgen (vgl. Herod. VII, 55. I, 189. Xenophon Cyrop. VIII, 3, 12. Anab. IV, 5, 25. Curtius III, 7, 11. Juftin I, 10). Solchem 3wede werben wohl auch bie Sonnenpferde und -wagen ber Könige Juda's gedient haben; und man wird, da in der Zeit vor Josia an persischen Einfluß nicht gebacht werben fann, voraussegen muffen. daß der Gebrauch auch dem affprischen Sonnenfultus eigen gewesen ift. Übrigens ift bie An-

nahme, daß ichon Ahas ben Sonnen- und Geftirndienst im Heiligtum zu Jerusalem eingerichtet habe, weber in 2. Kon. 23, 12, noch in 2. Chr. 28, 28 ff. begründet, und man hat bei ben "Ronigen Buba's" mahricheinlich nur an Manaffe und Amon zu benten; vielleicht ift ber verallgemeinernde Ausbrud gewählt, um auf die Wiedereinführung bes Sonnen- und Gestirndienstes und die neue Entweihung des Heiligtums durch benfelben unter Jofia's Rachfolgern bingubeuten. Die im inneren Borhof am Eingang des Tempels zwischen der Borhalle und dem Altar mit dem Tempel zugewandtem Ruden und nach Often gekehrtem Angesicht von 25 vornehmen Männern (Brieftern?) verrichtete Anbetung der aufgehenben S.\*) bilbet bei Ezechiel in ber Schilberung ber gogenbienerischen Greuel, burch welche in ber Beit Zedekia's ber Tempel entweiht war, ben Höhepunkt (Hef. 8, 16 f.). Wenn dabei (B. 17) wirklich die Ceremonie eine Beinrebe ober ein Reis an die Rafe zu halten, erwähnt ift, fo mare als Analogon zu vergleichen, daß bei ben Berfern die Briefter beim Abfingen ber Liturgie, mit welcher bie aufgebenbe Sonne begrüft murbe. einen Bufchel von Baumzweigen, Baregman genannt, je und je in ber linken Sand halten und bei ber Darbringung bes täglichen Opfers eine Art von Schleier (Paitidana) vor dem Mund haben mußten, um nicht durch ihren Obem eine Berunreinigung zu bewirken (vgl. Spiegel a. a. D. III, S. 571). Doch ift ber Sinn ber betreffenben Worte (hef. 8, 17) dunkel und streitig. — Schließlich fei noch bemerkt, daß die einfachste anbetende Begrüßung ber Sonne in Borberafien, wie in Griechenland, in der Zuwerfung einer Kußhand bestand (vgl. S. 895b u. Hiob 31, 27), und daß die hinweifung auf ein über Mond und G. ergehendes Gericht in Jes. 24, 21. 28 darauf beruht, daß die ihnen zu teil gewordene abgöttische Berehrung gleichsam ihnen jelbst als Berfündigung angerechnet wirb, welche Jehova am Gerichtstage heimjucht.

Connenzeiger, j. Uhr.

Sonntag, f. Sabbath Nr. 4.

Sopater (Sopatro3), ein Christ aus Beröa in Macedonien, der den Apostel Paulus auf seiner letten Reise nach Jerusalem begleitete (Apsilg. 20, 4). Durch den Jusat "des Byrrhus (Sohn)", den die besten Handschriften haben, soll er vielleicht von dem Köm. 16, 21 erwähnten Berwandten des Apostels Sosipater unterschieden werden; beide Ramen sind übrigens eins, wie denn auch Apsilg. 20, 4 die unkontrahierte Form Sosipatros gelesen wird.

<sup>\*)</sup> Doch waren auch in griechtichen Städten eherne Rosse und noch häufiger vergoldete vierspännige Wagen dem Sonnengott geweiht. Bgl. Dougtasi Analecta sacra, S. 188 f. Die von verschiebenen Böllern, 3. B. auch von den Scythen, der Sonne dargebrachten Pferdeopfer können hier weniger in Betracht kommen.

<sup>\*)</sup> Bas Josephus (Jub. Rr. II, 8, 3) von einer anbetenben Begrüßung ber Sonne seitens ber Effener sagt, wirb vielsach allau wörtlich verftanden.

Sophan, f. Ataroth.

Sopher in 2. Kön. 25, 10 u. Jer. 52, 25 ift von Luther irrtümlich als Eigenname angesehen worben; vgl. S. 882 b.

Soret beifit Richt. 16, 4 bas Thal, in welchem Simfons Geliebte Delila wohnte. Rach bem Onom. existierte gur Beit bes Gusebius in ber Rabe von Simsons Geburtsstadt Zarea ein Dorf Soret. Das lettere wird burch bie Ruinenftatte Sartk, 3/4 St. westlich von Sar'a (Zarea), auf einer Anhöhe ber rechten (nördlichen) Thalwand bes Wadi es-Sarar bezeichnet (Memoirs III, p. 53), welches bemnach mit Sicherheit für bas "Thal S." gelten barf. Der Name S. bebeutet eine eble Rebengattung. Bon ber Rultur berfelben mag bas Thal feinen Ramen geführt haben.

Cofipater. 1) Ein Unterbefehlshaber bes Judas Maffabaus, ber in Gemeinschaft mit einem gewiffen Dofitheus eine Beeresabteilung führte und im 3. 164 v. Chr. im Oftjorbanland fiegreich gegen ben fprischen Felbherrn Timotheus tämpfte (2. Matt. 12, 19. 24). — 2) Ein Chrift und Bermandter (Luther: "Gefreundter") bes Apoftels Paulus, von welchem letterer Rom. 16, 21 Gruße bestellt. Dag er mit bem Apftlg. 20, a ermähnten Sopater ibentisch ift, wie manche vermutet haben, ware an sich möglich, ist aber nicht mahrscheinlich, ba Sopater aus Berda ftammte. Schü.

Softhenes: ein Mitchrift ("Bruber"), ben Baulus 1. Ror. 1, 1 als Mitabsenber feines Briefes nennt. Gewiß geschieht bies nicht lediglich barum, weil Softhenes ben (in Ephefus verfaßten) Brief bom Upoftel biftiert befommen hatte (vgl. Rom. 16, 22), sondern er muß ein den Korinthern betannter angesehener Mann gewesen sein, beffen Miteintreten für den Briefinhalt der Gemeinde gegenüber irgend einen Wert hatte. Schwerlich aber ift biefer Softhenes berfelbe mit bem Apftlg. 18, 17 erwähnten gleichnamigen forinthischen Synagogenvorfteher, ber vielmehr ale ber Betreiber ber gegen Baulus gerichteten, an ber Toleranz bes Profonfuls Gallion icheiternben religiofen Unflage erscheint. Bg.

Softratus, Befehlshaber der Burg von Jerufalem zur Zeit Antiochus IV. Epiphanes, um 171 v. Chr. Als er von bem Sobenpriefter Menelaus vergeblich die versprochenen Abgaben einforderte, murben beide vor ben Ronig vorgelaben "und Softratus ließ als Stellvertreter ben Rrates jurud, ben (gewesenen ober fünftigen) Statthalter von Cypern". So lautet die Erzählung nämlich nach bem griechischen Texte von 2. Matt. 4, 27-20. Luther übersett, indem er dem abweichenden Texte ber Bulgata folgt: "und (ben) Softratus feste er (ber Rönig) zum Amtmann in Cypern". Schu.

Spatregen, f. Witterung.

1534

Spange. Die beutsche Bibel rebet nicht von Spangen, wenn wir barunter jum Bufammenhalten bienendes Geschmeibe ober ein spitiges Metallwertzeug in ber form von Rabeln, Saten ober Schnallen verfteben. Die golbenen Sp. ober Haken, durch welche bei der Stiftshütte (2. Mos. 26, 6) bie Schleiflein ber Teppichranber untereinander verbunden werden follten, nennt Luther vielmehr Befte; über bie 2. Dof. 35, 22 bortommenben Befte f. o. G. 1073a. Bon einer wirklichen Spange ift 1. Maft. 10, so (Luther: "Gürtel") bie Rebe, f. o. S. 560 a. In ber beutschen Bibel ift Sp. in einem weiteren Ginn für verschiedene Arten bes Geschmeibes (g. B. Ohrenspangen, vgl. 1. Mof. 35, 4. Jef. 3, 20, f. b. A. Ohrring) gebräuchlich, so daß Adelung dabei an Ableitung von dem veralteten Worte Spange = Blech (vgl. Spängler — Blechschläger), also eigentlich an Bleche, die zum Bute zierlich gearbeitet werben, benten wollte. Uhnlich fprechen wir bon Fuß- ober Knöchel-Spangen (f. d. A. Fußringe). Uber Luthers Sp. in 2. Mos. 35, 22. 4. Mos. 31, so und die Armspangen in Jes. 3, 19 f. d. A. Armring. Frrig steht für hebr. nézem Spange 1. Mof. 24, 22. 20. 47, sowie Stirnspange Sof. 2, 18 (hebr. 18); f. b. A. Rafenring. könnte man Jes. 3, 18 Luthers Hefte durch Stirnspangen ersegen wollen, obgleich die Ausleger hier ftreiten, ob ein netförmiges Drahtgeflecht ober nach ber Ableitung Schröbers, der bas arabifche Wort für Gonnchen bergleicht, sonnensormige Rugeln oder Metallplättchen, ob ein Kopfichmud, vielleicht ein Stirnband von Golb- ober Gilberbraht, ober nicht lieber eine Salstette gu verfteben Uber die mondformigen Bierate (Quth .: Sp.) in Jes. 3, 10 und Richt. 8, 21. 20 s. o. S. 571a. Bu bem ebenfalls Sp. übersetten chall in Hohest. 7, 1 f. d. A. Halstette. Die Hohest. 1, 10 f. als Ropfput erwähnten Windungen ober Reihen (Luth.: Sp.) sind etwa vorn in die Haare eingeflochtene ober oben am Ropfbund befestigte und bon ba herabhangenbe Schnure, mag man nun an Berlen benten, ober an Rettchen, wie fie gern aus Schmudförperchen, z. B. von Gold ober Silber, zusammengesett wurden. Endlich sind 2. Mof. 28, 18 f. 25. 39, 16. 18 die aus Goldbraht geflochtenen Fassungen, welche statt ber sonft wohl üblichen goldenen Rapfeln gur Aufnahme und Befestigung ber Ebelfteine bienten, burch Spangen wiedergegeben, obgleich Luther selbst 2. Mos. 28, 11. 39, 18 bom Fassen ber Steine mit Golbe fpricht. Kph.

Spanien. Diefes Land, von den Römern Sifpania genannt, wird im A. u. R. T. eigentlich nur gelegentlich erwähnt. Für die Hebraer der alten Reit vor Rebutadnezar murbe bie Renntnis von S. lediglich burch bie Phoniter vermittelt, bie

in den langen Jahrhunderten vor dem Aufschwung | ihrer afrikanischen Kolonie Karthago, zuerst ihre hanbelsfahrten nach ber Gubtufte Spaniens biesseits und jenseits der Meerenge von Gibraltar richteten, später auf verschiedenen Buntten berfelben festen fuß faßten. Diefes fübliche Spanien hieß bei Phonikern und hebraern Tarschisch (f. Tarsis), ein Name, der bei den Griechen als Tartessos (einmal auch als Tarseion) auftritt. Der Name Tarschisch galt eigentlich und ursprünglich für das Stromgebict des mächtigen Fluffes Batis und für diefen Strom felbft. Er entstand mahrscheinlich durch einen gewöhnlichen Lautwechsel aus Tartifch; biefer aber entspricht ber einfachen, durch Cato aufbewahrten einheimischen Form des Bolksnamens, woraus die beiden Stammesnamen ber Turbuli für die obere, und der Turdetani für die untere Landschaft geformt find. Der Reichtum bes Landes an wertvollen Naturprodukten, dazu an eblen Metallen, namentlich an Silber, machte bie Tarichischfahrten für bie Phoniter überaus gewinnbringend, bis fie bann felbft Unfiedlungen bafelbft grundeten, die fehr erheblich auf die frühzeitige Civilisierung der Turbetaner einwirkten. Die wichtigste biefer Rolonien war bekanntlich bas (angeblich um 1100 v. Chr.) entstandene Gabir, bas griechische Gabeira, bas Gades der Römer (j. Cadiz). — Als später in der Belbenzeit ber hasmonder bie Juden zuerft ben Römern näher traten, imponierte ihnen gang besonders beren damals noch streng geschlossene Staatsordnung und bie weite Ausbehnung ihres Rriegs- und Herrschaftsgebietes. Go konnten ihnen um die Mitte bes 2. Jahrhunderts v. Chr. auch die blutigen und langwierigen Rampfe nicht unbefannt bleiben (vgl. 1. Maff. 8, s), unter benen bie Romer feit Ausgang bes zweiten punischen Krieges an Stelle ber burch fie vertriebenen Rarthager nunmehr ihrerfeits die Byrenaische Salbinfel für ihr Reich fest zu behaupten suchten. In biefer Beziehung fei hier nur noch ermahnt, bag ber große Unterwerfungefrieg mit ber Berftorung von Numantia (133 v. Chr.) zu Ende ging, daß aber erft 19/18 v. Chr. (unter Auguftus) ber gabe Wiberstand ber afturischen und ber tantabrifden Boller in ben nordlichen Gebirgen für immer gebrochen war. Hatten bis zur Raiserzeit bie Romer Spanien in zwei Provinzen geteilt, namlich in bas nordliche ober "biesseitige" und bas fübliche ober "jenseitige", so unterscheiben sie feit Augustus beren brei: nämlich bas biesseitige mit ber hauptstadt Tarraco; bas jenseitige ober Bătica mit ber Hauptstadt Corduba, und endlich das westliche, Lufitania, mit der hauptstadt Emerita (j. Meriba). Marquardt, Rom. Staatsverwaltung. Zweite Aufl. Bb. I. S. 252 ff. — Der Blan, den der Apostel Paulus in der letten Reit seines Lebens in Aussicht genommen hatte (vgl. Rom. 15, 24 u. 22), von Rom aus nach Spa- taner und Juben gefunden worben fei! Die fpa-

nien, woselbst es auch, namentlich in Gabes, jubifche Anfiedelungen gab, eine Miffionsreise angutreten, ift nicht zur Ausführung gefommen. H.

Spannader (1. Moj. 32, s2) ist ber Hüftmustelftrang (f. d. A. Abern), ber von ber Sufte an bie hintere Fläche des Oberichenkels, dann herab zur Aniekehle läuft und sich oberhalb bes Anies in zwei Afte teilt, die durch Wade und Schienbein laufen. Eine Berletung besfelben hat Lahmung zur Folge. Die israelitische Sitte, benselben nicht zu effen, ift in ber Bibel nur a. a. D. ermähnt; das Gefet läßt dieselbe unberndfichtigt; erft in ber Mischna (tr. Chullin) findet sich eine Borschrift darüber. Die Erflärung ihrer Entftehung aus dem Erlebnis Jakobs in Pnuel (vgl. B. 25. 21) scheint darauf zu deuten, daß der Boltsglaube biefem Dustelftrang eine gemiffe Beiligfeit guschrieb. Der Grund davon lag aber ursprünglich wohl in ber physiologischen Bebeutung besselben, indem ein für das Gehen so nötiges Organ zum Genuß nicht bestimmt schien. Man hatte Die Sitte bann mit bem Berbot bes Blut- und Fettgenuffes zusammenzuftellen.

Spanne, f. Elle.

Spanrofe (Pf. 80, 1), f. Lilie, S. 934 b.

Sparta, Spartaner. In ben fanonischen Buchern bes A. und R. T.s werben bie Spartaner nicht erwähnt. Dagegen hat bas 1. Maffabaerbuch folgenden höchft mertwürdigen Bericht über diplomatische Beziehungen zwischen den Juden und bem spartanischen Staat. Der mattabaische hohepriefter Jonathan (161-143 v. Chr.) fandte gegen Enbe feiner Regierung eine Gefandtschaft nach Rom, welche zugleich den Auftrag erhielt, über Sparta zu reisen, um auch mit den Spartanern freundschaftliche Beziehungen anzuknupfen, oder vielmehr die icon bestehenden zu erneuern. Schon lange Beit borber hatte nämlich, wie Jonathan in seinem Schreiben an bie Spartaner ermahnt, ber fpartanifche Ronig Areus an ben jubifchen Sobenpriefter Onias eine Gefandtschaft geschickt mit einem Schreiben, in welchem ben Juden Freundschaft und Bundesgenoffenschaft angetragen wurde (1. Matt. 12, 1-28). Da unter jenen beiben nur Areus I. und Onias I. gemeint fein konnen (benn Areus II. war mit teinem Onias gleichzeitig), fo fällt diefe erfte Antnupfung zwischen Spartanern und Juden um 300 v. Chr. (f. b. Artt. Areus und Onias). Schreiben bes Areus, welches von Jonathan citiert wird (1. Maff. 12, 19-28), ift besonders bies merkwürdig, daß Areus die gesuchte Anfnüpfung motiviert burch ben hinweis barauf, daß ja Spartaner und Juden Stammberwandte feien, indem beibe aus bem Gefchlechte Abrahams stammten, wie in einer Schrift über die Spartere Bieberaufnahme ber Beziehungen burch Jonathan wurde von den Spartanern freundlich erwidert. Da jedoch Jonathan ftarb, mahrend Die Gefandten unterwegs waren, fo ift bas Antwortichreiben nicht mehr an Jonathan, sondern an beffen Bruber und Rachfolger Simon gerichtet (1. Maff. 14, 16. 20-28). Bei ber Frage nach ber Glaubwürdigkeit diefer Ergahlungen find, wie Grimm in seiner Erklärung bes 1. Maftabaerbuches richtig hervorhebt, drei Buntte bestimmt zu unterscheiben: 1) bie biplomatischen Beziehungen amischen Juden und Spartanern an fich, 2) bie Echtheit der Urfunden, 3) die angebliche Bermandtschaft. — 1) Daß schon Areus I. um 300 v. Chr. Beziehungen mit ben Juben angefnüpft bat, ist recht wohl möglich. Ift boch g. B. burch eine Inschrift tonftatiert, bag zwischen den Athenern und Siboniern schon in ber Zeit vor Alexander d. Gr. offizielle Beziehungen bestanden haben (Corp. Inscr Graec. n. 87). Um so weniger ift es befremblich, daß in ben Rampfen ber Diadochenzeit, wo zwischen Griechenland und Borberafien ein fortwährender lebhafter Berkehr war, ähnliche Beziehungen zwischen Spartanern und Juden angefnüpft murben. Es tonnte bies g. B. im J. 302 geschehen sein, als Demetrius Poliorketes nach ber Eroberung bes Beloponnefes feinem Bater Antigonus nach Rleinafien zu hilfe geeilt war. Da konnten bie Spartaner recht wohl auf ben Gebanten verfallen, jenen beiden burch Agitation unter ben afiatischen Bolfern Schwierigkeiten zu bereiten. Noch weniger ift es auffallend, bag ber maffabaifche Bobepriefter Jonathan, beffen Starte überhaupt in der Diplomatie lag, feine Stellung gegenüber ben fprifchen Ronigen burch Erneuerung ber Beziehungen zu Rom und ben anderen abendlandischen Bolfern zu befestigen suchte. Man tann gegen die Geschichtlichkeit der Thatsache auch nicht einwenden, daß ja Sparta seit der Eroberung Griechenlands durch die Römer im J. 146 v. Chr. seine politische Selbständigkeit verloren habe. Denn der spartanische wie der athenische Staat haben auch nach jener Eroberung ihre politische Selbständigkeit wenigstens formell behalten. Allerdings ftanben bamals nicht mehr Könige an ber Spipe bes Staates. Aber bas Schreiben der Spartaner an Simon (um 143 v. Chr.) ist auch nur erlassen von "ben Behörden und ber Stadtgemeinde ber Spartaner" (1. Matt. 14, 20; Luther überfest: "Rat und Burger"). Endlich fpricht für die Geschichtlichkeit der Erzählungen im allgemeinen auch die negative Ermagung, daß der Berfaffer des 1. Mattabaerbuches ichwerlich fo viel geschichtliches Wiffen befag, um Areus I., Ronig von Sparta, zu tennen und auf Brund biefer Renntnis feine Beichichte zu erdichten. — 2) Eine andere Frage ist die Echtheit ber Urtunden, nämlich bes Schreibens Jonathans an die Spartaner, der Spartaner an Si- Meinung von einer Berwandtschaft der Juden

mon, und bes in bem ersteren mitgeteilten Schreibens bes Areus. In biefen Urfunden ift allerdings fo vieles befremblich, bag an eine genaue Wiebergabe jebenfalls nicht zu benten ift. Benn 3. B. die Spartaner die Juden ihre "Bruber" nennen (1. Maff. 12, 21. 14, 20), jo ift bies zwar gut jubischer, aber nicht griechischer Sprachgebrauch. Man konnte nun allerdings berartige fleinere Fehler daraus erflären, daß uns die Terte auf Grund einer doppelten übersetung vorliegen, indem nämlich ber hebraifch ichreibende Berfaffer bes 1. Maffabaerbuches fie gunachft ins hebraifche übertrug und ber Überfeger bes gangen Buches bies wieder ins Griechische überfette. Aber alle Bebenten laffen fich bamit nicht beben. 3ft es 3. B. wahrscheinlich, daß Jonathan in bem Schreiben an die Spartaner, in welchem er fich um beren Freundschaft bewirbt, möglichft nachbrudlich bervorhebt, er habe sie eigentlich nicht notig, ba Gott ihnen beiftehe (1. Datt. 12, . ff.)? Dies wurbe feiner Staatstlugheit wenig Ehre machen. Bobl aber ertennt man barin ben religiofen Standpuntt des Berfaffers unferes 1. Maffabaerbuches. Auch noch andere Unwahrscheinlichkeiten ober Intorrettheiten finden fich in biefen Urtunden. Ran wird baber wohl annehmen burfen, bag fie bem Berfaffer bes 1. Mattabaerbuches nicht wirtlich vorgelegen haben, sondern von ihm nach Maggabe ber jeweiligen Situation frei tomponiert worben find. - 3) Die angebliche Bermanbtichaft ber Juben mit ben Spartanern, welche außer in jenem Schreiben bes Areus auch noch 2. Matt. 5, . vorausgesett wird, gehört natürlich ins Reich ber Kabel: und es hat taum noch ein gelehrtes Intereffe, die Berfuche zu registrieren, welche in früheren Jahrhunderten gemacht worden find, um diese Bermanbtichaft als wirkliche zu erweisen. Anch ift es ficher eine Berirrung, wenn noch neuere Gelehrte die Angaben des 1. Mattabaerbuches baburch zu retten juchten, baß fie biefelben nicht auf die Spartaner Griechenlands, sondern auf irgend ein anderes Bolf bezogen. So hat z. B. 3. D. Dichaelis annehmen wollen, daß im bebr. Text bes 1. Maffabaerbuches nicht Sparta, sondern Sepharad gestanden habe, wohin nach Obabja 20 Juden aus Jerusalem beportiert worben waren. Diese Sephardaer waren freilich mit ben Juden Balaftina's verwandt! Roch fühner ift die Kombination Sixigs (Geschichte bes Bolfes Jørael S. 347), der nachweisen wollte, daß Patara in Lycien auch Sparta geheißen habe, und bag beffen Einwohner Phonicier, alfo Stammvermanbte ber Juden gewesen seien. Diese Rombinationen scheitern schon baran, bag bas 1. Maffabaerbuch gang zweifellos bie griechischen Spartaner meint, und bag im 2. Maffabaerbuch 5, . bafür ausbrudlich "Lacebamon" fteht. Bon Intereffe find baber nur bie zwei Fragen: wie jene

und Spartaner entftanden ift, und ob wirklich | icon Areus in feinem Schreiben fich auf diefelbe berufen habe. Dabei ift nun bemerkenswert, daß in einem Defret ber Bergamener, welches Jojephus (Altert. XIV, 10, 22) mitteilt, von ben Bergamenern felbft behauptet wird, daß ihre Borfahren schon zur Zeit Abrahams "Freunde" ber Auben gewesen seien. Es mussen also berartige Meinungen von alten Begiehungen, fei es nun verwandtschaftlichen oder freundschaftlichen, zwiichen Juden und Griechen bamals auch unter Griechen verbreitet gewesen sein. Ihr Ursprung ift aber vermutlich nicht auf griechischer Seite zu suchen. Denn wenn auch bie Gelehrten bes alexandrinischen Zeitalters viel munderliche Behauptungen über Ursprung und Berwandtschaft der Bölter produziert haben, so hatten doch jedenfalls bie Juden, welche unter ben Griechen gerstreut lebten, weit mehr Interesse baran, ihre Bermandtichaft mit ben Griechen nachzuweisen, als umgefehrt bie Griechen, fich ihrer Bermanbtichaft mit den Juden zu rühmen. Wenn alfo biefe Legenden wohl von judischen Litteraten des hellenistischen Reitalters ausgebacht worben finb, so ift es boch möglich, bag icon Areus eine jubifchbellenistische Schrift kannte, welche bem Nachweis einer folchen Berwandtschaft gewidmet war. Roglich ift freilich auch, daß die Erinnerung an jene Berwandtschaft auf Rechnung unseres Berfassers oder auf Rechnung Jonathans kommt. Litteratur: H. J. E. Palmer, De epistolarum, quas Spartani atque Judaei invicem sibi misisse dicuntur, veritate. Darmst. 1828. Grimms Kommentar zum 1. Makkabäerbuch (1853) S. 184 ff. 210 f. Schü.

Specereien heißen (f. b. A. Salbe Nr. 1) die Gewürzwaren, welche gur Bereitung von Salben ober wohlriechenden Duftstoffen ichon im alten Morgenlande fehr ftarte Berwendung fanden, fowohl im gewöhnlichen Leben und beim Begrabnis (f. d. A.), als auch zu gottesbienftlichem Gebrauch (j. b. A. Rauchern). So biente bas cinnamomum (f. b. A. Bimmet) nicht nur gur Berftellung bes heiligen Salbols (2. Mof. 30, 28), sondern auch als wohlriechenbes Mittel zur Besprengung bes Lagers (Spr. 7, 17), während z. B. Holz und parz ber Aloe und Ceber (j. b. AA.) als Raucherwert (f. b. A. Beihrauch) und zum Ginbalfamieren (f. d. A.) benutt wurden. Im N. T. braucht Luther Sp. Joh. 19, 40 (bie Ginzahl Specerei findet sich Mark. 16, 1. Luk. 23, 50. 24, 1) für die Mehrzahl bes griech, aroma, welche bem hebr. besamim (d. h. Wohlgerüche) entspricht. 3m A. T. gibt Luther bies allgemeine Bort für Sp. bald burch Burze wieder (z. B. 1. Kön. 10, 25. Hhl. 4, 10. 16), bald burch Specerei ober Specereien, vgl. 2. Moj. 25, 6. 30, 22. 35, 8. 28. 1. Ron. 10, 2. 10. 2. Kon. 20, 13. 2. Chr. 16, 14. brauchlich. — Bei brei Beilungswundern Jeju

Efth. 2, 12. Jej. 39, 2. Hej. 27, 22. Bekanntlich tamen viele diefer Sp., von denen nur wenige (vgl. 1. Mof. 37, 25. 43, 11) zu ben Erzeugniffen Balaftina's gehören, aus weiter Ferne ber, aus Arabien, sogar aus Indien, wie dies anderwärts naher angegeben ift, f. noch b. AN. Balfam, Bedellion, Galban, Ralmus, Labanum, Maftig, Myrrhe, Rarbe, Tragatanth. Den hebraifchen Frauen bienten bie an der langen Halskette wohl mehr als am Gürtel getragenen Riechflaichchen (f. b. M. Bifemapfel) zugleich als Schmud. Gine interessante Barallele zu ben 2. Mof. 30, 98. 84 gegebenen gesetlichen Borfchriften über die gottesbienfliche Bermenbung von Sp. bietet in Lepfius' Zeitschrift für Agpptifche Sprache und Altertumetunde 1879, S. 97-128 ber Auffat von Joh. Dumichen: "Ein Salbolrezept aus bem Laboratorium bes Ebfutempels." Diefer Auffat erflart bie fehr ichwierige und umständliche, d. h. ein ganzes Jahr lang bauernbe Bereitung bes zum Beftreichen ber gottlichen Glieder dienenden Heken; fo heift nämlich eine ber sieben beiligen Salbipecereien, welche in ben bem alten Reiche angehörenden Opferliften gewöhnlich ber Reihe nach aufgeführt werben. Es muffen, wie Dumichen treffend bemerft, uralte Originale ben Inschriften zu Grunde gelegen haben, welche über bie icon in den alteften Reiten bei ben Tempelfesten zur Berwendung getommenen Raucherwerte und Salbipecereien banbeln, über beren Rezepte uns jest merkwürdiger Beife ber Btolemaerzeit angehörige Tempelwände jum erftenmale Aufschluß erteilen.

Kph.

Der Schleimauswurf gilt bei ben Speichel. Jeraeliten nicht, wie bei ben Indern (nach bem Gesethuch Manu's) als religiös verunreinigend; nur ber Sp. eines in hoherem Grab Unreinen, 3. B. des Giterfluffigen, ift unrein und verunreinigt andere, wenn fie bavon getroffen werben (3. Mof. 15. s). Das Anspeien jemandes, befonders bas Speien ins Angesicht, ift Außerung bes Etels und der tiefften Berachtung (4. Moj. 12, 14. 5. Dof. 25, o) und daher die größte Beichimpfung (Jef. 50, 6. Matth. 26, 67). Schon vor einem anderen auf den Boden zu speien, ist eine ichlimme Berletung ber ichulbigen Achtung (Hiob 30, 10). Auch die heutigen Araber finden barin eine Beleidigung, und nicht minder barin, wenn einer, obwohl unabsichtlich, von bem Sp. eines Ausspudenden bespritt wird (vgl. Riebuhr B., S. 29 f.). Auf dem Tempelberg war nach der Überlieferung das Ausspucken (vor Gottes Angeficht!) überhaupt verboten. - Die fprichtwortliche Rebensart "bis ich meinen Sp. schlinge" (Siob 7, 10; vgl. 4. Dof. 4, 20 im Sebr.) für "einen Augenblick lang" ift auch im Arab. ge-

ermabnen die Evangeliften, daß der Berr die leibenben Teile mit feinem Speichel benest habe: bem Blindgeborenen beftreicht er bie Augen mit einem Teig, ben er, auf die Erbe fpugend, aus Sp. und Staub bereitet hat, und lagt ihn bann im Teiche Siloah sich waschen (Joh. 9, 6 f. 11, 14 f.); einen anderen Blinden heilt er vor Bethfaiba durch Sputen in die Augen und durch zweimalige Sandauflegung (Mart. 8, s. ff.); und einen Taubstummen im Gebiet ber Detapolis, indem er ihm die Finger in die Ohren legt und mit ber hand, in die er gesputt hat, feine Bunge anfant (Mart. 7, 38 ff.). Run ift zwar im Altertum ber Sp., besonders ber von noch Ruchternen, in mancherlei Beise zu Beilzweden gebraucht morben, a. B. gegen Schlangenbiffe, Storpionenftiche, Furunteln, allerlei Entzundungen u. bgl., wobei übrigens auch viel abergläubische Zauberbräuche mit im Spiel waren (vgl. Plin. VII, 2. XXVIII, 7); insbesondere gebrauchte man den Sv. auch gegen manche Augenleiden mehr außerlicher Art, wie Entzündungen, bas Triefen ber Augen u. bal. (val. Blin. XXVIII, 22); und gerabe biefer Gebrauch besselben mar auch bei ben Juben üblich, wie benn bas Bestreichen ber Augenlider mit Sp. unter ben am Sabbath verbotenen Beilthatigfeiten genannt wird. An eine natürliche Beilfraft bes Sp.8 kann aber selbstverständlich bei jenen Heilungen Reju nicht gebacht werben: fie geben fich als munberbare Beilungen, wie auch die Überlieferung, nach welcher Raifer Be pafian in Alexandrien auf ein Traumoratel bes Serapis bin einen Blinden dadurch, daß er ihm in die Augen spuckte, geheilt haben soll, ein Wunder erzählen will, obschon die Sehkraft besselben nach bem Urteil der Arzte nicht vernichtet, sonbern nur burch außerliche hindernisse gehemmt war (Tacitus, hist. IV, 81. Suet. Vesp. VII. Dio Cass. LXVI, 8). Anderseits tann aber die Speichelanwendung auch nicht bloß den Zweck gehabt haben, dem Glauben der zu Beilenden eine finnliche Stute ju geben. Bielmehr wird man den Sp. wirklich als den vermittelnden Träger der wunderbaren Seilfraft Resu anzusehen haben, wie bei apostolischen Beilmunbern bas Di als folder genannt wird (Mart. 6, 18; vgl. Saf. 5, 14). Mus einer gefliffentlichen Opposition gegen das oben erwähnte Sabbathsverbot kann die Speichelanwendung bei der Heilung bes Blindgeborenen nicht erflart werden, ba basselbe unter den Sabbathsverboten keine besonders hervortretende Stelle einnimmt, und nicht die besondere Art ber Heilung, sondern biefe felbst Jesu als Bruch des Sabbaths vorgeworfen wurde.

Speisegesetze. Stellen wir mit Ubergehung ber Beichränfungen bes Speisegenuffes, welche mit der Darbringung der Opfer und der heiligen Abgaben (vgl. 3. B. 3. Mof. 19, 23 ff. 23, 14) von

ber 1. Dof. 32, se ermähnten blogen Sitte (j. d. M. Spannaber), die im M. T. enthaltenen gefetlichen Bestimmungen über bie erlaubte ober verbotene Speise zusammen, so tann es sich nur um bem Tierreich angehörige und ben Jeraeliten unbedingt verwehrte Rahrung handeln, nicht aber um Genufmittel aus bem an fich reinen Bflangenreiche und um an fich reine tierische Stoffe (a. B. Ramelsmilch), welche lediglich burch Berunreinigung (vgl. z. B. 3. Moj. 7, 19. 11, 22 ff. 4. Moj. 19, 14 f.) ungeniegbar für ben Frommen geworben maren; f. b. A. Reinigkeit. Die Speifeverbote betreffen banach folgende einzelne Falle, welche gum größten Teil ichon in besonderen Artt. genugend besprochen worden find: 1) Das Heisch aller verendeten ober nicht burd Menichenband. welche für orbentliches Auslaufen bes Blutes forgte, frifch getoteten Tiere; f. b. A. Mas und vgl. 2. Moj. 21, 28 über ben gefteinigten Ochjen. - 2) Das Blut von Bieh, Wild und Bogeln ober noch blutiges Fleisch ber genannten Tiere: f. b. Artt. Blut und Rleifd. Als Trager bes aus Gott ftammenden Lebens mar bas gum Gubnmittel bestimmte Blut bei Tobesftrafe bem 3sraeliten verboten, mahrend wir nicht an ber entgegengesetten Beise heibnischer Bolter (3. B. ber Philifter, vgl. Sach. 9, 7) zweifeln tonnen, bie bei ihrem Gogenbienfte bas rauchenbe Blut aus ber Opfericale tranten. - 3) Gemiffe für ben Altar beftimmte Fettftude ber opferfahigen Bierfüßler. b. h. ber Rinber, Schafe und Biegen, f. b. A. Fett. - 4) Das in den brei Stellen 2. Dof. 23, 10. 34, 26. 5. Moj. 14, 21 gegebene eigentümliche Berbot: "Du follst das Bocklein nicht tochen, wenn es noch an feiner Mutter Milch ift", bebarf einer ausführlicheren Beiprechung, mobei junachst zu bemerten ift, bag es statt ber borhin angeführten ungenauen Überjegung Lutbers im Grundterte vielmehr heißt: "Du follft bas (Riegen-) Bodlein nicht tochen in feiner Mutter Dilch." Bir lefen hier also tein Berbot bes Effens ober Opferns von noch faugenben Lämmern, welche übrigens vom achten Lebenstage an (vgl. 3. Moj. 22, 27) ichon opferbar waren, sondern muffen uns einfach an ben Wortlaut halten. Da genügt nun schwerlich ber hinweis auf die Graufamteit (vgl. 3. Dof. 22, 28. 5. Doj. 22, . f.), welche für bas natürliche Gefühl in bem Garmachen bes Jungen inmitten ber boch von Gott zu feiner Ernährung beftimmten Milch ber eigenen Mutter gu liegen icheint. Der wunderliche Einfall, man musse bei ber Milch (j. b. A.) an die fette Butter benten; benn ber Befetgeber habe ben Gebrauch bes Olivenols ftatt bes tierifchen Fettes empfehlen wollen, bedarf gar feiner Biderlegung. Der Gefeggeber muß eine zu feiner Beit übliche Berwendung ber Milch im Auge gehabt haben, und insofern hat man gut baran selbst gegeben sind, sowie auch unter Absehen von erinnert, daß noch die heutigen Araber geru

Lammfleisch in jaurer Milch tochen. Der religioje Beweggrund aber, welchen wir hier, wie bei allen Speisegeseben, vorauszuseben haben, tritt besonders beutlich hervor, wenn wir in unserm eigentumlichen Berbot die Abwehr nicht nur einer widernatürlichen Robeit, fondern auch eines freilich nicht ficher nachweisbaren, aber boch mahrscheinlichen heidnischen Aberglaubens erblicken burfen. Go befigen wir aus bem Mittelalter ftammende, aber leicht ins graue Altertum gurudreichenbe inbiide Radrichten, wonach Gobenbiener im Morgenlande Bodchen gur Beit bes Ginfammelns der Fruchte in Milch gefocht haben sollen, um Segen für fich ober für ihre mit folcher Milch besprengten Felder zu gewinnen; wir finden (bgl. die Nachrichten ber Göttinger Gefellich. ber Biffensch. 1862. S. 304) eine entfernte Abnlichfeit auch im indischen Opferweien, wenn ber Milch einer zu opfernden Ruh die von ihrer Mutter beigemischt wird. Übrigens liegt in 2. Dof. 23, 10, deffen Wortlaut bloß eine bestimmte Rubereitungsart verbietet, nur bann ein Speisegesetz vor, wenn wir annehmen burfen, bag die Ubertreter bes Berbots bas alfo zubereitete Bodlein, wie mahrscheinlich in einer abgöttischen Opfermablzeit geschah, auch wirklich verzehrten. — 5) Über das Berbot bes Gogenopferfleifches (2. Moj. 34, 18) f. oben S. 460. — 6) Endlich mar ber Genuß einer großen Angahl für unbedingt unrein ober unegbar erflarter Tiere berboten (f. oben S. 1293 ff.), beren Bergeichnis wir 3. Mof. 11 und 5. Mof. 14 befigen. Über biefes wichtige Speisegeset, welches ohne sonderliche Beläftigung tief in bas Leben ber Israeliten eingriff, burfen bier einige weitere Bemertungen nicht fehlen. Es tann babei um so weniger unsere Absicht sein, auf die einzelnen in den beiden Rapiteln genannten Tiernamen einzugeben, als manche berfelben nicht mit Sicherheit erflart werben tonnen, 3. B. 3. Mof. 11, 22 (f. oben S. 626 a), wo Luthers Beibehaltung ber hebr. Borter ein rebender Beweis für die Unmöglichfeit einer guverlässigen Übersetung ift. Dieser Umftand ift beachtenswert: benn obgleich die meiften Tiernamen noch jest bestimmt werden fonnen, so liegt boch icon in der für immer unüberwindlichen teilweisen Unverftandlichkeit bes Textes eine thatsachliche Biberlegung berjenigen Unficht, welche hier ein ewiges Befet erbliden wollte. Das Berrenwort in Matth. 15, 11 lautet bekanntlich: "Was gum Munde eingehet, bas verunreinigt ben Menschen nicht", so daß wir uns jest einfach an ben Spruch Sir. 37, 30 halten können: "Brufe, mas beinem Leibe gefund ift, und fiehe, mas ihm ungefund ift, bas gib ihm nicht." Riemals hat ber Menich Dinge effen mogen, bor benen er einen natürlichen Etel fühlte, ober von welchen er eine Schädigung feiner Befundheit beforgte; biefe un-

A. T. nicht verfannt werben. Ber aber bie Besetgebung, welche in 3. Mos. 11 und 5. Mos. 14 nach alten Borlagen, beren Stoff zum Teil aus pormojaischer Zeit herrühren muß, in wesentlich übereinstimmender Form enthalten ist, bloß als polizeiliche Borichriften zum Schutz vor Krantheiten betrachten wollte, der würde den religiösen Sinn bes Gefetes ebenfo fehr verfehlen, als wenn er bas Berbot ber Berührung eines Leichnams allein aus ber furchtbaren Gefährlichkeit bes Leichengiftes zu ertlaren fuchte. Bergleichen wir bie mosaischen mit ben Speisegeseten anberer alten Bolter, fo ftimmen fie im ganzen barin überein, daß außer ben Rriechtieren bie fleischfreffenden Bierfügler und Bogel verboten, dagegen bie von Bflanzen lebenden Tiere, namentlich bie Biederkäuer, erlaubt sind. Im einzelnen aber zeigen fich viele Berichiebenheiten, wie g. B. ben Sfabiern die Tauben als verboten galten. Die Araber lieben bas Fleisch bes Hafen (f. b. A.) und bes Rlippbachfes (f. b. A. Raninchen) fehr; ben Sebraern galten beibe als unrein, ohne bak wir einen ficheren Grund bafür anzugeben wüßten. Für die Araber ist der Hoder des Ramels ein Lederbiffen; ben Sebraern (f. oben S. 829) war bas Ramel ein unreines Tier. Oft genug mögen, ohne baß wir es naher nachweisen konnen, verschiebene Grunde zusammengewirft haben; fo liegt beim Schweine (f. d. A.) ber Grund bes heftigen Abscheues gegen dieses Tier schwerlich allein in seiner etelhaften Unreinlichkeit, sondern man wird auch an bie Rolle benten muffen, welche bas Schwein in heidnischen Opfern und abgöttischen Gebrauchen spielte, und braucht auch die im Morgenlande fehr nahe liegende Rücksicht auf die gesundheitsschädlichen Folgen bes Benuffes von Schweinefleisch nicht gang auszuschließen. Bir haben es aber im mojaischen Speisegejet keineswegs nur mit einer im Laufe ber Reit allmählich entwidelten, auf mehr ober weniger unbeftimmten Befühlen beruhenden blogen Bolfesitte zu thun, welche fo tief im allgemeinen Bewußtsein wurzelte, daß ihre Beobachtung fast ohne alles Fragen nach ihrer Begründung als gang felbftverftandlich erichien, fonbern mit einem fest bestimmten religiosen Befet, welches ber beiligen Lebensführung bienen follte; f. b. A. Reinigfeit Rr. 3. Roch ftarter, als die Berunreinigung burch bloge Berührung, mußte ber fromme Israelit bas Gffen vom Fleisch eines unreinen Tieres als etwas Berabicheuungswürdiges empfinden, das ihn vor feinem heiligen Gott unwert machte. Abgesehen von Reiten größter Not und Auflofung ber fittlich-religiöfen Banbe (2. Kon. 6, 25; bal. Sej. 22, 26) haben biese Speisegesethe mohl fast immer forgfältige Beobachtung gefunden; vgl. 2. Maft. 6, 18 ff. Rach ben Rabbinen murbe ber Genug felbft des fleinften Studes vom Fleische eines unreinen Tieres terfte Grundlage aller Speifegefete barf auch im mit Beigelung bestraft. Josephus (Altert. XII, 3, 4) berichtet, daß nach einem Gebote Antiochus des Groken jeder eine Geldbuke von 3000 Silberbrachmen an die Briefter zahlen follte, der Fleisch von Bferden, Sasen und anderen unreinen Tieren in Jerufalem einbringen murbe. Erlaubt maren von ben Bierfüßlern nach 5. Mof. 14, 4 f. gehn Tierarten, nämlich Rinder, Schafe, Ziegen, Gazellen, Hirsche, Dambirsche (f. ob. S. 634 a) und ähnliches Bilb (j. b. Artt. Auroche, Glenb, Gazelle), alfo nur folche Tiere, welche fein Fleisch fressen. Auf fagliche Beise werben biese erlaubten Bierfüßler nach ben beiben Mertmalen bezeichnet, daß fie sowohl wiederfauen, als auch in zwei Teile burchgespaltene Sufe ober Rlauen haben. Die alten allegorisierenden Ausleger bezogen zum Teil bas Biebertauen auf die beftanbige Beschäftigung mit bem gottlichen Wort, bie gang burchgespaltenen Rlauen auf ben festen Banbel in Berechtigfeit und Gottfeligfeit, als wollten fie uns burch fo thörichte Erflarungen bor eitelm Suchen nach einem folchen tieferen Sinne grundlichft marnen. Leicht bagegen begreift fich der Ausichluß ber Rleischfreffer; ber gierig bas Mas freffenbe hund mußte nicht weniger als unrein ericheinen, als bas Raubtier, welches mit feinen Tagen die Beute erichlagt, um fie, in Stude gerriffen, blutig zu verschlingen. Wenn ferner von ben im Baffer lebenden Tieren nur biejenigen erlaubt murben, welche Floffebern und'Schuppen haben, jo werden wir weder den Floffedern, noch ben Schuppen eine geheimnisvolle Bebeutung guzuschreiben, fondern einfach anzunehmen haben, daß 3. B. die Male megen ihres ichlangenähnlichen Aussehens von ben reinen Fischen ausgeschloffen waren. Unrein waren natürlich alle Burmer, Schlangen, Gibechfen und sonstiges friechenbe Ungeziefer, auch außer einigen Arten von Seuichreden (f. b. A.) alle Infetten. Die letteren find 3. Mof. 11, 20 (vgl. 5. Mof. 14, 19) gemeint, wo die Worte "und gehet auf vier Füßen" mahrscheinlich als irrige Wieberholung aus bem folgenben Berje zu tilgen find. Bon ben Bogeln enblich gelten alle als rein, ausgenommen bie 3. Mos. 11, 18-19 und 5. Mos. 14, 12-18 beftimmt aufgezählten Arten, bei benen bas Berbot ber fleischfressenden Abler, Beier u. f. w. wieber besonders leicht verftandlich ift. Als Mertwürbigfeit verdient noch hervorgehoben zu werben, daß das Gefet nur unter ben Bierfüßlern und Bögeln blutfreffende Raubtiere zu tennen icheint. nicht aber unter ben Fischen; nirgends wird in bem oft wiederholten Berbot bes Blutgenuffes bas Blut ber Fische verboten, fo daß die Rabbinen ben Genuß besfelben für erlaubt erflarten. Bgl. noch: "Die Speiseverbote. Ein Problem der Bölferfunde. Bon Dr. S. Schurt, Brivatbocenten an ber Universität Leipzig. Hamburg 1893", ober Beft 184 ber Sammlung wiffenschaftlicher Borträge bon R. Birchow und B. Battenbach. Kph.

So hat Luther bas in ber Speisemeister. griech. Bibel nur Joh. 2, e f. vortommende architriklinos überfett, welches nach bem Wortlaut ben Oberften ober Borfteber bes Dreilagers ober Tischlagers für drei Bersonen bezeichnet, s. oben S. 956 b. Offenbar ift ber Auffeher und Anordner des Gastmahles gemeint, der wohl für die gehörige Burüftung von Tisch und Lager forgte, ben aufwartenden Dienern die notigen Anweisungen gab und fich auch burch Bortoften von ber orbentlichen Beschaffenheit ber Speisen und Beine überzeugte. Ahnliche Bflichten hatte bei ben Griechen und Romern ber gewöhnlich von ben Gaften ans ihrer Zahl durchs Los gewählte Sympofiarch (f. ob. S. 487 f. und Rofenmuller, Das alte und neue Morgenland 5, S. 222 ff.), der aber mehr ben Borfitz beim Mahle selbst führte und als Schiedsrichter beim Trinken ben Gaften feine Befehle gab. Die am nächsten liegende Barallele zu Joh. 2, s f. bietet der griech. Text von Sir. 35, 1. 2 (von Luth. 32, 1 ff. ungenau wiebergegeben), welcher lautet: "Saben fie bich zum Anführer (b. h. Leiter bet Gastmahls) bestellt, so überhebe dich nicht. Sei unter ihnen wie einer aus ihnen; sorge für sie, und bann setze bich. Und haft bu alles, was bir obliegt, gethan, so laß dich nieder, damit du dich ihretwegen freuest und um der schönen Anordnung willen einen Rrang empfangeft." Bir tonnen Die Frage nicht ganz sicher entscheiben, ob ber judische Speisemeister, der offenbar nicht mit dem Gastgeber zusammenfällt, als Mitgaft zu benken fei, ober nur als ein Oberaufwarter; bebenten wir aber bie einfachen Berhaltniffe bes jubifchen Hauses, so muffen wir es wahrscheinlich finden, daß den Anordnungen einer so wichtigen Berson nicht nur die Diener Folge leisteten, sondern auch bie Bafte, fo bag ber Siracibe ben Borfteber bes Mahles zu bescheidenem Benehmen gegen bie Mitgafte ermahnen tonnte. Natürlich pflegten manche Gafte im Trinken nicht so angftlich auf ihre Mäßigkeit bedacht zu sein, als ber Speise meifter für fich felbft, welcher die Berantwortlich feit für den guten Berlauf des Festmabls zu tragen batte. Kph.

Speisopfer. Das Speisopfer oder die Minchal im engeren Sinne ist diejenige Art vegetabilischer Darbringung, mit welcher sich eine Oblation auf dem Altar, also ein Opser im eigentlichen Sinne, verbindet. Denn Oblationen an Zehova sind auch schon alle die Raturalienabgaben, welche die Thora als gottesdienstliche Pflichten vorschreibt. Es gilt dies sogar von dem sogenannten zweiten Zehnten 5. Mos. 14, 22—27 und dem sogenannten Armenzehnten ebend. B. 22 f., denn beide sieht Zehova als ihm selber entrichtet an: jener ist "angesichts Zehova's" an heiliger Stätte zu verzehren, und daß das Mahl von letzterem am Orte des Eigentümers hergerichtet werden darf,

ift eine Rongeffion gu Gunften ber Leviten und Armen. Andere Raturalienabgaben heißen als für Jehova abgehoben ausbrücklich "Heben"; ber ben Leviten gutommende Behnte ift eine Gabe (terûma) an Jehova, die er ben Leviten überlaft, und von der fie wieder eine Bebe für Rebova abaubeben haben, die fie ben Brieftern überlaffen; verschieden bavon ift bie Priefter-Bebe und bie Ruchen-hebe vom Teige, welche mahrend bes Tempelbeftandes gleichfalls die Briefterichaft zu beanspruchen hatte (f. Debe). Gine folche Raturalienabgabe war auch die "am Tage nach bem Sabbath" innerhalb des Maggoth-Feftes bargubringende Barbe, beren Dedifationsricus in Bebung ober Schwingung beftanb (f. S. 1159 a). Bon allen biefen begetabilischen Darbringungen führt keine ben Mincha-Namen. Aber die zwei Bebebrote des Bochen- ober Pfingftfeftes, welche wie jene Garbe im Ramen ber Gefamtgemeinbe bargebracht werben, heißen 3. Mof. 23, 16 eine "neue Mincha" als Erfilingsgabe (2. Mof. 34, 22) bon bem neuen Beigen; Luther überfett ein "neu Speisopfer", was auch nicht falsch ift; sie konnen als Oblation an Jehova fo beigen, aber auf ben Altar tam babon nichts: fie murben ihm geweiht. aber um feinen Brieftern zuzufallen: benn fie maren gefauert und auf ben Altar barf nichts Befauertes tommen (f. Schaubrote). Den Ubergang von biefen vegetabilischen Darbringungen, welche durch Abbebung wie auch durch hinzufommenbe Bebung Gott geweiht murben, ju bem eigentlichen Speisopfer bilbet die Fruchterftlings-Mincha, welche 3. Mos. 2, 14 ff. in Anknüpfung an B. 12 vorgeschrieben wirb. Die trabitionelle Bragis ibentifiziert fie irrtumlicherweise mit ber Bebegarbe, indem fie 'omer, welches nach 5. Dof. 24, 10 die Garbe bedeutet, als Namen des Makes faßt und ben Omer aus einem Behntel Epha geröfteter, geschrotener und 13mal gefiebter Erftlingsgerfte befteben läßt. 3m Gegenfat ju biefer unbefugten harmonisierung ift bas private freiwillige Fruchterftlingsopfer, welches 3. Dof. 2 als fünfte Speisopferart bas Mincha - Gefes ichließt, als ein jolches anzujeben, welches burch bie in ber Gesetswiederholung 5. Dof. 26, 1-11 vorgeschriebene pflichtige Darbringung ber Fruchterftlinge und weiter burch die vorgeschriebenen nationalen Leiftungen ber Oftergarbe und ber Bfingfibrote in ben hintergrund gebrangt morben ift, aber für ben, welcher in heiligen Gaben bas möglichfte leiften wollte, immer noch Geltung hatte. Es besteht aus den nicht gemahlenen, fonbern nur gerftogenen Rornern frischer, vorher geröfteter Ahren; biefer Gries (geres) ober Schrot foll mit Dl übergoffen und Beihrauch bagu gethan werben, und ber Briefter foll eine Sandvoll bes eingeolten Schrotes nebft bem gangen Beibranch als Gebenkteil ('azkara) im Feuer bes

staltet sich hier zum eigentlichen Opfer und zwar, wie auch die vorangebenben vier Speisopferarten, zum selbständigen Speisopfer, welches für sich fteht, ohne Anhangiel ober Surrogat eines Tieropfers zu fein. - Bir überbliden nun gunächft I, 2 bie mannigfachen Arten bes felbständigen Gpeisopfers, und zwar a) biejenigen, beren übriges nach Opferung bes Gebentteils ben Brieftern gufiel; bie Darbringer felbst befamen nichts bavon zu genießen; alle eigentlichen Speisopfer find sanctissima, bon beren Genug ber Laie ausgeschloffen ift. Die zu dieser Rubrit gehörigen Speisopfer find 1) bas Rohmehlopfer, bestehend aus rohem Feinmehl (namlich Beigen-Feinmehl 2. Dof. 29, 2) mit darübergegoffenem Ol und hinzugefügtem (nicht: barauf geftreutem, fonbern als Banzes aufgelegtem ober nach traditioneller Kaffuna befonders gelegtem) Beihrand (3. Dof. 2, 1-8). 2) Das Diengebadopfer, bestehend aus ungejauerten, mit DI angemachten und gebadenen Ruchen (challoth) und aus ungefäuerten, gebadenen und mit Ol bestrichenen Fladen (rektkim) (3. Dof. 2, 4). 3) Das Pfannengebadopfer, beftehend aus einer mit DI angemachten Mazza, welche wie alles als Speisopfer verwandte Gebadene in mundrechte Biffen (pittim) gebrochen, aber baburch, bag auch bie Stude noch eigens mit DI übergoffen werben, in fonberlich lederer Beife hergerichtet wird (3. Mof. 2, s f.). 4). Das Budbingopfer, beftebend aus (geformtem) Feinmehl, melthes im DI eines Napfes (marchescheth von rachasch aufbrobeln) gesotten ift (3. Mos. 2, 7). 5) Das Schrotopfer, d. i. das aus gerösteten und gerftogenen Rornern frifcher Ahren bestehenbe Fruchterstlingsopfer (minchath bikkurim), welches, wie wir fahen, weiterhin burch obligatorische Anordnungen betreffs ber Fruchterftlinge überholt worden ist. Die aufgezählten fünferlei Speisopfer haben famtlich den Charafter bes Brivaten und Freiwilligen, und sie haben unter ben bochheiligen Tieropfern dies mit Sünd- und Schuldopfer gemein, daß nur ein Teil auf den Altar tommt und das übrige ben Brieftern zufällt. Dies gilt auch 6) vom Gifersuchts-Speisopfer (4. Mos. 5, 11 ff.), welches wie jene fünf ein freiwilliges ift, ba es bem Manne freifteht, ob er ein Gottesurteil über sein beargwöhntes Beib provozieren will (f. Eiferopfer). — Es gibt aber b) auch folche jelbständige Speisopfer, welche nicht bloß teilweise, sonbern gang auf ben Altar tommen und also im Rreise ber vegetabilischen Darbringung ben blutigen Branbopfern ('ola ober kalfl) entsprechen. hierher gehort 1) bas Speisopfer bes hohenpriefters (3. Dof. 6, 19-16). Am Tage, wo ber Sobepriefter gefalbt wirb (was jest, wo bas Gefet promulgiert wirb, noch bevorfteht), follen Naron und feine Sohne ein Behntel Beizenfeinmehl (bas übliche Speisopfermaß) bar-Altars aufgeben laffen. Die Raturalienabgabe ge- bringen als minchath tamid, b. i. als fortan

tontinuierlich bargubringende Mincha. Der Galbungstag wird als terminus a quo genannt, und zwar nicht für die alljährlich am Amtsantrittstag, sondern von diesem an alltäglich, halb früh, halb abends, fällige Leiftung. Go mar gur Beit bes zweiten Tempels die traditionelle Braris: ber Sobepriefter brachte aus eigenen Mitteln alltäglich, sei es unmittelbar ober mittelbar (vgl. Sir. 45, 17. Lib.: "Seine Opfer murben taglich zweimal vollbracht"), ein folches Opfer (f. b. A. Sobepriefter Rr. 4), und auch für ben zwischen Morgen u. Abend verftorbenen Sobenpriefter brachte man die Salfte eines neubeschafften Behntels als Abendibeisopfer bar (Menachoth IV, 5). Daß in ber Aufschrift bes Befetes neben Aaron feine Gobne genannt werben, hat nach trabitioneller Auffassung ben Sinn, daß auch die gemeinen Briefter am Inftallationstage für fich ein folches Opfer bringen follen, aber ohne es fo wie der Hohepriefter ftetig fortzusepen. Jedoch geschieht dem Texte auch icon volle Genuge, wenn die Mitnennung ber Sohne auf beren betende Affiftens am Tage ber Salbung ihres Baters und Hauptes bezogen wird. Über die Zubereitungsweise sagt B. 14: "auf einer Pfanne (machabath) in Ol foll es (bas Beizenfeinmehl) hergerichtet werben, wohl burchgemengt follft bu es bringen, als Feingebad (tuphine, ein buntles Bort) eines Biffen-(Broden-)opfers jollst bu es barbringen, einen Geruch bes Bohlgefallens für Rehova." Broden in Mundbiffen bat diefes Speisopfer mit allen gebadenen gemein, jedoch ift bas Broden bier nicht, wie bei ben anderen, die Ermöglichung bes für ben Altar abzuhebenden Sandgriffs, benn es tommt wie bas Brandopfer gerftudt, aber in ber Gesamtheit seiner Stude auf ben Altar. Die Bereitung in der Bfanne, b. i. flach vertieftem Geschirr, ift wie bei den freiwilligen und nur teilweise auf ben Altar tommenden Bfannengebadopfern (3. Mof. 2, s f.). Schon ber Chrbnift (1. Chr. 10 [9], 31) ermahnt biefes hohepriefterliche Tamid, der übliche Rame bafür war minchath chabittim (chabittin); die traditionellen Bestimmungen barüber, wie fie Maimonides zufammengeftellt hat, finden fich in Delipfche bebräerbrief, S. 761. Die Aufeinanderfolge der Opferakte des Frühgottesdienstes war diese: das Tamid-Lamm, die Mincha-Beifuge des Tamid, die Chabittin des Hohenpriefters, das Trantopfer bes Tamid, bei beffen Spendung die priefterlichen Trompeten erklangen und ein Levitenchor von wenigstens 12 Mann musigierte (Sir. 50, 14 f.). Eine folche felbständige und als Ganzopfer darzubringende Mincha, wie die tägliche des Hohenpriefters, ist wahrscheinlich auch 2) die, welche einen Beftanbteil bes Opfertompleges bes fich reinigenden Aussätigen bildet (3. Moj. 14, 10. 20): fie besteht aus 3/10 Feinmehl, eingerührt mit DI; von Beihrauch ist teine Rede, sie ist also

mohl meder Beifuge eines ber brei gu opfernben Lämmer (nämlich bes Brandopferlammes) noch aller brei Lammer gusammen; ber Bortlaut bes Gesetzes (B. 20: "bas Brandopfer und bas Speisopfer", nicht: beffen Speisopfer) ftellt fie beionbers (f. Schuldopfer). - Der Wortlaut ift wie 2. Mof. 40, 20; auch das von Rose bei Errichtung bes beiligen Beltes bargebrachte Speisopfer figuriert bort als selbständiges. Inbes lagt fic ein vollfommen ficheres Urteil über Gelbftanbigfeit ober Unfelbständigfeit biefer zwei Speisopfer so wenig fällen, als über bas Speisopfer bes 8. Tages nach ber fiebentägigen Briefterweibe. welches einen Beftanbteil bes von Maron bargebrachten Gemeindeopfers bildet (es fragt fich, ob als besonderes ober, was nach 3. Mos. 10, 12 mahricheinlicher, als die Dla begleitenbes Opfer) 3. Mof. 9, 4. 17, ober über bas Speisopfer ber zwölf Fürsten Israels, welche unter anberen Beih- und Opfergaben gur Berherrlichung ber Feier ber Ginmeihung bes Brandopferaltars auch je eine silberne Schuffel und eine filberne Schale. beibe gefüllt mit Feinmehl, eingerührt mit DI als Speisopfer, und einen goldenen Löffel voll Raucherwert bringen - eine Spendung außerorbentlicher Art, welche fich nicht in ben Rahmen ber jonft vorgeschriebenen Speis- und Raucheropfernormen faffen lagt. Aber auch auf bem Gebiete bes orbentlichen Speisopfers ift manches unsicher, wie sich zeigen wirb, wenn wir nun II3 bas Speisopfer als regelmäßige Begleitung bes Brand- und Dant-(Schelamim-)opfers ins Auge faffen. Musgeichloffen von biefer Begleitung find bas Gunbopfer, bas Schulbopfer (wovon auch ber Opfertompler bes Musjätigen 3. Dof. 14 nur scheinbar eine Ausnahme macht) und bas Taubenopfer, welches 4. Moj. 15, 1-16, wo die diefe Begleitung forbernben Opfer aufgezählt werben, unerwähnt bleibt. Und fraglich ift, ob bas Speisopfer als Begleitungsopfer unter bie allgemeine Mincha-Borichrift 3. Dof. 6, 7-11 fallt. Bufolge biefer foll bas nach Opferung bes Abhubs und gangen Beihrauchs Übrigbleibenbe bes Rohmehlopfere zu ungefäuerten Broten verbaden und von ben Brieftern, aber (ba bies Speisopfer wie bas Sund- und Schuldopfer ein sanctissimum ift) ausschließlich nur bon bem mannlichen Berjonale ber Briefterschaft an beiliger Stätte, b. i. im Borhofe bes Beiligtums (eingeschloffen bie Seitenraume des Borhofe) verspeist werden; ber Schluffat: alles was fie (bie Feueropfer Jehova's) berührt, foll heilig fein, befagt nach manchen, baß nur heilige Berfonen, b. i. Briefter, fie berühren burfen (Riehm, Baubiffin u. a.); richtiger aber ift wohl die traditionelle Deutung, daß alle mit dem Speis-Sund-Schuldopfer in Berührung tommenbe Speise sanctissimum wirb, wie biese felber: es darf nicht in unpriefterliche Sande gegeben, fondern muß entweder nach den Bestimmun-

gen über die sanctissima genoffen oder verbrannt werben. Findet biefe Mincha-Borfdrift über ben Genuß des Restes auch auf das begleitende Speisopfer Anwendung? Die traditionelle Brazis beantwortet fie verneinend. Das Speisopfer als Beifuge bes Tieropfers ift immer mit einem Trantopfer (f. d. A.) von Bein verbunden, melcher gang auf bem Altar ausgegoffen wird und bem Genuffe ganglich entzogen ift; ebenfo betrachtet die traditionelle Braxis auch das dem Trantopfer porausgebende Speisopfer als Kalil, b. i. gang bem Altar gehöriges (Menachoth VI, 2). Es gibt weber ein bireft bafür noch ein bireft bagegen iprechendes Wort ber Thora; auch aus Joel 1, . läßt sich nicht schließen, bag bas begleitende ober, mas basfelbe, bas mit einem Tranfopfer verbundene Speisopfer (minchath nesachim) ju ben priefterlichen Rebeneinfunften geborte. Richt einmal bag bas begleitenbe Speisopfer, wie bas felbftanbige, Dl und Beihrauch zum Mehle erforbere, wird irgendwo gefagt, fo daf die Mifchna ben Sas aufstellen tann, bak die ein Tieropfer begleitende und felbft von einem Trantopfer begleitete Mincha Ölaufguß, aber feinen Weihrauch erforbere (Menachoth V, 3). Speis- und Trantopfer als Begleitungsopfer werben 4. Dof. 15, 2 ausbrudlich nur für bie Beit nach erfolgter Landesbesignahme vorgeschrieben, und als die Opfer, welche von beiden begleitet fein muffen, werben erftens Branbopfer bezeichnet, die infolge Gelübbes ober freier Entichliefung ober an Festen gebracht werben, fobann Dantopfer (Schelamim) ohne beigefügte nabere Beftimmung. Aber fo wenig ausnahmswe alle Brandopfer gemeint find (benn bei bem Brandopfer ber Böchnerin 3. Mof. 12, e ift von Speis- und Trantopfer teine Rebe), ebensowenig find ausnahmslos alle Schelamim gemeint (benn gerade die einzigen pflichtigen Reftschelamim, die zwei Bochenfest-Lämmer find ohne Begleitungsopfer), fo bag alfo bie Behauptung ber Difchna (Menachoth IX, 6): "Alle Opfer ber Gemeinde jowohl als der Privatpersonen erfordern Trankopfer (und also auch ben Tranfopfern vorausgebende Speisopfer)" auf prefarer Berallgemeinerung beruht und wenigftens ben Bortlaut ber Thora nicht für sich hat. Wir registrieren nun die von diefer ausbrudlich geforderten begleitenben Speisopfer: 1) Die Mincha-Beifuge bes taglichen Opfers (tamid) und ber zu biesem an Sabbathen, Neumonden und Festtagen hinzutommenden Opfer (musaphim) 4. Mof. 28-29. Statt bes einen Morgen- und einen Abendlammes werden am Morgen und Abend bes Sabbaths je zwei geopfert, und biefes tagige Opfer beginnt and jeben Feiertagsgottesbienft und wird, wenn er auf einen Sabbath fällt, vervierfacht. In ben Beträgen bes Speis- und Trantopfermaterials

Wein), Widder (2/10 Mehl, 1/2 Ol, 1/3 Wein) und Rind (3/10 Mehl, 1/2 Ol, 1/2 Bein), wie 4. Mos. 15, 1-12 vorgeschrieben wird, eine aufsteigenbe Stala; in dem Mujaphopfer-Berzeichnis 4. Dof. 28-29 wiederholen sich diese mit Unwendung auf die betreffenden Festopfertiere. 2) Die Mincha-Beifuge bes mit ber Garben-Bebe zu verbindenden Brandopfers (3. Moj. 23, 12 f.). Das Opfertier ift ein Schaf und boch wird bier gegen bie fonst gultige Borschrift ein Speisopfer im Betrage von 2/10 Mehl gefordert, mährend das Trantopfer (1/4) ungesteigert bleibt. Man hat diese Differenz fritigch verwertet, aber die Steigerung des Mehlbetrages begreift sich aus ber ipeciell landwirtschaftlichen Beziehung bes Opfers. 3) Die Mincha-Beifuge zu dem mit den zwei Bfingftbroten fich verbindenden Brandopfers (3. Mof. 23, 18 f.). Die hier geforberten Begleitungsopfer ber Bfingftbrote find auffälliger Beise fast gang bie gleichen wie die Musaphopfer 4. Moj. 28, 26 ff. Es fehlen aber unter ben Mujaphopfern bie zwei einjährigen Dankopferschafe und es legt fich die Bermutung nahe, bag bas Begleitungsopfer ber Bfingstbrote ursprünglich nur in diesen Dantopferichafen bestand, welche mit ben Bfingftbroten gufammen gewoben wurden; die Gesetzgebung aber in ihrer vorliegenden Kodifikation gibt der Pentetofte eine zwiefach reiche Ausstattung, welche von ber traditionellen Pragis als einerseits an ben Broten, anderseits an bem Tage haftende Bflicht anerkannt worden ift. Die Betrage bes Speisund Tranfopfers werden nicht angegeben: es find alfo bie als befannt vorausgesetten regelmäßigen. 4) Die Mincha-Beifuge bes Brandopfers bei der Guhne einer unwissentlichen Berichulbung ber Gemeinde (4. Dof. 15, 24). Das Brandopfer mit feinem Speis- und Trantopfer geht hier bem Sundopfer voraus, mahrend es sonft diefem folgt, weil bas nachfte Gefühl bier das Gefühl bes Dantes für die dargereichte Erfenntnis der in Unwiffenheit begangenen Gunbe ist. 5) Die Mincha-Beifuge des Naziropfers nach beendigtem Naziräat (4. Wos. 6, 18—20; vgl. Rasiräer Nr. 5). Es sind breierlei Opfer: bas Sündopfer hat ben Bortritt, worauf bas Brandund das Dankopfer folgen; der Blural: "ihre Speisopfer und Trantopfer" bezieht fich auf biefe beiben: bas mannliche Schaf bes Brandopfers und den Dankopfer-Widder. — Als Abart der 4 Mincha, d. i. der Mehlopfer-Beifuge erscheint hier daneben noch eine Badwerf-Beifuge. Es find brei Falle, in benen bie Thora biefe Abart vegetabilischeri Darbringung eintreten läßt: a) bei der Briefterweihe, wie fie 2. Mof. 29 aubefohlen und 3. Mof. 8 ausgeführt wird. hier hat weber der Brandopfer-Widder noch der Füllopfer-Widder. b. i. das hier der Amtsbevollmächtigung bienende Schelamimopfer eine folche Mincha-Beifuge, wie bilben Schaf (1/10 Epha Mehl, 1/4 Sin Dl, 1/4 Sin auch in ber Erzählung bes ersten Kultustages

(3. Mof. 9) nur unter ben, von ber Gemeinde zu leistenden Opfern, nicht aber unter den von Aaron zu leistenden (B. 2) eine Mincha erwähnt wird (f. oben Nr. 2); hier bei ber Priefterweihe vertritt die Mincha ein Rorb mit breierlei Gebad, erftens ungefäuerten runben (2. Mof. 29, 23) Broten, zweitens ungejäuerten, mit Öl eingerührten Ruchen und drittens ungefäuerten, mit DI beftrichenen Kladen. hiervon wird, nachbem bas Blut bes Füllopferwidders auf dem Altar ausgeschwenkt ift, ein Laib Brot, ein Ruchen und ein Flaben aus bem Rorbe genommen, auf die Fettftude und die rechte Reule bes Füllungs-Bibbers gelegt, Maron und seinen Göhnen in die Banbe gegeben und mittels Webung geweiht, worauf bas alles bem Feuer bes Altars übergeben wirb. Bas insfünftige ben Brieftern vom Ochsenfleisch gutommt, findet hier bei ber Priefterweihe teilmeise eine anbere Bermenbung: ber Rorper bes Gundopferftiers wird nach Darbringung der Fettstude außerhalb des Lagers verbrannt, die Bebefeule wird auf bem Altar geopfert, die Webebruft erhält Moses, der die Priefterweihe vollzieht, als Ehrenfold - nur das übrige Kull-Bidberfleisch und das übrige Gebad wird von Maron und feinen Gohnen verspeift und ist, obgleich das Füllopfer in die Gattung ber Schelamin gehört, als sanctissimum zu behandeln: es muß alles an heiliger Stätte bereitet und verzehrt werben, nur bie Priefter find genußberechtigt, und was am anderen Worgen noch ungegessen ist, muß verbrannt werden. b) bei ber Thoda, d. i. dem Schelamim-Opfer dankbaren Lobpreifes für gludliche Erlebniffe, wobei zu bem Opfertier nicht nur ebendieselben brei Arten ungefauerten Gebads wie bei ber Briefterweihe, fonbern auch außerdem noch gefäuerte Brotkuchen hinzukommen sollen (3. Mos. 7, 12-15). Bon biefen viererlei Gebaden (auch bem gefauerten, welches hier ausnahmsweise als Butoft zu ber Opfermahlzeit so fröhlichen Anlasses gestattet ift) soll ber Geber je ein Stud für Jehova abheben; auf den Altar tommt nichts; diese Gabe gehört bann dem die Blutausschwentung vollziehenden Briefter. Das Opfermahl ift noch besselbigen Tages zu halten, es tann bis in die Nacht hinein bauern, aber nicht wie bei anderen Schelamim-Opfern sich auf zwei Tage erftreden — bes Morgens foll alles aufgegeffen fein. c) bei bem Raziropfer, zu welchem außer ben Speis- und Trantopfern, welche bas Brand- und Dantopfer begleiten, auch noch ein Korb mit zweierlei Gebad. Ruchen und Fladen, gehört (4. Mof. 6, 15). Je ein Stud Dieses Gebads nebst bem getochten Bug bes Dantopfer-Bibbers legt ber Briefter auf bie Sanbe bes Ragirs, um bie Bebung zu vollziehen; bas Gewobene gehört ihm als fein zu Bebebruft und 5 Hebekeule hinzukommender Anteil. — Bon der Badwert-Beifuge gur eigentlichen Mincha gurud-

bas Speisopfer III, auch als Surrogat bes Tieropfers vorkommt, wenigstens einmal als Surrogat des Sündopfers (3. Moj. 5, 11-13). Als Sündopfer bes Armften, welcher nicht einmal ein Taubenpaar leiften tann, soll ein Zehntel Epha Feinmehl genügen, ohne Öl und Weihrauch, benn es ift ein Sundopfer; aber anderseits boch bas Sundopfer vertretende Mincha, benn ber Briefter hebt ben Gebenkteil ab und läßt ihn auf bem Altar verflammen. Die Gubne baftet überall fest am Blute. aber diefes unblutige Opfer fühnt boch, weil Gott es als Erjag eines blutigen Opfers gelten laffen will. Der tiefe Ernft bes Wertes, bas Gefühl ber Sühnebebürftigfeit bes Darbringers tommen in bem Fehlen bes Dls und Beihrauchs jum Musbrud. Es ift die einzige fühnetraftige Mincha, benn die Mincha als folche bient nicht ber Suhne und bezwedt fie nicht. Es gibt unter ben Opfernamen teinen, welcher bas Opfer fo ftart als Gabe an Gott, wie Menschen fich untereinander Gaben geben, bezeichnet, wie ber Speisopfername Mincha; benn korban bebeutet oblatio und ift ein ausschließlich gottesbienstliches Wort; Wincha bagegen (von dem im Arabischen erhaltenen Berbum manach "ichenten") bebeutet donum und ift ein gemeinübliches Bort von Geschenken, die sich Denschen überreichen und überschicken, seien es eigentliche Geschenke, d. i. Ehren- ober Liebesgaben, oder auch Abgaben (Tribut), denen dieje Benennung den Unftrich ber Freiwilligfeit gibt. Das Befen ber vegetabilischen Darbringung und besonders bes Speisopfers wird also bem Begriffe eines Geschenfes vor anderen Opfern entsprechen. wie benn der Bebraerbrief vegetabilische und blutige Opfer als "Gaben und Opfer" (5, 1. 8, s. 9, s) unterscheidet. Geschent (Gabe) aber und Subne (Bergebung) find im Berhaltnis bes Menfchen gu Gott unvereinbare Dinge. Zwar im Berbaltnis ber Menschen zu einander tommt es vor, bag man ben Burnenben, wie Jatob feinen Bruber (1. Mof. 32, 21), durch ein Geschent zu versöhnen sucht, aber vom Opfer, wo der Grundfat gilt, daß ohne Blutvergießen feine Bergebung geschiehet (Bebr. 9, 22), ist der Gedanke, daß die Gabe als solche fühnende Rraft habe, fernzuhalten. Eben beshalb gibt es fein vegetabilisches Schuldopfer: es wurde wegen bes fehlenden fühnhaften Blutes bas Borurteil verdienstlicher Satisfattionen und tauflichen Ablaffes begunftigen. Es ift aber außer der Bortbebeutung und ber mangelnben Darftellung ber Subne noch ein anderer Umftand, welcher bem Speisopfer ben Charafter eines Geschentes aufpragt. Innerhalb bes blutigen Opfers ift es, aus. genommen die Darbringung ber opferbaren und beshalb unlösbaren erftgeborenen Tiere (4. Moj. 18, 17 f. 5. Moj. 15, 19 ff.), völlig gleichgültig, ob ber Darbringende einen eigenen Biebftand hat und bas Opfertier von bort entnimmt ober ob er es kehrend haben wir ichlieglich noch zu bemerken, daß tauft. Dagegen sepen die vegetabilischen Darbrin-

gungen nicht nur als Naturalienabgaben (Zehnten, Briefterhebe) und Beihegaben (Fruchterftlingsmincha, Bebegarbe, Pfingftbrote) eigenen Bodenbesit und Landbau voraus, sondern auch übrigens tritt bas Speisopfer in nahe Beziehung zu bem Hauswesen des Darbringenden, indem diesem die Zubereitung obliegt, so daß es wie eine Gabe aus seiner Ruche und von seinem Tische erscheint. Der ein Speisopfer Darbringende schenkt Gott von dem Segen, womit er ihm in seinem Berufs- und Hausstand beschenkt hat, einen Abhub zurück, um so jeinen Genuß bes beicherten Segens zu weihen und sich Gottes Segen auch für die Butunft zu sichern. Alle Dantbarteit bes Menichen gegen Gott vollzieht fich ja in heiligender Burudgabe bessen, was ihm Gott zuvorgegeben (5. Mos. 26, 10; vgl. Rom. 11, 26); zugleich aber :nit biefer Dantbarteit, beren Ausbrud bas Geschent (mincha) ist, geht aus bem Gefühl ber Abhangigkeit von Gott, dem Allesbedingenden, die den Geber bei ihm für ferneren Segen in Erinnerung bringende Bitte hervor, beren Ausbrud ber Gebentteil (azkara) ift. Bon bem Segen innerhalb ber Landwirtschaft und be3 Hauses erweitert sich die Beziehung bes Speisopfers auf ben Segen innerhalb des Berufs überhaupt, des niedrigften und höchsten. In diesem Sinne bringt der Hohepriester früh und abende ein Speisopfer, Gott für frinen Amtsfegen bankend und neuen Amtsfegen fich erflehend. Und bas Tamib hat für ganz Israel eine begleitenbe Mincha, die fich auf ben Gegen bezieht, beffen bas Bolt in ber Gefamtheit feiner Berufestanbe bedarf. Die Mincha ift Symbol, aber jo, wie überhaupt jedes nicht gedankenlose Geichent Symbol ber Empfindungen und Büniche bes Schenkenben ift. Alle Opfer als Altargabe find eine Feuerspeise Jehova's, die Mincha aber heißt bei Luther mit Recht Speisopfer, weil fie mehr als andere Opfer in diefer Bestimmung aufgeht und uns in die altisraelitische Runft, ledere Speisen zu bereiten (s. d. Artt. Backen, Kuchen, DI), hineinversett. Sie besteht aus feinem Rornmehl; das Ol macht diese Mehlgabe fett; ber Beihrauch erhöht ben Genug, ben fie bereitet, burch feinen Bohlduft, und bei ber Mincha als Begleitungsopfer tommt noch die Beinfpende bingu, indem der Darbringende wie die herzstärkende Gabe bes Brotes, jo auch die herzerfreuende Gabe bes Beins Gott bantbar gurudgibt (f. Trantopfer). Dag aber nach 3. Mof. 2, 18 alle Speisopfer wie überhaupt alle Opfer, ebe fie auf ben Altar tommen, zu salzen find, hat nicht bloß ben Bweck, sie schmackhaft zu machen, sondern hat, wie die Borte: "bein Speisopfer foll nimmer ohne Salg bes Bunbes beines Gottes fein" anbeuten, eine barüber hinausgehende Bedeutung. Die, welche Brot und Sala mit einander effen, bezeugen bamit nach altertumlicher Sitte, daß fie treue Freunde fein wollen: wer dem andern Galg vorfest, ver-

sichert ihn seiner Anhänglichkeit bis in ben Tob (1. Salz). Keinem Opfer soll das "Bundessalz" sehlen, benn jedes Opfer soll mit dem Bewußtsein und mit Bezeugung des Bewußtseins geschehen, daß der Opferkultus eine Gnadenanskalt ist, die den Bund Jehova's mit Israel zur Basis hat, und soll das Berlangen des Gebers bekunden, das Band bieses Bundes für seine Berson zu besesstigen.

Del.

Spelt, s. Aderbau Nr. 2.

Sperber, j. Sabicht.

Sperling. Der G. bewohnt auch in Balaftina in großen Scharen bie Dörfer; er nistet am haufigsten in Löchern der Häusermauern, indem er ben Lehm zwischen ben Backsteinen herausgräbt. Einmal im Jahre pflegt man biefe Löcher zu verstopfen und bie ausgenommenen Bögel zu verspeisen. In den Hafenstädten aber werden die S. auf ben Getreibeboben mit Binbfabennegen gefangen, lebendig zu Warkte gebracht und meist sehr billig verkauft. So war es auch schon zur Beit Chrifti (Matth. 10, 29. Qut. 12, 6). In Beirut sieht man auf dem Warkte häufig 4—6 Sperlinge, mit ben Beinen an einen Bindfaben gebunben, über ben Röpfen ber jugenblichen Bertäufer flattern, mas an Siob 40, 24 (29) erinnert. 3m Sebr. gibt es teinen besonderen Ramen für ben G. Das Wort sippor, d. i. der Pfeifer oder Zwitscherer, ist ein umfassender Rame, der manchmal den Gattunasbegriff bes Bogels (5. Dof. 4, 17. Bf. 148, 10). fogar mit Ginichluß ber Masfreffer (Bef. 39, 17). häufiger jedoch nur die fleineren Bogel, und bann nach bem Talmub immer reine, b. h. zu effen erlaubte, bezeichnet. Der Hauptrepräsentant der kleinen Bögel ist aber in Palästina neben ber Schwalbe (f. d. A.) ber S., weshalb, wo sippor nicht jenen umfaffenden Sinn hat, gewiß vorzugeweise an ihn zu benten ift (vgl. z. B. Spr. 26, s. Bf. 84, 4. Siob 40, 20). Gang ebenso verhalt es sich mit bem griech. Wort struthion, bas ebenfalls fleinere Bogel und insbesondere ben G. bezeichnet (Tob. 2, 11 [10]. Matth. 10, 20). Heutzutage führt in Sprien und Balaftina ber G. neben ber allgemeinen, bem bebr. sippor entsprechenben Bezeichnung 'asphur ben specielleren Ramen duri, b. i. ber Gehöfte bewohnende (Bogel). Bgl. Betitein in Delitichs Psalmen, 3. Aufl. II, S. 385 ff.

Spiegel. Wie unfer S. (aus lat. spéculum, von spécere — sehen), so gehen die beiden hebr. Wörter, welche sicher für S. gebraucht werden, auf die Wurzelbedeutung des Sehens zurück, bezeichnen also ein Werkzeug, welches dem Sehenden das eigene Bilb (Jak. 1, 22) oder das irgend eines Gegenstandes zurückftrahlt. Aus der Gleichsehung von Spiegelbild mit Widerschein oder Abglanzerklärt sich leicht, daß Weish. 7, 20 die Weisheit ein unbesteckter S. der göttlichen Kraft genannt

1546

Die G. ber Alten waren nämlich nicht von Glas (f. b. A.), fonbern von Metall gegoffen (Hiob 37, 18), welches leicht Flecken von Grünspan ober Rost bekommt, jo daß man oft baran zu polieren hatte (Sir. 12, 11). War aber auch ber Metallspiegel, welcher nach Chardin (Harmar III, S. 331) im neueren Morgenlande von poliertem Stahl und meiftenteils tonver ift, wirklich gang glatt, jo gab er boch, mit ber Bollenbung verglichen, welche unfere heutige Spiegelfabritation erreicht hat, immer noch fein vollkommen entiprechendes und ganz dentliches Bild. Darum lag es für den Apostel nahe, 1. Kor. 13, 12 bas Spiegelbild mit einem Ratfel (Luth .: bunteln Bort) zusammenzuftellen und in Gegensat gum unmittelbaren Schauen (2. Ror. 5, 7) zu bringen. Ebenso heißt es 2. Kor. 3, 18, daß wir des herrn Rlarheit, b. h. den lichten Glanz der herrlichkeit



Attanptifche Metallfpiegel. Rach Willinfon.

Chrifti, im G. (bes Evangeliums) ichauen, wo Luthers Uberseyung (Nun aber spiegelt sich in uns allen 2c.) ungenau ift. Natürlich bürfen wir uns bie G. ber alten Bebraer nicht groß benten, als hatten fie jum Bimmerfcmud gebient, fonbern ähnlich wie die hier nach Biltinson III, S. 385 f. abgebilbeten runden und ovalen S. ber alten Agnpter ober vielmehr ber Agnpterinnen, ba die mit einem Griff verfebenen Sandfpiegel gu ben wichtigften Toilettengegenständen ber Frauen gehörten. Beig (I, S. 109) jagt von ben S., welche er mit ben Schminfboschen und Salbenbuchschen zusammenftellt: "Gie murben von eblem ober uneblem Metall gegoffen und mit cifelierten, zuweilen farbig bemalten Sandgriffen verfeben. Damit bei ihnen bie aufs glanzenbfte polierte, linsenförmige Spiegelplatte nicht leibe, vermahrte man fie forgfältig in lebernem Futteral." Der Batriarch Cyrill von Alexandrien († 444) ergablt, bag bie agpptischen Beiber an ben 3fisfesten einen gottesbienftlichen Gebrauch von ben in der linken Sand ben Tempel besuchten; wie nämlich bie Stlavinnen ihrer Berrin, jo bielten fie der Göttin den S. vor, um fich dadurch zu ihrem Dienst zu bekennen. Falsch hat man mit biefer heibnischen Sitte die buntele (f. oben C. 580a) Stelle 2. Moj. 38, s in Berbindung bringen wollen, welche noch jest von vielen Auslegern ohne alle sprachliche Schwierigfeit babin verftanben wirb, daß bas eherne Sanbfag aus ben G.n gemacht murbe, welche die bei bem Beiligtume bienenden Beiber (1. Sam. 2, 22) für biefen Bred gestiftet hatten (vgl. 2. Moj. 32, . ff. Richt. 8, 24 ff.). [Bal. aber S. 580a.] In Ref. 3. 22. wo Luther bas Jef. 8, 1 von ber glatten Schreibtafel (Luth .: Brief) gebrauchte Wort mit bem Chaldaer und ber Bulgata als G. überfest, wird er wohl das Richtige getroffen haben; noch im neueren Drient merben fleine Spiegelchen von ben Frauen zuweilen als Schmud am Leibe actragen. Manche Ausleger ftuten fich aber au Bef. 3, 22 auf bie Sept. und verfteben bie in den Zusammenhang der Rede gut paffenden burchfichtigen Gewänder ober als Schleier (f. b. A.) gebrauchten Florfleiber (f. b. A. Seibe), und ba bieje Deutung sich auch sprachlich zurechtlegen läßt, fo werben bie Meinungen über bie genannte Stelle wohl immer geteilt bleiben.

Spiele. Das hebraifche Wort fur bas Spielen (sachak ober sachak) geht von ber Grundbebeutung bes Lachens aus und wird in febr berschiedener Beise gebraucht. Der weite Begriff umfaßt oft genug Mufit (f. b. M. Rr. 1) und Tang (j. b. A.), z. B. 2. Moj. 32, s. 1. Sam. 18, r. Jer. 30, 10. 31, 4, mahrend von heiligem Spielen 2. Sam. 6, 5. 21 (vgl. baf. B. 14. 16 mit 1. Chr. 15, 29) und Spr. 8, so f. bie Rebe ift. Bei ber Unbeftimmtheit bes Ausbrude lagt fich ichwer angeben, wie Richt. 16, 25. 27 Simjons Spielen vor den Philiftern gemeint ift, ob ber gefangene Helb, was wohl ben Borzug verdient, wirklich ben Boffenreifer fpielte, vielleicht um die hohnenben Feinde defto sicherer zu verderben, ober ob ber Geblendete mit feinen unbehilflichen Bewegungen ohne fein Biffen und Bollen bem Bolle als Spaßmacher biente. Es verfteht fich von felbit, bag auch die alten Bebräer mancherlei Spiele fannten und übten, wenn auch in ihren heiligen Buchern ber Ratur ber Sache nach bavon wenig ju lejen ift. Obichon die Bibel bavon ichweigt, tonnen wir unbebenflich annehmen, daß auch im alten Balaftina g. B. bie Rnablein auf ihren Steden ritten und bie Mägblein mit Buppen fpielten, wie man benn bei ben Rinbermumien in Agopten außer sonstigem Spielzeug (f. die Abbildungen bei Bilfinfon II, G. 426 f.) gablreiche Buppen mit bemeglichen und unbeweglichen Gliebern gefunden S.n machten, wenn fie im Schmud ber linnenen hat. Rufallig geschieht hiob 40, 94 (bebr. 20) bes Rleiber mit bem Siftrum in ber rechten, bem G. an einen Faben gebunbenen Sperlings Erwah-

nung, welchen bie Mabchen flattern laffen, mabrend man Bar. 3, 17 etwa an ben Sagbfalten benten tann. Jefus fpricht Matth. 11, 16 f. von ben Rindern, die von ihren Genoffen, mas ihnen gerabe einfällt, mitgespielt miffen wollen, mogen sie nun in Nachahmung ber Erwachsenen einen luftigen Tanz aufführen, ober im Gegenteil sich wie Leibtragende gebarben. Bei bem Frohfinn ber Bebraer (f. ob. S. 479a u. b. A. Gefelliger Berkehr) waren es aber keineswegs allein die Rinder, welche fich jum Zeitvertreib mit Spielen vergnügten. Auch ben Erwachsenen, die fich nicht bloß mit Rusik, Gesang und Gespräch im Thor (f. b. A., vgl. Rigl. 5, 14) unterhielten, fonnte es meber an jogenannten Berftanbesipielen (f. b. A. Ratfel) fehlen, noch an ben torperlichen Spielen, welche zugleich ber Erholung und Ausbildung ober übung bienen. Bir feben babei ab von ben erft fpat bei ben Ruben Gingang finbenden griechischen Wettspielen (f. b. U. Rrang) und Ringjchulen (1. Matt. 1, 15. 2. Matt. 4, 9-20, s. d. A. Gomnafium), namentlich auch vom Schleubern ber Erzicheibe (f. d. A. Distus), welches Luther 2. Matt. 4, 14 frei burch Ballichlagen überfest. Trog ber fparlichen Andeutungen bes A. L.3 (vgl. 2. Sam. 2, 14. Jes. 22, 18. Sach. 12, s) muffen bie Bebraer von alters her mancherlei Spiele gleich vielen anderen Bolfern gehabt haben (vgl. Wiltinson II, S. 414—446; Lane II, Rap. 17; Niebuhr, R. I, S. 168—173; II, S. 172-175; Beiß, Koftumtunde I, S. 114. 249. 452). Ift auch ber an die Horatier und Curiatier erinnernbe blutige Bettfampf tein heiteres Spiel, so beweist boch bas 2. Sam. 2, 14 ftehende sachak (Quth.: fpielen) beutlich genug, bag bie triegerische Jugend sich nicht nur mit Leibesübungen vergnugte, g. B. Laufen und Springen (vgl. 2. Sam. 1, 28, wo Luthers "leichter" in "schneller" zu verbessern ift, auch Pf. 18, so. sa f.), sondern auch mit Baffenübungen verschiedenster Art, &. B. dem Berfen bes Schleuberfteins und Speeres ober bem Schießen bes Pfeiles nach einem bestimmten Ziele (vgl. 1. Sam. 20, 20. Hiob 16, 12). Scheint die Stelle Jej. 22, 18, wo von einem in die Ferne geworfenen Ball (Luth.: Rugel; val. bei Wilfinson II, S. 432 die Abbilbungen altagyptijcher Balle, eines lebernen und eines irdenen) bie Rede ift, auf irgend ein Ballipiel hinzubeuten, wie bei ben Phaaten (hom. Ob. VIII, 372 f.) die jungen Leute mit dem purpurnen Ball fpielten (f. bei Beiß I, S. 450 Fig. n), jo führt uns bas vom Bropheten (Sach. 12, 3) erwähnte Beben bes Laftsteines noch viel sicherer zu der Annahme, daß die von Hieronymus für bas Balaftina feiner Beit bezeugte Sitte bort uralt war, wonach bie Junglinge burch Beben ichwerer Steine ihre Kräfte zu meffen pflegten. Abnlich zeigten die Agupter (f. das Bild bei

heit burch bas Seben von Sandsäden. Gewiß war folche Körperübung recht anstrengend; ba fie aber in fröhlicher Gemeinschaft Stoff zum Lachen bot, fo galt fie mit vollem Recht bem Bebraer als ein Spiel. Erft ber Talmud erwähnt bas Burfelund Brettspiel. So naiv aber bie Meinung ber Lydier (Herod. I, 94) ift, die fich für die Erfinder biefer S. hielten, ebenso wunderbar mare es, wenn die Bebraer folche S. nicht auch gefannt hatten, mahrend fie boch bem afiatischen Altertum überhaupt feit unbeftimmbarer Beit befannt maren. Auf bas Spielen mit Bürfeln und Burffnocheln (vgl. Hom. 31. XXIII, 88. Riebuhr, R. I, S. 172) tonnten verschiedene Bolfer (vgl. Beig I, S. 249 über bie aufgefundenen affprischen Bürfel von Bronze mit eingesetten golbenen Augen, auch Wilkinson II, S. 424) fast ebenso leicht selbständig verfallen, als auf bas weltbetannte "Gerabe und Ungerade", von welchem Spiel wix hier nach Bilfinson II, 417, Fig. 2 eine Abbilbung geben. Wie mit bem vom Schachspiel verschiebenen Brettipiel die Freier der Benelope (Oduss. I, 107) sich



Spiele: Gerabe und Ungerabe. Rach Bilfinfon.

vergnügten, so z. B. schon Pharaonen Agyptens (Wistinson II, 418—421) und später ein Kaiser von Rom (Suet., Kero XXII). Das alte Ägypten (s. d. Beschwörer) zeichnete sich aus durch seine Gausterinnen (Wistisinson 416, Fig. 2), Ringer (Wistinson 438), sogar durch Stiergesechte (Wistinson 443 st.), welche übrigens zur össentlichen Darstellung des Mutes und der Geschälichseit der daran beteiligten Menschen dienten, nicht nach Weise der römischen Tierkämpse zur hinrichtung von Berbrechern. Paulus spricht 1. Kor. 15, 32 wohl nicht im buchstäblichen Sinne von seinen Kämpsen mit den wilden Tieren, wie auch 2. Tim. 4, 17 der Rachen des Löwen bilblich gemeint ist.

Spick, f. Behr und Baffen.

jo führt uns das vom Propheten (Sach. 12, 3)
erwähnte Heben des Laststeines noch viel sicherer
zu der Annahme, daß die von Hieronymus für die S., deren es in Palästina sehr viele Arten gibt, nur Hied 8, 14 f. u. Jes. 59, 5 f. unter dem Namen alt war, wonach die Jünglinge durch Heben ichwerer Steine ihre Kräste zu messen psiegten. Thus die S., deren es in Palästina sehr viele Arten gibt, nur Hied 8, 14 f. u. Jes. 59, 5 f. unter dem Namen 'akkadisch erwähnt. Das leicht zerstörbare schwerer Steine ihre Kräste zu messen psiegten. Spinnengewebe (hebr. Spinnenhaus) ist in ersterer Ahnlich zeigten die Agypter (s. das Bild bei Buberssicht des Gottlosen, sosen der Zubersicht des Gottlosen, sosen der Zubersicht des Gottlosen, sosen der Gwendte die Subersicht des Gottlosen, sosen der Annahme. And der Zubersicht des Gottlosen, sosen der Annahme. Das leicht zerstörbare spinnengewebe (hebr. Spinnenhaus) ist in ersterer Ahnlich zeigten die Kalastscher der Annahme.

in der letteren die niemand wahren Nuten bringenden, durch den Schein trügenden Berle der Gottlosen mit Spinnenfaden verglichen sind. Einen anderen Bergleichungspunkt verwertet der Tasmudische Spruch: "Die Leidenschaft gleicht am Ansang dem Faden der Spinne, später wird sie statt, wie die Seile an einem Bagen."

Spinnen kommt in ber beutschen Bibel selten vor, nämlich außer 2. Mos. 35, 25 f., wo Luther statt bes jehigen "wirken" anfänglich genauer "spinnen" übersette, nur in ber Erwähnung einträglicher weiblicher Handarbeit Tob. 2, 20 und in



Apinnen: Aguptifche Spinbeln. Rach Billinfon.

bem Herrnworte Matth. 6, 30 ober Lut. 12, 27. Die Herftellung eines beliebig langen Fadens durch Zusammendrehen von Fasern aus dem Pflanzenreich (Flachs, Baumwolle) ober Tierreich (Schafwolle, Ziegen- und Kamelhaar) war den hebräischen Frauen von jeher ein gewohntes Geschäft und gehört ja samt der daran sich erst anschließenden Ersindung der bei den Agyptern nachweisbar uralten Webekunst der vorgeschichtlichen Zeit an. Da dem Altertum Spinnräder noch fremd waren, so sinden sich die beiden einzigen Wertzeuge, welche man jeht nur noch selten zum S. gebraucht sieht, im Lobe der tugendsamen Hausfrau angegeben, von welcher es Spr. 31, 19 nach Luthers übersetzung heißt: "Sie streckt ihre Hand nach dem

Roden, und ihre Finger faffen die Spindel." Der Roden ober ber gerabe in die Hohe gebenbe Stod, auch Runtel ober Boden genannt, um welchen ber gum Abspinnen bestimmte Bundel ober Flausch von Flachs u. bgl. gewidelt wird, ist wohl jedem Leser vom Spinnrade her bekannt. Spindel oder Spulle, wie sie in Böhmen, Schlesien und anderswo noch zum Flachsspinnen gebraucht wird, besteht aus einem etwa einen Suß langen malgenförmigen Stabchen, welches in ber Mitte am bidften ift, nach oben und unten fpis zuläuft und etwas unterhalb der Mitte mit einem schweren Metallring (Bertel, latein. verticulum) versehen ist, damit die Spindel, auf welche sich beim G. der Faden widelt, leicht und richtig wirble. Bir wissen nichts über die Geftalt der hebraischen Spindel; nach 2. Sam. 3, 20, wo das hebr. 283ort für Spindel einen runden Stab ober eine Rrude bedeutet, besonders aber nach den gewöhnlich 11/4 Fuß langen altägpptischen Spinbeln zu schließen. beren Abbilbung wir hier nach Billinson UI, S. 136 geben, mag sie etwas verschieden von der neueren Sanbspindel gewesen fein. Die Reinung, ber von Luther mit ber jubischen Überlieferung in Spr. 31, 10 gefundene Roden fei durch ben Wertel zu ersepen, ift sehr unwahrscheinlich, wie schon bas babei erwähnte Ausstreden ber Sand zeigt.

Sponde, f. Bette.

Sprace. Die Mannigfaltigleit ber Sprachen 1 in ihrem Busammenhang mit ber Berftreuung ber Bolter über bie Erbe wird in ber Ergahlung vom Turmbau zu Babel finnvoll erflart (1. Dof. 11). Sie ericeint als ein ichweres Ubel, bas ein einbeitliches Bufammenwirten aller Menfchen unmöglich macht, bann aber auch als eine weise Beranftaltung Gottes, ber ben himmelanfturmenben Sochmut ber bis babin ungeteilten Menscheit in seine Schranken zurudweisen mußte. Infolge ber Sprachverwirrung gerftreuten die Menschen fich über bie Erbe. Daneben findet fich freilich 1. Mof. 10, 5. 20. 81 auch die Borftellung, daß umgekehrt bie Sprachverschiedenheit die Folge ber Berftreuung ber Menschen sei. Übrigens betrachtete Serael mit berfelben Naivetat, die uns auch bei anderen Bölkern begegnet, seine Sprache als die normale. Die frembe Sprache, welche bie grimmigen Affprer und Chaldaer zu ihm redeten, war ihm nicht nur unheimlich (5. Mos. 28, 49. Jer. 5, 18), sondern fie erschien ihm auch wie bas Stammeln von Leuten, bie ihre Bunge nicht recht zu gebrauchen wiffen (Ref. 28, 11, 33, 19. Sef. 3, s f. Bf. 114, 1). - Die 2 Bezeichnung ber Sprache bes M. T. als hebraifch tommt in ben tanonischen Buchern bes M. T. gufällig nicht vor, sondern erft in der Borrede gum griech. Jefus Sirach und später auch im R. T. (Offb. 9, 11). Sie ift in ber That die allein fachgemäße. Denn Bebr. (f. b. A.) heißt bas Bolf bes

1549

A. T.s nach seiner physisch-ethnographischen Seite, Asrael nach seiner politisch- und religiös-geschichtlichen. Dagegen wird bie Sprache 2. Kon. 18, 26. 28 (= Sej. 36, 11. 18). Reh. 13, 24 die judaische ober ifibifche genannt, ju einer Beit, wo es fein Bolf Jerael mehr gab, jondern nur noch Judaer und Juden. Un ber letigenannten Stelle hat ber Gebrauch biefes Musbrude obenbrein noch einen besonderen Grund (f. u.). - Bon ber hebräischen Sprache maren bie Sprachen ber meiften Rachbarn Asraels nicht viel verschieben. Bir lefen nirgenbs, daß die Berftandigung mit Canaanitern, Bhiliftern, Ebomitern, Moabitern und Ummonitern ben Bebraern ichwierig gewesen mare. Die brei lepten Bölker waren nahe Berwandte Jøraels und die nabe Bermandtschaft ihrer Sprachen mit ber hebraischen ergibt sich schon aus ber großen Rahl von Eigennamen, bie wir namentlich von ben Ebomitern tennen (1. Mof. 36). Es ift beshalb nicht zu verwundern, daß die Inschrift des Königs Meja (f. b. A.) von Roab eine Sprache zeigt, die vom Bebraischen nur bialettisch verschieden war. Bom Moabitischen durfen wir aber weiter basselbe schließen betr. des Ammonitischen und Edomitischen und wohl auch betr. der Sprache von Asbob, von der Neh. 13, 28. 24 die Rede ift. Dies war offenbar ein philiftaifcher Dialett, und bag die Philister wenigstens seit ihrer Einwanderung in Canaan eine dem Hebräischen verwandte Sprache rebeten, beweisen auch die überlieferten philistäischen Gigennamen. Für die Canaaniter folgt basselbe aus den zahlreichen Namen von Stämmen, Landschaften und Orten Canaans, die größtenteils älter find als die israelitische Einwanderung. Überdies waren die alten Canaaniter nahe Berwandte der Phönicier, und daß deren Sprache der hebräischen sehr nahe stand, ist aus den zahlreichen Denkmalen gewiß, die sich davon in Inschriften und Münzen, sowie in manchen phoniciichen Bortern, ja gangen Stellen bei ben flaffiichen Schriftstellern erhalten haben. Hiernach begreifen wir nun, weshalb das Hebräische Jes. 19, 18 als bie Sprache Canaans bezeichnet 3 wird. — Man hat wohl gemeint, daß die hebräische Sprache das in ganz besonderem Sinne gewesen sei. Die Israeliten lehnten jede Bermanbtichaft mit ben Canaanitern auf bas entschiedenste ab; dann liegt es aber vor der Hand, die nahe Bermandtichaft ber beiberseitigen Sprachen fo zu erklären, daß bas eine Bolt bie Sprache des anderen angenommen habe, und zwar die Israeliten die der Canaaniter. Denn das Gegenteil ist undentbar; oft aber begegnen wir in der Geschichte ber Erscheinung, bag ber unfultivierte Sieger fich ber Sprache bes fultivierten Befiegten anbequemte. In der That ist es nicht unwahrscheinlich, daß die Philifter erft in Canaan canaanitische Sprache angenommen haben: ferner

wanderung in hohem Grade von ber canaanitischen Kultur beeinflußt wurden. Wan hat wohl gemeint, daß die Jøraeliten ursprünglich aramāisch rebeten. Denn aus einem altaramaischen Lanbe, bem westlichen Mesopotamien, waren Abraham und Jatob nach den meiften Angaben der Uberlieferung gefommen; Aramaer beigen ihre nachsten Anverwandten; der Aramäer Laban ist Fakobs Schwiegervater; ja er selbst wird 5. Wos. 26, s ein Aramaer genannt. Dennoch ift jene Meinung nicht gerade wahrscheinlich. Daß Rakob ein Aramäer genannt wird, läßt sich auch leicht begreifen, wenn das Land, aus dem er fam, später von Aramäern besett wurde. Rach einzelnen Angaben, die aber für die älteren gelten muffen, wohnten die Bermanbten Ratobs gar nicht in Mesopotamien, sonbern östlich von Canaan (1. Mof. 29, 1. 31, 28). Es fragt fich aber febr. ob es ba in ber Erzväterzeit ichon Aramäer gab. Deshalb ift es auch gang ungewiß, welche Sprache bie Jeraeliten ursprünglich rebeten. Man wird aber annehmen muffen, daß fie ichon vor ber Eroberung Canaans canaanitische Sprache angenommen hatten. Das Debora-Lieb, bas nicht lange nach biefem Ereignis entstanden ift, ift offenbar in einer altgewohnten Sprache abgefaßt. Die Annahme ber canaanaischen Sprache seitens ber benachbarten Bölfer, auch ber Nomaben, begreift sich aus ber großen Bebeutung, die die canaanitische Kultur einst für den weiteren Umfreis Canaans gehabt haben muß. Das Canaanitische reichte bis an ben Meerbufen von Issos und bis nach Cilicien. - Das Bebraifche gehört 4 zu ben sogenannten femitischen Sprachen. Gemitisch ift für uns freilich ein Begriff, der fich nicht gang mit bem bedt, mas bas A. T. unter Semiten verfteht (f. d. A. Sem); boch haben wir teinen beffern Namen für jenen Begriff, ber ja nicht nur ein sprachwissenschaftlicher, sonbern gugleich ein ethnographischer, fultur- und religionsgeschichtlicher ift. In der That unterscheiden sich die Sprachen ber meiften im A. T. von Sem abgeleiteten Bolter, soweit fie uns befannt find, durch eine Reihe von sehr darakteristischen Gigentümlichkeiten von allen anderen. Unter fich find fie fo nahe verwandt, baf fie vielfach nur als verschiedene Dialette bezeichnet werben; benn bei allen läßt eine semitische Ursprache sich in breiten Grundzügen beutlich ertennen. Dagegen ift es noch nicht gelungen, eine ursprüngliche Berwandtschaft dieser Sprachfamilie mit anderen, 3. B. der indogermanischen nachzuweisen. Eine Anzahl von Berührungspunkten scheint bas Semitische freilich mit ben benachbarten Sprachen Nordafrifa's zu haben. - Man unterscheibet in ben semitischen Sprachen eine nördliche und eine füdliche Gruppe, von benen bie erftere aus bem Affprifchen, bem Aramäischen und bem Bebräischen und Phonicifteht es fest, daß die Israeliten nach ihrer Gin- ichen besteht, mahrend die lettere vom Arabischen

und Athiopischen gebildet wird. Das Recht dieser Unterscheidung ift zweifellos; boch bestehen auch amifchen ben Gliedern ber verschiedenen Gruppen, nicht minder wie zwischen benen berfelben Gruppen fehr mannigfaltige Beziehungen, die balb aus ber gemeinsamen Abstammung, balb aus paralleler Entwidelung feit ber Trennung ber einzelnen Sprachen, bald aus gegenseitiger Beeinfluffung gu erflaren find. Nachftverwandt mit bem Bebraifchen ift abgesehen vom Moabitischen bas Phonicische, bas als eine parallele Entwickelung bes hebraischen erscheint. In mehr als einer Beziehung gibt fich fodann bas Bebraifch-Phonicische ale ein Mittelglied zwischen dem Aramaiichen und bem Rorbarabijchen zu erkennen, mabrend in anderen Dingen wiederum bas Aramaifche bie Mitte zwischen ben beiben anderen halt. Urfprünglich ift aber nach Rolbete's Urteil bas Bebraifc-Phonicische ber nachfte Bermanbte bes Uffprischen gewesen, mahrend seine besonderen Berührungen mit bem Gubarabisch-Athiopischen großenteils aus paralleler Entwidelung begriffen werben konnen. Übrigens kann man von keiner biefer Sprachen behaupten, bag fie ber femitifchen Uriprache absolut am nächsten ftebe. Denn ebenso wenig, wie anderswo, ift die Entwidelung hier überall eine geradlinige gewesen; neben Erhaltung und Beiterbildung bes Urfprünglichen findet fich überall Entartung, Rückbilbung und Neubildung, und es ift vielfach streitig, in welche biefer Rategorien die einzelnen Erscheinungen gehören. In gewiffem Grade hat ohne Zweifel jede biefer Sprachen ursemitisches Gut bewahrt, bas ben 5 anderen verloren ging. — Die Bergleichung der verwandten Sprachen mit bem Bebraischen ift nicht nur von allgemeinerem sprachwissenschaftlichen Interesse, sondern vielmehr dirett für bas Berftandnis bes Sebraifchen von ber größten Bichtigfeit. Für bas lettere find wir freilich wie bei allen toten Sprachen gunachst an bie Tradition gewiesen. Wichtige Quellen derfelben find die alten Übersetzungen des A. T., namentlich die griechischen, die aramaischen Targume, die sprische Peschito und in gewissem Make auch noch die lateinische Bulgata. Bor allen Dingen beruht aber unfer Berftandnis des A. T.s auf ber sogen. masorethischen Bunktation, d. h. der dem ursprünglichen nur in Konjonantenschrift überlieferten Texte etwa im 6. und 7. Jahrhundert nach Chr. von ben judischen Schulen beigefügten Botalisation und Accentuation, die freilich nicht nur die traditionelle Aussprache und bamit bas Berftandnis der heiligen Bucher überliefern, fonbern zugleich ihren synagogalen Bortrag fixieren Aus dem letteren Grunde erscheint bas Bebraifche uns hier nicht in ber Form ber alltäglichen Umgangesprache, sonbern vielmehr in der feierlich modulierten der gottesdienstlichen Recitation (Rantillation), die auf die Bofalisation andere und ursprünglichere mar, aus der sich bann

ber am Schluf bes Beries und ber einzelnen Bersabichnitte ftebenden Borter von großem Einfluß ift. Die masorethische Bunktation bat fich in zwei Spftemen entwidelt, bem palaftinensischen (tiberiensischen) und affprischen (babyloniichen), von benen bas erftere bie weitefte Berbreitung gefunden hat, mahrend bas lettere und erft neuerbings befannt geworben ift. Die Unterschiebe ber beiben find im Grunde von teiner großen Bedeutung, in den hauptfachen ftimmen fie überein, ihre Differengen beziehen fich auf Nebendinge. Im babylonischen Syftem find freilich nicht nur die Botalzeichen großenteils anbere, sondern auch die Unterscheidung der turgen Botale ift hier nicht in berfelben Beife und in bemselben Grade ausgeprägt wie im tiberienfischen. Letteres ift das vollkommnere, hat fich aber nicht etwa aus bem anderen entwidelt, jondern beibe find einander in gewissem Maße parallel. Übrigens ift bie Bunktation bas Brobukt einer fprachwissenschaftlichen und exegetischen Gelehrsamteit, der gegenüber es einstweilen noch als ratielhaft erscheint, weshalb die judische Biffenschaft ber fpateren Jahrhunderte fich von neuen Anfangen aus bilben mußte. - Die Bunttation ift gu einer Reit entstanden, als die hebräische Sprache länaft ausgestorben war, sie ist aber ber Rieberschlag einer überaus treuen Überlieferung ber Aussprache Wir haben nämlich Mittel bes Sebraifden. genug, ihre Richtigkeit in ben wefentlichften Buntten zu fontrollieren. Bir fennen bie trabitionelle Aussprache bes hebraischen bei ben Samaritanern; wir besitzen lateinische und griechische Transstriptionen von zahllosen hebräischen 28ortern, ja von gangen Abschnitten bes A. T.s: von großer Wichtigkeit ist ferner die Aussprache ber hebräischen Eigennamen in den alten Übersetzungen ber Bibel, bie übrigens auch andere, ihnen unverftanbliche Borter vielfach transffribieren. Freilich wird die masorethische Aussprache von diesen Beugen nicht überall schlechtweg bestätigt, an manchen Bunkten geben dieselben auch eine andere und zwar vielfach eine altere. Denn in ber majorethischen Bunktation ift uns nur biejenige Aussprache bes Bebraifchen erhalten, wie fie gur Beit bes Ausfterbens ber Sprache mar, und banach find nun alle Stude bes A. T.s gleichmäßig votalifiert, die sich boch über einen Zeitraum von nahezu 1000 Jahren verteilen. In biefem langen Zeitraum hat bie hebraische Sprache natürlich eine bebeutenbe Entwidelung burchgemacht, namentlich in Bezug auf ihren Botalismus, und diefe Entwidelung ift zu einem großen Teil noch nachweisbar, u. a. auch aus ber Orthographie bes hebraischen Ronsonantentextes, ba man ichon früh gewisse Ronsonanten auch zu einer notdürftigen Botalbezeichnung benutte. Auch baraus ertennen wir, daß bie Musfprache bes Sebraifchen in alter Beit vielfach eine

aber die masorethische entwidelt hat. Diesen Entwidelungsprozeg bes bebraifchen Botalismus tonnen wir aber in weit größerem Umfange burch Bergleichung der verwandten Sprachen fonftruieren. hier ift namentlich bas Arabische bes Koran von großer Bedeutung, bas bas urfemitifche Bofalspstem am reinsten bewahrt hat, während ber Botalismus des gegenwärtigen Bulgararabischen, bas fich aus jenem entwidelt hat, bem bes Bebraischen durchaus gleichartig ift. Deshalb müssen wir für das Sebraische eine altere Form der Aussprache poftulieren, die bem Botalismus bes Altarabischen in mancher hinficht parallel war. Benngleich wir nun die einzelnen Stabien biefer Entwidelung nicht dronologisch fixieren tonnen, so ift doch die Refonstruttion berselben für bas Berftandnis des masorethischen Botalinstems, bas für sich allein keineswegs einfach und durchsichtig ift, von größter Bedeutung. Aber auch bie Richtigfeit der masorethischen überlieferung wird bier-6 durch in großem Umfange bestätigt. — Beiterhin ift die masorethische Bunktation neben und bor den alten Ubersetzungen die wichtigfte Quelle für bas Berftanbnis bes altteft. Textes. Sie ift ein unentbehrlicher Rommentar zu bemfelben. Benn aber ichon die Überlieferung der Musiprache bei aller Treue doch eine unvollkommene ist, so gilt bas in viel höherem Grabe von der Deutung der einzelnen Wörter und ber grammatisch-syntaftischen Behandlung des überlieferten Textes. Hier beruhen bie Mängel ber Überlieferung teils barauf, daß manche Bortbedeutungen und syntattische Ronftruktionen bem Sprachbewuftsein früh verloren gingen, teils auf bem Glauben an bie Unversehrtheit bes Konsonantentertes. Über ber Erflarung bes letteren verlor man bas Sprachverftandnis noch mehr, indem man verderbten und sinnlojen Stellen zu Liebe ein über bas andere Mal dem Sprachbewußtsein Gewalt anthun mußte. Anzwischen hat man längst und namentlich durch bie Bergleichung ber griechischen Bibel erfannt, bağ ber Ronfonantentegt an ungahligen Stellen verberbt und die Überlieferung über die Wortbedeutung in fehr vielen Fällen unficher und falsch ist, und beshalb hier durch Bergleichung der verwandten Sprachen nachzuhelsen gesucht. In der That hat dieselbe sich für das Berständnis bes Bebräischen sehr fruchtbar erwiesen. Ohne fie ware es um bas hebraifche Legifon und bie hebraiiche Syntag traurig bestellt. Die lettere fann überhaupt nur durch die Bergleichung des Arabijden recht lebendig werden, bas beim Romen wie beim Berbum überall das Abhangigfeitsverhaltnis auch ba äußerlich ausbrückt, wo es für ben Hebräer nur gefühlsmäßig vorhanden ist. Inbeffen wird die Erklärung bes Bebraifchen aus ben verwandten Sprachen vielfach übertrieben. Auch wo die jüdische Tradition uns im Stich läßt, sind

an den altteft. Text selbst gewiesen, bessen eindringendes Studium uns allmählich in ben Beift ber toten Sprache einleben läßt, die eben nicht allein erlernt werden tann. Man muß ein hebräisches Sprachgefühl ju gewinnen suchen, bas im letten Grunde freilich nicht jedermanns Sache ist, bas man aber pflegen und bilben tann, indem man fich überall zunächft allein an bas Gewiffe halt, das Faliche mit Entschiedenheit abwehrt und bas Ungewisse so lange von sich fern halt, bis es wahrhaft verständlich wird, oder sich endgültig als falich erweift. Das ift ber Weg zum Aufbau ber hebraifchen Grammatit, namentlich ber Syntar, bie bisher noch in vielen wichtigen Buntten schwankt, und ähnlich steht es mit bem hebräischen Lexikon. Die Erfolge, die man auf diesem allein richtigen Wege erreicht hat, sind nicht gering, und nicht nur unsere Kenntnis der hebräischen Sprache ist dadurch wesentlich gewachsen, sondern auch der Urgeftalt bes hebraifchen Textes find wir burch Bergleichung der Berfionen und durch Konjektur um ein großes Stud näher gekommen. Erreichen wird man dieselbe freilich nie; im A. T. noch viel weniger als im N. T.; an einer großen Zahl von Stellen liegen unheilbare Berderbnisse vor. — Aber auch in der hebräischen Syntax und über- 7 haupt in der hebräischen Grammatik werden wir nie gur Aufstellung eines in allen Buntten festen Spftems fommen. Schon aus bem Grunbe nicht, weil auch die hebräische Sprache innerhalb ber 1000 Jahre, auf die die Quellen des A. T. sich verteilen, eine Geschichte burchgemacht bat. Freilich ift in benfelben von fprachlicher Berichiebenheit bisher weniger gefunden, als man erwarten fonnte. Man muß aber bebenten, bag bie Unterschiede ber grammatischen Formen in der fast rein tonsonantischen Schrift größtenteils nicht zum Ausbruck kommen. Überhaupt aber stehen die Untersuchungen über diese Fragen erst in den Anfängen. Über bas Reitalter eines fehr großen Teils ber alttest. Schriften gehen die Meinungen noch weit auseinander. Ferner können viele sprachliche Unterschiebe von Abschreibern verwischt jein: die ältere Orthographie ist von denselben sogar nachweislich vielfach modifiziert. — Bahricheinlich gab es in Jerael dialektische Un-So wird g. B. Richt. 12, 1 ff. erterichiebe. gablt, daß die Ephraimiten nicht im stande maren, ein sch auszusprechen (vgl. b. A. Schiboleth). Auch meint man wohl, in benjenigen Stüden des A. T.s, die im Reiche Jörael abgefaßt find, eine andere Sprachfarbe gu entbeden, als in den judäischen. Die verschiedenen Reitaltern angehörigen Stude unterscheiben fich bagegen fehr beutlich burch ihren Stil, aber auch burch ihren Bortichat, und auch im Satbau find manche Berichiebenheiten zu ertennen. Ferner zeigen die meiften späteren Stude das allmähliche wir für Lexikon und Grammatik zunächst immer Eindringen von aramäischen Clementen in die

Sprache; wir finben hier vielfach aramaifche Wörter, Wortformen und endlich auch aramäische Sattonstruktionen. In gewissem Dage ift bas Bebraifche freilich icon fruh von bem benachbarten Aramäischen beeinflußt. Gegen bas Enbe ber judäischen Königszeit nehmen aber die betr. Ericheinungen zu; bei bem Propheten Ezechiel, ber im Exil unter einer teilweise aramaisch redenden Bevölkerung lebte, sind sie schon ziemlich zahlreich. Sie finden sich auch schon im Buche Jeremia und fpater im Buch Siob. Bielfach tonnten berartige Aramaismen freilich auch durch Abschreiber in den Text gekommen sein. Die frühere Borstellung, daß die Juden im babylonischen Exil ihre Sprache verlernt und gegen das Aramāische vertauscht hätten, erweist sich aber als durchaus unrichtig. Freilich brobte biefe Gefahr ichon bamals, aber man konnte sich ihrer noch erwehren; manche im Exil und unmittelbar nach bemfelben geschriebenen Stude find rein hebraisch, und die Leiter ber neuen Gemeinde eiferten gegen bie Sprachen ber Beiden (Reh. 13, 28 f.). Aber auf die Dauer konnten die Juden ihre Sprache gegenüber dem eindringenden Aramäischen doch nicht Das Aramaische war weitaus bie verbreitetfte in ber größtenteils femitischen Befthälfte bes Berferreichs. Aramaer wohnten in Mejopotamien bis nach Affprien und Babplonien, im eigentlichen Sprien und im nördlichen Bala-Begen ihrer weiten Berbreitung war fie beshalb schon früh eine Art von internationaler Berfehresprache geworden (2. Kon. 18, 20), wurde bas aber erft recht, als unter ber perfifchen Oberherrschaft die politische Selbständigkeit und bamit größtenteils auch bie Gigentumlichkeit ber verschiedenen semitischen Boller Borderasiens, soweit fie ben Berfern unterworfen maren, zu Grunde ging. Da brang bas Aramaische, bas für bie Besthälfte bes Berferreichs eine Art von offizieller Sprache gewesen zu fein icheint (f. Schrift S. 1440), immer mehr in allerlei Gebiete ein, in benen es ursprünglich fremd war, und verbrangte nach und nach innerhalb bes Berferreichs fast alle anderen semitischen Sprachen. Und bieser Prozeß schritt auch ba noch weiter fort, als die griechische Oberherrichaft an die Stelle ber persischen trat. So war z. B. zur Zeit Chrifti bas alte Affprien ein aramaifches Land und in gang Sprien und Palaftina mit Ausnahme von Bhonicien wurde damals aramaisch gesprochen. Sogar die von haus aus arabischen Nabataer bedienten sich der aramäischen Sprache. So verloren auch die Ruben ihre eigentümliche Sprache, aber natürlich mar ber Übergang ein allmählicher. In ben spateften altteft. Buchern find bie Aramaismen febr gablreich, namentlich im Buche Robeleth, aber auch in der Chronif, dem Buche Efther und manchen Bfalmen. Dem Buche Eera liegt fogar schon zum Teil eine aramäisch geschriebene Schrift

zu Grunde (Esra 4, 8-6, 18. 7, 12-26) und der lette Redaktor des Buches Edra, d. h. ber Chronifi. vermochte beibe Sprachen ju ichreiben. Aramaiich ist ferner ein großer Teil des Buches Daniel geichrieben (Dan. 2, 4-7, 28; vgl. noch Jer. 10, 11. 1. Moj. 31, 47). Als jene Quelle bes Buches Eera und erft recht, ale bie Chronit und bas Buch Daniel geschrieben murben, mar bas bebraische offenbar nicht mehr bie judische Bolts sprache, benn im anderen Falle mare bie aramaische Sprache jener Stude unbegreiflich. Auch fühlt man in ben hebraischen Studen bes Buches Daniel ben Berfaffern an, bag bas Bebraifche für fie eine tote Sprache mar, und basfelbe gilt namentlich auch vom Berfaffer bes Robeleth. Darum war freilich die hebräische Litteratur noch nicht fofort zu Ende. Sebraifch find urfprunglich 3. B. bas Buch Jejus Sirach, bas erfte Dallabaerbuch, bas Buch henoch und ber Bjalter Calomo's geschrieben, die famtlich bem 2. und letten Jahrhundert vor Chr. angehören. Aus diefer Beit stammen auch noch gewisse bebraische Gebete ber Juben. Es ift auch feineswegs ausgeichloffen, baß man noch in biefer spateren Zeit ziemlich reines Bebraijch zu schreiben verftand. fortan mar bas Bebraifche eine Gelehrtenfprache und es entwidelte fich als folche zu bem übrigens ftart aramaifierenden Reuhebraifch der Dijchna. Dagegen rebete ber gemeine Mann aramaifc und ichon in vorchriftlicher Zeit mußte man bem Bolle die synagogale Schriftlection ins Aramaijche überseben; das ift der Ursprung der anfanglich nur mundlich fortgepflanzten Targume. Gegenfat zur Sprache bes gemeinen Lebens bieg nun bas Bebraifche auch bie beilige Sprache. Das aramaifche Ibiom, bas von ben palaftinenfischen Juben gesprochen wurde, und eine gewisse hebraische Farbe tragt, gebort zu bem westlichen, bezw. fübweftlichen Zweige bes aramaifchen Sprachftammes, beffen Gebiet fich nun in einem weiten Salbfreise von Agppten bis an bie Mündungen bes Euphrat und Tigris erftredte. Bir tennen eine große Bahl von aramaischen Dialetten, Die nicht unwejentlich von einander abweichen. Selbft in Palaftina unterschied ber galilaische Dialett sich merklich vom samaritanischen und jubaischen (Matth. 26, 78. Mart. 14, 70). Der erstgenannte, ber ben Judaern für unrein und ungebildet galt, war auch die Sprache Jesu und seiner Junger, und es ift fehr zweifelhaft, ob Jefus jelbst hebraijch verstand (vgl. Matth. 5, 22. 6, 24. 16, 28. 26, 17. 27, 83. 46. Mart. 5, 41. 7, 34. 14, 36. 15, 84. Apftlg. 1, 19. Joh. 1, 42. 19, 18. 1. Kor. 16, 22 u. s. w.). Nach Dan. 4, 2 ff. vgl. 1, 4 nannte man bas jubifche Aramaifch fruber meiftens Chalbaifch, wozu jene Stelle feinesmegs berechtigt. Gegenwärtig fteht vielmehr feft, bag die Sprache der Chaldaer, d. h. Babylonier eine andere war. Im Gegensat jum Griechischen

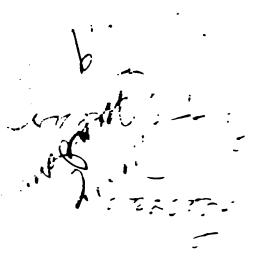

ten, 100 fen stremme bligen finne juvijuge mononien existierten, später hauptsächlich in Alexandria bas fog. Selleniftische, bas Juden-Griechisch, ausbildete. Und wie der Hellenismus überhaupt für die Ausbreitung des Christentums von der größten Bedeutung gewesen ift, fo vor allen Dingen bie hellenistische Sprache, in ber bie Schriften bes R. T.s abgefaßt find. Diefelbe ift eine eigentümliche Mischung griechischer Form mit semitiichem Geifte. In ihrer alteften Geftalt, die uns in ber alexandrinischen Übersetzung bes Bentateuchs vorliegt, ift fie in der That taum anders als ein verkleidetes hebraisch oder Aramaisch zu bezeichnen. Runachst nahm man bas Griechische ja nur an jum 3med notburftiger Berftanbigung im prattifchen Leben, in Sandel und Bandel; bagu hatte man bor allen Dingen bie griechischen Borter notig, die man aber in hebraischer Beise zusammenfügte und auch soviel wie möglich in hebraischem Sinne verftand. Die griechische Bibelübersetung, die jun: Teil ohne Zweifel nach Art der Targume nur die Rodifikation der mundlichen Dolmetschung ift, wie fie in ber helleniftiichen Synagoge üblich war, ift für uns vielfach nur burch Bergleichung bes hebraifchen Urtertes perftandlich und für Griechen wird fie großenteils völlig unverftandlich gemefen fein. hohe Ansehen, bas die alexandrinische Bibelüberjebung gewann, bewirkte nun, daß biefer urfprungliche Charakter bes Jubengriechisch sich bei ben Belleniften behauptete, obwohl ihre Sprache fich auf die Dauer mehr und mehr der griechischen Gemeinsprache naberte, und einzelne jubische Schriftsteller nicht ohne Geschid bas flaffische hellenistischen Autoren in gewissem Grade Die nach Jerusalem kamen; hellenisierte Juden waren

Inungen wieder, die die alegandrinische charafterifieren. Für manchen hebraifchen aud fannte man ben entsprechenben grien nicht, für manchen gab es feinen. Da n deshalb Synonyme genommen, die eigenticht passen, es werben griechischen Bortern 'ebenbedeutungen zugemutet, die das entende hebraische hat; hebraische Metaphern Rebensarten werben wörtlich im Griechinachgebildet; griechische Denominativa und balia nach ben entsprechenben hebraischen lelen gebildet, und hebräisch resp. aramäisch fach bas inntattische Wortgefüge. Natürlich bei verschiedenen Schriftstellern in febr bernem Grabe ber Fall, je nach ber größeren geringeren fprachlichen Bilbung und bem lichen Geschicke des Autors. Der eine geit ein plattes Judengriechisch, der andere sich einigermaßen an die vulgäre griechische irssprache an, wie sie sich seit Alexander an ebenen Orten und fo auch in Alexandrien ziell ausgebildet hatte, ein dritter nähert er gemeingriechischen Schriftsprache. Let-

gilt einigermaßen ichon von bem Berfasser bes Buches ber Beisheit, namentlich aber bon Philo und Josephus, mahrend bie apotryphischen Erzählungen des A. T.s, foweit fie ursprünglich griechisch geschrieben find, meift eine fehr bulgare Dittion haben. So waren ichon in vorchriftlicher Beit bie jubischen Borftellungen und Begriffe auf einen griechischen Ausbrud gebracht und bamit für die Bredigt bes Evangeliums an die Griechen eine bei aller Unvollfommenheit boch febr wertvolle Form vorhanden. Das Sellenistische war inbeffen auch bis nach Balaftina vorgebrun-Schon feit ber feleucibischen Beit hatten viele heibnische Städte rings um Balaftina bie griechische Sprache angenommen. Um Christi Geburt hatten namentlich die Städte an der philiftaischen Rufte und bie Defapolis vorwiegend griechisch rebende Bevölkerung. Bon da war bas Griechische aber auch in bas Innere des Landes vorgerück, namentlich nach Samaria und Galiläa. hier hatten manche Städte griechische Ramen, die Stadt Samaria (Sebaste) hatte griechische Münzen und griechische Rulte. Auch in Galilaa gab es nicht unbeträchtliche griechische Elemente; wir wiffen g. B., bag ein Teil ber Bevolferung von Tiberias griechisch sprach. Auch die Herodäer ließen griechische Dungen ichlagen und hatten gablreiche Griechen an ihren hofen. Dan tann nicht zweifeln, bag im gangen Lanbe, auch in Judaa, die Gebilbeten Griechisch verftanden und vielfach auch sprachen, obgleich die Schriftgelehrten bagegen ankämpften. Der unvermeidliche Bertehr mit ben Beiben brachte bas mit sich. Wichtig war aber namentlich, daß alljährlich zu Griechisch nachahmten. Überall finden wir bei ben Festen eine große gahl von hellenischen Juden

felbst in Jerusalem ansässig und ihre verschiedenen Landsmannichaften batten bort eigene Synagogen. Bielleicht sprachen diese verschiedene hellenistische Dialette; fie alle benutten aber wohl die alexanbrinische Bibelübersetung, und ohne Zweifel mar bas Griechische ber palaftinensischen Juben febr wesentlich von dem alexandrinischen Judengriechisch beeinflußt. Jebenfalls war aber auch ber Einfluß ber aramaifchen Lanbesfprache baran zu erkennen. - Das ift ber Boben, auf bem bie neuteft. Gracitat zu einem guten Teil erwachfen ift, aber auch nur ber Boben. Denn in großem Umfang mußte für bie neuen driftlichen Ibeen erft ein neuer Wortschat teils durch Neubildung, teils burch Umftempelung griechischer Ausbrude gewonnen werben, und es ift wichtig ju beobachten, mit welcher Energie sich auch bier bie Lebenstraft bes neuen Geiftes bethätigte. Der flassischen Gräcität tommen die neutest. Schriftsteller freilich bei weitem nicht so nabe wie 30fephus und Philo; ihre Sprache will vielmehr mit ber griechischen Umgangssprache verglichen fein. Übrigens besteben hierbei zwischen ben eingelnen neuteft. Schriftftellern große Unterschiebe, nicht nur in ihrem vielfach individuell ausgebilbeten Bortichat, sondern auch in der Sprachfarbe. Die beste Gracitat wird allgemein bem Hebraerbriefe zuerkannt, beffen Berfaffer ohne Aweifel ein hellenistisch gebildeter Jude war. Lutas, von Saus aus ein Beibe, ichreibt in ber Borrebe feines Evangeliums ein fliegenbes und ziemlich reines Griechisch, burch bas fich auch bie zweite Salfte ber Apoftelgeschichte auszeichnet. Dabei ist seine Sprache anderswo sehr merklich bom Sellenistischen tingiert. Baulus, ber bie driftliche Terminologie zu einem großen Teil geschaffen hat, läßt anderseits die Schule ber Schriftgelehrten auch in seiner Sprache beutlich ertennen, wie er ja auch wohl von haus aus einen aramaifchen Dialett rebete. Gine größere Fertigfeit im griechischen Ausbrude, die er übrigens vor anderen neutest. Schriftstellern voraus hat, beareift sich aus der Ubung, die er als Heidenapostel gewann. Das Evangelium und die Briefe bes Johannes, bie in ihrem Bortichat feineswegs grobhelleniftisch find, zeigen im Satbau bagegen einen durchaus hebraisch-aramaischen Charatter. Eine eigentumliche Stellung nimmt sobann ber Satobusbrief ein, ber ein viel befferes Griechisch hat, als man von dem Bruder bes herrn erwarten follte. Um ftartften hebraisch-aramaisch gefarbt ift bie Sprache ber Apotalppie, beren Berfaffer überall in einer anderen Sprache bentt, als er schreibt. Nicht minder als im A. T. will beshalb im Neuen die Sprache ber einzelnen Schriftsteller für sich ftubiert fein. Auszugehen hat man aber begreiflicherweise von den schlicht erzählenden Studen bes N. T.s. — Bgl. Nöl-

Lexiton, Bb. V, sowie besselben Schrift: Die semitischen Sprachen, Leipzig 1887.

Sprengwaffer. Das Baffer, welches auf ben Leichenunreinen gespritt wirb, beißt me nidda Unreinigkeitswaffer, b. i. ber Begichaffung ber Unreinigfeit bienenbes; ber Rame wird aber auch anders gedeutet, Abenegra deutet ihn Entfernungsober Beseitigunge-Baffer, Rafchi: Sprengungs-Baffer, wie icon Sept. und hieronymus, an beffen aquae adspersionis fich Luthers "Sprengwaffer" anschließt. Richt ein und basselbe mit biefem Reinigungsmittel Leichenunreiner ift bas allgemeinerem Amede bienenbe me chattath Gunben-, b. i. Entfündigungs-Basser, 4. Mos. 8. 7: Die eine Benennung ift aber gleichen Bertes mit ber anberen; benn mit me nidda wird entfundigt 4. Doj. 31, 20. Unreinheit und Gunbe fteben nach bibliicher Anschauung und zumal nach der Grundanschauung des besonders auf Heiligung des Naturlebens gerichteten mojaifchen Bollsgefetes in engftem Raufalzusammenhang und find besbalb wechselnbe Begriffe; Schmut ift wie tontrete Sunbe, und Gunde wie in bas Innenleben aufgenommener Schmup. Die Gunde ift ja die Mutter bes Tobes. und der Tod ift ber Bater alles Unreinen; benu alles was vom Tobe ergriffen ift und damit ausammenhängt, gilt ber Thora als unrein, und bon allem Unreinen ist nicht das Tier, sondern der Mensch im Ruftande bes Todes bas Unreinfte. Die Leiche und Gott ber Lebenbige, Die Bermefung und Gott ber Beilige find Gegenfage von außerfter Spannung. Daher bie 3. Mof. 21, 1-6. 10, 6 u. Sef. 42, 25-27 verzeichneten, in b. A. Briefter Rr. 3 erörterten ftrengen Anforderungen an die Briefter, die Berunreinigung an Leichen und jede andere Teilnahme an ben Trauerriten möglichft ju meiben, Anforberungen, die für ben Sobenpriefter (f. b. A. Rr. 2 u. 3. Moj. 21, 10-12) noch gefteigert werben. In bem Gefepe von ber roten Ruh, beren Afche bas reinigungsfraftige Ingrebiens bes Sprengwaffers ift, tommt biefe Berhorrescierung des Todes zu vielfachem Ausbruck. Diefes Gefet, womit 4. Dof. 19 bie Geschichte ber zwei erften Jahre nach bem Auszug abichließt, beichreibt bie Berftellung bes Sprengwaffers ausführlich, aber hier und ba für spätere Bragis nicht mehr ficher verständlich und viele offene Fragen laffend, beren Beantwortung bem fogenannten traditionellen Gefet (lex oralis) überlaffen blieb; ber Mifchnatraftrat Para (ohne Gemara) zeigt, mas ber Scharffinn überspannt peinlicher und fleinlicher Gefetlichkeit zu leiften vermocht hat. Es joll - jo jagt 4. Moj. 19 bie an Moje und Naron ergehende gottliche Beisung - von ber Gemeinbe eine rote Ruh geftellt werben, eine fledenlose (nach ber Tradition: burchaus rotbraun ohne andersfarbige Saare), ohne Leibesschaben, bie noch tein beke, Art. Sprache, hebraische, in Schenkels Bibel- | Joch getragen und also zu keiner Dienstarbeit verwendet worben ift; rot foll fie fein, weil rot (adom) die Farbe bes Blutes (dam) und also bes im Blute rollenden Lebens ift, also als Tragerin frischen, ben Folgen bes Tobes entgegenzuwirten fähigen Lebens. Diese Kuh soll man dem Priester Eleasar übergeben (nach der Tradition braucht es weiterhin nicht ber Sagan, b. i. ftellvertretenbe Hohepriester, es kann auch dieser selber oder irgend ein anderer Priefter sein); man soll sie zum Lager hinausführen und soll sie (denn die Schlachtung jedweden Opfers durfte auch der Laie vollziehen) vor ihm (so daß er Augenzeuge ist) schlachten. Schon bier ist dies bedeutsam, dan Eleasar, nicht Aaron, mit Herstellung bes Mittels gegen Leichenunreinheit beauftragt wird; biefe Berftellung ziemt sich nicht für den Hohenpriester, welchem es in schlechthin ausschließlicher Beise verboten war, in Beziehung zu irgend welcher Leiche zu treten; bebeutsam auch bies, daß bie Berftellung außerhalb bes Lagers geschehen muß, weil das Lager Ssraels, geschweige das Heiligtum, durch teine geflissentliche faktische Beziehung auf den Tod entweiht werben foll. Rachdem die Ruh geschlachtet ift, soll Eleasar seinen Finger in bas Blut bes Tieres tauchen und von diesem Blute Kiebenmal gegen die Oftseite bes Stiftzeltes hinspripen; das Blut des im Borhofe geschlachteten Gundopfere ber Gemeinde für unvorfähliche Begehungsfünden wird siebenmal gegen die Barocheth gespript; hier geschieht die Spripung (Nazzāa) in die Luft; denn da der Schmut des Todes in teinerlei Beziehung zum Heiligtum treten soll, so wird das Blut des diesen Schmut hinweg zu nehmen bestimmten Tieres bem Heiligtume nur von ferne appliziert, bamit bas Gunbopfer (benn bie rote Ruh ist ein solches, wie sie B. 1 auch genannt wird, obgleich es, wie z. B. auch bei ben Opfertieren bes Bundesschluffes 1. Mos. 15, bei ber sacratio ohne Hinzutritt ber oblatio bleibt) gleichsam durch eine Fernwirkung seine Reinigungsober Entjundigungstraft empfange. Sodann foll man den Körper ber Ruh gang mit Fell, Fleisch und Blut, ohne Entfernung bes Unrats in ben Darmen, bor ben Augen Eleafars verbrennen; bie Person des Berbrenners bleibt unbestimmt, jedoch scheint es nach 3. Wos. 4, 12. 25 (wo ber fungierende Briefter Subjekt ift) ein Briefter, also in biefem Falle, da Ithamar, wenn er gemeint wäre, genannt fein wurde, ein priefterlich fungierenber Levit sein zu sollen; die Berbrennung aber (saraph, mas nie von ber Berflammung auf bem Altar gefagt wird) ift die bei allem Hochheiligen, welches bem Genuffe entzogen, einzige geziemenbe Art ber Begichaffung. Bahrend ber Berbrennung foll ber Briefter (also wohl Eleafar, vor beffen Augen fie geschieht) Cebernholz, Djop und ein mit Rolfus getränktes Stud Zeug in den Brand hineinwerfen; die brei Ingredienzien tommen mehr als

Cebernholz foll ber Afche einen bem Tobesgeruch entgegenwirkenden Duft ber Unverweslichkeit mitteilen; der Pfop galt im Altertum allgemein als Reinigungsmittel und bas Roffusband mit feiner hochroten feurigen Farbe ist nicht bloß Bild ber Lebensfülle (Bahr, Kury u. a.), sondern der Kottussaft hat nach der alten materia medica auch arzneiliche Araft. Das Eigentümliche dieses Berbrennungsattes befteht barin, bag auch bas Blut mitverbrannt wird; bas nach ber Sprigung und Streichung übrige Blut ber esoterischen Gundopfer wurde an den Brandopferaltargrund ausgegossen, hier aber wird bas Blut mitverbrannt, weil in ber Afche bes Tieres ein quintessentielles Reinigungsmittel gewonnen werben foll, in melchem bas Blut, nachbem es mittels ber Sprigung eines Teiles gleichsam mit Gühnkraft impragniert ift, die eigentliche Basis ausmacht. Das Geschäft des Berbrenners ist mit diesem Afte zu Ende: benn er ift nun unrein, bat feine Rleiber gu waschen und sich zu baden und geht erst am Abend baburch seiner Unreinheit ledig; er ift unrein, weil sein Geschäft sich auf ben Tob bezog, aber er ist nur einen Tag, nicht sieben Tage unrein, weil es ber Entfernung ber Tobesunreinheit gewidmet war. Gin reiner Mann sammelt nun die Asche und hinterlegt sie an einem reinen Orte außerhalb bes Lagers; sie selbst ist ein chattath und also ein Sochheiliges, nur die Intention auf die Unreinheit, gegen welche ein Antidotum bergestellt werben sollte, war das Berunreinigende. Darum hat auch der Sammler der Asche seine Rleider zu majchen, er ift, wie der Berbrenner, unrein bis Sonnenuntergang. Wenn nun bie Afche in Anwendung tommen foll, fo thut man nach B. 17 lebendiges Baffer barauf, b. h. wie es traditionell gebeutet wird: man füllt bas Befaß mit Basser und mischt die Asche damit, so daß sie vom Wasser gedeckt wird. Die Applikation an leichenunreine Dinge und Personen vollzieht ein reiner Mann (nach ber Trabition: bes Briefterftanbes) mittels eines in bas Baffer getauchten Pjopftengels (bes auch beim agyptischen Passah in Anwendung gekommenen und bei der Reinigung des Ausfähigen anzuwendenden Sprengwebels) am 3. und 7. Tage ber Berunreinigung; bie verunreinigte Person bat nach ber zweiten Besprengung ihre Kleider zu waschen, sich zu baben und erlangt bann am Abend bie (gur Befaffung mit Beiligem erforberliche) Reinheit zurud. Auch ber Besprenger ist nach B. si unrein bis zum Abend: die talmudische Deutung, welche hier nicht ben Besprenger, sondern den Trager des Sprengwassers versteht (Nidda i 9a, Joma 14a), thut bem Bortlaut Gewalt an, f. bagegen Reinig. feit und Reinigungen S. 1294b und bas Specielle über Leichenunreinheit ebend. Rr. 5. Die Borfehrungen für Berftellung bes Spreng-Mebitamente, benn als Symbole in Betracht: bas | maffers, welche die Mifchna Para beschreibt, ver-

lieren fich ins Fabelhafte. Es gab, wie bort in Rap. III erzählt wird, in Jerufalem ein Gehöfte auf Felsenboder, welches, um der verunreinigenden Einwirkung etwa darunter gelegener Gräber entnommen zu fein, unterhöhlt mar. Dorthin brachte man Schwangere, die da gebaren. Wenn ihre Kinder herangewachsen, aber noch nicht in bas Alter ber Geschlechtsreife eingetreten maren, brachte man starkleibige Rinder mit Brettern obenauf, auf die man die Rinder auffigen ließ, beren Beine nun soweit vom Boben entfernt blieben, daß die Einwirtung einer etwa zu paffierenden Grabstätte ausgeschlossen blieb. Sie hatten fteinerne (und beshalb für Unreinheit unempfängliche) Becher in ihren hanben. Um Siloah angetommen, fliegen fie ab, füllten bie Becher und fagen bann wieder auf. Rach bem Tempelberg getommen, verließen fie ihre Sochfige; auch bier war ber Boden, um gegen etwa vom Boben andringende Leichenunreinheit geschützt zu sein, unterhöhlt, und im Eingange bes Frauenvorhofes dicht vor dem Zwinger (chel) war eine Ranne mit Entfundigungsafche ber feither verbrannten Rühe in Bereitschaft gestellt. Es galt nun, die Entfündigungsasche in bas aus bem Siloah geholte Baffer hineinzubringen, ohne daß ein Mann dabei mitwirkte, bei dem die Moalichkeit geschlechtlicher ober boch bon bem beibnischen Babylonien her anhaftender Unreinheit vorhanden mar. Man brachte beshalb einen Schafbod, band ihm einen Strid zwischen die horner, befestigte an bem Strid einen veräftelten Steden und marf biefen in bie Ranne; bann ichlug man ben Schafbod, io daß er zurückluhr und den Steden aus der Ranne herausriß, worauf das Rind herzueilte und soviel ber am Steden haftenben Entfunbigungsafche beiligte, baß fie oben auf bem Baffer ju feben mar. Dit biefem Sprengmaffer murbe ber bei Berbrennung ber neuen Ruh gum Fungieren ersehene Briefter, welcher fieben Tage vorher fern von feiner Sauslichkeit, in einer nordöftlichen Tempelfammer, bie bas Steinhaus (beth eben) hieß, abgeschlossen blieb, alltäglich befprengt, und wenn er mit feinen Gehilfen ben Beg vom Tempelberg nach dem Olberg antrat, überschritt er, um gegen die Berunreinigung von Grabern in ber Tiefe fichergeftellt zu fein, eine aus übereinander liegenden Bolbungen oberhalb ihrer Tragpfeiler hinführende Stiege (kebesch), welche eigens für diesen Zweck gebaut war. Wir laffen bahingestellt, wieviel biefer ceremoniellen Uberschwenglichkeiten auf treuer Erinnerung beruht. Merkwürdig aber ift das unumwundene Befenntnis III, 5: "Die erfte rote Ruh hat Mofes beschafft und die zweite Eera, und fünf find beschafft worben seit Esra und weiterhin." Del.

Sprichwort, f. Spruch.

Springhaje, f. Raninchen u. Maus.

Spruch, Sprichwort. Das Sprichwort beißt im Bebr. maschal, b. i. "Gleichnis" (Sef. 17, 2); benn häufig tritt es, zumal im Orient (vgl. d. A. Ratfel), im Gewand bes Gleichniffes auf, ober es macht befannte Berfonen mit Bezug auf ihre mertwürdigen Schidfale, Erlebniffe ober Eigenichaften zum Typus, ber gleichartiges veranichanlicht und an welchem gleichartiges gemeffen wird (vgl. 1. Moj. 10, s. 1. Sam. 10, 12. 19, 24) -"jum Sprichwort werben" ift befonbers baufig j. v. a. zum Unglücks-, Straf- und Warnungserempel werben (vgl. 5. Mof. 28, st. 1. Ron. 9, 7. 2. Chr. 7, 20. Jer. 24, 0. Hef. 14, 8. Sach. 8, 18 und bazu Jer. 29, 22. Bf. 44, 15. 69, 12. Siob 17, 6) - ober es liegt wenigstens feiner Anwendung irgend eine Bergleichung ju Grunde. Ohne Zweifel maren bei ben Jeraeliten viele eigentliche Boltsiprichwörter im Umlauf; boch find in ber Bibel verhaltnismäßig nur wenige bavon erhalten (vgl. Richt. 8, 21. 1. Sam. 24, 14. 2. Sam. 5, s. Siob 2, s. Jer. 31, m. Sej. 12, m. 16, 44. 18, 2. Sir. 10, 12. Lut. 4, 20. Joh. 4, 27. 2. Petr. 2, 22). 3mar mogen unter ben 3000 Spruchen, die Salomo "redete", b. h. im Munde führte (1. Kön. 4, s. [5, 12]), auch manche Bolissprichwörter gewesen sein; und so mogen sich folche auch in dem nach ihm benannten Spruchbuch und ebenso in dem Brediger Salomo's und in ber Beisheit Jesus Sirachs erhalten haben. In ber hauptfache aber find bie in biefen Buchern enthaltenen Sprüche nicht aus dem Bollsmund gefammelte Sprichworter, fonbern fünftlerische Brobutte, in welchen bie Lehrer ber Beisbeit ihrer Lebenserfahrung und Beltanschauung einen bichterischen Ausbrud gegeben haben. Bie jebes geflügelte Wort tonnten fie wohl zu Boltefprichwörtern werben, und es war gewiß die Absicht ber Spruchbichter, fie als folche in Umlauf zu bringen; aber von Saufe aus waren fie es nicht. Doch hatte es feinen guten Grund, bag auch fie mit bem das Bolfsfprichwort bezeichnenben Ramen maschal bezeichnet wurden. Denn ursprünglich nahmen bie Spruchbichter biefes offenbar gum Mufter: fie gaben ihre Beisheitslehren in ber Form turger, in sich abgeschlossener, zweigliedriger Sape mit ber icharfen, treffenden, oft akuminofen und häufig bilblichen Ausbrudemeife bes Boltefprichworts. Dies mar bie in ber falomonischen Beit herrschende und von Salomo felbft vorzugsweise angewendete Form der Lehrdichtung. Darauf weisen nicht blog die Angaben in 1. Ron. 4, so f. Bred. 12, o bin, sondern das bezeugt auch ber Grundstod unseres Spruchbuches, Die Sammlung Spr. 10-22, 16, welche (mit alleiniger Ausnahme von 21, 25 f.) lauter folche Einzelspruche enthalt, und in welcher zweifellos die in Spr. 1, 1 in Aussicht gestellten "Spruche Salomo's" vorzugeweise zu suchen find (vgl. Spr. 10, 1). Auch in ber im Auftrag bes Konigs histia von einem

1557

Rollegium veranstalteten Nachlese salomonischer Spruche (Spr. 25-29) herrscht jene Form bes Einzelspruches durchaus vor (bef. in Rap. 28 u. 29). — Nicht immer haben sich aber die Spruchdichter an ber alten fnappen Form bes zweigliebrigen Sates genügen lassen; sie haben ihre Sprüche oft auch weiter ausgeführt, wie namentlich in ber Sammlung bes Spruchbuche, welche "Worte ber Beisen" barbietet (Spr. 22, 17-24, 34), Spruche von 2, 3, ja von 5 Berjen vortommen; oder fie haben fich in Lehrgedichten versucht, in welchen von der alten Spruchform nur noch ber ebenmäßig gebaute, ameigliedrige Bers mit 6 ober 7 hauptbetonungen beibehalten ift, während fich fonft die bichterische Rebe in voller Freiheit in ben von ber Lyrit geschaffenen Formen ergeht. Wenn aber dabei die Spruchdichtung in Ermahnungerebe übergeht, und an Stelle ber lehrhaften und fornigen Ausbrucksweise ein rhetorisierender Bredigtton tritt, wie bies in bem Eingangsteil bes Spruchbuchs (Rap. 1-9) ber Fall ift, so ist bas — formell betrachtet — eine Ausartung und Berwischung bes bem Lehrgebicht zufommenben Charatters. Doch tennzeichnen sich auch folche Ermahnungsreden dadurch noch als Ausläufer der Spruchdichtung, daß sie deutlich in kleinere, oft sehr kunstvoll gebaute und in sich abgerundete Redegruppen gu gerfallen pflegen, wie benn g. B. bas gange Rapitel Spr. 2 im hebr. einen einzigen, funftvoll gegliederten Sat bildet. — Der Rame maschal, b. i. Spruch wurde für alle folche Ausgestaltungen der didattischen Boefie beibehalten, bezeichnet also auch überhaupt bas Lehrgebicht (fo Bf. 49, s. 78, 1). - Aber auch triumphierende Spottlieder, welche ben gefallenen Feind als Straf- und Warnungsexempel hinfteben, tonnen fo genannt werben (Jef. 14, 4. 4. Mof. 21, 27); und von einem anderen Gefichtspunkt aus ift ber Rame auch auf jebe vergleichende, oft buntle und beutungsbedürftige Bilberrebe anwendbar (val. Dan. 5, 12. Joh. 16, 28. 29), und tann baber in noch allgemeinerem Ginne bichterisch geformte und in gehobenem Ton gehaltene Aussprüche fehr verschiedener Art bezeichnen (vgl. 4. Moj. 23, 7. 18. 24, 8. 15. 20. 21. 23. Siob 27, 1. 29, 1). — In Joh. 15, 26 (vgl. 12, 28) ist "Spruch" f. v. a. Schriftausspruch, Schriftwort, in Apftlg. 16, 4 f. b. a. Festjegung, Entscheibung.

Staar, f. Blindheit.

Stab, f. Scepter.

Stadms: ein Chrift in Rom, ben Baulus Rom. 16, o als "feinen Geliebten" grußt. Spatere haben ihn zu einem der siebzig Junger gemacht.

Stadion ift bei ben Griechen und bei anberen Boltern griechischer Sprache und Civilisation bas größte Langenmaß, und wird von benselben mabrend bes gesamten Altertums auch nach Ausbehnung bes romifchen Nebes großer Beerftragen über ben Often ftets bei Angabe ber raumlichen Entfernung zweier Orte von einauber gur Bezeichnung gebraucht. Ursprünglich bezeichnete das Wort Stadion die in dem Leben der Griechen so bedeutungevolle Rennbahn für feftliche Rampfspiele als feststehende, bestimmt vorgezeichnete Strede. Die Lange ber Rennbahn aber murbe nach der Strede normiert, die ein ruftiger Mann im Schnelllaufe gurudlegen tann, ohne bag er anzuhalten braucht um Atem zu schöpfen. Theoretisch rechneten die Griechen überall ein Stabion ju 600 griech. (625 romischen) Fuß, die Lange ber Olympischen Rennbahn. [Rach ben neueren Meffungen in Olympia find dies 192,27 m, ber Fuß also = 0,3205 m.] Acht folder Stadien tamen auf die römische, 40 auf die deutsche Meile (bas Stadion ift also eine Strede von brei Minuten). Thatiachlich trifft das aber nicht überall zu: benn die Griechen bestimmten ihre Meffungen nur felten genau nach ber Megichnur, bei längeren Streden meift nur burch Ausschreiten mit ben Füßen, oft auch noch flüchtiger, und reduzierten auslandische Mage nur allgemein durch Umrechnung nach ben olympischen Langenmaßen. Man tann also in der Längenangabe vieler ihrer Schriftfteller feineswegs immer genaue Meffungen finden. - In der späteren römischen Zeit seit dem zweiten Jahrhundert n. Chr. wurde ein etwas langeres Stadion gebraucht, wovon 71/2 auf die romifche Meile gingen. Der Urfprung besfelben wird teils in Rleinasien, teils in Balaftina gejucht; letteres, welches dem talmudischen Rus ober Ris entsprach, war bas 400fache ber sogen. mosaischen oder mittleren Elle. Angaben nach solchen Stadien finden fich bei Qut. 24, 18, und mehrfach bei Josephus. Luther hat (vgl. 2. Maff. 11, s. 12, 9. 10. 16. 17. 29. Joh. 6, 19. 11, 18. Offb. 14, 20. 21, 10) Stadion gewöhnlich burch "Feldweg" (f. S. 443) übersett. Bal. F. Hultsch, Griech. und rom. Metrologie, S. 31 bis 58, und 272.

Stadt. Die biblische Überlieferung führt ben 1 Anfang des Städtebaus auf Rain zurück (1. Mof. 4, 17; vgl. S. 822); man barf hierin, wie in manchem anderen, eine Nachwirtung bavon ertennen, baß Jerael ursprünglich ein Bolt von hirtennomaden war. Die Städte, die es bewohnte, feit es im Lande Canaan jum feghaften, Aderbau treibenden Rulturvolf geworden war, hatte es auch — zum wenigsten größtenteils — nicht selbst erst gebaut. Das Land war schon vor feiner Besitnahme burch bie Beraeliten voll großer und fester Städte (4. Mos. 13, 29. 5. Mos. 1, 28. 6, 10. 9, 1. Ros. 24, 18), beren Gründung meist im Dunkeln, und, falls sich, wie bei Hebron, eine Kunde davon erhalten hat (4. Mof. 13, 28), in grauer Borzeit oder, wie bei Sichem (f. d. A.), wenigstens vor ber

Reit Ratobs liegt. Bon diesen Städten wurden bei ber Eroberung Canaans unter Josua nur einzelne zerstört (Jos. 11, 18), und auch die zerstörten entweber von ben Canaanitern (f. Sagor) ober von ben Jeraeliten (f. Fericho) bald wieber an ihrer alten Stelle aufgebaut. Bon gang neuen Stabtegrundungen infolge der Riederlaffung der Asraeliten weiß die Geschichte wenig zu berichten. Denn wo bom "Bauen" von Stadten bie Rebe ift, hat man meift nur an Bergrößerung ober an Befestigung berselben zu benten (vgl. Jos. 19, so. Richt. 18, 28. 1. Rön. 12, 25. 15, 17. 21 f. 2. Chr. 8, 5; jo wohl auch 1. Chr. 8 [7], 24 und 9 [8], 12); und in ben Rotizen der genealogischen Liften ber Chronit. welche einen Mann, bessen Name übrigens manchmal felbft eine Stadt reprafentiert, als "Bater" einer ober mehrerer Stabte bezeichnen (vgl. g. B. 1. Chr. 2, 24. 42-49. 50-55. 4, 4. 5. 18 ff.), darf man ichwerlich Erinnerungen an Stabtegrundungen finden wollen. Unter den Städten, welche die Rubeniten und Gabiten im Oftjordanland "bauten", mögen einzelne Reugründungen gewesen sein (4. Mof. 32, 16. 24. 34-39; vgl. aber B. 26). Aus bem Bestjordanland hören wir nur von der Grundung eines neuen Lus (s. d.) durch einen bei der Einnahme von Lus-Bethel von den Ephraimiten verschonten canaanitischen Bewohner dieser Stadt (Richt. 1, 20) und in spaterer Zeit von der Grunbung Samaria's (f. b. A.) burch ben Ronig Omri (1. Ron. 16, 14). - Der erwähnte geschichtliche Sachverhalt erklärt sich einfach: mehr als in vielen anderen Ländern waren in Balaftina die Lofalitaten, an welche Stabte gegründet werben fonnten, durch die geographischen und die Bodenverhältnisse bon bornberein borgezeichnet. Bor allem boten fich dazu Berghöhen und Hügel bar (vgl. Joj. 11, 18. Matth. 5, 14), von benen man einen weiten Umblid hatte, und die am leichteften verteidigt und befestigt werben tonnten; fodann zwischen ben Bergen gelegene fruchtbare Thaler mit verteibigungefähigen Rugangen, besonbers solche, welche natürliche Baßwege bilbeten (vgl. Sichem, Bebron); ferner luben liebliche, mafferreiche Dafen, die mitten in öben Gegenden gelegen waren, zur Ansiedelung ein (vgl. Jericho, Engebi); und bas Borhandensein von Bächen, Quellen, Brunnen und Teichen veranlaßte überhaupt vielfach die Erbauung von fleineren Solche von der Natur angewiesenen Stätten behielten unter bem Bechiel ber politischen und ber Bevolkerungeverhältniffe ihre Bebeutung und konnten nicht leicht mit anderen vertauscht 2 werden. — Bon der Bauart der altisraelitischen Städte haben wir wenig nähere Renntnis. Über ben Unterschied von Städten und Dörfern und über die Bedeutung des Ausbrucks "Töchter" einer Stadt f. b. A. Dorf. Der letterem Ausbrud entsprechende Begriff ber Mutterstadt (Metropolis) kommt 2. Sam. 20, 19 von Abel-Beth-Maacha vor.

offene unterschieden (5. Mof. 3, s. Efth. 9, 10 im hebr.), und jene maren wieder entweder nur zu ihrer eigenen Sicherheit mit Mauern umgeben ober fie bienten zugleich als Reichsfestungen; vgl. barüber und über bie Beschaffenheit ber Stabtmauern d. A. Festungen Rr. 1 u. 2. Die mit ftarten Flügelthüren und ehernen ober eifernen Riegeln ausgestatteten Stadtthore, die man mit Anbruch ber Racht zu verschließen pflegte (Sof. 2, s. 7), waren wohl in ber Regel an Thorgebauben angebracht; über bem überbauten Thoreingange befand fich ein Obergemach (2. Sam. 18, 23); manchmal waren es ber Thorgebaube auch zwei, ein inneres und ein außeres, zwischen benen ein kleiner Hof lag (2. Sam. 18, 34 ff.). Bon bem platten Dach bes Thorgebaubes (2. Sam. 18, 24) ober von einem bagu gehörigen Turm (2. Ron. 9, 17) aus hielt ber Thorwächter Ausschau, um burch Rufen ober burch Hornsignale (Jer. 6, 11. hes. 33, 1 ff.) das herannahen ungewöhnlicher Antommlinge und besonders herannahende Gefahren anzukundigen. Die übrige Thorwache (2. Ron. 7, 10 f. Reh. 13, 19) unter bem Rommando bes Thorhüters (Jer. 37, 18) hatte wohl in ben Nebenraumen ber Thorgebaube ihr Bachtlofal. An den Thoren lagen größere ober fleinere freie Blage, bie hauptftatten alles öffentlichen Bertehrs (1. Mos. 19, 2. Richt. 19, 18 ff. 2. Sam. 19, s. 1. Kön. 22, 10. 2. Kön. 7, 1. 2. Chr. 32, c. Neh. 8, 1. s. 16. Siob 29, 7; vgl. d. Artt. Thore und Gaffe). Die Stragen, Die heutzutage in ben Stabten bes Drients meift fo eng find, bag feine zwei beladene Ramele neben einander geben können, waren wohl auch im Altertum in der Regel nicht breiter; Josephus rebet nicht felten von ber Enge ber Gaffen Jerusalems, welche rasche Flucht bes Bolfes erschwerten und leicht burch Anhäufung ber Leichen Erschlagener verftopft murben (30sephus, Jud. Rr. II, 14, o. 15, s. VI, 8, s. Altert. XX, 5, 3); und wo alte Stragenzüge durch Ausgrabungen ertennbar geworden find, erweisen fie fich meift als ziemlich enge. Zwar gab es auch breitere Sauptstragen, in welchen man mit Bagen fahren konnte (2. Sam. 15, 1. 1. Ron. 1, 5. Fer. 17, 25); im allgemeinen aber boten neben ben Freiplägen nur bie Anfänge und Rreuzungspuntte ber Strafen genugenben Raum, wo etwa ein Lehrer ber Bahrheit bas Bolt um fich fammeln (Spr. 1, 21. Quf. 13, 26) ober ein icheinbeiliger Bharifäer seine Frömmigkeit und Wohlthätigkeit zur Schau ftellen tonnte (Matth. 6, s. 2). Die Gingange ber Strafen werben barum auch manchmal als die Orte hervorgehoben, wo die in einer Stadt umberliegenden Leichen (Jef. 5, 25. Bef. 11, 6) am zahlreichsten zu sehen waren (Jes. 51, 20. Rlal. 2, 19. 4, 1. Rah. 3, 10). — Ob es schon im Altertum gepflafterte Strafen gab, ift zweifelhaft: im A. T. ist nur das steinerne Pflaster bes Unter ben Städten selbst werden ummauerte und Tempelvorhofe erwähnt (2. Kon. 16, 17), und bie

Angabe bes Josephus (Altert. VIII, 7, 4), baß | Salomo die nach Jerusalem führenden Straßen mit schwarzen Steinen habe belegen laffen, ift schwerlich zuverlässig. Dagegen wird ber Rot auf ben Gaffen (Bf. 18, 48. Jef. 5, 25. 10, 6. Micha 7, 10. Sach. 9, s. 10, s) häufig fprichwörtlich erwähnt; nur felten findet fich eine Stelle, in welcher man vielleicht eine Andeutung finden darf, daß für die Reinigung der Straken Sorge getragen wurde (1. Kon. 14, 10. Pf. 18, 43). Sichere Kunde von Strafenpflafterungen haben wir erft aus ber Reit ber Berodianer: in Antiochien ließ Berobes b. Gr. Die Hauptstraße mit Steinplatten belegen (Joseph., Jub. Rr. I, 21, 11. Altert. XVI, 5, s), und in Jerufalem wurden die Stragen unter herodes Agrippa II. mit weißen Steinen gepflaftert (Altert. XX, 9, 1). Auch für die Straßenreinigung wurde dazumal beffer gesorgt, wie benn Herobes d. Gr. in Căsarea zu diesem Zwecke eine unterirdische Kamalisation angelegt hat (Joseph., Altert. XV, 9, 6). — Eine Eigentümlichkeit der orientalischen Städte, bie Bazarstraßen, b. h. Stragen ober Gaffen, in welchen die Genossen desselben Gewerbes oder die mit ben gleichen Waren handelnden Krämer beijammen wohnen und ihre Bare feil halten, ift burch die Erwähnung der Badergasse (Jer. 37, 21) und bes Quartiers ber Golbichmiebe und Rramer (Neh. 3, si f.) auch ichon für das alte Jerusalem bezeugt; ebenjo auch durch die Notiz 1. Kon. 20, 84, baß ichon im Altertume die Ginraumung ber Befugnis, folche Bazarftragen für die Sandler und Gewerbtreibenden eines siegreichen Bolfes in ber Sauptstadt bes besiegten anzulegen, zuweilen zu ben Bedingungen gehörte, unter welchen Frieden geichloffen wurde (vgl. S. 291 b. 579 a). -- Es war natürlich, daß folche Bagarftragen nach dem in ihnen betriebenen Geschäft benannt wurden (Rei. 37, 21. Joseph., Jüd. Kr. V, 8, 1), während andere Straßenbezeichnungen von bekannten Lokalitäten, an welchen vorbei oder zu welchen fie führten (vgl. 2. Ron. 25, 4) ober bon einer fie auszeichnenben Beschaffenheit (Apftlg. 9, 11) entnommen wurden. Uber die Bauart und Ginrichtung ber Saufer j. b. A. Saus; daß in befestigten Städten manche Häuser an die Stadtmauern angebaut waren, zeigen Stellen wie Joj. 2, 18. 2. Ror. 11, 88 (vgl. auch Festungen Rr. 4). — Das Bebürfnis ber Berjorgung mit Basser mußten die meisten altisraelitischen Städte, so weit es nicht durch vorhandene Quellen und Bache gebedt war, burch Anlegung von Cifternen und Teichen befriedigen (f. Brunnen). Doch gab es wenigstens in Jerufalem icon zu den Beiten Jesaja's auch Wasserleitungen (Jes. 7, s. 22, s. 11. 2. Kön. 20, 20. 2. Chr. 32, so; vgl. b. A. Jerufalem Dr. 10) und in spaterer Beit führte eine solche der Hauptstadt von den 21/2 Stunden entfernten Salomosteichen Baffer zu (j. d. A. Etam und vgl. Schick, Die Wasserversorgung ber Stadt Jerusalem in ZDPV. I, S. 1 (f. Alteste Rr. 3); seit Josaphat bestanden neben

138 ff.). - Die Umgebung ber Stabte mar gewöhnlich mit Begräbnisstätten erfüllt, während innerhalb berfelben nur etwa Könige ihre Rubeftatte fanden (f. Graber Rr. 2). - Die meiften 3 altisraelitischen Stäbte scheinen nicht fehr umfangreich gewesen zu sein: die canaanitische Bewohnerschaft Ai's betrug zur Zeit ber Eroberung 12 000 (Joj. 8, 25); größer mar bamals Gibeon (Joj. 10, 1); die Angabe, daß die Bahl ber Baffenfähigen in Gibea gur Beit ber Richter 700 betrug (Richt. 20, 18), läßt auf eine Bevölkerung von etwa 3000 Seelen schließen; in spateren Beiten waren bie Stabte ohne Zweifel volfreicher; und da die Bevölkerung meist auf engem Raum zusammengebrangt (vgl. auch S. 925a) und die Stragen eng waren, so werden die meiften Stabte, wenigstens in den Tageszeiten, in welchen ber öffentliche Berkehr stattfand, ober bie Rinder auf ber Gaffe spielten (Jer. 6, 11. Sach. 8, 4 f.), ben Ginbrud großer Belebtheit gemacht haben. Doch mogen die Bemerkungen über die Einwohnerzahl Jerusalems, die in b. A. Rerusalem Rr. 12 gemacht find, vor übertriebenen Borftellungen über bie Große ber Stadtbevolferungen bewahren. Bezüglich der zum Teil übertriebenen Angaben bes Josephus (vgl. bef. Jud. Rr. III, 3, 2) für die Beit der Romerherrschaft val. S. 473a. — Natürlich besagen nicht alle Bewohner einer Stadt eigene Baufer; aber boch barf man im alten Asrael kein ausgebildetes Mietwohnungewesen vorausseten, wie es heutzutage in unseren Städten befteht. Die Regel mar ohne Zweifel, daß jedes Familienhaupt fein eigenes Saus hatte. Der Begriff bes Beifaffen (hebr. toschab; bei Luther "Gaft", "Einwohner", "Bürger", auch "Hausgenoffe") bezieht fich gunachft nicht auf die Mitbewohner eines fremben hauses, sondern bezeichnet ben, welcher ohne eigentumlichen Grundbesit in einem fremben Lande (1. Moj. 23, 4. 3. Moj. 25, 45. 47. 4. Moj. 35, 16) ober in einer ihm nicht heimatlichen Landschaft (1. Kön. 17, 1) lebt. Er bezeichnet dann allerbings auch folche Israeliten, welche infolge ihrer Berarmung Mitbewohner in den Häufern anderer geworden waren und wohl 'in Gelb ober burch Arbeit eine Diete entrichten mußten (3. Mof. 25, ss. 40). Golde Beifaffen werben meift neben bem Tagelohner genannt (2. Dof. 12, 45. 3. Moj. 22, 10. 25, 6. 40), und, wie diefer, nicht gur Familie im engeren Sinne gerechnet, weshalb sie von der Bassahfeier der Familie und in Briefterfamilien bom Genuß bes Beiligen ausgeichloffen waren. Aber groß hat man fich allem Anschein nach die Bahl solcher Mietwohner in ben altisraelitischen Städten nicht zu benten, wogegen fie gur Beit Jejus Girache beträchtlich vermehrt gewesen sein mag (Sir. 29, so ff.). - Das Regiment übten in ben Städten die Stadtalteften

1560

ibnen in allen festen Städten besondere Gerichtstollegien (f. Berichtsmefen Rr. 4). Gin Stadtprafett (Fürft ber Stadt; bei Luther: Stadtvogt ober Bürgermeifter) wird in Samaria (1. Ron. 22, 26. 2. Chr. 18, 25) und in Jerufalem (2. Kon. 23, s. 2. Chr. 34, s) erwähnt; boch gab es in Rerusalem deren wohl mehr als einen: denn 2. Chr. 29, 20 tommt eine Mehrheit bon Fürften ber Stadt (Luther: "bie Oberften ber Stadt") vor, und für die Beit Jofia's wird als Stadtfürft einer Stelle Josua (2. Ron. 23, 8) und in der anberen Maeseja (2. Chr. 34, s) genannt. 3m nachexilischen Jerufalem hatten jedenfalls zwei Fürften, von benen jeder eine Salfte bes zu der Sauptstadt gehörigen Landbegirts unter fich hatte, ihren Sig in ber Hauptstadt (Deb. 3, o u. 12; in beiben BB. ist zu lesen: "bes halben Bezirks von Jerusalem"), und zwar mahricheinlich neben einem besonderen Stadtfürsten; denn auch in Mizpa gab es damals einen Stadt- und einen Begirtsfürften (Reh. 3, 19. 15); übrigens waren auch kleinere Städte, wie Beth Zur (B. 16) und Regila (B. 17. 18) bamals Sipe von zwei Bezirksfürsten, ohne Zweifel wegen ber Ausbehnung bes zu ihnen gehörigen Landbezirfs, wogegen Beth Cherem (f. d. A.) nur eitten hatte (B. 14). — In ber nacht, in welcher die unbeleuchteten Stragen ftill und menschenleer waren, übten Nachtwächter teils von ihren Boften aus (Pf. 127, 1. 130, 6. Jes. 21, 11), teils patrouillierend (Sohest. 3, s. 5, 7) ben Sicherheitsbienft (f. Rachtwache). - Dag man icon fruh Bürgerliften in ben Stabten geführt hat, erhellt aus manchen Anspielungen auf diese Ginrichtung (vgl. Jer. 22, so. Sef. 13, s), besonders aus ber daraus erwachsenen Borstellung eines von Gott selbst geführten Buches, in welchem die Bürger feines Reiches verzeichnet find, bes Buches bes Lebens ober ber Lebendigen (Pf. 69, 20. 87, 6. 4 Jef. 4, a u. a.). - Die Ramen ber Stabte find vielfach von ihrer Lage auf einer Bohe (vgl. Rama, Ramoth, Geba, Gibea, Gibeon, Migpa), auf einem bon Bergen überragten Bag (vgl. Sichem), in einem Thal (vgl. Beth Emet), in einer grasreichen Aue (vgl. Abel), an einer Quelle (vgl. Ain, Engebi, Beth Rimra), an einem ober mehreren Brunnen (vgl. Beer, Beeroth, Beerfeba), in ber Steppe (vgl. Beth-Araba), ober bon ber sonstigen Beschaffenheit ihrer Umgebung (vgl. Riviath Zearim, Bethsemes, Bethlebem), von den fie auszeichnenden Baumen (val. Glath, Tamar, Bethphage, Beth Tappuah, Sittim, Rimmon) und den daselbst vorkommenden Tieren (vgl. Lais, Beth Lebaoth, Zeboim) entnommen, ober auch von ihrer Bestimmung (vgl. Beth Marcaboth, Bagar Sufa), bem in ihnen vorzugeweise betriebenen Gewerbe (val. Bethsaida) ober von anderem, wodurch sich ihre Bewohnerschaft bekannt gemacht hatte (val. Kiriath Sepher). Nicht

Rultusftatten fie gemejen maren (vgl. Aftharoth. bie mit Baal zusammengesetten Ortsnamen, Beth Dagon, Rebo) ober sind burch benselben allgemeiner als Gottesftätten (vgl. Beth El) und beilige Orte (vgl. Kades) bezeichnet. Seltener ist eine Stadt nach einem Stamm (vgl. Dan, Ephraim, Sebulon) ober nach einem einzelnen Mann (vgl. Samaria) benannt worden. — In Ausammengesetten Städtenamen begegnet man namentlich ben Bortern beth (= "-hausen" in beutschen Ortonamen), kirjath (= -ftabt), chasar (= -hof, -hofen), kephar (= -borf), beer (= -bronn), en (= -quell), 'abel (= -au); die Busammensetzung mit chasar und kephar weist offenbar barauf bin, bag bie betreffenden Ortichaften aus blogen Dorfern zu Städten geworden waren. Dualformen, Ririathaim Jeruschalaim, weisen auf Zweiteiligfeit einer Stadt hin; waren die Teile einer Doppelftadt durch ihre Lage bestimmt von einander gesondert, so murden sie wohl auch durch einen auf biefelbe meifenden Bufat von einander unterschieden (val. Beth Soron). Gleichnamige Stabte unterschieb man ebenfalls burch einen beftimmter bezeichnenden Bufat (f. Abel) ober burch Angabe bes Stammgebiets, in welchem fie lagen, vielleicht auch ichon burch bie Bezeichnung "bas zweite, bas britte" (f. Eglath). - Einzelne Stäbte haben ihren urfprunglichen Ramen ipater mit einem anderen vertauscht: Roar bieg ursprünglich Bela (1. Dof. 14, 2); ber Stabtname Lus wurde mit Bethel (1. Dof. 28, 19. Richt. 1, 23), Kiriath Arba mit Hebron (Joj. 14, 15), Ririath Sepher mit Debir (Joi. 15, 15. Richt. 1, 11), Jebus mit Jerusalem (j. d. A. Nr. 1). Laisch mit Dan (Jos. 19, 47. Richt. 18, 20) vertauscht; wie bei Laisch, so wurde auch sonft bie Eroberung einer Stadt leicht Anlag ju einer Namensänderung (vgl. 4. Mof. 32, 41 f. Richt. 1, 17. 2. Ron. 14, 7). In ber griechisch-romischen Beit erhielten viele Stabte im Beft- und im Dftjordanland neue griechische Ramen (Diospolis. Nitopolis, Eleutheropolis, Ptolemais, Antipatris. Reapolis, Sebaste, Stythopolis, Philadelphia. Areopolis u. a.) und von ber Zeit ber Berobianer an auch romische (Livias, Julias, Tiberias; vgl. auch Aelia Capitolina); boch haben nur wenige berselben die alten Ramen verdrängt (vgl. Rabulus und Sebastieh für Sichem und Samaria): die meiften haben ben bon bem Boltsmunde feftgehaltenen alten Namen wieber weichen muffen, wie benn überhaupt bie alten Ortsnamen mit großer Bahigfeit an ben betreffenben Lofalitaten haften blieben und sich in ihrer aramäischen und später arabifierten Form größtenteils bis auf ben bentigen Tag im Munde ber einheimischen grabischen Bevölkerung erhalten haben. Dabei hat ber alte Name zwar manchmal eine andere, burch bas wenige haben ihre Namen von Gottheiten, beren Arabijche nahe gelegte Bedeutung gewonnen (vgl.

3. B. Beerseba, S. 197a); dagegen sind Umsetungen hebräischer Namen in ganz anders lautende arabische von gleicher Bebeutung schwerlich angunehmen oder bilden wenigstens gang seltene Aus-5 nahmen. — Die Sprerfriege, die Mattabaerfampfe und die Romerfriege brachten neben der Berftorung mancher Stabte auch bie Anlegung vieler neuer Festungen ober die Berftartung borhandener mit sich (1. Matt. 9, 50. 13, 88 u. a.). Mit bem Bachstum ber Bevolkerung mehrte fich aber auch die Rahl ber Städte; viele haben die Herodianer gegründet ober erweitert (vgl. z. B. Joseph., Altert. XVI, 5, 2. XVIII, 2, 1. 8). Städte, in welchen die griechische Ginwohnerschaft fich mehrte, gewannen mit ber Beit immer mehr ein verandertes, hellenisiertes Aussehen: besonbers feit der bauluftige Berodes d. Gr. begonnen hatte, mehrere Städte, namentlich Jerusalem, Casarea und Samaria, mit Brachtbauten griechisch-romiicher Art zu verichonern. Bie im Ditjorbantanb (val. d. A. Gerafa u. S. 532a), fo wurden auch im eigentlichen Balaftina verschiedene Städte unter ben Berobianern und ber romischen Bermaltung mit Saulengangen, Theatern, Amphitheatern, Symnafien, Rennbahnen, Tempeln und anderen öffentlichen Gebauben ausgeftattet. Selbst auf Spnagogenbauten übte da und bort die griechischrömische Bauart Ginfluß. - 3m R. T. werben, wie auch von Josephus, Stadte (polis) und Dorfer (kome) unterschieben; bie letteren pflegt Luther "Fleden" ober "Martte" zu nennen. Als Dörfer find Bethphage (Matth. 21, 2. Mart. 11, 2), Bethanien (Lut. 10, 30. Joh. 11, 1. 20), Emmaus (Lut. 24, 18. 20), aber auch Bethlehem (Joh. 7, 42), bas fonft Stadt genannt wird, und Bethfaiba (Mart. 8, 23. 26), bas aus einem Dorf zur Stadt geworben mar (f. Bethjaiba), bezeichnet. Die Bezeichnung "Doriftadt" (komopolis; bei Luther: "Stadt") fommt im N. T. nur Mart. 1, se vor. – Die städtischen Berfassungen waren um die Zeit Chrifti und ber Apostel in Rubaa und teilweise in Galilaa noch nach altjubischem Mufter eingerichtet: neben einer aus Stadtalteften (vgl. Quf. 7, s) bestehenden Ortsbehörde gab es Ortsgerichte, die jogenannten kleinen Synedrien (bgl. S. 506b f. u. b. A. Spnebrium). Doch gab es bamals auch Stabte mit helleniftischer Berfaffung; fo bie Ruftenftabte, die der Defapolis und wohl die meiften ber von Herodes d. Gr. und den Herodianern gegrünbeten Stabte. In ihnen mar die obrigfeitliche Bewalt in ben Sanben eines Rate (bule), beffen Mitgliebergahl fehr bedeutend mar und g. B. in Tiberias, über beffen Berfaffung wir burch Jofephus am genauesten unterrichtet find, gegen 600 betrug (Jub. Rr. II, 21, 0); eine Elite besfelben, in Tiberias aus 10 Mannern bestehend (Joseph., Leben 13. 33. Jud. Kr. II, 21, 1), und an ihrer Spipe ein Archon (Joseph., Leben 27. 53. Jud. Kr. II, 21, 1) führten das Regiment; auch das Amt

eines den Marktverkehr beaufsichtigenden Agoranomos (f. Lübker u. b. 28.) wird ermahnt (Jofeph., Altert. XVIII, 6, 1). So weit folche Städte im Besit der herodianischen Fürsten waren, war außerdem bon biejen ein Statthalter über fie gesept, der in Tiberias und Gamala (Joseph., Leben 11) als Eparch, anderwärts auch als strategos (so in Cafarea; vgl. Joseph., Altert. XIX, 7, 4) ober hypodikos (Joseph., Leben 15) bezeichnet wird. -In ber Apostelgeschichte find auch verschiebene Obrigkeiten griechischer Städte erwähnt; neben so allgemeinen Bezeichnungen, wie bie ber Stabtobrigkeit in Theffalonich (Apftlg. 17, s. s), begegnen une in Philippi (Apftlg. 16, 10 ff.) die Strategen (Luther: Sauptleute), d. h. die zwei oberften, den Titel Brätoren führenden, auch duumviri genannten Magistratspersonen, benen nach bem Borbilde der 2 Konsuln Roms in den römischen Kolonial- und Freiftabten bas Regiment übertragen war, und welchen, wie den Konjuln die Liktoren, "Stabträger" (Luther: Stadtbiener) zur Berfügung ftanden (B. 25. 28). — Über den Rangler in Ephejus (Apftig. 19, ss) f. S. 832 h. Bei bem "Stabtbuch" der Spartaner in 1. Matt. 14, 22 f. hat man an die im Archiv aufbewahrten Staatsakten zu denfen.

Ctaupen, f. Leibesftrafen G. 915a.

Stahl, bas fünftlich verbichtete und gehartete feine Gifen, hat man in 3 Bibelftellen erwähnt gefunden. Am ersten tann bei dem "Eisenwert", welches nach Hej. 27, 10 die arabischen Javaniten (f. Javan Dr. 2 u. Ujal) ben Tyriern lieferten, an Stabl, und zwar wahricheinlich an aus jolchem bestehende Degenklingen gedacht werden; die Degenklingen aus Indien und die aus Jemen waren bei den Arabern berühmt. Biel zweifelhafter ift, ob "das Gisen von Witternacht" in Jer. 15, 12 für Stahl zu halten ist. Allerdings galt bei den Alten als der beste Stahl der von den Chalpbern in Bontus aus dem Eisenerz ihrer Bergwerke bereitete, weshalb im Griech. u. Lat. der Stahl nach ihnen benannt ift (chalyps, chalybs); aber bag er barum bon ben Jeraeliten mit bem unbeftimmten Ausbrud "von Rorden ber tommendes Gifen" bezeichnet worden fein foll, ift febr unwahriceinlich, und in jener dunkeln Stelle ift "bas Gifen von Mitternacht" wahrscheinlicher bas Schwert ber von Norden tommenden (vgl. Ber. 13, 20) Chaldaer. Richt minder zweifelhaft ist die Annahme, bag bas bebr. Wort paldah, beffen Mehrzahlsform Nah. 2, 4 vorkommt, Stahl bezw. Stahlbeschläge ober gar ftahlerne Sicheln an ben Bagen (vgl. d. A. Bagen) bebeute; die gleich ober ahnlich lautenben fprifchen und arabifchen Bezeichnungen bes Stahls, auf die man fich berufen hat, find mahricheinlich erft aus bem Bersischen entlehnt; und annehmbarer erscheint bie Uber sung: "in (ober gleich) sich zerteilenbem

"seine Bagen leuchten wie Feuer"). — Das gewöhnliche Berfahren, durch welches Gifen gu Stahl verarbeitet murbe, mar icon bei ben Alten wurde auch ftatt des Baffers DI verwendet.

Stafte, f. Myrrhe.

Stamm, Gefchlecht, Baterhans. Bei Bolfern, welche als Romabenhirten leben, gliebert sich bie Gefamtheit leicht in eine Angahl von einander gefonberter und fich mehr und mehr gegen einander abichließender Gruppen. Die Grundlage folcher Glieberung ift naturgemäß die Familie, und auch die größeren Gruppen bilben sich in der Regel urfprünglich burch verwandtichaftliche Bufammengehörigfeit, also vorzugeweise burch gemeinsame Abtunft; an ben fo gebildeten Rern tonnen fich aber durch Berbindungen mannigfacher Art auch andere, ber Abfunft nach frembe Elemente anichließen und mehr und mehr mit demfelben vermachien. Go hatte fich bas Bolt Jerael ichon vor Mofes in ber Zeit seines nomabischen hirtenlebens zunächft in 12 Stamme gegliedert. Die gur Bezeichnung berfelben gebrauchlichen hebr. Ausbrude matteh und schebet ober wenigstens ben ersteren erflärt man gewöhnlich burch "Schoß, Zweig, Aft" (vgl. matteh in Hef. 19, 11 ff.), was fich burch die Bergleichungen bes Stammbaters mit ber Burgel ober bem Stamm (Rej. 11, 1), ber Rachtommen mit ben Schöflingen (Jer. 23, s. Sach. 3, s. 6, 12. Jef. 22, 24 im Bebr.) und bes Geichlechts ober Bolts mit einem Baum (1. Dof. 49, 22. Hef. 17, 22. Bf. 80, 9. 15. Jer. 2, 21) zu empfehlen icheint. Aber fowohl die im Sprachgebrauch herrichenbe Bebeutung jener beiben Borter, als ber Umftand, daß ber hebraer gewohnt ift, bie Nachkommenschaft weit überwiegend unter bem Bilbe bes hauses aufzufassen, spricht bafür, bag beibe Ausbrude vielmehr die unter einem Führerftab (f. Scepter) Bereinigten bezeichnen (vgl. 4. Moj. 17). Die Stamme glieberten fich wieber in eine Unzahl Geschlechter (mischpachah), diese in eine Anzahl von Familien, die einfach "Baufer", gewöhnlicher aber Baterhaufer (bêth'ab, in der Mehrzahl bêth'abôth, was nicht mit Luther durch "haus ber Bater", fondern burch "Baterhäufer" zu überfegen ift) genannt merben; und biefe endlich bestanden aus einer Angahl von einzelnen Mannern, b. i. Hausvätern mit ihren Familien (vgl. bef. Jof. 7, 14. 16—18. 1. Sam. 10, 19—21. Richt. 6, 18). Ahnliche Glieberungen auf ber Grundlage genealogischer Bufammengehörigkeit finden fich nicht nur bei ftammberwandten Boltern, wie den Edomitern, den Jomaeliten, den Rahoriten (j. u.), sondern auch bei Bolkern anderen Stammes, auch bei feghaften; fo bilben ein bejonders auffälliges Anglogon die 4 attischen Phy-

(sprühendem) Feuer find die Wagen" (vgl. Luthers: | len, die in je 3 Phratrien mit je 30 Geschlechtern zerfielen, von welch letteren jedes wieber aus einer Anzahl Familien beftand (val. Lübker u. b. 28. phyle). — Die biblische überlieferung — bei beren 2 bie raiche Abfühlung bes glubend gemachten Gifens : Rritit ber Ginflug ber Familienzugehörigfeit auf in Baffer; bei ber herstellung feinerer Bare bie Gliederung nomabifch lebenber Bolter oft allau fehr acht gelaffen wird - leitet bie 12 Stamme Jeraels von den 12 Sohnen Jakobs ab, jedoch jo, daß fie in verschiedene Gruppen zerfallen: 8 Stamme werben auf die zwei ebenburtigen Frauen Satobs gurudgeführt, bavon 6 (Ruben, Simeon, Levi, Juda, Jafchar und Sebulon) auf Lea und 2 (Joseph und Benjamin) auf Rabel, 4 Stamme bagegen auf bloge Salbfrauen, babon 2 (Dan und Naphtali) auf Rahels Magd Bilha, die 2 anberen (Gab und Affer) auf Lea's Magb Silva. In dieser Gruppierung spiegeln sich ohne Aweisel bie naberen ober entfernteren Begiehungen und bie rechtlichen Berhaltniffe ab, in welchen bie einzelnen Stämme ichon bor ber Rieberlaffung in Canaan zu einander ftanben, und die gewiß nicht in der blogen Berichiedenheit der Stammmutter begründet waren. Insbesondere scheint die Ableitung ber letten 4 Stamme bon Salbfrauen barauf zu beuten, daß biefelben ursprunglich nicht als ben anderen gleichberechtigt gegolten baben (vgl. 1. Dof. 33, i f.). - Beim Stamme Jojeph trat eine Teilung in zwei besondere Stamme (Ephraim und Manaffe) ein, beren felbftanbige Stellung neben ben anderen in ber Uberlieferung barin Ausbruck findet, daß ber fterbenbe Satob Rofephs beibe Gohne burch Aboption an beffen Statt in die Reihe seiner eigenen Sohne ftellt (1. Mof. 48). Es werden aber tropbem immer nur 12 Stämme gezählt, indem Levi, der eine Sonderstellung einnimmt und fein besonberes Stammgebiet hat, nicht mitgegahlt wird (vgl. g. B. 4. Mos. 1 u. 13); doch bleibt auch die Rusammenfaffung Ephraims und Manaffe's unter bem Ramen Rofephs üblich (vgl. G. 783b f.) 3mölfzahl ber Stämme galt alfo als eine unwandelbar feststehende. Sie begegnet uns auch fonft in ber biblifchen überlieferung: Die Bahl ber Stämme und Stammfürften ber 38maeliten beträgt 12 (1. Mof. 25, 18 ff. 17, 20); Rahor hat 12 Sohne, von benen, wie in Jatobs Familie, 8 aus ebenbürtiger und 4 aus einer blogen Rebenehe stammen (1. Moj. 22, 20 ff.); auch der ebomitischen Stämme und Stammfürsten find es 12. zu denen aber als 13. der unebenbürtige Amalef hingutritt (vgl. 1. Mof. 36, 10-19, wo B. 16 ber nur burch ein Berfeben eingeschaltete Rorah gu ftreichen ift; vgl. B. 11. 14. 18). Die alte, geschichtlich geworbene und von ber überlieferung feftgehaltene Bwölfteilung Beraels icheint bas Schema abgegeben zu haben, nach welchem auch in bicfen Fallen bie Gruppierung nach ber 3molfzahl hergestellt wurde, wofür namentlich bas Beifpiel ber Rahoriten fpricht. Dagegen ift bie Bermutung, die Bwölfzahl ber Monate, ober gar bie ber Sternbilber bes Tierfreises (vgl. 1. Dof. 47, 9) fei bei ben Israeliten und bei anderen femitiichen Bolfern bie ursprüngliche Grundlage ber Zwölfteilung, - auch wenn diese bei anderen Bolfern fo zu erflaren fein follte (vgl. übrigens bezüglich ber angeblichen Zwölfzahl ber perfifchen Stämme Spiegel, Eranische Altertumstunde II, S. 237 f.), - taum weniger haltlos, als die Meinung, fie beruhe barauf, daß die 12 Signatur bes Bundesvolks sei, weil  $12 = 4 \times 3$ , und meil 3 bie Signatur Gottes, 4 bie ber Belt und bie Berbindung beiber Bahlen bie bes Berbundenfeins Gottes mit ber Belt fei (Bahr, Symbolit I, 2. Aufl., S. 248 ff.). — Bahrend die Zwölfzahl feftfteht, ift bagegen bie Reihenfolge in ber Aufzählung sowohl ber Stämme als ihrer Ahnberren eine wechselnbe. Borwiegend ift fie burch bie von der überlieferung durch die Ableitung bon ben verschiebenen Müttern bezeichnete Busammengehörigkeit bestimmt, wobei in ber Regel bie Leafohne ben Rabelfohnen vorangeben, bie Sohne ber Salbfrauen aber eine wechselnde Stellung einnehmen. Beiter ift bie überlieferte Alterefolge ber Stammbater maggebend. Oftere macht fich aber auch die geographische Rudficht auf die Lage ber Stammgebiete geltenb, und biefe hat wohl in Berbindung mit der zeitlichen Aufeinanderfolge ber feften Riederlaffung der einzelnen Stamme auch ichon auf die Figierung jener Altersfolge einigen Einfluß geubt (bef. in ber ben Leafohnen Rafchar und Gebulon zugewiesenen Stelle). In biefer Altersfolge, wie fie 1. Mof. 29. 30 u. 35, 16 ff. angegeben ift, fteben bie Gohne ber Salbfrauen zwijchen ben Leafohnen Juba Dagegen find fie 1. Mof. 35, und Raschar. 28 ff. u. 2. Dof. 1, 1 ff. unter fonftiger Beibehaltung ber Altersfolge ans Ende gestellt; ebenfo 1. Chr. 2, 1 f., wo nur — wohl infolge eines Schwankens des Chronisten darüber, welcher feiner Borlagen er folgen folle - Dan ben Rahelföhnen vorangeht. In 1. Mof. 46, s ff. ichließen fich, im übrigen ebenfalls nach bem Alter geordnet, an bie 6 Leafohne gunachft bie 2 Sohne ber Magd Lea's und bann die 2 Sohne Rahels bie ihrer Magb an. In 1. Dof. 49 endlich fteben bie Gohne ber Salbfrauen zwischen ben Lea- und ben Rahelfohnen, wobei in ber, weber die Altersfolge noch die Zusammengehörigkeit nach den Müttern berudfichtigenben Reihenfolge Dan, Gab, Affer, Raphtali, ebenfo wie in ber Boranftellung Sebulons vor Isaschar (wie in 5. Mos. 33 u. Joj. 19), die Rudficht auf die Lage ber Stammgebiete von Ginfluß zu sein scheint. — In ber Lager- und Zugordnung 4. Moj. 2, s ff. 10, 12 ff. gruppieren sich die Stämme ebenfalls nach den Stammmüttern (s. Lager Nr. 1); nur schließt fich Gab, die Stelle Levi's einnehmend, an die tritischer Operationen durchzuführen und gewinnt

feiner in gemeinsamen Lebensintereffen begrunbeten engeren Berbindung mit Ruben (4. Dof. 32, 1 ff.), die zur gemeinsamen Riederlaffung im Oftjordanland führte; die übrigen von den Salbfrauen abgeleiteten Stämme sind wie in 1. Wos. 49 (fiehe oben) geordnet. Abgesehen von der verschiedenen Stellung ber Gruppen Rubens und Ruda's normiert diese Lagerordnung die Reibenfolge in ben Bergeichniffen fowohl ber Stamme 4. Moj. 1, 20 ff. u. 4. Moj. 26 (wo nur Manaffe vor Ephraim tritt), als ber Stammfürften 4. Dof. 7 und 4. Mos. 1, s ff. und wohl auch der Kundschafter 4. Mos. 13, 5 ff.; doch ist Gab in 4. Mos. 1, s ff. Bu ben anderen unebenbürtigen Stämmen an die vorlette und in 4. Moj. 13 an die lette Stelle heruntergeructt; außerbem hat in letterem Berzeichnis bei Sebulon und Manasse eine vielleicht zufällige Berichiebung ftattgefunden. — Giner, abgesehen von der Boranftellung Juda's und der Manasse's vor Ephraim, — rein geographischen, bon Guben nach Norden fortichreitenden Unordnung begegnen wir 4. Moj. 34, 10 ff.; einer abnlichen, die Dans fpateren Bohnfit im Rorben berudfichtigt und bie Oftjordanstamme ans Ende ftellt, in 1. Chr. 13 [12], 28 ff. - Auch in 5. Dof. 33, wo Simeon (f. d. A.) fehlt, herrscht innerhalb ber beiben auf einander folgenden Gruppen ber aus ebenbürtigen und ber aus unebenbürtigen Shen abgeleiteten Stämme allem Anichein nach eine geographische Anordnung. Endlich übt ber geographische Gesichtspunkt auch in Jos. 13—19 und Richt. 1 auf die, im übrigen durch die Reitfolae und die Umstande der Besitnahme der Stammgebiete beftimmte Reihenfolge einigen Ginfluß (bef. in der Aufeinanderfolge Sebulon, Jaschar, Affer, Naphtali). Noch eine andere Gruppierung s. 5. Mos. 27, 12 f. - Am meisten willkurlich ober zufällig erscheint die Anordnung in 1. Chr. 4-8 [7] und in 1. Chr. 28 [27], 10 ff., wo auf die nach bem Alter ber Stammväter geordneten Leaftamme die Rahelstämme folgen, Naphtali zwischen diese beiben Gruppen gestellt ift, Dan ben Schluß macht und Gad und Affer weggelaffen find. Über die fünftliche Gruppierung ber Stamme in Bef. 48, 31 ff. u. 48, 1 ff. val. Smends Rommentar zu Ezech. S. 392 ff. In ber ungeordneten, nur burch einzelne Reminiscenzen an altteft. Gruppierungen beeinflußten Aufzählung Offb. 7, s ff. endlich ift Dan übergangen, bezw. statt desselben der in Joseph enthaltene Manaffe noch bejonders genannt. Die Rahl ber Beichlechter, in welche bie einzel- 3 nen Stamme gerfielen, war nicht, wie bie ber Stämme, eine feststebenbe. Die Behauptung, auch fie habe urfprünglich 12 betragen (Ewald, von Len-. gerte), ift nicht begrunbet; benn ber Berfuch, bie 3molfzahl in ber Geschlechtsglieberung bes Stammes Levi nachzuweisen, ift nur mittels willfürlicher Gruppe Ruben, Simeon an, ohne Zweifel wegen teinenfalls ein für Die urfprungliche Geichlechtsglieberung gultiges Ergebnis; und die 12 Beschlechter bes Stammes Juda, die man in 1. Chr. 4, 1-22 (Ewald) ober leichter in 1. Chr. 4, 1-20 (Bertheau) gablen tann, geboren erft den Berhaltniffen einer fpaten (nach Bertheau ber nacheriliichen) Beit, vielleicht aber auch nur einer funftlichen Gruppierung an. Mit bem urfundlich bezeugten Sachverhalt steht jene Behauptung im Biberipruch. Bon ben 57 Geichlechtern, welche 4. Mofe 26 für alle Stämme außer Levi aufgegahlt find, tommen 4 auf Ruben, 5 auf Simeon, 7 auf Gad, 5(3+2) auf Juda, 4 auf Jiaschar, 3 auf Sebulon, 8 (1 + 1 + 6) auf Manasse, 4 (3 + 1) auf Ephraim, 7 (5 + 2) auf Benjamin. 1 auf Dan, 5 (3 + 2) auf Affer und 4 auf Raphtali. Die Amolfzahl läßt fich hier nur barin finben, daß bie beiben Josephstämme und ebenso bie beiden von Silva (j. d. A.) abgeleiteten Stämme (Gab und Affer) zusammen je 12 Geschlechter haben. Die Bahl ber maffenfähigen Manner, Die burchschnittlich auf ein Geschlecht tommt, ift eine gang verschiebene; fie ichwantt zwischen 4440 (Gimeon) und 20 000 (Sebulon). Auffallend ift, baß ber Stamm Dan mit 64 400 Mannen nur ein Geschlecht hat; man wird nicht zu viel Gewicht barauf legen burfen, bag berfelbe auch in Richt. 13, 2. 18, 2. 11 (im Hebr.) durch "das Geschlecht ber Daniter" bezeichnet ift; benn bas Wort mischpachah tommt auch fonft in umfaffenberer Bebeutung ale Bezeichnung bon Stämmen, ja Bolfern por, und Joj. 19, 40. 48 ift auch von Geschlechtern Dans (in ber Mehrzahl) die Rebe. Bahricheinlich hatte sich von bem früh zersplitterten (vgl. Richt. 1, 34. 18, 1. 1. Doj. 49, 16) Stamm nachmals nur ein Gefchlecht in forporativer Gelbftandigfeit erhalten, weshalb Dan auch in 1. Chr. 8 [7] übergangen (wie Offb. 7, s ff.) ober wenigstens nur anbeutend berücksichtigt ift (vgl. Bertheau zu 1. Chr. 7, 12). — Aber wenn man baraus auch folgern barf, bağ in 4. Mof. 26 nicht alle ursprünglich vorhandenen Geschlechter verzeichnet sind (die ber Leviten find jedenfalls B. se nicht vollftandig aufgezählt, und 2. Mof. 6, 15 tommen auf Simeon 6 Geschlechter), so war doch keinenfalls die Bahl diefer eine feststehende. Denn icon fruh haben fich von einzelnen Geschlechtern neue Geschlechter abgezweigt, indem ihnen angehörige Baterhaufer (Familien) im Bolksorganismus die Bedeutung von Geschlechtern gewannen; und mahrend die feststehende Zwölfzahl ber Stämme für einen Stamm Joseph neben Ephraim und Manaffe teinen Raum ließ (vgl. 1. Mof. 48, 6), rudten bieje neuen Geichlechter neben benen, welchen fie angehört hatten, in bie Reihe ein. Dies erhellt baraus, bag als Begrunder ber einzelnen Geichlechter gwar gewöhnlich die Sohne bes Stammesahnherrn, bei Juda, Ephraim, Benjamin und Affer aber neben biesen auch einzelne Enkel genannt werben; ja bei Manaffe find bie meiften Geschlechter fogar erft

auf Urentel bes Stammbaters zurudgeführt, inbem sich von dem Geschlecht Machirs zunächst bas ber Gileabiten (vgl. 4. Moj. 36, 1) und von biejem wieder die 6 anderen abzweigen; die letteren bilben ben im Beftjorbanland angeficbelten halben Stamm Manaffe (vgl. Joj. 17, 2 mit 4. Moj. 26, so ff.), mahrend die beiben erfteren das Salbmanaffe bes Oftjorbanlandes reprafentieren (30i. 13, 20 ff. 17, 1); auf die Stellung, welche der Kompler jener 6 Beichlechter neben ben Stammen bei ber Besitnahme bes Westjorbanlandes einnahm, bezieht sich wohl auch die Rotiz, daß Joseph die Rinber feines Entels Machir aboptiert habe (1. Moi. 50, 20; vgl. 30, 2), wobei bas Zwischenglied Gilead ignoriert zu sein scheint. - Rur bei Levi ftand bie Dreiteilung bes Stammes (vgl. G. 919b) ebenso feft, wie die 3molfteilung bes gangen Boltes. Bei den 3 hauptgeschlechtern, in welche ber Stamm fich zunächft gliebert (4. Doj. 26, sr : val. 1. Chr. 7, 54 [6, 30. 55]), fand barum nicht eine Abzweigung, sondern nur eine Teilung in einzelne Geschlechter ftatt, beren bloge Busammenfaffung die Sauptgeschlechter find, wie ber Stamm Bojeph bie Stämme Ephraim und Manaffe gufammenfaft. Das Geschlecht Gerfons befteht aus 2, bas Rahaths aus 4 und bas Merari's aus 2 Einzelgeschlechtern (vgl. 4. Doj. 3, 18 ff., wo ftatt \_in ihrem Gefchlechte" überall "nach ihren Geichlechtern" zu lefen ift). Bon bem Rahathitischen Geschlecht Jizhar zweigt sich bann allerdings bas neue Geschlecht ber Rorachiten (f. Rorah) ab (4. Moj. 26, 58); aber es tritt nur in die Reibe ber Einzelgeschlechter, nicht in die ber hauptgeschlechter. Das bon bem Rahathitischen Geschlecht Amram abgezweigte Prieftergeschlecht aber nimmt eine Sonderftellung ein. - Immer blieb ber Beftand ber Geschlechter mancherlei im Laufe ber Reit eintretenben Beranberungen unterworfen: manche mogen ausgestorben fein ober fich aufgeloft baben (f. oben); und ba jeber weitere Familienfreis leicht als Geschlecht angesehen werben fonnte (vgl. Ruth 2, 1. s. 1. Sam. 18, 18, 20, 6, 29, 2. Sam. 14, 7, Sach. 12, 12 f.), fo fonnten bafür um fo leichter neue Geschlechter burch Abzweigung von alteren auftommen (vgl. 2. Sam. 16, s: bas Geichlecht bes Hauses Sauls); auch tam es vor, bag ein fruber nach seinem Uhnherrn benanntes Geschlecht ben Namen eines herborragenben Rachtommen besielben zu führen begann, wie auch die Araberstämme öfters nach einem berühmten Oberhaupt benannt werben (vgl. b. A. Laeban). Es ift baber begreiflich, daß manchmal Ramen von Geschlechtern auftauchen, bie fonft nicht nachweisbar find, wie bies 3. B. bei bem benjaminitischen Geichlecht Matri ber Fall ist, welchem Saul angehörte (val. 1. Sam. 10, 21. 9, 21). Übrigens tommt neben bem Ausbrud mischpachah als Bezeichnung bes Geschlechts auch 'eleph vor (vgl. 1. Sam. 10, 19 mit B. 21; auch Richt. 6, 1s. 1. Sam. 23, 29. 4. Dof.

1, 16. 10, 4. Fof. 22, 21. 20), was schwerlich Taufendschaft, sondern Familienverbindung, Genoffenschaft (vgl. 'aluph) bedeutet und Dich. 5, 1 auch vom Wohnsig eines Geschlechts (1. Sam. 18, 18. 4 20, o. 20) gebraucht ist. — Die Unterabteilungen ber Gefchlechter beigen Baterhäufer (vgl. 4. Mof. 36, 6 mit B. 1. Richt. 6, 15. 1. Chr. 8 [7], 7. 25 [24], 4 u. a.). In biefem genealogisch-statistischen, auf die Gliederung bes Bolksorganismus bezüglichen Sinn ift ber Ausbrud "Baterhaus" überall gebraucht, wo von Aufzeichnungen und Zählungen "nach Geschlechtern, nach Baterhäusern" (vgl. 4. Mos. 1, 18 ff. 4, 2. 20 u. v. a.) u. meift, wo von "Häuptern (Oberften) ber Baterhäuser" die Rede ift. Man hat babei nicht an Einzelfamilien zu benten, obichon auch bieje als "Baterhaus" bezeichnet werben konnen (2. Moj. 12, s), jondern an Familiensippichaften, die fehr gahlreich fein und viele Ginzelfamilien umfassen tonnen. Der Bestand dieser Baterhäuser war natürlich noch mehr, als ber ber Geichlechter, mancherlei Beranberungen unterworfen: ein Fall, in welchem zwei Baterhäuser wegen zu kleiner Bahl ihrer Sproßlinge zu einem zusammengefaßt wurden, wird ausbrüdlich 1. Chr. 24 [23], 11 erwähnt. — Der Ausbrud "Baterhaus" tommt aber auch noch in anderer Anwendung vor, mas zu manchen Digberftandniffen und Berwirrungen bes mahren Sachverhalts Unlag gegeben bat. Abgesehen von ben Fällen, wo er in lotalem Sinn bas haus bes Baters bezeichnet, in welchem g. B. unverheiratete und finderlos verwitwete oder verftogene Töchter Unterfommen haben (1. Mof. 24, 28. 31, 14. 38, 11. 3. Moj. 22, 18. 4. Moj. 30, 4. 17. 5. Moj. 22, 21. Richt. 19, 2 f.), wird er nämlich auch in rein genealogischem Sinne gebraucht. Ift bann bas Bort "Bater" im eigentlichen Sinne gemeint, so bezeichnet "das Baterhaus jemandes" die von seinem Bater begründete Familie, also nächst Bater und Mutter besonders seine Brüder und Schwestern (Joj. 2, 12 f. 6, 26), weshalb "mein Baterhaus" gleichbebeutenb fein tann mit "meines Baters Söhne" (1. Chr. 29 [28], 4. 2. Chr. 21, 13), aber auch sonstige Glieber ber Familie, namentlich Entel und überhaupt Nachkommen (baher: "seine Brüber und feines Baters ganzes Haus" 1. Mof. 46, si. 47, 12. 50, s. 22. 3of. 2, 18. Richt. 9, 1. 16, s1. 1. Sam. 22, 1. Ber. 12, 6); bagegen gehoren bie Brüder bes Baters nicht bazu (2. Sam. 3, 8). — Wenn aber das Wort "Bater" im uneigentlichen weiteren Sinne gemeint ift, bom Großvater ober noch weiter zurud vom Ahnherrn bes Geschlechtes ober bes Stammes, jo gewinnt ber Ausbrud "Baterhaus" bei biefem rein genealogifchen Bebrauch einen umfaffenberen Ginn und tann auch ein Geschlecht ober einen ganzen Stamm bezeichnen. So ift 2. Sam. 19, 20 Mephibosets Baterhaus die Nachkommenschaft feines Großvaters Saul; Sallums Baterhaus in 1. Chr. 10 [9], 10

ift die Nachkommenschaft seines Urgrofbaters Rorah; jebes ber brei Sauptgeschlechter ber Leviten bildet ein Baterhaus, das seinen Fürsten oder Oberften hat (4. Mof. 3, 24. 30. 35), und alle 3 zusammen bilben wieber ein Baterhaus, bas haus Levi's (4. Mos. 17, 23), das 4. Mos. 18, 1 (vgl. B. 2) unter dem Baterhaus Aarons gemeint ift; so find auch die 12 Stämme jeder ein Baterhaus, das seinen Fürften ober sein Saupt bat (4. Dof. 17. 2 f. 6 [17 f. 21]. Joj. 22, 14). - Diefer rein genealogische Gebrauch bes Ausbrucks "Baterhaus" ift alfo indifferent gegen die Glieberung bes Boltsorganismus in Stämme, Geschlechter und Baterhäuser; bei ihm entscheidet immer die beigefügte ober aus dem Zusammenhang zu entnehmende nabere Beftimmung über ben engeren ober meiteren Umfang bes Begriffs, und biefer Umfang tann fich vom Bereich ber Ginzelfamilie (2. Dof. 12, s) erweitern bis zu dem bes Stammes. Bon jolchem rein genealogischen Gebrauch des Ausbruds ift jener genealogisch-statistische, nach welchem die Unterabteilungen ber Geschlechter "Baterhauser" heißen, wohl zu unterscheiden. Es begreift fich aus diefem verschiebenen Gebrauch, bag bie Bahl ber Saupter ber Baterhauser oft groß, oft aber auch eine fehr beschränkte fein tann. — Nur auf jeiner Berkennung beruht die Annahme (Reils und Dehlers), daß auch bie Familie, welche nach bem Erftgeburterecht in jebem Stamm, jebem Geschlecht und jeber Familienfippschaft ben Pringipat führte, als bas Baterhaus bes Stammes, bes Geichlechts, ber Familiensippichaft bezeichnet worden fei. - Un ber Spipe ber Stamme 5 standen die 12 Stammfürsten, "die Fürsten Israels" (4. Moj. 1, 44. 7, 2 u. a.) oder "die Fürften ber Gemeinbe" (4. Dof. 4, 34. 31, 10 u. a.), an ber Spipe jebes Beichlechtes ein Beichlechts. fürst, und jebes Baterhaus hatte wieder sein Saupt. Mit letterem Ausbrud (rosch, raschim) werden nämlich die Leiter und Bertreter ber einzelnen Baterhäuser gewöhnlich bezeichnet; dagegen heißen die Stamm- und Beichlechtsfürsten gwar auch "Säupter", besonders wo die von ihnen reprasentierte Korporation nicht einheitlich als Stamm ober Geschlecht, sonbern im hinblid auf ihre Unterabteilungen als Komplex von Baterhäufern bezeichnet wird, alfo in Ausbruden wie "Häupter ihrer Baterhäuser", die "Häupter ber Baterhäuser bes Stammes", "die Häupter ber Baterhäuser Israels" u. dgl. (wobei es üblich ift beth 'aboth in 'aboth zu verfürzen), aber baneben werden fie burch ben Titel "Fürsten" (nast, nest'im) ausgezeichnet. Gie find ber eigentliche Abel, und zwar ein in ber Regel an bie Erftgeburt geknüpfter Erbabel, bem es auch infolge ber Erstgeburtsprivilegien an einer Grundlage materiellen Befiges, wie fie gur Behauptung feiner Stellung erforberlich mar, nicht gefehlt haben wird (vgl. die Artt. Erbrecht Rr. 1 u. Erftgeburt

Der unbestimmtere Ausbrud "Altefte" faßt diese Fürsten und die Bäupter der Baterhäuser zusammen; vgl. darüber d. A. Alteste, wo auch ichon bas Erforberliche über bie Regierungsgewalt ber Fürsten und Saupter und beren Schranten bemerkt ift. Manchmal hat übrigens auch ftatt bes Erstgeburterechts die politisch hervorragende Stellung, die fich ein Mann errungen hatte, die fürstliche Burde seiner Abkommlinge begründet; insbesondere blieb die Familie Sauls auch nach beffen Sturg an ber Spipe bes Stammes Benjamin (vgl. 1. Chr. 28 [27], 21. 9 [8], 22 ff. 10 [9], 29 ff.), und an die Spipe bes Stammes Juda trat natürlich bas bavibische Königshaus (val. schon 1. Chr. 6 28 [27], 18). — Indem wir bezüglich der Geschichte ber Stamme, ihrer engeren Berbindungen unter einander und ihrer Bebeutung in ber Bolfegeichichte auf die einzelnen Artitel über biefelben, sowie auf die Artt. Josua, Richter Rr. 4 u. 5, Berael Rr. 1 u. 2 und Exil verweisen, beichranten wir uns hier auf einige allgemeine Bemertungen. Jene auf ber Familienordnung ruhende Berfaffung ber israelitischen Bolksgemeinschaft mar unter allem fonftigen Bechfel ber Staatsverfassung ber fefte, volkstumliche Unterbau ber Reichsordnungen. Ihr Bestand, nicht - wie neuere nach Batte's Borgang behauptet haben — die politische Unfelbständigfeit ber Ruben unter ber perfischen Berrichaft, bildet die politisch-fociale Boraussenung für die in dem sogen. Priestergeset als mojaische Überlieferung berzeichneten Anordnungen. feste Niederlaffung in Canaan, bei welcher jeber Stamm fein befonderes, bestimmt abgegrengtes Bebiet, beffen Umfang nach der Rahl und Bebeutung ber Geschlechter (4. Mof. 33, sa u. a.) verschieden war, einnahm (teilweise freilich auch nur beanspruchte), biente ber Sonderung und relativen Selbständigfeit ber einzelnen Stämme zur Sicherung. Und wie febr jeber Stamm barauf hielt, daß fein Landbefit, die Grundlage feiner Macht und Gelbständigfeit, nicht geschmalert werde, ift in 4. Moj. 36, a ff. exemplifiziert. Ebenso zielen bie gesetlichen Anordnungen bezüglich des Grundbesites barauf ab, biefen ben Geschlechtern und Familien möglichft zu erhalten (vgl. die Artt. Gigentum Nr. 1 u. 2 u. Jobeljahr). Je mehr aber im Ronigtum eine feste Reichseinheit gewonnen wurde, um fo mehr mußte fich allerdings bie politische Bebeutung ber Stammessonberung verringern. In ben erften Beiten bes Ronigtums macht fie fich noch ftart geltenb. Die Rubeniten unternahmen in ber Beit Sauls noch gang auf eigene Sand Eroberungefriege (1. Chr. 6 [5], 10. 18 ff.). In den der allgemeinen Anerkennung Davids vorangehenden Kämpfen mit dem Hause Sauls, in den Empörungen Absaloms und Seba's und dann wieder in den die Reichsspaltung herbeiführenden Ereigniffen spielt die Rivalität der Stämme eine große Rolle. Auch hat im Reiche

Davids noch jeber Stamm seinen besonderen Stammfürsten (1. Chr. 28 [27], 16 ff.), und die Bezirte ber 12 Amtleute Salomo's find wenigstens teilweise mit Rudficht auf die Stammgebiete abgegrenzt (1. Kön. 4, 1 ff.). Nachdem sich aber bie geteilten Reiche mehr tonfolibiert hatten, tritt bie politische Bedeutung der Stammessonderung immer mehr gegenüber ber Einheit bes Reichs und bes Heeres zurud. Im Reiche Juda konnten bie Bruchteile anderer Stämme, welche es mit umfaßte, natürlich neben bem einen herrschenben teine felbständige Bedeutung haben (f. 38rael Nr. 2); und von den zehn Stämmen haben sich wur die in loserem Berband mit dem Reiche ftebenben und nie recht seghaft gewordenen, im Oftjordanland Ruben, an beffen Spite noch zur Reit seiner Begführung ins Exil ein besonderer Stammfürft steht (1. Chr. 6 [5], s), im Westjorbanland Simeon, beffen Reste noch in der Zeit Histia's sich neue Wohnsipe erkämpfen (1. Chr. 4, 20 ff.), eine gewisse torporative Selbständigkeit länger bewahrt. wogegen in ber Geschichte bes Zehnstämmereichs feiner bon den feghafteren Stämmen mehr für sich eine politische Rolle spielt. Schwerlich sind bei ben Begirtseinteilungen biefes Reiches (vgl. die "Landvögte" in 1. Kön. 20, 14 ff.) die Stammgebiete mehr, als es die geographischen Berbaltnisse erforderten, berücksichtigt worden: und jebenfalls verlor die genauere Abgrenzung derselben gegen einander ihre praftifch-rechtliche Bebeutung immer mehr (was wegen Jos. 13-19 bei ber fritischen Untersuchung über die Abfassungszeit ber elohistischen Grundschrift ber Bucher Moje und bes Buches Josua nicht außer acht gelaffen werden barf). — Trop alledem übte bie alte Stamm-, Geschlechts- und Familienverfaffung fortwährend teinen geringen Einfluß auf die Gestaltung des Bolkslebens. Bon ben früh geriplitterten Stämmen (Simeon, Dan) abgesehen, blieben Die Stammesgenoffen im ganzen auf bem einmal eingenommenen Gebiete zusammen wohnen und bewahrten ihre Stammeseigentumlichkeiten, Die felbst auf die Organisation bes Reichsheeres maßgebenben Ginflug übten (vgl. 2. Chr. 14, s. 17, 17 und bazu G. 883a). Ebenjo behielten bie Geichlechter und die meiften Familienfippicaften ihre festen Site und Mittelpuntte. Der aus ber Stamm- und Geichlechteberfaffung hervorgegangene Fürstenadel tonnte baber auch bis zum Untergang beider Reiche einen nicht unbedeutenden politischen Ginfluß bewahren (vgl. Alteste Rr. 4). Selbst nach bem Untergang bes Behnstämmereiche blieben die im Lande gurudgebliebenen Bevolkerungsreste noch stammweise beisammen wohnen (2. Chr. 30, 10 f. 18), und auch für die Ezulanten dieses Reiches sett wenigstens die spätere Uberlieferung boraus, bag bie Stammesgenoffen enger zusammenhielten und namentlich Ehen gerne unter einander abschlossen (vgl. Tob. 1, s. 17. 2, 1.

6, 19. 7, 4 ff.). — Bon ben Egulanten Juba's wissen wir sicherer, daß bie einzelnen Baterhauser unter ber Leitung ihrer Saupter örtlich und genoffenschaftlich verbunden blieben, wie auch Leviten und Rethinim noch zur Zeit Esra's in Rasphia in größerer Rahl beisammen wohnten (Esra 8, 17-20). Auch führt der Davidide Serubabel als Haupt ber Exulanten, ehe er zum perfischen Statthalter in Jubaa ernannt ift, wieber den altgewohnten (vgl. 2. Chr. 19, 11) Titel eines Fürften Juba's (Esra 1, s). Die Geschlechtsverbande hatten fich dagegen allem Unschein nach wenigstens größtenteils aufgelöft. Die aus bem Exil heimgefehrte Bollsgemeinde, die wesentlich nur aus Angehörigen ber Stamme Juba unb Benjamin bestand, benen sich nur einzelne Danner aus bem vormaligen Behnftammereich angeschlossen hatten (vgl. 1. Chr. 10 [9], s. Esra 6, 21. Reh. 10, 20), gliebert sich nicht mehr nach Geschlechtern, sondern nach den einzelnen Familienfippschaften ober Baterhäusern (vgl. Esra 2, s. Reh. 7) und wird durch beren Häupter vertreten (Reh. 10). Dabei wurden aber doch immer noch die judaischen und die benjaminitischen Stammesgenoffen bestimmt unterschieden (1. Chr. 10 [9]. Neh. 11), wie sie benn auch, von Jerusalem abgefeben, in den ihnen zugewiesenen Kreisen räumlich von einander gesondert waren (Neh. 11, 25-36). Aberhaupt wurde in der neuen Bolfsgemeinde von den einzelnen Familiensippschaften ein Nachweis ihrer israelitischen Abkunft gefordert, und falls fie benfelben nicht zu liefern vermochten, fo wurden ihnen nicht die vollen Rechte ber nachweislich israelitischen Baterhauser Bugeftanben (Esra 2, so f. Neh. 7, si f.; vgl. Neh. 10, 14 ff., wo die in jenen Stellen genannten Namen fehlen), gerade wie die Berechtigung zum Briefteramt von einem urfundlichen Nachweis priefterlicher Abfunft abhängig gemacht wurde (vgl. S. 1244b f.). Das Interesse die israelitische Abkunft nachweisen zu konnen, hat denn auch bis in die spätesten Reiten hinein in vielen Familien, namentlich auch unter den Juden in der Berftreuung, Uberlieferungen über ihre Stammeszugehörigkeit erhalten, bon benen freilich bahingestellt bleiben muß, in wie weit fie ficheren Grund hatten (vgl. Judith 8, 1. 9, 2. Luf. 1, 5. 2, 86. Rom. 11, 1. Phil. 3, s). — Die ideelle Bedeutung aber, welche die Amolfzahl ber Stämme als eine mit ber 3bee bes Gottesvolles aufs innigste verwachsene Borftellung (val. 3af. 1, 1) von Anfang an gehabt hat, hat sich zu allen Zeiten in mannigfacher Beife geltend gemacht, und zwar nicht nur in ber Symbolit bes Rultus, wie ber weltlichen Runft - wir erinnern beispielsweise an die 12 Lowen auf ben Stufen bes Thrones Salomo's (1. Kon. 10, 20), an die 12 Rinder unter dem ehernen Deer (1. Ron. 7, 28), an die 12 Steine, aus welchen

18, si), an die Bwolfzahl ber Opfertiere in Eera 8, 86 (bgl. 6, 17) - und nicht nur in ber prophetischen Anschauung von bem Bollenbungsauftand bes Boltes Gottes (vgl. Sef. 47, 18. 21. 48, 1 ff. s1 ff. Matth. 19, 28. Lut. 22, 30. Offb. 7, 4 ff. 21, 12), sondern auch in Institutionen von unmittelbarer geschichtlicher Bedeutung, wie in der Zwölfzahl der Führer der heimtehrenden Exulanten (vgl. Esra 2, 2 mit Reh. 7, 7), die ohne Zweifel als Borsteher ber neuen Bolksgemeinbe zu benten find, welche beanspruchte, das zwölfstämmige Gesamtisrael zu repräsentieren, und gang befonders in ber Zwölfzahl der Apoftel, deren Beziehung auf die zwölf Stämme zweifellos ift (Matth. 19, 28), und beren Erhaltung Petrus und ber Gemeinde in Jerusalem als ein wichtiges Anliegen gilt (Apstlg. 1, 16 ff.; vgl. auch Offb. 21, 14 mit B. 12). - Aus bem Bisherigen er- 7 gibt sich, von welch großer Bebeutung die Familienstammbaume, Beichlechteregifter und Stammverzeichniffe bei ben Israeliten gemefen fein muffen. Das Intereffe, welches die Araber nach literarischen und inschriftlichen Beugnissen zu allen Beiten gehabt haben, die eigene Abtunft nachweisen zu konnen, haben wir gewiß in noch höherem Maße bei den alten Jøraeliten vorauszusepen, und ohne Zweisel gab es auch schon früh manche ichriftliche Aufzeichnungen ber barüber borhandenen mundlichen überlieferungen. waren aber in der älteren Zeit wohl nur im Interesse einzelner Familien gemachte Privataufzeichnungen ohne öffentliche Kontrolle. Doch fehlte es ben mundlichen und schriftlichen überlieferungen folder Art nicht gang an festerem Salt in öffentlichen Urfunden. Insbesondere wurde bei ben Aufnahmen ber waffenfähigen Mannichaft bie Rahl berselben nicht nur nach Stämmen, Geichlechtern und Baterhäufern in ben Mufterrollen verzeichnet, fondern die als haupter ber einzelnen Abteilungen hervorragenden Männer wurden auch mit Ramen genannt (vgl. den Ausbrud "Manner bes Namens", b. i. namentlich genannte in 4. Moj. 16, 2 u. 1. Chr. 6 [5], 24 im Sebr.; auch 1. Chr. 5 [4], 28. 41). Solche Aufnahmen find unter David (1. Chr. 8 [7], 2. 27 [26], 21; val. 2. Sam. 24. 1. Chr. 22 [21]), wohl auch unter Affa (2. Chr. 14, s), unter Uffia (2. Chr. 26, 11 ff.), unter Jotham, im Behnstämmereich unter Jerobeam II. (1. Chr. 6 [5], 17) und gewiß fonft öftere vorgenommen worben. Dazu famen Bürgerliften ber Stabte, in welchen die einzelnen in viel weiterem Umfange namentlich verzeichnet murben (vgl. Stadt Mr. 3). Ferner gab es offizielle Berzeichniffe, wie von ben koniglichen Beamten und Beerführern, fo auch von den Mitgliebern bes toniglichen Saufes und beren Abfunftsverhaltniffen. Auch die Geschlechter der Briefter und ber Leviten mußten in ihrem eigenen Elias den Altar auf dem Carmel baut (1. Kön. | Interesse genealogische Berzeichnisse, denen der

Charafter von Rechtsurfunden zukam, anlegen (vgl. 2. Chr. 31, 15 ff.). Endlich wird es, wie in der uns vorliegenden Geschichtsschreibung, so auch in Urfunden von mancherlei Art üblich gewesen sein, den Namen der barin genannten Personen mehr oder weniger weit zurückreichende Abkunftsangaben bingugufügen. Jebenfalls zeugt von dem Umfang, welchen die genealogischen Aufzeichnungen verhältnismäßig früh gewonnen haben muffen, ber große Ginfluß, ben fie auf bie Beschichtsschreibung geübt haben, indem diese nicht nur an bie Geschlechteregifter antnupfte (f. Gejchichtschreibung Nr. 2), sondern auch ethnographische, politische und sociale Berhältniffe aller Art nach dem Schema der Genealogie aufzufaffen und barzuftellen liebte. Gin befonberes Gewicht wurde nach der heimkehr aus dem Exil in der neuen Boltsgemeinde sowohl auf statistische Bergeichniffe ihrer Mitglieber (Esra 2. 8. Reb. 7, s ff. 11. 12), als auf Abkunftsnachweis gelegt, und ber Umftand, bag nur wenige Familien ber heimgekehrten Erulanten ausbrudlich als folche notiert werden, welche diesen Nachweis, der bei ben Briefterfamilien ein urfundlicher fein mußte, nicht liefern kounten (Edra 2, so ff. Neh. 7, o1 ff.), zeugt bavon, daß die genealogischen überlieferungen ber einzelnen Baterhaufer im gangen und großen mährend bes Exils nicht abgerissen sein fonnen. Am meisten Sorgfalt wurde in ber nachexilischen Zeit auf die Berzeichnisse und Stammbaume ber Briefterfamilien und bemnachft ber Leviten gewendet. Davon gibt schon Neh. 12 Beugnis, wo solche Aufzeichnungen aus ber Beit ber Hohenpriester von Josua an bis zu Jaddua, bem Zeitgenoffen bes Darius Cobomannus (vgl. S. 649 b), erwähnt und mehrere Mitteilungen baraus gemacht find (vgl. bef. B. 1. 7. 12. 22. 28. 26). Josephus aber berichtet (gg. Ap. I, 7), daß auch die in Agypten, in Babylonien und anderwarts in ber Berftreuung angefiebelten Abtommlinge bes Brieftergeschlechts burch Beugen beglaubigte Urfunden über ihre Abfunft und ihren Familienbestand nach Jerusalem schickten, und daß die Priesterschaft, wenn ihr Bestand in Kriegszeiten bedeutende Beränderungen erfahren hatte, auf Grund der alten Berzeichniffe neue anzufertigen pflegte, in welchen im Interesse ber Reinerhaltung des Priesterstammes auch die Weiber mit aufgeführt wurden, da Abkommlingen einer Mutter, die einmal friegsgefangen mar, die Befähigung zum Priestertum nicht zugestanden wurde (vgl. Joseph., Altert. XIII, 10, 5 u. Sohepriefter Rr. 2). Die Angabe über die Abkunft der Mutter Johannis des Täufers Lut. 1, s wird also wohl fontrollierbar gewesen sein. — Sonft sind in ben Geschlechtsregistern in ber Regel nur mannliche Nachkommen verzeichnet worden; die Namen von Beibern murben nur ausnahmsweise aufgenom-

den Liften bes königlichen Saufes insbesondere bie Mütter ber Könige; bei Berzweigungen eines Geschlechts nach verschiebenen gleichzeitigen ober auf einander folgenden Beibern bes Ahnherrn bie Ramen biefer Ahnfrauen; auch fonft bann und wann ber ipateren Generationen in Erinnerung gebliebene Rame eines bentwürdigen Beibes. - Auf die Abkunftsangaben konnte zuweilen bas Inftitut ber Leviratsehe Ginflug üben, inbem als Bater bes aus einer folchen entsproffenen Erftgeborenen nicht ber leibliche Bater, fonbern ber finderlos verftorbene Dheim, als beffen Sohn jener rechtlich galt, genannt wurde (vgl. Che Rr. 3 u. S. 1485a); boch muß man sich huten, burch die Annahme solcher immerhin feltenen Ausnahmsfälle allzu raich Abweichungen in ben genealogischen Angaben zu harmonisieren. Richt felten find auch Mittelalieber übergangen worden. sei es, weil die Abkunftsangabe gleich auf ben bekannteren Ramen eines Borfahren zuruchgeht (vgl. 3. B. S. 1336), sei es, weil sie überhaupt abfürzend nur durch hervorhebung einiger Ramen bie genealogische Linie bezeichnen will (vgl. z. B. Edra 7, 1-5 mit 1. Chr. 7, 1-15 [5, 27-41]). Manche Genealogien, besonders in ber Chronit. find aber auch nur spatere Bersuche, mittels schwankender Traditionen oder auch gewagter Rombinationen (vgl. 3. B. S. 422b) nahere Nachweisungen über die Abfunft zu geben; als solche Bersuche hat man auch die beiden Stammbaume Jefu in Matth. 1 und Luf. 3 anzuseben (vgl. S. 784). Ferner barf bei ben Genealogien ber Chronit die eben berührte Gewohnheit, Berhältnisse verschiedener Art nach genealogischem Schema barzuftellen, nicht außer Acht gelaffen werben. Much führte bas Streben nach einer gefälligen Symmetrie zwijchen ben einzelnen Gliebern ber genealogischen Rette leicht zu einer iehr freien Behandlung ber überlieferten Ramenfolge; ber befanntefte Beleg bafür ift ber Stammbaum Jesu in Matth. 1 mit feinen breimal 14 Gliebern (vgl. B. 17). Nimmt man noch bingn, daß Berfeben, Nachläffigkeiten, und mehr ober weniger willfürliche Anderungen bei der Reprobuftionen älterer Borlagen, und daß spatere Textverberbniffe gerade bei Namensreihen befonders leicht vortommen tonnten, fo wird man begreiflich finden, daß manche Biderfpruche in ben genealogischen Angaben und Liften ber Bibel nicht ficher aufzuhellen find. — Uber die Beichlechtsregifter in 1. Tim. 1, 4 u. Tit. 3, . f. b. A. Fabel

Stater, f. Drachme.

Steden, j. Scepter.

Rachsommen verzeichnet worden; die Namen von Beibern wurden nur ausnahmsweise aufgenommen: jo die von Erbtöchtern (vgl. S. 407); in die 3u Bauzweden (vgl. Haus Nr. 2 u. Bau-

funft Rr. 1. auch Sandwerter): öftere wirb : ber Grund- und Edftein bes Baues herborgehoben, zu bem man besonders ausgewählte und forgfältig behauene Steine verwendete (Bf. 118, 22. Jes. 28, 16. Sach. 3, 0), und beffen Legung oft mit einer fröhlichen Festseier verbunden war (Esra 3, 10 ff. Hiob 38, e f. Sach. 4, 7; vgl. zu letterer St. S. 1336b); vgl. auch b. A. Edftein. Bum Altarbau burften nur unbehauene Steine verwendet werden (2. Moj. 20, 25. 5. Moj. 27, 5 f. Roj. 8, s1. 1. Sam. 6, 14. 14, ss. 1. Matt. 4, 47; bal. S. 73a. 1347b f.). Steinfäulen tommen in der altisraelitischen Baufunft selten vor (vgl. Sohest. 5, 18 und S. 191 b. 971 b); um fo haufiger find die freistebenden Steinsäulen und großen aufgerichteten Steine erwähnt, die balb Ruftuszweden bienten (vgl. b. A. Salbfteine u. S. 164 b. 1023), bald Denkmäler (f. b. A. u. S. 1347 b) ober Grengfteine (vgl. S. 18b) ober auch Beggeiger (Jer. 31, 21. Hef. 21, 20) waren und manchmal besondere Ramen trugen (Sof. 15, .. 1. Sam. 4, 1. 7, 19. 20, 19. 1. Kon. 1, 9). Über bie Pflafterung von Sofraumen und Stragen f. S. 592a. 971b u. b. A. Stabt Rr. 2 und über Die Meilenfteine b. A. Meile. Andere Bermenbungen bon Steinen finbet man in ben Artt. Meffer, Mühle, Schleuber, Gewichte, Spiele besprochen. Die aus Stein gehauenen Gögenbilder (5. Dof. 29, 17. 2. Kon. 19, 18. Dan. 5, 4. 28) haben wir uns wenigftens bei ben Canaanitern und ben abgöttischen Jeraeliten fo rob und widerlich vorzustellen, daß fie auch bom afthetischen Gesichtspunkte aus als Greuel und Scheufale zu bezeichnen waren (vgl. S. 538). Auf die Bereitung von Ralf aus gerftogenen Steinen ift im Sebr. Jef. 27, . (Luther: ju Afche) bingebeutet, und ber Gebrauch von Feuersteinen ift 2. Matt. 10, s ermähnt. Über bie Ebelfteine f. b. A. u. b. A. Giegel. Steinerne Tafeln (f. Bunbes-Labe Rr. 1), aufgerichtete Steine (5. Mof. 27, 4. 8. Joj. 8, 12) und Felswände (hiob 19, 24) bienten auch von ben alteften Beiten an als Mittel, um wichtige Urfunden der Nachwelt dauernd zu erhalten. Mit Steinplatten ober großen Steinen wurden die Offnungen bon Cifternen und Brunnen (vgl. S. 240b), von Gruften (S. 553b f.) und von Höhlen (Jos. 10, 18. 27) verschlossen. Aus bem Gebrauch, die Tobesftrafe burch Steinigung zu vollziehen (f. Todesftrafen) ift wohl die Sitte entstanden, über ben Leichen und Grabern von Berbrechern und verhaften Feinden Steinhaufen als Schand- und Warnungsbentmal aufzuwerfen (vgl. 30f. 7, 26. 8, 29. 2. Sam. 18, 17). Dieselbe ift auch in gang Sprien und bei ben Arabern verbreitet. Bei ben letteren hat jeboch ber über einem Grab aufgeworfene Steinhaufe oft auch nur die allgemeinere Bebeutung eines Erinnerungsbenkmals — so wenn er über in 5. Mos. 14, 5 nicht wohl ungenannt bleiben

anbern bei ben Griechen (Dougtaei Analecta S. 164 f.), die gerabe entgegengesette eines Ehrenbentmals g. B. für einen Scheich ober einen Beiligen; bgl. Saberlanb, Die Sitte bes Steinwerfens und ber Bildung bon Steinhaufen (Beitschrift für Bölkerpsychologie, herausgegeben von Lazarus, 1880, H. 3, S. 289 ff.). Letteres tommt aber in der Bibel nicht vor, wiewohl der als Bertragsbentmal errichtete Steinhaufe 1. Mof. 31, se ff. zeigt, bag jene allgemeinere Bebeutung ber Steinhaufen auch bem israelitischen Altertum nicht fremd ift. - Die in Offb. 2, 17 bon Luther frei übersetten Borte: "und will ihm geben ein gut Beugnis, und mit bem Beugnis einen neuen Namen geschrieben" lauten wortlich übersett: "und will ihm geben einen weißen Stein und auf bem Stein einen neuen Ramen geschrieben." Die Sitte, mit Ramen beschriebene Tafelchen bei Berlofungen zu gebrauchen (G. 939b), ober ber ariecifch-romifche Gebrauch von Steinchen ober Bohnen, die mit einem Ramen beschrieben murben, bei Wahlhandlungen fann babei wohl ebenso wenig in Betracht tommen, als ber Gerichtsgebrauch, burch Abgabe eines Steines für bie Freisprechung eines Angeklagten zu ftimmen (woran Luther gebacht hat); noch weniger ift an bie Ehrenkarten ber olympischen Sieger ober gar an bie Anweisungen, welche romische Raifer für ben Sieger in den Kampffpielen in bie Arena werfen ließen, zu denken. Man wird babei stehen zu bleiben haben, daß kleine Steine ein übliches Schreibmaterial waren, daß die weiße Farbe dem Charafter ber himmlischen Aberwinder entspricht (val. G. 438a), und bag die Sauptfache die Beilegung bes neuen Ramens (vgl. Jef. 62, 2. 65, 18) ift, welcher die jest noch verborgene fünftige Berrlichfeit ber im Glauben Bewährten (vgl. 1. Joh. 3, 2 u. Offb. 19, 12) jum Ausbrud bringt.

Steinbod. So gibt Luther in 5. Mof. 14, s das hebr. Wort 'akko wieder; er folgt dabei einer alten Überlieferung (Targ. Spr. Arab. Rafchi), nach welcher bas Wort gleichbebeutenb ift mit ja'el, das Luther 1. Sam. 24, s. Hiob 39, 1 und Bf. 104, 18 mit "Gemfe" und Spr. 5, 10 mit "Rehe" wiebergibt. In ber Sept. und Vulg. steht für 'akko ber nicht sicher zu bestimmende Name tragclaphos, d. i. Bodhirich. Der Roentitat bes Bortes mit ja'el geben aber auch biese Übersetzungen Reugnis, indem auch letteres in ber Sept. Siob 39, 1 mit tragelaphos und Bi. 104 mit elaphos (Vulg.: cervus) überset ift. Dag nun ja'el (= affpr. ja'ili) ben Steinbod bezeichnet (so auch Vulg. in 1. Sam. 24 und hiob 39), darf man als sachlich und sprachlich (besonders durch bas entsprechende arab. Wort va'l, va'il) gesichert ansehen; und ba ber ja'el Ermordeten errichtet wird, — ja sogar, wie unter tonnte, wie fich aus dem Folgenden ergeben wird,

fo ift feine Ibentitat mit bem 'akko genannten Tiere in ber That sehr wahrscheinlich. — Der Steinbod, bas ebelfte Tier im Ziegengeschlecht, ift von fraftigem, gebrungenem Rorperbau, 41/2-5' lang, 2-3' hoch und 11/2-2 Centner ichwer; am auffälligften find feine gewaltigen, bis zu 4' langen und an ber Burgel armebiden, bogenformig ichief nach rudwärts gefrummten, mit breiten, wulftartigen Ringknoten (Bachstumsringen) verfebenen, ichmarglichen Borner, die auf bem berhaltnismäßig fleinen, aber an ber Stirn ftart in Anochenbreccie eingebadene Bruchftude feiner

fteben; bei bem Beibchen find biefelben jedoch viel fleiner, ichmäler . und mehr benen ber Hausziege ahn-Für bie lich. Bibel fommt eine bem 211penfteinbod (Capra ibex) und dem pprenäischen nah verwandte Art, bie Capra sinaitica. bon ben Arabern auch Beden genannt, in Betracht. Der Beden ift im Körperbau ichlanker als der Albenfteinbod: die halbfreisförmigen Hörner bes Bocks sind an ber Basis vier-

tantia,

dann

gewölbten Ropf

nah beisammen



Steinbock. Dannden und Beibchen.

werden fie dreitantig und gegen die hatig umgebogene Spite bin | komprimiert; er hat einen halbfußlangen, sich zuspipenben Bart (ber bem Alpensteinbod oft gang fehlt), und am Ruden verlangert fich bas am übrigen Körper turze haar ju einer zwei Fuß langen Mahne; um bie Mugen hat er einzelne ichwarze Borften; die Grundfarbe ist im Sommer gelblichbraun, im Winter braun; ber Bart, die Mahne, ber Hinterhals und die Bruft sind dunkler braun bis ichwarz, die Rehle und die Innenseite ber Ohren weiß, die Beine weiß und dunkelbraun gemengt. Das ftets fleinere Beibchen bat nur schwache, zusammengebrückte, vorn leicht geknotete

in fleinen Rubeln von 8-10 Stud (nach Burdhardt S. 681 jogar von 40-50) auf den Felsenhöhen bes Sinai, im Betraischen Arabien, im moabitischen Gebirge und insbesondere auch viel zahlreicher, als man früher glaubte — in bem Felsgetluft ber gangen Beftfufte bes Toten Meeres (vgl. ben "Felsen ber Steinbode" 1. Sam. 24, s) und norblich bis zum Berg Quarantania; ob er heutzutage noch auf bem Libanon und Antilibanos vortommt, ift noch nicht ficher tonftatiert:

> Triftram auf Libanon gefunden. Seine Lebensweise gleicht der bes Alpenftein-

Hörner

bods; er liebt höchsten, felfigen Berghöhen (Ps. 104, 18), steht oder liegt bei Tag gern ruhig auf Felsenvor-

fprüngen, leiftet mit feinen fräftigen Beinen und zugefpitten Sufen im Alettern Unglaubliches und übertrifft in gewandtem und fühnem Springen die Gemfen. Die Wuttertiere werfen Ende Juni ober Anfang Juli ein ober bochftens zwei Junge, die ichon wenige Stunben

nach ber Geburt im Rlettern ber Mutter nachzueifern vermögen (vgl. Siob 39, 1). Die Jagb auf bas icheue und vorsichtige Tier ift schwierig und gefährlich, aber fehr beliebt; fein Bleifc wird bem ber Gazelle weit vorgezogen; aus ben Hörnern werden Messerhefte und Dolchgriffe angefertigt. Bei ber Beranschaulichung weiblicher Schönheit burch Bergleichung mit ber Steingeiße (Spr. 5, 10) tommt neben bem gefälligen Glieberbau wohl auch bas lebhafte Auge und die Anmut und Behendigkeit aller Bewegungen in Betracht; auch bei ben Arabern ift "ichoner als ein Steinbod" eine sprichwörtliche Rebensart. — Ubrigens hörner und teinen Bart. Dieser Steinbod lebt icheinen die Araber das Wort va'l auch in umfaffenberem Sinne zu gebrauchen; wenigstens ift bas so benannte Wilb in ber Gegend von Banias, bas nach Seepen (I, 337; vgl. auch S. 391) 2 Hörner, jebes mit 3 Zinken hat, kein Steinbock.

Steinigung, f. Tobesftrafen.

Stephanas, ein Chrift in Rorinth, beffen von bem Apostel Baulus perfonlich getaufte Familie Die erste war, welche in Achaja für bas Chriftentum gewonnen murde (über Rom. 16, 5 f. b. A. Epanetus), und sich ganz bem Dienste ber driftlichen Gemeinschaft widmete; biefer Dienft mag unter anderem auch in ber Bereitstellung ihres Haufes für gottesbienftliche Berfammlungen und in ber Bermittelung bes Bertehrs mit anderen Chriftengemeinden und mit Baulus felbft beftanden haben, wie benn St. furz vor Oftern b. 3. 58 als Abgesandter ber Korinthischen Gemeinde bei Paulus in Ephefus war; um so mehr begreift fich die Mahnung an die Gemeinde, die Dienstleiftungen biefer Familie burch willfährige Unterordnung zu vergelten (vgl. 1. Ror. 1, 16. 16, 15-18).

Stephanus, der erste driftliche Blutzeuge (Apftlg. 6, 5-8, 2). Er war von hertunft "Bellenift", b. h. Jube von griechischer Sprache und Bilbung (vgl. b. A. Selleniften), gehorte alfo bem Teile ber Urgemeinde an, der sich bei der an. fänglich formlosen Armenpflege nach Apstlg. 6, 1 f. zurudgefest fühlte und hierdurch die Ginrichtung bes erften Gemeinbeamtes, bes Amtes ber Sieben. ber Armenpfleger (val. b. A. Diatonen) ver-Stephanus felbft mar unter biefen Sieben; wenn er daneben auch lehrte und predigte. so geschah dies nicht traft jenes Amtes, sondern vermöge ber urchriftlichen allgemeinen Lehrfreiheit (Sat. 3, 1). Er wird als ein Mann von begeiftertem und wunderthätigem Glauben und von vorzüglicher Gabe bas Evangelium zu verfünbigen und zu verteibigen geschilbert, und es icheint in ihm eine freiere Denkart, als fie bamals felbft ben Aposteln eignete, zuerst sich geregt zu haben. Denn die Anklage, welche gegen ihn erhoben wird. "er hore nicht auf, Lafterworte gu reben wiber bie beilige Stätte (ben Tempel) und bas Befet; er habe gejagt, Rejus merbe biefe Statte gerftoren und die Sitten andern, die Mofe (bem Bolle) gegeben", wird zwar als eine "faliche" bezeichnet, hat aber ohne Zweifel — ebenso wie die Anklage wider Jesum (Mark. 14, 58; vgl. Joh. 2, 19) nur wirklich von ihm gethane Außerungen aufgegriffen und entftellt. hiernach icheint Stephanus vielleicht geradezu in Anschliegung an bas Refuswort Mark. 14, 58. Joh. 2, 19 (dessen Ausbeutung Joh. 2, 21 als eine allegorische schwerlich ben uriprünglichen auf die wirkliche Rultusftätte ber Juben gielenden Ginn wiebergibt) ben Bebanten gehegt und ansgesprochen zu haben, baß Die Ronfequens bes Chriftentums allerbings bie

Berbrechung bes jubifchen Rultusmefens und bie Abthuung der dem Bolle von Mofe gegebenen gefetlichen Sittenordnung fein werbe; eine Ronsequenz, welche zu ziehen einem hellenisten bei seinen, schon als er noch Jude war, freieren Gewöhnungen näher lag, als ben in paläftinensischer Gesetzeitrenge aufgewachsenen Uraposteln. Die auf diese Anschauung begründete Anklage der "Gotteslästerung" wurbe gegen Stephanus erhoben von Schriftgelehrten, welche an ihm für Rieberlagen in öffentlichen Disputationen Rache suchten; so wurde er vor das Synedrium gestellt und zu jener Berantwortungsrebe Apstlg. Kap. 7 veranlaßt, welche zu den merkwürdigsten Denkmalen bes Urchriftentums gehört. Die Kritit hat bieselbe als ein Produkt des Lukas in Anspruch genommen, aber fie ift viel zu originell und von anberen Reben ber Apostelgeschichte carafteriftisch verschieden, um diesem Berbacht ernstlich zu unter-Ihre weitläufige Durchwanderung ber israelitischen Geschichte von Abraham bis auf Salomo icheint mit bem turgen icharfpolemischen Schluffe in feinem angemeffenen Berhaltnis und inneren Zusammenhang zu fteben, und hat boch ihren guten apologetisch-polemischen Ginn. Gin zwiefacher Gefichtspunkt burchzieht biefe hiftoriichen Ausführungen. Ginmal ber in bem ichließlichen scharfen Bormurf B. si heraustretenbe, bag bem Bolte und feinen Oberen ihre bie gange Geichichte bes alten Bundes burchziehende und ichliefelich in ber Kreuzigung Chrifti gipfelnde Biberipenftigfeit gegen bie Führungen Gottes vorgehalten werben foll. Dann aber - mas namentlich in dem langen Berweilen bei der Patriarchengeschichte und dem Abbrechen bei dem falomonischen Tempelbau hervortritt - ber Gebanke, daß Gott niemals feine Offenbarungsgegenwart an jene Stätte gebunden habe, wider welche Lafterworte geredet zu haben man ben Stephanus anklagte, bag biefe Offenbarungsgegenwart vielmehr von Abraham bis auf Salomo bas Boll als Bilgrim begleitet habe, in der Fremde, in der Bufte, im wandernben Belt, und fehr wider Gottes Sinn ichlieflich in bie Tempelmauern eingeschlossen worden sei (B. 48. 40). Diefe beiben Gefichtspunkte, über welche bie Auslegung fich gestritten bat, gehoren gufammen und erganzen fich zur Ginheit des Rebezweds: "Die Offenbarung Gottes, will Stephanus zeigen, war von Anbeginn eine formenfreie, an teinen beftimmten Ort und feine bestimmten Ceremonien gebundene, fie mar Beift und Leben von Anfang an: ihr aber habt fie immerfort migtannt, berleugnet und ins Fleischliche gezogen. Eure ganze Geschichte ift bon alters her ein immer erneuter Biberftreit bes Geiftes Gottes und eures fleifchlichen Sinnes, und biefem Biberftreit habt ihr jest burch ben Morb bes Gerechten, ben Gott euch jum Meffias und Erlofer gegeben hatte, die Krone aufgesett." Bielleicht schon in ber Behandlung Josephs feitens feiner Brüber, jedenfalls aber in dem Berhalten ber Kinder Jerael zu Mofe, bem Erretter bes Bolfes und Borfpiel bes Meffias (vgl. B. 35 ff.), wird das Berhalten des Bolfes gegen Refum vorgebildet gefunden und indirett dargestellt. Dann macht der Tempelbau Salomo's, den ber Rebner im Berhaltnis gur fruheren beweglichen Stiftsbutte für feine Berbefferung zu halten icheint, den übergang von dem Borwurf des Gobenbienftes ber Bater gur Bigotterie ber fpateren Geschlechter, beren Gifern um bas fteinerne Beiligtum sich mit ber Erwürgung ber lebendigen Gottesboten, ber Bropheten, trefflich vertrug, und bie nun in ber Berwerfung und Rreuzigung bes Messias ihren beillosen inneren Biberspruch mit Gefet und Bropheten befiegelt haben. Der Schluß ber Rebe, beren Sobepuntt und Schluffel bemnach in B. 48-51 liegt, ift vielleicht burch ben Butausbruch der Zuhörer unterdruckt; aber soviel ist flar, bak Stephanus nicht sowohl auf seine Berteibigung und Lebensrettung, als vielmehr auf ein todesmutiges Beugnis wiber bes Bolles Gunbe und für bie herrlichkeit Chrifti (B. 51) ausgegangen ift. So erleibet er in einer tumultuarischen Scene, in welcher ber jubische Fanatismus sich über bie Fällung eines orbentlichen Richterspruchs und bie Genehmigung besselben dunch die romische Obrigfeit hinwegfest, ben Tob bes Gottesläfterers, bie Steinigung, auch darin Jefu nachfolgend, daß er fterbend für fein frevelndes Bolf die gottliche Bergebung anruft. Beffere Manner im Bolte icheinen biefe That bes jubischen Fanatismus tief beklagt und bem Gemorbeten ein ehrenvolles Begrabnis gewidmet zu haben (Apftig. 8, 2); denn die hier Ermähnten find wohl nicht als Chriften zu benten. Der Tob des Stephanus gab bas Signal zu einer allgemeinen Berfolgung ber Chriften in Jerufalem und bis über die Grenzen des judischen Landes hinaus, was begreiflich ift, ba ber innere Gegenfat bes neuen Glaubens gegen bas Jubentum, welcher anfangs unter ber volltommenen Gefetestreue ber Urgemeinde verborgen gewesen, durch Stephanus zu Tage getreten mar. Gine munberbare Gottesfügung aber ift es, daß berfelbe Baulus, welcher an die Spipe diefer Berfolgung trat, hernach ber folgerichtigfte und thatkraftigfte Durchführer eben des Gebankens geworden ift, der zuerst in Stephanus hervorgebrochen gu fein icheint, fo daß letterer nicht ohne Grund als Borläufer des Baulus hat bezeichnet werden fonnen. Bg.

## Sterbedrufe, f. Beft.

Sterne. Beitaus die meiften Aussagen ber Bibel über die Sterne geben nur die allgemeinen Einbrude wieder, welchen ber Aufblid zu bem geftirnten himmel auf ein bon bem Glauben an ben lebendigen Gott erfülltes Gemüt macht. Neben ihrer ungahlbaren Menge, die haufig vergleichen-

22, 17. 26, 4 u. a.), tommt auch die feste Ordnung ihrer Berteilung über ben himmel und ihr burch bie "Gefete bes himmels" (Rer. 31, se f. 33, ss. Siob 38, 33) geregelter Lauf (Richter 5, 30) in Betracht, wenn sie als "bas heer bes himmels" aufgefaßt werden (Jef. 40, 26). Außerbem wird ihr reines (Siob 25, s), glanzendes (Dan. 12, s), aber in seinem Glanz verschieden abgestuftes (1. Kor. 15, 41) Licht, bas fie gur herrlichen Simmelsgier macht (Sir. 43, o. Weish. 7, so), und vermoge beffen fie an der Erhellung ber Racht und dem Regiment über fie (Bf. 136, .) teilnehmen, und bie unerreichbare Sobe, in ber fie fich befinden, und bie bem Menschen Gottes Erhabenheit gum Bewußtsein bringen foll (Siob 22, 12; vgl. Jef. 14, 18. Db. 4. Sir. 44, 23), hervorgehoben. Die alte Auffaffung ber Geftirne als lebendiger Befen ift awar nicht ohne alle Rachwirfung geblieben (f. b. AL Sonne), wie benn auch in ber Borftellung bes Himmelsheeres bie der Engel und die der Sterne öfters in einander fließt (vgl. Hiob 38, 7); aber ber Glaube, baf Gott die Sterne geschaffen (1. Moj. 1, 16. Siob 9, 0. Bi. 8, 4 u. a.), daß er fie gabit, nennt und ruft (Bf. 147, 4. Jef. 40, se; vgl. 2Beish. 7, 10), fie gang in feiner Gewalt hat (Siob 9, 7) und zu seinen Aweden gebraucht (Richt. 5, 20), kommt überall zu kräftigem Ausdrud. Zu den Borgeichen und Schredniffen feines Berichtstages gehört auch, bag die Sterne ihren Schein verlieren (Jej. 13, 10. Hej. 32, 7. Juel 2, 10. 3, 20. Offb. 8, 12. Lut. 21, 26), ober bom himmel fallen, wie bie welfen Blatter bon einem Baume (Jef. 34, 4. Matth. 24, 20. Offb. 6, 18); lettere Borftellung fnüpft offenbar an die Wahrnehmung der Sternschnuppen an. Auf die Unterscheidung von Firsternen, Planeten und Kometen findet sich im A. L. feine hindeutung, obicon diefer Unterschied den Israeliten nicht ganz unbefannt gewesen sein tann; bie im späteren Judentum (B. Benoch 18, 14 ff.) und im N. T. (Jub. 18) vortommende Borftellung von Irrfternen hat ohne Zweifel in der Bahrnehmung des scheinbar regellofen Laufs ber Rometen ihren Urfprung. — Rur wenige befonbers ? in die Augen fallende Sterne und Sternbilder find in ber Bibel gelegentlich genannt. Es find bie folgenden: 1) Bon den Planeten die Benus als Morgenstern; unter bem Ramen helel (richtiger helal), b. i. Glangftern (eine Bebeutung. Die auch arabifche, aramaische und affprische Bezeichnungen besselben haben) und mit bem Bujat "Sohn ber Morgenröte" (wie bei ben Griechen Heosphoros Sohn der Eos ist), also männlich aufgefaßt (nicht weiblich, wie bei den Babyloniern und Affprern, vgl. G. 141), ift ber Morgenftern Ref. 14, 12 Bild bes Königs von Babel: in Siob 38, 7 find alle am Schöpfungemorgen ichon borhandenen Sterne nach ihm "Morgensterne" genannt; Gir. 50, . ift bie Berrlichkeit bes binter ber Beranschaulichung bient (vgl. 1. Wos. 15, s. bem Borhang bes Allerheiligsten bervortretenden

Hohenbriefters Simon mit seinem aus dem Gewölf hervorstrahlenden Glanze verglichen, in 2. Petri 1, 10 die im Herzen aufleuchtende Erfahrungsertenntnis des vollen, alle Berheifungen erfüllenben Heiles in Chrifto und in Offb. 2, 28 die den Überwindern verliehene himmlische Serrlichteit bilblich als "ber Morgenstern" bezeichnet; in Offb. 22, 16 endlich ift Jejus felbft "ber helle Morgenftern" genannt. Der bei hieronymus und anderen Rirchenbatern vorfommenden Beziehung ber Stelle Ref. 14, 12 auf ben Satan (vgl. Lut. 10, 18. Offb. 12, 7 ff.) verbankt biefer ben Ramen Lucifer. -Bon ben Firsternen und ihren Bilbern sind ermahnt: 2) 'asch ober 'ajisch (hiob 9, o. 38, so), von Luther "ber Bagen am himmel" überfest, gemäß der traditionellen Anficht, nach welcher das Sternbild bes großen Bären, bas auch Wagen genannt wird, gemeint ift; bei ben Arabern beißt basselbe na'asch, b. i. Totenbahre, und die drei Schmanz ober Deichselsterne werden von ihnen Leichengefolge (benat na'sch) aufgefaßt; im heutigen Sprien ift biefer Rame noch gebrauchlich, und es knupft fich baran bie Borftellung, daß die Rinder bes bon Gedi (bem Bolarftern) getöteten Na'sch, - poran bie Gobne mit ber Leiche bes Baters und hinter ihnen die Tochter, von welchen eine Wâldana, d. i. die Wöchnerin, ihr Kind im Schoße trägt, - in ber Abficht, die Blutrache an bem Morber zu vollziehen, biefen allnächtlich umtreifen, wobei ber im Guben ftebenbe und nach Rorben ftrebende Suhel, b. i. Kanopus, dem Gedi ju Bilfe tommen will, aber, weil er fich zu fpat aufgemacht hat, fein Ziel vor Ablauf ber Nacht nicht mehr erreichen kann (val. Wetstein bei Delitich, Siob, 2. Aufl. S. 501 f.). Obichon ber Annahme, daß bas hebr. 'asch aus na'asch verfurzt fei, die baneben vorkommende Bortform 'ajisch im Bege fteht, und daher fehr zweifelhaft ift, ob wir ben Jecaeliten die arabische Borftellung zuschreiben burfen, jo ift doch überwiegend mahrscheinlich, bağ der Rame wirklich den großen Baren begeichnet; einmal weil die Erwähnung biefes am nordlichen himmel am meiften in bie Augen fallenben Sternbilds in ben angeführten Stellen zu erwarten ift, und dasselbe in hiob 9 passend die erfte Stelle einnimmt, und sodann weil in Siob 38 die Rinder bes 'ajisch als fein Gefolge erwähnt find (lies ftatt Luthers "über feine Rinder" "famt feinen Rinbern"); dabei muß babingeftellt bleiben, mas für eine Borftellung die Braeliten mit dem Sternbild, beziehungsweise mit beffen nicht sicher zu erklärendem Ramen verbunden haben (etwa die einer Lowin mit ihren Jungen, gemäß bem arab. 'ajith? So Ewald). Die von M. A. Stern (in Geigers jud. Zeitschr. f. Biffenich. u. Leben 1865, S. 4) ausgesprochene und von Roldete und Schrader gebilligte Meinung, daß 'ajisch die Blejaben bezeichne, hat viel weniger für sich. - 3) Kesil

Aweifel der Orion. Die alten Übersetzer deuten ben Ramen burch Riefe, Gigant (Targ. Spr.), die griechischen (Sept. in Siob und Jes.) legen ihm ben Namen Drion, ber armenische (in hiob und Jef.) ben des Stammbaters der Armenier Sait bei. Die in Hiob 38, si erwähnten "Bande bes Orion" weisen auf die im Altertum verbreitete, aber bei ben Semiten fonft noch nicht nachgewiesene Borftellung hin, welche in biefem Sternbild einen am himmel angefeffelten Riefen fieht, ber von ben Braeliten gemäß ber fprachgebräuchlichen Bebeutung bes Wortes Kesil als ein auf feine Rraft vertrauender gottloser Thor aufgefaßt worden ift. Schwerlich find aber die brei Gurtelfterne für jene Bande zu halten, da der hebr. Ausbruck für lettere ju einem Gurt nicht paßt. Das Lofen ber Banbe versteht man gewöhnlich von einer Befreiung bes Riefen von ben ihn an feiner Stelle fefthaltenben Feffeln, wogegen Dillmann an Bugfeile benten will, durch deren Loderung der Orion je nach den Rahredzeiten höher am Himmel steigt (er kommt in Sprien überhaupt 17 0 hoher über ben Borigont. als bei und) ober vielleicht auch tiefer fintt. Als Borftellung ber Perfer wird im Chronifon Baichale, von Cebrenus, von Johann von Antiochia und anderen Byzantinern angeführt, der Orion fei ber an den himmel gefesselte Rimrod, eine Kombination, die wohl noch beträchtlich jünger ist, als bie Fabeleien bes späteren Judentums über Rimrob (vgl. S. 1099). - Der Meinung einiger mittelalteriger Rabbinen (Saab., Befat., Abulmal. u. a.), Kestl fei ber arab. Suhel, b. h. ber im füblichen Steuerruber bes Schiffes ftehenbe Kanopus (f. oben : nach anderen ber Sirius), tann gegenüber ber alteren traditionellen Anficht fein besonberes Gewicht beigelegt werben. In Jes. 13 fteht im Bebr. die Mehrzahlsform "Drione", was mit Recht durch "der Orion und ihm ahnliche große Sternbilber" gedeutet wird. - 4) Kimah (hiob 9, . 38, 21. Am. 5, 8) von Luther richtig mit "bie Glude" ober "bie fieben Sterne" überfest; benn ber Name, welcher "Haufe" bebeutet, ift ficher, wie ber gleichbebeutenbe arabische Rame thurajja, Bezeichnung bes aus sieben großen und vielen fleinen Sternen beftehenden, unter bem Namen Blejaben ober Siebengestirn bekannten Sternhaufens, ber im Sternbild bes Stiers in ber Rahe ber Efliptit fteht und von den Arabern gewöhnlich en-negm, b. i. "bas Geftirn" genannt wird, weil bie Blejaden bor anderen Gestirnen, namentlich durch ihre monatlichen Konjunkturen mit bem Monde, als Beitmeffer bienen und ben Ralenber normieren (val. Joseph., Altert. XIII, 8, 2). In Siob 38, 81 ift von einem Busammenbinden der die einzelnen Sterne biefes Saufens zusammenhaltenben Banbe bie Rebe. Bu einer naheren Bestimmung barüber, mas nach israelitischer Borftellung ben Beftanb des Saufens bilbet, fehlt jeder Anhalt; bei per-(Hiob 9, o. 38, s1. Am. 5, s. Jes. 13, 10) ist ohne sischen Dichtern ift er ein Brillantgeschmeibe. Der

bon Luther gebrauchte volkstumliche Rame "bie Glude", b. i. bie Benne mit ihren Ruchlein, ber auch bei den Engländern und Franzosen gebräuchlich ift, kommt zwar schon im Targum zum B. Siob vor und soll auch bei ben Arabern üblich sein (vgl. Stern a. a. D. S. 262), beruht aber auf einer Borftellung, die bei ben alten Jeraeliten nicht vorausgefest werben tann (vgl. S. 658), und zu jenen "Banben" nicht paßt. Die Grunde Sterns (a. a. D. S. 269 ff.) für die abweichende Meinung, Kimah fei ber Sirius, find nicht geeignet, die wohlbegrunbete traditionelle Ansicht umzustoßen. - 5) Zwischen bem Orion und bem großen Baren ift hiob 38, 32 ein Sternbild unter bem Ramen mazzaroth genannt, das Luther nach Vulg. mit "Morgenftern" überfest bat. Seine Beftimmung ift bisber am wenigsten gelungen. Man halt bas Bort meift für identisch mit mazzaloth, womit 2. Kon. 23, s zwischen Baal, ber Sonne und bem Monbe einerseits und bem gangen (übrigen) himmelsbeer anberfeits ein Gegenftand abgottischen aftralen Rultus bezeichnet wird; und die Sept. bietet allerbings an beiben Stellen mazuroth bar. Diefes mazzaloth deutet man gewöhnlich nach dem Arab. auf "die Herbergen (ber Sonne)", d. i. auf bie 12 Sternbilder bes Tierfreifes, welche bie Rabbinen mazzaloth oder das Rad der mazzaloth nennen. Aber so verbreitet auch die Borftellung des Tiertreises schon im hoben Altertum, lange ebe bie Griechen fie tennen gelernt und umgebilbet haben, bei den Babyloniern, Agyptern und IIndern gewesen ist, so wenig Wahrscheinlichkeit hat es, daß feine Sternbilber als Gegenftanb ber Berehrung nach Sonne und Wond aus dem übrigen Himmelsheer besonders hervorgehoben sein konnen. Denn ein besonderer Kultus hat sich wohl nie an biefelben gefnüpft. Bergegenwärtigt man fich bagegen, daß nächst Sonne und Mond die übrigen Blaneten sowohl in der babylonisch-afiprischen Religion überhaupt (vgl. S. 140 f.), als in ber Aftrologie ber Chaldäer, die Hauptrolle spielen, und daß der Kultus des Saturn seitens der Israeliten in Am. 5, 20 ausbrucklich bezeugt ift (vgl. die Artt. Chiun, Siccuth u. S. 141 b), so wird man anerkennen müssen, daß nichts näher liegt, als bei den mazzaloth in 2. Kön. 23, 5 mit Luther an die Planeten zu benken; auch sie heißen bei ben Rabbinen mazzaloth, nicht weil sie durch die Sternbilber bes Tierfreises laufen (Deligich), sonbern als die "Schicksalssterne"; und an sie hat man aller Bahrscheinlichkeit nach auch bei ben fieben Ringen zu benken, die man so häufig auf den babylonisch-affprischen Cylindern neben Sonne und Mond abgebildet sieht (vgl. S. 141 a), woran man fich burch bie Siebengahl, um beren willen Layard an die Plejaden und Stern (a. a. S. 268) an die Spaden benten wollte, nicht deshalb irre machen laffen barf, weil Sonne und Mond, bie Jelbst zu dieser Siebenzahl gehören, daneben noch

besonders abgebildet find; benn die Siebenzahl tonnte als eine für die Blaneten feststehende tropdem recht wohl beibehalten werden. — Ob aber die mazzaroth in Hiob 38 mit den mazzaloth ibentisch, also ebenfalls die Planeten sind, ift (tros ber Sept.) fraglich, obichon das "Hervorbringen gu feiner Beit" gut bagu paffen wurbe. Manche andere Deutungen, wie die auf die 28 Mondstationen, die naxatra der Inder (Delipich), ober gar der nur von einer bedentlichen Worterflarung eingebene Einfall, bas Bort bezeichne bie beiben weit auseinander liegenben Sternbilber ber norblichen und der füdlichen Krone (Ewald), konnen freilich noch viel weniger in Betracht tommen. Aber es läßt sich nicht in Abrebe stellen, daß sowohl die brei anderen baneben genannten Sternbilber, als ber Ausbrud "zu seiner (nicht: zu ihrer) Beit" und nicht minder der Umstand, daß in der Barallelftelle Siob 9, . bafür "bie Rammern bes Sübens", b. h. — wie Luther richtig erläutert bie bem füblichen himmel angehörigen Sterne, genannt find, die Annahme empfehlen, daß mazzaroth ein aus mehreren Sternen bestehenbes Sternbilb bes füblichen himmels bezeichnet, welches nur zeitenweise sichtbar wurde, und bessen Aufgang im Bechfel ber Sahreszeiten und ber Bitterung seine bestimmte Bebeutung hatte. Bei ber Unsicherheit ber Erklarung bes Wortes mazzaroth ift aber eine nähere Bestimmung nicht möglich. Sachlich paffend mare bas Sternbild bes Schiffs, beffen Hauptstern, ber Suhel (f. oben) ober Canopus, in einer arab. Übersetzung in hiob 9, . mit bem Bufat "bas Berg bes Gubens" an Stelle ber "Rammern bes Gubens" genannt ift (Delipich, Siob, 2. Aufl. S. 128 Anm.) und burch seinen Aufgang bie Jahreszeit martiert, in welcher bei Abnahme ber Hipe die Früchte reif werden (Niebuhr, Beschr. S. 116 Anm.); ober auch ber groke Hund, beffen Hauptstern, ber Sirius, ber bellfte aller Figfterne ift und in meteorologischer Beziehung überall im Altertum eine große Rolle spielt. Stern (a. a. D. S. 264 ff.) denkt an die bem nörblichen himmel angehörigen Spaben (Regensterne) mit ihrem Sauptstern Albabaran, beren Aufgang bie Regenzeit ankunbigt, eine Annahme, die allenfalls zu Hiob 38, 20 paßt, für 2. Ron. 23, s aber jedenfalls gang unannehmbar ift. — Ob die Jeraeliten auch die Sternbilder des Drachen, ber Schlange im Ophiuchos und bes Balfifches gefannt haben, ift zweifelhaft (vgl. S. 921. 1281 a); und die Beziehung auf bas Zwillingsgeftirn in Apftlg. 28, 11 ift nur eine entfernte, fofern nämlich die Diosturen (f. b. A.) am himmel burch basselbe reprasentiert waren. — Über ben 3 Geftirnbienft ber Babylonier und ber Affprer f. S. 140 f., über ben ber himjaritischen Araber S. 106b. Bei ben Israeliten hat berfelbe in Berbindung mit bem besonderen Rultus der Sonne und bes Mondes erft von Affprien ber Gingang

gefunden (vgl. Sonne Rr. 2). Bur Beit bes Bropheten Amos wurde im Rehnstämmereich ber Blanet Saturn unter affprischen Ramen berehrt (Am. 5, 26; bgl. Chiun und Siccuth), und Anbetung bes ganzen himmelsheeres wird ben Bürgern bes Behnftammereichs 2. Kon. 17, 16 vorgeworfen. 3m Reiche Ruda sucht nach dem noch ganz allgemein gefaßten Berbot bes Detalogs (2. Mof. 20, 4. 5. Mof. 5, s) erft die jungere Gefetgebung bem Eindringen bes Gestirnbienftes zu wehren (5. Dof. 4, 19. 17, 1; bgl. 13, 7). Unter Ronig Manaffe, der fogar in beiben Tempelvorhöfen dem Simmelsheer Altare errichtete (2. Kon. 21, s. s. 2. Chr. 33, s. s), fand er aber in Jerufalem und in anderen Stäbten viele Anhanger, und auch Jofia's reformatorische Energie tonnte diesen vorzugsweise auf ben Dachern geubten und in Anbetung und Darbringung von Raucheropfern beftebenben abgöttischen Rultus nicht auf die Dauer ausrotten (Ber. 7, 18. 19, 18. Beph. 1, 5. 2. Kon. 23, 4. 5. 19. Jer. 44, 17. 25). - In enger Bechfelbeziehung mit bem Gestirnfult fteht die Aftrologie, die Sauptbeschäftigung ber caldaischen "Beisen", b. h. ber bortigen Briefterschaft. Doch hat dieselbe ihre allgemeinere, von dem Geftirnfult relativ unabhangige Grunblage. Diefe besteht in ber Bahrnebmung bes Ginfluffes, welchen bie Simmelstorper und deren regelmäßige Bewegungen auf den Wechsel der Jahreszeiten, auf die Witterung, überhaupt auf das Raturleben der Erdenwelt teils wirklich ausüben, teils burch bas zeitliche Busammentreffen der siderischen und der tellurischen und atmosphärischen Erscheinungen auszuüben scheinen, ein Einfluß, um beffen willen auch in ber Bibel von einer Herrschaft des himmels über die Erdenwelt bie Rebe ift (vgl. bef. Siob 38, m im Hebr.). In bem Glauben an die alles voraus bestimmenbe Macht ber Gottheit und in bem Berlangen nach Aufschlüssen über die Zukunft wurde aber dieser Einfluß auch als ein im Menschenleben ebenso, wie in ber Ratur, wirtfamer, bie Schidfale ber Bolter wie ber einzelnen bestimmenber aufgefaft; nur find es hier neben ben ungewöhnlicheren Erscheinungen, wie Sonnen- und Mondfinfterniffe, Rometenericheinungen u. bgl., bie mehr zufälligen Berichiebenheiten bes Aussehens ber himmelsförper in Gestalt, Farbe und Glanz, besonders bei ihrem Auf- und Untergang, und die mannigfaltigen Konstellationen, an welche jener Einfluß gebunden gedacht wurde, und benen barum als Borzeichen, burch welche bie Gottheit Runftiges anzeige, ihre bestimmte Bebeutung beigelegt wurde (vgl. Jer. 10, 1). Für bie Konftellationen waren natürlich die Planeten, diese "Dolmetscher" bes Billens der Götter (Diodor II, 30), ihre Stellung zu einander und zu den Bilbern des Tierkreises am wichtigsten. Durch tabellarische Aufzeichnungen der gemachten Beobachtungen und Erfahrungen.

Reilinschriftenwertes viele urtunbliche Beugnisse barbietet, erwuchs bei ben Chalbaern ein ganzes Spftem aftrologischer Wissenschaft, und die Sternbeutekunft beherrichte bort mehr, als bei irgend einem anderen Bolte (vgl. bezüglich ber von ben Agpptern gelibten Runft bes Rativitatftellens Herob. II, 82), das ganze öffentliche und bas private Leben. Bon bem großen Propheten bes Exils, welchem Jej. 40-66 angehört, konnte biefe fo einflugreiche und hoffartige Afterweisheit nicht unberudfichtigt bleiben; am bestimmtesten spricht er fich über fie Jef. 47, 12 aus, wo bie "Sternguder" mit Bezug auf bie zu aftrologischen Zweden borgenommenen Einteilungen bes himmels in bestimmte Felber im Hebr. auch "Zerleger bes himmels" (Luther: "Meifter bes himmelslaufs") genannt find, und als ihr mit ber Feststellung bes Ralenders verbundenes Geschäft angegeben wird, daß fie an jedem Neumond dem Bolle Runde bavon gaben, was ihm im Laufe bes Monats begegnen werbe. Auch im B. Daniel find die chalbaischen Aftrologen unter ben "Beisen" besonbers hervorgehoben, aber nicht in dem von Luther burch "Sternfeber" wiebergegebenen Wort chartummim (Dan. 1, 20. 2, 2. 10. 27. 4, 4. 6. 5, 11), einer von den ägyptischen Bahrsagern (1. Mos. 41, 8. 24 n. a.) entlehnten Bezeichnung allgemeineren Sinnes, sondern in bem von Luther mit "Bahrsager" übersetten aramäischen Wort gazerin (Dan. 2, 21, 4, 4, 5, 1, 11), eigentlich "bie Bestimmer", b. h. wohl bie Berkundiger ber von ber Gottheit bestimmten Schidfale. - Der Stern 4 ber Beifen (Matth. 2, 2. 7. 9 f., vgl. b. A. Magier u. G. 728b) ift, fo wie er in ber evangelischen Erzählung beschrieben wird, jebenfalls tein aftronomisch bestimmbarer Stern. Die Borftellung eines die Geburt bes Meffias fund machenben Sternes hat, obicon "bie Beifen" ohne Zweifel nicht Juben, sondern heibnische Aftrologen sind, teine andere Quelle, als die Beigagung 4. Dof. 24, 17, die von den Juden nach alter Überlieferung — wie die Targume und ber Name bes in ber Zeit Habrians aufgetretenen Bseudomessias Bar Rochba, b. i. "Sternensohn" zeigen (vgl. auch Teft. b. 12 Patr. bei Fabricius, cod. pseudepigr. S. 584) — messianisch gebeutet worden ift. Doch ift baburch die Möglichkeit nicht ausgeschloffen, bag auf die Gestaltung ber Eraablung eine um die Reit der Geburt Chrifti wahrgenommene auffallende aftronomische Er-Scheinung Ginfluß geubt bat. Bu einem Kometen, ber ohnehin bem jubifchen Boltsglauben als Unbeil verkundendes Beichen galt (vgl. Joseph., Jub. Rr. VI, 5, s), paffen bie einzelnen Ungaben über ben Stern am wenigsten. Dagegen trifft allerbings die von Repler und Ibeler berechnete Ronjunktion ber Planeten Jupiter und Saturn im J. 747 b. Stadt Rom mit einigen berselben in aufvon benen ber britte Band bes großen englischen falliger Beise gusammen. Beibe Planeten maren

namlich am 20. Mai vor Sonnenaufgang am Morgenhimmel im 20. Grade des Sternbildes der Fische in Konjunktion und nur einen Grad von einander entfernt zu sehen (vgl. Matth. 2, 2); fie blieben bann Monate lang gang nabe bei einanber; am 27. Ottober trafen fie gum zweitenmale im 16. Grad der Fische und am 12. November zum brittenmale im 15. Grab berfelben zusammen, beibe Male wieder so, daß ber Breitenunterschied nur ungefähr einen Grab betrug; und diese Konjunktionen waren in den Abendstunden am füblichen himmel (alfo bon Berufalem aus in der Richtung nach Bethlehem; vgl. B. o f.) zu sehen (vgl. Ibeler, Handb. der Chronol. II, 399 ff. : über die Ansicht bes portugiefischen Rabbinen bes 15. Jahrh. Abarbanel, bağ bie Geburt bes Deffias burch bie im Jahre ber Welt 5224 erfolgenbe Bieberfehr ber Konjunftion von Jupiter und Saturn im Zeichen ber Fische angefündigt werbe, wie dieselbe im Jahre ber Belt 2365 bie Geburt Mose's 3 Jahre vor derselben angekündigt habe, vgl. Merr, Joel S. 232 ff.). Freilich darf babei nicht außer acht gelassen werden, daß die evang. Erzählung augenscheinlich nicht von einer Ronstellation, sondern von einem einzelnen Stern rebet, wie bies icon bie Grunblage ber Borftellung vom Stern des Messias 4. Mos. 24, 17 5 mit sich brachte. — Während in 4. Mos. 24, 17 der Stern, der aus Jatob aufgehen foll, ben zunächst durch David repräsentierten König des Gottesreiches bezeichnet, macht die apotalpptische Bilberfprache bes Buches Daniel aus bem Sternenheer überhaupt eine Bezeichnung bes bem Gott bes himmels und herrn ber heerscharen (Bebaoth) angehörigen beiligen Bolts, weshalb bie Schabigungen besselben burch Antiochus Epiphanes ein Berabwerfen eines Teiles ber Sterne gur Erde und Bertreten berjelben ift (Dan. 8, 10; bal. B. 11 u. 24). Dies Bild ift in ber Offb. Joh. (12, 4) auf bie Schäbigungen übertragen, welche ber große Drache, b. i. ber Satan (vgl. S. 328) bem Gottesvolle zuzufügen Dacht hatte. Benn bie Gottesgemeinde baneben als Beib personifigiert ift, fo wirkt boch jene symbolische Anschauung des Buches Daniel auch barin nach, daß bas Weib mit ber Sonne befleibet ift, ben Mond unter den Fügen hat und mit Bezug auf die 12 Stamme Beraels ein Diadem von 12 Sternen tragt (Offb. 12, 1; vgl. dazu 1. Mof. 37, o). — Die 7 Sterne, welche Chriftus als fein Gigentum in feiner Rechten halt (Offb. 1, 16. 2, 1. 3, 1), sind nach 1, 20 "Engel ber 7 Gemeinden", d. h. die in der Borftellung einer engelischen Berfonlichteit einheitlich zusammengefaßte und personifizierte Borfteberschaft ber Bemeinden. In Offb. 9, 1 f. ift der vom himmel gefallene Stern (val. Jef. 14, 19) ein mit ber Bollmacht höllische Blagen über die Menschen zu bringen ausgestatteter boser Engel, wogegen ber

tung "Wermuth" genannte Stern in Offb. 8, 10 f. lediglich eine von den Kometenerscheinungen entlehnte Beranschaulichung des Wittels zu sein scheint, burch welches Gott die für die Menschen unbeilbollen Wirtungen auf bie Gemaffer üot.

Steuer wird in ber beutichen Bibel gemaß ber ursprünglichen Bebeutung "Unterftupung" von ben Liebesgaben gebraucht, welche ber Apostel Baulus für die Armen in der Gemeinde gu Jerusalem sammeln ließ (Rom. 15, s. 1. Ror. 16, 1 f. 2. Ror. 8, 20. 9, 1. 12 f.). Bon einer Belbfammlung zu einem Sühngeschenk an ben Tempel fteht das Wort 2. Matt. 12, 48; in dem jest gebrauchlichsten Sinn einer schuldigen Gelbabaabe bagegen nur 2. Chr. 24, s. v. Bgl. im übrigen bie Artt. Abgaben, Chrenius und Romer S. 1315b.

Stiftshutte. Das Wort "Stift" - von "ftif- 1 ten", b. h. gu feftem, bauernbem Beftanb grunben, einrichten ober anstellen — war zu Luthers Zeit vorzugsweise von den durch unwiderrufliche Feftsekungen zu kirchlichen und sveciell gottesbienftlichen ober flöfterlichen Zweden beftimmten Gebauben, Ortlichkeiten und Sachen im Gebrauch. Demgemäß nennt Luther bas Reichsheiligtum an Bethel in Am. 7, 18 "bes Königs Stift", erwähnt Hej. 6. 0 neben den Höhen, Altären, Göpen und Bilbern "bie Stifte" an Stelle bes im Bebr. gebrauchten, allgemeinen Ausbrucks "Machwerte" und nennt mit Bezug auf ben Tempel Jerufalem Jes. 33, so "bie Stabt unseres Stiftes" und ben Berg Zion in Jes. 14, 14 "ben Berg bes Stiftes" (vgl. aber S. 202b). So will er nun auch mit bem Ausbrud "Stiftshutte" nach feiner eigenen Erklärung das von Mofes errichtete beilige Belt als einen von Gott geftifteten (vgl. Dof. 20, 21). "gewissen Ort ober Stätte, wie eine Pfarrfirche ober Stift, babin bas Bolf Israel fommen und Bottes Bort horen follte" bezeichnen. Der eigentlichen Bebeutung ber gebrauchlichften hebr. Bezeichnung bes mosaischen Seiligtums 'ohel mo'ed entipricht freilich weber diese Ubersetung. noch die von Luther damit verbundene Borftellung ber gottesbienftlichen Berfammlung ber Gemeinbe. Die israelitischen Heiligtlimer find teine blogen Gottesbienststätten. Bielmehr wird durch biefelben die göttliche Zusage: "Ich will inmitten der Kinder Jerael wohnen und ihr Gott sein" realifiert (2. Mof. 25, s. 29, 45 f.). Die Stiftshutte ift die "Bohnftatte Jehova's" (3. Dof. 17, 4. 4. Moj. 16, o u. a.), an welche er feine perfonliche Gegenwart in ber Mitte feines Bolfes gebunden, woselbft er fich eingestellt hat, um von ba mit feinem Bolt und beffen Reprafentanten ge reden (2. Mos. 25, 22, 29, 42 ff.), wo man also bor fein Angeficht tommen und mit ihm in Bertehr treten tann; barum beißt fie "Belt ber Bu-"wie eine Facel brennende" und nach seiner Wir- sammenkunst", nämlich der Zusammenkunst

Gottes mit feinem Bolfe. So fand durch | freiwilliges Hebopfer dar (2. Mof. 25, 1 ff. 35, 4 ff. das Seiligtum, ohne Beeintrachtigung bes Gebots. baß tein Bilb Jehova's angefertigt werben follte, feine Wegenwart boch bie finnenfällige Darftellung, welche sowohl ber am Außerlichen haftende Sinn bes Bolles als ber Charafter bes altteft. nationalen Gottesftaates erforberte, und felbft bag Jehova nur einer fei, tonnte baburch gur Darftellung gebracht werben, bag es auch nur eine Bohnftatte Jehova's gab. — Reben jener gebrauchlichften Bezeichnung ber Stiftshutte tommt menichlichem Gutbunten, fondern nach Gottes auch die andere "Bohnung" oder "Belt des Beug- Billen, Anweisung und Leitung eingerichtet wurde, nisses" vor (2. Mos. 38, 21. 4. Mos. 1, so. ss. 9, 15. 17, 7 f. [22 f.] u. a.), was trop ber ent- ber heiligen Majeftat Gottes warbige Bohnftatte

20 ff. 36, 4 ff. 38, 21 ff.); baneben wird aber auch berichtet, daß bas Silber burch eine obligatorische allgemeine Ropffteuer aufgebracht murbe (30, 11 ff. 38, 25 ff.); auch an ben Arbeiten helfen alle berfelben Rundigen, bie Beiber eingeschloffen, freiwillig mit (28, s. 31, s. 35, 10. 26 f. 36, 2. 4. s. 39, 42 f.). Anberfeits legt die Überlieferung bas größte Gewicht barauf, bag bie gange Gotteswohnung bis ins fleinste Detail hinein nicht nach weil sie nur dadurch eine wahrhaft heilige und sprechenden Ausbrude "Labe bes Zeugnisses", werden konnte: zu den detaillierten Anweisungen, "Tafeln des Zeugnisses" schwerlich durch "Zelt, welche Woses in Worten erhält, kommt hinzu,



a. Schaubrottifc. b. filberner Beuchter. c. Raucheraltar. d. Bunbeslabe. e. Bafchbeden. g. Branbopferaltar. b. foraganfteigenber Erbanfmurf.

in welchem bas 3weitafelgefet niebergelegt ift" an deuten, sondern in dem allgemeineren Sinne: "Bohnung, wo Gott sich und seinen Billen bezeugt", alfo Gottesoffenbarungszelt gemeint ift 2 (vgl. 2. Moj. 25, 22. 30, 6. 26 u. a.). - Die Stiftshutte mit ihren Geraten ift im 2. Buch Mofe zweimal beschrieben, indem zuerst Rap. 25-27 u. 30 bie betaillierte gottliche Anweisung, welche Mofes mahrend feines 40tagigen Aufenthaltes auf bem Sinai über ihre Einrichtung erbielt, und bann Rap. 36, 37, 40 meist mit benfelben Borten die Ausführung berfelben berichtet wird. Die Uberlieferung ftellt ihre Errichtung als bas gemeinsame Wert bes gangen Boltes bar: es bringt alle gur würdigen Ausstattung bes Beiligtums erforderlichen Materialien mit einer

daß ihm auf bem Sinai ein Mobell ber Gotteswohnung und alles ihres Gerätes gezeigt wird (2. Mof. 25, s. 40. 26, so. 27, s); bag biefes Modell ein Abbild ber himmlischen Bohnftatte Gottes gewesen fei, ift eine zwar nabeliegenbe, aber erft im fpateren Jubentum nachweisbare, im Hebraerbrief (vgl. bef. 8, s) vorausgesette Borftellung. Ferner werben bie Bertmeifter Bezaleel (f. b. A.) und Oholiab von Gott berufen und für ihre Aufgabe befonders mit bem Beifte Bottes ausgerüftet (2. Dof. 31, 1 ff.), und auch die Runftfertigfeit aller ihrer Mithelfer aus bem Bolke hat ihre Quelle in ber ihnen von Gott in bas herz gegebenen Beisheit (28, s. 31, s. 36, s). Die Ausführung bes ganzen Bertes fällt nach 2. Mof. 19, 1 u. 40, 2 in die Beit zwischen dem ben Bebarf übersteigenden Opferwilligkeit als | 3. Monat bes ersten und bem Reujahrstag bes

zweiten Jahres nach bem Auszug aus Agppten, ein Zeitraum, von welchem jeboch noch ber 40tägige Aufenthalt Mose's auf dem Sinai in Ab-3 gug gu bringen ift. - Das Beiligtum - ein tragbarer Zelttempel — bestand aus der eigentlichen Gotteswohnung (2. Mof. 35, 18 u. a.) und einem dieselbe von allen Seiten umgebenben Borhof. Jene bestand wieder aus einem festen Gerüfte und ben es bebedenben Teppichen. Das Gerufte bilbeten 48 Boblen (Keresch; griech. in ber Sept. styloi, bei Bhilo und Josephus kiones) aus Afazienholz (j. b. A.), jebe 10 Ellen lang und 11/2 Ellen breit; je 20 tamen auf bie beiden nach Rorben und Guben gelegenen Langseiten, die übrigen 8 auf die gegen Weften liegende Sinterwand, mahrend bie gange Offfeite als offener Eingang ohne Band blieb. Die Sobe bes Gerüftes, beffen Grunbflache ein Rechted bilbete, betrug bemgemäß 10 Ellen, die Lange jeber Langseite 30 Ellen und bie ber Hinterwand 12 Ellen. Die Dide ber Bohlen ift nicht angegeben; Josephus (Altert. III, 6, s) benkt fie sich 4 Finger did: aber mit Recht hat die spätere jüdische Trabition (Raschi), der die meiften neueren folgen, dieselbe auf eine Elle berechnet; benn anerkanntermaßen war für den inneren Raum eine Länge von 30 und eine der Höhe entsprechende Breite von 10 Ellen beabsichtigt; von den 12 Ellen, welche die hinterwand lang war, find also 2 Ellen übericulfig, welche nur bie Didflächen ber angrengenden Bohlen der Langseiten gedeckt haben können; baraus ergibt fich, bag biefe je eine Elle bid gewefen fein muffen (von außen gemeffen waren barum auch die Langfeiten bes Geruftes unter Einrechnung der Dide der Hinterwand 31 Ellen lang). Rur mittels ber willfürlichen, mit 2. Dof. 26, 22 f. nicht zu rechtfertigenden Annahme, bie beiben Edbohlen ber Sinterwand feien ichmaler, als bie feche übrigen gewesen (nach Josephus nur eine halbe Elle breit), ober fie hatten als Bintelbohlen die angrenzenden Bohlen der Langfeiten und ber hinterwand teilweise umschlossen, konnte man sich dieser Folgerung entziehen. Augenscheinlich ift aber vorausgesest, daß hinsichtlich der Sobe und Breite, wie auch ber "Füße", zwischen ben Edbohlen und ben übrigen Bohlen tein Unterschied war (2. Mos. 26, 16. 17. 25 vgl. mit 38, 27). Allen Bohlen gemeinsam war nämlich ferner, daß sie je zwei durch Leisten an einander gefügte "Hände" (hebr. jadoth) ober — wie man gewöhnlich nach bem Borgang bes Josephus beutet - "Bapfen" (so auch Luther), hatten, und daß sich unter ihnen und an ben beiben "Sanben" ober "Bapfen" zwei aus je einem Talent Silber (38, 27) angefertigte "Füße" (hebr. 'adanim, griech. baseis) befanden. Die in Luthers überfetjung von 2. Doj. 26, 17 ausgebrückte, aus ber Vulg. gefloffene Borftellung, nach welcher die Bapfen, an ben Dicfeiten ber

mit einander (Bergahnung) gebient hatten, wird allgemein als bem Text widersprechend (val. 26, 10) verworfen. Dit Josephus nimmt man bagegen (nach 26, 19) gewöhnlich an, die zwei "Bapfen" feien an ber Grundfläche ber Boblen angebracht gewefen und hatten die Berbinbung ber Bohlen mit ben filbernen Fügen bergeftellt. In der bestimmteren Gestaltung dieser Borftellung geben aber die Meinungen auseinander. Für ihre Beurteilung und überhaupt für die Gewinnung einer richtigen Borftellung ift noch zweierlei in Betracht zu ziehen. Das eine ift, bag über bie Befestigung ber Boblen im Erbboben nirgenbs eine Angabe gemacht ift, während man boch irgend welche Ginrammung berfelben für erforberlich zu halten pflegt; bas anbere, bag auch bie Säulen, an welchen bie Borhange ber hutte, und ebenso bie, an welchen bie Umhange bes Borbofs aufgehangt maren, je einen "Fuß" hatten (ber hebr. und ber griech. Ausbrud ift berfelbe), wogegen hier von "Sanben" ober "Zapfen" nicht bie Rebe ift, und daß bei diesen Säulen eine Befestigung im Boben unbedingt vorausgesett werden muß. Run laffen bie einen überall bie "Füße", bie anberen (wenigstens bei ben Bohlen) bie "Bapfen" bem 3wede ber Einrammung bienen. Jene benten sich die filbernen und ehernen "Füße" als spis zulaufende, in ben Boben eingeschlagene Reile. beren Oberteil aber nur aus ben Wandungen eines bie "Bapfen" bezw. bas Fugenbe ber Saulen in fich aufnehmenben Loches beftand\*). Ran beruft fich besonders auf Siob 38, e, wo bon einer Einfentung ber Ganlenfuße bes Beltgebaubes bie Rebe ift. Allein biefe Borftellung ift icon baburch ausgeschloffen, bag bas Rörpermaß eines Talentes = 43,65 kg (vgl. S. 1016) Silber noch nicht ben siebenten Teil eines Rubitfußes beträgt; zwei Talente Silber hatten baher nicht ausgereicht, um zwei Reile von folcher Große und Starte bergustellen, daß dieselben einer Boble von den angegebenen Dimenfionen festen Halt im Boden hatten geben konnen. Ohnehin ift von bem ju biefen "Füßen" verwendeten Material vorauszuseben. baß es bem Beiligtume zum Schmude bienen follte, alfo nicht gang in ber Erbe fteden tonnte (vgl. auch 2. Moj. 30, 10). In Hohest. 5, 15 sind die goldenen Füße weißer Warmorfäulen mit demselben hebr. Ausbruck bezeichnet, und so hat man ohne Zweifel auch bei unseren filbernen und ebernen "Füßen" an niedrige und darum für die Sobe bes Geruftes nicht besonders in Betracht tommenbe. säulenfußartige und wohl (worauf auch Hobest.

aus je einem Latent Stoer (38, 27) angefertigte "Füße" (hebr. 'adansm, griech. basois) befanden. Die in Luthers Übersetzung von 2. Mos. 26, 17 ausgebrückte, aus der Vulg. gestossen Borstellung, nach welcher die Zapsen, an den Dicseiten der Bohlen angebracht, zur Berbindung der Bohlen (vgl. Altert. III, 6, 2 mit III, 6, 3 a. E.).

5, 15 beutet) bei ben Saulen nach allen Seiten bin und bei ben Bohlen (wo bies nicht möglich war) wenigstens auf beren außerer und innerer Breitseite etwas vorspringende Untersätze zu benken. Bir bemerken babei, bağ bie Godel ber agpptischen Saulen ungewöhnlich niebrig zu fein pflegen (val. S. 47), und bag auch in Sobest. 5, 15 verhaltnismagig fehr niebrige Saulenfuße vorausgefest finb. – Biel annehmbarer erscheint bemgemäß die anbere Borftellung, die "Bapfen" hatten nicht bloß gur Berbindung ber "Füße" mit ben Bohlen, fondern auch zur Einrammung ber letteren in den Boben gebient. Man muß fich bann unter benfelben große Pflode vorftellen, und bie filbernen



Unterfage, am wahrscheinlichften in ber Geftalt vierediger Blatten, muffen in ber Mitte ein großes Loch zum Durchsteden ber Bflode gehabt haben. fo bag fie nur eine am Boben befindliche Ginfassung ber Bohlen und Saulen bilbeten. In ber That tann die Feststellung der Saulen für die Borhange ber Stiftshutte und die Borhofsumbange und beren Berbindung mit den filbernen und ehernen "Füßen" nicht wohl anders bewertstelligt worden sein, als so, daß die Unterteile ber Saulen, die von etwas geringerem Umfang als ber eigentliche Saulenforper gewesen fein werben. burch ihrem Umfang entsprechende Löcher ber Fußunterfage hindurch in die Erbe eingesentt murben. Dann wird aber auch bei ben Boblen berfelbe Effett in gleicher Beise erzielt worben fein, nur daß hier wegen ihres großen Umfanges zwei Rusunterfage verwendet werden mußten, und baber der in die Erbe einzurammende Unterteil der Bohle zwei pflodartige Enben gehabt haben muß.

40, 18 enthaltene Andeutung über bas Berfahren bei ber Aufrichtung "ber Wohnung", fofern zuerft bie (nach 4. Dof. 4, 21 bon ben Bohlen gum Zwede bes Transportes leicht abnehmbaren) Fußunterfäpe an ihre Stelle gebracht, bann die Bohlen aufgerichtet und hierauf die Riegel eingezogen murben. - Muffen wir bemgemäß biefe jest wohl verbreitetste Borftellung als eine wesentlich richtige anertennen, fo icheint uns biefelbe boch in einem Buntte einer Berichtigung zu bedürfen. Jene in bie Erbe einzuschlagenben Bflode tonnten, wie uns buntt, nimmermehr "Sanbe" genannt werben. Dazu tommt, daß auch die von ber Ber-



. Edboble. b. Querfcnitt einer Edboble unb (b1) ber anftogenden Boble ber Langwand. H. Doblteble. L. Durch. laufende Beifte.

bindung diefer "Hände" mit einander durch Leiften gebrauchten Ausbrude (vgl. zu 2. Mof. 26, 17 und 36, 22 die Stellen 2. Mof. 26, 2. s f. Bef. 1, 9. 22. 3. 18) — man möge sich biese Leistenverbindung benten wie man will — mit ber Borftellung parallel stehender "Zapfen" ober Pflode nicht wohl vereinbar sind, vielmehr darauf hinweisen, daß diese "Hände" jedenfalls von entgegengeseten Richtungen ber auf einander zu liefen, wahrscheinlich aber auch unmittelbar an einander gefügt wurben. Jene in die Erde einzuschlagenden pflodartigen Fugenden find vielmehr in der Beichreibung ebenfo unermahnt geblieben, wie ber in die Erde einzusenkenbe Unterteil ber Saulen: auch find fie bei ber Angabe über die Länge ber Bohlen, außer Betracht gelassen, ganz wie die Angabe über die Sohe bes Borhofs (27, 18) jenes Unterteil ber Saulen unberudfichtigt lagt, indem die Befchreibung eben nur, mas über bem Boben fich befand, Bu biefer Borftellung paft auch bie in 2. Mof. und nicht was in biefem ftedte, ins Auge faßt; ba-

gegen tann bas von ben niebrigen filbernen gußunterfätzen umschlossene Bohlenstück in der Angabe ber Bohlenlänge recht wohl inbegriffen sein. — Bas foll man sich nun aber unter ben zwei "Sanben" vorftellen? Diefer Ausbrud tommt anderwärts in zwei verschiedenen Unwendungen vor: einmal bezeichnet er die Seitenlehnen an Salomo's Thron (1. Kon. 10, 19) und die halter an den fahrbaren Bafferbeden bes Tempels, fowohl die, welche zur Festhaltung der Räder (1. Kön. 7, 82 f.), als bie, welche jur Unterstützung bes Bedenrandes (B. as f.) bienten (vgl. G. 581); fobann bedeutet er auch die "Teile" eines Ganzen (1. Moj. 47, 24. 2. Sam. 19, 44. 2. Kön. 11, 7. Meh. 11, 1; vgl. 1. Moj. 43, 24. Dan. 1, 20). Gemäß ersterer Anwendung tonnte man in unserem Falle an halter benten, die an beiden Breitseiten der Bohlen am unteren Ende angebracht waren und mit ihren einwärts gebogenen, also auf einander zulaufenden Enden bie filbernen Fugunterfage umfaßten, um fie feft an ihrer Stelle und eng an einander geschloffen zu erhalten (ob bas angkoniskoi ber Sept. in 2. Mos. 26, 17 so gemeint ist, ift freilich zweifelhaft). Wir verfolgen jedoch diese Borftellung nicht weiter, weil feine einigermaßen mahricheinliche Leiftenverbindung diefer Salter bentbar ift, und die Ginfügung ber filbernen Fugunterfage überaus schwierig, ja bei einer ben Saulenfüßen gleichen Geftalt berfelben wohl gang unmöglich mare. Auch tann bie herrichenbe Ansicht darin nicht völlig im Unrecht sein, daß sie die zwei pflocartigen Fußenden der Bohlen, bie wir fur die zwei filbernen "Fuge" brauchen, in eine nabere Begiehung zu ben zwei "Sanben" fest. Diefe ergibt fich, wenn wir die zweite ber oben angeführten Bedeutungen dieses Ausdruck in Anwendung bringen (im Anschluß an bie Sept. in 26, 19). Dann fagt bie Beschreibung, baß jebe Bohle zwei burch Leiften an einander gefügte Teile haben (26, 17), und daß zwei Fußunterfage unter jeder Bohle an ihren beiben Teilen sich befinden follten (26, 19). Wir haben bann anzunehmen, daß jede Bohle burch fefte Bufammenfügung von zwei Studen hergeftellt wurde, und haben bamit auch einen tertgemäßen Anhalt gur Beseitigung eines anberen fachlichen Bedenkens gewonnen, des Bedenkens nämlich, daß Bohlen von 11/2 Ellen Breite schwerlich aus Afazienbaumen (f. Afazie) und überhaupt nur aus mahren Baumriefen in einem Stud berftellbar waren. Unfere Berichtigung ber jest am meiften verbreiteten Borftellung befteht alfo nur darin, daß wir unter ben mittels Leiften mit einander verbundenen "Sanden" nicht besondere in die Grundfläche ber Bohlen eingefügte Pflode, fonbern die zwei Stude, aus welchen jede Bohle bestand, und beren durch die silbernen Untersätze zu ftedenben und in die Erbe einzugrabenden Rufenden man fich pflodartig benten mag, verftehen. bes Musbruds "gleicherweise" getommen.

Bon hier aus fällt vielleicht auch ein Licht auf die buntle und in ber verschiedenften Beise aufgefaßte Beschreibung ber besonderen Geftaltung ber Edbohlen ber hinterwand. Diefelbe lautet (2. Moj. 26, 28 f.): "Und zwei Bohlen follft bu machen zu Edftuden (vgl. Sef. 41, 22) an ber (genannten) Seite. Und fie follen zweifach fein unterhalb und gleicherweise (b. h. eine wie bie andere) follen fie gang fein an ihrem Ropfftud bis an ben erften Ring bin; fo foll es bei ihnen beiben fein; zu ben beiden Edftuden follen fie bienen". In biefen Borten ift feinenfalls eine Gigentümlichkeit ber Edbohlen angegeben, die ihnen lebiglich vermoge ber Stelle, bie fie im Geruft einnahmen, gutam, etwa bag fie gur hinterwand gehörten und zugleich die Langwände abschloffen; benn nach bem Wortlaut und Zusammenhang ist von der Anfertigung der einzelnen Bohlen. alfo von einer die Geftaltung betreffenden Gigentümlichkeit berfelben die Rebe. Dan wird barum auch bei bem erften Ring nicht an ben erften ber an ben Gerüftwanben horizontal laufenden Reihe von Ringen, sondern an ben erften ber an ber einzelnen Edbohle befindlichen Ringe zu denken haben, und zwar, da die Worte "bis an ben erften Ring bin" fich an eine Ausfage über bas Ropfftud anschließen, an ben erften von oben an gezählt. Die Musbrude "unterhalb" und "an feinem (ihrem) Ropfftud" bilben nämlich offenbar einen Gegenfat. hieraus ift weiter gu folgern, daß von dem Unterteil und von bem Ropfstud nicht wohl ein und basselbe ausgesagt fein tann\*), weber bag beibe "zweifach" maren (st. tammim hat man nach Sam. u. Chald. tômim = to'ammim aussprechen wollen), noch bag beibe "gang" waren (ft. to'amim wollte Ramphaufen temimim lefen); ohnehin mufite bann von bem übrigen Teile der Bohle, d. h. von dem Mittelstud (nicht, wie Ramphausen meint, bem Ropfftuct) angegeben fein, wie es im Unterschied von ben genannten Studen geftaltet fein follte. Dit Recht hat vielmehr die durch die Botalpuntte fixierte Überlieferung angenommen, daß von dem Unterteil und von dem Ropfftud verschiedenes ans gefagt wirb; jenes bezeichnet fie als "zweifach", biefes als "gang". Letteres fann nur bejagen, baß bas Ropfftud bis an den oberften Ring bin ben Charakter völliger Ganzheit hatte, also ans einem Stud bestand, ober vielmehr - ba bie Zusammenfügung aus zwei Teilen von allen Bohlen gilt (26, 17) = gang wie die übrigen Bohlen aus den beiden Salften zu einem einheitlichen Gangen gufammengefügt mar. Dan wird baraus zu entnehmen haben, daß sie vom oberften Ring an abwärts nicht mehr in diesem Sinne "ganz" waren, und bas wird in bem bem "ganz"

<sup>\*)</sup> Bu biefer Annahme ift man burch unrichtige Deutung

gegenüberftebenben Ausbrud "zweifach" liegen muffen; diefer felbst aber tann wohl nur befagen, baß die Edbohlen in ihrem Unterteil irgendwie bas Aussehen von zwei Bohlen hatten. Die bei ben übrigen Bohlen und auch am Ropfftud ber Edbohlen infolge ber engen Bufammenfügung nicht auffällige Rusammensehung aus zwei Boblenhälften muß also hier sehr merklich in die Augen gefallen fein. Dies mar ber Fall, wenn auf ber außeren Breitseite ber Edbohlen, ba wo ihre Salften zusammengefügt maren, eine ftarte bis zum oberften Ring hinaufreichenbe Hohlkehle ausgearbeitet war. Dürfen wir annehmen, daß biefe Sohltehle eine Biertelelle breit war, und daß die Abschnitte, durch welche sie hergestellt wurde, nicht an den äußeren, die Eden bilbenben, sondern an den inneren nach der Mitte der Hinterwand zu ftebenben Boblenhälften gemacht waren, jo hat diefelbe nicht nur im allgemeinen die Edbohlen als folche getennzeichnet, sondern auch an ber Außen-

Ringe - wie viele ift nicht gesagt -, burch welche an beiden Langseiten und an der Sinterseite je fünf bie Bohlenwanbe gufammenhaltenbe Riegel aus Mazienholz gezogen wurden. Bon bem mittleren, in ber Mitte ber Bohlen, b. h. in ihrer halben Sohe angebrachten (nicht: burch ihr burchbohrtes Innere durchgestoßenen) Riegel wird ausbrudlich (26, 28) gejagt, daß er von einem Ende (natürlich nicht bes Gerüftes, sonbern) jeber Wand bis zum anderen burchgegangen fei; die vier anberen — bas muffen wir baraus schließen waren kurzer; man benkt sie wohl am besten so angebracht, bag je zwei unterhalb und zwei oberhalb bes Sauptriegels von ben entgegengesetten Enben ber Band nach ber Mitte zu liefen, aber nicht in gleicher Sohe, sondern ber eine um etwas höher, als der ihm forrespondierende, und beibe so lang. baf ihre über bie Mitte ber Wand hinausreichenben Enden noch etwas über einander liefen; denn es muffen auch bem außeren Ansehen nach fünf

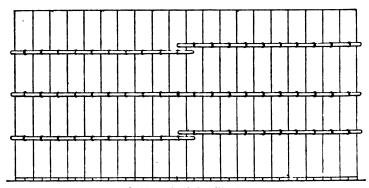

Bohlenwand mit ben Riegeln.

seite ber hinterwand die Linien martiert, bis zu welchen ber 10 Ellen breite Innenraum bes Allerheiligsten reichte, und von welchen an die Edbohlen nur noch bie Didflachen ber letten Bohlen ber Langwanbe bedten. Giner gang abnlichen Darfierung ber Trennungefläche zwischen bem Beiligen und Allerheiligsten werben wir hernach bei ber Rusammenfügung ber beiben Balften ber Byffusbede begegnen (f. u.). Ob etwa mit biesem Zwede ber praftische verbunden mar, bas herausnehmen ber Riegel ber Hinterwand zu erleichtern, worauf ber Umftand beuten konnte, bag die Sohlehle gerabe in ber Wegend bes oberften Ringes begann, mag dahingeftellt bleiben. Das Ropfftud ber Bob-Ien aber follte gang fein, teils gur befferen Sicherung berfelben gegen Beschäbigung beim Transport, teils und vorzugsweise, bamit bie barüber berabhangenden Teppichbeden möglichst wenig burch Ranten und Eden bes Geruftes gefährbet murben. — An den Bohlen befanden sich — und zwar ohne Ameifel an ber Augenseite bes Geruftes, golbene Tegt.

Riegel gewesen sein, nicht bloß brei, wie ber Fall wäre, wenn die einander korrespondierenden Riegel in gleicher Höhe und jeder gerade dis zur Mitte der Wand gelausen wären. Es sind dann an jeder Bohle drei Ringe vorauszusehie, an den Eckohlen aber außer den drei an den Breitseiten angebrachten und für die Riegel der Hinterwand bestimmten auch an den in der Flucht der Langwände laufenden Dickseiten weitere drei, oder zum wenigsten noch einer für den mittleren Hauptriegel der Langwände, um die letzteren mit der Hinterwand seiner für den mittleren Kauptriegel der Langwände, um die letzteren mit der Hinterwand seist zu verbinden\*). Findet man aus ein em Stückhergestellte 30 Ellen lange Riegel unwahrscheinlich, so hindert nichts, dieselben nach dem Borgang des

<sup>\*)</sup> Die Borftellung bes Jofephus (Altert. III, 6. 3), jene Berbindung fei baburch bergefiellt worben, daß die Riegel ber beiben Langwände mit ihren über biefe hinausreichenben Enden in entiprechende Böcher an den Enden des hauptriegels der hinterwand, den er sich als einen Querbalten bentt, eingefügt wurden, hat leinen Anhalt im Tert.

Rosephus als aus mehreren fest verbundenen Studen zusammengesett zu benten+). Alle Boblen und Riegel waren mit bunnem Golbblech überzogen, und zwar bie ersteren ganz unzweifelhaft jo, daß nicht bloß die Innenseite (Ewald), sondern auch bie gange Außenseite bes Gerüftes vergolbet 4 war. — Der wesentlichste Bestandteil ber Gotteswohnung war nun aber nicht bas Gerufte, fonbern die darüber gebreiteten Teppichdecken, welche darum auch in der biblischen Beschreibung voranfteben, bor allem bie bas Berufte gunachft überbedenbe toftbare Buffusbede, welche gerabezu "bie Bobnung" (im engeren Sinne) genannt wird (2. Mof. 26, 1. 6. 12. 18. 35, 11 u. a.). Dieselbe bestand aus 10 einzelnen, je 28 Ellen langen und 4 Ellen breiten Teppichen, von dem Runftweber (vgl. b. A. Weben) aus gezwirntem weißen Buffusgarn, das als Grundstoff anzusehen sein wird, und aus purpurblauem, purpurrotem und carmefinrotem Garne fo gewebt, baß fie mit Cherubsbilbern gemuftert waren (val. die Artt. Baumwolle, Farben G. 436 f., Burpur, Carmefin und Cherubim S. 267b). Bon biefen 10 Gingelteppichen waren je 5 an ihren Langseiten mit einander verbunden, fo daß man zwei große Teppichstude, jebes von 28 Ellen Länge und 20 Ellen Breite erhielt. An einem ber 28 Ellen langen Saume eines jeben biefer Teppichstude maren 50 purpurblaue Schleifen (zusammen also 100) jo angebracht, bag biefelben einander genau gegenüber standen. In diese zweimal 50 Schleifen wurden 50 goldene an beiden Enden zu Salen umgebogene Spangen eingefügt, wodurch bie Berbindung der beiden Teppichstücke hergestellt wurde. Die ganze Buffusbede murbe fo über bas Solzgerufte gebedt, bag bie burch bie Schleifen unb Spangen gebilbete Berbindung ihrer beiben Salften 10 Ellen von ber Innenseite ber hinterwand entfernt, gerade über ben bas Beilige und bas Allerheiligste trennenden Borhang (vgl. 26, 38) zu liegen tam. Streitig ift, ob diefelbe an ber Außenseite bes Gerüftes ober als tapetenartige Bandbekleibung an der Innenseite desselben herunterhing. Indessen ift lettere Meinung sicher unrichtig. Sie ift gang unvereinbar mit bem, mas der Text in 2. Mos. 26, 12 und 18 ausbrücklich über das Berhältnis der Ziegenhaardede zu der Byssusdecke sagt (s. u.); aber auch an sich erscheint sie unannehmbar, sobald man sich den Sachberhalt.

ber sich aus ihr ergeben würde, klar und vollständig vergegenwärtigt. Wan müßte zunächst borausjegen, baf an ber Innenfeite bes Geruftes oben kleine Saken und an der Teppichbecke ihnen entsprechenbe Schleifen angebracht maren, mittels welcher diefelbe in jene haten eingehangt murbe; bavon ober von irgend einer bem gleichen Zwede bienenden Borrichtung ift aber im Texte teine Spur au finden. Sobann hatte die Teppichbede an ben Langfeiten bes Geruftes 28-10 9 Ellen von oben an herabgereicht, also noch eine Elle bom Boben abgeftanben; an ber Sinterwand aber hätte sie 40-30=10 Ellen, also bis zum Boden herabgereicht; außerdem aber hätten fich an jeder ber beiden Eden überschuffige Teppichftude von je 10 Ellen Länge und 9 Ellen Breite ergeben, die man entweder beibe auf der Hinterwand oder je eines an einer der beiden Langwände triangular hatte umichlagen ober als faltigen Bausch im Anneren der Wohnung hätte berabbangen laffen muffen; und nun ftelle man fich bor, wie bas Allerheiligfte im Inneren ausgesehen hatte: bie Tapete hatte auf zwei Seiten noch eine Elle vom Boben abgeftanden, an ber hinterwand aber bis zum Boben herabgereicht, und bie überichuffigen Edftude hatten bas Digverhaltnis jebenfalls nicht verbessert, sondern eher verschlimmert\*). - Sicherlich bing also bie Byffusbede an ber Außenseite bes Geruftes berab, so daß fie im Inneren nur an ber Dede zu feben mar, mahrend an ben Banben die mit Gold überzogenen Boblen in ihrer ganzen Länge unverdect blieben. Die Berechnung ergibt, wenn man bie Bohlen bide mit in Anschlag bringt, daß die Byssusdecke an ber Außenseite der Langmande  $\frac{28-12}{2}=8$  Ellen und an der der hintermand 40-31=9 Ellen tief herabhing, und daß die überschüffigen Ecfftude 9 Ellen lang und 8 Ellen breit maren; die letteren ftellt man sich nun gewiß am besten als eine Art frei herabhängender, faltenreicher Schleppe vor. Bon einer besonderen Befestigung bes Buffusteppiches redet der Text nicht; denn die gelegentlich ermähnten ehernen Beltpflode (Luther: "Ragel") und Seile der Wohnung (2. Mof. 27, 19. 35, 18. 38, 20. 21) bienten gur Befestigung ber Biegenhaar-

becke. Man darf wohl auch unbedenklich anneh-

<sup>\*)</sup> Rach Josephus (a. a. D.) sollen die Riegel mit Ausnahme bes hauptriegels der hinterwand aus lleinen Riegeln von je fünf Ellen Länge so zusammengeset gewesen sein, daß immer der eine am Ropsende des anderen mit diesem zusammengestägt und mittels einer Schraube verbunden wurde. Die Übersetzung der Sopt. bietet für diese Borkellung einigen Anhalt, nicht aber der hebräische Text, und nur auf Ungenauigkeit oder Willfür beruht es, das Josephus statt von fünf Riegeln von fünf Ellen langen Riegeln redet.

<sup>&</sup>quot;) Wenn man sie sich nach ben Langwäuben hin umgeschlagen bentt, hatten sie zwar die angegebene Berichtebenbeit in der Wandbelleibung großenteils verbedt, hatten sie aber doch noch an den nach dem helitgen zu gelegenen Winteln des Allerheitigsten hervortreten lassen. hätten sie frei herabgehangen, so hätten sie die würfelsomige Gestalt des Allerheitigsten beeinträchtigt. Am erträglichten wäre noch die Annahme, daß sie an der hinterwend, eins über dem anderen triangulär umgeschlagen waren. Dann blieb aber immer das Migverhaltnis in dem Nase des herabreichens der Teppichtapeten ganz unverändert bestehen.

men, daß die Byffusbede ohne befondere Befestigung über das Gerüfte gedeckt wurde; denn der den Blafond bilbende Teil berselben (eine Fläche von 372 oder die Bohlendicke abgerechnet 300 Quabratellen, während auf die an den Außenseiten des Gerüftes herabhängenden Teile zusammen 748 Quadratellen kommen) konnte burch bie Anspannung ber unmittelbar barüber liegenben Biegenhaarbede hinreichend straff erhalten werden, und wurde so mehr geschont. - Die über ber Buffusbede liegenbe zweite Dede entsprach in ihrem Stoffe einem Gewebe aus zu Garn versponnenen (35, 26) Biegenhaaren, ben auch fonft üblichen Beltbeden, und wird im Unterschied von ber Byffusbede, welche "bie Wohnung" bilbete, felbft "bas Belt" (Luther: "bie Butte") genannt (2. Mof. 26, 7. 11 ff.). Ihre Farbe ift nicht angegeben; die gewöhnlichen Beltbeden biefer Art find meift ichwarz, zuweilen auch schwarz und weiß geftreift; so mag man fich auch diefe Dede benten, wogegen gang weiße Farbe Derfelben (Bahr) keinerlei Bahricheinlichkeit bat. Die Decke bestand aus 11 einzelnen Teppichen von je 30 Ellen Länge und 4 Ellen Breite: 5 bavon waren an ihren Langseiten zu einem, und bie 6 anderen ebenso zu einem zweiten Teppichstud zusammengenäht, so bag bas eine Stud 20, bas andere 24 Ellen breit, beibe aber 30 Ellen lang waren. Diese beiden Teppichstude murben gang ebenso, wie die der Byssusdecke, durch zweimal 50 einander forrespondierende Schleifen, deren Stoff und Farbe nicht angegeben ift, und durch in diese eingefügte eherne Spangen mit einander verbunben. Das aus feche Ginzelteppichen bestehende breitere Stud mar gur Bebedung bes Borberraumes bestimmt, und ber vorn am Eingang befindliche fechfte Teppich war fo umgeschlagen, bag er nur noch zwei Ellen breit, aber boppelt lag; biefer Umichlag, ben man fich weber als vorspringendes Dach noch giebelartig, sondern nur als eine Art breiten Saumes zu benten hat, follte ber Dede an bem offenen Eingange zum Schute gegen bas Einreißen bienen und verhütete zugleich, daß fie allzu leicht von bem Winde aufgehoben murbe. Die Berbindung der beiden Teppichstücke darf man fich nicht gerade über ber ber zwei Stude ber Buffusbede benten (in welchem Falle jener zwei Ellen breite Saum allerbings ein über bas vordere Enbe bes Geruftes vorspringendes Dach gebilbet hatte); benn nach 2. Mof. 26, 12, wo zu überfegen ist: "und der Überschuß des an den Teppichen des Reltes Uberzähligen, nämlich die Hälfte des übergähligen Teppichs soll überschießen an ber hinterseite ber (burch bie Bussusbede gebildeten) Wohnung", - muß die halbe Teppichbreite, um welche die Ziegenhaardece nach Berwendung einer halben Teppichbreite zu bem Umichlag am Gingang noch langer mar als die Byffusbede, bes an ber Sinterieite des Baues herabhängenden Teil der Decke um zwei Ellen verlangert haben. Bill man nun

nicht annehmen, daß ber Berichterstatter ein auf unrichtiger Berechnung beruhendes Bersehen begangen hat, so tann man dieser Angabe nur burch bie Annahme gerecht werben, bie Berbindung ber beiben Salften ber Ziegenhaarbede fei zwei Ellen weiter nach ber hinterwand zu zu liegen gekommen, als es bei ber Byffusbede ber Fall war. Dies vorausgesett hing die Ziegenhaardede an ber hinterwand 42—31 = 11 Ellen, an den Langwänden aber  $\frac{30-12}{2}=9$  Ellen tief herab; an letteren ftand er also minbestens (f. u.) noch eine Elle bom Boben ab, überragte aber bie Byffusbede um eine Elle, wie bies auch 2. Dof. 26, 18 ausbrücklich fagt, wo zu überseten ist: "Und die Elle auf der einen und die auf der anderen Seite, um welche die Lange der Teppiche bes Zeltes größer ist (als bie ber Byssusteppiche), sollen einen Überschuß bilden an den beiben Seiten ber (burch die Byffusbede gebilbeten) Wohnung, fie zu bebeden." An der hinterwand überragte er bie Byffusbede um zwei Ellen, mas zwar in Unbetracht der an den Eden herabhängenden Schleppen ber Byffusbede, falls auch fie bededt werden sollten, erforderlich, aber, da das Gerüste nur 10 Ellen boch war, insofern unangemessen scheint, als bie Dede hier noch auf bem Boben aufgelegen hatte. Indeffen erledigt fich biefes Bebenken baburch, daß bie Biegenhaarbede mittels eherner Zeltpflöcke und starker Seile (27, 10. 35, 18. 38, 20. 21; als folche "ber Bohnung" werben fie nur im Gegenfas zu benen bes Borbofe bezeichnet) ausgespannt und am Boben befestigt murbe, und baß fie babei fowohl an ben Langfeiten als an ber hinterwand aller Bahricheinlichkeit nach nicht fenfrecht, fonbern, wie es bem Belte entfpricht, idrag von ber Wand ab herunter und (an ber hinterwand) zum Boben lief. — Über die Ziegenhaardede tamen noch zum Schutz gegen die Unbilben ber Witterung eine Dede von rotlich gefärbten Widderfellen, und oben darüber eine Dede von Tachaschfellen (f. Tachasch); beide find nicht näher beschrieben; ber von ihnen gebrauchte hebr. Ausdruck (mikhseh) kommt von dem Dache der Arche Noahs (1. Moj. 8, 18), aber auch von jum Einwideln dienenden Deden (4. Dof. 4, 8. 10 ff.) vor; indessen machen bie Stellen 2. Mof. 40, 19 und 4. Mof. 4, 25, nach welchen fie auf bas Belt "oben barauf" geset murben, mahrscheinlich, daß sie nicht — wie man gewöhnlich annimmt ber Riegenhaarbede an Groke mindestens gleich waren und fie allenthalben überbedten, vielmehr nur eine Dachbebedung bilbeten. Sier läßt ber Text auch die Freiheit, diese Dachbededung als vorspringend und, wenn man will, nach oben in eine Spipe ober in einen First auslaufend zu benten; und ebenso mag man sich von der Borrichtung, mittels welcher biefelbe auf das flachdedige Relt aufgefest murbe, eine beliebige Borftellung machen,

wenn dieselbe nur einfach und zweckmäßig ist und ben Charafter bes Belttempels nicht beeinträchtigt. 5 — Unter ber Berbindung ber beiben Salften ber Byffusbede, also 20 Ellen vom Eingang und 10 Ellen von der Innenseite der Hinterwand entfernt, war ein in Stoff, Farben und Mufterung ber Byssusdede ganz gleicher Borhang, der den besonderen Ramen parocheth, d. i. "Trennung, Scheibung" trägt, an vier vergoldeten Afazienholzsaulen mit silbernen "Füßen" in an den Säulen befindliche goldene Haken (Luther unrichtig: "Rnaufe") eingehangt. Bu ben "Fügen" biefer Säulen wurde je ein Talent Silber verwendet (2. Moj. 38, 27), woraus man mit Recht gefolgert hat, daß ihr Umfang halb so viel als der einer Bohle betragen hat; ob fie rund ober cylinderformig ober vierectig waren, ist nicht sicher auszumachen; für irgend welche Abrundung scheint ber Ausbrud "Saulen", für vieredige Bfeilerform bagegen wohl noch gewichtiger ber Umftanb zu sprechen, daß sonst nirgends gerundete Formen an ber Stiftshutte vorkommen. — Auf ber offenen Oftseite ber "Wohnung" am Eingange bes Zeltes war ein zweiter, masakh genannter Borhang aus gleichen Stoffen, aber ohne Cherubsbilber und daher nur Arbeit bes Buntwebers (f. Beben), an fünf vergoldeten Afazienholzfäulen mit ehernen "Füßen" aufgehängt. Auch an diesen Saulen befanden sich goldene Haken; man nimmt jedoch gewöhnlich und wohl mit Recht an, daß hier ber Borhang nicht unmittelbar in dieselben eingehängt wurde, daß diese haken vielmehr burch vergoldete Bindestäbe mit einander verbunden, und an diesen der Borhang aufgehängt murbe; folche Bindeftabe find nämlich aller Bahricheinlichkeit nach mit bem hebr. Wort (chaschukîm) bezeichnet, welches Luther 2. Mof. 36, se mit "Reife" überfest hat, obwohl auch noch einige neuere (Ewald, Dillmann) barunter Banber ober Ringe verfteben wollen, welche als ein unter den Rapitalen angebrachter Rranz die Säulen geschmudt haben sollen. 3medmäßig war es gewiß, einen Borhang, welcher einen häufig benutten Gingang verhüllte, nicht, wie ben bas Beilige vom Allerheiligften icheibenden Borhang, blog in bie Safen einzuhängen, fonbern fo an Querftaben aufzuhängen, bag er beim Ein- und Ausgehen leichter gur Geite geichoben werden fonnte. Aus der eben angeführten Stelle (36, 88) scheint sich auch zu ergeben, baß biefe Saulen am Eingange nicht (wie es nach 26, 27 scheint) gang, sondern daß nur ihre Rapitale und Bindeftabe mit Gold überzogen maren. Durch den inneren Borhang wurde von der Innenseite ber hinterwand ab ein 10 Ellen langer, 10 Ellen breiter und 10 Ellen hober, also vollftandig würfelformiger Raum abgeschieben, ber das Allerheiligfte beißt; in demfelben ftand — wahrscheinlich in der Mitte — nur die Bundes-

Artt. Bunbeslade und Cherubim). übrige Raum mar ebenso breit und hoch, aber 20 Ellen lang, hatte also die Form eines rechtwintligen Barallelepipeds und hieß bas Beilige; hier ftand, nicht in der Mitte der Länge, sondern ziemlich weit hinten, gegen ben Borhang bes Allerheiligsten hin, auf ber Rordseite, also für ben in bas Heilige Eintretenben rechts ber Schaubrottifch, gegenüber auf ber Gubfeite, alfo fur ben Eintretenden links der siebenarmige Leuchter und in der Mitte zwischen beiben, gerade vor bem Gnabenftuhl, aber mahricheinlich nicht in einer Linie mit dem Leuchter und Tifch, jondern etwas weiter nach hinten, nach bem Borhang ju gerudt, ber Raucheraltar (vgl. über biefe Gerate bie einzelnen Artt. und über ihren Transport 4. Mos. 4, 4 ff.). — Der die Gotteswohnung von allen 6 Seiten umgebende Borhof war ein unbebedter Raum von 100 Ellen Lange und 50 Ellen Breite, begrenzt durch Umhänge von gezwirntem weigem Byffus. Diefe waren in einer Sobe von 5 Ellen an 60 hölzernen Saulen (ob auch aus Mazienholz ist nicht ausbrücklich gesagt) mit verfilberten Rapitalen und je einem ehernen Fuß fo aufgehangt, bag über bie an ben Gaulen befindlichen filbernen haten filberne (2. Dof. 27, 10. 19. 38, 10-12. 17. 28) Bindeftabe (nicht: verfilberte Holzstäbe) gelegt, an diesen die Umhange befestigt und lettere nach unten burch eherne Beltpflode und burch Beltftride ftraff angezogen und am Boben festgehalten wurden (2. Mof. 27, 19. 35, 18. 38, 20. 81. 39, 40. 4. Moj. 3, 87. 4, 26. 32). Jene 60 Saulen ftanden je 5 Ellen weit auseinander; die Angaben (2. Moj. 27, . ff.), es feien auf bie beiben nach Guben und Rorben gu liegenben Langseiten je 20, auf bie westliche Sinterseite 10 und auf die Oftseite 3+3+4 Saulen gefommen, — Angaben, welche manche Frrtumer bezüglich der Zahl dieser Säulen veranlaßt haben - sind so gemeint, daß beim Abschreiten der betreffenden Streden und Rählen der Säulen immer entweber biejenige, von welcher man ausgeht, ober aber biejenige, welche am Ende ber abgeschrittenen Strecke steht, nicht mit gezählt und somit keine ber Säulen boppelt in Rechnung gebracht wird; wären jeder Langseite 20 Awischenraume und 21 Saulen und ber Beft- und Oftseite je 10 Awischenräume und 11 Säulen zugezählt. fo murben bie vier in ben Eden ftebenben Gaulen zweimal in Rechnung gebracht. Auf der Oftseite, wo ber Eingang war, reichten bie Umhange von jeber Ede aus nur 15 Ellen weit, so baß in ber Mitte eine Strecke von 20 Ellen als Eingang blieb; biefer Eingang war mit einem an vier, bezw. fünf jener Säulen aufgehangten Borbana bon gleichen Stoffen und gleicher Arbeit, wie ber Borhang am Gingang jum Beiligen, verhangen: bie auf ben filbernen Saten liegenben Binbeftabe, labe und über ihr ber "Gnadenftuhl" (vgl. die an welchen ber Borhang befestigt war, bestanden

aber hier nur aus verfilberten Solaftaben (2. Dof. 38, 19). — Das ganze Beiligtum wurde immer nach ben vier Beltgegenben fo orientiert, daß ber Eingang nach Often, die das Allerheiligste begrenzende hinterwand nach Beften und die beiben Langfeiten nach Rorben und Guben zu lagen, und zwar mar sein Standort nach ber vorherrschenden überlieferung (f. u.) in der Mitte bes Lagers. Ohne Aweifel aber ftand die Gotteswohnung felbft nicht in ber Mitte bes Borhofs, sondern weiter nach der westlichen Hinterseite zu. und zwar am wahrscheinlichsten — wie schon Philo a:igenommen hat - fo, daß bie hinterwand ber Bohnung gleich weit von der Borhofsgrenze entfernt war, wie die beiden Langwände, nämlich 20 (oder, bie Dide ber Bohlenwände in Rechnung gebracht, 19) Ellen; man erhielt bann vor bem Gingang der Stiftshütte einen 50 Ellen langen und 50 Ellen breiten freien Raum, und bie gange Raumverteilung geftaltete fich volltommen fpmmetrisch. Wahrscheinlich in der Mitte jenes freien Raumes und in einer Linie mit dem Gnabenftuhl und bem Raucheraltar ftand bas Sauptgerat bes Borhofes, der mit Erz überzogene Brandopferaltar (f. b. A. und Altar), beffen Afche bis zu ihrer Begichaffung an seiner Oftseite, also nach bem Gingang bes Borhofes zu und burch ben Altar gleichsam vor Gottes Angesicht verbedt, aufgehauft murbe (3. Dof. 1, 16. 6, 10 f. [a f.]). 3mischen dem Altar und der Stiftshütte selbst, wahrscheinlich etwas nach der südlichen Seite gerückt. ftand bas eherne Bafchbeden (f. Sanbfaß). -7 Die Symbolit ber Stiftshutte ift eine fehr einfache und gerade in ihrer Einfachheit schöner und gehaltvoller, als fie ber Big und bie Gelehrsamteit grubelnben Tieffinns burch fein barnber ausgebreitetes flimmerndes Gewebe von künstlichen, weit hergeholten und oft kleinlichen Ausbeutungen bes Ginzelnen hat machen konnen. Wir haben schon oben (Nr. 1; vgl. auch S. 546 b) die Grundibee bes ganzen Baues angegeben. Die Stiftshiltte ift die Bohnstätte bes Gottes Jeraels; ihre Bauart entspricht darin, daß fie ein von einem Ort zum anderen transportierbares Belt ift, ben Lebensverhaltniffen Israels als eines noch auf ber Banberung begriffenen Romadenvoltes; barin aber, daß dieses Belt tempelartig ift, ber in Musficht genommenen festen Niederlassung bes Boltes Gottes im beiligen Lanbe. Diefen tempelartigen Charafter erhält das Relt nicht nur durch die vieredige Geftalt, die ftarten vergolbeten Solzwande, Die flache Dede, bie Saulen am Gingang, sonbern auch durch die vorgeschriebene Orientierung, vermoge welcher immer ber Eingang nach Often und das Allerheiligste nach Westen zu liegen sollte. Es war dies die eine ber beiben im Altertum gewöhnlichen Drientierungen der Tempel, für das Gebiet ber Raturreligion barin begründet, daß bas Licht ber aufgehenben Sonne in bas offen ftebenbe

Beiligtum einbringen follte, wogegen ber anberen gerade umgekehrten Orientierung die Absicht zu Grunde lag, daß ben Anbetenben bas Gottesbilb im Abyton in der Richtung der aufgehenden Sonne gegenüberstehen follte. Ob aber Josephus recht hat, wenn er (Altert. III, 6, 3) auch die Orientierung ber Stiftshutte aus jenem Motiv erflart, ift febr zweifelhaft, zumal deren Eingang ja verhüllt war. Man wird hier vielmehr einfach dabei stehen bleiben muffen, daß bem Semiten die Oftseite, wo die Sonne aufgeht, als die Borberseite gilt. — Weiter finbet die Bahrheit, daß ber inmitten Jeraels wohnende Gott ein heiliger Gott ift und seine Beiligteit auch im Bertehr mit seinem Bolte wahrt, barin ihre Darstellung, daß das Heiligtum aus mehreren hinter einander liegenden Räumen, dem Borhof, dem Heiligen und dem Allerheiligsten besteht, und daß erft ber innerste bieser Raume bie Statte ber Gegenwart Gottes ist (vgl. näheres S. 248 und 268); die Dreigahl ber Raume entspricht ber breifachen Abstufung der Heiligkeit und der Berechtigung zum gottesbienftlichen Bertehr mit Rehova, welche in der Gemeinde vorhanden waren: ber Borhof ist für das Bolt, das Heilige für die Briefterichaft, bas Allerheiligfte für ben Sobenpriester die Stätte "ber Zusammenkunft mit Gott". - An diese Grundzüge der Symbolik der Stiftshutte schließen sich die im Reuen Testament vorkommenden typischen Ausbeutungen des alttest. Heiligtums unmittelbar an: als Wohnstätte Gottes unter seinem Bolk ist das Heiligtum einerseits ein weißagender Typus auf den, in welchem die ganze Fülle ber Gottheit leibhaftig wohnet (Joh. 1, 14. 2, 19. 91. Rol. 1, 19. 2, 9), anderseits ein Borbild bes aus lebenbigen Steinen erbanten geiftlichen Tempels Gottes, der Gemeinde Chrifti (1. Kor. 3, 16 ff. Eph. 2, 21. 1. Petr. 2, 5). Treffend faßt aber auch der Verf. des Hebracrbriefes das Borderzelt, b. i. das Heilige, als ein Abbild ber altteft. Beit auf, beren Ordnungen nur eine unvolltommene Annäherung an Gott ermöglichten, und findet in der Einrichtung der Stiftshütte und der das Allerheiligste fast unzugänglich machenben Gottesbienstordnung eine Belehrung bes heiligen Geistes barnber, daß ber Weg zu dem (mahren) Allerheiligften, ber wirklich und wesenhaft zu Gott führt, im alten Bund noch nicht offenbar geworden war (Sebr. 9, 0 ff.). - Der Abstufung in ber Bebentung ber brei Raume bes Beiligtums entspricht auch die Abstufung in ihrer außeren Ausstattung: je naber ber Statte ber gottlichen Gegenwart, um so toftbarer werben die Stoffe, und um so tunftvoller ihre Berarbeitung: im Allerheiligften besteht der Gnadenstuhl und der überzug der Bunbeslade aus reinem Gold; alles was fonft zur Bundeslade gehört, ber Überzug ber Bohlenmanbe, ber Riegel und ber Borhangefaulen, bie Ringe an ben Bohlen, die Haken an den Säulen, bie Spangen am Byffusteppich find golben, filbern

nur die am Boben befindlichen "Rufie" ber Boblen und Saulen. Im Beiligen ift reines Golb nur gu ben bem Allerheiligften gunachft ftebenben Geraten . verwendet, zu dem Überzug des Schaubrottisches und bes Räucheraltars und zum Leuchter famt beren Rebengeraten; fonft ift, wie im Allerheiligften, gewöhnliches Gold und ju ben "Fügen" Gilber verwendet; an ben Eingangsfäulen aber find nur noch die haten golden und die Rapitale und Bindeftabe vergoldet, bie "Füße" aber ehern. Im Borhof ift gar tein Gold verwendet, Silber nur gu ben Saten und Binbestaben und gum Überzug ber Rapitale und Binbestabe ber Gingangsfäulen; alle "Füge" aber find ehern. Chern find auch die Spangen am Riegenhaarteppich und

3bee einer bolltommenen Bohnftatte Gottes (wir erinnern an die symmetrischen Ragverbaltniffe bes Tempels Ezechiels); bas Beilige, boppelt fo lang als breit, und gleich breit und hoch, hat die bem Bürfel an Regelmäßigfeit am nachften tommenbe Geftalt; ber Borhof endlich macht wieber in etwas geringerem Rafe als bas Beilige ben Einbrud ber Regelmäßigfeit: feine Grunbflache ift zwar auch ein Rechted, bas boppelt fo lang als breit ift; weil er aber nach oben offen ift, fällt bier bas Ebenmaß ber Breite und Bobe weg. - In ben einzelnen Daf- und Bahlverhaltniffen hat man noch viel bebeutfames finben wollen. Ohne Aweifel ift auch die Bebeutsamkeit ber überall hervortretenden Rehnzahl anzuerbie Beltpflode, mittels beren fowohl er als bie tennen. Bermoge ihrer abichliegenden Stellung Borhofsumhange befestigt wurden. — Bas die in der gahlenreihe bezeichnet dieselbe das Abge-



Beripettivifche Anficht ber Stiftsbutte. Ohne Die Rellbeden.

Bebeftoffe betrifft, fo finden wir im Allerheiligften an ber Dede und an bem es abichliegenben Borhang nur Runftweberarbeit aus den vier toftbaren farbigen Stoffen mit Cherubsbilbern; am Borhang beim Eingang bes Beiligen bloße Buntweberarbeit aus biefen Stoffen ohne Cherubsbilber; im Borhof endlich nur am Eingangsvorhang, bem Angeficht Jehova's gegenüber, folche Buntweberarbeit, sonft aber gewöhnliche Weberarbeit aus weißem gezwirnten Byssusgarn. Ebenso nimmt bei ben vier über einander liegenden Deden bie Roftbarteit ber verwendeten Stoffe nach außen hin ab. - Auch in ben Dagverhaltniffen fällt gunachft eine folche Abftufung ins Auge: die murfelformige Geftalt bes Allerbeiligften, bie regelmäßigfte bei einem Bauwert

ichloffene, In-fich-vollenbete (f. Bahlen). Rener Abstufung gemäß bestimmt fie barum die Rafe bes 10 Ellen langen, breiten und hoben Allerbeiligften am vollständigften; aber auch bas beilige ist 10 Ellen breit und hoch und 2 × 10 Ellen lang und ber Borhof 10 × 10 Ellen lang und 5 × 10 Ellen breit; ferner bilben 2 × 10 Bohlen die Langwande ber Wohnung, 10 einzelne Teppiche bie Bpffusbede, und auf ben Langfeiten bes Borbofes ftehen je 2 × 10, auf den Breitseiten je 10, zusammen um ben Borhof her  $6 \times 10$  Saulen. Benn man will, mag man auch noch bie Lange ber Ziegenhaarteppiche von 3 x 10 Ellen und bie 5 × 10 Spangen und boppelt jo viel Schleifen, welche bei ber Buffus- und bei ber Ziegenhaarbede bie Berbindung ber beiben Salften herftellen, binmögliche Form, entspricht eben bermoge ihrer junehmen. — Alle sonstige Bahlenspmbolit, Die größtmöglichen Regelmäßigkeit am meisten ber man nachzuweisen gesucht hat, ist bagegen min-

destens zweifelhaft, wenn nicht ganz unbegründet. Die Dreizahl ift allerbings in ber Dreiteilung bes gangen Beiligtums, ben 3 x 10 Ellen, welche die Gotteswohnung selbst lang ist und in der Rahl ber Gerate bes Beiligen, und bie Biergahl in ber überall herrichenben Grundform bes Biereds, in der Rahl ber über einander liegenden Decken, in der ber Stoffe und Farben ber Buffusbede und der Borbange und in der vier Ellen betragenben Breite ber einzelnen Bpffus- und Ziegenhaarteppiche nachweisbar\*). Aber die Bebeutungen, .welche man der Drei und der Bier als Zahlfignaturen gegeben bat, bag g. B. brei bie Signatur Gottes, vier die Signatur der Belt als der Offenbarungsstätte Gottes ober die des Reiches Gottes sei u. dergl., lassen sich aus der Bibel nicht erweisen (f. b. A. Bahlen), und bie Berwendung jener Rablen hat gerabe in ben wichtigsten Fällen zweifellos andere Grunde; ber Grund ber Dreiteilung bes Beiligtums ift icon oben angegeben, und vieredige Grundformen find bei einem Beiligtume mit mehreren hinter einander liegenden Räumen, wenn seine Bauart eine einfach-symmetrische sein soll, erforberlich und barum fast allen Tempeln bes Altertums eigen. - Die Runfaahl ferner tritt zwar in ben Bahl- und Magverhältniffen bes Borhofes bominierend hervor: Die Umhänge sind fünf Ellen hoch; die Säulen stehen fünf Ellen von einander ab; die Breite des Borhofes beträgt 5 × 10 Ellen; außerbem ftehen funf Saulen am Eingang jum Beiligen und fünf Riegel halten bie Boblenwande zusammen. Es laft fich aber tein überzeugender Beweis dafür führen, daß die Fünfzahl die Borftufe der Bollfommenheit, die halbe Bollendung bezeichnet; bas Sobenmaß für bie Borhofumhänge, die natürlich niedriger sein mußten als bie Gotteswohnung, ergab sich aus ber Bobe ber letteren einfach burch Salbierung, b. h. durch die am nächsten liegende Teilung der 10 (f. Bahlen); ganz ebenso ergab sich bas Breitenmaß bes Borhofes aus beffen Lange; und mit ber Länge und Breite besselben und der Zahl seiner Saulen war auch ber mit ber Sohe ber Umhange fommetrische Saulenabstand von felbst gegeben. -Birklich bedeutsam find in ber Bibel außer ber Rehnzahl besonders die Siebenzahl und die 3 molfaahl (f. Bahlen); aber jene mar nur am golbenen Leuchter und biefe gar nicht an ber Stiftshütte erfichtlich. — Auch in der Ausbeutung der verwendeten Stoffe und Farben ist man viel zu weit gegangen. Selbstverftanblich mußte die 280hnung bes Gottfonige aus ben toftbarften und prächtigsten Stoffen hergestellt werben: baber bie Bermendung der edlen Metalle in der oben er-

\*) Bahr führt außerdem vieles an, was fich entweder nach Festlezung der Grundmaße mit mathematischer Rotwendigkeit ergab, oder die betressende Zahl nur berechenbar, nicht aber für das Auge erstätlich machte.

wähnten Abstufung, wogegen die Bahl des Holzwerkes lediglich durch die örtlichen Berhältnisse und durch Aweckmäßigkeitsrücklichten bestimmt war (f. Afazie). Die bunte Farbenpracht der Byffusbede und ber Borhange erscheint zunächst als etwas zur vollen Entfaltung ber herrlichkeit und bes Lebensreichtums Erforderliches; auch ift es begreiflich, daß nur helle, lichte, glanzende Farben, teine trüben und dunkeln, wie schwarz oder braun. Ber-Im einzelnen aber ift bas wendung fanben. Burpurblau als Farbe des Himmels, das Burpurrot als Farbe toniglicher Herrlichkeit, das Carmesinrot als Farbe bes Lebens und bas Beig als Farbe der Reinheit und Heiligkeit für die irdische Wohnstätte des im himmel thronenden, lebendigen und heiligen Gottes und Königs Asraels gemählt worben (vgl. S. 437b f.). Die weiße Farbe ber Borhofsumhänge weist barauf bin, bag burch bieselben ein heiliger Raum abgegrenzt wurde, und fie fteht zu ber Buntfarbigfeit ber Buffusbede und ber Borhänge in demfelben Berhältnis, in welchem bas einfache Beiß ber gewöhnlichen Brieftertleidung zu der Farbenpracht der hohenpriesterlichen Amtetleibung fteht. Die Ziegenhaarbede hat feine andere Bedeutung als die, die Gotteswohnung möglichst zeltartig zu machen und die beiden Fellbeden bienen nur bem prattifchen 3mede bes Schutzes gegen die Witterung. — Die Ahnlichfeiten, welche man zwischen ber Stiftshutte und den Heiligtümern anderer Boller des Altertums hat aufzeigen wollen, beschränken sich im wesentlichen barauf, daß in vielen Tempelanlagen vor bem Abyton noch zwei ober auch mehrere heilige Raume liegen (über bie agpptischen vgl. S. 46 f.), und daß die Heiligtumer mancher Romadenftamme ebenfalls Belte waren; die besondere Gestaltung der Stiftsbütte ist aber durchaus von eigentümlich israelitischen Anschauungen bestimmt. – Die oben gegebene Beschreibung der Stiftshütte 8 gehört burchaus ber elohistischen Grundichrift ber Bücher Mose's an; ebenso auch bie Stellen, in welchen über ihre Einweihung (2. Mos. 40; vgl. 30, 25 ff. 3. Mos. 8, 10 ff. 4. Mos. 7 u. s. b. A. Einweihung), ihren Transport (4. Mof. 1, 50 f. 2, 17. 3, 21 ff. 4, 4 ff. 7, 2-9. 10, 17. 21) und die über ihr lagernbe, die Gegenwart Gottes wahrnehmbar machende, in der Nacht feurig glänzende Bolte (2. Moj. 40, 24 ff. 4. Moj. 9, 15-28. 10, 11. 34) nähere Angaben gemacht sind. Daß nun wirklich schon Moses bem Glauben an die dauernde Gegenwart Jehova's in ber Witte seines Bolles burch Errichtung einer als Wohn- und Offenbarungsftatte Gottes geltenben Stiftshutte einen finnenfälligen Ausbrud und ein fichtbares Unterpfand gegeben hat, tann wohl bie Zweifelsucht. nicht aber eine gesunde fritische Geschichtsforschung in Abrede ftellen. Denn diese Thatsache ift nicht bloß in jener Urfunde bezeugt, und zwar in dem (jedenfalls in feiner vorliegenden Faffung) ihr angehörigen Gefet 3. Dof. 17 im Bufammenhang mit Anordnungen, die - wie hier nicht naber bewiesen werben tann - nur als für bie mosaische Reit getroffene begreiflich find; vielmehr wird fie auch burch aus anberen Quellen ftammenbe, in ben Büchern Moje's enthaltene Überlieferungen bestätigt; auch biese wissen nicht nur von der aus Atazienholz gefertigten Bunbeslade als bem Behalter ber zwei fteinernen Gefetestafeln (5. Dof. 10, 1-6) und bem sichtbaren Unterpfand ber gottlichen Gegenwart (4. Mos. 10, 25 f.), sonbern auch von einer icon von ber Zeit bes Aufenthaltes am Sinai an borhandenen Stiftshutte, die als Bohnund Offenbarungsstätte Jehova's ebenfalls "Zelt ber Zusammenkunft" genannt wird (2. Mos. 33, 7-11. 4. Mof. 11, 16 f. 24 ff. 12, 4 f. 10. 5. Mof. 31, 14 f.). Dazu kommt das gewichtige Zeugnis ber Stelle 2. Sam. 7, s f. (vgl. 1. Chr. 18 [17], s f.), nach welchem bas Beiligtum, in welchem Gott wohnte, und bie Bundeslade aufgeftellt mar, bon ber Zeit ber Ausführung Jeraels aus Agppten an bis in Davids Zeiten hinein, ein öftere feinen Ort wechselndes Relt war. Roch gewichtiger erscheint uns bas thatfachliche Zeugnis für jene Überlieferung, welches barin liegt, daß David für bie auf ben Bion eingeholte Bundeslabe ein Belt auffchlagen ließ (2. Sam. 6, 17); benn wie follte er bagu getommen fein, die Bunbeslabe, nachdem fie geraume Beit in Häusern aufgestellt gewesen war (1. Sam. 7, 1 f. 2. Sam. 6, 2 f. 10 ff.), wieber in einem blogen Belte unterzubringen, wenn nicht ber Beltcharafter nach altüberlieferter Borftellung als etwas der Wohnstätte Jehova's urfprunglich Gigenes galt? - Benn bemnach bie wirkliche Existenz einer von Moses errichteten Stiftshutte nicht zu bezweifeln ift, so ift bagegen das eine ganz andere Frage, ob schon Woses am Sinai bas ber obigen Beschreibung entfprechende Brachtzelt hat errichten laffen. Infolge der neuesten Wendung der Pentateuchtritik hat bie Meinung, biefes Brachtzelt fei nur ein nach dem Mufter des falomonischen und teilweise bes nacherilischen Tempels entworfenes ungeschichtliches Phantasiebild, viele Zustimmung gefunden. Man hat dagegen eingewendet, bie umftanbliche Genauigkeit ber Beschreibung, welche sich selbst auf solche Einzelheiten, wie die besondere Geftaltung ber Edbohlen ober bie Schleifen und Spangen zur Berbindung der beiden Teppichhälften erftredt, woneben bann boch auch einzelnes, wie die Beltpflode und Seile, nur gelegentlich nachgebracht wird, muffe die Anschauung eines wirtlich existierenben Beiligtums gur Grundlage haben. Aber wenn diese Folgerung auch eine gewiffe Bahricheinlichkeit hat, so ift fie boch teineswegs ficher und zuverläffig. Davon muß ichon bie Erinnerung an ben Tempel Ezechiels überzeugen. Auch tann man sich bem Zugeftanbnis nicht entziehen, daß fehr gewichtige Grunde für eine ver-

neinende Beantwortung der obigen Frage sprechen. Wir rechnen bagu allerbings bie Bebenken nicht, welche von ber Menge des toftbaren Materials, von der zur Berftellung der Bebeftoffe erforderlichen Runftfertigfeit und von ber Rurge ber gur Ausführung der Arbeiten verfügbaren Beit bergenommen worben find. Bebentlicher murben uns schon die Dimensionen der ans Afazienholz zu hauenben Bohlen erscheinen, wenn fich biefes Bebenten nicht nach unseren obigen Bemertungen erlebigen ließe. Bu leicht pflegt man aber über die Schwierigkeit bes Transportes fich zu beruhigen. Rach 4. Mof. 7, 1-0 wurden die beiligen Gerate von den Rahathitern auf den Achseln getragen, alles übrige aber wurde auf Bagen transportiert. Bu biesem Awede hatten die Stammfürsten fechs mit je zwei Rindern bespannte Bagen gestiftet. Bon biefen waren bie zwei, welche ben Berfoniten überwiesen wurden, gang genugend, um bie Teppiche, Deden, Borhange, Umhange und mas bagu gehort, fort ju ichaffen. Dagegen reichten bie vier ben Meraritern zugewiesenen zu bem ihnen obliegenden Transport des Holzwerkes und des Metalles lange nicht aus; benn bas Gewicht jeber einzelnen Bohle betrug, wie Ramphausen gezeigt hat, nach mäßigem Anschlag etwa 12 Bollcentner. Dhne die Annahme, daß ben Meraritern noch mehr als zwanzig weitere Bagen zur Berfügung ftanben, tommt man über biefe Schwierigkeit nicht hinmeg. In ber angeführten Stelle icheint aber boch vorausgesett zu fein, daß bie vier Bagen ausgereicht hatten; und ob bie Bege, welche bie Israeliten auf ber Sinaihalbinfel zu ziehen hatten, für jene Menge ichwer belabener Bagen fahrbar waren, erscheint vollends fehr fraglich. — Bon entscheibenberer Bebeutung aber ift, daß in ben oben angeführten nicht ber elohistischen Grundschrift angehörigen Erwähnungen ber mosaischen Stiftshutte eine in mehrfacher Beziehung abweichenbe Borftellung von berfelben enthalten ift: ibr Standort ift außerhalb bes Lagers, gwar in Selweite, aber boch in beträchtlicher Entfernung : nicht im Allerheiligften, sonbern im Gingang ber Sutte, in eine für alles Boll fichtbare Bollenfäule gebullt, unterredet sich Jehova mit Moses; auch ist wenigftens nach 2. Mof. 33, 11 Jojua ber Diener Mofe's, ber ftanbige, in ber Beit ber Abwesenheit Moje's im Innern bes Beltes fich aufhaltenbe Bachter bes Beiligtums. Scheint nun hier eine einfachere Einrichtung ber Stiftshutte vorausgefest, jo finden wir auch in ben Rachrichten ber elohistischen Grundschrift selbst einzelne hindeutungen barauf, daß in die Beschreibung des am Sinai errichteten Brachtzeltes auch erft später hinzugetommene Ausstattungen schon mit aufgenommen find. Go murben nach 4. Mos. 16, so f. (17, s f.) die ehernen Raucherpfannen der Rotte Korahs breit geschlagen und zu einem Überzug bes Brandopferaltars verwendet; an einen neuen Überzug tann nicht wohl

gedacht werben; vielmehr wird allem Unicheine nach berichtet, wie und aus welchem Anlag ber Altar seinen ehernen überzug erhalten hat. Ferner ift nach 2. Mos. 38, 25-28. 30, 11-18 alles Silber. welches für die Ausstattung ber Boblen und Gaulen verwendet wurde, durch die Ropffteuer von 1/2 Setel aufgebracht worden, welche bie 603 550 waffenfähigen Manner bei ber Boltsgahlung zu entrichten hatten; diese Boltszählung aber ift nach 4. Mof. 1, 1. 18. 46. 2, 32 erft einen Monat nach ber Aufrichtung und Beibe ber Stiftshutte porgenommen worden (vgl. 2. Mof. 40, 2. 17). Rach 4. Moj. 31, sa ff. endlich murbe bas von den Dibianitern erbeutete und von den Heerführern als Beihgeschent bargebrachte Gold im Betrage von 16 750 Seteln (was nicht gang 1/s bes 2. Mof. 38, 24 angegebenen Betrages ausmacht) von Wofes und Eleasar in die Stiftshütte gebracht "als Erinnerung für bie Söhne Jøraels vor Jehova"; letterer Zusat (val. bamit 2. Mos. 30, 16. 4. Mos. 16, 40 [17, 5] und dagegen Jos. 6, 19. 24) beutet auf Bermendung biefes Golbes jum Schmude bes Beiligtums. — So werben wir anerkennen muffen, baß bie von Mofes errichtete Stiftshutte bem prachtvollen Belttempel, wie er oben beschrieben 9 ift, nicht in allen Studen entsprach. — Seben wir nun schließlich zu, ob etwa die biblischen Nachrichten über die weitere Geschichte ber Stiftsbutte uns Anhaltspunkte zu wahrscheinlichen Bermutungen über ben geichichtlichen Sachverhalt bar-Dag in Gilgal, wo langere Beit Jofua's Hauptquartier war (vgl. 533a), die mosaische Stiftehutte aufgeschlagen murbe, tann man bermuten, ift aber nirgends ermabnt. Erst ihre bauernde Aufrichtung in Silo nach Josua's Eroberungezügen wird berichtet (Jof. 18, 1. 19, 51. 22, 12. 19. 20). Man hat biese Nachricht bezweifelt, ober wenigstens angenommen (so Graf), daß das Zelt später durch einen Tempelbau ersett worden fei. Und allerbings wird bas Beiligtum in Silo nicht bloß "Haus" (1. Sam. 1, 7. 24. 3, 15. Richt. 18, 21. 19, 18), sondern auch "Balast" ober "Tempel Jehova's" (1. Sam. 1, s. 3, s) genannt; es ift bon seinen Thurpfosten (1, .) und von seinen Thuren die Rede, welch lettere Samuel, nachdem er nachts im Annern des Tempels geschlafen (3, 2), am Worgen zu öffnen hatte (3, 15). Das pakt freilich nicht zu der Stiftshütte. Aber ichon in b. A. Silo ift gezeigt worben, wie gewagt bie hierauf und auf Jer. 7, 14 und 26, 6 gegrundete Folgerung ift, bies Beiligtum fei ein fester Tempelbau gewesen. Dieselbe widerspricht nicht bloß der Stelle 1. Sam. 2, 21, deren zweite Salfte aus wenig einleuchtenben Grunden für ein ipates Einschiebsel ausgegeben wirb, fonbern auch ber in 2. Sam. 7, . f. bezeugten überlieferungsmäßigen Borftellung von dem bisherigen Beltdarafter ber Gotteswohnung; und biefer Biber-

einer anderen Quellenschrift ftammt; vielmehr mare bie Entftehung biefer Borftellung gang unbegreiflich, wenn wirklich bas israelitische Hauptheiligtum, zu bem man wallfahrtete, wie nachmals zu bem Tempel in Jerusalem, und in welchem die Bundeslade fo lange Beit geftanden hat, ichon ein fefter Tempelbau gewesen ware. Es mag bahingeftellt bleiben, ob jene bon bem Beiligtume in Silo gebrauchten Ausbrude lebiglich von bem salomonischen Tempel anachronistisch auf basselbe übertragen sind (vgl. Jos. 6, 24. 2. Sam. 12, 20), ober ob ju ihrer Erflarung die in b. A. Gilo ausgesprochene Annahme binzuzunehmen ist. Aber ben Beltcharafter fann biefes bie Bundeslade bergenbe Beiligtum nicht verleugnet haben, wie derfelbe auch Bf. 78, so vorausgesett ift. Darum liegt tein genugenber Grund vor, die Nachricht, basselbe sei bie mosaische Stiftshütte gewesen, in Aweifel zu ziehen. Nähere Austunft über ihre Bauart und Einrichtung gewinnen wir aber hier nicht. — Ob aus 2. Sam. 7, 7 (1. Chr. 18 [17], 6) gefolgert werben barf, bag mit ber Bunbestade (f. b. A. Rr. 4) auch die Stiftshutte nach ihrer Aufrichtung in Gilo ihren Ort noch öfters gewechselt hat, ift zweifelhaft. Richt unwahrscheinlich ist aber die gewöhnliche Annahme, dak mit der Übersiedelung der Briesterschaft Silo's nach Rob auch die mosaische Stiftshütte mit ihren Geräten, unter benen jedoch bas Hauptheiligtum, bie Bunbeslabe, fehlte (f. Bunbeslabe Rr. 4), dahin verbracht worden ift, so daß man also bei bem bort befindlichen Beiligtume, in welchem bas Schaubrotopfer bargebracht und bas hohepriefterliche Ephob aufbewahrt murbe (val. 1. Sam. 21, bef. B. o u. o u. 22, o ff.), an fie zu benten hatte. Bon der Niedermetelung der gesamten Bewohnerichaft ber Briefterstadt Rob durch Saul (1. Sam. 22, 10) an verlieren wir aber jebe fichere Spur ihrer Existenz. Zwar melbet ber Chronift, daß fie zu Davids Beit und unter Salomo bis zur Bollendung bes Tempelbaus in Gibeon gestanden habe und daß auf dem vor ihr ftebenben, von Bezaleel angefertigten ehernen Brandopferaltar Salomo und bas Bolt zu opfern pflegte (2. Chr. 1, 2-6. 18. 1. Chr. 22 [21], 20), ja daß David dort den täglichen, im Gesetz vorgeschriebenen Opfertultus eingerichtet habe (1. Chr. 17 [16], 20-42). Aber biefe Angaben werben burch ben Wiberspruch, in welchem fie mit ber älteren Rachricht über die Opferhöhe von Gibeon in 1. Kön. 3, 2—4 stehen (f. d. A. Höhen) als ungeschichtlich erwiesen. Die glaubwürdigen alteren Nachrichten berichten nur davon, daß David nach Einholung ber Bunbeslabe in bie Stadt Davids dieselbe "an ihren Ort" im Innern des Beltes, welches er für fie aufgeschlagen, hat aufftellen laffen (2. Sam. 6, 17). Zweifellos ift hier von einem anderen Belte die Rebe, als ber spruch wird damit nicht erklart, daß 2. Sam. 7 aus | mosaischen Stiftshutte; dann wird aber auch geurteilt werben muffen, bag bas Berfahren Davibs nur baraus recht begreiflich ift, bag bie lettere nicht mehr vorhanden war. Diefe davidifche Butte bat David in 2. Sam. 7. : im Auge: fie wird feitbem wieberholt in ber Beichichte erwähnt (2. Sam. 12, 20. 15, 25. 1. Rön. 1, 20. 2, 28 f. vgl. 1, so ff. 3, 15), und fie ift es auch, welche mit ihren Geraten nach Bollenbung bes Tempelbaus zugleich mit ber Bunbeslabe aus ber Stabt Davids zum Tempel hinaufgebracht und bort beponiert wurde (1. Ron. 8, 4). Auch ber Chronift ermahnt wiederholt diefe bavibifche Stiftshutte (1. Chr. 17 [16], 1), wenn auch ihre Berichiebenbeit von der mosaischen ihm vielleicht nicht immer flar bewußt bleibt (1. Chr. 7, 32 [6, 17]. 10 [9], 21. 24 [23], s2. 2. Chr. 5, s). Auch von ihr wird uns nun zwar feine nabere Befchreibung gegeben. Immerhin verdient es aber Beachtung, daß nicht nur David in 2. Sam. 7, 2 bon bem bon ihm aufgeschlagenen Relte benfelben Ausbrud gebraucht. welcher in ber Beschreibung ber Stiftshutte bie einzelnen Teppiche bezeichnet, fonbern bag auch in ber Eröffnung Rathans 2. Sam. 7, e bie Gotteswohnung, wie fie von Mofe's Zeiten an bis zur Gegenwart bestanden habe, gerade mit ben zwei Ausbrücken (Zelt und Wohnung) bezeichnet wird, welche in jener Beschreibung bie gangbaren Namen für die Ziegenhaarbede und für die Buffusbede (allein ober mit Einschluß bes holzgeruftes) find (wie biefelben auch Bf. 78, 00 von bem Beiligtume in Silo gebraucht finb). Beiter ist zu beachten, dak Nathan das von David errichtete, bamalige beilige Belt mit bem fruberen, feit bem Auszug aus Agppten bestehenden, ohne einen Unterschied zu machen, zusammenfaßt. Man wird baraus ichließen burfen, daß beibe im wesentlichen einander glichen, zumal es alle Bahricheinlichkeit hat, daß David nicht nach eigenem Belieben, fondern gemäß ben überlieferten Borftellungen über die frühere Gottesmobnung bas beilige Relt eingerichtet bat. Anberfeits erscheint es aber auch wahrscheinlich, daß David seinem heiligen Belte, welches für ein "fimples und unansehnliches Rotbach" auszugeben, ber Ausspruch 2. Sam. 7, 2 fein Recht gibt, moglichft festen halt und reichen Schmuck gegeben So burfte bie Bermutung einige Bahricheinlichkeit haben, daß bas in ben Bb. Dofe's beschriebene Prachtzelt zwar im wesentlichen, namentlich in bem, was fur bie Darftellung ber religiofen Anschauungen wesentlich ift, und wohl auch in manchem, was ben Berhaltniffen ber Büstenwanderung Rechnung trägt, ben altüberlieferten Borftellungen von der mosaischen Stiftsbutte, im übrigen aber ber von David errichteten Stiftshutte entipricht, beren Unichauung für bie genauere Ausgestaltung jener Borftellungen maßgebend murbe. Benn biefes bavibifche Belt im Tempel deponiert war, so kann seine Anschauung

ber Beschreibung bes mosaischen Belttempels auch in bem Falle ju Grunde gelegen haben, bag bieselbe erft in der Zeit nach Erbauung bes falomonischen Tempels geichrieben sein sollte. Und es hatte auch bann diese Annahme mehr Bahrscheinlichkeit, als bie andere, daß diese Beschreibung nach bem Dufter bes falomonischen Tempels entworfen fei. Denn ber beschriebene Relttempel ift in allem einfacher als ber tunftvollere. in Anlage und Ausstattung tompliziertere Tempel: und fo gewiß biefer ben in jenem gegebenen Grundtypus festhält, so weist er doch auch wieber mancherlei Abweichungen auf; überbies maren bei foldem Sachverhalt viel bestimmtere Spuren bavon, daß ber Berfaffer ben Tempel vor Augen hat, in der Beschreibung zu erwarten, als die fehr fraglichen, bie man aufgespurt hat; und enblich murbe bann auch von biefer Stiftsbutte schwerlich überall ohne jede Andentung bavon geiprochen fein, baf fie bestimmt gewesen fei, nachmals einem feften Tempelbau zu weichen. Bgl. im allg. Bahr, Symbolit bes mojaifchen Rultus I, 2. Aufl. 1874; Riggenbach, Die mosaische Stiftshutte, 1862; Ramphausen in Stub. u. Rrit. 1858, S. 97 ff. u. 1859 S. 110 ff.; Emald, Die Altertumer bes Bolfes Israel, 3. Ausg., 1866, S. 420 ff.; Graf, Die geschichtlichen Bb. bes M. T.s, G. 51 ff.; Bellhaufen. Brolegomena, S. 41 ff.

Stirnband, Stirnspange, s. Rasenring und Ohrring.

Stirnblatt, f. Hohepriefter, S. 647a.

Eted, f. Gefangnis, G. 492 a u. Scepter.

Stoiter, f. Epifuraer.

Storar. Den Storagbaum (Styrax officinalis L.) finden manche in 1. Mos. 30, er f. u. Hos. 4, 10 unter bem Ramen libneh und bas Storargummi in 2. Dof. 30, se in bem Borte natanh ermahnt. Der in Sprien und Arabien beimifche. auch in Balaftina, besonders in Galilaa und im gileabitischen Oftjorbanland nicht feltene Baum wird 4-6 m hoch, hat eine glatte blaffe Rinde und zahlreiche, bunne, mit geftielten, eirunden, unten filzigen, 6 cm langen und 4 cm breiten Blattern befette Zweige; die fleinen, weißen. wohlriechenden Blüten stehen in Büscheln am Ende der Zweige; die Frucht ist eine kleine Ruß mit zwei harten, icharf ichmedenben Rernen. Ans dem Stamme fließt von selbst oder nach gemachten Einschnitten das weiche, gummiartige, durchsichtige, blag- ober braunrote, icarf ichmedenbe und angenehm riechenbe Harz in erbsengroßen Tropfen aus. Es fand, geröftet, als beliebtes Raucherwert, namentlich bei Opfern, Bermenbung; auch als Bestandteil von Salben und als Argneimittel murbe es gebraucht. In Griechen-

land bezog man es noch zu Herodots Beit burch bie Phonicier aus Borberafien. Ob aber bas hebr. Wort libneh wirklich ben Storarbaum bezeichnet, ift zweifelhaft (vgl. b. A. Bappelbaum), und auch bei bem in 2. Moj. 30, 34 als Beftandteil bes heiligen Räucherwerts genannten nataph (b. i. Tropfen) ift fraglich, ob an Myrrhen-Statte (f. b. A. Myrrhe) oder an bas Storag-



Stores (Styrax officinalis). b. Blute, aufgefchnitten. o. Staubgefäß. d. Blutenblatt. e. Stempel.

gummi, bas allerbings von ben Griechen zuweilen auch Statte genannt wird, ju benten ift. Bgl. Leng, Botanit, G. 214. 551 f. und v. Sehn5, **S.** 344.

Ctord, f. Geier u. Reiger.

Strafrecht. Die Ausbildung bes Strafrechts mar bei bem israelitischen Bolte burch zwei berschiedene Faktoren bestimmt: einerseits durch altüberlieferte, auch anderen Bolfern des Altertums eigene Rechtsanschauungen und Rechtsgewohnheiten, wie g. B. bie Blutrache; anderseits burch ben religios-politischen Grundgebanten bes Do-

baraus erwachsenen Anschauungen. Diese 3bee scheint den Bereich der Strafrechtspflege sehr weit ausbehnen zu muffen; benn es ergibt fich aus ihr bas Boftulat, bag nicht nur die Berbrechen gegen die staatlichen und socialen Rechtsordnungen, sondern auch die Berlepungen der religiösen Bflichten ftrafrechtlicher Ahnbung unterliegen muffen. Allein gerabe in biefer 3bee und ber eigentümlichen Berbindung, in welche sie ben religiösen Glauben mit den Rechtsanschauungen bringt, liegt auch wieber eine betrachtliche Ginschränkung der menschlichen Strafrechtspflege. Denn im Gottesstaate übt in erster Linie der unter seinem Bolle gegenwärtige Gott selbst die Strafgewalt. Er ichreitet nicht blog unmittelbar ein, wenn die menschliche Strafrechtspflege bie ihr obliegende Aufgabe nicht erfüllt (3. Mos. 20, 4 ff.), sonbern er hat überhaupt bas Strafamt nicht in vollem Umfange an Menichen übertragen. Seine eigene richterliche Bergeltung tommt in ben Beftimmungen bes Strafgefepes wefentlich mit in Betracht; diefes fest nicht blog von Menichen zu vollziehende Strafen fest, sondern auch jolche, beren Bollftredung ganz Gottes Sache mar. Wir begegnen baber in ein und berfelben Reihe bon Strafbeftimmungen neben Todesftrafen auch ber Strafe ber Ausrottung, ohne dag ihr Bolljug bem Bolte ober ber Obrigfeit jur Bflicht gemacht wurde (f. Rr. 3), und ber Strafe ber Rinderlofigfeit (3. Mof. 20, bef. B. 20 f.). Gange Rlaffen von Berichuldungen konnten Gottes richterlicher Bergeltung anbeimgestellt werben und barum von bem Umtreis berjenigen ausgeschloffen bleiben, zu deren Ahndung die menschliche Strafrechtspflege fich berufen mußte; und gerade bei religiösen Berschulbungen lag bies besonbers nahe, wie benn aus biefem Grunde im Befete 3. B. feine Strafbestimmung für den Meineid zu finden ist (s. Eid Rr. 3). So kommt es, daß jenes aus der Idee des Gottesstaates sich ergebende Postulat nur für einen ziemlich engen Rreis von ichweren Berletungen ber religiofen Grundordnungen Geltung gewonnen hat. - Als bas Bringip ber menschlichen Strafrechtspflege erscheint ber Gebante, daß Gottes Eigentumsvolt verpflichtet ift, für die Aufrechterhaltung beftimmter Grundordnungen bes Gottesftaates zu forgen, Berletzungen berfelben in feiner Mitte nicht gu bulben, und falls folche vorgetommen find, die unantaftbare Autorität der gottgeheiligten Rechtsordnung durch Beftrafung bes Schuldigen wieder geltend zu machen. Es entspricht biefem Pringip, baß bie Strafbeftimmungen nicht felten bie Form bes an das Bolf gerichteten Gebotes haben (2. Moj. 22, 18. 3. Moj. 20, 2. 4. 18. 4. Moj. 35, s1 f. 5. Mos. 17, s u. a.), und es ergab sich aus ihm bie Anschauung, bag bie Schuld eines Berbrechens, beffen Bestrafung bas Gefet forfaismus, die Boee des Gottesftaates, und die berte, auch auf ber Stabt- ober Boltsgemeinbe

lafte und fie mit dem Borne Gottes bedrohe, so lange sie ihrer Berpflichtung, den Frevel zu beftrafen, nicht nachkomme (3. Mof. 20, 4 f. 5. Mof. 21, s. 3of. 7, 11 ff.); fo erichien die Strafvollftredung als Entlaftung ber Gemeinschaft bon ber Mitichulb und als Sicherung berfelben gegen Gottes Rorn über den in ihrer Mitte begangenen Frevel (4. Mof. 25, 4. 11). - Bei folden Berbrechen, welche, wie Mord und Totichlag, als Brofanation und Berunreinigung bes heiligen Bohnlandes Jehova's burch Befledung mit unschuldigem Blute angesehen wurden, gewann jenes Bringip bie bestimmtere Fassung, daß das Bolt verpflichtet fei, durch Beftrafung ber Schuldigen bas Land von biefen Blutfleden zu reinigen und feinen Beiligfeitscharafter wieder herzuftellen; hier erschien die Strafvollstredung als fühnende Reinigung bes Landes (4. Mof. 35, 33 f. 5. Mof. 21, s), was an die in dem lateinischen poena, punio (von ber Sanstritwurzel pa = reinigen, Maren) ausgebrückte Auffaffung ber Strafe als einer Reinigung ober Begtilgung ber Beflectung erinnert. - Auf ben furgeften und pragnanteften Musbrud ift jenes Bringip ber menichlichen Straf. rechtspflege gebracht, wenn bas beuteronomische Gesethuch die Strafvollstreckung in einer oft gebrauchten ftehenden Formel als eine dem Bolte obliegende Begichaffung des Bofen, d. i. des begangenen Frevels aus feiner Mitte bezeichnet (5. Moj. 13, 6. 17, 7. 12. 19, 18. 19. 21, 8. 21. 22, 21. 29. 24. 24, 7). — Nicht als eigentliches Strafpringip, wohl aber als ein 3med ber Bestrafung wird dann und wann auch die Abichredung bes Bolles von Berbrechen hervorgehoben (5. Mos. 13, 11. 17, 18. 19, 20. 21, 21). — Eine volle Babrung ber Autorität ber Rechtsordnung ift die Strafe nur, wenn in ihr eine möglichft volle Genugthuung für beren Berlegung liegt, wenn fie also dem begangenen Frevel moglichft entipricht; bem Berbrecher foll sein Frevel vergolten werben; feine Schuld felbft foll burch bie Beftrafung gleichsam auf jein Saupt tommen. Gine Anwendung biefes Grundfages ber Biebervergeltung ift auch bas fogenannte jus talionis: Auge um Auge, Zahn um Zahn u. f. w., das man aber nicht als allgemeines Prinzip bes ganzen israelitischen Strafrechtes hinstellen barf, beffen Geltungsbereich vielmehr ber Natur ber Sache gemaß auf bie ben Rachften ichabigenben Berbrechen beichränkt ift (2. Moj. 21, 25 ff. 3. Moj. 24, 17 ff. 25. Dof. 19, 21). - 3m allgemeinen gehört bas israelitische Strafrecht jener Mittel- und übergangeftufe an, auf welcher bie Beftrafung bon Berbrechen nicht mehr der Brivat- und Familienrache überlassen, aber auch noch nicht mit voller Rlarheit und Ronfequenz als eine ber Staatsgewalt obliegende Aufgabe ertannt ift, weshalb bie jener niebrigeren Entwidelungeftufe angehörigen Rechtsanschauungen noch nachwirken

(vgl. bie Artt. Blutracher und Rorperverletung). Dieser Übergangsftufe entipricht es auch, daß für die Erfüllung ber bem Bolle obliegenden Strafpflicht burch die Staatseinrichtungen und die Gerichtsordnung nicht ausreichend geforgt war. Die Auffaffung ber Strafrechtspflege als einer gemeinsamen nationalen Angelegenheit hatte wohl die Folge, daß die Urteilsfällung in Kriminalsachen ursprünglich Sache ber Gemeinde, bezw. der sie repräsentierenden Alteften war, und daß eine Beteiligung bes Boltes an ber Eretution von Todesurteilen für viele Falle Regel blieb (vgl. S. 504 f. 506a); aber fie hatte noch so fehr ben Charafter abstrafter Allgemeinheit, daß weder die Obrigkeit noch die Richter es als ihre besondere Aufgabe ansahen, strafbaren Gefetegübertretungen nachzuspuren und bie Schulbigen gur Rechenichaft gu gieben. Offentunbige Berbrechen haben Altefte und fpater Konige und Richter gewiß oft in eigener Initiative bestraft: aber an einer ftaatlichen Beranftaltung, burch welche für die Entbedung von Berbrechen Sorge getragen murbe, fehlte es gang. Dan ließ fich baran genügen, daß jeber Jeraelite moralisch verpflichtet war, Berbrechen, von benen er Runde erhalten hatte, zur Anzeige zu bringen (vgl. 5. Mof. 13, e ff. 17, 4), und die ftrafrechtliche Berfolgung trat barum in ber Regel nur infolge solcher Anzeige ober förmlicher Anklage ein\*) (vgl. 3. B. 5. Mof. 19, 18. 16. 1. Kon. 21, 12). Den Ausartungen biefer Übung ber allgemeinen Anzeigepflicht sollten die strengen Strafbestimmungen für falfche Zeugen vorbeugen (vgl. S. 505). Aber häufiger als solche Ausartungen war es, daß niemand fich getrieben fühlte ober den Mut hatte, die Frevler anzullagen, und daß baber bie Berbrechen oft genug infolge ibrer Straflofigfeit überhand nahmen. — So weit es der allgemeine Charakter jener Übergangsstuse zuläßt, zeigen sich jedoch in dem Gesetze höher entwidelte und sittlich geläuterte strafrechtliche Begriffe. Rur in ben alteften Gefetbuchern begegnen wir noch ber finblich-unentwickelten Rechts anschauung, die das unvernünftige Tier in gewissen Fällen ebenso wie ben Menschen verantwortlich macht und formliche Beftrafung besfelben anordnet (2. Moj. 21, 28 f. 3. Moj. 20, 15 f.; vgl. 1. Dof. 9, s). Im übrigen aber tommt bei ben Strafbestimmungen feineswegs blog ber au-Berliche Thatbestand, sonbern auch die Intention und Gefinnung, überhaupt die verschiedene innere ober moralische Qualitat ber gefehwidrigen Sand-

<sup>\*)</sup> Bgl. Dieftel, Die religiblen Delitte im israelitischen Strafrecht in ben Jahrbb. f. Brot. Theol. V, S. 262 ff.

— Freleitend ift aber seine Bemerkung "famtliche Bergeben trugen ben Charafter von Antragsbelliten"; benn Antragsbellite find solche, bei benen es das Geses in den freien Willen des Beschaft gten fellt, ob die ftrafrechtliche Berfolgung eintreten soll ober nicht.

lung wesentlich mit in Betracht. Die flare Unterscheidung von Mord und unvorfäplicher Totung (f. Blutracher), die Unterscheidung von Diebftahl und Unterschlagung und die verschiedenen Abstufungen in der Bestrafung der Eigentumsschädigungen (vgl. die Artt. Diebstahl und Eigentum Rr. 4) und ber Rorperverlegungen (j. d. A.) find Belege bafür. - Auch find bie Strafbestimmungen wohl im allgemeinen ftreng, aber dabei frei von rober Maglofigfeit und bon raffinierter Graufamteit, bie in ausgesuchten Qualen des Berbrechers die jeiner Schuld entiprechende Bergeltung jucht. In der Rechtspragis ber älteren Zeit find zwar allem Anschein nach schwere Berbrechen zuweilen nicht bloß an der Berson des Schuldigen, sondern auch an der ihm angehörigen Familie mit dem Tode bestraft worben; schien die Tobesftrafe nicht zu genügen, fo wurde fie zur Ausrottung bes Samens und Namens des Schuldigen gesteigert, wobei seine Familie lediglich vom Gesichtspunkte der Zugehörigkeit zu ihm behandelt wurde (Joj. 7, 24 f. 2. Kon. 9, 21 bgl. mit 1. Ron. 21, 18). Gottes eigene ftrafende Bergeltung (2. Poj. 20, s. 4. Moj. 16, 27. 22 u. a.) schien bazu zu berechtigen. Aber im Gefet ift diese Rechtspraxis nirgends gebilligt, und das deuteronomische Gesethuch macht ausbrudlich ben Rechtsgrundfat geltend, daß Bater nicht für bie Rinder, und Rinder nicht für bie Bater, fondern ein jeber nur für feine eigene Schuld fterben folle (5. Mof. 24, 10); auch merkt es die Geschichtschreibung - vielleicht im Gegenfat zu bem früheren Berfahren in gleichen Fällen besonders an, daß Konig Amazia nur die Königemörder felbst, nicht auch beren Rinder toten ließ (2. Ron. 14, s f. 2. Chr. 25, s f.). -Die Tobesftrafe mußte freilich in einem Strafrecht, welches Freiheitsftrafen nicht tennt (f. Gefängnis Rr. 1), eine weitere Anwendung finden, als in unserem heutigen; um so mehr verdient es Beachtung, daß sie auf feine Art von Berbrechen gegen das Eigentum ausgebehnt ist; und nie gehen ihrem Bollzug besondere Marterungen boraus (vgl. naberes in b. A. Tobesftrafen). Die im Gefet verhangten Leibesftrafen (f. b. A.) scheinen uns zwar teilweise einer niedrigen Stufe fittlicher Bildung anzugehören; aber fie find auf ein ziemlich enges Gebiet beschrantt, find nicht mit gefliffentlichen Entehrungen und Beschimpfungen verbunden, und gerade bei ihnen macht es bas Gefet ausbrudlich zur Pflicht, auch in bem Berurteilten noch die Burbe bes nach Gottes Bild geschaffenen Menschen zu achten (5. Dof. 25, 1). Auch find dieselben in Fällen der Rörperverlegung ohne Zweifel nur auf Antrag bes Beschäbigten ertannt und vollftredt worden, und fie tonnten daher wohl immer leicht durch eine Geldbuße erfett werden, wenn der Beschädigte sich damit zufrieden gab. Im talmubischen Recht wird folcher fange mit Strafe bedroht find; aber zu ben

Erfat zur Regel gemacht und bamit begründet, daß wenn nach 2. Mos. 21, 20 f. die Lockfaufung von ber Strafe jogar in einem Falle verstattet werbe. wo eigentlich bas Leben verwirtt sei, bies noch viel gewiffer bei blogen Leibesftrafen anzunehmen sei. Sonst kommen nur noch Gelbbugen und andere Bermogensstrafen vor, die aber im Gefet wesentlich unter ben Begriff ber Biebererstattung ober ber Entichädigung fallen und baber immer bem Beschädigten gutamen. Rur Amos 2, s icheint barauf zu beuten, daß in ber Rechtspragis (es ift bort vom Behnftammereich die Rebe) auch ben Richtern zufallende Geldbugen vortamen. Bermogensftrafen ftanden bei Gigentumsverlegungen in einem gesetlich figierten Broportionsverhaltnis ju bem jugefügten Schaben (f. Diebftahl u. Gigentum Rr. 4); für andere Falle find fie bald fest bestimmt (5. Dof. 22, 19. 90), bald der Bestimmung des Geschädigten unter Borbehalt schiedsrichterlicher Billigung anheimgegeben (2. Moj. 21, 22). Nach talmubischem Recht wurben auch wortliche ober thatliche Beleibigungen mit Gelbbugen geftraft. - Reben ben ermähnten brei Arten von Strafen, ben Tobesftrafen, ben Leibesftrafen und ben Bermogensftrafen, tommen erst in der nachexilischen Reit auch die Strafe der Ausschließung aus der Gemeinde, vielleicht auch mit Landesverweisung verbunden (Esra 7, 26. 10, s; vgl. b. A. Bann Rr. 4) und Gefängnisftrafen (f. Gefängnis Rr. 3) vor. - Unter ben 3 einzelnen Rlaffen ftrafbarer Gefegesübertretungen stellen wir die Berletungen ber religiosen Bflichten voran. Das Gefet geht hier mit ber Forderung der strafrechtlichen Berfolgung nur wenig über ben Bereich ber eigentlichen Majeftatsverbrechen gegen Rehova hinaus, tennt aber auch als angemeffene Strafe nur die Tobesftrafe. 3m Bundesbuch finden fich nur zwei hierher gehörige Strafbestimmungen, nämlich für Darbringung von Opfern an andere Götter und für Zauberei (2. Moj. 22, 18. 20). Die erste derselben specialifiert bas Beiligfeitsgeset, indem es auf bas bem Moloch bargebrachte Rinbesopfer Die Strafe ber Steinigung fest (3. Dof. 20, 2); und die andere erganzt es, indem es dieselbe Strafe für die ber Bauberei gleichartigen, wesentlich beibnischen Greuel der Totenbeschwörung und Bahrfagerei festfest (3. Mof. 20, 21). Auch die deuteronomischen Gesete, nach welchen an Berführern gum Bogenbienft die Strafe ber Steinigung und an gögendienerischen Städten ber Bann (f. b. A. Rr. 3) in ftrengfter Form vollzogen werben foll (5. Moj. 13, 6 ff. 12 ff. 17, 2 ff.), find nur Biedereinschärfungen und genauere Bestimmungen jener erften Satung bes Bunbesbuches. Es läßt fich erwarten, daß in ben Gejegbuchern, welche bie gottesbienftlichen Berhaltniffe orbnen, bie Berlegungen religiofer Pflichten in weiterem Umstrafrechtlich durch Steinigung zu ahndenden religiofen Rapitalberbrechen fommen boch nur zwei neue hinzu: nämlich Läfterung ober Berfluchung bes Namens Zehova's (3. Mos. 24, 10—16) und Brofanierung des Sabbaths, bie als Berachtung und Bruch bes Bunbes gilt (2. Moj. 31, 14 f. 35, 2. 4. Moj. 15, 32 ff.; bgl. S. 1327 a). Aufferdem wird freilich sowohl im Beiligfeits- als im fogen. Brieftergefet noch eine gange Reihe von Berletungen religiofer Pflichten mit ber Musrottung bedroht. Die allgemeine Kategorie, welcher fie angehören, ift die ber "mit erhobener Sand" begangenen übertretung, b. h. der gefliffentlich an den Tag gelegten Berachtung des Wortes Rehova's, der böswilligen Runichtemachung seines Gebotes, und bamit ber thatfachlichen Schmähung Jehova's (4. Mof. 15, so f.). Aus den einzelnen Beftimmungen erhellt, daß vorzugsweise die eigentlichen Bunbesinftitutionen und die Grundordnungen bes Gottesdienstes durch solche Ausrottungebrohungen gefichert werben follten. Dit Ausrottung wird nämlich bedroht: wer sich der Bflicht entzieht, bas Bunbeszeichen ber Beschneibung anzunehmen (1. Mof. 17, 14; bgl. G. 204 f.); wer ohne Rötigung die rechtzeitige Feier bes Bunbesopfers, bes Baffahs, unterläßt (4. Mof. 9, 18); wer mahrend des Festes ber sugen Brote gefäuertes Brot ift (2. Dof. 12, 18) ober am großen Berföhnungstage nicht faftet ober ihn burch Arbeit entweiht (3. Mof. 23, 29 f.); ferner wer anderswo als am Altar Jehova's Opfer darbringt und überhaupt opferbare Tiere schlachtet, ohne sie Jehova als Friedensopfer darzubringen (3. Mos. 17, 4. 9), wer sich an Totenbeschwörer und Wahrfager wendet (3. Moj. 20, 6); wer Blut, das nur als Sühnmittel verwendet werden barf, und wer das zur Altargabe bestimmte Fett genießt (3. Mos. 7, 26 ff. 17, 14); wer das heilige Salbol oder Räucherwerk zu profanen Zwecken nachmacht (2. Mos. 30, ss. se); wer unter Nichtachtung ber Beit, auf welche bie Friedensopfermahlzeit beschränkt ift, noch am britten Tage von folchem Opferfleisch ift (3. Mof. 19, s. 7, 18); endlich wer Beiliges bewußterweise verunreinigt, indem er im Falle ber Leichenverunreinigung fich den vorgeichriebenen Reinigungsceremonien nicht unterzieht und badurch Gottes Beiligtum beflect (4. Dof. 19, 20), ober trop seiner Unreinheit an einer Friedensopfermahlzeit teilnimmt (3. Dof. 7, 20 f.), ober - falls er zu ben Brieftern gehört - im Buftand ber Unreinheit zu den heiligen Opfergaben hingutritt ober bavon ift (3. Mof. 22, s). Alle diese Ausrottungsdrohungen sind nun aber burchaus nicht als ber menschlichen Strafrechtspflege gegebene Borichriften gemeint. Bo folche gegeben werden follen, ba wird zu bem Ausrottungeurteil ein "er foll getotet werben" ausbrudlich hinzugefügt (2. Mos. 31, 14 f. 3. Mos.

ift an Gott felbst als Bollftreder bes Urteils gebacht (3. Mof. 17, 10 vgl. mit B. 14; 3. Mof. 20, s. s. s. 23, so). Auch noch in einer anderen allgemeineren und unbeftimmteren Formel wird nur bie der Schuld entsprechende Strafe Gottes angefündigt, in der Formel: "er soll seine Schuld tragen". Diese tann burch bas Ausrottungsurteil ihre genauere Bestimmung erhalten (vgl. 3. Moj. 7, 18 mit 19, 8 und 4. Mof. 9, 18. 15, 20 f.); fie tann aber auch von minder ichweren Strafen gemeint fein, wie benn 3. Mof. 20, so bie bamit gemeinte Strafe näher als Rinberlofigteit bestimmt ist. Das Ausrottungsurteil tann somit eine Steigerung biefer unbestimmten Strafantunbigung fein; fo ift in einem Falle leichterer Berunreinigung bie Unterlaffung ber vorschriftemäßigen Reinigung nur mit letterer (3. Dof. 17, 16), im Fall ichwererer Berunreinigung bagegen mit erfterem (4. Mof. 19, 20) belegt. Gine Steigerung bes Ausrottungs urteils liegt dann wieder in der Anweisung, daß dasselbe in der Todesftrafe vollzogen werben foll: so stehen diejenigen, welche Totenbeschwörer und Bahrfager befragen, unter bem Urteil ber von Gott herbeigeführten Ausrottung (3. Dof. 20, .). bie Totenbeschwörer und Bahrfager felbft aber find ber Tobesftrafe verfallen (3. Mof. 20, 27). Erft bas talmubische Strafrecht hat auch bie mit ber Ausrottung bedrohten Berlegungen religiofer Bflichten in den Bereich menschlicher Strafrechtspflege gezogen, dieselben aber nur mit der Leibesstrafe von 40-1 Schlägen belegt. Dagegen hat die Digbeutung des Ausrottungsurteils auf Ansichluß aus ber Gemeinde ober gar auf Landesverweisung wohl zu keiner Zeit in ber Rechtspraris Eingang gefunden. - Bu ben wirklichen religiojen Rapitalverbrechen fügt bas beuteronomifche Gefetbuch noch ein neues hingu, indem es über faliche Bropheten, und zwar fowohl über abgottifche. als über solche, die durch Nichterfüllung ihrer im Ramen Jehova's ergangenen Anfündigung als Bfeudopropheten überwiesen werben, die Tobes ftrafe verhängt (5. Moj. 13, 1 ff. 18, 20 ff.). 3700 gangen find es also nur fünf Religionsverbrechen. beren Ahnbung bas Gefet ber menichlichen Strafrechtspflege gur Pflicht macht; boch tonnen auch gewisse Berbrechen gegen die Sittlichkeit (f. Rr. 4) teilweise mit in biese Rategorie fallen. Für vier jener Religionsverbrechen bezeugt nun auch bie Geschichte, daß, wer sich ihrer schuldig machte, nach ber in befferen Beiten im Bolfe herrichenben Rechtsanschauung ben Tob verdient hatte. erinnern betreffs ber Gogendiener an bas Berfabren der Könige Affa, Josaphat, Jehu und Josia (1. Rön. 15, 12 f. 22, 47. 2. Rön. 10, 18 ff. 23, 3, 20) und an die nach bem Sturg Athalja's an bem Oberpriester Baals geübte Boltsjustiz (2. **Ko**n. 11, 18); bezüglich der Totenbeschwörer und Bahrfager an Sauls Ebitt, das fie burch Bebrohung 20, 11 ff. vgl. mit 18, 20). Geschieht dies nicht, so mit bem Tobe aus bem Lande auszurotten suchte

(1. Sam. 28, s. s); bezüglich ber Läfterer Gottes an ben im Zehnstämmereich an Naboth begangenen Juftizmord (1. Kon. 21, 18) und bezüglich der falschen Propheten an die durch Elias veranlaßte Erwürgung ber Baalspropheten (1. Ron. 18, 40), die Gefangensetzung Dicha's (1. Kon. 22, 27 f.), bie Totung Uria's (Jer. 26, 20 ff.) und die Anklage Reremia's auf ben Tob (Jer. 26, 8 f. 15 f.). Wenn abgöttische Gesinnung ober religiöser Indifferentismus überhand nahm, gab es natürlich für biefe religiösen Frevel weber Rlager noch Richter; ber Lebendige Gottesglaube erwartete bann aber im Sinne von 3. Dof. 20, 4 f. ben Bollgug ber berwirkten Tobesftrafe von Gottes eigenem Ginfchreiten (vgl. 2. Kon. 1, 16. Jer. 28, 16 f. 29, 21 ff.). Für die wirkliche Ausführung der auf die Brofanierung bes Sabbaths gesetten Tobesftrafe läßt fich aber — von 4. Mof. 15, so ff. abgesehen tein auch nur indirekter Beweis aus ber Bibel 4 fahren (vgl. Dieftel a. a. D. S. 291 ff.). - In ben Strafbestimmungen für gefchlechtliche Bergehungen find zwei Arten berfelben unterschieben, die von gang verschiebenen Gesichtspunkten aus behandelt merden. Die einen follen als bas Land und das Bolf verunreinigende, von Gott verabscheute sittliche Greuel in analoger Beife, wie bie Religionsverbrechen und mit gleicher Strenge geahndet werben. Dahin gehören gunächst bie Berletungen der Beiligkeit eines bestehenden Cherechtes; Chebruch und Berführung einer Berlobten, falls biefe nicht leibeigen ift, foll an beiben Schuldigen, bie an einer Berlobten verübte Rotzucht an bem schuldigen Manne mit dem Tobe durch Steinigung bestraft werben (3. Mof. 20, 10. 5. Mof. 22, 21. 22-27; vgl. b. A. Ehe 352 ab und 358b); ferner bie widernatürlichen mit dem Bieh verübten Unzuchtsgreuel von Männern ober Beibern und die Sodomiterei, die ebenfalls mit bem Tode zu ahnden sind (2. Moj. 22, 19. 3. Mos. 20, 18. 15 f.); endlich die ebenso zu bestrafenden ichwerften Falle von blutichanderischen Berbindungen (3. Mof. 20, 11 f. 14; val. S. 350b). Dagegen find die übrigen Fälle folcher Berbindungen und außerbem bie eheliche Beiwohnung in ber Beit ber Menftruation wieder nur mit der ftrafenden Bergeltung Gottes, die in Ausrottung und in zwei Fällen in Rinderlofigfeit befteht, bedroht (3. Dof. 18, 20, 20, 17-21; vgl. 1. Moj. 38, 7. 10). Ferner ift ein geschlechtliches Bergeben, bas fich zugleich als Religionsverbrechen qualifiziert, nämlich die Selbftproftitution einer Brieftertochter mit berschärfter' Tobesstrafe belegt (3. Mos. 21, 1); das entscheibenbe Motiv babei ift aber nicht ber lafterhafte Wanbel an fich, sondern die in ihm liegenbe, auch die Rindespflicht schwer verlegende, schnobe Entweihung ber Beiligfeit bes Briefterftanbes, weshalb biefe Strafbestimmung auch in gang anberem Rusammenhange, nämlich unter ben Beilig-

Broftitution überhaupt durch die Beziehung zu bem wolluftigen Aftartenkultus (val. S. 145b) ben Charakter eines Religionsverbrechens annehmen tonnte, ift zwar nicht überhaupt, aber wenigftens in den ftrafrechtlichen Bestimmungen bes Gesetes unberücksichtigt gelassen, wie auch ber 3. Mos. 20, 16 verponte Greuel, ber feinen Urfprung zweifellos in einer heibnischen Rultussitte bat (f. d. A. Unaucht), nur als Berbrechen wider die Sittlichkeit in Betracht gezogen ist. — Enblich gehört noch die ftrenge deuteronomische Strafbestimmung hierher, nach welcher die Zucht- und Schamlosigkeit eines Beibes, das durch die in einem Raufhandel ihrem Manne geleiftete Hilfe öffentliches Argernis gegeben hatte, ohne Erbarmen durch das Abhauen ihrer Sand bestraft werben sollte (5. Mos. 25, 11 f.). — Bon ganz anderem Gesichtspunkte aus werden folche geschlechtliche Bergehungen beurteilt, welche weber ein bestehendes eheliches Recht verlegen, noch sich als widernatürliche ober blutschänderische Greuel charakterisieren. Sie werben ohne übertriebene Rigorosität wesentlich als Rechtsverlepungen behandelt, für die Genugthuung ju geben, und die nach Möglichkeit wieber gut zu machen find. So foll nach dem Bundesbuche die Berführung einer Jungfrau mit ber Rötigung fie zu beiraten und dem Bater das Brautgelb (f. S. 352a) zu entrichten, ober - falls ber Bater bie Beirat nicht wünscht — mit einer dem üblichen Brautgelb gleichkommenden Gelbbufe beftraft werden (2. Dof. 22, 16 f.); und felbft die an einer nicht verlobten Jungfrau verübte Rotzucht foll nach bem beuteronomischen Gesethuche nur mit der Bahlung einer Gelbbuffe von 50 Seteln an den Bater, der Rotigung fie zu ehelichen und bem Berluft bes Entlaffungsrechtes geahndet werden (5. Mof. 22, 28 f.). Über die Bestrafung der Berführung einer verlobten Stlavin vgl. S. 352b u. — Mit gleicher 5 Strenge, wie bie Beiligfeit bes Cherechtes, mahrt bas israelitische Strafrecht auch die Autorität ber Eltern, als ben Grundpfeiler ber Familienordnung. Schon in dem Bundesbuche ift sowohl auf bas Schlagen, als auf bas Berfluchen von Bater ober Mutter die Todesstrafe gesett (2. Mos. 21, 15. 17; vgl. 3. Mof. 20, 0), und bas beuteronomifche Gefegbuch forbert bie Steinigung eines wegen hartnädiger Biberfpenftigfeit und unverbefferlicher Schwelgerei und Drunksucht von seinen Eltern verflagten Sohnes (5. Mof. 21, 18 ff.; vgl. S. 390a). In dem letteren ift außerdem auch die Biberfetlichkeit gegen die Entscheibungen bes Dbergerichtes mit der Todesftrafe belegt (5. Dof. 17, 12). Sonft enthalt bas Befet teine ausbrudlichen Strafbestimmungen für Empörung gegen die Obrigkeit: ohne Aweifel find solche politischen Berbrechen in ben meiften Fallen ohne gerichtliche Berhandlung burch Unichadlichmachung ber Emporer bestraft worden. Daß aber nach der herrteitsanforberungen an die Briefter fteht. Daß die ichenben Rechtspragis gegen ben Konig begangene

Majestätsverbrechen, und zwar neben Berrat und Berichwörung auch thatliche Beleidigungen, Beschimpfungen und Berfluchungen, mit bem Tobe beftraft wurden, tann teinem Zweifel unterliegen (vgl. 1. Sam. 20, s1. 22, 16. 1. Kon. 2, 8 f. 21, 18); der hochverrat wurde außerbem auch mit Gutertonfistation bestraft (vgl. 1. Kon. 21, 18. 2. Sam. 6 16, 4. 19, 20). — In betreff ber Berbrechen gegen die Person und das Leben des Nächsten begnügt fich das Strafgefet in ber hauptsache damit, bas bestehende, auf dem Bringip ber Familienrache beruhende Gewohnheiterecht zu regeln und gegen Ausartungen zu verwahren; das Rabere f. in den Artt. Blutracher und Morb. Bur Sicherung ber Freiheit bes Israeliten gegen gewaltsame Rnechtung wird außerdem auf Menschendiebftahl und Seelenvertäuferei die Tobesftrafe gefest (2. Moj. 21, 16. 5. Moj. 24, 7). Bei Rörperverlepungen (f. b. A.) wird je nach Beschaffenheit des Falles bald der den Forderungen der Brivatrache Rechnung tragende ftrenge Grundfat ber Biebervergeltung geltend gemacht, balb auch nur Schabenerjas geforbert. - Bon strafrechtlichen Bestimmungen gur Sicherung ber Ehre und bes guten Ramens bes Nachften ift, von benen gegen faliche Beugen abzesehen, nur eine einen gang speciellen Fall betreffende zu finden (vgl. S. 354 a). In betreff ber Eigentumsverlegungen endlich ift im allgemeinen ber Grundfat maggebend, daß durch erhöhte Biebererftattung dem Beschäbigten Genugthuung zu leiften ift (f. naberes in ben Artt. Diebstahl u. Eigentum Rr. 4). Ohne Bweifel geben bie ftrafrechtlichen Beftimmungen bes Gefetes tein vollständiges Bild ber israelitischen Strafrechtspflege; gewiß ift vieles nach dem ungeschriebenen Gewohnheitsrecht ober nach bem Ermeffen richterlicher Beisheit entschieden worden; auch wo die Rechtspraxis mit den im Gefet verzeichneten Rormen im Ginklange ftanb. war dies nicht barum ber Fall, weil die Richter nach einem geschriebenen und allgemein anertannten Gesethuch ihr Urteil fällten; benn ein solches gab es wenigstens in ber voregilischen Zeit noch nicht (f. d. A. Gefet Rr. 6). Immerhin lernen wir aus jenen Strafbestimmungen nicht nur ben allgemeinen Charakter des israelitischen Strafrechts, sondern auch biejenigen Normen ber ftrafrechtlichen Praxis kennen, welche entweber schon einen Bestandteil der volkstümlichen Rechtsanschauung bilbeten ober wenigstens von ben Aufzeichnern der mosaischen Überlieferungen als für ben Bestand und die Wohlordnung des Gottesstaates besonders wichtig angeseben wurden.

Straßen. Mit ben Landstraßen ift's heutzutage im heiligen Lande sehr übel bestellt. Außer der musterhaften französischen Boststraße von Beirut nach Damastus befinden sich gerade die am meisten begangenen Bege gewöhnlich im schlechtesten Zu-

ftande. Gewiß ift biese beillose Beschaffenbeit ber Str. jum großen Teile eine Folge ber bereits viele Jahrhunderte mahrenden Bernachlaffigung bes einft jo blubenden Landes. Aber wir muffen uns vor dem Frrtum huten, als hatten ichon die alten Bebraer funftmäßige Str. gebaut. Bie das lateinische Wort strata ben Beg als gepflafterten bezeichnet, so gehort auch die Sache felbst, ber kunstgerechte Bau guter Heerstraßen, erst der Römerzeit an; besonders unter Septimius Severus richteten die Römer ihre Reilensteine auch in Balaftina auf (vgl. Reland, Balaft. U, Rap. 2). Mehr oder weniger gut erhaltene Spuren folder Römerstraßen sind noch zahlreich vorhanden, namentlich im Oftjordanlande. Erwähnt fei außer ber römischen Militärstraße von Jerusalem nach Căsarea (s. d. A. Antipatris) nur noch (s. d. A. Edrei) die Straße, welche von Bostra über Salcha bis zum Perfischen Meerbusen führte. Auch auf den Bau großer Brücken (vgl. oben S. 773 f.) verstanden sich bie Romer, wie man benn 3. B. ein paar hundert Schritte süblich vom Tiberiassee dicht bei der Jordanfurt die Ruinen einer römischen Brude von 10 Bogen erblicht (Robinson, Balast. II, S. 500). Es kann nicht rein zufällig sein, daß nirgends in der Bibel (f. d. A. Kaspin über 2. Matt. 12, 18) von Brücken die Rede ift. Abgesehen von ber im Grundterte 2. Sam. 19, 10 erwähnten Fahre, find es bie jeichten Stellen ober Furten (vgl. 1. Mos. 32, 22. Jef. 16, 2, nach richtigem Texte auch 2. Sam. 15, 28. 17, 16), welche jum überschreiten ber Fluffe bienen. Bas die Jordanfurten betrifft (vgl. Robinson, Bal. II, S. 494, 496 f. 499-502; III, S. 567. 588), fo fand Lieutenant Molineux, daß man im Sochsommer ben Jordan sublich bom Tiberiassee an mehr als hundert Stellen trodenen Fußes überschreiten tann, wenn man bie aus dem Flugbette hervorragenden Steine als Brude benutt. Bang anders aber verhalt fich's in ber Regenzeit; bann find auch viele fleine Bache fo tief und reigend, daß man nur mit Lebensgefahr hinüberschwimmen konnte. Daran also ift nicht zu zweifeln, daß im alten wie im heutigen Balaftina gablreiche Str. zeitweilig unterbrochen maren. Aus einem doppelten Grunde aber dürfen wir uns bie Str. bes alten Balaftina boch nicht gar gu ichlecht vorstellen. Außer ber natürlichen Festigteit (f. b. A. Balaftina Rr. 7) bes Bobens, welche ben meiften Str. bis auf diefen Tag gu gute tommt, haben wir nämlich ben geschichtlichen Grund in Betracht ju ziehen, daß fich bas Altertum bis auf einen gewissen Grab um Berftellung leiblicher Str. wirkliche Dube gegeben bat, welche zwar nicht zu überschäßen, aber doch anzuerkennen ift. Sogar bie Rufte bes Mittelmeeres, an ber man von alten Zeiten her von Agypten bis Tyrus gu Lande reifen fann, entbehrt auf weiten Streden trop bes Sanbes, in welchem die Bagenfpuren

leicht von den Wogen der Gee wieder vermischt werben, feineswegs einer gewiffen natürlichen Seftigfeit; noch größer ift diefelbe in den Ebenen, welche die Canaaniter (vgl. Jos. 17, 16. Richt. 4, 2) mit ihren Kriegswagen befuhren, vollends auf dem Gebirge, beffen Bege fich freilich mehr für Fugganger, Reiter und Saumtiere eignen, als für Bagen. Allerdings weiß man, bag zweiraberige engspurige Rarren zuweilen auf recht fteilen und muften Gebirgswegen fahren, und oft genug haben Rriegsheere, benen ungezählte Rrafte von Menschen und Tieren zur Berfügung ftanden, schwere unteilbare Laften über bie ichlimmften Bege fortzuschaffen vermocht. Aber wir durfen g. B. aus Jes. 10, 28 ff., wo übrigens ber Affprer fein Bepad zu Michmas (f. b. A.) gurudläßt, gewiß nicht folgern, daß bas von Norben gerabeswegs auf Jerusalem losgehenbe affprische Heer eine bequeme Straße gefunden haben würde. Cbenjowenig werden wir die Worte des praktischen Amerikaners (Robinson, Balast. I, S. 356 f.) leicht in Ameifel gieben, wenn er von einem Bege, welchen wir uns bei ber großen Bedeutung ber burch benfelben verbundenen Städte gerne als eine gute Fahrftraße benten möchten, ausbrudlich verfichert: "Dieser Beg trägt alle Zeichen an sich, bag er ftets die große Landftrage zwischen Bebron und Jerufalem war. Er ift in geraber Richtung und an vielen Stellen fünftlich und augenscheinlich por alter Beit gemacht. Raber haben ihn jedoch nie berührt. Die Sügel find zu ichroff und fteil, und die Oberfläche des Bodens ift zu häufig mit Felsfteinen beftreut, als daß die Möglichkeit vorhanben mare, bag Bagen in biefer bergigen Gegend gebraucht werden konnten ohne bie mühlamfte Erbauung von kunftlichen Wegen, wie fie bier nie existiert haben." Diese verständigen Worte Robinfons geben uns auch einen Fingerzeig zur richtigen Burdigung beffen, mas bas hebraifche Altertum überhaupt im Begebau geleistet haben mag: man beschränkte sich wohl auf eine ziemlich urwüchfige Rurechtmachung und Ausbefferung ber von der Natur felbst bargebotenen zwedmäßigsten Str. Solch einfache Begebereitung wird (gleich ber Anlage von Berbergen, f. b. A.) in fehr alte Beiten zurüdreichen. Gin spätestens bem 7. Jahrhundert angehöriges Gefet befiehlt, daß man die Bege nach ben Freiftabten (f. d. A.) bereiten und in Stand halten folle (5. Mof. 19, s, wo Luthers Übersetung irrig vom Bahlen gelegener Orter spricht). Reisen (f. b. A.) Konige im Morgenlande mit großen Scharen, fo ergeht ber Befehl, die Str. vorher in guten Stand zu bringen (vgl. Jef. 40, s. 57, 14. 62, 10). Wenn Josephus (Altert. VIII, 7, 4) die nach Jerusalem führenden Str. icon vom Ronige Salomo mit ichwarzem Stein gepflastert sein läßt, so wird dadurch mahricheinlich, daß es im erften Jahrhundert n. Ehr. Gaga.

wirklich um Jerufalem folche Str. gab, für welche ja der Basalt aus der Umgegend von Tiberias beschafft werden konnte; aber gewiß mit Unrecht schrieb bie Sage biese Str. bem baulustigen Salomo gu. Gine wohl mit einfachen Mitteln bergestellte Strafe wird 4. Mos. 20, 17. 21, 22 Ronigsweg genannt, wo Luth. treffend "Landstraße" übersett. Auch das hebr. mesillah (vgl. 3. B. 4. Moj. 20, 19. Richt. 20, 89. 45. 21, 19. 1. Sam. 6, 12. 2. Sam. 20, 12 f. 2. Kon. 18, 17), welches nach ber Burgelbebeutung bes Aufschüttens bie Strafe als einen Dammweg ober hochweg bezeichnet, barf uns nicht veranlassen, an eine eigentliche Runftftrage ober Chaussee zu benten, wie fie erft die Romer gebaut haben. Daß schon die Berfer Begegelb erhoben, lefen wir Esra 4, 18. 20; baraus folgt aber noch nicht ficher, bag bies Gelb wirklich zum Stragenbau verwandt wurde. Auf eine Aufzählung ber einzelnen Str. Balaftina's, die ohnehin nicht vollständig sein könnte, verzichtend und bezüglich ber hauptvertehrestragen ber Bölker auf die Artt. Handel Nr. 1 u. Balästina Nr. 4 verweisend, bemerken wir noch: wenn auch vieles, was Menschenhand an den von der Natur gewiesenen Wegen geleiftet hat, im Laufe ber Jahrtausende zerfallen ist, und wenn es sich auch von selbst versteht, daß nicht alle Str. zu allen Zeiten gleich gangbar waren, so läßt sich doch mit Recht behaupten, daß die Straßenzüge im großen und ganzen keine wesentliche Anderung erfahren, sich vielmehr von jeher in den von der Ratur gebotenen Bahnen gehalten haben. Sogar die oben ermahnte 112 Rilometer lange Boftftrage von Beirut nach Damaskus, welche die Franzosen nach 1860 gebaut haben, führt meift bem alten Saumpfade entlang, der noch immer von den Arabern benutt wird, weil sie das auf der neuen Straße erhobene Chausseegelb nicht zahlen wollen. — Die nach dem gelehrten Augsburger Staatsmanne Beutinger benannte, spätestens dem 4. Jahrhundert angehörige Tafel, deren auf Palästina bezüglichen Teil man nebft anderem aus Josephus, Eusebius, alten Itinerarien 2c. geschöpften Stoffe in Relands Paläft. II, Kap. 4 und in Abbildung in Our Work in Palestine (vgl. S. 1150b) awischen S. 4 u. 5 findet, gibt eine rohe Zeichnung ber romischen Militarftragen samt ben Entfernungen zwischen ben einzelnen Stäbten. Bon ber Hauptstadt Jerufalem liefen natürlich Str. nach allen vier Himmelsrichtungen aus, wie auf jeder guten Rarte zu sehen ift. Bei weit von einander entlegenen Städten konnte und kann man, um bon ber einen zur anderen zu gelangen, oft ganz oder teilmeise verschiedene Routen einschlagen; so beschreibt z. B. Ritter (XV, S. 161-174) brei Str. von Damastus nach Banias (f. d. A. Cafarea Philippi). Über Apftlg. 8, 26 f. b. A.

Diefer Riefenstelzvogel ift in ben | Strauk. Sandflächen und steinigen Steppen ber fprischarabijden Bufte ziemlich häufig, tommt manchmal auch in die oftjordanische Hochebene (G. 331 b) herein und war baber auch ben alten Israeliten wohl bekannt. In ber Bibel ift er am haufigsten als einer der Bewohner öber menschenleerer Bufteneien genannt (Jef. 13, 21. 34, 18. 43, 20. Rer. 50, 20. Rigl. 4, 3), wobei gelegentlich auch auf feinen nicht unbeträchtlichen Bafferbebarf bingebeutet wird (Sef. 43, 20); benn "bie erfte Bebingung, welche ber Bogel an feinen Aufenthalt ftellt, ift bas Borhanbenfein von Baffer" (Brehm). Als "Angehörigen" ober "Bewohner ber Bufte" bezeichnet ihn auch vielleicht sein gewöhnlicher hebr. Name bath ja'anah (woneben nur Klgl. 4, s ja'en); boch ift fehr beachtenswert bie Erklärung, welche ihn nach seiner Freßgier so benannt sein läßt. Beiter finden wir ihn wegen des eigentümlichen, bald schrillen, bald bumpfen, wie Rlage klingenben Geschreis, das er zu gewissen Zeiten statt der gewöhnlichen gludenden oder gadernden Töne hören läßt, neben den Schakalen (f. d. A.) zur Bergleichung herangezogen (Siob 30, 20. Dich. 1, 8). Shaw berichtet barüber: "Bahrend ber einsamen Nachtzeit erheben fie (bie Str.e) oft ein flägliches und greuliches Gebröhn, welches balb dem Löwengebrull ähnelt, bald mehr den beiferen Stimmen anderer Bierfugler, besonbers bes Bullen und Rindes, gleicht. Ich habe fie oft ftohnen horen, als ob sie die größten Schmerzen litten". Wenn fie ihr Neft ausgraben, laffen fie oft auch ben ganzen Tag über schmachtende und flagende Tone horen. Bon biefer Eigentumlichkeit ift bie bichterische Bezeichnung bes Str.es in Siob 39, 12 burch renanim (= Geichrei) entnommen, wogegen ber im Arab. und Aram. gangbarfte Name besfelben na'ama wohl am beften von Benftein auf bie Beichheit seiner Febern gebeutet worben ift. Bas bie israelitische Naturbetrachtung sonft an dem Str.e besonders mertwürdig fand, das hebt die dichterische Schilderung in ber oben angeführten Stelle Siob 39, 18-10, die Luther gang unrichtig auf ben Bfau bezogen hat, hervor. Am auffälligsten erschien die Sorglosigkeit, welche der Str. in Bezug auf seine Eier an den Tag legt und die harte Behandlung seiner Jungen, die auch Klal. 4, s erwähnt ift. Es ift freilich ein Jrrtum, daß ber Str. überhaupt nicht brüte. Männchen und Beibchen graben gemeinsam mit ben Schnäbeln unter fortwährender gitternder Bewegung ber abwärts gesenkten Flügel eine als Rest bienende Grube im Boben, am liebsten in heißem Sanbe. Sie faßt gewöhnlich, bei einem Durchmeffer von mehr als 3 Fuß, 30 ber großen bid- und hartschaligen Gier. Bu Anfang ber im gangen 6-7 Bochen bauernben Brutzeit verlägt bie Benne, welche bei Tage bas Brutgeschäft allein beforgt,

teilt, das Neft noch häufig; fie thut dies aber nicht mehr, wenn die Reit des Aufbrechens ber Gier herannaht, bleibt vielmehr dann so beharrlich auf ben Giern figen, daß fie trot ber bem Bogel fonft eigenen großen Scheuheit fogar beim Herannaben bes Jägers sich meist nur budt, ben Feind regungslos anschaut, und, ohne einen Laut von fich zu geben, sich toten läßt. Um das Rest herum findet man häufig offen ober nur oberflächlich eingescharrt eine Anzahl Eier; fie find schwerlich bazu bestimmt. ben ausgetrochenen Jungen als erfte Rahrung zu dienen; diese Eier, welche die Henne nach schon begonnenem Brutgeschäft noch gelegt hat, werben leicht auch schwächeren Raubtieren, deren der brütende Str. sich sonft erwehrt, zur Beute. Auch gibt ber Str. fein Reft und feine Gier meift fofort auf, wenn er mertt, daß basselbe in feiner Abwesenheit angetaftet worden ist, und legt sich an einer anberen Stelle ein neues an. Die ausgetrochenen Jungen tonnen gleich behend umberlaufen umb sich ihre Rahrung selbst suchen; bie Alten wachen zwar anfangs forgfältig über ihnen, geben fich aber nie in ber Beife bes Suhnes Muhe, ihnen Rahrung zu zeigen, sonbern laffen fie in biefer Beziehung für fich felbst forgen. Die Bahrnehmungen von Sorglofigfeit um feine Gier und von Barte gegen seine Jungen, bie man bemnach an ben Str.en machen fonnte, finbet ber israelitifche Didter um so auffälliger, ba ihn ber Fittich und bas Gefieber besselben (und wohl auch bie Lange bes Salfes und ber Beine) an ben Storch erinnerien (vgl. B. 18 und dazu S. 1291b f.). Er hat dabei freilich weniger bie Benne, als ben hahn im Sinne, beffen bichtes Gefieber schwarz und beffen lange, weiche, hängende Flügel- und Schwanzfedern blenbend weiß find, wogegen bas Gefieber ber Senne braungrau und die Flügel- und Schwangfebern unrein weiß find. Jene Sorglofigfeit betrachtet ber Dichter als eine Folge ber nach Gottes Raturordnung bem Str. eigenen Dummheit (B. 17), wie auch der Araber bei ber sprichwörtlichen Redensart: "dummer, als der Str." zunächst an das Berhalten bes Bogels zu seinen Giern bentt (nicht etwa baran, bak er sich vor Berfolgern gesichert glaubt, indem er seinen Kopf in einen Busch ober in ben Sand stedt, mas nur eine fabelhafte Angabe griechischer und romischer Schriftfteller ift). Die ziemlich großen Flügel bes Str.es taugen befanntlich gar nicht gum Fliegen, unterftugen aber feine ftarten, bebenden Beine zu erstaunlich schnellem Laufe. Nur bei Windstille, bei welcher ber Str. bor bem berittenen Jager hinter Sugeln ober in Bertiefungen bes Bobens Dedung fucht, wird er leicht eingeholt; bei einigem Luftzug aber fpannt ber fliehende Str. feine Schwanzfebern als Segel auf und rubert beständig mit ben ausgebreiteten Flügeln, und bann tann es ihm auch bas befte Pferd an Schnelligfeit nicht gleich thun. Dies ift bas anbere, mahrend in ber Racht ber hahn fich mit ihr barein was ber Dichter in feiner Schilberung hervorhebt

(B. 18 u. 18). — Das von den Arabern gern gegessene Fleisch des Str.es war den Jöraeliten als unrein verboten (3. Mos. 11, 10. 5. Mos. 14, 18). Den Grund, aus welchem er für unrein galt, sucht man am wahrscheinlichsten in seiner Ernährungsweise; denn wenn auch Pslanzenstoffe seine Hauptnahrung bilden, so verschluckt er doch auch allerleikene Tiere, und würzt, wie bekannt, unter Umständen alles mögliche, selbst das Ungenießbarkte hinab. Bgl. Lenz, Zoologie, S. 362 ff. und die Mitteilungen Wetzteins in Delisschs Hind. Sind, auch ebenda S. 406 Anm.

Stroter, f. Rauberei, S. 1272b.

Strumpf ist bei Luther f. v. a. Rumpf (3. Mos. 8, 20. 1. Sam. 5, 4) ober f. v. a. Stumpf; vgl. Schilf, S. 1420a.

Stuhl, f. hausgerät u. Mahlzeit Dr. 2.

Stunde, f. Tag u. Uhren.

Sua, f. David, S. 303b Anm.

Suah (hebr. schuach) heißt 1. Moj. 25, 2 (1. Chr. 1, 22) ber jüngste Sohn Abrahams und ber Ketura (s. d. A.), bezeichnet somit einen Stamm ber sogen. Keturäischen Araber (s. oben S. 104). Ohne Zweifel ift es derfelbe Stamm, nach welchem der zweite der Freunde Hiobs, Bildad, "der Suchit" benannt ist (Hiob 2, 11 u. a.). Nach 1. Mos. 25, e entließ Abraham die Söhne der Ketura in das "Ostland" (Kedem, vgl. b. A. Rabmoniter), b. h. in bie sprisch-arabische Wüste; eine nähere Bestimmung über die Wohnsige der Suchiter ist indes schwer zu geben. Ift S. ibentisch mit bem (Lande) Suchu der Reilinschriften, so wäre es auf dem westl. Ufer des Euphrat, nordöftlich von Balmpra anzusepen. Delipsch vergleicht (zu Siob 2, 11) Sichan, Name eines Dorfes im fübl. Dscholan (öftlich vom See Genezareth), sowie eines anderen in der östlich angrenzenden Nufra. Die befinitive Entscheibung hangt besonders davon ab, ob auch das Land Uz (f. d. A.), die Heimat Hiobs, in deren Rähe Bilbad nach Siob 2, 11 gewohnt haben muß, mit Betftein und Delitich im nordl. Hauran gu fuchen ift.

Ksch.

Sual, Name einer nörblich von Michmas in ber Richtung auf Ophra (s. d.) gelegenen, sonst nicht näher bekannten Lanbschaft, mit der Saalim genannten (s. d. und Salisa) schwerlich zu identifizieren.

Subacl, f. Sebuel.

Sucroth, 1) die erste, noch in Gosen gelegene noch ein anderes, am Westuser des Jordan, nördschation der aus Aghpten ausziehenden Israe- lich von Zarthan gelegenes S. gemeint sei, ist dei lich von Zarthan gelegenes S. gemeint sei, ist dei lich von Zarthan gelegenes S. gemeint sei, ist dem Wangel eines den Unterschied von dem Be- Die Bestimmung der Ortslage hängt von der Lannteren S. auf der Ostseit markierenden Zuder Ausgangsstation Ramses und überhaupt von dass an sich unwahrscheinlich und hat wider sich, der Borstellung ab, die man sich von dem Wege dass an sich unwahrscheinlich und hat wider sich, der Borstellung ab, die man sich von dem Wege

ber Jeraeliten bis Hahiroth gebildet hat (vgl. Lagerstätten S. 899 und Hahiroth). jenigen, welche Ramses-Tanis für die Ausgangsftation halten, feben in S. eine Bebraifierung bes zwar nicht als Stabt-, aber als Landschaftsnamen inschriftlich nachgewiesenen Thuku ober Thukot (nicht Sukot), wobei Köhler (Lehrb. d. bibl. Gesch. I, 210), die Ansicht Brugichs burch bie Bermutung verbeffern will, es habe eine gleichnamige Stadt ungefähr in der Mitte Gofens, etwa bei bem heutigen Salihio gelegen. -Dagegen muffen diejenigen, welche als Sammelpunkt der Jøraeliten Ramses — Abu Khescheb ansehen und ben Bug burch ben 28. Tumilat gehen lassen. S. in der Gegend des Timsach-Sees suchen. Ebers (durch Gosen u. s. w. 2. Aufl. S. 92. 109. 520 f.) enticheibet fich für bas norböstlich von diesem See gelegene Thaubastum der Römer, indem er nach Lauths Borgang ben Ramen Succoth mit bem agnptischen Sechet ibentifigiert, welches "bas Gefilde" bedeutet, aber auch inschriftlich als Name einer mit einem Beiligtume ber Gottin Baft ausgestatteten, im öftlichen Teile bes Delta gelegenen Stadt vorkommt, die Ebers eben in Thaubastum wieder ertennen will. Bgl. übrigens noch ben Art. Hahiroth. 2) Ein anderes S. lag im Jordanthale, im Stammgebiete Gabs (Joj. 13, 27), also zweifellos jenseits bes Jordans, und zwar nicht weit von Bnuel (f. d. A.); benn Gibeon, zu beffen Beit S. eine wohlbefestigte und bedeutende Stadt mit einer Ariftofratie von 77 Fürften und Alteften war, tommt, die Midianiter verfolgend, nach Überschreitung bes Jorbans nach S. und zieht von ba nach Bnuel hinauf; auf bem Rudwege rächt er sich bann zuerst an bem bedeutenberen S. und bann an Bnuel (Richt. 8, 4 ff. 14 ff.). Dasselbe S. ift ohne Zweifel auch 1. Mos. 33, 17 gemeint, wo berichtet ift, daß ber aus Defopotamien heimfehrende Jakob, nachdem er an Bnuel vorübergekommen (32, s1), sich dort für längere Beit niebergelaffen habe, ehe er weiter ins Beftjordanland nach Sichem zog; zugleich ist hier ber Ortoname, welcher "aus Zweigen geflochtene Hütten" bedeutet, daraus erklärt, daß Jakob solche hütten für sein Bieh errichtet habe. — Auch 1. Ron. 7, 46 und 2. Chr. 4, 17, wo berichtet ift, bag Salomo die ehernen Tempelgerate im Jorbantreis zwischen S. und Barthan gießen ließ, ist aller Bahricheinlichkeit nach dieses an der Oftseite bes Jordans gelegene S. gemeint, obichon Barthan (f. d. A.) am Weftufer in ber Gegend bes Karn Sartabe lag; benn bie Annahme, bag bier noch ein anderes, am Beftufer bes Jordan, nordlich von Barthan gelegenes G. gemeint fei, ift bei bem Mangel eines den Unterschied von dem befannteren S. auf ber Oftseite martierenden Busakes an sich unwahrscheinlich und hat wider sich,

bas von Beth Sean angrenzte, fo bag am Beftufer für eine zwischen beiden gelegene, einigermaßen bedeutende Stadt tein Raum bleibt. Das S. Jakobs führte nach Josephus (Altert. I, 21, 1) noch zu feiner Reit ben Ramen Skonai (griech. -Hütten) und Hieron. (zu 1. Mof. 33, 17), ber ben Ort ebenfalls als noch vorhanden bezeichnet, fagt ausbrudlich, er liege jenfeits bes Jordans im Bezirk von Skythopolis. Ebenso liegt es nach bem B. ber Jubilaen Rap. 29 an ber Oftfeite bes Jordans. Nach dem allem hat das altteft. S. mit bem biesfeits bes Jorbans, ca. 5 St. füblich bon Stythopolis gelegenen Ruinenhaufen Sakkut, auch wenn die namensform wirklich vielmehr Sakut lauten follte (Babeter-Socin's S. 169 Sakut) nichts zu thun (gegen Robinson, R. B. F. S. 407 ff.), und auch für die Annahme eines von dem öftlichen S. aus gegrundeten neuen S. am Beftufer (Emalb) liegt teinerlei zuverläffiger Anhalt vor. — Fraglich aber bleibt, ob S. nördlich ober sublich vom Jabbot zu suchen ift. Rach bem Bufammenhang, in welchen bie Rotig 1. Dof. 33, 17 in bem Berichte über den Zug Jakobs geftellt ist, erscheint lettere Annahme als die richtige; und sie empfiehlt sich auch badurch, daß nach 1. Kon. 7, 46 S. nicht allzuweit bon Barthan, biefem ichrag gegenüber, gelegen haben tann; auch feine Rennung zwischen Beth Nimra (f. b. A.) und Raphon in Sof. 13, 27 empfiehlt, die Stadt nicht zu weit nordlich anzusepen. Aus ben Angaben über ben Bug Gibeons laffen fich feine gegenteiligen Folgerungen ziehen, da er wahrscheinlich nicht gleich unterhalb Beth Seans, sondern erft bei der Furt von Damie (S. 774b) über ben Jordan ging, und das nördlich vom Jabbot gelegene Pnuel (f. d. A.) von S. aus nicht, weil es an seinem Wege lag, ber südöftlich ging (f. Jogbeha und Rartor), sondern weil er Fourage brauchte, angelaufen haben kann, wie er denn auch auf dem Rückwege nicht über Pnuel nach S. kommt. Lag S. in ber Gegend jener Furt, so ging Jakobs Bug von S. nach Sichem auf der alten, noch jest beftehenden Strafe von Ramoth Gilead (eg-Salt) nach Sichem (Nablus). — Das Pf. 60, 8 und 108, s erwähnte Thal G. ift am mahricheinlichften nur eine Bezeichnung besjenigen Teiles bes Jordanthales, in welchem S. lag (vgl. Jof. 13, 27).

Succeth-Benoth, ein Doppelwort, das an ber Stelle, wo es im hebr. Texte des A. T. vorkommt (2. Kön. 17, 30), wie die Götternamen Nergal, Asima, Nibchaz und Tartal (5. d. AA.) nur einen Götzen und zwar einen babylonischen bezeichnen kann (es sind die nach Samaria versetzen Babylonier, welche diese Gottheit verehren). An ein Appellativ etwa des Sinnes: "Hütten der Töchter" zu denken, verbietet der Zusammenhang, ein Umstand, der augenscheinlich bereits die Maso-

rethen veranlagte, ftatt ber nabe liegenben Bunttation banoth "Töchter" bie andere benoth in Anwendung zu bringen; auch Sept. und Vulg. bieten mit richtigem Takte ben Eigennamen Sokchoth-Benith und Sochoth-Benoth, bachten fomit an einen von den Babyloniern verehrten Gögen. Da sich nun in bem Benith ber Sept., bas gegenüber bem benoth bes majorethijchen Textes und der Vulg. den Stempel ber größeren Urfprünglichkeit an fich trägt, babylonisches banit (Bart. act. fem. R. band) taum vertennen lagt, bie einzige einen auf banft ausgehenden Ramen führende babylonische Gottheit die in den Inschriften fo oft ermahnte Gemahlin bes Merobach, bie Zi'r-banît, auch Zarpanit, ist, so brangt sich die Bermutung auf, daß das Succoth-Benoth des Königsbuches einfach eine Korruptel für ursprüngliches Zi'r-banith (vgl. S. 142b) sei, wie solches zuerft von S. Rawlinson behauptet ift. Rame würde bann bedeuten: "die Samen, b. i. Rachtommenichaft, Schenkende", und wurde fomit ein Name der Göttin der Fruchtbarteit und phofiichen Fortpflanzung sein. Der zweite Teil bes Namens würde sich völlig decken und der erste Teil des biblischen Namens ließe sich als Korruptel des entsprechenden babylonischen wenigstens einigermaßen begreifen. Dit bem Ramen einer babylonischen Göttin Banftum, wie fie R. Q. Zallquift in babylonischen Eigennamen nachgewiesen hat, bringt auch Jensen in Z. f. Asspr. VI (1891) S. 352 ben zweiten Teil bes in Rebe ftebenben Gögennamens zusammen. Beitergebend sieht G. Rofch in bem masorethischen skth ben Gottesnamen Sakkut (f. Sichuth) und überfest: \_bie Leute von Babel machten den Sakkut (und) ben Banit". S. Theol. Studd. und Kritt. 1884 S. 197 flg.

Suchim (hebr. sukkijim) werden 2. Chr. 12. 1 unter ben Silfsvölkern genannt, die fich im Beere bes Pharao Sisat (f. b. A.) befanden. Die Sopt. und Vulg. übersegen S. mit Troglodytae (Sohlenbewohner). Dieje überfepung ift vielleicht nur geraten, da sukkijsm (eig. "Hüttenbewohner") zur Not auch die Bewohner von Schlupfwinkeln überhaupt bezeichnen tann. Ammerbin mare baburch nicht ausgeschlossen, daß dem griechischen überfeber babei die athiopischen Troglodyten an der Beftfufte bes arab. Meerbusens vorgeschwebt hatten, die u. a. auch von Strabo (XVII, 819) und Plinius (VI, 34) erwähnt werden. Da nun aber ber lettere auch einer Troglobytenftadt Suche (vielleicht ibentisch mit dem heutigen Suatin) gebentt, so burfte die Übersetung der Sept. schließlich doch auf gutem Grunde beruhen, wenn auch der wirkl. Name des betr. Boltes im Bebraifchen ber Bedeutung zu liebe eine leise Umformung erfahren haben sollte.

Ksch.

Sud. Name eines Musses in Babylonien, an | welchem, wie am Chebar (f. b. A. u. vgl. Bf. 137, 1), jubaifche Egulanten, bie mit Ronig Jojachin weggeführt maren, angefiebelt gemejen fein follen (Bar. 1, 4). Da im B. Baruch vorausgesett ift, baß ber in Babel gefangen gehaltene Jojachin felbft an einer Berfammlung diefer Egulanten teilnabm, so scheint ein Fluß gemeint zu sein, der nicht allgu weit von der Stadt Babel entfernt mar. Es ift aber bisher nicht gelungen, hier ober überhaupt in Babylonien einen Flug biefes Ramens nachzuweisen. Rofenmuller hat an ben Dschari Zad gedacht, ben Niebuhr (Reisen II, 223 ff.) mit bem etwas oberhalb von Babel beginnenben, langs ber rechten Seite bes Euphrat hinlaufenden Ranal Pallakopas der Griechen (vgl. G. 428a) ibentifiziert hat. Dagegen hat ichon Bochart vermutet, ber griech. Uberfeger bes B. Baruch habe die so häufige Berwechselung der einander gang ähnlichen hebraischen Schriftzeichen für r und d begangen, man habe Sur zu lefen, und es sei ber nach ber Stadt Sura (Sora) benannte Euphratarm gemeint. Auf Grund berfelben Berbefferung, für die man die Lesart Sur im fprischen Texte anführen tann, bentt S. Dr. Besftein - nach brieflicher Mitteilung - an das Zor (= Depression), d. h. an das Euphratthal (vgl. Betftein bei Delitich, Jefaja, 3. Aufl. S. 701 f.), und findet in ber namensform Sar einen Beweis bafür, bag bas B. Baruch hebraifch geschrieben war, nicht aramaisch, weil Zor ara-maisch Dara (Dan. 3, 1; f. b. A. Dura) lautete. Diefer, wie ber Rosenmuller'schen Ansicht, ift jedoch die griechische Schreibung des Namens (s, nicht z) nicht gunftig. Ob die von Abulfeda ermabnte Begend es-Savad zu vergleichen ift (fo Ewald), ist auch fraglich, da fie im süblichen Defopotamien liegt. Andere Bermutungen ericheinen noch unannehmbarer.

Sündflut steht in den gangbaren Bibelausgaben, wo Luther im Ginflang mit ben in ber hebr., griech, u. lat. Bibel gebrauchten Ausbruden Sindflut, d. h. ftarte, große allgemeine Mut (vgl. Singrun - bauerhaft grun, Immergrun) geschrieben hat. Bereinzelt icon in der Rangelsprache des 13. Jahrhunderts vorkommend und seit der zweiten Hälfte des 15. Rahrhunderts häufiger gebraucht, hat bie sinnreiche, die große Flut als Strafgericht für die in der Menschheit herrichend gewordene Sunde bezeichnende Umformung Sündflut (auch Sündfluß) vom Enbe bes 16. Sahrhunderts an das mehr und mehr veraltenbe Bort "Sind- ober Sintflut" in ber beutschen Bibel überall verdrängt, selbst in Sir. 39, 27, wo "Sündflut" sachlich unpassend ift, und Pf. 29, 10, wo es wenigstens eine bem Grundtert frembe 1 Rebenvorftellung erwedt. - In der biblifchen Sintflutserzählung 1. Mos. 6, 5-9, 17 find zwei bgl. Jahr Rr. 2). Lepteres ift seit Josephus

Uberlieferungen zu einem Ganzen verarbeitet. bie zwar in allen Sauptzugen übereinftimmen, im einzelnen aber manche charatteriftische Berschiedenheiten aufweisen. Die eine, ziemlich vollständig erhaltene, macht in ihrem ersten über die allgemeine Berberbtheit alles Fleisches und Gottes Eröffnungen an Roah berichtenden Teil (6, 0-22) genauere Angaben über die Einrichtung und Ausftattung der Arche, beschreibt bann ben Berlauf ber Flut so, daß in ihrem Bachstum vom Anfang (7, 6. 7. 9. 11. 18-16 a) bis zum Sobepuntte, auf welchem alle hohen Berge unter dem ganzen Simmel 15 Ellen hoch bom Gewässer bebeckt sind (7, 17 b-22. 24), und ebenso wieder in ihrer Abnahme bis zur völligen Abtrocknung der Erde (8, 1. 28. 3b-s. 138. 14-19) je vier Stadien martiert werden, und handelt schließlich mit besonderer Musführlichkeit von bem Bunde, ben Gott für bie neue von Roah abstammende Menschheit und alle Lebewesen auf Erden aufrichtet, mit seinen Berpflichtungen und Berbeigungen (9, 1-17). Diefer Bericht betont ftart die Allgemeinheit ber Flut, läßt die Baffer berfelben von unten durch bas Aufbrechen aller Quellen ber unter ber Erbe lagernben großen Bafferflut (S. 409b) und von oben burch bie Offnung ber Gitterfenfter bes himmels (G. 410 a) fommen, gibt ohne Unterscheidung von reinen und unreinen Tieren an, daß von allen Lebewefen: Landtieren, Bögeln und Kriechtieren (die Wassertiere bleiben natürlich außer Betracht) je ein Baar jeber Art in der Arche erhalten wurde, und beftimmt sowohl die Gesamtbauer als die einzelnen Hauptstadien der Flut chronologisch genau durch Monats- und Tagesangaben in ben Lebensjahren Noahs (f. d. A.). Die Flut beginnt am 17. Tage bes 2. Monats im 600. Lebensjahre Roahs (7, 11) und bauert im ganzen bis zum 27. Tage bes 2. Monats in seinem 601. Lebensjahre (8, 14), also 10, bezw. 11 Tage über ein Jahr; dabei ift mahricheinlich ein ursprünglich in ber Überlieferung gemeintes Sonnenjahr von 365 Tagen in ein Mondjahr und 10 (11) Tage umgerechnet (f. Jahr Dr. 1). Das Bachstum ber Flut dauert 150 Tage (7, 24. 8, 8), die auf 5 Monate berechnet werben (vgl. S. 669b); benn am 17. Tage bes 7. Monats beginnt bas Baffer zu fallen, und die Arche läßt sich auf den Bergen Ararats (s. d. A.) nieber (8, 4); am 1. des 10. Monats, also nach 21/2 Monaten werben die Spiten ber (niedriger gelegenen) Berge wieder sichtbar (8, 5); am 1. Tage bes 1. Monats im folgenben Jahre, also nach weiteren 3 Monaten ist das Wasser verschwunden (8, 13), und bis zum 27. bes 2. Donats trodnet die Erbe vollends ab (8, 14). Streitig ist, welcher Jahresanfang bei der Zählung der Monate vorausgesett ift, ob — wie gewöhnlich im A. T. - ber mit bem Frühlingsmonat Abib (Nisan) ober ber mit bem herbstmonat Tischri

(Altert. I, 3, s) die herrschende Annahme; ber Anfang ber Flut fiele bann in den Monat Marcheschwan oder Bul (f. Monate), in welchem in Palaftina die Regenzeit beginnt, und der Ergabler hatte, wie in anderem, so auch darin die vormosaische Zeit von der mosaischen unterschieden, baß er in ber Geschichte berfelben noch nicht nach bem von Mofes feftgeftellten (2. Mof. 12, 2) Jahresanfang, sonbern nach einem alteren, in ber vormosaischen Beit üblichen rechnete. Indeffen ift biese Annahme boch recht zweifelhaft. Die Sintflutsergablung mare ber eingige Beleg für einen ursprünglichen falenbarischen Jahresanfang im herbst, ber sonft nur für die nacherilische Beit nachweisbar ift (f. Jahr Nr. 2), und überall, wo im A. T. bie Monate numeriert werden, felbft noch in den nachegilischen Schriften, wird ber Abib (oder Nisan) als erster Monat gezählt. Bei ber Annahme, bag bies auch hier ber Fall fei, wurde die Flut im Monate Siv ober Rijar beginnen (f. Monate), wofür fich nach einzelnen älteren Borgangern, g. B. Ibeler, Tuch und Lepfius entschieben haben. Dann fällt freilich bas Bachstum ber Flut gerabe in die trodene, und die Abnahme derselben in die regnerische Jahreszeit; boch hat dieses Bebenken kein entscheibenbes Gewicht, weil die Gewässer der Flut nach dieser Aberlieferung von unten und von oben kommen. und auch bei ben von oben tommenden ber Gebanke an gewöhnlichen Regen offenbar fern liegt. Gunftig ift ber lest angeführten Ansicht, daß die babylonische Flutsage (f. u.), wenigstens in der von Alexander Bolphiftor überlieferten Geftalt, die Flut am 15. bes Monats Dafios, der bem 3. Frühlingsmonat (Sivan) entspricht, beginnen läßt, und daß die jährlichen überschwemmungen bes Euphrat und Tigris in die Zeit von Mitte Mary bis gegen Enbe bes Juni fallen. So durfte die Annahme, daß auch in der Flutgeschichte die Monate, wie sonft überall, vom Monate Abib an gezählt find, überwiegende Bahricheinlichkeit haben. Warum der Beginn ber Flut gerade auf ben 17. Tag bes Monats angesett ift, 2 ift bis jest nicht genugend erflart. - Aus ber zweiten (jehoviftischen) Überlieferung hat fich nur der Anfang (6, 5-8), der Bericht über die Abnahme ber Flut, ber ebenfalls 4 Stabien, welche aber hier burch die Aussendung von Bogeln bezeichnet find, unterscheibet (8, 2b. sa. 6-12. 18b), und der Schluß (8, 20—22) vollständig erhalten, wogegen ber Bericht über ben Gingang in die Arche und über das Wachstum der Flut (7 1-8. 8. 10. 12. 16 b. 17 a. 28) überarbeitet und verfürzt, und ber über die Erbauung ber Arche und ben Ausgang aus ihr gang meggefallen ift. Die augenfälligften Abweichungen diefer überlieferung von der erften bestehen in folgendem: die Gemässer ber Flut tommen nur von oben burch einen 40tagigen Regen; von den um bes Menschen willen ge-

schaffenen (1. Moj. 2, 10 f.) Tieren und Bögeln werben bon ben unreinen je ein Baar, von ben reinen aber je sieben Individuen, von denen eins zu dem nach der Flut von Noah dargebrachten Opfer bestimmt ift, in ber Arche erhalten; Die Flut ift von viel fürzerer Daner, ihre einzelnen Stadien werben nur mittels ber häufig verwenbeten Bahlen 7 und 40 gemeffen und nicht nach Roahs Lebensjahren chronologisch bestimmt. Die Flut wird nämlich 7 Tage vor ihrem Beginne Roah angekündigt (7, 4); 40 Tage dauert ber Regen, burch welchen fie entfteht und wachft (7, 4. 12. 17); weitere 40 Tage bauert Die Abnahme bes Gemaffers bis zur Ausfendung bes Raben (8, 6); 7 Tage später wird die Taube zum erstenmale (8, 8 vgl. 8. 10), nach weiteren 7 Tagen zum zweitenmale (8, 10) und nach noch 7 Tagen zum brittenmale (8, 12) ausgesendet; bas gibt im ganzen 101 (bezw. 108 Tage) oder gegen 31/2 Monate; und zwar find nach bem ursprunglichen Sinne dieser überlieferung wohl die Regenmonate (Mitte Oftober bis Anfang Februar) gemeint. — Bie fich die Angaben über den 40tägigen Regen leicht an die im ersten Berichte erwähnte Diffnung ber himmelsfenster anschließen ließen, so fügten fich auch biefe Zeitangaben bes zweiten Berichtes leicht in ben chronologischen Rahmen bes erften ein: die 40 Regentage ließen sich in die 150 Tage bes Bachstums ber Flut (7, 24. 8, s) einrechnen (wobei fie nun freilich nach obigem schwerlich noch in die gewöhnliche Regenzeit fallen), und bie 40 und 3 imes 7, zusammen 61 Tage der Abnahme der Flut fügten fich bequem zwischen die chronologischen Daten bes erften Berichtes in 8, s und 8, 13 ein. - Es tann teine Frage fein, daß in beiben Uber- 3 lieferungen von einer allgemeinen, bie gange Er be bebedenben Flut bie Rebe ift. Die Moglichteit einer folchen allgemeinen Flut tann nun freilich unsere heutige Erdfunde für die Reit, in welder die Erdoberfläche in der hauptlache icon ihre gegenwärtige Geftalt batte, nicht zugefteben. Die Meinung, bas nach ber Sintflut benannte Diluvium der Geologen fei ein noch vorhandenes, thatfachliches Beugnis für die Geichichtlichkeit und für die Allgemeinheit der biblischen Sintflut barf als vollends veraltet angesehen werden, seit man in biefem Diluvium felbft eine nur partielle, auf bestimmte Gebiete beschränkte Ablagerung, die überbies zu einem guten Teil gar nicht burch Rieberichlag aus bem Baffer entftanben ift, erkannt hat. Es hat daher die Ansicht immer mehr Berbreitung gefunden: bem biblifchen Berichte geschehe icon Genüge, wenn man eine partielle Überflutung bes Landftriches, welcher ber Urfit ber Denichheit war, annehme. Man kann dies zugeben, wiewohl nicht verfannt werben barf, bag es nicht ber Bortlaut der biblischen Erzählung, sondern nur bie Enge bes geographischen Gesichtstreises ber bebraer (vgl. S. 410ab) ift, mas zu biefer Annahme

berechtigt. In der weiten Berbreitung der überlieferung von einer großen Flut, in ber nur wenige Menichen erhalten blieben, bei ben verschiebenften Boltern ber alten und ber neuen Belt finden bann weiter viele einen Beweis für bie in folcher Beichrantung aufrecht zu erhaltenbe Geschichtlichkeit ber biblijchen Ergablung. Allein die Beweisführung aus ben Flutjagen anberer Bolfer bewegt sich auf sehr unsicherem Boben. Nicht wenige Rachrichten über solche Flutfagen, &. B. bie über die Mexitaner und Beruaner, rühren von gang unzuverläffigen Berichterftattern ber (man vgl. in diefer Beziehung z. B., was M. Müller, Effans I, 272 ff. über bas Buch Popol Vuh mitteilt, welches die Traditionen der Indianer Central-Amerita's enthalten foll). Ferner fann, mas von ber angeblichen Flutfage ber Chinesen nachgewiesen ift, bag fie nämlich in Bahrheit nur eine Erinnerung an eine große lotale überschwemmung (bes unteren Hoangho unter Raifer Rao zwischen 2357 und 2285 v. Chr.) ift, von mancher anderen Überlieferung gelten, in ber man eine Erinnerung an bie biblische Sintflut hat finden wollen. Roch andere Flutfagen tonnen barum nicht in Betracht tommen, weil sie nur Bestandteile kosmogonischer Borftellungen find. Unter ben Bolfern bes Altertums gibt es ferner folche, bei benen Alutfagen überhaupt nicht nachzuweisen sind; so die Perser und bie Agppter. Bezüglich berjenigen aber, welche wirklich Flutfagen gehabt haben, bie fich mit ber biblifchen Ergahlung berühren, muß immer erft untersucht werben, ob und inwieweit biefe mirtlich ein bem betreffenden Bolle von alters ber eigentumlicher Befit find; und ba ift 3. B. in betreff ber griechischen Flutfagen, die fich an die Namen Danges und Deutalion anknupfen, ber Rachweis geliefert, daß biefelben in ihrer alteren Geftalt mit ber biblischen Erzählung wenig gemein haben, ihr aber unter bem Einfluffe ber vorberafiatifchen Flutfage mit ber Beit mehr verähnlicht 4 worden sind. — Bas eine vorsichtige kritische Forichung als sicher konstatiert ansehen kann, ist nur bies, daß die biblifche Sintflutergablung auf einer Aberlieferung beruht, welche allerdings in Borderafien auch bei anberen, insbesondere bei ben semitischen Bolfern verbreitet mar, und beren alteste uns befannte Geftalt die babylonische Flutfage ift. Man tannte diefelbe fruher nur in ber Geftalt, in welcher fie Alexander Bolyhiftor aus Beroffos (und fürzer Abybenus) mitteilt. Danach lautet sie so: Risuthros, bem 10. ber vorfintflutlichen Könige, offenbart Kronos in ber Racht, daß am 15. bes Monats Dafios bie Menichen burch eine große Bafferflut umtommen follten, und befiehlt ihm, alle borhandenen Schriften in ber Sonnenstadt Sippara zu vergraben, ein Schiff zu bauen, mit feinen Bermandten und Freunden bineinzugeben, Speisen und Betrante mitzunehmen,

men. Risuthros baut bas Schiff, 15 (nach anderer Angabe 5) Pfeilschuffe, b. h. Stadien lang und 2 Pfeilicuffe breit, und geht mit Frau und Rinbern und ben nächsten Freunden hinein. Die Mut fommt, nimmt aber balb wieber ab. Zifuthros entläßt einige Bogel, die aber, weil fie nichts gu fressen finden und feinen Ruheplat, auf dem fie sich niederlassen könnten, zurücklehren und von ihm wieber in bas Schiff aufgenommen werben. Rach einigen Tagen fenbet er wieber Bogel aus, bie zwar auch zurudtommen, aber Schlamm an ben Zehen mitbringen. Als er sie zum brittenmale aussendet, tehren fie nicht mehr gurud. nimmt Rifuthros eine Seite vom Dache bes Schiffes ab und sieht, daß das Schiff sich an einem Berge feftgefest bat; er fteigt mit feiner Frau, einer Tochter und bem Steuermann (Baumeifter) bes Schiffes aus, betet gur Erbe hingestredt, baut einen Altar und bringt ben Göttern Opfer bar; barauf verschwindet er famt ben mit ibm Ausgestiegenen. Die im Schiffe Burndgebliebenen fteigen fpater aus, finden ihn nirgends, horen ihn aber vom himmel her rufen: "fie follten bie Gotter ehren; er und die mit ihm Ausgeftiegenen feien um ihrer Frommigfeit willen in bie Bohnung ber Gotter aufgenommen worden; fie follten wieber nach Babylon gehen, die in Sippara vergrabenen Schriften ausgraben und ben Menichen übergeben; bas Land, in welchem fie feien, fei Armenien". Run bringen auch fie ben Gottern Opfer bar, gieben nach Babylon, holen die Schriften aus Sippara, bauen Städte und Tempel und bauen insbesondere auch Babylon wieder auf. Bon bem Schiffe aber heißt es — sei, da wo es aufsaß, in Armenien, auf dem Gebirge ber Rordyaer (Rortyraer) noch jest ein fleiner Teil borhanden, und bas babon abgefratte Erdpech werbe als Beilmittel und Amulett gebraucht. - Dag biefe in manchen Gingelbeiten jo auffallend mit ber biblifchen Ergablung fich berührende Flutfage wirklich ihren Grundzügen nach eine echte altbabplonische Überlieferung ift, dafür haben wir jest ben urfundlichen Beweis, seit George Smith (i. 3. 1872) in den Resten der Bibliothet Asurbanipals (S. 1104) die auf Befehl biefes Königs angefertigte Ropie einer aus ber Stadt Erech (Barta) in Babylonien ftammenben. sehr viel älteren (spätestens bem 17. Jahrhundert v. Chr. angeborigen) teilinidriftlichen Sintfluterzählung entbedt hat. Diefelbe bilbet eine Epijobe bes großen, aus 12 Gefangen bestehenben helbengebichts, welches bie Thaten bes alten Ronige bon Erech feiert, beffen noch nicht entratfelter Name vorläufig phonetisch Izbubar gelesen wird (vgl. S. 1099a). Das Gebicht ift auf weißgelbe Thontafeln fo geschrieben, daß je 3 Rolumnen auf der Borderseite jeder Tafel und allem Anicheine nach ebenso viele auf ber Rudfeite ftanben. (Siehe Abbilbung jum Art. Biegel.) Die auch Bogel und vierfüßige Tiere barein aufguneh- Sintflutdergablung fullte bie vier erften Kolumnen

ber elften Tafel, und ift gludlicherweise vollständig erhalten; auch ber auf ben brei bisher befannten Eremplaren ber Tafel verftummelte Anfang ift neuerbings auf bem Bruchftude eines vierten Eremplares entbedt worden. Wir muffen barauf vergichten, bie gange ausführliche Ergablung, welche Abubar aus bem Munbe bes von ihm in bem fernen Lande "an ber Mündung ber Strome" (bes Tobes) aufgesuchten, ber Unfterblichkeit teilhaftig gewordenen Chafisabra (Xisuthros) vernimmt, hier zu reproduzieren. Wir verweisen auf G. Smiths Chaldäische Genesis, überset von H. Delitsch, S. 223-239 und die von Fr. Delitich, G. 318 ff. hinzugefügten Bemertungen, auf Bubbenfieg, Die Affprischen Ausgrabungen und bas A. T., 1880, S. 39-42 und besonders auf B. Saupt, Der feilinschriftliche Sintflutbericht, Leipz. 1881, sowie bei Schrader KAT.2 S. 55 ff. und beschränten uns auf folgende Bemerkungen: Die Erzählung lautet einerseits viel mehr polytheistisch, als bei Beroffus: die Sintflut wird von bem Gotterfürften Bel angerichtet, in Gemeinschaft mit Göttern, wie Rimmon, Rebo, Rergal, Abar, wogegen bie meiften anderen Götter felbft baburch in Schreden gefett, in ben (oberften) himmel bes Gottes Anu flüchten und Aftar laut ben Untergang ihrer Denschen beklagt; die Errettung Chasisabra's aber ift eine Beranftaltung bes Gottes Dea, ber bie Berbeiführung ber Sintflut ebenfalls als eine unüberlegte Sandlung Bels tabelt. Steht vermöge ihrer ftart polytheiftischen Farbung biefe alte Geftalt ber babylonischen Flutsage ber biblischen Erzählung ferner, als die von Beroffus mitgeteilte, so trifft fie bagegen anderseits in vielen Ginzelheiten noch auffälliger, als biefe, mit ber biblischen Erzählung zufammen. Dies Bufammentreffen betrifft teilweise Rüge der Erzählung, die wir nur aus jener ersten (elohiftischen) biblischen Überlieferung tennen; überwiegend aber ift die Berwandtschaft ber altbabylonischen Flutsage mit ber zweiten (jehovistischen) biblifchen Überlieferung. Solche Berührungspuntte sind: die Ankundigung der Flut durch eine Traumoffenbarung an Chafisabra, ber Bau eines Schiffes auf Geheiß bes Gottes hea mit Angabe seiner Mage (bie Rablen ber Ellen find aber nach Saupt vollftandig vermischt), die Berpichung besselben bon außen und von innen, bie Berftellung einzelner Abteilungen in feinem Innern, feine Ausstattung mit Speisevorrat, die Aufnahme der Familie, der Anechte und Mägde und der nächsten Freunde Chafisadra's und bes von dem Gotte als "Samen des Lebens jeglicher Art" zu ihm ge-schickten "Biehes des Felbes" und "Wildes des Relbes" in bas Schiff und bie Berichliefung besfelben (bie aber hier Chasisadra felbst zugeschrieben ift). Die Flut entsteht wesentlich durch gewaltige Regenguffe ("am Abend werden die himmel Berberben regnen"); boch ift auch von aus bem über-

Rebe: 6 Tage und 7 Nächte wächst die Flut; am 7. Tage legt fich ber Sturm und die Flut (man beachte die Siebenzahl). Das über bas Meer, welches die Wohnstätten der Menschen überbeckt, hinfahrende Schiff fest sich, wie Chasijabra ans einer geöffneten Lute mahrnimmt, auf bem Berge Rigir im Lande Nigir (vgl. S. 110a) feft. Am 7. Tage nach bem Auffigen sendet er eine Taube aus. die aber, weil sie keinen Ruheplat findet, zurudkehrt; barauf sendet er eine Schwalbe aus, die aus gleichem Grunde gurudtehrt; ein hierauf ausgefendeter Rabe tehrt nicht wieber. Run lagt Chafifabra bie Tiere nach ben vier Binden heraus, bant einen Altar auf bem Gipfel bes Berges und bringt ein Opfer (wie es scheint nur ein Raucheropfer) bar, beffen füßer Duft bie Gotter berbeigiebt, bak fie fich "wie Fliegen" um den Opfernden scharen. Auf einen Borhalt, welchen Sea bem gurnenben Bel macht, und in welchem er ihn unter anberem auch mahnt, fünftig, wenn er ftrafen wolle, fatt wieber eine Sintflut angurichten, wilbe Tiere, Sunger ober Best gegen die Ubelthater ju fenden, wird auch Bel umgestimmt, fegnet Chafisabra und sein Beib, erhebt sie zu ben Gottern und weift ihnen das Land der Unsterblichkeit als Wohnstätte an. - Es tann nicht zweifelhaft fein, bag es ein und bieselbe Überlieferung ift, welche in bieser babulonischen Sintflutjage in ber von einem polytheiftiichen und ichiffahrttreibenben Bolle ausgeprägten Geftalt, und in ber biblischen Erzählung in ber Geftalt vorliegt, welche fie durch die monotheistische Religion bes binnenländischen israelitischen Bolles erhalten hatte. Die Israeliten nun tonnen biefe Überlieferung, von der fich übrigens auch bei ben Sprern Spuren nachweisen laffen, nicht erft in ber Beit ber Affprer- ober ber Chaldaerherrichaft ale ausländischen Amportartitel erhalten, muffen fie ichon bei ber Banberung aus Babplonien über Mejopotamien nach Canaan als Stammes erbaut mitgebracht haben, und man wird in ihr die Erinnerung an eine große Fluttataftrophe ertennen muffen, bie wirklich in vorgeschichtlicher Beit ben Landstrich betroffen hat, in welchem Babylonier und Hebräer und wohl auch andere Ameige bes Semitenftammes noch ungefchieben beisammen wohnten. An Babplonien felbft ift babei nicht zu benten; benn wie bie biblifche Ergablung bas Gebirge Armeniens als Ausgangepuntt bes nachfintflutlichen Geschlechtes nennt, jo nennt als folden auch die altbabylonische Flutjage einen für die Babplonier weit im Rorben, öfflich vom oberen Tigris gelegenen Berg (vgl. G. 110a); am erften wird man bas norbliche Defopotamien für jenen Landftrich halten burfen. - Der reli- 5 gioje Wert der biblischen Erzählung hangt nicht bavon ab, wieviel babon als thatfachlicher Rern geichichtlicher Erinnerung gilt, sonbern ift in bem Geprage begründet, welches die altsemitische überflutenden Weere kommenden Bassermassen die lieferung unter dem Einflusse der altteft. Offenbarungsreligion bei ben Israeliten erhalten hat. Bahrend in der babylonischen Sage ber Gebante, daß ber Born ber Gottheit über die Gunden ber Menichen die Flut herbeigeführt hat, nur einen ichwachen und ftark getrübten Ausbruck erhält (am bestimmtesten noch in dem Borhalt Hea's an Bel), ist die Sintflut in den Augen des Joraeliten ein großes, allgemeines Gericht, welches ber gerechte Gott über bas in Gottlosigfeit und Ungerechtigkeit entartete, jeine Ordnungen frevelhaft geringachtenbe Menschengeschlecht gehalten hat. Sie wird jo jum erichütternden Barnungsegempel, bas an Gottes Gericht über die Frevler und zur Furcht Gottes mahnt (Siob 22, 18 ff. Sir. 40, 10) und zum Borbild bes Weltgerichtes, bas alle Gottlosen vertilgen wird (Jes. 24, s. 18. Matth. 24, se ff. Luf. 17, se ff. 2. Betr. 2, s. 3, e.). Bie aber in Gottes Gerichten ber lette 3med nie bie Bernichtung ift, sondern die burch alle menschliche Bosheit nicht gu vereitelnbe Ausführung feines Gnaben- und Beilswillens, fo ftellt die biblifche Erzählung als ben Awed bes Flutgerichts bie Erneuerung bes Menichengeschlechts und ber gefamten Erbe bar. Eine neue Menschheit und eine von allem Schmut bes alten verberbten Geschlechts gereinigte, verjüngte Erbe geht aus ber Flut hervor. Bon diesem Gesichtspuntte aus findet Betrus in der Sintflut einen Typus des reinigenden Waffers ber Taufe (1. Betr. 3, 20 f.). Schließlich fei nur noch hervorgehoben, wie ber schone Abschluß der Sintflutgeschichte bas Aufhören gewaltiger Regengüsse, den regelmäßigen Bechsel ber Sahreszeiten, die gesamte Ordnung des Naturlaufs dem Jsraeliten als Erfüllung der göttlichen Bundeszusagen barftellt, jeben Regenbogen zu einer Erinnerung an die Bundestreue seines Gottes macht, und ihm so überhaupt in bem mit Noah aufgerichteten Bunde ein im Glauben bestärkendes Beispiel der Unwandelbarfeit bes gottlichen Gnabenbundes bor Augen ftellt (Res. 54, 1). Bal. noch d. A. Roah u. außer ben icon angeführten Schriften einerseits Bodler, Die Sintflutssagen bes Altertums nach ihrem Berhaltnis zur biblischen Sintflutegeschichte in b. Jahrbb. f. deutsche Theol. XV, 319 ff., anderseits 2. Dieftel, Die Sintflut und die Flutsagen bes Altertums, Berlin 1871.

Blute im Borbergrund, und mahrend bas Berfahren mit bem Schulbopferblut fich von bem beim Brand- und Dankopfer üblichen nicht unterscheibet, gestaltet sich hier beim Sündopfer die Applikation bes Blutes zu eigentümlichen Aften. Unter biefen Aften ist 1. dem Sündopfer ausschließlich eigen die nethina, das Auflegen, b. i. Streichen des Blutes auf die Hörner des Brandopferaltars. Diese Bestreichung geschah mit dem Finger nach dessen Eintauchung in das blutgefüllte Beden. 2. Benigstens ermahnt wird ausschlieglich beim Sundopfer bie schephicha (jesika), d. h. die Ausgiehung desjenigen Blutteils, ber nach ber Streichung noch übrig ift, an bas Fundament (jesôd) bes Altars; diese Ausgießung geschah mittels Senkung und Ausschüttung bes Bedens. Die Tradition betrachtet diese Blutausgießung (vgl. Hebr. 9, 21) als einen integrierenden Teil des wirkiamen Bollzuges aller Tieropfer (Zebachim 37a). Bu biefen zwei Aften kommt in besonderen Fällen 3. die hazzaa (hazzaja), d. h. die Sprigung des Blutes, und zwar a) bei dem Sundopfer, welches ber "gesalbte Briefter", d. i. Hohepriefter für sich selbst darbrachte; er hatte da das in das Heiligtum eingebrachte Blut siebenmal gegen bie Barocheth (ben Borhang vor dem Allerheiligsten) zu sprigen, die Hörner des Räucheraltars damit zu bestreichen und bas übrige Blut an ben Brandopferaltargrund auszugießen; bie Fettftude bes Gundopferfarren wurden bann geopfert, und ber übrige Tierforper braugen an reinem Orte verbrannt (3. Moj. 4, 8-12). Das Ritual ift bas gleiche b) bei bem Sundopfer für die gesamte Boltsgemeinde (3. Dof. 4, 18-21), fofern es fich namlich um eine Berschuldung handelt, welche ein esoterisches Sündopfer (chattath penimith), b. h. beffen Blut in bas Innere bes Seiligtums tommt. erfordert. Dieses Gemeindesundopfer-Ritual fteigert sich an dem großen Bersöhnungstage noch baburch, daß erft das Blut des Gundopferfarren bes hobenpriefters und bann bas Blut bes Sundopferbods ber Gemeinbe fiebenmal "gegen Gnabenftuhl" (bie Rapporeth) gesprist ben wurde; hierauf wurden mit dem gemischten Blute beider die Hörner des Altars (des Räucheraltars) ringgum bestrichen, der Altar wurde siebenmal mit dem Blute bespript und (was nach 3. Mos. 4, 7. 18 zu ergänzen sein wird), das übrige Blut an ben Brandopferaltargrund ausgegoffen (3. Mof. 16, 14 f. 18 f.). Nicht in geringe Berlegenheit wird bie Auslegung baburch geset, baß biefer Abschnitt vom Berfohnungstag nur von einem Altar rebet. c) Beim Doppeltauben-Opfer, wobei von den zwei Tauben, welche als Erfat der Sündopferziege zugelaffen find, die eine als Sundopfer, die andere als Brandopfer barzubringen ift; die Brandopfertaube tommt gang mit abgetneiptem Ropfe und eingeriffenen Flügeln auf ben

bie Altarwand ausgebrückt ift (nach ber Borichrift | 3. Mos. 1, 14 ff.), das Blut der Sündopfertaube aber, beren Ropf eingefneipt am Rorper hangen bleibt, wird auf bie Altarmand gespritt und bas im Körper noch übrige Blut an bem Altargrund ausgepreßt (3. Mos. 5, 7-10). Die Trabition fest mit Recht voraus, bag die Gundopfertaube nach biefer Applikation bes Blutes an ben Altar bem Priefter zufällt (Zebachim 64 b), aber bie Auspressung bes Blutes bat nicht bloß ben Amed bas Fleisch geniegbar ju machen (Einhorn, Bringip bes Mojaismus 1854 G. 87), sonbern fie vertritt nach vorausgegangener hazzaa die schephscha, welche hier nicht anders als in dieser Beise 2 vollziehbar ift. — Die Deutung der Blutstreichung, und indirett zugleich die ber Blutfprigung und Blutausgiegung wird baburch ichwierig, bag bei ber Priefterweihe Mofe mit bem Blute bes Gundopferfarren bie horner bes Brandopferaltars ringsum (sabib) beftreicht und ihn fo entfündigt, und daß er bann das übrige Blut an den Brandopferaltargrund hingießt und so den Altar heiligt, "baß er ihn verfohnete" (3. Mof. 8, 18; vgl. 2. Mos. 29, 26 f.). Sobann dadurch, daß auch am Berjöhnungstage bas Beftreichen ber Altarhorner ringsum (sabib) und die siebenmalige Bespritung bes Altars, sowie vorher ber Kapporeth, mit bem Blute der beiben Gundopfer als Reinigung, Beiligung, Berfohnung biefer Beiligtumer, jugleich aber doch auch als Berföhnung Israels gilt (vgl. 3. Moj. 16, 16, 19 f. mit 17 b). Dag bie Beiligtumer einer Entfündigung bedürfen, ertlart fich baraus, baß fie von Menfchenhanden gefertigt und von Menschenhanden gehandhabt werden, und daß sie sich in einer von Natur unreinen. durch Thatsunden fort und fort sich und sie verunreinigenden Umgebung befinden. Gie find bas Medium der Bechselbethätigung Jehova's und feiner Gemeinde, ohne Reinheit aber würde das Medium gur Scheidewand. Darum werden bei der Amtseinweihung der Briefterschaft von Moje por allem die Beiligtumer entfündigt, welche Bereich, Gegenftand und Mittel ihrer Amtsthatigteit sein sollen, und einmal im Jahre (2. Dos. 30, 10) foll diese Entsündigung bes Beiligtums sich wiederholen, insbesondere bie Entfündigung ber hörner bes Raucheraltars, ba ber Brandopferaltar, einmal bei seiner Übergabe an die Briefterschaft entfündigt, seine Reinheit, ohne daß fie einer Erneuerung bebarf, fraft ber Kontinuitat bes Tag für Tag in mancherlei Beife an ihn tommenden Blutes behauptet. Dag ber Altar 3. Mos. 8, 15, welchen Mose durch Bestreichung der hörner ringeum entfündigt, ber Brandopferaltar ift, unterliegt feinem Zweifel, biefe feine Entfündigung gilt für die gange Beit feines Bestandes. Und ebenso deutlich wird 2. Mos. 30, 10 ber Räucheraltar als berjenige Altar bezeichnet, an bem eine alljährlich sich wiederholende Suhne lichkeit des Darbringenden: das Sundopfertier

vollzogen werben foll; die Tradition wird also wohl im Recht sein, wenn sie den Altar 3. **Wo**s. 16, 18, an welchem mittels Bestreichung ber Horner ringsum die Sühne vollzogen wird, vom Räucheraltar verftebt. Dag aber die Altarfühne mittels biefer fonft nicht vortommenben Applifationsweise bes Blutes (nethina sabib) in ber Boche ber Briefterweihe und alliahrlich am Berfohnungstage zugleich benen zu gute kommt, mit beren Opfern fie bewertftelligt wirb, leuchtet ein: es geht, indem der Altar gefühnt wird, zugleich eine fühnende Birtung auf biejenigen aus, beren Sundopfer feiner Suhne bienen. Uberall font bient bas Blut bes Gundopfers unmittelbar ber Sühne bes Darbringers. Und in allen Arten des Sündopfers bildet das Blut den Schwerpunkt ber gesamten Opferhandlung, jo bag nach ber Gefetesbestimmung 3. Mos. 6,27 [20], wenn etwas bes Gunbopferblutes (nach ber richtigen traditionellen Auffassung: inmitten bes Atts ber hazzāa) auf bas Aleid des Briester oder eines anderen spript, diese Spur allerheiligsten Blutes an heiliger Stätte ausgewaschen und nicht in das Alltagsleben mit hinausgenommen werben soll. Das gilt nur vom Blute des Sündopfers, nicht dem der beiben auberen sanctissima, des Brand- und Schuldopfers. Ebendaselbst wird angeordnet, daß alles was mit bem Gundopferfleisch in Berührung tommt, beilig fein foll (f. barüber Speisopfer Rr. 3) und in B. 28 [91], daß alles irdene Geschirr, in welchem das ben Brieftern gufallenbe Gubneopferfleifch gefocht worden, gerbrochen werben foll. Es muß an ebenbem Tage, an welchem bas Gundopfer bargebracht wird, genoffen werben; ein irbenes Gefaß aber saugt die Brühe ein, so daß der Briefter das frische Sunbopferfleisch jugleich mit verbotenen Überbleibseln bes alten genießen murbe. Deshalb genügt bei einem tupfernen Gefäß, welches nicht so poros ist wie das irbene, daß es gescheuert und ausgespült werbe. Das priefterliche Bergehren bes Sundopferfleisches erscheint allerdings 3. Dof. 10, 17 als Amtspflicht. In ihm fagt Riehm (Begriff ber Guhne im A. T., S. 68) — "finbet bie Aneignung bes bem gottlichen Gifer verfallenen Tieres seitens Jehova's ihre Darftellung." Allerbings vollendet das Effen der Priefter das Effen (fo gu fagen) feitens Gottes, welches aber fein Absorbieren ber Gunde, fondern mohlgefällige Aufnahme ber Gabe bes Gefühnten ift. Rur in biefem Ginne gilt uns bas Effen ber Briefter, beren Ehrenfold ihr Unteil am Sunbopferfleifc ift, als integrierenber Schlugaft ber Sundhandlung. — Das Opfertier, welches beim Schulb- 3 opfer ohne Unterschied bes Ranges und Bermogens bes Darbringers immer ein Widber und nur bei bem fich reinigenden Ausfatigen und bem leichenunreinen Rafiraer ein mannliches Schaf ift, richtet fich beim Gunbopfer nach ber Berfon-

bes hohenpriefters ift ein Farre (junger Stier), | bas der Gemeinde gleichfalls ein Farre ober unter Umftanden ein Ziegenbod (4. Mof. 15, 24. 3. Mos. 16, o), das des Fürsten ein Ziegenbock, das des Privaten eine weibliche erwachsene Ziege (3. Mof. 4, 28) ober ein einjähriges weibliches Biegenlamm (4. Dof. 15, 27) ober ein weibliches Schaf (3. Mof. 4, 82. 5, 6); bei ben Armen find statt des Schafes zwei Turteln ober junge Tauben zugelassen, bei dem Armsten sogar ein Zehntel Beizenmehl mit Berzicht auf Beihrauch und Für bas Brandopfer als bas Opfer anbetender Huldigung werden ausschließlich (abgesehen von den Tauben) männliche Tiere geforbert als bie vorzüglicheren, und auch für bas Schuldopfer find nur solche verftattet, weil ba ber Geldwert in Betracht tommt; bagegen burfen Dantopfer (Schelamim) wegen ihres traulichen und zwar heiligen, aber nicht hochheiligen Charatters aus allerlei opferbaren Tieren ohne Unterschied bes Geschlechts bestehen und beim Sundopfer ift tropbem, bag es ju ben Sanctissima gehort, weibliches Kleinvieh zulässig, gewiß beshalb weil die Fälle, in denen das Sündopfer zur Bflicht ward, ungemein mannigfaltig find und hier nicht nur der Fähigkeit, sondern auch der Freiheit ein 4 weiterer Spielraum zu laffen war. — In betreff ber Falle, die ein Gundopfer gulaffen und bagu verpflichten, sind mancherlei irrige Borstellungen Im allgemeinen läßt fich fagen, bag von der Opfersühne ausgeschlossen sind alle diejenigen Berbrechen, welche bas Geset mit obrigkeitlich zu vollziehender Todesftrafe verpont; weber Reue noch Opfer können von dieser befreien, sie ift eine unerbittliche Forberung ber Beiligkeit bes Anbere Sunden bedroht bas Gemeinwesens. Gesetz mit Gottes unmittelbarem Gericht, ber Ausrottung (keritha); biefen, fofern fie nicht tropiglich, sondern in Selbsttäuschung und Ubereilung begangen find und hinterbrein reumütig erkannt werben, ist die Opfersuhne nicht verschloffen. Die Mischna (Kortthoth I, 1) zählt 36 Bergehungen auf, welche mit Ausrottungsftrafe bebroht find, aber unvorfählich begangen ein Sündopfer gulaffen. Aber die Biffer ift willfürlich, und gerabezu falsch ift die talmudische Maxime, daß nur Ubertretungen göttlicher Berbote, nicht Unterlaffungen göttlicher Gebote burch Sundopfer fuhnbar und zu sühnen seien. Noch unbefugter aber ift Bahrs Befchrantung ber Opferfühne auf theotratische Schwachheitssünden. Die Thora weiß nichts von bieser Unterscheibung bes Theofratischen und Gemeinsittlichen. Und gesett auch, daß z. B. Sabbathentweihung und Diebstahl sich im Sinne ber Thora so unterscheiden ließen — für das Opfer ist diese Unterscheidung ohne Belang: die Sühnbarkeit befaßt Schwachheitsfünden in betreff aller aöttlichen Gebote, und nicht bloß bes geborenen Beraeliten, sondern auch des dem engeren theo- reitet, welches schließlich an die Stelle des Sinn-

kratischen Kreise nicht angehörigen Fremblings (ger), welcher gleichfalls jum Gunbopfer berechtigt und verpflichtet ift (4. Mof. 15, 29; vgl. B. 15). Selbft ber Generalnenner bes Unvorfählichen bedt nicht alle Sündopferfälle. Bollends unbesonnen aber wäre es, zu behaupten, das Sündopfer gleiche bem Schuldopfer barin, bag es überall namhaft gemachte besondere übertretungen feien, wegen welcher die Thora dazu verpflichte. rade darin unterscheibet es sich vom Schulbopfer. Soll man eine Generalregel für bas Sündopfer aufstellen, so wird sie nur lauten können, daß das Sündopfer für peccata venialia angeordnet ift, jeboch auch für peccata mortalia unter ber Bebingung, daß Milberungsgrunbe, vorab buffertige Selbstanklage, sie zu peccata venialia machen. Der folgenbe Überblick wird bies bestätigen. - Bab- 5 rend Schulbopfer immer nur von einzelnen gebracht werben, gibt es Gemeinbefündopfer, welche nicht wegen bestimmter Sünden gebracht werden, sondern die Gemeinde in der Gesamtheit ihrer Mitglieder ihrer mannigfaltigen Sündenschulb zu entlasten bezwecken. Obenan stehen hier die Sündopfer des Berföhnungstages, mittels welcher die fastende Gesamtaemeinde, in deren Namen der Hohepriester beichtet, samtlicher Gunden bes vergangenen Jahres quitt und lebig wird: bie zwei Sündopferbode ber eigentlichen Liturgie bes Bersöhnungstages und der zu den Musaph-Opfern desselben gehörige (3. Mos. 16, 21. 20). auch im Berlauf bes Jahres hat die Gemeinde ihrem Berlangen nach Sühne ihrer Sünden Ausdruck zu geben, indem fie an allen fieben Tagen bes Laubenfestes und am Schluftage (Azereth) besselben, an allen fieben Tagen bes Mazzothfeftes, am Tage bes Bochenfeftes, am Drommetenfesttage (1. Tischri) und überhaupt an allen Monatsanfangstagen (Reomenien) je einen Sandopferbod als Bestandteil des pflichtigen Opfertomplezes barbringt. Es ist selbstverständlich nicht die Meinung der Thora, daß diese im Ramen ber Gemeinbe geleifteten Opfer allen einzelnen ex opere operato Bergebung ihrer Gunben guwegebringen. Aber es verdient bemerkt zu werben, bag die Bedingungen, an welche ber Erfolg diefer Opfer für den einzelnen gebunden ift, nirgende ju gefliffentlichem Ausbrud tommen. Die Gefengebung beschräntt sich auf die Außerlichkeit bes Ritnals, ohne feine Bilberfprache zu beuten und ohne bie Rehrseite ethischer Innerlichkeit, ohne welche es zu wert- und wirkungslosem toten Berkbienft herabsinkt, hervorzukehren. Es lag beshalb nahe, daß Mikverstand und Mikbrauch einriffen, welche bas Gefet zu erfüllen wähnten, indem fie den Buchstaben desselben erfüllten, und darin ist die negative Stellung begründet, welche Pfalmen und Bropheten ju bem Opferceremoniell einnehmen, und in der das Christentum sich vorbe-

bildes und Borbildes die bezielten beilsordnungsund ratschlußmäßigen Realitäten fest und bem ausgelebten padagogischen und provisorischen Schattenwert die Eriftenzberechtigung abspricht. 2. Die allgemeine Rubrik ber in 3. Mos. 4 vorgeschriebenen Sundopfer, welche nach bem Range ber Opferpflichtigen eine fünfstufige Stala bilben, lautet: "Wenn eine Seele fündigen würbe aus Berfeben an irgend einem Gebot bes herrn, bas sie nicht thun sollte" (Lth.) — es handelt sich hier alfo um Begehungefunden, b. i. Übertretungen göttlicher Berbote. Die unvorfähliche Übertretung bes Hohenpriesters, welche ein Sündopfer beischt, wird näher als eine solche bezeichnet, wodurch er das Bolf in Berschuldung mit hineinzieht, und die der Gemeinde näher als eine fündliche Berirrung, welche fich bem Bewußtsein ber Gefamtheit entzieht und ihr erft hinterdrein zur Erkenntnis kommt. Das Ritual ist in beiden Fällen bas gleiche, indem bas Blut beiber Sündopfer in das Heilige eingebracht wird; denn Hoherpriester und Gemeinde, Haupt und Körper, gelten als äquivalent, und über die hohe Feierlichkeit bes Rituals bemerkt Jhahius in seinen libri septem in Leviticum (zum erstenmal 1527 in Basel erschienen): cui datum est multum, multum quæritur ab eo, et cui creditum est multum, multum exigitur ab eo. Dagegen schreibt aber bas Gefet 4. Mos. 15, 22-26 ein Gemeinbesündopfer gur Guhne einer unvorfatlichen Berichulbung bor, welches lediglich in einem auf bem außeren Altar darzubringenden Ziegenbock besteht, welchem ein junger Stier als Brandopfer mit ber üblichen Speise- und Trantopfer-Beifuge voraufgeht. Die talmubische Gefegesauslegung ichließt aus bem boppelten Opfer irriger Beise auf eine im Berbaltnis zu 3. Mof. 4, 18 schwerere Berfündigung, namlich durch angeblich erlaubte Accommodation an gögendienerische Gebrauche. Im Gegenteil beweist ber Bortritt bes Brandopfers, daß es sich bier um einen minder ichweren Fehltritt handelt, für beffen gemährte Ertenntnis bas Branbopfer bankt, und vergleicht man ben terminologisch verschiebenen Wortlaut von 4. Mos. 15, 22 und 3. Mos. 4, 12, so leuchtet ein, daß hier von der unterlassenen Beobachtung eines Gebotes, dort von der thatsächlichen Ubertretung eines Berbotes die Rebe ift. Hiernach bestimmt sich auch das Berhältnis von 4. Mos. 15, 27 f. zu 3. Mof. 4, 27 ff. fo wie es von Knobel gefaßt wird: Berfehlt fich ein einzelner unvorfäplich, indem er etwas Gebotenes unterläßt, so hat er eine jährige, weibliche Ziege als Sündopfer zu bringen, mithin ein etwas kleineres Tier als bei einer Begehungsfünde, zu deren Guhne eine weibliche erwachsene Riege ober ein weibliches Schaf 6 erfordert wird. — 3. Auf die climax descendens bes Sündopfers von allgemein bezeichnetem gleichem Anlag 3. Dof. 4 werden 5, 1-6 vier specielle Fälle registriert, in benen ein Gündopfer zu

bringen ift: feine neue Einführungsformel grenzt bieses Gesetstud gegen bas vorige ab, also sest fich hier bas Gunbopfergefet fort; bas in ben vier Fällen zu bringende Opfer heißt auch B. . (vgl. B. s. 11. 4, ss) ausdrücklich "Sündopfer" und besteht, wie sich nach 4, 28. 22 erwarten läßt, in einem weiblichen Schafe ober einer erwachsenen weiblichen Ziege — und doch behaupten Bahr, Saalichus und andere, bag hier nicht bom Gundopfer, fondern vom Schuldopfer die Rede fei. Der Frrtum liegt nahe, und man braucht ihn nicht baburch veranlaßt zu denken, daß die Theorie vom Sundopfer fich bier noch in einem fruberen Stabium ber Entwidelung befinde (Dillmann), sonbern bie vier Fälle sind an sich selber gemischter Natur, fo daß man ein Schuldopfer für indiciert halten tonnte, mahrend boch als Schulbbufe ein Sundopfer geforbert wird. a) Der erfte diefer vier Sündopferfälle fest die Sitte voraus, daß, wenn Berbrecher ermittelt werben follten, eine Bermunschung ausgesprochen wurde gegen jeden, ber um ben Schuldigen und ben Bergang wife und mas er wiffe, nicht vor Gericht aussage (f. Eib Rr. 3). Ber biefe Beugenaussage unterlaffen hat und bie badurch verwirkte Schuld trägt, foll zu ihrer Bügung ein Gundopfer bringen. Der Talmub (Schebuoth 25 b) bemerkt richtig, daß die Beschreibung bes Reats ben Unterschied zwischen unvorfählicher und vorfählicher Unterlaffung ber Reugenausjage gefliffentlich ausschließe; aber um fo gewiffer ift, bag die Borte "und er trägt feine Schuld" die Bulaffigkeit der Opferfühne badurch bedingen, baß ber Schuldige nicht wider Willen überführt wird, sondern freiwillig sich schuldig bekennt. b) Der zweite Fall betrifft einen der das Mas eines Tieres, und ber britte c) einen, ber eine Leiche ober sonst menschlich Unreines (z. B. eine Samenflüffige ober eine Menstruierende) berührt hat und, ohne fich barauf ber gefetlichen Reinigung zu unterziehen, erft später sich seiner Berunreinigung erinnert. Hier wird ausbrucklich die Unvorsätzlickleit der Unterlaffung betont, welche fpater jum Bewußtsein gekommen als Schulblast empfunden wird. d) Benn einer ein eibliches Gelübbe gethan, fei es zu seinem Rachteile ober Borteile, welches, weil es seinen Lippen entfuhr, ohne daß sein Herz babei war, von ihm vergessen und darum gebrochen wird — auch biesen steht der Weg der Opferfühne offen. Aber in allen biesen Fällen ist freiwilliges Befenntnis, reuige Anerkennung ber Übertretung als folder die notwendige Borausfepung. Die vier Fälle ließen sich recht wohl als in ben Bereich bes Denn wer eine Schuldopfers fallend ansehen. Beugenaussage, wer die Reinigungspflicht, wer bie Erfüllung einer Berpflichtung, die er fich felbit eidlich auferlegt, unterlassen hat, ber ist wie einer. ber zur Benachteiligung bes öffentlichen Bobles. in beffen Intereffe bie Enthüllung bes Berbrechens liegt, gur Benachteiligung ber Gemeinbe und bes

Beiligtums, mit benen er als Unreiner Berkehr gepflogen, gur Benachteiligung ber Ehre bes gottlichen Ramens, ben er gebantenlos ichworend gemigbraucht, eine schuldige Leiftung unterschlagen und aus Menschenfurcht ober Bergeflichkeit beruntreut hat - es liegt nicht allein ein Berhalten vor, welches Suhne, sondern auch ein Thatbeftand, welcher ber Gutmachung bedarf, bas Gefet aber biktiert in biefen Fallen nicht zwei Opfer, jonbern nur ein Sündopfer, welches zugleich basjenige leiftet, mas bas Schuldopfer baneben zu 7 leiften hatte. - 4. Gin Gundopfer haben ferner vielerlei Bersonen zu bringen, welche die Tradition unter ben Ramen ber vier Berfohnungs-Bedürftigen (mechusserê kippurim ober kappara) zufammenfaßt (f. Reinigungsopfer), und zwar, wenn wir in ihrer Aufgahlung ben betreffenben Abschnitten bes Gesetzes nachgeben, a) die Gebarerin (3. Moj. 12). Alles Übel und auch die Unreinheit hat nach biblischer Grundanschauung ihren letten Grund in ber Gunbe. Das Leben bes Menichen ift, feit es unter ben Bann ber Gunbe geraten, ber Berrichaft bes Beiftes entfallen und zu einem unfreien, bisharmonischen, franthaft affizierten geworben, besonders bas Beichlechtsleben, welches in allen thatigen wie leibentlichen Buftanden ben Menichen umflort, ichwächt und bas Bewußtsein feiner Gottesbilblichkeit verlet und mit Absonderungen verbunden ift, deren finnliche Bahrnehmung ihm Scham und Etel verurfacht. So auch die Abstüffe des Mutterichoges, welche ben Geburtsatt begleiten und nach ihm noch eine Zeitlang andauern. Rach Berlauf ber 40 ober 80 Tage (f. Reinigungsopfer Mr. 3) foll die Bochnerin ein jähriges Lamm als Brandopfer und eine junge Taube ober eine Turtel als Sündopfer ober, wenn fie unbemittelt ift, zwei Tauben ober Turteln als Doppelopfer nach bem Beiligtum bringen. Das blutige und also auch in seiner Beise fühnhafte Opfer anbetenden Lobpreises macht den Anfang, und erst bann folgt bas Opfer, welches auf Tilgung ber mit Geburt und Rindbett unvermeidlich verbundenen Unreinheit abzweckt. Anders b) bei dem Aussatigen, bei bessen Reinigung das Schuldopfer das erste, das Sündopfer das zweite ift, fund erft auf biese beiben bas Brandopfer als Adorationsopfer und die Mincha als Segensbittopfer folgen (3. Moj. 14, 10-20); - bas Schuldopfer beginnt als Gutmachung ber langen Berfaumnis ber gottesbienftlichen Bflichten und ber Gefährbung anderer durch die gefährliche Rrantbeit, und baran schließt sich bas Gunbopfer als Suhne der Sunde, durch welche die Krankheit verwirkt war, ober beren sich ber Genesene boch schuldig betennen muß. Wieder anders c) bei bem Schleimfluffigen (wahricheinlich: an tatarrhalischer Blennorrhagie Leibenden) und d) bei der Blutflüssigen (an Metrorrhagie Leibenben) 3. Mof. 15. Beibe haben, wenn sie rein (heil) geworden sind, noch

7 Tage zu marten, um bann in fliegendem Baffer zu baben und baburch rein (gesetlich rein) zu werben; diese Reinheit wird am 8. Tage vor Gott vollendet, indem fie bem Priefter zwei Turteln ober junge Tauben übergeben, deren eine er, ihnen gur Sühne, als Sündopfer, die andere als Brandopfer barbringt. Bon einem Schuldopfer ift hier wohlbedacht (f. Reinigungsopfer Rr. 1) feine Rebe. — Ein Doppeltaubenopfer hat auch 5. der Nasi-8 raer zu bringen, beffen Belübbezeit badurch, bag er sich an einer Leiche verunreinigt hat, eine Durchbrechung erlitten (4. Moj. 6, 9-12). Sein Gundopfer geht dem Brandopfer voraus, beibe bezweden, "ihn zu versöhnen, daß er sich au einem Toten verfündigt hat" (Luther). Die traditionelle Auslegung ichwantt, ob die Gunde barin befteht, daß er die Berunreinigung nicht zu vermeiden gesucht hat (Kerithoth II, 2), ober barin, baß er baburch ben 3mang, ben er sich durch sein Enthaltsamkeitsgelübbe auferlegt hat, in die Länge gezogen (Nedarim 10a); das erstere ist das Richtige; vgl. d. A. Schulbopfer S. 1460b u. Rasiräer Rr. 4. Das mehrfache Opfer, welches er bei feiner Ausweihung zu bringen hat, sett sich nach 4. Mos. 6, 14 aus einem jahrigen Schaf als Brandopfer, einem jährigen weiblichen Schaf als Sündopfer und einem Schelamim-Bibber zujammen. Dag in ber Darbringung bas Sunbopfer ben Anfang gemacht habe, scheint B. 16 zu besagen; die traditionelle Auslegung nimmt auch wirklich an, bag aus ber Aufzählung B. 14 nicht das Gegenteil gefolgert werben burfe, und unterftellt biefen Fall ber Regel, baf bas Sundopfer überall ben Bortritt habe (Nazir VI, 7. Zebachim 89a-90b). Die Regel, jo ausschließend allgemein gefaßt, ist unzutreffend. Dem Sachverhalt näher kommt die dort im Talmud gleichfalls vertretene Beichrantung, bag, wenn ber Endzwed eines mehrfachen Opfers Entfundigung ift, ftets bas Gunbopfer und nicht bas eben biefem Endzwed mit bienenbe Brandopfer ben Borgang habe (fo z. B. 4. Mof. 6, 11), daß aber ein fühnenbes Brandopfer (3. B. bas ber Wöchnerin) bem Sundopfer vorausgehen tonne. Dabei ift vertannt, daß das Blut des Brandopfers ohne Unterschied nicht minder als bas Blut des Sundopfers Suhne bezwedt, wenn auch nicht wie bas Sundopfer (ausgenommen das der Mujaphopfer-Romplexe) mit Bezug auf bestimmte Sünden (Zebachim X, 2), und bag bas Brandopfer, wenn es nicht wie ein Doppeltaubenopfer ein Benbant des Sundopfers ift, feinen bejonderen Endzwed, nämlich ben auf Sühne bafierten anbetenden Lobpreises, hat. So auch in dem Opfertompler des Nasiraers nach bestandener Gelübbezeit. Dag ba bas Sunbopfer vorausgehen folle, ift mehr als unwahrscheinlich. Es ift vielmehr fo, wie bei ben Opfern an Reomenien und Festtagen und bei ben Opfern versebentlicher Unterlaffungsfünden ber Gemeinde (4. Mof. 15, 24): das Brandopfer macht ba ben Anfang; die

Opfer folgen einander nach dem Psalmwort 50, 22, wonach Dant gegen Gott allem Heil die Bahn bricht.

Sündwaffer (4. Mof. 8, 7), f. Sprengwaffer.

Suham, f. Husim.

Sunem hieß eine Stadt in Jjaschar (Jos. 19, 18), bem Gilboa gegenüber (1. Sam. 28, 4; vgl. d. A. Gilboa und Ain Nr. 2), nicht allzuweit vom Carmel gelegen (vgl. 2. Kon. 4, 24 ff.). Sie ift befannt als die Beimat ber ichonen Abifag (1. Kön. 1, s. 15. 2, 17 ff.; s. d. A. Abonia) und jener frommen Frau, deren Gastfreiheit durch Elisa's Bundergabe so reich belohnt ward (2. Kön. 4, 8 ff. 8, 1 ff.). Aber auch die Selbin des Soben Liebes (Sulamith, b. h. "bie Sulamitin"; ihr eigentlicher Name wird gar nicht genannt) war nach Sobeel. 6, 12 [7, 1] aus G. gebürtig. Denn ber Rame Sunem ift ficher ichon fruhzeitig (analog häufigem Lautwechsel; bgl. umgefehrt Bethel-Beitin, Jesreel-Zer'in) in Sulem umgewandelt worden (Sulem war vielleicht die im Boltsmunde üblichere Form). Die Sept. ichreiben hobest. a. a. D. Sunamitis (mit n) und anberseits nennen Euseb. und Hieron. ben Ort Sulem (mit 1)\*); und in dieser Form hat sich der Name bis heute erhalten. Das fleine, ichmutige Dorf Salem (Solem) hoch am Südwestabhange des Dschebel ed-Dachs (des fleinen Bermon), Zer'in gegenüber, bezeichnet ficher bie Lage bes Sulem bes Onom. (bas biefes 5 r. M. füdlich vom Tabor ansett), sowie des biblischen S. S. Robinson III, 402 f. Guerin, Galilée I, 112 ff.

Sur (hebr. Schur) heißt 2. Moj. 15, 22 die Bufte, in welcher die Asraeliten nach dem Durchgang burch bas Rote Meer und ehe fie nach Mara gelangten, brei Tage lang manbern mußten, ohne Baffer zu finden. In 4. Mos. 33, s ift dieselbe Bufte "bie Bufte von Etham" genannt, woraus erhellt, daß unter der Bufte, an deren Ende Etham lag (2. Moj. 13, 20. 4. Moj. 33, 6), ebenfalls die Bufte Sur ju verfteben ift, und daß fich biefe fomit auch nordwarts von bem Bujen von Suez an der Oftgrenze Agyptens, mindeftens bis Ethan (f. d. A.), hinauferftredt haben muß. Damit stimmt überein, daß nach 1. Moj. 25, 18 u. 1. Sam. 15, 7 Sur ber bor d. h. öftlich von Agppten gelegene Landstrich ift, bis zu welchem sich die Wohnsite der ismaelitischen Araber und ber Amalefiter von Savila im Often

an westwärts erstredten, und bag nach 1. Sam. 27, s die unmittelbar jenseits ber Gubgrenge Canaans hausenben Stamme ber Besuriter, Girfiter und Amalekiter da wohnten, wo man nach Sur fommt und bis an Agpptenland. Endlich lag nach 1. Moj. 16, 7 ber zwischen Kabes (f. b. A.) und Bered (f. b. A.) belegene Sagarbrunnen (Lachairoi) am Bege von Canaan (Beerfeba) her nach Sur, und nach 1. Mof. 20, 1 bie Gegend bes Mittaglandes (Regeb), in welcher Abraham fich nieberließ, und von wo er nach Gerar zog, (wahrscheinlich die Gegend jenes Brunnens; bgl. 1. Mof. 24, 62) zwischen Rabes und Sur. Schwar lich ift in letteren Stellen Gur ber Rame einer Stadt ober Festung (man hat fie bei bem beutigen Suez ober in Belufium ober in ber Sptfosfefte Abaris suchen wollen), nach welcher bie Bufte C. benannt war; wenigstens liegt weder in dem Ausbrud "Weg nach Sur" noch in ber Formel "zwischen Rades und Sur" eine Rötigung an eine einzelne Ortichaft, und nicht an ben fonft ben Ramen &. führenden Landstrich zu benken. Diesen biblischen Angaben zu Folge ift Gur ber gange an ber Die grenze Aguptens fich hinziehenbe und fubmatte noch an der Oftfufte bes Golfe von Gueg brei Tagereisen weit sich erstreckende wüste Landstrich, ber ben niebrigeren westlichen Saum der Buften Baran und et-Tih bilbet. Bon Suez (oder Rulzum) an nördlich heißt berfelbe bei ben arabifden Geographen (bie als feine Rordgrenze Raphia in Philistäa angeben) unb noch heutzutage el-Dschiphar, und biesen Ramen gebraucht ichon Saadia für Sur. Josephus (Altert. VI, 7, 3) nennt Belufium nur als einen allbefannten, ungefähr zutreffenden Ortsnamen an ber Stelle bon S. Das in ben Targumim bem Ramen S. entsprechende chagra' aber ift noch nicht sicher erflart. — Da ber hebr. Name schar "Mauer" bebeutet, und, in agpptischen Tegten nicht vorlommenb, eine semitische Benennung bes Lanbftriche gewesen zu sein scheint, so hat bie Annahme von Brugich, Ebers, Bellhaufen u. a. etwas anfprechenbes, bag ber Lanbftrich feinen Ramen ursprünglich nach ber die Oftgrenze Aguptens fichernben Mauer ober Festungelinie erhalten bat (vgl. Agypten Rr. 1, Gojen Rr. 2). el-Dschiphar genannten Teil norblich von Sues ift die Bufte Gur eine mit weißem Flugfand erfüllte Rieberung mit wenig angebauten und befiebelten Stellen; ber bon Gueg an fubmarts an ber Rufte bes Roten Meeres hingiebenbe Strich hat mehr ben Charafter einer oben mit Keuersteinen übersaten Riesebene, die von einzelnen mafferlofen Babis und niebrigen Sügeln durchzogen ift. — Über das Thor Sur (2. Ron. 11, 6) f. d. A. Grundthor.

Sufan (hebr. Schuschan; griech.-lat. Susa), bie am Eulaus belegene Hauptstabt Elams, er-

<sup>\*)</sup> Sie richten nur baburch Berwirrung an, baß sie bie "Sonamitin" in einem Orte Sanim in ber Lanbichaft Atrabattene geboren sein laffen. Dieses Sanim muß darnach weit süblicher als bas heutige Salem gelegen haben. Aber soweit vom Carmel entfernt darf ber Wohnsty jener Frau, von welcher 2. Kon. 4 erzählt, gewiß nicht gesucht werben.

icheint auch auf ben affprischen Inichriften wie- | ben. Bon ben affprifch en Inschriften geschieht berholt unter bem Ramen Susan, magrend Die Sufa's querft Ermagnung auf ben Inichriften beimisch elamitischen Inschriften selber ben Ramen bes Konigs Afurbanipal-Garbanapal (668 bis in ber Aussprache Susun bieten. Es wird ber (?)626), ber felber in Susa feinen Einzng hielt Stadt, wie auch ihrer Burg, in ber Bibel wie- und bei biefem Anlag von bort ein 1635 Sabre

berholt Erwähnung gethan (Reh. 1, 1. Dan. 8, 2. vorher aus Babhlonien weggeichlepptes Gögen-Efith. 3, 15. 8, 15. — 1, 2. 2, 2. 8. 3, 15); aus ben bilb ber Nank (Nanka) nach Erech zurücksute Stellen Efth. 2, 5. 4, 16 ergibt fich zubem, daß und unter anderen elamitischen Gögenbildern

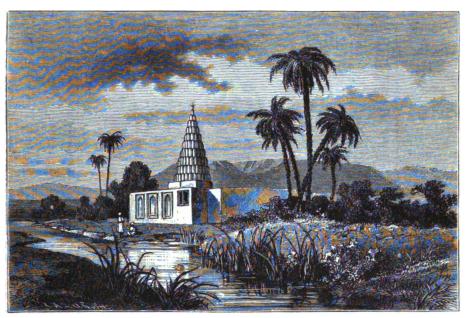

Grabmal des Daniel. 3m hintergrunde bie Ruinen von Sufa. Rach Loftus.

bie Stadt in spaterer Beit auch von Juden bewohnt war. Der Rame ber Stadt ift bis jest unerflart; mit bem hebraischen schoschannah = "Lilie" hat berfelbe nichts zu thun. Die alten Bewohner bon Glam-Sufiana rebeten gemäß ben auf Badfteinen uns übertommenen Inschriften berfelben feine semitische Sprache. Die Stadt wird heutzutage reprajentiert burch bie amischen bem Digfal und bem Rercha belegenen Ruinen von Schusch. Die Ruinenhugel, welche von ber Bebeutung biefer einstigen sufischen und spater perfischen Residenz Beugnis geben, sind von fehr erheblicher Ausbehnung. Diefelben erftreden fich beute öftlich bart am Ufer eines bermalen Schaur benannten Fluffes entlang und bestehen aus einer "Burg" (Citabelle), einem nörblich bavon belegenen Balaftgebaube, einer weiten Terraffe (Blateau) und ber vermutlichen "Stadt". Unmittelbar an bem vorbeiftromenben Fluffe liegt jest bas fogen. "Grab bes Daniel". Un ber Ruinenftatte find Badfteine mit heimisch elamitischen Reilinschriften, sowie Steininschriften altperfischer, achamenibischer Ronige gefunden mor-

bas bes Gottes Lagamaru (vgl. Rebor-La'omer) als Trophae fortichleppte. Er bezeichnet fie bei biefem Anlag einmal (Cylinderinschrift Raffam's

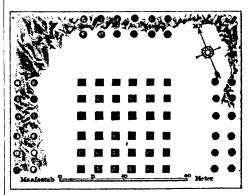

Bufa. Die große Saulenhalle.

Col. V, 128) als (mahazu) Susa-an ma-ha-zu rabu-u "Sufa, bie große Stadt" (vgl. bie analoge Bezeichnung Rinives 1. Mof. 10, 12). Der welches auf der Borberseite fich als eine Beihungs-(ca. 1300) von ber Eroberung ber Stadt Schafa Strabo berichtet uns, bag bie Stadt wie Baby-(wohl ficher

=Šūša)und Rüdber gewinnung des betreff. Tafelchens für Babylonien enthält; j. Hilprecht a. u. a. D. S. 31, iowie Taf. 8 Nr. 15; 21 Nr. 43. Die vermeintliche Apbildung ber Stabt auf einem Relief Alurbanipals, dieman neuerbings wiederholt auf Sufa bezogen hat (zulest Perrot - Chipiez V. p. 758 Nr. 456), weift in affnriicher Reilinschrift nicht diesen Namen, jonbern ben einer anderen ebenfall&von bem Großtönig eroberGrosses Plates

Plan des Aninenhagels von Bufa. Rach Loftus.

ten elamitifchen Ronigstadt Madaktu auf, freilich mit bem Deutezeichen für "Land" matu. Bon ben Achameniben erbaute sich hier Darius Systaspis einen prächtigen Balaft nach Art ber persepolitanischen, den aber erst Artaxerres Dinemon vollendete und ben bann Artagerges Langhand restaurierte, bezw. umbaute (Inichrift von Sufa bez. S.). Alexander betrat die persische Residenz, die bort aufgehäuften Schätze in Empfang nehmenb (Arrian III, 16). Noch unter ben Gafaniben blühte die Stadt. Ihr Berfall mag seit der Er-

frühesten Erwähnung Suja's auf einer baby- oberung berfelben burch die Araber im 7. Jahrh. lonifchen Infchrift begegnen wir auf einem n. Chr. batieren; boch beftand fie noch im auf beiben Seiten beschriebenen Achattafelchen, 12. Jahrh. und wird sogar in bieser Zeit noch als sehr start bevölkert und im blühenden Infchrift eines Untertonigs (?) bes altbabylonifchen ftande befindlich bezeichnet. Erft feit bem 13. Sabrb. Königs Dungi von Ur (3. Jahrtausend vor Chr.) scheint sie mehr und mehr und dauernd in Berbezeichnet, auf ber Rudfeite ben Bericht bes taffi- fall geraten ju fein; ob eine lette gewaltsame tischen Königs Kurigalzu (II) von Kardunias Berftörung ftatt hatte, ift nicht mehr auszumachen

lon aus gebrannten, mit Asphalt verbundenen Badfteinen erbaut ici (XV, 728). Die Richtigfeit feiner Angabe erhellt aus den in ben Ruinen gefundenen Biegeln. Nach bemielben Bericht. erstatter feblte es nicht an prächtigen Gebäuden und nach Serobot (I, 188) fowie bemfelben Strabo(1,47) tam bas Baffer Thoabes ipes, an welchem Suja lag, als besonder€ wohlichmertend auf die tonialiche R Zafel. Suja wurde gemäß Herobot (V, 49) und Arrian

(III, 16) ber persische Königsschat aufbewahrt. Schwierigfeit bereitet bie Ibentifitation ber beiben Gewässer, welche nach ben Berichten ber Alten an ben Ruinen von Susa vorbeifließen: bes Choafpes einerseits, bes Ulai-Eulaus anderseits mit bem beute bei Schusch binftromenben Fluffen. - Richts zu thun mit ben biblifchen und achamenibischen Sufa-Sufan hat die ebenfalls ben Ramen Sufan führende Ruinenftatte am oberen Laufe bes Raran, in ber Rabe ber Ebene von Mal-Amir. Gemäß ben an ber Felswand von 1613

Mal-Amir gefundenen Inschriften haben wir es hier mit einer alten elamitischen Gründung, nicht mit einer persischen Kapitale zu thun. Was es mit einer von Henry Rawlinson dort gesehenen, mit (elamitischen? persischen?) Keilzeichen bedeckten Warmortasel für eine Bewandtnis hat, ist nicht auszumachen. Bielleicht ist damit jenes Basrelief von Kale-Pharan bei Walamir gemeint, von welchem nach einer Photographie von M. Houssay

of the sec. column of the Achaemenian inscriptions (VI Congress of Oriental. Leid. 1883 p. 637—754; mit einer Beigabe von J. R. Straßmeier). F. E. Weißbach, anzanische Inschriften und Borarbeiten zu ihrer Entzisserung (Abhblg. der K. Sächs. Gesch. d. Wiss., phisol.-hist. Rlasse, Bd. XII, Leipz. 1891). Bon den Ergebnissen der Ausgrabungen Marc. Dieulafoy's zu Susa (s. Revue archéol. 3° ser. t. VI et VIII



Basrelief von Malamir. Rach ber von hauffan aufgenommenen Bhotographie bei Berrot & Chipier.

Perrot und Chipiez in t. V. p. 775 Mr. 463 eine Abbildung gegeben haben und welches uns von dem Besen der national-elamitischen Kunst einen Begriff gibt. Die dazu gehörigen Inscriptions in the cuneisorm character pl. 36. 37 und behandelt von A. H. Sayce, the languages of the cuneisorm inscriptions of Elam and Media, in Transactions of the Soc. of Bibl. Archaeology, III part 2 p. 465—485. Derselbe The inscriptions of Mal-Amir and the language

rapports sur les fouilles de Suse, et Mad. Jane Dieulafoy: A Suse. Journal des fouilles, 1884—86. 4th avec grav. et 1 carte), sowie ben bezüglichen archäologischen Untersuchungen von Perrot u. Chipiez in beren Histoire de l'Art dans l'antiquité t. V. p. 435 ss. 441 ss. tonnte für biese Aussace noch kein entsprechender Gebrauch gemacht werden. Bgl. Ritter, Erbf. IX, 295 ff. (167 ff.); B. R. Loftus, Chaldwa and Susiana, Lond. 1857, p. 343 ff.; Frdr. Delihich, Wo sag dag das Paradies? Leipzig 1881, S. 326 f.;

M. Billerbed, Sufa. Lpzg. 1893; S. B. Silprecht, The Babylonian expedition of the university of Pensylvania. Vol. I. Philad. 1893. 4. p. 31; H. Windler, altoriental. Forschungen, II (1894), S. 109 ff.

Sufanna (d. i. Lilie), Name ber schönen und gottesfürchtigen Frau des in Babplon wohnhaften reichen Jojakim, deren Unschuld nach der "Historie von Susanna und Daniel" durch ben noch jugendlichen Daniel gegen die falschen Anflagen zweier Altesten ans Licht gebracht murbe. Der Hauptzwed ber jagenhaften Erzählung ift die Eremplifizierung und Berherrlichung der Beisbeit und Gerechtigkeit Daniels (vgl. Sef. 28, s. 14, 14), weshalb als Überschrift berselben auch "Daniel" ober "Enticheibung (Urteil) Daniels" vorkommt. Sie gehört zu den von Hause aus griechisch geschriebenen Bufagen jum B. Daniel, fteht bald am Anfang, bald als Rap. 13 am Ende dieses Buchs und ift von Luther als eine ber hebr. Bibel fremde "Kornblume" ausgerauft und unter den Apolrpphen in ein "sonderliches Bürzgartlein ober Beet" gefest worben. - Die Lut. 8, a unter ben Begleiterinnen Jeju ermahnte S. ift sonst ganz unbekannt.

Sufim heißt 1. Moj. 14, s ein Bolf bes Oftjordanlandes zwischen Bajan und Moab, wahrscheinlich identisch mit den Samsummim (f. d. A.), welche 5. Moj. 2, 20 zu den riesenhaften Urvölkern (ben Raphaim, f. d. A.) gerechnet werben. 1. Mof. 14, s als Bohnfig ber S. genannte Stadt ham entspricht mahrscheinlich ber nachmaligen Ammoniterhauptstadt Rabba. Ksch.

Sychar (auch Sichar geschrieben) in Joh. 4, 5 halten manche für eine in der Nähe Sichems und bes Jatobsbrunnens gelegene Ortschaft, bie man mit dem heutigen Dorf 'Asker, 25 Minuten bom Oftthor von Nabulus am Weg nach Beifan, gusammenstellt; es ist aber gewiß nur eine Entftellung bes Stadtnamens Sichem (f. b. A.), die auch im Talmud in ber Form Sukhar bortommt. Möglicherweise mar es ursprünglich ein von bem haß der Judaer gegen die Samariter ersonnener Spottname, ber mit Bezug auf Jef. 28, 1 bie Stadt als "Saufftadt" (schikkor = ber Truntene) bezeichnete (nach anderen als "Lügen"-, b. i. Göpen- oder Reperstadt, val. hebräisch scheker), ift aber bann ohne folchen übeln Nebenfinn gebräuchlich geworden. Doch kann es auch aus rein lautlichen Grunden im Munde griechisch rebender Umwohner aus Sychem umgeformt sein, da die Endung em ber griechischen Bunge ungewohnt war; vgl. Beliar ft. Belial. Die Angabe des Euseb. u. Hieron. Sychar liege vor Neapolis tann nicht für die oben verworfene Meinung geltend gemacht werden (vgl. S. 1490a Anm.),

Liber interpretationis hebraicorum nominum (ed. de Lagarde S. 66) ausbrüdlich Sychar als Rorruption von Sychem bezeichnet. Bal. jedoch Bäbeter-Socin³ S. 218. 224.

Spene, toptisch Souan, heute von den Arabern Asuan genannt, tommt als Seven ober Sevan (bie Endung in Seveneh, vielleicht Sevenah ausgufprechen, gehört nicht gum Ramen, fonbern bezeichnet die Richtung) Befet. 29, 10 u. 30, 6 An beiben Stellen wirb die Berftorung Agyptens vorhergesagt, welche reichen foll von Migbol an bis Spene. Migbol haben wir bereits ale ein im außerften Norboften von Agppten gelegenes Fort fennen gelernt. 3hm, ber Rordfestung, wird Spene als sublichfter fester Ort entgegengestellt und von diesem wieder ausgesagt, bag er an ber athiopischen Grenze liege. gutem Recht; benn Syene, bas bie agyptischen

Sun Sun Sun Terte sunnu,

b. h. die Eingang Gemahrenbe nennen, lag bicht bei ben Felfen bes erften Ratarafts, welche bie Ratur felbft als Mart und Berteidigungswert amischen Agppten und Athiopien aufgerichtet gu haben icheint. Die Inschriften bezeichnen Spene oder vielmehr die ihm gegenüberliegende Iniel Elephantine, mehr als einmal als außerfte Grengstadt des ägyptischen Südens, als "erfte der Städte der Belt", b. h. als erfte Stadt Agpptens für ben aus Rubien Rommenben. Bie im Ezech. Migdol Spene, fo wird in ben hierogipphischen Texten Samhud (Damiette?), die Hauptstadt des 17. Unterag. Nomos, oder Athu, das find bie im außerften Norboften Agpptens gelegenen mit Babprus und anderem Schilfgewächs erfüllten ftehenden Gemäffer im Rordoften bes Delta, Elephantine gegenübergeftellt, und Elephantine verhalt fich zu Spene wie Dfen zu Beft, wie Dresben-Altftabt zu Dresben-Reuftabt. Erft in Spaterer Beit tritt ber Name Sun, Sunnu (Spene) in ben Borbergrund und rivalifiert mit bem fruber gewöhnlichen Elephantine. Schon zeitig (f. Herodot II, 30, wo für Spene Elephantine fteht) lag bie Grenggarnijon, bie fpater befonbers gegen bie räuberischen Blemmyer einen harten Stand hatte, in Spene, und hier icheint fich überhaupt bas burgerliche Leben am reichsten und lebendigsten bewegt zu haben, mahrend bas auf einer maßig großen Niliniel gelegene Elephantine wohl nur als Tempelstadt und als bevorzugte heilige Stätte bem ersten oberägyptischen Gau ben namen gegeben und befonbers in ben Tempelinichriften häufige Ermabnung gefunden hat. - Bon bem alten Spene ift nicht viel mehr übrig geblieben als die erft 1886 entbedten Grufte ber höchften Beamten bes Gauck, von denen die ältesten schon aus der 6. Don. zumal Hieron. zu 1. Wos. 48, 22 und in seinem stammen, als das hohe Fundament eines in den

Ril hineinragenden Bauwerts, vielleicht eines Babes, welches früheftens von ben Bugantinern angelegt worden sein tann, ein fleines Tempelchen ber Bis Sothis aus ber Ptolemaerzeit, eine große Anzahl von hieroglyphischen Botiv- und ähnlichen Inschriften an ben Felsen im Strom und an ber nach Bhilae führenden Straße und besonders die alten Steinbruche. Dieje find ichon in allerfrühefter Beit benutt worden; benn Blode von Spenit, d. h. von bem rotbraunen in der Gegend bes erften Ratarafts bie jungeren Steinarten ber ben Ril begleitenden Soben burchbrechenden Granit, find bereits unter ben erften Byramibenerbauern gur herstellung von Sartophagen, Pfeilern 2c. benutt worden. Sämtliche gapptische Obelisten von Granit ftammen aus Spene; ein halb bollendeter hängt heute noch in bem Bruche bei Muan am lebenben Felfen. Bon bem Safen biefer Stadt aus hat ber Ril burchaus bas Ansehen eines von grünen Balmengärten und rötlich ichimmernden Felsenufern umgebenen Landsees. So ift es benn natürlich, bag bie Gegend von Spene, bie in alter Beit ausgezeichneten Bein erzeugte, in hieroglyphischen Terten bas "Beinbeden" genannt wirb. Die Steinbruche merben heute nicht mehr benutt, die Rebenzucht ift eingegangen und auch von bem berühmten Brunnen von Spene feine Spur übrig geblieben. Brunnen war um Mittag voll beleuchtet und ichattenlos. Daraus ichlog Eratofthenes 196 vor Chr. richtig, daß er unter bem Benbefreise liege und fnüpfte an dieje Bahrnehmung und die Renntnis ber Entfernung Spene's von Alexandria und bes Bintels, beffen Groke ber Schatten bes Sonnenzeigers zu Alexandria bestimmte, die Entbedung berjenigen Methode ber Erdmeffung, die heute noch befolgt wird, und die Berechnung ber Große eines Erdmeridians. Daß auch Sin Bef. 30, 15 f. für Spene gehalten werben barf, meinen wir unter Tachpanhes erwiesen zu haben.

Someon, - andere Schreibweise bes Ramens Simon (Simeon). 3m N. T. kommt diese Schreibmeife bei Nennung bes Betrus vor in ben Stellen Apftlg. 15, 14. 2. Betr. 1, 1. Außerbem wird so ber Rame jenes frommen prophetischen Greises geschrieben, ber nach Lut. 2, 26 f. bas Jesustind bei jeiner Darstellung im Tempel in die Arme nahm und mit lobpreisenben und weißagenben Borten als ben fünftigen Deffias begrußte. Manche haben in biefem Symeon ben Sohn bes berühmten Schriftgelehrten Sillel und Bater bes Gamaliel (Apftlg. 5, 34) ertennen wollen, welcher nach bem Talmub um jene Beit Borfigenber bes Synedriums war; allein gewiß ift ber Symeon bes Lufas unter ben "Stillen im Lanbe", unb nicht unter ben Schriftgelehrten und Oberften bes Bolles zu fuchen. Bg.

Spnagogen. Unter ben Ginrichtungen, welche 1 bas nacherilische Jubentum traf, um bas ganze Bolt fort und fort zu grundlicher Kenntnis und gemissenhafter Ausübung seiner Religion zu ergieben, nimmt eine ber erften Stellen ber Sonagogen-Gottesbienft ein. Es ift bies zugleich einer ber Buntte, burch welche ber jubifche Rultus sich charakteristisch von dem heidnischen unterscheibet. Bahrend ber beibnische sich auf Opfer und Gebet, also auf ein religioses Thun beschränkt, ift ber jubische so organisiert, bag bie fromme Gemeinde in Auslibung ihres Gottesbienftes zugleich auch religiofe Belehrung em-Das nämlich ift ber eigentliche Zwed pfänat. bes Synagogengottesbienftes. Die Gemeinde tommt hier nicht nur gufammen, um angubeten; sonbern es soll burch diese sabbathlichen Zusammenfünfte hauptsächlich auch auf die religiose Ergiehung bes Bolfes bingewirft merben. Es merben Befet und Bropheten vorgelejen und erflart, bamit bas gange Bolt, Manner und Frauen, Bornehme und Geringe in beständiger Renntnis bes göttlichen Willens erhalten und immer aufs neue barin unterwiesen werben. Rugleich ift bamit eine Ginrichtung getroffen, welche die regelmäßige Ausübung gottesbienftlichen Thuns an jedem Orte ermöglicht, während ber Opferdienst auf bas Centralheiligtum zu Jerujalem beschränft mar. - Die ganze Einrichtung, von welcher hier bie Rebe ift, gehort ficher erft ber nacherilischen Beit an; aus früherer Beit fehlt jede Spur bavon. Wenn das talmudische Judentum die Erifteng bes Synagogengottesbienftes icon in ber Reit ber Batriarchen voraussett, so zeigt bies eben nur, daß man ihn für ein wesentliches und notwendiges Institut bes Judentums hielt, ohne welches man auch die Patriarchenzeit sich nicht benten tonnte. Geschichtlich liegt die erste Erwähnung ber Synagogengebaube wohl in Bjalm 78, s vor, wo bie "Baufer Gottes im Lande", bie bon den Keinden Gottes verbrannt worden, kaum etwas anderes als Synagogen fein tonnen. Daß biefer Bfalm aber erft ber nacherilischen Reit angehört, darf wohl als ficher betrachtet werden. Im Reitalter Christi und ber Apostel war das Synagogenwesen bereits eine festbegrundete, überall eingebürgerte Institution, die schon als lange beftehend vorausgesett wird (Apftlg. 15, 21). Die Grundzuge ber gangen Organisation find etwa folgende: An jedem Orte, wo Israeliten auch 2 nur in mäßiger Bahl beisammen wohnten, bilbeten biefelben eine religiofe Gemeinde. Diefe religiose Gemeinde stand natürlich in den Städten mit vorwiegend nicht - judischer Bevolkerung, alfo sowohl in ben griechischen Stäbten an ben Grenzen Balaftina's, als in ben Stabten ber Diafpora, ber politischen Gemeinde gang felbständig gegenüber. Und zwar gilt bies sowohl von den Städten, wo die Juden bom Burgerrecht ausgeschloffen

maren, als von ben Städten, wo Griechen und Juden bürgerlich gleichberechtigt waren. Beibes fam nämlich bor. Und in beiben Fallen, - alfo auch wenn bie Juben Mitglieber ber burgerlichen Rommune maren - hatten fie das Beburfnis, fich für die religiösen Zwede als felbstanbige religiose Gemeinde zu organisieren. In manchen großen Stabten, wie g. B. Rom, gab es fogar mehrere jubische Gemeinden neben einander. Diese jubischen Gemeinden ordneten nicht nur ihre religiofen Angelegenheiten felbftanbig, fonbern fie übten auch in mehr ober minder ausgebehntem Mage eine burgerliche Jurisbiktion in Bezug auf ihre Mitglieder aus. Bahrend also in ben genannten Fällen bie Synagogengemeinbe felbständig neben ber politischen Rommune ftanb, ift vermutlich in benjenigen Orten Balaftina's, welche ausschließlich ober boch fast ausschließlich von Juden bewohnt maren, die politische und religiose Gemeinbe gar nicht getrennt gewesen. Zwar lagt fich bei ber Durftigfeit unferes Materiales biefer Buntt nicht zur Evidenz bringen. Es ift aber zunächst als selbstverftanblich vorauszuseben. baß bie etwa am Orte wohnhaften Beiben feinen Anteil am Bürgerrechte, b. h. an ber Leitung ber bürgerlichen Angelegenheiten hatten, mas 3. B. gerade in Jerusalem evident ift, wo in bas große Synebrium ficher nur Israeliten aufgenommen wurden. Bar dies aber ber Fall, bann lag gur Trennung ber burgerlichen und religiofen Gemeinde gar fein Beburfnis bor. Es ift barum sehr mahrscheinlich, daß in solchen Fällen bie "Altesten" ber Stadt ober bes Ortes zugleich bie religiofen Angelegenheiten ber Gemeinbe zu leiten und zu ordnen hatten. Namentlich an fleineren Orten ift die Erifteng bon "Altesten" für bie religiofen Angelegenheiten neben folchen fur bie bürgerlichen fehr unwahrscheinlich. Aber auch an größeren Orten, wo es etwa mehrere Spnagogen gab, lag zu einem folchen Dualismus tein Beburfnis vor. Es brauchten ja nur von ber einheitlich organisierten Gemeinde für die verschiedenen Synagogen verschiebene Auffichtsbeamte ernannt zu werben. Jebenfalls - mag es fich nun hiermit fo ober fo verhalten - werben wir anzunehmen haben, daß die "Altesten" als Manbatare ber Gemeinde über alle Angelegenheiten derselben zu entscheiden hatten. Und das ift ein Bunkt, in welchem sich die Berfassung ber jubiichen Gemeinden wesentlich von berjenigen ber erften driftlichen, wenigstens ber paulinischen In ber forinthischen Gemeinbe untericheibet. 3. B. ift es zweifellos die Gesamtgemeinde, welche selbst und bireft in ihre Bersammlung über alle wichtigeren Angelegenheiten Beschluß faßt. In ben jubischen Gemeinden dagegen lag, wie es menigftens scheint, bie Leitung aller Angelegenheiten in der hand der "Altesten". Sie hatten vermut-

gu verhangen, b. h. folche Gemeindeglieber, welche fich ber Gemeinbe Jeraels unwürdig gezeigt batten, von derselben auszuschließen, eine **Befuanis**. deren gewissenhafte Handhabung für die jüdischen Gemeinden bei ihrer fortwährenden Berührung mit heibnischen Elementen gerabezu eine Lebensfrage war. — Neben ben "Altesten", welche bem-3 nach als ein die sämtlichen Gemeinde-Angelegenheiten leitender Gemeinde-Ausschuß zu betrachten find, gab es nun noch specielle Beamte für die regelmäßige Leitung und Beauffichtigung bes Gottesbienftes; aber wohl gemertt, nur für biefen 3med. Die gottesbienftlichen Handlungen felbft: Gebet, Schriftlektion und Bredigt, wurden nicht von ftanbigen Beamten, fonbern in freiem Bediel von allen bierzu befähigten Gemeinbealiebern ausgefibt. Ramentlich war auch bie Brebigt, b. h. bie an die Schriftlettion fich anschließenbe Lehrund Mahnrede, nicht Sache eines ftanbigen Beamten, fonbern jebem geftattet, ber Aberhaupt bazu befähigt war. Daber feben wir Jefum Christum an allen Orten, wohin er nur kommt, in den Spnagogen fofort bas Bort ergreifen, um gu "lehren" (Matth. 4, 20. 9, 25. 12, o. 13, 54. Mart. 1, 21 ff. 1, 20. 3, 1. 6, 2. Lut. 4, 15. 16 ff. 4, 44. 6, 6. 13, 10). Beamte waren also nur erforberlich gur Aufrechterhaltung ber Orbnung und gur Beforgung ber nieberen Dienftleiftungen. Daber gab es 1. einen Archifpnagogen ober "Oberften ber Schule" (Luther. Mart. 5, 22 ff. Lut. 8, 49. 13, 14. Apftlg. 13, 15-18, s. 17), beffen Sauptaufgabe es wohl mar, ben Gang bes Gottesbienftes zu leiten. Er batte junachft ein Gemeindeglied jum Gebet aufzuforbern, bann einige anbere gur Schriftlettion, enblich wieber einen ober mehrere gur Bredigt. Als 2. B. Baulus und Barnabas nach Antiochien in Bisibien tamen und bort bie Synagoge besuchten wurden fie nach Beendigung ber Schriftleftion von ben Archispnagogen aufgeforbert, gur Belehrung und Ermahnung bes Bolles bas Bort zu ergreifen (Apstlg. 13, 15). Uberhaupt mar ber Archispnagoge bafür verantwortlich, bak nichts Ungehöriges in ber Synagoge vortam (But. 13, 14). Auch bie Sorge für bas Synagogengebaube und bie gur Ginrichtung besfelben gehörigen Wegenftanbe, wie ben beiligen Schrant und die heiligen Schriften, mar wohl feine Sache. In ber Regel wird es für eine Spnagoge nur einen Archispnagogen gegeben haben (f. But. 13, 14). Doch finden wir g. B. in Antiochia Bisibia mehrere Archispnagogen neben einander (Apftlg. 13, 15). An sich ift bas Amt eines Archispnagogen, wie aus bem bisherigen erhellt. von bem eines Gemeinbe-Alteften verschieden. Es lag aber in ber Natur ber Sache - und ift vielleicht gewöhnlich geschehen, daß ber Archiinnagoge aus ber Bahl ber Gemeinbe-Alteften lich auch bas Recht und die Bflicht, den "Bann" genommen werden konnte. — Reben bem Archi1617

innagogen gab es 2. einen ober mehrere Gemeinbe-Diener, welche die niederen Dienftleiftungen gu beforgen hatten. Beim Gottesbienft g. B. hatten fie die beiligen Schriften berbeigubringen und bem, ber es lefen wollte, zu überreichen, und fie bann wieder bon biefem in Empfang zu nehmen (Qut. 4, 20). - Sie hatten aber überhaupt bie Dienfte

amten ber Gemeinbe gegeben zu haben. Denn ber in ben judischen Quellen häufig erwähnte schelfach zibbur, der beim Gottesbienft bas Gebet ju fprechen hatte, ift wohl nicht als ftanbiger Beamter gu betrachten, fondern es murbe eben immer basjenige Gemeinbeglieb, welches im Ramen ber Gemeinde bas Gebet fprach, scheliach zibbur, ber Gemeinde ju versehen, g. B. auch die vom b. h. "Gefandter" ober "Bertreter ber Gemeinde"



Lynagoge. Synagogenruine von Refr Bereim.

Gericht verhängten Strafen, wie etwa bie Beigelung, ju vollziehen. - 3. Für bas Ginfammeln und Berteilen ber Almofen, bas auch in ben Synagogen geschah (Matth. 6, 1), scheint es besondere Almofenpfleger gegeben zu haben, bie in ben jubifchen Quellen zuweilen erwähnt werden (hebr. gabbae zedaka). Sie entsprechen also in gemiffer Sinficht ben driftlichen Diatonen. - Außer Diejen bisher genannten scheint es teine eigentlichen Be- 17, 1. 10). Es gab folche Spnagogen gur Beit

genannt. - Das Gebaube, in welchem fich bie 4 Gemeinde zum Gottesdienst zu versammeln pflegte, hieß einfach "Bersammlungshaus" (hebr. beth ha-keneseth). Das griechische Wort synagoge bebeutet eigentlich nur "Bersammlung", ift aber icon im R. T. ftanbige Bezeichnung des Berfammlungehaufes. Luther überfest es ftete mit "Schule" (vgl. "Jubenichule" Apftig. 13, s. 14, 1.

Refu Chrifti wohl in jeber Stadt Balaftina's. Selbst in kleineren Städtchen wie Nazareth finden wir sie vor (Matth. 13, sa. Mark. 6, s. Luk. 4, 16). Die an mehreren Orten Galiläa's, in Refr Bereim, Meiron, Irbid, Rafiun, Tell Chum noch vorhandenen Synagogenruinen weisen einen eigentumlichen architektonischen Charafter auf: fie waren vieredig, im Inneren burch mehrere Saulenreihen in Schiffe geteilt, hatten ziemlich bobe Bortale mit zwei niebrigeren Seitenthuren, maren besonders an den Gesimsen reich verziert und muffen fehr ftattlich ausgesehen haben. Doch gehören fie mahricheinlich erft bem 2. ober 3. nachchristlichen Jahrh. an (vgl. S. 1441 f.). Auch in ber Diaspora hat es überall, wo Juden in einiger Bahl beisammen wohnten, auch eine Synagoge gegeben, so z. B. in Damastus (Apftlg. 9, 20), Salamis auf Cypern (13, s), Antiochia Bisibia (13, 14), Itonium (14, 1), Ephesus (18, 19. 26. 19, s), Thessalonich (17, 1), Beröa (17, 10), Athen (17, 17), Rorinth (18, 4. 17); felbftverständlich auch in Alexandria und Rom. In gro-Ben Städten gab es beren eine erhebliche Anzahl. Muffer ben eigentlichen Spnagogengebauben gab es vielleicht auch Gebetsftatten unter freiem himmel, nach Art ber Theater. Doch ift bies mit Sicherheit nur von den Samaritanern bezeugt. Jedenfalls ift die vielfach verbreitete Meinung unbegründet, daß man beide burch verschiedene Benennungen unterichieben habe, jene als "Synagogen", diefe als "Proseuchen" bezeichnend. Denn auch der lettere Musbrud tommt ficher für bie eigentlichen Synagogengebaube bor. Benn es anging, baute man bie Synagogen in ber Nahe von Fluffen oder am Meeresftrande, ba man bor bem Gebete fich bie Sanbe mafchen mußte. Gin Beispiel bierfür ift die Gebetsstätte in Philippi (Apftlg. 16, 18; Luther überfest: "an bas Baffer, da man pflegte gu beten"; richtiger: "wo wir eine Gebeteftatte vermuteten"). - Die Ginrichtung ber Synagogen war natürlich je nach Größe und Bermogen ber Gemeinde fehr verschieden. Unentbehrlich mar aber in jeder der beilige "Schrant", in welchem die Gesetesrollen und die anderen heiligen Schriften aufbewahrt murben. - Die Synagogen bienten übrigens nicht nur ju gottesdienftlichen Zweden; sie waren überhaupt bie "Gemeinbehäuser", in welchen z. B. auch (ob in einem befonderen Raume?) die Strafe der Geißelung vollzogen wurde (Matth. 5 10, 17. 23, 84. Mart. 13, 9. Lut. 21, 12). — An jedem Sabbath versammelte sich die Gemeinde in der Synagoge zum Gebet und zur Erbauung aus dem Gesetz und den Bropheten. Die Ordnung bes fabbathlichen Gottesbienftes mar folgende: Man begann mit Gebet, bas von einem Gemeinbeglieb im Namen ber Gemeinbe gesprochen murbe. Der Borbetenbe trat bor bie Lade, in welcher die heiligen Schriften aufbewahrt wurden. Auch die Gemeinde ftand (Matth. 6, s. | ichiedene aramaische Dialett vorgebrungen. Das

Mart. 11, 25. Luf. 18, 11), mit bem Geficht nach bem Allerheiligften, alfo nach Jerufalem gewendet (Hef. 8, 16. 1. Kön. 8, 48. 2. Chr. 6, 24. Dan. 6, 10). Hatte der Borbeter geendet, so fiel die Gemeinde mit "Amen" ein. Auf bas Gebet folgte bie Berlefung eines Abichnittes aus bem Befes. In Die Lektion mußten fich, wie wenigftens ber Talmub borfchreibt, mindeftens fieben Gemeindeglieder teilen, beren erfter und letter eine Dantfagung jum Anfang und jum Schluß zu sprechen hatte. Jeber hatte mindestens brei Berse zu lesen und durfte sie niemals auswendig berjagen. Der Borlefende pflegte ju fteben (vgl. Lut. 4, 16). — An die Berlefung bes Gefeted-Abschnittes schloß sich bie Borlesung eines Abichnittes aus ben Bropheten, b. h. aus benjenigen Buchern bes A. T.s, welche im hebraiichen Ranon die Bezeichnung "Bropheten" führen;



Bunagogenichrank. Thuren aufgeschlagen, im Innern bie Rollen fichtbar. Rach einem altjubifden Golbglafe.

dazu gehören aber außer den eigentlichen Bropheten auch bie alteren hiftorifchen Bucher (Sofua, Richter, Samuel, Ronige). Daß bei jedem Sabbathgottesdienste sowohl aus dem Gejet als aus ben Propheten ein Abschnitt vorgelesen murbe, sehen wir z. B. auch aus Apftlg. 13, 18. Die übrigen Bucher bes D. T.s murben beim regelmäßigen Sabbathgottesdienfte überhaupt nicht porgelejen. Die prophetische Leftion unterschied fich baburch von der Gefetes-Lettion, daß fie einem einzigen Bemeinbeglieb überlaffen murbe. Diefes verschiedene Berfahren hat seinen Grund in ber verschiebenen Sochschätzung beiber Rlaffen von heiligen Schriften. Das Gefet galt für wichtiger als die Bropheten. Daher murbe bei feiner Borlefung mit größerem Ceremoniell berfahren als bei ber ber Propheten. — Bahrend bei ben griedifden Juden ber Diafpora Gefet und Bropbeten höchst mahrscheinlich in griechischer Sprache porgelefen murben, mar in Balaftina bas Bebraifche beibehalten worden. Diefes war aber auch in Balaftina gur Beit Chrifti nicht mehr die Sprache bes Boltes; benn ichon feit einigen Jahrhunderten mar von Sprien ber ber bom Bebraifchen ver-

Hebräische mar nur noch bie Sprache ber Gelehrten geblieben; bom Bolte wurde es taum noch ober boch nur mangelhaft verftanden. Aus biefem Grunde mußten nun beim Gottesdienste die bebraifch verlesenen Abschnitte ftets von einem funbigen Dolmeticher mabrend bes Borlefens mundlich übersett werden. Auch hier wurde wieder ein Untericied zwischen Gefet und Propheten gemacht. Beim Gefet mußte, um Fehler zu vermeiben, Bers für Bers gelejen und überfest merben; bei ber Brophetenlettion burfte ber Borlesende dem Überseger bis zu drei Bersen zujammenhangend vorlesen; boch wenn jeber einen besonderen Abschnitt bildete, mußte er auch hier jeden einzeln lesen. — Nach der Lettion wurde das Borgelesene von einem fundigen Gemeindegliebe erlautert und burch Anwendung auf die Bedürfniffe ber Begenwart praftifc nupbar gemacht. Die Lehrrebe ober Bredigt stand, wie gesagt. jedem fähigen Gemeindegliede frei, war also nicht Sache eines hierzu angestellten Beamten. berfelben freien Beife murbe bas Bredigen ja auch noch in ben driftlichen Gemeinden ber apostolischen Zeit gehandhabt; doch ist hier schon im zweiten Jahrhundert die freie Braris aufgegeben und bas Recht zu predigen ben Mitgliebern bes Bresbyterfollegiums übertragen worben. außerer Beziehung ift noch zu bemerken, daß ber Bortragende zu sigen pflegte (vgl. Lut. 4, 20). -6 Die hier beschriebene Ordnung bes Gottesdienftes war die an ben Sabbathen übliche. Man tam aber nicht nur am Sabbath, sondern auch am zweiten und fünften Wochentag (Montag und Donnerstag) jur Schriftlettion in ber Synagoge gufam-Die Ordnung biefer Bochen-Gottesdienste war jedoch viel einfacher. Man las teinen Abschnitt aus ben Propheten, sonbern nur einen folchen aus bem Gefet; und in die Lettion teilten fich nur brei Gemeindeglieber, nicht mehr und nicht weniger. - Selbstverftanblich verfammelte fich die Gemeinde auch an allen Festtagen jum Gottesbienft. Die Schriftabichnitte, welche hierfür (nach Mischna Megilla III, 5-6) zur Lettion vorgeschrieben waren, find folgende: für bas Baffahfeft: ber Abichnitt über bie Fefte im 3. 38. Mofe (3. Mof. 23), für bas Pfingftfeft: "Sieben Wochen 2c." (5. Mof. 16, . ff.), für bas Reujahrefest: "Im 7. Monate am 1. bes Monate 2c." (3. Dof. 23, 28 ff.), für ben Berfohnungstag: "Nach dem Tobe 2c." (3. Dof. 16), für den ersten Festtag des Laubhüttenfestes: ber Abschnitt über die Feste im 3. B. Dofe (3. Moj. 23), für die übrigen Tage bes Laubhüttenfestes: bie Opfergesete für bas Laubhüttenfeft (4. Dof. 29, 12 ff.), für bas Tempelweihfest: ber Abschnitt von ben Opfern ber Fürsten (4. Mof. 7), für Burim: "Und es tam Amalet 2c." (2. Mof. 17, s ff.), für die Reumonde: "Am

Um Burimfest pflegte man außerdem bas gange Buch Efther zu lefen. Bgl. Schurer, Geschichte bes jubifchen Bolfes im Beitalter Jefu Chrifti **28**b. II, 1886, S. 356—382.

Snedrium. Das griechische Wort synedrion, 1 eigent. "Berfammlung", von Luther mit "Rat" übersett, tommt im R. T. häufig vor als Bezeichnung bes oberften Gerichtes ober ber oberften Behörde von Jerusalem, welche über Jesum bas Urteil fällt (Matth. 26, so. Mark. 14, ss. 15, 1), vor welcher Petrus, Johannes und die übrigen Apostel sich zu verantworten haben (Apftlg. 4, 15. 5, 21. 27. 84. 41), vor welche Stephanus als Angeklagter geschleppt wird (Apftlg. 6, 12. 18), und vor welcher endlich auch Paulus erscheinen muß, als ihm ber Bobel von Jerufalem wegen angeblicher Gefetesübertretung nach bem Leben trachtete (Apftlg. 22, 20. 23, 1. 6. 15. 20. 28). Diefelbe Bezeichnung wird auch von Josephus zuweilen gebraucht, und fie ift sogar in ber Form Sanhodrin in die hebraische Sprache des Talmub übergegangen. Aus famtlichen Quellen erhellt, daß diefes "Synedrium" nicht nur richterliche Funktionen auszuüben hatte, sondern daß es auch die oberfte Berwaltungsbehörde war und in größerem ober geringerem Umfang auch politische Befugnisse hatte. Eben dieser lettere Umstand ist es, burch welchen bieses "Spnedrium" ber griechiichen und romifchen Reit fich wefentlich von ahnlichen Inftitutionen ber früheren Beit unterscheibet. Einen oberften Gerichtshof in Zerusalem hat es icon feit ber Beit Jofaphats gegeben (fiehe Gerichtswesen S. 504). Aber dieser hatte eben nur Recht zu sprechen und hatte keinerlei Regierungsbefugnisse. Auch zunächst nach bem Exil war bie Regierungsgewalt in bem perfifchen Statthalter toncentriert. Bon einer neben ihm exiftierenben einheimischen Beborbe haben wir weniaftens feine sicheren Spuren; und wenn sie etwa existiert haben follte, fo ift es jedenfalls nicht mahricheinlich, daß sie erhebliche politische Befugnisse gehabt hat. Erft in der griechischen Beit wird gum erstenmal eine Gerusia, b. h. ein aristokratischer Senat erwähnt (Jos., Altert. XII, 3, 3), ber im wesentlichen wohl basselbe gewesen ift, wie bas spätere Spnedrium. Und es entspricht diese Thatfache auch ben allgemeinen politischen Berhalt-Denn während noch in ber perfischen Beit bie Regierungsgewalt borwiegend in ben Banben bes perfifchen Statthalters lag, überließen die griechischen Ptolemäer, unter beren Oberhoheit bas jubifche Bolf im britten Jahrhundert ftand, bie innere Regierung gang bem einheimischen Abel, indem fie fich mit Anertennung ihrer Oberhoheit begnügten, die ihren Ausbrud in ber Zahlung jährlicher Abgaben fand. Damals bildete der jüdische Hohepriester zugleich die politische Spipe Anfang eurer Monate 2c." (4. Mof. 28, 11 ff.). - | bes Boltes; und ihm zur Seite ftand eben jene

Gerusia, die in Berbindung mit dem Hohenpriefter wohl alle wesentlichen Regierungs-Befugniffe im Innern ausübte. Es ift nicht unwahrscheinlich, baß biefe Organisation eben eine Schöpfung ber griechischen Beit, also ber Ptolemaer ift. Denn es entipricht gang bem Befen hellenistischer Staatenbilbung, bag bie inneren Regierungsgeschäfte großer Rommunen ben einheimischen Senaten überlaffen werben. Allerdings haben die in der hellenistischen Beit neugegrundeten Kommunen in ber Regel bemofratifche Berfaffung, mabrend die jubifche gerusia ein ariftofratischer Senat war. biefer lettere Umftand macht es wahrscheinlich, baß fie ihrer Grundlage nach boch ichon aus ber perfischen Zeit ftammt. Ginen Bendepunkt in ber politischen Geschichte bildete bann wieder die mattabaifche Erhebung, welche nach mancherlei Bechselfällen die Sasmonaer an die Spite bes jubifchen Gemeinwesens brachte. Da biese als hohepriefter und Fürften der Juden eine abnliche Stellung einnahmen, wie die Sobenpriefter zur Beit der ptolemäischen Oberhoheit, so ist von vornherein zu vermuten, daß auch die alte Gerusia in der bisherigen Beise fortbestanden haben wird. Und so finden wir dieselben in der That auch jest in ähnlicher Stellung wieder (1. Maff. 12, 6; vgl. 12, 85. 13, 36. 14, 20. 28). Dabei ist nur vorauszusepen, daß die mit bem Sohenprieftertum ber Maffabaer unverföhnlichen, entschieden griechenfreundlichen Elemente inzwischen verbrangt worben waren. Als spater bie hasmonaischen Fürsten bas königliche Diadem annahmen, mag die Gerusia an Bedeutung verloren haben, hat aber ichwerlich aufgehört, zu existieren. Große Umwandlungen brachte bagegen die Eroberung Paläftina's durch die Römer mit sich. Zwar Pompejus felbst hat verhaltnismäßig nicht tief in die inneren Berhältnisse Balästina's eingegriffen. Aber ichon Gabinius, ber in ben Jahren 57-55 v. Chr. Brofonful von Sprien war, hat die Einheit des jüdischen Gemeinwesens badurch aufgehoben, daß er das jüdische Bebiet in fünf von einander unabhängige Bezirke teilte, beren jeder von einem eigenen synedrion ober synodos verwaltet wurde (Jojephus, Altert. XIV, 5, 4. Jud. Rr. I, 8, 6). Die hauptstädte ber fünf Bezirke maren Jerusalem, Gazara (fo ift wohl ftatt Gabara zu lefen), Amathus, Jerico und Sepphoris. Mit diefer Magregel mar die frühere Gerusia von selbst beseitigt ober wenigstens ihre Kompetenz auf bem Bezirk von Jerusalem beichrantt. Bemertenswert ift aber, bag uns eben jest zum erstenmale der Ausdruck synedrion begegnet (Altert. XIV, 5, 4) und zwar als gleichbebeutend mit synodos (Jud. Rr. I, 8, 8). Man barf aus bem Gebrauch biefer Ausbrude vielleicht ben Schluß ziehen, bag biefe fünf Bermaltungeförper nicht städtische Senate waren, sondern Reprasentativ-Bersammlungen, welche aus ben Abgeordneten verschiedener Stabte gusammengesett maren.

Denn eben hierfür wird vorwiegend ber Musbrud synedrion gebraucht, während ein städtischer Senat in ber Regel bule ober gerusia beißt; und ber Ausbruck synodos kann kaum etwas anderes als eine solche Repräsentativ-Bersammlung bezeichnen. Bir hatten bann in ber Dagregel bes Gabining ein analoges Berfahren zu erbliden, wie es por ben Romern auch bei ber Einrichtung anderer Brovingen oft beobachtet wurde (f. Margnardt, Römische Staatsverwaltung Bd. I, 2. Aufl., 1881, S. 501). Die Einrichtung bes Gabinius war jeboch nicht von langer Dauer. Raum gehn Jahre fpater (47 v. Chr.) wurden burch Cafar die politischen Berhaltniffe Balaftina's abermals umgeftaltet, und hierbei die Kompetenz des Synedriums von Jerufalem wieber über ben ganzen Umfang bes jüdischen Gebietes ausgedehnt (wie aus Zos. Altert. XIV, 9, 3-s erhellt). Der Ausbruck synedrion ift bon jest an die vorherrichende Bezeichnung für die oberste Behörde von Jerusalem (boch tommen auch die Ausbrücke bule und gerusia por . Man könnte geneigt sein, dies daraus zu erklären. bag ber burch bie Ginrichtung bes Gabinius einmal eingebürgerte Rame auch später unter veränderten Berhältnissen beibehalten wurde. Milein bas Wort synedrium bezeichnet auch fonft gan; gewöhnlich einen "Gerichtshof". Wenn also eben biefer Ausbrud, nicht bule ober gerusia, gur Bezeichnung ber oberften Behörde von Jerufalem herrschend wurde, so hat dies wohl darin feinen Grund, daß sie aber vorwiegend als "Gerichtsboj" betrachtet murbe. Gine Rrifis in ber Beichichte bes Snnebriums trat wieber ein mit ber Ernennung bes Serobes zum Konige von Balafting. Er mar als Emportommling bem alten Abel von Serufalem verhaßt, und ließ baher, um beffen Dacht gu brechen, gleich beim Beginn feiner Regierung (37 v. Chr.) fast famtliche Mitglieder bes Sonebriums, 45 ber vornehmften Monner Jerufalems, hinrichten (Joi., Altert. XIV, 9, 4. XV, 1, 2). Die Behörde felbst scheint er jedoch nicht aufgehoben ju haben; benn fie wird auch mahrend feiner Regierung erwähnt (Joj., Altert. XV, 6, 2). Er bat also wohl nach ber Massenhinrichtung ber früheren Mitglieder die Behörde mit neuen ihm ergebenen Mannern befest. Gine felbständige Bedeutung tann fie freilich zu feiner Beit nicht gehabt haben; ebenfowenig mahrend ber Regierung feines Cobnes Archelaus. Größere Bebeutung erlangte fie bagegen wieder, als im Jahre 6 nach Chr. Archelaus abgefest und fein Gebiet (Judaa und Samaria) unter unmittelbar romifche Bermaltung geftellt murbe. Denn jest murben bie inneren Regierungsangelegenheiten (Jurisbiftion und Berwaltung) zu einem großen Teile wieber in bie Banbe bes Spnebriume, mit bem hohenpriefter an ber Spite, gelegt, indem ber romifche Profurator nur gewiffe Oberhoheitsrechte auszuüben hatte. Das judijche Bolt rejp. ber Abel von Jerufalem hat also ba-

mals ein höheres Daf von Selbstverwaltung | ausgeubt, als zur Zeit ber herobianischen Berrschaft. Unter römischen Brofuratoren blieb aber Judaa, mit Ausnahme ber furgen Regierung Agrippa's I. (41—44 n. Chr.), bis zum Ausbruch des großen Krieges (66 n. Chr.). Die Folge der Revolution war, daß bem Bolf auch bas bisher gewährte Mag von Selbstverwaltung genommen wurde. Das Synedrium in seiner bisherigen Bebeutung ift von nun an bom Schauplage berichwunden. 3mar ift auch jest von jubischen "Spnedrien" in Jabne und spater in Tiberias Die Rebe. Aber biefe maren mehr Juriftenschulen als politische Behörden, und sind nur badurch in ber Brazis zu großer Bebeutung gelangt, daß bas Bolt fich freiwillig ihren Rechtssprüchen 2 unterordnete. - Aus diefer überficht über die Geschichte bes Snnebriums erhellt von felbft, bağ von feiner Errichtung burch Mofes, welche die judische Tradition postuliert, keine Rebe sein fann. Es ergibt fich aber ferner, daß feine Stellung und feine Rompeteng gu berichiedenen Beiten eine fehr verschiedene gewesen ift. Wenn baber im folgenden noch ber Berfuch gemacht wird, biefe naber zu beschreiben. fo gilt alles, mas nun ju fagen ift, in ber Regel nur von ber letten Beriode (6-66 n. Chr.), über welche wir verhaltnismäßig am meiften Runde haben. - Die Bahl ber Mitglieber wird von ben judischen Quellen auf 71 angegeben; und man hat wohl keinen Grund, die faktifche Gultigfeit berfelben zu bezweifeln. Uber die Art ber Erganzung haben wir feine sicheren Rachrichten. Benn man aber nach ben gangen mehr ariftofratischen als bemofratischen Charafter ber Behörbe urteilen darf, fo ift eine Ergangung entweder durch Cooptation oder burch landesherrliche Ernennung wohl als bas Bahricheinliche zu betrachten. Rach bem Talmub durften nur Manner von unbezweifelt israelitischer Abtunft zugelassen werben. Bu gewissen Beiten, namentlich unter ben fpateren fabbucaifch-gefinnten Sasmondern, mar bas Spnedrium vielleicht ausschließlich vom sadducaischen Abel besett. Je mehr aber bie Pharifaer an Ginflug beim Bolf gewannen, um jo mehr mußten auch ihnen Sige im Sonebrium eingeräumt werben. Sicher ift, bag im Zeitalter Jesu Chrifti sowohl Sabbucaer als Bharifder im Synedrium fagen (vgl. Apftlg. 4, 1 ff. 5, 17. 84. 23, 6). Da bas Synedrium ber oberfte Gerichtshof mar, fo verftand es fich von felbft, daß in ihm gesetztundige "Schriftgelehrte" nicht fehlen durften (vgl. Matth. 26, s. s7. Mark. 14, ss. 15, 2. Lut. 22, ss. Apftla. 4, 5-6). An der Spike aber ftanden die "Sobenpriefter" (über die Bedeutung des Ausbruds "Gohepriefter" in ber Dehrzahl f. ob. S. 649 b f.). Den Borfit führte, fo weit unfere Runde reicht, ftets ber eigentliche fungierenbe

(Matth. 26, s. sr), gur Beit bes Baulus Ananias (Apftig. 23, 2. 24, 1). Die fpatere rabbinifche Tradition macht freilich die berühmten pharifaischen Schulhaupter wie Sillel, Gamaliel u. a. zu Brafibenten bes Synebriums. Diefe Meinung ift aber mit allen beglaubigten Thatfachen unvereinbar und sicher als ungeschichtlich zu betrachten. Ungeschichtlich ift auch die übrigens fehr fpat erft auftretende rabbinische Fiktion, daß der Borfigenbe bes Synebriums ben Titel "Rafi" (Fürft), und fein Stellvertreter ben Titel "Ab-beth-bin" (Bater bes Gerichtshofes) geführt habe. — Die 3 Rompetenz bes Synedriums war sowohl ihrer räumlichen wie ihrer sachlichen Ausbehnung nach zu verschiedenen Zeiten eine fehr verschiedene. Nach ber Ginrichtung bes Gabinius umfaßte ber Begirt bes Synebriums von Jerusalem nur etwa ein Künftel bes jubischen Lanbes. Durch Cafar wurde feine Rompeteng wieber über bas gange jüdische Gebiet ausgebehnt; und so blieb es wohl auch unter Herodes. Als aber nach dem Tode bes Herobes Balaftina in brei Gebiete zerteilt worden war, 1. Judaa und Samaria unter Archelaus. 2. Galilaa und Beraa unter Berobes Antipas. 3. die Brovinzen nordöstlich vom See Genezareth unter Philippus, hat von da an die politische Rompeteng bes Spnedriums sich schwerlich über die Grenzen des eigentlichen Judaa hinaus erftredt. Auch für die Beit ber romifchen Broturatoren ist wohl bieses lettere als Umfreis ber politischen Rompeteng bes jerusalemischen Synebriums zu betrachten. Daber hat g. B. Galilaa stets seine eigene Hauptstadt, zuerst Sepphoris, bann Tiberias, bann wieber Sepphoris (Jof., Altert. XVIII, 2, 1. Leben Rap. 9). Selbstverftandlich fteben auch bie griechischen Stäbte an ben Grenzen Balästina's außerhalb der Kompetenz des jerusalemischen Spnedriums. Trop dieser formell ziemlich beschränkten Machtiphare besselben ift es aber thatfächlich boch von ben Juben ber ganzen Belt als maßgebende Behörbe anerkannt worben. Beit über die Grenzen Balästina's hinaus wird seinen Befehlen von Seite der ganzen Judenschaft Folge geleiftet. Es tann 3. B. an die judifchen Gemeinden von Damastus Beisungen ergeben lassen (Apstlg. 9, 2); und es trifft überhaupt in allen allgemein judischen Angelegenheiten Anordnungen, die wohl überall als bindend anerkannt worden find. - Die sachliche Ausbehnung seiner Rompeteng war feineswegs auf die religiofen Angelegenheiten beichrantt, weshalb es burchaus verkehrt ift, bas Synebrium als geiftliche Behörde ober geiftlichen Gerichtshof zu betrachten. Es hatte in weltlichen Dingen ebenso gut Anordnungen zu treffen und Recht zu fprechen, wie in religiofen. Die gesamte Berwaltung und Rechtspflege, soweit sie nicht von ben Lokalbehorben gehandhabt murbe, gehort eben gur Rompe-Hohepriester; so z. B. zur Zeit Christi Kaiphas tenz bes großen Spnebriums. Es hatte also neben

ben ftabtischen Angelegenheiten von Jerusalem die Angelegenheiten ber Proving ober Palaftina's ober bes gangen jubifchen Bolfes zu ordnen, und es hatte in allen wichtigeren und schwierigeren Fallen, die nicht von den Lotalgerichten entschieden wurden, Recht zu sprechen. Es war mit einem Borte Trager ber gesamten Regierungsgewalt, soweit biese nicht birekt von ben Lanbesherren, sei es ben Berobianern ober ben Romern, ausgeübt wurde. Bon Seite ber Berobianer wird bies freilich in sehr ausgebehntem Dage ber Fall gewesen fein. Die Romer aber icheinen bis gum Ausbruch bes Krieges die Regierung im Innern vorwiegend bem Synedrium überlaffen zu haben. Freilich gab es für das Eingreifen der römischen Behörde keine rechtliche Grenze. Der Brofurator konnte jeber Zeit über die Köpfe des Synedriums hinweg Berwaltungemagregeln treffen und Urteile fallen, wo immer es ihm gut bunfte. Aber ber geregelte Gang ber Berwaltung und Rechtspflege lag vorwiegend in den Händen des Spnedriums. Daber wird g. B. die Aburteilung Bauli bom romifchen Brokurator an das jüdische Spnedrium verwiesen (Apftig. 22, so). Selbft bie Eintreibung ber romischen Steuern icheint ihm übergeben gewesen zu sein (Jos., Jüb. Kr. II, 17, 1), was auch sonstiger Analogie entsprechen wurde. Die relative Selbständigkeit des Spnedriums gerade in der römischen Zeit prägt sich auch barin aus, daß es eine eigene Bolizei hatte und aus eigener Dachtbefugnis Berhaftungen vornehmen konnte (vgl. die Gefangennahme Jeju Matth. 26, 47 ff. Mart. 14, 48 ff.). Rur eine Einschräntung von Belang beftand gur romifchen Beit. Das Synebrium konnte die von ihm gefällten Todesurteile nicht selbständig vollstreden; biefelben bedurften vielmehr ber Bestätigung burch ben Profurator und wurden, wie es icheint, auch durch diefen volljogen. Dies erhellt besonders aus bem Gang ber Berurteilung Jesu: nach der Aburteilung durch bas Spnebrium wirb er bor ben Profurator geführt, bamit biefer bas Urteil bestätige und vollziehen laffe (vgl. auch Joh. 18, si). Wenn alfo Stephanus ohne eine folche Bestätigung von ben Juden gesteinigt wird (Apstlg. Kap. 7), so ist darin ein tumultuarischer Akt der Bolksjustiz zu er-Kür das Urteil des Profurators bei Bestätigung ober Nichtbestätigung mar jeboch in ber Regel wohl auch bas jubifche Gefet maggebend. Daher genehmigt Bilatus die Hinrichtung Jesu Christi, da die Juden versichern, daß er nach ihrem Geset bes Tobes schuldig sei. Ja man ging in der Konzession an das jüdische Gesetz sogar foweit, daß g. B. jeder Richt-Jude, ber ben innern Tempelvorhof betrat, mit dem Tode bestraft wurde, selbst wenn es ein Römer war (Jos., Jub. Kr. VI, 2, 4); vorausgesett ist dabei auch wieder die Bestätigung des Urteils durch den Profurator. 4 — Als Bersammlungslotal bes großen Sp-

nebriums im Beitalter Jefu Chrifti nennen bie judischen Quellen die sogenannte lischkath hagazith, welche fie als eine Salle ober einen Saal im eigentlichen (inneren) Tempelvorhof betrachten. Da gazith überhaupt "Behauenes", ipeciell "Quaberfteine" bedeutet, fo überfest man gewöhnlich "Quaderhalle" und versteht darunter eine aus maffiven Quabern erbaute Salle bes Tempelvorhofes. Derartige Hallen hat es aber im Tembelvorhof eine ganze Anzahl gegeben; jener Rame würde also gar nichts besagen, was für eine einzelne speciell caratteristisch ware. Anberfeits wiffen wir aus Josephus, bag bas "Rathaus" (und bies ift boch ohne Bweifel bas Berfammlungslotal bes großen Synebriums) in ber Nabe bes jogenannten Anftos lag (Jub. Rr. V. 4, 2). Diefer Anftos mar eine mit Steinplatten belegte Terraffe an ber Grenze ber Oberftadt, von welcher eine Brude birett nach bem Tempelberg binuberführte (Jud. Kr. II, 16, s). Unmittelbar an diefer Brude auf dem Tempelberg muß das "Rathaus" gelegen haben. Da nun das griech. Apftos eigentlich ebenfalls "Behauencs" bebeutet, alfo feiner Bortbebeutung nach genau bem bebraifchen gazith entspricht, fo liegt die Bermutung nabe, bag gazith die Übersetung von Apftos ift; und bemnach lischkath ha-gazith "die halle am Epftos" heißt, welche burch biefe, von ihrer Lage hergenommene, Bezeichnung von anderen Sallen bes Tempelberges unterschieden wurde. Sie wurde bann allerdings nicht, wie die in biefer Begiebung unzuverlässige rabbinische Eradition will, im innern Borhof, sondern an der Grenze des Tempelberges an der obenbezeichneten Stelle gelegen haben. Die von der rabbinischen Tradition angenommene Lage ift aber auch beshalb unwahricheinlich, weil ber innere Borhof nur für bie eigentlichen Rultuszwecke bestimmt mar, also bie Benutung eines Raumes im innern Borhof für bie Gerichtssitzungen sehr auffallend wäre. Auch bei unserer Annahme jeboch gehörte das Berfammlungelotal bes Synebriums gum Rompler der Tempelgebäude, befand sich also innerhalb der äußern Mauer des Tempelberges, deren Thore bei Racht geschlossen waren. Aus dieser Thatsache ist es wohl zu erklären, daß die in nächtlicher Eile zusammenberufene Spnedrialsigung, in welcher bas Tobesurteil über Jejum gesprochen murbe, nicht in bem gewöhnlichen Berfammlungelotal, fondern in bem Palafte des Hohenpriefters Raiphas ftattfand (Matth. 26, 57 ff., Mark. 14, 58 ff.; an den Stellen Lut. 22, se ff., Joh. 18, 12 ff. handelt es sich nicht um eine Synebrialfigung. fonbern nur um ein Berhor bor bem Sobenpriester; in der Stelle Matth. 26, s aber ist die Ortsangabe ein fpaterer Bufat bes Evangeliften, ber im urfprünglichem Texte Mart. 14, 1. Lut. 22, 2 fehlt; es ist also faktisch in ben Evangelien nur von jener einen nächtlichen Sigung im Balafte bes Raiphas die Rede). — Die spät-talmudische Angabe, daß bas Synebrium vierzig Jahre vor ber Berftorung bes Tempels aus ber lischkath ha-gazith in die "Raufhallen" (chanujoth) oder in eine "Kaufhalle" (chanuth) ausgewandert sei, verbient teine Beachtung, ba bie befferen rabbinischen Quellen felbft noch für die lette Reit des Tempelbestandes die lischkath hagazith als Bersammlungsort voraussegen. — Über bas Berichts. verfahren val. b. M. Gerichtsmefen. Ebendaselbst ist auch bereits S. 506 b über die vom ierusalemischen Spnedrium zu unterscheibenden fleineren Synebrien alles wesentliche mitgeteilt. Die Litteratur über unseren Gegenstand f. bei Schürer, Geschichte bes jubischen Bolles im Zeitalter Jesu Christi, Bb. II, 1886, S. 143 f. Über bas Berfammlungslotal vgl. die Abhandlung in ben Theol. Stud. und Rrit., Jahrg. 1878.

Spntyche und Evodia, zwei angesehene christliche Frauen in Philippi, die fich in Gemeinschaft mit dem Apostel Baulus, mit Rlemens und anderen ungenannten Bhilippern unter Anfechtung und Rampf (vgl. Apftlg. 16, 10. 1. Theff. 2, 2) um bie Berbreitung bes Evangeliums in Philippi verdient gemacht hatten, um so mehr aber auch burch bie zwischen ihnen entstandene Zwietracht Anstoß gaben, weshalb Baulus sie in seinem Schreiben an die Gemeinde namentlich zur Eintracht mahnt (Phil. 4, 2 f.). Zu der Annahme, daß sie Diatonissinnen gewesen seien, gibt bie Stelle feinerlei Anhalt; ber nicht weiter zu ermittelnbe Grund ihrer Uneinigkeit aber scheint ein rein perfonlicher gewesen zu fein.

Syratus war im Altertum eine ber größten und glanzenosten griechischen Städte auf ber Oftfufte ber Infel Sicilien. Bon torinthischen Doriern im Jahre 735 b. Chr. auf ber Rufteninsel Orthgia gegründet, wurde S. burch den gewaltigen Gelon (erft Thrannos, später König von S.) seit 485 v. Chr. einerseits durch neue großartige Anlagen auf ben gegenüberliegenben Uferhohen der Hauptinfel zu einer wirklichen Großstadt, anderseits durch seine gludliche Politit zu ber führenden Macht unter ben Griechen Siciliens erhoben. Bon Gelons Beit bis jum erften puniichen Rriege beruhte die historische Bebeutung von S., welches innerlich unaufhörlich zwischen leiben-Schaftlichen Bewegungen feiner unruhigen Demotratie und ber immer wieber neu emportommenben Herrschaft sogenannter "Thrannen" hin und her schwantte, auf seiner Stellung als das ftartfte Bollwerf ber sicilischen Griechen gegenüber ben Bersuchen der Karthager, von Panormos und Lilpbaion aus die Insel Sicilien für sich zu erobern. Gleich zu Anfang bes erften punischen Krieges (263 v. Chr.) trat endlich ber kluge Hieron II., bamals König von S., entschlossen auf die Seite und Leontes zwischen Libanon und Antilibanon,

der Römer gegen Karthago. Als aber bieser tüchtige Staatsmann nicht lange nach dem Ausbruche bes zweiten punischen Krieges (215 v. Chr.) geftorben, und nun zuerft fein Entel Sieronnmus. bann auch eine Partei, die diesen stürzte (215/4 v. Chr.), auf die Seite der Afrikaner getreten war: da ging infolge der Belagerung und Erstürmung der Stadt durch den römischen Heerführer Marcellus im Jahre 212 v. Chr. ber alte Glanz von S. zu Grunde. Doch behauptete S. noch lange (so noch in Nero's Zeit, als Baulus auf seiner Reise nach Rom die Stadt berührte, Apstlg. 28, 12), eine gewisse Bebeutung als Residenz bes romischen Statthalters, ber von hier aus, seit Ende des zweiten punischen Krieges, die römische Infelprovinz Sicilien regierte, und eines seiner beiben Quaftoren, wie auch als Mittelpunkt eines romiichen conventus ober Gerichtsbezirks.

Sprien als geographischer Begriff genom- 1 men bebeutet im Sinne und in der Auffassung ber europäischen Bolfer der alten Belt bas öftliche Küstenland des mittelländischen Meeres, welches, burch 6 bis 7 Breitegrabe von R. nach G. fich ausbehnend, eine gewisse Gleichförmigkeit in seiner physischen Gestaltung zeigt. Der (aus Affprien verfürzte) Rame Sprien wird erft feit ber Beit ber Diabochen Alexanders bes Großen geläufig. Bei ben Eingeborenen galt (wie benn auch ber Rame Suristan bei Bersern und Osmanen immer nur auf gelehrten Gebrauch beschränft geblieben ist) für biefes ausgebehnte Ruftengebiet bie Unterscheibung in Canaan und Aram (f. b. Art.). Nur bag einerseits der Name Aram sich erheblich weiter nach Often über einen großen nordlichen Teil bes fogen. Defopotamien ausbehnte, und bag anderseits zu ben Aramäern alle bialeftisch verwandten Semiten gegählt wurden, die nicht burch bie Glamiter, Affprier, Lyber und Arphatfaer mitbegriffen waren. In ber griech.-romischen Beit nun begriff man immer allgemeiner auch bie phonikischen, philistäischen und judischen Striche mit unter bem fprifchen, vom Amanus und Taurus bis zur ägpptischen Grenze sich ausbehnenben Gesamtnamen, der dabei nur noch einen schmalen Strich im nordwestlichen Mesopotamien, links vom mittleren Euphrat umfaßte. Der endgültige Ausschluß aber bes mesopotamischen Teiles von Sprien, die bleibende Beichranfung bes fprifchen Namens auf das Land im W. des Euphrat ist die Folge ber römischen Besitzergreifung seit 64 v. Chr. gewesen. Die große Maffe endlich bes "sprischen" Landes westlich vom Euphrat zerfiel ben Alten (von Phonitien und Balaftina abgesehen) in bas nördliche ober obere Sprien, von ben Stromichnellen bes Euphrat bis fübmarts nach Hemefa, und in das sogenannte Kolesprien, (das mittlere Sprien) mit der Thalmulde des Orontes

und die oftwärts vom Antilibanon nach der Steppe bes Euphrat zu verlaufenden Landichaften, mit bem Centralplat Damastus, welche Stadt gur Beit ber Könige von Jerael und Juda eines fleinen 2 aramaifchen Reiches Mittelpunkt mar. - Für bie griechisch-romische Beit nun unterscheiben wir querft a. ein "fprifches" Reich. Es ift bas bie geläufige, obwohl nicht gang pracise Bezeichnung bes Reiches ber Seleutiben, beffen Entwidelungsgang wir nachstehend in feinen Sauptumriffen entwerfen. Als das ungeheure Reich Alexanders des Großen unter ben Rampfen feiner Diadochen zulest in eine Reihe felbständiger Großstaaten auseinander gefallen war, blieb zunachft bie Maffe ber afiat. Provinzen bes alten Reiches ber Achameniben, mit ber Residenz Babylon, mehr als 70 Satrapien, seit den beiben erften Jahrzehnten bes britten Jahrhunderts b. Chr. in ben Sanden bes großen Ronigs Geleutos I. Nitator und feiner Nachtommen. Seleutiben empfanden sehr bald bie ungeheuren Schwierigkeiten, welche allen Bersuchen sich entgegenstellten, biefes toloffale Bebiet wirtlich zu regieren, es auch nur wirtfam zusammenzuhalten und vor innern und außeren Gegnern ficher zu schüten. Die Gegnerschaft nationaler und helleniftischer Machthaber hatte namentlich Rleinafien und die Turanischen Brovingen sehr bald zu einem hochft unficheren Befig biefes Ronigshaufes merben laffen. Die organifierte Rraft aber bes Reiches wurde seit ber Reit bes Konigs Antiochus I. (281-261 v. Chr.) niehrere Jahrzehnte hindurch verbraucht in immer wiederholten, blutigen Rampfen mit ben agyptischen Btolemaern, Die feit Btolemäus II. Philabelphus die Potitif der alten Pharaonen fraftvoll aufnahmen und mit größter Energie dahin arbeiteten, ben Seleufiben bas sübliche Sprien, also namentlich die strategisch und merfantil in gleicher Beise wichtigen Lanbichaften Philiftaa, Balaftina und Phonitien zu entreißen. — Das intelligente und fraftvolle Geschlecht ber Seleutiben hatte balb ertannt, bag es unmöglich war, das ungeheure Reich zwischen bem Dittelmeer und bem Indus mit feiner bunten Bolterwelt nach einem burchgehenben Pringip zu regieren. Man entschloß sich daher zu einem gemischten Syftem. Für bie Berwaltung mußte man bei bem feit ber affprischen Zeit in Ufiens Großreichen entwidelten Spftem ber "Satrapien" stehen bleiben. Dagegen schufen sich die Seleukiben in der Westhälfte des Reiches, welche für bie Gracifierung ungleich empfanglicher mar. als der Often jenseits des Tigris, eine neue Bafis. Ein Teil Rleinafiens, Mesopotamien und namentlich Sprien wurden mit aller Energie hellenisiert. Gerabe Sprien mit feiner hafenreichen Rufte, welche die bequemfte Wafferverbindung mit Europa möglich machte, und mit seinen Stragen-

tifch und militarisch bedeutsamfte Rernproving ber Monarchie. Die neue griechische Sauptftadt am Orontes, die nach 300 b. Chr. begonnene Schöpfung bes großen Stifters biefes Reiches. Antiochia, mit ihrem naben, toloffalen Rriegshafen Seleutia, die Jahrhunderte lang in architettonischer Schönheit und geiftigem Leben mit bem ägnptischen Alexandria wetteiferte, hatte auch politisch und militarisch für die Griechenherrschaft in Ufien eine ahnliche Bebeutung, wie die Seehauptftabt der Btolemaer für bas Griechentum im Rilthal. Dazu trat bie immer fortichreitenbe, fpater durch die Romer fraftig weiter geführte Durchsetzung bes sprifchen Landes im weiteren Umfange mit vielen anderen griechischen Städten, die mit Ausnahme ber Reichsfteuern und des Militarmejens fich felbftandig vermalten burften, und an vielen Orten bie Gracifierung wenigstens ber oberen Schichten ber Ginwohner. Die griechische Sprache wurde die amtliche Sprache und brangte für Rahrhunderte bie alte Landesiprache gurud in bie Stellung eines litteraturlofen Blatt. - Nichtsbestoweniger find bie Seleutiben auf die Dauer boch nicht fo ftart gewesen, um die ungeheuren Schwierigkeiten zu besiegen, welche ber nachhaltigen Sicherung und der Behauptung ihres Besitstandes entgegentraten; biefes um so weniger, je weniger ibr Geschlecht fich von tiefer Ausartung, von innerer Berrüttung und grimmigem Familienhaber frei zu erhalten vermochte. Mit bem Erloschen freilich ber Rraft ber Ptolemaer feit bes Ptolemaus III. Euergetes' Tobe (221 v. Chr.) fcmand bie furchtbare Wefahr von feiten bes aguptifchen Reiches. Dagegen behaupteten fich die Attaliden von Bergamon im westlichen Rleinafien mit gutem Erfolge. Und in Turan entstanden gegen Mitte bes britten Jahrhunderts v. Chr. einerseits bas jelbständige Griechenreich von Baktrien, anderseits bie Unfänge bes Reiches ber Parther, wahrend zugleich die Meder von Atropatene sich gegen bas fübliche Ufer bes tafpischen Meeres ausbreiteten. Noch einmal ist es bem (222-187 v. Chr. regierenben) Ronig Untiochus III. (bem "Großen") gelungen in Kleinasien und in Fran. bann gegen Agypten bie Berrichaft ber Seleufiben mit gewaltiger Rraft gur Geltung gu bringen; nur bie Barther und Battrier blieben unabhangig. Aber die große Rieberlage welche die Romer im Jahre 190 b. Chr. bei Magnefia am Sipplos der Armee diefes Ronigs beibrachten. und der darauf bin dem Antiochus aufgezwungene Friedensschluß (189 v. Chr.) zerbrachen die Kraft bes Seleutibenreiches für immer und leiteten beffen ichnellen Berfall ein. - Die Seleutiben mußten ihre Grengen hinter ben Taurus gurudziehen. Run riffen sich auch Rappadofien und Armenien von ihnen los. Des britten Antiochos zügen nach bem Euphratthal, wurde die poli- Sohn und zweiter Rachfolger Antiochus IV.

Epiphanes (175-164), ein begabter und energischer Regent, veranlaßte durch die blutige Gewaltsamkeit, mit ber er 168 bie Juben auch religios zu hellenisieren versuchte, 167 den furchtbaren Aufstand bes Helbengeschlechts ber Hasmonaer, ber in feinen weiteren Birtungen bas fübliche Sprien von dem Reiche losriß, und die Zeit ber Einmischungen bes romischen Senats in ben Berfepungsprozeß bes Reiches einleitete. Die Bertrümmerung bes Geleufibenreiches vollenbeten die Barther, die feit 150-140 v. Chr. die iranischen Brovingen und Babylonien eroberten, und 128 v. Chr. den König Antiochus VII. Sibetes mit feiner Armee in Mebien vernichteten. – Das nunmehr lediglich auf Sprien beschränkte Reich murbe seitbem fast unablässig burch innere dynastische Fehden gerrüttet, während die großen Städte und mehrere arabische Sauptlinge sich felbständige Stellungen schufen. Unter folchen Umftanden fonnte 83-74 v. Chr. ber armenische Großtonia Tigranes ohne Mühe bas sprische Reich erobern und sich bis nach Ptolemais ausbreiten. Als nachher bie Dacht ber Armenier unter ben Schlägen ber romischen Felbherren Queullus und Pompejus zusammengebrochen war, erklärte ber lettere im 3. 64 v. Chr. ben Reft bes fprifchen Reiches zur romischen Proving; ber lette Großtonig Antiochus XIII. horte auf zu regieren, und verlor burch bie Tude eines arabischen Sauptlings fein Leben. Rur das nordlichfte Stud bes fprifchen Lanbes, Commagene, blieb noch im Besitze eines Antiochos. - b. Die neue fprifche Brobing ber Romer umfaßte seit 64 v. Chr. das gesamte Gebiet vom Taurus, vom mittleren Euphrat und vom iffischen Golfe bis zur parthischen Euphratgrenze und bis zur Landenge von Suez. Thatfachlich aber begnügte sich Bompejus bamit, daß zu Antiochia ein römischer Statthalter eingesett wurde, ber mit einer ftarten Beeresmacht die neue Ordnung ber Dinge sichern und übermachen, und Roms übergewicht und Billen jeben Augenblid gur Rachachtung bringen tonnte, und bie Reichssteuern zu erheben hatte. Soweit es ausführbar war, murbe bie neue Proving unter fpecieller Begunftigung ber griechischen Stäbte in eine Reihe "freier" Stadtgebiete gegliebert, welche nach einem Census in ihrer Berfassung aristotratisch organifiert murben, eigene Gerichtsbarfeit und Bermaltung behielten und bie Steuern für bas romische Reich selbst zu erheben hatten. In derfelben Beise, welche ben Romern die toftspielige Ginrichtung einer eigenen feiner geglieberten Berwaltung ersparen follte, benutte Bompejus biejenigen fprifchen Fürften, beren Berrichaft als die von Klienten der Römer er fortbestehen ließ, als Organe und Steuererheber für die Provingialregierung. - In Diefer Beife bauerten fort

bie von Chaltis am Libanon, die auch das Thal zwischen Libanon und Antilibanon, und Ituräa im Hauran beherrschte, bis 92 n. Chr.; bie von Abila (jest Sut-Wabe-Baraba, öftlich vom Antilibanon) bis 41 n. Chr.; bie von Arethusa und hemeja bis 72 n. Chr.; die von Damastus und Betra bis 106 n. Chr.; endlich bie jubischen Fürften. Die feit Auguftus in Antiochia regierenden konsularischen Legaten der Kaiser verwalteten bas gesamte Sprien, bis feit 70 n. Chr. Judaa zu einer eigenen Proving unter einem eigenen faiferlichen Legaten gemacht wurde. Beitere Berlegungen ber fprifchen Broving find bann erft unter Septimius Severus (noch vor b. J. 198 n. Chr.) erfolgt. Marquarbt, Romische Staatsverwaltung. Zweite Auflage. Bb. I. S. 392-423. — In ber beutschen Bibel steht Sprer, Sprien und sprisch auch schon für Aramäer, Aramāa unb aramäisch; nur 1. Wos. 10, 22 f. 1. Chr. 1, 17 ist Aram als Name bes eponymen Stammvaters dex Aramäer beibehalten: außerdem in 1. Chr. 2, 23 (vgl. b. A. Aram). Erft in ben Mattabäerbüchern ift ber Rame in bem oben Nr. 2 und im Reuen Teft. in bem unter Rr. 3 entwidelten Sinn gebraucht (vgl. Matth. 4, 24. Luf. 2, 2. Apftlg. 15, 28. 41 u. a.). Über die jubischen Ansiedlungen in Sprien, über bie Begrundung driftlicher Gemeinden baselbst und über die Bedeutung der sprischen Hauptstadt Antiochia für die Ausbreitung bes Chriftentums f. b. Artt. Antiochia und Damastus.

Sprophönike, ein Ausbruck, der im N. T. Wark. 7, 26 vorkommt (vgl. Matth. 15, 22), bedeutet in ber vorchristlichen Zeit und noch bis auf Septimius Severus nichts anberes, als Phonike, also bas Land ber Phonifer an ber fprifchen Rufte, gur Unterscheibung von der in dem afrikanischen Gebiet ber Karthager entwickelten Abzweigung der Libyphoniter. Seit Kaiser Septimius Severus (noch vor b. J. 198 n. Chr.) bagegen unterschied man nach der neuen Gliederung der großen Provinz Sprien Nordsprien ober Syria magna, major (ober Coele-) und Syria Phoenice; das leptere umfaßte nun neben Phonifien noch Seliopolis, Hemesa, Damaskus, Palmyra, Auranitis, Batanäa und Trachonitis. Marquardt, R. St. Bb. I. s. 423 ff.

siert wurden, eigene Gerichtsbarkeit und Berwaltung behielten und die Steuern für das römischen seich selbst zu erheben hatten. In berselben Berieben Beise seige den Admern die kostspielige Einrichtung einer eigenen seiner geglieberten Berwaltung einer eigenen seiner geglieberten Berwaltung ersparen sollte, benutzte Bompejus diezienigen sprischen Fürsten, deren Heren Heren ber Römer er sortbestehen ließ, als Organe und Steuererheber sür die Provinzialtregierung. — In dieser Weise dauerten sort dieserwag, schwere Geschren bereiteten (vgl. Dynastie von Commagene bis 72 n. Chr.;

Apstlg. 27, 17). Die "kleine Syrte", b. i. ber westliche Teil, galt für ganz unsahrbar. In die "große Syrte", den östlichen Golf, wagten sich nur kleine Fahrzeuge. Dazu kam, daß die Bewohner des öden Gestades, die Nasamonen, als Räuber gefürchtet waren, und daß auch der Flugsand des unwirtlichen Strandes an stürmischen Tagen für Schiffe und Matrosen schällich werden konnte. Heine dagegen Golf von Gabes. Der alte Name hat sich in der arabisch-berberischen Handelsstadt Sort (das antike Iscina) bis in das spätere Mittelalter erhalten.

Sungus, wahrscheinlich Name bes in ber Gemeinde zu Philippi hervorragenden Mannes, bessen Mithisse zur Wiederherstellung der Einnossen".

tracht zwischen Evodia und Sytunche (f. b. Art.) Baulus Phil. 4, s in Anspruch nimmt; burch das Beiwort "echter" ober "rechtschaffener" (vgl. 1. Tim. 1, 2. Tit. 1, 4) bezeichnet ihn Baulus mit Anspielung auf die Bedeutung des Ramens (= Jochgenoffe) als feinen Mitarbeiter ober auch nur als Mitchriften (vgl. Matth. 11, 29 f.). — Die herrschende Auslegung nimmt bas Wort jeboch als Appellativum = "Genoffe", und man bentt bann entweber an einen in Philippi befindlichen unbenannten Mitarbeiter bes Apoftels (Luther: "mein treuer Gefelle", indem er an "ben fürnehmften Bischof" in Philippi bentt) ober an den Gatten einer der beiden Frauen oder an ben burch irgend ein verwandtichaftliches ober fonftiges Band mit beiben Frauen verbundenen "Ge-

 $\mathfrak{T}^{*)}$ .

**Taanach** (Thaenach) war wie Megiddo, mit welchem T. (außer Jos. 21, 25) immer zusammen genannt wird (auch schon auf den ägnpt. Inschriften, f. Eb. Meper, Gefch. bes alten Agyptens, S. 239) eine altcanaanitische Königsstadt (Jos. 12, 21. Richt. 5, 10). Gie lag im fpateren Stammgebiete bon Jfaichar (Joj. 17, 11), wurde aber bem weftjordanischen Manaffe zugewiesen (Jof. 17, 11. 21, 25. Richt. 1, 27. 1. Chr. 8 [7], 20) und zur Levitenftabt bestimmt (Jos. 21, 25). Die canaanitischen Einwohner wurden nicht vertrieben, sondern tribut- oder fronpflichtig gemacht (Jos. 17, 12 f. Richt. 1, 27 f.). In ber Nabe von T. fand bie Schlacht statt, beren gludlichen Ausgang bas Deboralieb befingt (Richt. 5, 10); benn T. lag in ber Sügelregion am Sübrande ber Risonebene (val. auch 1. Ron. 4, 12 u. f. Ausführlicheres im Art. Degibbo). Es existierte noch als "große Ortschaft" gur Beit bes Gufebius. Das Onom. fest es 3, an einer zweiten Stelle 4 M. von Legio (Megibbo) an. 11/2 St. südöstl. von Ledschan (Legio-Megiddo) liegt ein flacher Hügel, an dessen Fuße ein elendes Dorf noch ben alten Namen Ta'annuk führt. S. noch b. Art. Repheth; und vgl. van be Belbe, Reisen I, 269. Guerin, Samarie II, 226 ff.

**Zabbath** (Tabbat), eine Ortschaft, die nur Richt. burfte aber jedenfalls te 7, 22 erwähnt wird. Schon bas Onom. weiß ihre bilbung der ersteren sein.

Lage nicht mehr zu bestimmen, und bis heute sind teine Spuren berselben aufgefunden worden. Rur soviel läßt sich aus der a. Stelle entnehmen, daß T. im mittleren Jordanthal, süblich von Abel Mehola (s. d. Abel Ar. 2) gelegen haben muß. Ban de Belbe (Reisen II, 287) riet auf Taman, ein sleines Dorf auf der linken Seite des oberen Wadi Fär'a, wo alte Mauerreste allerdings auf eine alte Ortslage hinweisen (s. Guérin, Samarie I, 257). Reuerdings haben Sepp und de Saulcy T. mit Tebez (s. d. d.) identississiem wollen: eine siehr willkirlicher Einsal, der auch an der Schreibung des Namens Tebez in der Sept. (Thädä) und bei Josephus (Thedae) keinen Anhalt sindet.

Tabea oder Tabitha (b. h. Gazelle), eine Christin in Joppe, von der Apftlg. 9, so si. erzählt, daß sie durch ihrer Hände Arbeit an den dortigen Armen viele Barmherzigsteit geübt habe, und als sie ertrankte und entschlief, durch den aus dem nahen Lydda herbeigerusenen Petrus ins Leben zurückgerusen worden sei. Diese an die Austerweckung der Tochter des Jairus erinnernde Geschichte ist nach Analogie der Totenerweckungen Jesu und mit Rücksicht auf die Quellen der Apostelgeschichte natürlich verschieden beurteilt worden, dürste aber jedenfalls keine bloße poetische Rachbildung der ersteren sein.

<sup>\*)</sup> Die mit bem hobr. Tav beginnenben Namen, die in ber beutschen Bibel meift, aber mit vielen Schwantungen, mit Th geschrieben sind, schreiben wir, ebenso wie die mit Toth beginnenden mit einsachem T; was also unter Th. vermißt wird, suche man an seiner Stelle unter T.

Tabeal, richtiger Tabeel (hebr. Tabeel, b. i. gütig ift Gott) heißt ber Bater bes unbenannten Basalenkönigs, welchen die verbündeten Könige Rezin und Bekah in Juda einsehen wollten (Jes. 7, s). Die aramäische Form des Namens, entsprechend dem sprischen Königsnamen Tabrimmon (1. Kön. 15, 1s; vgl. d. Artt. Rimmon und Damaskus), spricht dasür, daß der Wann ein Aramäer war; daß er aber auf den Inschriften Tiglath Pilesars als Itibi'ilu erwähnt werde, hat bielmehr der eines Stammes (vgl. Schrader, KAT.\*, S. 148). — Denselben Namen sührte in der Zeit des Artagerres ein persischer Beamter (Esr. 4, 7).

Tabrera (4. Moj. 11, s. 5. Moj. 9, 23), f. Lager-ftätten S. 900 b.

Tabor. 1) Am Nordostrande der Kisonebene fpringt aus bem niebergalilaifchen Berglanbe ein machtiger Ralksteinkegel vor, ber nur im N. durch einen niedrigen Bergfattel mit bem übrigen Gebirgelande in Berbindung fteht: ber Tabor (griech. Itabyrion [Sept., Joseph.] ober Atabyrion [Ptol.]): ein Rame, ber nach bem Phonicischen vielleicht nichts anderes bebeutet als der heutige Name bes Berges: Dschebel-et-Tur, b. h. eben "Berg". 562 m hoch, erhebt er sich gegen 400 m über die umliegende Ebene. Bie eine machtige Grenzmarte ift der isolierte Berg weithin fichtbar: auffällig burch seine Sohe mitten unter niebrigeren Bobenerhebungen (barum bient er bem Propheten als Bilb ber alle anberen Ronige überragenden Macht bes chalbaifchen Großtonigs, Ber. 46, 18), auffällig vor allem burch bie Schonheit und Chenmagigfeit feiner Form (in biefem Sinne vom Dichter neben bem hermon genannt, Bf. 89, 18). Der Regel bes E. ift nach allen Seiten gleichmäßig abgerundet, auf bem Gipfel breit abgeplattet; von SB. gefehen hat er bie Form einer Halblugel. 36m fommt die Bedeutung einer Betterscheide für die nächste Umgebung zu, wenigstens findet man ihn nicht selten von dichtem Nebel umgeben, und ftarter Nachttau trantt und erfrischt seinen Boben zur regenlosen Zeit. mag mit ein Grund sein für die reiche Begetation an feinen Seiten und auf feinem Gipfel. In ben Balbern von Eichen und wilden Bistazien, die Teile feiner Abhange bebeden, gab es bon jeher zahlreiche Singvögel (Hos. 5, 1), und allerlei Wild (wenn auch nicht mehr Löwen, wie noch im Mittelalter) halt fich hier verborgen. Gine weite Ausficht bietet sich von dem Gipfel dieser Landwarte: im N. auf das galiläische Bergland mit der weithin sichtbaren Bergstadt Safed und dem hohen Gipfel des Dschermak, nach D. auf die das Thalbeden bes Jordan und Sees von Tiberias faumenden Berge. mahrend ber tiefeingesentte Gee felbst ben Bliden verborgen bleibt; im G. fteht bem Beobachter die nadte Felsenmaffe bes Dschebel ed-Dachi gegen-

über mit den altberühmten Orten Endor und Nain an seinen Abhängen, und im W. schweift der Blid über die Sügelwellen bes niebergaliläischen Berglandes und Teile ber großen Risonebene hinweg nach bem ins Meer vordrangenden Grengwalle des Carmel; burch einzelne Luden bes Berglandes ichimmert in der Ferne bie glanzende Fläche bes Mittelmeeres. Es tann uns nicht Bunber nehmen, daß ein Berg von so hervorragender Lage und fo auffallenber Geftalt eine große Rolle in Geschichte und Legende gespielt hat. In altester Beit bezeichnet er bie Grenze zwischen ben Stammen Sebulon und Jajchar (vgl. Josephus, Altert. V, 1, 29). Daber fammelte hier Barat auf Debora's Befehl feine Scharen aus jenen Stämmen und führte sie von hier dem Sisera in der Risonebene entgegen (Richt. 4, 6 ff.). Daß bamals eine Stadt auf ber Gipfelflache bes Berges gelegen habe, ift nicht zu erweisen. Jos. 19, 22 wird zwar eine Stadt E. in Jiaichar, an ber Grenze von Gebulon gelegen, erwähnt (fie ift vielleicht auch Richt. 8, 18 gemeint), biefe burfte aber mit Chefulloth (f. d. A.), bem heutigen Iffal zu tombinieren fein, und die 1. Chr. 7, 77 [6, 62] genannte Levitenftadt T. in Sebulon verdankt vielleicht ihre Existenz nur einem Fehler in ber handschriftlichen Überlieferung. 3m R. T. wird bes T. nirgends gebacht. Aber die firchliche Legende hat fruhzeitig die majestätische, alle Blicke auf sich lenkende Berghöhe, die "wie ein Altar im Felde" (v. Schubert) gegen ihre Umgebung fich abbebt, als ben "beil. Berg" (2. Petr. 1, 18) bezeichnet, auf welchem Jefus berflart wurde (Matth. 17, 1. Mark. 9, 2. Luk. 9, 28)\*). Allerdings verlegt ber Bilger von Borbeaux (um 333) die Berklärung noch auf den Olberg und Eusebius weiß nichts von jener Tradition, aber schon Drigenes ermähnt ihrer, und feit Chrill von Jerusalem und hieronymus gilt ber T. wiberspruchslos als der Berklärungsberg. Ohne allen Zweifel mit Unrecht! Denn abgesehen babon, bag bamals auf dem T. bewohnte Gebäude geftanden haben werden, wir und aber ben Borgang der Berklärung boch wohl nur in ber Stille voller Ginfamteit benten tonnen, fo verlangt ber Busammenhang in ben evangelischen Berichten zwingend, an eine ber Sohen bei Cafarea Philippi — also im Oftjordanlande — zu benken. Aber die Legende und fromme Tradition ist machtiger als nüchterne Eregese und fachliche Ermägung. Seit bem 6. Jahrhundert finden wir Rirchen und Rlöster auf bem T. Sie wurden zerstört und anbere, die an ihrer Stelle errichtet wurden, gingen im Laufe ber Jahrhunderte ebenfalls zu Grunde. Seit dem Ausgange des 13. Jahrhunderts werden nur noch Trummer berfelben ermahnt, und erft in

<sup>\*)</sup> An biefe Trabition fnapfen alte Deutungen bes Ramens L. an wie bie aus bem hebr. tabo-'or "es ericeint bas Licht". Daß aber ber Berg arab. je Doohobel en-Nar ("Lichtberg") geheißen habe, wie Sepp angibt, iceint nicht erwiefen zu fein.

ben letzten Jahrzehnten ber Gegenwart sind wieder zwei Keine Kapellen, eine griechische und eine lateinische, mit teilweiser Benutung alter Baureste, entstanden, neben welchen einige Mönche wohnen. Beibe Kirchen erheben natürlich, wie auch die älteren, längst zerstörten Heiligtümer est thaten, den Anspruch, genau auf der Stelle zu stehen, wo der heer verklärt worden ist. — Die weite Ebene, welche den plateauartigen Gipfel des Berges bildet, mißt ca. 2 km im Umfange und ist in der Ausbehnung von B. nach D. siber doppelt so breit, als von N. nach S. Sie ist voll von Kuinenresten,

arbeiten ließ aber Josephus vornehmen, indem er die ganze Oberfläche des Berges mit einer gewaltigen Mauer einschloß (Leben 37. Jüd. Kr. IV, 1, 8). Hinter dieser Mauer verteidigten sich die Juden später gegen Placidus ersolgreich, und nur Wassermangel nötigte sie schließlich zur Übergabe. Es darf nicht bezweiselt werden, daß die heutigen Mauerreste zum großen Teile von jenem durch Josephus errichteten Bollwerse herrühren. Im Mittelalter verteidigten die tapseren Rönche ihre Klöster wie Festungen und warfen 1183 die Truppen Saladins glüdlich zurüd; aber vier Jahre später zerstatigen glüdlich zurüd; aber vier Jahre später zerstatigen geschaft wie Festungen und warfen 2000 der vier Fahre später zerstatigen glüdlich zurüd; aber vier Jahre später zerstatigen weichten wie Festungen und warfen 2000 der vier Fahre später zerstatigen der vier Fahre später zerstatigen der vier Fahre später zerstatigen der verschaften von der verschaften v



Berg Cabor. Rach einer Driginalphotographie.

und von dichtem Geftrupp bededt, bas nur hier und ba gelichtet ift, um Beigenfelbern Blag gu machen. Rings um bie Oberfläche bes Berges laufen bie Trümmer einer alten Umwallung, bie ftellenweise noch in einer Mächtigkeit von 5-7 m erhalten ift und mit ihren zum Teil großen, fugenranderigen Quadern in bas Altertum gurudweift. In ber SD.- und SB.-Ede find noch deutlich die Refte machtiger, turmartiger Bollwerte gu ertennen, und außerhalb ber Umfassunasmauern lassen fich auch die Spuren eines tiefen Festungsgrabens verfolgen. Der T. ift fruhzeitig, ficher feit bem 3. Jahrh. v. Chr., bewohnt und befestigt gewesen. Im Jahre 218 nahm Antiochus d. Gr. nach dem Berichte bes Polybius die Stadt Atabyrion ein und befestigte fie. Die umfanglichften Befestigungs-

ftorten bie Saragenen bie driftlichen Bauten boch. 1212 erhob sich auf dem "heiligen Berge" eine, vom Bruber Salabins, dem Sultan Malek el-'Adil errichtete starte Feste. Sie wurde 1217 vergeblich von ben Chriften belagert, bald barauf aber pon den Muhammedanern felbft gefchleift. Die letten Baulichkeiten auf bem T., barunter auch eine Rirche ber Berklarung, ließ Gultan Bibars im Sabre 1263 nieberreigen. G. Robinfon, Phyj. Geogr., S. 22 ff.; Balaft. III, 451 ff.; Guérin, Galilée I, 143 ff. — 2) Über die Stadt T. f. oben unter Rr. 1. — 3) Die Lage ber "Eiche T." (1. Sam. 10, s; vgl. S. 1283b) läßt sich nicht mehr beftimmen (eine Bermutung f. ZDPV. IV (1881), S. 249). Die Identifizierung berfelben mit der "Rlageeiche" unterhalb Bethlehem, wo Rebetta's Amme Debora

begraben wurde (1. Moj. 35, 8) und ber "Palme | [ber Richterin] Debora" (Richt. 4, 5) ist schon in dem Art. Debora (f. d. A.) als willfürlich abgewiesen worden.

Tachaich (hebr. tachasch). Felle von T. wurden zur oberften bachartigen Bededung ber Stiftshütte (f. b. A. und vgl. 2. Mof. 25, s. 26, 14 u. a.) und zur Ginhullung ihrer Gerate beim Transporte (4. Moj. 4, 6-14) verwendet, und nach Hef. 16, 10 fertigte man aus benselben auch Beiberschuhe an (Luther: "semische Schuhe"; j. d. A. Leber). Die alten Überseter und noch einige neuere Gelehrte haben bas Wort für die Bezeichnung einer Farbe, und zwar einer bunkelblauen,

ber jubischen Überlieferung nichts über bas Tier befannt mar, zeigen die verschiebenen talmubischen Angaben (tr. schabb. 28a): nach ben einen mar ber tachasch buntfarbig geflect, wie eine Urt Frettchen; nach anderen war er ein reines Tier mit einem Born auf ber Stirne, bas in ber Beit nach Mofes aufgehört hat zu existieren; und im jerusalemischen Talmub wird bas Wort burch gelaketinin ober gelakesinin erflärt, was angeblich "fleines Biesel" ober "frembes, ausländisches Biefel" bedeuten foll. - Reuere haben auf eine Spänenart, die von den Arabern Tahesch genannt werben foll, andere auf ben Seehund, ber aber im Roten Weere nicht nachgewiesen ist, geraten. Die Anficht, welche jest am meiften Beifall gefun-



Die Beekuh. (Halicore cetacea.)

bezw. schwarzen (Sept. hyakinthina; Sam. Arab. val. S. 1264 f.) ober einer roten (Agu. Symm. Vulg. ianthina: Chald. Syr. sasgôna') gehalten; aber ohne Zweifel ift es vielmehr Name eines Tieres, das jedoch mit voller Sicherheit nicht beftimmit werden kann. Luther folgt Raschi, indem er "Dachsfelle" übersett; aber obichon ber Dachs in Sprien vorkommt, kann biefes in ber gesamten Litteratur bes Altertums nur felten ermähnte (vgl. Leng, Zoologie, S. 91 f.), einsiedlerische Tier nicht gemeint sein; die Tachaschfelle mussen ein leichter zu beschaffender und gangbarerer Artikel gewesen sein; wahrscheinlich hat nur die Lautähnlichkeit bes hebr. Wortes mit dem in die romanischen Sprachen übergegangenen latein. taxus (= althochb. dahs,

ben hat, ruht auf der Bergleichung von tachasch mit dem arab. tuchas = Delphin. 3m Roten Oteere gibt es drei Arten Delphine (barunter besonders ber Delphinus Abu Salam); außerbem findet fich bort nicht felten bie zu ben Girenen, fischartigen Saugetieren, die bas Mittelglied zwiichen den Seehunden und den Balen bilben, gehörige Seemaid oder Seekuh, auch Dujong genannt (Halicore cetacea); und fie wird für ben tachasch gehalten, weil ihre fast zolldide Haut auf ber Sinaihalbinfel noch jest bas fehr geschätte Material zu überaus bauerhaften Sandalen liefert. bie beffer als tamelslederne bie Fuge gegen Dornen ichugen. Der an bem biden Sals figende Ropf ber Seetuh mit ber turzen Schnauze und ben b. i. Dachs) zu bieser Unnahme geführt. Dag aus großen, wulftigen Lippen erinnert an ben eines

1630

Rilpferdes ober Rinbes; ber gleichmäßig gerunbete Leib dagegen ift fischähnlich geftaltet; die vorderen Extremitaten bestehen aus breiten, nicht weit hinter den Ohröffnungen im unteren Drittel der Rörperbobe ftebenben Bruftfinnen ; bie Schwanzfinne beftebt aus einer wagerecht gestellten, plattgebruckten und halbmondförmig ausgeschnittenen Flosse. glatte und glanzende Saut ift oben graublau, hier und ba mit bunteln Langefleden gezeichnet, und mit gerftreuten, turgen und bunnen, aber fteifen Borftenhaaren befest; unten ift fie weißlich. Die doppelte Saut, von welcher neuere Gelehrte reben, ift nichts Befonderes; wie alle Saugetiere, fo hat auch die Seefuh eine Oberhaut (Epidermis) und eine barunter befindliche sogenannte Leberhaut (Cutis); jene ift bider als biefe, mogegen biefe fich burch große Bahigfeit auszeichnet. Wenn auch zu ben bon ben Bebuinen getragenen Sandalen bie gange Saut verwendet merben mag, jo ift boch gur Leberbereitung ohne Zweifel nur die Cutis verwendbar. — Das 10 bis 15 Fuß lange, schwerfällige, in seichten Buchten sich aufhaltende Tier muß etwa alle Minuten auftauchen, um Atem zu holen, und ftredt bann manchmal ben halben Leib aus ben Fluten heraus (vgl. Jer. 14, 6). Un ben nörblichen Geftaden bes Roten Meeres heißt es auch Nakah, b. i. Ramelftute, und an ber abeffinischen Rufte Davila. -Übrigens wird der an den Küsten des Roten Meeres gefangene Fifch, welcher bie auf ber Sinaihalbinsel gebräuchlichen Sanbalen liefert, auch Tun und Lottam genannt, und es fragt fich, ob nicht auch Delphinhaute bagu verwendet werden. Roch fraglicher ift, ob man hinreichenden Grund hat ben hebr. Namen tachasch auf die Geetuh zu beschränken, ba er recht wohl die im Roten Meere vortommenden Delphine mit umfassen fann. - Ru ben Deden ber Stiftehutte eignete fich bie gabe Leberhaut der Seefuh fehr gut, mogegen ihre Berwendung zu Beiberschuhen in Bef. 16, 10 fich nur etwa baraus erflaren ließe, bag ber Prophet bie Zeit der Wüstenwanderung Jøraels im Sinne hat; nach dem Zusammenhang ist aber boch wohl feineres Schuhwerk gemeint, wozu sich vielleicht Leber aus Delphinhaut eber eignen mochte. Übrigens tann Tachaid nach bem Affprischen auch in ber Bedeutung "Sammel" gefaßt werben (Deligich).

Tachpanhes. Jerem. 2, 16. 46, 16. 43, 7 ff. 44, 1. Hejef. 30, 18. Diese Stadt, die von der Sept. Taphne, Taphnai, von den Kopten Taphnas, von Herodot (II, 30) aber das pelusische Daphne genannt ward, soll nach dem Itinerarium des Antoninus 16 römische Meilen von Belusium entsernt gewesen sein und ist, wie diese und Migdol, eine gegen die Einfälle der Böller des Ostens errichtete Festung gewesen. Seine Trümmer heißen heute Tell Desenneh (sprich Desenh). Herodot erwähnt es als eine Stadt, in der unter Psammer

tichos (Bfamtif I., 26. Dyn.) ein Teil ber einheimischen agyptischen Truppen jum Schute gegen bie Araber und Sprer gelegen habe, und bie Ansgrabungen, welche Flinders Betrie zu Tell Defenneh unternahm, beweisen, daß die noch erhaltene Fefte von jenem Ronige gegrundet wurde. Es liegt in ber fandigen, an ben Mengalefee ftogenben Bufte, auf ber einen Seite wenige Stunden von bem Fruchtlande bes Delta, auf ber anderen ebenso weit vom Suegtanal entfernt. Rach Jer. 43, 7 ff. ließen fich gur Reit biefes Bropheten answandernde Juden in ber uns beichaftigenden Grengftabt nieber. Die gleiche Stelle fpricht von einem Ziegelofen und einem Balaft, ber fich in ihr befunden habe. Intereffant ift die Stelle, in melder Befefiel Tachpanhes-Taphne ermahnt (Bei. 30, s ff.). Dort werben befanntlich mehrere ägnptische Orte aufgezählt, und zwar in ber Richtung von Suben nach Norben. Tachpanhes ift natürlich die lette, weil nördlichste, Sin aber die erfte und muß barum bie füblichfte fein. Diefer Umstand, ber uns erst bei ben Borarbeiten zu biefem Artitel aufgefallen ift, beftätigt ichon unfere unter Gin ausgesprochene Bermutung, bag man Sin für Spene am erften Rataratt zu halten habe. fowie unfere Bestimmung ber meiften anberen in ber Schrift ermahnten agupt. Stäbte. Es folgen einander: Sin (Spene am erften Rataraft), No (Theben), Roph (Memphis), On (Seliopolis), Bubaftis und Tachpanhes-Taphne. Ein Blid auf Die Rarte wird bie Richtigfeit biefer Bahrnehmung bestätigen. Brugiche Annahme, bas hierogluphische, zwischen Tanis und Belusium gelegene dema thabnet (Thabanet) sei bas heutige Tell Defenneh und bas Tachpanhes-Daphne ber Alten, ift ber neuen febr gewagten Griffith'ichen Sypothese weit vorzuziehen, die das hieroglyphische Ta ha pa bennu (haus des Phonix) oder Ta ha pa bennu her set (Saus bes Phonix in ber Bufte) berausgieht. Näheres über bie Ausgrabungen bei Tell Defenneh findet fich bei Flinders Betrie. Zanis, London 1888. Bb. II. S. 47 ff.

Tachpenes (1. Kön. 11, 10 f.), ägyptische Königin, deren Schwester Habab, den Sdomiter, der zur Zeit Davids am Hose des Pharao freundliche Aufnahme gefunden, geheiratet hatte. Sie lebte während des Endes der Regierungszeit des David, und also zur Zeit der 21. ägypt. Dynastie (1060 bis 943). S. d. Agypten. Sie scheint halb in Theben, halb zu Tanis im nordöstl. Delta, also unweit der Oftgrenze des Landes, residiert zu haben, und so konnte Habab leicht mit einem ihr angehörenden Königin Berbindung treten. Der Rame Tachpenes hat sich nicht auf den Denkmäsern wiedergefunden: Rur der einer Krinzessin aus der 30. Dynastie

Thachbes erinnert an ihn; ja er

ift vielleicht mit ihm ibentisch; benn ber mediale Laut tritt in Fremdwörtern zuweilen für die Tenuis ein und ein nasales n kann sich zwischen ben letzten und vorletzten Stammbuchskaben stellen. Aus Thachbes könnte also Tachbenes und Tachpenes geworden sein.

Tadmor, sprische Stadt, welche gemäß 2. Chr. 8, 4 Salomo "baute", eine Ausfage, bie an fich aller inneren Bahricheinlichkeit entbehrt, und an ber Originalstelle 1. Kon. 9, 18 scheitert, nach welcher Salomo neben Gefer, Beth-horon und Baalath - famtlich palaftinenfischen, bezw. philiftaifch-tanaanitischen Stabten - noch ein Zamar "in ber Bufte im Lanbe baute", b. i. aber bie von Heseliel 47, 19. 48, 20 erwähnte sübliche Grenzstadt Tamar; vgl. diesen Artikel. Wenn die Chronik statt dieses Tamar in der Barallelftelle Tabmor bietet, so beruht bieses auf einem einfachen Digverftanbniffe, bas bann freilich auch in das Reri zu 1. Kön. a. a. D. (= Tadmôr) übergegangen ift. Tabmor, bas Balmpra ber Rlaffiker (beide Namen find zulett wahrscheinlich ein und berfelbe), lag halbwegs zwischen Damastus und bem Euphrat in ber fprifchen Bufte: es trafen bort, bezw. in nachster Rabe ber Stadt, die beiben von Tapfatus-Rakka einerfeits, Circefium anberfeits nach Damastus führenden Stragen gufammen. Diefer ihrer geographischen Lage berbankt die Stadt, wie ihren Ursprung, so sicher in erfter Linie auch ihre Blute, welche freilich erft in verhaltnismäßig spate Beit, namlich bie romische Raiferzeit fällt. Aus biefer fpateren Beit ftammen bie umfangreichen und prachtigen Ruinen ber Stadt mitfamt ben griechischen und aramaiichen (fogen, palmprenischen) Inschriften. Bu vgl. Burton and Drake, unexplored Syria, London 1872, I, 22 f.; de Vogüé, Syrie centrale, Paris 1868, p. 1-88; Ritter, Erdfunde 17, II, S. 1486 ff.; Thenius zu 1. Ron. 9, 18; auch B. be Lagarde, Uberficht über bie im Aramaifchen, Arabischen und Bebraischen übliche Bilbung ber Romina, Gött. 1889 S. 125 Anm., eine Ausführung, bie freilich nur mit Rritit gu benuten fein durfte, infofern er die Lejung Balmpra auf eine Berlefung refp. Berichreibung von Pal aus Tab (Unzialschrift) zurüdführen möchte. Wenn sich aramaisch Atarate (Atergatis) in Aphrobi'ty (vgl. Feodor aus Theodor) vermanbeln tonnte (hommel), fo liegt eine lautliche Berwandlung von T(h)admor in P(h)admor und weiter, zugleich infolge falicher Etymologifierung, in Balmor = Balmpra (cf. hierofolyma!) vielleicht nicht gar fofern. Schr.

Taenath Silo, nordöstliche Grenzstadt Ephraims Raturordnung hergenommenen gehören neben den (Jos. 16, 6). Ptolemäus (V, 16, 5) kannte ein Ausdrücken: Abend, Morgen und Wittag (Pss. Thena bei Reapolis (Sichem), und das Onom. sept T. S. (Thenath, Thena) 10 r. M. (2 deutsche) röte aufging" (1. Mos. 19, 15. 32, 24); "die östlich von Reapolis an, auf dem Wege von dort Sonne ging auf" (1. Mos. 19, 28. 32, 31. Mark.

zum Jordan (ber Straße, die von Sichem über Archelais nach es-Salt und Philadelphia führte). Genau soweit vom heutigen Rablus nach SD. liegt die Ruinenstätte 'Ain Tana (Memoirs II, 232: Ta'na), die van de Belde u. a. mit Recht für das alte L. S. halten. — Bgl. auch d. A. Silo.

Tag. Bie manche andere, die Beit nach dem Monde beftimmenbe Bolfer bes Altertums, g. B. die Araber, die Athener und wohl überhaupt die alten Bellenen, bie Ballier, bie Germanen u. a., so haben auch die Feraeliten den bürgerlichen Tag von Abend zu Abend (2. Moj. 12, 18. 3. Mof. 23, 22), genauer von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang gerechnet, mogegen die Babylonier benfelben mit Sonnenaufgang, die Römer, benen bie mobernen Rulturvolfer gefolgt find, um Mitternacht, die Umbrer um Mittag beginnen ließen. Für ben Israeliten ift baher die genauere Bezeichnung bes mit dem Abend beginnenben bürgerlichen Tages ber zusammengesette Ausbrud "Abend-Morgen" ('éreb-boker), ber jeboch erft in bem fpaten Buche Daniel (8, 14) vortommt, entsprechend bem griechischen nychthemeron (2. Kor. 11, 25). — Indessen kommt im A. T. auch die bem babylonischen Gebrauch entsprechende Berechnung bes Tages von Morgen au Morgen bor; fo wenigftens in ber Schöpfungsergahlung 1. Dof. 1, weil es fich hier um Arbeitstage handelt, beren Anfang am paffendsten ber Anfang bes natürlichen Tages (im Gegenfate zu ber Nacht), also ber Morgen ift. Aber auch bei ber Bablung ber Tage in ber gewöhnlichen Berkehrssprache lag es nahe, die Abendzeit, bis es völlig Racht wurde, und man zur Ruhe ging, noch zu bem mit Sonnenuntergang zu Enbe gehenden Tag zu rechnen: so wird 2. Mos. 12, 18 ber Abend, mit welchem ber 15. bes 1. Monats beginnt, als der Abend des 14. und 3. Mof. 23, 80 ber Abend, mit welchem ber 10. bes 7. Monats beginnt, als Abend bes 9. bezeichnet. - Die einzelnen Tage ber Woche hatten mit Ausnahme bes Sabbaths (f. b. A.) bei ben Jeraeliten feine Namen, sondern wurden, ebenso wie die Tage bes Monats, nur numeriert. Gine weitere Ginteilung bes Tages nach einem bestimmten Beitmaß fannten die alten Bebraer ebensowenig, als bie alten Griechen; wie biefe (val. Lubter unter dies; hermann, Griech. Brivataltertumer § 17), beanugten fie fich vielmehr mit ben teils aus ber Naturordnung, teils von alltäglichen, regelmäßig wieberfehrenden Beichäftigungen hergenommenen Bezeichnungen der Tageszeiten. Bu den von der Naturordnung hergenommenen gehören neben ben Ausbruden: Abend, Morgen und Mittag (Bf. 55, 18) Zeitbestimmungen, wie "ba bie Morgenrote aufging" (1. Doj. 19, 15. 32, 24); "die

16, 2); "bei ber Hiße bes Tages" (b. i. um auch die Jeraeliten. Mittag; 1. Mof. 18, 1. 1. Sam. 11, 11); "bie Sohe bes Tages" (nekhon haj-jom, eigentlich = bas gerade Aufgerichtete bes Tages im Unterschied vom aufsteigenden und sich neigenden; Spr. 4, 18); "die Sonne war am Untergehen" und "die Sonne war untergegangen" (1. Dof. 15, 12. 17); "der Tag neigt sich" (Richt. 19, 18); "als ber Abend sich herzuwandte" (1. Dos. 24, 68); "beim Bind bes Tages", b. h. in ber Tageszeit, in welcher fühlender Wind fich zu erheben pflegt (1. Moj. 3, 8. Hohestl. 2, 17) u. bgl.; der lettangeführte Ausbrud bezeichnet bie Beit turg vor Sonnenuntergang, und aus gleichem Grunde heißt auch die Abenddämmerung néscheph (= das Behen); die verbreitete Meinung, daß dieses Wort in manchen Stellen (besonders 1. Sam. 30, 17. Siob 3, o. 7, 4. Pf. 119, 147) auch die Morgendämmerung bezeichne, ift schwerlich richtig, und feinenfalls liegt in einer berselben eine Nötigung, von der allein gesicherten Bedeutung "Abenddämmerung" abzugehen. Auch der Ausbruck "zwischen ben beiden Abenden" (2. Mos. 12, 6. 16, 12. 29, 30. 41. 30, 8. 3. Mos. 23, 5. 4. Mos. 9, s. s. 11. 28, 4) gehört hierher; er bezeichnet nach seinem ursprünglichen Sinn, gang wie ber entsprechende arabische Ausdrud, die Dammerzeit zwischen Sonnenuntergang und bem Anbruch ber Nacht, also eben die Beit, welche nach obigem zuweilen noch zu bem mit Sonnenuntergang zu Ende gegangenen Tag gerechnet wird; gang richtig ift er 5. Mos. 16, o durch "des Abends beim Untergang ber Sonne" erlautert, und erft in späterer Reit (bie erfte Spur bavon ift aber vielleicht schon 1. Kön. 18, 20. 36) tam, vermutlich weil jene Dammerzeit zur Berrichtung ber "zwiichen den beiden Abenden" ju vollziehenden gottesbienftlichen Beschäfte nicht mehr ausreichte, bie nachmalige pharifaische, von Josephus (Jud. Rr. VI, 9, s) und den Talmudiften bezeugte Anficht auf, daß ber Ausbrud bie Nachmittagszeit, vom Sinken ber Sonne an, b. h. etwa von 3 Uhr ab bis zum Sonnenuntergang bezeichne (vgl. S. 1158a). — Bon Geschäften, die zu bestimmten Tageszeiten besorgt zu werden pflegten, sind Bezeichnungen hergenommen, wie: "um bie Beit, wenn die Beiber pflegten herauszugehen und Wasser zu schöpfen" (1. Mos. 24, 11); "zur Zeit ber Darbringung bes Speisopfers" (1. Kon. 18, 29. 36); "um die Zeit des Abendopfers" (Dan. 9, 21. Egra 9, 4 f.); "unter ber Stunde bes Raucherns" (Lut. 1, 10). Früher als ber Tag wurde die Nacht nach ungefähr gleich bemessenen kleineren Zeiträumen eingeteilt (s. d. A. Nachtwache), woraus es fich begreift, daß Bf. 90, 4 bie Nachtwache als fleinfter gebrauchlicher Beitabschnitt genannt ift. — Wie die Griechen die Einteilung bes Tages in 12 Stunden von den Babyloniern gelernt haben (Herod II, 109), fo

Durch affprische Bermittelung mar ichon zu ben Beiten bes Abas bie Betanntschaft mit einer mittels einer Sonnennbr bemeffenen Ginteilung bes Tages in fleine Beitabschnitte gemacht worden (j. Uhr); beim Bell ist sie aber so früh noch nicht vorauszusepen. Ern aus ber nacherilischen Beit haben wir Beugniffe dafür, daß jene babylonische Tageseinteilung auch im gewöhnlichen Leben üblich geworden war, wie es benn für ben Begriff "Stunde" fein hebr. Bort gibt\*), sondern nur bas aramäische scha'ah (Dan 4, 16. 5, 5). Bei diefer mit Sonnenaufgang beginnenben und mit Sonnenuntergang abichließenben Teilung bes Tages in 12 Stunden wurde auf den Längenunterschied der Tage (val. Weish, 7. 19. obichon dieselbe in Palaftina zwischen 14 St. 12 Min. und 9 St. 48 Min. schwantt, also mehr als 4 St. beträgt, feine Rudficht genommen. Infolge bavon waren benn die Stunden in den verschiedenen Sahreszeiten verschieden lang; fie schwantten zwischen 49 und 71 Minuten. Diese babylonischjübisch-griechische Tageseinteilung in 12 Stunden (vgl. Joh. 11, s. Matth. 20, s-6. s. 12) ist es, nach welcher im N. T. die Tageszeiten mittels Rumerierung ber Stunde bestimmt werben, jo bak aljo von ben bamaligen 3 Gebetoftunden (vgl. G. 487 b. bie 3. Stunde ungefähr unserer 9. Morgenftunde. bie 6. ber Mittagsftunde und die 9. ber 3. Rachmittagsftunde entspricht (vgl. Matth. 27, 45 j. Mart. 15, 25. 33 f. Lut. 23, 44. Joh. 1, 39. 4, 6, 52. 19, 14. Apftlg. 2, 15. 3, 1. 10, 3. 9. 30); in gleicher Beise war nun auch die Nacht in 12 Stunden eingeteilt worden (Upftig. 23, 28; bgl. Matth. 24, 43. Qut. 12, so. Apftig. 16, ss); und die Bermendung ber Stunde als Beitmag mar gang gang und gabe (Matth. 26, 40. Apftlg. 5, 7. 19, 34). — Anders als im übrigen N. T. follen nach der Meinung vieler die Stundenangaben im Ev. Joh. zu nehmen fein; ihnen foll die romische Stundenberechnung ju Grunde liegen. Beranlagt ift diefe Annahme burch bas Beftreben, ben Biberipruch auszugleichen, in welchem die Angabe Joh. 19, 14, nach welcher um die 6. Stunde Bilatus das entscheidende Wort über Jejum noch nicht gesprochen hatte, mit berjenigen des Markus (15, 25), nach welcher Zesus schon um bie 3. Stunde gefreuzigt wurde, und der aller anderen Evangeliften, nach welcher er um die 6. Stunde icon geraume Beit am Rreuge bing (Matth. 27, 45. Mart. 15, 38. Lut. 23, 44), fteht: ware in Joh. 19, 14 die 6. Stunde nach romijder Stundenzählung, alfo 6 Uhr morgens gemeint, jo ftimmten jene Angaben wohl zusammen. Aber wenn Jejus in ber Morgenfruhe bor bas Richt. haus geführt wurde (Joh. 18, 28), so können alle die Berhandlungen und Ereignisse, welche vor Joh

<sup>\*)</sup> In ben Stellen 2. Kon. 13, 22. hiob 7, 12. Bf. 102, 14. Preb. 3, 1 fteben im Grundtegte Borter von anderer Bebeutung.

19, 14 fallen muffen (man bente auch an die Genbung zu Herobes!), unmöglich schon um 6 Uhr morgens borüber gewejen fein, und Johannes tann baber nur bie 6. Stunde nach ber üblichen jubifch-griechischen Stundengahlung meinen; in anderen Stellen (Joh. 1, so u. 4, 6) liegt minbeftens tein genügender Grund vor, von biefer auch burch Joh. 11, . empfohlenen Annahme abzugeben. Bon jenen wiberfprechenden Angaben über die Kreuzigungszeit aber ift die johanneische als die genauere und von einem Augenzeugen herrührende vorzuziehen. — Bon der durch die 3 Gebetszeiten an die Sand gegebenen talmudischen Bierteilung des Tages in je 3 Stunden findet sich im R. T. nur etwa in Matth. 20, s ff. eine Spur, gar feine bagegen von ber Teilung ber Stunde in 1080 Teile. — Schließlich sei noch bemerkt, daß "ber Tag jemandes" je nach bem Rusammenhang bald ben Geburtstag (Siob 3, 1), balb den Todestag (1. Sam. 26, 10. Hiob 18, 20. Sef. 21, 20) bezeichnen tann, und bag im prophetischen Sprachgebrauche die Beit bes letten Entscheidungsgerichtes gewöhnlich "ber Tag Jehova's" und im N. T. "ber Tag bes Herrn", manchmal aber auch schlechtweg "ber Tag" (1. Kor. 3, 18. Hebr. 10, 25) genannt wird. Offb. 1, 10 aber ift "bes herrn Tag" ber Sonntag (f. Sabbath Mr. 4).

Tagereife. Abgesehen von 2. Moj. 17, 1, wo Luther ungenau mit T. mehrere Mariche bon unbeftimmter Dauer (f. b. M. Lagerftatten Rr. 2) zusammenfaßt, bedeutet T. in ber beutschen Bibel gewöhnlich (z. B. 1. Mos. 30, se. 31, 28. 2. Kön. 3, v. 1. Matt. 5, 24. 7, 45. Luf. 2, 44) ben "Weg eines Tages". Natürlich bezeichnet biefer Ausbrud gleich bem verwandten "Gang eines Tages" (Jon. 3, s f.) die burchschnittlich in einem Tage zurudgelegte größere Begeftrede und kann nicht zur Angabe der Beit dienen follen, welche etwa auf einer viel fürzeren Strede verbraucht wäre. Der Sabbathweg (f. d. A.) ist ein kleineres Längenmaß, ebenso ein Feldweges (1. Mos. 35, 16. s. o. S. 973b). Bon ber Unbeftimmtheit, welche bem Begriffe ber T. anhaftet, ist in d. A. Maße Nr. 2 schon die Rede gewesen. Ein Bug, der nur aus ruftigen Mannern besteht, wird in berselben Reit eine größere Strede gurudgelegt, als eine Karawane mit Weibern, Kinbern und langfam zu treibenbem Bieh, val. 1. Mof. 31, 22 f. 33, 14. Das Kamel durchschreitet in ber Stunde durchschnittlich 1/2 deutsche Meile, das Maultier aber 3/s d. M. Außerdem begründet namentlich die verschiedene Beschaffenheit des Beges oft einen großen Unterschied, vgl. Robinson, Balast. I, S. XV. XLIII. 420. Wir werden aber schwerlich fehr irren, wenn wir die biblische T. nach dem Durchschnitt zu 31/2 deutschen Meilen ober 7 Begftunden beftimmen, vgl. 1. Doj. 22, Kph.

Tagwähler und Tagverflucher. Bo Luther das Wort "Tagmähler" gebraucht, will er darunter Leute verstanden wissen, welche "etliche Tage unfelig, etliche gludfelig ortern, zu reifen, zu bauen, ju heiraten, ju ftreiten und ju allen Banbeln". (Luthers Werte, Erlanger Ausgabe X, 339.) Es gibt feine halbwegs bedeutende Bolfslitteratur alter und neuer Beit, die nicht für bie weite Berbreitung biefes Aberglaubens natürlicher Mantit, für die Unterscheidung von dies atri, candidi, communes Beugnisse beibrachte. Auf ein Syftem war berfelbe, zusammenhängend mit ber Bebeutung ber Geftirne fur bie Beitmeffung, in ber mesopotamischen Gestirnreligion gebracht. Dit hohem Bewußtsein ftellt ber Prophet den Gott Beraels, ber mit ordnendem Balten und fundenber Beifagung ben gangen großen Geschichtsverlauf beherricht, den fleinen Runften ber babylonischen Astromanten gegenüber, welche Monat für Monat die glücklichen oder unglücklichen Ronstellationen für die einzelnen Tage befannt geben (Sef. 47, 18; vgl. 46, 9 ff.). Bie Bahrfagerei und Zauberei zusammengehen, so hängt damit zusammen, daß einzelnen die Macht zugeschrieben wurde, diesem ober jenem Tage durch schwarze Runst den unseligen Charakter anheften zu können. So rebet Hiob 3, s von Tagverfluchern, und die affprischen Reilschrifttafeln erweiterten bas zur Unterscheidung auch bon Monats- und Stundenverfluchern. Bei ben Berfern, bei benen die einzelnen Tage Gegenftanbe religiofer Berehrung waren (Yaçna I, 43. III, 60), erscheint die astrologische Runft ber Tagewählerei ersett burch bas einfachere Mittel bes Lofes (Efth. 3, 7). — Wie dem neueren Judentum Wontag und Donnerstag als besondere Glücktage gelten, so wird bei der Allgemeinheit bes Phanomens nicht zu zweifeln fein, daß auch im alten Jerael Tagmahlerei im Schwange ging, wenn icon bas Beitwort 'onen mit seinen Ableitungen, welches Luther ausschließlich so übersett, schwerlich diese Bedeutung hat (3. Moj. 19, 26. 5. Moj. 18, 10. 14. Jej. 2, 6. 57, s. Jer. 27, s. 2. Chr. 33, s). Bgl. b. Artt. Bahrfagerei und Zauberei. Allen hierhergehörigen Borftellungen und Gebrauchen ftellt fich die alttestamentliche Offenbarung nicht bloß mit bem Grundgebot von der wahren Brophetie (5. Mof. 18, 14 ff.) gegenüber, fondern auch mit der Sabbathinstitution, welche nur einen Unterschied religiofer Beihe zwischen bem Sabbath und ben übrigen Tagen anerkennt, im übrigen aber die letteren in Bezug auf Gludsbestimmung und Arbeitssegnung einander gleichstellt (2. Mos. 20, . f.). Wo bas N. T. gegen jüdische ober judaisierende Tagewählerei Stellung nimmt, ift das nicht mehr bloß jene Unterscheidung von Gluds- ober Ungludetagen, sondern die superftitiose Bertung des Beiligfeitscharafters ber Feiertage, welche ans Befet felbft anlehnt, aber basfelbe feiner Seele beraubt (Luf. 13, 14 f. Gal. 4, 10. Rol. 2, 16. Rom. 14, 5 f.).

Talent, hebr. kikkar (eigentlich "Rreis", jo benannt nach ber freisformigen Geftalt eines folden), ift wie Dine und Getel (f. b. Artt.) urfprunglich Bezeichnung eines Gewichts, fpater auch einer Rechnungseinheit bei Geldzahlungen. Als Gewicht = 60 Minen ober Doppelpfunden entspricht es unferm "Centner" (fo icon Luther). Da bas hebraische Gewichtstalent aus 60 Minen au 982,2 Gr. (= 60 × 60 = 3600 Setel zu 16,37 Gr.), bas Goldtalent aus 60 Minen zu  $818.5 \text{ Gr.} (= 60 \times 50 = 3000 \text{ Setel au } 16.37$ Gr.), bas Silbertalent aus 60 Minen zu 727,5 Gr. (= 60 × 50 = 3000 Setel zu 14,55 Gr.) befteht, fo beläuft fich bas hebr. Gewichtstalent Rilogr.,

Gilbertalent endlich auf 43,650 Rilogr. Rach beutigem Gelbeswert würde sich hiernach bas Golbtalent - ben Goldsetel auf nahezu 45 RM., ben Gilberfetel auf 21/2 HM. angefett, auf  $3000 \times 45$ RM. = rund 135 000 99. bas Gilbertalent auf 3000  $\times 2^{1/2} \Re \mathfrak{M} =$ rund 7500MM. belaufen. Da-

1634

nach betrug ber von Menahem von Samaria bem Uffgrer Phul entrichtete Tribut von 1000 Talenten Silbers (2. Kön. 15, 10) rund 7 500 000 RM., berjenige Sanheribs im Betrage von 300 Talenten Silbers und 30 Talenten Goldes rund 2 200 000 RM. Silber und 4000000 RM. Gold; insgesamt also ca. 6200000 AM. — Im N. T. geschieht des Talents nur in zwei Parabeln (Matth. 18, 24 u. 25, 15 ff.) Erwähnung. S. J. Brandis, Ming., Maß- u. Gewichtswesen 2c. Berlin 1864, S. 102 ff.; KAT.2, S. 142 ff. 318 und vgl. bie Artt. Mine, Setel, auch Gelb und Gewichte. Schr.

Tamar = Balme, 1) bie Schwiegertochter Juba's und Mutter feiner Sohne Bereg und Serah (1. Moj. 38. Ruth 4, 12. 1. Chr. 2, 4. Matth. 1, 8); vgl. b. Artt. Juba Nr. 1 u. Unzucht. — 2) Die

ber Maacha, Entelin bes Konigs Talmai von Gefur (2. Sam. 13. 1. Chr. 3, 0; vgl. 2. Sam. 3, s. 13, sr. 1. Chr. 3, 2); vgl. b. A. Abialom. – 3) Die nach ihr benannte schöne Tochter Abjaloms (2. Sam. 14, 27), bie nach einem Bufate ber Sept. die Frau Rehabeams und Mutter Abia's gewesen sein foll, aber vielmehr für die Mutter ber Lieblingsfrau Rehabeams Maacha zu halten ist (vgl. b. Artt. Abia u. Rehabeam).

**Lamar** ist auch Name einer Stabt, die Hesetiel als öftlichen Ausgangspunkt ber Subgrenze bes heiligen Landes nennt (Sef. 47, 10. 48, 28); fie ift mit hazazon-Tamar (1. Mof. 14, 7) nicht einerlei, ba bieses vielmehr mit Engebi (f. b. A.) identisch ift, und unter letterem Ramen von Sefetiel in bemfelben Rap. (47, 10) genannt wirb. Dagegen auf 58.932 Kilogr., bas Golbtalent auf 49.110 ift T. wohl sicher bas von Eusebius (im Onom.

> unter Asasan Thamar) mähnte. auf der Straße von Hebron nach Elath gelegene Dorf Thamara, welches bamals ein fester Plat mit romijcher Bejapung war und als Thamaro auch von Btolemaus und auf ber Beutingerichen Tafel genannt ift. Die Bermutung

Robinjons (III, 178 f. 185 ff.), bie Drislage

sei durch die 6 Stunden sublich von Tell Milch auf ber Route von hebron nach Elath gelegene Ruinenftelle Kurnub bezeichnet, ftutt fich auf die Annahme, der bei Eusebius und bei Sieronymus verberbte Rame (Mapsis, Mampsis, Samalis) bes Orts, von welchem Thamara eine Tagereise entfernt sein soll, sei Malatha (= Tell-Milch); dieselbe ift aber unwahrscheinlich; T. muß weiter öftlich, sublich vom Toten Reere gelegen haben. - Die nach 1. Ron. 9, 18 von Salomo befestigte Stadt T. "in ber Bufte im Lande" fann, ba sie neben Baelath (f. b. A.) genannt ift, mit unserem T. identisch sein, und bei der Bufte hat man bann an bie Bufte Juba gu benten; nach 2. Chr. 8, 4 und nach dem Reri foll Tabmor (f. d. A.) gemeint fein, in welchem Falle ber Rame wohl Tammor auszusprechen mare.

Tamariste. So wird jest bas hebr. Wort schöne Schwester Absaloms, Tochter Davids und beschel nach dem arab. 'athl u. dem aram. 'atla' 1635

gebeutet, während Luther es in 1. Mos. 21, 25 burch "Bäume", in 1. Sam. 22, 2 burch "Hain" und 1. Sam. 31, 25 burch "Baum" wiebergegeben hat. Obschon auch die meisten alten Übersetze ben allgemeinen Begriff Baum, Hain, Gewächs ausbrüden, und obwohl das Wort im späteren Hebr. wirklich gemäß seiner Grundbebeutung (= ein festgewurzelter Baum) in diesem allgemeinen Sinne gebraucht worden zu sein scheint, so hat das-



Camariskengweig.

selbe ursprünglich ohne Zweisel eine bestimmte Buumart bezeichnet, und die jetzt herrschende Bestimmung derselben empsiehlt sich nicht nur durch jene sprachlichen Analogien, sondern auch durch ihre sachliche Angemessenheit. Zwar ist der Baum bei Jabes, unter welchem die Gebeine Sauls und seiner Söhne begraben wurden, in 1. Chr. 11 [10], 12 nicht, wie in 1. Sam. 31, 12, 'eschel, sondern 'elah, d. i. Terebinthe (Luth. "Eiche") genannt; aber der Chronist kann das Wort 'elah in der allgemeinen Bedeutung "starker Baum" (vgl. S.

357a) gebraucht, ober einen befannteren Baum an Stelle eines minder befannten genannt haben. Bon den verschiedenen, teils strauch- teils baumartigen Tamarisken (über die Mannatamariske f. S. 965), deren es in Palästina 7 Arten gibt, kommt für die angeführten Bibelstellen die in Agypten. Arabien, Sprien und Balaftina heimische Tamarix orientalis ober articulata (griech. myrike) in Betracht, ein immergruner Baum, ber fo bid und hoch als unsere Eiche wird, mit bünnen, gegliebert aussehenden und mit fleinen, ichuppenformigen Blattchen besetten Zweigen, feitlich ftehenben Blutenahren mit fleinen, fünfgahligen, blagroten Blumen und vierklappigen Samenkapfeln. Die angeblichen grunen, nuggroßen Beeren find feine Frucht, fonbern ein Gallapfel. Gin alter Baum biefer Art muß in Beerfeba geftanden haben, und galt als von Abraham gur Bezeichnung ber beiligen Stätte gepflangt; unter einer folchen auf ber bobe ju Gibea pflegte Saul ju figen, wenn er seine Dienstmannen um sich versammelte (1. Sam. 22, 6); und bei Jabes, in beffen Gegend es noch heutzutage viele Tamaristen gibt, wurde ein folder Baum fein Grabbentmal (1. Sam. 31, 18). Auch anbermarts bient ber lange ausbauernbe Baum als Denfmal, an welches sich Überlieferungen knupfen. So gilt die große, auf ben Trummern von Babylon ftehende Tamariste den Arabern als heilig, weil Ali nach ber Schlacht bei Silla unter ihr geruht haben foll. Bgl. Leng, Botanit, S. 640 f.

Tamus, richtiger Tammug, eine Gottheit, von welcher ber Prophet Befefiel (8, 14) berichtet, baß Frauen am Eingangsthore bes Tempels ihn beweint hatten. Die Gottheit ift feine fpecififc vorberasiatische und insbesondere canaanaische. Ihr Rult ftammt vielmehr ficher aus bem Often, aus Babylonien. Tammuz ift bas altbabylonische Du-mu-zi, weicher Du-zi, ein nichtsemitischer Name, welcher "Sohn bes Lebens" bedeutet. Nach Chrill von Alexandrien und hieronymus ift T. identisch mit dem phonicischen Aldonis, was indes vielleicht nur auf nachträglicher Rombination beruht. Doch konnte ja freilich auch adon "Berr" zunächst ein Ehrenbeiname bes Tammuz gewesen sein, ber bann fpater gu feinem Gigennamen ward. Zu den Hebraern und wohl auch Phoniciern wird ber Rult ichwerlich früher, als furg bor bem Exil gebrungen fein. Dit Sadab-Rimmon (f. b. A.) hat Tammuz von Saufe aus gar nichts zu schaffen: ift jener ein himmelsund Wettergott, so hat Tammuz von biefer Qualitat nichts an sich. Richtiger wird man ihn mit Jensen (f. u.) als "Gott der Frühlingsvegetation" bezeichnen. Erft fefundar hat man, fo icheint es (vgl. bas "Rlagen" um jeden ber beiben Götter), die beiben Gottheiten ibentifiziert. - Der Gott hat auch einem Monate, bem vierten, ben Ramen gegeben, welcher etwa unferm Juli entspricht: es ift der Monat dieser hinfterbenden Begetation. Dit biefem Umftande hangen wohl zu einem und zum guten Teile bie Sagen zusammen, welche fich an ben Doppelnamen: Tammug-Adonis fnupfen. Doch muß zugleich angemerkt werben, bag ichon ein altbabylonisches mythologisch-episches Gebicht, bie Hollenfahrt ber Iftar, in ben Ausgangsverfen bie Iftar und ihre Erlebniffe irgendwie in Berbindung mit bem Dazi-Tammag bringt. Bgl. Fr. Lenormant, Il mito di Adone-Tammuz, Firenze 1879; 28. Baubiffin, Stub. g. femit. R.-G. I, S. 300 f. KAT. 2 (1882), 425; Höllenf. ber Iftar (1874), S. 54 f.; A. Jeremias, Die babylonisch-affprischen Borftellungen bom Leben nach dem Tode, Lpz. 1887, S. 23 (= Höllenf. Reb. 47 ff.); 41 f.; B. Jenfen, Rosmologie ber Bab. Straßb. 1890 S. 197. 480.

Berfonen balb als ein Springen ober Supfen, in welchem Sinne Luther Siob 21, 11. Bf. 29, . lecken (vgl. got. laikan = tanzen) gebraucht; balb heißt er ein Sich-Drehen ober -Binben, und von solcher Bewegung in die Runde hat auch ber Reihen- ober Reigentang feinen Ramen; zuweilen wird er in feiner Berbindung mit Mufit als ein Spielen (f. b. A. Spiele) bezeichnet. Bir haben als Unterschied von unserem heutigen I. gunachft hervorzuheben, daß nach ber Beije bes übrigen Altertums auch ben hebraern bas paarweife Tangen beiber Geschlechter burchaus fremb mar; das männliche Geschlecht tanzte für sich allein, ebenso das weibliche, dem der T. ganz vorzugs weise zukam. Bei festlicher Beranlassung führten in der Regel Jungfrauen oder Frauen einen Reigentanz auf, so daß die übrigen Anwesenden diefer Berherrlichung ber Feier zusaben, g. B. beim



1636

Altugpptifcher Cang. Rach Billinfon.

Tanne, f. Cupreffe.

Tanz. Wie des Bergens Trauer (f. d. A.) unwillfürlich zu gewissen Gebarben ober torperlichen Bewegungen (z. B. ber Sanbe, vgl. Jer. 2, 27) führt, jo außert sich auch die frobe Stimmung (vgl. Lut. 6, 23) bei ben Boltern aller Beiten leicht in Bewegungen nicht nur ber Füße, sonbern auch bes Oberkörpers und ber Arme, welche nach einer gemiffen Ordnung wechseln. Das Bred. 3, 4 bem Rlagen entgegengesette Tanzen (mittelhochbeutich dansen = ziehen, hinter fich brein führen), meldes als rhythmische Bewegung im engsten Busammenhange mit ber Musik steht, wird in ber heil. Schrift oft genug erwähnt. Bei ber Unbestimmtheit der im Grundterte gebrauchten verschiedenen Borter konnen wir uns vom T. der Hebräer nur annähernd eine Borstellung machen.

frohen Mahle (vgl. Lut. 15, 28-25, und f. oben S. 479 b. 1043 a), bei Siegesfesten ober Begrugungen ber heimtehrenden Sieger (vgl. 2. Dof. 15, 20. Richt. 11, st. 1. Sam. 18, 6) und namentlich auch bei religiofen Feiern (vgl. Richt. 21, 21. Bf. 68, 26. 149, s), die ben Charafter von Bolfefesten trugen (f. b. A. Mufit Rr. 10 ff.). Das Tangen bes mit seinem Bolte fich freuenden Ronigs (2. Sam. 6, 5. 14 ff.) por ber Gotteslade her, welche in feierlichem Buge hinauf in die Stadt Davids gebracht murbe, miffiel ber hochmutigen Tochter Sauls wohl auch barum, weil ber T. in ber Regel Sache ber Beiber (f. o. S. 462 b) mar, fo bag meiftens nur Manner loferen Schlages (2. Sam. 6, so) öffentlich vor den Augen auch ber Frauen tangen mochten. Gewiß murbe ein um feine Burbe angftlich besorgter König im langen Talare feierlich einhergeschritten fein. Aber in bem religiofen L.e So erscheint ber T. einer einzelnen ober mehrerer bes mit turzem Gewande (2. Sam. 6, 14) betleibeten David fann unmöglich etwas Unanftanbiges gelegen haben, so wenig als in dem tripudium oder dem bei religiofen Feiern üblichen Baffentange ber römischen Marspriefter, die bom T.e ben Namen Salii führten, und in ben gottesbienstlichen Tänzen der altgriechischen Chore (j. d. A. Feste Rr. 1, fowie o. S. 909 b über ben von Brieftern und angesehenen Männern beim Laubhüttenfeste aufgeführten Fadeltang ber späteren nachegilischen Beit). Bahrend bei uns der T. gang überwiegend bem eigenen Bergnugen ber Tangenben bient, bildete der hebr. T., obwohl er wie bei den spielenben Kindern (Matth. 11, 17) ein Ausbruck ber frohen Stimmung sein sollte, in viel höherem Grade ein erfreuendes Schauspiel für die Gejamtheit aller zur Feier Berfammelten. gilt z. B. von bem noch jest in Sprien üblichen Schwerttanze der Braut am Abend des Hochzeitstages (f. o. S. 353a). Der T. um die Götterbilber und Altäre (vgl. 2. Mof. 32, 19), welcher 1. Kon. 18, 26 ein Sinten ber Baalspriefter heißt, mochte in ben abgöttischen Rulten ber Nachbarvölfer 38raels (vgl. o. S. 147b) nicht felten einen ber fitttichen Religion bes A. T.s fremben, ftart finnlichen Charafter tragen. Db bas Hohelieb (7, 1 f.), welches anmutsvollen T. zu murbigen weiß, ihn mit dem Reigentang ber Engel (f. b. A. Dahanaim) vergleicht, ift icon barum hochst ungewiß, weil eine bestimmte Tanzweise leicht nach dem Namen einer Stadt bezeichnet werden tonnte. Bohl noch weniger barf man die Sängerinnen bes Salomo (Bred. 2, 8) in die möglicherweise Dan. 6, 10 gemeinten Tänzerinnen verwandeln, die bei Soffesten eine Art von Ballett aufgeführt hatten. Beber tonnte ber Ronig nach hebraischer Sitte (anders berhalt fich's Efth. 1, 11) feine eigenen Haremsfrauen bazu hergeben, noch ift's gerabe mahricheinlich, daß ichon in der altesten Ronigezeit öffentliche Tänzerinnen, b. h. um Lohn tanzende Beiber, bei ben Bebraern vorhanden maren. Dogen folche aber auch nirgende in ber Bibel beutlich ermahnt werben, jo haben fie boch in ber fpateren Zeit bei ben üppigen Gelagen ber Bornehmen schwerlich ganz gefehlt. Freilich wird man bei diefer Bermutung weniger an die Stlavinnen ber Reichen benten ober an arme guchtige Beiber, bie etwa ein Gegenstud zu ben Klageweibern bilbeten, als vielmehr an leichtfertige Personen, wie man fie in Jes. 23, 16 und Sir. 9, 4 finden kann, während Bar. 6, . die ichmudliebende Inngfrau nur burch Luthers freie Uberfetjung in eine gum T.e geschmudte Depe verwandelt worden ift. Jedenfalls haben wir kein Recht, das unanständige Treiben ber öffentlichen Tanger und Tangerinnen im neueren Agppten (vgl. Niebuhr, R. I, S. 183 ff. und Lane II, Rap. 19) icon bei ben alten Bebraern vorauszuseten, beren nationale Tange in ber Regel wohl ebenso züchtig als einfach waren. Der Solotanz

lichen Gaftmable mag fich an die fpateren tunftreichen griechisch-römischen Mufter angelehnt haben; val. über den pantomimischen T. in der römischen Raiserzeit Friedlander II, 434 ff. Bu einer naberen Beschreibung bes gewiß immer ausbrudevollen hebraischen T.es fehlen uns die Mittel, obgleich wir fagen tonnen, bag im allgemeinen bie Tange ber Manner burch größere Lebhaftigfeit, die der Frauen durch größere Anmut sich werden ausgezeichnet haben. Bon ben Amerikanern, die bas Tote Meer untersuchten (vgl. C. Ritter, Erbfunde XV, S. 729) erfahren wir, daß die Araber, welche am Abend die Rudfehr des Scherif mit Gefang und T. feierten, burch ihre Bewegungen, Die Sprünge und bas Sandetlatichen auffallend an bie Tange ber Gubiee-Infulaner erinnerten. Bang tunstlos können die von der Handtrommel und sonftiger Mufit (f. d. A.) begleiteten hebr. Tange, besonders die der Frauen, natürlich nicht gewesen jein. Die alten Agypter haben, wie die noch erhaltenen Abbildungen (bei Wilkinson II, S. 257. 264. 301. 312. 329. 335 ff.) zeigen, verschiedene T.-Arten gekannt. Aus den Farben dieser Bilder ist zugleich ersichtlich, daß nicht nur Stlaven in den Häufern der Reichen tanzten, sondern daß auch freie Agypter sich zu solcher Unterhaltung der Gäste dingen ließen; dasjelbe geschah vielleicht auch bei Kph. den Hebräern.

Tapet gebraucht Luther Hef. 27, 16 im Sinne von Teppich, Zierbede, wie er benn basselbe hebr. Bort (rikmah) sonst mit "gestidte Reiber" ober "gest. Tücher" übersett; jebenfalls ist an bunte und am wahrscheinlichsten an buntgewirkte Teppiche zu benten; vgl. d. A. Beberei.

Tappuah (hebr. Tappuach, b. i. Apfel, oder besser Aprikose), hieß — 1) eine judäische Stadt in ber Niederung (Jof. 15, 34); dieselbe, welche 12, 17 als canaanitische Königsstadt erwähnt wird. Ihre Lage ift unbekannt. Man hat fie - vielleicht mit Recht — nördlich von Bet Dschibfrn (Eleutheropolis) gesucht (so Guérin, Judée II, 27 f.): aber von dem alten Namen ist keine Spur mehr vorhanden; benn das von Joseph Schwarz (Das heil. Land, 1852, G. 73) ermahnte Beth Tapa scheint gar nicht zu existieren. Das Onom. hat T. mit Beth Thappuach (f. b. A.) ibentifiziert, was gang unthunlich ift. - 2) Gine Stadt an ber Grenze von Ephraim und Manaffe (3of. 16, s), auch En T. ("Aprikofenquelle") geheißen (17, 1); nach 17, 8 Ephraim zugeteilt, mährend bie ihr zugehörige Landschaft Manaffe erhielt. Auch die Lage dieser Stadt läßt sich nicht mehr bestimmen. Oftlich ober norböstlich von Sichem (wo be Saulcy fie ansept) barf fie nicht gesucht werben, fondern nach ben ang. Stellen nur weftlich bavon, bem Mittelmeer (bem "Rohrbach") zu. — Das 1. Matt. 9, 50 erwähnte Topo (griech. ber Berobiastochter (Matth. 14, 6) beim tonig- Tepho, Tephon, fpr. Tephus), welches Bacchibes befestigte, burfte ein altes T. fein, ob aber eines ber beiben genannten ober Beth-T., lagt fich nicht enticheiben.

Tarah (Luther Tharah), Bater Abrahams, Nahors und Harans (1. Moj. 11, 24-39. 1. Chr. 1, 26. Lut. 3, 84); über ben Namen vgl. S. 1478b, über seine Wanderung von Ur ber Chaldaer nach Baran G. 11a, über ben ihm Joj. 24, 2 jugeschriebenen Göpendienst S. 12b f. — Die Lage der gleichnamigen Lagerstätte der Jeraeliten mahrend ber Buftenwanderung (4. Mof. 35, 27 f.) ift nicht zu bestimmen (val. Lagerstätten Rr. 4). - Über das bei Luther 2. Matt. 12, 17 ermahnte Tharah vgl. b. Artt. Rartor, Rir Moab und Tob.

Tarplat nennt Luther die Beimat der Esr. 4, . ermähnten Tarpelaje (T.), einer ber von Dsnappar weggeführten und in Samarien angefiebelten Bölkerschaften. Die Tarpeläer erscheinen a. a. D. unter einer Anzahl solcher Bölkerschaften, bon benen die sicher zu identifizierenden (Arfaer, Babylonier, Sufianer (Daher?) und Elamiter) entschieden nach dem Often weisen. So scheint es am nachsten zu liegen, auch bei jenen an ein oftliches Bolt zu benten; ein jenen Ramen führendes hier wohnendes Bolt ift aber bis jest nicht nachzuweisen. Denn die östlich von Elymais wohnenben Tapūroi bes Btolemaus (Tapyroi Strabo's) fonnen schwerlich in Betracht tommen. — Die Rombination von Tarpel mit Tripolis in Nordphonicien (hitig u. a.) ist lautlich ansprechend, und als ein entscheibender Gegengrund kann jene Erwähnung von östlichen Bölkerschaften baneben nicht bezeichnet werben. Benn Damathenfer neben Babyloniern gur Anfiedlung in Samaria bestimmt werden (2. Kön. 17, 24), so konnte dieses auch mit den Bewohnern einer nordphonicischen Stadt geschehen, und daß wenigstens Asurbanipal, ben man mit Osnappar boch wohl am wahrscheinlichsten wird zu ibentifizieren haben (KAT. 2 376), auch in Phonicien Aufstande niederzutampfen hatte, ift aus feinen Inschriften befannt (Affurb. Sm. 62 ff. 155). Geftütt fonnte die Kombination auch durch den Umstand erscheinen, daß die Samaritaner sich auch als "Sibonier, die in Gichem wohnen" bezeichneten (Josephus, Altert. XII, 5, s; vgl. Sipig, Gefch. d. Bolfes Jerael I, 192). Aber hat es genügend Bahricheinlichkeit für sich, daß zur Zeit Asurbanipals, sagen wir rund um 650 v. Chr., hier, an ber phonicischen Rufte, eine Stadt einen griechifchen Ramen (Tripolis) führte? Schr.

Tariis (hebr. Tarschisch), bas Tarteffus ber Griechen und Romer, ift 1. Mof. 10, 4. 1. Chr. 1, 7 neben Elifa, Chittim und Dobanim ein Sohn Javans (f. b. A.), b. h. ein Bolt, bas bort gu

familie gerechnet ift. Dies Bolt und Land bezeichnete für bie Bebraer, wie für bie Griechen und Romer, ben außerften Beften bes Erdfreifes. So wird es Jej. 23, s. 60, s. 66, is neben den fernsten Rusten genannt, und beshalb ericheint es Bf. 72, 10 neben Scheba und Seba (f. d. Artt.). Bie Gog felbft von ben Enden ber Erbe gegen bas Land Jerael heraufzieht, so auch bie Raufleute von T., Deban und Scheba, bie feine Beute taufen wollen (Hef. 38, 12). Rach T. flieht bes halb Jona, um fich wo moglich bem Machtbereich jeines Gottes zu entziehen (Jon. 1, s. 4, 2). 3m allgemeinen war T. bas entlegenfte Ziel ber phonicischen Schiffahrt (f. b. A. Bhonicien G. 1220b). Lichiffe heißen die größten Geeschiffe, bie Jef. 2, 16. Pf. 48, 8 als eine ber großartigften Leistungen ber Macht, aber auch bes Hochmuts ber Menichen hingestellt werben (vgl. noch Sej. 23, 1. Hej. 27, 28). Man gebrauchte ben Ausbrud aber auch für folche Schiffe, die teineswegs nach T. fuhren (vgl. 1. Kön. 10, 22. 22, 40 und b. A. Schiffe Dr. 3). E. war eine unterthanige Rolonie ber Phonicier (Jef. 23, 10), bie von bort allerlei Metalle, Silber, Gifen, Binn und Blei bezogen (Hef. 27, 12), namentlich war es für fie die hauptfächlichfte Bezugsquelle bes Gilbers (Ber. 10. .). Der Metallreichtum Spaniens wird im ganzen Altertum, zum Teil mit märchenhafter Übertreibung gerühmt, und die Kaufleute von T. gelten für außerorbentlich reich (Sef. 38, 18). E. war übrigens auch ber Name eines von bort bezogenen Ebelfteins (f. b. A. Chelfteine 19). - Wie die Griechen und Römer unter Tarnicht nur eine bestimmte phonicische teffus Kolonie ober auch einen größeren Teil Spaniens (Arrian II, 16), sonbern wohl auch gang Spanien verstanden (Cic. Att. VII, 3, 11), so scheint ber Name T. im A. T. überall in biejem umfaffenben Sinne gebraucht zu fein (vgl. g. B. Bf. 72, 10). Indessen muß ber Name ursprünglich boch eine speciellerc Bedeutung gehabt haben und die griecifchen und romischen Autoren geben uns in dieser Beziehung bestimmte Fingerzeige. Herobot (IV, 152) lag Tarteffus jenscits ber Säulen des Herfules, nach Strabo (III, 148) und Paufanias (IV, 19, s) war Tarteffus ber Rame bes Batisflusses (Guabalquivir) und ebenso bieß eine Stadt in beffen Delta, Tarteffis bagegen bas umliegende Land. Im allgemeinen wird bas gewiß richtig sein; aus ber geographischen Konfiguration Spaniens begreift sich's sehr wohl, daß bie altesten phonicischen Rolonien eben bier lagen und beshalb ber Gefanitheit ber übrigen und gang Spanien ben Ramen gaben. Indeffen reicht bie nabere Befanntichaft ber Griechen und Romer mit Spanien nicht febr boch hinauf (Berod. I. 163. IV, 152); es ist nicht möglich, die Lage der Stadt Tarteffus auf einen beftimmten Buntt gu bem füdweftlichen Zweige ber japhetitischen Bolfer- figieren, ba bie Angaben ber Alten hieruber

ichwanten. Mehrfach wird Gabeira (Gabium, Gabes) öftlich von ber Batismundung für das alte Tartessus ausgegeben (Cic. de sen. XIX, 69. Sall. fragm. II, 28. Gerl. Plin. h. n. IV, 36, 120. Avien. descr. orb. 613), anderswo gist bafür sogar Carteja, das westlich von Gibraltar (Calpe) lag (Strabo III, 151. Plin. III, 3, 8. Mela II, 96 Parth.). Man konnte sogar zweifeln, ob es jemals eine Stadt bes Namens gegeben habe. Denn Tarteffus, bas von ben Griechen als eine Gründung der Phonicier bezeichnet wird (Arrian II, 16; vgl. aber Avien. a. a. D.), scheint von Saus aus fein phonicifcher, fonbern ein einheimischer Rame gewesen zu sein. Man hat Tarteffus neuerdings zusammengestellt mit Turti, dem nach Riepert (Sandb. ber alten Geographie, S. 484. 481) von Cato überlieferten Ramen ber iberischen Urbevölkerung ber Batisnieberung, ber später in Turbuli und Turbetani für die obere und untere Landichaft bifferenziert fei (vgl. ben A. Spanien). Übrigens ift ber Name Turti in griechischer Form auch von Artemidorus bei Stephanus Byz. (unter Turbetania) bezeugt. Dann ist also ber griechischerömische Name Tartessus nicht etwa aus bem hebraisch-phonicischen T. entftanden, fonbern umgefehrt fteht jener bem einheimischen naber. Übrigens ift ber hebraische Name T. auch als der karthagische in der Form Tarseion bei Bolybius (III, 24, 1) bezeugt. — Schon in ben alten jubifchen Bibelübersetungen und so auch in der Bulgata wird T. vielfach appelativisch als "Meer" gebeutet, eine Meinung, bie gewiß durch die Schwierigkeit veranlaßt ift, in die man durch einen Jrrtum des Chronisten (2. Chr. 9, 21. 20, 36 f.) geriet (f. d. AN. 30faphat S. 776b, Meer S. 984b f. und Ophir S. 1138). So hat auch Luther mit Ausnahme von 1. Mof. 10, 4. 1. Chr. 1, 7 T. überall mit Meer übersett. — T. ist sonst noch ein benjaminitischer Name (1. Chr. 8 [7], 10), sowie ber eines persijchen Großen (Esth. 1, 14). Das Jud. 2, 18 von Luther nach ber Bulgata genannte Tharfis ist Tarfus (j. d. A.). Sm.

Tarjus, eine ber namhaftesten Städte Kleinasiens, ber uralte Mittelpunkt der üppigen,
glühend heißen, zur Küste sich senkende Binnenebene des östlichen Kistiens, an den Ausgängen
des großen Tauruspasses von Thana, der "kistkischen Psorten", nicht fern vom Strande des
Wittelmeeres an dem Finsse Kydnos belegen.
Die Überlieferung schreibt die Anlage von T. und
ihres Hafens Anchiale dem Könige Sanherib
(705—681 v. Chr.) zu. Indessen kommt sie auf
Denkmälern Salmanassas II. unter dem Kamen
Tarzi schon um die Witte des 9. Jahrh. v. Chr.
vor (vgl. Schrader, KGF., S. 241). Nach dem
Berfall der assyrischen Wacht erscheint T., später
unter persischer Oberhoheit, als Sit der unter

bem Titel ober Ramen Spennesis regierenben Landesfürften von Rilitien; zur Zeit Alexanders b. Gr. als Refibeng eines perfifchen Satrapen, und in ber Beit ber Diabochen als ein wichtiger Plat ber Seleukiden (vgl. 2. Makt. 4, so und bazu b. A. Malloter). Der Reichtum ber tilikischen Ebene und bie für ben Sandel nicht minder als für die Kriegführung überaus wertvolle Lage von T. ließ bie Stadt immer von neuem zu reicher Blute und erheblichem Bohlstand gebeihen. Ihre Lage und ihre Geschichte aber wurde Unlag, daß hier orientalische, namentlich femitische Rultus- und Bilbungselemente einander in eigentumlicher Beije berührten. Ms bei dem vollständigen Berfall der Seleukidenmacht der armenische Großkönig Tigranes seit 83 v. Chr. auch Rilifien gewann, wurde mahrend feiner Berrichaft für einige Beit auch E. zu Gunften von Tigranoferta entvölkert, aber 64 v. Chr. bei ber Musgestaltung ber romischen Proving Rilifien burch Bompejus zur Refibeng bes Statthalters und jum Centrum eines romischen Gerichtssprengels bestimmt. Bahrend ber alteren Raiserzeit war Kilikien mit Sprien verbunden; seit Hadrian aber wieder eigene Proving mit T. als hauptftabt. Die Anhänglichfeit ber Stadt I. an Cafar und Octavian mahrend ber romischen Burgerfriege hatte vor ber Schlacht bei Philippi Gajus Cassius durch gründliche Ausraubung gerächt. Dafür verlieh ihr nachher M. Antonius die "Freiheit" und bie Befreiung von Reichssteuern. Auch Augustus hat nach dem Siege bei Aftium biefe Stadt lebhaft begunftigt, ihr auch neben anderen materiellen Vorteilen den Chrentang einer Metropole von Rilifien verliehen, in welcher ber kilikijche Landtag zusammentrat (vgl. aber d. A. Bürgerrecht Rr. 2). Marquardt, Romische Staatsverwaltung. Zweite Aufl. Bb. I. S. 383. 388. 389. Tief hellenisiert, wie sie war, zeigte die Bürgerschaft von T., aus welcher eine ganze Reibe griechischer Bhilosophen, Arzte, Dichter und Improvisatoren hervorgegangen ist, ein hohes Interesse an griechischer, namentlich philosophischer Bilbung, und hatte sich sehr achtbare Bildungsanstalten geschaffen. — Die für die Zukunft bebeutenbite Berfonlichfeit, welche T. ihren Geburtsort nennt, ging aus der hier seit der seleukidischen Reit bestehenden jubischen Gemeinde berbor. nämlich ber Apostel Paulus (Apstig. 9, 11. 20. 21, so. 22, s). Bon hier aus führte biefen auch (etwa 43 v. Chr.) Barnabas nach Antiochien (Apftig. 11, 25 f.), wo bann bes Paulus neue großartige Arbeit begann. — Statt bes von Luther nach ber Vulg. in Judith 2, 18 genannten Tharfis, b. i. T. (baneben ift Melothi genannt, wie 2. Matt. 4, so die Malloter) nennt ber griech. und altlat. Text Rhasseis, Rasis, einen Namen, ber nicht sicher zu erklaren und mahricheinlich ver-H.



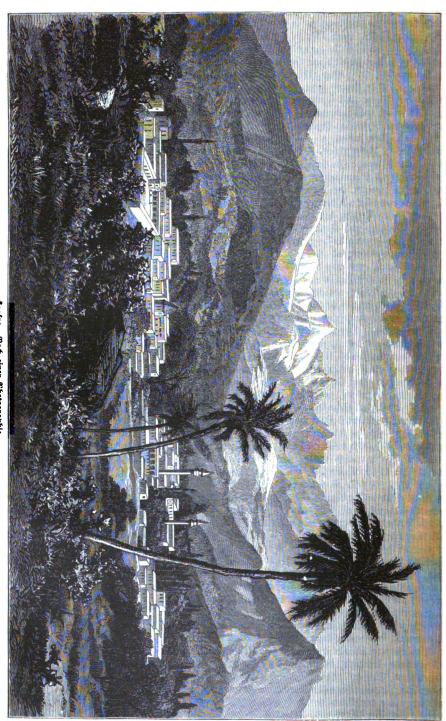

Tartal(k), Gottheit der babylonischen (fprischen?) Avviter (2. Kon. 17, si; vgl. b. A. Abva). Der Name erinnert an Namen wie Turtanu (= Tartan) einerseits und Stat anderseits, letterer ber eines affprisch-babylonischen Gottes. Inschriftlich ift ber Rame bis jest nicht nachzuweisen; val. KAT. 283.

**Tartan**, im A. T. augenscheinlich als ein Eigenname betrachtet (Jef. 20, 1. 2. Kon. 18, 17), ift in Wirflichkeit ein affprischer Burbename, ber in der heimischen Aussprache turtanu (f. KGF. 131 3. 6) Bezeichnung bes Obergenerals ift und etwa unferm "Feldmarichall" entspricht. In ber Rangordnung ber neun oberften Reichsbeamten, nach benen neben bem Könige als Eponymen bie Jahre bezeichnet wurden, nimmt der Tartan die erfte Stelle ein: er folgt ftets unmittelbar auf ben Rönig (f. die Bermaltungelifte KAT.2, G. 480 ff. zu ben Jahren 809. 780. 770. 752. 742; KB. I, 208 ff.; vgl. KGF. 350). Wie angedentet, hat die Bibel uns die Namen ber betr. Obergenerale nicht überliefert. Dagegen tennen bie Inschriften unter ber Regierung bes Sanberib einen Tartan Belemurani, ber im 3. 686, unmittelbar nach bem Ronige, Eponymus marb. Es ware möglich, bag biefer auch ber gur Beit ber Belagerung Jerufalems bas betachierte Corps kommandierende General gewesen. Der Name bes Tartans Sargons ift bis jest noch nicht ficher zu bestimmen. In ben Eponymenlisten steht inbes an der Stelle, wo ber Rame bes Tartan zu erwarten mare (3. 718), ber Rame Zir-bani. Schr.

Tartiche, f. Schilb Nr. 1.

Tartern (Tartaren), f. Schthen.

Tathnai hieß in ber Beit bes Ronigs Darius Syftaspis ber perfifche Statthalter (Landpfleger) von Abar Nahara (vgl. S. 1440a Anm.), b. h. ber Lander, welche für bie Berfer jenseits bes Euphrats lagen, also namentlich Spriens und Phoniciens, als beren Sparchen bas 3. B. Esra ben (bort Sisinnes benannten) Tathnai (Sept. Thanthanai) bezeichnet (Esra 5, s. s. 6, s. 13). Ihm war Serubabel als Bascha bes Distrifts Juba untergeben. Bgl. b. A. Berfer S. 1184a und Juben G. 813b.

Da in Balaftina bie Temperatur in Tau. ber Nacht bedeutend zu fallen pflegt, so ift ber Taunieberschlag aus ber ben Tag über mit Dünften erfüllten Luft ein febr ftarter, fo bag ein vegetationsreicher Boben, eine Beltbede (Robinfon III, 479), ein Fell (Richt. 6, so f.) ober auch bas haupthaar eines unter freiem himmel nachtigenden Menichen (Sobest. 5, 2. Dan. 4, 19. 22. 80. 5, 21. Bar. 2, 25) am Morgen oft wie vom Regen burchnäßt ift. In ben heißen regenlofen

nieberichlag die Begetation und ift die Bedingung ihres Bachsens und Gebeihens (5. Doj. 33, 18. hiob 29, 19. hof. 14, 6). Der "Tau bes himmels" (1. Moj. 27, 28. 39. 5. Moj. 33, 28. Sach. 8, 12. Spr. 3, 20) nimmt barum unter ben Segensgaben Gottes eine hervorragende Stelle ein, und seine Bersagung ift, wie die bes Regens, eine Folge bes göttlichen Zornes und Fluches (1. Kön. 17, 1. Hagg. 1, 10. 2. Sam. 1, 21). In ber Bilberrebe ber Bibel finden wir ben T. vielfach verwendet. Er ift vor allem ein anmutenbes Bilb bes fanft Erquidenben (val. Sir. 18, 16. 43, 24) und das Gebeihen Förbernben, insbesonbere göttlicher und menschlicher Gnade (Hoj. 6, 4. 14, 6. Spr. 19, 12), auch ber belebenden, erquidenden und fruchtbar machenden Kraft der göttlichen Wahrheit (5. Mos. 32, 2). Metaphorisch rebet bie Beigagung von einem bereinst hernieberkommenben Gottestau, ber bie Birtung haben wird, daß die unter der Erde liegenden Toten im Licht bes Auferstehungsmorgens neubelebt hervortommen werben (Jef. 26, 19, wo ftatt "Tau bes grünen Felbes" richtiger "Tau bes Lichtes" übersett wird). Sonst bietet auch die zahllose Menge der die Fluren bedeckenden Tautropfen einen Bergleichungspunkt bar (2. Sam. 17, 12); und mit bemfelben verbindet fich bann leicht die Borftellung, bag bie Menge in frischer Jugendfraft und sobald bas Frührot aufleuchtet, um ihren Gebieter sich schart (Bf. 110, s). Auch Mich. 5, s ift bas Israel ber Bollendungszeit als eine zahlloje Schar mit dem Tau verglichen, aber in Berbindung mit dem Gedanken, baß diese Bolksmenge inmitten ber Bolker als ein Bunbermert ber Gnabe Jehova's mit einemmal bafteben wirb, wie man am Morgen ohne alles menschliche Buthun überall im Gras bie Tautropfen perlen sieht. In Hos. 13, s, wo zu übersegen ist: "Darum werden sie sein gleich der Morgenwolfe und gleich dem Tau, der früh dahingeht," ist bas schnelle Berschwinden bes Taus bei zunehmender Tageswärme Bild bes raschen und völligen Untergangs. Uber Bi. 133, s s. S. 614b.

Taube. Balaftina ift von zahlreichen T.n ver- 1 schiebener Art bevölkert, und diese werden daher auch in ber Bibel häufig ermahnt. Unter ben wilden T.narten ift weitaus die verbreitetfte die in felfigem Gebirgsland zwischen Klippen, in Rlüften und Felslöchern und in altem Gemäuer niftenbe (Jer. 48, 28. Hohestl. 2, 14) Felfentaube (Columba livia), bie Stammmutter unfrer gemeinen Saustaube (bes fogen. Felbflüchters, nicht ber Raffen- ober Farbentauben); man findet fie in allen Landesgegenden, die ihnen geeignete Niftplage barbieten, besonbers in ben zum See Genegareth, jum Jordanthal und jum Toten Sommermonaten erhalt und erfrischt biefer Tau- Meere laufenden felfigen Thalfcluchten (vgl. Bef.

7, 16), oft in großen Schmarmen. Dagegen ift bas icharenweise Bortommen ber großeren und fraftiger gebauten, langichwänzigen Ringel-, bolgober Baldtaube (Col. palumbus), weil sie auf Baumen niftet und vorwiegend vom Samen ber Baldbaume sich nährt, auf waldige Gegenden beichrankt: zahlreich kommt fie auf bem Carmel und im Libanon vor, und in ben Balbern Gileabs überwintern Tausende, die im Marz weiter nordmarts gieben. Biel feltener ift in Balaftina, wie anderwärts, die in den Sohlungen alter Baume nistende, in der Kropfgegend weinrot gefärbte Sohl- ober Blautaube (Col. oenas; griechisch oinas). — Schon in früher Zeit ift von ben 38raeliten aber auch bie Saustaube gezogen worben; fie scheint (neben ber Turteltaube) lange bas einzige Febervieh gewesen zu fein, bas gehalten wurde (j. Sühner). Man wirb vorausfegen burfen, bag es in alteren Beiten vorzugs. weise die sonft menschenscheue Felsentaube mar, die in ähnlicher Beise, wie noch heute in Sprien, Inbien und Agypten, burch Darbietung geeigneter Niftpläte bei den menschlichen Wohnungen angefiedelt wurde und in halbgezähmtem Buftande als "Felbflüchter" lebte und fich mehrte. Schon in ber Sintflutserzählung (1. Moj. 8, 8 ff.) erscheint die T. vor anderen Bogeln als an ben Menschen gewöhnt, und in ber Gottesbienftorbnung bes Gesetzes (s. u. u. vgl. auch 1. Mos. 15, .) ist die T.nzucht als etwas allgemein Übliches vorausgefest. Ebenso weist die Rotiz auf fie bin, baß in bem von ben Sprern belagerten Samaria, als bie Sungerenot aufe hochfte gestiegen mar, ber T. nmift als Rahrungsmittel (nach Joseph., Altert. IX, 4, 4 als Burge an Stelle bes mangelnben Salzes) gebraucht und teuer verkauft wurde (2. Ron. 6, 25), - ein außerster Notbehelf, wie er ähnlich auch von ben burch die Römer unter Titus in Jerusalem belagerten Juden (Joseph., Bud. Rr. V, 13, 1) und aus ben ichweren Sungerenoten berichtet wird, mit welchen im R. 1200 nach Chr. Agppten und im J. 1316 unter Eduard II. England heimgesucht war. — Die erste ausbrückliche Ermahnung ber T. nichlage findet fich Bef. 60, 8; das dafür gebrauchte hebr. Wort bedeutet eigentlich "Gitter" und bezieht sich auf die zahlreichen, neben und über einander befindlichen, bas Aussehen von Gitterfenftern barbietenben Schlupf- und Luftlöcher ber turmartigen T.nhäuser. Solche T.nturme ftanden nach Josephus (Jud. Kr. V. 4, 4) zahlreich in ben Gartenanlagen bes Balaftes Berodes bes Gr. in Jerufalem. Auch heutautage findet man an einzelnen Orten Balaftina's fleine T.nturme; fie find gleicher Art, wie diejenigen in Sprien, Berfien (Rofenmuller, b. a. u. u. Morgenland VI, S. 283), Agppten und Indien: auf dem runden Unterbau erhebt fich ein tegelformiger Auffat, ber aus einer Menge von neben und über einander gereihten, in Lehm eingebetteten,

bidwandigen Topfen befteht, von benen jeber einem T.npaar als Riftftatte bient; die enge Dinung an ber Außenseite ber einzelnen Topfe biem nur als Luft- und Lichtloch; ihren Eingang in bieselben haben die T.n bom Inneren des Turmes aus, in welches fie burch ziemlich große Offnungen ber Turmwand einfliegen. Bo die T.naucht von ärmeren Leuten in fleinerem Magftabe betrieben wird, find die T.ntopfe oft im Inneren bes Saufes an der hinterwand angebracht, und die En fliegen burch die hausthur aus und ein. — Ubrigens bat fich bie israelitische T.nzucht gewiß nicht auf bie von der Felsentaube abstammende gemeine Saus taube (ben fogen. Felbflüchter) beschrantt; fie fannten und züchteten ohne Zweifel auch eblere Raffen. namentlich bie mahricheinlich aus Babplonien stammenbe, bei ben Syrern und Phoniciern ber Astarte geweihte und heilig gehaltene, schneeweiße



Caubenturm.

und in hellen Karben ichillernde T., die nach Griechenland erft in ber Beit bes Kerres gefommen ift und bei flaffischen Dichtern im Gegenfate gu ben grauen, blauen ober ichwärzlichen wilben I.n ben ftanbigen Beinamen "bie weiße" führt. Rur von folden edlen Raffentauben tonnte ber Dichter (Bf. 68, 14) fagen, bağ ihre Flügel mit Gilber und ihre Schwingen mit bem gligernden Grungelb des Feingoldes überzogen feien, wie auch bas von ben Auslegern gewöhnlich verglichene niveis argentea pennis ales Ovide sich auf die weiße L ber Aphrodite bezieht; benn auf die in verichiebenen Nüancen von Grau ober Blau gefarbten, bei ber Felsentaube auch mit zwei schwarzen Binben gezierten Flügel ber wilben T.narten paft bas Bjalmwort ebenjo wenig, als auf die gemeine Saustaube, und ber metallifche Glang bes Inhalfes tann vollends nicht in Betracht tommen. - 3m Talmud heißen im Unterschied von ben

auf das Feld ausfliegenden Haustauben die den Schlag ober bas Haus nicht verlassenden Rassentauben haredisi'oth, was von ben Rabbinen teilweise durch "herodianische", d. h. von Herodes (s. 2 oben) zuerst gezüchtete erklart wird. — Bie bei Homer, so ist auch in der Bibel die T. zunächst das Bilb bes Flüchtigen und Furchtsamen, wobei auch die Unbesonnenheit, mit welcher fie zuweilen in ihrer Angst bei ihren natürlichen Feinden Schut fucht, nicht unverwendet bleibt (Hof. 7, 11); damit verbindet sich öfter die durch ihren raschen und gewandten Flug erwedte Borftellung ber Schnellig. keit (Pf. 55, 7. Jes. 60, 8. Hos. 11, 11). Ihr befanntes, von lebhaften Geftitulationen begleitetes Rudfen, bas bei ber Felfentaube aus bumpfen, heulenden und rollenden Tonen besteht, wird in ber Bibel, wie bei ben flaffischen und ben arabischen Dichtern, welch lettere bie T. "Töchter ber Trauer" nennen, als ein Rlagen und Seufzen aufgefaßt (Jej. 38, 14. 59, 11. Bej. 7, 16. Nah. 2, 8). - Aus der Zärtlichkeit und dem treuen Zusammenhalten ber einmal gepaarten T.n, die ein Bilb treuer Gattenliebe sind, begreift es sich, daß die T. auch bei ben Asraeliten in ber Bilbersprache ber Minnepoefie eine bevorzugte Stelle einnimmt, die baran erinnert, daß sie in den Naturreligionen (hier aber hauptsächlich wegen ihrer Fruchtbarkeit) Attribut der Liebesgöttin ift; und ihre anschmiegende Zutraulichkeit, ihre Sanftmut und arglose Ginfalt, ihre Sauberteit, Anmut und Lieblichkeit machen fie babei namentlich jum Bilb echter, ebler und reiner Beiblichfeit. Bie Jemima, bie arabische Bezeichnung ber T., als Frauenname vorkommt (hiob 42, 14), so ist "meine T." die liebtojenbe Benennung ber Ginziggeliebten im Munde ihres Liebhabers (Hohest. 2, 14. 5, 2. 6, 8), und besonders gern vergleicht er ihre Augen mit ben hellen, lebhaften, freundlich, arglos und gutraulich blidenden T.naugen (Hohest. 1, 15. 4, 1); aber auch Sulamith weiß für die in Milch (bem Beißen des Auges) sich babenden Augensterne des Beliebten mit ihrem feuchten Glanze fein ichoneres und paffenberes Bild, als bas ber an Bafferbachen nippenden und zuweilen ein wenig hineinwatenden In (hohest. 5, 12). - In ber religiofen Bilbersprache ift die feinem anderen Lebewesen ein Leid zufügende, fanfte, wehrlose T., die nach einer bei jubischen und alteristlichen Schriftstellern verbreiteten Meinung teine Galle haben foll, ein Bild ber von aller Arglift und Bosheit freien Ginfalt und Sanftmut (Matth. 10, 16), sowie ber verfolgten Unschuld, ein Bild, bas in ber Anwendung auf Berael im Talmub und in ben Midrafchim viel gebraucht und in mannigfacher Beife ausgeführt wirb. — Wenn endlich die T. auch als Symbol bes beiligen Beiftes portommt, und insbefonbere ber bei ber Taufe auf Jejum herabkommende Beift Gottes in ber Geftalt einer T. feine visionare

Lut. 3, 22. Joh. 1, 22), so bilden nicht blok die Borftellungen ber Reinheit und Unschuld, ber Sanftmut, Milbe und Gutigfeit ben Bergleichungspunkt; und noch weniger genugt es in den Worten "wie eine T." (bie nur Lufas materieller aufgefaßt habe) bloß die Schnelligkeit und Geradheit bes herabtommens aus ber himmelshöhe ausgesprochen zu finden. Man wird hier ben Rusammenhang ber biblischen Symbolit mit ber auf weiten Gebieten ber orientalischen Naturreligionen berbreiteten nicht verkennen dürfen. Die heilige T. ber Aftarte war felbft zum Symbol ber weiblichen Naturgottheit geworden, und wurde darum von Phöniciern und Sprern (aber nicht von ben Samaritanern auf bem Garigim, wie bie Gehäffigkeit ber Juben ihnen vorwarf) verehrt; ferner weist bas alte weitverbreitete babylonischaffprische Symbol der höchsten Gottheit zwei ausgebreitete T.nflügel und nach unten einen T.nichwang auf (val. S. 143). Unter bem Ginfluffe biefer Symbolit lag es nahe, ben (als Bringip alles Lebens) gleichsam brutend über ben Baffern ichmebenden Beift Gottes in ber Schöpfungsgeschichte (1. Moj. 1, 2) sich als T. vorstellig und überhaupt bie E. jum Symbol bes Geiftes Gottes zu machen. wie es im Targum zu Hohesl. 2, 12 und in mehreren Talmubstellen geschieht. In ber Unwendung auf bas Berabtommen bes heiligen Gottesgeiftes auf ben gur Erneuerung ber Belt berufenen Erlofer aber hat dies Symbol erft vollends den reicheren und tieferen sittlich-religiosen Inhalt gewonnen, ber bem gottlichen Beiftesleben im Unterschied von bem natürlichen Leben entspricht. — Wir bemerten noch, daß die Hindeutung auf die Brieftaube (Col. domestica tabellaria L.), welche rabbinische Ausleger in Bi. 55, 7 und auch noch neuere in ben bunteln Borten: "nach: ftumme T. unter ben Fernen" in ber Aufschrift bes 56. Pfalms haben finden wollen, im Text feinen Salt hat und fehr unwahrscheinlich ift, obichon ber Gebrauch ber I.n gur Briefbestellung in alte Zeiten zurückreicht und mahricheinlich aus bem Drient ftammt. - Reben 3 den T.n sind in Valästina auch zahlreiche Turteltauben heimisch. Ihr hebr. Name tor ift, wie ber latein, turtur bon ihrem eintonigen, aber flangvollen, fanften Gurren hergenommen. Drei Arten sind in Balaftina nachgewiesen. Am haufigsten ist die auch bei uns vorkommende, auf der vorwiegend rötlich grauen Grundfarbe durch ichwarze und aschgraue Fleden an ber Oberjeite, die schwarzen und weiß gesäumten Querstreisen an ben Salsfeiten und bie roftroten Gaume ber schwärzlichen Schulterfebern schon gezeichnete gemeine Turtel (Turtur auritus), ein Bugvogel (Ser. 8, 7), der sich in Balästina regelmäßig in der erften Salfte bes Upril in großer Menge einftellt (vgl. Sobest. 2, 19) und leicht zu fangen und zu gahmen ift. An fie hat man vorzugeweise zu ben-Berfichtbarung erhalt (Matth. 3, 16. Mart. 1, 10. ten, wo in ber Bibel von ber Turtel bie Rebe ift.

1644

In ber Umgebung bes Toten Meeres, wo es Baume ober Gebuiche gibt, ift aber auch die ifabellgelbe, mit einem ichwarzen Genidband gezierte Lachtaube (Turtur risorius) zahlreich zu finden; fie bleibt bort bas gange Jahr burch, gieht aber im Sommer auch weiter nordwarts in die Balber Gileads und zu bem Buschwerf bes Tabor. Mehr vereinzelt findet man ba und bort, g. B. in ben Gärten bei Jerusalem und selbst im Tempelbezirte, die in Nordafrika und Arabien heimische, am liebsten auf Dattelpalmen nistende Balmturtel (Turt. senegalensis). Ohne Zweifel ift die gefällige, burch ihr ganges Befen anmutende Turteltaube von alten Zeiten her bei ben Israeliten auch als zutrauliche Hausgenossin gehegt worden; das Opfergeset fest bice voraus, und bie gartfinnige Bezeichnung Jöraels als Gottes Turteltaube (Bj. 474, 10) ist baher entlehnt. — Turteltauben und T.n, von letteren aber nur die jungen, sind die einzigen Bogel, welche nach der gesetlichen Opferordnung im Rultus verwendet murben. Der Grund liegt barin, daß fie in alten Zeiten bas einzige von den Feraeliten gezüchtete Federvieh und bie hauptfächlichste Fleischnahrung ber Armen waren. Ihre Berwendung ift aber auf das Sündund Brandopfer beschränft, und babei ift bas T.nopfer, wie auch bei den Agyptern, wesentlich das Opfer ber Armen. Es tonnte als freiwilliges Brandopfer bargebracht werden (3. Moj. 1, 14 ff.); gefetlich erforbert aber ift es nur zu Reinigungsund Entfündigungezweden. Go hatte bie Rindbetterin neben bem Brandopferlamm eine junge T. ober Turteltaube als Sündopfer (3. Moj. 12, s), der Samenflüssige und die Blutflüssige nach ihrer Beilung zwei Turteltauben ober junge I.n, die eine als Sünd-, die andere als Brandopfer (3. Mof. 15, 14 f. 29 f.) und der unrein gewordene Rafiraer neben bem Schuldopferlamm, ein ebenfolches Sünd- und Brandopfer (4. Mos. 6, 10 f.) darzubrin-Forbert bas Befet in diefen Fallen überhaupt nur die geringere Leiftung bes T.nopfers, fo macht es basselbe im übrigen zu einem im Falle ber Armut barzubringenden Substitutionsopfer; fo vertritt ein Gund- und Brandopfer aus zwei Turteltauben ober jungen T.n das sonst ein Schaf ober eine Biege erforbernbe Privatfunbopfer (3. Moj. 5, 7 ff.); ebenso ermäßigt sich bas Opfer ber armen Kindbetterin (3. Mof. 12, s. Lut. 2, 24), und ber arme genesene Ausfähige barf neben bem Schuldopferlamm ebenfalls anftatt eines weiblichen Schafes und eines zweiten Lammes zwei Turteltauben ober junge T.n als Sünd- und als Brandopfer barbringen (3. Mof. 14, 22. 20 f.). - Daß überall, mo biefes Entfündigungezweden bienende T.nopfer nicht ein besonderes Brandopfer neben sich hat, die Forderung sich nicht (wie 3. Mos. 12, s) auf eine Sundopfertaube beschränkt, sondern auf zwei T.n geht, von denen die eine als Brandopfer

Sündopfertier zu ersepen ift (wie 3. Mos. 5, 7 und nach ber Analogie auch 3. Mos. 15, 14 f. 20 f. und 4. Mof. 6, 10 f.), hat seinen Grund barin, bag bas Fleisch ber Gundopfertaube von bem Briefter verzehrt werden (vgl. 3. Mof. 5, 18), aber auch eine Altargabe in Rauch aufgeben mußte; jenes war gur Bervollftanbigung bes Guhnattes, biefes gu ber ber Oblation erforderlich; die Brandopfertaube vertritt in folchen Fällen die gur Altargabe beftimmten Fettstude bes großeren Gundopfertieres. Aus ber faft burchgehenden Boranftellung ber Turteltauben vor die jungen En (anders nur 3. Moj. 12, 6) hat man mit Recht gefolgert, bas jene ein noch etwas höher geschättes Opfer waren, wie sich auch leicht baraus begreift, daß fie obne Bweifel mehr in einzelnen Baaren in ben Saufern gehalten, nicht wie die T. scharenweise und in besonderen Schlägen gegüchtet murben; überdies murben von jenen nur ausgewachsene, von biefen nur junge Exemplare bargebracht; im Salmub wird genauer bestimmt: die T. sei noch nicht opferbar, so lang ihr Gefieder (die Flaumfedern) noch goldgelb jei, die Turteltaube werde bagegen erft opferbar, wenn ihr Gefieder anfange goldahnlich gelb zu werden. - Über bas Berfahren bei ber Darbringung bes T.nopfers vgl. S. 238a u. b. A. Sündopfer Nr. 1 u. 2. - Als zu ben opferbaren Tierarten gehörig find eine Turteltaube und eine junge T. auch mit unter ben Tieren genannt. welche bei ber 1. Doj. 15, . ff. beschriebenen Ceremonie ber Bundichließung mit Abraham Bermenbung finden, und im Ginflang mit 3. Dof. 1, 17 bleiben biefe Bogel ungerteilt. — Der Bedarf an T.n für Opferzwecke war in den Leiten des zweiten Tempels ein fehr beträchtlicher, und baber bielten im äußeren Tempelvorhof T.nhandler ihre Bare feil (Matth. 21, 19. Mart. 11, 15. Joh. 2, 14. 16). Ein ganzer Traktat bes Talmubs handelt von den Turteltauben, und es wird in ber Mischna unter ben Tempelbeamten auch ein besonderer praefectus turturum ermähnt. Bgl. noch B. Sebn. E. 291 ff.

Taucher (Luther: Teucher) fteht 5. Dof. 14, 13 für das hebr. ra'ah, womit aber gemäß der Reibenfolge der Aufzählung schwerlich ein Baffer-, fonbern ein Raubvogel bezeichnet ist; boch ift bas Wort wahrscheinlich aus dem 3. Mos. 11, 14 an seiner Stelle ftehenben da'ah verschrieben und letteres Wort dann wieder (in der Schreibung dajjah) hinzugefügt worben. Bgl. b. A. Geier.

Taufe. Wenn biefes Bort an fich auch jebes Tauchbad bezeichnen kann (vgl. 2. Kön. 5, 14. Bebr. 9, 10 u. in Mart. 7, 4 u. Lut. 11, sa ben griech. Text), fo wird es in ber Bibel boch weit überwiegend in bem jest üblichen fpecifischen Sinn von der Johannestaufe und von der driftlichen Taufe gebraucht. Dag Johannes ber Täufer bargebracht wird, und zwar auch ba, wo nur ein if. b. A. S. 755 f.), an die bei ben Juden üblichen Tauchbäber und insbesondere an bas, welchem sich die Proselyten (f. d. A. Nr. 3) bei ihrer Aufnahme in die Gemeinde unterziehen mußten, anfnüpfend, die symbolische Handlung der einmaligen Untertauchung in fliegendem Baffer, als Abbild ber Reinigung von den bisherigen Gunden und bes Beginne eines neuen, Gott gefälligen Lebens, gum vorbereitenben Beiheaft auf bas tommenbe Meffianische Reich machte, geschah ohne Zweifel im hinblid auf Beigagungen wie Sach. 13, 1 u. bef. Bef. 36, 24 ff. (vgl. die Meffiasbezeichnung "der da fommt mit Baffer und Blut" in 1. Joh. 5, 6). Johannes war fich babei bes blog vorbereitenden Charafters feiner Buftaufe mohl bewuft und erwartete die Geiftestaufe, mit welcher die Aufnahme in bas Meffianische Gottesreich berbunben ift, bon bem Starteren, ber nach ihm kommen follte (Matth. 3, 11. Mark. 1, 8. Luk. 3, 16. Joh. 1, 23. 3, 26 ff.). In ber Berbindung ber



Altefte Darftellung der Caufe nach einem Bandgemälbe im Cometerium des Ralliftus in Rom.

Mitteilung des heiligen Geistes mit der Taufe erkannten benn auch die Apostel und die urchriftliche Gemeinde das, was die specifisch-driftliche Taufe bon ber Johannestaufe wesentlich unterscheibet (vgl. Apftig. 1, s. 11, 16. 13, 24 u. bef. 18, 26. 19, 1-7), und die Belehrung über diesen Unterschied ber chriftlichen Taufe u. ber judischen Tauchbaber und ber Johannestaufe murbe zu ben Elementen ber driftlichen Unterweifung gerechnet (Sebr. 6, 2). Es begreift fich hieraus, bag bie evangelische überlieferung nicht barin, bag auch Jejus im Anfang feiner Birtfamteit, gwar nicht in eigner Berson, aber burch seine Junger taufte (Joh. 3, 22. 26. 4, 1 f.), sondern erft in ber Beisung bes Auferstandenen und Berberrlichten Matth. 28, 18 ff. (vgl. Mart. 16, 18 f.) die Stiftung ber specifisch christlichen Taufe markiert; benn jene Taufe war noch ebenso eine bloß vorbereitende Buftaufe, wie bie Johannestaufe (vgl. b. A. Jejus Chriftus Rr. 6, G. 733b). 3m Einklang mit jener Anfegung der Stiftung ber altteft. Bundesvolkes die Taufe erft burch bie nach-

Taufe fteht es, daß unter ben Beisungen, mit welchen Jejus feine Jünger aussandte (Matth. 10. Mart. 6, 7 ff. Luf. 9, 1 ff. 10, 1 ff.), ein Taufauftrag nicht vortommt; auch ber bilbliche Ausbrud in ben Worten Chrifti Matth. 20, 22 f. Mark. 10, se f. Luk. 12, so fest keineswegs voraus, daß ein folder icon ergangen mar; benn er erklärt sich vollständig aus ber Johannestaufe und bestimmter aus ber Erinnerung an Jefu eigne Taufe burch Johannes. - Dagegen finden wir nach bem Gingang Chrifti in bie Berrlichfeit (vgl. Joh. 7, 20) sofort bei ben Aposteln und in ber gefamten urchriftlichen Rirche, ber jubenund ber heibenchriftlichen, als feststehend und allgemein anerkannt vorausgejett, bag die Aufnahme in die driftliche Bemeinschaft burch bie Taufe zu vollziehen sei (Apstlg. 2, 38. 41. 8, 12 f. 38. 88. 9, 19. 10, 47 f. 16, 15. 33. 18, 8. 19, 5. 22, 16. Rom. 6, 3. 1. Kor. 12, 13. Gal. 3, 27), und der äußere Aft der Taufe wird auch da noch nachfolgend vollzogen, wo ber wesentliche innere Gehalt ber chriftlichen Taufe, die Geiftesmitteilung ungewöhnlicher Beije ichon borangegangen ift (Apftlg. 10, 44 ff. 11, 18 f.). So nahm die Taufe gunächst bei ben Beibenchriften und weiterhin bei allen Chriften bie Stelle ein, welche im Alten Bund die Beschneidung eingenommen hatte (Rol. 2, 11 f. Gal. 5, 2), und gehört zu ben Grundlagen, auf welchen die Ginheit der chriftlichen Gemeinschaft von Anfang an wesentlich beruhte (Eph. 4, s. 1. Kor. 12, 18. Gal. 3, 27 f.). hierbei und in ber gesamten neutest. Lehre über bie von Gunden reinigende (Upftig. 2, se. 22, 16. 1. Ror. 6, 11. Eph. 5, 26. Hebr. 10, 22), die Biedergeburt zu bem neuen Leben ber Rinder Gottes (Tit. 3, 5), die Errettung und Seligfeit vermittelnbe (Mart. 16, 16. 1. Betr. 3, 21), weil bie perfonliche Gemeinschaft mit Chriftus berftellende (Gal. 3, 27. Rom. 6, s f. Rol. 2, 12) und seines beiligen Geiftes teilhaftig machenbe (1. Ror. 12, 18. Tit. 3, 5) Wirtung ber Taufe ift diejelbe in engfter und wefentlicher Berbindung mit der Buße (Sinnesänderung) und dem Glauben aufgefaßt. - Die äußere Form ber Taufhandlung, an welche die Borftellung des mit Chrifto Begrabenwerdens burch bie Taufe (Rom. 6, 4. Rol. 2, 12) anknupft, war in ber apostolischen Beit die bes Untertauchens ins Baffer, bas aber in der Regel zugleich als Übergießen mit demselben vorzustellen sein wird. Rur in einzelnen, besonderen Fällen haben, wie es scheint, die Apostel und hat insbesondere ber Apostel Baulus die außere Taufhandlung felbst vollzogen; sonst, namentlich bei Maffentaufen, blieb fie andern mithelfenden Sanden überlaffen (vgl. Apftlg. 10, 48. 19, s; vgl. B. e u. bef. 1. Ror. 1, 14-17). Bie aber bei bem erften Sinausgreifen ber driftlichen Diffionsthätigfeit über ben Bereich bes folgende, von den Alposteln felbst unter fürbittenbem Gebet vollzogene Sandauflegung, an welche in biefem Falle bie Beiftesmitteilung gefnüpft ift, ihren vollendenden Abichluß erhielt (Apstlg. 8, 14 ff.), so werden die Apostel in der Regel, wenn sie durch andere taufen ließen, der Taufhandlung ihren Abichluß felbft burch Sandauflegung (f. b. A. S. 575 b) gegeben haben (Apftlg. 19, s f.). Anfangs noch in freierer Beife mit der Taufe verbunden (vgl. Apftlg. 9, 17 mit B. 19), murbe biefe unter Fürbitte geschehende Sandauflegung balb jum regelmäßigen, abichlie-Benden Bestandteil der Taufhandlung, wie sich aus hebr. 6, 2 folgern läßt. — Wie im N. T. überhaupt bie Beziehung ber Taufe auf Jejum Chriftum als die Hauptsache betont wird, so icheint in der apostolischen Zeit in der Regel auch bei ber Taufhandlung nur ber Rame Jesu Chrifti ausbrudlich genannt worden zu fein (vgl. Apftlg. 2, ss. 8, 16. 10, 48. 19, 5. Rom. 6, 3); nur in bem Taufbefehl Matth. 28, 19 findet fich die fpater üblich geworbene trinitarische Taufformel. beffen schloß man ohne Frage mit klarem Bewußtsein in die Taufe "im Ramen" ober "auf ben Ramen Jesu Christi" auch die Beziehung auf ben beiligen Geift als wesentliches Moment ein (vgl. bef. Apftlg. 19, 2 ff.). — Daß die schon von Drigenes auf apostolische Tradition zurudgeführte Rinbertaufe wirklich in ber apostolischen Beit üblich war ober wenigstens vorgekommen ift, läßt fich aus bem R. T. nicht beweisen. Die Stellen. in welchen berichtet wird, daß mit einer genannten Berfon auch ihr haus getauft worden fei (Apftlg. 16, 15. 83. 18, 8 u. 1. Ror. 1, 16), laffen es nur als möglich erscheinen; und angesichts ber neuteft. Aussagen über die Taufe, die durchweg bei bem Täufling Sinnesänderung und Glauben vorausfegen, und gegenüber ber burch 1. Ror. 7, 14 bezeugten Anschauung, bag Christentinder ichon burch ihre Bugehörigfeit an driftliche Eltern geheiligt find, wird diefe Möglichkeit zur Unmahrscheinlichkeit. Erst seit Frenäus ist die Sitte ber Rindertaufe ficher bezeugt. - Auf einen eigentümlichen in ber apostolischen Beit nicht allgemeinen, aber bon manchen geubten und ben Rorinthern wohlbefannten Taufgebrauch icheint Baulus 1. Kor. 15, 20 hinzuweisen. Der Sinn ber Stelle und die Art biefes Taufgebrauchs ift aber buntel und ftreitig. Luthers Überfepung: "bie fich taufen laffen über ben Toten", nach welcher ber Gebrauch barin bestunde, bag man um seinen Glauben an die Auferstehung und an die Berbindung der Christengemeinde auf Erden mit ben ichon Bollenbeten im himmel (Bebr. 12. 28 f.) zu bezeugen, sich über ben Grabern verftorbener Chriften taufen ließ, ift zwar fprachlich recht wohl möglich, hat aber wiber fich, bag nur allenfalls gottesbienstliche Bersammlungen (Eusebius, Kirchengeich, IV, 15), nicht aber Taufen burch bas Erbbeben vom J. 1837 ftart gelitten.

über Gräbern für die altchriftliche Zeit nachweisbar find, und daß fo lange die Taufe burch Untertauchen vollzogen wurde, ein folcher Gebrauch nicht wohl auftommen tonnte. Rach ber jest herrschenden Auffassung soll übersett werden: "bie sich taufen laffen für bie Toten", und es foll ber von den Marcioniten, den Cerithianern und ben fpateren Montaniften bezeugte Gebrauch, bag fich Chriften ftellvertretenb fur noch ungetauft Berftorbene, insbesonbere für vor ber Taufe verftorbene Ratechumenen taufen liegen, schon in der apostolischen Kirche nicht ungewöhnlich gewesen und von Baulus, obichon er benfelben feinenfalls habe billigen konnen, für dieje Beweisführung für die Auferstehung der Toten verwertet worben fein. Uns ericheint bieje Anficht jebenfalls nur unter ber Borausjegung annehmbar, daß mit diesem Gebrauch in der apostolischen Beit noch nicht die abergläubischen Borftellungen von einer magischen Birtung biefer ftellvertretenben Taufe auf die Berftorbenen verbunden waren, welche jene Baretiter hegten, und welche jogar zum Bollzug ber Taufe an Leichnamen geführt haben; vielmehr mußte ber Gebrauch noch ben unverfänglicheren Sinn gehabt haben, bag man in bem auch nachmals von ber Rirche feitgehaltenen Glauben, bei ben bom Tob überraichten Tauffandidaten erfete ber Borfat, fich taufen gu laffen, die wirliche Taufe, zur Konftatierung biefes Borfapes die symbolische Handlung ber stellvertretenden Taufe für fie vollzog. Es fragt sich aber, ob nicht zu erklaren ift: "die fich taufen laffen ber Toten wegen", b. h. bes zur Rategorie ber Toten gehörigen Chriftus und ber in ihm entschlafenen Chriften wegen, in welchem Falle die Beziehung auf einen sonderlichen Taufgebrauch megfiele. Bgl. Diestelmann in Jahrbb. f. D. Theol., 1861, S. 522-554.

Tebah (1. Moj. 22, 24), f. Betach.

Tebeth, f. Monate.

Tebes hieß bie Stadt, bei beren Eroberung Abimelech (f. d. A.) getotet wurde (Richt. 9. 30. 2. Sam. 11, 21). Bu Gufebius Beit bestand ber Ort noch unter bemselben Ramen, 13 rom. D. (21/2 M.) von Neapolis (Sichem) in der Richtung auf Skythopolis (Bethsean) zu. Die beiden lettgenannten Stäbte waren bon jeher burch eine noch heute vielbegangene Rarawanenftrage verbunden, die noch Spuren romischen Stragenbaues aufweist. Auf dieser Straße liegt 4 St. nordöstlich von Nablus, am Westabhang eines außerst fruchtbaren Thalbedens, mitten unter ausgebehnten Olivenhainen das große Dorf Pabas: sicher das biblische T. Aus alter Zeit ftammen nur noch zahlreiche Cifternen und fünftliche Felfenhoblen. bie zum Teil bewohnt werben. Der Ort hat

Seine Bewohner besitzen beträchtliche Herben, die während des Sommers in den zum Ghor abfallenden Thälern weiden. S. Robinson, RBF. 400 f. Guerin, Samarie II, 357 ff. M.

Triche. Unter ben in der Nähe ober im Innern mancher Stäbte Balaftina's gelegenen Teichen war ichwerlich ein natürlicher; vielmehr waren wohl alle fünftlich hergestellte, offene Bafferbehälter mit zuweilen in Felsen eingehauenen, meift aber gemauerten senkrechten Wandungen und oft von ansehnlicher Größe. In solchen in ber Regel in Thalgrunden und sonstigen Bodensentungen angelegten Teichen sammelte man bas Regenwasser zur Dedung bes Bafferbebarfe in ber trodenen Jahreszeit, in einigen auch bas Baffer vorhandener Quellen, und noch andere wurden schon in alter Beit burch Bafferleitungen gespeift, bie weiter entferntes Quellwaffer herbeiführten. Das Baffer der T. diente, wie das der Cifternen (f. Brunnen), als Trinkwasser (baber bie Beftimmung 3. Dof. 11, se), zu wirtschaftlichen Breden und zur Bemäfferung von Part- und Gartenanlagen (Preb. 2, 6). Besonders in Jerusalem gab es neben den zahlreichen Cisternen so viele Teiche, bag ber bort aufgespeicherte Baffervorrat meist auch in Reiten ber Durre ober feindlicher Belagerung ben Bedarf ausreichend bedte. Man vgl. über die in der Bibel und von Josephus erwähnten, sowie über die heutigen Teiche Jerusalems b. A. Jerusalem Rr. 10, sowie die Artt. Bethesda und Siloah und über die jog. Teiche Salomo's b. A. Etam u. S. 707, auch bie Mitteilungen Schicks über "bie Bafferverforgung Jerusalems" in ZDPV. B. I, S. 132 ff. — Über die Teiche bei Gibeon (2. Sam. 2, 18. Jer. 41, 12), bei Hebron (2. Sam. 4, 12), bei Hesbon (Hohest. 7, 4; vgl. 2. Maff. 12, 16 11. b. A. Raspin) und bei Samaria (1. Kon. 22, 28) ist in ben betr. Artt. ichon bas Erforberliche bemerkt worben.

Teloa, war eine alte judaische Stadt (1. Chr. 2, 24. 4, 5. 2. Chr. 11, 6; vgl. 2. Sam. 23, 26. 1. Chr. 12 [11], 28. 28 [27], 9). Über ihre Lage tann tein Zweifel obwalten. Die Gept. nennt fie Joj. 15, 60 (einer Stelle, bie im überlieferten hebr. Texte ausgefallen ift) neben Bethlehem und anderen Städten bes Gebirges Juda füdlich von Jerusalem. Eben dabin weisen Jer. 6, 1 und hieronymus, welcher T. 12 rom. M. füblich von Jerufalem, 6 M. von Bethlehem anfest. 2 St. bon Bethlehem, 4 von Jerufalem finden fich benn auch die Ruinen bes Ortes unter bem alten Namen Takaa'. Sie liegen auf einem breiten Höhenruden, der nach Often zu ben Söhlenthälern (vgl. 3. B. b. A. Abullam) ber Bufte Ruba abfällt, die hier ben speciellen Ramen "Bufte T." führte (2. Chr. 20, 20. 1. Maff. 9, 28). Dagegen ist nach Beften zu bie Umgebung T.'s fruchtbar.

In alter Beit gab es hier zahlreiche Syfomorenpflanzungen (Am. 7, 14); die Mischna rühmt bas in T. gewonnene Ol, und arabische Autoren bes MA. den Honig von T. Die Geschichte weiß manches von der Stadt zu berichten. Gie gehörte zu ben Orten, welche Rehabeam befestigen ließ (2. Chr. 11, a); benn vermoge ihrer Lage fonnte sie strategische Bedeutung gewinnen, wie denn auch später Titus den Ort für ein festes Lager in Aussich nahm (Joseph., Leben 75). Aus T. stammte jenes "Huge Beib", mit beren hilfe Joab Abfaloms Rudberufung aus ber Berbannung vermittelte (2. Sam. 14, : ff.). T. war die Beimat bes Propheten Umos, ber hier als Schafhirt und Spfomorenguchter lebte (Am. 1, 1, 7, 14). Stadt mar nach bem Eril wieber bewohnt (Reb. 3, s. 27) und wird noch im MA. vielfach genannt. Dag man hier bas Grabmal bes Amos zeigte, wird uns nicht Bunder nehmen; einige gaben basselbe sogar für bas bes Jesaja aus. T. war lange Beit hindurch ein driftlicher Ort. Unter den Trümmern erblict man noch die einer driftlichen Rirche: fie geborte einft ben Templern, welche T. von bem Könige Fulto gegen Bethanien austauschten. 3. 3. 1138 murbe es von ben Türken überfallen und zerftort, und icheint feitbem nicht wieder bewohnt worden zu fein. G. Robinfon, Bal. II, 406 ff. Guérin, Judée III, 141 ff. Memoirs III, 314 f. 368 f.

Tel-Abib, Name eines Ortes am Flusse Chebar (s. d.) in Babylonien, wo von Nebutadnezar seinerzeit weggeführte jübische Exulanten wohnten (Hes. 3, 16). Über die nähere Lage bes Ortes ist nichts mehr auszumachen, wie denn seiner außer an der angeführten Stelle siderhaupt nicht Erwähnung geschieht. Nach hebräischer Ethemologie würde der Name "Ahrenhügel" bedeuten. Friedr. Delihsch in Zellers bibl. Handwörterbuch S. 943, Art. Thel vergleicht das asspr. Tilababi "Wasser- oder Sintsluthügel", aus dem der Name des dahyl. Ortes dei den Hebräern verderbt oder verändert sei.

Telaim (T), f. Telem.

Telaffar, genauer Telaffar, Name einer Örtlichteit, welche, von den "Söhnen Sens" bewohnt, mit anderen und zwar westmesopotamischen Städten (Gozan, Harran, Rezeph) in der Zeit vor Sanherib unter assyrische Botmäßigkeit geraten war (2. Kön. 19, 12. Jes. 37, 12). Der Name entspricht durchaus dem assyrischen Til-Assuri, d. i. "Hügel Asuri, welcher, als Name edensowohl einer babylomischen, wie einer assyrischen Stadt, auf den Inschriften erscheint. Hier weist, wie schon die gleichzeitige Erwähnung anderer westmesopotamischer Städte (1. vorhin), so auch die Namhastmachung der "Söhne Sdens", d. i. der Bewohner von Beth-Eden, des inschristischen

Bit-Adini (zwischen Euphrat und Beltch), auf eine Gegend Westmesopotamiens (s. Beth-Eben und Eben). Bgl. KGF. 199; KAT., 327 f. Del. Par. 264 f.; H. Windler in Sitzungsberr. der Atab. d. Wissensch. zu Berlin 1888 S. 1355.

Schr.

Telem (T) wird Jos. 15, 24 unter ben Städten bes Südlandes von Juda genannt. Bielleicht ist es einersei mit Telaim (1. Sam. 15, 4), woselbst Saul im Kriegszuge gegen die Amalesiter sein Heer musterte (vgl. auch Sept. 2. Sam. 3, 12). Außerdem erwähnt der Talmud eines Menahem aus T. Sonst geschieht des Ortes nirgend Erwähnung, und unter den heutigen Namen deckt sich feiner mit einem von jenen beiden. — Esr. 10, 24 kommt T. als Personenname vor.

Tel-Darja (Tel harså), Name einer Stabt Babyloniens (Esr. 2, 50. Neh. 7, 51), über beren nähere Lage sich nichts ausmachen läßt. Der Name würde im Hebräischen gleicherweise wie im Babylonischen "Balbhügel" bebeuten. Schr.

Tel=Melach, d. i. "Salzhügel", Stadt Babyloniens, sonst unbekannter Lage (Esr. 2, so. Neh. 7, s1). Schr.

Tema wird 1. Mos. 25, 15 (1. Chr. 1, 30) als der neunte unter ben 12 Sohnen Ismaels genannt, mar somit ein Stamm ber fog. 38maelitischen Araber. Überall sonst erscheint T. als Bezirk ober Land; nach Siob 6, 10 muffen die Bewohner besfelben als Rarawanenführer sprichwörtlich gewesen fein. Bezüglich ber Lage von T. werden wir schon durch 1. Mos. 25, 15 (f. b. A. Jemael) in die Nordhälfte Arabiens gewiesen; naher wird das biblische T. in bem heutigen Taima, vier Tagereisen (40 Meilen) füdlich von Dumat el-Dichandal (f. Duma), zu erbliden fein. Dazu ftimmt ebenfowohl Jef. 21, 14, wo die Bewohner von T. öftlich von (bem teturäischen) Dedan (f. d. A.) gedacht find, als Jer. 25, 28, wo T. zwischen Deban und Bus (f. d. A.) aufgegahlt wird. Aus ben 1884 von Guting bort aufgefundenen (aramäischen) Inschriften ergibt fich, bag I. ber Gip einer alten Rultur mar.

Ksch.

Teman war nach 1. Moj. 36, 11. 15 (1. Chr. 1, 26) ber älteste Sohn bes Eliphas, bes erstgebornen Sohnes Esaus. Danach bezeichnet T. ursprünglich einen Gau von Edom (s. d.) und zwar einen ber ältesten und wichtigsten; vgl. hierzu auch 1. Mos. 36, 42 (1. Chr. 1, 28), wo T. in anderer Reihenfolge unter den Gausürsten Edoms ausgezählt wird, und 1. Mos. 36, 34, wo von dem "Lande der Temaniter" die Rede ist. Die wichtige Rolle, welche T. unter den edomittischen Gauen spielte, macht es auch begreislich, daß an verschiedern Stellen T. als dichterischer

Name für Ebom überhaupt ericheint. Go Amos 1, 12 (vgl. 2, 2. 5, wo gleichfalls Land und hauptstadt einander gegenüber gestellt werden; Dbabja .: "beine Belben, Teman", wofur in ber Parallele Jer. 49, 22 "die Helden Edoms"; Jer. 49, 20, wo die Bewohner von T. gleichfalls parallel mit Ebom fteben, und fehr mahricbeinlich auch Hab. 3, s, wo nicht (mit Luther) "von Mittag (Guben) her", sondern "von E. her" zu übersehen ist; wie Hab. 3, a ("vom Gebirge Paran") geht auch 5. Mos. 33, 2 die Gotteserscheinung vom Sinai aus und nimmt ihren Beg nach Norden über das Gebirge Seir, d. h. über Ebom. Fraglich ist bagegen, ob sich ber Jer. 49, 7 hervorgehobene Ruf der Weisheit Temans auf T. im engeren Sinne ober auf Edom überhaupt bezieht. Für das lettere könnte sprechen, daß in ber Parallele Obabja . allgemein von den Beijen Eboms bie Rebe ist; vgl. auch Baruch 3, 21, wo T. offenbar als Bezeichnung Edoms dem Lande Canaan gegenüberfteht (auch B. 20 tonnen bie "Raufleute Temans" in biefem weiteren Sinn verftanden fein). Wenn bagegen Siob 2, 11 u. o. Eliphas, der alteste und weiseste der Freunde hiobs, als "Temanit" bezeichnet wird, so ift damit ohne Zweifel T. im engeren Sinn, nicht Goom überhaupt gemeint. — Über die geographische Lage bes Gaues T. lagt fich Raberes nur aus Hej. 25, 18 erschließen, wo T. als Ausgangspunkt der Berwüstung Eboms dem "bis Dedan" (j. d. A.) gegenübersteht. Dies nötigt zur Ansetzung Temans im Norben ober Nordosten Idumaa's und T. burfte banach ibentisch fein mit bem Pf. 83, e erwähnten Bezirk Gebal (f. d. A.). Dazu stimmt auch, bag Am. 1, 19 neben Teman und als bessen Hauptstadt bas in biesem Bezirf gelegene Bozra (f. d. A.) genannt ist. falls tann gegen bas Zeugnis bes Ezechiel nicht die vage Notiz des Hieronymus in Betracht kommen, ber T. (zu Amos 1, 12) für eine Wegend im Süben von Joumäa erklärt. Eine andere Frage ist dagegen, ob T. in der Bibel irgendwo als Name einer Stadt gemeint ift. Dafür scheint zu fprechen, daß noch Eusebius eine Stadt Thaiman kennt, welche 15 (nach Hieronymus 5) rom. Meilen, also 6 Stunden, von Betra entfernt gemefen fei. Bon ben oben angeführten Bibelftellen notigt indes feine, in T. eine Stadt zu finden, und es ift baher wahrscheinlich, daß sich der Rame bes Gaues T. erst später auf eine borher anders benannte Stadt konzentriert hat, wie solches z. B. auch mit esch-scham (b. i. Sprien; jest auch Name für Damastus) geschehen ift.

Eboms aufgezählt wird, und 1. Mof. 36, 34, wo bem "Lande der Temaniter" die Rede ist. das israelitische Bollstum, daß sofort nach der Die wichtige Rolle, welche T. unter den edomitischen Gauen spielte, macht es auch begreislich, wesens durch Aufrichtung des davidischen Erdaust ische Auch der Gebanke auch der Gebanke auftaucht und Gestalt

gewinnt, bem inmitten feines Boltes wohnenben | Gottkönige an Stelle bes von einem Ort zum anbern transportabeln Beltheiligtums in ber Sauptstadt des Reiches einen palastartigen Tempel als festen, dauernden Wohnsit (vgl. 1. Kön. 8, 18. ^2. Chr. 6, 2) zu erbauen und damit die Konsolibierung bes Gottesstaates auf bem Boben bes heiligen Landes zu vollenden. Schon David hatte, nachdem er bas Reich burch seine fiegreichen Rriege gegen die Nachbarvölker gesichert hatte, diesen Gebanken gefaßt, war aber infolge einer ihm burch ben Propheten Rathan gegebenen gott-

jung gezeichnet gewesen seien, seinem Sohne Salomo übergeben habe (1. Chr. 23 [22]. 29 [28], 11 ff. 30 [29], 1-8); und biefer Bericht ift augenscheinlich ftart von bem Beftreben beeinfluft, die nachmaligen gottesbienftlichen Ginrichtungen und Ordnungen, fo weit fie nicht burch bas mofaische Gefet normiert waren, möglichst vollständig auf David zurudzuführen; er fteht mit ber Darftellung ber alteren überlieferung wenig im Ginflang und kann nicht als geschichtlich anerkannt werden. Aber bas bezeugt auch bie altere Überlieferung, baß icon David Jerusalem als ben nunmehrigen lichen Beijung von seiner Ausführung abgestan- bauernden Bohnsit Jehova's ansah (2. Sam.



Der Cempel in Berufalem aus der Beit Salomo's. Rach einem retonftruterten Mobell bes Baurat Schid in Jerufalem.

ben (2. Sam. 7. 1. Chr. 18 [17]. 1. Kön. 5, s. | 8, 17 ff. 1. Chr. 23 [22], 7 ff. 29 [28], 6 f.). Jm Einklang mit ber Nachricht, daß bas an ihn ergangene Gotteswort zugleich die Ausführung seines an sich guten und gottgefälligen Borhabens burch seinen Sohn und Nachfolger in Aussicht geftellt habe, fehen wir ihn aber boch jenen Gebanken und seine künftige Ausführung im Auge behalten. Allerdings berichtet nur der Chronist, daß icon David bas Material für ben Tempelbau, ungeheure Mengen von Gold, Silber, Erz und Gifen, zu welchen auch bie Stammfürften noch ihre Beitrage hinzufügten, toftbare Steine und teilweise auch bas Cebernholz und bie Quabern beichafft, Steinmegen bestellt, ja auch bie Blane und Rufterbilder der auszuführenden Bauten und anzufertigenden Gerate, die nach einer von Jehova's eigner hand geschriebenen Anwei- (f. b. A.) von Tyrus einen Bertrag, nach welchem

15, 25; vgl. auch Pf. 3, s. 24, s), daß schon er, ber Beisung bes Bropheten Gab folgend, ben Blat für bas fünftige Beiligtum, die Tenne Arafna's (f. b. A.) angekauft und Jehova einen Opferaltar barauf gebaut (2. Sam. 24, 18 ff.; bgl. 1. Chr. 22 [21], 18 ff. 23, 1. 2. Chr. 3, 1), und daß er das in seinen siegreichen Kriegen erbeutete Gold, Silber und Erz Jehova geheiligt habe (2. Sam. 8, s. 10 ff.). Man wird baber mit gutem Recht voraussegen, bag mas bie spatere Uberlieferung von Davids Borbereitungen für ben Tempelbau zu erzählen mußte, nicht rein aus ber Luft gegriffen mar, sonbern bag Salomo wirklich bas Bert von David wenigstens so weit vorbereitet fand, daß er dasfelbe icon bald nach feiner Thronbesteigung in Angriff nehmen tonnte. -Salomo nun ichloß zunächft mit bem Ronig hiram bieser gegen eine bebeutende Abgabe von Weizen und seinem Olivenöl das nötige Cedern- und Cypressendz vom Libanon liesette und in Flößen nach Joppe schassen ließ, wo es Salomo's Knechte abholen mußten; auch bei der Zurichtung von Holz und Steinen halsen den Arbeitern Salomo's derselben kundigere im Dienst Hirams stehende Arbeiter, namentlich solche aus Gebal (= Byblus; vgl. 1. Kön. 5, 1—12 [18—20]. 9, 11. 2. Chr. 2, 3 sf.). Rach der Versicherung des Josephus (Altert. VIII, 2, 8 gg. Ap. I, 17) sollen noch zu seiner Zeit die zwischen beiden Königen in dieser Angelegenheit gewechselten Briese, deren Inhalt



Altefte Darfiellung des Cempels in Jerufalem.

die Bibel mitteilt, in dem Staatsarchiv zu Tyrus borhanden gewesen sein. - Bum Fallen und Burichten bes bolges auf bem Libanon hob Salomo felbst 30000 Fronarbeiter aus ben Israeliten aus, bon welchen immer je 10000 einen Monat lang auf bem Libanon arbeiten mußten und bann für die zwei folgenden Monate heimkehren durften. Ferner verwendete er 150000 nichtisraelitische, ohne Zweifel vorzugsweise canaanitische Fronarbeiter, und zwar 70000 als Lasttrager und 80000 als Steinhauer in ben Steinbruchen auf bem Gebirge (vgl. 1. Kon. 5, 18-18 [27-32]. 2. Chr. 2, 1, 17 f. u. b. A. Frondienft). Eine fpatere Überlieferung (Eupolemos bei Gufebius Praep. ev. IX, 30-32. 34) erhöht biefe Bahl auf 160000 und macht die Salfte zu Agyptern, die Ronig Uaphres, und die andere Salfte zu Thriern und Phoniciern, die Konig Guron (= hiram) Salomo auf sein Ansuchen geschickt habe. Die Quabersteine wurden schon am Ort bes Bruches fo vollftanbig zugerichtet, bag beim Tempelbau felbst feinerlei weitere Bearbeitung

erforderlich war (1. Kön. 5, 18 [82]. 6, 7). Zur Ausführung ber beabsichtigten Erzarbeiten endlich berief Salomo ben funftverständigen hiram aus Tyrus (Naberes über ihn f. i. b. A. Siram), ben erft eine gang fpate Überlieferung (Eupolemos bei Eusebius Praep. ev. IX, 34) zu einem . Architetten macht, mahrend die altefte (1. Kon. 7, 12 ff.) ihn ausichließlich als Erzarbeiter barftellt; feine Mitwirfung tann baber ber Meinung, baß der phonicische Tempelbauftil einen maggebenben Ginfluß auf ben falomonischen Tempelbau geubt habe, in feiner Beife gur Stupe bienen. – Der schon von David geheiligte Plat für das Gotteshaus auf bem öftlichen, erft fpat und vereinzelt (2. Chr. 3, 1) Moria (f. b. A.) genannten Sugel Jerufalems, die vormalige Tenne Arafna's, war feiner Naturbeschaffenheit nach nicht ohne meiteres zum Baugrund geeignet; es maren jebenfalls Planierungen und betrachtliche Subftruttionen erforderlich; man mußte, besonders auf ber Beft- und Oftfeite bes Felfenhugels, Futtermauern aufführen und die zwischen ihnen und bem Felfengrund liegenden Bwijchenraume mit Erbe und Steinen ausfüllen (vgl. Raberes in b. A. Jerufalem Rr. 5). Die Bibel berichtet zwar nichts von diefen Arbeiten, und auch die Angaben bes Josephus, ber bie Aufführung folder Grundmauern balb auf allen Seiten (Altert. VIII, 3, 2. 9. XV, 11, 3), balb bestimmter nur auf ber Oftseite an bem jahen Ribronthale (3. Rr. V, 5, 1. Altert. XX, 9, 1) Salomo zuschreibt, beruben ichwerlich auf alterer überlieferung (bie bestimmtere Angabe fnüpft offenbar an ben Ramen ber nachmaligen "Salle Salomo's" an; f. u.); mogen es aber auch nur Bermutungen fein, mit benen ber biblische Bericht von Josephus ober von ber zu seiner Zeit herrschenden Meinung erganzt worden ift, so wird boch biese Erganzung besselben jebenfalls burch die uns jest genauer bekannten naturlichen Bobenverhältniffe bes Tempelberges als richtig bestätigt; und als ein indirettes biblifches Beugnis für biefelbe barf man wohl auch bie nur aus ber Notwendigfeit folder Substruftionen begreifliche ungeheure Bahl ber verwendeten Fronarbeiter ansehen. Aber weber in ben noch vorhandenen fugenrändigen Grundmauern der heutigen Tempelarea, noch in ben von Barren an ber ND .- und SD .- Ede berfelben gefundenen, mit phonicischen Maurerzeichen versehenen Steinen barf man Überrefte biefer salomonischen Tempelgrundmauern finden wollen (vgl. S. 697 u. 702). Der salomonische Tempel kann nach den topographischen Berhaltniffen nur in bem mittleren Dritteil ber heutigen Baramflache, ungefahr an ber Stelle ber heutigen Omarmoschee geftanben haben (vgl. S. 697). — Der Tempelbau begann im Monat Siv, b. i. bem 2. Monat bes 4. Regierungsjahrs Salomo's, bas nach einer (zweifelhaften; bgl. S. 1310a) dronologifden Berechnung

bem 480. Jahr nach bem Muszug Jeraels aus Agypten entsprechen foll (1. Ron. 6, 1. 27. 2. Chr. 3, 2); nach ben noch viel zweifelhafteren, angeblich auf tyrische Urfunden geftütten Datierungen bes Jojephus foll er im 240. Jahr nach ber Grunbung von Tyrus (Altert. VIII, 3, 1) und 143 Jahr 8 Monate vor ber Gründung Karthago's (gg. Ap. I, 17 u. 18) begonnen haben. Bollenbet wurde er im Monat Bul, b. i. bem 8. Monat bes 11. Regierungsjahrs Salomo's, jo daß er im ganzen 7 ober genauer 71/2 Jahre in Anspruch nahm (1. Kon. 6, 38). Die 7tagige Ginweihungsfeier fand, nachbem auch alle Tempelgerate fertig geworben waren, wahrscheinlich — wie man nach dem Borgang bes Josephus gewöhnlich annimmt — im folgenben, also bem 12. Regierungsjahr Salomo's (nach einem wenig glaubhaften Busat ber Sept. in 1. Kon. 8, 1 erft nachdem auch ber Balaft Salomo's fertig war, 20 Jahr nach Beginn bes Baus) im 7. Monat im Anschluß an das ebenfalls 7tagige Laubhüttenfest ftatt (1. Ron. 8, 2. es f.), und zwar nach ber Chronit vom 8.—14. Tag, worauf vom 15 .- 21. bas Guttenfest gefeiert, am 22. die Schluffeier gehalten und am 23. das Bolt entlaffen wurde (2. Chr. 5, s. 7, 8-10). – Die in 1. Kön, 6 u. 2. Chr. 3 gegebene Beichreibung bes falomonischen Tempels ift im einzelnen vielfach buntel und ludenhaft; gur Erganzung berfelben barf Ezechiels Beidreibung bes von ihm geschauten neuen Tempels (Sej. 40-42. 46, 19-24) nur mit großer Borficht gebraucht werben, ba - abgesehen von der Unsicherheit und Dunkelheit bes Textes - biefes 3bealbild von bem ibm allerbings zu Grunde liegenden Erinnerungebilb bes Brieftersohnes an ben gerftorten Tempel immerbin noch beträchtlich berichieben fein wirb, und überbies feit Salomo's Beiten ber urfprüngliche Bau manche Erweiterungen und Bereicherungen erfahren hatte. Mit gleicher Borficht muß auch die von Josephus (Altert. VIII, 3) gegebene Beschreibung benutt werben, ba einzelne Angaben bem herobianischen Tempel entlehnt und andere wohl bloge Bermutungen, manche auch ent-2 ichiebene Ubertreibungen find. — Das gange Beiligtum beftanb aus bem in Beiliges und Allerbeiligftes (Chor) geteilten Tempelhaus felbft, seiner Borhalle, seinen Anbauten und den Borhofen. Das Tempelhaus mar ein aus großen Quaberfteinen aufgeführtes, rechtediges Gebäube, bas, nach ben himmelsgegenben orientiert, seinen Eingang im Often hatte. Die Lange betrug 60, bie Breite 20, die Sohe 30 Ellen, so daß also die Langen- und Breitenmaße ber Stiftshutte berdoppelt, bas Sohenmaß aber verbreifacht mar, wodurch ein befferes architettonisches Berhaltnis ber bobe gur Breite ergielt murbe. Die giemlich bescheibenen Dimensionen (29 Meter Lange, 91/2 Breite, 141/2 hohe) burfen nicht befremben; bie | 41, 2). Die am nachften liegende Auskunft icheint meiften eigentlichen Tempelhaufer ber altägnp. Die ju fein: die Sohe von 30 Ellen gelte nur von

tischen Beiligtumer find noch fleiner. Übrigens gelten jene Dagangaben ohne Zweifel bem Inneren (fie find im Lichten zu nehmen). Mauerdide ift nicht angegeben, muß aber fehr beträchtlich gewesen sein, wie schon die Berwendung machtiger Quabern, bie benen an ben Grundmauern bes Palaftes Salomo's (1. Kon. 7, 10) schwerlich nachstanden, und sicherer die Abfage an ber Augenseite ber nach oben fich verjungenden Mauern (f. u.) schließen laffen; im Tempel Ezechiels beträgt fie 6 Ellen (Bef. 41, s nach bem Bebr.), und viel ichwächer tann fie am unteren Teil der Mauer nicht gewesen sein, während die bes oberen Teiles 3 Ellen weniger betrug (f. u.). - Die Dede bestand aus Cebernbalten und -brettern (1. Ron. 6, 9); ob fie gang flach ober wie Thenius zu beweisen sucht - leicht gewolbt war, lagt sich aus ben bon ber Ginbachung gebrauchten Ausbruden nicht sicher entscheiben. Darüber aber lag ohne Aweifel ein festes, wohl aus Stein-, vielleicht Marmorplatten gebilbetes flaches Dach (fein Giebelbach), bem ein ringsumlaufenbes Gelander gewiß nicht gefehlt hat (vgl. 5. Dof. 22, s). - Ob bas Tempelhaus, wie ber vifionare Tempel Ezechiels und viele Tempelbauten bes Altertums, auf einer erhöhten gemauerten Plattform als feiner Bafis ftand, fo bag man auf Stufen zu ihm hinanfteigen mußte, ift ungewiß, aber nicht unwahrscheinlich; bei bem Tempel Ezechiels ift biefe Bafis 6 Ellen boch und bie Bahl ber zu berfelben hinaufführenden Stufen betrug 10 (Sef. 40, 49. 41, 8; in ersterer Stelle hat fich ber bie Rahl ber Stufen angebenbe uriprungliche Tert in ber Sept. erhalten). - Die Angaben über bie innere Einteilung bes Tempelhauses in bas Beilige und bas Allerheiligfte (ben Chor) und über beren Dimenfionen haben nun aber auch bejuglich ber Sobe und Bebachung zu verschiebenen Borftellungen geführt. Go völlig nämlich bie Angaben, bas Beilige fei 40 Ellen lang (1. Ron. 6, 17), und bas Allerheiligfte 20 Ellen lang und breit (B. 20; vgl. B. 16) gewesen, mit den obigen Dimensionen des Tempelhauses übereinstimmen, fo anffallend ift es, bag bie Sohe bes Allerheiligsten auch auf nur 20 Ellen angegeben wird (B. 20). Man wird es zwar gerade bei ihm fehr begreiflich finden, daß die bedeutsame volltommene Bürfelform bes Allerheiligften ber Stiftshutte beibehalten, und barum auch bas Sohenmaß nur verdoppelt murbe. Aber es fehlt jebe Undeutung barüber, wie man biefe Bobenangabe mit ber auf 30 Ellen lautenben für bas Tempelhaus in Ginklang gu bringen hat. Der Chronift gibt barüber vielleicht eine Andeutung (f. unten), aber feine bestimmte Ausfunft; benn er läßt beibe Höhenangaben einfach weg (2. Chr. 3, s u. s). Much bei Ezechiel fehlt jebe Sohenangabe (Sef. außen gesehen 10 Ellen niedriger, also mit bem Beiligen nicht unter bemfelben Dach gewesen, wie auch das Sanktuarium der ägyptischen Tempel niedriger zu fein pflegt, als bas bavor ftehenbe Tempelhaus (fo Stieglit, Grüneisen, Winer). Aber wenn man bedentt, daß in 1. Ron. 6, 1-10 bie außere Geftaltung bes gangen Tempelhaufes beschrieben, und diesem eine Höhe von 30 Ellen gegeben ift, daß erft in ber mit B. 14 beginnenben Beschreibung bes inneren Ausbaus die auf 20 Ellen lautende Sobenangabe für das Allerheiligste vortommt, und bag ein folches hinausragen bes Beiligen über bas Allerheiligfte weder an bem Tempel Ezechiels, noch an bem herodianischen Tempel eine Analogie hatte und insbesondere eine febr ftarte Abweichung von der Bauart der Stifte-

bem Heiligen, das Allerheiligste aber sei auch von benten (Schnaase, Ewald, Böttcher), weil dies gegen ben Wortlaut von 1. Ron. 6, 10 verftogt. Gewöhnlich nimmt man an, er fei zu einem ober mehreren Obergemächern eingerichtet gewefen, die man gum Aufbewahrungeraum für bie Reliquien ber Stiftshutte (1. Ron. 8, 4) hat machen wollen; und allerdings wird man die mit Gold überzogenen Obergemächer in 1. Chr. 29 [28], 11 und 2. Chr. 3, 9 schwerlich anderswo suchen können, als über bem Allerheiligften: bagegen ift es nicht recht bentbar, bag biefer Oberraum zu irgend einem Gebrauch, etwa bem angegebenen, bestimmt mar; benn gejehen bavon, bag es gegen bas Decorum gemefen mare, über ber eigentlichen Gotteswohnung gur Benutung bestimmte Obergemacher angulegen, - fo hatte in einem folchen Falle eine



Plan des Cempelhaufes.

A-H. Allerheiligstes. H. heiliges. V. Borhalle. UUUU. Umbau. K. u. K'. Rammern. SS. Gaulen Jachin und Boas. Tr. Benbeltreppe. BL. Bundeslabe. CC. Cherubim. B. Raucheraltar. ST. Schaubrottifc. LL. Leuchter.

hutte mare, so wird man biefe Austunft unannehmbar finden. Die Stelle 1. Ron. 6, 16 bejagt auch nicht, wie es nach Luthers Ubersetzung scheint, daß die Cedernwand, welche bas Beilige und Allerheiligste ichieb, 20 Ellen boch mar; nach der richtigen Übersetzung: "Und er baute die 20 Ellen bon ber hinteren Seite bes Saufes an mit cebernen Brettern bom Boben bis an die Dedbalten" ift vielmehr gesagt, bag in einem Abstand von 20 Ellen von der hinterwand eine vom Boden bis zur Dede reichende, aljo 30 Ellen hohe Cedernwand ben gangen Raum abgeschlossen habe. Go bleibt nur die andere Unnahme übrig, bag, von außen gefeben, bas Beilige und Allerheiligfte gleich hoch und unter einem Dach maren, bag fich aber im Juneren über dem nur 20 Ellen hohen Allerheiligsten ein 10 Ellen hoher leerer Raum befunden hat. Diesen leeren Raum darf

starte Baltenreihe bie Dede bes Allerheiligsten und ben Boben bes Oberraums bilben muffen, und die dann taum zu umgehende Ginlegung einer folchen in bie Seitenmauern bes Tempelhauses, sowie die ebenfalls nicht zu umgebende Durchbrechung ber Tempelmauer zur Serftellung eines Einganges in ben Oberraum ift durchaus unwahrscheinlich (j. u.). Bar bagegen ber Oberraum nicht gur Benutung bestimmt, fo bedurfte er keiner Thur und die feinen Boben bilbende Dede des Allerheiligsten konnte jo leicht konstruiert werden, daß die Tempelmauern unversehrt blieben. - Die Meinung aber, daß die Obergemacher fich auch über bem Beiligen befunden hatten, jo daß dasselbe im Innern ebenfalls nur 20 Ellen hoch gewesen ware (Kurt, Merz), ist ganz haltlos und unannehmbar. - Das Tempelhaus hatte Kenster (1. Kon. 6, 4), die - wie Luther nach einer man fich nicht nach bem Beiligen zu offen ftebenb alten jubifchen Uberlieferung angibt - "in1653

wendig weit, auswendig eng" gewesen sein werben, gleich ben Fenftern mancher altagyptischer Bauwerte; im hebr. Text fteht indeffen nichts bavon; er sagt nur, daß die Fensteröffnungen mit einem Gitter von starken, festgemachten Querstäben (Jalousien) verschlossen waren, also nicht, wie die mit leichterem Gitterwert vermahrten gewöhnlichen Hausfenster, geöffnet werden konnten (f. b. A. Fenster). Ihre Bahl und Größe ift nicht angegeben; ebenjo wenig, wo sie angebracht waren; am besten denkt man sich dieselben nicht an der Front über der Borhalle (Hirt), sondern an den beiden Seitenwänden und zwar wegen des ringsherum laufenden Ausbaus (f. u.) über diesem, in dem lepten Drittel der Mauerhöhe; das, übrigens durch die Bergitterung gedämpfte Tageslicht fiel bann wohl in das Heilige, nicht aber in das Allerheiligste (vgl. 1. Kön. 8, 12), sondern nur in den darüber befindlichen Oberraum. Die Fenfter follten aber überhaupt nicht zur Erhellung, für welche im Beiligen burch die goldenen Leuchter geforgt mar, sondern als Luftlocher zur Bentilation dienen, welche für ben Abaug bes Rauches teine zu iparliche fein durfte. - 3m Innern war alles Mauerwert ber Banbe gang mit Cebernbrettern getafelt, fo bag fein Stein zu feben mar. Getäfel war mit Schnigwerk geziert, welches Cherubim, Balmbaume und Blumengehange darftellte (1. Kön. 6, 15. 29. 2. Chr. 3, 5. 7); gesondert werden baneben noch Roloquinten (f. b. Al.) und Blumengehänge erwähnt (1. Kon. 6, 18). Mit Thenius hat man nicht an halberhabene Arbeit, sondern an biejenige Art bes Basreliefs (vgl. 1. Kon. 6, 20) ju benten, welche auch auf ben altägpptischen Dentmalern am häufigften ift, und bei welcher die Umriffe ber Riguren eingetieft find, und diese felbst sich nicht über die bearbeitete Fläche erheben. Die Anordnung ber hauptzieraten tann man mit ziemlicher Sicherheit aus hef. 41, 18-20 entnehmen: bie Cherubim und die Balmbaume wechselten so ab, daß jeder Palmbaum zwischen amei Cheruben ftand, und bie Blumengehange bilbeten wohl die obere und untere Ginfaffung; und zwar wird es nicht bloß eine bie ganze Sobe ber Band einnehmende Reihe gewesen sein, sonbern man wird sich zwei ober brei folcher Reihen übereinander zu benten haben, wofür auch die Analogie ber Banbverzierungen in den ägyptiichen Tempeln fpricht. Die gesondert erwähnten Koloquinten und Blumengehänge aber mögen eine oberhalb und unterhalb bieser Reihen gerablinig an ber ganzen Wanbfläche hinlaufende obere und untere Randverzierung, die Koloquintenreihen alfo Gierftabe gemejen fein. Der Fugboden mar mit Chpreffenholz getafelt+) (1. Ron. 6, 15). Die

gangen Innenwände, die Dede und ber Rufiboben erhielten endlich einen Überzug von bunnem Goldblech (1. Kon. 6, 20-22. 30. 2. Chr. 3, 5-4), ber mit golbenen Stiften (2. Chr. 3, .) befestigt wurde und an ben Banben felbstverftanblich (wie auch 1. Kon. 6, ss gelegentlich angebeutet ift) fich so genau an die Oberfläche ber eingeschnipten Bieraten anschloß, daß diese deutlich sichtbar blieben. Die Unnahme, daß die Bergoldung fich nicht auf die ganzen Wandflächen, sondern nur auf bie eingeschnittenen Bergierungen erftredt habe (fo Thenius), ftimmt nicht zu dem Bortlaut bes biblischen Berichts. Bon einer Schmutkung der Innenwände mit Edelsteinen aber weiß nur ber Chronist (2. Chr. 3, s. 1. Chr. 30 [29], 2). — Die das Heilige vom Allerheiligften icheibenbe 3mifchenwand mar eine bloke Brettermand aus Cebernholz (1. Ron. 6, 16; f. oben), die gewiß ebenso verziert und übergoldet war, wie das Bandgetafel; die 2 Ellen ftarte fteinerne Zwischenmauer bes Tempels Ezechiels (Bef. 41, s) barf man nicht (mit Thenius) auf ben jalomonischen Tempel übertragen. Den Gingang in bas Allerheiligste bildete eine Flügelthür von wildem Olbaumholz mit Cherubsbilbern, Balmen und Blumengehängen geziert und mit Golb überzogen (1. Kon. 6, si f.). Ihre Breite und Sobe ift nicht angegeben; aus ber bunteln Angabe über ihre Pfosten (B. s1), in welcher Luther (vielleicht mit Recht) biefe als fünfedig bezeichnet fand, wollen manche (Gefenius, Reil, Bahr) entnehmen, daß die Breite ber Thur mit ihrer vorspringenden Ginfaffung ein Fünftel der Bandbreite, alfo 4 Ellen betragen habe; bem gegenüber hat bie Annahme, daß ihre Breite, wie im Tempel Ezechiels (Sef. 41, 3), 6 Ellen betrug, immerhin ein fichereres Fundament. Die beiben Flugel brehten sich in goldenen Angeln (1. Kön. 7, 50). — Nach 2. Chr. 3, 14 foll ber Eingang burch einen Borhang gleich bem bor bem Allerheiligften ber Stiftshütte verhängt gewesen sein. Diesen Borhang ermahnt auch Josephus als vor ber Flügelthur befindlich (Altert. VIII, 3, s u. 7), und auch im nachexilischen Tempel war berselbe vorhanden. es seine Richtigkeit bamit, so wird man annehmen muffen, daß die Flügelthüren sich nach innen offneten, und daß der von dem Borbild der Stiftshütte beibehaltene Borhang den Zwed hatte, den Einblick in das Allerheiligste unmöglich zu machen, auch wenn die Flügelthüren offen standen; dies war zwar gewiß nicht immer der Fall, aber schwerlich auch bloß am Berföhnungstag beim Eingang des Hohenbriesters in das Allerheiliaste: vielmehr wird es auch sonst bei bestimmten Anlässen und Feierlichkeiten vorausgesett werden dürfen, und die Notiz 1. Kön. 8, s (vgl. dazu S. 248 f.) macht dies wahrscheinlich. Im jetigen Text von 1. Kön. 6 ist der Borhang allerdings nicht erwähnt; aber viel Bahricheinlichkeit hat die von Thenius begrun-

<sup>\*)</sup> In 1. Ron. 10, 12 und 2. Chr. 9, 11 hat man, wo Buther "Bfeiler" und "Treppen" iberfet, parkettartige Streifen aus Sanbelhols (f. b. A.) an biefem Fugbobengetafel ermagnt finden wollen.

bete Annahme, daß in 1. Kon. 6, 21 der Text ursprünglich lautete: "und er führte vorüber den Borhang mit goldenen Rettchen bor bem Chor". Man hat fich bann die Sache fo zu benten, bag ber Borhang, ftatt wie bei ber Stiftshutte, nur an Baten, an golbenen Rettchen, beren Schlugringe eine runde Stange umfaßten, aufgehangen mar, und vermoge biefer Borrichtung leicht vor- und gurudgeschoben werden tonnte. Ohne biefe Tertberichtigung seten die "goldenen Rettchen" (Luth.: "Riegel") der angeführten Stelle in Berlegenheit; benn bag fie gur Berriegelung ber verschloffenen Thur über die gange Breite berfelben gespannt gewesen seien (Ewald), ift ebenso unwahrscheinlich, als daß sie eine Kettenverzierung an der das Beilige und Allerheiligfte icheidenden Cedernmand gebilbet haben follen\*). 3m Innern bes Allerheiligsten ftand in ber Mitte, nach ber jubischen Überlieferung auf einem 3 Zoll hohen Steinfodel, die Bunbeslabe, beren einzigen Inhalt die Gesetzestafeln bildeten (1. Kön. 8, 6-9), und zu beiben Seiten berfelben die koloffalen Cherubsstatuen, welche Salomo hatte anfertigen laffen (1. Kön. 6, 23-18). Räheres darüber f. Bunbeslade Dr. 4 und Cherub Dr. 1. -Den Gingang in bas Beilige bilbete eine Flügelthür aus Cypressenholz, ebenso verziert und übergolbet, wie die Thur bes Allerheiligsten, mit vieredigen\*\*) Pfosten aus Ölbaumholz. Die beiben Flügel, die fich ebenfalls in golbenen Angeln brehten (1. Ron. 7, so) und wahrscheinlich nach außen geöffnet wurden, beftanden jeder aus zwei für sich brehbaren Blättern, die man sich gewiß nicht (mit Merz und Reil) als eine untere und obere Salfte, sondern (mit Thenius u. a.) als senkrecht neben einander stehende, gleich breite Blätter zu benken hat, die durch drehbare Bänder verbunden, übereinandergeschlagen werden konnten, fo bag man um ins Beilige zu geben nicht ben ganzen Flügel zu öffnen brauchte (1. Kon. 6, 88-86). Bas gegen biese Borstellung eingewendet worden ift, beruht auf einer sprachlich unmöglichen Erflärung bes verberbten Tertes von 1. Kon. 6, ss. nach welcher die Breite der Thur 1/4 der Wandbreite, also 5 Ellen betragen haben foll. Bei Ezechiel, der übrigens nicht bloß ber Eingangsthur jum Beiligen, sondern auch ber jum Allerheiligften zweiblättrige Flügel gibt (Hef. 41, 28 f.), was für den salomonischen Tempel nach 1. Kon. 6 nicht angenommen werden barf, beträgt die Thurbreite 10 Ellen (Sef. 41, 2); bies auch für ben falomonischen Tempel vorausgesett, hatte bie Breite jedes Flügels, die Thureinfaffung

abgerechnet, 4-41/2 Ellen, und die jedes Blattes 2-21/4 Ellen betragen. Im Inneren des Seiligen ftanben vor bem Gingang bes Allerheiligften, bem Gintretenben gerabe gegenüber, ber mit Gold überzogene Raucheraltar aus Cebernholz (1. Kon. 6, 20. 22. 7, 48. 2. Chr. 4, 19). rechts und links von bemielben die 10 golbenen Leuchter in an ben Langwänden binlaufenben Reihen von je 5 (1. Ron. 7, 40. 2. Chr. 4, 7), und nach bem alteren Bericht (1. Kon. 7, 48. 2. Chr. 29, 18) ein Schaubrottisch, ber nun nicht mehr bie Stelle eingenommen haben wirb, die er in ber Stiftshutte hatte, sondern wohl in ber Linie bes Räucheraltars, etwa in der Mitte des Beiligen, aufgeftellt gewesen sein wird. Erft die spatere Aberlieferung (2. Chr. 4, s. 1. Chr. 29 [28], 16) weiß von 10, ebenfalls in Reihen von je 5 rechts und links ftebenden Schaubrottischen. Bergl. über bieje Gerate bie Artt. Altar Rr. 4, Raucheraltar S. 1273 f., Leuchter Rr. 3 und Schaubrottijch S. 1408a. 218 Rebengerate werben Lichtschnauzen, Schalen (vgl. S. 1405 a), Meffer (j. b. A.), Beden (f. b. A.), Löffel und Pfannen (f. bie Artt. Räucherpfanne und Rapf), alles aus Gold genannt (1. Kön. 7, 40 f. 2. Chr. 4, 8. 22); noch anbere, auch filberne Gerate find 2. Ron. 12, 14. Rer. 52, 10 und 1. Chr. 29 [28], 15-17 (hier auch filberne Leuchter und filberne, b. h. mit Silber überzogene Tische) erwähnt. Doch waren von diesen Geraten, die fich mit ber Beit fehr bermehrten, ohne Aweifel immer nur die den jedesmaligen Rultuszweden bienenben im Beiligen, mabrend fie fonst in besonderen Schattammern aufbewahrt murben. - An feiner nach Often gerichteten 3 Borderfeite hatte das Tempelhaus eine 20 Glen lange, also an der ganzen Frontbreite hinlaufende und 10 Ellen breite, b. h. tiefe Borhalle ('alam). Die furgen Angaben über biefelbe (1. Ron. 6, s. 2. Chr. 3, 4) gewähren aber fein anschauliches Bilb. Richt einmal über ihre Sohe find wir unterrichtet. Zwar wird dieselbe in 2. Chr. 3, 4 auf 120 Ellen angegeben; aber bieje Angabe fann, wie jest ziemlich allgemein anerkannt ift, nur auf einer alten, ichon gur Beit Berobes bes Gr. vorhandenen (vgl. Joseph., Altert. XV, 11, 1 mit Esr. 6, a und Altert. VIII, 3, 2) Berberbnis des Textes beruhen; benn ein Turm von solcher Sobe ift, ba teinenfalls an ein firchturmartiges Auslaufen in eine Spipe gebacht werben barf, bei ber angegebenen Lange und Breite ftatifch unmöglich und hatte auch nicht mit bem von den Gingangshallen gebräuchlichen hebr. Wort ('alam) bezeichnet werben tonnen. Schon einige ber alten Uberfeser geben barum die Sohe ftatt auf 120 nur auf 20 Ellen an; auf Zuverläffigkeit tann freilich biefe berichtigte Angabe keinen Anspruch machen, und wenn auch ein hinausragen bes Tempelhaufes über die Eingangshalle nicht unangemeffen erscheint, jo muß lettere boch höher als 20 Ellen gewesen fein.

<sup>\*)</sup> Das "Rettenwert gum Chor" in 2. Chr. 3, 16, worin man jene golbenen Retichen wieber ermahnt finbet, beruht auf einem auch von Reil anerkannten Tegtfehler.

<sup>\*\*)</sup> So Luth. nach ber Vulg., in welcher sich ber auch burch Hes. 41, 21 empfohlene ursprüngliche Tegt von 1. Kön. 6, 23 wahrscheinlich erhalten hat.

Denn vor ihr zu beiben Seiten bes Eingangportals ftanden die beiben, Jachin und Boas genannten, mit ben Rapitalen 23 Ellen hohen Ergfaulen, über welche ber Art. Jachin und Boas zu vgl. ift, und bieje Gaulen tonnen teinenfalls bie Gingangehalle überragt haben. Man wird biefer baber eine Sohe von minbeftens 25 Ellen ober bie gleiche Sohe, wie bem Tempelhaus, alfo 30 Ellen geben muffen. Ohne Zweifel war die Borhalle, gleich bem Tempelhaus, ein maffiver, überbachter Mauerbau mit einem großen Bortal. Aus ber Beschreibung in 1. Ron. 6 erfahren wir indeffen nur, bag ihre Innenwande ebenfo getafelt und mit Bilbwerk geziert und ihr Fußboben ebenso mit Goldblech überzogen war, wie es im Innern bes Tempelhauses der Fall war (B. 29 und 80, wo das "auswendig" auf die Borhalle zu beziehen ift). Dazu stimmt auch die Angabe 2. Chr. 3, 4, sowie Hef. 41, 26, wonach im Tempel Ezechiels an ben Seitenwänden der Borhalle huben und brüben Balmen zu seben waren. Dagegen ist aus 1. Ron. 7, 12 (wie die von Luther mit "und die Halle am Hause" übersetten Worte auch zu erklären sein mogen) jedenfalls nichts über bie Bauart ber Tempelvorhalle zu entnehmen. Im Tempel Ezechiels find die Mauern der Borhalle (wenigftens an ber Borberfeite) 5 Ellen ftart. Die Breite bes Bortale beträgt 14 Ellen, und bie ber an feinen beiben Seiten befindlichen Teile ber Borberwand je 3 Ellen (vgl. Hef. 40, 48 nach bem Text ber Sept.); auch hat die Borhalle bei Ezechiel Fenfter (Sej. 41, 20). Es muß dahin gestellt bleiben, mas bavon auf ben salomonischen Tempel übertragen werben barf. Den Seitenmauern ber Borhalle gibt Thenius aus einem beachtenswerten Grunde nur 3 Ellen Mauerftarte. -Das Bortal ber Borhalle war allem Unschein nach ein offenes; benn bon Thuren besselben ift weber in ben Beschreibungen bes salomonischen Tempels, noch auch bei Ezechiel die Rede; und mit den 2. Chr. 29, 7 erwähnten "Thuren ber Borhalle", die jedenfalls mit den "Thuren des Hauses bes herrn" in B. a und 2. Chr. 28, 24 ibentisch sind, scheinen die aus ber Borhalle in das Beilige führenden Flügelthüren (f. oben) gemeint zu sein. Wir bemerken schließlich noch, daß ber Boden ber Borhalle und bes Tempelhauses jedenfalls auf demselben Niveau lag; wenn man also auf Stufen zum Tempel heranfteigen mußte (f. oben), so führten biefe zu bem Sallenportal. -4 An ben beiben Langseiten und an ber Sinterseite bes Tempelhauses, aber nicht an ber Borhalle, befand sich ein dreistöckiger Anbau, der sich also um bas Beilige und bas Allerheiligfte herumzog (1. Ron. 6, 5-10; vgl. Hes. 41, 5-10). Seine Außenmanern waren in einem Abstand von 5 Ellen von bem unterften Teil ber eigentlichen Tempelmauern aufgeführt; im Tempel Ezechiels

bam. Fußboden ber einzelnen Stodwerke bilbeten Cebernbalten, die in die Außenmauern eingelegt waren, wogegen sie in die gegenüberliegende Tempelmauer nicht eingriffen; vielmehr hatte biefe nach außen brei je eine Elle breite Abfate, auf welchen die Balten ruhten, so daß bie Tempelmauer unten 3 Ellen bider mar, als oben, und bei jebem Stodwert an Starte um eine Elle abnahm. Infolge diefer Konftruktion wuchs bie Breite bes Innenraums in bem Anbau mit jedem Stodwert um eine Elle: bas untere war 5, das mittlere 6, das oberfte 7 Ellen breit. Jebes Stodwerk war (im Lichten gemessen) 5 Ellen hoch, so daß der ganze Anbau mit Einrechnung ber Zwischenbeden und bes ohne Zweifel flachen und mit einer Bruftung versehenen Daches eine Höhe von etwa 18 Ellen gehabt haben wird: für die Fenster des ohne das Dach noch 12 Ellen höheren Tempelhauses blieb also hinreichend



Enerschnitt des Cempelhauses. A-H. Allerheiligftes. OR. Oberraum. UU. Umbau. K'. K". Rammern.

In jebem Stodwert maren eine gange Raum. Anzahl Rammern, die ohne Zweifel vorzugsweise als Schap- und Borratstammern (vgl. 1. Kon. 7, s1. 15, 15. 2. Kön. 11, 10 und b. A. Gotteskaften) bienten. Die Rahl bieser Rammern ift nicht angegeben; die Angabe berfelben bei Ezechiel (Sef. 41, 6) wird verschieben gebeutet: nach ben einen besagt fie, daß in jedem Stodwert 33, nach andern, bag in ben brei Stodwerfen je 30 Rammern waren: in Ubereinstimmung mit ber Angabe bes Josephus (Altert. VIII, 3, 2) wird letteres gewöhnlich für ben falomonischen Tempel angenommen; bann waren von ben 30 Rammern jebes Stodwerks auf bie beiben Langseiten bes Tempelhauses je 12 und auf die Hinterseite, die beiben Edfammern mitgerechnet, 6 gefommen; der Raum, welchen die vordere (an der Front des Tempels befindliche) Mauer und die Zwischenwände des Anbaus erforderten, wird wohl ebensoviel betragen haben als die Außenseiten ber Tempelmauern gegenüber ben Innenseiten durch bie Mauerdice verlängert wurden (war die Mauerbeträgt ihre Dide 5 Ellen (Hes. 41, o). Die Deden, I bide 6 Ellen, so betrug biese Berlangerung für jebe

Tempelwand 6+6 = 12 Ellen); bies vorausgefest, ergabe sich für jebe Rammer, im Lichten gemeffen eine Lange von 5 Ellen (nur bie Rammern an ber Sinterseite ober wenigstens bie beiben Edtammern an berfelben mußte etwas langer angenommen werben), und die Kammern bes unteren Stodwerts hatten also einen murfelformigen Raum bon 5 Ellen Lange, Breite und Sobe gebildet. Die Rleinheit diefer Rammern (nicht gang 21/2 Meter ins Geviert) erregt freilich Bebenten; boch find fie von Ezechiel bei einer Breite von nur 4 Ellen (Hef. 41, 5) noch kleiner projettiert, und in ägyptischen Tempeln finden sich ahnliche kleine Seitenkammern (vgl. Studien und Kritifen, 1846, S. 117). Unter fich muffen bieje Rammern, wie Josephus richtig angibt, burch Eingange in ben Zwischenwänden, die aber bei der Rleinheit der Dimensionen wohl als offene, nicht mit Thuren verschlossene zu benten sind, verbunden gemesen sein. Denn von außen führte in das Innere bes gangen Unbaus nur ein Eingang, ber am unteren Stodwert bes auf ber Gubfeite liegenben Teiles wahrscheinlich an der mittelften Rammer (die Eckammer mitgerechnet) angebracht war (der Symmetrie zu Liebe hat Ezechiel einen zweiten Eingang auf ber Nordfeite hinzugefügt; val. Bef. 41, 11); bei dem Eingang führte eine Treppe\*) aus bem unteren in bas mittlere und in bas oberfte Stodwert; vielleicht mar biefelbe, wie 30sephus angibt, wenigstens teilweise in die Dicke ber außeren Mauer gelegt (so Thenius). Die Annahme, daß auch vom Inneren bes Tempels (bes Heiligen) aus eine Thür in den Anbau geführt habe (Thenius), hat wenig Wahrscheinlichkeit. Dagegen muffen jebenfalls fleine Fenfteröffnungen für die einzelnen Kammern vorausgesett werben. — Alls die Dimenfionen bes ganzen Baus mit Einschluß ber Borhalle und bes Unbaus murben fich, wenn man die Mauerbiden überall nach ben Angaben Ezechiels ansegen burfte, für bie Länge (5+10+6+60+6+5+5=) 97 Ellen\*\*) (= nahezu 47 Meter) und für die Breite (5+5+ 6+20+6+5+5=) 52 Ellen (= etwas mehr 5 als 25 Meter) ergeben. — Der Tempel war von zwei Borhofen umgeben (2. Ron. 21, s. 23, 12. 2. Chr. 33, s u. a.); die spärlichen Angaben über biefelben laffen aber vieles ungewiß. Bunachft um das Tempelgebäude her lag der innere Borhof

(1. Kön. 6, 30), der auch Borhof ber Briefter (2. Chr. 4, 9) und der obere Borhof (Jer. 36, 10) genannt wird. Lettere Benennung weist barauf hin, daß er in höherem Niveau lag, als ber zweite, ihn umichließenbe außere ober große Borhof (Hef. 40, 17 u. a. 2. Chr. 4, s); bei Ezechiel führen 8 Stufen aus diefem zu jenem hinauf (Sef. 40, 31. 34, 87). Umgeben war ber innere Borhof mit einer niedrigen Dauer, Die aus drei übereinanderliegenden Reihen von Quabern und einer Reihe von Cedernbalten bestand (1. Kön. 6, 26. 7, 12), welch lettere nicht verrital als Statet zu benten find, jondern horizontal auf der obersten Quadernreihe lagen und vielleicht oben nach beiden Seiten hin abgeschrägt waren; die Sohe ber Mauer gibt Josephus (Altert. VIII, 3, .) auf 3 Ellen an. Diese Umfassungsmauer mußte natürlich Eingänge haben, und schon Salomo muß also irgend welche Thorbauten ausgeführt haben. Im Tempelplan Ezechiels hat der innere Borhof brei aus großen Thorgebauben bestebenbe Gingange, die benen bes außeren Borhofs gerade gegenüberliegen, je einen auf der Oft-, Rord- und Südseite (Hes. 40, 28. 27). So war es wohl auch im voregilischen Tempel, wofür man in ber Dreigahl ber priefterlichen Schwellenhüter (2. Kon. 25, 18. Jer. 52, 24) und in der Erwähnung "bes britten Gingangs am Saufe bes Berrn" (Jer. 38, 14) eine Bestätigung finden fann. Das Nordthor des inneren Borhofs war bas pon König Jotham gebaute, b. h. ohne Zweifel neu gebaute obere Thor oder obere "Benjaminsthor" (Hef. 8, s. 9, s. 2. Kön. 15, ss. 2. Chr. 27, s. Jer. 20, 2). Ezechiel nennt es auch "Thor des Altare" (Bef. 8, s), was barauf hinweift, daß es ber Bugang jum Altarraum mar, welchen bie Opfernden gewöhnlich zu benüten hatten (vgl. Sef. 40, se ff.), und hierin liegt wohl auch der Grund dafür, daß speciell dieses Thor im Gegenfaß zu bem vorher zu paffierenben, niebriger gelegenen außeren Borhofsthor nach bem "oberen Borhof" "bas obere" genannt zu werden pflegte. — Bielleicht ist auch bas neue Thor (Jer. 26, 10. 36, 10) mit bem von Rotham gebauten "oberen Thor" ibentisch; jebenfalls gebort es auch zu ben Thoren bes inneren Borhofs. Das Ditthor besfelben aber war bas 1. Chr. 10 [9]. 18 erwähnte Thor bes Ronigs, jo benannt als ber für ben Ronig vorbehaltene (Sef. 46, 1 ff.) ober wenigstens ihm vor andern zufommende Der 2. Kon. 16, is ermabnte Haupteingang. außere Eingang bes Ronigs icheint bas ihm entfprechende Ditthor bes außeren Borhofs au sein. Der innere Borhof war mit Steinplatten belegt (2. Chr. 7, s. Sef. 40, 10); ohne Zweifel hat man sich benselben vieredig vorzustellen. Seine Mage find nicht angegeben. Man hat vermutet. daß die Längen- und Breitenmaße des Borhofs der Stiftshütte verdoppelt gewesen, die Lange also

<sup>\*)</sup> Dies ist die einzige Treppe, welche in der Beschreibung des Tempels erwähnt wird. Da zu ihr selbstverzähnlich kein Sandelholz (s. d. A.) verwendet worden sein ann, so wäre schwer zu sagen, wo die nach der Meinung mancher Austeger in 1. Kön. 10, 12 und 2. Chr. 9, 11 erwähnten Treppen aus Sandelholz unterzubringen sind.

<sup>\*\*)</sup> Gerade 100 Ellen erzielt Thenius nur, indem er die 2 Ellen bide Zwischenmauer zwischen heiligem und Allerheiligstem bei Ezechiel auch für den salomonischen Tempel annimmt und die hintermauer des Tempelgebäudes nicht, wie die anderen Tempelmauern 6, sondern 7 Ellen stark sein läßt.

200 und die Breite 100 Ellen betragen habe. Jebenfalls war das Tempelhaus jo weit nach Beften gegen die Hintermauer des Borhofs gerudt, bag bor bem Gingang ber Tempelhalle ein großer freier Raum blieb, welcher 1. Kon. 8, 64 Mittelhof (genauer: "bie Mitte bes Borhofs") genannt ift. Wenn Diefer "Mittelhof", wie im Tempelplan Ezechiels (Bej. 40, 47), gerabe 100 Ellen ins Geviert betrug, so wurbe freilich beim Anfat ber Mauerbiden Ezechiels an ber Sinterseite zwischen ber Umfassungemauer bes Tempelanbaus und ber Borhofsmauer nur ein ichmaler Durchgang von 3 Ellen Breite, an ben nach Norben und Süben gelegenen Langfeiten bagegen ein 24 Ellen breiter Bwifchenraum übrig geblieben fein. In ber Mitte bes vor bem Tempeleingang gelegenen Plates ftand ber große Brandopferaltar (f. Altar Rr. 4), und ber Raum zwischen ihm und ber Tempelhalle galt als besonders heilig (2. Kon. 11, 11. Sef. 8, 16.

(2. Kön. 11, 14. 23, 3. 2. Chr. 23, 13. 34, 31); aber an jene eherne Rangel ift babei gewiß nicht zu benten; vielmehr wird man entweder einfach an ben Blat auf ber erhöhten Tempelplattform bei einer ber beiben bor ber Gingangehalle ftehenden Erzfäulen (fo Luther), ober an eine zwiichen bem Altar und bem Tempel ftehende (vgl. 2. Kon. 11, 14 mit B. 11), natürlich ben Bugang jum Salleneingang frei laffenbe, also etwas nach ber Seite, mohl ber Nordseite verlegte besonbere Buhne zu benten haben. Gang ungewiß ift, mas man unter ber 2. Ron. 16, 18 ermahnten, im (Tempel) "Sause", b. h. innerhalb ber Baulichfeiten bes Beiligtums gebauten und jebenfalls bem inneren Borhof angehörigen bebedten Sabbathshalle (Luther: "Dede bes Sabbaths") verftehen foll; da baneben "ber außere Gingang bes Rönige" genannt wirb, fo bentt man gewöhnlich an eine für ben Ronig und fein Befolge jum Aufenthalt mahrend bes feierlichen Sabbathgottes-



Das Cempelhaus.

Joel 2, 17. Matth. 23, 86). Zwischen beiden, aber weiter links, nach Guben ju ftanb bas fogen. eherne Meer (f. b. A.), und rechts und links vor der Tempelhalle zu je fünfen die 10 fahrbaren Bajjerbeden (j. d. A. Handjaß). Über die sonstige Ausstattung des inneren Borhofs haben wir nur einige Notigen, beren Ginn überdies teilweise buntel und ftreitig ift. Rur ber Chronift ermahnt eine 5 Ellen lange und breite und 3 Ellen hohe eherne "Ranzel", die Salomo habe anfertigen und mitten in den Borhof bor ben Altar habe feten laffen; er foll fie bei feinem Ginweihungsgebet benutt haben (2. Chr. 6, 18); ber ältere Bericht (1. Kon. 8, 22) weiß davon nichts, und die Angabe beruht vielleicht nur auf ber Burudtragung nachezilischen Brauches (vgl. Reh. 8, 4) in die salomonische Beit. Allerbings wird auch anderwarts ein erhöhter Standort ermahnt, auf welchem ber Ronig bei feierlichen Gelegenheiten, namentlich bei fei- felbe an die Augenfeite des Thoreingangs, alfo

bienftes bestimmte bebedte Salle; man hat biejelbe an das "Thor des Königs" (j. oben) verlegen und fie zugleich mit jenem erhöhten Stanbort bes Ronigs ibentifizieren wollen; aber letterer tann nicht feitwarts am Thor angesett werben, und die eine biefer beiben Annahmen ichlieft baber bie andere aus. - Nach 2. Kon. 12, . [10] hat ber hohepriefter Jojaba auf Anregung bes Ronige Joas eine gur Aufnahme ber pflichtigen und ber freiwilligen Beitrage gur Inftanbhaltung bes Tempels bestimmte, am Deckel mit einem Loch gur Ginmerfung bes Belbes verfehene Labe feitwarts vom Altar, und zwar (nach ber mahricheinlichften Auslegung ber Ortsangabe) rechter Sand, wenn man ben gewöhnlichen Bugang gum Baus bes herrn, b. h. bas jum inneren Borhof führende Nordthor (f. oben) benütte, also im nordwestlichen Biertel bes inneren Borhofs aufstellen laffen. Wenn der Chronift (2. Chr. 28, 8) Diener Beibe, für alles Bolf sichtbar zu ftehen pflegte in ben außeren Borhof verlegt, so hat er wohl die ju feiner Beit beftehende Ginrichtung bor Augen. — Sonst erfahren wir gelegentlich, daß zur Zeit Jeremia's an ber Grenze bes inneren Borhofs am Eingang bes "neuen Thores" (f. oben) eine nach dem außeren Borhof zu offene, bem Fürften Gemarja gehörige geräumige Belle ftand (Ber. 26, 10. 36, 10); auch befand fich bei dem Oberthor, jeboch gewiß an feiner Augenfeite im außeren Borhof, ein den Zweden der Tempelpolizei dienenbes Gefängnislofal (Jer. 20, 1). Ohne Zweifel waren, wenn nicht von Salomo, so boch in spaterer Beit manche Anbauten auf ben Grengraumen bes inneren Borhofe aufgeführt worben. Im Tempelplan Ezechiels stehen sowohl langs ber nördlichen als ber füdlichen Langseite bes Tempelgebaubes auf bem Grengraum bes inneren Borhofe große breiftodige Rellengebaube, beren beilige Räume teils für bie priefterlichen Dablzeiten von den hochheiligen Opfern, teils zu Ankleidezimmern für die Priester und zur Aufbewahrung der heiligen Briefterkleider dienen sollten (Hef. 42, 1—14); zwei weitere Kammern befanden sich, die eine neben dem Nord-, die andere neben dem Sudthor bes inneren Borhofs, jene für bie mit bem Altardienft, Diefe fur die mit bem Dienft im Tempelhause beschäftigten Briefter bestimmt (Sef. 40, 44-47). Wir wiffen aber nicht, ob und in welchem Dage biefen Bauten entsprechendes für ben vorexilischen Tempel vorausgesett werben barf, und geben barum auf bie ichwierige und viele Berichtigungen ber übersetung Luthers erforbernbe Beschreibung berselben nicht ein. -Der außere ober große Borhof mar jebenfalls mit einer ftarten Mauer umgeben; im Tempelplan Ezechiels ift fie eine Rute, alfo 6 Ellen, bid und hoch (Hef. 40, s). Die Thüren an den Eingangen hatte nach bem Chroniften (2. Chr. 4, .) icon Salomo mit Erz überziehen laffen. 3m Tempelplan Ezechiels find ber Gingange brei, je einer auf der Rord-, Oft- und Gubseite, mit großen Thorgebäuden, beren Borhallen nach bem Inneren bes Borbofs zu fteben, und zu welchen bon außen her fiebenftufige Treppen hinanführen, projettiert (Bej. 40, 6-16. 20-22. 24-26). Der voregilische Tempel hatte nach 1. Chr. 27 [26], 14-18 vier Thore, je eines nach jeder himmelsgegend (f. Berufalem, G. 698a). Das außere Oftthor ift Sef. 10, 10 und 11, 1, bas außere Nordthor Bef. 8, 14 ermahnt; an jenes hat man wahrscheilich auch bei dem "äußeren Eingang bes Königs" in 2. Kon. 16, 18 3u benfen (f. oben). - Durch bas Beftthor, bas Thor Schallecheth führte von ber Stadt ber eine anfteigende Fahrftrage in ben Borhof herein (vgl. 2. Kön. 23, 11 mit 1. Chr. 27 [26], 16. 18), was einen das Thal Thropson durchichneidenden Kahrdamm ober eine Überbrudung besselben (vgl. S. 712a) schon für die vorexilische Zeit voraussett und Treppenstusen an biesem Thore natürlich

ausschließt (vgl. Thenius zu 2. Kon. 23, 11). -Einen besonderen Aufgang aus bem toniglichen Balaft ober überhaupt einen Treppenaufgang jum Tempel hat man in 1. Kon. 10, s und 2. Chr. 9, 4 (Luther: "Saal") erwähnt gefunden: boch ift bies außerft zweifelhaft; andere Ausleger benten an jenen "außeren Gingang bes Ronige", ben ichon Salomo besonders funftvoll bergeftellt habe (so Reil), und noch andere (Thenius, Bertheau) find ber Meinung, daß die alten Uberfeter, benen auch Luther in 1. Ron. 10, s folgt, mit Recht nicht an einen Aufgang, sonbern gemäß ber gewöhnlichen Bebeutung bes bebr. Ausbruds ('dlah) an die von Salomo bargebrachten Brandopfer gebacht haben, wobei für 2. Chr. 9, 4 ein Schreibfehler ('alijjah ftatt 'ôlah) angenommen wirb. - Auch ber außere Borhof war ohne 3weifel vieredig und hat ben inneren von allen Seiten umgeben, wahrscheinlich fo, bag ber bor ber Tempelhalle befindliche Altarraum (ber vorbere Teil bes inneren Borhofs) gerabe bie Ditte bes gangen beiligen Begirfes einnahm (1. Ron. 8, 04; f. oben). Seine im Tempelplan Ezechiels 500 Ellen\*) ins Geviert betragende (Sef. 42, 15-20) Große ift nicht angegeben; feine Langen- und Breitenmaße werben aber minbeftens bas Dopvelte von benen bes inneren Borbofs betragen haben. Bon ben im außeren Borhof bes porexilifchen Tempels befindlichen Bauten werben gelegentlich ermahnt: ein Borratshaus in ber Mahe bes sublichen Thors (1. Chr. 27 [26], 15. 17; vgl. b. A. Efuppim); ferner ein bei bem meftlichen Thoreingang, bem Thor Schallecheth, binter dem Tempelgebäude gelegener, durch eine befondere Mauer umgebener und Barbar ober Barmarim genannter Raum, ber praftifchen Breden, namentlich wohl zu Stallungen für bas Bieh gebient hat (2. Kon. 23, 11. 1. Chr. 27 [26], 18; vgl. d. A. Zerujalem S. 698a und Sonne S. 1532 f.); im Tempelplan Ezechiels entfpricht ihm das Hes. 41, 12. 18. 15 beschriebene, 90 Ellen lange und 70 Ellen breite, hofartige Banwert. Außerdem befanden fich ringeum (1. Chr. 29 [28], 19) an ber Grenze bes außeren Borhofs eine große Angahl von Bellen ober Rammern (bei Luther "Raften" ober "Rapellen" genannt; f. d. Artt.), teilweise, namentlich bei den Thoren, in mehrstöckigen Bauten (Jer. 35, 4). Gie bienten zum größeren Teil als Lagerraume für

<sup>\*)</sup> In Luthers überfehung find 500 Ruten angegeben, was 3000 Ellen entspräche; es tonnen aber jedenfalls nur 500 Ellen gemeint fein, sei es, daß bas in der Sopt, feilende Wort für "Auten" als späterer, unrichtiger Bules zu ftreichen ift, oder daß die rätselhaften betr. Worte (mit Smend) zu erlären find: "503 Ellen, Ruten an der Neftrute", wobet letzterer Zusab ausdrücken sollte, daß die 500 Ellen genau nach den Ruten der Mehrute gemeisen wurden, eine Erklärung, die freilich sprachlich bedenlich ift.

allerlei Borrate an Speisopfermehl, an Beih- | rauch, an Zehnten, Erftlingen u. bgl. und als Aufbewahrungsräume für Tempelgeräte, Kleiber und Beihgeschenke (vgl. 1. Chr. 10 [9], 26. 24 [23], 28. 2. Chr. 31, 11 ff.; vgl. Esr. 8, 29. Neh. 10, 28 f. 13, s. s); andernteils aber auch als Aufenthaltsorte für das Kultuspersonal (1. Chr. 10 [9], ss. Jer. 35, 4), als Berfammlungelotale, (Jer. 35, 4 f.) und zu amtlichen und privaten gottesbienftlichen Zweden. Die Bellen letterer Art waren teilweise im Besitz bestimmter Beamten, Rorporationen ober Bribatpersonen und wurden nach ben Gigentumern benannt (Ber. 35, 4 f. 2. Ron. 23, 11; vgl. Eer. 10, 6. Reh. 3, so. 13, 4). Obichon in ber Beschreibung bes Tempels 1. Kon. 6 folche Borhofsbauten nicht erwähnt werben, muß ichon Salomo bas Beburfnis nach benfelben einigermaßen befriebigt haben; fie haben fich aber jebenfalls im Lauf ber Beit fehr vermehrt, und mit ihrer Bermehrung war vielleicht auch eine Erweiterung bes ursprünglichen Umfange bes außeren Borhofe verbunben. Bohl mit Bezug auf berartigen spateren Ausbau wird berfelbe von bem Chroniften icon im Bericht über bie Beit Jojaphats "ber neue Borhof" genannt (2. Chr. 20, s); und die Rotig, daß auf Histia's Befehl Borratstammern am Tempel hergerichtet worden seien (2. Chr. 31, 11), mag wohl nicht bloß von ber Einrichtung icon vorhandener, sondern auch von der Erbauung neuer zu verfteben fein. Im Tempelplan Ezechiels find auf einem an ber inneren Seite ber außeren Borhofsmauer hinlaufenden, 44 Ellen breiten Bflafter, an der Dit-, Sub- und Nordseite 30 Kammern, je 5 auf jeder Seite ber 3 großen Thorgebaube projektiert (Sef. 40, 17 f.), und bie vier Eden bes Borhofs nehmen vier durch eine niebrige Mauer abgesonderte, 40 Ellen lange und 30 Ellen breite Bofe ein, die jum Rochen ber Schlachtopfer bes Boltes bestimmt find (Sej. 46, 21-24). ift eine solche symmetrische Anlage ber Borhofsbauten für den voregilischen Tempel schwerlich vor-6 auszusepen. — Der Tempel Salomo's galt zwar feineswegs fofort als allein rechtmäßige Opferftatte Jehova's (f. Sohen); aber boch übte bas prächtige Nationalheiligtum ber Hauptstadt und fein von einem gablreichen priefterlichen und levitischen Rultuspersonal verwalteter Gottesbienft von vornherein eine ftarte Anziehungefraft auf bas Bolt aus. Noch unter Salomo gewöhnte fich basselbe, auch aus weiterer Ferne zur gemeinfamen Feier ber Fefte, namentlich bes herbftlichen Laubhüttenfestes, wie zu Gli's Zeiten nach Gilo. fo jest zum Tempel in Jerufalem zu wallfahrten. Bur Sicherung feiner Berrichaft fand es barum Jerobeam geraten, für seine Unterthanen in ben Reichsheiligtumern zu Bethel und Dan zwei andere Mittelpunkte des gemeinsamen Jehova-

Reiche Juba mußten nun bei feinem geringen Umfang gegenüber bem machfenden Anfehen bes Tempels die sonstigen Beiligtumer immer mehr zu der untergeordneten Bedeutung bloker Lotalheiligtumer herabsinken. Bald murbe ber Bion als der heilige Berg Jehova's und der Tempel als fein heiliger Balaft, woselbst man bor feinem Angesicht erscheint (vgl. 3. B. 1. Mos. 22, 14. Bf. 42, s), und von wo alle hilfe, aller Segen, alle Gebetserhörung tommt (1. Ron. 8, 20. 32. Bs. 20, s u. a.), immer allgemeiner anerkannt. Schon die altesten Propheten, beren Schriften fich erhalten haben, seten voraus, bag ber Bion unbestritten als ber besondere Bohnfig Gottes auf ber Erbe galt (Joel 2, 1. 3, 5. 21 f. Am. 1, 2); und Jejaja's Beigagung zeigt in ber Statte, ba der Rame Jehova Zebaoths ift (Jef. 18, 7), dem Glauben die unantaftbare und unbezwingliche Burg, welche ben Beftand bes Gottesftaates gegen alle Macht der Welt sicherte (Jej. 10, 22 ff. 14, ss. 28, 16. 29, 7 f. 30, 19. 31, 4 f. 8 f. 33, 10 ff. so ff.). Seine Bezeichnung Jerusalems als "Stabt unferer Feftverfammlung" (Sef. 33, 20), seine Sindentungen auf die Ruge ber Restwallfahrer (Jej. 30, 20) und auf ben Altar, wo Jehova's heiliges Feuer brennt (Jes. 31, o. 29, 1; vgl. d. A. Ariel), und nicht minder seiner Polemik gegen ben außerlichen Bertbienst eines mit grogem Gifer und Aufwand betriebenen Opferfultus (Jes. 1, 10 ff.) zeugen bavon, in welchem Maße sich bamals bas gottesbienstliche Leben bes Boltes beim Tempel in Jerusalem konzentriert hat. Die ichon durch die älteren Bropheten und das deuteronomische Gesethuch vorbereiteten gewaltsamen Unterbrüdungen bes verberbten Sohentultus burch Sistia und fpater burch Jofia (vgl. barüber S. 641 b), wenn fie auch ihren Zwed nicht vollftanbig und nicht auf die Dauer erreichten, verschafften schließlich dem Tempel, als "dem Ort, ben Jehova erwählt hatte, um seinen Ramen bafelbst wohnen zu laffen" bei allen frommen Jeraeliten bie Beltung ber allein rechtmäßigen Opferftatte; und fogar über bie im Gebiet bes Behnstämmereichs nach dessen Untergang zurückgebliebenen Bevölkerungerefte feben wir ben Bug zu dem Hause Jehova's seine Macht üben (vgl. bie Artt. Histia u. Josia und noch Jer. 41, s). - Es waren die beiben Borhofe, in welchen bas Bolf opfernd und anbetend seinem Gotte nahen burfte (vgl. Bf. 84, s. 11. 92, 14. 96, s. 100, 4. Ref. 1, 12 u. a.); auch ber Eintritt in ben inneren Borhof war demselben nicht verwehrt; erst in der nacherilischen Zeit wurde es fast gang von ihm ausgeschlossen, wie benn auch erft ber Chronist ben Namen "Brieftervorhof" (f. ob.) gebraucht. Jeboch brachten es icon die Raumverhaltniffe mit sich, daß ber eigentliche Bersammlungeraum für bas anbetenbe Bolf ber außere Borhof mar: kultus zu begründen (1. Kön. 12, 20 ff.). Im hier war barum auch die Hauptstätte, an welcher

bie in Jerufalem wirkenben Bropheten bas ihnen aufgetragene Gotteswort, etwa von einem Thoreingang ober bon einer nach bem Borhofsraum offenen Belle aus, allem Bolt verfündigen tonnten (Ser. 7, 2. 19, 14. 26, 2. 28, 1. 5. 29, 26. 36, 10; 7 vgl. 2. Chr. 24, 20 f.). — Schon oben haben wir gelegentlich auf Die Rotizen hingewiesen, welche bezeugen, daß bon ben Borhofsbauten bes borexilischen Tempels manches erft in ber nachsalomonischen Zeit allmählich zu ber ursprunglichen Anlage hinzugekommen ist. Schon Josaphat hat vielleicht einen Ausbau bes äußeren Borhofs Nachdem bann unter Joram, unternommen. Ahasja und Athalja das Beiligtum fehr vernachlässigt und verfallen war, ließ König Joas bebeutende Reparaturbauten bornehmen (2. Ron. 12, 4 ff.). Ginen neuen Thorbau führte Jotham aus. Dagegen maren bie Anderungen, die ber abgöttische Abas an ber Ausstattung ber Borbofe vornahm, teils pietatslose, von der Borliebe für bas Fremblanbische eingegebene Neuerungen, teils vandalische Berftorungen altehrmurbiger Runftwerte (2. Kon. 16, 14-18). Bon Histia wird gelegentlich berichtet, daß er ben Tempelthuren durch übergiehung ihrer Pfosten mit Goldblech, freilich nur für turge Reit, einen neuen Schmuck gab (2. Ron. 18, 16); auch bie Borhofzellen hat er mahricheinlich vermehrt (f. oben). Rach ben abgöttischen Königen Manaffe und Amon hat dann König Josia noch einmal eine größere Reparatur der Tempelgebäude vornehmen laffen (2. Kön. 22, 8 ff.). - Bieberholt sind siegreiche Feinde in das Heiligtum eingebrungen und haben ben Tempelichat geplundert: jo der ägyptische Pharao Sisak schon unter Rehabeam (1. Kon. 14, 26); bann unter Joram die mit Araberstämmen verbundenen Philister (Joel 3, 10; vgl. 2. Chr. 21, 16 f. 22, 1); unter Amazia ber israelitische König Joas (2. Kon. 14, 14), und zur Beit ber Gefangennahme Jojachins Nebutadnezar (2. Kön. 24, 18). Aber auch die Könige Juda's selbst saben sich je und je burch die Not der Beit gezwungen, den Tempelichat gur Erfaufung von Bundniffen ober gur Lostaufung von brohenden Gefahren zu leeren; so Aja (1. Kön. 15, 18), so Ahas (2. Kön. 16, 8), so felbst Sistia, ber gur Aufbringung bes von Sanherib geforberten Sühngelbes fogar bie Tempelthuren ihres Golbichmude, auch bes von ihm neu hinzugefügten, entkleiden mußte (2. Kon. 18, 15 f.). Noch viel schlimmer aber waren die Entweihungen der Borhofe bes Beiligtums und bes Tempelhauses selbst durch abgöttische Rulte, beren sich zwar schwerlich schon Ahas (vgl. S. 1533 a), wohl aber Manasse (2. Kön. 21, 4 f. 7. 23, 4. 11 f.), und dann wieder die Nachfolger Josia's (Hes. 8, 5 ff. 2. Chr. 36, 14) schuldig machten. Dennoch glaubte bas Bolt in fleischlichem Migverstand der einft von Jejaja vertun-

beten Beileverheifungen (f. oben) in bem Tempel ein Balladium zu haben, welches trot ber bertichenden Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit bie Sicherheit ber Hauptstadt und ben Bestand bes Reiches verburge (Ber. 7, 4), und ließ fich von Brieftern und falichen Bropheten verleiten, Die Diejen Bahn zerstörende Anfundigung, daß dem Tempel und der Stadt ber Untergang brobe, als einen tobesmurbigen Frevel gegen bas Heiligtum ju betrachten (Jer. 26, e f.). Diese Antunbigung aber, schon durch Micha (Mich. 3, 12. Jer. 26, 18 f., vgl. auch Sef. 32, 14) bedingungsweise ergangen, aber noch einmal vertagt, wurde nach Manaffe's abgöttischen und blutigen Greueln bon ben Brepheten (2. Ron. 21, 10 f. 23, 20 f.), insbesondere von Jeremia (7, 18 ff. 26, 4 ff.) und Ezechiel (Hef. 9) unbedingt und mit gesteigertem Nachdrud wieberaufgenommen. Sie erfüllte fich nach ter Erstürmung Jerusalems durch bas Beer Rebukadnezars, als Nebusaradan (f. d. A.) im 5. Monat bes 11. Regierungsjahre Bebetia's und bes 19. Nebufadnezars ben Tempel in Flammen aufgehen ließ, nachbem er zuvor das Erz ber gertrümmerten Saulen und größeren Gerate und alle ehernen, sowie die noch vorhandenen goldenen und filbernen Gefage gur Begführung nach Babel an fich genommen hatte (2. Ron. 25, s f. 13 ff. 2. Chr. 36, 18 f. Jer. 52, 12 f. 17 ff.). Das Monatebatum ber Tempelverbrennung mar nach 2. Kon. 25, 8 der 7., nach Jer. 52, 12 aber der 10. Tag bes 5. Monats; welche biefer Angaben bie richtige ift, läßt sich nicht sicher entscheiben. Aus Sach. 7, s. s und 8, 10 wissen wir zwar, bas ichon unter ben Egulanten bie Sitte bestand, ben Tag ber Berftorung bes Beiligtums als einen Trauer- und Buftag mit Faften zu begeben; aber bas Monatsbatum ift bort nicht angegeben Der 7. ift auch Bar. 1, 2 genannt, wogegen 30sephus in einer Stelle (Altert. X, 8, 1) ben 1. bes 5. Monats und in einer anderen (3. Rr. VI, 4, 5) ben 10. des bem 5. judischen Monat (Ab) entiprechenden macebonischen Monats Loos, an welchem auch die Berftorung bes zweiten Tempels stattgefunden habe, angibt. 3m Talmud ift der Widerspruch durch die Annahme ausgeglichen, daß die Chaldaer am 7. in ben Tempel einbrangen und gegen Abend bes 9. bas Feuer anlegten. welches am 10. ben Tempel in Afche legte; als Gebenftag aber an bie Berftorung sowohl bes ersten als bes zweiten Tempels wurde ber 9. bes Monats Ab feftgefest. Die Beit von ber Bollenbung bes Tempels bis ju feiner Berftorung berechnet man gewöhnlich auf 418 Jahre, wovon jedoch mahricheinlich ca. 20 Jahre abzuziehen find (f. Beitrechnung). Josephus (Altert. X. 8, 5 val. mit VIII, 3, 1) berechnet fie von der Grundlegung an auf 470 Jahre 6 Monate und 10 Tage.

Tempel Serubabels. In Erfüllung ber im Eril verfündeten Berheißung Gottes (Bef. 44, 28) ordnete Chrus, als er die jüdischen Exulanten zur Beimtehr ermachtigte (536 v. Chr.), auch ben Bieberaufbau bes zerftorten Tempels an (2. Chr. 36, 28. Egra 1, 2 ff. 5, 18. 6, 1 ff.); bantbar verzeichnet bie jubifche Geschichtschreibung, bag er bem Führer ber Beimtehrenden, Serubabel (f. d. A.) bie von ben Chalbaern nach Babel gefchleppten Tempelgefäße guruderftattet (Esra 1, 7 ff. 5, 14 f. 6, s), die — freilich allem Anschein nach folgenlos gebliebene - Unweisung gegeben, die Roften bes Baues aus den in der Proving westlich vom Euphrat auftommenden Steuern zu bestreiten (Esra 6, 4. 8), und fogar ben Phoniciern befohlen habe, wie beim Bau bes ersten Tempels bas erforberliche Cebernholz bom Libanon nach Joppe zu liefern (Esra 3, 1). — Der Gifer ber heimgefehrten Egulanten, bas Beiligtum und ben Rultus Jehova's wiederherzustellen, war anfangs groß: balb nach ber Antunft in Jerufalem murbe, wohl auf ber alten Stelle, ber Brandopferaltar wieber aufgerichtet und am Neumond des 7. Monats erstmals in Gebrauch genommen (Esra 3, 1 ff.); zugleich wurde eine reiche Kollette für den Tempelbau aufgebracht (Edra 2, es ff. Reh. 7, 70 ff.; vgl. Edra 1, 6). Die Borbereitungen wurden so eifrig betrieben, daß die feierliche Grundsteinlegung im 2. Monate bes 2. Jahres nach ber heimkehr vollzogen werden konnte (Esra 3, 8 ff.). Schon bei dieser Feier lag freilich ber älteren Generation, welche ben ersten Tembel noch gesehen hatte, die traurige Gewißheit vor Augen, daß der jest zu bauende Tempel jenem an Bracht weit nachstehen werbe (Esra 3, 12 f.). Das Unternehmen geriet auch bald wieder ins Stoden. Ohne Zweifel trugen bazu bie Anfeinbungen bei, welchen die kleine jubische Boltsgemeinde seitens der im vormaligen Rehnstämmereich angefiedelten Difchbevolferung (f. Samaritaner Nr. 1) ausgesett war, nachdem sie beren Berlangen, fich am Tempelbau zu beteiligen, zurudgewiesen hatte (Esra 4, 1 ff.). Aber die Darftellung in Eera 4, nach welcher es ben Intriguen biefer Feinde gelungen mare, Befehle ber perfifchen Oberfonige zur Ginftellung bes Baues zu erwirten, beruht auf ber irrtumlichen Beziehung fpaterer, ben Bau ber Stadtmauern betreffender Urfunden aus ber Beit bes Xerges und Artagerges auf ben Tempelbau (vgl. S. 63. 117). Richt infolge eines Befehls bes Groftonigs, auf welchen in ben Reben Haggai's und Sacharja's nichts hindeutet, und beffen Eriftenz auch durch bas nachmalige Verhalten ber perfischen Oberbeamten zu bem wieder aufgenommenen Tempelbau (Esra 5, 8 ff.) unwahricheinlich wird, sondern weil in den kummerlichen Berhaltniffen ber bon ben Nachbarn ringeum angefochtenen, unter ben Rriegsunruhen und unter bern nur bie Umgebungsmauer bes inneren Bor-Migwachs und Teuerung leidenden Bolksgemeinde | hofes betreffen (vgl. 1. Kon. 6, 20). — Das am

bis jum 2. Rahre bes Darius Spitaspis. biefem Sahre aber (520 v. Chr.) wurde er auf Betrieb der Bropheten Haggai und Sacharja mit neuem Gifer wieber aufgenommen (Sagg. 1, 14. Edra 5, 1 f.) und nunmehr trot ber noch immer nachwirkenden gebrückten Stimmung (Hagg. 2, 4. Sach. 4, 10) unter dem die Hoffnung auf künftige größere Herrlichkeit wedenden Zuspruch der Bropheten, sowie unter ermunternder Beihilfe ber im Lande bes Exils zurudgebliebenen Bolfegenoffen (Sach. 6, . ff.) fo raich geforbert, daß bas Tempelhaus im 6. Jahre bes Darius (516 v. Chr.) vollenbet und feierlich eingeweiht werben tonnte (Esra 6). - Nur wenige zerftreute Notizen, Die fich zu feinem anschaulichen Bilbe zusammenfügen laffen, find uns in der Bibel über biefes Bauwert gegeben, und in ben von Josephus (gg. Ap. 1, 22) mitgeteilten Angaben bes Befataus von Abbera über basselbe (falls bas von biefem Beitgenoffen und Begleiter Alexanders des Gr. zugeschriebene Bert "über die Juden" wirklich von ihm herrührt) finden jene Rotizen nur eine geringe Ergangung. Man wird als ficher annehmen burfen, daß der Tempel mit feinen Borhofen im gangen benselben Raum einnahm, wie in der vorexiliichen Beit. Dag er bem letteren auch an Große weit nachgestanden habe, hat man mit Unrecht aus Esra 3, 12 und Hagg. 2, 4 gefolgert. Rach Esra 6, s f. hatte Chrus fogar angeordnet, bag ber Bau 60 Ellen hoch und 60 Ellen breit werden folle, mas über die Dimensionen des salomonischen Tempels noch hinausginge. Billfürlich hat man diese Höhenangabe auf die Borhalle beziehen und bie Breite von ber Lange bes Gebaubes verftehen wollen. Eher konnte bei der Sobenangabe die Erhebung ber terraffenartig angelegten Borbofe mit eingerechnet fein, und bie Breite mußte fich jebenfalls mit auf bie Anbauten bes Tempels begieben. Andeffen gibt uns die angeführte Stelle, in welcher bas Reblen ber Langenangabe auffällt, und beren Text schwerlich unverderbt ift, feine Burgichaft bafur, bag ber Bau wirklich bie angegebenen Dimenfionen gehabt hat, und auch aus ber Rebe, welche Josephus (Altert. XV, 11, 1) Herodes dem Gr. vor dem Beginn seines Tempelumbaues in ben Mund legt, läßt fich mit Sicherheit nicht mehr folgern, als daß Josephus die Höhenangabe in unserer Stelle ebenso schon vor Augen hatte, wie jene unrichtige über die Vorhalle in 2. Chr. 3, 4 (f. Tempel Salomo's Nr. 3).-Hefataus aber (a. a. D.) nennt bas Tempelhaus nur fehr unbestimmt ein "großes Gebaube". — Die abgeriffene Rotiz Eera 6, 4, in welcher von "brei Reihen Quabersteinen und einer Reihe neuen Solzes" die Rebe ift, tann fich feinenfalls auf die Bande des Tempelhauses beziehen, sonber erste Eiser bald erkaltete, blieb der Bau liegen Eingange mit einem Borhange versehene (1. Makt.

1, 28. 4, 51) Allerheiligste mar gang leer; an ber Stelle ber Bunbeslade befand fich nur ein brei Fingerbreiten hoher Stein, auf welchen ber Sobepriester am großen Berjöhnungstage die Rauchpfanne ftellte (vgl. Joseph., Bub. Rr. V, 5, s. tr. Joma V, 2 und oben S. 249). 3m Beiligen, beffen Eingang ebenfalls mit einem Borhange verhängt war (1. Maft. 4, 51), befand sich wieder, wie in ber Stiftshütte, nur ein golbener Leuchter (j. d. A.), ein Schaubrottisch (j. d. A.) und ber mit Gold überzogene Räucheraltar (1. Matt. 1, 28. 4, 40 ff. Betataus a. a. D.). Dag es bem Tempel auch fonft an Gold- und Silberichmud nicht fehlte, erhellt aus bem Bericht über feine Plünderung durch Antiochus Epiphanes (1. Matt. 1, 28 f.). Rach Hefataus foll ber Borhofraum 5 Plethra, b. h. 500 griech. Fuß ober 154,18 m lang und 100 (boch wohl griech.) Ellen, b. h. 46,2 m breit gewesen sein und Doppelthuren gehabt haben. Flügelthuren, bei benen nur an die bes außeren ober bes inneren Borhofs gebacht werben fann, erwähnt auch Maleachi (1, 10; bgl. 1. Matt. 4, 20). Ohne Zweifel hatte auch biefer Tempel zwei Borhofe (1. Matt. 4, ss. 48 im Griech.). In bem inneren ftand ber aus unbehauenen Steinen errichtete, vieredige Brandopferaltar (1. Matt. 4, 44 ff.), ber nach hetataus (a. a. D.), wie ber bes falomonischen Tempels, 20 Ellen lang und breit und 10 Ellen hoch mar (vgl. Altar Rr. 5). Ein Bafferbeden wird im Talmud und Sir. 50, a erwähnt; nach letterer Stelle hat aber, wie es scheint, erft ber Sobepriefter Simon (f. b. A.) wieber ein großes ebernes Beden anfertigen laffen. 3m außeren Borhofe befindliche Borratstammern und Rellen find in ben Büchern Esra und Nehemia gelegentlich erwähnt (Esra 8, 20. 10, 6. Neh. 3, 80. 10, so ff. 12, 44. 13, 5 ff.); von Priefterzellen (pastophoria) ift im 1. Maklabäerbuch (4, 38. 57) bie Rebe, und bei Josephus (Altert. XI, 4, 7. XIV, 16, 2) von ben Tempel ringe umgebenben Säulenhallen. Über bie in ben außeren Borhof führenden Thore, das Neh. 3, si ermähnte Diphfab-Thor (Luther: Ratsthor), wahrscheinlich auf der Oftseite, und das Rerterthor (Reh. 12, 29), mahrscheinlich auf der Rordseite, f. d. A. Jerufalem, G. 703 f. - 3m Beften, von ber Stadt her führte, wenigstens in späterer Beit, eine Brüde über bas Tyropoonthal zu bem Tempelplat, die, als Bompejus Jerusalem' belagerte, von den Juden, welche fich in der Tempelumwallung festgesett hatten, abgebrochen wurde (Joseph., Altert. XIV, 4, 2. Jud. Rr. I. 7, 2): mahricheinlich befand fie fich in ber Gegend bes fogen. Bilfonbogens (vgl. G. 712 u. b. A. Tempel, herodianischer Rr. 3). - Um Reparaturen bes Tempelbaus und um bie Berftarfung und Erhöhung ber ben äußeren Borhof umgebenben Umwallung hat fich nach Gir. 50, 1 f. (einer

Stelle, beren Sinn im einzelnen freilich febr buntel ift) besonders ber hohepriefter Simon verbient gemacht. Bon Antiochus Epiphanes wurde ber Tempel geplündert, verwüstet und durch Gogendienst, namentlich burch einen auf den Brandopferaltar gefesten fleineren Altar bes Rupiter Olympius (nicht burch eine Bilbfaule besfelben) entweitt (1. Matt. 1, 28 f. 40 f. 57. 4, 88. 2. Matt. 6, 2 ff.); bie bon ihm geraubten ehernen Befafe follen nach Josephus (Jub. Kr. VII, 3, a) von feinen Nachfolgern ben Juben in Antiochia zuruckgegeben und von biefen in ihrer Synagoge aufgestellt worben fein. Nach ber Biebereroberung Jernsalems ließ Judas Mattabaus das Heiligtum reinigen und reparieren, einen neuen Brandopferaltar bauen und bie Gerate für bas Beilige neu anfertigen (1. Matt. 4, 40 ff. 2. Matt. 10, 1). Gerade 3 Jahre nach ber Entweihung bes Altars konnte die Einweihungsfeier gehalten werden (vgl. 1. Matt. 4, 52. 54 mit 1, 57 [54], wo statt bes 15. ber 25. zu lefen ift; 2. Matt. 10, s. Jojeph., Altert. XII, 7, . u. b. A. Rirchweihfeft; eine abweichende Angabe findet fich 2. Matt. 10, s). Die Front bes Tempels ließ Jubas mit golbenen, b. h. wohl vergolbeten Rrangen und tleinen Schilben schmuden (1. Maff. 4, 57). Auch befestigte er bas Heiligtum burch hohe Mauern und ftarte Türme (1. Matt. 4, so. 6, 7), Befestigungswerte, bie nach ihrer Rerftorung burch Antiochus V. Eupator (1. Matt. 6, 62) von dem Mattabaer Jonathan wieberhergestellt (vgl. mit 1. Matt. 12, 26. Joseph., Altert. XIII, 5, 11) und von Simon Mattabaus noch verftartt wurden (1. Matt. 13, ss). — Ein Berjuch des Bolles, Alexander Jannaus an der Ausübung hobepriefterlicher Funttionen zu hindern, wurde Anlag, bag biefer rings um den Altar und ben Tempel eine hölzerne Umfriedigung bis zu ber bamals icon bestehenden Grenzscheide des nur für die Briefter zuganglichen Raumes herftellen ließ und so ben Butritt zum Altarraume von feiner Seite mehr offen ließ (Joseph., Altert. XIII, 13, 5). -Bei ber Eroberung Jerufalems burch Bompejus wurde der wohlbefestigte Tempel erfturmt, in seinen Borhöfen ein großes Blutbab angerichtet. und Bompejus mit feinem Gefolge befah fich auch bas Beilige und bas Allerheiligfte, ohne fich aber an ben beiligen Geraten und bem Tempelichat zu vergreifen (Joseph., Altert. XIV, 4, 4). Rudfichtslos wurde bagegen ber Tempel von Craffus ausgeplündert (Altert. XIV, 7, 1. 3ub. Rr. I, 8, s). Bei ber Eroberung Jerufalems burch Berobes ben Gr. endlich wurden ichon, als bie zweite Mauer erfturmt murbe, einige Sallen bes Tempels verbrannt und schließlich auch bas Heiligtum abermals mit bem Blute Erichlagener beflect, vor weiterer Profanierung aber burch Berobes geschütt (Altert. XIV, 16, 2 f.).

Tempel, berodianischer. Herobes b. Gr. be-1 gann im 18. Jahre seiner Regierung (20/19 vor Chr.) einen ganglichen Reubau bes Tempels. Auch bas eigentliche Tempelhaus wurde babei von Grund aus neu gebaut. Da der heilige Raum nur von Brieftern betreten werben burfte, fo wurden taufend Briefter als Baumeifter und Bimmerleute ausgebilbet, und biefen ber Bau bes Tempelhaufes und bes inneren Borhofes überlaffen. Das großartige Werk nahm viele Jahre in Anipruch. Am raschesten wurde ber Bau bes eigentlichen Tempelhauses geforbert, bas von ben Brieftern in anderthalb Jahren bergeftellt murbe. Der Bau ber außeren Umgebungen bauerte acht Jahre. Auch babei tann aber nur von einer vorläufigen Bollenbung die Rede sein. Denn erst zwei Menschenalter spater, zur Beit bes Broturators Albinus (62-64 nach Chr.), wurde ber Bau wirklich vollendet. Daber heißt es auch im Evangelium (Joh. 2, 20) nicht etwa, daß ber Tempel bor 46 Jahren, fonbern, bag er in 46 Jahren erbaut sei, indem bis zur Beit bes öffentlichen Auftretens Jesu Chrifti bereits 46 Jahre lang baran gebaut worden war (vom 3. 19 v. Chr. = 735 a. U. c. bis zum J. 28 n. Chr. = 781 a. U. c.). Die Bracht bes ganzen Baues muß eine großartige gewesen fein. Gold und Marmor war in verschwenderischer Fülle angewandt. Um fo ichwerer laftet ber Borwurf bes roben Banbalismus auf ben Romern (fei es nun bes Titus felbst ober seiner Soldaten), burch beren Sand ber gange Brachtbau bei ber Eroberung Jerufalems im J. 70 n. Chr. ein Raub ber Flammen 2 wurde. - Uber die Beschaffenheit biefes berobianischen Tempels sind wir verhaltnismäßig fehr gut unterrichtet. Der jubifche Gefcichtichreiber Rofephus, ber felbst Briefter mar und als folcher wohl noch im Tempel gedient hat, gibt in zweien feiner Berte eine Beichreibung besfelben: 1) in feiner "Jubifchen Archaologie" XV, 11, wo er die Geschichte der Erbauung berichtet und namentlich ben äußeren Borhof mit seinen Thoren und Saulenhallen naher beschreibt, und 2) in feinem "Judischen Rrieg" V, 5, wo er eine febr betaillierte Beichreibung, namentlich bes inneren Borhofes und bes eigentlichen Tempelhauses gibt. Rojephus ichreibt zwar nur aus bem Bebachtnis und fann baber in ben Magangaben nicht als unbedingt zuverlässig gelten. Seine Beschreibung ift aber boch recht forgfältig und gibt fast burchweg ein anschauliches und flares Bilb. Außerbem haben wir noch eine Beschreibung bes Tempels in dem ältesten Bestandteile bes Talmub, in der Difchna. Bon ben 63 Traftaten ber Mischna ist einer, ber Traktat Middoth, ausschließlich ber Beschreibung bes herobianischen Tempels gewibmet. Die Rebattion biefes Trattates wie bie ber gangen Difchna fällt gegen

rubt aber vielfach auf auten alten Traditionen. So wird namentlich R. Eliefer ben Jatob, beffen Oheim noch als Levite im Tempel gebient hatte, fünfmal als Gemährsmann citiert. Außer biefen guten Traditionen enthält freilich ber Trattat auch einzelne offenbar faliche Angaben. 3m gangen bietet er aber boch eine fehr wertvolle Erganzung bes Rofephus, ba feine Beichreibung vielfach noch genauer ins Detail eingeht. Besonders gilt dies von der Beschreibung des Tempelhaufes. - Eros biefer verhältnismäßig fo gunftigen Quellenverhaltniffe bleibt allerdings bei ber Rompliziertheit des ganzen Baues im einzelnen immer noch vieles unflar und zweifelhaft. -Selbstverftändlich wurde ber neue Bau auf bemselben Blaze errichtet, auf welchem der alte geftanden hatte. Diefer Blat mar eine ebene Flache von ziemlichem Umfange, die ichon bei Belegenbeit ber früheren Bauten burch fünftliche Auficuttungen und Substruttionsbauten auf bem ursprünglich runben Sugel bergeftellt worden war. Für ben geplanten Reubau genügte aber ber bisherige Umfang noch keineswegs. Herobes ließ baher burch Errichtung großartiger Gewölbe, namentlich im Guben bes Sugels, bie Terraffe so febr erweitern, daß ihr Umfang baburch verboppelt wurde (Joseph., Jub. Rr. I, 21, 1). Der auf biefe Beife hergeftellte Blat bilbete ein langliches Biered, beffen Ausbehnung von Rorben nach Guben etwas größer war als von Often nach Westen. Man barf annehmen, daß die heutige Ausbehnung bes Tempelplages, ober wie er nun bei ben Duhammebanern heißt, bes Saram efc-Scherif, im wefentlichen diefelbe ift, wie gur Beit bes Berobes. Denn an ben gewaltigen Umfassungemauern besselben, welche jest zum größten Teile tief im Schutte fteden, laffen fich noch fast überall burch Nachgrabungen die unteren Schichten nachweisen, bie nach ihrer gangen Bauart aus ber Beit bes Berobes herrühren muffen (bie Litteratur hierüber f. oben G. 721 in bem Artitel über Jerufalem, und bei Schurer, Beichichte bes jubifchen Boltes im Beitalter Jeju Chrifti, Bb. I, 1890, S. 323). Rur im Norden ging ber Tempelplat gur Beit bes herobes nicht gang fo weit, wie heute, indem bas jegige Haram eich-Scherif auch einen Teil bes Blates einnimmt, auf welchem gur Beit bes Berodes die nördlich an ben Tempelplat fich anichließende Burg Antonia lag (vgl. S. 902). Der fübliche Teil ber Tempelterraffe ruht noch heute auf ungeheuren Gewölben, welche in ber Tradition ber Araber "die Ställe Salomo's" heißen. Db biese Gewölbe noch die von Herodes errichteten felbft find, ober ob fie nur an beren Stelle burch spätere Restauration hergestellt sind, ift ftreitig und tann hier bahingestellt bleiben. - Der gange 3 Blat mar auf allen Seiten von ftarten Mauern Ende bes zweiten Sahrhunderts nach Chr. Er umgeben, welche es ermöglichten, bag er auch

in militarifcher Begiehung felbftanbig verteibigt | werben tonnte. Uber bie Thore, welche hineinführten, stimmen Josephus und die Wischna nicht gang überein. Der hauptzugang mar jedenfalls auf ber Stadtfeite, alfo im Beften. Mijchna erwähnt hier nur ein Thor, das Ri-Nach ber genaueren Darftellung ponos-Thor. bes Josephus bagegen maren es vier, wovon bie zwei nördlicheren in die von der zweiten Stadt-Mauer umichloffene Borftabt führten, bas britte mittele einer Brude in bie Oberftabt, und bas vierte (füblichfte) mittels Stufen binab in die Schlucht, welche ben Tempelplat von ber Oberstadt trennte (Joseph., Altert. XV, 11, 8). Bon biefen Thoren läßt fich bie Stelle bes britten und vierten noch genau bestimmen. Jenes befand sich ohne 3meifel an ber Stelle, mo noch heute unter ber jegigen Bobenflache ein großer antiter Brudenbogen erhalten ift, ber feit feiner Entbedung burch Bilfon im J. 1865 ber Bilfon-Bogen genannt zu werben pflegt. Bon bem vierten aber ift in ber haram-Mauer fublich bom Bilfon-Bogen in ziemlicher Tiefe noch eine beutliche Spur fichtbar, namlich die toloffale, aus einem Stud bestehende Oberschwelle. Das Niveau bes Thores scheint nicht viel über der Thalsohle gelegen zu haben. Die Stufen, von welchen Josephus spricht, sind also nicht außerhalb, sondern innerhalb bes Thores zu suchen. Man gelangte mittels ihrer unter ben Substruftionegewölben hinauf auf die Tempelterraffe (bies alles nach Rosen, Das Haram von Jerusalem und ber Tempelplat des Moria, 1866). Noch weiter südlich, fast ganz an der Ede der Haram-Mauer. ist jest ber Anjag eines weiteren, bem Wilson-Bogen ahnlichen Bruden-Bogens fichtbar, ber sogen. Robinson-Bogen. Da er jedenfalls auch der Reft einer alten Brude ift, so ift in b. A. Jerusalem S. 716 a angenommen, daß hier ein fünftes Tempelthor gewesen sei. Dem widerspricht jedoch das Zeugnis des Josephus. Wahrscheinlich gehört vielmehr ber Robinfon-Bogen einer späteren Beit, vielleicht ber Reftauration unter hadrian, an. Dann wird aber basselbe auch bom Bilfon-Bogen gelten. Und bafür fpricht auch ber Umftand, daß durch die neueren Nachgrabungen noch unter bem Wilson-Bogen Trummer eines älteren Brudenbogens von romischer Bauart gefunden wurden, der alfo vermutlich von bem Bau ber herobianischen Zeit herrührt. - 3m Guben bes Tempelplages erwähnt Josephus im allgemeinen das Dasein von Thoren, ohne aber beren Bahl anzugeben (Altert. XV, 11, 5). Rach ber Mischna waren es zwei, die beiben hulba-Thore. Huch von diesen find noch Spuren erhalten. In ber füblichen Mauer bes Baram find namlich noch zwei vermauerte Thore zu sehen, von denen bas eine (westlichere) ein boppeltes, bas andere (östlichere) ein dreifaches war. Durch beide ge-

langte man unter ben großen Substruftions gewölben allmählich anfteigend auf ben Tempelplat hinauf. Das eine bavon (bas westlichere) hat in spätrömischer und byzantinischer Zeit ftark Restaurationen erfahren. Sochst mahrscheinlich bezeichnen aber beibe bie Stelle ber alten berebianischen (f. Rofen, S. 7. Abbildungen bei De Vogüé, Le temple de Jérusalem 1864, pl. IV-VI). - Much in ber öftlichen Saram-Mauer befindet fich ein jest vermauertes Thor, bas fogen. "golbene Thor", welches von ber Legende mit dem Apftig. 3, 2 erwähnten "ichonen Thore" identifiziert wird (wahrscheinlich unrichtiger Beife, f. weiter unten; eine Abbildung bes goldenen Thores f. oben S. 704). Rach feiner Bauart gehört es ber byzantinischen Zeit an. 🕒 ift aber möglich, bag an berfelben Stelle früher bas von der Mischna erwähnte Susan-Thor fic befunden hat. Josephus erwähnt überhaupt kein östliches Thor. — Im Norben war nach der Mischna das Tadi-Thor. Auch Josephus erwähnt, amar nicht bei ber eigentlichen Beichreibung, aber sonst bei Gelegenheit, ein nörbliches Thor (Sab. Rr. II, 19, s. VI, 4, 1). — Wenn man burch 4 eines diefer Thore eingetreten mar, befand man fich auf bem großen Plate, ben wir als ben äußeren Borhof bezeichnen tonnen. Man nennt ihn wohl auch ben Borhof ber Beiben, weil hierher auch die Beiden Rutritt hatten. Doch wird biefe Bezeichnung von ben Quellen nirgends gebraucht. Der ganze Blat war mit Steinplatten gepflaftert. Sier befanden fich die Geldwecheler und bie Berfaufer ber zu ben Opfern notigen Tiere. Überhaupt herrschte hier wohl immer ein reges, buntes Treiben. Ein glanzendes Aussehen erhielt ber Blag burch bie prachtvollen Sanlenhallen, welche auf allen vier Seiten an ben Umfaffungsmauern entlang liefen. Am großartigften war bie auf ber Gubfeite befindliche, welche bie Form einer Bafilita hatte. Bier Reiben gemaltiger forinthischer Saulen, im gangen 162 an ber Bahl, bilbeten eine breischiffige Salle, beren mittleres Schiff um bie Balfte breiter und noch einmal fo hoch mar, als bie beiben Seitenschiffe. Die übrigen Sallen waren boppelt. Die Dacher aller waren von Solg; bie Deden mit reichem Schnismert aus Cebernholz getäfelt (Altert. XV, 11, 5. Bub. Rr. V, 5, 1). - Die Salle auf ber öftlichen Seite icheint ein Bauwert aus alterer Beit gewefen zu fein, bas von Berodes fteben gelaffen wurde. Man hielt fie noch für ein Bert Salomo's (Altert. XX, 9, 7. Jub. Rr. V, 5, 1) und nannte fie beshalb die Salle Salomonis (En Joh. 10, 28. Apftlg. 3, 11. 5, 12). — An ber nordweftlichen Ede, wo die Burg Antonia lag. führten von der westlichen und nördlichen Soffe aus Treppen auf die Burg Antonia binauf, in welcher die romijche Befatung lag. Auf biefe Beife konnte jederzeit ber Tempelplat, me



am leichteften Bolkstumulte entstanden, von ben römischen Solbaten raich besetzt werben. Dies geschah regelmäßig bei ben hoben jubischen Feften, an welchen stets auf den Dächern der Säulenhallen romische Solbaten als Bachen verteilt waren (Jud. Kr. V, 5, 8. Altert. XX, 8, 11). Auf einer dieser Treppen wurde auch Paulus als Gefangener vom Tempelplat nach der Antonia hinaufgeführt; und bon eben da aus hielt er seine Ansprache an die erregte Bolksmasse (Apstlg. 21, 85. 40). — Außer ben Saulenhallen befanden sich wahrscheinlich auf dem Tempelplatz, entweder hinter den Hallen ober in Zwischenräumen zwischen biefen, noch andere Gebäude, welche gum Aufenthalt für bie nicht unmittelbar im Dienfte befindlichen Briefter oder für andere Awede des Tempelkultus bienten. Gebäude bieser Art sind jedenfalls bie fogenannten "Baftophorien", welche Josephus gelegentlich einmal erwähnt (Jub. Rr. IV, 9, 12). Auch das "Rathaus", in welchem sich das Synebrium zu versammeln pflegte, hat wahricheinlich hier, und zwar in der Nähe des westlichen Thores, welches nach ber Oberftadt führte, gelegen (f. barüber Theol. Stud. u. Krit. 1878, S. 608 ff.). -5 Der ganze Tempelplat, wie er eben beschrieben wurde, ist noch nicht "beiliger" Raum im eigentlichen Sinne. Dieser Charafter tommt erft bem fogenannten inneren Borhof oder bem "Borhofe" im eigentlichen und ftrengen Ginne gu. Der lettere war ein vollständig abgeschlossener, von feken Mauern umgebener länglich-vierediger Raum innerhalb des groken Tempelplakes. Er war von bebeutend fleinerem Umfange, als ber Tempelplag, und lag fo, daß auf allen vier Seiten zwischen ber Mauer des inneren Borhofes und ben Gaulenhallen, welche die Grenze des Tempelplages bildeten, ein freier Zwischenraum war; und zwar war ber Raum im Guben am größten, etwas geringer im Often, noch geringer im Norden, am geringften im Beften (Dijchna, Middoth II, 1). Seine langere Ausbehnung hatte er nicht, wie ber Tempelplat, von Norden nach Süden, sondern von Westen nach Often. — Da das Niveau bes Borhofes etwas höher war, als ber Tempelplay, so lief um die Mauer des Borhofes herum zunächst eine schmale Terrasse, hebräisch chêl, von zehn Ellen Breite (Jub. Rr. V, 5, 2; Middoth II, 3). Bon dieser Terrasse führten einerseits zu jedem Thore bes inneren Borhofes fünf Stufen hinauf, anderseits nach bem Tempelplag vierzehn Stufen hinunter (diese Zahl nach Jud. Kr. V, 5, 1; nach Middoth II, s waren es zwölf). Unterhalb dieser Stufen, also ehe man vom Tempelplat zu benfelben gelangte, lief ringsherum eine fteinerne Bruftwehr (hebraifch soreg), an welcher in gegewissen Zwifchenräumen Tafeln angebracht waren mit Jufchriften teils in griechischer, teils in lateinischer Sprache, welche allen Nichtjuden ein weiteres Borgehen bei Todesftrafe ver- nas außere ber beiben öftlichen".

Der heilige Raum durfte nämlich unt von Juden betreten werden; und felbft bie Romer haben biefes Berbot respettiert, fo bag fie ioger gestatteten, benjenigen hinzurichten, ber es übertrat. Mit welchem Fanatismus bas jubifche Boll für die Aufrechterhaltung dieses Berbotes eintrat, ift aus dem Borfall mit Trophimus und Baulus befannt (Apftlg. 21, 28). Gine griechische Inidrin bieser Art ist erst in neuerer Reit in Rerusalem gefunden und durch den französischen Gelehrten Clermont-Ganneau bekannt gemacht worden (f. die beigegebene Abbildung). — Übrigens geht aus einer gelegentlichen Notiz des Josephus (Jud. Ar. V, 1, s, a. E.) hervor, daß jene vierzehn Stufen, und wohl auch die Terrasse und die Brustwehr, sich nur auf drei Seiten des Borhofes befanden. Auf ber westlichen, wo der innere Borhof tein Thor hatte, fehlten fie. — Der innere Borhof mar gu-6 nachst wieder burch eine Mauer in zwei Salften geschieben: eine größere westliche und eine tleinere östliche. Zu ersterer, in welcher der Tempel stand, batten nur die mannlichen Asraeliten Butritt: au letterer, also ber öftlichen, auch bie Frauen. Sie hieß barum ber Borhof ber Beiber. 3m ganzen führten zum Borhof neun Thore, vier im Suben, vier im Norben und eines im Diten. Auf der Westseite war kein Thor. Die vier südlichen und vier nordlichen maren jo verteilt, daß je brei im Norden und im Guben gum Mannervorhof und je eines jum Beibervorhof führte. Dieje ach: waren an Große und Beschaffenheit gleich : fie hatten alle Doppelthuren, die mit einer Befleibung aus Silber und Gold verfeben maren. Roch viel ton. barer war das im Often bes Beibervorhofes gelegene, beffen Thuren aus maffivem forinthischen Erz bestanden. Diejes "eherne" ober "torinthische" Thor ist mahricheinlich die in der Apostelaeschichte ermahnte "ichone Thur" (Apftig. 3, 2). Bieber von anderer Beschaffenheit war basienige Thor. welches vom Beibervorhof nach bem Mannervorhof führte. Es war viel größer als die anderen, und feine Silber- und Golbbetleidung war noch bider als bie ber anderen. (Diefer Sachverbalt, wonach also bas eherne ober forinthische und bas große Thor als zwei verschiebene zu unterscheiben find, ergibt sich aus einer richtigen Erklärung ber vielfach migverftandenen Darftellung des Rofephus. Jud. Rr. V, 5, s)\*). In der Difchna beifit das eherne Thor bas "Nifanor-Thor". Uber feine Lage gewinnt man aus ber Mischna feine gan; fichere Borftellung, infofern es nach einer Stelle (Middoth I, 4) scheint, als ob es im Often bes Männervorhofes (also ba, wo nach Josephus bas "große" Thor war) gelegen hatte, mabrend bie

<sup>\*)</sup> Das Berftanbnis ift auch haburch erichwert worben baß ber Tegt an einer Stelle offenbar forrumpiert if Statt des finnlosen ή έξωθεν του νεώ ift namlich, wu mir taum fraglich fcheint, ju lefen ή έξωθεν των έσων

anderen Stellen alfo boch die Dehrgahl berfelben, mit Josephus übereinftimmen, beffen Darftellung ohnehin als die zuverlässigere zu betrachten ist. -Der Beibervorhof lag etwas niedriger als ber Mannervorhof. Man ftieg baher von erfterem auf fünfzehn halbfreisformigen Stufen zu dem großen Thore, bas nach bem Mannervorhof führte, binauf. — Wenn man burch eines ber Thore bes Borhofes eingetreten mar, befand man fich junachft in einer exedra, b. h. in einer fleinen Borhalle, welche auf beiben Seiten burch Banbe abgeichloffen und nur nach born (alfo nach bem Inneren bes Borhofes gu) offen mar. Begen ihrer verhältnismäßig geringen Breite und Tiefe bei angemeffener Sohe hatten biese exedrae von außen ein turm-

großen Barjummen, sondern auch der zahllosen jonftigen Befittumer bes Tempels, wertvoller Berate, Gewander u. bgl., bienten. Bor biefen Schatkammern liefen wieberum Säulenhallen hin, die allerdings viel kleiner waren, als die Säulenhallen bes außeren Borhofes, aber an Schonheit ihnen nicht nachstanden. - Dit biefer Darftellung bes Josephus stimmt im allgemeinen auch bie Mischna überein, insofern auch fie eine ziemlich große Rahl von Gemächern im inneren Borhof erwähnt. Aber so reichhaltig das Detail ist, das wir dadurch kennen lernen, so unsicher find im einzelnen die Angaben, namentlich in Bezug auf die Lage der Gemacher. An einer Stelle erwähnt die Mischna im gangen feche Be-

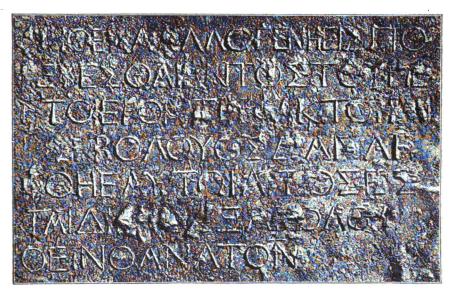

Warnungstafel aus dem Dorhofe des herodianifchen Cempels.

ähnliches Ansehen. Ob sie sich bei allen Thoren | befanden ober nur bei einigen (etwa bei den mittleren ber brei nördlichen und brei südlichen Thore bes Männervorhofes), ift nach ber Darftellung bes Josephus nicht gang beutlich, ba bie Sauptftelle (Jub. Rr. V, 5, s) im erfteren Ginne lautet, mahrend andere (wo von "ber nördlichen" oder "der westlichen" Erebra die Rebe ift) für letteres fprechen. Auch die Mischna erwähnt es nur als eine Gigentumlichkeit einzelner Thore, daß fie "wie eine Erebra" gebaut waren. Aus ber mehrmaligen Ermahnung ber westlichen Erebra bei Josephus sehen wir, daß eine folche fich auch auf ber Beftfeite, wo fein Thor war, befand. — Zwischen ben Thoren befanden fich auf ber Innenfeite bes Borhofes gunachst Gemacher, die Josephus insgefamt als "Schaptammern" bezeichnet (Jub. Rr. V, 5, 2.

macher im inneren Borhof, brei im Norben und brei im Guben (Middoth V, 3-4). An anberen Stellen werben aber auch noch andere ermähnt, die in jenen feche nicht inbegriffen finb. 3m Beibervorhofe follen im gangen vier gewesen fein, in jeder Ede bes Borhofes je eine (Middoth II, 5). Diese Angabe ift aber beshalb fehr verbächtig, weil fich bei Ezechiel (Sef. 46, 21 f.) gang basselbe findet. Bahricheinlich ift also die Behauptung der Mischna nur ein Schluß aus der Ezechielftelle. Bon Intereffe ift namentlich noch, daß unter biefen Gemächern auch noch einige "Obergemächer" erwähnt werden, bie fich entweder über anderen Gemächern befanden (fo das Obergemach des Beth-Abtinas, s. Joma I, 5. Tamid I, 1) ober über den Thorhallen (fo bas Obergemach bes Funten-Thores, welches wie eine Erebra gebaut mar und ein Obergemach VI, 5, 2), weil sie zur Ausbewahrung nicht nur der darüber hatte, s. Middoth I, 5. Tamid I, 1). Durch

letteres wird in fehr treffender Beife die Angabe bes Josephus illustriert, daß die Borhallen an ben Thoren (bie exedrae) ein turmähnliches Aussehen hatten. Sie hatten bies eben, wie wir nun sehen, baburch, daß über sie noch ein Obergemach gebaut war. — Der Rame "Schapkammern", mit welchem Josephus im allgemeinen alle Gemacher bes inneren Borhofes bezeichnet, intereffiert uns enblich auch noch beshalb, weil basselbe Wort (gazophylakion) auch im R. T. mehrmals zur Bezeichnung einer Lokalität des inneren Tempelvorhofes vortommt (Luther: Gottestaften, Mart. 12, 41. 48. Luk. 21, 1. Joh. 8, 20). Dabei ist zunächst zu beachten, daß hier von dem gazophylakion in ber Einzahl die Rebe ift, nicht wie bei Josephus von einer Mehrheit. Es kann daher entweder diejenige Schapkammer gemeint sein, in welcher bas bare Gelb aufbewahrt wurde, und welche baber bie "Schattammer" im engeren Sinne hieß (fo gebraucht auch Josephus das Wort einmal, Altert. XIX, 6, 1); ober es tann ftatt Schaptammer überfest werben Schattaften (mas fprachlich auch julaffig ift). Dann mare einer ber breigehn, jur Aufbewahrung bes Gelbes bienenben Raften gemeint, welche von ihrer pofaunenformigen Geftalt (oben eng und nach unten sich erweiternd) den Ramen "Bofaunen" hatten. Bon diefen Raften bienten feche gur Aufbewahrung ber freiwilligen Gaben (Mifchna, Schekalim VI, 5). Giner berfelben, etwa ber, welcher gerabe zum Ginlegen ausgestellt war, mußte alfo mit "bem Schapfaften" gemeint fein. Un ben Stellen bei Mart. 12, 41. 43 und Lut. 21, 1 verdient diese Fassung wegen bes Bufammenhanges ben Borgug. An ber Stelle bei Joh. 8, 20 find beibe Fassungen möglich (am Schatfaften ober an ber Schatfammer). Da nach Mark. 12, 41 ff. Luk. 21, 1 ff. die Weiber diretten Butritt jum Schapfaften hatten, icheint er im Beibervorhofe geftanden zu haben. Dann wird aber auch bie Schapkammer wohl eben bort gu suchen fein. Bgl. übrigens auch b. A. Gotteskasten oben S. 549, der nur in einigen Einzelheiten von der hier gegebenen Darftellung abweicht. 7 - In der westlichen Abteilung bes Borbofes, zu welcher nur bie mannlichen Braeliten Butritt hatten, ftand nun ber eigentliche Tempel, mit ber Front nach Often. Es war ein verhaltnismäßig fleines Gebäude. Um so mehr aber war bei ihm alle mögliche Bracht aufgewendet: Große Flächen ber Augenwand waren mit Gold belegt; und wo dies nicht ber Fall mar, fah man den glanzenden weißen Marmor. In der Beschreibung des Gebaubes ftimmen Josephus und bie Difchna fast genau überein. Rur bie Bahlen find bei Josephus hanfig etwas großer als in ber Difchna. Gben beshalb und weil die Beschreibung ber Mijchna überhaupt noch genauer ist, als bie bes Josephus, halten wir uns hier vorwiegend an jene. - In

Teile zu unterscheiben: ber innere Raum und bie Borhalle. Der innere Raum mar ein langliches Biered von 20 Ellen Breite und 60 Ellen Länge, mit ber Längenausbehnung von Beften nach Often; die Sohe betrug 40 Ellen. Dicier Raum war wieber in zwei Salften geteilt: eine westliche von 20 Ellen Lange und eine öftliche von 40 Ellen Lange. Da ber Eingang im Often war, so konnte man nur durch den größeren öftlichen Raum in ben hinteren weftlichen gelangen. Dieier lettere war bas "Allerheiligste", bas nie von einem menschlichen Fuße betreten wurde, außer einmal im Jahre bom Sobenpriefter beim Darbringen bes Opfers am Berföhnungstage. Hier follte eigentlich bie Bunbeslade fteben. Da biefe im nachexilischen Tempel aber fehlte, so war der Raum ganz leer. Im vorderen Raume (den man häufig nach Sebr. 9, 2 "bas Beilige" nennt, welche Bezeichnung aber von den Quellen in ber Regel nicht gebraucht wird, ba dieselbe bem ganzen inneren Borhofe zukommt) ftanden brei heilige Gerate: ber Schaubrottifch, ber Raucheraltar und ber fiebenarmige Leuchter, und zwar ber Raucheraltar in der Mitte, der Schaubrottisch nördlich und ber Leuchter füblich (nach 2. Mof. 26, 25. 40, 22-26). S. das Nahere über diefe Gerate oben S. 915 ff. 1273 ff. 1407 ff. Auch in diesen Raum durften nur die bienftthuenben Briefter eintreten, welche bie Darbringung bes Raucheropfers, bas Auflegen ber Schaubrote, die Reinigung bes Leuchters und bas Aufgießen bes Oles in die Lampen zu beforgen hatten. Das Räucheropfer wurde täglich zweimal, morgens und abends, bargebracht. Chenjo fand die Besorgung bes Leuchters täglich ftatt; während die Schaubrote nur an jedem Sabbath frisch aufgelegt wurden. — An diesen inneren Raum bes Tempels ichloß fich öftlich, in ber Front, die Borhalle an (hebräisch ulam), welche an Sobe und Breite bas übrige Gebaube aberragte, also wie eine hohe Wand sich vor die Front bes Tempels lagerte. Sie war 100 Ellen boch und 100 Ellen breit, aber nur 11 Ellen tief (nach 30sephus 20 Ellen). Da bas übrige Gebäude an der Stelle, wo es sich an die Borhalle anschloß. 70 Ellen breit war (wie biefe heraustommen, obwohl die Breite bes inneren Raumes nur 20 Ellen betrug, wird spater gezeigt werden), so ragte bie Borhalle an jeder Seite um 15 Ellen über das Gebäude hinaus (nach Josephus um 20 Ellen). In ber Front ber Borhalle befand fich eine große Thoroffnung, aber ohne Thüren, 40 Ellen boch und 20 Ellen breit (nach Josephus 70 Ellen boch und 25 Ellen breit). Über dieser Thoroffnum hatte Herobes einen großen golbenen Abler aubringen laffen, ber aber als ungefesliche Abbildung eines Tieres bei ben Juben großen Unftog erregte und noch turz vor dem Tode des Herodes von der burch einige Schriftgelehrte bagu aufgereisten bem Grundriß bes Gebaubes find junachft zwei Bolfsmenge gerftort wurde. Durch bie Thorbi-



1. Chablammern. 2. Thorhallen (exedres). 3. Gaulenhallen. 4. Weibervorbof. 6. Paiefervorthof. 6. Priestervorthof. 7. Brandopferaltar. 8. Plat zum Schlachten. 9. Borhalle bet Lempels. 11. Das Allerheiligfte.

nung der Borhalle hindurch fab man auf die Thür. welche nach bem inneren Tempelraum führte. Auch diese war, wie die Thuren des Borhofes, mit Gold befleibet. Über ihr waren zum Schmude goldene Beinreben angebracht mit Beintrauben von Manneslänge!! (so Josephus; auch Tacitus gebenft biefes Beinftodes, Hist. V, 5). Die Thur selbst war von außen bedeckt durch einen prachtvollen, buntgewirften babylonischen Borhang. Gin anderer Borhang war im Inneren des Tempelraumes angebracht, um ben vorderen Raum von bem hinteren (bem Allerheiligsten) zu icheiben. Denn biefe beiben Raume maren nicht burch eine Mauer, sondern nur durch jenen Borhang von einander getrennt. Nach ber genaueren Angabe ber Mischna (Joma V, 1) waren es eigentlich zwei Borhange, zwischen welchen eine Elle Bwischenraum war. Der äukere war an ber Sübseite umgeschlagen, ber innere an ber Rorbfeite. Wenn nun der Hohepriefter am Berföhnungstage mit ber Räucherpfanne in das Allerheiligste hineinzugeben hatte, trat er an der Sübseite zwischen die Borhange, schritt dann zwischen denselben hin und kam so von der Nordseite her in das Allerheiligste. Die Beschaffenheit des Borhanges (d. h. also jedes der beiben) wird in ber Mischna folgendermaßen beichrieben (Schekalim VIII, 5): "Der Borhang war eine Sandbreite bid, auf 72 Ginichlagichnuren gewebt, jede Schnur aus 24 Faben gebreht; er war 40 Ellen lang und 20 breit, und ward von 82 Myriaden gemacht; zwei folche murben jährlich angefertigt, und 300 Briefter waren erforberlich, ihn unterzutauchen". Eben biefer Borhang ift im Neuen Testamente überall gemeint, wo vom Borhange bes Tempels die Rebe ift (Matth. 27, 51. Mart. 15, 38. Lut. 23, 45. Hebr. 6, 19. 9, 8. 10, 20). 8 - Der innere Tempelraum muß fast gang bunkel gewefen fein, ober vielmehr nur fünftlich erleuchtet burch ben siebenarmigen Leuchter. Jebenfalls hatte er weber von der Seite noch von oben biretten Lichtzutritt. Auf allen Seiten, mit Ausnahme ber Borberfeite, wo die Borhalle lag, befanden fich nämlich noch kleine Gemächer, im ganzen 38 an ber Bahl in brei Stodwerten übereinander, und zwar fo, bag auf ber Rorbfeite in jebem Stodwerk fünf fich befanden (also im ganzen 15), ebenfo auf ber Gubfeite, mahrend auf ber Bestfeite im unterften und mittleren Stodwert je brei und im oberften zwei maren. Diefe Gemacher ftanben alle durch Thuren mit einander in Berbindung. Außerbem konnte man auch von jedem unteren in bas barüberliegenbe gelangen. Der Saupteingang gu allen war in der nordöstlichen Ede des Tempels. hier tonnte man birett von ber Borhalle aus burch eine fleine Thur in bas zunächst an bie Borhalle anstoßende Gemach gelangen. Außerdem führte aber auch nörblich von diesem Gemache

beltreppe an ber nordöstlichen Ede angebaut war, jo war entiprechend an ber fuboftlichen Ede ein Raum angebaut, in welchem fich eine Borrichtung (Rinne oder bgl.) jum Ablaufe bes Baffers befand. Infolge biefer Anbauten und mit Einrechnung ber sehr biden Mauern war ber Tempel ba, wo er fic an bie Borhalle anichloß, 70 Ellen breit, namlich (nach ber genaueren Angabe ber Dijdina, Middoth IV, 7): "bie Band ber Benbeltreppe 5, die Benbeltreppe 3, die Band bes Zimmers 5, ber Raum besselben 6, die Band des Tempels 6, der innere Raum besselben 6, die Band bes Tempels 6, bas Bimmer 6, beffen Band 5, ber Raum für Ablauf bes Baffers 3, die Band bahinter 5 Ellen". -Die brei Stodwerte ber fleinen Gemacher waren zusammen ebenjo boch, wie ber innere Tempelraum, also 40 Ellen. Über dem eigentlichen Tempelraum befand fich aber nun noch ein Bobenraum ober Obergemach von berfelben Klächenausbehnung wie ber eigentliche Tempelraum (20 Ellen breit und 60 Ellen lang) und ebenfalls 40 Ellen hoch, jo daß also bas Gebaude unter Ginrechnung ber Dide bes 3mifchenbodens und bes Daches nahezu die Bobe ber Borhalle bon 100 Ellen erreichte. Das Obergemach hatte im Guben eine ins Freie, b. h. auf bas Dach ber sublichen Gemacher führende Thur. gelangte baber in bas Obergemach, indem man die Wendeltreppe hinaufftieg, dann auf bem Dache ber Gemächer um die norbliche und westliche Seite bes Obergemaches herumging, bis man endlich bie im Guben befindliche Thur erreichte. bem Boben bes Obergemaches waren über bem Allerheiligften Fallthuren angebracht, durch welche man die Arbeiter in Raften herunterließ, damit fie fich im Allerheiligsten nicht weiter umfeben fonnten. - Das fo beschriebene Tempelhaus 9 lag etwas höher als ber Borhof. Es führten baber 12 Stufen zu ber Borhalle hinauf. Unterhalb dieser Stufen, also im Often ober in ber Front bes Tempels befand sich unter freiem himmel ber große Brandopferaltar, auf welchem nach ber Borichrift 3. Moj. 6, 6 ftets brennendes Feuer erhalten wurde. Der Altar hatte unten 32 Ellen im Quabrat; nach oben verjungte er sich in verschiedenen Abfagen bis gu 24 Ellen im Quabrat. Bie groß bieje Dimenfionen find, tann man baran ermeffen, bag ber innere Raum bes Tempels felbft nur 20 Glen breit war. Un ber fühmestlichen Ede bes Altares waren zwei Löcher zum Abfluß des an den Altar gesprengten Blutes, welches bon ba burch einen Ranal nach bem Ribron flok. An berfelben Gde befand fich neben bem Altar im Sufboben eine burch eine Marmorplatte bebedte Offnung, burch welche man hinunterfteigen fonnte, um ben Ranal zu reinigen. Da ber Altar fehr hoch mar, jo eine Benbeltreppe durch alle Stodwerte hinauf führte auf der Sübseite ein allmählich auffieigenbis auf bas Dach ber Gemacher. Bie biefe Wen- ber Aufgang zu bemfelben bin, 16 Ellen breit

und 32 Ellen lang. Sowohl der Altar als dieser Aufgang maren gang bon unbehauenen Steinen gebaut, welche zweimal im Jahre, am Baffahund am Laubhüttenfefte, geweißt murben (biefe Beschreibung nach Dischna Middoth III, 1-4; vgl. auch b. A. Altar, S. 74). — Zwischen bem Tempel und bem Altar war im gangen ein Bwifdenraum von 22 Ellen, ber aber größtenteils durch die oben ermähnten 12 Stufen eingenommen wurde. Sublich von biefen Stufen (ober auf benfelben etwas nach Guben?) befand fich bas eherne Baichbeden, in welchem bie Briefter vor bem Betreten bes Tempels Banbe und Fuge gu mafchen hatten. Gin gemiffer Ben Ratin hatte baran 12 Röhren anbringen laffen, mahrend es früher nur zwei gewesen maren; auch hatte berfelbe eine Bortehrung getroffen, durch welche ftets für frischen Bufluß bes Baffers geforgt wurde, bamit bas Baffer nicht burch langeres Stehen unbrauchbar murbe (Joma III, 10; fonft val. Middoth III, 6 und überhaupt b. A. Sanbfaß, S. 580 ff.). — Nördlich vom Altar befanden sich bie Anftalten jum Schlachten und Burichten ber Opfertiere. Bunachft nörblich vom Altar waren am Fugboben 24 Ringe angebracht, in feche Reihen zu je vier, an welchen die Tiere beim Schlachten festgebunden wurden. Bieber nordlich von biefen Ringen ftanben 8 furge Gaulen, über welche breite Balten aus Cebernholz gelegt maren, an beren jedem fich brei Reihen eiferner Saten zum Aufhängen ber geschlachteten Tiere befanden. Bei diesen Säulen endlich standen 8 marmorne Tifche, welche gum Burichten ber Opfertiere, Abziehen ber haut, Bafchen ber Gingeweibe u. bgl. bienten (bies alles nach Mischna Middoth III, 5. V, 2. Tamid III, 5. Schekalim VI, 4). — Die ganze Abteilung des Borhofes, in welcher ber Tempel ftand, mar, wie oben bemertt, nur ben mannlichen Jeraeliten zugänglich. Aber auch sie konnten nicht bis unmittelbar an ben Tempel herantreten; vielmehr war auch hier wieber eine Schrante gezogen, burch welche ber Borhof der Priester vom Borhofe der Beraeliten geschieben wurde. Nach ber Mischna icheint es, ale ob biefe Schranke nur von Rorden nach Guben gegangen mare, und zwar fehr weit im Often des Borhofes, so daß also nur ein ichmaler Streifen von 11 Ellen Breite im Often bes Borhofes baburch ben Jeraeliten frei gelaffen worden, alles übrige aber "Borhof der Priester" geworben mare. Nach ber bestimmten Angabe bes Josephus jedoch lief biese Schranke, bie aus einer zierlich gearbeiteten fteinernen Bruftwehr beftand, rings um ben Tempel und Altar herum (Jub. Rr. V, 5, 6; vgl. auch Altert. VIII, 3, 9; XIII, 13, 5). Innerhalb ber Schrante befand fich auch der Blag gum Schlachten und Burichten ber Opfertiere (mit ben Ringen, Gaulen und Tischen). Daher hatten boch auch die Jöraeliten Schlüssel hingen. Sobald es Zeit war, den Bor-

unter Umftanden Butritt gum "Borhofe ber Briefter", benn bas Opfer-Ritual forderte für gewisse Falle die Anwesenheit bes Opfernden unmittelbar an ber Schlachtftatte. Die Difchna bemerkt deshalb ausdrücklich: "Der Priestervorhof ift heiliger als ber Borhof ber Israeliten, benn fein Jsralit barf dahin kommen, außer wenn es notig ift jum Sanbauflegen, Schlachten und gur Benbung" (Kelim I, 8). - Die 10 polizeiliche Aufficht über ben ganzen Tempelplat (mit Ginichlug bes außeren Borhofes) lag in ben Händen der Briester und Leviten. Un der Spite ber Tempelpolizei stand ein Tempelhauptmann (vgl. Apftlg. 4, 1. 5, 24. 26), ber an Rang und Ansehen einer ber vornehmsten Briefter gewesen fein muß, benn er wird öfters unmittelbar neben bem Sobenpriefter ermahnt. Bu feinem Amte gehörte die Sorge für die Aufrechterhaltung der äußeren Ordnung im Tempel in jeder Beziehung. Da zuweilen auch Tempelhauptleute in ber Mehrzahl erwähnt werden (Luf. 22, 4. 52), so ist anzunehmen, daß unter ihm wieder ähnliche Beamte niebrigeren Ranges ftanben. Der Sicherheitsbienst wurde teils von Prieftern, teils von Leviten versehen; hauptfachlich von letteren. Sie hatten g. B. bei Tage barüber zu machen, daß fein Unbefugter die ihm gezogenen Schranken überschreite, namentlich kein Heide über jene Umfriebigung hinausgehe, welche ben inneren Borhof umgab (Philo II, 236). Bei Nacht, wo fämtliche Thore bes inneren und außeren Borhofes geschloffen maren, hatten teils Briefter, teils Leviten an gewiffen Stellen zu machen. Die Briefter hatten bie Bache an drei Stellen innerhalb des inneren Borhofes; die Leviten hatten im ganzen an einundzwanzig Stellen Bache, namentlich an ben Thoren und an der Grenze bes äußeren Borhofes (innerhalb desselben) und an den Thoren und an der Mauer bes inneren Borhofes (außerhalb besfelben). Gin Tempelhauptmann machte allnächtlich die Ronde bei den Bachen, mit brennenden Kackeln vor sich her. Stand der Bosten nicht sogleich auf, fo redete ihn ber hauptmann an: Friebe mit bir! Mertte ber hauptmann, dag er ichlief, jo schlug er ihn mit seinem Stocke, ja er hatte das Recht, ihm das Kleid anzuzünden (Middoth I, 1—2). Da jeden Tag eine andere Abteilung von Briestern den Dienst im Tempel hatte, so übergab die abgehende Abteilung der antretenden außer ben zum Dienft gehörigen beiligen Geraten auch bie Schlüffel, und zwar geschah bies immer zur Mittagezeit (Josephus, gg. Up. II, 8). Die Schlüssel bes Borbofes hatten bie Alteften ber im Dienst befindlichen Abteilung in Bermahrung. Unter Tage befanden fich biefelben in einem Bemache bes inneren Borhofes in einer Bertiefung, bie mit einer Marmorplatte bedeckt mar, an beren unterer Seite eine Rette befestigt mar, woran bie

hof zu schließen, hob man die Marmorplatte auf. nahm bie Schluffel von ber Rette; ber Briefter schloß nun von innen ju, ber Levite blieb außer-Sobalb ber Briefter zugeschloffen hatte, that er die Schluffel wieder an die Rette, legte die Platte an ihren Ort und sein Kleid darüber und legte sich schlafen (Middoth I, 9). — Die Bahl ber für ben gangen Sicherheitsbienst erforberlichen Personen muß eine febr große gewesen fein. Benigftens behauptet Josephus, bag nur zum Schließen der Thore jedesmal 200 Mann nötig waren, 20 allein für bas ichwere eberne Thor im Often des Borhofes (gg. Ap. II, 9. Jud. Rr. VI, 5, s). - Die Litteratur über ben berodianiichen Tempel verzeichnet ziemlich vollftanbig (foweit fie irgend beachtenswert ift) Saneberg, Die religiofen Altertumer ber Bibel (1869), S. 260-265. Außer ber bort genannten Litteratur und Sanebergs eigener Darftellung (S. 266-336) ift noch hervorzuheben d. A. "Tempel" in Biners Bibl. Realwörterbuch (II, 578 bis 591) und Spieß, Das Jerusalem bes Josephus (1881) S. 46-94. Noch einige neuere Litteratur bei Schurer, Gefch. bes jub. Bolles, 93b. I, 1890, S. 323. Schü.

Tempelardiv. Die Tempel bienten im Altertum vielfach als Depositorium von Urkunden und Schriften, die für das nationale Gemeinwesen von Bichtigfeit maren. Strabo bezeichnet fie barum als Binatotheten; in Sparta 3. B. wurden Dratelspruche so aufbewahrt, Sanchuniathon foll feine phonicische Geschichte teilweise aus in den Tempeln beponierten Schriften geschöpft haben, und in Rom war bas Staatsarchiv mit ber Staatstaffe im Tempel bes Saturnus. Auch bei ben Israeliten ift bas Rationalheiligtum zu folchem Zwede benütt worden: nach 5. Mof. 31, 20 follte bas (beuteronomifche) Gefetbuch an der Seite ber Bunbeslade (aber nicht in berfelben, wie eine spate, an die Spnagogenladen anknupfende Uberlieferung annimmt; vgl. S. 1618) niebergelegt merben, und "im Saufe Jehova's" murbe basfelbe von dem Sohenpriefter Silfia aufgefunden (2. Ron. 22, s); auch wird icon von Samuel berichtet, bag er die Urfunde, in welcher er das Königsrecht verzeichnet hatte, "vor Jehova", b. h. wohl im Beiligtum zu Mizpa, niebergelegt habe (1. Sam. 10, 25). Aber die Existenz eines besonderen Tempelarchivs ist bamit für bie vorexilische Beit teineswegs erwiesen; überhaupt haben wir erft aus spater Beit Beugniffe für biefelbe. Die Nationalbibliothet. welche nach 2. Matt. 2, 18-15 Nehemia sammelte und Judas Mattabaus wieder gusammenbrachte, wird als in Jerufalem, aber nicht als im Tempel befindlich bezeichnet. Bu ben Beiten bes Mattabaers Simon murbe allerdings eine wichtige Urfunde in der "Schapkammer", bei der man beponiert (1. Maft. 14, 40). Aber von bem im Seiligtum beponierten heiligen Schriften rebet erft Josephus (Altert. III, 1, 7. V, 1, 17); diejenigen, welche er fich nach ber Eroberung Jernjalems von Titus ausbat (Leben 75), werben wohl auch im Beiligtum erbeutet worden sein; und sicher ift bies von "bem Gefet ber Juben" anzunehmen, welches unter ben Benteftuden bei bem Triumphaug bes Bespasian und Titus vor biefen hergetragen und bann im taiferlichen Balafte gu Rom verwahrt wurde (Jub. Rr. VII, 5, s u. 1). Der Aufbemahrungsort, ber jebenfalls nicht bas Allerheiligfte war (vgl. Joseph., Jab. Ar. V, 5, s), läßt sich nicht genauer bestimmen. Im Talmub wird ein Unterschied gemacht zwischen dem im Tempelhaus befindlichen Gefegbuch und "bem Buch bes Borhofs", aus welchem ber Sobepriefter am großen Berjobnungstag im Beibervorhof bem Bolte vorlas: auch werden mehrere bon den Schriftgelehrten im Borhof aufgefundene Exemplare des Gefesbuchs erwähnt (Megillah IV, 2. Soferim VI, 4). 3rgend eine Borhofskammer wird also wohl als Archiv und Bibliothet gebient haben.

Tempelmartt, f. Handel Nr. 6 u. Tempel, herobianischer Dr. 4. Daß im Tempelvorhof icon in vorexilischer Beit Marktverkehr ftattgefunden bat, icheint aus Sach. 14, si hervorzugeben, wo ber Ausbrud "Canaaniter" mahricheinlich von ben ihre Bare feil bietenben Sandlern, die teilweise Phönicier gewesen sein mögen (Reh. 13, 16. 20). zu verftehen ift.

Tempelpolizei, f. Leviten, Tempel, herobianiicher Rr. 10 u. G. 588a u. 1244.

Tempelraub, f. Häuberei, G. 1273b.

Tembeliteuer, f. Abgaben Rr. 1, Gottesfaften und Tempel, herobianischer Rr. 6. Rach bem Talmud wurde die Aufforderung zur Entrichtung ber in einem halben Sefel bestehenden Tempelfteuer am 1. Abar in Balaftina vertundigt. Da fie in altem Sekelgeld zu entrichten war, fo war es ein lohnendes Geschäft für die Bechsler, gewöhnliches Gelb gegen Agio in Sekelgelb umauwechseln. Zwischen bem 15. u. 25. Abar wurde bie Steuer in ben einzelnen Stabten bon befonbers bamit beauftragten Ginnehmern erhoben (Matth. 17, 24); in biefer Beit fand baber auch bas Wechselgeschäft in ben Lanbftabten ftatt. Um 25. Abar aber murbe die Steuer in Jerufalem bon Ginheimischen und bon ben gur Feier bes nahen Ofterfestes bahin getommenen fremben 3mben eingezogen, weshalb die Becheler an diefem Tage ihre Tische im Tempelvorhof aufstellten. Ber nicht zahlen fonnte, mußte ein Pfand geben, ja wenn er kein anderes hatte, sein Rleid verseten. Auch die in der Berftreuung befindlichen Juden wohl sicher an bie bes Tempels zu benten hat, bezahlten bie Tempelfteuer. Bei ihnen wird

die Bezeichnung derselben durch Didrachmon (2 Drachmen = 1/2 Setel) querft aufgetommen fein. In Stäbten mit zahlreicherer jubischer Bevolkerung wurde sie gesammelt und burch bie angesehensten Manner aus ber Mitte berfelben in Gold nach Jerusalem gebracht. So erhielt ber Tempelichat von überall ber, aus Agypten, befonbers Alexandrien, aus ber Chrenaica, aus Rleinafien, aus Italien, insbesonbere aus Rom und namentlich auch aus ben Lanbern jenseits bes Euphrat, wo Rifibis und Raharbea die Sauptfammelftatten waren, große Summen Golbes unb Die baburch veranlagte Gelbausfuhr Silbers. nach Jerusalem war so bebeutenb, bag fie ben romifchen Behörden zeitenweise bedenklich erschien. wie benn ber von Cicero verteibigte Flaccus die Absendung für die Proving Afia verbot und bie gesammelten Tempelgelber in Apamea, Laobicea, Abrampttium und Bergamum tonfiscieren ließ (Cicero pro Flacco 28). Seit ber Reit Cafars aber und bis zur Berftorung bes Tempels mar bie Sammlung und Ablieferung ber Gelber ben Juden im gangen römischen Reiche durch besondere Edifte gestattet.

Tendlen, d. i. Damhirsch. So übersett Luther 5. Moj. 14, s bas hebr. Wot dischon, welches eine Antilopenart bezeichnet. Bal. S. 484 a.

Tenne (ursprünglich = ein mit Tannen gebielter Raum). Die Regenlosigkeit ber Erntezeit macht es in Balaftina und gang Sprien, wie auch in Agppten und Arabien, moglich, bie gum Dreichen und Borfeln bes Getreibes und ber Sulfenfruchte (j. Aderbau Rr. 6 u. 7) benütten Tennen unter freiem himmel (Richt. 6, 27) anzulegen. Man mählte bagu einen ebenen und erhöht gelegenen Blat, ber von bem zum Borfeln erforderlichen Wind bestrichen murbe (vgl. Jer. 4, 11. Jef. 17, 18. Soj. 13, s. Matth. 3, 19). Man fieht noch heutzutage in der Erntezeit überall in der Umgebung ber Dörfer Balaftina's auf folden, burch festes Rieberstampfen der Erde geebneten, freisrunden Tennen bas Dreich- und Borfelgeschäft vollziehen. In ber Regel befinden sich die Tennen auf ber Bestseite ber Dorfer, weil der Weft-, Gudweft- und Nordwestwind ber zum Worfeln geeignete ift (Betftein in Baftians Zeitichr. f. Ethnologie 1873, @ 299 f., Anm. 3). Auch ist es noch heute, wie bei ben alten Jeraeliten (Ruth 3, 4. 6. 14), üblich, bag ber Gigentumer mahrend ber Dreichzeit, gur Bewachung feiner Rornerhaufen auf ber Tenne fein Rachtquartier aufschlägt (Robinson II, 720. III, 9). Außer den jedesmal wieder neu hergerichteten "Sommertennen" (Dan. 2, ss) gab es auch - an besonders bagu geeigneten, dagegen gur Bebauung minder tauglichen Ortlichkeiten - bleibenbe Tennen, die ihre besonderen Namen hatten. So wird 2. Sam. 6, . bie am Weg von Ririath Jearim nach

ftehenbe, bleibenbe T. (fcwerlich "T. bes Schlags") ermahnt, die 1. Chr. 14 [13], . T. Chibon (s. d.) genannt wird, und 1. Mos. 50, 10 die jenseits des Jordans gelegene T. Atad (s. d. A.), b. i. die Stechbornstenne. Rach ihrem Befiger, bem Jebusiter Arafna (f. b. A.), war bie bei Jerusalem auf bem nachmaligen Tempelplat gelegene T. benannt (vgl. Jerufalem Rr. 5 u. Tempel Salomo's Rr. 1). — In einigen Stellen (4. Mof. 15, 20. 18, 27. 20. Hiob 39, 12) hat Luther ftatt ber T. bie Scheune genannt.

Teppich, f Stiftebutte Rr. 4. Der Ausbruck wird auch fonft von Reltbeden ober -umhangen gebraucht (Jej. 54, 2. Hhlb. 1, s. Judith 10, 21; vgl. Pf. 104, 2), und Luther hat das entsprechende hebr. Wort manchmal durch "Gezelt" wiedergegeben (Jer. 4, 20. 10, 20). Dagegen Spr. 7, 16 find buntgestreifte, ägyptische Leinwandbeden, die man über das Ruhepoliter legte, gemeint. Als Teppich-macher, eigentlich "Zeltmacher", b. h. als Berfertiger des zu Beltdecken bienenden Biegenhaartuche, werben Apstig. 18, s ber Apostel Paulus, in beffen Heimatsland Cilicien diese Industrie heimisch mar, und Aquila und Briscilla bezeichnet (vgl. auch Apftlg. 20, 34, 1. Kor. 4, 18. 1. Theff. 2, o. 2. Theff. 3, s).

Terach, j. Tarah.

Teraphim. Das geschichtliche Bewuftfein 38raels unterscheibet von den Moloch- und Aftartefulten, beren Gegensat ber mahren Religion aus ben cananaischen Umgebungen bes angesiebelten Bolles erwuchs, nicht blog ben im Bolle felbft unter agyptischen Rachwirkungen aufgetommenen Stierbilberbienst, sonbern auch die native Religion ber fprifchen Stamme, aus beren nachfter Berwandtschaft Abraham und sein Geschlecht sich losgelöft, um gum Bolle Jehova's zu werben (1. Dof. 31, ss. 35, 2. Fof. 24, 2. 14 f.). Der hauptgegenstand dieser Berehrung, welche, von den Nahoriden festgehalten, auch unter den Abrahamiden vielfältig nachwirkte, wird mit dem Namen Teraphim bezeichnet. Es handelt fich dabei nicht um bie Borftellung einer beftimmten Gottheit, welche wie die griechischen oder indischen Götter in berichiebenen Formen zur Darftellung gelangt, jondern um einzelne Bilbfiguren, bei benen nach Fetischweise der Gott selbst und das Bild für die Borftellung bes Berehrers zusammenfällt. Die pluralische Bilbung Teraphim bezeichnet — nach hebräischer Spracheigentümlichkeit in Bezeichnung bes Göttlichen — nicht bloß bie Bielheit folcher Bilber, fondern auch jedes einzelne berfelben. Wie die alten Bibelübersekungen in der Wiedergabe bes Wortes unficher find, fo hat auch Luther feinen bestimmten Musbrud gur Berbeutschung besselben; er gibt es burch bie allgemeinen Worte Jerusalem gelegene T. Nachon, d. h. die fest- | "Bild" oder "Göte" wieder. Über Art und Form

1674

ber Teraphimbilber läßt fich aus bem Bergleich | von 1. Sam. 19, 18 ff. mit 1. Mof. 31, 24 schlie-Ben, baf fie von verschiedener Große, aber nach Art eines Mannes geftaltet maren. Entiprechend bem familienhaften Charafter ber Bolfszustanbe, unter denen die Teraphimverehrung ursprünglich bestand, ericheint da ber Teraphim nicht als Gegenstand eines Bolfstultus, fondern als Sausgobe, an ben fich Glud und Beftand einer Familie heftet. In ber Absicht, bies Glud an ihre Schritte zu fesseln, nimmt Rabel (f. b. A.) ohne Borwissen ihres Mannes ben Teraphim ihres Baters Laban (j. d. Al.) auf die Flucht mit (1. Mos. 31, 19. 80. 82). Noch aus bem ersten chriftlichen Jahrhundert berichtet Josephus (Altert. XVIII, 9, 5), bag "in jenen (mesopotamischen) Gegenben es Lanbesherfommen fei, Sausgötter zu befigen und beim Banbern in die Fremde mit sich zu führen". Daß auch ichon bem Laban, ber fich allerbings private Übung mahrsagerischer Runfte aufchreibt (1. Mof. 30, 27), ber hausgote zugleich als Sausoratel gedient, ift nicht ausbrudlich gefagt (vgl. bagegen 3. B. 1. Mof. 44, s). Um jo beutlicher tritt folder Gebrauch ber Teraphim in weiteren Notigen hervor. Es icheint Sitte gewesen, zu biesem 3wede ben Teraphim mit einer Losvorrichtung zu versehen (vgl. Richt. 17, s. Sof. 3, 4 u. b. A. Ephob). Dit biefer Berwendung wird es jufammenhangen, daß zu einer Beit, wo bei ben mesopotamischen Bolfern ber Geftirnfultus langft zur öffentlichen Bolfereligion geworden, der babylonische König für seine Entschließungen sich neben anderen Beisen bes mantischen Loses auch noch bes Teraphim bedient (Ses. 21, 26). — Die Schärfe, mit welcher ber mosaische Gottesbegriff auch den Teraphimdienst ablehnt, reflektiert sich in dem Nachdruck, mit welchem jener Befenntnisatt Jatobs unter ber Terebinthe bei Sichem berichtet wird (1. Mof. 35, 2-4). Auf den Boden der heiligen Stätten des Beftjorbanlandes getreten, lagt er fich bie Bilber und Amulette, die fein Befolge aus ber fprifchen Beimat mitgebracht, ausliefern und vergrabt fie. Die Stätte, welche baburch entweiht ift, wird spater burch ben entsprechenden positiven Bekenntnisatt Josua's zu einer heiligen neu eingeweiht (Jos. 24, 20-26). Der nachbrud diefer Berichte zeigt allerbings auch bies, bag bie Rachwirfungen biefer alten Form ber Abgötterei ben nachfolgenben Geschlechtern noch immer vor Augen waren. Das ergibt fich auch fonft. In bem Sausheiligtume, welches nicht lange nach ber Besiedelung des heil. Landes Micha auf dem Gebirge Ephraim unterhielt, und an bem einer feiner Gohne als Briefter fungierte, befand fich nach bem genauen Berftanbnis bon Richter 17, s bereits ein Teraphimbilb mit Ephodoratel, che er bas von seiner Mutter gestiftete Jehovabild hineinsetzte und für den

wann (Richt. 17, s f. 7-18; vgl. S. 227). Beide Bilder bleiben neben einander, und es wird ein einträglicher Orakelbienst mit ihnen getrieben (Richt. 18, 14. 5 f. 20. 24), bis die Daniten auf bem Rriegspfabe in ben Rorben bes Lanbes Bilber und Briefter entführten, und ihr neues Stammheiligtum in ber eroberten Stadt Lajifch-Dan bamit ausstatteten. Nach bem Bortlaute von Richt. 18, so. si fann es zweifelhaft erscheinen. ob in diesem Stammheiligtume, welches, boch ansehnlich burch die molaische Abtunft feiner Briefter. bis zum affprischen Exile hin bestand, ber Teraphim noch eine sonderliche Rolle gespielt hat und nicht vielmehr hinter bem Jehovabilb fehr bald völlig in Schatten trat. Und jebenfalls ift bas ficher, daß Berobeam I., als er nach dem Berfalle Silo's auch diefes banitische Stammheiligtum gu einem Nationalheiligtum für sein Reich erweiterte. eben nur ein Jehovabild in bemfelben errichten ließ (1. Ron. 12, 25-32). Anderseits aber fteht anderweit fest, daß ber Teraphimbienft feineswegs ichon in ber Richterzeit ausgeftorben ift. Wie einst Rabel im Saufe Jatobs, jo hat auch Michal (j. d. A.) im Hause Davids ihren Teraphim (1. Sam. 19, 18—16); wie im Hause Micha's. jo verbinden auch noch in ber Anschauung Sofea's fich Ephod und Teraphim jur Gesamtvorftellung beffen, mas bas gottverlaffene Berael als faliche Mantit bem Brophetentum Jehova's gegenüberzustellen hat (Hos. 3, 4); in den verschiedensten Beitraumen ber voregilischen Beit gelten Babrjagerei und Teraphimbienst als summarische Charakteristik des Jehovaseindlichen im Bolke (1. Sam. 15, 28. Sach. 10, 2). Es wird also neben ber öffentlichen Abgötterei ber Baals- und Aftartebienfte und nachher ber mesopotamischen Aftrolatrie der althergebrachte Sausgogendienst feine Stelle bauernd behauptet haben; und zwar nicht blog in Israel, sonbern auch in Juba. Denn erft in ben letten Ausgangen auch biefes Reiches hat Jofia die Überbleibsel besselben beseitigt (2. Kön. 23, 24).

Terebinthe (Pistacia terebinthus L. aus der Familie ber Anacardiaceen). Diefer hohe Strand ober fleine Baum mit abfallendem Laube, auch Terpentinbaum, von ben Arabern batm genannt, gehort, wie fein naber Familienverwandter, ber Maftigbaum, ju ben Charaftergemachien ber In Spanien, Gubfrantreich, Mittelmeerflora. Stalien und Briechenland bleibt er meift ftraudartig und liefert teinen Terpentin; auf Chios und Cupern, in Sprien und Balafting, und weiterbin in Arabien und in Berfien nimmt er baufig baumartige Proportionen an. Die mannlichen und die weiblichen Blüten ftehen auf verschiebenen Baumen: bie Staubbluten in Ratchen an ben Seiten der Zweige, die Fruchtbluten in Trauben Dienst an bemfelben einen judaifchen Leviten ge- mit rotlichen Dedicuppen; bie Blutezeit ift ber

April. Das echte, wohlriechende, durchsichtige Terpentinharz wurde gewonnen, indem man am Stamme und an den Asten Rindenstreisen lossischäfte und das aus der Bunde schwizende Harz sammelte; da ein Baum nur wenig davon liesert, so war dasselbe sehr hoch im Preise, und schon dei den Römern mußte, wie dei und, das aus Lärchen, Fichten und anderen Nadelhölzern gewonnene Harz unter dem Namen Terpentin die Stelle des echten vertreten. Der Name Terpentin wurde in frühester Zeit dem Harzsafte der Pistacia teredinthus beigelegt, was möglicherweise zuerst in Persien geschehen ist, da das Bort Termentin oder Turmentin der persischen Sprache angehört. Später wurde es erst auf die Säste der Nadelhölzer



Cerebinthe.

übertragen, welche man auch ichon im Altertume benutte. Im heutigen Paläftina icheint man von biefem wertvollen Broduft des Baumes nichts mehr zu miffen (Robinfon III, 222). - In ber beutichen Bibel fommt die Terebinthe nicht vor, weil Luther anftatt berfelben gewöhnlich die Giche, einmal auch (Hos. 4, 18) die Buche genannt hat. Im Grundtegte aber wird fie, wie zu erwarten fteht, nicht felten erwähnt und, wenn auch in manchen Fällen nicht ficher zu entscheiden ift, ob eine Terebinthe oder eine Giche (f. d. A.) gemeint ift, boch von ber letteren unter bem Ramen 'elah beftimmt unterschieden (Ref. 6, 18. Sof. 4, 18). Die einzeln stehenden grünen Baume, unter welchen abgöttische Israeliten am liebsten Altare errichteten und Opfer barbrachten, waren besonders häufig Terebinthen (3ef. 1, 29. Bef. 6, 13. Bof. 4, 13). Alte Baume biefer Art galten leicht als Merkzeichen heiliger vera und umgefehrt verwechselt haben.

Stätten: fo ericheint unter ber Terebinthe bei Ophra ber Engel bes herrn bem Gibeon, worauf biefer bort fein Opfer barbringt und einen Altar baut (Richt. 6, 11. 10. 24); auch ber Baum bei Sichem, unter welchem Jatob bie Gögenbilber vergrub (1. Mof. 35, 4), und nachmals Josua ein Bundesbentmal errichtete, fo bag bort ein Heiligtum Jehova's entstand (Jos. 24, 26), war wohl eine Terebinthe, wiewohl der Richt. 9, 6 bon ihm gebrauchte Musbrud auch an eine Giche benten liefe. Db ber Sain Mamre's bei Bebron, in welchem Abraham fich niebergelaffen hatte (1. Moj. 13, 18. 14, 18. 18, 1) ein Terebinthenober ein Eichenhain war, wird sich schwer enticheiben laffen. Rach Jojephus (Jub. Rr. IV, 9, 7) ftand ju feiner Reit bei Bebron eine befonders große Terebinthe, deren Alter bis gur Beit der Beltichöpfung hinaufreichen follte; von Abraham aber fagt er (Altert. I, 10, 4), er habe in ber Umgebung ber Ogpges genannten "Giche" gewohnt (vgl. b. A. Mamre und über die heutige Abrahamseiche b. A. Giche). - Der Baum, unter welchem ber ungenannte Prophet auf ber Rüdreise von Bethel nach Juda Raft machte (1. Kön. 13, 14), und ber, an welchem Absalom mit feinem haupthaare hangen blieb (2. Sam. 18, 9. 14), waren Terebinthen; bezüglich letteren Falles mag noch bemerkt werden, daß die mannlichen, die Staubblüten tragenden Terebinthen herunterhängende Afte haben. — Rach feinen Terebinthen war auch bas Thal zwischen Socho und Afeka benannt (1. Sam. 17, 2. 19. 21, 9; vgl. b. A. Gichgrund). Richt weit bavon fteht noch eine ungeheure Terebinthe, die größte, die Robinjon in Balaftina zu feben betam (Robinfon III, 221 f.). - Wie ein folder Baum fich jum Bilb kräftigen Gebeihens eignete (Jes. 61, s), so macht umgefehrt Refaja die verdorrte, mit welten Blattern baftebende Terebinthe jum Bild ber aller Bebingungen bes Lebens und Gebeihens verluftig gewordenen Gogendiener (Jef. 1, so), aber auch ben Burgelichof, aus welchem bie gefällte Terebinthe fich erneuert, jum Bilb bes heiligen Refts, aus welchem nach bem Gericht das Bolf Gottes sich erneuern foll (Jef. 6, 13). Es ift möglich, wenn nicht jogar mahricheinlich, bag als Terebinthe in ber Bibel noch eine zweite Art biefer Gattung gu verstehen ift - Pistacia vera L., der Bimpernußbaum, ein 30 Jug hoher Baum mit abfallendem Laube, ber feine ursprüngliche Beimat in Sprien hat. Derfelbe liefert die Biftagiennuffe des Sanbels. Solche maren ichon im Altertume ein gebräuchliches Nahrungsmittel, fo wurden die Berfer von den Alten als "Terebinthenessende Berfer" bezeichnet und bas aus biefen Ruffen bereitete Speifeol durfte auf ber Hoftafel bes Berfertonige nicht fehlen. - Altere Schriftsteller, sowie auch Reisende werden wohl häufig die Pistacia terebinthus mit ber P.

Tertius, ein wahrscheinlich forinthischer Chrift, bem Baulus ben Brief an bie Romer biftierte, und der daher in bemfelben 16, 22 feinen Gruß eingefügt hat. Der bei ben Romern nicht feltene Rame fann in bem als romifche Rolonie wieberbergestellten Rorinth nicht befremben und ift baher nicht als ein fingierter zu betrachten. ift nichts Ruverlässiges über T. befannt. Bg.

Zertullus, f. Redner.

Teftament, f. b. A. Bund, G. 246. In ber beutschen Bibel ift ber Ausbrud nur im R. T. als Uberfepung bes griech. diatheke, hier jeboch nicht bloß vom neuen Bund, ber noch mehr als ber alte, ben Charafter ber Stiftung ober Berfügung hat, sonbern auch von dem alten gebraucht. Für die Bermendung der specielleren Bebeutung bon diatheke = "lestwillige Berfugung" in Sebr. 9, 15 ff. bot bas Wort Christi Lut. 22, so (vgl. B. 20) eine Anknupfung und die allgemeine Betannticaft mit romifder Rechtesitte (vgl. bagegen S. 407 a) die Unterlage; Gal. 3, 15 ff. ift aber über die Bedeutung von diatheke = "Berfügung" nicht hinauszugehen. — Der in der Sept. burch to biblion tes diathekes wiebergegebene Ausbrud "Buch bes Bunbes", ber in 2. Mof. 24, 7 und 2. Ron. 23, 2. 21 bon fleineren Gefetbuchern gebraucht ift, wurde auf bas ganze aus ben 5 Bb. Moje's bestehende Gefetbuch und spater auf das gange A. T. übertragen. Wie nun ichon ber Apostel Baulus statt von der Borlesung ber Bucher ber alten diatheke furg von ber Borlejung ber alten diatheke (bes alten Bunbes) rebet (2. Ror. 3, 14), so wurde nachmals in ber griech. Rirche ber Ausbrud diatheke und in ber lateinischen (schon bei Tertullian und Lactantius) bas in ber altlateinischen Übersetzung (ber fogen. Itala) für bas griech. diatheke gebrauchte testamentum abfürzend als Bezeichnung ber beiligen Schriften bes alten und bes neuen Bunbes gebraucht. So find die Ramen "Altes" und "Reues Teftament" für die beiden Hauptteile der Bibel üblich geworben.

Tetrarch. Den Titel Tetrarch (Luther: Bierfürft) führen folgende im R. T. erwähnten Lanbesfürften von Balaftina und beffen Umgebung: 1) Hero bes Antipas, ber Sohn Berobes b. Gr., Bierfürst von Galilaa und Beraa zur Zeit Zesu Christi (Lut. 3, 1. Matth. 14, 1. Lut. 3, 19. 9, 7. Apftlg. 13, 1). Wenn er Matth. 14, . "Ronig" genannt wird, so beruht bies auf einer auch sonft vortommenben ungenaueren Bezeichnungsweise. 2) Philippus, ebenfalls Sohn Berodes d. Gr., Bierfürst von Trachonitis, Batanaa und Aura-- nitis (Qut. 3, 1). 3)-Lhianias, Bierfürft bon Abilene (Luk. 3, 1). - Der Wortbedeutung nach könnte Tetrarches einen Herrscher oder Befehls-

Sinne heißt in ber That in ber militarischen Sprache Tetrarches ein Befehlshaber über vier Lochoi. Im politischen Sprachgebrauch ift aber die Bebeutung eine gang andere. Da heißt Tetrarchia eine "Herrschaft von vieren", also eine Organisation, berzufolge vier in bie Berrschaft sich teilen (wie Oligarchia eine Berrichaft bon wenigen, Bolparchia eine Berrichaft bon vielen); und Tetrarches ift bemnach einer, ber über ein Biertel bes Landes ober ber Broving gebietet. In ber Geschichte tommt ber Ausbrud querft in Begug auf Theffalien vor, welches von alters her (feit Ronig Aleuas, beffen Beit aber unbefannt ift) in vier Diftritte geteilt mar. Ronig Bhilipp von Macedonien sette über jeden dieser Diftrifte einen Archon ober "Tetrarches". Dann hatten namentlich die brei Stamme ber Galater ihr Gebiet in je vier Tetrarchien geteilt, mit je einem Tetrarchen (im gangen alfo zwölf Tetrarchen) an der Spipe. Allmählich aber verlor der Ausbrud feinen ursprünglichen genaueren Sinn und wurde überhaupt gebräuchlich zur Bezeichnung eines fleinen, nicht felbständigen Fürsten, auch wo von einer Bierteilung bes Landes gar nicht bie Rebe mar. In diesem Sinne tommt ber Ausbruck febr baufig im Gebiet ber helleniftischen Staatenbildungen in Rleinasien und Sprien vor. Und in biesem Sinne haben ihn bann auch bie Romer verwendet, indem fie den Titel überhaupt folchen Fürsten verliehen, benen sie nur ein gang fleines Gebiet zuerkannten, und benen fie nicht bie mit größerem Anfeben und relativ größerer Dacht verbunbene Stellung eines verbundeten "Ronigs" Solche Tetrarchen waren einräumen wollten. nun auch bie im R. T. erwähnten Sohne bes Herodes und der neben ihnen genannte Lysanias von Abilene. An eine Bierteilung Balaftina's, bie bamals gar nicht stattgefunden bat, ift alfo Schü. hierbei nicht zu benten.

Teuerung. Bir haben ichon in b. A. Aderbau, G. 24 auf die Ursachen hingewiesen, welche in Canaan leicht T. und Hungersnot hervorrufen konnten. In ber That hat bas Land nach bem Reugnis der Bibel nicht selten und zuweilen mehrere Rahre nach einander ichwer barunter gu leiben, am haufigsten infolge bavon, bag ber Regen ausblieb, und die Begetation auf dem ausgeborrten Boden erftarb, weshalb mit ben Denschen gewöhnlich auch bas Bieh und bas Bilb Mangel litt (1. Ron. 18, s. Jer. 14, s f. Roel 1, 16. 20). Einzelne konnten sich dann wohl burch Auswanderungen in die von der Plage verschonten Nachbarlander helfen; fo bietet einmal bas Moabiterland (Ruth 1, 1), ein anderes Mal bas Sand ber Bhilifter (1. Mof. 26, 1. 2. Ron. 8, 2) eine Buffucht; vorzugsweise aber war es bas gejegnete Rilland, aus beffen wohlverwalteten (val. S. 49b) haber über vier bezeichnen. Und in diesem und auch bei allgemeinerem und lauge dauerndem

Mangel (vgl. 1. Mof. 41, so f. 54 ff. 47, 18 ff.) und teure Zeit mit aufgeführt (Matth. 24, 7. nicht leicht gang ericopften Rornspeichern Betreibe eingeführt werben mußte (1. Dof. 41, 57. 42, 1 ff. 43, 1 ff.), was auch bem phonicischen Belthandel Gelegenheit zu lohnenden Geschäften bot (vgl. Jes. 23, s). Schon die Batriarchen sind burch Teuerungen zur Übersiebelung nach Agppten bestimmt worden (1. Mos. 12, 10. 45, 11. 47, 4). Dann lesen wir von einer T. in ber Richterzeit (Ruth 1, 1), von einer breigabrigen in ber Beit Davibs (2. Sam. 21, 1), bon einer noch schwereren und auch bis ins 3. Jahr anhaltenden (vgl. S. 380a) in ber Geschichte bes Elias (1. Ron. 17 u. 18) und von einer siebenjährigen in ber Geschichte Elisa's (2. Kon. 8, 1 f.; vgl. auch Besonders anschaulich schildert Joel 4, 38). (Rap. 1 u. 2) die durch Heuschrecken und Dürre und Jeremias (Rap. 14) bie burch eine große Durre verursachte Not. Auch in ber nacherilischen Reit litt die judische Bolfsgemeinde wiederholt unter Migwachs und T. (Hagg. 1, e. 2, 17 f. Reh. 5, 1 ff.). Spater, in ber Zeit Ariftobuls und Hyrkans laftete ein burch gewaltige Stürme herbeigeführter Ernteausfall und bann wieber im 13. Regierungsjahr Berobes des Gr. eine burch anhaltende Trodenheit verursachte Sungerenot, in beren Gefolge auch pestartige Krantheiten ausbrachen, ichwer auf bem Lande (Joseph., Altert. XIV, 2, 1. XV, 9, 1). Durch wiederholte Sungersnote, welche verschiebene Provingen bes romischen Beltreichs heimsuchten, war bie Regierungszeit bes Raisers Claudius bezeichnet. Die von bem driftlichen Propheten Agabus (f. b. A.) in Antiochien angekündigte (Apstig. 11, 28) suchte im 4. Jahr bes Raifers (44 n. Chr.) Jubaa und bie Nachbarlander beim; die Konigin Belena von Abiabene, die damals gerade als Projelytin nach Berufalem tam, unterftutte bie bortigen Rotleidenden mit in Alexandria aufgekauftem Getreide und aus Cypern geholten Feigen (Joseph., Altert. XX, 2, 5); ben Armen ber Chriftengemeinde kam auch eine von den Christen in Antiochien gesammelte Rollette zu gut. Der Affaron (vgl. S. 974a) Beigen, b. h. ungefahr 4 Liter, toftete bamals, wie Josephus (Altert. III, 15, s) angibt, 4 Drachmen (3 Mart 13 Bf.); in ber Zeit Aristobuls und hyrtans (f. o.) aber war der Preis für einen modius (= 8,75 Liter) sogar auf 11 Drachmen gestiegen. — Roch größer war freilich je und je die hungerenot und noch höher der Breis ber Lebensmittel in belagerten Stabten (vgl. 2. Ron. 6, 25 ff. und bagu b. A. Taube). Sunger und T. gehören zu ben göttlichen Strafen, welche bie Propheten neben bem Schwert u. ber Beftileng gewöhnlich androhen (vgl. z. B. Jer. 24, 10. 27, 8. 18. 29, 17 f. u. a.); als viertes Strafmittel tommen etwa auch noch wilbe Tiere hinzu (Hef. 5, 16 f. 14, 21). Auch unter ben Borboten bes Gerichtstages werden hungerenot (S. 19b) abgespult und dann in Rapernwein (ober

Offb. 6, 5 f.).

Teufel, s. Satan, Asasel, Beelzebub, Belial und Befeffene.

Teufelstlaue ober Seenagel. Als Bestandteil bes heiligen Raucherwerks (f. b. A.) wirb 2. Mof. 30, se ein schecheleth genannter Stoff erwähnt (Luther: Stafte); Sir. 24, 21 [15] ift dafür Onyx, b. h. "Ragel, Rlaue", genannt, wie jenes hebr. Wort auch in der Sept. und Vulg. wiedergegeben und von Onkel., in der spr. u. pers. Übersetzung und im Talmud gebeutet ist. Bezeichnet wird damit der sogen. Seenagel ober die Teufelsklaue, d. h. der einem menschlichen Fingernagel ähnliche Dedel verschiedener Meerschneden, welcher im Drient, in Indien, Arabien, Berfien und anbermarts, zwar nicht für sich allein, wohl aber in Berbindung mit anderen wohlriechenden Substanzen, gleichsam als Grundlage für dieselben, ein gewöhnlicher Bestandteil bes Raucherwerks mar und (z. B. in Rubien) noch ift. Diostoribes unterscheidet ben indischen Ongr, ber von in Gumpfen lebenden und die darin wachsende Rarbe freffenden Schneden hertommen foll, ben weißlichen und glangenben, ber bom Roten Meer ftamme, und ben ichwarzen und fleineren aus Babplonien. Nach ihm ift ber Onng genannte Schnedenbedel bem der Burpurschnede ahnlich (vgl. die Abbilbung von Murex trunculus S. 1266). Ohne 3meifel waren es verschiedene Schnedenarten und -gattungen, welche ben Ongr lieferten, und zwar mehrere Muregarten, beren Schalenbedel noch in Inbien den Räucherpulvern beigemischt werden, aber wohl auch Regelschneden (Conoidea), beren langer Fuß einen fleinen, schmalen, nagelförmigen Dedel trägt, Flügelichneden (Strombi) mit einem fast sichelförmigen, hornigen, bie Mündung bes Gebauses nicht verschliekenden Dedel am Ende des gefnicten, mehr zum Supfen als zum Kriechen eingerichteten Fuges u. a. In unseren Apotheten wurde der (von Muregarten ftammende) Onyg früher unter bem irreleitenben Namen Blatta byzantia geführt. Andere Arten besselben nannte man Onyx marina, b. i. "Seenagel". Der Rame "Teufelsklaue" ist Übersetzung einer arabischen Benennung. — Der Umstand, daß die übrigen Bestandteile bes heiligen Räucherwerkes Pflanzenftoffe find, hat die mittelalterlichen Rabbinen (Raschi, Rimchi u. a.) veranlaßt, auch bei schecholoth an einen folden, und zwar an eine wohlriechende Burgel zu benten. Man barf fich aber aus jenem Grunde nicht verleiten laffen (mit Bochart, ber an Bebellion benft, und Bahr) bie altere wohlbegrundete Überlieferung aufzugeben; und ebensowenig burch bas Bebenten, bag ber Scenagel für sich allein kein Aroma ist. Rach bem Talmud murde er zuerft in Lauge von Aursenne

Chperwein?) geweicht, um ihm die Schärfe des Geruchs zu nehmen; und obschon er auch so, für sich allein verbrannt, keineswegs angenehm, sondern immer noch scharf riecht (wie Bibergeil, dessen Geruch schon Diostorides und Plinius, h. n. XXXII, 46 verglichen), so gibt er doch dem Wohlgeruch der mit ihm verbundenen Substanzen Kraft und Dauer.

Thaddaus, f. Judas Jakobi.

Thaler finden fich in bem gebirgigen Balaftina in großer Anzahl. Das vielfach zerriffene Raltgebirge bes Beftjorbanlandes ift von Thalern ber verschiedenften Formation durchsett, die im R. (f. b. A. Galiläa) alle möglichen Richtungen einschlagen, füblich von ber Risonebene aber nur nach 2B. und SB. einerseits und nach D. und SD. anderseits ziehen, während das Oftjordanland mehr ben Charafter eines Plateaulandes mit verhaltnismäßig wenigen, aber tiefen Thaleinschnitten, die allefamt zum Jordan laufen, bewahrt (vgl. bie Artt. Arnon, Jabot). Die Ebenen (f. b. A.) und Thaler bildeten - wenigstens im eigentlichen Canaan (bem Bestjordanlande) — die fruchtbaren und fultivierbaren Bobenftreden. Bahrend die Sohen ber Berge - auch die plateauartig geftalteten — meift tahl maren, bargen die Thaler sowohl den (nicht fehr bedeutenden) Baldreichtum bes Landes, als insonderheit die Getreide- und Fruchtfelder, die Wein- und Obstgärten; und da nicht überall breite Thalgrunde für biefen 3med gur Berfügung standen, jo wurden auch die Abhange der Thäler, wo sie nicht gar zu steil waren, wirtschaftlich ausgenutt, was (wie noch heute im Libanon) durch sorgfältigen Terrassenbau (bessen Spuren noch vielfach angetroffen werben) ermöglicht wurde. Das Hebraische besitzt eine ganze Angahl innonymer Ausbrude für ben Begriff "Thal". Der allgemeinste ist wohl gaj (gê), b. i. eig. "Bertiefung" (vgl. Jef. 40, 4): ein Wort, bas Luther (mit alleiniger Ausnahme von Bej. 7, 16: "Gründe") stets mit "Thal" überjett hat. Es bezeichnet bas Thal allgemein im Gegensate gum Berg (2. Kon. 2, 16. Mich. 1, 6. Jej. 28, 1. 4. Sej. 6, s. 31, 12. 32, s. 35, s. 36, 4. 6) und fann von jedem Thale gesagt werben (vgl. 30f. 8, 11. 1. Sam. 17, s. 1. Chr. 4, so). Über einzelne Thaler, bie jo bezeichnet merben, f. b. Artt. Jerufalem, G. 702b, Jephta-El, Salzthal, Zeboim, Zephata, Bimmerthal; vgl. auch b. A. Schauthal. — Auch náchal (b. i. das "Ausgehöhlte") ift ein allgemeiner Ausbrud, ber genau basfelbe bedeutet wie das arab. wadi (eig. "das fich hinftredende, hinziehende"): nämlich die Thalichlucht famt bem (unter Umftanben barin fliegenben) Bache\*), dann auch das Thal allein ober auch nur

bas Rinnfal, event. ben Bach, f. schon b. Art. Bach. Boetisch steht in gleicher Bedeutung afik (Joel 1, 20. Bj. 42, 2. 126, 4. Hiob 6, 18. Sej. 32, 4 u. o.). - Schon in speciellerem Gebrauche ftelt das häufige 'émek (eig. "Tiefe, Bertiefung"), von Luther mit "Thal" ober "Grund" (fehr treffen) übersett (nur Bj. 65, 14. Jer. 49, 4: "Aue"; Hich 39, 21 : "Boben"). Zwar kommt es wie gaj (mit bem es 3. B. Joj. 8, 11 u. 18 wechselt) und náchal zunächst ganz allgemein von jedem Thale vor im Gegensaße zu den Bergen (Micha 1, 4. 1. Kön 20, 28), und daher heißen fo 3. B. alle Thaler bes Gebirges Juda (1. Chr. 28 [27], 10), bie zum Mittelmeere ziehen (zu ihnen gehört das 'éwek ha-baka Bj. 84, 1, das "Thal des Baljambaumes", was Luther fäljchlich "Jammerthal" überjest), ebenjo Jej. 22, 7 die Thäler um Jerujalem, Jer. 49, 4 die Thäler des ammonitischen Oftjordanlanbes, Jer. 31, 40 bas Thal Hinnom, ober bas Thal bei Hebron; bgl. auch die Artt. Achor, Eichgrund. Aber feiner Grundbedeutung entfprechend bezeichnet 'emek speciell ben Thalgrund, ber mit Blumen besett ist (Hohesl. 2, 1) oder als Acer bebaut wird (Hiob 39, 10. Pf. 65, 14), oder ben das Schlachtrok ungeduldig stampst (Hiob 39. 21): daher dann das Wort insbesondere breitere Thaler mit ausgebehnter Thalsohle bezeichnet (eben dieselben heißen auch schawe, b. i. "Blan, Gbene", 1. Moj. 14, 17; heute sahel "Ebene" ober merdsch "Wiese"), wie die Thalgrunde und niedriger gelegenen Ebenen ber Bufte Juda (4. Mof. 14, 25) ber weite Thalgrund bes Wadi Sarar bei Beth Semes (f. b. A.; 1. Sam. 6, 18), bas Thalbeden (Merdsch ibn 'Omeir), in welchem Josua die Canaaniter besiegte (f. b. Artt. Ajalon und Gibeon), das Thal Josaphat als das Schlachtselb der Endzeit (Joel 4, 2. 12; val. B. 14: "Thal der Entscheibung"); f. noch bie Artt. Berachah, Sonigsthal, Rephaim, Siddim.' So wird weiter bezeichnet das obere Jordanthal bei Dau (Richt. 18, 28), das mittlere Jordanthal ("Thal Suchoth" Bj. 60, s. 108, s), bas untere Jordanthal am Toten Meere (Joj. 13, 19. 27; vgl. Ber. 48,8); und nicht minder die Chene Jesteel (famt dem bis über Bethfean hinaus reichenden Thalgrund). welche ichlechtweg ha-'emek "das Thal" heißt (Richt. 5, 15. 7, 1. 8. 12. 1. Sam. 31, 7. 1. Chr. 11 [10], 7) ober (3of. 17, 16) "Land" ober "Gegend bes Thales (ber Ebene)" (Luther: "Thal bes Lanbes"). Endlich ift unter 'emek gerabezu bie Ebene im Gegensage zum Gebirgelande gemeint, Richt. 1, 34 (die Mittelmeerebene), 1, 10 (die Sefela um Gaza und Astalon). — Der lette hebr. Ausbrud für Thal ist bik'a. Der Herkunft nach bedeutet bas Bort "Spalte, Thalfpalte" (baber einigemale allgemein von Thalern im Gegenfate zu Bergen: 5. Moj. 8, 7. 11, 11. Pf. 104, 8. Jej. 41, 18. 63, 14; val. 40, 4), ift aber burch ben Sprachgebrauch gumeift beschränkt auf weite Thalebenen: baber Lu-

<sup>&</sup>quot;) Die von ben Frühjahrs- ober herbstregen ausgewaichenen Thaler heißen einmal (Richt. 6, 2) minhardt (von nabar, Fluß), eig. ber Ort, wo das Wasser läuft. Buther: "Rtufte".

ther das Wort gewöhnlich mit "Feld" oder "Breite", | seltener "Aue" (5. Mos. 8, 7. 11, 11), nur je einmal mit "Ebene" (2. Chr. 35, 22), "ebenes Land" (1. Moj. 11, 2), "Fläche" (Neh. 6, 2), "Thal" (Dan. 3, 1) wiedergibt. Es wird (vgl. das über 'emek Gesagte) vom oberen Jorbanthale gesagt (Jos. 11, 17. 12, 7; s. d. A. Baal Gab; wahrscheinlich auch B. s, f. b. A. Migpah Dr. 5), vom Ghor bei Jericho (5. Mof. 34, 1), von ber Rijonebene (2. Chr. 35, 29. Sach. 12, 11), von der breiten Sochfläche westlich und sublich von Bet Unia (Reh. 6, 2; f. b. A. Ono), von bem weiten Sochthale zwischen Libanon und Antilibanos (Colefprien; Am. 1, s; f. d. Art. Aven Nr. 2), von ber Nieberung am unteren Guphrat (1. Mof. 11, 2; vgl. Dan. 3, 1; f. b. Artt. Dura u. Sinear), endlich auch bon bem weiten, mit Totengebeinen bebedten Blachfelbe in ber prophetischen Bifion Hef. 37 (B. 1 f.). Das Wort ist auch heute noch in verschiedenen Formen üblich: el-Buke'a nennen die arabischen Bewohner Balaftina's einen weiten Strich der Bufte Juda öftlich von Mar Saba, ferner die Sochebene fudwestlich von Berufalem (f. d. A. Rephaim), sowie die weiten Flächen füdöftlich von Tubas und nörblich vom Wadi Far'a und die Thalebene öftlich von es-Salt (vula. el-Betsche). El-Bika' heißt Colesyrien noch heute, und Bik'at Takua' heißt man die nordlich bon Thekoa sich ausbreitenden Hochflächen. — S. Robinfon, Phyf. Geogr. S. 67 ff. M.

Thalthor, f. Jerufalem S. 702 b.

Thamna, Thamnata, j. Timna Nr. 3.

Thaifi, nach 1. Matt. 2, 8 Beiname bes Mattabaers Simon (j. b. A.), handichriftlich auch Thassis und Thassei, fpr. tadsi, bei Josephus (Altert. XII, 6, 1) in Matthes verschrieben; unter ben Erflarungsversuchen ist die an die sprische Namensform anknupfende: "es wird junges Grun aufsprossen" = "es wird Frühling" sprachlich unmöglich, die von dem aram. und rabbin. tesas = garen, aufbraufen (vom jungen Bein gebraucht) noch die annehmbarste.

Theiding, eigentlich die für einen beftimmten Tag jur gerichtlichen Berhandlung angesette Sache (althochb. tagadinc), im Sprachgebrauch aber j. v. als leeres Gerebe (Siob 35, 16. Jer. 23, sz. Sej. 22, 28). Der ursprüngliche Ginn bes Worts (vgl. unfer "Bagatellsachen") macht fich noch geltend in dem Wort Theidingsleute (2. Mof. 21, 22), b. i. Schiedemanner (vgl. S. 864 a).

Theophilus, f. Lukas.

**Theffalonich,** das heutige Salonichi oder Sela-Namen und seine erste Blute bem macedonischen tam spater ber seine Berbindung mit dem Apostel

König Rassander (Antipaters Sohne), welcher in ber letten Zeit bes 4. Jahrhunderts v. Chr. bie alte griechische (wahrscheinlich ionische) nach benachbarten heißen Quellen benannte Rolonie Therme an der nordöstlichen Ede des nach ihr benannten, tief in ben Rumpf ber Balkanhalbinfel einschneibenden Golfes als feine neue Refibeng bedeutend erweiterte, mit Prachtgebauden schmückte und nach seiner Gemahlin, einer Tochter bes großen Königs Philipp, des Siegers von Chäronea, "Theffalonite" nannte. Das volle übergewicht über die alten Städte Macedoniens, namentlich über bie alte Refibeng Bella, gewann Th. aber erft, als die römische Republik 146 v. Chr. Macedonien zur Provinz gemacht hatte. Seit dieser Zeit blieb, als die Scehauptstadt bes Landes (zugleich als "freie Stadt") Th. für lange Jahrhunderte ber Regierungefit ber römischen Statthalter. Die natürlichen Borteile aber ber geographischen Lage von Th. für handel und Berkehr machten sich mit stets zunehmender Macht geltend. Denn Th. war nicht nur eine hochft bedeutsame Stelle bes Beftabes und wichtiger Hafenplat; bier fammelten fich auch zahlreiche Stragen aus bem Binnenlande, namentlich bie große nörbliche Straße, bie von bem Axiosthale herkam; und endlich war Th. der natürliche Mittelpunkt ber Via Egnatia, ber großen römischen Beerstraße von Dyrrhachion nach bem Hellespont. - Unter folchen Umftanben ift Th. namentlich mahrend ber beiben erften Jahrhunderte der Kaiserzeit (ehe es noch in der Mitte ber britten Jahrhunderts n. Chr. bas ftarte militarifche Bollwert ber Griechenwelt gegen die Ginbruche der nordischen Bolfer murbe) als ,, Πρώτη Maxedorwr" und Metropolis die neben Rorinth reichste und glanzenoste Sanbels. stadt der europäischen Griechen geworden, leider aber auch ber Sit einer abschredenden Sittenverberbnis. Für bie Geschichte bes Chriftentums hat Th. die Bedeutung, daß der Apoftel Baulus in dieser großen Metropole, in welcher auch eine fehr zahlreiche Synagogengemeinbe bestand, bei seiner ersten europäischen Dissionsreise, etwa zu Anfang d. J. 54 n. Chr. eine vorwiegend aus Beiden und Profelyten gesammelte driftliche Gemeinde ins Leben rief (Upftlg. 17, 1 ff. 1. Theff. 1, 0; vgl. Phil. 4, 16), zu beren Stärkung in ben von ben Juben veranlaßten Berfolgungen er von Athen aus den Timotheus fandte (1. Theff. 3, 2 ff.), und an welche er nach ber Rüdfunft besfelben zugleich im Namen bes Silas und Timotheus von Korinth aus furz nach einander feine beiden Theffalonicherbriefe richtete (1. Theff. 1, 1. 2. Theff. 1, 1); vgl. b. A. Paulus S. 1168b. Bon feinen Gehilfen stammten Aristarchus (j. b. A.) und Secundus nit, das griechische Thessalite, verdankt seinen aus Th. (Apstlg. 20, 4. 27, 2). Bon Rom aus

lösenbe Demas (s. d. d.) dahin (2. Tim. 4, 10). Als ersten Bischof von Th. aber nennt die Sage ben Silas.

Theudas, einer jener jubifchen Abenteurer, bon benen man nicht weiß, ob man fie mehr für Schwärmer ober für Betrüger halten foll. Sein Auftreten fällt in die Zeit des Cuspius Fabus, bes erften römischen Profurators nach bem Tobe Herobes Agrippa's I. († 44 n. Chr.), also in die ersten Jahre nach 44 n. Chr. Er behauptete, ein Brophet zu fein, und verfündigte, daß auf fein Wort das Wasser des Jordan sich teilen und den Menschen den Durchgang ermöglichen werbe. Bei ber großen Empfanglichkeit, bie im jubischen Bolke damals für solche Dinge herrschte, sammelte er leicht einen Saufen um fich, mit welchem er an ben Jordan zog, um bas Bunder zu vollziehen. Da alle berartigen Bewegungen immer auch politisch bebenklich waren, sandte ber Brofurator eine Abteilung Reiter nach, welche bie Leute bes Theubas unvermutet überfielen, die einen töteten, die anderen gefangen nahmen. Unter den Ergriffenen befand sich Theudas felbft. Es wurde ihm von den Soldaten das Haupt abgehauen und dasselbe mit nach Jerusalem gebracht. So erzählt ben Hergang Josephus (Altert. XX, 5, 1), ber namentlich in betreff ber Beitangabe bier fo bestimmt und genau ift, daß ein Zweifel barüber taum möglich ift. In der Apostelgeschichte wird nun aber biefer Theubas und fein Unternehmen erwähnt in ber Rebe Gamaliels, die nicht fehr lange nach der Himmelfahrt Christo, also längst por bem Auftreten bes Theubas gehalten ift (Apftlg. 5, 36). Ift wirklich in beiden Fällen derselbe Theudas gemeint, jo ift es jedenfalls ungeschichtlich, wenn ber Berf. ber Apostelgesch. Die Ermähnung besfelben ichon bem Gamaliel in ben Mund legt. Dagu tommt nun aber, daß in einer Rebe Gamaliels bas Auftreten bes Theubas in eine noch viel frühere Reit, nämlich in die Reit vor dem Aufstande Judas' des Galiläers aus Anlag ber Schapung, b. h. in bie Beit bor 6 n. Chr. verlegt wird (vgl. Apftlg. 5, 27: "Danach ftand auf Judas aus Galilaa in den Tagen ber Schatuna"). Es haben beshalb viele angenommen, daß ber in ber Apostelgesch. ermähnte Theudas ein gang anderer fei, als ber bei 30sephus. Ja man hat versucht, den Theudas der Apostelgeschichte mit einem der älteren jüdischen Aufwiegler, die von Rosephus unter anderen Namen erwähnt werben, zu ibentifizieren. So hat namentlich Wieseler (Chronolog. Synopse S. 103 ff.) bie Bermutung aufgestellt, ber altere Theubas sei identisch mit Matthias, Sohn des Margaloth, der furz vor dem Tode Herodes' bes Gr. (4 v. Chr.) bas Bolf aufforberte, ben von Herobes am Tempel angebrachten Abler

Begründung seiner Ansicht beruft sich 28. barani, bag ber Rame Theubas (= Theobotus ober Theodorus) gleichbedeutend fei mit Mattbias (Gottesgabe). Allein wenn bies auch richtig fit, so ift die Rombination boch gang willfürlich. Ber allem ift jene Aufforderung jum Berabreifen bes Ablers gar nicht von jenem Matthias allein, fonbern von ihm und Budas, Sohn bes Seriphaios, ausgegangen; und zwar nennt Sofephus ben Jubas an erfter Stelle. Beshalb follte alfo in der Apostelgeschichte nur der eine genannt fein? Aber auch die ganze Charafteristif, welche bie Apostelgeschichte von Theubas gibt ("er ftand ans und gab vor, er mare etmas"), paßt gar nicht gu bem Unternehmen jener beiben Schriftgelehrten. Jener Theubas hat seine Berson zum Mittelpunkt ber Bewegung gemacht; bie genannten Schriftgelehrten haben aber nur das Bolf aufgeforbert, den gesetwidrigen Abler vom Tempel zu entfernen. Es sind also augenscheinlich zwei gang verschiebene Borgange. Eher noch als biefe gang willfürliche Rombination tonnte man fic bie Annahme gefallen laffen, bag es zwei ber-Schiedene Aufwiegler Ramens Theubas gegeben hat, von welchen ber altere bei Josephus nicht erwähnt wird. Aber man wird auch bies als fehr unwahrscheinlich bezeichnen muffen. Denn es sind nicht nur die Namen, sondern auch die berichteten Borgange identisch. Rimmt man noch hinzu, daß überhaupt die Erzählungen in der erften Salfte ber Apoftelgeschichte erheblich an Buverlässigkeit hinter benen ber zweiten Salfte zurücktehen, und daß jedenfalls die Rede bes Gamaliel in mehr ober weniger freier Beije vom Berfasser der Apostelgeschichte komponiert ist, so wird man es immer als bas Bahricheinlichfte zu betrachten haben, daß ber Berfaffer ber Apoftelgeschichte - indem er von dem Aufstand des Theudas nur im allgemeinen wußte, ohne über bie Zeit naber unterrichtet ju fein, bie Erwahnung besselben bem Gamaliel im Biberspruch mit ber Chronologie in den Rund gelegt und benselben überdies irrtumlich in die Zeit vor dem Aufstande Judas des Galiläers verlegt hat. An sich ist ja die Geschichte des Theudas in der That eine treffende Allustration des Gebantens, ben Gamaliel in jener Rebe burchführen will: daß nämlich Unternehmungen, bie nicht aus Gott ftammen, auch feinen Bestanb haben tonnen. Schü

Namen erwähnt werden, zu ibentistzieren. So hat namentlich Wieseler (Chronolog. Synopse S. 103 ff.) die Bermutung aufgestellt, der ältere Heudas sei identisch mit Matthias, Sohn des Margaloth, der kurz vor dem Tode Herodes Gr. (4 v. Chr.) das Bolk aufsorderte, den herodes am Tempel angebrachten Abler herabzureißen (Jos., Altert. XVII, 6, 2 fs.). Bur ritanien und noch jetzt auf dem Atlas und den

Bugeln ber Berberei machfenden, von ben Griechen | thyon, thya und thyia, von ben Römern citrus ober auch cedrus numidica, im Spftem Callitris quadrivalvis, Vent. (Thuja articulata, Vahl) genannten geglieberten Lebensbaums. Derselbe ist manchmal nur ein buschiger Strauch, wird aber unter gunftigen Berhältniffen gum 30 Fuß hohen Baum. Er gehört zu den Koniferen, hat geglieberte Bweige, fleine, ichuppenformige, immergrune Blatter, vierfantige Bapfen mit 3 ober mehr Rüßchen und wird von ben Alten mit ber "wilden Chpresse", d. h. Cupressus horizontalis (vgl. S. 283b), verglichen; von ihm ftammt bas



Callitris quadrivalvis a. Blute. b. Frucht.

gelblichmeiße, zerreibliche, geschmadlose, aber, auf Roblen verbrannt, angenehm riechende Sandarathard. Das hochgeschätte Solg lieferte bas unverwüftliche Gebalf mancher alten Tempel (bas des Apollotempels in Utita war nach Plinius fo alt als die Stadt felbst, nämlich 1178 Jahre), bas Getäfel von Balaften und bas Material zur Fournierung bon Brachtmobeln. Befonbers geichatt waren bei ben Romern bie aus bem am schönften gemaferten Burgelftod aus einem Stud angeund Dide ber Platte flieg, aber auch mit der aber seine Liebe gu Jesu und Trauer um ihn ift

Schönheit der Farbe und der Maserung, bezüglich beren man mancherlei Sorten (Tiger-, Banther-, Bienenholz u. bgl.) unterschied. Man hielt bas Elfenbein nicht für zu tostbar, um baraus die Füße folder Tifde berguftellen. Benn man bei Blinius lieft, bag icon bon Cicero's Beiten an ein solcher Prachttisch nicht selten mit mehr als einer Million Seftertien (über 175000 Mark) bezahlt wurde, fo begreift es fich, daß in einer Aufgahlung ber Roftbarteiten bes romifchen Weltmartts bas Thinenholz nicht fehlen durfte. Roch jest wird basselbe als Fournierholz aus Algier bezogen und teuer bezahlt. Bgl. Leng, Botanit G. 14 u. 362 ff.

Thomas, d. h. Zwilling, im Griechischen Dibymos (Joh. 11, 16. 20, 24. 21, 2), einer ber zwölf Apostel Jesu. Da er in ben Apostelverzeichnissen ber brei erften Evangelien (Mart. 3. Matth. 10. Qut. 6) immer mit Matthaus zusammengestellt ift, ber nach Mart. 2, 14 eines Alphaus Sohn war, und beiben jebesmal "Jatobus bes Alphaus Sohn" folgt, fo hat man die Bermutung aufgeftellt, er fei ein Amillingsbruber bes Matthaus und mit dem jungeren Jatobus besfelben Baters . Rind gewesen. Thomas tritt besonders im Johannesevangelium wiederholt charakteristisch hervor: Rap. 11, 16, da Jejus trop der Bedrohung feines Lebens in Jerufalem fich nicht abhalten läßt, nach Bethanien an des Lazarus Grab zu geben, fpricht er zu ben anberen Jungern in schwermutiger Entschlossenheit: "Lasset uns mit ihm ziehen, auf bag wir mit ihm fterben." 14, s, ba Jejus in feinen Abschiedereden gejagt: "Bohin ich gehe, babin wißt ihr ben Beg", erflärt er in ehrlichem Ringen nach Berftandnis: "Berr, wir wiffen nicht, wo bu hingehft, und wie follen wir ben Weg miffen?" Und 20, 14, als ihm bie übrigen Jünger mit ber fröhlichen Berkundigung ihres Erlebniffes am Ofterabend entgegenkommen: "Wir haben ben herrn gefehen", fest er ihnen ben befannten hartnädigen Zweifel entgegen, welchen dann der Auferstandene acht Tage später in vollständiger Erfüllung der von dem Jünger aufgestellten Forberungen burch unzweifelhafte sinnliche Uberführung überwindet. Diefer vielermähnte Thomasaweifel ift boch nur bie ftarte Auspragung einer fämtlichen Jungern von Anfang gemeinfamen Stimmung: für ihre jubifche Beltanichauung, die eine Totenauferstehung erft am Enbe ber Tage erwartete, war die Ofterbotschaft etwas gang Unglaubliches, erft nach ber gewissesten finnlichen Überführung Annehmbares, weshalb es auch fo thoricht ift, ihre überzeugung bavon auf subjektive Bisionen zurückführen zu wollen. Thomas hielt feine Freunde gewiß nicht für Lugner, fertigten ober aus zweien tunftvoll zusammenge- er mochte bas, was fie gesehen haben wollten, eben fügten Brachttifche, beren Bert mit ber Große | für eine Bifion und daber Gelbfttaufchung halten;

zu ernst, als bag er einen zweifelhaften Troft annehmen konnte, - bas was ihn aufrichten foll, muß auch von zweifellofefter Gewißheit fein. Darum gemährt ihm Jefus unter liebevoller Burechtweisung fein ganges Berlangen. - Bon Apftlg. 1, 18 abgesehen, kommt Th. in der Apostelgeschichte und dem übrigen R. T. nicht weiter vor; aber die Kirchenväter wollten wissen, daß er in Barthien gepredigt habe und in Edeffa begraben sei. Eine noch spätere Überlieferung ließ ihn das Evangelium nach Oftindien tragen, wo eine alte Bevölkerung von sprischen Chriften an der Rufte Malabar, die "Thomaschriften", ihn als ben Stifter ihrer firchlichen Gemeinschaft verehrte.

Thon. Das den Th. bezeichnende hebr. Wort (chomer) hat Luther öfters auch mit "Leimen" überfest. Aus Ih. wurben Badfteine (1. Mof. 11, s. 2. Moj. 1, 14. Nah. 3, 14; vgl. S. 33 f.), allerlei Töpfergerät (Jef. 29, 18. 45, 9. 64, 8. Jer. 18, 4. 6. Gir. 33, 13. 38, 33 u. a.), bie zum Erzguß nötigen Formen (1. Kön. 7, 46), auch Gögenbilder (Weish. 15, 7 ff.) ober beren Rern (Bel B. 6) angefertigt; ein feiner Th. wurde zum Siegeln gebraucht (Siob 38, 14). Siob 27, 16 ift ber Th. Bild bes in Menge Borhandenen. hiob 13, 19 find Balle aus Th. Bild schwacher Beweisgrunde, und mit einem Gebilbe ober einem Haus aus Th. ist Hiob 4, 19. 10, 9. 33, e ber menschliche Leib verglichen. In ben Stellen 1. Dof. 11, s. 14, 10 u. 2. Moj. 2, s fteht Th. für "Mephalt" (f. d. A.).

Thore. Die zur Befestigung ber Stabt (1. Matt. 13, 33) gehörigen, zuweilen in hohe Turme (2. Chr. 26, .) auslaufenden Thore oder Thorgebaube (f. die Abbildungen S. 249. 704. 717) find in den Artt. Saus Dr. 4 und Stadt Dr. 2 schon im allgemeinen beschrieben, so daß uns außer ber Erflarung einiger eigentumlichen Rebewendungen faft nur noch ber Nachweis übrig bleibt, wie die Th. in verschiedener Beise dem öffentlichen Leben bienten. Die genaueste Thorbeschreibung, welche wir Hef. 40, 6-16 in der Bibel besigen, handelt vom Oftthorgebaude des äußeren Tempelvorhofs. Bu 1. Sam. 17, 52 vgl. ob. S. 1325 a, zu Zeph. 1, 10 S. 700 a, zu Joh. 5, . S. 589 b. Wir lefen 2. Sam. 19, . (.), bag David zum freundlichen Empfang feiner siegreichen Krieger, die wohl am Könige vorbei in die Stadt einzogen, "im Thore" faß. In Wirklichteit aber faß David auf dem fleinen Sofe zwiichen ben beiben Thoren (2. Sam. 18, 24), fo bag ber Ausbrud "Thor" (vgl. Haus, S. 589a) im weiten Sinne ben ganzen in der Rähe ber Thorflügel (Luth. Richt. 16, s: Thuren) befindlichen und burch fie gesicherten Raum bedeutet. Haufig, z. B. Richt. 9, 26. 40 und in der den

2. Kon. 23, 8, spricht Luther von der Thur bes Thores, wo im Hebr. von der Thor-Offnung ober bem Eingang bes Thores die Rebe ift. Das eigentliche Thor sicherte aber nicht nur bie überbauten Raume und Sallen und bie freien Blage in der unmittelbaren Rabe bes Stadteingangs, jonbern auch die ganze übrige Stadt (vgl. 1. Woj. 22, 17). Daher greift ber hebr. Sprachgebrauch. der in bildlicher (Jej. 14, 31) Rede die Th. leicht personifiziert (zu Matth. 16, 18 vgl. ob. S. 642 f. 1. auch noch weiter, indem er unter den Th. die Städte selbst versteht (vgl. 2. Mos. 20, 10. 5. Mos. 16, s. Ruth 3, 11; übrigens ist 1. Sam. 9, 14 nach Bers 18 "inmitten bes Thores" zu lejen). Bekanntlich bilbete die Wohnung ober Hofburg bes morgenlanbischen Berrichers gleichfam eine kleinere Stadt ober Festung für sich, so daß wir bas 3. B. 2. Sam. 15, s. 2. Ron. 9, si gemeinte Thor des toniglichen Schloffes ober bas Balaftthor ber Ronigeburg nicht mit bem Stabtthor verwechseln durfen. Bie wir noch jest die turfische Regierung nach morgenlandischer Beije als "bie hohe Pforte" bezeichnen, jo bedeutet Git. 3, 2. Dan. 2, 40 bas Thor ben königlichen Sof. Ber bei hofe zu thun hatte ober auch nur Rachricht einziehen wollte, pflegte fich in bas Thor des Königs zu jegen (vgl. Efth. 2, 10 ff. Herod. III, 120). - Betrachten wir nun gunachft, wie bie Th. famt ben babei befindlichen freien Blaten (vgl. Neh. 8, 16. Siob 29, 1, f. d. A. Gafie) bem öffentlichen Sandel und Bandel bienten, bem Rauf und Berkauf (latein. mercatus, woher unfer: Martt), fo entiprechen fie jo ziemlich ber griechischen agora ober bem forum ber Römer. Der Rleinverfauf namentlich von allerlei Lebens. mitteln, welchen Rehemia (13, 15 ff.) am Sabbath verbot, geschah naturgemäß bei den Thorcu (2. Kön. 7, 1), so daß zu Jerusalem (s. ob. S. 700 a 704) ber Schaf- und Fischmarkt gewiß in ber Rahe bes Schaf- und Fischthores gehalten murben. Bebenkt man bie enge Bauart ber meiften hebr. Stabte und bie eigentumliche Ginrichtung ber Bagarstraßen (f. ob. S. 1559a u. bgl. Robinjon, R. B. F. S. 594 f.), so tann man fich über ben zum Teil allerbings nur icheinbaren Mangel größerer Marttplate nicht wundern. Schein wird nämlich in ber beutschen Bibel badurch hervorgerufen, dag Luther auch an Stellen. wie Hohest. 3, a die Uberjepung "Markt" vermeidet. mit welcher er im N. T. agora wiedergibt (val. Matth. 11, 16. 20, 3. 23, 7. Mart. 6, 56, 7. 4. Apstig. 16, 19. 17, 17). Die zulest angeführten Stellen reben nicht vom Markthalten (val. bagegen Weish. 15, 12. Joh. 2, 14. 1. Kor. 10, 25), da bas Feilbieten ber Arbeitsfrafte (Matth. 20. s ff.) von seiten unbeschäftigter taum hierher gebort, fonbern reben vom Martiplat als ber Statte bes ftartften öffentlichen Bertehres und ber Berichts Höhendienst in den Th. erwähnenden Stelle handlung (Apstlg. 16, 19), und in diesem Sinne

geschieht ber Th. in ber Bibel fehr oft Ermahnung. Bur geselligen Unterhaltung (j. ob. S. 514. 611 a) pflegte man die Th. aufzusuchen, wo die von außen kommenden Nachrichten (vgl. 1. Sam. 4, 18) querft anlangten. Wer beim Gintritt eines öffentlichen Unglucks (vgl. 2. Maft. 3, 19) bas Bedürfnis fühlte, unter die Leute zu tommen, fand in der bei den Th. zusammenströmenden Bolksmenge ebensogut seine Rechnung, als diejenigen, welche zu ihrer Erholung oder Ergötung Gefellichaft suchten (val. 1. Moj. 19, 1. Bf. 69, 18. Spr. 31, 81). Gewiß gab's nicht nur ju Bethlehem (2. Sam. 23, 15 f.) Brunnen am Thore, und an erquicklichem Schatten war meistens auch kein Mangel. Daher begreift sich's, daß die Th. ein Lieblingeplat für mußige Leute maren (vgl. Die ale Marktler bezeichneten Bflaftertreter in Apftlg. 17, s, bei Luth .: "Bobelvolt"), zumal ba bie Th. als Orte öffentlicher Schauftellung und zahlreicher wichtiger Berhandlungen allerlei gu feben und zu horen boten (vgl. 1. Ron. 22, 10. Jer. 38, 7 und f. ob. S. 505. 914). Nach Hef. 11, 1 waren im Oftthore bes außeren Borhofs 25 Bolfsoberfte zu einer Beratung versammelt, und wir finden Jer. 26, 10 ff. ebenfalls ein Tem= pelthor als Sigungsstätte erwähnt, worin bie Oberften Juda's über ben Propheten Gericht hielten, mahrend die Rats- und Gerichtssitzungen gewöhnlich in den Stadtthoren stattfanden (vgl. Hiob 29, 7. Spr. 31, 28. Rigl. 5, 14). Zum Sipen dienten wohl an den Banden angebrachte niedrige Divans (f. b. A. Bette) ober steinerne Banke, wenn man nicht auf einem Polster (vgl. Hiob 29, 1) einen Sit auf dem Boden des Marktplages herrichtete (f. ob. S. 957). Richt nur Bertrage ber verschiedenften Art (vgl. 1. Doj. 23, 10. 18. 5. Mos. 25, 7. Ruth 4, 1 f. 11) wurden in den Th.n abgeschlossen, sondern auch alle Gerichtsbändel murben bort erledigt, so daß bie Schwachen und Geringen burch ungerechtes Urteil im Th. oft Unterbrudung erfuhren (vgl. 5. Mof. 21, 10 ff. 22, 18 f. Hiob 31, 21. Pf. 55, 12. 127, s. Spr. 22, 22. Jes. 29, 21. Am. 5, 12. 15). Bie bas, mas öffentlich befannt werben follte, in ben Th. verfündigt wurde (vgl. Jer. 17, 10 ff. Spr. 1, 21. 8, 3), fo murben bort nach 2. Ron. 10, s (vgl. Arvieur, Rachr. 5, S. 187) auch bie Röpfe (f. S. 887) ber hingerichteten gur Schau geftellt, und nach bem griech. Eftherbuch murbe Haman vor dem Thore zu Susa gehenkt (vgl. 1. Sam. 31, 10, mahrend Bebr. 13, 12 nach bem Rufammenhange nicht hierhergebort). Kph.

Thorhüter, f. Stadt Rr. 2 und Leviten S. 923 b.

Thraken. Diesen Namen (richtiger "Thrake") Trobbeln verziertes Bolfter liegt. Ohne Polster wandten die civiliserten Bölker der älteren Zeit oder Teppich (vgl. Jer. 43, 10 "Prachtdede"; in Griechenland und im Orient in rein geographischem Sinne (ohne ethnographische Unterschei- Zeitschr. f. Alttest. Wiss. 1882, S. 68 denkt an dungen) auf das gesamte Bolk jenseits des Olym- einen von Gold und Edelsteinen blisenden Be-

pus und bes Bosporus an. Für bie Bebraer vgl. auch ben Urt. Tiras gu 1. Dof. 10, 2. Als bie Griechen bann bie Lander und Bolfer bes ihnen benachbarten Nordens näher tennen lernten. unterschied man, etwa seit bem 8. Jahrhundert v. Chr., die Maffe ber fogen. Stuthen im Norben ber untern Donau von ben gahlreichen Stämmen ber historischen Thrater, zwischen ber untern Donau, bem ichwarzen und ageischen Meere, bem Axios und dem Thalgebiete des heutigen Serbien. Das große Bolt ber Thrater in ber Ofthälfte ber heutigen Balkanhalbinjel bilbete einen Teil der indo - europäischen Boltergruppe; mit bemfelben bingen zunächst zusammen die fleinasiatischen Bithynier, und in ben untern Donaulanbern bie Geten und Dafier. In der Geschichte der alten Welt erscheinen die Th. bei einer gewissen Civilisation als dem Trunt und anderen Ausschweifungen ergeben, dabei als gefürchtete Rrieger. Che ihnen feit 279 v. Chr. die Relten auf diesem Gebiete fühlbare Konturrenz machten, waren sie in ber Ofthälfte ber alten Belt, namentlich feit Alexanber b. Gr., als Golbner ju Fug und besonders zu Roß ebenso verbreitet, wie etwa in modern türkischer Zeit die Arnauten (vgl. 2. Matt. 12, 25). Die in ber romischen Raiferzeit bestehende, 46 n. Chr. organisierte Proving Thracia umfaßte bas Land zwischen bem Fl. Neftos, bem Baltan, bem schwarzen und dem ägeischen Meere.

Thron. Biel häufiger als bas griechisch-lateinifche Bort "Thron", welches urfprünglich ben erhabenen (vgl. Jes. 6, 1) Stuhl ober hohen Sig, dann aber (f. d. A. Scepter) besonders ben Berricherstuhl bedeutet, finden wir in ber beutschen Bibel für das hebr. kisse' den einfachen Ausdrud "Stuhl" gebraucht, z. B. 1. Dof. 41, 40. Offb. 4, 4; zuweilen heißt der Th. bei Luth. "Ronigeftuhl" (Jubith 1, 11) ober "Richtftuhl" (1. Ron. 7, 7). Nach ber fpateren Ausbildung ber himmlischen hierarchie (S. 395 b) bezeichnen bie Throne (Rol. 1, 16; vgl. Eph. 1, 21) eine beftimmte Rlaffe hoher Engel. Die 1. Ron. 7, 7 erwähnte Thronhalle, in welcher Salomo auch zu Gericht jag, hatte ihren Ramen von bem barin feststehenden prachtigen Th. (1. Kon. 10, 18-20. 2. Chr. 9, 17-19, s. ob. S. 192), der wohl mit Silfe thrischer Runftler angefertigt mar und gum Teil den ägnptischen und affprischen Thronftühlen glich (S. Beiß, Roftumfunde bes Altertums. 2. Aufl., S. 160). Der ob. S. 1106 abgebildete Th. Ajur-naßir-habals ift ein erhöhter und barum mit einem Fußichemel versehener Stuhl ohne Lehne, auf beffen Gefag ein mit Troddeln verziertes Bolfter liegt. Ohne Polfter ober Teppich (vgl. Jer. 43, 10 "Brachtbede"; Buth. irrig: "Gezelt"; Soffmann in Stade's Beitschr. f. Altteft. Biff. 1882, G. 68 bentt an hang bes Thronbalbachins) ist auch ber Th. Sa-lomo's schwerlich im Gebrauch gewesen; auch wird ihm trot der 6 Stusen (vgl. ob. S. 1182) eine Fußbank, wie sie der Text der Chronik<sup>4</sup>) darzubieten scheint, wohl nicht gesehlt haben. Das Bild ob. S. 136 zeigt uns den Sit der Königin niedriger als den des Königs (vgl. die bilbliche Redeweise in 1. Kön. 1, 47, während Stellen wie 2. Kön. 25, 28 und Kith. 3, 1 buchstäblich verstanden werden können). Zu den 1. Kön. 10, 18 bis 20 genannten Stossen, Gold und Essenbein, haben wir als Grundbestandteil des Stuhls und Schemels wohl das Cedernholz (s. ob. S. 9572 und Beiß, S. 109 f.) zu ergänzen. Die Einbils-



Aguptifder Chronfeffel. Rach Billinfon.

dungstraft ber späteren Juben hat nicht nur Ebelsteine, sonbern auch viele unglaubliche Dinge hinzugefügt (vgl. die Beschreibung von Salomo's Th. im Targum scheni bei P. Cassel, Das B.

Efther. Berlin 1878, S. 246 ff), und wirftich wurde im Morgenlande mit den fürftlichen Thronseffeln, je langer je mehr, ein erstaunlicher Lurus getrieben (f. Rofenmullers Morgenland 3, 6. 176 ff. über die Bfauenthrone indischer und perfifcher Ronige). Obgleich bereits ob. G. 83. 92. 165. 1183. 1380. 1389 zahlreiche Abbilbungen gegeben finb, fügen wir gur Erlauterung bon 1. Kon. 10, 10, wonach zwei Lowen neben (Luth.: an) ben Lehnen ftanben, bas Bilb eines ägpptischen Thrones hingu; die Meinung, bas bie Seitenlehnen von Lowen getragen worden feien, ift jebenfalls unhaltbar. Aus einer gewiffen Ahnlichkeit ber alteften Stuhle mit ben Tifchen ober Altaren (Mal. 1, 1) erklärt sich auch zum Teil die Ansicht, daß der Offb. 2, 12 erwähnte Satansthron zu Bergamus in dem großen Altare wiebergefunden fei, beffen toftbare Bruchftade humann für bas Berliner Mufeum gerettet hat. Beniger kostbar als Salomo's Th. waren bie leicht beweglichen königlichen Stuble; vgl. 1. Ron. 22, 10, wonach Ahab und Josaphat, mit (ihren toniglichen, val. Esr. 3, 10) Rleibern angethan, auf einer Tenne am Eingange bes Thores (f. b. A.) von Samaria fagen, und zwar jeber auf einem Stuhle für fich. Es gab aber auch Stuble mit zweisigigem Gefäße, welche gewohnlich ohne Lehne waren, wogegen die Armftuble ober Lehnsessel in ber Regel nur Raum fur eine Diefe Dehrfitigfeit liegt nach Person hatten. leicht verftanblichem Bilbe, indem ber Th. bie Regierung ober Herrschaft (vgl. 2. Sam. 14, .. Rigi. 5, 19) bezeichnet, mehreren Schriftftellen zu Grunbe (3. B. Bf. 110, 1. Sach. 6, 12. Offt. 3, 21). Über die Stuhle ober Throne, auf benen Ronige, Richter und andere Burbentrager bei ber feierlichen Ausübung ihres Amts ober in ber Öffentlichkeit erschienen, vgl. noch 2. Mos. 11, s. Richt. 3, 20. 1. Sam. 1, 9. 1. Kön. 2, 19. 2. Kön. 11, 19. Pf. 9, 5. 122, 5. Dan. 7, 9. Matth. 19, 28. Qut. 22, so.

Thur, Thurhuter, f. Saus Rr. 4.

Thoatira war in bem letten Rabrhunbert ber romischen Republit und in ben erften Jahrhunberten der Kaiserzeit eine der blühendsten griechiichen Stäbte im norblichen Teile ber in alterer Beit Lydien genannten kleinafiatischen Landschaft. Urfprünglich Belopia geheißen, hatte ber Ronig Seleufos I. Rifator im zweiten Jahrzehnt bes britten Jahrhunderts v. Chr. biefen Blat an bem jum Bermos ftromenben Fluffe Lytos in ber Beife ber Diabochen Alexanders b. Gr. griechisch tolonifiert. Im Jahre 133 ober 132 v. Chr. hatte Th. furchtbar gelitten, als nach bem Ausleben ber Attaliben von Bergamon ber Bratenbent Ariftonitos mit feinen fanatischen Stlaven- und Broletarierbanden dieje wie andere griechische Stabte erfturmte Aber sie erholte sich bald wieder. Als ein wich-

<sup>\*)</sup> Die eigentümtichen, wohl nur durch Textverberbnis begreislichen Worte 3. Chr. 9, 10 hat eine neuere Auslegung so wenden wollen, als hatte der Th. an seiner Rückleite einen Bibber(-Kopf) von Gold gehabt; eher noch ließe sich das gerundete haupt, von welchem der echte Text spricht (vogl. ob. S. 192), auf eine Art Thronhimmel oder eine an der Mädlehne besechter unde liebendamus bezieben, obwohl auch dies unwahrscheinlich genug ift. Der von h. Weiß S. 48 abgebildete und beschriebene tragbare Th. der Könige des neuen ägyptischen Keichs hatte katt des Balbachins einen von einem goldenen Stabe gehaltenen, sach ausgebreiteten Federschieren.

tiger Blat ber romifchen Proving "Afia", über ben die Römer in der Raiserzeit die Heerstraße von Bergamon nach Sarbes führten, war sie einer ber Mangorte, wo die Landesmungen, die fogen. Ristophoren, geprägt wurden, und scheint in ber Raiserzeit auch zu ben Städten dieser Provinz gehort zu haben, die ben Ehrentitel "Metropolis" führten. In Sitte, Brauch und Freude an theatralischen und athletischen "Spielen" vollständig hellenisch, maren ihre Einwohner besonders berühmt durch ihre Purpurfarberei und -Beberei (vgl. die Erwähnung der Färberzunft auf einer zu Th. gefundenen Inschrift bei Sponius, Miscell. erud. antiq. p. 113). Die fromme Burpurhandlerin Lydia, welche (Apftla. 16, 14 ff.) Baulus bei feiner erften Reife nach Europa in Philippi tennen lernte, stammte aus Th. In Th. felbst erblühte ziemlich frühzeitig eine drift. liche Gemeinde (Offb. 1, 11. 2, 18. 94). Jest liegt an ber Stelle bas türkische Athisfar, mit nicht unbedeutenden Ruinen.

Thomian, f. d. A. Mop. In Offb. 18, 18 ift aber im Griech. vielmehr "Raucherwert" erwähnt.

Tibehath (Tibchath; 1. Chr. 19 [18], 8), s. Betach.

Tiberias ift (bas armfelige Medichdel abgerechnet) ber einzige noch bewohnte Ort von all ben bluhenben Städten, die zur Zeit Jesu bas Beftufer bes Galilaifchen Meeres faumten. Ginft war es unter ihnen die reichste und prächtigste. Herobes Antipas hatte die Stadt erbaut und zu Chren seines kaiserlichen Herrn und Freundes Tiberius T. genannt (Joj., Altert. XVIII, 2, s. Jub. Rr. II, 9, 1). Ihre Gründung fällt keinesfalls vor das Jahr 27 n. Chr. (f. Schürer, Gesch. II, S. 126 ff.), zur Zeit der Lehrwirksamkeit Jesu war sie jedenfalls erst im Aufblühen begriffen. Als ber Bau begonnen wurde, ftieß man auf eine Menge alter Grabftatten, weshalb die Juden hier nicht wohnen mochten. Herodes fiedelte baher einen Teil ber neuen Stadtbevolferung zwangsweise an, und hieß im übrigen alles herbeiftromende Gefindel willfommen (Altert. XVIII, 2, s). Rein Bunber, daß die Bevölkerung von T. in der Folge sich als unzuverlässig, zu Aufruhr und Parteiungen geneigt erwies (vgl. Josephus, Leben 9. 17). Der bauluftige Tetrarch verlieh seiner neuen Refibeng eine Reihe von Privilegien und stattete fie mit Brachtbauten aller Art aus: fie erhielt ein Theater, eine Rennbahn (Jud. Kr. II, 21, s. Leben 17. 64) und einen Konigspalaft, welcher u. a. auch mit Tierbilbern geschmüdt wurde, jum Arger ber Juden, die barin eine Übertretung bes väterlichen Gefețes erblickten (Leben 12). Die Stadt glich, zumal die Stadtverfassung nach griechischem Mufter eingerichtet

einer hellenisch-romischen, benn einer jubischen. Josephus erwähnt allerdings auch einer proseuche ("Gebetsftätte"), woselbst (nach Leben 54) eine Boltsversammlung abgehalten werben tonnte: vielleicht eine große Synagoge mit geräumigem Borhofe, die Herobes etwa als Konzession an die judischen Forderungen neben seinen beidnisch gearteten Neubauten hatte errichten laffen. herr hat T. mahrscheinlich nie betreten, obgleich Capernaum, "seine Stabt", ihr so nahe lag: er hatte teine Beranlassung, die halbheidnische Stadt aufzusuchen, aber guten Grund, die Hauptstadt bes Herobes zu meiben. 3m N. T. wird fie beshalb nur beiläufig, und nur im Johannesevang. (6, 28) erwähnt. Rach ihr hieß ber See Genezareth in griechischem Munbe (spater auch fo im Talmud) "See von T." (Joh. 6, 1: "ber galilaische See von T."; 21, 1: "See von T."; fo auch bei Joseph., Paujanias, Ptolemäus u. a.), wie noch heute Bahr (Meer) Tabarije. Als nach dem Tode des Antipas T. an Herodes Agrippa fiel, und Sepphoris wieder, wie früher, Hauptstadt Galiläa's geworden war, büßte L. zwar an Bebeutung ein, fpielte aber tropbem eine wichtige Rolle in ber weiteren Entwidelung bes Landes. Josephus ließ es zu Beginn bes jubiichen Krieges ftart befestigen (Jub. Kr. II, 20, s. III, 10, 1); später entging es trop bes Biberstandes, den es anfänglich geleiftet hatte, bem Schidfale fo mancher anderen festen Stadt Galiläa's zerstört zu werden. Bespasian verschonte T., als es ihm die Thore öffnete (Rüd, Kr. III, 9. 7 ff.). Damit mag zusammenhängen, daß nach ber Berftorung Jerufalems gerade T. ben Juben gur Bohnung angewiesen murbe. Den bier fich Nieberlaffenden wurden von ber romischen Obrigfeit manche Borrechte gewährt. Es wird erzählt, daß Rabbi Simeon ben Jochai, angeblich der Berfasser bes Buches Sohar, weil er seine Gesundheit in ben Thermen von T. wiedererlangt hatte, ben (wie oben berichtet) auf einer alten Grabstätte erbauten Ort für rein erklärt habe. Thatsache ist, daß die früheren Bebenken der Juden gegen die Stadt spater nicht mehr vorhanden maren; vielmehr murbe fie feit bem 2. Jahrh. ber hochgepriesene Mittelpunkt ber palaftinensischen Judenschaft, in welchen auch bas Spnedrium (von Sepphoris aus) übersiedelte, und in welchem die gefeiertften Bejegeslehrer eine Menge Schuler um fich fammelten. hier ftellte Juba ba-Rabojch um 200 n. Chr. bie Mifchna - jenen Gefeteskommentar, der die Grundlage für die spätere religiose Entwidelung bes Judentums bilbet -. zusammen, und im 4. Jahrh. tam hier die Gemara — ein Kommentar jenes Kommentars —, ber fogen, jerusalemische Talmub, jum Abschluß. In der Schule von T. sollen auch (jedenfalls nach Abichluß des Talmud) dem hebraischen Konsowurde (f. Schurer a. a. D. II, 126 ff.), mehr nantentert bie Botalpunkte und Lefezeichen hin-

zugefügt worden sein, die unsere altteftament- menden errichtet worden. Das Erbbeben vom Christentum fand, soviel wir miffen, erft feit Ronstantin eine Stätte in T.; Tancred errichtete im

lichen hanbschriften aufweisen: jedenfalls die be- 1. Jan. 1837, bei welchem 1/4 ber Ginw. Z.'s beutsamfte exegetische Arbeit aller Beiten. - Das unter ben Trummern ber gusammenfturgenden Gebäude ihren Tod fanden, hat bie Mauern arg gerftort, nicht minber bas im RB. ber M. A. einen Bifchofefit (zu Razareth gehörig) in Stadt auf einem Sugel ftebenbe Raftell, bas in I.; aber bie jubifche Bevollerung behielt bie feiner erften Anlage mohl in die Beit ber Rreng-Oberhand, auch als I. nach ber Schlacht bei Buge gurudgeht. Die fruhere Stadt, beren Lange Hattin endaultig in muslimische Gewalt tam noch ber arabische Geograph Matbist (um 1000 (1247). Roch heute ist es nicht anders. Bon ber in. Chr.) auf eine Farasange schätte (3 rom. D. jetigen Bevollerung (3700 Seelen) find 2/2 Juben; = 11/8 St.), jog fich viel weiter nach Suben bin: Afchtenafim und Gefarbim haben gefonberte Gp- bis ju ben beruhmten beigen Babern (f. b. A.



Ciberias. Rach einer Originalphotographie.

nagogen und bewahren auch in Tracht und Sprache ihre auszeichnenbe Gigenart. große Bahl von Grabern berühmter Lehrer unter ihnen Rabbi Atiba und Maimonides werben auf der alten Grabstätte subweftlich von der heutigen Stadt gezeigt. Von T., so behaupten bie bortigen Juben, wird auch einst der Mejfias ausgehen. - Das heutige et - Tabartje ift nur ein fummerlicher Reft ber alten iconen Stadt; ein ichmutiger, ungefunder, burch die Menge bes Ungeziefers berüchtigter Ort. Er liegt da, wo die Berge südlich von el-Medschdel (f. b. Al. Magbala) naber jum Sceufer herantreten, unmittelbar an letterem. Die 31/2 m bide Stadtmauer mit ihren runden und edigen Türmen ist von Scheikh Zahir el-'Amr 1738 auf ber

hammath), die Josephus ausbrudlich als in Tib. liegend bezeichnet (Sub. Rr. II, 21, .. Der Lauf ber antifen Stabtmauer Leben 16). ift noch zu verfolgen. Im SB. ber heutigen Stadt erstieg fie einen fteilen Felsen, auf beffen bobe in alter Beit eine Fefte geftanden haben wird. Die Lange ber alten Mauer lagt fich auf über 5 km berechnen. Rur nach O., nach bem See zu, war die Stadt ohne ben Schut einer Mauer. Das alte Stadtterrain füblich von ber heutigen Stadt weist noch einzelne Trummer griechisch-romischer Bauten auf. Gingelne Saulen aus grauem Granit, von benen bie eine noch aufgerichtet fteht, gehörten vielleicht gu bem Sabrianeum, einem Tempel, ben Sabrian zu bauen begann, und ber unter Ronftantin burch einen Stelle einer alteren aus bem Mittelalter ftam- i jubifchen Brofelpten in eine driftliche Rirche ber-

wandelt wurde. Guerin will auch die Reste eines Theaters und eines Stadions aufgefunden haben. Die heutige Stadt birgt wenig Bemertenswertes. hart am Seeufer liegt ein kleines Franziskanerflofter, an welches ein Rirchlein bes Apostels Betrus ftogt, bas aus ber Beit ber Kreuzzüge ftammen wird. Es hat die Geftalt eines Schiffes, und fteht angeblich bort, wo ber herr Betrus ben munberbaren Fischzug thun ließ. Hinter ber Apsis ist ein Stein eingemauert, auf bem fich eine Duschel, Blumenguirlande und Weintraube eingehauen finden. Er war vielleicht einst die Oberschwelle eines Synagogenportales. S. Robinson, Bal. III. 516 ff. Guerin, Galilee I, 250 ff. ZDPV. IX, 81 ff. (mit Rarte ber Umgebung von T.) XI, 212 ff. -Daß an der Stelle des von Herodes Antipas erbauten I. ichon früher eine Ortichaft geftanden habe, ist nicht wohl zu bezweifeln (val. das oben über bie Graber Gejagte). Bir miffen nur nicht, welche. Joj. 19, so werben als jum Gebiete von Raphtali gehörig auch Hamath, Rakath u. Cinnareth genannt. Dit allen breien wird T. in ben Talmuben ibentifiziert, f. bie Artt. Sammath. Raffath u. Genejara.

Tiberius, mit vollftandigem Ramen Tiberins Claudius Nero, der zweite romische Raifer, geboren den 16. November 42 v. Chr. (712 a. U. c.). Seine Eltern waren Tiberius Claudius Rero und Livia Drusilla. Durch bie Heirat ber Livia mit Octavianus, bem nachmaligen Kaifer Augustus, im J. 38 v. Chr. wurbe er ber Stieffohn bes Auf Betreiben feiner Mutter Livia mußte er im J. 11 v. Chr. (743 a. U.) bie Julia, die Tochter bes Augustus, die icon zweimal Witwe geworden war, zur Frau nehmen; und im J. 4 nach Chr. (757 a. U.) wurde er von Auguftus formlich adoptiert. Da von allen biretten mannlichen Nachkommen bes Augustus bamals nur noch ber an Alter und Tüchtigkeit bem Tiberius weit nachstehende Entel Augusts Agrippa Boftumus lebte, fo mar Tiberius durch die Berhältniffe felbst ber natürliche Erbe aller Gewalten bes Auguftus geworben. In bieje Lage mußte auch Auguftus, obwohl widerstrebend, sich fügen. Und jo ließ er im J. 13 nach Chr. (766 a. U.) durch ben Senat bem Tiberius bas imperium proconsulare (d. h. die oberste Gewalt) in allen Brovingen übertragen. Tiberius war damit thatjächlich bereits zum Stellvertreter des Kaisers ernannt. Als daher Augustus am 19. August b. J. 14 n. Chr. (767 a. U.) ftarb, befand sich Tiberius von felbst im Besitz ber hochsten Gewalt und trat ohne Schwierigkeit in bas Erbe bes Auguftus Den einzigen Rivalen, ber ihm basfelbe hatte ftreitig machen tonnen, Agrippa Boftumus, ließ er alsbald nach dem Tode des Auguftus ermorben. — Tiberius stanb beim Antritt seiner

jchon ein vielbewegtes, an Arbeit wie an bitteren Erfahrungen reiches Leben hinter fich. Dieser Umstand prägte auch seiner Regierung von vornberein ben Stempel auf. Mit Tuchtigfeit in ben Regierungsgeschäften verband er Diftrauen, Argwohn, ja haß und Berachtung gegen bie Menschen. Und je langer besto mehr nahmen leptere überhand. Seine spätere Zeit wird als eine Zeit mufter Schredensherrichaft geschilbert. Besonders unheilvoll wirfte in biefer Beziehung ber Ginfluß feines oberften Ratgebers Seianus. Seitbem Tiberius im 3. 26 Rom verlaffen und sich in die Einsamkeit nach Caprea zurückgezogen hatte, ichaltete Seian in Rom fast als unumschränkter Gebieter. 3mar wurde Seian felbst auf Befehl bes Tiberius im J. 31 hingerichtet. Aber die Berhältniffe murden dadurch nicht beffer. Berfallen mit aller Welt starb Tiberius am 16. März 37 n. Chr. (790 a. U. c.), im 78. Lebensjahre. Seit bem 3. 26 hatte er fern von Rom, meift auf Caprea, wie in einem freiwilligen Exil



Ciberina. Rach einer Dunge im Berliner Dungtabinett.

gelebt. - Wegenüber bem bufteren Bilbe, bas namentlich Tacitus von ihm entwirft, haben neuere Sistoriter (Stahr, Freitag) eine Rettung seines Charafters versucht, indem sie die Glaubwürdigfeit ber Quellen, benen Tacitus folgte, in Zweifel zogen. Das relative Recht diefer Rettung beruht in der zweifellosen Thatsache, daß Tiberius in vieler hinsicht, namentlich im Anfang seiner Regierung sich als äußerft tüchtigen Regenten gezeigt hat. Besonders die Provinzen hatten allen Grund, mit feinem Regimente gufrieden zu fein. Er war strenge gegen die Beamten und suchte Erpressungen und andere Ubergriffe, soweit dies nur irgend bei der damaligen Berfassung bes Reiches möglich war, zu verhindern. Den Statthaltern der Provinzen soll er eingeschärft haben, daß ein guter Hirte seine Herde nur schere, nicht ichinde (Sueton. Tib. 32: boni pastoris esse tondere pecus, non deglubere). Um die Erpressungen, beren völlige Berhinderung unmöglich war, wenigstens auf ein erträgliches Dag zu rebugieren, befolgte er den Grundfag, die Brovingialstatthalter, die er forgfältig auswählte, möglichst Regierung bereits im 55. Lebensjahre und hatte lange auf ihren Boften ju laffen. Denn bei Diefer

Brazis, so bachte er, würden die einzelnen mäßiger in ihren Erpreffungen fein, als bei rascherem Bechsel, wo jeber in möglichft furger Beit möglichft viel zusammen zu bringen suche. Er verglich in dieser hinsicht, zwar nicht zart aber treffend, die Brovinzen mit einem Berwundeten, der am Wege liege und von Fliegen gepeinigt werbe. Wie man biefem einen schlechten Dienft erweise, wenn man die Fliegen rasch wegjage, da bann immer wieder neue kommen, die mit frischen Kräften anfangen zu saugen, so müsse man auch den Brovinzen nur möglichft felten neue Beiniger ichiden (Sofeph., Altert. XVIII, 6, 5). Gemäß biefem feinem Grundfat hat er auch nach Balaftina fast mahrend ber gangen Dauer feiner Regierung nur zwei Prokuratoren gejendet, von denen der eine, Balerius Gratus, seinen Boften elf Jahre lang (15-26 n. Chr.), ber andere, Bontius Bilatus, zehn Jahre lang (26-36 n. Chr.) befleibete. - Bon biefen verftanbigen Regierungemagregeln bes Tiberins haben nun freilich gerade die Juben vielleicht am wenigften Gewinn gezogen. Die Berwaltung bes Bilatus (f. d. A.) zeichnete fich ja burch besondere Rudfichtslofigfeiten aus. Und noch ichlimmer als ben palaftinenfischen Juben erging es ihren Glaubensgenoffen in Rom. Im 3. 19 n. Chr. wurden nämlich infolge Senatsbeschlusses viertausend waffenfähige Juden (ober jübische Proselhten) in Rom zum Kriegsdienst ausgehoben und gur Befampfung ber Rauber in bem ungefunden Rlima Sarbiniens verwendet, ihre Glaubensgenossen aber sämtlich aus ber Stadt verwiesen (Tacitus, Annal. II, 85. Sueton. Tiber. 32. Joseph., Altert. XVIII, 3, 5). Rach Jojephus war die Magregel dadurch veranlaßt, daß einige Juben einer vornehmen Römerin Kulvia große Summen Belbes abgeschwindelt hatten unter bem Borgeben, es an den Tempel in Jerusalem zu schiden. Philo aber (Legat. ad Caium § 24) schreibt die Maßregel dem Judenhasse Seians zu und versichert, daß Tiberius selbst nach bem Tobe Seians bie Grundlofigfeit ber gegen die Juden erhobenen Anklagen erkannt Ist dies richtig, bann ist wohl auch bas bruste Auftreten bes Bilatus in Judaa indirett auf Seians Rechnung zu schreiben. Denn bie erfte Salfte ber Amtszeit bes Bilatus fallt gerabe mit dem Höhepunkte der Macht Seians (26-31 n. Chr.) zusammen. In der That scheint sowohl in Rom als in Jubäa mit bem Sturze Seians (31 n. Chr.) eine günstigere Wendung für die Juden eingetreten zu fein. In Rom muß ihnen noch unter Tiberius die Rückehr nach der Stadt erlaubt worden fein. Denn bereits gur Beit Caligula's fest Philo das Bestehen der Judengemeinde in Rom wieder voraus. Und in Judaa fanden Die Juden gegen die Rudfichtslofigfeiten des Bilatus nun entichiebenen Schut beim Raifer (Bhilo, Leg. ad Cai. § 38, sofern vorauszusepen ist, daß braucht; nach diesem engeren Sinne ist es also zu-

bas hier Erzählte in die spatere Beit bes Bilatus Überhaupt wurden die bestebenden gehört). Rechte ber Juben, sowohl in Balaftina als in ber Diafpora, nun aufs bestimmtefte vom Raifer geichüst (Bhilo, Leg. ad Cai. § 24. 37-38). -Im N. T. wird der Rame des Tiberius nur einmal ermähnt, nämlich in ber Angabe bes Qutas, daß Johannes ber Täufer (und Jesus Chriftus) im 15. Jahre bes Tiberius aufgetreten fei (Luf. 3, 1). Diefes 15. Jahr geht vom 19. Auguft 28 n. Chr. bis dahin 29 n. Chr. Ganz grundlos ift die Annahme einiger Theologen, bag bie Regierungszeit des Tiberius vom J. 13 n. Chr. an zu rechnen fei, in welchem er die protonfularische Gewalt in allen Provinzen erhielt. Aukerdem erinnert an den Namen des Raisers noch die von Berobes Antipas zu Ehren bes Raifers an ben Ufern bes See's Genegareth erbaute Stadt Tiberias (Joh. 6, 1. 22. 21, 1). Schū.

Tibni, Sohn des Ginath (griech. Thamni, S. b. Gonath) war ber Bratenbent, ben eine Gegenpartei nach der Ermordung Simri's dem Ujurpator Omri entgegenftellte. Rach 1. Ron. 16, 23 val. mit B. 15 hat ber Rampf zwischen den beiden Parteien 4 Jahre lang gedauert; nach ber herkömmlichen Zeitrechnung von 929-925. Da der Tod Tibni's am Ende dieser Beriode mit bem Unterliegen ber Seinigen in nachste Berbindung gefest wirb, wirb er tein natürlicher gewesen jein. Gleichzeitig mit ihm erlag nach einer Notiz des in ber griechischen Übersetzung überlieferten Textes auch sein Bruber Joram ben Gegnern, jo bag Omri und seine Opnastie forthin im unbestrittenen Besitz ber Krone bes Nordreichs ftanden (1. Kon. 16, 21-22); vgl. auch die Artt. Simri und Omri. KI.

Tibeal (Tid'al, Sept. Thargal), einer ber mit Reborlaomer (f. b. A.) verbundeten Ronige, fonft unbefannt; bgl. b. A. Gojim.

Wo in der Bibel die Tiere (hebr. 1 chajjah = animal, lebendiges Bejen) flassifi. giert werben, geschieht es natürlich nicht nach ben Gesichtspunkten ber Raturforschung, sondern nach Rategorien, die in volkstümlicher Beise von der außeren Erscheinung und ben Lebensverhaltniffen, namentlich ber Bohnftatte, bergenommen find. Das gange Tierreich zerfällt in Landtiere, bas "Gevögel des Himmels" und die Wassertiere (1. Mos. 1, 20-25). Unter den Landtieren wird wieder untericieben: 1) behemah, b. h. bas fprachloje Bieh im Gegenfat zu bem Menichen, zuweilen in umfaffenbem Sinn von allen großeren Bierfüglern, insbesondere aber von den im Dienft bes Menichen stehenden vierfüßigen Saus. tieren (1. Mos. 1, 25. 3, 14. 9, 10 u. a.) ge-

fammenfassende Bezeichnung für Rinder, Schafe, Ziegen, Efel, Kamele, Maultiere und Pferde, allenfalls auch Sunde (f. bie betr. Artt. u. Biehaucht). 2) "Tiere bes Felbes", b. h. alle im Freien lebenben größeren Bierfügler, auch "Tiere ber Erbe" genannt (1. Mof. 1, 26. 9, 10), womit aber auch alle größeren vierfüßigen Landtiere mit Ginichluß ber haustiere bezeichnet werben können (1. Dof. 1, so. 9, 2). Noch häufiger bezeichnet aber letterer Ausbruck speciell bie Raubtiere (1. Sam. 17, 46. Bi. 79, 2. Bef. 29, s. 32, 4 u. a.), von benen für bas alte Israel neben bem Bolf, ber Syane, bem Fuchs und bem Schafal auch ber jest in Palästina feltene Barbel, ber in ben Libanon gurudgebrangte Bar und ber langft ausgerottete Lowe in Betracht tommen (f. die betr. Artt.). ben "Tieren bes Felbes" ift bagegen oft fpeciell an bas von Gras, Rraut, überhaupt von Bflangentoft fich nahrende Bild gu benten, alfo an Gazellen, Biriche, Steinbode, Bilbichweine, Safen (f. die betr. Artt.), Rlippdachse (f. Raninchen) u. bgl. 3) Alle fleineren, an ber Erbe friechenben Landtiere werben unter ber fummarischen Bezeichnung "was sich regt" (remes; 1. Mos. 1, 24. 25. 28. 9, 2), ober als "bas Gewimmel, bas auf ber Erbe wimmelt" (scheres) zusammengefaßt, mögen sie auf bem Bauch triechen, wie Schlangen, Burmer, Schneden, ober auf vier Fugen, wie Gibechien und Lurche, ober auf mehr Füßen, wie Insetten, Taufenbfüßler, Spinnen, am Boben fich bewegen (vgl. 3. Mof. 11, 41 ff.); dabei werden aber auch kleine, an ber Erbe friechende Saugetiere, wie Maufe, Wiesel (f. bie Artt.) u. bgl. mit einbegriffen (3. Mof. 11, 29 ff.). - Bum Gevogel wird alles gerechnet, mas fliegen kann, also auch bie Flebermaus (f. b. A.); bie geflügelten Infekten werben als "Gewimmel (scheres) bes Gevogels" gufammengefaßt; aus ber besonderen Rudficht auf die dazu gehörigen Beuschreden (f. b. A.) ift wohl bie unrichtige Ungabe ju erflaren, bag biejes Bevogel 4 (ftatt 6) Fuge habe, indem bei jenen die Springfuge als etwas Besonderes von den 4 gewöhnlichen Rüfen unterschieden werden (3. Mos. 11, 20-28). -Über die Bassertiere val. b. A. Fische. — Bei aller Mangelhaftigteit folder Rlaffifitation bes Tierreichs finden wir in der Bibel doch auch wieder viele Zeugniffe bavon, daß die Jeraeliten fehr aufmerkfame Beobachter bes Tierlebens gewesen sind, und ein scharfes Auge für die Gigentumlichkeiten einzelner Tiere gehabt haben, wie bies icon mehrfach zu bemerten Gelegenheit mar. Nach bem Ginbrud, welchen die Tiere auf ihn machten, foll auch icon ber erfte Menich einem jeben ben seiner Eigentumlichkeit entsprechenden Namen 2 gegeben haben (1. Moj. 2, 20). - Dag bie Religion Asraels ihren Ginfluß auch auf bie Un-

bag bas Gefet bas Berfahren ben Menichen mit berfelben in den Bereich feiner Borichriften zieht, ift von vornherein zu erwarten. Am tiefften griff in bas Bolfsleben bie burch bas gange Tierreich durchgeführte Unterscheidung von reinen und unreinen Tieren ein (vgl. die Artt. Reinigkeit Mr. 2 u. 3 und Speisegesete S. 1539 f.). Bie wenig bei biefer Unterscheibung bie bualistischen Anschauungen im Spiel sind, welche ihr im Barfismus zu Grunde liegen, erhellt schon baraus, daß auch das unreine Tier als Erstgeburt ober burch ein Gelübbe Jehova's Eigentum fein tonnte (2. Mof. 13, 18. 34, 20. 3. Mos. 27, 11 ff. 4. Mos. 18, 18); sie sind baburch ausgeschloffen, daß nach israelitischem Glauben alle Tiere ohne Unterschied von Gott geschaffen sind. Allerbings vermochte auch ber Israelite nicht alles, was er in ber Tierwelt mahrnahm, als urfprüngliche Schopfungsordnung Gottes anzusehen. Sowohl ber Kriegezustand zwijchen dem Menschen und ber Tierwelt, als ber beständige Rampf ums Dasein innerhalb ber letteren erichien mit berjelben unvereinbar. Bie andere Bolfer bes Altertums (Inder, Barfen, Griechen und Romer), fo hatten auch die Beraeliten bie Borftellung, daß alle Tiere anfangs von Begetabilien lebten (1. Doi. 1, so), und ungeftorter Frieden in der Tierwelt und zwijchen ihr und bem Menichen herrichte. Das Dafein von Raubtieren, überhaupt ber beftanbige Rrieg, in welchem jest fo viele Beschöpfe mit einander leben, erschien daber als eine Entartung, beren Grund barin gefunden murbe, bag bas Boje zu gleicher Reit in ber Menichen- und in der Tierwelt Eingang fand (1. Dof. 6, 12). Aber einerseits wird doch auch der jetzt bestehende Rriegszustand auf eine mit Rudficht auf die eingetretene Entartung feftgestellte Ordnung Gottes zurudgeführt (vgl. 1. Mof. 3, 15. 9, 2 ff.), und auch bie überschreitung ber bas menschliche Leben sichernben Gottesorbnung (1. Mof. 9, 5) feitens der reigenden Tiere wird wenigftens als bem göttlichen Borne bienenbes Strafmittel aufgefaßt (3. Mof. 26, 22. Sef. 14, 21. Gir. 39, 36 f. u. a.). Anderseits stellt die Beigagung in Ausficht, daß zugleich mit der völligen überwindung bes Bojen in ber Menschenwelt auch ber urfprlingliche Friebenszustand in ber gesamten Schöpfung wiederhergeftellt werden folle (Sof. 2, 18. Jef. 11, 6-9. 65, 25), eine Antunbigung, ber auch die neuteft. Bestätigung nicht fehlt (Rom. 8, 19 ff.). Und wie Gott felbft an allen lebenben Befen feine Gute beweift (Bf. 36, 7. 145, o u. a.) und auch die unreinen Tiere in seine Fürsorge einschließt (vgl. z. B. Bf. 147, o. Hiob 38, so ff.), so steht der Israelite der gesamten Tierwelt auch in ihrem gegenwärtigen Buftand mit bem Bewußtsein gegenüber, daß er fie als Schöpfung schauungen über die Tierwelt geübt hat, und Gottes zu ehren und zu schonen hat. In ihrem

Leben erkennt er die Wirkung des von Gott ausgefandten Lebensgeistes (Bj. 104, 20), und bas Blut, als Träger des Lebens, ift ihm daher ein Gegenstand der Scheu, mit dem er nur nach den ihm von Gott gegebenen Anweisungen verfahren darf (s. Blut). Auch Eingriffe in das Tierleben, durch welche die von Gott festgestellte Raturordnung geftort und verwirrt wirb, gelten ale unrecht. Ob 3. Mof. 22, 24 in ben Borten: "und jollt in eurem Lande folches nicht thun" die Berichneidung ber Saustiere überhaupt, ober ob nur die Darbringung verschnittener Tiere als Opfer unterjagt ift, ift zwar ftreitig; boch ift jenes mahricheinlicher, und jedenfalls ift zur Beit bes Jojephus (Altert. IV, 8, 40) bas Berbot in biejem Sinne verstanden worden; Bibber werben ohnehin von den meisten orientalischen Boltern nicht verschnitten; Bengfte tommen im Gefet noch nicht in Betracht (j. Bferb) und werben wenigstens im Innern ber arabischen Bufte ebenfalls nicht verschnitten; und bas Bebenten, bag bie Berschneibung der Stiere für die Zwede der Landwirtschaft fast unumganglich erscheint, burfte baburch aufgewogen werben, daß die hebr. Sprache tein besonderes Wort hat, um ben Ochsen im Unterschied von dem Stier zu bezeichnen, und bag es andere Mittel zur Zähmung der Stiere, auf beren Gefährlichkeit übrigens nicht felten und auch im Gesetz (2. Mos. 21, 28 ff.) Rücksicht genommen ift, gegeben bat. - Rweifellos aber mar bie Buchtigung bon Baftarben (3. Dof. 19, 10; vgl. d. A. Maul), ja fogar bas Nebeneinanderipannen von Rind und Ejel vor dem Pflug (5. Moj. 22, 10; val. S. 20) verboten. — Als eine das Mitgefühl für das Raturleben verlegende Grausamkeit war ferner verboten, ein Muttertier mit seinem Jungen an einem und demselben Tag zu schlachten (3. Mos. 22, 28; vgl. 1. Mos. 32, 11) und beim Ausnehmen eines Bogelnestes mit den Jungen ober ben Giern auch die auf dem Neste sipende Alte mitzunehmen (5. Dof. 22, of.). Zweifelhafter ist, ob auch das Kochen des Bodleins in ber Milch feiner Mutter (2. Dof. 23, 19. 34, 26. 5. Mos. 14, 21) nur als eine widernatürliche Robeit verboten ift (vgl. S. 1538b). Bu ben Charaftergugen bes Gerechten gehört auch, bag er fich feines Biehs erbarmt (Spr. 12, 10; bgl. Sof. 11, 4); insbesonbere forbert bas Gefes, bag bem breichenden Rind das Maul nicht verbunden werbe (5. Moj. 25, 4; vgl. S. 22a); aber auch bes Nachsten, auch bes perfonlichen Feinbes gefallenem Lafttier foll, wer es fieht, wieder aufhelfen (2. Moj. 23, s. 5. Moj. 22, 4. Joseph., Altert. IV, 8, 30). Endlich joll die Sabbathruhe auch ben Arbeitstieren zu gute tommen (2. Dof. 20, 10. 23, 12. 5. Mos. 5, 14), und an dem, was im je siebenten Jahr oder im Sabbathjahr (f. d. A.) auf ben Brachadern und in Weinbergen und ! (1. Chr. 6 [5], 20) Erwähnung gethan, wo fein

bem Bieh auch bas Bilb bes Felbes teilhaben (2. Mos. 23, 11. 3. Mos. 25, 7). — Rut in wenigen Gesetzgebungen bes Altertume ift jo, wie in den angeführten Borichriften des mojaischen Gejetes, auch auf ben Schut ber Tiere Beback: genommen. Rur aus bem parfifchen Benbavefta und aus bem indischen Gesethuch Manu's lag fich Ahnliches beibringen, und in Athen unterlag wenigstens Tierqualerei bem Strafurteil bes Areopags. — Über die Berwendung einzelner 3 Tiere in der Bildersprache und zur emblematiichen Bezeichnung bon Reichen und Ronigen, vgl. bef. bie Urtt. Abler, Bar, Drache, Sund, Leviathan, Lowe, Barbel, Schafe, Schlaugen, Taube und Ziegen. Besonders beliebt war die Tiersymbolik in der apokalyptischen Litteratur (vgl. icon Bef. 17 u. 19 u. auger Dan. 7 u. 8 und Offb. 5, c. Rap. 12 u. 13 bej. bas B. Senoch Rap. 85-90 und 4. Esr. Rap. 11). Bon ber im Gefet verponten Berehrung Gottes unter Dieripmbolen ift in ben Artt. Bilderdienft, Ralb, golbenes und Schlange, eherne gehandelt worden. Unter ben mancherlei abgottifden Greuein, welche in der letten Reit des Reiches Juda in Jerufalem Gingang gefunden hatten, erwähnt Ezechiel (Sef. 8, 10 ff.) auch, bag in einer abgottischen 3meden dienenden Rammer bes nordlichen Thorgebäudes am inneren Tempelvorhof die Bande ringsum mit Bilbern (f. b. A. Malerei) von Rriechtieren und Bierfüglern ausgestattet waren. An eigentlichen Tierdienst ift babei wohl nicht zu benten; bie bargebrachten Raucheropfer werben ben neben jenen Tierbilbern genannten "Göpen des Hauses Jsraels" gegolten haben, und bie Tierbilder maren mohl nur ein zu biefen in Beziehung stehender Wandichmud. Es ift nicht unmöglich, daß der betreffende abgottische Rulins zu ben von den Chaldäern erborgten (Sef. 23, 14 ff. ! gehörte; näher liegt aber der Gedante an einen bon Agppten her eingebrungenen Rultus (vgl. Bef. 23, 7 f. 10), weil ber Tierdienst für Agunten besonders charafteriftisch, und aus folchen Dierbilbern bestehender Bandschmud in ägnptischen Beiligtumern häufig genug ift.

Tiglath-Bilefer. Ronig von Affprien, von meldem bie Bibel berichtet, bag er norbisraelitifche und insbesondere transjordanische Gebietsteile befest und die Bewohner nach Affgrien in die Gefangenschaft abgeführt habe (2. Kon. 15, 20), und fobann, bag er, einer Aufforberung bes Ronias Ahas von Juda Folge leiftend, gegen ben mit Befach von Samaria verbündeten Regin von Eprien gezogen, beffen hauptstadt Damastus eingenommen, die Bewohner nach Rir abgeführt, ibn felbft aber getotet habe (2. Kon. 16, 7-1). Gonn wird feiner in ber Bibel nur noch in einer Stelle Dlivenpflanzungen von felbst machft, foll neben Rame in Tilgath-Bilnejer verberbt ift rud von ihm und dem Könige Phul gleicherweise ausgejagt wirb, bag ber Gott Beraels beren Geift erwedt und zur Wegführung Jeraels veranlaßt habe. In außerbiblischen und nicht auf die Bibel selber zurückgehenden Quellen, sei es der Griechen, ici es eines anderen nichtorientalischen Bolts, geschieht seiner nicht Erwähnung. Um so ausgiebiger find wir über diefen Berricher und feine Unternehmungen durch bie affprischen Monumente un-

tralpalaftes hinliefen und mit teils 7-, teils 12-, teils 16zeiligen Inschriften ausgestattet maren, die ihrerseits die Annalen Tiglath-Bilefers enthielten. Ift auch teine biefer brei Inschriftenferien vollftandig auf uns gekommen — auch die vorhandenen Blatten find teilweise arg beichabigt und zwar auf Unordnung bes Ronigs Ajarhabbon, ber bie nach bem Bauplate bes bon ihm ju erbauenden Submeftpalaftes herübergeschafften Re-

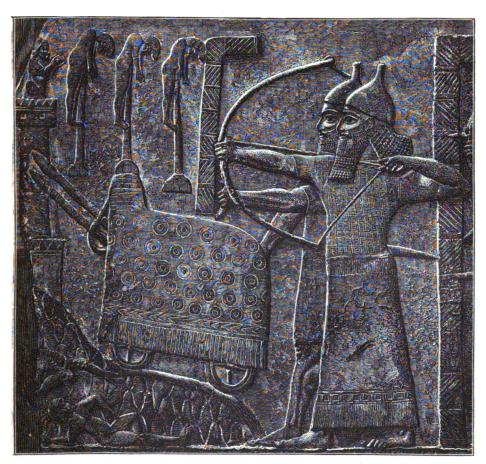

Relief Eiglath-Pilefers. Rach einer Bhotographie.

terrichtet. Dieselben ftammen teils aus bem bon | ihm gang neu hergerichteten Centralpalafte von Chalah-Nimrad, teils aus dem unvollendet gebliebenen Sübmestpalafte Afarhabbons ebenbajelbft, ber jum Baue biefes feines Balaftes Mabafterplatten bes Centralpalaftes zu verwenden gebachte und eine ziemlich beträchtliche Anzahl berselben bereits zum Zwecke der Umarbeitung von bort nach der Stätte des zu erbauenden Güdweftpalaftes hat ichaffen laffen. Es find Reliefplatten, welche an ben Banben mehrerer Sale bes Cen- machen. Für ben Reft feiner (18jahrigen) Re-

liefs und Inschriften jum Brede ber Aufnahme feiner Reliefs und feiner Inschriften abfichtlich vernichten ließ -, so erganzen fich boch bie verichiebenen Barallelplatten in fo erfreulicher Beife, daß es wenigstens bis jum 12. Regierungsjahre bes Königs, zumal unter Buhilfenahme einer Eponymenlifte mit Beischriften, ber "Berwaltungslifte", bis auf wenige Luden möglich ift, fich ein ziemlich vollftanbiges Bilb von bem Berlaufe ber Greigniffe mabrend ber Regierung bes Ronigs gu gierung sind wir teils wiederum auf jene Lifte, teils auf eine, jum Teil in zweifacher Geftalt, uns übertommene Bruntinichrift bes Ronigs, welche ausgesprochenermagen bie Ereignisse bis jum 17. Regierungsjahre besfelben berichten will (II. Rawl. 67), angewiesen. Bas biesen verichiedenen Inschriften, sowie ben Monumenten selber zu entnehmen fteht, ift in Rurze biefes. -Am 13. Fijar (etwa unserem April entsprechend) des Jahres 745 v. Chr. vermutlich als Usurpator (vgl. S. 1225 b) auf den Thron gekommen, unternahm Tukulti-abal-íšarra (wohl bei ben

jähriger Belagerung (743—741) bie sprische State Arpad (f. d. A.) einnimmt, um im folgenden Jahre 740 abermals nach dieser Stadt zu ziehen. Im weiteren Berlaufe bes diesbezüglichen Berichtes in den Annalen folgt die in neuerer Zeit vielfach erörterte Notiz über ben Abfall von 19 Diftriften ber Stadt hamath famt ben umliegenben Staben zu einem Azrijahu, der nach den parallelen Stellen nur ber Azrija(h)u (Izriau) Ja(h)udai "Azerjah der Judäer", d. i. Azarjah-Uzzia von Inda jein fann: eine neuerbings wohl vorgeschlagene Kombinierung bes Gentile Jaudai mit bem Landes Mfiprern felber bereits verfürzt in Tuklat-abal- namen I-'-d-i auf einer in Sprien neugefundenen



Relief Cialath-Dilefers. Begführung ber Gefangenen und ber Beute aus einer eroberten Stabt.

íšarra, b. i. "mein Bertrauen [Del.: "meine Bilfe"] ift ber Sohn Garra's", ift bie heimische Ausiprache bes Namens) noch in bemielben Jahre einen Bug nach Babylonien, wo er den König Nabu-ufabsi von Beth-Silan besiegte und ans Kreuz schlagen, oder richtiger pfählen ließ. Seit ber Zeit nannte fich Tiglath-Bilefer "Ronig von Sumer und Affad", b. i. König von Babylonien. hielten benfelben die Berhaltniffe im folgenden Jahre, für welches die Berwaltungeliste einen Rug nach bem Lande Ramri verzeichnet, noch im Often

altsemitischen Inschrift halt Ref. aus lautlichgrammatischen Grunden für bedenklich. Bahrend die Berwaltungslifte sodann für bas Jahr 739 einen Bug nach ben Stäbten Ulluba und Birtu anmertt (vgl. bie Unnalen), erfahren wir aus ben letteren, daß ber Ronig im nachftfolgenden Sabre 738, b. i. seinem 8. Regierungsjahre, ben Tribut verschiedener westasiatischer, naher sprisch-chattäischer, auch tananäischer Fürsten, unter ihnen bes Rezin (Ragunnu) von Damast, Menabem (Mi'nihimmi') von Samaria, hirom (Hifeft, so finden wir ihn für die folgenden vier Jahre rummu) von Thrus, Sibittibi'li von Gebal 743—740 im Westen engagiert, wo er nach brei- (Byblos), Eniel von Hamath, sowie einiger ande-

rer, insbesondere noch cilicifc-cappadocifcher Fürften, auch einer arabischen Königin Zabibieh, in Empfang nahm (vgl. hierzu b. A. Phul). Die Rahre 737-735 seben wir ben Konig im Often thatig, zulest in Armenien; babingegen führten ihn bie brei folgenden Jahre 734-732 hintereinander nach bem Beften. Es galt hier ben Entscheibungstampf mit Damastus zu tämpfen, ber zu Ungunsten des Sprerkönigs aussiel. Richt sofort zog er gegen bie fprifche Rapitale; zuvor vielmehr richtete er, um bas Sprerreich zu isolieren, feinen Bug gegen Rezins Berbunbete, insbesonbere Samaria, das Reich Beth=Omri's, wie Tiglath-Bileser es nennt, von welchem er ein Stück, das trans-

tonig bem affprischen Großtonige in Damastus machte, ine Sahr 732 ju fegen fein. Die langere Abwesenheit Tiglath-Bilesers im Westen scheint bie Babylonier zu einem neuen Berfuch, bas affprijche Joch abzuschütteln, veranlagt zu haben. Schon im folgenben Jahre 731 begegnen wir bem Großtonige in Babylonien, um ben Ronig von Subchalbaa, Merobach-Balaban (f. b. A.) zu befämpfen. Er zwang ihn fich zu unterwerfen und nahm in ber Stadt Sapija feine Bulbigung entgegen. Bon weiteren friegerifchen Unternehmungen bes Ronigs erfahren wir nicht: lebiglich bag ber Ronig "im Lande" geblieben fei und bag er gewisse religiose Sandlungen verrichjordanische Gebiet, abriß, und dessen König Bekach tet habe, berichtet uns die Berwaltungsliste für



Eiglath-Bilefer. Rach Bayarb.

(Pakaha) er entthronte und, wie er wenigftens fich felber ruhmt, auch totete, ben Sofea (Ausi') ftatt feiner zum Herricher einsetenb. Jest wandte er fich gegen ben hauptgegner Regin von Damastus. Aber erft nach zweijähriger Belagerung (in ben Jahren 733 u. 732) nahm er beffen Sauptftabt ein, wohin fich alsbann ber Jubaertonig Achaz (f. Ahas) begab, um bem Groffonig feine Aufwartung zu machen, nachbem biefer gegen Tributleiftung und Anerkennung der affprischen Oberhoheit ihm die erbetene hilfe gegen Befach und Regin hatte zu teil werben laffen. Satte bie Tributfenbung nach bem Ausgeführten im Jahre 734 ftatt (bie aus bem 17., bezw. 18. Regierungsjahre bes Ronigs ftammenbe Bruntinschrift führt unter ben Tributartonigen auch den Jauhazi Jaudai, d. i. "Ahas von Juda" auf), so wird die Aufwartung, die der Juden-

die Jahre 730-728. Im Jahre 727 bestieg sobann Salmanaffar IV. ben Thron. - In ber zweiten Salfte seiner Regierung, jebenfalls nicht vor dem 12. Jahre seiner Herrschaft, richtete er sich nach ber Ubung ber Affprertonige eine eigene Residenz her, indem er einen alteren Palaft, ben sogenannten Centralpalast Salmanassars II., zu Nimrad umbaute und mit gablreichen, feine Thaten burch Schrift und Bilb verherrlichenben Reliefplatten herstellte (s. auch oben). Die Stulpturen find zwar im gangen im Entwurfe einfach gehalten, find aber burchmeg fauber ausgeführt. Die Inschriften find unterhalb ber bilblichen Darstellungen angebracht. Roch sei angemerkt, bag im Brit. Museum sich ein Lowengewicht befindet mit der Inschrift: "Balaft Tiglath-Bilefers, Königs vom Lande [Affur]. Zwei Minen bes [Ronigs]". G. Lanard, Rinive und f. UberBabylon D. A., S. 467 f. (617); 500 (656); Schraber, Bur Rritif ber Inschriften Tiglath-Bilefers II. (III.) u. f. w. Berlin 1880; KAT.2. S. 217 ff. 240 ff.; C. B. Tiele, Babyl.-affyr. Gefch. I, 217 ff.; F. Sommel, Gefch. Babyloniens-Affpriens, G. 614 ff.; B. Roft, die Reilschriftterte Tiglath-Bilefers III., Bb. 1 (1893), Ginl. S. 1 ff.; S. Windler, Das fpr. Land Jaubi u. b. angebl. Azarja von Juda, in Altorientalische Forschungen I (1893). Bgl. auch Abas, Mfarja, Bojea, Menahem, Bhul u. Usia.

Tigris, hebr. Chiddekel, affprifch-babylon. Idiklat, Diklat (Diglat), arab. Didschleh, perf. Tigra (vgl. auch bes Plinius Diglito), der öftliche ber beiben Mejopotamien und Babylonien teils begrenzenden, teils burchftromenden Zwillingsftrome, bildet fich aus berschiebenen, im allgemeinen aus den Bergen Großarmeniens herabstromenben Quellfluffen, von benen die bebeutenbsten die beiben westlichen: ber eigentliche Dibichleh und ber Gebbeneh-Su, und bie beiben öftlichen: ber Bitlie-Tichai und ber Bohtan-Tichai find. Der Sauptstrom burchfließt nach einem turgen oberen suboftlichen und füdlichen Laufe von unterhalb Diarbetr an in öftlicher Richtung bas breite Thal zwischen ben furdischen und masischen Bergen, um nach Aufnahme bes Bohtan-Tichai sich sudostlich zu wenben, eine Richtung, die berfelbe nach Aufnahme bes großen Bab unterhalb Moful-Rinive mit einer mehr rein sublichen fur eine turge Strecke vertauscht, um schließlich in wesentlich unverandert füboftlicher Richtung und nach Bereinigung mit bem Euphrat mit diesem gusammen in ben Berfischen Meerbusen sich zu ergießen (vgl. die bem Art. Mesopotamien beigegebene Rarte). Lauf bes Tigris ift ein fehr reigenber: biefer unterscheibet fich baburch wesentlich von feinem Bwillingsftrome; jur Schiffahrt ift er bis nach Babylonien hinein bemgemäß lediglich bei ber Thalfahrt zu benuten. Ob mit biefem feinem "pfeilschnellen" Laufe fein Name, den man nach bem Berfifchen als "Bfeil" bebeutend erflarte, gufammenhangt, ift jum minbeften fraglich. Bahricheinlich ift ber Name gar nicht indogermanischen Ursprungs und erft aus bem femitifierten affabisch-sumerischen Jdigna umgelautet. Für den hebräer lag der Tigris - anders als ber Euphrat, ber "Strom" par exellence außerhalb bes Gesichtefreises, womit es gufammenhangt, daß besfelben überhaupt nur an zwei Stellen im U. T. Erwähnung geschieht (1. Dof. 2, 14. Dan. 10, 4); in ber erfteren wird er bagu erft noch für die Bebraer als ein "vor Affur

reste D. A., S. 182. 185; ders. Ninive und litsich, Paradies, S. 170 ff., sowie KAT.2, &

Till, J. Dill.

Timna (Timna') heißt 1. Mos. 36, 12 ein Rebsweib bes Eliphas, Sohnes Gau's, bie nad B. 22 u. 1. Chr. 1, 20 eine Horiterin (Tochter Seirs und Schwester Lotans) mar (vgl. b. A. Efau), und aus beren Berbindung mit Gliphas ein mit Edomitern vermischter ober von ihnen abhängiger Amalekiterstamm abgeleitet wird. Der Chronift führt 1. Chr. 1, 20 außer Amalet and T. selbst unter den Kindern des Eliphas auf, obschon er B. so jene Angabe über ihre Abtunit wiederholt. Der Frauenname T. (val. der Mannesnamen Jimna in 1. Chr. 8 [7], 23) fommt aber auch in ber Lifte ber nach ben Stammen und Bohnfigen bezeichneten edomitischen Stammfürften 1. Mos. 36, 40 als Rame eines Stammes ober eines Begirtes ("ber Fürft Timna" = ber Fürst von Timna) vor; nach bem Chroniken (1. Chr. 1, 51) gehört biefer Stammfürft von 3. und die anderen neben ihm genannten ber Beit nach bem Aufhören bes ebomitijchen Ronigtums an.

Timna (Timnah), Timnata ober Timnath hieß 1) eine Stadt auf bem Gebirge Juda, welche Jos. 15, 67 neben Gibea (f. d. A., Rr. 1) genannt wird. Es wird berfelbe Ort fein, ju welchem Juda von Abullam aus hinauf zog, um bort ber Schafschur beiguwohnen (1. Dof. 38, 12 ff. : wahricheinlich die Ruinenftatte Tibna, welche bie englische Rarte bes Bestjorbanlanbes etwa 51/4 km östlich von Bet Nettif, 141/2 km westlich von Bethlebem ansest. - 2) eine Stadt auf ber Rordgrenze bes Stammes Juda (Joj. 15, 10), bie aber bem Gebiete Dans zugezählt murbe (19, 41 Sie mar in alter Zeit wohl noch gang philiftaiich Bon hier holte fich Simfon ein Beib, bier gab er bei ber Sochzeitsfeier bas befannte Ratiel auf (Richt. 14, 1 ff.). Rach 2. Chr. 28, 18 festen fich auch noch in ber fpateren Konigegeit (unter Ahas) die Philister hier fest, nachdem sie nich: lange borber (unter Ufia) gurudgebrangt und unterjocht worden waren (26, 0). Die alte Orte lage ift durch geringe Ruinenrefte bezeichnet, Die aber ben alten Ramen (Tibne) noch führen. Gie liegen auf bem Abhange eines Sugels an ber Subjeite bes Wadi Sarar, westlich von 'Am Schems (Bethiemes Joj. 15, 10), füdroefilich (unterhalb) von Sor'a (Zarea; von wo aus man nach T. "hinabging" Richt. 14, 1). Aus den Trümmern bes alten Ortes ift bas heutige Dori El-Bureitsch (auf ber hohe über ben Ruinen Tibne) gebaut. S. Guérin, Judée II, 30 f. -3) Ein weiteres T. wirb 1. Maft. 9, so (nach fließender" ausdrücklich erläutert. Bgl. Th. Nol- | griechischer Ramenssorm Thamnata) unter den bete im Bibel-Lexiton Art. Tigris; Fr. De- Städten ermannt, welche Bacchibes in Indaa be-

Der Zusat "Bharathon" ober festigen ließ. "Bharathoni" (Luther Bhara), burch welchen Dieses T. charafterifiert wird, fann febr mohl (wie Neubauer annimmt) aus "Ephrati" verberbt fein: bann murben wir auf ein I. an ber Grenze ober im füblichften Teile bes Stammgebietes Ephraim gewiesen (bis in dieses binein reichte jedenfalls Judaa bamals\*). Ein solches T. ift aber bas bei Josephus erwähnte Thamna, der Hauptort einer Toparchie (Jud. Kr. III, 3, 5). Diese grenzte an die Toparchien von Gophna (Dschifna), Lydda und Ammaus (Nicopolis, heute Amwas) und stand zusammen mit letteren beiben und ber von Joppe im Unfange bes jubifchen Krieges unter bem Befehle bes Effaers Johannes (Jub. Rr. II, 20, 4). Die Lage erhellt mit großer Sicherheit aus Jub. Kr. IV, 8, 1, wo berichtet wird, daß Bespasian von Casarea aus nach Antipatris zog,



Graber won Eibne.

darauf die thamnitische Toparchie unterjochte und weiter bor Lydba und Jamnia rudte. Man follte baber nicht Anftand nehmen, diejes I. in bem heutigen Tibne wiederzufinden (f. icon Ritters Erdf., 2. Aufl. XVI, 562 f.), einer Ruinenstätte 30 km nordnordwestlich von Rerusalem, bei melder eine noch heute erfennbare Romerftrage vorbeiführte, welche Antipatris (f. d. A.) und Gophna, bes weiteren Jerufalem, verband. Die Ruinen find ziemlich umfänglich und beweisen, bag ber Ort einft von beträchtlicher Ausbehnung mar. womit ja nicht streitet, daß Josephus E. und Ludda verglichen mit Gophna und Ammaus als Städte zweiten Ranges bezeichnet (Altert. XIV, 11, 2. Jub. Ar. I, 11, 1). In biejem T. wird enblich auch jenes T. auf bem Gebirge Ephraim zu erfennen fein, welches nach Berteilung bes Landes

bem Josua als persönlicher Besitz in Mitte des Landes zugesprochen wurde. Es führte zum Unterschiede von den beiden anderen T. den Namen Timnath Serah (was sich "überzähliger Anteil" übersehen läßt; Jos. 19, so. 24, so) oder T. Heres (Richt. 2, s). Hier wurde Josua



Graber von Cibue.

auch begraben (Joj. 24, so. Richt. 2, s). Sein Grab glaubt Guerin wieber aufgefunden gu haben (im Sahre 1863). Unter ben Gräbern namlich, welche fich füblich gegenüber ben Ruinen Tibne am Norbabhange eines Berges (ber ber Berg Gaas des A. T. fein konnte, f. d. A.) befinden, ift eines besonders hervorragend. Schon der offene Borplat vor ber Gruft, ber von 4 Bfeilern gestütt wird, ist ganz in den natürlichen Felsen eingehauen. Dehr benn 100 fleiner Rijchen, bie den Fluglöchern eines Taubenschlags gleichen, bienten einst gur Aufstellung von Grablampen. Durch einen niedrigen Gang gelangt man in eine Totentammer, an beren Banben bie Gingange gu 14 Schiebegrabern (Kokim) fich finden; an ber Subwand führt ein weiterer Bang zu einem innersten Raume mit nur einem Schiebegrabe, das man für das Grab des Jojua ausgibt (beionders de Saulcy und Guerin, Samarie II, 90 ff.; Abbildungen und Grundriffe f. bei Bichoffe, Bei-



Graber von Cibne.

träge zur Topogr. ber westl. Jordandaue, Jerus. 1866, S. 76 ff., Sandrezki im Ausland 1871, 979 ff. Surv. of W. Pal., Memoirs II, S. 374 ff.). Nach Sept. Jos. 24, 30 wurden dem Josua die steinernen Messer mit ins Grab gegeben, mit welchen er die Kinder Jörael zu Gisgal beschnitten hatte (Jos. Kap. 5). Diese Feuersteinmesser will alles Ernstes der Abbe Richard (und Guerin stimmt

<sup>\*)</sup> Aber fowerlich bis Bireathon, heute Fer'ata, fubweftlich von Sichen, wie im Art. Bireathon angenommen worben ift.

1696

ihm zu) im Jahre 1870 in jenen Grabfammern noch gablreich aufgefunden haben. Eines ber in jener Gegend befindlichen Felsengraber mag immerhin bas Grab Josua's sein: bas eben beschriebene, bas offenbar einer angesehenen Familie angehört haben muß, scheint aber bei weitem jüngeren Datums zu sein. — Schließlich sei noch erwähnt, bag neuerdings Conder T. Beres in bem fleinen, nörböftlich von dem besprochenen Tibne gelegenen Dorfe Kefr Charith mit jeinen alten Felsengräbern wiederfinden will. Er ftust fich dabei teils auf den Namen (er schreibt Charis), teils auf die Trabition. Die Samaritaner laffen nämlich hier Josua und Raleb begraben fein; Rabbi Jatob von Baris (1258) besuchte biefe Graber von "Caphar Cheres", und die Rarte des Marino Sanuto (1322) verzeichnete "Tapni Atzare", b. i. Timnath heres an dieser Stelle. So bestechend diese Ansicht sein mag, so erscheint fie boch nicht haltbar. Bas ben Namen anlangt, so dürfte die nur Richt. 2, . überlieferte Form "Beres" Schreibfehler für "Serach" sein; und jene Tradition beweist gar nichts: wurde boch ber h. Baula bas Grabmal Jojua's in T. bei Bethsemes (f. Nr. 1) gezeigt, und mit bem letteren hat auch icon bas Onom. bas T. Jojua's verwechselt. S. über die jubifchen u. muhammed. Traditionen über Josua's Grab ZDPV. II, 13 ff. VI, 195 ff.

Timnath Seres (Timnath cheres), f. Timna, Nr. 3.

Timnath Serah (Timnath sérach), f. Timna. Nr. 3.

Timotheus hieß der Anführer des ammonitischen Heeres, gegen welchen der Maffabäer Judas nach Eroberung ber Burg in Jerusalem in seinen Kriegen gegen die feinblichen Nachbarvölker (S. 809) zwei Feldzüge unternahm. In bem ersten eroberte Judas nach mehreren siegreichen Schlachten das befestigte Jazer (f. Jaefer); in bem zweiten entfette er nach Eroberung Bofors (j. d. A.) die von dem Beere des T. belagerte Festung Dathema (f. d. A.), in welche die Juben geflohen waren, eroberte, nordwarts ziehend, mehrere andere fefte Stabte bes Oftjorbanlandes (f. Migpa, Rasbon, Mateb, Bojor u. Bogra), schlug das neugebildete, bei Raphon (f. d. A.) gelagerte, durch arabische Solbner verstärfte Beer bes T. und verfolgte die Fliehenden nach (Aftharoth) Rarnaim (f. b. A.), bas er ebenfalls erfturmte und gerftorte (1. Daff. 5, 6-18. 24-44. Joseph., Altert. XII, 8, 1-4). Als Schauplat ber Rämpfe und Riederlagen des T. erscheint im 1. Maklabäerbuch und bei Josephus nur das Ostjordanland; er selbst aber tann ein Ammoniter mit griechischem Namen ober auch ein den Ammonitern zur Führung ihres Heeres von ben Sprern

2. Mattabaerbuche wiederholt vortommende E. ift von einigen für einen von jenem T. verschiedenen fprischen General gehalten worden, ift aber mit jenem ohne Zweifel identisch. Und zwar ift bie Erzählung 2. Matt. 10, 24-27 mahricheinlich nut eine entstellte, ben Kriegsschauplat nach Jubac verlegende Uberlieferung über jenen erften Feldang des Judas gegen T. (1. Maff. 5, 6-e; vgl. auch d. A. Gazara), die einzelne wirklich geschichtliche Details (3. B. die Flucht bes T. in die von feinem Bruber Chareas befehligte Fefte; B. sz. 27) enthalten mag, jebenfalls aber ben T. ju fruh umtommen läßt; und ganz zweifellos ift bie Erzählung 2. Maff. 12, 2. 10-26 nur ein weniger geichichtlicher Bericht über jenen zweiten Felbang bes Judas gegen T. (1. Matt. 5, 24-44). - Unter diesen Umftanben ift bie Erwähnung bes T. neben Bacchides in 2. Matt. 8, 20—22 und neben Nitanor in Rap. 9, s trop ber Rudweisung in Rap. 10, se eine fehr zweifelhafte Stute für bie Annahme, bas berfelbe als iprifcher General icon an ben 1. Maft. 3, 38 ff. berichteten, in Judaa geführten Rampfen beteiligt war, wenn auch die Rotig, daß in einer ber Schlachten zwischen Jubas und E. ein gur naberen Umgebung bes letteren gehöriger Mann Namens Phylarches (Luther: ein Sauptmann) getötet worden sei, geschichtlichen Grund haben mag.

Timotheus, ein jungerer Freund und Gehilfe bes Apostels Baulus, nach 1. Ror. 4, 17. Phil. 2, 10-22 wohl der vertrautefte aller feiner Ditarbeiter. Nach Apftlg. 16, 1 ff. hatte ihn Banius auf seiner zweiten großeren Missionsreise, als er mit Silas in ben lyfaonischen Stabten Derbe und Lyftra weilte, am wahricheinlichften in Lyftra, wo L auch zu Saufe gewesen sein tann, tennen gelernt und gewonnen. Nach berfelben Stelle war T. eines griechischen, b. h. heidnischen Baters und einer judischen Mutter Rind, und hatte als folches die Beschneibung nicht empfangen, mar bagegen famt feiner Mutter bereits bor feinem Arichluß an Baulus driftgläubig geworben. Def nun Baulus nach B. . ihm, als er ihn gum Reifegefährten annahm, "um der in jenen Gegenben wohnenben Juben willen" bie Beschneibung nachträglich erteilt, ist vielfach im Wiberspruche mit ben fonftigen gefetesfreien Grundfagen bes Baulus gefunden und auf Rechnung einer Tendent ber Apostelgeschichte, ben Beibenapostel jubifcher ericheinen zu laffen, gefett worden; um fo mehr als Paulus Gal. 2, s f. erzählt, er habe in Sernfalem ber Bumutung, feinen Gefährten Titus. einen geborenen Griechen, zu beschneiben, entschieben wiberftanben. Inbes liegt bie Sache boch in beiden Fallen verschieden: Titus mar ein unameifelhafter Grieche, T. bagegen tonnte um feiner Mutter willen als Jube gelten, jo daß bie Unterlaffung ber Beichneibung bei ihm für Juben zugeschidter General gewesen sein. — Der im besonders anstößig war, und Paulus hat auch

Jonst barauf gehalten, daß ber Rude als Christ bie Beschneibung nicht zu verleugnen, sich nicht zu entnationalifieren habe (1. Ror. 7, 18). Dazu tommt, daß die Beschneibung bes Titus von falichgesetlichen Chriften geforbert und fo für Baulus zu einer Brinzipienfrage wurbe (Gal. 2, 4. 5), während die des T. eine freiwillige Kongeffion an die Gefühle noch unbefehrter Ruben mar, benen in allen sittlich inbifferenten Dingen entgegenzukommen und fich anzubequemen Baulus nach 1. Ror. 9, 20 für driftlich-recht und geboten bielt. - E. begleitete ben Apostel von Rleinasien nach Europa, teilte seine Wirtsamteit in Philippi, und blieb vielleicht nach bes Baulus und Silas unfreiwilliger Abreife bort noch gurud: in Beroa mit ihnen wieber vereinigt, blieb er mit Silas auch hier jurud, als Baulus ben jubischen Begereien weichen mußte, tam bann bem Apostel nach Athen nach, von wo ihn berselbe zu ber gefährdeten Gemeinbe ber Theffalonicher fanbte (Apftig. 16. 17, 10. 14. 15, 1. Theif. 3, 1): war bagegen in Korinth wieber bei ihm, als er bie beiden Briefe an die Theffalbnicher ichrieb (Apftlg. 18, s. 1. Theff. 1, 1. 2. Theff. 1, 1). Auch auf ber britten großen Diffionsreise bat ihn Paulus in Ephesus bei sich und betraut ihn bort mit einer Sendung nach Macedonien und Rorinth (Apftlg. 19, 22. 1. Ror. 4, 17). Aber entweder ift T. damals nicht bis Korinth getommen, ober er hat in der gegen den Apostel aufgewiegelten Gemeinbe nichts ausgerichtet, fonbern eine ichroffe Burudweisung erfahren (- vielleicht geht bas "ber beleidigt ist" 2. Kor. 7, 12 auf ihn -): benn im zweiten Rorintherbriefe, ben Baulus auf ber Reife von Ephefus burch Macedonien nach Korinth fchreibt, ift von ber Sendung bes T. feine Rebe mehr, vielmehr hat Baulus inzwischen ben Titus hingeschickt, und T. befindet fich bei bem Apostel in Macedonien (2. Ror. 1, 1). Er hat bann benfelben nach Rorinth begleitet, wie aus bem bort nun verfagten Briefe an die Romer (16, 21) hervorgeht; ist weiterhin bei ber Rudfahrt nach Jerusalem ihm nach Troas vorausgereift (Apftlg. 20, 4) und teilt bann feine Gefangenichaft zu Cafarea und Rom (Apftig. 21-28), wie aus ben in berfelben abgefagten Briefen an bie Roloffer (1, 1), ben Bbi-Iemon (B. 1) und an die Philipper (1, 1) erhellt. Bon Rom gedachte ihn Paulus nach Phil. 2, 10 au der ihm besonders teuren und hilfreichen Bemeinde von Philippi zu fenben. - Roch weiter wurden wir die bem Apostel durch T. geleifteten Dienfte verfolgen tonnen, wenn die beiben im R. T. vorhandenen "Briefe an T." wirklich von Baulus herrührten. Nach dem erften berjelben (1. Tim. 1, 2) hatte ihn der Apostel bei seiner Abreife nach Macebonien in Ephefus zurudgelaffen, um bortigen Frrlehrern zu wiberfteben: bas läßt

Ephelus nur erst als künftige geweikaat werden. in bas bekannte Leben des Apostels nicht unterbringen. In dem zweiten Briefe befindet fich Baulus als Gefangener in Rom, fieht feinem Darthrertobe entgegen und ruft ben T. zu sich; aber bie Berhaltniffe ftimmen nicht mit benen bes Philipperbriefes. Allerdings liegen biefe Schwierigkeiten sich beben durch die alte Annahme einer Befreiung bes Apostels aus ber romischen Gefangenichaft (Apftig. 28) und feiner fpateren Burudführung in eine zweite, in ber er ben Marthrertob gefunden hatte; zwischen beiden konnte er bann - allerbings im Biberspruche mit der Ahnung Apstlg. 20, 88 - nochmals in Ephejus gewesen fein. Aber auch fonft wollen jene Briefe zu bem Apostel Baulus. wie wir ihn aus feinen alteren Briefen fennen, und insonderheit zu feinem vieljährigen vertrauten Berhaltnis zu T. wenig ftimmen. Sie zeigen meber die Sprache noch die Gedantenfluge des Apostels und enthalten teils amtliche, teils perfonliche Ermahnungen, von denen man nicht begreift, wie ein jo vieljähriger und bemährter Mitarbeiter bes Apostels sie notig haben konnte; ganz abgesehen von der 1. Tim. 4, 12 vorausgesetzten "Jugend" bes T., ber minbeftens ichon 12 bis 15 Rahre bes Apostels Gehilfe war, und anderen Schwierigkeiten, welche die Briefe als Schriftstude des Apostels unbegreiflich machen. Da fich biefelben neben perfonlichen Ermahnungen an ben Prediger bes Evangeliums hauptfächlich mit ber Abwehr von Brrlehrern und mit ben rechten Erforderniffen zu den Gemeindeamtern beschäftigen, so drangt sich die Bermutung auf, baß sie - und ebenso ber gang verwandte Brief an Titus - bem nachapoftolifchen Beitalter entstammen, jenen Beiten, ba die Borläufer ber gnoftischen Irrlehren bie Gemeinden ängstigten, und alles barauf antam, biefelben bei ber Ginfalt ber apostolischen überlieferung zu erhalten und tuchtige, bingebende Manner an ihre Spite zu ftellen. Damals mag ein wohlmeinenber Bewunderer bes beimgegangenen Apostels ben — im Altertum nicht wie heute als unerlaubt geltenden — Berfuch gemacht haben, benfelben gleichfam aus bem Grabe jur Gegenwart reben und ben Gemeinden feine Lehrtradition und Gemeindeverfaffung ans Berg legen zu laffen; in ber Berfon bes T. wurden fo insonderheit die im Amte ftebenben Gemeindeleiter zu aller Bucht und Treue ermahnt. — Indes auch bei diefer Auffaffung ift es möglich, daß wenigstens bem zweiten Briefe ein fleines echtes Briefchen bes Apostels an ben T. gu Grunde gelegt ift, und daß bemjelben die Berfonalnotigen, nach welchen bes T. Mutter Eunite, seine Großmutter Lois geheißen, und bag er bon benfelben von fruh an in ber Schrift und Gottesfurcht erzogen worben, entstammen. Roch einmal begegnen wir dem T. im N. T. Hebr. 13, 22, wo er als ber Freund bes Berfaffere ericheint, ber eben "frei fich aber, ba nach Apftig. 20, 20. 20 Freiehrer in getommen", bemnachft zu ben Lefern reifen werbe. Da ber Hebräerbrief auch weiterhin Grüße aus Italien kommender Christen ausrichtet (13, 24), so ist es um so wahrscheinlicher, daß T., mit Paulus in Rom gesangen, die neronische Bersolgung überlebt hat. Die spätere kirchliche Überlieserung macht ihn auf Grund von 1. Tim. 1, 2 zum ersten Bischof von Ephesus und läßt ihn unter Domitian oder Nerva den Märtyrertod sterben. Bg.

Tiphiah (hebr. Tiphsach), eigentlich "Furt", ein Name wie Frankfurt u. a. m., bas Thapsacus der Griechen und Römer, wird 1. Kon. 4, 24 [5, 4] als nördliche Grenzstadt des im Süden bis Gaza sich erstreckenden salomonischen Reiches bezeichnet. Die Stadt war 50 Barasangen weit vom (d. i. oberhalb des) Arages-Chaboras, in der Nahe bes heutigen Rakka am Euphrat belegen und verdankt Namen und Urfprung ber bier für Kamele praktikablen, bei niederem Wasserstande nicht über 3 bis 4 Fuß tiefen Furt bes erst von hier abwarts ununterbrochen Schiffbaren Stromes. eine Lage, welche ihm eine erhebliche Bebeutung für den Handelsverkehr verschaffte (Kiepert). Hier war ber Abergang über ben Guphrat für bie Heere bes jungeren Chrus, sowie Alexanders bes Gr. (Xenophon, Arrian, Curtius). In der Rabe lag das biblische Rezeph, das keilinschriftliche Ragappa (f. bie bem Urt. Mejopotamien beigegebene Karte). Seit dem 4. Jahrh. n. Chr. geichieht bes Ortes in ber Geschichte feine Ermahnung mehr. S. Ritter, Erdf. X, 1111. 1114 f.; Riepert, Lehrb. b. alt. Geogr. (Berl. 1878), S. 162 f. Auffallend ist die 2. Kön. 15, 16 gegebene Notig, daß Menahem um die Beit feiner Thronbesteigung, von Tirza ausziehend, Tiphfah und sein Gebiet, weil ihm die Thore nicht aufgethan wurden, geschlagen und bie ichwangeren Beiber bafelbft habe gerhauen laffen. Dag bier bas am Euphrat gelegene T. gemeint sei, ift schwer zu glauben. Die Notig tann sich wohl nur auf eine jum Gebiete bes Reiches Israel gehörige, übrigens nicht notwendig zwischen Tirza und Samaria gelegene Stadt beziehen, die Menahem nicht als Ronig anerkennen wollte. Gine folche Stabt mit dem Namen Tiphfah ift aber fonst gang unbefannt, weshalb Thenius vermutet hat, bag ber Name aus Tappuah (f. d. A.) verschrieben fei (Riehm).]

Tiras heißt 1. Wos. 10, 2 (1. Chr. 1, 5) ber lette von ben sieben Söhnen Japhets (s. d. A.). Seit Josephus (Altert. I, 6, 1) erblidt die herrschende Meinung in T. das Bolf der Thraker, ohne etwas anderes, als den ungefähren Gleichstang der Namen dafür geltend machen zu können; in Wahrheit gehen jedoch Tiras und das griechische Thräkes (eig. thrälkes) weit auseinander. Andere dachten an die Tyriten, die Anwohner des Tyras (bei Hervotat Thres), d. i. des heutigen Oniestr. Diese Tyritai waren jedoch nach Herodot

IV, 51 hellenen, die nur von ihrer Ansiebelung an der Mündung des Tyras jenen Ramen führten. Dagegen spricht alles für die Annahme (Tuchs u. a.), daß unter T. das alte Bolt der Tyrrhener (griech. Tyrsenos), ein Zweig der Belasger, zu berfteben fei. Raber werben wir babei nicht an die italischen Tyrrhener (Etruster), sondern an bie Tyrsener zu benken haben, welche nach den Berichten ber Kaffischen Schriftsteller zahlreiche Bunte an ber Rufte bes ägeischen Meeres innehatten und als Seerauber gefürchtet waren. Thucyd. IV, 109 gebenkt ihrer als Anwohner bes Athos mit bem Bemerken, daß fie einst auch auf Lemnos und zu Athen anfässig gewesen seien. - Auf einer Inschrift in den Tempelruinen von Karnak werden Turuscha neben Sardiniern, Siziliern und Achajern unter ben Bunbesgenoffen ber Libyer (f. b. A.) genannt, welche gur Beit ber 19. und 20. Dynaftie (nach üblicher Rechnung im 14.—13. Jahrh. v. Chr) in Agypten einfielen und vom Pharao Ramfes III. gezüchtigt wurden (s. o. S. 58 und Erman, Agwten, S. 80). Sind diese seefahrenden Turufde. wie nicht zu bezweifeln, ibentisch mit ben Imsenern der Griechen, so haben wir hier eine mfunbliche Bestätigung für bas Alter und bie einftige Bedeutung dieses Bolkes im Mittelmeer.

Ksch.

Tirhala. Dieser Fürst wird 2. Kon. 19, . 3es. 37, . ein König von Athiopien genann, und die Schrift berichtet von ihm, daß er gegen Sanherib, welcher in Judaa eingefallen war, herangezogen sei. In der That wird Tirhala von den Listen als dritter und letzter König der 25. "äthiopischen" Dynastie bezeichnet. Die Denkmäler haben seinen Namen erhalten und zwar

in der Form Tahark

Leiber miffen bie agpptischen Inschriften nur menig von seinen Rriegsthaten zu berichten; fie geben inbeffen Runde von feinem Beftreben, fich als Banberr Ruhm zu erwerben. Nicht unbeträchtliche Erweiterungen bes Amonstempels zu Theben (Rarnat) banten ihm ben Urfprung; auch haben fich fleinere Dentmaler mit feinem Ramen erhalten, von benen wir nur eines besonders ichonen Starabaus von Elfenbein im Dresbener Antitenkabinett erwähnen. Eine Apisstele lehrt, baß er etwas langer als 26 Jahre, von 704-677 v. Chr. bas Scepter führte. Je weniger bie agpptischen Dentmäler über Tirbata's Kriege berichten, befto mehr wiffen bie affprischen von ihnen zu ergablen. Im Ginklange mit ber Bibel wird in Sanheribs Inschriften über feinen britten gegen Phonicien und Palaftina gerichteten Feldzug, bas

Anruden eines Ronigs von Milucha (b. i. Meroe) und auch eine angebliche Besiegung besielben, bon ber bie Bibel nichts weiß, gemelbet, ohne bag jeboch biefer Konig T. genannt wurde; feine Bezeichnung als König von Milucha ftimmt aber auffallend bamit überein, daß auch in ber Bibel T. noch nicht König der Agppter, sondern Beherricher ber Athiopier genannt wird (vgl. G. 1379a). Aus ben Inschriften Ajurbanipals aber, in benen er Tar-ku-u heißt und als "Rönig von Agppten (und) Ruich" vortommt, erfahren wir, daß nach Sanheribs Sturz ein affprisches Beer unter Afarhabbon an ben Ril gezogen fei und T. geichlagen habe. Als dieser bald barauf das assyriiche Joch abgeschüttelt und die von Asarhabdon eingesetten Satrapen verjagt hatte, zog beffen Sohn Affur-bani-pal (Sarbanapal) gegen ihn ins Feld, schlug bei Karbana (Kanopus) sein Lager



Champollion 1. j. Monuments de l'Égypte II. pl. CXCVI Nr. 2

auf, ftieg bann bei Memphis auf bas Beer bes Athiopiers, schlug es und zwang den König zur Die Affprer Scheinen auf biefem Buge jebenfalls bis Theben gekommen zu sein, biese Stadt belagert und eingenommen und T. gezwungen zu haben, sich nach Athiopien zurückzuziehen (vgl. Schrader, KAT.3, S. 326. 336. 338). Über sein Ende fehlt es an Nachrichten. — Es sei hier bemerkt, daß wir die drei Könige, welche die 25. athiopische Dynastie bilden, taum für Manner tuschitischen (athiopischen) Stammes halten bürfen; - sie scheinen vielmehr Agnoter gewesen zu sein. Brugichs Borichlag, fie für Rachkommen ber geftürzten Priefterkönige ber 21. Dynastie zu halten, ift burchaus annehmbar. - Gerabe unter ihnen und ihrer Familie icheint zu Rapata am Berge Bartal ber Amonsbienft, bem die Pharaonen bes 21. Bharaonenhaujes zu Theben vorgestanden hatten, in Athiopien fraftig erblüht zu fein und ägpptifche Runft, Schrift und Sitte in ber hauptstadt pon Rusch besondere Pflege genoffen zu haben. Bu

el-Gise wird ein Portraitsops von Grauwacke mit abgebrochener Nase und beinahe negerhaften Gesichtszügen sonserviert, den Wariette für den des T. hielt, doch ist es unerwiesen, ob er in der That zu einer Statue dieses Königs gehörte.

Tirga, b. i. "Anmut" hieß eine (bie jungfte?) Tochter bes Zelophchab (4. Mos. 26, 88. 27, 1. 36, 11. Jos. 17, 8). So hieß aber auch (offenbar wegen ihrer anmutigen Lage; vgl. Hoheel. 6, 4) eine altcanaanitische Konigeftabt (Joj. 12, 24), bie Jerobeam I., ber anfänglich in Sichem residierte (1. Kön. 12, 25), zur Hauptstadt des nördlichen Reiches erfor (1. Kön. 14, 17. 15, 21. 28). Hier wurden denn auch die Könige Jeraels begraben (1. Kon. 16, 6). Als Simri, ber Morber Gla's, bon Omri's heere überrascht murbe, stedte er in ber Berzweiflung ben Königspalaft (bie Citabelle) L's in Brand und fand felbft feinen Tod in ben Flammen (1. Kön. 16, 8 ff.). Sechs Jahre später verlegte Omri die Residenz nach dem von ihm erbauten Samarien (B. 23 f.). Später wird die Stadt nur noch 2. Kön. 15, 14. 16 erwähnt, als ber Ort, von welchem aus Menahem (nach Josephus Oberfeldherr bes israelitischen Beeres) nach Samarien eilte, um Sallum zu toten und fich bes Ronigsthrones zu bemächtigen, und von wo aus er (so wird B. 10 zu verstehen sein) ben Bug nach Tiphiach (f. d. Art.) unternahm. Beber bas A. T. noch Joseph. oder bas Onom. enthalten eine Anbeutung über bie Lage T.'s. Aber Brocarbus (im 13. Jahrh) und Brendenbach (im 15. Jahrh.) erwähnen ein Therja (jo lautete im hellenistischen Munde, &. B. bei Sept. ber Rame T.'s) 3 St. oftlich von Samarien. Daher hat Robinson (R. B. F., 396 f.) T. mit bem heutigen großen Dorfe Țallûza (bas Țarlosa bes Talmub?) 7 km nordnordöftlich von Nablus, ibentifiziert. Der ca. 1000 Einw. gahlende Ort liegt auf einem, eine weite Aussicht barbietenben, hervorragenden Buntte, umgeben bon Sugeln, bie mit bichten Olivenhainen bebedt find. Außer Cifternen finden fich bort teine Reste aus dem Altertume, f. Guerin, Samarie I, 365 ff. Memoirs II, 158. Neuerdings hat Conber (f. Memoirs II, 228) T. viel weiter nordlich gesucht: in bem Dorfe Tajagir bei Tubas, mofelbft zahlreiche Feljengraber und fugenrandige Steine auf eine alte Ortslage hinweisen (ebenb. p. 245 ff.). Allein jo abgelegen von ber hauptftrage bes Landes barf die alte Refibeng ber israelitischen Könige schwerlich gesucht werben. Talluza liegt bagegen unweit ber Hauptverkehrsstraße, die bon Bethel über Sichem nach Engannim führte.

Tisbe (Thisbe) war nach bem griechischen Texte Tob. 1, 2 bie Heimat bes Tobias und lag im Stammgebiete von Naphtali, süblich von Kedes, oberhalb Hazor (f. b. Artt.), könnte also (wenigftens wenn man hazor in Tell hazur wieberfindet) etwa mit Sepp (Jerusalem, 2. Aufl. II, 310) in bem hochgelegenen Dorfe Taiteba auf bem Bege bon Safed nach R. erblidt werden: freilich haben bie Ramen T. und Taiteba sicher nichts miteinander zu thun. Noch zweifelhafter aber muß es erscheinen, ob T. in Naphtali auch ber Heimatsort bes Bropheten Elia, "bes Tisbiten" gewesen fei. 3mar spricht ber überlieferte Text 1. Kon. 17, 1 nicht bagegen (f. schon oben S. 379b), aber bie LA. bes hebr. T. a. a. D. ift um bes Reugnisses ber Sept. und bes Josephus willen, sowie aus anderen Gründen sehr verdächtig. Wahrscheinlich wird ursprünglich bagestanden haben: "Aus T. in Gilead" (burch welchen Bufat biefes T. von bem westjordanischen unterschieden wurde; vgl. Redes Naphtali u. a. Städtenamen). Es hat daher viel für fich, mit Rafteren (ZDPV. XIII, 207 ff.) an Rhirbet (el-) Iftib auf einer Sohe ber rechten Seite bes Babi 'Abichlan, 13 km westl. von Dichefasch, 16 km nördl. vom Jabbot, zu benten; eine Ortlichkeit, die auch die Tradition als Elisa's Stadt bezeichnet (die Ruinen führen heute auch noch den Namen Mar Eljas).

Tija, j. Mahlzeit, S. 956.

Titel, richtiger Tüttel (Luther: Tütel), f. v. a. Bunkt, Tüpfelchen, fteht Matth. 5, 18 u. Luk. 16, 17 für das griech. Keraia (= Hörnchen), womit ein bem fleinften hebr. Buchftaben, bem Jod, in ber Rleinheit noch vorangehendes Satchen der hebr. Schrift bezeichnet ift. Natürlich tann an bie erst im 6. ober 7. Jahrh. nach Chr. bem Konsonantentext beigefügten Botal- und Accentzeichen nicht gebacht werden. Auch bie Kronchen (tagin), mit welcher nach talmubischer Borschrift die Röpfe gewisser Buchstaben in den Bibelhandschriften verziert fein follen, gehoren ichwerlich icon ber Beit Jefu Bielmehr wird man an Satchen zu benten haben, welche Bestandteile einzelner Konsonantenzeichen bilben (vgl. die Kolumne F der dem Art. Schrift beigegebenen Tafel).

Titus, ein Gehilfe des Apostels Baulus, ber in ber Apostelgeschichte nicht vorkommt, aber burch ben Galater- und zweiten Rorintherbrief uns befannt wird. Rach Gal. 2, s war er ein geborener Grieche (Beibe) und begleitete ben Apostel von Antiochia nach Jerusalem, als dieser wegen ber von hier aus in die antiochenische Gemeinde bineingetragenen judaistischen Zumutungen (siebe Apostel Nr. 7) mit Barnabas fich an die Urgemeinde und deren Häupter hatte abordnen laffen (Apftlg. 15, 1 f. Gal. 2, 1-10). Auch dem T. ward bei dieser Gelegenheit von befangenen Judendriften die Bumutung, fich beschneiben zu lassen, um ein rechter Christ zu sein, gemacht; aber

Beise bas Evangelium verfälschten und Die Freibeit des Chriften bom mojaischen Ceremonialgeset grunbfäglich verleugneten (Gal. 2, 4. 5). berum begegnet uns T. in bem gegen Ende ber britten großen Missionsreise verfaßten zweiten Korintherbriefe (Kap. 2. 7 u. 8). Als die 1. Kor. 4, 17 erwähnte Sendung des Timotheus in die bamals vielverwirrte und gegen ben Apostel aufgehette torinthische Gemeinde auf hinderniffe gestoßen ober gescheitert war (vgl. d. A. Timotheus), fandte Baulus ben T. nach Rorinth und gab ihm ohne Zweifel ben 2. Ror. 2, s. 4. 7, s. 12 ermahnten fehr bewegten und icharfen Brief mit, T. entledigte fic ben wir nicht mehr besitzen. seines schwierigen Auftrages, die Autoritat bes Apostels in Rorinth wiederherzustellen, mit beftem Erfolge: waren offenbar hochft peinliche und für Baulus trantenbe Dinge vorgegangen, jo fand T. boch bie Mehrheit ber Gemeinbe über bieielben betrübt und voll Gifer, die Mitschuld von fich abzulehnen, fo bag er dem Apostel, der in bochker Spannung ihn erst in Troas erwartet hatte und bann ihm nach Macebonien entgegengereift war, bie tröftlichften Rachrichten überbringen fonnte (2. Kor. 2 u. 7). Der Apostel, in lebhafter Frende und Befriedigung, fandte ihn bon Macedonien fefort - mahrscheinlich mit unserem zweiten Rorintherbriefe - wieber nach Rorinth gurud, um bort eine weitere verschleppte Angelegenheit, bie er vor seiner eigenen Antunft erledigt zu feben wünschte, die Sammlung der für die armen Chriften in Balaftina bestimmten Kollekte (1. Ror. 16, 1 f. 2. Kor. 8-9. Röm. 15, 20 f.) zum guten Abfchluß zu führen, und bei biefer Gelegenheit erhalt E. von ihm vor ben Korinthern wieberholt bas höchste Lob (2. Kor. 8, 10 u. 22. 12, 18). — Der im R. T. enthaltene Brief "an T." wurde uns benselben in späteren ähnlichen Aufträgen zeigen, wenn nicht seine paulinische Abfassung aus benselben Gründen, wie die der Briefe an Timotheus (f. b. Art. Timotheus), ftarten fritischen Bebenfen unterläge. Es wird vorausgesest (Tit. 1, 1), daß Baulus den T. in Kreta zurückgelassen habe, um die bortigen driftlichen Gemeindeverhaltniffe au orbnen, felbst aber (3, 19) nach Rifopolis (f. b. A.) gereift fei, um bort zu überwintern und ben Gehilfen abzuwarten. In die aus der Apostelgeschichte befannte Lebenszeit bes Apostels fallt fein Aufenthalt in Rreta, und vollends eine Überwinterung in irgend einem Nikopolis läßt fich in keine feiner betannten großen Diffionereisen einreiben. mußte man auch biefe Borgange in die etwaige Bwischenzeit zwischen einer erften und zweiten romischen Gefangenschaft (f. b. A. Paulus Rr. 9) fegen. Aber in hohem Grabe unwahricheinlich ift es, bag Baulus bem Titus bie Dinge, welche ber Brief enthalt, anftatt fie ihm vor feiner Abreife gu Baulus wehrte bieselbe ab, gerade weil biese Bu- fagen, hinterher erft geschrieben haben follte, mutung von Chriften ausging, die auf diese jumal sie meist derart find, daß ein vieljahriger

bewährter Gehilse bes Apostels sie sich selbst sagen konnte. Und so erklärt sich auch dieser Brief, wie die beiden an Timotheus, vielmehr als spätere Einkleidung von Ermahnungen, welche man in den Zeiten der beginnenden gnostischen Irrsehre behufs rechter Auswahl und Amtössührung der Altesten und treuen Festhaltens an der einfachen apostolischen Überlieferung glaubte im Namen des bereits verstorbenen Apostels in Umlauf bringen zu sollen. Die spätere kirchliche Überlieferung, welche den Taum ersten Bischof von Kreta macht, ist ohne Aweisel nur aus Tit. 1, s entsprungen.

Tob (Tob), eine Landschaft im Oftjordanlande, wird nur in der Geschichte Jephtha's (Richt. 11, s. s) und 2. Sam. 10, s. s (wo statt "38 Tob" zu segen: "Männer von Tob") erwähnt. Aus biesen Stellen geht mit Sicherheit hervor, baß bie Gegend in der Rabe bes ammonitischen und fprischen Gebietes gesucht werben muß; aber näher wo, ift ichwer zu entscheiben. 1. Maff. 5, 18 wird ein Tubin (griech. Tubion ober Tobion) in Gilead genannt, welches höchst wahrscheinlich mit unserem L. identisch ift, und die 2. Matt. 12, 17 erwähnten Tubianer (von denen wir sonst nichts wissen, konnten banach Bewohner der Landschaft T. sein (über Tarah s. d. A. Karkor u. S. 845). Den einzigen einigermaßen ficheren Unhaltspunkt, die Lage von T. zu bestimmen, bietet vielleicht ber jerusalemitische Talmub, der T. mit Sustta identifiziert. Lepteres wird im Talmud öfter erwähnt als eine reiche, von Beiden bewohnte Stadt, die in regem Berkehr mit bem ihr gegenüberliegenben Tiberias, aber auch in fortwährender Feindschaft mit demfelben ftand. Es liegt nun nabe, Sustta (bie "Roffeftabt") mit bem gur Detapolis gehörenben Sippos, b. i. "Roß" zu ibentifizieren (f. ZDPV. IX, 349 f.), welches nach Josephus 30 Stadien von Tiberias entfernt war. Danach ware T. auf bem Oftufer bes galilaischen Meeres zu suchen (fo neuerdings S. Merrill). Conber sucht es weiter füdlich, in Țaijibe\*), ca. 10 englische Meilen süblich von Mkés, de Saulcy dachte an die umfänglichen Ruinen Thaban, 3 St. öftlich von der Ratobsbrüde.

**Tobia** (hebr. Tobijjah, d. i. mein Gut ist Jehova), ein im A. T. nicht seltener Rame. Unter ben Trägern besfelben (2. Chr. 17, s. Esr. 2, so. Neh. 7, 69. Sach. 6, 10. 14) tritt namentlich hervor: 1) Tobia, ber Berfische Boat bes Ammonitergebietes, welcher mit Saneballat u. a. ber jüdischen Kolonie zur Zeit Esra's und Nehemia's viele Schwierigkeiten bereitete (Reh. 2, 10. 3, 23 bis 25. 4, 1 ff. 6, 1 f. 12. 14; f. Rehemia, Saneballat). Seine Intriguen wurden für Nehemia namentlich daburch gefährlich und hinderlich, daß T. burch Berschwägerung mit ansehnlichen Familien der Rolonie, u. a. auch mit bem Sobenpriefter Eljasib (f. d. A.) eng verbunden war, mit denen er fortgebend eine lebhafte Rorrespondeng unterhielt, und die sich ihm eiblich verbunden hatten (6, 17-10. 13, 4). Rach Rehemia's Abreise von Jerusalem stieg daher auch der Ginfluß L's so bedeutend, daß ihm in den Tempelraumen selbst ein Depot errichtet werben tonnte, welches allerbings gleichzeitig auch für Tempelzwede verwandt wurde (13, 4 f.). Rehemia's zweite Anwesenheit machte auch biefem Unfug ein Enbe (13, r f.). -2) Tobia ift wohl auch die hebr. Grundform für bie beiben Namen Tobit (Tobi) und Tobias, mit welchen ber griech. Text des Tobiasbuches die beiben Helden bieses Buches, Bater und Sohn, unterscheibet. Luther nennt beibe Tobias, inbem er ber lateinischen Gestalt bes Buches bei Sieronymus folgt, welche eine vielfach berftummelte, ftellenweise (g. B. 6, 10 ff.) mit monchischen Buthaten verunftaltete Bearbeitung bes Urtertes barftellt. (Die einfachfte unter ben griechischen Formen des Textes, nach welcher auch die folgenben Stellenangaben gemacht find, findet fich z. B. in der deutschen Bibelübersepung von de Bette wiedergegeben). Das Buch ift eine Legende bes späteren Jubentums. Ein geschichtlicher Rern mag ihr zu Grunde liegen, wiewohl z. B. die Angabe, daß Salmanaffar nach ber Zerftorung Samariens noch längere Beit regiert habe (1, 9-12) ungeschichtlich ist. Ihr Wert, der nach der Berschiebenbeit ber Textgestalten ju schließen, frubzeitig erkannt worden ift und dem Buche weite Berbreitung gegeben hat, liegt in ber erbaulich-lehrhaften Bearbeitung biefes Rernes. An Tobit, bem Bater, wird die Tugend eines rechtschaffenen Jeraeliten dargestellt. Im galilaischen Thisbe, einer Stadt bes Stammes Raphtali geboren, fruh verwaift, aber von seiner gottesfürchtigen Großmutter Debora fromm erzogen, gehört er zu ben wenigen Bürgern des verfallenden Norbreiches, die am Gottesbienfte in Jerusalem und überhaupt am mosaischen Gesetz festhalten (1, 2-8. 5, 13). Bei ber Zerftorung Samariens mit nach Ninive geführt, halt er fich rein von heidnischer Gitte, gewinnt aber burch seine peinliche Redlichkeit (vgl. 2, 18 ff.) bie Gunft bes Konigs, beffen Rommiffionsgeschäfte ihn in ben Stand fegen, auf feinen Sanbelereifen in entfernte Landesgegenben im medischen Rhages ein Kapital anzulegen (1, 12 f.).

<sup>&</sup>quot;) Das arab, taljibe (fem. von taijib — hebr. pob) bedt sich allerbings mit hebr. Tod. Aber darauf ist wenig zu geben. Im Westjordansande heißen allein d Orte op-Taljibe, "die Gute, Schöne". Andere Orte des Ramens liegen im Hauran, in Syrien und anderwärts. Wenn Rieperts Wandkarte Tajibe mit dem Tadae des Alexander Bolhhistorie Chei Stebhan. Byzantin.) identissziert, so berubt dies auf einem Misperständnnisse. Stehhan. Byzantin. erwähnt nämelich ein Tadae (welchen Kamen er aus dem Syrischen zugut beutet) als Stadt der Beräer in Rhodus. Damit ist aber die Rhodus gegenüber liegende kartsche Kuste gemeint (auch die Rhodisse Chersones genannt) und nicht das Oftsordanskand (kerda).

1702

Seine warme Liebe zu feinen Bolfsgenoffen, bie er nicht blog in reicher Bohlthatigfeit, sonbern namentlich auch in Beftattung ber burch toniglichen Born ermurgten Bolkegenoffen bethatigt, reigt ben Grimm Ronig Sanheribs (1, 16 ff.; vgl. 2, 2 ff.). Tobias muß flüchten und wird blutarm. Unter Sanberibs Rachfolger Afarhabbon kommt er durch seinen Neffen Achiachar, den der Konig zu seinem Finanzminister gemacht, wieber zu Ehren (1, 21 ff.), ohne jedoch feinen Boblftand wiederherftellen zu tonnen. Er erblindet; feine Frau muß burch Lohnarbeit die Familie erhalten (2, o ff.). Bei alledem bleibt er, was er gewesen: bas Mufter eines fanftmutigen und rechtschaffenen Gatten (2, 14 ff. 4, 8 ff. 5, 17 ff. 10, 5 ff.); eines forglichen und treuen Baters (4, 8-21. 5, s ff. 10, 1 ff. 11, 10 ff.); eines ftreng national gesinnten Jeraeliten (4, 12 ff.; vgl. 1, 9); eines frommen, gerechten, barmberzigen Mannes (12, 1 ff. 4, 5 ff. 14 ff.). Dem entspricht Gottes Berhalten zu ihm; wie aus der ersten Brufung, so stellt er ihn auch aus ber zweiten ichwereren burch bas Engelgeleit und ben gludlichen Reiseerfolg bes Sohnes wieder her, und gibt ihm auch bas Beficht wieder. Wie er priefterlich unter feinem Bolte bes Gebetes waltet (13, 1 ff.), so wird ihm gegeben, angesichts bes Tobes prophetische Blide in bie Bufunft gu thun (14, 4 ff.), und er ftirbt im hohen Alter der Batriarchen. — Tobias, der Sohn, ist wie das Mufter eines guten Sohnes (5, 1. 10, 8 ff. 14, 12 f.), so dem Bater ähnlich im herzlichen Gehorsam gegen ben ertannten Gotteswillen (6, 17. 7, 11) und in ber Freigebigkeit bes edlen Herzens (12, 1 ff.). Rach dem Tobe bes Baters verläßt er, wie biefer ihn gewiesen, Ninive und zieht nach Etbatana in Medien, mo er ebenfalls hoch betagt stirbt, nicht ohne zuvor ben von bem Bater geweißagten Fall Rinive's erlebt zu haben (14, 14 f.).

Tochter, f. Kinber, Erbrecht Rr. 2, Che Rr. 4, Sflaven Rr. 3 u. Dorf.

Todesitrafen. Dem Grundsage bes israelitischen Strafrechtes, daß die Ahndung von Berbrechen zunächst Sache bes ganzen Bolkes ist (j. Strafrecht Nr. 1 und 2), entspricht es, daß bie Tobesstrafe, abgesehen von ber Blutrache (j. Bluträcher), in ber Regel burch Steinigung vollzogen wurde. Denn bas Berfen mit Steinen mar bei ben Jeraeliten, wie bei anderen Bolfern (vgl. 2. Moj. 8, 26. 2. Matt. 1, 16), von den alteften Beiten an bis zu ben fpateften berab bas Mittel, zu welchem eine aufgeregte Boltsmenge am erften griff, um ihre Erbitterung an bem, welcher sie erregt hatte, auszulassen (2. Mos. 17, 4. 4. Moj. 14, 10. 1. Sam. 30, e. 2. Chr. 10, 18. 24, 21. Matth. 21, 35. 23, 37. Luf. 13, 34. 20, 6. Joh. 10, s1. 11, s. Apstlg. 5, ss. 7, ss. 14, s. 19. 2. Kor. 11, 26). Dieses gebräuchliche Mittel bes 13, o. 17, i). Rach ber im Talmud gegebenen

Bolfshaffes und ber Bolfsjuftig hat das Wejes in bie Strafrechtsordnung aufgenommen, indem es die Exelution verhängter Todesstrafen dem versammelten Bolke übertrug; wo es die Art des Bollzuge berjelben naber bestimmt, ist fast immer die Steinigung genannt; so bei den Strafbestimmungen für bie religiösen Kapitalverbrechen bes Molochopfers (3. Moj. 20, 2) und überhaupt ber Abgötterei (5. Mos. 13, 10. 17, s), der Totenbeschwörung und Bahrfagerei (3. Dof. 20, =). ber Gottesläfterung (3. Moj. 24, 14 ff. 1. Ron. 21, 10 ff.) und der Sabbatheichandung (4. Moi. 15, so f.); ferner bei benen für einen unberbefferlich ungehorsamen Sohn (5. Mos. 21, 21) und für Berletungen ber Beiligkeit bes Berlobniffes (5. Dei. 22, 21. 24); auch wer sich an Berbanntem vergriffen hatte, murbe gesteinigt (Jos. 7, 25): endlich follte auch ein ftogiger Stier, ber einen Menichen getotet hatte, gesteinigt werben (2. Dof 21, 28 f. 32). Weniger gehört die specielle Beijung hierher, bag Menfchen ober Tiere, welche ben heiligen Berg Sinai berührten, gesteinigt ober mit Pfeilen erichoffen werden follten (2. Mef. 19, 18. Hebr. 12, 20), weil fie wefentlich barauf abzielt, bag man folche Menichen und Tiere, ohne ihnen zu folgen, aus der Ferne töten solle. — Ohne Zweifel hat man ein Recht zu ber Annahme, daß die Tobesftrafe in allen ben obigen analogen Fällen, auch wo bas Gefet fie nicht näher bestimmt, im Sinne besselben durch Steinigung zu vollziehen war. Die Mijchna beschränft zwar biese Folgerung aus ber Analogie auf bie Tobesstrafen, welche auf Berfluchung ber Eltern, auf Unzucht zwischen Sohn und Stiefmutter und Bater und Schwiegertochter, auf Sobomiterei und auf Unzucht mit Tieren gesett find (3. Moi. 20, 9. 11-18. 15 f.), indem sie sich zu berselben nur ba berechtigt glaubt, wo bie in 3. Dof. 20, z beigefügte Formel "ihr Blut sei auf ihnen" vorfommt. Aber biefe Beichrantung ift nicht in ber Sache, sondern nur in der von den Schriftgelehrten erfundenen fünftlichen Methobe ber Gefetet auslegung begründet. Insbesondere war bie auf Chebruch gesetzte Tobesstrafe (3. Mos. 20, 10) ohne Zweifel Steinigung, wie in den analogen Fällen 5. Mos. 22, 21 u. 24, nicht die im Salmubischen Recht barauf gesette Erbroffelung: eine Beftätigung bafür bieten bie Stellen Bef. 16, ... 23, 47; und die Angabe ber Schriftgelehrten in Joh. 8, s entspricht also dem Sinne des Gesetzes. — Die Steinigung wurde außerhalb der Städte (3. Moj. 24, 14. 4. Moj. 15, 85 f. 1. Ron. 21, 10. 13. Apftlg. 7, 56) vollzogen, und zwar jo, daß die Beugen, die fich ihrer Obertleiber zu entlebigen pflegten (Apftlg. 7, 51), nachbem fie burch handauflegung (f. b. A.) bem Berbrecher feine Schulb gleichsam aufe haupt gelegt hatten (3. Moj. 24, 14), die erften Steine werfen mußten (5. Moj.

Befdreibung bes Berfahrens murbe ber Delinquent, bis auf eine Schamverhullung völlig entkleibet, durch ben ersten Zeugen von einem zwei Manneslängen hoben Gerüft rudlings heruntergeftoßen (dechijja), worauf ber zweite Beuge einen großen Stein auf die Stelle seines Bergens marf; bann folgten bie Steinwürfe bes verfammelten Bolkes. Rach einigen Rabbinen foll ber Berbrecher bor ber Exetution burch bittern, mit Beibrauch versetten Bein betäubt worben fein (vgl. S. 880a). Dem römischen Recht war die Strafe ber Steinigung fremb, wenn fie auch in ben Provingen bann und wann über Juben verhangt wurde; bei ben Macedoniern, ben Spaniern und den Perfern tam fie aber auch als gerichtliche Strafe vor. - Die Blutrache murbe mit irgend einer Baffe, bem Schwert, Speer ober auch mit Bfeilen vollzogen. Ebenso wurden die von den Rönigen verhängten Todesurteile von seiner Leibwache ober anderen in seiner Umgebung befindlichen Mannern gewöhnlich mit bem Schwerte vollzogen (1. Sam. 22, 17 f. 2. Sam. 1, 18. 4, 19. 1. Kön. 2, 25. 20. 81. 84. 46. Jer. 26, 24). Man hat dabei aber nicht, wie die Rabbinen vorgeben, an die bei den Berfern, Agnotern (vgl. 1. Dof. 40, 10) und Romern übliche Enthauptung, fonbern an ein Rieberhauen ober Erftechen mit bem Schwerte zu benten. Bo im israelitischen Altertume bas Abhauen bes Ropfes vortommt (1. Sam. 17, 51. 84. 31, 9. 2. Sam. 4, 7 f. 20, 22. 2. Kön. 10, . ff.), handelt es fich nicht um einen ftrafrecht-Lichen, sondern um einen Kriegsbrauch (bgl. S. 888b), ber gur Ronftatierung ber erfolgten Totung bienen ober eine Berftummelung bes Leichnams fein follte (Joseph., Jub. Rr. I, 17, 1); erft in der Beit der Romerherrschaft tommt die Enthauptung zuweilen auch unter ben Juden vor (Matth. 14, 10 f. Apftlg. 12, 2. Joseph., Altert. XV, 1, 1). - 3m Gefete ift bie Totung mit bem Schwerte namentlich ba in Aussicht genommen, wo eine größere Menge mit dem Tode bestraft werden sollte, und barum die Steinigung nicht wohl anwendbar war (z. B. 5. Mos. 13, 15). — Rach bem Talmub gibt es außer ber Steinigung und der Tötung mit dem Schwerte noch zwei gesepliche Arten der Todesstrafe: die Erbrosselung und ber Feuertod. Jene soll überall gemeint fein, wo im Bejete nur gefagt ift: "er foll getotet werben"; aber so gebrauchlich sie im Drient ift, so ift sie boch im israelitischen Altertume nicht nachweisbar; erft in ber Reit des Herodes wird sie erwähnt (Joseph., Altert. XVI, 11, 6), und, ba fie auch bei ben Romern üblich war, fo wird ihre Anwendung bei ben Juden auf romiichen Ginfing gurudguführen fein. Unbers berhalt es sich vielleicht mit bem Feuertobe. Er scheint nicht bloß 1. Mos. 38, 24 in einem Falle, in welchem bie gesetliche Strafe Steinigung ift, sonbern auch im Gefete felbst 3. Mof. 20, 14 und 21, o als leuciben eine besondere Einrichtung getroffen, um

eine schwerere Art ber Tobesftrafe auf besonbers qualifizierte geschlechtliche Frevel gesett zu sein. In Jos. 7, 16 ift freilich bei gleicher Ausbrucksweise, wie B. 25 zeigt, nur eine in ber Berbrennung bes Leichnams bestehenbe Bericharfung ber Todesstrafe gemeint, und man nimmt daher gewöhnlich dasselbe auch für die angeführten Stellen an; ob mit Recht, ift aber zweifelhaft. Bei ben Römern tam die Strafe bes Feuertobes erft in ber Raiserzeit auf; sie wurde z. B. in Agypten über Juden verhängt; aber auch schon Herodes d. Gr. hat verschärfte Todesstrase durch lebendiges Verbrennen vollziehen laffen (Joseph., Jub. Kr. I. 33, 4); bagegen ift 1. Maft. 3, 8 nach 5, 8. 44 zu erklären. Übrigens will die Mischna das im Gesete verhängte Berbrennen vom Eingießen geichmolzenen Bleies in ben Mund bes Delinquenten verstanden wissen. — Berschärfungen der gewöhnlich sofort nach ber Berurteilung vollzogenen Todesstrafen bestehen bei ben Israeliten nicht, wie bei anderen alten Boltern bes Orients in graujamen Martern und Berftummelungen bor ber Sinrichtung (vgl. 3. B. 2. Matt. 7, 4. 7. 10), fonbern in bem nachherigen Berfahren mit bem Leichnam, und zwar — abgesehen von bem Aufwerfen eines Steinhaufens über bemfelben (vgl. b. A. Stein) - in feiner Berftummelung (2. Sam. 4, 12. Joseph., Jub. Rr. I, 17, 2), in feiner Berbrennung (Jof. 7, 25) ober in feiner Aufhangung an einem Baume ober Pfahle (5. Dof. 21, 22 f. 2. Sam. 4, 12; vgl. Jos. 10, 26 f. 1. Sam. 31, 10 u. d. A. Gehenkter). Ob auch 4. Mof. 25, 4 und 2. Sam. 21, 6. 9 f. (u. 3of. 8, 20) nur an ein Aufhangen ber Leichname ober an ben Bollgug ber Tobesstrafe durch Hangen zu benken ift, läßt sich nicht sicher entscheiben. Lettere Art ber Tobesftrafe war bei ben Berfern (Esra 6, 11. Efth. 5, 14. 7, . f.) und auch bei den Römern, wenigstens in ber alteren Reit, in ben Provingen auch noch in ber Raiferzeit, gebrauchlich. - Als bei ben Babyloniern übliche Todesftrafen werben in ber Bibel ermähnt: das langfame Braten am Feuer (Jer. 29, 22), wozu Pfannen und Reffel (f. b. A.) gebraucht wurden (2. Maff. 7, s); das Berbrennen im Feuerofen (Dan. 3; vgl. b. A. Ofen), eine Strafe, welche nach einer späten Sage schon Rimrod über Abraham berhangt haben foll (S. 1099b); bas Berfen in bie Lowengrube (Dan. 6; vgl. S. 937 f.). - In ber Religionsverfolgung burch Antiochus Epiphanes fommt auch bas Tobschlagen auf dem tympanon (d. h. Pauke) genannten Marterwertzeug vor (2. Matt. 6, 20. 20 [10. 28]. hebr. 11, 25); man fpannte babei ben Berurteilten, wie das Fell einer Paufe, über bem mahrscheinlich rab- ober reifformigen Instrument (4. Maff. 5, 21. 8, 12. 9, 12. 17. 19. 20. 11, 10. 17 ift es "Rab" genannt) aus und prügelte ihn zu Tode. — In bem fprifchen Beroa (f. b. A.) war in ber Beit ber GeTempelräuber oder auch andere ichwere Berbrecher nach einem aus Berfien ftammenden Gebrauche in (glubenber?) Afche zu toten; ein turmartiger Bau mar mit Afche gefüllt; barüber mar ein Balten angebracht, ber mittels einer Maschinerie umgebreht werben tonnte; auf ihn murbe ber Delinquent gestellt und burch Drehung bes Baltens in bie Afche gefturgt (2. Maff. 13, 4-8). - Das Berabsturgen von einem Felfen (Bf. 141, o. Luf. 4, 29) ober bon ber Stabtmauer (2. Matt. 6, 10) gehörte zwar bei ben Romern (Tarpejischer Feljen!) ber ftrafrechtlichen Brazis an, ift aber, wo es in der Bibel vorkommt, dem Berfahren mit Kriegsgefangenen (2. Chr. 25, 12) entlehnt. Auf die bei ben Romern übliche, und in ber Beit des Berobes auch bei ben Juben vorkommenbe (Joseph., Rab. Kr. I, 22, 2. Altert. XIV, 15, 10) Strafe des Erfaufens fpielt Chriftus in Matth. 18, . an; nach römischem Recht war es ursprünglich die besondere Strafe ber Batermörber ober ber Mörber anderer naber Anverwandten; man geißelte fie bis aufs Blut, nahte fie mit einem Sund, einem Sahn, einer Schlange und einem Affen in einen Sad und warf fie ins Meer ober in einen tiefen Flug. — Die in ber romifchen Raiferzeit aufgetommene Berurteilung von Berbrechern zum Kampfe mit wilden Tieren hat Baulus 1. Kor. 15, se im Sinne. über die Rreugigung f. d. A. - Diegegen Rriegsgefangene verübten Graufamfeiten (G. 888 f.) gehoren nicht unter die Todesstrafen.

Togarma heißt 1. Mos. 10, : (1. Chr. 1, 6) ber britte Sohn Gomers (neben Afchlenas und Riphat), eines Sohnes des Japhet (f. b. A.). Außerbem wird T. nur zweimal bei Befefiel ermahnt: 27, 14, wo die vom Hause T. den Markt von Tyrus mit Pferden und Mauleseln versehen, und 38, s, wo neben Gomer auch "bas haus E. im außerften Norben" im Heere bes Königs Gog von Magog erscheint. Wenn Josephus (Altert. I, 6, 1; ebenso Hieronnmus, quaestiones in libro Gen., zu X, 3) in T. bie Bhryger erblidt, Bochart bagegen bie Rappadocier, so läßt sich für beibe Annahmen nur ber Pferdereichtum ber betreffenden Lanber geltenb machen. Mehr Bahricheinlichkeit hat bagegen bie Busammenftellung von T. mit bem Bolte ber Armenier. Dafür sollte man sich allerdings nicht auf die einheimische armenische Tradition berufen. Benn sich nach dieser die Armenier von Thorgom, dem Sohne des Tiras, herleiten, der ein Sohn Gomers und Entel Japhets gewesen sei, so verrat icon die Form bes Namens (Thorgom) ben Ursprung bieser Tradition aus der Sept.; benn biese ichreibt für Togarma: Thorgoma (neben Thorgama und Thorgama). Übrigens aber spricht für bie Richtigkeit ber Ibentifizierung von E. mit Armenien: 1) Bei ber Aufgahlung ber Sohne Japhets 1. Mof. 10, a scheint im allgemeinen bie

genben Bolfern (bezw. von Rorben nach Guben) eingehalten zu sein; T. aber ift ein Gobn bes Gomer (f. d. A.), ber unter ben Sohnen Japhets an erfter Stelle genannt wird; bagu ftimmt, 2) bak T. von Befefiel (38, 6) in ben außerften Rorben, b. h. an die Grenze des ihm bekannten Landerfreises verlegt wird; 3) auch Armenien war burch seine Pferdezucht im Altertume berühmt (f. d. A. Armenien u. S. 1199b). Erwähnung verbient schließlich noch die Hypothese Tuchs, daß T. eigentlich nur einen Teil Armeniens umfaßt habe. Bielleicht liegt bann auch hier der so häufige Fall vor, daß ein größeres Land von den ferner Bohnenden nach der ihnen zunächst liegenden Provinz benannt wirb. Bgl. noch Schraber, KAT.3, S. 85 u. 428. Ksch.

Togu, f. Toi.

Toi ober Tou, König von Hamath (s. b. A.) sandte nach Besiegung seines Feindes, Hadadeser, Königs von Aram-Zoda, durch David an den letzteren seinen Sohn Foram (richtiger wohl gemäß 1. Chr. 19 [18], 10 Hadoram), ihn zu beglüdwünschen und Geschenke ihm zu überbringen, dieses wohl zugleich als Ausdruck der Anerkennung der Oberhoheit Feraels (vgl. hierzu das "reichen Spraels bis nach Hamath" Jos. 13, s, sowie 2. Kön. 14, 28. 28. Amos 6, 14). Für die Bariante haboram anstatt Joram s. B. Baudissin in Stadien zur semit. Religionsgeschichte I, S. 223. 312.

Tola heißt ber Erstgeborene Jsaschars, von welchem sich bas sehr zahlreiche und streitbare Hauptgeschlecht bes Stammes Jsaschar ableitete (1. Moi. 46, 18. 4. Mos. 26, 28. 1. Chr. 8 [7], 1—4). Ten gleichen Namen sührte auch ber aus Jsaschar stammenbe, aber in Samir (s. b. A.) auf bem Gebirge Ephraim wohnenbe (vgl. S. 1308a) und bort auch begrabene Richter, ber nach Abimelech 23 Jahre regiert haben soll (Richt 10, 1 f.). Der Name seines Baters Bua, Sohn Dobo's, ist berselbe, welchen in ben oben angesührten Stellen der zweite Sohn Jsaschars führt (Puvva — Bua).

Tolad, j. El Tholad.

Tonne hat Luther Lut. 16, e für Bath gefett, i. Maße, S. 974.

Topafer, Topafier, f. Ebelfteine Rr. 18.

dem Sohne bes Tiras, herleiten, ber ein Sohn Gomers und Enkel Japhets geweien sei, so verrät schon die Form bes Namens (Thorgom) den Urschreibt für Togarma: Thorgom) den Urschreibt für Togarma: Thorgoma (neben Thorgoma und Thorgama). Übrigens aber spricht für die Horgama). Übrigens aber spricht für die Michtigkeit der Joentissierung von T. mit Armenien: 1) Bei der Aufzählung der Söhne Japhets 1. Mos. 10, 2 scheint im allgemeinen die Reihensolge von den entlegensten zu den näherlies türlich die zu den Tempelgeräten gehörigen Töpfe

(1. Kön. 7, 40. 45. 2. Kön. 25, 14. 2. Chr. 4, 11. 16). Zum Aufbewahren und Auftragen von Fleischbrühe und anderen Flüssigkeiten dient der Topf Richt. 6, 10. Jef. 65, 4. Sir. 21, 17. — Dagegen sind Jef. 30, 14 u. Klgl. 4, 2 irdene Krüge (vgl. S. 438) und Spr. 19, 34. 26, 15 Schüssich, in welchen



Affprifder Copf. Rac Labarb.

das Essen ausgetragen wurde (vgl. S. 1405 a), gemeint. Der "Wilchtops" Richt. 4, 10 ist ein Milchischlauch. Ob man in Ps. 81, 7 mit der Sept. an Lastlörbe (vgl. S. 51) oder an Töpse, welche die Israeliten in Agypten neben den Ziegeln aus Thon ansertigen mußten (vgl. 2. Mos. 1, 14) zu densen hat, ist streitig; das von Luther mit "Töpse" übersetzte hebr. Wort (dad) ist dasselbe, welches Hidr spied ficht dasselbe, welches Hidr spied fichten dem Feuer stehenden Topse gebraucht ist. Joel 2, 0 u. Rah. 2, 11 endlich ist statt "sind so bleich, wie die Töpse" richtiger zu erklären "ziehen den Glanz



Affprifder Copf. Rach Baharb.

ein", d. i. "werden bleich". — Die Töpferei war bei den Fraeliten von alten Zeiten her ein viel betriebenes Gewerbe. Ein ganzes judäisches Geschiebenes Gewerbe. Ein ganzes judäisches Geschieben Dienste kannt war, nicht sicher; die Agypter haben sich jedenfalls schon im hohen Altertume auf das Glaarbeitete (aber nicht in Agypten!), wird 1. Chr. 4, 20 s. erwähnt (s. Coseba). Zu Zeremia's Zeisten verstanden. Die fertigen Gesäge wurden im Brennosen gekrannt (Sir. 27, s. 38, ss). Daß ten besand sich die Werkstatt eines Töpfers in Jesten befand sich die Werkstatt eines Töpfers in Jesten der Wischen der Aghe des Ziegels oder vielmehr

bes Scherbenthores (Jer. 18, 1 ff. 19, 1: val. S. 703 a. 232 a). Aus Thon (f. d. A.) fertigten bie Töpfer außer Töpfen auch Rruge, Flaschen, Schusfeln, Schalen, furz mancherlei tiefe und flache Befage (Jef. 22, 24 f. Beish. 15, 7) gum Bertauf (Jer. 19, 1) an. Am anschaulichsten ift ihr Beschäft Sir. 38, 32 ff. (29 f.) beschrieben. Sie traten zuerst ben Thon mit den Küßen, um ihn geschmeibig und bilbfam zu machen (Jef. 41, 25), und formten bann bas Gefäß auf bem im Drient gebräuchlichen Töpferrad (Jer. 18, 1). Diefes beftand aus zwei holzernen Scheiben, die, ahnlich wie bie beiben Steine ber handmuble (f. Muhle), burch einen runben Bapfen mit einander berbunden maren, und von benen die untere, größere mit ben Fugen in brebende Bewegung gebracht wurde, während ber Thon auf ber oberen, die



Afferifder Copf. Rach Labarb.

mit ber unteren gebreht wurbe, zugleich aber in entgegengesetter Richtung bewegt werben fonnte, mit der hand in die Form gebracht wurde, die das Gefäß erhalten follte. Das Glafieren ift nicht nur Sir. 38, 24, sonbern auch Spr. 26, 28 erwähnt; man verwendete dazu nach letterer Stelle Silberichaum, d. h. die fogen. Glatte, bas bei ber Silbergewinnung als Schlade ausgeschiebene, noch jett zum Glasieren gebrauchte Bleiorpb. Die Gefetesvorschrift, nach welcher irdene Gefäße, in benen Gundopferfleisch getocht, ober welche irgendwie berunreinigt worden waren, zerbrochen merben mußten (3. Dof. 6, 28 [21]. 11, 38. 15, 12), icheint auf eine Beit zu beuten, in welcher bas gewöhnliche irbene Geschirr nicht glafiert mar. Doch ift ber baraus gezogene Schluß, daß die Glafur ben Braeliten in ber alteren Beit unbekannt war, nicht sicher; die Agypter haben sich jedenfalls icon im hoben Altertume auf bas Glafieren verstanben. Die fertigen Gefäge murben im Brennofen gebrannt (Sir. 27, 6. 38, 84). Dag fich die Töpfer auch mit ber Anfertigung von

– Ob sich bei den Jøraeliten die Töpserei schon, wie bei den Affgrern, jum Runftgewerbe auszubilben begann, wiffen wir nicht. Der Bebarf an Töpferware mar ein fehr bedeutender, und ihr Preis scheint niedrig gewesen zu sein (Rigl. 4, 2). Ihre leichte Zerbrechlichkeit macht sie in der biblischen Bilberrebe zum Bilbe bes schnell und völlig Bertrummerten (Bf. 2, s. Jef. 22, 24 f. 30, 14. Ber. 19, 11. Offb. 2, 27). Sehr häufig wird auch Gott als Schöpfer, insbesondere als Schöpfer bes Menichen und als nach seinem Gutbunten bas Schidfal ber Bölker und ber einzelnen bestimmender Herr mit einem Töpfer verglichen (Jes. 29, 16. 45, s. 64, s. Jer. 18, s. 19, 11. Sir. 33, 18. Rom. 9, 21). — In Sach. 11, 18 ift mit bem

ben Raufleuten in Sebron und Gaza in Sandelvertehr. Bgl. bef. Burdhardt, G. 677 ff. -Ob der der Lage nach passende Ort wirklit bas biblische Tophel ift, tann übrigens wege: ber Lautverschiebenheit (T ftatt T) bezweiset werben.

Topheth bedeutet eig. "bas Ausspeien", dabe: bann ben Gegenstand ober Ort bes Greuels, Alscheus. So wurde berjenige Teil bes Thale hinnom bei Jerufalem genannt (2. Ron. 23, : Jer. 7, 31. 19, 6. 32, 38), woselbst unter den gögendienerischen Königen Juda's, namentlich Ahas (2. Kon. 16, 2) und Manaffe (21, 6), dem Moloch Kinder geopfert wurden, f. b. Arn Borte, welche fonft ben Topfer bezeichnet, mahr- hinnom und Moloch. Jofia lief ben Ort ver-

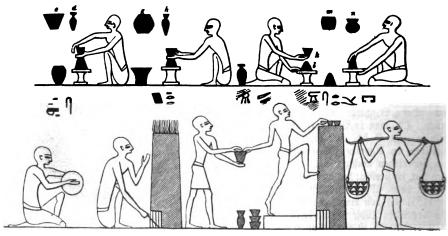

Altagyptifde Topferarbeiter. Rad Billinfon.

scheinlich ber Tempelschatz gemeint; indem man | es aber icon fruh in feinem fonft herrichenden Sinne nahm, wurde in dem Antaufe des Töpferaders von dem Blutgelbe bes Berraters Jubas eine Erfüllung jener Beigagung gefunden (Matth. 27, 7 ff.). Über ben Töpfersader f. b. A. Blutader.

Tophel (5. Mof. 1, 1) identifiziert man gewöhnlich mit bem im Diftrifte Dschebal, öftlich von der Araba, etwa 3 St. füblich vom Badi el-Achfa am Abhange eines Berges gelegenen großen Dorf Taphile ober Tuphail. Die gahlreichen Quellen und Bache ber Umgegend fammeln fich in bem gleichnamigen, nach bem Ghor und bem Toten Meere ziehenden Babi. Die Bewohner bes aus etwa 600 Saufern bestehenden, von großen Obstbaumpflanzungen umgebenen Dorfes verforgen bie fprifche Bilgertaramane mit einer großen Menge von Lebensmitteln, die fie ihr in bem Raftell ol-Achsa verkaufen, fteben aber auch mit

unreinigen (2. Ron. 23, 10), und seitbem blieb a unrein (Jer. 19, 12 f.), eine Statte "ber Leichen und der Asche" (Jer. 31, 40): benn aus Jer. 7, n ist durchaus nicht zu schließen, bag unter Rojefin ber Molochbienft wieberhergeftellt worben mare (f. bef. Graf, Zeremia S. 126 f.). Auf ber alten Statte ber Berfundigung verfundigte Jeremia ber abtrunnigen Stadt Jerufalem ben Untergang (Jer. 19). T. lag ohnweit bes Biegel-(Miftthores (f. S. 702b; Jer. 19, 14, vgl. m. B. 2), ober, wie Gufeb. und hieron. richtig angeben, in ber Nahe von Satelbama (f. b. A. Blutader: alfo am öftlichen Enbe bes hinnomthales, ba. wo der Thalgrund durch die Baffer Siloabs bewähen murbe. Unter ben üppig grunenben Bainen, bie sich hier noch zu Eusebs Zeiten fanden, stanben die "Altare T.s" (Jer. 7, 21), b. h. eben "bie Altare ber Gögengreuelftatte". Bgl. noch b. A. Bolle, S. 643b.

Topo, f. Tappuah.

Totenbeichwörung. Die im Altertume weitverbreitete Totenbeschwörung nimmt auch bei ben Jeraeliten unter ben im Gefete (3. Doj. 19, at. 20, 6. 27. 5. Mof. 18, 11) verponten Mitteln, Aufschluffe über die Bukunft zu erlangen, eine der erften Stellen ein, obicon ber ihr zu Grunde liegende Glaube, daß ben abgeschiedenen Geiftern ein hoheres Wiffen um die Bukunft eigen sei, mit ben fonst herrichenden Borftellungen von dem ichattenhaften Fortleben im Totenreiche schwer bereinbar ist (vgl. S. 643a). An die T. hat man nämlich bei bem meift (11 mal) mit jidde'oni verbundenen, von Luther mit "Bahrfager" (Bahrfagerin, Bahrsagergeist) und nur Jes. 29, 4 mit "Zauberer" übersetten hebr. Bort 'ob (pl. 'oboth) ju benten, wie am bestimmtesten aus der befannten Erzählung von der here zu Endor (1. Sam. 28), aber auch aus Jel. 8, 19 hervorgeht, wo Luther richtig überjest: "Oder soll man die Toten für die Lebendigen fragen?" Bwar ist in der gehäuften Aufzahlung aller Arten von Zauberei und Wahrsagerei 5. Mof. 18, 11 neben bem Befrager eines 'ob ber, welcher bei den Toten Auskunft sucht, noch besonbers genannt; aber wenn bies nicht lediglich in bem Bestreben bie Ausbrude zu haufen feinen Grund hat, fo folgt baraus nur, bag es noch andere Arten der Totenbefragung gegeben hat, als bie gewöhnliche, auf welche sich der Ausbruck 'ob bezieht. Diese bei den Canaanitern (5. Mos. 18, 12) und Jeraeliten gebräuchliche E. war nun aber jedenfalls anderer Art als diejenige, von welcher bei den Rlaffitern am häufigsten die Rede ift, und welche homers bichterische Beschreibung ber Befragung bes Tirefias burch Obnffeus im 11. Buche ber Obpffee zu Grunde liegt. Bei ben Griechen und Römern fand die T. (nekyomanteia, psychopompeia) in ber Regel an Orten ftatt, an welchen eine Berbindung mit der Unterwelt zu bestehen ichien, namentlich in Sohlen, die als Gingange zum Orfus galten ober in bulfanischen Gegenben; so am Acheron und dem See Aornos in Thesprotien (Epirus), bei Beraflea an der Propontis, in ber pulfanischen Umgegend des avernischen Sees in Campanien, in Tanarum in Lakonien. Die erfolgreiche Beschwörung wird manchmal von irgend einer inneren Berbindung mit den abgeschiedenen Geiftern durch Bermandtichaft ober Freundschaft abhangig gedacht; so rief in der Sohle beim See Aornos ber Beichwörer (Psychagogos), nachbem er Schlacht- und Trankopfer bargebracht, die Seele eines feiner Bater ober Freunde; bas Eidolon begegnete ihm so, daß seine Sichtbarkeit zweifelhaft blieb, seine Stimme aber vernehmbar war. Neben der aufgeregten Phantafie scheinen dabei das Echo und andere durch fließendes ober tropfendes Baffer, Luftzug u. dgl. in den Höhlen erzeugte Laute ein Rolle gespielt zu haben. Als wirkfamftes Mittel zu erfolgreicher T. galt aber, baß man sich ber hilfe der unterirdischen Gottheiten Die here selbst die Erscheinung Samuels sieht

versicherte, durch welche z. B. Medea (bei Ovid) Schatten aus ben Grabern aufsteigen läßt. Diesen Gottheiten und ben Toten felbst bargebrachte Opfer waren baber gewöhnlich mit ber T. verbunden. Neben den an beftimmte Lotalitäten gebundenen Totenorakeln gab es allerbings noch andere, übrigens ebenfalls mit Opfern und sonstigen Ceremonien verbundene Befragungen der Toten, bei melchen diese entweder den Schlafenden im Traume, ober auch ben Bachenden auf ben Grabern erichienen und Offenbarungen gaben. — Wenn wir bem gegenüberftellen, mas aus ber Bibel über bie bei Canaanitern und Jeraeliten gebräuchliche Art ber Totenbeschwörung zu entnehmen ift, so ist zunachst zu bemerten, daß biefelbe meber an bestimmte Orte gebunden noch von Opfern begleitet, sondern als die besondere Gabe und Kunst einzelner Berfonen, namentlich von Beibern, ericheint. Das hebr. Wort 'ob bezeichnet zwar ursprünglich keineswegs solche Personen, auf die es nur dann und wann übertragen wird (fo 2. Kon. 21, s. 2. Chr. 33, 6 und wohl auch 1. Sam. 28, s. s), ionbern ben Geift bes heraufbeichworenen Toten selbst, ber biesen Namen am mahrscheinlichsten von feiner hohlen, bumpfen Stimme hat. Denn Sauls Forberung an die Bege zu Endor lautet: "Wahrsage mir mittels bes 'db und bringe mir berauf, ben ich bir fage" (1. Sam. 28, 8), und ber Totenbeschwörer wird "Befrager eines'ob" (5. Moj. 18, 11), "Berr, Berrin eines 'ob" (1. Cam. 28, 7) ober "ein Mann, ein Beib, in welchem ein 'ob ist" (3. Mos. 20, 27 im Hebr.) genannt. Aber gerade biefe Bezeichnungen zeigen, bag es bei ber canaanaisch-israelitischen Totenbefragung in erster Linie auf bas zu berfelben geeignete und fich barauf verftehende Medium ankam. Aus dem zulett angeführten Ausbrude icheint fich bie Borftellung gu ergeben, daß ber abgeschiedene Beift bem Medium innewohne und aus ihm heraus rebe; es ift bies biefelbe Borftellung, ber wir im N. T. Apftig. 16, 16 begegnen, nur daß der in jener Magd in Philippi wohnende "Bahrfagergeift" nicht als ber Beift eines Berftorbenen, sondern als Dämon aufgefaßt wurde, den man nach Apollons Beinamen Pythios (von Pytho = Delphi) und nach der delphischen Pythia Python zu nennen pflegte. Diefen Namen haben benn auch die Talmubiften und späteren Rabbinen in der Form Pithom auf die altteft. Totenbeschwörer (die Besitzer eines'ob) übertragen und dieselben als Zauberer bezeichnet, welche den herausbeschworenen Totengeist aus ihren Achselhöhlen reben laffen. Man barf inbeffen jene Borftellung nicht für alles Bahrfagen mittels eines 'ob annehmen. In ber Erzählung 1. Sam. 28 ift zweifellos ber Glaube vorausgefest, daß der heraufbeschworene Tote in der Regel vor bem Beschwörenben erschien (B. s. 11 ff.). Dabei ift aber zu beachten, bag nicht Saul, sonbern nur

(B. 12 ff.); Saul hort nur bie Stimme Samuels, allerbings fo, bag er mit ihm, als mit einem gegenwärtigen sich unterredet (B. 15-19); und bie here scheint nach B. 21 mahrend bes gangen Borganges nicht in bem Zimmer, in welchem Saul mit seinen Begleitern sich befand, sondern in einem anstogenden, aber nach jenem bin offen ftebenben Raume fich aufgehalten zu haben. Auch andere Stellen weisen barauf hin, daß bei ben T.en bas Bernehmen der Rede des beschworenen Toten das Wesentlichste ist: nach Jes. 29, 4 klang dieselbe leise und bumpf von ber Erbe ber, wie bas leise Seufzen bes kleinlaut und niebergeschlagen am Boben Sipenben, und Jes. 8, 19 haben die Totenund Bahrfagergeister bas Beiwort: "bie flufternben und bie murmelnben" (Luther: bie ba ichwagen und disputieren); babei ift in beiben Stellen ein Ausbrud (siphsoph) gebraucht, ber sonst bas leise, namentlich bas flägliche Amitichern ber Bogel bezeichnet, ähnlich wie im Griechischen trizein und im Lateinischen stridere vom Zwitschern und Schwirren der Bogel, aber auch von bem ichwirrenben Beraufch, mit welchem bie Schatten fich burch die Luft bewegen (homer, Il. XXIII, 101. Ob. XXIV, 4 ff.), gebraucht wird, wogegen bas in Jef. 8, 19 baneben ftebende Wort bie bumpferen, bem Gurren ber Taube, bem Anurren des Lowen ober bumpfer menschlicher Rlage gleichenben Laute bezeichnet. - Es ift begreiflich, daß infolge biefer Andeutungen icon fruh bie Anficht aufgefommen ift, die Totenbeschwörer feien Bauchredner gewesen. Schon die Sept. gibt das Wort 'ob überall burch eggastrimythos wieber, fügt auch Jes. 8, 19 noch erflärend "die aus bem Bauch reben" hingu, und biefer Meinung ichließt fich Josephus (Altert. VI, 14, 2) an; so ift benn namentlich ber gange in 1. Sam. 28 ergahlte Borgang von vielen als ein bem Ronig Saul von einer Bauchrebnerin geschidt gespielter Betrug aufgefaßt worben. Doch ist bies ficher nicht bie Meinung bes Ergablers, ber augenscheinlich sagen will, daß Samuel wirklich infolge ber Beschwörung (vgl. B. 16) aus bem Totenreich heraufgetommen fei (vgl. Sir. 46, 22 [20] u. Sept. in 1. Chr. 10, 18). Immerhin bliebe möglich, daß bie Anwendung ber Bauchrebefunft, wenn auch Uneingeweihte nichts bavon wußten, zu ben geheimen Mitteln dieser Totenbeschwörer gehört hat. Es gehört bies bann mit zu ber Gigentumlichfeit ber canaanaisch-israelitischen T. Denn im Haffiichen Altertume läßt fich fein Busammenhang zwiichen der Bauchrednerei und der T. nachweisen. Jene ift ben Griechen zwar als nach ihrem Erfinber Eurifles benannte mantische Runft in ben Beiten des Aristophanes und Hippotrates (?) schon langft bekannt und wurde besonders von Beibern geubt; aber wo von Befragung ber Toten bie Rebe ift, beutet nichts auf fie hin. Die fpatere Bezeichnung ber Bauchrebner burch "Phthonen" (womit die Vulg. das hebr. 'ob öfters wiedergibt) mar gur

Beit des Blutarch erft vor turgem aufgekommen: auch ift es eine handgreifliche Berirrung, alle von einem phthonischen Geifte Befeffenen, g. B. jene Magd in Philippi, ju Bauchrebnern machen ju wollen. — Immerhin ift es möglich, baß fich in bem eggastrimythos ber Sept., bem altesten befannten Zeugnis von der Berbindung der Bauchrednerei mit der T., eine richtige Überlieferung erhalten hat. — Inwieweit die Angabe des Jamblichus begründet ift, daß die Totenbefragung auch bei ben Babyloniern üblich war, bedarf noch der naheren Untersuchung; bie Borte: "fie figen in den Gräbern und übernachten an verwahrten (aeheimen) Orten" in Jej. 65, 4 scheinen auf bei ben Babyloniern und abgöttischen Exulanten genbte Befragungen ber Toten und Infubationen von der Art, wie sie bei den klassischen Bolkern üblich waren, hinzudeuten. Auch bezüglich der Agupter rebet Jesaja (19, s) von Befragung ber Totengeister, möglicherweise aber nur, indem er seine Ausbrücke ben bei den Jöraeliten üblichen Arten ber Bahrsagung entlehnt (vgl. Herob. II, 83). — Es ift eines ber tragischsten Momente in ber israelitischen Geschichte, daß Saul, nachbem er mit voller Energie die Totenbeschwörer aus dem Lande auszurotten gesucht hatte (1. Sam. 28, s. s), schließlich felbst zu einer Totenbeschwörerin seine Auflucht nahm, um ben Propheten Jehova's, beffen Beijungen er nicht geachtet hatte, um ein Gotteswort anzugehen und von ihm fein Endurteil zu vernehmen (1. Sam. 28. 1. Chr. 11 [10], 13; bal. S. 1399). Spater wird besonders dem Ronige Manaffe vorgeworfen, daß er amtlich beftellte Totenbeschwörer hielt (2. Ron. 21, e. 2. Chr. 33, e); aber auch unter Ahas trieben dieselben ihre finfteren Runfte (Jef. 8, 19); und unter ben beibnifchen Greueln, von welchen Jofia bas Land reinigte wird auch bie T. mit genannt (2. Kon. 23, 24).

Trachonitis hieß eine Gegend bes nördlichen Oftjordanlandes. Strabo rebet von zwei Trachonen (b. h. nach der Grundbedeutung des griech. Wortes "rauhe, steinigte Gegend") oberhalb Damaskus und versteht darunter die beiden nordweftlich und nordöstlich von dem Drusen-(Hauran-) Gebirge gelegenen Lavaplateaus, welche sich scharigegen die sie umgebende, teils fruchtbare, teils wüste Hochstäche abheben. Uns interessiert hier nur der kleinere westliche Trachon\*), welcher dei Josephus "der Trachon" schlechtweg oder "die (Landscha, ein — wie es Wehstein, dem wir die nähere Kenntnis dieser Gegenden insonderheit verdanken, schildert — 13 St. langes, 8—9 St. breites Lava-

<sup>\*)</sup> Der öftliche Trachon ift bas Sata und bie norblich an basselbe fic anschließende Diret et-Tulal, die guerft Betflein genauer erforscht und beschrieben hat.

plateau\*) von unregelmäßiger, rauber Oberfläche, von einer großen Angahl tiefer Riffe burchfest. welche hier lange, im Bidgad laufenbe, ichroffwandige, und zumeift enge Schluchten, bort weitere mulbenartige Bertiefungen bilben, beren Boben fich fur ben Betreibebau mohl eignet. Sier haufte vor Zeiten eine wilbe, rauberische Bevolferung (aramaischer Herfunft, f. Joseph., Altert. I, 6, 4), in Beltlagern wohnenb, die, wenn fie wegen ihrer Raubeinfalle in bie benachbarten Gebiete verfolgt wurde, sich in die labyrinthartig verschlungenen, für Ortsunfundige fast unzuganglichen Schluchten gurudzog, wofelbft fie lange von ben aufgespeicherten Getreibevorraten leben tonnte. bie auf ben tulturfähigen Stellen bes Lanbes gewonnen wurden (Altert. XV, 10, 1)\*\*). Berobes ber Große, ber im Jahre 23 v. Chr. von Auguftus auch bie Er. nebft Batanaa und Muranitis erhielt, suchte in energischer Beise bem Rauberwefen zu fteuern und bie robe Bevolferung ber Rultur zu gewinnen (Altert. XVI, 9, 2 u. 8.). Er fiebelte 3000 Joumaer in ber Tr. an und balb entstand junachst am Rande bes Ledscha ein ganger Rrang blubenber Stabte, bie, wie gablreiche bort gefundene Inschriften beweisen, zumeist von Beiden bewohnt waren (Jub. Rr. III, 3, 5). Mitten burch bas Ledscha murbe fpater auch eine in manchen Reften noch borhandene Romerftrage geführt, welche ben biretten Bertehr zwiichen Damastus und bem hauranischen Boftra vermittelte. - Wenn Qut. 3, 1 Philippus, ber Sohn Herodes d. Gr., "ein Bierfürst in Ituraa und in der Gegend Tr." heißt, wahrend wir aus Josephus (Altert. XVII, 8, 1. 11, 4. XVIII, 4, 6) wissen, daß zu seiner Tetrarchie außer der Tr. noch Batanaa, Auranitis, Gaulonitis, und Banias gehörten, so ift Er. bei Lutas nicht in bem engeren Sinne bom Ledscha ju verfteben, fonbern im weiteren Sinne von ber gangen Gegenb füblich vom Antilibanos und öftlich vom oberen Jordan und galilaifchen Meere bis zum Drufengebirge einschließlich. Demfelben Sprachgebrauche begegnen wir bei Josephus, ber Altert. XVIII, 5, 4 ben Bhilippus einfach Tetrarch von Er. nennt; ebenso berichtet ber Chronograph Joh. Malalas, Antipas habe ben Titel "König von Tr." geführt,

Blinius verlegt die Dekapolis in die Tr. (s. Wetzstein in Deligsch' Hiob, 2. Aust. 583), und nach dem Onom. reichte die Tr. von der arabischen Büste dei Bostra (welches, beiläufig nicht zur herrschaft des Philippus gehörte) dis zum Gebiete von Damaskus und schloß das Haurangebirge mit ein (s. Schürer, Geschichte I, 353 f.). S. Wetzstein, Reisebericht über Hauran und die Trachonen, Berlin 1860. Burton and Drake, Unexplored Syria, London 1872. I. 132 st. Selah Merrill, East of the Jordan. New-Port 1881.

Eraber, f. Johannisbrot.

Traufen, traufeln ist Hes. 20, 40. 21, 2. Micha 2, 6 u. Am. 7, 16 ein von ber Bergleichung bes Rebeergusses mit bem Regen (vgl. 5. Mos. 32, 2. Hiob 29, 22 f.) entnommener bilblicher Ausbruckfür das Predigen.

Tragalant (Tragant). Diefes weiße, burchicheinenbe, feltener gelbe, burch Berunreinigung auch braune, geruch- und geschmacklose Gummiharz kommt unter dem hebr. Namen nekhöth, ber ganz bem arab. neka'at entspricht, 1. Mos. 37, 25 unter ben Artifeln vor, welche eine von Gilead tommende ismaelitische Rarawane nach Agppten einführte, und 1. Mof. 43, 11 unter ben beften Brobuften bes Landes Canaan, welche Jatobs Söhne als Geschent für den Regenten nach Agypten mitnehmen follten (Luther: "Burge"). Ohne Zweifel murbe es in Agupten als feiner Leim verwendet, vielleicht namentlich gum Festkleben der Mumienbinden, und wahrscheinlich auch mediginisch, wie es bei ben Griechen einen Bestandteil von Augenheilmitteln bildete und gegen Bruftleiden eingenommen wurde. Der Tr. schwigt als ichleimige Substanz, die an ber Luft zu fleinen, wurmförmig gewundenen und gebrehten Rlumpchen erhartet, aus ber Rinbe bes Stammes und ber bideren Afte mehrerer ftrauchartiger Aftragalusarten (Wirbelfrauter) in ben Sommermonaten aus. Die iconften weißen Tragantblätter entsteben infolge von Einschnitten, und biefe anzubringen scheint erst in neuerer Beit üblich geworden zu fein. Wenn auch ber Mustritt bes Tragants freiwillig icon febr reichlich erfolgt, so wirken boch zahlreiche Berlepungen ber Bweige durch weidendes Bieh hierauf förderlich ein. Es find niebrige, bis ju 1 m hobe Strauder mit vielen abwarts ftebenben Aften; bie gerftreut ftebenben Fieberblatter haben 4 bis 10 Baare ichmaler langettformiger ober langlichovaler, fpigiger Blattchen; ihr Stiel läuft in einen Dorn aus und bleibt, wenn die Blattchen abgefallen sind, als Dorn an ben Zweigen gurud; Die meift gelben, vierblatterigen Schmetterlingeblumen fteben gehäuft in ben Blattachfeln, jebe burch ein Nebenblatt unterstütt; die Frucht ift eine langliche Schote mit zwei Reihen Samen. Die Tra-

e) Daß basselbe eine Ausströmung ber ausgestorbenen Krater bes Drusengebirges repräsentiert, ift wohl sicher (f. Quart. Statem. 1888, p. 207 f.). Es wird babei besonders an den Tell Schichan (eine Abbildung bei Burton and Drake, Unexplored Syria I, 178) und die benachbatten Krater zu benken sein. Weststein will einen (süblicher liegenden) langen Lavazug beobachtet haben, welcher von dem haben Dschedel el klob (mitten im Drusengebirge) aus nach Rordwest zum Ledscha sühren soll, eine Beobachtung, welche neuere Reisende nicht bestätigt haben.

<sup>\*\*)</sup> Ahnlich vermochten im Jahre 1888 5000 Manner bas Lodonda erfolgreich gegen Ibrahim Baicha's heere gu verteibigen, ber an 20000 Mann opferte, ohne bas & gu erobern.

gant liefernben Aftragalusarten find in Berfien, Armenien und in ben Gebirgen bes ganzen Mittelmeergebietes heimisch. Der im handel vortommenbe Tragant stammt meift bon Astragalus verus Olivier, beffen Fiederblätter 8-10 Paare Blättchen haben, und beffen obere Afte mit stechenben Schuppen, ben Reften von, ben Blattftielen angewachfenen gepaarten Afterblattern, ziegelbachartig bekleidet sind; er wächst in Persien.



Astragalus gummifer. 1. Stud bes Stammes, aus welchem ber Tragant ausfcmist.

2. Blume mit Rebenblatt.

Urmenien und Rleinafien. In Sprien, namentlich auf dem Libanon, im Thal von Baalbet und auf dem Bermon, aber auch auf ben Bergen bes eigentlichen Canaan ift besonders Astragalus gummifer Labill. heimisch, ber nur 4-6 Blättchenpaare an ben Fieberblättern hat, und beffen blaggelbe, nach unten weißliche Bluten gleichsam einen länglichen Ropf ber Zweige bilden, über bem bie Fiederblätter als Schopf emporftehen. Er liefert aber nur eine geringere Sorte Tragant. Unter ben mehr als 20 Aftragalusarten, bie in Balaftina gefunden werden, erzeugen auch noch einige andere Tragantgummi. Die Griechen erhielten den Tragant besonders aus Kreta (Astragalus creticus), aber auch aus Achaja und

machsenben Astragalus Parnassi Boiss, var. cyllenea wirb auch Tragant gewonnen. Bgl. Leng, Botanit S. 723.

Trahmen (1. Kön. 6, e), richtiger Tramen, f. v. a. Balten. Statt "er legte Tramen" ift aber zu übersehen: "er machte Absätze"; val. Tempel Salomo's, Nr. 4.

Trantopfer. In bem beibnischen Rultus bat! biefes eine bominierenbe, im israelitischen nur eine untergeordnete Bebeutung. Abgefeben von Satobs Spende nebst Dlaufguß auf ben Dalftein in Bethel 1. Mof. 35, 14 - es bleibt ungewiß, ob eine Beinober Bafferspenbe gemeint ift, die Parallele 28, 18 weiß nur von Dlaufauß - und abgeseben von ben zwei außergeseplichen Bafferfpenden 1. Cam. 7, e. 2. Sam. 23, 16 tritt bas Trantopfer (nésekh) im israelitischen Rultus nie als felbftanbiges auf. Dagegen heißt ber heibnische Rultus ba, wo 38raels Beteiligung baran gerügt wirb, fpnetbochiich geradezu Tranfopfer-Ausgiegung (hasselt nesakhim) Jer. 7, 18 u. ö., z. B. zu Ehren ber Simmelstönigin Jer. 44, 17 ff.; auch Hof. 9, 4 beutet die Boranstellung des Beinspendens barauf hin, daß ber Rultus im Norbreiche fich bem beibnischen näherte. Im Affprischen bebeutet naht junachft ausgießen, fpenben, bann aber im allgemeinen: opfern (vgl. Dan. 2, 46), jo bag nikt jogar bas Opferlamm beißt, und im Arabifden verhält es sich mit nasaka ebenso, nusk bebeutet Rultus und überhaupt praktische Frommigfeit (vgl. bas griechische thyein, welches von ber Grundbebeutung bes Raucherns aus die allgemeine Bebeutung bes Opferns gewinnt). 280 bas von ben Beiben Gespenbete genannt wird, ift es Wein (5. Moj. 32, 38), nicht, wie man irriger Weise aus Pf. 16, 4 schließen wurde, Blut, beffen Applikation an den Altar wie in ber israelitischen jo auch in ber heibnischen Rultussprache nicht als Spenden (nasakh ober nassekh) bezeichnet wird: Baulus, indem er Phil. 2, 17. 2. Tim. 4, . fein Blutvergießen und überhaupt feine Gelbftopferung ein Gespendetwerben nennt, fest fich über bie Terminologie der Opfersprache hinweg. - 3m 2 israelitischen Rultus erscheint bas Tranfopfer überall nur in Berbinbung mit bem Speisopfer. und zwar ausschließlich als Anneg bes unfelbftanbigen Speisopfers, welches Beifuge bes Tieropfers ift. Die felbständigen Speisopfer 3. Pof. 2 und 6, 12-14 sind ohne Trantopfer. Und nicht alle Tieropfer find von einem Speisopfer begleitet: es fällt meg beim Geflügel-Opfer und ift ausgeichloffen beim Gundopfer und Schuldopfer, nur Brandopfer und Dankopfer (Friedopfer schelamim) vollenden fich in einem Speisopfer mit bingutretendem Tranfopfer: die Brandopfer ohne Ausnahme, obenan bas tägliche Morgen- und Abendlammopfer, welches nach 2. Moj. 29, 28-42 (vgl. von Medien her. Bon ber in Griechenland wild- 4. Mos. 28, 6) schon bei ber Priefterweihe am

Sinai mufterbilblich in biefer Beife vollzogen | murbe, mabrend übrigens in ber Beit bes 3mifchenaufenthaltes zwischen Agppten und Canaan ber Opferkultus in dieser Bollständigkeit unterbleiben mußte und 4. Mof. 15, 2 f. nur für bie fünftige Zeit der Seghaftigkeit in Aussicht genommen wird. Auch bei ben Schelamim, welche 3. Mof. 3 regelt, ift wie bei ben erften Schelamim-Opfern Aarons 3. Moj. 9, 4 von Speis- und Trantopfer teine Rebe, und bei bem eigentlichen Dankfagungs-Opfer 3. Mof. 7, 12-15, bei ben zwei Bfingftopferlammern 3. Dof. 23, 19, bei bem Speisopfer bes Aussatigen 3. Mos. 14, 10. 20 ift von bingutretendem Trantopfer nichts zu lejen. Aber bie Mincha-Beifuge mit ihrem Tranfopfer-Unner wird ausbrücklich gefordert 1) wie bei bem taglichen Morgen- und Abendlammopfer, fo bei ben Brandopfern an ben Monatsanfängen und ben hohen Festen 4. Mos. 28. 29, ebenso bei bem Brandopfer, welches fich mit ben zwei Bfingftbroten verbindet 3. Dof. 23, 18 und bem Brandopfer bei der Gemeindesühne 4. Mof. 15, 24; 2) bei bem Schelamim-Bibber bes Rafiraers 4. Moj. 6, 17, und laut 4. Moj. 15, 1-12 jollen alle gelobten ober freiwilligen Schelamim wie bie Brandopfer von einem Speis- und Trankopfer begleitet sein. Die traditionelle Brazis fordert auch für bas Brandofer ber Bochnerin 3. Dof. 12, . die Speis- und Trankopfer-Beigabe und betrachtet bas Speisopfer bes Aussätigen in 3. Mos. 14 ausnahmsweise als Beigabe feines Gund- und Schuldopfers - beibes nach fehr fraglicher Aus-3 legung. — Der Betrag bes Trantopfer-Beines bilbet eine Stala: bas Gefet forbert für jebes Lamm 1/4 hin (1 hin = 12 log), für jeben Bidber 1/s Sin, für jeden Stier 1/2 Sin (ebenso 4. Dof. 28, 14). Der Trantopfer-Bein heißt 4. Moj. 28, 7 schekhar (griechijch sikera), woraus geichloffen wirb, daß es alter, guter Bein jein foll (vgl. über Bezugsquelle und Beichaffenheit Menachoth VIII, 6. 7); die Priefter haben keinen Anteil baran, benn Bein und berauschenbes Getrant zu genießen ift ihnen verboten (3. Moj. 10, 0); auch bas bem Trantopfer vorausgebenbe Speisopfer murbe nach trabitioneller Brazis ungeteilt und ohne Beihrauch, aber gejalgen bem Altarfeuer übergeben. Der Bein wurde nach Sir. 50, 17 [18] an ben Altargrund ausgegoffen, was genau fo auch Maimonibes (Korbanoth II, § 1) fagt; auch nach Rofephus (Altert. III, 9, 4) murbe er um ben Altar gegoffen; aber nach Succa XLIXa befand fich zwischen dem Aufgange zum Altar und bem Altar, westlich vom Aufgange, ein Schacht, in welchen ber oben auf bem Altar ausgegoffene Bein ablief, und zwar durch eine Offnung unten an ber Schale, in bie er ausgegoffen marb; benn, wie Succa IV, 9 ergählt wirb, ftanben mahrend

auf bem Altar, in beren eine ber Briefter mit hocherhobener Sand bie Bafferlibation und in die andere bie Beinlibation hineingog (f. oben S. 909a). - Diefe laubenfestliche Bafferlibation 4 scheint ein Reft alter außergesetlicher Bolkssitte. In 1. Sam. 7, 6 ist die Ausgießung des Wassers ein Bestandteil bes Bugrituals. Weniger gehört hierher 2. Sam. 23, 16 (1. Chr. 12 [11], 18), wo David fich bes ihm von seinen Belben mit Breisgabe ihres Lebens aus bem Brunnen Bethlehems geholten Baffers Gott zu Ehren entaufert. Die Basserlibation 1. Sam. 7, 6 scheint wirklich Symbol bes Bergenserguffes (Rigi. 2, 19) zu fein. Die in das Opferritual aufgenommene Weinlibation dagegen gibt sich als Bestandteil bes Opfers, als korban, d. i. Darbringung, und zwar als Gott bargebrachter Speise (lechem elohim 3. Moj. 21, o ff.; vgl. 4. Moj. 28, 24). Das Opfer als Gabe ift ein Gott bereitetes und auf bem Altar als feinem Tifche ferviertes Dahl eine accomobationsweise angeeignete, aber, wie Bfalmen und Propheten betonen, ber reinen Gottesibee unangemeffene Borftellung. [Auffallend ift, bag bie Trantopfergefäße unter ben gum Schaubrottische gehörigen Geraten aufgeführt werben (vgl. S. 1407 f.), mahrend doch weber in Berbindung mit ber Schaubrotbarbringung noch am Räucheraltar (2. Moj. 30, .), jonbern ausschließlich am Brandopferaltar Tranfopfer bargebracht murben. Es wird baburch bie Bermutung nabe gelegt, daß ursprunglich mit ben Schaubroten auch Wein auf dem heiligen Tische aufgestellt murbe, und bag sich von biefer in bie gefetliche Gottesbienftorbnung nicht aufgenommenen und in sie nicht hineinpassenben (3. Dof. 10, o. 2. Mos. 30, o) Sitte ein Überbleibsel in ber Zusammenordnung ber Trantopfergefäße mit ben Geraten bes Schaubrottifches erhalten hat.] Del.

## Traubenthal, f. Estol.

Trauer. Wenn wir hier einige ber gablreichen Trauergebräuche ober sinnbilblichen Zeichen, in welchen die Betrübnis jeder Art, nicht nur der Schmerz über ben Tob geliebter Bersonen, bei ben Hebraern sich Luft machte ober zur Darftellung gelangte, mit furgen Erflarungen gusammenstellen, so wird zur Bermeibung unnötiger Bieberholung ber hinweis auf die Artikel Afche, Bart, Begräbnis, Fasten, Haar, Kleiber, Platte, Sad, Schmud, Schuhe und die dafelbst mitgeteilten biblischen Belegschaften meiftens genügen. Natürlich finden sich in der Art der Traurigkeit die allergrößten Gegenfätze, von der mit Unwillen gemischten Betrübnis ber kinderlosen Rahel (1. Moj. 30, 1) und dem Heulen (Hoj. 7, 14, Quth.: Lören) ber nur zum Scheine buffertigen Ephraimiter an bis jum Trauern und Zagen Jefu ber 7 Tage bes Laubenfestes zwei solcher Schalen in Gethsemane (Matth. 26, 27 f.); geringer zeigt

fich ber Unterschied zwischen ben einzelnen Trauerzeichen, obwohl bie vorhandene Mannigfaltigfeit immerhin noch eine recht große ift. Die meiften ber in ber Bibel ergablten Trauerbezeigungen find unwillfürliche Außerungen der Unluft, die wie bas Beinen bei allen Menschen naturgemäß vorkommen. Dabei burfen wir aber bie große Beftigfeit, mit welcher bei ben leicht erregbaren Bolfern bes Morgenlandes bie Gemütsempfindungen in bie Erscheinung treten, nicht außer acht lassen (vgl. 4. Mof. 14, 1). Diese Lebhaftigkeit führt, obgleich fast alle Trauergebräuche der Hebräer auch bei vielen anderen Bölfern des Altertums nachweisbar find, zu manchen für uns jett frembartigen Au-Berungen bes Schmerzgefühls. Dahin gehört bas auch beim weiblichen Geschlechte vortommenbe Rerreißen ber Rleiber (f. ob. S. 852), welches nicht gar zu buchftablich verftanden werben barf, als handelte es sich um ein wildes Zerfegen (vgl. Spr. 23, 21) ber Unterfleiber. In Wirklichkeit war ber etwa eine Querhand lange Rig vorn an ber Bruft ein zur Sitte geworbenes Zeichen tiefer Tr., welches die wie von Schmerzen zerriffene Bruft gleichsam bloglegte (vgl. z. B. 1. Mos. 37, 20. 44, 18. 3. Mof. 10, s. 4. Mof. 14, s. Richt. 11, ss. 1. Makk. 2, 14). Wir haben also in dem Schlit des eingeriffenen Rleibes ein Bild bes zerspaltenen Innern, bes bis jum Tobe vermundeten Bergens (vgl. Bf. 34, 19) zu erkennen. Bugleich muffen wir außer ber Lebhaftigkeit ber Sprache bas Abereinkommliche ber festen Sitte in Betracht ziehen, wonach das Rleiderzerreißen geradezu (2. Sam. 3, s1) befohlen werben fonnte. Auch die Bebraer wußten, daß zuweilen der tiefste Seelenschmerz stumm bleiben und fich burch teine lauten Klagen und fonftige bem Herkommen entsprechenden Trauerzeichen erschöpfen mag (vgl. Hef. 24, 15-24). Aber biese bom Propheten angefündigte bumpfe Er. bilbet einen bloken Ausnahmefall. ähnlich wie wenn (val. Ber. 16, s ff.) bei ber Allgemeinheit bes Elends bie üblichen Bezeigungen ber Teilnahme gang von selbst fortfallen sollen. Wie die Folgen der Herzensbetrübnis gern mit lebhaften Farben geschilbert werden (vgl. z. B. Bf. 6, 7 f. 31, 10 f. 102, 4 ff. und zu bem in letter Stelle gebrauchten Bergleich mit ber Gule unfer heulen = eulenartig ichreien), fo finden wir auch fast immer in ber Erzählung Beichen ber Tr. ermahnt, und fehr haufig (vgl. Bef. 27, so ff.) ericheinen mehrere berfelben mit einanber verbunden. Mochte auch für bas Bewußtfein der Trauernden selbst die ursprüngliche symbolische Bedeutung eines Trauerzeichens verblaßt sein, so können wir dieselbe boch in der Regel noch ziemlich beutlich erkennen. Wenn z. B. Thamar (2. Sam. 13, 19) ihre Hand aufs Haupt legte (vgl. bas Bilb ob. S. 198), so war bas ein Reichen bafür, bak ichwerer Rummer auf bemfelben laftete. Vom handeringen ift weder bier, noch in ber von Luther

aber Rigi. 1, 17 und noch ftarter mare Jer. 2, = bie Ermannung ber Sanbe über (ober: auf) bem Ropfe, hätte man hier an ein Zusammenschlagen zu benten und nicht einfach nach 2. Sam. 13, 10 auszulegen (f. oben G. 866 a). Bie aber ift's gu erklären, daß ber bußfertige Bollner (Qut. 18, 18) an feine Bruft ichlug? Da bas Schlagen on zum Awede ber Strafe ober Rüchtigung geschieht, so liegt ber an sich gewiß richtige, bennoch hier unzutreffende Gedante nabe, bag ber Bollner fich baburch als einen ftrafmurbigen Sunder habe betennen wollen. Die Beziehung auf bas vor Gewissensanast pochenbe (1. Sam. 24, 6) Berg wird tros Nah. 2, s, wo ber Grundtert bas Berg ftatt ber Bruft nennt, icon baburch ausgeschloffen, bai neben der Bruft auch Sufte ober Lenden genaum werben (vgl. Jer. 31, 19, Hef. 21, 12 [17]), burch beren Schlagen ber Trauernbe fich boch nur Schmerz bereiten tann, ahnlich wie bas Ausraufen ben Barthaaren ein fehr ichmerzhaftes Berfahren ift. Dazu tommt, daß bas gewöhnliche hebr. Bort für Leibtragen ober Rlagen (saphad, vgl. 1. Sam. 25, 1. Jes. 32, 12) gleich bem griech. koptesthai und latein. plangere (vgl. Lut. 23, 27) eigentlich ein Schlagen ber Bruft, bes Gefichts und anderer Körperteile als Zeichen heftiger Er. bebeutet. Bir muffen also auf die vielfach bezeugte Thatface gurudgreifen, bag ber von tiefem Beh ergriffene Naturmensch mit der unwillfürlichen Symbolik. welche nach einer außeren Abbildung bes inneren Jammers fucht, gegen feinen eigenen Rorper au muten pflegt, als wollte er burch ben auferen Schmerg, ben er taum gu fühlen icheint, bie innere Bein übertäuben oder diese doch als eine dem freiwillig übernommenen finnlichen Schmers noch überlegene Qual annähernd gur Darftellung bringen. Bie ber ungludliche Menich eine Art pon Befriedigung darin findet, daß er sich die ganze Größe seines Elends in Gebanken ausmalt (pal. Siob 14), fo fühlt er auch häufig das Bedürfnis. gleichsam handgreiflich in feinem Schmers zu wublen, als tonnte ihm folch thorichte Selbsthingebe an bas Leib eine mahre Erleichterung gewähren, wie sie doch nur durch die sittliche Kraft bes lebenbigen Glaubens an Gott erreichbar ift. beim Tode eines Berwandten, wie noch Arvieur (Nachr. III, S. 282) von den Arabern berichtet. bie Manner jum Beweise ihrer Stanbhaftigfeit und ihrer Ergebung in den Willen Gottes nicht weinen, die Beibsperfonen bagegen fchreien, als bächten sie ihre Thranen zu vertaufen, sich bas Geficht und die Arme gerfragen, die Saare ausreißen u. f. w., fo barf man nicht meinen, baf folche Gelbftpeinigungen es auf die Befriedigung ber Gier einer bem Leben feindlichen Gottbeit abgesehen hatten. Die trot bes gesehlichen Berbotes (f. ob. S. 197b) auch bei ben Bebraern üblichen, ben Leib entstellenben Selbstverwundungen find irrig übersetten Stelle Jer. 48, 20 bie Rebe, mohl lediglich als unbandige und fur ben frommen Je-

hovaverehrer (vgl. Hiob 1, 21) unziemliche Aukerungen bes Schmerzgefühls zu betrachten, mit welchem nicht erft brobende, sonbern icon erlittene Schläge abgebildet werben, folche, bie ben vollen Schmerz des Trauernden bereits hervorgerufen haben. Des Bollners Schlagen an seine Bruft hat also nicht den Sinn, als wollte er damit den verdienten Schlägen Gottes zuvorkommen, sondern es ist einfach ber zum stillen Sinnbilb abgeblaßte Ausbruck bes aufrichtigen Schmerzes, mit welchem er sich por feinem Gott schuldig weiß. Ratürlich foll nicht geleugnet werden, daß im heidnischen Rultus (val. 1. Ron. 18, 28) blutige Gelbstpeinigungen portamen, und daß ben Jeraeliten abgöttische Trauersitten (s. ob. S. 188a. 561a) um ihrer Beziehung jum Gogendienste willen verboten maren. Rachbem wir gefunden haben, bag bie gefchlagene Bruft ben Schmerz abbilbet, womit ber Trauernde heimgesucht ober erfüllt worden ift, so fragen wir nun weiter, warum ber mit Rummer Belaftete fich auf die Erbe feste ober legte. Die Antwort (vgl. Jef. 47, 1 gu 2. Sam. 13, 31) liegt in ber gemeinmenschlichen Anschauung und Rede, wonach ber Betrübte zugleich ber Gebeugte ift (vgl. Richt. 11, 20). Wer bisher aufrecht fteben (vgl. Bi. 20, .) und sein Haupt (Siob 10, 15) frei emporheben tonnte, ber fühlt fich burch bas Unglud niebergebrudt, ju Boben gefturgt, tief erniebrigt, wenn nicht gar zu Grunde gerichtet (vgl. Bf. 44, 26. 145, 14. 146, 8 f. 147, 8, und über die Gebärdensprache beim Gebet f. ob. S. 486 f.). Gine Steigerung liegt vor, wenn ber Trauernde, unbefummert um bie größere Beschmupung, sich in bie Ajche sett. Dagegen finden Staub und Afche (f. ob. S. 121 f.), diefe Sinnbilber (vgl. 1. Mof. 3, 19. Jef. 66, 24) ber menichlichen Berganglichfeit, eine mehr felbständige Berwendung, wenn fie auf bas haupt gestreut werden. Bum Zeichen ber ganglichen Singabe an ben Schmerz verbullte man, um nichts von der Außenwelt zu seben, bas Saupt, sowie bas Rinn (Sef. 24, 17 Luth .: ben Mund, genauer: ben Schnurrbart, f. ob. G. 188 a), um nicht iprechen zu muffen. Die trauernbe Bitwe Judith (8, s) zog sich in ihr stilles Obergemach zurud; fonft ericheint bas Dach (f. b. A.) wie ber Martt (f. b. A. Thore) als Statte ber lauten öffentlichen Wehklage (vgl. Jef. 15, 2 f.). Bwar galt ber Trauernde ben Bebraern nicht wie ben Berfern, welche ben mit bem ichwarzen (f. ob. S. 438a) härenen Trauergewand Bekleibeten vom Ronigspalaft ausschloffen (Efth. 4, 2), als in religibfem Sinne unrein, ba Stellen wie Sof. 9, 4 (f. ob. S. 1295) nicht hierher gehoren; bennoch find auch fur bie Bebraer, bie fich mit Staub und Afche beschmutten, trauern und ichmutig fein Bechielbegriffe (vgl. Bf. 35, 14). Wie man, besonders beim Leidtragen über einen Toten (f. ob. S. 198), anfänglich nichts (f. S. 439) af und

geringe Rahrung (vgl. Dan. 10, s) zu fich nahm. so vernachlässigte man auch alle sonstige Pflege bes Körpers, muich und falbte fich nicht (vgl. 2. Sam. 12, 20), ließ bie Ragel machfen, fammte fich nicht und legte mit gleichzeitigem Abthun alles übrigen Schmudes auch burch Scheren von Ropf und Bart ben Saarichmud ab, ging barfuß (f. b. A. Baben) u. f. w. Lane (Zenker III, S. 152) fah öftere, bag Frauen nieberen Standes. welche ihre Gefichter, Ropfbededung und Bufen mit Rot beschmutt hatten, ber Bahre folgten; dieselbe Berwendung des erweichten Lehmes berichtet Herodot (II, 85) schon von den alten Agnytern, und dies Trauerzeichen war wohl auch ben hebraern nicht fremb. Statt bes froben Saitenspiels (hiob 30, s1. Sir. 22, e; vgl. Matth. 9, 15) ertonte bas Jammern ber Rlagefünftler (Amos 5, 16), besonders der Rlageweiber (f. ob. S. 197 f. Niebuhr, R. I, 186. Shaw, R. 211 f., und vgl. als Beilviel ber Totenklage 1. Makt. 9, 21). Über bie Trauerfleiber (2. Sam. 14, 2) f. ob. S. 854 f. 1338 f.; ein allerdings nicht hebraisches Beispiel bafür, daß man bei allgemeiner Er. auch das Bieh mittrauern ließ, findet sich Jona 3, 7 f. (val. herodot IX, 24). Teilnehmende Tr. wird in der Bibel empfohlen (vgl. Siob 29, 25. Gir. 7, 28. Rom. 12, 15. 2. Ror. 6, 10), mahrend vor übermäßiger Tr. gewarnt wird (vgl. Sir. 22, 11. 30, 25 f. 38, 16-24. 1. Theff. 4, 18).

Trauerbrot, f. Begrabnis, G. 198a.

Traum. Die unwillfürliche Brobuttion von Borftellungen, welche die Seele im Er. vollzieht, kommt in der h. Schrift auch nach ihrer bloßen Naturseite oft genug in Betracht. Da ist ber Tr. Typus des Inhaltsleeren (Pred. 5, 2. 6), daher Bild bes Täuschenden (Jef. 29, 7 f.), bes schlechthin Nichtigen (Pf. 73, so. Hiob 20, s). Ober auch er ericheint als ber angftigenbe Begleiter ichwerer Krankheitszustände (Hiob 7, 14), und hobe Freude nach tiefem Leibe wird mit bem Aufatmen beffen verglichen, ber ichwer getraumt hat (Bi. 126, 1). - Bon biefem allgemeinen Bhanomen bes Tr.s aber untericeibet die biblijche Geschichtsschreibung ben Er., ber "gemäß seiner Deutung ift" (1. Dof. 40, 5), ben vorbebeutenben Tr. Sie erkennt alfo in biefer bom Billen bes Menschen unabhängigen Seelenthätigkeit ein Mittel gottlichen Bereinwirtens in ben Beltlauf, beffen fich Gott unter Umftanben bedient (vgl. bie instruttive Ausführung Sir. 34, 1-7, wo B. 6 ber gottgewirkte Tr. ben gewöhnlichen gegenübergeftellt wirb). Die Anschauung gehort zu ben Bhanomenen ber natürlichen Religionsanlage bei allen Bolfern, und begegnet in breiter Ausbilbung namentlich bei ben Agyptern und Babyloniern, aber auch bei Inbern, Romern und Griechen. In ber altteftamentlichen Religion finbet dann mahrend der Trauertage (1. Moj. 50, 4) fie ihren Lehrgrund am Begriff der göttlichen Borfehung, welche fraft ihrer Allwirtjamteit | sich diefes Mittels innerhalb und außerhalb bes Offenbarungsvolles zu ben verschiebenften Zweden bebient; fo jeboch, daß gemäß bem altteftamentlichen Begriff ber gottlichen Geschichtsleitung biefe Zwede immer in ben fpeciellen Blan munben, ben Gott mit ben Seinen hat (val. die Beschichte Josephs). Da die gottliche Borfehung and über bem natürlichen Beschehen waltet, ift es nicht schlechterbings erforberlich, bag folche Borbebeutungsträume überall aus bem natürlichen Ronner ber Lebensmächte heraustreten. Sie knupfen vielmehr gern an bas hereinwirken innerer Ermägungen (Dan. 2, 29) und außerer Eindrude und Lebensformen (1. Dof. 40, . ff.) ins unbewußte Seelenleben. Bo ein Bolt ben Er. hoch wertet, wird biefe Wertung zugleich mit bem Tr. jum Mittel in Gottes Sand (1. Dof. 40, 6-8. 41, 8). Der einzelne traumt von feinem Ergeben, ber Konig für fein Land, ber Beltherricher von ben Beltreichen (1. Dof. 41, 1 ff. Dan. 2, 29 ff. 4, 1 ff.). Aber ob hochfliegende Ahnungen fich zu ftolgen Traumen glanzender Bufunft verbichten ober trube jum Schredenstraum: ber Gottestraum wird nur durch Gottes Lenkung, und biefe ertennt nur ein von Gott geschärftes Muge (1. Dof. 37, s ff. 11. 42, 9. 41, 25. Richt. 7, 18—16). Doch mag auch Gott felbst ober burch einen Engel in folchen Tr. mit Anerbietung, Beisung ober Barnung eintreten; und zwar wiberfährt das nicht bloß glaubenben Israeliten (1. Dof. 31, s. 11. 1. Ron. 3, 5 ff. Matth. 1, 20 f. 2, 18. 19. 22), fonbern auch Richtisraeliten (1. Mof. 20, s. 31, 24. Matth. 2, 19. 27, 19); immer aber zu Zweden ber Reichsstiftung in Jerael. — Nicht so bervortretenb, wie im regierenben, ift bie Stellung, welche bie beil. Schrift bem Er. im offenbarenben Balten Gottes im engeren Sinne einräumt (val. über diese Unterscheibung S. 1250). Ginen übergang von jener zu biefer Bebeutung bes Er.s bilbet es, wenn die Deutung auch bes vorbedeutenben Er.s, welche nach ethnischer Auffassung Sache gebeimer Biffenschaft ift (1. Dof. 41, s. Dan. 2, 1. 4, 4), bem Alten Testament ichlechthin als Sache ber Gotteserleuchtung im frommen Gemute gilt (1. Mof. 40, s. Dan. 1, 17). So faut fie unter ben Begriff ber Prophetie, ber Gottesantwort an ben Bescheid suchenden Menschen (1. Mos. 41, 16), in beren Erteilung ohne erlernte mantifche Runft auch ber Beibe ein Balten gottlichen Geiftes anerkennt (1. Mof. 41, se f.). Der Er. aber felbst erscheint als Mittel ber Prophetie, als Quelle ber Erfenntnis Gottes und feiner Belehrung nur von nieberer Bebeutung. Die lehrhafte Geschichtsichreibung im Bentateuch bezeugt bies baburch, baß fie gemäß ber Grundanschauung vom allmählichen Ginten ber Beiten ben Gottesverfehr ber beiben erften Batriarchen, Abrahams und Isaats, überall nicht burch Traume, fonbern als einen biretten vorführt

- 1. Mof. 15 ift nicht von Tr., fondern von Bifion die Rebe -; erft bei Jatob treten, und auch bei ihm nur bis gur Rrifis von Bniel, Traume an die Stelle jener biretten Gottesoffenbarungen (1. Moj. 28, 19 ff. 31, 10 f.). Und überhaupt befteht die hauptmasse der im 1. Buch Mosis ergablten Traume nicht aus Offenbarungstraumen ber Rüftzeuge Gottes, sonbern aus vorbebeutenben Träumen, die außerhalb bes h. Landes von Richtisraeliten geträumt werben. 4. Dof. 12, . wird amar ber Er. neben ber Bision als prophetisches Mittel aufgeführt, aber nur um mit biefer zugleich als ein Rieberes ber bireften Offenbarungsrebe Jehova's gegenübergeftellt ju merben. Dasfelbe Berhaltnis finbet auch zwischen Siob 33, 15 f. 4, 12 f. im Bergleiche zu 38, 1 ftatt. In 1. Sam. 28, 6. 15 wird ber Er. mit bem beiligen Lofe von ber Brophetie birett unterichieben. Benn bisweilen bie Grenze zwischen prophetischer Bision und Ir. zu verschwimmen scheint (Roel 3, 1. Siob 33, 15 f. Dan. 7, 1), so ift fie boch in ber Prophetie felbit meift febr icharf martiert. Reiner unter ben Lebrern bes Prophetenkanons beruft fich jemals auf eine Traumoffenbarung; und ausbrucklich mert auch noch in verfallender Reit Sacharia an. bak feine Gesichte, obwohl bei Racht erschaut (1, .), boch mit macher Seele von ihm aufgenommen feien (4,1). Bielmehr aber gelten Traumweißagungen geradezu als bas specifische Mittel, beffen fich faliche Propheten zu rühmen pflegten (Jer. 23, 25-28. 22; vgl. 27, o. 29, s. Sach. 10, 2; vgl. auch Brief Jub. s). Erft Daniel tragt wieber, ein Gegenbild Jojephs, die Buge ber Anfangszeit, indem er Traume beutend und felbft traumend fic als einen Dann gottlichen Beiftes ausweift (Dan. 1, 17. 2. 4. 7). Aber, wie Joseph ein Beltmann im fremben Lande und in fremben Dienften, ift er vom israelitischen Bewußtfein nach Perfon und Leiftung von den eigentlichen Bropheten bes Boffs ftreng unterschieden worden.

Tretabern (wie Luther an der Stelle Apfilg. 28, 15 ben griechischen Ortsnamen Treis tabernai wiedergibt) ist das lateinische Tres tabernae. Diefer Blat war in ber romischen Raiferzeit eine Station an ber großen Bia Appia. Richt fern von bem Norbrande der Bompinischen Gumpfe. im süblichen Latium zwischen Aricia und Forum Appii (f. Appifer), lag es etwa auf dem halben Bege zwischen Tarracina und Rom, und wurde nicht felten von folden Reifenben berührt, bie nach langer und beschwerlicher Geefahrt in bem großen tampanischen Safenplage Buteoli bas Schiff verließen und ben Reft ber Reise nach Rom zu Lande vollendeten. Auf feiner Reise nach Rom berührte der Apostel Baulus T., und wurde bier burch einige Mitglieber ber romischen Gemeinde begrüßt.

Trinigeichirre. Über bas Material und bie | und Trinigelage gehalten wird (vgl. auch Seite Form ber hebraifchen Trintgefage find wir nicht jo genau unterrichtet, wie über die ber Griechen und Romer. In ben Saufern ber Reichen beftanben fie aus Metall, haufig aus Gilber (1. Dof. 44, 1), an der Hoftafel Salomo's aber aus Gold (1. Kon. 10, 11. 2. Chr. 9, 20); das gewöhnliche Bolk gebrauchte wohl Töpferware; Jes. 22, 24 find jedoch teine Trintgefäße, sonbern Beden gemeint; für ben jonft im Altertume häufigen Bebrauch von Tierhörnern als Trinkgeschirr läßt fich aus der Bibel fein sicherer Beleg beibringen. Die Form bes Trinkgeschirrs war im allgemeinen entweder die ber Schale (f. b. A. und vgl. die Abbildung G. 136) ober bie bes Bechers. Der jum Trinten von Bein ober Baffer gewöhnlich gebrauchte Becher beißt bebr. kos (griech, poterion); so wird gleicherweise ber Becher Bharao's (1. Moj. 40, 11. 12. 21) und ber bes armen Mannes (2. Sam. 12, s) genannt; auch Spr. 23, s1, wo Luther "Glas" überfest, fteht im Bebr. basfelbe Bort. Diefer Becher icheint tief gewesen zu fein (Bf. 75, .) und einen umgebogenen Rand gehabt zu haben (vgl. 1. Kon. 7, 26. 2. Chr. 4, 5 u. d. A. Meer, ehernes); sonft mag feine Form berschiedenartig gewesen sein. — Ein besonders weitbauchiger Becher dieser Art (ein Humpen) ist Jes. 51, 17. 22 burch kubba'ath kos bezeichnet. — Das Wort gabi'a (griech. kondy) ift von bem filbernen Becher Josephs (1. Dof. 44, 2. 12. 10 f.; vgl. d. A. Bahrjagerei) gebraucht und bezeichnet wohl einen großen, runden Botal; wenigftens scheint basselbe Wort in Jer. 35, 5 (Sept. keramion; bgl. b. M. Rrug) bie großeren Beingefäße zu bezeichnen, aus welchen bie Becher gefüllt wurden (vgl. S. 1405); außerbem werben die blumenkelchartigen Berzierungen am goldenen Leuchter (f. b. A.) so genannt. — Unter ben mit bem Borte kephor bezeichneten golbenen und filbernen Tempelgefäßen (1. Chr. 29 [28], 17. Esr. 1, 10. 8, 27) will man gewöhnlich mit Dedeln versehene Becher verstehen; die Annahme stüpt fich aber nur auf eine zweifelhafte Grundbebeutung des Berbums kaphar; sonst val. d. A. Schale, Nr. 1. — Das von Luther mit "Becher" fiberfette Bort 'aggan in Sobest. 7, 2, basfelbe, welches auch Sej. 22, 24 vortommt, bezeichnet vielmehr eine runde jum Difchen bes Beines, aber schwerlich mit Baffer (Sept. krater), sonbern mit Gewurg (f. Bein) bienenbe Schale. -Die "Becher" in 2. Mof. 25, 29. 37, 16 find Raucherpfannen (f. b. A.); über bie in Jer. 52, 19 bgl. b. A. Schale, Rr. 3 u. über 1. Datt. 1, 22 Schale, Dr. 1; über 1. Sam. 26, 11 f. 16 aber b. A. Rrug.

Trinfhaus (Jer. 16, s. Breb. 7, s) ift nicht ein öffentliches Birtehaus, fonbern gegenüber bem Trauerhaus ein Saus, in welchem ein Gaftmahl

589 a).

Tripolis, die 2. Maff. 14, 1 ermannte phonicifche Seeftadt, die noch heute als bas arabifche Tarabulus fich erhalten hat, verdantte ihre Entftehung einer Rolonisation, welche bie alten großen Metropolen bes phonicischen Stranbes, Tpros, Sidon und Arvad (Arados) gemeinschaftlich unternommen haben. Diese brei Stabte grundeten, ziemlich auf halbem Wege zwischen Arabos und Byblos, in dem Gebiet ber Arfiter, füblich von dem Libanonflüßchen Eleutheros, und nördlich von den Marten des zu Byblos gehörenden Ortes Botrys, - (30 Millien füblich von Arabos, 54 M. von Heliopolis, 90 M. von Damastus entfernt. etwas nördlich vom Rap Theuprosopon). — an einem von den Borhöhen des Libanon tommenben, bem nahen Geftabe bes Mittelmeeres guftromenden, jest Radischa genannten Flüßchen, eine neue Stadt, für welche uns nur bie griechische Ubersepung ihres phonicischen Namens, statt ber einheimischen Bezeichnung das griechische Tripolis ("Dreiftabt") erhalten ift. Die eigentliche ältere politische Bebeutung von T. fällt in die perfische und bie hellenistische Beit. T. war ber Sit ber Bertreter bes Bunbes ber phonicischen Stäbte; hier sammelte sich unter ber Leitung ber Stadtfürften von Sibon (feit 351 von Byblos), Tyros und Arabos ein Rat von 300 Männern. Sonft wetteiferte I., im Befige eines guten Hafens, als lebhafter Handelsplag in Berkehr und Schiffahrt mit ben übrigen phonicischen Städten. Bgl. noch d. A. Tarpelaje.

Troas. Unter biesem Namen, der uns im N. T. wiederholt begegnet, haben wir die griechische Stadt an der Küste der kleinasiatischen Landschaft Troas, nicht weit füblich von ber Munbung bes Bellespontes zu verstehen, welche die Alten gewöhnlich "Alexanbria Troas" nennen. Dieses T. verbantt feine Entstehung bem Gifer eines ber großen Diabochen Alexanders d. Gr., des Antigonos, für Städtegrundungen im Sinne feines gefeierten Ronigs. In den letten beiden Rahrzehnten des 4. Rahrhunderts v. Chr. murbe auf ber troischen Rufte, gegenüber ber Infel Tenebos, 19 Millien nörblich bon Affos, an ber bem Geftabe folgenben Beerftrage fünftlich ein hafen ausgebaut, und ein erheblicher Teil der Einwohner fleiner benachbarter Städte, wie Stepfis, Lariffa, Rolond, Hamagitos, bier kolonifiert. Anfangs Antigoneia genannt, erhielt fie nach biefes machtigen Berrichers Untergang bei Ipfos (301 v. Chr.) burch feinen Gegner und Erben in der Berrichaft über diefes Gebiet, burch Ronig Lyfimachos von Thracien, zu Alexanbers Ehren ben Ramen Alexandria und neue Berichonerungen. Bon ben Römern feit ihren ersten Berührungen mit Antiochus III. von Sprien erheblich begunftigt, murde bie Stadt unter Raifer

1716

Augustus burch eine romifche Rolonie verftartt, und erhielt die staatsrechtliche Stellung einer folden Stadt. Wie Cafar und Auguftus, fo forberten fpater Sabrian und ber reiche Athener Berodes Attifus die Stadt; ber lettere erbaute ibr auf seine Rosten eine stattliche Wasserleitung. Der Apostel Baulus besuchte T. auf feiner erften Reise nach Europa im 3. 54; er ging von hier nach Philippi, und hat bie Chriften in T. (wie es scheint auch die Heimat des Lutas) später noch zweimal besucht (Apftig. 16, s. 11. 20, s ff. 2. Ror. 2, 12. 2. Tim. 4, 18). Die großen romischen Ruinen von T. beißen jest "Esti-Stambul". H.

Trogyllion (lat. Trogilium) nannten die Alten bas Borgebirge am ionischen Strand, mit welchem, ber Infel Camos gegenüber, ber Gebirgegug Mutale in bas ageische Meer auslauft, und ein anliegendes Inselchen. Rach Apftlg. 20, 18 übernachtete bier ber Apostel Baulus, als er auf seiner letten Rudreise von Rleinafien nach Jerusalem, von Troas tommenb über Chios und Samos die Richtung nach Milet nahm.

## Trommete, Trompete, f. Mufit, Nr. 9.

Trophimus, ein Beibenchrift aus Ephefus (Apftig. 21, 20), welcher ben Apostel Baulus auf ber Rudfehr von feiner britten großen Diffions. reise, von Macedonien aus über Troas nach Jerusalem, begleitete (Apftlg. 20, 4) und bier ber unschuldige Anlaß des zu seiner Gefangenschaft führenden Bolksauflaufes wurde, indem die jübischen Fanatiter ihn mit Baulus in ber Stadt geseben hatten, und baraus ichloffen, er habe ibn (entweihend) in ben Tempel geführt. Er. kommt noch einmal in 2. Tim. 4, 20 vor als frant von Baulus in Miletus zurudgelaffen, mas ebenfowenig wie die übrigen Data der Timotheusbriefe in die uns bekannte Lebensgeschichte des Paulus unterzubringen ift. Die fpatere Sage lagt ibn mit Paulus in ber neronischen Berfolgung enthauptet werben.

Troftbecher, f. Begrabnis, G. 198.

Tryphon, eigentlich Diobotus, aus Apamea, sprischer Thronprätendent, 145—138 v. Chr. Seine Geschichte läuft parallel mit ber ber fprischen Könige Demetrins II., Antiochus VI. und Antiochus VII., und ift in diesen Artikeln im wesentlichen schon mitgeteilt. Richt lange nach bem Sturze bes Alexander Balas und bem Regierungsantritte bes Demetrius II. (145 v. Chr.) stellte Er., ein ehemaliger Felbherr bes Alexander Balas, beffen unmundigen Sohn Antiochus VI. als Gegentonig gegen Demetrius auf (1. Matt. 11, 30 f. 64). Es gelang ihm, eine ansehnliche Truppenmacht um sich zu sammeln, sich Antiochia's zu bemächtigen (1. Maff. 11, 55 f.) und einen großen Teil Spriens an sich zu reißen. Auch ber jubische

Sobepriefter Jonathan ftellte fich auf feine Seite (1. Matt. 11, 57 ff.). Da aber Tr. sich gegen Jonathan treulos erwies, ja ihn hinterliftig in feine Gewalt lodte und ermorden ließ (1. Maff. 12, so fi. 13, 19 ff.; vgl. b. A. Junathan), fo fchlugen fic bie Juben unter Simons (f. b. A.) Führung wieder auf Seite bes Demetrius (1. Matt. 13, sa ff.). 31zwischen ließ Tr. ben unmundigen Antiochus VI. ermorben und feste fich felbft bas Diabem auf (1. Matt. 13, si f.). Der Kampf zwischen Er. und Demetrius mar noch unentschieben. Letterem Scheint ein Teil Spriens verblieben zu fein. Da er aber boch nichts Entscheibenbes gegen Er. ausrichten konnte, zog er es vor, erft gegen bie Parther fein Glud zu versuchen. Auf biefem Feldzuge geriet er in parthische Gefangenschaft und verschwand baburch auf gehn Jahre vom fprischen Schauplage Nach feinem Abgange aus Sprien übernahm bort fein Bruder Antiochus VII. Sidetes die Befam-



Eruphon. Berliner Dungtabinett.

vfung Tr.8 im Jahre 174 aer. Sel., b. h. 139 bis 138 v. Chr. (1. Matt. 15, 10). Es gelang ihm, Ir. in ber Festung Dora an ber phonicischen Run: einzuschließen und mit ftarter Dacht zu belagern (1. Maff. 15, 10-14. 25). Zwar entfam Tr. von dort und floh über Ptolemais und Orthofia? (1. Maff. 15, 27) nach Apamea. Hier wurde er aber aufs neue belagert und tam bei ber Belagerung felbft ums Leben. Schū.

Tubal wird 1. Moj. 10, 2 (1. Chr. 1, 5) zwijchen Ravan und Mesech unter ben Sohnen Japhets genannt. In berfelben Reihenfolge ericheinen bie brei Bolfer Bef. 27, 18, und zwar als Sanbler mit Stlaven und ehernen Gefägen auf bem Martte gu Thrus. Auch jonft nennt Befefiel (23, 26. 38, 2. 39, 1) T. immer zusammen mit Defech; in ben beiben letten Stellen find fie (neben Ros) Unter. thanen bes Gog, Ronigs von Magog. Außerbem wird T. nur noch Jef. 66, 10 neben Jaban als Beifpiel ber "fernften Ruften" ermahnt. Schon Bochar: hat überzeugend nachgewiesen (Phaleg und Canaan III, 12), daß unter T. die Tibarener der flaffischen Geographen (Strabo II, 129. Blin. VI, 4) an ber Gubfufte bes Schwarzen Meeres. öftlich vom Thermodon, ju verfteben find. Die-

selben werden auch bei Herodot (III, 94. VII, 78) irrig von Borten oder den Aleiderrand umfassenin engster Berbindung mit ben Doschern, b. i. Mefech (f. b. A.) gengnnt. Dazu ftimmt endlich auch die öftere Nennung eines Landes Tabal (Tabali) in ben Reilinschriften (vgl. Schraber, KAT.2, S. 82 ff. u. KGF., S. 155 ff. 182). Und zwar läßt bie Erwähnung von 24 tributpflichtigen Ronigen des Landes Tabal auf einem Obelist Salmanaffars II. (860-825 v. Chr.) einen bedeutenben Umfang jenes Lanbes vermuten. In einer Inschrift bes Asarhabbon (681-668 v. Chr.) ericheint Tabal ben Ciliciern und Duchaern benachbart. Wenn fich banach Tabal weiter nach Weften ausgebehnt zu haben scheint, als die Angaben der flaffischen Geographen (f. o.) anzunehmen geftatten, fo beruht diese Differeng vielleicht auf bemfelben Grunde, wie bei ben Doschern (f. d. A. Mefech a. E.), b. h. auf einer fpateren Burudbrangung ber Tibarener burch bie Rimmerier. Jebenfalls tann nach bem Obigen bie Deutung L.s auf die Iberer zwischen dem Schwarzen und Raspischen Meer (so Fosephus, Altert. I, 6, 1) ober gar auf die fpanischen Iberer (fo noch Anobel nach hieron. zu 1. Mof. 10, 2) nicht in Betracht fommen. Kach.

Zubalfain, f. Rainiten.

Tubin, Tubianer, f. Tob.

Türfis, f. Ebelfteine, Dr. 19.

Turban. Mit biefem perfifch-turtifchen Borte (dulbend — das um die Mütze gewickelte Reffeltuch) bezeichnen wir ben befannten Ropfbund ber Morgenlander (f. die Abbildungen ob. S. 104. 158. 594. 676), beffen Form an die nach ihm benannte Tulpe erinnert. Auf eine gewisse Abnlichfeit ber hebraischen (f. o. G. 431) Ropfbebedungen mit bem E. führt uns ichon die Bebeutung der für das Auffegen (Sach. 3, s) derfelben gewöhnlich gebrauchten Ausbrude. Da finden wir nämlich sanaph = fnauelformig wideln (3. Mof. 16, 4) und bas auch vom Satteln (1. Moj. 22, 3) des Efels gebrauchte chabasch = binben. Das lettere hebraifche Bort lefen wir 2. Mof. 29, s. 3. Mof. 8, 18 bom T. ber gemeinen Briefter (f. o. S. 1236), Jona 2, e von bem gleich einem Sauptichmud umgebundenen Deerschilf, hef. 16, 10 vom Umwinden der Braut, welches sich nach hef. 24, ir auf ben Ropfbund (irrig Sopt .: Gurtel, Luth .: Rleiber) beziehen muß. Bom Bideln aber hat nicht nur sanfph ben Ramen, ein T. von Königen (Jef. 62, 1) und vornehmen Mannern gleich hiob (29, 14) und bem Sohenpriefter Jojua (Sach. 3, s), fonbern auch misnépheth (vgl. 2. Moj. 28, 4. 27. 29. 3. Moj. 16, 4) ober ber T. bes hohenpriefters (j. d. A. Nr. 3, auch bas Bilb o. S. 402). Unter ben Schmudbanbern beutet, noch in B. so ben allgemeinsten (vgl. Bej. 24, 28) Namen ber bebraifchen Ropfbebedung, nämlich pe'er, b. h.



Altarabifde Ropftradt.

Schmuck (vgl. Jes. 61, s. 10. Hes. 24, 17, wo Luther einfach "Schmud" beibehalt, mahrend er 2. Mof. 39, 28. Sef. 44, 18 frei überfest und Sef. 3, 20 irrig "Flittern" verfteht, b. h. bunne Blattden von ichimmernbem Metall). Leiber fonnen wir über biefen als Schmud von allerlei Bolt, ben Beibern und Mannern, namentlich bem Brautigam und bem Priefter getragenen Ropfput aus bem unbestimmten Namen nichts Näheres erfahren. Uber 1. Ron. 20, 88. 41 f. o. S. 121 b.



Affgrifde Rappe.

Da sich die Bibel überhaupt auf bestimmte Angaben nirgende einläßt, jo ift alles, was wir aus ihr über bie Ropfbelleibung ficher miffen, einfach bies, daß die Bebraer verschiedene Arten um ben dem Kleiderput der Damen Jerusalems erwähnt Ropf gewidelter oder gebundener Tücher trugen. der Prophet (Jes. 3, 28) neben sansph, das Luther i Ihre Berschiedenheit erklärt sich wohl teils aus ber größeren ober geringeren Roftbarfeit ber verwenbeten Stoffe, teils aus ber eigentumlichen Gestalt, welche man durch das Winden der Reuge bilbete, fo bag ber Kopfbund balb mehr einem niedrigen weiten T. glich, bald wie ein hut ober tegelförmig (f. bas Bilb o. S. 898) fich aufturmte. Auf außerbiblifche Quellen angewiesen, werden wir uns über die Ropftracht namentlich auch ber gemeinen Bebraer am besten unterrichten, wenn wir die Sitten der Araber und die von anderen alten Bölkern erhaltenen Denkmäler Dabei feben wir ab bom Schleier veraleichen. (f. d. A.) und dem den Ropf mitbebeckenden überfleide (vgl. d. Abbildung o. S. 852), um die eigentliche Ropfbededung zu betrachten. Bunächft geben wir nach altägyptischen Zeichnungen (Beig, 2. Aufl., Fig. 59. a-c) brei Broben arabifcher Ropftracht.

Auf diesen Figuren feben wir ein Tuch um den Ropf gebunden, bald anliegend, bald sadartig, indem er vermittelft feiner Enden vor ber Stirn zusammengeknotet ift. Neben bieser "älteften Form ber Ropfbinde kamen zum Schutz gegen bie Sonne" (j. b. A. Rrantheiten, Mr. 7), wie Beiß, 2. Aufl., S. 66



Affgrifder Eurban.

berichtet, "umfangreiche Deden auf. Noch heute | werben folche in einfachster Beise baburch bergeftellt, bag man ein großes quabratisches Tuch breiedig zusammenlegt und vermittelft eines ftarten ringförmigen Seiles auf bem Ropf befestigt (Fig. 61. a, b)." Bahricheinlich haben fich, wie bas von Arabern wohl geschieht, auch armere Sebraer oft bamit begnügt, bas haar mit einer Schnur gusammenzufaffen (Beig, G. 145); f. die Abbilbungen oben S. 87. 1520 (vgl. S. 235). Bei bem heißen Rlima wird aber von bem ftatt bes T. um ben Ropf gebundenen kleinen Strick ichwerlich ein starter Gebrauch gemacht worben fein. Niebuhr (B., S. 64 f. R. I, S. 292) ermahnt neben biefem Strid als eine andere beduinische Ropftracht eine Müge von geflochtenen grunen Balmblättern. Bir burfen wohl annehmen, bag ber gemeine Bebraer häufiger ein einfaches, grobwollenes Tuch um ben Kopf schlug. Interessant ift, was Niebuhr (B., S. 62 f.) von den Arabern mittleren Standes in Jemen ergablt: "Ihre Ropftracht ift fehr unbequem und toftbar. Denn fie tragen 10-15 Mügen über einander, wobon

von bidem Laten ober mit Baumwolle ausgenäht sind, und die oberfte ist bisweilen mit Gold brodiert. Um die Wenge Müßen windet der Araber noch ein großes, seines Reseltuch (Saich). Diefes hat an beiben Enden schone Frangen, Die man zwischen ben Schultern auf bem Rucken berunter hangen läßt. Es würde sehr unbequem sein, diese große Last beständig auf dem Ropf zu Die Araber segen beswegen in ihren häusern ober bei guten Freunden bisweilen alles, bis auf ein ober zwei von ben unterften Dugen, bei sich nieder, und beim Beggehen setzen fie ihren T. so bequem wieder auf den Ropf, als wir unjere Paruquen" (s. o. S. 563a). "Aber niemand tann vor einem Bornehmern anftanbig ohne E. ericheinen." Gine nach unferen Begriffen ichwere Ropftracht (vgl. bie Belgmuge o. S. 311) war

wohl ichon bei ben alten Juden beliebt. Mit Gicherheit konnen wir annehmen, bag bie bornehmeren bebraer mit ber Befleibuna ibres Hauptes (vgl. auch die Artifel Rrang, Arone) allerlei Luxus getrieben haben und sich auch auf bie Beichaffung von Suten verftan. den; Weiß (S. 92) vermutet, bag bie Allyrer für dic

prachtige, völlig gefteifte Ropfbebedung bes Sonige (f. z. B. o. S. 129) zunächst gefilzte Bolle, später fartonierte Leinwand verwandten. Indem wir auf die Abbildung der Gejandten Jehu's (f. o. S. 136) hinweisen, geben wir nach Weiß, S. 150 noch einige altaffprijche (vgl. bie von Persepolis o. S. 898) Beichnungen, welche veranschaulichen follen, wie die Bebraer "ben Ropf ichusten und ichmudten burch eine engere ober weitere turbanartige Umwidelung mit Binben (Fig. 111. a-c) und fabugenartige Rappen (Fig. 110)." Wir gewinnen burch biefe Bilber wohl eher eine richtige Borftellung von der althebraischen Ropfbefleibung, als burch bie ju Riebuhrs R. I, G. 159 bafelbft auf ben Tafeln 19-23 gegebenen gablreichen Broben ber neueren morgenlanbischen Ropftrachten. Bu Bei. 23, 15 f. d. A. Rogel, zu Dan. 3, 21 o. S. 852b. Lane (Benter III, S. 148) ergablt, daß die Rlageweiber nicht nur bie icone Geftalt, fonbern and ben T. bes Berftorbenen loben. Der T. fpielt eben im Morgenlande eine wichtigere Rolle, als bei uns ber hut. Bon jeber legt man im Drient. zwar einige nur von Leinwand, andere aber auch wenn sich's nicht gerade um häusliche Bequemlichkeit handelt, ben Ropfichmud nur gum Beichen tiefer Trauer (f. d. A.) ab. Der Hebraer erschien also öffentlich und auch vor seinem Könige und im Gebet bor Gott immer mit bebectem Kph. Haupte.

Turm (aus lat. turris — hohes festes Gebaube, ahd. turri, mhd. und bei Luth. turn, zuweilen schon turm) bedeutet gleich bem hebr. migdal (vgl. S. 1012) und griech. pyrgos, welches unferem "Burg" urverwandt ift, gewöhnlich einen zum Schut dienenden fteinernen Bau, mitunter aber auch ein höheres Holzgerüft. Das 2. Matt. 13, 15 erwähnte Türmlein war ein auf bem Rücken bes Elefanten angebrachter (1. Maff. 6, 27) hölzerner Turm (f. v. S. 376 f.). als migdal (Luth. Reh. 8, 4: hoher Stuhl, b. h. Gestell) bezeichnete Rednerbühne Esra's (vgl. Neh. 8, s. 9, 4) bestand aus einem wohl nicht sehr hohen holzernen Gerufte, wogegen wir uns die von Belagerern gebrauchten Holzturme (vgl. hebr. Ref. 23, 12, Sept. Ref. 29, 2, f. o. S. 450 ff.) in der Regel höher zu denken haben. Bu 1. Mof. 11, . f. f. b. A. Babylonischer Turm; über ben angeblichen Turm zu Spene f. b. A. Digbol, und zu Jes. 32, 14 vgl. S. 701 und d. A. Ophel. Ungenau ist's auch, daß Luth. Pf. 66, 11 das Net und Beph. 2, 14 die Säulenknäufe burch Turme wiebergegeben hat. Bas nun bie feften Steinturme ber Bebraer betrifft, fo gab's auch außerhalb ber Festungen (f. d. A. Jerufalem), an welche wir zunächst benken, gar viele Türme, welche vereinzelt und einsam (vgl. Jes. 1, s) im Lande lagen und besonders zum Schut der Herden (j. b. A. Eber) und der Weinberge (vgl. Jej. 5, 2. Matth. 21, 88) bienten. Robinson (Balaftina I, S. 354) ergablt noch Ahnliches von ber fruchtbaren Gegend um Hebron: "Jeder eingezäunte Beingarten hat ein kleines Haus ober ein Türmden von Stein, bas ben Butern gur Behaufung bient, und man sagte uns, daß mahrend ber Beinlese die Einwohner von Hebron hinausgingen und in diesen Saufern wohnten, so bag die Stadt beinahe verlaffen sei." Wenn Luther 2. Kon. 17, s. 18, s die Worte "vom Bächterturme bis gur festen Stadt" frei burch "beibes in Schlöffern und festen Stadten" wiedergibt, fo bildet ber einsam im Lande ftebenbe, von wenigen Menschen bewohnte Turm ber Bachter einen Begenfat gur volfreichen Festung. Solcher bereinzelten Turme (Luth. 1. Chr. 28 [27], 25. 2. Chr. 26, 10: Schlöffer) befagen die hebr. Ronige gum Sout ihrer Herben eine große Menge, f. o. S. 636a; aber manche biefer Turme, z. B. die in ben Balbern (2. Chr. 27, 4, f. o. S. 449b), waren wohl nur jum Schute ber Landesgrengen ober gur Bewachung wichtiger Gebirgepaffe angelegt, fo daß sie zum Teil (f. unten) kleinen Festungen glichen. Betrachten wir schlieglich bie bem Schute Baulus mahrend seines (in bie britte große Mif-

bes Reichs und zugleich ber perfonlichen Sicherheit ber Stadtbewohner bienenden Türme, fo wichen manche in ihrer Lage und in ihrer Größe bebeutend von der Borstellung ab, welche wir uns von Festungstürmen zu machen pflegen. Es gab nicht nur Türme auf den Stadtmauern, besonders an ben Eden und über ben Thoren ber Festungen (3. B. 2. Kön. 9, 17. 2. Chr. 14, 7. 26, 9. 15. 32, 5. Pf. 48, 18. Jej. 2, 18. 30, 26), sondern auch inmitten ber Städte (Richt. 9, 51) und braugen in ber Nahe berfelben; vgl. 1. Maff. 16, 10, wo Luth. die Türme auf den Felbern von Asbod nicht unrichtig als Festungen bezeichnet, wie er 1. Matt. 5, s Turm mit "Burg" überfest. Biele Turme namlich muffen (vgl. Richt. 8, s. 17. 9, 81) Forts ober Raftelle von nicht gang unbeträchtlichem Umfange gewesen fein; belief fich boch bie Bahl ber Leute bes Turmes von Sichem (Richt. 9, 40) auf etwa taufend Berfonen beiberlei Geschlechts, und nach 2. Maff. 10, 18 flüchteten bei 9000 Mann auf zwei starte Türme. So mag auch der nach Damastus ichauende Turm auf bem Libanon (Sobest. 7, s; vgl. 2. Chr. 8, s. 27, 4) ein Raftell mit einem hohen Turme, der dem ganzen den Namen gab, gewesen fein; jebenfalls barf berfelbe nicht mit bem von Salomo zu Jerufalem erbauten Saufe vom Walde Libanon (s. o. S. 191. 699) verwechselt werden, mahrend der in Hohest. 7, 5 furz vorher ermähnte blendend weiße, weil mit Elfenbeingetäfel geschmudte Turm wohl, wie ber Turm Davibs (Hohest. 4, 4), in der Hauptstadt zu suchen ist. Bon bem Turm in Siloah (Luk. 13, 4) ist uns nichts Näheres bekannt, f. o. S. 1501 a. Über den angeblichen Tempelturm (2. Chr. 3, 4) f. d. A. Tempel Salomo's. Kph.

Turteltaube, f. Taube, Rr. 3 u. 4.

Tyditus, ein Gehilfe bes Apoftele Baulus. Er war nach Apftig. 20, 4 aus Afien, b. h. bem vorberen Rleinafien, begleitete ben Apostel von feiner britten großen Diffionsreife nach Jerufalem und scheint auch die Gefangenschaft, in bie berfelbe bort geriet, freiwillig geteilt ju haben. Denn er ist mahrend derselben der Uberbringer der — wahrscheinlich in Casarea (Apfilg. 23, 33) - verfaßten Briefe an bie Roloffer und Ephefer (b. h. bes Cirtularbriefes an fleinafiatiiche Gemeinden, der herkommlich "Spheserbrief" heißt), vgl. Kol. 4, 7 f. Eph. 6, 21. Auch 2. Tim. 4, 19 11. Tit. 3, 12 kommt Tychikus als Gehilfe bes Baulus vor, ohne bag bie bortigen Data in bie uns befannte Lebensgeschichte bes Baulus unterzubringen maren (f. b. Artt. Timotheus und Titus). Die spätere Sage macht den Thchitus zum Bifchof von Chalcedon in Bithynien. Bg.

Thrannus, ein Ephesier, in dessen Schulsaal

sionsreise fallenben) mehrjährigen Aufenthaltes in Ephesus feine Lehrvortrage hielt, nachdem ihn bie Juden aus ihrer öffentlichen Synagoge vertrieben hatten (Apftlg. 19, o). Entweder war biefer Thrannus ein griechischer Rhetor, ber als folder einen öffentlichen Lehrfaal hatte und benfelben bem Apoftel gur Berfügung ftellte (ein Gelehrter dieses Namens aus dem späteren Altertum wird auch sonft erwähnt), oder, wie andere aus ber Teilnahme von Juben an jenen Bortragen (Apftig. 19, 10) schließen, ein jubischer Schriftgelehrter, der Schüler bilbete.

Thrus hieß hebraisch Sor, affprisch Surra, und ähnlich murbe ber Rame ber Stadt gewiß von ben Phoniciern felbst gesprochen; im Altlateinischen findet fich Sarra, bas aller Bahricheinlichkeit nach von ben Buniern entlehnt ift. Dagegen haben bie Griechen ben Namen ber Stadt gunachft nicht aus bem Munbe ber Phonicier felbft, sonbern aus bem eines anderen Boltes fennen gelernt, wie bie Form Tyros zeigt. Es liegt bor ber Sand, ben Namen Sor als Fels zu beuten und ihn auf bie freilich flachen aber felfigen (Sef. 26, 4. 14) Infeln zu beziehen, auf benen die Infelftadt Thrus erbaut war. Nach bem Zeugnis ber Alten lag allerbings ber älteste Teil ber Stadt (Alt-Thrus, Balatprus) auf bem Festlande auf zumeist nicht felfigem Boben, auch ba gab es eine felfige Erhebung von etwa 50 Jug Sohe und 150 Schritten im Umfang (ber heutige Tell ma'schuk), und bie Möglichkeit, daß deshalb zuerft die Altstadt ben Namen Sor trug, ift teineswegs ausgeschloffen. Wenn bagegen Strabo (XVI, 758) angibt, baß Balatyrus 30 Stadien füblich von Neutyrus lag. mas allerdings auf ben Tell Ma'schuk nicht paßt, fo fragt sich immerhin, ob bas Balathrus bes Strabo wirklich auf ber Stelle ber altesten Stabt lag. Es ist aber fraglich, ob das fog. Alttyrus wirklich alter mar, als bie Infelftabt. Die Infel, auf der Reutyrus gebaut war, bestand ursprünglich aus zweien, einer größeren und einer fleineren, die angeblich ber aus ber Geschichte Davids und Salomo's bekannte Siram burch Aufschüttungen mit einander verbunden hatte. Auch so war die Große der Insel nicht gerade bedeutend, ihr Umfang betrug 22 Stadien (5500 Schritt), und die Bevolkerung ber Infelftabt tann beshalb nicht fehr groß gewesen sein, wenn auch die Häuser vielstöckig gebaut waren. Die Bebeutung ber Inselftadt beruhte vielmehr barauf, daß fie eine natürliche Festung ersten Ranges mar. Der 4 Stadien, d. h. 1000 Schritt breite Meeresarm, ber fie von ber Rufte trennte, machte fur fie ein Landheer unangreifbar. Sie hatte dabei 2 natürliche Safen, ben agnptischen im Guben und ben sidonischen im Norden (vgl. Hej. 27, 2). Daraus begreift sich zu einem Teil ber Reichtum (Sach.

ber Geschichte entwickelte. Dem entsprach bann übrigens auch die Heiligkeit der Ansel, die spaterhin in allerlei Sagen gefeiert wurde. Berahmt war namentlich ber Tempel bes Stadtgottes von Tyrus, bes Melfart (b. h. Stadtfonig), beffen Rultus fich von Thrus aus über bas gange Dittelmeer verbreitet zu haben scheint. Bir werben freilich anzunehmen haben, daß eine weit größere Bevolkerung in den Borftabten auf bem Feftlande lebte (pej. 26, 8); aber in fommerzieller wie in strategischer hinsicht war boch bie Infelstadt von so überwiegender Wichtigkeit, daß wir, wo überhaupt von Thrus die Rede ift, zunächst immer an bie lettere zu benten haben. ift gewiß auch mit ber "festen Stadt Eprus" Jos. 19, 20. 2. Sam. 24, 7 (vgl. Jes. 23, 14) gemeint. - Thrus war uralt (Jef. 23, 7. 3ofeph., Altert. VIII, 3, 1; vgl. aber Berob. II, 44), aber junger als Sibon, wenigstens gelangte es spater als biefes zur Blute. Bei homer wirb Thrus noch nicht erwähnt (Strabo, XVI, 756). Dennoch war Tyrus vielleicht nicht gerabezu eine sibonische Gründung, wie man im Altertum annahm. And ber biblische Sprachgebrauch verrat noch ein Bewußtsein hiervon (f. Sibon). Bon ben wichtigeren phönicischen Städten lag Thrus den Fraeliten am nachsten; an Thrus grenzte bas Stammgebiet von Affer (Rof. 19, 20. 2. Sam. 24, 7). Die fublich von Tyrus gelegenen phonicischen Statte scheinen mehr ober weniger von Thrus abbangig gewesen zu fein. Schon beshalb hatte Jerael gunachft immer mit ben Tyriern gu thun; aber feit der Gründung des israelitischen Königtums batten bie Thrier wohl auch schon die hegemonie über Phonicien inne (vgl. die Artt. Phonicien, hiram und Biebel). Das freundliche Berhältnis, in bem bie alteren Ronige bon 38rael gu Thrus gestanden, dauerte nur so lange, wie bie Blütezeit bes israelitischen Konigtums. Spater broht Amos (1, o) ben Tyriern mit ber Rache Jehova's, weil fie ber fruheren Freundichaft uneingebent, gange israelitische Dorfbevolkerungen an die Edomiter verhandelt hatten, und ebenjo klagt in viel späterer Zeit Joel 3, • ff. (4, 4 ff.) barüber, bag fie israelitische Stlaven nach Griechenland verkauften. Joel hofft auf eine Wiebertehr diefer Ungludlichen, die bann mit ben Bhoniciern verfahren follten, wie biefe mit ihnen. Thrus war nämlich auch ein **Ri**ttel**punk**t des Sklavenhandels; orientalische Sklaven wurden hier vielfach nach dem Occident und umgetehrt occidentalische Stlaven nach dem Orient hin verhandelt (Hef. 27, 18). Übrigens ftanden auch bie Israeliten mit den Tyriern in Handelsbeziehung: fie lieferten ihnen nämlich allerlei Lanbesprobufte (Sef. 27, 17; vgl. 1. Mof. 49, 20). Spaterbin war Thrus und Phonicien überhaupt für bie Israeliten in sofern von großem Intereffe, als 9, s f.) und die Macht, welche Inseltyrus im Laufe Tyrus in den Kampfen der fprifchen und pals-

ftinenfischen Rleinstaaten gegen die von Norben vordringenden Affprer und Babylonier eine große Rolle spielte. Der ungludliche Aufftanb bes Ronigs Bofea von Israel ftand vielleicht im Rufammenhang mit einer gleichzeitigen Emporung ber Phonicier gegen Salmanaffar (f. b. A.), von bem Menander von Ephefus bei Josephus ergahlt. Danach wurde Thrus bamals von ben Affprern 5 Jahre lang belagert; es gelang ben Affprern aber nur, ben Belagerten bas Trintmaffer abzuschneiben, bas bie Stabt burch ein fünftliches Bafferleitungsfpftem vom Feftlanbe bezog. Auf biefe Belagerung von Thrus hat

nahm an diesem Greigniffe ben lebhafteften Unteil. Er war von bem bevorftehenden Untergang ber prachtigen Stadt feft überzeugt, und in glangenden Farben schilberte er bie bemnächst eintretende Rataftrophe, in ber er eine großartige Manifestation ber Allmacht seines Gottes fab. So stellt er Rap. 27 Thrus als ein prächtiges Schiff vor, ju beffen Bau und Ausruftung alle Belt ihr Beftes bergeben mußte, bas die beften Rrafte bes phonicifchen Bunbesftaates bemannten, tapfere Rrieger, bon ben Enben ber Erbe berbeigeholt, beschütten, und alle Bolter ber Welt mit toftbarften Baren füllten, bas fich im Bertrauen

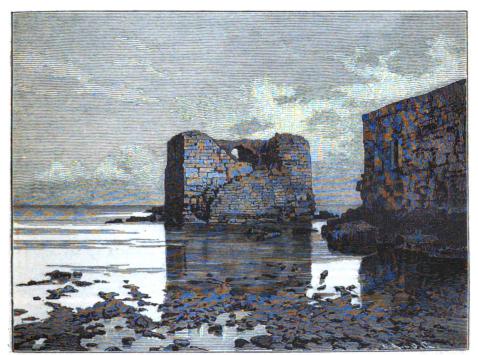

Eprus. Rach Duc be Lupues.

man wohl die Rede von Jes. 23 bezogen; es ift | aber mahricheinlich, bag bies Stud aus spaterer Beit stammt und sich auf eine andere Belagerung von Tyrus bezieht. Übrigens ift es fraglich, ob ber Bericht bes Menanber jene Belagerung von Thrus bem Salmanaffar ober dem Sanherib aufdrieb. Dagegen ftand ber lette Bergweiflungstampf ber Judaer gegen Rebutadnegar im Busammenhang mit einem phonicischen Aufstande (vgl. Jer. 27, a). Rach der Berftorung Jerusalems hat Rebutadnezar 13 Jahre lang bie Infelftabt belagert, wie Josephus nach Philostratus (Altert. X, 11, 1) und ungenannten phonicischen Quellen (gegen Apion I, 21) berichtet. Der in Babylonien lebende Prophet Ezechiel ber fich fo weise und gottergleich buntt, mit einem

auf bies alles auf bie bobe Gee magte, aber gum Entfegen aller Geeleute vom Oftwind zum Scheitern gebracht murbe. Diefe Schilberung ift bon bebeutenbem fulturgeichichtlichen Intereffe. Inbem Ezechiel nämlich alle bie Sanbelsguter aufgahlt, bie von ben verschiedenen Boltern ber Erbe in bies wunderbare Schiff ober auch auf den Martt von Tyrus niebergelegt werben, gahlt er und zwar mit guter Sachkenntnis die handelsbeziehungen ber Bhonicier auf, fo bag wir eben bem Bropheten Ezechiel zu einem guten Teile unfere Renntnis bes phonicischen Sanbels verbanten. -Merfwürdig ift auch bas Stud Bej. 28, worin ber Brophet ben bochmütigen Ronig von Thrus, Cherub vergleicht, ber aus bem Barabieje vertrieben murbe. Die Beisheit und ber Reichtum (vgl. noch Bf. 45, 18) von Tyrus sind auch in der freilich viel späteren Drohung von Sach. 9, 2 ff. hervorgehoben. Übrigens ging bie Beigagung bes Ezechiel nicht in Erfüllung, wie er felbft in einem Nachtrag zu seinem Buche (Sef. 29, 17 ff.) eingesteht. Wenn er dort (B. 18) fagt, daß Rebukadnezar und sein heer zulett keinen Lohn hatte von der Arbeit, die fie im Dienste Jehova's gethan hatten, und zulest fogar (B. 21) andeutet, baß feine prophetische Autorität burch ben schließlichen Berlauf ber Dinge erschüttert murbe, wenn

Macht. Bahrend alle übrigen phonicischen Stadte bem fiegreichen Alexander bie Thore öffneten, verweigerte Thrus ihm ben Gingug und ein Opfer im Tempel bes Melfart. Bahrenb ber fiebenmonatlichen Belagerung leiftete bie Stadt einen erbitterten und verzweifelnben Biberftanb. Damm, ben Alexander burch die Meerenge legte, wurde anfangs von den Tyriern zerstört und erft als die Cyprier zu Alegander übergingen, und er bie Stadt auch von der Seejeite angreifen konnte. gelang ber Sturm auf bie Stadt, ber übrigens zulett von der Seefeite her ausgeführt wurde (im Juli 332 v. Chr.). Es ift nicht unmöglich, daß



Tyrus. Der hafen. Rach Duc be Lugnes.

endlich fein Schriftsteller bes Altertums von einer Eroberung von Tyrus durch Nebutadnezar weiß. so ist anzunehmen, daß die Chaldaer nach schwerer Arbeit unverrichteter Sache abziehen mußten. Bemertenswert ift noch ber Umftanb, bag mahrscheinlich schon Rebutadnezar die Inselftadt durch Aufschüttung eines Dammes zu erreichen suchte. Benigftens betont Ezechiel es in auffallenber Beife, bag ber Chalbaer mit Rog und Bagen in die eroberte Stadt einziehen werbe (26, 10; vgl. 29, 18). Es tonnte aber nicht fehlen, bag biefe lange Belagerung ber Stadt tiefe Bunden ichlug; in ben nachsten Jahrhunderten überftrahlte ber Rame Sidons wieder ben von Thrus, aber immer

Jej. 23 in biefer Beit entftanden ift. Alexander ließ Thrus fortbestehen, aber mehr als durch die Gründung von Alexandria machte er überhaupt burch die Eroberung Borberafiens ber Herrican ber Phonicier auf bem öftlichen Mittelmeer und bamit ber alten Große ber phonicischen Stadte für immer ein Ende. Dennoch blieb Tyrus, wenn auch in kleineren Berhaltniffen eine blubenbe Stadt. Rach Alexanders Tode gehörte fie jum seleucibischen Reiche (2. Matt. 4, 18. 44; pgl 1. Maff. 11, so), bis fie bon ben Romern bie Freiheit erhielt (Apftlg. 12, 20). Spater erhielt fie unter Septimius Severus eine romifche &p Ionie. Das Chriftentum fand hier früh Gingam noch entwidelte die lettere Stadt eine bebeutenbe (Apftig. 21, 3-7), wie ja auch die perfonliche Wirksamkeit Resu bis in ihre Nähe reichte (Matth. 15, 21. Mart. 3, 8. 7, 24. Lut. 6, 17). Weiterhin ward die Stadt auch der Sit eines driftlichen Bischofs. Auch als Handelsplay war Thrus bis in fpate Reiten von Bebeutung. Strabo beschreibt es als eine blühende Stadt; damals gab es hier noch eine ansehnliche Metallinduftrie, Feinweberei und Burpurfarberei, und noch hieronymus bezeichnet Thrus als die vornehmste und schönste Stadt Phoniciens, welche mit aller Belt handel trieb. Ihr völliger Berfall batiert erft aus ber Beit ber Kreuzzüge. Die Franken hatten biefe ftarte Festung 167 Jahre inne; hier wurde bie Leiche Friedrich Barbaroffa's beigefest. Erst im Jahre 1191 nach bem Fall von Acco tam sie wieber in die Sande ber Muslime, die fie total zerstörten. — Seit Alexander lag Tyrus auf einer

Salbinfel, ba jener berühmte Damm besteben blieb und fich allmählich burch ftarte Anspulungen gu einem formlichen Ifthmus verbreiterte. Ubrigens scheint die ehemalige Insel, die freilich von jeher vielfach von Erdbeben und Überschwemmungen litt (vgl. auch Hef. 26, 19 ff.), so ziemlich in ihrem alten Umfang erhalten zu sein. Das beutige Sur liegt in einer reichbemäfferten Gegend und ift von zahlreichen Garten\*) umgeben, übrigens aber ein elender Fleden; nur zahllose Felsengraber in seiner Umgebung und bie Trummer großartiger Bafferleitungen erinnern an die ebemalige Bebeutung dieser Königin der Meere. Bal. übrigens Bietschmann, Geschichte ber Phonicier S. 61 ff. F. Jeremias, Thrus bis jur Beit Rebutabnezars. Leipzig 1891.

## u.

Uchal, f. Agur.

Uhu, f. Gule.

Uhr. Schon früh lernte man Morgen, Mittag und Abend (f. Tag) nach Richtung und Länge bes Schattens und ebenso verschiedene Zeiten ber Nacht (vgl. Nachtwachen, auch S. 658b) nach bem Stande der Gestirne in ungefährer Weise bestimmen. Erst spät aber verbreitete sich von den ber Aftrologie (Jej. 47, 18) und Aftronomie (f. Sterntunbe) ergebenen Babyloniern eine genauere Einteilung und Meffung ber Beit gu ben übrigen Bolfern bes Altertums. Ift auch unserer beutschen Bibel ber aus bem griechischlateinischen hora (= bestimmte wiederkehrende Beit) gebilbete Ausbrud "Uhr" unbefannt, fo fehlt ihr boch ber Sache nach unfer doppelsinniges U. nicht ganz, d. h. weder der allgemeine Begriff ber Stunde (= Saltpuntt in ber Zeit, beftimmter Beitabichnitt), noch auch bie Renntnis eines Beitmessers, da die Stufen (Jes. 38, . Luth. frei: ber Sonnenzeiger) bes Ahas uns auf eine Sonnenuhr hinweisen, die der an die Affprer sich anlehnende (vgl. 2. Kon. 16, 10) Bater bes histia wohl im Auslande kennen gelernt und als ein neues Bunderwerk in seinen Balaft zu Jerusalem perpflanzt hatte. Wichtiger als ber Gebrauch von "Stunde" im Sinne eines Zeitpunkte ober Augenblide (vgl. hiob 7, 18. Dan. 3, 6. 15. Lut. 2, 88) ift für uns die Berwendung des Worts zur Bezeichnung einer kleinen Zeitbauer ober des Zwölftels des Tages oder der Nacht (vgl. Dan. 4, 16. Mart. 15, 28. 28 f. Apftlg. 2, 15. 23, 28). Wir fiberfegung bezweifelt.

wissen nicht, wann die Hebraer diese Zwolfteilung (Joh. 11, .), welche sie schon in Agnpten hatten fennen lernen konnen, wirklich in Gebrauch genommen haben. Bahricheinlich geschah es nicht vor Eintritt bes babylonischen Exils, ba ein hebraisches Wort für "Stunde" im A. T. vergeblich gesucht wird, und erft ber aramaische Ausbruck in Dan. 4, 16 bie übrigens nach bem Zusammenhange nicht notwendige Beziehung auf ein 3molftel bes Tages zuzulaffen icheint. Bir burfen aber ichwerlich aus ber fo spaten Nachweisbarteit ber Stundeneinteilung bei ben Bebraern mit Ideler (Handbuch der Chronologie I, S. 485) ben sichern Schluß gieben wollen, bag bei ben Stufen bes Ahas höchstens an einen mit tongentrischen Rreisen umgebenen, sentrecht über ber Mittagelinie errichteten Beifer (griech. gnomon) ober Schattenstift zu benten jei, an eine Spigfäule, durch die man die Schattenlängen maß, um die Tageszeiten wenigstens im Groben zu erfennen und zu beftimmen (vgl. 3beler a. a. D. S. 235 f.), also nicht an eine eigentliche Sonnenuhr mit Stundeneinteilung, wie fie ben Babyloniern unzweifelhaft schon im 8. Jahrh. v. Chr bekannt war. Ibeler felbst (S. 84) belehrt uns, bağ die ben Babyloniern mit ben Agyptern ge-

<sup>\*)</sup> hof. 9, 13 fiberfest Luther nach bem bebraifchen Tegt: "Epbraim, als ich es anfebe, ift gepkamst und habid wie Turus". Aber gewiß ift bafür nach ber Sept. 3u fetzen: "Ephraim, wie ich es fab, su einem gebesten Bilbe macht man feine Sobne". Dagegen hat man Sir. 48, 12s] wohl mit Unrecht die Richtigteit ber griechtschen überfebung bezweifett.

meinsame Einteilung bes in seiner Lange wechselnden natürlichen Tages und ebenso die Rechnung von 12 Stunden der Racht uralt fein muß. Daran freilich ift nicht zu zweifeln, bag unfere Sonnenuhren, beren Stift ober Beifer in einer mit der Erdachse parallelen Richtung befestigt ift, mit ben burchgangig gleichen Stunden, welche fie uns zumeffen, ben Alten noch unbefannt maren. 3mar brauchten bie Aftronomen bes Altertums für ihre Berechnungen die gleichförmigen ober Aquinoftial-Stunden; aber im gemeinen Leben tamen nur die ben Alten burch ihre Sonnen- und Basseruhren zugemessenen veränderlichen Stunben bor, welche erft mit Erfindung ber Raberuhren gegen das 12. Rahrh. n. Chr. (Ideler, S. 86) ber jest gewöhnlichen, 1/24 bes burgerlichen Tages betragenben Stunde gewichen find. Ferner macht uns Ibeler felbst (S. 238 f.) auf die Thatfache aufmertfam, daß die babplonische Stundeneinteilung bei einem Bolte in kleinen Kreisen seit Jahrhunderten bekannt sein und bennoch für die Masse des Bolfes so lange unfruchtbar bleiben fonnte. Erst als man in Alexandrien die Sonnenuhren, welche Reitmeffer übrigens nie eine fehr ftarte Berbreitung erhielten, ju vervielfachen anfing, ging bie Stundeneinteilung allmählich ins Leben über. Run mußte fich für ben Begriff ber Stunde auch bas Beburfnis eines eigenen Bortes herausstellen, und bafür finden wir um 140 v. Chr. beim Aftronomen Sipparch bas griech. hora gebraucht, welches g. B. in ber allgemeineren Bebeutung ber Tageszeit noch in einzelnen Stellen bes R. T.s (vgl. Mart. 6, 26) vortommt. Hatte icon Herobot (II, 109) biefe Bebeutung von hora getannt, fo murbe er nicht von "ben 12 Teilen bes Tages" gesprochen haben, welche die Griechen famt Sonnenuhr und Gnomon von den Babyloniern erhielten. Bas nun das bem Siskia gegebene Reichen betrifft, fo ift ber erweiterte Bericht 2. Kon. 20, o-11 und ebenso die fürzere Faffung in Jes. 38, . so wenig flar, bag nur zweierlei festzusteben icheint, nämlich die Absicht ber Ergablung, bier eine Bunbergeschichte gu berichten, und die Thatfache, daß histia in den Stufen bes Abas eine Borrichtung befag, bermoge welcher ber Stand bes Schattens, wie Thenius sich ausbrudt, zum Behufe ber Beitmeffung beobachtet werden fonnte. Das wunderbare Burudgeben bas Schattens gur Mittagsbobe ift ein paffendes Bild dafür, daß ber Bebensabend mit seinem langgestreckten Schatten sich noch nicht geltend machen follte (vgl. Bf. 102, 12. Breb. 12, 2. Jer. 6, 4). Die Anficht von Thenius, daß Jejaja fein aftronomisches Biffen von ber bevorstehenden Sonnenfinsternis benutt und auch gewußt habe, wie beim Eintritt einer folchen ein Burudweichen ber Schatten auf ber Erbe ftattfinde, hat mit vollem Recht feinen Beifall ge-

bes Bunderzeichens burch ein Brechungephanomen (val. o. S. 1531b) ist unwahrscheinlich genug. Da Jes. 38 sowenig von Jesaja geschrieben ift, als Joj. 10 von Jojua, so werben immer viele Ausleger für beibe Stellen ein nicht gerabe fern liegendes Difverftandnis der spateren Überlieferung annehmen. Go wenig über die Ratur bes Beichens Ubereinstimmung unter ben Muslegern besteht, ebenso fehr geben bie Anfichten über die Beschaffenheit der so oft in unserer Ergählung ermähnten Stufen aus einander. Anhang bes Brophetenbuchs verfteht Luther nach ber Vulgata die Stufen als Linien ober Grabe: dazu läfit fich bie vom Kaijer Augustus bergerichtete öffentliche Sonnenuhr vergleichen, ein Obelist inmitten einer Flache von Darmorplatten, auf welcher vermittelft Einlagen von Er; bie Beitmaße angegeben maren. Bie es icheint, liegt die Faffung ber Stufen nach ber Burgelbedeutung des hebr. Worts "heraufsteigen" (vgl. 2. Kön. 9, 18, auch unser: Stiege) sprachlich naber, fo daß jest wohl bie Debraabl ber And leger an wirkliche Treppenftufen benkt. Jebenfalls reicht biefer fprachliche Grund nicht bin. um einen horizontal liegenden, in Grade abgeteilten Salbfreis mit Sicherheit auszuschließen. Obgleich wir über Bermutungen wohl niemals hinaustommen werben, so mag boch als eine besonders ansprechende, noch folgende Ansicht ermahnt werben. Bielleicht ftanb eine Spisfaule, zu der ringsumgebende Stufen inmitten eines freien Plages hinaufführten, oben auf einer fleinen Flache, welche gerade groß genug war, um ben Schatten bes Obelisten gur Mittagszeit aufzunehmen. Bährend am Morgen ber Schatten westwärts unten auf bie Stufen fiel, und mit bem Steigen ber Sonne in die Hohe flieg, fant er nach ber Mittagszeit zugleich mit ber fintenben Sonne, bis am Abend die letten Stufen an der Oftseite beschattet murben. Die Behnzahl ber Stufen, welche der Schatten zurückging, sagt über bie Gefamtzahl berfelben nichts aus; nahme man 3. B. an, bag bie Stufen bie Tageszeit nach halben Stunden magen, fo brachte ber angegebene Rückgang die Zeit von 5 Uhr abends wieder zur Mittagsstunde zurück. (Rach 2. Kön. 20, • muß aber bie Rahl ber Stufen mindeftens 20 betragen haben, so daß der einer Stufe entsprechende Beitteil höchstens eine Biertelftunbe betragen beben fann, und der Borfall etwa auf halb 3 Uhr nachmittags angufepen mare.] Die fpatjubifche Berlegung ber Stunde in 1080 Teile, beren 18 an unfere Minute geben (Abeler, G. 538), gebort auf alle Ralle nicht bierber. Bir wiffen nicht. ob die Juden nicht zur Zeit Jesu Schattenmeffer gebrauchten ober auch für die Rachtzeit Bafferuhren, von benen ebenfalls mehrere Arten bei ben Griechen und Romern befannt waren (vel funden. Aber auch die mehr beliebte Erflärung | Ibeler, S. 230 ff. über die vom Alexandriner Rtefibios gegen 140 v. Chr. erfundene Bafferuhr | tumlichkeit lag wefentlich in ihrem religiofen und über andere Beitmeffer). Solche Borrichtungen haben ben fpateren Juden ichwerlich gang gefehlt, wenn fie auch feine besondere Bedeutung erlangten. Für ben neueren Orient bgl. Riebuhr (R. II, S. 74), ber als eine Art Bafferuhr ein Befag bei ben Oftindiern in Gebrauch fand, welches fich nicht burch Auströpfeln leerte, fonbern im Gegenteil bis zum Unterfinken langfam Baffer in fich aufnahm.

Mai, Flug, an welchem Susa lag (Dan. 8, 2. 16), sicher ibentisch mit bem Gulaus ber Rlaffiter und bem Ulai ber affprischen Inschriften. Fraglich ist, welchem der heute bei Schusch, dem Ruinenorte des alten Sufa, borüberfließenden Strome berfelbe gleichzuseten, ob bem nach herodot bei Sufa vorüberfließenden Choafpes ober einem anberen ebenfalls bei biefer Stadt hinftromenden Gewässer, und wiederum, ob dem westlichen Rercha oder dem öftlichen Raran. Da Strabo (XV, 728), auf die Autoritat des Polykleitos bin, des Euläus neben dem Choaspes Erwähnung thut, sind ihm jedenfalls diese beiben Namen folche berichiebener Fluffe. Underfeits fpricht auch manches für ihre Ibentität. Die Sache ist nach bieser Seite bin noch nicht fpruchreif. Bgl. Friedr. Delitich, Baradies S. 177 ff. 329; KAT.2, S. 438; A. Billerbed, Sufa (1893), S. 14 fig.

Umgang nennt Buther 1. Ron. 6, s ben Anober Umbau bes Tempels Salomo's (f. d. A. Mr. 4). In 1. Matt. 14, 48 und ber buntlen Stelle Sir. 50, : entipricht ber Ausbrud bemfelben griech. Wort (peribolos), welches fonst von ber einen gangen beiligen Begirf umichließenden Mauer und bon bem umschloffenen heiligen Bezirk felbst und so auch von den Borhöfen bes Tempels in Jerusalem gebraucht wird (vgl. 2. Matt. 1, 15. 6, 4).

Ungefauert, f. Sauerteig.

Ungeziefer (Luther: Ungiefer). Über 2. Dof. 8, 21 ff. Bf. 78, 48. 105, 81 f. b. A. Fliegen, G. 460 f.; über 5. Mof. 28, 42 bie Artt. Seuichreden, S. 627a u. Fliegen, S. 461a.

Unfraut, f. Lolch.

Unrat ist 5. Mos. 28, 20 u. 2. Maff. 4, 4 f. v. a. Ratlofigfeit, Rot, Unbeil, Matth. 26, s u. Mark. 14, 4 aber f. v. a. bas Nichtzurathalten, bie Bergeubung.

Unrein, f. Reinigkeit.

Unterricht. So weit die Jeraeliten auch in Bilbung und Biffenichaft hinter ben Rulturvöllern bes Altertume gurudfteben, fo hatte fich boch auch bei ihnen eine nicht gering zu achtende eigentumliche Bolfsbildung entwidelt. Ihre Gigen-

Grundcharafter und im Busammenhang bamit in ihrem partifulariftisch-nationalen Geprage und in ber praktischen Richtung alles Strebens nach höherer Ertenntnis. Nur was unmittelbare Bebeutung für bas Leben ber Nation und bes eingelnen hatte, tonnte bas Intereffe feffeln, gum Forschen und Fragen reizen und Gegenstand ber Lehre werden. Gerade barum war dieje Bildung aber auch fein Standes- ober Raftenprivilegium. Es verfteht sich zwar von selbst, daß ein Unterschied von höher gebildeten und weniger gebildeten vorhanden war. Aber da die Quelle aller Boltsbilbung, bie Bolfereligion, Gemeingut mar, fo tonnte feine folche Rluft zwischen Gebilbeten und Ungebildeten entftehen, wie fie überall ba unvermeiblich ift, wo fich bie Bilbung weniger im Bereich des Religiösen und Nationalen hält; und ber Bugang zu höherer Bilbung, bie Möglichkeit sie zu erwerben war einem jeden dargeboten, wie benn auch z. B. ber hirte Amos an Bilbung anderen aus höheren Lebenstreisen hervorgegangenen Propheten feineswegs nachsteht. -Allerdings fehlte es im alten Israel gang an öffentlichen Schulen. Die Bolksbilbung war in erfter Linie die Frucht ber elterlichen Erziehung und bes häuslichen Unterrichts, worüber man b. A. Rinder, S. 843 vergleichen moge. Daneben gab es aber auch noch manche andere Belegenheiten, sich unterweisen und belehren gu lassen. Durch die Priester (f. d. A. Rr. 5. 8 u. 10) und die im Lande gerftreuten Leviten fonnte man Belehrung über bas Gefet empfangen (3. Doj. 10, 11. 2. Chr. 17, 7 ff. Hagg. 2, 12 ff.). möglich allgemeine Beteiligung an ben Sahresfeften war ein Mittel zur Berbreitung ber religiösen Bildung, seit Josia auch die öffentliche Berlefung bes Gefetes, namentlich am Laubhüttenfeft bes je fiebten Jahres. - Ferner waren bie Brophetengenoffenschaften, wenn fie auch teine Schulen waren (vgl. S. 844 a. 1251), doch immerbin Mittelpuntte, von welchen mit ben Unregungen für bas religiofe Leben auch religiofe Bilbung unter bas Bolf ausging; besonders boten bie Sabbaths- und Neumondsberfammlungen, welche wenigstens im Behnftammereich angesehene Bropheten zu halten pflegten (2. Ron. 4, 23), Gelegenheit zu religiofer Unterweisung. In freierer, aber noch wirtsamerer Beise wurde im Reich Juda burch die Bredigt ber Bropheten die religiose Ertenntnis im Bolke lebendig erhalten und geforbert. Endlich waren die Bersammlungen an den Thoren bedeutende Förderungsmittel der Bollsbildung. Sier waren ohne Zweifel die Sauptstätten ber Wirtsamfeit ber Beisheitslehrer. Bahrend die alteren Manner ihre Spruchweisheit austauschten ober über wichtige Lebensfragen mit einander verhandelten, hörten die jungeren au; ober ein angesehener Beiser versammelte

1726

einen Rreis Lernbegieriger um fich und richtete feine Lehren und Ermahnungen an fie. - Die allgemeiner verbreitete Boltsbildung beschränfte fich auch teineswegs auf bas Gebiet ber Religion Das Lefen und und der Nationalgeschichte. Schreiben mar zwar natürlich nicht jebermanns Sache (Jes. 29, 11 f.), und auch unter ben bes Lefens Runbigen bermochten manche nur befonbers große und beutliche Schriftzuge gu lefen (Ber. 8, 1; bgl. S. 844a). 3mmerhin muß aber bie Runft bes Lefens und Schreibens icon fruh ziemlich weit unter bem Bolle verbreitet gewesen fein; benn nicht nur find Siegelringe von alten Beiten ber ein viel gebrauchter Artitel (1. Dof. 38, 18. 2. Moj. 2, 11. 21. 28; vgl. b. A. Siegel), sondern ein von Gibeon aufgefangener Anabe aus Succoth fann jenem auch die 77 Ramen ber Fürften und Altesten ber Stadt aufschreiben (Richt. 8, 14), wie überhaupt die Fertigfeit im Schreiben bei ben Rnaben nichts Ungewöhnliches gewesen sein fann (Jef. 10, 19). -Auch die Rechenkunft, so weit man fie im Sandel und Bandel brauchte, mar offenbar allgemein verbreitet. - Das Sauptmittel gur Fortpflanjung und Berbreitung von Bildung und Renntnissen blieb, auch als es schon eine umfangreichere Litteratur gab, noch lange die mündliche Belehrung; benn fo ichreibselig und ichreibfertig maren bie alten Jeraeliten boch noch nicht, bag bie Bucher in vielen Abschriften zuganglich gemacht worden waren. Auch bei den Propheten finden wir erft feit ber Beit Jeremia's Beugnisse einer umfangreicheren Belefenheit. Ginen gang neuen Aufschwung mußte aber die litterarische Bildung im nachegilischen Judentum gewinnen, seit durch Esra bas geschriebene Gefet bie Grundlage bes religiösen Lebens geworden mar, und die gelehrte und berufsmäßige Beschäftigung mit bemfelben mehr und mehr auffam (bgl. barüber ben Artikel Schriftgelehrte). In ber Beit ber Religions. verfolgung durch Antiochus Epiphanes maren Abichriften bes Gefetbuchs auch im Privatbefit (1. Maff. 1, 60), und in ber Maffabaerzeit lefen wir ichon bon einer gangen Berfammlung bon Schriftgelehrten (1. Matt. 7, 12). Die Entwidelung der gelehrten Beschäftigung mit bem Gefet hatte freilich die Folge, daß nunmehr ein schärferer Gegensat zwischen ber geistigen Ariftofratie ber Schriftgelehrten und bem ungelehrten Bolte sich ausbildete (Sir. 38, 25—39, 15) und mit der Zeit immer mehr zunahm (Joh. 7. 40. Apstla. 4, 13). Aber ber unentgeltliche\*) Unterricht, melchen die Schriftgelehrten (f. b. A. Nr. 4) zu erteilen pflegten, bot ben Lernbegierigen reichliche

Gelegenheit, felbft zu ber Sohe jener geiftigen Aristofratie aufzusteigen. Dieser von gabireichen Schriftgelehrten bargebotene Unterricht erfette ben fortbauernben Mangel an öffentlichen Schulen. Denn barin hatte sich noch nichts geanbert, bağ bie Erziehung und Bilbung ber Jugend gang ber privaten Sorge ber Eltern überlaffen blieb. die ihre Rinder entweder felbft unterrichten (Suf. B. s. 2. Tim. 1, s. 3, 15) ober in pornehmen Baufern burch leibeigene Babagogen (Jofeph. Leben 76. Gal. 4, 2) ober durch andere angenommene Lehrer und Erzieher (Joseph, Altert. XVI, 8, 3), manchmal fehr forgfältig (Joseph., Leben 2), unterrichten liegen, bis fie fur ben Unterricht eines Schriftgelehrten reif geworben waren; boch gaben sich ba und bort auch einzelne Lehrer damit ab, Knaben um sich zu versammeln und durch regelmäßigen Unterricht ben Grund gu ihrer weiteren Ausbildung zu legen (Joseph., Altert. XV, 10, 1); nach dem Talmud follen fich namentlich bie Spnagogenbiener (S. 1616 f.) ein Geschäft hieraus gemacht haben; es foll ihnen bas aber nur verstattet gewesen sein, wenn fie verbeiratet maren. Die hohere Bilbung aber murbe burch ben Unterricht ber Schriftgelehrten erworben. Sie bewahrte barum auch immer jenen der israelitischen Bildung von Anfang an eigenen religiofen Grundcharafter. Zwar hatte fich feit ber Zeit ber griechischen Herrschaft ber Rreis ber Unterrichtsgegenstande erweitert; in ben boberen Ständen tonnte man eines gewiffen Dages griedifder Bilbung nicht mehr entbehren (vgl. Sofeph. Leben 9 u. die Artt. Gamaliel und Selleniften); immer aber blieb bei ben palästinensiichen Juben bie Gesetzegelehrsamkeit bie hauptsache in aller höheren Bilbung und ihr gegenüber fand bie Renntnis frember Sprachen und griechischer Litteratur als etwas, was auch die niebrigften Sflaven besigen konnten, in feiner hoben Schanung (Jojeph., Altert. XX, 11, 1). - Erft furg por Ansbruch bes jubischen Krieges foll nach einer talmubischen Notig ber hohepriefter Josua, Gobn Gamla's (ber Jejus, Sohn Gamaliels ober Gamalas' des Josephus, ca. 63-65 n. Chr.) den Berind gemacht haben, in allen palaftinischen Stabten bie Errichtung bon Rnabenichulen burchauseten: boch war biefer Berfuch in jenen unruhigen Reiten und bei ber Rurge ber Amtsbauer Jofua's jebenfalls ohne nennenswerten Erfolg. Uber bie im R. T. erwähnten "Schulen" und "Judenschulen" j. b. A. Spnagogen, S. 1617.

Unterthor (Hef. 40, 10), wo zu lesen: "von bem unteren Thore an bis bor ben inneren Borboi auswendig") ift bas öftliche (bezw. nordliche) Thor bes im Bergleich mit bem inneren niebriger gelegenen außeren Tempelvorhofs.

Unzucht. Die Gefahr, daß bas Boltsleben burd Unzucht und Sittenlosigfeit verberbt murbe, war

<sup>\*)</sup> Bur Beit Berobes bes Großen murbe jeboch in ber Schule ju Berufalem von einem Bfortner ein Gintrittsgelb von ben Buhörern erhoben; vgl. Joft, Weichichte bes Jubentums I, S. 253.

für die Jøraeliten von Anfang an nicht gering. Ru einer in der Bolfsart begründeten und durch bas warme Rlima gesteigerten besonderen Stärke ber finnlichen Triebe tam bas verführerische Beispiel von in der Kultur den Jöraeliten überlegenen heidnischen Boltern, die tief in Gittenlosigkeit versunken waren, und beren Religion geschlechtlichen Ausschweifungen nicht entgegenwirfte, fondern fie beforberte und ihnen fogar das Gepräge heiliger Handlungen verlieh. Wehr als bas ichon bor ber Entstehung bes israelitischen Bollstums untergegangene Gobom, bas als eine Stadt galt, in welcher bie Baberaftie ein allgemein berrichenbes Lafter war (1. Mof. 19, 4 f. Jef. 3, . 2. Betr. 2, 1), tommen hier die Agypter und befonders die Canaaniter in Betracht. Das Gefet faft die Berbote ber Blutichande und verschiedener Arten von Unzuchtsgreueln in ben Worten zusammen: "Ihr sollt nicht thun nach ben Werken bes Landes Agppten, barinnen ihr gewohnt habt, auch nicht nach ben Werten bes Landes Canaan, barein ich euch führen will" (3. Moj. 18, s. 24 ff. 20, 28). Wie ber Gefetgeber bei dem Berbot ber Geschwisterheirat besonders ägyptische Sitte (S. 51b) im Auge hat, fo fteht auch bas Berbot "fein Beib folle mit einem Tiere zu schaffen haben" (3. Dof. 18, 28. 20, 10) ohne Zweifel in bestimmter Beziehung auf einen in Agppten üblichen Greuel, ber in bem Gofen benachbarten menbesischen Romos Rultussitte mar. Dort pflegten sich Beiber zu Ehren bes Ban-Menbes öffentlich dem beiligen Bod preiszugeben (Berod. II, 46. Binbar bei Strabo XVII, p. 802). Auf die Leichtfertigkeit der Beiber im alten Agppten wirft auch die Erzählung von Botiphars Weib (1. Moj. 39, 7 ff.) und ihre agyptische Parallele (vgl. 778b) ein übles Licht. — Noch viel tiefer als die Agypter waren aber die Canaaniter in Sittenlofigfeit aller Art versunten, und viel mehr, als bei jenen, war fie bei diesen mit der Religion und dem Rultus verflochten. Rahlreiche Beiber gaben fich als Sierobulen (Kedeschah = bie Geheiligte, Geweihte) zu Ehren ber Aftarte preis und lieferten ihren Erwerb an das Heiligtum ab (vgl. 5. Mof. 23, 18) ober verwendeten ihn zu Opfern (hof. 4, 14); als solche brachten sie, wie die Hetären der Aphrobite Bandemos bei ben Griechen und in Baphos bie Berehrer ber Liebesgottin, am häufigsten Biegenbodlein bar, weshalb biefe auch ein gern angenommener Buhlerlohn waren (1. Mof. 38, 17). Reben diefen Beibern gab es auch mannliche Sierodulen (Kadesch; vgl. 5. Mof. 23, 17. 1. Ron. 14, 24. 15, 12. 22, 47. 2. Kön. 23, 7. Siob 36, 14), die nach vollzogener Selbstentmannung in Beiberfleibung mit bem Bilb ber Göttin umberzogen, fich nach Art ber Beiber preisgaben und ihren "Hundelohn" (5. Moj. 23, 18) an das Heiligtum

Kinaidoi ift ein allgemeinerer Ausbrud für folche effeminati). — Auch an gewöhnlichen Lohnbirnen fehlte es bei ben Canaanitern ebensowenig (Sos. 2, 1), als bei ben Philistern (Richt. 16, 1). Jene mit dem Kultus ber weiblichen Naturgottheit verbundene Unzucht mar über bas semitische Religionsgebiet weit verbreitet; beispielsmeise fei an bas, mas bie Bibel von ben Moabitern (4. Dof. 25, 1 ff.; vgl. S. 266a u. 163a) u. Herobot (I, 199) bon ben Babyloniern berichtet (vgl. auch Bar. 6, 40 ff.), erinnert. Auf die unter Canaanitern. Moabitern und Ammonitern herrschenden ichamlosen und unguchtigen Sitten weisen auch die Erzählungen 1. Mos. 9, 20 ff. u. 19, 30 ff. hin. -Gegen die Berführungsgefahr, welcher bas noch gefunde und unverbildete Boltsleben Israels burch die in seiner Umgebung herrschende Sittenlofigkeit ausgeset mar, lag ber einzige, aber auch wirksame Schut in feiner gottgestifteten Religion; in bem Gefege find mancherlei Schutwehren gegen dieselbe aufgerichtet. Neben bem Berbot jeber Bundesgenoffenschaft mit ben Canaanitern tommen bier auf ber einen Seite alle bie gefetlichen und ftrafrechtlichen Beftimmungen in Betracht, burch welche bie Beiligfeit ber Ehe gefichert und Bucht und gute Sitte aufrecht erhalten werben sollte (vgl. die Artt. Ehe Nr. 6, auch Nr. 2. 4 und 8 und Strafrecht Rr. 4), auf ber anderen Seite aber auch bie Gestattung ber Polygamie und ber halbehe (f. Ehe, Rr. 1). Uber jene Gefetesbeftimmungen ift bier noch folgenbes binjugufügen: Wenn auch bas Gefet bie Berbrechen gegen die Sittlichkeit meift ohne Rudficht auf ihre Berflechtung mit ber Religion und bem Rultus behandelt (S. 1595a), so fehlt es boch nicht gang an solcher Rudsichtnahme: in 5. Mos. 23, 17 f. fteht bas ausbrudliche Berbot, es burfe in Israel feine weiblichen ober mannlichen hierobulen geben, und gelobter Buhlerlohn berfelben burfe für bas Beiligtum Jehova's nicht angenommen werben, ein Berbot, welches offenbar bem Berberb bes Jehovatultus zu einem bem Baals- und Aftartentult gleichenden ungüchtigen Raturfult wehren will (worauf auch 5. Mof. 16, 21 f. abzwectt). Auch bei bem Berbot 5. Mof. 22, s burfte eine Beziehung auf bas Treiben ber hierodulen nicht in Abrede ju ftellen fein (vgl. S. 147). - Augerbem fteht ber gange Rompler ber bas Geschlechtsleben betreffenden Reinigfeitejagungen (vgl. Reinigfeit, Dr. 7) zwar nicht birett, aber boch inbirett in ichroffem Begenfage zu ben Anichauungen, auf welchen bie religiofe Unzucht bes Baals- und Aftartendienstes beruht, und mußte bem israelitischen Bolfsleben ein bon bem canaanitischen bestimmt unterschiedenes Geprage geben. Das Gefet verbietet aber auch überhaupt bem Beraeliten, seine Tochter eine Lohnbirne werden ju laffen, und nennt ein folches Berfahren eine ablieferten (vgl. bie Gallen in Rom; bas griech. | Entweihung berfelben (3. Dof. 19, 20), weil fie baburch ber Heiligkeit bes Gott angehörigen Bolles (B. 2) verlustig wird. Über die strenge Strafbestimmung gegen eine Brieftertochter, Die fich zur Lohnbirne hergab (3. Mof. 21, .), f. S. 1595. — Die Sohne von Prostituierten und alle ihre Rachkommen waren von der Gemeinde ausgeschlossen (5. Mos. 23, 2), und die Che mit einer folden mar wenigstens nach ber Befetesauffassung ber Schriftgelehrten verboten (Jojeph., Altert. IV, 8, 28). - Die gefetlichen Schutswehren haben freilich nicht verhüten konnen, daß auch bei den Jeraeliten oft genug die schlimmften geschlechtlichen Ausschweifungen herrschend wurben; weit überwiegenb mar bies aber bie berberbliche Folge bes religiofen Abfalls gum Baalsund Astartendienst oder wenigstens — namentlich in ber älteren Zeit — bes Einflusses canaanitischer Unsitten. Die verschleiert (vgl. S. 1427b) am Beg figenbe Tamar halt Juba fur eine canaanitische Sierodule (1. Dof. 38, 14 ff.); und wie er unter bem ichlimmften Ginfluß feiner Berbindung mit ben Canaanitern fteht (S. 802 a), fo wird auch die sodomitische Lafterhaftigkeit ber Bewohner von Gibea (Richt. 19, 22 ff.) auf Anstedung durch die bei den Canaanitern herrschende Seuche gurudguführen fein. Die Lohndirnen, mit benen Simfon zu thun hat, find feine Beraelitinnen (Richt. 16, 1. 4). In ber späteren Beit aber feben wir fowohl im Reiche Juda (1. Ron. 14, 28 f. 15, 18 f. 22, 47. 2. Rön. 23, 7), als im Behnftammereich (Sof. 4, 14) mit bem Ginbringen bes Baal- und Aftartendienftes fofort auch bas greuliche Unwesen ber weiblichen und ber mannlichen hierodulen überhand nehmen. Es ift baraus zu ersehen, daß die Abgötterei mit gutem Grund durch den Ausdruck "fremden Göttern nachhuren" (2. Mos. 34, 15 f. 3. Mos. 20, 5. 5. Mos. 31, 16. Richt. 2, 17. 8, 88) bezeichnet, und von ben Propheten als Hurerei und, feit Sofea ben Bund Jehova's mit Jerael als Chebund bargeftellt hatte, als Chebruch charafterisiert wurde; und ebenso, daß die Betrachtungsweise ber in ber heidnischen Belt verbreiteten geschlechtlichen Ausschweifungen als einer Folge ihrer Abgötterei (Beish. 14, 22-27; vgl. Rom. 1, 24 ff.) ihr gutes geschichtliches Recht hat. -Freilich mare es verfehlt, wenn man alle Unzucht, die bei ben Israeliten im Schwange ging, als Folge heidnischer Berführung und bes Abfalls zur Abgötterei ansehen wollte. Mögen in ber alteren Beit die feilen Dirnen meift Auslanderinnen gewesen sein, ohne Frage haben sich auch israelitische Mädchen dazu hergegeben (vgl. z. B. 3. Moj. 21, 7. 14. 1. Kön. 3, 16. 22, 88), haben wohlgeschmudt (Spr. 7, 10) und, wie bie fprischen Ambubajae in Rom, mit Saitenspiel und Gesang (Jes. 23, 16) die Strafen burchzogen, ober vor ihren Häusern (Jer. 5, 1) gelauert, durch verführerische Worte und freche Gebärden (Sir. 26, 12.

Jer. 3, s. Bef. 16, 25) bie Manner an fich gelodt und aus ihrem ichanblichen Gewerbe fo viel als möglich Gewinn zu ziehen gesucht (vgl. Spr. 6, 26. 29, 2. Hof. 3, 2). Wie groß zu Zeiten bie Sittenlofigfeit bei Mannern und Beibern geworden war, kann man 3. B. aus 1. Sam. 2, 22. aus Am. 2, 7. Jer. 5, 7 f. Hef. 22, 10 f. ober aus ben Schilberungen bes wuften Treibens ber Chebrecherinnen (Gpr. 5. u. 7) feben. Die banfigen Warnungen ber Spruchweisheit bor ber Berführung und ihre Mahnungen gur Rucht und guten Sitte waren barum notig genug (vgl. Spr. 6, 24 ff. 22, 14. 23, 27 f. Sir. 9, 3 ff. 19, 2 f. 23, 29 ff. 26, 12 ff. 41, 25 ff.). Der Strafeifer bes Binebas (4. Mof. 25, 7 ff.) und ber durch die Unthat von Gibea veranlaßte Rachefrieg Gesamtisraels gegen ben Stamm Benjamin (Richt. 20) find bentwürdige Beispiele ber sittlichen Energie, mit welcher Berael in ben Anfangen feiner Bollgeschichte bem hereinbrechenben Berberben Biberstand leistete, und bas Wort Hiobs Kap 31, 1 ff. und bas Gebet Sirachs Rap. 23, 1 ff. find ichone Bengnisse von der in der Kurcht Jehova's gegründeten. auch Herz und Gebanken in ber Bucht ber Reufchheit bewahrenden Kraft der israelitischen Religion. - Dag in ber Beit Chrifti und ber Apostel die Sittenlosigfeit in ber griechisch-romischen Belt aufs höchste gestiegen war und mancherlei Arten von Unzucht in weiten Kreisen, namentlich in ben höheren Standen fast wie ein Adiaphoron angefeben murben, ift befannt. Biewohl auch bas judifche Bolf von biefem Berberben natürlich nicht unberührt war (vgl. Rom. 2, 21), so geborten bod bie geschlechtlichen Ausschweifungen, zumal Die widernatürlichen, wie die mit ben "Beichlingen" getriebene Bäderastie (Rom. 1, 27. 1. Kor. 6, 2. 1. Tim. 1, 10) und bas fogen. Lesbische Lafter (Rom. 1, 26), wesentlich bem "heibnischen Bandel" an (vgl. Eph. 4, 17 ff. 1. Betr. 4, 1), und wie darum das Aposteldefret den Seidenchriften die Enthaltung von Unzucht befonders zur Pflicht machte (Apstlg. 15, so. 20. 21, 26), so war in den pormiegend aus Beibenchriften bestehenben Gemeinden die Ungucht immer einer ber gefährlichsten Feinde, welche die Apostel zu bekampfen hatten (1. Kor. 5, 1 ff. 6, 9 ff. 2. Kor. 12, 21. 1. Theff. 4, 8 ff.).

Uphas ist Jer. 10, o als eine Gegend genann, woher man das Gold bezog, wie das Silber aus Tarsis. Im hebr. Text ist auch Dan. 10, s von Uphasgold die Rede, ganz wie sonst von Ophirgold und in der Chronis von Parwaimgold. Se sag die Bermutung nahe, Uphas (hebr. 'Uphas sei identisch mit Ophir. In der That dieten das Targ., die Peschito u. Theodotion bei Jerem diesen Namen; man hat vermutet, 'Uphas sei unreine vielleicht durch das hebr. Wort paz — reines Gold und maphas, welches 1. Kön. 10, 10 das

gereinigte (Golb) bezeichnet, veranlagte fpatere Namensform für Ophir. So zweifelhaft bies auch ist, so erscheint es doch immer noch annehmbarer, als die Bermutung higigs: U. fei bas Sansfritwort vipaça (= bie freie) und bezeichne eine von der Gegend Suphasis (sanscr. vipaca) getommene indische Rolonie in Arabien, anderer Snpothefen zu geschweigen.

Ur Rasdim, b. i. Ur ber Chalbaer, Ort, von wo der Terachide Abraham auszog, um über Haran in Mesopotamien, wo er rastete, in Canaan einzuwandern. Es geschieht bes Ortes in zwei verschiebenen Quellenschriften bes 1. Buchs Dofe, einerseits 1. Mos. 11, 28. 81, anderseits 1. Mos. 15, 7 Erwähnung; seine Namhaftmachung ist ba-

Meerbufen bin, und die armenischen Chaldaer bes Xenophon sind einfach auf eine Berwechslung mit den Chalpbern zurüdzuführen, denen bereits Strabo sie einfach gleichstellt, eine Berwechslung, welche mahricheinlicherweise ihrerseits wieber auf eine Bermengung bes Bolisnamens mit bem bes von ben Armeniern verehrten Gottes Halti, begiv. Haldi zurudgeht. In biefem babplonifchen Chalbaa aber existierte feit uralters im tiefen Guben, rechts, westlich bom Euphrat, ein hochberühmter Berrichaftsfig bes Namens Ur, bas Uru ber babylonisch-affprischen Reilinschriften, ein Sauptort bes Rultus bes Mondgottes Gin, heutzutage reprafentiert burch bie Ruinen von Rughgir. Es liegt jebenfalls nabe, bei biefem dalbaifden Uru an das Ur Rasbim Abrahams zu benten, eine



Mr gasbim. Rad Loftus.

burch gegen jeben Berbacht späterer Interpolation gesichert. An irgend eine Berichreibung bes Ramens aus einem anderen graphisch ahnlichen ober an Bermechelung mit einem ahnlich lautenben ift banach jedenfalls von bornherein nicht zu benfen. Rombinationen bes Namens ber Stadt mit bem bon Urhoi-Ebeffa, Uruf-Erech u. a. m., wie fie wohl hie und ba versucht find, find bamit jedenfalls vorab ausgeschlossen. Aber auch die gemachten Bersuche, einen Ort bes Ramens Ur felber in Mejopotamien und außerhalb bes eigentlichen und wirflichen Chaldaa, b. i. außerhalb Babyloniens aufzuzeigen, sind durchaus und ausnahmslos miglungen. Bie die Bibel Kasdim, b. i. "Chalbaer" lediglich in Babylonien tennt (f. b. Art. Chaldaer), so existieren auch für die Affprer Kalda, Kaldai, b. i. Chalbaer lediglich in Babn-Ionien bis zum Meere, d. i. bis zum perfifchen School, bem babylonischen "Arallilande", vielleicht

Bermutung, welche bes ferneren badurch geftütt wird, bag 1) ber Name Abram in ber Aussprache Aburamu als ein affprisch-babylonischer auch fonft ficher tonftatiert ift; bag 2), wenn bas 1. Dof. 24, 2 über die Art, ben Schwur gu leiften, Berichtete auf eine besondere Beilighaltung bes Reugungsgliebes zurudzuführen ift, gerade in Ur-Mughair thonerne Phallen mit Ronigeinschriften gejunden find, welche auf eine Beilighaltung bes Beugungsgliedes bei den babplonischen Chaldaern mit Sicherheit schließen lassen; 3) daß, wie Ur, von wo Abraham auszog, so auch Haran (j. d. Art.), wo er raftete, ein Sauptfit des Rultus des Mondgottes Sin mar; 4) daß weiter auch gewisse bei ben Beftfemiten und fo auch bei ben Bebraern uns begegnende religiofe Borftellungen und Uberlieferungen, wie die Borftellung vom Lebensbaume, vom auch von den Cherubim, wie ferner die Überlieferungen von der Schöpfung und der Flut in erster Linie auf Babylonien als ihren Ursprungsort zurückweisen. Bgl. B. K. Loftus, Chaldaea and Susiana, London 1857, S. 126 ff.; Schrader, die Abstammung der Chaldaer und die Ursize der Semiten, in ZDMG. XXVII, S. 397 ff.; derselbe, Semitismus u. Babylonismus in Bahylob, f. protest. Theol. I (1875), S. 117 ff.; KGF. 94 ff.; KAT. 129 ff. 134. 145; Fr. Deslips, Parad. 226 f.; Fr. Hommel, Gesch. Babyloniens-Assignmens, 212 ff.; C. B. Tiele, Babyl.-assyr. Gesch. 85; H. Windler, Gesch. Babyloniens u. Assyriens (1892), S. 25. Schr.

Uria. 1) ber Bethiter, einer ber Belben Davids (2. Sam. 23, 30. 1. Chr. 12 [11], 41), ber im Ammoniterfriege unter Joabs Obertommando eine Befehlshaberftelle bekleidete und von David, nachdem er nicht dazu zu bringen war, den Chebruch bes Ronigs mit feinem Beibe Bathfeba zu verbeden, durch bas Schwert ber Ammoniter aus bem Bege geraumt wurde (2. Sam. 11. 12, . ff. 1. Kön. 15, s; vgl. b. A. David, Rr. 6). Sein Rame ift auch in bem Stammbaum Jeju genannt (Matth. 1, 6) und lebt noch sprichwörtlich im Munde des Bolkes ("Uriasbrief"). — 2) Der Oberpriefter in Jerufalem gur Beit bes Ahas, ber auf bie gottesbienftlichen Reuerungen bes Ronigs aufs willfährigfte einging (2. Ron. 16, 10 ff.); früher in ber Zeit bes fprischephraimitischen Kriegs hatte ihn Jejaja als einen zuverlässigen Zeugen (mas er ichon vermöge feiner amtlichen Stellung war) bei bem Anschlagen einer Tafel mit weißagender Inschrift beigezogen (Jef. 8, 2). — 3) Der Prophet, Sohn Semaja's von Kiriath Jearim, ber, wie sein Zeitgenosse Beremia, das Jerusalem und Juda brobende Gericht ankundigte, vor den Nachstellungen bes Ronigs Jojatim nach Agypten floh, aber ausgeliefert, mit bem Schwert getotet und noch im Tobe schimpflich behandelt wurde (Jer. 26, 20 ff.); sein Martyrertod ift vielleicht ber geschichtliche Anknüpfungspunkt für die Weißagung Sach. 12, 10 ff. — Sonst begegnet der Name Esr. 8, 20. Neh. 3, 4. 21 (j. d. A. Hattoz) u. Reh. 8, 4 als solcher eines oder mahricheinlicher zweier Briefter in ber Beit Esra's und Nehemia's. Uber bie Angabe des Josephus, daß auch der Vater des tyrischen Runftlers hiram Urias gebeißen habe, fiehe S. 633 a.

Uriel, Levitenoberster aus ber Linie Rahath (1. Chr. 7, 24 [6, 9]. 16 [15], 5. 11), zu unterscheiben von dem U. aus Gibea, der 2. Chr. 13, 2 als Bater der Mutter des Königs Abia genannt wird; vgl. Abia.

Urim und Tummim, f. Licht und Recht. Urochs, f. Aurochs.

Usa (hebr. 'Uzza' ober 'Uzzah) hieß 1) einer ber Gobne (ober Entel?) bes Abinabab in Ririath Rearim, in beffen auf ber Sobe (nicht: \_31 Gibea") gelegenem Saufe bie Bundeslabe nach ihrer Rudgabe burch bie Philifter bis zu Davids erstem Bersuch, sie nach Jerusalem einzuholen, ftand (1. Sam. 7, 1 f.); fein alterer Bruber bief Eleasar (1. Sam. 7, 1); ein anderer, mit welchen U. die Bundeslade beim Transport von Kiriat Jearim nach Jerusalem zu geleitete, hat im Sebr. ben auffälligen Ramen Abio ('achjo), wahrend in ber Sept. bafür "feine Bruber" und bei Luther wenigstens in 1. Chr. 14 [13], r nach ber Vulg. "fein Bruder" fteht, appellativische Dentungen, welche ber hebr. Konsonantentert gulagt. Usa's Gebächtnis erhielt sich baburch, daß er, eben als er die Lade anfaßte, um ihr Herabfallen von dem Bagen zu verhuten, ploglich tot niederfturzte, was ber Boltsglaube als eine Strafe für bie als Bergreifung beurteilte Berührung des Seiligtume anfah (vgl. 4. Mof. 4, 15); ber aufregende und, wie es ichien, Unbeil verfundenbe Awischenfall veranlagte David ber Stätte besfelben ben Namen Bereg-Ufa, b. h. Rig Ufa's zu geben (2. Sam. 6, 3-8. 1. Chr. 14 [13], 7-11). -2) Als Begrabnisftatte ber Konige Manaffe und Amon ist 2. Kön. 21, 18, 26 ber Garten Usa's genannt (in ber griech. Bibel auch als folche Jojefims; vgl. S. 763a); aus erfterer Stelle ergibt fich, daß berfelbe bei einem Balais Manafie's lag; im übrigen laffen fich über feine Lage und feinen Ramen nur Bermutungen aufftellen. -Der Name U. tommt fonft 1. Chr. 7, 20 [6, 14]. 9 [8], 7. Edr. 2, 40 u. Neh. 7, 51 vor.

Usal wird 1. Mos. 10, 27 (1. Chr. 1, 21) unter ben 11 Söhnen Joktans, bes Sohnes Ebers, aufgezählt. Zu ber Herleitung Usals von Jokan (s. d. N.), d. h. also zu einer Lage im südwekt! Arabien, stimmt die geographische Tradition bei ben Arabern, sosern nach ihr Usal der alte Rame der Hauptstadt von Jemen ist, welche nachmals, d. h. seit der im 5. Jahrh. n. Chr. erfolgten Eroberung durch die himjaren, San'a hieß. — Dasselbe Usal ist ohne Zweisel auch Hes. 27, 10 gemeint, indem dort anstatt meussäl (Luther: Mehusal) mit einem Teil der alten Überieher vielmehr meusäl, d. h. "aus Usal", zu lesen ist.

Usta (hebr. 'Uzzijjahu, b. i. meine Stärke ift Jehova; griech. Ozias; Matth. 1, s) war der Sohn König Amazja's von Juda und der Jersjalemiterin Jekholja (2. Kön. 15, 2). Nach dem traurigen Ausgang seines Baters im 15. Jehr Jerobeams II. von Jörael (809 nach der hertömmlichen Zeitrechnung) wurde er durch die Bolksmenge zum Rachsolger berusen, wieweld erst ein sechzehnjähriger und also schwerlich der Erstgeborene (2. Kön. 14, 21; vgl. B. 27. 15, 2

2. Chr. 26, 1. 8). 3m tiefften Berfall fand er | bas Reich; benn von bem ichweren Schlage, mit dem Jerobeams Bater Joas die Hauptstadt erobert und die Unabhängigkeit des judäischen Ronigtums gebrochen, hatte Umagia fich nicht mehr erholen fonnen (f. Amagia u. Joas 2). Auch Jerobeam II. galt als oberfter herr bes ganzen Landes, wie u. a. die nur unter biefer Borausfepung verständliche Ausbrucksweise in 2. Kon. 14, 20 bezeugt; und bas Haus Davids war eine "verfallene Sutte" (Um. 9, 11). Aber das Bolf hatte fich in der Thattraft des jungen Fürften nicht getäuscht; mit raichen Schlägen und umfichtiger Sand brachte er es gur Sobe, und die auffallende Erscheinung, daß sein befinitiver Regierungsantritt 2. Kon. 15, 1 erst ins 27. Jahr Jerobeams II. (797) geset wird, wird sich boch am leichteften fo erklaren, bag er in biefem Jahre, bem 12. Jahr nach feines Baters Tode, bem Reich Juba bie volle Souveranetat wiedergewonnen hatte. Möglich, daß bamit auch die Annahme des neuen Ramens Azarja (d. i. Jehova hat geholfen) zusammenhängt, mit bem ihn das Königsbuch fast durchgängig bezeichnet. Benigstens daß dies der Name war, mit dem sich U. offiziell nannte, ergibt sich nicht bloß aus ber Königeliste 1. Chr. 3, 12, sonbern auch baraus, daß er mit dem entsprechenden Ramen Azrijahu auf ben Reilschriftmonumenten erscheint. (Bgl. Schrader, KAT. S. 217 ff.). Und die wiederholte Betonung ber "Hilfe Gottes" in ben glorreichen Thaten bes Königs beim Chronisten (II, 26, 7. 13. 15), der mit Ausnahme obiger Stelle überall ben auch fonft in ben biblifchen Buchern beborzugten Namen Usia gebraucht, scheint darauf hinzudeuten, daß biefer dem Namen Afarja bie Bedeutung eines geschichtlichen Symbols beimaß. Um aber künftigen Wiederholungen der Dißerfahrung feines Baters vorzubeugen, ließ U. sich angelegen sein, die von Joas zerstörten Festungswerke Zerusalems traftvoller wiederherzustellen, zu vermehren und mit Schleubermaschinen zu verjehen, und auch bas offene Land burch Schutturme und Citabellen zu beden (2. Chr. 26, o. 15. 10. Hof. 8, 14). — Wie an allen hervorragenden Ronigen Juda's, wird auch an biefem bie gottgetreue Gefinnung gerühmt (2. Kon. 15, s. 2. Chr. 26, 4). Die Prophetie ftieg unter ihm gu ihrer Blute empor; wie feinen Anfangen ber Rat des Bropheten Sacharja zur Seite ftand, und die Thatigfeit bes Amos angehört (2. Chr. 26, s. Um. 1, 1), so geborte zu seinen Beitgenoffen nicht bloß hofea (1, 1), fondern auch ber Brophet, beffen altere Beigagung Jesaja 15, 1-16, 12 wieder aufgenommen hat, und wohl auch ber Berfaffer von Sacharja 9-11; und in fein Todesjahr faut bie Berufung Jesaja's jum Brophetenanit (Ref. 6, 1). Auch bon außen her fuchten bie Schutsflehenden den Thron des Mannes, der "in

Treuen im Relt Davide faß, Recht fuchte und geschickt war in Rechtsfachen" (Jef. 16, 8). Blieben auch die Sobendienfte im Lande unangetaftet (2. Kon. 15, 4), finden auch die Propheten Barnungen bor ber Teilnahme an israelitischen Difchtulten und anderem abgöttischen Wejen nötig (Sof. 4, 18. Um. 2, 4), fo gilt boch bas Berhalten bes Bolfegangen wie bes Ronigs als göttlicher huld wert (hof. 1, 7), und allgemeine Freudigkeit am Gottesdienst wird vorausgesett (Hos. 5, 8). Rach ben verschiedensten Seiten erstrecte fich bie fegensreiche Thatigfeit bes Ronigs. Gelbft ber Landwirtschaft mit Gifer zugewandt, hegte und schütte er sie allenthalben (2. Chr. 26, 10). Und wenn wir aus Jef. 2, 16 erfeben, daß unter feinem Nachfolger Jotham die Schiffahrt blüht, so verfteben wir ben Gifer, mit welchem U. es betrieb, den unter Joram dem Reich verloren gegangenen Safen Clath ben Ebomitern wieber abzunehmen und zu befestigen (2. Ron. 14, 22. 2. Chr. 26, 2). Aber auch schon zeigte seine Regierung triegerische Kraft nach außen. Unter 2600 gedienten Kriegern organisierte sein Oberster Chananja die mannliche Bevölkerung zum waffenfähigen und wohlausgerufteten Bolfsheer (2. Chr. 26, 11 ff.). Go gelang es dem Könige, nicht bloß der philistäischen Angriffe fich zu erwehren, fonbern bie feften Stabte Gath, Asdod, Jabne im Philisterlande felbft gu brechen und durch Burgen mit judaischer Garnijon dies Nachbarvolf im Zaum zu halten (2. Chr. 26, 6. Am. 6, 1). Mit ben Ebomitern befamen auch die arabischen Stämme und die Maoniten im Guben bes Landes bis zur ägpptischen Landenge bin seine Sand zu fühlen (2. Chr. 26, 7). Auch im Often brach mit Jerobeams II. Tobe (771) und unter der anschließenden Anarchie und Bielherrichaft im Norbreich die Feffel, welche diefe Gebiete an Samarien geknüpft hatte. Die weiten Beibelandereien ber bortigen "Ebene" belegte ber Ronig - nicht ohne prophetische Ruge (Sof. 5, 10) – mit Beschlag, zwang die Ammoniter zur Tributzahlung und legte fo den Grund zur nachherigen Dacht Jothams in diesen Gebieten (2. Chr. 26, s. 10. 1. Chr. 6 [5], 17). Rurg an Stelle Jøraels, das bei seinem Regierungsantritt nach außen bin fürs gange Reich geftanben, trat jest Juda, und durchaus glaublich ist die aus ben affprifchen Reilinschriften berausgelesene Runbe, bag auch die nördlichen Rachbarlande Samath u. a. ben Bersuch machten, burch Anschluß an ben mächtigen Jubaer bem affprischen Joch zu entrinnen (Schrader a. a. D. 221). — Rein Wunder, daß jo ichnelle und durchichlagende Erfolge für Ronig und Bolt nicht ohne ben Schatten ber Soffart blieben (Hos. 5, 5. 14). Rach der Chronik hat barin ber trube Ausgang Diefer glanzenben Königelaufbahn seinen Grund gehabt. Der Rönig nämlich unternahm es, ohne ben feit Jojaba (f. b. A.) eingetretenen Umichwung der Berhaltnisse zu berücksichtigen, die altsalomonische Heiligtumsgewalt bes Königtums (s. S. 1354) burch eigene Raucherung im Tempel neu aufzurichten (2. Chr. 26, 16). Als unmittelbare Folge bes barüber mit ber Priefterichaft ausgebrochenen Streites wird 2. Chr. 26, 17 ff. (vgl. Hof. 4, 4) ber Aussat vorgeführt, ber auch nach bem Ronigsbuch die letten Lebensjahre des Konigs verdüftert hat. Bom Berkehr abgesondert, lebte er im Siechenhause (2. Kön. 15, s; vgl. 3. Mof. 13, 46. 4. Mos. 5, 2), bis an seinen Tod, mahrend fein Sohn Jotham in feinem Namen bie Regierungsgeschäfte führte. Wie lange biefe Regentschaft gebauert, ift ungewiß; nach 2. Kön. 15, so, vgl. B. ss, scheint geschloffen werben zu follen, daß fie minbestens 4 Jahre gebauert haben muß. Und auch bas ift ungewiß, ob die 52jahrige Regierungsbauer (bis 758), die Ufia zugeschrieben wird (2. Ron. 15, 2. 2. Chr. 26, 3), bis gum Antritt biefer Regentichaft ober bis zum Tobe U.'s berechnet sein will. Es bleibt also ein Spielraum für bie Annahme, bag langere Beit hindurch Ufia ber Burbe nach, Jotham ber Sache nach Ronig gewesen ift, und bag bemnach gewisse Dinge, bie bas A. T. dem Jotham zueignet, in gleicher Beise ber Regierungszeit Ufia's, andere, die bie assprischen Reilschriften mit dem Namen Azrijahu's in Berbindung sepen, der Regierungszeit Jothams zufallen. Doch würde auch ber weiteste Gebrauch biefer Auskunft nicht ausreichen, die Schwierigkeiten auszugleichen, welche gerade für bie Artt. Tiglath-Bilefer, Phul, Menahem, Beitrechnung). 3m Andenten ber Rachkommen hat sich die Regierung Usia's namentlich durch ein besonders gewaltiges Erdbeben erhalten, welches unter berfelben die heilige Stadt erschreckte (Sach. 14, s; vgl. Am. 1, 1). — Der Rame Ufia findet sich außerdem noch öfter bei sonft unbefannten Bersonen (1. Chr. 7, 24 [6, 9]. 12 [11], 44. 28 [27], 25. Esr. 10, 21. Neh. 11, 4). Kl.

Uftel ('Uzzi'el), vierter Sohn Rahaths und burch seine 3 Sohne Misael, Elzaphan u. Sithri Stammbater bes tahathitischen Levitengeschlechts ber Ufieliter (2. Moj. 6, 18. 22. 3. Moj. 10, 4. 4. Moj. 3, 19. 27. 1. Chr. 7, 2. 18 [5, 28. 6, 8]. 24 [23], 12. 27 [26], 28; vgl. b. A. Levi). Die Nachkommen Elgaphans ober Elizaphans (f. b. A.), der schon in der mosaischen Zeit Oberfter aller tahathitischen Leviten mar (4. Dof. 3, 20), erscheinen aber in der Zeit Davids mit ihrem Fürsten Semaja (1. Chr. 16 [15], s) und in der Reit histia's (2. Chr. 29, 18) als ein selbstänbiges Levitengeschlecht neben ben übrigen Ufieliten, beren Fürft in ber Zeit Davids Ammindab war (1. Chr. 16 [15], 10), und die sich wieder

24 [23], 20. 25 [24], 24). Bon bem Usieliten Micha ist übrigens der von Assaph (s. d. A.) abstammende (1. Chr. 10 [9], 15. Neh. 11, 17. 22) zu untericheiben. — Den Ramen Ufiel führen auch levitische Sanger (1. Chr. 26 [25], 4. 2. Chr. 29, 14) und verschiedene andere Berjonen (1. Chr. 5 [4], 42. 8 [7], 7. Reh. 3, 8).

Ug. Über ben Ursprung bieses Ramens und somit über die Lage bes "Landes Uz" finden fich im A. T. brei verschiedene Angaben. Rach 1. Moi. 10, 23 ift Ug ber altefte von ben vier Sohnen Arams, bes Sohnes Sems; basfelbe Berbaltnis ift offenbar auch 1. Chr. 1, 17 vorausgejett, obschon bort die Söhne Arams in summarischer Aufzählung gleich mit unter ben Göhnen Sems Dagegen ift Ug 1. Mof. 22, 2: genannt find. ber alteste Sohn Nachors, bes Brubers Abrahams; 1. Mos. 36, 28 (1. Chr. 1, 42) endlich find Uz und Aram bie Gohne Difans, eines Sobnes bes Horiters Seir. Da nun unmöglich angenehmen ift, daß Ug an jenen brei Stellen jebesmal in anderer Bedeutung ftehe, jo wird man fich bie Differeng folgenbermaßen gu erflaren haben. Ursprünglich umfaßt Uz (ber Erfigeborne Arams!) einen beträchtlichen Teil bes Bereichs ber aramaischen Stamme. Bon biejem U; im weiteren Sinne ift zu unterscheiden ein Ug im engeren Sinne, welches burch Bermischung aramäischer Ugiten mit einem anderen femitischen Stamme (ben Nachoriben in 1. Doj. 22, so fi) die Regierung des Usia der Synchronismus mit entstanden war. Nicht minder wird die Erwähden bisherigen Keilschriftentzifferungen bietet (vgl. i nung des Uz als eines Entels des Horiters Seir fo zu deuten sein, daß sich in einem Teile von Joumaa ein Dischstamm aus ben (voredomitischen) horitern und ben aramaischen Ugiten gebilbet hatte. Rach allebem wirb nun auch begreiflich, daß uns in bem breimal erwähnten "Lande Uz" ein ziemlich weitschichtiger geographischer Begriff entgegentritt. Nach Hiob 1. 1 wohnt Hiob im Lande Uz. Wenn er nach 1, 15 ben rauberischen Ginfallen ber Sabaer und nach 1, 17 benen ber Chaldaer (boch wohl vom unteren Euphrat her) ausgesett ift, so führt dies auf einen Wohnsit am Nordrand der arabischen Wüfte, wo auch Ptolemaus (V, 19, 1) ein Bolt der Aifitai (gegen Babylonien hin) kennt. Anderseits aber weist ber Schauplat bes Buches Siob mannigfache Berührungen mit Joumaa auf (2, 11 Giphas von Theman; die Schilberungen ber Ilberrefte ber alten Horiter in Rap. 24, s ff., 30, 1 ff. Wenn baber ber apotryphische Bufat gum Buche hiob in ber Sept. hiob "im Lande Aufitis an ben Grenzen von Joumaa und Arabien" wohnen läßt, so kann diese Ausitis nicht als identisch gebacht fein mit Batanaa (fo Betftein in Delitich' hiob, 2. Aufl., S. 600 ff.); schon beshalb nicht weil berselbe Zusat ber Sept. in Siob einen in die Linien Micha und Jesia verzweigten (1. Chr. | Enkel des Gau und König von Sdom erblich.

in Batanaa Josephus (Altert. I, 6, 4) anführen, ber Ufos, ben Sohn bes Aram, gum Begrunber ber Trachonitis und von Damastus macht. Die Ausitis ber Sept. bagegen müßte als ein viel größerer Begirt (etwa bom öftlichen Batanaa bis an die Grenzen Jbumaa's) gebacht fein. Auch Jerem. 25, 20 ("alle Konige bes Landes Uz") muß Ug einen größeren Landerbegirt bezeichnen und fann nicht mit Ebom ober gar nur mit einem Teile Eboms ibentisch gebacht sein. Ubrigens beruben die oben angeführten Borte, da fie in ber Sept. fehlen, wohl auf einer Einschaltung (nach Graf im Hinblick auf bas Buch Hiob), zumal bie Erwähnung bes Landes Uz mitten zwischen

Eher könnte man für die Ansehung der Ausitis Agypten und den Philistern höchst befremblich ift. Wenn endlich Rigl. 4, si bie Tochter Ebom als Bewohnerin bes Landes Uz angerebet wirb, jo ift schwer zu fagen, ob hier Ebom (3bumaa) felbst als Bestandteil bes einstigen Gesamtgebietes von Uz gemeint ift, ober ob man an eine Ausbreitung der Edomiter über das nordöstlich angrenzende Uz zu benten hat. Jedenfalls bestätigt sich auch hier wieder, daß Uz für die biblischen Schriftsteller ein ziemlich vager geographischer Beariff war, für beffen Figierung in bem gangen Bereich nordöftlich von Ebom bis in die Breite bon Damastus Spielraum gelaffen werben muß. Ksch.

¥.

Basni (1. Chr. 7, 28 [6, 13]) ift ein nur burch einen Schreibfehler entftanbener Rame; ber Erftgeborene Samuels hieß Joel, ber zweite Sohn Abija (1. Sam. 8, 2). Aus bem Borte "ber zweite" (ha-scheni) ist Basni (vaschni) geworden.

Bafthi, die Gemahlin bes Terges, welche ben Born besselben burch bie Ablehnung feines Anfinnens reizte, bei ben großen hoffestlichkeiten in feinem britten Regierungsjahr bie Festversammlung ihrer weiblichen Gafte zu verlaffen und fich im toniglichen Schmude zum Gelage ber truntenen Manner zu begeben. Das natürliche Taftgefühl, welches diese Ablehnung biktierte, war durch die persische Sitte geschütt, welche zwar nicht bie Teilnahme von Frauen und Rebenfrauen am Mahl ber Männer ausichloß (Herod. IX, 110), vielmehr in biefer Beziehung ziemlich lasciv gewesen zu sein scheint (Herod. V, 18), welche aber bie Ronigin, wenn bas Dahl ins Gelage überging, zu entfernen und an ihrer Stelle Gangerinnen und Buhlerinnen herbeiguholen pflegte (Blutard) ed. Reiste VI p. 529). Tropbem fand ber Despot bie willigen Leute, um in allen Formen bes Rechtes (f. S. 1187) und unter ber Maste bes Schupes ber Boltsmoral die Konigin ju verftogen, vor dem gangen Lande zu beichamen, und für ihren Erfat zu forgen (Efth. 1, .-2,4). -Der Rame Bafthi (hebr. Vaschti) wird gewöhnlich mit dem altbaktrischen vahista, "die beste" tombiniert, wiewohl die Endung widerstrebt. Kl.

Bater, f. Eltern.

Baterunfer. Go nennen wir bas Gebet bes

nes Wortlautes in Luthers beiben Ratechismen; in Luthers Bibelüberfepung lautet ber Anfang "Unser Bater" und so beginnt es im liturgischen Gebrauche ber reformierten Kirche beutscher Zunge, während in der lutherischen Kirche iene andere nicht minder gut deutsche Wortfolge üblich geworben ift. So wie es in ber Bergpredigt bei Matthaus 6, 9-12 vorliegt, besteht es aus sieben (3 + 1 + 3) Bitten (f. b. A. Gebet G. 485); biefe Rahlung Augustins ist richtiger als die von ber reformierten und anglitanischen Rirche bevorzugte bes Chrysostomus, welcher die 6. und 7. Bitte als zwei Teile einer faßt. In ber fürzeren Fassung bei Lufas 11, 2-4 sautet nach ben beften alten Sanbichriften bie Anrebe "Bater" (ohne weiteren Bufat) und es fehlen bie 3. und 7. Bitte; das Gebet besteht also nur aus fünf (2 + 1 + 2) Bitten - es enthalt auch fo alles, was wir für Gottes Sache zu wünschen, für uns felbst ju erbitten haben (Rahrung, Bergebung, Bemahrung), obgleich weniger entfaltet. Die Dogologie (benn bein ist das Reich u. f. w.) fehlt bei Lutas, aber auch bei Matthaus fehlt fie in mehreren ber gewichtigften Sanbichriften, und feiner ber auslegenden Bater bor Chryfoftomus tennt sie; bie altlateinische Übersetung (bie sogen. Itala) und die bes hieronymus (bie Bulgata) enthalten fie nicht, weshalb auch Luther fie in feinen Ratechismen außer Betracht läßt und von ber 7. Bitte sofort zu bem Amen als bem biefes Gebet nach allgemeiner Sitte befraftigenben Glaubenswort übergeht. Die schöne inhaltvolle Dogologie (eingeschl. bas Amen) ift ein alter liturgischer Bufat; fie unterbricht in ber Bergprebigt ben Herrn (oratio dominica) nach bem Anfange fei- Zusammenhang zwischen Matth. 6, 14 und ben

1734

vorausgegangenen brei Schlußbitten. Ohne Zweifel war das Baterunser in seiner ursprünglichen Geftalt, in welcher ber herr es mitteilte, hebraifch, und tein Bestandteil der neutestamentlichen Schrift läßt sich so leicht und sicher in diese seine ursprüngliche Sprachgestalt zurudbenten; benn zu iedem Borte und Sape bietet die talmudische Litteratur gleichlautende Barallelen. Schon ber Unlage nach entspricht es in überraschenber Beise ber Borschrift bes Rab Jehuda: "Rie bitte ber Menich um feine Beburfniffe in ben brei erften Bitten und nicht in ben drei letten, sondern in ben mittleren", benn, wie R. Chanina fagt, "in ben brei erften hat er bem Anechte zu gleichen, ber fich in Lobpreis feines herrn ergeht" (Berachoth 34 e). Die Gebetsanrebe, mit ber es anhebt, lautet gleichwie in ber wie aus Jesu Munde ftammenden Mijchna am Ende bes Traftate Sota: "Die Tochter wird sich erheben wider ihre Mutter, bie Schnur wider ihre Schwieger, des Menschen Feinde werden seine eigenen hausgenoffen . . auf wen follen wir uns ba ftugen? Auf unfern Bater ber ba ift im himmel." "Unfer Bater und Ronig" ('abinu malkenu) lautet (nach Taanith 25b) ber spnagogale Gebeteruf am Reujahr und in ben gehn mit dem Berföhnungstage schließenden Bußtagen. Auf die Frage: wie hat das Gebet, wenn es turz ift, zu lauten? antwortet R. Eliezer: Es geschehe (o Gott!) bein Bille im himmel droben u. f. w. (Tosefta Berachoth III). Und das Radbijch, welches in ber innagogalen Liturgie ungefähr gleiche Stelle einnimmt, wie bas Baterunfer in ber firchlichen, beginnend: "Erhohet und geheiligt werde sein großer Name", klingt mit den brei erften Bitten gufammen, eingeschloffen bie Gebetsanrede, denn auch da heißt Gott der himmlische Bater. Sinnvolle Barallelen zu bem "Dein Wille geschehe" finden sich in den Sprüchen der Bäter (Aboth II, 4. V. 23). Die Borstellung ber Sunde als Schuld (im Sinne von debitum) ift jüdisch (Targum zu Ses. 33, 10), die Bitte: "Führe uns nicht in Bersuchung" ist nach Berachoth 60b Beftandteil bes täglichen Morgengebets und besgleichen die Bitte: "Erloje uns von bem Ubel" nach Berachoth 16b - eine Stelle, welche fich exegetisch bafür verwerten läßt, daß die Begiehung bes Bofen auf ben Satan bie Begriffsweite des Wortes gegen den beabsichtigten Sinn verengt. Man wurde aber irren, wenn man Jefus in Ronzeption seines Muftergebets abhangig bachte von irgend einem der talmudischen Begrunber und Bertreter gleichlautenber Gebetsworte; benn bie altesten bier in Betracht fommenden Lehrer geboren bem 2. nachdriftlichen Jahrhunbert an, und bas Rabbisch ift ein erst in nachtalmubifcher Beit entftanbenes Gebetsformular. Aber anderseits ift es unleugbar, daß er sich an die religiose und gottesbienstliche Dent- und

das Baterunfer an fich tein specifisch neuteftamentliches Gebet ift, auch nicht fein tann, benn bisber — sagt ber herr ben Jungern vor seinem bir gange - habt ihr nichts gebeten in meinem Romen (Joh. 16, 24); erft ber Tob bes Erlofers ift bas Ende bes alten Bunbes, erft feine Auferstehung der Anbruch des neutestamentlichen Lages. erft mit seiner Erhöhung besondert und fleigen und vertieft fich bas Baterunfer zu fpecififch new testamentlichem Sinne. Erlösung und Meffici find nun nicht mehr rein gutunftig, wie noch jes: für ben Beter bes Rabbifch. Baterichaft, Rame, Reich, Wille Gottes gewinnen eine neue Inhalts fülle durch die Offenbarung Gottes in dem einzigartigen Gottessohne und burch bas von ihm. ben Berfohner, verwirklichte neue Berhaltnis zwijden Gott und Menichen. Sündenvergebung, Bewabrung, ichließliche Erlofung treten in Begiebung au feinem Gelbstopfer und feinem priefterlichfoniglichen Walten. Und indem das betende Gubjekt nun nicht mehr der Jeraelit als solcher, sonbern ber Chriftgläubige ohne Unterschied bes Boltstums ift, rudt bie Benennung Gottes als Bater über die nationale Schranke hinaus, in welcher fie, fo lange ber alte Bund beftanb, feitgehalten wurde (5. Moj. 32, s. Jej. 63, 16. Mal. 2, 10). Gott schließt von ber allumfaffenben erloferischen Liebe, welche in dem Mittler des neuen Bunbes erschienen, feinen aus, als nur wer fic felbft ausschließt. Demgemäß faffen wir uns in bem "unser" und "uns" mit allen Menschen gufammen, ben in Chrifto Gottes Rinder geworbenen und den in Christo Gottes Kinder zu werben berufenen. Del.

Bedan heißt nach bem jepigen hebraischen Terte von Sef. 27, 10 eine Stadt ober Bolferichaft, welche den Markt von Tyrus mit Eisenwaren. Rassia und Ralmus versorgte. (Luther gibt Dan, da er Zusammenseyung mit ve "und" annimmt. Gewöhnlich benkt man an die arabische Stadt Babdan zwischen Metta und Medina, andere an 'Adan (bas heutige Aben), auf welches bie genannten Baren fehr gut paffen follen, jebenfalls aber wegen Usal (s. d. A.) an eine Ortlichkeit in Arabien. Doch zeigt der ganze Zusammenhang ber Stelle und nicht minder die gang abweichende Übersetzung der Septuaginta, daß der Text von altere ber berborben ift, und baran bermag and die Bermanblung von Bedan in Deban (vgl. B. 15 und 20) nichts zu ändern. Ksch.

Berbannen, f. Bann.

Berbitterung (Hebr. 3, 8. 16), f. Haberwaffer.

Berlähmen. Im Kriege erbeutetes Bieh wurde, wenn man es nicht mitnehmen ober nicht felbit benupen konnte, oft gelähmt und unbrauchber gemacht, indem man die Gehnen der Fuge. na Sprachweise seines Boltes anschließt, und bag mentlich ber hinterfuße durchschnitt. Go verfuh ren nach 1. Dof. 49, e Simeon und Levi mit den Ochsen der Sichemiten (vgl. 34, 25 ff.); befonders aber haben die Beraeliten in ber borfalomonischen Zeit die erbeuteten Bferde in dieser Beise behandelt (Jos. 11, e. e. 2. Sam. 8, 4. 1. Chr. 19 [18], 4); vgl. S. 885. 1198. Die "Berlähmten" in Jej. 16, 7 find nach dem Hebr. Riebergeschlagene, Tiefbetrübte.

Berlobung, f. Che Dr. 4.

Berlobter, f. Rafiraer.

Berlorenes, f. Gigentum, G. 366 f.

Berichiedenartiges ober heterogenea. Bir finben im Gefet, namentlich 3. Mof. 19, 10 und in der Barallelstelle 5. Mos. 22. . 11. eine Reihe bon jum Teil etwas bunteln Beftimmungen über bas unerlaubte Rujammenbringen von zweierlei (Luth.: mancherlei) Dingen. Mogen im einzelnen Rebenrudfichten mitgewirft haben, fo liegt boch ber eigentliche Grund ber angeführten Berbote flar genug bor und besteht in ber frommen Scheu, welche die von Gott felbst festgestellten (val. Ber. 33, 25) Raturordnungen beilig halten (f. ob. S. 20b) wollte, weil fie in ber naturwibrigen Bermifdung ber bom Schöpfer geschiebenen Arten (vgl. 1. Dof. 1, 11 f. 21) eine Berunreinigung erblicte. Bir burfen baber Stellen wie 3. Dof. 18, 22 f. und 5. Mos. 22, 5 (s. ob. S. 147b) unbedenklich berbeiziehen, mahrend Sef. 4, . nicht hierher gehört (vgl. Joseph., Altert. IV, 8, 20). In 3. Mof. 19, 10 wird zuerft verboten, bag man Tiere verschiedener Art sich paaren laffe. Danach war also bas Büchten aller Baftarte, 3. B. ber Maultiere, ganglich unterfagt. Da wir nun diefe (f. b. A. Maul) bei ben bebraern bennoch gebraucht finden, fo bentt man gewöhnlich an folche Maultiere, welche aus bem Auslande (vgl. 1. Kon. 10, 25) bezogen maren, wie ja nach 3. Moj. 22, 25 zuweilen auch kaftriertes Bieh aus ber Frembe eingeführt murbe; es ift aber menig mahricheinlich, daß die Bebraer fich immer auf ben Gebrauch von in ber Frembe erzeugten Maultieren beichrantt haben follten. In der Barallelftelle 5. Mos. 22, 10 fehlt bas Berbot ber Baarung verschiebenartiger Tiere, indem dafür befohlen wird, daß ber Braelit nicht Ochfen und Giel zusammen bor ben Bflug spanne. Dies ift offenbar, ba Ochs und Gfel fo periciebene Groke und Starte haben, zugleich ein Gebot ber Dilbe, wie fie bas Gefet auch fonst (vgl. 3. Mos. 22, 28. 5. Mos. 22, e f.) ben Tieren (f. b. A.) gegenüber einscharft. Der Talmub ichreibt für bas Fahren mit verschieben-2 artigen Tieren 40 Streiche vor. - Das aweite Berbot in 3. Doj. 19, 10 betrifft bas Befäen bes Felbes mit zweierlei, wobei wir zunachst an Bestellung mit foldem Samen benten,

mischt ift. Die Barallelftelle 5. Mof. 22, , welche ben Beinberg ftatt bes Felbes nennt, gibt gugleich als Strafe folchen Thuns an, bag ber ganze Ertrag bes also zwiefach bestellten Landes bem Beiligtume verfalle. Die Ermahnung bes wohl hauptfachlich in Betracht tommenben Beinberge erscheint als eine ber Berbeutlichung bienende nähere Bestimmung bes alten Gesetes. Es war nämlich wohl häufiger der Fall, daß man zwischen die Reihen ber Beinftode irgend eine Art von Getreide ober Gemuse faete, als bag man bie unter einander gemengten Körner, 3. B. von Gerfte und Beigen auf basfelbe Feld ftreute. Das Gejet, welches auf einem beftimmten Stud Landes nur einerlei Frucht gezogen wiffen will und baber reine unvermischte Aussaat ober Beftellung vorschreibt (bas hebraische zara' heißt nicht nur faen, sondern auch pflanzen), lag auch im Intereffe bes Landbaues. Wer reines Rorn faet, beffen Ader wird nicht voll Lolch (f. d. A.) ober Trefpe fein; Gerfte und Beigen werben zu verschiedener Beit reif; wer mit bem orbentlichen Gintommen bes Beinberge nicht qufrieden ift, fondern neben ben Beintrauben noch eine andere Frucht gewinnen will, der entzieht ben Reben die jum vollen Gebeihen nötige Rabrung u. f. w. Aber folche landwirtichaftlichen Ermägungen find es nicht, die bem Gefete gu Grunde liegen, beffen Burgel vielmehr die religiofe Scheu bor naturmibriger Bermifchung ift. Diefer religiofe Grundfat wird im alteren Gefete flar und bündig ausgesprochen, während die ausführlichere Stelle 5. Mof. 22, o es nur mit ber häufigsten Anwendung der allgemeinen Regel zu thun hat. Die verbotene Mijchung verschiebenartiger Gemachie an bemielben Orte, welche Riebuhr (B., G. 159) bei ben Juben gu Dastat in Arabien beobachtete, liegt übrigens weder Luk. 13, 6 vor, wenn ber Feigenbaum eine Stelle bes Beingartens für sich einnahm, noch auch Jes. 28, 25, wo jeder Fruchtart ihr besonderer Plat bestimmt ist, indem 3. B. die Kursenne die Einfassung des Gerstenfeldes bildet (f. d. A. Aderbau Nr. 2 u. 4). — Das britte Berbot endlich am 3 Schluß von 3. Dof. 19, 10 betrifft bie Rleibung und unterfagt bas Tragen von Difchzeug, hebr. scha'atnez. Diefes mahricheinlich agnptische Wort, welches 5. Moj. 22, 11 vielleicht bloß beispielshalber burch "Bolle und Leinen zugleich" erklart wird, mahrend ber von der Sept. für dasfelbe gemablte griechische Ausbrud "Berfalichtes" bebeutet, läßt fich leiber noch nicht ficher und genau erklaren. Offenbar ift bas aus Bolle, worunter ber Talmud nur Schafwolle verfteht, und aus Flachs gewebte halbwollene und halbleinene Kleib verboten; mahricheinlich fällt aber auch ein Gewebe, g. B. aus Baumwolle und Leinen unter ben Begriff biefes Mijchzeuges. Satte bie jubifche ber aus zwei vericiebenen Arten gujammenge- Überlieferung recht (Jojeph., Altert. IV, 8, 11,

ber Talmub und die Rabbinen), so waren gerade bie vierfarbigen Prieftertleiber (2. Mof. 28, 4 ff.) Mischzeug aus Wolle (vgl. aber Sef. 44, 17 f.) und Leinen gewesen, fo bag bas Berbot lediglich ben Laien gegolten hatte; aber die toftbare Briefterfleidung bestand wohl ausichließlich aus einerlei Stoff, mahricheinlich aus feiner Baumwolle (f. b. A.). Jedenfalls ift diese Annahme mahrscheinlicher als die Bermutung, unfer Gefet verbiete nur, baß man verschiedene Stoffe zu einem Faben zusammenspinne ober zwirne, nicht aber das Zusammenweben berichiebenartiger Garne zu einem Stude, in welchem die einzelnen Faben bann leicht ertennbar gewesen wären. Das Gebot, welches nur Rleiber aus reinem einfachen Stoffe gestattete, wirkte leicht auch betrügerischer Berfälichung ber Stoffe entgegen; aber es gehort seinem Grunde und Wesen nach, wie das Gesetz über den Rleider-Aussat, zu den Reinigkeitsgefegen, welche bie fromme Scheu bes hebraifchen Altertums bezeugen.

Berichnittene (hebr. saris; griech. eunüchos; bei Luther meift: "Rammerer"; vgl. jeboch Jef. 56, s. 4. Gir. 30, s1). Der Gebrauch, entmannte Diener zu halten, geht im Orient in bie alteften Beiten gurud und ift eine ber ichlimmen Folgen ber polygamischen Sitte ber Fürsten und Bornehmen. 3m alten Agppten weisen bie Dentmaler icon für die Beit bor ber Ginwanderung ber Jeraeliten Gunuchen auf, die, an ihren weibischen Brüften kenntlich, als Frauenhüter, mit Hausarbeiten beschäftigt ober musizierend bargeftellt find (vgl. G. 52a). Biel haufiger aber sieht man sie auf den affprischen Bildwerken, wie benn Semiramis nach einer romischen Sage fich zuerst mit Eunuchen umgeben haben soll. Die in ber nächsten Umgebung bes affprischen Ronigs befindlichen Diener find im Frieden und im Rriege gewöhnlich Eunuchen; fie halten ben Sonnenschirm ober Facher über fein haupt, reichen ihm ben Becher, tragen ihm ben Röcher, ben Bogen und die Reule, fungieren aber auch bei religiöfen Ceremonien, besorgen die Geschäfte von Schreibern und nehmen, im Rriegsmagen fahrend ober auf Roffen reitenb, bie Stelle von Befehlshabern im Kriegsbeere ein. Sie sind durch ihr bartlofes Geficht mit aufgeblasenen Baden und Doppelkinn, ihre runden Formen und ihre Fettleibigkeit charakterifiert, und ihre Kleidung und Ausrüstung fteht oft ber foniglichen wenig nach: bie bis auf die Anochel herabreichende Tunika ist reich gestickt und von einem mit Franfen befetten Gurtel gusammengehalten; eine Binbe ahnlicher Art läuft über die Schultern; manchmal ift auch bas haar mittels einer Binbe, beren Enben auf den Ruden herabfallen, zusammengehalten; fie find mit Ohrgehängen, Salstetten, Armbandern und Finger-

im Kriege, Schwert und Dolch zu tragen (vgl. bie Abbild. S. 136 unt., 137. 1103 u. 1391). Diese Ausstattung weist barauf bin, welche vornehmen und einflugreichen Stellungen manche Eunuchen am affprischen Sofe erlangt haben, wie bies ja auch bezüglich anderer orientalischer hofe alter und neuerer Beit befannt ift (f. u.). - Die meiften Gunuchen murben, wie noch beutzutage, icon im garten Anabenalter entmannt, und gwar entweber burch Berquetichung ber Soben ober burch Begichneibung berfelben und gewöhnlich auch bes gangen mannlichen Bliebes; wie ben Briechen, welche die Eunuchen von beiderlei Art burch die besonderen Ramen thladias (thlasias) und ektomos unterschieben, jo waren auch ben Israeliten biefe beiben Arten ber Raftration befannt (5. Mof. 23, 1 [2]). Die Raftrierten waren eine lebendige Bare, die in verschiedenen Gegenben zum Berfaufe ausgestellt und teurer bezahlt wurde, als gewöhnliche Stlaven. Befonbers ba: Athiopien schon in altisraelitischer Beit andere Lander mit Eunuchen verforgt (Jer. 38, 7), wie noch heutzutage weitaus bie meiften, bie man in Agupten, Arabien und ber Turfei finbet, aus Rubien und Abeffinien stammenbe Schwarze find: bas ichanbliche Geschäft ber Raftration wird jest vorzugeweise von ben Kopten in Oberagppten betrieben. — Übrigens wird die Geschlechtslui burch die Raftration, auch wenn fie eine vollständige war, keineswegs immer ertötet (vgl. Sir. 20, 4, wo Luther irrig "Hofmeister" überfest: 30, 21), wie benn auch im heutigen Orient reich geworbene Eunuchen fich nicht felten felbft einen Parem halten (Niebuhr, Befchr. S. 81, Reife I, 256). — Demnach könnte der erste in der Bibel als Eunuche bezeichnete Mann, ber Oberfte ber Leibwache Bharao's, Botiphar (1. Mos. 37. m. 39, 1), recht wohl ein wirklicher Eunuche und boch verheiratet gewesen sein (1. Dos. 39, , ff.); and in der Mischna wird ein verheirateter Eunuche erwähnt. Doch ist wohl möglich, daß bas hebr. Wort sarts im uneigentlichen Sinne als Bezeichnung eines hofbeamten gebraucht ift (G. 778a); und wahrscheinlich beruht jene immerhin auffallende Charafterisierung besselben auf ber Rombination zweier Berichte, von welchen ber eine ben Eunuchen Potiphar, und ber andere einen ungenannten verheirateten Aghpter als ben Käufer und herrn Josephs genannt hatte. - Auch ber Obermundichent und ber hofbader Bharao's werben als Eunuchen bezeichnet (1. Mof. 40, 2). Db ber affprifche "Erzfammerer" in 2. Kon. 18, 17 cin Eunuchenoberfter ift, fann bezweifelt werben (i. Rabfaris); bagegen begegnen wir einem folden unter den Fürften und Beerführern Rebutabnezars (Jer. 39, s. 18), sowie am Hofe biefes Ronige einem anberen, namens Aspenas, bem bie Seranbilbung boberer Bofbiener übertragen mar (Dan ringen geschmudt und pflegen im Frieden, wie 1, s ff.); Eunuchen am königlichen Hofe in Babel

find außerbem auch 2. Kon. 20, 18 (Jes. 39, 7) ermahnt. Bon ben Gunuchen am Berfifchen Sofe find nach bem B. Efther 7 bie nachften Diener bes Konigs, die seine Befehle an bas übrige Sofpersonal, namentlich an die Frauen auszurichten haben (1, 10. 12. 15. 6, 14. 7, 9), zwei andere find bie Bachter verschiebener Abteilungen bes harems (2, s. 14 f.), wieber andere haben als "Schwellenhüter" bie Balaftwache (2, 21. 6, 2); auch Efther hat als Ronigin ihr gur Berfugung gestellte Eunuchen (4, 4 f.). Enblich fei noch an Bagoas, den Eunuchen des Holofernes (Judith 12, 11. 13, 2. 14, 12), und an den Eunuchen und oberften Schatmeifter ber athiopischen Ronigin Randace (Apftig. 8, 27 ff.) erinnert. Bahrend es wenigftens in ben meiften ber angeführten Falle ficher ober fehr mahrscheinlich ift, daß wirkliche Berschnittene gemeint sind, ist dies da streitiger, wo sarisim am Hofe israelitischer Könige erwähnt werben. Dag die Raftration von Menichen als verboten galt, tann man mit gutem Grunde baraus ichließen, bag nicht einmal die ber Tiere (j. b. A. und 3. Moj. 22, 24) erlaubt war; auch waren Raftrierte jeder Art von der Aufnahme in die Gemeinde Jehova's ausgeschlossen (5. Mos. 23, 1), weil bie unnatürliche Berftummelung berselben als etwas mit dem Charafter der Beiligfeit und Gottangehörigkeit Unverträgliches angeseben murbe; ohnehin konnte die eine Rlaffe berselben das Bundeszeichen überhaupt nicht annehmen. Aber tropbem bilbeten bie sarisim zeitenweise einen Bestandteil des Hofftaates israelitischer und judaischer Konige. Außer ihrer allgemeinen Erwähnung in 1. Sam. 8, 15 begegnen wir ihnen in ber Umgebung ber israelitischen Könige Ahab (1. Kön. 22, .) und Joram (2. Kön. 8, e), auch im Balaft bes letteren zu Jesreel (2. Ron. 9, m), im Reiche Juba aber allerbings erft unter bem hofftaate ber Rachfolger Jofia's (2. Ron. 24, 12. 15. Jer. 29, 2. 34, 19. 38, 7. 41, 16); auch ein von ben Chalbaern bei ber Eroberung Berufalems gefangen genommener hober militarifcher Befehlshaber wird als saris bezeichnet (2. Ron. 25, 19. Jer. 52, 26). In allen biefen Fällen konnen recht wohl wirkliche Gunuchen gemeint fein, und die Rusammenstellung berselben mit ben Beibern bes foniglichen Sarems (2. Ron. 24, 18. Jer. 41, 16; bgl. 2. Kon. 9, 21) und ihre Unterscheidung von ben sonstigen Dienern bes **Rönigs** (1. Sam. 8, 18. 2. Kön. 24, 19) macht bies fehr mahricheinlich: boch wird man fie bann nicht für Braeliten, sondern, wie den Jer. 38, 7 erwähnten Mohren, für gefaufte Auslander gu halten haben. Auch Berodes b. Gr. hatte Eunuchen, von benen einer fein Munbschent mar, ein anderer bie Speisen auftrug, ein britter ale Leibfammerbiener ihn zu Bett brachte, und alle auch au ben wichtigsten Regierungsgeschäften verwendet

Lieblingsfrau Mariamne hatte einen ihr besonbers treu ergebenen Gunuchen (Altert. XV, 7, 4). - Wenn aber ber Chronist (1. Chr. 29 [28], 1) schon unter Davids Hofftaat sartsim mit aufführt, so mag er allerdings den Ausbruck im uneigentlichen Sinne von Hofbeamten gebrauchen. — Bährend icon die alttestamentliche Brophetie in ber Leibesverftummelung ber Eunuchen fein Sinbernis der Aufnahme in die Gemeinde Gottes fieht (Jef. 56, s ff.; vgl. Apftlg. 8, se ff.), legt ber herr Christus auf die freiwillige völlige Ertotung bes geschlechtlichen Triebes im Interesse ber unbehinderten Arbeit für das Reich Gottes (1. Ror. 7, 7 f. 9, 8 f.) und ber eigenen Seiligung (1. Ror. 7, so ff.), indem er fie bilblich eine Selbstentmannung um bes himmelreiches willen nennt (Matth. 19, 11 f.), einen hohen Wert, empfiehlt fie aber ausbrudlich nur benen, welchen bie Gabe ber Enthaltsamfeit verliehen ift.

Berjöhnungstag. Diesen Ramen (bibl. jom 1 hakkippurim, in jubischer Bulgarsprache jom kippur) führt ber 10. bes 7. Monats (Tijchri) als der Generalfühntag, beffen Guhne nicht bloß beftimmten Sünden bestimmter Bersonen, sondern unterschiedslos allen Sunden ber Gemeinde und zugleich aller der Unreinheit gilt, mit welcher von der Gemeinde aus auch das Heiligtum und seine Gerate affiziert sind; ber Gnabenstand ber Gemeinbe, welcher die Boraussetzung aller mabrend des Jahres gebrachter Privat- und Gemeinbeopfer ift, wird einmal bes Jahres an diesem Tage erneuert und alle die sündige Unreinheit getilgt, wodurch Israel fich felbft und die in seiner Mitte aufgeschlagene Statte Gottes verunheiligt hat. Deshalb schließt die mit 3. Mos. 11 beginnende Gesetzeihe von Rein, Unrein und Reinigung mit bem Ritual bes Berfohnungstages in Rap. 16, bes einzigen Tages, an welchem bie Rultushandlungen sich bis in das Allerheiligste erftreden, und beffen Liturg von Anfang bis gu Ende ebendeshalb der Hohepriefter selbst ift. Dieses Kap. 16 bes Leviticus ist der Hauptabschnitt über die vom Hohenpriester zu vermittelnde Sühne des Bolfes und der Heiligtumer; übrigens aber ift die gange priefterliche Gefengebung von Beziehungen auf diesen Generalsühntag durchflochten. Schon ber Abschnitt von ber Anfertigung ber beiligen Gerate nimmt 2. Mof. 30, 10 eine alljährlich einmalige Gubne in Aussicht. In 3. Mos. 23, 26-32 wird bei der Strafe der Ausrottung Selbstfasteiung (Fasten) und Feiertagsruhe für biefen Bochsabbath geforbert. In 3. Doj. 25, . wird die feierliche Proflamation des Jobeljahres (f. d. A.) an ben Berföhnungstag gebunden. Der Priesterdienst "inwendig hinter dem Borhange" 4. Mof. 18, 7 ift ber am Berfohnungstage ju leiftenbe. In 4. Doj. 29, 1-11 wird die Bflicht wurben (Sofeph., Altert. XVI, 8, 1); auch seine ber Gelbstafteiung und Feiertageruhe von neuem

eingeschärft, um bann anguordnen, mit welcherlei Opfern biefer Sochfeiertag auszustatten fei, abgefehen von den gur Liturgie der Guhne gehörigen Opfern. Und auch ichon ber Rame kapporeth, welchen die Goldplatte über ber Bundeslade führt, ift mit Bezug auf ben Berfohnungstag gewählt; benn er bebeutet Sühngerat (Luther: "Gnadenstuhl") und deutet darauf hin, daß hier der alljährliche Hauptakt ber Entfündigung bes Bolkes und Beiligtumes vollzogen murbe (f. b. A. Bunbes-2 (abe Nr. 2). - Dagegen vermiffen wir einen Beleg bafür, bag in ber nachmofaischen Reit, so weit beren Geschichte in ben kanonischen Buchern bes A. T.s vorliegt, ber Berfohnungstag wirklich gefeiert worden sei. Zwar befremdet es an sich nicht, daß bavon nirgends in geschichtlichem Busammenhange die Rede ift (denn auch von Feier bes Bfingstfestes ift nur 2. Chr. 8, 18 beilaufig und also so gut wie gar nicht die Rede), aber um so befrembender ift es, bag ba, wo bem geschichtlichen Zusammenhange nach die Erwähnung dieser Feier zu erwarten mare, bennoch ihrer feine Ermahnung geschieht. Wenn, wie ber Chronift 2. Chr. 7, 7-9 erzählt, die Einweihung bes Salomonischen Tempels mit der Altarweihe begann, an welche sich die fiebentägige Feier bes Laubenfestes und feines Schlußtages (15.—22. Tischri) anschloß, so fiel in die Altarweihtage (8 .- 14. Tifchri) ber Berföhnungstag hinein, von dem aber nichts verlautet. Auch der Bericht Esra 3, 1-6 über ben Wieberbeginn bes Opfergottesbienftes im Tifchri 536 (bes Jahres ber Rudfehr), als nur erft ber Brandopferaltar auf ber Tempelftatte wieber hergestellt mar, ichweigt über den Berföhnungstag. In beiden Fällen begreift sich's, daß die Begehung bes Berfohnungstages unterblieb; aber immerhin ift es auffällig, daß ichweigend über ihn hinweggegangen wird. Noch auffälliger ist es, daß nach Neh. 8, 18-17 die Notabeln des Boltes, welche fich am 2. Tischri des Jahres 444 bei Esra versammeln, burch bas Lefen der Thora an die Laubhüttenpflicht erinnert werden, nicht aber zugleich an die Pflicht, den großen Festtag zu begehen, und daß dagegen ber 24. Tischri nach ber Laubenfestfeier als nationaler Buftag begangen wird (Neh. 9, 1). Auch bie neue Thora Ezechiels weiß von keiner Feier des 10. Tischri; fie verordnet (Sef. 45, 18-20) zwei Guhntage, beren einer auf ben 1. Nijan, ber andere auf ben 1. Tifchri fällt, ber 10. Tifchri heißt 40, 1 Jahresanfang, nämlich Anfang bes Jobeljahres, aber nicht, wie 3. Mof. 25, . zugleich Berföhnungstag. Wir steben hier vor einem Ratsel, welches auch daburch, daß man die Institution bes Berfohnungstages in nachezechielische Beit herabbatiert, nicht befriedigend gelöst wird; benn bie Thora Ezechiels tennt auch teinen Sobenpriefter, fie ichweigt über die Ausstattung des Allerheiligsten, sie reduziert die Ausstattung bes Beiligen auf einen Tisch (Altar) mit Beseitigung bes Schaubrottisches und

Leuchters - fie fteht nicht allein zu nacherilischen, fondern auch zu wohlbezeugten vorexilischen Einrichtungen in negativem Berhaltnis. Und wenn die den Berfohnungstag betreffenden gefetlichen Borfchriften in die Beit geschichtlicher Bezeugung seiner Feier herabzudatieren wären, so führt uns dies in eine Zeit herab, in welcher alle Boransfepungen fehlen für bie ichopferifche Begrundung einer fo tief in bas Rultusleben eingreifenben und die Autoritat eines geoffenbarten mojaijchen Gefeges ansprechenden Ginrichtung. Denn bas erfte und altefte geschichtliche Beugnis für bie Feier ist Sir. 50, s ff., wo ber Hohepriester Simon II. (219-199 v. Chr.), wie er am Berfohnungstage aus bem Allerheiligften heraustritt, besungen wird (s. d. A. Jesus Sirach). gegen ist der "Fasttag" bei Joseph., Altert. XIV, 4, 8 (Eroberung Jerufalems durch Bompeins) und XIV, 16, 4 (Eroberung durch Herodes), ba er als in ben britten Monat fallend bezeichnet wird, nicht ber Berföhnungstag. So bleibt also – abgesehen von dem Hebräerbriefe (besonders Bebr. 9, 7. 28) - als Reugnis für die Feier bed felben neben Gir. 50 nur Apftlg. 27, . (aus bem Jahre 60 n. Chr.) übrig, wenn anders hier unter bem "Faften" ichlechtweg ber Berföhnungstag ju versteben ift. Man nannte biefen in Balaftina gemeinhin "bas große Fasten" (soma rabba, 3. B. jer. Joma VIII, 4), sonst auch "den großen Tag" (jômā rabbā, 3. B. Rosch haschana 21 a) und in ber Rultussprache schlechtweg "ben Tag" (Joma 14b), wonach ber von ber Feier bes Bersöhnungstages handelnde talmudische Traftat Joma betitelt ift. - In den Rormen, welche ber 3 Brieftertober für ben Berfohnungstag aufftellt, ist gar manches fraglich, so daß ohne hinzukommende rechtsgültige traditionelle Bollzugsverordnung ber Dienft unficherem Schwanken preisgegeben gewesen mare. Es war festzuftellen, wie die in 4. Moj. 29 vorgeschriebenen Opfer fich bem Früh- und Abendgottesbienft bes Tages einzugliedern hatten. Über bie "Bolle" 3. Mof. 16, 2 lagen Bharifaer und Sabbucaer im Streite; Dieje verstanden die theophanische Bolte, jene die Randwolfe infolge ber Raucherung. Richt minber fragte es sich, wo die Darbringung bes hohenpriefterlichen Widders 3. Mof. 16, s ihren Ort im Ritual habe, und welcher Altar, ob der Räucheraltar oder ber Brandopferaltar, 3. Mof. 16, 18 zu verfteben sei. Wir geben zunächst einen Überblick über fämtliche für ben Berföhnungstag vorgeschriebenen Opfer und bann ein Bilb bes Berganges ber Feier gur Beit bes zweiten Tempels, wie es fic nach ben im Talmub, voran ber Mifchna, fdriftlich gemachten Direktiven und Erinnerungen barftellt. Der Opfertompler bes Berjöhnungstages sette sich zusammen aus 1) dem alltäglichen Morgen- und Abendopfer; 2) ben zu bem alltaglichen Opfer (tamid) hingutommenben festlichen

Rusaphim), welche 4. Mos. 29, 7-11 porgeichrieben werben; 3) ben gur eigentumlichen Liturgie bes Tages gehörigen Opfern, nämlich a. ben bom Sobenpriefter für feine Berfon gu beichaffenben: einem Gundopferftier und Brandopferwidder, 3. Mof. 16, a (mo diese beiden Opfer nicht als in das Allerheiligste einzubringende, sondern nur als Bedingung seines bis in dieses hinein fich erftredenben Dienstes an diesem Tage bezeichnet werben) und b. ben von ber Gemeinbe aus ihren Mitteln zu beschaffenden: ben zwei Boden, bem zu opfernben und bem zu entfenbenben, und einem Brandopferwidder, 3. Mos. 16, s. Diefer Brandopferwidder der Gemeinde ift nicht verschieden von dem 4. Mos. 29, 8 genannten. Bielleicht ift die reichere Ausstattung des Tages mit Bufapopfern 4. Dof. 29, 8-11 junger als bas Gefet von ber Liturgie bes Tages in 3. Mof. 16. Dit ben zwei Boden verhalt es fich ahnlich wie mit ben zwei Bogeln im Reinigungeritus bes Ausfätigen (3. Moj. 14, 1-7), welche icon Origenes vergleicht. Das Blut bes einen Bogels, mit bem Sprengwebel appliziert, bient ber physischen Reinigung, und ber andere Bogel, in bas reinigenbe Blutwaffer getaucht, nimmt ben Ausfat bes Geheilten vollenbs mit fich fort; ebenfo bient bas Blut bes einen Bodes ber Gubne und ber in bie Bufte, wo bie Damonen baufen, entlaffene nimmt die Gunden vollende mit fich fort und wird samt ihnen in ben Abgrund ge-Bohl zu unterscheiden von bemienigen biefer zwei Bode, welcher als Gunbopferbod ber Gemeinde zu ichlachten mar, und beffen Blut, wie bas bes hohenpriefterlichen Gundopferftiers ins Allerheiligste eingebracht wurde, ift ber Dusaph-Sundopferbod 4. Dof. 29, 11, beffen Blut nicht in bas Allerheiligfte, sondern nur in bas Seilige fam, wo es ben hornern bes Räucheraltars appli-4 ziert ward. — Bahrend ber Hohepriester sonft in ben Gottesbienft funftionierend eingreifen tonnte, jo oft er wollte, war er am Berfohnungstage der hauptliturg und bei allen 15 hoftien ber eigentliche Opferpriester. Schon 7 Tage vorher batte er fein Saus zu verlaffen, um eine Tempelgelle zu beziehen und ba auf ben Dienft am Berfohnungstage vorbereitet zu werben; für ben Fall daß ihm etwas zustieße, was ihn funktionsunfähig machte, murbe ihm ein Stellvertreter (sagan) beftellt. Um Rufttage bes Berföhnungstages murbe er eiblich verpflichtet, ben Dienft nach rechtsgültiger Brazis zu verrichten, nicht nach ber Ansicht ber Sadducaer, welche 3. Dof. 16, 2 bahin beuteten, daß das Raucherwert icon vor dem Gintritt ins Allerheiligste auf bie Bfanne mit ben Glühkohlen geschüttet werben muffe. Er hatte am 9. bie ftrengfte Diat zu beobachten und mußte bie Racht vom 9. auf den 10. ichlaflos zubringen, entweder felber portragend ober fich borlefen laffend. Der Dienft am 10. begann bann bamit, bag er, nachbem er an

feine gewöhnlichen Rleiber ausgezogen, fich gebabet, die Goldgemander (ben hohepriesterlichen Ornat) angelegt und burch Waschung Hände und Füße geweiht hatte, ben täglichen Morgengottesdienst versah, eingeschlossen bas hohepriefterliche Bfannengebad-Opfer, und (fo wenigftens nach ber Angabe Rabbi Atiba's) ben Stier und die 7 Lammer, die zu ben gemeindlichen Mujaph-Opfern gehörten, barbrachte. Alles, mas auf bas mit bem erstmaligen Rleiberwechsel verbundene Baben und Baschen folgte, ging innerhalb bes engeren Tempelbezirfs bor fich. Rach abermaliger Beihwajdung (kiddusch) ber Sanbe und Fuge zog ber hohepriefter bie Goldgemanber aus, babete fich und legte die weißen Gewänder von pelufischem Linnen an, in benen er alle bem Berfobnungstage eigentumlichen Funktionen zu verrichten hatte. Nach brittmaliger Beihmaschung ber Bande und Fuge ging er an ben eigentlichen Dienst bes Tages. Fünfmal hatte er an biesem Tage zu baden und zehnmal Banbe und Füße burch Bafchung aus einem golbenen Gefäge gu weihen. Davon absehend, beschreiben wir nun die Aufeinanderfolge der Diensthandlungen. erfte mar, daß er, in den inneren Borhof binabgestiegen, zu seinem Gundopferftiere bintrat; biefer stand bereit zwischen Tempel und Brandopferaltar, mit ber Borberfeite nach Guben bin, fo aber, daß die Stirn nach dem westlichen Allerheiligften gefehrt mar. Der Sobepriefter, auch felbst nach bem Allerheiligsten gefehrt, legte ihm bie Sanbe auf und beichtete für fich und fein haus. Alle brei Dal, jo oft ber Jehova-Rame in bem Beichtgebet (widduj) vortam, fielen alle Nahestehenden auf ihr Angesicht und die Fernerftebenden riefen: Gebenebeiet fei ber Rame ber Herrlichkeit seines Reiches auf immer und ewig! hierauf ging ber hohepriefter von bem Gunbopferstiere hinweg nach ber Nordseite bes Altars. wo die zwei Sundopferbode bereit ftanden, die Gefichter nach bem Allerheiligften gewendet. Er ftellte fich fo, bag er einen zur Rechten und einen zur Linken hatte. Es befand fich bort eine Buchse mit zwei Lofen, zwei Blattchen, auf beren einem "Für Jehova" und dem anderen "Für Afafel" (j. b. A. Ajasel) eingraviert war und legte bas mit ber Rechten ergriffene Los auf ben rechtsftebenben, bas mit ber Linken ergriffene auf ben linksftebenben Bod, wobei es als ein gutes Omen galt, wenn er bas Los "Für Jehova" in bie rechte Sand betam. Der affiftierende Bice-Sobepriefter (sagan) rief ihm ju, je nachbem er es in bie eine ober bie andere Sand befommen: Berr Sohepriefter, bebe beine Rechte (ober: beine Linke) in die Bobe! Wenn er bann bas Los "Für Jehova" auf ben Bod legte, las er bie Inschrift und alle Dabeiftebenden fielen anbetend auf ihr Ungeficht. Damit binfort die zwei Bode nicht vereinem bafür bestimmten Orte neben seiner Belle wechselt wurden, band ber hohepriefter bem AfafelBod einen scharlachenen Wollenstreifen an ben Ropf, bem anderen einen gleichen an den Naden; den Asasel-Bock stellte er in der Richtung nach bem Oftthor, burch bas biefer hinausgeführt werden follte. Alsbann ging er zurud zu bem Sundopferftier, legte ihm bie Banbe auf und beichtete im Ramen der gangen Briefterichaft. Nachbem bies geschehen, schlachtete er ihn und übergab bas Beden mit bem aufgefangenen Blute einem nahestehenden Briefter, ber es rührte, ftieg ben Altar hinauf und holte in einer golbenen Bfanne (machtah) glühenbe Rohlen herunter. Diefe Bfanne nahm er wegen ihrer Schwere in bie rechte Sand, und in die Linke ben Löffel (kaph), nachdem er biefen von den herbeigebrachten Spezereien gefüllt hatte. So belaftet begab er fich in bas Innere bes Tempelhauses, indem er an ber Subseite bes erften Borhanges und bann an ber Nordseite bes zweiten (parochet) hindurchging. Im Allerheiligsten feste er die Bfanne auf den die Bundeslabe vertretenden Stein ('eben schetijah); bann füllte er feine Sanbe mit bem Raucherwert im Löffel, indem er biefen am Rande mit ben Fingerspiten ober mit ben Rahnen festhielt (eine ber ichwierigsten Dienstverrichtungen), icuttete bas Räucherwert nach innen auf die Glühkohlen ber Pfanne und, nachbem bas Allerheiligfte fich mit Rauch gefüllt hatte, schritt er rudlings binaus. Im Beiligen fprach er ein Bittgebet für bas Bolt (f. Delitich, Geschichte ber jubifchen Boefie, S. 187), welches turg fein mußte, bamit fein langes Ausbleiben bas Bolt nicht erschreckte. Im Borhofe angetommen, nahm er bas Beden mit bem Sandopferftierblut, ging bamit wie zuvor ins Allerheiligste, spritte ba von bem Blute einmal aufwärts und siebenmal unterwärts, so dag das Blut zu Boben, aber in ber Richtung auf ben Gnadenstuhl (kapporeth) zu Boden fiel. Bieber hinausgebend ließ er bas Blutbeden auf einem vergoldeten Bilafter im Beiligen gurud. 3m Borhofe angetommen, ichlachtete er ben Sündopferbod, ging mit beffen Blut gleichfalls ins Allerheiligfte und nach vollzogener achtmaliger Sprigung (hazzaah) feste er bas Blutbeden auf einen anderen Bilafter bes Beiligen. Sierauf nahm er bas Beden mit dem Sundopferftierblut, fpritte bavon achtmal gegen ben Borhang bes Allerheiligsten, sette bas Beden wieber an seinen Ort und vollzog eine gleiche Sprigung aus bem Beden mit bem Gunbopferbochlute, worauf er bas Blut beiber Opfer mehrere Male in einander gog und es von feinem hinausgetauchten Finger an die vier Borner bes Räucheraltars abträufen ließ. Nach biefer Auftropfung und Streichung (nethinah) bes gemischten Blutes auf ben Raucheraltar ichaufelte er Rohlen und Asche hinweg, bis die Goldplatte fichtbar marb, und befpripte auch biefe fiebenmal. Bas vom Blute noch übrig war, goß er, hinaus-

aus. Bon ba ging er zu bem Afajel-Bock, legte ihm die Sande auf und beichtete im Ramen Gesamtisraels. Auch in biesem Beichtgebete kam ber Jehova-Name breimal vor, jo daß also ber Sobepriester ihn inmitten der Liturgie des großen Tages zehnmal (3+1+3+3) aussprach. Nachbem er bie Gunden bes Bolles auf ben Afafel-Bod gelegt, übergab er ihn einem Laien, um ihn den Tempelberg hinab und gur Stadt binaus nach ber fteinichten Bufte Rut (sak) 30 bringen, von wo er ihn rudlinge einen Feljen hinabsturzte; diese Stelle ber Rreibemufte, wobin man über Bethanien in ziemlich gerader Linie oftwärts gehend gelangt, ift neuerbings von Banrat Schic ficher ermittelt worben (f. ZDPV. 1880, S. 214-219). Bahrend bieje Begführung und ber hinabsturg in ben Abgrund geschah, nahm ber Sobepriefter aus ben Rorpern bes Gunbopferftieres und bes Gunbopferbodes bie Rettftude beraus. Bier Priefter, zwei und zwei, trugen bann beibe Opfertierforper an zwei Stangen bingus, um fie an bem Afchenblat zu verbrennen. Sobald die Antunft bes Afafel-Bodes mittels geichwenkter Tücher signalisiert mar, ging ber Sobepriefter nach bem Frauenvorhof ('azarath naschim), wohin die gange Gemeinde folgte, und les hier aus ber ihm feierlich überreichten Thorarolle bie Abschnitte 3. Mof. 16 und 23, 27-22. Dann rollte er die Thora wieder ausammen, brudte fie an feine Bruft und, nachbem er gerufen: \_Es ift noch mehr barinnen, als ich euch vorgelejen", fagte er 4. Mof. 29, 7-10 auswendig ber; ber Dolmetich (methurgeman) übersette. Rachdem er bann die weißen Rleiber mit dem üblichen bobepriefterlichen Ornate gewechfelt, opferte er ben Mufaph - Sundopferbod, beffen Blut nur bem Raucheraltar zu applizieren war, feinen Bibber und ben Dufaph-Wibber; die blutigen Oblationen ichloffen bamit, bag er bie Opferftude bes Gundopferftieres und Gundopferbodes in das Altarfeuer hinauftrug und bas tägliche Abendopfer brachte. Dann legte er ben Ornat wieber ab und zog bie weißen Rleider an, um Löffel und Bfanne aus bem Allerheiligften berauszuholen. Rachbem er bie weißen Rleiber ein lettes Mal mit bem Ornat vertauscht, brachte er das abendliche Raucheropfer und beforgte die Abendlichter auf dem Ranbelaber bes Beiligen. hiermit mar fein Dienft zu Enbe. Er legte ben Ornat ab und begab fich in feinen gewöhnlichen Rleibern, vom Bolte geleitet, nach Saufe, um in festlichem Rreife ben gludlichen Schluß bes Tages und Dienstes zu feiern. -Das ift ein Abrif ber Aboda (Liturgie) bes Ber-5 fohnungstages nach ber Braxis ber hasmonaiichen und herodeischen Zeit. Sie ift auf Grund bes Talmub oft in Brofa (g. B. von Afcheri) und Boefie (g. B. von Saadia Gaon) nachergablt und ausgemalt worden, und bildet bald in diefer, balb gekommen an dem Fuße des Brandopferaltars i jener Fassung je nach dem landschaftlichen Rieus

einen Beftanbteil ber Gebetsordnung bes Berföhnungstages. Sonderbarerweise macht bie Sage jum Berfaffer eines biefer Festgebichte (Bijutim) ben Simon Repha, b. i. ben Apostel Betrus (f. Frankels Monatsichrift 1858, S. 468 f. Bung, Litteraturgeschichte ber innagogalen Boefie, S. 5 f.).

Berunreinigung, f. Reinigfeit, bef. Nr. 5-7.

Better fteht in ber beutschen Bibel als allgemeinere Bezeichnung ber mannlichen Bermanbten vaterlicherfeits, am haufigften für Baterebruber Oheim (3. Mos. 20, 20. 25, 40. 4. Mos. 27, 10 f. 36, 11. 1. Sam. 10, 14-16. 14, so. 2. Kön. 24, 17. Efth. 2, 7. 15. Jer. 32, 7 ff. Am. 6, 10); feltener für Sohn bes Batersbrubers, Better im jest gebräuchlichsten Sinne (3. Mos. 10, 4. Jer.' 32, 12. Tob. 11, 19); 1. Chr. 28 [27], 22 für Reffe und Tob. 7, 2. 2. Maft. 11, 1. 25 allgemeiner für vaterlicher Seitenverwandter. - Jef. 5, 1 ift für bas unpaffenbe "Better" vielmehr "Freund" zu seten; es liegt barin eine hinbeutung auf bas nahere Berhaltnis bes Propheten gu Gott.

Biehaucht. Die Borväter ber Jeraeliten waren hirtennomaben. Wie bie Batriarchen als folche in Canaan gelebt hatten (1. Mof. 12, 16 u. a.), fo erhalten beren Rachtommen in Agypten mit Rudficht auf biefe Lebensweise bas zur Biebzucht besonders geeignete Land Gosen (1. Dos. 46, 24. 47, 1 ff.), und mit ihren Berben gieben fie auch wieder von Agppten nach Canaan. Auch nachbem Jerael hier zum feghaften, Aderbau treibenden Bolke geworden war, behielt die Biehzucht immer eine große volkswirtschaftliche Bebeutung. Einzelne Stämme, im Oftjorbanlande die Rubeniten und Gabiten (4. Mof. 32, 1 ff. 5. Mof. 3, 10; vgl. b. A. Ruben), im Beftjordanlande ber Stamm Simeon (f. b. A.), hielten, wie bie Rechabiter (f. d. A.), die Lebensweise der Hirten mit gaber Borliebe fest; und manche Landstriche, wie das Mittagsland, die Bufte Juda, die große Hochebene im Oftjorbanlande, auch manche Striche ber Ebene Saron waren nur als Beibeland recht nugbar zu machen. Aber auch von den anderen Stämmen und in den anderen Landesteilen wurde Biehzucht neben dem Aderbau getrieben. Bon welcher Ausdehnung sie gewesen sein muß, darauf laffen unter anderem ber große Bebarf an Opfertieren, die vielen von dem hirtenleben entlehnten Ausbrude und Bilber (vgl. S. 635 b), die befonbere Rudfichtnahme auf ben Berbenbesit in ben Bufagen göttlicher Segnungen (5. Mof. 8, 18. 28, 4 u. a.) und bie Berheißungen, welche mit der Biederbevölferung des Landes auch die Biedererfüllung besfelben mit einer Menge Biebes in Aussicht ftellen (vgl. 3. B. Jer. 31, 27. 33, 12 f. Sach. 2, 4 u. a.), ichließen. Die Gefetesbeftimmungen, welche bas Gigentum fichern, feten vor- braucht, immer aber mit ber Rebenvorstellung

aus, bag basselbe außer bem Grundbesit vorzugsweise in Bieh bestand (s. Diebstahl und Eigentum, Rr. 4). Auch in bem Rrongut bes Ronigs nahmen große Berben eine bebeutenbe Stelle ein (1. Sam. 21, 7. 1. Chr. 28 [27], 20 ff. 2. Chr. 26, 10). - Das als Gegenstand bes Befites in bem Wort mikneh und im Gegensate zu bem Menschen in dem Ausbrucke behemah (f. Tiere) aufammengefaßte Bieh gerfiel, wenn wir hier von Efeln, Ramelen, Maultieren und Pferben (f. bie einzelnen Artt.) absehen, in bas Rleinvieh (go'n), b. h. Schafe und Biegen (f. bie Artt.) und bas Grofvieh, b. h. bie Rinber (bakar). Jenes mar jederzeit viel zahlreicher, als biefes; namentlich eigneten fich sowohl das Gebirgsland des Beftjordanlandes als die große Sochebene des Oftjordanlandes füblich von Hesbon (f. Ebene) vorwiegend nur für Rleinviehherben, mabrend bas Rindvieh, bas man icon ber Felbarbeit megen nicht entbehren tonnte, bier mehr einzeln gehalten In den breiteren Thalgrunden und in ber Ebene Saron fanden bagegen auch Rinderherben reichliche Weibe (1. Chr. 28 [27], 20); vor allem aber war Bafan, namentlich beffen weftliche Salfte, bas nachmalige Gaulonitis (vgl. S. 189), burch feine ichonen, fraftigen Rinberherben ausgezeichnet, weshalb Bafansftiere bas Bilb mächtiger und gefährlicher Feinde (Bf. 22, 18; Luther: "fette Ochfen") und "Bafanstuhe" bas üppiger Beiber (Am. 4, 1; Luther: "fette Rube") find, wie auch bie anderen Berbentiere auf ben fetten Beiben Bafans (vgl. Jer. 50, 10) fprichwörtlich als die besten genannt werden (5. Mos. 32, 14; Luther: "feiste Widder"; Hes. 39, 18). — Indem wir bezüglich bes Rleinviehs auf bie Artitel Schafe, Bibber und Ziegen und be-Buglich ber hutung und Pflege ber herben auf ben Art. hirten verweisen, gieben wir in folgendem nur bas Rindvieh besonders in Betracht. Dem gewöhnlichen, folleftiven Gattungsnamen bakar entspricht als Bezeichnung bes einzelnen Studes bas Wort schor, bas ohne Rüdficht auf bas Alter, also auch vom Ralbe (2. Mos. 22, 20 [29]. 3. Mos. 22, 27), aber nicht leicht von der Ruh (2. Mos. 34, 10. 4. Mos. 18, 17 und 5. Mof. 15, 10 find zweifelhafte Belege) gebraucht wird. Dagegen tommen die Ausbrude 'eleph und 'alluph (= bas gezähmte Haustier) von beiben Geschlechtern vor (vgl. 5. Moj. 7, 18. 28, 4. 18. 51. Pf. 144, 14). Der Stier, besonders ber noch junge, aber auch noch ber 7jährige (Richt. 6, 25), heißt par, bie Ruh parah; für jenen wird, wenn er ausgewachsen ist, dichterisch auch 'abbir (= ber Starte) gebraucht. Das Ralb heifit 'egel, 'eglah; boch wird 'eglah auch noch von breifahrigen (1. Dof. 15, o), milchenben (Jef. 7, 21) und jum Bflugen und Dreichen verwendbaren (Richt. 14, 18. Soj. 10, 11) Rühen gebes noch jugenblichen Alters (val. 5. Mos. 21. s. s). - In Luthers Bibel fucht man bas im Alt- und Mittelhochbeutschen gebrauchliche Wort "Stier" vergeblich; dagegen hat das Wort "Och se", das nicht nur für schor, 'abbir, 'eleph und 'allaph, sondern öfters auch für bas sonst durch "Rind" überfeste bakar gebraucht ift, feine allgemeinere Bebeutung "männliches Rind" (nicht bie speciellere: "verschnittenes", wie es benn Ochsen in diesem Sinne bei den Jeraeliten nicht gegeben hat; vgl. b. A. Tiere), und in einzelnen Stellen ift biefelbe gegen ben fonftigen Sprachgebrauch zu ber gang allgemeinen "Rind" erweitert. Das Wort par pflegt Luther (ausgenommen Sej. 39, 18) burch bas gleichlautenbe und gleichbedeutende "Farre", parah aber immer burch Rub (benn "Färfe" ift speciell bas noch nicht trächtige weibliche Rind) wiederzugeben. -Die im heutigen Balaftina vorherrichende Rindviehrasse ist klein und unansehnlich und hat kurze Borner; man fieht meift fcmarge ober braune, bisweilen auch rote Tiere, felten bagegen ichedige und noch feltener weiße; eine andere edlere, mehr hellfarbige Raffe von größerem Buche, bie ber besten ägyptischen ähnlich ist, trifft man in ben reicheren Strichen Galilaa's und auf bem Carmel. Im Jordanthale, namentlich in den sumpfigen Gegenden am oberen Jordan, findet man auch viele indische Buffel unter bem Rindvieh, beren Arbeitsfraft größer und beren Milch reichlicher und fetter ift. Die Ginführung biefes Tieres in Balaftina fällt aber ohne Zweifel erft in bie nachbiblische Beit; und auch die heutigen Rindviehraffen Balaftina's find ichwerlich biefelben, die im alten Jerael gegüchtet wurden. Blinius (VIII, 70) fagt, daß die fprischen Stiere feine Bamme, aber einen Budel auf bem Ruden hatten. Ginen folchen Fettbuckel auf ben Schultern über ben Borberbeinen hat das Rindvieh in Arabien (Niebuhr, Beschreib. S. 165), und es stammt diese Rasse ohne Zweifel von dem indischen Bebu ber. Auch sie ist schwerlich schon von ben alten Jeraeliten gezüchtet worben und icheint auch im beutigen Palästina nicht gewöhnlich zu sein. Nach der Bibel muß bas Rindvieh ber Jeraeliten eine stattliche, fraftige, lebhafte und oft wilde Raffe gewesen sein. Davon zeugen manche Bilber und Bergleichungen (5. Moj. 33, 17. Jer. 46, 20. 50, 11. Hof. 10, 11), davon die Berwendung bes Rindes in der bilbenben Runft, der bilbliche Gebrauch bes horns (f. b. Al.) und manche Stellen. welche die Gefährlichkeit ber Stiere voraussenen. In der talmudischen Beit war die ägyptische Raffe besonders geschätt, und vielleicht war auch bas Rindvieh ber alten Jeraeliten bem ichonen, langhörnigen und breitbauchigen ber alten Manpter (vgl. S. 20. 21. 22) ähnlich. Die rote Farbe, bie 4. Moj. 19, 2 geforbert ift, mar gemiß nicht bie gewöhnliche. — So lange als möglich ließ!

man die Rinber im Freien weiben (4. Mof. 22, 4. 1. Kön. 4, 28 [5, 8]. Hiob 40, 10. Pf. 106, 20. Jef. 7, 25. Dan. 4, 22. 20 f. 5, 21); im Stalle (2. Chr. 32, 98) murben sie an Krippen (Spr. 14, 4. Jef. 1, 3), wenn bas Gras ausgegangen war, mit Häckerling (Jes. 11, 7. 65, 25) ober in befferen Berhaltniffen mit Mengfelfutter (vgl. b. A. Beu und Siob 6, s. Jej. 30, sa) gefüttert und täglich, auch am Sabbath (Qut. 13, 15), zur Tränke geführt. Bum Zweck ber Mastung wurden fie im Stall zurudbehalten (vgl. 1. Ron. 4, 22 [5, s]. 1. Sam. 28, 24 u. a.). — Die Dilot ber Ruhe mar, fuß und geronnen, ein bei Reichen und Armen viel genoffenes Rahrungsmittel und murbe ju Rafe, die Sahne vielleicht auch ju Butter verarbeitet. Bu bem, was hiernber in ben Artt. Rafe und Dild icon bemerkt worden ift,



Burifde Sabnenbudfe.

fügen wir hier noch folgende briefliche Mitteilungen, die ich ber Gute bes &. Dr. Bestein verbante: "Das biblijche schephoth (2. Sam. 17, 20) bezeichnet nicht "Rase", sondern den Abraum ber Milch, die Sahne (von schapha' = bas Obere wegnehmen); auch ber andere in Sprien bafür gebrauchliche Rame kischtah (vom Beitwort kaschat = bas Obere wegnehmen) bejagt bies. Nicht Rafe bringt, wenigstens heutzutage, ber Bauer und Nomade gum Geschent, sondern in chlinderformigen bolggefagen Sahne, ber Nomabe vom Schafe, ber Bauer von ber Stub (schephoth bakar; bas hebr. Bort ift Singular); bie lettere ift bie vorzüglichere, benn bie Schafsahne ist übermäßig fett. Damit sie in dem heißen Lande nicht fauer wird - benn nur fuß wirb fie in ben Holzeplindern auf ben Markt oder als Geschent gebracht - tocht man sie vorher ab. Diese Sahne, welche sehr dick ift, wird heutigen Tages fo genoffen, daß man fie aus bem Eplinber in Schuffelden gießt, ftart mit Buder beftreut und mit holglöffeln ift. Es gehort bort biefe Speife zu ben angenehmften Genuffen und begebtlichften Ledereien. Die ber Romaben lagt fich nur

3 Monate lang im Fruhjahre, wenn die Schafe faugen, haben; im Sommer und Berbft geben fie feine Milch; die Rindersahne ber Bauern bagegen bekommt man das ganze Jahr, wenn auch vom Mai bis Dezember spärlicher. Der Turkmanenftamm in Golan nennt fie kaimak, ein Rame, ben auch die Araber verstehen, besonders die Damascener, unter benen viele Turten (bie Garnifon) find. Der gewöhnlichste Rame in Sprien ift kischtah; doch hört man auch raghwe (= Gischt, Schaum) neben zahr el-chalib und anderen bie Sahne als "Milchblume" bezeichnenden Ausbruden. Die Solzeplinder find feine Fagden mit Dauben (bie es in bem heißen Lande nicht geben fann), sondern haben die Konstruktion unserer Schachteln und beißen auch, wie biese, nämlich 'olba; verfertigt werben fie von einem besonderen Gewerke, ben 'olabija. Ihre Sohe ift ca. 30 cm und ihre innere Beite etwa 12 ober 13. Die bunnen Solzblätter, aus benen man fie macht, find Beibe, Beifpappel ober Balnugbaum; fie erhalten durch Erhitung die Chlinderform, werben mit Holznägeln genietet und find taum 2/s cm bid. Am oberen und unteren Rande ift ber Dauerhaftigfeit megen reifenartig ein Solzstreifen um Die 'olba gelegt, und fie hat einen hölzernen Boben, wie unfere Schachtel. Der Dedel fehlt, weshalb fie beim Transport burch Bflangenblatter gegen Staub geschütt werben. Getragen werben fie mittels baran befestigter Stride ober Riemen, wie unsere Baffereimer, oft je 2 an einer Sand." - Richt minder nutbar, als durch die Milch, war bas lebende Rindvieh als Arbeitstier; man verwendete als folche zwar auch weibliche, porzugsweise aber die männlichen Tiere; auch in ben Berben pflegte barum die Bahl ber letteren viel größer zu fein, als zur Bucht erforberlich war (1. Mof. 32, 15; Barro rechnet auf 60 Ruhe 2 Ruchtfarren). Man brauchte bie Rinber gum Bflügen (5. Moj. 22, 10. Richt. 14, 18. 1. Sam. 11, s. 1. Ron. 19, 10 ff. Siob 1, 14. Jef. 30, 24. Am. 6, 12) und Eggen (Siob 39, 10. Hof. 10, 11), sowie zum Dreschen (vgl. b. A. Aderbau, Rr. 3 u. 6). Ihr Dienst bei ber Feldbestellung murbe hoch geschätt (Spr. 14, 4) und galt als jo unentbehrlich, bag bas Bfanden bes Ochjen einer Bitme als habgierige Hartherzigkeit verurteilt wurde (Siob 24, 1). Natürlich bedarf es mancher Buchtigung, bis sich bas als Ralb luftig und mutwillig umberspringende (Bf. 29, 6. Jer. 50, 11; "loden" = fpringen, hupfen) Rind an bas Joch gewöhnt hat (Jer. 31, 18. Hof. 10, 11), bas es bann willig tragt. Rum Untreiben bebiente man fich bes Ochjenstedens (malmad) ober Ochjenstachels (dorban; griech. būkentron ober buplex), eines langen Stedens mit an feiner Spipe befestigtem Stachel (Richt. 3, s1. 1. Sam. 13, 21. Sir. 38, 26, wo Luther "Geißel" überfest; Apftig. 9, s), ber tonnten Tiere beiberlei Gefchlechts verwendet merwohl, wie heutzutage, am hinteren Enbe eine ben (3. Dof. 3, 1. 17, 2), wenn auch Farren

fleine Sade hatte. — Auch als Rugtiere wurben männliche und weibliche Rinder benutt (4. Mof. 7, s. 7 f. 1. Sam. 6, 7. 2. Sam. 6, s. s. Sir. 26, .), und felbft als Lafttiere icheinen fie, obichon von Natur bagu nicht geeignet, bann und wann, wie nach Alian die hörnerlosen Rinder in Myfien, verwendet worden zu fein (1. Chr. 13 [12], 40; vgl. 5. Mof. 22, 4). - Rinder maren aber auch die wertvollsten Schlachttiere (5. Dof. 12, 21. 14, 4. 1. Sam. 14, 82. 84. Spr. 7, 22), und Ralber und Ochsen wurden zu solchem 3wede besonders gemästet (meri' beri'). Bei Gaftmahlern und Festmahlzeiten, an ber hoftafel und mo es sonst hoch herging, murbe bas Fleisch von gemästeten Kälbern (1. Mos. 18, 7 f. 1. Sam. 28, 24. Am. 6, 4. Luk. 15, 28) ober von Ochsen (1. Kon. 4, 22. 2. Chr. 18, 2. Neh. 5, 18. Spr. 15, 17. Jes. 22, 18. Tob. 8, 21. Matth. 22, 4) gefocht ober gebraten aufgetragen. Befonbers gern foll nach bem Talmud bas britte Ralb, welches eine Ruh geworfen hatte, auf den Tisch gebracht worden sein. Beutzutage ift Rind- und Ralbfleisch in Balaftina nur fehr felten zu haben; Rinder werben faft nur noch im Libanon geschlachtet. — Natürlich nahmen bie Rinder auch unter ben Opfertieren bie vornehmfte Stelle ein. Mit bem 8. Tage ihres Lebens murben fie opferbar (2. Mof. 22, so. 3. Mof. 22, 27). Sie werben zu allen Arten von blutigen Opfern verwendet, ausgenommen bas Schulbopfer. So ift ber Farre bas Sun bopfertier bes Hohenpriefters und, falls es fich um Guhnung einer besonderen Berfündigung handelt, auch bas bes Bolts (3. Moj. 4, s. 14. 16, s. 6. 11); ebenjo wird ein Farre bei der Priester- und bei der Levitenweihe als Sündopfer bargebracht (2. Mof. 29, 1. 14. 86. 3. Moj. 8, 2. 14. 4. Moj. 8, 8. 12; vgl. Hef. 43, 19. 45, 18, 22); beim Amtsantritte Aarons und feiner Sohne besteht bas Priefterfunbopfer in einem Ralb (3. Mof. 9, 2. 8), und zum Sünbopfer für Totenunreinigfeit wurde eine rote Ruh verwendet (4. Mof. 19, 2). — Ferner war bas Rind bas bevorzugte Branbopfertier. Das Gefet ichreibt für diese Berwendung männliche Tiere vor (3. Mos. 1, s), und fo werben auch als Branbopfer meift Farren dargebracht (3. Moj. 23, 18. 4. Moj. 7, 15. 87. 8, 8. 12. 15, 24. 28, 11 u. a. 29, 2 u. a. Richt. 6, 25 ff. 1. Kön. 18, 23 ff. Esra 8, 35. Bf. 50, 8 f. 51, 21. Hef. 43, 23), öftere gerade 7 (4. Mos. 23, 1 ff. 14. 29 f. 1. Chr. 16 [15], 26. 2. Chr. 29, 21. Siob 42, 8. Sef. 45, 23), zuweilen auch gange Befatomben (1. Chr. 30 [29], 21); ober Ochsen (2. Sam. 6, 18) ober jährige Ralber (3. Mos. 9, s. Micha 6, s; in ben Stellen Esra 6, s. 17. 7, 17 ift aber ftatt "Ralber" "Farren" gu ichreiben); nur in bem außerorbentlichen Falle 1. Sam. 6, 14 tommen Ruhe als Brandopfer gur Bermenbung. Bum Friedensopfer bagegen

1744

ober Ochsen vorgezogen wurden (2. Dos. 24, 5. 3. Mos. 9, 4. 18. 4. Mos. 7, 17. 88); und für biefes Opfer murbe bie Bahl ber Rinber megen ber bamit verbundenen Opfermahlzeit bei großen Bolksfeiern noch häufiger als beim Brandopfer aufs höchste gesteigert (1. Kön. 8, 61. 2. Chr. 5, 6. 7, 5. 15, 11. 30, 24. 35, 7). - Über die Bermenbung bes Felles geschlachteter Rinber f. b. A. Leber; vgl. auch bie Artt. Horn und Dift. Uber die "dreijährige Ruh" in Jes. 15, s u. Jer. 48, 34 f. b. A. Eglath. - Bu ben bie Biehzucht betreffenden Bejetesbestimmungen bgl. bie Artt. Acterbau, Nr. 3 u. 6, Diebstahl, Eigentum, Rr. 4, Tiere, Berichiebenartiges, auch Erftgeburten u. Behnten. Sonft vgl. Ralb, golbenes u. Leng, Boologie, S. 238 ff.

Bielweiberci, f. Che. N. 1.

Bierfürft, f. Tetrarch.

Bogel. Der alle Lebewefen, die fich fliegenb burch die Luft bewegen, mit Ginschluß einerseits ber Flebermaus, anberseits auch geflügelter Infetten, zusammenfassende Gattungename ift 'oph (f. Tiere), woneben sippor die fleinen, zwitschernben Bögel (f. Sperling) und 'ajit die Raubvögel bezeichnet. Auch unter ben Bogeln gab es reine und unreine; bas Gefet gibt aber keine allgemeinen Werkmale an, durch welche sich beibe von einander unterscheiben; erft im Talmud ift der Bersuch gemacht, solche aufzustellen (Lewysohn, Zoologie des Talmuds, S. 15 f.); vielmehr werden 3. Moj. 11, 18-19 u. 5. Moj. 14, 19-18 nur die unreinen Bogel einzeln aufgezählt; es find ihrer 20 (bezw. 21), von denen aber 4 fich durch den Busat "nach seiner Art" als mehrere verwandte Bögel zusammenfassende Arten zu ertennen geben; neben den Fleisch- und Aasfressern findet man unter ibnen namentlich auch lichtscheue Nachtvogel. - Bon ben reinen Bogeln ag man sowohl das Fleisch, als die Gier (vgl. 5. Mos. 22, 6 f. Jes. 10, 14. 59, 8. Lut. 11, 12). Die Geflügelzucht beschränkte sich aber in der alteren Beit auf Tauben (f. d. A.) und Turteltauben, wozu vielleicht auch Enten ober Ganfe und in spaterer Zeit Hühner (f. d. A.) kamen. Zum Opfer wurden ausschließlich Turteltauben und junge Tauben verwendet (f. Taube, Nr. 4); nur bei Noahs Brandopfer (1. Moj. 8, 20) ist von der Berwenbung von reinen Bögeln aller Art die Rede. Alles sonstige Geflügel, das gegessen wurde, wurde auf ber Jagb (vgl. 3. Mof. 17, 18. 1. Sam. 26, 20. Klgl. 3, 52 u. s. d. Artt. Jagb u. Rebhuhn) erlegt ober von ben Bogelftellern (Luth.: Bogler) gefangen. Die Bogelftellerei murbe viel betrieben, und die Bogler mandten dabei verichiedene Mittel an. Das gebrauchlichfte mar bas zum Fang einzelner Bögel dienende pach (Pf. 124, 7. 91, 8.

ber Erbe gelegt (Bf. 140, e u. a.) und war mit einer Fangvorrichtung verseben (mokesch: in Um. 3, 6 überfest Luther bas Wort unrichtig nach den alten Übersetzern durch "Bogler"); bei biefer tann nicht an eine Schlinge gedacht werben; benn wenn ein Bogel sich arglos (Spr. 7, 22 Bred. 9, 12) auf dieselbe feste, so fiel er auf bas pach herab, und diefes ichnellte bon ber Erbe in bie Sohe (Am. 3, s. Pf. 69, so. 141, .) und hielt ihn, falls es nicht zerriß (Pf. 124, 7), sicherlich fest. Man tann bemgemäß nicht an Dohnen, b. b. an zu Bügeln umgebogene Zweigichoffen, in welche Schlingen gehängt find, auch nicht wohl an Sprentel, b. h. an Gerten, die mittels einer mit einem Stellhölzchen versehenen Schnur gur Erbe niedergebogen sind, denken, sondern eher an eine Art Schlagnes, das, mit einem Stellholz versehen, iobald ber Bogel fich auf biefes feste, vom Boben auffuhr und ben Bogel umichlog. Bum icharenweisen Fangen von Bogeln biente bas an lofe ftehenden Stangen über ber Erbe ausgejpannte große Fangnet (rescheth), welches von bem Bogler mittels eines Strides niebergezogen wurde, sobald sich die burch ausgestreutes Futter ober burch einen Lockvogel herbeigelockten, nichts Arges ahnenden Bogel barunter gesammelt hatten (Spr. 1, 17. Sof. 7, 19). Endlich gebrauchte man auch bie fogenannten Schlagbauer, in benen Lochvogel fagen, und beren Dedel ober Fallthuren ber in feinem nahen Berfted tauernbe Bogler gufallen ließ, wenn der Geselligkeitstrieb (Sir. 27, 10) anbere Bogel hineingeführt hatte (Jer. 5, 26 f. Gir. 11, si; bas Wort "Rlobe" in biefen Stellen bezeichnet einen zum Bogelfang bienenben gefpaltenen Stod, fteht aber Jer. 5, 26 nicht im Grundtegte, fondern icheint bem Worte gu entsprechen, welches bas Sichbuden bes Boglers bezeichnet. mahrend in der Sirachstelle "Schlagbauer" [griech. kartallos] dafür zu seben ift; übrigens wird das Bogelbauer griechisch auch mit bem aus bem Semitischen stammenden Worte klobos ob. klubos [= hebr. kolub] bezeichnet). — Ein dem zarteren Mitgefühl für bas Leben in ber Ratur entiprungenes, bem Bogelichut bienendes Gebot, bas aber ber Talmub nur auf bie reinen Bogel bezieht, findet fich 5. Dof. 22, . f. - Dag Bogel mit schönem Gefieber ober lieblichem Gefang auch zum Bergnügen gehalten wurden, läßt fich annehmen: außer Salomo's Pfauen (j. d. A.) und ben Bogeln, mit benen die Fürsten spielen (Bar. 3, 17), womit wahrscheinlich Jagdfallen gemeint find, werden aber in der Bibel keine solche Luxusvögel erwähnt. Daß Kinder sich mit an einem Saben angebundenen fleinen Bogeln zu erluftigen pflegten, ift Siob 40, 24 [29] vorausgefest (f. Sperling). — Über die Sitte, Bogel in Tempeln unbehelligt nisten zu lassen, vgl. d. A. Schwalbe u. Rosenmüller, Das A. u. R. Morgenland IV. Hos. 9, 8; Luther: Strick); es wurde versteckt an S. 94 ff. Auf dem Dache des herodianischen

Tempels waren aber nach Josephus (Jub. Kr. V, 5, 6. VI, 5, 1) und bem Talmud vergoldete (eine Elle hohe) Spitsftangen, die in bleiernen Unterjagen ftedten, angebracht, um ju berhuten, bag Bogel, namentlich Dohlen (i. Rabe), bas Tempelbach beschmutten. - Bon ber aufmertiamen Beobachtung und finnigen Betrachtung bes Bogellebens gibt die biblische Bilberrede vielfaches Beugnis: bie gartliche Sorge ber Bogel, besonbers ber Bogelmutter, für ihre Jungen (Jef. 31, s. 5. Mof. 32, 11. 2. Mof. 19, 4), bas Bergen und hegen berfelben unter ihren Flügeln (S. 658b), das heimatliche Behagen des Bogels in ieinem Refte (Pf. 84, 4. Matth. 8, 20) und bas Elend bes baraus vertriebenen (Spr. 27, 8), bie Angst und Flüchtigkeit bes verscheuchten ober verfolgten Bogels (Rej. 16, 2, Hol. 9, 11, Bi. 11, 1). bie Saft, mit ber er feinem Refte gufliegt (Sof. 11, 11), feine Sorglofigfeit um feine Rahrung (Matth. 6, 26), die Regelmäßigkeit in den Banberungen ber Bugvögel (Jer. 8, 7), die Scharfsichtigkeit ber Raubvögel (Hiob 28, 7. 21) und manche andere Beobachtungen (Jer. 17, 11. Sir. 22, 25. 27, 10. 21 f.) liefern anschauliche und anmutige Bilber. Ein bejonders beliebtes ift auch bas bes machtigen Baumes, ber in feinen 3meigen Scharen von Bogeln einen Sammelort und Riftftatten bietet (Sef. 17, 23. 31, 6. Dan. 4, 9. 11. 18. Matth. 13, 32). Der Bogelflug ift Bilb bes 3med- und Ziellosen (Spr. 26, 2. Bar. 6, 53), des feine Spur Burfidlaffenben (Beish. 5, 11), ber leichten und wechselnben Beweglichkeit (Gir. 43, 15. 19). — Über das "Achten auf Bogel-geschrei" (3. Mos. 19, 20. 5. Mos. 18, 10. 2. Kön. 21, c. 2. Chr. 33, c) vgl. b. A. Bahrjager. Der hellenische Aberglaube an durch Bogel gegebene Borgeichen hat erft fpat bei ben Juben Eingang gefunden (vgl. mas Rofephus, Altert. XIX, 8, 2 von Herodes Agrippa I. ergählt). Bezüglich einzelner Stellen sei noch bemerft: Siob 5, 7 ift am wahricheinlichften nicht von Bogeln, iondern von emporfliegenden Feuerfunken die Rede. Bred. 12, . ift die von Luther befolgte traditionelljüdische Deutung, nach welcher von dem Greise gefagt wird, er werbe ichon, wenn ein Bogel amitschere, aus seinem Schlafe aufgeweckt (vgl. Weish. 17, 19), sprachlich sicherer begrundet, als bie, nach welcher ber Sinn fein foll, feine Stimme manble fich zur mifpernben Sperlingeftimme. Jej. 46, 11 fteht im Hebr. das den Raubvogel bezeichnende Wort; gemeint ift wohl ein Abler. Jer. 12, 9 ift ber "fprenklichte Bogel" vielleicht eine Gulenart; jedenfalls nimmt ber Prophet auf die Erfahrung Bezug, daß wenn ein Rachtvogel ober ein ungewöhnlich gefärbter Bogel unter anberen Bogeln sich bliden läßt, diese sich häufig um ihn fammeln und ihn neden und verfolgen. — In 1. Mof. 15, 11 endlich find bie Raubvögel, die

ter, ober bestimmter ber Gotter Aguptens, welche die Abschließung des Bundes zwischen Jehova und bem Samen Abrahams binbern wollen, wie benn ber Sperber in ber agnptischen Symbolik die Gottheit bezeichnet und Ofiris oft als Sperber ober wenigstens mit einem Sperbertopf bargestellt wirb.

Bollertafel. Go pflegt man bas ethnographisch und geschichtlich überaus wichtige alte Berzeichnis von Bolfern und Stämmen zu nennen, welches in 1. Moj. 10 und in etwas verkürzter Gestalt 1. Chr. 1, 4-28 in die biblische Darstellung ber Geschichte ber Menschheit aufgenommen worben ift. Sein Zwed ist, die einheitliche Abstammung aller ben Israeliten befannten Bolter von Roah (i. d. A.), dem Stammvater der nachlintflutlichen Menschheit, nachzuweisen, eine Anschauung, beren religiose Bedeutung schon in d. A. Abam angedeutet worden ift. Ihrer Durchführung dient bie Anlage bes Berzeichnisses nach bem Schema ber Genealogie. Diese erforderte, daß die einzelnen Bölker und Stämme durch Stammväter reprasentiert murben, beren Ramen entweder die Bollsund Stammeenamen jelbft find, ober von bem Lande, in welchem bas betreffenbe Bolt wohnt (Migraim, Canaan), ober auch von einer Stabt (Sibon) ober einem Sauptstamme (Javan, Jottan) besselben entlehnt sinb. Dag wir es babei ebensowenig mit eigentlichen Bersonennamen gu thun haben, ale bei bem Belasque, Bellen, Aolus, Dorus, Jon, Achaus ber Griechen, ift nicht blog in ben Schlufformeln B. s. 20. 21 und in ben historisch-geographischen Notizen B. s. 14. 18 f. 80, sonbern auch barin angebeutet, daß einzelne Namen gang die Wortform, welche ben Angehörigen eines Stammes bezeichnet (B. 16-18) und jogar die bes Blurals (B. 4. 18. 14) haben. Samtliche Bolter find gunachit nach ben 3 Sohnen Roahs, Sem, Ham und Japhet (f. biefe Artt.), in 3 Sauptstämme verteilt; babei ift bie übliche Reihenfolge ber Sohne Roahs einfach umgekehrt, bamit sich an die Aufzählung der Semiten bie weitere Beschichte berfelben anknupfen tann. Die jebem Sauptftamme augegablten Bolter find burch Entel Noahs reprafentiert, und zwar hat Japhet 7, ham 4 und Sem 5 Sohne. Bei mehreren Bolfern find wieber bie einzelnen Stamme angegeben, in welche fie fich verzweigt, ober welche sich von ihnen abgezweigt haben: so hat unter ben Sohnen Japhets Gomer 3 und Javan 4 Sohne; unter ben Sohnen Sams Ruich, von bem bier nicht in Betracht tommenden Nimrod (f. b. A.) abgesehen, 5, Migraim 7 und Canaan 11 Sohne, unter ben Sohnen Sems Aram 4 Sohne. Uber bieje Urentel Roahs ift ber Stammbaum in zwei Fällen noch weiter herabgeführt. Bon ben Gohnen Ruichs hat Raema wieber 2 Sohne (B. 7); und Abraham verscheuchen muß, Sinibild ber Agnp- bei Arphachsab, bem Sohne Sem8, ist - abweichend von dem sonftigen Berfahren (f. d. A. Semiten) - nur die auf seinen Entel Eber führende Linie verfolgt, worauf beffen 2 Sohne Beleg und Jottan genannt werben, um schließlich noch bie 13, ber 6. Generation nach Noah angehörigen Söhne Joktans aufzugählen (B. 24 ff.). find diese Angaben fiber Arphachsab, obichon er B. 22 bie 3. Stelle einnimmt, ber über bie Gohne Arams nachgeftellt, weil die weiter folgende Geschichtserzählung seine Nachsommen betrifft. Besonders genaue Kunde hatte der Berfasser des Berzeichnisses offenbar, nicht blog von den canaanitischen, sondern auch von den tuschitischen, agpptischen und ben jottanibischen Stämmen. - 3mei Namen, Savila und. Scheba, tommen zweimal vor, nämlich sowohl unter ben hamitischen Ruschiten als unter ben semitischen Joktaniben (B. 7 u. 28 f.); außerdem find auch die Namen Deban (B. 7), Aram (B. 22) und Uz (B. 23) später in andersartigem genealogischen Busammenhange aufgeführt; val. barüber bie betr. Artt. - Alle verzeichneten Bolter gehoren ber fogen. tautafischen Raffe an (über bie Rufchiten vgl. b. A. Athiopien); die Bolfer anderer Raffe lagen außerhalb bes altisraelitischen Gesichtstreises. Die Nichterwähnung mancher Bolfer und Stämme, beren Ramen man in der Bolfertafel erwarten tonnte, bat verschiedene Grunde. Bor allem find alle bie semitischen Bolfer und Stamme, welche, ebenso wie die Braeliten felbst, burch Beleg von Eber abgeleitet murben, absichtlich weggelaffen, weil über fie, als über jungere Abzweigungen, in spateren Bergeichniffen berichtet werben follte: fo bie von Abrahams Bruber Nahor abgeleiteten aramaischen Stamme (1. Dos. 22, 20 ff.), die bon Lot abstammenden Moabiter und Ammoniter (19, 87 f.), die auf Abraham zurückgeführten teturaischen und ismaelitischen Araber (25, 1 ff. 12 ff.), endlich Jeraels Brudervolf, die Edomiter (Kap. 36). — Nicht genannt sind ferner sämtliche zu ber Urbevölkerung Canaans und ber umliegenden Lander gehörigen Stamme: Die Pheresiter, Rephaim, Emim, Samfummim, Avvim, Soriter, Reniter, Renissiter und Radmoniter (f. die betr. Artt.); auch bas alte Bolf ber Amaletiter (f. b. A.) wird vermißt. Der Grund ihrer Beglaffung liegt am mahricheinlichsten barin, bag fie gur Beit ber Abfaffung bes Bergeichniffes teils gang ausgestorben, teils auf unbedeutende Reste redugiert maren; vielleicht tam bagu, bag über ihre Abfunft und Stammbermandtichaft nichts Näheres bekannt war, was wohl auch ber Grund davon jein mag, daß die Philister (f. d. A.) zwar in B. 14 genannt, aber nicht genealogisch eingereiht worben find. Rur die Reste ber Horiter und Amaletiter werben (36, 12. 20 ff.) in Berbindung mit ben Sbomitern nachträglich berücksichtigt. — Roch andere Bölker sind nicht genannt, weil sie erst in

ben ethnographischen Gesichtsfreis ber Israeliten getreten sind; so namentlich die von Ezechiel (Sei. 27, 10) zum erftenmale genannten Berfer. der Name Araber (j. Arabien Rr. 1) war zur Beit bes Berfaffers noch nicht gangbar, wogegen bie Nichterwähnung von Thrus ihren Grund wohl nur barin hat, bag basselbe feinen besonberen Stamm reprafentieren tonnte, weil bie Eprier als Sibonier galten (f. bie Artt. Phonicien Rr. 1, Sibon u. Thrus). Auffälliger ift in Anbetrach: von 1. Moj. 11, 31, daß die Bölkertafel den Ramen Chaldäer nicht aufweist, weshalb man ihn gern in dem Ramen Arphachfad (f. b. A.) hat finden wollen; inbeffen ift ber Rame Kalda auch in ber Inschriften bisher nur auf ben affprischen (nicht auf den babylonischen) Dentmälern, und zwar erft seit bem 9. Jahrh. (Asurnagirhabal) nedgewiesen: und bei den Asraeliten, denen er in der Form Kasdim jedenfalls nicht von Affprien ens zugekommen ist, scheint er in älterer Zeit 🖼 einen fpecielleren Sinn zu haben (1. Dof. 22, n: val. Jej. 23, 18. Hiob 1, 17), und als Bolksnam der Babylonier erst seit der Aufrichtung des wer babylonischen Reiches gangbar geworden zu sein (f. Chalbaer). - Die Frage, nach welchen Gefichtspuntten die aufgegahlten Bolfer an bie 3 hauptstämme verteilt sind, ift verschieden beanwortet worden. Die Schlufformeln zeigen, des ber Berfaffer nicht blog die nabere ober entfernten Bermandtichaft, sondern auch die Sprachen der Bölfer und ihre Bohnlander ins Auge faßt. Aber von letteren Gesichtspunkten beberricht feiner bie Saupteinteilung ber Bolfertafel. Rach einer verbreiteten Anficht foll zwar bie gange Dreiteilung lediglich nach einem geographischen Gefichtspunk gemacht fein; und allerbings liegt bor Augen, baf im allgemeinen die Japhetiten ben nord lichen, die Samiten den südlichen und die Semiten ben mittleren Teil ber ben Braeliten befannten Welt einnehmen. Auch in der Aufgablung ber einzelnen Bolfer und Stamme tritt vielfach eine geographische Anordnung unverkennbar bervor. Bei den Hauptvölkern beginnt sie immer mit den entfernteften und ichreitet zu den naber wohnerben fort. Am augenfälligften ift bies bei ber hamiten, wo fie vom fernften Guben (Athiopien nordwarts bis ju ben Canaanitern fortichreitet: bei ben Semiten geht fie zuerft bom fernften Sab often (Elam) auf ber Oftseite bes Tiaris nord wärts (Affur, Arphachsab), dann von dem en! gegengesetten Ausgangspunkt, dem nordweftlichen Lud zu bem nachstwohnenden Aram; auch bei ber Saphetiten folgt auf bie im fernften Rorden und Nordoften wohnenden Boller (Gomer, Magos, Madai) eine süblicher wohnenbe Reibe (Javan. Tubal, Mesech), beibe Mal von West nach Oft and gezählt, und nur bas nicht ficher bestimmbart Tiras, von beffen Wohnfit ber Berfaffer vielleid: ber Beit nach Abfaffung biefes Berzeichnisses in teine nabere Kunde hatte, hat eine von jenem gergraphischen Gesichtspuntte aus nicht erklarbare | eine Dreiteilung von biesem Gesichtspuntte aus Stellung. Ferner ichreitet bie Aufgablung ber tufchitischen Stamme im allgemeinen bon Beften nach Often, und die ber canaanitischen (abgeseben bon Sibon) von Guben nach Norben fort. Endlich dürfte die Zusammenordnung Javans und feiner 4 Sohne (B. 4) zwar nicht allein (vgl. d. A. Chittim), aber boch vorwiegend auf ihrer geographischen Bufammengehörigkeit als Bewohnerschaft ber Ruften und Infeln bes Mittelmeeres beruben. Bei allebem find aber boch bie Bolfer teineswegs nach jenem geographischen Gesichtspunkt an bie 3 hauptstämme verteilt; von ihm aus ift nicht bloß bie Bugahlung ber Canaaniter gu ben Samiten, fonbern auch bie ber Joftaniben zu ben Semiten unerklärlich; bie Lybier maren eher bei ben Japhetiten als bei ben Semiten einzureihen gewesen; und warum ware Caphtor (die Kreter) den hamitischen Agnotern. Chittim (bie Cyprier) und Robanim (bie Rhobier; val. b. A. Dobanim) aber ben japhetitischen Griechen zugewiesen? - Roch weniger fann in ben Sprachen ber bie Glieberung ber Bollertafel beherrichende Gesichtsvunkt liegen. Denn wenn auch die Bedeutung der Sprachverschiedenheit für die Bollersonderung sich ber unmittelbaren Bahrnehmung aufbrängte, weshalb fie auch in ben Schlufformeln, in ber Erzählung 1. Mof. 11, 1 ff. und in üblichen Ausbruden, wie "alle Bolfer und Sprachen" (Jef. 66, 18. Dan. 3, 4. 7. 29. 81 u. a.; vgl. Efth. 1, 22. 3, 12. 8, 9) Anertennung finbet, fo ift boch bie Ertenntnis ber naberen ober entfernteren Bermanbtichaft ber Sprachen erft eine gang moberne Errungenschaft. Auch für bie gebildetften Boller bes Altertums mar biefelbe nur in einem überaus beschrankten, ber eigenen Sprache nachftliegenben Umfreis ertennnbar. Woher hatten also die Adraeliten, benen felbst icon bas Affprische und bas Babylonische als eine gang unverständliche Sprache galt (Jef. 33, 10. Jer. 5, 15), eine Runbe erhalten konnen, welche die Gruppierung der Bolfer nach den Sprachen ermöglichte? Und bag eine folche in feiner Beife beabsichtigt fein tann, erhellt ja gur Genüge aus ber Thatfache, bag unter ben menigen Bolfern, von welchen bie Bergeliten miffen konnten, bag fie die gleiche ober eine ber ihrigen verwandte Sprache rebeten, eines, die Canaaniter, ben Samiten zugezählt ift. — Auch die Berichiedenheiten in der Hautfarbe und überhaupt in der Rörperbildung fonnen ben Ginteilungsgrund nicht abgegeben haben, obichon allerdings auf den ägpptifchen Dentmalern, beren ethnographische Darftellungen auch Regervoller einschließen, rotbraune, gelbe, weiße und ichwarze Bolter unterichieben werben. Reinenfalls tann bei ben Israeliten eine so genaue Kenntnis der Hautfarbe und Rorperbeschaffenheit ber entfernter wohnenden

hatte gemacht werben konnen; und wie es neben buntelfarbigen Samiten auch hellerfarbige gab (Phonicier, Leukathiopier), fo ift überhaupt thatfächlich in ber Körperbeschaffenheit und Hautfarbe ein ausgeprägter breifacher Typus, burch welchen sich alle hamitischen Boller von ben semitischen und alle biefe von den japhetitischen unterschieden hätten, nicht nachweisbar. Die Bersuche enblich, bie Glieberung ber Bolfertafel aus ben politischen Berhaltniffen einer bestimmten Zeit zu erklaren, konnen wir als ganzlich mißglückt auf sich beruhen laffen. - Go wird man einfach babei ftehen bleiben muffen, daß die Dreiteilung nach bem Gesichtspunkt burchgeführt ift, welchen bie Bolfertafel felbit burch ihre genealogische Anlage an bie hand gibt und auch in ben Schlufformeln voranstellt, nach ber in ber Abkunft begrundeten naberen ober ferneren Bermanbtichaft ber Bolfer. Raturlich tann fie hieruber nur die unter ben Jeraeliten herrichende, bezw. zur Runde bes Berfaffers getommene Anficht wiedergeben, und biefe hat ohne Zweifel verschiedene Quellen und tann bezüglich ihrer Übereinstimmung mit bem wirklichen Sachverhalt von fehr verschiebenem Berte fein. Die Angaben über die Bermanbtichafteverhaltniffe ber femitischen Bolfer wird man auf altüberlieferte Bolfserinnerung zurudzuführen haben, wobei die Bugahlung Elams (f. b. A.) zu den Semiten immerhin nicht auf wirklicher Stammverwandtichaft, sondern auf einer Deinung beruhen mag, bie burch bie Lage feines Wohnlandes ober wahrscheinlicher burch seine ins hohe Altertum hinaufreichende politische Berbinbung mit femitischen Bolfern, querft ben Babyloniern, dann den Affprern, veranlaßt war. Auch baf bie Canagniter nicht zu ben Semiten, fonbern ju ben Samiten gerechnet find, wirb nur aus einer folden Boltserinnerung, nach welcher fich bie Braeliten benselben trop ber gleichen Sprache nicht ftammbermanbt wußten, erflart werben tonnen (f. Phonicien Nr. 2). Die Befanntichaft mit ben aanptischen, teilweise auch mit ben tuichitischen Stammen bat ihre ursprungliche Quelle wohl in ben alten agyptischen Bolferliften, und bie mit ben arabischen fann teilweise burch bie seit alten Zeiten (1. Mos. 37, 25 ff.) Canaan burchziehenben arabischen handelstarawanen zu ben Beraeliten gekommen fein. Bor allem aber berdankten sie ihre Bölkerkunde, namentlich die der japhetitischen Boller, ohne Zweifel ben Phoniciern, beren Belthandel Gelegenheit genug bot, fowohl die Berichiedenheit der einzelnen Bolfer in Bezug auf Sprache, Leibesbeschaffenheit, Lebendweise, Tracht und Sitte, als ihre Beziehungen zu einander fennen gu lernen, und bei benen fich baher gewiß schon fruh bestimmte, mehr ober weniger gut begründete Ansichten und Uberliefe-Bolter vorausgefest werden, daß bei ihnen felbit rungen über die Busammengehörigkeit und Bermandtichaft ber einzelnen Bolter gebilbet haben. - Dag bie Uberlieferungen, auf welchen bie Bollertafel beruht, woher fie auch ursprünglich stammen mochten, im ganzen gute und wertvolle find, bas haben bie mancherlei Beftatigungen bewiesen, welche auch solche Angaben berselben, benen man früher keinen Glauben schenkte, in neuerer Reit gefunden haben (val. 3. B. Affur u. Chittim); daß fie aber im einzelnen auch Angaben barbieten tonnten, welche bem wirklichen Sachverhalt nicht entsprechen, kann natürlich nicht in Abrede gestellt werden, wenn auch bie angebeuteten Erfahrungen baran mahnen, ein berartiges Urteil nicht allzu rasch zu fällen. — Indem wir beguglich ber einzelnen Bolfer- und Stammesnamen auf bie betr. Artt. verweisen, bemerten wir ichließlich noch, bag bie Ruben icon fruh gerade 70 Beibenvölfer gablen wollten, und bag auch manche neuere Belehrte ber Meinung find, biefe Rahl fei in ber Bollertafel beabsichtigt. Dem ift aber gewiß nicht fo; benn die Bahl 70 läßt fich nur burch eine willfürliche Rahlung geminnen; man muß nicht nur ohne Rudficht auf die Glieberung ber Bolfertafel Entel, Urentel und noch entferntere Nachkommen Noahs zusammenzählen, sondern auch solche Namen mitzählen, welchen die Bebeutung von Bolksnamen gar nicht zukommt, wie Selah, Eber und Beleg; und wenn man fo auch, die Philifter eingerechnet, die Bahl 70 herausbefommt, fo bleibt es immer willfürlich, Selah, Eber und Beleg mitzugahlen, bagegen Sem, Sam und Raphet auszuschließen. Auch die Annahme, baß Jesus im hinblid auf die 70 Bolfer ber Erbe gerade 70 Junger ausgesenbet habe (Qut. 10, 1), hat wenig Bahricheinlichkeit, weil nichts auf eine über ben Bereich Jeraels hinausreichenbe Beauftragung berfelben hinbeutet, und eine Begiehung auf die 70 Altesten Jeraels (vgl. S. 76b) neben ber auf die 12 Stamme bezüglichen Bahl ber f. Digron. Apostel ohnehin naber liegt.

Bogler, f. Bogel.

Boat (aus bem latein. vocatus = advocatus, eigentl. Rechtebeiftanb, Sachwalter, Schirmbogt) ist in der deutschen Bibel so viel als Aufieber ober Borfteber. Go werben nicht nur bie Anffeber über bie Fronarbeiter genannt (2. Poi. 5, 6. 10. 18 f.), sonbern auch 1. Kön. 16, • ber hochfte Sof- und Staatsbeamte, ber Saushofmeifter (f. Sofmeifter) als Auffeher über ben Palast ober Schloßvogt (f. Arza); ferner in Dan 2, 18, wo im Grundtegt ber allgemeine Ansbrud "Gewalthaber" steht, der Oberste der Leibwache (f. Arioch); in Dan. 3, 2. 8 hohe babylonijde Beamte mit verfischem Titel (gedaberin), noch gewöhnlicher Annahme Auffeher über ben Stattichab, nach anberen Oberverwalter; in Dan. 3, n bie fonst "Landpfleger" (f. b. A.) genannten 🏞 fchas; endlich 2. Matt. 3, 4 ein Borfteber bei Tempels, wahrscheinlich ber Aufseher bes Tempelfchapes (f. Simon, G. 1505a). — Aber bie "Landvögte" f. b. A. Landpfleger. - Bog. teien heißen 1. Daff. 10, 20. 38. 11, 28 bie fleinen Begirte ober Toparchien ber 11, sa genandten Stäbte.

Bormund. Die Bormunber in 2. Kon. 10, 1. 3 find Manner aus ber Ariftofratie ber Stadt, welchen die Erziehung und Pflege ber toniglichen Bringen anvertraut war. In gleichem Sinne ift Gal. 4, 2 von Bormunbern die Rebe. Dagegen ift bas Wort Efth. 2, 7. 20. 2. Matt. 4, 21. 11, 1. 13, 2. 14, 2 im üblichen Sinne von bem bie Stelle bes verftorbenen Baters vertretenben Befchüter, Erzieher und Bertreter Unmundiger gebraucht.

Borjabbath, f. Rüfttag.

Borftadt, f. Levitenstädte; über 1. Sam. 14. 2

W.

Bacholder, f. Ginfter.

Bachtel (hebr. selav). Bahrend ber Banberung burch bie Sinaihalbinfel wurden bie 38raeliten zweimal mit einer großen Menge von Bachteln verforgt (Bf. 105, 40), zuerft auf bem Bug gum Sinai in ber Bufte Sin (2. Dof. 16, 12 f.; val. Lagerftatten, G. 900a), bann balb nach bem Abmarich vom Sinai auf ber Station,

(4. Moj. 11, 4 ff. 18 ff. 81 ff. Bj. 78, 28 ff.), beidemal alfo im Frühling. Die naberen Angaben ber Bibel paffen burchaus auf Bachtelguge. Die in den nördlicheren Begenden vereinzelt aufbrechenben Bachteln sammeln fich im September und Ottober an ben Ruften bes Mittelmeers zu ungeheuren Bugen und fliegen, bas Festland fo weit als möglich benütenb, über bas Mittelmeer in bie warmeren Striche Afiens und Afritas, von bie ben Ramen "Luftgraber" (f. b. A.) erhielt wo fie mit Beginn bes Fruhlings wieber norb-

warts gurudgieben und fich in ben Ruftenlanbern | zwei Bagichalen (bebr. mo'znajim; 3. Dof. am Mittelmeer zu allerbings an Menge ben 19, 36. Siob 6, 2. 31, 6. Spr. 11, 1. 20, 28 u. a.) Berbstzügen nicht gleich tommenben Scharen fammeln. Auf feinen Reifen benütt ber verhältnismäßig langflugelige, aber ichwerfällige Bogel, wie icon Plinius bemertt, immer ben Bug bes Bindes, fliegt meift bes Rachts, und wenn ber Bind umichlägt, ober wenn nach langerem Flug, zumal nach bem über bas Meer, Ermattung eintritt, fturgt sich ber gange Schwarm zu Boben, wo die Bachteln anfangs wie betäubt und fast regungelos über- und burcheinander liegen und, wenn die Ermattung groß war, noch Tage lang nicht wieber auffliegen, sonbern nur laufend flüchten. Go werben fie an ben Ruften und auf ben Infeln bes Mittelmeers ohne Muhe in ungeheuren Mengen gefangen und ihr fettes Gleifch ift in manchen Gegenden ein beliebtes Rahrungsmittel und eine bebeutenbe Erwerbsquelle. hiernach wirb man es paffend finden, bag 2. Dof. 16, 18 der Abend genannt ift, als die Zeit, in der bie 28.n herauftamen, daß nach 4. Mof. 11, si ber Wind und nach Pf. 78, 26 genauer ber Gudoftwind fie vom (alanitischen) Meer her (aus Arabien) herbeiführt, und daß die Israeliten zwei Tage lang fie in fo großen Mengen aus ber Umgebung bes Lagers fammeln tonnten, bag noch Borrate bavon an der Sonne gedörrt wurden. Bur Erflarung ber für viele toblichen Folgen bes gierigen und unmäßigen Genuffes von fettem Bachtelfleisch bebarf es ber Angabe ber Alten natürlich nicht, daß bie 28. nach Plinius giftige Samereien, nach Galenus Rieswurz, nach Sextus Empiricus Schierling besonders gern fresse, und daß ihr Fleisch barum oft gesundheitsschadlich fei. — Es liegt keinerlei Grund vor, in den angeführten Stellen an einen anderen Bogel, etwa an bas von den Arabern Katta genannte Buftenhuhn (vgl. S. 1287 f.), zu benten oder gar aus den 28.n heuschreden ober fliegende Fische zu machen. Die Tradition zeugt von Josephus an einstimmig für bie 28., und auch icon bas ortygometra ber Sept. foll vielleicht nicht ben fogenannten Bachteltonig, ber nach einem auch von Plinius angeführten Bolksglauben bie Bachtelzüge führen foll es ist die Biesenknarre (Rallus crex) -, sonbern nur eine große Art ber 28. bezeichnen. Auch entspricht einer ber arab. Namen ber 28. gang bem hebr. Bort. Bgl. Leng, Boologie, S. 347 ff.

Baderer Stab, Jer. 1, 11, f. Mandelbaum.

Bajder, d. h. leerer Schwäger (Hiob 11, 2. Bred. 10, 11. Jer. 5, 18. Sir. 9, 28. 21, 27); waschhaftig (Gir. 7, 18. 25, 27), f. v. a. geschwätig. Über Mal. 3, 2 f. Balter.

Baffen, f. Wehr.

**Bage.** Zwei Arten von Wagen waren bei den

murbe jum Bagen ber Baren, wie auch bes Gelbes (Jer. 32, 10. Sir. 28, 29 [24 f.], wo aber ber Musbrud "Golbmage", wie Gir. 21, 27 [25], .



Altägyptifche Wage.

nur der deutschen Bibel angehört), beim Kaufen und Berkaufen gebraucht und oft betrügerisch gefälscht (Hof 12, s. Am. 8, s. Mich. 6, 11). Sie wird ber agpptischen abnlich gewesen sein, die in altefter Zeit die einfache Form eines zweischenkeligen Querbaltens hatte; spater brachte man an bem einen Arm des Wagbaltens einen verschiebbaren Ring an mit einem nach unten hangenben fleinen Gewicht und einem aufwärts stehenben, wohl als Balancier bienenben Saten, bem meift bie Geftalt bes beiligen Affen, bes Symbols ber Gleichheit bes Gewichts, gegeben wurde (vgl. die Abbildung S. 495); diese Borrichtung scheint zu genauerer Gewichtsbestimmung gebient zu haben, indem mittels ber Berichiebung bes Rings Bruchteile ber in der Bagichale liegenden Gewichtseinheit abgewogen wurden. An größeren Standwagen fieht



Altaffprifde Wage.

man manchmal auch eine nach unten gerichtete Bunge angebracht (vgl. die Abbildung S. 45). Bang ahnlich find bie affprischen Bagen. Das "Zünglein an ber Bage" ift in ber beutschen Bibel Beish. 11, 22 [22] ermahnt; im Griech. ift aber vielmehr bon bem Scherflein (Bef. 40, 15), b. h. von einem gang fleinen Studchen ober Ge-Firaeliten im Gebrauch: bie gewöhnliche mit wichtchen die Rede, welches, den Ausschlag gebend,

bie Bagichalen zum Sinken bringt (vgl. Sept. in Spr. 16, 11). Rach ben Rabbinen follten bie Bagschalen aus Marmor gemacht werben. Uber bie Gewichte f. biefen Art. - Die andere Art mar die Bebel- ober Schnellmage (statera; hebr. peles), die Jej. 40, 12 (Luther: Gewicht) und Spr. 16, 11, sowie unter bem namen kaneh, b. i. Rohrftange, Bagbalfen, in Jef. 46, e erwähnt ift unb nach letterer Stelle ebenfalls jum Bagen von Silber gebraucht murbe. Man hat babei gewiß nicht an eine Schnellwage zu benten, bie einen ungleicharmigen Bebel, beffen langerer Arm bei ber Entlaftung emporichnellt, jum Bagbalten hat, fonbern an einen einfachen Querbalten (baber jene Bezeichnung burch kanoh), ber, genau in feiner Mitte aufgehängt, horizontal liegen mußte, und an beffen einem Arm beim Bagen ein und basfelbe Gewicht in verschiedenen, genau bemeffenen Diftangen angehangt murbe. Rur eine berartige Schnellmage ließ sich auch benüten, um die horizontale Richtung genau zu bestimmen; und bagu ift bei ber Ebnung von Flachen, Begen u. bgl. biefe Art ber Bage allem Anschein nach (vgl. bas von peles abgeleitete Beitwort in Spr. 4, 26. 5, 21 u. a.) auch gebraucht worden.

Bagen. Der Bagen ober bie mit Rabern verfebene Borrichtung jum Bewegen und Fort-Schaffen von Bersonen und Laften ift eine uralte Erfindung, die bei ben verschiedenften Bollern fruh an bie Stelle bes Schlittens ober ber auf Balgen laufenden Schleife trat, welche (vgl. die Abbildungen bei Willinson III, S. 324. 328) von Ochjen ober Menichen gezogen wurden. Bahrend bie beutsche Bibel fehr häufig von 28. im allgemeinen redet, wird im Grundtexte durch verichiebene Borter ein icharfer Unterschied gemacht zwischen bem schweren Lastwagen (bebr 'agala, griech. hámaxa, vgl. latein. plaustrum) und bem gewöhnlich leicht gebauten Staats- ober Rriegswagen (hebr. rèkheb ob. merkaba, griech. hárma, val. latein. currus), ber gur Beforberung von Berfonen biente. Abgefeben bon bem burch feine Schwere wirkenben Dreschwagen (Jes. 28, 27 f. f. ob. G. 22 f.), welcher gur erfteren Rlaffe gehort, find die 28. lediglich Mittel gur Ortsveranberung, wie ichon bas Altertum biefelben in großer Mannigfaltigfeit tannte. Urfprünglich beftanden die Raber aus gangen Scheiben, vgl. die bier nach Wilfinjon I, S. 369 gegebene Abbilbung, auf ber wir von Ramjes III. besiegte Afiaten sehen, welche mit Weib und Rind auf ber Flucht begriffen find. Balb aber lernte man funftvollere Raber machen; f. ob. S. 581 bie vierrabrigen (vgl. Bilfinson II, S. 341), also zweiachsigen ehernen Bafferbeden bes falomonischen Tempels. Das Rad bestand jest aus Rabe, Speichen und Felgen. Die Speichen, an Zahl geringer, als jest üblich (f. die Abbildungen ob. S. 140. 780. 884.

1103. 1107), gingen von der in der Mitte de Rades befindlichen hohlen Walze aus, d. h. von der um die unbewegliche Achse lausenden Nade, und verbanden diese mit den Radkranzteilen oder Felgen (vgl. 1. Kön. 7, sz f. Hes. 1, 10 und od. S. 271). Luther hat Sir. 33, s frei "Rabe" übersetzt, wo die sich immer um denselben Gegenstand drehenden Gedanken des Thoren, welche nicht von Flecke und zu umsichtiger überlegung kommer, im Griechischen (36, s) mit der stets im Krüke



Altafatifder Wagen. Rach Billinfon.

umlausenden Achse verglichen werden. Ragim die Erwähnung der "Achse" der optischen Lisschung folgen oder, was unwahrscheinlich genasist, ernst gemeint sein, wie ja beim Schubkandrade die Rabe mit der Achse sein Schubkandrade die Rabe mit der Achse ses Bibel erwähnten W. unbewegliche Achsen hatten, indem Wagenforb und Deichsel unmittelbar mit der Achse verbunden waren. Dabei war der Wagenfasten wei nach vorne gerückt, so daß sein Gewicht sich zwischen die Räder und die den zweirädrigen W. ziehenden Pferde verteilte (vgl. Willinson I. S. 343 f.). Dies gilt selbst von dem sahrdara



Affprifcher Chronwagen.

assyrischen Thronstuhl (s. d. Thron), einem auch an der Deichsel und dem Jochbalten mit Schniswert versehenen, wohl von den Dienem des Königs gezogenen kleinen B., den wir hier nach Beiß 1, 112, Fig. 93 E abbilden. Über die von den Belagerern angesetzten fahrbaren Rankrbrecher im 1. Makt. 5, 20, wo Luther das grieck. Bort für Maschinen durch B. wiedergibt, i. d. So. 450 f. Zu den 2. Kön. 23, 11 erwähnten B. des Sonnengottes (s. d. Sonne) vgl. den ob.

1751

S. 44 abgebilbeten W. der ägyptischen Astarte, ber ebenfalls von einem Biergespann gezogen wurde. Befanntlich spannte man im Altertum nicht, wie bei uns, je zwei Bferbe hinter einander; vielmehr befanden fich, wenn 28. mit vielen Roffen (Offb. 9, .) bespannt wurden, die Bugtiere alle neben einander. Die Deichsel hatte ftets ein nur für zwei Pferbe eingerichtetes Joch, fo bag ein brittes ober viertes Pferb jedesmal besonders angekoppelt werden mußte (j. Beiß, G. 403 f. 571); einspännige 28. mit einer Gabelbeichsel waren im Altertum nicht gebrauchlich. Das Jes. 5, 18 beim Laftwagen ermahnte Bagenfeil wird man also von den ftarten Strängen eines ober ber beiben außeren Tiere, die etwa unseren Borspannpferden entsprechen, verstehen können. Der Cherubwagen (f. ob. S. 271 und vgl. außer Sir. 49, 10 noch 1. Chr. 29 [28], 18) entstammt ben Wolken, die als Gefährt (Luther Pf. 104, a: Bagen) Gottes erscheinen, mahrend bie 28. Gottes in Jef. 66, 16 bie Streitwagen find, mit welchen er als Heerfürst auszieht. Uber ben am himmel befindlichen 28. ber beutschen Bibel (Hiob 9, o. 38, 20) f. d. A. Sterne. Der Grundtert redet Sel. 23, 6. 19 nicht von Reitern und 23., sondern von Reitern zu Roß; ähnlich werden Sef. 27, 14 (f. ob. G. 1198b) feine 28. ermahnt, sondern Reitpferde, so daß die turg vorher genannten Bferbe nach ber gewöhnlichen Bebeu-2 tung bes Bortes Bagenpferbe find. — Geben wir jest auf den Gebrauch der vom Rollen benannten 'agala näher ein, so könnten wir zur Unterscheidung von der anderen Bagenklaffe, deren Burgel rakhab die Fortbewegung ber Aufgestiegenen bebeutet, für ben Transportmagen wohl ben Ausbrud "Rarren" verwenden, fofern die Romer unter bem ben Galliern entlehnten carrus einen vierrädrigen Lastwagen verstanden, mährend zugleich der deutsche Sprachgebrauch das zweiräbrige Fuhrwert teineswegs ausschließt. Ohne Ameifel fannten bie Sebraer folche Rarren mit zwei ober vier Rabern, die von Rindern oder Maultieren gezogen wurden, schon sehr frühe (vgl. 1. Sam. 6, 7 f. 2. Sam. 6, 1). Bir haben Bf. 46, 10, falls ber Ausbruck nicht ungenau für Kriegswagen (vgl. Jes. 2, 7. Mich. 5, s. Hes. 26, 7) steht, wohl an Lastwagen zu benten, welche ber fliehende Feind fteben läßt. Bielleicht mit Recht findet Luther 1. Sam. 17, 20. 26, 5. 7 in bem mit 'agala bermandten Bort bie Bagenburg, obgleich viele Ausleger (j. ob. S. 887a) bie Erklärung von der runden Umwallung des Lager vorziehen. verfteben gewöhnlich unter Bagenburg eine burch Busammenschieben von 28. ober Karren gebilbete Schutbefestigung; aber Luk. 19, 48, wo es sich um eine Borrichtung ber Belagerer handelt, überfest Luther damit ein griechisches Wort, welches eigentlich Pfahlwert bebeutet, und wofür er Sef. 4, 2.

'agala in der Landwirtschaft der Hebräer zur Berwendung, so ist doch bei ihnen ber Gebrauch von Erntewagen, den man Am. 2, 18 gefunden hat, sehr fraglich\*). Bon ber 'agala hat die Radspur ober bas Geleise (althchd. leisa = Spur) im Hebraiichen ben Namen ma'gal erhalten. Dichterisch (3. 98. Bf. 17, s. 23, a) fteht öftere Geleife im allgemeinen Sinn von Weg ober Strafe; aber Bi. 65, 12 (Luther: Fußstapfen) liegt bas Bild bes im Gewitter baberfahrenben (vgl. Pf. 18, 11) Gottes nahe genug. Uber bie 4. Mof. 7, s ff. erwähnten Transportmagen f. d. A. Ganfte. Bum Beweise bafür, daß man die ziemlich plumpen 28. Bur Beforberung von Berjonen icon fruh mit einfachen Gigen verfeben tonnte, geben wir hier nach Beiß, S. 160, Fig. 114b eine affprische Beichnung. Daraus folgt aber noch nicht, bag bie aguptischen Rarren (1. Doj. 45, 19. 21. 27. 46, s), auf welchen ber Greis Jatob famt Beibern und Kindern nach Agppten geholt wurde,



Affgrifder Wagen jur Berfonenbeforderung. Rach Beig, Roftumtunbe.

mit bequemen Sipplagen nach unserer Art ausgerustet maren, welche wir nicht einmal bei den eigentlichen Bersonenwagen (hebr. rekheb) anzunehmen berechtigt find. Ein ftarter Gebrauch ber 28. verbot fich im Morgenlande von je ber icon durch die übele Beschaffenheit ber Stragen (f. d. A.), auf welchen das Reisen (f. d. A.) mit Reit- und Lafttieren leichter ift, als bas Fahren mit 28. Auf den Bersonenwagen, mochten sie nun als Streitwagen jum Rampfe bienen, ober

<sup>\*) [</sup>h. Dr. Wesftein (vgl. auch hoffmann in Stabe's Reitichr. für altteftam. Biffenich. 1883, G. 100 f.) erflarte brieflich bem herausgeber bie Stelle Mm. 8, 13 fo: "34 werbe es unter euch jum Stoden bringen (b. h. eure gufe nicht von ber Stelle laffen; vgl. ben Gegenfat Bf. 18, 37), wie bas Drefchrab (vgl. Jef. 28, 27. 20) ftodt (b. h. fich nicht mehr umbreht), bas fich mit balmen ('amir demessum, nicht ipeciell Garbe) angefüllt, b. i. verftopft, hat. Das Beitwort 'ak hat bie noch jest in Sprien unb Balaftina allgemein und ausschließlich gebrauchliche Bebeutung: gurudhalten, bemmen, verhindern, vergogern. Reuere Musleger anbern einen Buchftaben und gewinnen fo 21, 27 "Schutt" und "Bode" gefett hat. Ram auch Die für Buthere firren, b. f. fnarren, Die Bebentung fcmanten.]

als Bruntwagen bem hohen Range ber Fabrenden entsprechen, pflegte man gu fteben. Bur Erläuterung biene bie nach Bilfinson III, S. 179 gegebene Beichnung einer athiopischen Brinzeffin, welche als Stanbesperson in einem prachtigen, mit einer Art Sonnenschirm versebenen, aber noch von Ochsen gezogenen 28. an den ägpptischen Sof nach Theben reifte, mahrend bei ber Königin von Saba (1. Kon. 10, 1 ff.) von einem 2B. nicht die Rede ift. Dazu ift unser Sigen auf Stühlen (f. ob. S. 957) bem Morgenlander ziemlich unbefannt, ber lieber auf bem Boben hodt ober auf ben Matten und Deden liegt: noch jest (vgl. die Abbildung bei Riebuhr, R. II. S. 66) fahren die Indier in ihrer Sattri mit untergeschlagenen Beinen und auf Riffen. Wir besiten im gangen A. T. tein fo sicheres Beispiel für bas Gigen auf bem 2B., wie es beim Reisewagen bes athiopischen Rammerers (f. ob. S. 1301 b) vorliegt. Die alten Griechen hatten



Altagyptifder Staatsmagen. Rad Billinfon.

zweirabrige, zum Sigen eingerichtete Reisewagen (f. die Abbilbung bei Beiß, S. 193, Fig. 131 d). und durch die Gallier lernten die Romer die Dffb. 18, 12 erwähnte rheda tennen, einen vierradrigen Reisewagen, auf welchem mehrere Berfonen mit Gepad Blat hatten. Frrtumlich findet man in Stellen wie 1. Ron. 20, ss. 2. Ron. 10, 18, wo Luther statt "steigen" undeutlich "siten" bietet, einen Beweis bafür, bag bie bebräischen 28. Sipe gehabt hätten. Ebensowenig bedeutet merkab oder "die Stelle des Auffigens" einen Bagenfit unferer Art; benn hobest. 3, 10 ift bas purpurne Polfter bes toniglichen Tragbettes gemeint, und 3. Mof. 15, . überset Luther wohl richtig: "Der Sattel, barauf er reitet, wird unrein werben." Sochstens tonnte man an ber zulept genannten Stelle statt ber Reitbeden (Hej. 27, 20) Fahrbeden verstehen, ba bas hebraische rakhab gleich bem lateinischen vehi sowohl Fahren als Reiten bedeutet. Bgl. Jer. 17, 25, wo für beibes im Grundtert nur ein Wort fteht; auch unser "reiten" hat diesen Doppelsinn ursprüng-

reita ber 28. heißt und Notter "riten ze himele" mit Bezug auf Elias (vgl. 2. Ron. 2, 11 f.) fagt. Schwerlich aber ift merkab 3. Dof. 15, s nach 1. Ron. 5, e von bem 28. zu erklaren, auf welchem ber mit bem flug Behaftete fahrt. Der Bebraer pflegte eben auf bem 28. Bu fteben, wenn fich auch in der Höhlung des Wagenkastens (vgl. den Schof bes Bagens 1. Kon. 22, 26) gur Rot ein Gislager herrichten ließ. Auch ber rekheb ericheint Sel. 66, 20 (f. b. M. Sanfte) unter ben periciedenen Beförderungsmitteln der Ezulanten. — An3 ber großen Mehrzahl der Stellen, wo im A. T. von 28. die Rebe ist, sind die von Berjonen beftiegenen Staats- ober Kriegswagen gemeint, welche wir uns bei den Hebraern den betreffenden zweirabrigen, hinten offenen agpptischen (f. ob. S. 780) und affprischen (j. ob. S. 140. 884. 1107 Wagen ziemlich ähnlich denken bürfen. Trop aller Pracht des Wagengeräts (1. Sam. 8, 13) ware biefe 28. recht unbequem. Nach E. F. Bogel, Geichichte ber bentwürdigften Erfindungen (Leipzig 1845, S. 254 ff.) ftanben die Raften aller 28. bis tief ins Mittelalter hinein gang fest auf ber Achie Dies gilt z. B. sowohl von der schon im römischen Zwölftajelgejet erwähnten arcera, einem bebedten Rarren, auf welchem ichwache ober traute Personen liegend fortgeschafft wurden, als mach von der prächtig geschmückten carrüca, die als eine rheda ber Bornehmen betrachtet werben fann (vgl. Friedlander, Sittengesch. Roms 1, S. 67). Erft im Jahre 1405 hielt eine frangofische Ronigin ihren Einzug in Paris in einem 28., deffen Sipe in Riemen hingen, und in bemfelben Rabrhundert machte man bann in Ungarn ben Fortschritt, bas man ben Bagentaften felbft in Riemen bangte. Dieje wohl nach einem ungarischen Orte Rutiden genannten hängenden 28. wurden noch weiter vervolltommnet, als die Franzosen im Anfange bes vorigen Jahrhunderts die Erfindung machten, bie Rutichtaften, ftatt in Riemen, in Febern ju Wollte also jemand meinen, bag bie Bibel icon zu Josephs Beit Rutichen in Agppten ermahne, fo murbe man richtiger fagen tinnen, daß ein heutiger Gifenbahnwaggon vierter Maffe mehr Bequemlichkeit barbiete, als die in Rojephs Geschichte genannten 28. Wir haben bereits (i. ob. S. 52b. 884 f. 1197 ff.) gefehen, welche wichtige Rolle die Staats- und Rriegsmagen bei ben hebraern und ihren-Rachbarvollern fpielten (vgl. 1. Moj. 41, 48. 46, 29. 50, 9. 2. Moj. 14, 6 ff. 25. 15, 4. 30f. 11, 4. 6. 9. 1. Sam. 8, 11. 1. Kon. 12, 18. 22, 31 ff.). Mit Recht fagt Beif (S. 83) von der Anwendung der Priegswagen, welche er für ein Ergebnis nomabifierender Lebensweife halt, daß fie fich bei ben afiatischen Stammen ins fernfte Altertum verliere. Auf bem 28. Sanberibs (ob. S. 1103) erbliden wir außer bem Ronige und bem Roffelenker (Luth. 1. Kon. 22, 34: Fuhrmann) lich im Althochbeutschen, so baß 3. B. barin noch einen Schirmhalter; vor dem abnlichen 28.

Tiglath-Bilefers (S. 1693) ichreiten Läufer einher, welche die Pferbe am Bugel führen. Nur felten (a. B. Wilfinson I, S. 336) finden wir bei ben Agpptern außer bem Lenter zwei Berfonen auf bem 28., mahrend die Kriegsmagen ber fprijchen Hethiter (vgl. Brugich, Geschichte Agpptens, Leipzig 1877, S. 503) mit brei Mann beset waren. Bahricheinlich hatten bei ben Bebraern nur ber Ronig und bie vornehmften Arieger neben bem Roffelenter noch einen britten Mann auf bem 28.: ob. S. 884a wird bafür bie Stelle 2. Ron. 9, 25 geltend gemacht, wonach Jehu und Bibefar auf bemselben 28. stehend (irrig Joseph., Altert. IX. 6, 1: figend) hinter Ahabs 23. herfuhren, ba bie Erklärung, daß sie paarweise hinter bem Ronige herritten, trop ihrer fprachlichen Möglichteit sich nicht (f. ob. S. 1199) empfiehlt. Bewöhnlich werden auf dem zweirabrigen hebr. Kriegswagen zwei Berfonen, der Bagenlenker und ber Rampfer, gestanden haben, gewiß augerft felten (vgl. Beiß, G. 30, Tafel III, bas farbenprächtige Bilb eines ägyptischen Bogenschüten) bloß eine Berfon. Die 28. waren fo niebrig, bag man hinten bequem auf- und absteigen tonnte. Bielleicht lief neben den beiden Joch-Roffen baufig ein lofe angebundenes brittes als Aushilfepferb her, wie bei den alten Griechen meistens der Fall war (vgl. Beig, S. 192). Abnlich durfen wir mohl ben 2. Chr. 35, 14 ermahnten zweiten 28. als einen nach ägpptischer Sitte (Wilfinson I. S. 337) für den Rotfall in der Nachhut gurudbehaltenen betrachten; jedenfalls ist die Annahme, es fei ein bequemerer, bebedter 28. mit vier Rabern (Berod. VII, 41) gewesen, keineswegs ficher, ba bie Diener bem ichwer verwundeten Jofia mit Deden auch auf einem Rriegewagen ein Rubelager berrichten konnten. Satte nicht Gile Not gethan, fo mare bie einfachfte Ganfte für ben Ronig viel bequemer gewesen, als ber prachtigste 28. Frrig hat man ben Agyptern gang aus Gifen gebaute 28. jugefchrieben. Rach Beiß (S. 47. 568) bestanden Die romischen Rennwagen allerbings zuweilen vollständig aus Bronze; aber bei ben ägpptischen 28. fand nur eine mäßige Berwendung bon Metall ftatt. Die Agppter bauten bie Bagengeftelle aus festem Holz; bies überzog man mit Leber und, wenn mit Metall, doch in ber Regel nur mit feinen Blechen. Die eifernen 28. ber Canaaniter (Jos. 17, 16. Richt. 4, 2) waren wohl nur mit Gifen beschlagene. Die Bebraer werden ihre Rriegswagen meift aus Feigenbaumholz gezimmert und mit Erz ober Gifen beichlagen haben, jo dan fie fest gebaut und doch leicht waren; Staatswagen mochten auch mit Schnigwert und Blechen von Ebelmetall geziert fein. Der ben Raften mit bem vorberen Enbe ber Deichsel (f. ob. S. 884) verbindende breite Reug- ober Leberstreifen, welcher (Beig, S. 113)

auch bei ben Bebräern durch einen metallnen Stab erfett murbe, tonnte ebenfalls in verichiebener Beije zum Brunt bienen. Die ben Aguptern (Wilfinf. I, S. 350 f.) und Affprern noch unbetannten, von ben Berfern erfundenen Gichelwagen tommen in ber Bibel erft 2. Matt. 13, 2 vor, wo auch Luther "B. mit eisernen Raden" übersett. Der Sichelwagen unterschied sich nach Beiß, S. 135 "von ben gewöhnlichen Rriegswagen baburch, bag mehrenteils an ber Spipe ber Deichsel, mitunter auch am Bagentaften, ftets aber an ber Achse, an jeder Seite inmitten ber Rabe, icharfe sichelförmige Gifen, halb erdmarts gebogen, angebracht maren. Sein Gespann und beffen Lenker ichuste völlige Bepanzerung." Man hat diese im Grunde recht unprattischen Sichelmagen falsch schon Rah. 2, 4 finden wollen, hieronymus fogar bereits Richt. 1, 19. 4, s. Es ift aber nicht einmal sicher, daß Rah. 2, 4 von Ausrüftung der affprischen 28. mit leuchtendem Stahl (f. b. A.), fei er zu ben Baffen verwandt ober zum Schmud ber Bferbe, ber Deichsel 2c., gesprochen werbe; bas bon Luther hier nicht gefunbene semitische Wort für Stahl scheint erst aus bem Berfischen entlehnt ju fein. Rur ber Busammenhang tann lehren, ob ein Staats- ober Bruntwagen (vgl. 2. Sam. 15, 1. Hohest. 1, 0. 6, 12. Jef. 22, 18), wie ihn wohl schon David besaß, gemeint sei, ober aber ber seit Salomo's Zeit gebräuchliche Kriegswagen (vgl. 1. Kön. 9, 19 unb b. A. Beth Marcaboth). Gewöhnlich bedeutet rekheb (vgl. auch ob. S. 1042a) B. in ber Mehrzahl, z. B. 1. Sam. 13, s, wo die dreißig taufend (vgl. 1. Ron. 10, 20) sicher auf einem Schreibfehler (vgl. 1. Kon. 5, . mit 2. Chr. 9, 25, auch 1. Chr. 20 [19], 18 mit 2. Sam. 10, 18) beruhen, zuweilen aber auch gleich morkaba ben einzelnen 28., z. B. 2. Kon. 9, 21. 24. In furger Rede schließt der 28. die Bemannung und Bespannung mit ein (vgl. 2. Sam. 10, 18. 2. Ron. 13, 1). Der Preis eines Bagens, der ein wichtiger Sanbelsartitel (vgl. für ben Reisewagen Offb. 18, is) namentlich fo lange bleiben mußte, bis mit ber späteren Ausbildung ber Reiterei bie Streitwagen außer Gebrauch tamen, betrug zu Salomo's Zeit (1. Kon. 10, 20) fechshundert Silberlinge. Oftere fpricht die Bibel vom Geraffel ber rennenden, auffpringenben 28. (vgl. Mah 2, s). Kph.

Bahnfinn, vgl. Rrantheiten, G. 877a.

genbaumholz gezimmert und mit Erz ober Eisen beschlagen haben, so daß sie sest gebaut und doch leicht waren; Staatswagen mochten auch mit Schnikwert und Blechen von Ebelmetall geziert ihr Berhältnis zur Prophetie und die Stellungsein. Der den Kasten mit dem vorderen Ende der Deichsel (s. ob. S. 884) verbindende breite Beugs oder Lederstreisen, welcher (Weiß, S. 113) bem Ganzen mehr Halt gab und später vielleicht nungen der Wahrsagerei, die uns in der h. Schrift

Der umfaffenbe Musbrud, mit bem das A. T. dieselben zusammenbegreift, ift bas Beitwort kasam (Luther: mahrfagen, weißagen) mit feinen Ableitungen. In ben Bb. Dofe's zwar ericheint es nur erft in ben Bileamgeschichten (4. Moj. 22, 7) und im fünften Buch (18, 10. 14). Aber wie es 5. Dof. 18, 10 die famtlichen in Berael befannten und verbotenen Bahrjagefunfte vorantretend zusammenfaßt, so auch Bef. 21, 21 [26] die verschiedenen babylonischen, welche der Brophet bort aufgablt. Das entspricht auch ber Bebeutung bes Wortes. Denn kesem (arabifch kism) ift das Bugeteilte, bie Schicfalsentscheibung, wie fie auf ben Lippen bes Ronigs (Spr. 16, 10). aber auch in bem Lostopfe ober Belm liegt, in bem Lospfeile geschüttelt werden (Sef. 21, 21 [26]); und wie fie bei ber fpontanen Mantit bes Boltsbedürfens aus folcher Losung, bei ber gewerbsmäßigen — beren honorar mit bem Blural besselben Bortes ausgebrudt wird 4. Mos. 22, 7 - aus anderen sich selbst barbietenden oder mit Runft gesuchten Zeichen erkannt werden mag. Aber auch die freie, von Zeichen unabhängige, mit beichworenen Beiftern operierende ober auf eigne Inspiration sich berufende Mantit wird unter bas kesom einbegriffen (1. Sam. 28, s. Sach. 10, 2). Bie folche Bahrfagerei bei ben Canaanitern und bei den Nachbarvölkern Israels vorausgesett wird (5. Mos. 18, 14. 4. Mos. 22, 7. 301. 13, 22. 1. Sam. 6, 2. Hef. 21, 24 [29]; wohl auch Ref. 2, . nach berichtigter Lesart), so fehlt es nicht an Zeichen, daß fie auch bei ben Beraeliten selbst in hobem Schwange gegangen ift. Ift ja boch von den höchsten Staatsangelegenheiten bis zu ben fleinsten Befummerniffen bes Brivatlebens nichts, woran fich bas Bedürfen übernatürlicher Austunft nicht hangen tonnte; und bie einmal machgeworbene aberglaubische Boltsftimmung vermehrt die gegebenen Unlaffe mit unenblich vielen willfürlichen, indem fie in jeglichem besonderen Begegnis ein unheilfundendes Borzeichen beuten und burch Guhne (vgl. Jef. 47, 11) beseitigen beißt (man vergleiche beispielsweise die unabsehbare Reihe von folchen Beichen, welche die Religionsschriften ber Inder enthalten, bei Beber in den Abhandlungen ber Berliner Atademie ber Wiffenschaften 1858, II, 313 ff.). Jesaja gahlt 3, 2 die Bahrsager neben den Richtern, Rriegern, Bropheten unter ben Saupttragern bes öffentlichen Lebens auf; und ebenso merben fie bei Micha 3, s. 7. Jer. 27, s. 29, s und auch . noch bei Besetiel 22, 28 (vgl. 13, 6-9. 12, 24) mit ben Propheten und Sehern zusammengeordnet. Konnte man bieraus zu ichließen geneigt fein, daß die Grengen zwischen Mantit und Brophetie nicht fehr icharf gezogen worden feien, fo ift boch zu beachten, daß bie lettgenannten Bufammenordnungen ausschließlich an folden Stellen er-

brohung irreführender Bropheten handelt; ferner dak Resaja 3. 2. wie die bald folgende Anxeibung auch der Bauberer (B. s) zeigt, nicht auf die Realität ber aufgegählten Bolfsfrugen, fonbern barauf ben Rachbrud legt, bag bas Boll auf fie, sei es mit einigem, sei es ohne allen Grund, eine falsche Sicherheit und Hoffart baue; endlich bas Micha 3, 11, wo er Propheten ein Kesom 311schreibt, dies unter der Brandmarkung thut, daß fie folch Geschäft um Gelbes willen treiben Reinem biejer Bropheten fehlt es an sehr starten Berwahrungen gegen die Bahrjagerei; und deratteriftisch ift es, wenn hefetiel 13, so betreffs ber Brophetengefichte mahre und falice unterscheibet, in betreff ber Bahrfagerei aber biefe Bezeichnung an sich für ausreichend balt, ihre Besenlosigkeit zu kennzeichnen (val. and Ber. 14, 14). Die gange Schärfe bes im Gefes fundierten Gegensages spricht sich in Stellen wie 1. Sam. 15, 22. Lön. 17, 17. Sach. 10, 2. Fri. 44, 25 aus, wo im Einklang mit 5. Moj. 18, w bas Wahrsagen unter ben offentunbigen Zene niffen prattifchen Beibentums aufgeführt wird — Bas nun die einzelnen Beisen des Kesom? anlangt, fo faßt bas alte Gefet 3. Doi. 19, n offenbar die verbreitetsten und angesebenken Formen besselben mit ber Formel: 'ob und jidde'dai zusammen, welche von hier aus allenthalben, auch in viel ausführlicheren späteren Aufgablungen als fest zusammengeschmiebetes Sprachgut erscheint (3. Moj. 20, s. 27. 1. Sam. 28, s. s. Jej. 8, 18. 19, s. 5. Moj. 18, 11. 2. Kön. 21, s. 23, ss. 2. Chr. 33, 6); so zwar, daß das zweite diefer Worte außerhalb biefer Baarverbindung überhaupt nicht vorfommt. Uber 'Ob vgl. b. A. Totenbeíchwörung. Was ben Ribbeoni anlanat (Luth: Zeichenbeuter), so gibt uns das Wort Aber seine besondere Bedeutung wenig Aufschluß. Denn etymologisch entspricht es genau unserem Beisjager, althochdeutsch wizzaco, d. i. der in besowberer, intenfiver Beife Biffenbe. Aus ber Berbindung mit 'ob wird zu ichließen fein, bag cs nicht eine Barallelbezeichnung berfelben Sache ift. fonbern gufammen mit 'ob ein ganges Gebiet umschreiben will, bessen verschiedene Gattungen aber verwandt find und in einander fliegen. Und ba auch der Jibbeoni vermöge eines inspirierenden Geiftes zu reben behauptet, welcher mit bemfelben Namen bezeichnet wird (3. Mos. 20, 27), so wird der Ratur der Sache die Annahme entiprechen. neben ber Bahrjagerei burch ben Totengeift ('ob) im Siddeoni den Bahrjager durch Befeffenbeit zu erblicken, den Mantis im engeren Sinne (vgl. μαντεύεσθαι Upstig. 16, 16); so daß also dies Bortpaar die freie geiftige Mantit im Gegenfas gur Reichenbeuterei befaßt. Bon ber phofischen Seite her nennen die Griechen diese Kunft bes Jidde'oni Bauchrebnerei (έγγαστριμυθία); nach icheinen, wo es fich um Befampfung und Be- einem ansehnlichen Bertreter auch bie euruflibiiche

Runft. Beibe Ramen wurden nach dem Zeugnis des Blutarch (de defectu oraculorum c. 9) später burch ben bes Buthon verbrangt, ber für ben Bahrfager wie für ben Bahrfagegeift gebraucht erscheint. Die griechische Übersetung bes A. T. kennt biesen Namen noch nicht, wohl aber bas R. T., welches Apftig. 16, 16 ihn für bie namliche Sache gebraucht, und hieronymus, ber in ber Vulgata zu 5. Dof. 18, 11 ihn auf ben 'ob anwendet. Bei ben Babyloniern hieß ber Sibbeoni ober Bython: Sacchur (nach Photius bibl. 94, 133), welcher Rame in ber Form Securu auch in ben Talmub eingebrungen ift. Und von ber virtuofen Ausübung aller biefer Runfte bei ben Agyptern zeigt sich Jesaja 19, a wohl unter-3 richtet. — Eine zweite Hauptgruppe von Wahrfagereien wird im alten Gefet 3. Dof. 19, 26 mit bem Wortpaar nachesch und 'onen gufammengefaßt (vgl. auch 5. Moj. 18, 10. 2. Ron. 21, e. 2. Chr. 33, 6). Und nicht bloß die Besonderung gegenüber ber vorigen Gruppe, sondern auch die Betrachtung einzelner Falle legt die Annahme nahe, in diesem Wortpaar eine technische Umichreibung der tunftmäßigen Mantit, ber Beichenbeuterei zu erbliden. Im besonderen ift bies beim Nachesch nach 4 Mof. 24, 1 ficher anzunehmen. Luther übersett bies Wort fehr berschieben: fpuren, erraten, auf Bogelgeschrei achten, Betreffs feiner urfprungzaubern, weißagen. lichen Bebeutung wird man bei ber ersichtlichen Bermandtichaft bes Bortes mit bem hebraifchen Wort nachasch, Schlange, taum baran vorbei tonnen, an eine mantische Beobachtung und Ausbeutung ber an Schlangen zu beobachtenben Reichen zu benken. Und dies um so mehr, als einerseits, wie wir aus ber Bibel jelbst erseben, ber Semitismus von Urzeit her ber Schlange ein innewohnendes höheres Biffen zugeschrieben hat (1. Mof. 3, 1); anderseits es auch fonst an Beugniffen für die mahrfagende Bebeutung ber Schlangen im Altertume nicht fehlt (vgl. z. B. Ilias II, 305 ff. Livius XXVI, 10. Plinius VIII, 41. Aelian de nat. anim. XI, 2. Porphyrius de abstin. III, 3). Wenn also bie Anwendung bes Wortes im A. T. eine sehr allgemeine ist, und ein ausdrudlicher hinweis auf Schlangenbeobachtung mit demselben nirgends verbunden, wohl aber stellenweise, wie 1. Dos. 44, s, andere mantische Methoden als nachesch bezeichnet werben, jo wird anzunehmen sein, daß wie bei Griechen und Romern bie allerallgemeinsten Ausbrude für Bahrsagerei ihrem Ursprung nach auf die Bogelschau zurückgehen, so hier eine gleiche Berallgemeinerung von der ursprünglichen Schlangenschau ausgegangen ift. Beigen boch bie unbestimmten Umriffe, in welchen fast alle biefe mantischen Ausdrude im A. T. gebraucht erscheinen, daß fie langft geschaffen und bereits durch Jahrhunderte langen Gebrauch abgeschliffen maren, ebe jelbft!

die altesten Schriftbenkmale bes A. T. entstanden sind. Daß in der That in diesem das nachesch jede Art von Zeichendeuterei befaßt, zeigen Stellen wie 1. Moj. 30, 27. 44, 15. 2. Kön. 17, 17. 21, 6. 2. Chr. 33, c. In 4. Mof. 23, 22 fteht es als Bechselbegriff zu kesem, um bas ganze Gebiet als von Israel ausgeschloffen zu bezeichnen; 1. Ron. 20, se wird es fogar von ber flugen Berechnung gebraucht, welche ein zu guter Stunde gesprochenes Bort als Schicfalswort wertet und für fich ausbeutet. - Im Gegensat jum nachosch, bas bie 4 Jeraeliten zwar mit anberen Boltern gemein, aber als eigenen Befit aus ihren fprifchen Urfiten mitgebracht haben (1. Moj. 30, 27), wird vom 'onen (Luther meift: Tagewählen, vgl. b. A.; felten Zeichenbeuten ober auf Bogelgeschrei achten) 5. Mos. 18, 14 bemerkt, daß es exoterisch sei, zu ben canaanaijchen Einbringieln gehore; wie benn die Terebinthe der Me'onenim Richt. 9, sr unfern des göpendienerischen Sichem ein altberühmtes Centrum canaanitischen Orafel- und Bauberwesens gewesen zu sein icheint. Dem wiberspricht nicht, wenn Jesaja 2, . es als eine besonbers bei ben Philiftern beimische Runft bezeichnet; und zu beidem harmoniert die Energie, mit ber Dich. 5, 11. Jer. 27, o. Jef. 57, a diesen mantischen Terminus gerabe ba anwenben, mo fie bas auszurottenbe Beidentum ober ben heibnisch gewordenen Charafter Jøraels mit besonderer Schärfe treffen wollen. Bas die ursprüngliche Bebeutung bes Wortes angeht, so werden wir durch ben hebräischen Sprachschat auf Kombination mit bem Bort 'anan Bolte gewiesen, von bem eine ber unfrigen nachstverwandte Ableitungsform 1. Dof. 9, 14 für bie Bewölfung bes himmels burch Gott gebraucht wirb. Daß nicht an Beobachtung von Bolfenformen gum Brede ber Bahrsagerei zu benken, liegt auf ber Hand; vielmehr werben wir auf die große Bedeutung hingewiesen, welche zumal bei primitiven Aderbauvolkern bas geheime Biffen und Konnen in Beziehung aufs Better gewinnen muß. Bettermacher find diejenige Rategorie unter den vielfach ineinanderfliegenden Charafteren ber Bahrfager und Bauberer, welche nach bem Zeugnis ber Ethnographie vom Altertum bis in unsere Tage hinein bei allen Naturvölkern fich ber weiteften Berbreitung erfreut. Und es gehört zu ben mertwürdigften Ericheinungen bes polarischen Berhältniffes von Anziehung und Abstogung zwijchen Brophetie und Mantit, wenn wir gerade auf bem Gebiet ber Betterfunft ben Mann, ber unter allen Bropheten als die volkstumlichfte Geftalt gelten muß, Elias in Rraft Jehova's ben gegnerischen Machten bie Spite bieten feben (1. Ron. 17. 1. 14. 18, 1. 41 ff.). — Überhaupt wird man ja die Thatsache im Auge 5 ju behalten haben, daß Prophetie einerfeits, Mantit und Dagie anderseits in Bezug auf ihr Erscheinungegebiet nicht schlechthin auseinanber-

1756

liegende Rreife find, fonbern ein Schneibungsgebiet haben, innerhalb beffen ber gegenfäpliche Charafter lediglich durch ben Bewirkenden, bier Jehova, bort die dunkeln Mächte ber Naturreligion und des Aberglaubens, bedingt wird. Jehova begegnet dem Wantis und überwältigt ihn, und statt bes gewollten Fluchspruchs ergeht ber nicht gesuchte Segensspruch (4. Mos. 23, . ff.). In ben Gipfeln ber Gichen zu Dobona rauscht Beus (Odyssee XIV, 328), aber auch Jehova mag mit bem Raufchen bes Baumwipfels ein Beichen geben (2. Sam. 5, 20 f.) u. f. f. Bgl. auch die Artt. Los u. Traume. Gin signifitantes Beispiel bes eben erörterten gibt auch bas, mas wir über ben Gebrauch ber Stabweißagung (Rhabbomantie) im A. T. vorfinden. Es handelt sich da um eine fehr volkstumliche, bei Arabern, Babyloniern, Chinejen, Tataren, Schthen, Germanen und fonft bezeugte, in ihren Abarten vielgestaltige Form ber Mantit. Man beschrieb Stabe mit Reichen, streute fie burcheinander, und beutete bie entstandenen Figuren und Reichenverbindungen; ober auch man warf Stabe ober Bfeile, mit beren jedem eine gewisse Entscheidung verbunden gebacht murde, in ein Gefag, ichuttelte fie und jog blindlings einen heraus. Lettere, bie losmäßige Form, scheint im Drient die herrschende gewesen, wird auch von Sef. 21, 21 (20) als babylonische Sitte beschrieben. In Israel nun wird das eine Mal bieje Stabenticheidung von Jehova felbst angeordnet und mit einem außergewöhnlichen Entscheibungszeichen ausgestattet (4. Dof. 17), bas andere Mal als ungöttliche Mantit vom Bropheten mit entschiedenem Rachbrud befampft (Sof. 64, 12). — Alle bisher erwähnten Arten ber Bahrfagerei find folche, welche als zu Beiten auch in Jerael aufgetreten im A. T. erwähnt werben. Aber die Befragung von Gogenbilbern, von ber bas nämliche gilt, vgl. b. A. Teraphim. Daneben hat bas A. T. auch Kenntnis von manchen ber gablreichen anderen Zweige, welche die Bahrfagerei bei anberen Bölkern getrieben hat. Es tennt die hohe Bedeutung, welche die vornehmfte unter allen Formen ber Bahrfagerei, die Aftrologie bei ben Babyloniern gehabt hat, f. d. Al. Sterne. Es tennt jene Rlaffe ber "Geheimwiffer" in Agppten, beren hervorstechende Bebeutung und Eigentümlichkeit auf ben Denkmalern burch ein Schreibzeug in ber Sand und eine Feber binter bem Ohr markiert wird, und auch bem Ausländer fich fo fühlbar machte, daß jowohl die Griechen wie die Semiten fie mit Ramen bezeichnet haben, bie sie aus eigenem Sprachgut schöpften: ieeoγραμματείς, hebr. chartummim 1. Moj. 41, 8. 24. 2. Moj. 7-9. (Luth.: Bahrjager, Bauberer). Bur Priefterklaffe gehörig waren fie nicht blog im Besit mannigfachen exaften Bissens, sondern der

Im Buch Daniel wird dieselle und Aftrologen. Rategorie der chartummim unter die babylonijda Hofftaaten eingereiht (Rap. 1—5; Luth.: Stersseher); gewiß nicht ohne geschichtlichen Anhalt Bon einzelnen Künsten frembländischer Babsagerei wird ber Becherweißagung als eine im alten Agypten geübten Gebrauchs gedack (1. Moj. 44, s). Bermutlich gehört dieselbe unter bie gahlreichen Geftalten ber Baffermantit, De bromantie. Man ließ Sonnenftrablen in ein Gefäß mit Wasser scheinen und betrachtete, beselbe bewegend, die entstehenden Ringel (Jamblichus de mysteriis III, 14); ober das Geisi mar mit Buchstaben bezeichnet, an bie ein ichwir genber Ring hie und ba anftieß und baburd be: Deutung die Handhabe bot (Ammian. Marcellinus 29). Gerade zu diesen Weisen war allerdins nicht ein Becher, sonbern nur ein flaches Gein geeignet (baber bie Bezeichnung: Schuffelmeits gung, Letanomantie bei Strabo XVI, p. 11061 Auch was Augustin de civ. Dei 7, 35 über ei hydromantisches Berfahren ziemlich dunkel aus Barro excerpiert hat, paßt zu ber Stelle 1. Doi. 44, 5 nicht. Daher man nach Analogie newerer Beobachtungen vermutet, es sei bort ein Berfehren gemeint, bei welchem bas Baffer im Becher burch hineingeworfene Metallftudchen in Bewegung geriet und bem mantischen Berfahren bie Reichen Als babylonische Sitten nennt be bot. 21, 11 (16) neben bem Pfeillos und ber 386 befragung auch die Leberbeschauung, welde auch fonft unter ben fehr vielfältigen Gebrauden ber Opferschau ben Sobepunkt bildet. Rach Cicere (de divinatione II, 13) kam vornehmlich in Betracht, ob bie Leber bes geschlachteten Opfertieres glanzend und voll, oder ob fie riffig und barftig ausfah. Die Annahme, daß bas hobe Alter ber Opferschau auch schon in ber Erzählung 1. Doj. 4, s sich spiegele liegt nicht fern, ohne boch von ber Ergahlung birett geforbert gu fein. Rertwürdig ift, daß die heilige Schrift nirgend der Bogelichau ermabnt, beren mantifche Bertung im Altertum fo boch und allgemein war. Der Ausbrud "auf Bogelgeschrei achten", ben Luther im Anschluß an die alten Uberfetzer und Ausleger einigemal gebraucht, hat im hebraischen Tert nirgend einen Anhalt. Und an bem Raben 1. Moj. 8, 7 ff. tommt, wie bie Erzählung zeigt, nicht bie Bebeutung als Weißagevogel, fonbern feine Luft am freien Schweifen in Betracht. -Mit bem Ramen Baddim (Luther: Bahrjager, Beigager) wollen die Bropheten (Jef. 44, m. Rer. 50, 26) nicht eine bestimmte mantische Bratis bezeichnet, fondern die ethische Berwerflichkeit aller Bahrjagerei gerügt haben; das Bort bedeutet Schwindler. Dagegen wird bas Wort Ittim, Flüfterer, Jej. 19, : (Luther: Bfaffen) zu ben mantischen und magischen Technik in weitester Bezeichnungen zu stellen sein, durch welche die Ausdehnung machtig; Traumbeuter, Bauberer | Sitte ber Bahrfager ausgebrudt wird, bie beschworenen Geister ober die eigene Weißagestimme in wisperndem Murmelsaut reden zu lassen (vgl. Jes. 8, 10). Über das Zeitwort kaschaph endlich mit seinen Ableitungen, welches 5. Mos. 18, 11. Mich. 5, 11. Jer. 27, 0. 2. Chr. 33, 0 mit mehreren der obengenannten in nächster Verbindung erscheint, vgl. d. Rauberer. Kl.

Baife, f. Arme und Bitwen.

Balber werben im A. T. nicht felten erwähnt. Daß ber Libanon reich bewalbet war, geht aus zahlreichen Stellen hervor (z. B. 2. Ron. 19, 20. Jej. 37, 24. Sach. 11, 1 f.), und basjelbe gilt von dem Oftjordanlande mit feinen Gichenwäldern (Sach. 11, 2), s. b. Artt. Libanon, Bafan, Gilead, Ephraim. Dag aber bas Beftjordanland (Canaan) in gleicher Beise einst reich an Bald gewesen sei, muß, obgleich es oft behauptet wirb, entschieben bezweifelt werben. 3mar wird im U. T. auf "Balb" und "Baume bes Balbes" oft genug Bezug genommen, und einzelne Städtenamen wie Kirjath Jearim ("Baldftadt") und Har Jearim ("Waldberg"; f. d. A. Cheffalon) ober die Erwähnung einzelner Balber wie bes "Balbes Bareth" im westlichen Juba scheinen die Existenz ausgebehnter Balber birekt zu beweisen. Allein eine nähere Erörterung aller der hier in Betracht tommenden Fragen führt doch zu einem anderen Resultate. Die hebraischen Ausbrude, welche man mit "Bald" überfest hat, find: 1) choresch (bas Luther nur 2. Chr. 27, 4 mit "Balb" wiebergibt). Es bebeutet eigentlich bas "Rauhe" und bezeichnet nirgend ben Balb, sonbern nur das "Buschdickicht" (nach 2. Chr. 27, 4 errichtete Jotham an folden Stellen Bartturme jum Schupe ber Bewohner und Berben, vgl. Jes. 17, . n. d. hebr. T.), ober auch eine mit Dornengestrupp bestandene Stelle ber Bufte, wie g. B. jene Ortlichfeit ber Bufte Siph, in ber David vor Saul Zuflucht suchte (1. Sam. 23, 15 ff.; Luther hat hier mit Recht vorsichtig "Beibe" überjest)\*). Uhnlich bezeichnet bas nur einmal (Jer. 4, 20) vortommenbe 'ab niebriges Buichwert (Luther: "bie biden Balber"), in welchem man bor bem hereinbrechenben Feinde Schut suchen konnte. 2) Das hebraische Wort, welches Luth. ftehend mit "Bald" wiedergegeben hat, ift bas häufige ja'ar. Die Richtigkeit biefer Übersetung hat Betitein beanstandet, indem er bem hebr. ja'ar bie Bebeutung bes mit ihm etymologisch ibentischen arabischen wa'r gibt. Wa'r namlich bezeichnet eine raube, fteinichte (vulfanische) Gegend ohne Baume, ohne Balb. In diesem Sinne brauchen bas Wort die arabifchen Geographen, in diesem Sinne ift es noch

heute in Sprien und Arabien üblich. bem Palestine Exploration Fund herausgegebene Lifte ber arabischen Ortsnamen des Westjordanlandes weist brei Thaler Names Wadi el-Wa'r auf (eines sublich von Tyrus, ein anderes süblich vom Karn Sartabe, ein brittes süböstlich bon Bebron), ferner einen Bir el-Wa'r ("Brunnen des W.") jublich von Tetoa, einen Tell el-Wa'r ("Hügel bes 28.") am Oftabhang bes Carmel, und außerbem gablreiche Lotalitäten, welche ben Ramen Wa'r ober Wa'ra (was Balmer richtig "the rogged ground" ober "rocks" übersett) führen, 3. B. ein Wa'rat es-Sauda in ber Rabe bes Sees Genegareth, d. i. "ber schwarze Wa'r", so gen. von den schwarzen Bajaltrümmern, die ben Boben bort bebeden. Aber biefe arabische Bebeutung wird man bem hebraischen ja'ar nicht beilegen bürfen. Das Charakteristische für letteren ift gerabe bas Bortommen von Baumen, wie viele alttestamentliche Stellen unwiderleglich barthun. Jef. 10, 18 f. redet bon ben Baumen bes ja'ar, die man mit der Art umhaut (10, 24; vgl. 5. Mos. 19, s), um sie als Brennholz (Hes. 15, 2. c. 39, 10) ober Rupholz (Jer. 10, 8) zu verwenden. 3a, Ref. 7, werben mit ben vom Sturmwinde bewegten Baumen bes ja'ar bie beim Berannahen bes Regin und Befach in gleicher Beife erbebenben Judder verglichen. Und wenn es in bem Oratel gegen Arabien Jef. 21, 12 ff. heißt, daß bie Debaniten werben (aus ber Bufte) im ja'ar Buflucht suchen mussen (auch Wicha 7, 14 ist der ja'ar Bilb des Schupes), so ist unter letterem zweisellos eine unwirtliche Gegend gemeint, abseits vom Bege mit seinen sicheren Stationen, aber immerbin eine folche, welche Buflucht zu bieten geeignet ist. Nach 2. Kön. 2, 22 f. ist ber ja'ar ber Aufenthaltsort von Baren, nach Bf. 80, 14 von Bilbichweinen, nach 1. Sam. 14, 25 f. wird dafelbft wilber Sonig gefunden. Endlich reden Bf. 83, 15. Jef. 9, 18 [17]. Jer. 21, 14. Hef. 20, 46 f. [21, 2 f.] (vgl. 3at. 3, s) bavon, bag ber ja'ar brenne, worunter nur Waldbrände gemeint sein fönnen. Danach bedeutet ja'ar zweifellos im allg. "Walb". Es fragt sich nur, ob wir uns benselben als zusammenhängenben, eigentlichen Hochwald vorzustellen haben, wie man dies bei ber Bezeichnung "Balb" zu thun pflegt. In biefem Falle mußte, wie g. B. Fraas unbebentlich annimmt (Aus bem Drient, 1867. G. 199) und unter anderem aus ber häufigen Erwähnung bes Walbes im A. T. geradezu folgert, das Klima bes heiligen Landes fich in historischer Zeit wesentlich veranbert haben (er nimmt an, was u. E. sich nicht erweisen läßt, daß Canaan, als es noch nicht entwaldet gewesen, einen entschiebeneren Bechsel von Sommer und Binter aufgewiesen habe)\*). Man behauptet bann zugleich eine im

<sup>&</sup>quot;) Es war exegetisch sehr unvorsichtig von van de Belbe zur a. St. die Bemerkung zu machen (Reisen II, 105): "Bon biesem Balbe ift leine Spur mehr vorhanden. Das Land bat seit Jahrhunderten durch die verwüftende hand des Menschen seinen Baumichmud verloren."

<sup>\*)</sup> Theobald Fifcher hat gu ermeifen gefucht, bag in bem gangen großen ganbergebiete norblich vom 84. Parallel, iu-

Laufe ber Beit eingetretene Berringerung bes natürlichen Bafferreichtums Canaans, mas aber auch nur in febr beichranttem Dage jugegeben werben kann, da nachgewiesener Magen das Buftengebiet in alter Beit im wesentlichen bieselbe Ausdehnung hatte, wie noch heute, und die einstige größere Fruchtbarkeit Canaans nicht fowohl aus reicher fliegenden Quellen und reichlicherem Regenfall zu erklären ift, als aus ber größeren Sorgfalt bei ber Rultur bes Lanbes (Terrassenkultur!), insonderheit einer in großer Ausbehnung angewandten fünftlichen Bemaffe-Bald im Sinne unseres zusammenhangenden hochwaldes ist gewiß nie in Canaan vorhanden gewesen (vgl. Sach. 11, 1 ff.)\*). Wohl gab es weite Streden, die mit hoben Baumen besett waren: Chpressen, Spfomoren, Olbaumen, verschiedenen Bappel- und Gichenarten: solche gibt es auch heute noch (j. ZDPV. VIII, 101 ff.), wenn auch sicher nicht mehr in berselben Ausbehnung wie früher. Die Baume ftanden und ftehen aber ba mehr vereinzelt ober zu fleinen Gruppen vereinigt, wie auf einer weiten Strede auf bem Carmel und in ber Rahe besfelben, in vielen Gegenden Galilaa's und anderwarts. Diefe mit Baumen besetten Striche beißen aber nicht eigentlich ja'ar. Mit biesem Worte ift vielmehr nur niebriges Strauchwerf\*\*) (innerhalb beffen natürlich vereinzelte bobe Baume nicht ausgeschloffen finb, vielmehr vielfach vorhanden maren) zu verstehen. das teils aus grunenden Laubbuichen beftand, teils und vorwiegend aus armlichem Geftruppe, besonders Dornengewächsen (daher der ja'ar häufig im Gegensat zum tultivierten Fruchtfelde genannt wird, Jej. 29, 17. 32, 15; vgl. Hof. 2, 12 [14])\*\*\*). Ersteres war z. B. am Jordanufer ber Fall.

sonberheit in Rordafrika, Sicilien, Sprien, Melopotamien, Fran und einem Teile von Turtestan, in historiicher Zeit eine Abnahme ber atmosphärischen Niederschäße stattgefunden habe, die insbesondere durch die Entwaldung der betreffenden Gegenden veranlast worden sei; eine Behauptung, der nicht widersprochen werden soll, zumal Fischer vorsichtiger Weise seine Behauptung dahin eingeschränkt, daß wein nicht eine Abnahme der Regenmenge, so doch eine andere Berteilung derselben konstatter werden müsse (i. Fischer, Beiträge zur physikal. Geogr. der Wittelmeer-länder, bes. Siciliens, Lyd. 1877, S. 164 f. u. anderwärts; vgl. Betermanns Geogr. Mitteil. 1888, I, S. 1 ff.). Die sben vertretnen Anschauungen konnen vollkommen zu Recht bestehen bleiben, auch wenn man Fischers allgemeinen Behauptungen beipslichtet.

Das Buschbidicht zu beiben Seiten bes Jorben (f. b. A.) heißt benn auch ftebend ja'ar (Rer. 49, 19. 50, 44. Sach. 11, 2). An dieses haben wir zu benten, wenn von bem "Lowen bei Waldes" die Rede ist (Am. 3, 4. Wich. 5, 7. Jer. 5, s. 12, s); an die Sumpfdidichte bes oberen Jordangebietes, wenn von "Bildichweinen bes ja'ar" gerebet wird (Pj. 80, 14 n. b. hebr. Text'. die bort heute noch zahlreich angetroffen werben Borwiegend aus Dornengestrüpp bestand bagegen ber ja'ar, ber einst einen großen Teil bes 👺 birges Ephraim bedecte, bas im Unterschiete vom Gebirge Juda auch heute noch reicheres Gebüsch und mit Bäumen besetzte Strecken ausweit (vgl. 1. Sam. 14, 25 f. 2. Kön. 2, 23 f. v. Schuberts Reisen III, S. 127. Robinson, **Ba**l III, 293 f. Furrer, Wanderungen 286). An solde Dornenwildnis\*) ift zu benten bei ber Erzählung Jos. 17, 14 ff., laut welcher die Kinder Joiepk unzufrieden bamit, bag fie, ber zahlreichfte unter ben Stämmen Israels, ein fo fleines Gebiet augewiesen erhalten haben, von Josua weiteres Land verlangen. Josua weist sie auf bas Gebirge Ephraim mit seinen Ausläufern (Carmel und Gilboa) hin, bort follen fie ben ja'ar austotten, und fo ihr Erbteil fich verboppeln. Derartige mit Strauchwert und Dornengestrupp bestandene bohen hat ber Prophet im Sinne, wenn er bem mit bem Hause Gottes geschmudten Berge im Aussicht stellt, er werbe einst zu einer "wilder Höhe" werben (Micha 3, 12. Jer. 26, 18). Gegen bas eben Ausgeführte barf nicht geltend gemacht werben, bag ber Bebarf an Rup- und Brennholg einst fehr groß gewesen fein muffe. Be erfteres anlangt, fo murbe ficher viel Rushola and bem Libanon und bem Offjorbanlande importiert (man denke an die Berichte von Salomo's Bauten; f. Art. Jerusalem Rr. 6); überbies war ber Berbrauch besfelben ein verhältnismäßig geringer. Die Wohnhäufer maren burchweg von Stein (was nicht etwa auf Grund von Esr. 6, 11 bestrinen werden barf), nur wenige Teile berfelben, 3. B. die Thuren mit ihren Pfoften und Oberschwellen, aus Holz, und auch zu ihrer inneren Einrichtung zu Geräten u. f. m., wurde nicht soviel Holz benotigt, als wir nach Analogie unferer Berhaltniffe es erwarten tonnten. Bas bas Brennmaterial anlangt, bas teils im Tempel, teils in Privathäusern zur Berwendung tam, so bestand biefes nicht durchaus, wenn auch vorwiegend, aus Solj und Holzfohlen (wozu auch alles Strauch- und Dornengewächs sich eignete), sonbern auf bem Lande vielfach in Ermangelung reichlichen Brent-

<sup>\*)</sup> Wern man 3. B. die Behauptung aufgestellt hat, daß einst die Ebene Saron mit dichtem Eichenwalde beftanden gewesen sein, so ist das auf Grund eines sprachlichen Misbertständnisses gescheben. Dellenistich heißt nämlich die Ebene Saron auch drymos ("Eiche"), was aber nur eine falsche überstäung der hebr. Saron ist, veranlaßt durch den Gleichtlang mit dem griech, saronis "alte Eiche".

<sup>\*\*)</sup> Rnobel und Dieftel beuten ja'ar richtig : "ftrauchige Bilbnis".

<sup>\*\*\*)</sup> Beldes naber "bas Didicht bes ja'ar" beißt, Jef. 10, 34.

<sup>\*)</sup> Mit Dornengeftrup beftandene Stellen beifen aus aramaiich ju'ra. Die Grundbebeutung ift (wie bei chiresoh) "bas Rauhe"; aus dieser ertlaren fich sowohl bei bebraich-aramaiiche als die arabiiche Bedeutung bei Bortes.

M.

holzes aus burrem Gras und Krautern (Matth. 6, so. Lut. 12, 28), ja felbst aus geborrtem Difte, wie überall in der Büste (Hes. 4, 12. 15 u. ö.). Dag Canaan, wenigstens feit ber Befigergreifung Durch die Jeraeliten arm an Wald gewesen sein muß, läßt sich endlich indireft aus ber zweifellos fehr bichten Bevölkerung ichließen (vgl. auch die oben angeführte Erzählung Joj. 17). Deshalb rnag icon frühzeitig von feiten der Krone fünftliche Baldfultur versucht worden sein (val. Bred. 2, 6). Bur Beit Rehemia's gab es einen "Roniglichen Forft" (wohl in ber Rabe bes Wadi 'Artas). Un den "holzfürften", b. i. Oberauffeber biefes Forstes, erhielt Nehemia einen Empfehlungsbrief vom Ronig Artagerges, der ihm bas für die beabfichtigten Bauten in Jerusalem notige Bolg sichern follte (Neh. 2, s); f. die Artt. Affaph u. Garten.

Baldefel, f. Bilbefel.

**Baldochs**, j. Aurochs.

Balfisch. So übersett Luther einigemale (1. Mos. 1, 11. Hiob 7, 12 u. Bs. 148, 7) bas hebr. tannin (vgl. d. Drache) und bas griech. ketos (Sir. 43, 27. Matth. 12, 40), welches aber, wie jenes, nur eine unbestimmte Bezeichnung großer Seetiere ist. Über Ps. 74, 14. 104, 20 vgl d. A. Leviathan, S. 921, und über den "großen Fisch" des Jonas d. A. Fisch Rr. 4.

Baller. Das Geichaft bes Ballers bezieht fich teils auf bas Fertigmachen bes eben vom Bebftuhl gekommenen Tuchs ober bes Lobens, teils auf die Wiederherstellung des durch Tragen schmutig gewordenen Tuche ober (f. ob. S. 1457a) Rleibes, insbesondere des wollenen Beugs. Beiberlei Beschäft umfaßt also mehr als bas eigentliche Balten, welches ein verftarttes Baichen ift (f. b. A. Baben), wobei bas in einem, mit Baffer und Seife gefüllten Troge liegende Tuch unter fleißigem Umwenden desfelben mit Schlagen und Stampfen bearbeitet wirb. Das Balten bes nur Matth. 9, 16. Mark. 2, 21 (vgl. S. 853 b) erwähnten Lodens bient nicht nur jur Entfernung noch vorhandener Olteilchen, fondern foll durch Berfilgung ber Bollharchen auf beiben Geiten bes Gewebes bem Tuche zugleich die notige Dichtigkeit und Festigleit geben, damit es sich auch nicht mehr burch Raffe zusammenziehe. Beil es burch bas Walten febr ftart eingeht, fo muß bas Tuch beinahe boppelt fo breit gewebt werben, als es im fertigen Buftanbe erscheinen foll; barum tonnte nur ein Thor das alte Rleid mit einem ungewaltten Lappen ausbeffern wollen. 3m Briechischen hat ber 28. seinen Namen vom Rragen. Wie nämlich bie Wolle bor bem Spinnen mit bem Bollfamm (ber Karbatiche ober Krempel) bearbeitet werben muß, so ift bei bem gewalften Loben ein wieberholtes Auftragen (bas Rauben

mit der Rarbe ober Weberdiftel) und Scheren bes Tuches nötig, und auch das schon getragene Tuch wird nach seiner Reinigung neu aufgekratt; durch bas gleichmäßige Berausziehen und Abichneiben ber Barchen gewinnt ja die Filzbede eine glatte, feine Oberfläche. Der hebraische 28., der seinen Namen vom Treten hat, beschäftigte sich weniger mit ber Tuchfabrikation, von welcher die Bibel kaum redet, als vielmehr mit dem oft nötigen Reinigen ber Kleiber (f. d. A. Nr. 5). Wenn Luther 2. Ron. 18, 17 in freier Uberfetung bom Balkmüller spricht, so weist er deutlich barauf hin, daß das gewiß ursprünglich im Haushalt von Männern ober Beibern beforgte fcmierige Geichaft bes Rleibermafchens (vgl. 2. Mof. 19, 10, 14, 3, Mof. 11, 25, 28, 13, 84 ff.) schon früh zu einem besonderen Sandwerke (j. d. A.) geworden war. An Baltmaschinen ift aber nicht zu benten; bie alten Sebraer tannten ficher noch teine Baltmühlen, beren Bafferfraft ichwere bolgerne Sammer abmechselnd hob und auf bas in ber Stampfe liegende Tuch herabfallen ließ. Die in Baffer eingeweichten ichmutigen Rleiber murben einfach mit ben Sugen gestampft ober auch mit Blaueln ober Knitteln geschlagen; ein solches Balterholz brachte nach Euseb. (Kirchengesch. II, 1, 2) dem Bruder Jeju, Jakobus dem Gerechten, den Tod. Wie der griechische W. die reinigende Kraft des Wassers durch Aschenlauge und die kimolische Erde verftartte, b. b. burch ben auf ber thtlabischen Infel Kimolos gefundenen natrumhaltigen weißen Thon, der eine Art natürlicher Seife bildet, so gebrauchten auch die Bebraer verschiedene seifenartig wirkende und stark beizende Stoffe (vgl. Mal. 3, 1 und f. b. A. Laugenfalz), unter welchen nach bem Beugnis bes Talmub fogar ber harn nicht fehlte; bekanntlich führt jest ein vom 28. gerne gebrauchtes Mineral, welches bie fetten Die begierig auffaugt, den Namen ber Baltererbe. Statt 28. hat Luther Mal. 3, , bie freie Übersepung "Baicher", welche beffer ift als bas besonders Mart. 9, s irreführende "Farber" (f. b. A.). Ratürlich waren die Kleiber gleich ber Schafwolle gewöhnlich von weißer Farbe; um aber biefen ben vollen Glang wiederzugeben, hatte der jüdische 28. drei Tage lang zu arbeiten, mahrend für bas Balten ber gefärbten und bunten Stoffe icon ein Tag genügte. Begen ber übeln Gerüche, welche bas Entfetten und Reinigen ber Tücher mit fich führte (vgl. b. A. Gerber), betrieben die 23. ihr handwert, für welches fie eines großen Baffervorrats bedurften, wohl gewöhnlich außerhalb der Städte. So finden wir im N28. Berufalems (f. ob. G. 707b) ein Balterfelb erwähnt, und die Quelle Rogel (f. d. A.) im SD. ber Hauptstadt hat wohl ebenfalls vom 28. (val. hebr. règel = Fuß) ihren Namen.

Banne, f. Aderbau Rr. 7.

Bajdungen, f. Baben, Mahlzeit S. 957 f., Reinigfeit, bef. Rr. 2 und G. 1295 b. Brofelpten Rr. 3 u. Taufe.

Baffer. In bem an Quellen armen palaftinischen Rreibegebirge betam es ber Jeraelite in ben beigen, regenlofen Sommermonaten alljährlich weit mehr, als wir in unseren Landen und unter unferen Bitterungsverhaltniffen, gu erfahren, welche Lebensbedingung für bie gefamte Begetation, wie für die Tier- und für die Menichenwelt bas 28. ift; vollende in Beiten außerorbentlicher Durre murbe ber Baffermangel als eine ber schwersten Kalamitäten empfunden, von benen bas Land beimgesucht werben tonnte. Die Bibel ift barum auch voll von Zeugnissen dafür, wie hoch bas W. als eine jum Leben und Wohlfein nötige Gottesgabe bon ben Israeliten geichatt wurde. Jefus Sirach (29, 28. 39, 21) ftellt unter ben unentbehrlichen Lebensbedürfniffen bes Menschen das 28. oben an. Natürlich hat er babei vorwiegend im Ginn, bag es bas gewöhnliche Getrant gur Stillung bes Durftes mar (vgl. 1. Sam. 30, 12. 1. Ron. 19, 6. Sef. 4, 11 u. a.), weshalb es auch in fprichwörtlicher Rebe Bilb bes alltäglich, gewohnheitsmäßig und reichlich Genoffenen ist (Siob 15, 16. 34, 7; vgl. Spr. 26, 6 im Bebr.). Raum weniger entbehrlich mar unter den flimatischen Berhaltniffen Balaftina's und bei ber Tracht und Lebensweise ber Asraeliten die Erquidung durch Baschung ber Füße (1. Moj. 18, 4. 24, 22. 43, 24 u. a.) und Sanbe, burch sonftige Reinigungen und haufige Baber; und bie religioje Bebeutung ber Reinlichfeit (f. b. A.) trug nicht wenig bazu bei, den Bafferbedarf noch zu erhöhen. Beiche Borforge zur Deckung besselben bei ben Israeliten getroffen mar, ift schon in den Artt. Brunnen und Teiche besprochen worden. Je weniger die für jedermann benütbaren Wasservorräte immer und überall ausreichten, um fo wertvoller mar ber Befit eines eigenen Brunnens (Jef. 36, 16), um fo eber fonnte es geschehen, daß 28. nur für Gelb zu haben war (vgl. 4. Moj. 20, 17. 19. 21, 22. Klgl. 5, 4), und um so häufiger konnte bie Darreichung eines Trunkes Baffers als eine nicht gering zu schätzenbe Bohlthat ericheinen (vgl. 3. B. Spr. 25, 21. 26. Matth. 10, 42). Dem Durftenben folche Wohlthat nicht zu gönnen, galt wohl als Sartherzigkeit und geizige Selbstfucht (1. Sam. 25, 11. Siob 22, 7. Jef. 32, 6); aber bie Regel war boch, bag ber eigene Brunnen ausschlieflich bem eigenen Bebarf biente; und baber tann bie Bilberrebe ber Spruchweisheit den Genug ehelicher Liebesluft als ein Trinken aus bem eigenen Brunnen (Spr. 5, 18-20) und ben ehebrecherischen als ein Trinten gestohlenen Baffers (Spr. 9, 17) barftellen. Am häufigsten ist bas 28., bejonders bas "lebendige", frisch aus der Quelle sprudelnde und

überhaupt bas fliegende 2B. Bilb bes Erquidenten und Belebenden (val. Ausbrude wie "Baffer bei Lebens", "Quelle bes Lebens", "Beilebrunnen", Jej. 12, s u. bgl.) ober bes bas frohliche Bachica und Gebeihen forbernben, fruchtbar machenben göttlichen Segens. Die bilbliche Berwendung bes selben zur Bezeichnung bes Reinigungsmittels von Sünden (Hes. 36, 25. Sach. 13, 1) war im alten Bund durch die ceremoniellen Bafchungen, im neuen durch die Bedeutung der Taufe (Joh 3, s. Eph. 5, 26. 1. Betr. 3, 21. Hebr. 10, 22) befonbers nabe gelegt. - Die Erfahrung, bag bes 28. auch zum gefährlichen und zerftorenben Element wirb, wenn nach gewaltigen Regenguffen braufende Giegbache von den Bergen berabfturgen, bie Bache zu tosenden Stromen werben, und bie Fluffe weite Landerftreden überfluten, machten bas 28. aber auch zum Bilb brohenber Lebensgefahr und unaufhaltfam einbrechenden Berberbens (vgl. 3. B. Bf. 18, 17. 32, a. 69, 2 f, 14. 124, 4 f. Jef. 43, 2); namentlich werden bas Lam überziehende, feinbliche Seere gern mit braufenba Baffern verglichen, mit benen ein feine Ufer überichreitender Strom bas Land überflutet (Bei 8, 7 f. 17, 12 f. Jer. 47, 2. Hej. 26, 10); und fo tonnen große Baffer schließlich gerabezn gum Sinnbild ber heibnischen Bolferwelt werben (Dit. 17, 1. 15; vgl. Jer. 51, 18). - Roch manche anbere bilbliche Berwendungen bes Baffers tommen in ber Bibel vor: fo gerfließt bas vergagenbe Berg wie Baffer (30f. 7, s); wer völligem Untergang verfällt, vergeht (2. Cam. 14, 14. Bf. 58, s), weffen Rraft burch Leiben und Angft aufgeloft ift, wird ausgeschüttet (Pf. 22, 16), wie Baffer; leidenichaftliche, zügellose Begierbe macht bem überiprubelnden Baffer gleich (1. Mof. 49, 4); bagegen gleicht tiefen Waffern bie gehaltvolle Rebe ober auch ber geheime Blan eines Mannes (Spr. 18. 4 20, s) u. bgl. mehr. - In ber beutichen Bibel fteht ber Musbrud "bas Baffer" haufig fur ber Strom" (hebr. nahar); besonbers wird ber Erphrat so bezeichnet, oft ohne naber bestimmenden Bufat (fo 1. Mof. 31, 21. 36, ar. 2. Moj. 23, 31. 4. Moj. 22, s. Joj. 24, 2 f. 14 f. 2. Sam. 10, 18. 1. Kön. 4, 24. 1. Chr. 1, 48. 20 [19], 16. 2. Chr. 9, 26; in ben Formeln: biesfeits und jenseits bes Baffers in ben Bb. Esra und Rehemia: Bf. 72. 1. Jef. 7, 20. 27, 12. Sach. 9, 10. Sir. 44, 23); aber auch andere Strome, wie der Chebar, ber Ulai, der Tigris und (für bas hebr. je'dr) ber Ril, ber and Hej. 29, 8-5. Am. 8, 8. 9, 5. Nah. 3, 8 und in mehreren anberen Stellen, in welchen es aus bem Busammenhange beutlich ift, unter "bem Baffer" gemeint ift; viel feltener hat Luther ben Ausbrud auch für "Badh" (hebr. náchal) gebraucht, bejonbers bom Jabbot (jo auch 1. Doj. 32, 23), bom Arnon, vom Rison und vom Bach Agyptens (30). 15, 47; vgl. d. A. Bach).

Baffermelone, f. Bfeben.

Bafferstadt (2. Sam. 12, 27), f. Rabba.

Bafferthor, f. Jerufalem, G. 703a.

Bebebrote. So heißen 3. Mof. 23, 17-20 bie am Bochen- ober Pfingftfefttage von Gemeinbe wegen darzubringenden zwei Beizenerftlingsbrote. Es tam nichts bavon auf ben Altar; benn fie waren gesäuert, wie auch die mit bem Schelamim-Dantopfer verbundenen Brottuchen gefäuert fein burften (3. Mof. 7, 18); beibemal ist es ber außerorbentlich freudige Anlag, um beswillen für die Butoft des Festmahles diese Ausnahme von der sonstigen Ausschließung alles Sauerteigs gemacht wird. Aber, obgleich nicht opferfähig, murben bie zwei Bfingftbrote boch mittels Bebung Gott geweiht. Bu ihrem Begleitopfertompleg gehorten auch zwei einjährige Schelamim-Lammer (f. b. A. Bfingften S. 1203a). Dieje und bie Bfingftbrote murben mit einander gewoben, nach traditioneller Auffassung die Lämmer in lebendem Buftande und fo, daß wechselsweise die Brote als Sauptfache ber Bfingftspende unten und als Rutoft ju bem Festmable oben ju liegen tamen; benn bas hauptfächliche bilbet bei ber Bebung bie Basis (Menachoth 62 a). Sowohl die Brote, diese gang, als bie zwei Lammer, biefe nach Darbringung ber Fettstude, fallen ben Brieftern gu; benn Schelamimopfer der Gemeinde gehören zu ben sanctissima, beren Benuß auf ben engften priefterlichen Rreis beschränkt ift.

Bebebruit. Bei ber Briefterweihe, welche Dofe vollzieht, werben von ben Opferftuden bes "Bidbers ber Fulle" (beffer: ber Fullung, b. i. Bevollmächtigung) zwei besonders hervorgehoben: die rechte "Schulter" (richtiger: Reule, namlich bes hinterviertels) und die Bruft; beibe werden gewoben und fo Gott gewidmet, aber bie Benennung als Bebe bleibt an bem Bruftftude haften, mahrend die Schulter als Bebe bezeichnet wird, weil bei der Priesterweihe nicht, wie es für die Zukunft angeordnet wird, Schulter und Brust, obgleich beibe gewoben murben, bem fungierenden Briefter zufielen, fonbern Dofe, ber als folder fungierte, nur bas Bruftftud erhielt, wogegen bie Schulter nicht allein gewoben, fondern auch erhoben, d. h. nicht blog ibeell für ben Altar beftimmt, fondern auch wirklich für den Altar als Feuerspeise in Anspruch genommen ward (vgl. 2. Moj. 29, 22-28. 3. Moj. 8, 25-29 und für das Berftanbnis ber unterschiedlichen Bezeichnung bejonders 2. Moj. 29, 27). Bon ba an, und zwar um biefes geschichtlichen Unlaffes willen, werben mit ftarrer Ronfequeng Bebebruft (chazeh hattenûphah) und Hebeschulter (schok hat-terûmah) unterichieden; sie find, wie icon am ersten Opfertage Marons und feiner Sohne, der priefterliche Anteil an allen Schelamimopfern, welche von Gemeindegliedern durch priesterliche Bermittelung ich mit der einen wie mit der andern der Sinn

bargebracht werben (3. Mof. 7, 20 ff.), und an dem Genusse, der nicht an das Heiligtum gebunden ist, dürfen auch die weiblichen Mitglieder der Briefterfamilien teilnehmen (3. Mof. 10, 14).

Del.

Bebegarbe. Ein altes Zeugnis für gottesbienstliche Darbringungen von dem landwirtschaftlichen Ertrage findet sich in Davids Elegie auf Saul und Jonathan (2. Sam. 1, 21), wo ben Gilboa-Bergen, bem Schauplate ber gegen die Philister verlorenen Schlacht, angewünscht wird, bag ba nicht Ader fein mogen, ba "Bebopfer von tommen". Gine folche Bebe (terumah) war die Bebegarbe ('omer hat-tenuphah), welche nach bem Gefete 3. Mof. 23, 10-14 in ber Ofterfeftzeit "bes andern Tages nach dem Sabbath". b. h. nach ber rechtsgültig geworbenen jubischen Auslegung am Tage nach bem erften Dagkothfesttag, also am 16. Nisan barzubringen war, eine Erftlingsgarbe von der gereiften Gerfte, um burch diesen Gott, als bem Geber, die Ehre gebenden At die angehobene Ernte und den alsbann gestatteten Genuß ber jungen Felbfrucht gu weihen. Omer bedeutet eine Gabe (5. Dof. 24, 19), ift aber auch Name eines Mages (bei Luth. "Gomor" 2. Moj. 16, 26). Die ichon von Rosephus bezeugte traditionelle Braris identifizierte die Omer-Webe mit der Erstlingsmincha 3. Mos. 2, 14—16. welche in einem Omer, b. i. Behntel Epha abgefiebten Dehls von ber neuen Gerfte zu befteben habe (f. d. A. Baffah S. 1159a) — gegen ben Bortlaut der beiden Borschriften, die man in dieser Weise gewaltsam harmonisierte. Der Omer joll ja von einem Brandopfer mit Speis- und Trankopfer begleitet sein, und ist also nicht auch selber ein Speisopfer, beffen Gebentteil für ben Altar abzuheben ift. Es heißt so eine Garbe vom erften Schnitt ber Gerfte. Dieje Erftlingsgarbe foll ber Priefter angesichts Jehova's weben den Spendern zu gut. Daß etwas davon auf den Altar zu kommen habe, wird nicht gesagt; sie fiel also ohne Abhub den Briestern zu. Del.

Beben und Seben. Es find Deditationsweisen. welche fo bezeichnet werben. Ruweilen tritt bie Borstellung der durch diese Worte ausgedrückten Bewegung bermaßen zurück, daß ihnen nur ber allgemeine Sinn bes Beihens verbleibt. Nicht nur Hebe (teramah), sondern auch Bebe (tenaphah) bedeutet zuweilen im allgemeinen Beibgabe; Bebe-Golb (4. Dof. 31, 52) ober Bebe-Golb (2. Moj. 38, 24) ist mit Berzicht auf weltlichen Gebrauch dem Seiligtume bargebrachtes, Sebopfer ober Bebopfer find 4. Mof. 18, 11 unterschiedlos wechselnbe Benennungen. Beibe tommen in ber altteft. Sprache ausschließlich nur als Ausbruck für unmittelbar ober boch mittelbar gottesbienftliche Beihungen vor. Und uriprünglich verband

einer bedikatorischen Bewegung in ber Richtung auf Gott, ben in feinem Beiligtume gegenwärtig gedachten. Bebe beißt bie Beihgabe als folche, welche zu ihm, bem Erhabenen, emporgehoben wirb, damit er fie hinnehme. Diefes Beben erscheint aber im Gesetze nirgende ale ein eigens geforberter besonderer Debitationeritus; beben ift im allgemeinen f. v. a. wibmen. Dagegen ift Beben eine eigentumliche Bollzugemeise ber Beihung, welche in vielen Fällen, g. B. in bem Reinigungsritual bes Aussätzigen (3. Mos. 14, 12 ff.), ausbrücklich vorgeschrieben wird; hantph (weben) und tenûphah (Bebe) sind ausschließlich im Prieftertober heimische Namen eines befonderen Dedikationsritus. Heben ist Ausdruck einer vertifalen, Weben, d. i. Schwingen, Ausbruck einer horizontalen Bewegung, die fich ohne Zweifel fowohl äußerlich als intentionell vorzugsweise nach bem Allerheiligsten bin richtete. Rach ber trabitionellen Erflarung bewegte ber Briefter bas gu Bidmende bin und wieber, aufwarts und abwarts, also freuzweis, mas die alten driftlichen Ausleger gefliffentlich betonen. Buweilen nahm er bas Opfer, wie g. B. bas Speisopfer bes ber Untreue verbächtigen Beibes (4. Mof. 5, 28), in eigene hand, um die Webung zu vollziehen. In anderen Källen wurden die Hände derer, für welche die Opfer zu bringen waren, mit ber Opfergabe belaftet und ber Briefter mob die Opfergaben, indem er fie mit feiner untergelegten Sand in Bewegung septe; so bei der Priesterweihe, bei welcher Mose als weihender Priefter fungierte (2. Mof. 29, 24) und bei ber Ausweihung bes Rasiraers (4. Dos. 6, 10 f.). Auch die Leviten wurden bei ihrer Weihe zu Brieftergehilfen von Aaron gewoben "als ein Bebeopfer angesichts Jehova's seitens ber Rinder Jerael" (4. Mof. 8, 11). Die Personen wurden in berselben Beise in der Richtung auf Gott bin und wider geführt, wie die bingliche Beihgabe hin und wider bewegt. [Luther gebraucht bas Wort "weben" auch fonft in ber jest veralteten Bedeutung bewegen (Matth. 11, 7. Jat. 1, 1), schwingen (Jej. 19, 16. Sach. 2, 1) ober fich bewegen (Jef. 29, s; besonders in dem noch üblichen "leben und weben" 1. Mof. 1, 20 f. Hes. 38, 20. 47, 9. Apstig. 17, 28), auch für "wehen" (Jej. 57, 16 u. a.).]

Beberei. Obgleich wir miffen, daß die gur Bereitung der Rleiber (f. d. A.), Borhange, Beltbeden zc. unentbehrliche Webfunft auch bei ben | Bebraern uralt ift, fo find wir doch über viele hier in Betracht tommenden Dinge nur febr mangelhaft unterrichtet. 3m Jahre 1868 fah E. S. Balmer (S. 98 f.) in einem Beduinenlager beim Dichebel Muja "eine alte Frau unter ber Thur bes Beltes mit Beben beschäftigt. Ihr Bebftuhl mar gang primitiv und bestand nur aus einigen aufrecht-

waren; bie querlaufenben Faben wurden geldich mit ben Fingern eingeschoben, ohne Schiffden und das gange Gewebe mit einem Solgftudden fest zusammengebrangt. Neben ihr ftand ein junges Beib und fpann bie Ziegenhaare, welche bie Alte gu ihrer Arbeit bedurfte" (f. b. A. Spin nen). Ohne Zweifel find bie Webvorrichtungen ber alten Bebraer nicht immer jo unvollfommer gewesen; wird boch z. B. 2. Mof. 35, as bas einfache Weben einfarbiger Faben vom Buntweber (Luth.: Stiden) und Kunftweben (Luth.: Birla beutlich unterschieben (f. ob. S. 437). Aber bu Thatsache, dan die in den Grabern von Theba abgebildeten Bebftühle ber Agupter tros ber in Altertum so viel gepriesenen hoben Leiftunger ihrer Bebfunft febr rob ericheinen (vgl. Billimit III, S. 118 f), fann für sich allein genügen, me bavor zu marnen, daß wir nicht spätere Ginid tungen irrig ichon in ber Beit ber alten Debie vorausfegen. Berhaltnismäßig fruh mugh it



Altagpptifcher Webftubl. Rach Bilfinfon.

bie Weberei zu einem besonderen Sandwerte it A. und vgl. Beiß, S. 425) ausbilben, und gemiß befand fich nicht in jedem Saufe ein ziemlich bider "Baum" (hebr. manor, nach ber Burgel bedeutung des Urbarmachens wohl urspränglich bas zum Pflügen bienende Joch, bann jedes Cuerholz) "ber Weber" (vgl. 1. Sam. 17, 7. 2. 30m. 21, 19. 1. Chr. 20, 8). Auch fonft (vgl. 1. Chr. 4, 21) finden wir Manner als Beber erwihnt. nicht nur bei der Stiftshutte, für welche bie Beiber bloß das Spinnen (2. Moj. 35, 25 f.) beiorg' ten. Bu allen Beiten aber finden wir Franen ! 2. Ron. 23, 7 vgl. Beiß, G. 363) mit ber Beben beschäftigt, welche wohl anfänglich fast ausschliefe lich bem weiblichen Geschlechte oblag (vgl. 3. Eira 4, 17. Apftig. 9, 30). Wenn Samuels Mutter ihren Sohne einen Oberrod macht (1. Sam. 2, 10) und das tugendsame Beib (Spr. 31, 21. 21) Deden und Rleider verfertigt, fo find fie eben ale joldt Hausfrauen gedacht, welche die Stoffe nicht nut fpinnen, fondern auch weben. Die Rleider tamen ja meiftens (vgl. Beiß, S. 306) fertig vom Sch ftuhl, fo daß die Berftellung ber neuen Gewinder jum größten Teil Sache ber webenden France ftehenden Staben, über welchen die Faden gespannt war ober auch ber fich auf bas Gewerbe ber &

verlegenden Männer (Jef. 38, 12); die erften Schneiber bes hebraischen wie bes griechischen Altertums konnten wohl nur Flichchneiber fein. Da wir une die 28. ber Hebraer ahnlich berjenigen der Agypter denken muffen, so geben wir zunächst zwei Abbildungen altägyptischer Bebstühle. Auf bem ersten Bilbe (Bilfinf. II, S. 60 Fig. 1-3) sehen wir zwei Frauen am Webstuhle beschäftigt. beren eine nicht mit einem Schiffchen, fonbern mit einem Stabe, welcher an jedem Ende einen Saten hat, den nach unten hin festzuschlagenden Einschlag in die aufrechtstehende Rette bringt, jo daß nach oben gewoben wird. Das zweite, leiber etwas undeutliche Bild (Wilfing. III, S. 135 Rig. 2) zeigt uns benselben Stab mit dem Einschlagfaben; aber bas Gewebe mit feinem bunten Ranbe befindet fich oberhalb des Webers, der ben Ginichlag nach oben hin andrückt, jo daß nach unten gewoben wird. Auch der horizontale Bebstuhl mit magerecht liegender Rette war den Napptern nicht un-



Altaquptifder Webftubl. Rad Billinfon.

befannt (Willing. III, S. 134 f.), wenngleich gewöhnlich im Altertume die jenfrechten Bebftuble, vor welchen die Bebenden zu stehen pflegten, in Gebrauch gewesen find. Wenn Berobot (II, 35) bei ben Agpptern nur die Manner weben läßt und hinzufügt, daß fic, der Sitte der übrigen Bolter guwider, den Ginichlagfaben nach unten festichlagen, fo erganzen also die Denkmaler diefen Bericht bes griechischen Reisenden. In der Rurze fagt Beiß (S. 32 f.): "Das Weben geschah bis zu Ende bes alten Reiches auf einfachen, rahmenformigen Beftellen. Gie maren meift nur wenig bom Boben erhoben und machten bas Geschäft an fich gur mubfamen Sandarbeit. Mit bem Beginne bes neuen Reiches (um 1600 v. Chr.) trat an die Stelle diefes Gerates ein aufammengefesterer, bie Arbeit erleichternder Bebftuhl. Er murbe jentrecht aufgestellt und mehr majchinenmäßig in Be-2 wegung gesetht." — Wenn zur 28. schon ein einfacher Rahmen genügen fonnte, ber ein mit ber

enthielt, jo lag in ber Anwendung bes Beberschiffchens (hebr. 'ereg) ein großer Fortschritt (vgl. Siob 7, a). Un Diefer Stelle, welche Luther überfest: "Meine Tage find leichter bahingeflogen benn eine Beberfpule", handelt fich's offenbar nicht mehr um bas langfame Ginichieben, fondern um bas raiche Werfen bes Fabens; wir burfen baber an eine Art von Beberichiffchen benten, mogu uns bie bloße Burgelbebeutung von 'arag (= flechten, weben) noch nicht sicher berechtigen murbe. Wie unsicher die bloße Wortableitung sein kann, zeigt ber Streit der Ausleger über 3. Mof. 13, 48 ff. (i. ob. S. 855 b), wo Luther wohl mit Recht in Übereinstimmung mit ben alten Übersepungen Werft (= Kette, Zettel, Aufzug, burch welchen bas Schiffchen bin und ber geworfen wirb) und Eintracht (= Ginichlag, Gintrag, Die gur Berbindung in den Aufzug eingetragenen Querfaben) verfteht, mahrend neuere, wie Dathe, hier Gewebtes und Gewirftes finben wollen. Es ift nicht ratfam, in biefem Gejet über ben Ausfat von ber Überlieferung ber alten Überfeger abzuweichen; benn bie aufgezogenen Rettenfaben famt ben bor bem Ginichiegen aufgewidelten Saben bes Einschlags verhalten fich zu bem aus bem Berbinbung beider entstandenen Gewebe ober gum Rleibe, von welchem fie icharf unterschieden werben, gang ähnlich, wie das Leber gu bem aus Leber Berfertigten. Die Unterscheidung zwischen getragenen und noch nicht getragenen Rleibern reicht ichwerlich aus, obgleich man zur Not burch Annahme anderer Burgelbedeutungen biefelben als verschiedene Gewebe erflären fonnte, jogar als Gewobenes und Geftridtes. Bo aber bie beutiche Bibel (Jej. 19, s) vom Wirken guter Garne und bem Striden von Negen fpricht, redet ber Grundtext vom Berarbeiten gekämmten Flachses (j. ob. S. 458) und bem Beben (hebr. 'arag) von Beißzeug. Bom Striden ift überhaupt in ber richtig übersetten Bibel nirgends die Rede; benn bie gewirften Brachtfleiber (2. Mof. 31, 10, f. ob. S. 647a) find nicht gestridt, fondern gewoben. Bas aber ben Gebrauch von "wirken" in Luthers Übersetung betrifft, jo leibet er an berfelben Unbestimmtheit, welche wir noch im heutigen Deutichen finden, worin ber Bandweber auch Bandwirfer beißt. Der Musbrud tann im weiteften Sinne ebensogut bas Spinnen (2. Dos. 31, 25 f.) als bas Fertigen burch alle möglichen Fabenverbindungen bedeuten, sowohl die Thätigkeit der als Beberin gebachten Spinne (Jef. 59, s f.; zu Gpr. 30, 28 j. ob. S. 363 a), ale bie bes Webere (vgl. 2. Moj. 39, 22. 27. 2. Kön. 23, 7). Doch bringt ber im Birfen liegenbe Sinweis auf bie erforberte Mühe es mit fich, daß gerade bas funftvollere Beben, welches fich mehr ber muhlamen Sandarbeit bes Stidens nähert, gern als Wirken bezeichnet wird (vgl. 2. Dof. 26, 26. 27, 16. 35, 25. Sand geordnetes Gewebe mit Rette und Ginichlag 39, 3). Go heißt ber aus bem Ganzen gewebte

Rod Joh. 19, 28 ein gewirkter; ferner Jubith 10, 21 bas aus Burpur- und Golbfaben mit eingewobenen Ebelfteinen (vgl. Gir. 45, 18) verfertigte Mudennes ein ichon gewirfter Teppich, und wir reben 3. B. von einem mit Bildwert burch-3 wirkten Gewebe. — Der Oxforder Brofessor Shaw (Reisen, S. 196 ff.), ber im vorigen Jahrhunderte die Berberei bereifte, fand noch, daß bort bie Beiber beim Beben ber als Rleibung bienenben Deden von gemeiniglich 6 Ellen Lange und 5-6 Kuk Breite die Kaben des Einschlags mit ihren Fingern zurechtlegten, sich also feinen Schiffchens bedienten, und erzählt, daß man den darübergetragenen Burnus in einem Stud webte. Dabei weift Shaw auf die bequeme und einformige Gestalt dieser morgenländischen Kleidungen bin, die für alle Personen gerecht seien, so daß einer des anderen Rleider, ohne sie zu verändern, sofort anziehen fonne (vgl. 1. Mof. 27, 18. 1. Sam. 18, 4). Ericheint es auch felbstverständlich, bak bas übrigens elastisch (f. ob. S. 851b) gewebte hemb eines Rinbes bem Erwachsenen nicht leicht bequem figen kann, so ist's boch im Durchschnitt richtig, baß wir uns die weiten Rleiber ber Bebraer, nicht nur die mantelförmigen, sondern zum großen Teile auch die rodartigen, fast immer in gleicher Große gewoben zu benten haben. Berudfichtigen wir nun bas Einlaufen bes Tuches (f. b. A. Balter), fo ergibt fich fur bas Beben eines Mantels von 9 und 5 Fuß Ausdehnung (f. ob. S. 853a) schon eine ziemlich lange Rette. Kamen auch Fäben von fo außerordentlicher Länge, wie sie wohl ber heutige Beber auf ben Rettenbaum widelt, im Altertume gewiß nicht vor, weil man nicht Stude Tuch mob, bie Dutenbe von Metern lang maren, fonbern einzelne Tücher oder Rleider, fo geschah es boch mahricheinlich nicht felten, daß bas Bufammenrollen bes fertig gewobenen Rleibes zum Teil ein Abrollen besjelben vom Weberbaume war, bis bas Durchichneiden ber gurudbleibenben Enden ber Rettenfaben gur völligen Losmachung bes Rleibes vom Bebstuhle führte. Bon einem einzelnen Rleide handelt die schwierige Stelle Jes. 38, 12, worin der dem Tode nahe Histia bas Sinichwinden feines Lebens mit bem Begthun eines hirtenzeltes vergleicht und bann fortfahrt: "Ich habe zusammengewidelt gleich bem Beber mein Leben, bom Trumm wird er mich abichneiben." Bas zunächft bas Bufammenwideln betrifft, so beuten andere das nur hier vorkommende Wort, von welchem der Igel (f. d. A.) im Bebraifchen feinen Ramen hat, unwahricheinlich als Rurgermachen ober Abichneiben. Der Ronig vergleicht bas Bollenben bes Lebens weber mit bem allmählichen Berfürgen bes Aufzugs burch bas fortichreitende Ginmeben bes Ginichlags, noch auch mit bem von Beit zu Beit erforderlichen Aufwideln eines fertigen Stude bes Gewebes auf ben Beber-

Busammenwideln (beziehungsweise Abrollen) bie Rebe zu fein, welches erft geschieht, wenn bas Rleid gang fertig gewoben ift. Bei ber von Luther befolgten Deutung "und reiße mein Leben ab wie ein Beber" wird ber nachfolgenden Ermahnung bes Abschneibens übel vorgegriffen. Im folgenten Sage namlich erscheint ber Eintritt bes Tobes (nach bem Bilbe bom Rorper als einem Gewebe, vgl. im Bebraischen Bf. 139, 18. 15) paffenb als ein Abichneiben (vgl. im Bebraifchen Siob 6, .. 27, s) bom Trumm, b. h. bon bem furgen, bas Gewebe am Beberbaume festhaltenden Ende ber Faben bes Aufgugs, mogegen wir in Erinnerung an die Bargen wohl bom Abichneiben bes Lebensfabens (boch vgl. auch im Sebräischen Pf. 139, 16) Jebenfalls tommt hier Luthers frubere reben. Ubersetzung "Er bricht mich ab wie einen bunnen Faden" dem Grundterte naber, als bie spatere "Er sauget mich bürre aus". — Roch bunfler, als 4 bie besprochene Stelle bes Sistialiedes, ift bie Art. wie man fich ben Webstuhl in die Geschichte Simfons (j. ob. S. 1508a) verflochten benten foll. Deuten wir Richt. 16, 18. 14 im Anschluß an Luther, fo wurde bie taufchenbe Antwort Simfone an Delila lauten: "Wenn bu bie fieben Loden (ober Saarftrange, Bopfe, vgl. B. 19) meines Sauptes flöchtest (bebr. 'arag) mit einem Flechtbande (hebr. massekheth, von der Burgel nasakh = ineinandersteden, flechten, meben)." Dann beginnt B. 14 mit ben Worten: "Und fie heftete ein (ober: ftieß, ichlug) mit bem Ragel (hebr. jathed)", und nach ber Ergablung, baß Simfon bom Rufe ber Delila erwachte, ichließt ber Bers also: "und (Simson) zog ben Ragel bes Geflechtes (hebr. 'èreg) und bas Flechtbanb heraus." Überfegen wir die Schlugworte nach anderer Aussprache ober leichter Textanberung: "zog den Ragel, das Geflecht (b. h. die geflochtenen Loden) und das Flechtband heraus," so gewinnen wir benfelben Sinn, welchen Luther durch "tog bie geflochtenen Loden mit Ragel und Flechtband heraus" flar ausbrudt, und es ift babei gang gleichgültig, ob man fich ben Ragel ober Bflock (vgl. Richt. 4, 21 f. Jes. 22, 28 ff.) mit Sept. in bie Band ober mit Vulg. in bie Erbe eingeschlagen bentt. Riemand tann leugnen, daß bei ber Auffaffung Luthers, ber hier vom Bebftuhl nichts miffen will, eine volltommen ausreichende Rraftprobe gewonnen warb. Durch hineinbringen bes Bebftuhle, welchen Simfon auseinanbergeriffen haben foll, wird diefe Kraftprobe icheinbar gefteigert. Aber für die Auslegung vielleicht nie überwindliche Schwierigkeiten erheben sich, wenn man mit Sept. massekheth, ein Wort, das nur hier portommt, bom Aufzuge verfteht, für welchen wir boch 3. Moj. 13, 40 einen gang anderen bebraifchen Ausbrud befigen. Bur Rot maren Simfons Saare lang genug, um gleich Einschlagfaben fich mit bem baum. Bielmehr icheint von dem vorhin ermagnten | Aufguge gufammenweben gu laffen, wenngleich

ein breites startes Flechtband leicht mit ben Röpfen eine unzerreißbare Ginheit bilben tann, eine minbeftens ebenjo ftarte, als ein Bewebe aus einzelnen Saaren und Garnfaben barftellen wurbe. Bollte man in Luthers Übersetung bloß "Flechtband" burch bas unbeftimmte "Gewebe" erfegen, fo tame man boch mit bem offenbar gur Befestigung bienenden Ragel nicht gurecht. Gine judische Erflarung, welche jathed von bem Bflod verfteht, ber bas malgenförmige Querholz am Umbreben verhindern follte, nimmt masseketh für eine jolche Balze. Aber bieje ebenfalls von Sept. abweichende Deutung ift fprachlich viel bedenklicher, als Luthers Flechtband, konnte man auch bie Schwierigkeit, daß der Weberbaum sonst (f. Rr. 1) mandr heißt, mit Braun (S. 252, f. ob. S. 851) baburch heben, daß man masseketh als ben eigentlichen Weberbaum, um den das angefertigte Gewebe sich widle, von mandr als bem Rettenbaume unterschiebe. Handelt sich's wirklich in unferer Stelle um Beben, mas ja 'arag bebeuten kann, so wird nicht klar, wie Simson (j. d. A.) das Gewebe, in welches Delila fein haar verwoben hatte, "jamt bem Bebepflod" herauszog. Bas foll man fich unter biejem Bebepflod borftellen? Wie das griechische Wort kerkis sowohl das breite flache Solz zum Festichlagen und Berbichten bes Bewebes ober die Spatel bebeutet, als auch fpater die Weberlade und ben Pflod, welcher die Bugriemen am Joche festhält, so hat man ähnlich jathod bald von der Spatel erklärt, die aber frei in ber Sand geführt wurde, also unmöglich von Simfon mit herausgeriffen werben tonnte, balb von der am Bebftuhle bejestigten Beber- ober Rammlade. Nach diefer letteren Deutung, welche fich verhaltnismäßig empfiehlt, murbe im Beginn von B. 14 gejagt sein, daß Delila mit der Weberlabe ichlug, b. h. bas Gewebe mit ber Labe (vgl. ben raffelnden Ramm bei Verg. Georg. I, 294) festichlug, um es bicht zu machen. Aber bies Dichtmachen burch jebesmaliges festes Anbruden bes Einschlags versteht sich ja bei allem Beben von selbst und bedarf gar teiner Erwähnung, so daß Luthers Erklärung unjerer bunkeln Stelle fich 5 vielleicht doch noch mehr empfiehlt. — Über die Stoffe ber in ber Bibel ermannten Gewebe f. b. Artt. Baumwolle, Flachs, Seide, Spinnen, Berichiedenartiges. Durch Runft und Stoff wertvolle Bewebe murben leicht von je her aus bem Auslande in Balaftina eingeführt. Außer ben Agpptern (vgl. Spr. 7, 16. Sefet. 27, 1; j. ob. S. 436b) und Babyloniern (Jos. 7, 21; vgl. Josephus, J. Rr. V, 5, 4) zeichneten sich auch die Phönizier (2. Chr. 2, 1; Hom. Fl. VI, 288 ff.) burch große Kunstfertigkeit aus. Die Hebräer aber haben sich dieselbe nicht minder angeeignet als die Griechen, nach beren Sage Bene-

nicht nachts die verschlungenen Faben wieber aufgelöst hatte (val. Oduff. II, 105). Der hebraifche Sinner (choscheb, j. d. A. Farben) verarbeitete bei seiner Runstweberei nur gezwirnten, b. h. aus mehreren Faben gufammengebrehten Buffus (vgl. 3. B. 2. Moj. 26, 1. st. se); basjelbe gilt (vgl. 2. Moj. 27, 16) von ber weniger toftbaren, gemurfelt oder geftreift gewobenen Arbeit bes rokem ober Buntwebers. Bas aber die Leiftungsfähigfeit ber Agypter betrifft, fo findet Berodots Bericht (III, 47), wonach bas vom Könige Amafis nach Rhobus geschentte linnene Pangerhemb aus Garn gewoben mar, von welchem jeder Faden aus 360 zusammengebrehten Kadchen bestand, burch neuere Nachrichten ausreichenbe Bestätigung (vgl. Billinf. III, G. 125 ff.). Gine eigentumliche, unferen Bebern unbefannte Runft, bei welcher bie Bebenden immer im Rreife um die Bebftuble herumgeben mußten, mar bie Berftellung ungenahter Rode, die wir nicht nur als priefterliche Rleibung (f. ob. S. 646 b 1236 a; vgl. Rojephus, Altert. III, 7, 4), jondern auch als Tracht Jesu (Joh. 19, 28) finden. Der Bfalger Joh. Braun hat in feinem gelehrten Berte über bie bebraifche Briefterkleibung (S. 273) bie ichone Abbilbung eines folchen Bebftuhle gegeben, welchen er als Brofeffor in Solland nach gerftreuten Angaben ber Alten mit gludlichem Erfolg für bas Beben eines ungenähten Rodes mit Armeln, aber boch nur in mutmaglicher übereinstimmung mit bem altjudifchen Gerat und Berfahren anfertigen ließ. Bir verweisen auf Brauns ausführliche Beichreibung. — Es leibet feinen Zweifel, baß fich bie 6 Bebraer auch auf mancherlei Art von fünftlicher 28. ober Wirkerei verstanden. Uber gemuftertes, b. h. wohl murfelformig gewobenes Beug, bas wir ob. S. 779 auf einem agyptischen Bilbe erbliden, vgl. ben Grundtert von 2. Mos. 28, 4. 20. 39, 27; ber Briefterrod aus weißem Buffus (f. ob. G. 1236 a) war ein folches Gewebe, fo bag alfo gewürfeltes Beng feine Buntwirferarbeit gu fein brauchte. Um bes hebraifchen Ausbrucks willen, ber übrigens bei ber unbestimmten Burgelbedeutung bes Berflechtens (schabas) wenig Anhalt gewährt, hat man auch bie Bi. 45, 14 ermahnten Stoffe mit eingewobenen Golbfaben als murfelformige Arbeit betrachtet. Jedenfalls ift bei ben Goldgeflechten, welche hier ber Bjalm als Rleib ber Konigstochter nennt, weder an Flechtereien aus Golddraht ju benten, wie fie als Faffungen ber Ebelfteine (val. 2. Moj. 39, s. 18; auch 28, 20) ermahnt werden, noch an ein lediglich aus Goldfaden gewobenes Gewand, welches man unter Luthers "gulbenen Studen" verfteben tonnte. Aus Golbfaben allein bestehende Rleider tommen zuweilen (Wilfinf. III, S. 129) im Altertume vor, und man hat auch Refte folder Stoffe in Begräbnisurnen gefunden: lope mit einer 28. beschäftigt war, welche auch ber hebraifche Runftweber aber verarbeitete bie bann noch fehr langwicrig gemesen marc, wenn fie aus Golbblechen (2. Moj. 39, 2) geschnittenen

1766

Faben nur zusammen mit verschiedenfarbigen Garnen. Die größere Roftbarteit ber Arbeit bes Runftwebers im Bergleiche zu berjenigen bes Buntwebers ift ob. S. 437 baraus erflart worben, bag nur ber erftere auch Golbfaben gebrauchte und Bilber einwob. Riemand leugnet, bag bie Stoffe, welche ber rokem lieferte, 3. B. ber Borhang bes Gingangs in bie Stiftshutte und in ben Borhof (2. Moj. 26, ss. 27, 16) Zeuge geringerer Art waren, als die Arbeit des choscheb, &. B. der Borhang zwijchen bem Seiligen und Allerheiligften (2. Mof. 26, a1). Aber bie von Luther befolgte judifche Deutung will bas Buntmachen (rakam) überhaupt nicht vom Beben, fonbern vom Stiden



Sefticte Aleidung. Enbifch - phrngifcher Dannerangug. Rach Beig, Roftum-

mit der schon von Sept. in 2. Mos. 27, 16. 38, 28 ermannten Rabel verftehen und babei ben Borgug der Runftweberei darin erbliden, daß nur diese die eingearbeiteten Figuren auf beiben Seiten gezeigt habe. Sicherlich läßt fich bas ob. S. 854 b abgelehnte Bortommen von Stiderei in ber Bibel nicht baburch erweisen, daß jest bei ben Spaniern recamare, bei den Italienern ricamare "stiden" bedeutet; wiegt doch ber Umstand schwerer, baß markum noch bei ben heutigen Arabern ber Name des mit eingewobenen Figuren oder Blumen versehenen Borhangs ift, welcher als Scheibewand im Belte dient. Da die Phrygier als gute Sticker berühmt maren, bezeichnete man im Altertume die Goldstickerei gern mit ihrem Ramen; wir geben hier nach Beiß S. 175, Fig. 118b bas Bild eines vornehmen phrngischen ober lybischen Junglings, beffen Rleibung nicht nur burchaus gemuftert, fonbern auch mit regelmäßig verteilten, eingestidten Zieraten, Balmetten, Sternen zc. ge-

schmudt mar. Aber die Beziehung bes hebraischen rakam auf eingestidte ober gar (bgl. Beif. S. 173) aufgenähte Figuren wird weber durch Bf. 139, 18. 15 empfohlen, noch durch die Angabe (vgl. 2. Moj. 35, 25) ber vom rokem verarbeiteten Garne, welche une, gerade wie beim choscheb, an Beben benten laffen (vgl. Josephus, Altert. III, 6, 4). Auf ben jest zu Binbjor eingerichteten Bebftuhlen, welche horizontal find, mahrend bie Gobelins bei Baris mit fentrechter Rette gewoben werben, tommen gur Beberei ber Bilber in ben toftbaren Bandtapeten nicht weniger als 5000 verschiebene Farbenichattierungen gur Bermendung; die Abbilbungen ber Illustrated London News (April 29, 1882) geben eine Borftellung von einem folden Runstweberstuhl und zeigen auch, wie Frauen burch handarbeit mit ber Rabel ein altes Tapetenftud ausbeffern. Natürlich war im Altertume bie Runftweberei viel einfacher. Ift aber unzweifelhaft bas Einweben von Bilbern immer ein langwieriges Geschäft gewesen, fo nimmt boch bas Stiden noch mehr Zeit in Anspruch, und auch bies paft nicht zu ber von Luther befolgten Deutung bes rokem, der ja minderwertige Arbeit lieferte.

Kob.

**Webern** (Pf. 65, 9), f. v. a. sich geschäftig hin und her bewegen (vgl. weben).

Bedister, f. Tempelfteuer.

Behr und Baffen, - jufammengefaßt in bem allgemeinen Ausbrud "Gerate", "Kriegsgerate" (Luther: "Zeug" ober "Harnifch") ober in bem Ausbrud neschek (Luther meift: "Harnisch", b. i. Rüftung), der auch die Angriffsmaffen mit umfaft (hiob 20, 24. 39, 21. Bf. 140, 8), — waren bei ben Beraeliten wesentlich gleicher Art, wie bei anderen vorberafiatischen Bolfern. Aufgablungen ber gur Baffenruftung gehörigen einzelnen Stude findet man in ber Bibel besonders 1. Sam. 17, s ff. 2. Chr. 26, 14. Reh. 4, 18. 16. Siob 41, 17-20. Jer. 46, s f. Sej. 39, s. Eph. 6, 11--17. - Unter 1 ben Schupwaffen nahm jederzeit ber Schild bie Sauptstelle ein (f. b. A.), weshalb biefelben mit Bezug auf ben im Rampfe gewöhnlich in ber Linken getragenen Schild in 2. Ror. 6, 7 im Unterichied von "ben Baffen zur Rechten", b. b. ben Angriffsmaffen, "die Baffen gur Linken" genannt find. In der biblischen Bilderrede wird in der alteren Beit, namentlich in ber Bfalmenpoefie, ber Schild nicht felten genannt, wogegen andere Schutmaffen, wie Belm und Banger, erft in verhaltnismäßig später Beit barin Berwendung finden (Sei. 59, 17. Beish. 5, 19. Gir. 43, 22. Eph. 6, 14. 17. 1. Theff. 5, 8). Auch "ber gewappnete Mann" in Spr. 6, 11 u. 24, sa ift im Bebr. nur ein mit bem Schild bewehrter; und wo in der deutschen Bibel ber harnisch genannt ift, fteben im Grundtext weitaus in ben meiften Fällen allgemeine Ausbrude

für Kriegsgerät oder Baffenrüftung (f. ob.). Überhaupt finden wir ben helm (koba', koba') und ben Panger (sirjon, schirjon, schirjan, schirjah) weit feltener ermahnt, als ben Schild, und bagu meift in Aussagen über nichtisraelitische, frembländische Rrieger. Allerdings trägt icon Ronig



Agnptifche Ropfhanben. Rach Billinfon.

Saul, wie ber Philisterrede Goliath, einen ehernen Selm und einen ichweren Banger (1. Sam. 17, 38. s); aber bas mar sicher etwas Ungewöhnliches, nur zu ber befferen Ausruftung einzelner hervorragender Anführer Gehöriges (wie auch aus u. f. Uberrefte, überf von Meigner, S. 180. 363);

1. Sam. 31, of. erhellt). In ber älteren Beit werben wir uns gewöhnden lichen israelitiichen Arieger ohne folche Schupwehr zu benten haben; als "gerüftet" (2. Moj. 13, 18. 301. 1, 14. 4, 12;







Affgrifde gelme. Rach Layarb.

vgl. Richt. 7, 11) tonnte er barum boch bezeichnet | felten tommt baneben noch bie einfache, freiswerben. Erft von Ufia lefen wir (2. Chr. 26, 14), bağ er bas judaifche Bollsheer mit helmen und Pangern ausgeruftet habe, wobei aber ichwerlich an gang metallene Belme und entsprechenbe Banger zu benten ift. - Much bie altägnptischen Golbaten, wenn fie überhaupt einen Ropfichus haben, tragen nur einfache, bem Ropf eng anliegende Rappen aus Leber ober Filz (vgl. S. 1415), allenfalls burch Aufnietung von runden Metallplattchen verftarft und bei Anführern mit einer Feber geziert, ober auch nur einfache ober boppelte, buntgestreifte, hinten noch über ben Sals herunterreichende Zeughauben mit ober ohne Trobbeln (val. S. 235 b. 886. 888); bie Jer. 46, 4 ermähnten ägnptischen helme in ber Zeit Pharao Necho's werben freilich schon anderer, vollkommnerer Art gemefen fein; aber gang metallene Belme, wie bie ehernen Selme ber Dobefarchen ober ber ägnptische Eisenblechhelm im Lepbener Museum, find boch bis in spate Beiten hinein bei ben Agpptern nur bon wenigen getragen worben. — Biel allgemeiner war ber Gebrauch bes helms im affprifden heer: afritanifchen Luditern (f. Lud) und Libnern (f. But)

beren Ropfichut (vgl. S. 235 a); fonft aber gehört ber Belm gur gewöhnlichen Ausruftung bes affyrischen Kriegers; seine charakteristische Form ist die bes fegelformig zugefpipten, unten mit mehreren Reifen verftärften ober gezierten Belms (vgl. S. 140. 884. 885 b. 887. 1199. 1415. 1428); daß der-





Rach Beiß, Roftumfunbe.

felbe nicht bloß aus Leber mit Metallreifen, fondern auch aus Gifen mit eingelegten Ergreifen bergeftellt wurde, bezeugen die in den Ruinen Rinive's aufgefundenen derartigen Helme (vgl. Layard, Rinive

> manchmalhatte er bis über die Schultern herabfallende Krämpen, welche Ohren und Raden ichutten, ober an seinem äußeren Rande angebrachte bewegliche Ohrenflappen. Nur

runde, eng am Ropfe anliegende Rappe vor (vgl. S. 1199); wohl aber findet man bieje, minbeftens feit Sargons Zeiten, auch ichon zu Belmen umgeformt, die mit gefrümmten Rammen





Metallkappe Rappe von Leber mit Metalbandern.

Rach Beig, Roftumtunbe.

ober Bugeln von verschiedener Geftalt geziert find und bem holm jum Teil ein elegantes, bem griechischen ahnliches Aussehen geben (vgl. S. 885). Bon gleicher Urt, wie die affprischen Belme, waren die ber Chaldaer (Sef. 23, 24). - Bon ben in Thrus aufgehängten Belmen ber aus Berjern, 3, ar haben die Bogenschützen meist keinen beson- bestehenden tyrischen Söldner lesen wir Hes. 27, 10,

und auch Bef. 38, s find bie ber Berfer, Athiopier und Libner ermähnt; bei den perfischen werden wir hier ichwerlich an die altperfischen lebernen Bund-



Affgrifder Schuppenpanger.

hute ober tappenformigen Dugen (vgl. Beig, 2. Ausg., S. 127 u. 129, Fig. 104 a u. b), sondern an die ehernen oder eisernen mit weißen Feber- wurden fie, ebenjo wie jene Schuppenrode, mittels

ober Roghaarbuichen gezierten Belme ber Schwerbewaffneten gu denten haben. In den feleucibisch - fprifchen heeren waren auch bie gewöhnlichen Fuftruppen mit ehernen Belmen ausgerüftet (1. Maft. 6, 35; Luther nennt fie eifern), bie ben griechischen (vgl. Beig, 2. Ausg. G. 340 f.) ähnlich ge-



folden und aus zwischen ihnen befestigten breiteren Metallbändern bestanden. In der Bibel sind die Banger ber Agppter Jer. 46, 4 ermahnt. bei ben Affprern tragen nur Ronige und vornehme Bagentampfer die langen, bis zu ben Anocheln ober ben Rnieen herunterreichenben ichuppigen



Panger aus Sily und Ceder.

Baffenrode (vgl. S. 1103). Gewöhnlich mar bet Oberforper ber Rrieger entweder durch breite Binben ober burch armellofe Jaden aus Filz, ftartem Linnenftoff ober Leber geschütt, und bieje Jaden murben später mit eisernen, oft mit eingelegtem Erz verzierten Blechen ober Budeln befest; auch

eines mit Metall befetten Gürtele gufammengehalten. Bei allen Arten von Bangern blieben aber sowohl bei ben Agpptern, als ben Affprern bie teilmeise burch ben Schilb gebedten Urme behufs ungehinderter Bemegung entblößt. - Die Banger, mit welchen bas jubaifche

a. u. b. Agyptifcher Schienenpanger aus Leberftreifen mit metallenen Bandern. o. Schuppenhemb ber Agoptec. Usia Rach Beig, Roftumtunde. Bolksbeer ausrüftete



Banter.

Mannes gehörten (Reh. 4, 10), maren natürlich weber blog aus mehreren Leberftreifen ober aus leichter und aus geringerem Material, als ber

schwere Banzer Sauls (1. Sam. 17, 28), ober ber Banger bes Ronigs Ahab (1. Kon. 22, 34. 2. Chr. 18, 33). Die Angabe, bag ben letteren ber tobliche Pfeil zwischen dem Panzer und Hengel getroffen habe, erlautert man jest gewöhnlich fo: ber eigentliche Panzer, ein Bruftharnisch, habe zum Schute bes Unterleibes noch einen aus beweglichen Parallelgliebern bestehenden Anhang gehabt, und ber Bfeil sei burch bie Fuge zwischen bem Banger und biefem Anhang in ben Unterleib gebrungen. Solche ben Unterleib bedenbe "Flügel" ober Lafchen waren allerdings bei ben Griechen und ben fleinafiatischen Boltern an bem aus einem Bruft- und Rudenftud beftehenben Sarnifch angeheftet (vgl. Weiß a. a. D. S. 182 f. 342 f. Guhl und Roner, das Leben ber Griechen und Romer 4. Aufl. S. 287 f.); ob wir fie aber bei ben 38raeliten vorauszusepen haben, ift boch fraglich. Jebenfalls hat Luther mit bem Bort "Bengel" teinen solchen Anhang, sondern nach seiner eigenen Erflarung bas "von ben Achfeln über her bis auf bie Bufte" laufende Gehange bes Schwertes gemeint; und wenn wir uns die Ruftung bes israelitischen Königs als eine der assyrischen ähnliche zu benten haben, fo burfte wenigstens eher an einen unmittelbar unterhalb bes Bangers angebrachten, festanliegenden Leibgurt (vgl. zum hebr. Ausbrud Jer. 13, 11), in welchem Schwert und Dolch getragen murbe, zu benten fein. Bie überhaupt in ber griechisch-romischen Zeit die Bepangerung viel allgemeiner geworben mar, fo trug in ben Heeren der Seleuciden auch gewöhnliches schwerbewaffnetes Fugvolt ben aus feinem Gifenbrahtgeflecht bestehenden Rettenpanger (lorica hamata ber Romer; vgl. 1. Matt. 6, ss; als folchen bezeichnet die Sept. icon ben Banger Goliaths). Dag Anführer (1. Matt. 3, s. 2. Matt. 15, 28) und Reiter (2. Matt. 5, 8 Offb. 9, 17) bamals nicht ohne eiserne (Offb. 9, o) ober eherne Panger in ben Rampf zogen, ift felbftverftandlich, und der Berfaffer des 2. Mattabaerbuches fleidet barum auch feine himmlischen Reiter immer in golbene harnische (2. Maff. 3, 25. 11, 8). Schließlich fei noch bemerkt, daß Luther ben Bruftharnisch nur Beish. 5, 19. Eph. 6, 14 u. 1. Theff. 5, 8 mit bem jest in diesem Sinne weniger üblichen, aber leicht verftandlichen Wort "Rrebs" bezeichnet hat. – Bon sonstigen Schupwehrstücken werden eherne Beinschienen (hebr. mischah; Luther: Beinharnisch) nur in der Beschreibung der Rüftung Goliaths (1. Sam. 17, 6) ermahnt. Sie waren nach Plinius ursprünglich eine Erfindung ber Rarier, was bei bem Zusammenhang bieser mit ben Philistern (vgl. C. 280 f. 1215 a) ben Umftand, daß die Bibel biefes Behrftudes eben nur bei bem Philisterrecken gedenkt, kaum als zufällig erscheinen läßt. In zweifacher Form waren fie namentlich bei fleinasiatischen Stämmen und bei

nur die Schienbeine, auf welche sie mittels Riemen geschnallt wurden, oder sie bestanden aus einer vorderen und einer hinteren Schiene, die durch Spangen verdunden wurden. Bei den Üghptern kommen Anieschienen seiten vor und scheinen keinen eigentlichen Kriegszweden gedient zu haben; den gemeinen Soldaten sehlen meist logar die Sangemeinen Beit keinen sesondern Rrieger hatten in der ältesten Zeit keinen besonderen Schuß für die Beine; erst in der späteren tragen die Schwerbewassneten statt der einsachen Sandalen (vgl. Jes. 5, 27) Panzerhosen und Schnürstiesel oder Gamasschen (vgl. S. 140. 1103. 1428). Ob aber diese



Japptifde Beinfciene. Rach Beig, Roftumtunbe.

Soldatenstiefel in Jes. 9, 4 (in dem von Luth. mit "Krieg" übersetzten Wort so'do) erwähnt sind, wie viele annehmen (vgl. auch S. 1456 b), ist sehr zweiselhaft. Bei den istaelitischen Kriegern waren die Beine wohl immer nur mit Sandalen bekleidet (1. Kön. 2, 5; vgl. S. 1456 b). Auch der Soldatenschuh der Römer (caliga) war ursprünglich nur eine dide, unter den Fuß gebundene San-



fofe und Schnurftiefel der agyptifden Priefer. Rach Beig, Roftumfunbe.

nur Beish. 5, 10. Eph. 6, 14 u. 1. Theff. 5, 8 mit bem jest in diesem Sinne weniger üblichen, aber leicht verständlichen Bort "Arebs" bezeichnet hat. — Bon sonstigen Schuswehrstüden werben eherne Beinschaen (hebr. mischae); Luther: Beinsharnisch) nur in der Beschreibung der Rüstung der Alftung barnisch (1. Sam. 17, 0) erwähnt. Sie waren nach Plinius ursprünglich eine Ersindung der Karier, was bei dem Ausammenhang dieser mit bei dem Philisterne (vgl. S. 280 f. 1215 a) den Umstand, daß die Bibel dieses Wehrstückes eben nur bei dem Philisterrecken gedentt, kaum als zufällig erscheinen läßt. In zweisacher Form waren sie namentlich bei kleingiatischen Stämmen und bei dae, die mit vielen und scher und scher, de calceis Hebraeorum, S. 139 ff.); nachmals wurde sie mit vielen, die über die Andele hinauf dicht neben einander geschünkten, den geschauchtet; aber erst in der Kaiserzeit wurde aus der Sandale der von dem Prätorianern getragene nägelbeschlagene Haben Prätorianern getragene nägelbeschlegene Haben Prätorianern getragene nägelbeschlegene Haben Prätorianern getragene nägelbeschlegen Haben Beieben mit kurzem, oben umgebogenem Schaft. — Es begreift sich hieraus, daß der Von den Prätorianern getragene nägelbeschlegene Haben Prätorianern getragene näg

Ferne, und das Schwert, der Spieß und die Lanze für den Rampf von Mann gegen Dann. Bezüglich ersterer verweisen wir auf die betr. Artt. -Das Schwert mag bei ben Jeraeliten, wie bei ben Agyptern und Affprern, bald gerade, bald leicht gefrümmt und balb länger, balb nur bolchartig turg gewesen fein; im Bebr. ift aber nur ein Ausbruck für basselbe (chereb) gebrauchlich. Es wurde als hieb- ("mit bem Schwert ichlagen"; val. auch 1. Ron. 3, 24) und als Stichwaffe (1. Sam. 31, 4. 2. Sam. 2, 16. 1. Chr. 11 [10], 4. Spr. 12, 18. Jef. 14, 10) gebraucht; letteres und ber Ausbrud "auf (in) fein Schwert fallen", von bem, welcher fich felbft ben Tob gibt (1. Sam 31, 4 f.), weift auf gerade Klingen bin; gerade wird auch die Rlinge (hebr. lahab, eigentlich



Somerter. Rach Beig, Roftumfunbe.

Flamme, Richt. 3, 22. Nah. 3, 8; auch lahat, 1. Dof. 3, 24) ber zweischneibigen Schwerter (Richt. 3, 16. Spr. 5, 4. Hebr. 4, 12. Offb. 1, 16. 2, 12) gewesen sein; von dem, allem Anschein nach ungewöhnlich furgen (vgl. G. 973 a), boldartigen Schwert bes Benjaminiten Chub, beffen Beft (nissab) mit der Klinge in den fetten Wanft Eglons hineindringt (Richt. 3, 16. 21 f.), ift bas sicher anzunehmen. — Die Klingen bestanden bei ben Braeliten wohl felten aus Erz (Bronze), wie ber zweischneidige agyptische Dolch im Berliner Mufeum, meift aus Gifen (vgl. 1. Sam. 13, 10. Jef. 2, 4. Joel 3, 18. Mich. 4, 8), was auch bei ben Agyptern, wie bie blauen Klingen auf ben Bandgemalben zeigen, bas gewöhnliche mar; ber Griff wird wohl, wie bei ben Agnptern und Affgrern, aus verschiebenem, manchmal wertvollem

sein, wenn auch wohl nicht in assprischer Weise mit Tierköpfen. — Man trug bas Schwert in einer vermutlich lebernen Scheibe (hebr. ta'ar, 1. Sam. 17, s1. 2. Sam. 20, s. Jer. 47, s. Sej. 21, s ff. so, ober nadan, 1. Chr. 22 [21], 17; griech, theke, Joh. 18, 11), weshalb das Ziehen des Schwerts im hebr. auch als "entleeren" und "öffnen", und bas jum Gebrauch bereit gehaltene Schwert in ber beutschen Bibel häufig als "bloßes" bezeichnet wirb. Die aguptischen Schwertscheiben umgeben gewöhnlich nicht, wie bie mit metallenen Banbern beschlagenen und oft reich verzierten affprischen, bie gange Rlinge, sonbern nur bie nach vorn gu kehrenbe Seite und die Schneide derfelben. — Das in ber Scheibe ftedenbe Schwert gurtete man mittels eines besonberen Suftgurtes über bem Rod an bie Lenben (2. Dof. 32, 27. 1. Cam. 17, so. 25, 18. 2. Sam. 20, 8 u. a.), und zwar ohne Ameifel in ber Regel an ber linken Seite. wie bies auch bei ben Affgrern bas gewöhnliche



Agyptijde Schwerter. Rach Beig Roftumlunde.

war, mahrend bie Perjer es an ber rechten, die Griechen und Romer bald an ber rechten, balb an der linken Seite zu tragen pflegten (die von Josephus, Jub. Rr. III, 5, s beschriebene römische Anfanterie trug links bas Schwert und rechts ben Dolch, bie Reiterei aber ein Schwert auf der rechten Seite). Daß Ehud fein Schwert unter feinem Rod an die rechte Bufte gurtete, wird offenbar als etwas Ungewöhnliches erwähnt und damit motiviert, daß er links war (Richt. 3, 16 vgl. mit B. 15. 21). — Sehr zweiselhaft ift. ob bas hebr. Wort in 1. Moj. 49, s (mekherah) ein Schwert bezeichnet, wie wegen der Lautabnlichkeit mit bem griech. machaira angenommen worden ist. Dieses griechische Wort bezeichnete ursprünglich bas als hiebwaffe bienenbe lacebamonische Schwert, beffen Rlinge mefferartig mar und einen ftumpfen Ruden, leicht gefrummte Schneibe und ichrag nach bem Ruden gulaufenbe Spige hatte; bann murbe es auch von jebem Material gefertigt und öfters vergiert worden trummen Gabel gebraucht (Jojeph. a. a. D. nennt

den Reiterfäbel so) im Unterschied von dem geraden, begenartigen Schwert (xiphos). — In ber Zeit ber Römerherrichaft tam bei ben Juden auch bas gang turze, wie der perfische Dolch nur fußlange, aber etwas gefrummte, unter ben Rleibern verborgene Dolchmeffer (sica) ber Romer, wie es namentlich bie Gladiatoren zu führen pflegten, in Gebrauch, die Sauptwaffe ber fanatischen, nach ihr benannten Bande der Sikarier (Joseph., Altert. XX, 8, 10. Jud. Rr. II, 13, 8 u. öfter). - Bur Bezeichnung von Spieß und Lanze hat bas Bebr. mehrere Musbrude Gewöhnlich wird ber Spieg ober "Speer" chantth (in ber Sept. meift dory) genannt. Den fo benannten Spieß führen als hauptwaffe neben bem Schwert nicht bloß Saul, dem er zugleich als Scepter (f. d. A) bient



(1. Sam. 18, 10 f. 19, 9 f. 20, 33. 22, 6. 26, 7 ff. 2. Sam. 1, 6), David (1. Sam. 21, 8) und bie Belben und heerführer jener Beit (1. Sam. 26, s. 2. Sam. 2, 28. 23, 8. 18. 1. Chr. 12 [11], 11. 20), fondern es find auch Anführer (2. Kön. 11, 10. 2. Chr. 23, .) und gemeine Krieger (1. Sam. 13, 19. 22), und zwar ganze Abteilungen bamit bewehrt; insbesondere mar er mit bem großen Schild bie Stammeswaffe ber Naphtaliten (1. Chr. 13 [12], 34). An hölzernem Schaft (2. Sam. 21, 19. 23, 1) war die eiserne, vom Schmied verfertigte (1. Sam. 13, 19) blinkende Spite lahebeth, lahab, eigentl. "Flamme", 1. Sam. 17, 1. Biob 39, 28, ober barak, eigentl. "Blit, Rah. 3, s. Sab. 3, 11) angebracht, die fich zu einem Bingermeffer umarbeiten ließ (Jej. 2, 4. Mich. 4, 8). Gewöhnlich jum Stoßen gebraucht, ließ fich bie Baffe boch auch als Burfipieg benügen (1. Sam. 18, 10 f. es eine Angriffsmaffe (1. Sam. 17, 45), bie von

19, o f. 20, ss), wie ber Speer best gemeinen Mannes bei ben Agpptern (vgl. S. 886) für bie Bornehmen zum Burfipieß umgebildet wurde und bei den Affgrern auch zum Wurfe bestimmt war (vgl. S. 885. 889). In 2. Chr. 23, 10 find darum bie in B. . ermähnten Spiege "Burfgeschoffe" (schélach) genannt. Das untere Ende des Schaftes hat wohl oft einen Stachel gehabt, mittels beffen man ben Spieß in bie Erbe fteden fonnte (1. Sam. 26, 7), wie dies bei der langen arabischen Lanze gewöhnlich und bei bem affprischen Speer nicht felten ift; auch an bem griechischen war, wenigstens in der nachhomerischen Zeit, ein solcher Stachel oder Schuh, sauroter genannt, angebracht (vgl. S. 1578 Anm.). Benn ber Gebrauch bes israelitischen Spieges gum Burfe anzeigt, bag ber Schaft nicht übermäßig lang gewesen sein tann, so wird boch auch der mit einem weberbaumlangen Schaft ausgestattete Spieß Goliaths, bessen eiserne Spipe 600 Setel ober nahezu 10 Rilogr. ichwer gewesen sein foll (1. Sam. 17, 7. 45. 47. 2. Sam. 21, 19. 1. Chr. 21 [20], s) und ber ahnliche Spieß bes von Benaja erlegten Agypters (2. Sam. 23, 21. 1. Chr. 12 [11], 22) im hebr. Text chanith genannt, während die Sept. den Goliaths als longche bezeichnet. — Berschieden von dem gewöhnlichen Spieß ist bie romach genannte Stoßwaffe; benn sie charakterisiert als Stammeswaffe die Judäer und Gaditen im Unterschied von ben mit bem Spieg bewehrten Raphtaliten (1. Chr. 13 [12], s. 24). In alterer Zeit wohl in allgemeinerem Gebrauch (4. Moj. 25, 7. Richt. 5, s), erscheint sie nachmals als Hauptwaffe im heer bes Reiches Juba (2. Chr. 11, 12. 14, 8. 25, s. 26, 14) und auch noch als solche ber nachexilifchen Juden (Reb. 4, 18. 16, 21 [7. 10. 15]). Sonft fommt ber Ausbrud von ben Speeren vor, mit welchen die Baalspropheten sich felbst vermundeten (1. Ron. 18, 28; Luther: Pfriemen), ferner von benen der Agnpter in der Reit Bharao Necho's (Ber. 46, 4) und von benjenigen, welche bas zu bem Beere bes Schthenfürften Bog gehörige Kriegsvoll führte (Sef. 39, .). Im lettangeführten Falle hat Luther bas Bort burch "lange Spiege" wiebergegeben; und allerbings wird ber Unterschied biefer Stichwaffe von bem gewöhnlichen Spieß nicht in ber Spige, die bei beiden wesentlich gleicher Art zu fein scheint (vgl. Joel 3, 15 [4, 10] mit Jes. 2, 4. Mich. 4, 8), sonbern in der Länge und Schwere bes Schaftes gelegen haben, wie benn nirgends ein Anzeichen vom Gebrauch der romach genannten Waffe zum Wurfe zu finden ift. Man wird also wohl an eine Art Lange zu benten haben. — Das Wort kidon hat Luther 1. Sam. 17, 6. 45 (hier nach Sept.). Jer. 6, 23. 50, 42 unrichtig mit "Schilb", in ben übrigen Stellen Joj. 8, 18. 26. Siob 39, 23. 41, 21 beffer mit "Lange" überfest. Jebenfalls bezeichnet

dem gewöhnlichen Spieß verschieden war (Hiob 39, 28. 1. Sam. 17, 6 f.); Jojua gibt bamit feinem Beer bas Angriffsfignal, indem er biefelbe gegen Ai hin ausstreckt (Joj. 8, 18 f. 26); man braucht wegen biefer Bermendung nicht gerade angunehmen, daß an ber Baffe, wie Rimchi behauptet, ein Kähnchen angebracht war. Nach Siob 39, 23 wurde fie auch von Reitern geführt; als Baffe ber Chaldaer ift sie Jer. 6, 28, als solche ber Babel angreifenden Meder und Berfer Jer. 50, 42 genannt. Gewöhnlich bentt man an einen Burffpieß, wofür allerdings hiob 41, 21 zu sprechen iceint. Bebenten erregt nur, daß Goliaths kidon ebern genannt und von ihm "zwischen ben Schultern" getragen wurde (1. Sam. 17, 6), mahrenb fonft nur von Schwertern, Dolchen und Bogen ficher bezeugt ift, bag man fie auch um bie Schultern gehängt zu tragen pflegte. Indessen tommen auch bei ben Griechen ausnahmsweise Speere vor, bei welchen nicht nur die Spipe und beren Schuh, fondern ber gange Speer ebern ift (vgl. Weiß a. a. D. S. 343), und ein berartiges Burfgeschoß konnte wohl auch wie ein Schwert ober ein Dolch von ben Schultern auf die Bruft berabhängend getragen werden: ohnehin murbe bie Baffenruftung Goliathe gar fein Stud jum Angriff aus einiger Entfernung aufweisen, wenn nicht auch hier kidon ben Burfspieß bezeichnete. Jedenfalls aber reicht jenes Bebenken nicht aus, um die durch alle übrigen Stellen empfohlene Annahme, bag kidon ben Burfipieg bezeichne, zu widerlegen. Namentlich verdient noch bemerkt zu werden, daß die Berfer nach den Nachrichten der Alten neben einem zum Stoß gebrauchten Speer auch einen turgen Burffpieß zu führen pflegten, ber als furze aichme, als palton und von Athenaus als sibyne (ein vorzugsweise auf der Jagd gebrauchter Burjfpieg) bezeichnet wird, womit nicht nur Jer. 50, 42, sondern auch die Wiedergabe des hebr. kidon burch zibyne in ber Sept. Jer. 6, 28 (ebenjo Jej. 2, 4 für chanfth) zu vergleichen ift; auch bas griech. Wort gaisos, welches die Sept. in Jos. 8, 18. 26 gebraucht, bezeichnet eine Art Wurfspieß. - Das von bem "Speer" bes Rephaiten Jesbibenob 2. Sam. 21, 16 gebrauchte hebr. Wort kajin bezeichnet mahricheinlich nur bie Spipe des Speers; fie bestand aus Erz und war 300 Setel schwer, also halb so schwer als die eiserne Spießfpipe Goliaths. — Zweimal find von zum Durchbohren gebrauchten Baffen im Bebr. Börter gebraucht, die fonft den Stab bezeichnen, nämlich 2. Sam. 18, 14 von den drei "Spiegen", welche Joab bem Absalom ins Berg ftieß (schebet), und Sab. 3, 14 (matteh), wo zu überseten ist: "Du durchbohrft mit feinen Speeren bas Saupt feiner Sorben." Auch das griech. Wort (kamax), welches 2. Makk. 5, s den Burfipieß bezeichnet, bedeutet gunächst

man vergleichen, daß auf griechischen Basenbilbern und Basreliefs die Krieger sehr häufig zwei turze Burfspeere führen, zuweilen auch ihrer drei in einer hand tragen, wie der macedonische Insanterist auf einem Münzbild der Stadt Belinna; ungleich häusiger war freilich, wie bei den Bersern, die Bewaffnung mit einem längeren und einem kurzeren Speer (vgl. Guhl u. Koner a. a. D.



Agyptifde Streitert. Rach Billinfon.

S. 294 f. 297). In Nah. 2, 4 bebeutet das mit "Spieße" übersehte hebr. Wort eigentlich "Cyppressen", und gemeint sind die aus solchem Holz bestehenden Speerschäfte. Die "Spieße" in Pred. 12, 11 sind dagegen Stacheln am Ochsenstecken



Agyptifches Cem. Rach Billinfon.

(s. Biehzucht) und Spr. 25, 18 bebeutet bas mit "Spieß" übersehte Wort vielmehr "Hammer" (s. u.). — Der Joh. 19, 34 erwähnte "Speer" ber römischen Solbaten war in ber früheren Raiserzeit gegen 6 Fuß lang, von benen 3 auf die Länge bes Eisens und die andern 3 auf die bes Schaftes tamen (val. Guhl u. Koner a. a. D. S. 756).



Agnptifches Ariegsbeil. Rach Billinfon.

kajin bezeichnet wahrscheinlich nur die Spipe bes Speers; sie bestand aus Erz und war 300 Setel schwer, also halb so schwer als die eiserne Spießellen won der Art der ziemlich langen Stoßlanzen der schwer, also halb so schwerz gebrauchten Baffen im Hebr. Wörter geschwent, die sonst den Stab bezeichnen, nämlich 2. Sau den von den dree Baffen erwähnt, die aber nicht braucht, die sonst den Abstallen Bereinzelt sind in der Bibel 3 den von den dere Baffen erwähnt, die aber nicht braucht, die sonst den von den Straeliten gewöhnlich gebrauchten gehören. Die mit dem Wort segdr in Ps. 30, 3 den Abstallen, wo zu übersehen ist: "Du durchbohrst mit seinen Speeren das Haupt seiner Holden. Der Gebrauch dieser Baffe ist allerdings im alten Orient ein weit verdreiteter. In Agypten ist das einsache Kriegsbeil eine der ältesten Heben wassen der Vrt der ziemlich langen Stoßlanzen der macedonischen Reiterei (Guhl u. Koner, S. 297) zu den von den Fraeliten gewöhnlich gebrauchten gehören. Die mit dem Wort segdr in Ps. 30, 3 (Luther: "schwere gehoren. Die mit dem Wort segdr in Ps. 30, 3 (Luther: "schwere gehoren. Die mit dem Wort segdr in Ps. 30, 3 (Luther: "schwere gehoren. Die mit dem Wort der Werberauch dieser Wassen eine Streitagt sein. Der Gebrauch dieser Wassen ist alleren Spieden wassen der Vrt der ziemlich langen Stoßlanzen der Macedonischen Reiterei (Guhl u. Koner, S. 297) zu den kon den von den Fraeliten gewöhnlich gebrauchten gehören. Die mit dem Wort den von den Vrt der ziemlich in der Wicklanzen der von den von den Vrt der ziemlich in der Wicklanzen der von den Vrt der ziemlich langen Stoßlanzen der von der Arte den von den Vrt der ziemlich in der Vrt der ziemlich langen stehe der die von der Arte der vie der von den Vrt der ziemlich langen von der Arte der von den Vrt der ziemlich langen von der Arte der vielle segden von den von den Vrt der ziemlich langen von den Arte den von den Vrt der ziemlich langen von der Arte den von den Vrt der ziemlich langen von der viellen ziemlich langen von der Arte den von den Vrt der zi

Stableule entstand bas tem genannte, von ben Konigen und ben vornehmsten Kriegern geführte Reulenmeffer; daneben find aber auch bei ben gemeinen Kriegern einfache (bgl. G. 886), bei ben vornehmen reich verzierte eigentliche Arte im Gebrauch (vgl. Beiß a. a. D. S. 27). — Auch in ben Beeren ber Affprer fieht man Krieger mit Beilen und Arten; fie murben nicht blog als Bionierwerfzeug jum Fallen bon Baumen, bei der Berftorung von Bauten u. dgl., sondern auch als Baffe gebraucht, und hatten für letteren Bred oft boppelte Rlingen; Bagentampfer pflegen immer ein Beil in bem an ber Geite bes Rriegswagens angebrachten Röcher neben ben Bfeilen mit sich zu führen. In ber Bibel find die Arte der Chaldäer Jer. 46, 22 und wohl



Affgrifde Arte. Rach Beig, Roftumtunbe.

auch Bi. 74, s erwähnt. Die ein- und ameiflingigen Arte, welche die Berfer führten, und bie Streitärte ber Schthen, Safer und Daffageten (auch ber Amazonen) nennen die griechischen Schriftsteller sagaris, und die Lautahnlichkeit eben biefes mahricheinlich schthischen Wortes (vgl. bas armenische sakr = Beil) mit bem hebr. segor hat die obige Annahme veranlaßt. Dieselbe ist aber außerst unwahrscheinlich, ba nicht abzuseben ift, wie ber Bjalmift zu biefem Fremdwort (ftatt bes hebr. kardom), und wie er überhaupt bazu getommen fein follte, bem Gotte Beraels eine solche in Israel nicht übliche Baffe beizulegen. Bezeichnet das Wort segor eine Angriffswaffe, so ist es jebenfalls geratener, mit anderen unter Bergleichung bes arab. schidschar an eine Art Lange zu benten, die bann ebenjo neben bem Spieg genannt ift, wie hiob 39, 28 u. 1. Sam. 17, 45 ber kidon. - Gin Streithammer ift wohl Spr. 25, 18 (mephis; Luther: "Spieß"), ficherer Rah. 2, 2 (Luther: "ber Berftreuer"), Jer. 51, 20 (mappes) und vielleicht Jer. 50, 28 (pattisch) ermahnt; verichieden geformte Doppelhammer führten namentlich bie Meber und Berfer (val. Beiß a. a. D. S. 127 f.). — Die Reule ober ber Streitfolben ift in einer gehäuften truppen ber Agppter (vgl. Beig a. a. D. S. 81) Bezeichnung verichiebener Ungriffsmaffen Siob als von biefen felbst (Beig, G. 27 f.) geführt.

41, 20 (Luther: "Hammer") erwähnt. Bei ben Agpptern gehörte bie auch als Burfftod verwendbare, etwas gefrümmte Holzkeule zu ben älteften Baffen; fpater murbe eine gerade und gleichmäßig bide Stabteule am oberen Ende mit einem Metallbeichlag ober einer Metallfugel, am unteren mit einem Sandichut verseben. Abnliche Stabkeulen waren auch bei ben Affprern und Chaldaern im Gebrauch. Noch im Beer bes Rerres führten bie Affprer mit ehernen Budeln befchlagene Reulen. — Bei dem "Steden" Be-naja's in 2. Sam. 23, 21 u. 1. Chr. 12 [11], 28, welcher dem Spieg des Agypters gegenüberfteht, barf man aber schwerlich an eine Holzteule benten. Auch die "Fauststangen", welche unter ben Baffen ber Scharen bes Schthenfürsten Bog erwähnt werden (Hef. 39, .), find, nach dem hebr. Musbrud gu ichliegen, ichwerlich Reulen; noch weniger freilich empfiehlt fich die Meinung, man habe an ben gewöhnlichen Stab ober an ben Stod, mit welchem ber Reiter fein Tier antreibt (4. Moj. 22, 27), zu benten. Da auch Berfer zu ben Scharen Gogs gehören, fo tann man eber an bie mit Stacheln befesten Stode benten, welche bie Meber und Berfer mittels eines Leberriemens als Burfmaffe gegen ben Feind ichleuberten (vgl. **Веіў. а. а. Д. S. 123, Fig. 101, f. u. S. 128)**; oder es tann eine dem nebbat der Araber ahnliche Baffe gemeint sein. Diese, verschieden von der Keule (debbus), welch lettere bei den Beduinen der sprischen Bufte noch heute die Sauptwaffe des Fugvolks ift, beschreibt Wenftein (Monatsichrift für bas Turnwefen v. Guler u. Eckler 1883, S. 6 ff.) als einen reichlich 2 m. langen, geraben und ichweren Gichenholzstab bon burchweg gleicher Dide (wenig über 4 cm), um ben in spannenweiten Abstanden zwei Finger breite, bunne Metallbander gelegt ober auch Eijenober Meffingbrahte gewidelt find, und ber an beiden Enden in der Lange von je 50 cm ringsum. mit budelföpfigen Nageln beichlagen ift; bas Bolf nennt biefe Baffe meift einfach 'asa (= Stab) ober chashab (= Sola); fie hat viel Uhnlichfeit. mit ber metallbeichlagenen einfachen Stabfeule ber alten Agypter (f. o.), nur bag ihr ber Sanbichus fehlt, wie fie benn auch in Agypten viel gebraucht wird. — Die "Stangen" (griech. "Hölzer") ber Schar, welche Zejum gefangen nahm (Matth. 26, 47. 55. Mart. 14, 43. 48. Lut. 22, 52), hat man dagegen wohl, wie die in 2. Matt. 4, 41, nicht für eigentliche Baffen, sondern für zum Erjap. berjelben aufgegriffene Knüttel zu halten. — Dasschon oben erwähnte Wort mekherah in 1. Dos. 49, s endlich, welches am wahrscheinlichsten eine gerundete, gefrummte Baffe bebeutet, fonnte ber Rame ber Schlachtsichel fein, die in berichiedenen Gestalten sowohl von afiatischen Silfe-

wurde und offenbar auch gum Berlahmen ber, 4 Ochsen (1. Mof. 49, 0) febr geeignet mar. - Bie bem schwerbewaffneten Goliath ein "Schildträger" vorangeht (1. Sam. 17, 7; vgl. S. 1415b), so waren Fürften und andere bornehme Rrieger in ber älteren Zeit, in welcher fie noch zu Fuße in ben Rampf jogen, in ber Regel von einem Baffenträger begleitet, der ihnen die Baffen, bie fie gerade nicht gebrauchten, nachtrug und auch felbst wenigstens mit einem Schwerte bewehrt war (Richt. 9, 54. 1. Sam. 14, 1-20. 16, 21. 20, 40. 31, 4-6. 2. Sam. 23, 87); manchmal waren es ibrer auch mehrere, wie benn 2. Sam. 18, 15 gehn Baffentrager Joabs ermahnt werben. - Bollte ber Rrieger fich ber Rube überlaffen, fo hangte er bas Schwert auf (vgl. 3bth. 13, 7) und ftieß ben Spieß in den Boben (1. Sam. 26, 7). Bu

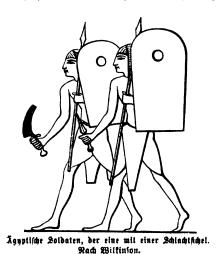

Saufe pflegte man ben letteren wohl auch in einem besonderen Speerbehalter (homers durodoke) aufzubemahren, woraus es zu erflären fein wird, daß Bf. 35, s im hebr. der fonft vom Ausziehen bes Schwertes aus der Scheibe gebrauchte Ausbrud "ausleeren" auf ben Spieg übertragen ! ift. Besahungen von Türmen und Festungen bingen ihre Baffen, namentlich ihre Schilbe und Belme manchmal oben an ber Außenseite ber Mauerginnen auf, wo fie eine friegerische Berzierung bilbeten (Shl. 4, 4. Sef. 27, 10 f.). fammern" (2. Kön. 20, 1s. Jef. 39, 2. Reh. 3, 19. Joseph., Jub. Kr. II, 17, 8) wurden in Friedenszeiten größere Mengen verschiedenartiger Schutbaburch zu ehren, bag man ihnen ihre Baffen Delipich zu Bi. 137, 2 in b. 3. Ausg.). Wenn

mit ine Grab gab, wird wenigstene ale eine frembländische Hes. 32, 27 erwähnt; bagegen sind bie Baffenruftungen an den Saulen des Maffabaergrabmals in Modin (1. Maff. 13, 20) nach bem Grundtegt nicht baran aufgehängte Baffen ber Bestatteten, sondern als Kriegs- und Siegesembleme angebrachte Stulpturen. - Bertwolle erbeutete Baffen wurden häufig als Beihgeichente in Beiligtumern beponiert (1. Sam. 21, s. 31, 10. 1. Chr. 11 [10], 10; vgl. S. 1417), wogegen die gewöhnlichen Baffen erichlagener Feinde unter Umftanben verbrannt murben (vgl. Jef. 9, s. Sej. 39, . f.). Im übrigen vgl. d. A. Krieg.

Behrd (Hej. 26, s. 14), j. v. a. Werder, d. h. Flußinsel, Halbinsel ober Damm. Der hebr. Text rebet unbestimmter bon einem Ort, wo man Rese ausbreitet, um sie zu trodnen.

Beib, f. Che u. Frauen.

28 eibel, f. Krieg, S. 882.

Beichling, f. Ungucht.

Beide (Bachweibe) nennt Luther ben Baum, welcher hebr. 'arab heißt. Es ift ein in Bachthalern, an fliegendem Baffer (Jef. 44, 4) in Balaftina (3. Moj. 23, 40), in Agupten (Siob 40, 17 [22]) und in Babylonien (Bf. 137, 2), nicht vereinzelt, jondern in Maffen (baber immer bie Mehrzahlsform 'arabim) machfender Baum, beffen Bweige am Laubhuttenfest mit gur Berftellung ber aus Baumzweigen errichteten Gutten verwenbet wurden (3. Mof. 23, 40). Rach folden Baumen ist Jej. 15, 7 ber heutige Babi el-Achsa "Beibenbach" genannt (j. d. A. Bach). Auch noch heute ift Luthers Unnahme, bag bas Bort bie Gattung Salix bezeichne, die herrschende, und es spricht für fie nicht nur die Sept., die itea und agnos barbietet, welch letteres weniaftens einen weibenabnlichen Baum bezeichnet, und bie Vulg. (salices), sondern auch die talmubische Tradition, nach welcher ber 'arab, beffen Breige zu bem Lulab (vgl. S. 908b) des Laubhüttenfestes verwendet wurden, bie Bachweibe mar. Daß aber in Bf. 137, 2 gerade die Trauerweide (Salix babylonica) gemeint sei, ist eine zwar anmutenbe, aber mit nichts zu beweisende Bermutung (die Araber nennen diejelbe stets saphsaph mustachi = die sich herunterbeugende Beibe). - Reuerdings ift jedoch In besonderen "Zeughäusern" ober "Harnisch- bie herrschende, traditionelle Meinung über ben 'arab bestritten worben; und in ber That tann barüber tein Zweifel fein, bag ber von ben heutigen Arabern Gharab genannte Baum nicht und Trugwaffen fur ben Rriegsbebarf aufgespei- Die Beibe, fonbern Die ebenfalls bas fliegenbe chert; jo fonnten porjorgliche Ronige bas Bolte- Baffer liebende und haufig unter ben Beiben heer, wenn ein Aufgebot notig murbe, in turgem | ftebenbe orientalifche Bappel (Populus Euphrafampftuchtig ausruften (2. Chr. 26, 14). - Die tica) ift (vgl. Beste in bei Delipic, Jejaja im Altertum verbreitete Sitte, gefallene Rrieger 3. Husg. G. 460 f. Genefis 4. Ausg. G. 568 n.

aber richtig ift, daß dieser am unteren Euphrat heimische, ein überaus heißes Klima verlangende Baum in Sprien und Balaftina ausschließlich im Jordanthal und in den schon zum Ghör gerechneten niedrigsten Bartien ber von Often tommenden Seitenwadi's vorkommt (Betitein fanb ihn nur einmal in ber Gegenb von Rimrin), so erregt die Ritualianung 3. Moj. 23, 40 Bedenken gegen die Ibentifitation des hebr. 'arab mit ber orientalischen Bappel, und es burfte ratfamer fein, bei ber traditionellen Ansicht zu bleiben und anzunehmen, daß die heutigen Araber den Namen von der Weide auf diese Pappel übertragen haben, während g. B. Abulfabl ben Gharab noch ausbrudlich mit bem griech, itea, b. i. ber Beibe, ibentifiziert. - Die Beibe nennen bie heutigen Araber saphsaph, und so gibt auch schon die arab. Bibelübersetung bas hebr. 'arab wieber; bagegen bezeichnet biefes Wort nach bem Talmub und den Rabbinen eine einzelne Art der Weiden (ber Gattung 'arab), bie sich burch ihren weißen Stamm und ihre runben gegahnten Blatter charafterifieren und fleiner fein foll, als die Bachweide; nach dem Talmud ist sie von der Bermendung am Laubhüttenfest ausgeschlossen. Man hat sie in Salix subserrata Wild. botanisch bestimmen wollen. In der Bibel foll fie Bef. 17, s ermahnt fein in bem Wort saphsaphah, welches Luther mit "loje" überfest hat, mahrend die neueren Ausleger meift überseten: "er sette ihn als eine Beibe". Doch ift biese Erklärung nicht unbebenflich.

Beidenbach, f. Bach und Beibe.

Beihe, j. Geier.

Beihgeschenke. Im Unterschied von den Opfern versteht man unter 28. solche der Gottheit dargebrachte Gaben, welche nicht sofortige gottesbienstliche Berwendung finden, sondern im Beiligtum vermahrt ober zum Schmud besjelben verwendet werden. Die Darbringung folder 28. mar, wie bei allen Bolfern bes Altertums, jo auch bei ben Raraeliten jederzeit Sitte. Sie wurden unter dem allgemeinsten Ramen bes Opfers korban, b. h. feierlich bargebrachtes, in die Nahe Gottes getragenes Geschent, mit inbegriffen (4. Dof. 7, s. 31, 50) ober "Hebe" (terûmah) genannt und fonnten in allem beftehen, mas Wegenstand bes Befiges war, auch in Saufern, Adern, reinem und unreinem Bieh und in leibeigenen Menschen; vorjugemeise aber murben edle Metalle, aus folchen gefertigte Befage und jonftige Roftbarteiten als 28. dargebracht. Am häufigsten fand die Darbringung bon 28. infolge eines Gelübbes (f. b. A.) statt. Es gab aber manche Beranlassungen, auch nicht gelobte 2B. darzubringen. Wie der Bau der Stiftshütte (2. Moj. 25, 1 ff. 35, 20 ff.)

und golbenen Gefägen für dieselbe (4. Dof. 7), ber beabsichtigte Tempelbau (1. Chr. 30 [29], s ff.), die nötig geworbenen Reparaturen an bemselben (2. Kön. 12, 4 f. 22, 4 ff.) ober seine weitere Ausichmudung (2. Ron. 18, 16) und ber Bieberaufbau des Tempels nach der Heimkehr aus dem Eril (Esr. 2, es f. Sach. 6, 10 f.) die Opferwilligfeit für Gottes Beiligtum gu freiwilligen Gaben aufriefen, fo tonnte in ber Richterzeit auch ber Bunich ein Gottesbild ins Saus zu befommen (Richt. 17, s f.), ober ein Ephod gur Befragung Sehova's zu besiten (Richt. 8, 24 ff.), dazu bestimmen, Silber und Gold Jehova zu heiligen. Besonbers üblich war es aber, jum Dant für verliehene Siege bas im Rrieg erbeutete Metall, namentlich bas Silber und Gold gang ober teilmeife ale 2B. bargubringen (4. Moj. 31, 50 ff. 2. Sam. 8, 10 ff. 7), ober erbeutete Trophäen (1. Sam. 21, 9. 5, 9. 31, 10) und mohl auch andere geschichtlich bentwürdige und bem gewöhnlichen Gebrauch entzogene Baffen (2. Ron. 11, 10; vgl. S. 1416 f.) im Seiligtum ju bleibendem Gebachtnis ju beponieren. Die nach 1. Sam. 6, 4 ff. von ben Philiftern bei ber Rüdgabe ber Bunbeslabe bem Gotte Jeraels bargebrachten goldenen Rleinodien in der Geftalt von Beulen (vgl. S. 1217 Anm.) und Mäufen hatten ben Charafter eines fühnenben Schuldopfers. -Durch die dargebrachten Beihgeschenke murbe ber Reichtum bes Tempelichapes an eblem Metall und an filbernen und goldenen Befägen und Beraten begründet und vermehrt; man nahm dieselben auch nicht bloß von Jeraeliten, sondern auch von Fremden unbebentlich für bas Beiligtum an (vgl. Jef. 18, 7. 23, 18. 2. Chr. 32, 28 u. a.). Namentlich haben in ber Beit bes zweiten Tempels bie ben Juben gunftig gesinnten beibnischen Oberherren häufig bedeutenbe Schenfungen für ben Tempel und zur Bestreitung ber gottesbienftlichen Bedürfnisse gemacht: jo icon die persischen Ronige, namentlich Darius und Artagerges (Esr. 6, 8 ff. 7, 15 ff. 8, 24 ff.), unter ben Btolemaern bejonders Btolemaus Philadelphus (Joseph., Altert. XII, 2, 4. 7-10. 18) u. Bt. Euergetes (30f. gg. Ap. II, 5), unter ben Seleuciden Antiochus ber Gr. (Joj., Altert. XII, 3, 3) u. Selentus IV. Philopator (2. Maff. 3, 2 f.); Demetrius I. Soter bot, um die Juden für fich ju gewinnen, bem Maftabaer Jonathan für ben Tempel neben bebeutenben Gelbsummen auch die Einfünfte von Ptolemais und beffen Webiet an, bas freilich feinem Begner Alexander Balas erft mit Hilfe der Juden hätte entriffen werben muffen (1. Daft. 10, so ff.). Spater tonnten fich bie Ruben auch mancher Beibgeschenke rühmen, welche ber Tempel römischer Gunft und Politik verbankte: ber von Antonius Herodes dem Gr. zu Hilfe gesandte Feldherr Sofius ließ nach ber Eroberung Jerufalems dort einen goldenen Kranz als Beihgeschenk zurud und der Bedarf an Transportwagen und filbernen (Joj., Altert. XIV, 16, 4); Kaiser Augustus und

feine Gemablin fandten toftbare Beingefäße für ben Tempel (Jof., Jub. Rr. V, 13, e); auch feine Tochter Julia und sein Schwiegeriohn Agrippa weihten bemfelben verichiebene golbene Befage. Natürlich blieben auch die Herodianer nicht in solchen Stiftungen zurud: Herobes b. Gr. umgab ben gangen Tempel mit ben Trophaen, bie er erbeutet hatte (Joj., Altert. XV, 11, s), und schmudte ihn mit toftbaren Beihgeschenken, unter benen ber golbene Beinftod und ber ben Gefegeseiferern anstößige goldene Abler (S. 1668b) am meiften in die Augen fielen; und Berobes Agrippa I. liek die schwere goldene Rette, welche Raijer Claubius ihm geschentt hatte, über ber Schaptammer bes Tempels aufhangen (Joj., Altert. XIX, 6, 1). Auch von reichen Profelyten und Profelytinnen wurden viele 28. gestiftet (vgl. Joj., Altert. XVIII, 3, 5. Jüb. Kr. II, 17, 8). Rach allem bem trugen bie 28. nicht wenig bagu bei, bag bie Besucher bes Heiligtums von bemselben ben Einbrud außerordentlicher Bracht und Roftbarfeit erhielten (vgl. Qut. 21, s, mo für Luthers Rleinobien im Griech. Beihgeschenke fteht).

Beihrauch. Die Namen bes Beihrauchs in ben alten Sprachen beziehen fich auf fein Musjehen beim Erguß aus ber Rinde; Lebonah heißt im Bebraifchen weiß, baber bas griechische Libanos, bas arabifche Luban und bas lateinische Olibanum. Als Olibanum wird jest aller Beihrauch in ben neuesten pharmatognoftischen Werten aufgeführt. Bei den Asraeliten ift Beihrauch als Räucherwert viel gebraucht worben, am meiften zu gottesbienftlichen Zweden, sowohl im Rultus Jehova's als in bem ber Abgotter (f. bie Artt. Rauchern, Raucherwert u. Speisopfer); er fehlte baber nicht unter ben im Tempel zu Jerufalem vermahrten Borraten (1. Chr. 10 [9], 20. Reh. 13, 5. 0) und unter ben freiwilligen Baben, welche opferwilliger Ginn gur Beftreitung bes Rultusbebarfs barbrachte (Jer. 17, 26. 41, 8). Der burch bas Berbrennen der teuern Droge erzeugte Duft gehörte aber auch zu bem Lugus, ben fich reiche Leute gestatteten (Hohest. 3, 6); und bei dem Brand, ber zu Ehren verftorbener Könige angezündet zu werben pflegte (vgl. S. 198b), wurde ohne Bweifel porzugemeije Beihrauch verwendet, wie berfelbe auch nachmals bei ben Römern in ber Raiserzeit massenweise bei den Leichenbegangnissen verbrannt wurde, z. B. ließ Nero bei dem Begräbniffe ber Poppaea eine ganz ungeheure Menge besselben verbrauchen. Bei ben Griechen und Römern ist ber Gebrauch besselben vom Drient her eingeführt worden, und vor dem trojanischen Krieg foll er nach Angabe ber Alten ben Griechen noch unbefannt gemejen fein. - Der befte im Februar ober März gewonnene, sogen. männliche Weihrauch, von den Griechen auch Stagonias (= in Tropfen hervorquellend) und in ber Bibel "reiner Beih-

rauch" genannt, bestand aus von Ratur walzenförmigen Stücken eines weißen, spröben, inwendig
settigen Harzes, das auf glüßende Kohlen gelegt iofort mit klarer Flamme brannte. Die Ernte wird
nach Monatsfrist alle 14 Tage wiederholt, dis der Mitte September eintretende Regen mehr und mehr die Schönheit der Ware beeinträchtigt. Die Israeliten haben den Weihrauch aus Arabien und zwar
von den Sabäern (Jes. 60, s. Jer. 6, 20) bezogen; und so nennen auch die griech. u. röm. Schriftsteller Arabien und speciell die Landschaft Saba
oder das Gebirge der Sabäer, noch genauer den
Küstenstrich von der Handelsstadt Kane an ostwärts
bis zum Borgebirge Spagros und der sachalitischen
handelsstadt Moscha als das Weihrauchland. Das



Weihrauch (Boswellia thurifera Colebrooke).

1. Blume, vergrößert; 2. Fruchtfapfel.

arabijche Produkt ift aber weniger geichatt als bas afritanische, wie icon Riebuhr 1763 in Erfahrung brachte. Ohne Zweifel wurde ber Beihrauch von ber Somalifufte ichon bamals nach ben arabijchen Bafen geichafft und bon bort aus weiter verfandt. jo besorgen die Somali gegen Entschädigung an bie Befiger auch in Arabien die Ginfammlung bes Beihrauche. — Das Land ber "Beihrauchstufenberge", aus welchem bie Agppter ichon in ben älteften Beiten ben auch von ihnen viel gu Rultuszweden verwendeten Beihrauch erhielten, war das Land Bunt, unter welchem sowohl die füdarabijche Rufte, wie auch die gegenüberliegende Comalitufte in der Rabe bes Raps Guardafui zu verfteben find. Schon in febr früher Zeit (im 17. Jahrh. v. Chr.) haben die alten Agppter auch die von bort ftammenden Beihrauchbäume tennen gelernt, indem die Laftichiffe der Königin Satichepju von der Fahrt

in das Land Punt unter anderem auch 31 in Kübel | lande kennt man ihn als "Muchos" und auch als gepflanzte Weihrauchbäume mitbrachten (vgl. die Abbilbung S. 56 und Brugich, Geich. Agppt. S. 284 ff.). - Db aus ber Erwähnung bes Beihrauchhugels in Hohest. 4, e (vgl. B. 14) geschloffen werden darf, daß auch Salomo unter den erotischen Bemachsen seiner Garten Beibrauchbaume batte, oder daß diefelben fonft ju irgend einer Beit in Balaftina ale exotische Gartengemachse fultiviert wurden, ift fraglich; fie tonnen auch nur bem Baubergarten ber Poesie angehören; boch ist bie Möglichkeit nicht zu bestreiten, ba nach Theophrast und Plinius (XII, 31) Könige Afiens wirklich folche Unpflanzungen versucht haben follen, und ba menigstens die Balfamgarten bei Jericho, Engebi und Zoar dem Reiche der Wirklichkeit angehört haben (S. 180 b). Dagegen ist die Meinung, der Beihrauchbaum fei auch auf dem Libanon gewachsen, nur ein burch ben Gleichklang von Libanon und libanos veranlagter Frrtum. - Den griechischen u. rom. Schriftstellern mar wohl befannt, daß ber Beihrauch aus dem Stamme eines Baumes, nachbem man Einschnitte in seine Rinde gemacht habe, tropfenweise hervorquelle und teils an der Rinde erstarre, teils zum Boben herabträufle, wo man ihn auf aus Baumblättern geflochtenen Matten auffange; aber bon bem Baum felbft gefteben fie nur unfichere Runde zu haben, wie dies wohl auch bei Jesus Sirach (50,8) anzunehmen sein wird. Zest weiß-man, daß der Beihrauch das Gummiharz verschiedener Arten der zu den Burseraceen (vgl. S. 181) gehörigen Boswellien ift, berfelben Familie, zu welcher auch ber Myrrhenbaum, Balsamodendron Myrrha, Nees gehort. Es find dies Baume mit abfälligen unpaarigen Riederblättern, blattachselständigen Blütenrispen ober Blütentrauben, deren fleine Blumchen einen fünfgahnigen Relch, eine meift fünfblattrige Rrone, 10 Staubfaben und einen Griffel haben, und mit einer breifantigen, breifacherigen und breiflappigen Fruchtfapfel, die geflügelten Samen in fich ichließt. Folgende Arten tommen hier besonders in Betracht\*): 1) Boswellia Carterii, Birdw. (B. sacra, Flück.) wächst als 4-5 Meter hober Baum in bem Kalkgebirge Ahl im nördlichen Somalilande, höchst wahrscheinlich findet berfelbe fich auch wildwachsend in Arabien, wo man ihn in den Weihrauchbezirken als "Maghrayt d'sheehaz" kennt, während die Somali ihn als "Mohr madow" bezeichnen. In betreff ber Form und Behaarung ihrer Fiederblattchen wechselt biefe Art gang beträchtlich in ihrem Aussehen. — 2) B. neclegta, S. Le M. Moore ift ein fleiner Baum, ber fich burch feine filberweiße Rinde ausgezeichnet. Er liefert etwas geringeren Beihrauch. Im Somali-

"Mohr add." (add. bebeutet weiß, vermutlich mit Bezug auf die Rinbe?) - Rach Rapitan hunter, welcher die Somalifufte besuchte, nennen die bortigen Gingeborenen jeden Beihrauchbaum "Baiyu". Die Namen ber einzelnen Arten ober Formen dieser Baume find jum Teil im westlichen und im öftlichen Somalilande verschieben, so bag es zur Beit unmöglich ift, dieselben genau zu sichten. — 3) B. Frereana, *Birdw.*, ber "Yegaar" ober "Gekar" ber Somalen, bejonbers einheimisch auf bem Ahlgebirge im Nordoften ber Gomalitufte. Die Blatter und Bluten biefes bochft eigentümlich ausjehenden 3-4 Meter hohen Baumes buften nach Citronen und aus bem Stamm ergießt sich Luban Mati, welches sich burch feineren Geruch und Abwesenheit bes Gummis vom Beihrauch unterscheibet. Luban Mati besteht mehr aus größeren, unregelmäßigeren Klumpen als aus jogena.inten Thranen. — 4. B. thurifera, Colebrooke (B. glabra, Roxb., B. serrata, Stackh.). Der "Salai" ober "Salphal" Centralindiens gibt einen terpentinartigen Bargfaft von Beihrauchgeruch, ber in ben nordlichen und centralen Landern Indiens gelegentlich als Beihrauch bient. In Bomban ist bieses Brobuft jeboch gang unbefannt und ift es entichieben unrichtig, von einem "indischen Beibrand" zu iprechen, welcher aus Indien ausgeführt würde. Der Beihrauch bes Somalilandes wird gunachft nach ben fleinen Geeplagen besjelben gebracht und von da nach Aben, wohin auch die geringe Menge bes arabischen Broduftes gelangt. 3m Jahre 1875—1876 betrug die Ginfuhr Adens an Beihrauch 4646 Centner, wovon London ben größten Teil empfing. Ungefähr 1000 Centner gingen nach Bombay und etwa halb so viel wurde nach ben Blagen bes Roten Meeres, fowie nach Agnpten verschifft.

Bein, Beinbau. Paläftina gehört vermöge 1 seiner Bodenbeschaffenheit und seiner klimatischen Berhältnisse zu den von Natur vorzugsweise zum Beinbau geeigneten Erbstrichen. Neben seinen Adern werden darum häufig seine Beinberge, neben feinen Feigen- und Olbaumen feine Beinftode, neben feinem Rorn und DI fein Moft genannt, wo es als gefegnetes, fruchtbares Land charafterifiert wirb (vgl. z. B. 5. Moj. 6, 11. 7, 13. 8, s. 33, 28. 2. Rön. 18, ss. Jer. 5, 17. 39, 10. Sof. 2, 8. 12 u. v. a.). Rebenpflanzungen maren über bas ganze Land verbreitet; bie gunftig gelegenen Bergabhänge und Hügel wurden natürlich vorzugsweise dazu benutt (Jes. 5, 1. Jer. 31, s. Joel 3, 23. Am. 9, 18. Pj. 80, 21 u. a.); aber auch in Ebenen gab es Beingarten (z. B. nach dem Talmud in der Ebene Saron), und selbst in dem Mittagsland (Negeb) zeugen die den Namen "Traubenhugel" tragenden Reihen von Ries- und Steinan-

<sup>\*)</sup> Bir benüten für bie Aufgahlung Rotigen , bie &. A. Flüdigers "Bharmatognofie bes Bflangenreiches" (II. Muft. 1883) entlehnt finb.

Bibl. handmorterbuch. 2. Auflage.

haufungen, die man bei mehreren alten Ortelagen findet (Balmer, S. 271 f. 283. 286. 289), bavon, bag bie Rebenfultur in fruberen Beiten trop ber Trodenheit bes Bobens auch bort nicht gang gefehlt hat. Besonders berühmt war durch seine Rebenpflanzungen bas Gebirge Juda's (1. Mof. 49, 11), por allem die Umgebung Hebrons, in der das durch die große Traube der Kundschafter (4. Moi. 13, 24) bekannte Traubenthal (f. Estol) lag, und die noch jest überreich an Beingarten ift, und bie ichonften und größten Trauben im gangen Lande liefert. Auch die Weingarten Engedi's (Sobest. 1, 14) und ber foftlich buftenbe, noch heute als vino d'oro hochgeschätte Wein bes Libanon (Hos. 14. 8) waren berühmt. Sonst werden Weingarten und Beinberge ermahnt bei Timnath (Richt. 14, 5), bei Silo (Richt. 21, 20 f.), bei Sichem (Richt. 9, 27), am Carmel (2. Chr. 26, 10), bei Jeereel (1. Kon. 21, 1 ff.). Beinberge bilbeten einen wichtigen Beftanbteil ber toniglichen Domanen (1. Chr. 28 [27], 27. 2. Chr. 10, 1); fie gaben manchen Ortichaften ihren Ramen (f. Beth Cherem, Abel Rr. 3); und bei ben Baufern waren neben Feigenbaumen große Beinftode, beren Reben ichattige Lauben bilbeten, etwas fo Gewöhnliches, bag bas Sigen eines jeben "unter feinem Beinftod und unter feinem Feigenbaum" eine fprichwörtliche Charafteriftit falomonischer Friedenszeiten werden fonnte (1. Ron. 4, 25. Mich. 4, 4. Sach. 3, 10). — Die Weinkultur Balaftina's blieb auch trop aller Bermuftungen, welche die Kriege anrichteten, ziemlich lange in blühendem Buftanbe. Roch in den erften Beiten bes Mittelalters maren die Beine ber philiftaifc-phonicischen Rufte, bie man nach Baga, Astalon und Sarepta benannte, als die ftartften und edelften am byzantinischen Sofe und im Abendlande hochgeschätt und bilbeten einen bedeutenden Handelsartitel. Erst infolge ber herrschaft bes Islam und bes Weinverbots bes Korans ift es andere geworben. Man findet jest in Balaftina zwar noch überall Weinlauben, aber nur noch in einzelnen Gegenden Beinberge, die meift Juden ober Chriften gehören. - Benn auch Abraham seinen Gaften noch feinen Bein vorsett (1. Doj. 18, 8), jo mar boch Canaan schon zu seiner Zeit (1. Mof. 14, 18) und jedenfalls vor der israelitischen Eroberung ein Rebenland; in ber überlieferung von Noah als dem erften Pflanzer eines Beinberges (1. Mof. 9, 20; val. S. 1116) hat fich aber bie Erinnerung an eine Beit erhalten, in welcher es Aderbau, aber noch teinen Beinbau gab, und vielleicht auch eine Erinnerung baran, daß von Armenien her (1. Moj. 8, 4) ber Beinftod fühmarts nach Canaan und den Nachbarlandern eingeführt worden ift (vgl. B. Behn, G. 67 f.). Unzweifelhafte Rachwirtungen haben auch bis in fpate Zeiten hinein

eigenen, bem Beinbau ungunftigen Anschauungen auf die religiose Wertung ber Enthaltsamkeit vom Gemachs bes Beinftode geubt (vgl. Rafiraer Nr. 3 und Rechabiter). Jene Anschauungen felbft aber waren, feit bas Bolt gang feghaft geworden mar, gang abgestorben; der Beinbau hatte große volkswirtichaftliche Bebeutung gewonnen und anstatt ber Abneigung bes Romaden gegen benfelben mar hohe Wertichagung ber eblen Reben herrichend geworben. Bon ihr zeugen bie ben Beinbau betreffenden Gefetesbestimmungen und nicht minder ber fehr ausgebehnte Bebrauch, welchen, wie die volkstumlich iprichwörtliche (Richt. 8, 2. Hiob 24, 18. Jer. 31, 29. Hef. 18, 2), so auch bie religiose Bilbersprache von bem Beinftod und ben Geschäften bes Beinbaus macht (vgl. 3. B. 5. Mos. 32, s2. Richt. 9, 18. Ps. 128, s. Jef. 1, s. 18, s. 63, 1. ff. Jer. 6, s. 12, 10. Def. 15, 2 ff. 17, s ff. 19, 10 ff. Hof. 14, s. Joel 3, 18. Matth. 7, 18. 9, 17. Joh. 15, 1 if. Jak. 3, 12. Offb. 14, 10 f.), besonber€ die Bergleichung bes unter bem Bolte Jerael begrundeten Reiches Gottes mit einem Beinberg und bes Boltes felbst mit einem Beinftod (Bj. 80, . ff. 3ef. 3, 14. 5, 1 ff. 27, 2 f. Jer. 2, 21. Sof. 10, 1. Matth. 20, 1 ff. 21, 28 ff. 23 ff.), welch lettere Bergleichung später in bem toloffalen goldenen Beinftod über dem Eingangsportal bes berodianischen Tempels ihre plaftifche Darftellung erhielt. - Auch in Balaftina's Nachbarlandern war ber Beinban von nicht geringer Bebeutung: fo im Moabiterland (vgl. 4. Mof. 22, 24), wo die Rebenpflanzungen des bei hesbon gelegenen Sibma berühmt waren, bie sich nordwärts bis Jaeser (j. d. A.), oftwarts bis zur Bufte und westwarts bis zum Toten Meer ausbreiteten und in Jef. 16, & ff. (vgl. Ber. 48, se f.) zu bem Bilbe eines machtigen, weithin rantenden Beinftode jufammengefaßt find. Auch im Lande ber Ammoniter (Richt. 11, 22), ber Ebomiter (4. Mof. 20, 17), der Bhilifter (Richt. 15, 5) werben gelegentlich Beinberge ermabnt. In Sprien mar ber Bein von Belbon (f. b. A.) am berühmteften. Auch in Agppten war die Beinfultur von den altesten Beiten an beimijd (vgl. 1. Moj. 40, 9 ff. 43, 84, 4, Moj. 20, 5. Bf. 78, 47. 105, 33); schon die Dentmaler bes alten Reiches (vor ber Zeit bes Spifos) weisen Beinberge, traubenreiche Beinftode, Traubenpreffen und mancherlei Darftellungen ber Bubereitung und bes Genuffes von Rebensaft, auch bes übermäßigen, auf (vgl. Ebers, Ag. u. bie Bb. Moje's, S. 322 ff. u. die altägyptische Abbilbung einer Relter oben G. 838); die Angabe Berobots (II, 77), daß die Agypter keine Beinstode in ihrem Lande hatten, fteht nicht nur mit bem Beugnis ber einheimischen Dentmaler und Inichriften, fondern auch mit feinen eigenen fonftigen Angaben. nach welchen Beinlibation und Beingenuß allgebie bem Bolle Berael in feiner Romabenhirtenzeit mein üblich mar, und Ofiris bem griechischen Dio-

nyfos entspricht, im Biberspruch. \*) Auch die von Plutarch angeführte Notiz bes Hefataus, daß vor Pjammetich der Rebenjaft überhaupt, oder wenigftens ben Brieftern und Königen verboten gewesen sei, ift falsch; und barin, bag Pharao's Mundschent nach 1. Mos. 40, 11 seinem Herrn Traubensaft reicht, den er eben erst durch Zerdrücken der Traubenbeeren bereitet hat, darf man daher keine Umgehung bes Beinverbots, sonbern nur die Absonderlichkeit der Phantasiegebilde eines 2 Traumes ertennen. — Bei Anlegung eines Beinberges wurde ber Boben mit der Sade umgegraben (Ref. 7, 25), von Steinen gereinigt, durch Erbauung von Mauern terraffiert, um die Berabichwemmung ber Erbe ju verhuten, und bie Rebenpflanzung mit Beden ober Mauern, bei besonberer Sorgfalt auch wohl mit beibem umgeben (4. Dof. 22, 24. Jes. 5, 2. 5. 17, 11. Spr. 24, 31. Matth. 21, 23) gum Schutz gegen bas Bieb (2. Dof. 22, s. Jef. 7, 26. Jer. 12, 10) und bas Wild, namentlich gegen Wildschweine (Bf. 80, 14), Fuchse (f. b. A. u. Hohest. 2, 15), Schafale u. bgl. Man hieb in ben Beinbergen felbst bie Reltertufen in Felfen (j. Relter) und errichtete Hütten (Jej. 1, 8) ober baute turmartige Wachthäuser (Jes. 5, 2. Matth. 21, 33), in welchen die Beingartner (2. Chr. 26, 10 u. a.) und Weinbergshüter (Hiob 27, 18. Hohest. 1, s. 8, 11 f.) wohnten gang wie noch jest bei Hebron jeber Beingarten ein fleines haus ober ein Türmchen von Stein hat, bas ben Sutern gur Behausung und zur Zeit der Beinlese ben Befitzern und ihren Gästen zum Obdach dient (Robinson I, 354). Berboten war, den Weinberg auch noch als Saatfeld zu benüten (vgl. d. A. Ber-Schiebenartiges), und zwar follte, falls bies boch geschah, jowohl ber Ertrag ber Aussaat, als ber ber Reben bem Befiger verloren geben und als bem Beiligtum verfallen gelten (5. Dof. 22, .). - Wie überall, so erforderte auch in Palästina ber Beinberg eine forgfältige, fleißige Pflege: Die Reben mußten mit dem Wingermeffer (Sef. 2, 4. 18, 5. Joel 3, 15. Mich. 4, 8; Luther "Sicheln") beschnitten (3. Mof. 25, s f.), die überfluffigen Schoffen ausgebrochen (Joh. 15, 2), ber Boben öfters behackt (Jes. 5, 6) und von Unkraut gefäubert (Spr. 24, 31. Sef. 27, 4), und ber Beinberg vor seinen Berberbern möglichst behütet werden (Sobest. 2, 15). Als einen folden Berderber nennt Hasselguist (S. 550) auch bas Wiesel. Schlimmere

Bermuftungen richteten aber jedenfalls die Beuichreden an (Joel 1, 7. 10 ff. Am. 4, 9), gegen die man die Beinberge nicht zu ichuten vermochte. Auch Bürmer werben als Bernichter bes Ertrages genannt (5. Mof. 28, so); man hat bei ihnen schwerlich an den von den Griechen ips ober ix. von den Romern convolvolus und bei uns Rebsticher genannten glänzend grünen ober blauen Ruffeltafer, sondern eher an Raupen von der Art berjenigen ber Traubenschabe (Tinea uvella) zu benten, die zuerft die Rebenblute verderben und bann in zweiter Brut an ben Traubenbeeren, in die sie sich einbohren, die jogen. Grunfaule verurfachen. — Alle Beinbergsarbeit will bas Gefet für das je siebente Jahr, bezw. für das Sabbathjahr (j. d. A.) und für bas Jobeljahr (f. d. A.) eingestellt wissen (2. Mos. 23, 11. 3. Mos. 25, 8 ff. 11). - In der Zeit des biblischen Altertums scheinen vorzugeweife Rebforten mit buntelroten, blauen ober ichwarzen Trauben, die roten Bein lieferten. tultiviert worden zu fein; benn der Rebenfaft wird nicht bloß "Traubenblut" genannt (1. Doj. 49, 11. 5. Moj. 32, 14), sondern auch öfters als rot bezeichnet und bient sowohl in Gerichtsbrohungen, als in bem von Chriftus eingesetzen Sakrament ale Sinnbild bes Blutes (1. Dof. 49, 12. Spr. 23, st. Jej. 63, 2 f. Sir. 50, 17. 1. Matt. 6, 34. Matth. 26, 27 f. Offb. 14, 19 f.). Als Ebelrebe besonders geschätzt war die sorek genannte Rebenjorte (1. Doj. 49, 11. Jej. 5, 1. Jer. 2, 21), die sich nach Kimchi dadurch auszeichnete, daß ihre Beeren keine Kerne enthielten, und die man in einer noch jest in Arabien und Berfien tultivierten Rebe mit fleinen, febr fugen, weißen Trauben, bie teine ober nur gang weiche Rerne haben, wiebererkennen wollte; aber jowohl das hebr. Bort, als der Rusammenhang der Stelle 1. Mos. 49, 11 sprechen vielmehr für eine Traube, die roten Bein lieferte. - Aus Jef. 17, 10 barf man vielleicht schließen, daß auch ausländische gute Rebensorten nach Canaan verpflanzt worden sind. -Der eble Bein ber palaftinischen Rufte, welcher zur Zeit des beginnenden Mittelalters ausgeführt wurde (j. oben), war übrigens von weißer, glanzender Farbe; und heutzutage werden bei Bebron und Bethlehem faft nur weiße Beine gezogen. -Bie zur Zeit der Kundschafter, so zeichnen sich aber auch heute noch die Trauben Balästina's, besonders die ber Gegend Hebrons, burch ihre Größe aus: 3 Pfund schwere findet man häufig, noch größere und bis zu 12 Pfund schwere mit "flaumengroßen Beeren bann und mann. -Die Rebftode find im Altertum in verschiedener Art gezogen worben. Romifche Schriftsteller, wie Barro, Columella, Plinius, unterscheiden zunächft Baumplantagen (arbustum), in welchem man bie Reben an Pappeln, Ulmen ober Eichen emporranten ließ (maritare vitem), und Beingarten (vinea) mit niedrig gehaltenen Rebftoden; unter

<sup>\*)</sup> Adolphe Pictet (Les origines indo-européennes 2. Aufl.) hat die geschichtlichen, linguistischen und selbst mythologischen Fragen in Bezug auf die Beinrebe bei a Boltern des Altertums sehr eingehend erdretet, und ist dabei zu der Einsicht gelangt, daß die Semiten und die Arier ebenfalls den Gebrauch des Beines getannt haben, so daß sie benselben nach allen Ländern, wohin sie auswanderten, dis nach Agypten, Indien und Europa einführen tonnten. Ihnen wurde dies um so leichter, als sie die wildwachsende Pflanze in mehreren dieser Länder antrafen.

fentrechten und burch Querftabe verbundenen Pfählen (vinea jugata); 2) solche, in welchen die Reben ohne Stabe am Boden hinrankten, wobei nur die traubenschweren Ruten biefer Lagerreben mit niedrigen Gabeln über ben Boben emporgehoben wurden (vinea humi projecta); 3) folche, in welchen jeder Beinftod an einem besonderen Bfahl ohne Querholzer aufrecht ftand. Im alten Balaftina icheinen mehrere biefer Behandlungsarten, vielleicht in verschiedenen Gegenben, üblich gewesen zu fein. Die Stellen Ref. 16. 8 u. Sef. 17, 6 laffen auf Lagerreben schließen, wie fie nach Plinius (XVII, 35, 18) in Nordafrita, Agupten, Sprien und gang Afien und auch in vielen Gegenden Europa's (g. B. in Spanien) vorherrichten und jest noch auf bem Libanon häufig find. - Dagegen fest Jef. 7, 28 Beinberge voraus, in welchen jeber Beinftod für fich ftand und also wohl auch feinen besonderen Bfahl hatte: fo fteben noch heutzutage bei Bebron bie Beinftode einzeln, 8-10 Fuß von einander entfernt, in Reihen; find fie 6-8 Fuß boch gewachsen, fo werben fie an ftarten Bfablen befeftigt; ihre von einem Stod zum anbern rantenben Schößlinge aber bilben Retten von Gehängen und, wenn amei Reihen Rebftode ichrag gegen einander geneigt find, eine Art von Laubengangen (Robinfon II, 716). - Pf. 80, 11 endlich weift auch auf an Bäumen emporgezogene Reben hin. einzelnen in ber Nahe ber Saufer ftehenden Beinstöcke, die man gern auf einem Boden mit reichlicher Bemäfferung pflanzte (Bef. 17, s. s. 19, 10. 1. Dof. 49, 22), erreichen unter gunftigen Berhältniffen, wie auch in unferen Beinlanbern, eine enorme Größe: Stephan Schulz fand auf bem füblichen Libanon einen 30 Fuß hohen Beinftod mit einem Stamm bon 11/2 Fuß Durchmeffer, beffen Reben eine mehr als 50 Fuß lange und breite Laube bilbeten. - In Bef. 15, 2. Jef. 5, 3 u. Jer. 2, 21 hat man Belege bafür finden wollen, bag auch ber wildwachsenbe Beinftod in Balaftina vorfam; nun ift allerbinge in biefen Stellen nur von vermilderten Reben bie Rede; aber es ift recht wohl möglich, bag ber, feine ober nur fleine und herbe Früchte zur Reife bringende wilbe Beinftod, wie noch jest in Griechenland und Stalien und im Orontesthal, wo er in Menge die Baume und Straucher übergieht, auch in Bala-3 ftina vortam. \*) - Die Trauben fangen in Balaftina ichon im Juni an ju reifen; in ber Gbene Genegareth fonnte man nach Jojeph. (3. R. III, 10, 3)

ben letteren unterscheiben fie wieber 1) folche mit | fogar gehn Monate bes Jahres reife Trauben pfluden; die Beinlese findet aber erft von Mitte September an bis in ben Ottober hinein ftatt. Sie war auch bei ben alten Jeraeliten ein Freubenfest; das Jauchzen und Singen der Leser und der Hedad-Ruf der Relterer erfüllte das Land, und wenn die luftige Tagesarbeit zu Ende mar, bergnügte sich bas Bolt gern an fröhlichem Tanz (Richt. 9, 27. Jes. 16, 10. Jer. 25, 30. 48, 33 u. a.). — Solcher Freude über ben Lohn für bie bas Jahr über auf den Beinberg verwendete Arbeit verluftig zu merben, galt ale eine ber empfindlichften Gottesftrafen (5. Dof. 28, so. 49. Am. 5, 11. Beph. 1, 18; vgl. auch Jef. 16, 9. 24, 7 ff. u. a. und als Gegenfat Jef. 62, s. 65, 21. Am. 9, 14); und von diesem Gefichtspuntte aus begreift es sich, daß nach dem beuteronomischen Kriegsgefet, wer einen neuen Beinberg pflangt, aber noch nicht "gemein gemacht" hatte, b. h. noch nicht in feinen Gebrauch und Benug eingetreten war, im Rriegsfall von ber Beerespflichtigfeit befreit werden follte (5. Mof. 20, 6. 1. Maff. 3, 56). - Seinem Danke für ben Gottesfegen follte ber fromme Jeraelite burch Darbringung ber Erftlinge (2. Moj. 22, 20. 4. Moj. 18, 12. 5. Moj. 18, 4; vgl. d. A.) und bes Behntens (4. Doi. 18, 27. 30. Neh. 13, 8. 18; val. 5. Moj. 14, 23) bom Ertrag des Beinberges Ausbrud geben; beibes murbe ichon zu Moft verarbeitet bargebracht (über ben Ausbrud "Thranen" in 2. Moi. 22, 20 f. b. A. Relter); boch mogen unter ben Erstlingsfrüchten 5. Moj. 26, 2 auch Trauben gewesen sein. Den gemeinsamen Dant brachte bas Bolt sowohl in ben täglichen sabbathlichen und festlichen Trantopfern (f. d. A.), als an bem unmittelbar auf die Beinlese folgenden Laubhüttenfest (s. d. A.) bar. — Aber auch die Armen sollten an ber Freude ber Beinlese teilhaben: wie icon zuvor jedem Wanderer erlaubt mar, in bem Beinberg eines anderen nach feinem Bedarf Trauben zu effen und nur bas Mitnehmen berjelben in einem Gefäß als Diebstahl verboten mar (5. Moi. 23, 24), so sprach das Gefet ausbrudlich ben Armen das Recht auf die Rachlese (Ser. 49. . Dbad. 5) und auf alle abgefallenen Beeren gu (3. Moj. 19, 10. 5. Moj. 24, 21. Mich. 7, 1; val. S. 114a). - Die Trauben wurden nicht nur frisch, sondern auch getrodnet, also als Rosinen, gern gegeffen (vgl. 4. Dof. 6, s); man pfleate bie getrodneten Beinbeeren in Ruchenform gujammenzupreffen und fo aufzubewahren und als Rahrungemittel zu verwenden (vgl. G. 892a). Abgesehen von den zu solchem 3med gurudbebaltenen Trauben, murben biefe bei ber Lefe in Rorben (Ber. 6, .) ju ber Relter getragen und fofort ju Most verarbeitet. Auch ber noch fuße Traubenmost war ein beliebtes Getrant, und ein Teil besjelben ift vielleicht ichon im Altertum zu Traubenhonig eingefocht worden (vgl. b. A. Sonia).

<sup>\*) 3</sup>m fpontanen Buftanbe finbet fich bie Beinrebe (Vitis vinifera L.) im gemäßigten Beftaften, in Gubeuropa, Algerien und Marotto. Gang insbefonbere im Bontus, in Armenien, im Guben bes Rautafus und bes Rafpifees bietet fie ben Unblid einer wilbmachfenben Liane, melde hohe Baume übergiebt und ohne Schnitt ober irgendwelche Rultur eine Denge von Fruchten tragt.

Aber keinenfalls war die Berarbeitung der Trauben zu Rosinen und des Mostes zu Traubenhonia (Dibs) jo, wie heutzutage in Balästina, die hauptjachlichste Bermertung bes Beinbergertrage. Der eigentliche 3med ber Rebenpflanzung mar im alten Jerael ber Bein. Dan füllte ben Doft aus ber Relterstufe in Schlauche, am besten in neue (Siob 32, 19. Matth. 9, 17) ober in große, irdene Rruge (vgl. b. A. Fag) und ließ ihn garen und eine Beit lang auf ben Befen liegen (Beph. 1, 12), wodurch der Bein nachhaltige Stärfe und Farbe erhält; mar die erste Gärung nicht hinreichend ftart gewesen, jo wartete man wohl auch bie int Jahr barauf eintretenbe zweite Barung ab; bann fullte man ben Bein in andere Gefage um (vgl. Jef. 25, 6: "Befenweine" u. Jer. 48, 11 f.); burch folches Umfüllen und burch langeres Lagern wurde er milder (Luf. 5, 30). Beinkeller hat Luther wohl mit Recht in 1. Chr. 28 [27], 27 erwähnt gefunden, da die Beinvorräte in Beinbergen



Erausport von Wein. Rach einem pompejanischen Gemalbe.

wohl nur in unterirdischen Räumen aufbewahrt werden konnten; dagegen ist Hohesl. 2, 4 vielmehr ein zum Beintrinken bestimmter Saal gemeint. Über die zum Transport kleinerer Quantitäten Weines dienenden Schläuche (Joj. 9, s. 18. 1. Sam. 16, 20. Jubith 10, e u. a.) vgl. b. A. Schlauch, wo auch über ben "Schlauch im Rauch" in Bi. 119, 83 ichon bas Rötige bemerkt ift. — Wie lohnend ber Beinbau im alten Jarael gewefen jein muß, tann man aus bem hohen Wert entnehmen, welchen nach Jej. 7, 28 ein, allerbings besonders guter Beinberg hatte, sowie aus bem Hohest. 8, 11 f. erwähnten hohen Bachtzins (vgl. barüber S. 497). Die in ersterer Stelle bezeugte Sitte, die Beinberge nach ber Rahl ber Beinftode zu tagieren, hat sich im Libanon noch erhalten; mahrend es aber gu Jejaja's Beit Beinftode gab, die auf einen Setel, alfo ca. 2 Mart 50 Bf. angeschlagen murden, ift jest ber Durchschnittswert eines Beinftode auf bem Libanon nur 1 Biafter d. i. 18 Pfennige. So wertvoll der Frucht brin-

genbe Beinftod mar, fo wertlos war ber unfruchtbare: benn fein Sols mar als Ruphols nicht zu gebrauchen; wenn man nicht etwa aus einem ftarten Rebicog einen Stod machen wollte (Bef. 19, 11. 14), jo taugte es nur gum Berbrennen (Sei. 15, 2 ff. Joh. 15, 6), und auch bagu burite es nach dem Talmud beim Opferfeuer nicht gebraucht werben. - Der Bein mar bei ben 38-4 raeliten ein fo gewöhnliches Getrante, bag er als ein Lebensbedürfnis (Sir. 39, si [20]) haufig mit bem Brote zusammengestellt wird; auch ber gewöhnlichen Mahlzeit eines nur einigermaßen vermöglichen Jeraeliten und vollende einem festlichen Mable burfte er nicht fehlen (vgl. die Artt. Gaftmahl, Getrante und Mahlzeiten). Befanntlich ruhmt die Bibel feine erheiternde, herzerfreuende Rraft (Pf. 104, 15. Spr. 31, 6. Richt. 9, 18. Gir. 31, 82 ff. 40, 20) und erfennt ben biatetischen Bert bes mäßigen Beingenuffes an (1. Tim. 5, 28); auch gebraucht fie ben Musbrud "trunten werben" nicht felten ohne üblen Sinn (vgl. S. 479). Biel öfter aber finden fich ernfte Rügen ber auch bei ben Israeliten, namentlich in ben höheren Standen zu Beiten herrschend gewordenen Trunfjucht und Bollerei (Belege findet man S. 480a); bie üblen Folgen bes unmäßigen Weingenusses sind an manchen abschreckenden Beispielen (vgl. g. B. 1. Sam. 25, se ff.) veranschaulicht und werden zuweilen braftisch geschildert (3. B. Jef. 19, 14. 28, 7 f.); ber ungeratene Sohn, über ben bas Bejet bie Tobesstrafe verhangt, wird als Trunfenbold charafterifiert (5. Mof. 21, 20); es wird vor bem verführerischen Reig und ber unversehens bethörenden und zu unordentlichem Bejen verleitenden Birfung bes Beines gewarnt (vgl. z. B. Spr. 20, 1. Sof. 4, 11. Sab. 2, 5, auch die Ergählungen von Noah und Lot 1. Moj. 9, 21. 19, 33. 35); auch werden bent Beingenuß der Briefter bestimmte Schranfen gezogen (f. Priefter No. 3). - Man pflegte ben Bein bor bem Trinfen burch ein Tuch gu feihen, um ihn bon ben Befen (Jej. 25, 6) und von etwa hineingefallenen Injekten (Matth. 23, 24) zu reinigen. Schwerlich waren bie Jeraeliten gewohnt, ben Bein, wie die Griechen und Romer, mit Baffer zu mijchen; im A. T. findet fich feine binbeutung barauf; benn Jej. 1, 22 ift vom betrilgerijchen Bermijchen besjelben mit Baffer bie Rebe; und auch im heutigen Drient trinkt man allenfalls Baffer neben bem Bein, verdunnt aber den Wein nicht. In 2. Maft. 15, 40 (nach berichtigter Übersetung) und im Talmud ift allerdings folche Berbunnung als gebrauchlich bezeugt; aber bas Beugnis bes 2. Mattabaerbuches gilt nur für die ägnptischen Juden, und beiderlei Beugnis nur für Beiten, in welchen bie griechischromijche 'Sitte Ginflug übte. Dagegen liebten bie Beraeliten ben auch den Griechen und Romern wohlbefannten Burgwein (Sobest. 8, 2; Luther:

"gemachter Bein"), ber burch Bujat von Gewürzen verschiedener Art (Mprrhen, Rarbe u. bgl.) nicht fowohl verftartt - benn feine berauschende Rraft wird burch die Gewürze eber gemilbert - als wohlschmedender gemacht murbe; bie Berftellung solchen Bürzweins ist gemeint, wo im hebr. Grundtext vom Difchen bes Beins bie Rebe ift (Jef. 5, 22. Bf. 75, 9. Spr. 9, 5); auch Hohest. 7, 2 ist wahrscheinlich solcher Burzwein gemeint. — Der "füße Bein" in Apftlg. 2, 18 ift jedenfalls fein füßer Traubenmoft, ben es in ber Bfingftzeit nicht gab; vielleicht ift gleukos, bas fonft Moft bedeutet, in bem Sinne gebraucht, ben bei ben Briechen glykys hat; es ist dies ein aus getrocheten Trauben gepregter Bein', bas passum ber Romer. Furrer (in Schenfels Bibellerifon) berichtet, bak ein Jude in Sebron solchen füßen Bein bereitete, indem er Basser auf getrocknete Trauben goß und ben Aufguß unter Beigabe von Bemurg bestillieren ließ. - Bgl. noch b. A. Effig u. Leng, Botanit S. 133. 142 ff. 417. 578 ff. B. Sehn S. 65 ff.

Bein, fünftlicher. Unter bem hebraifchen Ramen schekhar (baber sikera in ber griechischen Bibel 3. B. Lut. 1, 18, woraus unfer "Cider" = "Obstwein" entstanden ift) ermahnt bas A. T. fünstlichen Wein, der jamt dem daraus bereiteten Eisig (j. d. A.) bem Rafiraer (j. d. A. Nr. 2) verboten war. Bei der Unbestimmtheit dieses Namens (j. b. A. Getränte), ber einfach "Berauschenbes" bedeutet und in ber Rede ber Dichter und Bropheten oft (z. B. Spr. 20, 1. 34, 4. 6. Jef. 28, 7) frei mit ber gewöhnlichen Bezeichnung bes naturlichen Beine abwechselt, läßt fich nur vermutungeweise fagen, welche von ben vielen Arten fünftlichen Beins, bie bem Altertume befannt maren, in ber Bibel gemeint feien. In ber arabischen Sprache ift sakhar gewöhnlich ber Balmwein, und gewiß haben ichon die alten Bebraer (vgl. Berod. II, 86. III, 20) aus den Datteln einen beliebten Rauschtrant gewonnen. Der Talmub erwähnt Apfelmein und Honigwein ober eine Art Met. 3m alten Balaftina hat man wohl ohne Bweifel auch noch aus anderen Früchten fünstlichen Bein zu bereiten gewußt, mag auch (f. b. A. Gerfte) an Bier nicht zu benten fein.

Beinrufer (Sir. 20, 16), Ausrufer verfäuflichen Beins; im Griech. ift allgemein ein herold ober Ausrufer genannt.

Beise. Bon der Bebeutung, welche das Streben nach Weisheit für das gesamte Bolksleben Israels gehabt hat, hat man vielfach zu geringe Borstellungen. Wit dem ganz neuen Aufschwung, welchen dasselbe durch Salomo (vgl. S. 1356 f.), den alle seine Borgänger und Zeitgenossen in Schatten stellenden (Pred. 1, 10. 1. Kön. 4, 20 f. [5, 10 f.]) Meister der Weisheit, gewonnen hatte, sehlte es unter den Israeliten nie an Männern,

welche fich die Erwerbung, Berbreitung und weitere Ausbilbung boberer Erfenntnis zur befonderen Aufgabe machten. Sie bilbeten eine Lebend- und Beltanschauung aus, beren Burgel die Furcht Jehova's war (Spr. 1, 7. 9, 10. Hiob 28, 31. Bi. 111, 10), und die ihr charafteriftisches Geprage bon ben burch Gottes Offenbarung fund geworbenen (vgl. 3. B. Siob 4, 12 ff. Spr. 30, 2-61 Bahrheiten bes religiofen Glaubens empfing. Aber nicht einseitig aus bem religiosen Glauben war "bie Lehre ber Beisen" (Spr. 1, a. 13, 14) etzeugt, fo bag etwa nur bie Folgerungen aus ben Glaubensfägen gezogen, ober biefe auf die mannigfaltigen Lebensverhältnisse angewendet worden Bielmehr gingen die Reflexionen bes Beifen bon ber Erfahrung aus, bon ber Erfahrung fruherer Geschlechter, wie fie bie Uberlieferung barbot (vgl. Siob 8, 8 ff. 15, 18 f.), und bon ber eigenen nuchternen, bon magboller Bejonnenheit geleiteten, wohl auch mit bem Gleichmut und bem Scharfblid bes Mannes von Bilbung und Belterfahrung angestellten Beobachtung bes Lebens ber Menschen, ihres Thuns und Treibens, ber Erfolge und Mikerfolge ihres Strebens. ihrer wechselvollen Schicksale und bes Enbes ihrer Bege; bann auch von ber Betrachtung ber beftebenben focialen Berhaltniffe und Lebensordnungen und ben Lehren der Geschichte, endlich auch von der Beobachtung der Ratur, insbesondere ber in ihr mahrnehmbaren 3medorbnung (vgl. Hiob 12, 7 ff. 38-41). So unternahmen es die Beifen, in immer weiterem Umfang "gu unterfuchen und zu erforschen alles, mas unter bem himmel geichieht" (Breb. 1, 18). Der 3med biefer Untersuchung aber mar nicht blog ber, aus den einzelnen Erfahrungen im Licht bes religiblen Glaubens allgemeine Regeln und Grundiate prattifcher Lebensweisheit zu gewinnen, jondern auch zu ermitteln, ob, in welchem Dage und in welcher Beife die Bahrheiten bes Glaubens fic in dem Menichenleben, überhaupt in der Erfabrungswelt ber biesfeitigen Birflichfeit bewährten. und inwieweit man mittels berfelben bie Ratfel bes Lebens zu lojen vermochte. Der Beije ging barum aud) an ben icheinbaren ober wirklichen Biberfpruchen ber Lebenserfahrung mit bem religiösen Dogma nicht achtlos vorüber, sondern bemühte sich ernstlich, die ihm darin entgegentretenden Probleme zu lofen; befonders suchten die Weisen über die Erfahrungsthatsachen ins flare ju tommen, welche ben Bergeltungs glauben zu erschüttern brohten. In ber That wurde durch diese Bemühung eine einheitliche Welt- und Lebensanichauung gewonnen, welche Natur und Geschichte, Einzelleben und sociales Leben, die religiofen, die fittlichen und die rechtlichen Berhaltniffe umfaßte, und in Gottes Beisheit, welche feine gesamte Birtfamteit in ber Belt vermittelt, ben eigentlichen Grund sowohl ber Ra-

turordnung als ber sittlichen Weltordnung gefunden hatte. Wochte aber der religiöse Erkenntnistrieb dieses Riel einer einheitlichen Belt- und Lebensanschauung mehr ober weniger erreichen, oder, in den Wibersprüchen des Glaubens und bes Erfahrungswissens festgehalten, auf seine Erreichung steptisch verzichten, die Erkenntnis und Furcht Jehova's halt die Lehre ber Beifen immer als ihre Grundlage fest, und immer will sie schlieklich dem praktisch-religiösen Awede dienen, von dieser Grundlage aus eine sittliche Wohlordnung und beilsame Gestaltung ber Lebensverhaltniffe bes Ginzelnen und ber Gemeinschaft herzustellen. -Manches weist darauf hin, daß es besondere Kreise, enger ober lofer verbundene Bereinigungen innerhalb ber Bolksgemeinschaft waren, in welchen Diejes Streben nach Beisheit gepflegt, und bie Lehre ber Beisen ausgebildet, bewahrt und von einer Generation an die andere überliefert wurde. Bielleicht benft man sich biese Bereinigungen am richtigften benen ahnlich, in welchen am Ausgang Des Mittelalters ber gunftmäßige Meistergefang gepflegt murbe. Jebenfalls fanden Rufammenfünfte der Beifen ftatt, in welchen fie mit einander fich unterredeten und bisputierten, ober einer feine neugewonnenen Erfenntniffe bortrug, und bie anderen zuhörten und prüften, Bufammenfünfte, in welchen die Berichiebenheit ber Meinungen oft zu lebhaftem Wettftreit ber Beifen geführt haben wird (Siob 12, 2 f. 13, 1 f. 15, 2. 17, 10. 36, 6 ff. 34, 2. 10. 84 ff.); wer lernbegierig war, konnte fich solchen Busammenkunften anschließen (Spr. 13, 20. 15, 19); auch sammelte wohl ein Beisheitslehrer einen Kreis lernbegieriger Jünglinge um fich, benen er Unterweisung gab, ober es traten einzelne bauernd in ein freies Schülerverhältnis zu ihm (vgl. Spr. 1-9. Sir. 6, 25 f.). Mus bem engeren Kreis trat ber Beise aber auch in die Öffentlichkeit; die Weisheit ließ sich auch hören auf ben Baffen; fie predigte auch auf volfreichen Blagen an ben Thoren (Spr. 1, 20 f. 8, 1 ff.); und wenn ber Beije auch bon bornherein barauf verzichtete, bei ben gottentfrembeten, übermütigen "Spöttern" etwas auszurichten, so boten ihm die Boltsversammlungen an den Thoren (f. b. A.) boch willtommene Gelegenheit der Beisheit neue Junger zu gewinnen. So bilbeten "bie Beisen" eine Beiftesmacht, die auf die Entwidelung bes geiftigen und insbesondere bes religiofen Lebens Jeraels neben ben Priestern und ben Bropheten (vgl. Jer. 18, 18) einen nicht zu unterschätzenden Einfluß übten. Sie nehmen im altisraelitischen Bolksleben eine ganz ähnliche Stellung ein, wie im späteren Judentum die Schriftgelehrten (j. d. A.). Freilich befteht zwischen beiben auch wieder ein großer Unterschied. Die Lehre "der Weisen" hat nicht nur noch feine beilige Schrift, insbesonbere kein anerkanntes Gesetbuch zu ihrer Grundlage,

tischen Gesichtspunkte gegen bie allgemein menfchlichen und ben Rultus und alles Ceremonielle gegen bas Sittliche in hohem Mage zurud. Teilweise ift dies eine Folge bavon, daß sie vom Boben ber Erfahrung und Beobachtung ausgeht (f. oben); vollständig aber erklart sich dieje Eigentümlichkeit nur baraus, bag fich die Beisheitslehre in bem relativ abgeschloffenen Bereich jener genoffenschaftlichen Bereinigungen unabhängig sowohl von ber priefterlichen Gefetesüberlieferung als bon ber prophetischen Bezeugung des Willens und Rates Jehova's entwickelt, bie ihr von ihren Unfangen ber eigene Richtung auf bas Gemeinmenschliche und die allgemein gultigen Wahrheiten festgehalten und fich ihren eigentumlichen Schat von Ibeen und Begriffen und ihre besondere Runftiprache ausgebildet hat. Daraus erflärt sich auch, daß nur fehr fparliche Bechfelbeziehungen zwischen ihr und dem Prophetismus nachweisbar sind, mogegen ben ihrem Gebiet angehörigen Schriften (Spruchbuch, Hiob, Prediger, Jesus Sirach), auch wenn ihre Abfassung um Jahrhunderte aus einander liegt, gemiffe Eigentumlichkeiten bes Bebankenkreises, ber Terminologie und der ganzen Ausbrucksweise gemeinsam sind. — Daß angesehene Weise auch in Angelegenheiten des öffentlichen Lebens zu Rate gezogen wurden und überhaupt ihren Einfluß zum Beften des Gemeinwohls geltend machten, wenn sich dazu Gelegenheit bot, versteht sich von selbst und erhellt aus manchen Stellen (vgl. z. B. Spr. 16, 14. 21, 22. 24, 5 f. Bred. 9, 14 f.). Über bie bichterischen Formen ber Beisheitslehre f. d. Artt. Dichtkunst u. Spruch. — Ein ähnliches Streben nach Weisheit hat fich übrigens zeitenweise bei 38raels Brubervolt, ben Ebomitern geregt (vgl. Jer. 47, 1. Ob. s. Bar. 3, 22 f., ben Temaniter Eliphas im B. Hiob u. d. Artt. Ebom Nr. 2 u. Teman), wie auch ichon zu Salomo's Zeiten ber Betteifer in bemfelben in gewiffem Dage einen internationalen Charakter gehabt zu haben scheint (vgl. S. 632 b. 1357 a). — Über die ägnptischen Beifen, die einmal neben den chartummim (1. Mos. 41, 8), d. h. den Schriftkundigen (Luther: "Wahrjager"), gewöhnlich aber neben den Zauberkünstlern genannt und mit diesen in jenem Namen zusammengefaßt werben (2. Moj. 7, 11. 22. 8, 3. 14 f. 9, 11) vgl. 1. Kön. 4, 20. [5, 10]. Apftlg. 7, 22 u. S. 50). - Uber die Beisen ber Chaldaer (Jej. 44, 25. Jer. 50, 85. 51, 57) j. d. Artt. Magier u. Sterne Rr. 3. Im Buche Daniel find in ber beutschen Bibel auch die chalbäischen 'ashschaphim (Sept. meist magoi, Vulg. magi) "Beise" genannt; fie bilden aber nur eine Rlaffe ber chalbaiichen Beisen (Dan. 2, 19 ff. 18. 25. 48. 4, 3. 15. 5, 7 f.), neben ber noch brei anbere, nämlich bie chartummim, bie Bauberer und Chalbäer (Dan. 2, 2) ober die chartummim, die Chaldaer und die Aftrosondern sie stellt überhaupt die spezifisch theokra- logen (Dan. 4, 4. 5, 11), manchmal auch nur eine

(Dan. 1, 20) ober zwei berfelben (Dan. 2, 10. 5, 7) | genannt werben (vgl. zu biejen Bezeichnungen Statt ber Chaldaer werden neben ihnen wohl auch "bie Beisen" genannt (vgl. 2, 27 mit 4, 4. 5, 11, auch 5, 15), in welchem Falle dieser Ausbrud natürlich im engeren Sinne gebraucht ift. Die herrichende Unnahme, daß mit bem Namen 'ashschaphim ipeciell die Beschwörer bezeichnet werben, hat eine etymologische Grundlage, bie man kaum als zuverlässig ansehen barf. — Uber bie ; Berfischen Beisen, "bie fich auf Beiten verftanden", d. h. als Aftrologen Anweisung gaben, was an bestimmten Tagen zu thun und zu laffen sei (vgl. 1. Chr. 13 [12], s2), und zugleich die Rechtstundigen maren (Efth. 1, 18), vgl. die Artt. Magier u. Berfer Rr. 4, und über die "Beijen aus dem Morgenlande" die Artt. Magier u. Sterne Dr. 4.

Beigen nimmt unter ben von den Braeliten gebauten Betreidearten die erfte Stelle ein (j. Aderbau Rr. 2, 4. 5. 8). Nicht nur die Ruchen (j. d. A.), fondern auch bas gewöhnliche Brot war meift aus Beigenmehl (2. Moj. 29, 2) gebaden (i. Baden): Gerftenbrot pfleaten nur die Unbemittelteren zu effen (f. Gerfte). Augerbem biente der Beigen auch in der Form von geröfteten Körnern und von Grupe als Nahrungemittel (f. 3. Dof. 23, 14 u. vgl. bie Artt. Grute u. Sangen). Wie die Gerstenernte, so wurde auch die um 8-14 Tage spätere (Ruth 2, 23), je nach ben verschiebenen Gegenden in die gewöhnlich regenlose Reit. bom Ende bes April bis jum Anfang bes Juni fallende Beigenernte häufig gur Bezeichnung ber Jahreszeit gebraucht (1. Moj. 30, 14. Richt. 15, 1. 1. Cam. 12, 17 f.). Über die Krantheiten bes Weizens f. d. A. Getreide, über feinen Breis b. A. Geldwert, G. 497a, über ben Beigenexport die Artt. Aderbau Rr. 8 und Sandel Mr. 2 und über bie bargubringenden Erstlinge ber Beigenernte bie Urtt. Bfingften u. Speisopfer.

Belichland. Infolge der politischen und internationalen Berhältniffe bes Mittelalters mar es

nördlicher gelegene Teil berjelben als Gallia cisalpina von Italia propria unterichieben murbe. bis endlich Raifer Augustus auch biese oberitalienischen Bolandschaften in ben Ramen mitinbegriff. 3m N. T. ift daher überall (auch hebr. 13, 24) ber umfaffenbere Sinn besfelben porauszuseben. Uber bie "welsche Schar" Apftlg. 10, 1 f. Romer Nr. 3.

Berft, f. Weberei Rr. 2.

Bermut (hebr. la'anah) tommt in ber Bibel nur in Bergleichungen ober in bildlicher Bebeutung vor. Als im höchsten Dage bitter fteht er Spr. 5, 4 dem Honig gegenüber; in Am. 5, 7 u. 6, 12 ift er Bild bittern und verberblichen Unrechts, und 5. Moj. 29, 18 [17] ift der Abgottische eine Burgel, die Gift und Bermut tragt, genannt; Jer. 9, 15. 23, 15. Klgl. 3, 15. 19 ift ber Wermut Bild bitterer Leiben und ichmerglicher, totbringender Strafgerichte, und bem entiprechend ift endlich Off. 8, 11 bem bom himmel gefallenen Stern, welcher den dritten Teil der Gemaffer gu bittern, vielen Menschen ben Tob bringenden Wermutswaffern macht, ber Rame Bermut beigelegt. In allen diejen Stellen tritt mehr oder weniger beutlich die Borftellung zu Tage, daß ber Wermut nicht bloß bitter, fondern auch giftig ift. wie er benn auch in mehreren berfelben (5. Mof. 29, 18. Jer. 9, 15. 23, 15. Rigl. 3, 19. Am. 6, 12) mit dem rosch genannten bitteren Gift (Quther: Galle), über welches bie Artt. Coloquinte und Gift zu vergleichen find, gufammengestellt wird. Schwerlich ift biefe Darftellung aus ber Erfahrung entstanden, daß ber Genug von Wermut feitens eines Burmfranten allerlei Rrantheitserichei. nungen zur Folge haben tann, wie J. D. Dichaelis meinte; sie beruht wohl nur auf bem dem untundigen Bolte nabe liegenden Irrtum, bag. was bem Geichmad jo wenig zujagt, auch ber Gefundheit nachteilig fei. In ichroffem Gegenfas zu ihr steht freilich das Urteil des in der Heilfunde erfahrenen Altertums, bas ben Bermut als äußerst nütlich und beilfam (unter anderem als Burmmittel) hochgeschätt, jo bag Plinius fogar zu Luthers Zeit üblich, den Ausdruck Welschland, geneigt ist, die Sitte, nach welcher die Sieger bei b. h. fremdes Land, vorzugeweise von Stalien ber Bettfahrt an den Lateinischen Festen Bermut zu gebrauchen. So kommt er auch in der dentschen zu trinken bekamen, aus der Meinung der Alten zu Bibel vor (Apftig. 18, 2. 27, 1. 6. 10, 1), wo im erklären, Gefundheit sei eine recht ehrenwerte Be-Griech. Italia fteht; nur Bebr. 13, 24 ift letterer lohnung (Plinius XXVII, 28). Die Alten schätten Name von Luther beibehalten worden. Derjelbe bejonders den pontischen (aus Pontus, Kappadocieu (bon bem ostijchen Borte vitlu = Rind hertom. und vom Taurus bezogenen) Bermut, ber weniger mend; vgl. vitulus, Kalb) eignete uriprünglich bitter war, als der italische. — Wit dem Namen nur ber fubliciften Spige ber italienifchen Salb. Bermut werben verschiedene Arten ber gur Fainsel (füblich von bem Flugchen Laus), wo das milie der vereinsblutigen Pflanzen gehörigen Beihirtenvolt der Italier wohnte, wurde aber von fuße (Artemisia) bezeichnet. Der echte (A. absinden Griechen auf Unteritalien und von den Ro- thium L.) ift eine 0,60-1,25 m hohe Staude, hat mern nach Unterwerfung Unteritaliens (266 p. einen aufrechten, obermarts rifpigen Stengel, Chr.) auf die gange Salbinfel bis ju ben Rluffen feibenhaarig - weifigraue, 2-3fach fieberteilige Macra und Rubico ausgebehnt, mabrend ber Blatter mit langettlichen ftumpfen Bipfelchen, in

Achieltrauben hangenbe, fleine, fast fugelige, gelbliche Blüten mit zottigem Blütenboden, von denen die am Rande ftehenden nur weiblich find; die gange Bilange hat einen ftarten, unangenehmen Geruch und ichmedt außerft bitter. Saffelquift (S. 184) fand fie in "unglaublicher Menge" auf bem Ruftenweg von Affo nach Tyrus. — Auf dem Tabor fand er (S. 554) auch den romischen Wermut (A. pontica L.), der sich durch den tablen Blutenboden, die vielspaltigen, unterseits weißlichfilzigen, mit linealischen Bipfelchen ausgestatteten Blatter und die Chrchen am Grunde bes Blattftiels von jenem unterscheibet. Gine in Balaftina, Agnpten und Arabien vorkommende, in der Umgebung von Bethlehem in Menge machsende Art mit vielästigem Stengel, sehr kleinen, verkehrt eiformigen, lappigen und filzigen Blattern, halbtugeligen, geftielten, in einseitigen Trauben ftebenben Bluten hat man A. judaica genannt. Die Araber nennen die Pflanze schich (schecha). Ihr sehr kleiner Same, ober vielmehr die kleinen Blütenhüllen kamen früher als Wurmsamen in den Sandel, mahrend jest die Bluten anderer Bermutarten als solcher verwendet worden. Auch die Stabwurg (Eberreis; A. abrotonum L.), auf welche Celfius das arab. schich und bas hebr. la'anah speciell beziehen will, ift nur eine andere Art besselben Geschlechts, die fich besonders baburch charafterifiert, daß die unteren Blatter boppeltfiederteilig mit schmallinealischen Bipfeln, die oberen bagegen breifpaltig ober gang und haarförmig find; der Blütenboden ift tahl, die faft tugeligen Blütentöpschen graulich ober grüngelb; fie wird wie der Wermut gebraucht. Bgl. Leng, Botanit, S. 475 f.

Biden (Jej. 28, 25. 27), f. Rümmel.

Bidder (hebr. 'ajil) waren, besonders wenn fie fett und wohlgemästet waren, die am höchsten geschätten Schlachttiere (1. Moj. 31, ss. 5. Mof. 32, 14. Hej. 39, 18) und daher auch die wertvollsten Opfertiere unter allem Rleinvieh. Insbejondere macht bas Gejet ben Widder gum ordnungemäßigen Schuldopfertier (3. Moj. 5, 15. 18. 6, s. 19, 21. 4. Moj. 5, s. Esr. 10, 19), wogegen berfelbe gum Gundopfer nie verwendet wird (auch nicht 2. Chr. 29, 21, wo nur die Ziegenbode gum : Sünd-, die Bidder aber jum Brandopfer bestimmt sind; vgl. B. 29. 28). Daneben war der Bibber von den ältesten Zeiten an (1. Moj. 22, 13) ein bevorzugtes Brandopfertier (1. Cam. 15, 22. Bf. 68, 18. Jej. 1, 11). So werden für die Neumondsund Festbrandopfer neben anderen Tieren ein (4. Moj. 28, 11. 19. 24. 27. 29, 2. 8. 36) ober zwei (3. Moj. 23, 18. 4. Moj. 29, 18. 17. 20. 23. 16. 29. 81) Widder gefordert, und auch sonft wird bei feierlichen Opferhandlungen zum Brandopfer gern Er nährt sich nämlich von Rerbtieren, die er mit auch ein Widder genommen (3. Moj. 8, 18. 9, 2. feinem langen, dunnen, leicht gefrummten Schnabel 16, s. 4. Moj. 7, 15. 87); die Zahl der Brandopjer- | nicht nur aus Löchern hervorzuziehen oder heraus-

widder wird aber auch gefteigert und entspricht bann oft ber Rabl ber Brandopferfarren; öfters find es ihrer gerade 7 (4. Moj. 23, 1. 29. 1. Chr. 16 [15], 26. 2. Chr. 13, 9. 29, 21. Hiob 42, 8. Hef. 45, 28), und manchmal wurden ganze Befatomben von Widdern als Brandopfer bargebracht (1. Chr. 30 [29], 21. Dich. 6, 7). - Auch gum Friedensopfer murbe ber Bibber verwendet (3. Dof. 9, 4. 18), manchmal eine größere Anzahl (4. Mof. 7, 17. 88); jedoch fordert ihn das Gefet für diefen 3med nur als Briefterweihopfer (2. Mof. 29, 19 ff. 3. Moj. 8, 22 ff.) und als Ausweiheopfer bes Nasiräers (4. Mos. 6, 14 ff.). Die vorgeschriebene Quantität der sowohl beim Brand- als beim Friedensopfer zu einem Widder hinzuzufügenden Speis- und Trankopferzugaben (4. Mos. 15, o f. 28, 12. 14. 28) entspricht seinem zwischen bem Farren und dem Lamm stehenden Wert. Sonft vgl. d. A. Schafe, zu bem wir noch bemerten, bag ber israelitische Herbenbesiter nach 1. Mof. 32, 14 in ber Regel, wie Barro (de re rustica II, 3 a. E.), je einen Wibber für 10 Schafe und je einen Bod für 10 Ziegen in der Herde gehalten zu haben scheint (Über die Berwendung von Widderfellen zu Deden val. b. A. Stiftshütte S. 1583 b.)

Bicdehopf ist nach ber Trabition ber 3. Dos. 11, 10. 5. Moj. 14, 18 unter bem hebr. Namen dukhiphat ermannte unreine Bogel; ihn meinen wohl auch die Targume mit ihrem naggar tura' (= Berg., Felsenspalter) und der Syr. und der Talmud mit ihrem tarnegol bara' (= wilber Sahn), Namen, die von den Rabbinen teilweise unrichtig auf den Auerhahn (Tetrao urogallus L.) bezogen worden sind (vgl. ZDMG. XXXI, S. 206 ff.). Der von den Arabern hudhud, im Snitem Upupa epops genannte, durch feinen hohen aufrichtbaren Federbusch ausgezeichnete Bogel fommt im Sommer in Balaftina in malbigen Gegenden und felfigen Thalern haufig por; noch häufiger ift er in Agypten, wo er auch überwintert. Er niftet in Baumhöhlen ober - und bies ift im Guben bas gewöhnliche - in Felsrigen und Mauerlochern. Geine Unreinlichfeit und sein Gestant, die sprichwörtlich geworben find und ihm Ramen, wie Stinkhahn, Rotvogel u. bgl. eingetragen haben, beruhen barauf, daß ichon bas brutenbe Beibchen feinen eigenen Unrat felten, ben Rot ber Jungen aber gar nicht aus dem Reste wegschafft; sind aber die Jungen erst ermachjen, fo werben fie und die Alten gang fauber, und ihr Fleisch ift, besonders gegen den Binter hin, sehr fett, zart und wohlschmeckend. — Daß es im Gejet als unrein verboten ift, wird wohl mehr in ber Ernährungsweise, als in jener Unreinlichfeit bes Wiedehopf feinen Grund haben.

zubohren weiß, sondern nach denen er auch mit Borliebe Mist und Aas durchsucht. Auch Blinius bemerkt, daß er von ekelhaften Dingen lebe. Bgl. Lenz, Zoologie, S. 312.

Biefel. Unter ben befonbers unreinen (vgl S. 1296 f.) Rriechtieren ift 3. Dof. 11, 20 an erfter Stelle bas Biefel genannt. Zwar wird bas hebr. Bort choled von manchen auf ben Maulwurf (j. d. A.) gebeutet, ber im Sprifchen und Arabischen (chuld) in ber That biefen Ramen führt. Aber alle alten Übersetzer, welche bas hebr. Wort nicht

Räuber fich von fleineren Saugetieren und Bogeln, von Schlangen, Lurchen und Rerbtieren nahrt, vielleicht auch in bem, besonders bei bem Iltis gang unleiblichen Geftant.

Bildefel. Der in ber Bibel öfters ermahnte Bilbefel (hebr. pere' - ber Springer u. bichterisch 'arôd = ber Flüchtige; griech. onagros; bei Luther: "Bilb"), beffen Gigenart und Lebensweise Siob 39, s-s beschrieben ift, ift ber in Berfien, ber großen Tartarei, bem Euphratgebiet und ber fprisch-arabischen Bufte beimische, fogebeibehalten, geben es burch Biejel wieder; und nannte Rulan (Asinus Onager ober hemippus),



Jagd auf Wildefel. Marmorplatte aus Rojundjif. 3m Britifchen Mufeum gu London.

im Talmud ift bas chuldah genannte Tier, bas | ben Bogeln, namentlich ben Suhnern gefährlich ift, mit einem unreinen Kriechtier (Maus u. bgl.) im Maul über die Bebebrote hinweglaufen und Baffer aus einem Gefäß leden tann, auch gezähmt gehalten wird (vgl. dazu Lenz, Zoologie, S. 92 ff.) ohne Zweifel bas Biefel. In Balaftina ist sowohl das kleinere, 15—18 cm lange, braune und an Oberlippe, Unterfeite und ben Bfoten weiße gemeine Biesel (Mustela vulgaris) als ber

ber Stammvater bes gahmen Gjels. In früheren Reiten war er in Sprien und Rleinasien viel weiter verbreitet; auch bie Beraeliten muffen baufig Belegenheit gehabt haben, bas icheue Steppentier tennen zu lernen, mabrend man es jest erft in ben Buften oftwarts vom hauran und nordmarts von Damastus, und auch ba nur jelten antrifft. Er ift fowohl von bem in Centralafien, namentlich in ber Mongolei beimischen Dichiggetai ober Halbesel (Asinus hemionus), als von größere, 45 cm lange, nur am Ropf mit weißen bem in ben norbafritanischen Buften lebenben Fleden und Binden gezeichnete, fonst teils heller Steppenesel (Asinus africanus) artlich verschieden. teils dunkler braune Iltis (Mustela putorius) In bem großen, hohen Ropf mit der zwischen heimisch. Die Unreinheit des Wieselsist wohl vor- ben Augen platten, darüber flachrund erhobenen jugeweise barin begrundet, daß ber blutdurftige Stirn und den diden mit fteifen Borftenhaaren

belleibeten Lippen, in der Geftaltung ber Ohren Bilbefelftute Bilb bes in abgottischem Gifer entund in bem mit einer spannenlangen Quafte von ftraffen, fteifen haaren befetten Schwang gleicht er bem gemeinen Giel, ift aber betrachtlich höher und viel feiner und ebler gebaut; auch find bie Ohren fürzer; das weich behaarte Fell ift gelblich weiß, an ber Oberseite bes Ropfes und an ben Seiten bes halfes und bes Rumpfes blag ifabellfarben, an der Bruft und dem Bauch ganz weiß; langs ber Breite bes Rudens läuft ein fast taffeebrauner Streifen, ju beiben Seiten von weißen Streifen eingefäumt, die auch an der hinterseite ber Reulen herablaufen; ber Hals ift mit einer fteif aufgerichteten, schwarzbraunen Mahne von 8-10 cm langen wollartigen Saaren geschmudt. Er lebt in oben, baumlofen (Balbefel ift baber ein gang unpassender Name) Steppen (Siob 39, 6. 24, 5. Jef. 32, 14. Jer. 2, 24), gewöhnlich in Berben, bie, von einem Bengft geführt, aus Stuten und Fullen beiderlei Geschlechts bestehen. Doch trifft man ihn auch einzeln umberschweifend, und einem folden einzelnen Bilbefel vergleicht Sofea (8, o) bas unaufhaltfam feinem eigenen Ginne folgende und Affur zulaufende Ephraim, wie auch bie Araber einen hartnädig auf feinen Ginn beftebenden Menschen einen einzelnen Bilbefel nennen. Am liebsten nahrt er fich von salzhaltigen (bas Siob 39, . von Luther mit "Bufte" überfeste Bort bedeutet eigentlich "Salzland") ober bittermildigen, aber auch von anderen (nur nicht von aromatischen und stachligen) Steppengemachsen (Siob 6, s. 39, s. Jer. 14, s) und fommt höchstens einen Tag um ben anderen zur Trante (Bf. 104, 11). Seine Sinne, Bebor, Geficht und Geruch, find überaus fein und an Schnelligfeit tommen ihm nur bie allerbeften Pferde gleich. Die Jagb auf das scheue Tier ift daber sehr schwierig, hatte aber gerade beshalb schon im Altertum für die affprischen Rönige, und hat noch heute für die Beduinen einen besonderen Reig und ift lohnend, ba bas auch von bem Löwen gern gefressene (Sir. 13,23 [18]), an Zartheit bas Birichfleisch übertreffenbe Fleisch als Lederbiffen gilt und auch bas Fell gut zu verwerten ift. Benn Barro bemerft, bag die in Phrygien und Lyfaonien herdenweise lebenden Bilbefel leicht zu gahmen feien und gern zur Bucht gebraucht murben, fo hat er wohl eingefangene Füllen im Sinn, die auch jest noch gezähmt werben und als Reitesel bienen. Das alte und im Freien lebende Tier aber ift bei seiner scheuen Unbändigteit, seiner Schnelligkeit und feinem Sang auf weiten Buftenftreden unaufhaltsam umberzuichweifen ein treffendes Bild bes unftaten, freiheitsstolzen Beduinen (1. Moj. 16, 12), aber auch bes umherftreifenden hungrigen Befindele, bas Nahrung nimmt, wo es fie findet (Siob 24, 5). Das Bilbefelfullen ift Bilb ber Unbandigfeit und Unvernunft (Siob 11, 12), die in der Brunftzeit wie toll umherrennende und nach Luft schnappende

brannten Berael (Jer. 2, sa f.); und "bei ben Bilbefeln fich aufhalten" ift ber ftartfte Ausbruck für das Herabsinken zu tierischer Lebensweise (Dan. 5, 21). Bgl. Xenophon, Anab. I, 5. Rer-Borter, Travels in Georgia, Persia etc. I, S. 459 u. die Mitteilungen daraus bei Rofenmüller, Sandb. d. bibl. Altertumefunde IV, 2, S. 160 ff. Lanard, Rinive und feine Uberrefte, ed. Meigner, G. 171 f. Besftein in Delitichs Siob, 2. Musg. S. 507. Leng, Roologie, S. 208 ff.

Wind (Spr. 30, 81), f. Hund, 661 b.

Binde. Die alten Israeliten haben (wie Homer) die verschiedenen Winde nur nach den 4 himmelsgegenden als Dit-, Sud-, Best- und Nordwind unterschieden (Jer. 49, 26. Dan. 7, 2. Offb. 7, 1). "Die vier Binde" ift barum eine gebrauchliche Bezeichnung ber vier himmelsgegenden (1. Chr. 10 [9], 24. Hes. 37, 9. Dan. 8, s. 11, 4. Sach. 2, s. Matth. 24, 11), mahrend "in alle Binbe" (Jer. 49, 88. Hef. 5, 10. 12 u. a.) f. v. ist a. "nach allen Richtungen". Wollte ber Israelite genauer eine zwischen zwei Sauptwinden liegende Binbrichtung bezeichnen, so nannte er bie betreffenben hauptwinde neben einander; in dieser Beise ist Bf. 78, 26 ber Südostwind bezeichnet (vgl. diefelbe Bezeichnungsweise bes Nordoftens in Jef. 41, 25). - Die Bobenverhaltniffe Balaftina's bringen es mit fich, daß hinfichtlich ber Richtung und Birfung der Binde zwischen ben einzelnen Landstrichen beträchtliche Berichiedenheiten befteben; gang eigenartig find bie Bindverhaltniffe in bem tief gelegenen, im Beften und Often bon hohen Bergzügen eingeschlossenen Jorbanthal, und auch auf der Ruftenniederung am Mittelmeer weichen fie natürlich von benen bes gebirgigen Binnenlandes ab; geringer find ihre Berichiedenheiten innerhalb des letteren. Bei alledem gibt es aber gewisse Grundverhältnisse, welche sich mit großer Regelmäßigfeit in Balaftina und gang Sprien geltend machen und in ben einzelnen Gegenden eben nur lotalen Modifitationen unterliegen Die Bindverhaltniffe in Jerufalem, über welche wir durch die auf der dortigen meteorologifchen Station angestellten Beobachtungen genauer unterrichtet find, tonnen barum im großen und ganzen als für Paläftina überhaupt gultige angegeben werden. - Im allgemeinen find diefelben durch zweierlei bedingt: einmal badurch, daß Palästina im Sommer noch in ber Region bes Nordoftpaffate liegt, mahrend mit dem Berbft die Grenze biefer Region weiter nach Guben (gegen ben Aquator hin) zurudweicht; sodann und vorzugsweise baburch, bag im Sommer die unteren tühler gebliebenen Luftschichten von dem Meere aus nach bem Rontinent bin ftromen, mabrend bie oberen von bem ftarfer ermarmten Rontinent umgekehrt die unteren Luftichichten von dem Rontinent aus dem warmer gebliebenen Meer zu strömen, wogegen die oberen landeinwärts ziehen. Beil am Tag das Land rascher und stärker erwärnt wird, als das Meer, während in der Nacht bas Meer warmer ift, als bas burch Barmeftrahlung rascher erkaltende Land, so bringt der Bechsel von Tag und Nacht die eben bezeichnete Lufteirkulation täglich im fleinen mit fich: bei Tage fliegen die warmeren oberen Luftschichten vom Lande aus nach dem Meere zu, und die fühleren unteren vom Meere aus in bas hierburch auf bem Lande entstehende Gebiet verminderten Luftdruds, wogegen in der Nacht der Borgang fich umtehrt. Bieraus begreift es fich, bag in ben beigen Sommermonaten vom Juni bis zum September, oft auch ichon im Mai, ziemlich regelmäßig morgens um 8 ober 9 Uhr ein vom Mittelmeer kommender leichter Tagesluftzug sich erhebt, bei heiterem himmel den ganzen Tag über weht, um die Zeit bes Sonnenuntergangs etwas fraftiger werbenb, bas Seine zu ber erquidenben Abendfühle beiträgt (1. Moj. 3, s. Hohesl. 2, 17) und bis gegen die 10. Abendstunde hin fortdauert. Überhaupt herrichen im Commer die vom Mittelmeer fonimenden Beft- und überwiegend Nordwestwinde bei weitem vor und halten oft 2-3 Wochen lang ununterbrochen an. Die burch ben Tagesluftzug und biefes Borberrichen bes Seewinds bewirkte Milderung der Hipe wird als große Bohlthat empfunden. - Gin ftarterer Beft-(auch WNW .-) und Submeftwind führt in ber Regel ben Regen herbei (vgl. 1. Ron. 18, 48-45. Lut. 12, 54), namentlich in den winterlichen Regenmonaten, in welchen er oft 8 Tage hinter einander weht, am meisten im Dezember, Januar, Februar und April. Anch die Araber nennen dieje Winde "die Bater bes Regens". Die Aufheiterung bes himmels erfolgt in ber Regel burch einen Umichlag des Bindes nach Norden ober Often (vgl. Siob 26, 18. 37, 21). Der Nordwind, um die Beit der Berbstnachtgleiche am häufigften, ift rauh (vgl. Sept. in Spr. 27, 16) und troden, bringt im Binter Ralte (Gir. 43, 22 [20]; vgl. Siob 37, o) und auch bis in das spätere Frühjahr hinein oft empfindliche Kühle; Hieronymus, der die Witterungsverhältnisse Palästina's aus viel-

aus meerwärts ziehen, daß dagegen im Winter ägppten (überhaupt Nordafrika) Regen berbeiführt; man wird an den Nordwest zu benten haben, ber wenigstens für ben Guben Palaftina's jum Regenwind werben fann, und jugleich angunehmen haben, bag nicht gewöhnlicher Regen, jondern ein mit rauhem, fturmischem Better berbundener gemeint ift. Ginen an ber palaftinifchen Rufte hinfegenden, fturmischen Nordwind, ber, wo er die brandenden Bogen gegen entgegenstebende Uferfelsen peitscht, wie bei Joppe, für bie Schiffe hochft gefährlich wirb, nannten die bortigen Secfahrer melamboreion (ben ichwarzen Rorbwind: vgl. Joseph., J. Rr. III, 9, s). - Die öftlichen Binbe wehen fehr felten in ben Monaten Buli, August und September, sonst aber in allen Denaten, am häufigften gegen bas Enbe bes Ottober, im November, Marg und ber gweiten Balfte bes Mai. Bon ber fprifch-arabifchen Bufte bertommend (Jer. 4, 11. 13, 24. Hiob 1, 19) bringt der Oftwind (kadim) flaren himmel und erhöhte Temperatur. In ben Wintermonaten, in welchen er jelten heftig wird, verdanft man ihm die zwijchen die Regentage fallenden beiteren und marmeren Tage. Dagegen ift er in anderer Jahreszeit, namentlich wenn er im Frühjahr langer anhalt. ein ausborrenber, bie Sonnenhipe unertraglich machenber und Saaten und Baume verjengenber Wind (1. Moj. 41, 6. 22. 27 im Bebr.; Sej. 17, 10. 19, 12. Hof. 13, 15. Jon. 4, 8), ben die Sept. daber meift kauson (= ber Berfenger) nennt (vgl. auch 3at. 1, 11), und ber heutzutage auf bem Libanon semum, b. i. Giftwind, genannt wird. "Der Dftwind - fagt Betftein bei Delitich, Siob 2. Ausg. S. 349 f. - ift troden, regt bas Blut auf, beengt die Bruft, verurfacht Unruhe und Angft, ichlaffoie Rächte und boje Traume. Menich und Tier fühlt sich bei seinem Behen schwach und frank. Daber vergleicht man im Leben bas Unangenehme, Wibrige mit ihm." Bum Borfeln wegen feines ftogweisen Behens gang ungeeignet, wirb er boch nur verhaltnismäßig felten zum Sturm. Befchieht bies aber, jo ift er wegen jeiner heftigen Stoge um jo gefährlicher, reift alles mit fich fort (Diob 15, 2. 27, 21. Jej. 27, 8. Jer. 18, 17. Sab. 1, 9), bricht und entwurzelt Baume, fturgt Baufer um (biob 1, 10; vgl. Matth. 7, 25. Sir. 22, 19. 21), zertrümmert Schiffe (Bf. 48, s. Bef. 27, 26) und richtet sonft großen Schaden an. Beutzutage heißt der Dftjähriger Erjahrung kannte, nennt ihn den rauhesten i wind in Sprien und Arabien ausichließlich sharkija, Wind (ventus durissimus) und charafterisiert i. d. h. der von Sonnenaufgang her wehende, dasselbe ihn in seiner bem Wortlaut des hebr. Textes Wort, welches in der Form Siroffo ober Sciroffo widersprechenden, aber bem wirklichen Sachver- in die abenblandischen Sprachen übergegangen ift. halt Rechnung tragenden Übersetung von Spr. Aber nicht überall, wo in der Bibel der Ditwind 25, 23 als Wolfen- und Regenzerstreuer; auch genannt ift, ift reiner Oftwind gemeint. Jeben-Jojephus nennt ihn (Altert. XV, 9, 0) ben hellften, falls wird auch ber Sudoftwind mit barunter heitersten Wind. In ber eben angeführten Stelle befaßt (vgl. Bi. 78, 26). Die Sept. hat in manchen Spr. 25, 23, wo ber hebr. Tert ben Nordwind als Stellen (2. Moj. 10, 13. 14, 21. hieb 38, 24. Bi. Regenbringer bezeichnet, kann barum nicht wohl 78, 26. Hej. 27, 26) an jeiner Statt geradezu den reiner Nordwind gemeint fein, der nur für Unter- Südwind (Notos) genannt. Dies darum, weil in

Nanpten ber im April und Mai wehende, schwale, ausdorrende, die Luft mit Sand und Staub erfüllende, die Sonne verschleiernde und den himmel aschgrau färbende Chamsin (fo genannt, weil er innerhalb 50 Tagen weht) von Guben tommt. Diefer Wind wird in jenen Monaten auch ben Reisenden auf ber Sinaihalbinfel und im fildlichen Palästina überaus lästig, während er weiter nach Norden bin und zumal im Gebirge viel erträglicher ift. Er tommt in Balaftina felten birett von Guben, öfter von Guboften und noch häufiger von SSW., ftellt fich oft in heftigen Stogen ein ober fteigert fich in turger Beit gum Sturm, halt aber meiftenteils nur einen ober zwei Tage, nur selten länger an. Diesen Wind, auf welchen die Reifenden ben Ramen Sirotto (f. oben) übertragen haben, hat man, wenn er von SO. tam, auch im Altertum ohne Zweifel Oftwind genannt, und 3. B. in 1. Mof. 41, 6. 28. 27 paßt wenigstens fachlich ein solcher Chamfin besser, als ein eigentlicher Oftwind, mahrend umgekehrt in 2. Mof. 14, 21 der "Oftwind" Bezeichnung eines ftarten Windes im allgemeinen zu sein scheint (vgl. 18, 11. 104, s). Namentlich gebraucht er Stürme und S. 987b). Es fehlt aber auch nicht an hinweisungen auf die hipe (hiob 37, 17. Lut. 12, 85) (Gir. 39, 88 f. [18]. Jes. 29, 6. Am. 1, 14. Beish. und die Stürme (gef. 21, 1. Sach. 9, 14), welche 5, 24), und ber Sturmwind ift darum auch ein gebie aus ben füblichen himmelsgegenden tommenden Binde bringen. Rein fubliche Binde | 51, 1. Sef. 13, 11) und por ihm hergejagte Spreu find übrigens in Balaftina felten und wehen in Jerusalem durchschnittlich nur an 11 Tagen des Jahres. - Nicht felten find gang lotale heftige Wirbelwinde, die mit rasender Schnelligfeit Staub und Spreu fortwirbeln und alles Bewegliche mit sich fortreisen (val. Ref. 17, 18. Bf. 83, 14); am häufigsten wird ber Reisende in den Buften ber Sinaihalbinfel von ihnen überrascht. Balmer ! (S. 82) fagt bavon: "Bu ben mertwürdigften Beimsuchungen gehört der Wirbelwind. Bütend, wie ber schrecklichste Sturm, alles auf seinem ! Bege nieberreißenb, ift er boch fo partiell, bag man in einer Entfernung von wenigen Schritten ben Berlauf ungeftort verfolgen tann. Benn, wie es mir einmal geschah, bes Nachbars Belt um bie Ohren fauft, mahrend die eigene Leinwand fich nicht bewegt, fo gewährt die Beobachtung biefes Phanomens eine große Genugthuung. Die ichlimmften Birbelwinde, die auf den Tennen und an dem in Schwaden auf ben Felbern liegenden abgeschnittenen Getreibe öftere großen Schaden anrichten, entstehen beim ploglichen Umschlag des Westwindes in Oftwind. — Auch die heftigen Stogwinde (griech. lailaps; vgl. Beish. 5, 18. 24. Mart. 4, 87. Luf. 8, 28. 2. Betr. 2, 17; Luther: "Birbel" ober "Bindwirbel") tommen häufig vor und werben namentlich ben Booten auf dem See Genegareth oft gefährlich (Matth. 8, 24 ff. 14, 24 u. a.). - In Bred. 1, 5 fonnte man einen Beleg bafür finden, daß auch ichon bei den Juden Bahrnehmungen über das soge-

nannte Drehungegefet bee Binbes worden find (vgl. S. 28. Dove, bas Wefet ber Stürme 1861, S. 63); aber in Wirklichfeit rebet die Stelle mohl nur von einer regellosen, balb nach biefer, balb nach jener himmelsgegend fich wendenden, babei aber immer in einerlei Beife fich wiederholenden Rreisbewegung. Sicher erschien bas oft unvermutet plogliche Sicherheben und Sichlegen des Windes und Sturmes und ihr unberechenbarer Lauf bem Jeraeliten als etwas gang außer bem Bereich, wie ber menschlichen Dacht (Spr. 30, 4), so auch bes menschlichen Biffens liegendes (Bred. 11, s. Joh. 3, s). Um fo mehr machte fich auch hier die religioje Naturbetrachtung geltend. Gott, der als Schöpfer (Am. 4, 18) dem Winde fein Gewicht gab (Siob 28, 25), lagt ihn aus seinen Borratstammern (Luther: aus heimlichen Örtern) kommen (Pj. 135, 7. Jer. 10, 18. 51, 16), bamit er feine Befehle ausrichte (Bf. 148, 6. 104, 4). Wenn er felbft erscheint, jo geht ber Sturm vor ihm her (1. Kön. 18, 11. Pf. 50, s. Nah. 1, s), oder er ichwebt auf ben Fittichen bes Binbes (Bi. ichabliche Winde gur Bollftredung feiner Gerichte brauchliches Bild bes göttlichen Gerichtes (g. B. Ber. und Staub Bild ber burch fein richterliches Ginichreiten Berjagten, Berfprengten und Bernichteten (Jej. 41, 16 Siob 21, 18 u. a.). - Auf einer in ber Natur ber Sache begründeten Analogie beruht es, daß sowohl im Bebr. als im Griech., wie in vielen anderen Sprachen, bas ben Wind bezeichnenbe Wort auch zur Bezeichnung bes Geiftes gebraucht wurde, und bag bem entsprechend ber Bind zur finnenfälligen Darftellung bes belebenben und erneuernden Beiftes Gottes bient (vgl. Bej. 37, o f. Joh. 3, 8. Apftlg. 2, 2). - Uber die in Apftlg. 27 u. 28 ermähnten Binbe f. b. A. Schiffe Nr. 5.

Birten, f. Beberei.

Bitterung. Palästina gehört bezüglich seiner Witterung dem subtropischen Gebiet der Binterregen an. Beil es im Sommer und nur in ihm noch in ber Region bes trockenen Baffatwindes liegt (f. Binbe), fo ift ber Sommer im allgemeinen regenlos, ber Binter bagegen eine Regenzeit. In ber mittleren Jahrestemperatur, die aber natürlich für die verschiedenen Gegenden durch die verschiedenen Sohenverhaltniffe bedingt ift (in Jerusalem\*) 17,4 ° C.), steht es im allgemeinen ber Nordfufte Ufrifa's gleich. Die Bitterungsund Temperaturverhaltniffe fehren Jahr für

<sup>\*)</sup> Bir bemerten ein- für allemal, baß fich alle folgenben Angaben über bie Durchichnittstemperatur und bie Mitteljahl ber Regentage auf Jerufalem begieben.

Jahr mit großer Regelmäßigkeit wieder. Nur zwei Jahreszeiten, Sommer und Winter, scheiben sich bestimmt gegen einander ab; die Frühlingsund die Berbftzeit find zu furg und haben jenen gegenüber zu wenig charakteristisches Gepräge, als daß sie als besondere Jahreszeiten neben sie geftellt werden konnten (vgl. b. A. Jahr, G. 671 b). Es fehlt zwar nicht an einem Ramen für ben Berbst: choreph bebeutet eigentlich bie Obsternte, baher den Herbst; aber im Sprachgebrauch ist es die gewöhnliche Bezeichnung der ganzen winterlichen Jahreszeit geworden, indem diese nach ihrem Anfange benannt wurde; der andere, im Aram. gebräuchlichere Rame berfelben sethav bezeichnet sie als bie Beit, in welcher ber himmel bewolft ift, und Eer. 10, 13 wird fie "Beit ber Regenguffe" (Luther: regnicht Wetter) genannt. In civilrechtlicher Beziehung läßt ber Talmub fie mit bem Laubhuttenfest beginnen und mit bem Baffahfest enden. An lang anhaltenden, ununterbrochenen Regen ift aber feineswegs zu benten; es gibt in ber Regenzeit noch viele schone Tage, und auch die Temperatur ift im Oftober, November und einem großen Teil bes Dezembers meift noch milb und angenehm. Die Bahl ber Regentage, bie für bas gange Jahr burchschnittlich nur etwa 50 mit einer Regenmenge von 49 cm (in Leipzig 54, in Berlin 59, in Frankfurt a. M. 62, in Munchen 81 cm) beträgt, überfteigt in ben Bintermonaten felten und in ber Regel nur im Dezember und Januar ein Drittel aller Tage bes Monats. Dafür strömt aber dann auch der Regen um fo reichlicher, besonders in der Racht; es find meift heftige Sturgregen, infolge beren in turger Beit die Bafferrinnfale gefüllt werben, aus ben Bergichluchten braufende Giegbache herabsturgen, Bache und Strome gewaltig anschwellen und übertreten, die Stragen aufgeweicht und unwegfam und die Übergange über Flusse und selbst über fonft fleine Bache lebensgefährlich werben. Nimmt man noch hinzu, bag im Januar, zuweilen auch noch im Februar, die Källe empfindlich wird, und daß in diefen Monaten nicht felten Schnee, zuweilen fußticf fällt (f. Schnee), so begreift es sich, daß bas Reisen in ber Winterszeit fehr beschwerlich und mitunter gefährlich ift (vgl. Matth. 24, 20), und militärische Operationen oft gang unmöglich wurden (Joseph., Altert. XIV, 15, 19). Oft ist der Regen mit feinem Sagel gemischt, und auch heftige, mit Bewittern verbundene Sagelwetter find in der Binterezeit nicht felten (vgl. Jef. 28, 17. 30, so. 32, 19. Hef. 13, 11. 38, 22 u. a.), konnen aber nur ausnahmsweise in der Zeit, wo die Saat schon geichoft hat, bedeutenderen Schaden anrichten (vgl. Hagg. 2, 18. Sir. 39, 24. 4. Esr. 15, 18; zu 2. Mos. 9, 18 ff. Bj. 78, 47 f. 105, 82 f. vgl. S. 1231 a). -Die Regengusse, mit welchen die Regenzeit beginnt und endet, werben in ber Bibel burch bie

Targ. Jon. bakkir) und Spätregen (malkosch, im Targ. Jon. laktsch) bezeichnet (5. Mof. 11, 14. Jer. 3, 3. 5, 24. Hof. 6, s. Joel 2, 28. Sach. 10, 1); unpaffend nennt Luther jenen Sat. 5, 7 "Morgenregen" und biefen Siob 29, 23. Spr. 16, 15 und Jak. 5, 7 "Abendregen"; beibe haben ihre beftimmte Beit (vgl. "Regen zu feiner Beit" 3. Doi. 26, 4. 5. Moj. 11, 14. 28, 12. Jer. 5, 24. Sej. 34, 20) und ihr rechtzeitiges Eintreffen und ausreichenbes Maß ift eine hauptbedingung für ein fruchtbares Jahr. Jedoch ist es eine bem wirklichen Sachverhalt nicht entsprechende Borstellung, wenn man sie sich durch eine regelmäßig wiederkehrende regenloje Zwischenperiode getrennt bentt. - Der Frubregen beginnt gewöhnlich in ber zweiten Salfte bes Ottober mit leichten Regenschauern ober auch mit einem Gewitter; die im Oftober noch ziemlich hohe Temperatur (im Mittel 21,5 ° C.) fintt bann, ber trodene, burchhipte Boben wird angefeuchtet und abgefühlt, und ber Landmann fann, ba ber Regen nur zeitweise (im Mittel hat ber Oftober nur 3 Regentage) und meift in ber Racht fallt. barangehen, sein Felb umzupflügen und bie Winterfrucht zu faen. Buweilen muß er aber bis gum Unfang bes November auf ben Beginn bes Frühregens marten. Gewöhnlich werben im November unter weiterem Ginten ber Temperatur (burchichnittlich 16 ° C.) bie Regenguffe haufiger und ftarfer (von 4 bis zu 17, burchichnittlich aber nur 6 Regentage), und noch mehr ift bies im Dezember ber Fall, in welchem die Durchschnittetemperatur auf 10 ° C. finkt (burchschnittlich 11 Regentage). Zwischenhinein gibt es noch manche angenehme Tage heiteren Sonnenicheins, mabrend beren ber Landmann neue Saaten ausstreuen fann. Rur selten fällt schon im Dezember ein bald wegichmelzender Schnee, und noch feltener fommt ichon gegen Ende Dezembere Froft vor. 3m Sanuar, bem talteften Monat (Durchichnittetemberatur 8,5 ° C.), tritt in ber Regel erft ber eigentliche Binter mit Ralte, Sturmwind, Regen und Schneegestober ein und mahrt, von ichonen Tagen unterbrochen, bis in ben Februar binein; es regnet im Nanuar burchichnittlich an 10 Zagen: ber Schnee tann im Gebirgeland wohl bann und wann mehrere Tage liegen bleiben, ichmilat aber meift ichon nach wenigen Stunden; an ben vereinzelten Frofttagen gibt es ju - 3 ° C. Ralte. Reif (Siob 38, 29. Bf. 147, 16. Gir. 43, 21) fibergieht ben Boben, Bafferlachen gefrieren, und selbst größere Teiche, wie der histiateich in Rernfalem, werben bann und wann mit einer bunnen Eistrufte überzogen; ju einem wirtlichen Gefrieren bes Bobens tommt es aber nicht. 3m Februar fängt die Temperatur an langfam zu fleigen (im Mittel 12° C.); es gibt zwar noch einzelne Froktage und Schneefalle; aber bie Regentage (im Mittel 8) werden häufiger bon ichonem Better, Ausdrücke Frühregen (jöreh ober möreh, im bas länger, oft selbst wochenlang anhält, unterbrochen; auch sind die Regengusse minder heftig; es gibt oft 15 und mehr ichone Tage, und im gangen hat ber Februar ben Ruf eines milben Monats. Gegen Ende besjelben ftellt fich jedoch mit untrüglicher Regelmäßigfeit noch ein Rachwinter mit talten, regnerischen und fturmischen Tagen und Rachten ein, ber für alte Leute befonders gefährlich gilt; gewöhnlich dauert er eine Boche, etwa vom 25. Febr. bis zum 3. Marz; es find die 7 bofen Tage, die in Sprien und Balaftina eijam el'agaiz, b. h. "bie (Sterbe-) Tage ber alten Leute" und in Agppten a'dschaz, b. h. "bie Abichlußtage bes Binters" genannt werben (val. über fie die Mitteilungen Begfteins in Delitsichs Komm. zu dem Hohenl. u. Koheleth, S. 445 ff.). Gleich nach denselben erfreut man fich bes ichonften Frühlingswetters; es beginnt bie Beit, von ber es im Hohenliebe (2, 11-18) heißt:

"Siehe ber Binter ift vorüber, Der Regen ift vergangen, bahingeschwunden. Die Blumen sind hervorgekommen im Lande, Die Zeit des Gesanges ist herbeigekommen, Und die Stimme der Turtestaube läßt sich hören in unserm Lande.

Der Feigenbaum rötet seine Früchtlein, Und die Weinstöde stehen in Blüte, spenden ihren Duft."

Die mittlere Temperatur steigt im Marz auf 13°, im April auf 14 ° C.; babei find aber bie täglichen Temperaturichwantungen febr bedeutend : fo groß Die Mittagshipe fein tann, fo fuhl pflegen Die Rachte zu fein; mahrend am Mittag ober am Rachmittag bie Site bis auf 30 ° C. fteigen tann, tann die Temperatur in ber Racht bis auf 50, im Marz auch bis auf 2 o finken; wer solche Rachte unter freiem himmel zubringt, bem muß es ermunicht fein, fich an einem Rohlenfeuer marmen gu fonnen (Mart. 14, s4. er. Lut. 22, 25 f. Joh. 18, 18. 25). In einzelnen Ausnahmefällen tann noch im April sogar Schneefall eintreten. 3m Marz fällt ber Regen in verschiedenen Jahren bald häufiger, bald auch wieder seltener (im Mittel 6 Regentage); im April (mit burchichnittlich 4 Regentagen) aber reicht er gewöhnlich nur noch in die erfte Boche, feltener bis in die zweite hinein. Diefe Regen-Schauer bes Darg und April, die haufig mit Gemitter verbunden find, bilben ben Spatregen, ber für die Blüte und Körnerbilbung des Getreides, für bas Bachstum bes Grafes und für die Saat und Anpflanzung ber Sommerfrüchte unentbehrlich ift; fällt er reichlich, jo gibt es eine reiche Ernte; ift er spärlich, fällt er bloß ftrichweise (Am. 4, 7) \*),

ober bleibt er gang aus, fo ift ein ftarter, unter Umftanden auch ein völliger Ernteausfall ficher zu erwarten; mehr noch als auf ben Frühregen, ber sich wohl verspaten, aber nie ausbleiben tann, wartete barum ber israelitische Landmann mit Sehnsucht auf den Spätregen (Hiob 29, 28. Spr. 16, 15. Sach. 10, 1). — Schon in der zweiten hälfte bes April ift in ben meiften Jahren ber himmel unumwölft; es beginnt ber Sommer (hebr. kajis, d. h. die glühende, beiße Rahreszeit; vgl. Fleischer in Levy's Chalbaischem Borterbuch I, S. 426 a). Die Rachte, in welchen ftarter Taufall eintritt, konnen allerbings noch recht kuhl fein; felbft im Rai (mit einer Mitteltemperatur von 20° C.) kann es neben Tagen, in welchen ber Subwind die hipe auf 400 fteigert, Rachte mit einer Temperatur von nur 5° C. geben. In manchen Jahren tommen im Mai auch noch einzelne Regenschauer; so gab es z. B. im J. 1844 noch 5, im 3. 1866 noch 4 Regentage; auch Gewitter, manchmal mit Sagel, find nichts Ungewöhnliches. Aber auch wenn ber himmel gang heiter bleibt, erhält in biesen Monaten der vom Binterregen getrantte Boben die Begetation frisch; die Hipe wird selten drückend; die mit Blutenbuft erfüllte Luft ift milb und angenehm. In ber Beit zwischen Mitte April und Mitte Mai beginnt, in den verschiedenen Landesstrichen gegeft vier Bochen auseinanberliegend (f. u.), die Gerftenernte, 2-3 Bochen nach berselben bie Beizenernte; im Gebirgeland fallt jene meift in bie erste Sälfte bes Mai, und biese zwischen Mitte Mai und Mitte Juni; in letter Beit gebort ein Gewitter icon zu ben außerordentlichen Bortommniffen (1. Sam. 12, 17 f.); ber Regen bleibt ganglich aus (vgl. Spr. 26, 1); "niemals - jagt hieronymus - haben wir am Enbe bes Monats Juni ober im Juli in biefen Provingen und inebefondere in Rubaa Regen zu feben befommen"; baber tann man bas Dreichgeschäft ohne Schaben gang unter freiem himmel ju Enbe führen. Die Morgennebel, die im Mai noch öfters die Thäler, Ebenen und niebrigeren Sügellanbichaften bebeden, werden in den folgenden Sommermonaten nur etwa zu leichten Morgenwolken, welche bie höheren Berggipfel umhüllen, aber in kurzer Zeit, von ber Sonnenwarme aufgeloft, wieber berschwinden (vgl. Hos. 6, 4 u. 13, 2 nach berichtigter Übersetung). Die mittlere Temperatur fteigt in ben Monaten Juni (23 ° C.) und Juli (24 ° C.), weil jest auch die Rächte schwal werden, allmählich, bis fie im Auguft mit 24,0 ° C. ihren Sohepuntt

<sup>\*)</sup> Ohne Zweifel begieht fich biefe Stelle auf ben Spatregen; aber nicht richtig ift es, wenn manche Auslegung bie Zeitbestimmung "als es noch brei Monate bis gur Ernte waren" fo auffaffen, als ob bamit ber gewöhn. Iice Aufangstermin bes Spatregens angegeben werbe,

wobei man benselben bis Ende Februar gurudschiebt und für Rordpalaftina die Ernte einen Monat später ansetz, als in der Gegend von Jerusalem. Die Stelle besagt nur, daß der Regen ftatt, wie souft,  $1-1^{1/3}$  Monate, ich ober Spätregen ausgeblieben, oder vielmehr nur als Strickregen gefallen sei.

1792

erreicht. Die Sipe wird jedoch durch die Rurge ber Tage — am längsten geht die Sonne kurz vor 5 Uhr auf und kurz nach 7 Uhr unter (vgl. S. 1632b) —, durch den aus Nordwesten kommenden Tagesluftzug (f. Winde), durch den häufig fehr starten Nachttan und burch die Reinheit ber Luft fehr gemilbert und ift, wenigstens in Jerufalem, nur brudenb, wenn ber Gubwind weht. Bei bem gänzlichen Ausbleiben des Regens erftirbt aber auf ben Felbern mehr und mehr alles Grun, und die Lanbichaft befommt ein burres, obes Ausjehen; eine Zeit lang tann sich das Auge noch an hellgrunen Birfefelbern ober an bem buntleren Grun vereinzelter Fruchtbäume und Straucher, etwa auch an bem eines Beinbergs erquiden; aber gegen ben August bin fieht auch bas Laub burr und welt aus; ber Nachwuchs bes Grafes, ben ber Nachttau noch ermöglicht hatte, hört in ben niedriger gelegenen Gegenden gang auf, jo bag bie Serben nur noch an ben Rrautern auf fühleren Gebirgshöhen ober in Thalgrunden mit fließendem Baffer Beibe finden; die Bache verfiegen; bas Baffer in ben Cifternen geht gur Reige, und bas ganze Land ift ausgetrodnet und verborrt. So bleibt es im September, in welchem die hipe noch wenig abnimmt (im Mittel 22,5 ° C.) und nur einzelne Nachte Rühlung bringen. Gegen Enbe besselben und Anfang Oftobers, ber Beit ber Weinlese, fangen endlich Nebel und Wolken wieder an sich zu zeigen; dann und wann kommt wohl auch ein flüchtiger Regenschauer; aber nachhaltig erquickt wird das bürftende Land erft, wenn ber ersehnte Frühregen fich einstellt. - Bervorzuheben ift noch, daß im Commer die Atmosphare in Palaftina meift überaus flar und rein ift, fo baß entfernte Begenstande fehr beutlich fichtbar find, und der Reisende die Entfernungen leicht viel zu niebrig anschlägt; ber Glang ber Sonne und bes Sonnenscheins, wie der des sternenbesäten Nachthimmels ist darum auch unvergleichlich viel größer, als bei uns; nicht Italien, sondern nur etwa Griechenland kommt hierin Palästina gleich. Wenn jedoch der Sirokko die Luft mit feinem Staub und Sand erfüllt, oder wenn zuweilen ein trodener, rauchartiger Dunst aufsteigt, wird biefe Durchfichtigfeit der Atmosphäre getrübt. -Gewaltiger, als fie bei uns zu fein pflegen, sind häufig bie Gewitter: in ihren Donnern hörte der Föraelite die furchtbar prächtige Stimme Jehova's, in ihren zerschmetternben Blipen erkannte er die feurigen Geschosse bes gurnenden Gottes; aber er wußte auch mohl von bem Segen und ber Erquidung, welche fie ben bürftenden Fluren und allem mas lebt und webt zu bringen pflegen (vgl. bef. Bi. 29; auch Bf. 18, .. 13 ff. Hiob 36, 29 ff. 37, 1 ff.). — Schließlich haben wir noch die jehr bedeutenden Berichiedenheiten gu ermahnen, welche in ben Witterungs- und Tem-

Landstrichen Balaftina's bestehen. Um abweichendsten von denen des Gebirgslandes, die wir bisher vorzugsweise im Auge gehabt haben, gestalten sie fich in bem tiefgelegenen Jorbanthal und ben Umgebungen bes Toten Meeres. Sier ift ber Sommer überaus heiß, und ber Binter fehr milb: bie mittlere Rahrestemperatur ift beträchtlich hober, als im Gebirgsland; bas Rlima ift ein fubtropifches und entspricht etwa bem von Rubien und Gubarabien: mahrend im Gebirgsland und auch auf ber Ruftenniederung die Dattelpalme ihre Früchte nicht zeitigen fann, brachte fie bier reichen und porzüglichen Ertrag, und bei Bericho gebieb einft bie Balfamftaube, ber Cyperftrauch, bas Buderrobr und die Baumwolle. Die fallt hier Schnee; mabrend in ber Umgebung Jerufalems rauhes Binterwetter herrichen und ber Schnee mehrere Tage liegen tann, bleibt in bem jo naben, aber mehr als 1000 m tiefer gelegenen Jericho bas Klima so mild, daß die sommerliche linnene Rleidung nicht zu leicht wird (vgl. Joseph., J. Rr. IV, 8, 1). Berobes b. Gr. brachte barum ben Binter gern in Jericho gu. Natürlich fallt bier bie Erntezeit beträchtlich früher als im übrigen Lande: bie Gerftenernte ift gewöhnlich ichon gegen ben 20. April, die Weizenernte um die Mitte bes Mai beendet; nach talmudischen Angaben wurde biefer früheren Reife bes Getreibes auch barin Rechnung getragen, bag man bie Gerftenernte im Jordanthal ichon bor ber Darbringung ber Bebegarbe (f. b. A.) beginnen burfte. Der Regentage find es hier viel weniger als in Berufalem, und die jahrliche Regenmenge ift viel geringer; ichon in ber erften Galfte bes April fann man die Winterbache bollig ausgetrodnet finden; die Beit, in welcher bas untere Jordanthal und die Umgegend des Toten Meeres ben unumwolften Strahlen einer brennenben Sonne ausgesett ift, währt 7, ja selbst 8 Monate. Beim Mangel fühlender Winde fteigt barum auch die hite im Sommer zu einer unerträglichen Sobe, gumal wenn auch noch ein heißer Oft- ober Gudwind weht. Am Toten Meer hat man ichon in ber erften Hälfte bes Mai um Mittag eine Temperatur von 43 ° C. im Schatten beobachtet, und im Juli beträgt fie bei Engebi oft noch nach Sonnenuntergang 44°. — Hinfichtlich ihrer Temperaturverbaltniffe fteht die Ruftenniederung am Mittelmeer awischen dem Jordanthal und dem Gebirgeland: die Ernte fällt etwa 10 Tage spater als in jenem und 14—20 Tage früher, als in diesem; der Winter ift infolge der warmeren Seeluft mild, ber Sommer zeitenweise erftidend beig (vgl. Joseph., J. Kr. III, 9, 1); doch ist die mittlere Jahrestemperatur nur ausreichend, um 3. B. die Dattelpalme zum Blüben zu bringen, nicht aber um fie Früchte zeitigen zu laffen; um fo herrlicher gebeiben bie Orangen und Citronen. An Regentagen und an peraturverhaltniffen zwijchen ben verschiedenen Regenmenge ift die Ruftenniederung armer als

bas Gebirgeland; erft an ber phonicifchen Rufte, wo der hochragende Wall des Libanon dem vom Meer herkommenden Binde im Bege fteht, wird ber Regenfall ein reichlicherer, als in ber Wegenb bon Jerufalem. — Großer als im eigentlichen Balaftina find sowohl die täglichen, als die jahrlichen Temperaturichwantungen auf ber baumloien Steppenhochebene im füblichen Teil bes Oftjordanlands (f. Chene). Der Binter ift hier ftrenger und halt langer an; im Frühling entwidelt fich eine reiche, üppige Begetation; aber sie ift nur von furger Dauer; in bem glubend heißen Sommer, in welchem balb auch die Rächte schwül und taulos werben, erstirbt fie gang, und die baumloje Steppe bietet ben Anblid einer oben Bufte. - Gine wesentliche Beranberung der klimatischen und meteorologischen Berhaltniffe hat in Balaftina feit ben Beiten ber Bibel nicht ftattgefunden; bie Erntezeiten und bie Beit der Beinlese sind z. B. noch heute dieselben, wie bamals. Dagegen mar in früheren Beiten ganz anders als heutzutage für die Sammlung und Ausnugung bes in ben Bintermonaten auf bas Land herniederkommenben Bafferichates geforgt; auch die Berminderung des Waldbestandes hat schwerlich einen fo bebeutenben nachteiligen Einfluß auf bas Dag, in welchem Balaftina an ben Segnungen bes Regens teil hat, gefibt, als man gewöhnlich meint (f. b. A. Balb).

Bitwen. Unter ben Silfsbeburftigen, bie unter bem besonderen Schut und ber Fürsorge Gottes fteben, und beren fich auch jeder gottesfürchtige Israelite in barmberziger Liebe annehmen foll, werben begreiflicherweise bie 28. und Baifen häufig hervorgehoben (vgl. 3. B. 2. Moj. 22, 22 ff. 5. Moj. 10, 18. 27, 19. Jej. 1, 17. Jer. 7, s. 22, s. Sach. 7, 10 u. a.). Ihnen sollen alle die gesetlichen Anordnungen zu gute kommen. welche ben Armen bie Erlangung bes nötigen Unterhalts erleichtern (f. Arme u. S. 21 b), ober fie gegen hartherzige Glaubiger ichuten follen (f. Schuld- u. Bfanbmefen). Die außere Lage der 28. war freilich selbstverständlich eine verschiedene; neben gang armen (vgl. g. B. 1. Ron. 17, . ff.) gab es auch reiche (Judith 8, .), und mancher Bitme mochten bie Ansprüche, die fie an die hinterlaffenschaft ihres Mannes hatte (f. Erbrecht, G. 406b. 407b), ihr Austommen fichern. In die Lage eines Rechtsbeiftandes ju bedürfen tonnte aber bei ben Ginrichtungen ber israelitischen Rechtepflege und der fo oft herrichenden Sabsucht und Ungerechtigfeit leicht jebe Bitme tommen (f. Gerichtsmefen Rr. 5). Rinderlose Bitwen, beren Eltern noch lebten, tehrten wohl in ber Regel in bas Baterhaus zurud und wurden ganz, wie unverheiratet gebliebene Tochter, jum Saufe bes Baters gerechnet,

bom Geheiligten effen durfte (3. Moj. 22, 18. 1. Moj. 38, 11). Rur bedurfte bas Entjagungsgelübbe einer folden Bitme feiner vaterlichen Einwilligung, sonbern war ohne weiteres verbinblich (4. Mof. 30, 10). In vielen Fällen sicherte auch bas Institut der Leviratsehe die noch jungeren finderlofen Bitwen gegen langer dauernde Bereinsamung (j. Che Rr. 3). Uber sonstige Bieberverheiratung ber 28. f. b. A. Che, S. 351. Daß aber manche 28. ben Traueranzug bauernd beibehielten, allem Schmud und aller jouft üblichen Lebensfreude entsagten und in ftiller Zurudgezogenheit lebten, war auch bei ben Jeraeliten nichts Ungewöhnliches (1. Pof. 38, 14. Judith 8, 5 f. 16, 9 f.). — Bon der besonderen Fürforge, beren fich 2B. und Baifen in ben Reiten bes späteren gesetzeifrigen Jubentums zu erfreuen hatten, zeugen unter anderem die Notizen über ben Beuteanteil, ber ihnen von ben Daffabaern zugewiesen wurde (2. Matt. 8, 28. 20), und über den Gebrauch, ihr Bermögen als Depositum im Tempelschatz zu verwahren (2. Makk. 3, 10). Gerade biefer Gebrauch mochte aber auch nicht felten icheinheiliger Sabsucht ben Anhalt bagu bieten, fie unter frommelnben Bormanben um bas Ihre zu bringen (Mart. 12, 40. Lut. 20, 47. Matth. 23, 14). - In ber urchriftlichen Rirche gehörte bie Berforgung ber 28. ju ben Erweisungen ber driftlichen Liebe, welche am früheften geregelt worden find. Wenn auch felbftverftandlich dem Liebeseifer bes einzelnen viel Raum blieb (Apftlg. 9, so ff. Jak. 1, 27), so galt bie Witwenversorgung boch auch von vornherein überall als Gemeindeangelegenheit, und in Jerufalem hat das Intereffe an einer geregelten und gleichmäßigen Erfüllung biefer Liebespflicht gur Errichtung bes erften driftlichen Gemeindeamts geführt (Apftig. 6, 1 ff.). Schon im apostolischen Reitalter werben aber Anordnungen nötig, welche bezwecken, dem Wißbrauch der gemeindlichen Witwenversorgung zu wehren und diefelbe auf bie "rechten" Witmen zu beschranten. Als folche "rechten" Witwen follten nur biejenigen gelten, welche feine Angehörigen mehr hatten, die fie versorgen konnten, und benen diese Liebespflicht in erster Linie oblag, also ganz vereinsamte und hilflofe Bitmen; babei murbe vorausgefest, bag eine solche rechte Bitwe nicht durch üppiges Leben Anftog gebe, fondern in Gottvertrauen und anhaltenbem Gebet (vgl. Lut. 2, se f.) ihren Chriftenglauben bemahre; auch murbe, falls eine Witme Rinber ober Entel hatte, von ihr geforbert, daß fie bor allem in ber Berforgung und Erziehung berselben frommen Sinnes in ihrem eigenen Saufe walte (1. Tim. 5, s-s. 16). Beiter beftand nach 1. Tim. 5, . ff. gur Beit ber Abfaffung biefes Briefes in ben betreffenden Gemeinden bie Einrichtung, daß eine Anzahl gemählter ober fo bag g. B. bie verwitwete Prieftertochter mit | fonftwie in eine Lifte eingetragener Bitwen gum

Dienft ber Gemeinde berufen waren. Man hat dabei nicht an Diakonissinnen zu denken, sondern an die Matronen, welche nachmals bei Rirchenvatern vom Ende bes zweiten bis zum vierten Jahrhundert als Altestinnen (presbytides, viduae seniores) ober als Chor ber Bitwen erwähnt werben. Sie führten die Aufficht über ben weiblichen Teil ber Gemeinbe, besonders über Witwen und Waisen, und mit der Aufnahme in ihren Berband war, wenn nicht förmlich und ausbrudlich, fo boch nach einer als felbftverftandlich geltenben Boraussepung bie Berpflichtung verbunden, im Bitwenftande zu bleiben und fich fortan nur bem Dienfte Chrifti an ber Gemeinbe zu widmen (vgl. 1. Tim. 5, 11. 12; ftatt "den erften Glauben" 1. "bie erfte Treue"). Rachmals hatten fie jedenfalls biefes Gelübbe abzulegen, trugen eine besondere Witwentracht, wurden durch Handauflegung geweiht und fagen in ben gottesbienstlichen Gemeindeversammlungen an einem besonderen Blat neben den Presbytern, und zwar unbebedt. Auch murben fpater Jungfrauen, bie bas Gelnibbe ber Chelofigfeit ablegten, mit aufgenommen und mit unter bem Ramen "Bitmen" Bon ber Laodicenischen Spnobe inbeariffen. (364 n. Chr.) wurde das Institut aufgehoben ober wenigftens fo reformiert, bag biefe Bitmen nicht mehr als Trägerinnen eines firchlichen Amtes galten. Die für die Anfange diefes Inftitute in 1. Tim. 5, . ff. getroffenen Anordnungen ftellen feft, bag bie jum Gemeinbebienft berufenen Bitwen minbeftens 60 Jahre alt fein mußten, mahrend junge Bitwen nicht jugulaffen feien; daß fie ferner nur einmal verheiratet gewefen fein burften (f. Ehe, G. 351 b), und endlich, daß sie sich in Ubung guter Werke, unter welchen beispielsweise bas Aufziehen von Rinbern an erfter Stelle genannt ift, bemahrt haben mußten. Gang unhaltbar ift bie Meinung, bag es sich in 1. Tim. 5, 9-15 nur um Eintragung in die Liste der von der Gemeinde zu versorgenben Witwen handle.

Woche. Die 7tägige Boche - im hebr. (schabu'a), Griech. (hebdomas) und Latein. (septimana) nach ber Siebenzahl ber Tage benannt, mahrend bas beutiche Wort ben Beitwechsel bezeichnet - ift nach bem Reugnis ber Bibel ichon eine althebraische (1. Moi. 29, 27), vormosaische Institution. Bom Sabbath abgesehen, hatten aber die einzelnen Wochentage bei ben Beraeliten feine Namen; nur Bezeichnungen, wie "am Tag nach bem Sabbath" (3. Moi. 23. 11. 15. 16), "am Tag nach bem Baffah" (4. Mof. 33, s. Jos. 5, 11), waren üblich. Selbst die Bahlung ober Rumerierung ber Bochentage mar nicht fehr gebräuchlich; fie kommt im A. T. nur in ber Abzielung auf ben 7. Tag, als ben Sabbath (1. Moj. 1. 2. Moj. 16, s. 22 ff. u. a.) vor; getommen war (f. Sabbath Rr. 1). Dasjelbe

man pflegte lieber nach Monatstagen, als nach Bochentagen zu batieren. Es hangt bies bamit jufammen, bag trop ber in gottesbienftlichen und ceremoniellen Anordnungen (wie auch in gefchichtlichen Angaben) überaus häufigen Bemeffung einer bestimmten Zeitdauer nach sieben Tagen, doch die Boche als Ginheit nur verhaltnismäßig felten als Zeitmaß gebraucht wurde. Außer in einigen vereinzelten Fallen (1. Dof. 29, or f. 3. Dof. 12, s. Dan. 10, 2 f.) geschieht es nur bei ber Bestimmung bes 7 Bochen nach Beginn ber Ernte au feiernden Bfingftfeftes, welches barum ben Ramen Bochenfest führte (vgl. 2. Mof. 34, 22. 4. Moj. 28, 26. 5. Moj. 16, 9 f. 16. 2. Chr. 8, 12 u. b. M. Bfingften). Auch im fpateren Jubentum und so auch im R. T., wo die Boche nach jüdisch-aramäischem Sprachgebrauch (vgl. auch schon 3. Mos. 23, 15) sabbaton oder im Plur. sabbata heißt, bleibt es bei ber blogen Rahlung ober Rumerierung ber Bochentage (Matth. 28, 1. Mart. 16, 2. 9. Lut. 24, 1. Joh. 20, 1. Apftig. 20, 7. 1. Ror. 16, 2). Nur ber Freitag erhielt als Borjabbath ober Rüfttag (j. d. A.) feinen besonderen Namen. — Die 7tägige Woche ist aus ber burch ben Mondwechiel an bie Sand gegebenen Bierteilung bes Monbmonats entftanben und fonnte fo bei berichiebenen Boltern, ohne Abhangigkeit bes einen von bem anderen, in Gebrauch tommen. Daraus ertlart es fich, daß wir sie als urwüchsiges Institut 3. 28. bei ben Chinesen und bei ben Beruanern antreffen. Bu ben semitischen und ben meisten abenblanbischen Bolfern ift fie aber, teilweise erft in berhaltnismäßig spater Beit, unmittelbar ober mittelbar aus Babylonien gefommen. Die Agupter und die Griechen teilten ursprünglich den Monat in 3 zehntägige Wochen, und bie Romer hatten eine Stägige Boche. Bei ben Babploniern bagegen hatte jene natürliche Bierteilung bes Donats an ber ichon aus bem vorjemitischen Babplonismus stammenden und von Sause aus in ber Bahl ber Planeten begründeten Beiligkeit ber Siebenzahl eine besondere Stüpe; und so tam auch bei ihnen und ben Affprern die Sitte auf die einzelnen Wochentage nach den planetarischen Gottheiten zu benennen. Es geschah bies aber geraume Beit mit noch schwankenber Reibenfolge biefer Gottheiten; neben ber alteren: Sin (Mond). Samas (Sonne), Rebo (Mertur), Iftar (Benus), Abar (Saturn), Rergal (Mars) und Bel-Merodad (Jupiter), tommen andere vor, barunter auch bie ipater in allgemeineren Bebrauch getommene: Sonne, Mond, Mars, Mertur, Jupiter, Benus und Saturn. - Die Bebraer nun muffen bie 7 tagige Boche ichon bei ihrer Auswanderung aus Babylonien (f. Ur Casbim) mitgenommen haben. und zwar mahricheinlich bevor bie Benennung ber Bochentage nach ben Blanetengottern auf-

wird auch fur die Aramaer anzunehmen fein | geftum auf ihr Biel losfturgenden Schlachtroffe (1. Moj. 29, 27). Bei diesen aber fand nachmals auch jene babylonisch-affprische Benennung ber Bochentage Eingang, und zwar in ber Reihenfolge ber Blanetengottheiten, welche Saturn bie lette Stelle anwies. Denn nicht nur waren bieje 7 Götter ben aramaifchen Manbaern befannt, fondern bei ben harranischen Babiern waren auch bie Wochentage benfelben in ber Reihenfolge Sonne, Mond, Mars, Merfur, Jupiter, Benus und Saturn geweiht. Bei ben driftlichen Aramäern findet fich bagegen nur bie biblifche Bezeichnungeweise ber Wochentage. Durch die in Beft- und Nordarabien angesiedelten Ruben fam ziemlich fpat, aber noch bor Muhammeb bie 7tägige Woche mit den Namen 'arabe für Freitag (j. Rüsttag) und sabtu für ben Sabbath auch ju ben Arabern. Bu ben Griechen und Romern aber fam fie teils durch die Juden, teils durch die heidnischen Aramaer, von welchen insbesondere die in ihren Anfangen (Saturnstag!) feit ber erften Raiferzeit nachweisbare Benennung ber Bochentage nach ben planetarischen Gottheiten entlehnt murbe. Durch Die Romer wurde bieje, vielleicht auch die 7tagige Boche jelbft, nicht nur an bie gallischen, sonbern auch an die germanischen Bolter übermittelt, welche jedoch in ben Benennungen Bivistag (Dienstag), Bodanstag (Mittwoch), Thorstag und Freigstag bie romifchen Gotternamen mit benen ber entiprechenben beutschen Götter bertauschten. Dagegen haben die flavischen Bolter die 7tagige Boche erst mit ihrer Christianisierung erhalten, weshalb bei ihnen auch die biblische Numerierung ber Bochentage üblich blieb. Bgl. über alles bies Schraber in ben Stub. u. Rrit. 1874, S. 343 ff. u. KAT.2, S. 18 ff. — Die Wochen in Dan. 9, 24-27 find Jahrwochen ober Jahrfiebente (val. 3. Mof. 25, s u. d. A. Sabbathjahr Nr. 4).

**Bohlgerüche**, f. Räuchern, Salbe u. Specereien.

Bolf (Canis lupus; hebr. ze'eb). Der noch heute in Balaftina in allen Teilen bes Landes pereinzelt ober paarmeise dann und wann angutreffende Wolf war früher wohl noch häufiger und erscheint auch in ber Bibel als ber Hauptfeind ber Schafherben (Gir. 13, 21. Matth. 10, 16. Lut. 10, s. Joh. 10, 12), weshalb bas friedliche Bufammenfein von Wolf und Lamm ben in ber meffianischen Reit wiedertehrenden völligen Frieden in ber Schöpfung veranschaulicht (Rej. 11, s. 65, 25). Beil ber Bolf bei Tag ruhig im Berfted zu liegen pflegt und fich erft am Abend aufmacht, um in gefräßiger Gier Beute gu fuchen, find "bie Bolfe am Abend" (wortlich: "Abendwolfe") ein besonders bezeichnendes Bilb habsuchtiger, rauberifcher Richter (Beph. 3, s) ober auch ber un- Seraeliten, ale fichtbares Unterpfand bes gott-

ber Chalbaer (Sab. 1, 8); auch "ber Bolf aus ber Bufte" (Jer. 5, 6) ift ein paffenber Ausbrud, da in Balastina, wie überhaupt im Süben. mehr Steppen und Bilbniffe, als Balber bem Bolf als Aufenthaltsorte dienen. Wie ein Dibianiterfürst ben Ramen "Bolf" führte (Richt. 7, 25: Seb), fo wird ber friegerische, raubluftige Stamm Benjamin ein reifender Bolf genannt (1. Moj. 49, 27; vgl. Richt. 20, 21, 25 u. b. A. Benjamin). Sonft ift ber Bolf Bilb blutburftiger und raubluftiger Fürften (Sel. 22, 27. Beph. 3, 3), falicher Propheten und Lehrer (Matth. 7, 15. Apftlg. 20, 29) und offener Feinde und Berfolger ber Gemeinde Gottes (Matth. 10, 16. Luf. 10, s. Joh. 10, 19). Der Wolf hat in fublicheren Landern einen furzhaarigeren und rauheren Belg, beffen gelbgraue Farbung, wie bei uns, im Commer mehr in bas Rotliche, im Winter aber nicht, wie bei uns, ins Gelbliche, fonbern ins Schwärzliche fpielt; eine artliche Berschiedenheit wird badurch natürlich nicht begrünbet.

Bolfen- und Feuerjaule. Rach ber biblifchen Erzählung gab Gott in ber mosaischen Zeit seine perfonliche Gegenwart in ber Regel burch feine Erscheinung in einer Bolte (2. Mof. 16, 10. 34, 5. 4. Mos. 11, 25) oder im Feuer (2. Mos. 3, 2 ff.; vgl. auch 1. Mos. 15, 17) ober — und dies ist das Gewöhnlichfte — in der Bolfe und im Feuer sinnenfällig tund. Dabei dient die Bolle dazu bie Berrlichkeit bes unnahbaren und unichaubaren Beiligen zu verhüllen (vgl. Bf. 97, 2. Siob 36, 20), mabrend bas Feuer biefelbe als eine für bie unreine Rreatur und insbesonbere ben unberufen Rahenden verzehrende barftellt. Das Urbild biefer Gotteserscheinungen ift bie auf bem Sinai. Bon einer bichten, bunfeln Betterwolfe umbullt fommt Jehova im Feuer auf benjelben herab, um mit Mojes und bem Bolte Israel zu reben, und mahrend feine Berrlichkeit, anzusehen wie ein verzehrendes Feuer, dauernd auf der Spipe bes Berges wohnt, bleibt ber Berg von ber Bolte bededt (2. Mof. 19, 9. 16. 18. 24, 15-18. 5. Mof. 4, 11. 5, 92). Eng ichließt fich an biefes Urbild bie finnenfällige Darftellung ber bauernden Begenwart Jehova's inmitten feines Bolfes mabrend ber Buftenwanderung an, von welcher die in ber fogen. Grunbichrift bes Bentateuchs berzeichnete Überlieferung berichtet: Die Bolte bebedt bie von ber herrlichkeit Jehova's erfüllte Stiftshutte, und in ber Racht leuchtet fie in hellem Feuerglang; ihr ruhiges Berbleiben über ber Butte weist bas Bolt an gelagert zu bleiben, ihre Erhebung gibt bas Reichen gum Aufbruch, und ihre Niebersentung zeigt ben neuen Lagerplat an; mahrend bes Buges aber befindet fie fich über ben lichen Schutes (2. Moj. 40, 34-38. 4. Moj. 9, 15-28, 10, 11 f. 84). Meift ift von biefer Bolte jo gesprochen, als fei biefelbe mahrend bes gangen Büftenzuges fort und fort für alles Bolf fichtbar gewesen; aber 4. Mos. 16, 42 [17, 7] ist vorausgefest, daß fie nur in außerordentlichen Fällen zu feben mar. Dieje Überlieferung hat Jejaja vor Augen, wenn er Jef. 4, s f. bie ichupende und ichirmende Gnabengegenwart Jehova's in der Gottesstadt der Bollendungszeit durch eine den Berg Rion bedeckende Rauchwolke, die in der Nacht als Feuerglang ericheint, veranichaulicht; ebenfo fußt auf ihr (vgl. bef. 4. Mof. 10, 84) bie Musfage über die Wolke und bas Feuer in Bf. 105, so; und nicht minder (vgl. bef. 2. Moj. 40, sa f.) bie Darftellung, wie beim Gingug Jehova's in ben falomonischen Tempel die seine Berrlichkeit in sich bergende Wolke diesen erfüllte (1. Kon. 8, 10 f. 2. Chr. 5, 18 f.); es ist dies die einzige berartige finnenfällige Erscheinung Jehova's, welche bie Bibel aus ber nachmofaischen Beit berichtet; nur in prophetischen Bifionen (Jej. 6, 4. Bef. 10, 8 f.) tommt noch analoges bor. - Neben jener Borftellung von ber über ber Stiftshutte lagernden Bolfe finden wir nun, ficher wenigstens in einer Stelle (3. Mof. 16, 1), auch die, daß Jehova in die Wolke gehüllt auf dem Gnadenstuhl im Allerheiligsten zu erscheinen pflegte (vgl. S. 248a), und in mehreren Stellen (2. Mof. 33, . f. 4. Mof. 12, 5. 10. 5. Moj. 31, 15; vgl. auch Bj. 99, 7) bie ahnliche, bag er zuweilen in bie Bolfenfäule gehüllt im Eingang der Stiftshütte erschienen fei, um mit Dofes zu reben. Nimmt man auch mit Recht an, daß die letteren Stellen nicht aus ber Grundichrift ber Bb. Mofe's ftammen, so scheint boch wenigstens in 2. Dos. 33, . f. u. 4. Mof. 12, 5. 10 ebenfalls jene Borftellung von ber über der Stiftshütte lagernden Bolte vorausgesett zu fein, ba von einem Berabtommen ber Wolfenfaule und 4. Mof. 12, 10 von einem Beiden ber Bolfe von ber butte gesprochen wird. – Bon der Wolkensäule ist aber auch schon vor der Erbauung der Stiftshutte und ohne alle Beziehung auf sie die Rede. In ihr zieht Jehova bor bem Bolfe her, um es ben rechten Beg gu führen, und in der Racht wird fie gur bem Bolfe leuchtenden Feuerfäule (2. Mof. 13, 21 f. 14, 19 f. 24. 4. Moj. 14, 14. 5. Moj. 1, 28; vgl. Bj. 78, 14. Meh. 9, 12 u. 19); einmal (2. Mof. 14, 19 f. 24) tritt fie auch hinter bie Jeraeliten, um diese gegen die sie verfolgenden Agypter zu schüten. So wird Jehova in der Wolken- und Feuerfäule der Zugführer und Bugbeichließer (vgl. Sef. 52, 12). Es ist die sogen. jehovistische Überlieferung, in welcher wir diefer Borftellung begegnen, und mahricheinlich wurde nach ihr feit ber Erbauung ber Stiftshütte die Wolken- und Feuerfaule, während das Bolf gelagert war, für gewöhnlich als in ber Gotteswohnung befindlich gedacht (vgl. 5. Moj. ichon ein übler Sinn.

31, 15). Jedenfalls aber liegt hier eine andere Borftellung von der finnenfälligen Darftellung ber leitenben und ichugenben perfonlichen Gegenwart Jehova's mahrend ber Banderung von einem Lagerplag jum anbern bor: an bie Stelle ber über bem Bolt mitziehenden Bolte ift Die vor ihm herziehende Bolfenfaule getreten. erinnert biefe Borftellung an bie noch heute bei ben handels- und Bilgerfaramanen übliche Sitte. bei nächtlicher Wanderung durch die Bufte ben einzelnen Rugen Leuchten an ber Spipe langer Stangen vorantragen und mittels berjelben auch jedem Zug im voraus seinen Lagerplat bezeichnen au lassen (vgl. S. 1301 a). Aus dem Altertum berichtet Curtius von ber Sitte ber Berfer, bem Seere auf feinem Marich bas auf filbernem Altar brennende heilige Feuer borantragen gu laffen. und von Megander b. Gr., bag er bem Seere das Reichen zum Aufbruch statt mit der Trompete mittels einer über bem hauptzelt aufgerichteten langen Stange, an welcher nachts ein Feuer brannte, und am Tag Rauch aufstieg, habe geben laffen. Naturalistische Wundererklärer haben dieie Analogien benutt, um auch aus ber Boltenund Feuerjaule eine ben Israeliten an einer langen Stange vorausgetragene Feuerpfanne gu machen, die am Tag burch ihren Rauch und bei Racht burch ihren Feuerichein als Begweiser und Signal gebient habe. Dabei geht aber ber eigentliche Rern ber Borftellung gang berloren. Mehr innere Bermandtichaft mit ber biblijchen Uberlieferung hat die ichon von Clemens von Alexandrien verglichene Sage von dem Feuer, welches bem Trafpbul, als er von Phyle aus gegen die 30 Tyrannen zog, in der Nacht ale Führer voranzog, ober die von der am himmel brennenden Fadel, welche die Flotte bes Rorinthere Timoleon während ber Nacht nach Stalien leitete (Diod. Sic. XVI, 66). Der Rern ber biblischen Borftellung von der Bolten- und Feuerfäule aber, daß nämlich Jehova felbft ober ber Engel Jehova's (vgl. 2. Moj. 14, 10, auch 2. Moj. 3, 2) Jerael durch die Bufte geleitet und während der Wanderung behütet habe, wird getroffen, wenn ber Berf. bes Buches ber Beisheit (10, 17) bie Beisheit Gottes, und wenn Bhilo ben gottlichen Logos in ber Bolten- und Feuerfaule ertennt.

Borfeln, Borfichaufel, j. Aderban Rr. 7.

Bucher bezeichnet in der Bibel jeden aus einem Darlehen gezogenen Zins oder sonstigen Gewinn, nicht bloß den übermäßigen (vgl. Matth. 25, 27. Lut. 19, 23), weshalb auch der Gläubiger ohne übeln Nebensinn "Bucherer" genannt wird (Lut. 7, 41 f.). Da aber das Zinsennehmen von dem Bolksgenossen überhaupt untersagt ist (f. d. A. Schuld- und Pfandwesen u. vgl. noch Lut. 6, 24), so heftet sich an den Ausdruck sast immer ichon ein übler Sinn.

Der bem beutschen "Burm" ent-Bürmer. iprechenbe hebr. Ausbrud tola', tole'ah, tola'ath umfaßt neben den eigentlichen Burmern auch Raupen, Maden, an Bflanzen herumfriechende Infetten u. bgl., wie bas entfprechenbe griech. Bort skolex auch von Schmetterlingeraupen (3. B. von Ariftoteles), und wie unfer beutsches Burmer volfstumlich in gleich umfaffendem Sinne gebraucht wirb. So find die Burmer, welche ben Ertrag bes Beinftod's vernichten (5. Dof. 28, 30), und die, welche die Ricinusftaude verderben (3on. 4, 7), am mahricheinlichften Raupen (f. Bein Dr. 2 u. Rurbis); bie in verberbenbem Manna entstehenden (2. Mof. 16, 20), find Maden, vielleicht auch Larven ber Mannaschildläuse (i. Manna), und insbesondere murbe bie Carmefinichildlaus ichlechtweg "Wurm" (f. Carmefin). Engeren Sinnes ift bas hebr. Bort rimmab, bas ber Grundbebeutung (= Berjettes, Berfaultes) gemäß nur von den in faulenden Bflanzenftoffen (2. Mof. 16, 24), in Geichwüren (Siob 7, 5) und in verwesenden Leichen (Siob 17, 14. 21, 26. 24, 20. Jef. 14, 11, wo Luther unrichtig "Motten" übersett) entstehenben Maden und Bürmern gebraucht wird. lepteres Wort kann überall auch das umfassendere tola'ath und bas entsprechende griech, skolex (Sir. 10, 18 [11]. 19, s. 1. Matt. 2, 69) fteben (vgl. 2. Moj. 16, 20 mit B. 24. Jef. 14, 11. 66, 24), nicht aber umgefehrt. Als Bezeichnung bes Glenben und Berachteten werden beibe Ausbrude bilblich gebraucht (Siob 25, 6), wenn auch tola'ath gebrauchlicher ift (Bf. 22, 7. Jef. 41, 14). Bon ben den Leichnam verzehrenden Würmern ist die bildliche Berwendung bes Burms zur Bezeichnung ber Höllenqual entlehnt (Jes. 66, 24. Idth. 16, 21. Sir. 7, 19. Mart. 9, 44. 46. 48). — Mit "Gewürm" hat Luther bas alle kleineren, am Boden kriechenben Laudtiere bezeichnende Wort rémes (f. Tiere), einigemale (3. Moj. 5, 2. 22, 5) auch bas noch allgemeinere scheres (= Gewimmel) übersett. Mich. 7, 17 ift "Erdenfriecher" (Luth.: "Gewürm auf Erben") bichterische Bezeichnung der Schlangen; über Hiob 4, 10 u. Jej. 51, 8 vgl. d. A. Motte. Die "Bürmer" (griech. herpeton = Rriechtier), welche Beish. 11, 10 als Gegenstand ber Berehrung feitens ber Agppter genannt find, find mahricheinlich Krotobile und Schlangen (vgl. 15, 18 f. u. Sef. 8, 10); bie "bofen Burmer" aber, mit welchen die Agppter nach Beish. 16, 1 gestraft wurden, sind nach dem Griech. überhaupt ichabliche und gefährliche Tiere (vgl. B. 1), wobei mit an bie im 2. Buch Dofe nicht erwähnten Schlangen (Beish. 17, 9) gebacht fein tann. -Auf Holzwürmer ift Bar. 6, 19 [20] hingebeutet; in der Sept. sind sie auch Spr. 12, 4 (wo Luther richtiger übersett) u. 25, 20 u. in der Vulg. 2. Sam. 23, e erwähnt. Auf ben Altar foll nach gebilbet wie biefes von einem Zeitwort i. G.

und es war ein Geschäft ber zum Altardienst nicht tauglichen Briefter folche unverwendbaren Scheite auszuscheiben. - Über bie Burmfrantheit bes Antiochus Epiphanes (2. Matt. 9, 5 ff.) und Serobes Agrippa's I. (Apstlg. 12, 28) vgl. d. A. Rrantheiten, G. 876. Wir verweifen bezüglich derselben namentlich noch auf Rud. Leuckart, Die Barafiten bes Menichen, 2. Aufl. I, S. 176 ff., wo fonstatiert ift, daß nicht nur Darmwanbe, sonbern auch die Leibeswand am Nabel und in ber Leiftengegend infolge bes Andrangens maffenhafter Spulwurmer durchbrochen werden fann, indem Binbegewebsentzundungen Geichwure erzeugen, die beim Aufbrechen Burmer entleeren (bie fogen. Burmabsceffe). Benn bezüglich be3 Herobes Agrippa Josephus (Altert. XIX, 8, 2) nur bon heftigen Leibschmergen rebet, bie ben ploglich Erfrantten bis zu feinem nach 5 Tagen erfolgten Tobe ununterbrochen qualten, fo läßt sich bies zwar mit ber Angabe Apstlg. 12, 28 unschwer vereinigen, ba ein von Burmern veranlagter Darmburchbruch Bauchfellentzundung hervorrufen fann und felten fpater als nach 4 Tagen den Tob herbeiführt. Aber mahricheinlicher ift boch, daß bie Ermahnung ber Burmfrantheit in Apftig. 12, 28 auf einer Übertragung von Herodes d. Gr. auf Herodes Agrippa beruht; bon jenem berichtet auch Josephus in ber Beschreibung seiner letten schrecklichen Rrankheit (Altert. XVII, 6, 5. Jub. Rr. I, 33, 5) unter anderem, bag in ben eitrigen Gefcwuren feiner Schamteile Burmer entstanden. An den Schamteilen foll auch bie Wurmfrantheit begonnen haben, an welcher ber Raifer Galerius Magiminus (311 n. Chr.) ftarb. Alle berartigen Tobesfälle wurden im ganzen Altertum als besondere göttliche Strafgerichte angesehen (vgl. Herob. IV, 205).

Burze (von Burg, b. i. Kraut, Pflange, Burgel) heißen wohlriechende Bflanzenstoffe und den Wohlgeschmad der Speisen erhöhende Pflanzenzuthaten (vgl. "Gewürze"). Luther gibt damit gewöhnlich das hebr. besem ober bosem, bas griech, aroma wieber (f. b. A. Balfam). Uber 1. Mos. 37, 26 u. 43, 11 j. d. A. Tragakanth. In 1. Mof. 24, 58 erffart Luther bas Wort durch "föstliche Früchte"; doch hat er selbst bas entsprechenbe hebr. Wort migdanoth in 2. Chr. 21, s. 32, 28 u. Esr. 1, s richtiger durch "Kleinodien" überfest. Sonft vgl. die Artt. Salbe u. Specereien.

Buften im eigentlichen vollen Ginne bes Bortes hat Balastina nicht aufzuweisen. Es ist für die Berhältnisse bes heiligen Landes charatteristisch, daß das gebräuchlichste hebraische Wort für "Büfte", midbar, eigentlich "Trift" bedeutet, bem Talmud fein wurmstichiges bolg tommen, von "treiben". Denn bie meiften "wuften" Streden bes h. Landes haben in alter Zeit, wie noch heute, wenigstens teilweise als Beibeland für Rleinviehherden ausgenutt werden konnen (f. bef. 2. Chr. 26, 10. Jer. 9, 10 [9]. Joel 1, 19) und haben deshalb eine, wenn auch numerisch geringe, nomadische Bevölkerung gehabt (Bj. Midbar fteht baber teils im Gegenfat 65, 13). jum Rulturland, g. B. bem Gartenland (Bef. 32, 15) - baher heißt "Bufte Gibeon" ein mit Dornen und Difteln besetztes Terrain, f. b. A. Gibeon -, teils im Gegensat zur eigentlichen Bufte. Dasselbe gilt von bem Borte 'arabah (von Luther nur felten mit "Bufte" überfest, Um. 6, 14. Jer. 5, 6. 17, 6; gewöhnlich mit "Feld, Gefilde, Blachfelb, blaches Felb"), bem am beften unser "Steppe" entspricht, baber gebraucht im Unterschied und Gegensatz zur fruchtbaren Ebene Saron (Rej. 33, 9), oder den Fruchtgärten überhaupt (Jes. 51, s). Das Wort bient (m. b. Artifel: ha-'arabah) zur stehenden Bezeichnung ber tiefen Thalipalte, beren Mittelpunkt bas Tote Meer ift, und zwar als Name sowohl bes füblich vom Toten Meere gelegenen Teiles (5. Mof. 2, s), ber noch heute Wadi el-'Araba heißt, ale insbesondere bes Jordanthales (heute el-Ghor, f. d. A. Jordan) zwischen Cangan und Gilead (z. B. Joj. 12, 1 ff. 18, 18. 2. Sam. 2, 29. 4, 7. 2. Ron. 25, 4. Sef. 47, 8). Deshalb heißt ber in die Sudostede des Toten Meeres einmundende Grenzbach zwischen Moab und Ebom (bei ber "Büste Ebom" 2. Kon. 3, s) nachal ha-'arabah ("Bach in der Wüste") Am. 6, 14 (vgl. Jes. 15, 7: "Bach ber Beibe"; Luther: "Weibenbach"), und das Tote Meer felbst "das Meer der Arabah" (5. Moj. 4, 49. 30j. 3, 18. 2. Kön. 14, 25. Sach. 14, 10). Ginzelne Teile bes Jordanthales murben bann insbesondere mit diesem Ramen belegt. So hieß die Umgebung von Jericho 'Arbôt Jerecho "Blachfeld zu Jericho" (2. Kön. 25, s), "Feld bei J." (Jer. 39, s. 52, s), "Gefilbe J." (Jos. 4, 18. 5, 10), auch "Blachfeld in der Bufte" (2. Sam. 15, 28. 17, 16). Diefelbe Gegend ift es, welche Matth. 3, 1 als "Bufte bes jübischen Lanbes" bezeichnet ist (vgl. Mark. 1, 4), woselbst Johannes taufte. Die gegenüberliegenden Streden des linken Jordanufers nördlich vom Toten Meere find die "Gefilde Moabs" (4. Moj. 22, 1. Jof. 13, s2), ober "Gefilde der Moabiter" (4. Mos. 26, s. 5. Mos. 34, 1. s u. 5.); deren südlichster Teil aber, bas heutige Ghor el-Belka, beißt im A. T. jeschimon ("Bufte, Ginobe"; 4. Moj. 21, 10. 23, 8), bort lag Beth Jesimoth (j. b. A.). - Der ausgebehnteste wüste Strich Canaans war aber die "Buste Juda", insonderheit als der Schauplat ber Jugend- und Berfolgungs-

geschichte Davids befannt (1. Sam. 16, 11. 17, 15. 84 f. 23 f.), in altchriftlicher Zeit ber Aufenthaltsort zahlreicher Anachoreten (j. ZDPV. III, 1 ff. 234 ff.). Sie ift bereits S. 808 geschildert worden. Über einzelne Teile berfelben j. d. Artt. Beth Aven, Engebi, Jeruel, Maon, Siph, Tekoa. — Ausgedehnte Buften grenzen im Guben und Often an Balaftina. 3m Suben die Bufte des petraischen Arabien, ber Sinai-Balbinjel. Sie heißt im A. E. im Unterschied bom Rulturlande bes füblichen Juba schlechtweg "bie Bufte" (1. Dof. 14, e. 17, 7. 2. Mos. 3, 1, 18. 5. Mos. 1, 11, 11, 14. Jef. 16, 1). Durch fie hatte Mofes einft bas Bolf Jerael aus bem Lanbe ber Anechtschaft ins Land ber Berheiffung geführt. In Erinnerung an bieje grundlegliche Gottesthat wird ihrer oft gebacht als ber Stätte göttlicher Gnabenerweijung (5. Mof. 32, 10. Hoj. 13, s. Am. 2, 10); aber auch als bes Ortes, ba Jerael trop ber Erfahrung gottlicher Gnade ichnoden Ungehorfam bewies (Sef. 20, 13), und feit der mojaifchen Erlojungszeit gilt baber Dichtern und Bropheten bie Bufte als "Emblem ber Durchgangsftatte bon ber Rnechtichaft gur Freiheit, von Diebrigfeit gur Berrlichfeit" (Bef. 40, s. Hoj. 1, 16. Bj. 68, s). Teile biefer großen Bufte find die Bufte Rades (G. 818b), Baran (j. b. A.), Sin (S. 899), Sinai, Sur, Zin (j. b. Artt.); sonft vgl. die Artt. Arabien Rr. 2. Bach, Berfeba, Lagerstätten. - 3m Often bes heiligen Landes liegt endlich bie fprifcharabische Bufte. Sie ift hef. 20, 35 gemeint unter ber "Bufte ber Boller", b. h. ber an viele Boller grenzenden und biefen gehorenden. Durch fie (genauer: an ihrem nörblichen Rande bin) führte ber Weg bon Canaan nach Mejopotamien, ber Weg, ben Affurs und Babels Beere nahmen, und welchen bas Bolf Jerael in bie Gefangenschaft wandern mußte, auf welchem es aber auch von Gott wieber beimgeführt werben follte, wie er bie Bater aus Agnpten burch bie Bufte batte nach Canaan wandern laffen (Jej. 40 ff.). Gin Teil ber fprifch-arabischen Bufte mar bie Bufte Rebemoth (f. b. A.). - Jef. 21, 1 heißt Babel bie "Meeresmufte", ein symbolischer Rame, ber an die Thatsache anknüpft, daß das babylonische Tiefland zu Beiten von bem Baffer ber bie Damme durchbrechenben Fluten bes Guphrat weit und breit überschwemmt wurde. Reilichriftlich heißt baher Babylonien geradezu mat tihamtiw, das "Meeresland", ber Konig von Babel sar tihamtiw, ber "Ronig bes Meeres". M.

Bunderbaum, f. Rurbis.

Kanthifus (2. Makk. 11, 30. 88. 12, 1 [11, 88]) war ber 6. Monat bes mit bem Berbstmonat Dios beginnenden Jahres im Ralender der Macedonier und ber Seleuciden, entsprechend bem jubischen Nisan (j. Monate), ben icon Josephus (Altert. I, 3, s. III, 10, s. Jud. Rr. V, 3, 1) ihm gleichsett. Luther hat ihn wesentlich zutreffend "April" genannt.

Kenios (2. Maff. 6, 2), s. Jupiter. Abweichend berichtet Josephus (Altert. XII, 5, 5), ber Bei-

name bes Beus, welchem ber Tempel in Samarien von Antiochus Epiphanes geweiht murbe, fei Bellenios gewesen; so hieß ber als Stammesgottheit ber bereinten Griechen auf bem Banhellenion in Agina verehrte Beus (f. Jupiter).

Kerres, f. Ahasverus, Efther, Perfer Rr. 3 u. Berfepolis.

Piop (hebr. 'ezôb, griech. hyssopos). Pfop "ber aus ber Wand wachft" fteht 1. Kon. 4, 38 [5, 18] ber Libanonceder gegenüber als Bezeichnung ber unterften Grenze bes Gemachsreiches, aus welchem Salomo's Spruchweisheit ihre Bergleichungen entnahm. Ein Buschel bavon diente als Binsel um die Überschwellen und Bfosten ber Baufer mit bem Blut bes Paffahlammes zu beftreichen (2. Dof. 12, 29). In Berbindung mit Cebernholz und carmefinfarbener Bolle bilbet er ferner ben bei ber Reinigung von ausfätigen Menichen und Säufern gebrauchten Sprengwedel (3. Mos. 14, 4. 6. 40 ff.), wie ein solcher nach späterer Überlieferung auch schon von Moses bei ber Sprengung bes Bunbesopferbluts gebraucht worden fein foll (Hebr. 9, 19); in Berbindung mit benselben Stoffen wurde Pfop mit ber Gundopfertuh zu Afche verbrannt, um bas Laugenwasser zur Reinigung von Leichenunreinheit herzustellen (4. Mof. 19, 6), und auch beim Gebrauch bieses Wassers biente er als Sprengwedel (4. Mos. 19, 18). Mit Bezug auf diese Reinigungsceremonien ift er Pf. 51, o bilblicher Beije als wirksames Reinigungsmittel von Sündenunreinheit genannt. Endlich murbe nach Joh. 19, 20 ber mit Eisig gefüllte Schwamm, mit welchem der Durft bes Gefreuzigten geftillt murbe, um einen Djop gelegt und ihm fo zum Munde hingehalten. Wir fügen noch bei, daß nach Josephus (Jüb. Kr. VI, 3, 4) ein jubisches Dorf jenseits des Jordans Bethezob, d. ift Pfophausen hieß. Der gur Familie der Lippenblutenpflanzen gehörige Dop ift

Der | Gegenblattern, einseitig gewendeten Blutentrauben und vier kleinen hartichaligen, dunkelfarbigen Die fleinen Blumen haben einen Früchtchen. fünfzähnigen, gestreiften Relch, eine aus einer furgen ausgerandeten Oberlippe und einer breiteiligen (burch bie Ausrandung bes mittleren Lappens anscheinend vierteiligen) Unterlippe bestehende Krone, zwei Paar ungleiche Staubfäben und einen Griffel mit zwei Narben. Der hier besonders in Betracht tommende Hyssopus officinalis L. wird 1-11/2 Fuß hoch, hat einen unten aftigen und holzigen Stengel, ichmal lanzettförmige, zolllange, ichwarzgrune, etwas fteife, fein behaarte und burch bas in ihnen enthaltene ätherische Dl kampherartig buftende und gewürzhaft ichmedenbe Blatter und eine wirtelartige Blutentraube mit vielen, gewöhnlich blauen, boch auch weißen Blumen, bie ein gutes Bienenfutter sind. Er wächst in Italien wild auf Schutt und Mauern, bei uns in Garten und verwilbert, und wurde im Altertum viel als Reinigungsmittel sowohl innerlich als zur Reinigung ber haut gebraucht. Rimmt man hinzu, bag bie haarigen Blatterbuichel bes Dop bie Fluffigfeit, in welche sie getaucht werben, leicht aufnehmen und beim Schutteln auch wieder leicht von sich geben, daß ber Djop also zum Sprengwedel sich gut eignet, so ist ber ceremonielle Gebrauch ber Pflanze, der in der Bibel erwähnt wird, in allen Beziehungen begreiflich, und die alte Tradition, welche bas hebr. 'ezob und bas griech. hyssopos für den Namen derselben auch heute noch so geein strauchartiges Kraut mit schmalen, gestichelten nannten Bflanze erklärt, erscheint wohl begründet.

– Man hat jedoch das Bedenken erhoben, das | Bortommen bes Djop fei für Balaftina ebenfowenig tonftatiert, als für Griechenland: feit Belon (16. Sahrh ) eine übrigens von ber unfrigen verschiedene Urt dort gefunden haben will, ift ber Djop nur im Bericht ber Expedition Lynchs unter ben Gemachfen Balaftina's ermahnt worden. Man hat baber angenommen, der hebr. Name bezeichne eine verwandte, bem Djop ahnliche Bflange, ober er umfaffe folche wenigstens mit. In Betracht tommen babei die Gattungen Origanum, Thymus, Satureja und Micromeria,



Mon (Hyssopus officinalis).

lauter fleine, ein Jug ober etwas barüber hohe, wohlriechende und teilweise in Geschmad, Geruch und medizinischer Wirkung bem Pjop nabe tommende strauchartige Lippenblumenkräuter, die fteinigen Boden lieben und sich, wie der Djop, gern in Mauerrigen und Felsspalten zeigen. In der That bezeichnen ältere rabbinische Autoritäten (Saadia, Abulwalid, R. Tanchum, Maimonides) den 'ezôb als die von den Arabern sa'tar oder za'tar genannte Pflanze, in ber man gewöhnlich die meift rot oder rotlich bluhende Gattung Origanum (Doften, Bohlgemuth) findet. Von ihr tommt zwar nicht die als Garten- und Rüchen-

majorana), wohl aber Origanum vulgare, Origanum creticum und Origanum heracleoticum in Italien, Griechenland und Rleinafien wild machjend bor, und auch in Balaftina, g. B. bei Bethlehem ift minbestens eine Art nachgewiesen. Das weißblühende Origanum creticum bezeichnet Plinius (XX, 67) ausbrudlich als bem Diop ähnlich. — Auf bem Sinai wächst die za'tar genannte buftreiche Bflange in großer Menge und gilt als bas befte Schaffutter (Burdhardt, S. 913. Robinson I, S. 180). Die Sinaimonche untericheiden fie aber von dem Djop und belegen mit diesem Ramen die baneben ebenfalls in Menge wachiende. wohlriechende Pflanze Dscha'de (Robinf. I, S. 175. 180. Ebers, Durch Gofen, S. 340. 370), die wohl auch eines jener Lippenblumenkräuter ist. Übrigens soll der za'tar des Sinai nach Burchardt ein Basilienkraut (Ocimum) und nach Robinson und Ebers ein Thymian (Thymus serpyllum Forsk.) fein. - Bon Thumianen ist in Palästina namentlich der schmalblattrige und weißblühende Ropfthymian (Thymus capitatus Link) heimisch. Bon der Gattung bes Saturei hat Triftram eine Art (Satureja Thymbra Link) in Menge auf bem Carmel gefunden; eine andere, ber Berg-Saturei (Satureja montana Link) wird in ber Gegend von Berona isopo genannt und statt des Pjop gebraucht. — Endlich tommen auch von ber am nachsten mit bem Saturei verwandten Gattung Micromeria einige Arten in Sprien und Balaftina vor. - Babrend nun bie griech. und romischen Schriftfteller bie genannten Gattungen von Lippenblutenpflangen von dem Diop unterschieden haben (val. Leng, Botanit G. 518-525), muß man bie Doglichfeit zugeben, bag bie Beraeliten ben Ramen Pjop auch auf fie übertragen haben. - Dagegen an Bflangen gang anderer Art, wie g. B. bas Mauergoldmoos (Thenius) oder ber Rapperstrauch (Triftram) tann bei bem bebr. 'ezob angefichte ber alten Ibentififation besselben mit bem Djop nicht gedacht werben. Der Umftanb, daß er in 1. Ron. 4, ss [5, 18] icheinbar zu ben Baumen und im Talmub (tr. Parah XI, 8) zu ben (als Brennmaterial bienenben) Solgern gerecinet, in letterem (tr. Succah XIII a) auch unter den Rohrarten und Zweigen, mit benen die Laubhutten gebedt werben durften, aufgegahlt wird, barf nicht verleiten, einen Baum ober eigentlichen Strauch in ihm ju suchen. Ebensowenig barf bagu die Stelle Joh. 19, 20 verleiten. Freilich fagen die anderen Evangelisten (Matth. 27, 48. Mart. 15, 36), daß ber mit Gffig getrantte Schwamm bem Befreuzigten mittels eines "Rohres" gereicht worben fei, und man hat daber durch Rombination beiber Angaben aus bem Djop und bem Rohr einen Pjopftengel machen wollen, und bann entweder ben Djop für einen Baum ober Strauch ausgegewächs bekannteste Urt, ber Majoran (Origanum geben ober grundlos behauptet, ber Dop erreiche

im Drient eine baumchenartige Große. Andere kombinierten beiderlei Angaben, indem sie einen Pfopbuichel an dem Rohr befestigt bachten, beffen 3med entweder gewesen fei, den Effig bitter gu machen ober durch seinen aromatischen Geruch ben Gefreuzigten zugleich mit ber Loschung bes Durfts zu erquicen. Seit man gelernt hat, auf berartige Harmonisierung von Ginzelheiten der evangelischen Überlieferung zu verzichten, ift nur bie Frage geblieben, welche ber beiben Angaben ale bie genauere vorzuziehen ift. Für die des Johannes tann man fich nur unter ber Borausjegung enticheiben, daß bas Rreug fehr niedrig mar (G. 880a), und daß die Rriegetnechte bas erfte befte, ju bem Zwecke ausreichenbe Kraut ausgerauft haben. Der sinnigen Betrachtungsweise bes Johannes entspricht es bann gang, bag er es im Gebanten an den ceremoniellen Gebrauch des Djop nachmals bedeutjam fand, daß es gerade ein Djop-

buichel war. Dagegen hat es wenig Bahricheinlichkeit, daß wegen der 2. Moj. 12, 22 erwähnten Berwendung des Pjopbuichels bei ber Baffahfeier ein Pseudojohannes aus dem "Rohr" der älteren Überlieferung einen Djop gemacht haben foll, ba biefe im Ritus der Baffahfeier ohnehin wenig hervortretende Berwendung ichon feit ber Berlegung ber Baffahfeier nach Jerufalem (vgl. S. 447a) außer Gebrauch gefommen war, und baher auch von ber jubifchen überlieferung gu dem gerechnet wurde, was nur für die erste Baffahfeier beim Muszug aus Agppten angeordnet war. Doch laft fich über obige Frage nur im Busammenhang mit ber Beantwortung ber gesamten johanneischen Frage entscheiben. Bgl. ju b. A. die von Arnold in Herzogs Real-Encyflopabie unter Pfop mitgeteilten Bemerfungen von Schlechtenbals.

3.

Baanaim, f. Baenannim.

Jabadäer (1. Maff. 12, s1), ein zwischen bem Eleutherus und Damastus seshafter Araberstamm, welchen ber Waftabäer Jonathan schlug und beraubte. Man vergleicht die am östlichen Ubhang des Antilibanos längs der User des Barada liegende Ebene Zebedäni, durch welche der Beg von Damastus nach Baalbet führt, mit gleichnamigem Bach und Dorf. Josephus (Altert. XIII, 5, 10) nennt sie statt Zabadäer unrichtig die Nabatäer.

Zabdiel (= Geschenk Gottes) ist nach 1. Datt. 11, 17 der auch bei jüdischen Männern vorkommende (1. Chr. 28 [27], 2. Neh. 11, 14) Name des Araberfürsten, welcher dem zu ihm geflüchteten Alexander Balas (f. d. A.) ben Ropf abhauen ließ und biejen bem Btolemaus Philometor fandte (146 v. Chr.). Josephus (Altert. XIII, 4, 8) nennt Zabelos; nach Diodorus Sit. hieß er Diokles und war herr von Aba. Nach letterem foll ihm Alex. Balas seinen unmundigen Sohn Antiochus anvertraut gehabt haben, wogegen jonft (allerdings für etwas jpatere Zeit) ber Araber Emalfuel (1. Matt. 11, so; vgl. d. Al.) ober Malchus (Josephus, Altert. XIII, 5, 1) als Erzieher besjelben genannt wirb. Die verraterische Ermorbung bes Alex. Balas aber gibt Diodor ben diesen begleitenden Stabsoffigieren feines Felbherrn Beliabes Schuld.

Babulon, j. Sebulon.

Bachaus (Zakchaios), ein römischer Obergollbeamter von judischer (nach anderer, weniger wahricheinlicher Meinung: heidnischer) Abkunft zu Jericho (Lut. 19, 1-10). Als Diener ber römischen Generalpächter, welche bie Bolle Jubaa's gepachtet hatten und burch einheimische Beanite erheben ließen, nahm er teil sowohl an der Wohlhabenheit biefes Beamtenstandes, als auch an dem Saffe und ber Berachtung, welche bas jubifche Bolt bemfelben ale einem Bertzeug ausländischer Unterbrudung und vielfacher Ungerechtigfeit widmete (vgl. d. A. Bollner). Als Jejus auf feiner letten Fahrt nach Jerujalem durch Jericho fam, bemühte sich dieser Mann, den erhabenen Freund der "Zöllner und Sünder" zu Gesicht zu bekommen und stieg, da er flein von Geftalt mar, auf einen Maulbeerfeigenbaum an dem Wege, welchen Jesus inmitten seiner Jünger und zahlreicher anderen Festpilger baherfam. Jejus, vielleicht von einem Begleiter auf den in der Gegend mobibefannten Obergoliner aufmertfam gemacht, las in beffen Bergen eine icheue Sehnsucht nach dem Reiche Gottes und kam derfelben entgegen, indem er ihn herabrief und fich bei ihm zu Gafte lub. Die Babl eines folchen Gaftfreundes befrembete die Begleiter Befu lebhaft, aber bem Bachaus gewann die Berablaffung Jeju das herz ab, so daß er ihn nicht nur mit Freuden aufnahm, sondern ihm aus freien Studen erklärte, die Salfte feines Bermogens den Armen zu geben und alles etwa ungerecht Erworbene vierfältig gurudguerftatten. Bejus verließ fein Saus mit bem Segenswort "Beute ift biefem Saufe Beil felbft vor bem Bropheten Rathan, genannt wird von Cafarea gemacht. - Der 2. Matt. 10, 19 ermannte Rachaus ift nicht weiter befannt.

Bacharias, f. Sacharja.

Baden nennt Luther die Binten ber Fleischgabel (1. Sam. 2, 13), die geschärften Gifenscheiben bes Dreichwagens (Jef. 41, 18), ben Dreichschlitten (2. Sam. 12, si. Am. 1, s; vgl. b. A. Aderbau, S. 22 f.) und bie Sicheln an ben Rriegewagen (2. Matt. 13, 2; vgl. S. 1753).

Badol (griech. Sadok und Saduk), Gohn Ahitobs (f. d. Al.), war schon unter David neben Abjathar Inhaber des (Hohe-) Priefteramts (2 Sam. 20, 25; über 2. Sam. 8, 17. 1. Chr. 19 [18], 16. 25 [24], s. e. si vgl. d. A. Abjathar). Als folder tritt er in ber Ergahlung b. Bb. Samuelis amar erft in ber Beit hervor, nachbem Jerufalem icon geraume Beit Residenz und Sig ber Bundeslabe geworden war, wird aber ftets vor Abjathar genannt und ericheint auch 2. Sam. 15, 24 ff. als berjenige von beiben, welchem bas Beiligtum ber Bundeslade vorzugeweise anvertraut war, und die Dberaufficht über alle Leviten zuftand; fein Amtefit war nach biefer Stelle Jerufalem. David ebenfo treu ergeben, wie jein Amtsgenoffe, leiftete er feinem Ronige mahrend ber Emporung Abfalonis aute Dienfte, indem er bemjelben im Berein mit Abjathar durch seinen Sohn Ahimaaz (j. d. A.) und Abjathars Sohn Jonathan über bie Dagnahmen Absalome Bericht erstattete (2. Sam. 15, 27 f 25 f. 17, 18 ff.) und vor Davide Beimtehr ben Auftrag, die Alteften Juba's gur feierlichen Biebereinholung bes Konigs zu bestimmen, mit gutem Erfolg ausrichtete (2. Sam. 19, 11-18). Bei bem Bersuch Abonia's, sich gegen Davids Willen bes Thrones zu bemächtigen, gehörte Radol zu ben Getreuen, welche für Salomo eintraten, und vollzog in Davids Auftrag bie Salbung Salomo's (1. Kön. 1, s. 26 22 ff. 38 f. 44 f.), mahrend Abjathar zu den Anhangern Adonia's gehörte. Infolge bavon feste Salomo nach Davids Tode Abjathar ab und machte Zadof zum alleinigen (hohe-) Priefter (1. Kon. 2, 26 f. 35). Daß jener in bem Bergeichnis ber Reichsbeamten Salomo's noch neben Radot aufgeführt wird (1. Ron. 4, 4), geschieht wohl nur im Sinblid auf ben Berfonalbeftand, welchen Salomo bei seinem Regierungsantritt borfand, und barauf, daß Abjathar unter Salomo noch am Leben war; daß dieser ihn später begnadigt habe, darf man sicher nicht baraus folgern. Der hohe Rang, ben Babot schon unter David einnahm, gibt sich auch darin kund, daß er unter den Würdenträgern, die auf Salomo's Seite ftanben, an erster Stelle,

widerfahren" und mit ber Gewigheit, einen (1. Kon. 1, 8. 22. 28. 44. 45). Unter Salomo aber "Berlorenen" gerettet zu haben. Die spatere erfreute fich auch jein Sohn und Nachfolger im Sage hat ben Bachaus zum nachmaligen Bischof (Sohe-) Priesteramt Afarja (f. b. A.) als erfter Reichsbeamter bes besonderen Bertrauens bes Ronigs (1. Kon. 4, 2). - Es erhellt aus biejen Rachrichten der alteren Quellen, bag Babot feine oberpriefterliche Stellung nicht erft ben ermahnten Berbiensten um David und Salomo verbantte; bie Rotig 1. Ron. 2, so tann baber nicht besagen, daß er durch Abjathars Absehung überhaupt erft Oberpriefter geworben fei; vielmehr hatte fic Abjathar, ber treue priefterliche Leibensgefahrte Davide, ale biefer Ronig Gefamtieraele geworben war, allem Unichein nach mit einer zweiten Oberpriefterftelle begnugen muffen, und jene Rotig will nur befagen, daß Zadof durch Abjathars Abjepung alleiniger Oberpriester wurde. Worin die bevorzugte Stellung Zabots begründet mar, ift aus den alteren Quellen nicht zu ersehen. Es fragt fich nun, ob aus ber Chronit ein Aufichlug barüber zu gewinnen ift. Obichon ber Chronift (in ber übrigens dunkeln und vielleicht verderbten Stelle 1. Chr. 30 [29], 22) von einer mit Salomo's Salbung gleichzeitigen Salbung Babots gum Briefter rebet, fest er boch im Ginflang mit ben älteren Quellen voraus, bag Babot ichon unter David Oberpriefter war. Rach 1. Chr. 16 [15], 11 ftand er mit Abjathar schon bei ber Einholung ber Bunbeslade auf ben Rion an ber Spite ber Saupter ber levitischen Baterhaufer; und nach 1. Chr. 17 [16], 20-42 foll ihm David die Beforgung bes gesehmäßigen Opferfultus bei ber mosaischen Stiftehutte auf ber Sohe zu Gibeon übertragen haben. Go fehr lettere Angabe begrunbetem Zweifel unterliegt (vgl. G. 1589b u. 649a), so darf man in ihr doch wohl eine Rachwirtung ber Erinnerung finden, daß Zadot auch ichon unter David als ber eigentliche legitime Oberpriefter galt. Rach einem von bem Chroniften überarbeiteten (vgl. Graf, Die geschichtl. Bucher des A. T.s. S. 198 f.) Berzeichnis der Kriegsleute, welche fich in Sebron versammelten, um David zum König Gesamtisraels zu erheben (1. Chr. 13[12], 26-28), war Zabof\*) bamals allerbings noch nicht Oberpriefter; benn als Fürft ber Naroniten wird ein gewiffer Jojada genannt, Zadof aber ausdrücklich als "Anabe" bezeichnet; babei erscheint er aber, obichon noch "ein Rnabe", als Führer eines 22 Fürsten ober Familienhäupter in fich ichließenden Baterhaufes, bas in bemfelben Berhaltnis zu ben Aaroniten fteht, in welchem diese zu den Leviten standen; wie nämlich die Naroniten als vornehmstes Levitengeschlecht nach ben (gemeinen) Leviten besonbers aufgeführt werben, jo Rabote Baterhaus als vornehmftes

<sup>\*)</sup> Dag namlich ber bier genannte Babot ber nachmalige Cherpriefter ift, ftebt nicht gu bezweifeln.

unter ben Aaroniten nach biesen (so auch Bellhausen, Gesch. 38r. S. 181). Hieraus ergibt sich bie Anschauung, daß Zabok vermöge seiner Abfunft Anspruch auf bas Oberpriefteramt und auf bie Fürftenftellung unter ben Aaroniten (1. Chr. 28 [27], 17) hatte und unter David, nachbem er bas erforberliche Alter erreicht hatte, in biefelbe eintrat\*). Diese Anschauung wird näher erklärt burch bie Angaben bes Chroniften, nach welchem Babot ein Abkömmling Narons von ber Linie Eleafar mar, mogegen Abjathar von ber Linie Ithamar abgeleitet wird (1. Chr. 7, 8. 58 [5, 14. 6, ss]. 25 [24], s. 28 [27], 17. Est. 7, 2; vgl. b. A. Sohepriefter Rr. 5). Run hat man gwar bie aaronitische Abtunft Zabots als eine Erfindung ber nacherilischen Beit verbächtigen und aus 1. Sam. 2, 27-30 vgl. mit 1. Ron. 2, 27 folgern wollen, daß Babot nach alterer geschichtlicher Erinnerung vielmehr ein "Emportommling aus bem Anfang ber foniglichen Beit" gewesen fei, "ber Unfänger einer absolut neuen Linie", mit welchem bas alte mojaische Sacerbotium abgebrochen habe (Wellhausen). Aber diese Folgerung ift eine voreilige (vgl. b. A. Briefter, S. 1239 f.). Mag man auch auf ben in ber Chronit verzeichneten Stammbaum Babots als auf einen fpateren genealogischen Bersuch, geringes Gewicht legen, feine levitische Abkunft ift auch in ben alteren Quellen bezeugt (2. Sam. 15, 24) und fteht gang zweifellos fest (vgl. barüber Rub. Kittel in ben Theolog. Studien aus Württemberg, 3. Jahrg. S. 299—304); und für die Thatsache, daß er fcon unter David Dberpriefter ift, ja trop Abjathars Berdiensten als folder die erfte Stelle einnimmt, haben wir feine andere Erflarung, als die einfache, bon bem Chroniften bargebotene, bag er vermoge feiner Abfunft aus feinem von bem Beichlecht, welchem Gli und Abjathar angehörten, verschiedenen (1. Sam. 2, 27-36 vgl. mit 1. Kon. 2, 27), vornehmen (aaronitischen) Brieftergeschlecht einen Anspruch auf diese Stellung hatte, ben David nicht zu Gunften Abjathars unberücksichtigt laffen tonnte. — Seine Rachkommen blieben bis zum Exil und auch noch geraume Zeit nach ber Beimfehr aus bemfelben im Befig bes Sohepriefteramts (f. Hohepriester Nr. 6 u. 7); namentlich wird ber Hohepriester Afarja (f. b. A.) in ber Beit Bistia's ale Baupt bes Baufes Babote bezeichnet (2. Chr. 31, 10), und ein fpaterer Tempelfürft Seraja (Neh. 11, 11) ober Asarja (1. Chr. 10 [9], 11) von ihm abgeleitet. Möglicherweise kann auch ber Badot, als deffen Tochter (das hieße Nachkommin) Jerusa, die Mutter Königs Jothams, bezeichnet

wird (2. Ron. 15, ss. 2. Chr. 27, 1), unfer Zadof fein. Rach ber von dem Propheten Bejefiel verfündeten Rultusordnung follte ben Rachkommen Rabots, aus benen bie Briefterschaft bes vorexilischen Tempels zulett überwiegend bestanden zu haben scheint, im neuen Tempel das priefterliche Amt ausschließlich zustehen (Sef. 40, 46. 43, 19. 44, 15 48, 11). Unter ben späteren Rachtommen Babots ragt vor allen Esra hervor (Esr. 7, 1 f.). — Als Rame anderer Manner begegnet Babot (abgesehen von 1. Chr. 7, 12 [5, 28] und jenem Bater Jerusa's) erft in ber Beit Nehemia's als ber von vier verichiedenen Männern (Neh. 3, 4. 29. 10, 21. 13, 18; ber Schreiber [nicht: "Schriftgelehrte" Babot in letterer Stelle ift mit bem Briefter aus der Rlaffe Immer Neh. 3, 20 fcwerlich ibentisch); außerdem in Matth. 1, 14. Uber die mahrscheinliche Ableitung des Parteinamens Sabbucaer von Rabot f. d. A. Sabbucaer Rr. 1.

Baenan (Micha 1, 11) wird von vielen für ibentisch gehalten mit Zenan, einer Ortschaft im Stamme Juda (15, 27). Es ist allerdings möglich, daß der Brophet den Namen zum Zwede der Baronomasie umgewandelt hat (s. die Erklärung der Michastelle im Art. Beth ha-Ezel). Eine Spur des Namens hat sich nicht mehr erhalten, es sind bisher auch nur vage Bermutungen über die Lage Zaenans ausgesprochen worden.

Bacnannim wird Jos. 19, 33 ("Eichen- [ober Therebinthen-] Hain bei Sa'anannim") an ber Grenze von Naphtali erwähnt, und Richt. 4, 11 wird ein "Eichenhain bei Zaenannim (n. b. Lesart d. hebr. Textes Sa'anim oder So'anim, n. b. Nandelesart Sa'anannim) neben Kedes" (d. i. Redes in Naphtali, j. b. A.) erwähnt, woselbst zur Zeit des Kampses zwischen Baraf und Sisera der Kenite Heber sein Belt aufgeschlagen hatte. Exenite Heber sein Belt aufgeschlagen hatte. Exenite Heber sein Belt aufgeschlagen sigt möglich, daß vielmehr zu lesen ist "Eichenhain Bis'anim (oder ähnlich)"; jedensalls läßt sich aber die Losalität mit keiner jezigen identissieren. Conder wies auf die Ruine Bessam nordöstlich vom Tador hin; s. Memoirs I, p. 365 f. M.

Bahlen. In bem anfänglichen Zöhlen an ben 1 zweimal fünf Fingern, welches, wie besonders Bott gezeigt hat, in vielen Sprachen seine Erinnerungszeichen in den Zahlwörtern zurückgelassen hat, ist die Herrschaft des dekadischen Zahlenschftens dei allen Kulturvöllern ursprünglich begründet. Auch in der hebr. Sprache hat sich in der Benennung der Fünfzahl (chamesch, benannt vom Zusammenziehen der fünf Finger der Hand) eines jener Erinnerungszeichen erhalten; und der Umstand, daß es nur für die Einer und dann wieder für 10, 100, 1000 und 10000 besondere Wörter gibt, zeugt davon, daß auch bei den Hebräern der Gebrauch des dekadischen Systems in die unvordenklichen Zeiten der Sprach-

<sup>\*)</sup> Wenn die BB. 1. Chr. 13 [12], 36—26, so wie fie vorliegen, aus der von dem Ebroniften benühren Urtunde stammten, so mühre die S. 648 dausgesprochene Bermutung, daß schon Saul das Oberpriesteramt an Zadot übertragen habe, als unhaltbar aufgegeben werden.

1804

bildung gurudreicht. Alle anderen Rahlen werden burch Blural- (bzw. Dual-)Formen jener Bablmorter und burch abbierende, multipligierende oder potenzierende (vgl. die größten in der Bibel vorkommenden Bahlen Dan. 7, 10. Offb. 5, 11 u. 9, 16) Rusammensetzung berselben ausgebrudt. Ratürlich haben auch die Israeliten beim Abbieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren die Operation mit ber 5 und ber 10 am leichteften und bequemften gefunden, weshalb, wo die Wahl freistand, gern nach diesen Rablen gegriffen wurde. Abraham 3. B. subtrahiert 1. Mof. 18, 27 ff. von ber 50 zuerst zweimal 5 und bann breimal 10; von der 1. und 2 wird in 4. Mof. 11, 19 f. zu der 5, 10, 20 und 30 aufgestiegen; und wenn auch im Dak und Gewicht bas Decimalinftem nur eine beschräntte Unwendung fand (vgl. bef. S. 974 f.), so war es dafür bei organisierender Gliederung bes Bolts, insbesondere bes Beeres, in der Regel maßgebend (vgl. S. 504 a. 882). - Die Rechenfunft ber alten Israeliten ging über bie nachften Bedürfniffe bes Geichaftebertehrs und über bas, mas Arbeiten und Künste, wie die Bermessung der Felber, die Bautunft, die Anfertigung von Magen und Gewichten u. bgl., erforderte, schwerlich Un symmetrischen Bahlenverhältniffen aber hatten fie zu allen Beiten ein befonderes Gefallen, wie bies oft genug bei Aufgahlungen aller Art, bei chronologischen Angaben u. dgl. an den Tag tritt. namentlich übte diese Borliebe in älteren und späteren Zeiten auf die Gestaltung ber genealogischen Berzeichnisse einen augenfälligen Einfluß; wir erinnern beispielsweise an die 10oder 7gliedrigen Genealogien des 1. B. Wose und an die dreimal 14 Blieder bes Stammbaums Jesu Christi in Matth. 1, 1—17. Auch in ben Runftformen der Poesie, namentlich im Aufbau der Strophen, macht sich jene Borliebe bemerklich. — Der Anschaulichkeit der Ausdrucksweise dient es, wenn eine Bielheit durch irgend eine, bem Busammenhang der Rede entsprechende runde Bahl, am häufigften gemäß bem betabischen Suftem 10, 100, 1000 ober 10000, boch auch 40 u. 70, bezeichnet wird. Das gleiche Motiv liegt auch der sehr gebräuchlichen Nebeneinanderstellung einer Bahl und der nächstgrößeren zu Grunde, um damit die Borftellung einer nicht genauer zu beftimmenden Mehrheit ober Bielheit auszudrücken; die Bufügung der zweiten Bahl macht in folchen Fällen bemerklich, daß die erste nicht als genaue Bahlangabe gemeint, sondern nach Gutdünken genannt ift; so wird ber Begriff "einige" burch 1 und 2 (2. Moj. 21, 21. 5. Moj. 32, 30. Hiob 33, 14) ober burch 2 und 3 (Hiob 33, 29. Am. 4, s), im Parallelismus mit letterem auch burch 4 und 5 (Jej. 17, 6) ausgedrückt, und die Borftellung ber unbeftimmten Bielheit burch 3 und 4 (2. Moj. 20, s. Am. 1, s. e u. a.) ober 6 und 7

11, 2). Ganz analog ift bas lateinische bis et ter für "einigemal" und ter et quater, sowie bas griechische tris kai tetrakis für "vielmals". Beispielsweise konnen bann aus der Bielheit der Fälle einige in beliebiger Bahl ober auch, wie in Am. 1 u. 2, nur ein besonders wichtiger berborgehoben werden. Die Spruchbichtung aber hat aus biefer fprachgebrauchlichen Ausbrudsweise bie Runftform bes fogen. Bahlenfpruchs (ber middah) gebilbet, in welchem gerade die augegebene Bahl von Fallen fo aufgeführt wird, bag ber die Bointe enthaltenbe an letter Stelle ftebt und, der arithmetischen Progression der Bablen entsprechend, als ber alle zuvor genannten überbietende erscheint (vgl. Spr. 6, 16-19. 30, 15 f. 18 f. 21 ff. 29 f. Sir. 25, 9 [7] ff. 26, 5 ff. 25 [19] ff. Daneben gibt es noch eine andere Form bes Bablenipruchs, bei welcher nur die Rahl der ins Auge gefaßten gleichartigen Fälle einfach an die Spite gestellt wird (vgl. Spr. 30, 24 ff. Sir. 25, 1 ff.). — MIS Bahlzeichen werden im Bebraifchen bie 2 Buchstaben das Alphabets (s. d. A. Schrift und die demselben beigegebene Schrifttafel) gebraucht: N-D bezeichnen bie Giner, -I bie Behner, D-7 die 4 erften Sunderter; die übrigen Sunderier wurden durch Zusammensepung von 🎵 = 400 mit andern Hunderten (p", = 500, 7", = 600, und פר"ת = 700, ה"ת = 800, בר"ת = 900) und später durch die 5 Finalbuchstabenformen (७ 🗖 🕽 ק (ץ) bezeichnet; die Tausender wieder mit den bie Einer bezeichnenben Buchftaben mit zwei Bunkten darüber (8 = 1000, 🗀 = 9000); bei zusammengesetten Bahlen fteben bie Behner vor (b. h. rechts von) ben Ginern, die hunderter vor ben Rehnern, turg die größere Rahl vor der fleineren, und in punttierten Tegten wird ein boppeltes Satchen nach dem ersten Buchstaben darüber gefest (7"7=14); ftatt 7"7=15 wird aber 7"0 (=9+6) und flatt 7"7=16 wird 7"2 (=9+7)geschrieben, weil jene Buchstaben auch Abbreviaturen bes Gottesnamens Jahre fein konnten. Das ältefte urfunbliche Beugnis für biefe Bermenbung bes Alphabets zu Bahlzeichen find aber erft die mattabäischen Münzen (f. d. A. Setel); und es ist fehr fraglich, ob bieselbe icon in die vorexilische Reit gurudreicht. Mus ber übereinftimmung in dem Gebrauch der Buchstaben als Bablzeichen zwischen ben Griechen und ben femitischen Bolfern und aus bem Umftand, daß bei jenen auch die nachmals als Buchftaben aufgegebenen femitifchen Ronfonantenzeichen, bas 7 ober Digamma (= 6) und bas Koppa (= 90) ihre Stelle und ihre Bebeutung als Bahlzeichen behauptet haben, glaubte man zwar folgern gu burfen, daß die Griechen ichon mit dem Alphabet felbft auch feine Bermendung zu Bablzeichen von ben Phoniciern überkommen hatten, und daß dieje (Hiob 5, 10) oder 7 und 8 (Mich. 5, 4. Pred. baher, wie für die Phönicier, so auch für das vorexilische Israel vorauszuschen sei. Allein bem ift keineswegs jo. Der angeführte Umstand beweist nur, daß der Gebrauch der Buchftaben als Bahlzeichen bei den Griechen alter ist, als die lette Ausgeftaltung bes griechischen Alphabets; und ba bas Koppa bei ihnen nicht, wie bei ben Gemiten, die 100, fondern, infolge ber Berichmahung bes Sade, die 90 bezeichnet (vgl. G. 1444 a), jo liegt die Folgerung näher, daß sie selbständig auf jene Berwendung bes Alphabets gekommen find; bies um so mehr, da dieselbe bei den Phoniciern gar nicht nachweisbar ift. Aber auch bei ben Griechen reicht fie teineswegs in ein höheres Altertum hinauf. Die altesten Bengniffe, welche man für dieselbe aus bem 5. und 4. Jahrh. v. Chr. auf Inschriften und in der Bezeichnung der 10 athenischen Gerichtshofe burch die Buchftaben bon a-x\*) findet, sind - wie mich ber auf diesem Gebiet als besonders fachtundig bekannte S. Prof. Dittenberger belehrt - nur icheinbare, indem in denfelben die Buchftaben nur in berfelben Beije gur Numerierung oder Bezeichnung ber Reihenfolge gebraucht sind, wie wir etwa bie einzelnen Glieber einer Reihe mit Buchftaben zu bezeichnen pflegen. Als eigentliche Bablzeichen find die Buchstaben von den Griechen allem Anschein nach erst jeit der Ptolemäerzeit gebraucht worden. Auf älteren Denkmalern tommen bagegen nur andere Bahlzeichen bor, in welchen man fofort trop aller eigentumlich griechischen Umformung bas wirklich von ben Phoniciern überkommene Bifferipftem (f. u.) wiebererkennt. Das Fundament ber Boraussetzung, daß der Gebrauch ber Buchftaben als Bahlzeichen bei ben Israeliten in bie vorexilische Beit zurudreiche, fällt also babin; jebenfalls mare fie erft nach ber Fixierung ber Buchstabenfolge im Alphabet möglich geworden; und wenn auch die alphabetischen Lieder leicht barauf hatten führen konnen, so bleibt boch nach dem bis jest ermittelten urfundlichen Thatbestand mahrscheinlicher, daß sie erst in den letten Jahrhunderten v. Chr. unter bem Ginfluß ber bei ben Griechen aufgekommenen Gitte bon ben Juden und anderen semitischen Bolfern angenommen worden ift. Aus diefen Bemerkungen wird man ersehen, auf welch unsicherem Boben sich die tritischen Bersuche bewegen, welche manche Differengen ober Schwierigkeiten in ben Rahlangaben ber altteft. Schriften aus Bermechselungen von als Rahlzeichen gebrauchten Buchftaben erklären wollen. — Allerdings läßt es fich nicht wohl benten, daß bie Beraeliten ohne Bahlzeichen follten ausgefommen fein.

wenn man es wahricheinlich finbet, baf fie auf Inidriften und in Schriften, insbesonbere in ben biblijchen, bloge Bahlangaben nicht in Biffern, fonbern in Bortern zu ichreiben gewohnt waren (wie dies g. B. auch bei ber Meja-Inichrift ber Fall ift), fo konnten fie doch bei Berechnungen. Einnahme- und Ausgabeverzeichnissen u. bal. ichwerlich ber Biffern entbehren. Diese merben aber feine anderen gewesen sein, als bie bes auf phonicischen und aramäischen Münzen und Inschriften vorkommenden Zifferspftems, das man bei Baul Schröber, Die phonicische Sprache, Salle 1869, S. 186-189 beichrieben und auf der zugehörigen Tafel C verzeichnet finbet\*), und in welchem 3.  $\mathfrak{B}. = 1, || = 5, || = 9,$ ober = 10, |||| = 14, O ober = ober H = 20, O = 21, O ober = 100, |'| = 30, H = 60, O = 10 ober O = 100, O = 100200 ift. Diefes Bifferipftem ift ursprünglich in Berbindung mit einem anderen auf dem Gegagesimalinstem beruhenden in Babylonien ausgebildet worden und hat von ba aus bei Affgrern, Bhoniciern, Agpptern, Indern und Berfern Gingang gefunden; es ift auch bas in ber alteren Beit bei ben Griechen gebrauchte. Rur in ben Bezeichnungen bon 5, 10 u. 50, sowie in ben bon ben Babyloniern und Affprern nach bem Sexagefimalspstem bezeichneten Zahlen von 60 an gingen die Bolker zum Teil verschiedene Wege. So haben bie Agypter für Zehner (bas hieroglyphische Beichen für 10 () ift offenbar von den Phoniciern in ihr Bifferspftem berübergenommen; f. oben), hunderter und Taufender besondere Beichen gebildet, und die Briechen haben die Anfangebuchstaben der betreffenden Zahlwörter, also für 5 II (pente), für 10 △ (deka), für 100 H (hekaton), für 1000 X (chilia), für 10000 M (myria) ge-500 durch  $oxed{H}$  ober  $oxed{H}$  (=5 imes100) u. s. w. ausgebrückt. Der größte, die höhere Entwickelung der Arithmetik erst ermöglichende Fortschritt aber, welcher in bem sogenannten arabischen Biffersystem liegt, ist in Indien gemacht worden; von bort haben die Araber diese durch die Einführung ber Rull und die Annahme der dem Decimalinftem entsprechenden Bedeutung ber Stelle, welche die Riffer in der Reihe einnimmt, fehr vereinfachte Bahlenbezeichnung zu ben occidentaliichen Rulturvölkern (bei ihnen urkundlich erft feit bem 11. u. 12. Jahrh. nachweisbar) gebracht. Sichere Spuren bes Gebrauchs jener phonicischen Biffern bei ben Jeracliten find bieher allerdings nicht nachgewiesen; aber wenn sie Biffern

<sup>&</sup>quot;Bei biefer Rumerierung ift bas bem attifchen Dialeft ichon früh gang verloren gegangene Digamma unberficfichtigt geblieben, worin man auch einen Beweis bafür finden fann, baß die Griechen bei berartigen Berwendungen der Buchfaaben felbfandig verfuhren.

<sup>\*)</sup> Eine Lusammenftellung ber ägyptischen, phonicischen und aramatichen gablzeichen findet man auf ber zu S. 17 gehörigen Tafel ber Grammatica Byriaca von M. Merg. Bgl. ferner J. Guting, übersicht ber aramaischen giffern, in: Rabataische Inschriften 1885; endlich ZDMG. 43 S.

1806

gehabt haben muffen, jo ift es immer am wahrscheinlichsten, daß es die in der ganzen alten Welt 3 verbreiteten waren. - Biel Scharffinn und Belehrsamkeit ist auf die Ermittlung der symboliichen Bedeutung ber Bahlen in ber Bibel verwendet worden; man hat sich aber dabei gar viel in Spielereien verirrt, die bei allem Unichein bes Tieffinns und Beiftreichtums bor einer nüchternen, ernftlichen Brufung nicht besteben. Bir beschränken uns in diefer Beziehung auf die notigften Bemerkungen. Buvorberft tann es feinem Zweifel unterliegen, daß bie Bolter bes Altertums die Zahlen in weitem Umfang und sehr häufig so gebraucht haben, daß ihnen eine symbolifche Bedeutung eigen ift. Bir erinnern beispielsweise baran, bag in dem babylonisch-affyrifchen Gotteripftem fogar jeder einzelne Gott ber awei Göttertriaden und ber 5 Blanetengötter feine bestimmte Bahl hat (vgl. S. 141 f.). Auf bem Gebiet ber Naturreligionen hat aber bie religiofe Bahlensymbolik der Natur ber Sache nach einen fehr viel weiteren Spielraum, als im Bebiet des biblischen Monotheismus; benn bort konnen sich die im Rosmos wahrgenommenen Maß- und Bahlenverhältnisse sofort auch in den religiösen Unschauungen reflektieren; man muß sich barum huten, die religiose Bahlenspmbolit bes heidnischen Altertums, oder gar ihre fünstliche naturphilosophische ober burch arithmetische Rombination gewonnene Ausbildung in die Bibel bineingu-Anderseits ift es aber eine Berirrung, wenn man die biblijche Bahlenspmbolit gang und gar von der fonft im Altertum verbreiteten loslosen, ihre Grundlage lediglich in der biblischen Geschichte finden und wohl gar bie "heilsotonomische" Bedeutung, welche bestimmte Bahlen als "Signatur" haben follen, aus ben Stellen ermitteln will, wo biefelben in ber Bibel jum erstenmal bedeutsam hervortreten. Go gewiß die biblijche Rahleninmbolit durch den Charafter ber Offenbarungsreligion und die Geschichte Israels bestimmt ift und baber ihr eigentumliches bat, ebenso gewiß besteht auch ein Busammenhang zwischen ihr und berjenigen anderer Boller bes Altertums, und man wird bei ihrer Erklärung bas Burudgeben auf die lettere nicht abweisen konnen. 4 - Sicher ift bies bei berjenigen Bahl ber Fall, welche häufiger, als jebe andere, in der Bibel in ipmbolischer Bedeutung vorkommt, bei ber Gie-Sie ift vorzugeweise bie heilige Bahl, und baher auch Signatur ber Beiligung und bes Bunbes. Man barf freilich biefe religiofe Bedeutung berfelben nicht überall juchen, wo die Siebengabl vorfommt. Gine Menge von Berwendungen berfelben beruhen lediglich auf ber von ben Bebraern ichon aus Babylonien mitgebrachten Zeiteinteilung in 7tagige Bochen (f. b. A.). So g. B. die 7tagige Dauer der Sochzeitsfeier (vgl.

und viele andere auf 7 Tage lautende Beitbestimmungen (3. B. 1. Mof. 7, 4. 10. 8, 10. 12. 2. Mof. 7, 25. 30f. 6, 2 f. 1. Sam. 10, 2. 13, 2. Siob 2, 12. Bes. 3, 16 u. a.). Auch wo in gottesbienftlichen und anderen ceremoniellen Sagungen die Beitbauer bon 7 Tagen in irgend einer Begiehung angeordnet ober etwas auf ben 8. Tag angejest wird, liegt ber eigentliche Grund bavon gunachft darin, daß die siebentägige Woche der erfte, über einen Tag hinausgehende, in sich abgeschloffene Beitabschnitt ift, und mit dem 8. Tag ein neuer Beitabschnitt beginnt. Beispielsweise fei an bie 7tagige Dauer schwerer Berunreinigungen und vieler Beihe- und Reinigungsceremonien, an bie 7tagigen Festfeiern, an die am 8. Tage zu vollziehende Beschneidung, an bie Ablieferung ber Erstgeburten reiner Tiere am 8. Lebenstage (2. Moj. 22, so), an die am 8. Tage erreichte Reife junger Schlachttiere gum Opfer (3. Mof. 22, 27) u. dal. erinnert. Doch foll nicht in Abrede geftellt werben, bag fich in folchen Fallen neben jenem eigentlichen Grund der Zeitbestimmung auch die religiose Bedeutung ber Siebengahl geltend machen kann (f. u.). Bon der 7tägigen Boche ift die Siebengahl auch auf größere Zeitabichnitte, 7 Wochen (3. Moj. 23, 15. 5. Moj. 16, 1), 7 Monate (Hef. 39, 12) und namentlich 7 Jahre (2. Moj. 21, 2. 23, 10 f. 1. Moj. 29, 18. 27. 30. 41, 1 ff. 26 f. Bef. 39, 9 u. a.; vgl. Dan. 4, 20), übertragen worden als Bezeichnung einer begrengten, in fich abgeichloffenen Beriobe. In ber banfigen Berwendung der Siebenzahl für die Zeiteinteilung liegt ohne Zweifel ein Hauptgrund davon. daß sie auch sonst vielfach die begrenzte, in abgeichloffene Bielheit bezeichnet (1. Moj. 7, 2. s. 5. Moj. 7, 1. Jej. 4, 1. Sir. 37, 18. Matth. 22, 25. Mart. 16, 9), namentlich bei Wieberholungen eines und besselben Aftes (vgl. z. B. 1. Moj. 33, s. Foj. 6, a. 1. Kön. 18, 48. 2. Ron. 4, 85. Matth. 18, 21); und jo wird sie auch sprichwörtlich gebraucht, um die Bielheit mit bem Rebenbegriff bes bis gur Bollendung Fortgesetten zu bezeichnen (1. Moj. 4, 15. 3. Moj. 26, 18. 24. 28. 5. Moj. 28, 7. 25. Ruth 4, 15. 1. Sam. 2, 5. Bf. 12, 7. 79, 12. 119, 164. Spr. 6, 81. 24, 16. 26, 16. 25. 3ej. 11, 15. 30, 26. Jer. 15, 9. Dan. 3, 19. Sir. 7, 2. 35, 18. 40, s. Matth. 12, 45. Luf. 17, 4 u. a.). Bur Steigerung biefes Rebenbegriffes bient bie 77 (1. Mof. 4, 24) ober die 70×7 (Matth. 18, 22). — In sehr vielen Fällen tritt nun aber bestimmter bie religioje Bebeutung ber Sieben als beiliger Rabl hervor. Ramentlich ift dies im Rultus der Fall, Das Borwiegen der Siebenzahl in den Zeitbeftimmungen ber Gottesbienftordnung und ber ceremoniellen Satungen (f. oben) kann man ans bem Einflug ber Sabbatheibee erflaren, ber in manchen berfelben gang unverfennbar ift (vgl. S. 352b), ber tiefen Totentrauer (vgl. S. 198a) Fefte, S. 445. 446. 448 u. b. Artt. Sabbath.

jahr, Jobeljahr). Aber fofort erhebt fich bie Frage: warum gilt bem JBraeliten ber 7. Wochentag als heiliger Tag? Die Antwort: weil Gott in 6 Tagen die Welt geschaffen und am 7. Tag geruht hat, fann für ben Standpunkt fritischer Geschichtsforschung nicht genügen; benn biese findet umgefehrt in bem Inftitut ber 7tagigen Boche und ber Beiligfeit ber Sabbaths ben Grund davon, daß die israelitische Überlieferung bas Schöpfungswert als Sechstagewert auffaßt und mit feiner Bollendung die Borftellung ber Ruhe Gottes am 7. Tage verbindet (f. Scho. pfung). Ohnehin reicht die Sabbatheibee nicht aus, um die religios bebeutsame Unwendung ber Siebenzahl zu erklären. 3m Rultus ift die oben erwähnte fiebenfache Bieberholung einer Sandlung namentlich ale fiebenmalige Befprengung bei Guhn-, Beihe- und Reinigungsceremonien ein ganz stehender Gebrauch (3. Moj. 4, 6. 17. 8, 11. 14, 7. 16. 27. 51. 16, 14. 19. 4. Moj. 19, 4; vgl. das 7malige Untertauchen im Jordan 2. Kön. 5, 10. 14), und bei vielen Opferfeiern werden gerade 7 Opfertiere bargebracht (4. Mos. 23, 1 ff. 14. 20 f. 1. Chr. 16 [15], 26. 2. Chr. 29, 21. Hiob 42, s. Bej. 45, 28), wie benn auch die Rahl ber Opferlämmer bei dem Neumonds- und dem gewöhnlichen Festopfer 7 betrug (4. Dof. 28, 11. 19 u. a.). Am Beiligtum, sowohl ber Stiftshutte, als dem jalomonischen Tempel, fällt die Siebenzahl allerdings nur am 7armigen Leuchter ins Auge (vgl. S. 918b; über 1. Ron. 7, 17 j. S. 667a), und selbst in den Magen bes visionaren Tempels Ezechiels spielt fie nur eine untergeordnete Rolle (Sef. 40, 22. 26. 41, 3). Wenn aber bas haus ber göttlichen Beisheit 7 Saulen hat (Spr. 9, 1), wenn bas Beihezeichen bes Berlobten Jehova's, bas unbeschorene Saupthaar Simsons in 7 Bopfe geflochten ist (Richt. 16, 18. 19; vgl. B. 7 u. 8), wenn die einen beschworenen Bund brechende Blutschuld Sauls gegen die Gibeoniten durch den Tod von 7 feiner Rachkommen gefühnt wird (2. Sam. 21, e. e), jo wird auch in diefen Fallen die religiöse Bedeutsamkeit der Siebenzahl als heiliger Zahl nicht in Abrede zu stellen sein. Roch augenfälligere Belege aus fpaterer Beit werben wir hernach anführen. Aus den angeführten aber erhellt icon, daß die Siebenzahl in bedeutsamer Beziehung zu der Heiligung und zu dem Bunde, fowie zu Berträgen, Gelübden u. dgl., stehen muß. Nicht eine Erklärung, sondern nur eine weitere Bestätigung bafür bietet bie Auffassung bes Sabbathe ale Bunbeszeichen (vgl. G. 1327a). Bohl aber liegt eine Erflärung bafür in bem uralten Brauch, sich bei der Übernahme eidlicher Berpflichtungen und überhaupt beim Schwören bei 7 Dingen zu verpflichten (f. Räheres in b. A. Eid Rr. 2), ein Brauch, von welchem sich in der Bibel allerdings nur eine deutliche Spur (1. Moj. 21, 20 ff.), in der hebraifchen Sprache aber in bem und bag nun die Geltung ber 7 als heiliger

gangbaren Wort für "schwören" (nischba') ein bleibendes Dentmal erhalten hat. Wie durch bas Sabbathsinstitut, jo sind wir auch hierdurch auf eine uralte Beiligkeit ber Siebenzahl hingewiesen, beren Urfprung in ben Zeiten bor bem Dafein eines felbständigen israelitischen Bolkstums liegen muß, und die bon Saufe aus mit ber auch bei vielen anderen Bolfern bes Altertums, befonders bei semitischen, verbreiteten Geltung ber Sieben ale heiliger Bahl gufammenhangt. Wie nun anderwärts biese Geltung wenigstens teilweise auf babylonische Einflusse zurückzuführen ist (vgl. S. 140 f.), so werden auch die Hebraer die Borstellung von der Heiligkeit der Siebenzahl schon bei ihrer Auswanderung aus Babylonien mitgenommen haben. Dort mar die Sieben ichon bei ber altesten, vorsemitischen Bevolkerung eine beilige Rahl megen ber Siebengahl ber Blaneten (vgl. Schrader KAT. 2, S. 18 ff.), und der heiligen Sieben trat schon ebenso früh die böse Sieben ber aus ber Tiefe stammenben Beister ber Unordnung und Berftorung gegenüber (vgl. Schrader, Höllenfahrt der Istar S. 109 ff. Friedr. Delitssch in G. Smiths Chald. Genesis S. 306 ff.). In der Siebengahl der Planetengotter wird man bie ursprüngliche, manchmal auch noch beutlich hervortretende (vgl. S. 359a) Grundlage für die Geltung der 7 als heiliger Zahl zu erkennen haben. Bei den Jøraeliten hat sich freilich von dieser der Naturreligion angehörigen Grundlage keine Spur erhalten; aber baraus folgt keineswegs, baß hier die Heiligkeit der Siebenzahl einen ganz anderen Urfprung haben muffe. Um wenigftens fann ihr Grund barin liegen, daß bie Sieben aus ber Drei, ber "Signatur bes göttlichen Seins und Befens", und ber Bier, ber "Signatur ber geschaffenen Belt", zusammengesett und daher "die Signatur bes Berbundenfeins Gottes mit ber Belt" ift. Denn nicht nur ift die Boraussetzung dieser Erflarung bezüglich ber Bebeutung ber Drei für bas israelitische Altertum grundlos (j. u.), sonbern es konnen auch überhaupt berartige arithmetische Rombinationen nur für tunftlich ausgebilbete Bahlensymboliken, wie die der späteren Apoka-Inpfen ober die ber Pythagoraer, ernftlich in Betracht kommen, nicht aber ba, wo es sich um die Grundlagen uralter, volkstümlicher Zahlensymbolit handelt. Daß die auch in ber Bibel öfters vorkommende Berlegung ber 7 in 3 und 4 ober 4 und 3 für jene Ertlarung ber Beiligfeit ber Siebenzahl nichts beweisen kann, liegt auf der Hand. — Vielmehr wird man anzunehmen haben, baf bie Siebengahl ihre Bebeutung als heilige Bahl urfprünglich ber Giebenzahl ber Blanetengottheiten verbanft, daß bei ben Jeraeliten jene Bebeutung als altüberlieferte, volfstumliche Anschauung festgehalten, aber von ihrer ursprunglichen Grundlage gang losgelöft worden ift,

Rahl wieder die Beiligkeit bes 7. Bochentags. Die bebeutsame Berwendung ber 7 sowohl beim Schwören, bei Bertragen, Gelübben und Bundniffen, als bei Beihe und Beiligungeceremonien gur Folge gehabt, und fo bie Siebengahl bie Bedeutung ber Beiligungs- und Bundeszahl gewonnen hat - 3m fpateren Judentum wird von der Sieben als heiliger Bahl ein noch viel haufigerer und umfaffenberer Gebrauch gemacht. Bewiß ift babei ein Ginfluß bes Parfismus (vgl. b. A. Perser Nr. 4 u. 5) mit im Spiel, in welchem bie Sieben als heilige Bahl eine große Rolle spielt (vgl. S. 1189 a); namentlich tommt hier die Siebengahl der Ameshagpentas (Amichaspande), beren Gegenbild bie 7 Fürften und oberften Staatsrate bes perfischen Ronigs find (Esr. 7, 14. Efth. 1, 14), und die ihnen gegenüberstehenbe boje Sieben ber Daevas in Betracht (vgl. Spiegel, Eranische Altertumetunde II, S. 28 ff. 126 ff.). Anerkanntermaßen hat unter bem Ginfluß biefer Borftellung bas fpatere Jubentum die Bahl ber Erzengel auf 7 figiert (Tob. 12, 15. Offb. 8, 2; vgl. G. 395 b). Derfelbe Ginflug wird nicht gu vertennen fein, wenn wir bei dem Bropheten Sacharja, auf beffen Symbolik die parfischen Anschauungen auch sonft eingewirft haben (vgl. S. 1200a), neben ber mit bem beiligen Leuchter verfnüpften altisraelitijchen Symbolik der Siebenzahl (vgl. S. 918) in der Borftellung von fieben Hugen Gottes, welche (mit ihren Bliden) die gange Erbe durchstreifen (Sach. 4, 10. 3, 9), zum erstenmal einer Berwendung ber Siebengahl bei ber Begeichnung bes Gottlichen felbft, hier der göttlichen Borfebung, begegnen\*); und hieran (und an Sach. 4, 6), nicht an Jes. 11, s, wo nur von einer fechefaltigen Birtungswei'e bes Geiftes Jehova's bie Rebe ift, knupft bann wieber die Borftellung von ben 7 Beiftern Gottes (Dffb. 1, 4. 4, 5), die auch Chrifto eigen find (Offb. 3, 1. 5, 6), an. Besonders beliebt wird die Siebenzahl in der apotalyptischen Brophetie, wie denn ber Offenbarung Johannis bekanntermaßen überall das Gepräge der heiligen Siebenzahl aufgebrudt ift (Offb. 1, 4. 19. 16. 5, 1. 8, 2. 10, s. 15, 1); ber ihr hier gegenübertretenden bosen Sieben (Offb. 12, s. 13, 1. 17, 7-0) aber liegt, wiewohl fie in bestimmte Begiehung ju ber Siebenhugelstadt und ben sieben wirtlichen Imperatoren berfelben gefest ift, bei ihrem erstmaligen Vorkommen in Offb. 12, s unverkennbar die von Hause aus althabylonische und von ba aus im Drient verbreitete mythologische Borftellung von der siebentopfigen Schlange ju Grunde (vgl. S. 328 f.). - Auger ber einfachen Berdoppelung der bedeutsamen Sieben

(1. Moj. 46, 22. 3. Moj. 12, 5. 13, 4. 6. 31. 33. 50. 54. — 4. Moj. 29, 18 ff. — 1. Kön. 8, 65. -Matth. 1, 17) kommt statt berfelben nicht jelten bie Siebengig vor, wo eine begrengte, in fic abgeichloffene Beriobe von langerer Dauer, oder die begrenzte, in sich abgeschlossene Bielheit mit größerer Betonung ber Bielheit bezeichnet werben foll. Für erfteres ift bie Bestimmung ber Exilsbauer auf 70 Jahre (Jei. 23, 15. Jer. 25, 11 f. 29, 10. Such. 1, 12. 7, 5). die moglicherweise auch mit ber Bemeffung ber gewöhnlichen Lebensbauer bes Menichen auf 70 Jahre (Pf. 90, 10) zusammenhängt, bas befanntefte Beifpiel; in ber Beigagung Daniels wird bekanntlich diese Beriode gu 70 Jahrwochen verlängert (Dan. 9, 2. 24 ff.), die wieder in 7+62+1 Jahrwochen zerlegt werden; und die Halbierung ber letten in Dan. 9, 27 (vgl. 12, 71 hat weiter bie Salfte ber Sieben, ben mit 31/2 bezeichneten Beitraum in ber fpatern jubifchen und driftlichen Bahlensymbolit zur schematischen Bezeichnung ber begrengten und verhaltnismäßig kurzen Dauer bes scheinbaren Sieges der Feinde bes Reiches Gottes und überhaupt ber aufs bochfte gesteigerten Gerichtenot und allgemeinen Bebrangnis gemacht (vgl. Offb. 11, 2. 8. 9. 11. 12, 14 u. Betftein zu Dfib. 11, 2); in Diefer Geltung ber 31/2 liegt ohne Zweifel auch bas Motiv, aus welchem bie fpatere Überlieferung die Dauer der von Elias angefündigten Durre auf 31/2 Rabre bestimmt hat (Luf. 4, 25. 3af. 5, 17; vgl. S. 380a). - Beispiele für bie Berwenbung ber 70 gur Bezeichnung einer begrengten Bielbeit find bie 70 Balmen in Elim (2. Mof. 15, 21. 4. Mof. 33, 9), die 70 von Aboni-Befet verftummelten Könige (Richt. 1, 7), die 70 Söhne Gideons (Richt. 8, so. 9, 18) und Alhabs (2. Ron. 10, 1), die 70 Sohne und Entel Abdons (Richt. 12, 14). Bei ben 70 Seelen bes Saufes Jatob, bie nach Agppten tamen (1. Mof. 46, 27. 2. Mof. 1, s. 5. Mof. 10, 22) und ben 70 Alteften Jeraels (2. Dof. 24, 1. 9. 4. Moj. 11, 16. 24 f.; vgl. Hej. 8, 11), benen bie 70 (baw. 71) Mitglieber bes Sonebriums, bie 70 (bam. 72) Überfeger bes A. L& in bas Gricchische und bie von Chriftus ausgefandten 70 Junger (Lut. 10, 1; vgl. S. 1748a) entsprechen, tann vielleicht bie religioje Bebeutung ber Siebenzahl, insbesondere ihre Beziehung auf ben Bund und bas heilige Bundesvolf, mit auf bie Rahl 70 übertragen fein, mabrend fie in ben übrigen Fallen feine Anwendung findet. Auch bezüglich ber 70 Bolfer ber Erbe, welche bie ipateren Juben gablten (vgl. S. 1748a), wirb man bei ber oben angegebenen allgemeineren Bebeutung der 70 stehen zu bleiben haben. Soll bie Borftellung ber Bielheit noch bober gefteigert. zugleich aber als begrenzte bezeichnet werben, jo tritt die 7000 (1. Kön. 19, 18. Rom. 11, 4. Offb. 11, 18) ober auch bie 70000 (2. Sam. 24, 15)

<sup>\*)</sup> Die 7 Augen in Gir. 20, 14, welche man vergleichen tonnte, gehoren nur ber altlateinischen und ber beutschen übersetzung an.

5 an die Stelle der 70. — Eine andere Grundlage hat bie einfache und im gangen Altertum verbreitete Symbolit ber Behnzahl. Gie ift burchaus in ber abschließenben Stellung begrunbet, welche die Behn im betabischen Bahlenspftem einnimmt; vermoge biefer Stellung bezeichnet fie bie zum einheitlichen Ganzen zusammengeschlossene Bielheit, und baber bie Bollständigkeit, die Bollenbung, die Bollkommenheit. Um ihrer abgerundeten Ganzheit willen wird fie überaus haufig angewendet, wo eine Mehrheit von Berfonen gemeinfam etwas zu thun haben (vgl. z. B. Richt. 6, 27. Ruth 4, 2. 1. Sam. 25, 5 2. Sam. 15, 16. 18, 15. Matth. 25, 1. Luk. 19, 18), ober wo eine Mehrheit von einzelnen Sachen als abgerundetes Banges fich barftellen foll (vgl. z. B. Richt. 17, 10. 1. Sam. 17, 17. 2. Sam. 18, 11. 1. Kön. 14, s. 2. Kön. 5, s Bf. 33, 2. Luf. 15, 8). Manchmal könnte statt ihrer ohne wesentlichen Unterschied die Siebengahl fteben, bie - wie wir faben - von einem anderen Ausgangspunkt aus eine gleiche Bedeutung gewonnen hat (vgl. 3. B. 1. Sam. 1, 8 mit Ruth 4, 15; Pred. 7, 20 mit Spr. 26, 16; Sach. 8, 23 mit Jes. 4, 1). Zehnmal ist sprichwörtlich f. v. a. oft genug, bas Mag vollmachenb (1. Dof. 31, 7. 4. Mos. 14, 92. Hiob 19, 8), wie hundertfältig (1. Moj. 26, 12. Matth. 13, 8. 48. 19, 29) ober taufenbfaltig zum gefteigerten Ausbrud ber Bollzähligkeit bient. Ausschluß aus ber Gemeinbe auch in der 10. Generation ist vollständiger Ausschluß für immer (5. Mos. 23, 2. 8). — Als Signatur der Bollftanbigfeit und Bollfommenheit wird die Rehnzahl auch auf dem religiösen und gottesbienstlichen Gebiet angewendet; so besonders in ber Behnzahl ber bie Summa bes gangen Gefetes enthaltenben Borte (2. Dof. 34, 28. 5. Mof. 4, 18. 10, 4; vgl. S. 516 a) und in ben vorzugsweise durch die 10 bestimmten Dag- und Bahlverhältniffen der Stiftshütte (vgl. S. 1586b), des Tempels und mehrerer feiner Gerate, wie des Brandopferaltars (S. 74a), der Cherubsstatuen im Allerheiligsten (S. 268), der fahrbaren Basserbeden (S. 580b), ber heiligen Leuchter (S. 917a), bes ehernen Meers (S. 985a). Im späteren Judentum findet die 10 eine noch häufigere religiös bedeutsame Anwendung; namentlich bilben 10 Berfonen eine vollständige gottesbienftliche Gemeindeversammlung, weshalb an jedem Ort, wo 10 Jeraeliten fich befanden, eine Synagoge errichtet werden und Gebete, wie bas "Bore 38rael u f w." von 10 Personen gesprochen werden sollten; auch am Bassahmahl mußten mindestens 10 Personen teilnehmen (Joseph., J. Kr. VI, 9, 3). Daß für weltliche (1. Sam. 8, 15) und heilige Abgaben feit ben alteften Beiten und bei ben verschiedensten Bolfern ber Zehnte (f. d. A.) beftimmt war, ist zwar in erster Linie die einfache Folge

20, 10. Neh. 11, 1), wie auch die Bestimmung ber Speisopferzugaben nach Behnteln (4. Dof. 15, 4 ff.) in der decimalen Einteilung der Make begrundet ift; aber wenn bie 10 als Banges in seiner Bollständigkeit gilt, so verbindet sich mit dem Zehntel leicht die Borstellung, daß es dieses Ganze repräsentiere, und die Abgabe des Zehntens an Gott konnte daher als thatfachliches bankbares Bekenntnis, das Ganze Gotte zu verdanken und bamit auch als religiose Beihung bes Besibes und Genuffes ber übrigen 9 Teile aufgefaßt werben. -In Zeitheftimmungen tommen manchmal ftatt ber 7tägigen Woche 10 Tage, also bas Dritteil bes Monats, die große Boche ber alten Agypter und ber alten Griechen, vor, um einen mehrere Tage umfaffenden, abgeschloffenen Beitraum zu bezeichnen (1. Moj. 24, 55. 4. Moj. 11, 19. Dan. 1, 12 ff.); auch die Bestimmung bes 10. Monatstags für die Auswahl bes Baffahlamms (2. Mof. 12, s) und für die Feier des großen Bersöhnungstags (3. Mos. 16, 20. 23, 27. 25, 0. 4. Mos. 29, 7) hat ihren Grund am mahricheinlichsten barin, bag mit bem Abichluß bes erften Drittels bes Monats bie um die Mitte besselben beginnende Festfeier vorbereitet und ermöglicht werben follte. Die 10 Tage ber Trubfal in Offb. 2, 10 aber bezeichnen eine genau bemessene, kurze Zeit. — Wie überhaupt 1000 (2. Moj. 20, c. 34, 7 u. a.) und 10000 (5. Moj. 32, so. Pf. 91, 7. Matth. 18, 24. 1. Kor. 4, 15. 14, 19) gebrauchliche runde Bezeichnungen einer großen Menge find, fo werben als größtes Beitmaß sprichwörtlich 1000 Jahre genannt (Pf. 90, 4. 2. Betr. 3, s); und so ift auch in ber Borftellung bes 1000 jährigen Reiches (Offb. 20, 2 ff.) bie Bahlangabe nur ichematische Bezeichnung einer langen Zeitbauer (vgl. Sef. 38, s. 11 f.), nur bag biefelbe hier zugleich bestimmter als unbegrenzt und bemeffen gebacht ift. - Uber bie 3molf-6 gahl, welche in ber Bibel ihre Bezeichnung als Signatur bes Bolfes Jerael und baber bes Boltes Gottes lediglich ber von Anfang an feststehenben Glieberung Jeraels in 12 Stamme verbantt (vgl. bef. 2. Mof. 24, 4. 28, 21. 39, 14. Joj. 4, 2 f. s. 1. Kön. 11, 30 f. 18, 31. Esr. 6, 17. Sej. 48, 21. Matth. 19, 28. Offb. 21, 12), ist schon in b. A. Stamm Nr. 2 u. 6 das Wichtigste bemerkt worben. Im Rultus tommt biefelbe in biefer Bebeutung namentlich in ben 12 Schaubroten (3. Dof. 24, s) und in Opfern, bei benen bie Rahl ber bargebrachten Tiere 12 ober eine Bervielfältigung von 12 beträgt (4. Dof. 7, s. 84-88. Egr. 8, 85) gur Geltung; nach rabbinischer Tradition auch bei bem fogenannten Pfannenipeisopfer der Briefterschaft (G. 1541 f.), inbem aus bem Dehl 12 fleine Ruchen gebaden worden und von jedem berfelben eine Salfte gur morgendlichen und die andere gur abendlichen Darbringung verwendet worden fein foll. Gine bes bekabischen Zahlenspstems (vgl. auch Richt. Bervielfältigung der bedeutsamen Zwölfzahl findet

auch in ben 24 Priefterflaffen (f. Briefter Nr. 11), in den 24 aus je 12 Mann bestehenden levitischen Sangerklassen (vgl. S. 923b) und in ben 24 Alteften, ben himmlischen Reprafentanten bes Bolfes Gottes, vor Gottes Thron (Offb. 4, 4), bei welchen sich bie Berdoppelung am mahrscheinlichsten auf die einheitliche Zusammenfassung der alt- und ber neutestamentlichen Gemeinde bezieht (vgl. Offb. 15, s. 21, 12. 14). Bervierfacht ift bie 12 in ben 48 Levitenftabten (4. Dof 35, 7); versechsfacht in der neben ber 70 vortommenben Bahl von 72 Altesten (4. Mos. 11, 24. 26). Nicht selten ist auch die Bervielfältigung der Rahl ber Stämme mit 1000 (4. Mos. 31, s. Richt. 21, 10. 2. Sam. 17, 1), und zum potenzierten Ausbrud ber Borftellung bes alle Stamme in gleicher Beife umfaffenben, zahlreichen, aber in feiner Bahl burch bie gottliche Ermählung genau bestimmten, aus Berael gesammelten Gottesvoltes bient die mit ber Bahl ber Stamme vervielfaltigte 12000 (Offb. 7, 4 ff.). Auch in ber Beschreibung des überall die Signatur des Bundesvolls an fich tragenden, zur Erde herabtommenden himmlischen Jerusalems (Offb. 21, 10 ff.) burfte bie Botenzierung ber 12 in ber Bobenangabe ber Mauer ber Borftellung, bag nur mer gum Gottesvolt gehort, Gingang in basselbe finbet, gesteigerten Musbrud geben (vgl. B. 27), wogegen ber Bebante einer "verhaltnismäßigen Riebrigteit" ber Mauer etwas gang Frembartiges in ben Text einträgt. — Wir bemerten noch, bag bie 12 Rorbe in Matth. 14, 20 und die 12 Legionen in Matth. 26, 58 offenbar ber Zwölfzahl ber Apoftel entsprechen. Eine Beziehung ber 3wolfzahl auf bie 12 Monate tommt in ber Bibel nur vereinzelt (1. Kön. 4, 1. 1. Chr. 28 [27], 1) vor und hat mit ber symbolischen Bebeutung berfelben nichts gu thun. Die Meinung aber, bag bie 12 ihre Bebeutung einer Kombination ber bebeutsamen Bahlen 4 und 3 verdanke, ift hier noch unannehmbarer, als bei ber 7; und wie man barin, daß wo die 12 auf die 4 himmelsgegenden zu verteilen waren, auf jebe berfelben 3 tommen (4. Moj. 2. 1. Kön. 7, 25. Hej. 48, 20 ff. Offb. 21, 12 ff.), ober barin, daß die 12 Ebelfteine auf bem vieredigen Amtsichild bes hohenpriefters in 4 Reihen zu je 3 Steinen geordnet maren, Belege für dieselbe gefunden zu haben meinte, ist schwer 7 begreiflich — Bei einigen anderen Zahlen ift die wirklich nachweisbare, symbolische Bedeutsamkeit, wie bei ber 10, gunachft nur in ihrem eigenen Befen und ihrer Stellung in ber Bahlenreihe begrundet. Dies gilt von ber 3meigahl, die als erfte Bermehrung ober Bervielfältigung ber Gins zur Bezeichnung ber an Rahl geringsten Gemeinschaft (1. Sam. 11, 11. Matth. 18, 10), zur Steigerung (vgl. 3. B. 1. Moj. 43, 10. Br. Jub. B 12),

nicht nur bei Opfern ftatt. Berboppelt ift fie ober eines Zeugniffes (4. Dof. 35, 20. 5. Dof. 17, s. 19, 15. 1. Kön. 21, 10. 13. Jej. 8, 2 Matth. 18, 16. Joh. 8, 17. 2. Kor. 13, 1. 1. Tim 5, 19. Hebr. 10, 28. Offb. 11, 3) u. dal. dient; weiter verbinden fich mit ihr, weil fie Baarung und als folche in ber Ratur und in ber Menschenwelt allgewöhnlich ift, die Borftellungen ber Bufammengehörigfeit, ber Gemeinfamteit, ber Bechfelbeziehung auf einander, ber gegenseitigen Ergangung u. bgl. Richt anders verhalt es fich in ber Bibel, wenigstens im Alten Teft., mit ber Dreigabl. Sie ift als einfache Bermehrung ber 2 (2 ober 3 Zeugen; vgl. Matth. 18, 20) gunachft ber niedrigfte Ausbrud ber Mehrheit (Blural im Unterschied vom Dual), erhält aber badurch eine weite Anwendung, daß sie die erfte Bahl ift, welche Anfang, Mitte und Ende hat, wozu noch tommt, daß fie zugleich eine Grundform aller raumlichen (3 Dimenfionen; Mitte und beibe Seiten; unten, mitten, oben) und zeitlichen (Bergangenheit, Gegenwart, Butunft; Morgen, Mittag und Abend) Anschauung bes Menschen ift. Sie wird barum besonders gern gewählt, wo die Borftellung einer begrenzten, in sich geschlossenen, aber geglieberten Dehrheit maggebend ift. So ist die Dreiteilung eines Ganzen sehr gewöhnlich, 3. B. bei ber Glieberung eines heeres (2. Kon. 11, s f.), besonders beim Angriff (vgl. G. 887b), bei ber Berzweigung von Stammbaumen (1. Mof. 4, 21 f. 5, 82. 11, 26. 2. Moj. 6, 16. 4. Moj. 3, 17 u. a.) und in vielen anderen Fallen (Dej. 5, 2. Sach. 13, 8 f. Offb. 8, 7 ff. 9, 15. 18. 12, 4 u. a.). Auch bie Borftellung, bag bie Belt breiteilig in Simmel, Erbe und Deer gerfallt (S. 409), gehört hierher. Bei Bieberholung einer und berfelben Sandlung verbindet fich mit ber dreimaligen die Borftellung ber bemeffenen, geregelten, Beginn, Fortgang und Abichlug in fich ichliegenben Debrgabl (vgl. 3. B. 1. Sam. 20, 41. 1. Kön. 17, 21. 18, 24. Matth. 26, 44. 2. Kor. 12, 8 u. a.); besonders instruttiv ift in biefer Beziehung bas breimalige Schlagen bes Königs Joas (2. Kon. 13, 18) im Bergleich mit bem bon Elifa erwarteten fünf- ober sechsmaligen (B. 19) Auch zur vollen, abschlie-Benden Ronftatierung bes zwischen zwei Berfonen bestehenben Berhältniffes (Richt. 16, 15. 1. Sam. 3, 4 ff. Matth. 26, sa u. a.), zur vollen Befraftigung einer Ausfage (4. Dof 24, 10. 3oh. 21, 15 ff. Apftlg. 10, 16. 11, 10) u. dgl. dient die dreimalige Ein einzelnes Bort, breimal Wiederholung. wieberholt, erhalt in einer bem Anfteigen vom Positiv zum Romparativ und von biesem zum Superlativ entsprechenden Tonsteigerung ben größtmöglichen Rachbrud (Jer. 7, 4. 22, so. Bej. 21, 27. Nah. 1, 2); barin liegt auch ber einfache Grund bes breimal Beilig im Lobgesang ber Seraphim (Sef. 6, s). Ginen ahnlichen Grund hat zur Bekräftigung einer Mitteilung (1. Mos. 41, 52) lauch die Dreigliedrigkeit des priesterlichen Segens

(4. Mos. 6, 24-26), die dem volleren dreigliebrigen Parallelismus bes Berfes entfpricht, bem feierlichen, ebenso Fülle wie Abrundung liebenden liturgischen Ton besonders angemessen ift, und in der man nur etwa mit Luther eine Hindeutung auf die Fülle der göttlichen Gnade finden darf. Auch die Dreizahl der Jahresjeste und die drei täglichen Gebetszeiten ber fpateren Reit (Dan. 6, 10. 18) tann man unter jenen Gesichtspunkt der bemeffenen, fest geordneten Mehrzahl stellen. Doch tommt babei auch die Rolle in Betracht, welche die Dreizahl in der Zeitanschauung spielt (vgl. bezüglich der 3 Gebetszeiten Bj. 55, 18), und um beren willen für einen bemeffenen, in fich abgeschlossenen Zeitraum (besonders bei Barteund Borbereitungszeiten), wenn er fürzer ift, überaus häufig 3 Tage (1. Moj. 40, 10. 12. 42, 17. 2. Moj. 10, 22. 19, 11. Joj. 1, 11. 2, 16. 22. 2. Sam. 24, 18. 1. Kön. 12, 5. 2. Kön. 20, 5. Efth. 4, 16. Hos. 6, 2. Jon. 2, 1. Matth. 16, 21. Joh. 2, 19. 1. Kor. 15, 4 u. a.) und bei längerer Dauer 3 Monate oder 3 Jahre (2. Moj. 2, 2. 3. Moj. 19, 28. 2. Sam. 24, 18. 1. Chr. 22 [21], 12. Jej. 16, 14. 20, s. Dan. 1, s) gewählt werden. Gine Folge davon, daß die Drei die erfte begrengte, in sich geschlossene Mehrheit ist, ift endlich auch, daß ber Personen (Jos. 18, 4. 1. Sam. 10, s. 2. Sam. 23, 18 ff. Sef. 14, 14 ff. Dan. 2, 49. 3, 19. Matth 17, 1. 26, 21) ober der Sachen (3. Mos. 14, 6. 4. Moj. 19, c. 1. Sam. 20, 20. 2. Sam. 18, 14. Breb. 4, 12), die zu einem Zwed vereinigt find, sehr häufig gerade 3 sind; innerhalb einer solchen Dreiheit von Berjonen ift bann öfters eine bie Hauptperson, die beiben anderen die Begleiter ober Gehilfen; so g. B. 1. Mos. 18, 2 (vgl. 1. Sam. 28, s. Matth. 17, 4 u. a.). - Die bisher besprochene symbolische Bebeutung ber 3 reicht volltommen aus, um alle Anwendungen berfelben in der Einrichtung der Stiftshütte und des Tempels und in ber Rultusordnung ju erklaren; bie Dreiteilung bes Beiligtums insbesondere ift lediglich aus ben 3, bem Bositiv, Komparativ und Superlativ entsprechenden Steigerungegraben ber Heiligkeit, welche in der altteft. Gemeinde vorhanden waren, zu erflaren (vgl. G. 1585b. 1586 f.). Für die Annahme, daß die Drei den Asraeliten als "Gottheitszahl" ober "Zahlsignatur Gottes" gegolten habe, ift aus bem A. T. fein Beweis beizubringen; bie vermeintlichen Belege bafür find ichon oben gelegentlich in bas rechte Licht gestellt worden. Man barf sich barum baburch, bag wir in ben polytheiftischen Religionen bes Altertums einer Menge von Gottertriaden begegnen (vgl. über bie babylonischaffprischen S. 142a, über die ägyptischen S. 42), baß namentlich bie hochfte Gottheit vielfach als eine Dreiheit zusammengehöriger Gotter aufgefaßt, und das Dreieck als Gottheitszeichen gebraucht

Dreizahl in bas Alte Testament bineinzutragen. Auch gehört ihre Begründung durch die Borstellung ber bas All, Anfang, Wittel und Ende umfaffenden Gottheitsmacht (Blato, Blutarch u. a.) erft ber späteren spekulativen Betrachtung ber einheitlichen Götterbreiheit an. Erft im N. T. treten auch in der Bibel bestimmtere Begiehungen ber Dreigahl auf Gott beutlich an ben Tag. Die eine berfelben ruht auf ber 3bee ber bie Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft in sich schlie-Benben Ewigfeit ber Gottheit, fommt ahnlich auch auf bem heidnischen Religionsgebiet vor ("Zeus war, Zeus ist, Zeus wird sein" u. bgl.) und ist als Umichreibung bes Gottesnamens Jehova auch bem fpateren Judentum eigen (Offb. 1, 4. 4, 8; vgl. Sebr. 13, s u. bagegen Jef. 41, 4. 44, 6. 48, 12). Ebenso ift die dreifache Beziehung bon allem, mas ba ift und geschieht, auf Gott als ben Schöpfer, Bermittler und bas Ziel aller Dinge (Rom. 11, 86) nichts spezifisch Neutestamentliches. Das Charafteriftische bes neuen Bunbes ift bie Offenbarung bes einen Gottes als Bater, Sohn und Geift (Matth. 28, 19. 1. Ror. 12, 4-6. 2. Ror. 13, 18. 1. Betr. 1, 2). So gewiß bie Erfenntnis biefer Dreiheit in ber Einheit bes göttlichen Befens ihre tiefen Burgeln schon im A. T. hat, so wenig darf man für sie den äußerlichen Anknüpfungspunkt in bemselben suchen, daß die Dreizahl die Zahlsignatur Gottes sei. — Die Bier 8 verbankt ihre symbolische Bedeutung vorzugsweise ber Biergahl ber himmelsgegenden, benen bie 4 Enden (Jej. 40, 28), Säume (eigentl. Zipfel, Jef. 11, 12. Bef. 7, 2) ober Eden (Difb. 7, 1. 20, s) ber Erbe, die 4 Enden des himmels (Jer. 49, 86) und die 4 Winde (1. Chr. 10 [9], 24. Hej. 37, s. Matth. 24, s1. Mark. 13, s7) bes Himmels (Dan. 7, 2. 11, 4. Sach. 2, 10. 6, 5) entsprechen, ohne daß man baraus die Borftellung von einer vierecigen Geftalt ber Erbe (vgl. S. 409b) ober gar bes himmels (Bahr) folgern burfte. Die 4 findet baber ihre Anwendung, wo in irgend einer Beziehung bie Borftellung ber Umgebung (4. Dof. 2), Bewachung (1. Chr. 27 [26], 17 f.), Bewegungsfähigkeit (Sef. 1, s ff.; vgl. S. 271), Ausbreitung (Dan. 8, 8) nach allen 4 Seiten bin ausgebrudt werben foll. Sie tann so auch zuweilen auf die gesamte räumliche Ausbehnung eines Landes (1. Dof. 13, 14. 28, 14) ober ber ganzen Welt nach allen 4 Richtungen hinweisen (vgl. Pf. 107, s. Luf. 13, 20), wie in ber Bierzahl ber Hauptströme ber Erbe (1. Mof. 2, 10; bgl. S. 343a), der Beltreiche (Dan. 7, s. 6. 17), der die Beltmächte abbilbenben Borner und ber ihnen entsprechenben Schmiebe und Wagen (Sach. 1, 18. 20. 6, 1). In solcher Anwendung mag man die 4 als "Zahlsignatur ber Welt" bezeichnen; aber man verliert ben sicheren Boben unter ben Füßen, wenn man ihr wirb, nicht verleiten laffen, diefe Symbolit ber biefe Bedeutung gang allgemein guichreibt, ober

1812

fie gar weiter gur Signatur "alles Befchaffenen", "ber Offenbarung Gottes in ber Belt" unb "ber Offenbarung Gottes überhaupt" machen will. Ebensowenig barf man aus ben einzelnen Fallen, in welchen fich mit ber 4 bie Borftellung ber Musbreitung nach allen 4 Beltgegenben verbindet, eine allgemeine Regel machen und ber 4 überhaupt die Bedeutung "der (werdenden) Otumenicitat" zuschreiben. Nur ein Körnchen Bahrheit liegt endlich auch in ber Annahme, daß fie Signatur "bes Reiches Gottes" fei. Diefelbe gründet fich wefentlich barauf, daß bie Grundform bes altteft. Heiligtums bas Biered ift. Dies hat aber einen anderen, einfacheren Grund (vgl. S. 1587 f.), und richtig ift nur, daß infolge biefer Grundform bes alttest. Heiligtums und insbesondere ber würfelformigen Geftalt bes Allerheiligften bas Quadrat und der Würfel von der späteren Symbolit als bie bebeutfame Form ber Bohnund Offenbarungsftatte Gottes feftgehalten wird, und baber auch in ben Beichreibungen ber Stadt und bes Reiches Gottes Anwendung findet (vgl. Sef. 40, 10 f. 48, 8 ff. 16 f. 20 ff. Offb. 21, 16 f.). Bas aber so vom Biered gilt, barf weber auf bie Bierzahl überhaupt übertragen, noch bei ber Erflarung ber Magverhaltniffe bes altteft. Beiligtums, welchen bas Biered jene Bebeutsamteit erft verbankt, icon vorausgesett werben. Übrigens kommt die 4 auch aus anderen Gründen, als dem oben angegebenen, und öfters ohne besondere Bebeutung vor: in ber Biergahl ber gottlichen Strafen (Jer. 15, s. Hef. 14, 21) mag man zwar auch eine hindeutung barauf, daß fie von allen Seiten tommen ober die Schuldigen überallbin verfolgen (Um. 9, 1 ff. Jer. 15, 4) finden; oft aber ift die Bierzahl nur die einfache Folge ber vierecigen Gestalt eines Gegenstandes (z. B. 2. Moj. 25, 12. 26. 5. Moj. 22, 12. 1. Kön. 7, 20. Ses. 46, 21. Apstig. 10, 11. 11, 5) oder der symmetrischen Berteilung einer größeren Bahl (2. Dof. 27, 12-16. 28, 17 ff.) ober fonft mit Rudficht auf bie Symmetrie gewählt (Bef. 40, 30-48). Auch fommt fie als Botenzierung ber Berdoppelung vor (2. Moj. 22, 1. 2. Sam. 12, . Lut. 19, s). - Schwerlich wird fich nach bem Bisherigen für bas Bortommen ber Biergahl am altteft Beiligtum und im Rultus eine aus bem A. T. wirklich nachweisbare Bebeutfamteit ermitteln laffen. Rach einer häufig vorkommenden und häufig gebrauchten Bahl, wie es bie 4 ift, wird leicht gegriffen, wo eine Mehrheit zu beftimmen ift (vgl. 3. B. 1. Ron. 18, 14). Auch ift ju beachten, daß gerade in ben wichtigeren bier in Betracht tommenben Fallen bie Bierzahl gar nicht ausbrudlich hervorgehoben ift: fo bei ben Stoffen und Farben ber Bysjusdede und der Borhänge der Stiftshütte, bei denen die Bedeutsamkeit nicht in der Zahl, sondern in den Farben selbst

bavon ift, daß gerade biefe Farben zu der beabfichtigten symbolischen Charafteriftit ber Gotteswohnung erforberlich waren; fo bei ben gum Salbol (2. Moj. 30, 28 ff.) und zum Raucherwerf (2. Moj. 30, sa) verwendeten Substangen, wo ber Grund ber nicht ausbrudlich hervorgehobenen Bierzahl wohl auch nur barin liegt, daß unter ben zur Berfügung stehenden gerade biese 4 für ben 3med besonbers geeignet erschienen. 280 aber die Bierzahl ausbrücklich angegeben ift, wie bei ber Breite ber einzelnen Buffus- und Biegenhaarteppiche (2. Mos. 26, 2. 8), da erscheint sie, falls die Rehnzahl der Byssusteppiche feststand, als einfache Folge eines Divisionsexempels (30 + 10 = 40 ift bie Lange ber Stiftshutte und bie Sobe der Hinterwand). — Die Fünfzahl, die auf 9 heibnischem Gebiet und in ber fünftlichen spetulativen Zahlenspmbolik eine große Rolle spielt, hat in der Bibel teine besondere Bedeutung. Ihre Stellung im betabifchen Bahlenfuftem bringt es mit fich, baf fie oftere eine geringe, an ben fünf Fingern der Sand abzugählende Ungahl bezeichnet (3. Mof. 26, s. 1. Sam. 21, s. 2. Kon. 7, 18. Jef. 19, 18. 30, 17. Lut. 12, 52. 1. Ror. 14, 19; vgl. oben Rr. 1); auch in Zeitbestimmungen wird fie so gebraucht (Judith 7, 22. 24. 8, 8 f. 26); aber auch ohne ben Rebenbegriff ber Geringfügigteit ber Angahl wird oft nach ber 5 als einer burch bie natürliche Teilung bes bekabischen Spftems nahe gelegten Bahl gegriffen (1. Dof. 47, 2. 3. Mos. 27, 5 f. 4. Mos. 3, 47. 7, 17. 18, 18. Richt. 18, 2. 1. Sam. 17, 40. 25, 18. 42. 2. Ston. 25, 19. 2. Maff. 10, 29. Matth. 25, 15 f. Lut. 14, 10; vgl. auch die 5 Könige der Midianiter 4. Mof. 31, s, ber Amoriter 30f. 10, s, ber Stabte im Siddimthal 1. Mof. 14, . u. die 5 Fürften und Stäbte der Philifter Jos. 13, s. Richt. 3, s. 1. Sam. 6, 4 u. a.). — Häufig kommt die 5 als Balfte von 10 vor (2. Moj. 26, s. s. 1. Kon. 6, 24. 7, 30 40. 2. Chr. 4, 8. Matth. 25, 2), wie 50 als Salfte von 100 (2. Mof. 26, s f. 10 f. 1. Ron. 18, 4. Mart. 6, 40), ohne bag man baburch berechtigt mare, bie 5 gur Signatur ber halben Bollenbung ober ber bie Bollenbung anftrebenden Borftufe zu machen (vgl. S. 1587a). Der Fünfte ist ein verdoppelter Zehnten (1. Mos. 41, 84. 47, 24. 26), und unter benfelben Gefichtepuntt fällt bas bei Lolungen und Biebererftattungen zuzufügende Fünftel (3. Dof. 5, 16. 6, 5. 22, 14. 27, 18. 15. 27. 31. 4. Moj. 5, 7); ber Fünfzigste und der Fünfhunderifte (4. Moj. 31, 28. 80. 47), also 2 vom hundert und vom Taufend, tommen bagegen vor, wo ber Behnte als Abgabensatz zu boch gegriffen ware. In 2. Moj 22, 1 ift bie 5 nur eine Erhöhung ber 4 (vgl. S. 321a); in 1. Mof. 43, se eine über die einfache Botenzierung hinausgehende Bervielfältigung ber Berboppelung (vgl. 1. Sam. 1, s im 3u suchen ist (S. 1587), und jene nur eine Folge | Hebr ; 5. Mos. 21, 17 bgl. mit 2. Mos. 22, 1).

In Offb. 9, 5 und 10 endlich scheinen bie fünf Monate nur genannt zu fein, weil heuschredenplagen gewöhnlich innerhalb 5 Monaten eines Jahres das Land heimzusuchen pflegten (f. Dufter-10 bied z. b. St.). — Ziemlich häufig fommt endlich noch bie Bahl 40 vor, aber faft nur in Beitbeftimmungen. Das Zeitmaß von 40 Jahren scheint ursprünglich als bas Drittel ber für bas höhere Altertum angenommenen, ein altorientalifches Saculum betragenden menschlichen Lebensdauer (1. Mos. 6, s, wo nach richtiger Erklärung nicht bon einer Frift bis gur Gintflut, fonbern von ber menschlichen Lebensbauer die Rebe ift; 5. Mof. 34, 7; vgl. Berod. III, 23), die auf eine Generation tommenbe Beit gewesen zu sein. Daraus erflart fich, bag bas 40te Lebensjahr als Beit ber Berheiratung (1. Mos. 25, 20. 26, 24), bes Regierungsantritts (2. Sam. 2, 10), ber vollen Mannesreife (Jof. 14, 7. Apftig. 4, 21) genannt wird; daß bie hauptepochen des Lebens Mofe's traditionell auf fein 40tes (Apftig. 7, 28) und fein 80tes Lebensjahr (2. Mof. 7, 1. Apftlg. 7, 38) fixiert wurden; daß die chronologischen Angaben von Regierungsbauern (1. Sam. 4, 18. 2. Sam. 5, 4. 1. Kön. 2, 11. 11, 42. 2. Kön. 12, 1. Apftlg. 13, 11) und Friedens- wie Drangsalozeiten (Richt. 3, 11. 80. 5, 31. 8, 28. 13, 1) häufig auf 40 Jahre lauten (vgl. d. A. Richter Rr. 8). Dieselbe Grundlage hat wohl insbesondere auch die Bestimmung ber Dauer ber Buftenwanberung Beraels auf 40 Jahre, als beren 8med wiederholt angegeben wird, daß die aus Agnpten gezogene Generation innerhalb biefer Reit vollig aussterben jollte (4. Mof. 14, as f. 32, 18. 30f. 5, 6. 2. Moj. 16, 25. 5. Moj. 2, 7. 8, 2. 4. 29, 5. Neh. 9, 21. Pf. 95, 10. Am. 2, 10. 5, 25. Jubith 5, 13. Apftlg. 7, 26. 42. 13, 18. Hebr 3, 9. 17; val. auch Jos. 14, 10 mit B. 7); diese 40 Jahre ber Büftenwanderung find dann zur schematischen Bezeichnung von Brufungs- und Gerichtszeiten geworben (Hef. 4, 6. 29, 11-18). Auch wo 40 Tage vortommen, entsprechen biefelben mehrfach ben 40 Jahren (vgl. 4. Moj. 13, 26 mit 14, 84; Bef. 4, 6); und fo burfte es vielleicht auf einer Übertragung bon biefen auf jene beruhen, bag auch 40 Tage als Zeitmaß ber Gerichtsbauer (1. Mos. 7, 4. 12. 17. 8, 6), ber Demutigung und Beangstigung (1. Sam. 17, 16; vgl. Richt. 13, 1), ber Buffrift (Jon. 3, 4) vortommen. Ebenso burften bie (zweimal) 40 Tage unb 40 Rächte, welche Mojes auf bem Sinai im Berfehr mit Gott zubringt (2. Mof. 24, 18. 34, 28. 5. Mof. 9, 9. 11. 18. 10, 10), und bie zugleich Tage bes Fastens, der Demutigung und mittlerischen Fürbitte um Bergebung und ber Borbereitung auf ben Empfang der Gesettafeln sind, den 40 Jahren ber Buftenwanderung entsprechen. Sie find bann wieder für Elia's Banberung nach bem Berge

19, s), für bie Dauer bes Fastens Jesu in ber Bufte (Matth. 4, 2. Mark. 1, 18. Luk. 4, 2) und für die Dauer bes Bertehrs ber Junger mit bem Auferstandenen (Apstla. 1, 3) makaebend geworben. Agpptischer Sitte (vgl. Diob I, 91) gehören bie 40 Einbalsamierungstage 1. Mos. 50, a an. Die Dauer der Unreinigkeit der Wöchnerin endlich ift gerade auf 7 + 33 = 40 Tage, bzw. 14 + 66 = 80 Tage bestimmt (3. Mos. 12, 2-5), vielleicht mit Rudficht auf bie 40 Bochen ber Schwangerichaft (vgl. Weish. 7, 2); auf ein berartiges in ben Befegen bes naturlichen Lebens begrundetes Motiv weist auch ber Umstand hin, daß die Wöchnerin bei den Parfen 41 Tage als unrein galt (Spiegel III, 699), und bag biefelbe bei ben Griechen an bem festlich gefeierten 40. Tag ihren ersten Ausgang hielt. — Fälle, in welchen bie Rahl 40 nicht ber Beitbestimmung bient, sind selten: 1. Ron. 6, 17 ift fie nur burch die Berboppelung bes Langenmages bes Beiligen in ber Stiftshütte, und Richt. 12, 14 durch die Teilung ber 70 in 40 + 30 entstanden; so steht sie als Maximalzahl ber nach bem Strafrecht zulässigen Stodichläge (5. Moj. 25, s. 2. Ror. 11, 24) ziemlich vereinzelt da; ob diese Normierung mit ber üblichen Berwendung ber 40 gur Beftimmung von Gerichte- und Buggeiten gufammenhangt, mag bahingestellt bleiben. — In ber Apotalpptit tom- 11 men bann und wann Bahlen bor, benen nur auf Grund einer fünftlichen Berechnung eine Bebeutsamteit beigelegt ist; namentlich geschieht dies auch mittels ber bei ben spateren Juden üblichen Gematria, b. h. ber Berechnung bes Bahlwertes der Buchftaben eines Bortes. Ein biblifches Beifpiel bafür ift bie befannte Ratfelgahl 666 in Offb. 13, 16, beren mahrscheinlichste Auflösung bie bom hebraischen Alphabet ausgehende burch Neron Caesar () = 50,  $\gamma$  = 200,  $\gamma$  = 6, ] = 50, p = 100, D = 60, η = 200, ausammen 666) ift. Die 1260 Tage in Offb. 11, s. 12, e find 42 Monate zu 30 Tagen (vgl. Offb. 11, 2) ober 31/2 Jahre (vgl. über biefe oben Rr. 4); ratfelhafter find die Bahlen ber Tage in Dan. 8, 14 (2300), Dan. 12, 11 (1290, b. i. ein Monat über 31/2 Jahre; vielleicht Zurechnung eines Schaltmonats?) und Daniel 12, 12 (1335, b. i. noch 45 Tage ober 11/2 Monate mehr), in betreff beren wir auf die Rommentare verweisen muffen.

Ebenso bürsten die (zweimal) 40 Tage und 40 Rächte, welche Woses auf dem Sinai im Versehr mit Gott zubringt (2. Mos. 24, 18. 34, 18. 5. Mos. 9, 11. 18. 10, 10), und die zugleich Tage des Fastens, der Demütigung und mittlerischen Fürbitte um Bergebung und der Borbereitung auf dem Engebung und der Borbereitung auf der Empfang der Gesetztes sin der Aufrechen. Sie sind dann wieder für Etia's Wanderung nach dem Berge Gottes in 40 Tagen und 40 Nächten (1. Kön.

die eine, das "untere Buwera" unweit bes Ufers bes Toten Meeres, die andere nur eine halbe Stunde von dieser entfernt (fo nach de Saulch's ausdrudlicher Angabe, gegen die Rartenzeichnung van de Belde's) auf der Hohe bes Berges, das "obere Zuwera". Sie liegen beibe an dem alten Bege von Hebron nach dem "Salzthale" (f. b. A.), auf welchem mehr als ein Rampf zwischen Israeliten und Edomitern ausgefochten murbe.

Balmon bedeutet ben "bunteln", eine angemeffene Bezeichnung für einen bicht belaubten Berg (Luther erklärt "Schwarzwald"). So hieß nämlich ber Berg in ber Nähe von Sichem (Richt. 9, 48), beffen Bald Abimelech niederhauen ließ, um bamit die Burg von Sichem in Brand zu fteden. Wenn lettere auf bem Garigim gu fuchen ift (f. d. A. Millo), so wurde der B. nicht unpassend in bem südlich vom Garizim (868 m) fich erhebenben, etwas niedrigeren Bergruden (805 m) gegeben werden konnen, der nach einem muhammebanischen Beiligen Selman (Suleiman) el-Farsi genannt wird, obgleich es völlig unstatthaft ift, die beiberseitigen Namen zu tombinieren, wie es van be Belbe und Conder thun. Auch ber Talmub fennt einen Berg 3., von welchem ein Fluß hertam, beffen Baffer gur Beit bes Bar-Rochba-Arieges zum Unbeil ber Juden verfiegt fein follen, weshalb fie nicht mehr zu beiligen 3meden benutt werben burften; auch eine Stadt 3. (f. Schurer in Theol. Lit. 3tg. 1883, Sp. 509), die um ihrer Johannisbrotbaume willen bekannt mar. - Denfelben 3. haben ichon Sept., ber Spret und viele neuere Eregeten in ber vielgebeuteten Stelle Bf. 68, is finden wollen. Man tonnte bann etwa mit Betftein überfegen: \_als die Könige zerstreut wurden, fiel Schnee auf bem 3.", b. h. "ba tleibete fich ber Berg gur Feier biefes freudigen Greigniffes in ein helles Lichtgewand". Allein ben Bergen Bafans (B. 16) gegenüber murbe man bann eher bie Ermahnung ber weit bebeutenderen Berge Ebal und Garizim ober einer anderen hervorragenden Sohe bes Beftjordanlandes erwarten. Deshalb haben die meiften alteren Eregeten (auch Luther) B. hier lieber appellativisch gefaßt, im Sinne von "buntel" ober ahnlich. - Als Ramen eines ber Belben Davids fommt 3. 2. Sam. 23, 20 vor; 1. Chr. 12 [11], 20 ift berfelbe in Ilai verderbt.

Balmona, f. Lagerstätten Nr. 5.

Zalmuna, f. Dreb.

Bamri (1. Matt. 2, 26), griech. Namensform für Simri (f. d. A.).

Baphon hieß eine Stadt bes Stammgebietes von Gab, im Jordanthale (Jof. 13, 27), mahricheinlich die nördlichste der gabitischen Ortschaften.

mar Amathus eine ber wichtigften Festungen bes Oftjorbansandes (f. Tuch, Quaest. de Fl. Jos. libris bist. 1859, p. 7 ff.); Alexander Jannaus belagerte und zerftorte fie (Altert. XIII, 13, s. Jüd. Kr. I, 4, 2 f.). Unter Gabinus war Amathus Sit eines ber funf Gerichte (Spnebrien), welche biefer in Balaftina eingesett hatte (Altert. XIV, 5, 4). Das Onom. fest es 21 rom. Dt. füblich von Bella an; es ift baber mit Recht schon bon Burdhardt (Reisen II, 596) mit ben Ruinen von Tell 'Ammata am Ausgange bes Wadi Rådschib (W. er-Rudscheb) identifiziert worden. Dazu stimmt gut, daß nach Jos. 13, 27 3. offenbar nördlich von Succoth gesucht werden muß (nach Selah Merrill am rechten Ufer bes unteren Jabbot, in Tell Deir 'Alla zu suchen, vgl. die Artt. Succoth und Bnuel). Endlich ftimmt zu jener Lage bie Stelle Richt. 12, 1, wo zu übersepen ift: "und die Ephraimiten thaten sich zusammen und zogen hinüber nach R." (s. d. A. Jordan S. 774b). S. S. Merrill, East of the Jordan 1881, p. 388 ff.

**Zarea**, J. Bora.

**Zareda** (1. **K**ön. 11, 26), f. Zaredatha.

Baredatha (Beredatha) 2. Chr. 4, 17 (ebenjo wird Richt. 7, 22 ftatt Bereratha gu lefen fein. wie auch Luther angenommen hat) wird jebenfalls mit Zarthan (jo in ber Parallelftelle 1. Kon. 7, 46) identisch sein (f. b. A. Barthan). Dagegen tann es zweifelhaft fein, ob Barthan auch mit bem Bareba (Bereba) 1. Ron. 11, se gemeint sei, der Heimat Jerobeams I. In bem langen Zusapftude, welches bie Sept. hinter 1. Kon. 12, 24 aufweisen, wird biefes 3. (Sept. Sarira) als ein Ort auf bem Gebirge Ephraim bezeichnet, welchen Jerobeam in Salomo's Auftrage ftart befestigt habe. Rag bier, mas mabrscheinlich, eine Berwechselung mit Tirga vorliegen, immerhin konnte Bereda auf dem Gebirge zu suchen sein. Conder weist auf das fleine Dorf Surda bin, 4 km nordwestlich von Bethel, beffen Name allerdings mit bem hebraischen 3. übereinftimmt; Memoirs II, 295. M.

Zarega, f. Zora.

Barpath, nach helleniftischer Aussprache Sarepta (Lut. 4, 20) oder Sarephtha (Joj., Altert. VIII, 13, 2), eine altphonicische Stadt (Ob. 20), bie jum Gebiete von Sibon gehörte (1. Son. 17, o. Luf. 4, 26). hier wohnte Elias mahrend ber breifahrigen Sungerenot bei jener Bitme. bie er wunderbar mit Speise versorgte, und beren Sohn er zum Leben wiebererweckte 1. Kon. 17, 9 f. Lut. 4, 96). Den Ramen ber Stadt fann man "Schmelzhütte" beuten; bas wurbe barauf führen, daß fie in alter Zeit ein Sauptort pho-Der Talmub nennt es 'Amatho. Nach Josephus nicijcher Glasinduftrie gewesen ware. In ben

früheren driftlichen Jahrhunderten war fie durch ihren Weinbau bekannt. Sie lag zwischen Thrus und Sidon, 10 rom. DR. (2 geogr.) von Sidon entfernt, nach bem Onom. an ber Mittelmeerftrage, also bicht am Mcere. Bur Beit ber Kreuzzüge mar fie gut befestigt und Git eines Bischofs, ber unter bem Erzbischof von Sibon ftanb. Aber ichon gegen Ende des 13. Jahrh. war 3. völlig verödet. Später entstand etwas landeinwärts von der alten Ortslage, auf einer felsigen Sohe ein neuer Ort unter bem alten Namen, das heutige armliche Dorf Sarafand. Bahlreiche Felsengraber am Fuße bieser Hügel rühren noch aus alter Zeit her, am Meeresufer verftreute Trummer gehoren bem einstigen B. an. Un bem alten Safen ftanb früher eine christliche Kirche, angeblich über der Stätte, wo Elias gewohnt hatte; der Ort ift heute bezeichnet durch das Weli el-Khidr (b. i. "Grabmal des Elias"). Roch andere wertlose überlieferungen fnupften sich mabrend ber driftlichen Beit an B.; hier follte ber Berr mit bem canaanäischen Weibe (Matth. 15, 21 ff. Mart. 7, 24 ff.) zusammengetroffen sein, und bie Clementinischen Somilien miffen jogar, daß bas Beib aus 3. gebürtig gewesen sei und Justa geheißen habe, ihre Tochter Berenite. S. ZDPV. VIII, S. 25.

Barthan, Stadt im ober wahrscheinlicher am Jordanthal, weit aufwärts von Jericho, seitwärts von der Stadt Abam (f. b. A. S. 25b) gelegen, bei welch letterer das Wasser des Rordans aufgeftaut mar, als die Jeraeliten unter Josua burch ben Jordan gingen (Jos. 3, 16). Das Gebiet 3.8 grenzte an bas von Beth Sean (1. Ron. 4, 12), und die Gufftatte ber Erzgerate Salomo's lag im Jordanbezirk zwischen Succoth (f. d. A.) am Oftufer und 3. am Beftufer (1. Ron. 7, 46. 2. Chr. 4, 17; vgl. d. A. Baredatha), woraus erhellt, daß jenes nicht allzuweit von biefem entfernt und ihm am mahricheinlichsten schräg gegenüber lag. Unter bem Ramen Bereda (f. Barebatha) wird ber Ort auch Richt. 7, 22 erwähnt, um die Richtung jordanabwärts zu bezeichnen, welche bie fliehenden Midianiter einschlugen (f. Beth Sitta). Man sucht ihn jest gewöhnlich bei bem etwas über 3 beutsche Meilen von Jericho entfernten, 610 m über das Jordanthal (310 m über das Meer) sich erhebenden Karn Sartabe, "der großen Landmarke bes Jordanthales", subweftlich von der Furt Damie. Bon bem hoben westlichen Gipfel gieht fich ein breiter Bergruden und von diefem aus eine niedrigere felfige Barre in bas Jordanthal hinein, welches, ba auch die gegenüberliegenden Berge naber an ben Jordan berantreten, badurch hier am meiften verengt wird (j. b. A. Jorban, S. 774 f.). Der Berg gehörte nach bem Talmud zu ber Reihe von Berbesonders ber bes 7. Monats, burch Feuersignale befannt gemacht wurde. Auf dem Gipfel finden fich Ruinen aus großen geränderten Quadern, und bei bem bon Guben her hinaufführenden Bidgadpfab Überrefte einer Bafferleitung. Nun haben zwar die Namen Sartabe (im Talmud Sataba) und Sartan ficher nichts mit einander gu thun; aber nach den topographischen Berhältniffen paßt allerbings biefe Ortlichfeit am beften zu allen biblischen Angaben über Zarthan; namentlich zu ber Aufstauung ber Jordanwasser bei der seitwärts von B. im Forbanthale felbst gelegenen Stadt Abam, zu den Erzgußstätten nördlich von 3. (vgl. S. 774 f.) und zu bem Angrenzen bes Gebietes von Z. an das von Beth Sean. Biel zu weit nördlich, am norboftl. Abhange bes Gilboagebirges, sucht Thenius die Lage von 3.

Zauberei (Magie) stellt sich in fast allen Gestal- 1 ten der wildgewachsenen wie der entarteten Religion ber Bahrfagerei, ber Runft bes übernatürlichen Biffens, als die Runft bes übernatürlichen Wirkens zur Seite. Das Gebiet dieses Wirkens ist so weit wie die Welt. Der Zauber hat Macht über Geftirne, Bolten, Binbe: über bas Tier- und Pflanzenleben; Macht auch über die Gewalten des Glücks ober Unglücks, die ins Menschenleben eingreifen: er tann sie gum Berberben lofen ober gur Ungefahr binden, Rrantheit, Liebe, Erfolg herbeirufen ober hinwegbannen. Die Kraft bagu hat er entweder von fei es bofen, fei es guten Damonen, Geiftern, Gottheiten - bann liegt fie in ber Berjon bes Bauberers felbft burch eine Art von Inspiration (vgl. Apftlg. 8, .). Dber fie liegt in den gebrauchten Mitteln, sei es der Natur (Burgeln, Gerüche, Trante u. a.), fei es ber menichlichen Erfindung und Uberlieferung (wirkfame Symbole: Bewegungen, Berührungen, Anhaudung, Knotenschürzung u. f. w.; Spruche, Flüche, buntle Formeln u. f. w.). Dann besigt fie ber Zauberer durch geheime Kenntnis: der arabische Name Elymas (Apftig. 13, 8 = 'alim) bedeutet ben "Kundigen". Läßt sich alfo der Begriff dieses merkwürdigen Phanomens ber Religionsgeschichte mit ziemlich beutlichen Linien umschreiben, fo liegt es zugleich in den verworrenen Borstellungen über göttliche und natürliche Dinge, auf benen basfelbe beruht, daß es meist in ber engsten Bermischung mit mahrsagerischen und anderen Phanomenen bes natürlichen Beidentums begegnet. Jede Naturreligion zeigt Ericheinungen, Gebräuche, Benennungen, welche bem mantischen und bem magischen Gebiete zugleich angehören. In der hülle dieser alteften aberglaubischen Gebrauche birgt fich gugleich, was die Bolter, die fie pflegen, an Sternkunde, Medizin, überhaupt an Naturkunde besigen. Unter bergleichen Bevölkerungen erregt schon ein höheres, ohne magischen Anspruch erworbenes und gen, auf beren Gipfel ber Eintritt bes Neumonds, bewährtes Naturwissen ben Berdacht und bie re-

spettvolle Scheu der Rauberei. mehreren Stellen, wo ber Urtegt ber Bibel einen mantischen Ausbrud bietet, bas Bort "Bauberei" eingestellt, ohne bag man fagen tonnte, ber mefentliche Sinn ber Stellen fei burch biefe Uberfepung verfehlt (4. Mos. 23, 22, 24, 1, 1, Sam. 15, 23. 22. Kön. 17, 17). - Mit ben übrigen geschichtlichen Beurtundungen des Altertums flimmt die h. Schrift barin überein, als bie Centralftatten bes antifen Baubermefens Agypten und Babylonien zu charafterifieren. Es ift bezeichnend, baf bie erfte Stelle, wo die Bauberei als charafteriftisches Rennzeichen beibnischen Religionswesens im A. T. entgegentritt, bas Land ift, von welchem noch ber Talmub jagt: Behn Rab Bauberei tamen in die Welt; neun Kab raffte Agypten auf, eins die übrige Welt. Und ebenso bezeichnend ift, bag bie Stellung, in welcher die ägnptische Magie ber Offenbarungsreligion gegenübertritt, die eines Enticheibungskampfes mit Jehova's Macht und Religion ift. Die Bauberer, welche neben ben Beifen als eine Rlaffe ber agnptischen Geheimwiffer (f. o. G. 1756) eingeführt werden, versuchen die Zeichen, die Jehova durch Moje und Aaron an Agypten thut, ebenfalls zu thun. Das gelingt ihnen bei den drei ersten; bei ben übrigen so wenig, daß sie felbst fich gegen bie schäbliche Wirfung bes einen nicht zu beden vermögen, und daß sie ben Finger Gottes - bie überlegene Dacht Jehova's - anertennen muffen (2. 900 of. 7, 10 ff. 20 ff. 8, 5 ff. 17 ff. 9, 10 f.). Die von den Alten vielfach bewunderte, namentlich von bem chrenaischen Stamm ber Bipller geubte und bis auf ben heutigen Tag in gewissen Geschlechtern überlieferte Runft ber agpptischen Schlangenbeschwörung, bei welcher namentlich bie stockartige Erstarrung ber bezauberten Schlangen ins Auge fiel (Dio Cassius LI, 14), tritt auch in diesen Ausjugegeschichten an erfter Stelle entgegen (2. Dof. 7, 11). Als Saupter jener Zauberer Aguptens nennt weiterhin nicht blog bie jubische, sonbern auch die griechisch-agpptische überlieferung zwei Männer, Namens Jannes und Jambres (2. Tim. 3, s); und es begreift fich leicht, wie ber Streit zwischen Mose und diesen in spezifisch heidnischen Areisen sich zu der Legende verwischte, daß eine bejondere Art ägyptischer Zauberfunft von Mofes und Jannes ausgegangen fei. (Plinius Hist. nat. 3 XXX, 2.) — Rach Analogie bes Hofftaates ber Geheimwisser am Sofe ber Bharaonen und seiner verschiedenen Rlaffen beschreibt bas Buch Daniel — in Hauptzügen mit Diodorus Siculus übereinftimmenb - eine ähnliche Ginrichtung am babylonischen hofe (1, 20. 2, 2. 27. 4, 4. 5, 18). Auch hier nimmt ber Bauberer ('aschschaph) eine bedeutende Stellung unter ben aufgezählten Rategorieen feiner Genoffen ein. Und bies mit Grund. Wie die überaus umfangreiche Litteratur von Bauberiprüchen beweist, welche unter ben Monumenten

Luther hat in in ben altesten Geschichtsentwidelungen ber mejopotamischen Bevölkerung bas Zaubermefen eine gang erstaunliche Bebeutung und Ausbreitung gehabt. Bgl. die reichlichen Mitteilungen bei F. Lenormant, la magie chez les Chaldéens, Paris 1874. Ninive, wie es die Bropheten kennen, ist voll von Rauberfünften (Rah. 3, 4); der danielischen Bezeichnung 'aschschaph entspricht genau bas gleichbebeutende 'aschipu ber affprischen Reilschriften. Bon alters her hat auch Babylon felbft fich mit ben Bauberfünften abgemüht, burch bie es in ber Reit bes Erils floriert (Ref. 47, 9-12). Und bafür, bag bort mit anderen Ginrichtungen bes öffentlichen Religionswesens auch bie verschiedenen Gattungen der Geheimweisheit in einer kastenmäßigen Hierarchie mit einheitlicher Spipe organisiert waren (Dan. 2, 48), zeugt ber Titel bes "Obermagiers", ber nach Jer. 39, 18 ben Ronig fogar auf feinen Rriegszügen begleitete (Luther: Sofmeifter). Bon Babylon find auch bie Benennungen, welche in ber griechisch-romiichen Beit für Bauberer aller Art geläufig geworben sind, ausgegangen: Magier und Chaldaer. herobot nennt die Magier einen medischen Bollsftamm (I, 101); Daniel führt (2, 2. 5, 7) die Kasdim, b. i. Chalbaer als eine besonbere Rategorie unter ben babylonischen Geheimmiffern auf. Die Schlußfolgerung liegt nahe, daß in beiben Fallen etwas, das, wie bei ben agyptischen Pipllern, urfprünglich Stammesfache ber Magier und Rasbim gewesen, nachgebends nach bem Sineinichmelgen biefer Stamme in ben babylonischen Grofftaat gur Standesfache geworden ift, aber die Stammesnamen behalten und so in die Welt hinausgetragen hat (val. indes oben S. 953, 263). — Auch die 33-4 raeliten haben ebensowenig, wie irgend ein anderes Bolt, der zauberischen Gebräuche entbehrt. In jener benkwürdigen Schilberung bes Aufenthalts Jakobs bei Laban, in welcher das geschichtliche Bewußtsein Jeraels die heidnischtrübenden Ginwirtungen ber alten Boltszusammenhange auf bie älteste Entwidelung ber Offenbarungereligion mit tieffinniger Blaftif zur Darftellung bringt, begegnen uns die deutlichen Spuren des Bewuktfeins, bag biefe Ginwirfungen wie gogenbienerischer so auch zauberischer Ratur waren. Richt die physische Seite bes Stimulatoriums ift es offenbar, welche Rabel an ben Dubaim Rubens ichatt (1. Mos. 30, 14 ff.), sondern die magische des Liebeszaubers, in beffen Gebeimniffen fpater nach Josephus' Beugnis - namentlich bie arabischen Beiber weiten Ruf erwarben. Und wenn Jatob, nach Canaan zurudgefehrt, mit ben 3nfignien bes mitgebrachten Gogenbienftes auch bie Ohrringe ber Beiber als abgöttisch vergrabt (1. Mos. 35, 4), so hat schon eine alte aramäische Übersetung (Targum Jonathan) an biefer Stelle mit Recht erfannt, bag jene Ohrringe unter bem ber Reilichriftlitteratur aufbewahrt ift, hat icon Befichtspunkt von Bauberamuletten gedacht

find, bergleichen man fich gur Abwehr verschiebener Übel, namentlich aber bes "bofen Blids" bediente, beffen aberglaubische Beachtung bei ben Bolfern bes Oftens und Gubens von uralter Beit ber eine große Rolle gespielt hat und noch spielt (vgl. D. Jahn, ber Aberglaube bes bojen Blide bei ben Alten; Abhandl. ber Sachf. Alad. ber Biffenich. 1855 S. 28 ff.). Spr. 23, 6 handelt wohl nicht bon biefer Magie bes bofen Blids, fonbern rein ethisch von Scheelsucht und Diggunft; bagegen begegnen Amulette unter bem Beiberput auch Ref. 3, 20 (Luther: Ohrenspangen; wörtlich nach bem Bebr.: Schlangenbannspruche). Und wenn unter bemselben (Jej. 3, 18) auch Sonnchen und Mondchen erwähnt werden (Luther: Sefte und Spangen), so liegt es nahe, sich zu erinnern, daß auch die Griechinnen es liebten, fich mit Talismanipruchen ju fomuden, die auf fonnen- und mondformige Metallglödchen eingegraben waren (Jahn a. a. D. S. 42). In ben Berhaltniffen bes Landes lag es begründet, daß insbesondere die Runst der Schlangenbeschwörung vielbegehrt und vielgeübt war. Wiewohl nicht allzuhäufig, zeigen boch die Stellen, wo sie erwähnt wird, es handle sich um eine allbekannte und gewohnte Sache (Ps. 58, 5 f. Jer. 8, 17. Pred. Sal. 10, 11). Dagegen ist Hiob 3, 8 nicht von Schlangenbeschwörern bie Rebe, sonbern von Bauberern, die des himmlischen Drachens mächtig find, ber nach bem bom Dichter verwerteten Boltsglauben die Sonne verfinftert; bgl. b. A. Levia-5 than. - Der technische Ausbrud bes A. E.s für alle Runft- und gewerbmäßige Zauberei ift ber Stamm kaschaph mit seinen Ableitungen. Rach dem cananaischen Stadtnamen 'Akhschaph (Sof. 11, 1) ju ichließen ift er die westsemitische, punische Barallelbildung zu dem oftsemitischen 'aschaph, bas bei ben Babyloniern uns begegnete. Die Baubermittel beißen bavon keschaphim; baneben auch chabarim (Bindungen, Bannungen, Bannfpruche, xaradeouoi), latim (Geheimfünfte, fo namentlich 2. Mos. 7 f.), charaschim Jes. 3, 2 (Praktiken, negiegya Apfilg. 19, 19). Alle biefe Runfte find burche mofaische Gefet, und zwar bei Tobesftrafe verboten. Schon die altefte Befetgebung bietet 2. Mof. 22, 18 eine turge Borfchrift diefer Art, aus beren Wortlaut zugleich erhellt, bag in jener alteften Beit Boraels die Rauberei namentlich in den Sanden der Beiber gelegen hat (bgl. b. A. Totenbefdmorung). Gin Gleiches ergibt fich für bie mesopotamischen Semiten 3. B. aus bem alten Bauberipruch, ben Schraber (bollenfahrt ber Iftar 1874, S. 119) mitteilt; vergleiche auch die reiche Stellensammlung in betreff ber thefjalischen hegen bei R. F. hermann, gottesdienstliche Altertumer der Griechen. 2. Aufl. 1858. S. 274 f. Jene Beftimmung bes altesten Gefetes ift im funften Buch Mofis 18, 10 f. mit ber Reproduktion ber mantischen Berbote aus bem britten Buche verschmolzen worden. Das dritte Buch

seinerseits ermannt aus bem Gebiete ber Rauberei merkwürdigerweise nur den Gebrauch des 'onen, ber, weil bem mantischen Gebiete zugleich angehorig, icon oben S. 1755 zu besprechen mar. (Die dort erwähnte Terebinthe der Me'dnenim ist derfelbe Baum, ben Luther Baubereiche nennt). Der icharf herausgehobene Gesichtspunkt, unter bem bas Gefet die Rauberei verbietet, daß nämlich biefe Bebrauche mit ber Beiftesreligion Israels ibrer Serfunft, ihrem Beariff und ihrem Anspruch nach in unverfohnlichem Biberfpruch fteben, ift auch bei ber Brophetie festgehalten, welche durchgängig die Zauberei mit dem Gößendienst in engste Berbindung fest (Mich. 5, 11 f. Jer. 27, o. 2. Kön. 9, 22. 2. Chr. 33, 6), und beren Beugnis gegen bas Baubermefen erft mit ihrem eigenen Erloschen verstummt ift (Mal. 3, s). — Die eigentümliche Ba-6 raborie in ber Geschichte ber Rauberei, bag fie mit bem Steigen von Bilbung und Biffen in ben Boltern nicht abnimmt, sonbern nur raffiniertere Formen hervortreibt, findet auch in der h. Schrift ihre Beurfundung. Rene Uberichwemmung ber griedifch-romifden Belt burch bie Baubertunfte bes Drients, von ber ber heibnische Spnfretismus um die neutestamentliche Zeitwende allenthalben Runde gibt, wirft verschiedenartige Reflexe in die apolinphische und in die neutestamentliche Litteratur. Awar die an platonischer Beisheit gebilbete Bornehmheit bes Berfaffere ber Beisheit Salomo's ipricht von Zauberei nur in gelegentlicher Unlehnung ans Alte Testament (12, 4. 18, 18); wie benn Plato's eigenes Urteil über dieselbe (de legibus X. XI) mit ber schneibenben Charafteriftit bes Apostels Paulus Apftlg. 13, 10 merkwürdig über-Aber burch bas volfstumliche Buch einstimmt. Tobias, namentlich Rap. 3 u. 6, sehen wir die auch anderweit zu belegende Thatfache bestätigt, daß jener altbabylonische Damonentultus, ber im späteren Parsismus wieber aufgelebt war, von bort aus mit feiner ungertrennlichen Begleiterin, ber Magie, auch ins Judentum reichlich eingeftromt ift. Die rabbinische Gelehrsamfeit, Bibelauslegung, Bibelbenupung erfüllt fich mit magischen Auswüchsen (vgl. berartiges aus bem Talmub bei Beber, altsynagogale Theologie 1880, S. 82'f. 248 ff.). Der Berfaffer ber Roahstude im Buche Henoch fennt und nennt (69, 12) einen besonderen Engelbamon kasdeja, ber ben Menschen bie verschiedensten Zaubereien gelehrt. Exorcist en (efoexioral Apftlg. 19, 18), welche Damonen aus beseffenen Rranten austrieben, maren gur Beit Jeju eine gewöhnliche Erscheinung unter ben Juben (Matth. 12, 27). Durch Juftinus Martyr wiffen wir, bag fie zu biefem 3wede namentlich Raucherungen und Bannfprüche anwandten; burch Josephus, daß sie die bez. Künste auf eine von Salomo herrührende Überlieferung zurückführten. Durch alle bie weiten Lande bes romifchen 3mperiums manderten Schwarzfünftler (yonres 2. Tim.

3, 18; Luther: verführerische Menichen); Geftalten wie Simon und Elymas (Apftlg. 8, . ff. 13, . ff.) find Topen einer zahlreichen Menschenklaffe, welche ben abergläubischen Sinn ber Zeit mit Geschid und nicht ohne Gravitat auszubeuten und bis in die höchsten Kreise der Gesellschaft hinein Ginfluß 7 und Anerkennung gu gewinnen wußten. - Den Mittelpunkt bieses weitverbreiteten Zauberwesens bilbete ber Ort, wo ein machtiger Bertehr griedifches und orientalifches Leben in die engfte Berührung feste: Ephefus (vgl. Détails bei G. A. Bimmermann, Ephejos 1874, S. 116 ff.); ba gab die ratselhafte Inschrift an bem ichwarzen Gnabenbilbe ber Artemis ("aski kataski lix tetrax damnameneus aision") Tegt und Beispiel für



Ephesia grammata

bie Anfertigung gablreicher Amulette gum Schute gegen alle möglichen übel und Ungludefalle. Gines weiten Ansehens erfreuten fich biefe "ephefischen Briefe" (Εφέσια γράμματα), welche meift auf Leberstreifen geschrieben, von groß und flein gefauft, burch bie Lande gingen. Bei ber Allgemeinheit bes Ausbrucks fteht nichts im Bege, auch berartiges unter ben Bauberichriften mit inbegriffen zu benten, welche infolge ber bom Apostel Paulus ausgegangenen Bewegung zusammengebracht und verbrannt wurden (Apftlg. 19, 19). Wenn allerdings ber Wert berjelben auf 50000 Drachmen (gegen 40 000 Mart) berechnet wird, so wird man daneben auch an eigentliche Rauberbucher und namentlich Bannfpruchsammlungen zu benten haben, wie folche nicht bloß auf Leberftreifen, fondern auch auf Bapprusrollen und Bleitafeln bis auf ben heutigen Tag fich hie und ba

berartig burchtranften Boben auch bie Borte ber evangelischen Berkündigung Pauli selbst von jübischen Gauffern zu dem Experiment von Bauberfuren gemißbraucht wurden (Apftlg. 19, 18 ff.): ja bağ felbft frommer Glaube hier ber Bersuchung erlag, nicht bloß die Seele durch das lebendige Wort bes Apostels beilen gu laffen, sondern mit bem Schweißtuch ober bem Arbeitsichurz, die Paulus gebraucht, ein gleiches auch an dem franken Leibe zu versuchen (Apftlg. 19, 12). Im übrigen hält das N. T. durchgängig die Strenge fest, mit der bas Befet bes A. L.s die Rauberei als Begleiterin bes Gökendienstes allenthalben verurteilt (Gal. 5, 20. 2. Thess. 2, 8—11. Offenb. 9, 21. 18, 23. 21, 8. 22, 15). Und noch lebensvoller als jenes fügt es die positive Gegenftellung bazu, daß bie Zauberei im Gebiete ber Offenbarung durch die Wundermacht Gottes, und im Gebiete ber Offenbarungsreligion durch ben Glauben des erhörlichen Gebetes nicht blok erfest und überflüffig geworben, fonbern verurteilt ift.

Baubereiche, f. Bahrfager Nr. 4 u. Rauberei Nr. 5.

Bebaoth bedeutet "Heerscharen" und ift eine weientlich bem prophetischen Sprachgebrauche angehörige Gottesbezeichnung, bie uriprünglich vollftanbig "Jehova, ber Gott ber Beerscharen" (Am. 3, 13. 4, 18. 5, 14) lautet, gewöhnlich aber zu Jehova Zebaoth verkürzt ist, wobei Zebaoth eigennamenartig im Sinne von "Gott" ober "Berr ber Heerscharen" gebraucht ift. Es tommt biefe Gottesbezeichnnng nur in ben Bb. Samuels, ber Ronige (hier nur im Mund von Bropheten), am häufigsten bei Amos, Jejaja und Jeremia, auch bei haggai, Sacharja und Maleachi, vereinzelt bei hofea, Micha, Nahum, habatut, Bephanja, einigemal in ben Bialmen (aber nur in ben brei erften Bb.) und in ber Chronif (nur in ber Beichichte Davids) vor. Dagegen findet man fie nicht in ben Bb. Mofe's, Jofua, Richter, bei Befefiel und Daniel, bei Esra u. Nehemia, und in ben ber Lehrbichtung angehörigen Schriften. 3m R. T. tommt fie nur Rom. 9, 20 und Jaf. 5, 4 vor; außerbem aber 2. Ror. 6, 18 und in 9 Stellen ber Offenb. Joh. bas in ber Sept. meiftens bafür gebrauchte pantokrator (= ber Allgemaltige). Der sonstigen Bebeutung und Anwendung bes Blurals Seba'oth entsprechend (vgl. 2. Mof. 7, 4. 12, 41. 5. Moj. 20, 0. Bj. 68, 18) führt Jehova ben Namen ursprünglich als herr und Subrer ber Beericharen Bernele, alfo ale Rriegegott, ber mit feinem Bollsheer auszieht (4. Dof. 10, 25 f. 5. Mos. 23, 14. 2. Sam. 5, 24. Ps. 44, 10. 60, 12. 108, 12), um ihm in "ben Kriegen Jehova's (4. Moj. 21, 14. 1. Sam. 25, 28) ben Sieg zu verleihen. In diesem Sinne gebraucht erhalten haben. Rein Bunder, bag auf einem ihn David 1. Sam. 17, 45 mit bem Bufate "Gott

ber Schlachtreihen Jeraels" (vgl. B. 20. 36); und so ift er auch 2. Sam. 5, 10 und Bf. 24, 10 (vgl. B. 8: "Jehova ein Kriegsheld") gebraucht. Im prophetischen Sprachgebrauche aber, in melchen ihn Amos eingeführt hat, wird Jehova im Begenfate zu ben babylonisch-affprischen Geftirngottheiten, in beren Dienft die Affprer und Chalbaer ihre Rriege führten, und beren Rultus ichon au Amos' Beiten im Behnstämmereich (Am. 5, 26) und fpater auch im Reiche Juda Gingang gefunden hatte, mit diefem Ramen als ber Berr ber himmlifden Beericharen bezeichnet, bei benen balb mehr an bas bon ihm geschaffene (Am. 5, 8) Sternenheer, balb mehr an die Engelicharen gebacht wird. Wie leicht er biefen neuen Sinn gewinnen konnte, zeigen Stellen wie Richt. 5, 20. Jes. 40, 20. Jer. 33, 22. Bs. 147, 4; Jos. 5, 14 f. 1. Kön. 22, 19. 2. Kön 6, 16 f. Pf. 34, s. 35, 5 f. 103, 21. 148, 2. So gibt er bem Bewußtsein Ausbrud, daß auch alle fichtbaren und unfichtbaren Beien ber himmlischen Belt in ber Bewalt und im Dienste Jehova's stehen und erinnert damit überhaupt an die Berrichermacht Rehova's über bie ganze von ihm geschaffene Belt (vgl. Mm. 4, 18. 9, 8. Jef. 54, s. Jer. 10, 16 und ben entsprechenden griech. Ausbrud in ber Sept. pantokrator). Bon feiner ursprünglichen Bebeutung her verbindet sich aber mit bem Namen immer bie bestimmtere Borftellung, bag bie Scharen ber himmlischen Belt Jehova für feine Reichszwede zur Berfügung fteben, und zwar besonders jum Siege über die Reinde feines Reiches und jum Schupe feines Bolles und feiner einzelnen Begnabigten (vgl. 3. B. Jef. 31, 4 f. **B**[. 46, 8. 12. 48, 9).

Bebedäus: der Bater der Apostel Jakobus (bes Alteren) und Johannes (Matth. 10, s. Mart. 3, 17). Er war, wie es scheint, in Kapernaum anfässig, und betrieb, wie so viele Unwohner bes Sees Genegareth, das Fischergewerbe. Da er basfelbe nicht blog mit feinen Gohnen, fonbern nach Mart. 1, 20 auch mit Lohnarbeitern betrieb, so scheint er ein wohlhabender Mann gewesen zu sein; nach Joh. 18, 16 war er mit dem hohenpriefterlichen Hause verwandt. Da sein Beib Salome (Mart. 15, 40. 16, 1 vgl. mit Matth. 27, so) ju ben treuesten Unhangerinnen Jesu gehörte (vgl. auch Matth. 20, 20), so ift der Ent-Schluß ber Sohne, ihr Fischergewerbe aufzugeben und auf Jesu Ruf "Menichenfischer", Apostel des himmelreiches zu werden, ohne Zweifel mit voller Ruftimmung ber Eltern geschehen.

Beboim, hebr. Sebo'im (mit Aleph) ob. Sebojim, hieß eine der mit Sodom untergegangenen Städte, s. A. Sodom. — Dagegen 3. (Luth. Ziboim), hebr. Sebo'im (mit 'Ajin), war eine benjaminitische Stadt (Reh. 11, 24), über deren Lage wir aber gar nichts wissen. Daß sie mit

bem "Thale 3." (1. Sam. 13, 18) irgend 3usammenhang habe, lagt sich nicht erweisen. Letteres muß östlich von Michmas gesucht werben; benn nach ber a. St. (f. b. A Ophra) wenbete fich ein Trupp ber bas Land verwüftenben Bhilifter von Dichmas aus "bem Bebiete zu, welches über bas Thal B. emporragt, jur Bufte gu". Es ift biefes Gebiet ber weite Gebirgernden nördlich bom Wadi Suweinst (weiter unterhalb Wadi Kelt geheißen), an beffen Oftabhange fich eine Schlucht findet, burch welche George Grove i. J. 1858 von Michmas nach Jericho hinabgeführt murbe. Diefe Schlucht tragt ben Namen ber "Spanenichlucht" (Schakk-ed-Daba'). Gie ift von Grove, neuerbings von Guerin (Judee III, 48) und Conber mit bem "Syanenthale" (benn bas bebeutet ge hassebo'im) identifiziert worden. R. Marti (ZDPV. VIII, S. 125 ff.) weift auf bas etwas hoher hinauf, bem Wadi el-Kolt von rechts ber zugebenbe Wadi Abu Daba' hin.

Bedad, f. Siphron.

Bedefia (hebr. Zidkijjahu, b. i Jehova ist meine Gerechtigkeit; griech. Sedekias) war ber lette König von Juda. Unter ben beiben Sohnen, welche Josia von seiner zweiten Gemahlin Hamital hinterlassen, war er ber jüngste, beim Tobe bes Baters erft 10 Jahre alt (vgl. 2. Kon. 23, 81 mit B. se und 24, 18. Der Grund, weshalb er 1. Chr. 3, 1s unter ben Gohnen Jofia's an britter, nicht an letter Stelle steht, ift nicht mehr abaufeben). Sein ursprunglicher Name mar Mattanja (2. Kön. 24, 17). Rach ber kurzen Regierung seines rechten Bruders Sallum (f. Joahas), ber langeren feines Stiefbruders Jojafim und nach ber Begführung seines Reffen Jojachin murbe er. nunmehr einundzwanzigjährig, von Rebutadnezar 598 als Bafallentonig in Jerufalem eingefest (Ber. 37 1), und nahm mit der neuen Burbe ben neuen Ramen Zebetia an - wie es scheint in voreiliger Uneignung ber Beifagung von einem Beilstonig ber Bufunft, welche Jeremia in ben Tagen feines Borgangers ausgesprochen (Ser. 23. s f. 2. Kön. 24, 17; vgl. 2. Chr. 36, 10, an welcher Stelle die Bezeichnung "Bruber" bas Bermanbtichaftsverhaltnis im weiteren Sinne marfiert). Mochten seine Absichten redlich sein — die unter Josia ergangene Anklage Beph. 1, 8 kann füglich nur feine alteren Bruber treffen wollen -jo fehlte es boch feinem Billen an Starte, fie burchauführen; und nachdem mit Jechonja ber befte Kern des Bolfes hinweggeführt war (vgl. ob. S. 431), gebrach bas Material, aus dem das seit Josia's Tobe bem Berfall zueilende Staatswefen eine Kraft ber Berjungung hatte ichopfen mogen (Ber. 24, . ff.). Die als Batrioten bas große Bort führten, erblidten bas Beil nicht in einer von innen anhebenden Befferung ber Buftanbe - vielmehr nahm bie Anfüllung ber hauptstadt

und bes Tempels mit allerlei Gogenbienften gu (Hes. 8. 2. Chr. 36, 14), und die Rechtspflege lag schmählich banieber (Jer. 21, 11 f). Sonbern im Schmieben bon Abfallsplanen meinten bie Staatsretter allen Forderungen der Lage genug ju thun; und mas an innerer Rraft fehlte, follten außere Bundniffe erfegen. Der Ronig vermochte biefem Andringen nicht zu widerstehen. Bereits in feinen erften Sahren treffen wir Befanbte aus ben untliegenden fleinen Staaten, aus Edom, Moab und Ammon, Tyrus und Sidon in Jerufalem, mit benen ber Abfall von Babel geplant wird. (Jer. 27; in B. 1 biefes Rapitels ift Jojatim, wie sich aus B. s u. 12 ergibt, Schreibfehler für Zedetia). Es scheint, daß friegerische Berwickelungen Nebutabnezars mit Elam ben Plan begünstigten (Jer. 49, 24 ff.). Sehr balb aber erwies fich die Aussichtslosigfeit besselben. Es genügte nicht, daß Zedekia durch eine Gefandtichaft, welche zugleich einen Beichwichtigungsbrief Jeremia's an die ebenfalls in Aufregung geratenen Gefangenen in Babel mitnahm, ben Großkönig seiner Treue versichern ließ (Jer. 29. s). Er mußte sich dazu bequemen, durch personliches Erscheinen in Babel die Bürgschaften dieser Treue zu verftarten. Das geschah in Zebetia's viertem Regierungsjahre; bem nämlichen, in welchem Jeremia's Gegner Hananja mit jahem Tobe gum Symbol ber Sinfälligfeit feiner Gludeweißagungen für den geplanten Abfall geworden war (Ber 51, so. 28, 1. 17). Aber wie ein Berblenbungsgericht blieb es über Juda liegen (2. Kön. 24, 20). Reue Konspirationen, jest vornehmlich mit Agppten murben angesponnen; um jo leichter, als gablreiche jubische Emigranten dort bie Berbinbung mit ber alten Beimat unterhielten (Ber. 24, 8); und um fo wirtfamer, feit an Stelle Bjammetiche II. im Jahre 589 ber thatenluftigere Sohn besselben, Sophra (f. b. A.), ben ägyptischen Thron bestiegen hatte. Schließlich ward ber Treubruch — Meineib nennt ihn Sefetiel (17, 16. 18. 15, 8) zum offenbaren Abfall von Babel (2. Rön. 24, 20. 2. Chr. 36, 18). Ihn zu züchtigen brach Rebutadnegar mit großer Beeresmacht nach bem Beften auf. und nahm (vgl. 2. Kon. 25, 6) sein Standquartier in Ribla am Orontes, um von da aus die Unternehmungen gegen die Berbundeten, gunächst gegen Juda, Ammon und Phonicien gleichzeitig zu leiten (Sej. 21, 14 ff. 18 ff. 28 ff. 26, 1 ff.). Der erste Stoß galt Juda. Balb war es von dem Corps des Feldhauptmanns Nergaljarezer, den Nebukadnezar hierher entfandte (Jer. 39, a), überichwemmt. Außer Jerufalem vermochten sich nur bie Städte Lachis und Afeta — wohl wegen ber Berbinbung mit Agppten stärker befestigt — eine Zeitlang zu halten (Jer. 34, . f.). Die Cernierung Jerusalems selbst begann am 10./10. bes 9. Regierungsjahrs Bebefia's 590/589 (Jer. 39, 1. 52, 4. 2. Kon. 25, 1; val.

wollte der Anfturm der Gefahr einen Funten der alten Kraft in König und Bolf wiedererwecken. Rönigliche Schlöffer und Privathaufer wurden abgebrochen, um die Mauerwerte zu verftarfen (Jer. 33, 4); ein Freijahr für bie Stlaven murbe ausgerufen (Ser. 34, & ff.); feierliche Gefandtichaften tamen bom Ronige jum Bropheten Geremia, bag er Gott mit Anrufung und Fürbitte für bas Bolf angehe (Jer. 21, 1 ff. 37, 1); auch von einer wertvollen Beiligtumeftiftung bes Ronigs weiß fpatere Überlieferung zu erzählen (Bar. 1, s). Prophetischen Scharfblid freilich vermochte ber Schein nicht zu täuschen. Um vollftanbigften liegt feine Burbigung ber Sachlage in bem Beicheibe Jer. 34, 1-5 vor: entweber Wiberftanb, bann Gefangenschaft, Untergang, Schmach gewiß; ober Unterwerfung, bann auch jest noch Moglichteit der Rettung, eines friedlichen Todes und ehrenhaften Begrabniffes für ben Ronig. Det Unbeweglichteit gegenüber, mit welcher Jeremia burch alle Stadien ber Belagerung biefe Bofition behauptet (21, 4 ff. 32, 2 ff. 37, 7 ff. 38, 17 ff.: val. auch schon 27, 12 ff.) tontraftiert um fo fummerlicher bie Haltung bes Konigs, ben nicht Charatterfraft, fonbern Angft von ber Ubergabe zurudhalt (38, 10), und ber, je nachdem fich unter ben Magnaten Anfeinbung ober Broteftion geltend macht, den Bropheten balb fallen und mifehandeln läßt, bald wieder zu schonen sucht (f. b. A. Jeremia). Auch wo er fich ihm nabert, muß Beremia barüber ichweigen, bamit bem Ronige nicht Schwierigkeiten bei ben Großen erwachsen bie ja allerbings mit ber Anklage auf Landesverrat ichnell bei ber Sand maren (Rer. 37, 18. 38, 4). Die Lage ward ichlimm. Bon ben Bunbetgenoffen befand fich Phonicien in gleicher Bebrangnis; Ebom, Moab, Ammon hatten die neue Situation ichnell begriffen und harrten, wie ohnehin die Philister, gierig auf ben Raub, ben ihnen Jerusalems Fall in die Bande spielen wurde (vgl. Hef. 25); die am sichersten erwartete danstifche Silfe ichien auszubleiben. Endlich rudte König Hophra heran; gegen Enbe bes 10. Jahres (Jer. 37, s f. 11 ff.; vgl. Sef. 29, 1 f. 30, 20 ff.). Sofort zeigte fich, wie außerlich bie icheinbare Aufraffung der Juden gewesen: fie hatten, als bas Belagerungsheer gegen bie Agppter abzog, nichts Giligeres zu thun, als trop bes feierlichen Bertrage bie freigelaffenen Stlaven wieber einzufangen (Ber. 34, 11 ff.). Agypten aber erwies sich auch biesmal als trüglicher Rohrstab: ohne nennenswerten Biberftanb (Bef. 30, 20 f.) zog sich Hophra vor den anrückenden Babuloniern in sein Land gurud (Jer. 34, 21 f. 37, 7; bgl. Sef. 17, 15-17); und von neuem begann bie Belagerung. Rahlreiches Landvolf mar trot ber prophetischen Barnung in bie Stabt geftromt; bald gingen bie Borrate aus (Jer. 33, s. 21, s. Sel. 24, 1 f.). Es ichien einen Augenblid, als 2. Kon. 25, 2), alle Greuel ber Aushungerung

begannen (Jer. 19, .. Sef. 5, 10). Da legten | die Belagerer, am 9./4. des 11. Jahres Zedekia's 588/7 Bresche in die Nordmauer und brangen unaufhaltsam bis jum Mittelthor, welches ben Bugang zur Oberftabt eröffnete (Ber. 39, 2 f. 52, 7). Der Ronig gab bie Wegenwehr auf; bei Nacht floh er burch einen süblichen Ausgang an ben Doppelmauern beim Konigsgarten auf bie Jordanaue zu. Dort, unweit Jericho holten ihn bie nachfolgenden Belagerer ein, und brachten ihn ins königliche Hauptquartier zu Ribla, wo Rebukadnezar ein eiliges Kriegsgericht über ihn halten ließ. Zebetia's Sohne wurden vor seinen Augen getotet — die Tochter ließ man entkommen; er felbft murbe geblenbet, in Sanb- und Fußletten gelegt und nach Babel abgeführt (Ber. 39, 4-7. 43, 6. 2. Kön. 25, 4-7; bgl. Hef. 12, 12 13). Dort murbe er ins Gefangnis geworfen, in bem er geftorben ift (Jer. 52, 11). Die fpateren Legenden, nach benen er im Gefängnis bie Mühle habe treten muffen, aber nach feinem Tobe mit toniglichen Ehren bestattet worden fei, scheinen auf rabbinischer Wifibeutung von Klagel. 5, 18. Jer. 34, 5 zu beruhen. — Den Ramen Bebefia führte auch ein Grofineffe bes Gbengenannten (1. Chr. 3, 16); ebenfo ein Frrprophet am Hofe Ahabs (1. Kon. 22, 11. 24); ein Führer unter ben Gegnern Jeremia's (Jer. 29, 21—28); ein Ahn des Baruch (Bar. 1, 1), und ein Priester zur Zeit Nehemia's (Reh. 10, 1). Kl.

Zehn Städte, j. Defapolis.

Behnten. Die Abgabe bes Behnten vom Lanbesertrag, vom Sandelsgewinn, von der Rriegsbeute und bal. an die Gottheit ift ein uralter, bei ben verschiedensten Boltern, semitischen und indogermanischen, nachweisbarer Brauch. Auch als Ubgabe an ben Ronig ober ben Staat fommt ber Behnte nicht felten bor: ber Fünfte bom Lanbesertrag, welchen bie Agypter bem Pharao entrichten mußten (1. Mof. 47, 24), ift g. B. nur ein verdoppelter Behnte, wie bei ben Romern neben dem einfachen Behnten von den Feldfruchten ein doppelter bon ben Baumfruchten und bom Ertrag ber Beinberge ju entrichten mar. Uber den Grund, aus welchem für folche Abgaben gerade ber 10. Teil beftimmt mar, f. b. A. Bahlen Nr. 5. — Daß jener Brauch auch bei den Israeliten in die fruheften Beiten gurudreicht, erhellt aus der nordisraelitischen Uberlieferung, nach welcher Jatob in Bethel bas Gelübbe abgelegt hat, Jehova ben Behnten zu geben von allem, was er ihm geben werbe (1. Mof. 28, 22), und aus der judaischen, nach welcher ichon Abraham bem Ronig von Salem (Jerufalem) Delchifebet, als bem Briefter Gottes, bes Allerhöchften, ben Behnten von aller gemachten Kriegsbeute gegeben hat (1. Dof. 14, 20. Sebr. 7, 2. 4 ff.). Das

ber Beit verschiebene Gestaltungen erfahren, wie die Berichiebenheit ber barüber vorliegenden Gesetzesbestimmungen zeigt (vgl. S. 518). Sein allgemeines Fundament ift die Boraussehung, daß ber Zehnte einerseits als thatsächlicher Erweis der Dankbarkeit gegen Gott, den gnädigen Geber von allem (1. Mos. 28, 22), anderseits als schulbiger Tribut an Jehova als ben oberften Landesherrn (vgl. S. 364 f.) heilig sei (3. Mos. 27, so), und daß nur durch Aussonderung dieser "Hebe" für Jehova (4. Moj. 18, 24), der Besitz und Genuß des übrigen Gintommens geweiht werbe. -In ber levitijch - priesterlichen Gottes - 2 bienftordnung ift nun das Institut von biefer Borausfetung aus gang im Intereffe bes Rultuspersonals gestaltet: allen Zehnten hat Jehova ben Leviten als Erbgut übergeben; er ift ber Erjat für ben dem Stamme Levi fehlenden Landbesit und jugleich ber Lohn für feine Dienftleiftungen am Heiligtum (4. Mos. 18, 21-24). Jedoch haben die Leviten selbst wieder ben Zehnten vom Zehnten als Hebopfer für Jehova an die Priester abzugeben, und zwar muß dieses Bebopfer, ba es auch die Erstlingsabgabe vertritt, von dem Beften genommen werben. Rur wenn burch bie Abgabe besselben bem Charakter des Zehntens als heiliger Abgabe bes Boltes an Jehova fein Recht geworben ift, können die Leviten mit ihren Familien den übrigen Zehnten an jedem beliebigen Orte ohne todeswürdige Berfündigung und Entweihung beffen, was Jehova heilig ift, verzehren (4. Mof. 18, 25-82). — Die Zehntpflicht bezieht sich sowohl auf die Landesprodutte, als auf den Berbenjumache. Bei jenen tommt im Gefet natürlich vorzugsweise ber Ertrag ber Felber, ber Beinberge und ber Olivenpflanzungen in Betracht, wobei vorausgescht wird, daß die beiden letteren von der Relter, also zu Most (Bein) und Dl verarbeitet, abgeliefert werben (4. Mof. 18, 27. 30; vgl. S. 1120b); boch ift 3. Moj. 27, 20 ganz allgemein Samenfrucht und Baumfrucht als zehntpflichtig genannt. Diefer Frucht- und Obstzehnte tonnte für den um 1/6 vermehrten Geldwert losgefauft werben. Die Bufugung bes Fünftels jollte jebe mögliche Benachteiligung Jehova's, bezw. des Kultuspersonals verhüten. Der Biehzehnte dagegen, zu dem natürlich nur Herdenbesiger, und auch diese nur bezüglich des jahrlichen Zuwachses, verpflichtet maren, sollte fo ausgesondert werden, daß bas je zehnte Rind ober Schaf (bezw. Biege), welches bei ber Bahlung unter bem hirtenftabe burchging (vgl. Jer. 33, 18. Hef. 20, 87), als Jehova angehörig galt und weber geloft noch mit einem anderen, sei es besseren oder schlechteren, vertauscht werden durfte; hatte jemand eine Bertauschung versucht, so waren beide Tiere Jehova verfallen (3. Moj. 27, so-88). Rehntinstitut hat aber bei ben Spraeliten im Laufe | So follte es nach bem Gefete mit bem Rehnten

3 gehalten werben. - Wie fich nun in ber alteren ! Beit das Behntinstitut in ber Birklichkeit gestaltet hat, barüber fehlt es an ausbrücklichen Nachrichten. Nur aus der ironischen Aufforderung bes Propheten Amos (4, 4): "bringet alle 3 Tage eure Behnten bar" läßt fich ichließen, bag gur Beit biefes Propheten im Behnftammereich bie Sitte herrschte, nicht alljährlich, aber wenigstens alle 3 Jahre ben Behnten in Bethel, an welches bie Erinnerung an Jatobs Behntgelübbe gefnüpft war (f. oben), und in Gilgal darzubringen; und aus bem Rufammenhang ber Stelle lagt fich entnehmen, daß biefer Behnte, ebenjo wie die daneben genannten Opfer, in bem prunt- und geraufchvollen Rultus verwendet murbe, in welchem auch die Sinnenluft bes Bolles Befriedigung fand (vgl. Bellhaufen, Brolegomena, S. 162); aller Bahricheinlichkeit nach murbe er zu gottesdienftlichen Mahlzeiten verwendet. In ahnlicher Beife wird bie Beiligung bes Rehntens auch im Reiche Juda zur Ausführung gekommen fein. Benigstens flingt noch burch ben Bericht bes Chroniften über bie Berjorgung bes Rultuspersonals durch Sistia (2. Chr. 31, 4 ff.) die Erinnerung burch, daß basselbe bis dahin ben Behnten nicht ober mindestens in nicht ausreichendem Dage erhalten hatte; und die beuteronomische Gesetgebung verbietet fo ausbrudlich, ben Behnten bom Getreibe, Moft und Ol in ben einzelnen Stäbten zu effen, indem fie benfelben mit den Erftgeburten, den Gelübdeopfern und freiwilligen Opfern zusammenstellt (5. Mos. 12, 17), als ob es galte, eine verbreitete Sitte, den Rehnten zu gottesdienstlichen Mahlzeiten, die in den einzelnen Städten gehalten wurden, zu verwen-4 ben als einen Digbrauch zu befampfen. - Die in dieser deuteronomischen Gesetzgebung enthaltene Ordnung der Zehntverhaltniffe geht also aller Wahricheinlichkeit nach von berjenigen Geftalt des Zehntinftituts aus, welche dasselbe im Boltsleben wirklich gewonnen hatte; ihr Zwed aber ift, dasselbe mit möglichster Schonung der bestehenden Bolfssitte fo umzubilden, daß es gur Erreichung bes praftifchen Bieles biefer gangen Gesetzgebung, ber einheitlichen Ronzentration bes ganzen nationalen Kultus auf das Heiligtum in Jerusalem das Seine beitragen konnte. Diesem religiofen hauptintereffe gegenüber mußte bas Interesse bes Kultuspersonals zurücktreten (vgl. S. 519). So läßt dieses Gesetz die üblich gewordene Berwendung des Zehntens zu gottesbienftlichen Mahlzeiten beftehen, fordert aber fehr nachbrudlich, daß biefe frohlichen Dahlzeiten bes Darbringers und seiner Familie und Dienerschaft ausichließlich an bem von Jehova ermählten Orte, in Jerufalem gehalten werden follten (5. Dof. 12, e f. 17-19. 14, 22 f.). Bu beachten ift, daß dabei nur vom Behnten des Getreibes, Mofts und

nur ber Erftgeburt, nicht auch bes Behntens Erwahnung geschieht. Es liegt auf ber Sand, bag burch biefe Bestimmung über bie Berwenbung des Rehntens dem Bolle die Teilnahme an den brei Rahresfesten in Berusalem wesentlich erleichtert wurde; und in diesem Interesse wird auch noch weiter angeordnet, daß falls ber Beimatsort eines Jeraeliten von Jerusalem weit entfernt fei, er feinen Behnten (und feine Erftgeburten) bettaufen und von bem Erlos in Jerufalem gang nach feinem Belieben und feines Bergens Bunichen ben Bebarf für bie frohlichen Festmahlzeiten einkaufen durfe (5. Mof. 14, 24-26). Der vegetabilifche Rehnte, von bem bier allein die Rebe ift, war auch nach ber levitischen Gottesbienftordnung losbar (f. oben); aber es leuchtet ein, von welch grundverschiedenen Gefichtspuntten aus hier die Ermächtigung, ihn zu verkaufen und bort die Lösbarkeit besselben angeordnet wird. hier wird er burchaus als zu gottesbienftlichen Mahlzeiten beftimmt, bort bagegen als Einkommen des Rultuspersonals behandelt. Doch fehlt es auch in der deuteronomischen Rehntordnung nicht ganz an Bestimmungen, welche bem Intereffe Bunachft wird der Leviten Rechnung tragen. nachbrudlich geforbert, daß an den festlichen Zehntmahlzeiten auch die am Heimatsort der Darbringer lebenden Leviten teilhaben jollen (5. Mos. 12, 12. 18 f. 14, 27). Sodann wird bestimmt, daß am Ende des je dritten Jahres aller Zehnte dieses Jahrcs am Wohnorte der Darbringer gesammelt und den daselbst befindlichen Leviten, Fremblingen, Baifen und Bitwen aberlaffen werden solle (5. Mof. 14, 28 f. 26, 12 f.). Mit Recht ift aus dieser Bestimmung gefolgert worden, daß ber Schein, als ob ber Behnte "affe Jahre" (5. Mof. 14, 22) zu gottesdienstlichen Mahlzeiten verwendet werden solle, nur auf einer Ungenauigfeit bes Ausbrude beruht, und bag bie mahre Meinung vielmehr bie ift, daß ber Rebute zwar "alle Jahre" ausgesondert, aber nur in ben zwei ersten Jahren einer breijahrigen Rebntperiode zu den Festmahlzeiten in Jerusalem berwendet, im britten aber an die Leviten und Armen überlaffen werden follte. Das britte Jahr, für welches allein eine wirkliche Abgabe des Behntens angeordnet ift (wobei möglicherweise ein Brauch, wie ber im Zehnstämmereich übliche [s. oben], die Ansetung gerade bes britten Jahres veranlaßt hat), heißt darum das Zehntjahr (5. Mof. 26, 12). Auch biefer breifahrige Behntemar als Jehova angehörig beilig, und mußte baher, so lange er im Sause bes Zehntpflichtigen war, forgfältig vor jeber Berunreinigung, insbefondere in Trauerfällen, bewahrt werden (5. Dof. 26, 14), wie felbftverftanblich auch nur levitisch Reine an ben gottesbienftlichen Behntmablzeiten teilnehmen tonnten. Rach bollftanbiger Ablie-Dis die Rebe ist, während bezüglich des Biehes ferung dieses Zehntens sollte der Darbringer

"vor Jehova" feierlich die unverfürzte und bem Befet entsprechende Uberweisung ber beiligen Abgabe an die Leviten und Bedürftigen beteuern und Gottes Segen auf bas Bolf und Land herabflehen (5. Mof. 26, 18-15). Neuere find ber Meinung, es habe bies am Wohnort ber Behntpflichtigen geschehen follen; aber mit Recht fagt ber Talmub, bağ es im Tempel zu Jerufalem (nach ber Bragis bes zweiten Tempels am letten Tage bes Baffahfeftes und zwar am Nifanorthore) zu geschehen habe; benn die Worte "vor Jehova, beinem Gott" bezeichnen in ber beuteronomifchen Gefetgebung im Gegenfate zu "in beinen Thoren" (5. Mos. 12, 17 f.) den von Jehova zu seinem Bohnfipe erwählten Ort und burfen in 5. Dof. 26, 18 nicht anders verstanden werden, als in B. s u. 10. Wenn also dieser dreijährige Zehnte auch in den einzelnen Städten blieb, fo fand boch wenigstens eine Art ibeeller Darbringung bes-5 selben in Jerusalem statt. — Die spätere jübische Gefetesauslegung, ber wir icon bei Josephus (Altert. IV, 4, s. 8, s. 92) begegnen, und welcher auch die meiften driftlichen Gelehrten gefolgt find, hat die erörterte Berschiedenheit der gesetzlichen Bestimmungen über ben Rehnten durch bie Annahme ausgeglichen, es sei in ber beuteronomischen Gesetgebung von einem zwaiten Behnten, b. h. von dem zehnten Teile der nach Ausfonderung bes Leviten Behntens übrig bleibenben %10 bes Landesertrags die Rebe. So unterscheidet insbesondere der Talmud von "bem erften Behnten", von welchem wieber "ber Behnte vom Beinten" ober "bie Bebe bes Behntens" ben Prieftern gutommt, "ben zweiten Behnten", melcher zu ben Festmahlzeiten zu verwenden ift, und auch ber im Talmub "Armenzehnte" (ma'asar 'ani) genannte dreijährige Behnte wird nicht nur von den Rabbinen "ber britte Behnte" genannt, sondern sogar auch, abweichend von der herrschenden Meinung (Sept. in 5. Moj. 26, 12, Talmud, Rabbinen), von einzelnen als ein zu bem erften und zweiten hinzutommenber britter Behnte angesehen (Joseph., Altert. IV, 8, 22. Tob. 1, s f. im griech. Texte). Allein nicht bloß dieser dritte, sondern auch der "zweite Behnte" gehört nicht bem Geset, sondern nur der harmonifierenden Runft der Gefetesgelehrsamfeit an. Man tann gegen benselben zwar nicht mit Grund einwenden, daß bas Bolt baburch mit Behntabgaben überlaftet gewesen ware. Aber ichon bie ganz gleichartigen Abweichungen der deuteronomijchen Gesetzgebung von der levitischen Gottesdienstordnung bezüglich der Erstgeburten (f. d. A. Mr. 3) laffen die Unnahme, daß jene von einem anderen, zweiten Behnten, rebe, nicht gu. Bon einem solchen findet sich auch teine Spur in ber levitischen Gottesbienftordnung; und ebensowenig im Deuteronomium eine Spur des sogenannten

Leviten an ben Behntmahlzeiten und bas Inftitut bes breijährigen Behntens ein gemiffer Erfat für ben Levitenzehnten bes Rultusgesetes. Endlich hätte auch das je dritte Jahr nicht einfach "das Behntjahr" genannt werben konnen, wenn im Sinne des deuteronomischen Gesetzes anzunehmen ware, bag in jebem Jahre ein Levitenzehnte entrichtet werden sollte. — Es ist sogar fraglich, 6 ob in ber fpateren Beit bie Gefetesauffaffung, nach welcher ein boppelter Behnten auszusondern war, je allgemeinere praftische Geltung gewonnen hat; wenigstens fehlt es an zuverlässigen geschichtlichen Zeugnissen bafür. Rach bem Chronisten (2. Chr. 31, 4 ff.) foll Ronig Sistia es burchgejest haben, bag bas Bolt in Jerufalem und in gang Juda neben ben Erftlingen auch ben Behnten von allem, sowohl Biehzehnten als Fruchtzehnten, an die am Tempel zu Jerusalem amtierenden Briefter und Leviten ablieferte; die Ablieferung habe bom 3. bis zum 7. Monat, also bom Bochen- bis zum Laubhüttenfest, stattgefunden; was nicht mahrend biefer Zeit zum Unterhalte bes Kultuspersonals verbraucht worden sei, sei nach Anordnung histia's in zu diesem Zwecke hergerichteten Zellen am Tempel aufgespeichert worben; und alle in den Priesterstädten und in deren Bezirk wohnenden Priefter und Leviten hätten teils am Orte bes Heiligtums, teils an ihrem Wohnorte burch besondere Beamte ihren Anteil erhalten. Inwieweit nun Histia wirklich bie Ablieferung bes Behntens betrieben hat, und inwieweit in diesem Berichte, was ber Beit bes Chroniften angehört, in bie Zeit histia's zurudgetragen ift, mag bahingeftellt bleiben. Jebenfalls aber ift bier nur von bem im levitischen Rultusgefet geforberten Behnten bie Rebe; und nur in einer Beziehung trifft bas Berfahren mit ber beuteronomischen Behntordnung gusammen, barin nämlich, daß ber Zehnte nach Jerufalem gebracht wirb. - Dem hier von bistia berichteten Berfahren entspricht in ber hauptfache die Behntordnung, beren Gultigkeit in ber Beit bes zweiten Tempels vorausgesett wird. Bahrend Ezechiel nirgends, auch nicht, wo er ben Brieftern ihre Gintunfte zuweift (Sef. 44, 28 ff.), des Zehntens Erwähnung thut, fordert Maleachi (3, s ff.) gemäß bem burch Mofen auf bem Berge Horeb gegebenen Gefet (4, 4) von dem Bolte, daß es ben ganzen Zehnten in das beim Tempel befindliche Borratshaus abliefere, damit es dem Rultuspersonale nicht am Lebensunterhalt fehle: und Rehemia berichtet in feiner eigenhandigen Denfichrift einmal, daß ber Zehnte vom Getreibe, Most und Ol als die gesetliche Gebühr der Leviten, Sanger und Thorhuter mit anderem Geheiligten in einer großen Borratstammer beim Tempel aufbewahrt worden war (Neh. 13, s), und sobann daß mahrend seiner Abmesenheit ber ersten Rehntens; vielmehr ist die Teilnahme der Rehnte nicht eingeliesert worden sei, daß deshalb

bie Leviten und Sanger ihren Dienst am Beiligtum verlaffen und fich jeber auf fein Feld begeben hatten, um ihren Unterhalt zu finden, und baß er dieselben zur Wieberaufnahme ihres Dienstes und alles Bolt zur Ablieferung bes Behntens vom Getreibe, Moft und Di in bie Borratsfammern bes Tempels bestimmt und bafür geforgt habe, bag baraus burch priefterliche und levitische Beamte ben Brieftern und Leviten ihr Unterhalt ausgeteilt murbe (Neh. 13, 10-14). Es geht aus biefen Stellen herbor, bag auch noch in ben Zeiten Esra's und Nehemia's das Bolf schwer zur Ablieferung bes Behntens gu bringen, daß aber im allgemeinen bie Berbindlichkeit ber Behntorbnung bes levitischen Rultusgesetes anerkannt war; barin aber, bag nur bes Behntens von Getreibe, Moft unb Ol Erwähnung geschieht, und daß biefer Zehnten nach Jerusalem verbracht wird, trifft das Berfahren mit ber beuteronomischen Zehntordnung Bufammen. Erft in ben droniftischen Bufagen zum Buche Rehemia's (10, 37-39. 12, 44-47) finben wir die genauer mit bem levitischen Rultusgeset übereinstimmenden Angaben, daß in den Zeiten Serubabels und Rehemia's bie Leviten unter Aufficht eines Briefters ben Behnten in ben einzelnen Städten erhoben und ben Behnten bom Rehnten in die Borratskammern des Tempels abgeliefert hatten, aus welchen die Briefter, die Thorwarter und die Sanger ihren Unterhalt erhielten; boch ist auch da nur ber Zehnte von ben Felbfrüchten ermahnt. Bon einem zweiten, ju gottesbienftlichen Dablzeiten bermenbeten Behnten aber finbet fich in teiner ber besprochenen Stellen irgend eine Spur. Bielmehr ftellt fich ber geschichtliche Sachverhalt fo bar, bag ber nach Jerusalem verbrachte Fruchtzehnte ftatt wie früher zu gottesbienftlichen Dahlzeiten ber Darbringer nunmehr jum Unterhalt bes Rultuspersonals verwendet wurde. - Unter diesen Umständen wird man in den Angaben des romanhaften Buches Tobias (1, 6-8), nach welchen Tobias fein Gintommen dreifach verzehntet haben foll, ein geschichtliches Beugnis daffir, bag eine berartige Behntordnung allgemeinere Geltung gewonnen hatte, nicht anerkennen konnen; und felbft hier ift nur von vegetabilischem Behnten bie Rebe; erst der überarbeitete Text fügt den Biebzehnten hingu, indem er biefen ben Brieftern und jenen den Leviten zuteilt; und mas wichtiger ift -Tobias bringt (nach beiden Texten) auch ben erften Behnten nach Jerufalem, und er fommt neben den Brieftern nur den bort funktionierenden Leviten ju gute. Dag ben Angaben bes Buches Tobias schwerlich eine größere Bebeutung gutommt, als die bes fruheften Beug-

teten, tann man auch aus Rofephus entnehmen. Nur ba, wo er referiert, was Mojes ben 38raeliten geboten habe, rebet er namlich von einem breifachen Behnten (Altert. IV, 4, a u. IV, 8, 8. 92); wo er bagegen bon bem gu feiner Beit üblichen Behntverfahren rebet, fest er überall einfach voraus, daß ber Behnte das ben Brieftern zu ihrem Lebensunterhalt gebührende Ginfommen mar (vgl. bagegen Altert. XI, 5, 1); die Briefter erhoben benfelben bamals durch Gefandte auch in Galilaa, und biefe machten ihn bort (nach 3. Mof. 27, 31) bes leichteren Transports wegen zu Gelb (Joseph., Leben 12. 15); im letten Jahrgehnt bor ber Berftorung Jerusalems murben aber die Briefter mehrfach durch habsuchtige Sohepriefter, b. h. Mitglieder ber bobepriefterlichen Abelsaristofratie (f. Sohepriester Rr. 8), besonders durch ben hohepriefter Ananias, bes Behnteinkommens beraubt, indem diefe durch ihre Anechte den Behnten gewaltsam von den Tennen holen ließen, und manche Briefter follen infolge babon hungers gestorben sein (Joseph., Altert. XX, 8, 8. 9, 2). Im Hinblid auf bas von 30fephus für feine Beit bezeugte Behntverfahren (vgl. auch gg. Ap. I, 22, wonach ichon Setataus ben Behnten einfach als Prieftereinkommen bezeichnet hat) wird man die in hebr. 7, s ermahnte Bezehntung bes Bolfes durch die Briefter nicht als eine mittelbare anzusehen, sonbern anquertennen haben, daß bon ber Befepesvorichrift (vielleicht unbewußter Beise) mit Rudficht auf die Behntpragis ber bamaligen Zeit fo gesprochen Much in talmudischen Überlieferungen gibt sich das Bewußtsein tund, daß die Rehntpraxis bes zweiten Tempels ber gesetlichen Zehntorbnung nicht burchaus entsprach: weil bie Leviten nicht gur Beimtehr aus bem Eril bereit maren (Esr. 8, 15), foll icon Esra benselben ben Behnten entzogen, und ber Sobepriefter Jochanan (ber Reb. 12, 22 f. erwähnte, bgl. S. 649b ober Johannes hyrtanus?) auch bie feierliche Berficherung über die geschehene Ablieferung bes dreifahrigen Bebntens (f. Nr. 4) abgeschafft haben. — Die Behntverpflichtung felbst aber ift von ben gejetestreuen Juden feit ben Beiten Rebemia's immer allgemeiner anerkannt (Sir. 35, 11 [32, 9]. 1. Maff. 3, 40) und nachmals von ben Pharifaern befonbere ftreng in Bezug auf allen Erwerb (Luf. 18, 12) bis berab zum Erwuchs von Minge, Dill, Rümmel, Raute und sonstigen Rupfräutern (Watth. 23, 28. Lut. 11, 42) erfüllt worben. Beachtenswert ift aber, daß auch in allen Beugniffen für biefe fpatere Behntpragis, ausgenommen bie oben angeführten Stellen 2. Chr. 31, 4 ff. und Tob. 1, 6-8 im überarbeiteten Texte, nur von vegetabilischem Behnten bie Rebe ift, also von niffes für jene harmonisierung ber verschiebenen bem Behnten, ber nach bem beuteronomifchen Gejetesbestimmungen, an welche sich nur die be- Gejete gu den Behntmahlzeiten zu verwenden sonders geseheseifrigen Juden gebunden erach- war. — Bon den fleinlichen talmubischen Be- 7

ftimmungen, bie nur teilweise prattifche Bebeutung hatten, während anderes nur ber harmonifierenden Theorie der fpateren Gefehesgelehrfamfeit angehört, sei noch folgendes ermähnt. Der fogenannte erfte Behnte foll in übereinstimmung mit jener pharifaischen Praxis von allem, was egbar ift, mas man aufbewahrt, und mas fein Wachstum aus ber Erbe hat (also auch von Dill und Rummel) entrichtet werben, wobei jeboch anerfannt wirb, daß bie Ausbehnung ber Rehntpflicht von ben Samentornern auf die Rrauter erft bon ben Schriftgelehrten festgesett fei. Bor ber Bergehntung etwas von seinem Landertrag gu genießen ift eine Tobfunde (vgl. 4. Mof. 18, 52); die Erftlinge und andere Gaben werben bagegen ordnungsmäßig por ber Bergebntung ausgesonbert. Richt nur bie Juben in Balaftina (und Sprien), sondern auch die in Babylonien, Ammonitis, Moabitis und Agppten find gur Entrichtung bes Rebntens vom Ertrage ihrer Grund. ftude verpflichtet. Ja, im Sabbathjahre, in welchem bie Behntpflicht für Balaftina wegfallt, bleibt fie für die tein Sabbathjahr haltenben (S. 1834 a) ausländischen Juben in ber Beise beftehen, daß die babylonischen den Zehnten als fogen. zweiten Rehnten, bie übrigen aber als Armenzehnten zu behandeln haben. — Bom Biehzehnten ift gemäß ber Anordnung bes Talmud nicht im Traftat Maaseroth, sonbern erft im Traftat Bechoroth bie Rebe. Er foll nur von den im laufenden Jahre (bom 1. Glul an) geborenen Tieren, nicht auch von gekauften ober geschenften entrichtet werben, und zwar nur, wenn die Rahl ber in Rahresfrift geborenen Tiere minbeftens 10 beträgt. Bei ber Bergehntung, die am 15. Tage vor einem ber brei Jahresfeste stattaufinden hat, sollen die Tiere in einen Stall gusammengetrieben, einzeln herausgelassen, mit einem Stabe gezählt, und je das zehnte mit Rötel als Rehnttier gezeichnet werben. — Wie es nach Rofeph., Leben 15, in ber fpateren Rebntbraris bem Darbringer überlaffen gewesen zu sein icheint, welchem Briefter er feinen Behnten abgeben wollte, fo ftellt es auch ber Talmub ben Leviten frei, ben Behnten vom Behnten einem beliebigen Briefter abzuliefern. — Der jogenannte zweite Behnte tann mahrend ber gangen Beit bom Ofterbis zum Tempelweihfeste je nach ber Reifezeit ber betreffenben Früchte nach Jerufalem gebracht werben. Die gesetliche Erlaubnis, benfelben zu verlaufen, gilt, wenn ber Bohnort eines Boraeliten über eine Tagereife von Jerufalem entfernt ift, und die Quantitat des Zehntens den Transport erschwert. Man barf ben zweiten Rehnten au gegenseitigen Geschenken verwenden, aber feinen Sandel bamit treiben. Bahrend bas beuteronomifche Gefet als Material für bie gottesbienftlichen Mahlzeiten nur Fruchtzehnten, vom Bieb

kennt ber Talmub (Maaser scheni cap. 1) auch einen zweiten Biehzehnten: berfelbe foll nicht verkauft werden (nach 3. Mos. 27, 32 f. vgl. mit B. 28); fehlerlose Rehnttiere follen vielmehr in gleicher Beise, wie bas Baffahlamm und bie Friedensopfer (nur ohne Handauflegung) beim Tempel geopsert, ihr Fleisch also zu einer Opfermahlzeit ber Darbringer verwendet werden. Auch ift es erlaubt, vom Erlos bes zweiten (Frucht-) Behntens Friedensopfer zu kaufen. Mit Fehlern behaftete Behnttiere (bes zweiten Behntens) fonnen bagegen überall verzehrt werben. Alles bies beruht offenbar auf einer Abertragung der beuteronomischen Anordnungen über bie Erftgeburten (5. Moj. 15, 19-23) auf ben zweiten Biehzehnten. - Den Armengehnten endlich follen auch Briefter und Leviten abgeben, felbftverftanblich nur wenn fie Grundbefiger waren. — Als weltliche Ab- 8 gabe (f. b. A. Rr. 2) ift nur 1. Sam. 8, 18. 17 ber Rehnte vom Felbertrag und von ben Herben ermahnt; boch genugt biefe Stelle gum Beweis, daß auch von den israelitischen Königen der Zehnte zeitweise erhoben worben ift. An die seleucidischen Oberherren mußten die Juden jedenfalls auch eine Behntabgabe entrichten, wie die Busagen ber Befreiung von berselben (1. Matt. 10, s1. 11, 25) Ebenio baben auch die mattabailchen Priefterfürsten das Bolf bezehntet, wie benn noch bem Syrtan und feinen Rindern bas Begehntungerecht von Cafar bestätigt murbe (Joseph., Altert. XIV, 10, 6).

Beichen und Bunder. Der Glaube an Beichen 1 und Bunder nimmt in ber Beltanichauung bes Altertums einen viel breiteren Raum ein und ift von viel größerer Bebentung als in unferer mobernen Beltanichauung. Der Grund bavon liegt feineswegs allein barin, bag ben Alten infolge der Mangelhaftigkeit ihrer Naturerkenntnis vieles auffallend, außerorbentlich, geheimnis- und bebeutungevoll erichien, mas wir ohne weiteres in ben Bufammenhang bes natürlichen Gefchebens einzuordnen gewohnt find. Bielmehr mar überhaupt bie Beltanschauung bes Altertums weit mehr als die moderne getragen und burchbrungen von der Aberzeugung, daß zwischen der irdischen und ber himmlischen, ber fichtbaren und ber unsichtbaren Welt ein inniger Rusammenhang, eine ftete, lebenbige Bechfelbeziehung beftebe, traft beren bie boberen Dachte ber unfichtbaren Belt, gute und boje, jeberzeit wirkend ober offenbarenb in bas niebrigere Gebiet ber Belt ber Sichtbarfeit hineinzugreifen vermögen; und die tieffte Burgel diefer Aberzeugung ist die größere Lebenbiafeit bes Gottesbewufitseins, welche bas Altertum bor ber Rengeit auszeichnet. Im hochsten Dage gelten biefe Bemerfungen von ber biblifchen Beltanichauung. Inbem bie Erfenntnis bes dagegen nur die Erftgeburten in Aussicht nimmt, einen mahren Gottes als über bie Belt ichlechtbin erhabener Berfonlichkeit sich mit ber ber | und in ber ihres Zieles sicheren Bollfuhrung feiunbedingten Abhangigfeit ber Belt von feinem allmächtigen Willen einheitlich verbindet, ergibt fich nicht nur eine Ratur- und Geschichtsbetrachtung, die überall Offenbarungen ber Macht und Herrlichkeit Gottes mahrnimmt, sondern es bleibt auch bem Glauben an Bunber und Beichen fein Gebiet ungeschmälert. Das Bunber ift etwas gang Selbstverftandliches, und die Bundermacht bes einen mahren Gottes ift eine gang ichrantenlose (1. Mos. 18, 14); benn eben weil er als freie Berfonlichkeit über ber Welt fteht und über bie Ratur und über die Menschenwelt unbedinate Gewalt übt, tann weber bie Gefenmäßigfeit ber von ihm felbft festgestellten Raturordnung noch irgend ein treatürlicher Wille ber Freiheit seines Willens und Wirkens eine Schranke ziehen. Neben den zahllosen und unübersehbaren Erweijungen ber Schöpfer- und Herrschermacht Gottes in ber Ratur und in ber Geschichte, welche ber noch fehr allgemeine und unbestimmte biblische Bunderbegriff umfaßt (Siob 5, s. Bf. 40, c. 106, 1), begegnet man barum oft genug folden Bunbern, welche als neue Wirfungen ber Schöpfertraft Gottes (vgl. 2. Moj. 34, 10. 4. Moj. 16, 20) aus ber gewöhnlichen Ordnung und aller bisherigen Erfahrung völlig heraustreten. Dabei gewinnen bie Bunber und Reichen in ber biblifchen Beltanschauung eine weit hohere Bebeutung, weil ber mahre Gott ber Gott bes Beiles ift. Bie er überhaupt in ber absoluten Freiheit feines allgewaltigen Billens alles, mas in ber Welt ift und geschieht, feinen Zweden bienftbar macht, wie barum die ganze Naturordnung und ber gesamte Berlauf ber Geschichte in Zweckbeziehung ju bem bon ihm begrundeten Gottesreiche gefest ist, jo steben auch die Wunder und Reichen immer in bestimmter Zwedbeziehung nicht etwa bloß zu ber über ber Naturordnung stebenden geiftigfittlichen Beltorbnung, fonbern bestimmter gu bem Ratichlug bes Beiles, welchen er im Berlaufe ber Beschichte gur Ausführung bringt. Zwedbeziehung ift ein wesentliches Moment bes biblischen Bunberbegriffes. Durch feine Bunber beseitigt Gott bie ber Ausführung feiner Ratichluffe im Bege ftebenben natürlichen und menichlichen hinderniffe und verwirklicht in ftufenmäßigem Fortidritte feine Beilsabsicht. Diefe 3medbeziehung macht auch bas Wunder erft aus einem blogen außerorbentlichen (hebr. pele', niphla' 'dth), unbegreiflichen, Staunen und Furcht erregenben (hebr. mophet, griech, teras) Dachterweis (hebr. geburoth) jum Beichen (hebr. 'oth, griech. semeion) im biblischen Sinne bes Wortes. Es foll als solches nicht nur im allgemeinen die Lebendigkeit und Macht bes einen mahren Gottes zur Anerkennung bringen, sondern auch bavon überzeugen, daß diefer lebenbige Gott unter feinem

nes Ratichluffes begriffen ift (vgl. 3. B. 30f. 3, 10); so bient das Bunderzeichen insbesondere auch gur Beglaubigung feiner menichlichen Bertzeuge, ihrer Sendung und Beauftragung (vgl. 3. B. 2. Moj. 4, 1-0. 28 ff.) und bes von ihnen verfunbeten Gotteswortes. Doch ift ber Begriff bes Zeichens umfaffenber; es braucht nicht notwendig ein Bunder zu fein, sondern tann auch in einem natürlichen Borgange bestehen, bessen Eintreten von dem menschlichen Billen unabhangig, bem Anscheine nach zufällig, und baber ohne bobere Erleuchtung nicht voraussebbar ift. bem Glauben aber als von Gott absichtsvoll gefügt gilt (vgl. 3. B. 1. Sam. 10, 7. 9). — Ans biefen Bemertungen ergibt fich, bag bas Beichen in ber Bibel eine wesentlich andere Bebeutung hat, als im Gebiete bes Beibentums. In biefem ift bas Zeichen schon für sich allein bie Offenbarung ber binter ber Belt ber Sichtbarfeit verborgenen Gottheit, häufig auch nur ihre unwillfürliche Manifestation; es ist ferner vorzugsweise Borgeichen einzelner fünftiger Greigniffe und bat seine teils in bem Eindrud, welchen es auf bas Gemut macht, begrundete, teils tonventiell und überlieferungsmäßig feststehende Bedeutung, bermoge beren es über bas bis babin Berborgene Aufschluß gibt. In ber Bibel bagegen tommt es wohl auch bann und wann bor, bag bie Offenbarung bes Rates und Billens Gottes burch bas Beichen felbft gegeben wird; boch find folde Källe felten (val. 1. Mof. 24, 19 ff. 1. Sam. 14, e ff.); und wo fie vortommen, hat das Beiden feine ein- und für allemal feststebenbe Bebeutung, sonbern es ift für ben bestimmten Fall (mit gutem Bebacht) gewählt ober erbeten, und in letter Beziehung ift es der freie Wille Jehova's. ber ihm für ben einzelnen Fall eine bestimmte Bebeutung beilegt. Der Glaube an Borgeichen mit feststehender Bebeutung, namentlich an "bie Beichen bes himmels", aber wird als beibnischer Aberglaube verurteilt (Jer. 10, 2. Jej. 44, 25. 2. Kön. 21, s). Nicht als ob den außerorbentlichen Erscheinungen am himmel und auf Erben bie Bebeutsamkeit ichlechtweg abgesprochen werben sollte! Sie sind nicht nur Zeichen der Macht Gottes für alle Belt (Pf. 65, .), fonbern fraft jener Zwedbeziehung, in welcher bie Ratur gu ber Musführung bes göttlichen Ratichluffes ftebt, tann auch das Herannahen göttlicher Beils- und Gerichtsthaten burch sie angekundigt werben (vgl. 1. Mof. 1, 14), wie benn namentlich ber große Tag bes Gerichtes burch allerlei schreckhafte Borzeichen am himmel und auf Erben fich antunbigt (Joel 3, 2 f. u. a.; bgl. Matth. 24, 2 ff. Mart. 13, 4 ff. Lut. 21, 7 ff.). Aber bies bilbet feine Ausnahme von ber allgemeinen Regel, bag ber Braelite ben Rat und Willen feines Gottes Bolle und in seinem Reiche wirklich gegenwärtig nicht erft durch das Zeichen kennen lernt;

er ift ihm ichon gubor burch bas Wort befannt gemacht; benn bas Wort ift für ben Gott, ber als freie Berfonlichkeit über ber Belt fteht, die angemeffenfte Form ber Offenbarungsmitteilung. Das Reichen hat baber bier teine felbständige, fondern nur die bienende Bebeutung ber Bewahrheitung und Befraftigung ber ichon fonft, namentlich ber burch bas Wort gegebenen Offenbarung. Es ift Erwedungs und Stärtungsmittel bes Glaubens, eine Stute, die feiner Schwachheit notig ift, beren er aber auch foll entbehren tonnen; barum tann bas Zeichen auch nur in einer finnenfälligen Beranschaulichung beffen, was burch bas Wort offenbart ift, bestehen (f. u.). Go ift bas Zeichen in ber Bibel weit überwiegend nicht Borzeichen, sondern Bahrzeichen. Es erhellt hieraus, wie auf ber einen Seite bie Bebeutung und der relative Wert der Reichen und Bunder fehr nachbrucklich geltenb gemacht, bie Burudweisung eines von Gott angebotenen Beichens (Jef. 7, 11 ff.) und ber alle Zeichen und Bunber nicht achtende Unglaube als Erweis eines verftodten Sinnes aufs schärffte verurteilt und bie Bitte um ein die gottliche Berbeigung befraftigenbes Reichen unanftoffig befunden und erfüllt werden fann (Richt. 6, 36 ff. 2. Kon. 20, 8 ff.), und wie boch anderseits eine solche Bitte unter Umständen auch als Unglaube gerügt (Luk. 1, 18. 20), und bas aus fleischlichem, am Angerlichen haftenden Sinn entspringende Begehren von Reichen und Wunder scharf getadelt und zurüdigewiesen wirb (Matth. 12, as f. 16, 1 ff. Mart. 8, 11 f. Lut. 11, 16. 29 ff. Joh. 4, 48. 1. Kor. 1, 22). Auch erhellt, bag bie Bebeutung ber Reiden und Wunber immer in ber Offenbarung Gottes burch bas Wort ihre Schranke haben mug, also bağ ihnen, wenn sie beglaubigen sollen, was bem flar bezeugten Billen Gottes wiberspricht, jeder Wert und jede Geltung abgesprochen wird (5. Mos. 13, 1 ff.). Anderseits gibt eben die Offenbarung im Borte fomobl für das aberglaubige, heidnische Achten auf Zeichen, als für die von judisch-veräußerlichtem Sinn geforberten Beichen und Wunder ben beften Erfat, indem fie ben inneren Sinn erleuchtet, um im Lichte bes göttlichen Ratichluffes die Zeiten, die fie bemegenben Stromungen, bie in ihnen wirtsamen Mächte, furz mas in ihnen vorgeht und sich vorbereitet, recht zu beurteilen und "die Beichen ber Beit" zu beuten (vgl. Matth. 16, s. Luf. 12, s.). 2 - Jene Beschräntung bes Bertes ber Reichen und Wunder ist schon barum erforderlich, weil bie Bibel die Möglichkeit, daß auch die unfichtbaren Machte bes Bofen gur Erreichung ihrer Absichten Beichen und Bunder wirten, feineswegs in Abrebe stellt. Die ägyptischen Zauberer 3. B. konnen einige der Wunder, durch welche Moses als Beauftragter Jehova's vor Pharao beglaubigt

auch faliche, gur Abgötterei verführende Bropheten können Zeichen und Wunder ankündigen, welche eintreffen (5. Mof. 13, 1 f.); insbesondere gehört es zum Charafter ber letten Reit, daß bie Berführungsmacht (in ber Rraft bes Satans) auch große Zeichen und Bunber als Mittel gebraucht, um, wenn es möglich mare, auch die Auserwählten zu verführen (Matth. 24, 24. Mart. 13, 22. 2. Theff. 2, s. Offb. 13, 11 ff.). Solche Bunder fallen aber unter bie Begriffe ber gottlichen Bulassung und der bon Gott beabsichtigten Brufung (5. Mof. 13, 1); und wie bie agyptischen Bauberer bald die weitliberlegene Wundermacht Jehova's anerkennen müssen (2. Mos. 8, 18 f. 9, 11), so können überhaupt diese nur vermöge göttlicher Bulaffung geschehenben Bunber so wenig gegenüber ben bie Ausführung bes Ratichluffes Gottes begleitenden Wundern in Betracht kommen, daß burch fie bem Bekenntnis, allein ber Gott bes Beils thue Bunder, tein Abbruch geschieht (vgl. Pf. 72, 18. 77, 15. 86, 8. 10. 136, 4). - In ber 3 Patriarchengeschichte tommen zwar wunderbare Macht- und Gnadenthaten Jehova's zur Ausführung seines Ratschlusses vor; aber die Bedeutung bes Bunbers als Wahrzeichen tritt noch gang gurud; benn bas Berhältnis ber Patriarchen au Gott wird als ein fo nabes und fein Bertehr mit ihnen als ein fo unmittelbarer aufgefaßt, bag ihr Glaube der Bahr- und Beglaubigungszeichen nicht bebarf. Die Geschichte ber Ausführung 38raels aus Agppten und ber Begrundung bes Gottesreiches auf dem Boben des heiligen Landes ift bagegen voll von Zeichen und Wunbern, wie fie einerseits Israels Unglaube und Bergenshartigfeit, anberseits ber Wiberstand ber Agupter, Canaaniter und anderer feinblicher Boller gegen bie Ausführung bes göttlichen Ratichlusses erforberte. Auf diese Beit wird barum nachmals gang besonders gurudgeblidt als auf die Reit, in welcher sich Jehova als ber Gott Jeraels burch Reichen und Bunder bezeugt hat (5. Doj. 7, 19. 26, s. 29, s. 34, 11. Reh. 9, 10. Pf. 135, o. Jer. 32, 21). Aber auch bie Wirtfamteit ber Propheten ist von solchen Bezeugungen ber Bundermacht bes lebenbigen Gottes begleitet, befonbers wenn fie, wie Elias und Elifa, in bofer Beit für ben Beftand bes Reiches Gottes zu tampfen berufen find. Ja gerade in der Wirksamkeit der Propheten gewinnt ber Begriff bes Beichens als einer Beglaubigung ber Bortoffenbarung erft feine umfassendste Anwendung. Es foll bem ichwachen Glauben an bas Bort ber Beifagung eine Stilte fein und ihm bas gewiffe Gintreffen bes geweifagten Ereigniffes verburgen. Oft befteht es nur in einer sinnenfälligen Beranschaulichung ber Antundigung, die den Eindruck berfelben verftartt und ber Erinnerung fefter einpragt, insbesonbere in einer bas geweißagte Ereignis veranschauwerben foll, nachthun (2. Dof. 7, 11. 22. 8, 7); lichenben fymbolifchen handlung (3. B. Jef. 20, 3),

ober in bem zu bauernber Erinnerung an bie Beigagung einer Berfon beigelegten bebeutsamen Namen (Jef. 8, 18; bgl. Jef. 7, 2. 14. 8, 2). In vollerem Sinne ist es Wahrzeichen, wenn es in bem Eintreffen eines ber näheren Zufunft angehörigen, angekündigten Ereignisses besteht, wobei es öfters Borfpiel und Anfang ber Beigagungserfüllung ift, alfo in nachfter innerlicher Beziehung zu berselben fteht (2. Mof. 3, 19. 1. Sam. 2, 34. 10, 2 ff. Jef. 37, so. Jer. 44, 29 f.). Das Bahrzeichen kann aber auch ein Wunder sein, und auch dieses kann in deutlich erkennbarer Beziehung zu bem geweißagten Ereignis stehen (2. Kön. 20, 8 ff. Richt. 6, se ff.). Daß folche Wunderzeichen in ber Berufswirtsamteit ber Propheten wirklich vorgefommen sind, bafür haben wir einen bie grundfählichen Bunderleugner in Berlegenheit fepenben geschichtlichen Beweiß an bem Anerbieten eines Beichens "unten in ber bolle ober broben in ber Höhe", welches Jesaja nach Jes. 7, 11 bem Ronige Ahas gemacht hat. Für die fritische Geschichtsforschung, welche Grund hat, in vielen biblischen, besonders altteft. Bunbererzählungen eine Bermehrung und Steigerung bes Bunberbaren burch die spatere Uberlieferung anzuerkennen, hat diese Stelle eine ahnliche Bebeutung, wie sie bezüglich der die apostolische Bredigt bekräftigenden Reichen und Wunder die paulinischen Reugnisse in Hom. 15, 19 u. 2. Kor. 12, 12 (vgl. auch Sebr. 2, 4) haben. — Eine noch höhere Bedeutung, als in der Birkfamkeit der Propheten, gewinnen die "Thaten, Bunder und Reichen" in dem Leben und Birken Jefu Chrifti; sie bienen bier nicht mehr bloß gur Beglaubigung seiner göttlichen Sendung und zur Befraftigung feines Bortes, fonbern find jugleich eine Offenbarung ber ihm, als bem eingeborenen Sohne, eigenen Herrlichteit (Joh. 2, 11. 28. 4, 54. 6, 2. 14. 11, 41 f. Apftig. 2, 22); und dem entsprechend ist auch ber Zweck und bie Wirkung ber Wunder und Zeichen der apostolischen Zeit (Apfilg. 2, 48. 4, 16. 22. 5, 12. 8, 6. 18. 14, 8. 19, 11. Rom. 15, 19. 2. Kor. 12, 12. Hebr. 2, 4) nicht bloß bie Befraftigung ber Prebigt bes Evangeliums (Mart. 16, 17 f. 20), fonbern auch die Berherrlichung des Namens Jesu (Apftlg. 3, 16. 4, 80). Tropbem nehmen auch hier die Zeichen und Bunber gegenüber ben "Borten bes ewigen Lebens" und ben Beweisungen "ber Rraft bes Geiftes Gottes" (Rom. 15, 10) nur eine untergeordnete, dienende Stellung ein. Sie konnen in bem Mage, in welchem Empfänglichkeit für biefe höhere Offenbarung und damit auch Berständnis für die Bedeutung, welche sie als "Zeichen" haben (vgl. Joh. 6, 26), vorhanden ift, zur Erwedung bes Glaubens beitragen (Joh. 2, 11. 28. 6, 2, 14. Rom. 15, 10. 2. Kor. 12, 12); wo aber biefe Empfänglichfeit fehlt, bleiben fie trop allen Bunberglaubens ber Zeichen forbernden Inben (1. Kor. 19, 1. 4. Mof. 1, 1. 9, 1), sonbern auch weiterhin

fallenben, Bermunberung und Staunen erregenben Außerlichkeit bes Beichens liegt bie Rraft, wahren Glauben zu wecken, nicht (vgl. Joh. 6, 20), weshalb auch Baulus bas auffällige, aber unverftanbliche Bungenreben als Beichen für bie Ungläubigen, b. b. ungläubig Bleibenben ber geistig wirksamen. jum Glauben führenben Beigagung gegenüberftellt (1. Ror. 14, 21-25). Aus allen fonftigen Beichen und Bunbern tritt ber Art und Bebeutung nach als bochfte und geiftesmächtigfte Erweisung ber Gottessohnschaft Jeju Chrifti (Rom. 1, 4) feine Auferstehung bon ben Toten, diejes "Beichen bes Bropheten Jonas" beraus (Matth. 12, se ff. 16, 4. Lut. 11, 20 ff. Joh. 2, 18-22). Doch bleibt auch ber auferstandene Beiland ber Belt ein Beichen, "bem widersprochen wirb" (But. 2, 24). - Den Gebrauch bes Bortes "Beichen" im Ginne von Ertennungszeichen, Erinnerungszeichen, Bundeszeichen, Barnungezeichen u. bal. haben wir in obigem als feiner besonderen Erlauterung bedürftig auber Betracht gelaffen. Uber 4. Pof. 21, . f. b. A. Schlange, eherne.

Reichendeuter, f. Wahrfager.

Beitrechnung, biblifche. Bas man gewöhnlich ! so nennt, bas ift teineswegs eine wirklich in ber Bibel enthaltene und durchgeführte Zeitrechnung, sondern nur ein mehr ober weniger trabitionell geworbenes dronotogisches Syftem, bas auf chrenologische Angaben der Bibel gegrundet, aber mittels fombinierender Berechnung gewonnen ift, wobei auch außerbiblische Daten und manche bloße Bermutungen zu Silfe genommen werben mußten. Es wird barum geraten sein von den verschiedentlich modifizierten Systemen sogenannter biblischer Beitrechnung bie Grundlage berfelben, bie in ber Bibel wirklich enthaltenen chronologischen Angaben, reinlich zu unterscheiben. - Da muß benn gunachft bemerkt werden, daß den Jøraeliten der Gebrauch einer Ara, b. h. die fortlaufende gablung ber Rabre von einem bestimmten, festen Anfangstermin an, im gewöhnlichen Leben ebenfo fremb war, als anberen Bölfern bes Altertums. Der Gebrand von Aren gehört überhaupt anfänglich nur ber gelehrten Schriftstellerei, insbesondere der Geschichtschreibung, und zwar einem späteren Stabium ihrer Entwidelung an, und ift erft von ba aus nach und nach bei ben Kulturvölkern auch in den gemeinen Gebrauch eingeführt worden. In der Bibel finden sich von jenem Gebrauch nur gang vereinzelte Spuren. Die Datierung nach ber Sintflut in 1. Mos. 11, 10 fann ebensowenig zu benselben gerechnet werden, als die Datierung nach der Ginwanderung Abrahams in Canaan in 1. Mof. 16, 2. Dagegen ist ber Auszug Jeraels aus Aghpten ein Termin, von welchem aus die Jahre nicht blog für die nachftfolgenbe Beit (2. Dof. 16, 1. 1, 22. Joh. 4, 40) unwirksam. Denn in der auf- i (4. Mos. 33, 20. 1. Kön. 6, 1) vorwärts gezählt

und rudwärts berechnet werden (2. Mof. 12, 40). Dann ift wieber ber Anfang bes Erils in beschränftem Dage ber Unfangstermin einer Ara. Es wird aber als folder balb bie Begführung Jojachins (Hej. 1, 1. 8, 1. 20, 1. 24, 1. 26, 1. 29, 1. 17. 30, 20. 31, 1. 32, 1. 17. 33, 21. 40, 1. 2. Kon. 25, 27. Jer. 52, 21), bon welcher an auch bie 70jahrige Dauer bes Erils ursprünglich gerechnet ift (Jer. 29, 10 vgl. B. 1 ff. 25, 11 f.), balb die mit der Zerftörung Jerusalems verbundene, 11 Rahre fpater fallende Begführung (Sej. 40, 1; vgl. Jer. 1, 3) angenommen. Diese Exilsära (Sahre "unferes Gefängniffes" legalathenu bei Hef. 33, 21. 40, 1) ware chronologisch von größerem Bert, wenn wir mußten, nach welcher Ara Ezechiel in Bef. 1, 1 f. ein 30. Jahr mit ihrem 5. Jahre ibentifiziert; aber keine ber bis jest barüber aufgestellten Bermutungen kann auch nur als wahrfceinlich gelten. Als ältefte Zeugniffe von Berfuchen mittels ber Sabbathjahrcuflen ober Jahrwochen vom Eril an die Reiten sowohl vorwärts als rudmarts zu berechnen, führen wir die Stellen einerseits Ban. 9, 25 ff., anderseits 2. Chr. 36, 21 (vgl. dazu Bertheau) an, ohne aber hier auf diefe dunkeln und chronologisch nicht verwendbaren Berechnungen und insbesondere auf die Frage, welcher Anfangstermin bes Exils babei vorausgesett ift, eingeben zu konnen. - Unmittelbarer für bie Chronologie verwendbar ift die in den beiden Mattabaerbüchern angewendete Ara "ber herrichaft ber Griechen" (1. Matt. 1, 11), b. h. bie Ara ber Seleuciben, welche in ber Beit ber fprifchen Oberherrichaft nicht nur bei jubifchen Schriftstellern, sondern auch in bürgerlichen Rechtsgeschäften in Gebrauch getommen ift, weshalb fie îpăter minjān schetarôth, d. i. aera contractuum genannt murbe. Bei ihr fteht ber Berbft (aber nicht gerabe ber 1. Tijdri) bes Jahres 312 v. Chr. als Anfangstermin feft. Bon untergeordneter Bebeutung ift bie Streitfrage, ob einige Differengen in den Datierungen des 1. und des 2. Mattabaerbuches, bei welchen bie letteren in ber Rahresgahlung um 1 gurudbleiben (val. bej. 2. Matt. 13, 1 mit 1. Maff. 6, 20. 28 ff.), nur als chrono-Logische Berftoge bes Berfaffers bes 2. Buches anzusehen find ober auf einer um etwas mehr als ein halbes Jahr differierenden Ansetzung bes Anfangstermins der seleucidischen Ara beruhen (vgl. einerseits Grimm gu 2. Maff. 13, 1, anderseits Biefeler, Art. "Are" in Herzogs Realencyflopabie, 22. Aufl.). - Ausgiebiger für bie Berftellung einer biblijchen Zeitrechnung, als bie angeführten Aren, find die fonstigen chronologischen Angaben ber Bibel. Diejelben befteben im allgemeinen in folgendem: 1) die bis auf die Schöpfung Abams und bamit auch (ba biefe auf ben 6. Schöpfungstag angefest ift) auf ben Anfang ber Belt gurudreichenden Angaben ber genealogischen Liften und Rotigen über bas Lebensalter, in welchem jeber | Tobe) in Agypten lebte.

ber Urvater und Patriarchen ben bie ermahlte Linie fortsetzenden Sohn gezeugt hat (1. Dof 5. 11, 10-32. 21, 5. 25, 26). Diese Angaben reichen bis gur Geburt Satobs. Bichtige Ereigniffe innerhalb biefes gangen Beitraumes, namentlich bie Sintflut (1. Mof. 7, 6. 11. 8, 18), die Einwanberung Abrahams in Canaan (1. Mof. 12, 4), bie Geburt Ismaels (1. Dof. 16, 10), die Einführung ber Beichneibung (1. Dof. 17, 94) u. a. werben nach den Lebensjahren ber Patriarchen batiert. Rur 1. Mof. 14, 1 findet sich einmal eine gang andersartige, aber unbestimmte Beitangabe nach ber Regierungszeit oftländischer Konige. Bon ber Geburt Jatobs an ift diefer chronologische Faben burch bie Angabe bes Lebensalters Jatobs bei seiner Einwanderung in Agypten (1. Dof. 47, o) bis zu bem Buntte fortgeführt, zu welchem bom Auszug aus Agppten an zurudgerechnet wird (2. Dof. 12, 40; f. ob.). Ein aus gleichartigen Datierungen nach bem Lebensalter Josephs (1. Mof. 37, 2. 41, 40. 50, 22. 26) beftehender Rebenfaden reicht nur mittels ber andersartigen Angaben über bie Dauer ber fetten und ber mageren gabre in Agupten (1. Mof. 41, 47. 58. 45, 6) gu bemfelben Bunfte\*). Ebenfalls anderer Art als jene fortlaufenben chronologischen Daten, aber gleichartig mit ben Angaben über die agpptischen Sahre bes Aberfluffes und bes Mangels find bie über bie 20jährige Dauer des Aufenthalts Jakobs in Mesopotamien (1. Moj. 29, 14. 20. 27. 30, 21. 31, 28. 41), welche nicht durch Aussagen ber Bibel, sonbern nur von ber tombinierenden Berechnung ber Chronologen in die sonstige Chronologie des Lebens Jałobs eingefügt sind. — Wie die Einwanderung in Agypten auch nach bem Lebensalter Fojephs, fo ift der Auszug aus Agppten neben bem Sauptbatum auch nach bem Lebensalter Mofe's (bas 80. Lebensjahr!) und Aarons datiert (2. Mof. 7, 1; vgl. 4. Mos. 33, 28 f. 5. Mos. 34, 7), ohne daß sich aber diefer chronologische Rebenfaden mittels ber Altersangaben in 2. Mof. 6, 16-20 weiter gurudverfolgen ließe. - 2) Bom Auszug aus Agypten an rechnet die vielfach bezeugte biblische Uberlieferung gunachft 40 Jahre auf ben Buftengug ober bestimmter bis zum Tobe Dofe's und bem Amtsantritt Jojua's. Weiter abwarts haben wir zweierlei differierende chronologische Datierungen: die eine bestimmt den ganzen Zeitraum vom Ausjug aus Agppten bis jum 4. Regierungsjahr Salomo's (einschließlich ber 40 Buftenjahre) auf 480 Jahre (1. Ron. 6, 1); bie andere befteht aus einer Reihe von Einzelangaben, beren Summe ben bezeichneten Zeitraum beträchtlich langer bar-

<sup>\*,</sup> Wir bemerten beiläufig, daß nach diefen Angaben Jojeph bei feiner Erhöhung 30 u. als er fich feinen Brübern zu erfennen gab, 39 Jahre alt war, und daß er im ganzen 80 Jahre nach feiner Erhöhung (bavon noch 54 nach Jakobs Tobe) in Kaypten lebte.

1830

ftellt (val. b. A. Richter Nr. 8). Dabei ift biefe Reihe jedoch nicht ludenlos; namentlich fehlt gleich am Anfang eine Angabe über die Dauer der Führerichaft Rolua's und bes in Rof. 24, si und Richt. 2, 7 ff. erwähnten Regiments ber Alteften. Rur burch Rombination bes Lebensalters Jojua's (Joj. 24, 20) mit ben Altersangaben Calebs (30f. 14, 7. 10) und unter ber Boraussegung, bag man lettere auch für Jofua gelten laffen tonne, ergaben fich für Josua's Führerschaft 30 ober — ba die Ausfendung ber Rundschafter in bas 2. Sahr bes Buftenzuges fällt - 28 Jahre, und aus Richt. 2, 10 für bas Regiment ber Altesten wenigstens bas, bag nicht viele Jahre bafür anzusepen find. Die von der Bibel felbst gegebenen chronologischen Daten für die Richterperiode beginnen erst mit dem Anfang der Oberherrschaft Cusan-Risathaims (Richt. 3, 8), bestehen in Angaben über bie Dauer teils ber Drangfalszeiten, teils ber auf fie folgenben Friedenszeiten, teils bes Regiments ber eingelnen Richter und reichen (vielleicht von einer fleinen Lude abgesehen; vgl. Richt. 9, 22 mit 10, 1) ununterbrochen bis zum Tobe Simfons (Richt. 15, 20. 16, 21) ober, da nach Richt. 14, 4 u. 15, 20 die 20 Jahre Simsons in die 40 Jahre der Ubermacht ber Philister Richt. 13, 1 einzurechnen find, eben vermöge ber Angabe letterer Stelle noch über ben Tob Simfons hinaus. Die Reihe biefer Daten fest fich fort burch bie Angabe ber 40 jahrigen Dauer bes Richteramts Eli's (1. Sam. 4, 18), ohne baß aber flar wirb, in welchem chronologischen Berhaltnis bieje zu ben 40 Jahren ber übermacht ber Philifter (Richt. 13, 1) und zu ben 20 Jahren Simfons fteht. Die Dauer ber Richterthatigfeit Samuels ift in ber Bibel nicht angegeben (vgl. 1. Sam. 7, 18. 25, 1), und auch über bie ber Regierung Sauls fehlt es im A. T. an einer flaren Ausfunft; benn in ber von Luther fprachwibrig übersetten Stelle 1. Sam. 13, 1: ".... Jahre war Saul alt, als er Konig wurde, und 2 Jahre regierte er über Israel" ist nicht nur die Rablangabe über jein Lebensalter bei feinem Regierungsantritt weggefallen, sondern auch die Bahl 2 für bie Regierungsbauer ift anerkanntermaßen eine unrichtige ober verftummelte Angabe; im N. T. sind ihm nach einer späteren Tradition (vgl. Apftlg. 13, 21; Joseph., Altert. VI, 14, 0; 18 Jahre zu Lebzeiten Samuels und 22 nach dessen Tode) 40 Regierungsjahre beigelegt; aber biefe Angabe ift wieder zu hoch gegriffen und verwickelt in unüberwindliche Schwierigfeiten (f. Saul). Die vorhandene Lude ift teilweise ausgefüllt durch an die Bundeslade geknüpfte chronologische Angaben, laut beren biefelbe nach ihrer Erbeutung durch die Bhilister, welcher ber Tod Eli's unmittelbar folgte, 7 Monate im Philisteriand (1. Sam. 6, 1) u. 20 Jahre in Kiriath-Jearim (1. Sam. 7, 2) blieb; aber dieje 20 Jahre reichen nicht bis zu ber

nach Rerusalem einholte (2. Sam. 6), jonbern nur bis zu bem von Samuel erfochtenen Sieg über bie Philister. Erst bei David wird ber abgebrochene chronologische Faden wieder aufgenommen: er ift bei seiner Thronbesteigung 30 Jahre alt, regiert 71/2 Jahre zu hebron über Juda und 33 Jahre zu Jerusalem über ganz Jerael, was zu rund 40 Rahren summiert wird (2. Sam. 2, 11. 5, 4 f. 1. Ron. 2, 11). Die an Isboseth (2. Sam. 2, 10) und Abfalom (2. Sam. 13, ss. ss. 14, ss. 15, 7) gefnüpften Daten, welche, wenn man in 2. Sam. 15, 7 die unrichtige gahl 40 in 4 forrigiert, für bie Beit von ber Schandthat Amnons bis zur Emporung Abjaloms 11 Rahre ergeben. tragen für die allgemeine biblische Chronologie nichts aus. Salomo enblich regiert im gangen 40 Jahre (1. Kon. 11, 42); ber Anfang bes Tempelbaues fällt in fein 4., die Bollendung besfelben in fein 11. Regierungsjahr (1. Kon. 6, 1. 27 f.) und ber Bau seines Palastes in die 13 folgenden Jahre (1. Kon. 7, 1. 9, 10). - 3) Die chronologischen Angaben für die Zeit von der Reichespaltung bis jum Untergang bes Reiches Juda find von breierle Art: wir finden gunachft Angaben über bie Regierungsbauer ber einzelnen Ronige, fomobl Suba's als Israels; fobann tommen, wie schon in ber Geschichte Salomo's, einzelne Datierungen befonbers wichtiger Ereigniffe nach ben Regierungs jahren bes gerabe herrichenben Ronigs bes betreffenben Reiches vor (1. Ron. 14, ss. 2. Ron. 12, 6. 17, 5 f. 18, 18. 20, 6. 22, 2 23, 22. 25, 1 f.: vgl. 2. Chr. 11, 17. 12, 2. 14, 1 [13, 20]. 15, 10. 10. 16, 1. 12 f. 17, 7. 29, s. 34, s. s); endlich werden für die Beit des Rebeneinanderbestebens beiber Reiche spnchronistische Angaben nach ben Regierungsjahren ber Ronige jebes Reiches gemacht: in ber Regel wird aber fo nur ber Regierungsantritt ber Ronige bestimmt; außerbem nur bas Datum ber Belagerung und Eroberung Samaria's, bezw. bes Unterganges bes Behnftammereiches (2. Kön. 18, • f.); eine ungewöhnliche Form bat biefe synchronistische Angabe 2. Kon. 14, 17, indem bemerkt ift, wie viel Jahre Amazia den Tod seines israelitischen Gegners Joas überlebt hat; diese Angabe ift auch in der Chronit wiederholt (2. Chr. 25, 26), während dieselbe fonft nur ein mal (2. Chr. 13, 1) ausnahmsweise ein solches synchronistisches Datum gibt. Rur bei ben Königen Juda's, nicht auch bei israelitischen Ronigen, finden wir außerbem auch Angaben über ihr Lebensalter bei ber Thronbesteigung. — 4) Bon ber Zeit ber Chalbaerherrschaft an gibt die Bibel auch einzelne Datierungen nach ben Regierungsjahren Rebutabnegars, jum Teil neben folden nach ben Regierungsjahren ber jubischen Konige (Jer. 25, 1. 32, 1. 52, s. 12. 2. Kon. 25, 2. 8); dabei ift aber eine um ein Jahr bifferierende Ansegung bes Regierungsanfangs Rebutabnegars gwifchen ben Beit, in welcher David die Labe von Ririath-Jearim | Stellen 2. Ron. 24, 12. 25, 0 u. Jer. 52, 13 einer: :

٠.

und Jer. 52, 28-80 anderseits zu bemerken. In der nacherilischen Zeit wird es herrschende Sitte nach ben Regierungsjahren ber perfischen Obertonige zu batieren, wobei als erftes Jahr bes Chrus bas Jahr gilt, in welchem er nach ber Eroberung Babels ben jubischen Exulanten die Erlaubnis zur Heimkehr gab (2. Chr. 36, 22. Esra 1, 1. 4, 24. 6, 15. 7, 7 f. Reh. 1, 1. 2, 1. 5, 14. 13, 6. Hagg. 1, 2. 2, 1. 11. Sach. 1, 1. 7. 7, 1); nur für die allererste Reit kommt auch eine Datierung nach ber Ankunft ber Exulanten in Jerusalem vor (Esra 3, 8). Jener Sitte gemäß ift auch im Buch Daniel, von Dan. 1, 1 abgesehen, nach ben Regierungsjahren ber chaldäischen (2, 1. 7, 1. 8, 1), medischen (9, 1 f. 11, 1) und perfischen (1, 21. 10, 1) Könige batiert. Mit bem 32. Jahr bes Artagerges (Reh. 13, 6) brechen die chronologischen Angaben ber Bibel ab, und werben erft in den Daten der Mattabaerbucher nach ber Seleucibenara (f. oben) wieder aufgenommen, die von 137-177 biefer Ara, d. h. 175—135 v. Chr. reichen. In betreff ber im R. T. vorkommenden dronologischen Angaben (Luf. 3, 1. Matth. 2, 1. Luf. 1, s. 2, 1 f. Apftlg. 11, 20 u. a.) möge es genügen auf die Artt. Chrenius, Jejus Chriftus Mr. 2 unb 3 Baulus Rr. 10 zu verweisen. — Die verzeichneten dronologischen Angaben ber Bibel find von verschiedenem Charafter und Wert: die einen beruben nämlich auf Überlieferung, die anderen find Ergebniffe von Berechnungen. Run tonnen zwar auch überlieferte Daten unrichtig fein, und anderseits kann auch eine Berechnung sich mehr ober weniger auf eine Überlieferungsgrundlage ftuten und das Richtige treffen. Im allgemeinen aber find felbstverftanblich bie auf Überlieferung beruhenben Daten von höherem Wert für die Chronologie, als bie auf Berechnung beruhenben. Es tonnte aber solche nur geben, wenn trop bes Mangels einer Ara auch im gewöhnlichen Leben irgend welche Rählung der Jahre üblich war; ohnehin konnten die alten Feraeliten ohne eine solche nicht ausfommen. In ber Beit ber Ronigsherrichaft nun haben biefelben bie Jahre ohne Zweifel, wie viele andere Bölker des Altertums, nach den Regierungsjahren bes gerabe herrschenden Ronigs bezeichnet. Wir konnen zwar derartige Datierungen ber einzelnen Jahre in ber prophetischen Litteratur erft bei Jeremias nachweisen (Jer. 1, 2 f. 25, 1. s. 32, 1. 36, 1. s. 45, 1. 46, 2. 51, se), während bei Jefaias nur Jahresbezeichnungen nach einem in das betreffende Jahr fallenden wichtigen Ereignis, wie der Tob bes Königs (Jes. 6, 1. 14, 28) und die Belagerung Asbods durch den Tartan des Königs Sargon (Jef. 20, 1), vorkommen, und Amos (1, 1) bas Jahr feiner Berufung innerhalb ber gemeinsamen Regierungszeit Ufia's und Jerobeams II. nach einem furchtbaren Erbbeben batiert. Aber hierin liegt fein Grund, daran zu zweifeln, daß eine Jahreszählung, wenn auch vielleicht noch

feine über bie Regierungsbauer ber einzelnen Rönige fortlaufende (f. u.), auch schon in ber früheren Königszeit üblich war, und alle bis zur Beit Salomo's zurückreichenden berartigen Datierungen bes Ronigsbuchs (bie betreffenben Stellen s. oben) in Frage zu stellen. Jedoch wird man natürlicherweise voraussegen muffen, bag in ber Beit ber geteilten Reiche bie Jahre in ber Regel in jedem berselben nur nach den Regierungsjahren ber eigenen Könige batiert wurden, wie bies 1. Ron. 14, 25. 2. Ron. 12, 6. 17, 5 f. 18, 18 ber Fall ift. Sind boch selbst die allgemeineren Reitangaben in ben Aufschriften ber prophetischen Bucher, wo nicht wie bei bem in bas Behnftammereich gesandten Judaer Amos ein besonberer Grund zu einer fynchroniftischen Doppelangabe vorlag, nur nach ber Regierungszeit ber Konige Juba's gemacht (Jes. 1, 1. Micha 1, 1)\*). Für die in bem Ronigsbuche citierten Berte, in welchen bie Geschichte der beiden Reiche, jede für sich dargeftellt war (f. b. A. Chronita), ift aller Bahrscheinlichkeit nach, so weit Jahresbatierungen vortamen, ebenfo wie noch in ber Chronit, in ber Regel nur nach ben Regierungsjahren ber Rönige bes betreffenben Reiches batiert gewesen Dagegen ift von vornherein wahrscheinlich, daß die Datierungen bes Regierungsantritts ber Könige bes einen Reiches nach ben Regierungsjahren ber Ronige des anderen erft auf Rechnung der späteren spnchronistischen Busammenarbeitung ber Geschichte beiber Reiche (f. Chronita) tommt. Berhalt fich bies fo, fo haben die beiden erften Arten chronologischer Angaben des Königsbuches (s. ob.), d. h. die Angaben über die Regierungsdauer der einzelnen Könige und die einfachen Datierungen nach den Regierungsjahren der Könige des Reiches, beffen Geschichte berichtet wird, im allgemeinen als überlieferte zu gelten, wogegen die synchroniftischen Daten fich zwar teilweise auf eine Uberlieferungsgrundlage ftupen konnen, aber im allgemeinen auf chronologischer Berechnung beruhen, was fich uns balb weiter bestätigen wird. Jene haben daher für die Zeitrechnung einen höheren Wert, als diese, und wir haben in ben Angaben über bie Regierungsbauer ber einzelnen Ronige zwei ursprünglich von einander gesonberte, ohne genauere Bechfelbegiehung neben einander herlaufende chronologische Reihen, von denen die eine aus judaischer, die andere aus israelitischer Uberlieferung herftammt. - Ehe wir nun biefe über- 4 lieferten zwei Reihen von Jahreszahlen näher ins Auge faffen und für die Zeitrechnung verwerten können, sind noch einige Borbemerkungen erforderlich. Es fällt auf, bag in den Angaben über bie

<sup>\*)</sup> Die sonderbare Aufschrift hos. 1, 1 kann hier nicht in Betracht kommen, da die Ramen der Könige Juda's ohne Aweile lerft durch spätere Abschreiber aus Jes. 1, 1 in dieselbe gekommen find.

Regierungsbauer sowohl ber judaischen, als der israelitischen Ronige, falls biefelben nicht bloß 6 Monate und barunter regiert haben, immer nur gange Jahre vortommen. Es tann bies nur in einer Abrundung der Zahlangabe begründet fein, so daß in der Wirklichkeit meistenteils der betreffende König ben Bruchteil eines Jahres entweber weniger ober langer regiert hat, als bie abgerundete Bahl ber Jahre angibt. Beides ift möglich. Um leichteften tonnte es geschehen, daß nicht volle Regierungsjahre voll gerechnet wurden; benn es war bei den Jeraeliten üblich, bei der Angabe der Dauer eines Zeitraumes oft sowohl ben Anfangs- als ben Enbtermin mitzugablen: was auf ben britten Tag fällt, geschieht nach 3 Tagen (1. Moj. 40, 10 f. 42, 17 f. Matth. 27, es f. Mart. 8, s1; vgl. Joh. 20, 26), und was im dritten Jahre geschieht, geschieht "nach 3 Jahren" (1. Ron. 22, 1 f. 2. Ron. 18, . f). Daß aber bei der Abrundung auch Bruchteile von Jahren weggelaffen werben tonnten, zeigt g. B. 2. Sam. 5, 4 f. u. 1. Kon. 6, ar f. - Es ergibt fich hieraus. wie leicht ungenaue Angaben über die Regierungsbauer ber einzelnen Ronige in bie Überlieferung tommen tonnten; und fo lange bie Bahlung ber Jahre nach ben Regierungsjahren ber einzelnen Ronige noch nicht zur Berftellung einer gufammenhangenben, fortlaufenben Chronologie verwertet wurde, machte fich auch noch tein Beburfnis zur Rorrettur biefer Ungenauigfeiten geltenb. Erft nachdem man begonnen hatte, bie Jahreszählung über die Regierungsbauer bes einzelnen Königs hinaus fortzuseten, um eine fortlaufende, nach Regierungsjahren bestimmte Chronologie zu gewinnen, wurde ein fest geregeltes Abrundungsverfahren erforderlich, vermoge beffen ber Anfang und bas Enbe ber Regierungsjahre mit benen bes falenbarischen Rahres zusammentraf. Als talendarischer Jahresanfang łann dabei, wie der Talmud (tr. Rösch ha-schanah am Anfang) mit gutem Grund angibt, nur ber 1. Difan in Betracht tommen (f. Jahr Rr. 2). Daß ein folches Rufammentreffen bergeftellt murbe. ergibt fich schon aus ber üblichen talenbarischen Bahlung ber Monate innerhalb ber einzelnen Regierungsjahre; wir konnen diefe aber erft feit ber Beit bes Jeremias mit Sicherheit nach. weisen (Jer. 28, 1. 36, 9. 22 u. a.)\*). Dieses Bufammentreffen tonnte nun auf zwei verschiebenen Begen erzielt werben: entweder indem man bie über ben Schluß eines Ralenberjahres hinausgebenden Monate ber wirklichen Regierungsbauer eines Rönigs für ihn nicht mitrechnete, sondern bas

gange Ralenderjahr feinem Rachfolger gurechnete. ober indem man fie für ein volles Jahr rechnete, also bem Nachfolger bie bis zum Anfang bes neuen Ralenderjahres noch rudftanbigen Monate nicht in Anrechnung brachte; im erfteren Falle hätte also eine Borausbatierung, im anderen eine Rachbatierung bes erften Sahres bes Rachfolgers stattgefunden. Bei den Affprern kommen beibe Arten ber Berechnung ber Regierungebauer und ber Bablung ber Regierungsjahre vor: bie Burechnung bes Jahres bes Regierungsantritts zu der Regierungsdauer (also Borausdatierung des 1. Regierungsjahres) ift feit Tiglath-Bilefar II. (745 v. Chr.), die Nichtzurechnung desselben (also die Nachdatierung) bei den früheren Konigen das herrichende Berfahren (vgl. Schraber KGF. S. 312-334). Bei ben Agyptern und jo auch im ptolemäischen Ranon (ficher wenigstens von Darius I. an) ist die Borausbatierung angewendet (Ideler, Handb. d. Chronologie I, S. 117 ff.). Als bas natürlichfte und nachstliegende Berfahren erscheint es aber, daß ein angefangenes Rahr noch (als volles) zur Regierungsbauer gerechnet, und erft das neue Kalenderjahr als erstes Jahr des Nachfolgers gezählt wird (also bie Nachdatierung). Und daß dieses Berfahren das bei den Asraeliten übliche war, sowie daß dabei nur wenige Monate betragende Regierungen, wie die bes Joahas und Rechonja, gar nicht mit in Rechnung kamen. haben icon D. v. Riebuhr (Geschichte Affurs und Babels 1857, S. 51 f. 83) und Bellhaufen (Jahrbb. f. d. Theol. 1875, S. 621-623) bewiefen. Die Beweise sind aber wieder erst aus den dronologischen Daten seit der Zeit Feremia's und außerbem aus ben auf fpaterer Berechnung beruhenden synchronistischen Daten entnommen, wabrend bezüglich ber früheren Beit nur etwa angeführt werden tann, daß Jef. 6, 1 vgl. mit 1, 1 die Zurechnung bes ganzen Tobesjahres eines Königs zu seiner Regierungsbauer mahricheinlich macht. Man wird nun bas feit ber Zeit bes Beremias nachweisbare Berfahren nicht ohne weiteres für die ganze frühere Zeit der Königsberrichaft voranssepen und bemgemäß auch für sie alle Regierungsjahre als volle kalendarische Jahre ansehen dürfen. Wir wiffen nicht, von welchem Zeitpunkte vor Beremias an eine über bie Regierungsbauer ber einzelnen Könige fortlaufende Chronologie bergeftellt und zu biefem 3wed mittels Rachbatierung bes erften Regierungsjahres ber Anfang ber Regierungsjahre mit bem der Ralenderjahre gufammengelegt murbe. Bir muffen alfo die Doglichkeit zugeben, bag die überlieferten Angaben über bie Regierungsjahre früherer Ronige noch nicht nach einer bestimmten Regel, soubern balb in ber einen, balb in ber anderen Beije abgerundet, also für die talendarische Berechnung ungenau find; die angegebene Regierungsbauer fann, wie im Berhältnis zu ber wirklichen, jo auch kalen-

<sup>&</sup>quot;) Die Stellen 1. Kon. 6, 1. or f. 8, 2 tonnen nicht in Betracht tommen, weil in ihnen bie altisraelitischen Ramen ber Monate genannt und biefe erft zusätlich durch die Rummer bes Monats erläutert find, jener talendarischen gag-lung der Monate ber Megierungsjahre begegnen wir im Sonigsbuch erft 2. Ron. 25.

barifc bald einen Jahresbruchteil zu viel, balb einen folden zu wenig betragen \*). Go tonnten amischen ben Reihen ber judaischen und ber israelitischen Regierungsjahre fleine Differenzen entstehen, welche icon fruhzeitig für die chronologische Berechnung nur noch burch mehr ober weniger mabricheinliche Bermutungen auszugleichen waren. Für eine genaue Chronologie ber früheren Ronigszeit bieten alfo bie Angaben über bie Regierungsjahre ber einzelnen Könige teine fichere Grunblage. - Bon geringerer Bedeutung ift eine andere Ungewißheit, welche bei ber Umrechnung ber chronologischen Angaben ber Bibel in bie Sahre unferer driftlichen Ara in Betracht tommt: bas israelitische Jahr mar ein Mondjahr, und die Ausaleichung besfelben mit bem Sonnenjahr burch Ginschiebung eines Schaltmonats mar im biblifchen Beitalter ichwerlich ichon eine geregelte (f. Sahr Rr. 1); wir tonnen barum nicht wiffen, ob ein bestimmtes Jahr nur 12 ober 13 Monate hatte, und die Umrechnung eines beftimmten Datums bes mit bem 1. Rifan beginnenden Mondjahres in ein jolches unferer Ara wird darum auf völlige Egattheit feinen Unfpruch machen tonnen. Inbeffen tann hierbei, ba jebenfalls jene Ausgleichung in nicht zu langen Zwischenraumen ftattgefunden haben muß, die Unrichtigfeit ber Jahreszahl nicht mehr als eins betragen. – Bu der vorhin erörterten Unsicherheit kommt nun aber noch die Möglichkeit hinzu, daß fich gerabe in die Überlieferung von Zahlen leicht Fehler einschleichen tonnten. Biel ficherer als bie Bablangaben find jedenfalls bie chronologischen Anhaltspuntte, welche burch ben Spuchronismus ber ergablten Geschichtsthatfachen felbft bargeboten find; und wenn diefer Synchronismus nicht bloß die beiden Bruderreiche betrifft, sondern ein Sondronismus von Ereigniffen ift, welche ber Ge schichte Seraels und berjenigen eines auswärtigen Bolles, wie ber Agupter, ber Affprer, ber Chalbaer, angehören, fo tonnen baburch möglicherweise fefte und zuverlässige chronologische Daten ge-5 wonnen werden. — Bleiben wir nun vorerft bei ber Untersuchung ber beiben Reihen ber überlieferten Regierungsjahre ber Könige Juba's unb Israels, so haben wir an dem gleichzeitigen Tobe ber Könige Joram von Jerael und Ahasja von Juda (2. Kön. 9, 12-27) einen Anotenpunkt, in welchem beibe Reihen fattisch zusammentreffen mußten. Die überlieferten Angaben über die Regierungsbauer ber bis babin regierenden 6 Ronige Juda's (Rehabeam mit 17, Abiam mit 3, Asa mit 41, Josaphat mit 25, Joram mit 8 und Ahasja mit 1 Jahren) ergeben nun 95, die ber 9 Ronige Jeraels (Jerobeam mit 22, Nadab mit 2, Baeja

mit 24, Ela mit 2 Jahren, Simri mit 7 Tagen, Omri mit 12, Ahab mit 22, Ahasja mit 2 und Joram mit 12 Jahren) bagegen 98 Jahre, also 3 Jahre mehr; ja biefer Uberichuf murbe noch größer werben, wenn man (ohne Rudficht auf bie fnichroniftischen Angaben) anzunehmen hatte, daß die 12 Jahre Omri's, von benen er 6 noch in Tirza residierte, nicht vom Tode Simri's, sonbern von bem Beginn ber Alleinherrichaft Omri's an gerechnet find, so daß zwischen jenem und diesem noch bie Beit bes Gegentonigtums Tibni's und Omri's lage (vgl. 1. Ron. 16, 21-28). Sehen wir aber vorerft hiervon ab, fo ift jene unbedeutenbe Differeng von 3 Jahren am mahricheinlichften burch ungenaue Bahlangaben entstanden. Stellen wir den Synchronismus der erzählten Geschichtsthatfachen fest, so besteht derfelbe, die Berührungspunkte mit der Geschichte fremder Staaten vorerft beiseite gelaffen, nur in folgendem: Berobeams Regierung läuft mit der Rehabeams und Abiams parallel (1. Kön. 14, 20. 15, 6. 7); bie Baefa's faut in Afa's Regierung (1. Kon. 15, 16. 32); Josaphat hat gleichzeitig mit Ahab (1. Kön. 22), mit Ahasja (1. Kon. 22, so) und noch mit bem israelitijchen Foram (2. Kön. 3) regiert. — Über die Regierung Asa's gibt ber Chronist noch einige Daten: auf 10 Friedensjahre (2. Chr. 14, 1 [13, 28]. 14, 5) jei der Einfall des Athiopen Serah gefolgt; im 15. Regierungsjahr habe die Siegesfeier und Bundeserneuerung stattgefunden (15, 10), und dann nach einer bis zum 35. Jahr dauernden Ruhezeit (15, 15. 19) im 36. Jahr ber Rrieg mit Baefa begonnen (16, 1). Wir konnen jedoch von diesen Daten feinen Gebrauch machen, ba die beiben letten anerkanntermaßen unrichtig find und nur burch unsichere Bermutungen forrigiert werben tönnen (val. S. 126b). — So bleiben uns nur noch die funchronistischen Bablangaben, zu beren naherer Brufung wir nun übergeben. Gie setzen im allgemeinen (bie Ausnahmen f. u.) boraus, bag bie Regierungsjahre ber jubifchen Ronige voll zu nehmen sind und zwar unter Nachdatierung bes ersten Regierungsjahres, daß dagegen bei ben israelitischen Königen — abgesehen von Jerobeam I. - bas erfte und bas lette Sahr immer tein volles, sondern nur ein Sahresbruchteil ift, mahrend die bagmifchen liegenden Jahre natürlich volle fein muffen. Die Berfurgung ber Regierungsbauer trifft barum am augenfälligften biejenigen israelitischen Rönige, beren furze Regierung in bie langere bes gleichzeitigen jubischen Ronigs bineinfällt. Bir muffen babingeftellt laffen, ob ber Spnchronift, ohne überhaupt über bas Berhaltnis ber Regierungsjahre zu ben Ralenberjahren zu reflettieren, bie beiben überlieferten Bablreihen gemäß jener Borausjehung einfach in einander gerechnet hat (als ob wirklich in dem einen Reich bie Regierungsjahre eines Ronigs nach benen bes gleichzeitigen Ronigs bes Bruber-

<sup>\*)</sup> Man vgl. auch, was Wiebemann, Agpptische Gesschichte I. 1884 S. 65 f. über bie ägpptischen Datierungen nach Regierungsjahren bemerkt (f. u.).

reiches gezählt worben wären) ober ob er etwa für das Reich Israel eine Bahlung der Regierungsjahre, wie fie nach Biebemann (Agupt. Gesch. I. S. 65) bei ben Agyptern üblich mar\*), angenommen hat. Einen wesentlichen Unterschieb macht bies nicht, und jebenfalls zeigt bie agyptische Analogie, daß die Boraussegung des Synchroniften nicht von vornherein, als eine aller geichichtlichen Bahricheinlichkeit widersprechende angesehen werben barf (gg. Wellhaufen). Ja man wird die Moglichkeit nicht in Abrede stellen konnen, daß er aus der Überlieferung Runde davon hatte, im Reiche Juba mit feiner bavibischen Erbmonarchie sei schon lange eine zusammenhängende, die Ralenderjahre berücklichtigende Jahreszühlung nach Regierungsjahren der Konige üblich gewesen. mahrend man fich im Behnftammereich mit feinen wechselnden Opnaftien noch mit der ungenauen nur bie einzelnen Ronige berudfichtigenben Bahlung ber Regierungsjahre behalf. — Im eingelnen ift nun ber Synchronismus folgenber: Die 17 Jahre Rehabeams find ben erften 17 Jahren Jerobeams gleichgeset und Abiams Thronbesteigung in bas 18. Jahr Jerobeams angeset (1. Kön. 15, 1). Wag nun hier angenommen sein. daß Abiam mit dem Beginn des 18. Jahres Jerobeams Ronig murbe, ober bag von Rehabeams Regierung ein Jahresbruchteil weggelaffen fei, er also noch in das 18. Jahr Jerobeams hineinregiert habe (so daß hier ausnahmsweise eine Borausdatierung des 1. Jahres Abiams ftattfande), jedenfalls find die 3 Jahre Abiams für den Spnchronismus voll in Anfat gebracht: benn fie entfprechen bem 18., 19. und 20. Jahre Jerobeams. besteigt Afa schon im 20. Jahre Jerobeams ben Thron (1. Kon. 15, . f.), so daß für Abiam boch nur eine wirkliche Regierungsbauer von 2 Jahren und einem Jahresbruchteil angenommen ift; aber vermöge der Nachdatierung wird doch Asa's erstes Jahr erft bem 21. Jahre Jerobeams gleichgefest, benn das nicht volle 22. des letteren und Radabs Thronbesteigung fallen in Asa's 2. Jahr (1. Kon. 15, 25). Die nominellen 2 Jahre Radabs find ber Reft des 2. und der Anfang des 3. Jahres Aja's (1. Kön. 15, 25. 28). Bei ben nominellen 24 Rahren Baefa's find wieder ber Reft bes 3. und ber Anfang bes 26. Jahres Aja's als 1. und als 24. Jahr gezählt (1. Kön. 15, 28. 88. 16, 8). Die nominellen 2 Jahre Ela's find bem Reft bes

26. und dem Anfang bes 27. Jahres Afa's gleichgefest (1. Ron. 16, s. 10). Die 7tagige Regierung Simri's fällt also in das 27. Jahr Aja's (1. Kon. 16, 15). Runmehr ftogen wir auf ben erften unficheren Buntt ber fpnchroniftischen Rechnung. Nach 1. Kön. 16, 25 scheint die Zeit bes Gegenkonigtums Tibni's und Omri's bom 27. bis 31. Jahre Aja's, also 4 bezw. 5 Jahre zu bauern, fo bag die nominellen 12 Sabre Dmri's vom 31. Jahre Afa's zu rechnen maren. Dagegen ift 1. Kon. 16, so augenfällig vorausgesest, daß bieselben vom 27. bis jum 28. Jahre Aja's reichen, also die Beit jenes Gegentonigtums mit umfaffen. und es wird babei wieder ber Reft bes 27. Jahres Aja's als erftes und ber Anfang bes 38. Jahres Afa's als 12. Jahr Omri's in Anfat gebracht. Der Reft des 38. Jahres Afa's ift bas 1. bes Abab (1. Kon. 16, 19), und bas Ende ber 41 jahrigen Regierung Aja's und Josaphats Thronbesteigung fällt in bas 4. Jahr Ahabs (1. Kon. 22, 41), wabrend das 1. Jahr Josaphats (vermoge ber Rachbatierung) bem 5. Jahre Ahabs entspricht. Dan follte nun erwarten, daß die nominellen 22 Rabre bes Ahab, auch wenn bas lette als nicht voll gilt. bis in bas 18. Jahr Josaphats reichen: allein ber Tob Ahabs und die Thronbesteigung Ahasja's ift in Josaphate 17. Jahr gesett (1. Kon. 22, sa), fo bağ Ahabs Regierungszeit um ein Jahr mehr, als der Analogie entspricht, verfürzt ift. Liegt bier ein Abschreibe- ober ein Rechenfehler ober ein bemußter Abzug vor? Es ift dies ber zweite nufichere Buntt in ber funchroniftischen Rechunne Nachdem nun in gewohnter Beije bie 2 nominellen Jahre Ahasja's bem Reft bes 17. und bem Anfang bes 18. Jahres Josaphats gleichgesest find (1. Kön. 22, 52. 2. Kön. 3, 1), ware zu erwarten bağ bas Ende ber 25 jahrigen Regierung Sois phats in bas 8. Jahr bes israelitischen Joran fiele. Nach 2. Kon. 8, 16 hat aber fein Rachfolger Joram von Juda icon im 5. Jahre bes israelitischen Joram ben Thron bestiegen, so bag bon Josaphats Regierung 3 Jahre in Abzug gebracht find. Das Motiv biefes Abzuges ift leicht ju ersehen. Hätte der jüdische Joram erst im 8. Jahre des israelitischen den Thron bestiegen, so ware, da biefer nur 12 Rahre regiert bat, für bie 8 Rabre bes jubischen Joram und bas eine Sahr Ahasja's von Juda fein Raum geblieben. Bermoge bes Abstrichs jener 3 Jahre aber ließ fich, wenn bei biefen jubischen Konigen ausnahmsweise bas fonft bei ben israelitischen übliche Berfahren angewendet wurde, ein notbürftig gutreffendes Ergebnis erzielen: das Ende des 5. Jahres des israelitischen Joram wurde dem 1., ber Anfang feines 12. Sabres bem 8. bes jubifchen Joram, und ber Reft jenes 12. Jahres bem einen Jahr Ahasja's von Juba gleichgefest (2. Kon. 8, 25). Die Burudrechnung vom Endtermin hat also ben Abstrich jener 3 Sabre veranlaßt, ohne bag aber im übrigen bie Be-

<sup>\*) &</sup>quot;Die Datierung ber ägyptischen Inschriften und Urbunden erfolgt nach Regierungsjahren der einzelnen, bei der Abfassung des betreffenden Tegtes, auf dem Throne sisenden Könige. Dabei ward das mit dem 1. Thoth beginnende bürgerliche Jahr des Regierungsantritts des Gerrichers als voll gerechnet, auch in dem Falle, daß der Herrscher erft im Berlaufe des Jahres den Thron bestieg. Infolge diefer Sitte fällt im allgemeinen das lette Jahre eines Königs zusammen mit dem erften Jahre seines Rönigs zusammen mit dem erften Jahre seines Ranfolgers."

rechnung modifiziert ober versucht worben ift, den Abftrich mit der überlieferten Angabe über Jofaphats Regierungsbauer in Einklang zu bringen. Erft fpatere Chronologen haben bie Intongrueng burch die Annahme, daß Joram von Juda 3 Jahre lang (vom 5. bis 8. Jorams von Israel) Mitregent feines Baters Jofaphat gemefen fei, zu befeitigen gesucht (f. b. A. Joram, S. 770). Aber Die funchroniftischen Daten find fein Funbament, auf welches man eine folche aller geschichtlichen Bahricheinlichfeit widerfprechenbe Annahme bauen könnte. Möglicherweise hangt mit diesem Abzug von ber überlieferten Regierungsbauer Jofaphats auch ber obige von Ahabs Regierungsjahren zusammen; er konnte nämlich gemacht sein, um mit Rudficht auf ben Synchronismus ber Thatfachen bie Dauer ber gleichzeitigen Regierung Jofaphats und Jorams von Jerael nicht allzuviel zu verfürzen. Der Abzug bei Josaphat und die ausnahmsweise Behandlung ber Regierungsbauer ber beiben letten jubifden Ronige bilbet ben britten unsicheren Bunkt in ber synchronistischen Berechnung. - Ohne bie beiben Abguge mare bas Ergebnis, daß die Gesamtzahl der nominellen Regierungsjahre auf israelitischer Seite um 7, auf jübischer um 2 vermindert, mithin die lettere um 2 Jahre zu lang murbe. Bermoge ber Abstriche aber betragt die Berturgung auf israelitischer Seite 8 und auf inbifder Seite 5 Jahre, fo bag bie Gesamtzahl auf beiden Seiten sich auf 90 Jahre reduziert. - Bir begegnen nun aber auch noch Spuren anderer Berechnungsversuche. Der Wortlaut von 1. Kon. 16, 20 tann nach Analogie ber gleichartigen Angaben nur befagen, daß Omri bom 31. Jahr Ma's an 12 Jahre regiert habe; barnach hatte die Reit des Gegenkönigtums Tibni's und Omri's 4, bezw. - bas nicht volle Anfangsund Endjahr voll gegahlt - 5 Jahre betragen. Der Tob Usa's und die Thronbesteigung Josaphats fiele bann in das 11. Jahr Omri's und falls die bei dem jüdischen Joram und bei Ahasja angewendete Berechnungsweise ber Regierungsbauer schon auf Josaphat angewendet wird, ber Tob Omri's und Ahabs Thronbesteigung in bas 2. Jahr Josaphats, wie wir in der That zwar nicht im bebr. Text, aber in ber Sept. (boch nicht im cod. Alex.) in 1. Ron. 16, 28. 29 angegeben finden\*). — Möglicherweise kann auch das auf-

fallende, mit bem Spnchronismus ber Thatiachen ganz unvereinbare Datum in 2. Kön. 1, 17, nach welchem Joram von Jerael im 2. Jahr des jubischen Joram ben Thron bestiegen haben foll, mit biefer Berechnung zusammenhangen. Ihre Fortführung gemäß ben überlieferten Zahlen ber Regierungsjahre würde zwar zur Gleichsebung des 22. Jahres Ahabs und bes 1. Ahasia's mit bem 23. Jojaphats, bes 2. Ahasja's und bes 1. Jorams von Jerael mit bem 24. Jojaphate und gur Annahme, daß Joram von Juda im 2. Jahr Jorams von Jerael ben Thron bestiegen habe, führen\*). Waren aber die Abzüge an den Regierungsjahren Ahabs und Josaphats vorgenommen, so ergab sich in der That für das lette (21.) Jahr Ahabs und bas 1. Ahasja's bas 22. (und lette) Josaphats, das zugleich das 1. des jüdischen Foram ist, und für das 2. Jahr Ahasja's und das 1. des israelitischen Joram bas 2. Jahr Jorams von Juda. In der Sept. (abgesehen vom cod. Alex.) ist übrigens diefes jebenfalls faliche Datum entweder weggelassen, oder in das 18. oder in das 21. Jahr (so Alb.) Josaphats torrigiert. — Endlich begegnen wir noch 2. Kon. 9, 20 ber Angabe, bag Ahasja von Juda (nicht im 12., sonbern ichon) im 11. Jahr Jorams von Israel den Thron beftiegen habe\*\*). -Aus alledem dürfte erhellen, daß wir es bei biefen funchroniftischen Daten mit verschiebenen Berechnungsversuchen zu thun haben, die zwar bei ber Feststellung der Chronologie beachtet werden musfen, von denen aber feiner zu befriedigenden und noch weniger zu sicheren Ergebnissen führt. Bir werben uns daber bescheiben muffen, die Regierungszeit ber einzelnen Könige nur annähernb bestimmen, ja nicht einmal sicher wissen zu können, ob ber ganze Zeitraum 95 ober 98 Jahre ober einige Jahre mehr ober weniger betragen hat. Einen zweiten Anotenpunkt, mo bie beiben 6 überlieferten Reihen ber Regierungsjahre gusammentreffen, findet man in der doppelten Datierung der Zerftörung Samaria's nach dem 9. Jahr Hosea's und bem 6. Histia's. Doch ist im voraus zu bemerken, daß biefer Anotenpunkt nicht bem Synchronismus ber Thatsachen angehört

<sup>\*)</sup> Infolge davon ist dann auch in der Sopt. die Aegierung Josaphats, abweichend von dem hebr. Text, schon vor der des Ahab behandelt, gemäß dem im Königsbuch durchgeführten Grundsah, daß derjenige König der beiden Reiche, dessen Krudes, daß derjenige König der beiden unrechter Stelle bei ritit hat. — Eine andere Möglichteit, die obigen Daten zu erllären, ist die, daß dieselich voll nehmenden Berechnung beruhen scholge beider Keiche voll nehmenden Berechnung beruhen (10 Wellhauen). Sine solge führt ebenfalls auf ikt an wahrschein! Each was die Eleichsehung des 81. Jahres Asses mit dem 1. Omri's lied wirdeliel. Schols des Berses und auf die des 2. Josaphats mit dem 1. Ahabs (10 Asses dersehen zu halten.

<sup>+ 2</sup> Josaphat = 11 Omri + 1 Ahab); fortgeführt würbe sie freilich bas 1. Jahr Jorams von Juda als Jahr ber Thrombesteigung Jorams von Jsrael ergeben, was mit dem Spudyronismus der Thatsachen in Konflitt täme und für die 12 Jahre des letztern teinen Raum ließe.

<sup>\*)</sup> Dann tönnte bie umgekehrte Angabe 2. Kön. 1, 17 baraus erklärt werben, daß die beiben gleichnamigen Könige verwechselt worden sind, und infolge bavon das Datum an unrechter Stelle beigesügt worden ist.

<sup>\*\*)</sup> Der im hebr. Text in 2. Kön. 8, 16 nach ben Worten: "Im fünften Jahr Jorams, bes Sohnes Ahabs, bes Königs Stracle" fiebenbe, in ber Sopt, und bei Aufter febienbe, sinnlose Jusas: "und Josaphats, bes Königs von Juba" ift am wahrscheinlichken mit Thentus für ein aus bem Schluß bes Berses in ben Text gekommenes Abschreibeversehn zu halten.

und baber weniger zuverlässig ift. Die Summe ber Regierungsjahre ergibt bier auf israelitischer Seite (Jehu mit 28, Joahas mit 17, Joas mit 16, Jerobeam II. mit 41 Jahren, Sacharja mit 6 und Sallum mit 1 Monat, Menahem mit 10, Betahja mit 2, Betah mit 20 und Hosea mit 9 Jahren) 143 Jahre und 7 Monate, auf jubifcher Seite (Athalja mit 6, Joas mit 40, Amazia mit 29, Usia mit 52, Jotham mit 16, Ahas mit 16 und Sistia mit 6 bon feinen 29 Jahren) 165 Jahre; wir haben also eine Differeng von 21 Sahren und 7 Monaten. Gine fo große Differeng tann nicht bloß auf tleinen Ungenauigfeiten ber Bahlangaben beruhen; hier find Fehler oder Luden in den überlieferten Rahlenreihen porauszusenen. Der Synchronismus ber Thatfachen ergibt, wenn wir wieder die Berührungspunkte der israelitischen Geschichte mit ber fprischen, ber affprischen und ber agyptischen vorerft außer Betracht laffen, bag bie Regierung bes israelitischen Joas teilweise mit der Amazia's (2. Ron. 14, 8 ff.) gleichzeitig ist (nach 14, 17 wären es bestimmter die ersten 14 Jahre, so daß Amazia noch 15 Jahre gleichzeitig mit Jerobeam II. regiert ober minbestens gelebt hatte); ferner bag Befah teilweise mit Jotham (15, 27) und teilweise mit Ahas (16, 5 ff.) gleichzeitig regiert hat; außerdem ist noch die Erwähnung einer Mitregentschaft Jothams mit feinem Bater Usia (15, 16) zu beachten. — Die synchronistischen Daten enthalten hier auffallenbe Intongruenzen und find nach einer anderen Methode berechnet, als in der ersten Beriode. Die Jahre ber Regierungsbauer werben nämlich sowohl in der jüdischen, als in der israelitischen Reihe voll gerechnet. Dabei wird von der Gleichsetzung bes 7. Jahres Jehu's mit dem 1. des jübischen Joas ausgegangen (2. Ron. 11, s. 4. 12, 2), was für letteren die Borausbatierung bes 1. Regierungsjahres (vgl. Nr. 4) voraussest; benn nur dann ift das 28. Jahr Jehu's = dem 22. und das 1. des Joahas — dem 23. des jüdischen Joas (2. Kon. 13, 1); weiter ift bann bas 17. bes Joahas = bem 39. und bas 1. bes israelitischen Joas = bem 40. des judischen Joas\*), also das 1. Jahr

Amazia's = bem 2. bes israelitischen Zoas (2. Ron. 14, 1), und bes letteren 16. 3abr = bem 15. Amazia's, so baß, biejes Jahr mitgerechnet, Amazia seinen Besieger Joas um 15 Jahre überlebt hat (2. Kon. 14, 17). Die lettere, in ihrer Form von ben anderen synchronistischen Daten abweichende Angabe scheint eine überlieferte zu sein, und dürfte (gleichviel ob richtig oder unrichtig die andersartige Methode der Berechnung veranlaßt haben. Die Thronbesteigung Jerobeams II. wird noch in Amagia's 15. Jahr gefest (2. Ron. 14, 23), so daß hier — ohne Zweifel wegen jener Notig 2. Kon. 14, 17 - ausnahmeweise bas 16. Jahr bes israelitischen Joas als nicht voll genommen ift. Dan erwartet nun, daß Uffia im 15. Jahr Jerobeams ben Thron bestiegen bat, und daß die 41 jährige Regierung Jerobeams bis jum 27. Jahr Uffia's reicht, die 6 monatliche Regierung seines Nachfolgers Sacharja also in bas 28. Rabr Uffia's fallt. Statt beffen ift ber Regierungsantritt Uffia's in bas 27. Jahr Jerobeams (2. Kon. 15,1) und ber Sacharja's in bas 38. Jahr Uffia's gejest (2. Ron. 15, s). Jenes Datum paßt in feiner Beise zu den übrigen und muß entweder auf einem Abschreibefehler ober auf einer Berwirrung in ber Berechnung beruhen\*). In dem zweiten Datum find 10 Jahre zu viel gerechnet. Ohne 3meifel ist dies mit Rücksicht auf die lange Regierungszeit Ussia's geschehen, deren Unterbringung sonft nicht möglich gewesen mare, wenn Befah teilweise gleichzeitig mit Ahas regiert hat. Dies Motiv tritt in ben folgenden Daten beutlich hervor. Denn bie einmonatliche Regierung Sallums und ber Regierungsantritt Menahems wird in bas 39. 3ahr Ussia's gesett (15, 18. 17), die 10 jährige Regierung Menahems bis in bas 50. Jahr Uffia's gebeber (während sie, selbst wenn man Sacharja's Regierungsantritt in ben letten Monat bes 38. Jahres Uffia's fest, nur von der Mitte bes 39. bis gur Mitte bes 49. Jahres reichen tann), und fo für die Thronbesteigung Bekahja's das 50. und für die Belahs das 52. Jahr Uffia's gewonnen (15, 22, 27). Wir muffen dahingestellt laffen, ob jene Rufügung von 10 Jahren willfürlich ift, wie die Abstriche gegen Ende der ersten Beriode, oder ob ber Synchronift sich felbst irgend welche Rechenschaft barüber gegeben hat ober vielleicht auch von einer halbverklungenen Überlieferung geleitet war (j. unten Rr. 10). 3m ganzen find es 12 Jahre bon ben 52 bes Uffia, bie burch jenen Sprung vom 28. auf bas 38. Jahr Uffia's und burch die teilweise ganz unmögliche Dehnung ber Regierungen ber Nachfolger Sacharja's untergebracht werben sollen, ohne daß ihnen auf israelitischer Seite

<sup>\*)</sup> Die Angabe 2. Kön. 13, 10, nach welcher ber israelitische Joas schon im 87. Jahr bes jübischen Joas ben Thron bestiegen haben soll, stimmt nicht zu ben übrigen Daten. Gewöhnlich nimmt man einen Abschreibes ober Rechenschlier (87 statt 89) an. Möglisch wäre aber auch, daß die Zahl 87 der unkorrigiert gebliebene Rest einer anderen Berechnung ist. Wurder gebliebene Rest einer anderen Berechnung ist. Wurder Weise nach id das 1. Jahr des jüdischen Joas nach sonst siblicher Weise nachdariert, also bem 8. Jehr's gleichgeset und dann nach der in der ersten Beriode besolgten Methode gerechnet, so entsprachen die nicht vollen Jahre 28 Jehr's und 1 des Joahas dem 21. und die ebenfalls nicht vollen Jahre 17 des Joahas und 1 des Joas von Istael dem 87. des Joas von Juda. In der That sinden wir bei Josephus (Altert. IX, 8, 3) die Angabe, Joahas habe im 21. Jahr des Joas den Thron bestiegen. Doch kann Zosephus möglicherweise nur von dem 87. Jahr aus auf das 21. zurückgerechnet haben.

<sup>\*)</sup> Man hat vermutet, ber Spindronift habe berechnet, bab Jerobram nach Uffa's Regierungsantritt noch 27 Jahre regiert hat, und habe versehentlich bie Zahl 27 3mm Datum von Uffa's Regierungsantritt gemacht.

etwas entspricht. - Bon ber Gleichsetzung bes 1. Jahres Befahe mit bem 52. Uffia's ift nun weiter berechnet, daß Jotham im 2. Jahr Betahs ben Thron bestiegen (15, 29) und bis in bessen 17. Jahr regiert habe (16, 1), wobei zweifelhaft bleibt, ob fein 16. Jahr als nicht voll in Anfat gebracht ift, ober ob - was wahrscheinlicher ist - als 1. Jahr bes Ahas (vermöge Nachbatierung) erft bas folgende Jahr zu gelten hat. Dem Spnchronismus der Thatfachen ift damit insoweit Rechnung getragen, als Befah nicht nur mit Jotham, fonbern auch noch 3-4 Jahre gleichzeitig mit Ahas regiert\*). An diesem Ergebnis scheint fich aber ber Synchronift haben genügen ju laffen. Beiter rechnend hatte er namlich, die Nachbatierung bes 1. Jahres bes Ahas vorausgefest und bas 20. Jahr Befahs voll genommen, bas 1. Jahr Hofea's bem 4. und Hofea's 9. Jahr bem 12. bes Ahas gleichseben muffen. Statt beffen hat er bon bem Endpunkt ber Gleichsetzung bes 6. Jahres histia's mit bem 9. hofea's (18, 10), rudwarts rechnend, bas 4. Jahr histia's bem 7. Hosea's gleichgesett (18. .), läft Histia aber schon im 3. Hofea's ben Thron besteigen (18, 1), nimmt also hier gang zweifellos eine Nachbatierung bes Regierungsjahres an und datiert ben Regierungsantritt Sofea's (anftatt feines Enbes) auf das 12. Jahr des Ahas. An Stelle des letzteren Datums follte man gurudrechnend bas 14. ober - auch für hofea bie Rachbatierung bes 1. Jahres vorausgesett — vielmehr bas 13. Jahr bes Ahas erwarten. Der Synchronift hat also nach Erreichung jenes Ergebniffes fich um bie Unterbringung ber 16 Regierungsjahre bes Ahas feine Dube mehr gegeben. Er hat fich begnugt, die letten Daten bom Endtermin aus zu berechnen, ohne burch die entstehende Infongruens fich zu einer weiteren Mobififation feiner vom Anfangstermin ausgegangenen Berechnungen beftimmen zu laffen (vgl. bas abnliche Berfahren ob. Rr. 5). Die Bahl ber nicht untergebrachten Jahre bes Ahas, benen auf israelitischer Seite nichts entspricht, beträgt 10. - Aus der Berlegenheit bes Synchroniften, die judifche Sahresreibe mit ber israelitischen in Ginklang gu bringen und ben Mitteln, die er bagu gebraucht, ohne fein Biel vollständig zu erreichen, ergibt sich mit Sicher-

beit, daß die Datierung ber Zerftorung Samaria's auf bas 6. Jahr Sistia's tein Ergebnis ber bon einem früheren Anfangstermin ausgehenben Berechnung fein tann: vielmehr muß fie bem Spnchroniften entweder durch Burudrechnung bon einem fpateren Datum ober burch bie Überlieferung gegeben gewesen sein (f. weiteres unten). Db aber bie 21 jahrige Differeng zwischen ber Sahrreihe ber israelitischen und ber ber jubischen Ronige burch bie Berlangerung jener wie man früher gewöhnlich annahm - ober burch bie Berfürzung biefer - wozu jest bie meiften geneigt find - zu beseitigen ift, lagt fich erft mittels anderer Anhaltspunkte entscheiden. - Für 7 die lette Periode von der Zerstörung Samaria's bis zum Ende bes Reiches Juda ergibt sich als Summa ber Regierungsjahre 133 Jahre (Histia mit noch 23, Manasse mit 55, Amon mit 2, Josia mit 31 Jahren, Joahas mit 3 Monaten, Jojakim mit 11 Jahren, Jojachin mit 3 Monaten und Bebetia mit 11 Jahren). Die beiben nur breimonatlichen Regierungen bleiben außer Betracht. Bon ber Beit Josia's an haben wir nämlich an ben Datierungen im Buche des Jeremias neben ber Beglaubigung ber Angaben über bie Regierungsdauer der letten Könige zugleich auch ein zweifellofes Beugnis bafür, bağ eine geregelte Bahlung und Rumerierung der mit dem Anfang der Ralenderjahre beginnenden Regierungsjahre, und zwar unter Nachdatierung des ersten und Nichtberücksichtigung ber turzen, in bas icon nach bem Borganger bezeichnete Ralenderjahr hineinfallenben Regierungen, üblich geworden war (vgl. Rr. 4). Am wichtigsten ift bie Stelle Jer. 25, s, wo die Beit vom 13. Jahr Josia's bis zum 4. Jojakims (vgl. B. 1) auf 23 Jahre berechnet ist (nämlich 31 - 12 = 19 Jahre Josia's + 4 Jahre Jojatims). — hier tommen aber bem Chronologen auch fynchroniftische Daten nach ben Regierungsjahren Nebukadnezars zu hilfe. Jedoch find bieselben verschiebener Art. Ginerseits wird das 4. Jahr Jojakims bem 1. Nebukadnezars gleichgeset (Ser. 25, 1): sein 11, und die kurze Regierung Nojachine fallt bann in bas 8. Nahr Rebutabnezare (2. Kon. 24, 12); bas nachbatierte 1. Jahr Bebetia's entspricht bem 9., sein 10. bem 18. (Jer. 32, 1) und sein 11. dem 19. Jahr (2. Kön. 25, 2. 8. Jer. 52, s. 12) Rebukadnezars. Zu diefer Reihe von Daten gehört auch noch das in 2. Kön. 25, 27 und Jer. 52, si gegebene, nach welchem bas Jahr der Thronbesteigung Evil Merodachs (nicht: fein 1. Jahr, wie Luther 2. Kon. 25 ungenau fagt) bas 37. Jahr ber Gefangenschaft Jojachins mar. hier liegt aber eine Schwierigkeit. Die Jahre ber Gefangenschaft werben nämlich wenigftens von Ezechiel so gezählt, daß nicht das Jahr der Gefangenführung selbst, sondern erst das mit bem folgenden 1. Rijan beginnende Jahr als erftes gilt; benn Ezechiel fest die Exilsjahre ben

<sup>\*)</sup> Auf ber Gleichsetzung bes 1. Jahres Betahs mit bem 52. Uffia's beruht auch die Angabe, daß Hose im 20. Jahr Johams König geworben sei (15, 20), bei welcher außer acht gesaffen ift, daß Joham nur 16 Jahre regierte, und baß nach dem Shachronismus der Thatsachen Hose archive in der Regierungszeit des Abaig geworben sein tann. Die Rotiz ift nur von Interesse, sosen fiz eine 20 jährige Regierung Betahs und die unmittelbar darauf solgende Apronbesteigung Heads vorausssetz, als vor der zu raschen Zustimmung zu den Aushilsen neuerer Chronologen, der Unnahme eines Interregnums zwichen Bekah und Hose oder der Vorrettur der Zahl 20 (15, 27) in 80 für die Regierungsdauer Petahs, warnen sollte.

mit Rachbatierung bes 1. Jahres gezählten Regierungsjahren Bebetia's einfach gleich (val. Bef. 24, 1. f. mit 2. Ron. 25, 1 und Sef. 40, 1 mit 2. Ron. 25, 2. ff.). Bei einem Schriftfteller, ber ebenfalls im Exil lebte, und ber bei ben jubifchen Königen bas 1. Jahr nachbatiert, wird man feine andere Bablung ber Gefangenichaftsjahre borausfegen burfen. Dann ift aber bie Thronbefteigung Evil Merodachs in das 45. Regierungsjahr Rebutadnezars (8 + 37 = 45) gesett, mahrend er (f. u.) nur 43 Jahre regiert hat. Wie es fich bamit verhalt, wirb fich unten ergeben. - Anderseits wird nun aber in Jer. 52, 28-30, einer Stelle, bie aus einer anderen, blog nach Regierungsjahren Rebutabnegars batierenben Quelle ftammt, die Begführung Jojachins icon in bas 7., die an die Berftorung Jerufalems fich anschließenbe Befangenführung in bas 18. und eine spätere in bas 23. Jahr Rebutadnezars gefest. Gleicherweise fest auch Rofephus zwar bie Thronbesteigung Nebutadnezars und die Schlacht von Carchemisch in bas 4. Jahr Jojatims, gahlt aber erft bas 5. Jahr Jojakims als 1. und sein 8. als 4. des Rebutadnezars und fest bemgemäß bie Rerftörung Ferusalems in bas 18. Jahr Nebutabnezars (vgl. Altert. X, 6, 1. 8, s. Sg. Ap. I, 21). Bie diese Differenzen am wahrscheinlichsten zu lösen 8 find, wird fich unten ergeben. - Bir tonnen namlich nunmehr bagu übergeben, mittels ber Daten nach Regierungsjahren Nebutadnezars und ber perfischen Ronige und nach ber Seleucibenara bie Chronologie für die jubifche Geschichte vom Regierungsantritt Josia's an abmarts in Jahren nach ber jest üblichen (Dionysischen) Ara festzustellen. Gine besonders wichtige Urtunde für bie weltgeschichtliche Chronologie biefes Zeitraumes ift bekanntlich ber fogen. Ptolemäische Ranon, b. h. eine in Babylon begonnene, bann nach Agypten gefommene und bort fortgesette, für uns durch Claudius Ptolemaus (ben Beitgenoffen des Raifers Antonius Bius) erhaltene und nach ihm benannte Beittafel, in welcher bie babylonischen Konige bon Rabonaffar an, bann bie persischen und bie griechisch-makebonischen Ronige in ber Linie ber Btolemaer, endlich bie romifchen Raiser verzeichnet sind, mit Angabe der Regierungsjahre eines jeben, mogu fpater (mahricheinlich von hipparch ca. 130 v. Chr.) auch bie laufenben Jahreszahlen nach der mit bem 26. Febr. bes Jahres 747 v. Chr. beginnenden Ara Nabonaffars hinzugefügt worben find; in diese Zeittafel — und bies ift ihr eigentlicher 3med - find bie in jebem Rahr gemachten aftronomifden Beobachtungen eingetragen; barunter auch Mond- und Sonnenfinsternisse, beren Kontrollierung burch bie aftronomische Berechnung die Richtigfeit ber betreffenben Angaben außer Zweifel geftellt und bamit auch biefe Zeittafel als ein zuverlässiges Funbament für die Chronologie erwiesen hat. Inbem

wir die von diefer Grundlage aus und mittels anberer mehr ober weniger zuverlässiger quellenmäßiger Silfsmittel gewonnenen Data für bie weltgeschichtliche Chronologie vorausseben, muffen wir uns hier barauf beschränken, die wichtigften Data ber jubifden Geschichte für ben bezeichneten Reitraum festzuftellen. Bei ben nach ber jelencibifchen Ara gemachten Daten ber Gefdichte ber Mattabaerzeit brauchen wir uns nicht aufzuhalten, da ber Herbst des Jahres 312 v. Chr. als Anfangstermin biefer Ara feststeht, das 1. seleucidische Rahr somit bem Jahr vom Ottober 312 bis jum September 311 v. Chr. entspricht Man braucht also nur die betreffende Jahresjahl der seleucidischen Ara von 313/312 abzuziehen, um sie auf die Jahre unserer Zeitrechnung gu reduzieren. Dabei ift jedoch nicht zu vergeffen, baß im 1. Mattabaerbuch bie Monate nach bem jübischen Ralender benannt und numeriert find (vgl. d. A. Monate); von diesen aber entipricht ber 7.-9. ungefähr bem 1.-3. bes seleucibischen Jahres und unserem Oktober bis Dezember, ber 10.—12. und der 1.—6. des (neuen) jübischen Ralenderjahres bem 4.—12. bes feleucibiiden Jahres und unserem Januar bis September. Fällt also ein Ereignis in den 7., 8. oder 9. jilbischen Monat, so ist die seleucidische Jahreszahl von 313, fällt es in den 10.—12., oder in den 1.-6. jübischen Monat, so ist sie von 312 abzuziehen, um die entsprechenden Jahre unserer Beitrechnung zu erhalten. Go ift beispielsweise bas Datum ber Tempelweihe durch Judas Maffabaus ber 26. bes 9. Monats im 148. Jahr Sel. (1. Maff. 4, 11); dies ergibt, von 313 abgezogen, das Jahr 165 v. Chr. (Dezember). Dagegen bas Datum bei it einen der erften judischen Monate fallenden Tobe des Judas Maffabäus, Jahr 152 Sel. (1. Raf. 9, 1) ergibt, von 312 abgezogen, bas Jahr 160 v. Chr., und das in ben 11. jubischen Monat im Jahr 177 Sel. fallende Datum bes Todes Simons (1. Matt. 16, 14) entspricht bem Jahr 135 (nicht 136) v. Chr. - In dieser Beise find die in ben einzelnen Artt. über bie Geichichte ber Raffabart. zeit angegebenen Jahresdaten berechnet. - Behen wir zur Beit ber perfifden Berrichaft gurid, so hat Enrus (hier noch die Borausbatierung vorausgesett) im Jahre 210 ber Ara Rabonaffars, b. i. 748-210 = 538 v. Chr. Babylon erobert und bis 529 regiert; ihm folgt Cambyics, beffen 7. Jahr (= 225 Nab. = 523 v. Chr.) burch eine Monbfinfternis festgestellt ift, von 529-521, Da rius von 521—485, Xerres von 485—464 und Artagerges Longimanus von 464—423. Bei ber genaueren Fixierung ber nach ben Regierungs jahren biefer perfifchen Konige gegebenen Daten ber jubischen Geschichte fragt es sich, welcher Jahresanfang vorauszuseten ift, und in welchen Berhaltnis die nach bem jubifchen Ralender gegebenen Monatsbaten au ben Regierungsjahren

fteben. Unfere Urfunden geben darauf zwei von einander verschiedene Antworten. Die Bropheten Haggai und Sacharja sepen bie Jahre bes Darius bem mit bem Monat Nifan beginnenben jubischen Ralenderjahr einfach gleich; denn innerhalb bes ameiten Jahres bes Darius folgen einander ber 6., 7., 8., 9. und 11. jubifche Monat (Sagg. 1, 1. 15. 2, 1. 10. Sach. 1, 1. 7). Dagegen finben wir bei bem perfischen Munbichenten und Statthalter Rehemia genau basfelbe Berfahren, wie wir es oben beguglich ber Seleucibenara vorausgejett haben: bas Jahr wird von Berbft gu Herbst gerechnet, und der 7.—9. jubische Monat entspricht seinen 3 erften, ber 10 .- 12. jubische Monat und die 6 erften im folgenden judischen Ralenberjahr ben 9 übrigen Monaten. Dies ergibt fich beutlich aus Reb. 1, 1 bgl. mit 2, 1, wo innerhalb bes 20. Jahres bes Artagerges auf ben 9. Monat (Chislev) ber 1. (Rifan) folgt. Nach jenem Berfahren berechnet, murbe bas 1. Jahr bes Cprus, von welchem bas bie Erulanten gur Beimtehr ermachtigenbe Ebitt datiert ist (2. Chr. 36, 22. Edra 1, 1) vom April 538 bis zum März 537, nach diesem berechnet vom Ottober 538 bis zum September 537 v. Chr. laufen. Für Daten, bei welchen wir ungewiß bleiben, ob bas eine ober bas andere Berfahren angewendet ift, tann baber die Fixierung um ein Jahr schwanken. So tann ber Rifan im 2. Jahr bes Cyrus, in welchem bie Exulanten ben Beimzug antraten (vgl. 3. Esra 5, 6) ber in bas Jahr 537 ober ber in bas Jahr 536 v. Chr. fallenbe fein; fomit tann auch bie Grundsteinlegung gum Tempelbau im 2. Monat bes folgenden Jahres (Esra 3, s) in das Jahr 536 ober in das Jahr 535 v. Chr. fallen. Die Bieberaufnahme bes Baues im 6. Monat bes 2. Jahres bes Darius (Hagg. 1, 15. Esra 4, 24) ift dagegen sicher auf bas Jahr 520 end feine Bollenbung im Monat Abar des 6. Jahres des Darius (Esra 6, 15) auf ben Marz bes Jahres 515 (nicht 516!) v. Chr. anzusegen. Die Anfunft Esra's in Jerufalem im 5. Wonat des 7. Jahres des Artagerges fällt in das Jahr 458 v. Chr., die Ankunft Nehemia's nach dem Nisan des vom Ottober 445 bis September 444 reichenben 20. Jahres bes Artarerres (Reh. 1, 1. 2, 1) in das Frühjahr des Jahres 444 v. Chr.; und seine 12 jährige Statthalterschaft vom 20.-32. Jahr bes Artagerges (Reh. 5, 14. 13, 6) reicht von ba an bis in bas Jahr 432 v. Chr. - Die Gejegesborlefung und ber Bunbesschluß, von benen wir Reb. 8-10 lefen, ift mabrscheinlich noch in das Jahr 444 zu seten (vgl. Reh. 6, 18). - Für bie Beit ber Chalbaerherrichaft fteben folgende Bahlen feft: Nebutadnezars 1. Jahr, das 144. der Ara Nabonassars, ift (748—144) das Jahr 604 v. Chr.; dies Datum wird noch besonders gesichert durch eine in das 5. Jahr seines

bas Jahr 621 v. Chr. gefallene Monbfinfternis, ba bemnach bas 21. (lette) Jahr Nabopolaffars bas Jahr 605 v. Chr. ift. Rebutadnezars 43 jährige Regierung reicht also von 604-562 v. Chr. Evil Merobachs 2 Jahre entsprechen ben Jahren 561 und 560. Tafelden, welche nach feinem Antrittsjahr und nach seinem 1. und 2. Jahr datiert find, beurkunden, daß er ichon im letten Jahr Nebutadnezars 562 den Thron bestiegen hat (vgl. Schrader KAT. 2 G. 365); beibe Falle zeigen, daß wir bei biefen calbaifchen Daten bie Nachbatierung bes 1. Regierungsjahres vorauszusepen haben. Für bie Feststellung ber Daten ber jubifchen Beschichte ift die untergeordnete Frage, in welchem Berhaltnis die Monate bes jubischen Ralenders zu ben chalbaifchen Regierungsjahren fteben, mit ziemlicher Sicherheit babin zu beantworten, bag auch die letteren mit dem Monat Nisan begonnen haben; ift diefer boch auch im babylonisch-affprischen Ralender ber erfte Monat; auch die Affprer rechnen die Regierungsjahre vom 1. Nisan an (vgl. Schraber KGF. S. 317 Anm.); und im A. T. sind allem Anschein nach die Regierungsjahre ber jubischen Ronige benen ber chalbaifchen einfach gleichgefest; beibe laufen also bom April bes einen bis gum Marz bes folgenben Jahres unserer Beitrechnung. Schwieriger ift bie andere Frage, an welche ber verschiedenen Reihen von Daten nach Regierungsjahren Rebukabnezars wir uns halten follen (bgl. Mr. 7). Bon ber erften berfelben - wir konnen fie bie fondroniftische nennen - burfen wir mit Bestimmtheit fagen, daß in ihr das 1. Jahr Rebutadnezars nicht auch bas Jahr 604 v. Chr. fein tann. Denn fie fest basfelbe bem 4. Jahr Jojakims gleich (Jer. 25, 1); in bieses 4. Jahr Jojatims aber wird auch bie Schlacht von Cardemifc gefest, und Rebutadnezar icon für bie Beit berfelben Ronig genannt (Jer. 46, 2). Run wissen wir sicher, bag biefe Schlacht noch in die Regierungszeit Rabopolaffare und furze Beit bor beffen im Jahre 605 erfolgten Tob fällt (f. b. A. Nebutabnezar). Folglich muß jene synchronistische Datenreihe ein früheres Jahr als 604 zum 1. Nebukabnezars gemacht und bem 4. Jahr Jojatims gleichgesett haben, indem icon die Beit, in welcher er als Kronprinz und Heerführer für seinen Bater Nabopolassar bem Pharao Recho gegenübertrat, zu feinen Regierungsjahren gerechnet wurde. Welches ift nun das mit bem 4. Jahr Jojakims zusammenfallende, als 1. Jahr Nebukadnezars gezählte Jahr ber Schlacht von Carchemisch? Durften wir bas Jahr 605 v. Chr. annehmen, fo konnten wir uns einfach an bie. in biefem Fall mit ber chalbaifchen, nachbatierenben Rablung ber Jahre Nebutabnegars übereinftimmende Datenreihe in Jer. 52, 28-80 und an die Daten bes Josephus halten: bas 1. Jahr Nebutadnezars - bem 5. Jojafims mare 604, sein 7. Jahr Borgängers Nabopolassar (= 127 Nab.) und in = bem 11. Jojakims und dem Jahr der Weg-

führung Jojachins wäre 598, bas 1. Jahr Zebefia's und der Exilsära wäre 597 und das 18. Nebutadnezars, = bem 11. Jahr Zebetia's und bem Jahr ber Berftorung Jerufalems, mare 587 v. Chr. — So anmutend dieser Ausgleich der differenten Datenreihen ift, so ift er boch nur annehmbar unter ber Boraussetzung, bag in 2. Ron. 25, 27 und Jer. 52, si bie Bahl 37 fehlerhaft ift; benn wenn man hier nicht eine von ber fonftigen abweichenbe und wenig wahrscheinliche gahlung ber Exilsjahre annehmen will, mußte bas lepte Sahr des Nebutadnezar (das 43. des Ptolem. Kanon = 562 v. Chr.) als beffen 44. gezählt und bem 36. Exilsjahr gleichgesett fein. Balt man aber bie Bahl 37 fest, ift also bie Regierungsbauer Rebutadnezars auf 45 Jahre berechnet (f. Rr. 7), so hat jene synchronistische Datenreihe bas 1. Jahr Nebutadnezars nicht um ein, sondern um zwei Jahre früher angesett, als ber Ptolem. Kanon, also in das Jahr 606 v. Chr. (= 20. Jahr Nabopolaffars). Dies Jahr ift also bann bas Jahr ber Schlacht von Carchemisch und bas 4. Jahr Jojakims. In der Urkunde aber, aus welcher Jer. 52, 28-80 stammt, liegt bann nicht (wie 30sephus voraussest) eine nachdatierende jüdische, sondern eine vorausbatierende chaldäische Bählung ber Jahre Nebukadnezars vor, welche um ein Jahr hinter jener fonchroniftischen (jubischen) zurudbleibt, ber gewöhnlichen nachbatierenben halbaischen aber immer noch um ein Jahr voraus ist. Da auch die assprischen Könige in der gablung ihrer Regierungsjahre ichwanten, uns als 1. bald nachdatierend bas erfte volle Jahr, bald vorausdatierend bas Jahr bes Regierungsantritts zählen (vgl. Schrader KGF. S. 312-334), so unterliegt biefe Annahme eines Rebeneinanderbestehens einer nachdatierenden und einer vorausbatierenden chaldaischen Bahlung ber Jahre Rebutadnezars teinem Bebenten. Das 19. Jahr Nebutadnezars nach jener vom Jahr 606 v. Chr. anhebenben fonchroniftifchen (jubifden) Bablung entspräche also bem 18. nach vorausbatierenber und dem 17. nach nachbatierender chalbäischer Bählung, und die Berftörung Jerufalems wäre in das Jahr 588 v. Chr. zu seten. Diese Ausgleichung ber verschiedenen Datenreihen vorausgefest, ergeben sich nun, rüdwärts und vorwärts gerechnet, folgende chronologische Bestimmungen:

640 v. Chr. 1. Jahr Josia's.

- 628 " " 13. Jahr Josia's; Amtsantritt Jeremia's.
- 623 " " 18. Jahr Josia's; Auffindung bes beuteronomischen Gesehbuchs; Beginn ber Reformation Josia's.
- 610 " " 31. Jahr Josia's; Schlacht bei Megibbo; Tod Josia's; Joahas.
- 609 " " 1. Jahr Jojafims.

- 606 v. Chr. 4. Jahr Jojakims; Schlacht bei Carchemisch (1. Jahr Rebukadnezars nach jübischer spuckronistischer Zählung; 20. Jahr Rabopolassars).
- 5. Jahr Jojakims; Tod Nabopolaf fars; Thronbesteigung Rebutadnezars (bessen 1. Jahr nach Jer. 52, 20—20).
- 604 " " 6. Jahr Jojakims; 1. Jahr Rebutadnezars nach offizieller, chaldäischer Zählung und nach der des Ptolem. Kanons.
- 599 " " 11. Jahr Jojakims; sein Tod; Wegführung Jojachins (im 8., 7. ober 6. Jahr Rebutadnezars).
- 598 " " 1. Jahr Zebetia's und ber Exilsara. 595 " " Reise Zebetia's nach Babel (Jer. 51, 50).
- 594 " " 5. Jahr der Exilsara; Amtsantritt
- 589 " (im Januar) Anfang ber Belagerung Jerusalems (NB im 10. Monat!).
- 588 " " 11. Jahr Zedetia's und ber Exilsārs (19. 18. ober 17. Rebutadnezars);
  Berftörung Jerufalems (NB. im 5. Monat!).
- 572 " " 27. Jahr ber Exilsära; leptes Datum ber Weißagungen Czechiels (Hef. 29, 11).
- 562 " " 37. Jahr ber Erilsära (= 45. ober 43. Jahr Rebutadnezars); Tod Rebutadnezars; Thronbesteigung Esil Werodachs.
- 561 " " (anfangs des April; NB. am 25. ober 27. Abar!) Begnadigung Jojachius; 1. Jahr Evil Merodachs (einige Lage später beginnend).
- 560 " " 2. Jahr Evil Merobachs; sein Tob.

Mit der von Brugsch und Ebers (f. d. A. Reco) angenommenen Regierungsbauer bes Pharas Rechs bon 612-596 laffen fich bie obigen Daten ber Schlachten von Megibbo und Carchemisch wohl vereinigen; zur Not auch noch mit ber von Maspero angegebenen von 611-595, ba nichts im Bege steht, die Schlacht bei Megibbo erft gegen Ende bes Jahres 610 anzusepen. Hätte bagegen Recho erft von ber Mitte bes Jahres 610 bis gum Anfang bes Jahres 594 regiert, wie Biebemann (Geich. Agyptens 1880 S. 115—121) zu beweisen sucht, so wurde ber Snnchronismus ber jubischen mit ber agpptischen Geschichte eine Reduzierung aller obigen Jahreszahlen, fo meit fie ber jüdischen Geschichte gelten, wenigstens um 1 erfordern, und wir mußten uns entschließen, bas für die Thronbesteigung Evil Merodache feftstehende Jahr 562 für das 36. der Exilsära und bie Bahl 37 in 2. Ron. 25, 27 und Ber. 52, 21 für fehlerhaft zu erklären (f. ob.). Maspero (S. 490 ff.) und Wiebemann (S. 149 ff.) wollen bie

Schlacht von Megibbo erft 608 und bie von Carchemisch 605 ansegen, ftugen fich aber babei allem Anschein nach nicht auf Daten ber ägpptischen Dentmaler. - Die Chaldaerherrichaft hat von 606 an gerechnet (bis 538) 68, bezw. 69 Jahre gedauert (vgl. Jer. 25, 11), das babylonische Exil ber Juben, nach ber Exilsara v. Jahr 598 berechnet, (bis 537) 62 Jahre und, von ber Berftorung Jerufalems an (nachdatierend) berechnet, 951 Jahre\*). — Für die Chronologie des Beitraums bon ber Berftorung Samaria's bis jum Regierungsantritt Jofia's haben wir neben bem bis zum Jahr 747 b. Chr. hinaufreichenden Ptolemäischen Kanon an ben affprischen Eponymenliften eine von 893 bis 666 v. Chr. reichenbe, nicht minber wichtige urfundliche Unterlage (vgl. über biefelben Schraber, KGF. S. 299-356 u. KAT. S. 470-489); biefe Liften geben ffir jebes einzelne Jahr ben Namen bes Beamten (ober Ronigs) an, nach welchem basselbe bezeichnet wurde, und außerdem (burch bidere Trennungsstriche bezeichnet) die auf bie Regierung jedes Königs tommenden Eponymen, bezw. Jahre; am wertvollsten sind die mit Beischriften versehenen Listen, die aber nur für die Beit von 817-723 v. Chr. vorhanden find, also für den Zeitraum, um welchen es sich hier handelt, nur mittelbar in Betracht fommen. weit fie dem Btolem. Kanon parallel laufen, stehen sie mit demselben in vollem Einklang, und, wie bei diesem, so ist auch bei ihren Jahresreihen eine astronomische Fixierung möglich. Im 18. Eponymenjahr von ber Thronbesteigung Tiglath Bilefars wird namlich eine im Monat Siban eingetretene Sonnenfinsternis notiert, die am 15. Juni 763 v. Chr. stattgefunden hat. Daraus ergeben sich für die affprischen Könige von Tiglath Bilefar an folgende Regierungszeiten: Tiglath Bilefar II. (18 Jahre) 745-728, Salmanaffar IV. (5 Jahre) 727—723, Sargon (17 Jahre) 722 bis 706, Sanherib (24 Jahre) 705-682, Afarhaddon (13 Jahre) 681-669, Ajurbanipal von 668 an. Mit diesen Daten stimmt überein, daß nach dem Ptolemäischen Ranon in Babel vom 27 .- 38. Jahre ber Ara Rabonassars, b. h. von 721—710 Mardotempad b. i. Merodach Baladan (i. b. A.) regiert, beffen erfte beibe Regierungsjahre burch in die Jahre 721 u. 720 v. Chr. gefallene Mondfinfternisse fixiert find, daß auf ihn von (39-43 Rab. =) 709-705 v. Chr. Artean d. i. Sargon folgt, beffen erftes volles Regierungsjahr in Babel fein (nachbatiertes) 13. als König von Affprien war (vgl. b. A. Sargon, bef. S. 1389), baß ferner

nach einem zweijährigen Anterregnum 704-703 Belib, welchen Sanberib auf seinem erften Rug gegen Babylon jum Ronig einsette, (46-48 Nab. = ) 702-699 v. Chr., nach ihm von (49-54 Nab. =) 698-693 Aparanadios, d. i. Sanheribs Sohn Afornabius (vgl. S. 1377), endlich nach ber Sjährigen Berrichaft zweier weiterer Ronige und einem Sjährigen Interregnum bon (68-80 Nab. =) 680-668 v. Chr. Asaribin, b. h. Afarhaddon regiert hat\*). Wir heben noch befonders hervor, bag burch biefe, man barf fagen. feststehende Reihe von Jahreszahlen der Fall Samaria's auf bas Jahr 722 und ber Rug Sanheribs gegen Histia auf bas Jahr 701 (vgl. S. 1383 f.) fixiert ift. - Mit biefen dronologischen Feftstellungen stehen nun aber die biblischen Daten in augenfälligem Wiberspruch. Benn ber Fall Samaria's in das 6., der Zug Sanheribs in das 14. Jahr histia's gesett wird, so ist einer biefer Anfage handgreiflich fehlerhaft; zwischen beiben , Ereignissen liegen nicht 8, sondern 21 Jahre; bie Differeng beträgt 13 Jahre. Darin bagegen, bag die Bibel für den gangen Beitraum bom Falle Samaria's bis zur Zerstörung Jerusalems 133 Jahre rechnet (f. Dr. 7), trifft fie mit bem anberweitig festgestellten Datum ber Berftorung Samaria's 722 v. Chr. ziemlich genau zusammen; benn von 588 v. Chr. an aufwärts gerechnet, erhalten wir für bas 6. Jahr histia's bas Jahr 721 v. Chr. Die fleine Differeng von einem Jahr (f. barüber unten) bürfte nicht baran hindern, in Diefem Bufammentreffen eine Bestätigung unferer obigen Feststellung bes Jahres ber Berstörung Jerufalems, zugleich aber auch ein Anzeichen bavon zu erkennen, bag sowohl bie 133jährige Dauer bes ganzen Zeitraums, als bie Regierungsdauer ber einzelnen Konige überlieferte, bem fyndronistischen Berechner gegebene Daten maren, baß er bagegen bie Bleichstellung bes 6. Rabres histia's mit bem 9. hofea's, bezw. bem Jahre bes Falles Samaria's mittels jener überlieferten Daten vom Endtermine rüdwärts rechnend gewonnen hat (vgl. Rr. 6 a. E.). Damit ift aber auch schon ein Fingerzeig darüber gegeben, welches ber beiben einander widersprechenben Daten aus Sistia's Regierungszeit am mahrscheinlichsten für fehlerhaft zu halten ift. Nach Opperts Borgang halt man freilich meift bas Datum des Falles Samaria's, das 6. Jahr hisfia's fest und sucht den Fehler in der Ansetzung bes Ruges Sanheribs auf bas 14. Jahr histia's; in dieses foll zwar die Erfrantung histia's und bie Gefandtichaft Merodach Balabans (2. Kon. 20) fallen; die Expedition Sanheribs gegen Sistia aber (2. Kon. 18, 18-19, 27), über welche urfprünglich nach 2. Ron. 20, 1-10 berichtet ge-

<sup>\*)</sup> Das jedenfalls unrichtige Datum Dan. 1, 1 haben wir unberücksichtigt gelassen. — Die 40 Jahre Strafzeit für Juda in hef. 4, 6 (vgl. B. 13 und hef. 29, 11 st.) sind eine im hinblid auf 4. Mos. 14, 24 gewählte emblematische Zahl.

<sup>\*)</sup> Die oben voraustatierten Jahre find hier burchweg nachbatiert; bie übereinstimmung ift alfo eine vollftanbige.

wesen sei, soll erft in beffen 27. Jahre ftattgefunden haben (fo auch ber Berf. bes Art. Sisfia). Dem erften Anscheine nach ift bies bie leichtefte Berichtigung, fofern alle folgenben und auch eins von den Ahas betreffenden biblischen Daten unberührt bleiben. Bei naherem Bufeben erweist sich aber biefe Austunft als außerft unmahriceinlich. Bon vornherein ift es ichwer glaublich, bag Sistia erft fo fpat fich zur Berweigerung bes Tributs an die Affprer ermannt haben foll, und noch weniger glaublich ift, daß, hatte er bies früher gethan, Sargon ihn ungezüchtigt gelaffen hatte. Bon einem zweimaligen Abfalle bistia's bon Affur und bon einer folden Buchtigung burch Sargon (f. b. A. Sistia) wiffen aber meber bie Bibel noch bie affprischen Urfunben etwas (über bie Bezeichnung Sargons als "Unterjocher bes Landes Juda" — die einzige Erwähnung Juda's in den zahlreichen Inschriften Sargons - vgl. S. 1390 f.). Auch läßt ber Inhalt ber Ergählungen 2. Ron. 18, 18-19, 27 und 2. Ron. 20 bie Unnahme, bag lettere Ereignisse aus bem 14. und erftere solche aus bem 27. Jahre histia's berichte, nicht wohl zu. Die tobliche Erfrantung Sistia's fällt allerdings vor seine Errettung aus ber hand bes Königs von Affprien (vgl. 2. Kon. 20, e), am mahrscheinlichsten noch vor die Antunft Rabsate's bor Jerufalem; aber febr unwahricheinlich ift, bağ bie Berbeigung jener Errettung 2. Ron. 20, ., die auch im Wortlaute teilweise mit 2. Kon. 19, 24 zusammentrifft, fich auf eine Befahr beziehen follte, welche Sistia und Jerusalem erft mehr als ein Jahrzehnt später bebroht hatte. Ferner ift ein Busammenhang zwischen ber Beft, an welcher histia erfrantte, und berjenigen, welche einige Beit fpater im Beere Sanberibs mutete, mahriceinlich. Endlich mare weber die Bebrohung histia's mit ber Begführung feiner Schape und Kinder nach Babel (2. Kon. 20, 17 f.), noch der Gebante, mit welchem Sistia biefelbe aufnahm: "Es wird doch Friede und Treue sein zu meinen Zeiten" (2. Kön. 20, 10) begreiflich, wenn die Gefahr des affyrischen Angriffs noch bevorstand; beides ift nur begreiflich, wenn die Gesandten Merobach Baladans furze Zeit nach bem Abzuge Sanheribs bei Histia eintrafen. — Der entscheibenbste Grund gegen jene Auskunft liegt aber barin, daß nach der Analogie das Datum des 14. Jahres histia's ein überliefertes ift (vgl. Rr. 3), und bağ bei einem das Reich Juda felbft betreffenden fo wichtigen und folgenreichen Ereignis, wie die Invasion Sanheribs und bie Errettung Jerusalems war, eine so gang faliche Uberlieferung über die Zeit innerhalb ber Regierung Sistia's, wie fie jene Austunft annimmt, fast undentbar ericeint. Jebenfalls mar eine falsche Überlieferung über bas Datum eines nicht bas Reich Juba felbst, sonbern bas Behn-

möglich; ift icon barum ber Fehler ber biblifcen Chronologie am wahrscheinlichsten in ber Datierung bes Falles Samaria's auf bas 6. Jahr Histia's zu suchen, so hat man zu bieser Annahme um fo mehr Brund, wenn biefe Datierung - wie wir saben - wahrscheinlich gar nicht unmittelber auf Überlieferung, fonbern auf fpaterer Berednung bom Endtermin ber Berftorung Jerufalems aus beruht. Es tann bann bas synchronistische Datum bes Falles Samaria's feine größere 31 verläsfigfeit beanspruchen, als andere fonchre niftische Daten, von benen manche allgemein als unrichtig anerkannt find. — So feben wir uns barauf verwiesen, bas 14. Regierungsjahr Sistia's als das Jahr der Invasion Sanheribs festzuhalten und basselbe somit bem Jahre 701 v. Chr. gleichzuseben; bann hat histia im Jahre 715 ben Thron bestiegen, sein 1. Regierungsjahr ift 714, sein 4. ift 711, fein 6. 709 v. Chr. und er hat bis 686 v. Chr. regiert. Die Zerstörung Samaria's aber fallt icon in die Regierung bes Ahas; in welches feiner Regierungsjahre fann sich erst später ergeben; vorerst konnen wir nur sagen, daß sie, wenn i. J. 722 v. Chr. erfolgt, in bas 8. Rahr bor bem Enbe feiner Regierung fallt. Wir dürfen für diese hinaufrückung des Falls von Samaria geltenb machen, bağ wir baburch auch bon ben 21 Jahren, um welche bie Jahrreibe ber jübischen Könige in der vorangebenden Beriobe im Bergleich mit ber ber israelitischen zu lang ift (f. Rr. 6) einen guten Teil (anscheinend 12 Sabre: f. aber unten) los werden, und baf felbft ber Condronist burch seine Berechnung folgerichtig barauf hatte geführt werben muffen, Samaria's Fall in bas 12. Jahr bes Ahas zu feten (f. Rr. 6). Auch burfte eine nabere Betrachtung ber Beigagungen Jefaja's ergeben, daß biefelben ber Annahme, Samaria sei schon unter Ahas zerstört worben, gunftig find. Bir muffen une in biefer Beziehung begnügen, barauf hinzuweisen, daß sowohl bie turz vor Beginn ber Belagerung Samaria's gehaltene Rebe Jej. 28, als bie am mahricheinlichften balb nach Samaria's Fall in bie Beit bes Buges Sargone gegen hanno von Gaza und Agppten (vgl. S. 1391) ju fegende Rebe Jef. 1 ihrem gangen Inhalt und Ton nach viel beffer in die Zeit des Ahas als in bie Sistia's paßt. Auch tann bann bem Bericht bes Chronisten, daß schon histia in feiner erften Beit, wie spater Jofia (vgl. S. 787), ben Bersuch gemacht hat, die Angehörigen des Bebnstämmereichs (d. h. deren Uberbleibsel) für die Beteiligung an den gottesbienftlichen Feiern in Bernfalem zu gewinnen (2. Chr. 30), eine geschichtliche Erinnerung zu Grunde liegen (vgl. S. 637). — Dag in ben gablreichen Inichriften Sargons nie des Histia Erwähnung geschieht, er vielmehr erft von Sangerib genannt wird, und daß überhaupt Sargon, von feiner frühesten Anschrift abftammereich betreffenben Ereignisses viel leichter gesehen (f. oben), feinen Anlag hatte, Suba ju erichaft über Juba offenbar unangefochten bestand, dürfte die Herabdrüdung bes Regierungsantritts Sistia's ebenfalls empfehlen. Und endlich machen 711 " wir noch barauf aufmertfam, bag nach obiger Burechtstellung ber dronologischen Daten in bas 4. 3. Sistia's, b. h. 711 v. Chr., in welches ber Snnchronift ben Beginn ber Belagerung Samaria's gefest hat, in Bahrheit bie Expedition, welche Sargon burch seinen Tartan gegen Asbob unternahm (Jef. 20, 1; vgl. S. 1392), gefallen ift. Es ware fehr mohl möglich, bag bie verflungene Erinnerung an letteres Ereignis bei ber Berabrückung ber Belagerung und Zerftörung Samaria's in die Regierungezeit Siefia's mit im Spiel mar, und baraus ließe fich auch erflaren, bag ftatt bes 3. und 5. vielmehr bas 4. und 6. 3. Sistia's bafür angesett ift, fo bag fich für ben Fall Samaria's bas Jahr 721 statt 722 ergab (f. oben). Wie fehr die in der Bibel nur bei Jesaja (20, 1) erhaltene Erinnerung an Sargon und an die naheren Umstände bes Falls Samaria's für bie fpatere judifche Geschichteichreibung verbuntelt mar, ift ja befannt. — Bebenklicher ericheint uns bie andere Folge unferer Lojung bes dronologischen Biberfpruchs, bag wir nämlich genötigt find, Die Regierungszeit Manasse's um ebenso viele Sabre gu verturgen, als wir bie Regierungezeit Sistia's herabgerudt haben, hier also eine zweifellos überlieferte Bahl, und zwar ohne einen Anhalt im Text, als fehlerhaft ansehen und torrigieren muffen; ftatt 55 Jahre fann Manaffe nur 43 Jahre regiert haben. Die Lange ber überlieferten Regierungsbauer bes ichon mit 12 3ahren auf ben Thron gelangten Manaffe gibt feine Berechtigung gu einer folden feit G. B. Niebuhr häufig vorgenommenen Reduttion; etwas mehr Gewicht hat es, wenn ichon Riebuhr es unwahrscheinlich fand, bag Manaffe's Gohn und Rachfolger Amon bemfelben erft in feinem 45. Lebensjahr geboren sein foll (12+55-22=45); aber ohne anberweitige chronologische Rötigung würde sich barum niemand zu ber Reduktion entschließen. Anderseits verwickelt bieselbe aber auch in teinerlei Schwierigfeiten; benn hat Manaffe von 685-643 regiert, jo tonnte ihm Afarhaddon i. 3. 673 und Asurbanipal nach 668 unter seinen tributären Fürfien aufführen und feine Begführung nach Babel fann im Jahre 647 ftattgefunden haben (vgl. Schraber KAT.2 S. 354 ff. 366 ff. u. KGF. S. 51 f.). Indem wir baher jener Rotigung folgen, entscheiben wir uns für folgende chronologische Beftimmungen:

722 v. Chr. Thronbesteigung Sargons; Fall Samaria's; 8 Jahre vor dem Tod des Ahas.

721 " " 1. Jahr Sargons.

wahnen, fo bag unter ihm die affprische Oberherr- 715 v. Chr. Tob bes Ahas; Thronbesteigung his-

714 " " 1. Jahr Histia's.

711 " " 4. J. Histia's; Sargons Tartan belagert Asbob.

705 " " Tod Sargons; Thronbesteigung Sanheribs.

701 " " 14. Jahr histia's; Sanheribs Expedition gegen Juda.

686 " " 29. Jahr Histia's; sein Tob; Thronbesteigung Manasse's.

681 " " Ermordung Sanheribs; Thronbesteisgung Afarhaddons.

643 " " Tob Manasse's; Thronbesteigung Amons. [sia's.

641 " " Tod Amons; Thronbesteigung Jo-

Der thatsächliche Spnchronismus mit der äghptifchen Geschichte fteht biefen Bestimmungen nicht im Bege; benn wenn Tirhafa (f. b. A.) erft feit 694 v. Chr. (nach Brugsch 693—666, nach Maspero 692—666; nach Lepfius frühestens von 692 an; vgl. Biebemann S. 141) König von Agypten war, fo fteht bamit in vollem Gintlang, bag er in ber Beit feines Buges gegen Sanberib in ber Bibel (2. Kön. 19, s) noch als König von Athiopien und in ben Inschriften Sanheribs als ber nicht mit Namen genannte Ronig von Miluchchi, b. i. Meroe bezeichnet wirb. — Biel schwieriger ift 10 die Feststellung der Chronologie für den Beitraum von Zehu bis zum Fall Samaria's. Die Schwierigkeit liegt teils in ber Inkongruenz ber biblischen Angaben über bie Regierungsbauer ber jübischen und der israelitischen Könige (f. Nr. 6), teils in ber Aufgabe, bie aus ben affprischen Monumenten fich ergebenben chronologischen Daten mit jenen zu vereinigen; und ba wir überdies nicht ficher wiffen, ob wir für bie Regierungsbauer ber jubifchen und ber israelitischen Ronige burchweg volle Ralenderjahre angunehmen haben (f. 92r. 4), fo find hier überhaupt nur annahernde chronologische Beftimmungen möglich. Die in Betracht tommenden Daten ber affprischen Monumente, welche Schraber (KAT.2 S. 463 ff.) als zweifellos ftebend betrachtet, find folgende:

842 v. Chr. leistet Jehu, Sohn des Omri, Salmanassar II. in dessen 18. Regierungsjahr Tribut, und dieser führt gegen Hafael von Damastus Krieg.

839 " " Rochmaliger Krieg Salmanassars II. gegen Hasael.

803 " " Rammanirars Expedition nach ber Seefuste in seinem 8. Jahr.

775 " " Salmanassars III. Zug nach bem Cebernlande in seinem 7. Jahr.

745 " " Thronbesteigung Tiglath Bilefars II.

742—40 v. Chr. Asarja (Ussia) von Juba.

738 v. Chr. Menahem leiftet Tiglath Bilefar II. in beffen 8. Jahr Tribut.

734 " Tiglath Bilefars II. Bug nach Balaftina (gegen Betah) in seinem 12. Jahr.

733. 732 v. Chr. Desselben Zug nach Damaskus (gegen Regin) in feinem 13. unb 14. Nahr.

728 v. Chr. Hofea leiftet Tiglath Bilefar II. Tribut. Salmanaffars IV. Antrittsjahr. 727

722 Sargons Antritt. Fall Samaria's.

Wenn wir nun gunächst die furgere Jahresreihe ber ifraelitischen Ronige nach ben biblischen Daten aufftellen (bie Jahre boll genommen), fo erhalten wir bon 722 v. Chr. aufwarts für hofea 730 bis 722, Peta 750-731, Petahja 752. 51, Menahem 762-753 (Sallum und Sacharja mit ihren 7 Monaten sind einzurechnen), Jerobeam II. 803 bis 763, Joas 819—804, Joahas 836—820 und Jehu 864-837. An fich hatten innerhalb biefer Anfage alle obigen bas Reich Jerael betreffenben affprischen Daten Raum mit alleiniger Ausnahme ber Tributzahlung Menahems an Tiglath Bilefar II. im Jahre 738 v. Chr., bie nach ber Bibel bekanntlich an ben ben affprischen Monumenten unbekannten Ronig Phul (2. Ron. 15, 19) geleiftet worben ift (vgl. aber b. A. Bhul). Die Regierung Menahems wurde nach obigem Unfat in die Asurdanils (771-754 v. Chr.) fallen. Außer diesem Anftog hat man jedoch (von den judischen Ronigen abgesehen) noch einen zweiten darin gefunden, daß Jehu's Regierungsantritt nach ben affprischen Monumenten nicht bis gum Jahre 864, b. h. noch bor bie Thronbesteigung Salmanaffars II. (858) in die Regierungszeit Afurnafirhabals hinaufgerudt werben tann. Den Hauptgrund dieses Anstoges, bag Ahab von 38rael im Jahre 854 dem Ronig Benhabab Beeresfolge geleiftet haben foll, wodurch es geraten erscheint, Jehu's Thronbesteigung so tief als moglich herunterzuruden, also etwa bas Jahr feiner Tributzahlung 842 bafür anzuseten, werben wir hernach erörtern. Die Unmöglichkeit Jehu fo fruh angufegen ergibt fich aber mit Sicherheit aus einem andern Umstand. Salmanaffar II. führt im Jahre 842 gegen Hasael Krieg; in den Jahren 850, 849 und noch 846 hat er dessen Borganger Dabibri (= Bababeser, ber biblische Benhabab II.) zu bekämpfen; Hasael muß sich also nach 846 bes Thrones bemächtigt haben. Nun hat er aber schon mit Joram von Jerael Krieg geführt (2. Kön. 8, 28. 29. 9, 14. 15); folglich tann Jorams Ermorbung und Jehu's Thronbesteigung früheftens 845 ober 844 angesett werben. Auch bie fürzere Jahrreihe der Rönige Föraels erweist sich also im Bergleich mit ber affprischen Chronologie noch um

Ausgleichungsversuche der Differenz zwischen ber israelitischen und der jüdischen Jahresreihe, welche durch Annahme von Interregnen ober burch Bergrößerung der Regierungsdauer einzelner i raelitischer Konige (Jerobeam II. und Befah) jene noch weiter verlängern wollen, hinfällig geworden sein. — Noch übler steht es um die 21 Jahre längere jubifche Jahresreihe. Fiele ber Fall Gameria's in Histia's 6. Regierungsjahr und ware dieses nach der Bibel 721 v. Chr. gleichzusezen so würden wir folgende chronologische Bestinmungen ber Regierungsbauer ber jubifchen Ronige (bie Jahre voll genommen) erhalten: Regierungantritt Histia's 727 und sein erstes Jahr 726, Ahas 742—727, Jotham 758—743, Uffia 810 bis 759, Amazia 839—811, Joas 879—840, Athalia 885—880 (biese Daten sind im wesentlichen bie gewöhnlich angenommenen und baher auch in den Artt. über die einzelnen Könige Juda's und 3& raels angegeben). Wenn nun aber ber Fall Samaria's im Jahre 722 erfolgt ist, und Histia erst 715 den Thron bestiegen hat (f. Nr. 9), so würden diese chronologischen Bestimmungen sich folgendermaßen modifizieren: Ahas 730—715, Jotham 746—731, Ussia 798—747, Amazia 8**27—79**9, Joas 867—828, Athalia 873—868. Die Die ferenz von 21 Jahren 7 Monaten zwischen der jüdischen und ber israelitischen Jahresreihe würde so allerdings um 12 Jahre verringert; bie in Birklichkeit gleichzeitige Thronbesteigung Zehu's und Athalja's wäre nur noch um 9—10 Jahre auseinanbergerückt. Aber biefer scheinbare Borteil geht uns teilweise baburch wieder verloren, daß der Zug des von Ahas gegen Rezin und Bekah herbeigerufenen Tiglath Bilefar II. nach Palästina durch die assprischen Monumente auf bas Jahr 734 v. Chr. fixiert ist, so daß wir genötigt find, ben Regierungsantritt bes Ahas früher, mindestens 735 v. Chr. anzuseben, wodurch also jene Differeng wieber auf 14 Jahre erhöht wirb. wozu noch bie ca. 20 Jahre hinzukommen, um welche bie Jahresreihe ber israelitischen Ronige selbst schon zu lang ift (f. oben). Damit bangt ber weitere Anftog zusammen, daß in ben Inschriften Tiglath Bilesars für die Jahre 742—740 als König von Juba Afarja, b. i. Uffia erwähnt wird, und zwar als Beitgenoffe Menahems von Israel, was er auch nach ben synchronistischen Daten bes Königsbuchs gewesen ist ben Jahren 740 und 735 hat aber bie 16jahrige Regierung Jothams keinen Raum. — Fordert nach bem allem die affprische Chronologie eine Berkürzung der Jahresreihe der israelitischen Ronige und eine größere für bie ber jubifchen Könige, so sehen wir uns bezüglich ber Frage. wie und wo biefelbe vorzunehmen ift, lediglich auf Bermutungen angewiesen, und es tann sich nur barum hanbeln, welche Bermutungen bie größte ca. 20 Jahre zu lang; und bamit burften alle Bahrscheinlichfeit, namentlich bie meiften und

beften Anhaltspuntte in ber biblischen Uberlieferung für sich haben. Dabei verbienen auch bie fynchroniftischen Daten in zweifacher Beziehung Beachtung: einmal positiv bezüglich ber Reibenfolge, in welcher bie Konige ber beiben Bruberreiche behandelt sind, weil im allgemeinen bezüglich ber früheren ober späteren Thronbesteigung ber einzelnen Ronige bem Synchroniften am erften eine berläfliche Uberlieferung jugetommen fein tann, bie er bei feiner fonchroniftischen Berechnung berüdsichtigte; fobann negativ fofern bei benjenigen Regierungsjahren, bei welchen fich begrundenbe Bemertungen bei:

in ber inndronistischen Berechnung augenscheinlich Unficherheiten und Inkongruenzen finden, am erften fehlerhafte Angaben zu vermuten finb. Letteres ift besonders bezüglich der langen Regierung Uffia's und bezüglich bes chronologischen Berhaltniffes der Regierung Betahs und Hofea's ju ber bes Jotham, Ahas und histia ber Fall. - Bermutungsweise ftellen wir nun eine mit ben affgrifchen Daten im Ginklang ftehenbe Chronologie ber jubifden und ber israelitischen Ronige auf und fügen berfelben einige erläuternbe und

## Jørael.

843-816 Jehu (28 J.).

842 Tribut Jehu's an Salmanassar II.

837 7. J. Jehu's.

815 - 799 Joahas (17 J.).

798-783 Joas (16 3.).

797 2. J. bes Joas.

784 Rrieg mit Amazia im 15. J. bes Joas.

783—743 Jerobeam II. (41 J.).

769 Jerobeams 15. 3.

743 Sacharja; Sallum. \*742-738 Menahem (5 3.).

738 Tribut Menahems an Tiglath Bilefar.

738. 737 Befahja.

\*736—731 Befah (6 3 ).

736 Bunbnis mit Regin.

735 Beginn bes Sprisch-Sphraimitischen Rrieges.

734 Tiglath Bilefar gegen Betah.

733. 732 Tiglath Bilefar gegen Regin. Eroberung von Damastus.

730-722 Hosea (9 J.).

728 Sein Tribut an Tiglath Bilefar.

Nach 727 Tribut an Salmanassar IV.

724 Beginn ber Belagerung Samaria's.

722 Eroberung Samaria's.

Juba.

843—838 Athalia (6 J.).

837—798 Joas (40 J.).

815 23. J. bes Joas.

798 40. 3. bes Joas.

797—769 Amazia (29 J.).

784 Amazia's 14. Jahr.

783 Amazia's 15. Jahr.

780—739 Uffia (42 3.)\*

780-769 Uffia faktisch Konig neben Amazia (12 J.).

768—751 Uffia allein König (18 3.).

750-739 Mitregentschaft Jothams (12

743 Ussia's 38. J.

742-740 Uffia auf ben Inschriften Di-

glath Bilefars ermahnt. 750-735 Jotham (16. 3.).

738-735 Jotham allein König (4. 3.).

735-715 Whas (21 3.).\*

734 1. J. bes Ahas (nachbatiert).

732 Ahas in Damastus.

730 4. J. bes Ahas.

722 12. J. bes Ahas.

In ben Regierungsjahren von Jehu bis Jero-beam II. einerseits und Athalja bis zum 15. Jahr Amazia's anderseits geben die biblischen Daten zu keiner Anderung Anlaß, vielmehr verwickelt jeber Bersuch einer folden nur in neue Schwierigkeiten. Mit bem Synchronisten (2. Kon. 13, 10. 14, 2. 17. 28) haben wir nur bas 16. Jahr bes israelitischen Joas nicht voll gerechnet und barum das Jahr 783 zugleich als erstes Jerobeams II. angesett; auch mit bem 16. Jahr Jothams ver-

15, sz. 16, 1); ferner haben wir bie 2 Jahre Betabja's (hier entgegen bem Berfahren bes Syndroniften) als nicht voll angeseben und teilweise in bas lette Sahr bes Borgangers eingerechnet. Bollige Anderungen ber biblifchen Daten mußten wir nur bei ben 4 mit \* bezeichneten Ronigen, auf israelitischer Seite bei Menahem und Befah, auf jubifcher bei Uffia und Ahas vornehmen. Um bei bem letteren ju beginnen, fo haben wir feine Regierungsbauer von 16 Jahren auf 21 Jahre, fuhren wir ebenso, wie ber Synchronift (2. Kon. also um 5 Jahre erhoht. Die Rotwendigkeit diefer Erhöhung ift oben ichon besprochen; ben | Regierungsantritt bes Ahas erft 734 angufepen, icheint uns sowohl nach ben biblischen Rachrichten über ben Sprifch-ephraimitischen Rrieg, als nach ben in feine erfte Beit fallenben Beigagungen Jesaja's nicht angänglich. Leicht aber mochte bie Aberlieferung bie unerfreuliche Regierung eines Ahas, die zugleich eine Beit brudenber frember Oberherrichaft mar, furger anseten, als fie in Birflichkeit mar. Sat fich boch auch ber Synchronist teine Mühe gegeben, die überlieferten 16 Jahre bes Ahas unterzubringen (vgl. Nr. 6). Gunftig ift unserer Annahme auch der Umstand, daß durch dieselbe ein anderer alter Anftog beseitigt wird. Rach ben biblischen Daten (2. Ron. 16, 2. 18, 2) ware bekanntlich Sistia seinem Bater Ahas schon in beffen 11. Lebensjahre geboren; nach unferer Annahme über feine Regierungsbauer murbe Ahas erft in feinem 16. Jahr Bater, und wir gelangen fo zu bemfelben Biele, welches andere baburch erreichen, daß fie, gestütt auf die Sept. und Pesch. in 2. Chron. 28, 1, Mas mit 25 (ftatt 20) Jahren ben Thron besteigen laffen, ohne bag wir babei bie Unwahrscheinlichkeit in ben Rauf nehmen muffen, daß bann auch (nach 2. Ron. 15, 33. 16, 2) Ahas selbst seinem Bater Jotham in beffen 16. Lebensjahre geboren sein mußte. Ferner hat nach unseren dronologischen Bestimmungen im 2. Jahr Petahs zwar nicht, wie der Synchronist (2. Kön. 15, 20) angibt, Jotham (ber biefer Angabe gemäß auch erft nach Pelah behandelt ift), sondern Ahas ben Thron bestiegen; aber Hosea's Thronbesteigung fallt bann, wenn wir die bei Sistia zweifellos vorausgesepte Nachbatierung bes 1. Regierungsjahres auch bei Ahas annehmen, wirklich in das 4. Jahr bes Ahas und ber Fall Samaria's in bas 12. Jahr besselben, wie bies ohne bie bie angefangene Rechnung freuzende Burudrechnung vom Endtermin auch bas Ergebnis ber fnnchroniftischen Berechnung gewesen mare (vgl. Rr 6). - Die größten Bebenten wird es erregen, bag wir die gange, fich als notig erweisenbe Berfurzung der judischen Jahrreihe von ca. 34 Jahren auf Roften ber Regierungsbauer Uffia's borgenommen haben. Inbeffen weisen gerabe hier auch bie funchronistischen Daten bie größte Unsicherheit und Inkongruenz auf; und es wird Ussia's Regierung nach unseren Ansagen aufwärts (f. u.) und abwarts genau fo abgegrenzt, daß fie in ben affprischen Synchronismus hineinpaßt. Jene 34 Jahre zerfallen aber in 10+12+12 Jahre. Rur 10 Jahre haben wir von ber in ber Bibel für die gesamte Regierungsbauer Uffia's angegebenen Bahl 52 einfach abgezogen. Die 12 erften Jahre Uffia's haben wir in die Regierung Amazia's eingerechnet, indem wir annehmen, daß mahrend dieser Zeit Amazia zwar noch als Titularkönig in Jerusalem residierte, Uffia aber ber vom

hausen finden wir es nämlich unwahrscheinlich baß ber Unwille bes Bolles über bie Schabigung bes Reichs, welche Amazia burch feine unbesonnene Herausforberung bes Joas von Israe! verschuldet hatte, erft 15 Jahre spater gum Aufftand führte, glauben aber barum boch die überlieferte Rotiz (2. Kon. 14, 17) nicht als ungeschichtlich preisgeben zu dürfen. Der Sachverhalt durfte vielmehr ber fein, daß bald nach jener die Saup: ftabt und bas Reich so schwer schädigenben Rieberlage - am wahrscheinlichsten nach ber Thronbesteigung Jerobeams II. und während biejer anbermarts beschäftigt war — bas Bolf burch bie Abertragung ber königlichen Gewalt an ben hoffnungereichen 16jahrigen Uffia ben Schaben wieter gut zu machen suchte, ohne sich sofort an ber Person bes Konigs zu vergreifen, und bag erft infolge ber hindernisse, welche Amazia ben Unternehmungen feines thatenluftigen Sohnes in ben Weg legte, 12 Jahre später bas erbitterte Bolf ben unfähigen und ben Aufschwung ber Reichemacht hindernden Titularkonig beiseite ichaffte. Bielleicht barf man in bem summarischen Bericht. 2. Kon. 14, 17-22 eine Spur biefes Sachverhalts barin ertennen, daß B. 17 bon Amazia nur gejagt ist, er habe nach bem Tobe bes israelitischen Joas noch 15 Jahre gelebt (nicht: regiert), und bag in B. 22 ausbrudlich bemerkt wird, Uffia's Eroberung Elathe fei erft nach Amagia's Tode erfolgt. Bunftig ift unferer Annahme auch bie immerhin auffallende Jugendlichkeit Uffia's bei seiner Thronbesteigung, ber, wenn wir fein 16 Lebensjahr als Datum feiner Erhebung jum fattischen Ronig neben Amazia anseben, feinem Bater nicht erft in beffen 38., sonbern ichon in feinem 24. Lebensjahr geboren worden ift, was ber Analogie mehr entspricht und bie wenig wahrscheinliche Annahme, daß das Bolt dem jungen Bringen por alteren Brubern ben Borgug gegeben habe, entbehrlich macht. Endlich fpricht für unfere Annahme auch ber Umftand, das ber synchronistische Berechner wenigstens 10 ber überschuffigen Sabre Ussia's noch in der Regierungszeit Jerobeams II. unterzubringen sucht (vgl. Nr. 6); benn bies veranlaßt nicht bloß bas Ende, sondern auch ben Anfang feiner Regierung in Anspruch zu nehmen, um bie Ginfugung feiner Regierungebauer in bas chronologische Schema zu ermöglichen Bir baben gerade bas Jahr 780 als bas Jahr feiner Erhebung auf ben Thron, also eine zwölfjahrige Dauer seines Regiments zu Lebzeiten Amazia's angenommen. Un und für fich lage es vielleicht naber, bas Jahr 783 ober 782 ju mahlen. Die Grunde unferes Anfapes find folgenbe: Der Spnchronift hat innerhalb ber Regierung Ussia's burch die Überspringung von 10 Jahren zwischen Jerobeam II. und Sacharja und burch die bas Das bes möglichen übersteigende Dehnung ber Re-Bolt anerkannte faktische König war. Mit Well- gierungen Sacharja's, Sallums und Menahems

(vgl. Nr. 6) gerabe 12 Jahre für Uffia zu gewinnen gesucht, bie er sonft nicht unterzubringen wußte.\*) Gewichtiger aber erscheint es uns, daß er sich nach unserem Ansah wirklich auf eine Überlieferung ftupen tann, wenn er ben Sturg bes Haufes Jehu's in das 38. Jahr Uffia's fest (2. **R**ön. 15, s); benn von 780 an gerechnet ift bas Sahr 743 in ber That bas 38. Uffia's. - Endlich haben wir die 12 letten Jahre Uffia's in die Regierungszeit Jothams eingerechnet; hierfür haben wir einen allgemein anerkannten Anhalt in der Rachricht bon ber ftellvertretenben Regierung Jothams für seinen am Aussatz erfrankten Bater (2. Kön. 15, 5). Außerdem baran, daß ber Synchronift, nachbem er bie 16 Jahre Jothams erft mit bem Enbe ber Regierung Uffia's hat beginnen laffen, 10 Rahre bes Ahas nicht unterzubringen weiß. \*\*) In diese Reit ber Regentschaft Jothams fallen die Ermahnungen Uffia's in ben Inschriften Tiglath Bilefars. Das alleinige Konigtum Jothams hat bann nicht gang 4 Jahre (von 788-735) gebauert; es burch Berlangerung ber Regierung Uffia's bis zum Jahre 736 noch mehr zu verfürzen, um auch hier ber Reihenfolge, in welcher ber Synchronift die Konige behandelt, Rechnung zu tragen und bemgemäß Betahs Thronbesteigung bem Beginn ber Alleinherrichaft Jothams vorangeben zu laffen (fo Ramphausen), halte ich nicht für angänglich. Das 25. Lebensjahr Jothams sehen wir nun natürlich als das Rahr an, in welchem er die stellvertretende Regierung übernahm, und er ist bann feinem Bater nicht erft im 43., fonbern ichon im 21. Lebensjahre geboren worben. Schon von andern (Schrader, Bellhausen) ift barauf aufmertsam gemacht, daß die mit dieser Einrechnung der letten Jahre Uffia's in bie Jothams gegebene Herabrudung bes Tobesjahres Uffia's fich auch baburch empfiehlt, daß wir bann nicht genötigt find, une ben Propheten Jefaja um bie Beit bes Angriffs Sanheribs auf bas Reich Juba im Jahre 701 als einen Greis vorzustellen, ber schon bem

80. Lebensjahre nahe mar, wie wir bies mußten, wenn jenes Tobesjahr gemäß ben biblifchen Ungaben über bie Regierungsjahre ber jubifchen Könige bas Jahr 759 ware (20 + 58 = 78). — Auf seiten der israelitischen Rönige hat man, da die 9 Jahre Hosea's eine Rebuttion nicht zulaffen, taum eine andere Bahl, als biefelbe zwischen bem Anfang ber Regierung Menahems und bem Enbe berjenigen Befahs vorzunehmen. Bei letterem rechtfertigt fich die Annahme eines Fehlers in ber überlieferten Rahl der Regierungsjahre ichon baburch, bag bon bem Synchroniften feine Ermorbung und die Thronbesteigung Hosea's einmal in bas 4. (2. Kön. 15, 27. 20. 22. 16, 1) und ein anbermal in bas 12. 3. bes Ahas (2. Kon. 17. 1) gefest wird, ein Biberfpruch, ber um fo auffallenber ift, da nicht nur nach ben Annalen Tiglath Bilefars, sonbern auch nach 2. Kon. 15, so ber Tob Befahs und bie Erhebung Sofea's auf ben Thron burch feine Zwischenzeit getrennt find. Der Synchronist ift also hier völlig unsicher und ratlos. — Ferner tann die Ermordung Befahs nicht lange nach Tiglath Bilefars Bug nach Balästina im J. 734 angesett werben; im J. 738 aber führt Tiglath Bilefar noch Menahem als tributaren Konig in Samaria auf, und biesem ist noch sein Sohn Petahja gefolgt; anderseits hat ber Sprifch-ephraimitische Krieg icon am Enbe ber Regierung Jothams begonnen. So bleibt taum ein anderer Ansatz für die Regierung Betahs möglich als 736-731, und wir haben also feine 20 Regierungsjahre auf 6 zu verfürzen. Seine Ermorbung fällt bann in ber That 20 Nahre nach bem Beginn ber ftellvertretenben Regierung Jothams (2. Kon. 15, 20). Gine notwendige Folge ber übrigen Unfage ift ichlieflich, falls bie Regierungsbauer Jerobeams II. nicht angetastet werden soll, die Berkürzung der 10 Jahre Menahems auf 5 Jahre, zu der wir sonst keinen Anlaß hatten. — Wan wird zugestehen mussen, daß ber aufgestellte Synchronismus fich baburch empfiehlt, daß nach bemfelben ber Aufschwung ber Macht sowohl bes Zehnstämmereichs unter Jerobeam II. als bes Reichs Juba unter Uffia ('eit 768) in die Zeit der gegen Ende der Regierung Salmanassars III. beginnenden und unter Asurbanil (771—754) und Asurnirar (753—746) bis zur Thronbesteigung Tiglath Bilesars II. (745) fortbauernben Schwäche bes assprischen Reiches fällt (vgl. Maspero S. 356 ff.), womit die unwahrscheinliche Annahme, daß Jerobeam II. als affprifcher Bafall feine Eroberungen gemacht haben soll (Schraber KAT. 2 S. 217), wegfällt. Den Tribut aber, welchen Rammanirar vom Lande Omri, b. h. bem Zehnstämmereich erhob (Schrater KAT. 2 S. 215), hat nicht Jerobeam II., sondern, wenn er wirklich (s. u.) schon in bas J. 803 fällt, Joahas entrichtet. Ein Bebenken könnte noch ber Spnchronismus ber fprifchen Gefdichte erregen.

<sup>\*)</sup> Bir dürfen vielleicht auch geltend machen, daß das fehlerhafte Natum in 2. Kön. 15, 1 den Beginn der (alleinigen) herrichaft Uffia's ebenfalls gerade um 12 Jahre zu tief herunterrückt (in daß 27. katt in daß 15. Jahre zerobeams). Dassselbe ließe sich als ein mißlungener Bereifuch betrachten, der Erinnerung, daß Ufsta erft nach 12 Jahren in den Bollbesig des Königtums gelangt ift, Rechnung zu tragen, wobei aber der Berechner diese 12 Jahre, statt sie in Amazia's Regierungszeit einzurechnen, irritmilich von der Regierungszeit Ufsta's nach Amazia's Tode abgezogen hätte.

<sup>\*\*)</sup> Man könnte hierdurch veransaßt werden, eine nur 10jährige Dauer dieser stellvertretenden Regierung anzunehmen und Jothams alleiniges Königtum 6 Jahre dauern zu seinen. Wit müßten dann aber nicht nur von den So Jahren Ussals zeinsach streichen (was freilich nicht mehr und nicht weniger bedenklich ift, als die Streichung von 10 Jahren), sondern auch annehmen, daß die Erwähnungen Ussals auf Tiglath Bilesars Inschrikten, wenn sie wirklich die 740 herabreichen, teilweise schon in das mit 740 beginnende alleinige Königtum Jothams fallen.

Sogut es nämlich zu unseren Ansätzen stimmt, daß ! ber Sprerkonig hasael in ber Bibel als Zeitgenosse ber israelitischen Ronige Joram (2. Ron. 8, 25 f. 9, 14 f.), Jehu (2. Kön. 10, 82) und Joahas (2. Ron. 13, s. 92 f.) und bes jubifchen Ronigs Joas (2. Kon. 12, 18 f.) und auf ben affprischen Inschriften als ein von Salmanassar II. wiederholt bekampfter Gegner erscheint, so liegt boch barin eine Schwierigfeit, bag nach ber Bibel Safaels Sohn Benhabab III. zur Zeit bes Joahas und noch bis in die Beit des israelitischen Joas hinein regiert hat (2. Kon. 13, s. 24 f.); während Rammanirar in berfelben Inschrift, in welcher er bes Tributs vom Lande Omri erwähnt, den von ihm besiegten und zum Tribut gezwungenen Konig in Damastus Mari' nennt (Schraber KAT. 2 S. 215 ff.). Bare biefer Mari' ber Rachfolger Benhababs III., so müßte ber Rug Rammanirars gegen Damastus erft nach 798 ftattgefunden haben, mas zwar nach ber Inschrift möglich mare, wofür aber bie fogen. Berwaltungelifte feinen Raum zu laffen icheint. Bielleicht barf man aber annehmen, daß der biblische Benhadad III., der unter biesem Namen auf ben affprischen Inschriften nicht borkommt, bei den Affprern Mari' genannt wurde, wie sie ben biblischen Benhabab II. Dabibri (Badadeser) nannten (so auch Ramphausen). — Die Regierungszeit bes mit Konig Sofea gleichzeitigen ägyptischen Königs Sabato (f. b. A. So) läßt sich nicht ficher bestimmen; Maspero (G. 383. 394) scheint seine (nach Manetho 12 jährige) Regierung 726-714 v. Chr. anzusepen, was zu unseren An-11 fagen gut passen murbe. — Für die Beriode von ber Reichsspaltung bis zur Thronbesteigung Rehu's, für welche bie Regierungsjahre ber Könige Juba's 95, die ber Könige Beraels 98 Jahre ergeben (f. Nr. 5), bieten die affprischen Monumente nur noch ein zweifelhaftes Datum. Es ift die vielumftrittene Angabe ber Inschrift Salmanaffars II., daß unter dem heer Dadibri's (Sababefers ober Benhababs II.), welches er im 3. 854 in ber Schlacht bei Karkar besiegte, auch 2000 Bagen u. 10000 Mann Silfstruppen bes Ahab von Jerael (Ahabbu mat Sir'lai) waren (vgl. Schrader KAT.2 S. 194 ff. KGF. S. 356 bis 371). Inbessen ift burch Schraders Auseinandersetzungen nur die Möglichkeit erwiesen, feineswegs aber sicher gestellt, bag bas Wort Sir'lai "Jøraelit" bedeutet (vgl. H. Windler, Altorientalische Forschungen 1893 S. 1 ff.) und die Reihenfolge (Damastus, Hamath, Jerael, Rui, falls an biefes Land bei ben Guäern zu benten ift, Agypten u. s. w.) und noch viel mehr die 2000 Wagen erregen gerechte Bebenten bagegen. Man beachte nur, bas hababefer felbft nur 1200 und hamath nur 700 Bagen ftellt, und anderseits bag Stellen, wie 1. Kön. 20, 23. 27 (vgl. auch 2. Kön. 7, 18 f.) nicht banach aussehen, als ob gerabe

Bahl von Kriegswagen im Reiche Jerael vorhanden gewesen sein könnte. Whab konnte auch ber König eines aramäischen Reiches heißen, beffen Namen in dem jest Sir'lai gelesenen **Worte steck**t. Befett aber Schrader hatte recht, jo ergeben fich Folgerungen, die nicht etwa bloß mit den synchronistischen Daten ber Bibel, sonbern auch mit bem Synchronismus ber Thatfachen schwer vereinbar maren. Die Bunbesgenoffenschaft Ababs mit Sababefer konnte nur in die nicht vollen 3 Rabre fallen, welche zwischen ber Befiegung bes Sprertonigs bei Aphet und bem Krieg mit bemselben, in dem Ahab seinen Tob fand, liegen (1. Ron. 22, 1 f.); ber Bund, ber zwischen bem Sieger und bem Befiegten nach 1. Ron. 20, sa geschloffen wurde, mußte ein Schut- und Trutbundnis gemefen fein, infolge beffen ber Sieger bem Befiegten balb banach Seeresfolge geleiftet batte. Wäre bies 854 geschehen, so müßte Ahabs Tod früheftens 853 angefest werden. Da nun 842 Jehu schon König war, so beträgt die Brifchenzeit nur 10 Jahre; nach der überlieferten Jahrreihe ber Konige Israels aber liegen zwischen Ahabs Tod und Jehu's Regierungsantritt 14 Jahre (2 Ahasja's und 12 Jorams); man wäre also genötigt nicht bloß bie 2 Jahre Ahasja's (mit bem Synchroniften) auf 1 zu reduzieren, sonbern auch dem israelitischen Joram noch 3 Jahre abzuziehen; statt 12 konnte er nur 9 Rabre regiert haben. Die Unfage mußten fich bann etwa jo gestalten: 853 Ahabs Tob; 852 Ahasja; 851 bis 43 Joram v. Jerael. Dies hatte aber feine Folgen für die Jahrreihe der judischen Ronige. Die 8 Jahre bes jübischen Joram vertragen teine nennenswerte Berfürzung, weil er in Ahasja einen 22 jahrigen, ihm in feinem 18. Lebensjahr geborenen Sohn hinterläßt (2. Ron. 8, 17. 20). Rechnet man aber auch bas eine Jahr Abasja's und Jorams 8 Jahre (mit bem Synchroniften) gufammen nur für 8 Jahre, fo würde bas lette Sahr Josaphats 851 sein, also das erste Jahr Jorams von Jerael, mit welchem jener boch noch einen Feldzug gegen die Moabiter unternahm. Ift nun bieser Ausgleich auch nicht absolut unmöglich, so ist boch eine solche Einzwängung des geschichtlichen Thatbestanbes zwischen bas zweifelhafte Datum 854 und 842 außerst unwahrscheinlich. Es ware barum, wenn Schraber recht behielte, immer noch bie Annahme taum ju umgehen, bag in ber Inschrift Salmanaffars Ahab als ber burch feine Rriege mit bem Sprertonig auch ben Affprern betannt geworbene Ronig von Jerael an Stelle seines inzwischen auf ben Thron gelangten Sobnes Joram genannt sei, wiewohl mir auch in die Zeit Jorams jene Bunbesgenoffenschaft mit bem Sprertonig fehr wenig zu paffen icheint. Unter biefen Umftanden ericheint es gerechtfertigt, jenes zweifelhafte Datum beiseite zu laffen. - Auch auf zur Zeit Ahabs eine so außerorbentlich große ein anderes urkundliches Datum, nach welchem

man die biblifchen Angaben über die Regierungsbauer ber israelitischen Konige hat berichtigen wollen, tonnen wir fein besonderes Gewicht legen. Rach ben biblischen Nachrichten haben die Moabiter unter König Defa nach Ahabs Tobe bie israelitische Oberherrschaft abgeschüttelt (2. Kon. 1, 1. 3, 4 f.). Auf bem Defasteine ift nun nicht bloß gesagt, daß Omri und sein Sohn (Ahab) Moab unter bem Drud gehalten haben (3. 4—6), sondern auch Omri habe sich bes Landes von Mebeba bemächtigt und Jerael habe in seinen und in seines Sohnes Tagen 40 Jahre lang barinnen gesessen (3. 6-9). Indem man diese 40 Jahre als urfundliche Angabe über bie Regierungsbauer Omri's und Ahabs ansah, fand man darin einen Biberfpruch mit ben biblifchen Daten, nach welchen Omri und Ahab gusammen nur 34 Jahre regiert Haben (jo bej. Röldeke). Allein die Annahme, daß bie 40 Jahre ber Inschrift eine runde Bahl feien (fo 3. B. Schlottmann in Studien u. Rritifen 1871 S. 625 ff.), ift bei bem nicht bloß in ber Bibel und bei ben Jeraeliten üblichen vielfältigen Gebrauch, ber in Beitbestimmungen von biefer Rahl gemacht murbe (f. b. A. Bahlen Rr. 10), feineswegs unglaublich. Überdies bieten fich noch andere Doglichkeiten bar: fo bie, bag Omri fcon 6 Jahre bor seiner Thronbesteigung als Felbhauptmann Baeja's Medeba erobert habe (jo Sigig u. Ramphausen, S. 41); aber auch die Annahme, bag mit ben 40 Jahren nicht die Dauer "ber Tage Omri's und feines Sohnes", fondern ein über biefe noch hinausreichender Reitraum bezeichnet werden foll, ift durch ben Wortlaut ber Inschrift nicht ausgeschlossen; es tann Desa recht wohl bas israelitische Joch gleich nach bem Tobe Ahabs abgeschüttelt haben, mahrend bie Lanbichaft um Mebeba noch bis in Jorams Beiten hinein im Befit ber Israeliten verblieb; bies murbe freilich eine andere Einreihung ber erfolgreichen Unternehmungen Deja's in die biblifchen Rachrichten erfordern, als die im Art. Defa gegebene, worauf wir aber hier nicht naher eingehen tonnen. Jebenfalls burfte erhellen: bie 40 Jahre bes Mejafteines sind tein so fester Anhaltspunkt, daß man es magen dürfte, von ihnen aus die biblischen Angaben über bie Regierungszeiten Omri's und Ahabs zu berichtigen. — Es bleiben noch bie phonicischen und bie agpptischen Synchronismen, bei benen wir, um Bieberholungen zu vermeiben, gleich über ben Anfangstermin unserer Beriobe hinaus auf Salomo u. David gurudgreifen. Die ägpptischen beschränken fich auf folgenbes: ber David gleichzeitige ungenannte Pharao, beffen Gattin Tachpenes (f. b. A.) hieß, nimmt ben ebomitischen Prinzen Sabad freundlich auf, verschwägert fich mit ihm und versucht es ohne Erfolg ihn davon zurückzuhalten, als Gegner Salomo's nach Joumão zurūdzufehren (1. Kön. 11, 14—22). Unbenannt ist auch der Pharao, welcher Salomo lüber das Berhältnis dieser Jahrreihe zu der

feine Tochter zum Beibe gab und biefer als Mitgift bas von ihm eroberte Gefer verlieh (1. Ron. 3, 1. 9, 16). Gegen Ende ber Regierung Salomo's herricht in Agppten Sifat (f. b. A.), bei welchem Jerobeam eine Buflucht findet (1. Kon. 11, 40), und welcher im 5. Jahre Rehabeams Jerusalem erobert (1. Kön. 14, 25 f.). Rach bem Chronisten endlich hat Asa nach seinem 10. u. turz bor feinem 15. Regierungsjahr ben Athiopen Serah, ber in bas Reich Juba eingefallen mar, besiegt (2. Chr. 13, 28. 14, 8 ff. 15, 10 f.). Mit biefen Synchronismen gewinnen wir aber leiber feine sichern Anhaltspunkte, weil anerkanntermagen weber bie Ronigliften Manetho's noch bie ägyptischen Dentmaler für bie Beit vor bem Beginn ber 26. Dynaftie ein zuverläffiges und ausreichendes Fundament für die Chronologie abgeben (vgl. darüber z. B. Brugsch, Gesch. Agpptens unter ben Pharaonen G. 34-41; Biebemann, Agpptische Geschichte, 1. Abt. 1884, S. 65-69). Es mag baber genügen, hier anguführen, daß Brugich bie Regierung Sifats annähernd von 966-934 und die Dfartons (= Serah; s. b. A.) von 933-901 reichen läßt; ba Sifat in feinem 21. Jahre bie Errichtung bes Dentmals im Tempel von Karnat, welches seinen Siegeszug burch Balaftina verherrlicht, angeorbnet hat (Brugich, S. 664), biejer felbft also turg vorher stattgefunden haben wird, so mare nach Brugsch ber Einfall Sisaks und damit das 5. Jahr Rehabeams 947 ober 946, bie Reichsspaltung also ca. 952 angusepen; nach ben biblischen Angaben über bie Regierungsbauer Rehabeams, Abiams u. Afa's fiele bann Serahs Befiegung durch Asa kurze Zeit vor das Jahr 918 ober 917 v. Chr. Den Pharao, welcher Salomo's Schwiegervater mar, ben letten Ronig ber 21. Dynaftie, Pfusennes (vgl. 1354a) ober Bifebchan I. fest Brugich annähernd in die Zeit von 1000-967 und beffen Borganger Pfinaches ober Binotem I. von 1033—1001; nicht an letteren, sondern schon an Psusennes muß dann wohl auch bei dem Pharao gedacht werben, welcher ben ebomitischen Prinzen habab aufnahm. Alle biefe Datierungen find aber, wie gefagt, unficher. - Bas ichließlich ben phonicifden, bestimmter tyrifden Synchronismus betrifft, fo tommt in Betracht, einmal, bag bie Regierung bes Königs Hiram von Thrus zum Teil mit ber Davids, zum Teil mit ber Salomo's zusammenfällt (über eine dabei obwaltenbe dronologische Schwierigfeit f. b. A. Biram), sodann daß Ahabs Zeitgenosse und Schwiegervater ber tyrische König Ethbaal (f. b. A.) ober Ithobal war (1. Ron. 16, s1). Diefe Synchronismen gewinnen durch bie Mitteilungen, welche Josephus (gg. Ap. I, 18; vgl. Altert. VIII, 3, 1) aus Menanber bon Ephefus über bie Regierungsbauer ber thrischen Ronige bon hiram bis Bygmalion und

1850

aber mahricheinlich nur Josephus felbst angehört) zu bem Beginn bes Tempelbaus Salomo's macht, eine besondere Bebeutung für die Chronologie. Rach jenen Angaben bes Josephus fällt ber Beginn bes Tempelbaus in bas 11. ober 12. Jahr Hirams und 241 (240) Jahre nach ber Gründung von Reutprus, hirams Regierungsantritt also 229 (230) Jahre nach ber Gründung von Thrus; 155 Rahre 8 Monate nach bemfelben ober 143 Jahre 8 Monate nach Gründung bes Tempels, im 7. Jahre Pygmalions wurde Karthago gearunbet. Satten wir nun ein guberlaffiges Datum für die Gründung von Thrus ober für bie Rarthago's, so wurde ber Wert jenes thrischen Synchronismus noch beträchtlich erhöht. Aber das ift leiber nicht ber Fall. Auch die Grunbung Rarthago's, über bie wir mehr und glaubwürdigere Datierungen haben, als über bie von Thrus, wird in das Jahr 814 (nach Timäus), in bas Jahr 826 (nach Juftin) und in bas Jahr 846 v. Chr. gefest. Demgemäß fallen benn auch bie Bestimmungen ber Regierungszeiten Sirams und Ethbaals verschieben aus. Rach Movers 3. B., ber 826 v. Chr. als Grundungsjahr Rarthago's voraussest, hat hiram von 980-947 und Ethbaal von 897-866 regiert; ber Beginn des Tempelbaues fiele also 969, Salomo's Regierungsantritt 972, und die Reichsspaltung 932; Ahabs Regierung ware (bie Jahre ber israelitiichen Könige voll gerechnet) 872-850 ober (nach ben fundroniftischen Daten) 875-855 anguseben. Dagegen gewinnt Unger von 814 als Datum ber Gründung Karthago's aus 968—935 für Hiram, 960 für Salomo's Regierungsantritt, 957 für bie Tempelgrundung, 920 für die Reichespaltung und 885-854 für Ethbaal. Endlich M. Dunder und der neueste Geschichtschreiber Karthago's. Otto Melter (Geschichte ber Karthager I 1879) fegen, von 846 als Datum ber Gründung Rarthago's ausgehend, hiram 1001—968, Salomo's Antritt 993, die Tempelgründung 990, die Reichsspaltung 953. Zu bieser Unsicherheit kommt nun noch hinzu, daß das nicht aus Menander entnommene Datum ber Tempelgrundung bei Josephus (12. ober 11. Jahr Hirams) unzuverlässig ift, und daß die Jahrreihe der tyrischen Konigsliste Menanders, so wertvoll sie auch für die Chronologie ift, jedenfalls vor den beiden biblischen Jahrreihen ber Könige Israels und Juba's nichts voraus hat. Ja, fie steht biesen an Wert noch nach, weil diese sich gegenseitig kontrollieren und bis auf die kleine Differeng von 3 Jahren übereinstimmen, wogegen jene im einzelnen nicht kontrollierbar ist und so, wie sie bei Josephus erhalten ift, fogar Fehler enthalten muß, ba die Summe ber angegebenen Regierungsjahre, bie nach Josephus felbst 155 Jahre 8 Monate be-

Grunbung von Rarthago und Reuthrus und (was | hat baber bie thrifden dronologifden Daten wohl zu berücksichtigen, tann fie aber nicht zum sicheren Ausgangspunkte nehmen, um banach bie biblifchen für unfere Beriode festzustellen ober gar zu berichtigen. So sind wir darauf angewiesen, von unseren bisher (in Rr. 10) gewonnenen Ergebniffen auszugeben. Es ift bies bie ficherfte Grundlage, die wir haben; benn mogen auch die Mittel zweifelhaft erscheinen, welche wir gur Berfürzung ber jubischen und ber israelitischen Reibe von Regierungsjahren angewendet haben, bier kommt es nur barauf an, baß Jehu und Athalja nicht vor bem Jahre 843 fich bes Thrones bemachtigt haben tonnen; und bies icheint uns ein fefter Bunft zu fein. Bon ba aus zurudrechnenb baben wir uns an die beiben biblijchen Reihen bon Ronigsjahren zu halten; und da für bie Feftftellung ihres Berhaltniffes zu einander weitere sichere Anhaltspunkte aus dem Spnchronismus mit ber Geschichte auswärtiger Staaten nicht gewonnen sind, so ift es geratener, fich foviel als möglich an ben Borgang bes biblifchen Spuchroniften gu halten, als nach eigener Billfur bie Bahlenreihen gurecht gu ichneiben. Billfürlich mare aber die Borausfegung, daß in beiben Reiben alle Jahre voll zu nehmen find; bagegen bat bie Borausfegung bes Synchroniften, daß fie fur bas Reich Juda ebenso, wie in den beiden folgenden Berioben (vgl. Rr. 8-10), voll zu nehmen finb. burchaus nichts geschichtlich Unwahrscheinliches. Rur muffen wir bann biefe Borausfetung tonsequent burchführen, also bie von dem Spuchroniften bei Joram und Ahasja von Juda gemadten Ausnahmen beseitigen. Dag es bann bie israelitische Seite ift, auf welcher allein eine Berturjung ber Regierungsbauern ftattfinbet, ift nur eine notwendige Folge und hatte bem Spnchronisten nicht als etwas Willfürliches und ber geichichtlichen Bahricheinlichfeit Biberiprechenbes angerechnet werben follen. Dagegen haben wir bie willfürlichen Abstriche bes Synchroniften bei ben Regierungen Ahabs und Josaphats zu beseitigen. Bon ben brei Bunften in feiner Berechnung, wo wir eine Unsicherheit konstatieren musten (vgl. Rr. 5), bleibt noch ber bas Gegenfonigtum Tibni's und Omri's betreffende übrig. Gewiß gibt es, mag basselbe nur turze Beit, wie Ramphaufen (S. 41) annimmt, ober mehrere Sabre gedauert haben, genug Analogien für die in dem Bahlenspsteme bes Synchronisten vorausgesette Einrechnung besselben in die 12 Regierungsiabre Omri's, und man wird auch zugeben muffen, bag bie nach einem etwas mehr als vierjahrigen Gegenfonigtume von ben 6 Jahren, welche Omri in Tirga refibierte, noch übrigbleibenden 2 Sabre au ben Borbereitungen für die Berlegung ber Refibeng nach Samaria volltommen ausreichen (val. Thenius zu 1. Kon. 16, 20). Anberseits bat aber tragen foll, nur 137 Jahre 8 Monate ergibt. Man bas Datum 1. Kön. 16, 20 gerabe barum, weil es

fich in bas sonftige Rahlenspftem bes Synchronisten nicht einfügt, ein größeres Gewicht, und bağ nach ihm bie 12 Jahre Omri's erft vom 31. Jahre Afa's zu rechnen find, tann teinem Zweifel unterliegen. Ferner weift die jedenfalls aus dem Quellenwert ftammenbe Nachricht 1. Kon. 16, 21. 22 augenfällig auf eine längere Dauer bes Gegenfonigtums bin; bie Dauer bes alleinigen Ronigtums Omri's aber ftart zu beschneiben, ift bei bem uns erst durch die assprischen Inschriften und den Mesastein in vollem Mage bekannt gewordenen Ansehen, bas er sich burch seine Macht und seine Thaten im Auslande erworben hat, nicht ratfam. Un Unalogien für bie einfache Beglaffung ber

Jahre eines Interregnums und Bürgerfrieges in bem dronologischen System fehlt es bekanntlich ebenfalls nicht. Endlich icheint uns nur mittels bes Datums in 1. Ron. 16, 20 bas Berhaltnis ber Sahrreihen ber israelitischen und ber jubischen Ronige in befriedigender Beise, b. h. ohne 3ntonfequengen und willfürliche Annahmen richtig geftellt werben zu tonnen. Bir fegen alfo voraus, baß amifchen Simri und bem Beginn ber 12jabrigen Alleinherrichaft Omri's ein 4- bezw. bjahriges Gegenfonigtum Tibni's und Omri's liegt. Rach allebem ergeben fich folgende chronologische Beftimmungen:

## 938 Reichsspaltung.

## Jørael.

Juba.

938-917 Rerobeam I. (22 3.). 938—922 Rehabeam (17 J.). 934 Einfall Sisats. 921 18. J. Jerobeams. 921—919 Abiam (3 3.). 919 20. J. Jerobeams. 919 Afa's Thronbesteigung. 917. 916 Nadab (2 J.). 918-878 Ala (41 J.). 917 2. J. Aja's. 916-893 Baeja (24 3.). 916 3. J. Ala's. 909 10. J. Aja's. Sieg über Serah. 904 15. J. Aja's. 893. 892 Ela (2 3.). 893 26. J. Aja's. 892 Simri (7 Tage). 892 27. J. Ala's. 892-888 Tibni und Omri (4 bezw. 5 3.). 888-877 Omri (12 J.). 888 31. J. Ala's. 882 Berlegung ber Refibens nach Samaria. 878 11. J. Omri's.

878 Tob Afa's; Thronbesteigung Josaphats.

877 12 3. Omri's; sein Tod; Ahabs Thronbesteigung u. 1. J.

877—856 Ahab (22 J.). Elias.

> 858 Besiegung Benhadads II. bei Aphet. 856 Ahab und Jojaphat gegen Benhabad II.; Ahabs Tod; 1. J. Ahasja's.

856. 855 Ahasja (2 3.). 855—844 Joram (12 J.).

845 11. J. Jorams.

844 12. J. Jorams.

877—853 Josephat (25 J.).

858 20. J. Josaphats. 856 22. 3. Josaphats.

855 23. J. Josaphats. 853 25. J. Josaphats. 852-845 Joram (8. 3.).

Elisa.

845 Tob Jorams. Thronbesteigung Ahas-844 Ahasja (1).

Nach diesen cronologischen Bestimmungen hatte | Rartar, 854 v. Chr. hat nicht mehr Ahab, sondern Josaphat noch etwas über 2 Jahre mit Joram sein Sohn und zweiter Nachfolger Joram regiert. von Israel gleichzeitig regiert, was genügen bürfte, Der Moabitertonig Mesa hat nicht vor 856 bie um ben gemeinsamen Krieg beiber gegen bie Moa- Regierung angetreten, und bie Befreiung ber

biter unterzubringen. Bur Zeit der Schlacht bei Landschaft um Medeba von der israelitischen Herr-

schaft tann möglicherweise erft 848 erfolgt sein. Sifats Regierung mare ungefahr 953-921, bie Serah-Diartons 920-888 anzusepen. In betreff bes Tyrifden Syndronismus, insbesonbere ber Regierung Ethbaals, wäre sowohl der Ansah von Movers (897—866), als ber von Unger (885 bis 854) mit unferem Anfate ber Regierung Ahabs vereinbar; aber biefe Unfage tamen betreffs birams mit unferen dronologischen Beftimmungen in Ronflitt. Denn nach biefen fällt ber Beginn ber 40jährigen Regierung Salomo's in bas Jahr 978 und ber Beginn bes Tempelbaus 975 v. Chr. Hiram tann also teinenfalls mit Unger auf 968 bis 935 herabgerudt werben; und auch nach bem Anjage von Movers 980-947 hatte er nur noch 2 Jahre gleichzeitig mit David regiert, mas unannehmbar erscheint. Bare bie Datierung bes Tempelbaus nach bem 12. Jahre bes hiram bei Josephus zuverläffig, fo mußten wir vielmehr für Hiram den Ansak 986 —953 und für Ethbaal 903 bis 872 verlangen. hiram hatte bann 8 Jahre gleichzeitig mit David und 26 Jahre gleichzeitig mit Salomo, und Ethbaal hatte noch etwas über 5 Jahre gleichzeitig mit Ahab regiert, womit auch ganz gut vereinbar ift, daß ber nach 68 Lebensjahren gestorbene Ronig um die Zeit bes Regierungsantritts Ahabs, also als 62jahriger Mann eine noch heiratsfähige Tochter (Rebel) hatte. Da indessen jene Datierung bes Tempelbaues nach bem 12. J. Hirams nicht verläglich ist (val. auch b. A. hiram), und ba anderseits zwischen bem Ende der Regierung Sirams und bem Anfange berjenigen Ethbaals möglicherweise eine unbestimmte Bahl von Jahren (12?) mehr liegt, als man gewöhnlich annimmt (vgl. Gutschmid bei Ramphausen S. 104), so bleibt möglich, daß hirams Regierung etwas hoher hinauf - und bie Ethbaals etwas tiefer herabzuruden ift, als unser obiger Ansatz angibt. Hier, wo wir es nur mit ber biblischen Beitrechnung gu thun haben, laffen wir bies bahingestellt. - Für bie gange Beriode haben wir, entsprechend ber Jahresreihe ber Ronige Juda's, 95 Jahre erhalten; bie Besamtbauer bes Behnstämmereichs beträgt 217, bie bes Reiches Juba bis jum Anfange ber Exilsära 340 und bis zu seinem Untergange 351 Jahre. 12 — Bon ber Reichsspaltung rückwärts gerechnet, fällt, wie oben bemerkt, die 40jährige Regierung Salomo's (1. Kon. 11, 42) 978—939, ber Beginn bes Tempelbaus 975, feine Bollenbung 968 und ber Balaftbau 967-955, weiter Davibe 401/20 jährige Regierung von 1019-979 und bie Berlegung ber Refibeng nach Jerufalem 1012 v. Chr. Beiter rudmarts bort bie Möglichkeit auch nur annähernd richtiger, chronologischer Datierung ber einzelnen Geschichtsthatsachen auf. Wir konnen auch nicht angeben, wonach die Jeraeliten in ber vorköniglichen Beit bie Jahre gegahlt haben; man könnte vermuten: nach Jobeljahrperioden; aber es

fehlt an Anhaltspunkten für diese Bermutung; und auch für eine Zählung ber Jahre nach ber Amtsbauer ber Hohepriefter läßt sich nichts Brobehaltiges geltend machen. Die biblischen Daten aber find teils ludenhaft und widerspruchsvoll, teils beruben fie auf fpateren fpftematischen Berechnungen, bie für die Chronologie feinen Bert haben. -Für Sauls Regierung fest man jest gewöhnlich nach Josephus, Altert. X, 8, 4 (vgl. aber VI, 14, .) 20 Jahre an; bas ware also von 1038—1019. Jebenfalls fann fie weber bloß 2 Jahre (fo 1. Sam. 13, 1; vgl. bagegen 14, 47 f.) noch 40 Jahre (fo Apftlg. 13, 21) gebauert haben. Lettere Bahl ift Bu groß; benn ber mit 30 Jahren (2. Sam. 5. 4) nach Sauls Tobe König über Juda geworbene David tann teinenfalls viel mehr als 10 Jahre zuvor an Sauls Hof getommen fein (vgl. 1. Sam. 16. 18. 21. 17, 34-36. 18, 5. 13. 17 ff.); anderseits fann auch Saul aus mehreren Gründen nur etwa 10 Jahre früher König geworben sein. Jonathan nämlich zeichnet fich ichon in ben Anfangen ber Regierung Sauls als Priegshelb aus (1. Sam. 14), jo baß Saul beim Beginne berfelben immerbin gegen 40 Jahre alt gewesen sein muß; baraus ergabe fich, wenn er icon nabezu 30 Jahre Ronia gewesen mare, als David an ben Sof tam, nicht nur ein fehr bebeutenber Altersunterschieb amiichen Jonathan und David, fondern auch, bag Saul nabezu 80jahrig feinen letten Rrieg gegen bie Philister geführt hatte, mas beides unmahrscheinlich ift. Ferner ift Samuel gur Beit ber Aufrichtung bes Königtums schon alt (1. Sam. 8, 1), stirbt aber allem Anscheine nach nur einige Jahre vor bem Falle Sauls und feiner Sobne (1. Sam. 25, 1). Wie man ihm baber unter Boraussetung einer 40jährigen Regierung Sauls eine ungewöhnlich lange Lebensbauer geben müßte. so mußte man auch die Regierungsdauer des von Saul schon beim Beginne seiner Regierung geichlagenen Ammoniterkönigs Rahas (f. b. A.) außerorbentlich lang anseten, ba biefelbe noch geraume Beit (wohl gegen 20 Jahre) ber Davids parallel läuft (2. Sam. 10, 1). Zebenfalls könnten bann auch ber bei bem erften Berfuche Davids, Die Bunbeslade von Kiriath Jearim nach Ferufalem zu bringen beteiligte Usa (f. b. A.) und dessen Bruber feine Gohne, jonbern nur etwa Entel bes Abinabab fein, in beffen Saus bie Bunbestabe nach ber Rudgabe burch bie Philister provisorisch untergebracht war (2. Sam. 6, 1); benn 20 Jahre ftanb sie schon in Abinababs Sause, als Samuel Die Bhilister bei Ebeneser schlug (1. Sam. 7, 2); barauf folgt Samuels Richterthatigfeit, bis er "alt" war (1. Sam. 8, 1), bie man taum unter 20 Jahren ansegen tann; barauf murben bie 40 Jahre Sauls und bann allerwenigstens noch 8 Jahre Davids folgen: also eine Awischenzeit von mindestens 88 Jahren! Freilich ist auch eine Zwischenzeit von 68 Jahren groß genug, um bie Annahme zu em-

pfehlen, daß jene Manner Entel Abinababs waren. Für Samuels Richterthätigkeit vor Sauls Regierungsantritt pflegt man wieber ca. 20 Jahre (für Samuel und Saul zusammen 40 Jahre) anzusepen, was nach unseren chronologischen Feststellungen 1058 bis 1039 ergabe. Josephus läßt ihn aber nur 12 Jahre vor und 18 Jahre gleichzeitig mit Saul Richter sein (Altert. VI, 13, s. 14, s). 20 Jahre 7 Monate früher (1. Sam. 6, 1. 7, 2), also 1078 fiele ber Sieg ber Philister bei Ebeneger und ber Tod Eli's und nach 1. Sam. 4, 18 (wo aber bie Sept. ftatt 40 nur 20 Jahre barbietet) 1117 ber Beginn bes Richteramtes Eli's. — Doch wollen wir hier nicht noch einmal auf bas unsichere Gebiet ber Chronologie ber Richterperiode eingeben (val. barüber b. A. Richter Nr. 8). Bir begnügen uns mit folgenben Bemerfungen: Bare bas Datum für ben auf 975 v. Chr. fallenben Beginn des Tempelbaus in 1. Kön. 6, 1 (480 Jahre nach bem Auszuge aus Agnpten) zuverlässig, so fiele der Auszug aus Ägypten 1455 v. Chr., Mosis Tod und Rosua's Antritt 1415 und Rosua's Tod — 28 Jahre für seine Führerschaft vorausgesett (vgl. Nr. 2) — 1387 v. Chr.; die Richterperiode bom Tobe Josua's bis zur Aufrichtung bes Ronigtums erftredte fich also von 1386-1039 und hatte eine Dauer von 348 Jahren. Diese Anfage murden sich aber, wenn Ramses II. ber Pharao ber Bedrückung und Mernephthah I. ber Bharao bes Auszuges ift (vgl. S. 57 f.), mit bem agnptischen Synchronismus nicht vereinigen laffen. Rur wenn bie Bermutung (Ungers und Wiedemanns, Agppt. Befch. I, S. 363) sich bestätigte, daß die aus Elephantine stammenbe, jest im Louvre befindliche Inschrift, welche ben 28. Epiphie als ben Tag bes Sothisaufganges bezeichnet, der nach Biots Berechnung am 12. Juli 1445 v. Chr. stattgefunden hat, nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, der Beit Thutmes III., sondern ber Ramses II. angehört, und wenn man sich entschlösse, in 1. Kon. 6, 1 die Zahl 480 nach der Sept. in 440 zu korrigieren, also ben Auszug aus Agypten auf 1415 v. Chr. ansehte, ware ber Synchronismus hergestellt. Die nanthafteften Agyptologen fegen aber Ramfes II. und Mernephthah I. ungefähr 100 Jahre tiefer herab, und so ist das Datum des Auszuges aus Agppten nach Lepfius 1314\*), nach Bunsen 1320, nach Brugsch 1321, nach Wiedemann 1322 v. Chr. - Danach müßte also die Dauer der Richter-

periode um ca. 140 Jahre verfürzt werben, und zwischen bem Auszug aus Agppten und bem Beginn bes Tempelbaus, jenen auf 1315 angefest, lagen nur 340 Sahre. Bei ber Ameifelhaftigkeit bes Datums 1. Kön. 6, 1 (f. Richter Mr. 8) fann bie Möglichkeit, daß bie obigen Daten bemgemäß zu reduzieren find, nicht in Abrede gestellt werben, während freilich auch die von jenen Agpptologen angenommenen Datierungen ber Regierungszeit Ramses II. und Mernephthahs I. keineswegs als sicher gelten können. — Die Dauer des Aufenthaltes ber Jsraeliten in Agypten gibt ber hebr. Text in 2. Mof. 12, 40 auf 430 Jahre an (vgl. auch 1. Mof. 15, 18); die Einwanderung wäre also. wenn als Auszugsbatum 1455 gilt, im J. 1885, wenn jenes auf 1315 reduziert wird, im 3. 1745, und die nach ben Daten bes hebr. Textes 215 Jahre zuvor fallende (25+60+130) Einwanberung Abrahams in Canaan im J. 2100, bezw. 1960 v. Chr. erfolgt. — Der Wiberspruch, in welchem jene 430 Jahre mit ben Daten ber Genealogie 2. Moj. 6, 16 ff. fteben, aus welchen fich für ben Aufenthalt in Agypten hochstens etwas über 200 Jahre herausrechnen laffen (vgl. S. 782 a). hat aber schon früh die Annahme veranlaßt, daß jene 430 Jahre von ber Einwanderung Abrahams in Canaan an zu rechnen seien, die Dauer bes Aufenthaltes in Agnoten also nur 215 Jahre (bie Balfte) betragen habe. Es ist dies die in der Sept., im samarit. Texte, in bem sogen. Targum Jonathans, auch von dem Apostel Paulus (Gal. 3, 17) und von Josephus (Altert. II, 15, 2) befolgte und weiterhin in der jüdischen Chronologie herrschende Annahme. Nach ihr wäre die Einwanderung in Agypten erft 1670 (ober nach bem Datum 440 ber Sept. in 1. Kön. 6, 1 1630), bezw. 1530 erfolgt, und die obigen Daten 1885, bezw. 1745 murben für Abrahams Einwanderung in Canaan gelten. Bu dem, was wir in dem Art. Joseph Nr. 3 über ben Pharao, unter welchem die Ginwanderung in Ägppten erfolgt ift, bemerkt haben, stimmen diese niedrigeren Ansage nicht, wohl aber die obigen von der Borausjetung einer 430jährigen Dauer bes ägyptischen Aufenthaltes ausgehenden; denn der Beginn der 18. Dynastie, an welchen wahrscheinlich 2. Mof. 1, s zu benten ift, wird von den Agnytologen einige Jahre bor ober nach 1700 b. Chr. angesett (vgl. oben S. 55; auch Wiebemann, Agppt. Gesch. I, S. 293 f.). Auch bie höheren Anfäpe für Abraham (2100 ober 1960) würden besser als bie niedrigeren ju ber Annahme paffen, baß Redorlaomer (f. d. A.) ein späteres Glied berfelben elamitischen Ruburiben-Dynastie war, welcher ber ca. 2290 anzusegende Rudurnachundi angehörte. Indessen gehören die biblischen Daten der Batriarchengeschichte schon der bis auf Abam zurückgehenden, auf instematischer Berechnung berubenben Reihe von Jahreszahlen an, welche für bie Chronologie feinen Bert beanspruchen fann (vgl.

<sup>\*)</sup> Darauf, daß die rabbinische Chronologie den Ausgug aus Aghpten auf das Jahr 2448 d. W., d. h. auf (3762—2448 —) 1814 v. Ehr. ansetz, kann aber keinersei Gewicht gelegt werden, da dieselbe bekanntlich den Zeitraum von der Zerftörung bes erften Tempels (3838 d W. = 424 v. Chr.) bis zum Ansangstermine der Seleucidenara (der richtig auf 3450 d. W. = 812 v. Chr. gesetzt wird) nur zu 112 Jahren, also um mehr als 150 Jahre, nach unseren Daten um 164 Jahre zu kurz berechnet (vgl. Ibeler I, S. 589, 581).

b. A. Sethiten Rr. 4). Die Ergablungen aus ber Batriarchengeschichte paffen auch mehrfach nicht in ben chronologischen Rahmen hinein (z. B. 1. Mos. 20. 25, 1 ff. u. a.); und die chronologischen Rombinationen führen, namentlich wo die jenem Bahlenspfteme nicht angehörigen Daten (vgl. Nr. 2) mit ins Spiel kommen, teilweise zu unannehmbaren Ergebniffen (vgl. namentlich b. Art. Satob. S. 673 Anm.). — Hinsichtlich ber Urzeit aber tommt zu bem auf inftematischer Berechnung berubenden Charafter ber Rablen auch noch bie Differenz derfelben in ben verschiedenen Texten bingu, indem im hebr. Texte bie vorsintflutliche Beriode 1656 und die nachfintflutliche bis gur Ginmanberung Abrahams in Canaan 365 bezw. 367, zufammen alfo 2021, bezw. 2023 Jahre beträgt, wogegen nach ber Sept. jene 2242 (nach cod. Alex. 2262) und diese 1247 (cod. Alex. 1147), beide zusammen also 3489 (cod. Alex. 3409) Jahre und nach dem samaritanischen Texte jene 1307 und biese 1017, beide zusammen also 2324 Jahre umfaffen. Die Frage, welche biefer brei Rablenreihen bie ursprüngliche sei, hat nur textfritisches, aber kein chronologisches Interesse (f. Sethiten Nr. 4). Bgl. zu dem Art. Schraber, KAT.º S. 458 bis 468; H. Branbes, Die Königsreihen von Juda und Jerael; berfelbe, Abhandlungen zur Geschichte bes Drients im Mtertum 1874; Bellhausen in Jahrbb. für beutsche Theologie 1875 S. 607-640; Reteler, Zusammenhang ber altteft. Zeitrechnung mit ber Profangeschichte 1879; Stellung ber altteft. Zeitrechnung in ber altorientalischen Geschichte 1892; Fr. Sommel, Abriß ber Babylonisch-affprischen und israelischen Geschichte 1880; Ramphaufen, Die Chronologie ber hebraischen Ronige 1883. E. Meger, Geichichte bes Altertums 1884. A. Rloftermann, Die Bucher Samuelis und ber Ronige 1887, S. 493 ff.

Bela, Stadt in Benjamin (Jos. 18, 28), woselbst sich bas Erbbegrabnis ber Familie Ris befand, und wohin daher David die Gebeine Sauls aus Jabes in Gileab überführte (2. Sam. 21, 14). Ihre Lage ift nicht bekannt. Es liegt allerbings nahe, Bela in ber Nahe von Gibea Sauls (f. b. Art.) zu suchen. 1 St. nordöstlich von biesem (bem heutigen Tell el-Fal) finden sich alte Felsengraber, Kubar beni Isra'ın (Isra'ın?) "Graber ber Rinder Berael" (aber auch Kubar el 'Amalike, "Amalekitergraber") genannt, welche be Saulcy für die Stelle von Bela halten möchte. S. Memoirs III, p. 100 ff. (m. Abbild. der Gräber). M.

Zelophehad, j. Erbrecht Nr. 2.

Relotes, f. Simon im N. T. Nr. 2.

Belt (hebr 'ohel) und Sütte (hebr. sukka)

ander verwechselt werden, ba das Bebraische (vgl. die Artt. Ahala, Succoth) sie in der Regel scharf unterscheibet. Im Anschluß an bas Griedifche, welches trop feines fonftigen Reichtums für beibes nur bas eine Wort skone besitzt, gebraucht Luther gewöhnlich auch für 'ohel bie Übersepung "Butte", welche leicht zu falichen Borftellungen verleiten konnte. So führt betanntlich bas prachtige beilige Belt ben Ramen ber Stifts hutte (f. b. A.). Allerdings erinnert bies Beiligtum burch feine Bohlen an eine Bretterhutte; aber wir verbinden doch mit bem Begriff ber Sutte meiftens bie Borftellung einer fleinen, aus Aften, belaubten Zweigen, Schilfrohr 2c. leicht gusammengefügten Wohnung. Bie sukka Siob 38, 40 (Luth.: Höhle) bas Didicht ift, worin ber Lowe lagert, fo bezeichnet bas Bort gewöhnlich eine Laube von Reifig, wie fie g. B. ber Felbhuter für turge Beit fich macht, wahrend welcher er bie Bflanzungen zu ichugen hat; frei überfest Enth. Jef. 1, a sukka burch Bauslein, Siob 27, 18 burch Schaur, da eine solche Hütte boch einigen Schut vor Wind und Wetter, namentlich aber gegen die Sonne gewährt. Ein befferes Dbbach als die Hütte (Jon. 4, 5 ff.) ist das über Stangen ausgespannte bichte Belt, zu bem ursprünglich wohl Tierhaute, aber schon im Altertume gewöhnlich nur grobe Tucher verwendet wurden. Riemals überfett Luth. 'ohel burch Belt, zuweilen aber burch "Gezelt", z. B. Jer. 6, s. 37, 10 bas Hirtenober Krieger-Zelt, Richt. 7, 12 bas Felbherrnzelt und Dan. 11, 45 bas Palaftgezelt bes Königs. Ein Zelt kann eben groß und prächtig sein. Auch bie sukka tann bilblich (vgl. Pf. 27, s. Jef. 4, e) jebes beliebige Schutbach bezeichnen; gewohnlich aber ist's eine kleine, rasch an Ort und Stelle 311rechtgemachte Hütte, welche man nicht gleich bem wertvolleren Belt, das sich erft nach Jahren abnust, mit sich führt. Es ist daher nicht wahrscheinlich, daß Succoth (vgl. Brugsch, Geschichte Leipzig 1877, S. 191. 202 ff.) ein Agpptens. wandelndes Romadendorf bebeutete; vielmehr benten wir beffer an unbewegliche Lehmschuppen ober an Sutten von Schilfrohr und Binfen, Die in der sumpfigen (f. ob. S. 899b) Gegend leicht herzustellen waren (vgl. Robins. III, S. 565). Bahrend Amos (9, 11) bas haus Davids verächtlich eine zerfallene Hütte nennt ober nach anderer Deutung die einfachen Bauten gur Beit Davids als Hütten bezeichnet, wird Jes. 16, s, wo die deutsche Bibel nach ihrer gewöhnlichen Uberfepung von 'ohel ebenfalls ungenauen "Hütte" gibt, treffenb vom Zelt Davids gesprochen. In 1. Moj. 33, 1r. 19 ift von ben Sutten bie Rebe, welche Jatob für fein Bieh machte, und von bem Belt (Luth.: Butte), bas er für fich aufgeschlagen hatte. Wenn Uria, ber nicht in feinem bequemen Saufe ichlafen wollte, ben David burfen trop ihrer Bermandtichaft nicht mit ein- (2. Sam. 11, 11) barauf hinwies, bag bie Gottes-

labe und die israelitischen Krieger kein besseres Obdach als hutten hatten, fo bezeichnete er mahrscheinlich die Belte (so hier Luth.) in verächtlicher Rebe als elenbe Baraden; möglich ift's aber, daß die vor Rabba liegenden Bebraer gro-Benteils ber Belte entbehrten und fich mit wirklichen hutten begnugen mußten. Gine Bermiichung ber beim Berbftfeft üblichen Butten ober Laubhutten (f. ob. S. 907 f., vgl. 3. Dof. 23, 42 f. 1. Ron. 20, 12. 16) mit ben Belten ber in ber Bufte umberziehenben Araber (vgl. Richt. 6, s. Jes. 13, 20) liegt Hos. 12, 10 vor, wo der Prophet 2 bon Belten fpricht. - Geben wir nun noch naber auf Gebrauch und Art ber Zelte im Morgenlande ein, fo bebarf man in Ermangelung fester häufer bei Tage fast noch mehr folcher schützenben Wohnungen, als während ber Nachtzeit. Wer nur irgend bequem reisen will, muß bort noch jest Zelte haben (vgl. Robinf. I, S. 54 und f. d. Artt. Herbergen, Reisen). Schon seit Jahr-



Das Junere eines Beltes Aus ben Ruinen von Rujunbichit. Rach Layard.

tausenben wohnen die Bebuinen in folchen, wie bie Araber fie nennen, "harenen Saufern", bie meiftens aus ben bon ihren Beibern gesponnenen und gewobenen ichwarzen (vgl. Sobest. 1, s) Biegenhaaren gemacht werden. Rach Arvieux (III, 214 f.) find biese Zelte stark, so bicht und Nach Arvieux bergeftalt gespannt, daß felbft ber heftigfte Regen nicht burchbringen tann. Die Zelte ber Emire find nach diefem Gemährsmanne gwar größer und hoher als bie übrigen, bestehen aber aus bemfelben Stoffe. Bielleicht maren fogar bie Borhange ober Belttucher Salomo's (Hohest. 1, s hat Luth. wie 2. Sam. 7, 2: Teppiche, bagegen g. B. Jer. 10, 20. Sab. 3, 7: Gezelte), mag man auch an ein prachtig gearbeitetes Luftzelt benten, aus ben ichwarzen ober braunen haaren von Biegen ober (vgl. Bolney, R. I, S. 303) Ramelen gemacht. Bur Befestigung ber Belte bienen bie oft in ber Bibel erwähnten Stride und Bflode (Luther 3. 28. 2. Dof. 35, 18: Seile und Nagel); bas Ausreißen der Beltpflode aus ber Erbe ift im Aufbruch jur Reise. Rur felten reift ein bef- ublichen hirtenzelten (vgl. 1. Dos. 4, 20. 25, 27

tiger Binbftog bie Bflode heraus und wirft bas Belt ploglich um (vgl. E. S. Balmer, Buftenwanderung, S. 99); vgl. Bf. 58, 10. Bon ben Beltstangen wird in ber Bibel nicht ausbrudlich gerebet; benn bas Jubith 13, , von Luther "Saule" überfette Bort bebeutet bie an ber Bettftelle, welche im Belt (B. 1) ftand, hervorragende faulenartige Stange, an ber bes Holofernes Schwert hing, wie das Müdennet (f. b. A. Bette) an ben Saulen, welche ber griechische Text in B. . nennt. Rach Bolney werben bie Belte ber Bebuinen gewöhnlich über brei ober fünf Stangen ausgespannt, die funf bis sechs Fuß hoch sind, woburch fie ein fehr gebrudtes Anfeben betommen. Schon im Altertum wird die Gestalt der Relte entweber rund und jum Teil fegelformig, ober länglich (vgl. Shaw, R. 193 f. Riebuhr R. I, 121), b. h. einem umgekehrten Schiffsboben (Sallust. Bell. Jug. 18) ahnlich, gewesen sein. Buweilen (vgl. Harmar-Faber I, S. 114 f.) wird das Relt durch Borhange in brei Raume eingeteilt, beren hinterster bas Frauengemach bilbet, während ber mittlere ben Mann und seine Gafte aufnimmt, ber vorberfte aber Dienern ober auch wohl kleinem Bieh jum Obdach bient. In ber Regel jedoch hat das von einer Familie bewohnte Beduinenzelt nur zwei Abteilungen, deren eine für Beiber und Kinber bestimmt ift (vgl. Bolney I, 304. Furrer, Banderungen durch Palaft. S. 164). Die Zelte (Robinson II, S. 404 f. E. H. Balmer, S. 345. 380 f.) bilben häufig genug "ben gewöhnlichen Zusammenkunftsort von Männern, Weibern, Kindern, Kälbern, Lammern und fleinen Ziegen", und die Weiber nehmen in ihrer zugleich als Rüche und Borratstammer dienenden Abteilung die verschiedensten haushaltungsverrichtungen vor. Natürlich befigen bie Bornehmern nicht nur größere Belte, Bauptlinge fogar wohl ein Audienzzelt, bas etwa ein halbes Sundert von Berfonen aufnehmen tann, jonbern haben auch oft besondere Belte für ihre Weiber (vgl. 1. Mof. 24, er. 31, se f.) und bas Gefinde. In bem für Manner eigentlich unzugänglichen Frauenzelte (vgl. Richt. 4, 17 ff.) barf ein Aluchtling die größte Sicherheit zu finden hoffen (vgl. 1. Dof. 19, s). Wie ftart gur Beit bes R. T.s ber Gebrauch von Belten mar, zeigt auch das Gewerbe des Paulus (f. d. A. Rr. 1 und Sandwerte), ber entweber die Saare besonbers der cilicischen Riegen zu grobem Belttuch (latein. cilicium) verwob, ober boch wenigstens folche Tucher zu Belten gusammennähte; bie lettere Deutung bom Beltmacher (Apfilg. 18, s) ift möglich, ba bie Griechen eine Beltfabrit als Beltnaberei bezeichneten. Die Beltbeden wurden nicht nur auf Reifen und im Rriege (vgl. 2. Ron. 7, 1) gebraucht, sonbern auch auf Schiffen und zu ben hebraifchen ein gewöhnlicher Ausbrud für ben in Sprien und ben Rachbarlanbern bon jeher

und f b. A. Sirten; über bie Belte ber hebraifchen Batriarchen vgl. 1. Mos. 13, s. s. 12. 18, 1 f. e. o f. 26, 28. 33, 19; über bie Belte ber 3eraeliten zur Beit Mofes vgl. 2. Mof. 16, 16. 4. Mof. 19, 14). Übrigens barf man aus Jos. 22, 4. 7, wo Belt ftatt Baus (f. b. A. Rr. 1; vgl. Richt. 7, 8) gesett ift, teineswegs (vgl. 4. Mof. 31, 18) folgern, bag bie transjorbanischen Stamme noch als Zeltbewohner (vgl. Richt. 8, 11. Jer. 35, 10) aufgeführt feien. Das einfache Sausgerat (f. b. A.) ber Beltbewohner muß leicht transportiert (vgl. Jef. 33, 20. 38, 12) werben tonnen, 3. B. die Leuchte (vgl. Siob 29, 1) und die als Bette und als Tifch (f. ob. S. 958) bienenben Deden. Die Bufammenftellung vieler Belte gu einem Beltlager ober Beltborfe geschieht in verschiebener Beife. Buweilen bilben die Belte (vgl. Robinf. II, 404. E. S. Balmer, S. 340) ein Biered; gewöhnlich aber werden fie in ber freisformigen Rundung aufgeschlagen, nach welcher bas Reltlager arabisch entnommen aus Ser. 23, . f.

Zelzach wird nur 1. Sam. 10, 2 als Ort in Benjamin genannt, unweit bes Grabes ber Rabel. Bir find baber gur Bestimmung ber Lage von Belgach an jenes Grab gewiesen, bas aber noch feineswegs ficher fixiert worden ift (f. b. Artt. Rahel und Rama). Ban be Belbe hat 3. B. bas Dorf Bet Dschala (vgl. S. 1283 b) für Belgach erklärt. Konrab Schid, ber bas 1. Sam. 10 ermannte Grab ber Rabel in einem alten Grabmal wiederfinden will, bas sich nörblich von Kastal (weftlich von Jerufalem) findet, und Kubbet 'Abd el-'Aziz, aber auch Kubbet Rachil genannt wirb, fucht Belgach in beffen Rabe (f. ZDPV. IV, S. 249). Eine Spur bes alten Namens ift nirgend erhalten. Relzach mit Rela (f. b. A.) zu ibentifizieren, liegt weber Beranlassung noch Berechtigung vor. M.

Zemach (Sach. 3, s. 6, 12), das hebr. Wort şémach, b. i. Sproß, Gewächs, Name bes Meffias.



Große Bedninenzelte. Rach Beig, Roftumtunbe.

duwar heißt, hebräisch tira (vgl. 1. Mos. 25, 16. Bf. 69, 26, wo Luther "Stadt" und "Wohnung' bietet). Bahrend biefe beweglichen Beltborfer gewöhnlich nur von hunden bewacht werden, gab es ichon im hoben Altertum (f. b. Artt. Dorf, Sagar) fefte Ginfriedigungen, welche gum Teil an die als Cromlechs bezeichneten Steinfreise erinnern, nämlich Gehöfte, die von freisformig gezogenen, etwa brei Fuß hohen Steinmauern umgeben maren, auf welchen bichte Bufchel ftachlichter Afagien eine undurchbringliche Bede bilbeten (vgl. E. H. Balmer, S. 247 f. 109 f. 199. 332). Bielleicht bedeutet das hebr. chaser in 1. Mos. 25, 16. Jes. 42, 11 ein so befestigtes Behöfte, beffen Wohnungen wohl urfprünglich aus fleinen fteinernen Saufern ober Lehmhütten, fpater auch aus Belten bestanben. Durch irrige Übersetung heißt es Jes. 14, si, daß fein Ginfamer in feinen Bezelten fei, wo ber Ginn bes Grundtegtes ift, daß feiner fich absondere von seiner Schar (vgl. Jes. 5, 27); ähnlich ist Jer. 46, 17 nicht vom Lassen bes Gezelts, sondern vom Berftreichenlaffen ber Frift die Rede. Kph.

Zemaraim war eine Stadt in Benjamin. Da sie nach Jos. 18, 22 vermutlich östlich von Bethel. nach bem Jordan zu, lag, identifiziert man fie zumeift mit ber großen Ruinenftatte es-Sumra, 2 St. östlich von Jericho. Allein, wenn — was boch fehr wahrscheinlich - unter bem "Berg Bemaraim auf bem Gebirge Ephraim" (2. Chr. 13. 4) ber Berg zu verstehen ift, auf welchem ober an welchem Zemaraim lag, jo muß biefes naber bei Bethel und Ephron (et-Taijibe), auf bem Gebirge. gesucht werben, und nicht so tief unten am Sorban. M.

Zemari, b. i. Zemariter ober Bewohner von Bemar, erscheint 1. Mos. 10, 18 (1. Chr. 1, 16) als ber vorlette unter ben elf Gohnen Canaans zwischen ben Armabitern und Samathitern, bezeichnet also eine Abzweigung ber Bhonicier (j. d. A.). Die flaffischen Geographen tennen eine Stadt ober Raftell Simpra am Fuß bes Libanon; bemfelben entsprechen wohl bie Ruinen bon Sumra, welche bon neueren Reisenben am Nahr el-kebir (bem alten Eleutherus) gefunden

worden sind. Für die einstige Bedeutung des Ortes spricht seine öftere Erwähnung als ir Simir, auch Simirra, Simirri, in den assyrischen Keilinschriften (vgl. Schrader KAT.<sup>2</sup> S. 105). Ksch.

Benan, f. Baenan.

Benas (ber Name abgekürzt aus Zenodorus): ein Tit. 3, 1s erwähnter, zum Christentum übergetretener jübischer Schriftgelehrter. In der betressenen Stelle wird er mit dem aus dem ersten Korintherbriese und aus Apstag. 18 bekannten Alexandriner Apollos zusammengestellt und als ein mit diesem derzeit in Kreta verweilender Freund des Apostels Baulus erwähnt. Sonst ist nichts über ihn bekannt; daß er einer der siedzig Jünger und nachmals Bischof von Diospolis gewesen, ist unverdürzte spätere Sage.

Bephanja (b. i. Jehova birgt, griech, und lat. Sophonias) 1) B., Sohn bes Chusi, ber Prophet, lebte gur Beit Jofias (Beph. 1, 1). Streitig ift, ob feine Birtfamteit ber erften Beriobe Diefer Regierung, vor ber großen Reformation des Jahres 623, ober ber Beriode nach ber Reform angehört habe (vgl. o. S. 783). Das Buchlein prophetischer Reben, bas 3. hinterlaffen, gibt zur Entscheidung ber Frage wenig Anhalt. Denn von einem unmittelbaren Eingreifen bes Bropheten in die Zeitgeschichte meldet es so wenig, wie die Geschichtsbücher; bietet vielmehr in beredter und zum Teil schwungvoller Brofa und mit vielfacher Anlehnung an andere Bropheten eine meift allgemein gehaltene Ausführung gemiffer Sauptpunkte ber prophetischen Gesamtlehre. 3. verfündet bas Gericht (1, 15 dies irae), und zwar sowohl bas Gericht über Juba (1, 2-2, s. 3, 1-7), als bas Gericht über bie Heibenwelt, die nächsten und die entferntesten Bolfer (2, 4-15. 3, s), und schließt baran einen schönen Ausblick auf das zukünftige Heil der neugejammelten Gemeinbe Gottes (3, 9-20). Bezugnahme (2, 18 ff.) auf ben Fall Rinive's (608; vgl. oben S. 1112) gibt kein geschichtliches Indicium, da durch 3.'s Zeitlage unter Josia († 609) gefordert wird, daß diese Beziehung nicht als Rudblid auf Geschehenes, sonbern mit ber herkömmlichen Lesung des hebräischen Textes als Ausblick auf Zukünftiges gefaßt werden muß. Auch die Bezugnahme auf den Berheerungszug der Schthen (f. d. A.), welche an Stellen wie 3, o und namentlich bei ber Bebrohung ber Philifter 2, 4-6 vorzuliegen scheint, bestätigt nur im allgemeinen die josianische Beitlage, ohne in berfelben einen besonderen Abschnitt bestimmt zu fixieren. Dagegen ift zu beachten, daß der Brophet mit Borliebe auf ben Wortlaut bes Deuteronomiume gurudgreift, ber feit ber Reformation Jofia's fo große Bebeutung für bie bamalige Bibl, Sanbmörterbuch. 2. Auflage.

Brophetie gewonnen. Die Königsföhne 1, a merben am füglichften von Sohnen Jofia's ju verfteben fein, beren altefter nicht bor 634 geboren sein (2. Kön. 22, 1. 23, 26), also nicht vor 623 öffentliches Argernis gegeben haben tann. Rimmt man hinzu, daß überhaupt die Rede des Bropheten ben Charatter trägt, nicht eine in Angriff zu nehmende Reformation hervorrufen zu wollen, sondern dem Unmut über die unzulängliche Wirtung einen längst in Gang gesetzten Ausbruck zu geben (3, s. 1, 12 f. 2, 1 ff.), so wird man nach allebem feine Birtfamteit in bie letten Beiten Jofia's zu batieren geneigt fein, und alfo ben "Reft bes Baal" (1, 4) wie auch ber Ausbruck felbst anzeigt, von ben Überreften bes Gögendienstes zu versteben haben, welche Rofia's Reform nicht erreicht hatte, und bie benn auch unter seinen Nachfolgern sofort wieder üppig auswucherten (Sef. 8). Dabingeftellt muß bleiben, ob 3. dem foniglichen Sause felbst verwandt mar. Man schließt bies baraus, bag bie Ahnenreihe (1, 1) mit Nennung eines Histia abschließt, unter welchem möglicherweise ber gleichnamige König verstanden werben tann. — 2) g., Sohn bes 2 Ma'seja, ber Briefter, war einer ber Führer ber Patriotenpartei, welche unter Zebefia (f b. A.) bas Staatsruber im scharfen Streite mit bem Propheten Jeremia führte. Er bekleibete bas "Amt Jojada's", die Oberaufsicht im Tempel zu führen (Jer. 29, 25 f., vgl. 2. Kon. 11, 18) und führte in biefer Stellung nicht ohne Nachbrnck gegen die Autorität Jeremia's die der Jrrpropheten ins Feld, welche zum Teil auch von Babel aus die Abfallsgelufte in Jerufalem ermutigten (Jer. 29, 20). Doch mußte er sich, als nun bie babylonische Gefahr herannahte, bequemen, die ehrenvollen Gefandtichaften Bebefia's an ben berhaßten Propheten zu leiten (Jer. 21, 1. 37, 3). Daß aber babei seine innere Stellung bieselbe blieb, zeigt der Umstand, daß er unter ben ersten war, welche nach der Eroberung Jerufalems Nebujaraban gefangen nehmen und gur Aburteilung nach Ribla bringen ließ (2. Kon. 25, 18. 21. Jer. 52, 24. 27). Möglich, daß er berselbe 3. ift, beffen Sohn Jofia wir fechzig Jahre fpater in einer angesehenen Stellung unter ben Burndgekehrten finden (Sach. 6, 10. 14). — Einen anderen Briefter bes Ramens 3. finden wir 1. Chr. 7, 36 (6, 21).

Zephat, Zephata, s. Horma.

Ber, feste Stadt im Stamme Naphtali (Jos. 19, 25), nach bem Talmub in ber Nähe von Hazzibim (s. d.) zu suchen. Furrer halt die Ibentität mit Magdala für möglich (ZDPV. II, 57).

M.

Bereda, f. Barebatha.

Bereratha, f. Barebatha.

Bereth Sahar (hebr. Sereth ha-schachar, b. i. "Glanz ber Morgenröte") war eine rubenitische Stadt (wahrscheinlich auch auf der Mescha-Inschrift erwähnt, ZDMG. XXIV, 259 f.), die nach Jos. 13, 10 "auf einem Berge des Thales" lag, b. h. auf einer der die Thalschlucht des Toten Meeres im Often begrenzenden Höhen. Süblich vom Zerka Ma'sn liegt eine Muine Zara (so Seegen; nebst Wadi Sara und 'Ain es-Sara, ZDPV. II, 221), welche schon Seegen mit Zereth Sahar kombiniert hat, vgl. ZDPV. II, 244. M.

Rerftreuung. Seitbem ein großer Teil bes jubifchen Boltes in ben verschiedenften Canbern außerhalb Balaftina's teils gewaltsam angesiebelt worben mar, teils fich freiwillig angesiebelt hatte, wurde die Gesamtheit dieser Berftreuten im jübisch-griechischen Sprachgebrauch schlechthin als "bie Berftreuung" (diaspora) bezeichnet. Man verfteht also barunter nicht nur bie Thatsache ber Berftreuung, sonbern auch die gerftreuten Berfonen felbft. 3m R. T. findet fich ber Musbrud nur breimal, barunter nur einmal von ber jübischen Berftreuung, nämlich Joh. 7, 86, wo Luther überset hat: "Will er unter die Griechen geben, die bin und ber gerftreuet liegen?" Der revidierte Text hat bafür richtiger: "zu den Berftreuten unter ben Griechen", nämlich zu ben Buben, welche unter ben Griechen gerftreut leben. Die beiben anderen Stellen find die Uberichriften bes Jatobus- und des erften Betrusbriefes (Sal. 1, 1: ben zwölf Geichlechtern, bie ba find hin und her, 1. Betr. 1, 1: ben ermählten Fremdlingen bin und ber). Da aber beibe Briefe an driftliche Lefer gerichtet find, fo tann an beiben Stellen nicht bie jubische Berftreuung gemeint fein. Der Ausbruck ift also hier bereits auf die Chriften, die in ber Belt gerftreut leben, über-1 tragen. — Die Entstehung ber jubischen "Zerftreuung" ift im allgemeinen auf zwei Saupt-Urfachen gurudzuführen: teils gewaltsame Berpflanjung burch frembe Machthaber, teils freiwillige Auswanderung. Durch erstere Thatsache sind namentlich in ber alteren Beit viele Taufenbe von Juben nach bem fernen Often, in die Länder jenseits des Euphrat und Tigris, verpflanzt worden; so nach der Eroberung des Zehnstämmereiches burch die Affgrer und nach der Eroberung bes eigentlichen Judaa burch bie Chalbaer. Infolge freiwilliger Auswanderung, namentlich um des Handels willen, haben sich besonders in der späteren Zeit, seit Alexander d. Gr., unzählige Juden an ben haupt-handelsplägen bes mittellanbischen Meeres angesiedelt. Teilweise find auch in dieser späteren Zeit noch Massen-Ansiedelungen veranlagt worden burch die gunftigen Bedingungen, welche ben Unfiedlern bon ben helleniftischen Königen gewährt wurden; so von Alexander d. Gr. und ben Ptolemäern in Agupten, von ben Geleu-

ciben in Sprien und Rlein-Ufien. Es lag ja im Intereffe biefer Berricher, bie Bolter moglichft durcheinander zu würfeln, um dadurch die nationale Kraft ber einzelnen zu brechen. In der römischen Zeit wissen wir namentlich noch bon einer Massenbeportation, nämlich von ber Berpflanzung friegsgefangener Juden nach Rom burch Pompejus. — Aus biefen verschiedenen Ursachen waren etwa um die Zeit von Christi Geburt nicht nur Tausende, sondern Millionen von Juden in alle Welt hin zerftreut. E3 gab fein Land ber damaligen civilifierten Belt, wo nicht auch Jubengemeinden von größerem oder geringerem Umfange gewesen maren. Am gablreichsten und bichteften fagen fie in jenen Sanbern bes fernen Oftens, welche bamals gum parthischen Reiche gehörten, in Babylonien und weiter nordlich und öftlich. Sieher waren fie einst gewaltsam durch die Affgrer und Chalbaer verpflanzt worden. Und als später die perfischen Ronige ben Exulanten bie Erlaubnis gur Rudfehr gaben, hatten nur fehr wenige von diefer Erlaubnis Gebrauch gemacht. Nur Angehörige ber Stamme Juda und Benjamin famt Prieftern und Leviten waren gurudgefehrt. Die Angehörigen ber übrigen gehn Stamme maren in ber "Berbannung" geblieben. So zählten benn zur Zeit Jesu Chrifti bie in ben Euphrat-Ländern wohnenben Juden nach Millionen, wie Josephus ausbrucklich versichert und die Thatsachen der Geschichte, namentlich auch noch ber große Juben-Aufftand zur Beit Trajans es bestätigen. — Unter ben Brovingen bes romischen Reiches hatte wie beareiflich, bor allem Sprien einen ftarten Bruchteil jubischer Ginwohner. Die Gunft ber erften Seleuciden, die Rachbarichaft Balaftina's, batte einen breiten Strom jubischer Auswanderer borthin geführt. In ben Hauptstädten wie Antiochia und Damastus lebten fie ju Taufenden. - Bon Sprien aus hatten sie sich bann auch weiter nach Rleinafien bin gezogen. In Pamphylien und Cilicien, Afien, Bithynien und Bontus, überhaupt in ben meiften Landschaften Rlein-Afiens lebten sie in großer Menge. — Nächst Sprien war es besonders bas andere Nachbarland Balaftina's Agnpten, wo die Juden in dichten Massen sich angefiedelt hatten. Bhilo ichatt die judifchen Einwohner Agpptens zu feiner Beit auf etwa eine Million. In der Hauptstadt Alexandria hatte ichon deren Gründer Alexander b. Gr. Juben angefiebelt. Die erften Btolemaer begunftigten ben weiteren Bugug berfelben. Sie erhielten einen eigenen Stadtteil gur Bewohnung angewiesen, bamit fie leichter ihre Reinheitsgefese beobachten tonnten, indem fie weniger mit ben Fremben in Berührunng tamen. Bur Beit Bhilo's nannte man bon ben fünf Stadtquartieren Mleganbria's zwei "bie jubifchen", weil fie porwiegend von Juden bewohnt murben. Dock

wohnten bieselben gerftreut auch in ben anberen Quartieren; woraus man also fieht, daß die Absperrung doch keine strenge war. — Bon Agypten aus war die jüdische Diaspora auch nach Chrenaica vorgedrungen. Die Ginwohner ber Stadt Chrene zerfielen zur Zeit Sulla's in vier Rlaffen: 1) Bürger, 2) Aderbauern, 3) Metoten, 4) Juden. Bon ber ungeheuren Maffe ber auch in biefen Gegenden wohnenden Juden betommt man eine Borftellung besonders burch bie Gewalt und ben Umfang des Juden-Aufstandes, der gur Beit Trajans auch hier fich erhob, und ber nur mit außerfter Rraftanftrengung und burch Aufbietung großer militarifcher Streitfrafte unterbrudt werben tonnte. - Auch in bem Beimatlande ber flaffischen Bilbung, in Griechenland, hatten die betriebfamen jubischen Raufleute, ben Spuren ber phonicischen folgend, ihre Hanbelsnieberlaffungen gegründet. In Theffalonich, Beroa, Athen, Korinth, lauter bedeutenden Sandelsplägen, fand ber Apoftel Baulus bekanntlich jubische Gemeinden vor. Bielleicht noch bichter fagen fie auf ben großen Inseln bes mittellanbifden Meeres: Euboa, Chpern und Rreta. Sicher ift bies in betreff Coperns burch ben großen Jubenaufftand unter Trajan bezeugt. - Berhaltnismäßig am fpateften find bie Juben nach Stalien und weiter weftlich getommen. Doch beginnen auch hier bie gegenseitigen Beziehungen bereits im zweiten Jahrhundert vor Chrifti. Nachdem die Romer in der erften Salfte bes zweiten Sahrhunderts bas macebonische Reich vernichtet und bie Dacht bes fprifch-feleucibischen gebrochen hatten, war ihre Borherrichaft auch an ber gangen Oftfufte bes mittellanbifchen Meeres entschieben. Bon ba an sehen wir baber auch die Ruden icon in diplomatische Beziehung zu ben Romern treten. Bubifche Gefanbtichaften gingen um die Mitte bes zweiten Jahrhunberts por Chr., zur Beit ber Mattabaer Jubas, Jonathan und Simon, nach Rom (f. b. A. Romer S. 1314). Bur bauernben Anfiebelung einer größeren Anzahl von Juben in Rom tam es spatestens gur Beit bes Bompejus, ber nach ber Eroberung Jerufalems im Jahre 63 v. Chr. Sunberte bon jubifchen Rriegsgefangenen nach Rom ichleppte und bort als Stlaven vertaufte. Die jubifchen Sflaven maren aber wegen ihrer peinlichen Gesetlichkeit ein fehr unbequemer Befit und wurden baber von ihren herren vielfach freigelaffen. Go bilbete fich die balb nach Taufenden gablende romifche Judengemeinde, die fich hauptfächlich in bem Stadtteil jenseits bes Tiber ansiebelte. Schon zur Zeit Cicero's mar bie Bahl ber Juben in Rom fo groß, daß biefem bei seiner Berteidigung bes Judenfeindes Flaccus im Jahre 59 bie Maffe ber jubifchen Buhorerichaft hochft unbequem war. Beim Tobe Cafars, bes großen Gonners ber Juben, murbe beffen

Juben umringt. Seit Tiberius beginnen bann allerdings bie Magregeln gur Unterbrudung ber Juben in Rom: unter ihm und bann weiter unter Claudius wurden sie summarisch aus ber Stadt verwiesen. Der Erfolg tann aber immer nur von fehr turger Dauer gewesen fein. Trot aller Magregelungen fuhren fie boch fort, in Rom nicht nur zu existieren, sonbern sogar eine große Rolle im öffentlichen Leben gu fpielen, wie ja aus den ärgerlichen Andeutungen der Satirifer zur Genuge befannt ift. - Aufer in Rom scheint namentlich auch in ber wichtigen hafenstadt Buteoli (Difaarchia) eine Judengemeinde gewesen zu sein. Für bas übrige Italien, Gallien und Spanien ist die Existenz von Judengemeinden wenigstens in der späteren Kaiserzeit (vom dritten Jahrh. nach Chr. an) bezeugt. — Uberall, wo die Juden in einiger Bahl beifammen 2 wohnten, organisierten fie fich zu felbständigen Gemeinden. Die Berfaffung berfelben mar aber, wie es scheint, nicht überall biefelbe. Alexandria stand bis zur Zeit bes Augustus ein Ethnard mit einer Art bon monardischer Gewalt an ber Spipe ber Judenichaft; fpater finden wir bafelbit einen Alteftenrat (Gerufia) mit Archonten an der Spipe. Solche judische Archonten werben auch fonft in ben meiften Diafpora-Gemeinden, über welche wir überhaupt nabere Rachrichten haben, erwähnt. Intereffant ift namentlich eine griechische Inschrift aus ber Stadt Berenice in Chrenaica (Corp. Inscr. Graec. n. 5361), die ein Ehrendefret ber bortigen jubifchen Gemeinde für den der judischen Gemeinde freundlich gefinnten romischen Statthalter Marcus Tillius Sextus enthalt. Die Ausstellung biefes Chrendekretes ist, wie es auf der Anschrift heifit. beichloffen worden "von den (neun) Archonten und ber Gemeinde ber Juben in Berenice". Berhaltnismäßig am vollftanbigften find wir über bie Gemeinde-Berfaffung ber Juben in Rom unterrichtet burch die gablreichen Grabichriften, welche in ben bortigen jubifchen Begrabnisftatten gefunden murben (f. Schurer, die Gemeindeverfaffung ber Juben in Rom in ber Raiferzeit nach ben Inichriften bargeftellt, 1879). Aus biefen Inschriften, die freilich erft ber späteren Raiferzeit, etwa bem britten und vierten Jahrhundert nach Chr. angehören, faben wir gunachft, bag es in Rom nicht nur eine, sondern eine ganze Anzahl judischer Gemeinden gab, die ihre besonderen Namen hatten. Die einen nannten fich nach bornehmen Personen (Augustus, Agrippa, Bolumnus), fei es nun, daß biefe Manner ihre Batrone maren ober bag die Gemeinde aus Leuten beftand, welche fich im Dienfte ber betreffenben Manner befanden Undere Gemeinden nannten fich nach gewiffen Stabtteilen (bem campus Martius, ber Subura), wo die Gemeindeglieder vor-Scheiterhaufe bie Rachte hindurch von flagenden wiegend wohnten, ober wo ihre Synagoge war.

1860

Bieber andere nannten fich nach einem bebeutungsvollen Symbol (Gemeinde bes Olbaumes). Eine biefer Bemeinden heißt ichlechtweg "die Bemeinde der Hebraer", was im Unterschied von ben anderen jubischen Gemeinden wohl besagen foll, daß fie die Gemeinde der hebraifch fprechenben Juden ift. Jebe biefer Gemeinden hatte nun ihren eigenen Altestenrat und eigene Beamte. Den Musichug bes Alteftenrates bilbete eine Angabl "Archonten", an beren Spige wieber ein "Gerusiarches" stand. Für besondere Funktionen gab es, wie in Balaftina, besondere Beamte, unter welchen namentlich ber "Archispnagog", ber beim Gottesbienst bie Aufsicht zu führen hatte, hervorzuheben ift (f. über diefen b. A. Synagogen 3 S. 1616b). — Der Zweck dieser selbständigen Gemeinbe-Organisation war nicht nur die Pflege ber vaterlichen Religion, sondern auch die Bflege und Aufrechterhaltung ber jubifchen Sitte und bes judifchen Rechtes. Die beiben letteren gehoren freilich vom jubifchen Standpuntte aus gur Religion felbft, find alfo von biefer gar nicht zu trennen; an ihrer Aufrechterhaltung hängt ein unmittelbar religiofes Intereffe. Bum Bwede bes Bottesbienstes hatten die Gemeinden in ber Diafpora, wie in Balaftina überall, ihre Spnagogen, in welchen an jedem Sabbath bas Befet und bie Propheten verlefen wurben. In größeren Stäbten waren mehrere Synagogen. So trifft auch ber Apostel Baulus auf seinen Miffionereisen in Rlein-Afien und Griechenland überall, wo jubische Gemeinden waren, auch jübische Synagogen: in Antiochia Bisibia (Apftlg. 13, 14), Itonium (14, 1), Ephelus (18, 19. 26. 19, 8), Theffalonich (17, 1), Beröa (17, 10), Athen (17, 17), Rorinth (18, 4. 7). Durch die regelmäßige Borlejung und Erläuterung bes Gefetes in biefen Synagogen murbe bafür geforgt, bag auch ben gerftreuten Gliebern bes Bolfes bie vaterliche Religion, bas heißt: bie Renntnis und Ausübung bes Gesetzes nicht verloren ging. Ein wesentliches Stud ber Geseteebeobachtung mar bie Entrichtung ber Abgaben an ben Tempel und die Darbringung ber vorgeschriebenen Opfer. Lettere fonnten bei großerer Entfernung von Jerusalem natürlich nicht in natura dorthin gebracht, überhaupt nicht jedesmal bei eintretender Berpflichtung sofort einzeln bargebracht werben. Man traf vielmehr die Beranftaltung, bag bie fälligen Gaben in Belb umgefest, in jeder Stadt in einer gemeinsamen Raffe angesammelt und bann bei Gelegenheit ber großen Fefte nach Jerusalem überbracht wurden. in biefer Beife bas Gefet auch bon ben Juben ber Diaspora in der That gewissenhaft beobachtet wurde, ift burch eine Reihe authentischer Rachrichten ficher bezeugt. "Fast in jeber Stadt, fagt Philo, ist eine Kasse für die heiligen Gelder, an

bestimmten Beiten werben Manner nach bem Abel bes Geschlechtes mit Überbringung ber Gelber betraut." Wenn icon burch bieje Ginrichtung die ftetige Berbindung mit bem Mutterlande aufrecht erhalten wurde, jo geschah dies vollende in ber umfaffenbften und lebhafteften Beife burch bie regelmäßigen Festreifen ber Juben aus allen Weltgegenben nach Jerufalem. Jeber erwachsene Jsraelit war eigentlich verpflichtet, an jedem ber brei Sauptfefte (Baffab, Bfingften und Laubhütten) perfonlich in Jerufalem zu erscheinen. Und so weit es irgend thunlich war, ift auch biefes Gebot beobachtet worden. "Biele Taufende, fagt wieberum Philo, aus viel taufend Städten mallfahrten zu jedem Sefte nach bem Tempel, die einen zu Lande, die anderen gur See. aus Often und Weften, Norben und Guben." -Die Pflege bes religiofen Lebens im eigentlichen 4 und engeren Sinne, war aber, wie gefagt, nicht ber einzige 3med, um beffentwillen bie Juben in ber Berftreuung fich überall zu festgeschloffenen Gemeinben organisierten. Das Gefen Jaraels erftredte fich ja auch auf die Berhaltniffe bes burgerlichen Lebens. Zu seiner Aufrechterhaltung war es also notwendig, daß innerhalb der jüdischen Gemeinden auch in ben Dingen bes bürgerlichen Lebens nur nach jubischem Gefete verfahren und Recht gesprochen murbe. Auch bies ift, wenn nicht in vollem Umfang, fo boch in hobem Make erreicht worden. Man irrt gewiß nicht, wenn man annimmt, bag Juben bei Streitigfeiten unter fich nicht bei ben beibnischen Gerichten, fonbern bei ben zuftandigen Behörden ihrer eigenen Gemeinde Recht suchten. Die ftaatliche Gefet gebung hat bies zum Teil, wenn auch mit gewiffen Einschräntungen ausbrücklich gestattet. Die Gemeinden der Diaspora waren also nicht rein religiose Gemeinden. Sie hatten vielmehr die Aufgabe, bie an einem Orte wohnenben Juben in jeder Sinsicht als eine möglichft felbständige und geschloffene, nach ihren eigenen Ordnungen lebenbe Gemeinschaft zu organisieren. Für die ftaatliche Gefengebung fielen bie jubifchen Gemeinben unter bie Rategorie von Brivat-Bereinen (collegia), wie es beren bamals im romifchen Reiche ungablige zu ben verschiedenften 3weden allenthalben gab. Biele biefer Bereine hatten befonders in den letten Beiten ber romischen Republit auch politifche Beftrebungen verfolgt. Bei Grundung ber Monarchie burch Cafar und Augustus wurden fie baber teils gang verboten, teils unter icharfere staatliche Aufficht gestellt. In betreff der judischen Gemeinden war aber icon burch Cafar ausbrudlich erflart worben, bag biefe nicht unter bas Berbot fallen. Sie gehörten also zu ben staatlich erlaubten Genoffenschaften; ihre Religion und beren Ausübung war eine burch bie ftaatliche Befengebung jugelaffene (licita). An biefer, welche die Abgaben entrichtet werden. Und zu besonders durch Casar und Augustus geschaffenen

Rechtsgrundlage ift auch in ber fpateren Beit | nichts Befentliches geanbert worben. 3war haben die heibnischen Stadtgemeinden, in deren Mitte bie Juden wohnten, fich wiederholt darüber beschwert, daß diese nicht an den öffentlichen Rulten, namentlich auch nicht an bem Rultus bes Raifers und der Roma, teilnähmen. Allein mit Ausnahme ber kurzen Regierung bes tollen Caligula, ber auch die Juden zur religiösen Berehrung bes Kaisers zwingen wollte, sind biese stets in ihren alten Rechten von ben Raifern geschütt worben. Rur in der Stadt Rom selbst hat man zuweilen, wie zur Zeit bes Tiberius und bes Claudius, von bem alten Gesetze, welches alle fremben Rulte im Beichbilde ber Stadt verbot, Gebrauch gemacht und die Ruben aus ber Stadt verwiesen. Allein biefe Magregeln bezogen sich immer nur auf bas Beichbild ber Stadt und find überdies niemals lange aufrecht erhalten worden. — Durch bie Gunft bes Cafar und Auguftus ift ben Juben aber nicht nur im allgemeinen die freie Ausübung ihrer Religion gestattet worden, sondern es sind auch manche specielle Berfügungen erlaffen worben, burch welche diefe ungehinderte Ausübung auch in einzelnen Bunften ficher geftellt werben follte. Die jübische Religion wird also geradezu unter ben Schut bes Staatsgesetzes gestellt. In ben Ebiften, welche Josephus gesammelt hat, wird 8. B. verfügt, daß bie Juben in ber Ausubung ihrer Religion nicht gehindert ober geftort werden burfen, daß die Abgaben für den Tempel, welche sie in ihren Kassen ansammelten, aus allen Brovingen nach Jerusalem abgeführt werben burften, und die Entwendung folder Gelder wie Tempelraub zu bestrafen fei, daß die Juden am Sabbath nicht jum Ericheinen bor Gericht gezwungen werden sollten, ja sogar, daß ihnen statt bes von ben Rommunen gelieferten Dles entsprechenbe Gelbsummen ausgehändigt werden sollten (weil heidnisches Dl für bie Juden unbrauchbar mar), und daß öffentliche Gelb- und Getreidespenden, wenn fie auf einen Sabbath fielen, ben Juben am folgenden Tage mitgeteilt werben follten. -5 Trop ihrer religiösen Sonderstellung haben die Juben fich boch auch an bem burgerlichen Leben ber Stabte, in welchen fie wohnten, beteiligt. Sie haben teineswegs überall nur bie Stellung von Fremben (Nichtburgern, Beifaffen) gehabt, sonbern genoffen vielfach, namentlich in ben gur helleniftischen Beit neugegrundeten ober neuorganisierten Stabten bon Sprien, Rleinafien und Agppten, bas bolle Burgerrecht. Alexandria mar ihnen ichon bei ber Grunbung der Stadt durch Alexander b. Gr. ber Name und das Recht der "Makedonen" verliehen worden. In Antiochia hatten sie ebenfalls bei ber Gründung ber Stadt burch Seleucus I. († 280 b. Chr.) bas Bürgerrecht erhalten. Überhaupt hatte

beten Städten überall auch ben Juden bas Burgerrecht verliehen. In ben Städten an ber jonischen Rufte, namentlich in Ephesus, in welchen bie fruberen oligarchischen Regierungen gestürzt und besonders durch Antiochus II. (261 bis 246 v. Chr.) bemofratische Berfaffungen eingeführt worden waren, haben wahrscheinlich bei biefer Renordnung, also durch Antiochus II., auch bie Juden bas ftabtische Burgerrecht erhalten. Obwohl biefe alfo für ihre eigenen Zwede abgefonderte Gemeinden bilbeten, befagen fie boch gugleich die attive und paffive Bahlfähigfeit für die städtischen Senate und nahmen an der Berwaltung der städtischen Angelegenheiten Anteil. Dies tonnte freilich nicht ohne vielfache Intonvenienzen abgeben, weshalb bie ftabtifchen Behörden öfters ben Bersuch machten, die Juden vom Burgerrecht auszuschließen. Allein wo fie dasselbe einmal besagen, ba find fie im Befige besselben auch von den Kaisern geschützt worden. -Bon großem Berte für fie war es auch, daß viele nicht nur in Rom, sondern auch in den Brovingen, bas romifche Burgerrecht befagen. Bie wir aus bem R. T. wiffen, bag Baulus, ein Jude aus Tarfus in Cilicien, bas romifche Burgerrecht bejag (Apftig. 16, 87 ff. 22, 28-29), so ist gerabe für Rleinasien durch eine Angahl romischer Urtunden, welche Josephus mitteilt, die Thatjache verbfirgt, daß viele Juden bafelbft im Befige bes römischen Bürgerrechtes waren. - Bei biefer 6 gunftigen Stellung, beren bie Juben in ber Berftreuung fast überall sich erfreuten, gewannen sie nicht nur vielfach eine große Bebeutung fur bas öffentliche Leben (in gang besonderem Dage gilt bies von Agppten), fonbern fie eigneten fich auch felbft bie helleniftische Beltfultur, von der sie überall berührt wurden, in weitgehenbem Dage an. Auch bies war namentlich wieder in Agypten der Fall, im allgemeinen aber überhaupt bei ben Juden der Diaspora. Die hebräische Sprache haben fie im Laufe ber Zeit wohl zum 3hre Umgangs. größten Teile verlernt. sprace war bas Griechische. Selbst für ben aottesdienstlichen Gebrauch haben sie dasselbe angenommen. Es ist wenigstens sehr wahrscheinlich, daß in den Synagogen der Diaspora die heiligen Schriften griechisch berlefen, und daß in griechischer Sprache barüber gepredigt wurde. — Mit ber griechischen Sprache fand auch die klassische Bilbung und die Litteratur der Griechen mehr und mehr Gingang bei ben Juben. Bir wiffen burch bas Beispiel Philo's, bag bie vornehmen und gebilbeten Juben Alexandria's eine fehr umfangreiche Renntnis ber griechischen Litteratur hatten: fie lafen und tannten ihren homer und hefiob, ihren Aschplus, Sophofles und Euripides. Sie ftudierten auch die griechischen Bhilosophen, bor allem Plato und die Stoifer. Bas aber biefem Seleucus I. in ben zahlreichen von ihm gegrun- helleniftischen Jubentum eine ganz besonbere Be-

beutung verlieh, das war die Herborbringung | einer eigenen, febr umfangreichen belleniftischjübischen Litteratur. Schon im britten Jahrhundert ift der Bentateuch ins Griechische überfest worden, fehr bald auch die Bropheten und die anderen heiligen Schriften. Auf biefer Grundlage erwuchs bann eine nach Form und Inhalt fehr mannigfaltige und ben verschiedensten Ameden bienende helleniftisch = judische Litteratur. Wir haben noch Bruchftude von Bearbeitungen ber biblischen Geschichte in griechischer Sprache aus bem Ende bes britten und bem zweiten Jahrhunbert vor Chr. (Demetrius, Eupolemus, Artapanus u. a.), worin bie biblifche Gefchichte teils summarisch zusammengefaßt und chronologisch fixiert wirb, teils auch burch sagenhafte Buthaten weiter ausgeschmückt wirb. poetischer Form wurde der Stoff der alttestamentlichen Geschichte bearbeitet. Ein jubifcher Dichter Philo besang in epischer Form die Geschichte Jerusalems, ein anderer Dichter Ezechiel verfaßte ein Drama unter bem Titel "ber Ausjug", worin in bem Bersmaße bes Euripibes bie Geschichte bes Moses und bes Auszuges ber Kinder Jerael aus Agppten zur Darftellung tommt. Bährend bei diesen Arbeiten die Absicht mehr im allgemeinen die war, eine der flassischen analoge Litteratur zu ichaffen, steht bei anderen Erzeugniffen bas birett apologetische Intereffe im Bor-Ramentlich verfolgt eine zahlreiche pfeubonyme Litteratur bestimmt ben 3med, burch Schriften, welche ben angesehensten Autoritäten des Heidentums untergeschoben werden, auch die Heiden von dem Wert und der Wahrheit der jüdischen Religion zu überzeugen und für dieselbe zu gewinnen. Man läßt in umfangreichen Orakeln bie alte Sibulle Reugnis ablegen für die jüdische Religion; man läßt den angesehenen Spruchbichter Phothlides die jüdische Moral empfehlen. Man ergangt bie orphischen Gebichte im jubischen Sinne und schiebt bem Homer und Befiod Berfe unter, in welchen die Feier des jüdischen Sabbaths empfohlen wird. Much die bem Berfer Spftaspes, bem Bater bes Darius, jugeschriebene Beigagung über ben Untergang ber Belt, welche von ben Kirchenvätern mehrfach citiert wird, gehort wahrscheinlich hierher; und so noch manches Wieder in anderer Beise bienten gur Berherrlichung bes jubifchen Ramens miffenschaftliche Berte, in welchen teils bas jubifche Bolt und feine Religion gegen die boswilligen Angriffe der heidnischen Litteraten dirett verteidigt, teils auch die ganze judische Geschichte in zusammenhangender Beise dargeftellt wurde jum Beweise, daß auch biefes Bolt fich einer alten und reichen Geschichte und einer großen Bahl bervorragender Manner rühmen tonne. Auf beiden Gebieten hat Jojephus in feinen uns noch er-

tümlichfte Ericheinung auf biefem gangen Bebiete ist aber die jüdisch-philosophische Litteratur, beren hervorragendfter Bertreter ber Mleganbriner Philo ift. In origineller Beife find in beffen Spftem Elemente ber platonischen und ftoischen Philosophie mit bem jubischen Monotheismus verschmolzen; und biefe Mifchung von jüdischer Religion und griechischer Bhilosophie wird von ihrem Urheber mit großer Plerophorie ber Uberzeugung ale bie hochfte Beisheit bargeftellt und empfohlen, nicht nur um feine Boltsgenoffen in ihrem Glauben zu bestärken, fondern augenscheinlich auch, um die noch ferne Stebenben für benselben zu gewinnen. - Diesem betriebsamen Judentum ist es benn auch in sehr hobern Mage gelungen, Profelyten heranzuziehen. nur immer eine jubische Gemeinde mar, ba gewann fie auch aus ben Rreifen bes Beibentums Anhanger für ben jubifchen Glauben. Aller Sohn bes heidnischen Bobels, aller Spott und alle Berachtung ber Bebilbeten waren doch nicht im stande, die Anziehungstraft des jüdischen Glaubens für bie religios geftimmten Gemuter abguschwächen. Denn gegenüber ben beibnifchen Kulten war die Religion Jöraels trop all ihrer Schranken und Schwächen boch um vieles über-Schū. legen.

Beruja, f. Abigail, Abifai, Afahel, Joab.

Zeugen, s. Gerichtswesen Nr. 5, Eid Nr. 3 und Eigentum Dr. 3. Bir bemerten noch, bag bie Gesetzesforderung, nach welcher in Kriminaluntersuchungen eine Berurteilung nur auf Grund übereinstimmender Aussage von 2 ober 3 Beugen erfolgen durfte, von der jüdischen Rechtsprazis aus (vgl. noch Matth. 26, so. Apftlg. 6, 18. 7, 87 f. auch Hebr. 10, 28) auch eine allgemeinere Anwendung erhielt, fofern überhaupt ein Sachberhalt nur durch die Ausjage bon minbeftens 2 Beugen als völlig bewahrheitet galt (vgl. ichon Jej. 8, 1 und im N. T. Joh. 8, 17 f. 1. Joh. 5, 6-8). Indbesondere ist das Erfordernis, daß der Rengen 2 ober 3 sein sollen, von Anfang an auch in die Disciplinarordnung ber urchriftlichen Gemeinbe aufgenommen worden (Matth. 18, 16. 2. Kor. 13, 1. 1. Tim. 5, 19).

Bia (1. Chr. 8 [7], 23) steht bei Luther fehlerhaft für Aja, wie er selbst in ben ersten Ausgaben geschrieben hat (f. Ai Rr. 3).

Riba, f. Mebhibojeth.

Bibcon, f. Ana und Efau, S. 414 a Anm.

Biddim, f. hazziddim.

Bidon, j. Gibon.

vorragender Manner rühmen könne. Auf beiben Biege. Bon den altesten Zeiten her waren die Gebieten hat Josephus in seinen uns noch er- Biegen bei den Hebragen ein wichtiger Bestandteil haltenen Werken am meisten geleistet. Die eigen- bes Kleinviehbesiges; der Gattungsname so'n

umfaßt Schafe und Ziegen, und bas Wort seh bezeichnet bas einzelne Stud ber einen wie ber anderen. Das Biegenvieh ('ez), bei bem man für je 10 Ziegen einen Bock (tajisch, 'attud) zu halten pflegte (1. Dof. 32, 14), murbe bald in fleineren, besonderen Berben auf den Bergen geweidet (1. Ron. 20, 27. Sobeel. 4, 1. 6, 4), balb mit einer größeren Bahl von Schafen ju einer Berbe vereinigt; im letteren Fall pflegen bie lebhaften Biegen beim Aufbruch aus bem Stall ober ber Hurbe vorzudrangen und bem Bug voranzugehen; Biegenbode find in der Regel die Leittiere, die mit gravitätischem Gang bie Berbe führen (Ber. 50, s. Spr. 30, s1; ft. "Wibber" l. "Bod"). Daraus erflart es fich, daß die Fürften bilblich "Bode" genannt werden (Jej. 14, s. Sach. 10, s u. a.), und auch die Wahl bes Ziegenbocks mit einem großen horn als Sinnbild bes von Alexander b. Gr. geführten macebonischen Beeres (Dan. 8, s ff.) erscheint begreiflich, ohne daß man nötig hat die vielen Biegenherben Maceboniens, ben als Emblem auf ben Münzen mehrerer macebonischer Städte vorkommenden Biegenbod und ben Namen Ageas, welchen bie macebonische Stadt Adeffa von einer Ziegenherde erhielt, zu Bilfe zu nehmen. Der Mutwille ber Biegenbode, ber zu bosartiger Stößigfeit ausarten fann, und unter bem die schwächeren, sanften und gedulbigen Schafe zu leiden haben, macht jene zum Bild ber gewaltthätigen Machthaber im Bolte (Bej. 34, 17 ff.), und weil die hirten in ben burben wegen jener fibeln Eigenschaften bie Bode bon ben Schafen ju fondern pflegten, und bies ein treffendes Bild ber im Beltgericht ftattfindenben Scheidung abgab, repräsentieren in ber Rebe Chrifti vom letten Gericht die Bode geradezu die Gottlosen (Matth. 25, 32 f.). — Die gewöhnliche Farbe der Riegen war schwarz; barum vergleicht ber Dichter bas schwarze Lodenhaar, das vom haupt der Geliebten auf ihre Schultern herabwallt, einer Biegenherbe, die auf bem Gebirge Gileads von ber Sohe abwarts gelagert ift (Sobest. 4, 1. 6, 4; ft. "beschoren" l. "gelagert"); schwarz sind auch bie aus Biegenhaaren gefertigten Belttucher (hobest. 1, 1) und Trauergewänder (Jef. 50, s. Offb. 6, 12). Seltener waren die Ziegen ichwarz und weiß geflectt ober punktiert (1. Dof. 30, se ff.). Daß fie langhaarig waren, ergiebt sich daraus, daß die Ziegenhaare versponnen wurden (2. Mos. 35, 26), um baraus Beltbeden (vgl. Stiftshutte, S. 1582 f.) u. bgl. zu weben; auch konnte bei flüch. tigem Bufeben gottiges Biegenhaar für bas Ropfhaar eines Mannes gehalten werben (1. Sam. 19, 18. 16). - 3m heutigen Sprien und Balaftina trifft man zwei hauptraffen von Ziegen. - Die eine, welche Triftram nur in ben nordlicheren Begenden fand, hat turge, manchmal aufgerichtete Ohren und ift gang ichwarz; die gewöhnliche sprische Ziege, Capra Mambrica genannt, zeichnet i attud bestimmt unterschieden; nur 1. Dos. 37, si

sich bagegen burch ihre außerordentlich langen, schlaff oft bis unter die Rase herabhängenden Ohren (vgl. Am. 3, 12) aus, sowie durch ihre langen, bichten, seibenartig glanzenben, übrigens auch meist schwarzen Saare, welche ben ganzen Leib bedecken, und aus welchen bas Beug zu ben gewöhnlichen arabischen Manteln gewoben wird (Robinson I, S. 279); nur das Gesicht, die Ohren und die Unterfuße find turghaarig; die Sorner find ftart und gurudgefrummt. Gine am Bermon vorkommende Spielart hat nach Triftram größere, oft horizontal ftebende Horner, weniger lange Ohren und noch langeres und feineres Saar. Beibe Raffen haben ein ftattlicheres Aussehen als unfere gewöhnlichen Biegen. - Benn übrigens David wirklich nicht schwarzlodig, sondern rotblond gewesen sein foll (vgl. G. 299b), fo mußte man 1. Sam. 19, 18, 16 mohl an bas Rell einer hell- ober braunroten Biege benten, mas wenigstens nicht die gewöhnliche Färbung der Capra Mambrica ift (vielmehr die ber oberagyptischen, buckelnasigen Ziege). — Auch bei ben Jeraeliten wurden bie Biegen ber Milch megen gehalten (Spr. 27, 27. Jef. 7, 21 f.). 2013 Schlachttiere wurden besonders die Bode, so weit man sie nicht zur Bucht brauchte, verwertet, und auf dem Martt tonnte ber Berbenbefiger ansehnlichen Erlos für feine Bode einnehmen (Spr. 27, 26. Sej. 27, 21). Befonders gern verfpeifte man bas junge Bodchen (gedi; vgl. 1. Moj. 27, s. Richt. 15, 1. 1. Sam. 16, 20), das aber nicht in der Milch bes Muttertieres gefocht werben burfte (2. Mof. 23, 10 u. a.; vgl. S. 1538b). Sobald es 8 Tage und darüber alt war, war es auch opferbar (3. Moj. 22, 27; val. Richt. 6, 19. 13, 15. 19); um aber als Bassahopfer zu bienen, mußte es einjährig fein (2. Dof. 12, s). - Der herangewachsene, zur Buchtung (1. Mos. 31, 10. 12) und als Leittier (Jer. 50, 8) brauchbare, schlacht- (5. Mos. 32, 14 u. a.) und opferbare (Pf. 50, 9. 18. 66, 18. Jef. 1, 11) Bod heißt 'attud. Rach dem Opfergeset konnte manuliches Biegenvieh als freiwilliges Brandopfer (3. Moj. 1, 10. 22, 19) und mannliches ober weibliches als Friedensopfer (3. Dof. 3, 12, 17, s ff. 4. Moj. 7, 17. 88. 15, 11) bargebracht werben. Unter ben vorgeschriebenen Opfern aber wird es nur als bas gewöhnlichfte Gundopfertier verwendet, die Biege jum Gundopfer bes Mannes aus bem Bolk (3. Moj. 4, 28. 5, 6. 4. Mos. 15, 27) und ber Riegenbock zum Gundopfer bes Fürsten (3. Mos. 4, 23. 4. Mos. 7, 16. 87) und als Festsundopfer der Gemeinde (3. Dof. 9, 16. 10, 16. 16, 7 ff. 23, 19. 28, 15 22. 80 u. a.; vgl. auch 4. Mof. 15, 24). Immer aber ift biefes Sündopfertier burch ben Ausbrud sa'ir, se'ir'izzim, seirath 'izzim (Sept. chimaros, chimaira) bezeichnet und bamit von bem zu Mahlzeiten und gu Brand- und Friedensopfern verwendeten

1864

ist von anderweitiger Schlachtung eines so bezeichneten Bodes die Rebe, und da ift feine Mahlzeit, sondern nur die Beschaffung von Blut beabsichtigt. Dieje Gundopfertiere waren also Bode (unb Biegen), beren Fleisch man sonft nicht zu effen pflegte; ber Rame (= ber Haarige) weist barauf hin, daß es zottige, langhaarige Tiere waren, und man nimmt gewöhnlich an, daß die alten Tiere, beren Saare, namentlich am Sals und Ruden, mit ben Jahren immer langer werben, fo genannt wurden; boch tonnten die seirim auch ber Raffe nach von ben 'attud genannten Boden verschieben gewesen fein. Beachtung verdient, daß in ber nacherilischen Beit statt jener noch von Besefiel (43, 22. 25. 45, 23) gebrauchten Bezeichnung bes Sündopferbodes das Wort şaphir üblich geworden ift (2. Chr. 29, 21. Esr. 6, 17. 8, 25; bgl. Dan. 8, 5. 8. 21). Db die Bahl des Riegenviehes zum Gundopfertier baburch veranlagt ift, bag bas Trauergewand, bas auch ernfte Bugprebiger (Jef. 20, 2) anlegten, aus Biegenhaaren gemacht murbe (Bahr). ober baburch, bag wenigftens ber sa'ir fein übliches Schlachttier war (Knobel, Dehler), ober durch beibes, wird ichwer auszumachen fein; jebenfalls war das Sündopfer badurch von dem Schuldopfer (f. Bibber) augenfällig unterschieden. - Die Felle ber Biegen murben ohne Zweifel von ben Jeraeliten, wie noch heutzutage, vorzugeweise zu Schläuchen verwendet (vgl. S. 1426a), von Armen aber auch als Mantel ober notbürftige Bekleidung getragen (Hebr. 11, 27). — Über die Seirsm (= Bode) in 3. Mos. 17, 7 u. a. s. b. A. Relbgeifter.

Bicgel (aus latein. togula, d. h. Deciplatte, Dachziegel) heißt ursprünglich ber zur Bebedung bienende tunftliche Stein, bann auch ber aus thonerbehaltigem Teige geformte Bau- ober Mauerstein, ber als Bauftoff (f. b. M. Saus Nr. 2) im alten Orient schon frühe die natürlichen Steine ersepen mußte. Selten geschieht ber als Deciplatten verwendeten Ziegel in der Bibel Erwähnung; außer 2. Moj. 24, 10, wo ber Grundtert auf einen mit Blatten getäfelten Boden hinweist, kommen nur noch Luk. 5, 19 (vgl. Mark. 2, 4 und f. d. A. Dach) und Jes. 65, 8 dafür in Betracht. Un der letten Stelle ist von abgottischem Räuchern auf Biegelfteinen bie Rebe, unter welchen wir am besten mit Biegel belegte Dacher (vgl. Jer. 19, 18) verfteben. Schwerlich ift bier zu benten an mit Biegelplatten bebedte besonbere Räucheraltare, und noch viel weniger barf sich die Auslegung auf den angeblichen, aber nirgends nachweisbaren Gebrauch ftugen, wonach die Gogenbiener auf mit magischen Beichen versebenen Badsteinen ihre Rauchopfer dargebracht haben sollen, während ein Berbrennen von Raucherwert auf einfachen Ziegelplatten an sich wohl benkbar ist. —

mußte berjenige ber Mauergiegel fein, welche bie Bibel icon 1. Mof. 11, a beim Turmbau gu Babel erwähnt, sowie beim Frondienst der Sebraer (2. Mof. 1, 14) in Unteragypten. im Marschlande des Euphrat und Tigris, als auch am untern Ril mare ein Bauen mit gehauenen Steinen, welche man aus ber Ferne hatte berbeiichaffen muffen, zu toftspielig gewesen, jo baß man wohl ichon in vorhiftorischer Beit aus ber bort in reicher Fulle vorhandenen gaben Erbe Ziegel machte, welche ja in dem warmen Klima rasch an ber Sonne trodneten. Mag es auch zweifelhaft erscheinen, daß das hebräische Bort für Ziegel burch Umlautung zu ben Griechen (vgl. Judith 5, •) überging, welche das Ziegelstreichen mahrscheinlich von ben Orientalen gelernt haben, so ist es doch sicher, daß sich der hebraische Ausdruck in der Sprache der Babylonier und Affprer als Bezeichnung bes lufttrodnen Mauersteins wieberfindet, mabrend die Reilinschriften für ben gebrannten Biegel ein besonderes, ber hebr. Sprace fehlendes Wort barbicten. In Palästina wird man auch, wie in allen Ländern des alten und neuen Morgenlandes, beren Befanntichaft mit der Bereitung der Ziegel sicher ist, viel öfter mit Luftziegeln, als mit gebrannten Steinen gebaut haben, obgleich starter anhaltenber Regen folche Gebäude leicht beschädigt. In Agypten, wo es weniger regnet, find sogar einige Pyramiden (vgl. Herod. II, 136. Robins. I, S. 44) aus Luftziegeln gebaut; basjelbe gilt bon Saufern g. B. in ber Gegend von Gaza (Robinf. II. S. 631). Freilich murben bie bauerhafteren Bruchfteine (Jef. 9, 10) gern vorgezogen, und wie bie großen Pyramiden bei Rairo aus dem in der Rahe gebrochenen Raltftein aufgeführt wurden, so fehlte es auch in Baläftina im allgemeinen nicht an gutem Baumate-Wenn aber bie Trummer bes auf ben Riegelbau angewiesenen alten Babylon feine prachtigen Denkmaler mehr aufweisen, wie wir fie zu Persepolis noch finden, jo liegt ber Grund keineswegs allein an ben Ziegelsteinen. Bielmehr muffen wir in Betracht ziehen, bag man zu Babel statt bes Ralts Erbharz (Luther 1. Mos. 11, 1 irrig: Thon) als Mortel gebrauchte, wie 3. B. noch Rebutadnezar in ber Borfippa-Inschrift melbet, bag er feine großen Bauten aus Asphalt (f. b. A.) und gebrannten Steinen aufgeführt Bon ben Babyloniern ergählt Riebuhr (R. II, S. 288): "Sie bauten ihre besten Hauser von Ziegelsteinen etwa von der Dicke der unfrigen und einen Fuß im Biered, und biefe brannten fie so gut als ich jemals Ziegelsteine gesehen babe. Hatten sie diese Steine mit Kalk gemauert, so wurde man viel mehr Uberbleibsel bon ihren Gebäuden finden, als jest noch vorhanden find. So aber legten fie fie in eine ichlechtere Daterie. bie nicht fo ftart binbet, und baber bat man bie 2 Biel ftarfer als der Berbrauch ber Dachziegel alten Gebaube nach und nach abgetragen, um ba-

von in den benachbarten Städten und Dörfern am Euphrat neue Baufer zu bauen." Rach Serobot (I, 179) bestanden auch die Mauern bes alten Babylon aus gebrannten Steinen, f. ob. 3 S. 167a. — Bas nun die Fabritation ber 3. betrifft, so geschah bas Biegelstreichen, wie bei unseren gewöhnlichen Feldziegeleien, mit ber Sanb, jo daß die Ziegelform (hebr. malben) bas wichtigfte Bertzeug mar. Man hat wohl in bem oben S. 50 abgebilbeten berühmten Gemalbe aus einem Grabmal in Theben die hebraer von 2. Dof. 5, 7 ff. erbliden wollen. Beber bie Ortlichfeit von Theben, noch die Bartlofigfeit ber Biegler paßt bagu, fo bag wir in ben Bwangsarbeitern, die fich burch ihre hellere Saut von ben einen furgen Stod tragenden agpptischen Bogten untericheiben, beffer Angehörige eines unbefannten burch ben alten grrtum, ber bas bom bebr. lebena

ben Bebraern nicht mehr jum Ziegeln gegeben werben follte, biente feineswegs gum Brennen, wie man nach Luthers freier Überjepung "baß fie Biegel brennen" (genauer mare: Biegel machen ober ftreichen) den Text migverftehen konnte, war vielmehr durch den Dreschwagen klein gehackt und wurde unter bie Biegelerbe gefnetet. 3m alten Reich wurde Beigen- und Gerstenftroh massenhaft in diefer Beife verwendet. Die Graufamfeit bes Pharao bestand barin, daß bie Bebraer, welchen bisher ber Saderling geliefert worden war, fich jest felber nubfam Stoppeln und auf bem Felbe liegen gebliebene Salme fammeln mußten und boch täglich biefelbe Bahl von Biegeln ftreichen follten, wie früher geschehen mar. - Die an brei 4 Stellen des A. T.s erwähnte Ziegelform hat



Chontafel mit Studen ber haldlifden flutfage.

afiatischen Boltes vermuten. Dennoch bient bas Bilb trefflich gur Erlauterung ber biblifchen Ergablung. Bir feben g. B. oben links, wie Baffer geholt murbe, bas jum Schlammen ber in ber Bibel als Lehm ober Thon bezeichneten Riegelerbe biente; bie beiben oberften Figuren rechts handhaben die Ziegelform, den bekannten oben und unten offenen Rahmen, von Holz, der die gut burchgefnetete Maffe aufnahm; burch Streichen über biefe Form wurde ber überflüffige Stoff entfernt. Der noch weiche, bilbfame Ziegel murbe bann wohl mit bem toniglichen Stempel (f. bie Abbilbung ob. S. 34) gezeichnet und hatte bie Geftalt unferer gewöhnlichen Mauerziegel. Ahnlich wie man bei uns haare in ben Mortel mischt. damit die Masse besser zusammenhalte, so wurde ichon im alten Agnpten bem Lehm Sadfel beigemischt. Das Stroh, welches nach 2. Mos. 5, 7

(b. h. Biegel) abgeleitete malben vom Biegelofen beutete, ju fo ichwerem Migverftandnis geführt, baß wir naher auf die Sache eingehen muffen. Am leichteften ift bie Stelle Rah. 3, 14, in welcher ber Prophet die als weibliche Person angeredete affprifche Sauptftabt, welcher ichwere Belagerung brohte, gur Beschaffung von Biegeln aufforbert, bie gur Berteibigung ber Feftungewerfe bienen Sier ift von Luthers Uberfepung: "Gebe in ben Thon und tritt ben Leimen (vgl. Bef. 41, 25), und mache ftarte Biegel" bas lette Glieb, welches einfach heißt "ergreife bie Biegelform" etwas zu frei wiebergegeben; falich haben viele Ausleger fo gebeutet, bag ber Biegelofen ergriffen ober gestärft ober in Stand gefest werden folle, mahrend g. B. Bunfens Bibelmert bas Richtige gibt. Schwieriger ericheint ber in ber Barallele (1. Chron. 20, s) noch weiter verberbte

Text von 2. Sam. 12, si, welcher bem Könige | Rir-Moab. David eine ganz unglaubliche (boch f. ob. S. 889) | 19, 2) f. ob. S. 703a. Mikhandlung ber besiegten Ammoniter zur Laft legt (vgl. Schürers Theol. Littztg. 1889, Sp. 107), mag man nun an bas angebliche Legen unter Sägen und andere eiserne Wertzeuge unsicherer Deutung bas Berbrennen im Molochbilbe anschließen oder nach der besseren, auch von Sept. bezeugten Lesart malben mit Luther an ben Biegelofen benten. Schon Dang ertannte, bag es fich nur um eine Berurteilung ber Rriegegefangenen zu schwerer Arbeit handelt. werben mit G. Soffmann "ftellte an" ftatt "legte unter" überfegen muffen und weiter, mit Inberung nur eines Buchftaben, "ließ fie arbeiten mit ber Riegelform" ju lefen haben. David verwendete also bie Ammoniter für feine Staatsbauten als Steinmepen (vgl. 1. Ron. 7, 9) und Biegelarbeiter. Endlich ift auch Jer. 43, . ber Biegelofen (fo Luther) fehr übel am Blage. Da man ihn vor ber Fronte bes königlichen Balaftes mit Recht unmöglich fand, so wollte man (vgl. Jer. 43, 10 und oben Rr. 1) malben als Eftrich Auf einen noch leichteren, jedenfalls fprachlich mehr geficherten Ginn führt bie Beobachtung, bag bas Wort für bie Biegelform in verwandten Sprachen nicht nur jeden ähnlich geftalteten holzrahmen, fondern' auch bas Biered überhaupt bedeutet. Die nach Jer. 1, 18 leicht verftandliche symbolische Sandlung bes Propheten betrifft als Statte für ben Thron bes angebrohten Eroberers "mit Mortel in bas Biered eingelaffene große (vgl. Jef. 8, 1) Steine", so bag wir vielleicht an einen vieredigen Borplat ber Konigs-5 burg zu benten haben. - Der Befehl an ben im babylonischen Exil lebenden Propheten (Bef. 4, 1), einen Biegel zu nehmen und bas Bilb Jerufalems barauf einzugraben, findet feine Erflarung burch bie eigentumliche Sitte ber Babylonier und Uffprer, daß fie ihre Reilschriftzeichen auf Badfteine (f. das Bild oben S. 174) und besonders auf feine Thontafelchen eindrudten. Wie man mit feinem Thone siegelte (f. ob. S. 1494 b), so benutte man geglättete Thontafeln als Schreibmaterial. Ratürlich ichrieb ober zeichnete man, so lange ber Thon weich war; darnach wurde berfelbe im Dfen gehartet und tonnte nunmehr in die Bibliothet aufgenommen werben. Leiber find durch Zerbrechen und Berwittern biese Tafeln oft beschädigt worden. Bir geben hier nach G. Smith (Chald, Genesis, S. 10) bas Bilb ber Rudfeite einer ber Thontafeln mit ber Sintfluterzählung. Bum Glud hat bie harte bes Materials uns ungählige und zwar oft fehr fleine Schriftzeichen vollkommen lesbar durch bie Sahrtaufende hindurchgerettet. Dag man es auch berftand, die Ziegel mit allerlei Figuren zu verzieren und mit verschiedenfarbiger Glasur zu überziehen, barüber f. ob. S. 169 a. Bu 2. Kön. 3, 25 vgl. d. A.

über Luthere Biegelthor (Ber. Kph.

Biha, f. Rethinim.

Zihim (Jes. 13, 21) ist das hebr. Wort Sijjim. welches "Steppentiere" bebeutet, und von Luther anbermarte mit "bie in ber Bufte" (Bf. 72, .), "Einobe" (Bi. 74, 14), "Marber" (Jef. 34, 14) ober "ungeheure Tiere" (Jer. 50, 20) überfest ift, mahrend er in Jef. 13, 21 an "allerlen wilde Bogel" denkt. In Jes. 23, 12 hat er das Wort mit bem gleichlautenben bebr. Bort, welches "Schiffe" bebeutet (Dan. 11, 20) verwechselt und baber anfangs "bag man ba ichiffet", bann "qu ichiffen" überfett.

Biflag lag im judaischen Gublande (30f. 15, 31, und wird 3of. 19, s und 1. Chron. 4, so unter ben simeonitischen Städten aufgezählt. Dagegen finden wir die Stadt zur Zeit Sauls in den Händen der Philister. König Achis von Gath überwies sic dem David (1. Sam. 27, s); von hier aus mache David, unterstüßt durch allerlei Abenteurer, welche ju ihm nach 3. tamen (1. Chr. 13 [12], 1, wi, Streifzuge gegen die Beduinenhorden ber fublichen Bufte, weshalb biefe in Davide Abmefenheit 3. überfielen, ausplünderten und niederbrannten, wofür David fie wiederum guchtigte (1. Sam. 30). Nach 3. zurückgekehrt, empfing David hier die Botschaft von dem Tobe Saule (2. Sam. 1, 1. 4, 10). Seitbem blieb 3. in den Sanden Davide: nach Josephus (Altert. IV, 13, 10 war es fonigliche Domane. Rach bem Exil wird es noch von Judaern bewohnt (Reh. 11. 20 Über feine Lage berichtet uns bas Onom. nichte Raberes. Bon alteren Reifenden icheint nur ber Ulmer Monch Felix Fabri (1483) R. zu ermabnen. Er erzählt, er sei auf seinem zweitägigen Ritte von hebron nach Gaza am erften Abende bis gur Stadt Zucharia gefommen, von bort habe er am zweiten Tage gegen Mittag Sicelech erreicht, einen hohen Hügel, auf dessen breitem Gipfel sich Uberrefte alter Stadtmauern fanden. Benn Bucharia die heutige Ruine es-Sukrije (auf der engl. Karte Sh. XX, H w) ist, dann ist Fabri's 3. Tell el-Chast am gleichnamigen Babi, und bort fest auch Ritter 3. an. Aber es wird wohl noch füblicher zu suchen sein. Freilich nicht in Wadi 'Asludsch jüblich von Berseba (Wilson); sondern in der Ruinenftatte Zuheilika (auf ber engl. Rarte Sh. XX, F x), welche Conder und Kitchener 1877 entbedten: fie ift auf brei niebrige Sugel verteilt und liegt etwa 6 km nörblich vom Wadi esch-Scheri'a (bas füblich von Gaza ausmündet: mabrscheinlich der Bach Besor [f. d. Art.], von welchem 3. nördlich lag), 18 km DED. von Gasa 31 km SW. von Bet Dichibrin. S. Quart. Statem. 1878, p. 12f. M.

Zilla, j. Kain, S. 822 b.

Simmerthal, d. i. Thal der Zimmerleute (der hebr. Ausdruck bezeichnet aber nicht nur Holz-, sondern auch Stein- und Metallarbeiter; vgl. S. 582 b), wird als ein von Handwerfern, welche sich von Kenas (f. Kenisiter) ableiteten, besiedeltes Thal 1. Chr. 4, 14 erwähnt; Begründer (Bater) der Ansiedelung war ein gewisser Joad, Sohn Seraja's. In der nachezilischen Zeit hatten sich nach Reh. 11, 25 Benjaminiten daselbst niedergelassen; zugleich zeigt letztere Stelle, daß das Thal in der Nähe von Ono und Lydda zu suchen ist (s. weiteres im Art Ono).

Bimmet (bei Luther gewöhnlich Cinnamen ober Cinnamet nach bem lat. cinnamum ober cinnamomum, griech. Kinnamon ober Kinnamomon, welches jelbst bas hebr. Kinnamon ift) wird in der Bibel öfters neben anderen Aromen genannt (Shl. 4, 14. Sir. 24, 20 [15]), namentlich als Beftandteil bes heiligen Galbols (2. Doj. 30, sa; vgl. G. 1345a) und fonftiger gum Barfumieren bienenber Salben (Spr. 7, 17), sowie auch als Sanbelsartitel auf bem romijchen Beltmartt (Dffb. 18, 18), auf welchem bas Bfund nach Plinius (XII, 42) früher 1000 und zu seiner Zeit 1500 Denare (= 700, bezw. 1050 Mart) toftete. Auch von den Griechen, welche die Bare und beren Ramen gunachft bon ben Phoniciern erhielten (herob. III, 111), und von den Römern wurde ber Zimmet vorzugsweise zu Salben ober als Räucherwert, aber auch zu anderen, namentlich mediginischen Zweden gebraucht. Die Alten mußten, daß der Zimmet bie Rinde der Zweige eines Baumes ober Strauches fei; über bie Bertunft besielben hatten sie aber nur eine unsichere und mit allerlei Fabeln verjette Runde. Weil er durch ben arabischen Zwischenhandel auf ben Beltmartt tam, so galt gewöhnlich bas glückliche Arabien als jeine Beimat; boch tennt icon Berobot eine Angabe, nach welcher er in ben Landern, in welchen Dionpjus erzogen murbe, b. h. in Indien machfen folle; Indien nennt auch Strabo; und Blinius (XII, 41 42) weiß genau, daß Arabien keinen Zimmet produziert, daß berfelbe vielmehr gur Gee in ben etwas nordlich von ber Strafe Bab-el-Mandeb an ber Gubmeftipipe Arabiens gelegenen, ben Gebanitern gehörigen Safenplay Dcilia (ober Ocelis) gebracht wird; als die, welche den Zimmet dorthin brachten, nennt er zwar die Troglodyten und als herfunftsort bas Land ber mit biefen verschwägerten Athiopen, also die afritanische Rufte; aber was er von ber Fahrt diejer Troglodnten burch weite Deere fagt, burfte eber auf ihre Herkunft von Indien (also auf das Land der östlichen Athiopen) passen. Dahin weist auch die Angabe Arrians, daß der Zimmet vom Borgebirge Maceta, b. h. vom heutigen Rap Muffenbom am Berfischen Meerbusen aus nach Affprien verhandelt

aus Oftindien, und zwar aus Ceplon, bem Laprobane ber Alten, mo ber gur Familie ber Lorbeerpflanzen gehörige, bem Raffiabaum nächst berwandte (f. b. A. Rafia) Zimmetbaum (Laurus Cinnamomum L.) in gangen Balbern fultiviert wird Der Baum wird an ber Rufte 7-10 m hoch, in den Baldern im Innern noch höher, hat faft vierfantige Afte mit vielen 3weigen, glatte, hellgrune, breirippige, 10-15 cm lange und 6 cm breite, elliptische, einander gegenüberstehende Blatter, ftraugartige Blutenrifpen mit fleinen. leberigen weißlichen und inwendig gelblichen Bluten und blaulich braune fleine Bflaumen mit purpurrotem Rern Der Zimmet ift die unter ber faft geruch- und geschmadlojen, graubraunen außeren Rinde liegende gelblichrote innere Rinde, die von 3-4jährigen Zweigen abgelöft und an ber Sonne getrodnet wirb; ihr aromatifcher Geruch und Be-



Bimmet (Cinnamomum verum).

schmad rührt von dem in ihr enthaltenen ätherischen Di her. — Die Alten nennen den Zimmet häusig neben der Kassia, mögen aber manchmal auch den Kassiazimmet meinen, wenn sievon Zimmet sprechen (vgl. d. A Kasia). — In Jer. 6, 20 ist das aus fernem Lande kommende köstliche Rohr nicht "Zimmetrinde", wie Luther nach der Sept. übersett, sondern Kalmus (j. d. A.). Bgl. Lenz, Botanik, S. 455 ff.

borthin brachten, nennt er zwar die Troglodyten und als Herfunftsort das Land der mit diesen verschwägerten Athiopen, also die afrikanische Küste; aber was er von der Fahrt dieser Troglodyten durch weite Weere sagt, dürste eher auf ihre Herfunft von Indien (also auf das Land der Ande (k. Mos. 34, 2; vgl. d. A. Edom). In ihr sag ihre Herfunft von Indien (also auf das Land der Kades (f. d. M. u. 4. Mos. 20, 1. 27, 14. 33, 38. distlichen Athiopen) passen. Dahin weist auch die Angabe Arrians, daß der Zimmet vom Borgebirge Maceta, d. h. vom heutigen Kap Mussendman werder die einen Teil von ihr. Sie selbst aber ist Weersischen Weerbusen aus nach Asspried verhandelt wiederum entweder ein Teil und zwar der nördwerde. — In der That kommt der Zimmet nur liche Saum der Wüste Paran (j. d. A.), oder sie

lag unmittelbar nörblich von biefer, fo bag Rabes balb gur Bufte Bin, balb gur Bufte Baran gerechnet werben konnte (vgl. 4. Moj. 13, 1. 4. 27). Dhne Zweifel ift auch bas in ber naberen Angabe über bie Sübarenze Canaans genannte Bin in 4. Mos. 34, 4 (Luther: Binna) und Jos. 15, 8 mit ber zuvor genannten Bufte Bin zusammenzuftellen: wenn nicht geradezu biefe gemeint ift, fo hat man an eine Ortlichkeit zu benten, nach welcher die Bufte benannt worden ift. Jebenfalls beweisen diese Stellen, daß ein Teil der Bufte Zin sich im Often, bezw. Nordoften von Rabes gegen bie Storpionenfteige, b. i. ben Safah-Bağ (f. Afrabbim) bin erftredte. Rach bem allem wirb man bie Bufte Bin für die im Beften und Norben an bas (gum ebomitischen Gebiet gehörige) Makrah-Plateau angrenzenden Landstriche zu halten haben ; namentlich gehört ber breite Babi Marra bagu. - Die Bermutung Anobels, Bin sei ursprünglich Name bes Berges Madara, nach welchem die umliegende Bufte genannt worden fei, hat nur eine zweifelhafte Etymologie für fich. Betitein (bei Delipich, Genesis, S. 578. 586) halt Bin für den Felsenwall, ber nörblich vom Babi el-Fikra aufsteigt, und die Bufte Rin für den schmalen Landstrich zwischen diesem Ball und bem Babi ol-Fikra, von beffen öftlichem Enbe an bis zum Babi el-Jemen im Weften, was mit feiner Anficht über bie Lage von Rabes (f. b. A.) zusammenhängt. Bu weit füblich, im Süben und SB. der 'Azazime-Berge (bes Makrah-Platcaus) zwijchen Ataba und bem Anfang des Wadi Karaija sucht Balmer (S. 397. 399. 404. 413) die Büfte Bin. Bgl. noch den Art. Lagerstätten, S. 900b.

Binn, s. Metalle Nr. 5 u. vgl. noch Sir. 47, 20. Rinna, f. v. a. nach Zin (f. d. A.).

Bins, f. Schuld- und Pfandwefen. Bahrend die Bibel in der jest üblichen Bedeutung bes Borts den Ausbruck "Bucher" gebraucht (vgl 3. B. Matth. 25, §r. 2. Mof. 22, 28. 3. Mof. 25, 36 f.), hat dasselbe in ihr noch die ursprüngliche Bedeutung "Abgabe" (vom lat. census = Schapung); baher bie Binsmunge (Matth. 22, 10; f. bie Art. Denar u. Romer, G. 1315b) unb ber Binsgrofchen, letteres von ber Tempelfteuer (Matth. 17, 24; f. bie Art. Drachme u. Tempelfteuer).

Bion, ift ber vorisraelitische Rame ber altjebufitischen Burg Jerufalems (2. Sam. 5, 6 ff. 1. Chr. 12 [11], 4 ff.). Die Frage, wo biese ältefte Riederlaffung innerhalb bes späteren Stadtareals von Jerusalem zu suchen sei, bilbet eine ber pornehmften topographischen Streitfragen, welche bie heilige Stadt betreffen (vgl. ichon b. A. Jerusalem Nr. 3). Im Art. Jerusalem ist gezeigt worben, daß bas alte Jerufalem auf zwei

driftlichen Erabition "Bion" genannten, und einem öftlichen, niebrigeren, auf welchem u. a. ber Tempel ftand. Der westliche Sugel bilbete, joviel wir die Gestalt des ursprünglichen Terrains ju beurteilen vermogen, eine breite Blatte, in ber Ausbehnung von Nord nach Sub gegen 3/4 km lang, bon Beft nach Oft teilweife nicht viel weniger breit. Abgesehen bavon, daß bas öftliche (genauer nordöstliche) Dritteil biefer Sügelterraffe um etwa 18 m niedriger lag, als das größere westliche Stud, weist ber westliche Stadthügel kein coupiertes Terrain auf (vgl. das Durchschnittsprofil Rr. 3 E-D auf Tafel III ber Zimmermannschen Rarien bon Jerusalem). Er bot feine Beranlaffung gur Anlage eines befestigten Ortes ober einer Burg; benn natürlichen Schut hatte berfelbe im beften Falle nur berjenigen Seite ber Fefte gewährt, welche sich über einen der Thalränder erhoben hatte. Und wo finden wir benn auf einem berartigen breiten Ruden, ber bequemen Blas für gehn Burgen geboten hatte, eine Burg nach Art ber alten Stabteburgen ober Burgftabte angelegt? Bei Anlage einer folden murbe boch mahrlich nicht barauf gerechnet, daß sich mit der Beit eine große volfreiche Stadt um fie gruppiere, welche zu fchuben Aufgabe ber Burg hatte werben follen! Es tommt bagu, daß wir fehr genau miffen, daß bem weftlichen hugel ju feiner Beit eine nennenswerte lebendige Quelle entsprang. Als später bier eine ausgebehnte Stadt entftand, mußte mit hilfe großartiger Bafferrefervoirs (histiateich, Sultansteich, Siloahteich) und Wasserleitungen dem natürlichen Baffermangel abgeholfen werben (f. Art. Jerufalem Rr. 10). Wir feben, ba wo bie beutige Citabelle fteht mit ihrem "Davidsturm" burfen wir ben altesten Teil Jerufalems nicht vermuten. Anders liegen die Dinge beim öftlichen Sugel. Diefer viel ichmalere Sugel bietet zwei Stellen, an welchen, wenn man nur die Gestaltung bes ursprünglichen Felsbobens in Erwägung zieht, bie Burg 3. angelegt werben tonnte. Denn bag wir biefelbe jedenfalls als burch ihre naturliche Lage fehr fest benten muffen, bafür fpricht nicht nur der Name Z. (der wahrscheinlich "Schirmburg" zu beuten fein wirb); nicht nur ferner ber Umftand, daß 3. verhaltnismäßig spat in bie Sanbe ber Jeraeliten fiel (f. Art. Berufalem Nr. 1), fondern vor allem die ausbrudliche Radricht 2. Sam. 5, s (1. Chr. 12 [11], s), daß bie Jebufiter mit bem höhnenden Borte "Lahme und Blinde werben bich abtreiben" ben 38raeliten gegenüber auf bie Festigkeit ihrer Burg pochten. Bon Alten (ZDPV. II, 18 ff.; vgl. III, 116 ff.) sucht 3. auf bem Feljenvorsprung gegenüber bem späteren Bezethahügel, wo auf unserer Karte von Jerusalem die Türme Mea und Hananeel angejest find, und wo fpater bie Tempelburg Baris-Antonia ftanb. Da aber, wie fpater gezeigt werben hügeln lag, einem westlichen, höheren, von der wird, Z. nicht nördlich, sondern nur südlich vom

Tempelplat gesucht werden darf, so werden wir auf den verhältnismäßig schmalen südlichen Teil bes öftlichen Sobenrudens von Jerufalem gewiesen, welcher zwischen dem unteren Teile ber Thaler Thropoeon und Ribron fich terraffenförmig nach Süben erstreckt. Hier ist - nach bem Borgange anderer - 3. neuerdings besonders von Rlaiber (ZDPV. III, 189 ff. IV, 18 ff.) u. Guthe (ebend. V, 271 ff.) angesett worben; wir meinen, mit überzeugenben Gründen. Der natürliche Fels fiel hier nach Guben und Often gu fehr fteil ab; nicht minder scheint dies nach Besten zu der Rall gewesen zu sein (ZDPV. V, 316). Aber auch im Norden dürfte eine natürliche Schutgrenze zu tonstatieren sein. Guthe glaubt nachgewiesen zu haben. baß eine 30-50 m breite, stellenweise 12 m tiefe Terrainmulde den östlichen Stadthügel durchsette. Sie ging von ber Marienquelle (636 m über bem Meere) nach Nordwesten und erreichte das Thropoeonthal in etwa 698 m Höhe. Der jüdlich von biefer Schlucht fich erftredende Felsruden eignete sich durch seine abgeschlossene Lage vorzüglich zur Anlage eines befestigten Bohnplates (man bergeffe nur nicht, daß bei ber Anlage besfelben nur bies in Frage tam, ob man fich felbst in ber zu erbauenden Burg werde geschütt wiffen; außerhalb derselben gab es nichts zu beschützen!) und war für biefen Zwed reichlich groß. Wir burfen das zu Gebote stehende Terrain auf gegen 300 m in der Ausdehnung von Nord nach Gud \*), auf 130 m an der breitesten Stelle von West nach Oft berechnen; ein Terrain also etwa von der Größe bes Auguftusplages in Leipzig ober ber Afropolis von Athen. Bas aber außer der Beschaffenheit bes Felsrückens insbesonbere noch für biese Lage bes alten 3. fpricht, und was Guthe mit Recht nachdrücklich betont hat (a. a. D. S. 318 f.) ist der Umstand, daß die einzige nennenswerte unversiegliche Quelle, welche weit und breit vorhanden war, eben an bem Oftabfall diefes Sugels entsprang: der Gihon, die heutige Marienquelle (s. bie Art. Siloah u. Jerusalem Nr. 10). Lag bie Burg hier, so beherrschte ber Inhaber ber Burg auch die Quelle, und kein Feind konnte ihm, wohl aber tonnte er jebem Feinde bas unentbehrliche Basser streitig machen. Guthe hat bei seinem i. 3. 1881 im Auftrage bes Deutschen Balaftina-Bereins gemachten Ausgrabungen gerade oberhalb (weftlich) ber Quelle Überrefte eines Turmes und eines Bafferbehaltere entbedt (fo beutet er wenigstens die hier ausgegrabenen Fundamentreste mit großer Bahricheinlichkeit), bie nach ihrer Beichaffenheit — mörtelloses, roh behauenes Mauerwerk febr alt fein muffen. Man tonnte baran benten, fie als Refte ber Jebufiterburg anzusehen; wir laffen bas aber, wie auch Guthe es thut, noch ba-

hingestellt (vgl. ben Bersuch Barrens, bie ursprüngliche Jebusiterburg zu lokalisieren, auf ber Rarte zu Quart. Statem. 1889, p. 36). - Seben wir uns fo aus rein topographischen Grunben genötigt, die alte Jebufiterburg 3. füblich vom späteren Tempelplat zu suchen, so werben wir beffen noch gewiffer burch bie hinzutretenben historischen Zeugniffe. Als David fich Bions bemachtigt hatte, wurde es von da ab "Stadt Davide" geheißen (Bebr. 'fr David, mas man auch "Burg Davids" beuten fann; 2. Sam. 5, o. 1. Chr. 12 [11], 7. 1. Ron. 8, 1. 2. Chr. 5, 1). Die Rachricht 2. Sam. 5, . 1. Chr. 12 [11], a über bie weitere Befestigung ber "Stadt Davids" burch David ist vielleicht dahin zu verstehen, daß das alte Zion bamals noch erweitert wurde, fo bag neue Nieberlassungen in ben Kreis ber Befestigungen eingezogen wurden\*). Raum bazu war vorhanden, benn die Jebusiterburg braucht nicht den ganzen oben beschriebenen Sügel eingenommen zu haben. Rebenfalls murbe in bas Terrain ber Davidsstadt das spätere Tempelareal nicht eingerechnet, wie beutlich aus 1. Kön. 8, 1. 2. Chr. 5, 2 vgl. 2. Sam. 24, 18 ff. hervorgeht. Daß aber die "Stadt Davids" eben bier, im südöftl. Teile Jerusalems au suchen fei, ergibt fich mit großer Sicherheit aus ben Angaben fiber bie "Stufen, welche von ber Stadt Davids herabgeben" (Reh. 3, 15). Rach Neh. 12, 81. 87 bewegte fich ber eine Dankchor bom Miftthor zum Brunnenthor (f. ben Art. Jerufalem Nr. 9 und ben Plan von Jerufalem), erstieg von ba bie "Stufen ber Stadt Davids" und erreichte jo von Guben her, am Bafferthor vorüberziehenb, ben Tempelplat. C. Schick hat Uberrefte diefer "Stufen" wenig nörblich vom Birket el-Chamra nachgewiesen, Guthe hat noch an zwei anderen weiter nördlich gelegenen Stellen Treppenfpuren, bie in ben natürlichen Felsen eingehauen waren, aufgefunden (a. a. D. S. 315). Bgl. auch bas über die "Graber ber Konige in ber Stadt David" im Art. Jerufalem Rr. 4 Gefagte. - Der Name "Stadt Davide" muß — und bas ift fehr begreiflich — ben alten Namen "Zion" fehr balb völlig verbrängt haben. Denn letterer tommt, außer bei Gelegenheit ber bereits besprochenen historischtopographischen Notizen, im A. T. nirgends mehr als Bezeichnung bes Sugels sublich vom Tempelberg, ja überhaupt nicht weiter als streng topographischer Eigenname bor. Um fo häufiger findet fich 3. bei ben Bropheten und in ben Pfalmen als poetische Bezeichnung zunächst bes Tempelberges. Der altertumliche Rame wurde also zunächst auf ben ganzen Ofthügel Jerusalems übertragen, wie benn auch anderwärts obsolet ge-

<sup>\*)</sup> D. i. bie Entfernung von ber Schlofbrude Berlins bis gum Beftenbe ber Univerfitat.

<sup>\*)</sup> Diefe Befestigung ber "Stabt Davids" murben von Salomo noch vervollftänbigt (1. Rön. 11, 27; vgl. Sept. 9, 13) und später öfter repariert resp. erneuert ober veränbert; so von histia (2. Chr. 32, 0; vgl. Jef. 22, 9) und Manasse (2. Chr. 33, 14).

1870

wordene Namen in poetischer Rede erweiterten Sinn erhalten haben. "Zion" ober "Berg 3." oder (Jer. 31, 12) "Höhe bes 3." wird ber Tempelberg häufig neben "Jerufalem", als ber eigentlichen Stadt, genannt (Jef. 10, 12. 24, 28. Joel 3, s. Sach. 1, 14), an einzelnen Stellen, z. B. Jef. 31, 4 (vgl. B. o), in ausbrucklichem Gegenfat und Unterschied vom westlichen Stadthügel. Bion ift ber beilige Berg (Bf. 2, a), auf welchem Gott angebetet und gelobt wird (Bf. 65, 2. Foel 2, 1. 16), weil er hier unter feinem Bolte wohnt (Joel 3, 22. 26 [4, 17. 21]. PS. 9, 12. 74, 2. 84, 8. 132, 13 u. ö.; vgl. Sir. 24, 18 [20]), sich von hier aus offenbart, sei's zur Hilse und zum Segen (Bf. 14, 7. 20, s. 50, 2. 53, 7. 128, 5. 134, 3), fei's gum Gericht (Am 1, 2). Daber heißt Bebr. 12, 22. Offb. 14, 1 "Berg 3." der nicht tastbare, himmlische Berg Gottes (vgl. Sebr. 12, 18), die unerschaffene Bohnftatte Gottes, ber Gnabenthron bes neuteftamentlichen Bunbesgottes. Noch häufiger wird der Name A. bei Dichtern und Propheten weiter übertragen auf die ganze heilige Stadt Jerusalem, in welcher Gott Ronig ift; benn fie gilt nicht minber für bie Stätte seiner Gnabenoffenbarung als der Tempelberg mit dem Sause Gottes (Dicha 4, 7. Jef. 31, 9. Jer. 8, 19); so Jes. 10, 24. 33, 14. 20 11. ö. Jer. 3, 14. 4, 6. 31, 6. 50, 5 u. ö. Am. 6, 1 Micha 3, 10. 12 (hier, wie oft, z. B. Pf. 51, 20, im spnonymen Barallelismus mit "Jerusalem"). Bf. 48, 18. 69, 36. 87, 2 u. ö. Rigi. 1, 4. 5, 11. Sir. 48, 20. 27 [18. 24]. Griech. Esra 8, 81) Die "Kinber Zions" find baher (gleichbedeutend mit "Bewohnerschaft Bions" Jes. 12, 6. Jer. 51, 85) die Jerusalemer (Joel 2, 23. Rigi. 4, 2. Bf. 149, 2), "Tochter Zions" bie Frauen Jerufaleme (Jef. 3, 16 f. 4, 4. Shlb. 3, 11), bie "Berge Bions" ber Bergftod, auf welchem Jerusalem erbaut ift (Pf. 133, 3), daher "Berg Z " auch Jerusalem selbst (Jes. 4, s. 29, s. Pf. 48, s. 12. Klgl. 5, 18). Da nun häufig die Stadt gemeint ift, sofern sie bewohnt ift, so bezeichnet 3. auch Berufalem famt feiner Ginwohnerschaft ober auch lettere allein (Jes. 1, 27. 33, 5 Jer. 14, 19. Beph. 3, 16. Ps. 97, 8. Klgl. 1, 17 u. a.) Verständlich daher, daß im zweiten Teile bes Buches Ref. 2. Bezeichnung der Gemeinde bes Exiles geworden ift, welche in B. daheim ist (Jes. 40, s. 49. 14. 51, 1 ff. 16. 62, 1. 66, 8), und daß endlich in den Apofrophen Sion der "jüdische Staat" genannt wird (Sir. 36, 16 [19]. Baruch 4, 9. 14. 24)\*). Unsere christliche Dichter- und Rangelfprache bat in Anlehnung an

biesen biblischen Sprachgebrauch "Bion" gern gur Bezeichnung ber neutestamentlichen Beilegemeinde gewählt. Man bente an Lieberverse wie "Bion hört bie Bachter fingen" und abnliches. - Ans ber bisherigen Darlegung wird gur Benuge erhellen, bag, wenn fich in spaterer Beit Teile Berufalems "Bion" benannt finden, jolche Ramengebung ficher nicht angeknüpft haben tann an bie Lage ber altjebusitischen Feste, sondern lediglich an ben poetischen Sprachgebrauch bes Wortes im A T.; und ebenso ficher ergibt fich aus bem Gefagten, daß wir aus bem fpateren Sprachgebrauche bes Namens feine Rückschlusse ziehen dürfen auf die Lage ber vorisraelitischen Stadtfeste. erfte Mattabäerbuch nennt überall ben Tempelberg Bion (bei Luther nach griech. Schreibweife Sion: 4, 27. 60. 5, 54. 6, 18. 82. 7, 28. 10, 11. 14, 26). Daraus folgern zu wollen, daß zur Beit feiner Mbfaffung ber Tempelberg ben Ramen 3. geführt habe, ware ein arger Fehlschluß. Bielmehr bat fich ber Berfaffer biefes Buches, ber auch ionft gern feiner Sprache einen poetischen Anftrich leibt, hierin an den dichterischen Gebrauch bes A. T. angeschlossen, was um so leichter erklärlich ift, da er fein Buch hebraifch (ober aramaifch?) fchrieb (wir besiten nur die griechische Ubersepung). Josephus gebraucht ben Namen 3 nirgende bei ber Beichreibung Jerusalems. Bum topographischen Eigennamen wurde 3. erst wieder seit der Zeit Constantins. Zwar brauchen Gusebius und hieronymus Sion wohl noch im alttestamentlichen Sinne\*); aber seit bem Bilger von Borbeaux (334) wird es mehr und mehr üblich, den südwestlichen hügel Jerusalems 3. zu heißen. Das erklart sich Als bas zerftörte Jerujalem von ben Römern unter Habrian als Aelia Capitolina wieder aufgebaut wurde, errichtete man die neue Sübmauer viel weiter nörblich (f. oben S. 720). Bährend die Mauer früher am Südrande des Westhügels hingelaufen war, blieb nun ein großer Teil desselben frei. hier, außerhalb der (damals rein heibnischen) Stadt, ließen fich Juden und Christen nieber; was war natürlicher, als baß fie ben altheiligen Ramen Jerufalems, Zion, nun auf die Stätte übertrugen, mo fie fich angefiebelt hatten? So ist es jedenfalls zu erklären, daß feit bem vierten Jahrhundert ber Gubwesthügel Jerufalems Z. heißt, die auf ihm errichtete **K**irche – die angebliche Stätte der Geistesausgiekung und ber Abendmahlsftiftung - Zionstirche, Dagia Sion, das von hier aus in die Stadt führende Thor Zionsthor. S. noch C. E. Caspari in Theol. Stud. u. Krit. XXXVII. 1, 313 ff. Chronol.

<sup>\*)</sup> Die hebräische poetische Sprace betrachtet die Stadt und ihre Einwohnerschaft als weibliche Wesen und sagt baber statt "Zion" auch "Tochter Zion" nicht "Zions" ober ausführlicher "Jungfrau Tochter Z." (Jes. 37, 22, 2. Kön. 19, 21. Rlagel. 2, 13), ein Ausbruck, welcher in allen oben angegebenen Bedeutungen des einsachen "Zion" vorkommt; also swohl von der Stadt Jerus. (Jer. 6, 2, 22. Micha 4, 8. Bl. 9, 15. Rlagel. 2, 1 ff.), als insbes, von ihrer Bewohnerschaft (Jes. 1, 8 u. 0.), als endlich von der exilischen Gemeinde (Jes. 52, 2, 62, 11).

<sup>\*) 3</sup>m Onomaftiton wird Sion einsach ertfart als "der Berg ber Stadt Jerusalem". hieronhmus nennt an einzelnen Stellen zweifellos den Tempelberg "Sion". Er sagt, die Siloahquelle entspringe am Juße des Sion; und vom Gradmale der Maria im Albronthale berichtet er, es habe zwischen bem Olberge und bem Sion gelegen.

geogr. Ginleitung in bas Leben Jesu Chrifti. Hamburg 1869. S. 241 ff.

Bior ("die Rleine") hieß eine Stadt auf bem Gebirge Juda, sicher nicht weit von Bebron gu suchen (Jos. 15, 54), daher nicht das vom Onom. ermahnte Sior zwischen Eleutheropolis und Jerufalem. Bielleicht hat van be Belbe recht gefehen, wenn er 3. in bem Dorfe Sa'ir (auf ber englischen Rarte bes Westjordanlandes Si'air) findet (so auch Conber), 2 St. nordnordöftlich von Bebron. Der 400 Em. gahlende Ort weist Reste aus dem Altertum auf. Hier wird auch ein angebliches Grab Gau's gezeigt, wozu vielleicht die Ahnlichkeit ber Namen Sa'ir und Seir die Beranlassung gegeben hat, f. Guérin, Judée III, 150 f. Memoirs III, 309, 379,

Bippora (= ein Bögelein; vgl. den Mannesnamen "Zippor" 4. Mos. 22, 2 u. a.), Tochter bes midianitischen Priefters Reguel ober Jethro (f. b. A.) und Frau bes Mofes, bie ihm feine beiben Söhne Gersom und Elieser gebar (2. Mof. 2, 21 f. 18, 2-4). Als Mofes fich aufmachte, um nach Agppten zurückzukehren, nahm er nach 2. Dof. 4, 20 fein Beib und feine Gohne mit. Unterwege in ber Berberge - fo ergablt eine mertwurbige überlieferung (2. Doj. 4, 24-26) – bedrohte ihn Jehova mit dem Tode, worauf Bippora, raich entschlossen, an ihrem Sohne die Beschneibung vollzog und damit die drohende Gefahr abwendete. Bei Zippora's Sohn — nur von einem ist die Rede — hat man ohne Zweifel nicht an den jungeren, sondern an den Erstgeborenen, Berjom, ju benten, beffen Geburt im hebr. Text allein borber (in 2, 22) gemelbet ift, und welcher diefer überlieferung wohl als ber einzige gilt, ben Bippora um jene Beit ichon hatte. Borausgesett aber ift, bag Mojes bis bahin bie Beschneidung unterlassen hatte und barum mit bem Tobe bebroht war (vgl. 1. Moj. 17, 1). Daraus, bag Bippora fofort weiß, mas zu thun fei, daß fie ferner in ihrer Aufregung die abgeichnittene Borhaut zu ben Fügen Moje's hinwirft und ihn um ber Beschneidung willen einen "Blutbrautigam" nennt, b. h. einen Brautigam, ben fie nur um ben Breis bes (bei ber Beichneibung vergoffenen) Blutes ihrer Sohne gewinnen tonnte und behalten tann, hat man mit Grund geichloffen, daß jene Unterlassung burch die Rudficht auf Zippora's Biberftreben gegen ben blutigen religiofen Brauch motiviert war. Ob dieser Borfall Anlag murbe, daß Mofes Bippora wieber zu ihren Bater zurudichidte, wie man vermutet hat, tonnen wir nicht wissen. Das aber ift 2. Mos. 18, 1-6 allerbings berichtet, daß Jethro die Zippora, die Mofes entlaffen hatte, mit ihren beiden Sohnen ihm erft wieder zuführte, als die Israeliten nach dem Auszug aus Agupten am Berge Sinai lagerten. - Streitig ift, ob das als "Mohrin" (Cuschitin) bezeichnete beit biefer Gegend nicht hoch genug zu preisen

Beib Mofe's, welches Mirjams und Narons Unzufriedenheit erregte (4. Moj. 12, 1), für Zippora zu halten ift (val. S. 1034) ober für eine zweite Frau Mofe's. Letteres ift mabricheinlicher, icon weil eine Midianitin nicht wohl als Cuschitin bezeichnet werden konnte. Die spätere jüdische Sage läßt Mofes icon vor feiner Flucht aus Agppten die äthiopische Brinzessin Tharbis heiraten (Joseph., Altert. II, 10, 2).

Biz, f. Jeruel.

Bo'an, agyptische Stadt, von ber es 4. Dos. 13, 23 heißt, fie sei nur 7 Jahre spater erbaut worden als Hebron: "Hebron ist 7 Jahre erbaut vor Bo'an in Agypten", und Ph. 78, 19 u. 48, es habe Mofes auf ihrem Gebiet feine Bunder verrichtet vor Pharao. Die Lage dieses einst bedeutenben Ortes, ben noch späte Griechen (Strabo und Stephanus Byzant.) "groß" nennen, läßt sich genau bestimmen; benn sowohl die Sopt. als der toptische Bibelüberseper lehren, daß Bo'an gleich ift bem Tanis ber griechischen Geographen, und biefem entspricht wieberum bas arabische San, ein großes Fischerborf mit gewaltigen Trummerftatten, welches im norböftlichen Delta am Gubufer des Menzalesees und ein wenig westlich von berjenigen Stelle gelegen ift, wo fich ber 32. L .-Grab und 31. Br.-Grab ichneiben. Gein altagpp-

tischer Rame lautet ursprünglich

boch ift berselbe infolge einer sprachlichen Banbelung, welche feiner Erflärung bebarf, im Runde ber gablreichen Semiten, die Gofen und befonbers auch die Gegend von Bo'an bewohnten, früh

đu 🚃 🔓 t'ān geworden. In diesem Namen

finben fich alle Elemente bes hebraifchen Bo'an wieber, benn t' ift E, \_\_\_ ā ift V, .... = ].

Es war im 14. unterägyptischen Nomos chent-abt gelegen und ist wie die meisten größeren Kulturstätten und Residenzorte am Ril mit einer ganzen Reihe von heiligen und profanen Namen belegt worden. Unter diesen ist für uns nur einer bon

Wichtigkeit: Pa Ramses, die

Stadt bes Ramfes. Alfo hören wir Bo'an oft und besonders häufig in den Bappri nennen (s. Ramjes). Das weitere Gebiet unseres Ortes heißt auf

ben Denfmalern

bas Gefilbe von Bo'an, und auch biefe Bezeichnung war bem Pfalmiften (Bf. 78, 12) befannt. Die Pappri miffen die Fruchtbarkeit und Schonund gablen die üppigen Gaben der Ratur auf, mit benen fie gesegnet mar. Es beißt, bas Leben fei hier "fuß" gewesen, und in ber That icheint Agppten an wenigen Stellen reicher an Früchten Dienft und legten auch ber Pflege ber alten jeber Art, an Bilb und Fischen gewesen zu fein, als eben hier. Der alte tanitische Munbungsarm, ber Bo'an mit bem Ril und bem Deere verband, ist eingegangen; doch wird ein Teil seines Laufes heute noch burch ben Mu'iz-Ranal bezeichnet. Durch Landanschwemmungen ist Ro'an gegenwärtig weiter von ber See entfernt als im Altertum, wo es einen Safen für Meer- und Rilfchiffe befaß, welcher am Menzale-See gelegen Infolge biefer gunftigen gewesen fein muß. Lage war es vor der Gründung Alexandria's vielleicht die bedeutenbfte Sandelsftadt Agpptens; bon biefem murbe es inbeffen raich und weit überflügelt, aber es behielt boch noch bis in nachdriftliche Zeit eine gewiffe Bedeutung. Mit ber Berichlammung feines Safens hielt fein völliger Untergang gleichen Schritt, und eine folche mußte infolge berfelben natürlichen Borgange eintreten, welche auch die Safen bon Belufium und der Philiftaifchen Rufte verdarben, aber auf bas gludlicher gelegene Alexandria keine Unwendung fanden. Die von Beften nach Often gerichtete Meeresströmung, welche die nordafritanische Rufte belect, führt Rilfclamm in bie Bafen, die fie berührt, nur nicht in ben von Alexandria, weil fie diesen streift, bevor fie ben erften Mündungsarm bes Riles erreicht hat. -Die Trümmerstätte von Bo'an lehrt, daß biese Stadt vor Beiten eine ber glanzenbften und volfreichften Refibengen und Rultusftätten bes Pharaonenreiches gewesen ift. Die gründliche Ausgrabung ihres Bodens ward durch Flinders Petrie auf Rosten bes Egypt. exploration fund 1883-84 unternommen. Genaueste Austunft über alles bier Gefundene erteilt bas Bert bes genannten Gelehrten. Tanis. London. 1885. Bb. II. 1888. Aus hier gefundenen Inschriften geht hervor, daß die Bibel (4. Dof. 13, 12) Bo'an mit Recht ein hohes Alter gufchreibt; benn es hat ficher ichon bor bem Ginfall ber Sptjos unter ber 12. Dyn. bestanden. Gin aus ber 6. stammendes Monument icheint hieber verschleppt worden zu fein; benn erft bon Amenemha I. (12. Dyn.) an finden sich die Spuren einer fortbauernden Bauthätigfeit ber Bharaonen. Dan wird taum irren, wenn man wenigstens die monumentalen Beiligtumer ber Stadt im Anfang ber 12. Dyn. gegrundet fein läßt, beren Ronige sich fast alle an ihnen thätig erwiesen. Auch die ber 13. Dyn., unter ber die Hyksos in bas Land fielen, hinterließen bier icone Dentmaler, und die Eindringlinge felbft suchten es ben entthronten Borgangern gleich zu thun. Sie machten Bo'an zu ihrem Berrichaftefige, mahrend fie bei

unter dem Ramen Abaris befannt ift. Ru Ro'an-Tanis wurden fie mit ber agyptischen Rultur vertraut, nahmen bie agyptische Runft in ihren priefterlichen Biffenschaft tein Sinbernis in ben Beg. Bie die Pharaonen des alten Reiches ließen sie lowenleibige Sphinge, Symbole ber Herrschaft, mit ihren porträtähnlich ausgeführten Röpfen herstellen, und da sich zu Tanis mehrere von diesen in ägyptischer Bortragsweise aus bem Stein gemeißelten Monumenten erhalten haben, die jest zum Teil — benn einige blieben an Ort und Stelle - bas agpptische Museum zu el-Gize (früher Bulak) zieren, tonnen wir uns eine genaue Borftellung von dem Aussehen der Sptjos-Ronige bilben. Aus eigener Anschauung durfen wir Mariettes Bahrnehmung bestätigen, bag bie Gesichtszüge bes Fischervolles, bas gegenwärtig ben Menzalesee und Bo'an (San) umwohnt, bener auffallend gleichen, welche die sogenannten Spkjosfphinge zeigen (vgl. S. 55). Das Aussehen dieser Leute ift fehr verschieden von dem ber ägyptischen Fellachen und scheint uns einen neuen Beweis für die außerorbentliche Bahigkeit zu liefern, mit ber sich bei manchen Raffen, auch wenn fie von ihrem beimischen Boben verpflangt find, gemiffe torperliche Mertmale forterben. Die Spifos festen ben agyptischen Gott Seth, ben friegerischen feindlichen Bruber bes Ofirisfohnes horus, an die Stelle ihrer Ba'ale, und fo feben wir auch noch nach ihrer Bertreibung einheimische Bharaonen dem später so tief verabscheuten Frembengotte Seth zu Bo'an bienen. Überraschenberweise fanden die Ausgräber keine Monumente aus ber ber Spffoszeit folgenben Epoche. friegerischen Konige ber 18. Don., die ihre Beere so oft nach Asien führten und sich in Theben als große Bauberren erwiesen, errichteten bier teine Monumente. Bielleicht war es die noch frische Abneigung vor ben Fremben, die ihnen biefen Ort, die Residenz der "Unreinen", wie verpestet ericheinen ließ. Unter ben großen Ronigen ber 19. Dynastie schwand biese Abneigung, und von Ramses II. an scheint Zo'an schnell und gewaltig emporgeblüht zu fein. Ramfes II., ben Bharao ber Bebrudung, feben wir hier haufig refibieren. Bon Zo'an aus eröffnet er Feldzüge gegen Westasien, und er schließt hier Friedensverträge mit bem machtigften feiner Gegner, bem Ronige ber Cheta. In ben Ramen mehrerer Mitglieber seiner Familie finden wir ben bes Frembengottes Seth, ju Bo'an bebient fich einer feiner Beamten einer Ara, beren Beginn in die Regierungszeit eines Spfjostonigs fallt, feine eigenen Buge und die feines Baters find, wie ihre Bortrate lehren, eber semitisch als agyptisch, und fo liegt die Bermutung nabe, baß fein Saus einem semitischen Dynastengeschlechte aus bem Belusium jenes besestigte Lager anlegten, das Delta, vielleicht aus Zo'an, entstammte. Wenn

fich die 19. Dynastie bennoch Thebanisch nennt. so geschieht es, weil sie burch eine Prinzessin aus ber thebanischen 18. Dynastie legitimiert worden ift. Jedenfalls hat besonders Ramses II. Bo'an in auffallender Beije bevorzugt, und ber großartige Tempel, dessen Trümmer hier noch immer das Staunen und die Bewunderung der Reisenden berausfordern, ift jum Teil fein Bert. Wir haben hier selbst 12 gebrochene Obelisten gezählt, boch haben neuere Untersuchungen ergeben, daß beren 14 - wenn auch in arg beichabigtem Buftanb - unter ben gewaltigen Reften bes hauptheiligtums von Bo'an am Boben liegen. Der Gingang in basselbe muß, wie die Ausgrabungen ergeben, einen gewaltigen Ginbrud hervorgerufen haben; benn 4 Paare von Obelisten begrenzten auf einer Strede von nur fleinere Dentmaler die Fulle, welche beweisen,

150 Fuß ben 1 2Beg bes Gintretenden, und zwischen ihnen erhoben ſiф stattliche 20loffe. Bor bem Tempel jelbft erinnerte eine Reihe bon Roloffen aus ver-Schiedener Reit an die Herrscher, die sich an feinem Bau beteiligt batten. Da erhoben ſiф Die Statuen ber Amenemha

und Ufertefen

aus ber 12., ber Sebethotep aus ber 13. Dynastie. Ramses II. gesellte ihnen mehrmals die eigene sowie auch die seiner Mutter. Aber auch nach ihm bestrebten sich Pharaonen dies Heiligtum zu verichonern: Ramses II. Sohn Menephthes, sein Entel Seti II., die Bubaftiben ber 22. Dyn., der Athiopier Taharka und endlich jener Nektanebos aus der 30. Dyn., der als Gegenkönig auf kurze Zeit das perfifche Roch zerbrach, bas Nappten bedrückte. Die Ausgrabungen zeigten auch, welche Götter hier zu verschiedenen Reiten die bochfte Berehrung empfingen. Bor ben Sptfos genoffen bie von Memphis, und besonders ber Btah biefer Stadt sowie die Götter der Unterwelt, und unter ihnen auch Offis, die hochfte Berehrung. Die Sptfos opferten mit Borliebe bem Seth, Ramfes II. und seine Nachfolger aus ber 19. und 20. Dyn. führten ben Rult ber Götter von Theben in Tanis ein, aber fie wußten auch ben Btah von Memphis und ben Tum und Harmachis von

Sier, bon mo aus fie in Heliopolis zu ehren. ben Streit zogen, ward auch ber Rriegsgott Menth berehrt, und es barf uns nach bem oben Gefagten nicht wundern, daß fie auch bes Seth, bes "febr Tapferen", in den meiften Widmungen gebenken. Die Könige ber 21. Dyn. manbten sich vornehmlich an den Amon R'a von Theben, als bellen Oberpriefter fie fich bes Thrones bemachtigt hatten. Wir miffen, bag fie fich "Taniten" nannten, und zwar, weil bort jener Seamon fich erhoben hatte, welcher ber Briefterherrichaft in Theben ein Ende bereitete und beffen Nachkommen eigentlich die 21. Dynaftie ausmachen. Es haben fich zu Tanis auch Dentmäler biefes Seamon und feines Sohnes Bifebchanu gefunden. Bie zu erwarten ftanb, fanben fich auch Baufer und

Tanis auch noch unter ben Btolemaern und Romern eine ansehnliche Stadt war. Bohnftadt ber Bürger scheint eine ungewöhnlich große Ausbehnung befessen zu haben; bon vielen einzelnen Saufern, welche aus grauen Milziegeln beftanden, und die bas große Beiligtum in wei-Areise



Cempeirefte in Canis.

umgeben, lagt fich heute noch ber einfache Grundplan herstellen. Schuttberge, welche mit Scherben und gerbrochenen gebrannten Biegeln burchichoffen find, gieben fich weit bin. Wie Ramfes II., so residierte auch fein Sohn Merenptah (Menephthes), ber Pharao bes Ausjuges, ju Bo'an, und auch ohne bie Rotig bes Bjalmiften wurden wir annehmen muffen, bag in Gofen der Berfehr bes Suhrers ber Bebraer mit dem Pharao in ber Refidengftadt Bo'an vor fich gegangen fei. Der Umgang ber Juben mit ben Agpptern scheint fich auf Gosen und bas öftliche Delta beschränkt ju haben, und aus diefem Umftande erflart fich bas Schweigen ber Bibel über bie auffallenbsten Bahrzeichen Aguptens: die Byramiden. Unter "Ramfes" haben wir gezeigt, daß wir Bo'an-Tanis mahrscheinlich für bie Stadt halten muffen, von ber ber Erodus ausging.

Boar (hebr. So'ar, griech. Segor, Segor und | Zogora, bei Joseph. Zoara), ursprünglich Bela genannt, mar ju Abrahams Beiten eine ber fünf tleinen Konigeresidenzen bes Thales Siddim (f. b. A.), am Ende bes wasserreichen und parabiesisch fruchtbaren Jorbanbezirks gelegen (1. Pos. 13, 10. 14, 2. 8). In der Katastrophe von Gobom (f. b. A.) blieb fie allein von ben Stäbten der Bentapolis erhalten, nach der biblischen Ergahlung infolge ber Bitte Lots (f. S. 940b), aus beren Motivierung burch bie Rleinheit ber Stadt auch die Entstehung des neuen Namens Boar erflart wirb (1. Mof. 19, 18-28). Die Ergahlung fest boraus, bag bie Stadt nahe bei Sodom lag; benn Lot legt ben Weg von Sodom nach Boar zwischen bem Aufgang ber Morgenröte und bem Sonnenaufgang zurud (B. 15. 20. 28); von Boar aus fteigt Lot auf bas moabitische Bebirge hinauf (B. so). Später wird es als ber Bunft genannt, bis zu welchem fich bas gelobte Land im Guben erftredte (5. Dof. 34, a), icheint aber felbst nicht mehr zu Canaan gerechnet worben zu fein (vgl. 1. Mof. 13, 12). Es wird nie als israelitische, sonbern nur als moabitische Stadt, und zwar in Berbindung mit Horonaim (f. b. A.) als nahe ber füblichen Grenze gegen Ibumaa bin gelegen, ermahnt (Jef. 15, s. Jer. 48, sa). der Mattabaerzeit gehörte es zu dem von Betra aus regierten Araberreich, wurde zwar von Alerander Jannaus ben Arabern weggenommen, aber von beffen Sohn Sprkan II, bem Araberfonig Aretas wieber zurudgegeben (Joseph., Alltert. XIII, 15, 4. XIV, 1, 4). Josephus bezeichnet es baber als eine zu Arabien, Ptolemaus beftimmter als eine gum Betraifchen Arabien gehörige Stabt. Erfterer nennt es zugleich als ben füblichen Bunkt, bis zu welchem sich bas 580 Stadien lange und 150 Stabien breite Tote Deer erftrede (Rub. Rr. IV, Die einheimische Bewohnerschaft mar gur Beit bes hieronymus gahlreich; icon bon Eusebius, wie von spateren, wird auch ein Raftell mit romischer Besatzung erwähnt; bie fogenannte Notitia dignitatum imperii romani nennt aber eingeborene berittene Bogenichuten als Garnison von Zoar. Sie hatten ohne Zweifel bie in ber Umgegend für ben Fistus fultivierten (S. 180b) Balfamstauben und Dattelpalmen (Onomast. unter Bala) zu bewachen, aber auch die über Boar führende Strafe (f. u.) zu fichern. Alls eine von ben befannteren Ortschaften wird Boar im Onomastiton wiederholt genannt, um bie Lage anderer Orte zu bestimmen: Quith liegt zwischen Areopolis und Zoar, Phainon (f. Phunon) in ber Mitte zwischen Betra und Boar. bas Dorf Bennamerium (f. Rimrim) nörblich von Boar, und bas Tote Meer zwischen Bericho und Boar. Hieronymus bezeichnet es anderwärts

Gebiets gelegen und als westlichen Riegel besselben gegen bas Philifterland gu. Roch bis in das Mittelalter binein ift Roar eine nambafte Stadt; es mar einer ber Bifchofefite von Palastina tertia (vgl. S. 1146b Unm.); ein gewiffer Mujonius, Bifchof von Boar, war auf bem Ronzil von Chalcedon. Gegen Ende des 6. Jahrh. berichtet Anastasius Sinaita, daß man zur Bewirtichaftung ber fistalischen Guter ber Umgegenb wegen ber Ungefundheit bes Rlima's nur Straflinge aus Copern, bie ein berartiges Rlima gewohnt waren, verwendet habe. Gegen die Beit ber Rreuzzüge hin war Zoar nach ben Rachrichten ber arabischen Geographen, die es Soghar ober Zoghar nennen, und von benen namentlich Makdiss Genaueres berichtet, die Sauptstadt bes Regierungsbezirfs Scherah, eine ber 6 Sauptstationen an der gewöhnlichen Karawanenstraße von Elath nach Jerusalem (von Elath 4, von hebron 2 und bon Jerufalem auf bem Beg über Sebron 3 Tagereisen entfernt) und tros seines ungesunden Klimas und schlechten Baffers ein wichtiger Handelsplat, den man sogar Rlein-Başra zu nennen pflegte. Die Rreugfahrer fannten ben Ort noch unter bem Ramen Segor, nennen ihn aber auch Balmendorf (villa palmarum, Balmer); Fulcher, welcher ben Bergog Robert von ber Normandie auf dem erften Rreug-Bug begleitete, tam mit bem Beere Ronig Balbuins I. im Jahre 1100 von Bebron aus gum Salaberg am Toten Meer herunter und bann an ber Gubfeite um basfelbe berum (girato lacu a parte australi) nach Segor, um von da weiter gegen Betra zu ziehen. Rach alle bem hat man mit gutem Grund in fruher Zeit Zoar am Subober genauer am Suboftenbe bes Toten Meeres gesucht. Erft in unserem Rahrhunbert ift burch Arby und Mangles (1817. 1818) bie unhaltbare Ansicht aufgebracht und durch die Autorität Robinsons (Bal. III, 755 ff.) und Tuchs (ZDMG. I, 190 ff.) verbreitet worden, Zoar habe am Oftufer am Ausgang bes Babi Reret, im Ghor el-Mezra'ah am Gubenbe ber Bai, welche burch bie Landzunge el-Lisan gebilbet wirb, (ober gar auf ber öben und unfruchtbaren Landzunge felbit) gelegen, wobei wohl auch geltend gemacht wurbe, baß biefe Landzunge wie ein vor bem Untergang bewahrtes Stud Land aussehe, ober sich "wie eine schützenbe Bormauer um die wunderbar erhaltene Stabt" in bas Meer hinein erftrede (fo Tuch a. a. D. S. 193). In Diesem Fall hatte aber Zoar weber Hauptstadt eines Bezirts, noch eine Station an ber Strafe von Bath nach Serufalem, noch ein Sanbelsplat fein tonnen, und auch zu ben biblischen Daten paßt biefe Anficht schlecht genug. Bielmehr lag Zoar, wie schon Anobel und besonbers Bepftein (bei Delitich, Genesis' S. 564 ff.) bewiesen haben, ungefahr (zu Bej. 15) als an ber Grenze bes moabitischen eine Stunde vom heutigen Guboftenbe bes Toten

Meeres entfernt, an der Oftseite bes Ghor im heutigen Ghor es-Safia, mo ber Babi el-Achsa in die Ebene eingetreten ift und ben Ramen Kurachi (= ber offen firomende) angenommen hat. In biefem mafferreichen und fruchtbaren Landstrich mit tropischem Klima bei bem heutigen Chirbet es-Safia follen fich auch Ruinen eines Raftells unter bem Ramen Kal'at eg-Safia erhalten haben, mahrend bie etwaigen fonftigen Refte Boars unter bem von ben Bergwaffern herabgeführten Alluvium, welches auch bas Tote Meer bedeutenb gurudgebrangt bat, und unter bem üppigen Buschwert barauf begraben find.

Boba, Rame eines aramäischen Reiches, vollständiger Aram-Boba, so benannt im Unterichiebe bon Aram-Damast, Aram-Beth-Rechob, Aram-Maacha, Aram-Raharaim. Es geschieht seiner in der Bibel bereits für die Zeit Sauls Erwähnung, der mit bem Könige von Roba ftritt (1. Sam. 14, 47). Davib erfocht über Sababefer von Boba, ber mit Ammonitern und anderen Sprern im Bunbe mar, zweimal einen glanzenben Sieg (2. Sam. 10, e ff. 15 ff. vgl. mit 2. Sam. 8. a ff.). Wie es sich mit bem Samath-Roba 2. Chr. 8, a, gegen welches Salomo mit Erfolg geftritten haben foll, berhalt, ift nicht flar (1. Chr. 19 [18], s ift bas in ber alteren Stelle 2. Sam. 8, s fich nicht findende "bis nach Hamath" ficher Bufat bes Chroniften). In ber fpateren Beit geichieht im M. T. bes Reiches nicht mehr Ermahnung. Anders dieses in ben affprischen Inschriften. Bie bie affprischen geographischen Liften eine Stadt Subat, auch Subut, b. i. Roba, und zwar balb zwijden Sabrach und Samalla, balb zwijchen Dor und Samath, bald endlich zwijchen Kui (bas ebene Cilicien) und Zemar (an ber phonicischen Rufte) aufführen, jo nennt noch Ajurbanipal um rund 650 v. Chr. hinter Ebom, Ammon, Sauran, Moab, Saparri (?) und Hargt eine Stadt Subit. welche ihrerseits nur Boba fein fann. Spater geschieht ber Stadt nirgends mehr in Originalanellen Ermähnung, und ba auch Ruinen berfelben bis jest nicht aufgefunden find, so ift ihre Lage bis auf ben heutigen Tag einigermaßen zweifelhaft. An eine Busammenftellung mit bem nicht weit von Rennefferin in ber Rabe bes Salgfees nach bem Euphrat zu belegenen Robad (Ritter u. a.) ift icon aus lautlichen Grunden nicht gu Die Stadt muß erheblich weiter westbenten. lich gelegen gewesen sein (bie Ibentifizierung mit dem mesopotamischen Nisibis, der wir bei spr. Schriftstellern begegnen, beruht auf reiner Rombination, um nicht zu sagen Willür.). Aus den angeführten biblifchen Stellen ebensowohl wie aus ben angezogenen Reilschriftstellen ergibt sich sicher lediglich, bag bas Gebiet von Boba nörblich von muß belegen gewesen sein. Rolbete in Schentels fie, was aber zweifelhaft ift, eine Abgabe an

Bibeller. I, 232 verlegt Roba "ungefähr in bie Gegenb von Emeja." Bgl. KGF. S. 122; KAT. 2 S. 172, 182 f. 580; Fr. Delipfc, Barad. 279 f.

Roll, Rollner. 3m Unterschied von ber Steuer. b. h. ber regelmäßigen jährlichen Abgabe bom Eintommen ober Grunbeigentum, verfteht man unter "Boll" im allgemeinen jede indirette Abgabe, namentlich aber bie Abgabe, welche von Waren bei beren Überführung über die Landesgrenze, fei es nun bei ber Ginfuhr ober bei ber Ausfuhr erhoben wirb. Die Erhebung folcher Rolle war sowohl in Griechenland als in Rom eine aus alter Beit ftammenbe Ginrichtung und fand baber gur Beit Jeju Chrifti im gangen Gebiete bes romischen Reiches ftatt. Die Bollgebiete selbst waren von sehr verschiedener Ausdehnung. Bald war es eine ganze Provinz, welche ein einheitliches Bollgebiet bilbete, balb maren es auch viel kleinere Territorien, welche von einer Rollgrenze umgeben waren. Das Mufterland ber golle war Agypten, wo für die Waren, die alljährlich in großen Maffen aus Indien und Athiopien durch Agppten nach bem Abendlande gingen, nicht nur ein Ginfuhr- und Ausfuhrzoll, sondern auch noch beim Übergang aus einer der brei Epiftrategien in die andere ein Durchgangszoll erhoben wurde. Der Betrag ber Rolle im römischen Reich war febr verschieden und schwantte zwischen zwei und fünfundzwanzig Prozent vom Berte ber Baren. Die Erhebung war an große Unternehmer (publicani) verpachtet, welche bie Rölle für ihre Rechnung erhoben und dafür eine feste Summe an die Staatstaffe ober ben Landesfürften bezahlten. Die Erhebung selbst erfolgte natürlich burch Unterbeamte, welche an ber Bollgrenze überall ba aufgeftellt waren, wo eine Handelsstraße dieselbe durchschnitt (f. überhaupt Marquarbt, Rom. Staatsverwaltung Bb. II, 1876, S. 261-269). - Über bie Bolle in Balaftina zur Zeit Jesu Chrifti haben wir feine näheren Nachrichten. Wir tonnen nur aus ber häusigen Erwähnung der Zöllner im R. T. Schliegen, daß dieselbe für bas sociale Leben eine große Bebeutung hatten. Da Balaftina zur Beit Jesu Christi in brei Gebiete zerteilt war, welche unter brei verschiedenen Regenten ftanden (bas eigentliche Judaa und Samaria unter bem römischen Profurator, Galilaa unb Beraa unter Berobes Antipas, die Landichaften Trachonitis, Batanaa und Auranitis unter Philippus), so hatte mahricheinlich jedes dieser brei Gebiete auch feine eigene Bollgrenze, an welcher bie Bolle ju Gunften bes betreffenben Lanbesherrn erhoben murben. Denn die herobianischen Fürften haben die Bolle jedenfalls für fich, nicht Balaftina und zwischen Mittelmeer und Guphrat für ben romischen Fistus erhoben, selbst wenn

ben letteren zu entrichten hatten. Wenn wir baber in Rapernaum, an ber Grenze Galilaa's, eine Bollftatte finden, an welcher ber nachmalige Apostel Matthäus ober Levi ben Zoll einnahm (Matth. 9, s. Mart. 2, 14. Luf. 5, 97), so handelt es sich babei nicht um einen romiichen Boll, sondern um einen bon Berobes Untipas erhobenen. Hingegen Zachäus, der Oberfte ber Böllner, welcher in Jericho, an der Grenze Jubăa's, eine Zollstätte hatte (Lut. 19, 1 ff.), ift ein, fei es birett ober indirett, im romischen Dienfte ftehenden Zollbeamter. Natürlich war aber auch bas Zollspftem ber Herodianer bem romischen nachgebilbet. Daber find auch die Rlagen über bie Sabsucht und Ungerechtigfeit ber "Böllner" hüben und brüben diefelben. Diefe Unterbeamten haben durch die ungerechte Willfür, mit ber sie bei Erhebung ber Bolle verfuhren, die ohnehin schon brückenbe Last ber Bölle zu einer noch brudenberen gemacht, und baburch ihr Amt zu einem so verhaßten und verrufenen gemacht, baß in ber Anschauung bes Bolles bie Begriffe "Böllner" und "Sünber" fast gleichbebeutend sind (Matth. 5, 46 f. 9, 10 f. 11, 19. 18, 17. 21, 81 f. Mart. 2, 15 f. Lut. 3, 12. 5, 20 f. 7, 29. 84. 15, 1. 18, 10 ff.).

Roph, Rophim, f. Rama Nr. 1 und Zuph.

Zor, s. Thrus.

Rora (hebr. Sor'a, bei Luther Zarea, auch Barega 2. Chr. 11, 10. Neh. 11, 20; Baregathiter 1. Chr. 2, ss. 4, 2) hieß eine Stadt im nordlichen Teile ber hügelregion bes Stammes Juba (Jos. 15, 33. 1. Chr. 2, 53 f. 4, 2), nach 1. Chr. 2, 53 nebst Esthaol (mit bem Bora meift zufammen genannt wirb, f. b. Art. Efthaol) eine Tochterftadt bes alten Rirjath Zearim (f. b. A.); auch nach bem Exil von Judaern bewohnt (Neh. 11, 29). Nach Joj. 19, 41 wurde sie zum Gebiete von Dan geschlagen (vgl. Richt. 13, 2). Bon Zora und Esthaol zog auch jene banitische Schar aus, die fich im Norden Canaans Bohnsite erstritt (Richt. 18, 2 ff., s. b. A. Dan). Sie sammelte fich in einem feften Lager zwischen Bora und Esthaol (Richt. 13, 25), westlich von Rirjath Jearim (Richt. 18, 12). Diefes Lager war spater ber Wohnfit Simfons (Richt. 13, 25), beffen Geschlecht in Bora heimisch mar (Richt. 13, 2); hier befand fich auch fein Erbbegrabnis (Richt. 16, s1). Zora besteht noch mit dem alten Ramen: Sar'a (sprich: Sor'a), 10 rom. Meilen von Eleutheropolis auf bem Bege nach Nitopolis (Amwas), wie bas Onom. richtig angibt. Sar'a, ein Ort von etwa 300 Einw., liegt auf einem 358 m hoben Sügel ber nörblichen Thalwand bes Wadi Sarar. Die Abhange bes Sugels sind mit alten Felsengrabern besett (über

öftlich unterhalb Sar'a, ben Schid mit ber Ergablung Richt. 13, & ff. tombiniert. f. ZDPV. X, 140 f. u. Taf. III). Ihm gegenüber, anf einem niedrigeren Sügel (268 m) liegt Eschaa' (b. i. Efthaol). Da burch bas Wadi Sarar ein wichtiger Aufgang aus ber Mittelmeerebene gum judaischen Gebirge führt, wurde gora icon von Rehabeam befestigt (2. Chr. 11, 10). S. noch bie Artt. Afora und Efthaol.

Borobabel, j. Serubabel.

Bungen-reden, b. h. mit ober burch Jungen reben, Bezeichnung einer ber urchriftlichen Geiftesgaben, welche namentlich 1. Kor. 12-14, aber auch Apftlg. 2, 1-18. 10, 44-47. 19, 6 und in bem (von B. . an von fpaterer Band hinzugefügten) Schluß bes Martusevangeliums Mart. 16, 17 portommt, - in Apftlg. 2 und Mart. 16 unter ber ausführlicheren Bezeichnung "mit anberen Bungen" ober "mit neuen Bungen reben". Das Berftanbnis biefer Erscheinung ift baburch verwirrt worden, bag man ehebem die Darftellung in Apftlg. 2 zum Ausgangspunkt nahm und bemnach bas "Reben mit (anberen) Bungen" als ein Reben in ausländischen Sprachen faßte, welches ber h. Geist den Aposteln — und später auch anberen Chriften - auf munberbare Beise verlieben haben follte, sei es zu Missionszwecken, sei es als Sinnbild ber Wiebervereinigung ber fprachlich getrennten Menschheit. Allerbings icheint Lutas bie ihm in einem Quellbericht entgegentretende Sache in biefer Beise aufgefakt und auf ein Reben in den Sprachen der Apstlg. 2, s-11 aufgezählten Bolterichaften gedeutet zu haben (vgl. B. s): aber schon innerhalb der Apostelgeschichte selbst drängen fich gegen biefe Auffassung bie größten Bebenten auf. Ganz abgesehen von der Frage, ob es Sache bes h. Geiftes ift, Leute auf wunderbare Beife frembe Sprachen zu lehren, hatte ein folches Bunber auch in ber Pfingftgeschichte feinen rechten Sinn. Alle die aufgegählten Bolterichaften, ober wenigftens die Leute aus ihnen, welche nach Jerusalem wallfahrteten, verstanden damals die den Aposteln von Rind auf geläufigen beiben Sprachen, Griechisch und Judisch-aramaisch, wie benn auch Betrus fogleich B. 14 ff. ihnen allen verständlich in einer Sprache predigt; und ebenjo haben die Apoftel bei ihrer fpateren mutmaglichen Birtfamfeit wohl überall mit biesen beiben Sprachen ausgereicht, ohne munderbar verliehene weitere Sprachkenninisse zu bedürfen oder zu zeigen. Eine bloß augenblickliche Wunderwirkung aber von bloß idealem, finnbilblichem 3med, ein Gegenftud ber babblonischen Sprachberwirrung und Bolfertrennung (1. Mol. 11), wie man es in Apftlg. 2 auch hat finden wollen, wäre nicht nur ein leeres Schanwunder gewesen, sondern nicht einmal ein richtiges Sinnbild ber burch ben b. Beift wieberbergueinen merkwürdigen alten Felsenaltar 70 m füb- i ftellenden Bolkereinheit; denn dazu wäre die

Bieberbringung ber gemeinsamen Ursprache erforberlich gewesen, nicht aber die Gabe in den verschiebenartigen Bolferiprachen zu reben. Dazu tommt, daß sich die Pfingfterscheinung Apftlg. 10, 44-46 (bgl. 11, 15) bei bem romischen Sauptmann Cornelius und beffen Angehörigen wieberholt, wo es fich in feiner Beife um Berleihung von Sprachkenntnissen für ben apostoliichen Beruf ober um Darftellung ber zerriffenen Bölkereinheit handeln kann; sowie daß Apftlg. 19, 6 bei ber Bekehrung und Taufe einiger Rohannesjunger in Ephefus bie gleiche Babe verbunden mit der bes "Beißagens" auftritt. — Letterer Bug leitet auf 1. Kor. 14 über, wo das Mit-Bungen-reben gleichfalls mit bem Beigagen zusammengestellt wirb, und überhaupt die ausführlichste und anschaulichste Erörterung ber Sache vorliegt. Diefelbe ichließt ben Gebanten an ein Reben in fremben Sprachen entschieben aus; benn 1) Baulus fest voraus, daß ohne eine besondere, entsprechenbe Gabe bes b. Geiftes niemand ben Rungenrebner verftebe (B. 2. 6-12); 2) er fagt, bag bie Bungenrebe fich am beften eigne beim einsamen Gesprach mit Gott (B. 2. 14. 28), beim Gebet, wo boch niemand sich fremder Sprachen bebienen wirb; 3) er vergleicht es mit einem Reben in fremben Sprachen (B. 10-11; 21 f.), es muß also an sich etwas babon Berichiebenes fein. Der Apostel, der die betreffende Gabe aus eigenem Befige tennt (B. 18), bezeichnet Diejelbe vielmehr als ein "Beten ober Lobfingen im Geifte", und wenn er biefem "Beten im Geifte" ein Beten ober Reben "mit bem Sinne", b. h. mittels ber Bernunft, bes flaren vernünftigen Bewuftseins, entgegensett (B. 14. 15. 16. 19), so ift vollfommen flar, daß bas Bungenreben ein Reben in unbewußtem, bie flare Befinnung ausschliegenbem Buftande mar, ein Beten und Anbeten im Buftanbe ber Etstase ober Bergudung, in welchem bei gurudtretenbem Selbstbewußtsein nur bas unbewußte Geistesleben bes Menschen thatig ift, - wie solche Buftanbe auch bei fpateren Inspirierten, g. B. bei ben Sevennenpropheten vorgetommen find. Daß ein Reben in folchem Buftanbe ein gemeinhin unverftanbliches mar, eben weil die verftanbige, flarbewußte Beiftesthätigfeit bei ihm nicht mitwirtte, ein entzudtes Stammeln überschwänglicher Gefühle in ben tühnsten und abgeriffensten Sprachwendungen, welches wohl ben Ergriffenen felbft, nicht aber die Gemeinde erbauen konnte (B. 4. 17. 19); bag mithin eine besondere Gabe, bie Gabe eines sympathetischen Berftandniffes, dazu geborte, folden Bergenserguffen zu folgen und fie ber Gemeinde in verftanblicher Rebe auszulegen, verfteht sich leicht. Ebenso begreift sich hiernach, daß im Unterschiebe von der "Beigagung", bei welcher ber Inspirierte sein flares Bewuftsein und mit bemselben die Kähigkeit des verftandlichen

lich im Gebiete ber Anbetung, bes "Betens und Lobpreisens" bewegte: auch bei ben Bfingftjungern ift bie Bungenrebe fein Bredigen, sonbern ein "Breifen der großen Thaten Gottes" (Apftla. 2, 11; bgl. 10, 40). Dieje Buftanbe und Augerungen ber Entgudung alfo haben wir uns am Pfingsttag als die erste überwältigende Wirkung bes ausgegoffenen Geiftes zu benten, und ebenfo sind dieselben nachmals bei anderen Reubekehrten, insonderheit in ber forinthischen Gemeinde hervorgetreten. Die Korinther nun, wie Kinder (B. 20) vorzüalich auf das Außerordentliche und Seltsame bebacht, überschätten die ekstatische Redegabe und hielten fie für herrlicher als alle anderen, prattiicheren Bethätigungen bes ihnen burch bas Evangelium zu teil geworbenen neuen Beifteslebens (vgl. 1. Ror. 12), fo bag bie Bungenrebner in ihren Erbauungsversammlungen sich einander brangten (1. Ror. 14, 27). Der Apostel bagegen ftellt diese Berkehrtheit unter die Rucht bes Liebesgebankens (12, 31. 13, 1 f.), d. h. ber Rücksicht auf bas, mas ber Gemeinde frommt, und ftellt barum bie ekstatische Rebe im Gemeinbegottesbienft gegen die prophetische, b. h. erbauende, ermahnende und troftende (B. 1) gurud; ja er wehrt ihr bas öffenliche Hervortreten überhaupt, falls nicht der Rungenredner selbst (14, 18) ober ein anderer Anwesender (B. 27) fie ber Gemeinde zu bolmetichen im ftanbe fei. - Ift bies bie Ratur und Beschaffenheit bes Bungenrebens gewesen, fo bleibt bas Ratfel bes Ramens zu lofen. Dan hat bas bier in Frage stebenbe griech. Wort glossa in breierlei an fich möglichen Bebeutungen genommen: 1) = Sprace, 2) = Gloffe, b. h. unverständlicher Ausbrud, 3) = Junge im eigentlichen Sinne bes Die Uberfepung "Sprache" fallt mit Wortes. ber Deutung von einem Reben in ausländischen Sprachen noch nicht babin, benn es tonnte auch an überirbifche Sprachen ("Engelszungen" 1. Ror. 13, 1) gebacht werben. Aber fie scheitert an bem 1. Ror. 14 wiederholten singularischen Ausbruck "mit einer glossa reben", — mit irgend einer Sprache rebet ja jebenfalls, mer überhaupt rebet, und fo hatte biefer Ausbrud teinen vernunftigen Sinn. Und mas follte bei biefer überfetung ber 1. Ror. 12, 10 borfinbliche Ausbrud: "einem anderen (find gegeben) Arten von Gloffen?" Die nämlichen Gründe entscheiden auch gegen die Übersetung "Glosse, d. i. altertümlicher, unverständlicher Ausbruck": mit einem einzigen folchen Ansbrud (Gloffe im Singularis) tann man nicht reben und beten, und wie sollte der Apostel dazu tommen, "Gattungen" folder Ausbrude als Gaben bes h. Geistes zu unterscheiben? So bleibt allein die Bedeutung "Zunge" übrig, aber auch sie paßt nicht in bem Sinne, in bem fie empfohlen wird: als habe bei bem ekstatischen Redner die Leibliche Runge, vom b. Geift regiert, gleichsam für fich zu Ausdrucks bewahrte, die Zungenrede sich wesent- reden geschienen. Ward sie vom h. Geiste bewegt,

so schien sie so wenig von felbst zu reben, als wenn ber eigene menschliche Beift fie in Bewegung fest. Und wie will man überdies von dieser Borstellung aus die auch vortommende Wendung erflaren, baß ein einzelner mit "Bungen" (im Pluralis) ober gar "mit Arten von Bungen" rebe (vgl. 1. Ror. 14, s. e u. 12, 10), - es hat both ein jeber nur eine einzige leibliche Zunge. Der Ausbrud "mit (ober burch) Zungen reben" erflart sich vielmehr aus der Borstellung, daß dem ekstatischen Redner zu seinen Aussprachen, und zwar gu jeber berfelben insonderheit, eine anbere, neue Bunge, nämlich eine überfinnliche, geiftliche, gegeben werbe; bie jedesmalige Inspiration wird unter bem Bilbe einer die natürliche Runge beseelenden, entzündenden Geistes- (ober Feuer-) Bunge gebacht. Diefe Borftellung liegt in Apftla, 2 gerabezu handgreiflich vor, nur daß man fie in ber Regel nicht beachtet: bie "Zungen wie von Feuer", welche fich über die Berfammelten verteilen, find eben bie "anberen (neuen) Bungen" (B. 4), mit benen ber Geift ihnen gibt fich gu außern. Dag biefe Borftellung in Apfilg. 2 bis jur (fagenhaften) finnlichen Bergegenwärtigung ber Feuergungen ausgeprägt ift, ift eine Spur spaterer Aberlieferung, aber bie Borftellung felbst als sinnbildliche, poetische, kann darum doch viel älter und die urchriftliche sein. Sie liegt überdies ganz ähnlich vor in ber neutestamentlichen Benbung, daß folden, welche sei's göttlich, sei's bamonisch - inspiriert werben follen, um etwas Außerorbentliches ju fagen, "ein (neuer) Mund gegeben werde" (Lut. 21, 15. Offb. 13, s), nur bag bier ftatt ber "Runge" ber "Mund" bas Symbol ber verliehenen übernatürlichen Rebegabe ift. Der Ausbruck "mit anderen" ober "mit neuen Bungen reben" wird bemgemäß ber ursprüngliche, und vermöge einer Abkurgung, die icon in ber Apostelgeschichte porliegt (vgl. 10, 40 u. 19, 6 mit 2, 4) in ben von Baulus gebrauchten "mit Bungen reben" übergegangen fein. Und weil die fo bezeichnete etftatische Rebegabe eine mannigfaltige mar, bei jeber besonderen Efstase eine neue, so tonnte ebensowohl gesagt werben, bag einer (für einmal) "mit einer Bunge", als bag er (bes öfteren) "mit Bungen" rebe, und ichlieflich tonnte, wie 1. Ror. 14, 26 geschieht, die einzelne efftatische Bergensergiefung felbft als eine "Bunge" bezeichnet werben. — Bie nun bas formell Außerorbentliche, Abnorme an ben urchriftlichen Geistesgaben überhaupt allmählich zurudtrat und ftilleren, normaleren Bermahlungen göttlichen und menschlichen Geiftes Raum gab, fo scheint vor allem bie etftatische Redegabe fruh in Abnahme gekommen zu fein und nur in vereinzelten nachapostolischen Kreisen (nach wenigen Spuren bei ben Rirchenvatern gu urteilen) fortgebauert zu haben; fo daß ichon ein Feftungsmauer (f. Feftungen Rr. 2).

Aposteliculer wie Lufas, ohne eigene Anschanung berfelben, und burch die Ermähnung einer Buhörerschaft aus vielerlei Lanbern irregemacht. ihre Erwähnung in feiner Quelle fich in ber Apftig. 2 vorliegenden Beise anszulegen vermochte.

Ruph hieß ein Landstrich, der wahrscheinlich fübweftlich vom Stammgebiete Benjamin lag (1. Sam. 9, s). Diejenigen, welche bie 1. Sam. 9, . ff. erwähnte Stabt für Rama Samuels (im Unterschied von R. Benjamins) halten, fuchen ihn bann auf bem Gebirge Ephraim (Furrer beutet auf Umm Saffa bin, ein Dorf von 300 Einw. mit Reften aus bem Altertum, nordweftlich von Dschifna (Guerin, Samarie I, 109). Dafür, daß die Landschaft Zuph in der That auf bem Gebirge Ephraim ju fuchen und für bie Landschaft zu halten fei, in welcher bas Rama Samuels lag, wie in den Artt. Elkana, Rahel und Samuel vorausgesett ist, wird geltend gemacht: 1) baß Samuels Rama in 1. Sam. 1, 1 Ramathaim-Rophim beißt, und 2) daß unter ben Borfahren Samuels ein Buph. Biph ober Zophai vorkommt (1. Sam. 1, 1. 1. Chr. 7, 26. 35 [6, 11. 20]; Luther hat 1. Chr. 7, 26 ben Namen Zophai durch "von Zoph" wiedergegeben). Bgl. b. Art. Rama Nr. 1.

Bur, f. Midian.

Zwiebel (hebr. beșel; Allium cepa L.). Sie wird in ber Bibel nur 4. Mof. 11, s unter ben Speisen ermähnt, um beren willen die Abraeliten sich in der Wüste nach Agypten zurücksehnten. Die burch Bartheit, Sugigfeit und Boblgeschmad ausgezeichneten agyptischen Zwiebeln maren bort von alten Zeiten ber, wie auch noch beutzutage. eine fehr beliebte Bollenahrung; nur die Briefter ober nach genaueren Angaben wenigftens bie Briefter des Zeus Rasios bei Belusium mußten sich ihrer enthalten, angeblich weil die Zwiebel nur bei abnehmendem Monde wachse. Auch in Balaftina, namentlich in ber philiftaischen Ruftenebene murben bie Zwiebeln viel fultiviert, meshalb im Talmud berfelben häufig Erwähnung geschieht. Die schon von Theophraft beschriebene Awiebel von Astalon war als die beste Sorte berühmt, wie sie denn bis auf den heutigen Tag ben fleinen ovalen, von rotgelben Schalen umgebenen Zwiebelchen ben Ramen Schalotten (échallotes) gegeben hat. S. noch die Artt. Astalon, Knoblauch u. Lauch und val. Leng, Botanit, G. 57. 92. 98 f. 139. B. Sebn. S. 168 ff.

Zwilling, s. Thomas u. Diosfuren.

Awinger (Klagl. 2, 8), ber Borwall vor ber

## Nachträge und Berichtigungen.

In die Reihe der Mitarbeiter ist im Berlauf des Drucks nachträglich noch eingetreten Herr Professor Dr. Furrer in Zürich; die von ihm revidierten Artikel sind Fu. unterzeichnet. Herr Professor Dr. Regler hat auch die Artikel Ophir und Schrift und Schriftzeichen revidiert. Herr Dr. Riehm in Ober-Röblingen hat mir freundlichst das Handezemplar seines verstorbenen Baters zur Berfügung gestellt, wosür ich ihm auch an dieser Stelle meinen Dank ausspreche;

übrigens beschränkten sich die handschriftlichen Rotizen ber Hauptsache nach auf Eintragen ber Berichtigungen und Nachträge, welche im Schlußwort ber ersten Auflage S. VII ff. verzeichnet sind. Bon ben nachstehenden Berichtigungen verbanke ich den größten Teil Herrn Pfarrer Haug in Gröningen (Württemberg); auch an dieser Stelle sage ich ihm meinen besten Dank für seine Mühwaltung.

- S. III b Anm. B. 3 v. o. 1. w (ftatt w) und v = s.
- S. 1a 3. 3 v. o. 1. 22, 18 ft. 21, e.
- S. 56 Unterschrift I. Satichepiu ft. Satafu.
- S. 59a 3. 10 b. o. I. erlangen ft. gelangen.
- S. 61 8. 6 v. u. l. gewibmet ft. gerichtet.
- S. 106a Mitte und 108a Mitte l. Tiglathpileser III.
- S. 133 Unterschrift I. Sebeneh-Su.
- S. 133a B. 1 v. u. l. I, 10 ff.
- S. 135a 3. 8 v. o. 1. 211 ff.
- S. 139 b B. 4 v. o. füge hinzu Reilinschriftl. Bibl. I, 194—203.
- S. 155 ff. Art. Aussay. Die Verbreitung bes Aussayes hat in neuester Zeit wieder zugenommen. Bgl. den Aussay von Dr. May Bolters "Der dacillus lepras. Zusammenfassender Bericht über den Stand unserer Kenntnisse" im Centralblatt für Bakteriologie und Barasitenkunde, herausgegeben von Dr. Uhlworm in Kassel. XIII. Bd. 1893. Kr. 14/15 (S. 469—483). In diesem Bericht heißt es (S. 483), "daß in experimenteller hinsicht der Beweis von der Lopra als einer Insektionskrankheit noch nicht geführt ist."
- S. 169a u. b l. Hisch ft. Heisch.
- S. 242b B. 12 v. o. l. Usertesen.
- S. 291 b Mitte 1. Schrader S. 258. 264.
- S. 298b B. 9 v. u. I. Begiftana.
- S. 322b Art. Dinder. Streiche die Worte: S. auch b. A. Arphachfab.
- S. 430b 3. 16 v. o. i. Ctes. Pers.
- S. 482 a R. 26 v. o. l. 66 ober 67 n. Chr.
- S. 525 b 3. 7. 8 v. o. vgl. die Berichtigung S. 1016 b 3. 20 v. o.
- S. 535a. Das abgebildete Glasgefäß Sargons ift nicht 7, sonbern nur 31/4 goll hoch.

- S. 539 ff. Art. Golgatha. Bgl. bie Rorrettur S. 714.
- S. 565b 3. 9 v u. 1. I S. 295 ff.
- S. 577a 3. 11 b. o. l. nach Arabien.
- S. 583 Art. Handwerte. Bgl. das Berzeichnis von Handwertern im jetigen Nazareth in ZDPV. Bb. XIII S. 243 ff.
- S. 586b Art. Hasael gegen Ende 1. Schrader KAT.\* S. 206 ff. . . . . KGF. S. 373 ff.
- S. 588a Art. Hauran 3. 12. 13 I. Schraber KAT. 2 S. 210. 428.
- S. 613a Abbild. Unterschrift 1. Herfules 5. Altbabylonischer Cylinder.
- S. 623 Art. Hethiter. Bgl. auch ben Art. Hamath.
- S. 648 a Z. 27 v. u. l. 153—35 v. Chr.
- S. 669 ff. Art. Jahr. Bgl. auch Dillmann, Aber bas Ralenberwesen ber Israeliten vor bem babylon. Exil. Monatsber. ber Berliner Acab. 1881 S. 914—935.
- S. 681 a B. 6 v. o. l. Tiglath Bilefer III.
- S. 748b Art. Indien Z. 16 v. u. Der Zug Antiochus III. nach Indien fällt in das Jahr 206; der Krieg gegen Parther und Baktrer 209—206 (v. Gutschmid, Geschichte von Fran S. 36 ff.).
- S. 806 b 3. 1. v. o. l. über 30 Jahre lang (734—701).
- S. 813b 3. 20 v. o. 1. 538—332.
- S. 825b obere Abbilbung 1. Medinet.
- S. 863a 3. 6 v. u. l. 105.
- S. 914b 3. 9 v. u. und S. 244b 3. 29 v. o. lex Porcia 195 v. Chr.
- S. 948. Über die Lage von Lyftra vgl. Schürer in Theol. Lit. 3tg. 1889, 198 f. und Ramsay, Historical Geography of Asia Minor 1890, p. 332.

- S. 983b 3. 1 v. o. f. Schraber a. a. D.
- S. 994a Mitte I. Tiglathpileser III.
- S. 1017 a 3. 14 v. o. l. KAT. 2 S. 428.
- Tiglathpilesers III.
- S. 1181 a 3. 7 v. o. l. Dufelen.

- S. 1396b Art. Saul 3. 3 1. 1055.
- S. 1424b 3. 31 v. u. I. aus ber fymb.
- S. 1414b Art. Schiffe, vgl. Breufig, bie Rautif
- S. 1021 b 3. 28 v. o. l. 164 (ft. 64). ber Alten. Bremen 1886. S. 1128 b 3. 2 v. o. l. Rammannirars III., S. 1876 Art. Zoll, vgl. Redenborf, über den 1881 in Balmpra aufgefundenen Boll- und Steuertarif in ZDMG. 1888 S. 370-415.



- S. 983b 3. 1 v. o. l. Schraber a. a. D.
- S. 994a Mitte 1. Tiglathpileser III.
- S. 1017a 3. 14 v. o. l. KAT. 2 S. 428.
- S. 1021 b 3. 28 v. o. f. 164 (ft. 64).
- S. 1128b 3. 2 v. o. l. Rammannirars III., Tiglathpilefers III.
- S. 1181 a 3. 7 v. o. l. Duselen.

- 'S. 1396b Art. Saul Z. 3 l. 1055.
- S. 1424b 3. 31 v. u. I. aus ber fymb.
- S. 1414b Art. Schiffe, vgl. Breufig, Die Rantil
- ber Alten. Bremen 1886. S. 1876 Art. Boll, vgl. Redenborf, Uber den 1881 in Palmyra aufgefundenen Boll- und Steuertarif in ZDMG. 1888 S. 370-415.





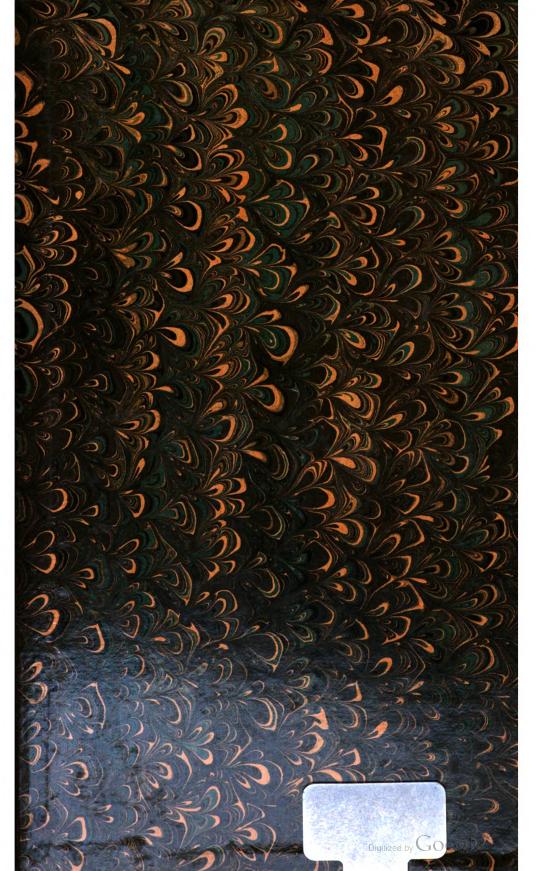

